

RLI Scherz

## JOHANNIS GEÖRGII SCHERZII

J. U. D. ET P. P. ARGENTORATENSIS

## GLOSSARIUM GERMANICUM MEDIIAEVI

POTISSIMUM DIALECTI SUEVICAE

EDIDIT ILLUSTRAVIT SUPPLEVIT

## JEREMIAS JACOBUS OBERLINUS

PHIL. D. ET P. P. ARGENTORATENSIS

TOMUS POSTERIOR



## ARGENTORATI

TYPIS LORENZII ET SCHULERI, DIRECT. NOBILIT. TYPOGR.

MDCCLXXXIV.



& R facile alternant, ut werpel, werper, kilch, kirch, laeuffel, laeuf-fer, coronell, colonel. Flodoardus, Frodoardus. fusgengel, fusgenger. v. Judic. 20. Bib. Aug. ant.

L faepe supprimitur. Sic Obrecht pro Al-

brecht. sch. in abnoba.

Galli frequenter al mutant in au, sic altus, haut; balteus, baudrier. Sic & Romani jam ex alruna fecere Auriniam. Batavi ex alt fingunt oud.

LA, fa, holà, part. exclamandi. Prob. d. fchw.

poesie: vil minnekliche minne LA.

LA, finas, mitte, permitte, lass. SCH. Fab.d. Minn. n. 8. das schaff sprach LA mich genesen. Mart. Joh. f. 62. LA dir mine fele bevolhen fin. Ph.M. T.I. p. 123. lib LA die minne diu dich LAT.

LAB, tepidus. hod. laeb, lau, laulicht. NI-DER 24. G. H. f. vj. ich wolt das ir warme oder kalt waerent, aber darumb das ir LAB seind, so wil ich euch spuirczen auß meinem goettlichen munde. cf. LAEW.

ABE, coagulum. FLORIN. hausvater 5, 52. die renne, der rogen oder der magen zur labe ist also zu machen. dr. & lapsf, LABE, coagulum. lapp. cf. fr. & kil. laf, lebbe, lippe, fcortum vitulinum, stomachus vitulinus, unde conficitur coagulum, & coagulum, quo cogitur spissaturque lac. cf. LAFF.

alias lyp, lubbe, luppe. Sax. inf. laff, lebbe. Bat. lebbe, libbe. Suec. loepe. Dan. loebe. Isl. hlaup, hleipa. FR. AD. IH. NONIO teste lapire Latinis notabat denfare, obdurescere. A kleben, adhaerere, an a lauffen, currere, fluere, derivandum labe, ambigit w. Posteriori etymo favet, quod & Suecis loepa sit currere. laben, coagulare, STIERNHIELM refert leib, corpus; laib, panis.

LABE, eluacrum. C. de Alex. f. 118. fwas die von wasser vnn von LABE gespuilten manger schvssel abe. f. 123. begossen ist er vnn geswahen wil harte dicke mit dem LABR das vil manger schvsfeln abe wart gespuilet.

Ph. M. T. II. p. LABE, quod reficit, labfal. 212. ane der werlte kuele v. ouch ir werme v. ouch ir LABE. DASYF. lab, labung, recreatio.

LABEL, labrum. Gl. Rhen. . . mare. ib. Br. WB. loepen, cupa lignea, kuibel.

LAEBLIN, latrina. H. SS. P. II. f 51. er ward gar feer zornig um sperret sy in ain LAEBLIN, und gieng uiber veld. cf. LOE-BELIN. a laub, locus tectus. LACH, finas, la, lafs. Ph. M. T. I. p. 13. das Huilley.

LACH dienen minen lip. cf. T. II. p. 17. 89, 188.

LACH, LACKEN, pannus. inde hod. leilach. FR. KERO lahhan, pallium, lintea. sch. Sues. lakan, lodix. IH. Brem. laken. WB. Conspirat Auxarer, textum vimineum, quod currui imponitur ad sedendum. HESYCH. J. Pr. Sax. I. 24. III. 36.

LACH, LACHI, medicus. TAT. A.S. laec. Goth. leik, lek. Angl. leach, leech. Fland. laecke. SCH. Suec. laka, mederi; lakare, chirurgus, medicus. IHRE. NOTK. lachin, lachenung, me-dicina. SCH. Gl. Fuld. medicus, lahhi. JUN. derivabat ab disque, fano. w. a lacan, offerre, praebere.

LAECHEN, pro lehen, feudum. Dial. Helvet. cf. LEHENGUT.

LACHEN, aqua stagnans, coenum liquidum, lache. Fab. d. minn. n. 91. cf. W. FR. AD. Ph. M. T. II. p. 218.

LACHEN, idem quod lack, lacca. de q. FR. AD. LACHE, incisio. LACHEN, incidere. W. refert ad lechen, hiare, unde & lachen, ridere; ni hoc fit oronaron. faltem & Hebr. laach, rifus, lii 2

irridere. Scot. & Hib. ista incisio dr. logh. Graecis ARKE est rima, fissura. ARKE, findo, scindo. naxes, fovea. Conspirant Germ. loch, lucke, lech. W. FR. IH. AD. cf. LOCH.

LACHEN, incidere arborem vel lapidem terminalem, vulgo triplici fissura. Suec. bleka. AD. 1H.

LACHUS, incifura arboris terminalis. ap. Ec-CARD Fr. Or. L. 24. S. 119. ,, de ipfo Aubero ad partem aquilonis ficut ipfa incifio arborum in ipfa die facta fuit, quae vulgo LACHUS appellatur five divifio. " p.p. "ficut illa incisso arborum sive LACHUS.,, post: feu Lachum five divisionem usque ad marcham de Bolinheim . . . ECCARD ad h. l.,, incifura eadem arborum fines defignans in charta, de qua agimus, LACHUS I. divisio dr. lachen enim olim incidere & dividere denotavit; unde pro ridere adhue ufurpatur, ridentes quippe labia conjuncta dividimus. hinc & derivandum loch, apertura f. incisio. cf. lochbaum. & w. in lache. dr. & Lat. b. laha. SPELM. & FR. male explicant per laghe, fignum, positio. cf. LACHE

LAECHEN, lapis finalis. J. Solod. t 30 p. 172. wellicher verdaechtlich durch sich selbs oder seine dienst mit gefaerde ein marckstein oder LAECHEN uswurffe, umbaerrete oder fonst versezte, derselbe soll der statt leib und gut verfallen sin. hinc s. lachbaum.

f. potius arbor terminalis, lachbaum, quae nonnunquam lapidi terminali juncta conspi-

citur. AD.

LACHBAUM, arbor terminalis. LEYSER Comm. de lachis loubae "Saxones in confiniis politas arbores, five incifae fint five fecus, lachbaeume i. e. grenzbaeume appellant.,, W.

LACHBUCHE, fagus terminalis. Ch. vet. apud FREHER. Orig. Pal. P. I. app. p. 43. "ufque ad arborem lachbuocha dictam.,, w. sch. explicat qf. quae legem dat vicinis de confinibus; fic foret referenda vocis origo ad lag, Verum rectius idem ducit ad lachen, lex. incidere.

LACHSTEIN, lapis incifus termini index. AD. LACHBIETEN, f. pro losbieten, petere, ut pro libero & absoluto declaretur. J. Stat. Husum. jedoch dass zuvor das verkauste gut noch dreymal von 14 tagen zu 14 tagen vor gericht LACH-GEBOTEN werde.

fum movere. C. de Greg. f. 125. fine kine waren gliche so rehte wnnencliche geraten an den liben das einem herten wibe ze LACHENNE were geschehen ob si si mysten ansehen.

LACHENDER MUND UND FROELICH ANTLITZ, os fubridens & vultus hilaris, argumentum confensus voluntarii, confensus hilaris. H.

LACHELICH, rifum quod excitare queat, ju-cundus inde adv. lachelichen. Ph. M. T.I.p. 2. wie wol mich des geluste so sich ze lachen gebe din munt das ich in in der lieben stunt so LACHELICHEN mir ze froiden kuste. cf. p. 155. 201.

LACHEN, forti subjicere. cf. LACHENER. LACHS-

LACHENERE, LACHNER, fortilegus. C. b. Tr. f. 150. nv wont ein wissag under in der was geheizen kalcas er kunde wunder vnd was ein alter LACHNERE der manic wildes mere mit finener govgelwise ersuor wan er die goette also beswuor. f. 171. dr. iterum der alte LACHE-

LACHENERIN, faga. Silb. L. conf. f. 3. ob du je gelöbetost an hecse unn an LACHE-NERIN, unn an segenerin, unn ob du tete das sie dir rieten, unn ob du je gesegent,

mulier fordlega & fatidica, quales hodie Bohemae Zigenorum ex gente. In Serm. SS. Joh. loco lachenerin, ut hic legitur, in simili loco est lachenen. cf. AGELEISTER.

C. b. Tr. f. 116. was Helenus min bruoder feit daz ist vil gar ein vipikeit und ein LACHENIE sin valsche prophetie kan nit erwenden vnser heil. f. 171. der waren LACHENIE geift. p.p. der LACHENIE tobeheit, p. 172. der LACHENIE lift. LACHINNE, idem quod lachenie. C. b. Tr. f.

LACHSZNEN, est species aliqua superstitiofi actus fc. per fortes. STUMPFF Schw. Chr. p. 164. ein ersamer rat der stat Zurch verbott in flatt und land bey bober straaff all aberglauben, waarsagen, LACHZNEN, teufel beschweeren, und das sägnen an vych und leuten. FR. v. los, fortilegus.

fortem legere.

LACHSNER, fortilegus. PICTOR. refert ad los, fors; FR. ad Augus, fors.

LACHTER, Sax. Inf. orgyia, klafter, lafter. W. FR. LACHTER, rifus, gelaechter. Silb. L. conf. f. 22. girlich effen. vngewonlich spiel. vnmezig LACH-TER. vergezsen gottes.

LACKE, falfugo, falzwaffer. Voc. 1482. hod.

LAECKEN, LECKEN, fubfilire, currere, recalcitrare. Suec. lacka, leka. ab Angl. leg, crus, tibia. Scand. laegg. Isl. leggr. It. lacca. Convenit Gr. λαξ, calx. unde λακτίζων. Goth. laikan, faltare. Isl. leika, ludere. Frif. lechen, faltare. Hebr. halach, ire. AD.

LACKEY, famulus, fervus. DIECM. p. 25. a laecken, quod idem ac lauffen, springen mit außschlagung der fuiß. cf. Lecken.

Inepte MENAGIUS lacché, lacayo, ducit a verna, vernula, vernulacus, vernulocaius. Manifesta origo a laecken. Suec. lackere est curfor publicus. Ante adventum Philippi Austr. Hispanos vocem ignorasse, testatur covarru-VIAS. cf. IHRE. W.

LACKEYENSCHUH, calcei tecti. FR. oppon. calcei incisi, de quibus v. KUMPF.

LACKERITZ, glykyrrhiza, fuißbolz. in Un-derkauffer O.MS. Arg. dr. lackeritzie. cf. fr. ex Gracca voce corruptum, ut Lat. b. liquiritia. Gall. liquirisse, reglisse. It. ligoritia. Angl. likorish. Suec. lakrits. AD.

LADE, vas de corio. J. Arg. SCH. I. 50. fivelles geschirres der bischof bedarf zu dem sesse der

burge es si an bulgen an LADEN - das sulnt si machen von swarzeme ledere. Lat. " five in ·bulgis five in briaris.,,

LAEDE, LEHDE, LAEDACKER, ager incultus. W. FR. AD. Cf. LAETEN.

LADEN, in genere f. opus aliquod, quod aedificarum est. Myth. f. 70: bett er einen pfenig da geben balde on alles widerstreben so wer zu spott nach zu schaden nit komen uff der brucken LADEN. Goth. blada, construere, cumulare, aggerare. lada v. blada, horreum. VEREL.

tabula, affer. PICT. DASYP. FR. Diverfas

vocis acceptiones scite exponit AD.

LAEDLER, - Tyr. L. O. 6, 11. müller becken, wuirt, weber, LAEDLER, und all ander, die ire waren zu faylem kauff und bey der eln, mass, waag und gewicht hin-

tabérnarius mercator.

LADEN, onerare. Fab. d. minn. n. 37.

LADEN, pro lassen, laten. In J. Pr. Sax. I. 6. ubi echtgeborne lazen, Cod. Arg. habet elich geborne laden.

LADEN, invitare, vocare. Goth. lathon. . . in jus vocare. w. H.

LADUNG, vocatio. Gl. KER. evocatio, ladungu. In fymb. Apost. Franc. ladhunga, ecclelia, qf. convocatio. w...in jus vocatio, citatio. H.

LAD-BRIEF, litterae citationis. Voc. 1482. quales olim a Curia Imp. ad Principem per Principem, ad alios status per suos aequales mittebantur; nonnunquam & per inferiores. H.

LADEHOF, - sch. ex L. Sal. Ebershem. curia judicii, in quam citantur coloni. Als. D. n. 1393. den LADEHOF bey Hagenow gelegen mit dem gericht das von alter her darinn gehalten ist u. das grieffwart ambt zu Ehenheim.

LADSCHAFFT, convivium. Tyr. Pol. O. p. 17. haltung der LADSCHAFFT und ga-ftungen.

LADESTAT, dicta Argentoratus a Sigismundo Imp. quod nundinas & stapulam habet.

LAFERN, garrire, blaterare. PICT. DASYP. FR. ducit a labia, laeffzen.

LAFERMANN, blatero, locutulejus. DASYP.

die LAFF, palmula. FRISCHL... scapula. PICT. FR. LAFF, coagulum lactis. ELSHOLZ arzney gart. p. 134. der alte kaes nimmt wegen zusatz des coaguli oder laffs mit der zeit ei-

ne schaersse an. cf. labe. luppe.

LAFFEN, lambere, lecken. fr. Judic. 5, 7.
die do laffent die wasser mit der zungen, und mit der band als die bund baben gewonbeit ze laffen, die scheid besonder.

LAFFITI, Lapithae. Sic corrupte in C. b. Tr. f.41.

LAFTER, orgyia, klaffter. SCH. W.

LAGE, lex. A. Sax. lah, laga, lauge. Isl. lag,
laug, log. Suec. lagh. Dan. low. Angl. law. Lat. b. laga. Gr. Auyos. Gall. loy. Apud ULPH. Matth. 15, 3. notat traditionem humanam vel confuetudinem & oppon. Godes bebod; in aliis Saxonum monumentis a, bebod & lage funt fynonyma. Etymon vulgo

creditum Lat. legere. W. mavult Germ. legen, Suec. lagga, unde est & lag, ordo, & laga, ordinare. cf. IHRE.

LAGE, praesidium. Gl. Rhen. laga.

LAGE, infidiae. OTTO D. p. 280. do er (der Can) eis moles mit cleinem bere riten folte. die lant schowen, die er gewunnen bette, do bette eine grose afenture LAGE geleit, und brochent durch sin ber, obe er sich zu ordenunge und zu gewer moebte gesezen. v.

ECCARD ad L. Sal. t. 16, p.40. cf. FR. & LOGE. Conspirat Gr. 2020s. Franc. laga. Belg. laag. Bat. laeghe. Sax. inf. laging. Angl. lying. Gl. PEZ. tendiculis, laga. SCH. W. Eodem spectat Lat. laqueus. It. laccio. Lat. b. lacino, lachino. Usum vocis v. in AGESTEIN. cf. Ph. M. T. I. p. 111. II. 107. 228. C. b. Tr. f. 55. da wildes wunder inne lit den kielen ze einer LAGE. f. 134. vnd mir die LAGE stellen mit ir lope svize.

LAGEN, infidias struere. Leg. SS. Non. Aug. ime LAGETEN die ketzer dicke, und wolten in erslagen ban; deren hett er enheine vorhte, er gie dicke singende durh die LAGEN. Dial. GREG. P. f. 69. win Jye LAGE-TEN denselben bernn (ursum) unn totten in. Gr. λοχαν. Franc. lagon. Angl. lyc. Bat. laeghen, leggen. Germ. vulgo logen. Suev. lugen. sch. w. fr. J. Pr. Sax. praef. ich muz mich vor den huten baz die mit worten lagen: cf. Alf. D. n. 1037. Ph. M. T. II. p. 77.

LAEGER, GELEGER, infidiae. FR.

LAGELLA, LAGILA, LAGUNCULA. Gl. Monf. &

Bl. sch. hod. laegel. cf. AD.

LAGER, LEGER, lectus, cubile .. statio, pernoctatio, hospitatio domini vel familiarium, mannorum ac famulorum ejus. . . impolitio equorum canumque ad alimoniam vel impinguationem. quo onere maxime gravabantur monasteria . . pensio pro onere isto suscepta. & praestanda. H. cf. INLAGER, INLEGER.

LAGERHAFTIG, valetudine oppressus, decumbens. H.

LAH, nemus. in antiquis vocabulis, quorum usus adhuc notus, ap. schottel p. 447. Sic Suartilah, nigrum nemus, Bilderlah, Timmerlah, Bhanenlah, Oberlah. idem quod loh.

LAHBOUM pro lachbaum. FR.
LAIB. Gl. BED. panis blap v. laf.
Lat. libum, libo. Goth. hlaibs, hlaifs. A.

S. hlaf. Franc. leib. Angl. loaf. Isl. leif. Fris. laf. Suec. lef. Finn. leipa. Boh. chleba. Sorab. kliba. Ruff. thlib. Lat. b. leibo. Diminut. leibunculus. Gr. zonipior, panis athletarum. Originem vocis W. refert ad leiben, leben, vivere; sch. ad laben, reficere, recreare; STIERNH. ad laben, coagulare, quo & gleba, globus &c. cf. & AD.

LAIB, usu-fructuarius. J. Pr. Al. c. 33. ha-bent aber die LAIB ir gut daran geben . . . v. HEINECC. Inft. J. G. P. I. S. 37.

In ed. SENCKENB. C. 305. cf. LEIB.

LAIBELTAG, U. FR. LAIBELTAG, f. idem ac klibel-f. clibeltag. Kell. Remigsb. p. 147. an disen brief, der da geben wart, da lii3

man zalt von G. G. 1422 jar auf U. F. LAIBELBAG. Cf. CLIBELTAG.

LAICH, LEICH, lufus, jocus. huc LUTH. kegelleich, lusus cuneorum. cf. STADE. . . lusus

venereus . . femen genitale piscium. W.
LAICHEN, decipere. STEINH. f. 22. aber
die wyper wurdent dardurch erkennent, daß Ysiphile iren vatter behalten het, unn sie Gelaichet waren. H. Pont. p. 11. wiwol es ir zorn tett, das sy der Seneschal hett Geleichet, und biesse darnoch den Senefchal zu ir gon, und sprach zu ime: ir solt mir haben brocht sinen vettern, worum habt ir mir das geton, was muigent ir wider mich gedencken, oder habent ir mich so fuir gar nerrisch. Tyr. L. O. 8, 31. dadurch die leuit manigvaeltigklich betrogen und GE-LAICHT werden.

ULPH. laikan, exfultare. cf. LAECKEN. Suec. leka, ludere, illudere, lascivire, coire, pugnare, tibiis canere. IHRE. Germ. laichen, leichen, falire, exfultare . . lascivire, femen emittere, quod potiff. de piscibus dr. . scortati, quo spectat Aassa (ur . . ludere . . illudere, decipere. w. Voc. 1482. subsannare, Sophisticare.

LAICHEY, fraus, dolus. STEINH. f. 19. boeß list u. LAICHEY.

dr. & laichung. FR:

LAICHLICH, fophistice. FR. ex Voc. 1482.

LAICHEREY, fraus, dolus. STEINH. f. 120. Tyr. L. O. 8, 30. wie LAICHEREY und die so falsch gewicht und maß geben und falsch spil brauchen, gestrafft werden sollen. cf. FR. LAIDE, idem quod laede, lehde.

LAID, LAIDIG, LAIDSAM, molestus. FR. LAIDEN, aegre ferre . . molestum esse. FR.

LAIGE, LAIE, LAYE, laïcus, Azixor, de populo... non facris initiatus . . indoctus.

der LAIGEN FURST, Princeps laïcus. J.Pr. Al. LAIKEIT, durities. KEYS. aufzg. d. Jud. a. J. j. vnn fol den thun alf Moyfes, fo im waffer der andacht gebriftet, vnd fol das creutz zu im nemen vnd an hertes versteinedes nagel. Voc. 1482. alias lehne, achsnagel. FR. AD. bertz schlaben, das ist, weim der mensch LANENLOCH in einer echse, columbar. Voc. 1482. in LAIKEIT wer vnd in hertigkeit, so soler o LAN, merces, lohn. Ph. Joh. f. 24. das er sinre fich der ding fleysfen, die im widerzaem sind, und finer natur ein creutz. f.a laïcus.

ni sit contractum ex laidikeit, leidigkeit, aegritudo animi. Si a laïcus, notabit statum hominis non regeniti, non mente fancti; quo faciet JOH. DE JAN. "laïcalitas, proprietas

qua quis dr. laïcus.,, DU FR.

LAIMB, fama. v. LEUMBDEN. LEUMONT. LACKEMACHER, pannifex. FR. cf. LACH.

LAELLEN, vertere. KEYS. B. d. schow. leb. f. s. so laellet, oder kert es sich allweg gegen mitternacht. dr. de acu magnetica. metaph. dictum puto a proprio lallen, lallare, quod est linguam movere ad loquendum. Sic acus magnetica confertur cum lingua & utrique convenit motus. Ceterum 74 lallen respondet Hebr. olal & Gr. xaxer. Ang. lull.

LAM, LAMER, mutilus, paralyticus. sch. Sax. claudus. Perf. lengh, claudus. unde Ti-. mur lengh. W.

Suec. lulla. Finn. laulan. W. FR. AD.

LAM, metaph. Ph. M. T. I. p. 13. an froeiden LAM. T. II. p. 12. an felden LAM.

LAEMDE, LAEME, LAEMNIS, membri laesio, mutilatio, clades. H. J. Pr. Al. c. 172.

LAEMEISEN, murex, fuszeisen. FR.

LAMSUICHTIG, paralyticus. J. Pr. Sax. FR.

LAMBEL, lamina, lamella, lamel, die klinge. Poem. vet. ein furig LAMBEL. Sax. Inf. laemmel. STRODTM. RICH.

LAMEL, lamina, lamella. Voc. 1482. Suec. læmm. Isl. hlemm. 1H.

LAMPRID, muraena. Gl. Blaf. vulgo lamprete. Lat. lampetra, a lambendis petris. AD.

LAMMSBAUCH, venter agninus f. agnus machatus, pro censu fundorum quotannis domino offerendus. FR. H.

LAMPARTEN, Italia, oder do Rom ift. Tw. proprie Longobardia, Lombardey. PEZ. Heldenb. f. a. iij. es fafs do in LAMPARTEN ein edeler Künig reych auf einer burg hiefs garten man fandt nit synen geleych man nant in her Otnitten. Ph. M. T. II. p. 160. LAMPAR-TEN gluet in ketzerheit.

LAMPARTER, Lombardus. Rex Otnitus in Heldenb. dr. vulgo der Lampartere. Sat lepide Gl. Bl. Ismahelite, lanchartun, vel Agareni, qui nunc Saraceni dr. vel Longobardi vel Tigurini. f. id ad Lombardos mala fama usos spectat.

LAMPERTER, Longobardus, ufurarius... DU FR.

V. COWERTSCHEN.

LAMPERTISCH, Longobardicus. Alf. D. n. 1135. LAMPEN, flaccere, flaccidum esse. FR. ex KEYS. alias lappen.

LAMPERT, flaccidus. GUG.

LAMPICHT, flaccus. DASYP. FR.

LAMPHE. V. LEMPHE.

LAMPFEL, LAMPFEN, cerevisiae genus in Misnia, alias langfahn. FR. AD.

LAN, finere, lassen. PEZ. Fab. der Minn. n. 94. fi went dich an den truiwen LAN. Ph M. T. II. p. 236.

LAN, clavus in axe ante rotam, leuchse, rung-

arbeit - niht one LAN belibe.

LAEN - Tyrol. L. O. V. 1. ob ain gut die LAEN oder das wasser hinfuirt, also, daß grund und boden hingienge.

f. obliquitas, fitus obliquus, acclivitas, lehne. de qua FR. AD. Suecis lena, ULPH. hlains, collem notat. IHRE. Sed & laen, lan, aquam fignare potest. cs. w. Equidem aquam vel fluvium declivem notari autumo.

LANCELOT, f. idem nomen quod Lanzel f. Laurentius. In Germania quoque usitatum. Sic LANCELOT von Elfe. ap. GUDEN. T. II. p. 1023. In Romanensibus fabulis notifimus est Lancelot du lac.

LANCHE, lumbi, ilia. Gl. Blac.

LANCLIB, longaevus. Par. Poët. V.T. MS. f. 73. ere vater vnn die muter din davon fult du LANCLIBE sin. cf. LIB.
Gl. Mons. lancliper, longaevus. sch.

LANCLIB, LANCHLIB, f. per omnem vitam, le-

buil - Ducker.

benlang. Kl. col. 183. mine nifteln het er gefworn - nemen zeinem wibe ze sime LANCHLI-BE. in Gl. subj. redditur, male si quid video, zu seiner gehuitsin, riebe.

LANCREH, - Ph. M. T. II. p. 131. Swas man im locher vor gebort diu fiullet er mit LANCREHER wage. in Gl. ad prob. redditur mit fubtiler wage fuihlen.

LAND, LANDE, tyrus, slang, ackerwurm. Voc.

1482.

865

LAND, composita & derivata congessit FR. De origine hujus vocis ex professo egit idem, neque futilis est opera, quam infumsit, etiamsi nihil certi constituere liceat. Controversia clarissima, inter Sabaudiae Ducem & Langarum in Italia possessores de significatu hujus vocis agitata, disquisitionem etymologicam De hac quoque fuse agit mire nobilitavit. FR. qui, ut alia locorum nomina a fimilitudine partium corporis humani, sic oblongos terrarum tractus a similitudine iliorum, der lenden, dictos effe lande, vel haec cum istis olim lange, lanche, falutata suspicatur. conjecturae patrocinari judicat Lat. latus, quod & de corporis parte & de regione dr. item Pol. lad, quod imposita nasali linea terram fignat nec abhorret a ledwi, quod lumbos notat; demum Ruff. leadwica, ilia, & leaduna, campus, ager. Idem porro FR. vocem lan, land, cum lehnen, lenden, inclinare, manifeste convenire docet. Aliis alia placuere. STADEN. parum prospere ab aa, aqua, ducit; junius a Gr. Ador arvum vel ab aview fummitas, Satis inepte. w. duos fignificatus distinguit, foli, & foli sterilis. Illud ab Isl. lad, folum, per epenthesin nasalem; hoc a Germ. led, lad, Suec. lat, locus defertus, derivat. H. originem refert ad lang, longus, unde porrecta longitudo dicta lang,

leng, land.
Linguarum consensus memorabilis. ULPH. land. OTFR. lant. A. S. lond. Angl. Dan. Germ. Suec. land. his olim quoque lad, quod w. fuum facere poterat. cf. & AD. Gal quoque landes, Itali landi & langhe dicunt.

die vier LAND, Saxonia, Bavaria, Franconia, Suevia. v. J. Pr. Al. c. 19.

LANDEN, in regione sedem adsignare. Ph. M. T. II. p. 151. die luite find GELANDET wol die lant niht wol GELUITET meines sint die luite vol.

LAENDISCH, indigena. DASYPOD.

LANDACHT. V. DIRTEIL.

certa aestimatio agri colendi secundum proventum annuum . . certa portio frumenti, quae a colono ex proventu agri sec. aestimationem domini quotannis datur. FR. H.

LANDACHT, bannum generale, cujus vis per totam provinciam metuenda. H.

LANDBANN, idem. H.

LANDBAREN, vir indigena provinciae, provincialis, landgeborn mann. H.

LANDBAERN, LANDBERN, berna f. contributio generalis. H. cf. BERN.

LANDBETE, precaria s. collecta generalis. H. Ab initio precibus obtenta pedetentim in jus ceffit & extorqueri coepit. cf. Sel. jur. publ. T. II. p. 196. item BETE.

LANDBIGAENGER, landpikenger, incola. Gl. RH. M.

LANDBRAUCH, LANDGEBRAUCH, mos publicus patriae, consuetudo generalis provinciae, H. LANDBRAEUCHIG, quod est universalis confue-

tudinis per provinciam. H.

LANDBUCH, item das BUCH, codex juris provincialis communis, praef. codex juris Bava-rici, a Ludovico IV, ut ferunt, compositus & promulgatus, qui erat olim in medio, quoties jus dicebatur. H. . . Statuta Pragensia. FR.

LANDDING, judicium Provinciae, commune judicium terrae, judiciaria auctoritas, plebifcitum,

placitum Provinciale &c. FR. H.

LANDDINGER, judex in judicio Provinciali. FR. LANDDING-GELT, LANDDING-PFENNINGE, denarii ad procurationem placiti generalis praestandi, analogice f. olim placitagium. H.
LANDECHTUM, f. id quod landacht. Als. D.

n. 1466.

LANDERB, heres allodialis. oppon. lebenserb. cf. Lyncker decis. 291. item FR.

LANDERICH, Landericus, dives fundis. w. LANDFARER, peregrinatores. KEYS. Post. P. l. f. 3. als das beschryben die LANDTPA-

RER, die die gelegenheit desselben lands erfaren haben.

sic scil. bono sensu, dein & malo, circulator, vagabundus. FR. H.

LANDFAUT, LANDFOUT, praefectus, advocatus provinciae. App. KOEN. p. 756. Alf. D. n. 836.

LANDFODIE, praefectura, advocatia. Alf. D.

n. 1027.

LANDFOLGE, GEMEINE FOLGE, FOLGE, obligatio populi ad infequendos maleficos & hostes publicos . . ipsa fequela generalis & insecutio ad clamorem vel invocationem armorum vel fublidii vel ad pulfum campanarum. Inter servitia territorialia, quae, quoniam necessitati & saluti publicae praestanda (qu des landes noth), haud facile per privilegium remittuntur. H.

LANDFRID, pax provincialis.

fancta pax generalis & publica Imperii, & pacto & jurejurando & legibus & poenis gravissimis fancita, contra vim publicam statuum & civium Imperii, diu olim tantum temporaria . . pax publica speciatim per provincias Imperii, eodem vinculo, iisdem legibus & poenis fancita. Celeberrima olim pax Thuringiae, inter turbas & fluctus interregni constituta. Talis & pax Westphalica, statuta a. 1370, renovata a. 1392. ad enjus normam deinde aliae provinciae vel pacatae funt vel pacem sibi suisque conciliare tentarunt. H.

LANDFRIDS-INSIGEL, figillum conservatorum pacis generalis. memoratur in D.a. 1396. ap.

MEUSEL T. II. p. 299.

LANDFRID, judices ad fervandum pactum de pace provinciali nominati.. executores contra pacifragos hosce. ap. toelner H. Pal. C. Dipl. p. 106. wann auch der land-rried uffzogen wird uf jeman. . .

judices & conservatores pacis generalis & una cum iis omnis foederatorum manus. H.

LANDFRIED-BRAEUCHLICH, ad pacis generalis & juratae violationem pertinens. H.

LANDFRIED, Landfridus, defensor patriae. W. LANDGAENGE i. c. landgaengig, usualis publice per provinciam. H.

LANDGANG, exscensio, einen LANDGANG eun, exscensionem facere. FR.

LANDGARBE, census de fundo, solarium. STRU-VE RW.

LANDGARBER, colonus partiarius. GUG. AD.

LANDGEBOREN. V. LANDBAREN.

LANDGEBRAUCH. V. LANDBRAUCH.

LANDGEBRAUCHER, creditor, qui agrum pignori oppolitum pollidet. FR.

LANDGELD, terragium, s. census de fundis vel terris aggere inclusis. FR. H.

LANDGENOSSEN, populares, cives. C. b. Tr. f. 179. wan dise kovsluite sin mine LANT GE-NOSEN.

LANDGENOSSEN, in Belgio & alibi, ni fallor, fundorum liberorum possessores. H.

LANDGERICHT, judicium provinciale. v. HEINECC. El. J. Germ. III, 1, 44., alicubi & Comitum & advocatorum nomen eviluit; at mansere tamen judicia, quae & hod. in terris principum & ordinum Imperii exercentur Imperatorum nomine, vocanturque kayserliche Landgerichte, qua-lia nostris temporibus non solum in Suevia & Franconia fed & in aliis Germaniae provinciis superfunt. Eo enim referri potest judicium provinciale Mülhusanum in Thuringia. de quo PAULLIN annal. Ifenac. p. 206. Hennenbergicum Wasungense, de quo spangens. Chr. Henneberg. p. 179. & alia.

item placitum provinciale, judicium terrestre, conventus publicus, placitum populi, plebicinium. &c. H. cf. AD. generale terrae judicium dr. apud HUND metr. Sal. T. I. p. 253.

LANDGERICHT in Franken, privilegium de hoc v. ap. LEUCKFELD antiq. Poeldens. p. 259.

LANDGESCHREY, clamor patrize, clamor publicus, conclamatio populi ad persequendos praedones. cf. HARO. H.

LANDGESCHWORNE, jurati mensores & arbitri finium. H.

LANDGRABEN, fossa limitanea. Civitates plerumque olim suos fines fossis, una, altera, interdum etiam tertia 'munire solebant adversus incursiones equitatus hostilis. H. FR.

In Dipl. Rudolphi avi LANDGRAF. v. fr. Imp. a. 1211. redditur Comes provincialis.

praeses judicii provincialis. FR.

LANDGRAF im obern Esfas. hunc tit habet Alb. II. D. Austr. ap. steverer p. 125. wir Albrecht von G. G. Herz. zu Osterreich zu Steyr &c. Landgraff im obern Elfass and berr zu Pfuirdt, alibi se simpliciter appellat Landg. Alfatiae, e. g. in D. a. 1355. apud eund. p. 185. se nominat LANDGRAF ze Elfatz und berr ze Pfierd.

LANDGRAF im untern Elfass. in D. a. 1312.

wir Johannes von G. G. der Bischof von Strasb. und Ulrich der LANDGRAVE in nidern Elfas. WENCKER Usb. p. 53. in form. des Landfr. a. 1346. wir Berthold von G. G. Bisch. zu Strash. wir Ludwig um Fri. derich, gebruider, Gr. von Oetingen, und LANDGRAUEN in nidern Elsaz. ib. p. 39. mentio fit der landgraven in dem obern ond in dem nidern Elfaze.

LANDGRAF im Turgow. ap. HERRGOTT T. III. f. 515. wir grave Eberhart von Habsp.

LANTGRAVE im Turchgowe.

LANDGRAFSCHAFT, landgraviatus. Alf. D. n. 1090. Vetustissimae chartae Comitatum provincialem dicebant; in Dipl. a. 1196. Alf. D. n. 360. primum Landgravia Alfatiae falutatur. LANDGRAFSCHAFT, forum judicis provincia-

LANDGREFFTIGEN, judices inferiores. FR.

LANDSHERR. — Tw. Baro, landes-berre oder firebeherre. Baronista, lantes frome.

LANDSHERREN, LANTHERREN, status alicujus provinciae, nobilitas. STUMPE p. 248. als Herz. Berchtold, diß names der finifte und der letst fuirst des gebluits von zaeringen, vom adel und LANDSHERREN vil verdries empfieng. v. J. Arg. sch. II, 48. item in auct. p. 154. oppon. die LAN-DESHERREN und die dienstluite und andere Edelleut, dr. nempe, das man binan vurderme von unfre ftette wegen eime LANDES-HERREN einen omen wines schencken sol; einem dienstmann und fus einem edelmann fol man schencken einen halben omen, ap. STEYERER p. 185. in D. a. 1355. nomina der LANT-HERBEN subscripta leguntur.

domini jurisdictionales in provincia. sch.

cf. koen. p. 107.

LANDESHULD, communis patriae gratia i. c. tutela & securitas personae ac rerum, qua fruuntur publice in civitate boni cives, qua excidunt malefici. H.

LANDESHULDIGUNG, idem. H. . . homagium . . juramentum fidelitatis praestandum ab eo, qui in gratiam recipitur. FR.

LANDESHUT, praesidium provinciae. FR.

LANDSKNECHT, miles. Ber. v. Vogelsperger. u. demnach nit gut genug sey nit allein zu einem baubt oder befelchsmann sonder auch nit zu ainem gemainen LANDSKNECHT oder kriegsmann.

miles provincialis, gregarius. PR.

LANDSKNECHT, militum genus ab aevo Max. I. Imp. cf. METTINGH de mil. Germ. p. 629. differunt a lantzknecht, qui lancearii. cf. schu-BART de Lud. eq. p. 69.

LANDSKNECHT, accensus judicii ruralis. oppon. τω stadtknecht . . viator. Munera vide in Grubengericht zu Northeim ap. SENCKENB. C. J. G. T. I. P. II. p. 52. fq.

LANDKREISZ, fines regionis. FR.

LANDKUNDIG, notus & pervulgatus apud omnes regionis incolas. H.

LANDLAGE, indigenatus, in Sax, inf. cf. Brem.

LAND-

-111=1/4

LANDLAEUFF, observantia judicialis. Ord. des gerichts s. a. vij. der kleger sol — ouch angesehen die LANTLAEUFF und gewonheit.

LANDLAEUFFE, ratio & necessitas temporum

reipublicae. н.

LANDLAEUFFIG, usitatum, receptum.

KEVS. Post. P. II. p. 9. es ist gewonheit v.

LANDLOEUFFIG bey euch v. man lert ouch
euch also. Apud steyerer D. a. 1503. wo
dieselbe dann um ziemlich gleichmassig kauffgelt nach LANDLEUFFIGER sorme die nit annemen wolten. LUD. T. X. p. 275. dieweil
wir besindten, daz benempte wilkore gemeynen und LANDLEUFFTIGEN rechten entkegen — so haben wir solche wilkore gantz
und gar abetan.

communi usu in tota regione receptum & probatum .. proprie, cujus cursus publice im-

peditus non est. H.

LANDLEGER, LANDLAGE, VICINUS. LANDLAGE

treibet den fremden ab. STRUVE RW.

LANDLEITE, popularis incessio & circumductio finium caussi. mos vetustissimus fines ac limites ductu populi i. e. per viros honestos, senes vicinos & peritos regionis, investigandi & regundi. popularis circuitio H. landleita. DU FR.

LANDLEUTE. v. HAUSLEUTE.

rustici.. incolae regionis C. b. Tr. s. 275. LANT LUITE oder geste... homines provinciales, oppositi civibus, sive nobiles, sive ignobiles. SEH. FR... togati, oppos. militibus. SCH.

LANDLEUTE, nobiles, comprovinciales. H.

LAENDLICH, ufitatus in qualibet regione . . pro more terrae. H.

LANDMANN, conterrancus, municeps, indi-

gena. H.

LANDMANN, — Staats handb. a. 1747. P. II. p. 5. Herr Schaft. Ant. von Zillerberg bochf. Salzburg. gebeim, rath und LAND-MANN. V. FR.

f. judex. In Helvetia saltem sic dr. judex

criminalis. FR. AD.

LANDMANN, rusticus. Gnom. col. 35. wer fin kint nit ziehen kan der ziehet villicht eine.

LANDMAERE, LANDMAR, fabula populi, publica

vox & fama. H. cf. LANDSAGE.

P. V. f. 59. wie sie dieweil das geld ausgeben ist LANDMARRIG u. nun zu viel offenbar.

in LANDMARRIG ex sama publica, male passim legitur in landmannsweise. H.

LANDMARK, terrae limes. SCH. cf. MARK

LANDNAME, terrae incultae comprehensio, origo possessionis. FR.

LANDESPFACHT, constitutiones provinciales cum ordinibus compositae. cf. PFACHT.

LANDPFLEGE, LANDPFLICHT, servitia communia, ad quae omnis regio domino obligatur. H. LANDPRECHT, LAMPRECHT, Landbertus, Lam-

pertus, popularis clarus. W. LANDRAUB, rapina in via publica & regia.

SCH. H.

Tom. II.

LANDRAEUBER, praedo publicus. H. FR. LANDRAEUMIG, de terra fugitivus. H.

LANDRECHT, jus civile Rom. sch. ad KOEN. annot. 12... jus vulgare Germanicum. jus quo cives gaudent. jus vel statutum terrae. Tw. FR.

LANDRECHT, jus commune Germanofum in qualibet regione five fcriptum five non fcriptum, idque tum generale, quod omnia jura particuliaria complectitur, quodque dici folet jus terrae, communis terrae justitia—tum speciale, quatenus civitatensi, der stette rechte, seudali &c. contradistingitur. Aliquando jus seudale scriptum dr. lehnrècht; confuetudines provinciae landrecht. H.

LANDRECHT, collectio juris communis & provincialis, v. g. Saxonici, Alemannici. H.

LANDRECHT, beneficia juris communis, quibus singuli, boni quidem cives, pro statu personae aut ratione vitae in civitate, utuntur, fruuntur; quibus mali cives excidunt. Sic landrecht, jus habendi bona propria; lehenreche, jus habendi seudalia, in J. Pr. Sax. I, 25.

LANDRECHT, tutela & fecuritas publica perfonae ac fortunarum, liberaque conversatio in civitate. . status vitae honestae, integritas vitae, ac famae, quae bonum civem reddit dignum & participem beneficiorum juris communis. alias das hoechste landreche, das

hoechste recht. H.

am LANDRECHT kraenken, privare jure, quo cives communiter gaudent. J.Pr. Al. f. 2. der bann (Pontificis aut alius ecclesia-stici) schadet der sele, und nympt aber den leib nicht, noch krencket an lantrecht, den volg dem (1. dem volg dem) des kuinigs aucht nach. ib. f. 3. wuirt ein man sins genossen mann, sein geburt und sin landterecht bat er domit nycht bekrencket. cf. J. Pr. Sax. III. 63.

LANDRECHT, judicium provinciale, ejusque jurisdictio ac regio, commune jus terrae, plebiscitum. in Austria olim judicium de caussis equestribus a Mareschallo ordinibusque comprovincialibus habendum. H.

LANDRECHT, jus factale, sie oppon. juri quod dr. mannrecht. quod vide. cf. H.

LANDREDE, idem quod LANDMAERE. H.

LANDREHTER, f. juris patrii peritus, LAND-RECHTER, im landrecht erfaren. Ph. M. T. I. p. 104. unserre LANTREHTER tihten vrisster da niemans klage &c. Gl. Bl. lantrechtere, rachinburgius.

rior. sch. fr. cf. struben nebenst. T. I.

p. 248.

LANDRICHTER, & LANDGRAP sibi opp. interdum. HERRG. T. II. Vol. II. n. 835. ich Johans Hass Fry, Landrichter im Kleggow, an stat und in namen des edlen mins gned. H. graf Hans von Habsp. Land-Graff im Kleggow.

LANDROEHRUNG, invalio holtilis. FR. ex FAUST.

Lub. Chr.

LANDRÜCHTIG, pervulgatus, landkundig. H. Kak

LANDRÜRUNG, hominum vel mercium naufragarum in littore appulfus. H.

LANDSAGE, fama publica. H.

LANDSASS, qui ruri degit. J. Stat. Solod. tit. 2. wolt aber ein burger wider einen LANDSAESSEN klagen, der foll demfelben auf erlaubnuß eines obervogts, under dessen ver-

waltung der beklagt gescisen. .

colonus & possessor liber fundi in territorio. J. Pr. Al. c. 97 . . incola liber territorii, qui fundum alienum colit conductum. J. Pr. Sax. I. 2. 16. III.45. 80. J. Pr. Al. c. 143. H. SENCK. c. 49. Lat. b. lanceta apud SPELM. cf. w. Dr. & bauerguilten, bargilten, censitae. cf. H. V. D. LAHR. Oppon. reichsasz & amts-sasz. cf. Lup. j. Client. p. 315.

LANDSASSE, Landfassius eminentioris status, quo nomine veniunt Comites, Barones, Equites &c. qui latifundia in territorio claufo possident & quodammodo in partem veniunt regiminis, dum Ordinibus adscripti provinciae, sessione & suffragio fruuntur in Comitiis provincialibus, qui principi homagium praestant, praecipuum argumentum Landsassiatus. cf. SCHILTERI Dist. de Landsassiis & STRUVII de jure Landsassiatus in Thuringia. H. Adde GEISLERI Comment. de Landsassiatu 2. 1781 Marburgi emissas.

LANDSASSE, LANDSASSIG, —H. Trift.p. 95. der was ein edeler barun des kuniges LANTSESSE sin oeberster trochsesse.

LANDSASSENRECHT, jura Landfassii. J. Pr.

Al. c. 56.

GULLANDSCENNE, - C. b. Tr. f. 48. Medea die vil clare LANTSCENNE geschlichen kam in. LANDSCHAFFT, regio, provincia... compro-vinciales praes. nobiles... Ordines provin-

ciales congregati. FR. II.

LANDSCHATZ, tributum generale, contributio. H. inde landschaetzig, isti tributo obnoxius. LUD. j. client. G.

LANDSCHEIDER, LANDSCHIEDER, jurati limitum mensores, finitores & arbitri. FR. H.

FR. CX STUMPF. LANDSCHEUCH, profugus. LANDSCHEUCH, profugus. FR. ex STUMPF.

LANDSCHIRM, protectio & fecuritas, quam let LANSTRIT, bellum publicum. oppon. 76
gitimo fundi domino praestat respublica. Langer H. Trist. p. 45. Tristan sprach ist
ca, quae promittitur ac datur creditori occu- wwer nuit zu einem LANTSTRIT guit so keca, quae promittitur ac datur creditori occupanti bona debitoris judicialiter addicta. H.

LANDSCHNITZ, telonium, vectigal, accife. FR. CX STETTLER.

LANDSCHOSZ, LANDGESCHOSZ, tributum generale totius provinciae. . aes tributarium domino territorii persolvendum, oppon. stadtfchosz. H.

LANDSCHRANN, LANDSCHRANG, cancelli & septa judicii provincialis . . judicium ipsum provinciale intra septa sedens . . territorium jurisdictionis, provinciali judicio subjectum. SCH. H.

LANDSCHREY, vox praeconum justitiarii. apud, GUDEN. T.I. p. 544.

LANDSCHULD, sensu peculiari occurrit in

J. Bav. prov.

LANDSESSE, V. LANDSASSE.

LANDSIEDEL, LANDSEDEL, LANDSIEDELING, incola.. sessor praedii colendi, cultor vel colonus perpetuus vel quasi praedii rustici. H. OTFR. II. 2, 41. landsidelon, provinciales, subditi. Gl. Blas. colonus, landsidilo. scн. ast w, reddit ibi privatorum bonorum possessores... praedium. FR.

Etymon nec est sudeln, quod de viliore labore dr. ut ottoni tabori visum in Diss. de jure colon. nec fitten, mores, quod moribus soli primum usus iste invaluit incolendi, ut placuit HERTIO in parcem. laendlich sittlich, fed Suev. siedel, fedel, fedile. cf.

LUD. j. client. p. 319.

LANDSIEDEL, LANSIEDELRECHT, jus landfideliae, jus colonarium, jus mansionarium, species locationis conductionis, qua colono fundus ruralis ad certum tempus vel in perpetuum sub certa-pensione annua colendus utendus fruendus conceditur. Ratio & origo nominis & praellationum antiquarum exiguitas arguunt, primitus non nisi fundos incultos & inhabitabiles, vel quarum proventus adhuc erat exiguus & incertus, tali lege & conditione suisse concessos, quia domino sais esset, invenisse colonum sortem & diligentem. H. Mentio ejus juris jam a. 1267. ap. GUDEN. T. II. p. 169.

LANDSIEDEL-GERICHT, judicium colonarium. H. LANDSIEDEL-LEYHE, feudum landsideliae. cf. ESTOR. S. 1947.

LANDSIEDEL-TRAEGER, procurator landsideliac. LUD. j. Client. p. 333.

LANDSIEDLER, conductor presarius. FR.

LANDSITTE, mos patrius, consuctudo communis. H.

LANDSITTLICH, mori patrio & juri communi consentaneus. H.

LANDSPRACHE, colloquium provinciae, conventus ordinum provinciae. H.

LANDSTEUER, tributum, toti provinciae impositum. LYNCKER. decis. 238.

LANDSTOERZER, v. STOERZER.

item LANDSTERZER, erro, vagabundus, mendicus validus. W. FR. H.

LANDSTREINER, erro, vagabundus. a streinen, scrutari. W. FR.

ren umb zu bant farent wider heim in uwer land besendent uwer ritterschaft besament alle inver kraft.

LANDSTUHL, sedes judicii provincialis. FR. LANDSTUIRER, erro. FR. cf. STUIREN.

LANDSUCHUNG, migratio gentium. A. S. land-

forn. FR. W. cf. LANDNAME.
LANDTAEDING, judicium provinciale, ad quod fubditi undique citantur. J. Pr. Al. f. 4. wie man LANDTAEDING baben foll. cf. J. Pr. Al. c. 91. & 348.

LANDTAFEL, tabula, cui adfident senatores regni Bohemici . . regelta regni Bohemiae, adservata in curia, quibus leges & constitutiones regni, privilegia, foedera, conventiones continentur, item in quibus recensentur feuda & bona regni, jura, privilegia, servitia, in quas etiam vasallorum investiturae, manus simultanea, transactiones,

dota-

dotalitia & memoriae & fidei ergo referun-

in die LANDTAFEL legen, intabulare, ad tabulas terrae ponere. H.

LANDTAGE. v. LEISTEN.

LANDTAGE, dies placiti provincialis . . placitum f. judicium provinciale.

LANDTAIDING, placitum commune, landtaeding. H. J. Pr. Al. c. 14. als ein herr sein erst

LANDTAEDING gebeutet &c.

LANDTRINNIG, fugitivus e provincia, exul. a trennen, ut puto, sicut abtruinnig. H. contra derivat a rinnen & scribit land-rinnig.

LANDESVERWANDTEN, comprovinciales. H. LANDVOGT, magiltratus, praesectus provinciae. in Voc. Joh. MS. Arg. advocatus provincialis, landtvogt. LANDVOGT & LANDRICHTER distinguuntur ap. Lup. T. VI. p. 527. in crafft dis briffis daz kein LANT-VOGTE noch LANDRICHTER uff yren und yres, clostirs guitern zu gerichte sitzen oder ober gre luite richtin sultin.

advocatus, procurator provinciae. cf. WE-GELIN v. d. Kaif. u. R. landvogtei in Schwa-

LANDURFEHDE, LANDVRFEDE, — H. cautio jurata & fidejussoria patriae vel toti regioni praestita.

LANDWAERE, LANWERE, cautio de evictione juxta leges comprovinciales. H.

LANDWAERE, LANDWAERUNG, LANHWERE, in

re monetali, publicus valor. H.
LANDWARHEIT, testes ex agris, vom land. oppon. stadtwarheit, testes ex urbe. Reg. sen. m. f. 46. was warbeit from Zylie Begerin nit leitet bie zwuschen u. S. Andres tag naechst es sy statwarheit oder Land-

WARHEIT die sollen abesin.

LANDWART, specula, qua ea, quae in regione aliqua seu districtu geruntur, inspici possunt. Herzogs Chr. p. 25. Gloeckel-sperg sol vor alten zeiten eine LANDWART da gehabt baben; daraus man mit geleat soll ein zeichen gepflegt haben zu geben, darumb es daber von der glocken benant. cf.

LANDWER, defensio provinciae. H. TRIST. p. 13. in dieser seigen LANTWER do wardt der clagebere ber slagen den alle die welt solte clagen. In soed. Loth Lud. & Car. Calvi ap. Marsnam: "nisi talis regni invafio, quam LANDWERI dicunt, quod abfit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eum repellendum communiter pugnat. LEHMAN Speir. Chr. 7, 51. doch mit folchem bescheid, dass sie in solchem bund zu der LANDWER, so sie gemahnt werden, mit 40 helmen und auch mit andern dingen dienen

proprie landwehre, communis terrae defensonitu excitati concurrere tenebantur universi; osficium satis grave, sed iis temporibus, quibus miles perpetuus nondum alebatur, perquam necellarium, onus in ipsis immunitatum privilegiis exceptum & referva-

. . meton. miles praesidiarius in finibus collocatus, praesidium limitaneum, die zu landwere liegen. H. cf. KOEN. p. 126. do logent die zwene erweleten kuinige ze LANTWERE gegen einander. vf. p. 343. 367.

LANDWER, munitio provinciae. DATT

P.P. I. 19, 44.

follae, aggeres, turres, munimenta alia finium territorii ad incursiones hostiles prohibendas.

LANDWER, LANDWEHRE, limites ipsi ac fines territorii, fossa, aggeribus &c. muniti . . . territorium. H.

LANDWERK, operae provinciales, quas prae-ftant subditi totius districtus, oppon. bann-SCH. FR.

LANDSWERTH, — J. Stat. Solod. t. 16. uf den 11. tag Jan. 1585. baben m. gn. H. raetb u. burger einhelliglich abgerathen u. beschlossen, das ein decennium oder zehen jahr füir ein LANDTSWERTH gehalten, und innerthalb solchen termin ein jeder sein au-Sprach forderen, oder aber niemant umb uner oeffnete fachen daruiber weder red, noch antwort geben werden folle.

pro landswaerschaffe, evictio vel Lat. barb. warandia per regionem ulitata.. tempus ejus

evictionis definitum.

LANDWERT, insula. a werd, werder. PR.

LANDWINNUNG, cultura. KIL. agricultura, agricolatio, agrorum cultus. a winnen, landwinnen, colere agrum, colligere fructus terrae. In Belgio concessi funt olim, nescio an hodie, fundi fub pactione landwinninge... ulura terrae per habitationem personalem i.e. per constitutionem domicilii. H.

LANDWISSLICH, LANDWISSIG, publice notus; notorius. H.

- H. decimae arvorum, non LANDZEHENDE, . semper stricto sensu decimae; in exemplo quod citat H. tertius manipulus hoc nomine venit.

LANZIESE, vectigal usitatum, praestatio recepta. FR. a ziefe, tributum.

LANDZINS, tributum, maue, gewerff. Voc. 1482. LANDZINSER, tribunus, renemeister. FR.

LANDZUIGLING, indigena. FR.

LANDZWINGER, graffator. FR. extortor populi, qui cum contemtu magiltatus & legum vi injusta extorquet aut extorquere conatur quicquid libitum est a populo, a republica. cf. Constit. Crimin. Carol. art. 128. H.

LANEMAR, impudicus vel medius scil. digitus. Gl. Blaf.

LANGE, terra sterilis, inculta, lande. It. langhe. unde feuda langharum. de q. JOECHER apud JENICHEN. Alii Italam vocem repetebant ab oppido Langasco.

LANG, LANGK, vectigal, furlan. Voc. 1482. LANG, longus. mit laengern, pluribus, prolixius. Brem. WB.

sio, ad quam olim clamore vel campanarum x in LANGEM arm ringen, modus luctandi. FALCK-NER p. 84. die vierd prich ereib also wen du ringst in LANGEM arm so prich aust mit dinem rechten arm vnd ge ein wile vmb mit ym v. ruck yn dann mit dinem linken armen vrbering stark an dich &c.

Kkk 2

I COMMON

'LANGEN, manum extendere . . porrecta manu attingere, comprehendere. H. W. ut solet diversa etyma diversis significationibus assignat; hanc a law, manus, derivat; alt langen, trahere i ab ince. Sit cuivis liberum hac de re arbitrium.

LANGEN, porrigere, extensa manu dare, offer-

re, Suppeditare.

LANGEN, expetere, desiderare, verlangen. A.S. langian. OTFR. heim langen, domum desiderare. sch. w.

LANGERN, prolongare. H.

LANGERUNG, prolatatio, studium prolatandi. H. LANGE FREYTAG, feltum patsionis Dominicae. A. S. langa frigedaeg. Suec. longfreday. Sic dr. oh jejunium eo die productius. sch. IHRE. cf. LONGFREDAG.

LANGGLOCKE, campana, cujus pulsus diutius continuari folet. GUDEN. T. II. p. 228. ,, relivulg. LANG GLOCKE dr. arma deferentes...,

LANGHAUS, navis eccletiae. fic dr. in marchion. Badensi.

LANGLIBE. V. LANCLIB.

LANGWID, an einem wagen, longale, trahalo. Voc. 1482.

LANGWIERIG, longaevus. a svaehren, durare. FR. cf. LANCLIB.

LANGOBARDEN, Longobardi. Ab intactae ferro barbae longitudine dictos domesticus scriptor tellatur PAULUS DIAC. Verosimile hoc fit CLUVERIO, cum quia in Asia quoque referuntur populi pareorozores, tum quia moris Germanici erat barbam virtuti devovere. Acquum esse, in rebus domesticis homini Langobardo credamus, judicat w. barte, bipennis, falutatos mavult somner. REINECCIUS a loco Magdeburgum inter & Halbertladium, quem incoluere Longobardi, quique vel hodic die lange boerde vocatur. cf. SCH. Similis fere conjectura WESTPHALII qui de f. & l. p. 21. a bard, bord, terra fixa, repetit.

LANKE, LANCKE, lumbus. C. de Greg. p. 136. dass ich das ros niht ensluc in die LANKE nuch in den buc. cf. Gl. Car. in lan-

cha. & FR.

NOTE. lancha, ilia. Gl. Monf. lancha, lumbus. Conveniunt C. Br. Ilwyn. Angl. loyn. Germ. flank, schlank. Gall. longa. Lat b. langa, longa. It. longia, lonza. CASAUB. ad Gr. Adyar, latus, lumbus, refert. w. ad langen, tangere, quia res se tangunt per latera. Pro lank hod. dr. lend, lenden, cui mutationi similem vide in land. Ph. M. T. II. p. 78. ir prisent uiwern stolzen lip mit siden uf die LANKEN. Bremae hod. vox in usu. cf. WB.

+LANKEMIREN, f. pro lamkeniren, armos & crura laminis tegere. Sic FR. ducit a lamina. Jerosch MS. ubin ritterspielen mie juste und hurdiren mit schuste und turnieren mann und rofs verlankemint. FR.

LANNE, cingulum muliebre, cestus. FR. ex Rostoch. kleid. O. . . vinculum. Gnom. col. 58. wer alte hund in LANNEN leit der verlieses michel erbeit.

LANSTEN, coloni praediorum feudalium in Duc. Slesvic. quibus oppon. bonden, qui propria pof-

fident praedia. AD.cf. SCHOTT Jur. Wbl. 1772. LANSU, porca, more. Tw. f. landfau. LANT, finite. cf. LAN. Ph. M. T. I. p. 106. II. 206.

LANZE, lancea. Hib. langa. Gr. 2007. &c. VARRO Hispanis i. e. Celtiberis, NONIUS Suevis, DIOD. SIC. Germanis tribuit, quot satis Germanicam originem arguit. Ulum antiquum nummi Hilpanici declarant, in quibus equites lancearii. cf. MAHUDEL monn. d'Espagne. A lancea dictum lanceare, lancearum certamine aut halfiludio congredi. Gr.

b. Auggarigur. SCHUBART de lud. eq. p. 69.
LANZENFEST, festum lanceae, qua Servatoris optimi latus perfoilum, pertinet ad feltum armorum Christi, institutum die Veneris post

quasimodo a. 1354. HALT. C.

giosos, quos post sonum ultime campane, quae LANZENGER, lanceae telum. C. b. Tr. f. 235. vnd hette im nach den lip versnitten mit siner LANCZEN GERE. James same Gerila, & marchinator

LANZSPESSATE, optio, praesectus militaris minoris dignationis, olim apud Germanos, hodie in Pontificis Rom. militia. Origo vocis ab Ital. lancia spezzata. FR.

LANZEL, Argentor. idem ac Lorenz. Laurentius. LAP, lacinia. cf. LAPPEN. Ph. Joh. f. 16. fui ist

mins herzen siech ein LAP.

LAPPEN, appendiciae manicarum. Bertoldus Ep. Arg. in suis statutis synodal. a. 1375 Dominabus Canonicis S. Stephani inhibet "appendicias manicarum, quae dr. lappen, excedentes manicas tunicae inferioris, item alias vestes de novo palades dictas. n

LAPPEN, pictaciare, schuch pletzen. Voc. MS. anon. pictacius, ein lapper, schuma-

cher. FR.

a lappe, gr. xoller, lacinia, pannus, fru-stum corii. Sueci quoque a lapp dicunt lappa, segmenta consucre, sarcire. IHRE.

LAPPENKRIEG, scomma projectum in Henricum D. Brunsvic. a. 1471. a militibus, qui placidam ejus indolem aegre serebant. RETHM. Braunfw. Kirch. Chr. cf. FR.

LAPPZEICHEN, f. vexillum fratrum Kalendariorum, a pertica scil. dependens. FR. ex SS. Saxon. T. III. col. 1105, ubi non nemo putat positum pro leibzeichen.

-LASCHTE, extinguebat. impf. 70 loefchen. Kl. col. 225. diu maere LASCHTEN hohen muot an

manigen stolzen libe. cf. col. 232.

LAS, LAZ, lassus, imbecillis. Ph. MS. S. 54. du valsche snec, an rebte LAS. . . pi-ger. H. Pont. i. 82. der keyser sprach: welcher under uch trigen der lassest ift, dem wil ich das rich nach mynem tode geben. p.p. ich bin ulso trege und also LASZ.

Al. laz. A. S. laet. Angl. late, lazie. Suec. lat. Dan. lad. Fenn. laifea. Gall. lache. SPELM. a lassis, servis, ducit. IHRE ab ULPH. laijan, tardare, TAT. lazzan, tardare. Hebr. chalasch

est debilitavit. cf. W. AD.

C. de Xen. Joh. f. 102. se waren an den wi-ezen I.AZ. Vit. PP. f. 246. die vollecomen an gotes dienste vnn die LASSEN. Ph. M. T. L. p.

COMMON

56. des bin ich worden LAS. p. 246. an rehte LAS. Cf. AVENTURE.

LASSHEIT, pigritia ib. ich wuirde vor LASS-HEIT ee erhencket, ee das ich den stricke abeschnitte.

dr. & lasheis. PEZ. Suec. lattja. IHRE.

LAESLICH, negligenter, schann. H. Ep. W. T. II. p. 354 wo aber der rath darinn LAESZLICH thun wird, so sollen die von der pfaffheit die schuldner mit recht dermassen fuirnemmen.

LASSUNG, incuria, negligentia. H.
LASMONAT, Januarius, laumaent. LUNIG
C.J.F. T. III. p. 107. HALT. C.

lasemond, alias lawmaend. HALT. C. LAESS, mortuarium cs. GLAES. a lassen, relin-

quere. PR.

LASSEN, LATEN, sinere, permittere, facultatem dare, concedere. W. FR. I rat cum Gr. xenegur, Lat. laxare. W. FR. H. Conspi-

LASSEN, relinquere, verlassen. cf. LAT... part. relictus, gelassen. Kl. col. 156. sam wart da freude LAZEN.

LASSEN an das recht, rogare ad aliquid judicum fententiam. H.

an oder auff einen LASSEN, in aliquem compromittere. Litt. Joh. Com. Saraepont. & Dn. de Geroldfeck a. 1334. und ward der miessbelle Gelaszen uff die vier man, die

berna geschrieben sindt. v. Kommen. permittere causlam arbitro. Lat. b. mittere quid super aliquem. Ph. Joh. f. 35. das LIES er luiterlich an Got. dr. & simpliciter sich lassen. H. Als. D. n. 770. daz wir die misschelle, die zwischen - gewesen ist und die an uns GELAZEN ift, verslichtet han. Ph. M. T. II. p. 236.

sich an einen LASSEN, permittere se alicui per fiduciam, confidere, fiduciam habere de ali-

quo. н. Ph. M. Т. II. p. 141.

Se honorem spectare. Chr. R. col. 75. ich han uf ere LAZEN nu lange minui dinch und han in volches stuirmen des besten vil getan.

LASSEN, dimittere hominem aut rem ex sua potestate, ex suo dominio idque vel plene

vel ex parte.

LASSEN den streit, concedere victoriam, dare manus. Ph. M. T.I. p. 113. weis got er (der winter) LAT ouch dem meien den streit.

LASSEN oder austhun ein gut, dimittere, concedere, clocare fundum in certum tempus vel in perpetuum, sub conditione annuae praestationis, reservato nobis tandum directo dominio. olim exponere pro annuo censu... locare. H.

LASSEN, homines proprii s. fervi. ita Saxon. AIGEN oder LASZ seyn. quam formulam exponit sch. in exerc. ad 7. T. I. p. §2. Eccard ad Cat. Th. notat, in LL. veterib. lassos, latos, lotos, & litos, ut & aldios unum idemque fignificare, cf. idem ad L. Sal. t. 11. p. 30. & FR. Cf. LATEN.

homines servilis conditionis apud Saxones, in tribus ordinibus divila consillit. sunt

enim inter illos edelingi, funt qui frilingi, funt qui lassi (lazzi) illorum lingua vocantur. Latina vero lingua hoc funt nobiles, ingenui; ferviles.,, spelm. A. S. latz & liez dici refert & a Gr. Ausos, bello captus, repetit. STI-LER a lassen, linquere, servos domini reli-Cos interpretatur; Teschenmacher in Ann. Cliv. mancre permissos, poltquam capti fuerint. cf. Gl. ad J. Pr. Sax. I. 6. w. ab A. S. lassa, minimus, ultimi ordinis in republ. homines dictos censet.

LASSEN, LATEN, mansi, servi praediales, in villa domini sub conditione annuae praestationis collocati. w. refert ad laffen, locare, coque trahit TACIT. de mor. Germ. c. 25. Dr. & lossen, laeten, Lat. lasse, latones. in J. Pr. Sax. Latini. Apud GUDEN. T. I. p. 860. dr. lasassii, f. per errorem. H. etiam a concessione fundi sub certa obligatione, sub certa lege libertatis, dictos itatuit, docetque, fuisse medium genus hominum inter proprios & ingenuos, propiores tamen propriis & ex iis factos benevolentia Dominorum. Fundus factos benevolentia Dominorum. lassis datus pro arbitrio domini crat revocabilis. cf. Gl. ad J. Pr. Sax. III. 44. quod revocandi arbitrium tamen pollea legibus reftri-Aum & vario modo mutatum est. Praeter censum annuum lasse subjecti erant & mortuario five curmedae. cf. H.

LASSEN, liberti. FR. ex Chr. pictur. in SS. Brunfv. T. III. cf. LATEN. Erant autem homines fui juris libique acquirebant. WUTZSCH-

KEN. H.

EASSBRIEF, LAUSSBRIEF, dimissoriales, apostoli, willbrief, fandbrief. H. . . . codicilli manumissionis. HERT. de homin. propriis sect. 3.

LASSGUT, — Lub. T. V. p. 141. Item von Sternickel dreißig groschen, drey gense, und ift LASZGUT. ib. p. 142. welche huffen disen nachgeschribenen mennern umb einen jaerlichen zinse als LASZGUT auffgetan.

item loffgut, fundus vel praedium lassitico jure locatum & concellum. Gl. ad J. Pr. Sax. I. 2. cf. LASSEN, LATEN. Saepe ex lafliticis bonis facta funt hereditaria & emphyteutica, erbzinsguiter. H. cf. WERNHERI fel. obs. for. Vol. I. & Lup. de j. client.

LASSMANN, LOSSMANN, lassus, lassiticum bonum qui obtinet. H.

LASSRECHT, jus & dominium in hominem ladium. H.

LASSREISER, furculi ad propagationem filvae caeduae relicti. FR. H.

EASSTRAEGER, procurator lassitici contractus. Lup. j. Client. p. 271.

LASSZETTEL, diarium. DASYP. pugiliares, in quibus notata servantur, donec in suam locum referre liceat. FR.

LASSZINSS, census locationis fundi. H.

einem LASSEN, alicui venam lecare. v. Gu-TE LEUT.

hod, sic apud nos.

LASSKAECHELIN, catillus ad excipiendum fanguinem in venae sectione. FR. ex RYFF.

L'ASZKEN, limbi genus. FR. ex Rostoch. kleid. O. LAST, pondus definitum. cf. ad. Ph. M. T. Kkk 3

II. p. 17. die heide wunneklichen stat loubes me danne tufent LAST.

LASTER, opprobrium, vituperium, reprehensio, criminatio . injuria . damnum . vitium, crimen, slagitium. Vocis origio & nativus sensus male habent philologos. Usus antiquissimus apud OTFR. IV. 30, 46. filu manag LASTAR, ubi sch. reddit crimen, SCHERZ calumnias. NOTK. lastir. fraus. In fragm. b. Hisp. notat injuriam. In Gl. Mons. expossitur per reprehensionem, vituperationem. & lastron per infamare, calumniari. cf. sch. Caeterum A. S. leahter, leahtor, leathre; Suec. & Isl. last, flagitium, scelus, probrum no-

tat; Belg. laster, calumniam.

W. a Gr. Adodai, Andairer, conviciari, exprobrare, ducit, quod a amon, turpitudo. FR. a Lat. lacero, lacer, unde & criminibus quem lacerare, laestern. Favere sibi putat Bat. lachter, opprobrium. Domesticos natales voci allignare malunt alii. IHRE pronum elle judicat referre ad last, quod Suec. onus, criminationem, vitium fignat. Suecis quoque lafter lacsio est & lafta, laedere, Germ. letzen. Sic ergo a læstra commode laestern ortum censet AD. & laster a last. In alia abit H. qui ab A. S. leahter, leahtor, leathre repetit laster; significare quippe & ista & hoc docet scitsionem, discretionem, detractionem, unde Gl. Lat. Teut. MS. Lipf. Sen. habeat discrimen laster v. scheidel, & leder non corium corpori adhaerescens sed pellem detra-Stam significare putat. Itaque laster ipsi ett statim detractio in gen. damnum injuria datum, detrimentum; dein detractio & detrimentum famae & exiltimationis, quam vel alius nobis infert, vel quam nostra culpa sentimus, reprehensio, probrum, opprobrium, vituperium, contumelia.. vitium, crimen, flagitium.

LASTER, culpa, crimen. Fab. d. minn. n. 35.

an LASTER mag er davon gan.

LASTER, injuria. L. Sal. B. Eccl. Th. f. 298. es ist ouch beret worden, wenne das zu schulden kompt, das die vorgeniemmpten kouffer oder ire nachkomen debeinest manen wuirdent, das danne die vorgen, unser buirger ir botten mit solichen brieffen guitlich empfaben, und die manbrieffe von inen nemen fuillent, u. inen weder laster noch leit tun fuillent. WENCKER. J. A. p. 149. und bet by demfelben eyde vor uns globet — daz er nieman leit, noch schaden, noch LASTER fol getun, noch schaffen getan umbe diese getaet. contumelia. J. Pr. Sax. III. 34. daz erz de-

me herren zu LASTERE noch zu schaden habe getan. Sic quoque legendum in O. jud. II. 3. ubi jam legitur weder zu LASTER noch zu schanden. C. b. Tr. f. 45. ze LASTER vnd ze schaden. f. 139. swenn er fuir alle schande wige das LASTER das im ist geschen. J. Pr. Al. c. 107. 181. J. F. c. 96. App. KOEN. p. 801. Fab. d. minn. n. 44. des ware fi billich LASTERS vol. n. 51. ze vil eren ist halb LA-STER. Kl. col. 155. ob ez im LASTER were. Ph. M. T. I. p. 32. an ir LASTER. cf. p. 94. LASTER, ignominia. Stat. Aug. c. 283, batt

ain man ain bosses weib, die bosslich tut, unn mit ainem andern man bingat, was im die bintraett oder nimpt, wa er das vindet, das sol man im widergeben, wann er sunst Ph. Joh. f. 50. hue u. iemer LASTER hab er

der die halbe bier as er ist an hovezuihten las.

LAESTERN, corrumpere, destruere, verderben. FR. in vrlaster.

detrahere, lacerare, proscindere samam alicujus, damnum inferre existimationi per injuriam verborum aut factorum. H. Ex mente FR. primo significat lacerare, dein corrumpere, imo & stuprare & castrare, tandem criminari.

LASTERBAR, LASTERBERE, detrimentum afferens. probrosus. Gl. PEZ. damnabilis, la-sterparer. SCH. H. Ph. M. T. II. p. 204. C. b. Tr. f. 145. die schande LASTERBERE - die wird mit schaden widertan.

LASTERGESANG, tragoedia. Voc. 1482.

LASTERHUT, pileus contumeliae. metaph. Fab. d. Minn. n. 47. undankberi wirt nimmer guot si ereit uff ir den LASTER HUOT.

LASTERKER, reditus ad scelus. Ph. M. T. II.

p. 238. LAESTERLICH, adj. sensu activo & passivo. injuriosus... blasphemus... vituperabile, pro-

brofum. LASTERLICH, contumeliose. Serm. SS. Joh.

f. 175. LASTERLICHE sterben an dem cruice. cf. Chr. R. col. 116.

LASTERMAL, nota vitii. Ph. M. T. II. p. 226. 231.

LASUNG, liberatio, erloefung. PEZ. LAT, finit, permittit, laefst, verlaefzt. Fab. d. minn. n. 5. wer sicher dur unsicherheit LAT. n. 75. der sich LAT uf der weite schin. Ph. M. T. I. p. 101.

LAT, finite, laffet. PEZ.

LAT, f. pro labt, recreat. Ph. M. T. I. p. 151. wan das mich der gedinge LAT das selten von

guoten iht wan guotes gat.

LAETEN, LAEDEN, LAITEN, LAIDEN, LEEDEN, LEHDEN, LEYDEN, LODEN, loca relicta, deferta, inculta & vacua, qualia plerumque depressa & palustria. a laeten, laten, relinquere, omittere, descrere. KIL. FR. H. Sic dr. die felder liegen LAETE. IHRE quoque Suec. lat. ducit a lota, relinquere. Gr. etiam Airn oft terra inculta. v. vossii Etym. in litus.

LATEN, liberti Germanorum. D. Henr. D. Bruniv. 2. 1433. EEGENE lude oder LATEN. v. SCHOTTEL C. 11. & HEINECC, El. J. G. I.

14. cf. LASSEN.

iis opponuntur ritterfachige. cf. senckenb.

de collect. LL. Germ. §. 38.

LATERAN, basilica S. Joh. Lateranensis.

Poetae non raro Rom & LATERAN conjungunt. STRYCKER H. Car. M. f. 33. beide Rome und lateran wil ich dir machen untertan. ib. f. 68. das eu niemand mecht widerstant baide Rom und LATERAN. sie & Heldb. f. a. ij. Rom v. ouch LATERAN

ubi cod: Wenckeri habet bernne u. LATERAN. d. Seel. WG. 2, 18. zuo Rom in dem hoff

LATRANENSI.

LA-



ponitur & pro Roma, fr. b. Hisp. v. 3232. Pulle unde LATRAN.

LATERN, in Preuss. Soc. d. wist. I. aufz. v. d. Teutsch. Sprach p. 16, n. s. docetur, in dialecto Saxon. per Latern dagh eines Heiligen, intelligi octavam alicujus festi, in qua memoria fancti illius, cui festum erat dicatum, adhuc recolitur.

hic der latere pro der letzte, der letztere, postrema dies octavae felti. FR. ex Chr. BOTO-NIS: des LATERN dages na S. Pauwel. Peculiarem diatriben de laterndagen WOEHNERUS

a. 1770. emilit in lucem.

LATERN, — HALT. C. putat hac voce diem fabbati indigitari, quia fingulis diebus fabbati lucernae folent accendi in templis, ut in honorem B. V. semper ardeant mihi videtur hic lateren elle a late, postremus, letzte. cf. u. fr. Tag lateren.

clare in Cal. ant. Maria die LATERE. i. e. letztere. a lat, tardus, ferus, fit later, latefle, unde letzte. FR. Bat. de laatste, ultimus. cf.

& Brem. WB. in laat.

LATWERIGE. v. LEBEKUCHEN.

Gr. ienupparagur, Lat. electuarium, Gr. b. глантевария, датевария, Gall. laituaire, Boh. letk-war. AD. Ph. M. T. H. p. 177. cf. винке.

LAETZ, praepollerus. DASYP. v. LETZ.

LAU, LAW, leo, loewe. FR.

Franc. louua. W. NOTK. loubirren, hacretici. SCH. H. B. & Jol. f. 80. fo daz er fiht Josaphat das er sigelos gestat unn unseren meistern sige giht unn sin LOUBE wirt ein wiht.

LAUBEN, LOUBEN, credere. A. S. leafan. proprie manu apprehendere. a law, lob, lof, manus, unde & loben, geloben, spondere. venit & Atticum Aafer. W. H. B. & Jos. f. 138. jah nu da er LOUBTE wol swas chrisen man gelouben fol.

LAUB, LAUBE, LOUBE, venia, indultum, er-laubnis. SCH. cf. Guld. B. c. 1. J. Caof. L. 23.

II. 60. GUDEN. T. V. p. 1002.

LAUBEN, LAUPEN, LOUBEN, veniam dare, erlauben. A. S. lyfan, lyfian. Franc. luwen. Gall. allouer. a law, manus, ducit w. qf. manu annuere. FR. conspirare docet Gr. MIwas. cf. not. ad LOBEN. KEYS. menich. b. f. 165. gelaupt pro erlaubt.

be, venia. FR. ex HEDIONE: so ist den guten burgern LAUBERUNG und ruhe zugestanden

worden.

LAUBERTAG, dies feriatus, quo quis immunis est a labore. KEYS. f. 183. es ist an etlichen orten, da haben die kellerin ein LAUBERTAG uff S. Vincentii tag, aber in unseren landen, da haben sie das ganz jar faßnacht, dem leib der kellerin gibt man was sy wil, aber der framen, der selen, baben wir kum acht taeg forg, das ist in der charmochen. cf. Loewertag. Loubertag.

a laube, venia, quod etymon manifeltum fit ex voce lauberung. All alibi indubie ponitur pro lauberhuttentag. cf. MANNSNAMEN & LOUBERTAG. FR. quoque derivat a laube, pergula.

LAUB, folium. Goth. lauf. A. S. laf, leaf. Franc. loub. Belg. loof. Angl. leaf. Dan. lov. Succ. loef. W. refert ad lauben tegere . . . umbraculum, pergula frondibus cooperta. Gl. PEZ, umbraculum, loupa . . cafa, tugurium ex frondibus & ramis arborum. Gl. vet, apud SCH. loubo, hutta.. quivis locus tectus, ut folaria, porticus, coenacula, cloaca. Lat. b. lobium, lobia, laupia, porticus. filva, omnium umbraculorum maximum. W. FR. AD.

LAUBER, LAEUBER, folia passim. LAUB, unde Argentorati ERBSLAUB. v. EC-CARD ad L. Sal. tit. 58. 9. 4.

porticus, ibi saepe judicia exercita. Als. D.

n. 1347.

LAUBEN, LOUBEN, frondere. Voc. 1482. foliis ornari. cf. ABERELLE . . . foliis spoliare. FR. AD.

LAUBLACH, LAUBLEIN, cloaca. SCH. FR. V. TROELTSCH. cf. tamen LOEBELIN.

LAUBAPFEL, galla, eichapfel. Voc. 1482.

LAUBECHTIG, frondeus. DASYP.

LAUBINER, frondeus. Gl. Zwetl.

LAUBERHUN, gallina temp. quadragefimae pracstanda, fastnachthun. GUG.

LAUBROSZ, scenopegia, festum tabernaculo-

rum. Voc. 1482.

LAUBESCHATTEN, pergulae item foliorum umbra. Ph. M. T. I. p. 10.

Franc. louua. W. NOTK. loubirren, haereti- vestientia. Ph. M. T. II. p. 83. er (der sumer) wil richen sicherlichen manigen boum mit LOU-BES WAT.

LAUB, LOUB, bracteolae micantes & tremulae ex auro & argento fors. foliorum forma, ornamentum capitis feminini. In Rolloch. Kleid. Ord. mentio fit des hangenden laubs u. des sitzenden laubs. FR.

LAUBSILBER, f. argentum, ex quo istae bracteolae parantur. ap. MEUSEL T. I. p. 178. daz gerecht gelt an der wage daz zelt er vsz an den stetn da er sich beforget daz ring git er LAUB SILBR sichalkhastign Christen und Juden die es wit willen vff nemen

ponitur, C. b. Tr. f. 235. dz er nuit eines LOVCHES kil noch eine bone ymb sin leben des

males dorfte da gegeben.

LAUCHEN, fines delignare, lachen, lochen. FR. LAUCHT, alliciebat, vocabat, invitabat, lockee. Sic NOTK. pro lauchen habet lucchen. SCH.

LAUDELECHTIG, flaccidus. DASYP. hod. Arg. laudlicht, segnis, deses, remissus &c. cf. LOTTER.

LAUELTAG, - teste staden. p. 408. in Sax. inf. Laueltag idem est ac dies Deo dicatus, ein Gott gelobter tag, quales saepe celebrantur in vicinia Bremae post calamitatem divinitus averruncatam. cf. LAUBER-LOUBER-LOEWERTAG.

miror, hanc vocem in Br. WB. desiderari. Vix mihi dubium elt, quin a laven, spondere, dicare, loben, geloben, ducenda fit. Saltem lavelbeer Bremae dr. 9s. verlobnis bier, telle WB. Sic insigne discrimen foret inter

laueltag & laubertag.

LAUF-

LAUFFEN, currerc. de fluvils & fluviorum ca-

LAUFFEN, cataracta. inde oppida dicta Laufen, ubi Birsa; Laufenberg, ubi Rhenus praeceps ruit. FR. ex WURSTISEN.

LAUFFEN, circumcursitare.

LAUFF, - Wilh. Com. de Fürstenb. ber. v.Bastian Vogelsp. a. 1530. alsbald ich die baubtleut all abgesertigt babe und in LAUFF bracht, will ich Ewer Gnaden das uff das erst zuschreiben. p. p. und wird der LAUFF allenthalben uff S. Georgen tag anfahen. p. p. der LAUFF ist starck und gut, versibe mich viler knecht. FR.

circumcursitatio ad conducendum militem. LAUFFEN, currere. Metaph. jus & justitia currere dr. quia rectum semper cursum tenet, viget & valet, nec de sua constantia suum cuique tribuendi dimovetur, & quia nullam agnoscit & admittit, nisi quam ratio & lex dictaverit, moram & dilationem. H.

LAUFF, LOUFF, confuetudo. WENCKER pfalb. p. 77. noch desselben gerichtes, recht,

LOUFFE, und gewonbeit.

cursus, usus & mos constans & perpetuus, vigens & valens, nulla re impeditus. Sic lauff der welt, des geles, des handels . . lauff des geriches, mos & ordo judiciarius, procesfus . . lauff des rechten, curfus juris & juftitiae, a nemine remorandus, trames juris.

LAEUFFE, LOUFFE, LOEUFFE, LAEUFTE, LOUFTE, pro zeielaeuffe, tempora variis casibus plerumque adversis & gravibus, publice currentia & mutabilia . . casus & varietas temporum publicorum, curricula & cursus mundi ac temporum. H.

LAEUFFEL, cursor, lauffer. NIDER 12 G. H. m. ij. darnach kam aber der teufel zu im in einer gestalt eins botten oder LAEUF-FELS.

LAUFFENDE KNECHT. V. LOEFENDE KNECHT.

LAUFFENDE SCHULDEN, oppon. den verbrieften schulden. J. Stat. Solod. t. 10.

p. 46.
LAUFFGELD, pecunia, quae militibus datur, quum ad luftrandum convocantur. Tr. de mon. Germ. werbgeld, quia milites e longinquo accurrunt. FR.

auctoramentum, arrha militaris.. via-

LAEUFFTIG, versatus in aliqua re, peri-Acta syn. Herbip. a. 1452. Sunder es fol alwegen einer darzu beschieden werden, der darin leufftig und erfarn sey. alias & consuctum. cf. LEUFFTIG.

LAUGEN, ardere. In J. Pr. Al. c. 116. der mordebrand ist schwaer tages oder nachtes heymelichen brennen ERLAGEN oder nicht, das heysset mordbrande . . SCHERZ putat leg. ez LAUGEN oder nie, five ardeat five non. cf. LOH. LOHEN.

LAUGEN, LAEUGNEN, negare, inficiari, diffiteri. W. ducit a Celt. Ilechu, celare. H. lochen, Belg. luycken, claudere. Goth. lukan. ULPH. habet laugnjan, TAT. laugnan. Sax. inf. dicant loegnen , loechnen. Isl. legna , leyna. Angl. septentr. lean. cf. AD.

Langen lougen, legitur in J. Pr. Al. in Layensp. f. 176. cf. & PEZ. & H. item Ph. M. T. I. p. 69.

LAUGEN, LAEUGNEN, LOKENEN, inficiatio. es gehoert kein LAUGEN mehr dafuir, nulla admittitur exceptio vel inficiatio vel contradictio. H. . . fin LAUGEN bieten, juramentum purgatorium offerre. V. TROELTSCH. fin LAUGEN vom andern nemen, id accipere, admittere. Idem.

LAUGEN, LAEUGNEN, denegare, verlaeugnen. Kl. col. 188. du hete min ouch LOUGEN den die mich mit ir ougen bi dir vil diche sahen.

LAUIL, pelvis. Gl. Bl.

LAUMANN, pro lehnmann. FR. ex Jeroschin. LAUMAENT, Belg. Januarius. a LL. conjugalibus, quae tunc maxime folent contrahi, ut gamelion a nuptiis, & in Cimbrica Cherson. klugmaanet a connubiis. JUN. nomencl. p. 258. VREDIUS H. Com. Flandr. P. J. p. 346. derivat a vet. lauw, lufus, recreatio. quia Januarius est mensis genialis. v. HALT. C.

JUN. ergo derivat vocem a law, lex.

LAUR, — ECK. Pred. P. V. f. 55. das kain fuirst, graff, stat — zugebe den Juden zu wuchern, sondern die LAUREN sollen ar-baiten wie die Christen tun muissen. v. fr.

speculator, observator, insidiator . . nequam. proprie lauerer, a lauern, speculari. W. FR. Notum illud: bauern sind lauern. cf.

LAUS, LAUSS, insidiae, latebrae. pro lausche. LAUSSEN, infidiari, lauschen. LAUSZER, captator, infidiator. FR. PEZ.

LAEUSEMONAT, Junius. CHORION p. 95.

LAUSSBRIEF, idem quod laffbrief. H.

LAUSSEN, sinere , laffen. . . dimittere , entlafsen. frequens ista quintae vocalis epenthesis, sic haus pro hat; thave pro that. J. Caes. IL. 119. weme mit dem rechten nich begnuiget, dem enfoll der kayfer nicht LAUSSEN. MEUSEL T. I. p. 177. also tun ich villicht ew'r suirsichtigen weisheit v. LAUSZ ewch wissen. C. b. Tr.
f. 3. vil starker sorgen stamme der st LAUT sruhten vnn beren. C. ven. post n. 168. LAUSZ
an mir schowen diner hilste steure.

LAUT, sonus, sonorus . illustris, inclytus.
Conspirant A. S. hlud. Franc. & Al. hlud,
hlut. sut. sint. Belg suid. Angl. soud. Gr.

hlur, lut, liut. Belg. luid. Angl. loud. Gr. RAUTOS. Ex eo fonte nomina Clodionis, Lu-

dovici &c derivat w.

LAUTBAR, LUTBER, cujus fama in vulgus exit, quod fit manisestum, ruchbar. Als. D. 11. 980. was uf denselben tag einer dem andern unzuche these ane totslege und ane LUTBER wunden, komment sie des bi der tagezit uiberein darnach gent si kein besserung.

LAUTEN, sonare, resonare.. canere. facere ut sonet . . praedicare, celebrare. Franc. luean, liuton, ludon. A. S. hlydan. W.

LAUTKUNDIG, publice notus. H.

LAUTMER, LAUTMEHRIG, LAUTMEHLIG, ma-nifeltus, a mer, fama. FR. ex B. ant. 1483. Jos. 6, 27. OTFR. IV. ult. 61. giduames LUT-MARI

S. IDOOLO

MARI, faciamus manifestum. Hine Clodomirum nominatum vult w. cf. H.

LAUTMAEREN, LUTMAEREN, pronuntiare, pa-

lam narrare, manifestare. H.

LAUTPRAECH, vocale, quod strepitum facit. KEYS. B. d. schow. leb. f. 9. noch deren dinge keines das LAUTPRAECH ist. PR. habet hubrecht. KEYS. Post. f. 161. pro lautbar, manifeltus.

. purus . . merus . LAUTER, clarus, lucidus. fincerus. W. FR. A. S. hluter, hluttor. C. B. lathr. HELWIG. a Lat. lotus; JUN. a Gr. Au-Tes; W. a Scand. lyfa, lucere; PR. a licht, leuchten, unde Bat. luchter, deducit.

fich LAUTER thun, segregare se. KEYS. Post. f. 86. sie haben sich von den boesen leuten LAU-

TER gethan.

LAUTERCHAIT. V. CLARHEIT. serenitus, durchlaucht. FR.

LAUTERTRANK. V. LUTERTRANK.

LAUTERTUCH, linteum subtilissimum. FR. hod. Arg. lutertuch.

LAEUTERN, LUTERN, declarare, elucidare, manifetture, publicare. . determinare, reftringere. Lat. b. leuterare. FR. H.

LAEUTERUNG, declaratio, publicatio. reltri-ctio. Lat. b. leuteratio. FR. H.

S. LAUXTAG, dies S. Lucae, S. Luxtag. PR.

LAWE, leo, loew. Silb. L. prec. f. 135. du erczeigest daniele da her von dem LAWEN genass das . . Bremac lauwe. cf. WB.

LAEW, tepidus, lau. KEYS. Par d. S. p. iij. fo ein mensch ist eines laewen geistes, was er thun oder angreissen soll in bultung der gebott Gottes, seiner geluibd, das tutt er also laewlich. Cf. lew.

A. S. hloew, hliw. Franc. lauu. Belg.

Lauw. Suec. Lium. Gr. xxuenw, tepefacio. W. Bremae luen, luhen, regelare, quod fere convenit cum mus. cf. WB. Suev. hodie laeblicht. LANG. Vit. PP. Joh. f. 272. wirder LAWE.

LAEWIN, tepiditas. Keys. I. c. groeffer boffnung der bekebrung wer zu baben zu einem menschen, der viel jar in einem offenbaren suindigen leben gesein wer, denn zu dem, der sein zeit obn forcht in solicher LAEWIN

verzehrt. cf. LAB.
Gl. Monf. lauvi, tepore. sch. Gl. Blas. ad torrentem gelare, ci leuuinun. Nescio, annon hinc fat manifesta sit origo vocis lauwine, quae in Helvetia nivem tepore solutam & delapsam signat. Mavult tamen An. a labendo derivare. Gall. dr. lavange, quod ex Germanico ortum credo. Inepte CAMERARIUS hor. subcis. Cent. II. c. 87. niveam leaenam interpretatur, schneelewin, metaphora 2 belluae celeritate, impetu & immensis viribus Bremae luihweer, tempestas tepida. cf. WB.

LAWELIN, praenomen corruptum ex Nicolaus. Reg. Sen. m. a. 1428. f. 3. es ift worheit zwischen Berse LAWELIN, und H. Peter Bluimlins seliger wittwe, sic in textu; in margine extat Niclaus de Berse.

Dimin. Tr Lawel. FR. Ludovico respon-

dere credebat.

Tom, II.

LAWEND, linteum, leinwand. FR.

LAWER, species opisicum. schann. H. Ep. W. p. 305. T. II. inter tribus: obermetzler, weber, schilter, kramer, - schuster, lawer, winschroeter.

LEBE

coriarius. ALBERUS loer. alias loeher, loeber. Bat. loeyer, loyer, loewer. PR. radix loh, cortex quo utuntur coriarii, unde & lah-gerber.

cf. LOHER.

LAY, LAYE, LEYE, ex antiquiori laich, layg, leich, leyg, laïcus, saecularis. oppon. clerico. . . indoctus, ignarus. cf. Ph. M. T. II. p. 9. item leigenpflicht. in Voc. 1482. lay redditur asininus, layeus. Bremae hod. hine restat laks, lacks, lacke, pro bardo, trunco. WB. Gelene layen dicebantur notarii, iidem & clerici, praes ob linguae Latinae netitiam. H. cf. Als. D. n. 1298.

LAYBRUDER, conversus, bekerter. Voc. 1482.

LAYEN-HERREN-PFRUND, praebenda ecclesia stica, ad preces primarias Imperatoris vel Principis alicui emerito concedenda. Nomen a principe laïco poltulante. H.

LAYEN PHIESTER, LAYPFAPPE, presbyter faccularis, clericus non religiosus sive non regularis. oppon. monacho. Sic diltinguuntur clerici saeculares & regulares, werldiche und

geistliche priester. H.

LAYENRECHT, jus laïcum, jus populare, consuetudo fori Germ. cui oppon die geschriffe, jus scriptum Rom. cf. J. Pr. Al. c. 46. . jus & jurisdictio saecularis. H.

LAYSCHAFFT, societas laïcorum, quae bona vindicare studebat venum exposita, ne in mortuas manus inciderent. Ofnab. leefchap. STRODTMANN.

LAYSCHWESTER. V. LEYSWESTER.

LAYENSPRACHE, lingua laïcalis Germanica, vulgaris laïcorum illiteratorum ac rudium linguae clericalis i. e. Latinae. J. Pr. Al. c. 50. ingenuus daz sprichet in LAYGEN der hoechst fri. redde: in lingua Germanica. SENCKENB. aliquis codex ibi habet: in teutzzen; alii in latein; schenz & recte quidem vertit in lingua Germanica.

LAYENZEHNDEN. V. LEYENZEHNDE.

LAYENZOLL. V. LEYENZOLL.

LAZ, colligebat, las, sammlete. PEZ. LAZEN, pro lassen, laten. Sic cod. J. Pr. Sax. I. 6. III. 44. Sic cod. Lipf. in

LAZEN, pro lassen, sinere. Chr. R. p. 75. LAZHEIT, - Silb. L. conf. f. 21, von tragheit koment min suinde. dit erst ist boeser wille oder LAZHEIT die ander ist ver-

zagen . . alias lafsheir, quod vide. LE, f. pro less, locus. Ph. M. T. I. p. 125. ich saf uf einem gruenem LE da entsprungen bluo- Mes, assen men u. kle. Gl. Blas. tumulum, hlee. quocum ..... Lee 6. conspirat clivus, klif. cf. & LEE. & 3 Miller on the balles on LEBART., leopardus. Voc. 1482. Gnom. col.

65. wer da lobet des snecken springen vnd des ohssen singen der kam nye da der LEBART sprang v. die nachtgal sang. Angl. quoque corrupte libard, libbard.

LEBE, loewe. Silb. L. prec. f. 25. starken wylden LEBEN.

LII

LEBE-

b-171

LEBEKUCHEN, placentulae mellitae. Ordinat. civ. Arg. a. 1405. f. 13. es sul H. Riffe und alle die, die an sin amt kument, do er jetze an ist, schweren an den heiligen, das sie, noch niemanne von irentwegen, von niemanne deheine miete noch mietewon nemen sollent in debeinen weg on allegeverde, one LEBERUCHEN und LATWERI-GE, das fol in an irme eide nit schaden. FR. ducit a laben.

in Voc. 1482. redditur libetum & scribitur lebekuchen. AD. derivat a leben, denfare, quod sit conspissatum'e melle libum, notat tamen & lebbe significare dulce, sie notaret dulce libum. W. refert ad labben, laffen,

lambere.

LEBEN, vivere. Goth. liban. A.S. libban, lyfian, lyfigan. Belg. leven. Angl. to live. Suec. lyfwa. JUNIUS ctymon putat else leib, laib, residuum, quod a leiben, manere, su-peresse. HELWIG confugit ad Hebr. lebh, cor quod fons vitae. Conspirare saltem lebh cum leben, judicat FR. Non liquere sibi fatetur W. H. primitivam vim vocis agnoscit in tumultuari, clamare, quo facit Sax. inf. leuen, mugire, balare & fubit. leben quod strepitum faepe fignat; fecundam vim in motu; tertiam in motu proprio, vitali, vita.

LEBEN, meton. vita frui, fructum & delectationem solatiumque percipere. sic trinkens leben, der hoffnung leben, &c. . . des gerichts leben, parere judiciis judiciorumque ordini. H.

LEBEN, tumultuari. OTTO D. f. 69. und bruillet der tuifel und LEBET also hette her die tobende sucht und zennet und grynet.

LEBEND, vivus . . vivax . . feltivus. Ph. M. T. I. p. 72. keme aber iemer mir ein LEBEN-DER tac.

LEBENDIG BEGRABEN. V. BEGRABEN.

von LEBENDER hand ein gut haben, von LEBEN-DIGER hand empfangen, bonum accipere per traditionem inter vivos, oppon, per fictionem von todter hand, jure successionis. SCH. H.

bey LEBENDIGEM leibe vermachen oder geben, vivum sanumque aliquid donare, legare. H.

fin LEBEN, fein lebenlang, per omnem vitam. Gnom. col. 79. maniger bin zu Rome vert der roub dar und danne zert und gieht der Babest habe im vergeben, was er gesundet hab sin leben. LEBELICH, LEBLICH, vivax, alacer. D.

Test. fen. m. du bist noch lebelichen, denne wir alle. RYFF Sp. d. gef. f. 13. die LEB-

LICHE farb des gesichts.

int S. 3000 you

there is not a dust the

LEBLICHHEIT, vivacitas, vigor. KEYs. mensch. b. f. 172. auch zuo andacht, gehoert LEBLI-CHEIT des leibs.

LEBLICHEN, vivificare. Bib. Aug. I. Sam.

LEBLICHEN, in vita. H. B. & Jos. ab init. von dinem suezen geiste lebet swaz LEBLICHEN sich verstat u. ouch lebende sinne hat.

LEPTAGE, vita. C. b. Tr. f. 32. ein zorn da von fin iugent wirt verlorn vnd fin hoher LEPTAGE. f. 72. wir muessent anders hie verzern den lib und och den LEBTAGEN.

LEBEN, multorum locorum nomina sic finiuntur. ut Ascherleben , Eisleben , Molfchleben, Habsleben. . . TR. derivat a laub, folia, & notat magnas fylvas, wo viel laub holz darinnen gewesen, appellatas suisse laeuben. Ast ECCARD ad TeD. laud. in not. ad voc. unbi libamlichero: " fimplex est liban, leben, Suecis lefua, restare, manere, haerere & vivere. hinc fubst. LEBEN est manfio, vita. Aschersleben non eit Ascharii umbraculum vel pergula, sed Ascheri vel Anscharii mansio vel domus. Eisleben est Ifonis mansio. Wansleben, Wanonis mansio.

w. non improbat conjecturam, quae leben, loeben, finale a leben tegere ducit & per mansionem explicat, posse tamen & a laube trahi statuit, quod prima locorum initia a tuguriis & hospitiis frondosis fuerint; nec porro ab origine vocis sylvestri magnopere refugit. ECCARD de or. Germ. p. 87. leben idem effe ac bleiben, manere, statuit, unde fubst. leben, mansio.

LEBENENGELT, monetae species. Kell. Remigsb. p. 11. derfelbig foll verfallen fein einem jeden buber ain LFBENENGELT. f. ex seq. lebenzins poterit explicari.

LEBENZINS, reditus proveniens e loco, quo hieme, ad littus perforatur glacies, ut pisces frequentiori copia co natantes capi possint, da man leben macht. Occurrit in Litt. a. 1540. spe-Ctantibus ad causam Bannerherriatus Dalburgensis. Res omnis pertinet ad 70 cisfischen.

LEBER, LAEBER, Vogefus. KLEIN in Chr. MS. Colmar. dicit ita appellari Vogetum, quia ad imam radicem Jurae vel des laeberbergs attingit. STUMPF Chron. Helv. 3. f. 193. PEZ. notat, LEBER esse tumulum, ex quo in subjectam planitiem prospectari

potest.

a lab, coagulum, fit laben, coagulare, cujus frequentativum lebern, lifern. Inde & leber, hepar, & leber, ql. terra coagulata & elevata. Simili fere modo gr. As Bier pars gibba hepatis dr. Vim vocis non erat affecutus FR. aft bene exposuit PEZ, cujus doctrinam firmat nomen Leber, quo in Alfatia pars Vogesi mactatur, ad cujus radices vallis quoque audit das leberthal.

LEBERN, lifern, coagulari. W. LEBERMER, in Gl. ad Prob. redditur mare altum. in Gl. Blas. mare mortuum. sed f. corrupte sic dr. pro klebermer. vel a spissitudine & tenacitate, quod placet STADENIO in WB. tale quippe pingitur in priscis fabulis. H. B. & Jos. f. 104. die alle sturben ane wer in dem roten LEBER MER. Ph. M. T. II. p. 15. sinnels heisset ein getwerg Palakers ist sin eigen u. lie bi dem LEBER MER. p. 154. noch breiter danne das wilde LEBER MER. cf. p. 207.

LEBERSTEIN, leoperina. Gl. Blas. LEBHART, leopardus. cf. LEBART. item Ph.

M. T. II. p. 132. LEBIN, leaena, loewin. FR. LEBSE, labium, lippe, lespe. FR.

LECCEN, lectiones recitatae ex LECCER. PEZ. corruptum ex Lat. lectio.

LEC-

LECCER, analogium, lesepult. PEZ. corruptum ex Lat. lectorium. FR.

LECH, panes e pyrite apud excoctores metallorum. FRISCHL. FR.

LECHEN, lambere, lecken. Ph. M. T. II. p. 8. si LECHTEN in siur den driussel durh salzes dras.

LECH, dabam in feudum, belehnte, Lich. PEZ. KOEN. p. 129. davon beroebete in der bobest des bystumes u. LECH es eime von Nassowe. cf. J. Pr. Al. c. 108. ubi lich sed ed. ant. lech. . . in gen. commodabam. Ph. Joh. f. 11. bring mir den zuber balde herus den ich ir nehtin spate,

LECHEN, feudum, lehen. FR.

LECHNER, creditor, leiher. oppon. gelter. PEZ. "LECHBART, leopardus. cf. LEBART. C.b. Tr. f. 197. als ein LECHBART sprigkelleht schein ge-

verwet im sin vel.

LECHER, f. idem quod lecker. vel pro lacher, risor. Ph. M. T. I. p. 131. mich griulet so mich lachent an die LECHERE den die zunge hoeneget u. das herze gallin hat.

LECHTER, risis, gelaechter, inde lechterlich, kleffig, risibilis. Voc. 1482.
LECKEN, calcitrare. LUTH. Ezech. 34, 21.

darumb dass ibr lecker mit den fuissen und die schwuchen von euch stosset mit den stacke der stack DE. Cf. LACKEY. cf. LAECKEN.

LECKER, equus calcitrans. GUG. . . homo defultans.

LECKEN, ligurire, delicatule vivere. hod. Arg. schlecken. Ph. M. T. II. p. 105. swas du uns gist - u. das der man erswitze das er wene das er vaste LEKE.

LECKER, — MARNER S. 36. Supfus dir ist ein lecker lieb der den berren vil geluget. KEYS. Tract. Herr d. Kün. f 16. ein muter bat ein sun, er ist ein büb, ein lecker.

item LECKERBUB, homo impudicus, scortator. alias & delicatulus. DU FR. leccator, scurra. a lecken, lambere, parasitari, genio indulgere. Voc. 1482, leckerbub, leno, ryffian, ludrer. FR. W. mavult a Gr. Huripor, dulcis, ducere, unde & Lat. ligurire prognatum putat. Apud GUDEN. T. II. p. 503. Ph. M. T. I. p. 132. des turpiter & leccanter. LECKERS her mufe klang &c.

LECKEREY, lenocinium. Voc. MS. Anon. FR. KEYS. H. d. Kün. f. 69. wan man die kunst wil brauchen Leckerer um bescheifserei unn luigin zu verliegen, so wer besser man lert sie (Astronomiam, poetriam, ora-toriam) nit. ib. s. so. das gut leben ist nit in der LECKEREI, als du es nennest; das beissestu ein gut leben, das du dich als vol frissest gebrates, und sauffest, das du es wi-dergibest, und fresen bis in mitternacht.

in loc. polter. potius ligaritio, delicatioris victus appetitio, cf. GUIDEL; sed alihi saepe ne-

quitia, scortatio. cf. KEYS. Post. f. 16 & 190. item FR. Voc. 1482. fcurrilitas.

LECKERHEIT, idem . . lascivia. Ph. Joh. f. 51. vil gerne bekan der der kuniginne LECKERHEIT. Ph. M. T. II. p. 132.

LECKERLICH, gulosus. lascivus. Ph. Joh. f. 12. so verstant sui sich der LECKERLICHEN missetze. Ph. M. T. II. p. 141. LECKERLI-CHES luoder.

LECKERMEN, scortum. FR. ex Bibl. ant.

LECKERMUND, os scurrae, scurrile. Ph. M. T. II. p. 147. der LECKER MUNDE zunge ist snel. LECH. Ph. M. T. I. p. 130. II. 227. gab u. CLECTE, LECCIE, lectio Evangelica. Serm. SS. LECH. C. b. Tr. f. 220. dem dvi funne ir hidie S. Joh. B. tat. Loco simili in Silb. L. conf. f. 55. legitur: die leccien, Men.

Dr. T. II. p. 946. dere LECZEN unde demo

kebete.

LECZNER, liber lectionarius, ein buch, darinn die sonn-und feyrtags, oder ander kirchen ceremonien, lectionen, so in der kirchen verlessen worden, zu finden seind. PEZ.

LEDE, luctus, leid. C. b. Tr. f. 89. Achillen muot disvi rede wan si waz im ein vibel LEDE? vnn sines herzens burde. Brem. leed. cf. WB.

LEDEN, pati, leiden- Silb. I., prec. f. 29. ge-dencke der smerze vnd des jamers den du LE-

sel war daz man slille vnd offenbar von vns murmele vnd redet da von die flarke vorhe LE- Din von laden (1891) DET fiver vnd forge vf minen lip.

LED, plur. LEDE, membrum, articulus, commissura. von Lede zu Lede, articulation. Gl.

Lat. Teut. cf. H.

LEDEGANZ, omnibus partibus & membris suis integer. H. hod. tic Bremae. cf. WB. ubi & ledeweck, membris fuis omnibus debilis.

LEDEGER, cognatus. a led, lid, articulus & gradus cognationis. SCHEID reddebat Dominus ligius. H.

LEDERER, coriarius. W. refert leder, corium, ad hlidan, tegere. cf. AD. minus recte FR. repetit a laden.

LEDERBANK, Alf. D. n. 1450. item die rychs zinss von brott und lederbenken jaerlichen uffzuheben - desgleichen die zinss von fleischbanke. LEDERHOSE, ocrea, sliefel. FR. ex Gemma

Gemmar. cf. KNIELING. In Ration. Leining. a. 1431. item 4 albus Herrmann von sinen LE-

DERHOSEN zu vorsuiszen.

LEDERHOSE, — Voc. MS. anon. artocreas, lederhose, panis mixtus seu coctus cum carnibus etiam. ab arctos (l. apror) panis & creos (l. apear) caro, cf.

KNIEWELING. metaphor. Voc. 1482. lederhoszen, arto-

LED, LAED, vacuitas, locus vacuus & desertus. W. cf. LAEDE. LAETEN.

LEDIEN, liberare, ledig machen, ledigen. PEZ. LEDIO, LIDIG, vacuus. liber, folutus, ex-Lll 2

pers, absolutus, liber, expeditus. W. FR. H. a led, lad, vacuitas, W. derivat; H. a lade, spatium inane; FR. pro lædig dictum putat a laden onerare, quod onerari possit, sic de plaustro proprie sumi autumat.

LEDIG teilen, absolvere. J. Pr. Sax. II. 4. so sol man in LEDIG teilen von der clage. cf. TEI-

LEDIG, LEDICH. vid. LOETIG. GUDEN. T. II. p. 1234. beheltniss mynre zynsse pechte in LE-DICH gulde .

LEDIGEN, LIDIGEN, vacuare . . liberare . . folvere . . absolvere . . expedire . . redimere . . 19 ef. J. Pr. Sax. I. 65. J. Pr. Al. c. 82. W. FR. H.

sich ledigen, purgare se judici. sch.

LEDIGHELT, otium . . in jure feud. non ratione vafalli sed domini aliorumque olim vocabatur libera servitus feudalis, qua quis uni domino crat addictus contra quemlibet, nemine excepto vel uno tantum atque altero, in feudis Germ. excepto Imperatore & Imperio. dr. in Dipl. & juratoria cautio. H. item liegantia. cf. DU FR.

LEDIGLICH, LEDEKLICH, pure, absolute, expedite. Vet. JCti dicunt expedite locare, ven-dere. н. Рh. М. Т. I. р. 62.

LEDIGUNG, absolutio . . sensu forensi, rei purgatio juratoria per facramentales. BROWER trahebat ad accusatorem. H.

LEDIGUNGSBRIEF, litterae absolutoriae. H.

LEDIGER ANFALL, - v. BESOLD. thes. pract. in v. verzien adelicher töchter bis auf einen ledigen ANFALL. hoc Galli red-dunt Latine ut & Sabaudi: falva legali escheuta. v. faber ad Cod. II, 3. 12. & 24. & OUIDO PAPA in decis. Gratianop. Q. 192. FROMANN de existentia conditionis pacti renunciatae hereditatis refervativi, von ergebung des sogenannten ledigen anfalls. sub fine tract. de renunciationibus a sch. editorum Arg. 1701.

fidei commissi masculini apertura vel vacantia, quando filiae renunciant successioni, quousque masculi extiterint, tunc enim, quum ultimus masculus, relictis tantum filiabus, decesserit, filiae ejus non succedunt in bonis illis fidei commisso subjectis, sed filiae & earum liberi, qui ad hunc duntaxat casum renuntiarunt, quo fidei commissi bona vacua a masculorum successione fierent. sch:

LEDIG EIGEN GUT, praedium nemini obligatum. ap. HERRG. Vol. III. p. 462. difu gueter elliu ban ich dien vorgen, vrowen fur lidiges eigen verchoft, oppon. underpfant, verkoefft, verseret oder versetzet gut. v. Widem. cf. Livig.

legia proprietas, absolute proprium, merum proprium, proprietas mera, pura, libera & soluta, pleno jure & illibato possidenda. jungi fulet unbekommert, unbeschwert, unbeschrieben, unanspruichig, unversetzt, unverkausse, unerklaget, unvogebar, unsluirbar, undienslbar, unverwiedmet &c. H.

LEDIGER FALL, mors vafalli absque liberis de-

functi. w.

LEDIGER FALL, idem quod lediger anfall. SCH.

LEDIGER FALL, casus ex equo, quo ephippium relinquitur vacuum. Talis etiam jure torneamentorum censebatur, quum alicujus hasta fracta effet; equus enim inermis habebatur pro victo & ephippium ejus pro vacuo. sch. W. LEDIGE faelle behalten, victoriam dicto modo obtinere. FR.

LEDIGLICHE GEWAER, possessio cum usu fructu

absque proprietate. cf. GEWAER.

LEDIG GOLD. V. LOETIG.

LEDIG GUT, idem quod LEDIG EIGEN.

LEDIGE GUITER, bona vacantia, feudum apertum. male huc trahitur terra letica ex Cod. Theod. L. XIII. t. 11. sic dicha a laetis, hospitibus in vacuum solum receptis. w.

LEDIGE HAENDE, manus vacuae. mit LEDIGEN HAENDEN zusammen kommen, dr. conjuges

bonis carentes. H.

LEDIG HAUS, castrum ligium. H. GUDENT T. III. p. 206., quod d. castrum esse debet do-mus aperta & domus lygia, vulg. dicta ein offen LEDIG hufz-,,

LEDIG HERR, dominus ligius i. c. vafallum vel vafallos habens hominio ligio aditrictos. In jure feud. Germ. raro, sed tamen, auditur.

LÉDIGE KINDER, liberi illegitimi. J. Stat. Colm. t. 30. von natuirlichen LEDIGEN kindern, ubi agit de liberis illegitimis. Chron. ant. Ulm. f. 15. Arnolfus der Keiser was von dem stamen des groffen Keiser Karoli. aber erwas ein LEDIGS KIND Karolimanni, doch ein wys man.

f. a ledig, caelebs, liberi in caelibatu pro-

creati.

LEDIG LEHEN, feudum apertum.

LEDIG MANN, LIDIG MANN, homo leegius, unde factum est legius, lidgius, ligius i. c. homo absolutus, liber & solutus, liber fidelis, vafallus liber, vafallus uni addictus, uni domino totus & unice serviens contra omnes, nisi qui pacto fuerint excepti. H. Ligius non est a liga, sed a Germ. ledig. w. Indidem Lat. b. litigantia. de qua DU FR.

Usum vocis v. in Alf. D. n. 867. Apud Gu-

DEN. T. I. p. 550. 927.

LEDIG MANN, vir ab amore liber. Ph. M. T. L. p. 123.

LEDIG WIB, mulier ab amore libera. Ph. M. T. I. p. 116.

LEDIG zelen, liberum & absolutum pronuntiare, declarare. H.

LEDIG zelung, absolutio . . emancipatio ho-, minum propriorum. H.

LEDIGLICH, pure, absolute, expedite. sic Vet. JCti dicebant expedite locare, vendere. H.

LEDIGLICH, in concubinatu, extra matrimonium. J. Pr. Al. c. 257. die des sunes stieffmutter ift die feyn vater eelich oder LEDIGLICH hat gehebt. BERGER. ibi habet uneleichen. c. 378. hatt aber ein mann ein frawen zu LEDIG-KLICHEN dingen. sic hod. dicimus lediger weile.

LEDINGER, aries, wider, vel fignum celi. TW.

f. a leiten, Suec. leda, ducere. ut sit aries ductor gregis. Apud IHRE ledhunger, Isl.



leidangur, socii expeditionis navalis. Ni sit corruptum ex loenicker, loniger, quae vide. - Eccl. Thom. L. Sal. E. f. 119. item j. acker by dem LEE, nebent einem pfrund-gut zu dem münster. it. j. dirteil uiber den LEEPFAT newent dem wideme gut.

suspicor else corruptum ex laed, lehd, leed, loca inculta, palustria; sic leepfad erit tra-mes per ilta ducens: vel referendum ad leg, humilis, depressus; sic leepfad, trames per depressiora loca, quae & ipsa saepe sunt paludofa. A. S. hleow, locus apricus, receptaculum. Isl. hle, hlie. Angl. olim lea, locus feptus. Conspirat & Gall. lieu. cf. Br. WB. in lec.

LEE, locus tranquillus in mari. Br. WB.

LEEM, f. labm. J. Aug. KR. f. 94. oder er kempfet, ob er in ze recht gewordert hat, und ob er da ist ze gagen, ob er in vor

LEEM furbringen mag.

LEEN, scropha silvestris, bach. Gall. lee. laye. Corp. J. venat. p. 513. alse fau heifzt ein hau-wend schwein, zweyjachrig schwein ein backer, Schweinmutter ein LEEN oder bach. Gr. XXunt. aper. sch. w. Alias scribitur lehne, quod aper in Venere exercenda diutius in eam reclinatur. rectius AD. primam vocis formam fuide lehe, lec, oftendit ex Lat. b. leha, quod jam in Capit. de villis occurrit. LEG, humilis, depressus. Hamb. & Brem. leeg.

BICHEY. Bat. lacg. Suec. laog. Isl. lagr. Dan. lav. Angl. low. Locum depressum. Sueci lagd, Bat. leegde, falutant. AD. cf. LEE.

.LEGE, - a laïcus. Ph. Joh. f. 48. er bluite als ein bernder zwig an eren und an tugenden er bluite in sinre jugenden unde batte lobes vil bejaget der kam och durch dieselbe maget zu dem turnege der uzer-

a laicus, fit laig, leig, leg, lege. Succ. lek, lekman. Hisp. lego. C. B. llyg. Arm. lic. 1H.

LEGELLI, lagena, laegel, logel, loegelin. P.P. Joh. f. 283, alz fult er sin LEGELLI mit

LEGELGELD. cf. LEUTKAUFF. f. id quod leggeld. ni sit pro laegelgeld, qs. pecunia lagenae s. summa pecuniae ad potandum deltinata ab emtore & venditore amicis adhibitis. cf. LO-

LEGEN, ponere in loco, collocare. . statuere, constituere, disponere, ordinare. einen tag LEGEN, diem placito assignare. H.

LEGEN, deponere, sistere & prohibere cursum, ulum & exercitium rei, niederlegen.) sic die straffen LEGEN, itinera & vias prohibere. den 

das alleluia LEGEN, deponere vel intermittere cantica lactitiae. cf. TAG. Aderlb. subj. Silb. L. prec. f. 190. das vindet man alle jar zeu ewigin geezeyten alle ungewisse zeeit als man. das alleluia LEGET.

fich LEGEN in etwas, ingerere se, immiscere se rei, jure an injuria. H.

LEGENSRECHT, jus oblitagii, recht des inlagers. ci. INLAGER.

LEGER, f. situs, stellung, in pugna quae pugione instituebatur. FALCKNER p. 42. vier LE-GER soltu absinnen im messer sechten wiltu gewinnen bestey und lug ins land stier v. eber sy dir bekane. Lystu hoch in der hoech das der spitz uiber sich stee, wil er dir damie die wer vnderlauffen so gee schel mit hangendem ort gegen sinem messer mit dym ort an den sin das heisset der LUG INSZ LAND. Steftu aber im STIER v. kerst im den ort zu dem gesicht zu diner rechten sieten schlecht er dan vff dich oder slicht dir zu so slich schel im zu dem gesicht an sin messer. Lyslu aber in dem EBER und halst din messer uff den beinen wil er schlachen so gee mit verwunder hand vnd neffer (f.1. meffer) vnd auff an das sin und schlach im nach dem arm oder kopff zu siner rechten sytten. Stestu in der POSTEY das das messer vor lyte strags by dem fus des lincken uff der erden hawt er dir dan aber zu so gee aber uff das der ort zu deiner lincken sytten nider hang an sin messer und haw im nach der lincken sytten oder arm. das sind die vier versetzen wider die vier LEGER.

LEGER, fundator. FR.

LEGER. V. LAGER.

LEGER, obsidio. KOEN. p. 322. diewile der LE-GER u. das sesz vor der burge werte. Bremae leger; advertitas, aerumna. cf. WB.

LEGERHERR, mercator, qui magnam pretiosarum mercium copiam recondit, der ein grofs waaren lager hat. KEYS. menschb. f. 43. Christus der her ist der gemein kaufman, gesetze fur das gantz menschlich geschleht, er ist unser LE-GERHER die war genad hat er duire erkauft.

LEGERHUBE, abfa. Gl. Zwetl. ager requies-

cens, hube die brach liegt.

LEGBRIEF, copia vel exemplum sententiae. FR. ex BESOLD.

LEGGELD. cit. in EINLEGGELD.

jure Würteinb. pecunia a litigantibus in judicio deponenda securitatis caussa, alias gerichesgeld, einleggeld. H. . . sportulae. OUG.

LEGHAFTIG, ficus, gelegen. H.

LEGSCHATZ, certus reditus Senatus Ileburgensis ex venditione pannificum & pellionum exterorum civibus facta. H. Sic dr. a repositis & senatus cultodiae permissis mercibus, vom hinderlegen.

LEGSTATT, oppidum in quo pecunia principis affervabatur. AD. cf. Alf. D. n. 1411.

LEGEND, historia etiam vera, non ficta nec fa-

bulofa. KOEN. p. 214.

LEHEN, feudum. oppon. gut. Vit. S. Wilh. f. 18. rich er alle sie beriet mit LEHEN und mit GUTE... oppon. & eigenes fryes gut, ap. LUD. T. I. p. 414. it. eigenschafft. Gnom. col. 35. lip sele ere und gut, das ist alles LEHEN, wie man tut. es enhat nieman eigenschafft. genschafft, wann Got mit siner crafft. STRY-cker H. Car. M. f. 86. ich bais meine magen gen allesumt her zu mier und enphaben zu lehen von dier alle di aigen, die wir ban und sein dir immer untertan.

alias lehn., leyn, lin, in fr. b. Car. M. len. Sax. int. leen. Longob. lanne laune. Succ. lan, Ion. Dan. lan. proprie feudum est jus LII 3

in praedio alieno in perpetuum utendi, fruendi, quod pro beneficio Dominus dat ea lege, ut qui accipit, sibi sidem & militiae munus aliudve fervitium exhibeat. CUJAC. ad L. I. feud. t. T. Goth. dr. lan, conceifio. Etymon A. S. lehan. Al, lehen, lihan. Germ. leihen. quod jam ap. ULPH. leihvan, quod convenir cum Hebr. luah, commodare, mutuare. W. IH. Simili modo feudum a Goth. veida weta, dare, ortum, THRE docet, quod ad hanc vocem notandum. FR. 70 lehen refert ad Lat. locare.

Feudum revera est stipendium & contra-Aus inter dominum & vasallum: dr. quidem passim beneficium, sed beneficium non est ex mera gratia datum. Imo lehn & lon hactemus conveniunt. w. Interim in derivatione vocis magis ad praecipuam feudalis negotii indolem, quae benevola traditione absolvitur, respiciendum, ut docet spener in obs. hist. feud. II. p. 93. H.

Sensu latiori lehen est cujuslibet rei concessio benefica & liberalis, ita ut concedentialiquod jus, aliqua auctoritas, refervetur. Inde elt, quod olim & nunc quoque multa bona concessa ctiam allodialia & ecclesiastica dr. lehn. H.

LEHEN, dominium directum feudi. H. LEHEN, onus nomine feudi praestandum. J. Stat. Arg. L. II. auct. p. 173. wanne dann auch die muinsse zu uns. handen stat, das wir die swerlich und groessliche bitzeher verzinfet baben, und noch jerlich verzinsent, an eines bischofs stat die LEHEN, die eyn by-schof und sin bystum jores ussrichten soltent. rw. lehen, feodum, prestatio.

LEHEN verdienen, intuitu feudi officio vafalli defungi. ap. schann. Cl. F. p. 276. daz der vorgen. Apil und sin erben dasselbe BURGLEHN uf unf. sloff Vichsberg getruwelich verdienen fulln.

LEHEN, officium, munus. jure Hamburg. & Lubec. STRUVE RW.

LEHEN, jus & honor feudalis, vinculum & obligatio feudalis per inveltituram accepta. terat dominium utile alienari & retineri tamen die lehen ad manus fideles novi acquirentis, donec folennis fieret resignatio feudi, quod dicebatur die LEHEN einem zu gute oder zu treuer hand halten. H.

LEHEN finnen, petere investiturae renovationem. Voc. Sax.

LEHEN auflassen, feudum cum omnibus juribus domino reddere. Voc. Saxon.

LEHEN, locatio conductio. Kell Remigsb. f. 137. bei verlierung ireslehens. i, e. juris ex loc. conductione quaesiti. ib. p. 138.

und fahet dis lehen an im jar — fuinfzig
zwey, endet sich als man zalen wird — kiij. fic pro lehnung. Elt & lehen, mutuum, mutuo datum vel acceptum. W.

LEHEN, mutuo accipere. Pfalt. Arg. pf. 36. der fuinder LEHENT vnd entgiltet nit.

LEHNEN, LENEN, concedere in beneficium, inbeneficiare. H. . . mutuo dare vel accipere. W . . locare pro mercede. SCH.

BELEHNTE RICHTER, principes de feudis suis,

in quibus jurisdictione gaudent, ab Imperarore per vexilla investiti. Voc. Saxon.

LEHENER, LEHNER, conductor. Prot. S. Marci f. 64. und ful der vorgen. LEHENER lidig davon fron und sullent wir ime nuit keren noch zugeben denne daz er lidig sol do-

LEHENER, LEHNER, rusticus minorum gentium. J. Bav. 22, 4. nemblich dass ein jeder mayr, der einen ganzen hof hat, ibme jedes jahrs 2 joch ackers im winterigen und 2 joch im summerigen aber ein huber balb so vil, und vier Lehner sovil als ein bauer, der einen gantzen hof bat, mit aller feldarbeit — bauen folle. schmid ad h. l. notat LEHNER polle appellari quartarios qui nempe tantum quartam partem mansi alicujus integrae villae colendam habent, quasi dicas, quibus tantum quarta pars villae in emphyt. concessa est.

LEHENER, species sacculariorum, beutelfnyder. SCH. ex J. Arg. cujus verba videsis in ESSER. Mihi videntur intelligendi soeneratores usurarii. a lehnen pro leihen.

LEHNUNG, concessio inseudum, quod pro ea datur, laudemium. H.

LEHENBAR, LEHENBER, habilis ad possidendum seudum. L. Sc. f. 73. er lies sine kint entgelten, nie ir erb er in alles lie und behielt in es zu den joren, dass sii Lenen-BER woren.

feudalis, feudi capax. J. Pr. Al. c. 23. 24. LEHENBAR wird ein kind im 13ten jare . . feudali jure ac titulo collatus. . feudali nexu alteri adstrictus. FR. H. AD.

LEHENBRIEF, litterae feudales, litterae investiturae. FB. jam a. 1101 in Germania, a. 1213. in Italia datae. cf. GERCKE verm. Abhdl. a. d. lehn u. d. R. R. T. II.

LEHENDING, ganz lehending, plenaria & integra caullarum feudalium cognitio & tractandi ratio. sch. ad cap. 114. J. F. Al.

LEHENDORF, mit zugehoerung u. rechten, merum & mixtum imperium cum omnimoda jurisdictione. GUG.

LEHEN ERBE, jus emphyteuticum. qu rechter LEHN ERBE besitzen, tenere in emphyteufin. H.

LEHENS ERDE, haeres feudi capax. Alf. D. n. 877. LEHENFAELLIG, jure feudali vel colonario caducum, devolutum. H.

LEHENFOLGE. v. FOLGE.

LEHENFRAW, - obedientiae nomen, in Ecclesia Milnensi. Lib. MS. redituum ,, due sunt obediencie LEHNFRAW dicte, quarum prima habet L. gr. secunda habet LX. grl. Et quelibet habet XX modios siliginis & tantum avene a Decimatore in Constoppel item VI pullos & I isl. ovorum.

LEHNGEDING, idem quod leibgeding. quod vide. LEHENGELT, laudemium. ap. Lyncker dec. 1. 92. per hoc. dass in den kauffbrieff gesetzt worden der jetzige kaeuffer trette in den vorgen kauff, non potett subduct do-mino directo das doppelte LEHENGELT. ad-de dec. 261. LUD. T. V.p. 237. ouch wenn,

und wii digke das gevellet, das de vorgen. boue verkauft wert, so sol der Prior der berren liggen, und das LEHENGELT menden mit dem jerlichen zinse in sine und siner berren consolatien nuzen und fromen.

pheoaus. Sic in gl. ant. H. LEHENGEMEINSCHAFFT, confortium feudi, si-

multanea investitura. H.

LEHNSGENOSS, feudi confors & capax. H.

LEHNSGEWAER, GEWEHR, feudi possetsio legitima. H. Eam dominus semper in seudo animo retinct, licet de isto alium investiverit. Voc. Sax.

LEHENGUT, LAECHEN GUT, xar'i \$0% dr praedium emphyteuticum. J. Solod. t. 20. es soll auch keiner so ein gut besizet durauf ein anderer das aigenthumb bat, wellechs dan bodenzuinss-oder LAECHEN GUETHER genambst werden, ohne desselben aigenthumb, oder laechenherren wuissen u. willen oder bewilligung einig stuckb grundt oder gebeuw zugehoerig veraendern.

LEHENGUT, praedium jure Landsideliae con-

cetfum. H.

LEHENHAFT, feudi nexu obligatus. H.

LEHENHALTER, senior familiae, qui investituram feudi fuo fuorumque nomine accipit &"

LEHENS HAND, manus feudalis, sensu allegorico & dantis est & accipientis feudum.

Dantis, ubi personam notat & jus Domini conferendi feudum. Die lehnshand eragen, diei folet, quando plures funt Domini feudi & ex illis Dominus unus & plerumque senior inveltituram facere ac concedere nec non figillum fuum apponere folet. v. WEHNER.

Accipientis, tum est persona vasalli ejusque jus succedendi in seudo. Reg. J. seud.

kein weib hat LEHENSHAND. H.

LEHENSHAND, feudi titulus & investitura. J. F. Al. c. 4. hat ein priester einen pruder und empfahet er ein lehen mit dem pruder mit LEHENS-HAND. H.

LEHNHERR, dominus directus feudi. FR. H.

LEHNHERR, patronus & collator beneficii ec-

LEHENHERR, locator praedii. D. Teit. Sen. m. a. 1439. item Gros Hanns hat gefeitt, das er dasselbe gut gelebent babe om vij vierteil gerst und j viertel zu zinsse, und das er donoch sinem Lehenherren geseit babe, wolle er im kein glichs tun, so wolle er das gut lossen ligen.

LEHENHUFE, ager feudalis. FR.

LEHNKLEPPER, idem quod lehnpferd. H.

LEHNKUSZ, osculum feudale, in signum fidelitatis & amoris, in investituris tantum Nobilitatis superioris obtinuit. H.

LEHNLOSZ, feudum, nexu feudali foluto, va-

cans & apertum. H.

LEHENMANN, colonus velaccola. Tw. Voc. MS. Anon. feodarius, feodalis, eyn lehenman, & est qui concedit feodus, lehengut. rusticus feudalis. H. Suec. olim lansman & lændirman. IHRE.

LEHENPFERD, equus ex feudo ignobili ad va-

rios usus Domini alenduss & praestandus. op-. pon. ritterpferd, equus, quem nobilis ex feudo nobili sistere tenetur in usum bellicum. H.

LEHENRAICH, laudemium s. relevium. J. Bav. t. 12, 8. doch wann die erben in der erbtbailung, oder sonsten einem erben auß ihnen das leben zuthailen oder uibergeben, so ist solcher erb von seiner miterben thailen, die sie am lehen gehabt, den LEHEN-RAICH von neuem zu geben schuldig, und allein sein thail, den er am lehen ererbt des Lehenraichs gefreyt.

LEHENRECHT, jus feudale scriptum .. non scriptum s. consuetudines circa feuda, cuilibet fere Provinciae & curiae peculiares. H.

LEHENRECHT, conditio feudalis bonorum, jus

beneficiale. H.

LEHENRECHT, -- fingularem hujus vocis usum vid. in D. Frid. II. ap. TORINER. p. 68. "item nullus dominus aliquem Nurembergeniem compellere debet ad jus, quod appellatur LEHNRECHT. Item quicunque dominus aut creditor alicui Nurembergensi accommodata reddere renuerit, manfionarius illius aut mercator, vel fuus vogtmann erit pignus Norimbergensibus.

judicium feudale. oppon. mannrecht, mallum provinciale five landding. H. cf. & J. F. Al. c. 118. fo ift das LEHENRECHT gefriftet die

vierzehen tag.

LEHENREHT, sportulae investiturae feudalis, aut pro ejus renovatione ex more antiquo justae ac debitae . . landemium. н.

LEHENRECHT, dominium directum. H.

LEHENRECHTS pflegen, vafallum investire vafallo in cauffis feudalibus jus dicere. Voc. Sax

LEHENSCHAFFT, -- Imp. Rupertus Benedictam v. R. abbatislam recipit in protectionem Imperii cum personis & bonis, confirmat des closters regalia, maertlichkeit, LEHENSCHAPT und mannschafft. v. HOTTIN-GER Spec. Tig. p. 247

dominium directum feudi. H.

LEHENSCHAFT, dominium utile feudi. H.

LEHENSCHAFT, inveltitura feudi. H.

LEHENSCHAFT, geiflliche LEHENSCHAFT, jus Patronatus. H

LEHENSCHAFT, locatio conductio. L. S. Marci. f. 13. und ift diff LEHENSCHAFFT ge-Schehen in gegenwertigkeit from M. von M.

LEHENSTAMM, fors aut durabilis fumma pecuniae, destinata haeredibus. ap. LYN-CKER. dec. 214. einem einen LEHENSTAMM verschreiben lassen. cf. dec. 291.V. LEIBDINGE. Alind elt stammleben, scil. feudum avitum, aut stammbauß, unde familia aliqua ortum ducit. v. TITH teutich lehenr. 9, 13. 14. p. 244. & sch. ad. J. feud. Al. 14, 4. p. 133. LEHENSTEIN, - vet. cod. Eyltet. auch joll ih-

me der bischoff auf den LEHENSTEIN das mar-

schallamt leyhen. H.

LEHENTAG, dies & conventus feudalis

LEHENTRAGER, LEHENDRAEGER, -SCHANN. Cl. F. p. 342. n. 504. wir haben

die zu disem mal dem vesten Dizen von Thungen obgen, als dem eldelsten LEHEN-DREGER zu rechtem Manlehen gelichen und bekant – also das er dieselben manleben von der ander vorgen. von Thungen allerwegen, und in zu gut haben und tragen foll. . .

provafallus, qui vel nomine collegii aut universitatis, vel plurimum sociorum feudi, vel impuberis, vel clerici, vel feminae constituitur, feudatarius ... procurator in gen. FR. H.

LEHNVERWANTNISS, vinculum & officium vafalli & feudatarii. H.

LEHENWARE, collatio, investitura & tutela feudorum & jurium, quae beneficiario praestatur a Domino. a war, waere, gewaere, affecuratio, confirmatio . . . collatio beneficii ecles. five jus patronatus. Apud LUD. T. X. p. 652. male lehnwoche pro lehnware.

LEHENWARE, meton. pax & secura possessio, qua colonus & beneficiarius fruitur sub tutela Domini .. omne jus, quod quis benefi-cio Domini secure habet. H.

LEHENWAHR, laudemium. ap. PONTANUM H. Dan. p. 319 dr. LENWAR. cf. DU FR. LUD. T. VII. p. 99. wi scoln on euer gut lieben to dem ersten male one LEHENWARE. pecunia, quae Domino datur pro eo, ut novi vafalli & coloni jus agnoscat, laudet, approbet, per investituram firmet eique securitatem praestet. FR. H.

LEHNWARSCHAFT, collatio feudi, investitu-

LEHENWEHR, f. gewaehrung des lehens, evictionis praestatio, cautio de evictione praestanda ap. schann. Cl. F. p. 246. lei-hen und bekennen wolten diese nachfolg. lehen so von uns und uns. stifft zu leben ruiren mit solcher lehenswehr und rechten, als by weylant dem ged. grauen Eb. vor altem - ic. geluben worden.

bene. cf. LEHENWARE secundo sensu.

LEHNISCHE HAND, - SCHOTTEL de L. G. p. 357. " si plures funt domini feudi, tunc de seniore, qui investituram facere & suum sigillum apponere solet, dr. daß er als der aeltisse des stamms die LEHNISCHE HAND babe und trag.

idem quod lehenshand.

LEHENS an einem wartem, investituram feudi ab aliquo exspectare, recipere posse. Bisch. Heinrich sünebrief a. 1263. daz man in geben sol einen zolner der burger si und sol der so gewis sin, daz die man LEHENS an ime warten muegene; u. ovch die burgere ires rehtes an ime sicher sint. cf. WENCKER.

LEHREN, cum derivatis. v. LEREN.

LEIB, panis. v. LAIB.

LEIB, vita. Goth. libains. A. S. lif. Franc. Al. lib. lip. Suec. & Jsl. lif, lyf. Angl. life. Apud suidam aligar explicatur respor, mortuus. OTFR. KERO, NOTK. alique vitam vocant lib, lip; corpus, lichenam, lichamen. W. AD. Gl. KER. vitae aeternae, des ewigen libes. Huc pertinet J. F. Al. c. 37. der rihter sol rihten uber den LIP. porro an dem

LIBE straffen, den LIP nemen. einen von dem LIBE tun &c. H. ef. LIB. Inde est & ableiben, vita excedere; ableibig, vita functus. Huc facit & J. Pr. Al. c. 216. wer von geriches wegen seinen LEIB versaumet. O. jud. II. 12. ob sich ein mann von dem LEYBE thutt.

LEIB, corpus vivum. Sic oppon. Leib u. feel. Huc faciunt fich mit dem LEIB stellen. LEYB bey LEYB. mit sim eigen LEIB geinwaertig sin. hine LEIBHAFTIG. H. De origine vocis v.

yon dem LEIB dienen, servitia praestare corpore, glebae adscriptum esse. oppon. dienen von dem BANN, jurisdictioni subjectum esse. Als. D. n. 741. zuihet dehein man oder dehein witwe von Uleckesbere ze Butenheim, die sulent den heren von Landesbere dienen von deme LIBE und den heren von Hohenstein von deme BAN.

LEIBEN, ad corpus pertinere. wol LEIBEN, corpori prodesse, bene facere. Prov. was wol LEIBET das feelet oft uibel. cf. KEYS. Post. f. 190. FR.

LEIBIG, corpulentus. FR.

LEIB, venter. Fab. d. minn. n. 37. des wart sin

LIB gelustes vol.

LEIB, vitalitium. schmid ad J. Bav. t. 5, 7, 46. warum sie zween LEIB geben koennten u. nit nur ein oder . . Lat. " quare articulus concedat, ut tutores & curatores duo vitalitia de novo constituere possint, & quare non unum tantum vel plura?,, proprie hic leib est persona.

Saepe in Diplom. usus fructus Juris Germ. promissus & constitutus dr. auf ein, zwey fechs LEI-BE. i. e. in unam vel totidem personas usufructuarias, ad vitae tempora fingularum. H.

zu LEIBE verkaufen, - Lup. T. X. p. 127. es webre dann das die zinse zu gebreuchlicher zeit nicht bezahlet werden oder das capitel die garten zu leiber verkauffen wurden.

vendere ad dies vitae.

zu LEIBE verschreiben, - Lun. T. X. p. 133. das capittel S. Alexandri und canonicen follen auch binfuiro ire closterboue oder wobnungen niemans von adel oder fonst andern vermieten oder zu leibe verschreiben.

adlignare, tradere, firmare possessionem

ad dies vitae.

LEIB, usufructuarius. J. Pr. Al. c. 305. wirdt aber do eyn LEYBE insunderheyt genennet, das er nach dem LEYBE nyefzen soelle, der do ver-vert der sol das nyessen dieweyl er lebet. p. p. habend aber dye LEIB ir gut daran gegeben &c: cf. H. V. D. LAHR. & STRUBEN de officio Liv. Parerga Goetting. T. I. L. 2.

LEIBBETH, LEIBBETTE, pensio, quam folvunt homines proprii, die leibeigene. Stat. Oberkirch. p. 199. alß dann auch gemeldter uns. gnaediger herr von Straßb noch mehr seiner gnaden eigenthumbs leibeige-nen leuth im gericht Appenwyler sitzendt gehaht, die ins gericht Sassbach und Ulm bisher 9 th ein schilling pf. fuir Leibbet-TEN geben, haben wir bethedigt, dass das

jetzt gemelt gericht A. folch BETT, fo viel inen darun bestendig anzeigt wird, auch uff sich nehmen, und jaehrlich zu berbst und bornung zeiten bestaendig gegen gebuibrliche quittungen inn beruirte gericht Ulm wid S. antwurtten follen. Allenbacher amtsrechn.
2. 1571. 1 fl. 5. alb. in gold, abkaufft von
N.N. empfangen, bat sich in seiner leibeigenschafft allbie abkaufft und anderswobin begeben . . Guttenberg. Gemeinsch. rechn. a. 1607. f. 15. wird von einer mannssperson 2 ß und von einer weibsperson 18 pf. geba-ben, welche unter andern herrschafften geses-sen sind, und sind der herrschafft sonst keine weitere dienstbarkeit zu leisten schuldig, als allein die Leibbeth. bergegen was fuir andere berren leibeigene leuith, in Guttenberger Gemeinsch. sesshaft, geben ihren leibsberrn auch nur die jaehrliche LEIBBETH, vnd sind Soust mit aller andern dienstbarkeit, frondbeth, schatzung und allen andern bey den fuirsten Guttenb. gemeinsch. gewaartig und geborsam. e. g. NN. zu Artsheim Speyrischer jurisdiction gibt seim bruder NN. zu Candel die LEIBBETH 2 B. it. NN. von Rechtenbach gibt NN. die LEIBBETH unterpfand ein leib weingart am Hassen acker. ib. f. 37. cf. HERTRECHT, ubi libesbede.

census ab homine proprio quotannis praestandus, inde ab anno aetatis duodecimo. H.

LEIBS BRUCHE, LEIBSBRUCHTEN, delicta criminalia, quae corporis poenam pottulant. Sax. Inf. Liffbrocke. H.

LEIBDING, idem quod leibgeding.

LEIBEIGENE, homines proprii, corpore ad fervitia obnoxii & adscripti Dominis, qui etiam corpus bonave sine superioris consensu amovere non possunt, die eines andern von dem LIBE find. die mit dem LIBE nie ir aigen find. H.

LEIBEIGENHOERIG, corpore proprius Domi-

LEIBEIGENSCHAFFT, non denotat Germanis servitutem statui libertatis oppositam, ut in jure Romano vox fervitutis, fed tan-tum hominum alias liberorum necessitatem manendi in loco & non emigrandi. v. HORTLEDER de bell. Germ. 4, 48. sch.

Ex. ad  $\pi$ . 3, 5. 5. LEIBEN, relinquere post se, uibrig lassen. KOEN. p. 85. und furent do berwider uiber gein Rome und was sii do Geleiber hettent, das noment sii do fuir sich. v. sch. not. ad d. l. cf. oleybel. LEYBEN & NACHLEIBEN.

Conspirant Gr. Auren. A. S. leofan. Franc. leiban. Angl. to leave. Suec. lefwa. Isl. lifa. OTFR. V. 11,85. tho nam er thaz er LEIBTA. Suevis hod. geleibtes residuum cibi ex hesterno die. w. ducit a leiben, manere, unde hod. beleiben. Gl. Blaf. residui, ci leipu. in Hallia laeben, labe, residua coenae relinquere.

LEIBEN, parcere. Gl. Blas. peperceris, libs. PALKENSTEIN in Cod. D. LEIBUNGE TUN, -LEIBERUNG, f. liberatio. BCK P. V. conc. Tom. II.

f. 24. zu dem dritten so erwegen die lerer diß gebot auch zu geben ain Leiberung und ergoetzlichait leiplichen. non a liberari, fed a laube. cf. LAUBE-

RUNG, quod non nisi scribendi modo differt.

LEIBFALL, — KEYS. Sch. d. Pen. f. 123. wenn man in seinem LEIBFALL singt, oder zu seiner begraebnus. cf. LIPPEL.

casus corporis i. e. depositio & sepultura

mortui. H. cf. KOEN. p. 211.

ctio de usufructu Juris Germ. personali i. e. ad vicae tempora.. ipse usufructus ita comparatus & concessus. vulgo precaria. cf. J. Pr.

LEIBGEDING, LIPGEDING, census, quos quis folvit alteri, quamdiu ille vivit, penfio ob alimenta ad dies vitae. Tw. lipgedinge, precaria. Oppon in J. Arg. dem
abloefigen zins. L. rub pannit. f. 44. es fol
ouch dhein antwerck uff ir stube oder uff
ir gemeine gesellschafft oder zunfft nit verkouffen oder versetzen dheinerlen abloefio kouffen oder versetzen dheinerley abloesig zinse oder LIEGEDINGE one M. und R. und der XXI. wissen und willen. J. Arg. scu. III, 387. es sol debein closter by uns gelegen - debein kouff tun, es fyent stonde kouff, precaria, oder lipgedinge . . Acta fyn. Herb. a. 1452. "preterea nullus ecclesiasticam personam in criminali causa vel civili questione, nec aliquem etiam laïcum pro rebus bonis & possessionibus ecclesia-rum, sive personali jure, quod vulgo LEYP-GEDINO dr. quis earundem ecclesiarum posfessiones vel bona possideat, sive alio quocunque titulo trahere presumat in judicium feculare.,, L. Sal. Eccl. Th. B. f. 321. wir Gosse von Kageneck probst — verjeben — das wir — verkousst u. eines rebten redelichen kouffes gemeinlich zu kouffen geben hant dem ers. H. Conrat Huiter, dumberrn der egen. stifft, der im also lang er lebet und nicht lenger noch fuirbasser doch mit der underscheidung und beredunge, so bienoch geschriben stot, umb uns gekoufft hett 40 fl. geltz guter genger und genemer Ryni-scher werung jerlichs LIPGEDINGS uff uns. u. der vorgen. stifft dinghoff in dem dorffe Eckeboltzb. gelegen mit allen zinsen, guilten, nutzen, gefellen, berrlicheiten, rebten u. angeboerungen, so zu demselben dingboff, u. darin geboerent, gesucht u. unge-sucht, genant u. ungenant, nutzit ussenommen,, hinc verfallen, verfessen und uffond LIPGEDING, census vitalitius, cujus dies jam venit, ibidem occurrit.

meton. pro leibgedingszins, census annuus ex bonis hoc nomine concessis praestandus... census personalis, ad vitae tempus alicui pa-

ctus & promissus. H.
LEIBGEDING, dotalitium. MERIAN. top. Bohem. p. 33. Koenigin-Graetz ist der Boehmisch Koenigin Leiboeding und wittibsitz. LUD. T. I., item venerabilis matrona - de iisdem 8. mansis quinque habuit titulo dotis. p. 139. in verf. coaeva: Mmm

die andern fuinf buuen bat die erber frome tau eyme lybgedinge. De voce leibge-DING RECHENBERG. in progr. a. 1745 fic: ,, Est igitur ex nostra sententia Leibgeding vel LENGEDING usus-fructus pactitius in feudis a maritis uxoribus, per pacta spe-cialia cum dominis directis & uxoribus defuper fancita, constitutus pro pactorum ideo conclusorum temporumque varietate varius, ipsum interdum dominium utile, temporarium tamen folum complectens.

conventio de sustentatione ad dies vitae, plerumque viduarum nobilium...ipsum vitalitium in certis bonis constitutum. sch. fr. H. LEIBGEDINGER, qui habet jus des leibge-

dings. J. Bav. t. 21. Art. 18.

LEIBGEDINGS-LEHEN, feudum vitalitii, viduae illustri aut nobili pactum & constitutum. H.

LEIBGEDINGS-VERZICHT, vitalitii muliebris renunciatio & abdicatio. Quae res magnam postulabat cautionem, multa variaque solemnia. H.

LEIBGEFELL, census ad dies vitae constitutus, polt obitum reciduus. mortuarium. Tr. de mon. Germ. c. I. idem quod leibgeding.

LEIBGELD, idem quod leibgefell, leibgeding. LEIBGELD, idem quod leibpfenning.

census corporis ab homine proprio in pecunia folvendus. H.

LEIBGELEITE, conductus personalis. H.

LEIBGEWINN, ususfructus ad dies vitae. dia rultica sic plerumque conceduntur zu leibgewinn, ea ratione, ut, demortuo agricola, ab ejus liberis nova Domini concessio impetrari debeat. H.

LEIBGUT, vitalitium viduae in certis bonis constitutum & confirmatum. H.

LEIBGUT, precaria. H.

LEIBHAFTIG, corporalis. . corporaliter, perfonaliter. H.

annis praestanda. H. Huc trahit HERTIUS parocmiam: keine henne fleugt uiber die mauren.

LEIBSHERR, Dominus hominum propriorum. H. LEIBIG, grossus, pinguis. Voc. 1482. LEIBIGKEIT, corpulentia. Voc. 1482.

LEIBKORN, - H. f. praebenda frumenti alicui officio capituli, e.g. praepositurae, adfixa.

LEIBLICH, corporalis, corporaliter, ubi corporis ministerio utimur, corpore corpori accedimus, corpore corpus tangimus. Sic LEIB-LICH gewehr. mit LIPLICHER truwe geloben. schwoeren zu den heiligen die man LEIBLICH beruihrt. H.

LEIBLICH, personalis, personaliter. Sic LEIB-LICH die lehen empfangen. H.

LEIBLOS, vita privatus vel privandus. Sic sich LEIBLOS tun. FR. H. cf. LIBLOS.

LEIBNAR, victualia. Stat. Arg. c. 313. was die LEYPENAR, die man bie nennet, ber in dis statt kumpt, es seyen buiner, ayr, keeß, millich oder schmaltz, unn ruiben, unn obß um oell, das unausgelassen ift, unn alles willprett...

LEIBESNOTH, corporis necessitas, infirmitas. inter caussas sonticas. cf. EHEHAPTEN. H.

LEIBNUSZ, - H. SS. T. II. f. 140. etlichen (jungkframen ist der boese seind erschienen) mit uibergrosser baimlichkait, unn nun allzuvil getruwen in ir zugeng, und mit allem besitz mit LEIBNUSZ senden, mit kochen, dienen, beeten, wachen, vaften, radtfragen.

LEIBOEHNICHEN, vita spoliare. ab ohne, sine, & leib, vita. FR. docet ejus loco apud MAT-

THES. male legi leibeinigen.

LEIBPFENNING, - in J. Stat. Bav. mann der berr jemand fuir leib-eigen anspricht, der frey seyn will, mit blutsfreunden, oder mit undern erbahrn leuten bestellen u. beweisen, dass er oder seine eltern, derbalben er LEIBAIG Seyn mag, den LEIBPPENNING, und andere schuldige Leibdienst geraicht habe. census capitalis annuus, Domino praestan-

dus in professionem status servilis. H. LEIBPRIESTER, corrupte pro leutpriester. J. Pr.

Al. c. 163. 348. 381

jaerliche LEIBRAICHUNG, idem quod leibpfenning. v. schmidt ad J. Bav. t. 14 art. 4. LEIBRECHT, J. Bav. emphyteusis ad dies vitae. schmidt ad J. Stat. Bav. t. 21, 44. & ad edictal. process. t. 9. art, 2. & in semicent. 1.

alias & leibdingrecht, leibgutrecht, jus usus-

fructus personalis. H.

LEIBRECHTER, is, qui jus emphyteuseos ad dies vitae habet.

LEIBRECHTS-GUITER, bona vitalitia.

SCHMID ad t. 5. art. 7.
LEIBRENTHEN, census qui debentur in

fingulos annos vitae. cf. LYNCKER dec. 800. LEIBSETZUNG, corporalis custodia. Sax. Inf. lyfsettinge. H.

LEIBWERUNG, necessaria & inculpata tutela corporis & vitae. H.

LEIBZEICHEN, - HEINECC. El. J. G. III, 9. in n. "postea mos inolevit loco cadaveris, quod oculos & nares praesentium offendere videbatur, partem aliquam illius (occifi) in judicium ferre, quae vocabatur das leibzeichen, ubi etiam notat: keyser, anweiß zum inquisit u. achts proc. a. 1675, tradere: in judicio municipali Allenburg. ritum hunc suo tempore fuisse observatum.

in gen. signum corporis, simulacrum, effigies. . in specie signum & argumentum corporis occisi, moribus judiciorum criminalium Germ. antiquitus requisitum & necessa-Olim quidem in cafu homicidii perpetrati, corpus ipsum recens occisi in judicium erat deserendum & super co publica vindicta erat inclamanda. v. TODTE. Dein fatis est habitum membrum aliquod corporis occisi vel particulam veltimenti cruore confpersam aut persoratam, signum corporis, coram testibus Scabinis abscindi, suo tempore a propinquis publice exhibendum, ut judicium bannitorium rite procederet. Olim etiam, si factum effet homicidium & deessent propinqui, vindices fanguinis solebant judices per se mittere, qui serutarentur & men-

-131 Ma

furarent vulnus, & fignum corporis allatum diligenter affervare, hac mente, ut locum facerent accusationi criminali & bannitorio judicio, simulque in argumentum & confirmationem suae jurisdictionis criminalis. Exolevit ille mos cum ipso processu bannitorio in plerisque judiciis & loco signi tollendi & affervandi sufficere in jure putatur testimonium Scabinorum & chirurgi & registratura judicialis. H.

LEIBZINS, idem quod leibbete . . reditus vitali-

tii. v. LEIBGEDING sensu primo.

LEIBZUCHT, victus, alimentum ad sustentandam vitam. Chr. Colon. p. 270. ind up dat dese gisst in syme leven vast ind ganze bestediget wurde, schyede he uyss sime cygendom, ind gass sy dem stisst ouer ind nam so vill goider der kirchen die geacht wurden so goit van renten ind zinsen, as syn graesfschaft plach zo doin, dae von hey ind syn huysfrauwe Luiffzucht hadden. p. p. yrre morgen gaue dae von sy yre Luiffzucht hedde.

in gen. vitae provisio. reditus & usus-fructus ad dies vitae. Sax. inf. lifezocht, lieff-eucht. a ziehen, ausziehen, ausbedingen, pacisci, ducit An. frequens ejus usus in Hassia, Ba-

varia &c. H.

LEIBZUCHT, viduum, widem. LUTH. 1. Macc. 10, 54. so wil ich mich gegen dir als dein eydam halten und danckbar sein und ihr (deiner tochter) eine koenigl. LEIBZUCHT verordnen. HARENBERG p. 426. we durch bede willen grenen Gherhard von IV. beleghe und bebten beleget in desseme breue Vrowen Sophien von IV. sin echten Vrouwen to ener rechten LIFTOUCHT dat dorp te Dalhem unde mit deme dorpe tho deme the Kenrode mit graueschap unde mit dem gherichte unde mit alleme rechte, dat dar tan horet. D. Elis. abbatiss. Gandersh. a. 1447. na lifftuchte rechte de he daran bette von LIFFTUCHT wegen.

viduarum vitalitium. H. . . dotalitium. J. Pr. Sax. I. 21. ubi Cod. Arg. habet lipge-

zuchten.

LEIBZUICHTER, usufructuarius. Churpfalz.
L. R. P. IX. t. 15. S. 7. jedoch ist bey diesem titul zu mercken, dass der beysizer oder
LEIBZUCHTER alle beschwerden — auszurichten schuldig.

item leibzuithterin, quae dotalitio frui-

tur. FR.

LEIBZUICHTERISCH, quod ad dotalitium pertinet. FR.

LEIBZUICHTISCHE HAND, jus dotalitii. LUD.

j. Client. p. 299.

LEICH, cantus, ode, musicstuck. H. Trist.
p. 94. er det inen einen leich zui handt
der in allen sanst det. ib. er harpset an der
stunde so rechte suisse einen leich. cs. staden. p. 391.

Conspirat Gall. lay. Chr. R. col. 70. sine LEYCHE lutent ubele sine zuege die sint tot. In Gl. subjuncto redditur per chordas; temere, ut credo. Ph. M. T. I. p. 43. lebte der von Guo-

tenberg von Turne — das wan (pro warn) alse guote man das man an LEICHEN ir genos niemer mer gevinden kan. C. b. Tr. f. 37. tenze vnn suesser LEICHE vil lies er da lute erclingen.

LEICHGESANG, naenia. Voc. 1482.

LEICH, spatium vacuum, quo sensu convenit cum lache, loch. Hinc in vers. ant. Prov. Sal. herzenleich, quod hod. dr. herzenschrein, qs. eista cordis, scrinium cordis. AD.

LEICH, LEICHLICH, laicus. Gl. Monf. leichlihhiu vel liutproth, laicos panes. sch.

LEICH. LEICHEN. V. LAICH. LAICHEN.

A. S. lic. Franc. & Al. lih, lihho. Conspirat Gr. sinesor. hod. Germ. gleich & termin. vocis lich. W.

LEICH, corpus animatum, caro viva. Goth. leik. A. S. lic. Franc. & Al. liihhe. Arab. lachma. W. Finn. liha. Wallach. leike. AD. ISID. Gotes funu ward in LIIHHE chiboran, filium Dei natum in carne. Gl. Monf. zi LIHHI, ad carnem. NOTK. pf. 18. lichamhafti, incarnationis &c. sch. cf. LICH. W. id lic, lih, leich, derivat a lif, lyf, leif, leib, vita; nefcio an fatis folide.

LEICHNAM, corpus vivum. REYS. Post. P. I. f. 11. do ich noch bey euch gewesen bin in meinem toetlichen LYCHNAM. cf. ib. f. 13.

& P. II. f. 22.

A. S. lichama. Franc. lihham. Dan. legneme. Suec. lekamen. KERO der lihhamin, corporis. NOTK. ps. 89, 10. gard des lichamin, stimulus carnis. WILL alse der hals ze samene voiget daz hoibet unte den LICHAMEN. ISID. in fleisches LIIHHEM man ward wordan. SCH. Poltremus hic locus parum abest, quin me in eam deducat opinionem, ut credam istud lihham, unde per epenthesin sactum leichnam, nil esse nisi lie, lich, leich, in fine produ-Rum. Id si fit, vana erit aliorum opera, in analysin vocis insumta, qualis somners A.S. lichama fecantis in lyke vel lich & hama, cutis, tegmen, qf. fit corporis tegmen; HICKEsii ex lic, corpus, & Goth. ahma, spiritus, conflatum vocem statuentis; w. ad leich, vita, & hama, heimen, tegere, referentis, qf. tectum & domicilium animae.; IHRII, alteram vocis partem in Isl. hamur, exuviae, quaerentis, & leichnam proprie pro cadavere accipientis.

LEICH, LEICHE, corpus mortuum, cadaver,

funus. Goth. leik. sch. w.

Hoc w. a lich, vita, & ham, exuviae, ducit. Sed, duplicem vocis originem statuere, contra leges etymologicas est peccare; troporum id officium est, vocum significationes variare.

LEICHNAM WOL, optime; LEICHNAM UIBEL

pellime. MURNER Geuchmatt.

der beil. LEICHNAM, corpus Christi, fronleichnam. Lud. T. IX. p. 564. am achten tage des beil. Leichnams. cf. Licham.

tage des beil Leichnams. cf. Licham.
der LEICHNAMS-TAG U. H. festum corporis Christi. schann. H. Ep. W. T. II. D. a.
1408. am nechsten mitwochen vor U. H.
LICHNAMS TAG.

Mmm 2

AIF.

Alf. D. n. 1163.

LEICHHOF, LICHHOF, coemiterium. KOEN. p. 302. hinc hod apud nos das lichthoefel.

LEICHKAR, tradit, unde sit kar. sed vide hanc vocem suo

LEICHENLEGE, coemiterium, crypta. FR. DASYP. LEICHREST, exfequiae. Voc. 1482.

LEICHTAG, exsequiae. GUG.

LEICHTUCH, pannus funebris, integumentum feretti, dum templo insertur defunctus. lud olim sibi sumebat plebanus & ecclesia sub

nomine Spolii.

LEICHZEICHEN, LICHTZEICHEN, fignum funcrale, puto feretrum, in speciem justi & cor-poraliter praesentis funccis praeparatum & contectum, quo uti solent in sacris animarum anniversariis liberaliter dotatis. . . meton, anniversarium ipsum. H.

LEICHT, LICHT. petulans. Leg. Sor. d. S. Cl. d. ij Id. Aug. fi (S. Clara) lerte fi gerne swigen, und das si nich lichter worten betten in irre rede. KEYS. Emeilz, f. 14. der lerer schreibt von einem anderen closter,

da was auch ein Leicht leben in. LEICHTE FRAWEN, concubinae. v. LYCHT. LEICHTFERTIG, paratum, parabile. LICHTvertige artany, medicamentum promte adhibitum. BRUNSWIG L. pelt. p. 36. so die gist getoedt ist, so wer im mit sneller ylung mit lychtvertiger artzny ein stulgang gemacht. cf. FR.

facile promtus, expeditus, olim bono senfu; hodie malo, agilis & paratus ad ineptias, ad frivola, indecora, turpia. Opifices quidam macula improbitatis olim laborabant, di-&i leichtfertige handwerker. Leichtfertige Sachen, haendel, delicta leviora, ex calore irae

praecipitanter commitlà. H. LEICHTFERTIGKEIT, promtitudo, agilitas. KEYS. f. 116. da muß auch sein wolmuiglichait, und auch Leichtfertigkait des leibs, und zum letzten buibsche zierung

LEID, luctus, tristitia. C. de Greg. f. 145. er

was in LEIDES gebote.

LEID, LEIDE, inamoenus, inacceptus. Ew. Wish. f. 64. o we grymmer dot, wie bistu mu ein so leider gast minem jungen froelichen bertzen.

Gl. Mons. leides, trifte. OTFR. leid, angor. LEIDES - H. Trist. p. 36. geben der zwiger 1 24. an aller LEIGE fluhe. dinge LEIDES und LINGE wan alles das den erlagan do lang im allerdickest an.

f. infausti & fausti, mali & boni. v. LING. LEIDEBEREND, luctifer. H.B. & Jos. f. 14. von

LEIDEBERNDER angesiht.

LEIDESGEBE, donum luctus i. e. luctiferum. Ph.

M. T. I. p. 76.

LEIDE, exosus, inimicus. Gnom. MS. col. 10. so muissen die verstuchten farn zu der belle mit des tufels scharn also schiere sind gescheiden die lieben von den LEIDEN.

Gl. Mont. leider, odiosus. NOTK. leiden tie-

LEIDIG, tristis. H. Pont. f. 6. er sibt sine meister also LEIDIG und betruibt ston.

LEIDIO, lugens. SCH. fic hod. Argent.

LEIDIGEN, laedere. WENCKER. A. & C. J. p. 256. doch wer es das jeman in der trostunge sin gesinde oder rost, bengeste oder pfert geleidiget oder geschediget wurdent . .

hinc beleidigen.

LEIDSAM, luctuosus. Gl. Rhen. in abominationibus, leitfamida...tolerans. Voc. 1482. Bre-

mae liedsam. cf. WB.

LEIDEN, pati, tolerare. plerumque utimur de rebus adversis & quae sunt oneri, in specie de oneribus reip. communiter ferendis. sic mit sleuern, heerfarten vnd anderer nothdurft mit andern LEIDEN . . . aliquando usurpatur & de rebus jucundis. sic gewinn u. gemach LEIDEN. H.

LEIDLICH, tolerabilis, moderatus, aequus. W. H. sich LEIDEN, pati fortiter, tolerare sapienter.

LEIDEN, molestum esse vel sieri. FR. item pocnitere. Fab. d. minn. n. 16. die zung truiwe scheidet das sich lieb gen liebe LEIDET. hod. verleiden. Kl. col. 147. vnd wie begunde LEI-DEN in daz leben allen. Ph. M. T. I. p. 30. item 177. . act. aegre facere, leid thun. C. de Greg. f. 145. wiste ich wer vch daran

alsus GELEIDET hette.

LEIDENHAFT, male affectus, aeger. sch.

LEIDLON, praemium patientiae, ita ex munnens Geuchmatt redditur in D. Mus. 1779. I. B. p. 180. & inde duci statuitur liedlon. fed cf. h. v.

sich einem leiden, molestum vel formidandum fe alicui reddere. Chr. R. col. 59. er LEIDE-TE sich so sere dem Ezeln man daz si in mit den swerten nu torsten niht bestan. oppon. sich einem lieben.

LEIDER, corium, leder. Ph. M. T. II. p. 76. die Hildemars geloeschten schuoch die sint mit rotem leider. responder sequenti kleider.

LEIEN, LEIGEN, laicae sc. feminae, layen, item quaevis feminae. v. GOLDAST. ad par. p. 356.

imo & omnes homines. Ph. M. T. I. p.

200. froeit iuch wol gemuoten LEIEN. LEIF, cullcolum. FR. hod. Arg. leifle.

LEIGE, via, iter. in Rh. de S. Annone ley. inde f. leuga pro milliari. sch. item Gall. lieue. AD.

LEIGE, modus, genus, ley. Ph. M. T. I. p.

Leige, laicus. cf. LAY. Ph. M. T. I. p. 14. froeit iuch stolzen LEIGEN.

LEIGENKUNST, ars laici, hominis indocti. Ph. M. T. II. p. 11. mag das von Leigen kunst geschechen des hat ein pfasse schande.

LEIGENPFAFFEN, feculares clerici. v. \* KRUIZER,

cf. LAYENPRIESTER. in leigen pelicht haben, in laicorum s. indoctorum censum reserre. Ph. M. T. II. p. swer dich wil haben in LEIGEN PFLIHT Wolseram der hat der rehten witze niht Astronomie die ist dir geneme &c. LEIGERZEHENDE, — Urb. feud. Mur-

bac. f. 4. item zem H. crutze xxv. viertel rocken unn gersten geltz. item ze niedern Eisbeim den leiger zehenden. cf. leven-ZEHENDE.

LEIHEN, LEYHEN, plures contractus defignat, mutuum, commodatum, preca-rium, locationem, & subinde etiam pi-gnerationem, imo emtionem & venditionem. schmid ad J. Bav. t. 17. art. 1.

W. a Celt. Ila, Ilaw, manus, ducit Isl. Iia, Franc. lihen, dare, concedere. Convenit &

Hebr. luah, mutuo dedit.

LEIHEN, idem quod lehnen, concedere, feudum conferre. PEZ. LEIHEN auf gewalt, tribuere inveltituram mandatario & procuratori loco personae inveltiendae. H.

LEIHGUT, fundus centualis, a beneficio concedentis appellatus. H.

LEIHHERR, patronus & collator beneficii Eccles. vulgo lehnherr. H.

LEIKAUF, LEYKAUF, LEUKAUF, licop, lichkouf, litkop, littkauf, potus super emtione pacta ad ejusque confirmationem melioremque probationem. alias weinkauf, mercipocus , licopium , vinicopium. lic Gl. vet. Etymon lid, lit, lith, potus, potulentum, poculum. Perperam sch. derivat a leut, qf. leutekauf, quod adhibitis in tellimonium hominibus lympolium praebeatur. H. Minus etiam probanda sententia FR. qui leykauff ex gleichkauff corruptum praedicat; a gleich, aequus, ju-Aus, quod sit justa confirmatio emtionis, der rechte schlusz des kaufs. Rem acu tétigitle H. patervel inde, quod Suec. lid sit potus incbrians; lidkoep, loedkoep, arrha, pignus em-tionis. Ap. ULPH. licera dr. leith. A. S. lith.

IHRE. cf. LID. LEIKAUF, arrha, pignus emtionis . . fynecd. arrha cujuslibet pacti, v. g. sponsalitii . . locati conducti . . pactae sodalitatis . . laudemium in investitura allodiorum. H.

LEIHTER, clarior, liechter. C. b. Tr. f. 139. ir ovgen LEIHTER denn glas.

LEIM, argilla, gleba. Voc. 1482. LEIMDECKER, alutarius, kleyber. Voc. 1482.

LEIMBAUM, ulmus, ilmenbaum. FR. AD. LEIMBERIN, agninus, laemmern. sch.

LEIMPFAT, ripa. SCH. fed cf. LEINPFAD. LEIMUND, fama. cf. LEUMONT. item KOEN.p.211. LEIN, lutum, argilla, leim, leimen. H. B. & Jos. f. 126. ist er (din Got) ein holz oder ein LEIN ader ein crefteloser stein.

LEIN, LEYN, feudum. sic in J. Caes. passim. LEINEN, reclinare, lehnen. Chr. R. col. 92. Volker u. Hagene GELEINET uber rant.

LEINLEITERN, scalae e funibus. FR.

LEINPFAD, LEINSTRASSE, via secundum ripam privilegiaca pro iis, qui fune navem trahunt. H. a leine, funis, funiculus. FR. Voc. 1482. leyne, pareltis, remultum, rudens, zugsail.

LEINWETTER, — Basileae est tribus, quae der leinwetter und weber. f. a leinwad,

leinwatt.

LEINZEICHEN, vibex, fignum flagelli in corporc. FR.

LEISE, f. limes, terminus. ut Lat. lifta, de quo voss. de vit. serni. Olim Trever. Archiep. FR. ex FAUST Limp. Chr. zu Trier u. in der neuen LEISE.

LEIS, - Litania. a kyrie eleison. KOEN. p. 297. cf. pr. in eleison, ubi allegat Jeroschin MS. die leggin ihre Leise sungen die wege-

KOEN. p. 297. de flagellantibus: vnd ir LEIS vnd ir gefang was alfo. Apud MEIBOM. SS. Germ. T. II. p. 57. ex Chr. ant., fama ejus' in omni terra personuit, carmina elogica, vulgo loisen, fuerunt de co facta & cantata in viis.,,

LEIST, corporis modus vel mensura. FR. . . forma. Gl. Zwetl.

LEISTE am kleid, instita. DASYP.

LEISTEN, pracitare & exhibere, quod debemus ex officio, ex fide promissi s. pacto, vel ex delicto. cf. J. Pr. Al. c. 302. hinc f. per tropum in Ph. M. T. II. p. LEISTEN mie lei-

des swere.

einem LEISTEN, - ap. steverer p. 313. tun kund offenlich mit diesem brieff, wie das ist, das in dem brieff, den wir dem erbern uns. lieben wirt, Ulr. dem Strobmayr, bur-ger zu N. und der erbern M. seiner baußfraun und iren erben gegeben baben umb die kost und zerung, die wir daselbst zu Nu-renberg haben gehabt, geschrieben stet, das wir in LAISTEN sulln, ob wir sew nicht we-ren, so haben sy doch uns die vorgenanten drey selb gestholn derselben LAISTUNG alles dings und genwlich uiberhebt.

praeltare debita. LEISTEN, se sistere, cum quis ad obstagium se obltrinxit, nempe, nisi hac vel illa die debitum solvatur, se tq. obsidem creditori in loco certo sistere velle. J. Arg. scii. Ill, 224. sweret uber ein giselschaft noch der ge-hibde, die er uns. burger geton bat, so sol er im leisten oder aber gelten. Exem-plum pacti obstagii affert eyben Dist. de causis seud. p. 663. "ut vasalli (si pactis convenirent) oppidum N. intra 8 dies, postquam super hoc moniti fuerint, intrent & jaceant ibidem, abinde non recelluri, quousque de damnis, violentiis & injuriis illatis fuerit satisfactum., Statt Strasb. Art. buch D. p. 41. ist daß einer uns usburger in dirre stat leistet, oder zu gisel lit... Reg. Vvir. a. 1429. f. 12. er bat versprochen, wann er von dens, gemant wurt umb dasselbe gelt, das er sich dann antwurten woelle in den stok oder aber in eins offenen wnirtzbus und do zu leisten, und nit dovon ze lossende den Johannsen so dann der volle gescheen. ap. schann. Cl. F. p. 307. n. 342. nach dem ich dieser zit mit verbrief-ten schulden betroffen bin, also das die vesten Asmus und Heinrich v. Baumbach und ire sweger uf die xvij wochen ungeverlich mit sechs burgen zu Hersvelt uf mich steteclich GELEIST baben. Solebat obligationibus ad obstagium inseri conditio, ne fumtibus parceretur. v. MOLLER in semestr. Mmm 3

III, 30. daß sie ungedinget von mablen zu mablen, von knechten zu knechten, von pferden zu pferden, und ohn ausschoeren leisten undzehren sollen und wollen, wie leistungsrecht und gewonbeit ist. cf. heinec. El. J. G. II, 16.& Wehner.

praestare quod ex sponsione vel sidejussione debemus jure ac more obstagii, exsolvere sidejussionis debitum, comparere secundum jura promissionis. H. cf. GUDEN. T. V. p. 403.

Gisellschafft LEISTEN — Lib. Sal. B.

Gifellschafft LEISTEN — Lib. Sal. B. Eccl. Thom. f. 60. & 62. it. f. 186. vnd soellent alda rechte gewoenliche Gisellent schafft halten u. leisten zu veylem kouffe zu rehte malen tegelichs muissig u. unverdinget. ap. steyerer p. 90. haec formula lat. redditur: "ex tunc praedictus Bertoldus venditor, si obstagium supra scriptum propria in persona servare noluerit, unum famulum honestum cum uno equo loco sui in civitatem Arg. in hospicium publici hospitis, quod ei per emtores praedictos veleorum in praedicta eccl. successores deputabitur in obstagium more obsidum solitum & consuetum ad res venales sine pacto infra 8 dies proximos.,

obitagium servare. II.

TEISTEN, praesentiam sui exhibere, adesse in jure dicta die ad mandatum judicis, compa-

rere. H. cf. KOEN. p. 345.

Tag LEISTEN, — KEYS. dreyeck. Sp. p. 56. wider diß gebott versuinden sich schwerlich dy fuirnemlich uß bewegung baß oder ungunst, oder umb rach, oder frembder beschwerung me, dann uß liebe der gerechtigkeit iren nechsten manigsaltiglichen umbtreyben mit TAGLEISTEN, gerichtsgengen, offnen gerichten, wiewol sie auch das erfordern. ib. f. 57. auch wurt verbotten durch disgebott aller wucher, alle falsch ratgebung, oder beistand und TAGLEISTUNG, unredlich ußsprich oder krieg. HUPFFUFF. Calend. a. 1511. f. G. vj. es ist auch nit gut TAG zu LEYSTEN, noch schuld in zu heischen.

Landtage LEISTEN, conventus statuum provincialium instituere. Recht des hos. v. Syrenz: man sol oech wisen, das die bossuite dem lantgraven sollent geben von dem hove, wann er die landtage leistet xxiiij —

rossen wist becerve.

LEISTER, obses. Bündlein der ziten f. 72. derselb (Zeno Imp.) nam Theodoricum, der darnach ward ein kuinig Gothorum, von seym vatter zu eym leyster oder giseler.

ct. TW.

Voc. 1482. leister, obses. GUDEN. T. V. p. 403. und ob der gen. Hanns von T. als burge von dotis wegen abeginge — solte ich andere als gewisse burgen, so dick not geschee, an die stat schicken, in den nehesten 14 eagen, nochdem ich darumb gemant wurde, thete ich ez nit, so mochten der gen. H. H. oder sine erben ein LEISTER mit einem pserde setzen zu LEISTEN in der gen. stede eine vst mynen v. myner erben schaden alz lange biz solichem genunck gescheen were an sinen schaden an geuerde.

LEISTUNG, citatio ad locum obstagii. PR. LEISTUNG, obstagium. Tw. one alle LEISTUNGE absque qualibet augmentatione, fic in Gl. subj. Tw.

jus obstagii, obstagiatus. PR. SCH. cf.

SCHOTT jur. Wbl. 1772. p. 55.

LEISTUNGSRECHT, jus obstagii. sch. Leit, pro leid, leidig. Fab. d. minn. n. 44.

LEIT, jacet, liegt. PEZ. hod. fic Arg. . . reponit, legt. Fab. d. minn. n. 36. wer fich felben LEIT in not. cf. Ph. M. T. I. p. 25.

LEIT, patiebatur, litte. KOEN. p. 109.

LEIT, LEIGE, via, iter. A. S. lade. Suec. led. Isl. leid, unde geleie in Theuerdank. W. AD.

V. 4, 103. Goth. leithan. A. S. lithan. Suec. lida. Isl. leita. Belg. lyden. Conspirat & Gr. Lando, venio. In Sax. inf. verleden fignificat praeteritum. W. AD.,

M. T. I. p. 111. din LEIT bant ich ze beine.

LEIT, latus declive. convenit Lat. latus. cf. &

LAEDE, PR.

LEITEN, ducere. A.S. ladan. Franc. & Al. leiten, leitan. Isl. leida. Suec. leeda- Angl. lead.

W. AD. . . producere.

Brief LEITEN, literas in judicio pro probatione caudae fuae producere. J. Arg. sch. III, 46. man mag ouch wol letter briefe, wie vil man wil, die darzu geboerent, one alle geverde.

Zeugen LEITEN, testes producere. J. Arg. sch. III, 46. man sol ouch umb eigen und

erben nit me gezugen LEITEN.

LEITBUCH, index, registrum. Voc. MS: an. a leiten, quia ducit ad locum de materia,

quam quaerimus, agentem.

LEITER, dux, capitaneus. STRYCKER H. Car. M. f. 41. er sprach, wer laitet ewer schar, der ist ane witze gar — do sprach ier laitere, wilt du wissen mere, wer unser laiter ist das ist der heilge Christ nachdem school ich uns laiten. Koen. p. 118. der do was ein lantgrofe des obern Estasses und ein leiter und venre der stette zu Stroßb. B. Aug. T. Sam. 9. salbe in zu eim Leiter uiber mein volck Israel. hie leitere, rex.

NOTE. leito. 1810. leididh. SCH. Ph. M. T. II. p. 89. welt nu lach mich des geniessen das ich diner froeiden ie LEITER u. venre

ie was

LEITERER, LAITERER. — Instruct. des Vogts zu Kaysersb. MS p. 15. item den weiblen und laitteren, so die gefangenen gen Kaysersb. fuiren, ist man nit weiterdann jedem ein schilling fuir sein belohnung schuldig. ib. p. 19. die levttere oder winlaeder, so den gewerff wein vergebens laden muissen.

dux, conductor. post. loco videtur positum

pro laeder, qui plaustra onerat.

LEITFASZ, oneferum, vas aptum ad deferendum vinum. Voc. 1482. hod. fuhrfasz.

LEITER, scala. auf die LEITER seezen, scalae impositum publico risui exponere, poenae publicae

blicae genus olim Argent. usitatum. silb. L. Gesch. p. 173.

LEITGEB, caupo. a Lid, leith, potus. cf. H. V. D. LAHR. dr. & GELEITGEB. vide J. Pr. Al. c. 381. MOSER Bibl. MS. p. 126.

LEITHAMMEL, vervex sectarius. . dux gregis. REVS. Post. f. 74. Caiphas der war der Juden

LEITHAMMEL. FR.

LEITHAUS, LEYTHAUS, caupona. Stat. Aug. c. 259. ob ain pfaff in ain LEYTHAUSS gatt, textus: wellicher pfuff hie in der statt in ain LAITTHAUSZ gat, da vailles drincken innen ist durch drincken oder durch efsen oder durch spills willen. cf. Lidgeb

FR. ducita leut, homines, & sensu Eccles. a lay, laicus. Verum rectius refertur ad lid,

lie, leith, potus. cf. LEIKAUF.

LEITHORN, buccina pattoritia, ducendo gregi... buccina. oppon. tubae. Pfalt. Arg. pf. 97. singent gotte mit der harpphen und mit der stimmen der seitenspiles in den LEITHORNEN und mit der stimmen des herhornes.

LEITESTAB, scipio. Ph. Joh. f. 49. einen kolben swer alsam ein bli den nement zu ei-

me LEITESTABE.

baculus viae ductor. C. b. Tr. £ 190. er ware ane allen ittewis der vierten rotte LEITE-

LEITVERTRIP, qui luctum pellit. Ph. Joh. f. 15. ein bescheiden wip ist mins herzen LEIT-VERTRIP. Ph. M. T. I. p. 35.

LEITWENDE, - J. Arg. SCH. III, 109. einen ruigen oder schuldigen durch LEIT-WENDE. SCH. ad h. l. in marg. LEITWEN-DE, actio de calumnia (rectius actio calumniosa). ratio denominationis est a zeugen leiten, & quando postea res in contrarium acta, wan sich der zeugen aussag sich Lenden, tendere, dirigere se. fr. h.
wendet und verkert praeter intentionem an sich Lenden, ad se s. in usus suos converwendet und verkert praeter intentionem producentis. sed ego de hac etymologia dubito.

Idem in Gl. repetit a wenden pro wan, fallum, & reddit, jus talionis, quando te-

stes falfum deponunt.

LEK, LECK, medicus. cf. LACH. LECKEN. V. LAECKEN. LAICHEN.

LECKERN. - O. jud. II. 8. das newnde das fy LECKERTE wider seinen willen. quod Lat. redditur: si theatris interfuerit ad spectandum, ignorante marito: f. a lecken, recalcitrare. cf. LAECKEN.

LEM, LAEME, LAEMBDUNG, lacho, mutilatio. a lam, mutilus. sch. Gug.

TEMBLICH, mutilationem vel paralyfin infe-rens. fic LEMBLICHE wunden. H. in LAEMDE.

LEMESLE, paralysis vel mutilatio membrorum ex verberibus orta, luhmschlagung. FR.

LEMNISSE, laesso, mutilatio, laehmnusz. H. LEMBERHITZ, - KEYS. ermahn. d. jugend. p. 78. vnd betten aber angeschlagen, daß sie allwegen gegen dem abend wolten reiten, so es kuihl were, v. auch gegen tag an den morgen, wann es was in dem fommer, daß sie allwegen in der kuihle rittend v. in der LEMBERHITZ Still liegen, daß sie ruweten.

f: aestus, qui maxime agnis infestus est. LEMLI, agnus, laemmlein. KEYS. mensch. b. f.

38. sie haben vberwunden vmb des LEMLIS

bluitz willen.

LEMMERSCHILLINO, reditus de agnis solvendus. GUDEN. T. V. p. 206. "duobus folidis levibus, quorum unus lemmerschilling & alter varischilling dr. cum duobus pullis carnisprivialibus.,,

LEMBERZEHEND, decimae agninae, laemmerzehend. J. Pr. Al. c. 338. cf. ESTOR S. 486. LEMPHE, f. Rultus, lymphatus. KEYS. N. Sch.

wann man den narren LEMPHE hieft, mancher fich an dem namen slieft. FR. Gl. A. S. laem-

pihale, lurdus, i. c. stultus. sch.
LEMPTIG, vivus, lebendig. Lup. T. IV p.
235. so tuen die Gundacher von St. chunt
mit disem brief allen die in ansehent oder hoerent lesen, sie sein nu lemptic oder si wern noch geborn.

PEZ. habet LEMBTIG. cf. & LENTIG.

LENDE, regio . . arvum, land. FR. KOEN. p. 235. und dalp die boume und die huirste vs machte ein nuwe LENDE und ein kornvelt.

LENDEN, curare, ut aliquid ad littus appellat. KOEN. p. 21. donoch von ungeschiht ging dosuir des kuiniges dobter; die LEN-DETE das ledelin. sc. arculam, in qua Mofes erat.

proprie pro lenken, quod frequentat. 1. langen notat ducere recta s. in rectum, i. c. dirigere. W. H. ALTENST. lenden, intendere.

LENDEN, intendere aliquid, tanquam scopum, auff etwas zielen, als auff den end-zweck. v. fr.

Succi landa, testdere, dirigere se; dirigi.

tere. H. LENDSACHE, LENTSACKE, caussa ad bonum finem directa, per compositionem finita. H. LENDEBRATO, fummitas lumborum. GERBERT.

ad Gl. Blas. f. a breite.

LENDENER, zona, cingulum. Tw. bracca-

le, bruchguirtel, LENDENER.

DENEN, bruchguirtel, LENDENER.
Suec. & Jsl. linda, cingulum, fascia, balvet. lendener, semorale. Voc. dendere hin mil 1482. lender, pruchguireel, ventrale, femorale, LENEBERGA, reclinatorium. Gl. Black

LENGEN, differre, removere. v. jemer.
a lang proprie laengen. Ph. M. T. I. p. 76. II. p. 16. hodie sic Bremae. cf. WB.

M. T. L. p. 5. ir schoene LENGERT mir den tot. LENGIZINMANOTH, Martius. Voc. Joh.

MS. sic & fr. ex Gold.

LENGOLD, bracteolae aureae vel auratae, hod. flenderlein. KEYS. mensch. b. f. 139. stercke buppen der huibsche, LENGOLD das FLEUDE-RET (ni leg. flenderet) weltlicher weifzheit, lebkuchen fleischlicher lust, zalpfenning.

LENK, finister. cf. LINK. item H. hac voce. LENTEMAEND, idem qui lentzmonat. quem

KRAMER: lente, lenteryd, lentemaant.

LENTIG, superstes, vivus, lebendig. stry-cker H. Car. M. f. 13. sein bertze was so reine das si sich des versahen und offenleich jaben er wer der aller peste den jemant LEN-TICK weste. ib. f. 38. si sturben in der unzucht untz man ier nindert chainen LEN-TIG vant wen ainen. ib. f. 49. ich wolte gerne ligen tot das ir den fige nemet und LENTIGE hinne quemet. ib. f. 50. schol ich Rulanden nimerme nibt lentigen mer ge-

cf. LEMPTIG.

LENTZE, ver. Tw. HALT. C. derivat a Gall. lenten, solvere, laxare, quia eo hiems adstricta solvitur molli adventu veris. v. vRE-DIUS H. Com. Flandr. p. 347. A. S. lencten, ver, lenctenfasten, jejunium quadragesimale. KIL. lente, ver. lentenvel, anguina vernatio, senectus anguium, pellis quam ferpens verno tempore exuit. cf. w. skinwer ducit a length, longitudo, quia tunc dies fiunt longiores. cf. MARESCHAL ad N. T. A. S. p. 527. & FR. HELVIG. a Lat. lenitas, quia tunc aer lenior fit & mitescit. MARTIN. refert glaentz ad glaenzen, nitere, quia tunc formolissimus annus.

NOTK. lengen. A. S. lencten. Franc. leng. Belg. lent. Helv. glenz. Etymon IHRE quaerit in len, mollis, mitis, quod ab A. S. hly, tepidus, unde lenvaeder, quum solvitur acris hyems. Sic & AD. a leinen, folvi, tepere, aufthauen, istud veris nomen repetit, quod

Carolum M. auctorem agnoscit.

LENTZEN, vernam sementim facerc. GUG.

LENTZBAUM, — MS. arb. cur. f. 16, es dubt mich auch besser sin man zuig sie durch einen jungen LENTZBAUM davon wann LENTZBIREN und winber zitigen miteinander.

f. arbor, quae citius maturos fert fructus,

mih-obstbaum.

LENTZBIREN. v. LENTZBAUM. f. pira citiora, fruihbirnen.

LENZFELD, arva verno tempore consita. GUO. LENTZMONAT, LENTEMAEND, LENTSMAEND, Sax. Sic. Martius qc. mensis vernus. KIL.

LENZ, lentus, ignavus. Bat. lenterer, tardus. lenteren, lente agere. Gall. lanterner. N. Sch. f. 259. du fauler LENZ. hinc faullenzen. FR. Conspirat & lunez. quod vide.

LENZ, LENZEL, corruptum nomen ex Landolo, Landole. FR. ex TSCHUDI.

LEODE, possessio rerum mobilium. WESTPHAL de fat. & usu studii J. feud. apud JENI-CHEN T. I.

LEONHARD. alte Sprüchw. f. 54. er ist so mild, als s. LEONHARD mit seinem eisen, er gibts niemand es steble es im dann ein dieb. FR.

LEPSCH, nomen canis. Prov. LEPSCH lass es nicht schnappen. PR.

LER, vacuus . . immunis. Ph. M. T. I. p. 103. si waren kuische u. ubermuete LERE. LERE, doctrina, praceptum. singulari modo in Ph. M. passim. in jamers LERE. das erschrack mins herzen LERE. eren LERE.

LEEREN, discere, lernen. Dial. GREO. P. f. 27. er war gen Rom zu schul geschickt, da er da die freye kunste solt LEREN.

Vulgus nottrum quotidie leren & lernen confundit, quae veteres saepe bene distinguunt. cf. Fab. d. minn. n. 47. Sed Belg. quoque leeren & A. S. laran & Succ. lara utrumque significat. Origo vocis videtur esse a lesen, laisgan, quod docere apud ULPH. cf. W. PR. IH. AD.

GELERT, GELEHRT, doctum, sensu forensi, quicquid verbis conceptis per sententiam dichatur a Scabinis, jurium morumque patriae consultiisimis. H.

GELERTER EID, jus jurandum folemne, conceptum & dictatum. H. LANG ap. MEUSEL T. V. p. 243. sic dictum mavult, quod ju-raturus gravitatem perjurii prius solebat educeri. weil vor dem eid die belehrung vom meineid vorhergeht.

einen GELERTEN MEINEID schwoeren, verbis conceptis & dictatis pejerare. Car. V. const.

crim. art. 107. H.

GELERTE WORTE, docta verba, formulae folemnes, quas Scabini solebant pradicare confulentibus; doda verborum solemnitas. H. Alf.

D. n. 1217. 1249. LERER DER RECHTEN, Doctor juris. ita Brand appellatur ap. WENCKER de J. A. in Epilt. Max. I. ad magiltr. Arg. als wir den ersamen uns. und des reichs lieben getrewen Seb. Brandt, LERER DER RECHTEN, zu uns erfordert, p. p. dr. doctor Branndt. LEREKIND, discipulus. J. Pr. Al. c. 183.

LERMEISTER, ludimagister. Reg. Sent. sen. m. f. 3. des lermeisters fram binder dem muinster.

LERMEISTERIN, ludimagistra. Reg. Sent. fen. m. a. 1424. f. 4. Item from Angnese von A. die LERMEISTERIN zu S. Thom.

LERTAG, LERNTAG ZUM KAMPF, Spatium discendi modum, ritus legesque duelli. in judicio Norimb. duellico sex hebdomadum trium-Concedebatur reo postulansi que dierum. & jurato se adhuc imperitum esse ad digladiandum cum adversario. v. JUNGII misc. Т. І. р. 173. н.

LERK, LERC, LURK, finister. HORNECK C. 213. an zeswen und an LERKEN waz er gerecht und behend. H. cf. LERTZ. MAN I

LERNEN, docere, lebren. KEYS. Post. P. II. D. ij. er hat bewegt das volck, LERNEND durch das ganz juidisch land. NIDER 24. G. H. G. v. der meister in der andern schul bieß Tulius, der lenner zierlich reden. Ord. Crim. Car. V. Item so jemandt sich erbeut andere menschen zauberei zu LERNEN. LEHREN & BERNEN recte diltinguit NOT-KER pl. 118, 13. die ib KELIRNETA fon di-nem munde, die LERTA ib.

KERO liman. OTFR. lemen, gilernen. A.S. leornan. Angl. learn, proprie discere.

LERS, ocrea contractum ex lederse utrumque

habet

1 -171 -174 Ja

habet FR. ex PAUST Limp. Chr. Bat. leerfe, ocrea. leersen, ocreas induere.

LERTZ, LERCZ, similter. HORNECK c. 16. zer zeswen und ze LERCZEN was im gerecht yedwedrew hanne. PEZ. H. cf. LERK.

LES, omnino, prorlus, in totum. NOTK. pf. 68, 14. 101, 7. sie ne wizzin LES waz sie tuont. SCH.

LESCHEN, delere, cancellare, ut fit in protocollis, tabulis & regestis publicis. folvere, loeschen. H. metaph. schande loeschen. Ph. M. T. II. p. 3.

LESCHUNG, folutio. H.

an sich LESEN, colligere. C. b. Tr. f. 116. des hoch gebornen kuiniges kint der Troilus genemmet was geschvof daz manger an sich LAS sin herz vnd sin gemuete wider.

LESEN. einen ultar BELESEN, milfas ad altare celebrare. Lub. T. I. p. 421, das er Heyneman der priester ist den gnanten des H. cruices ALTARE BELESEN fol, dye myle das er lebet.

LESBANK, pulpitum, lesner. Voc. 1482.

LESEHOLZ, ligna silvarum arida & decidua.

LESMEISTER, doctor, qui docet NIDER 24. G. H. e, jv. 3. das bat Christus der oberst leszmeister selber gemacht und gelert. MS. geh. Kezersch. f. 38. der prior zu den predigern, der lesemeisten meister Martin Berckbeim. cf. Du fr. in lector. H. SS. P. II. f. 126. doch zwang er fich fer, um gleiffnet vil vor den menschen, do macht man in gar bald zu einem LESZMEISTER, do ward sein eer weit gebracht.

cf. KOEN. p. 179. ECKEH. bred. f. 209. quo der schuole do der heilige geist LESEMEISTER ist.

LESEVEL, membrana scripta ad legendum. C. b. Tr. f. 171. sin bilde sich von noeten rampf reht als ein altes LESEVEL.?? ... dwerfe.
LESIEREN, — Ph. Joh. f. 22. fo beis ich

mich lesieren den wurt mit guter spife die-

felben minne ich prife. f. delectare. Gl. MS. A. S. lessa, paradisum. a Lat. elysii campi. sch. Quid si ducas a letzen, fich letzen, unde & lezinen. quae vide. LESPEN, labia. I. Sam. I. ir LESPEN wurden

allein bewegt.

legieur & lebse. cf. pa. forsan ab isto lespe fit lifpeln. Est & Suec. lespa, balbutire. 14-RE. Ph. M. T. II. p. 169. ein lug dur dine LESPE sam ein slehtiu warheit vert.

LESTER, tardius, lentius. compar. re las, lafs.

LET, situm sit, liege. PEZ. ab indicat. leie pro liegt.

LET, finit, finat, laeft, laffe. PEZ. cf. KOEN.

LET, agat, habeat, flehe, liege. HORNECK c. 292. nu han ich ew gefait wie et LET um Weif-Senegg. PEZ.

LETCHE, lactuca. C. v. d. Leb. Chr. p. 64. di wilde LETCHE di gar bitter ift. Gl. Blaf. lapatium, leicha, latecha. Voc. 1482. lettich, lapacium.

LETFUSZER, scaurus, schuchabereter, schuchlinbetrit. Voc. 1482. FR. recte refert ad laetschen, scaurum eife , unde nobis laeefchenkel.

LETHICHEIT, idem quod ledigheit. GUDEN. T.

LETSCHE, tabernaculum, buitte. KEYS. Post. P. II. p. 104. indem die Juden vor iren huiferen letschen oder huitten von loub machten . . . cf. LOETSCH.

f. spectat ad latte, tigillum, asser sectilis. est enim casa frondea, pergula. vel repeten-dum ab Hebr. lathischah, politio, ut sit let-

sche pergula polite vel affabre facta.

LETTEREN, lavare, purgare. keys. in Ev. Dom. II. post. epiph. menn das mas ge-wonbeit der Juden, das sye ire bend zum dickern mol wnischent, und zemer meder mit wasser letterten.

apud nos hod. in orc vulgi im wasser letschen, unde & letsch brunnen, letschmuthl, puteus & molendinum, a quibus aqua continuo

defluit.

LETTICH, argilla. KEYS. Polt. P. IV. p. 31. dann fye worent demf. kuinig Pharaoni underworffen in dienstbarkeit, v. nustent im zzegel machen von leymen oder LETTICH. hod. lett.

illud letten, convenit cum Lat. lutum. Isl. ledia. W. AD.

LETTNER, locus sublimior in ecclesia, commonitorium, borkirchen. Tw. forfan a Lat lectorium, de quo du fr. Dr. & lettrum, lesebang. TW. KEYS. Post. P. III. f. xj. vnd was der kunig Max. von Oest. auch an der predig aber ust dem lettner.

contractum ex Lat. b. lectionarium, ubi le-

gebantur epistolae & evangelium. Dr. & ambo in D. Rudolphi de Talmassingen Canon. Summi chori Eccles. Argent. a. 1316., altare in finistra parte super AMBONE dicto LET-TENER chori ecclesie Arg. edificatum in honorem SS. Arbogasti & Iodoci.,,

LETZ, inversus, posterus, perversus, minus Nostrates hod. dignus. W. ducit ab ixisso. die LETZE hand, die LETZE feite. der LETZE glaub, ein LETZER rath &c. FR. NOTK. leifi, perversi. OTPR. lezzen, perverse agere. sch.

Suec. lætta, finistra. IHRE.

LETZ, vilis, non magni pretii. Tyrol. L. O. 6, 16, von geringem und LETZEM traid. wo aber ainer so gering und LETZ trayd hette, das ime der muiliner das meel unnd grischen obgeschribener massen zu geben nit getrant.

f. ad praecedens pertinet.

LETZE, locus, Prot. Sen. m. Arg. a. 1439. f. 16. das ich denselben Uringer Hanns an ein ende und LETZE bescheiden, und empfoli babe bintzugan, nach dem und mir dann das auch von minen Herrn, M. und R. empfolben was. cf sch. ad Koen. p. 763. locus scil. in limite constitutus, extre-

mus. H. . .

LETZE, - - HOTTING Spec. Tig. p. 144. Sie (Tigurini cum obsiderentur a reliquis pagis lielvet.) katten ir bolhverck, LE-N n n TZEN TZEN

TZEN und gewehr von der statt ausserthalb der thoren.

f. idem quod posten, aeusserste posten, stationes in limite, item munimenta in limitibus, propugnacula. FR. H. . . ftationes. KOEN. p. 333. C. b. Tr. f. 285. Troiere (kerten) in ir veste die kriechen in ir LEZE wider . vnd liesen sich zuo ruowe nider Troier bewarten wol ir flat ir LECZEN wurden schiere befat.

LETZGRABEN, LETHSGRABEN, fossa extremitatem f. fines claudens & desendens. H.

LETZE, reliquiae. FR. ex RYFF. a letzte, postremus.

LETZ, LETZE, lectio, ledion, leçon. FR. LETZENER. v. EPISTELER & LETZNER.

LETZE, — Civ. Arg. Ord. a. 1405. der vorgen amtmann in dem kouffhuse, sin wip, sine kind, sin schriber und alles sin gesinde, das er jetzenan bat, oder bernach gewint, sullent auch schweren an den Heiligen, das fui von keime gaste, noch von niemanne anders, wer der ist, weder LETZE, schencke, miete, noch mietewon noch keinre bande dinge, das den man erweichen mag, nemen fullent.

munusculum abeunti vel ab abeuntibus

datum. cf. sequentia.

LETZE, verba valedicentis. KEYS. Sch. d. Pen. f. 97. darum foltu das wort vor ein LETZEN nemen von Jesu Christo, und be-balts als die LETZEN deines liebsten freundes, wann unser lieber berr bat die wort zu dem allerletsten gereat.

in gen. ultimum, letzt. Sic einem zur LETZE lassen. zu guter LETZ vel letzte &c. w. derivat a leezen, scindere, separare; sed

minus longe petitum videtur.

LETZTRUINKLEIN, poculum abeunti propina-tum. STAGE BW.

LETZWORTE, ultimum vale. STADE BW .. sich LETZEN, ultimum cum homine conjunctifsimo jucundari, cum eo confabulari, edere, bibere, ultimum ei vale dicere. FR. H. W. sich letzen reddit separari, quod minus placet.

Dit. der blinde sprach zuo sinem knehte du fole setzen das sper an sin herze ia wil ich die marter

LETZEN.

LETZEN, laedere. Keys. N. Sch. f. 198. FR. H.

LETZEN, laedere. Keys. N. Sch. f. 198. FR. H.

LEUMDEN, fama, existimatio. Keys. Sch.

Men, der ret, der es boeret und von dem

Men fayt. cf. id. S. Par. f. 218. hod. ver

Leumbden. cf. lumbden. leumont.

letzen. dr. & leczen ap. steinh. f. 19.

KOEN. p. 251. LHUYD ducit a Cantabr. And Leumbden, Laimb & C. H.

Leit vuldus. cf. eccard or. Germ. p. 32. LEUMONT, fama. Dialog. Greg. P. f. 13. leip file get vaid est letzen, Rosi.

loit, vulnus. cf. ECCARD or. Germ. p. 32. W. ducit letzen, secare, a lidon, secare; letzen, violare, a Lat. laedere. Ph. M. T. I. p. 25. das derselbe tiuvel wert GELETZET.

LETZUNG, laesio. Sp. der Sund. S. c. 3. es ist billich nachdem und vergangen ist ain LETZUNG Gottes, das auch nachfolg ain

follich versoenung.

LETZGE, lectio. Vit. PP. f. 175. der bruder sprach: ich bab ein buch, das hat nu try pletter, un ein yeglich platt begryfft ein letzgen ... p. p. so tun ich dann

das buch uff, und besybe das erst plat, das ist die vorderst LETZGE, daran stet ge-schryben: nement war, ich sent uich ein propheten. .

LETZNER, lectionarium, lettner. FR. Suec. lekzare. Gall. olim letrin, hod. lutrin. Angl.

lektourn. 1H.

LETZT, ultimus. Gl. LIPS. letiston. a lat, late, A. S. lat. ferus, later, lafte, latefle. W. Den LETZTEN pfenning mit dem ersten bezalen, totam fummam folvere. H.

die LETZTE HAND, in pactis sponsaliorum figu-

rate dr. uxor superstes. H.

LEUBLIN, cloaca. KEYS. bröf. f. 80. cf. LEWB-LIN. LOBELIN.

LEUCHSE an einem wagen, furcale, trabale. Voc. 1482.

LEUCHT, funus, leiche. hinc leuchtbegaengnis in Strafsb. Pol. O. FR.

LEUDINGER, LEDINGER, aries, midder. TW.

cf. notata ad LEDINGER.

kornlaeutrer. hod. quippe dicimus das korn laeutern. Alf. D. n. 980. cf. AMBACHTLUITE.

LEUFF, — WENCKER A. A. p. 296. item nach allen LEUFFEN und meren, brieffen, botschafften, reden und teydingen, die an uns. kunig komen fint.

cursus famae, le bruit, qui court. cf. & LAUFF.

LEUFFTIGK, consuetum. schann. p. 351. alsdann an dems. uns. gericht Leuffrigk und gewonlich berkomen ift. cf. & LAEUPPTIG.

LEUKAUFF, corruptum ex leutekauff, quod adhibitis in testimonium hominibus symposium praebeatur. v. sch. Ex. ad 7. 30. §. 32. dictum quantum satis ad leikauf.

LEUKE, leuga, milliarc. FR. ex STUMPF. LEUKEN, negare, laeugnen. LUTH. das wird

mir kein Jud LEUCKEN. FR.

LEUMAT, fama. H. SS. PP. II. f. 109. do wurde der leumat S. Anthonii, als weit die gantze gegent waz umb Alexandria. dr. & leumt. ib. f. 113.

dr. & LEUMUT, LEYMUTH, LEUMOTH, LEYMOT, LUMOT, LUMUT, LUMMIT, &c.

dieweil der leumont seiner bailikuit gar gros worden was. cf. Leumden. Lunden.

alias Leumund, Liumunt, Luimund, LUMMUNT, LUMENDE, LUMONDE, LEWNT, and frount you item LEUMAT, LEUMBDEN & similia, sonus, fama in utramque partem. Egregie W. originem vocis declaravit, ab obsol. leumen, sonare, audire, quo spectant A. S. hlem, hlynn, sonus, hlynnan, sonare. Suec. loma, lomma, hliomma, hliumma, obtuse sonare. ULPH. hliumans, aures. Suec. lomhard, graviter au-

diens, furdalter. VEREL. 1H. Conveniunt ista cum Gr. xxxev, xxxev, xxvpi. Lat. clamare. Angl. cleam. Sie leumund a leumen, ut ruf a rufen & fama a enui. Terminatio und, ut, casu potius quam consilio accessit. Arrident haec H. & AD. & firmantur forma, quam hoc nomen olim habuit. Gl. Monf. liumunt, nomen, testimonium, existimatio. TAT. liumunt, fama. NOTK. liument. SCH. FR. parum a w. abludit, dum etymon ponit limmen, liumen, clamare. Contra PALTHEN. ad TAT. p. 339. nomen fingit liu, cui respondeat A. S. lex, dicterium, carmen; inde prodire jubet liumen, famam conciliare, hinc partic. liumunde & fubst. liumund. In alia omnia abierat Junius, qui ingeniose magis quam vere ex liue, homines, & mund, os, conflatum liumund os populi reddit, quocum de cetero convenit Germ. dicendi forma in der leute mund seyn.

LEUNDEN, LIUNDEN, fama. sch. ex J. Aug. LEUT, homines in gen. spec. qui sunt alicujus familiae. eccand ad L. Sal. p. 167... homines proprii, eigen luite. tales suere & singulorum civium. J. Arg. sch. III, 356. wo auch uns. burger doorster eigenluite oder lehenluite bant, die uff iren guitern sitzent, die moegent sie wol verantwurten.

Franci leudos, leudes & leodes vocant. W. Lat. b. hinc dichi luiti, liti, littones, lidones, ex mente DIECM. cf. SCH.

LEUT, homines subditi. H.

peditionem lecti. Franc. liute. Gl. vet. liutflal, stationes. w. cf. Als. D. n. 999. Ph. M. T. I. p. 103.

A der LEUT, das LEUT, populus. STRYCKER

f. 33. nu schult ir tun des ich euch piete

haiset sich das Leit bereiten ich wil das ber

zu Rome leiten. cf. ther liut in Gl. Car.

Sic OTFR. der LIUT. SCH. Conspirant Brit. lliwed, gens. A. S. leode. Gr. have, populus. Autror, publicum. W. ULPH. laud, homo. Ruis. liudi. Suec. lyd, lid. IHRE.

LEUTFRESSER, graffator, sicarius. PRISCHL. LEUTGEB, LEYTGEB, LEUTGEBER, caupo. rectius litgeber, a lit, potus. cf. LEIKAUFF. H. Perperam FR. reddit laygeb, der den leu-

ten als wirth das noethige ums geld gibt.

LEUTGERICHT, judicium hominum propriorum

in Franconia. FR. ex BESOLDO.

pro lithaus. non a leut sed a lie, potus. cf. J. Pr. Al. c. 254. H. vulgo tamen credita vox ducenda a leut, homines. Apud Moser in Bibl. MS. p. 126. in allen gasthewseren taweren und LEWTHEWSEREN.

LEUTHOF. LEUTKIRCH. V. LUITEHOF. LUIT-KIRCH.

LEUTKAUFF, idem ac weinkauff. Tyrol L. O. 1, 8. mit bezahlung der kaufflumma so vil groesser ausgeben und bezalt hat sambt Leutkauff u. legelgelt. cf. gottspfenning. & weinkauff.

cf. notata ad Leikauf.

LEUTKAUFER, caupo. rectius liekaufer. II.

LEUTPRIESTER, LUTPRIESTER, LUPRIESTER, LUPRIESTER, plebanus. Originem jactat vox a leute, sed incertam & incommodam; s. quia plebanus plebis curam habere debeat animarum. Potius judice H. corrupte dici videtur leutpriester pro laypriester, presbyter saecularis. Magis plebeja corruptio lippriester, leibpriester. Oppon. sacerdos a cura animarum liber.

LEUTSCH, canis femina. REYS. N. Sch. f. 104. jetzund siebe an der fursten boef in beiden standen, und siebe wie sie ir gesind regiren, siebe die bischof an, was sie fauler LEUTSCHEN und schelmen han, da sindestu kein ehrsamen mann, kein frommen gelerten.

alias Lusche. Lat. b. letissa. Gall. lisse. Keys. Post. f. 57. halb hund halb Leutschen waren die Samariter weder Juden noch heiden. FR.

LEUTSCH-MAUL, richus caninus. FR. ex PICT. LEUTUNG, BELEUTUNG, in judicio Rothwilenfi, edichum, quod praecedit decretum executoriale. cf. MAURIT. Differt. p. 527.

cutoriale. cf. MAURIT. Dissert. p. 527. LEUWE, leo. Psalt. Arg. ps. 9. er lavget heimelichen als ein LEUWE in siner huilen.

LEUWEN, rugire. Pfalt. Arg. pf. 21. also der zuickende und der LEUWENDE leuwe.

LEW, leo. vox Celt. ex mente W. C. B. llew. A. S. leo. Franc. louuo. Sorab. law. Hebr. lavi. Suec. lejon. Etymon vel Armor. lewa, devorare, vel A. S. hlewan, mugire, boare & Franc. luon, rugire.

LEW, LEWE, tepidus, lau. Ew. wish. f. 24. wo wart ir bertze so bart, wo wart ir sele so kalt unn lewe. Keys. H. d. kuinig. f. 76. du guinnest Got die boechsten guiter, aber mit lewem willen. Arg. adhuc dr. er ist so leb, wie leb wasser. cf. tw.

cf. LAEW. ECKEH. bred. f. 231. dv bist weder kalt noch warm vnn wann du LEWI bist davon spige ich dich vzer minem monde. Inde duciter lewin, de quo v. LAEWIN.

LEW, ignavus, piger Bel. p. 94. ouch darumb das der Kuinig Zifera traeg und LEW

was, bat in ein wip getoet.

LEWEKLICH, tepide, negligenter. Ew. wish. f. 25. wie bastu so truglich unn so leweklich do ber gelebet.

WEKLICH do ber gelebet.

LEWIKEIT, tepiditas. hod. lauigkeit Ew. wish. f. 20. unn bringet baltheit gnaden lose-keit und Gottes froemdekeit des ynnern menfehen LEWIKEIT.

LEWB. LEWBEN. pro laub, lauben.

LEWBE, venia, erlaubnus. Act. syn. Herbip.

a. 1452. wir verbieten auch das kein advocatus der geschworen ist sol an Lewbe unser
oder uns. vicarien in geistlichen sachen —
sleticlichen in gericht uben das amt der offenschreiber. ct. LAUB.

LEWBEN, absolutionem ecclesize dare. Act. fyn. Herbip. doch das sie sich nit unterwinden von keczerey des unglawen zu erkennen oder zu urteilen, oder in sachen, die uns oder uns. obersten von hischosticher gewalt in recht oder gewonheit behaldenn sein, zu Nnn 2

absolviren oder zu lewben in keine weiß fich untersteben. cf. LAUBEN.

a lauben, lewben, veniam dare.

LEWBLACH, latrina. J. Aug. c. 91. LEWBLIN, latrina. Stat. Aug. c. 324. es fol auch niemant kain LEWBLIN baben in greben noch in den gerten, wann das under die erden begraben sey u. bedeckt sey.

LEWNT, LEWT, fama PEZ. V. LEUMONT.

LEY, in terminatione vocum fit ex leich, lich, lic, lik, unde & praefixo g factum gleich. FR. w. mavult id ley, lei, derivare a C. B. Uiw, color. STADEN. repetebat a ley, via, cui simile Suec. led, quod & viam & rationem modumque signat. AD. cf. IHRE. Ph. M. T. II. p. 105. blumen manger LEYEN.

LEY, petra. SCH.

LEYBEN, relinquere. KEYS. Post. P. III. p. 102. vnd so dein nechster mensch dir num-men ein wenig schuldig ist, kum hundert pfenning, dem wilt du nuit die esch uff dem beerd Leyben, v. bist als der harthelsig knecht, er muß uff den stein stigen uff das gespeer obnan im tach, oder aber muß dich bezalen, v. solt er brot heyschen mit seinem myb v. kinden, v. bast etwenn jors zweybundert guldin gelts fallen v. moechtest in wol verzylen v. im beyten. Oder er bat dich ein wenig erzuirnt, v. batt dir die naß ersuirt, dorunb, daß er die wahrheit bat von dir geseyt, v. das, das du thust, deinen missbandel, v. deinen falsch. oder er bat dir ein hart wort zugeredt, dich angeschnawet oder sur angeseben. cf. Leiben, item Gl. Car. in libit.

LEYCH, cantus. cf. LEICH.

LEYCHHAUS, vorkirch, porticus. Voc. vet.

LEYCHT, petulans. KEYS. Post. P. I. p. 30. do werdent denn bischoff us, v. cardinal, v. werdent inen dorzu die allerfeissesten pfruinden. Denn die pfruinden haben zu verleialfs die edlen, dieselben stellent gets much follichen Leventen leuten. cf. Leicht.

LEYDEN, acculare, denunciare in judicio. Edict Senat. Tigur. welcher schweert Gotts blut, Gotts wunden - und dergl. der soll zu bus geben einen schilling und jedermann den andern darum LEYDEN by finemeyd, und welcher also GELEYDET wird, und desselben tags den schilling nit gibt, der soll morndes zween geben.

f. pro leiten, verum, hoc simpl. positum fignificare in judicio denunciare, mihi non li-

LEYENPFAFFEN, clerici faeculares. Ph. M. T. II. p. 153. tuomberren numen u. leigen cf. LAYEN PRIESTER.

LEYSWESTER, foror laica in monasterio. D. test. Sen. m. Arg. das sie wol weis das swester Nese van W. sich in ir closter ge-swestert bat, als ein Leyswester, und hat sie auch ir closter ze einer leyswester empfangen. p. p. und hat nit anders geton, danne ein leveswester gewoenlich spulwet ze tuinde. cf. Leysch.

LEYENZEHEND, - MS. de feud. Epifc.

Arg. It. den LEVENZEHENDEN Zu V. It. den balben levenzehenden zu D. - M. R. von Lansperg, nemlich den kirchensatz und LEYENZEHEND, das find die zwei teil am zebenden mit aller zugeboering im dorff zu S. Litt. Frid. El. Pal. a. 1593 vnd feindt dieses die guitter, item zum ersten den kirchenfatz und Levenzehenden mit aller seiner zugeboer, Gottesheim bey Søren im Straßb. bistum gelegen mit der meyereyen, und ist die meyerey also gelegen, dass ein jeg-licher, der dam diss lehen tregt, dieselb meyerey besitzen soll, der soll einen geschwohrnen meyer darsetzen, dem sollen alle die da guiter in dem ban bant, geborsam seyn zu GEDING und zu RING zu geben alle jabr zu mittel may den dinghoff auß, vnd an S. Andres abendt auch den dinghoff auß, und sollen das thun, als von alter her ift kommen, vnd geit auch ein jeder acker in dem bann zu demf. dingboff. und meyereyen uiber jabr drey balbling zu dem allerminsten und geben auch alle guiter in demf. dinghoff hui-ner und ayer als auch von alter ber ift kommen. cf. leigerzehenden.

num decimae competentes laicis, oppos. dem pfaffenzehenden? cf. & Als. D. n. 970. sed potius eruns decimae a laicis praestandae.

LEYENZOLL, vectigal scabrorum lapidum, folvendum Enkirchae ad Mofellam praefejedem vliß LEYEN oder schieferstein) e re-gione educendis. cf. Trarbach Ldichreib. Rechn.

refer ad ley, petra.

LEYGEBE, caupo. pro liegebe. H. in leikauf. LEYHKAUFF, arrha, sec. Heinecc. J. Pr. Al. c. 147. und gib ich einem man ein gut zu kauff, und gibt er mir sein Leih-KAUFF daran, und das gut bleibet in meiner gewalt, und wird es mir gestolen, der schad ist sein und mein nicht, bab ich sein gehuitet, als ich von recht folt.

metonym, quaevis arrha, de fensu proprio

& etymo vocis v. LEIKAUF.

LEYN, LEIN, feudum, lehen. J. Caef. III. 9. 29. LEYNEN, reclinare, lehnen. GUDEN. T. V. p. 894

LEYSCH, f. non privilegiatus. a laicus. cf. LEYSWESTER. Stat. Friburg. f. 9. fremde personen, die levsch und nit gefryet weren. LEYSE, cantus, modus. v. LEIS.

LEYSON, corruptum ex myst fathers. FR. LEYSON BRUIDER, fratres inches canences.

Anno milleno trecenteno quoque deno fecta fuit ficta Leyson fratrum maledicta. PR. ex meibom. SS. R. Germ. T. II. p. 57.

LEYSTE, ultimus. U. F. tag der LEYSTER, festum Nativ. B. V. cf. HALT. C. item LA-

LEYTGEB, caupo. J. Pr. Al. c. 376. und ift das ein LEYTGEB feil bat essen und trincken. cf. LID. LITHAUS. LEUTGEB.

LEYTSCH, — KEYS. Pott. P. II. p. 69. am felben ort do worent weder juden noch heyden, fre worent halb bund und halb LEXTSCH, balb

balb juden, balb beyden. cf. leutsch. & er, in lusche. canis femina.

LEZ, LEZZE, latus, finis. cf. LETZ.

LEZNER, lector. ap. STEVERER p. 509. wer da singet die drey ampt, als bienach ge-schriben stet, der sol baben einen euangelier und lezner, auch chorberren zu fronambt. cf. episteler.

LEZINEN, - Wurstisen Bash Chr. sie hinterlief. zen den zuinften ehrliche lezinen, welche die buirgerschaft nach ihrer heimfarth mit einander verzehrt. FR. f. a letze, reliquiae. unde sich leezen.

LIB, vita. Leg. SS. MS. Joh. er verstund das die beiligen von LIBE gescheidet werent. cf. LIP.

cf. LEIB. TAT. 1, 3. thas LIB was in imo. OTFR. I. 18, 42. thar ift LIB and tod. SCH. J. Pr. Sax. III. 63. alle die Gote nicht bezzere wollen mit deme LIBE. ubi male ZOBEL. mit dem leibe. Ph. Joh. f. 61. den erben dem sin richeit nach sime LIBE were bereit. H. B. & Jos. f. 37. nach dem LIBE ein ander LEBEN. Ph. M. T. I. p. 153. das ist ein ding das mir den LIB niht lange lat. Hoc feufu tamen lib opponitur & leben; ubi id magis ad vitam animalem, hoc ad vitam entis intelligentis spectare videtur. Ph. M. T. I. p. 162. mich entreeste ein wib alleine sost min trost ze LIBE noh ze LEBENNE guot.

LIBELOIS, idem quod liblos. ap. GUDEN. T. IV.

p. 455.

LIBDING, LIPDING, usus fructus ad dies vitae. SCH. cf. LEIBGEDING. LIBGEDING. Sax. inf. liffgedinge. O. jud. III. 25.

LIBFUR, cibaria. Gl. LIPS. lifuara. SCH. cf.

LIBGEDING, LIPGEDING, dotalitium, LUD. T. X p. 601. vortzien uns aller ansprach, gerechtigkeit und vorderunge, die wir bijsber doran gebabt babin, und noch gebabin mochten von unf. Lipgedinges wegen. ubi Lup. in marg. ,, cum renunciatione jurium suorum ratione dotalitis., Statt Strafzb. Recht. MS. f. 53. es fol chein kloster bey uns gelegen, auch unser fraumen bus, spittal, elende berberg, noch derglichen keinen kauff tun. es sind denn stendkauff, precaria, oder Libgeding. cf. Leibgeding.

LIBGEZUG, idem quod leibzucht. J. Pr. Sax. III. 38. ubi Cod. Arg. libgedinge. In Sax. inf. dr. liffiuche. cf. O. jud. III. 25.

LIBLEIT, victus. sch. a Ub & leiten, ex quo

vita agitur. PALTH.
LIBLOSZ, LIBLAS, vita privatus. Leg.
SS. Joh. MS. ad V Kal. Jan. die alle darumbe LIBLAS wurdent getan, das man uns. Herren alles gerne bette verderbet. J. Arg. sch. III, 481. Sturbe aber einer, als obe einer ertrucke, oder zu tode viel, das sol M. und R. uber richten, als von eim der einen Liblos getan hett. "ac de tali, qui

aliquem vita privavit...
ct. LEIBLOS. item All. D. n. 785. 1058. 218NAR, alimentum. Sic Gl. Monf. Gl. Flor.

lipneri, stipendium. sch. cf. Leibnar. Ph. M. T. II. p. 179. dur mines LIBES NAR. p. 237. LIBNUS, LIPNUS, victualia. sch. ex Rec. Imp.

1467. Norimb.

LIBZUCHT. V. LEIBZUCHT. LIB, corpus... venter .. vita. &c. Bremae fic lief. vide WB. cf. LEIB. Den LIB gewinnen, vitam accipere, nasci. Chr. R. col. 95. awe sprach der reche deich (lege de i. e. das ich) duich ist gung wight; ie den LIP gewan. Ph. M. T. I. p. 16.79. das

ich durh in die ere wage u. ouch den LIB. C. b. Tr. f. 78. des er den LIB da mueste lan.

LIBFEL, LIPFIL, exsequiae, sepultura. . silicernium, cf. LIPPEL.

LIBNUSZ. v. LIEBNUSS. fpectat ad LIEBEN.

LIBEREY, bibliotheca. Ducher f. d. jv. als das zu Jerusalem im closter monte Syon in voc. 1482. Eo quoque utitur LUTH. 2 Macc. 2, 13. cf. w. FR.

LIBEREI-MEISTER, LIBEREI-HUITER, bibliothe-

carius. Voc. 1482.

LIBERUNG, idem quod lauberung, leiberung. KEYS. mensch. b. f. 14. einer der an dem hinziehen ligt, der hat etwan LIBERUNG als gebrest in nichts und sert dan glych dahin.

LIBRAREI-MEISTER, bibliothecarius. FR. cf. LI-BEREY.

LIBT, superstes est. Prot. Sen. M. Arg. a. 1426. daz der obgen. Claus von E. selige noch babe eines bruders son, der noch LIBT und lebet, der ouch neber erbe S. Reg. Sent. Sen. m. Arg. a. 1420. der noch ein teil LIBTENT und lebtent. cf. LEIBEN. LEYBEN. Arg. de infante admodum vegeto hod. dr. es LIBT und lebt alles an ibm.

a liben, biliben, manere, reliquum esse. In vulgari es libt u. lebt videri posset libt idem ac lebt per ifipasiar. In fragm. ex Saec. VIII. apud ECKHART Fr. Or. T. I. p. 865. lib notat superstitem, reliquum. "waniu ih, in LIB habbe. non puto, quod vos superstitem habcat

LICH, in feudum dabat, lich. PEZ.

LICHEN, concedere, dare. Fab. d. minn. n. 11. er wolt im LICHEN u. geben.

LICHHERR, patronus & collator benef. eccl. H. cf. LEIHHER.

LICH, suffixum similitudinis. Goth. leik, leiks. A. S. lie. Franc. & Al. lih, lihho. Angl. ly. Suec. & Dan. lig. Lat. lis. Anglis quoque adject format like, Succ. lyk, Isl. likr, Bremae liek. ut Germ. praefixo g, gleich. OTFR. etiam lich est imago. cf. sch. W. 1HRE. Ofnabr. lyken, similem esse, comparare. strodtmann. cf. & Br. WB.

LICH, similis. Ita intelligo Wilh. v, Or. p. 3. ubi pro SINLICH ritter en anrif in not, lego fin LICH i. e. ein ritter seins gleichen.

LICH, forma, similitudo. C. b. Tr. f. 21. reht als ein milch v. als ein bluot wol vnder ein ge-flossen was im ein LICH gegossen vnder sin ant in which white with litz gar. f. 26. das froemde wilde wunder hette obenen eins menschen LICH v. was von gruener varwe rich.

Nnn 3

LICH,

LICH, corpus. H. Trist. p. 77. der rock der lag ir heimlich er lag ir nober zu der LICH. ib. p. 112. sie drug zu nechste an ir lich sin berte hembte berin darobe ein wellin reckelin. Goth. leik, caro, corpus, cadaver. ULPH. Joh. 6, 51. all leike, omnis caro, corpus, cadaver. cf. stiernhielm.

cf. leich. & gensevrase. Ph. M. T. II. p. 171. wan balsemt edel LICHE viur. des argen rukes smak. C. b. Tr. f. 67, ir etschliches haut den sitten und ist an kresten also rich das von im eine toetu LICH erkiket moehte werden. f. 258. man fach vil toter LICHE bestroewen an-

ger vnd moz.

LICHAMEN, LICHOMEN, LICHNAM, corpus, cadaver. cf. LEICHNAM. GOTTES LICHNAM. ROEN. p. 71. Silb. L. prec. f. 63. die liebe mynes herezenn und mynes LICHNAMS.

der heil, warun LICHAMSTAG, dies corporis Christi, apud HARENBERG p. 968. der procession des loblichen sacraments, so auf den HEILICH WARUN LICHAMSTAGE gegangen. wird, ad quem locum in nota haec ,, marun licham, vetus vox notans verum corpus, festum enim corporis Christi olim in-stitutum est, ut doctrina confirmaretur de pane eucharistico in verum Christi corpus converso. Pro warun licham posteri contracte vrunlichnam, fronlichnam., Sed de hac contractione dubito. ap. Lub. T. X. p. 634. in des beil. WAREN LICHNAMS TA-GE unf. H. J. C.

Commentum id de contractione vocis nihili est habendum; vrun est pro fron: warun est

Eccles. Argent. a. 1298. "pileum vulgariter dictum einen LICHERN hus. 33 Videndum, annon leg. lidern?

LICHIB, glans, eichel. Gl. Zwetl.

LICHISTEIN, planetorium. Gl. Blaf. intellige inttrumentum ad poliendum v. laevigandum.

LICHON, polio. Gl. Zwetl. vulgo gleichen, gleich

LICHT, LEICHT, petulans, turpis. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 2. Id. Aug. filerte fi gerne swigen, un das si nicht lichter worten betten in irre rede. . . . cf. leicht.

LICHT u. verachtet, - KEYS. S. Par. f. 73. er bat dich geschmecht, dich LICHT v. VER-ACHTET gegen andern, oder dir schaden gethon an deinem gut.

f. a lichten, leichten, parvi pendere.

LICHTE VROWEN, meretrices. Ap. MAT-THAEUM in manud. ad J. can. vort gebiet der rot den lichten wiven (meretricibus) dat sis' auons ende s'nachts niet en gaan op eenigen kerchoven binnen der stadt, ende onreynicheit daer driven. cf. lichte frawen. & kil. LICHTEN den process, levare protestum.

in gen. lichten, levare. FR.

LICHT, LIECHT, clarus. H. SS. P. II. f. 37.
do faben sy ain grossen liechten moleken berab komen, der was LIECHTER dann die fonn. resplendens. sic in armis apud MEUSEL T. VII. p. 14. LIECHTE hauben.

mit LICHTEM, f. manifelto. Alf. D. n. 907. mt

aber jeman darwider der soll wissen dasz er wider uns thut u. uns mit LICHTEM leiche erquienet. cf. LICHTERLICHE.

LICHTER, clarius. LUTHER v. ausricht. d. schul. es ist nichts lichters geredet dann go:tes wort,

wenn man die sprachen versteht.

mit LICHTERN schiessen, projecere saces e sug-gestu sacro in signum sacrorum interdicto-rum. Leb. Goetz v. Berl. p. 124. und kamen ich und mein bruder in die acht u. uberacht u. in etlich staedten schossen die pfassen u. muinchen auf der canzel mit LICHTERN zu mir u. erlaubten mich den voegeln in den luifften sie solten mich fressen.

zu LICHT gehen, flammas spargere, lucidum fieri. MATTHES. der ofen, geht zu LICHT. FR.

S. Blasius LICHTER, lumina S. Blasii. KOEN. p. 470.

LICHTFASZ, candelabrum . . lucerna, liechtgefaes. Vet. vers. pl. 136. OTFR. liohtfaz. SCH.

LICHTERLICHE, manifelto. All. D. n. 907. vnd ze versehende vnsriede vnd misshelle - so han wir die gueter mit den sie vnd das vorgen. closter gestiffeet sind genennet LICHTERLICHE und gezielt. cf. mit LICHTEM.

LICHTMUSZ, ellychnium, dacht. f. a lychnus,

corrupte. FR. ex KEYS.

LICHTSTOCK, nummi genus. FR. ex TSCHUDI. LICHTWEYH, feltum purific. B. V. cf. v. F. KERZWEYH. Apud LUD. T. I. p. 357. dr. U. F. LICHTWIGUNGE. ap. SCHANN. Cl. F. p. 302. an dienstag nach u. F. TAG LICHT-WYHIN.

item lichtmess. a ritu consecrandi cereos.

verum, wahr.
LICHTE, similiter, gleich. SCH.
LICHERN, - D. Frid. de Lichtenb. Praepos. LICHTE, forte, vielleiche, Argent. villiche. SCH. Vit. PP. Joh. f. 238. so sole dv gedenken dis mensche ist LICHTE von nature vnsichtiger vnde zvrneger.

LICHTE, finister, Sax. inf. cf. LINCK & H. hac

voce.

LICHTEKEIT, vanitas, levitas. Vit. PP. Joh. f. 299. man lifet von from Annen so sie von irme gebette gie das ir antlitz nie gewandelt wart von dekeiner LICHTEREIT.

LICKERUNG, blanditiae, queutelung. FR. refert ad leckerey.

ICON. V. LYWN. LYCON.

LID, sicera. sch. ad ero. LUD. v. 107. PAL-THEN, ad TAT. p. 4. ait, se nescire, quid fibi velit ap. vulcanium de lit. & ling. Getar. vox lidin, sicera.

OTFR. I. 4, 70. de Johanne: ni fullet et sih wines ouh LIDES niheines. ULPH. leithu. NOTE. pl. 10, 6. fone warnemo LIDE. cf.

LEIKAUF. it. SCH. W.

LIDGEB, caupo, qui vinum hospitibus particulatim praebet.

LIDHAUS, LITHAUS, caupona. SCH. ex J. Aug. LID, articulus, nodus. J. Pr. Sax. II. 61. fit der zeit daz daz korn LIDE hat. Cod. Quedl. le-dekin hat unde schossen wil. ZOBEL. GLIEDE gewunnen hat. male Cod. Arg. leyde gewinnet. Ph. M. T. II. p. 72. an allen LIDEN lam. p. 212.

LID, membrum. Mart. Joh. f. 3. er wart geslagen mit stecken, und wurdent alle sine

LIDE zerdent. unn aller sin lip zerfuiret. hinc LIDESUHT. item augenlid, palpebra, sec. Voc. MS. An. eyn ougengelyd.

OTFR. & KERO lidi, membra. A. S. lith, articulus. Belg. lide, Germ. glied. Suec. led. Bremae lid. cf. WB. de etymo vide w. Ph. Joh. f. 2. ia man folte dich erweichen din lide mit ungefuigen slegen.

LID, gradus cognationis, glied. FR.
LIDELIN, articulus. Gl. Blaf. ubi cave quidquam mutes, falva res est.

LIDEN, adjungere tq. membrum. fic GELIDET u. ingeleibet. H.

boe. H. S Lile hart, vid loguet. VEREL. lytis-

LIDLOHN, merces servorum. f. a lidis, qui fuere libertorum species. v. DU FR. in litus. merces aliis debita. Stat. trib. naut. f. 6. art. vom lidlon zu richten koeffberren, ubi agitur de mercede, quam mercator debet nautae ob advectas merces. Wil ith датабрата невт. Ор. Т. I. de hom. propr. interpretatur mercedem famulorum. SCH. etiam a li-Lid. 10, libertus, reddit mercedein ministerialem. Eidem sch. venerat & in mentem ducere lidlohn a Franc. itloon, retributio. Alt MAR-TINIUS, quem sequentur W. FR. H. potius ad lid membrum referunt, intelliguntque mercedem artuum, pretium manuarium, unde & metonym. salarium. In D. redditur pretium deservitum item gearneter lohn. cf. & LEIDLON.

LIDLOENER, mercenarius. FR. H.

LIDMAG, — Litt. Marg. Maultasch. a. 1350. tun chunt allermenlichen mit disem brieff das die bochg. fursten Rud. Frid. Albr. und Leupp. gepruider Herz. ze Oesterr. ze Steyr u. ze K. uns. lieb. obeim uns. nechsten erbornen freunde vattermage gesippe u. LIDMAGE sint u. auch nach unf. kinden unf. nechsten u. recht erben fynt. cf. FR.

cognatione conjunctus. H. a lid, gradus

cognationis.

LIDMASS, membrum. STEINH. W. Chr. c. 35. von gestalt des angesichts und der besten LIDMASZ. Cf. PALTHEN. in TAT. p. 357. Belg. lidmaat. Suec. ledamot. IHRE.

LIDENEHSTEN, cognatione proximus. ap. wencker Pfalb. p. 90. usgenommen eygen · luite, die man besezen sol mit den LIDENEH-STEN, als das von alters bar dan gewoenlich und recht ist.

cf. scherzii nostri Diss. de vindicat. ho-

minum. Arg. 1713. item H.

LIDESCHART, membro truncatus. Par. V.
T. MS. f. 80. die burtic waren von der art ane die da waren Lideschart, bogerebte, blint oder crump oder in tauben sinnen tump. qf. gliedschartig. Gl. Mons. lida scarta, murcos. a scheren, scindere, secare. w. In Lege Alem. apud KOEN. in App. p. 680. hat er das ohr halb abgehauen, das man auff teutsch LIDI-SCARD nennt, soll er sechs guilden buissen.

LIDESUHT, arthritis. Voc. fubj. Tw. arthetica (1, arthritica) lidefucht. cf. bornen.

nunc gliedersucht,

LIDUWAGI, humor ex fissura articuli decurrens.

a wage, humor. w. & sch. ex LL. Fris. S. hlid, tegmen, velamen, a hlidan, tegerc. Superat hod. in augenlieder. W. J. Pr. Sax. I. 24. casten mit ufgehabenen LIDEN. LID, porticus. VEREL. sic Saalfeldiae in foro:

unter den LIDEN, sub porticu. SCH.

LID. V. LIT.

LIDA, tranquillum. apud A. S. nomen Junii &

Julii. sch.

LIDAN, LITHAN, duci, ire, venire, transire. Exiv. Lud. R. v. 21. ließ der beidine mann obar sie LIDAN, permisit gentilium militem super eos duci. v. sch. ad h. l. hod. leiten. hod. leiten. Joe: er, litterae. FR. ex JEROSCH.

LIDERIN, coriaceus. KEYS. Post P III. p. 105. nieman thut nuiwen wyn oder jerenden most in alte sleschen oder alte Liderlin vals, in utres veteres. uff das nit die Liede-RIN vaß oder fleschen werdent zerstossen v. zerbrochen v. der wyn verschuitt v. verlohren, und die Liderin vass vergont oder verderbent.

Gl. Monf. lidiriunu, pellicea. sch. hod.

lederen. DASYP. lideren, coriaceus. LIDERN, corium conficere. KEYS. H. im Pf. C. v. ich sprich zum siebenden, daß es gut waer, daß mann die haut des baesslins gerbet v. in ein wasser leget, daß sie auch GELIDERT wird.

LIDEGEN, liberare, ledigen. lidegung, liberatio, ledigung, lytrum. C.b. Tr. f. 299. e dz er in guote wolte geben ze LIDEGUNGE vmb sin leben.

LIDEKLICH, liber, libere, ledig, lediglich. KOEN. p. 108. Alf. D. n. 743. LIDEKLICHE vnde ellekliche vfgen.

LIDIG, liber hinc in Gl. fubj. Tw. lidelich.

libere, ein lidig gifft, libera donacione. cf. LEDIO. fic & ad feq. LEDIGEN &c. cf. Fab. d. minn. n. 35. & 71, C. de Greg. f. 149. fwer LIDEGEN freze hat.

LIDIG, caelebs, ledig. Silb. L. conf. f. 23. vn-

LIDIG EIGEN, bonum liberum, quod quis tenet fine onere. Gl. fubj. Tw. umb ein LI-DIG EIGEN, pro proprio libero. Reg. Sent. Sen. m. a. 1419. f. 18. und sprach sii und ir kint bettent ym ein garten fuir LIDIG EIGEN zu kouffende geben umb ix lib. den.

LIDIG GUT, - oppon. bonum oppigneratum aut censui obnoxium. Gr. Raths.

O. f. 85.

bonum ab omni onere liberum. cf. LEDIG EIGEN.

LIDIGER MANN, vafallus ligius. ap. wencker Usb. p. 91. und nement us den Herz. von Lutringen und Marggrafen, der Lidioz MANN wir fint.

Comes Phirretarum dr. , homo legius ec-clesiae Argent. qui vulgo dr. ein lidig man, in Cod. feud. Episcop. Argent. ex suec. XIV.

LIDIGEN, liberare. Reg. Sent. Sen. m. a. 1419. f. 39. es ist mit urteil crteilet, daß ber M. Roechelin Sigelin J. sol LIDIGEN und

entheben 1 16. geltz abloefig gegen Mennelins H. dem goltsmid und gegen den herren S. Thome - eigen und ewiger.

LIDWEICH, herba, lichnis rubra, polygona-

tum, vaccaria. FR.

LIDWEINACHTEN - ap. STEYERER p. 313. zwischen him und Lidweinachten

die schirist koment.

videtur esse άπαξ λιγομινον. hinc dispiciendum ante omnia, annon vitium adsit a librario auta typographo profectum. ni id sit, intelligitur f. tempus circa Nativitatis Christi feltum, quo apud rulticos maxime fervi fo-

LIE, LIEZ, sinebam, sinerem, liesse. PEZ. Mart. Joh. f. 62. vnn EIE irn geist von ir ane alle arbeit ires libes. Ph. M. T. I. p. 17. das si den LIE. cf. p. 20. 51. & patsim.

LIEBART, leopardus. cf. OLBEND.

LIEBE, amor, favor, gratia; olim minne. habet tamen & OTFR. liabe, liubi. NOTK. liebe, liub. Gl. Monf. liupi. sch. Sax. inf. leeve, leefte. A. S. leof. Angl. love. per metathel, convenit & Gr. cam. W. AD.

LIEBE tun, blandiri. J. F. Al. c. 21. SCH. cf. LIEBTETE.

LIEBE, bona gratia, ad reconciliationem concor-

diae facilis & parata. H.

das LIEB, amasia, alias liep, liebste. Ph. M. T. I. p. 14. ein schones LIEB, p. 63. II. p. 179. LIEBE, nomen proprium muliebre. Ph. M. T.

I. p. 14.

LIEB, gratus, acceptus, gratiofus. ULPH. liubs. OTFR. liab, liob, liof. Gl. Monf. liuper. A.S. leof. Angl. leef, lief. Succ. ljuf. Isl. liufr. Pol. luby. Conspirat per metath. cum Gr. Gines. SCH. AD.

LIEBEN, cupere. Convenit Lat. libet, lubet. . . amare . . favere. W.

cinem LIEBEN, gratum, carum esse alicui. cf. LIEB, LIEBER. Ph. M. T. I. p. 67. was tuon ich das mir LIEBET das mir LEIDEN solte. p. 129. ich folie LIEBEN dir nu LEIDE ich dir. p. 160. herre Got LEIDE si mir alder LIEBE ir mich. p. 197. lieb du LIEBEST mir - nu la

fich einem LIEBEN, acceptum se reddere alf. 248. wan davon wirt der man tugenthaft unn liebet sich den engeln unde Gote, Par. P. V. T. f. 184. er gie geselleclichen hin zu in www liebte sich in mit geberden suezen kunde er sie wol gegruzen. ib. f. 187. der rat im lieben da began also daz er im volge nach. Ph. Joh. S. 98. mag (cognate) ob mich lieber dir min gut vil mere danne die magschaft so pfligstu krancker neue sitte.

fic jam OTFR. fih giliuben. SCH. LIEB, LIEP, LIEBER, amatus. . amasius. item amasia. Ph. Joh. f. 3. min LIEP mir liebet iemer dem brich ich truwe niemer. H. B. & Jos.

f. 135. min lip min LIEB min felden wan. LIEBER BESONDERER, — Acta Syn. Herbip. a. 1452. u. hern Alb. Margyr. zu Brand, u. Burg. zu N. unf. Lieben Besun-DERN freunde am andern teile.

LIEBGEDINGE, spes amoris scil. reciproci. Ph. M. T. I. p. 196. LIEB GEDINGE leit verkeret. cf. p. 202.

LIEBGELD, f. id quod Argent. liehthat. ap. LYNCKER dec. 444. de vidua nobili a venatore impraegnata dr. und bat fich dadurch der nach ihres mannes tod ihr zugestandenen weiblichen gerechtigkeit an leibzucht oder gegenvermachnufs gerade morgengabe oder Liebgeld u. mußteil verluftig gemacht. donum vel lublidium charitativum. H.

LIBEGERND, amoris cupidus. Ph. M. T. I. p. 88. swinge im LIEBE GERNDES sinnes ougen.

LIEBKIND, ante nuptias genitus, jungfrauen kindlein, ex virgine natus. Besold. KNIPSCHILD de fidei comm fam. nob. c 8. Contt. El. Pal. p. 4. was fonst jungfrau-kin-der heisen. Sponh. Unt. G. O. art. 99. wie aber die Liebkinder. . . parthenius. FR.

LIEBKOSEN, blande loqui. v. KOSEN.

LIEBLECHTEN, blandiri, paralitari. a lachen. KEYS. menich. b. f. 148.

LIEBLICH, amice bonaque cum gratia. H. . amicus. C. b. Tr. f. 295. fo flete we ir lieb erast und ir LIEPLICH gesellschast.

LIEBSLIEB, cariffime. H. SS. P. II. f. 53. der red ward Cecilia fro, und Sprach: 11EBS LIEB, wiltu auch meinen Got glauben, und wilt dich loffen touffen.

fere ut in Suevia lieberle, LANG. Voc. 1482.

- liebeslieb, nomen amasiac.

LIEBLOS. v. in LEIB. LIB.

LIEBNUSS, amicitia, caritas, amor. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 412. aufs GREG. P. f. 134. da bot er das dem man zu einer liebnysse, der im diente.

item donum charitativum, haud raro vituperatur pro cauffa & animo donantis vel acci-

pientis. H.

LIEBRAZ, amasius. SCH. ex MORHOF.

LIEBREDE, blandimenta verborum. H.

LIEBSAM, amabilis. SCH.

LIEBSTEUER, idem quod liebgeld. H.

mich LIEBEN dir.

b einem LIEBEN, acceptum se reddere alteri, sich bey einem beliebt machen. Vit. PP. Todas ein mann siner fromven uitzit geben tete one ir mebelvingerlin, als zu bant gift, oder zu ander liebtete. ib. III. 344. doch so mogent sie (die usetzigen) macht haben zu geben von folichem gute durch Gotes willen durch LIEBDETE.

proprie liebthat. cf. LIEB tun. Noster in Dist. de dotalitio reddit, illud quod ad captandum amorem uxori datum cit eo animo, ut dominium transferatur. cf. & H.

LIEBTHAETIGKEIT, liberalicas benigna. H. LIEBESWAN, amoris opinio, affectus amoris. Ph. M. T. I. p. 3. der wahter wil niht gunnen vas Liebes Wan.1...!

LIECHTEN. v. LICHTEN. a licht, leicht, levis. W.

LIECHTSTAL, Lunaevilla urbs Lotharingiae KOEN. p. 340.

LIEDERLICH, facile, leichtlich. FR.

LIE-



oder ein liedern ze S. Gallen miss. LIEFFENT — keys. Post. p. 55. discumbere ze tisch gelegen als die meder thund, die in dem grass liegen uff dem LIEFFENT. FR. ducit a lief, leib, corpus & end, finis, latus. qf. leibsfeite. f. intelligitur liefeh, gra-

men fluviatile, carex.

LIEFERUNG, alimenta. O. des Schl. hoh. Landsp. MS. p. 1. item alle underthanen der berrschafft seind schuldig, wann man spuff Landsp. ermanet, dass sie dahin reissen und erscheinen sollen, doch uff des ber-ren Liepferung, das ist essen und trincken. LIEFNUS, idem quod liebnus.

LIEFWIN, Lebvinus, liebwin, carus amicus.

App. KOEN. p. 463.

LIEGEN, negare. Bel. p. 37. das recht ist nit anfengig bis das dem clager wirt geantwurt mit liegen oder mit jechen. negando aut affirmando.

LIEGEN, jacere, situm elle, simpliciter vel cum aliqua affectione. huc in dem recht gelegen feyn, situm esse & his vel illis juribus frui. H.

LIEGEN, prostratum eife, deficere. cf. GELIE-GEN. Fab. d. minn. n. 42.

LIEGEN, morari în loco vel in re, haerere vel invite vel segniter, cum taedio morae. LIE-GEN zu geifel, jacere more obsidum, extra domos suas, in expensis. LIEGEN in der acht jahr u. tag, jacere sub banno secure & con-

tumaciter per annum & diem statutum. H. LIEGEND, jacens, repositus. LIEGENDE urkunden, LIEGENDE kundschaft, documenta reponenda aut reposita, oppon. testimoniis vi-

vis, lebenden urkunden. H.

LIEGEND GUT, bona immobilia. oppon. farend gut in J. Arg. SCH. II. 100. D. Adolphi Nall. a. 1293. nab dem zwelften tag sin lip u. gut ligendes u. varendes sol sin des richters.

LIEHT, facile, leicht. LIEHTER, facilius. Ph. M. T. I. p. 23.

LIEHTEN, allevare, leichtern, erleichtern. Ph. M. T. II. p. 97. nu LIEHTE die mich LESTENT

swere schulde.

LIEHT, clarus, nitidus, liecht, licht . . lucidus. Ph. M. T. I. p. 1. was hilfet mich diu sumerzit vnde die vil LIEHTEN langen tage. p. 4. ein LIEHTER meie. p. 7. zwei LIEHTIU wangen. p. 14 in LIEHTER wat. p. 103. in LIEHTEN ringen. ib. p. 107. . . lumen.

feintillans. C. b. Tr. f. 21. ein scheppelin darinne das gesteine lac durch LIEHTENBERNE fole. f. 131. der LIEHTE BERNDE tag.

LIEHTGEVAR, LIEHTVAR, LIEHTVARWE, COlore luminis, clarus, resplendens, lichtfarb. C. de Alex. f. 114. ein gezierde LIEHT GEVAR das si nach dem landsitte bedecken solte ir hovbet mitte. Ph. M. T. I. p. 6. ir wol lieht VAR-WER Schin. p. 49. ir tugend reine ist der sunnen gelich die trueben wolken tuont (lege tuot) LIEH-TE GEVAR. cf. T. II. p. 51. C. b. Tr. f. 12. schoene frowen LIEHTVAR. f. 46. bi schoenem Tom. II.

wetter LIEHTVAR. DASYP. liechtfarb weyft, candidus.

LIHEN

LIEHTVAZ, lucerna. H.B. & Jos. f. 41. wil er danne lovfen olei rehter werke coufen des er biz an die flunt vergaz owe so lesches das LIEHT VAZ. cf. LICHTEASZ.

IENEN, - H. SS. P. I. f. 117. dy furen Dar man in work durch 2, ly fy gen Mayland und kamen zu Tyberien in - and am familiar LIENEN, ein garten und legten sich in dem fenster uiber die Lienen.

pro lehnen, crepidines, loricae, gelaender. LIEP, amasius, amasia, lieb. Ph. Joh. f. 40. sin bertzeleit daz erkand er wan ime sin Lier benommen was harte zornig er da sas. liebster, liebste. cf. LIEB. Ph. Joh. f. 16. er ist min LIEP ich bin sin ZART. Ph. M. T. I. p. 13.

LIEPTAGE, dies vitae, vita, lebtage. C. b. Tr. f. 147. da maniger sich verzollen begunde mit dem LIEPTAGEN der von den kreichen wart er-

slagen. webt

LIEREN, LIESEN, perdere, verlieren.

LIESCH, carex, rietgras. TW.
Lat. b. lifea. Gall. laiche. AD.
LIESZ, fur, furigo, furio. Voc. 1482. firo, fire, feire, podicellus inter cuticulam & cutem, cum pruritu prorepens. Slav. lizu, prorepo. FR.

LIESSEN, LIESEN, adulari. Ph. M. T. II. p. 169. ob din LIESSEN dich nicht truiget.

LIET, cantus, lied. Ph. M. T. I. p. 34.

LIETEME, glis, zifemus, klese. Tw. LIETEME, LIETHEM, argilla, scholle. Tw. fic & Onom. Joh. hod. lett. KEYS. 15 Staff. p. 29. er spricht ire reine hend sollen sie uiber sich behen, nit unrein hend, nit gebluitig hon durch den todtschlag, als Chain v. David, nit leimecht bend, beschissen mit LIETHEN, das ist durch gritigkeit mit un-rechtem gut sein ire hend beschissen. Gl. Monf. limo. luto. sch.

LIEZ, pro lize, life, leife, leniter, tenuiter. hod. fic Arg. C. b. Tr. f. 37. das fivert hanke der kunic here mit siner wisen hende clar an ein vil cleines rosshar v. hieng es viber den spilman so LIEZ dar er &c.

LIFERN , coagulari , lebern. frequentat. I laben. W. LIFTEN, idem quod lichten. W. FR. Succ. lyf-

ea. Angl. life. Isl. lopea. IHRE.

LIGEN uf einen, castra contra quem metari. ap. wencker C. A. & C. J. und do er das cleinot an den bals gebieng, do sprach er: nun wil ich mit disem cleinot ob Got wil, von hute uber ein jar uf den Tuirken Li-gen. dorumb wer durch Got und durch ere oder umb framen willen mit dem Tuircken

vechten wolle. . idem quod lagen. LIGERING, LIGELING, fubtel, fuhteil, imderschibel, fussehuite. Tw. hod. liegerling.

LIGUET, corrupte pro leihgut. H.

LIHEN, concedere, dare. L. Sc. f. 51. die (fuirsten) sollen in (militibus) lihen und geben das sii sicherlichen moechten leben. 1 up. T. V. p. 600. und wir moegen den ergen. altar LIHEN, wem wir wollen, als digke, als des not geschit. ULPH.

liegen - frofor ti ta . of loid mir ford; In von et mun herter leit , mif. un Sjagtablar Confall in.

ULPH. leigan. OTFR. lihen. vulgo leihen, lehnen. cf. LEHEN.

LIHT, lumen, liecht. Ph. Joh. f. 33. lies ich die himel krone so het ich alweren sin wan ich doch LIHTES kuinnes bin.

LIHT, libidinofus. H. Pont. f. 37. fo mus fin muter ein lihre frowe sin. alias leicht, leichtfertig.

pro licht, leicht. quae vide.

LIHT, LIHTE, facile, leicht. Ph. M. T. I. p.

31. LIHTE wil si pris erwerben.

LIHTE, forsan, villeicht. Gnom. col. 104. de Frid. II. Imp. so sol man in uffer banne lan das enwoellent roemer LIHTE niht. Ph. M. T. I. p. 2. owe fo flirbe ich LIHTE von leide. LIHT gemuot, f. bene animatus, facili animo,

leichtes muths. Ph. M. T. I. p. 109. dem LIHT gemuoten dem ist iemer wol mit lihten dingen als es sol.

ZIHTEKEIT, vanitas, levitas, leichtfinn. Ph. M. T. I. p. 19. diu wele ift der LIHTEKEITE alze ruemeclichen balt. cf. LICHTEKEIT.

LIHTEKLICHE, facile, leichelich. KOEN. p. 12. LILIENVAR, colore lilii. Ph. M. T. I. p. 118. da roeseloht da LILIENVAR.

LIMBEL, limbus. FR. ex Bibl. vet. I Sam. 24. .. pictacium, abschrot von pergament. Voc. 1482.

LIMBOM, orcnus. Gl. Blaf. LIMENT, lutum, leimen. Mart. Joh. f. 1. darnach wurdent im die vinger an den henden v. die zehen an den fuezen mit LIMENT verbunden, v. olei der vf gegossen v. mis fuire angezunden.

LIMME, clamor. limmen, clamare. Hisp. quoque pro clamare dicunt llamare. Desumta funt ilta ex HORNECK c. 458. ubi PEZ exponit fremere, furere. cf. LEUMONT. FR. ex JE-ROSCHIN: mit so graufamir stimme in klaegilichin LIMME. Apud ECCARD SS. med. aevi T. II. col. 1575. darum sah man LIMMEN den pabst u. grimmen als . .

LIMPHEN, congruere, apud OTFR. hinc hod.

glimpf. SCH.

LIMPFIG, tener. FR. ex PICT. cf. GLIMPF. GLIMPFEN.

LIMRUT, virga visco illita. Ph. Joh. f. 43. er werde gevangen an dem zwi unde an der minnen

p. 194. fo fach man in lieblichiften ir kleinen LIN. p. 196. hin geleit sin LIN so klein da wisfin bein so luchten dinr ich hans derviur wis als der fne.

LINCISSEN, lapis pretiosus, sed e fabulosis, ut credo. CAM. LEONARDUS in speculo lapidum 4. Ven. 1516. ex urina lyncis animalis duo lapides gigni refert, quorum alter lyncurius, lyncis alter f. luxflein vocetur. Mentio hujus in Ph. Joh. loco cit. in ALLECKER.

LIND, lenis . . mollis. hinc LINDE kleider. FR. Ph. M. T. II. p. 61. & 67. LINDIU diehel.

LINDELING, reolinatorium. Voc. 1482. faul weich beete. FR.

LINDEN, mollire, placidum redderc. Ph. M. T. I. p. 29. swer hie dine gnade vindet dem wirt dort Got so GELINDET das er in im sa gesindet. . LINDE, tilia, philyra. zut a lind, mollis, quod cortex ejus interior sit lentus & flexibilis; aut a Suec. linda, fascia, fasciare, ab usu quem praebet in vinculis faciendis. W. IH. AD.

Patlim fub tilia olim judicia habita. H.

LINDENMONAT, Junius. chorion. quod eo mense tilia Horescit.

LINDWURM, boa, crocodilus. Voc. 1482. cf. LINTRACHE. etymon lind, Bremae, linda, Suec. fascia, vinculum. v. sch. w. C. b. Tr. f. 158. er kam rieht als ein LINDWURM geschossen vf troiere dar.

LING, in terminatione vocum illustrar. w.

LING, mollis .. lenis, lind, gelind. OTTO D. man findet zu dem kar LINGE eppfel. hod. sie rustici in Alfatia. Ph. M. T. II. p. 235.

LINGE. cf. LEIDES. an pro lind, gelind, lenis, quod nostrates rustici efferunt lein, ling; an

a lingen, prospere succedere?

LINGË, eventus, exitus negotii. a gelingen. H. Trist. p. 36. Tristan bett nu swert genomen und ist zu rechter Linge komen. ib. p. 75. bie mit seitte er ime zu bant sine LINGE und alle von grunte fo er beste kunde. potius a simpl. lingen. NOTK. pl. 89, 11. der LINGISO dero tumben, prosperitas steiltorum. sch.

LINGEN, succedere, gelingen. Sax. inf. dicit lycken, unde per epenthesin lingen factum ex Myth. n. 44. lo LINGEN dir. will for mente W.

LINGIG, LYNGIG, facilis, commodus, habilis, idoneus. KEYS. Post. P. I. f. 4. vnn als er nun den sachen lang noch betrachtet, fyel im under anderm in, das kein verfanglicher lyngiger weg wer unn dass er das nit bass moecht zu wegen richten. cf. P. 111. p. 70. Par. d. S. f. 158.

LINIE, linea confanguinitatis. De LINIE dal f. dael, Sax. inf. linea descendens. Male quis id dal explicare satagic per zahl; potius ex dicendi forma hendalen, inferius, intelligitur, unde & de rechten LINIEN hendalen dr. H. Adde notiffimum zetal, infra, Gall. aval. OTTO

D. f. 25. von des LINIEN J. C. geboren wart. LINK, finister, laevus. Effertur lingg, lenk, lunk, ling, flink, licht, locht, lucht, left, Gr. Aans, Lat. laevus, leiz, laeiz &c. OTFR. & alii ei subttituunt winistra, winstra, Germ. fup. abiche. cf. AD. Etymon MARTINIUS ftatuit linguo Lat. W. Gr. names per epenthesin.

LINKENBRUCH, - in re venatoria. In D. a. 1304. redditur Lat. avinum finiffre, ubi H. statuit leg. armum sinistre. Alibi ejus loco legitur der lincke fuß.

LINLACHEN, linteum. Fab. d. minn. n. 48. hod. Arg. lilachen. Ph. M. T. II. p. 195.

LINNOL, alphabetum. LINNOLA, lineas. Gl. Monf. sch.

LINSE, pro life, leis. C. b. Tr. f. 10. verborgenlichen si do schreit und in so LINSER tougen-

heit. f. 93. mit LINSEN fuozslapsen ganc suir dich. f. 145. er sprach LINS und tougen wider in. LINSEN MEUCHLEN, cibi species. Ber. v. dem Ammtt. Amt. MS. er ladet die berren zum nacht-imbis auf der alten herren stub, zu dem linsen-meuchlen. cf. moechele. lenticulae coctae, linfenmus.

LIN-

LINSTATT, Lunaevilla. B. HERZOG Chr. L. 8.

LINTRACHE, draco a S. Georgio confectus, lindwurm. Gl. ant. line, basiliscus. Etymon habetur Suec. linda, involvere fasciis, item fascia, unde olim linne, vermis, serpens. cf. W. IH. AD. Fr. NIBEL. col. 243. einen LIN-TRACHEN sluoch des heledes hant.

LINTZ, therittra, pallia muliebria. Gl. Blas. f. a lino, leinen.

LIP, amafius, amicus, liep. Ph. M. T. I. p. 27. friunt getriuwer LIP.

der LIP, labrum, lippe. Ph. M. T. I. p. 61. wie mich forge twinget u. singet doch mir der LIP. p. p. ir vil minneklicher LIP huob gen mir sin klaffen.

LIP, persona, homo. cf. LEIB. Ph. M. T. I. p. 112. vil dike in schoenem bilde sicht man leider valschen LIP. p. 147.

LIP, LIB, vita.

Myth. n. 8. sag an was sol dir der kip das
du mir trouwest an myn LIP. Ph. Joh. f. 66. do hies er dem gefinde mit trowende gebieten an den LIP. praecipere vitae periculo. Ph. M. T. I. p. 12. 98. uiber LIP u. uiber guot. p. 67. st was mir ie gelicher masse so der LIP. cf. p. 91.

LIPBEMLICH, idem quod lipfel. Alf. D. n. 1298. das sin begrepde und LIPBEMLICH begungen werde.

LIPDING, LIPPUR, LIPLEIT, LIPLOS, LIPNUS &c. v. LIB & derivata.

LIPFEL, LIPPFEL, LIPBEVIL, LIPBE-VILHE, LYBFEL, LYBFAL, LUITBE-FILDE, funus, exsequiae. Tw. a Goth. filhan, gafilhan; Fris. bifellan sepelire; bifelling, lepultura v. junii Gl. Goth. ROEN. p. 53. do der start, do mas er also arm, das men nuit hinder ime vant, domit men sine LIPBEVILHE moehte begon. Dr. & leibfall ib. p. 211. Reg. Sent. Sen. m. f. 53. item fo fol auch schoen Heintze bezalen das LIPBE-FILDE, und das sii gekostet bet, under den grund ze bestuttende. cf. Leibfall. grund ze bestattende.

Etymon elt leib, lib, corpus, & fall, casus. LIPFEL, convivium, quod die exsequiarum olim habebatur. . filicernium. v. sch. ad KOEN. p. 1131. hodie Arg. einem das LIP-

LIPFELRECHT, portio canonica, quae plebano parochialis eccl. folvi debet, cum
LISE, canticum. Ph. M. MS. n. 64. v. 173.

vorbin in walde uf der balde boert man bal
vorbin in walde uf der balde boert man bal-FEL bulten. cf. fr. & LUIPFEL. peliri vult. v. sch. ad koen. p. 1131. cf. ejusd. J. Arg. III. 342.

Ea de re acerrimae olim turbae fuere Ar-

gentorati. v. sch. ad Koen. p. 1131.

LIPGESCHWISTER, foror uterina. D. a. 1507. Elifabeth Abb. u. Luckel - Wilhelm v. Mosbach fel. Lipgeschwister. leibliche schwester.

LIPGEZUCHTEN, dotalitia. cf. LEIBZUCHT.

LIPGUT, usus fructus, WAHTER.
LIPLICH, spectans ad corpus. Vit. PP. Joh. f. 234. die waren liplichen willen gehorfam, obtemperabant corporis voluntati.

LIPNAR, alimenta. v. DANKNEME.

leibesnahrung. Vit. PP. Joh. f. 266. lat er

es durch bresten siner LIPNAR. C. b. Tr. f. 147. sich heten wol die geste gewarnet hoher LIPNAR. LIPNITZ, utilitas. Lud. T. V. p. 250. daz wir - vorzien und vorzigen baben alle des rechten dienst und LIPNIZ, das wir gehabt haben bis an disse tzert an erns pherrers hi-

tin von S. C.
LIPRAT, f. bona, penus, rat, gerade, ad corpus sustentandum spectans. C. b. Tr. f. 20.

llief lip ane guot LIPRAT daz leidet och vil gerne.
LIPVIL, – Reg. Sent. Sen. m. a. 1420. & 1422. vnd sollent Fritzsche und sin geschwisterde das Lipvil usrichten, was das gekostet bat, p. p. vnd tut das LIPVIL und die loning der sleier vij ts. v. s. pf.

funus, exsequiae. cf. LIPFEL. LEIBFALL. LIPFEN, maleficio praeparare ad nocen-dum. H. Trist. f. 48. du bist von einem swert wunt das dottig und GELIPFET ist. es neret dich nieman diser not es duige danne min swester Ysot. cf. geluppe. Luppen. Gold.

ad par. p. 384. LIPHART, leopardus. PEZ.

LIPSCHE, species monetae Lotharing. in ditione Mörchingen exsuperans paullum hallerum Argentor. Morchingen. Renth. rechn. a. 1707. f. 43. item sind zu Destrich xj. viertel guither gibt jedes viertel 6 LIP-SCHEN, 4 alb. 4 den.

potius moneta Lubecensis, vel faltem nummus ad marcam Lubecensem relatus, Luibisch, mark Luibisch, cujus olim frequens usus in

commercio.

LIQUARITZ, - MS. arb. cur. f. 31. negelin , LIQUARITZ und benedicten wurtz.

glykyrrhiza, fuifsholz. cf. LACKERITZ. EN, — Heil. Namb f. b. S. Utilige una LIREN, de S. Lucie und der bewerte zwoelff botte frige - dem fol man willig vaften und ouch fin bochgezyt loeblich viren, ich scheze aber dock das werde sich liren donoch so kummet der winacht-obend. .

differri. hod. leyern, an eswas leyern, moras nectere. f. a leyern, lyram pulfando tempus protrahere. AD. spectare putat ad lau, lauren, Sax. inf. luren, murcidum esse. HOR-NECK c. 376. de elect. Rud. I. Imp. und wie siz conduirten und mit der wal mendlich LIR-

de wunneklichen schal in susser wise gar von prise hobe Lise singet die nachtegal.

cf. LEIS. ich LISE, pro ich lese, lego. Ph. M. T. I.p. 113. LISE, voce submissa, leise. Ph. M. T. I. p. 90. sprich vil LISE wer get da. Argent. hodic lis. cf. T. II. p. 36. C. b. Tr. f. 127. LIUSE vnd flitte. . . clam. Ib. f. 130. ich hal min iammer LISE.

LISSEN, GELISSEN, femen emittere. L. Sal. A. Eccl. Th. . . unn do muehtent fich die vische nuit fuirbas in dems, grase verbergen, unn do inne GELISSEN, unn den rogen gelossen, das deruss ander vische wurdent. wenne noch dem, so die vische also GELIES-0002

He der person und Es da wireln heade. Com v. U. (cf. lutte)

SENT unn den rogen gelossen bettent, so wurdent donoch das gras und die ofe abgemeget am flusse enweg; unn wurde die Lissenge unn der roge verlorn.

f. a lassen, mittere, emittere. saltem apud OTFR. scribitur liuzen pro laffen. cf. sch.

LISSENGE, f. semen piscium. v. Lissen. pro lissung.

LISZNEN, susurrare, leni vel submissa voce loqui. PR. ex KEYS.

LIST, diaphragma. Voc. subj. rw. hod. adhuc Arg. feminae appellant aliquam corporis partem die List. Wit and Wit.

pars depressior corporis animalis in ventre versus pudenda, leiste. FR. AD. alias leiste, liste, margo, limbus. W. SCH. Gl. Bl. lim-

bus, lisda.

LIST, peritia, ingenium, solertia, consilium... astutia, fraus, dolus. sch. H. W. a leisten, perficere, praestare, ducit lift, peritia; a lafsen, simulare, list, astutia. sed duplici origine opus non est; troporum id est negotium. . . remedium. Myth. n. 16. vor schanswe ritterschasse loebelich desmals vor der LITZE den wart nye besser LIST dann der der zungen meister ist.

LIST, ars. KERO listara, artifices, listare, artificium. OTFRID I, 17. sterrono girusti artificium. OTENAD, thaz warun iro LISTI, stellarum cognicio erant ipsorum artes. Goth. LIST, ars infignis, liberalis. samglist, musica. verel. LIUMUND, sonus, sama &c. cf. LEUMONT. LIUT, populus. Par. P. V. T. Joh. f. 93. daz ich fluchte an dirre frist dem LIUTE, daz gesegnt ist. v. Gl. Car.

OTER. der liut, populus. in Sax. inf. lude

met daz ir dekeines LIST zu uwerm ungesunde niht geraten kunde. H. B. & Jos. f. 78. dem was mit LISTEN bas erkant von phisica der ho-heste list der von arzenie ist. Ph. M. T. I. p. 141. C. b. Tr. f. 15. Salamones LISTE. f. 64. der siben LIST.

LISTEN, blandiri. Gl. Monf. sch.

LISTERICH, artificiosus, kunstreich. C. b. Tr. f.

50. nature ift also LISTE RICH.
LISTELINS-SPIEL, - Ord. Civ. Arg. a. 1488. LISTELINS SPIEL mit wuirflen karten und pocken. in d. Straszb. Pol. Ord. p. 81. explicatur durch spiel, die allein auff list v. betrug und dem blinden gluick bestehen. cs. Constit. Magistr. Arg. a. 1529. wie das Gotslestern, fluchen, spielen — gestrasst werden soll. S. spielshalb dr. daß kein unser burger — hinsuir keinerley LISTLINS SPIEL auff wuirflen oder karten - thun soll. ib. auflgescheiden Listlins spiel.

LISTMANN, qui hostem inducere in errorem la-

borat. FR. ex FRONSP.

LISTWERCKER, LISTWURK, artifex. Voc. subj. Tw. Par. V. T. Joh. f. 174. Elam der kunic riche von Tire sante im da ze hant werkmeister wise erkant smide unn LISTwurken vil.

alias listmeister. SCH. ex WILLER. Gl. Bl.

artifex, listwerchere.

LIT, pro lide, membra, articuli. Kl. col. 156. diu LIT vil lute erchrachten an maniger frowen

henden. Fr. NIBEL. col. 246. do were et so sin hant daz ir diu LIT erchrachten. Ph. M. T. II. p. 40. 58. von hohen LITEN, f. idem quod de belle taille. porro II. 121. 255. LIT, jacet, ligt. GUG. Ph. M. T. I. p. 99. diu

nahe in minem herzen LIT verholne. cf. p. 102.

II. 103.

LITEN, transire. Gl. ad Prob. ein PA'SZ liten reddit durch einen engen PASZ gehen.

LITFASZ, LIDFASZ, dolium. Gl. Zwetl.

LITGEBER. V. LIDGEB.

LITHAUS, caupona. LIBGEB, caupo. HEI-NECC. El. J. Germ. II. 24.

v. LIDHAUS. LITKAUFF. v. LEUTKAUFF. idem quod leikauff. quod vide.

LITKAUFER. V. LEUTKAUFFER.

LITLON. V. LIDLON.

LITH, LIT, operculum. Gl. Bl. cf. LID. LITZE, — Ph. Joh. f. 16. mich tuot fin Spehe

was die zovch er an sich.

LIUERIG, la livrée. KEYS. Par. d. Seel. f. 84. ein boeser ungetrewer diener, der sich beschaemt die Liverio seines herrens zu tragen.

folet nominibus mulierum propriis annecti. sic Gretlud, Margarita puella.

H. B. & Jos. f. 108. do was das LIUT ze fere an unselden vereinet.

M. T. II. p. 151. cf. LANDEN.

LIUTLICH, publicus. Gl. Blaf. publicae, liutlicheru.

LIUTHEN, lucere, splendere, leuchten. Ph. M. T. II. p. 135.

LIWN. V. LYWN.

LIZ, in fine nominum illorum locorum, quae olim Vandali (die IVenden) inhabitarunt, est a Vandalico LES, quod sylvani denotat. e. gr. Putlia. FR.

LIZ, LIZE, idem quod lise, leis, passim in C. b. Tr.

LIZZEL, parvus. FR. cf. LUITZEL.

LO, pro la, lasse, lass. ct. LINGEN.

LO, lucus, saltus. cf. LOH. Ph. M. T. I. p. 125. sumer mache uns aber fro du zierest anger u. LO. cf. II. p. 182.

Lo, f. pro lohe, flamma, ardor. Ph. M. T. II. p. 92. doch swie vil si froeiden spil ob din libe mich nicht troesten wil so lig ich in sorgen 1.0.

LOB, pro lab, coagulum. Voc. 1482.

LOB, LOEBE, folia, laub. Ph. M. T. I. p. 21. der walt ist LOBES riche. KOEN. p. 5. mahtent nuesten us holz u. LOEBE. inde lobsink.

LOEBE, lobium v. umbraculum. TW. ticus, laub. Tw. Ph. Joh. f 52. mu lag ein jungfrowelin edel schoene unde fin der jare ein kint um oech einvalt an einre LOEBEN die gestalt was entgegen der strazen bin. cf. LOEBELIN.

cf. LAUB. Gl. Blaf. lober, frondes.

LOEBELIN, LOEUBELIN, LAEUBELIN. - Leg. Sor. d. S. Clar. d. Id. Jun. darnach wart si in ein Loebelin geworfen. Leg. SS. Joh. MS. ad d. Id. Jun. darnach wart si in ein unreine LOEUBLIN geworfen. cloaca a taub, locus tectus. cl. LEWBLIN.

J. Arg. ant. c. 55. der wincepfer recht ist, das si alle mantage vegen des bischofes 10-BELIN, unt sine kasten, ob ers enbern nicht en wil. Lat. "cauponum ins all Grandle en wil. Lat. ,, cauponum jus est singulis diebus lune purgare necessarium episcopi & granarium si carere noluerit,, ita Lo-BELIN esse videtur latrina seu sella stercoraria; contra sch. in Gloff. fubj. koen. reddit per laube, Spaziergang, cf. LOEBE. W. FR.

In Stat. Arg. apud KOEN. p. 731. videri potius posset lobelin significare id quod sch. statuit, ni rectius de penu cibaria intelligen-.. dum sit, quae & ipsa fornicata elle solet &

aote cum granario conjungitur.

LOEBERTAG der Juden, scenosegia. Tw.

lege scenopegia.

LOBETANZ, choreae festivae rusticorum in fine felti Pentecoltes, in encaeniis & sub frondibus haberi folitae. KEYS. Post. f. 88. ein bilger, wann er durch ein dorf gat, da er die bauren unter den LAUBEN sieht tanzen, gat fuir. cf. FR. H.

LOB, laus. A. S. LOFE. W. Suec. lof. IH. OTPR. & KERO lob. Pol. chluba. Angl. laud. Lat. laus. cf. H.

LOB, consensus. O. jud. II. 8. mie der erben LOBE.

LOBEN, approbare, confirmare. ap. schann. S. A. H. S. p. 121. darumb Loben wir dy vorgen, dein rufung und wale, und wollen dy state balden.

iaudare .. consensu suo comprobare. w. a Lat. levare, extollere; alii a complosione manuum ducunt. est enim lofwa Suec. vola ma-ULPH. laubean. Isl. nus, item laudare. IHRE. leiva. A. S. lofjan AD. loben videtur olim de elevatione vocis esse dictum, quod in leuen, mugire, rugire, & loewe, leo, vestigia sui re-

liquerit. LOBEBERE, LOBENBERE, laude dignus. H. Trilt. p. 24. was des geschelles were auch was der LOBENBERE. L. Sc. s. 18. ich wene daz sii were schoene und LOBEBERE.

Ph. M. T. I. p. 162. II. 53. LOBECHTIG, laudativus. DASYP.

LOBER, laudator, approbator, suffragator. einen zum ausrichter, LOBER u. schelter seiner sache nemen, liberum alicui arbitrium in judicio caussae deferre in utramvis partem. H.

LOBEGELD, LOEBNUSS-GELD, laudemium. FR.

a Lat. b. laudare, promittere. FR. in Helv. hodieque vox in usu. Dr. autem lobegeld, quia dominus eo recepto feudum renovat & firmat, weil er die lehensfolge lobet oder bestaetigt. LUD. ad A. B. T. II p. 1039.

LOEBLICH, quod laudem promovet. Leg. Sor. d. S. Clar. IV. Non. oct. ich bitte dich,

ob es dir loblich si, dass du mir den bundert valtas vil gebest.

item laude dignus. Ph. M. T. I. p. 25. LOBELIN, laus minuta. Gl. ad Prob.

LOBESAM, LOBESAN, laudabilis. L. Sc. f. 138. in dieselbe stat kam geritten ein berre LOBESAM. Ph. Joh. f. x. ist dis essen Lo-BESAM gewesen, wilde oder zam. cf. Ph. M. T.I. p. 67. II. 186.

LOBESAM, LOFFEAN, fide obligatus. de scholde wesen ein erbar LOFFSAM dersuluen herschop. H. LOBESAM, fide dignus. Germ. inf. lovefam. Br. WB.

LOB, promissio. J. Pr. Sax. III. 41. iecliches ge-vangenen tat und LOB en fal durch recht nicht

stete sin. Cod. Arg. gelubde.

LOBEN, promittere, geloben. H. Trist. p. 117. Herzoge berre sint gemant der tru-wen und der sicherheit also under uns wart uffgeleit und also ir LOBETEN wider mich. L. Sal. Eccl. Th. A. f. 273, darzu LOBE ich fuir mich unn erben disen koeff stete zu babende. J. Stat. Solod. t. . s. p. 71. et soll an eides statt LOBEN. Ap. STEVERERP. 259. wir verheizzen und LOBEN ouch mit difem brief vestiglich, daz mir. .

spondere, stipulari, Lat. b. laudare. cf. J. Pr. Al. c. 43. 348. 391. Ph. M. T. I. p. 81. II. 196. Acute W. dextram Edemque dare interpretatur, repetitque a Celt. law, lob, lof, Scot. luf, manus, quocum convenit Suec. lofwa, de quo IHRE. C. B. llaw, maitus; llofi, tradere; llawd, Angl. laud, laudare, quod docere poterit, Lat. laus, landis, laudare, ex codem fonte promanasse, ex quo lob, loben, & w. perperam huic voci duplicem originem adfignare pro diversa significatione. cf. & LAUBEN. In Sax. Inf. dr. lauen. cf. O. Jud. I. 19.

LOBBE, collare rugatum, rugosum, striatum.

lic & Belg. FR. cf. & Br. WB,

LOCAT, classifis scholae . . praeceptor, hypodidafcalus, vicarius. FR.

LOCH, apertura, hiatus. spectat ad lechen, hiare, lucke, rima &c. W. AD.

LOCHEN, foramina facere.

LOCHEREHT, perforatus, loecheriche. Vit. PP. Joh. f. 271. vnn schvt es in ein LOCHEREHT vas.

LOCHEN, claudere. Goth: lukan. A. S. lucan. Angl. lock. oppon. uslukan, antlucan, intlohhan, entlocken, aperire. FR.

LOCH. carcer.

w. refert ad lucken, claudere. sed sufficit loch notare & foveam, latebram. Celt. llech, latebra; Ucchu, latere. TAT. loh, fovea. A. S. loe, claustrum. w.

LOCHSCHREIBER, scriba criminalis. PR. LOCHA, antiae. Gl. HRAB. cincinni. Gl. PEZ. cf. GRUPEN. ux. Th. p. 143.

hod. locke. convenit fere floccus. FR.

LOCH, lucus. Gl. Blaf. alias lah, loh. LOCH, LOCHE, — ECK. Pred. P. V. f. 49. die rain anwanden umbackern schildstuin verruckend, oder marckstein und LOCHEN. idem quod lochbaum, lachstein. cf. LACHE.

0003

LOCHEN,

LOCHEN, fines designare, lachen. FR. cf. LA-

LOCHBAUM arbor terminalis. a lochen claudere, quia limites id, cujus fines funt, claudunt. FR. cf. LACHUS.

potius a lachen, incidere. v. LACHE.

LOCHSTEIN, lapis terminus. FR.

LOCHLICH, — ECK Pred. P. ult. f. 26. dann ich wil euch wonhafftig machen und LOCH-LICH allen voelckern der erden.

f. gratus. faltem Gl. Monf. lochot, favet, permulcet; lohontiu, mulcentia. hod. locken,

mulcere, allicere.

LOECKE, cincinni. Pfalt. Arg. pf. 64. fie fine gemeret viber die LOECKE mines hovbtes die mich ymbe niht haszetent. Ph. M. T. II. p. 59. mit Ir reiden LOECKEN. p. 67. LOEKEL.

LOCKEBAR, cincinnos vel capilium alere aptus. fignum olim ingenuitatis. GRUPEN uxor Th.

p. 185.

LOCKENEN, negare, laugen, laugnen. J. Pr. Sax. I. 3. bekennen oder versachen. Cod. Arg. bekennen oder lockenen.

LOECKENBAR, qui negat, inficians, laughar. Als. D. n. 1336. er bekante das - u. er were des nit LOECKENBAR.

LOD, LODE, sarcimen, zerhauen euch. Voc. 1482. FR. hodie passim in usu. Ap. Run. lod, villus. Regnerus Dan. rex dictus Lodbrog a braccis hirfutis. w.

LOD, - Goth. terra, fundus, proprie proventus praedii conductitii, usus fructus. y.

VEREL.

LOD, locus incultus, laede, lehde. PR.

LOD, tributi species in Helvetia, quo quinta pretii bonorum immobilium venditorum fisco publico cedit, etymon est allodium. Sunt & bona ab hoc vectigali immunia, dicta gueter von freyem lod. BURNETS Reiseb. durch d. Schweitz p. 161.

LODDING. V. LOTDING.

LODE, pondus. v. LOT.

LODER, LODERER, vagus. cf. LOTTER.

LODLEN, remissum incedere, vestimentis fluxis, pendulis cf. LOTTER. KEYS. Post. f. 153. sie kommen LODLEN ungeguire u. unge-Schuirzet. FR. hod. sic Arg.

LODLECHT, laxus, relaxus. KEYS. Post. f. 132. die der schlag geruihm, sind weich, LODLECHT, die hut lumlet, lapet. PR. hod. sic Arg.

LOEFFEL, amasius, ancillariolus. Keys. G. Spinn. N. vj. wenn ich sprich weltliche libe, so meine ich alles, das da zeitlich ist, ich meine nit die unreine liebe, als ein LOEFFEL ein naerrin lieb bat. BRAND N. Sch. c. 65. wann nit bie weren ouch die LOEFFEL die gassentretter und die goeffel.

unde loessen. cf. PR. Jenster.

PR. ducit a leif, Sax. inf. pro lieb. Rectius alii a lasse, homo stultus, ineptus, insulfus. quod locus a nostro hic cit. egregie firmat, dum simili modo apponit goeffel, manisesto pro gassel. Jam istud lasse W. & FR. a lassen, labben, lambere, ortum pronuntiant, cui etymo favet, quod & lecker eodem sensu ac laffe, loeffel, occurrere soleat. AD. etymon statuit adject. laff, lapp, schlaff, quod insipidum designat.

LOEFFELEY, LOEFFLEREY, amoris testificatio. FR. adde illicita, infipida.

LOEFFELN, procari. W. repetit ab A. S. lufian, amare. Alii malunt a laffe. cf. LOEFFEL.

LOEFFELN, teltari amorem vespertino concentu musico, eine serenade bringen. N. Sch. f. 43, mit groffen welfchen violen des nachts LOEF-PELN. FR.

LOEFFEL-BUND, foedus nobilitatis Sabaudicae contra urbem Genevensem factum a. 1530. Socii hujus foederis pileo affixum gerebant cochlear, ut oftenderent, se coch-learibus quali fine armis subjugaturos esse urbem Genevensem. stettler Annal. Helv.

L. I. p. 37. FR. LOEFFEL-HOLTZ, amasius. KEYS. G. Spin. M, iij du hast gewohnet bey dem knecht in dem hauß mit einem Loeffelholtz, mit einem gesunden Johannes, du bist zu dem tanz gangen, du bast buipsche kleider ge-

LOEFFENDE KNECHT, milites vagabundi. Chron. MS. GERUNOII f. als die LOEF-FENDE KNECHT zu zyten etlich die in der

eynung sint, schedigent.
loeffen pro lauffen. cf. LAUFFENDE. KOEN.

p. 26. noch der welte LOEFFE.

LÓEFER, curfor. Tw. LOEFEEZIL, stadium. Tw.

egregie pro lauffziel. LOEFFIG, Ellidus. Reg. Sen. m. a. 1420.

aber ber Hug Drizehen wer in zu der zit zu bescheide und ze LOEFPIO der suchen gewesen und werent dieselben kleinen ret und ouch sui in den sachen ervert worden.

cf. LAEUFFTIG eodem fenlu.

LOFFTE, votum. FR.

sic Sax. inf. pro geluibde.

LOGE, LOUGE, infidiae. Vit. PP. f. 68. alfo dass sp beide fielent in des tuiffels LOUGEN. H. Trift. p. 100. er leite ir aber mit froge fine stricke und sine Loge. cf. koen. p. 39. Altrol. MS. p. 32. so ist gut urluige unt LOGE legen. cf. LAGE. LUGEN.

inde orlog, bellum indictum. SCH. Litt. Jacobi Com. Moersiae & Saarw. a. 1456. ad Com. Schaffrid de Leiningen: daz ich an noch eynen dritten der graveschaffe Saarwerden versezzet habe mag wol sin gescheen durch die suisse pfiffe die du offe die zye als ich es versten zu LOGE geleges und gepfiffen inne derglich wie man die iungen fogel umb ir nest betruigt.

LGEN, insidiari, insidias struere. Ew. Wish. f. 68. die belleschen tiere bant mich umbe geben; sii LOGENT der armen selen, ove fit in muige werden.

LOGENT, excubabant, jacebant, lagen. KOEN. p. 121.

LOGER, insidiae . . castra, lager. FR. LOGERN, castra metari, lagern. FR.

LOGUNG, infidiae. Tw.

LOGEL, vasculum, doliolum, laegel. KEYS. Polt. in pail. Dni. b. s. ein LOGEL mit wasser. hod. fic Arg.

LOGE-

LOGENER, mendax, lugner. C. v. d. leb. Chr. p. 29. du falt keyn valsch geezuk noch LOGE-

NER wefen.

pro locker, rarus, tenuis. Voc. 1482. FR. LOEGERTAG, dies Saturni, a Suec. loga, lavare, quod balneis foleant uti Septentrionales populi die Saturni. v. stade. p. 385. cf. LOEWERTAG. item PEZ.

LOH, lucus, faltus. Braunschw. Wald. O. a. 1598. das bolz in den Louen, auen und

maehren. v. pr.

Dimin. loehlein. In fine nominum locis inditorum frequens occurrit, sic Taennenloh, Venloo &c. FR. cf. tamen W. in lo. ECCARD de or. Germ. p. 91. explicat lo collem aut fylvam recenter aflurgentem.

H. B. & Jos. f. 102. Apollo der vngewere der was ein birsere durh LOII durh welde unn durh zil. Ph. M. T. II. p. 207. bluomen in

dem LOHE.

LOH, flamma. WIMPH. Cat. Ep. Arg. in fin. ", Sigismundo Comite de alta flamma, vulgo Hoenloe.,, hod. adhuc dr. es brennt lichterlob. v. FR.

Gl. Alyrus, prof. Goth. lauh. Lat. lux, lucis. A. S. leg, lig. Franc. & Al. laug, louc. Suec. loga. Isl. log. Belg. ley. Angl. low. Fenn. liecki. W. IH. Dan. luc. AD. Bremae loegnifs.

LOHEN, candere, gluihen. Chr. R. col. 39. ouch LOHENT sine ringe sam daz fiure tuot. cf.

LOUGEN.

LOHBUCH, LOBUCH, liber legum, lagebuch. FR. LOHER, cerdo. Ap. GUDEN. T. I, p. 598. ,, cerdonibus Maguntinis, qui Loher vulg. appellantur.,, cf. LAWER.

LOIBER, LOEIBER, folia. Ph. M. T. I. p. 20. es habent die kalten nehte getan das die LOEI-BER an der linden winterliche val ftan. II. 203.

LOEICKEN, negare. Gnom. col. 51. der dip getorste nie stelen, konnte er nie LOEICKEN vnd helen.

LOISEN, carmina elogica. cf. LEIS.

LOKENEN, LOUKNEN, inficiari, laeugen. FR. cf. LAUGEN.

LOEKLOSZ, LOKESE, cerdoleum, cespes. Voc. 1482. massa sicca e macerato cortice. FR.

LOELLEN, lingua sua lambere labia, ut canes folent item infantes, lullen hod. Arg. KEYS. N. Sch. f. 3. FR. inde Argent. lulli, ista consuetudine laborans, ineptus. Suec. lolla, femina fatua, inepta. Fenn. lolli, impolitus. in Hasha Molles, negligens. ESTOR. Gr. Au-Aos, stolidus. IHRE.

LOELLEN, mussicare. cf. LOLLHARD. Osnabr. lollen, ingrata voce cantare, luillen, falivant

emittere negligenter. STRODTM.

LOLBRUDER, LOLLBRUDER, iidem qui Beghardi. | cf. BEKERT. WURSTISEN Basl. Chr. ad a. 1400. die begharten nennte man auch LOLLBRUEDER. f. quasi candem mammam sugendo nutriti. Apud MATHES. in Sarepta conc. 15. per jocum sic dr. pinguis monachus. Alias dicti & lollharden, quos vide. Iis similes olim Osnabrugae luitlesuisters.

LOLLFAETZEN, pannus mamillaris. scomma ap.

STETTLER. cf. PR. In scommatibus hodie-

que est faetzen, qs. pars abrupta.

LOLLHARD, LOLBRUDER, qui non est monachus & tamen in monafterio vivit. hoc nomine etiam veniebant haeretici quidam in Germ. Belg. Angl. v. FR. Geh. Ketzersch. f. 51. sie underredten sich von der dreyer bruder der LOLLEHARDT wegen, die gefangen worden seind, etwas irrung des

glaubens balben.

comparandos puto cum iis, quos fratres conversos dicimus, layenbruider. cf. GOLD. T. III. R. Al. p. 142. JOH. BUSCH Chr. Windesem. 2, 41., qui hujusmodi fratres devotos a mundo tunc despectos tq. lullardos deputabant. ,, FR. lollhard of. lobler, laudantes Deum, salutatos tradit, ut ex haelbler factum sit haeller. Poterat habere satis retulisse ad loellen, mussicare. KIL. lollaerd, mussitator, lollebroeder. Risum nobis debet GRASst, cui de ortu ac progressu haeresium Joh. Wielefi lolhardus a lolio, ql. fator lolii dictus videtur. Lothardi olim cum beginis simili fere usi fama. KEYS. mensch. b. f. 14. als etwan geschicht, das der eeman der toden frauwen unkuischeit volbringt mit der BEGINEN die der frauwen gewartet hat oder die eefrauw mit dem LOLHARTEN. Qui locus simul oltendit, aegrotis officia praeltitisse utrumque id hominum genus.

LOLHOELZEL, instrumentum Geometricum,

der pfeffel. FR. ex MATHES.

LOMBARD, formerator apud Lombardos, qui rei usurariae multam dabant operam. ct. Du fr. in Longobardi. LOMBARD est etiam ein leibhaus, pfandhaus, mons pietatis, da man geld auff pfand bekommen kan. It. ein zusammen gelegtes capital. Lom-mart, lummert dr. das leibbaus zu Hamburg. KLOCK de aei KLOCK de aer. 2, 20. FR.

LOMBARDISCH, Lombardicus. uiber das LOM-BARDISCHE gebirg schwoeren, jurare se sedem ultra Lombardicos montes fixurum. exsilii poena Argentor. olim dictata. SILB. L. Gefch. p. 175. a. 1383. musten zwey brodbeckenknechte uiber das LOMBARDISCHE gebuirg schwoeren nimmermehr heruiber zu kommen dann jenseit bist an den Gothartsberg.

LON, merces, praemium. pl. loene. Ph. M. T.

II. p. 22. Suesse LOENE.

LONBER, qui meretur mercedem. L. Sc. f. 143. waz gute werck niment durch vorbt beschiht die werg sigent Lonber nibt. lonbar, lonwuirdig.

LONBROD, panes paltori communitatis alicubi

praebendi. H.

LONHERR, pretiator. Tw. Arg. hod. lobner dr. qui mercedes solvit operariis publicis e. gr. caementariis, fabris lignariis, qui justu civitatis ad usus publicos laborem suum mechanicum contulere. Prot. Sen. m. a. 1392. f. 117. Claus von der LONHER-RE. Eccl. Thom. L. Sal. E. f. 139. andersit nebent Junckber Cl. Berer zu Strasb. der ein Lonnerr ist gewesen.

LON-

431 Va

Basileae, aedilis. PR. ex SIMLERO.

LONHUS, - H. Hagenbach. f. 166. donoch lieff er in das Lonnusz do die burger richten uß alles das die stat mit yedermann zu schaffen hat er sucht ouch do bar gelt. videtur effe aerarium, vel nostro more der pfenningthurn,

LONLIN, f. mercenaria, meretricula. Gnom. col. 70. manig wib heisset LONLIN weil ir ir man zu fremde sin. ni heisset sit pro heisschet, petit, tum lonlin foret mercedula. Gl: Zwetl.

mercedula, lonili.

LOND, finite, laffet. FR. . . finamus. MURNER Geuchm.

LONGFREDAG, dies Veneris ante Pascha, dies paralceues, quia ejus facra item jejunia majora & longiora. cf. Loccen. Suec. Goth. p. 26.

cf. Lange Freytag. LOENICKER, aries, instrumentum belli-

Voc. 1482. loniger, aries, machina belli, vervex. Bene FR. vidit, corruptum e Lat.

LOOS, porca. ECCARD ad L. Sal. p. 44. FR. cf. GESNER. anim. T. I. p. 873. Convenit Gr. harin, setosus, unde w. ducit. in Suev. hod. loas. LANG.

LOER, fascia. FR.

item lor, idem quod Lat. lorum. Inde helmloer, brunnloer &c.

LOERE, nacnia, vigiliae. PR.

LOEREN, ululare, ejulare, trifte fonare. fic a sono. Hos. 7, 14. so ruffen sie mich auch nicht an von bertzen, fondern LOEREN auff ibren lagern. Ant. vers. Bibl. wann fy klagten in iren kemerlin. cf. fr. stade.

broparor. ut & laerm, plerren &c. H. inde lorke, bufo, animal trifte fonans. W. AD.

LORBOM, laurus. Gl. Blaf. lorbeerbaum. LOROEL, oleum e lauris. Prov. LOROEL oder faule fisch, nugae. T. Spruchw. cf. FR. fic Bremae hod. laaroelje. cf. WB.

LORSCHAPPELIN, corolla ex lauro. cf. SCHAPPEL.

LORZWIE, laurus, ramus laureus, lorberzweig. C. b. Tr. f. 165. si fuorten gruene schappellin gestohten vs LORZWIEN.

LORECHT, statuta, consuctudines, jura, a lag,

LOERGAT, — Tyrol. L. O. 4, 6. tit. verschwendung der waelde mit LOERGAT poren, zigelbrennen, text, das Loergat zu paren... an idem quod lorche, tuber subterraneum,

truiffel? LOERMANN, stultus. KEYS. v. d. aplasz. p. 43. aber Micol sein weib, Sauls tuchter die spottet sein v. sprach (quam gloriosus) wie ist unser koenig buit vor der arch gangen v. sich gehalten (quasi scurra) als ein loer, loerd, homo murcidus, ignavus, stupidus. Gall. lourd, lourdeau. KIL.

LORTSCHEN, ludi genus aleatorii. PR.

LOS, LOSE, dolus, fraus. Gl. LIPS. losen, dolosum; losin, doloso; losonga, dolos.

unde hod, adhuc Arg, ein loser schelm. v. sch. ad eans. Lud. Reg. S. 27. cf. Gloff. Car. Alio fensu videtur accipi ap Gnom. col. 4. weltlich lop je felten wart on Lose South Home und un bochvart.

A. S. leas, leafe. Angl. leafing. Etymon

videtur W. laffen, simulare.

LOS, LOESE, dolofus, falfus, mendax. W. FR... Suec. loesaktig. IHRE. . . frivolus, reprobus. sic Lose ware. H. Ph. M. T. II. p. 72. LO-SIU hofribe. p. 178. der LOESE wolte das der biderbe wer verwaffen.

LOS, LOSE, fumitur & in bonam partem. Grave KRAFFT v. Toggenb. frus ich rosen je gesag da gesab ich me so Losen rosen. cf.

in Ph. M. T. I. p. 11. ubi f. lepidus, blandus. cf. AD. . . callidus, allutus, fehlimm. W.

Ph. M. T. I. p. 2. gegen der vil claren LOSEN. p. 49. reine u. wise senste u. LOS. cf. p. 65. LOSEN, mentiri. H. Trist. p 100. sus LOSEN SET die seboene Isot wider iren berren und iren man bitz das ime Losende angewan beide zwifel und zorn das er wol bette versworn das ir ernst were.

Augl. leafe, mentiri. leafing, mendacium.

LOSEN, adulari, PEZ. hanc feriem fignificationum constituit, blandiri . . dolosum esse . . mentiri . . malignum esse. Ph. M. T. II. p. 104 weller ir da ze hove lob u. ere beiagen so sol iu LOSEN u. liegen niemer missehagen. p. 234. der schalk hat schalke sitte der tuo swas er welle, er LOSE er smeiche, . .

Ph. M. T. I. p. 11. fiver da rosen ie gebrach der mac wol in hoh gemuete LOSEN. p. 87.

ziuhteklich si kunden LOSEN. T. II. p. 37. LOESER, LOSER, idem quod suserer, sufeler. Gnom. col. 24. LOESERE fint den berren liep doch stelent sie in ir ere, als ein diep. cf. luser. losener. er. in losen.

f. adulator . . porro mendax. Hisp. lifongero. Ital. lusinghiere. Gnom. col. 54. sver mit den fursten wil genesen der mus ir LOSERE dick wesen. Ph. M. T. II. p. 228.

LOSHEIT, asturia, blanditiae . . dolus. H. B. & Jos. f. 140, mit christemlihhem rehte wart

LOESLICH, aftutus. CHUNRAT der schrib. (in Ph. M.) n. 64. ir LOESLICH vegenblicke tunt froidenriche.

alture. Ph. M. T. I. p. 6. ein wib diu LOS-LICH lachen kan. cf. p. 194. II. p. 38. ir vil

lieblich gueelich LOESLICH grueffen.

LOSLICH, dolose, fraudulenter. MARNER. (in Ph. M.) §. 18. swer dieb mit den worten loslich trute tu im sam, si er ein ritter oder ein knebt.

mollis . tener. lenis. FR. hod. lofch . locker. LOSBECKER, piltor, qui panem molliorem & ad lagana prope accedentem pinsit; opponitur fastbecker, a fast, fest, densus. FR. LOS, LOSE, LOZE, fors, qua fortimur. . si-

gnum

gnum . . teffera. . . fors, quae jactu cadit. OTPR. ther loz, thie loza. TAT. lozze. Pol. los. Alii sibilam mutant in dentalem. ULPH. hlaues. Sax. inf. laut, lott. A. S. hlot, hlyt. Angl. lot. Dan. lod. Suec. lott. Isl. lut, hlut &c. w. a loefen, folvere, ducit, quod improbat IHRE. AD. ad leifle, latte, lode, corpora oblonga tenuia refert, quorum quondam in forte usus.

Germani olim ad fortis decisionem f. sortilegium non raro confugiebant, ut in haereditatis divisione, item in caussis aliis, quae difficile reddebant judicium & ubi fuspecti crimen vitabant, placebat tum ein unverdaech-

eig ungefaerlich los. H.

C. b. Tr. f. 47. si was vil gar behende mit

ober v. mit LOZE.

LOSSBUCH, - Chr. ant. Ulm. f. 22. er verbot alle loszbuicher, alle segen, um was foelicher zobery und ZIPFEL GLOBEN waren. libri fortilegio infervientes. Germ. inf. lotbock. KRAMER.

LOOSGERICHT judicium fortis. FR. spectabat ad judicia Dei s. ordalia.

LOSEN, LOSSEN, divinare . . ominari. C. b. Tr. f. 145. ir LOSEN vnd ir wissagen ersullet werden vs e'ort. FR. . . fortiri. A. S. hleotan, hlyttan. Franc. liozen. Al. lozzon. W.

LOESLER, LOSSER, fortilegus. LOESSLERIN, fortilega. FR. Gl. Blaf. fortilegi, lotzzera. LOOSELTAG, dies atrae, mabltag, verworf-

fene tag im calender, woran etwas zu thun nicht gut ist, e. g. aderlassen, haar abschneiden u. dergl. fr.
Germ. ins. LOOTELTAG. FR. Osnabr. lau-

teldag, qualis dies S. Medardi, quem futurae tempestatis indicem reputant. STRODTMANN.

LOOSTAG, dies, ex cujus facie laeta ubertatem, trifti autem sterilitatem esse futuram conjicimus. Zehender. §. 107.

LOSELNAECHT, noctes certae circa initium anni, quibus malculi & feminae fu-perllitiofe futuram anni felicitatem vel infelicitatem detegere certis signis se posse arbitrantur. PR.

Los, tellera, fignum. Los der heimlichen acht, fymbola occultiffima, quibus noscitabant se fciti judiciorum Westphalicorum. H.

LOSANZ, tessera militaris, losenge. FR. CX HE-DIONE.

LOSA, heus! audi, ausculta. cf. Losen. Ph. Joh. f. 11. lofa. Ph. M. T. I. p. 14. II. 74. Losa, scropha, porca. Voc. 1482.

LOSAN, Laufanna. PEZ. LOSCH, rubitorium, roth leder. Voc. 1482. FR. refert ad loh of. lohifch. hue f. facit C. b. Tr. f. 39. es (das cleit) schluog im nider vuir den buch v. schein rot als ein LOESCHE. ni intelligendus titio, ein loeschbrand. f. 76. da leit vil menger vnd enpfienc den grimmen engestlichen tot das grien alfam ein LOESCH rot von bluot wart geverwet.

LOESCHEN. cf. LESCHEN. LOSCHEN, latere in insidiis, lauschen, lauren. PR. ex Bibl. ant. & Voc. 1482. fic & NOTK.

pf. 17, 12. sch. cf. Luzzen. LOSEN, LOSSEN, audire, Keys. N. Sch. Tom. II.

f. 85. es seint etliche weiber nerrinnen, die schicken eim artzt das wasser, woellen nummen lossen was er sag, nit das sie ym volgen woellen, die betriegen sich selber . . . Id. Post. P. I. p. 21. dass ist im tempel do funden sie yn sitzend mitten unter den leerern, vnd Loser ihnen zu v. frogt sie.

auscultare. losa, losa, heus, audi. los kaerle, audi bone vir! FR. KERO hlose, ausculta. A. S. hlyflan. Belg. luyflern. hod. laufchen, & in Suev. auflosen. SCH. C. de Greg. f. 134. der appet sprach min liebes kint LOSI ich wil dir raten wol. H. B. & Jos. f. 71. du folt ir. (der evangelien) worte gerne LOSEN unn ir lere gerne volgen. Ph. T. I. p. 181.

einem LOSEN, alicui aurem praebere. Fab. d.

minn. n. 48. wer dem siechtag LOSEN wil. LOSER, aufcultator. NOTK. loffere, auditores. sch. Prov. hod. valet: der LOSER an der wand hoert sein eigne schand. f. huc quoque facit quod apri aures Suevis dr. lofer. LANG.

LOSENER, auscultator. . adulator.

LOSEN, LOESEN, folvere. LOS, folutus. ULPH. lausjan. A. S. lefan, lyfan. Suec. loefa. Scand. leifa. Angl. loofe. Belg. loffen. Conspirat Gr. Ausas. Lat. laxare. AD. Fab. d. minn. n. 11. er woelte im diu pfand LOESEN um drii hundere pfund. cf. Ph. M. T. I. p. 25.

LOSEN, solvi. de arcu vel selopeto tenso. FR. LOESEN, remitti, detriem fieri. Gl. ad Prob.

LOESEN einen auf recht, liberare reum banno tantisper sub comminatione banni superioris, si respondere accusatori recusaverit.

LOSFALLEN, dr. res quae quocunque casu coe-. pit vacare vel devolvi. H.

LOSLEDIG MANN, homo & vafallus ligius. H. LOSSCHELTEN, declarare liberum. H.

LOSSTERBEN, morte extingui aut devolvi. H. LOSTHEILEN, liberum pronuntiare per sententiam, absolvere. H.

LOSTHEILUNG, absolutio. H.

LOESE, redemtio, ausloefung. H. cf. O. jud. II. 10. LOSER, redemtor, erloefer. Mart. Joh. f. 41. loser u. behalter. H. B. & Jos. f. 72. Got der h. Crist der al der wer'te LOSER ist. Ph. M. T. I. p. 125. LOESER us den siunden.

LOSUNG, lytrum, pretium, quo quis fe ab aliquo liberat. Par. P. V. T. f. 195. fiver do wart usigezalt unu in die Goteszal gestalt, der muste Got fuir sin leben gesazte LOSUNGE geben als im do was ufgeleit der LOSUNGE richeit.

LOSUNG, liberatio ab oblidione, erloefung. FR.

LOSUNG, profluvium ventris. FR.

LOSE, LOSUNG, renuntiatio, aufkuindigung. D. a. 1601. wan ime (dem meier) zuvor von dem guesherren auf Thomae die LOSE geschehen. LUD. j. Client. p. 433. Bremae loefe. cf. WB. LOESEN, redimere. PR.

LOSBRIEF, literae, quibus permittitur jus retractus seu protimileos. Tyrol. L. O. 5, 11. aber die LOSUNG, die der verkaeuster im selbs und seinen erben vorbehalten unnd darumb LOSZBRIEF und sigel bat.

LOESER, qui jus retractus exercet. Tyr. L. 1, 9. doch das allweg der Loesen den kauffer der ausstenndigen kaufsumma on allen schaden halt.

LOSUNG, reemtio annuorum redituum. v. MARKZAL.

LOSUNG, jus protimiseos. J. Arg. sch. III. 183. und wedern erben der grund vellet von recht, die hant recht zu der Losunge, und sollent den buwe behaben, als er geschezet ist. Synonymon est 14 geltung. Stat. Oberk. p. 72. & 78. item so ein liegend guett, es sey baufs, hove, scheur, stall, hovestatt, acker, reben, garten, matten oder was das ift, oder wie das namen bat, verkaufft wuirdt, darauf jemandts die Losung oder GELT-TUNG hat, so soll der, so sollich guett ver-kaufft hat, allen denen, so die Losung oder GELTUNG uff demfelben verkaufften guett baben, den kauff verkuinden vnd anzeigen, wie theuer der bescheben, auch wie das guett bezablt foll werden, quod jus etiam appellatur abtrieb, einstand-recht, vorgeld, zugrecht, vorkauff, naeher geltung.

LOSUNG, liberatio pignoris. H.

LOSUNG, praestatio superiori debita, species tributi. ap. stevener p. 53. daz derfelb ir perchhoff und ir haufs und auch ir wirdt, den sie darinne habent, freg und le-dig sein sollen von aller steur Losung und forderung von aller wacht dienst, ga-stung und beschwerde. Speciatim in civitatibus quibusdam Imperii e. gr. Norimbergae. FR. ap. STEYERER p. 18. an mant, an zell, an losung, an steur, und an allem vngeld, wie der genant ift. ib. p. 59. vor aller steur. LOSUNG, und vordrung, vor aller wacht dienst, gastung und beschwerung. ECK Pred. P. V. s. 48. wachtgeld, steur, LOSUNG, gwerff, zirckelgelt.

folutio . . collectae & contributionis folutio. diéta' a liberando, quod cives fic quali pro fe illo termino liberentur. WEHNER . . triburum communiter a civibus folvendum. Lat.

b. lojunga. H.

LOSUNGER, quaestor, losungher. FR.

LOSUNG, pecunia pro concessione fundi & introitu Domino folvenda. H.

LOSEN, GELOSEN, vendere. FR. ums geld los werden. FR.

LOESEN, pro lesen, vindemiare. sicolim in Austria. FR.

LOESEMEISTER, vindemiae reditibus praepositus. FR.

LOESEN, inferere arbores. FR.

LOSEN, LOSSEN, mittere sanguinem, lassen scil. zur ader. FR. KOEN. p. 64. Suec. lota blod.

LOSKOPFF, ventosa, cucurbita medica. Voc. MS. An. unde kopffen, ventosare, schrepffen, ib. dr. & simpl. kopf. DUCHER f. I. a so wer gut das man einen ließ koepfp setzen mitten auf den magen und schrepffen.

LOSSE, lynx, luchs. Ap. GUDEN. T. IV. p. 57. eine gesellschafft genannt von dem LOSSE, Lat. sodalitas lynceorum c. a. 1410, cf. Br. WB. ubi derivatur a losen, lauschen.

LOT, finit, laefze. GUG.

LOT, plumbum. A. S. lade, leade, Ang. lead. Suec. lod. Belg. loot. Inde lotten, adhibito plumbo ferruminare. . . ob plumbi pondus dein meton, omne pondus notat. W. IH. AD.

LOT, LOETE, pondus. v. GELOET. corpus grave, last. Angl. load. . . globi tormentorum. Ap. LEIBNIT. SS. Brunfv. T. III. dar tho wol hundere wagen musten pulver u. LODE tragen. FR. Suec. LOD och krut, plumbum & pulvis pyrius. 1HRE. Sic & Germ. kraut u. LOTH. AD. cf. & Br. WB. ubi: ein isern LOHT van 9 pund sell in de krummen strate up S. Steffen.

LOT, ponderis determinata quantitas .. femuncia. Lat. b. lotum, loto, lodis. Sax. inf. lood.

Boh. lott. W. FR.

OETIG, ponderis legalis. D. a. 1282. in L. Sal. A. Eccl. Th. f. 133. bant gegeben ze koeffende vuir lidig eigen umb achtzehn mark filbers luters und LEDIGES des gewege von Strasb. ap. HERRG. Vol. II. P. II. p. 613. umbe 200 marche filbers, luters und LOTIGES, Strasburger geweges. Litt. CONR. de Wittenheim a. 1315. so sollent ich und myn erben dasselb lehen geben zu keuffende um 200 margk filbers luters und LOETIGES, des geweges von Kolmar. eit a lot, pondus, unde male scribitur ledig. cf. FR.

item lotig, lodig, proprie ponderosus . . dein jultum habens pondus. Nonnunquam numerus definitur aut verbis exprellis aut tacite, tum loetig reddendum secundum numerum semunciarum, quas marca puri auri vel argenti continet. Sic 12 loeig, 13 loetig &c. Sic ledig, loetig, des geweges von Colmar &c. cf. FR. SCH. Metaph. fumitur in Ph. M. T. I. p. 126. sit ich dem getruwen frunde bin ein LOETIG und wol gevieret, ubi f.

legendum einloetig.

LOETIG GOLD, aurum purum. ap. wen-CKER. Pfalb. p. 181. Conflit. Car. IV. a. 1318. 100 marck Luters goldes, ap. schann. S. A. H. S.p. 72. 100 pf. LOEDIGES GOLDES. SCH. voce mark diverso fensu sumi docet loetig gold.

LOTEN, LODEN, facere, ut quid sit justi ponderis . . metaph. dignitatem & auctoritatem

fuam alicui adserere. H.

LOTBUICHSEN, sclopetum globis semuncialibus projiciendis. oppon. pfundbuichse. Br. WB. LOTDING, placitum indictum, ein geboten

ding. a loten, laden.

item lothing, lodding, olim judicium provinciale Marchiae vet, in oppido Werben ab antiquiss. temporibus semel in anno & quidem exacto post placitum botding mense, haberi solitum. cf. oelricus Difl. de iis judiciis. 4 Frf. ad V. 1750, qui a leodibus s. leu-dis derivat loeding, & placitum populi interpretatur; FR. a laden, indicere, ducit; alii a loeten, loesen, solvere scil. debitum adjudicatum; alii aliunde. Verum, quum botding aeque sit placitum generale & lotding proxime fequatur, in quo cjusdem generis caullae, eorundem hominum, ab eodem judice, eodem ordine auditae definitaeque funt, H. putat,

lotding significare judicium speciale & ponderollus, quippe quod fuerit caussarum & litium peremtorium, wo man die schwere hand darauf legte. Veteri enim instituto, quod per sententiam in botding judicatum erat, in lotding paratam habebat exfecutionem: die beym BOIDINGE zuerkannten buszen wurden am LOD-DING nach verlauff kurzer frist gebuihrend eingetrieben. Ipsam appellationem lotding natum censet idem H. non tam ex sensu vocis, quam ex paronomasia & rhythmi studio: auf botding folge lotding. Mihi, ut dicam quod fentio, ipla H. argumenta favere videntur origini ductae a loten, loeten, solvere.

LOTEIGEN, merum proprium ac fine ulla con-

trovertia. H.

LOTERLICH. cf. LOTTERLICH.

LOTLECHTIG, unciatim. DASYP.

LOTPFENNING, LOTPENNIGHE, - FR. cx SS. Brunsv. T. III. p. 548. ubi videtur pertinere ad lot, pondus, vel ad laten, loten, pro lafsen, sinere, permittere.

LOTSCHILLING, folidus argenti puri. H.

LOETSCH, tabernaculum. KEYS. Post. P. II. f. 251. das dritt fest der Juden, das bieß festum tabernaculorum, das fest der loubertag, da wonten fre unter den buitten und

LOETSCHEN vor ibren buisern. cf. LETSCHE.
LOTTER, LOTER, LOTTERICHT, Osnabr. lodderich, Bremae ludderig, remissus, laxus. W.
refert ad los, laxus, solutus; FR. ad luder. cf. & LODER. LODLECHT. . . vanus. NOTK. pf. 11, 3. LOTER chofont fie alle ze ein anderen . . vagus. FR. ex B. ant. Jud. 9, 4. arme mann u. LOTTER, inopes viros & vagos. . . descs , piger. W. in Suev. hod. lotter, ne-

gligens. LANG.

LOTTER, scurra KEYS. Post P. II. p. 37. dorumb so suichent sye eer in ir kleidung und feind verbraemet und ußgestrichen und boch am tisch, und luigent das fre uffs LOTTER-BETTLY kumment, hig aber du, das du dem lotterbettly nitt entsprechest, das du nitt ein LOTTER seyest. sanss: lotricus, lotter, homo vanus & inverecundus, qui insistit factis scurrilibus, ut inde habeat nutrimentum. cf. pr. Par. P. V. T. f. 176. spilende und springende unn mit den LOTERN singende. H. SS. P. II. f. 137. do spottet ain LOT-TER seiner predig, do verbenget Got uiber in das er zu hant mit dem boesen feind bebaft ward.

DASYP. lotter, verbero. Gr. Ausseges, conviciator. Lat. ludio, Lydus. Suec. loeddare, lyddare, gesticulator. Isl. loddari. quod ad lauten, canere, refert W. Fenn. luttio, homo inutilis. Gl. Germ. vet. luderer, histrio. Serm. SS. Joh. f. 163. so dv luigest durch das dv den luiten deste bas gevalles alz der LOTTER oder der spilman der umbe gabe lobet den der do zvo

scheltende ist.

LOTTER, latro, fur, praedo. a C. Br. lladd, interficere; lleas, llaith, lethum, caedes; lleidr, fur, latro. A. S. hloth, praeda; hlo. there, praedator. Convenit & Hebr. lata, interficere. Gr. Actes, servus, famulus. Lat.latro. W.

LOTTERN, LODDERN, folvi, remitti . . fcurram agere. FR. vom wahrsagen, LODDERNU. revberschen.

LOVER

LOTTERBETT, grabatus. Sent. Sen. m. Arg. a. 1419. item ij kensterlin, it. vj spanbet , it. j. LOTERBET. FR.

anaclinterium, faulbett. Lat. b. lutherium. Gall. olim lodier, loudier. W. ducit a lottern,

folvi, remitti, & luder, ignavia.

LOTTERBUB, nomen habere videtur a Goth. loddari, quod histrionem, musicum, circumforaneum ludionem significat. ve-REL. In N. buicher S. XXII. oeffn. p. 715. derivat ab A. S. blod, quod cohortem & quidem plerumque malorum fignificat. cf. staden. & fr. Gerstens. p. 60. das doch gedichtet und gelogen sey durch die LODER-BUBEN. LUTH. Act. 17, 18. spermologus redditur ein LOTTERBUB. ECK Pred. P. V. f. 37. das man kains Lotterbyben oder hippenbuben me darff.

WORM. in litt. run. lodur menne, homo vilis. Planissima est derivatio a lotter, scurra. ECCARD. ad L. Sal. hominem dolofum interpretatur. olim reddiderat confortem praedonum. STADEN. derivabat a luder, quod male

exponebat ludum.

LOTTERHOLZ — KEYS. Post. P. II. p. 74. die mit dem LOTTERHOLZ geben einem daffelb boltz zwischen beyde bend, und machent ein beylant dorumb und wettent mit eim. ob es berab gang oder nitt, welches er den erwelet, so ist es verloren.

f. lignum f. bacillus instructus fascia fluxa. remissa, facile amobili. Ph. Joh. f. 18. louf

umbe LOTTERHOLZ.

LOTTERISCH, scurrilis, scurriliter. DASYP. PR. LOTTERLICH, feurrilis. Silb. L. conf. f. 34. Spotlichvi vnn LOTERLICHVI wort vnn geberde.

LOTTERVALLE, convicium muliebre, quod respondet masculino lotterbub. cf. KALLEN. f. metaph. valle, a falle, decipula.

LOTTRER, idem qui loder, lotter, loderer. hino ap. Grobian. der loterer fchar. FR.

LOTTERICH, LOTTERICK, Lotharingia. ap. schann. p. 292. Herzog zu Burgund, LOTTERICK, zu Braband. LOUB, LOUBEN. V. LAUB. LAUBEN.

LOUBERTAG, feltum tabernaculorum, lauberbuittenfest. REYS. Post. P. II. p. 74. do nun der berr im eine solche gewohnheit gemacht bett vor seinem lyden und sterben, als ir yetzt geboert baben, do ist er geme-sen zu Hierusalem auf der bochzyt der LOU-BERTAG das doert gefiel im berbst. cf. LAU-BERTAG. LOBWERTAG.

II. p. 254 das nieman ere haben mac nach herze liebe sunder klak gar ane kumber und not der LOUCH so niht in den sak, Locum mendosum esse credo. f. pro gar legendum gae. proverbio dr. mendacium esse tam grande, us in faccum intrare nequeat.

LOVERTAG, LOEWERTAG, Danis dies balneorum. a love, loemen, lavare, purgare. HALT. C. Mos telle wormso etiam-Ppp2

num viget, ut hoc die (fabbati) balneis dent operam, ac sorditiem per reliquos dies contractam abluant. Alit conjiciunt, LOWERTAG originem cepisse a lowe vel lue slamma, quod etiam Suecorum loge denotat, quia hoc die solebant lucernae accendi in templis, quare Saxones interiores cam appellaverunt laterniag.

Quae de laterndag adjiciuntur, nihil ad rem

faciunt; rectiora vide in LATERN.

LOUGE, infidiae, log. Vit. PP. f. 109. und dartzu ist des teuffels LOUGE und versuchung alfo vil, das es gar kuimmerlich ift.

LOUGEN. cf. LAUGEN. Ph. M. T. I. p. 24. diu

red ist ane LOUGEN.

hod. Arg. gluiejen. Chr. R. col. 81. fi fluogen durch die schilde deiz (lege de i. e. das iz) LOU-GEN began von viur roten winden. cf. LOHEN. ad id gluihen f. pertinet superius notatum GLEHEN.

LOUII, cepe. Gl. Zwetl. lauch.

LOWDICH, Leodium, Luiteich. PEZ.

LOUWE, lixivium, lauge. Gnom. col. 41. die LOUWE machet schone wat wiewol sie selbs trube stat.

LOW, lixivium. hod. laug apud nos. L. Sc. f.

LOEWE, tepidus. KEYS. Emcils f. 59. in den leften zeiten werden die menschen LOEWE und kalt werden. cf. LAEW.

LOEWE, leo. cf. LAU. LAWE. Etymon leuen, luen, mugire. cf. Brem. WB. in leuen. Celtis Armor, hod. lewa, rugire.

LOEWE, nummus leone signatus. cf. Muinch.

muinzb. 1597. fol. 61.

LOEWEN-GESELLSCHAFFT, a. 1380 erat focietas comitum, baronum, equitum, nobilium, quae se appellabat die brummende loewen. intestabant urbem Francoturtum ad Moenum. FAUST Limp. chron. f. 39. Cf. FR.

LOEWENTHALER, thalerus leone signatus, diversis in locis. Bohemico primum a. 1518 in valle S. Joachimi, unde & thaleri Joachimici... dein Batavo. hic thalerus dictus & coronatus,

cronthaler.

LOEWERTAG, dies feriatus. KEYS. S. Par. f. 185. man hat in den kloestern zu etlichen bestimmten stunden gearbeitet, bolz gebauwen, gebouwet, geschnitten, ist nun in kurtzweil und LOEWERTAG verwandelt, das man kleine welleli machet. cf. LAUBERTAG. LOUBERTAG.

LOEWIN, idem quod LAEWIN. FR. ex STUMPF. LOYE, S. Elegidius, aurificum patronus. Br. WB. ein lehrjunge schall geven sunte LOYEN!

to lichten twe punds wasses.

LOYE, in re monetaria bonitas grani, korn. Gu-DEN. T. II. p. 567. vnd sint eindrechtig worden - einer muntzen von golde u. von filber in folicher LOYE u. in folichem werde tun zu flahen. T. IV. p. 35. tun slahen gulden die halten follen uff die ASSAYE u. LOYE 20 u. 3 krait fynes goldes.

LOYKEN, mendacia, luigen. PEZ.

LOYKEN, negare, laugen, laeugnen. paffim.

LOZE, fortilegium. cf. Los.

LU, olim. SCH. ex NOTK.

LUCH, locus paludofus, qui aestate prati loco eft. cf. LUK.

LUCHT, laevus, LINK, quod vide. LUCHTER

hand, finistra. H.

LUCK, LUCKER, porofus. . flaccus . . falfus. PR. alias locker. C. Br. lac. Lat. laxus. W. KERO: LUCKI urchundi, fallum teltimonium. SCH. Conf. vet. apud GRUPEN. p. 1. in LUCKE-MO vrchunde.

LUCKE, hiatus, apertura, luicke. OTPR. luku. Gl. Monf. luchun, aperturas. Spectat ad lechen, hiare. Convenit rans, filiura; rango,

rumpo. W.

T. I. p. 39. wib und vederspil die werdene lihte zam swer si re rehte LUKET so suochent si den man. p. 87. ein ding mich ze froeiden LU-KET. cf. p. 86. 88.

LUCKEN, claudere. cf. LOCHEN.

LUCZ. die mark zu Lucz, Lufatia. J. Pr. Al. c. 39. LUCZEN, detrahere', minuere. steinh. f. 63. iecz den kunig LUCZEND iecz die juingling mictend. SCH. cf. LUITZEN.

LUD, flaccidus, remilius. DASYP. ich bin LUD, lampeche, flacceo. FR. spectat ad LOTTER.

LUDEM, tumultus. FR. hod. luder.

alias & LUDEN, strepitus, impetus, cf. PEZ. FR. ducit a Lat. accus. Indum, quo discipuli utuntur in Icholis ad defignandas ferias. Sed f. corruptum ex luder. PEZ ad luta, fonus, laut, refert.

LUDER, cadaver. KEYS. N. Sch. f. 61. der adler frass und zart im Luder. p.p. hastu die clein aederlin im Luder gesehen. cf. STA-

DEN. & FR.

morticinium, invitamentum ad inescandas feras. . illecobrae. a laden, invitare, ducunt PRASCH. W. AD. FR. refert ad ludus, lusus. Ital. ludro. sic & Isl. Gall. leurre. Angl. lure. Belg. loore. Suec. luder.

LUDERN, feras morticiniis allicere. . helluari. Gall. leurrer. FR... allicere .. lenociniis caperc. TSCHUDI: den feind aus der festung heraus LUDERN. Ph. M. T. I. p. 83. liep ane want fivie fi doch smiket, fi LUEDERT fi LU-KET ir fruendes gedanc. FR. AD.

Bremae luren verba dare, frustrari. cf.

WB. item infidias locare, lauren. LUDER, ludus. sic in Heldenb. FR.

LUDER, firepitus. C. b. Tr. f. 283. groy herze leides LUODER ir herze vs froede kerte.

LUDER, reclamatorium, vel alogia seu convivium fine ratione. TW.

vita diffoluta. im LUDER leben, vel ligen, in ganeis agere, helluari, graecari. WINS-BECK: in Ph. M. T. II. p. 254. fun, LUDER u. spil sint libes u. der sele val. W. FR.

Ph.M. T.II. p. 105. waffen die wil ich lan

u. wil ins LUDER treten.

LUDERN, dissolute vivere. hod. sic Arg. C. b. Tr. f. 99. swer vaste LUODERTE alle zit der lebte gar in sinem (des bacchus) gebotte.

LUDE-

LUDERER, gulosus. Ph. Joh. f. 22. ubicertamen inter minnerlin, ancillariolum, & Lu-DERER. TW. LUDERER, comefor. cf. oede. Certainen id dabimus in recensione codi-

cum Germanicorum medii aevi, qui Argen-

torati servantur.

LUDERER, histrio, schimpfer. Voc. MS. An. item ludius . . leno . . scurra. FR. cf. LOT-TER. Voc. vet. luderer, histrio.

LUDERECHT, scurrilis. FR. LUDEREY, fcurrilitas. PR.

LUDERIGE, alogia. TW. (alogia.) cf. FR. & LOTTERBUB.

idem quod luderey.

LUDOWN, Lugdunum, Lyon. PEZ.

LUDWIG, Ludovicus, nomen Francic. declarum. ERMOLDUS! notans bellatorem NIG. in vita Ludov. Pii:

Nempe fonat Hludo praeclarum; Wigh

quoque Mars est,

unde suum nomen composuisse patet. cf. fr. & eccard T. I. p. 44. qui notat, a cassiod. L. III. var. ep. 3. Chlodovaeum I. appellari nomine Ludovici.
laut, lut, hlud, chlud, clarus, celebris,

illuttris. wig, pugna. W.

LUEN, fonum edere. ik kan nig luen, quod male LEIBNIT, Collect. Etym. P. II. p. 47. reddit non postum respirare. cf. Br. WB.

LUEN, rugire. B. Germ, Arg. 1485. Efaj. 5, 29. sein Luen als der lewen, er schreiet als die welssin der lewen. Dial. GREG. P. f. 58. da begund der alt veind bobe und mengerley geschrey machen. or LUET als ein leo, RUIHELT als die esell, und wispelt als die schlangen und gryen als die schweyn und kerret als die meyfs. PEZ. reddit luct, crepitat, fragorem edit, improprie nempe, proprie autem est boare, mugire, reboare, resona-re. Vit. PP. f. 37. er builet als bund und als wolff und LUIET als die rinder. H. SS. P. II. f. 107. fy hub an zu LUIEN wie ain lev. dr. quoque himen. H. SS. P. II. f. 110. do boerten si den ganzen tag Luiwen und febreyen. cf. Luwen. Luyen.

Gl. Mons. hlohunga, mugitum, cui respon-det luung, boatus. Etymon luten, lauten, sonare, quod loquentium negligentia contraxit. Documento est in Gl. Mons. lutan, mugire: Gl. LIPS. ludan fol, tonnbit. W. PEZ. Gl. Zwetl. mugit, liuoth. Ofnabr. loegen, mugire. STRODTM. Bremae leuen. cf. WB. H. B. & Jol. f. 147. sie (die vorhteclichen tiere) grinen fer si LVETHEN mit angestlihher stimme gegn im in grozem grimme. In hod. lingua Veronensi Germ. luen notat ululare. cf. D. Sprach-

forich. T. II.

LUF, abyssus, lug, luk. JEROSCHIN: in den

grundlosen LUP. FR.

LUP, f. interjectio. Ph. M. T. II. p. 214. do Saget er LUP wie iuwer guldin fuirspan sin wol gestalt.

LUF, subtiliter, adourate. inde Ofnabr. lufhoe-

ng, bene auritus, strontm.

LUFF, - MATHES. Sar. conc. 9. drucker dinte macht man aus kad LUFF russ und firniss. PR.

LUIFFEN, LUIFEN, f. culcitra. REYS. Polt. P. II. p. 76. die alten seind allwegen zu tisch gelegen uf den LUIFEN, und ist noch buit bey tag in der tuircky; und thin das ouch die tag in der tuircky; und thin das ouch die fuirsten und große berren, so sye ein groß mol machen, und die wyher sischen, und die wyher ouch do seind, und die sisch usste-sen, so liegen sye zu tisch wie maeder usster matten. Id. Seel. Par. s. 39. Item es beschicht ouch etwen, das du lieber usst den luiffen list, wenn du preces machest v. bleibest die andern suffragien ouch liegen. Id. Post. P. II. p. 76. die alten seind allweg zu tisch gelegen usst den luiffen.

LUFETSCHEN. v. pastuizler.

convicii genus.

LUFT, pro luft, aer. Ph. M. T. II. p. 60. dur fenften LUNT ich dem towe her nach rosen bluomen gie.

LUFTEN, LUIFTEN, LIFTEN, in aerem extollere. Ph. M. T. I. p. 12. fo diu lerche LIUF-TET ir gedoene. C. b. Tr. f. 123. fich LUFTE manic herre (lege herze) enbor daz in die leide waz geleigen.!

LUFFTER, vitis pergulana, rebhaelt. GUG. der LUFT, aer. sic mascul. Ph. M. T. I. p. 87. 191.

LUFT, fuber. Gl. Blaf.

LUG, foramen, luicke. HORNECK c. 719. an derfelben stund orn nas u. mund verschvben sy im wol daz dy gifft icht slueg durch dieselben LUEG. PEZ. . . C. b. Tr. f. 40. Schyron mahte in (Achilles) also bald mit siner kunste suoge das er schlof in die LUOGE dar inne ir kint die bern zugen. . . lacuna, apertura. Id.

LUG, specula. inde lug ins land, turris specu-

latoria. FR.

LUG, viarum angultiae, claufura, fauces, transitus. OTFR. luage, spelunca. SCH. HORNECK c. 50. er moecht nicht chomen furbas wann der LUG wer im verspart. B. ant. pf. 9, 9. er lawget in tawgen als der leb in seinem LUG. PEZ. Proprie videtur locum insidiarum notare.

LUGEN, videre, cernere... prospicere, observare. hod. in Suev. & Argent. cf. KOEN. p. 10. 90. OTFR. luegen. inde Lugdun, specula in colle. sch. A. S. locan, locian, Angl. look, videre. Conveniunt Graec. Auf. C. Br. Ilug. Lat. lux. 2052afer, oculi. W. cf. AD. A lugen per prosthesin fit klug. W. Ph. M. T. II. p. 22. 205. C. b. Tr. f. 47. ein LUGGEN v. ein

einem LUGEN, insidiari, insidias strucre. L. Sc. f. 22. do bies er ym uff dem mer mit schiffen LUGEN und mit her bitz daz er den-

felben roeber gevie. cf. loge. cf. LAGEN. a quo W. diversum esse statuit lugen, quod reddit oculis infidiari, repetitum a lugen, cernere. Verum promiscue scribebatur olim lugen, luagen, lagen.

LUG ins land, in arte pugnandi gladio situs quidam pugnantis determinatus. v. LEGER. FALCK-RER p. 70. wer der POSTEY zusetze vom LUG INS LAND wurt er geletzt dringt er im an binden ort zu gesicht solt winden. LUGER, observator, in specie fori, alias markt-

kneche. Lat. b. lugerus. H.

Ppp 3

LU-

LUGELOSEN, - a lofen, auscultare. FR.

LUIGEN, mentiri. Egregie observat w. Graecorum verba, quibus oratio lignificatur, Germanos in deteriorem sensum deflectere. sie atyear, luigen; ranem, lallen; Bagen, schwaegen; φαζειν, fratzen, gerrae; φαζειν, fatzen, fan-zen. Sic & λογον funt gerrae, nugae Lat. UGEN-EINIGUNG, — cf. seiler Sent.

LUGEN-EINIGUNG, Cam. 1551. f. 446.

mulcta ob mendacium vel calumniam folvenda. SCHREGER.

LUGERLICH, mendacio simile. DUCHER f. g. dovon vil zu schreiben wer, das gar Lu-GERLICHEN lutt.

dr. & lugelich. Ph. Joh. f. 12. din LUGE-

LICHES claffen.

LUGEVAS, vas mendacii, gefaes der luigen. Ph. M. T. II. p. 211. verschamter munt du LUGE VAS. of in plate challe ille qualité lant

LUGGE, LIUGGE, nomen muliebre. Ph. M. T. I. p. 14.

LUHS, mensura aliqua agri. L. Sal. E. Eccl. Thom. f. 120. dis fint die matten, die zu dem gut horent. Item j. Luns by M. nebent H. Sch. It. j. Luns in der breiten matten nebent den H. von Rinow. It. j. Luns nebent pfaffenmatte, stosset uf F. wandelt sich. f. ager vel potius pratum paludosum, idem quod luch, luk; adspiratio ex more deest.

ZUHTEN, clarere, resplendere, leuchten. Kl. col. 176. vil licht also die sterne im LUHTEN steine von der wat. gemmae splendebant a veste ejus. Ph. M. T. I. p. 130. II. 153.

LUIHTERINNE, quae illustrat, leuchterin. Ph. M. T. I. p. 30. muoter der vil schonen minne in der vinster LIUTHERINNE.

LUIEN, fonare, mugire. cf. LUEN. H. B. & Jos. f. 51. die gelich ich einen man der not von eime tiere gewan das was ein einhoin groz sin LUEIEN alse luite toz daz ez den man brachte en not.

LUK, locus paludofus, qui aestate prati loco est. PR. Pertinere credo ad luck, locker. cf. LUCH. LUHS.

LUKEN. V. LUCKEN. LUDERN.

LULLEN, sugere, faugen. sch. ex KEYS. hod. fic Argent. cf. LOELLEN.

LUMBARDEN, Longobardi .. foeneratores, Lombarden. KREMER Guilch. Gesch. urk. p. 52.

LUMBDEN, fama. usurpatur in utramque partem. Leg. Sor. de S. Clara 3. Kal. Maji: er was gutes lumden unn zuichtiger sitten. ibid. d. 2. Id. Aug. do kom der lumbe irs beiligen lebendes wit dur oelli lant, Vit. PP. f. 77. den beiligen Leumuen den wir dick betten von im boeren sagen. Goth. liom, sonus; liomma, ionare; bliumans, aures; liumunt TAT. 16. pro fama. v. PALTHEN. ad h. l. junius derivat a liut, homines, & mund os. w. a liuman. cf. PEZ in lewnt.

item lumet, lumit, lumot, lumut. ct. LEU-MONT

LUMBELE, f. lummel. H. Trift. p. 22. netz und lumbele schiet er dan die kombeten er abgewan,

lumbi. 181D. lumblo. SCH. hod. Arg. luimmel, luimmelein. cf. LUIMMEL.

LUMBERN, deficere. KEVS. Post. P. IV. p. 28. wann S. Martinus bat die gewonbeitdaß er seine bend v. seine augen ewiglich gegen dem bimmel uffhub v. bettet, v. bleib unniberwunden im gemuit, wann er bat feinen geist nit entlidiget, oder LUMBEREN lossen von dem gebett. idem quod lumlen.

LUIMET, fama. C. b. Tr. f. 128. der LUIMET vnd das mere daz mir ware von vi gefeit. cf.

LUMBDEN. LUINUT.

LUMLEN, pendere, non erectum effe. KEYS.
15. Staff. p. xij. meleber lang groß obren bat die da LUMLEN ift ein zeieben eins flumpffen gemuiths. MURNER Geuchm. f. iij. cin yeder alter gouch foll die johr nit ansehen, daß im die hut LUMLET, die stirn unn das wigeficht foll runtzlen fy.

dependere more flaccescentium aut flaccidorum. hod. duplici elemento scribicur, lum-

meln. PR. hod. auditur Argent.

LUMLECHT, flaccidus, pendens. FR. DASYP. LUMMEN, - L. Sc. f. 12. welcher berre Jich nit stroffen lat unn ym nieman getar fagen sine missetat in sinen jungen tagen unn sol der in sin alter komen ich wene sin pris

mus Lummen.

idem quod lumlen, pendere, flaccescere. LUIMMEL, flaccidus, mollis, dependens. FR. ex KEYS. LUIMLEN u. weich . . Convenit cum Gr. xupa, Suec. lomma, fimbria a veste dependens, IHRE. Eo pertinet & Lat. limbus. Gall. lambeau . . intestina. FR. ex COLERO . . lumbi, die lenden. 181D. lumblo. SCH. . . fensu murali, focors, murcidus, ignavus. FR.

LUMPFF, ausgeschlossen LUMPFF oder umblauff an thuirnen, hecteca, foler, folarium. Voc. 1482. PR. recte legit: exhedra, & le lumpff re-

fert ad limbum.

LUIMUT, fama. L. Sc. f. 116. um wurt fin guter LUIMUT breit.

Kunigh. f. 29. es ift ein vebel LUMUOT wer vatter oder mutter in noetten lat.

LUMUTIG, infamis. FR. ex B. ant.

LUNCZ, fomnolentia. PEZ. cf. LUNTSCH.

LUINDE, - Dial. GREG. P. f. 136. do loid er not eins also groffen ungewitters, also das er kein boffnung bette daß er auß solchem großen verderbnuß der Luinden entrinnen moecht, p.p. und das seyl brach und nibe-ring verschwand er mit dem nachen under den bauffen der LUINDEN.

fluctus, ah unda, Tonde. FR.

LUNDEN, genus ligni, quod in armamentariis quaerit FRONSPERG. Bat. lundse, londse, paxillus. FR. Suec. lunnar, pulvini vel palangae, quae fubductis navibus fubdebantur & quarum ope deducebantur. 1HRE.

LUINDISCH, Lugdunentis, Lugduno Bat. fic LUINDISCHES mehap. KEYS. in N. Sch. cf. FR.

LUINE am rade, obex. Tw. hod. liebnen am rad. Humerillus, Luine scil. clavis, quae continet rotam, ne elabatur. Idem.

Germ. inf. luns, kens. KRAMER. cf. LAN. LUNE, luna, phasis lunae. STRYCKER H. Car. M. f. 50. Charl sprach zu Genelune

verfluecht sein lune in der du wurde geborn, du bast mir alle die verlorn an den

mein ere elleu lac. f. a luna.

FR. ex JEROSCH. in des brachmondes LUNE. LUNE, animi dispositio, affectus gratus, ingratus, morositas, laune. Germ. inf. lane. Succ. luna, lund. Finn. luondo, luonnon. W. derivat ab facuredat, impelli. FR. a luna ejusque influxu in animum mortalium. IHRE prius a luon, creare, deduxerat, polt in sementiam PR. eundum sibi statuit. AD. primarium sensum vocis quaerit in Suec. lund, Ulph. lynne, facies. unde luna, lynne, Suec. forma quaeque, ratio, modus, & tandem affectio animi.

KOEN. p. 372. wen es im in sin LUN kam. hod. fic dicimus Argent. Gl. ad Prob. der LU-NE varn, reddit leunisch verfahren. C. b. Tr. f. 7. ein got der hiefs Neptune vnd erkande wol die LUINE der wasser v. der wilden mor. f. 89. dur die vil angsiberen tat und die mortlichen LU-

NE daz sin slieffmutter June in wolt han ersterbet.

Ph. M. T. II. p. 258. weistu niht wie diu suesse magel LUNET nah lobe mit tu-

LUNGIG, qui laborat tabe pulmonis. KEYS. Post. P. III. p. 78. wie auch ein erbgebrest ist die pestilentz oder blottern, oder so einer LUNGIG ist, wann was der gebresten seind, die von inen uslossen dempff, dieselben erbt man gern.

LUNINK, pailer. FR. Hamb. luihnke. RICH.

LUNK PAPIER, charta bibula. FR.

LUNTSCH, — KEYS. Post. P. IV. p. 16. dornoch zum dritten, do ir schwester Martha umblieff v. forgsam was, v. sye verklagt, das sye wer ein fule Luntsch, v. ließ es alles undergon , v. fassa also do , v. thaet muit, v. sye muiste die arbeit allein thun. Bat. lompjeb, piger.

hod. auditur Argent. PEZ. luncz, fomnolentia. HORNECK c. 20. ane LUNCZ, fine mora. Gl. Mellic. lunczen, dormitare. inde faullenzen. vide tamen & lenz. Suec. lunsa & lunka elt tarde incedere, ut solent desatigati. IHRE. Hamb. luinschen dr. de infantibus mur-

cidis. RICH.

LUNZE, LUINZE, leacna. C. b. Tr. f. 40. ein LUINZE die den loewen treit begonde sovgen disen knaben. p. p. davon ewanc er die LUNZEN das sie die iungen loewelin lies ane sugen dicke sin vnd ir bruste achillen bot.

LUOSTAG, - coler Hauszb. von den sechs tagen nach dem Oberst (Epiphaniae) welche sonst Luostag geneunt werden. v. fr.

credo cosdeni else qui loostage.

LUIP, LUIPPE, coagulum. Tw. RIL. kaeslibbe, coagulum. KEYS. Post. p. 71. diere-genten warent einander im bertzen feynd, noch da es wider Christum was, da warent sie eins, und lieffen zusammen gleich als milch, wann du bonig daryn thust, so laust sie nit zusummen; wann du aber essig oder Luir darinn thuft, oder nennen, das bitter ist, das machet sie zesammen laussen. 1d. Post. P. III. p. 89. FLORIN. hausvater 5,52. Bat. lebbe, libbe, scortum vitulinum; sto-

machus vitulinus, unde conficitur coagulum, & coagulum, quo cogitur spissatur que lac. Sax. kaeselab.

LUPPE, verbum maleficorum. Tyrot. in paraen. der kunde Luppen mit din sper damit wart Amphartys fich wint. cf. GOLDAST. p. 384. MS. Joh. A. 100, dis von den stui-ken Cristans gelouben: Cristen geloube bat vier stucke, das erste ist dass er sol unge-muischet sin, das ist, an ungelouben, wann du folt nicht gelouben an zouber, noch an Luippe, noch an bezze &c. cf. geluippe

venenum, maleficia. cf. LAB. GELUPFE. GELIPPE. Conspirat Lat. luparia, aconitum, venenorum ocyffimum. W. Locum ex cod. Joh. occupavi in AGLEISTER. Assine est Hamb. libberig, tenacitate, sua ingratum, de liquore. RICHEY.

LUPLEY, veneficium. FR.

LUPPEN, fascinare, incantare, scil. adhibito quodam coagulo. Ph. M. T. II. p. 146. wire er (der zorn) mir nicht benomen so scherpf ich miner zungen dorn vnd LUPPE minen pfilen. p. 250. Swer rehte wisse ir argen sitte das man wol statel LUPTE mitte.

LUIPFEL, sepultura. KEYS. Post. P. II. p. 117. am sambstag so begodt man das Luipppel und begrebnuißuns. Herren. ex leibfall cor-

ruptum. cf. Lipfel.

LUPPEN, levare, luipfen. FR. cf. LIPTEN. LUPPEN, mutilare, castrare. Belg. lubben. Gr. Aufar. Angl. lop, amputare. Teutonista: ham-

mel ein GELUBT scaip. W.

LUPREHE, idem quod lautpracht, lutprecht, lutprehe, quae vide. Silb. L. conf. f. 43, obedy

e LUPREHE werist an allen dingen.

LUIPRIESTER, plebanus, parochus. Reg Sent. Sen. m. a. 1423, zu dem ersten H. Frid. von D. Luipriester zu S. Helenen. Tw. mercenarius, lon oder luipriester, oder knecht oder mietman. cf. Luitpriester. Lurden, Lurdenbrief, falfac litterae & falfa

figilla. FR.

LUREN, speculari, lauern. Suec. lura. Dan. lure. Angl. leer. Isl. hlera. W. refert ad lusen, auribus venari. cf. & IHRE.

M. T. II. p. 199. disen tanz hat in gesungen Kuonze von Wiurzeburc ir wiunschent das von finer zungen niemer rime gefluge LURC. (linkisch, angenhiert. f. lirk - bei denf.

LURKEN, balbitare, haesitare lingua. Ap. KOEN. p. 21. ubi de Mose dr. das ime sine zunge ver-brante u. dernoch allesvege stamelte. codices quidam habent lurckete. The filty -

LURTSCII, murcidus, bardus. FR. Suec. lurk,

homo piger. 1HRE.

LUIRTSCHEN, suspenso gradu tq. in spinis incedere. FR.

LUIRZEN, — Ph. Joh. f. 48, der ir kunde ane LUIRTZEN die lange nabt gekuirtzen. f. murcidum, segnem esse. idem quod luirtschen. a lurtsch.

LUSCHE, canis femina. cf. LEUTSCH. LUSELEN, mentiri. cf. Luseler. idem quod losen.

LUSE-

LUSELER, mendax. Myth. MS. f. 94. wer frunt welle sin, der buite sich das er dem falschen luseler nit gloub, wo er den guten fin eren beroub, dann Luseln, liegen und triegen tut scheiden manige fruntschafft gut. calumniator.

LUSEM, LUSEN, LUSMEN, idem quod losen, luren, lauren. FR. durch lufem, aufcultandi

ergo. PEZ.

LUSER, LUSENER, LUSNER, subauscultator, loser. FR. . . auditor. PEZ. Gnom. col. 26. es hoert dick ein LUSENER villicht ein leide mer. adulator. In Glotf. ad Fab. d. minn. n. 84. perperam vox lusenner composita traditur ex luizzen, contemnere, detrahere, & nerren, ringere. a losen, lusen, Iponte fit lusener.

LUSITZ, Lusatia. hod. Lausniz. Lud. T. I. p. 181. wir Ditrich von G. G. der junge Lantgr. zu Doeringen und Marcgraue in

dem Offirlunde und tzu Lusitz.

LUSMER, LUSNER, palpo, adulator, loser. a lo-

sen, blandiri. PEZ. cf. LUSSER.

LUSSAM, amoenus, gratia plenus. H. b. Car. M. v. 2262. er was scone unn Lussam. ib. v. 1007. Gekenelon was michel unn Lus-sam. v. Gl. Car.

corrupte pro lustfam. SCH. Gl. Blas. amena

loca, lusame state.

LUSSEN, -Stat. Oberk. p. 136. item es foll sich ein jeder wissen zu verbieten vor wildprett schießen, burschen oder Luszenn, auch fahen bey der straff so wir darauf ge-fetzt haben. H. Trist. p. 33. man sach es in-nen und usen und innerhalben Luszen das bilde das die mynne an libe und an synne...

pro laufchen, prospicere, insidiari. cf. LAUS. Gnom. col. 96. hochuart vil manige fuege hat se sliffet in uil arme wat vnd LUSSET dan dynne on goetelich mynne. Ph. M. T. II. p. 156. p. 205. so wibes herze in dem diu minne LUS-

SET ane kosen.

Ex ea radice in lingua Rotwelfch Bohemorum Zygenorum est lussling, aurist cf. Heu-MANN de ling, occ. in exercit. j. Germ. apud

quem male p. 180. legitur lieffeling.

LUSSER, — ap. schann. S. A. H. S. p. 80. auch sal ein iglicher herr, und alle dy sine, wanne sy nach werdewercke riten oder gen, sicher sin in sinem lande on geverde, ungescheiden Lusser und nachtkuren.

insidiator ferarum, lauscher. LUSSNER, idem qui luffer. v. LIMNAEUS VI. 5. 118.

LUST, fasciculus florum, blumenstrausz. GUG. LUSTEN, delectari, concupifcere. Voc. 1482.

LUSTECLICH, voluptate mira, amoene. Serm. SS. Joh. f. 175. das uns wire ze himelrich von gotes angesichte LUSTECLICHE gedrycket in vnsere sele.

LUSTIG, avidus, cupidus. FR. ex RYPF: der

magen ist LUSTIG zur speise.

LUSTIG, amoenus. KEYS. H. d. K. £ 82. wenn man ein ding zu viel teilt, so ist es nit lustig.

proprie appetibilis. OTTO. D. f. 77. von

edelem krute das gar LUSTIGEN smack gibt. LUSTIGLICH, amoenus. Ph. Joh. f. 2. daz uz dem paradise kam nie Lusticlicher ge-

smag der balfam edel und amber lag verbor-

gen in irme libe klug.

LUSTLICH, amoenus. Ew. Wish. f. 51. die grundelose guite Gottes die bat dich als Lust-TICH gemabt allen fuindern, das uns fin von diner uiberfliessenden guite gehuisten

Gl. Monf. LUSTLIHE gesihti, venusto aspectu. sch. cf. koen. p. 1. Pfalt. Arg. pf. 18. Gottes vrteil sint LUSTELICHER denne das golt

vnn das edelgesteine,

LUISTLIN, LUSTLINS-SPIEL. Cf. LISTELINS-SPIL. LUSUM, venia, quies a labore. a Lat. lulus. cf. LUDEM. FR. ex PEZ sie liesen ihn LUSUM reiten. LUT, clamate, vocate. a lauten, sonare, clama-

re. quod vide.

LUT, LUTE, alta voce, laut. Ph. M. T. I. p. 37. . . fonorus, fonore cantans. ib. p. 39. uf der linden obene da sanc ein kleines vogelin vor dem walde wart es LUP.

LUT, LUET, LUTE, fonus, laut, vox. PEZ. cf. J. Pr. Al. ed. sch. c. 386. Gl. Blas. luti-

dom, latratibus.

LUITEN, sonare, laeucen. sic hod. Arg.

LUT, LUTE, fama bona hominis. Gnom. p. 26. nyeman sol sin lute lon on vorcht, wil er ere ban.

LUTBER, & alia composita v. in laut.

LUITEBER, pro liehtebar, quod vide. C. b. Tr. f. 178, von der claren megede schar die sam ein Junne LIEHT GEFAR da gaben LUITE BEREN glantz, f. 192. die zwene LUTPEREN pris erwurben in der ahten Schar.

mer. GUDEN. T. IV. p. 401. wie rede u. fage ussgeschollen u. LUTMERE worden syen.

LUTNUSS, harmonia. Gl. Zwetl.
LUTPRECHT, celebris, famam habens.
KEYS. Post. P. I. p. 19. v. ich bin allein kummen zu truffen im wasser dorumb uff daß ich ihn lutprecht machte, v. daß ich ihn ußschryg im gantzen Ifraelischen volck. cf. ib. P. I. p. 26. & P. II. p. 76. cf. KLAEF-FIG & LAUTPRAECH.

item luebreche. a bracht, braecht, splendor, fonitus. proprie notat streperum, clare so-

nans . . fuas laudes praedicans.

LUTPREHE, idem quod lutprecht. Silb. L. conf. f. 26. ob dv ze klafig vnn ze LUITPREHE were. LUITBEFILDE, exfequiae, libfel. Sent. Sen.

m. a. 1412. do mitte sii ber Jobans sel. schulde bezalt und das Luitbefilde und begrebede uzgeribtet bant. cf. LIPFEL.

LUITE, subditi, inferioris conditionis homines. Kuinigh. p. 47. sie unreintent den tempel mit boesen dingen; die Luite waren als die berren, do kam Gottes zorn uiber den kuinig und uiber die LUITE. LUTH. 2 Paral. 36, 14. reddit: aber alle obristen under den priestern samt dem volk machten des suindi-gens viel, cf. LEUT. LUTEHOFE, — Necrol. S. Aurel. Arg. d.

7. Kal. Nov. ,, ij. den. super unam domum

fitam

965.

sitam nebent dem Luitehofe.,, ib. 2. Id. Nov. "fuper curiam & domum sitam nebent dem LUITEHOFE ze Adelshofen.,,

num coemeterium . . an aula vel area ec-

clesiae parochialis? cf. LEICHHOF.

LUITKIRCH, ecclesia parochialis. Tw. L.
Sal. B. Eccl. Thom. f. 39. zinset xv. ss. alter zinst pfennige S. Johans altare in der
LUTKIRCHEN doselbes zu D.

ad usum laicorum structa ecclesia. oppon. ecclesiae, quae Canonicos alit. cf. KOEN. p. 277. dr. luiekilche in Alf. D. n. 1261.

LUTMEYER, praesecus populi. LUD. j. Client.

p. 378. LUITPRIESTER, plebanus. Tw. cf. Lui-PRIESTER.

qf. facerdos plebis. cf. LEUTPRIESTER. Simili modo Succis dr. lydebiskop, episcopus suffragancus, qs. episcopus plebejus, teste

LUTPRIESTEREY, domus plebani. Renov. b. Wing. a. 1666. f. 11. neben der LEUTHPRIESTREY Zu R. gut.

item ecclesia parochialis. " Ecclesiam parochialem S. Martini in civitate Argentinensi dictam plebaniam sive luepriesteri cum suis reditibus summo choro eccleliae cathedralis univit a. 1468 Rupertus Episc.,

LUITSELDE, comitas, affabilitas. C. b. Tr. f. 90. ir claren ovgen spiegelvar da LUITSELDE vnn minne versigele lagen inne.

LUTER, purus, lauter. cf. LOETIG. Alf. D. n. 717. fibenzic marcke filbers Strasburger geloetes
LUTERS u. gebes. Ph. M. T. I. p. 49. des ift
vil LUTER vor valsche ir der lip. II. 202. LUTER lop. . . clarus, absque ulla restrictione.
sic ein LUTER verzig. Als. D. n. 1334.

LUITERN, defaecare, purificare. hoc sic Arg. Silb. L. conf. f. 4. fo mvostui daz herze mit reheter vnn mit ganzer bihte wol GELUITIRT vnn

gereinet han.

LUITERN - ap. WENCKER C. A. & C. J. p. 157. daß wir und wen wir zu uns nemen, wile wir der oberste richter sint, die brieff LUITERN und rechtsertigen solten, ob sie falsche oder nit falsche weren. ap. eund. A. A. p. 281. in dem anbringen kaiser Ru-prechts abgesandten: daß sie das offentlich erzalen und LUTERN ließen.

idem quod laeutern. sensu juridico. Als. D.

n. 1298

LUITERUNG, species sententiae judicialis. D. test. Sen. m. f. 90. und forderte derselbe Jerge Dritzeben an M. und R. zu Sletstett das sii im underschiedlich sagen solten noch dem und das ein Luiterung wiset, so die fursichtigen wisen M. und R. der stat zu Hagenowe darinne getan haben, noch eins spruchs besage den die egen. M. u. R. zu tag vor und eemale getan haben.

declaratio, restrictio. scribitur & luttrin-ge, lutrung. cs. LAEUTERUNG. item App. ad

KOEN. p. 1112.

LUTERKEIT, claritas, serenitas. Ever Lucirkeic. FR. cf. LAUTERCHEIT.

LUTERKEIT, virginitas. H. Pont. f. 101. Tom. II.

wan der erste man der bet myn kuschbeit and LUTERKEIT gehabet.

LUTERLICH, clare, pellucide. Ph. M. T. II. p.

200. in wasser Luterlich gevar.

LUTERLICH, plene. ap. schann. Cl. Fuld.
f. 356. ich Heinrich von Tasta bekenne das
ich mit dem erw. in Got — H. Conrad apte zu Fulde und sime stiffte gutlich und LUTER-LICH geeynet und gerichtet bin. Silb. L. conf. f. 8. die svinde die er zeinem

male gebihtet hat LVITERLICHE vnn gentzeliche. cf. LASSEN. Ph. M. T. I. p. 76. in LUTERLI-

CHER flete. II. 121.

LUTERSALZ, ammonium. Gl. Blaf. . . fal gem-

ma. Voc. 1482.

LUTERTRANCK, potus species, qui calo-re multo corpus replet. KEYS. N. Sch. f. 44 zu dem andern so zuch das holz von dem feuer, entzuch dir speis und tranck die bitziger natur seint, die dich flammen zur unkuscheit, als das ein starck wein, galrei, pfeffer, LUTERTRANCK. Statt Ord. buch a. 1399. f. 32. ein viertel LUTERTRANCKES.

potus merus, vinum purum, non aqua miltum. dein potus conditus. Gl. Bl. lutterdrane, mulfum, melligratum. lege mellicratum. Voc. 1482. lauttertrank, clareta, clari-

dum, melligranum.

LUTERTRENCKER, - Tw. pigmentarius, LUTERTRENCKER. pigmentum, luter-trunck.

qui vina condita parat.

LUTERVAR, coloris clari, lucidus. C. b. Tr. f.: 62. Jason schlug im das hovpt abe mit siner clingen LUTERVAR. p.p. mit scharfen swerten LUTERVAR.

LUTERWIN, vinum limpidum. Gl. Bl.
LUTPRECHT. v. post LUT.
LUITZEL, LUIZLER, LUICZLER, parvus. Ducher. f. s. und von dem kloster gegen mittag ist ein Luiczler berg, der berg Moysi genant. L. Sal. E. Eccl. Thom. f. 43. item an dem Luitzeln velt versus Wihersheim in strata montana, quae est Luitzelsassen, cui adjacet Hochfassen. cs. τοείνει Η. Pal. n. xxij.

Ulph. leicil. Gl. Ker. luziler, parvus. A. S. lytel. Angl. little. Isl. litil. Suec. lyten. ab A. S. lyt, parum. Conspirat Gr. λπε. W. Lund. luitk. parvus.

Hamb. luitek, parvus.

LUITZEL, parum. Sic Gl. Monf. sch. Myth. n. 14. on forche LUTZEL beffer ift dan vil mit

vorchten. notum prov. zu LUITZEL u. zu vil verhoent alle spil. Ph. M. T. I. p. 37. 52.

LUITZEL, pauci. Eck. P. V. conc. f. 262.

darum geschicht so vil schaden auff kirchweiben, dann LUITZEL kommen in kirchen, der merer tail nur zum sauffen, unnd spi-len unnd tantzen. B. Aug. I. Sam. 19. unn nach luitzel tagen Dauid der stund auf. KIL. littel, luttel, modicus, luttel tyds, parumper; luttelken, momentum. luttig, parvus, pufillus. Angl. litle.

Mart. Joh. f. 42. ein LUTZEL pfenninge.
die LUTZELN, infantes. B. Aug. Judic. 21.
geet und erschlacht die entweler Gabes Ga-Qqq

land in dem munde des waffens als wol die weip als ire LUITZELN.

Gl. Mons. parvulis, luzzilem. sch.

LUITZLER, minor. 1. Sam. 16. B. Aug. es ist noch ein ander Luitzler und er weident die schaff.

LUITZELN, minuere, detrahere. Pfalt. Arg. pf. 73. din widersacher LUITZELT dinen namen one ende.

LUITZEN, LUICZEN, detrahere, imminuere. NOTK. pf. 108, 20. die mih LUZZENT wider Got. B. ant. 2 Reg. 19, 4. er LUIZZET den le-bendigen Gott. Eit, ubi luizzen videtur convenire cum letzen, laedere. sch. FR. Ph.M. T. II. p. 57. her Kuonze der ist ein bluome swie in alles LUITZET min fro Bele.

LUIZZEKEIT, paucitas. FR. ex B. antiq.

LUTZZELMUTTIG, pusillanimis. Gl. Blas. LUITZELIC, affabilis, leutselig. C. de Alex. f. 113. se waz LVITZELIC vnn gue bescheiden vnn verwissen. Serm. SS. Joh. s. 202. die reineste vrowe vnn die LUIZELIGESTE die ie geborn wart.

LUZELIGESTE apud KOEN. p. 37. SCH. politum LYCON, putat pro luterlichste.

LUTZER, crucibulum, tigel. Voc. 1482.

LUUNG, boatus. FR.

LUWEN, mugire. Voc. MS. Anon. mugire i. c. boare, LUWEN vel blerren sicut vacca. cf. fr. H. SS. P. I. f. 182. do der ritter reden wolt, do ward er LUWEN als ein ochs, cf. LUIEN. LUEN. LUYEN.

LUYEN, mugire, boare. FR. V. LUEN.

LUXBRUIDER, pugilum factio, a S. Luca sic dicta. cf marxbruider.

LUXROCK, vestimentum S. Lucae dedicatum a. 13,6. an S. Luxtag geschach ein erdbidem zu Basel, durch welchen das Chor im muinster samt dem fronaltar zerfiel, und bey 300 menschen verdurben. Hierzwischen gieng ein seuer auff, welches niemand loe-schen konte. Hierauff wart aller pracht abgeschafft und seiden, sammet, silber oder gold zutragen verbotten, dargegen ein jaer-lich almossen fuir die armen geordnet, nemlich die Luxroeck, oder kleidung zur gedaechtnus des tags, an welchem diser erdbidem geschehen. v. GRosst epitaph. & infcript. templ. Basil. p. 235. cf. KOEN. LUXTAG, dies S. Lucae. cf. not. ad KREUZ-

LUZEN, LUZZEN, pro lufen, laufchen. cf. LUS-SEN. C. b. Tr. f. 154. er (der luimet) ruischet mit den winden sin volc und sin gesinde das laget vnd LUZZET es loschet vnd tuischet.

M. T. II. p. 180. was ift das liehte das LU-ZET herviur vs dem iungen gruenen gras als ob as smiere. p. 124 geislich geberde u. sleischlich leben swa diu beide LUZENT under infeln bi dien krumben steben da versuoche ein wol versunnen keiser einen glihsenere bi. cf. p. 141.

LYBDING, contractus vitalitius. BRACK precaria, Lybding; victalitium, idem aut a victu aut a vita. cf. Leibgeding.

LYBFEL, LYBFAL, funus. J. Stat. Frib. f. s.

LYBREL balten entschuldigt vom fuirbieten. it. dem fol bis nach gehabtem Lybfal und dem sybenden nit furgebotten werden, sybende f. idem ac septenarius. v. pu fr. cl. Lip-

LYBHAFFT, captura. J. Solod. p. 61. und (foll) in follichem fall (der glaubiger) kein LYBHAFFT, noch verbott gegen der schulde-

nern personen — fuirnemen. Gall, prise de corps. cf. haft.

LYCHT, LYCHTÉ FRAU, concubina. Chr. Ulm. impr. f. 29. man schribt von im wie er synen sun, den er bey ainer excuten frowen bett, machte Cardinal.

cf. leicht, petulans.

LYCHTFERIG, anceps, dubius. KEYS. Post. P. III. p. 52. wann du aber hast zeichen die do LYCHTFERIG seind, non evidentia signa. und foliche zeichen feind, die do beidertbalb feind, gutt und boefs, als wenn du sichst zwey bezeinander ston, v. mit einander reden, v. haettlen, das mag ettwenn in guter meiming geschehen.
CON, - Fab. d. Min. Cod. Joh. fab. 28. von

eime wolfe und einer LYCON. Ed. Turic ha-

bet schaffe. cf. LYWN.

LYD. LYDMASS. pro lid, lidmass, passim.

LYPHOUEDE, — LUD. T. I. p. 412. dat my on unde fine eldern unde Lyfhouene alle vyre weken willen began mit vigilien unde: mit missen.

LYMMEL, limbus, limbel. FR.

LYMOTT, LYMUT, fama. in Myth. n. 50. berttem lymott, in mala fama. H. Pont. f. 112. balde do kam der LYMUT in die flat, wie das so ein großer meister von artzenyen were komen. cf. LEUMONT.

LYMZEICHEN, cicatrix, vulneris coaliti vestigium. f. a lym, leim, viscus, gluten. H.

LYNGIG. v. lingig.

LYNLACH, linteum, leylachen. Vit. PP. f. 157. er fiel hynder sich ab dem huß, das im aller syn lyb zerbrach, das man in inn ein LYNLACH mußt winden.

LYNMETZ, mensurae genus. Ap. Guden. T. HI. p. 833. "Advocati equo videlicet runcino villani dare debent mensuram avene, quod dr. ein lynmetz, sed equo suo ambulatori mediam, equo vero servi sui etiam dimidiam lynmetz.,

LYNPFAD, idem quod leinpfad. H.

LYPEZK, Lipsia, Leipzig. Lub. T. I. p. 59. gegeben zu Lypezk, do man zalt nach C. G. meexix jar.

LYSTER, sepitecula, sepiecula. Voc. 1482. avicula dicta, regulus, zaunkoenig, cui miram altutiam tribuere veteres.

LYTGEB, idem qui gelaitgeb, leitgeb.

LYWN, LIWN, apri femina. sic f. legendum in BONERH edelft. f. 28. ubi legitur lycon & mox licon. cf. Lycon. Vox antiqua lucem accipit a Lat. lefa, quae idem significat, ut patet ex Alf. D. n. 189. "ut nullus ibi cervum vel cervam urfum aut urfam aprum vel lefam capreos vel capreas fine licentia iplius quoquo 7 for bour 1: 357 wift for was bounded.

modo capiat., In fabella citata intelligendam scropham vel inde patet, quod bis loco lywn positum inveniatur swin. editio Turicensis ubivis substituit schaff, contra in alio, quo Turicenses usi, libro itidem swin occurrit. Caeterum videndum, id lefa annon & alibi occurrat. ana enim Assembrer fi fit, corrupte pro losa, loosa, fictum credi posset. cf. Loos.

## for what the beauty in from allate I am gloff lard , for the might find graphen was been

M in fine verbi faepe apud Saxones inf. ponitur pro man, e. gr. dat leytem dem Bi-Schop the Meydeborg to. i. e. das legte man dem Bischoff zu Magdeb. zu. imputabatur hoc Episcopo Magdenb. cf. FR.

M & B permutantur. C. de laud. B. V. BIT diner wisheide, i. e. mit diner . . bir diner minnen. . . BIT diner milden bant.

M mutatur in N. wurn, wurm, fturn, sturm; honigfein, arn. kunt. run . . cf. w.

M & w alternant. fig Sax. Inf. machandel, wachholder, juniperus. KIL. mangon, wangen. W. AD.

MAAN, papaver, mohn. GUG.

MAC, pro mag, cognatus. Ph. Joh. f. 76. vnd manegen nahcomenden MAC.

MACHEIER, textile laneum e vilioribus. CARP-

zov Zittau. Chr. item Rostoch. Kl. O. cf. FR. MACHELEN, nuptias celebrare. H. Pont. p. 50. der kuinig ließ sie versprechen gegen einander in gegenwertigkeit des ertzbischoff von Kuntzelberg MACHELETEN Jis und betten bochziit ein ganzen monet. vid. MAHE-LEN, MAHELSCHAFFT, MAEHLEN. Cf. EC-CARD ad Leg. Sal. Tit. XI. §. 8.

hace verbi forma favet conjecturae FR. qui pro diminutivo habet le machen, ut a lachen fit laecheln. sed asperior pronuntiatio ex mahelen, quod vide, confecisse hoc machelen vi-

debitur aliis.

MACHEN, facere arte vel instrumento . . procreare.. componere.. aptare. conspirat cum Gr. 110,940, 110, payarar. A. S. macan, macian. Franc. & Al. machon. Belg. maaken. Angl. make. Suec. maka. W. refert ad moge, potentia. AD. ad wegen, bewegen, movere, unde ab hoc fensu fignificationum feriem auspicatur. FR. cum Lat. facere convenire censet, per alternationem litterarum ejusdem organi; sic &

Gr. Anjur & majar codem trahend .. cf. W. MACHEN, parere, procreare. J. F. Al. c. 39. machet sie einen fun. SCH. OTTO D. f. 36. das er by in flieff v. MACHTE in zwene soene. similia ex KEYS. & ex Haldenbuch affert FR. de utroque sexu. De muliebri Gallis id hodieque tritum. In julius a triculus.

MACHEN, conjungere, adducere ad aliquem, facere ut quis sit in propinquo. H. b. Car. M. v. 1748. er sprach: MAHCHE mir Rolanten thin sim Paldewin ther sal jemer nach mir der oberfte fin. cf. Gl. Car. in kimachida.

in gen. jungere, fociare. W.

MACHEN, sensu civili statuere, ordinare, disponere, pacisci. Sic in compositione, per arbitros facta jungitur To Scheiden. , wir machen und scheyden. Sie & de pacto successorio tam unilaterali quam reciproco. H.

MACHMANN, - Strasb. Pol. O. app. a. 1628. p. 34. einen MACHMANN auffwersten, das ist einen zum schein bestellen, als kauffte er etwas von einem, stellt es ibm aber hernach wider zu, damit er zum nachtheil anderer es wider die anstalten verkauffen moege. FR.

fictitius emtor. certo modo accedit ad fenfum proxenetae vel institoris, des maeklers, qui & ipse a maken pro machen dictus. Simile quid more Romano obtinuit in senibus facra fraudulenter coementibus. cf. HEINECC. ad Inft. L. I. t. 11. Quid autem, si pro machmann legendum forêt machimann? de quo infra.

MACHUNG, ordinatio, dispositio. Lup. T. X. p. 641. dife MACHUNGE und ordenunge. p. p. daz mir ceheinen by verbindnifs, ordeof Alf. D. n. 1253.

MACHEN, legare. Reg. Sent. Sen. m. a. 1421. fi sprach: Hug Seiffenmacher het dem egen. Katherlin sime natuirlichen kinde, sime vogt-kinde, Gemaht 10. B. Strash. pf. geltz... Duell. H. Eq. T. P. III. p. 110. ich Ger-draut — vergich — das ich — GEMACHT han mein gewumen gut - dem bochw. H. Hansen von Amwillen. KIL. macken, besetten, legare, codicillis relinquere.

MACHGESCHEIT, idem quod magenscheid, quod

vide.

MACHS des eisens, medulla ferri. Sic reddit PEZ. machs pro mark poni autumat, forlan vitium in codice MS. haeret.

MACHT, facultas. Castelhun. Weiszthumb. a. 1392. die scheffen sullent uf yren eyd off yden man nach synre MACHT. . . dr. alias nach seinem vermoegen.

ULPH. makes. ISID. magti. NOTK. maht. A. S. myht, math, meath. Dan. mage. Angl. might. Slav. moc. Pertinet ad moegen, vale-Dan. magt. Angl. re & conspirat cum Gr. uspas & Lat. maje-Itas, magilter &c. W. AD.

MACHT, potestas . . potestas dominii, item potentatus & majeltas. H.

MACHT, potellas demandata agendi nomine & auctoritate alterius . : mandatum. H.

MACHT, fingulari fenfu velum; Gr. barb. µacorner, Lat. Larb. mafors, mayors, item magaldus, dominicale. Utitur ca voce LUTH. I Cor. 11, 10. darum foll das weib eine MACHT auf dem haupte haben, ubi tamen proxime respexisse videtur ad Gr. igene. AD. Accipitur pro symbolo potestatis maritalis, cui subest uxor. cf. GRUPEN ux. Th. p. 158.

MACHTBOTT, plenipotentiarius, legatus. ap. WENCKER. A. A. p. 305. mit unser Joham zu Mentzeu. Friderich zu Colne, ertz-

Q992

bischoeffe, offgedruckten ingesigeln unter diese schrifft, der wir die andern machtbo-DEN mit in gebruchen zu dies ziten. ib. p. 303. unf. gnaed. H. des Koen, in Beheim MACHTBOTEN.

legatus & procurator mandato instructus. In D. a. 1156. redditur potens legatus. H.

MACHTBOTSCHAFT, legatio . . legati primi ordinis. PR. H.

MACHTBRIEF, litterac mandati. Lud. IV. Imp. dicit litteras autorizabiles. H. . . procuratorium. Voc. 1482.

MACHTGEBER, mandans. H.

MACHTGEBOT, justum imperantis domini. H. MACHTGELD, - H. videtur elle falarium mandatarii.

MACHTHABER, nuntius mandato instructus. H. MACHTLOS, viribus carens, irritus. Lup. T. V. p. 152. der briff sol dann macht-Losz sin.

MACHTMANN, pl. machtleute, mandatarius. H. Simili modo maechtigen, plenam potellatem dare. Br. WB.

MACHTSPRUCH, quando partes cedere nolunt & judex ex auctoritate decernit. SPEIDEL. SCHOTTEL.

MAECHTIG, compos, potens . . potellate in-ftructus, olim poteflativus. FR. H.

eines zu recht, zu ehren u. recht, u. aller bescheidenheit MAECHTIG feyn, in aliquem habere posse, justitiam alicujus in manibus habere, habere potentiam alicujus ad faciendam justitiam, ad omnen justitiae convenientiam exhibere, poffe plenum alicujus habere &c. quae non ad agnitae superioritatis territorialis argumentum spectant, sed ad securitatem pacis publicae & ad refraenandam armatam licentiam & pacta eo nomine inita faepe temporaria. Aliquando eae formulae potestatem inserunt certae caussae, tantum ex compromisso ortam. H.

MAECHTIGEN, active, mandato, potestate, auctoritate agendi instruere, olim autorifare.

H. vulgo bevollmaechtigen. FR.

fich maechtigen einer fache, fumere fibi potestatem aliquid agendi in causa tertii, suscipere quid proprio aufu. . . einer person, saepe notat sibi sumere potestatem absentis nomine agendi sub spe & cautione rati. H.

MAECHTIGER, mandans . . mandatarius . . arbiter . . interpres, internuncius . . judex pa-

cificator. H.

MAECHTIGKEIT, majestas. ap. wencker Usb. p. 90. euer koenigl. genad und mon-

тіскетт. cf. ib. p. 86.

MAECHTIGLICH, potestate praedito similis vel similiter . . potens, potestate praeditus & instructus, potestativus; potestative.. peremto-

MACZOG, paedagogus. PEZ. cf. MAGAZOGO. MAD, foenisectio. Tyr. L. O. II, 40. es folder fuir und fuir, wie obgemelt, gehalten, doch der gerichts leut in der genoettigen arbeit des mads, schnidts, oder wymmets, in

gemeinen sachen, sovil one sundere eehafft moeglich ist, verschout werden. cf. fr.

pertinet ad Goth. maitan, praesecare & Gr. apas, unde aparer, mellis. cum apas convenit mayen, meigen, machen. Suec. maja. A. S. mad, pratum; made, pascuum; math, defalcatio; madmonath, Julius. Lat. b. amadere, gramen v. fruges secare. Germ. mad, mat, matte, pratum. W. Mensura 7. mad non semper & ubique eadem fuit. "In Frisia pars pratorum, quod lingua nostra de. mada, est quantum una die a decem viris meti poterit. ,, cf. schannat Trad. Fuld. p. 315. Alibi longe minor mensura. FR. cf. MAEHEN. & Br. WB. in made.

MADER, tonsor, scherer... soeniseca. Voc. 1482. MAG, ftomachus, magen. Fab. d. Minn. n. 63.

fo MAG ift vol fo fing ich wol.

MAG, MAGE, MAEC, MAECH, MAIC, MAYG, MOG, a machen, parere, gignere, notat naturam, parentem, filium; a machen, jungere, fociare, fignificat cognatum, conjugem, puerum, famulum, focium, parem. W. FR. mavult ducere a moegen, vermoegen, posse. sic & L. T. KATE. cf. H. V. D. LAHR. & AD. THRE Succ. maog. ab Alem. mag, natura, an a mage, fanguis, an aliunde derivanda vox, dubitat. Celt. Armor. maga hodieque nutrire fignat.

MAG, parens. Suec. maog. A. S. magas, parentes. Franc. alemegon, progenitores. W. IHRE. MAG, filius. In Cod. Arg. Jefus Mariae filius dr. magus. W. Succ. maog, Isl. moegur, A. S. mag. C. B. mab, filius. 1HRE. Celtis Armoricis hodieque magaden, puerulus.

MAG, confanguineus. Gnom. MS. col. 67. gemachet frunt zu not bestat da licht ein MAG

den andren lat. cf. Mocken.

A. S. mag, maga, Suec. maog, propinquus, cognatus. Goth. & Isl. magur, focer. VEREL. Germani diltinguunt schwerdtmagen, a gladio fic dictos, cognatos paternos; spillmagen, a fuso, maternos; nagelmagen, ab extremitato digiti medii, cognatorum ultimos. SCH. W. Gl. Helmst. "mecani, id funt propinqui.,, Stat. Vet. Argentor. 2. 1249. dis fint die MA-GE, brudere v. brudere kint, v. swestere kint, eheimes kint, mumen kint, vettern kint, basen kint, und alle die nahere sint denne die. cf. sch. Fab. d. Minn. n. 34. zorn scheidet fruine u. MA-GE guot. Ph. Joh. s. 40. der psenning git oveh MAGE ein michel teil. Gnom. col. 26. es dienet MAG nuo MAGE vff glichen gele der wage, cf. Alf. D. n. 809. 1037. J. Pr. Sax. II. 14. den MAGEN ir weregeld, ubi Cod. Arg. den frunden. cf. J. Pr. Al. c. 256. Ph. M. p. 126. MAG hilfet wolffriunt verre bas. II. p. 149. der reinen engel MAG. p. 227. so scheidet schade die MAGE.

MAG, cognatio. Tyr. L. O. III, 46. gerba-ben vom vatter und mutter MAG.

MAG, gens, familia. SCH. PEZ.

len auch binfuiran die rechtstaeg vormittug, MAG, contribulis, finitimus. A. S. mæg. PEZ. also auch sommerszeiten nit ausgehebt, sum- MAGINNU, cognata. ita Elisabeth respectu Mariae vocatur. OTFRID 1. 6, 4. quae dr. magin apud TAT. 3, 8. cf. PALTHEN. ad h. l.

Eam

Eam terminationem rhythmus feciffe videtur, nam vox ipla elt magin.

MAGE, pro maget, virgo, mulier. Ph. Joh. f. 36. beide MAGE und man.

MAGBUSSE, satisfactio, quam propinqui referebant ob cognatum interfectum. spelman v. freda. H.

MAEGDUM, provincia. Chr. Sax. p. 12.

MAGLOS, incomparabilis. A. S. magleas, cognatis carens. Isl. makalaus, absque simili. qua voce Reg. Christina litteratis Romae illusit. w.

MAGSCHAFT, affinitas. Leyensp. P. I. p. 23. MAGSCHAFT hat iren ursprung von unverbotten beyratten. antea sippschafft definive-rat, prout cognatio a JCtis definitur. Goth. magur, vitricus, focer; magd, affinitas, cognatio, necessitudo. in opusc. Germ. ant. arbor assinitatis das ist der baum der MOG-SCHAFFT, fignificat tamen faepe cognationem. steinh. c. 69. und beschach das mit allem des kuiniglichen stammen magschafft

angesehen.

item cognatio, propinquitas, olim parentela. Bremae magschap. WB. Gl. ad ] Sax. I. 3. MAGESCHAFT ist dreyerley: Gl. ad J. Pr. dreyerley: eine kumpt von geburt, die ander von schwagerschaft, die dritte von gevatterschaft. "In Caroli V privil. Civ. Vberling. von Erbfallen Magschaffe contradillinguitur der bluefreundschaffe & lignificat collaterales. "wenn zu denselben kein erbe im zehenden grad der freundschaft des gebluets, oder im sechsten grad der MAGSCHAFT mit sipschaffe v. freundschaffe verwande vorhanden were, dem rath zufallen foll. H. Sax. inf. mageschop. FR. A. S. magscipe. W. cf. Alf. D. n. 416. In J. Pr. Sax. I. 3. ubi cod. Lips. &c Arg. habent also zu get die SIBBE an deme sibenden, cod. Quedlinb. habet MAGESCHOPH. Ph. M. T. I. p. 126. MAGSCHAFT ist ein selb wahsen ere. T. II. p. 246.

MAGENSCHEID, laudum inter agnatos.

schottel. 2, 11. p. 443. cf. DIETHERR ad BESOLD.

MAGSLAHT, parricidium. NOTE. SCH. MAGSOENE, sona cognationis s. parentela, mag-

buffe. H.

MAGZAL, numerus, gradus cognationis. Sax. inf. maechtale. H. cf. Br. WB. & STRODT-

MAGAZUGO, educator, paedagogus, tutor. sch. ex OTFR. cf. MAYCZOG.

MAGULOHN. v. post maget cum derivatis.

MAGEN, potentia, vires, macht. H. b. Car. M. v. 3705. ne furbteht nehain ire groze MAGEN sie fint thie allerhosesten zagen.

a Franc. magen, magan, mahen, mogen, Suec. mao, pulle, valere. SCH. Suec. moga,

mogn, potestas.

MAGENKRAFFT, majestas. ap. stever. p. gines solerent domesticas operas obire.

85. an dem das der kveniglichen magen- MAGADHEITI, virginitas. Vers. TAT. 7. 9. KRAFFT zugeboeret. cf. ib. p. 125. cf. magenechrefte, meginchrefti in Gl. Car. FR.

cf. NOTK. pf. 28, 3, 64, 7. &c. Videri posset & potestatem familiae f. gentis signare, sicque interpretatus sum verba C. b. Tr. f. 3. och diente siner MAGENKRAPT unde siner hende manie lant. cf. Diss. de CONRADO HERB. p. 18. sed consentiunt tamen Glossae & loca veterum in significatione majestatis. Gl-Lips. mancreste, megincraste, majestas. Vet. sorm. precum: himel vnd erde ist von siner MAGE-KRAFFT. Civ. Turic. a. 1274. ad R. Rudolphum: das bedenke iwer MAGENKRAFT. H.

Alibi tamen potestas vel vis gentis s. familiae videtur intelligenda, ut in C. b. Tr. f. 189. dvi rotte gros MAGENTCRAFT von luiten hette

an sich genommen.

MAGENROR, yfophagus. Voc. 1482. 1. oefophagus. MAGER, morbi species. MUINSTER cosmogr. 3, 86. alle verborgene krankheiten so zwi-schen haut und fleisch verborgen oder offentlich liegen, als der MAGER, raud, schupen, krets. FR. der mager, PICTOR. eine kleine ruende. impetigo.

Est & morbus similis arborum, maxime pomorum, ex nimia nutrimenti copia, quae fuccum aliqua parte inspissat & vermes gignit.

MAEGERN, maciem inducere . . macescere. PR. MAGET, macies. Vet. Bibl. 2 Sam. 13, 4. FR. MAGET, MAGT, virgo. ULPH. magath. OTFR. magad. WILLER. maged. Phon. Suev. maget. & dimin. magatin. A. S. maid, maiden, ma-den. Belg. maagdt. Angl. maid. Plura dabit AD. femininum elt ? mag, magus, puer. KOEN. p. 111. er hette eine frowe genant S. Kuenigune und bleip er und dieselbe frowe reine MAGET untz an ir beder tod. sic & Mart. Joh. f. 69. die (Henricus & Kunigunda) lebetent alz heilicliche mittenander de si megne blibent bi der e. MAGET, MAGT, virgo. Ph. Joh. f. 54. um noz ir jungen suitzen lip bitze das die

MAGET waz ein wip, donec devirginata esset. In ilto loco Ph. Joh. paullo post ironice dr. sus wart von einem wibe MAGET. Sed cs. &c. Ph. M. T. I. p. 29. Gelpr. ub. die 10. geb. in MS. Blaf. es ist besser ein MAGT dann ein e

frowe, melior est virgo quam conjugata.

B. V. saepe dr. MUTTER u. MAGET. cf. Ph. M. T. I. p. 72. 101. Ib. p. 112. hilf from we MAGET hilf megde barn. In Symb. Apolt. Alem. aquid ECCARD. p. 190. kiporan fona

Marian MACADI.

MAGET dr. & de masculis. Leg. Sor. d. S. Clara. d. Id. Jul. S. Heinrich der heilig keiser, der beleib maget, rein um kuische bi der e. ib. d. ix. Kal. Nov. aber S. Felix wurde mit dem swert erslagen in dem 56 jare, do farb er magt. Celt. & Goth. mag, magus, puer. sch. ad ear. Lud. S. 13. Goth. may, maet, virgo. verel. cf. eccard. MAGT, ab antiquis etiam pro ancilla fuit

ulurpatum, cf. DOERSTEN. inde id factum, quod apud Germanos virgines solerent domesticas operas obire.

fon ira nagadhetti a virginitate sua. MAGETHEID, confanguinitas. SS. R. Brunfv.

T. II. p. 216. FR.

MAGETLICH, virgineus. Ph. M. T. II. p. 139. die MAGET ist muoter worden so das ir MAGET-LICH ere ist gantz beliben.

Qqq3

MA-

1 -1 /1 -1 /s

MAGETUM, MAGTOEM, virginitas. Leg. Sor. de S. Clara d. IV. Kal. Julij. S. Pontanciana ein maget, dui leit vuzallichen firit um arbeit umb iren magtoem. cf. V. T. f. 83. Magetum dr. in Par. P.

Belg. maegdum. Isl. meydom. SCH. W. Brcmae maagddoom. cf. WB. Ph. Joh. f. 44. ich wil minen MAGETUON fo toutliche niht verlie-

fen. Ph. M. T. II. p. 103.

De castitate virili quoque dr. Sic in H. B. & Jos. f. 153. Josaphat was ein maget durh

finen MAGETUON.

MAGETUMLICH, puellaris. Vet. Vers. Bibl. 1488. das MAGTUMLICHE alter. H. B. & Jos. f. 30. ir MAGETUOMLICHER name. Ph. M. T. H. p. 201

MAGEZOG, MAGACZOGA, educator, tutor, paedagogus. ex mag puer, & zie-ben. Ezw. ad Lud. R. v. 8. MAGACZOGA marth ber fin, ductor fiebat iplius. v. sch. Gnom. col. 59, wo schelcke MAGETZOGEN fint da verderbent edele kint. cf. Gl. Car. & PEZ. T. III.

cf. Chr. R. col. 63. Gl. Rhenov. paedago-

gus, magezohana.

MAGDLOHN, peculiari fensu occurrit apud H. in D. a. 1571.

MAEGDE-PFENNIGE, NEYDEN-PENYNGE, - H. f. census de ancillis praestandus.

MAGGANDEL, baccae juniperi, Gug. Bremae machandel. cf. WB.

MAGUN, stomachus, magen. Gl. ad Prob.

MAGUS, MAGEN, in nominibus urbium B. RHE-NANUS explicat per domum; CLUVER. vadum; CELLAR. trajectum; W. ex Celt. maes agrum vel campum item coloniam vel oppidum. PLINIUS etiam testatur, magus Celtis effe oppidum. BAXTERUS Celt. maes a magus, ut pais a pagus, ducendam autumat. Quicquid fit, convenit cum Hebr. hun, vel ut quidam pronuntiant MAGON, quod Punicum elle disputat BOCHARTUS. cf. w.

MAHELEN, MAEHLEN, despondere, in matrimonium dare. H. Pont. f. 107. es mas ein keyser der bette drige dobter, wolgestalt, zuihtig und schoene, schemig und tugent-rich, die gap er und GEMAHELT sie drigen bertzogen eins jahrs. Spec. Tig. p. 74. es ensol auch derselben braut niemand geben, wann ein gabe, weder da fy GEMAEHLET wird noch ze dem brautlauffe nach ze der morgengabe, nach der male. cf. MACHELEN.

a mal, desponsatio, quoda mal solemnitas gimahalit, desponsata. KOEN. p. 150. gesponfiert und GEMAHLET. hod. vermaehlen. fenfu facro in H. B. & Jos. f. 40. der dife brvelovft begie das ist unser schopser got der derch der got-heit gebot MAHLTE die eristenheit derh enser syntliches leit criste sinem kinde.

MAHELEN, uxorem ducere. H. Pont. f. 40. wie rechte glich ist es dem vingerlin, das ich miner frowen gab, da ich sit MAHELT. inde mahela, gemahela, gemal, conjux. sch;

MAHELFINGERLIN, v. FINGERLIN.

digitus annularis. in L. Sal. malegano. annulus sponsalitius, pronubus. scit.

MAHELSCHAFFT, pactum dotale. Tyrol. L. O. III, 1. und wo aber verbrieffte MA-HELSCHAFFTEN aufgericht merden. . . nu-ptiae, matrimonium. H. Hagenb. f. 231. der fuirst bub an zu tagen fuirbas boere ich fagen mit fuirstlichen sachen ein MAHEL-SCHAFFT zu machen, cf. MACHELEN. item sponsalia.

MAHELSCHATZ, dotalitium, arrha, dos. Voc. 1482. MAHELTAG, dies nuptiarum. . . desponsatio, nuptiae. WILLER. maheldaga. SCH.

MAHEN, papaver, olmagen. Voc. 1482.

MAHENSAT, folliculosa, migo, magefame. Voc. 1482. Arg. hod. mahsoe. a Gr. parcer, Lat. b. maga. FR.

MAHIL, idem quod MAHEL, MAHL, MAL. cf. MALREIN.

MAHL, - cf. DIECMMANN Spec. Gloss. p. 72. & MAL.

MAEHLICH, pedetentim, fensim, allmachlich. FR. MAHLMANN, fubditus, dingflichtig. schoettel. p. 43. staden. p. 252. eccard ad L. Sal. tit. 12. cf. malmann. mahn, — Ap. meusel G.F. T.IV. p. 177. H.

Georgen v. Absberg - welcher sie mie ihree MAHN eingenommen, behauft, behoffet . .

MAHN, pro main, perfidia, feelus. FR. ex MAT-THES. Convenit Ruff. maniti, fallitatis reum effe. A. S. man, malus. W.

MAHNEGELD, idem quod MANNGELT, KNAUTH

Altzell. Chr. T. VIII. p. 651.

idemne quod manngelt, an a manen, monere, retributio pro monendi vel exigendi cura? cf. MANGELT.

MAHNTE, duriori dialecto pro meinde, mende, quod pro alimeinde. H. cf. ALLMEND.

MAHT, potellas. Conf. vet. ap. ECCARD Mon. Cat. p. 96. fo mir Got allmahtige MAHTI forgibig. H. B. & Jos. f. 22. das den livten algemeine vil nach entwichen was div MAHT.

MAHT, potes, magst. KOEN. p. 45. noch denne MAHT du — nie gelichen. Ph. M. T. I. p. 161. MAHTE, fecit, machte. KOEN. p. 75. MAHT, genitalia. Astrol. MS. p. 45. es ist

oech denne nit gut zu ertzene die MAHT oder den buch. Tw. Prot. Conf. M. Arg. 1. 20. und warff mich do mit eim steine uff mine MAHT, alfo das ich beforge, das ich mins. libs nyemer me fro werde.

Gl. Monf. gimahtin, telticulis. radix machen.

SCH. cf. GEMACHT. GEMECHEDE.

MAI, Majus, Mey.

SCH. a mal, confabulatio W. derivat. TAT., MAID, equus castratus. Voc. 1482. mayden oder ausgesnyten pferd, bugenus, spado, equus castratus. cl. PEZ in v. lue. & mayd. Contra HUND in Speyer, Stammbuch f. 406. equum marem, einen hengst, intelligit. cf. MEYDEN. MAID, lassus, muid. ULPH. gamaidans, debiles, confracti. J. Pr. Al. c. 206. ein man schneydee wol seinem MAIDEN pfert suter - ob er wae-net das er erligen woelle. Cod. UFFENB. habet muiden, sed f. spectat ad praecedens.

MAJESTAT, majestas. Lup. T. I. p. 381. ubi " majettati nostre humiliter supplica-

477

tum,, in vers. coeva: nu wart demuiticlichin gefleet unsir, Keiserlichen majestat,

Olim ejus vocis loco aliae usurpatae. Sic 151D. meghine. OTFR. eregrechti. NOTK. vverchmagtigi, Gl. Lips. meginecraft, mancrefte. Aur. B. Car. IV. almachtichkeit. Poetae Suevi adoptarunt majestat. AD. Ea vox ad saec. xvj. usque viguit.

MAJESTAET, sigillum majestatis, majestaetsinfigel. Chr. Austr. in SENCKENB. Sel. T. V. p. 65. vnd ward verbriefft vnd jeder furst hienng

an den brief sein MAJESTAT. H. MAJESTAET INSIGEL. D. Lud. Bav. a. 1317. "in cujus rei testimonium presentes litteras majestatis nostre sigillo justimus communiri. v. schneider Erb. Stammb. p. 50. Ap. WENCKER J. A. p. 403. D. a. 1400. darzu seyt er uns, daz der kuinig in daz besigelt hette mit sime kleinen insigel wanne fin majestat insigel noch nit volle gegraben ist, und das in keine stat empfahen solle, inen sy danne ir brief mit der MAJESTAT besigelt. HEINECC. de vet. fig. P. I. c. 9. originem Henrico Sancto tribuit. Hoc sigillo majest, etiam uti solebant Principes imperii. ap. schann. Cl. Fuld. in D. confessionis vafalliticae Ludov. Landgr. Haffiae a. 1450. und des zu urkunde ban wir unser groffe majestait indesiedel vor uns und susfer erben an disen brieff tun hencken, cf. WAGENSEIL de S.R. J. official. c. 6. ex quo vid. excerpta ap. wencker C. A. & C. J. p. 622.

GRIBNERUM de sig. Maj. Saxonico & LEYserum de sig. Maj. Brunsvic. citat H. Aliorum commentarios, BOEHMERI, GLEICH-MANNI, tangit GATTERER in elem. art. Di-

plom. p. 281.

MAIL, MEL, macula. GOLD. ad WINSBECK.

Paraen. p. 427. cf. staden. p. 421. cf. eccard SS. med. acvi. T. II. c. 1472. apud WILLER. meila. SCH. FR. vide & MAL, MEIL, MEL.

MAILIG, maculatus, maculosus.

MAILIGEN, maculare. FR.

die MAILIGE, MALIGE, caedes, sanguis effufus, campus sanguine maculatus: cs. MALIGE.

MAIN, perfidia. cf. schottel. L. G. p. 270. infidelitas, faltitas .. contaminatio, macula, labes. PEZ. FR. observat, triplici genere dici: der mein, apostatia, in Jeroschin; die main, pro die meinthat; das mein, de quo SCHOTTEL L c. cf. MEIN.

MAIN, dolosus, falsus, strycker f. 19. wie babent mich die verlassen, ich sten doch allaine, nu sint di aide MAINE, das ist war, di si mir schwuren. ap. datt P. P. I, 1.83. follen schwoeren, dass der and rain sen und nicht MAYN.

falsus, perfidus. PR.

MAINAD, perjurium. DU FR. i. c. meineid. FR. einen MAINEN, ENMAINEN, alicui bene velle. velle, jubere...alicui addictum, deditum esse... praecsse, administrare. PEZ.

MAINHEIT, communitas, civitas. ap. Lup. T.X. p. 243. burgermeister, rat unde MAIN- HEIT der stete Sost, Muinster, Osenbrugke. cf. ib. p. 252. ubi manbeit pro mainbeit. ergo pro gemeinheit, gemeinde.

MAINIRUNG, modus agendi, manier. PR. cf.

manierung.

MAINTAT, actus perfidiae . . maleficium . . facrilegium. NOTK. pf. 105, 37. PEZ. cf. MEINTAT. MAISCHEN, MEISCHEN, miscere, mischen. FR. MAISENKAR, clitella, eselsauel. Voc. 1482.

MAISSEN, temperare, massen, maessigen. Gl. vet.

Lat. Th. cf. H. in mitteln.

MAISTERSCHAFT, scientia, ars, doctrina. magiltratus . . magilterium, paedagogium.

MAIT, puella, virgo. cf. MEIT. C. v. d. leb. Chr. p. 9. hochgelobte MAIT Marie.

MAITHEIT, virginitas. Bib. G. Aug. Judic. il. & maidlum Ingr. c. 11. und do sy was bingegangen mit den gesellin, und mit iren dirnen sy beweint ir MAITHAIT an den bergen.

fic TAT. magadheit. quod v. fupra.

MAEKELDIE, Sax. inf. proxeneticum, maekler-

lohn. FR. Bat. maakelaardy.

MAL, signum. Ab hac vi vocis w. cui fere praelulerat scu. ingeniole magis forsan quam vere omnem fignificationum familiam in lingua Germ. & cognatis deducit sequenti modo. mal, signum, quod ad uras, moneo, refert, inde denkmal, grabmal. signum loci, unde malbaum, schiessmal . . signum temporis & meton. tempus ipsum, Goth. mel, inde matmal, tempus prandii . . fignum quantitatis in aridis & liquidis & meton. mensura. fignum quanti in numeris . . fignum valoris & meton. Brit. aes signatum, mal . . signum subjectionis, meton. census, tributum, stipendium . lignumanimi, oratio, loquela, & meton. confabulatio, colloquium, Gr. eume. inde commitia, curia, convivia, pactiones, sponsio, promissio, foedus. . . fignum turpe, labes, naevus, macula, cicatrix. FR. maxime duo distinguit mal: mal, sponsio, quod a machen ipse & AD. derivat, dein mal, signum, quod convenire putat cum Lat. macula. AD. a radice movere, wegen, bewegen, unde machen & maehen repetit, ilta fere omnia procedere autu-Sed plura dabimus ad fingula.

MAL, signum. Suec. mol. A. S. mal. Criftes mæl, signum Christi, forma crucis. OTFR. malen, signare se signo crucis. Ex ilto sonte, denkmal, brandmal &c. Ad Lat. macula refert FR. quod displicet W. AD. ad eandem originem cum voce machen refert, de qua in mad, & fignum vel incifum vel excifum vel edita mole factum reddit. Quid, si in genero pro signo quovis facto accipias & a machen

ducas, prorsus ut mahelen, de quo suo loco. Chr. R. col. 71. er brichet uf den helmen

MALEISEN, typus monetalis. Ap. MEUSEL G. F. T. L. p. 182.

MAL, imago. inde mahl oder unmahl. AD.

diu lichten schinende MAL.

MALEN, pingere, fucare. Ph. M. T. I. p. 152. da ist der luter valsch verdeket in GEMALEN

MAL, lapides finales agrorum, Lub. T. I. p.

188. und hebin sich an di endin der beidel den vorgen. doerfirn, di si gekoufft babn, an einem MALE gelegin by einem flies, das da heizit di Th. von dem flieze by vil maln

in gen. locus signatus, designatus, terminus, fines. H. inde mal-baum-huigel-rein-

flein &c.

MALEN, finibus f. limitibus distinguere, terminos f. lapides finales ponere. LUD. T. 1. p. 418. den pusch mit wesin, wazzirn, holtzern, und mit allir zugehoerunge, als vorre daz ABEGENALT ist. ib. p. 154. der hindert das vorgen. closter an den vorgeschrebin termen und enden, und ryzit die MAL do sie mit gemalet fyn neddir mit freuelicher torft.

MALBAUM, MALBOM, MALLEBOM, arbor terminalis, tigno aliquo, plerumque crucis, notata. a mal, fignum. FR. H. AD. cf. & LACHBAUM. item J. Pr. Sax. II. 28. hower her MALBOUME oder grebt, her uf steine die zu marksteinen gesacze sin, her muz 30 schillinge geben. cf. II. 50.

MALHUBEL, MAHHUGEL, MOLHOEUEL, colli-

culus finalis. FR. H.

MALREIN, limes. fic & MAHIL und reynstein. H. MAL SETZEN, metari. Voc. 1482.

MALSTADT. vide paullo inferius.

MALSTEIN, limes. ap. Lub. T. I. p. 197. biss uf den berg, daruff ein MALSTEIN stebet. cf. FR.

MAL, fignum temporis, tempus. Isl. mal. huc facit & Goth. rifmal, tempus surgendi. ULPH. mel du bairan, tempus pariendi, faur mel, ante tempus. IHRE. Convenit & Gr. musin. W.

MAL Goth. tempus folvendi agrarii vel falarii lege definitum. it. penfio, contributio; hinc ledungs-mali, pentio ad expeditionem navalem, it. epulae, prandium, coena. hinc malvard, tempus prandii, coenae. sch. & w. referunt ad fignum subjectio-

nis vel jurisdictionis. A. S. male, vectigal, tributum, stipendium. Scot. mail, census. mail-payer, fructuarius. D. Ottonis I.,, omnem justitiam ac censum, qui Saxonice mal vocatur., sch. Br. WB. malfcolde, pro quo mavult AD. malfcodt, tributi genus. Suec. mola, donativum, pensio, tributum, stipendium. inde Cambr. milwv & Lat. miles, ut latro a Auteor, merces. 1HRE. Sic & multam codem pertinere notat AD.

MALHAFFTIG, - Voc. MS. anon. viciffus. Pyn malbafftiger. vicissitudo, eyn underbebuiß, malbafftigkeit, elt vicis alter-

natio vel retributio.

a mal, vices, tempus. MALSCOLDT, census quidam. in Monum. ined. Bremens v. vogt H. v. Bremen. p. 13. cf. not. ad mal, Goth. tempus. Scoldt est pro schuld.

MAL, MAHL, convivium. . coena. Gr. suille. Suec. mol. A. S. male, paltus, resectio. Angl. Belg. mael, maeltyd. Dan. maaltid. Lett. malkas, malks; Finn. malja, convivium in honorem alicujus celebratum. W. ducit a mal, confabulatio, colloquium. PALTHEN. & IHRE

a mal, maol, tempus, tempus coenae. Sed sic maltid, mahlzeit levleroper dictum bene obfervat AD. & suspicatur ad molere scil. dentibus, malen, malmen, referendum. Lappon. saltem males, cibus; Hung. male, genus cibi. MALZEIT-GELD, v. HANDTREUGELD.

MAL, fignum quanti in numeris. GRONOVIUS refert ad mal, fignum in gen. ut Itali dicunt un segno, semel. W. signi sensum a quantitate continua ad discretam translatum autumat. Alii ad mal, tempus deducunt. Scite AD. alias dicendi formas cum ista confert. OTFR. loco istius mal ponit stune, vvarba. Idem habet & finthe cum ULPH. & A. S. commune. Sax. inf. warf; Suec. hwarf; Bat. reife. Germ. fup. fahrt eodem sensu dicunt.

MAL, Goth. mensuratio tam terrae & fundorum, quam rerum aliarum, aridarum, liquidarum. Hinc malskiola, vas, quo arida vel liquida metimur. aackermaul, determinata cujusque vicini pars agri, prati...

Isl. mal, meniuratio. Fland. mael, menfura. ULPH. mela, modius. A. S. mele, alveus, patera, cyathus. Suec. maal, medimnus,

mala, mensurare. W. IHRE.

MAL, signum valoris.. aes signatum. w... signum & forma monetae. J. Arg. sch. I. 28. " quando episcopus novam monetam percuti jubet, a principio quinque solidi fiunt mit dem male &c. swen der bischov ein nuwe munse heiset slahen zum ersthene maket man vunf schillinge mit dem MALE und der sweri als och die munse gan sol. c. 29. swen der munsmeister dem bischove die ysen der PFENNIGMAL ufgit, so git uf (der) zwei der pfennigmal unt zwei der HELBLINGMALE &c.

MAL, Goth. fermo, oratio. hinc formale, praefatio; malgur, loquax; maldiafur,

lingua audax. mala, dicere.

Hebr. millel. Suec. mala, loqui, promittere, accusare, prodere. male, sonitus. A. S. mældan, mæthlan, methel, fermo. Isl. mæla, mælga. Germ. melden. Precop. malthata, dico. Eodem spectat & Lat. mulgo, promulgo. IHRE.

AD. addit Gr. Mexor, cantus.

MAL, Goth. caussa, negotium, res, lis, quaestio. hinc uppberamal, caussam proponere, negotium indicare, offenbaren. keromaal, acculatio; vidermaal, recognitio. malbot, reparatio caussae. maldagi, conventio. mala leitan, negotii curatio. malthing, judicium convocatum ad certum aliquod delictum judicandum. mallus, judicium, accufatio, a mæla, accufare, mallare, in judicium trahere. mallatio, citatio. malsmadr, tutor, qui pupillorum jura & causam desendere tenetur. VEREL.

comitia, coetus, conventus, Lat. b. mallum, mallus, unde mallare, admallare, mallatio, mallenses. Gl. RH. M. curia, mahal. Origo vocis a mal, signum in loco judicii erectum, qualis lapis, arbor, pertica, crux lignea cum gladio & manu &c. cf. BRUMMER de scabi-nis c. 5. sch. & w. vide & HAEGEMAL.

MALBERG, judicialis conventus. cf. Ec-card ad L. Sal. p. 14. & 100. FR. reddit

4.75

MALBURG ein oeffentliches gericht auff dem feld, judicium in loco tecto, domus judicii, f. mons aut collis judicii, curia montana.

in L. Sal. mallobergium. t. 19, 1.20, 4. &c. quocum convenit turris quaedam apud Pictavienses, la tour de Maubergeau. In LL. Malcolmi II. Reg. Scotiae dr. mons placiti, unde & Scot. & Hib. parly-hill, mons interloquen-di. Scite curia montana. In March. Badensi hodieque superest Malberg. A montibus & collibus, ubi judicia sub dio prius habita, fub Carolo M. ista in loca tecta translata, similiter quoque malberg dica, quod nominis tum non necesse est a bergen tegere derivare cum w. metonymica est ista sensus mutatio, sic & Lex Salica per tropum ipsa Malberg audiit. sch. item populus ad judicium congre-

MALDING. Act. Pirnens. a. 1513. ist in Dohna MAHL u. RITTERDING noch gehalten worden. HECKEL in der Beschr. der fest. Koenigstein accipit de scabinatu Donensi; H. de judicio extraordinario equestri ad desensionem hono-

ris equestris.

MALGERICHT, judicium agrarium jurisdictio-nis inferioris. cf. HAEGEMAL. H.

MALMANN, homines certo pacto & conditione alicui addicti. Chron. Mindens. p. 734. "hominibus quoque famulatum ejusdem monasterii facientibus, qui Saxonice MALMAN dicuntur, praedictam Mundeburdam & tuitionem nostram constituimus.,, Charta Henrici III. in eod. Chr. habet: , homines ipsius ecclesiae Francos, liberos & ecclefiasticos litunes MAALMANN vel fervos cujuslibet conditionis.,, cf. ECCARD ad L. Sal. p. 32. Eos fuisse rusticorum genus, quod ad Domini mallum vocari ibique judicari potuerit, ipsum horum servorum nomen fatis videtur probare. cf. HEI-NECC. El. J. G. III, 1. 36.

fex fignificatus tradit w. Notat scil. ministerialem ecclesiae, si derivatur a mal, crux. Sic GOLD. & SPELMANN. . . hominem cenfualem, a mal, tributum. Sic DU PR. & SCH. .. hominem certa lege alicui addictnm, a mal, pactum. Sic ECCARD. . . ftipendia merentem. Sic VEREL. e Goth. malamenn, a mal, stipendium. . . mallensem s. forensem , a mal , curia, forum. Sic BRUMMER & SCH. . . qui se alterius fidei permisit, a mal, verbum pactum, promissio. hoc sensu saepe junguntur malmann & mundmann. W. cf. MUNDMANN.

MALSTADT, MOLESTETE, locus determinatus, meta. Voc. 2482. locus designatus, status, certus vel comitiorum & conventum, vel judicii, vel solutionis ex contractu. habent enim judicia provincialia certa loca quatuor, ubi affiguntur citationes, publicantur protestationes &c. H. Lat. b. mallus. SCH. FR. MORITZ v. d. R. Staedt. p. 249. Urk. beschehen sein di-se dinge bey Keyserl. regierung jar, eag, slund vnd MALSTADT wie bei eingang dift instruments angezeygt.

MALSTADT, metonym. judicium ipsum. H. Tom. 11.

MALSTADT, locus lustrationis exercitus. . . lo-

MALL

cus proelu. FR. H.

MALTAG, dies, qua folennis conventus ce-lebratur. Kell. Remigsb p. 3. auch weisen sie, wa ein buber nit erschein auss den rechten Maltag, das er verfallen sei einem je-den buber xx. beller. ib. p.7. soll allbier in die wan geliessert werden uf uns. Maltag. ib. p. 10, wer da seuimig wer an der wahn uf unsern MALTAG.

MAL, desponsatio. cf. MAHELEN.

MAL, macula, naevus, cicatrix. GRAVENBERGap. GOLD. p. 378. da hoebe sich recht ritterspil, da wirt gehurt und geschlagen davon sie MAL muissen tragen. Gnom. col. 26. wer heisse bech ruiret, MALE er dannen-fuiret. A. S. mal, macula. unmaelo, virgo. Inde & anmal, stigma, mut-termal, blaumal. W. obsimal, blutmal, wein-

mal. AD. & mail, meil. quae vide.
MALAZ, leprofus. Leg. SS. Joh. MS. d.
2. Kal. Jan. derfelbe keifer was MALAZ unn

wart in dem toufe gesund.

item MALATSCH. J. Pr. Al. c. 86. oder MA-LATSCH muossest werden als der Naaman u. Jesi. Bat. malaets, malaedsch. f. a. mal, macula, maculis notatus.

MALAZEY, lepra. KEYS. Post. f. 30. cin MALAZ oder MALTZ kam zu Christo, er was voll MA-

LACEY. FR.

MALENTOWE, - Aftrol. MS. p. 46. der mon, so der ist in deme zeichen der megede, das do ein zeichen ist von der gegene, do die sume ist zu mittentage, und ist kalt und duirre und ist der naturen der MALENTOE-WEN und in sinem wirckende, so glichet er der naturen der erden. hod. dr. meeltbau.

VOEGELIN: malthau, ros maculatus. sch.

vel potius ros maculans. FR.

MALETIG, f. lepra. Strasb. Recht. MS. aer. f. 42. und die do begriffen sint mit dem siech-

tagen der MALETIG. MALETRY, lepra. J. Arg. sch. III, 344. es follent bynan furder alle uffetzigen und die begriffen suit mit dem siechtagen mit der MALETRY. .

MALETSCHEY, lepra. Voc. 1482.

MALETSCHIO, leprofus, guter man. Voc. 1482.

MALETZIG, exlex, ufferzig. Voc. vet. die MALIGE, MALIE, caedes. cf. MAILIGE. C. 9 b. Tr. f. 208. man hette in einem sode so vil niht wassers funden als vs der veigen wunden do bluotes iemerlichen flos wan dvi MALIGE wart so gros daz gnuoge ir ende namen. f. 211. er hielt des mals vnd streit in der MALIE enmitten.

MALLAITSCHERIE, lepra. Chr. Col. ant. f. 255. durch anbringen synre raitzhide, die in des wyfs machten, sy were bevleckt mit MALAITSCHERIE. TW. Cf. MALOTZER,

MALLAZ, leprofus, mallazy, lepra. cf. MA-

MALLATZIG, — KEYS. Post. P. I. f. 26. und nement war ein MALLAZIGER mann, der do nit schlecht MALLAZIG was, funder was voll MALLAZIO, als der ander Evange Rrr

COPPOSE.

list spricht. cf. maletry.
MALLATZY, lepra. Keys. Post. P. I. f. 25. und haltet in, wie der herr gesimd gemacht hott den Mallatzen von feiner Mallatzy. cf.

ib. P. II. p. 53. & 55.

MALOTZ, MALOTZER, leprofus. Tw.
In alio Voc. malotzen kloeffelotte, fufus & cf. du fr. in fusus.

wart.

MALOTZEY, lepra. GUG.

MALSUICHTIG, leprofus. in J. Pr. Sax. I. 3. ubi cod. Lipf. habet der MISELSICHE man entphee wider len noch erbe. cod. Arg. legit der MAL-SUICHTIGE. Sic & ib. III. 54.

MALTAU, meeltau. cf. MALENTOWE.

MALTZE, leprofus. D. test. M. Conf. a. 1439. f. 113. wir wellent nymme in die bade stube under kirsener gon, du hast einen MAL-TZEN darinne. KIL. maltzesch, laserisch, leprofus.

KEYS. N. Sch. f. 27. die fraw - ward wie

ein MALTZ, wie ein uffetziger. SCH.

MALZENHUS, domus leproforum. app. KOEN. p. 915. do sui hortent das man es nit lobete in MALTZEN HUESERN durch huilff des boefen volckes also rieser zu werden. MALZER, lepra. Weichb. Art. 43. SCH.

MALZIG, leprofus. KEYS. mensch. b. f. 22. der

ist MALTZIG, der blaterig.
MALCH, mulgebat, melckte. Ph. M. T. II. p. 190. MALCH, MALCHEN, pera. OTFR. malaha, ma-loha. SCH. PEZ. cf. MALLEN. MALHE.

MALCHSCHLOSS, sera pendula. Voc. 1482. FR. MALDER, mensura, maldrum, continens quatuor modios. DU FR. . . orgyia, klaffter. numerus certus verberum. J. Pr. Sax. II. 16. des koenigs MALDER das find 32 schlaege. cf. & J. Pr. Al. c. 117. . . fic & de caseo &c. FR. cf. MALTER.

MALDEYEN, maledicere. Voc. 1482.

MALEN, nuntiare, prodere, melden. cf. MOLEN. MALFASEY, vinum Chium. in Theuerdank. AD. MALGREY, - Tyrol. L. O. 9, 1. anfaennklich foll in ainer yeden statt, marcht u. landigericht, auch gerichten u. den perckwerchen, wo u. welchen ennde die in difer wis. fuirst. grafsch. Tirol, u. in dem ge-zirck derselben gelegen sein, nach gelegen-bait irer groesse, ains, zway, drey oder mer vierdtail, staeb, oblayen, oder malgreyen, (wo die vor nit getailt sein) gemacht, u. ainen yeden viertail, stab, oblay, oder MAL-GREY, ainer oder zwen vierdtail meister, u. zu inen 4. 6. oder 8 angesessen, verstaenn-dig, zu zusuetzen, naemblich in stetten, durch burgermaister u. rat, u. auf dem land, durch eine nachtbarschafft, die urbar u. aigen baben, mit vorwißen u. willen MAN, singuli. ap. ECCARD. SS. med. aevi T. II. irer oberkait, fuirgenommen, erkießt u. ge- mer col. 1476. ir liben vreunt mein ich pit euch all ordnet werden, die dann zimblich gluibd u. and thun u. schwoeren sollen, wie bernach volgt. f. melckerey.

sic foret mansio bubulci, qui vaccas magno numero alic, ex quarum lacte commercium

MALHE, cifta . . hippopera. Gall. malle. Lat. b. mala. Gl. ad Pr. cf. MALLEN. Ph. M. T. I. p. 105. die feiten (f. leg. feiter, feither) mit ir MALHEN Schieden dannen lere. cf. p. 129. VII. p. 68. Gnom. col 89. die uile leret milte nicht groffen huwen also geschicht wer by den beyden alten fol dem wure die MALHE felten intersusum, die klepper der aussactzigen. wol. ubi leg. puto voll. illi pera raro impletur.

MALK, caedes. a mailige, malige, malg. C. b. KOEN. p. 76. das er ufferzig und MALOTZ whit Tr. f. 220. von flegen alfo rehte gros wart dvi In MALK da zehant daz in den wolken widerwant der swerte sharphen klingen.

Sirt galland,

MALLEN, hippopera, bulgen. PICT. spectabat ad heergewede. SS. Bruntw. T. III. p. 494. cf. MALCH.

MALLICH, quiliber, manlich, maenniglich. Bremae malk. WB. GUDEN. T. II. p. 1261. und han dis zo getzuge der warheyt MALLICH von uns syn ingesigel an desen brieff gehangen.

MALLIEN, maculae, mailles, annuli, orbiculi

thoracis. FR. KRAMER malie.

MALM, pulvis, arena, melm. ULPH. malm. A. S. myl. FR. IHRE. cf. melm. spectat ad malen, molere. AD.

MALMASIER, vinum Chium a promontorio in infula Chio, quod Malvafia appellatur. v. KEYS. Ausleg. d. Evang. f. 200. Suec. malmefyr.

MALMASY, idem quod malmasier. KEYS. N.

Sch. 55. Schaar.
Angl. itidem corrupte malmfey. Bremae malmesien. WB.

MALTA, betae. Gl. Rhen.

MALTER, mensura, hod. in German. usitata. Beller rechn. 21. alb. 2 pf. 1 heller fuir 2 MALTER kaess von St. Joh. ins gut zu Bell. v. DU FR. in maltrum, maldius, modius.

Alf. D. n. 966. ein MALTER brots, zwei MALTER futers. W. derivat a malen, metiri. FR. a modulus. AD. a mal, quatenus cavita-tem notat, item elevationem. Ubi de caseo dr. An. putar intelligi 15, politum quippe malter pro mandel vel mantel.

MALTER SACK, - Ph. M. T. II. p. 92. het ich

alles guotes einen MALTERSACK.

MALTER VIERTEL, - Alf. D. n. 980. cf. Ge-BIETE BROT.

MAMBUR, patronus, tutor. schreger. cf. mom-

MAMMENTO, molliter. Gl. Rhenov.

MAN. v. MANN. in plur. man. Fab. d. Minn. n. 58. MAN, faepe ap. antiquos adjicitur praenomini in fine. Sic Heize, Heizeman. Prot. Sen. m. a. 1393. f. 13. Heitzemann von Stolhofen der snider. p. p. Heitze Stolbofen . . daß der vorgen. Voeltzelin kouft hette umb den vorgen. HEITZE Stolbofen. FR. Heintzmunn reddit Heinrich.

und MAN ob ich je verdient han. videtur eile pro mein, allgemein, insgemein. FR.

MANAGE, multi, manche. Vers. TAT in prooem. bithiu wanta manage zilotun ordinon, quoniam multi studebant ordinare.

MAN-

der mardat,

MANBRI, nomen proprium. C. b. Tr. f. 148. von Ruzzen kuinic MANBRI.

MAND, luna. Voc. 1482.

MAND, mensis. Sax. Inf. J. Pr. Sax. III. 42. den sibenden MAND gebutet her ouch zu haldene. Cod. Arg. monat.

MANDAT, — H. SS. P. II. f. 14. do gab er inen seinen segen unn hielt die MANDAT mit inen, do was in leid umm in. cf. DU ER.

Mart. Joh. f. 44. da vnfer herre sinen ivngern die fueze wuosch v. das MANDATUM bigie. Ratio nominis ex eo Servatoris optimi: mandatum hoc do vobis, ut vos ametis invicem.

MANDEL. V. MANTEL. MANDELN, f. pallio tegere. Ph. M. T. II. p. 225. swar ein milder herre libes wandele klagendes lob vuir helle werre wirt umde in GEMANDELT.

MANDELRIS, amygdali ramus. a reis, reiser. Ph. M. T. II. p. 173. Maria bluot des MAN-DELRIS.

MAENDER, idem qui maner. quod vide.

MANDUNG, idem quod manung. S. Marien minne: unt dir die MANDUNGE enbot in dize klageliche tal. Sin farm

MAENDLEICH, MENDLEICH, virilis, viriliter, mannlich . . omnis, quivis, maenniglich. cf. MANNLICH.

MANE, luna. Gr. umn. Dor. uma. Precop. mine. ULPH. mana. A. S. mona. Al. mano. Isl. mana. Belg, main. Angl. moon. Germ. mond. Dan. maane. W. IHRE. Silb. L. conf. f. 60. dv funne wart vinster. der MANE verwandelte sinen schin. cf. Ph. M. T. I. p. 18. der sunnen gan ich dir so fchine mir der MANE. cf. p. 50. 118. II. 12. Metaph. & vacagesinus in Ph. Joh. f. 16. min lickter MANE vol.

MANSCHEINIGER, lunaris, meniger. Voc. 1482. MANTAG, dies lunae, montag. Voc. 1482. Serm. SS. Joh. f. 161. der ketzer der an dem svnnentage gerner arbeitet dan an dem MAN-TAGE.

MANE, quid in loco cit. ad ARS? um menen MANE, - J. F. Sax. c. 13. ex ed. ZOBELII. eine hofstat oder ein acker oder eine MANE mag ein man wol behalten &c. ubi ZOBEL. reddit per mansum, zinsgue; sed toco mane legen-dum man, hominem, oftendit sen. in Gl.

MANEN, hortari, monere. KERO manon. A. S. manian, manigian. ULPH. gamunan. Gr. 454-40. Finn. manaan. Dan. mane. Suec. mana, w . . monere de debito . . de officio . . requirere, exigere.. evocare, citare, incitare. H. AD.

MANEN, ducere, trahere, incitare ut ducat, trahat, ferat. Theuerd. c. 41. mit den sporn er sein pferd MANDT. CONR. V. WURZB. H. von Engelhart: sie ritten rosz vil auserkorn die MAHN-TEN sie mie scharsen sporn. cf. D. Museum 1776. I. B. p. 146. Conspirant Suec. mana. Lat. b. in L. Sal. minare, Gall. mener, Bat. mennen, Germ. menen. W. AD. IHRE. Eodem pertinet f. mane, machne, juba.

MANEN, monerc, in memoriam revocare, excitare. Chr. R. col. 128. ruwen und ouch lei-

des MANT in do fin tot.

MANEN, agere in judicio. sch.

die schoeppen MANEN des urteils, requirere sententiam, sive Scabinos admonere jurisjurandi fui & religionis in dicenda sententia. н.

MANER, MAENHERE, judex, Scabinorum monitor, ut jus dicant ex animi sententia & fide

religionis suae.

MANUNG, commonitio, monitorium . . der lehenpflicht, der lehenleute, lehnsmanung, evocatio & requisitio vafallorum ad praestanda fervitia feudalia . . postulatio in jure, actio civilis. H. A. S. manian, citare; manunge, exactio. In L. Sal. mannire, citare ad mallum; mannitus, citatus; mannitio, citatio. w.

MANBAR, item MANHAFT geld, pecunia cujus dies venit. FR. H.

MANEBRIEF, - WENCKER Usb. p. 211. alse wir uch vormals zu zweien malen GE-MANET baben uf die eillen graefe Symon und ire belifer diener und die iren, alse das unser manebriefe bewisent.

litterae commonitoriae, monitorium. Voc.

MANBRIEF, f. citatio minus folennis. Act. Syn. Herbip. a. 1452, und was von den LADBRIEFEN bie außgesprochen ist, wollen wir das es auch gehalten werde in den fachen, die man durch MANBRIEF on vorgen-LADBRIEFE handelt, also das man in denselben manbrieffen auch die sachen offenbaren und seczen sol. p.p. fuir einen MAN-BRIEFF ij pf. dem sebreiber unn 2 pf. fuir das sigill. antea dictum erat, quod pro LAD-BRIEFF solvi debeat if pf. dem schreiber ums I pf. fuir das sigill.

MANBRIEF, literae, quibus creditores suos

debitores monent, ut se juxta pactum obstagii fistant. v. Leisten.

MANEYDEN. v. MEINEYDEN. MANGELT. cf. MANNGELT.

MANTAG, MANDACH, dies agendi in judicio. H. MANESTER, - TUCHER Itin. f. e. daraus man yderman von was nation oder feckt der ist und das almusen nemen wil, gibt brot. loee und MANESTER oder gemuise.

an a Gall. manger? minesten,

MANG, MANK, inter. A. S. gemang. Angl. among. A. S. amang. Spectat ad mengen, miscere. W. cf. Br. WB. RICHEY. STRODTM.

MANG, defectus, mangel. D. a. 1402. an allen MANG hindernisse vnde geverde. H. Lat. mancus, mutilus. Belg. mank, claudus. It. manco, defectus. w. Sax. inf. mank, mutilus. etymon,

man parum. W. AD.

MANO, instrumentum bellicum. HESYCH. 427-Gl. Blas. machina, mango, vel tormentum. DU FR. manganum, mangana, mangena, mangonellus, tormentum bellicum jaculandis minoribus lapidibus factum. HORNECK c. 92. do man purg mit stoert, drivach chaczen vnd MANGEN ewenhoch auf sewlen langen. PEZ. cf. FR. AD. Goth. manga, catapulta, aries. IH-RE. PELLETIER ducit ab Aremor. maen, lapis & can, canalis. Ph. M. T. I. p. 89. eben hoche katzen MANGEN mugent ir da niht erlangen.

MANG-Rrra

-431 Va

MANGLUNG, - Chron. Col. f. 319. ind want des bysichoff lute niet bescheit und kuntschaff van den widerpart kriegen konten, gauen by sich mit yn in eyn manglung. ind des hyschofs dienre erstaichen den vurss Greuen mit eym swerde durch syn bals.

certamen, consertio manuum, handgemeng. MANIERUNG, agendi ratio, mores, usus, ma-

MANIG, furiolus, parinet: maniaque. PR. ex ALBERO.

MANIKEL, manicae ferreae, Angl. manicle. PEZ. MAENCKLEN, clancula confusione pro- . Gob vide potius MANNEMATTEN. dere. FR. MAENNISCH, virosa mulier, mannsuichtig. FR.

MANNIN, jubae, machnen. C. de Greg. f. 136. neben den MANNIN slvgen die bein.

MANN, MAN, homo, fine differ. fexus. TAT. 2, 11. arfirron minamo itiwiz untar MANNON, auterre meum opprobrium inter homines. KERO: mannes, homines; manno, hominum; mannum, hominibus. in compolitis, nieman, jedermannadhuc hoc fenlu occurrit.

inde A. S. warman, masculus; wisman wimman, femina; mademan, virgo; mancynn, genus humanum; mon-æta, anthropophagi. Franc. manslago, homicida. inde & man impersonale, & mensch. inde Sax. manheit pro homagio. OTFR. thaz wort th' ift MAN worten. Gnom. col. 16. der engel tufel noch der MAN der deheiner ein floch gemachen kan. Originem vocis a ma, Suec. ma, Dan. maa, Angl. may, poile, valere, ducit STIERNHIELM; W. a magan, moegen, codem sensu; AD. a mein, meus, ego, quod Perl. men, Gr. ipie, Lat. mis.

MANNEN, nubere. keys. Post. f. 149. in der urstand wird man weder weiben noch MANNEN.

maritare. Voc. 1482. J. Pr. Sax. I. 13. oder die GEMANNETE tochter an der umbestatten swe-

ster (statt). cf. ungemanner.

MANN, MAN, vafallus. LUD. T.I. p. 415. durch bete willenn Tylen von O. unfers MAN-NES. ESTOR Annal. Fuld: p. 19. fq. probat, hanc vocem usurpari de feminis, quae feudum aliquod possident.

cliens, homo mannus, homo feudalis, feu-datarius, feudarius, lehnmann, nobiles inferiores. J. Pr. Sax. I. 3. die leyen forflen hebbet den drudden herschild, sint se der bischoppe MAN worden syn; de vryen heren de vierden; de schepenbare luide unde der vryen heren MAN de voren den vefften; ere MAN de voren den sesten. ubi habes quatuor generum mannos & vafallorum vafallos. a Principibus laicis ufque ad milites gregarios. FR. W.

MANNEN, nobiles. cf. edelmannen & fr. scil. inferiores.

MANNEN, homagium praestare. Ph. M. T. II. p. 170. Sunder mannes helfe din lib den gebar den (lege dem) alle kuinige mueffen MANNEN ouch dient im der engel schar.

MANN, MAN, subditus, jurisdictioni obnoxius. H.

MANN, MAN, miles. in rh. de S. Annone ein Cefaris man, Caclaris miles. W.

MANNEN, viris, praesidio munire, bemannen. FR. KREMER Beytr. z. Gülch. Gesch. T. I. p. 34. so sollen wir - datselue huis besezen MANNEN ind spisen vp vnse angst ind cost.

MANN, MAN, vaoxopisizos adjicitur nominibus. Sie Bart, Bartman; Dietrich, Dietzeman, Tytzman, Tylman; Heinrich, Heintzemann &c. FR.

MANNE, pars agri. sch. de J. Emponem. und find dis die guiter zum ersten zweyer manne matten. it. ein balbe manne mutte neben den reben. cui affine est mannare. Du FR.

CX PICT.

MANNIN, MAENNIN, virilis. cf. MENNIN.

MAENNLER, paedicator, fodomit. FR. ex J. Pr. Al. c. 114

MANNBAR, qui sunt sexus masculini. ap. schann. Cl. Fuld. p. 331. darum gereden und verschreiben wir im und seinen MANN-BAR leibs erben fuir uns und alle mif. nachkomen ym und seinen mannbar leibs erben in craft dies briefs yerlichen acht gulden zu rechten manlehen.

MANNBER, MANBER, nubilis. Ph. Joh. f. 28. eine maget die volle MANBERE were.

MANNBILD, unde dicatur, v. in BILD. cf. Ph. M. T. II. p. 7.

MANNBOT, apparitor, lictor, in re feudali. FR. MANNBRAUCH, MANNEBROK, usus in re feudali, consuetum in re feud. PR.

MANNSBUICHER, libri feudales. BESOLD. FR. MANCREPTE, majeltas. Gl. LIPS. SCH. Contractum ex meginereste, magenerast, quod vide.

MANNDIENST, servitia feudalia. freye mannsdienst, servitia non justa, in auxilium communis necessitatis sponte praestanda. H.

MANNDING, judicium feudale. FR.

MANNERBEN, heredes fexus masculini. HARENB. H. Gand. p. 929. dat wy den gestrengen knapen Maurici se van Langeleue gegeuen beuen und geuen on und oren rechten man eruen to feliker unde samp der werde in krefft dieses breues eyn recht gedinge - an den fodanen gudern.

MANNERBEN LEHEN, feudum ad heredes masculos transiens, erbmannlehen. H.

MANNS ERBLICHE INNHABUNG, possessio feudalis. BESOLD. FR. Scil. ad heredes malculos transiens.

MANNFALL, jus mortuarium, f. caducum. H. MANNFASTNACHT, — HEIDER act. Lind. p. 952. der geben war au dem nechsten montag nach der mannfasznacht nach C. G. 1418. cf. наст. p. 60. qui credit hac die denotari dominicam Invocavit.

dr. & mannfasten. FR. cf. ALLERMANN-FASTNACHT. Sic dictum id tempus putat KNAUTH ad Alt Zell. Chron. T. IX. p. 91. quod eo olim nobiles haltiludia exercere fint foliti.

MANNSGEBURT, mares, heredes masculini. H. Als. D. n. 1466. es were dann sach, dasz vom stamm schile u. helm MANNSGEBURTH die herrschaffe abstuirbe.

MANN-

MANNGELT, — Litt. invest. Dieterici Ep. Worm, a. 1555. daß wir zu einem rechten mannleben gelihen baben dreissig fuinff pfund MANNGELDS jaerlichen. ap. schann. Cl. Fuld. p. 299. reversch Erckenb. von Grifft ubir 5 gulden lypgeding die im und siner busfrau ein Apt von Fulde jerlichen geben fal Kathedra Petri zu mangeld, fin und finer frawen lebetag, und nicht lenger

pecunia valallitica. . . ltipendium militare. cf. HERTII Dil. de feudis ex illis quae data & oblata dr. mixtis. H. GUDEN. T. IV. p. 570. "annua pentio ac jura feudalia quae vulgus

MANGELTAM appellat.,,

MANNGELT, qualitas vafallitica. oppon. allodio. LYNCKER de feudo pecun. ap. JENICHEN. T. III.

MANNGELT, poena pecunaria pro homici-

dio. SCHOTTEL p. 498.
pretium occili hominis, quod officiose po-Rulant propinqui. In jure Hadel. t. 25. agit vom blut-oder MANGELT. H. Scilicet notum elt, veteri Germanorum jure definitas fuille homicidii mulctas.

MANNSGELUBD, stipulata promissio viritim pracstanda. H.

MANNSGEMECHT, virilia. Voc. vet.

MANNGERICHT, judicium mannicum, feudale mannorum, habendum in agro, qui domino proprius effec. D. a. 1152., area quadam, quae pomerium dr. in quo ministerialibus fuis ad confequenda jura; cum oportuerit, diem ponere possit. H. cf. MANNTAG.

MANGRAB, id in vincis quod mansmat in pra-

tis. SCH.

MANNGUITER, bona feudalia. aliquando vocantur tantummodo respectu & ad differentiam bonorum allodialium vel Scabinalium, schoeffenguiter; aliquando ad differentiam aliarum qualitatum, v. gr. in curia praepofiturali Adenhovia opponuntur MANNGUITER aliis, quae a facultate colligendi tantum ligna arida TAUBGUITER appellantur, quorum possessores dicuntur taubhatzer. v. Thummermuth de com-

prom. feud. fundam. f. 37. MANNHAUS, curtis, curia, dinghoff. v. SPECKHAN Cent. 2. quaest. 35. SCHOTTEL

PR. reddit feudum dominans.

MANNHEIT, fortitudo, virtus. Rom. v. Hug. Cap. wie einer (der da hieß bug Schaepler u. was mezgers geschlecht) ein gewaltiger kuinig zu franckrich ward durch sein grose ritterliche Mannheit. . .

H. B. & Jos. f. 89. Got minnen dest ein MAN-HEIT div aller tygende crone treit. Ph. M. T. I. p. 103. owe was eren sich ellendet von tiutschen landen witze u. MANHEIT dar zuo silber u. gold.

MANNHEIT, homagium. LEIBNITZ Scr. Br.

T. III. p. 47.

olim manaheiti munuscula designabant, viritim bi manne & ultro ex humanitate offerenda Principibus. Gl. Monf. manaheitigi, liberalitati. sch.

MANNKAMMER, curia feudalis. Curtis haec plerumque, ut & alia judicia, folis

viris constat; causae tamen feudales de feudis femininis quoque in illis curiis tractan-Quin & plurimae curiae feudales vocantur mannskammern, ubi tamen nullum omnino reperitur feudum rectum, fed plerumque omnia funt mere haereditaria, allodialibus bonis admodum vicina: videlicet Archiepiscopalis Coloniensis curiae in Herell, praepoliturarum, & abbatum Coloniensium, Bonnensium. v. Thummer-muth rel. Comp. seud. krumbstab schleust niemand aus. fund. 4. 32. 30.

MANNSKUINNE, fexus masculinus. Joh. ultimus Com. Spanhem. in D. a. 1425. sic: sine libs-lehens erben mannskuinne, fuigte es sich aber, dass ein stamme unter den obgeschr. uns. vettern, oder ire ebgen. erben one mannskunne unsers bluts us-

stuirbe.

Suec. mankoen. Al. manchunni. IHRE. GU-DEN. T. V. p. 884. MANNLEHEN, — LUD. T. X. p. 653. so wyllen und schuillen wy, effte unse nachkomen - wan se dat om uns synnen, sampt dem vorgeschriben gude tho rechten erfli-chen MANNLEHEN belenen.

feudum masculinum, seudum militare, seudum vasallatus. H. Als. D. n. 975., bona—concessit tenenda & perpetuo jure homagii, quod vulg. manlehen dr. pollidenda.,, cf. Gu-DEN. T. III. p. 27. 82.

zurechtem MANNLEHEN, zurechter MANN-schafft verleihen, dr. & de feudis, in quibus feminae fuccedunt. Eston anal. Fuld. p. 21.

MANNLEHENSERBEN, haeredes masculi feuda-

les. H.

MANNLEHNSCHAFFT, dominium directum feudi. H.

MANNLEIB, corpus hominis, imago. Gl. Rhe-

nov. anaglifa, manliba.

MANNLEICH. Tw. anaglifa. manleich.

ULPH. manleik, imago. Gl. Monf. manalihun, statua. radix lic, lich, gleich, similis. scu. Male id manaliho, quo in Gl. Zwetl. redduntur anaglifa, refertur ad mane, luna, qs. manali, lunulae. Suec. manlika, imago. A.S. monlica, Status. Gr. ar Squaren IHRE. Kunigb. f. 57. do mahte er viber in ein epytaphrim (1. epitaphium) von golde vnd von silber vnd von filbern MANLEICHEN.

MANNLICH, MANLICH, quisque, maenniglich. J. Pr. Sax. II. 49. MANLICH fal ouch verwir-ken sinen teil des hoses. Cod. Quedl. iewelk.

Cod. Arg. ein yglich man.

MAENNLICH LEHEN-GUT, feudum ma-fculinum, ap. Lub. T. V. p. 143. u. ist alles MENNLICH LEHEN GUT.

MANNMAG, cognatus. HERT. de feudis. H. MANNEMATTEN — L. S. Marci f. 19. 2 MANNE MATTEN bey der genseweide nebent der schoffmatten um ein MANNE MATT. cf. Manne. Mansmat. L. Sal. Eccl. Thom. E. f. 18. , & prata vulgariter dicta vier MANNE MATTEN juxta locum, qui dr. Mu-felache, item vier mannen în prato dicto Rrr3

992

gozzematte. item prata fex virorum vorime riet.

MANNSMAT, - MERIAN. Top. Saxon. inf. p. 216. daß Nic. von Werle, H. zu Roftock, denen zu Suan (Schwan) nicht allein etliche MANSMAT oder erdlaeste, und die macht in der Warne zu fischen - bewilliget. cf. mannematten. MS. de feud. Ep. Arg. item 5 Mannsmatten, it. 6 Mansmatten. ap. schann. H. Ep. Worm. p. 248. mit namen 10 Mansmatwiesen gelegen im L. velde. L. Sal. Eccl. Thom. E. f. 70. it. 4. MANNSMATTE alias vier manne tagewan pratorum, dictorum pfaffenmatte bi dem fuellinge. item if TAGEWON MATTEN bi den obern muilen an dem snellinge.

pratum mansuale, quod ad mansum colonarium pertinet, non ad manfum dominicum, quem dominus ipse colit. Est autem mansus a manendo dictus, mansio s. domus cum certis agris, koelnhof, hofgut, hube, bauergut. Ita sch. cf. & DU PR. Alii simpliciter a mann, vir, colonus, derivant. Besoldus reddit pratum quod quis (mann) uno die demetere potest; alii jugerum, quod unus colonus cum pari boun: uno die arare potest; alii, quantum uno

anno. FR.

MANNMAESSIG, virilis. H. qui excessit ex

ephebis.

MANNSNAMEN, masculi. J. Arg. sch. III. 352. es sollen bynnan furder alle mannes-NAMEN U. FROUWENNAMEN wie die genant Jint - nemliche die mannesnanen sweren u. die frowen globen by truwen an eides stat. cf. pr. Keys. Post. P. I. p. 20. do baben Joseph v. Maria die gewohnheit gehaben, daß sie alle jor kommen seind gon Jer. zu den dryen grossen hochzeiten v. festen, nammlich zu Oftern, zu Pfingsten v. zu den Loubertagen, zu wellen dryen bochzeiten im jor einest alle menschen, was echter manns-NAHMEN woren pflichtig zu kommen gon Hierufalem.

J. Arg. scit. II. 367. es sol hynnan furder dehein FROWE NAM deheinen MANNES NAM ansprechen vmb ein widemen - vmb das ein Solicher MANNES NAM einer FROWEN NAMEN iren blumen und magdum genommen hette. Ofnabrugae hoc fenfu hodieque fumitur manner-

namen. cf. STRODTMANN.

MANNRECHT, judicium feudale ex paribus curiae constans, ad examinandas causas inter Dominum & vafallos. H.

MANNRECHT, mallum provinciale, landding, landgeriche. . . oppon. judicio feudali. H.

MANNRECHT, MANNRECHTSSITZER, MANNE, manni, judicium malli. In Duc. Suidnicensi & Javoriensi vox haec MANNE aliam plane ac alias induit fignificationem. Postquam enim Georgius, Bohem. Rex, ducatuum horum faluti & ornamento prospiciens, iis novum & illustre judicium, a quo ad aliud quodcunque provocari non potest, constituisset, quod das MANNRECHT & ob beneficium cerae rubrae, das rothe Sigel dr. illique praeter praesidem, cujus

munus haereditario jure ad illustriss. Schattgotschiorum familiam transut, quinque alsessiones ex equestri ordine, duo vero ex civitate Suidnicensi ut interessent, ordinasfet, allesfores isti die koenigliche mannrechtssitzer communi loquendi modo, & illustri certe titulo die koenigliche manne nuncupantur. v. MILICHII diff. praelide FELTZIO. Argent, a. 1701.

MANNRECHT, judicium civile, in quo agebatur de probatione & testimoniis status' libertatis civium. Jure enim civitatis nemo donari poterat, nisi prolatis tabulis, se nullius servituti & poteltati else adscriptum. In Priv. Civ. Plauensis a. 1230. oppon. consilio, quod marchethinge dr. & juri factali, quod land-

recht. H.

MANNRECHT, jus in vafallos, f. dominium directum ejusque jura sc. jus exigendi servitia &с. н. . . praestanda a vasallo. Gl. ad. Pr.

MANNRECHT, jus vafalli in feudo. H.

MANNRECHT, jus civile, quo quis fruitur in

civitate. H.

MANNRECHT, litterae ingenuorum nata-lium. Tyr. L. O. I. 6. und infonderbait daß die jenen, die in stetten zu inwonern genomen, sollen glaublichen versigelten schein irer geburt, berkumens und MANNRECH-TENS, und wie sy an andern orten abgeschaiden seyen, anzeigen. cf. heinecc. El. J. Germ. I, 1, 39. Testimonium id ingenuitatis, quo acquisituro jus civitatis quondam opus erat, etiam feminis extra iuam civitatem domum ducendis erat necessarium. v. sch. Ex. ad . & schottel. de Germ. jur.

testimonium ingenuitatis, mannfechtsbrief. per meton, contenti pro continente. H. ex BESOLDO. cf. HERT. de hom. propr. sect. 3.

MANNRECHTSBRIEF, litterae, quibus, quis demonstretur esse liber & nullius juri aut dominio subjectus, dasz einer ehlich u. frey geborn, oder auch, dast er keinem herrn mit leibeigenschaft mehr verwandt u. also keinen nachfolgenden herrn hab. H.

MANNRECHTS-SITZER, affessores malli. cf. MANN-

RECHT.

MANNSCHAFT, dominium directum feudi. Sig die MANNSCHAFT der gueter zu lehen geben. H.

MANSCHAFT, dominium utile. ap. TOELner p. 87. und follen wir und unser erhen oder wer unser berrschafft besitzt nit macht baben die MANSCHAFFT uffzugeben de umb debeinerley sache.

MANNSCHAFT, jus vafalli in feudo s. proprio s. improprio. Sic zu MANNSCHAFT u. lehen ha-

ben oder tragen. H.
MANSCHAFTT, vafallagium. otto p. p. 218. sie (die Amazonen) gewunnent vil ku-nigriche, die man darnoch in MANSCHAFET muste von in entpfoben.

s. vasallatus. i. e. ossicium s. obsequium hominis feudalis jurato promisium, fides & obligatio seudalis, obligatio fidei & servitiorum: servitia seudalia. Sic in eines MANN-

SCHAFFT

SCHAFFT und verbindlichkeit bleiben. MANN-SCHAFFT u. dienst thun. H.

MANNSCHAFFT versprechen, receptionem in vafallum denegare. J. F. Al. c. 41. sch.

finen schild nidern mie MANNSCHAFT, clypeum deteriorare, vasallagio praestito pari vel inseriori. J. F. Al. c. 96. J. F. Sax. c. 54. sch.

MANNSCHAFT buieten, mit gesamnotten henden, fidem & officia junctis manibus offerre. J. F. Al. c. 43. ubi & formula. sch. O. jud. III. 22.

MANNSCHAFT lougnen, inficiare homagium. quod dr. dominus. cf. J. F. Al. c. 114. sch.

MANSCHAFT, homagium. Tw. Vers. Molsh. (l. exactio), schetzunge; homagium dr. MAN-

Suec. manskap. IHRE. juramentum feudale, quo fidelitas & officia domino promittuntur. Gl. Teut. manleen v. manschaffe, v. hulde v. manguet. alias & hominium. Sic mit empsengnis u. MANNSCHAFT gewerig u. gehorsam seyn. . MANNSCHAFT u. huldiguug. . MAN-SCHAFT u. eid. H.

MANSCHAFT, investitura per homagium impetrata. cf. sch. ad c. 114. J. F. Al. S. 3. item

O. jud. II. 23.

MANNSCHAFT, corpus & manus vasallorum, uni domino vel pluribus conjunctis servientium. clientes, vasalli, manni, mannorumque commilitium. Sic ordines Principatus Luneburg. praelaten, MANSCOP, stede u. wickbelde. H.

MANNSCHAFT, abstr. pro concr. vasallus, cliens feudalis. Sic wann sich die MANNSCHAFT ver-

MANNSCHAFT, homines villarum, coloni beneficiarii, censitae & subjecti. Sic MANSCHAFT

u. zinfzleut. H.
MANSCHLACHT, homicidium, caedes.
Bel. p. 48. darumb geschehen sint mannschlachten vil, auch sint statt zerstoert
und oed worden. The manschlacht was mit med Arg.

pro mannschlag. Angl. hod. manslaughter, caedes fortuita. NOTK. manslaht. SCH. H. B. & Jos. f. 106. MANSLAGT vnd mort. cf. Als. D. 11, 785. J. Pr. Al. c. 119.

Alf. D. n. 785. J. Pr. Al. c. 119.

MANSCHLACHT, praelium. Chron. ant.

Ulm. f. da kanimen. Ludewig zu builff und

beschach ein fast grosse Manschlacht in

dem Necker.

MANSCHLACHTER, homicida. Dial. GREG. P. f. 141. So pist du aber gewesen ein mannschlachter.

MANNSCHLAECHTIG, homicidialis. H. homicidae animum gerens.

MANNSCHLECHTIGER, homicida. H. J. Pr. Al.

C. 375

MANSCHLACHTUNG, homicidium. Keys. Post. p. 53. wann von dem bertzen geend us die boesen gedenck, manschlachtung, eebrechung, vnkuischbeit, diehstal, falsch gezeuignis, scheltwort, diese sein die da verstecken den menschen.

MANSLEGE, homicida. Vit. PP. MS. Joh. wie mac ich gedenken, daß ich minre fi, denne der MANSLEGE ist. A. S. manslaga.

MANSLEHT, homicida. L. Sc. f. 84. do er gluike batte, do brach er sin e, unn darna wart er mansleht je st. doi: MANSLEGIG, MANSLEHTIG, homicida.

MANSLEGIG, MANSLEHTIG, homicida.

KOEN. p. 25. KEYS. UIZg. d. Jud. k. iij. in den stetten solten wonen die manschlechtig waren bis daß der oberst priester starb.

KOEN. p. 188. dis were ein MANSLEGIGER bobest u. ein blutvergiesser.

MANSLECKE, homicida. Serm. SS. Joh. f. 162.

fwer sin ebeneristen hazzet der ist manslecke. MANSIET, affine in manne. Heider Act. Linday. T. l. p. 609. da ist mir dem obgen. H. Buibler zu teil worden das bust und die bofraiti unn der bomgart gleich balbe mit aller zugehoert, und darzu des wingarten ein mansiet. cf. dagwon. spectat ad mansus.

MANSTATT, — Sic keines MANNS STADT mehr verstehn, personam standi & conjurandi non amplius habere, infamem esse & reprobumin MANNSTADT und tho dienstmans leene beleent. H.

MANSTOFEL, id in Alpibus, quod in pracis mannsmatte. SCH.

MANNTAG, dies judicii feudalis, qui a domino directo & paribus curiae celebratur. D. a. 1508. in den irrungen zwischen — ist durch uns. gnaed. H. Schenck Eherhard, Herren zu Erpach und B. uf nechst mittwoch nach S. Jacobs tag ein manntag angesezt dasselbst beide theil erscheinen — und man auf sielfaeltig handlung einen andern manntag.

dies & conventus mannorum ad controverfiam feudalem dirimendam. H. Als. D. n. 1336. das ich zu M. vff eyme offelichen MAN-NETAGE zu MANGERICHTE gesessen bin.

MANNTALE. MANTAL. MENTALE. V. MANNZAHL. MANNWERCK, certa agrorum quantitas. Act. Murens. p. 58. "in vitibus autem habemus xxjv. partes, quae dicuntur mann-WERCH. si quaeris cur vocetur MANNWERCH, ideo dicitur, quod uni viro committitur ad colendum & est tantum terrae, quantum par boum in die arare sufficit.,, Urb. feud. Murbac. MS. f. 2. "duo diur-nalia das ist zwei MANWERG oder caaren maden. It. tria diurnalia in dem preitel ante curiam. It. in dem preitel vier diurnalia. ib. f. 4. it. iiij manwerg matten it, win ij jouch matten. ap. JOANNIS R. Mog. T. II. p. 584. "ut singulis annis de singulo jugere, quod dicitur MANNWERC dimidiam ipfius terre, vini hamam persolvant.,, cf. jugerum. H. DU FR.

MANNSWERTH, dignus, qui paribus paris exiftimationis habeatur. H.

MANNZAHL, mantale, certus numerus hominum . in specie armatorum, ejusque numeri proportio & quota . rata portio, rata. H. Suec. mantal notat censum per capita pendendum . homines v. milites, qui civibus imperantur . mensuram villarum. IHRE. cf. GUDEN. T. I. p. 869.

MANNSZUCHTEN, - in transact. Ep. Ba-

995.

fil. cum civit. Biel de 1610. was andere kleinfuige bestraffung belangt es sye von ebegerichts-baendlen oder von mannszuchten wegen ufgesezt oder noch zu bestimmen syn moechtend desswegen soll es by Bischoff Jobamfen - gaentzlichen verbliben.

MANOD, mentis. Ph. M. T. II. p. 221. als ob

allen MANODEN mot der meie.

MANOLT, fictum nomen ad signandum perfiduin. a man pro mein. Sic & diebolt, roubolt.

Ph. M. T. II. p. 147. cf. Gl. ad Pr.

MANSUS, certum agri spatium cum tugurio sive structura aliqua rusticae familiae mansioni sive inhabitationi deltinata. Hinc in Athelberonis Archiep. Hamb. D. c. a. 1140. pro agro sumitur absque villa seu tugurio. De magnitudine mansi Hollandensis vid. privileg. Friderici AEp. Hamb. & Brement. Hollandis datum a. 1106. quod vide apud LINDENBROG. in privileg. Archieccles. Hamb. p. 148. "MANSUS Hollandensis in longitudine septingentas & viginti, in latitudine vero triginta habet regales virgas cum rivulis terram interfluentibus. v. fabricii observ. ad lambec. R. Hamb. f. 89. Eccl. Thom. L. Sal. E. f. 46. "habemus etiam ibidem xij. mansus, & unusquisque mansus habet triginta agros, dat autem unusquisque mansus nobis in censibus quinque solidos denariorum tunc legalium annuatim & j. quartale filiginis & avene. "

PAPIAS: "mansus a manendo, quod integrum sit XII jugeribus. Voc. jur. ant.,, mansus secundum vulgare Italorum dr. quantitas terrae, quae duobus bobus sufficit in

anno ad laborandum.

In genere vulgo notat id quod Germ. koelnhof, hofgut, hvbe, bauergut. SCH. contra falso reddi per morgen, judicat idem. cf. omnino index Codicis Diplom. Lauresham. v. mansus.

MAENTAG, — Gemar. Dingh. O. a. 1406. geboeren in dießen hoff zwoelff buoben und ein maentag und ist ein maentag der kleinen recht frey. cf. MENTAG.

patet ex locis infra cit. maentag effe quar-

tam partem hubae (einer huben).

MANTAG, dies lunae. cf. MANE.
MANTAW, Mantua. Voc. 1482.
MANTEL, pallium, ... omne id quod aliud circumdat, ita mantel des schlußes, est murus arcis; mantel des cheminées, structura quae camini focum circumdat; mantel funt ctiam mergitum metae, quae messis tempore in agris eriguntur, quia scil. una mergite erecta, reliquae circa candem Ita-In German, super, ubi mergites paulo crassiores fiunt, 15 metam ejusmodi constituunt, unde ibi vox MANTEL etiam pro quindecim dr. in Saxonia vero viginti mergites metam conficient, quae stige h. e. statio vocatur, quia mergites erectae in ea stant, unde apud Saxones etiam stige vulgo viginti fignificat. Eccard ad L. Sal. p. 101. ct. FR.

pallium. Pers. mandyas. A. S. mantel. . .

structura instar pallii . . structura circa tumulum, in L. Sal. mandualis . . strues frugum ex manipulis. in L. Sal. mandel. Gl. LINDENB. amphibulum, mantil... quindeni. Lat. b. mandalia. w. sic omnia ex codem fonte derivat. FR. differre mandel, & mantel autumat, quorum istud cum malter a Lat. modulus derivat. sch. videtur ducere a mandare, mesfor, quo utitur NOTK. sed id mandare videtur congruere cum nostro meder. STILERO mandel, quindeni, est ab oblol. mand, corbis, tantum quantum forte canistrum aut cophinus capit. Huc facit, quod A. S. mand, Angl. maund, Belg. mand, Gall. & Germ. manne corbem notat.

MAENTELN, dissimulare. unde hod. bemaen-

teln. FR.

MANTELHAUS, -– KREMER Gesch. Frid. I. Urk. n. 50. p. 136. die capell porthust das nuwe MANTELHUSZ u. wirtzhufz.

MANTELHERREN, equites Teutonici, die teutsche berren, al. kreuz berren, Gottes-ritter. v. leibniz T. III. R. Br. p. 352. & fr.

MANTELKINDER, — BILDERBECK T. I. p. 353. welches auch auff die von adel extendirt wird; als in einem Braunschweigi-Schen landtags abschied zu Gandersbeim: wollen wir keines wegs die legitimirte oder MANTELKINDER (worunter die ebe legitimirte verstanden werden) weil vor diesem der vatter seinen vor der ehe erzeugten bastard bey der copulation unter den mantel genommen, vnd alfo mit legitimiren lassen. v. Magdeb. Pol. O. c. 40. lis similes plane sunt, quos Uplands Arfd. 18 fl. vocant skoetsae-tubarn, quos ita describit verellus; filius vel filia ante nuptias & quidem faepius exea matre natus, quam pater ducere non voluerat, ducit tamen; qui tum in copu-latione eccl. filium fub flammeo in genu vel gremio (fkoet Goth. est gremium) te-net, ut sic legitimus per subsequens ma-trimonium habeatur; vocantur etiam kronbaggar, it. knæfættingar & talium liberororum hereditas dr. skoetsarf. cf. DU FR. in pallium,

liberi, qui matri in copula facerdotali adstant & pallio teguntur, liberi per subsequens matrimonium legitimati. FR. cf. H. V. D.

LAHR in Gloff.

MANTEL ORT, lacinia pallii. Ph. M. T. II. p. 95. MANTELSTEDE, - D. Ravensp. a. 1286. ap. LAMEY. dat die MANTELSTEDE unsfer beider se, den mantel sal men breken, den slen hebbic minem neuen gegeben. 1 8-1-19 2:

die MANTZALL, - Dinghofrotul von Breusch-wickersheim. Ap. SENCKENB. T. I. P. II. p. 61. der meyger soll geben den habern von dest herren wegen, der die MANTZALL haet zu dem dinge dass da gesehlet noch U. F. mess der juingern, zwen schill. Straszb.

MANZALKORN, MANZELKORN, D. a. 1314. in Eccl. Th. L. Sal. C. f. 20., tria quartalia & unus fextarius cum dimidio annone mansurnalis dicte vulgariter MAN-ZALKORN.,, D. a. 1314. L. Sal. A. f. 80.,,

itaque de ipso mansu seu ipsis bonis non plus praeterquam tria quartalia & unus fextarius cum dimidio annone mansurnalis, dicta vulg. MANZELKORN & viginti denariis Argent., In D. a. 1369. f. 156., nunc monzerkorn nunc mulzerkonn appellatur: von fuinfthalben viertel geltes, und ist des-felben MONTZERKORNES nuine sester weissenund nuin foster gersten und fuinftehalbe sester rocken mul fuinftehalbe sester haber. & p. p. das er das vorgen. mulzerkorn. . . cf. L. Sal. E. p. 47.

Videri posset sic dici pro mengfelkorn. saltem mankkoin, a mengen, miscere, est semen mixtum ex secali & tritico. FR. cf. & MON-TELKORN. MULTZERKORN. in Suevia hod. mantschen, gemantsch notat mengen, gemengsel, item confulum sermonem. Sed malim manzelkorn a Lat. mansus Germ. manezal derivare, de quo scil. dabatur id frumenti genus. Saltem TWINGER A KOEN. in ind. T. I. LL. Sal. D. Thomae Arg. reddit manzalkorn per manfurnalem annonam. ct. Alf. D. n. 577.

MANTZEKORN, idem quod manzalkorn. SENCRB.

C. J. G. T. I. P. II. p. 60.

MANTZELER, f. mansi possessor. Ap. senckens. 1. c. p. 60. dasz erst ding soll besiezen der meyger und der gebuittel und des MANTZELERS schaffner obe er darzu kombt.

MARASSEN, altercari, calumniari. GUG. cf. MAR-MARAT, species potus. H. S. Wilhel, March.

f. 45. und man in manger groffen schal do brachte drincken nibe al met, MARAT und min. nother cf. MARRAS.

MARZELL, nummus Venetus effigie S. Marci

figuatus. FR.

MARCH, districtus territorii. Transact. inter Ep. Bas. & civ. Biel p. 10. innerhalb der stifft marchen und landen. cf. marck.

Gl. RH. M. territorium, erdmarcha. THEO-DOR. Erm. de vita S. Magni c. 10., ipíum falzum cum marcha,, quam paullo ante pagum dixerat. D. OTTONIS Ep. Arg. ,, quicquid B. Florentius ad Haselacha in MARCHIA Lampertheimenti habet.,, sch. Etymon est mark, march, signum, limes. cf. MARK. Kl. col. 193, ein burch an Unger MARCHE stat Pueten noch den namen hat.

MARCHMAN, Marchio. Kl. col. 204. do liezens

ouch den MARCHMANN. MARCH, equus. PAUSANIA teste Celtae equum vocabant uzezz & certum equitum ordinem Temaramur. Hodieque in Armorica lingua dici tri, tres, marh, equum & kefee, equos vel equorum copiam & seriem, mihi observavic vir militaris aeque ac elegantioris litteraturae peritus DE LA TOUR D'AUVERGNE, simulque docuit, ista verba minacia torr e penn, quibus Celtae solebant uti, signare, feri caput. Goth. mar, equus, equus bellator; maere, caballa. L. Bojor. t. 13, 10. "si equus est, quem marach dicinius.,, cf. & L. Alam. t. 69, 2. (ad KOEN. p. 644.) Inde Longobardis marhais, strator, sie dictus ad instar le schulthais. sch. W. legerat apud PAULLUM WARNEFRIDI mar-Tom, 11.

pais, quod a Gr. ren derivandum putabat. GUG reddit marach equum pugnatoris, ein streieross. Ch. R. col. 46. der blanche sweiz do vloz von den vil gvoten MARCHEN.

MARCHFALL, projectio ab equo. in LL. Boj. MARCHWORF in LL. Longob. sch. w. FR.

Gl. Mons. marrifal, obstaculum, laesio. scir. MARCHFUTER, alimentum equorum, ap. LUD. T. IV. p. 222. " jus quoque nostrum, quod dr. MARCHFUTER in omnibus ecclefie prediis fecundum antiquam collatami ipli gratiam relaxamus.,, ib. p. 228.,, preterea cum abavus noster Leopoldus marchio — omnia predicte ecclesie pre-dia — absolvit a redditione marchialis annone que dr. MARCHEURT & omni sui juris exhibitionem voluntarie remisit.,, cf. MARKFUTTER.

MARCHZAL, L. Sal. B. Eccl. Th. f. 298.

portio rata. cf. MARCKZAHL.

MAERDE, rumor, maere. FR. ULPH. mericha. Franc. martha, marida.

MARDING. v. MARKDING. H. cf. GRUPEN disc." for. p. 747.

MARDISTEL, endinia. Voc. 1482. MARE, celebris. H. b. Car. M. v. 3184. er sloch then thuiren berzogen thaz ware der

MARE Sampson. cf. VERMAREN. OTFR. II. 2, 2. goman maro, vir inclyta. I. 11. 105. muater mara, mater inclyta. A. S. mare. Suec. mar., Inde nomina Maroboduus, Merovicus &c. item Chlodomer, Marcomer. &c.

SCH. W. Chr. R. col. 121. die helde MAERE. MARE, - H. b. Car. M. v. 2905. So wa iz mi giscahe man scrine iz wole zi MARE. STRYCKER hoc ita exprimit p. 86. suo das geschech in disen tagen man begunde is fuir ein wunder Sagen.

item maer, maere, rumor, fama. Franc. marthe, marida. Belg. maere. hod restat inde

machrlein. W.

MAEREN, maren, divulgare. FR.

ULPH. merjan, praedicure. A. S. mærsian, celebrare. OTFR. mari duen. TAT. maren. Gl. Monf. gimarit, divulgetur. Suev. hod. ich wit dich nicht maren. SCH. W. Gl. Blaf. non vulgarent, nigi MARTIN.

MARE, incubus, ephialtes. Voc. 1482. FR. MAREY, Maria. PEZ. vulgus sic apud nos.

MARG. pro MARCK, passim.

MARGARITE, unio, margarita. FR.

MARGEN. V. MARKEN.

MARGENGELD. pro morgengeld, quod vide.

MARGENGROSCHEN, i. e. Mariengroschen, grof-fus imagine B. V. signatus. Sistitut in Muinch. Muinzb. anni 1597. diverso valore passim.

MARGETRECHT, idem quod MARKTRECHT. MARGKIS, MARKIS, Marchio. sic passim.

MARGRAN, malum granatum s. punicum. Sic vet. Bibl. pro malgran. FR.

MARGZAHL, rata portio. Coust. Atg. wer erbt der foel och gelten nach der MARGZAL als er danne erbet, i. e. pro rato portionis fuae hereditariae. deriv. a zahl, quod idem ac theil, & marc, marg, mark, determi-SSS

nata, limitata portio. v. sch. de bon. lau-

v. koen. p. 341. cf. marckzahl.

MARHE, equus, maerre. H. b. Car. M. v. 3933. Godefrit der vanere stab von theme MARHE ainen baithenen also fraisam. ib. v. 4092. sin spiez er thurb in stab von theme MARHE er in warf. cf. sch. Gl. Car.

cf. MARCH. Gl. vet. marhe, jumenta.

MARIA DIE LATERE. Cf. LATERN. U. F. TAG lateren.

MARIENBRUIDER, Carmelitae, qui coe-perunt a. 1220. SS. Brunsv. T. III. p. 359. cf. U. F. BRUIDER.

MARIEN KERZWIH, KRUTWIH. cf. u. F. eag. item KNAUTH Altzell. Chr. T. VIII. p. 650. MARIENKNECHT, ordo Erfordiae existens. v. T. II. SS. Sax. col. 1486. & FR.

MARIEN OHNMACHTS-FEYER, seltum spasmi Mariae, compassionis s. septem dolorum. die Veneris polt Judica. PR.

MARIENPSALTER - BRUIDERSCHAFT, confraternitas psalterii D. V. instituta a Jac. Sprengero Domin. Ord. a. 1478. FR

MARIEN ROCKEN, colus Mariae inter sidera, alias cingulum Orionis. item olim Friggeroch, colus Veneris. FR.

MARIEN-SCHNEEFEYER. cf. u. f. schnee-FEYER

MARIENTAG, festum B. V. sic simpliciter legitur in Act. Lind. T. I. p. 896.

MARICH, equa maere. PEZ. f. rectius equus.

cf. MARCH.

MARK, MARCK, equus. GRAVENBERG in Wigolais: so nemen ein versch, das ich ban besser denne bundert MARCK. Quod GOLDAST in paraen. p. 408. reddit: melior centum equis. ipse pergit: marck idem quod ors. eod. libr. do truog ibn sin schoen marck., unde marscalcus, equorum curator. cf. MARHE & MARCHFUTER.

idem qui march, quod vide. huc refero illud in Ph. M. T. II. p. 226. was hilfet das man tregen esel mit Inellem MARKE rennet.

MARK, signum .. indicium .. signum milita-re, vexillum .. terminus, meta. a signo, quo solet distingui. . limes regionis signo notatus . . regio limitanea . . regio . . filva.. mensura.. pondus, a nota impreffa. w.

MARK, MARCK, fignum. Stat. Aug. c. 315. unn sol ain zettlich gloett GEMERCKT sein mit belbling eysen. an woellichem gloett man das marck nit findt . . Tyr. L. O. II, 51. es foll aber wider verbrieffte oder beweißliche MARCK niemans ainighe gewoer fuirtragen, on allein es beschehe mit wissen und zusehen des, der seine recht mit brieffen oder MAR-CKEN darzuthuen bat.

A. S. mearc. Finn. merk. Perf. marz. Multiplicem linguarum consensum dabit AD. MARK, MERK, sigillum. cf. MERK.

MARKEN, MARGEN, fignare, notare, animadvertere. Silb. L. conf. f. 26. vnn me eines anderen bresten MARGTOST vnn rvogtost denne dines selben breften.

MARCK, limes. DIECM. p. 119. J. Bay. tit. 25. art. 3. wer dem andren seine march-BAUM, MARCHSTEIN, gruiben oder andere MARCH heimlich und gefaehrlich abhauet, abthut, verrackt, ausbricht. cf. gemerck.

olim marca, marcha, marchia, fines agrorum, diltrictus & territorii. Convenit & Lat. margo. ULPH. markos, limites. markan, designare. A. S. marc, signum, limes. Cambr. mars, limes. Hisp. comarca. Plura dabit AD. Gall. etiam marche, limitanea regio; marchifser, conterminum esse. Roman de Lancelot du Lac: le Roi Ban avoit ung sien voisin qui

MARCHISSOIT à lui par le Berry.

MARCK, regio. H. Trist. p. 4. er bett vil geboeret sugen wie buibsche und wie erbere der junge kuinig were von Kurnewal MAR-CKE. ab hoc oritur Murggrav, Lat. b. marchio, quod stulte mineuccius derivat a mari, de seud. L. I. tit. 2.,, qui de marchia (sc. est investitus) dr. marchio. dr. autem marchia, quia cara i. c. collocata & juxta mare plerumque posita sit.

regio limitanea. cf. Lucz. . dein regio in gen. Gl. RH. M. erdmarcha, territorium. SCH.

W. H. Suec. mark. IHRE.
MARK, MERKR, Goth. silva, tesqua. verel. fylva communis villarum, certis finibus inclusa, pro holzmark, waldmark. Sic frequenter in D. der wald die MARK genannt. H. in-de markfleck. W. Suec. mark, filva. 1HRE.

MARKBAUM, arbor terminalis, lachbaum. J. Pr.

Al. ed. SCH. c. 378. MARKBREF, pactum fonfalitium, chezare. VIETH von Ditm. p. 99. credo a mark sigillum.

MARKBUSEN, mulctae delictorum fylvestrium. H. MARKCREUZ, crux erecta in finibus territorii. H. MARKDIENST, - D. a. 1247. ,, villam cum omnibus attinenciis tam jure montaneo quam etiam marchdinest contuli sub titulo justi feodi &c. H. f. servitia a sylvae accolis prac-

MARKDING, MARKETTING, placitum tractus alicujus sive territorii, placitum forense. H. Sic idem quod landding. cf. WESTPHALEN T. II. R. Cimbr. p. 2077. 2046. STRUBEN Neb. Stund. T. I. p. 253.

Itanda.

MARKDING, in spec. judicium marcale, ad quod pertinebant caussae agrorum, limitum, fosfarum, montium, fluminum, culturae terrarum novalium, fylvarum &c. H.

MARKDING, judicium a landding distinctum, f. landrecht, quod jus factale dt. H.

MARKFLECK, vicus e sylva excisus. Inde multa locorum nomina composita cum hain, lucus; rode, silva excisa; laube, loebe, leben, sylva; ham, fylva caedua. W.

MARKFUTTER, collatio fodri f. pabuli. pertinet ad jus albergariae. H. cf. MARCHFUTER.

MARKGENOSSEN, Lat. b. marcani, commarcani, maerker. in D. Ravensb. 1277. apud LAMEY marchenoten.

MARKGRAF, Comes limitaneus, cui limites Imperii Rom. G. custodiendi committebantur. cf. spangens. Adelsfp. 10, 19.

MARKLOSUNG, territorialis retractus. FR. jus,

alon WETKEN

- DIMENTE

vi cujus homines in aliqua degentes marca fen districtu possunt, quandocunque velint, reluere & retrahere bona, aliis extra marcam constitutis vendita ab his, qui sunt in marca. cf. WIEDERHOLTD in Diff. inaug. de judiciis vulgo maerker gedinge. H.

MARKRECHT, jura & privilegia, quibus fruuntur commarcani, i. e. poilessores hereditarii

fylvae alicujus. H.

MARKREINE, limites agrorum villae. H. pars terrae elevatior ad defignandos limites. FR.

MARKRICHTER, judex marcalis. H.

MARKSCHEIDE, dillinctio terminorum, termini agrorum. Lat. b. markscheda, market-Scheda. H.

MARKSCHULD, gen. nomine id quod markfut.

MARCKZAHL, occurrit in J. Stat. Arg. III, 229. es sollent ouch die richter von den sachen, die fuir sie komen, nemen mit namen von fuinst schill. zwey pseming, und dar-niber noch MARCKZALE. Eccl. Th. L. Sal. B. f. 226. es ist ouch gerett wenne oder welle zyt in dem jor bernoch keme ein besitzer des hofes, brebte und gebe einem portenschaffe-ner vorged. unser stifft 36 to. mit verseisen zinsen, ouch noch margzal noch vergangenem zil untz uff den tag, also dise losimge geschibt, so sollen die egen. 36 ss. ab sin gelveset.

ad Rhenum marzal, portio rata. a zal, pars & marg, marc, mark, determinatum, li-mitatum, rata. D. Argent. a. 1394., pro rata, vulg. dicendo nach der markezal.,, in alio a. 1368. nach der MARGZAL und zu irem teile. cf. MANNZAL. Suec. marketal. IHRE. GUDEN. T. III. p. 432. nach MARZAHL der lute die unsir yglicher zu der zyt off dem velde hat.

MARKZAHN, dens maxillaris, scheidelzahn, ba-kenzahn. J. Alem. cap. 63; 5. cf. ad KOEN. p. 641. 681.

MARK, MARKEN, &c. pro MARKT, MARKTEN

&c. v. paullo post.

MAERKER, MITMAERKER, MARKGENOSSEN, marcani, commarcani, provinciales sive comprovinciales marchiae, confortes haereditarii marcae alicujus silvestris communis, ad lignandum, pascendum, arandum &c. die der MARCK sich gebrauchen mit geholz mit eckern und mit der weyde in der marck. H. cf. J. Caes. II. 57. item HOLZERBEN.

MAERKER, agrimenfor publica auctoritate constitutus. Instr. renov. banni Wingersheim. uns schultheissen, schoeffen und MAERdiese angebung an eiden, ehr und glimpff kein schaden u. nachtheil bringen

follte.

MAERKERDING, MAERKERGEDING, MAERKER-GERICHT, judicium marcale, ad utilitatem filvae communis totiusque communitatis marcanorum inflitutum. PR. H. cf. SENCKENB. C. J. G. T. I. P. II. p. 45. feq.

MAERKERMEISTER, OBERSTER MAERKER, mar-

cae & marcanorum magilter & praefectus.FR.H. MAERKERRECHT, jus forestale, de quo Diss. REINHARDI. H.

MAERKERSCHAFFT, officium magistri marcae. H. MARK, MARCK, — J. Arg. sch. in app. ad KOEN. art. 21. dr. ,, quod moneta a monetariis cusa debeat esse tam ponderosa, ut 20 schilling tun ein MARCH. ergo marca Arg. eadem fuit ac hod. libra Argentin. WEHNER obf. pract. v. Goldgulden notat, libram auri, argenti, poni pro marca auri, argenti, quod testatur & schneider Erbach. Hift. in den Urk. p. 15. ubi addit. libram faec. XIII. non continuisse nisi 16 loth s. semuncias. Postea diversus suit marcae valor.

AYRMANN. proleg. ad fyll. anecd. T. I. "marca hic abiolute polita marcam argenti denotat dr. que & Lat. libra, vel pondo, unde vernaculum pund, pfund, ortum; ficut ex voc. pecunia Germ. pennig, pfennig, corruptum elt.

ein marck oder pfund oder 20 schilling Any beller funt fynonyma & valebant a. 1290. einen barten thaler. v. schneider 1. c. p. 48. a. 1331. marca argenti valebat 64. magnos denarios Bohemicos. v. steverer in addit: p. 20.

WENCKER de Pfalb. p. 184. notat, Argentorati marcam a, 1340. valuisse 2 tb. 18 B. a. 1350, 2 lb. 7 lb. f. a. 1393, vero 3 lb.

a. 1523. valebat ein mark filber quinque florenos, in scripto Germ. de annatis a. 1523. dr. Item das bistumb Riga wirt taxirt auff 160. MARCK filbers, die MARCK zu fuinff gulden gerechnet, macht 800 gulden. cf. HARENBERG. p. 845. & 46.

Chr. Col. ant. f. 269. item in demfelben jair galt 1 malter roggen 9 marck. j malter weyffen 10 marck und eyn quart wyns ein

alten groschen.

pondus auri vel argenti. Lat. b. marca. a notis impressis. w. . . portio auri vel argenti . . 16 loth, octo unciae, libra in J. Pr. Sax. marca & libra est eadem. cf. III. 45. . dimidium librae. SCH. plura dabit AD. · Proprie origo vocis inde, quod nummi bracteales apud Germanos medii aevi ponderati per marcas, dein quum cessissent isti nummi & crassiones cuderentur, vox marcae tamen est servata. sch. Diversus valor marcae argenti ab a. 1113. ad a. 1689. reperitur in LE BLANC tr. des monn.

C. b. Tr. f. 197. Swie doch vil manger MAR-KE wert sin glantz gesmide were. Ph. M. T. f. p. 125. De pondere. C. de Xen. H. f. 112.

brotez — ein sluicke das vier MARKE wiget. MARCK GOLDES, — ap. schann. S. A. H. S p. 76. taufend MARCK goldes, die fie

— zu einer pene verfallen sin.
MARCK LOETIGEN GOLDES constat 72. aureis Rhenanis valoris Colonienfis juxta Ferd. I. edict. monet. a. 1559. add. R. J. a. 1576. cf. Wehner. Speidel. Besold. it. Wencker de Pfalb. §. 34. Fr. dicit effe 96 thaler oder 72 goldgulden.

marca auri puri legalis ponderis. sch.

MARKWEHRUNG, fumma nummorum mar-

cam valore aequantium. SCH. FR. Sss 2

MAR-

MARKOLFF, graculus. Voc. vet.

MARKORN, - GUDEN. T. IV. p. 913. "item V. quarte siliginis superius defaleate, que MARKORN vulg. appellantur.

MARKT, pro mark, limes . . districtus. passim. MARKT, MARK, forum, nundinae. Goth. markadr. Franc. olim marchata. Lat. mercatus. W. Suec. marknad. IHRE.

MARKT, forum, locus publicus rerum venalium. an offenem MARKT kauffen, emere fub halta publica... mercatus publicus & folemnis . . meton. oppidum, municipium jure forensi donatum. H.

MARKT, MARK, pretium. cf. merkt. MARKTEN, MARCKEN, emere. ap. schann. S. A. H. S. p. 70, befunder wan da geseben wurdet, daß er um irdische gut ewige gut mit furfichtiger bedechtnusse marcket. mercari., Armor. marchata.

MARKTEAHNE, fano forensis, signum in foro hebdomadali auctoritate publica propositum, quo forum essicitur bannitum & interdictum, scil. propolarum & extraneorum rapacitati, vulgo gehegter markt. H.

MARKTFELD, MARKEVELT, forum. Ph. M. T. II. p. 76. wan fitt nitt vil uf MARKEVELT selhel zuigel brechen.

MARCKFRAU. v. Jus Solod. t. 22:

MARKTFREYHEIT, privilegia mercatus publici, ut omnibus advenis cum mercibus cujusvis generis pateat aditus, ut libere cuivis fine impedimento ullius negotiari emere ac vendere liceat. H.

MARKTERIEDE, pax forensis, securitas foren- MARMELS, marmoris instar. C. b. Tr. f. 67. dasis, personis & rebus tributa in aditu & reditu, pax Regis & Imperii firmislima. latio illius pacis erat olim capitalis. H.

MARKTGANG, via and forum venalium, liber aditus ad forum . . cursus fori mutabilis, quo rerum venalium pretia pro tempore vel augentur vel minuuntur. H. Suec. markegong. IHRE.

MARKTGAENGIG, usitatus vel acceptabilis in foro. H.

MARKTGEBIETE, libertas & privilegium fori. H. MARKTKAUPF, ulitato & vulgari tunc pretio facta emtio.. usitatum tunc temporis rerum pretium. nach gemeinem markekauf, quanti res tempore emtionis communiter valuit. WEHNER. H.

MARKTMEISTER, MARKMEISTER, praefectus

MARKMEISTER-FREVEL, multa praefectis fori debita. Castelh. rechn. a. 1577. f. 45. it. iij gulden Peter Beck hat zum 2ten mahl die weck zu leicht gebacken, daran gebuihrt beyden herrschafften das drit theil ij fl. xvj. alb. die uibrigen zwey theil der buirgerschafft und den MARCKMEISTERN jedem zum balben theil. cf. fr.

MARKTPFLICHT, locarium in publico mercatu folvendum. H.

MARKTRUFFER, circumforaneus. PR.

MARKTRECHT, MARGETRECHT, jus forense, statuta forensia vel consuetudo fori observanda .. jus mercatus habendi loco alicui tri-

butum . i jus forense minus s. census qui a statione vendentium exigi solet, qui olim etiam superiori domino erat persolvendus, markepflicht . . onera personalia ratione mercaturae & negotiorum forensium in subsidium civitatis subcunda, sic zu MARKTRECHT suzen, ad jus forense residere dr. quasi cives, die beysass oder pfalburger . . in gen. onera realia & personalia, ex-statutis civilibus & jure municipali subcunda.. fines loci forensis, territorium civitatis, jure fori dotatae. H.

MARCKSCHATZ, - Baur. Anat. p. 150. ich bab mich bey mir selbst verwundert; woher doch die baurenweiher immerfort ihren Marckschatz bernebmen.

f. id quod lucri faciunt in mercatu.

MARKTSCHEPFEL, modius forensis & communis mensurae. oppon. modius vetus & benignior, qualis bruderscheffel. H.

MARKTSCHILD, - H. scutum vel signum in foro propositum. cf. MARKTFAHNE.

MARKTWISCH, manipulus straminis in foro propolitus, co ulu quo marktfahne. FR.

MARKTZEICHEN, signum forense, privilegii & juris forensis documentum, plerumque olim crux, pacis & securitatis publicae fides . . signum forense qualecunque adversus propolarum & extraneorum emacitatem propolitum.

MARKTZOLL, telonium forense sive mercium, quae ad mercatum publicum vehuntur. J. Pr. Sax. II. 27. swer so MARCKTZCOL entruret der

schal drizig schillinge geben.

von er von der heide viel in (L hin) MARMELS vnn entslief. hinc emendandus locus ib. f. 171. si wurden MARNULS (l. MARMELS) hingeleit vil harte lange wile. quod notandum ad Diss. de

MARNER, MARMER, remex, nauta. Angl. mariner, fr. steinh. f. 99. wann als bald fie vom gestad gelendet betten, erbuibe sich ain widerwind, und wiewol alle MARNER berteglich arbeiten binzefaren, damoch warf er sie gewaltiglich wider gegen dem gestad, p.p. und manet nun die MARNER ze rudern nach krefften. Tucher p. penult. auch foellen die pilgram zween unter ibnen ordnen, und erwelen die czu Venedig und in allen porten und steten besuichen und beseben, ob der patron sein manmen oder schiffleute auffe yetzliche panck zwni oder trey - babe. Ph. M. S. 56. zerslichen ist des segels kraft ich wen die MARNER mit uns wen ertrincken. a mari. Gall. etiam marinier.

MAROLFF, f. Marcolfus, per vitium. Gnom. col. 31. Salmon wisheit lerte MAROLFF das verkerte.

MARPFFLEN, - Muinster cosmogr. 3, 51. sie beschliessen sich selber mit berg und grund, das kein lufft noch feuchtigkeit zum nest komme, ligen und MARPFFLEN oder schlaffen also den ganzen winter bis zum fruiling oder glenzen.

morari, desidem esse, marcescere. Gl. Monf. marrifal, obltaculo. ni hoc spectat ad march-

fall.

· = = +21==1/2

fall. A. S. meran; Franc. merran; Belg. marren, impedire, tardare.

MARRACH, f. Marocco. Ph. M. T. II. p. 232. MARRAS, Species potus. v. MARAT. MORAS. Rom. v. R. Wigamur: wein vnd lautter trank siroppel vnd auch MARRAS des waren da die gold vasz vol zu allen stunden. COLUMELLA 12, 35. marathrites, vinum foeniculo conditum,

fenchelwein. cf. ESCHENBURG in D. Muf. 1779. II. B. p. 37. In Gl. L. Gr. LABBEI moraz redditur ataparuer, quod convenire videtur cum maerte, quod vide.

MARRASSEN, calumniari, Lat. b. marrire, qui canum irritatorum sonus est. FR. In Hassia. marren, ludere cum catulis. ESTOR.

MARRE, MARRER, MAERRE, famosus, incly-tus. Gl. Blas. cf. MAEREN. Chr. R. col. 80. vil MAERER held guot.

MAERER held guot. Thurf-manher: fahren. Gl. ad Pr. Ph. M. T. I. p. 25. der ander der des todes dur si gert vnd zuotz zallen MARSEN vert dem muos si werden wilde.

MARSAL, - Gl. subj. Tw. pro rata, umb ein MARSAL. Est pro margzahl, marzal.

MARSCH, regio, territorium. v. DU FR. in marchia. cf. fr. OTTO D. das ist ein insel do ettewenne koefluite von Venedig, oder von andern marschen bie zu lande hinnan varent. MERIAN. Top. Sax. inf. p. 236. das von dem staettlein Wilster das ganze revier umber die Wilster-Marsch genennt werde. p. p. es geboert aber solches staettlein mit dem ganzen umliegenden MARSCHLANDE dem koenig in Dennemarck.

hoc sensu f. pro march, mark, quae vide. ni malis a marfeh, locus paludofus, per me-

ton, omnem regionem dictam.

MARSCH, palustris, palus, locus paludosus. non a mer, mare; nec a moer, mur, muirb, mollis, fractus; sed a mor, locus paludosus, adject. morisch, marisch, marsch. A. S. mersc., Angl. marsh. Gall. marais, Germ. morast. Inde & Marsi dicti. w. AD.

die MARSCHE, - KOEN. p. 304. vier mochen nach Ostern an der mitwochen, so die runtofel oder die MARSCHE ift zu Strosburg. in marg. dr. codices alios habere martfche. ap. MATTHAEUM PARIS. ludus hic appellatur Martius. Chron ROEN. Lat. habet xiij. Kal. Junii. i. e. 20. Maji.

Eo trahit sch. usum Florentinorum, quo teste poggio olim Kal. Majis tota urbe, mensis publice positis, alea ludebatur.

MARSCHALICH, pro marfchalk. PEZ.

qui praeest stabulo. MARSCHALK, MS. anon. stabularius, qui praecst stabulo, eyn marsteller vel marschalck.

Comites quoque olim habuere fuos mareschallos. ap. Lub. T. I. p. 485. Guinther Comes de Mansseld dicit: Rudolff von Watzdorff unferm Marschalke.

Gl. Flor. marfchal, cabalarius. marifchal, cavallarius. Gl. Zwetl. agasones, marschalch. L. Sal. t. 11, 6. marifealeum, fervum scil. a stabulo, distinguit a stratore & fabro ferrario. L. Alem. t. 79, 4., marifealeus, qui super XII caballos est. Etymon mar, march, maere, equus; fcale, fchalk, fervus. sch. w. Suec. marskalk. IHRE. Nugas agunt, qui a Marte & schalk, homo astutus, derivant. cf. PPEFFINGER ad VITR. I, 14. vel a maire pro Magilter & chal pro cheval; vel dictum qf. mehier pro major & flatherr, equitum magiitrum; vel qs. maresalieum i. e. majorem in aula. cf. H. v. D. LAHR Gl.

Marefealli Abbatis Monasteriensis in valle \$. Gregorii munera describuntur in Alf. D. n. 980.

MARSCHALCK, Imperator, Dux exercitus. Tw. FR. KIL. Par. P. V. T. f. 160. dem David sit so bobe stiez sin zil daz er mit frecher wer wart uiber ellis sinis ber an sines u u gewaltes bobeste stat ze dem bobesten MAR-SCHALKE gefat.

a servo ab equis ad praesectum stabuli, comitem stabuli, praesectum equitum, dein totius exercitus, traducta lignificatio; funt qui a march, mark, limes, regio finitima, derivent & administratorem finium reddant. cf. sch. An hoc sensu unquam accepta vox sit, dubitat w.

MARSTALLER, qui equorum curam gerit. KEYS. Sch. d. Pen. f. 105. er waere doch nye kain marstaller gesein, das er mit rossen waer umbgangen. ap. schann. H. Ep. Worm. T. II. p. 352. daß der marstaller und die pferd — auß dem spital getan seyn

manifesta origo a mar, equus, equa, &

stall, stabulum.

MART, f. pro marke, forum. cf. MARTMEISTER! MAERTE, moretum, intritum. KERO merod, mixtum. Voc. 1482. merot als prot im wein, vipa merata, weinmal, weinsupp. In C. b. Car. M. merthe. SCH. reddit merenda, unde id videtur putare ductum. cf. & FR. AD. a machren, intrita movere, ruihren, terere, Isl. meria, derivat. In nostra vicinia rustici merendam e pane & vino dicunt wimmær, i.e. weinmaerte. Bremae maarten sunt favi cerae, unde broodmaarten, dronenmarten. cf. WB. MARTE ich, MANTICH, notabam, merkte ich.

C. de Greg. f. 144. die flat MARTE ich harte wol alz ichz sv vch zeigen sol. p. p. dieselbe stat

MART ICH.

MARTEL, martyrium, marter. MARTEL V. H. fignum crucis. App. KOEN. p. 1009. die hatten in ihrem fahnen V. H. MARTEL. cf. p. 1000. MARTELBOEM, eculeus. Tw. tormentifpecies. l. equuleus.

proprie marterbaum. Vulgus nostrum hod.

marteln, pro martern.

MARTELER, martyr, maertyrer. Ph. Joh. f. 41. Alexander der MARTELERE. Sic & in Germ. int. cf. RICHEY. STRODTM.

MARTELGERUISTE, laconicum. TW. MARTELLICH, cruciabilis. Ph. Joh. f. 55. ich han ein MARTELLICHES leben.

MARTELOSEN, equi viliores, continuo labore emaciati. FR.

MARTELSAG, culleus. TW. rectius marterfack.

MARTER, martyr., cruciabulum, Ph. M. T. IL. Sss 3 p. 205-

-131 Va

p. 205. qui ipsum se cruciat. ib. p. 153. hornbruoder u. MARTERE.

MARTERBERE, cruciabilis, cruciatuum plenus. C. b. Tr. f. 37. in also MARTERBEREN pin.

C. b. Tr. f. 37. in also marterberen pin.

MARTERHANSEN, — ECK. conc. P. V. f. 16.

als die marterhansen, die fuir und fuir schwoeren.

MARTEZAL, pars rata, markzal. J. Caes. II. 75. noch der MARTEZAL also eme gebort.

MARTINSGANS, — HALT. p. 137. rationem affert, cur in festo Martini anseribus potissimum vesci soleant homines, quia nempe anseres Martinum, cum episcopalem dignitatem sugeret, clangore suo prodiderunt. cs. hospinian. p. 156.

HALT. potius inde usum vescendi tum anseres ducit, quod tum optime sint saginati.

MARTINSHOERNER, Hannoverae ita dr. panes, qui in honorem S. Martini confecti funt ethnicorum imitatione. ECCARD Fr. Or. T.1. L. 25. S. 49.

panes arculati, cornu forma. cf. FR.

MARTINSHUN, gallina circa feltum S. Martini
praeltanda. D. Dalhundense a. 1340. cit. in
PANNERHERR: auch foll mir vnd wer ein banerher da ist iglich husz geben ierlich zu S. MAR-

MARTINSLEUT, homines Martiniani. v. coccius in Dagob. c. 6. p. 52. "Rex Childebertus fumma honoris amorisque fignificatione congregationem illam Deo amabilem (i. e. S. Mauri monaiterium in Alfatia) frequentare coepit, hic facras aedes obire, preces fundere, donis & votis S. Martinum, loci patronum, colere, ei non vectigalia folum, domos & fundos, fed homines nexu mancupioque addicere, qui hodieque ufurpato vocabulo Martiniani dicuntur. Hominum S. Martini mentio fit ap. gregor. Tur. 7, 42. cf. ant. matthaeus de nobilit.

alio sensu Martinsmaenner memorat AD. seil. viros censum circa sestum S. Martini praestantes.

MARTINSNACHT, feltum S. Martini. T.'
Ord. u. art. de 1405. in Aerar. Arg. f. 7. fuir
diese fuinst bochzit, Winacht, Fastnacht,
Ostern, Pfingsten und Martinsnacht.
vigilia B. Martini. cf. Nacht.

MARTINSPFENNING, species praestationis, quae Servestae in usu erat in pecunia, quae de certis aedificiis solvenda est. Si autem non solvebatur intra certum tempus, quod erat post mediam noctem, quamdiu parva candela accensa ardebat, res, propter quam solvi debebat, cadebat in commissum; quod tamen recentioribus temporibus suit moderatum. In einem alten amptssaalbuch a. 1572. appellatur gesahrzinss. v. Bechmann H Anh p. 576.

H. Anh p. 576.

S. MARTINSTAG, in Gallia S. Martini dies iste festus appellatur s. MARTIN d'yer seu d'hyver, cujus mentio sit in D. Philippi R. Franc. a. 1289. "ad diem Baronum suturi s. MARTINI HIEMALIS Parlamenti. "ap. DU FR. in D. a. 1263. dr. "quatuor so-

lidos Treuerensis monetae in festo s. MAR-TINI HYEMALIS.,, GRUPEN. orig. Pyrmont. c. 8. S. 3., resignabunt ante fest. B. MAR-TINI HYEMALIS nunc instans.,

MARTINSTRUINCK, compotationes circa festum Martini olim usitatum. Wuirzburg. Herbst-instruct. a. 1707. ap. werndle Tr. v. zehend. R. p. 325. die vor diesem nibels prasticirte martins-oder herbst-truincke.

MARTINSVOEGEL, — ap. wencker A. A. p. 251. wie alles wider eine gefachrliche von dem Grafen von Eberstein angezettelte gesellschaft oder verbuindnuß der schlegel, martins voegel, oder wie sie sonst benennt werden, gemeinet gewesen. cf. ib. p. 64. & 256. cf. schlegelkrieg.

MARTMEISTER, f. markkmeister, quod vide. Apud H. in frongeding: auch sollen die meizler alle jar ache tag nach S. Enders tag oder darum zu frangedingen kommen alle jung u. ale die das MARTRECHT han suir ein martmeister — were auch zu dem gebode vnd siungeding nit queme, es were jung oder alt der den mart hette der in der slate were, der soll verloren haben geyn ein MARTMEISTER von vnser vnd des slifts wegen die hoechsten busz.

MARTRECHT, f. pro marktrecht. cf. MARTMEI-STER. item H. in marktrecht,

MARXBRUIDER, LUXBRUIDER. dever feebter und sogen. MARXBRUIDER vom K. Frider. III. a. 1487. ertheiltes privilegium wird zu Franckfurt verwahrlich auffbehalten, und soll dahero der namen eines freyfechters einzig und allein zu Frf. conferirt werden koennen, wiewohl dessfalls die observanz und praxis selbst widerspricht. v. zeiler itin. P. II. p. 169. add. bilderbeck P. II. p. 260.

pugilum factio, a S. Marco sic dicta, fr. MARZAHL, ratum. L. Sal. S. Marci f. 7. doch wuirden dieselben zwenzige pfunt gelts widerkausset nach unser frawen tag zu der liechtmess, so solte dem vorgen. khoeusser und seinen erben nach marzahl der zeit, also vergangenwer, von S. Martinstag, der allernebeste vor dem widerkauss vergangen were, untz uf den tag als der widerkhaussgescheben ist, gevallen sein. ubi nach marzahl der zeit, pro rato temporis.

a markt, forum, ducit FR. fed cf. MARCH-ZAL. MARCHZAL.

MARZOLF, Marcolphus. App. KOEN. p. 1089. ubi morbi genus ab eo denominatur: fy wer abermahls von S. MARTZOLF beladen.

MARZOLL, vectigal de rebus venalibus in forum adductis folvendum. All. D. n. 1117. ledig fein aller MARZOELLE pundzolle u. ander zoelle.

MAS, cibus. A. S. mæt, met. Goth. mefa. L. Sc. f. 38. fü noment umb und umb war, und fühent niergent trincke vas noch schnissel, darin man das MAS dem herrn solte fuirtragen, von golde und von silber gestagen.

Gr. a passo, parlo, pinfo, pala, puls. Lat. massa. Ulph. muts. A. S. mat. Franc. muos. Al'muas. Angl. meat. Dan. mad. Suec. & Isl. mat. Gall. met. Hisp. mueso. Itain gen.

m gen.

cibum notant. NOTK. mazze, escam. Carnem speciatim significant Upland. mat. Angl. meat. Slav. mefzo. Ruff. mafo. Boh. maffo. Pol. mieffo. Simili modo Suec. & Isl. mata, nutrire. C. Br. maethu. his etiant mes, glans. unde Germ. mast, masten. W. 1HRE.

MASS, convivium. L. Sc. f. 137. um er eins nabtes ein berlich masz sinen fuirsten unn

allen den gone gab.

Suec. matlag. KERO mias, mensa. A. S. myfe, mese. ULPH. mesa. OTFR. 5, 10. 48. gimagge, commensalis. sch. PR. Serm. SS. Joh. f. 189. vnfer vrowe sprach da min kint hette gefsen mit sinen ivngern vor siner martel das ivngefte MAS.

MASCHARIE. MASCHAW. vide post mas cum de-

MASCHOPEY, focietas mercatoria. FR. HEI-NECC. El. J. G. II, 14. procul dubio haec vox descendit a vetere mage, quod cognatum fignificat, unde schwerdmagen, agnati; spillmagen, cognati. inde magschafft, cognatio, magschafftey, jus quali cognationis, & contracte, MASCOPEY. inter socios enim veluti jus quoddam cognationis erat,

uti apud Romanos jus fraternitatis:

focietas in gen. . . dein talis, quae machinationes & structas in alios fraudes infert. Sax. mascopey. maskuppije. Suec. matskopi. MER. CASAUBONUS de L. Sax. a Gr. µ17a repetit, quo judice IHRIO trahi posset Lat. metellus pro servo mercenario. An, etiam ad Germ. mie refert. SKINNERUS ad A. S. maca, Suec. make, socius, pertinere censet, quod ad HEINECCII opinionem accedit. ESTOR §. 4771. a mag, cognatus, ducit & kopei explicat per kauferei, emtionem, commercium. RICHEY & STRODTM. item Br. WB. derivant a maat focius, amicus, aequalis. rum aperta fit origo vocis ex eo, quod Goth. maes cibum, maeskap convictum s. societatem convivalem notavit, quodque Isl. matskapa cibos praeparare significat. cf. IHRE. Sicer- 2 MASECHT, putredinis maculas habens, mago idem etymon quod vocis massenie. Succis quoque mat, Teut. maet, Angl. mate. Sax. maat, socium notat, f. ex eodem fonte.

MASSENIE, MASZENY, f. exercitus, copiac militures. vid. DU FR, in maismade. H. Trist. p. 27. ir und uwer masseny und machent die fuircky, fuircky, drut kint, was ist das du neunest mir vor ich weis was. ib. p. 26. und alle sin MASZENYE mit geborne und mit fuirckye, ib. p. 30. um wie es sich gesiget hat umb Tristanden der bie sthad und alle die MASZENY. KIL. meyssenye, may-finede, maisnide vet. Flandr. familia. Gall. mesnage. Du fr. menagium, familia. PEZ. massiney, maessency, messney, meisseine, bofstatt, bofgesind, gefolg, geleit, ex. gr. Principis aula, famulitium &c.

proprie convictus, convictio, convivium. dein societas domestica.. familia.. Gall. olim meignie .. famulitium .. focietas militum, exercitus. cf. notata ad MESSENBY.

C. b. Tr. f. 4. der hofe wart bertuebet vnd alle fin MAZZENIE, Ph. M. T. II. p. 12. 214. 221.

MASSGANG, f. anus, podex. Chr. Germ. ant. f. 83. ein kind was zu denfelben zyten ze Emaus mit ij koepffen, iv. armen, ij rucken an einander, ein maszgang, ij schen-

f. a mas, cibus, cujus reliquiae ca via se-

cedunt.

MASGENOSSEN, MASZGENOSSEN, convivae. rw. commensales. keys. Post. P. III. p. 88. der herr wolt seinen mitgesellen, tisch-oder maszgenossen auch etwas zu letz lossen, v. wolt nit scheiden on die nirten, funder wolt sye leren, wie sye sich balten sollend, wenn sye geladen wurdent; uff daß sye nit unvernunfft begiengent. Ph. Joh. f. 49. was man von guter spisen seit die riche berren sullent haben des wart ein wunder dar getragen dem ritter unde der kuinigin die was der mazgenosse su. cf. fr. & genosz.

MASLEIDE, fattidium f. morbus contemnens & abominans omnem cibum. Tw. FR. Voc. ver. faltidium, mafzleide. NOTE. pf. 77 , 55. mazleidi. Suec. matleda. IHRE.

MAZLEIDIG, taediofus, molettus. KEYs. menfch. b. f. 91. sie sein nie deiner frauen MASZLEIDIG. MAZLEIDIGKEIT, inedia. FR.

MASNEY, MAESNEY, MASSNEY, idem quod

massenie. PEZ.

MAS, MASZ, macula. KEYS. S. Par. f. 207. der aller minst reuw der suinden tilgt ab all MASSEN der seelen, die je entfangen kat von suinden; so bald ein mensch ein suind tuit, so bald entpfacht sein seel eine MASZE von der fuind, also ein weyser sturtz oder schleyer der einen kessel anruirt, oder angeruirt wirt mit bemaseten benden, von dem anruiren wirt er BEMASZET. p. p. damit BE-MASZET und befleckt.

Gr. mus, impuritas. mano, polluo. KIL, maese, labes. H. B. & Jos. f. 118. das sine brutlovflihen cleit die suver waren angeleit irgen MA-

SEN folten han.

ficht. PR.

Ep. Forsee. f. 161. darnach schlug der teufel den bischoff Forsenn als pitterlich, das er die masen trug piss an sein ende.

C. b. Tr. f. 211. mit wunden vnd mit MASEN begonde er mengen firmen. J. Pr. Sax. I. 63. fo fal her wifen die wnden oder die MASEN ab sie heil sin. ubi Cod. Lipl. 2 & Arg. legunt narwen.

MASEN. v. BEMASEN.

MASENBLOS, absque macula. Ph. M. T. H. p. 121. MASEL, lepra. Suec. massel, massig, scabiosus, a mase, macula. inde & masern, variolae. Angl. meafel. Belg. mafeln. Suec. mafling. IHRE.

MASELSUCHT, lepra. Cal. HUPFFUFF. f. k. j. fuir die MASELSUCHT, davon der mensch sein furb verleurt. FR. cs. miselsucht.

J. Pr. Al. in jur. Judaeorum: die MASEL-SUCHT die Naaman verlies und Jezi ankam. cf. J. Pr. Sax. ib. & Weichb.

MASET, num papaver, yulgo nostratibus masot? Ph. M. T. II. p. 177. dabi fol MASET bulyern smecken und trüchten dise latwerie ist. .

MASIG .

MASIG, MAZIC, maculofus. MS. Joh. A. 100. f. 124. dc (daz) die sele MAZIC vnn entreinet wirt. MASSCHARIE, MASCHARIE, horreum. FR.

MASCHAW, MAISCHAW, Moesia, Mysia. PEZ. PR. MASCHER, graniae, augenbutter, greck. Voc. 1482. item pituita, morbus gallinarum. FR. MASGEN, maculare. inde bemafgen, vermafgen.

etymon mas, macula. FR.

MASE, MAS, mensura, modus. Variis modis mensuram spatii & temporis veteres definiunt. e. g. quantum jactus elt de securi, als ferne ein mann mit einer axe gewerffen koennte vf das feldt aus dem walt ymb ynd ymb die mark. cf. HAMMERWURFFRECHT ... ,, quantum vir robultus Itans in muro civitatis pondus plumbi unius librae possit versum campum undique jactare... fo weit als sie mit einem pfeil von dem groffen armbrust schiessen wuirden . . als verre als einer vff einem roff in den Rhin geritten und mit einem Baselspaer in- den Rhin gereichen mag. . . fo weit der runes eine feder in den see treibet . . quantum novem homines in uno die metere valent . . da ein tisch wol gesehn moeche . . als weit man zwir kreitz neben vnd nach der leng messen moecht . . mensura unius pugni represso pollice . . ain brod in der grosse dass ein sitzender mensch mag es setzen vff seinen sus vnd dass es denn soll gon uiber das kuin. brod vnd kese in der groesse das ein gemein man mug sinen dumen tun mitten vf das brot oder kese vnd mit gestreckten singern einen vmbkreyse machen. &c. H.

swol ze MASSE, bene dimensus, wol abgemessen. n. 55. Ph. M. T. I. p. 62.

MASSE, pondus, clava, maffue. C. b. Tr. f. 187. der starke wandel vrie ein MASSE gros von blige dvi swere vnn vngesuege wag - die zvgketer vf. MASSE, MAS, modus, temperamentum, via componendi controversiam amicabiliter. H.

masse, - Ph. M. T. II. p. 255. der masse ein

zil gestossen si.

MASSE, MAS, moderatio, modestia. Ph. Joh. ubi H. B. & Jos. f. 68. die MAZE mag ime ubi H. B. & Jos. rehte kunst gegen der welte vnd zuo gotte. ubi pro mag rectius in altero MS. Joh. wac.

MASSEN, MASZGEN, moderare, apture, temperare. PR. Ph. M. T. I. p. 8. II. p. 50. Janges MASSEN, f. temperare mihi a cantu. cf. p. 88.

MASSECLICHEN, moderate. Ph. M. T. I. p. 9.

MASZGER, temperator. PR.

MASZGUNG, temperamentum. FR.

MASWUNDE, Belg. matewonde, vulnus mensuram habens profunditatis scil. unius articuli. н. MAST, species aliqua jurisdictionis. D. Otton. III. a. 999. in archivo Monast. Altdorf prope Molsheim in Alfat. "manifestamus igitur tam futuris, quam praesentibus, qua-liter quidam fidelis Hemediech nomine, homo sc. liberae conditionis, allodium luum tradidit, quod vocabulum sortitum est Thutelenheim (Duittlenheim) in provincia Allatiae, in pago quoque Nortgewi prope cenobium, quod dr. Altorf, curtis scilicet, pratis, agris atque molendinis, fas,

jus & potestatem super totam villam cum bannali cippo, bannum quoque ejusdem villae cum omni jure ex integro & justitia, quae vulgo dicitur mast nec non & custodiam bammartam nuncupatam — tra-

ct. Alf. D. n. 176. & 351, jus fruendi glandibus exclusis aliis & jus recipiendi porcos

pro certo pretio, mastrecht. FR.

MAST, obelus, pastus. FR. NOTK. masta, pingues. maston sich, satiant se. sch.

MASTRIEL, Trajectus ad Rhenum, Mastricht.

MAT, MATE, modus, maff. Sax. inf. Convenit & Hebr. mad. Ph. M. T. I. p. 18. der ich was gerende us der MATEN.

MAT, MATT, mortuus . . victus . . languidus, debilitatus, ad incitas redactus.. defectus viribus. FR. AD. W. refert ad miffen, carere. AD. ad muide, muhe, quae ad ma, ma, me, humile. Conspirant Hebr. moth, mortuus. Lat. b. matare, Hisp. matar, necare. Pers. mat, victus, unde schachmatt. Gall. mat, matte, victus. Suec. matt, Belg. mat, languidus. Isl. mæddr, modr. A. S. methig, defatigatus.

MAT, - Myth. f. 52. v. 85. wir follent my-nen man ufgraben und mussent einen stranck baben und zieben an den galgen MAT und

hencken an des diebes stat.

mortuus. Ad eam vocis fignificationem spectat & metzlen, metzger. AD. C. b. Tr. f. 161. verhowen vnd ze tode MAT ir lebin muezen si

MAT, - STRYCKER H. Car. M. f. 7. do begunde er widerstreben des warf in des geluickes rat rechte in den ewigen MAT. substant. mors, exitium. Isl. maat.

AD. Ph. M. T. I. p. 137. da ist MATES buos. MAT, MATT, victus, perditus, schachmatt. einem matt thun, vincere quem. Ph. M. T. I. p. 138. sie hant das spil verlorn u. er eine tuot in allen MAT. cf. AD. Spectat hoc autem ad ludum latrunculorum . . H. B. & Jol. f. 56. sie tatent sinen vroude mat. C. b. Tr. f. 302. man tete in aller froeden MAT. Ph. M. T. II. p. 126. so ift fin ere MAT.

einem MATT sprechen, petere ab altero, ut vi-clas det manus, défier. Fab. d. Minn. n. 15. ein vigent dem kunig spricht MAT. n. 77. wer hoestis halb das messer hat, der mag dem andern Sprechen MAT. C. de Xen. H. f. 103. de er im hvilse an der stat so Got zer welte sprichet MAT. Ph. M. T. II. p. 16. sic & einem Sagen MAT- . TES buos. ib. cf. & SCHACH.

MAT, MATT, languidus. ULPH. Luc. 14, 13. gamaidans, debiles. SCH. W.

MATTEN, ad languorem dare, abmatten. FR.

MAT, idem quod mauth.

MATERAS, stragulum, matraz. Ph. M. T. II. p. 125.

MATERISCH, materialis. KEYS. Post. f. 125. der MATERSCHE tempel des leibs. FR.

MATSCHOUWE, f. Malovia. Ph. M. T. II. p. 232. MATT, pratum. cf. MAD & AD.

MATTBLETZ, pars prati, ein stuicklein von 

MATTENMEIGER, MATTMEYER, pracfectus pratis. L. S. Marci Arg. f. 23. so bant wir Cremer Heintzen von W. emphangen zu einem mattmeyer, do selber in der ge-gend die matten zu verlyben, zinse zu fordern, un zu verston, ob es not sige, zu din-

ge und zu ringe. MATTSCHRECK, cicada. Myth. n. 38. da kam ein MATTSCHRECK gerant der siner spi-

fe nit me vant. Tw. cf. Gl. Car. rectius loculta. Voc. 1482. NOTE. pf. 104. mato scregh. pl. 108. matto screeche. a Franc. ferikken, falire. sch. cf. & KOEN. p. 22. 178. MATTE, storea, matte. Vit. PP. Joh. f. 282.

ich mache vs palmen MATTEN.

MATTE, mensura frumenti pro usu molendini & molendinario pretio detrahenda. Lat. b. matta. hod. metze. BESOLD. FR. H. In BESOLDO continuato dr. pro nummo accipi, quod falfum credo.

MATTENFREYHEIT, immunitas detractionis e frumento molendinario. PR. ex MEVIO.

MATTNER, telonarius, mauener. cf. MAUTH. MATTHIESER, nummus f. a S. Matthia sic di-Aus. cf. Muinch. Muinzb, fol. 50.

MATZ, storea. Vit. PP. f. 7. er neigt sich uf ein MATZEN, die bet er von bynzen geflochten.

Lat. matta. A. S. meatta. Germ. matte. &c.

W. AD. cf. & KOEN. p. 51.

MATZ, Matthaeus . . Matthias. FR. AD.

MATZ, Magdalena. Sic ap. HUEBER — in D. a. 1319. AD.

MAETZ, MAETZE, Margaretha. ut a Fride-ricus, Fritz. Cunradus, Kunz. Henricus, Heinz. cf. Deutsch Mus. 1779. I.B. p. 181. MAETZE, meretrix. FR. cf. METZE.

MATZE, massa, teig.

MATZ, polenta, pogatz. MATZ-SCHUTZ, confolida media brunetta, herba. Voc. 1482.

MATZEN, - apud Valesios (im Wallizerland) obtinet species ottracismi, quam appellant la Masse. Germ. MATZEN. v. Delices de la Suille p. 741.

a maez, clava, massue, in qua quisque so-ciorum clavum figebat. cf. simble eus de

Valesia. f. 6. PR.

MATZEN, ejicere. verbum istis rebellibus solemne. FR. ex STETTLER.

MAUCH, panis intinctus in liquore boni saporis. Voc. 1482. Bat. moghelike spuise, cibus lautus. FR.

MAUCHEN, MAUCHELN, occulture. PR. hod. Argent. mucheln.

MAUG, pro mag. J. Pr. Al. ed. SENKB: c. 235. 148. MAUGEL, crepusculum. MAUGER, sublustris. FR.

MAULTASCH, ita infigniebatur Margareta filia Henrici, D. Carinth. & Com. Tyr. Lud. qui primogenitus Lud. Bav. Imp. & Elect. Brand. v. steyerer. p. 191. (fed illud D. est dubiae fidei.)

a labiis projectioribus in perae formam. AD. MAULTRESCHER, multiloquus. ubi multum loquentiae, eloquentiae parum, fapientiae nihil quicquam. PR.

Tom. II.

MAULVIEHE. V. MULVIEHE.

MAUN, fiscina. FR.

MAUNER, telonarius, mautner. PEZ.

MAURKOLB, carabus, morkelb, murkelb. ER. MAUSAAR, MAUSER, larus . . murius. Voel

1482. B. ant. 1483. Deut. 14, 15. FR. Siq

dicta aquila muribus vesci folita.

MAVSE, pro mase. istud v vel u frequens litterae a vel imponitur vel apponitur, neque sensum mutat. J. Pr. Al. c. 385. ed. sch. apud sencks. p. 215. fol die wunden bewisen oder die MAVSEN ob sie heile ist.

MAUSEHERUNG, populatio murium. cf. MU-SCHERINGE. Ord. Hildesh. cit. H. heerzug, merklicher misswachs, hagelschlag, MAUSEHB-

MAUSHAUS. cf. MUSHAUS.

MAUSKORB, aviarium, cavea, a mausen, mu-tare pennas. J. Pr. Al. c. 359. von vogeln die man in MAUSZKERB seczt.

MAUSSE, MAWSE, telonium, maut. HORNECK c. 377. so er der chraste gevider rort gegen dez sodes MAWSSZE. pro quo WOLFR. AB ESCHELB. M. des todel zoll. Gl. Mellic. mauffe, maute, theloneum. PEZ.

MAUSSE, alopecia. J. Pr. Al. c. 359. unnd hate das vederspil ein MAUSSE. ubi alii ein masse, eine muste, ein mauss oder mer, ein mouze, ain marze. Id mausse a mozel, macula, ducit L. T. KATE; alii a mutando, Belg. muyten, Gall. muer. LEYSERUS in J. Georg. in l. c. mausse reddebat signum. cs. H. V. D. LAHR.

MAEUSTHUIRNE, hoc nomine venere olim duae turres speculatoriae, altera cisaltera trans Rhenum politae în vicinia nostra. cf. silb. L. Gesch. p. 232. an a muribus, an proprie musthuirne, quod armamentarii loco simul infervirent. cf. Mushaus.

MAUTH, vectigal, zoll. legitur etiam mar. it. mur. ap. hottinger Spec. Tig. p. 146. mit zoellen, MATEN, geleiten und stuirlui-ten. p. p. pslegern, zollneren, MATTNERN, richtern. Lat. b. muta. Chr. Austr. MS. richtern. Lat. b. muta. Chr. Austr. MS. Biblioth. Trautmansd. c. 4. p. 29. "item anno predicto dominica post ascensionem obligavit dn. dux Fridericus domine Agneti de Walsse muram in Leubon ita: quod ipsa vel dominus Ulricus de Walsse, frater ejus, subsequenti anno loco ipsius suscipiat de proventibus dicte mute fingulis annis C. marcas. v. steyerer p. 18. cf. FR.

ULPH. Luc. 5, 27. mota, motastad, telonium. In Cod. Cotton. numisma Regis dr. mot thes cyninges. SCH. W. quorum hic a moneta, FR. a mutando ducit; H. a muissen, Belg. moeten, oportere, necessitari. cui favet prior ista forma mausse. AD. vel ad KERONIS mias, mensa, si quidem ut vult DU FR. telonariam mensam fignat, referendum statuit; vel ad Lat. mutare, quo faciunt Lat. b. muta, mu-da, mutagium, mutaticum; vel ad miethe, merces, munus, Suec. muta; vel denique ad masse, modulus, mensura. cf. & MUTTER. MAUTNER, telonarius. Lud. T.IV.p.219.dar-

umb gebieten wir allen uns. MAUTNERN, zolleren, richtern, und anderen uns. amtleuten. and " inf manual"

alias & matner, mattner, mutter. cf. MAUTH. ULPH. Luc. 18, 10. motareis, publicanus. Lat. b. mutarius.

MAUTMULE, molendinum publicum bannale & necessitatis. H.

MAUTHSTAT, locus, ubi vectigal folvendum est. Ap. LVD. T. IV. p. 239. und daffelbe faltz soll an unser mauthstatt zu munden lidiglich ohne muth fuirgehen.

ULPH. motastad.

MAUWE, pulpa, torus. DASYP. FR.

MAUWECHTIG, torofus. DASYP.

MAW, manica. Sax. inf. auf den MAW einem was binden, decipere. FR. Maintal Miller

MAWRPERIG, Mailberga, Mailberg. arx & dynastia Austriae inf. Equitum Melitensium. PEZ. MAWSZE. v. MAUSSE.

MAYBETHE, precaria Maji mensis. LUD. j. cl. MAYBRUNNEN, fontes & rivi non percances, sed tantum vernales & aestivales. FR.

MAYBUICHE, - FR. fagus.

MAYENFARTH, — HAGEN. ap. PEZ. koenig Albrecht wolte zu Baden ein bof baben, nemlich nach alter gewonheit an dem ersten tag des Mayen, den nennet man ein MAYEN-VART. cf. HERT. Nobil. regn. Franc. c. 5. §.2. folebat is mensis olim solemnibus ludis & conviviis celebrari. Exemplum dedit diatribe

nostra de Conrado Herbip. p. 12.

MAYETEN, s. ankenbraue; — FR. ex ESCHER.

Chr. 1599. den 17 May ward auf dem hof zu
Zuirch den bogenschuitzen ein MAYETEN oder
ANKENBRAUT geben, das ist ein sluick mayenbutter, darein gesteckt ein bluihender traube, reisse
erdbere, ein reisses rocken u. gersten aere u. ein
haberthuimen.

MAYENGEDING, MAYDING, MAYTHAEDING, judicium vernale. oppon. herbstgeding, autumnale. FR. H.

MAYENSCHIESSEN, exercitium publicum explodendi sclopeta, mense Majo celebratum. FR. MAYENSTEUER, tributum mense Majo solvendum. FR.

MAYER. V. MEYER.

MAYKUHBETHE, precaria Majo praestanda de vacca. Lud. j. client. p. 161.

MAYLIN, f. dimin. a mayen. KEYS. f. 45. auf das wir auch folche frucht MAYLIN und blumen der gerechtigkait moegen berfuirbringen.

scil. a mayen, sertum Maji.

MAYSCHENDING, idem quod MAYDING. BU-DER repert. J. P.

MAYTAG, pro mayding, judicium antiquo Francorum more Kal. Maji habitum. FR.

MAYD, virgo, puella, maget, magd. quae vide. cf. PEZ.

MAYDTZOG, MAYCZOG, MAYCZOGIN, paedagogus, paedagoga. Voc. 1482. B. MS. Mellic. Gal. 3. alfo was die ee unfer MAYCZOG inn Christo. PEZ. cf. MAGAZOGO. MAGET.

MAYDEN. v. MEYDEN.

cquus caltratus. PEZ. cf. MAID. MAYGASSENZINS. cf. MEYGASSENZINS.

MAYSE pro maas. by ganzer MAYSE, uiberbaupt, bey ganzer maaß, en gros, non minori pondere aut numero. J. Aug. KR. f. 133. bringet aber ain gast (sc. hering) ber, der sol nit anderz verkaussen, wan hi gantzer mayse, es si denn alz verr, datz er den ostern alz naben si, und daz er si bi der mayse samkaussez nit verkaussen muige.

MAYTH, puella, mayd, magd. Sic in Silb. L. prec.

MAYTUM, virginitas. C. v. d. l. Chr. p. 7. das fi das MAYTUM equ aller irflen hat irtracht, cf. ECHT.

MAZ, MAZZE, MATZE, cfca. cf. MAS.

MAZ, MAZIG. V. MAS. MASIG.

MAZLEIDIG. cf. MASLEIDE.

MAZLOCH, ablis in muro, proprietatis index. Sic Francosurti, telle Resorm. Frf. cs. ESTOR S. 2009. nottratibus blindloch.

MAZZE, nomen mulicbre. Ph. M. Th. II. p. 62. MAZZENIE. V. MASSENIE.

ME, sed, vero. Künigsb. p. 17. darumb zuirnete er mit, me er bestetigete es. Hinc s. Gall. mais. Ew. Wish. s. 67. sich einziger anchlig dez todes, die getruwe bestse diner armen, die do zu dir als ellendeclich ruesset, bringet dich schiere dozu, daz du niht allein ane sorbte siest, me das du sin auch beitest mit gantzer begerunge dines hertzen. H. Pont. s. 45. der meister sprach: bere ir werdent in nit alleine hoeren reden, me ir werdent in wol und wor hoeren reden. cf. koen. p. 17. & p. 132. Est autem hoe

cf. ROEN. p. 17. & p. 132. Est autem hoc me pro mer, mehr, ut Gall. mais, Hisp. mas, It. ma, a magis. Suecis men, Isl. enn, Goth. an, sed. cf. IHRE.

ME, MEE, magis, mehr. KOEN. p. 132. das do ME denne 400 jor gewert hat, vnd ME lutes drumbe verdorben. Argent. hod. sic. cf. &

MECHTIGKAIT, potentia. H. SS. P. II. f. 71. do ruffet Andreas unfern Hern mit ernst an, daz er damit erzaiget sein MECHTIG-KAIT, wer recht het oder nit.

MEDE, mulfum, meth, hydromel. Vet. vers. pf. 74, 9. ein kelch von wynne von MEDE wol gemischs. Gl. Monf. medo, mel. meto, mulfum. sch.

MEDE. V. MIET.

MEDEBANN. cf. METEBANN.

MEDEL, obolus, medictas nummi. Lat. b. mecallia. DU FR. HAGEN. Chr. ap. PEZ. cin ritcer vmb drey hilbling ein bauf umb ein MEDEL. FR. Den vbesfähres micht ein med, will be blomph fr. Tach.

MEDELSE, MEDESLE, merces famuli deservita.

H. in menasne. Id verbi s. a medel. In Br.

WB. redditur arrha & ducitur à mede pro
miet, merces. Ibidem dr. & medelgeld; contra metelgeld, merces mensurationis.

MEDEM, — D. a. 1334. decimam & jus quod dr. medeme. H. Lat. medena agrorum dr. ap. ECCARD Fr. Or. T. II. p. 803. & ap. KRE-

MER in Orig. Natloic. D. a. 902.

MEDER, — Chr. Germ. Aug. V. 1531. impr. ad a. 1473. auch verbranen vil waeld und meder, doch gerieth alle ding wol genugfamlich.

f. prata, pascua. cf. MAD.

ME.

MEDER, foeniseca. C. b. Tr. f. 164. er schriet da lut und isen — als vf der wisen tuot ein MEDER. MEDERIN, — C. b. Tr. f. 220. von sweisse wart

ir harnesch vech von dem bluote MEDERIN.

MEDER, amplius, mebr. KEYS. Pred. in Ev. Epiph. do sye babend gesebenn den sternen, do babend sye sich gesrowet mitt uiberschwencklichen grosen freuden und dem sind sye immer MEDER nochgegangen.

hodieque sic apud nos. MEDUMSGUT, sponsalitium, donum nuptiale, Lat. b. methium, metha, a miet. KOPP prob. d. T. Leh. R. p. 283. . . pensatio annua frumentaria. ESTOR vel a mieth, miethen, vel a moett, mensura, modio, ducere jubet - S. 1957. in Hassia moeddum. ESTOR.

MEDESLE. V. MEDELSE.

MEDEYEN, — MATTHES. sammete paret mit MEDEYEN oder strausssedern. In Resp. DD. Witteb. inter partes geradicas in ornamentis mulierum sunt & medeyen: vorgespan, heffilein, kronen, zoepffe, MEDEYEN, guildene oder filberne sliffte, perlene kraenze. &c. Apud G. A. HOFFMANN in stat. Local. vom gerade P. II. p. 611. dr. medagen, madagen. Videntur esse numismata aurea v. argentea imaginibus principum infignita, quae ornatus caussa appenduutur & gestantur a mulieribus, olim & a viris honoratioribus. Corrupta vox ex Gall. medailles, ut putat BESOLDUS. cf.

MEDMONATH, Julius, afoenisecio, FABRIC. Menolog. p. 142. HALT. BENSON medmo-

nath, Julius.

MEERBINSEN, juncus marinus. Voc. 1482. yarus. OTTO D. f. s. die krone do Got mit gekroenet wart ist von MERPINSEN u. slechen. Idem dr. & in Serm. SS. Joh. f. 196.

MEERFART, passagium, expeditio in ter-ram sanctam. Chr. Col. s. 256. disse Pays gebot offerstoeke in die kyrchen tzo setzen durch alle Cristenheit umb eyn meinvant tzo doin.

MEERGRIESEN. V. MERGRIESEN.

MEERVEINEN, firenes, meerfachin, meerfraeulein. FR. credo a nomine fees. cf. MERFEIN.

MEGE, Majus, Meige, May. C. b. Tr. f. 238. alfam der liechte MEGE kan bluomen das gevilde wit.

MEGEDE, virgo. v. fupra maget. magt-MEGEDE geborn. cf. Ph. M. T. I. p. 84. p. 112. hilf MEGDE barn.

MEGETIN, virgo puellula. C. b. Tr. f. 151. niht anders denn ein MEGETIN die wunnekliche toheer sin muoz ir der kuinic ze opfer geben. Ph. M. T. I. p. 39. 59.

MEGEDEBURG, Magdeburgum, Parthenopolis.

KOEN. p. 108.

MEGTLICH, virgini conveniens. Ph. M. T. I. p. 101. die mit MEGTLICHER art kindes muo-

ter worden ift. virginitas. D. Argent. a. MEGETLICHHEIT, 1438. als ich Claus — Agnese — geschuldigt habe daz sie nicht jungfrowe sy vnd daz ir ir. MEGETLICHEIT genemmen sy, do. . . MEGEGIFT, dos. f. qs. megede gife, donum .virgini factum. O. jud. II. 8. ein gabe darch der ce willen. dife gab fol gleich fein der MEGE-GIFT.

MEGENCZ, Moguntia, Maynz. PEZ. J. Pr. Sax. III. 62. ubi Cod. Arg. habet Meneze.

MEGEREN, macilenti speciem alicui rei dare, quasi mager machen. KEYS. Post. p. 32. wann ihr fasten woellen, so sollend ihr nitt werden betruibt als die gleissier, die ME-GEREN ibr antlit, und setzen sie von gemobilicher gestalt (exterminant, id est de-moliunt) dass sie von ihren fasten geloht wurden von der welt.

MEGERKRAUT, arnellus, gallium, PR. ex PICT. MEGIN, cognata. Evang. MS. siehe Elisabeth deine MEGIN hat empfangen einen son. FR.

MEH, magis, mehr. FR. cf. ME. MEE.

MEHELEN, despondere. . combinare. Ew. Wish. f. 18. die wil ich mit miner goettelicher minnen und suissikeit meneren.

GEMEHELT, desponsus. Leg. Sor. de S. Clar. sub die 4. ld. Maji; dy was Aureliano GEMEHELT, um den versmachte si dur Got. TAT. verl. 3, 1. Si thiornum GIMAHALTE-RE gomanne, ad virginem desponsatam viro. In N. Buich. Saal. XXII. öffn. p. 713. derivatur a mablen, quod est zusammen reden, sprechen, einen pact miteinander ma-

chen. cf. manelen. machelen. MEHEL-VINGERLIN, annulus sponsalitius.

J. Arg. sch. II, 101.

MEHLICH, in terminatione qualitatem fignat, ut hungermehlich, wandermehlich. cf. ESCHEN-BURG in D. Mus. 1776. I. B. p. 146.

MEHNEN, - J. Bav. tit. 17. art. 6. spricht & woften Aloder vieb gelyben umb lohn, welches er ibme mehr, dann sich von rechtswegen gebuirt, GEMEHNET, an-und uibertrieben bat, also dass er biedurch an seinem viech zu schaden kommen sey. . . p. p. daß der antworter das vieb uibermaessig, mehr als sein aigen viech, und also GEMEHNET, an-und uibertrieben hab, daß er dessen zu schaden kommen.

mahnen, manen, quod vide. MEHR. MEHRER. cf. MER. MERER.

potius, sed, verum. FR. cf. ME. Sic & Bat. maer. Gall. mais. It. ma.

das MEHR, fors. J. Solod. p. 180. nach ver-fließung dieser bestimten jaren kombt die verwaltung unverscheidenlich an alt und jung raeth, went das gluick und MEHR am be-

sten will. proprie suffragiorum pluralitas. FR.

MEHREN, suffragium dare. sincer Regim. der Eydgen. L. 2. p. 215. an den landsge-meinen so man die acmpter verleybt, und man ein umbfrag baltet, stehet niemandt auß mit den andern, weder vatter, bruider, noch soebn, und moegen diese alle MEHREN. Ibr menn beschicht also, dass ein zeder ein band aufbebt und find dann etliche geordnet, die die gantze gemeind uibersehen moegen, und das mehn außgeben. Id. in Rep. Ttt2

b-171

Helvet. II. p. 168. pro mehr ponit suffragium.

scil. per suffragiorum pluralitatem.

MEHREN, forte decernere, loofsen. J. Stat. Solod, p. 181. fulls aber ein vogt sich weder durch schreiben noch in person bey mein. gen. Herren des ordentlichen raths zuevor annieldete, foll umb ibne, wiewol man ibnn dargeben moechte, keines weges geloset oder GEMEHRT werden. p. 184. es soll derselb nicht waerth sein, dass von seinetwegen GE-MEHRET oller ein loofsbuichfen ufgestellt werde. cf. FR.

fic metonymice.

mit GEMEHRTER hand, unanimiter. FR.

MEHRBLETZELL - Litt. feud. Ludovici Naffov. 1622.

MEHRENSUN. cf. MERCHENSUN.

MEHRGAR, f. pro mehrer, auctor, amplificator. FAUST Limp. Chr. und wurd ein MEHRGARE feiner ehr. FR.

MEHT, poilet, moechte. Ph. M. T. II. p. 246. ich wene er gulte tusent pfunt ein grawer rock und

MEHT er heilig machen.

MEHTE, poteltas, vis, macht. KOEN. p. 35. waz MEHTE an frowen lege. Ph. Joh. f. 2. wanne mich die minne brinnen begunde mit irre MEHTE brunft.

MEICHELWUIRTH. v. MEUCHELWUIRTH.

MEICHSEN, Milnia, Meiffen. PEZ.

MEIDE. v. MEYDEN. item MAID. & MAYDEN. Ord. Argent. app. KOEN. p. 1080. wer zwey tusend pfunde wert het, der fol ein MEIDEN haben vmb 20 pfunt. C. b. I'r. f. 200. er warf in ane slegereif vf den flarken MEIDEN den ritter wol bescheiden. Ph. M. T. II. p. 119.

MEID, MEIT, obolus. Belg. myte. nit ein MEID, pas la mille, (sie fR. i. leg. mie) ne hilum quidem. Eltautem pro med, medel, quod vide.

MEIDE, puella, maegdlein. Ph. M. T. I. p.

MEIDEN, vitare, abstinere: MARTIN. a mittere; w. & fr. item ad. a vitare; H. a Germ. miffen, miten, miden, ducit.

die fladt MEIDEN, urbis ulu carere. H.

das gut MEIDEN, abstinere possessione boni. H. MEIER, primus ex famulis s. servis melioris conditionis, villicus. a mehr, quia caeteris praeest. cf. eccand ad L. Sal, t. 11. item mejeri Antiq. Mejerianae. 8. Goett. 1701. V. MEYER.

rechus a Lat. major.

MEIEREY, - MS. de feud. Ep. Arg. item 20. fiertel habern gelts zu Kolbsheim und I to. von einer meyereyen.

praedium villici, meyerey.

C. b. Tr. f. 181. der seit MEIN van schande vloch. Ph. M. T. II. p. 8.

MEIG, f. pro manig, multi. C. b. Tr. f. 119.

MEIN, dolus, fraus. Ph. Joh. f. 4. die luter und reine sol sin von allem MEINE.

MEIGE, Majus. Fab. d. Minn. n. 81. als schiere so der meige kunt. Ph. M. T. I. p. 23.

MEIGEN, metere, machen. App. KOEN. p. 1144. so man MEIGEN sollte das selbe theil der almende so dett er MEIGEN mie xij mannen.

MEIGENT, nullum. KOEN. App. p. 853. vndobe

ioch MEIGENT ingesigel darane hingen; so hettent sui in doch gesworen ze halten. cf. SCH.

MEIGER, idem qui meyer, passim. cf. MEYER. MEIHUDE, poenae v. mulchae genus. KREMER Beyer. z. Guilch. Gesch. T. III. Urk. p. 115. "ita ut eadem curtis ab omni exactionis seu pensionis onere sive in tritico seu in pena,

que meinude dicta est, in perpetuum sie exemta.,,

MEIL, pulvis, farina, meel. OTTO D. f. 6. Sy schriben vff den berg buchstaben in MEIL

MEIL, macula, mail, mal. w. Ph. M. T. I. p. 190. der geschuof die klaren so wandels fri das si nie MEIL beruote. T. II. p. 34. Sunder MEIL MEIL, milliare. de dimensione v. J. Pr. Sax. III.

66. in Glotfa.

MEILEN, MEILIGEN, maculare. w. Ph. M. T. I. p. 88. swelh wib die sinne treit die valsch niht hat GEMEILET.

MEILIO, maculosus, inquinatus. Ph. M. T. II. p. 150. p. 220. ein MEILIG hant von bluote rot. MEILICH, idem quod mehlich, maehlich, pede-

tentim. FR. MEIN, MEINERLEY, mei generis. FR. ex KEYS.

MEINASNE. V. MENASNE. MEIN, communis, gemein. FR.

Chr. Sax. p. 1350. dat MEINE volck.

MEINHEIT, communitas, gemeinde. Chr. Sax. p. 1294

MEINWERCK, communes operae civitatis, inter onera civilia. H.

MEINEWOCHE. cf. GEMEINE WOCHE.

MEIN, pravus, a mein, communis, omne quod exemplo & more vivendi plerorumque malum, pravum, profanum, impium scelestumque elt. Juramenti requisitum cit. in main Sueci sic reddunt, at sina swuru fant och lagh reen och icke meen; in Ord. Faemica fic: dat de eydt sy reyne vnde nicht gemeyne. FR. H. w. contra a defectivo man repetit, quod ficut a numero multitudinem & a quantitate integritatem, ita a qualitate bonitatem exclu-AD. refert ad manck, defectus.

Ph. M. T. II. p. 13. wer das ein EIT-ich

hiesse in MEIN.

MEIN, peccatum, labes. Par. Poet. V. T. MS. f. 176. er thete libte daran ein MEIN damite er erzurnede Got. cf. pez.

pravitas communis multorum, qui plerumque solent elle male morati & cupiditatum impotentes.. improbum facinus, fallitas, perfidia, scelus, nefas, alias meinehae. Apud HORNECK sunden main. Pers. man, malum damni. A. S. man, delictum. Goth. & Isl. mein, unde meinalaus, innoxius, innocens. Conspirat & Lat. mendum.

C. b. Tr. f. 35. das ich den MEIN erdehte. das ich ze lichte brehte valschlichvi trugen-mere. f. 94. mit ganzen truisven funder MEIN. Ph. M. T. Il. p. 14.

MEINEID, perjurium. TAT. meineida. Conf. form, meinero eido, sch. proprie jusjurandum .

communis generis, i. e. falfum, impurum. H. A. S. man ath, manath. W. GOTTSCHED ducebat a meynen, putare, qs. jusjurandum putatitium. AD. J. Aug. wer ainen MAINEN AID Sweret.

MEINEYDEN, perjurii reum fieri in aliquem. In J. Pr. Al. cod. Scot. citato a mosero in B. MS. p. 55. der ainen menschen MANAYDET.

MEINKAUFF, contractus emtionis dolose initus XMEINEL, - Ph. M. T. II. p. 63. reithrun ist Male mona . maleque servatus. D. a. 1258. "de falsis menfuris & omni eo quod vulg. meynkauff. dr. H.

MEINSWERER, perjurus. Bel. p. 34. was moechte dann die zugnisse Ysaacs geholffen haben-des lugners und meinswerers. Goth.

meinsarar, meinsvarar, perjurus.
ct. Ph. M. T. II. p. 137. 247.

MEINSCHWUR, perjurium. Isl. meinsari. w. H. MEINTAT, MEYNDAT, peccatum. G. Bull. mit blinden gedancken begent sy vil MEYNDAT, cujus loco scn. in textu germ. quem edidit T. II. Inst. J. P. habet fuind. cf. eckhart im N. B. Sal, qui derivat mein a meyen, poenitere; fed labitur.

facinus more plyrimorum per vim perpetratum. H. NOTK. meindate, maleficia. cf. & OTFR. I. 4, 16. IV. 6, 21. Fab. d. Minn. n. 33. die hong suize wort habent und MEINTAT unde mort in iren herzen sint begraben.

MEINTETE, idem quod meinthat. Vic. PP. Joh. f. 256. din munt ist vol MEINTETE.

MEINTETER, maleficus, uibeltbaeter, criminum reus. Ph. Joh. f. 186. seht wa dirre neinteter ist uf des houbte an dirre frist errochen wirt din missetat.

MEINTETIG, MEINTHAETIG, scelestus, nefarius. Vet. Vers. Bibl. MEINTHAETIG ding, werk. H. Serm. SS. Joh. f. 171. fvi hvitent fich vor der MEINTETIGEN hochvart.

MEINTETIG, perjurus. J. Caef. II. 3. met dem MEYNTHEDIGEN glichet me den falschin geezuge. MEINTHATEGLICH, nefarie. G. Bulle. c. 1.

MEINVOLL, perfidiae plenus. Gl. RH. M. funcita, meinfolliu. profana, meinfol.

MEINWERCK, bono sensu, communes operae civitatis. inter opera civilia. H.

MEINE, voluntas, favor. C. b. Tr. f. 95. mit herzeklichem MEINE war ir sin lip gewere. MEINE, cogitatio. C. b. Tr. f. 130. daz niender

uiwer MEINE quo miner rede waz gewant.

MEINEN, dr. de voluntate, cogitatione, memoria, opinione. Convenit Gr. Heror, Lat. mens. W. cf. MAINEN.

MEINEN, cogitare, putare. . . ULPH. munan.A. S. manon. Angl. mean. Suec. mena. Belg. meenen. huc & Lat. mens.

MEINEN, recordari. ULPH. munja, gamunan. Lat. memini, menisci, comminisci. Suec. minne. Isl. minni. A. S. mund. Angl. mind, memoria. W. IHRE. AD.

MEINEN, velle, cupere. Gr. pusso. Suec. mena. C. B. mynnu. W. IHRE.

einen etwas MEINEN, bene alicui cupere. Sic mit willen, mit treuen, mit dienst meinen, meinen u. minnen. H. Sic & simpliciter einen meinen. AD. C. b. Tr. f. 95. Deidamie Achillen einvalteklich MEINTE. f. 133. wan ich enwil vi

while got meinest du , deg, wow acturary him .

noch ensol nihe MEINEN noch minnen. Ph. M.

einen etwas Meinen, rarius male cupere alicui, male animatum effe. Sic einen mit ungenade

MEINEN, significare. was meint das? quid signi-Fab. d. Minn. n. 59. was meiner ficat? W. diner hiute schin?

ir MEINEL. cf. p. 76.

MEINGE, multi, manche. KOEN. p. 3. wenne also meinge seele in den himel kumet,

MEINGE, multitudo, menge. KOEN. p. 45. du meinest zu stritende mit der MEINGE von Perfa. alii hic legunt menige. SCH ... ... figit.

MEISELSUCHT, lepra, miselsucht. FR. J. Pr. Al. c. 20.

MEISELSUICHTIG. cf. MISELSUICHTIG.

MEISELWUNDE, vulnus profundum, dictum vel ab instrumento chirurgico, quo vulneris altitudo pertentatur, vel a turunda, qua stipantur vulnera, ne praematurius coale-scant. AD. cf. Als. D. n. 1241.

MEISSEINE, idem quod maffeny, masney. PEZ. MEISSELTRETIG, est vitium aliquod fili. KEYS. conc. in Ev. natal. dom. wan man zu vil clein spinnet, so wuirt der faden MEIS-

SELTRETIG und das garn bricht.

proprie maschen-vel maischen-maischeldretig, quum matulae (die maschen) obtorquentur, quum fila in maculas torquentur. FR.

MEIST, maximus. otto D. p. 226. das (Caitaje ) ist die MEISTE stat in der welt und het

wol lx milen un begriffen. ULPH. maists, mist. A. S. mast. Suec. mest. Dan. meeft. Angl. moft. Gr. puser. Gl. Mont. das meista lastr, prima reprehensio. sch. radix Goth. mais, plus. unior, major. w.

MEISTER, titulus honoris, qui etiam Lat. exprimitur per 70 magister. L. Sal. B. Eccl. Thom. f. 296. zwischen dem erwird. MEI-STER Martin Reuchlin schulberre der stifft zu dem jungen S. Peter. p.p. Meister Jokop, korkuinig zu der boben stift. cf. AREND. MEISTER, faber. Gl. Mons. meistar dero hohspa-

heo. sch. . . auctor. Kl. col. 178. der MEI-

STER saget daz ungelogen.

MEISTER, eruditus, qui docet, doctor. MS. arb. cur. f. 22. wann ez bat ein Meister gesprochen der heißt Maro. ib. Socrates der MEISTER Spricht. . . H. v. Troy a. iij de Argo naue: es meinent die MEISTER das es wer das erst schiff das ye mit segeln kaem auff das moer.

MEISTER, de poeta. Ph. M. T.II. p. 211.

MEISTER in den sieben kuinsten, magister philosophiae. D. a. 1365. und der durchl. Maister in den sieben kuinsten, mai-ster Albrecht zu den zeiten obrister schulmeister ze Wienn von der gemein wegen maistern und studenten.

der MEISTER von hoben sinnen, Magister sententiarum, Petrus Lombardus. KEYS. Par. d. S. f. 11. cf. f. 104. als die lerer schreibin uiber den meister im dritten

buch. vide & KEYS. H. d. K. f. 68.

Ttt3

MEISTER vom landrecht, J. Civilis Consultus. J. Pr. Al. c. 102. SCH.

MEISTER des gestirns, Astronomus. Sic dr. Ma-crobius in Voc. 1482.

MEISTER & Herr, interdum conjunguntur. 24. G. H. f. 1. der wirdig HERR MEISTER Hans Pfarrer zu Sant Mauricien zu Augspurg.

MEISTER, paedagogus. qui praeest ali-cujus educationi & studiis ap. wencker, Coll. C. & A. J. p. 153. Rudolf von He-chingen desselben mines bruders sunes mei-STER. ibid. "paedagogus prefati domicelli

MEISTERIN. ap. schann. D. Fuld. der erbern geistlichen framen Mechtilden von Rorbach und des convents gemeinlich des clofters ze Hoest.

Mart. Joh. f. 58. vnn we sie meisterin

vber die andern vrowen.

MEISTER, praeses alicujus collegii. L. Rub. Pannif. s. 2. vnd sol ouch der vorgen. abgonde rotherre das boubet und der MEISTER under den fuinff mannen sin. Ap. WENCKER Usb. p. 74 item wie man sich balten wolle mit den epten, eptissin, probesten, meistern und den glichen. in LL. Gymnas. Berol. a. 1584. rector gymnasii & praeceptores ejus collegae appellantur der meister und seine gesellen, FR. In Chr. Colon. f. 294. de univers. Paris. dr. ind dae wart erslagen eyn grosse zaile van Bischossen, van Doctoren, MEYSTERN, unn studenten, und van anderem volck.

MEISTER U. RAT, Eccl. Thom. L. Sal. B. f. 219. Lat. redditur: Magiltri & Consules, dr. enim: sibique in curatorem dati a prudentibus viris magistris & consulibus civitatis Argent. ap. WENCKER C. A. & C. J. p. 145., nos Gotzelinus, MAGISTER, consules & universitas civium Arg. "nota hio magister in sing. pro meisten. Qui Argentinae der meisten, magister, xar' 150x201 nominabatur, nobilis genere erat ab antiquissimis temporibus, & primum unus vel duo, raro tres, ultimo tandem quatuor eligebantur quotannis; quae ordinatio ab a. 1221. fere perpetuo huc usque fuit retenta, quo anno etiam titulus magistri Burgensum desiit & nomen der stettmeister fuit

introductum. WENCKER de J. A. p. 151. MEISTER, AMMANMEISTER U. RAT ap. WENCKER de Usb. p. 210. und ouch wir die vorgen. Meister ammanmeister und RAT der stette zu Strasburg. .

MEISTER, Basileae videntur esse praesecti tribus, die zunfftmeister. Sie ibidem quaelibet tribus habet einen neuen rathsberren und einen neuen meister; ac einen alten rathsherren und einen alten meister. cf. der Statt. Basel regim. buichl. ib. oppon. die MEISTERE den obersten meistern.

MEISTER, antiltes pagi. Eccl. Thom. L. Sal. A. f. 301. wir Lawelin Meyger um Conzelin Auebbeim Meister zu Hermolzbeim vergehent ofenliche an disem briefe,

das wir durch kuindliches nutzes willen der gemeinden gemeinliche des dorfes zu H. . .

MEISTER, paltor. Gl. Monf. SCH.

MEISTERN, conficere, fabricare. NOTK. pf. 8, 4. sch. H. B. & Jos. f. 66. swer wol ein hus GEMEISTERT hat da priset man des meisters ras. C. b. Tr. f. 310. als es (das roz) ME-STERTE Helenus.

MEISTERN, praceile. Gl. Monf. meistront, prac-

eft. sch.

MEISTERLICH, artificiosum, affabre faclum. KEYS. Par. d. S. f. 46. kunst brickt auß im werck das einer ein meisterlich werck macht, das thut sein kunst. Vit. PP. f. 21. dovon fint die werck krefftig, die von dem glauben kument, dann unvere MEISTER-LICHE wort, die von den buichern fint gemomen.

MEISTERPORT, porta principalior. otto p. p. 226. fie (die flat Cuifaje) ist mol ge-bumen vol luite und bet zij meisterporten.

MEISTERSCHAFFT, dignitus magiltri . . eminentia, praerogativa, excellentia. Ap. Fab. d. Minn. n. 66. vil folzer ift min MEISTERSCHAFT denne din gros unstuemikeit. ib. 11. 9. den andern teil den gie mir mine kraft vnd mine grosse MEI-STERSCHAFT.

MEISTERSCHAFT, magistri, collective . . prudentes. Fab. d. Minn. n. 87. do Sprach des

keisers meisterschaft.

MEISTERSCHAFT, ars, kunst. otto d. p. 225. die staffel do man uf den tron gat sin itel guildin, und zu den enden mit groffen edelen steine umbebortet von orienten mit grosser meisterschafft. unde & meister-lich, artificiose. ap. eund. ib. meisterlich

gewuircket.
MEISTERSCHAFFT, directio, lex, ordinatio. J. Stat. Arg. sch. II. in auct. p. 179. doselbs si von unser stette wegen debein meisterschafft noch ordenunge haben.

MEISTERSCHREIBER, scribae primarii. otto p. p. 226. und sint meisterschri-BER allezit viere vor ime (dem Can) die alle fine wort anschribent.

MEISTERSTERN, - Ph. M. T. II. p. 10. der

hohe MEISTERSTERN antitribilus.
MEISTERTUM, magistratus. J. Arg. sch. I, 1. ein jeklich meistertum dirre stette boret ze des bischofes gewalt. quod antiq. vers. Lat. reddit "communes magistratus hujus civitatis ad Episcopi spectant potestatem.,, sch.

KERO meistermames, magisterii. SCH. MEISTIG, plurimum, faepiffime, maxime. Fab. d. Minn. n. 43. das MEISTIG alle creatur mit flize minnene ire kine.

MEIT, virgo, magd. MARNER (in Ph. M.)

vil reine muter um meir. cf. fr.

cf. Ph. M. T. II. p. 244.

MEIT, GEMEIT, venustus, elegans. cf. GEMEIT. MEIT, MEYD, gaudium, lactitia. cf. MEYD. MEITLEIN, nummus minimus. FR. cf. MEID.

SCH. derivabat a minutulus, minutlin. MEK, MECK, convicii genus. Myth. n. 13. Got gruifz dich bruder reck du macht wol sin ein

MECK. SCH. in Gl. suspicatur notare caprum, capram, a sono quem edit. Suecis meker, homo mollis, in primis qui mascule non loqu:tur sed verba deducit. Isl. meka, verba viriliter non proferre. IHRE. utrumque credo eropator. ad voceni capri.

MEL, idem quod mail, macula. Bel. p. 51. und ouch au MEL der suinden.

MEL, pulvis. TAT. c. 44. arfautet then MELIN fon juwren fuozin, ubi AD, putat leg. mulm, JUN. melm; sed videtur mel de omni pulvere dictum. sch. Myth. n. 29. man Spricht wer von vorcht stirbet das er im selber das erwuirbet das man in sol in MEL begraben. C. b. Tr. f. 163. den (1. die) krichen als ein windes MEL zerstuben da von siner kraft, ut pulvis a ventis disjectus. f. 250. swen ich in disem fuire si gebrant ze pulver kleine so nim du min gebeine van mines toten libes MEL. p. p. das pulfer mines libes tot.

MELB, farina, meel. Leyensp. P. I. p. 19. die muilen, darin gewonlich wisbecken malen follen — mit zweyerley guten beuiteln zum staub um semel melb fuirsehen. GROSMELB, frumentum. ib. p. 18. der getraid oder GROS-MELB. cf. MELW. KEYS. Auszg. der Jud. b. H. vj. wir lesen suirbaß da die saul aber fuirbaß begund zu geen in die wuiste, da zoget das volck binnach, da ward in gebresten des melbs, das sie us Egypten betten getragen.

OTFR. melo. TAT. melewe. A. S. maelawe. Angl. meal. Suec. mjoel. Slav. mlanie. Pol. mieleny. Lat. mola. Gr. menger. Germ. olim

malm, mulm, mull. AD.

MELBIG, MILBIG, MOELBIG, MULBIG, contri-

MELBIG, pulverulentus, sordidus. BRAND N. Sch. p. 37. mancher kumbt melbig zui der bicht der ganz wissz werden meint und

licht. hinc gemuilb.

MELBIGER MUND, os putrescens mortui, antiquis dicebatur per meton, testimonium dofuncti. Zeugmis uber todte hand vnd MELBI-GEN mund, contestațio super manum & os defuncti. De ritu v. GRAB. Inde formulae: auf tote hand v. MELBIGEN mund uiberweisen oder erkunden. Alias & uiber MOLTIGEN mund. wher MOLTIGE zungen. H. cf. LANG in MEU-SEL G. F. T. V. p. 244. MELDE, fama. L. Sc. f. 87, an demfelben ward

men gewar, dass er zu unrecht unkuische pflag, nu giong MELDE us die nie verlag, dass er darumb verleidiget wart gegen den rich-

ab Isl. mael, Dan. malld, oratio, loquela. SCH. ULPH. mathl, loquela. W. C. b. Tr. f. 65. zu sunder MELDE, memorabile dicu! f. 99. nv hoerent wie das huebe sich das er ze MEL-DE kam, ut rumor ejus in vulgus exiret. f. 160. in offenlicher MELDE, publico clamore, rumore. Ph. M. T. II. p. 19. cin MELDEN gehoene. cf. p. 89.

MELDE, proditio. H. Trist. p. 96. ir firicke. ir MELDE, ir arbeit an disen salben spot geleit, dan er underwillen je zu Isoten froelichen gie. Bruno von Hornberg (in Ph. M. Nro. 70.) si forbten melde unn och den dro. Gl. BOXH. delatura. SCH. cf. Ph. M. T. I. p. 27. 91.

MELD, proditor, delator. A. S. melda. SCH. HORNECK. C. 254. Herczog Hainrich die MELD

der pischof red sait. PEZ.

MELDEN, dicere. frequentat. a maelan, loqui, fonare. PALTHEN. ud TAT. SCH. AD. Conspirat Hebr. malal, millel. ULPH. mathljan. Suec. mola. Ph. M. T. II. p. 127. gewalt mag MELDEN underflan gedanken muos man ledig ungevangen lassen gan.

MELDEN, denuntiare, deferre, prodere. A. S. meldian. TAT. meldan. Gl. Monf. meldeta,

prodebat. SCH. W. H. PEZ.

MELDER, denuntiator, proditor. A. S. melda. Apud TAT. 22, 6. Judas dr. meldari. SCH. Ph. M. T. I. p. 24. er furht MELDER noch ir has. cf. II. 91. 258.

MELDBRIEF, protestatio. FR.

MELDUNG, proditio. SCH. . . denuntiatio. H.

MELEN, molere, mahlen. Serm. SS. Joh. f. 186. 3 fing. st. ih medel eime korne muizent sechs dinc e geschehen e es ze brote wirt. 1. das man es snidet. 2. das man es bindet. 3. das man es troescht. 4. das man es MELT. 5. das man es knitet &c.

MELIG, - Ph. Joh. f. 3. zu liebe wandel MELIG den tun ich allensament gelich min

fuitze belffe minnenclich.

ista terminatio signat qualitatem. cf. MEH-

LICH. Etymon credo mal, fignum.

MELM, pulvis. отто p. p. 193. de sepulcr. Joh. doch fibt man dike, das es sich also sere erschuittirt, das man sieht den melm darumbe stieben. Gl. LIPS.

convenit Goth. malm, arena. cf. MEL.

MELB.

MELM, pulvis, arena, in qua pugnatur. Ph. Joh. f. 52. ritent in folichem MELME als ein guat ritter fol. C. b. Tr. f. 26. er mohte in sueren unreforht in der planie MELME. 7 f. 28. die wol gesteinten borten da vielen zuo dem MELME von ir zweiger helme,

MELM, particula minuta pulveris instar. C. b. Tr. f. 29. schluog den hohen kuinic wert so krefteklich vf sinen helm das im des roten fuires MELM kam in die luise gedrus gestogen. f. 79. so vaste daz des suires MELME dar us begonde J. Rain: Nonnunquam ob suententer dr. flieben. MELN.

MELW, farina, mebl. Burgfrid. D. de Neuen admin in in in it is a story ) of itein a. 1427. und fol ouch mit nammen je- fut. b, f. etader teil alle zuit zui N. in der buirge baben fuinff viertel MELVES und fuinff omen wines und nit minre. Par. P. V. T. f. 203. semel metwes zu brote ban. cf. zermutwen.

MELWE, pulvis terrae. MARNER (in Ph. M.) so du den zins zu boue gift die sele Got,

um du in erinem MELWE begraben lift. Sic & gemuilbe. SCH. C. b. Tr. f. 212. daz im das hovbet vnd der krage gestuirtzet mit dem helme zvo der planie MELWE da vielen. f. 13. Tvo des planes MELWE. sed utrobique pro melme.

MELWE, acarus, vermiculus corrodens, milbe. Gl. ad Pr.

MEM-

1 -1 /1 -1 /s

of military

MEMBRANEN, literae, quibus nihil infcriptum ab Imperatore illas concedente, fed illi, in cujus favorem datae funt, potestas competit id, quod libuerit, inscribendi, quales multas dedit Wenceslaus Imp. D. Ruperti Imp. a. 1401. und auch umb geldes willen dick und vil Jin frunde gefannt mit ungeschriben briefen, die man nemet MEM-BRANEN, die doch mit siner majestaet ingesigel versigelt waren, an dieselben membranen sine frunde, oder die, den sie dan wurden, schriben was sie wolten, das dem riche auch zu grossen schaden kommen ist. cf. KARTEN.

MEN, pro man. KOEN. p. 12. darum nennet MEN in den ersten kuinig in der welte.

MEN, quidem. Chr. Sax. p. 1162. SCH. cf. & ME.

MEN, pro mein, falfum.

MENASNE, MEINASNE, MENASLE, MEDELSE, MEDESLE, Sax. inf. merces famuli deservita. H.

MENDAG. V. MENTAG.

MENDAT, idem quod mundat. Als. D. n. 691. daz wir han gegeben - den MENDAT ze Sulzbach.

MENDELTAG, — Chr. Col. f. 200. ind die foyne ward usgeroiffen up eynen guten men-

an pro mentag, montag, an a menden, gaudere?

MENDEN, gaudere, exultare. OTERID L. 4, 63. ist jineru giburti sib worolt men-DENTI, propter ejus nativitatem mundus gaudet. KERO mendente, gaudentes. mendif, gaudio. cf. PALTHEN. ad TAT. p. 4.

In hymn. Franc. ap. ECCARD Fr. Or. mendata, gaudebat. ib. p. 945. mandungen, de-

MENDLICH, num laete, jucunde? cf. LIREN. NOTE. mendi, gaudium. Gl. LIPS. mendit, exfultate. SCH.

MENEN, ducere, incitare. cf. MANEN. item KUPFEN.

MENER, dux exercitus. Ph. M. T. II. p. 138. vernt MENER, huire feriant.

MENGE, MENGERLEY, multi, manche, mancherley. FR. ex KEYS. ULPH. managai. A. S. manige. Angl. many. Belg. meenig.

MENGEN, vagabundi, mangones. B. RHEN. L. II. "mangonum adhuc nomen & res apud

Germanos manet die mengen. SCH.

MENGER, turbo, turbator pacis, qui serit & instruit odia, rixas, turbas. H. Sic apud FR. manger, giftmenger.

MENGIN, multitudo. Voc. 1482.

MENIE, multitudo, menige. Mart. Joh. f. 10. Julianus wart fuir den richter M. gefuiret mit einer micheln MENIEN cristenre lvite. J. Pr. Sax. II. 12. swa die meisten MENIE sige vichtit der beheldet daz urteil. Cod. Arg. menge.

MENIG, multitudo, plebs, menge. Bibl. Germ. Arg. a. 1485. Esaj. 5, 13. unn sein edeln verdurben vor hunger, und die menio verdorret vor durst. v. unmanig. it. MANAGE. L. rub. trib. Pannif. f. 38. difer

nit also luter gesundert berlesen noch bereit ift, also der beidr autwercke wolle (sc. lana textorum & pannificum). ib. f. 43. und ist dise ordening vorgelesen der gantzen me-

cf. App. KOEN. p. 853.

MENIGER, multus, mancher. Ph. M. T. I. p. 69.

MENIGER quo den frowen gat.

MENIG, lunaticus. a mon. Astrol. MS. p. 40. also es sebinet an denen die do MENIO sint an wassere und deme marcke der boeme. cf. MOENISCH.

die MENIN, luna. B. Aug. Gen. 37. ich fach in dem traume als der sunn und die menin u. xj. stern anbeten mich. it. Deuter. 4, 19. das du fecht den sunn unn die menin. hic

genus femin. lunze, mascul, soli tribuitur. Bibl. Germ, ant. Jos. 10. sum werd nit be-wegt gegen Gabaon und die MENIN ge-gen dem tal Ajalon und der sum und die MENIN Shunden. v. tamen spelmann Glost. Arch. v. mona. & mareschall ad N. T. A. S. obs. p. 512. cf. w. De luna, quae & masc. & sem. gen. suerit habita, testa-tur schefferus in Uplal. ant. p. 107. " fane quia Venus mascula nonnunquam putata, ideo appositor vocavit ARISTOPHA-NES, LAEVINUS almum, CALUUS Deum pollentem, observatum idem apud veteres in luna, quod eo minus mirum, quia eadem habita cum Venere. PHILOCHO-Rus apud dictum macronium eandem affirmat esse lunam; nam & ei sacrificium facere viros cum veste muliebri, mulieres cum virili, quod eadem & mas aeitimatur & femina.

MENISCH, MENSCH, lunaticus. v. MOE-

NISCH.

- J. Arg. sch. II, 119. die MENKELN, vischer sullent zwuschent der newen brucke und dem tiche noch uf dem merckete keinen vische menckeln. cf. fr.

mangonium exercere, Teorgalur.

MENKELER, mango. MENCKELHUS, stater. TW. cf. METZLER.

propola. sch. St. Strasb. Uffs. f. 15. ift ouch verbotten - das dehein MENCKELER an den Ryn noch viber Ryn - louffen sol - gegen den die huiner, gense, kese u. eyger - in die stat bringen wellent.

MENLER, fodomita. Sic in Cod. Scot. J. Pr. Al. quem recenset Moser in B. MS. p. 56.

MENLICH, quisque, maenniglich. passim. MENNELIN, homuncio. KOEN. p. 322.

MENNIN, virilis. Ph. M. T. II. p. 161. ein MEN-NIN man, oppon, einem wiben man, uxorio viro.

MENNEN, ducere, menen. MENNER, aratri du-ctor. Ph. M. T. I. p. 132. ich han si an minen flock GEMENNET. beste and nade

MENREHTE, injustitia, meinrecht. Gl. ap. Pr. MENSCH, lunaticus. cf. MENISCH. MGENISCH. das MENSCHE, genus humanum. Gl. Zwetl. humanitas, menniski. H. B. & Jos. col. 268. lon (sc. carminariorum) ist gemabt, und also All (subj. Chr. R.) der heizet got des wiser rat das geordnet, um das soliche der menice wolle mensche gemachet hat. Ph. M. T. II. p. 178. MEN-

171

MENTAG, - Gemar. Dinckh. erneuer. a. 1584. f. 7. ein jeglich buber ist auch verbun-den und schuldig sein buob guiter, so er un-der seinem psug bat, je zu dem sibenten jar zu ernewern und anzugeben. er mag ein buob geweren mit 24 ackern, ein balbe mit zwoelffen. ein mentag mit sechs oder mer ackern. gott im daran ab, er foll an fein eigenthum greiffen. ist auch dis hoffs recht, amen. in L. Sal. mon. Ebersheim. de curia Dominica in Kogenheim dr. eine bube fol geben einen wagen; ein balbe bube einen halben wagen; ein mendag ein rat. sch. L. Sal. eccl. Thom. f. 31. , in campo fuperiori j. ager in Hoenheimer tal juxta agrum Waltheri Kröttal, super quo legauit plebano ibidem ein mendag oppfer. cf. MAENTAG. MOENTAG.

sch. in Gl. reddit mansellum. cujus posfessor casam possidet cum horto aut prato, mansellarius. f. est pro manntag ut mannsmat. Als. D. n. 1234. es syg ein ganze hub oder MENDAGE oder ein halb oder ein viertel einer huben. ubi ponitur pro integra hoba.

MENTAGER, colonus agri, qui dr. mentag. Alf. D. n. 1234. den hubern u. MENDAGERN des dinghoffes zu Watwilre.

MENTAG GUT, bonum mansiticum . . opp. in valle Gregorii in Alf. 14 ZELLEGUT.

qui pracest vestibus. MENTLER, vestiarius, Voc. 1482. a mantel.

MER, fed, vero. KEYS. Par. d. S. p. 78. davon hat der herr nit das sie seyen under einander, MER dus sy eins seyen in uns. Belg. mer, maer. KIL. FR.

cf. ME. proprie notat magis. MER, MERE, carus. Ph. Joh. f. 14. einen folchen minnere der ist mir buite und jemer mere. Ph. M. §. 19. ich lob dich vater Herre Crist daz dir so mene der suinder ist. cf. UNMER.

scribitur & mar. Apud OTFR. II. 14, 230. wanta sin selbes lera thiu was in harto MERA, ipsius doctrina enim illis erat gratissima. Ph.

M. T. I. p. 73.

MER, MEER, lubenter, lubentius. KEYS. B.
d. Sch. leb. f. 11. wann die feel ist meer, da sy lieb bat, dam da sy dem leibe das le-ben gibt, wann es spricht S. Augustinus, die sel ist mer da sy liebt, dann da sy lebt. sy ist in dem leichnam das sy ym das leben gibt und ist noch meen bey Got, den sy lieb bat.

die MERE, libido, amor. Gl. ad Prob.

To MER, eben so MER. v. so.

proprie aeque carum, acque lubenter, chen fo lieb. hodieque sic Arg. cf. sch.

MER, mare. hinc

MERBINSEN. V. MEERBINSEN. MERFART, passagium. Tw.

cf. MEERFART. item FR. Gnom. col. 16. fur sunde nye besser ware dan uber MER ein reime FART.

MERFEIN, MERFEYN, Siren. cf. MEERVEINEN. Ph. M. T. II. p. 63. f. a. nomine fee.

MERGARTEN, - STRYCKER H. Car. M. Tom. II. mitgat?

v. 25. in disen mergarten so lebt den wi-

derwarten chain man so engistleich. MERGRIESSEN, margarita. Gl. Flor. unio, merigriez. C. b. Tr. f. 10. de pomo Paridis: von glanzen MERGRIESSEN die niht mohtent reiner sin waren si (die buochstaben) gewalzet drin und luhtent wunneklichen da si glizzen rot gel vnd bla. cf. GRIES.

MERMINNE, Venus marina, qs. amasia marina. sch. Siren. Gl. Rhenov. Syrenarum, meri-

minona.

MERWATTERE, qui pedibus per mare vadit Ph. M. T. II. p. 9.

MER, magnus.

i. c. auctus. Camb. mawr. A. S. meere. unde marth, magnitudo. Franc. mer, meer. a meren, augere. Huc facit & Rhyth. de S. Ann. n. 29. ubi Augustus der mere man. hinc & nomina propria Richimerus, regni ampliator; Theudomerus, populi ampliator; Marcomeres, finium prolator. &c. w. Voc. vet. mer vulgo grosz, reich oder vil. PEZ. C. de Greg. f. 157. Rome die MERE. Vit. PP. Joh. f. 247. eins males fassent breedere sament and seitent von anferme herren MERE. 43 Rom. day mare

MERECHTIG, pluralis. DASYP.

MER, MERER, major. отто p. p. 195. dastier papion ist ein wenig MERER, danne ein wolff und ist vil frecher und geturstiger denne ein bund. ib. p. 199. de phoenice: und ist ein wenig MERER, wanne ein adeler und bet ein krone uf dem kopfe MERER, wanne ein pfoge. unde & meist denotat maximum. cf. URMAR. KEYS. Post. P. II. p. 37. wer do unter euch will sein der groesser, der MERER und meyger im dorff (als sprechent die schwoben, und ist ein recht tuitsch, rymt sich dem latin noch) der selb soll sein uiwer aller diener. FR. cf. MERRE. hinc Arg. xenodochium majus appellatur stylo solenni: der MEHRE-RE spital in oppos. der jungfer Fynen spi-tals. Reg. sent. sen. m. a. 1424. s. 22. Job. Sensstelin schaffner des meren spitals. In Topogr. Helvet. MERIANI p. 17. die groeffere oder mehrere statt sie dr. pars Tiguri altera pro urbe majori, in oppof ad urbem minorem quae est altera. in D. a. 1422. Abbat. Anastas. & magistr. Tigur. dr. von und ab dem nidern kornhus Zuirich in der MEHREREN statt im Niderdorff gelegen. v. HOTTINGER. sic Basilea dividitur in die MEH-RERE und mindere statt, sic die MERERE stift, ecclesia Cathedralis. D. Test. Sen. min. Her Peter Bertsche vicarie der MEREREN Stift ze Straßburg.

KERO: mera, major. SCH. Sic & Suec. me-ræ skep, naves majores. A. S. mara, mare, marre. IHRE. Sic in D. fundationis xenodochii majoris Argent. illud dr. der MERE hofpieal., Franc. merhuar, adulterium, fornicatio major. w. MORITZ v. d.R. Staedt. Urk. p. 234. wir Dechan u. Capitel des MEHRERN i. c. majo-ris ecclesiae, S. Pauls, S. Andres &c.

utrumque ergo dr. mer & merer.

die MERERE, praefecti alicujus, qui alicui praepoliti funt. Dial GREG. P. f. 97. wer

1032

aber in dem glauben noch nit veft ift, der sol on zweyfel gelauben den worten seiner MERERN.

MEREST

KERO: merorono, majorum. meririn, ma-

joribus. NOTK. merrora, major. sch. w. MEREST, MERST, maximus. otto p. p. 229. der grose Can ist der merste berre in der welte.

der MERESTE KREUZGANG. vid. KREUZ-

MERCEMANN, mercenarius. Weichb. c. 56. dat jene en MERCEMANN der gedinget um lohn ge-

mietet. FR. hild. +MERBOT, Gnom. col. 79. MERBOT und ander wirte gebur und birte, die vergebent alle suinde do das ist nirgendt anderswo.

merch. Prust. merg. W. dueit a Scyth. mar, vir-go. cf. VEREL. Inde & nomen marchetae.

MERCH, equa, marich. PEZ. W. cf. MARCH. & Voc. 11482.

MERCHEN, equa, diminut. KEYS. Post. f. 88. wann der hengst ein MERCHEN schmecke so Stampfe u. Scharre er. PR. in Windso. fr.

MERCHENSUN, filius meretricis, sec. w. Gl. Mons. merihunsun, fili mulieris, virginis. a mere, mare, femina. J. Aug. schiltet er in von der christenhait, das ist, ob er in haizzet einen ZOHENSUN oder MERCHENSUN oder MUSSEN-SUN chetzer mainaid. SCH. ESTOR §. 990. mavult ducere a maere, equa. cf. MARCH.

MERCHEN, fama, fabella. a maere.

MERE, fama, rumor. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 3. Id. Maji: fin busfrowe duitet im untruiwe mit einem phaffen also daz das mere niberal kom cf. unmar.

item nuntius. cf. MARE. KOEN. p. 24. 65. Ph. M. T. I. p. 139. ze boesen meren brahe. MERE, celebris. PEZ. cf. MARE. C. b. Tr. f.

170, der also manhast were als Hector ist der MERE. f. 262, die wisen helde MERE.

MERE, narratio, historia. H. Trist. p.' 101. nu enfinde ich aber nit von im in den woren MEREN. hinc fagemere.

HORNECK: die MERE tichten, historiam scribere. PEZ: ze MERE Sagen, narrare. Ph. Joh. f. 170. vnd seite das ze MERE daz er ein kovs-man were. C. b. Tr. f. 127. ein wildez MERE, narratio infolens, mira. C. de Xen. H. f. 103. der heiliclichen MERE. Dr. promiscue das & die mere.

MERE, fabula, apologus. . . nugac.

MEREN, fabulare. Voc. 1482. FR. PEZ. Goth.

merian, praedicare, divulgare. MERE, commoditas. H. Trist. p. 100. des nabtes do Marche lag und Jlner bette MERE

pflag. hinc unmere.

pertinet ad mer, gratus, jucundus. MEREN, vipare, brot aus wein effen. Voc. 1482. FR. . . coenare. SCH. J. Pr. Sax. II. 66. des donnerstags MERTE U. H. Got mit seinen iuingern in deme kelche, quod ZOBEL reddit afs u. trank. ( -- ols

MEREN, tingere, faerben. Voc. 1482. FR. MEREN, f. admonere. J. Pr. Al. f. 5. der fich

des reichs gut underwindet zu unrecht, unn wissentlichen som wirt es gemerer mit unf. boten, der sol das ze hand widerlassen on schaden.

f. legendum gemenet pro gemahnet. cf. MA-

MEREN, appellere, anlaenden. отто D. p. 195. daß fiht man noch in eim velfe der do ist, do die ringe inne stundent, daran die schif gemeret wurdent. Fr.

rectius alligare, hodie Argent. anmaren. f. spectat ad marren, impedire, tardare. A. S. meran. Franc. merran. Belg. marren. Lat. mo-

rari. w. cf. merren.

MEREN, majores, vorfabren. FR.

cf. MER. MERERE.

MERCH, . . virgo, puella. Gr. pupa . Cambr. xmereden, - Silb. L. conf. f. 54. vnn vahen die chorherren die messe an ze MERGDEN vnn fingen introitum.

MERGE, Maria. KEYS. Post. P. III. p. 4. fagen uns die beyl Evangelisten - das an einem Sabbath (das ist buitt) do band sich uffgemacht die dry MERGEN, Maria Magdalena, Maria Jacobi v. Salome. hinc Mergenthal pro Marienthal. ib. f. 9. do seind die mergen byngangen zu den jungeren. sc. Christi.

in Silva Nigra quoque S. Mergen, Abbatia

D. Mariae.

MERGLEN, enervare. v. Aushungern. ausmerglen, rectius scribitur ausmaergeln, a

marg, medulla. FR.

MERICA, filva banno regio interdicta. Mericae videntur dictae a signis interdictoriis, quas metas forestae vocant leges Scoticae, mercken, gemercken. v. meurer von Gemaerckten. p. 1. tit s. & sch. Ex. ad a. 4s. f. 82. it. FR.

frequenter in Diplom. redditur Germ. die heyde. unde PR. potius a Lat. crica vel myrica ducendam vocem putat & reddit heidemarken. Consentit & sch. in Gl. p. 438. Voc. 1482. haid, genista, merica, simicia.
MERIGRIEZ, unio, Gl. Flor. cf. ECCARD erklaer. e. kleinod. Kättl. p. 9.

in gen. arena maris, glarea, dein margarita, quia forte simplicior antiquitas margaritas in mari velut fabulum nasci credidit. cf. PALTHEN. ad. TAT. p. 364. vide & GRIES & MERGRIESSEN.

MERCK v. WINBROT.

idem quod merrote, meren, merthe. MERKAUF, jus protimiseos domini. sch.

MERKE, pro marke, signum. H. item pro marke omni sensu.

MERKENDING, idem quod maerkerding

MERCKEN, perlustrare. B. Germ. Aug. ant. Jos. 2. get und mercket das land und die Hat Jericho.

fignare, notare . . distinguere . . memoriae imprimere .. observare. a mark, signum. W. FR. H. Ph. M. T. II. p. 131. fin MER-KEN u. sin melden.

MERKEN, aufcultare, insidiari. Ph. M. T. II. MERKER, annotator, in praeliis olim, qui fortes & segnes notabat. FR.

MER-

MERKER, auscultator. C. ven. n. 132. ein MER-CKER ane melden den sol niemant hassen ze wald vnd och ze uelde mag man in wol die hunde horen lassen. Ph. M. T. I. p. 38. 71. 91. 103. 160. T. II. p. 182.

MERKLICH, notabilis, infignis, in utramque

partem. H.

MERKLICHKEIT, notabilitas, infignis gravitas. H.

MERKITE, forum, markt. Gug.

макск, pretium. Burgfr. D. de MERKT. Neuenst. 2. 1427. moechtent fü aber des MERCKTES mit einander nit uiberkomen, wer dann denselben teil kauffet oder verpfendet, so moegent es die teil genossen in drygen monaten dornoch gelten und an fich loefen.

MERLE, plantae aquaticae genus. Voc. 1482-MERLICH, equoreus. Gl. Zwetl. a mer, maere, equus. rectius ergo ad equum spectans.

MERLIKIN, merillus. Ph. M. T. I. p. 48.

MERLING, merillus, avis. Voc. 1482. hod. merle. Gall. émerillon. AD. cf. Ph. M. T. I. p. 19. MEROT, MERAT, vipa merata. Voc. 1482. KE-RO merod, mixtum. cf. MAERTE.

MERRE, major natu, senior. Par. P. V. T. f. 178. — do er gap sinen segen sinen simen beiden indem in wart bescheiden daz der merre sunder wan dem minderm wurde un-dertan Esau der merre was Jacob der minder, als ich es las. ap. WENCKER Usb. wir Hugelmann berre von Vinstingen Tundechan will das capittel der merren stifte zu Strasburg.

contracte pro merere. cf. Als. D. n. 1018. ponitur & in gen. pro majore. FR. Ph. Joh. f. 28. nu wes unwert vnd wes not wart ie zer welce MERRE? fic scil. ob eposelessoror, ut re-

Ipondeat In herre.

MERREN, augere, mehren. C. b. Tr. f. 58. es

MERRET viwer magenkraft.

MERREN, alligare naves. cf. MEREN. OTFR. gimerre, capiat, liget, vinciat. Gl. BOXH. gimerre, impediat. OTFR. V. 25, 4. gimierit zi
stade, appulsus ad portum. SCH. Est & merren, occupare. w.

MERROTE, — Tw. fuppa, merrote, fup-pe. cf. winnerung.

cf. MAERTE. MEREN. MEROT.

MERSCHATZ, proprie major auctiorque aestimatio rerum. WEHNER: locatio vectigalium per licitationem fieri debet zu einem auffschlag oder MEHRSCHATZ, ut qui in licitatione superior extiterit, ad conductionem vectigalium admittatur. 11.

MERSCHATZ, usurae majores aut lucrum.

scн. de bon. Laud. IX.

Dardanariatus. sch. H. wein auff MEHRSCHATZ kauffen. prohibitum J. Arg. mand. a. 1565. cf. J. Arg. sch. III, 423. ap. WENCKER Pfalb. p. 123. aus einem alten zollbuch d. Statt Strafzb. item kein closter noch pfaffen im bistum, noch uswendig des bystumbs gent keinen zolle, es waere dann daß sii iit koussten ust merschatzen so gent sie zölle. cf. schatz. Urtheilbr. a. 1355. und sollent die smite noch nieman anders keine glute also kauffen noch uffschuitten uff dheine merreschaze wande. Quae liceat auf merschatz kauffen, v. in J. Arg. sch. L.

II. Auct. p. 143.
emere in tempore, ut deinceps pretium intendi possit, captura lucri raro honesti. de frumento vetitum id saepe Argentor. cf. & H.

MERSCHATZ, lucrum quodlibet. Dannh. in epistologr. p. 375. von einem sonderbaren sinn-und geheimmus reichen schoenen artificio und kunststuick oder weidkunst, welche er der H. Jacob gebraucht, geuibet und einen reichen mehrschatz damit gewunnen u. erworben.

s. MERTEIN, S. Martinus. PEZ.

MERTENSPFENNING. cf. MARTINSPFENNING.

MERTHE, f. merenda. H. b. Car. M. V. 971. den armen Judas er gebildat tho unfer Herre zu merthe gesaz und er mit ime trancke und az. cf. maerte.

MERTZENKINDER, - MURNER Schelm. z. h. iij. ich bab der mertzenkinder vil der keiner straffen lyden wil man sing und sag in was man woell. - f. idem ac merzenni fint, Martio mense nati.

MERZLER, mango, troedler. FR.

MERTZLING, species porci. Birckenfeld. Ampts freyh. br. a. 1605. doch dergestalt dass zwey mertzling fuir ein hauszschwein, und drey stoppel wein fuir eins, vnd wann der ecker nicht vollkommen were. Kell. Remigsb. p. 181. a Martio menfe, an a merzen, fegregare?

MES, modus, modulus, mast. Ph. M. T. Lp. 130.

MESCHE, macula, masche. DASYP.
MESCHENFUTER, f. pannus reticulatus f. e maculis confectus (gestrickter zeug) ad duplican-dam vestem adhibitus. Ration. Leining. a. 1431. item 7 fl. 4 albus um das swarz ME-SCHEN FUTER das unter myns herrn swarzen mantel gefutert wart.

MESS, missa, interdum divinum officium lectionum, precum aliorumque id genus in ecclesia celebratum; quanvis nulla eo tempore esset Eucharistiae administratio; fic missa & eucharistia tanquam distincta leguntur in reg. S. Benedicti c. 38. cf. MARE-SCHALL obs. ad N. T. A. S. p. 516. vulgo ducitur vox a formula: ite missa est.

quo facit KERO: missa, santa. a senden scil. five a dimittendo populo. Contra HELVIG. ab Hebr. missah, oblatio, ducit. L. TEN KATEAD Ulph. mesa, mensa, scil. domini. sch. w. AD. eine MESSE bewaren, missam celebrare. v.

BEWAREN.

MESSACHEL, idem quod mefflach. Serm. SS. Joh. f. 168. der MESSACHEL bezeichent die groze und die ganze minne vnfers herren. cf. MISSACHEL.

MESSKORN, milfalis annona. In D. a. 1310. H. videtur esse reditus ex agris & mansis pro celebranda missa destinatus.

MESSLACH, cafula, planeta, vestis sacerdotalis rotunda, fine qua non licet officium missae celebrare. sanss.

a lachen, lacken, pannus.

MESSMATTEN, — L. Sal. E. eccl. Thom. f. 122. It. in Geudertheym bann sebste balp VVV2

-171 Ma

Monorinder of tentus Mondones at met trader gubriell : Mething at unform Rinder!

messe matten an eynander by dem von Virdenbeim. p. p. zwey mess matten uf.

f. prata, quorum reditus celebrandae milfac oft affiguatus. cf. messkorn. Cod. Lauresham. n. 3682. "praeconibus debentur duae hubae cum omni jure & tres MEZMATHEN forasto ... - - Non credo tamen , heic sermonem esse de praeconibus sacris, fit enim mentio prius de villico & postea de bubulco & porcorum custode. Sed, quid, si mess notaret mensuram, quale jugerum?

MESSNER, aedituus. a milla, mess. BRAND N. Sch. c. 46. er fing gar dick am pfarrer an und wuirt bis an den Meszner gan. KEYS. Emeis f. 11. es was zu Romein MESZ-NER oder ein sygerist. p. p. derselb kircb-va-

ter oder MESZNER. MESSENER, f. idem. Ph. M. T. II. p. 76. den (kluogen guirtel) treit er vil hohe alsam ein stol-

er MESSENERE.

MESS, festum. J. Arg. ant. c. 57. die vische-re sullent vischen dem bischose zwischent V. Vrowen mes der juingeren unt sant michels MES. Lat. inter natiuitatem S. Mariae & festum S. Michäelis. hinc lichtmes, festum candelarum, la chandeleur. cf. Du FR. in missa & METZ.

A. S. masse dag, dies festivus. masse afen, vigilia festi. Est autem per synecdochen ab eucharistia festis diebus celebrari folita ad fe-

stum signandum traducta vox.

vischen den zweyen MESSEN, inter sestum assumtionis & nativitatis B. V. L.S. Marci zwischen den zwegen MESSEN, Arg. f. 26. 2e antwortende zwuschent den zweven messen, also gewoenlich. cf. FRAUENMESSE.

MESSTAG des berren, - Bibl. ant. Aug. Tob. 2. do es waz der MESTAG des HERREN. LUTHER hos reddit: des herren fest. cf. ib. 1. Sam. 20.

MESSE, nundinae. cur ita dr. exponit HEIN. El. J. G. P. I. S. 117. add. ECCARD Fr. Or. L.

24. 5. 54.

mercatus celebris ac folemnior, ita dictus a missae facris, certo die in memoriam alicujus fancti vel dedicationis ecclesiae folemniter institutis; quae feriae olim per frequenciam confluentis populi (der kirchfarewegen) celebratissimae occasio fuere multis ad urbem commerciorum caussa commeandi. sch. H. Ipsum Sancti festum dictum olim miffam, indeque missas vocatas nundinas, in feria San-Sti celebrandi institutas, cum VADIANO tra-dit DUFR. quos sequitur HERT. de super. territ. S. 21. LEUBER in Magdeb. Stap. unf. repetebat missas ea significatione a Missis Dominicis. Alii cum LIMNAEO Germ. meff a meffen, metiri, a metiendis messibus. cf. Bu-DER repert. J. P. MARPERGER in Beschreib. v. mess. u. maerkten inepte etiam a messe derivat, quod ea sit mercantium messis.

MESSE, - H. Trift. p. 62. des Messe das ich bie dan ban das teile ich uch vil gerne

mitte umb ein kurtzlich bitte. f. mensura, modius.

mit dem MESS GELTEN, censualem esse. J. Pr.

Al. c. 322. die mit dem MESS gelten, dye muigen an den dingen nicht geczewgen sein unnd die do eygen seind. i. e. die gemessene frondienste thun, qui servitia dominicalia determinata

praestant. cf. H. V. D. LAHR.
MESZLICH, mediocris. H. Trist. p. 82. jo
meister Tristan sprach die maget ich neme was ir mir faget, ein Meszliche fache mit liebe und mit gemach. dan ungemach und arbeit by mycheler richeit.

maesfig. Ph. M. T. II. p. 137. cin MESSE-LICH sligen wirret niht, von unmesslichem sligen fwindele lihte. p. 202. MESSLICH geld.

MESSEN, mensurare.. objurgare, injuriare. J. Aug. fwer den andern MIZZET ainen hurnfun der ist dem voge ains phunes pfenning schuldig, schile er in aber &c. sch.

MESSEN fang gegen sange, alternatim cantare. Ph. M. T. I. p. 23.

MESSEN zu einem, comparare quocum. Ph. M.

T. II. p. 237.

MESSENEY, idem quod maffeny, mafeny. PEZ. item FR. in rundtafel, ubi ex T. Sprichw. f. 245. affert haec verba: die versammlung der ritter - hiefs die TAFELRUNDE oder MESSE-NEY. LESSINGIUS in Ernst u. Falk vocem massonie, messeney, Angl. masony, derivat a voce mas, mase, mensa; nos supra a mas, mase, cibus, convivium; quod ad idem redit. Ingeniose magis quam vere NICOLAI in Ver-fuch ub. d. dem Tempelherr. Ord. gemachte beschuld. provocat ad Lat. b. massonya, clava, quod dein mutat cum clavibus, ut societatem clavatam inde producat s. eine verschlossene gesellschaft.

MESSER, culter.. pugio. interdictus Usburgeris Argentor. App. KOEN. p. 807. Chr. Sax. f. 1231. oppon. dem schwerde in Cod. MS. de arte pugnae eq. & ped. cf. sch. Similiter FALCENER in turnierbuchlein praecepta tradit pugnae mit der gleuen, mit dem meffer, im ringen, mit dem schwerdt, mit der stangen. cf. LEGER. Sorab. mecz. Pol. miecz, entis. w.

einem sein MESSER schoen machen, - Kell. Remigsb. p. 119. er fol dem schultheissen von des fauts wegen sein messen schoen machen, das ist seinen imbs bezalen.

MESSERER; f. idem ac faber, qui cultros facit. Prot. Sen. m. Arg. a. 1392. f. 44. bant gebotten groß Hans dem MESSERER mit sime guten willen, das er gebe und bezale Cunzeman Veger von Bufel.

MESSERRUCK, eductio s. evaginatio cultri s. gladioli. a rücken, movere & trahere raptim. H. MESSERSCHUSSEL, lanx, wagfchüffel . . fatira,

scheltgedicht. Voc. 1482.

MEST, gladius, meffer. FR. fic in Sax. inf. cf. RICHEY. STRODTM. & Br. WB.

MESTWERCKE, faber cultrarius. FR.

MESTE, vas ligneum. FR. Boh. maste, pyxis. PR.

MESTHER, pituita. Voc. 1482.

MESTICHEIT, - GOLD. P. I. R. f. 22. geluckligkeit verendert die gemeider der menschen ynd ereckt die 170 MESTICHEIT. SCH.

MET,

1537

MET, - Dial. GREG. P. f. 49. das die, die dem almaechtigen Got met und fleysiklichet drenent. How h

an a meiten? matutino tempore.

METEBANN, MEDEBANN, species banni saecularis, cujus indoles & derivatio latet. H. In Dipl. ab H. citato frequens occurrit formula: hetten sy alse viel eygenes nicht, so solle man sy in den METEBAN nun. Ergo co banno subjecti, qui non mulctam vel debitum folvere possent. Sic f. idem cum mietebann, cujus meminit FR. ubi: in den flock führen und in den MIEDBANN. nehmen laffen alle erb und eigen, so die frohnung verachten.

Peculiare illud apud H. ,, vinculo domini episcopi innodatus, quod METEBANT vulgo

unucupatur.,

METLIN, f. idem ac metz, scortum. keys. Emeill. f. 90. einer der ein metlin lieb bat, und also darin ertruncken ist, alles das er dem METLIN zu lieb thut, das hangt als an derselben liebe und springt daraus - er streicht sein bossen, das sie im steiff anstond, daß er der metzen wol gefal. ni sit pro meitlein, maegdlein.

METTE, mulfum, meet, meth. Ph. Joh. f. 19. do der win vnde der METTE vz den zapfen klin-

get. cf. MORAT.

METWUIRTZ, mulfum. Voc. 1482.

METTE, idem quod metze, tormentum. FR. METTEN, tempus matutinum. Pfalt, vet.

MS. ps. 101, in der metten erslug ich alle fuinder des ertreiches. Luther fruib.

proprie cantus matutinus ecclesiae. KOEN. p. 362. a matutinus. Est inter septem tempora cantus, scil. matutinum, prima, tertia, sexta, nona, vesperi, completorium. FR... dein meton, tempus matutinum. Prov. die mette verschlasen, tempus justum negligere. Ps. Arg. ps. 29. an dem avbende wonet das weinen vnd zuo der METTIN die froede.

die METTEN sprechen, preces matutinas exequi. Vit. PP. f. 174. und do sp die met-

TIN miteinander gesprochent.
METTEBRUDER, — LUD. T. X. p. 618. die trume flitzige dinste und gabe, de der vorsichtig Hans Eckersberg und NETTE BRU-DER und prebend uns und uns. Gotsbus bewiset, getan, und gegebin hat.

METTINBUCH, matutinale. Voc. 1482. FR.

Goth. mattenabook. 1HRE.

METTI GAN, missam frequentare. Ph. M. T.

METTENLICH, matutinus, orientalis. Astrol. MS. p. 28. so er (Saturnus) ebentliche ist oder wurt, fo bezeichent er rebte kalte winde, so er aber zu mettenlich und von oriente kumet, so bezeichent er oder zoiget

eine gute zufuigunge des gestirnes.

METTINSTERN, Itella matutina, morgenstern. fr. Keys. Post. p. 115. ich sprich nun zu dem andern. das Job spricht. (ubi eras) da mich die METTIN STERNEN lobtent, wo warest du? S. Thomas legt es us. Nicol. de

STERNEN seind, die zu mettinzyt uffgond, und seind die ersten sternen, die Gott gemacht bat, die baben Gott gelobet, und die suin Gottes (filii Dei) dass sein die gerechten menschen, die Gott zu mettinzeit loben.

fragm. Aftron. der fünft planet haizzt Venus ze latein vnd haizzt ze daeutsch der morgenstern oder der METENSTERN darvmb daz er ze meten zeit gar mit chlarem liecht durch di wolken her precht.

METTENZYTIG, matutinus. Voc. MS.

anon.

METTER, METTEREY, METTRAM, amaracus. Voc. 1482. FR. corruptum ex mueterkraue.

METZ, missa. festum denotat in D. a. 1308. in litt. jud. cur. Arg. die cappen zu S. Martins METZ.

hodie messe, mess.

METZ, MEZZE, mensura, mass .. KERO mez, mensura, modus. NOTK. mez, portio. sch.

METZ, METZEN, modius. KEYS. G. Spinn. a. O. 1. das vierdt und dus letst, das mann den bennen thut, das ist, mann stuirtzt sie under ein metzen oder buitten. Nider 24. G. H. Q. 7. 1. niemand zwindet ein lucernen under einem METZ sunder er steckt sye
usf einen leuchter. Lud. T. IV, p. 129. sunfzig mezen waitzes gelt, und sechzig mez
chornes, fuinf und zwanzig mezen gersten.
mes, mensura liquidi & aridi. metreta. Voc. 1482. Gl. Monf. mezeimpri, congium. mezeimpres, urna. sch. Hebr. mad. ULPH. mitads. W. cf. & MULMETZE.

METZLER, proxeneta. Voc. MS. An. procenata (proxeneta) ein metzler, vel mengk-

ler. FR.

a metz, mensura, tabernarius, qui sal & farinam per modiolos vendit. W. FR. cf. AD. METZMESSIG, mediocris. MS. arb. cur. f. 31. wirff ein METZMESSIG muster vol winber auch an die wermuth.

METZ, MEZZE, fines, territorium proprie terra mensurata. OTFR. I. 20, 15. geuimez, pa-gi terminus, finis. SCH. W.

METZIBANN, proferiptio minor, qua quis excluditur finibus certi territorii vel jurisdictionis, cui oppon. IRBANN. a metz, territorium vel finis. in Capitul, Car. M. I. a. 809. §. 11. de METZIBANN. i. e. de latrone forbannito. cf. Hein. El. J. G. III. 9. it.

METZE, scortum. KEYS. H. d. K. f. 70. ein narr der etwan verhaft ist binder der METZEN, er esse, er trincke, er schlaff, er wach, er soll inn was er woell, so steckt sie im allewe-

gen in dem kopff.

FR. deriyat a mieten, conducere, ut hur ab heuren. w. ab initio pro viragine positum suspicatur, quae Sorabis muschica vel muzica, sive pro puella, Belg. meisje, Hisp. moça, sive pro ancilla conducta, a mieten. Medium horum probat AD. eoque trahit & Angl. miss.

METZ, - nomen proprium muliebre. Ph. Joh. Mayaria: Lyra mucht sein gesert auch dazu vnd sein " wann Cunz mu me 1220. Cf. & Ph. M. T. I. p. 14. f. 39. min magt heisset METZE. KEYS. N. Sch.

1040

METZ, tormentum bellicum majus. Lat. b. matzicana, amazona. unde nomen. FR. AD. Br.

METZ

METZE, quid in sortilegio & magica arte? cf. AGELEISTER.

METZELBANK, macellum. Voc. MS. An. macellum est locus mactandi pecora & vendendi carnes, eyn METZELBANCK

fic & Metzer pfenning. GUDENUS T.III.p. 180. METZGER, lanio. Lat. medio aevo dr. car-

cui promovendo lanii similesque tenentur suos equos praebere. GUG.

METZIE, macellum, metzig. C. de Xen. H. f. 108. als ein rint das man zer METZIE toeten sol. METZLER, lanio. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 212. der zunfft gemeinlich der

METZLERE.

OTFR. II. 11, 14. mezalare, laniones, vendentes boves & oves. sch. Lat. b. macellarius. It. macellaio. Etymon metzen, metzgen. cf. W. AD.

METZNAT, mansmat, mansus. D. a. 1353. primo videlicet uno prato unde ist cine MEZMAT-

TEN widerholz. SCH. cf. MESSMATTEN.
METZPLANCKEN, monetae Metensis species. Krys. Post. P. III. P. 105. do brochten sie im dar einen zebener, einen metzelan-cken, oder was es den was, der do 10 pfenning galt. FR.

Exhibetur is nummus in Muinch. Munzb. in fol. 1597. fol. 24. & valor definitur zu 5 schwarzpfenning.

MEZZT, f. most, maest, maestung, sagina, saginatio. PEZ.

MEUCHELMOERDER, - cf. vermauchen & MUICHELER, MUCHELING, MOECHELE. ficarius. a meuchel, clandeltinus, subdolus,

quod stadenius refert ad mougel, crepufculum; AD. ad mucken & munkeln, fubdolum efse. Suec. musla, occultare. Gall. muser, celare. Sax. inf. mucken, sicarium agere; mucker, sicarius. cf. Br. WB. Gr. moyne, occultus. w.

MEUCHELWUIRTH, - Strasb. R. O. f. 19. man foll auch binfuirter auff keines ammeisters stuben kein meichelwuirth nicht mehr machen noch baben in der fasten und das gantze jar aus, dieweil er ammeister ist.

MEUCHLERISCH, qui subdole agit, qui aliorum vitae infidias struit. wurstisen Basl. Chr. Pabst Eugenius nannte das concilium zu Basel ein conciliabulum u. MEUCHLERISCHE zusammenkunft. FR.

MEUCHLING, occulte. ANDR. Rettung Test. h. Brenzs p. 140. heimlich und meuchling in die jugend einschieben.

olim mychelinge. FR.
MEUSELSUICHTIG, leprosus, miselsücheig. J. Pr. Al. c. 22.

MEWEN, ruminare. DASYP.

MEYBORGISCHER ZINSZ, idem quod maygassenzins. Bejer. Spec. J. G. I, 6.14. putat, hanc vocem derivari a mey, mehr, & borgen.

MEYD, laetitia, gaudium, inde gemeit.

MEYDEN, fpecies equi. J. Stat. Arg. sch. II, 90. und wer in den rot gekosen wurt, der ein ros babe oder einen guten MEYDEN von zeben marcken wert. ubi Cod. A. legit post MEYDEN: oder einen loefer. Cod. D. vero: oder einen bengest. ib. c. 130. das er ein roß oder einen mexpen baben fol. FR. PEZ. TW. oppon. ergo roß & meyden. Cf. MAYD.

nifex. Tw. carnifex, metziger; carnificina, MEYEN, num festive agere, laetari, ut Majorifebinthuß, metzige.

METZGERPOST, cursus publicus extra ordinem. As MEYET, Majus ridet. Ph. M. T. I. p. 162. in

dem walde und uf der gruenen heide MEIET es so rehee wol.

MEYENDACH, frondeum tectum Maji. Ph. M. T. II. p. 226. do man fach MEIENDACH bluete

manger hande.

MEYMUSS, pulmentum ex butyro mense Majo confici solitum. REYS. Post. P. III. f. 19. also gants und gar batt man Gott nit me vor augen, das man im dancke. schicket dir eine nunnen ein meymusz, oder sunst etwas kleines, du sprichst, danck dir Gott. MEYTAG, MEGETAG, kalendae Maji.

WENCKER Pfalb. p. 128. der geben wart uf samstag nach dem meyetag a. 1444. cf. Alf. D. n. 1248. cf. HALT. C.

MEYEN, tondere. Voc. 1482. machen. illud apud nos hodieque obtinet.

MEYUNG, tonsio. Voc. 1482.

MEYENMUINSTER, moyenmoustier. Sal. E. Eccl. Thom. f. 27. nebent dem appete von meyemuinster, unn andersit nebent den Clorerin an dem roßemerckete,

MEYER, MAYER — RIL. meyer. Germ. Sax. Fris. Sicambr. colonus, villicus, agricola, inquit BECANUS, qui agrum colit, frugum tamen partem domino dat. it. Practor major, major, praetor urbanus, conful major, fummus magistratus vulgo ma-jor & majerus. Gall. maire, majeur. Angl. meyer. MERIAN. Topogr. Helv. p. 67. de urbe Biel: es mird ibr oberster meyer oder MAJOR genannt und ist der reformirten religion.

praesectus. a Lat. major. ut major domus, major villae &c. . . procurator villae. plura dat AD. Myth. p. 30. der MEIGER u. der richter. ubi sch. haec addit: villici erant duplicis generis; majores, qui regios reditus in villis regiis ad familiam Regiam alendam destinatos administrabant; minores, bonis menfae regiae e villis rufticis cogendis praefecti.

MEYERN, procurare. LUD. j. client p. 351. MEYEREY, praesectura. Talis olim prope Argentoratum fuit Adelshofen. cf. silb. L.

Gesch. p. 130.

MEYERAMT, MAYRAMT, officium majeri. ap. steyerer p. 320. Altkirch mit seinen maxerampten, Speckbach, Ameratsweiler, Brunenbaeupten, Schweigbaeussen p. p. das dorff Tamarkilch mit den leuten, vogteyen, NAYRTHUMEN, ackern, kematten, bolz und feld, zwing und bann.

MEYERDING, MEYERGEDING, villicatio; judi-

cium colonarium. FR. AD. judicium emphyteuticum. sch.

MEYERDINGSGUT, villicatio rustica jure hacrediturio & perpetuo coloniae cuidam ab ecclesia vel monasterio pro canone annuo concesfa. GOEBEL de j. Rustic. cf. struben de bonis Meierdingicis. & ESTOR S. 1950.

MEYERDINGSHOP, curia judicii colonarii. GOE-

BEL. l. c.

MEYERDINGSLEUTHE, familiae Litonum. GOE-

MEYERDINGSNOTE, Scabinus & affessor judicii colonarii. H. in noten.

MEYERGUITER, bona ad villicationem spectantia. SCHOTT in jur. Wbl. 1775. p. 663. sic dicta censer ab initio bona majoris domus f. familiae. cf. & ESTOR S. 1950.

MEYERLEHEN, feudum majoris, majoria. LUD.

j. client. p. 385.

MEYERKUNKEL-LEHEN, meyoria in feminam collata. LUD. l. c.

MEYERTAG, — LEIBNIT T. III. R. Brunfv. nominat den groffen meyertag, quod halt.

explicat p. 94. de calendis Maji. cf. meytag.
MEYERTHUM, — ap. steyerer p. 320.

Illfuirt den hof und das meyerthum. boben Rottern den hof und das meyerthum.

f. villicatio . notat & summum loci ma-gistratum. FR. C. b. Tr. f. 38. im gab der kui-

mic ze lone ein MEIGERTUOM in fin gewalt.

MEYGASSENZINS, est species census promobilis in Ducat. Brunsv. vid. schottel

J. G. c. 19. it. bever Spec. J. G. 1, 6. 13.

qui arbitratur, h. v. oriri ex voc. Sax. infer. GATHEN i. c. geben & mey, magis. mebr. FR.

census mora augendus, rutscherzins. FR. AD. MEYGEMUINSTER, idem quod Meyenmunster.

Alf. D. n. 1136.

MEYGERN, disponere, agere. Keys. Post. P. II. p. 48. das redtent sye ouch dört, do sye sprochent: ist es such, das wir in also lond mergern, und lon in das volck an sich

proprie procuratoris villae munere fungi .. dein in gen. negotia administrare. a meyer,

pro quo Suevi meyger.

MEYGERY, administratio. KEYS. Post. P. III. p. 63. do sprach er in im selbs, was foll ich thun? wen mein herr will bynnehmen von mir die Meygery oder schaffnery? ich mag weder backen, noch ruitten. v. MEYEREY. MEYLICH, lente. GUG.

MEYMATTE, pratum prope Argentor. sie dichum olim. SILB. L. Gesch. p. 145.

MEYMUINSTER, Medianum monasterium.speck-LIN MS. I. p. 30. cf. meyenmunster.

MEYN, communis, publicus. LUD. T. VII. p. 145. in allen meynen dingen scolen alle imsere meyne burgere, ryke und arme, bycken deil bebben. p. p. und twe bederue man ut den meynen borgeren.

pro gemeine. cf. MAINHAIT.

MEYN. v. MAIN.

MEYNDE, - LUD. T. X. p. 610. wmd deselbin tzinse sullen gebin H. St. zu Halle

zwey smale schook von syme erbe uff dem strobobe bi Halle, balb uff Ostern, unnd balb uff meynden alle jar an zwene groschen. ib. p. 611. Hans Poppe eyn halb schogk von syme buse uff dem Rodenberge zu Halle zu Oftern halb, und halb zeu meynde. MEZZOL, boreas. Ph. M. T. II. p. 68. von Nor-

ten kumt der MEZZOL.

MICH, multus, magnus. H. Trift. p. 41. er was ouch vil vermessen, er hett land und MICH guitt, lip und menlichen muitt. ib. p. 78. under in war MICH rune vil froge und maniger mere. Ang. much.

etymon ma, magnus. Gr. usyas. Perf. mih, magnus. mihter, major, mihtras, maximus. Isl. mioc, Pol. moc. Dalm. moech. C. B. myg. Armor. mic auget fensum, ut mezmic, multum ebrius. Angl. much. It. mucho. W. IHRE. AD. plu-

ra mox.

MICHE, facerdos idoli German. Prono f. Brenni. cf. saubertus de sacrific. c. 7. & sche-

MICHEL, multus, viel. Myth. MS. p. 6. uff eim bohen berg stat ein bom der MICHEL wunder bat. KOEN. p. 34. sie noment in einen micheln röb dinne.

v. not. ad michel, magnus.

MICHEL, multum, multo, valde. OTFR. mihkilu min, multo minus. Gl. HR. M. mihhil finflar, chaos. sch. Ph. M. T. I. p. 25. fi fcheezet fich MICHELS richer an guote. p. 31. MI-CHELS mere. p. 42. MICHELS bas. p. 105. MI-CHELS harter. p. 141. MICHEL zit.

MICHEL, magnus, gros. Gnom. MS. col. 14. die selen moegent wol MICHEL sin, und bant doch bie vil cleinen schin. KEYS. Post. P. III. p. 83. und seine juinger seind mit im gangen, dozu ein voellige oder MICHELE merckliche schaar. Ph. Joh. f. 44. er fuiret in sinre hende ein sper waz MICHEL unde lang. cf. w. Gl. Lips. mikil, magnus, multa, copiofa; mikilon, magnis; mikilo, magnifice; oimikilit, magnificate; mikile, magnificentia. Angl. much, multus, plurimus. Goth. mikill, mikil, mikit, magnus. veREL. Ab hoc mikil est Meckelburg, Megalopolis. cf. PALTHEN. ad TAT. p. 4. &

PEZ. it. Voc. subj. Tw. & FR.
Gr. μεγαλος. A. S. micel, mycel. Franc. &
Al. mikil, mihhil. Isl. mikill. Gl. HR. M. mi-

hilamot, magnanimitas.

nomen restat & in Michelsdorf. B. vers. ant. Neh. 3, 1. der MICHELPFAFF Eliasib. SCH. W. J. Pr. Al. c. 85. ein MICHEL teyl. Ph. M. T. I. p. 130. beide MICHEL und gros. MICHLER, magnus. Bib. G. Aug. Judic. 16.

Got du bist ein michter berr.

MICHELICHEN, magnificum facere, exal-tare. Bib. Aug. Jos. 4. und der herr mi-chelicht Josue an dem tage vor allem Ifrael, das by in forchten als by forchten

B. vet. vers. ps. 19. wir werden GEMICHE-LICHT in den namen vns. Gottes. NOTK. pf. 67. michellichi, magnificentia. TAT. c. 4. mih-

hiloso, magnificat. scu.

AIM

Specie

MICHEL, dives: Bib. G. Aug. 1 Sam. 25. der man was gar MICHEL, und im warent

drey tausent schaff und tausent gersen.
MIDISHUN, dies Mercurii. Act. Lindav. T.
I. p. 576. an der naechsten midishun an S. Vitis tage. cf. mittche. William " corruptum ex mittwoche, ut mittche.

MIEGEN, hinnire. FR. Proparor.

MIES, MYESS, ulmus, rusterbaum. Voc. 1482. MIESS, muscus, moosz. Gug. Sic & Gl. Flor.

KEYS. mensch. b. s. 28. so hauwet man—
ein gim — vnd spaltet man den slock der vor
abgesegt ist vnd stoszt das zweig daryn vnd
binde man MIESZ vnd let darvber.

MIETE, MIEDE, MITE, MYDE, MYET, MYEDE, MEYDE, MEDE, METE, MAET, MÜET, MÜTT, MUTE, MUTHE, MUDE, GEMUTE, munus, pensio gratuita. OTFR. miata. NOTK. mieta. Suec. & Isl. muta. Al. maute & Lat. b. muta, telonium. ULPH. mota. A. S. mot, nummus. Longob. methium, donum sponsaliorum. w. IH. AD. Gl. Monf. mieto, praemio. sch.

MIET, merces, lobn, vergeltung. HAGEN. Chron. Aultr. es war ibnen allen groß MIET versprochen. hinc miet-herr, locator. miet-MANN, conductor. FR. ECCARD ad L. Sal.

tit. 31. & Gl. Car.

merces & compensatio laboris vel praestiti vel praestandi, merces conventa, Lat. b. conventium. H. Gr. µBee. ULPH. mizdo. A. S. mede. Angl. meed. Gl. LIPS. miedon, merces. Suec. muta. Pol. myto. Boh. mzda. cf. J. Pr. Al. c. 12.

MIETE, pretium locationisconductionis. W. FR. MIETE, quid? Ph. Joh. f. 27. Jivie flark ir das ge-

riete die kindesche MIETE.

MIETE, donum corruptionis. oppon. dem lohn. Underkouff. buichl. Trib. Argent. a fpeculo nom. habentis p. 1. eyn jeglich underkousser sol sweren, das er keyn miete nemen fol, noch lon. Ph. M. T. II. p. 144. einen moren dur MIE-

TE han vuir wis.

MIETHGEHEISS, MIETESGEHEIS, pollicitatio mercedis.

MIETEKNECHT, mercenarius. Tw. cf.

MUETTE. & W.
MIETHLING, f. is, qui partem rei non totam conduxit ap. LYNCKER dec. 390. FR.

MIETHLING, is cujus operam quis conduxit, mercenarius. BRACK. Bibl. Aug. Tob. 4, 15. der lon deines mietlings beleibe nit mit dir mit all.

MIETLING, MUITLING, f. parochus. D. Test. Sen m. Arg. do man des egen. gerwers frome bewarte und legete, do was er ouch doby und borte wol das fie dem MIETE-LYNGE seite, der sie verrichtete. Reg. sent. fen. m. a. 1428. & 29. f. 3. der MUIT-LING dem ich gebuichtet han. ib. a. 1427. f. 3. it. herr Bechtold Elwer Luipriester zum jungen S. Peter. it. Herr Joh. der muite-lingk. Prot. Sen. m. a. 1427. der muite-LINCK Zu S. Stephan. cf. MITTELING & MU-TELING.

MIETMANN, mercenarius, qui pro mercede operas locat. Voc. fubj. Tw.

MIETWOHN, id, quod corruptionis suspicionem conjunctam habet. a wahn, suspi-Cio. FR. Cf. LEBEKUCHEN. LETZE.

item muetwon, mercedis s. lucri opinio & praesimtio. Apud LUNIG per errorem legitur mietwahr. H. cf. MUETWON.

MIETSCHATZ, pecunia pro mercede dara. sch.

TAT. mietscaz.

MIETVIEH, more Romano donatio ante nuptias, corrupte meffio v. miffio, pro quo LINDENBROG. mephium. Derivatur ex mieta, donum, & fio, pecus, vieh. cf. scu. ad ff. 36. §. 68. & MATTH. DE-SCHULENBURG de privil. & praerogat. nobil. mediat. in Germ. p. 59.

MIETZETTEL, pro muthzettel. LUD. ad A.B.

p. 1228. Ph. M. T. II. p. 93. MIEZUNT harts kume guot erwirbet.

MIF, crepitus, praft. Voc. 1482.

MIJE, f. Maria, hod. nobis Mey. faltem nomen muliebre. Ph. M. T. I. p. 14.

MIL, tynea. Tw. l. tinea. Gall. tigne. DU FR. vulgo milbe. a mulen, conterere. W. TAT. miliuua.

MIL, MEIL, milliare. hora. Ph. M. T. I. p. 95. das kurzet mir die MILEN.

MILCHNER, piscis mas, milcher. FR.

MILCHNIEDEL, cremor lactis. FR.

MILD, MILTE, MYLDE, mollis, mitis, benignus, liberalis, pius s. pie liberalis. Convenit Gr. Maxanor, Mungor. Lat. mollis. Rull. meloc. Pol. mily. w. AD. . . Odiosa, tristia & austera mitigare hac voce docuit curialitas. sic zu MILDE berichtet, nimis liberaliter delata, dr. pro falso relatis. H.

die MILDE, benignitas, liberalitas. cf. MILTE. MILDEKEIT. liberalitas, liberalis propensio,

clementia, mildigkeit. H.

MILDERN, lenire, mitigare, temperare. H. MILDERUNG, mitigatio, remissio, temperamentum. H.

MILDHAFT, liberalis. FR.

MILDIGLICH, mitis, liberalis, clemens. H. MILHAUS, — H.SS.f. 46. do er (S. Petrus) kam, do fuirten sy in in das MILHAUS, da die todt junckfraw inn was.

f. domus molitoris, muhlhaus. aut pro mal-

haus, coenaculum, a mal, coena.

MILLIERN, - in D. ant. absque die & Cs. Dornstag da die MILIERN lief. . f. annus millesimus.

MILLING, metanurus piscis. BRACK. PR. ducit a melan, melanurus.

MILLROSER, nummus aureus. FR. Karatas 22, grana 9 continct. cf. BESOLD.

MILTAW, rubigo. Tw. B. Germ. Arg. a. 1485. die fruicht deins lands verwuistet der MILTAW. cf. MIL. FR. in meelthau. Gl. Monf. militou. cf MALENTOWE.

die MILTE, misericordia. Der Canzler (in Ph. M.) §. 75. diu milte dem adel wol anstat, diu milte wol bi guilte zimt. L. Scacc. f. 71. Loth und och Abrahamen daz engele zu im kamen die sii in ir buiser empfingen und MILTE an inen begingen, ib. von Gotes MIL-TI die welt ist vol.

cf. MILDE,

431 Va

cf. MILDE. & diatriben nostram de CONRA-DO HERBIP. p. 7.

MILTE, misericors. Leg. SS. Joh. d. 4. Kal. Od. er was alz milte, daz er alles daz enwec gap, daz er bette durb Got, um in der minne Gottes.

MILTE, liberalis. cf. MILD . . malo fenso in Ged. v. Wigamur: grofzer schleg waren sy milt. i. e. nicht sparsam. D. Mus. 1779. II. B. p. 41. MILTE, — H. SS. P. II. f. 68. des kuinigs

sun was nu wol gelert in aller weisshait, und was ein milter knab worden, unn wundert in seer, warum in sein vater entschluiss. mitis, morigerus. Ph. M. T. l. p. 127. MIL-TER man ist schoene vnd wol gezogen.

MILTEN, mollescere, ferociam deponere. Ph. Joh. f. 10. do begund er MILTEN do zehant vnd

liez ein teil sin wueten.

MIMEN. cf. GMIMEN. Bremae mimeren, Bat. mymeren, indulgere phantaliae, confuse cogitare. WB. cf. & RICHEY & STRODTMANN.

MIN, MYN, minus. KERO mihhilu min, multo minus. min, minime. ULPH. minnista, minimus. Belg. min, minus. minder, minor. minft, minimus. Gr. umosa, minuo. Celt. man, parvus. Isl. minka, Succ. minska, minuere. SCH. W. FR.

MINDER, minor.
MINDERAU, Augia minor, Abbatia Sueviae. FR. die MINDERE, MYNRE, MINRE BRUI-DER, fratres S. Francisci, fratres minores. ap. steyeker. p. 238. Guardian und conuent der minden brüden und barfuisser ze Thann. Reg. Sen. m. a. 1424. f. 15. die fach zwuischent den mynren brüderen und ym . . cf. fr. ap. herrg. Vol. II. P. II. p. 515. die minre Brudere babent das bus von Gutenburg hinder der kilchen ze Loffenberg ze einer steten und ewigen herberge.

vulgo Minoriten. Ap. FAUST Limp. Chr.

minnerbruder. FR.

MINDER EIGEN, proprietates — H. qs. minus proprium. hoc fensu feuda dr. minder eigen, quia vera proprietas ad dominum feudi spectat. LANG ap. MEUSEL G. F. T. III. p. 251. 6' "feuda ecclesiae nostrae Parav. & proprietates, quae vulgo MINDER AIGN dr. tanquam fuas proprietates usurpant.

MINDER MAECHTIGE STAENDE DES REICHS,

Status Imp. minus potentes. H. MINDERNUS, diminutio. H.

die MINDERE ZAHL, MYNNER ZAHL, numerus annorum a Christo nato, eorum fcil. qui minores funt, quam centum. FR. ap. Lud. T. I. p. 449. nach Chr. V. H. Geb. der myner zcal im funfcziesten jar . . ib. T. V. p. 163. nach Chr. geb. der myner czal in dem dru und sechcziesten jar. in

Lit. Magistr. Brem. a. 1495. in dem vyffund vertigsten jabre des manntages nach suinte Olryckes dage des bill. byschoppes des KLEI-NEREN GETALS unsers H. J. C. nach syner

fimile quid apud Judaeos obtinet, quibus in usu aera minor, quae millenaria omittit. Aera ipsorum major millenaria quinque con-

Tom. II.

numerat. Sic annus hic 1783 est annus Jud. aerae maj. 5543; min. 543.

MINDESTE, MYNDSTE, minimus. H. cf. MIN. MINGELE, lufus genus. HORNECK C. 48. Sy Spil ten irruele fusto und MINGELE. PEZ.

MINIEN, mineus, minius, colore minii. GUG.
MINN, MINNE, amor, caritas. Tw. Leg. walfor it has bloomful gui.
Sor. de S. Clar. d. 3. Kal. Maji: do wart minu: bube fai bandlan. er gemarteret, aber die MINNE Gottes was fo kreftig in im. . . desiderium, cupido. ib. Id. Jun, der hat also grose minne ze der marter. Goth. minnast, osculari. fn. inde

aumynn, amoenus.

KERO: minun, amori. minna, caritas. Suec. minna, voluntas, consensus. 1HRE. Gall. mignon. Angl. minjon. KOEN. p. 84. von goettl. MINNE. In Ph. M. T. I. p. 77. est cantilena de amore: MINNE MINNET steten man. cf. p. 98. item p. 104. Quid hohe minne, nidere minne? v. ib. p. 116. ib. p. 123. MINNE, sensu facro.

der MINNEN lanze, amoris lancea, metaph. pro vi ejus. Ph. Joh. f. 1. ich bin versnitten also ser

mit ir MINNEN lanzen ort.

Venus & Cupido. cf. MINN, Venus. PEZ.

GOLD. ad par. p. 454. C. de Greg. f. 127. irzeigete ouch vrow MIN-NE ir sweren gewonheit si machet ie nach liebe leit. . Est & nomen proprium mulieris. Ph. M. T. I. p. 14.

MINNE erinken, amoris & amicitiae poculum sibi A. Colomati mint trinia invicem propinare. Chr. R. col. 62. nu trinchen wir die MINNE u. gelten skuniges win. ubi

fronice ponitur.

MINNEN, amare. Al. minnon. Belg. minnen, beminnen. KERO minnvone, diligunt. OTFR. minnonti, amantes. Camb. mynnu, velle. Gr. 1440, cupere. W. Ph. M. T. I. p. 22. das ich ire ere - MINNE und MEINE. p. 133. MIN-NET Got.

MINNEN, osculari. Suec. minna. a minna, amare, vel 2 mun, mund, os, unde osculum. 1H.

MINNEN, Venerem exercere. Chr. R. col. 74. er MINNETE Chriemhilde e e si ie gesache dich. Sic & compos. C. b. Tr. f. 63. die von im tovgenliche'e beschlaffen und BEMINNET was. f. 182. das ich die Deidamien - zu rehter e GEMIN-NET han.

MINNER, amafiator. Tw.

amans, amator. NOTK. pl. 86. minnare cotis, amator Dei. sch. Inde & Gall. mignon, mignard. W. KOEN. p. 201. dirre was ein MINNER und hette frowen offenliche liep. Eleganter de Deo in H. B. & Jos. f. 66. der fele MINNER ift sin name. Mart. Joh. f. 44. ein MINNER der armvot. Ph. M. T. II. p. 133.

MINNERIN, amasia, quae amat. FR.

MINNERLIN, amasius, amator. Ph. Joh, f. 22. daz eine was ein MINNERLIN - daz ander ein luo-

derere. Ph. M. T. II. p. 105.

MINRER, MYNRE, amator. Leg. Sor. de S. Clar. d. 4. Kal. Jul. er was ein MINRER der armut. Gnom. col. 39. der fromme forget sere umb gut und umb ere, der MYNRE um mynn, der grittig um gewinn. plene minnerer.

MINNEN, matrimonio jungi. PEZ. . .  $\mathbf{X} \times \mathbf{x}$ 

ma-

Specie

Ev. Luc. 20. die aber wirdich werdent in jener welt der urstende von den toten die MIN-NENT nicht noch werdent GEMINNET.

MINNE, amabilis compositio. oppon. 79 recht, sententiae judicis.

bona gratia, concordia. H. J. Pr. Sax. III. cheine antwurten si en vereynen sich mit MINNEN.

die MINNE versuchen, tentare, annon lis amice componi possit. ap. schann. p. 350. des ban wir beider sie viere gekoren — die fullen die MINNE VERSUCHEN, funden sie des nicht, so sollten sie das recht sprechen.

fuerunt Majores nostri tum partes tum judices in viam amoris proniores, quam ad juris, contra quam hodie fit ab utrisque. Ve-

tus proverb. MINNE mache friede.

MINNE U. RECHT, conjung. in Reg. Sent. Sen. m. a. 1419. das sii zu beiden siten zu eime anloss komen sint uf die erbern bescheiden Claus Gerboetten, den fuinfmanne, und uf Cl. Ettenheim, Cl. von Eckb. Cl. Wilgothen, und uf Obrecht Bicker, also das sii der minne und Recht gewaltig sin solten, i. e. ut eos, qui litem habent, extra litem ponant vel per amicabilem compositionem vel per sententiam judicis. cf. MINNERER. ap. LUD. T. IV. sie haben dann des ersteu dieselben krieg, stoefs und ufflauff, als offt es noth geschicht, nach minne oder nach Recht entscheiden, p. p. mit minnung oder mit RECHT. DATT P.P. I, 7. p. 63. und waz die mit der minne nit verrichten muigen, die sullen danne nach fuirlegung, rede, und wi-derrede uff ir RECHT darunh sprechen, und dobi sullen und wollen wir beliben, ap. WEN-CKER Usb. nach MINNE RECHT oder WAR-HEIT. p. p. man sol auch H. Peter Napen REHT oder MINNE Schaffen von deme von B. proprie sibi opponuntur via amoris & amicitiae & via jultiviae, vel concordia & justitia. H. cf. Alf. D. n. 1150.

MINNERER, arbiter. SS. R. Br. T. III. p. 494.

sic frequenter ap. TSCHUDI.

MINNE, venia, voluntas condonandi, egratia, clementia. H.

ze MINNE haben, acceptum habere. Kl. p. 141.

daz siz gar ze MINNE heten. MINNEBER, amabilis. Par. P. V. T. f. 40. Racbel die minnebere.

alias minnenbar, mynnenpar, amabilis . . nubilis. HORNECK: unezt daz die magt zart MYNNENPAR wart, vnd ir der chayser pey

MINNEBERND, amorem concilians. Wilh. d. h.

p. 34. die MINNENBERNDEN grueze

MINNENBURDE, onus amoris. Ph. M. T. II.p. 123. der mant buch MINNEBUCH, Canticum Canticorum. Serm. SS. Joh. f. 176. ber Salomon Spricht in der MINNEBUCHE, unser Herre bat sine minne in mir geordnet. ib. p. sq. als man liset in-der MINNEBUCHE, da spricht unser berre, tu mir uf min swester wann ich bin din bruder... MINNENBURDE, onus amoris. Ph. M. T.II,p.123. MINNECLICH, amabilis, amoenus, lieblich. OTTO D. p. 218. und ist gar ein schoene und

MINNECLICH land. dr. & minniglich. NOTK. minnechlicho, charitative. cf. GE-SCHAFFT. GETAN. Ph. M. T. I. p. 1. das

MINNECLICHE wib. cf. p. 3. 13. 22. MINNECLOB, amoris decipula. C. b. Tr. f. 123. dez ewanc der heze MINNEN CLOBE sin herz in

angest biter. cf. KLOBE.

MINNEDIEB, qui amorein clam exercet, vel qui amore ductus feminam abducit. C. b. Tr. f. Paris der huibsche MINNEDIEP. cf. Ph. M. T. I. p. 3. 24. Wilh, d. h. p. 110,

der MINNEDORN, coles. cf. EILFTE FINGER: MINNEPIURE, amoris ignis, liebes feuer. Ph. M. T. I. p. 101.

MINNEGELD, MINGELD, quaestus meretricius, hurenlohn. Voc. 1482. FR. MINNEN GELEZE, gestus, habitus amoris s. gratiosus. Wilh. d. h. I Th. p. 104.

MINNEGERND, amoris cupiens. C. b. Tr. f. 133. an MINNEGERNDE wip. Ph. M. T. I. p. 30. 202.

MINNENGESINDE, familia s. comitatus amoris. Wilh. d. h. I. Th. p. 35.

MINNEGIR, amoris cupiditas. Ph. M. T. I. p. 30. froeidebernde MINNEGIR.

MINNEGOETTIN, Venus. cf. MINNENSTERN. MINNEHAFT, amabilis. Gl. Monf. minnahaften, affabilem. minnihafii, humanitatis. minihaftaz, diligens. SCH.

MINNENHOLD, gratus amore. Wilh. d. h.I. Th.

p. 109.

MINNIKLICH, MINNLICH, MINNICLEICH, amoenus .. amicabilis, amicabiliter. sic mynliche oder richtlich. H. Ph. M. T. I. p. 7. MINLICH u. guot — ist si vnd woel gemuot. Ph. M. T. I. p. 31. II. 139.

do der MINNE KRAFT liege, genitalia. Kunigb. f. 12. stach er ein swert durch sy bedesamment an der stat do der MINNEN KRAFFT lit und sturben bede an der stat. cf. Numer, c. 25.

MINNENKRANZ, corona amoris. With. d. h. I.

Th. p. 36.

MINNENKUSS, suavium. ib. p. 44. 117.

MINNENLANZE, lancea amoris. ib. p. 72. der kuniginnen MINNENLANZE den markis so beswungen hat.

MINNE LIBE, affectus amoris. ib. p. 89. MINNELIHEN, commodatum amoris. ib. p. 117. MINNELON, merces amoris. Ph. M. T. I. p. 98. MINNENMUOT, animus amandi. ib. p. 26.

MINNENPRIS, amoris pretium. MINNERUM, fama f. gloria amoris. Wilh. d. h.

I. Th. p. 58. MINSAM, A MINNESAM, amabilis. Leg. Sor. d. S. Cl. 3. Kal Maji. er was slete unn minsam. Heil N. B. a. vj. der berbest uns Sante Remigen git, und den MYNESAMEN sante Francis der was des bymmelrichs gewiß. amandus. sch.

MINNESAME, dilectio. SCH.

MINNESAENGER, phonascus, bardus. Ph. M. T. II. p. 119.

MINNENSCHAR, cohors amoris. Wilh. d. h. L Th. p. 45.

MINNESCHENKE, amoris largitor. Ph. M. T. II. p. 123.

1 -1 / 1 -1 / L

MINNESCHIMPP, jocus amoris. Wilh. d. h. I.

MINNESCHUS, f. tradux amoris, minnenschofs. Ph. M. T. II. p. 219. in praeconiis B. V

MINNESE, qf. lacus amoris. Ph. M. T. II. p. 182. 236.

MINNESIECH, amore zeger. C. b. Tr. f. 102. Swaz MINNESIECHEN luiten vur senneklich swere gemesse ist vnd gebere.

MINNESPIEL, lususamoris. Ph. M. T. I. p. 35.90. MINNESTADE, amoris copia. C. b. Tr. f. 135. werbent heimlich viwer spil wir haben MINNE

fuinft planet - haizze auch der MINNENSTERN darvmb daz er seiner chint ez sei fraw oder man MINNENZAEM macht vnd darumb haizzent di hoffirer der MINNEN GOETTIN Venus vmb spricht manger venus hilf auz der niht waiz was venus ist.

MINNESTRICKE, laquei amoris. Ph. M. T. II.

p. 48. Wilh. d. h. p. 49.

MINNESTUIR, tributum, dos amoris. Ph. M. T. II. p. 242.

MINNENSUZE, dulcedo amoris. Wilh. d. h. I. Th. p. 36.

MINNETAG, dies s. conventus ad tentandam compolitionem amicabilem discordiarum. H.

MINNENTAL, qf. vallis amoris. Ph. M. T. I. p. 8. maniger helt von MINNENTALE.

BINNEYAR, colore amoris ipsius, minnefarb. C. b. Tr. f. 3. de Paride: dui frowe ein knebelin gebar das schein so reht MINNE VAR. Ph. M. T. II. p. 44. so dui gvote mich anlachet so sihe man mich MINNEVAR.

MINNEWAFEN, arma amoris. Wilh. d. h. p. 46. MINNEWISE, affectus amore, Ph. M. T. II. p. 44. ich bin also MINNEWISE und ist mir so recht liep ein wip.

MINNEWIS, amoris consuctudo, modus. Wilh. d. h. I. T. p. 89. 2

MINNEWUND, ab amore vulneratus. C. b. Tr. f. 102. der WINNEWUNDE Achilles. Ph. M. T. II. p. 44.

MINNEWUNDER, mirabilia amoris. ib. p. 53. MINNENWUNNE, voluptas amoris. ib. p. 45.

MINNENZAEM, amori deditus. an pro minnesam, an a zahm? cf. MINNENSTERN.

MINNEZICKE, f. amoris tractus, testimonium amoris. Ph. M. T. II. p. 196.

MINNENZORN, ira f. vindicta amoris. Wilh. d. h. I. Th. p. 118.

MINNER, minor, minreu. mere. H. cf. MIN. sic dr. das MINNERE Basel. v. Als. D. n. 1180.

MINNEST, MINNIST, MINST, minimus. KOEN. p.1. Kl. col. 177. Ezeln frevde was gewant mit · iamer an das MINNIST.

der MINNESTE KREUIZGANG. v. kreuz-GANG.

zwischen dem MINSTEN u. meisten, mediocri pretio. STRUVE RW.

MINNERN, MINREN, minuere, minorare, mindern. sie minnern den schaden mit sinem eide. H. Fab. d. Minn. n. 47. der uich uiwer lait MINRET.

MINNERNUS, minoratio. H.

MINNER ORDEN, ordo fratrum minorum. cf. die MINDERE bruider. Ph. M. T. II. p. 235.

MINRE, minor, minus. KOEN. p. 4. der vmb het noch ein ieglich man eines rippen MINRE denne ein frowe. Ph. M. T. I. p. 67. p. 130. dester MINRE. co minus

MINRE BRUIDER. cf. mindere bruider. MINRUNG, diminutio. Silb. L. conf. f. 7. MIN-RUNGE der wize vnd der bvoze.

MIRKIT, notate, merket. Wilh. d. h. I. Th. p. 56. nu MIRKIT di snelle gahen.

MİRLEN. v. zirlen.

MINNENSTERN, Venus. Fragm. Altrolog. der Ph. M. T. II. p. 113. fo ist min offenunge das si liebe MIRREBAR.

MIRREN, tristitia afficere. a myrrha. H. Hagenbach: fin herz das was GEMIRRET.

MIRRESTAT, myrretum. Voc. 1482.

MIRW, tener. f. hod. muirb. KEYS. Post. P. II. p. 18. sondern allein mit dem mund und leffsen lobent sye den Herren; wenn Gott der beilig Geist bat ire MIRWEN zuingling bewegt, gefuirt und gewießen zum lob Gottes.

MIS, mei, meins. Fab. d. Minn. n. 58. MIS herezen. cf. Ph. M. T. I. p. 23. p. 182. da - ith ir MIS willen gar veriach.

MISCHELN, rixari, gemeng werden. FR.

MISCHELKORN, frumentum mixtum, mang, mengfel, manczalkorn. FR.

MISCHLING, frumentum ex diversis speciebus mixtum, molzer. Tyr. L. O. 6, 54. ainen zeden der mischling von waizen und

roggen malen laßt. MISELSICHE. V. MALSUICHTIG.

MISELSUCHT, morphea, cutis fcabiofa fimilis leprae. Tw.

alias maselsucht. Ph. Joh. f. 25. in ergreif die MISELSUHT do man die sivere Goteszuht gefach an finem libe. Sermo ibi vom armen Heinrich, de paupere vel potius de misello Henrico, celebrato carmine cujus auctor HART-MANN DE OWE sele profitetur. In diris apud Ph. Joh. f. 19. daz dich die MISELSUCHT beste! J. Pr. Sax. praes. die MISELSUCHT muze Von becliben.

MISELSUICHTIG, leprofus, maltziger. Voc. subj. Tw. Du fr. in v. miselli notat, hos denotare leprofos, & misellariam esse domum leproforum. idem ex Gl. Lat. Gall, lepra, elephantia, messellerie. cf. KIL. in mefel. Gallisant. mezeau pro leproso. Diction. de TREVOUX. v. mezeau, cf. Mislich. FR. BO-REL dans le trefor de rech. & antiq. gaul. & franc. MEZEL OU MEZEAUS, ladre, ve-nant de misellus, miserable: meselerie, lepre: mefiaulx, ladres & vient de mifellus.

Ph. Joh. f. 68. der eine MISELSUIHTIG was. MISLICH, leprofus. Par. P. V. T. f. 85. und schein ir swester Maria Mislich vor in beiden da.

qs. miselich maselich.
MISLICH, diversus. v. paullo inferius.

MISENBURCH, Af. arx Misniae. Nibel. v. 5242. MISS, MIS, male, perperam, defectum vel errorem in compositione notat sch. Goth. mif-X X X 2

1052

fa. A. S. mis, miffen. Franc. & Alam. miffe. Gall. mes. It: & Lat. b. mis. Est autem adv. privandi; item adv. qualitatis prael defectus, erroris, pravitatis. W. H.

MISSA

MISSA, amissio. Goth. verel. dicit, particulam Miss denotare privationem ejus; quod requirebatur, lic miss-vader, tempeltas ingrata tempore sationis v. messis. FR.

MISSE, milla, meffe. Wilh. d. heil. p. 8. der pabft di MISSE anchuf.

MISSACHEL, veltis ad missam celebrandam induenda. Ph. M. T. II. p. 240. Barbel fint ir . umbler MISSACHEL hin her wapenrock. cf. MES-

MISSACHTEN, minus aestimare, minus reverenter habere.

MISSAGEN, falso dicere, mentiri. FR. ex EC-CARDI SS. med. aevi T. II. col. 1459. Inde missait pro missaget. PEZ.

MISSBAREN, indecore se gerere, minus verecun-de agere. PR. H. J. Pr. Sax. II. 63. das ver-· los in allen Calefurnia die vor deme riche MIS-SEBARTE. cf. J. Pr. Al. SCH. c. 241. Male H. V. D. LAHR infinitivum constituit missebarten.

MISSBAU, aedificium non bene exstructum. FR. ex KEYS. Post.

MISSEBECKEN, errare, Castelli, privil. a. 1332. wer aber MISSEBECKET, der fol dieselbe besserung . Missebecket, id est missegebet. missegebneit errare, fehlgehen. senfus est, si quis non per dolum aut calumniam, fed ex errore incompetentem actionem instituit, is damnum laesae restituat aut saltem multetur.

MISSBIETEN, minus benigne, humaniter, reverenter excipere & tracture. H. Ph. M. T. I. p. 75. MISSEBIETEN tuot mir niht. p. 168. es brahee ir MISSEBIETEN mich so dike in senelichen muot, cf. Nibel. v. 5783.

MISSBIETUNG, irreverentia. H.

MISBIREN. v. GEBAREN.

MISSEBRESTEN, male, perperam deficere. Ph. M. T. II. p. 29. so MISSEBRISTET an mir niht das selbe leben.

MISSBURE, MISSIBURI, casus tragicus. sch. MISSDIENEN, male officio fungi, désobliger. B. vet. Jud. 12. was hab ich MISSEDIENET, quid commerui? FR. Nibel. v. 3445. obe man der deheinen MISSE DIENT hat die uns fuigen kunnen vientlichen haz.

MISSUUNCKEN, suspicari. Voc. 1482. MISSEL, pro misshelle, quod vide.

MISSERBIETUNG, irreverentia, MISSEHR-ERBIE-TUNG. FR.

MISSEFALL, MISEVAL, periculum. Gl. Lat. T.

MISSEFANGEN, MISSIFAHEN, errare in eligendo, judicando. scn.

MISSEFAR, colore carens. H. Trift. p. 88. sie wart vil und dicke rot und missefar von dieser bette als es ir not dette.

discolor. Gl. Vet. misvare duoch, discolor, vermiculatus pannus. scit.

MISSEFAREN, MISSEVARN, male procedere. male agere, delinquere: н. Serm. SS. Joh. f. 180. in disem bovmgarten mac die sele dicke MISSEWARN. Ph. M. T. I. p. 59. 100. an mir er niemer MISSEVERT. cf. p. 104.

MISSFARUNG, delictum, injuria ... tergiversa-

ntio. H.

MISSFOERMIG, deformis. H.

MISSEGAN, MISSGEHEN, male cedere. H. . . missegie, male cedebat. Gnom. col. 42. wer nieman wil zuo fruinde han dem sol von rechte MYSSEGON. Ph. M. T. I. p. 56. 119. II. 31. MISSGAENGIS, male cedens. H.

MISSEGEHEN, finistrae cogitationes. H. MISSEGEHEN, MISSEJEHEN, negare, inficiari. Reg. Sen. m. a. 1423. MYSSEYEHB aber die obgen. Ennel, daz sii ires koufes nit geuertiget wer worden, so wolte sii es erberlichen erzuigen. Prot. Sen. m. a. 1425. sy loicken und missegene nit, sy babe den

kauff getan.
MISSGICHTIG, negans, diffitens. Foed. Solod. & Biel. a. 1352. doch alfo, ob der, den man anspricht, dess misseichtie sin wil,

so mag es ..

MISSGLUCKEN, minus feliciter evenire. H. MISSGRIFF, error, arripiendo alienum commitlus. H.

MISSEHAGEN, displicere. L. Scacc. f. 88. wenn ir etlicher het den mut daß er an den virtagen vil dut das Gote kan missehagen. Par. P. V. T. f. 159. deme ez auch misseha-GETE vnn die unfuge clagete din an Davide was geschehen, cf. hagen.

improbari. H. inde PEZII miffehait, displicet. . . notat & incommodum elle. Ph. M. T.

II. p. 27. 104

MISSHAEGLICHKEIT, displicentia, taedium, incommoditas. H.

MISSHANDEL, MISSHANDLUNG, maleficium. H. MISSHELLE, MISSHELLUNG, MISSEHEL, MIS-HEL, MISLE, MISSEL, MIZZHELUNG, difcordia, discrepantia. H. cf. Als. D. n. 632. ib. n. 1268. junguntur mishelle floesse u. Spenne.

MISSHEURATH, matrimonium impar, méfal-Germ. p. 153. LUD. ad A. B. T. II. p. 1389.

MISSEHUITEN, male cavere. Silb. L. conf. 29. da dv dich ie mit worten MISSEHVOTEST. C. b. Tr. f. 77. ir hant vich leider MISSEHUOT. Ph. M. T.II. p. 86. so das ich diner eren niemer MISSEHUETEN.

MISSKEREN, perperam vertere. H. cf. LANG ap. MEUSEL G. F. T. II. p. 161.

MISSKORN. cf. MESSKORN.

MISSELASSEN, f. temere praetermittere. C. ven. n. 7. ein jaeger muosz beschowen vil dick ain vart das er icht MISSELASSE.

MISSLE, pro mishelle, diffidium. BESOLD, cf. MISSEL.

MISSELEBEN, male vivere. sch.

MISLICH, diversus, varius. Ph. Joh. f. 75. den bimel geschuof er die erde in mislicher underscheit die sii mit maniger varwe treit. L. Sc. f. 90. daz der win wurt sigebafft, so das er mislich krafft an ym wuircket noch der tiere art.

varius

varius in genere . . dubius, ambiguus . . periculofus . . malefidus . . difficilis. item adverb. per singula. Radix lie, lich, similis, gleich. ULPH. miffaleiks. A. S. miffenlie. Franc. & Al. miffilih. Gl. Monf. miffilichen, discrepant. SCH. W. H. Homil. Theot. ap. ECCARD Fr. Or. T. II. p. 944. diu. MISSELICHE dero guoten unte dere ibilen erde diu pigeichinet dei MISSELI-CHEN muot dere menniscono.

MISSLICH. cf. MUSLICH.

MISLICH, fortaile. Voc. 1482.

die MISSELINGE, infortunium. C. b. Tr. f. 32. si mohte in wol entwennen der veigen MISSELIN-GB. f. 131. daz ich antwurte kunne geben der flarken tedinge die mir ein MISSELINGE ist an miner wirde breit.

MISSELOUBEN, non credere. Sent. Sen. m. a. 1419. und wo man das MISSELOUBEN wolt, so wolt er es erberlichen kuntlich ma-

chen.

MISSMAIL, MISSMAL, macula. H. Bremae convivium parcum, minus largum a mal, epulac. cf. WB.

MISSMAREN, MISSMEREN, retardare, impedire. H. adde intempestive.

MISSEMUTE, MISSMUITHIG, pufillanimis, animum despondens. C. de Greg. f. 146. so was den lvten beiden vil trvric vmb ir scheiden ez hette getan die gotez eraft ein MISSEMUETE gesellschaft.

MISSMUTH, pusillanimitas. Gl. Mons. missimuote.

NOTK. mezmuati. sch.

MISSNIESSEN, abuti. Gl. Rhenov. abutamur, missiniezzan. Gl. Zwetl. abutor, misziniuzo. . . male cedere. C. de Greg. f. 141. die Sper warn kvrz vnn groz dez iewederme MISSENOZ wann ir ieglicher stach das das sper ze streken brach.

MISSERATEN, malum confilium dare. Kl. col. 189. MISSERATEN, male fuccedere. C. b. Tr. f. 199. do MISSERIET dvi lantze an siner hurteklichen just. MISSEREDEN, male loqui. Ph. M. T. I. p. 69.

denne ich von wiben MISSEREDE.

MISSRUCHTIG, infamis. H.

MISSESAGEN, MISSAGEN, perperam dicere. C. de Greg. f. 152. nv het er niht MISSESEIT . . Ph. M. T. I. p. 156. 181. v. TROELTSCH: miffeet, maledicit.

MISSESEHEN, non recte videre, Ph. Joh. f. 38. ein veiges krut ich nehtin as dovon ich ie sie MISSESEHE. Ph. M. T.I. p. 55. habe ich daran MISSESEHEN dast mir leid.

MISSESER, - Vit. PP. Joh. f. 287. das MISSE-SER im sere vnd wart geboesert darvon.

MISSPICKEL, immaturum & inutile metallum

fub stanni splendore. FR.

MISS-SPRECHEN, male, perperam proloqui, mala verba effutire. H. Gl. Monf. miffisprihhit, labitur. scu. Ph. M. T. I. p. 58. hab ich daran iender MISSESPROCHEN.

MISS-SPRECHER, obtrectator. Voc. vet.

MISSEPRIS, dedecus, misspreis, unpreise, mepris. Ph. M. T. I. p. 20. und ift ir MISSEPRIS dui lieber hat ir amis tumb danne wis.

MISSESTALT, deformis, mifgestale. Ph. Joh. f. 69. dast alter hat in MISSESTALT gemachet.

MISSESTEHEN, dissidere. Voc. 1482.

MISSESTEHEN, distitori. GUG.

MISSESTEHEN, male convenire, non decere. Ph. M. T. I. p. 84. das MISSESTAT. cf. p. 120. Wilh. d. h. Th. I. p. 7. fumeliche daz duchte MISSESTAN.

MISS-STELLIG, deformis, deformiter. H.

MISSETHAT, MISSTAT, maleficium, malefa-

MISSETHAT, malitia. Ph. M. T. I. p. 131. fruindes lachen fol sin ane MISSETHAT. Sic oppon. tugende ib. p. 163.

MISTHAEDIG, MISDADIG, maleficus, crimino-

fus. H.

MISSETHUN, praevaricari, male agere. Voc. vet. Gl. Rhenov. oftendat, missieut. delinquentem, missetuenten. C. de Greg. f. 142. da MISsетете fi an. Ph. M. Т. I. p. 54. 62.

MISSETRETEN, male pedes ponere. Ph. M. T. I. p. 106. fo ging er ebne und das er feleen MIS-SETRETE. T. II. p. 139.

MISSTRITT, vestigium fallens, fehleriet. sensu physico & morali. H.

misstrost, flebile, molestum aut potius nullum folatium, vel status mentis ita adflictae, desperatio. H.

ware . fich, desperare. H. Suec. mistroesta. Silb. L. conf. f. 51. so der mensch ander lvite MISSETROESTET Ze Gotte unn in nicht da mite gavogt bedvachet das er verzwivele het an Gottes erbermede, er en MISSETROESTE och ander lvite gegen Gottis erbermede. cf. Ph. M. T. I. p. 21.

MISSETROSTIO, calamitosus. H. MISSEVAR, discolor, misserbig. sch. decolo-ratus. PEZ. Ph. M. T. I. p. 57. liebe machet MISSEVAR. Nibel. v. 6095. Wilh. d. h. p. 22. des cursie was vil MISSEVAR. . . de canis capillis H. B. & Jos. f. 84. die grawen locke inderet die mit uil grozen ern gar sin voralter M15-

MISSEVERSTAND, MISSVERSTAENDNISS, discordia, dissensio. H. Suec. miffoerstond. IH.

MISSUNG, defectus, jactura. FR.

SEVAR.

MISSWARTEN, male curare, negligere. H. missewenne, adj. inconstans. Ph. M. T. II. 140. es si ein iunefrowe oder ein wib du also MISSEWENDEN lib an sinem munt iemer slasen-

de kiusse.
MISSEWENDE, peccatum, vitium. Ph. Joh. f. 44. ein wip, obe keine were boese unde wandelbere wa solte man erkennen bi welbe were an MISSEWENDE fri. p.p. die schoene MISSEWENDE fri nam den zoem in die hant und saz uf den wigant. ib. f. 79. daz bewart vor aller missewende was aller megede ein spiegelglas. FR. reddit per ungluick cf. PEZ. item probrum, dedecus. PEZ. Ph. M. T. I. p. 134. vor missewende bar. cf. Nibel. v. 3675.

MISSEWENDE, calamitas, infortunium. FR... obliquitas, impedimentum. Ph. M. T. I. p. 80.

Gl. RH. M. evertit, missawentit.

MISSEWENDIG, inconstans. Ph. M. T. II.p. 258. wer weis nu wa die steten sint vil MISSEWEN-DIG sint die man ir milwoods wen falle. Xxx3

MISSWILLEN, mala voluntas.

MISSEZEMEN, dedecere. Ph. Joh. f. 72. es MIS-. SEZIMET. Ph. M. T. I. p. 87. ich fuirhte es ir MISSEZEME. cf. p. 188. T. II. p. 149. vor aller MISSEZEMENDER tal.

MIST, nebula. A. S. mift, caligo; mislian, caligare. Augl. mist, nebula; moist, madidus. Gall. moite. WINSBECK 55. ir bestu minne wirt ein MIST. W.

MIST, stercus. Ph. M. T. II. p. 257. dem MISTE Job ze teile wart in riuwen assen in die maden.

MISTBELL. V. BRACK.

Sic & dimin. Mistbellerlein, canis rusticus minor in fimeto latrans. FR. ex KEYS. cf. & AD.

MISTEL, V. MYSTEL.

a mist, stercus, deducit w. quod nisi maturatum viscum in ventre avium non proveniat, sicque ex stercore avium pronascatur.

MISTFELDER, agri ad stercorandum apti. Kell. Remigsb. an MISTVELDERN oder aeckern gehoerig zu der Probstey S. R. MISTGAELLEN, stercorata colluvies. FR. MISTMONAT, Junius. CHORION.

MITALL, omnino, prorius. FR. Gl. Monf. mi-tallo, perfectae, probatum. Hinc f. intelli-gi potest betalle, de quo in GECELLE.

MITANHEBER, qf. coauctor, flifter. H.

MITBEGNADUNG, inveltitura fimultanea. H. MITBEHANDIGTE, focius inaugurationis, mitbelehnte. LUD. j. client. p. 294-

MITBEHUF, in negotio investiturae seudalis adjumentum simultaneum i. e. jus. conjunctae manus. H

MITBELEHNTE, qui habent simultaneam investituram, his opp. bauptbelehnte. v. LYN-CKER. dec. 644.

MITBENANTE, simultance nominati & investiti.H. MITBESCHRIEBENE, nominatim una scripti & expressi sive ad simultaneam investituram f. ad correatum debendi s. ad alia. H.

MITBURGER, my deburger, comburgenses, cooppidani, olim dichi opifices &c. H.

MITBURGERSCHAFT, concivilitas, concivium. H. MITE, strues mergitum turrita. Lat. b. mita. w. ducit a mithan, meiden, tegerc. FR. a Lat. meta. cf. DU FR. in mita.

MITEL, octava pars modii. Kell. Remigsb. p. 53. auch weisen sie jaerlich seiner gnaden XVI. MITL habern und dieselbe bestrichen, v. WEISTUMB.

MITERBNEHM. v. ERBNEHM.

cohaeres. H.

einem MITFAREN, agere cum aliquo juste vel inique, bene vel lecus. H. cf. Alf. D. n. 1054. MITEART, auxilium, cooperatio. Ph. M. T. I.

p. 101. de B. V. die mit MEGTLICHER art an aller manne MITTEVART den waren Crist gebar.

MITFASTEN. cf. MITVASTEN. MITTELFASTEN.

MITFERTIGER, curator. H.

MITFOLGIG, consentiens. H. MITFROENER, qui cum alio executionem , seu arrestum contra aliquem petit aut obtinuit. Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. f. 49. in der sache zwuschen H. Beren von H. und den andern sinen mittroenenn, die Peter Rockel gefront bant.

MITGAB, dos. Tr. de mon. Germ. c. 1. MITGELD, pecunia dotalis, ql incundi matrimonii comitativum. H.

MITGIFT, dos. ap. schann. p. 280. die mir Henne von Urfel meyn sweber zu seiner doch-

ter mitgifft gegeben bat.

MITGUILT, correus debendi, ap. STEYERER p. 298.

condebitor, H. . . mitbuirge, FR. MITGULTSCHAFT, qualitas condebitoris. H.

MITHACKE, tormenti genus bellici, f. quale doppelhacke. GOLD. Conft. Imp. T. I. p. 179. FR. MITHAFFTEN. locii . . correi. FR. H.

MITHALTUNG, confensus. H.

MITHAN, plumbum cincreum, conterfein, svefemuth. FR.

MITHELLEN, conspirare, consentire. H.

MITHELLUNG, confenius. H.

MITLEIDEN tragen, onera publica cum aliis ferre. Tyr. L. O. IV, 22. relche von adel fich in stetten oder gerichten - mit baufsbaeblichem wesen niderlassen, vnd sich wein-Schenckens - gebrauchen, die sollen mit der statt oder dem gericht (wo sie dann wohnen) von denselben weinschencken, gewerben und bandtierungen, wie ander, MITLEIDEN tragen.

MITLEIDUNG, compassio politica, qua cives communis respublicae communia onera communiter aequa ferunt proportione ac tolerant. Inde in der MITLEIDUNG liegen, communibus subjectum esse oncribus . . einen in die MITLEIDUNG ziehen. . . item onus contribu-tionis. H. Alf. D. n. 1397. dajs - der abbt siuir gewerffniss u. ander MITTLIDEN - schla-

hen legen nemen. . .

MITLEIDLICH, communiter ferendus. sic mitleidliche sleuren. Isc & adv. sich mieleidlich ergeigen. H.

MITLEUTH, MITLUIT, viri alienae potestati subjecti. gug.

MITLOBER, constipulator, compromissor. H. MITMAERKER, marcani, commarcani, markge-

nossen. ESTOR §. 4962.

MITNACHT, pro mitternacht. Keys. Sch. d. Pen. f. 48. es sprechen die leerer; daß uns. herr A.C. etwa ain klaine weil nach MITKACHT gefuirt sey worden von dem Anna in das haus Caiphe.

MATRATH, confilium conjunctum, Sax. inf. me-

derade. H.

MITRATHER, consultor alterius partis. H. MITSAM, affabilis. MITSAMKEIT, affabilitas.

oppon. einsum. FR. MITSCHIER, die haiden von MITSCHIER, Saraceni Lucerini. cf. REYNALDI Ann. Eccl. ad

a. 1266. PEZ.

MITSCHULDIGER, MITSCHULDNER, correus debendi. ap. 1.up. T. V. p. 176. mere aber der Grane Gunther fine MITTESCHUL-DIGEN und erbin an sollicher betzalung sumich worden. opp. 26 hauptschuldner & videtur esse sidejustor. Reg. Sen. m. a. 1427. f. 36. zu wissen daß Sigel Hirt als ein Hourt-SCHULDNER unn dan Behtolt Spete, Gut Erbart, Hans Hirte -- als mitschuldener alle unverscheidenlich vor sich und ire erben

condebitor spondens pro debitore principali. oppon. felbsischuldiger. & dr. quoque mete-

selbschuldige und borge.

MITSÖHNIN, connurus. FR. ex FRITSCH.

MITEN. pro meiten, vitare. Ph. M. T. I.p. 107.

117.

MITTCHEN, MITCHEN, dies Mercurii.
Act. Lind. T. I. p. 627. & 628. an der nechsten mitchen nach des H. creutzes tag. in
HAHNII Mon. T. I. p. 598. an dem eritag,
mitchen, psinztag. cf. mittich & HALT. C. ap. STEYERER p. 91. der geben ist ze Salz-burch des mitichens vor Pangratii tag. MITTELING, mercenarius, verlonter knecht.

Voc. Bibl. Joh. Arg.

MITTE, cum, mie. Ph. M. T. I. p. 40. fi vert
mir wunderliche MITTE. fic & MITTE gen.
ib. p. 116. fi im med propos, werkerten wit

MITTELING, plebanus. KEYS. Post. P. I. p.

14. nitt was ir meining, dass sye wolt zu dem muinchen v. pfaffen gon, yetz zu dem leuitpriester oder MITTELING, v. denn zu dem lieben bichtvatter, v. denn zum muim-lin v. besslin, noch daß sie sich mit kinden bekuimmern, die do zennen schrigen v. weinen. cf. miete.

rectius mietling, miethling.

MITTEN, modo, jego. OTFR. I. 20, 12. MITT-HONT giboraniu, recens nati. Gl. Rhen. dudum, michune. J. Pr. Al. c. 257. das er nie gut fuir ere nam noch MITTEN annymbt. cf. H. V. D. LAHR.

MITTEN, vitare. KEYS. Post. p. 128. das dritte ist nicht da, da sie (falsche propheten) recht lebren u. straffen, aber das brist ib-nen, dass sie es nit selber thun das sie lebren oder mittent das sie in an straffent.

MITTHEIL, portio socia. sic mittheil an was ha-

ben. H.

MITTRAGEN, conjunctim & una cum aliis portare. sic mittragende gemeine buirden. H.

MITVERHAENGER, adjutor, occultator, receptor furum, latronum. Strasb. Pol. O. a. 1628. p. 10. er foll als ein MITVERHAEN-GER der suinde angeseben werden. cf. FR. adjutor sceleris & maleficii. FR. H.

MITVERWANDTE, socii communis caussae. H.

MITWALTEN, cooperari. H.

MITWILLE, consensus. H.

MITWISSEN, conscientia, conscitus. H.

MITWONEN, cohabitare. H.

MITWONER, cohabitator, cooppidanus, inferior cive, incola. H.

MITTEL, medium in gen... medium societatis & collegii. Goth. midja. A. S. midle. in compol. mid, mit, cui respondet Lat. medium. W.H.

MITTEL, synecd. tota societas, totum collegium, corpus. H.

MITTEL, metaph. medium, media via & ratio, modificatio, ad conciliandos unimos falubris &

accomodata, temperamentum, aequa conditio. H. MITTELSTE GERICHTE, media jurisdictio. H.

MITTELN, temperarc. H.

MITTELER, mediator, conciliator. Lup. T. I. p. 271. in der keinwoertikeit H. Fritschen von Strele. und H. Jenchins von Geylnow. die des mittelens gewesen syn.

homo medius, intermedius, pacificator &

actor concordiae. H.

MITTELFASTEN, Dom. Laetare. Prot. Sen. m. a. 1392, und sol anevoben am sunnendage Laetare den man sprichet MITTEL-VASTEN. FR. Goth. MIDFASTO, medium jejuniorum. v. verel. ap. Herrgott T. II. p. 110. am famftag vor MITTELVASTEN.

media quadragelima. FR. cf. Alf. D. n. 801.

1385. ubi mitterfasten.

MITTELFINGER, digitus medius. Tw. cf.

MITTELFREYE, nobiles medioxumi, Baronum s. nobilium immediatorum vafalli. J. Pr. Al. c. 49. MITTELFREYEN das scind die die der hohen freyen mann feind. cf. KOPP ditf. Com. & Nob. immed. idem sch. ad J.F. A. c. 1.

MITTELGROSCHEN - FR.

MITTELHAUFF, phalanx, corps d'armée. FR.-

MITTELJAGD. V. JAGD.

WITTELKAUFF, mediocre & aequum pretium rerum venalium. H.

MITTELMANN, medius, perfona media, in difcordia arbitrorum communiter electus ad judicandum s. diffiniendum. sic differt a mittler.

MITTELMESSE. U. F. tag der mittelmes-se. ap lehmann Chr. Spir. p. 589. Halt. explicat de festo visitationis Mariae, sed non fine dubitatione.

f. tum ortum nomen, quum non nisi tria

essent B. V. felta,

MITTELMUINZ, - FR.

MITTELSPRUCH, sententia mediatoris. H.

MITTELWEG, via media, qua optime itur ad compositionem & concordiam. H.

MITTENSOMMER, festum S. Joh. Bapt. Johannistag zu mittenkommer. sente Joh. Baptisten dage MIDDENSOMER in BECMANN Chr. Anhalt. P. VI. p. 17. Chr. Colon. f. 304 in demselben jair vur MITSOMER lach der Herzoch van Burgundien vur Cales.

Bremae middensommer. WB. MITTENTAG, meridies. Meton. preces meridia-nae. H. B. & Jos. f. 143. da er uffe siner venie las und sprach sinen MITTENTAC das wir heizen SEXTE ZIT. cf. Ph. M. T. II. p. 14.

MITTENTAG, meridies. Metaph. pro falute, fortuna prospera. Ph. Joh. f. 25. ein swinde vinfter eunreslag zerbrach ime fin MITTENTAG ein truibes wolken ynd dick bedaht in sinen sunnen blick.

MITTERBURGER, f. cives conditionis & dignationis mediae. Ap. SENCKENB. C. J. G. T. I. P. II. p. 5. wir haben inn auch gesetzt unnd gemachet einen rathe und richter der 26 sollenn sein zwoelff burger die richtter vnd reth sein sallen sechs MITTERBURGER vand acht vonn den hannswerckherrn die zu dem rath gehoerenn

MITTERFASTEN, idem quod mittelfasten.

H. SS. P. II. f. 2. aines mals begab es sich zu MITTERVASTEN, do lass er in aim buch. ap. DUELL. H. Eq. O. T. P. II. des suntages ze MITTERVASTEN. ib. P. III. p. 64. darnach

des suntages ze MITTERVASTEN.

MITTICH, dies Mercurit, mittwoch. Litt. Conradi praep. omnium Sanctor. in urbe Viennensi: geben ze der Neustat am MIT-TICHEN vor S. Katreintag nach Kriests gepurd 1440. cf. mittchen. Apud wen-cker Coll. A. & C. J. p. 421. geben zu Wien am mittich von S. Gallen tag unf. reichs im zwoelfften jar.

MITTIL, liciatorium. Gl. Rhenov. alt Gl. Flor.

mictuil.

MITTINGART, mundus. SCH. ULPH. midjungard, qf. locus in universo mundo medius. w. MITTNACHT, pro mitternacht. Keys. Sch. d. Pen. f. 25. gegen mittag und MITTNACHT. MITTSUMMERMONAT, Junius. A. S.

a media aettate. w. MITVASTEN, der Sonntag zu MITVASTEN, dies Dominica proxima post medium Quadragelimae. ap. schann. Cl. Fuld. p. 364. gebin nach G. G. 1327. an deme suntage zu mitvastin. Lud. T. X. p. 609. an dem sunnabinde vor mitvasten.

MITWINDER, oppon. 74 mitsommer. cf.

folftitium hibernum. Inde A. S. middewintres Masse dag, festum Nativitatis Domini. HALT C. Bremae olim medewinter-thing, judicium generale Februario mense celebran-dum. WB.

MITTWINTERMONAT, December. A. S.

BENSON.

MITZ, medium, mitten, mittelft. SCH. PR.

MITZ des weges, in medio viae. B. Aug. Tob. 11. von MITZT dem floß des Jordans. Jos. 4. in MITZT, in medio. 1. Sam. 10. er weyssagt in MITZT ir.

MOECHELE, oder duncke, obsoniogarus. Tw. cf. Linsen meuchlen & muicheler.

er MOCHT gar uibel, male se habebat. H. SS. P. II. s. 76. darnach warde S. Nicolaus fiech und MOCHT gar uibel und do er starb, wolt er. ib. P. I. f. 108. in demselben land was gar ain erbere frauw, die was ain Christin und bett drey suin die mochten alle drey uibel, das man sich ir verwegen bat. ib. P. II. f. 38. die was lang siech gewesen, und MOCHT als nibel, das sy zu dem tode arbaitet.

f. pro machte, machten.

MOCKEN, cognati, mogen, magen. keys. Post. P. II. p. 104. und das seind gewesen seine nefen, MOCKEN, vettern, öbeym und gesippte fruindt. cf. mag. magschapt.

MOEDE, laifus, muid. C. b. Tr. f. 291. daz fie finen ir MOEDEN lide mit ruowen brechten wi-

der als e.

MODEL, modulus, forma, typus, exem-

MONELICH, i. e. meisterlich. GOLD. R. S. P. I. f. 22. ind began unser landschaft vry MODE-LICH zo deilen unter syn maege ind syn neven.

sch. videsis, an non jungendum vrymodelich, quod forsan pro freymuithig? MODLUNG, archetypus. FR.

MODISTEN, musici & cantores. FR.

MOFFEL, bolus. ex mumpfel pro mundfoll. FR. MOGE, parens, mag, quod vide. KOEN. p. 68. weder fruinde noch MOGE. Myth. n. 31. zorn scheidet fruinde und MOEGE gut. Voc. 1482. MOGE yaterhalb, agnatus; mutterhalb, cognatus. WEN- MOGENSCHAFFT, MOGSCHAFT, affinitas, co-

gnatio. Voc. 1482. PR.

MOGE, potentia, vis. it. exercitus. ap. wex-CKER A. A. p. 236. es sollen die anderen (confoederati) beholffen sin mit ire mook, daz fie da bliben, als vor und nach geschriben stet.

Goth. multitudo, populus. Conveniunt Isl. mogur, muge. item miog, multus. Angl. much. Hisp. mucho. Suec. mycker. Ex ista radice quoque allmoge, populus universus. 1HRE.

MOEGE, potestas, auctoritas. D. a. 1400. dieser brieff soll keine morge oder macht baben. i. e. nullius debet effe valoris. FR. ap. SCHANN. H. Ep. W. T. II. p. 414. wir baben - ibm gewalt, mouge und macht gegeben. cf. muge.

Sic volle moge, plena potentia.

MOGEND, MOGINDE, potentia. GUDEN. T. V. p. 955. in finer gantzen MOGEND und macht bliben. cf. p. 1042.

MOEGLICH, ex mogen, posse, & lich, similis, qf. potenti similis, possibilis naturaliter &

moraliter. W. H.

MOEGLICH, aequum, aequitati conveniens, moderatum, rationabile, quod libenter ac decenter possumus aut sacere aut pati. sic mög-LICHE richter . . aller pillichait und MüGLI-CHEN gleichmessigkeit nach . MÖGELICHE u. erbere fachen. Sic stricto juri oppon. des fruintlichen u. MUIGELICHEN rechten usgehen. H.

MOEGLICH, rationabilis, tolerabilis, impetrabilis.. Sic moeglicher schaden, damnum possibile i. c. tolerabile . . um einen MOGLICHEN pfenning. H. Als. D. n. 980, ob ein abbas von in the vorderete ze S. Martins messe MOGLICHE

MOEGLICH, merito. H. cf. KOEN. p. 120. MOEGLICH, licitus, permissus.. honeste, licite. H.

MOEGLICH, fufficiens, fatis multus, fatis idoneus vel dignus, ziemlich. H.

MOEGLICHKEIT, aequa poisibilitas . . aequitas . . aequa repartitio ad contribuendum reip. H.

MOHTIKEIT. v. maechtikeit. MOIE, Celt. virgo, puella. sch.

MOIRCHINE - GUDEN. T. III. p. 570. uzgenomen gude alde groffe kunyngs Thurnoffe gude Behemische, gude MOIRCHINE, gude alse heller.

MOKRENE, muraena. FR. ex COLERO. MOKRILLEN, pisciculorum genus. FR. ex eod. MOLBERG, pro Malberg. KOEN. p. 116. MOLBIG, MOELBIG, contritus. cf. MELBIG.

MOLD, humus effossa, pulvis. inde moldhauffen, terrae tuber a talpa egestus; moldwurm, talpa. Suev. hod. molewerffer. LANG. Goth. muld. A. S. mold. Dan. muld. Angl. mould.

Belg. mul. Suec. mull, terra tenuior & pulverulenta. unde mullwad, mullwærpel, talpa. 1HRE. Rh. de S. Ann. v. 552. die intloich sich diu MOLTA, quae STADEN. reddit da that sich die erd auf. SCH. FR.

NOLEN, nuntiare, prodere, malen, melden. Suec. mola. Ph. M. T. II. p. 234. den efel MO-LET sine stimme. cf. Gl. ad Prob.

MOLESTETE, idem quod malftade. quod vide.

MOLHOEUEL. cf. MALHUBEL.

MOLL, stellio. Gl. Rhenov. vulgo molch.

MOLLETEN, mala Armeniaca, abricots, GUG. alias marillen. Argent. hod. moellelein.

MOLSCH, — KEYS. mensch. b. f. 42. das ander huiszlin ist limbus der kind, das teil ist molsch, nit sul. an a mollis? (44.)

MOLT, polenta. Sax. inf. cf. MOLD. MOLTEN. MEL. MELB.

MOLTEN, terra, pulvis. H. b. Car. M. v. 1878. the sab er an allen baluen thie MOLTEN ufffreuen. FR. in mold. ab hoc mold f. corruptum est maulwerff, nam projicit mold s. terram. cs. pez.

cf. MOLD. Nibel. v. 782 slieben do began diu MOLTE von den strazen. Sermo in Nat. D. unser frowe — diu ware von irdischen luten in dise werlt erchucket als Got gebot uz dem leime vnd uz der erde — daz waz ein seligiu MOLTE die Got gewiht hat &c. PEZ.

MOLTSCHIERER, idem quod malter, malt. H. in pacht.

MOLTWERFFE, talpa, maulwurf, scherre. Voc. 1482. cf. MULWELFF.

MOLOTZ, lepra, malz. sch.

MOLZERKORN. v. MULZERKORN.

item MANZALKORN. MOLUNGEN MUND RECHT, — PISTOR. amoen.

p. 679: H.
MOMBAR, MOMBER. cf. MOMPAR. item ESTOR
D. Rechtsgel. T. I. 5. 714.

MOMM. v. mum.

MOMMER, pro montbar. Gemma G. PR.

MOMPAR zum rechten, curator ad litem, anwald. Sponheim U. G. O. S. I. so mag ein jeder, er sey klaeger oder antworter, einen oder mehr mompar oder anwald setzen. ib. art. 46. p. 51. mompar zum rechten. i. e. vogt zum rechten. eit a mund, tutela, it tutor. cf. manburnus ap. dufr. dr. & montbar, mombar, mundpar. v. fr. cf. mundpar. mundpar.

proprie orator, caussidicus, advocatus: sic sch. qui sic videtur ad mund, os, referre; sed rectius ad mund, tutela. Ridicule Wehner ducit a Gall. mon pere. Discrimen ponitur caeterum inter fuirsprechen, caussidicos, advocatos, & mompar, procuratores, redner, anwalde. Ref. Civ. Francos. Als aber monparn u. Pursprechen bisher zwey amt gewest — so wollen wir das hinsuir die Fursprechen ouch montpar mogen seyn. sch. cs. & mundburt. momparin. v. montparin.

MOMPARSCHAFFT, curatela. D. Reinh. D. Loth. & Elisab. a. 1436. wir Elisabeth von Lottr. von dens. gn. koenigin, Herz, Margr. u. Gr. daselbst, in disen sachen von Tom. II.

unserm jezund gen. Herrn u, gemal gefreyet, licentirt, und user aller momparschafft gethan, geben allermaenniglich.

a mundburdschaft. H.

in MOMPARSWISE. V. MONTPARSWISE.

MON, luna. Voc. 1482. cf. MANE.

MONAT, mensium in lingua Germ. Angl. Suec. Dan. Goth. &c. nomina exhibet faBRICIUS in menologio s. libello de mensibus centum circiter populorum menses recensenti. Hamb. 1712. 8. In Breuiario MS.
Bibl. Univ. Arg. menses ita collocantur &
nominantur. 1. Brachmonoth 2. Hornunc.
3. Merche. 4. Ostermonoth. 5. Meyge. 6.
Brachmonoth. 7. Howenmonoth. 8. Arnomonoth, Augest. 9. Herbestmonoth. 10. Windemonoth. 11. Wintmonoth. 12. Hartmonoth.
MONECHTIG, menstruus. DASYP.

MOND. v. MENIN.

item MANE. Quod ad masculum genus lunae apud Germanos, notat recte w. suisse & veteribus Deum Lunum.

MONFEYER, novilunium. Keys. Seel. P. f. 201. Judith — vastet alle tag ausgenommen die subbath, die monfeye, und die bochzeitli-

chen tag zu Jherusalem.

MONIG, lunaticus. J. Bav. t. 5. art. 11. es follen nit allein den unmuindigen und unvogtbaren kindern vormuinder und verforger geben werden, sonder auch den sinnlosen und thoren, auch den gerichtlich erklaerten verschwendern irer baab, und denen die da monig seynd, darzu den tauben oder ungeboerenden. cf. schmid ad h. l.

MOENISCH, lunaticus. Leyensp. P. I. p. 8. es werden auch curatures den moenischen, zu latein genamt lunaticis oder mente captis. cf. menisch. dr. & mensch. in Leg. SS. Joh. MS.

lunaticus, lunisch. Gemm. Gemm. FR.

MOEN, Majus. GUG.

MONARIEN, vigiliae & feralia facra. FR.

MONBAR. cl. MOMPAR. MONPAR.

moenchen, muinchen, caltrare. fr. Ad. derivat a machen, lecare. Alii udas. a moenth, monachus.

monachum fieri. FR.

MONDIG. cf. mundig.

MONDLUIT, alias mundleut, quos vide.

MONESTERLI, — KEYS. Emeils. f. 26. von art ist es, daß man in den heisen landen minder ist dann in den kalten? wan sy möchten es nit verdoewen. das sibestu wol in welfehen landen, da gibt man einem ein saletli, und macht ein monestenli, und ist genng; man gibt einem hussen als vil sleiseb, als fünssen da in. cf. Manester.

f. a manger ql. mangenille.

MONPAR, idem qui monpar. notat & exactorem redituum, censuum debitorum, scu.

MONSTER, monatterium, muinster. ap. wencker A. A. daz das monster zu schotten ein monster und eine kirche bliben sol. Nibel. v. 1196. uz dem monstre.

MOENTAG, certa quantitas agrorum, f. Y y y nempe

1 -4 / ( HOLE)

nempe sex agrorum ut plurimum. v. huob. Gemar. Dinckh. erneuer. a. 1583. s. 19. das ist der berren von Berckben moentag, kont ber von Herr C. ib. s. 37. ist ein halb buob und ein sierttel eines moentags, zinst 4 s. pf. un 4 sester baber. MS. seud. Ep. Arg. item den vierten theil eins weisswahr ab einem gantzen mentag. cf. maentag. mentag.

montat, idem quod mundat. Alf. D. n. 698. "in locis ad emunitatem, qui vulgo dr. montat, spectantibus. cf. & n. 1129. 1243. 1247. MONTEE, mensurae genus. Lat. b. montata. DU

FR. cf. App. KOEN. p. 1031.

MONTELKORN, idem quod manzalkorn, molzerkorn. Lib. MS. redit. Argent. MONTELKORN das sint zweiteil weissen u. das driteil rocken. SCH.

nontlich, ore, ore tenus, kuindlich. Alf. D. n. 1451. Schriffilich oder MONTLICH.

MONTPAR, idem qui mombar, mundbar. SCH. Alf. D. n. 1417. werent do die andern herren under iten tagen, so reth billig ir MONTPAR fuir sie:.

MONTPARIN, curatrix. Alf. D. n. 1044. hertzogin zu Lueringen v. marggrefin MONTPARIN v.

pflegerin dez vorgen. herzogenehums.

in MONTPARSWISE, per modum curatelae. Als.
D. n. 1417. ritter u. knecht die vormols ir lehen
von ime in MONTBARSWISE ietz von ime als

dem selbherren empfangen.

MONZOYE, MUNZOE, barritus, clamor militaris, olim Gallis usitatus, Montjoye S. Denis. WILH. d. Heil. p. 21. der heydenen was hi ungeschonit, Apollo en dienstis lonit zu MONZO-YE wart gedonit. p. 24. MUNZOE die crey in goddis lobe mit crast was geschriet der ruf vil herzen vriet.

MOR, niger, fuscus, Maurus. Gr. μαυρος. W. FR. Inde MOREN MEIL, maculae Maurorum.

Wilh. d. h. p. 36.

MOBLANT, Aethiopia Maurorum regio, Morenland. Wilh. d. h. p. 41. min herre der hir baffnet lit gab allen MORLANDE strite. C. b. Tr. f. 275. de Memnone: MORLANT und India mit warheit warent sunder wan im mit dienste untertan.

MOR, diabolus.)H. Lomb. f. 41. do fah er fich vor gerichte ston und sah wie das die MOEREN sin sunde ein site uf ein woge leitene. SCH.

MOR, scropha, farch, fuez. Voc. 1482.

MOR, uligo, terra aquofa, coenum palustre. Angl. & Brenfae, moor. Succ. myr, myra. Belg. moer. Isl. myra. Lat. b. mora, morus, mera. Inde f. Morini dicti. w. sch. Gall. marais. cf. mur.

MOERGRAF, qui paludibus pracest. sch.

moras, morat, potus delicatior. Gl. Hr. M. murina, moraz. cf. Marras. Chr. R. col. 32. do schancte man den gesten — in witen goldes schalen moras und win. C. b. Tr. f. 100. man schank in vnd gab in do mete Morat vnd win. cf. Nibel. v. 6984.

cf. Nibel. v. 6984.

MORBACHLUITE, — Urbar. feud. Murbac. f. 10. dis sint lehen Henselin Schencken al die luite den man sprichet MORBACHLUI-

TE, die da sitzent zwuschent Scher um III, oder noch von dem gotzhuse dartzu gent.

coloni censuales & subditi abbatiae Morbacentis. Nomen Morbaci scht. ducit a mornen, lugere. In Dipl. fundationis scil. dr. vivarius peregrinaneium, quod explicat abrecht in prodr. R. Als. per rivum resocillantem lugentes & poenitentes.

MORCHE, solanum quadrisolium bacciserum,

nachtschatten. Voc. 1482.

MOERCHIN, videtur Coloniae idem fuisse ac nummus, qui dr. hod. Albus. Chr. Col. s. 327. dairnac liessen sy muntzen wyspennyge mit der dry billiger konynge wapen alde moerchin ind ouch beller.

MORD, homicidium. dr. & das mort. cf.

VERGICHT.

nex violenta, claudestina, illata ex insidiis, per dolum & scelus. olim mordrum, murdrum, morsacium. A. S. morthor. Cambr. murnio, occultare. murn, insidiae. murndwrn, homicidium occultum. W. H. & AD.

MORD, crimen insigne, non praecise homicidium. L. Sc. s. 114. den tempel er oech zerstoeren bies darinne der ewarte lies bescheben das vil grosse mort. hic agitur de adul-

terio. cf. ib. £ 69.

Talis caedes ab antiquiss. temporibus capite erat luenda, nec admittebatur compositio aut werigeldum. Aliter'de homicidio in calore irae, in contentione, aut in bello post solennem denuntiationem inimicitiarum suscepto, in sehde u. seindschafe. H.

MORDACHT, latrocinii vindicta. DIETHERR.

Contin. BESOLDI.

MORDBRAND, incendium clandestinum ac dolofum, nocturno fere tempore excitatum & plerumque cum internecione hominum conjunctum. H.

MORDBRENNER, contradistinguitur dem brenner. J. Pr. Al. c. 114. HEINEC. in El. J. G. II. 26. putat, MORDBRENNER esse cos, qui vel mercede conducti, vel suis stimulati sur sin urbes & pagos grassantur, idque facinus veluti artem exercent.

J. Pr. Al. c. 166. swer tagez oder nachtez haimlichen brennet, er laugen oder nit, daz haizment mortbrenner, den sol man radbrechen. H.

MORDENIO, f. idem ac mordio. KEYS. Pott.
P. III. f. 17. als eine fraw, die in kinds arbeit ligt, unn yezendan gebuirt, dieselb wintzelet unn schreibet MORDENIO, denn ir stund ist hie.

MOERDEREY, trucidatio, latrocinatio. PR.

mondreig, ignavus latro. C. b. Tr. f. 150. serpens dr. der MONTFEIGE schale, mox dirre seige serpant.

MORTGITIG. cf. MORGITIG.

MORDGLOCKE, campana ad caedem vocans, in tumultu Anglorum sie dictorum Argentorati pulsari solita. cf. silb. L. Gesch. p. 66. Eandem esse, quae initio & fine nundinarum pulsatur hodieque, scribit schoepel, in Als. Ill. T. II. p. 318.

MORDGRIMME, faevus ad caedem. C. b. Tr. f. 159. wan da zeschah MORDGRIMME schade.

MORD-

MORDHEIT, crimen. L. Sc. f. 112. mu merckent groß mortheit. hic antea f. 113. den ewarten von dem ich bab geseit den twang dartzu die gritikeit, daß er einen großen MORT begie an der fromen. Suec. mordom. C. B. mundwrn. IHRE.

MORDIG, truculentus. Ew. Wish. f. 47. wie moebtent sii gen die susse lembelin sogar mmilte gefin die wuitenden loewen, die MOR-DIGEN wolfe, das sii dich also bandelten.

C. b. Tr. f. 4. do began das kindelin die zwen MORDIGE man fo rehte sueffe lachen an.

MORDIO. v. fr. in Misc. Berol. T. IV. &

ex mord & partic, exclam. io! cf. IODUTE. MONDLICH, truculentus, fanguinolentus. C. b. Tr. f. 253. das ir das MORTLICH ser niht fliehet daz uich nahet.

MOERTLICH, modo s. ratione horrenda. L. Sc. f. 114. Sy gieng zu irme manne und seit ym daz sy waz betrogen so moertlich. mordeiche botschaft, nuncius alicui commis-

fus, vitam, bona & honorem concernens. J. Pr. Al. c. 116. cf. H. V. D. LAHR.

MORDMEIL, caede maculatus, caedis reus. Nibel. v. 3924. daz ist ein michel wunder dike ez noch geschihet swa man den MORTMEILEN bi den toten sihet so bluotent im die wunden sam ouch da gefach.

MORDRECHE, heros ad caedem promtus, ftrenuus pugnator. Chr. R. col. 108. durch MORT RECHEN willen. Nibel. v. 8192. daz ir die MORTRECHEN iht lazet fur den fal.

MORTSCHALL, clamor moribundi. H. Trift. p. 63. das der feige mortschal so sere in das tal bal.

MORTSCHREYEN, inclamare super aliquo ut homicida. Ph. Joh. f. 1. ich bin versuitten also ser mit ir minnen lanzen ort daz ich von schulden solte mort schrien uber daz reine wip.

MORDTHAT, mortificatio. H. MORDTHAETER, mortificator. H.

MORDTHAETLICH, ad clandestinam caedem spe-

MORDENS, mane, morgens, KEYS. Post. P. MORDENS, so der tag haer bricht, so streckt das soegelin einen fettich uiber ein bein, v. fobet an zu singen, v. lobt Gott den berren, v. slucht dornoch uß byn noch seiner nabrung, v. sucht muicken oder wuirmlin, disse und jhyns. ap. steurer p. 274. do man zalt von C. G. 1358. jare Mornuez nach S. Elisub. tag. cf. mornois.

MORE, — L. prec. Silb. f. 141. ift das blut zeebe, so ist is bose, und vorbrant und och

ritig. ist is aber MORE, so ist is gut.
f. aquosus, uliginosus. cf. MOR. Aliud est Succ. morroed, color subsuscus, qualis esse folet terrae paludofae, quae ad tingendum vulgo adhibetur. IHRE.

MOERE, equus, equa, machre. Chr. R. col. 8. swaz 200 MOERE meiste mugen getragen. cf. Nibel. v. 2152. da hub man von den MOEREN manige vrowen wol getan.

MOEREN, siferes, gelbe ruiben. GUG.

MORGEN, jugerum. MORGENGELD, census de jugero. H.

MORGEN, procrastinare. Ph. M. T. H. p. 211. din abend NACHTET an dem lobe, din schelten wil fich MORGEN.

MORGENBRUIDER, fratres S. Mariae. GERSTENB. p. 156. der orden gemeiner mon-GENBRUIDER oder Carmeliten wurde uffgebracht. ubi pro morgenbruider lege mergen-oder marienbruider.

MORGENGAB, Gl. Subj. Tw. & Voc. MS. Anon. dos, morgengole, brutgobe, dotalitium, ein morgengabe i. e. dos vel pretium a muliere viro datum. wachter: 'arre, morgengab; sponsalia, brutschafft. Suec, morgongaefwa. Goth. binderdagsgiaf. ve-REL. Verl. Molsh. Carthus.

arrha, morgengabe tibi sit; sponsalia,

brulufft.

ap. STEYERER p. 24. es fol auch unfer obeim ihr morgengabe geben nach sinen ehren. ib. p. 187. occurrit morgengaba 30000 florenorum.

Olim non debebatur, nifi lectum ingressi essent novi conjuges. Hist. de Ponto. p. 64. ir fitt ime nit bescheret gewesen, darumb wurd uch kein morgengabe, wane ir habent nie getretten in sin bet.

Inde nomen habet matrimonium ad morganaticam. ap. HERGOTT. T. III. p. 609. " reservavit tamen sibi praesatus Wernerus, qui nondum uxoratus existit, quod de feodis suis predictis uxori, cum qua ipsum matrimonialiter contrahere continget, donationem propter nuptias & morgona-tiam valeat assignare., in LL. Ripuar. t. 37. dr. morgengeba. ap. Gregor. Tur. 9, 20. dr., tam in dote quam in morganegaba h. e. matutinali dono.,, v. ECCARD ad LL. Rip. p. 219. cf. HICKES Thes. LL. Sept. T. V. praef. p. IX. & X.

Colmariae datur etiam a femina masculo. Stat. Colm. t. 26. art. 3. wan ein frau irem mann oder ein mann seiner frau guilt zur morgengab gibt.

Praestatur etiam interdum juveni a vidua. Tyr. L. O. III. 44. desigleich ob die fram ain wittib gewesen waer und im (dem einfarenden gesellen) ain Morgengab gegeben

proprie donum matutinum, quod novus maritus novae nuptae post primam noctem offert tq. pretium virginitatis, ut apud Graecos Sura, Suna. In LL. ant. Ripuar. Alamann. Burgund. Longob. pailim dr. morgangeba, morgangiba. SCH. W. Virgini dabatur morgengaba; viduae lipgeding. Sed & viduae non nunquam morgengabe ob consummatum matrimonium. H.

MORGENGAB, dotis aut donationis species, quae pactum exclusivum habet adjectum, ut nec ipfa uxor, nec filii ejus amplius habeant do bonis patris, quam hic dixerit tempore sponfaliorum. Dr. vulgo copulatio ad finiltram morganica, morganatica. SCH. Inft. J. P. I.

Y y y 2 MOR- MORGENGAB, MORGENGOBE, arrha.
REYS. Polt. P. II. p. 29. und dorumb bat der berr denselben glust an sich gehalten, und nitt me lossen usgen, weder eben uff die stund, mit dester minder ist der glast, und disse erklerung nit die morgengab gesim ewiger seligkeit.

lic metonymice.

MORGENGABE verrichten u. widerlegen, morgengabam constituere & solvere. ap. LUD. T. X. p. 630. auch fol jeder fuirste und berr, ob daz were daz wir mit einander teilen muirden - finer elichen wirtinne beimsteuren undmorgengabe in dem teyle daz im angenellet mit gulte mit guten vorrichten und Widerlegen, als zitlich und redlich ist.

MORGENHUOTE, cultodia matutina. Pf. Arg. pf. 138. (129), von der MORGENHUOTE biz an die

MORGENKORN, praestationes inter est in D. Ravensb. a. 1325. ap. LAMEY. f. quod per jugera praestandum frumenti tributum.

MORGENRAT, colloquium vel conventus tribulium vel opificum ante quam senatus conveniat. sic hod. Bremae. Ap. sic & Argentor.

cf. WENCKER. Usb. p. 55. & H.

MORGENREDE, colloquium, conventus matutinus extra ordinem. sch. male huc trahitad KOEN. p. 813. so wer ouch ein ammeister wan er wolt so besamelt er die hantwerk und mahte mie den MORGEN RETE, wann man einen vertriben oder vmb sin gut schetzen wolt vnd vberkement vorhin das sie in eins in dem rat werent. cf. & p. 869. Id autem potius ad rat, concilium, pertinet, ut sit concilium matutinum, consultatio mane habita. cf. morgenrat.

MORGENROSEN, flos maris, flos campi, fridlos blum, himmelfchluiffel. Voc. 1482.

MORGENSPRACH — Chr. Colon. f. 304. ind men dranck denseluen dach der morgen-SPRAECHEN ein quart nuwes wynes umb viij heller up sent Jovis closter in her Hermans houe van Lechenich und gaff symmel ind kese dairtzo.

consultatio vel colloquium maturinum, conventus matutinus tribulium vel opificum, antequam senatus habeatur. FR. AD. cf. & KNAUTH. Alezell. Chr. T. VIII. p. 651. item Br. WB. Lat. b. manuloquium, a mane. H.

MORGENSPRACHE, leges ipsae, mane latae.
WESTPHAL de s. & l. p. 14.
MORGENSPRACHS HERREN, ita Bremae 1.

appellantur, qui primariam inspectionem in membra tribus alicujus habent. v. AMPT.

hue facie privileg. Numburg. cit. ab H. ex quo patet, " praesedille tractatibus qui morgensprache dr. causasque injuriarum ex verbis contumeliolis & opprobriis ortas & causas debiti inter ipsos cives fine omni strepitu, solemnitate & indagine judicii definivisse, juxta confellionem aut negationem partis amicabiliter aut in jure. cf. Br. WB.

MORGENSTERN, lucifer . . armorum genus forma luciferi, inventum a. 1347. clava scil. lignea capite cufpidibus ferreis hirto. PR. AD.

cf. HORTLEDER B. Germ. 17. 57.

MORGENTLICH WITTUM, vitalitium morgenaticum. H.

MONGITIC, caedis avidus, proprie avarus, 9s. mordgeitzig. C. b. Tr. f. 52. er giene als ein MORGITIC vras vnd wartet alle stunde ob im ze sinem munde de keiner schlahte spise ge. f. 252. Hedor der MORGITIGE man.

MORGITLICHEN, truculente. C. b. Tr. f. 256.

MORGITLICHEN wueten.

MORISCHGER, chironomus. FR.

MORISCHGER TANZ, MORISCHKEN TANZ, pyrrhicha. KEYS. Post. s. 26. du danzest mehr den MORISCHKEN DANZ vor einem herrn dann vor dem sacrament, und blitzest und gumpest mehr hinten u. vornen vor den menschen, dann vor Gott. FR.

MOERKIN, Maurus. PA.

MORKELN, quassare, quettern, zerdrucken. Voc.

MOERLIN, tribus a Maura dicta, vulgo zur mochren, Argentorati.

MORLOECKEN, -ORLOECKEN, — STEINH. p. 29. darnach ließ sie im syn ruches bueht von MORLOE-CKEN zerstrobelt buirsten, richten und kemmen. an leg. borloecken? in his holon falme

SCH. reddit capillos coenosos; lutosos. MORNDIS, MORNDES, altera f. fequenti die. Rechtung des hofs v. Syrentz: und der in des tages muit wert, der sol in monnois geben mit der buss. Foed. Bern & Biel a. 1352. so soll er sich MORNDES nach den vierzehn tagen bey dem eignen seinem eydt in die andere statt in seinem eigenen kosten antworten. cf. mordens.

MORN, MORNE, cras, morgen. MURNER in Geuchm. passim. Sic hod. Argentor. cf. & KOEN. p. 32. Ph. M. T. II. p. 68. huite hie

MORNE anderswa.

MORNE, lugens. J. Arg. t. von der E. wer sih MORNE uz tut, qui conqueltus fuerit.

MORNEN, lugere, dolere. A. S. murnan. Angl. to mourn. huc f. pertinet Germ. murren.

MORNENDE, mane. Ew. Wish. f. 98. vnd do sebivit Mornend wart es vollebrabt uf fin ende. Apud wencker J. A. p. 159. also MORNENDE uf den seburtag kam ich fuir sin genade.

MORNIGEN, procrastinare. KEYS. broef. f. 75.

straff der Mornigen. sch.

MORNER, nauta. v. marner. cf. pez.

MORRE, idem qui murre.

MORSIREN, morfibus petere, arrodere. KNAUTH Altzell. Chr. P. VIII. p. 154. es foll keinem menschen diesen unsern brief ziemen zu MORSI-

REN oder freventlich dawider zu feyn. FR. MORSCHNITZ, multiplicium. Lat. b. Voc. 1482. Videtur fubesse mors, nex. FR.

MOERTELKNECHT, servus fabri murarii ad mortarium. FR.

MOERTER, caementum, moertel. PEZ.

MORTENOUE, - hod. ortenau. ap. wen-CKER. A. A. p. 173. ist es aber zwiselich, so sol ez stan zu Brisgowe an — und zu MORTE-NOEWE und zu Elsassen an Herren Schideline von Stoeffenberg und hern Walther v. Malberg des schultheiss bruder v. G. MOSCH.

junguntur hic duo fignificatus. 1. pro mafe, macula, flecken. 2. pro masche, macula.

MOESCH, orichalcum, mesting. FR.

MOESCH, - MURNER Geuchm. X. iiij. do schanckt ich ir ein syden rock mit MOESCH und bermel underzogen. KEYS. Post. f. 195. du sibest, dass die kuirsner ihre beltz und ibre fell spreiten sie auß, daß mann sie sicht v. erkenne, welches MOESCH ist und fech, wie sie dann ir ding heissen, damit dass sie lui-

flig machen die luit zu kauffen.
f. maculatus, maculosus, masig, steckicht.
MOESCHING, orichalcum, messing. Ph. M. T.

II. p. 173.

MOSE, macula, flecken. TW. Ew. Wish. f. 96. wie bifta von minnen durch mich fo verunreinet. reine die grossen mosen miner mis-

Ph. M. T. I. p. 134. do empfing er vil manig

MOSCKE, velticus, veltiendi, vivendi modus, mode. KEYS. Post. fol. 220. usz Frankreich bringen sie die MOSCKEN und ist narrenwerk. FR.

f. 236. ir MOESEN des enphahen lon. MOSEN, rapere, rauben, mausen. L. Sal. mose-

do, mosdo, exspoliatio. sch.

MOSHAUS. MOSTHAUS. V. MUSHAUS. Li MOESIG, otiosus, muissig. C. b. Tr. f. 247. Hercules nihe wolte viren noch MOESIG Vf der

ftrase sin.
MOSZ, locus paludosus. Revs. Post. f. 199. da sie binweg giengen da musten sye uber ein cleine Mosz gon, daß da ift. da sie darui-ber giengen, da gestekten sye und kunten weder binter sich, noch fuir sich kummen. FR. in pl. moser. hodieque id nomen in Germ. sup. valet pro morast. Inde & mostache, pro lacu. Theuerd. der held fafz auf das klein rofz, reye dahin uiber ein eieff MOS. AD.

MOSSEN, moderare, maefzigen. KOEN. p. 90. MOSSENHAUER, f. formarum fculptor, model-

schneider. L. Contr. Sent. Scabin. Argent. a. 1396. wile bilde snider je vnd je mie inen (den malern) gedienet hettent vnd auch zefamene gehortene und kein bilde snider nochmossenhouer ane den maler nuitzit schaffe. p. p. wile bilde Inititler and die von Mossen snident and

maler sich zusamen geziemetent.
MOESTELIN, dimin. Is most, qs. mustulum. Ph. Joh. f. 46. daruz sprang ein moestelin daz

waz rezse v. blang. MOESTERN, — MS. arb. cur. f. 18. nement den andren dretzuber mit swartzen winberen, die GEMOESTERT sin, und zerdrettent gar wol und schuittent die gantze winberen mit den GEMOESTERTEN in ein xiiij eymerig vass.

multum exprimere, mostern, mosten, mo-

fleln. PR. AD.

MOT, proftibulum. motkoffe, lupanar. KIL. it. Chron. vet. Sax. f. 1008. SCH.

MOTE, ZU MOTE, contra, entgegen. FR.

MOTDER, matertera. cf. D. Ravensb. 1338. apud LAMEY. Bremae medder, moedder. cf. WB.

MUEN

MOTEN, obviam venire, ire. Belg. moete. Angl. meet. FR. from it from

MOTTEL, modulus, exemplum, model. Alf. D. n. 1344. sed potius ibi legendum censeo notcel, ut paullo post.

MOEULVE, f. id quod mulfihe, famulitium, ventres familiares ac domestici, quos pascimus.

H. in mulfihe.

MOZZE, herba muscata. Voc. 1482. mosz. FR.

MUICHELER, ficarius, Voc. fubj. Tw. de mechanicis. cf. moechele. hod. meuchel-

moerder. quod vide. MUICHELINGEN, clam, clandestino modo. Vit. PP. Joh. f. 274. um von des tuuels rate nam er die spise in sinen busem unn as die muichelingen. das es sin abbet nibt sach. cf. meuchel ap. fr. & mauchen. muchelren, — Ph. M. T. II. p. 130. nu slet

ir mir ze vare mit MUCHELREHER kuindekeite. f. muchel pro michel (1) nausel (2)

MUCHELSCHWERT, fica. Gl. Blas. male mulchil-

MUCKE, oestrum jumenta infestans. . metaph.

furor, Itoliditas. FR. AD.

MUCKEN, f. species lolii inter frumentum crescentis. KEYs. Par. d. S. f. 188. alfo die muil deines berzens mues gemalen baben was du daruff schuttest, gutes oder boeses das malet sie, es seye wicken, raten, mucken, das ist greit, unkeusch, rach, und andere wane ding.

f. polygonum Persicaria, vulgo muicken-

kraut. AD.

MUICKERN, macie extabescere, strigosum fieri, corrugari. f. pro magern. FR.

MUICKLE, triens, 4 heller, moneta Basiliensis. FR.

MUDDE, modius. Gl. Blaf.

MUIDEN, f. pro muten, petere. Ap. SENCKENB. C. J. G. T. I. P. II. welcher burger oder burgerin sicherheit tete MUIDEN an uns oder an unser erben der hat verloren was er under uns hat.

MUIDERN, interficere, necare, morden. PEZ. MUEDE, MUIDE, latfitudo. Chr. R. col. 136. doch het gewert Gunther nach MUEDE (quantum prae lassitudine poterat) lobeliche sich. cf. Ph.

M. T. II. p. 224. MUIDING, effoetus. Ph. Joh. f. 48. so huit der alte MUIDING mit owe und mit ache, ib. f. 37. do sprach der man, wo wer du hin? muiding, sprach sii wider in, sehe du mich muit vor der kirchen flan, wie fols mir armen wib ergan.

fatigatus, laslus. WILLER. muothe, SCH. Voc. 1482. muder, lasties. mudiger schalk, ne-

quam. Kl. col. 160.

MUIEN, cruciare. Dial. oreg. P. f. 40. 311 derselben zert ward ein pfaff der kirchen zu Aquino vom teuiffel GEMUIT. p. p. der tenfel boeret nit auff in zu mulen, bis das er in getoedt baette. cf. stade.

cf. MUIHEN. Voc. 1482. muen, kumbern,

occupare, vexare, geilen.

Y y. y 3

muelich, importunus . . molestus, taediosus, muihelich. Ph. M. T. II. p. 54. ir sit ein mue-LICH wib.

MUFF, - MURNER Geuchm. m. 1. wer do bublt, der siecht nit meh, und ist im ohn kranck-beiten we, er meint, dass niemandts im sehe uff, so schlaegt all welt uff in den muff. ib. f. 2. noch benckt man nich in rouch binuff und schlaegt all welt uff nich den muff. Keys. Post. P. III. p. 39. dise, do sye bortend, das der berr von denen dingen seyt v. prediget das man soll allmußen geben armen luiten, do gobend sie im den murr v. spotteten sein als der text spricht. C. de Car. Aud. da zwischen so ging Nanssen (Nancy) uff mit andern clainen slossen, etliche slugen do den muff und warend gantz verdroffen. KEYS. Emeisz f. 11. wan einer dann so einfaltiglich sein meiming saget, so sitzen die andern etwan und spotten sein und schlaben im den MUFF nach, und triben in umm.

Gemma G. valgia est oris retorsio in derisione, ein muffschlahung. valgire, valgiare, labia retorquere, den MUPF im gespotte mit dem mund schlahen. Sie judice FR. muff est brous-Tor. a sono latrantis canis. Canis labeo quo-

que dr. muffel. W. cf. MUPPEN.

MUG, MUGE, fanus, validus, valens, potens. PEZ. ex Voc. vet.

MUGE, potestas, facultas. Act. Syn. Herbip. welche dann zu der zeit unn an die stat, do man bin bescheiden hat, kommen, die sollen gancz muge und macht haben, das jurament auffezunemen. cf. Moege.

idem quod moge, quod vide. cf. GUDEN.

T. III. p. 652.

MUGEN, valere, posse, moegen. OTFR. mugun, valent. SCH. . . bene valere, sanum esse. PEZ. MUGELAR, ensis Genulini in fabulis de Expedit. Caroli M. thaz mere Jahs Geneluns. Fr.

de b. Hisp. v. 931. sch. Muhen, mucken, mugire. fr. Mugelich, aeque. koen. p. 92. die blat- der mul, mulus, maul. J. Pr. Sax. III. 51. Kute lies er ufheben, und sprach; were nuit rebt das men mit fuissen solte dretten uf das cruitze, das MUIGLICHER den luten in iren bertzen und an iren stirnen solte ston.

pro moeglich, de quo supra. MUGENTHEIT, - Ew. Wish f. 22. wan ich mich das uibernatuirliche unwandelbar gut einre jegelichen creaturen gibe noch ire

MUIGENHEIT.

capacitas, qf. recipiendi possibilitas, moeglichkeit zu empfangen, vermoegen. ECKEH. bred. f. 221, herze und mune das ist das inslos siner geburt in finer MVGENTHEIT.

MUGENHEIT, MUGEN, sanitas, posse. Voc. vet.

apud PEZ.

MUIGEN, gemmae ab artifice acuminatae. MAT-THES. Sarepta. FR. ducit a Gall. meule, mola acuminatoria.

MUIGEN, dolorem excitare. a muib, muihen. cf. muihen it. fr. & sch. keys. Polt. P. II. p. 49. das bat verdrossen und GEMUIGT die geschrifftgelehrten und die abgescheyden und mochtent das nitt lyden. Myth. n. 27. das din gesellschafft ist so swach das Muiger mich, und ist mir leid.

taedere, molestum esse.

MUIGLICH, molestus, operofus, quod aegre fiere possit. J. Pr. Al. c. 375. so seind sy gar MUIG-LICH ze scheyden u. man kan sy nimmer wol gescheyden.

sich MUIGEN, curam habere, sic & gemuiget sin uff was, curare quid. C. b. Tr. f. 66. vnd ware dar of GEMUEGET das si. Ph. M. T. I. p. 98. 146.

MUGGE, musca. Ph. M. T. I. p. 102.

MUIHE, MUIGE, MOEGE, MOYE, labor, molestia, vexatio. Gr. 4070s. NOTK. muohi. W. FR. H.

MUIHEN, MUEN, MUWEN, MUIEN, MUIGEN MYGEN, MOYEN, MOYGEN, negotium faceffere, inquietare, moleftare, agitare, vexare, fatigare. Gr. 4074n. NOTK. muchen. Belg. moeien. W. FR. H.

fich MUIHEN, angere fe. W.

es MUIHET, dolet. impersonale. PEZ. . . Ph. M. T. I. p. 52. 56.. piget. KOEN. p. 105. Ph. M. T. I.

MUIHEN, citare. Act. Syn. Herbip. a. 1452. wurde aber ymands mit brieffen sunder GE-MUHET unn gemant, als cyn ungeborsamer oder eygenwilliger, der sich niht verantworten wolt.

MUIHEN, de actibus libidinosis erga aliam personam turpiter susceptis usurpatur. v.

STADEN. p. 443.

MUIHLICH, MUELICH, importunus, taediofus, moleitus, labore & aerumna plenus. Gnom. col. 44. es ist ein ungetuleig gast einem armen wurt ein MUELICH last. Nibel. v. 3779. st . heten nahs vil arge und vil MUOLICHEN sac.

MUIHNIS, MUGNIS, turbatio, vexatio. H. MUHESAL, moleltia, vexatio, aerumna. inde muhefaelig, muhfelig, aerunnolus. H.

MUIHSELIG, miler. staden. p. 444. a muibe, cura, onus, fatigatio, & felig, quod a sellen, tradere.

nigh. f. 30. do floch Absolon vff sime MULE.

MULECHT, oris formam vel vim habens. KEYS. menich. b. f. 20. fo ift die wurzel des baums MU-LECHT, mit dem er die fuichtikeit von dem erdtreich suget als sein speisz.

MULROSEL, pullus mulinus. PEZ.

MULEN, os contrahere, labia demittere, murcidum eile. hod. maulen. FR.

MULEN, ore quaerere, mit dem maul suchen. KEYS. Pott. p. 15. wir lugen nit mer, dan das wir baben, und des das wir baben, vnd nemen aber nit war des gebers, gleich als ein su, die gat mulen vnder einem baum, vnd lugt nit mehr, dann wa die eichlen seyen, sie heht aber den kopff nimmer uff., dass sie den baum betrachtet, der die eicheln gibt.

MUELEICH, MUGLEICH, moleltum, durum, difficile. PEZ. cf. MUIHLICH.

MUILICHER, oder munderlicher, procax. TW. MULEKUNST, - Als. D. n. 808. daz wasser daz durch die stat gat daz sol nieman usser sime MULE-KUNST wisen ane des andern willen.

MULEMAER, fabula per molas notiffima & pervulgata. H.

MUL-

A STATE OF LAND

MULMETZE, mensura molendinaria. De ejus iniquitate passim orta disceptatio. Exemplum exhibet H.

MULNERE, molendinarius. Gl. Blas.

MULENRUCHTIG, per molas diffamatus, pervulgatus. H.

MULENSTATT, alvearis situs molendini. H.

MULFIHE, MULVIHE, — Ord. Arg. item von eim mulfihe, das do stirbet in der stat zu Strash. one libes erben lot das us (hic est vitium) wert oder der under, das gebört dem schultheissen zu Strash. in sinen seckel. p. p. item wann ein person in der statt gestirbet, und etwas gutes binder ime lasset, es sp luitzel oder vile, weiss das keinen erben, so soll ein schultheiss sich des gutes unterziben und verschriben. sch. Sent. Sen. m. a. 1424. do von der froemag wegen, als der schultheis der binckenden Elsen seligen gut alhie gefrönt bat, darumb, daz er meint, daz sie ein mulvihe sin soll— do ist mit urbeil erteilt. . . cs. fr. in mulise, qui allegat wehneri obs.

sch. nihil ad declarandam vocem attulit. Wehnero est animal, bos, equus, pullus, a saltuario in silva repertus, qui cedit illi tq. derelictum. Fr. reddit vacans, derelictum, & jubet tono signare ultimam in voce mülise. mulse, qs. maul vieh, das immer fressen will. quo facit Suec. mulbete, pascuum. Isl. mula, pascere. 1HRE. Probat hoc H. & explicat per animal, quod qs. nullius tantum ventris caussa in alieno errat. Rejicit simul recte kelleri commentum, cui visum erat mulise exponere qs. nulli schig, quae derivatio hybrida nullius preti. Ista propriam acceptionem spectant. metaph. homo vagus, derelictus, qui est sine cognatione, sine haerede. cs. & MOEULVE.

MUELIN, - Ph. M. T. I. p. 132. ie dar under MUELIN in ir kasten.

MULROSE, nummi genus. v. MILLROSEN.

MULROSEL. v. post MUL.

DULSLAG, f. alapa, maulschelle. Ph. M. T. II. p. 81. ja wen ich das er iemen einen MULSLAG vertreit. but halffle.

MUILSTEIN, grofforum genus, die Engelgroschen oder Schreckenberger, quia olim prope molendinum Annabergae cusi. SCH.

MULTER, nomen societatis opificum Brunswigae

prope mercatores. FR.

MULWELFF, talpa. Ph. M. T. II. p. 236. der

MULWELFF fol in liufften sweben. Bremae mulworp, a mul, mull, terra relaxa. WB. inde
per errorem in Germ. sup. maulwurf. cf. &
RICHEY.

MULZER, MULTZER, emolumentum.

Tw. hinc molitorum molzern.

item MOLZER, molta, multura, pensitatio domino molae debita de frumento, mahlgelt. cf. DU FR. in molta. SCH. sic a Lat. multura Germ. multzer, molzer.

MULTZER, MOLZER, mixtura frumenti & tritici, & quidem fere ut videtur aequis partibus. sch. f. inde sic dicta, quod molitores sic pensationis istius diversa genera miscere solent. MULZERKORN, species census, qui de certis modiis solvitur. videtur ita dicta, quia vel semper vel plerumque constabat diversi generis frumento. D. a. 1400. L. Sal. eccl. Th. A. f. 190., habere & habere debere censum annuum & perpetuum septem quartalium, minus dimidio vierlingo, tritici & siliginis in vulgari dictorum mulzerkorn, quorum duae partes triticum & tertia pars siligo existunt., ib. s. 272. so bette der egen. Peter zum Ried guiter in demselben ban ligende uf denselben guitern die egenant stift zu S. Thoman zeben sester geltz mulzerkornes bette, die zwo zul weisen und das dirteil rocken. mulzerkorn, annona mansurnalis.

differt ergo non significatione sed etymo

& origine fua a manzalkorn.

MUM, fraus, malitia. ULPH. bimumin, deride-

re. ap. MEUSEL G. F. T. I. p. 108.

MUM, cognata. Tw. mume, martetera. lege matertera. Reys. Polt. P. I. f. 12. desglichen von dem das Helisabet ir mum hat gesprochen zu ir. Pat. P. V. T. Joh. f. 32. unn von dem libe sin geboren ward sin enchelin unn bruder wurden mumen kint. dr. etiam momm. H. SS. P. I. f. 142. nun empfalch man S. Teclam einer edlen leichen frawen die ward des keysers momm. ib. P. II. f. 20. do gieng er mit den pfassen und mit der procession gegen den jungen frawen, wan es waren vil darunder, die sein mumen waren.

inde muihmgen, amasia. Gl. PEZ. materterae, muomun. consobrini, muomunsuni. PR. ad mama refert, pro quo Sax. inf. mome. W. ad euruses. AD. vel a mama vel a ma, mage, co-

gnatus, derivandum censet.

MUIMEL, amita aut matertera. Keys. Post. P. II. p. 84. wenn ein richter soll ein urteyl fellen im gericht, und so er ansycht den saecher, der vor im stodt, und nimbt war, daß er im verwandt, sein fruind, sein vetter, sein guter gesell, sein muimel oder baesell, cf. pr. item mum. Alt Herkommen des sands Oesterrich s. b. iij. nach Chr. G. 1203. jar ward dem benanten Herzog Leupolden vermahelt fraw Theodora, Herren Alexen keyser zu kriechen muemel.

cf. Ph. M. T. I. p. 85.

MUMENGERADE, gerada, cognatae proximae debita. H.

MUMENHAUS, lupanar, domus amasiarum publicarum. H. alias frauenhaus.

MUIMLIN, amita aut matertera. KEYS. Post. P. I. p. 25. jo sprechend sie mein muimlin oder besilin hote es ouch gethon v. bott mich das geheissen v. gelehrt. cf. mitteling.

Ph. Joh. f. 14. nu warte liebes MUIMELIN. MUIMLING, confanguinei materni, qf. muitterlinge. schmid ad J. Bav. t. 4. art. 2. haec habet: ,, Art. 11. t. 38. reformat. a. 1588. probationem exigit durch die muimling; quod verbum antiquum & obscurum derivatur a mam, mater, & adhuc hod. in usu est, dum liberi magnatum patres suos vocant pa-pa, & matrem, mammam; Gloss.

Selest. muma, matertera. Gl. Flor. mouma, matertera. pr. cf. mum & muimel,

cognati & confanguinei materni. H.

MUIMSCHAFFT, cognatio. keys. Par. d. S. f. 227. und benck dich weder an muim-SCHAFT noch an gespielschafft.

MUMBAR, protector, defensor. Chr. Col. f. 308. in demselben jair koren die burger ind stat van Mentz Hertzoch Lodowich van Beyern Paltzgreue by dem Rbin tzo eyme MUMBER ind vurmunder yrre stut. dr. & MUMPAR, tutor. apud schann. Cl. Fuld. p. 287. Khun von Buches ritter MUMPARE und pflegere der edlen kinde Gotfrids und Eberbards.

cf. MUNDBAR. item GUDEN. T. II. p. 1075. MUMELUNG, MUHMELUNG, querimonia. ap. schann. D. fuld. p. 340. damit aber Abtiffin und comment und alle ibre nachkomen aller clage und munmetung gegen einen probst enthebt seyn. cf. muintzlet.

мимме, larva. Gr. попро, terriculum. Belg. momme. Angl. mummer. In Hassia fich zumummlen, multum se tegere. ESTOR. sic & Argent. MUMMELSPIEL, larvatorum lusus. KEYS Polt. f. 23. FR.

MUHMPLATZ, locus ubi personati conveniunt.FR. MUN, MUIN, pro muissen. sic hod. Argent. Ph. M. T. I. p. 28. wir MUN merken.

MUNAFF. cf. MUNCK. MUINCH, MOENCH, monachus. FR. op. ponit. 74 pfaff. KEYS. Emeis. f. 23. du durffft darumb weder MUINCH noch PFAFF werden.ib. f.28. weift du nit, waber der alt bals kumm zwifeben MUINCHEN und pfaffen. Suec. munck. monachus oppon. clericis.

MUINCH, castratus. sanss: spado, muinch, generaliter dr. omne animal, quod testiculis est privatum.

MUNECHEN, MUINCHEN, monachum facere. J. Pr. Al. c. 271. MUINICHET man eyn kinde das unter fiben iaren ift. hodie de caltratione equorum. w. . . fich MUINCHEN, monachum fieri. monachari. fic ap. GUDEN, T. II. p. 271. Ph. Joh. f. 61. gnuoge MUINCHENTEN fich.

MUNICHKESE. ap. SCHANN. Cl. Fuld. p. 347. ,, decem magnos cafeos clauftrales, Theut. MUNICHKESE dictos.,,

fimilia videin BRUIDERMAS, CLOSTERAME. MUINICHKLICH, monachalis. KOEN. p. 172.

MUNCK, stultus, imprudens. KEYS. conc. in evang. Epiph. do gegen der do mit kan, noch weisset und ein munck ist, und ein mummeltbier, der beisset inschus, imprudens, im latein.

cf. keys. broef. f. 49. sch.

MUND, os. Inde in munde fuihren die gerechtigkeiten, jura ore custodire . . von munde zu munde dingen sinen mann, dr. Dominus vasallum praesens praesentem citare. sic & mund wider mund: mund gegen mund. . mie hand u. mund, de formula folemni ore prolata . . die guiter, so aus oder in eines munde verstorben oder verlediget find, bona morte ab aliquo relicta inteltato, de quibus mandare mortuus jam nihil potelt. oppon. die in einsen munde verbleiben. die in eines munde unvorgabet verbleiben. H. J. Caes. I. 15. dem ez dez richters bode verkundiget weder synen MVNT ader czu hvse.

MUND, os. A. S. muth . . verbum, fermo. Gr. μωθος . . Itipulatio , iponiio , fidejuilio . . pax & securitas ex stipulatione .. protectio, tutela . . tutor, defensor. w.

MUNDESMINNE, amor, qui non nisi in labiis fedec. Ph. M. T. I. p. 45. ich ahte uf MUNDES

MINNE niht ein ei.

MUND, Goth. tutela, auctoritas, tutor. ve-REL. forte hoc MUND referendum eit ad voc. Goth. mynda, procurare, afferere fibi. ita ban MYNDAR mans lot, asserit sibi viri-lem portionem. cf. stade. de origine voc. munde, mundius, vide epistolam CHR. AR-NOLDI ad G. RICHTER. inter Richterianas p. 197. cf. Heinecc. El. J. G. I, 6. A. S. mund. Fr. & Longob. munt, mund.

Scand. olim mund, hod. mynd. Lat. b. mundium; unde femina dr. elle in mundio alterius. w. ducit a mund, vir, munden, virilites de fendere, atterere, tueri; inde mund, pro ctio, tutela. Quae probat AD. Verum H. potius id mund, a mund, os, per meton. caulfae essic. pro essectu, notare tradit patrocinium verbis & oratione praestandum. saltem aequivalent sub sermone alicujus & sub mundeburde esse.

MUND, MUNT, potestas. J. Caes. I. 10. daz man den scheppen van den gesworn dez keysers MUNT gebe czu reden v. czu teylne dem edeln v. dem vnedeln.

MUND, Goth. tempus.

inde Goth. midhmund, tempus medium judicii quinto die habendi, i. c. dies tertius. 1HRE.

MUND, palmus. Gl. Rhenov. MUND, in fine nominum propriorum saepe denotat idem ac mann. sic Adalmunt, Adalman; Altman, Altmund; Garaman, Gaermund. . FR.

Putat An. id mund cum voce mann ejusdem originis etse a ma, potie, valere. Caeterum promiscue dr. Wieman & Wigmunt. Herman & Herimunt. Aleman & Alemunt.

MUNDAT, — Chr. Ecclef. ad S. Vict. extra moenia Mogunt. S. I. §. 45. in JOANNIS R. Mog. T. II. p. 612. "in ea vici Weilfenau parte, quae immunitas f. MUNDAT appellatur, jurisdictionem, qua advocatus, exercet. FR. derivat a lat. voce immunitas & notat ita appellari alıquam ditionem in super. Alfatia sitam, quae spectat ad Episc. Argent. item aliquod territorium prope Weissenburgum in Als. ins. item prope Bambergam. De mundato Weislenburgensi v. HERZOG Elf. Chr. p. 17'

immunitas, locus vel diltrictus exemtus a jurisdictione civili ordinaria. sch. Ergo potissimum locus ad ecclesiae bona spectans. In Eginhardi charța, donatione Laureshamensi monalterio facta, opponitur Comitatui. Chr. Lauresh. p. 65. ,, ex qua ad quercum inter Graschaphe & Munital, ubi leg, Grasschaffe & munitat., Ab immunitate vel Lat. b. emunitate dictum mundat, satis constat. Frustra ergo WEHNER qf. munus datum interpretatur.

HENSCHENIUS de trib. Dagob. p. 86. ql. manu datum explicat. Magis etiam falsus BEATUS RHENANUS, qui R. Germ. L. III. corruptum mandat pro genuino reputans ql. nobilium clientum locum reddidit, mannetadt, ubi tas

districtum notasse gratis accipit.

SATTLER Gesch. d. Hz. Würtb. T. I. p. 651. & T. V. p. 101. tradit, Mundaten elle guiter die kein eigenes bestabtes gericht haben.

Mundatum Episcopatus Argentor: est vel fuperius vel inferius. cf. OBRECHT prodr. R. Alf. p. 291. Vulgo tamen in Alfatia Emunitas superior s. obermundat dici solet Rubeacensis, quae est Ecclesiae Argentoratensis; Emunitas inferior s. untermundat falutatur Sehusiensis s. Weissenburgensis, de quo mundato docte egit CHR. DAV. DE PAPELIER Arg. 1771. Alias Sebusii mundaten dr. die holzmarken. cf. & MENDAT. MONTAT.

MUNDAT, spatium circa ecclesiam, singulari immunitate gaudens. ap. schann. H. Ep. Worm. T. II. n. 246. ouch fal die mundat um das muinster zu Worms fry sin und kein almunde geben. und were es, das die tum-berren und die burger zu W. umb den begriff der MUNDAT, wie fern und wide die geben follen, zweigen wurden, fo bant wir ihnen zu eim gemeinen geben den edlen Greue

Friderich von Leiningen unf. liehen neuen. MUNDAT, — ap. LUNIG R. Arch. P. spec. contin. W. P. I. p. 823. occurrit D. a. 1475. Gemuindae (Schwaebisch Gemuind) datum, in quo eidem jus liberae venationis, der gemeinen puirsch, genannt mun-DAT, conceditur.

Ergo immunitas ratione venationis.

MUNDATER, MUNDATISCH, incola mundati, mundata, PR.

MUNDATSHERREN, judices mundati. FR.

MUNDBAR, tutor. D. cur. epifc. Arg. a. 1513. B. Staub underschultbeyß und richter wie der statt gericht zu Strash, ein geschworner vogt und MUNDBAHR Hans Erh, und Elif. geschwistrigen.

advocatus, protector. WEHNER. cf. MOMPAR. MUNDBAR, de loco, immunis. a bar, nudus. ein MUNDBARER fleck, qui non sub advocato est, fed in mundiburdium speciale Imp. receptus. sch.

MUNDBURD, unde paullatim & per errorem & ignorantiam originis MUNDBER, MUNTBAR, MOMBAER, MOMBER, MONTPER, MONTBAR, MUMBART &c. omnia fine dubio pro mundwart, patronus, advocatus, defensor, tutor, curator, procurator, provisor. Lat. b. mundiburdus, mundiburdius, mundibardus, mundiburgus, manburnus, mamburgus. H. adde Gall. maimbour. FR. Contra W. a mund, verbum, & A. S. byrdan, sustinere, ducit & reddit stipulatorem, cujus fide & verbo alter susten-tatur & defensatur, simulque explodit somnium sorum, qui a mundo muliebri repe-

MUNDBURD, defensio patrocinii, patrocinium, mundeburdis, mundiburdium. H. Gall. maim-bournie. FR. A. S. mundbyrde. W. a mund, fpontio, ttipulatio, & byrde, sustentaculum, Tom. II.

derivat quo facit, quod qui in mundeburde Regis est Francis Scriptoribus dr. esse in ven bo Regis & ipsa mundeburde dr. saepe sermo enitionis, imo verbum & fermo simpliciter. STA-DEN. a mund, tutela, & buirde, onus, derivabat. H. refert ad mundwart. Cod. Lauresh. n. 4. "fub nostra mundebunde vel defensione. "

MUNDBURDSCHAFFT, tutela, procuratio, vul-go montperschaft, momperschaft, mumperschaft. Lat. b. manburnitas. mundobordia. Gall. maimbournie.

MUNDELE, papillus, pupilla. FR.

MUNDEN, viriliter defendere, tueri. W. A. S. mundan, mundian. Suec. mynda, vindicare.

MUNDGELT, annua praestatio protectori debita. WEHNER. SCH. FR.

MUNDHERR, magistratus, in cujus clientela quis est. Levensp. P. I. p. 15. ir fult auch simst keinen amtren schirm oder mund-HERREN, weil ir des burgerrechten nit ledig feit, suchen noch annemen.

patronus. Gl. Flor.

MUNDIG, puber. Lud. T. I. p. 167. tzmen foene di noch undir muindigen jaren fin. i. e. qui nondum funt puberes. Cl. Fuld. p. 328. nachdem itz derselben witfrauen von Buches sone noch nit zu seinen mondigen jaren komen ist. cf. Jahr.

vel a mund, tutela; munden, tueri: vel a ma, manen, potse. AD. Suec. myndig, majo-

rennis; omyndig, minorennis. IHRE. MUNDLEUT, MUNDLUITE, - ap. wen-CKER Usb. p. 97. das kein fuirst - keinen pfalburger noch pfalburgerin noch einich MUNDLUITE ewiglichen — nicht haben noch balten follen. cf. ECCARD. ad L. Sal. t. 12. clientes, verspruchsmaenner, mundiales. cf.

FREY de muntmannis. Altorf. 1749. HEIDER v. Reichsvogt. p. 470. item Hitt. Dipl. Ma-gaz. Nurnb. 8. T. I. a. 1782.

MUNDILUITHE, clientes advocatiae. Castelli, ampts R. a. 1464. minulberr, defenfor, advocatus ecclesiae; mundluite, clientes ejusmodi, oppositi civibus & subditis, hodie schirms-verwandten. v. WEHNER in mundbar.

MUNDLIN, pupilla, pupillus. FR.

MUNDELING, idem qui mundbar, procurator.

J. Caef. H. 117.

MUNDLING, qui se & res suas in potentioris tradidit patrocinium, puta Episcopi vel Abbatis, ut sie militiam & alia Reip. onera declinaret. Lat. b. jamundilingus, quod qf. gemundling, a gemundian, protegere, & ling, junior. ex mente spelmanni. W.

UNDLUCK, qui alterius protectione excidit, domum non haber, wildfang, herrenlos. FR.

MUNDMANN, protector, advocatus Alb. I. P. P. Nor. wir gebieten und sezen, daz nieman kainen muntman bahe. cf. nothfest. & GOLDAST. ration. constit. f. 80. & 81.

NOTK. pf. 40. Judas min MUNTMAN ze demo ih mih ferfah. ubi Lat. homo pacis meae. SCH.

Zzz

MUND-

MUNDMANN, arbiter, obmann. Kopp Leh. R. MUNDMANN, cliens. Mon. Paderb. p. 297. in Privil. Car. M. a. 803. ", donamus ad Bafilicam — omne regale vel feculare judicium super suos servos & liddones & liberos, malmann & mundmann, & omnes utriusque sexus homines eidem aecclesiae pertinentes. ", lidem mundiales vocantur a plodoardo in H. Rhem. ubi: ", nostrorum necessitatibus subditorum & mundialium oppressionibus. ", quod ol. vredius H. Com. Fl. p. 293. expl. mundialis, qui sub tutela. cf. J. J. frey com. de mundmannis, qua simul, quid mundiburdium sit, docet. homo in alterius verbo vel side positus. w.

DU FR. reddit hominem tutoris.
MUNDSCHATZ, census ab hominibus propriis

patrono vel advocato debitus. H.

MUNDTOT, prodigus, qui administratione re-

rum fuarum privatus. FR.

MUNDWALD, MUNDWALT, mundovaldus, mundovaldus, muldualdus, a walten, administrare. in foro Longob. tutor s. curator legitimus feminarum. . in foro Saxon. advocatus s. mandatarius. W. H.

MUNDWART, protector. H.

MUNDWECK, ql. scriblita tutelae. praestatio mun-

dialium pro tutela. FR.

MUINERNISS, diminutio. Alf. D. n. 1050. dass wir — die obgen. 16000 W gentzlich mit bereiten pfenningen und on alles MUINERNISSE verrichten und bezahlen.

MUINCH, monachus, moench. die swarzen, Remedictini . . die gra, grawen, Cittercienses . . die weissen, Praemonstratenses. PEZ.

MUNIG, munus, panis eucharilticus. DU FR. KIL, muynighen, participare, communionem facram tradere. SCH.

MUNK, MUNAFF, — KEYS. Post. P. III. p. 80. so sprechent sye (Beginae) wie kan also ein munaff sein ein munck und ein mummelthier.

bardus, truncus, stipes, homo obscurus. REYS. Post. f. 17. Joh. B. was ein rechter zuige, wann er was ein mensch, nit ein vieh, nit ein MUNCK. f. 122. ein MUNKE, ein wurst, den ein grosser herr doch zu ehren bringt. f. 148. was ein MUNK ist in der juget da wird selten etwas us. MUNAFF s. est qui hodie mundaff, maulasse. cs. FR.

munken, explorare, prodere, effutire. FR. . . mussitare. Bremae munkeln. cf. WB.

MUNKER, explorator, proditor. FR.

MUNPALISIERE, Mons Pessulus, Montpelier. Ph. Joh. f. 26. der arme Heinrich fuor also getrate nach der arzate rate gegen MUNPALISIERE.

MUNPPER, tutor. Litt. Hug. Nesse v. Rittenburg a. 1473. der do kousst bat in voegtzwysse also ein gesworner voegt und munpper Joergen Schaerbantz Goetzen sun sim voegtskinde...cf. mompar. mumbar. kil. mamboer, momboer, tutor.

boer, momboer, tutor.

MUNS, — Ph. M. T. II. p. 192. des en muns nu

leider nier. wate. A. en-mugen fie

MUINSTER, monasterium. Tw. H. SS. f. 86. in dem umblauf des berges seint zwoelff

MUINSTER, die seint geweicht in der eer der

H. swoelff poten.

MUINSTER, in gen. templum, sic S. Thomans muinster ap. koen. p. 277. S. Stephans muinster ib. p. 242. & MS. de Vit. SS. s. 20. wer aber in das muinster komet S. Thomas, der enmag nit berust wider komen.

Gl. KER. monasterii, munistres; monasteria-

le, munistrilih. sch.

MUINSTER & KLOSTER, faepe tanquam affinia sed diversa tamen conjunguntur. Lud. T. I. p. 416. U. L. Fr. MUINSTER wind closter zeu Eyluersdorff. H. SS. P. I. f. 78. S. Germanus baut ain muinster und ain kloster in der statt. ib. P. II. f. 83. sy machten ain schoens groß muinster unn ain kloster dar-zu.ib.f. 101, das nam Helena alles und schickt es wuirdiglich gen Constantinopel in das muinster Sophie. Vit. PP. f. 166. und in dem achten jore was Maurus mit syn bruidern darkumen, do ward das closter, unn was dartzu gebort, mynsten, capellen, dormenter, capitelbuse, siechbuss und das gesindbus mit grossen kosten, und mit gar lobli-chem werck volbracht. ib. f. 215. zu dem kam Macharius und sprach: voter ich bitt dich, das du mich beissest empfoben in dyn muinster, wann ich begeren ein muinch

ze seyn.
Sic munster, templum monasterio adstructum. FR. A. S. mynster, monasterium, ecclesia. W. KOEN. p. 26. er mahte zu Jherus. einen tempel das ist eine kirche oder ein MUIN-

STER.

MUINSTER, ecclefia cathedralis. ap. steyerer p. 280. auch verchert derselb fuirste S. Stephans pharrkirchen ze Wyenn, und machte sy ze ainem muinster und thome, und besinderlich ze ainer Probstey. cf. hertius notit. R. Fr. V. c. 3. schann. Cl. Fuld. p. 259. mit — dechand und dem convent gemeinlich des fuirstlichen stissts und muinsters zu Fulde. cf. & harenb. p. 1356.

MUINTZE, an pfemigen, moneta; muintze do men wechfelt, campforium; muintzer, monetarius v. campfor. muintzebang, trabifeta; muintzehoff, monetarium v. argifterium. Tw. Voc. MS. An. trapifeta, eynwechfieler v. muintser. Koen. p. 208. er hette auch viel gelt ligen bey den muintzern und bey den kauffeuthen in gemeinschafft umb ge-

winns willen.

aes signatum. C. B. mwnai. A. S. mynet, mynit, mynyt. Al. muniza, monze. Boh. mince. Angl. money. Fenn. myntti. Suec. mynt. Gall. moneye. It. monetta. Lat. moneta. Junius a C. R. mwyn; Birkerod. ab Hebr. mana, numeravit, derivat; sed sic moneta pro ipso aere vel pecunia sumitur, quum tamen potius non nisi notam nummis impressam designet. W. & Fr. hinc a monendo malunt. Optime ihre a Goth. mynd, mint, forma, figura; mynda, quod respondet Germ. muintzen, figuram alicui rei imprimere, formantaren.

mare. cf. & AD. qui addit o'TFR. meina, Brit. ? MUREN, - Ph. M. T. II. p. 100. vuir truren

man, eile signum.

Muinzrefolvirung, folutio & explicatio nummorum diversorum, ex saec. XV. & XVI, der schwarzen oder schweren und der weissen oder leichten muinze, occurrit in LANGS Dipl. Bl. lese apud meuser Gesch. f. T. VII. p. 30.

MUINTZER. cf. HAUSGENOSSEN.

MUINTZLEN, - KEYS. Post. P. I. p. 21. nit am platz do man spyl macht von hurenwerck oder am merckt, oder ob dem spyl im wurtzbuß, oder am dantz, oder kegelriß, oder do man muintzlet, an wellen orthen man gemeiniglich die knaben spulget ze finden. f. nummis ludere.

MUNZGELD, praestatio nummaria. H.

MUNTZJUNCKERN, apud Wormatienses alias Haufgenoffen. v. schann. H. Ep. W. p. 205.

domicelli monetarii. cf. HAUSGENOSSEN.

MUNZMAL, MUNTEMAL, cuneus monetalis. typus monetalis. FR. H.

MUINZYSER, societas urbium, quae codem typo monetali (muinzeisen) utebantur. FR.

MUNZOE, montjoye. cf. MONZOYE.

MUPFF, - KEYS. Post. P. III. p. 49. febend, do babend fre im den murer geschlagen, vnd in verspottet, v. in dozu verfolget, nit allein vor seinem todt, sunder auch in seinem tod. . . ib. P. IV. p. 41. wenn mann dir febon gnod fraw v. gnod jungfraw gyht, dennocht so schlecht mann die den muper noch. ci. muff. item fr. dispicientium tamen, annon pertincat ad muff, manica, chirotheca.

MUPFFEN, irridere, proprie ringi, naso suspendere adunco. KEYS. N. Sch. f. 387. es mag der andere thun was er will, so haelts der neidische

fuir bosz u. MUPFEr niber ihn. PR.

MOR, palus, limus, uligo, fumpf, moraft. PEZ. hod, sic Argent, cf. Mor. C. ven. n. 15. die hund ich so erkunne sie lassen nie beliben was ist nuowe es sy uff walden oder in dem MUORE. MURACHTIG, limolus. PEZ. CX PICTOR. NOTK.

muorra, humor. sch.

MURAUE, piscium genus. FR.
MURBRUCHIG, - Ph. M. T. II. p, 225. fo kume fin alter uf din bein MURBRUCHIG ifen.

MURCH, MURCK, limus . . limofus . . putri-

dus .. inconstans, nutabundus. PEZ.
MURCK, frustum panis. Grobian fol. 135. wann du isst, sebneid grosse sebnitten, dicke MURCKEN. FR.

hod. Argentor. murken, frustum panis du-Goth. murken, tabidus, putrefactus, murcidus. Brit. morich, putris. 1HRE.

MUORE, fluvius hujus nom. Ph.M.T.I.p. 131. MURDELINGEN - L. Sc. f. 69. wir wollent fii mit eren betwingen und wellent nit MUIR-DELINGEN mit in werben. . .

per intidias, clandestine, per dolum. cf. MORD.

MUIRDEN, caedere, morden. KOEN. p. 8. rocbende vnd MUIRDENDE. Sic Lat. b. mordridaeus pro occiso. ECCARD Fr. Or. T. II. p. 168. MUIRDIG, truculentus. C. ven. n. 205. vor

MUIRDIGEN jagerhunden.

MUREN muos ich mit der tugende din. MUREN, murare, mauren. Quo. sic hod. Argent. Metaph. in Ph. Joh. f. 6. er begunde nach ir truren unde in sin herze MUREN vil jamerlichen ruwen. C. b. Tr. f. 104. wan st begonde

MUREN ze herzen ganzer wunne spil.

murer, faber murarius, maurer, architectus. C. de Xen. H. f. 101. nv hette ane hamerslag Got der wunderere der edel MVRERE gemuret viber die erde - mie kraft de pfvimmvinde.

MURMELI, murmuratio. Serm. SS. Joh. f. 171. fivas si tvont das tvont si mit MURMELI vnd

MURMELN, murmurare. KEYS. Par. d. S. f. 20. zum fuinfften ein wahrer gedultiger mensch mulametr nit zwischen den streichen. id. Emeitz. f. 60. wa inen aber folichs abgat, unn inen ubel gat, fo MURMELN sie und flucben und seind ungedultig.

MURMELMEY, MURMELMEREY, turbac.. tumultus. Chr. Sax. p. 1383. SCH. FR

MURMER, murmur obstrepentis. H. B. & Jos. f. 147. das er got geminnen mohte vnd sin gebot ane MURMERS wiederswanc.

MURMERIEREN, murmurare. Ph. M. T. II. p. 94. MURMULODI, murmur, murmuratio. GRUPEN

conf. vet. Franc. p. 1. MURMUR, - H. b. Car. M. v. 3229. 11f MURMUR rante er in an. sch. murmur, militaris.

MURNER, nomen felis in froschmaeuster, Spe-Statue ad murnio, occultare. cf. MORD, ani

ad murren, muthtare?

MURPFEN, attondere fruticeta, quod caprarum elt. Bat. morfen. . . in frusta concidere, dissecare. FR. ex JEROSCH. cognatum. Lat. murcare, ut murcare ungues.

MURR, MURRE, proclamator auctionis publicae. f. a rauco & incondito clamore. Occurrit in

statut. Ulm.

MURSCHEL. v. MURSEL. Ph. Joh. f. 23. fo han ich bi den wine fride vnde heisse dar riche MUR-SCHEL tragen. Morfellum (biglion, v. norters; theya-Morofella-MURSEL, — PEZ.

miror, in hac voce haesille virum doctum. a morfu fit Lat. morfellus, unde Gall. morceau. Gerin. murschel, mursel, murszel, morselle. cf. FR. C. b. Tr. f. 116. die ph. lieber esen stark und seste mursel. Ph. M. T. II. p. 69. 134. MURSELKOLB, turlana. Voc. 1482. Voc. vet.

apud PEZ: kobelein oder mursel, minutal. In priori loco intelligit PEZ tursionem piscem, den floer. in polteriori intellina animalium. Utrobique mursel morsellus mihi esse videturi

MURTE, pro mordete, trucidaret. Ph. M. T. II. IOI.

MUIRW, MYRW, - KEYS. Post. P. IV. p. 4. er bott das gemeyn volck gestoben v. ist gangen in die wuste, do er noch dem ge-wessen ist under den mynwen joren, uff daß er syn leben echter mit einem kleynen lichten woertlin nit moecht beflecken. cf. fr. in muirb.

f. tener', muirb. NOTK. mar. A. S. marwa, mearu, mearwa, unde mearwan cild, tener ju-Zzz 2

fantulus. w. Gl. Monf. muruui, teneritudine. C. de Greg. f. 147. er wuot dvorch de wazzer bi dem slege mie MVIRWEN suizen vngeschvohe. MURWAGE, perpendiculum. Gl. Monf. sch.

MURW

hodie diceres mauerwage.

MURZ, MURZES, contritum, ruptum, rupte, morfeh. C. b. Tr. f. 164. wan er sluoe im dieseibin hant die zuo dem fliche wart gewant mit finem swert MURZES abe. Bremae mun, contritum; murren, conterere. WB.

MURZ, — Ph. Joh. f. 9. doch wil ich neb fagen den munz, wol uf, es ist zit, die nabt

f. compendium, qs. abruptum, pro morfch. fic in Sax. inf. mursdod. cf. RICHEY & Br. WB. MUS, annalus ferreus, macula, mosche, masche.

FR. Goth. musa, lorica. 1HRE. cf. & Br. WB. MUSEISEN, lorica. FAUST Limp. Chr. FR.

MUSENIER, f. lorica. C. b. Tr. f. 208. er sluog in dur daz musenien so tieffe in sinen linken arm das im das bluot heis vnn warm.

MUSERIE, armamentarium. FR. ex SS. Brunfv. cf. Br. WB.

MUSHAUS, MAUSHAUS, moshaus, armamentarium. FR.

MUISEMEISTER, curatores armamentarii. sic Brunsvici. FR. cf. Br. WB.

MUS, cibus quilibet. FR.

esca. NOTK. OTFR. muas. Gl. LIPS. muos, alimonia. cf. MAS. plur. mufer, muisser, mosser. Alf. D. n. 1117. Ph. M. T. II. p. 188.

ubi f. pro gemuis.

- Urb. feud. Murbac. f. 2. xx. vierteil babern, unn ij vierteil musses erbesse um zeben burre. ib, f. 6. item zu Berwilr. v. vierteil geltz rogken um viij vierteil babern unn ein sester muses.

legumen, oblonia, gemuise.. pulmentum.

SCH. FR.

MUS, coena. cf. MAS. item FEUR. KERO aband. muas, coena. sch. W.

MUSSEN, cibare. KERO muasen. Suev. ein kind MUSSEN, pultem infanti dare. LANG.

MUSGARTEN, hortus leguminum, gemuiffgarten. MUSGEWERKEN, qui vendunt legumina. H.

moeshuss, moushus, moushus, coemaculum, speisesal. Gl. Blas. ferculum, mus- musser.

Musser.

Musser.

Muselsen. musenier.

Ph. M. T. II. p. 81. sin swert ist wol gestiffen. MUSHAUS, MUOSHUS, MOUSHUS, MOSHUS, hus, vel drahe dr. domus v. cibus; quae licet corrupta facile sese produnt. MOLLER Chr. MS. quod citat H. die ander wonunge ist eyn musseuss da er mit syme volcke uff zeu eische sieze vnnd sine spise inne teylet &c. . . dein per

fynecd. palatium. FR. H. MUSZMAESZLIN, mensurae species. Tyr. L. O. VI, 38. wir ordnen, daß ain zeder muillner — und ain muszmaeszlin, deren zwainzig gestrichene maessel ain gantz staer machen, haben sol.

credo elle menfuram leguminum.

MUSMENGER, olitor. FR.

MUSTHEIL, - de h. v. vid. BESOLD. & DIETHERR, item fr.

cibaria, quae feminae nobiles petere posfunt. sch. cf. beyer delin. J. Germ. L. II. C. 17. MATTH. DE SCHULENBURG de privileg.

& practog. nob. med. in Germ. 4. Frf. 1749. p. 56. J. Pr. Sax. I. 20. so nime des sonnes weib mit mehrerem rechte dann seine mutter ihres mannes morgengabe und MUSTEILE u. ir gerade an ires mannes gute. ubi Cod. Arg. pessime habet meiste teil. Ib. I. 24. meste swin gehoren zu der MUSTEILE und alle gehobete spife. cf. ib. III. 38. 47.

MUSWERK, obsonia, legumina. PR. H. Museberg, — Ph. M. T. II. p. 66. so der MUI-

SEBERG Zerge sam der sne.
MUISEBRATEN, — Voc. subj. Tw. muscu-

lus, vel thorus. MUSCETEN, — Tyr. L. O. IV, 17. wo die mit bern, musceten und der ruten meniglichen zu vischen gestattet.

MUSCHAT, nux muscata, muscat. Gnom. col. 82. wer nymet den MUSCHAT in den munt. . C. b. Tr. f. 178. da lag der zugker same dvi MUSCHAT vnn das negellin.

MUSCHERINGE, f. populatio murium, maufe-herung. D. cit. H. van haghele van MUSCHERIN-

MUESE, oportebat, muffee. Ph. M. T. I. p. 87. sorgen wart da vergessen, truren MUESE surder frichen.

MUSEL, Mofella. Ph. M. T. II. p. 68. dui MUSEL

gat vuir Mezzen.

MUSEN, haberi, gehalten werden. Belg. musene. ren, imaginari. SS. Brunsv. T. III. p. 259. Evert van Mankhuysen kunde vor eynen syneh junchern MUSEN, Malo sensu & active occurrit in muissen, quod vide.

MUSEN, - C. ven. n. 445. mir begunde grusen da ich im nach dem fuofze menschliche horte MU-SEN ich sprach du nymst dir gar muszlich muo-fze din suiszlich klaffen ist ain truglich mere. Ph. M. T. II. p. 130. swa swinde eluogheit heime bi ir behuset und swinde luisset dabi elnogheis MUSET hin u. her mit kuindekeite --

MUSFINGER, digitus index. Tw. MUSEN, mures capere. Ph. M. T. IL p. 175. swelh fuhes sich sines MUSENS Schame. MUSHAUS, FR. reddit faal, retirade. MUSHUND, felis, murilegus. BRACK. MUSER, MUZER, equus stupidus. AD.

ein MUISKAR er truoc zwen vor im pfiffen. MUSPEL, onocrotalus, rohrdommel. Voc. 1482.

B. vet. Lev. 11.

MUSSE, otium. hinc muissig, otiosus. REYS. Par. d. S. in praes. denn sie nemen sich also vil dinges an zu erkoennen, das fy nit moegen musz haben ir selbs war ze nemen.

vacatio, frist. off. muaze. Gl. Mont. muoqu, otii. KERO muazzoen, vacent. sch. Ital. mufare. Gall. mufer, amufer, otiari. W. AD.

MUSSE, recreatio, alte geschrieb. Anlasz tuschen Herz. Ludwig und herrn v. Cube a. 1415. dem vorgen. graffen Hanssen von Spon-beim daramb einen tag zu seiner muszen uor seinen edelmann. Sic Paul. 1 Cor. 7, 5. ut vacetis jejunio & precibus. Luth. dass ibr zum fasten und zum betten musze

babt.. musze est occasio, hod. dr. nach

feiner guten gelegenbeit.
MUSSIG, quielcens, vacuus a labore & ne-

gotio. H.

MUSSIGKEIT, otium. Gnom. col. 51. MUESI-KEIT hat das recht, sie machet manigen fulen

MUSSUNG, otium, vacatio, immunitas. GRU-

PEN Conf. vet. p. 66. & 78.

MUSLICH, tempus, otium habens. L. Sc. f. 88. wenn er zu dem wine gat, un trincket das er nit synne bat, so wurt ym denn muislich gar, zu tunde manig ding wider Got.

item MUIZZLICH, licitum, possibile. jungitur cum muiglich. J. Arg. sch. I. 19. als ouch ein icklichem burger wol MUZZLICH unt MUGLICH ist in sime huse die gelocte der wagen ze habenne. Lat. licet unicui burgensium pondera librarum in domo suo habere. sch.

MUSSEN, cibarc. cf. MUS.

MUISSEN, licere, posse, veniam habere. WILLER. n. 61. that ih thih cuffan MUOZE. NOTK. ube iz muoza ist, si licitum est. J. F. Al. c. 2. er MUS es von im zu lehen emphohen. SCH. W.

MUSLICH, MUZZLEICH, MISSLICH, Varius. cf. MUZZLEICH. C. b. Tr. f. 39. Swas MUESSLICH

fich MUSSIGEN, - Fab. Pont. f. 62. ift es dass er sich muisziger und mit flisse sin buitet von aller muissigen suintlichen rede suiben tage.

vacationem sibi creare, otium sibi facere...

abstinere sc.

MUESSIGERE, qui otium amat, deses. a geren, desiderare. Fab. d. Minn. n. 60. die hende klagten alle uf den buch und sprächen - er wer ein MUESSIGERE.

MUISSIGEN, cogere, necessitare . . sich zu einem, adoriri aliquem, ingerere se invito, jurgii caus-

fam inferre. H.

MUSZ, — Tyr. L. O. VI, 39. ainem yeden ist frey sein trayd auf die wag oder gemaine musz malen zu lassen, oder aber bey dem malen selbs zu sein, und ime meel und grifchien davon ervolgen. cf. ib. c. 51, 52, 53. & mus. niuflet MUSSEN, — Gnom. col. 22. des bonigs fuif-

se verdrusset der sin ze vil musset. an leg. nuiset? f. idem ac mysen, v. infra. aut f. idem quod edere, a mus, quae vox antiq. cibum in gen. denotat; sic ap. TAT. dr. de Joh. sin muos was bewiskreckio, inti wildi bonig. esca autem ejus erat locultae & mel fylvestris.

fich MUSSEN, mutare pennas. Ph. M. T. II. p. 156. MUISSEN, appellare, nominare. Stat. Aug. c. 282, wer den andern muisset ain buren-fun, der ist dem vogt ain befund pfemig schuldig darumb, schiltet aber er in vonder Cristenhaitt...c. 283. wa aber ain man aine bidermams weib ain buren MUISSET oder aines bidermannes niuftelen.

potius increpare, meretricis filium nominare, einen MUZZEN SUN heiffen. Lid muiffen eft

pro muissigen, adigere, noethigen, scil. ut se tueatur adversus imputationem. cf. & MUSEN.

MUSSENSUN, filius meretricis, metzenson. cf. MERCHENSUN. THRE ducit a mus, maus, quod per nequitiam fignandae naturae muliebri adhibetur. cf: KEYSLER Ant. Celt. p. 460. item METZE. MUTZENSON.

MUISZLEN, putrescere. KEYS. Post P. II. f. 3. item keinen frischen oepffel getarr er ef-sen, weder was musseet und balber ful ist, die muß die kellerin ußlesen.

putredinem contrahere, qs. pulmentum fieri. sic hodie noltrates, das obst vermusse. a

MUISSER, avis nobilioris species. v. BILGE-RIN. H. Trift. p. 17. smylin undt sperbern bebich undt muissen undt ouch in roten fe-

dern in diesem so wedern.

plene mauf-aar, maufer, vultur mures ca-piens & ranas. ut sperber pro sperb-aar. Gl. Monf. mufari, larum. SCH. FR. Ph. M. T. II. p. 146. ich wolte ouch da niht valke sin da man mit MUSERN beiffen vert.

MUSER, MUSSER, nomen equi generofi. f. per

metaphoram. Gl. ad Pr.

MUSTER, alacris. REYS. 7. scheid. a. l. aber ein mensch der kenschlich v. reinigklich lebt, der ist allweg keck, frisch, muster v. wacker und getrungen, wie ein buipsch roß. .

f. pro musterlich, qui alacritate sua aliis

exemplo esse queat.

MUSTERHERR, militaris armatus inspector. FR. MUSTERLICH, qui oftentari mereatur. FR. ein musterlicher gewapneter und geschmuickter kuirisz.

MUSTERUNG, novus veltium modus. MEN-CKEN SS. Sax. T. II. col. 2151. beym bey-lager H. H. in Sachsen zu Freyberg sind die frauen und jungfrauen fast praechtig uiber gemeine weise und nibung mit kleidung und geschmuck mancherley schiklichen muste-Rung versehen gewest. er.

MUSTMESSE. cf. u. f. tag der mustmesse. mutaren, — Nibel. v. 5051.

MUTE, MUOT, pro muete, muihete, taedebat. Kl. col. 206. C. b. Tr. f. 42. den kunic MUOT das: MUOT; MUTH, idem quod gemuite in gemuite

geben, quod vide. In St. Strasb. Utis. f. 26.

utrumque dr. MUITE, MUETTE, donum in gen. H. Trift. p. 55. darumb wil ich dir din leben und dinen lip zu muirt geben. ib. p. 62. das fullent ir zu solde und zu muide dise kapp ban. Gl. LIPS. miedon, mercis. TAT. C. 22. V. 17. nanta bithiu junar miera ist ginubtsam in bimilon, quoniam merces vestra copiosa est in coelis. ubi PALTHEN. "vox illa Germanis non amplius mercedem feu pracmium generatim, sed pensionem ex con-ductione aedium significat. Goth. mutar, dona corrumpentia, unde prov. MUTAN bleiter steinim, donum emollit lapidem;

mutgirne, Jacogaria, YEREL. Cf. MIETE. MUITE, MUETTE, donum ad corrumpendum judicem. Lib. anon. p. 15. cf. J. Arg. sch. II, 86. mir heissen muierre, pferde, gewant; es fy wullin; oder fydin, harnifch, Zzz3

-120mm2/m

pfeming, filher, gold, win, korn - und alles das den mann erweichen mag, oder die gemeine statt zu bindern, oder einzige personen zu foerdern oder zu bindern in iren fachen, nuizit usgenommen noch bindan gefest ohn alle gefehrde. KOEN. p. 63. diefem keyser kam groß klegede fuir von Pylato, wie Pylatus were ein unrecht richter und MUITE neme. cf. MIETE.

MUETTWON, quod venditur viliori pretio vel emitur cariori, donandi animo ad corrumpendum. J. Arg. in L. Anon. p. 15. quod habet rationem doni, non tamen externam

ejus speciem. a muet donum & mahn. fr. MUT, modius, sester. Voc. subj. Tw. cs. Mustre. Keys. N. Sch. n. 23. wie vil leib brot ein mur korns gebe. ap. stevenen p. 562. umb die acht mutt vogtbabern. cf. fr. mensura frumentaria. Gr. 405.00. Lat. modius. Franc. mutti. Belg. mud. mudde. Cambr. mu. w. refert ad metten , meffen , metiri. Gall. mui, mensura vinaria. adde A. S. midd, mitta. Lat. b. muta. AD. cf. & FALCHENSTEIN Antiq. Nordgav. a. 1301. Ph. M. T. II. p. 124. so euce das MUITTE ein suoder das malter kume ein halbes fuederlein.

MUITTE, modius, f. mensura continens xxiii. fextarios. Tw. sanss: muitt scheffel, menfura continens xxij. fextarios, fed in nostro ulu loquendi accipitur pro maldro vel pro menlura hore aliquantulum vel majore.

dr. & mueth. Alf. D. n. 1385.

MUITLIN, species mensurae aridorum. Tyr.

L. O. VI, 6. cf. GALFEN.
MUITAMT, Basileae munus publicum.

MUITLING, plebanus. cf. MITTELING. MIETLING. MUT, MUTH, mens, anima, spiritus. A. S. mod. Franc. & Al. muat, muot. conspirat Gr. unis. . . animus bene vel male affectus. . . voluntas. W. FR. H.

MUTH haben etwas zu thun, sibi proponere hoc vel illud se facturum. v. BESEZEN. .

cf. App. KOEN. p. 903.

der MUHT steht ihm kume an die huf nach eren, proverb. parum est forti animo. Ph. M. T. II.

MUTEN, Sax. hod. faciem detergere, faciem nitidam reddere. cf. ECCARD. ad L.

Rip. p. 218.

MUTEN, petere. otto d. p. 207. der Soldan gebot — was ich an sie mutete, das bescheidelich were, und niht wider sinen geloeben, und sine berrschafft zu krenckende, das man mich des geweren wolte. v. GEMU-TEN. J. Pr. Al. f. 4. wer zoll daruiber MU-TET und nympt der hat unser huld verlorn. hinc & ib. zolls annuten.

cupere, rogare... contendere ab aliquo, postulare. sie muthen an einen, ut vulgo einem c. de Xen. H. f. 108. Johannes herre ich MVO-TE dir de dv vmbe Got helfest mir. J. Pr. Al. c. 172. welcher der stangen MUITE, man fol sy im understoffen. ubi J. Pr. Sax. begeret. Ph. M. T. I. p. 37. des wil ich ze Gotte MUOTEN. cf. p. 47. 90. muten einsen, desiderio alicujus tangi. Ph. M. T. II. p. 75. der junge meier MUO-TET din. dr. & MUTEN absolute. Ph. M. T. I. p. 204 felig wib genade sende sie ich genade muote. cf. II. p. 66. 239.

MUTHEN, MUTHUNG thun, cin gewisses geld erlegen; dieses wort ist in vielen zuinsften gebraeuchlich, vielleicht darumb, weil der, so es erleget, gleichsam den muth faf-set, eine probe in dem, was er gelernet, abzulegen. Oder es kan von dem alten wort MAUTEN, das ift, etwas wegen der ein-und durcbfuhr, oder das geleite zahlen, berkommen. v. frisii ceremon, politic der kuinftler und handwercker, das schmide handwerck p. 34-lq. muthgroschen. ib. lchneider p. 24. fq. weil ich meine zeit chrlich verwandert habe, so will ich mich bey einem ebrbaren bandwerck niderlassen nach bandwerks gebrauch meine murnung thun, was ein anderer ebrlicher vor mir gethan, will ich auch thun. a muten, petere.

petere receptionem in societatem opificum. AD. . . pro more opificii ambire magistri gra-

dum. FR.

MUTHEN ein lehen, petere investituram feudi. AD. MUTUNG, petitio. v. fupr. muthen, mu-

THUNG THUN

MUTBESCHEID, - Beinheim. Vertrag a. 1425. dann in den schlossen moegen sie sich eins mutbescheids uibertragen, Burgtr. a. 1437. inter Jac. M. Bad. & Frid. C. Veldent. und als die vorgeruirten entscheidsbriffe zu Beinh, gegeben in eym artickel begriffend und inhaltende, dass wir uns zu den schoosen eins mutbescheids vereinigen moegen.

spontanea definitio, determinatio. . prae-

cipue divilio. H.

MUOTFINGER, index vel falutaris vel demonstratorius digitus. Gl. Blaf. sic f. a muten, petere, digitus quo petitur. Sic non esset necesse mutare in mutz finger, f. digitum terforem.

MUTHGELD, praestatio pro receptione in societatem a candidato folvenda. v. MUTTERGEED. MUTHMACHERIN, conciliatrix, fuadens, impellens. C. ven. n. 291. wa ein MUOTTMACHE-RINNE und ein eren huitere fich mit gelichen fyn-

ne verainet haben das sind liebe mere.

MUTHMASSE, — Pact. Ulr. & Brunonis de Rappolitein. a. 1373. wir Ulrich und Brune gebruidere, Herren zu Rappolft. verjebent und tunt kunt allen den, die disen brieff ansehent oder borent lesen - dass wir ein-- belliclich eyner MUTMASSE umbe die berrschafft von Rappolst. und umbe alles daz gut, daz darzu gebort, under einander uiberein fint kommen lieplich und guitlich mit den gedingen, also bienach geschrihen stant. Und fullent ouch die murmasze halten diewile wir und unfer kint und der kint lebent one geverde. Und ist die MUTMASZE das erste die große burg Rappolst...

spontanea acttimatio vel etiam inde volun-

tarie instituta divisio bonorum. 11.

MUTHMASSEN, taxare, aestimare. HEDION. Kirch, H: f. 379. die annaten, welche su

boch ungeschlagen, sollen von neuem Ge-muthmasser, und angeschlagen werden. Ap. wencker Usb. p. 96. und ist gemutmosser das ste uns, so wir ire helffe sint, geben fullent zu jeglicher wochen 25 gulden.

scil spontanea voluntate.

MUTHSÂM, boni animi homo. HUPPUPP. Cal. a. 1511. er ist wilder synn und gedenck; er ist fuirnemme unn mutsan, vil luithe foerebten in FR. BRACK: hylaris, mutsain.

MUTSCHAREN, - ap. schneider Erb. Stammb. Urk. P. II. p. 77. wir Greue Gerbard von Rynecke, und mit uns frauwe Mene unser eliche wuirtin bekennen offentlich mit diesem brief — daz wir mit wolbedachtem und vereinten mute - lieplich und gutlich GENUTSCHART ban unsir vesten und bu-sir Bickenbach und Habelsheim und alle ander unfir gut, is fin dorfer lude oder gut, wie sie geheisen und gelegen sin mit unsir lieben gesweien und suster Fr. Agnesen, gracf. zu Katzinelb. - und ist die mutschar als bernach geschrieben stet. Ez sol auch dieselbe MUTSCHAR bliben und besten undir uns und allen unsirn erben hundert jar und einen tag, zu dem ersten ist die mutschar unsir buses B. also - daß uns Gr. Gerb. von Ryneck und framen Mene vorgen. en ift gefallen an der MUTSCHAR und auch alle unsir erben sun und tochter das vorderteil der kemmenoten in der burge geyn der porten unden uf durch den keller biz oben uz an daz dach so ist die mutschar zu Habelsbeim also, daß uns Gr. Gerb. von Rynecke, frauwen Menen unsir elichen frauen und alle unsir erhen sun und tochter an der mutschar an ist gevallen daz vorderteil der kemmenoten und alle keller. . . ap. GERSTENB. Chr. Thur. p. 143. Ludewig der II. Herzog zu Doringen und zu Hessen ließ nach seinem tod zwey foebne, genant Ludwig der III. und Curt der I. die zwene bruider hatten das land GE-MUTSCHARET, So, dass Herzog Ludwig regierete in Doringen, und Herzog Curt reglerete in dem land zu Helfen. ib. p. 160. also wurde das Hessenland GEMUTSCHARET vor die zween soebne (Otten u. Jobannem) in amey theile. ib. p. 167. und lebten die ge-bruider (Otto u. Job.) nach der mutscharung ibres vaters gar eintrechtiglich. ap. SERAR. R. Mog. L. V. p. 666. wir Gerlach Erzh. zu Menz Ruprecht Pfallenzgreue bi Rin u. wir Gerlach Gr. zu Nassawe tun kund, dass Adolf u. Johann uff einen teil, Craft u. Ruprecht gebruider Graven zu Nassawe off die ander sit an uns blieben sint einer teilung, mutschar u. scheidung ires vaeterlichen erbs.

alias musschiren, bonal voluntate & gratia & (ut puto) sine fortis necessitate dividere . . divisionem temporariam instituere &, certo tempore elapso, portiones permutare aut ad unionem indivisi patrimonii redire, pro arbitrio paciscentium, quod inter illustres praecipue usitatum erat. a muth, spontanea voluntas, & scharen, scheren, dividere. H. Praeclare, quantum video. Vana enim sunt quae tradunt alii. sch. male ad Hebraica & Arabica confugit. STILERUS contra vocis usum reddit mutare regimen, administrare provincias alternis vicibus, quae videtur probare w. item HERTIUS Opp. Vol. I. T. II. p. 80. AD. vel a mut, muete, miethe, donum, réditus, & scheren, dividere, vel a mutando verbum id ducit. Mihi unice vera videtur

MUTSCHIRTE KINDER, liberi, quibus certae portiones affignatae a patre ad fecundas nuptias transeunte. HERT. paroem. Germ. L. I. n. 43. GEMUTSCHARTE LEHEN, feuda quoad propric-

tatem cum pluribus possessa. J. Caes. III. 24. MUTSCHARUNG, MUTSCHAR, MUT-SCHIERUNG, — HUNDIUS IN LEIBNIT. Coll. etym. p. 223. MUTSCHARUNG oder MUTSCHIRUNG ist keine erbbruiderliche theilung, Sondern ein interims-vergleich. STRUY. Synt. J. P. c. 27. S. 15. "alia luccessionis est ratio (sc. inter principes, comites &c. quae vocatur mutschierung, dicta a voce obsoleta muyten, mutare, & schiren, scinde-re, dividere. Haec in eo consistit, si duo vel plures filij alternatim regnant, vel per personas, vel per lineas, quod tamen plerumque ad certos faltim annos folet dirigi. plura ejusdem in hitt. reperimus exempla. ut Frid. Bell. El. Sax. & fratris Wilh. &c. mascov. in Princip. J. P. VI, 5.7. postquam dixerat: ,, Ducatus & comitatus Imp. Germ. dividi potuille, ex quo hereditarii facti funt, notat, interdum aequis portionibus factam esse divisionem, interdum omnes fratres conjunctim territorium rexisse,..., denique addit §. 7.,, nonnunquam etiam alternatio placuit; ubi hanc notam addit:,, oerterung, mutschierung. muilleri Ann. Sax. ad a. 1437. montag nach Remin. baben Churf. Frid. der guitige und H. Wilb. der tapfere zu Sachsen, wegen ihrer und ihres dritten bruders, H. Sigm. zu Meißen (nachdem diesser ein priester worden, und an den vaetterl. landen auff gewiße weiße verzicht gethan) gehahter lande eine anderwaerte bruiderliche mutschienung auff 3. jahr auffgerichtet zu Jehna. Id. ad a. 1590, d. 13. Febr. ist zwischen Joh. Casimiren u. Job. Ernsten, gebruideren, berz. zu Sachsen fraenckischen theils, durch vermittelung ibres vettern, Herz. Frid. Wilb. eine MUTschierung vor die band genommen u. ein dergestaltiger recess getroffen, das der aeltere bruder die regierung 5. jabr nomine communi fuibren und dem juingeren einige aemter, als amt kluster, u. statt Creuzburg famt Marck subl Gerstungen mit dem bauß Breitenbach - zu seinem fuirstl.außkommen eingeraeumt und uiberwießen werden follen. HERTIUS Diss. de special, R. G. Imp. rebus publ. poltquam notaverat 4. elle species re-rum publ. individuarum S. II. §. 13. dicit: , tertia rerump. huj. gen. species est, ubi in ditione impartibili regionum domini vicibus praelident, quod genus administratio-

nis vernacula nostra mutschierung vocatur, ubi exemplum Christiani IV. R. Dan. & Joh. Adolphi. Ep. Lubec. & Holfat. D. allegat, qui ducatum Slefv. Stormar. Ditmars. & Holfatiae alternis vicibus gubernaverunt, teste RANZOVIO in annal. Chers. Cimbr. cl. II. spar in mutschiren p. 1250. dicit: "mutschiren, imperare per vices, it. separare bona inter fratres principes. unde MUTSCHIRUNG & MUTSCHARUNG, gubernatio vicissitudinaria, conventio fraterna super hereditate, aliquelis bonorum separatio, tem-poralisque divisio. sch. murschierung, mutuum vel alternativum regimen. KIL. muyten, schiren, dividere. postea allegat loca ex act. Isenb. eine gruindliche theilung, MUTSCHIERUNG, und vereinigung, it. guitlich GEMUTSCHIERT, vereiniget und gruindlich vertragen baben, it. die obgemelte MUT-SCHIERUNG und vertragnis. cf. Besold. DIETHERR. WEHNER. FR.

dividio spontanea, quam pro arbitrio scientes volentesque instituunt & paciscuntur., Inter Principes & Illustres fratres aut cognatos olim non raro instituta est divisio terrarum ultronea & temporaria, quae non plena erat separatio aut absoluta, haereditaria atque irrevo-

cabilis divitio. H.

MUTHSIECH, qui animum despondit. Ph. Joh. f.

S. der MUOTSIECHE man.

MUTHVAGEN, exhilarare animum, recreare. OTFR. III. 20, 143. ther thier MUATFAGOTA. HORNECK C. 311. da MUTVAGT er mie den fleten allen gemain. a fagon; exhilarare, recreare. sch. PEZ. way content.
MUTHWILLEN, arbitrium. Gl. fubj. Tw.

mit freyem MUTWILLEN.

libido; animi fententia, spontanea voluntas. W. H. J. Pr. Sax. III. 48. Swer des andern wihe totes daz man es ezzn muz MUOTWILLENS oder an finen willen . . fic Cod. Arg. ubi Cod. Ib. III. 57. Lips. dankes oder undankes. die ensuln nicht kiesen nach irme MUTWILLEN.

MUTWILLEND', Sponte. Ph. M. T. II. p. 87. MUTHWILLER, petulans. Ph. M. T. II. p. 127. MUTHWILLIGLICH, sponte, ex libera voluntate. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 53. das ich Job. zu dem wolfe, ein burger v. Strasb. mit Gotzbelfe und sinre gnaden gesunt mutz und gedankes MUTWILLICLICHE unn mit bedabtem sinne fuireinbert und uibereinko-men. . . cf. fr. item WILLIN. Urb. feud. men. . . cf. fr. item willin. Murbac. f. 2. das min berre felig, ber AL brecht, mir dise nachgeschriben zwen boefe, den hof zu M. unn zu W. ume drisig mark filbers mutwilliglich bat versetzet... ap. HERRGOTT. T. III. p. 582. dr. quod comparuerit murwilliglich und unbetwungen fuir gericht an offener straze des riches ze

KOEN. p. 82. Alf. D. n. 825.

MUTIREN, mutare icum. terminus gladiatorius. FALCKNER p. 134. wiltu dich rechen die veer blossen kunstlich brechen oben dupplir unden recht MUTIR . . p. 136. hie merck wie du dasz MUTEREN zu beiden siten treiben solt. Wen du

im von diner rechten aichfel oben starck einhaust zu dem kopff versetzt er dir vnd ist weich am swert, so wind auss mit dein lincke seitten dy kurtz schneid an sein swert und var wol auff mit den armen vnd var im mit deiner swertz klingen oben ober sein swere und slich ohm zu der vnderen plosz...
MUTSAER, — vid. olbend & muzare.

adde & MUSER. MUISSER.

MUTSCHE, mitra, buben. Voc. MS. an. cf.

MUTSCH, -- REYS. Emeis. f. 27. nm meinten etliche altveter, wan ein bruder affe alle tag zwo mutschen, unn jetliche mutsch ein pfund tet, daz wer des tages zwei pfund

vulgo laib, panis. W. petita mutzen, trun-

care.

MUITSCHEL, - vox Argent recepta denotans panem minoris & tenerioris qualitatis. B. ant. Tig. Jerem. 37. pro ein laiblein brods extat: ein muitschly brods. v. sta-DE p. 903.

DASYP. spira, braetschel, muitschel. in Suc-

via michel. LANG.

MUTSCH, pro nummo accipitur apud SENCKENB. in C. J. G. T. I. P. II. p. 143. wan eyner an vnfer gerichte verbott ist worden so er das verhild vnd nicht gwam, der haid als wie versehen.

zehen MUTSCHEN zu bruche gegeben.

MUTTER, — ap. schann. H. Ep. Worm. T. II. p. 359. fie haben die ding fo weit ge-bracht, daß Aebtissin, Priorin, mutter und conventer beruirter dreyer Gottsbeuser die cloester -- ibnen denen vom rath uibergeben muissen.

Abbatilla, antistes. FR.

MUTTER, pars genitalis mulierum, matrix. . . affectus ejus partis . . morbus colicus. dr. & de viris. KEYS. Post. f. 28. sie sprechen, dem man dem eut die MUTTER. nun muss man im doch ziegelstein woermen und zuicher, es ist das krimmen und sein bos blaeft. SCH.

MUTTERBAB, matri conveniens. Ph., M. T. II. p. 123. de B. V. ir MUOTERBEREN mageium kan nieman volle truiten.

MUTTERBARN, filius matris. H. Trift. mu geschen if nie MUTTERBARN so rechte leidig als sie in uffsprang er und stund under in. Cf. BARN.

MUTTERHALB, a parte matris. Wilh. d. h. p. I. de Jesu: du got du mensche MUOTER-HAL-

BE feil.

MUTTERMAEGEN; cognati, per matrem conjuncti. Aur. B. Sigilin. ap. WENCKER contin. tr. de Usb. p. 98. das auch den zwegen muttermaegen in eyden gegeben werde, das sie der besagten person recht mutter-maegen beissen und sin. cf. mag. & sch.

J. Pr. Al. c. 319. vindet man nicht ir VATER-MAUGE, man gebe in eynen ir MUTTERMAUGE. MUTTERNACKEN, MUTTERNACKEND,

omnino nudus. MS. fubj. der Ew. Wish. do unfer berr alfo genagelt bieng mit fo maenigen wunden mutternacken, hod. fic Arg. muttern, muetern, lacture. Gilgen Garten:

o wie

o wie gar selig ist die brust gewesen die ihn GE-MUETERT hat. a mamma matris, von der mutter bruft. FR.

MUTTERSLECKE, matricida. Gl. Zwetl.

MUTTER, idem quod mauth. SCH.
MUTTERAMPT, MOETTERAMPT, officium telonarii, mudderampt. f. a mant, telonium; mauter, mutter, telonarius, ossicium telonarij, buttel-ampt. Castelh. rechn. a. 1569. if fl. von muiderampt zu miner berrn balben theil gefallen, grat uff und ab, ift dis jahr sterbens halb bieher nicht einzubringen gewessen. it. a. 1581. f. 41. it. xviij. alb. vom MUTTERAMPT dis jahrs zu beyder miner gen. fuirsten vnd berrn balbem theil gefallen, der auler balb theil ist der burgerschafft. &c. Trarb. L. Schreib. rech. 22. alb. s. pf. fallen jaebrlich abn oebmer und MOETTERAMPT.

a mensuris ducta vox utraque; scil. a mensura fluidorum, ohme, ochmerampe; a men-

fura aridorum, muitte, mutterampt.

MUITTERFREVEL, — Castelh. rechn. a.
1577. f. 46. 1 fl. N. zu Michelbach hat eyer, buiner und banen ufferhalb des Castelb.wabren marckts an frembde oerter feil getragen; daran gebuirt der berrschafft 2 theil, das ubrige dritte theil dem buittel und MUTTER. In recentioribus rationariis vocatur marck-MEISTER-FREUEL. forte MUITTER est a muiet, modius.

mulcta telonario folvenda.

MUTTERGELD, MOETTERGELD, Castelli, rechn. a. 1464: MUTTERGELD iij fl. zu miner berrn balben teile, das ander theil ist der burger. it. ij. fl. uß dem buck-buß zinß ust Gertruden. MUTTERGELD ist auch dasjenige geld, welches man von frucht und weinfassung einem mutter geben mußt. mottre idem quod modius, quarta pars maltrae, ein viertel.

idem quod mutterfrevel. . . dein praestatio

danda ei, qui vini replet mensuras.

MUTTERGELD, - In dem ampt Birckenfeld folle das muttergeld genennet werden ; wann ein junger lediger bandwercks kerl oder gesell, auf seinem handwerck niemablen in der frembde gearbeitet, sondern dasselbe allein zu hauß getrieben, sieh in eine zunst einkaussen will, so wird ihm dafuir ein gewisses geld gefordert, welches sie mutter-GELD beiffen.

pretium pro impetrando magistri gradu ab opifice solvendum, qui non ex lege peregre abfuir. FR. Dubitat SCH. annon a mutter, mater, sit derivanda vox. Crediderim positam

pro muthgeld, quod sis vide.

MUOTTING. f. idem qui muiding, nequam, aut pro muthig, animolius, superbus. Kunigh. f. 22. de Nebucadnez. nuo moehte doch der MUOTTING hon gedoht wie Got luzifar durch hochuart von himelriche har abe slieft. sic in MS. Univ. Arg.

alt in cod. tabul. Arg. ibi legitur der NUEDIGE. MUTZE, caputium. N. Buch. Sal XXII.

öffn. p. 711. cf. MUTSCHE.

mitra, tegmen capitis. Belg. mues. Scand. Tom. II.

myffa, mitur. Sorab. mieca. Lat. b. almucia, unde Gall. aumusse. adde Suec. my sfa. Isl. mitur. FR. ducit a mutzen, truncare, qs. segmentum cuculii. W. a meiden, tegere. 1H. & AD. a muezen, tegere, Gall. muffer. A. S. mithan.

MUTZE, tunica brevior. Lat. b. muza, musa; mucata, muzceta, muzzetta, almucium. Ital. mozzetta. FRISCHL. wappenrock, MUTZ, chlamys. FR. a mutzen, mutilare; AD. a mutgen, tegere.

MUTZE, cunnus. muitzelin, cunniculus. mutzenbor, pubes cunni. Tw. hinc mutzftein in Hallia lapides, qui fignum cunni

habent. v. N. Buch. Sal p. 712.

Belg. moe, prostibulum. It. mozza, muzza, pudenda feminina. Hisp. moça, muchacha, puella. HESYCH. porlots, exoleti, languidi, quod cum abgenuze comparat W. FERRAR. in Orig. L. Ital. p. 213. ,, mozzo pro natura mu- m. & ffl. liebri dictum refert, quod ca pars veluti trunca sit ac mutila., Idem placet FR. sed ita faith a parts ut proprie significet mutz bestiam e caudatis dinter 1845. cauda truncaram, dein per metaph. pudenda muliebria; rectius posuisset mulierem. w. judice mute idem est quod metz.

MUTZENGERICHT, judicium vulvarum. ESTOR §. 4946. In Halfia mauzengericht. Idem.

MUTZENSON, meretricis filius. cf. Mussensun. MUTZEN, truncare. Belg. moetsen. It mozzare. Lat. mutilare. Inde & Gall. mouton, aries mutilus.

MUITZERN, truncare, ornare. a mutzen. FAUST Limp. Chr. col. 8. die langen roecke so alte erbare leute trugen, waren um die brust GEMUI-TZERT und gefluitzert. FR.

MUTZEN, mutare. Franc. muz, mutatio; muz-hase, mutabilis. Goth. maidan, mutare. Ph. M. T. I.p. 86. fo fi min gemuete erluzes von for-ge in froeide es fich MUZET.

MUTZEN, ornare. MURNER Geuchm. N. r. wie sich die wyber maeschen, mutzen, also

thun fich die man uffbutzen. FR.

item tegere. NOTK. pf 103, 30. So GE-MUOZZOST du mennisken bilde. PR. a muieze, mitra, repetit, quod probat w-

Argent. hod. mutzen, ornare. Sax, Inf. muegen. Ofnabr. muten. cf. stroutmann. Hamb.

Inde cognomen MOTCINTOC derivatur ap, meusel G. F. T. IV. p. 171. quod notare judicatur cum qui frequens mutat vestes, cinen

MUTZNARREN, nimium ornatui & mutandis vestibus indulgentes. KEYS. N. Sch. f. 29. es seind eeliche die haben so vil kleider, das sie fille die ganze wochen allentag zwey cleider hont, eins vor mittag, und eins nach mittag, wa man zu dem danze gas. oder &c. SCH.

MUWEN, vexare, muihen. quod vide. sch. J. Caes. IV. 18. dv lude dy dy andern moigen (f. muwen) unredelich verdruchen dy follen GE-

MUWET werden.

MUWESAL, vexatio. J. Caes. I. 21. daz hers nicht enthu dorch argelist oder dorch nymandes schade willen ader dorch MUWESAL.

S-cools

MUZ, MUEZ, MUEZER, - Ph.M. T. I. p. 148. eim MUIZER-valke eim terzen dem mach brust

miht bas danne dir dui dine stan.
MUZARE, - STRYCKER f. 18. als der alte quam, er verwandelt sein gepere, als der guet mutzane. cf. mutsaen. H. b. Car. M. v. 951. sin ros lies er springen, er vlob mit deme gebere, sam der gvite mutzene, er neig ime an den satelbogen. ib. v. 1760. man biez vore leiten ire muzere unde menege gehe selzene.

!! -Dux bellicus in bello Hispan. Suspicatur SCH. ex Mozarabes, Mosorabes esse, de quo DU FR. Posset & per metaphoram ortum esse

a mulffer, maufaar. MUZEN. V. MUTZEN.

Ph. Joh. f. 34 do begunde ers (das messer) ane frichen harte MUIZECLICHEN. wie

MUIZEREIT, otium. Vit. PP. Joh. f. 258. geislich leben ist nihe anderz denne ein MVEZEKEIT vnn ein ruwe.

MUZEZETTEL, indultum feudale, muthzettel. Lub. ad A. B. p. 1228.

MUEZIG, f. quietus. Ph. M. T. II. p. 233. das lant MUEZIG und mezig Lofacania genant.

MUZZLEICH, varius, diversus, misszlich. ULPH. missalich. A. S. misszenlic, mislic. PEZ, cf. MISZLICH. Notat & fortallis. PEZ.

MUZZLEICH, licitum. PEZ. cf. MUSLICH. MYDE, idem quod miet, merces, ap. SCHANN. H. Ep. Worm. T. Il. p. 443. das foler tun-nit von frundschafft, nit umb geld oder my-

DE, gebeisse oder von bete wegen. MYETE, donum, merces, miet. O. jud. II. 8.

sein MYETE oder sein gabe.

MYGEL, - BRUNSW. L. Pest. p. 27. dan fo Syb es, under die absybot thu surouch wyn ein clein myger gleselin vol oder vj. lot.

MYN, minus. PEZ. cf. MIN.

MYNER, MYNNER, minor. Myth. n. 15. der MY-NER dem merern dick schat. Silb. L. prec. f. 176, in aderl. b. der mensche heyszet zeu latin microcolmus, das ist gesprochen der MYNNER

MYNNIST minimum, minimus. PEZ.

MYNNERN, minuere. OTTO 1). f. 51. nu hat das wasser verslutit v. das land GEMYNNERT.

MYNNER, qui minuit, minderer. KOEN. p. 141. er was nuit ein merer des heil, richs - Sunder es was eyn MYNNER und versumer.

MYNE, amor, minne. GUDEN. T. IV. p. 17. mie

der MYNE u. guelichkeid. Herz. Wilh. von Brab. apud CASPARSON in pracf. ad Turlin p. XVI. mit fuiffer MYNE sture.

N

MYNERE, amalius, minner. Gnom. col. 39. der ditz vernam sein bertze in grosse freuder fromme sorget sere umb gut und um ere der MYNE-RE umb mynn der grittig umb gewinn.

MYNN, MYNNE, amor, dilectio, caritas. PEZ. cf. MINNE. Fraw Mynn, Venus. Sun der MYN-NE, Cupido. PEZ. vid. & Myth. p. 11.

MYNE, — a. 1381. war ein bund von grafen und edelleiden wider den landgrafen von Hessen, die biessen gesellen von der alten MYNE oder die MYNER gesellschafft. f. amyne, amor. FR.

ct. FAUST Limp. Chr.

MYNN, - KEYS. Post. P. II. p. 64. wo ein vatter oder muitter yetzt ein suin oder tochter hand, so sprechen see wo ist mein ett; wo ist mein MYNN? an a minne, amor? Sic vasaeppinar pro matre.

MYNNERBRUIDER, MYNNENBRUIDER, fratres minores. MOSERI B. MS. p. 123. alfo ob MYN-NERBRUIDER, u. prediger gehullen an disem satz mit den landherrn . .

MYNNEPER, nubilis. PEZ. cf. MINNEBER.

MYNNETAG, dies compositionis. PEZ. cf. MIN-NETAG.

MYNNICHLEICH, amabilis . . amanter, suaviter. PEZ.

MYSEN, petere, heischen. J. Arg. Rathsbott. O. p. 132. doch also dass keiner, noch niemand von irentwegen nuizit heischen, noch MYSEN foll, noch schaffen gethan werden. p. p. es soll auch weder sasziber, karcher— an solchen orten und enden weder suppen, fleisch - noch unders fordern, noch holen in keinen weg, als bizber bescheben ist, sondern follen fich mit irem lobne, der inen von der statt wegen gegeben ist, lassen benuigen, und folch mysen ganz abe fin,

f. ad muthen , petere , spectat. cf. & Mussen. MYSENKORN, — ap. Lub. T. V. p. 120. das wir umb ein benant gelt den erbarn

geistlichen luiten den duitschen berren zu sent Kenigunde tzu Halle das mysenkoren, das wir batten uf irem gute tzu Rideburgk . also dass wir noch unser erben sunder allerley underscheidt ye kein myssekoken oder ander ichtlicht von oen noch von irem gutte vorbass mehr geforderen, nuch geheschen

f. pro misskorn, messkorn.

MYSTEL, viscus. BRACK. f. 52. cf. MISTEL.

## N.

N ab initio vocum ex ne vel ni apocopatum negandi potestatem habet. ut in nicht, nichts, ni, niemand, nimmer &c. W.

N quandoque ex finali littera articuli fit initialis nominis. Sic work pro een ork. SCH. Sic vulgus e nunniversitet dicit pro eine universitet. cf. & NASSEL. NESER.

N in fine vocis poetae usurpant pro M. MAR-NER (in Ph. M.) S. 51. dui dem slangen sine maht benan. pro benam. ib. §. 62. der trown pro der troum & 65. Sturn pro sturm. WINS-BECK. in par. ad fil. §. 16. ein blanker arn. pro ein blancker arm. cf. GOLDAST. ad h.

p. 398. Ph. M. T. I. p. 65. und trag es hin wieder da ichs da NAN, als ich wol kan. Idem in medio obtinet in v. nennen pro nemmen.

in fine ex en prosthetico restat. Ph. M. T. I.

ein latter mydwin, Froment. Mujull. II, 283.

in falling t

p. 82. fol aber ich verderben son verdarp nie tobelicher man danne alfo.

N nonnunquam est epentheticum. sic ex guthfana, quod a guth, bellum, descendit, provenit vox guntfana, bellicum fignum, f. vexillum in exercitu praecipuum. v. ECCARD Fr. Or. T. I. p. 870.

fic porro ex muth, mouth, os, fit mund. sch. NA, prope, nah. Fab. d. Minn. n. 70. fin vi-

gent ist so rechte NA.

NABE, modiolus rotae, qui circa axem ver-

titur. Voc. subj. Tw. & BRACK.

a nabel, umbilicus, derivat PR. potius cavitaris notionem involvere ex Hebr. nabob, Gr. raus, Cambr. nef, Germ. napf &cc. docet W. cf. & AD. Adde Goth. naf, cavitas. IHRE.

NABENGELD, species vectigalis. v. AXEN-GELD.

NABENLOCH, - Voc. fubj. Tw. columbar, NABENLOCH.

tubi rotae orificium. NAC, cervix, nacken. Gl. Bl. occiput, nac. Ph. M. T. II. p. 132. vnd kert der zage vienden lihte den NAC.

NACH, neque. Gnom. col. 3. die geburt Cristi wol gezam die ee NACH sie nyeman vernam. neque prius neque deinceps.

NACH, prope, limilis. ein hant NACH dem aren, manus.fimilis aquilae. Gl. ad Pr. Fab. d. Minn. n. 42. ich bin NACH hungers tot.

NACH, prope, nahe. Ph. M. T.II. p. 220. die zie ist NACH der meie zeiget sine wat.

NACHEN, appropinquare, nahen. Wilh. d. h.p. 26. di cristenen her in dikke NACHTEN. p. 98. zu der flat man schire NACHT. NACHANGELN, hamo captare. Guo.

NACHBAR, vicinus, proprie nachbaur, nachge-bauer, accola. A. S. neah gebure. Franc. & Al. nahgibur. Gl. PEZ. finitimi, nahgipura. Belg. nabuur. Angl. neighbour. W. Succ. nabo, a na prope & bo, habitare. IHRE.

WACHBARDIENST, servitium vicino praestan-dum. inter jura dimidiata memoratur ap. LU-

DEW. de j. Client. p. 161.

NACHBARS-GLEICH thun, paria cum paribus ferre ac sultinere, paria cum paribus percipere. H.

NACHBARLICH, adj. vicinalis, in vicinia usitatus & receptus . . bonum vicinum decens. sic NACHBARLICHE dienst - gesinnen - herkommen - gebuihr - meinung - vernehmen gutes wefen - willen - zusammentretung &c. H.

NACHBARLICH, NACHBARLICHEN, adv. ut bonos decet vicinos, benigne, placide, fried-

lich u. schiedlich. H.

NACHBARSCHAFT, vicinitas . . vicinos decens comitas. II.

NACHBOT, NOCHBOTT, procurator, mandatarius, Sent. fen. m. a. 1424. do ist mit urteil erteilt, daz from Phie von E. von mentag nebst uber 8. tage allbie sin, oder aber iren NOCHBOTTEN mit vollem gewalt bie baben fol. cf. BOT. Stat. Arg. d. kl. R. p. 1121. bey welchem gericht aber ein folcher seinen nachbotten mit gewalt haet-te. cf. J. Stat. Arg. sch. III, 106. L. Sal. B. Eccl. Th. f. 185. beschebe das mit, so moegen die vorgen, berren ir nochkomen desselben stifft, oder ire NOCHBOTTEN mich oder mine erben angriffen, bekuimbern und pfenden. Reg. Sent. Sen. m. a. 1417. es ist mit urteil erteilt, daz Fritschman zum kolben oder sin nochbor sin morbeit leiten sol.

NACHBUIRG, fidejulfor fecundarius, ruickbuirge, afterbuirge, Lat. b. postfidejusfor. H.

NACHENT, nudus. Ph. M. T. I. p. 122. wir fcheiden alle NACHENT und blos von dir.

NACHERB, haeredi substitutus. LYNCKER

in GOBLERI rechtspiegel dr. ein nachgesetzter erb. H.

NACHERBSATZUNG, fubstitutio haeredum. H. einer sach mit recht NACHFAREN, jus suum in re persequi, vindicare. J. Arg. sch. III. 286. und moegent die sebuldener solieben widemen und der eigenschafft NACHFAREN mit recbt.

sic nachfaren u. beclagen, sensu forensi. H. NACHFAREN, vindicare hominem proprium. cf. meusel T. V. p. 236.

NACHFASCHING, Dominica Invocavit, in Austria. HALT. C

male in rebus Austriae versatum HALTAU-SIUM, nomt PILGRAM in Cal. Chronol. p. 178. non tamen negat, lautius convivium feria quinta post Cineres ab iis, quibus carnibus, certis per quadragelimam diebus, in prandio vesci licet, hoc quandoque nomine

compellari.

NACHFOLGEN, NACHFOLGEND Seyn, perfequi rem in judicio f. actionem inftituere rei caufa. Prot. Sent. Sen. m. a. 1423. fui bet ym dazu alle ir guiter ligende und varende, dui sui bet, ze pfande gesezet alz wer sui NOCHVOLGEND gewesen, und bet der obgen. Gertrut ir eigene guiter dui sui bet in dem egen. ban ze H. mit geiftlichem gericht gefroenet und bet ouch die gezogen noch eins froenungs briefs lut nud fage.

Voc. 1482. nachvolgen oder schaden, insequi. NACHFOLGENDER KRIEG, lis pendens. ap. WENCKER Ptalb. p. 46. nuch fol nyemant des andern lewte und unverrechent amptlewte, oder die nachvolgenden krieg ba-

ben, zu burgern empfaben, NACHGEBUR, NAHGEBUR, vicinus, nachbar. Fab. d. Minn. n. 41. wer nie wil wissen wer er fi der scheit finr NACHGEBUREN drt. Ph. M. T. I. p. 130. metaph. ib. T. IL p. 32. ich was forgen NACHGEBURE.

NACHGEDING, judicium secundarium hobaricum. H.

einem NACHGEHEN, NACHGON, inquirere in aliquem delinquentem & poenam de eo sumere. J. Arg. sch. III, 364. und wer es das die subene dem nit nochgiengent in obgeschribener mosse, so sollen die funfze-ben macht und gewalt baben die suben darumb zu stroffen und ouch nit deste minre macht und gewalt baben solichen personen NOCH ZU GON.

einem mit gericht NACHGEHEN, aliquem in júdicio convenire. Reg. Sent. Sen. m. a. 1727. Aaaa 1

1427. fo fol ouch der obgen. D. den weren NACHGON MIT GERICHT, alz dame daz billich ist, und wann er ime also NACHGE-GANGEN, bet ime dume derfelbe R. H. den vollen ze tunde.

dem gerichi NACHGON, caussam ad judicium deferre. Sent. Sen. m. a. 1457. f. 26. do ist mit urteil erteilt, das der obgen. schaffner von des egen. spitals wegen den

MACHGEHENDE, NOCHGENDEFROW, fecunda uxor. D. telt. Sen. m. Arg. das gap berren Hans vatter siner nachgenden frowen zu eime wideme.

NACHGEHENDE ZINSZE, - Reg. Sent. Sen. m. a. 1421. und sprach sui betten x s Straßb. pf. geltz uf eime bus - in spitel gaß gelegen das werent NOCHGONDE zinse und bett er i to. geltz ouch uf dem vorgen. bus und hofftat dass werent vorgonde zinse. census ex polteriore hypotheca.

NACHGELD, id quod is, cui in permutatione res majoris pretii datur, pro re minoris pretii solvere tenetur alteri. J. Sol. T. IV. 22, mid damit es ein rechter tausch (welliche dann nit moegen zogen werden) koenne und moege geachtet und gehalten werden, so fol das NACHGELT nit byeber fin. . . item residuum solutionis. H.

NACHGERADE, successive. Muiller L. Kuss. p. 767. und dijs alles werden wir seben und verstehen nicht nachgerade, sondern in einem augenblik. PR.

NACHGERICHT, judicium secundarium, quod post legitimum & primarium celebratur. opp. chaffe gericht vol dingtag. H.

NACHGESETZTE, subordinati, inferiores. H. NACHGESETZTER ERB. cf. NACHERB.

NACHGRIDELN, anxie de aliqua re cogitare. KEYS. Par. d. S.If. 59. vnd fo einer folt predigen, vnd im ein finn finrkombt, so uff die materie, die er vor im bat, nit dienet, das er demselben sim nachgridelt, allein von lutes v. annutes megen, solche fuirwitz ist ein stuck der vnmelligkeit.

cf. GRUIDLECHT. ESCHENGRUIDEL.

NACHGUILTIG, vilis, res parvi, nullius pretii KEYS. Par. d. S. f. 39. meinend ir, daß die beyl. vaetter v. stiffter der orden vergebens v. obn sach mit follichen großen fleiß fuirseben babend, daß geistliche leut in den cloestern sollentragen NACHGUILTIGE, schwache, grube v. rube kleider. cf. ib. f. 42. fol. 201. opponitur kostlicher speiß. Id. Sch. d. Penit. f. 58. was moeln im antwurten die menschen, die ir kostliche seele also sebnoed verkaussen umb die aller sebnoedest und NACHGUILTIGEST bezalung. cf. NACHLEI-BEN. SAPPEN.

a guiltig, quod valet, pretiosum, fit nachguileig, quod minus valet. PR. DASYP, reddie vilem, triobolarem.

NACHGUILTIGKEIT, vilitas, ignobilitas. DASYP. NACHHALTEN, refervare. H.

NACHHANGEN, consectari, inhuerere tergo sugientis. . . neutral. der verdacht HAENGT ihm NACH. H.

NACHHAETSCHEN, fingultire. cf. HAET-SCHEN.

NACHJAGEN, inquirere, persequi, nachfolgen, nachgehen. Amm. Schoen, talt. die luite in dem tal - die son ouch niht phant sin vuir kainen vogt, sui son ovch kainen NACHJAGENDEN vogt han.

NACHJAHR, annus gratiae, haeredibus defuncti concessus . . meton. reditus illius anni. H.

NACHKETSCHEN. v. RETSCHEN.

NACHKLAG, reconventio. ei oppon. vorklag. Strassb. Ref. Raths. O. p. 23. querimonia l'actio polt rem transactam superveniens. H.

NACHKLAEGER, NACHBEKLAGTER, partes. in reconventione. H.

NACHKLANG, fama bene vel male facta subsequens. H.

NACHKLANG, claufula. H.

NACHKOMMEN, idem quod supra nachgehen . . item sequendo obtinere. H.

NACHKOSEN, alterius verba recitare. GUG.

NACHLEIBEN, NACHLEIBUNG, reliquiae. KEYS. Sch. d. Pen. f. 24. NACHLAIBUNG der laster: ib. f. 48. etwas nachleibung oder uberbleibung desselben. Id. 7. Schwerd. b. G. I. dis fuinft schwerd des geitzes ist uns bedeut bey dem schwert Adonibezeth. von denz wir lessen, dass er 70 kninigen hat bend und fuis abgebawen, v. musten unter seinen tisch kriechen uf allen vieren und die NACHLEI-BEN essen. p. p. vnd also kriechen die vnseeligen geitigen menschen uff der erden in irr-dischen dingen v. wirt inen dennoch nichts davon, meder die nachleibeten v. das allernachguiltigest, seiger wein. cf. Leiben.

NACHPFARRE, parochia lecundaria, faliali juro

fubjecta matrici. H.

NACHRECHT, reconventio. H.

NACHRECHT, jure Bavar. mulctae pars, quae dabatur officialibus judicii, quo acriores elfent in deferendis delictis, alias nochwandel, H.

NACHREDE, duplicatio, allegatio ad repli-cationem. Litt. Frid. Victor. a. 1461. ind als dit beid obgen. parthien ansprach, antwurt, widerrede und NACHREDE und briefe kuntschafte und anders inn recht gelegt ban. allegatio forentis, adverfario oppolita, qua vel reus vel actor juvatur. . . allegatio ultima. H.

NACHREDE, fama lubsequens. H.

NACHREDIG, NACHREFIG, adj. cum mala fa-ma. H. . . fubdolus. Gl. ad Prob. Ph. M. T. II. p. 130. swind ist ein lop swer das nu kan bi der welte verdienen der ist ein gar NACHRE-Tio man.

NACHREISE, vindicatio hominis proprii .. iter domino praestandum . . vasallorum obligacio ad hoc iter.

NACHRICHTER, executor, qui sententiam judicis exsequitur. KEYS. Post. P. II. 916. desbalb am juingsten tag so werd ich erglasten, als ein nachrichter und nachfolger, sund als ein vollstrecker des gerichts. cf. NACH-

qs. judex secundarius, exsecutor in criminalibus. H.

NACH-

NACHRICHTER, nuncius & praeco judicii, quippe exfecutor in civilibus. H.

NACHSAGE, fama subsequents, bona vel mala. H. NACHSCHEID, NACHSCHIED, idem quod nachwidem. vide NASTEID.

NACHSCHLAGEN, sequi. Als. D. n. 980. es ist och ze wissende, das die frigen luite der mutter NACHSLAHENT und nicht dem varer nach.

NACHSCHUTZ, advocatia vicaria & delegata. NACHSEL, albergaria, aatzgeld; idem quod nachtrag; sal enim est traditio, praestatio; NACHSEL, additio, superindictio. Castelli. rechn.fallen s.malter baber vud 40.alb. NACHS-ZEL. item im Pleitzenbaußer gericht fallen 1. fl. 8. albus nachszel laut diefes letztern weißthumbs. ib. Schultheiserey rechn. a. 1581. f. 80. it. 1. fl. 6. alb. NACHSEL oder AATZ-GELD geben die gemein zu Pl. von wegen, dass man den ATZ nit besucht, und haben die berrschafft daselbst diese gerechtigkeit, dass man uf montag nach dem halben mey, desgleichen dienstags nach Martini, uff welche beede dingtag die schoeffen ihren fuirstl. Gn. Weisthumb zu balten pflegen, mit drittbalben mann und mit drittbalben bunden uff den abend zuvor daselbst zu kommen und solch weißthumb besuchen foll. cf. sch. in azung. videri pollet duplex hic jungi terminus di-

flinguendus, nachfell a nach & fellan, tradere; dein nachfel pro nachtfelde, de quo infra. NACHSELDE, albergaria, arzgeld. Act. Acad. Pal. T. IV. p. 432. "denarii, qui dabantur pro hofpiciis, quod vulgo nachfelde dr. amplius non

dabuntur. (feil. advocato.),,

MACHSETZEN, persequi . . metaph. de studio continuo propositi, legis, pacti, officii essiciendi, servandi, praestandi, prosequendi, exsequendi,

NACHSTAND, residuum, reliquum de debitis, quae praestanda supersunt. . . incommodum ex mora debiti . . damnum, detrimentum. H.

NACHSTAENDIG, reliduus . . morosus. II.

NAECHSTE, die NECHSTE, proximi cognati. J. Stat. Arg. III, 299. und der fol der voigty nit lidig fin, er bringe dan foliche kinde, der vogt er ist, sur M. und R. und die nechsten damit; erkennen dan M. und R. nachdem sie die sache den vogt, und ouch die nechsten verhoerent...

das NAECHSTF, proximum. die fache beym NAECHSTEN bleiben lassen, rem non continuare, non ulterius progredi...ad concordiam

propius consistere. H.

das NAECHSTE der Seadt, commodum civitatis. H. zu dem NAECHSTEN, nuper. FR.

NAECHST-GESIPPTE, proxima cognatione conjuncti.

NACHSTELLIG, reliquus, residuus. H.

NACHSTEUER, sublidium ultimum, quod reipublicae datur a migrante ex bonis, quae secum ausert, census detractionis. H. ex WEN-CKER de psalb. p. 157. & 165. cf. ESTOR S. 462.

NACHT, nox. Germani tempus folebant numerare fecundum noctes. v. TACIT. M. G. II, 3. adde caes. B. Gall. VI. 18. Reliquiae hujus rei sunt apud Gothos, quibus fiertar nattudag est quatuordecim noctium dies, feu 14 dierum tempus praefinitum & constitutum; iidem ennaetthing appellant judicium eodem die convocatum, quo cri-men aliquod atrox perpetratum est, quast unius noctis judicium. vid. verel. h. v. LOCCEN. Antiq. S. G. p. 18. & 19 notat, idem obtinuisse apud Danos, uti constat ex LL. Juticis; ut & apud Saxones. v. J. Pr. Sax. II. 3. V. 5. it. ap. Angl. Sax. In Aethelitani R. Angl. LL. c. 32. fi in three nichte, i, e. per continuum trinoctium, in LL. Inae R. A. c. 8. binnan seofan Nichte, leptem nottes v. feptimanam. Du FR. addit rationem hujus moris: "illud autem ex eo proprie ortum est, quia noctem die priorem esse, vel a nocte diem duci, ex majorum traditione acceperant; unde a nocte, cui annumeraretur dies, initium in computando tempore facere voluerunt. cf. MARESCHALL Obl. ad N. T. A. S. p 534. & HEINECC. El. J. G. Ill, 3. Argentorati idem usus valuit olim. Leges Argentorat antiq. c. 25. firenne man ein nure muinse slecht, und die alte vurbutet, von dem tage der vurbietunge so kundet man vrist drier vierzehen nachte, das sint sechs wochen. ct. J. Arg. sch. II, 117. Eccl. Thom. L. Sal & f. 301. diefelben fuinf schillinge wir oech glo-ben bi guten truwen, fur uns und unser nach-komen, unn fuir die egen, gemeinde unn ire nachkomen , unverscheidenliche jemerme ewikliche alle jor zu S. Martins NAHTE zinse ze gebende. KOEN. p. 274. um S. Martins - NACHT, circa festum S. Mart. ct. Eccand ad L. Sal. tit. 40. p. 74. sch. exerc. ad a. XXIII. §. 26. die zwoelff naecht, a die 25. Decembr. inchoavit noctes XII. in quibus fortilegia, praestigia atque omnes artes magicae ac luperstitiolae dominantur. v. halt. C

HERT. notit. vet. G. Pop. P.I. c. 14. obfervat, hinc Anglos adhuc hod. fevenighten, contracte fenight uturpare pro septimana. cf kil. voc. ghe nachte, quae Belgis diem judicialem denotat. ap. schann. Cl. Fuld. p. 271. des wurden yn ir rechten tag dertheilet von den rittern und den mannen des stiftes zu drien vierzehen nachten nach rechte des gerichtes sich zu verantworten. cf. ap. lud. T. VII. p. 73. Sent. Scult. & Sen. m. Bern. a. 1463. mit leuten inwendig lands wohnende zu dreyen siben naechten, und mit leuten ausgerhalb lands wesende zu dreyen sechs wochen. ap. wencker J. A. p. 19. in den nehsten vierzehen nahten. cf. celsius in comp. Eccles, p. 30.

cf. FRONMATTE. EINUNG. item sch. in dag. & IHRE in natt. adde W. & H. J. Pr. Sax. I. 2. leget man aber ein ding uz umme ungerichte von deme echten dinge uber VIRZCEN NACHT, daz fuln sie suchen. cf. III. 34. item J. Caes. II. 99. Als. D. n. 639.714.785.980. C. b. Tr. f. 143. do wart ein hohgezit gemaht A 2 2 2 3

•

vnn ein hof der suibe NAHT mit hohen eren wer-

te. Nibel. v. 5534. 6491. uiber NACHT, post aliquod tempus. Stat. Colm. t. 28. art. 16. und darumb den nechsten erben, so das gut uiber nacht zu empfaben, sicherung tum. ib. t. 31. art. 3. was aber vatter oder mutter kindern zur ehsteur geben, und nit frey außdingen, daß fol UIBER NACHT, so es zum fall kommen, wider ein-geworffen werden. Hujus locutionis originem vid. in NACHT.

an der NACHT, nochu, clam. J. Caes. II. 113. er enhab es dann gekauft AN DER NACHT das

ist aunne der luitte wissen.

NAECHTEN, diem definire, diem dicere. cf. GE-NACHT.

NACHTEN, noctem accelerare. es NACHTET, noctescit. cf. MURGEN.

NAECHTEN, heri, KEYS. N. Sch. fol. 252. FR. hod. Argent. naecht.

NACHTDIEBEREY, furtum nocturnum & gravius. H.

NACHTFARE, fem. 1. nachtfarer, faga. Wilh. d. h. p. 82. wo ist machmet wil der helfe Sparn so helsen in di NACHT VARN daz sint alder wibe

NACHTFAHRER, incantator, magus, qui noctu incantata bellia vectus vagatur. KEYS. menich. b. f. 7. vnd wan fie schon NACHTFARER fein, zauberer, vnd kuinnen uff wilden thieren faren, die man nennet die WILTWEISEN, so moegen

sie dir nie en laussen.

NACHTEELD, jura fodri & albergariae in Bavaria in bonis nobilium. schmid ad J. Pr. Bav. Semic. II. contr. 17. , Haec jura fodri & albergariae vocantur die NACHT-FELD oder nachtzill, quia principes terrae ab antiquis. temporibus in nobilium bonis, quali effectum jurisdictionis, habebant & exercebant; polteaquam autem Otto R. Hung. nobilibus in fuis Hoffmarchiis, quas clausas vocant, beschlossene bossmarchen i. e. certis limitibus inclulas, omnem jurisdictionem concellir, simultanee etiam ab his oneribus & juribus, tq. ab effectu jurisdictionis ballae liberavit: wir wollen auch, fic ille: dass kein unser Amtmann, boch oder nider, kein NACHTFELD von ihn oder von uns felbst (das beist von unser und ibretwegen) auf kein unser mann oder guet, dieweil fie es zu pfandschafft von uns inn baben, lege, oder nemme, noch auff ibr leuth, die lie mit thuir und mit thor haben beschlossen. f. pro NACHTFELD legendum NACHTSELD. cf. NACHSELDE. NACHTSELDEN.

pallim haec vox ita legitur. FR. citat locum ex HUBERI Aultria p. 98. ubi ,, den baurenhof befreyen von aller sleuer, robet u. NACHT-PELD, quod explicat per custodiam nocturnam arvorum five fegetum. fed minus commoda foret vocis compolitio hoc sensu. aperte in mendo cubantem vocem deprehendir, ubi pro nachtselde posita. Neque dubito, quin id vitii pallim irrepferit alio. & in Jure Bav. rectius legeris nachtseld.

NACHTERAU, venefica. FR. Itrix, lamia. DA-

syp. quae noctu scil. magicam artem exercere potilsimum putabatur. cf. AGELEISTER. Hamb. dr. nachtmoor, quod RICHEY putat notare nachtmoeder, nachtmutter, quod non difplicet STRODTMANNO, qui Ofnabr. nacht-man eodem trahit; aft Brem. WB. illud moor potius ad mar, maere, equus, refert. Saltem apud KRAMER est nacht - merrie. cf. & NACHTMAR.

NACHTGEBERG, nocturna occultatio. Ph. M. T. II. p. 155. din NACHTGEBERG der tag vinger zeiget.

NACHTGENGEL, noctivagus. Voc. 1482.

NACHTGLOCKE, campana Argent, vesperi pulfanda. FR.

Orig. Nail. T. II. p. 310. ,, quod - exactiones tallias angarias vel perangarias aliquas non requirat, nec percipiat, que volg. dr. NAHTHELDE herberge dinestpenninge fuder-hauere &c., verum f. hic leg. NACHTSELDE.

NACHTHUT, provisio vigiliarum. cf. MEUSEL

T. II. p. 168.

NACHTKUREN. v. LUSSER.

observatores nocturni, insidiatores. a koren, kuren, tentare, observare, unde Brunswigae custos custodibus praesectus dr. der kurwaechter. FR.

NACHTLUSER, infidiator nocturnus. GUDEN. T. IV. p. 41. usgescheiden NACHTLUSER die sol-

len keinen frieden han.

NACHTMAR, incubus, cphialtes. A. S. & Suec. mara. a marren, impedire, spiritum quippe dormientis intercipit. FR. W. Rectiora forsan haec funt, quam notata ad NACHTERAU.

NACHTMASS, coena, nachtimbis. Tw. cf.

MASGENOSSEN. & MAS.

NACHTRAM, NAHTRAM, noctua. fie notk. & Gl. PEZ. A. S. nihehremm. Gr. vuntuspa &. Voc. 1482. nacherab. radix A. S. hraman, clamare. W. SCH. Bremae & Ofnabr. quoque metaph. nagerave notat bacchatorem nocturnum. cf. WB. item STRODTMANN.

NACHTRANT, NACHTRAND, NACHTHRAND, fornicatio, coitus nocturnus furtivus, con-

curfatio, qualis & felium. H.

NACHTRENNEN, haltiludium nocturnum. ESTOR. 5. 3578.

NACHTSAL, hospitium pro noce. Ducher f. c. hyß gen Aleppo sein viel doersfer auch kleine stetlin, do man wol nachtsal nemen

non a fal, aula, mansio, videtur vox h. l. derivari posse; sed id fal esse vulgare medium derivandi, a falen, tradere, praebere, exhibere. de quo w. in proleg.

NACHTSANGARA, degallinatio. Gl. Zwetl. NACHTSCHACH, rapina nocturna, furtum nocturnum, caedes nocturna. v. TROELTSCH.

NACHTSCHELD, - LUD. T. IV. p. 90. also, daz sew weder da, noch auff andern iren guitern weder jaeger noch hund fuiren, ziechen noch speisen, noch in chain sachen wartund oder pflichtig seyn, noch khain beschwe-rung mit NACHTSCHELD oder ander suchen von in baben, als von alter ber gewesen ist.

corruptant vocem esse agnoscit H. sed vitium modo in pronuntiandi usu residere credo, quo patfim f substituitur fch.

NACHTSCHEUCH, nochiluga. DASYP.

NACHTSCHLAFENDE zeit, tempus primae quie-

tis. H. nox intempella.

NACHTSEDEL, fedes ad pernoctandum, locus pernoctationis . . pernoctatio , nachtlager. PEZ. H. cf. Alf. D. n. 1232. aller gastung NACHT-SEDEL und ander beswerung. Nibel. v. 4950. do sach man uf gespannen hutten und gezelt da die geste solten die NAHTSEDLE han.

NACHTSELDEN, hospitium nocturnum, nuchtherberg. PR. felidon, feldon, mansionem fignificat. FR. OFTERDINGEN Heldenb.

f. 242. Cf. NACHTZILL.

Dr. & NACHTSELD, NACSELIDE. a felden, distribuere, dispensare, sic ergo proprie hospitii nocturni dispensatio, hospitatio nocturna. ECCARDO ad LL. Sal. nacfelide est equi ad bellicam expeditionem exhibitio. quod falfum, ut reche judicat H. Jun. in Gloil. Goth. Salgan, divertere, hospitari. A. S. Saelth, mansio, unde seld, zelt. ESTOR \$. 4962. reddit nachtsel-

de, hospitii pensionem. NACHTSELDEN, excubiae nocturnae. Caitelh. freyh. brieff a. 1392. yren lib und ir gut, dass fre itzund bant von beeden, banwin, NACHTSELDEN, und allen dienst, den sie bisher vnßund vnsern altfordern je getaden. negat hanc significationem vocis H. nec injuria. Caeterum mirum satis est pa. cundem sensum tribuisse voci spuriae nachtfelde.

NACHTZEHENDEN, decimae nocturnae dr. pafsim rapinae noctu per agros exercitae, ab iis fane diversae diebzehenden, de quibus f. l.

NACHTZILL. v. NACHTFELD.

terminus statutus ad pernoctandum, locus pernoctationi dellinatus. H. lic a ziel ducenda vox; ni corrupta sit a nachtseld.

NACHTRACHTEN, contendere studio assequendi s. rem s. personam . . meditari, meditando exquirere . . tentare quem capere. H.

MACHTRACHT, subit. contentio capiendi, occupandi , nocendi. H.

NACHVOGT, fubadvocatus. H.

NACHWAISE, Belg. nac-weefe, puer postumus, proles postuma. H. AD.

NACHWANDEL, observatio delictorum, quae preiso pede fit .. praemium ejus diligentiae,

alias nachrecht. H.

NACHWEGEN, f. a nach, nahe, prope, & wegen, pendere, pondus habere. C. b. Tr. f. 71. vnd vs dem zorne wurde erlost der im des males inne lac vnd im ze herzen NACH WAC.

NACHWENDIGER, confanguineus. Bib. Aug. Ruth. c. 3. dirr Boos — der ist unser

NACHWENDIGER.

NACHWENDIGKEIT, confanguinitas.

Recht der NACHWENDIGKEIT, praeroga-

tiva propter confanguinitatem.

NACHWIDEM, — oppon. viduo per fpon-

falia constituto. J. Arg. sch. tit. von gemeinem gut zu verwidmen. viduum conffante matrimonio constitutum,

alias widums verbefferung.

NACHWIDMEN, tale viduum constituere polt sponsalia.

NACHWILLE, confensus ex postfacto, subsecun-

dus, coactus. H.

NACHZINS, item GATTERZINS, Zinfe, fo auf einem gut nach dem aigenzinszen bekent oder verschriben sind. H.

NACHZUG, detrimentum, nachtheil. FR.

NACK, equus. cf. GNACK. NICKEL. item. W.

NACKE, cervix. cf. w. & AD.

NAECKERLIN-SCHLAGER, olim Bernae dicti milites mercenarii, qui holtium cervicem ftrenue premebant. FR. ex TSCHUDI.

NACEMAENTELIN, tegumentum cervicis texturae spitsioris. Strassb. Pol. O. a. 1628. FR.

NACKET, lorica & scuto non armatus. FR. ex FRONSPERG.

NACKETUM, nuditas. Vit. PP. Joh. f. 283. eins mvnehes kleider sullen sin das sii vrost van NA-KETUOM muigent vertriben.

NACKENDIG, nudus. FR. ex KEYS.

NACKHUND, nudus. FR. ex HAGEN. Chr. Austr. NADELBEIN, aciarium offeum, beineme nadelbuichfe. Ph. M. T. II.p. 186. also warf sie mir ir NADELBEINE dort her ..

NADELGELD, honorarium ad acus & ornamenta muliebria emenda pro Domina, les épingles. MEINDERS de j. Col. p. 19. NADELSTEIN, magnes. Gl. Bl.

NADEN, inclinatio. cf. GENADE . . zu naden gehn, inclinati. KEYS. Post. f. 208. der engel kam zu Maria, da die sonnietzt zu NADEN was was gangen. FR. AD. Suec. nad, nod, requies. soefwa i nadum, quiete dormire. IHRE.

NAFZEN, incipere dormire sed inquiete. KEYS. G. spinn. conc. 2. die dreit begegnent unser spinnerin ob der kunckel, etwan so finckt fie, etwan so nafzet fie, etwan so entschlafft sie .. nother. pl. 120, 3. nob der ne NAPHZE, der din buotet, nec dormitet, qui te custodit.

A. S. hnappian, dormitare. hod. nauzen. FR. vel a rour vel ab ourse ducendum putat.

NAFZUNG, iopor. Brack. H. SS. P. II. f. 33. do S. Ulrich seiner arbayt verleyben wolt seinen muiden glydern ein wenig naeffzung unn ain klaine ruw.

Gl. Mont. naffezunga, dormitationem. sch. A. S. hnappunge, dormitatio. Angl. a nap, fo-

muulus. W.

NAG, cervix, nacke, genick. KOEN. p. 72. und trat ime der kuenig uf sinen NAG das er uf das pferd keme.

NAGEBER, NEGEBER, terebrum, (rectius terebra). Tw. Norimb. neber, nos hod.

borer. cf pr. in nabe.

derivant a nabe, cavitas. inde naber. A. S. navegar, næfbor, næfgar. Suec. nafivare. Sux. inf. naeviger. Bat. eveger. aveger, &c. IHRE. AD. cf. & NEBIGER. NEBEGER.

NAGEL, clavus. . meton. proplaga, quia quatuor plagae qs. mundum continent. . . C. de Greg. f. 136. min merken ware in wol erkant gegen den vier NAGELN ze der hane, ad quatuor plagas. Sed quid in Wilh. d. h. p. 12. keyn der fantaly die glavin senken uf den vierden NAGIL?

item p. 21. ir iklich wol kunde di tyoft wol fenken kein den NAGIL.

NAGEL. cf. NIET.

NAGELFEST, der H. DREY NAGELS TAG, — KEYS. Polt. P. II. f. 11. am frytag vor dem fonnentag misericordias dom. als man be-godt den tag der spen und nagel U. H. Me-RIAN top. Carinth. p. 87. auff welche berg das gemeine landvolck alle jahr an der H. DREY NAEGELSTAG (dann also neunen sie den dritten freytag nach Ostern) auf einem tag kirchfarten laufft. Aft in Chron. Col. f. 264. item fo het be ouch ingefazt und erwornen an den pans, dat is ingefazt wurden dat fest und bochziit des speres ind der regele UNS. H. dat dae fal gehalten werden alle jair tzo den ewigen tagen durch die gantze welt in allen kyrchen des underen vrydages nae payschen.

Olim tempore tempestatis exorcismum adhibebant bei den drey neglen. Emcifs f. 61. wen es baglen wil, so foll man das wetter beschweren bei den drei neglen,

das hat keinen grund in der H. geschrift. festum lanceae & clavorum Christi feria fexta post paschae octavas celebrandum instituit Innocentius VI. cf. HOSPIN. de feit. Christ.

NAGELFREUND, confanguineus in feptimo gradu, in quo cognatio terminatur. FR. der einem in der sippschafft am weitsten ver-wandt ist. Rudinger C. III. obl. 82. wie die naegel das aeufferst am singer sind.

NAGELGELT, praestatio a neonympha inter homines proprios in Comit. Ravensberg. exhibenda Domino. Dub. annon legendum nadelgelt? H. Eam rem habet potgiesser de statu Servor. p. 861. "persona commutata in praedium deducenda persolvit domino laudemium dictum der weinkauff & praeterea re-

praesentat das nagel geld.,,
NAGELMAG, NAGELMOG, propinquus ex parte matris, sch. quod examinandum. WENCKER Usb. p. 12. & SCH. Inft. J. P. T. I. ex D. Henr. VI. "ipfe dominus cum feptem propinquis suis ex parte matris, qui vulgariter NAGILMAGE nuncupantur.,, Aug. c. 13. es ensey dan das ims rechen welt ainer sin NAGELMAG mit dem kampfe des freund, der da ermordet ist. ib. c. 139. wellicher ir naechster NAGELMAUG klager mil sein an ir statt umb die notmunsst. cf. not. mea ad J. Pr. Al. 4, n. 9. add. rr.

pro cognato per sexum semininum f. ex parte matris, qui aliis muttermage dr. habet & H. Proprie est propinquus septimi & ultimi ordinis secundum J. Pr. Al. c. 4. 14. (SENCKENB. c. 256.) diu sibenden kind stant vor an dem nagel dez mitteln vingerz und haizzens NAGEL MAUGE. J. Pr. Sax. I, 3. in deme sibenden stet ein nagel und nicht ein gelid, darum endet da fibbe, und heizen NAGL MAGE. Computabant fcil. gradus cognationis per articulos, incipiendo a capite & progrediendo per axillas & reliquas in ordine juncturas, usque ad unguem digiti medii & remotiflimi, qui, cum digitum & cognationem simul terminet, nomen fuum ultimo cognato communicavit. w. cf. SIPZAL. Non audiendi funt, qui nagel ex nahe detortum putant, ut fint proximi cognati.

NAGELPROBE, poculi bene epoti documentum, ultima gutta in unguem destillata praestitum, ex antiquo Germaniae & Angliae more. cf. GMELIN u. ELSAESSER in Jurist. beobacht. 1782.

NAGELVEST. cf. wedevest. item NIET.

NAGO, equus vilior. ap. LAZ. Lat. b. naccus.
DU FR. cf. LEIBNIT. Coll. Etym. any petce & Day. NAH, prope, fere. Ph. M. T. I. p. 144. das her-

ze ist mir vor leide NAH verswunden. zu NAHE einem kommen, greiffen &c. dr. qui diclis & factis aliena tangit cum deminutione

& injuria. H.

NAEHEN, GENAEHNEN, appropinquare. H. SS. P.II. f. 81. sim wilt du min erbe besitzen so genaeune deiner swester Ottilia ymmer mer. ib. P. I. f. 109. do im der tod NAEHNET. sprach er zu etlichen menschen, wenn ich gestirbe, so. .

fich NAHEN, fich NAEHERN feinem rechte, appre-

hendere possessionem sui juris. H.

NAHEN, prope, cum cura, follicite, von wiben NAHEN sprechen. Gl. ad Prob. . . einem NAHEN ligen, accubare alicui. Wilh. d. h. p. 82.

NAHENT, fere, prope. H. SS. P. II. f. 78. do bet by grosse anfechting, dass by NAHENT an Gotes erbarmung verzaget mas. NAEHERGELTUNG, idem quod NAEHER-

RECHT. V. WEHNER in einstand.

NAEHERRECHT, jus protimiseos. H.
NAEHERRECHT, jus protimiseos. ap. Lyn-CKER dec. 92. dann objebon derjenige fo wegen des nacher Rechts binne gesezter zeit ein gut retrabirt.

NAHGEBUR, vicinus, nachgebur, nachbauer. FR.

NAEHRLICH, vix. sigm. v. Bircken Spieg. d. ehr. des Erzh. Oetter. IV, 2. p. 391. K. Sigmund den bochmut des franzosen, der den Tuircken diesen sieg eingebaendigt, verstuchend, entkame mit dem bauptmann der Rbodifer und fuinff andern rittern NAEHRLICH in zwey schiff.

NAHT, pro nacht. passim. NAHTES, nochu. Ph. M. T. I. p. 47.

NAIG, inclinabat se, neigte sich. PEZ.

NAILDE, acus, nalde, nadel. GUDEN. T. III. p. 649.

NAIN, NAINA, NAINDA, non. PEZ. NAISZWO, — KEYS. Sch. de Pen. f. 117. und durch dife wesenlich belonung wuirt der mensch naiszwo tailbastig der kuiniglichen wuirdigkait der ewigen Gotthait,

aliquantum, aliquo modo. sic & naifswie,

naisswen &c. cf. NEISSWIE.

NALDE, acicula, nadel. MS. arb. cur. f. 23. ob du von einem balm oder von einem zwig machest ein ringel, und stoßest darein einen Stil, oder ein nalden.

fpectat ad familiam vocum prominens acumen significantium, quales nagel, nafe, schnauze, neffel, & Gr. rutlur, a quo nadel derivan-

177

dum statuit non nemo. W. placet ad nachen, Suec. nauwen, Celt. neten, sucre; CASAUBO-No lepide satis ad Gr. Bison, acus, referre. Sed cf. 1HRE & AD. Quicquid sie, ad exemplum ulph. cui elt netals, Germ. inf. natel, Angl. needle, A. S. nædl, dicta elt acus; aft transpolitis elementis Germ. sup. olim naild, Belg. naeld, Al. nalde dixere. Alii lingualium alteram supprimunt negligenter, sic Dan. & Isl. naal, Suec. nol, Finn: neula. Magisabludunt Etton. nekla, Fris. niela.

NAM, nam, enim, dann. sic sch. reddit in loco N. DE GRAVENBERG in Wigolais cit. a GOLD, ad paraen. p. 429. NAM der schilt ist

im to glantz unverhoviven und gantz.

NAME, NOME, ablatio, rapina .. meton. res captac. Lat. b. nama. ISID. 9, 4. nama ardhinfan, rapere praedam; ubi in transitu agnosco verbum dinsen, de quo suo loco. Dr. & & Lat. b. namium pignus ablatum. A. S. nydname, rapina. Gall. olim namps. cf. MENA-GE. Habebatur autem rationabilis, redliche name, post legitimam disfidationem; cui oppon. unredliche name, praeda a praedonibus injuste extorta. H. In D. a. 1462, in Gesch. Chf. Frid. I. junguntur raub NAME brant und fahen, cf. & GUDEN. T. III. p. 461.

die NAME widerthun, reltituere ablata. FR.

NAMSRECHT, jus propria auctoritate rapiendi ex bonis confanguineorum (quasi kriegs oder faustrecht) illud, quod quis impetrare judicialiter possit. v. Gothor. lowbock l. 2. c. efft 22 S. ruemet 2. sqq. sive ett jus rapiendi ex bonis adversarii in lite fuccumbentis, apud Gothos, Danos ufitatum., v. GISEBERTI peric. Stat. introd. n. 158. p. 25.

NAME, jus quoddam minus . . GUDEN. T. III. p. 133. "vendidimus & damus - omnem meliorationem l'. jus, que nobis in manfocum jure minuto, quod nama dr. annuatim census nomine persolvitur.,, cf. ib. p. 145.

NAMEN, ap. antiquiss. Germanos agnomina gentibus & familis propria tuisse probant Amali & Balthae Gothorum, Asdingi Vandalorum, Gunginci & Lithingi Longo-

bardorum, w. in zuname. NAMEN, persona. H. Trist. p. 13. der befalch er sine frome do und geschuf ir gemach also das es irem namen wol gezam. in Sucvia ein frauen namen pro femina adhuc usurpatur. Gnom. p. 5. die Juden wundernt, wi das si das ein Got ist der namen dri.i.e. unus Deus & tres personae. H. SS. P. II. f. 96. also ist Got trifaltig an areyen NAMEN, und ainfeltig in dem wesen. cf. MANNSNAR. MEN. WIBESNAMEN Telemen had. bey NAMEN, certo, revera, PEZ.

mit NAMEN, expresse, speciatim. J. Aug. KR. f. 86. fo ift rebt, der, der ez da buwet, daz er den zehenden davon gebe, ez werde denn mit namen uzgedinget. Litt. Com. de Liningen a. 1438. darumb sol er eyns yeclichen jors uns gemeynern zu eyme genanten verkuindeten tage, mit namen alle jore zwuschent Ostern und Pfingsten und den ge-Tom. II.

clichem gemeynre abt tag oder daruiber ze vor verkninden, cf. & BENAMEN.

fuir NAMEN, revera. C. de Xen. H. f. 110, nv kam ovch thoman zvo ime do vnd sprach das er der geschiht gelovbte FYIR NAMEN niht.

NAMENSFERTIGER, - Spec. facti. v. d. fuccels. ordn. in dem H. Grf. Oettingischen haus: das testament ist, weilen des berrn. Gr. Anton Carls Excell schwachbeit balber nicht schreiben kvennen von H. Gr. von Hardegg nahmens deroselben als namensferti-GERN unterschrieben worden,

NAMHAFT, NAMHAFTIG, celebris. Vit. PP. f. 88. er was gur ein namhafter vatter uiber alles lant, wann Got tet durch in

maniger hant zeichen,

nominatus, nominatim indicatus . . certus, determinatus, lic namhaftige zeit, slund, tag &c. . . bonne famae, celebris, nobilis, nominatus. . . nomine & mentione dignus, aettimabilis, notabilis, nominabilis. Gl. Rhen. opinatislima, namihaftista.

NAMHARDT, nomen ulitatum in jure mortuarii.

cf. PIRMANSKINDER.

NAMKUNDIG, nominatus, nominatim indicatus . . indicatus speciatim . . nomine celebris, fama notus . . adv. nominatim. FR. H. AD. Succ. namnkunnig. IHRE.

NAMLICH, celebris. KEYS. Polt. P. I. fol. 8. die nanlichsten oder fuirnemsten. cf. nem-

LICH.

NAMLOS, nomine, mentione, memoria indigitus.

NAMSEN, BENAMSEN, denominarc. DASYP. PR. item inscribere.

NAMSUNG, nomenclatura. DASYP.

NAMENTRAEGER, procurator generalis, adminiltrator focietatis. FR.

NAN, illum. saepe ap. poetas per aphaeresin ponitur pro inan. v. sch. ad irina. v. 8. holoda 'NAN trubtin, fuscepit ipsum dominus. NAN, pro nam, accipiebat. Gl. ad Prob.

NAPEL, Neapolis. PEZ.

NAPH, poculum, napf. Gl. Zwetl. cantar, naph. GUDEN. T. II. p. 344., lego unum cyphum, qui fuit cantoris & unum parvum NAPH, de quo bibo cotidie.,, OTTO D. f. 85. so trinket einer das ander blut uss einem NAPHE.

NAPHZEN. cf. NAPZEN.

NAR, propius, nacher. J. Pr. Sax. I. 15. dirre ift NAR zu behaldene selbe dritte den jener alleine. NAR, alimentum, nabrung. Gnom. MS. col. 11. juß ist den vieren ir NAR beschert. Gl. Mons. nara, stipendia. naro, sultenta-

tionis. SCH. Ph. M. T. II. p. 233. 237.

NARLOS, destitutus occasione quaerendi victus . quod non est ad rem faciendam idoneum. hod. dr. NARLOSE zeiten. H.

NARE, cicatrix, narbe. J. Pr. Sax. I. 63. fo foll he wisen de wunden oder den NAREN. FR.

NAERDEN, NARTEN, alveus, finus. cf. NARTEN. NAERLICH, vix, aegre. Guo. Bremae narig. Hamb. nehrig. Ofnabr. nahrsk.

NARREN. V. ESELN.

NARRENBERG, mons stultorum. cf. OAUCHSBERG. Bbbb

Myth. MS. fab. 59. wife wort and tumbe werck dribent die von NARRENBERG.

NARRENFASZ, compedes stultis aptandi, narren-

feffel. BR.

NARREN KIRCHWEIH, dies lunae post Esto mihi, quae dies etiam appellatur der gaile montag. HALT. C. cf. Memoires pour servir à l'Hitt. de la fête des fous, qui se faisoit autresois dans plusieurs églises par ou TULLE-TOT Lauf. 1741. 4.

potius dies Martis elt ante Cineres, ut ex formula finali in KEYS. N. Sch. patet a. 1506. impresto: gedruckt zu Rasel uff die Vasnacht die man der NARBEN KIRCHWIH nennet. Nam Vasnacht, simpliciter est ille dies Martis. cf.

PILGRAM Cal. Chronol. p. 178.

NARRENKOLBEN, typha, clava typhae, a morionibus geltari folita, vel bacillus in puppae speciem superne ethicius. w. FR. Alt hic in voce kolbe reddiderat caput rafum morionis, quam interpretationem meam feci perperam in Dist. de BONERII genima pag. 33. ad verba: dem toren der sin KOLBEN treit, der ist im lieber denn ein rich. Manifesta res est ex pictura Basil. saltationis mortuorum, ubi morio clava armatus incedit. Nota quoque composita fechikolben, streitkolben. &c.

NARRETEY, nugae, narrentheidung. FR.

NARREY, Stultitia. KEYS. N. Sch. f. 55. T. Sprichw. zuviel weise seyn ist NARREY. FR.

NARRICHT, Itultus, naerrisch. FR.

NARRIREN, nugas agere. FR.

NARRIGEN, narrare. KEYS. mensch. b. f. 30.

vnd wan er es sagt vnd NARRIERET.

NARRIST, fictitia vox, qua vulgares. ridet KEYS. Post. f. 149. es waren Sadduceier andere als die Phariseier, wie wir auch viel meynungen hond, der ein Thomist, der ein Scotist, der ein Ockatist, der ein Albertist, und der ein NARRIST.

NARTEN, alvei, sinus. sic vischnarten. Apud

KOEN. p. 822.

NARUIWEN, poenitentia sera, post orta, nachreue. Fab. d. Minn. n. 30. der guotem rate volgen wil der gewinnet nit NARUIWEN vil.

NAS, NES, nasus. saepe tribuitur terris ad mare sitis & in illud excurrentibus, sic in Curlandia est thomas ness, in Islandia

DRANGANESS, MUNADENESS. FR. Metaphorica locutio, ad quam spectare videtur & Gr. 1850s, infula, peninfula. Arabes ctiam promontoria simili ratione enf vel onf vocant. Ab Isl. næs dr. næsnam, praeda capta a piratis, promontoria insidentibus. IHRE.

Porro Nasamones, s. næsmæn, gens Scythica navigiorum spoliis quaestuosa, memorata priscis, candem originem nominis sui agno-

fount.

NASEBAND, ligaculum narium, ad induendam galeam spectans. C. b. Tr. f. 60. fin (Jasons) helm licht und reine waz herte alsam ein adamas vnd gleis reht alfam ein spiegel glas gar luter bi den ziten rubin crisoliten smaragden vnd iachande vs sinem NASEBANDE durch luihteklichen brunnen. f. 163. mit sinter rieterlichen hant kopf van helmes wasbant schiert er enzwei der kuinic wert also daz im das scharpse swest dur statel van dur hobit dranc. f. 236. er sluog in vf daz NASEBANT des helmes mit der klingen das im entwerhis dringen das swert begunde dur den kopf.

NASENDRUISZEL, narcs. cf. DRUISSEL. C. b. Tr. s. 60. daz des fuires flamme groz sich beriegelt vnd beschloz in die NASEN DRUISZEL

NASEKROESTEL, interfinium. Tw.

potius dicendum ellet nase kroespel, a kroespel, knuspel, cartilago. Verum A. S. tamen dr. criftle, cartilago, quod convenit cum crufla , krufte. Gl. Bl. quoque inter finium, nafekrostela.

NASCHEINUNG, mulca imposita ob esculenta & similia erepta aut depravata. schor-

TEL p. 387.

NASCH-oder GRAENZ WILDPRET, SECKEND. teutich fürst. Staat III, 3. das wildpraet, so zu der fuirstl. hoffkuchen zu lieffern befohlen wird, soll nicht mitten in der wildfuhr in den gehegten orthen, son-dern in den grentzen, da es von des Herru wildspubr leichtlich in eine andere laufft, vnd dabero GRAENTZ-oder NASCHWILDPRET genennet, und also unter den nachbarn, dem ersten, der es faellen kan, zu theil wird, gepirschet werden, und gebuihret ihm, und seinen untergebenen sonst der zeit halben die jagtordnung eben Jo wohl als andern im lande in acht zu nehmen, er babe dann von hoff an den special befehl

ferae vagantes in confinibus per agros & fata. f. sic dictae, quod clanculum praeripere pastum solent, vom naschen, von der naesche-

rei. FR. AD.

NASEL, ususfructus, ususfructio. PEZ. HORNECK C. 116. ich han gedacht ze NA-

SEL dise lannd ze behalten. i. e. zum genuss. NASSEL, afellus, ein affel, insectum. FR. NASSER, humidus, nass. ob metrum. Ph. M.

T. I. p. 113. NASTEID, . - L. Alem. t. 56. ,, tunc liceat illi mulieri jurare per pectus suum, & dicat: quod maritus meus mihi dedit in potestate & ego possidere debeo. Hoc dicunt Alemanni NASTEID. "FR. v. nestel putat dictum qs. NESTEL EID. DU FR. T. II. p. 722. notat, nast, vel naest esse proximum, idque nomen ferre hoc jus jurandum, quia mulier jurarit per spectus, quo nihil homini vel cordi sit propius. cf. HEI-NECC. El. J. G. II, 9 & III, 6. in not sen. in nastabit, dicit, esse donationem pro-pter nuptias, post pacta dotalia durante matrimonio factam.

Quod suspicatus erat w. quique eum secutus ell FR. nast primitivum eile le nestel, ligula, quae pectorale mulieris constringit, firmatur commode ab IHRE, qui docet, nast & nestla esse uncinum & ligulam, quibus vestis constringi soleat. Eidem proinde videtur nasteid denotare juramentum politis ante pectus manibus, quod edere feminae folent. sch. ad KOEN. p. 678. aut intelligendum esse jura-

men-

Const.

mentum litis decisorium docet, dictum nathist eid i. c. leefte eid, aut potius legendum nachscheid, ut revera in quibusdam codicibus legi teltatur HEROLDUS, & notari nachwidem, viduum post nuptias constitutum.

NAT, an pro not? C. b.-Tr. f. 284. das hohe eragende herze din vnn diner vrecheit strenger NAT.

Olnabr. & Bremae dr. nauth, naut. NATERE, fartor. Gl. Bl. neher.

NATEN, nebant, concinnabant, nachten, sensu propr. & metaph. Ph. M. T. II. p. 218. den die doch bas NATEN.

NATERNYECH, variegatus color viperae. cf. FECH. Ph. M. T. II. p. 223. if fie danne swebel var oder NATERN VECH. marker v.

NATERNZAGEL, viperae cauda. Ph. M. T. II. p. 135. 223.

NATSELDE. vide NACHTSELDE. NACHSELD. vim vocis ignorabat LEIBNIT. Coll. Etym. p. 418.

NATURE, f. languis, semen. Silb. L. Conf. f. 23. die troeme koment von vorgedenkende. oder ze vil effende. oder trinkende. oder von ze vil ge-Samter NATUIRE.

NATURE, pudenda, OTTO D. p. 23. und daß ist darumbe, dass ettewe dicke befunden ist, dass wiber slangen oder ander vergift in der NATURE bettent, die die manne verderbent, darumbe leit man sie zu versuchende, ob sie gut fint oder nibt.

NATUIRLICH, naturalis, a natura procedens. sic natuirliche kinder, liberi non ab honestate

conjugii procedentes. H.

NATUIRLICH, genuinus, nativus, legitimus, naturaliter qf. conveniens, natura aequus. sic homines proprii naturalem habere dominum dr. sic & natuirliche kinder, schwester, erb-

schafft &c. die NATUIRLICHE MEISTER, Physici. KEYS. Sch. d. Pen. f. 15. also sobreiben die NATUIRLICHE MEISTER, daz da sey ain fogel mit namen arpya. . . Sp. d. fund. Seel. c. 2. darauff spricht auch der naturalich MAISTER Aristoteles im sibenden buch v. d. fiten. L. prec. MS. SILBERM. f. 151. So sprechen die naturklichen meister das der mensch gericht sey zu dem steyne, und das om dy lende und die blosse we thut.

NATUIRLICH RECHT, jus naturae. peculiari senfu nonnunquam notat regulas illas aequitatis & sanae rationis & illa praecepta vivendi, quae in S. Scriptura expressis verbis leguntur. sic dr. & jus Divinum, goetelich recht, quod in-

ter omnia primatum obtineat. H.

NAETZEN, caput subinde inclinando dormitare, nafzen. FR.

NATZEN, rigarc, naessen, netzen. PR.

NAU, vix, pro genau. GERSTENB. Chr. Thur. p. 88. die andern floben binder sich und kamen NAU davon.

sic Hamb. cf. RICHEY. item in Hassia. cf.

ESTOR. scribitur & naw, nawe.

NAUP, NAP, farcophagus. in LL. Sal. sch. NAW, novus. Silb. L. prec. f. 18. das ich in deinem vordinstenist ein NAWER mensche werde,

NAWE, phaselus. DASYP. a Lat. navis. FR. NE, f. pro non, nicht. Ph. M. T. I. p. 851 wan si NE mag verborgen sin.

ME, pro en prosthetico cf. INE. Ph. M. T. I. p. 74. do ich im die rede verbot DONE bat er nit mere. p. 80. DONE wiste ich nihe das : 1 vide & Br. WB.

NEBE, nepos, neffe. Wilh. d. h. p. 121. min

NEBE kan iz werben wol.

NEBELKAPPE, limberida. Tw. GOLD. ad par. p. 449. Append, des Heldenb. c. 4. in dem ring war ein stein, wer den bey sich bat, den kan niemand sehen, der heißt ein NE-BELKAPP.

proprie integumentum capitis, quod nebulae opponitur & caput totum obvolvit. . . dein metaph. gestamen magicum, cujus ca vis est, ut gestantem aliorum adipectibus subducat. In loco cit. gemmae haec vis tribuitur, qualem Gygi affingit HERODOTUS; passim contra ut cucullus describitur, qui sic nebulofus dicendus foret. sic in Hurnin Siefrid: er nam ein NEBELKAPPEN und warfs. uiber den man. p. p. kom in der KAPP von dannen das der ris niht ward gewar. Fictio ipsa' HOMERUM imitatur & alios poetas, qui heroas suos nebulis & nubibus obducunt. Huc facit Ph. M. T. II. p. 156. ubi poeta profeilus se invisibilem amnibus addit: vil manig laster das ich siche in miner NEBELKAPPEN.

NEBELRAPP, NEBELKRA, lymberida. Voc. 1482.

cornix cinerea, nigris. FR.

NEBELUNG, - GUDEN. T. III. p. 477. ,, quod xx libre cere per manu fideles suos de fuis bonis comparentur, que in primo, in septimo & in tricesimo obitus sui diebus in cereis & in nebelung consumentur.,, f. intelligendi panes tenuissimi, vulgo oblatae, Lat. b. nebulae; solebant enim distribui monachis & clericis. BERN-HARDUS in Conf. Clun. c. 8. ,, & omni die in qua fumus omnes in capis ad millam, per consuetudinem facit fieri nebulas ad coenam fratrum. cf. DU FR.

NEBENGUITER, bona paraphernalia. Ly-SER J. Georg. FR.

alias & nebensteuer. GRUPEN ux. Th. p. 62. NEBIGER, NEBEGER, terebra. Voc. MS. Anon, terbellum, eyn nebiger vel borer, terebrum eyn neper. Succ. nafware, terebra. FR. in nabe. cf. NEGBER. MS. arb. cur. f. a. wer das zu puluer machet, und bort mit einem nebeger ein loch in ein boem biss uff den kern. ap. ECCARD Fr. Or. T. I. p. 814. taradros, napugara, quod explicat per nebiger.

NECHSTE, cognati proximi. cf. NAECHSTE. NECHTEN, heri. Keys. Post. P. III. f. 10. desiglichen spricht man auch: er kam nechten spot. Heil. namenb. f. b. ij. jo fuinff schilling nam din lieber ette die verspilte er NECHTEN in dem brette. cf. NEHTIN

NECKEN, vexare verbis & factis ludicris & a serio alienis, aliquem sugillares cf. FR: ULPH. hnaigan. Sunt, qui a nacken; cervix, deducant; AD. habet pro diminutivo / nagen, rodere.

NECKER, daemon aquaticus. Goth. necken, Dan. nicken, nocken. Germ. nicks. L. B. nocca. Isl. nikur. Angl. nick. W. ducir a Dan. nocka, suf-Bbbb 2 foca-

focare, quod natantes per pedes arreptos ad se pertrahere credatur. Lat. b. necare & negare quoque hoc sensu sumuntur. 14BE. Bremae nicker & carnificem & diabolum fignat. ct. WB.

NEERSTAUN, Sax. inf. latrina. H: neer videtur effe promeder, nieder, infra, inferior. Hamb.

neers cit podex. cf. RICHEY.

NEF, nepos vel cognatus. Tw. Idem agnatus, nefe oder mog vatterbalp; cognatus, nefe, oder mog, ex parte matris. Voc. subj. Twi filius, sun; filia, tobter; nepos nefe; neptis, nistel. Albertus Ep. Arg. in litt. a. 1479. Canonicos Capituli Arg. appellat. ouch mit rechter wissen und gehell der wirdichen und edlen unf. lieb. andechtigen und NEEEN, dechant und capittels uns. hoben stiffts zu Strasb: cf. pez.

NEE, filius filii. steinh. Chron. ex scripto Flores temporum ad a. 1269. Conradus der fechst, kuinig Conrats sun und keiser Friderichs nefe. Bibl. LUTH. Col. 4, 10. Mar-cus der nef Barnabae. Gr. in hos. 1. Tim. V, 4. so aber ein wittme kinder oder nerran hat. ubi videntur nepotes intelligi

NEF, fororis filius. In H. Trift, qui multis in locis appellatur NEPE des kuiniges Marcke, alibi ut p. 169. dr. siner swester sun hic tit. hcdie solet ab Imperatore plerumque tribui Electoribus Eccles, sed olim etiam aliis ita Max. It in litt. a. 1507. Rudolphum Anhalt. appellat: die bochgeb. forst onse lieue NEUE, die forst von Anbalt, graue von Afchanien. . . in fine: dass ons voirz neue v. Anhalt. v. nechman H. Anh. IV, 2, 11. Ap. wencker Pfalb. p. 64. Carol. IV. Joh. de Lichtenberg. Ep. Arg. vocat unsern lieben fuirsten und NEFEN. adde ej. litt. a. 1356. p. 79. cf. STADE BW.

NEF, f. idem quod nauf, naf, ap. HORNECK c. 680. PEZ.

NEGBER, NEGBOR, terebra. BRACK & MS. arb. cur. cf. nebiger. contractum ex nageber.

NEGEN, nere, nachen. GUG. cf. NEIGEN. BLE-TZEN. Ofnabr. neggen. cf. STRODTMANN.

NEGIREN, negare. FR.

NEHBIN, nullus, dehein, kein. Nibel. v. 54. in dirre burch phliget man daz wil ich iu sagen daz NBHEINE geste solen wasen tragen. Kl. v. 519, fit, der NEHEINER genaz.

NEHTIG, heri velperi. KOEN. App. p. 981. SCH. NEHTIN, NEHTINT, heri vesperi, proxima no-Le. Serm. SS. Joh. f. 103. owe owe vf dem herzen ruowet ich NEHTIN minneneliche. cf. LECH. NECHTEN. Ph. M. T. I. p. 38. NEHTINT Space.

NEIDHART, homo invidus. FR. cf. NITHART. NIDHART. KEYS, f. 9. was, hast du mit dem

NEIDTHART quo schaffen.

NEIG, NEICH, impf. lo neigen, nigen. Chr. R. col. 135. vor freuden NEICH dem rechen daz Efeln wip. Ph. M. T. I. p. 23. Wilh. d. h. p. 28. NEIGEN, nere; nachen. cf. NEOEN. C. b. Tr. f. 93. ich wil sie heissen leten wol. NEIGEN und

Spinnen, Bremae naien. WB. wayne of w. NEIGEN, inclinare, demittere .. minuere. Ph. M. T.-I. p. 11. din liebe welle minen kumber

NEIN , diffessio litis. sic dem NEIN volge tun. H. NEINA, minime. Ph. M. T. I. p. 65. NEINA herre. cf. p. 54. NEINA nein. Nibel. v. 7723.

NEIN ICH, non ego, minime equidem. FR. ex REYS. Post. f. 114. Silb. L. conf. f. 55. bistv filbe crist - do sprach er NEINICH. C. ven. n. 203. NAIN ICH by mynem eide.

NEINER, NEIN ER, is quidem minime. J. Pr.

Al. ed: ant. f. 26.

NEINES, NEIN ES, id quidem minime. FR. ex J. Pr. Al. c. 106. ed. senkb. c. 107. fol das dem herrn schaden, NEIN ES. Serm. SS. Joh. f. 101. U. F. sprach neins es. H. B. & Jos. f. 15. Nein ez nihe, cf. Ph. M. T. II. p. 51.

NEISEN, rostro scrutari, ut sues solent. KEYS. Post, f. 103. in der kotlachen ligen und umgan zu neisen als ein sam in dem

ER.

NEISSEN, - KEYS. 4. low. gesch. p. 67. du findest menschen, die sich in gemeinen wercken eins closters bruchen, es sey spinnen, neyen, wuschen v. nevssen v. rysen den gantzentag, v. fuirdern den gemeinen nutz, v. vergessen darneben ir selber, sie beten nit, beichten nit, contempliren nit.

metaph. a diligentia fuum ad follicitam cu-

ram hominum in obeundis negotiis.

NEISEN, affligere, nocere, dannum dare. Cantic. herzlich thut mich verlangen §. 8. trotz dem der sie. thut neiszen. Staden. BW. p. 799, notat Suecis neifa idem elle ac illudere, ignominia afficere & niesa notare ignominiam, spott und schimpf, unde formula loquendi Sax. inf. be kreck eine NEESE, quod nos dicimus: er kriegte eine

naaß, cf. FR.

KERO: fin keneizzie, adfligantur. NOTK. pf. 43, 3. neizeost, adflixisti. w. scribic neitzen & referendum putat ad neid, augustia, & exponit in augustias conjicere. FR. notat convenire cum Lat. nocere, Gall. nuir. Utut fit, nottratibus naussen, obtundere precibus ad nauseam usque alibi neisen, naysen, noisen. w. cf. erneisen. ernoisen. Conspirat Isl. hneisa, hneisla, hneixla, turpiter offendere, & Suec. nesa, opprobrium, dedecus, quodithos MASSINUS in Lex. univ. comparar cum Hebr. niez, sprevit. vid. & IHRE.

das neissen, vexatio, molestia. FR. ex Jerosch. hod. apud nos das naussen, molestustagitatio.

Suec. nesa, opprobrium. IHRE.

NEISSER, exosor. FR. ex Jeroschin: ein aechter. und ein NEYSER der heidenschaft: ein NEISER und ein minner der Gottis e. Nostratibus naufz fer, flagitator importunus.

NEISSE-SELIG. NOTK. pf. 43, 20. neizeselig, af-

flictionum plenus. sch.

NEISSWAS, aliquid. REYS. Post: P. II. p. 77. wir bond kein eygentlich teutschuff das wort convivium teutschtmans gesellschafft, so treit focietas: das uff. im, aber convivium ist NEISZWAS mee denn focietas. FR. v. neist.

similistere; sensu hodie weifzwas: Eab. di

Minn. n. 48. mich bist NEISWAS was mag

daz sin.

NEISZWEN, aliquando, etwan. Keys. Seel. Par. f. 105. eine dicke uibung in guten wercken ist, da ein mensch zu allen zeiten und neiswen, so vil als on underlaß, warnimpt was er thut. Ew. Wish. f. 5. min mut hat von minen kintlichen tagen neiszwas gesucht mit ainem ylenden turst — wann ich waiß nit recht was es ist, und ist doch neiszwas das min herz und min sel nach im ziehet. cf. nersswas. nerszwen. adde prin neis.

NEISSWIE, aliquantum Ew. Wish. f. 55.
do seig ich nider unter dem crutze neisszwie dicke und gelag die sproche. ib. f. 97.
wan er was do neiswie manigen monat gestanden in underzogenheit, daß es ime nitkunde werden. p. p. do frogete der juingling
den bruder obe er noch neiszwas uibunge
bette, die er neiszwie lange hette gehebet.

cf. NEISSWAS.

NEISSWO, alicubi, aliquo modo. PR.

NEKEB, cervix, nacke. Ph. M. T. II. p. 187: das ir antliu NEKEL kelen bergent fint. . .

NEMEN, capere, accipere, recipere, suscipere
. recht NEMEN, capere, recipere jus, stare
& parere juri. sic & das recht suchen u. NEMEN . recht geben u. NEMEN. . .

auf den eid NEMEN, affirmare aliquid sub affeveratione jurisjurandi olim generaliter prae-

Rici. H.

zu sich nemen, suscipera H.

einen uiber sich NEMEN, alicui securitatem ab aliquo promittere & cavere, alterum ab illo tutum sore. J. Arg. sch. III., 194. der sol sweren au den Heiligen, das er alle des toten frunde und mage uiben sich neme, als verre er mag. haec phrasis ib. redditur per sicherheit gen füir alle sin andre fruinde, das sie benuge mit unserm gericht.

fich davon NEMEN, eximere se & liberare culpa, crimine, suspicione idque per jusjurandum. H.

NEMEN, nominare, specificare, nemen: cf. Benuimen. J. Stat. sch. III, 317: wer crbet, der sol ouch gelten nach der marcksale, als er danne erbet, und sol man ouch dem ougen, und nemen alles das eigen und erbe und varende gut. Vit. PP: MS. Joh. der alte sprach: du bist nicht wirdie, daß du Got nemest. din munt sol die Gotheit nit nemen. ap. wencher A. A. p. 284. Ulrich von Bergheim, der sich nemet von Sweden. cf. pr.

a namen, nomen, nemen, nemmen; nennen. cf. J. F. Al. c. 19. In Gloss ad Fab. d. Minn. dr. forte leg. nennen; sed non opus esse; exempla allata & etymon docent. cf. NEMMEN:

NEMLICH, determinatus, certus. Act Syn. Herbip. as 1452. item wir verbieten das keinadvocat oder procurator uberkommen sol mit einer parthey umb ein nemlich teil des kriegs. i. e. non debet pacisci de quota litis. rectius naemlich, nominatim significatus,

denominatus . . status . . certus H. MEMLICH,, adv. nominatim, expresse, signisicanter, namenelich. H. Alf. D. n. 1259: doch ift nemlich in difer versatzung berede.

NEMLICH, specialiter, expresse. Schann. S. A. H. S. p. 105. auch ist nemlich gered, daz man keines grauen ordens arme luitenit laden sol ust geistl. recht gein Wuirzburg. ap. toelner H. Pal. Cod. dipl. p. 293. doch was zu den andern theilen in diesem briesse nemlich begriffen und verschriben ist, das sol auch daber bleiben ohne alle gefehrde.

NEMLICH, celebris, famosus. Fab. Ponc. k. iij. es beschach in einer NEMLICHEN stat,

das zwen ...

NEMMEN, nominare, nennen. sch. Goth. namnjan. A. S. naman, nemnan, nemnian. Fr. & Al. nemman. Belg. noemeq. Angl. namz. Suec. namna &c. W.

NENDEN, GENENDEN, ascendere, anniti, niti, audere. cf. Gl. Car. NOTK. nendigi, audacia. SCH. Suec. nannas, audere. nanne; audacia. IHRE. J. Pr. Sax. in praef, zu lesze er doch GENANTE des arbeites.

NENEN. v. noenen:

f. ortugn a nenden, negligenter pronun-

ciato.

NENNEN, definite. hinc ein genants, certum, definitum. Eck pred. P. V. f. 52. als wan die priester ein Genants geben fuir ir bauß und zulausfend burgerlicher burde.

alias namhastig. cf. & KOEN p. I.

NENNEHAFTIG, notabilis, notatu dignus. KOEN. p. 264. dirre Ninus tet vil strite und

NENNEHAFTIGER dinge.

NENWIHT, nequam: Gl. LIPS: SCH.

NEPER. v. Nebiger. Negber: NBR, cura, auxilium. H. Trift p. 39. ir fluicht war in die beste ner, und vor den todidie beste wer.

ISID. nara, falus, liberatio. sch:

NER, victus, alimentum, nar, narung: Hi NEREN, NERIEN, falvare, liberare, defendere .. curare. alere. A. S. nerian, folvere, fervare; nergend, fervator, liberator. Gl. LIPS. giuaeri, leg. gineri, libera. Suec. næra, falvare, fanare, nutrire. Moefog. nasjan, unde genefen. SCH. W. IHRE.

C. b. Tr. f. 44, wan der wider schoene - ward also vor leide GENERT das nieman zuo im in den werd getorst vs sinen schaden kommen. f. 55. das ich in vor dem tode NER. Ph. M. T. II. p. 197. NERN vor der helle. p. 244. vor la-

fler NERT.

NEREN, curare, sanare. Gnom. MS. p. 36.
ein siecher artzot neret sich michel gerner,
dann mich. sch. ad lan. S. 43. thaz thine
liuti nerita, quod liomines salvaret. cs.
Gl. Car. in neriando.

Cod. MS. N. T. NEREN am fabbath. & Matth. 4. er NERTE sie alle. Nibel. v. 1008: die erzenie chunden den bot man richen sols silber anewage darzuo daz lielste golt daz sich die helde:

NERTEN nach des strices not:

NERLICH; qui honesta ratione victum laute acquirit. ECK Pred. P. V. f. 51. folts aber nit besser sein ainem nearmonen gesellen; Bbbb 3 was

wan im der lon vorgends mit tailt wuird. ap. WENCKER C. A. &C. J. p. 384. daz — ein ieglich nerlich mann fich, als das von alters gewesen ist, nicht wol nutzlich mach GENEREN.

Alio sensu occurrit apud w. ubi notat angustus. nerlich auskommen, res angusta domi. A. S. nearo, nearewe, Angl. narrow, angustus. cf. NAERLICH.

MERIS, impetigo, trockener grind, zitracht, esprig, urspring. Voc. 1482.

NERREN, ringere, marren. Voc. 1482. FR.

NERZ, mustelae genus. FR.

NESCH, fingultus, pfnufft. BRACK. NESE, Agnes. Ph. M. T. I. p. 14.

**NERIS** 

NESER, marsupium. pro ein efer. FR. cf. ESER.

NESTHOECKEL, NESTRUICKER, qui e fratribus jure minoratus domum paternam servat. NEWILLE, nolit, nicht wolle. p. 98: nu NEWIL-ESTOR S. 3345. significat in Hailia & liberorum minimum natu. Idem.

NESTEL knuipfen, maleficium ligaminis & matrimonii ligaminis matrimonii ligaminis matrimonii, ligatura magica. FR. BESOLD. worderch die zauberische leut einem mann oder braeutigam die mannschafft nebmen woellen. ECCARD, Fr. Or. P. I. L. 23. allegat pactum L. Sal tit. 22, ubi poena huic crimini dictatur.

cf. DU FR. & LINDENBROG. item W. in

Gloif.

NESTKUITERLEIN, Arg. usurpatur pro infante, qui post omnes alios est editus. cf. nestkuichlein ap. pr. nete, sutura. Ph. M. T. II. p. 201. din fron

almehtekeit - barg sich in eren kleit das wol gieret reiner tugenden NETE. North

METZEN, humectare . . mejere, piffen. Voc. 1482. FR. NETZOTE, urina, barn. Tw. netzekachel,

madellum. ib.

NEV, NEUE, nepos, nefe. H. B. & Jos. f. 68. dem J NEUEN wart er heimlich. zu dem heimliht er sih. NEU . novus. mirum linguarum consensum dant W. & AD.

NEU u. alt, Novum & Vetus Testamentum. GUG. NEUER, tantummodo, nur. Bibl. Aug. Jos. 29. wir bedoerffen keins dinges, neuer der berbergen. Tob. 6, 6. uibe kein ander ding mit ir, neuen des gebettes. Voc. 1482. neur, nis, quin.

NEUERUNG, NEUIGKEIT, attentatum. H. fic

Romani: res novas moliri.

neufundig, naufundig, altutus. H.

NEUE GEBRAUCH, novale, neubruch. KEYS. Post. f. 81. FR.

NEUE HAND, nova potestas, novus dominus. KOEN. App. p. 1146.

NEUIGKEIT, NAWIGKEIT, novum quid & insolitum . . nova, res novae, consilia de mu-

tatione in rep. H. NEULICHKEIT, novitas. in neulichkeit, nuper. FR. NEULINGES, nuper. Dial. Greg. PP. f. 61. der neulinges zu der zeit meins vorfaren Bapst Johannis seligen gedechtmuis gestor-

NEU RECHT, novalia. f. per errorem pro neureut.

NEUSTIFFT, — schmid ad J. Bav. t. 21. art. 7. est jus, ut quis de possessione boni expelli non posit, nisi primum post vitam concedentis, quod prael apud praelatos & alias personas eccletiasticas in usu est.

NEUREUT, NUWRUTHE, novale. PR. H.

NEUNDTER, vir nonus, arbiter, obermann: H. NEUNDHALB. cf. NUNDHALB.

NEUSEN, inquirere, scrutari. sch. cf. neissen. NOISSEN.

NEUST, nihil. GUG.

NEUSZEN, frui, niessen. Bibl. Aug. Ruth 3, du neusse mein recht.

NEUT, nihilum. DASYP.

NEUTSOELLIG, ficulneus. DASYP. neuflföllige, homo nihili. Gug. hod. nichtsfollend

NEWAN, tantum, nur .. nemo nifi, nullus. PEZ. NEWER, NEWR, tantum, neuer, nur. FR. PEZ.

NEYDELHART, in Theuerdank. cf. NIDHARD. NEYEN, nere, nachen. NEYERIN, netrix, nat-

herin. DASYP. Ilba sic hod. Argent.

NEYN, nullus, kein. LL. Goslar. II, S. 18. wert en dot geslagen, de en wiff befft, unde NEYNE kindere, und wil man den man be-teren mit gelde, das gelt nimpt sin wiff. FR. NEYNERLEY, nullius generis, keinerley. cf. H.

in meinwerk.

NEYSWEN, NEYSZWO, aliquando. KEYS. Pott. P. I. p. 21, also auch hat Maria die muter Gotes, als die geschoeps geredt mit dem schoepffer, v, bett in neyswen zimlich angeschnawet, v. gesprochen: sun was-hast du uns also gethon. ib. P. II. p. 67, nitt soll du das also verston, dass ein mensch in Gott verkebret werd, 'das er Gott werd wesentlich, sunder neuszwo zuifelligklich der gedenck oder liebe balb. cf. neisswas, neisz-WEN. REYS. Post. P. III. p. 17. und dorumb fag ich uch (fprach der berr) fo habend ir yezendan neysswen trurigkeit, aber ich wuird uch widerumb seben.

NEZE, NETZE, f. Agnes. ap. HERRG. Vol. II. P. II. p. 770. wun er NEZEN von L. zu finer ebelichen busfrowen genommen habe, die nicht von Grafen, sondern von dienstli-

chen stammen geboren ist.

NEZEN, mingere. KOEN. p. 290. do gieng er in den stal also ob er NETZEN wolte. SCH.
NI, non. Vers. Tat. inti ni ward in son, &

non erat illis filius. KERO: ni, non; NI mac,

non potest; ni wili, non velit.

In linguis bene multis negatio ab eadem littera infiti- Gr. in compos. ra, ra. Pers. nen. ULPH. ni, nih, ne. Franc. ni. A. S. na, ne, nie. Isl. Suec. Dan. nej. Angl. no, nay. Pol. nie. Germ. nein. Lat. non. huc facit & negare. IHRE.

NIBELUNG, nomen fortium virorum, a Sifrido victorum & in gratiam Chriemhildae Jpoliatorum. Mentio rei gestae in Liet der Nibelungen, quod MULTERUS edidit, ubi v. 350. die kuonen NIBLUNGE sluvch des heldes hant Silbunch und NIBLUNGE des richen kuniges kint. p. p. der hort NIBLUNGES der was gar getra-

gen von eime holn berge - daz sach der degen SIFRIT den helt es wundern began - den reken wol emphiengen Schilbunch und NIBLUNCH mit gemeinem rate die edelen furften iunch den schatz in haten teiln den waetlichen man unde gerten des mit flize der herre loben inz began er sach so vil gesteines so wir horen sagen hundere ganze wagene ez heten niht getragen noch me des roten goldes von NIBLUNGE lane daz folt in allez seilen des kuonen SIRRIDES hant, do gaben si im ze miete daz NIBLUNGES sivert. . Memoratur hic regio a Nibelungis inhabitata, quod & passim fit alibi. cf. v. 2641. 2871. Cattrum corum nominatur v. 2714. ze NIBLUNGES burge dar waren fi gefant, ubi fubjungitur ze Norwege in des marke funden si den degen. ex quo pater, versus boream quaerendam esse istorum patriam. Ad Islandiam refertur v. 2141. do die von Islande zen schiefen kumen dan und ouch von NIBLUNGE Sifrides man. Cui quidem commode respondet, quod in priscis Islandiae fabulis & historiis occurrit Niflunga faga, edica Holmiae a. 1715. Caeterum ea gens valida & frequens fuisse fertur, hinc mille armatorum dedisse scribitur 1. c. v. 1872. 2200.

Ex carmine Nibelungorum confecta olim fabella vulgi manibus trita, quae inscribitur der gehoernte Sifrid, ut monetur in Nachr. von dem Geschl. d. von Schliefen p. 51. Apud nos quondam nomen Nibelungi viguisse, patet ex Alf. Ill. T. II. p. 525. & 660. Adde KREMER Orig. Naff. T. II. p. 265.

NIBLEND, torvus. PR. cf. NUIBLER.

NIBLIG, nebulosus. a nebel, nebula. FR. ex PICT. NICH, nullus. J. Pr. Sax. I. 52. ez wib en antwertet vor NICHEM des mannes gut wen vor daz daz under er erstorben ist.

NICH, NICH EIN, nullus. J. Pr. Sax. II. 67. die ensullen NICH EINER hande waphen vuren. ubi Cod. Arg. Keinerley. cf. & III. 38.42.

NICHSEN, nihil. NIDER 12. G. H. L. j. 2. die dritten die geistlich scheinen u. des nit halten mit den wercken, das seind alle be-ghart und beginen. die tragent geistlicheit, unn scheinent, als ob sy besser seyent, denn die anderen, die in der welt seind, die lobet der alt vatter nit, mann do ist nichsen binder, win ist auch nichtz auffzuhalten, wann ly urteilent leicht ander leut, um sein hoffertig unn ungedultig.

reltat hodie in ore vulgi nichs, nix.

RICHT, non. Goth. nithau, nithauh, niththan. A. S. niec. Franc, niga, niue. Belg. niet. Gl.

ein NICHT, res nihili CHANZLER (in Ph. M.) S. 15. Swas nabtegal gesinget das ift EIN NIHT, uf minen eit, gegen wibes werdekeit. ex ni & iht, icht, wicht, aliquid. ut nihilum ex ni & hilum. OTPR. II. 5, 24 er hifand theiz unas NIUUIHT, ni zauneta imo es NIAUUIHT. KERO habet neowiht, neoweht. ULPH. niwaihe. SCH. FR. W.

NICHTEN, non, nicht. 1. Sam. 15. NICH-TEN schon sein, noch begeitige etwas von allen den dingen die sein sint.

SICHTES NICHT, nihil prorfus. FR.

durch NICHTEW, nequaquam, nullius rei causfa. PEZ.

NICHTBARKEIT, nullitas, sensu juridico. H. NICHTHALTUNG, observantia pacti neglecta. H. NICHTUBUNG, non-usus. H.

NICHT WANN, NIT WANN, non nisi, nil nisi. PEZ. J. Pr. Al. c. 29. das fol er eun, NIT WANN umb drei fach.

NICHTE, filia ex fratre vel forore. Clevisch. R. O. c. 80. bruder oder schwester kinder oder neuen und NICHTEN. FR. in nichte.

a nef, neffe, nepos, fit nifie, neptis. unde more Germ. inf. f mutato in ch, nichte. Goth. dr. nithjo, quod a nid, genus, propago, ducit w. cf. & IHRE. Cacterum ponitur & pro cognata in gen. FR.

NICKEL, equus pumilus, mannus, olim nack. Angl. nag. Belg. negge. Lat. b. naccus.

DU FR. & FR.

cf. NACK. GNACK. Bremae nikkel, equus pumilus. unde prov. bon pour nikkel. WB. AD. mavult nack, nickel, olim notatle parvum. unde referendum ad neigen, nicken.

NIDEN, invidere, beneiden . . invidia. Ph. M. T. I. p. 1. das NIDENT ander frowen. p. 33. dur der lute NIDEN.

NIDER, infra, parum, parvi. NIDER wegen; parvi pendere. C. b. Tr. f. 46. daz uns der kunig ringe vnd als NIDER solie wegen.

NIDER, inferior, minor, minus honestus. Ph. M. T. II. p. 25. wand es ie die NIDERN minne vloch.

NIDERER, NIDREN, inferior. J. F. Al. c. 61. 68. NIDERN, NIEDERN, NIDEN, NEDEN, inferiorem, humiliorem, reddere ratione dignitatis. Das lehen NIDERN, feudum inferioris conditionis reddere, jure feud. Domino olim non licebat, per alienationem Dominii inferiori Nec vafallo licebat, per alienatiofactam. nem feudi Domino vafallum obtrudere inferiorem. H. Pfalt. Arg. pf. 9. fo er in quo ime zuihes, in sime stricke, so NIDERT er in. Ph. M. T. II. p. 225.

NIDERBAS, paullo inferius. L. Sal. Cap. Thom. E. f. 28. diz fint die matten, ein rute bi der stat zu Brumat; ein wenic NI-DERBAZ I. sweitel; aber ein wenic NIDER-

BAZ ein balb mes.

OTTO D. f. 75. und er hat drye eliche wyber und suzen in der lincken hant ye eine eins geseffes NIDERBAS denne die ander. C. de Greg. f. 156. da wachset NIDERBAZ graz nezzel unn VIZCIVE.

NIDERFALLEN, delabi, descendere equo. FR. NIDERFAELLIG, caducus. in specie caducus juris & caussae, qui cecidit jure vel caussa. H. Bremae nedderfaetlig. cf. WB.

NIDERFALLIGHEIT, caducitas. H.

NIDERFART, descensus. de adventu Christi: Wilh. d. h. p. 68. wol uns der suzen NIDERVART di du hernider dorch uns tete.

NIDERGANG, descensus, hoellenfahrt. Ph. M. T. II. p. 97. ich lobe den hohen NIDERGANG der in den ewang der helle sprang und uns von tievels banden da erloste.

HIDERHAELLIG, proclivus, gach. Gemnia. gem.

FR. refert ad halde, declivitas. Sic proprie dicendum niderhaeldig, ut aufhaeldig.

NIDERHALTIG, proclivis. Voc. 1482. cf. HALDE. NIDERHELLE, infernus. oppon. oberhelle. NOTK. ad ps. 85. 12. SCH. in helle.

NIDERHOF, aula inferior, hassecour. GUG.

NIDERHOLZ, pro unterbolz, brennbolz, oppon. baubolz. LEYSER. J. Georg. p. 557. fylva quae certis annis caedua & recrefcit. FR.

NIDERKLEID, subligaculum, femoralia. DASYP. cf. FR. AD. Mart. Joh. f. 76. van nam ein roc vin ein seil van ein NIDERCLEIT. vnd gap ez dem armen franziscus. cf. & BRUCH.

NIDERLAGE, NIDERLEG, depositio mercium, jure privilegii a vectoribus in loco aliquo fervanda, ad emendationem, h. e. ad emolumentum civitatis, Lat. b. pausa communis . . depositio mercium ad mercatus publici celebritatem. . . meton. mercatus publicus & folcminis .. emolumenta civitatis, occasione mercatus publici percipienda, marktrecht. H. . . porro depositio pecuniae principis affervandae. All. D. n. 1411. vollen gewalt - ein NI-DERLEG in unser flatt Thann - uffzerichten.

NIDERLAGE, jus geranii, ex more Argentorati, Linzii, Ratisbonae & Coloniae. cf. LEUBER v. d. Magdeb, stapel-unfug n, 1500. & HERT. Opp. Vol. II. T. II. p. 167.

NIDERLAND, Saxonia inferior. Lucidar. f. d. 3. NIDERLAND, - Nibel. v. 363. der flarke Sifrie der hele von NIDERLANT.

NIDERLEGEN, deponere . . metaph. prohibere usum vel exercitium rei. FR. H.

NIDERLEGUNG, depositio . . metaph. prohibitio, interdictum. H.

NIDERLIEGEN, jacere humi, auctoritate, usu carere. H. . . litem perdere. FR.

NIDERREREN, prosternere. a reren, dejicere. PR. C. b. Tr. f. 258. ir volk er NIDER RERTE alfam das durre lovp der wint. Wilh. d. h. p. 22. den roten blumen blutis melmen die criftenen nider retten . . in proelio cadere. FR. cf. REREN.

NIDER RISEN, destillare. Ph. M. T. II. p. 183. sivas tousves oben an NIDER RISEN muos. NIDERSCHLAGEN, sternere, prosternere . . impedire . . . sich , sedere , considere. proprie de

eo, qui longis erroribus fetlus sedem invenit. H.

NIDERSCHLEIPEN, sensim decidere, labi. C. b. Tr. f. 141. dvi guote NIDER SLEIF zehant von reihter liebi ir do geswant.

NIDERSCHUH, fotularis. Voc. 1482.

-NIDERSEIC, declinabat, delabebatur, niderfank. C. b. Tr. s. 79. wan daz er stille da gesweie vnd ab dem orse NIDERSEIC. f. 141. amehtic si da NIDERSEIC von herzenclichen sachen hin uf das deckelachen. cf. Kl. v. 87;

> mit einem NIDERSITZEN, cum quo transigere. FR.

convenire, conciliare se alicui, litem dirimerc. H.

MIDERSTIFT, ecclesia collegiata. H.

NIDERSTRUCHEN, caespitando labi. a strauchen. C. b. Tr. f. 204. des libes kam vil manger abe der tot da NIDER STRUHTE. f. 258. das er da NIDER STRUOTE.

NIDERTHALB, inferius. Wilh. d. h. p. 31.

NIDERTILGEN, delere, destrucre. KOEN. p. 213. die zweyung die der keyser Sigmund mit grofsem fleise u. ernft hette NIDERTILGET.

cf. Jem steise u. ernst neue Alband. Tr. f. 220. mie

NIDERWAT, femoralia, cf. niderkleid. NIDERWERG, opus inferioris ordinis, opus manuarium. ECKEH. bred. f. 209. das ein kunic nihe vil ahte vf die knehte die im wirkent NIDERWERG mer er ahset der die do sint in siner heimlichen kamern.

NIDERWOHNEN, male utendo aedes destruere, more indiligentis patrisfam. H.

NIDERZEUGEN, vincere testes contra testificando. H.

NIDEWENDIG, NIDTEWNDIG, infra. . . KOEN. p. 287. NIEDENWENDIG Lichtenowe. pro intra, ut barbare folet infra poni. Als. D. n. 743. so sollen wir in geben NIDEWENDICH fuinff jahren den naechsten - sehs marg. App. KOEN. p. 760. obewendig u. NYDEWENDIG.

NIDESVAS qf. vas invidiae, invidus. Ph. M. T. II. p. 210.

NIDHARD, homo invidus, neidhard. cf. & NIT-HARD.

NIDING, homo invidus. a neid, nid, invidia. OTFR. nithigun, invidi. 181D. nidhigun, subdoli. scii. Suec. niding, vir propudiosus. A. S. unnithing, vir probus, quae IHRE ducit a nid, convicium, contumelia. Eidem quoque niding elt, a nid damnum ex insidia ortum, qui alterum laedit ita, ut nihil in eum commodi inde redundet . . nequam. MATTH. PA-RIS ad a. 1088. Wilhelmus II. Rex milites Anglos ad obsidionem veniant jubet "ni velint sub nomine nithing, quod Lat. nequam fonat, recenseri., wars in Gloss. subj. derivat a night, nox, & reddit noctuarium, lucifugam. Mihi videtur ducenda vox a thing, res, pracfixa negatione, ut notet hominem nihili. cf. eston §. 990.

NIDUNG, NIDUNK, invidia. cf. NIDING. Ph. M. T. II. p. 147. roub mort brant NIDUNK.

NIDNEN, infra. keys. Post. P. I. f. 3. unn zwischent den zwezen bergen do nionen ist das tal Josaphat. Mundinitus imp some in men NIDSICH, deorfum. DASYP.

NIED, gratus, acceptus. inde nieden, placere, oblecture, appetere, inde niedlich & olim niedsch. W.

NIEDEL, cremor, milchniedel, cremor lactis. FR

FR. refert ad Lat. nidor, nitor. AD. ad niedlich, gratus, delicatus, vel ad nieten, nieffen, frui. NIEMAN, interdum pro jeman. Stat. Aug. wer in der echt ist, oder in dem panne, w. unn darvon nit komen ift, wil der NIEMAN vor gericht sines rechten belffen.

lic dehein, kein, ullus & nullus.

NIE MENSCHE, nemo, nieman. Vit. SS. MS. Joh. ich huite miner ougen daß ich nie men-SCHE, wan den bischof, da gesach. NIEMER STUNDE, nunquam. Ph. M. T. II. p.

231. diu kerge NIEMER STUNDE keiner arger vuore entwenket.

NIE TAG

NIE TAG, NIEMER TAG, nunquam. Ph. M. T. 1. p. 64. das genimt fi NIEMER TAC von mir ver

guot. p. 68. den ich NIE TAC geeruren fach. NIENDER, nondum. Ph. M. T. I. p. 171. lige

eht eine wile es ist NIENDER gegen dem tage. MIENDER, nusquam. Ph. M. T. I. p. 64. so wil iedoch das herze NIENDER wan dar.

NIENDERT, nullibi, nirgend. Ew. Wish. der mensch ist sælig, den du also minneklich fuirsichst oder fuirkumpst, das du in nien-DERT last geruwen recht.

neutrubi. Voc. 1482. cf. J.Pr. Al. c. 247. Ph.

M. T. I. p. 17. 32.

NIENEN, nullibi. xxvs. Par. d. S. f. 69. das der mechtige gewaltige Gott sein woming MIETNEU, novus, recens a clavo, qs. e malleo ewigklichen anderst nienen, denn in einem 'Etabri exiens, nobis hod. nagelneu. cf. nitnew. gerubigen, fridsamen bertzen baben will.

tic hod. apud nos. Fab. d. Minn. n. 72. er vane in NIENENT. Ph. M. T. I. p. 22. 48.

NIENER, nulquam. Ph. M. T. I. p. 24: fie het es also verpannen das es NIENER anders war mag gewenken vs ir strike.

NIER, nullibi. v. Enbeissen.

f. pro nimmer, nunquam. vel pro niener, nullibi.

NIESCHEN, idem quod neissen, erneissen.

NIESSEN, uti frui, geniessen. Cal. Ulm. f. 24. gaismiled ist gesunt zu niessen, wann darvonmert sich das blut.

ULPH. niutan. A. S. notian, nyttian. Succ. nyttia, njuta. OTFR. niazan, niezan. SCH. W.

NIESSUNG, fruitio, perceptio. H.

NIESZBARKEIT, reditus cum voluptate perceptus vel percipiendus. H.

MIESZBARLICH, usufructuarius. sic nieszbarliche possession. H.

NIESSHERR, usufructuarius. FR.

NIESSLING, qui fuum modo lucrum vel commodum quaerit. PR. MUILLER Ev. Schluskette p. 522. die niessling suchen bey Got den bimmel. rechtschaffene christen lassen sich an Gott genuigen.

NIESS-SONTAG, sic apud Slavos dr. Dominica tertià quadragesimae. voigt in Cal. Slav. inde ducir, quod eo tempore inconstans aeris temperies rheuma & sternutationes producat. cf. PILORAM Cal. Chronol. p. 178.

NIET, NIETLEIN, clavus. FR. AD.

MIET, was NIET oder nagel bat, clavis affixum. Stat. Colm. t. 18. art. 5. item wann einer eine bebaufung verkaufft und nichts darinn angedingt, mag der verkauffer alles das was nicht sier oder nagel hat, das ift ange-

genagelt, wol beraus nebmen. cf. FR. NIETEN, frui. H. b. Car. M. v. 3350 er

ler werlt wonne. FR. & PEZ.

C. b. Tr. f. 108. fid ir vich mit mir NIETEN

wend uibels vnd guotes.

NIETEN, poisidere . . exercere. sch. . . satiare. GENIETET, exercitatus & multa experientia doctus. PR.

Acta MS. Comit. Vienn. a. 1460. f. 4. die Solicher dinge verstendig GENIETET und geuibet fint.

Tom. II.

fich NIETEN + mitt, operam dare. hod. fic Suevis. LANG. Heldenb. wer fich kamfs wil NIE-TEN. SCH. . . C. de Greg. f. 134. ich fol vnn mvoz mich NIETEN noete vnn angest.

fich NIETEN, frui, fatiari. PEZ. . . indulgere. Ph. M. T. I. p. 3. geht wider und NIETET iuch froeiden. p. 33. lat die valfchen erurens NIETEN fich. T. II. p. 101. swer sich ir wil NIETEN dem ist si veile kan er hohe mieten.

NIETLICHEN, utiliter. ap. schann. Dioec.F. p. 319. dassnymandes als nietlichen, nutzlichen und bas schuren und verantwurten moge, als ein ertzb. zu Mentze.

NIETWEIS, cum labore & mora. LANG.

NIFFTEL, NIFTEL, NUIFTEL, fratris vel fororis filia, neptis Tw. ap. schann. Cl. Fuld. p. 271. wir Heinrich von G. G. Apt zu fulde bekennen - daz wir den edelen fromen unf. lieben nieftelen Elsebethen von B. Agnesen und Amenen iren tochteren . . STEINH. p. 121. und geschach gemei-ne urloebung, daß einem jeden ziemlich werefin nyfftel ze wyb niemen, cf. nef. fr. in nichte. A. S. nift neptis. it. privigna. cf.

cf. J. Pr. Sax. I. 20, 27, sensu latiori propinquam notat feminei fexus. sic J. Pr. Al. c. 375. NIFFTEL das ift bafe. & in Voc. Sax. NIFFTEL das heist eine muhme. L. TEN KATE neve, nefe, niftel, nichte, derivat a nehwan, nachan, nahan, appropinquare. cf. H. V. D.

NIFFTELGERAED, mobilia, quae defunctae uxori aut matri ejus fuerant propria. BESOLD... quae proximae cognatae cedunt relicta a matertera. Dr. & halbe gerade. AD.

NIGEN, nuere, flecti, annuere .. se inclinare reverentiae caussa. C. ven. n. 391. dem fol ain kaiser vff die fusze NYGEN. Ph. Joh. f. 16. der flunden wil ich iemer NIGEN. Chr. R. p. 36. do NIGEN si im alle und Sagten im des dank. ubi vero videtur elle imperf. verbi neigen. cf. & Ph. M. T. I. p. 4. 24. 29. 60.

NIGENSTAT, oppidum novum, neapolis, neuflade. LAMEY Gesch. v. Ravensb. Cod. D. n. 96. NIGIEREN, f. pro nicht gaehren, non fermentare. cf. GEFANGENER WEIN.

NIHAN, NYHAN, hinnire. Voc. 1482.

NIHT WAN, non nifi. Mart. Joh. f. 95. da enwolte er an der mitwuchen vnn an dem vritage NIHT WAN zvo eime male sogen. Ph. M. T. I. p. 24. 56. II. 171.

MIEME, NIMM, nunquam, non amplius, nim-mer. FR. ex KEYS. hod. fic vulgo Argent.

mab felue gebieten unde fib jemer NIETEN al- (NINCHEN, f. nona dies. D. Lud. Bav. a. 1330. an der ninchen nach S. Georgen tag. ap. LUNIG. T. XII. p. 789, wash ap. HALT. in C. p. 100. dr. legendum mic-

chen. cf. MITTCHEN.

NINDERT, inferius. J. F. Al. f. 119 .. und weiser er sy nindert so empfahen sy . . Ap. sencks. legitur nidrer. c. 68.

NINDERT, nullibi. ap. schann. H. Ep. W. P. II. p. 335. So Sollen Sie dasselbig vor Cccc welt-

weltlichem gericht oder rath zu W. — und NINDERT anderswo thun noch fuirnemmen. NISCHT, NISCHTE, nihil, nichts. FR.

NISE, f. corrupte pro Jfer, Jfar. Ph. M. T. II.

p. 67. dur Safoe gat diu Nise. WISSECHTIG, lendinosus. a nisse, lens. DASYP.

NISSECHTIG, lendinolus, a mye, lens. DASYP.
NISSEAMM, NIZEAMM, pecten detrahendis lendibus. J. Pr. Sax. I. 24.

NISSELN, forutari. f. frequentat. In neiffen, erneiffen. hod. apud nos nuffeln.

NISSELN, — Keys. G. Sp. b. M. vj. wann es ist dam nocht besser, du bupssest uff und ab, dam daß du gantz im mist ligst zu wulen v. zu nisseln in essen v. in trincken, v. in sleischlichen luisten, ehen als ein kat-kefer, der nimmer auß dem mist kompt; huit dich, daß du nit also in dem mist beleibest, bupstimmer zu wider uff, als der heuschreck. scrutati, seligere quae sunt ad palatum.

NIST, non elt, niche ift. sch. ex Gl. Monf.

NISTE, — H. Trist. p. 60. zu der buwe und zu der niste ich weis wan sie das whiste und furte das wieder uiber se genisse je kein swalm me.

an pro nest, nidus, an idem quod geniste,

quisquiliae?

NISTEN, coacervare, a neft, nidus. FR.

NIT, nihil. Ew. Wish f. 89. es ist nit, das einem menschen also erlippse sinen mut, und erlibte sin liden — also froelich lop. cf. nuit.

NIT, invidia, neid. Goth. nijd, dira imprecatio. Worm in Lex. Run.

NITLICH, invidiofus. Nibel. v. 7466. mort und NITLICHER haz.

NITLICH, NITLICHEN, per invidiam, iracunde. Wilh. d. h. p. 25. Schoys herslug vil NIT-LICHEN Halciber.

NITLIDER, patiens invidiae. Ph. M. T. II. p. 145. NITLIDERE sint besser danne nidere.

p. 223. mit wortwehen NITSPIL verdeket er gift-

NITHARD, homo valde probus, harte nuitz. A. S. nyete, utilis. sic differt a nidhart. W.

NITNEU, NITTNEU; novus, recens. cf. NIET-NEU. HORNECK c. 85. daz ich jn hulf daz lannt von ew wennden und chern an ainen NITT-NEWEN herren.

NIURAT, primitiae, fruges hujus anni, newrae. cf. HURENDBEISZ.

NIUT, non, niche. SCH. FR.

NIWAN, NIWANT, NIEWAN, nisi. . . tantum. PEZ. proprie nunquam nisi. cf. NUWAN. Als. D. n. 785. dekein lantman mac gezuic sin wider einen burger NIWANT das ein burger wider den andern gezuic sot sin. Ph. M. T. I. p. 35. 43. 62.

NIWET, nullo modo, minime, nuit. Ph. M. T. I. p. 38. do getorfle ich dich frowe NIWET weken. Symb. antiq. in ECCARDI mon. Cat. p.

68. niu wihti, nemo.

NIXEN, Nymphae, quas Germani Gentiles fluminibus praesecere, de quibus adhuc plebis sabulae frequentes, quod irreverenter adspicientes necent s. submergant. ECCARD Fr. Or. 21, 31.

of. not. ad necken. item WASSERNIXEN. & W. in nicks. Conspirat & nuicke, altutia.

NOBEL, species monetae aureae. Voc. MS. An. nobilus, ein NOBEL vel est magnus slorenus. Voc. 1482. NOBEL ein guldein, nobulus, species floreni. FR. cf. DU FR.

a Lat. nobilis, quod fuerit moneta ex auro nobiliffima, primum cufa in Anglia a. 1344. Variae ejus species, in his Münch. Münzb. 1597. exhibet Heinrich nobel, Rosenobel fol. 72.

NOCH - NOCH, nec - nec. Fab. d. Minn. n. 60. NOCH hende NOCH die sueze.

NOCHEBUREN, vicini, nachbarn. J. Arg. II. 129. sch.

NOCHBOT. V. NACHBOT.

NOCH DO, attamen. KOEN. p. 133. NOCH DO

was ime dirre Guinther ze starg.

NOCHGONDE, secundus. Reg. Sent. Sen. m. a 1419. Clammans sel. Nochgonde prowe. p. p. der nochgonden kinder vogt, tutor liberorum secundi matrimonii. cs. Nachgehend.

NOCHGUILTIG, vilis. Keys. Post. P. II. p. 64. es ist allesammen tuir und aber inwendig seind ir nochguiltig, wolfeil, bly und kupfer und voll luster. ib. P. III. f. 38. sye battend ein unwillen und ein sehwaelckeren von dem lichten, nochguiltigen omechtigen brod. cf. nachguiltig.

NOCHTEIL, interioritas. KEVS. Post. P. III. f. 6. dorumb (fprich ich) feyttenmol die frawen den mannen muißen gehorsum sein, dannochaer kompt, daß sye ein groß NOCHTEIL habent von den mannen uff dißem erdtrich.

NOD, necessitas. malum, calamitas. Wilh. d. h. p. 93. der schiede wol van NODEN.

NOED, invite, contra voluntatem. Chr. Col. p. 219. do der buischoff dese reden geboert batte, so wart he sere verstoert, he ginck noede mit yn vam sale, doch moist he volgen, idt were eme less vislegt. cf. nor. noete.

NODEL, acus exploratoria, streichnadel. Als. D. n. 1449. Keinische gulden mit dem strich NODEL und gehalt, kron, gewicht u. grade uns. vier Chs. am Rhein.

NODEREN, suffodere terram, ut sues. FR. cf. NOREN. NUILEN.

NODFYR, — in Indic. superstit. paganic. in conring. L. de orig. J. G. p. 340. legitur, de igne fricato de ligno i. e. nodfyr. De qua re in Conringiaris p. 56. sic., inter illas ignoratas voces, quod equidem sciam, hod. nulla superat hisce in locis, praeter nodfyr, reipsa nondum cessante. Etenim hodieque adversus incantamenta magica. & nescio quos morbos superstitiosi agrestes lustrali igne utuntur, quem nodfyr appellant. cs. retskivs von dem alt. Teutschen nothseuer. & eccard fr. Or. T. I. p. 425. fr.

fat manifestus locus cit. PR., a. 742. respuant illos sacrilegos ignes quos nodsyrs vocant., Verba sunt Karolom. in Capitul. I.
a. cit. ubi vero perperam legebatur nedstatres.
Ast succurrunt ista cit. a CONRINGIO ex synodo Liptinensi. videtur autem W. sic dictus
ignis iste non a motu violento, quo ex ligno

fricabatur, sed a calamitare, cui averruncandae a superstitiosis adhibebatur.

NOGHAFTIG, Bremae noegehaftig, sufficiens, idoneus. cf. NUGHAFTIG. Succ. nog, sufficienter. 1HRB.

HOH, nec, noch. H. B. & Jos. f. 62. NOH herzen fin gedachte NOH ore vollebrahte NOH zungen ort volle sprah NOH ovgen sehen nie gesah. cf. Ph.

M. T. I. p. 2.

NOHER, — Keys. Post. P. II. p. 56. er redt spoettlich dovon, alsdem noch huit bey tag thuind die sellosen menschen, die uff den stuben sitzen, und lyderlich von Gott reden, und ettwen ouch sprechen. eh was sagen die pfaffen, es got vollen recht nonen, wir seben nitt, das ims bristet.

pro nachher, hernach, deinceps.

NOHRICHTER, carnifex. Keys. Post. P. III.
p. 12. do koment zwen nohrichter v. zer.
fchlugent die bein des ersten schechers, oder
auch des andern, der mit ihm gecreutzigt
ward. cs. nachrichter.

NOISEN, obtundere precibus. cf. not. ad NEIS-

SEN. & NOYSEN.

Noit, pro niet, nuit, non, nunquam. Ph. M. T. I. p. 7. ic fac NOIT fo roden munt.

NOKLIER, nauclerus. Wilh. d. h. p. 75. nu was der NOKLIER — in den keiben hoch gestiegen.

NOL, Synciput. Gl. HRAB. M.

NOLDE, acus, gufe. Tw. Ph. Joh. f. 14. ich ban in mime schrine funf phunt vingerline und mine nolden, und mine scher unde min alten bilder unn min sidin barbant unde min virtegelich gewant. cf. NALDE.

koen. p. 299. geischeltent sich mit riemen die hettent vornan knoepphe und NOLDEN darin gesleeket. ubi in MS. Lat. cum aculeis ferreis. sch.

NOLDEBEIN, NOLBEIN, policium. Tw. NOLDENMACHER, acicularius, nadler. St. Strasb. Allmendb. a. 1466. f. 47. it. Peter Schilling der noldenmacher sitzt in eim buse.

NOLLEN, f. acicula, keys. Par. d. S. f. 146.
ein moenschder verbeissen hat on eigenschaft
zu leben und geborsam zu seyn, der mag an
einer nollen wert die suind der eigenschafft
oder des diebstals begon. cf. nolde.

NOLMACHER, acicularius. St. Strasb. Almendb. f. 29. Dietrich Diele, der NOLMA-CHER bat ein bus gegen der trommen uiber,

bat dry gaden.

Fr. Or. T. I. p. 846. in supercilio, in nolle.

NOLLEN, quassare, inprimis inferiorem corporis partem. KEYS. N. Sch. f. 31. etliche nollen und schuttlen den kopff. FR.

videtur idem elle ac Hamb. & Brem. noelen, tergiversari, cunctari, otiari, quo facit & noelen, comessari, bacchari, in Gl. Chauc. ap. LEIBNIT. in Coll. Etym. P. I. p. 48. NOLLBRUDER, NOLLHARD, erant fra-

NOLLBRUDER, NOLLHARD, erant fratres laici, qui in monalteriis vivebant, sed liberiori ratione. cf. fr. & nullen.

vix differre credo sensu nollbruder & loellbruder, nollhare & loellhare, sive a nollen, sive a lullen, loellen, sive a nulen derives. fratres otiantes, gulae & ventri dediti intelliguntur. quo facit, quod in Hassia hodie Veneri litantes nollbruider dr. cf. ESTOR. Mores istorum & beginarum pessimi describuntur in Kronick der baepste und der kunig. fol. Augsp. 1480. Illud addo: FR. dictos tradit a nol, Belg. epomis, humerale, quo tecti incedebant instar monachorum. Quae ratio satis placet. K. Sigm. Res. g. i. man vindet starck NOLLHART, die sunst umb keiner sach willen NOLLHART werden, dann das sie muissiggenger werden, ir gebete, ir scheyn ist vor allen weysen suir nichte zu halten -- p. ante: man hat sie dick u. vil in den concilien verdamnet.

NOLLEHOLZ, grafalium, crebessia. Voc. 1482.

FR. idem quod lolhoelzel.

NOME, depraedatio, furtum, a nehmen. Burgir. D. de Neuenstein a. 1427. mit solicher gedinge, dass ime nome und brant und dotslagk inne rechten keinen schaden bringen solle. Keys. Post. P. II. f. 54. wenn aber ein sterckerer kommt weder er ist, und in uberwindet, so nimpt er vin alle seine wossen in die er vertrewt war, und theilet seinen roub oder nomen. Reg. Sen m. Arg. a. 1419. f. 43. er sol mit Sifrit Claus Melbrugen kneht niberkomen von der nome wegen, die Sifrits bruder verlor ginsit Rines, alias name. cs. meusel F. II. p. 300.

NOMMEN, tantum, folummodo. Keys. Post. P. I. f. 7. Jag uns nommen, wer bistu. hod. Arg. dr. nunmen pro nur. ib. P. I. f. 38. so die sonn schinet und nommen noch ein

stund tag ift.

die NON, - Chr. Aug. 1531. impr. ad a. 1252. da kam ain finsternus die weret von

der non bis vesperzit. FR.

hora tertia pomeridiana, quo tempore merenda sumi solet. nona scis. diei s. nona ab hora nostra sexta matutina, quae & Rom. more prima suit. Suec. nontid. IHRE. Angl. none, inde & noon, meridies. cf. Ph. M. T. II. p. 221. Osnabr. none, tempus somni meridiani. STRODTMANN. none.

NONABEND, vigilia festi ascensionis Christi. Lucii Chr. Rappolit. MS. p. 144. welches geschahe am Nonabend. L. MS. S. Marc.

Arg. f. 51. uf den NONABEND.

lic D. quoddam a. 1269. datum est an deme NONE ABENDE. Est ea vigilia des nontags, de quo mox.

NONEGLOCKE, campana hora tertia pomerid.
pullari folita. FR.

NONSANG, cantus ad horam nonam diei, fenfu ecclel: sch.

NONZIT, tempus nonae. C. b. Tr. f. 294. alfus werte diere strie bis vaste hin ze NONEZIT.

NOENEN, incitare ad quid agendum. KEYS. Post. f. 66. fie lagen an im zu noenen. f. 67. zu nenen und zu treiben. FR. in non. uti ulque adhortativa no! no! sic FR.

NOENEN, instanter petere. Keys. Post P. I. f. 7. ir ligend ymer meder an mir zu noenen, unn wellend uß mir trotten ein jo und ein etwas. ib. P. III. f. 70. noenen unn bitten flebenlich conjunguntur. p. p. do fre ye-Cccc 2

mer meder an im Noent and Noent, aum

in toubt, um nit wolt abston. FR.
NOENLICH, supplicando instanter. KEVS. All.
Post. P. III. f. 71. conjung. unablessich, sebenlich, NOENLICH, anliglich und befftiglich . . cf. P. II. p. 74.

NONNE. STADE p. 355. observat moniales a Batavis dici klopsuister, a kloppen, inhabilem reddere ad generandum. kloppen eft

conterere, 3x/3m, unde thlibiae ap. JCtos. cf. PR. w. vide & NUNNESWIN.
Vexatissima vocis origo. Vossius de Vit. ferm. 1, 6. Aegypto deberi putat. SALMAS. qf. mona a peres dicta videtur; aliis qf. quena, mulier; aliis qf. nona, quia novem ingrediuntur collegium. AD. a nonnus, quo nomine olim majores ob reverentiam vocatos tradit PARIAS, quoque appellati sunt monachi, moniales araxoyus dictas nonnas perhibet. It. hod. nonno, avus; nonna, avia. Contra ab Hebr. nin, nun, filius, dictos monachos respectuabbatis, nonnos & moniales exinde nonnas, nunnas, qs. filias judicat w. & cum eo H. Ad sues castratas udag. nomen nonne transit ex mente w. Ast AD. indignum id etymon ratus, po-

steriori sensu ab neiden pro schneiden repetit. NONTAG, NONETAG, dies ascensionis Christi. Conjicio inde dictum este, quia dies ascensionis NONA est ante vigiliam Pentecostes. cf. zehender p. 342. §. 107. ubi notat, aliquos appellationem hanc deducere a die nona post festum Johannis ante portam Lat. quod non possit concedi, NORDSTRONWIND, aquilo. Tw. rivant ab hora nona illius mane, quo Chriftus ascendit ad coelum. cf. HALT. C. p. 98. scu. L. Sal. Eccl. Th. B. f. 255. follent ribten nun ze rebtem zinse geben den obgen. H. ze S. Thoman u. allen iren nochkommen alle jore uf U. H. Uffarttage, den man nennet den nonetag. keys. Sch. d. Pen. f. 112. Christus ist zu letst erschienen am nontag, als er auffur. Prot. Sen. m. Arg. a. 1393. f. 13. item und sol der vorgen. Claus an dem NONETAO darnoch sime sune geben. KEYS. Post. P. III. f. 17. den so wuird ich die 40 tag vom Ostertag biss an den nontag umb uch wohnen. cf. koen. p. 155. & 169. item 301. FR. in non.

Non a Lat. adpellatione Nonarum, quod est nona ante Pentecosten, sic dictam vult SCH. sed quod hora nona pulcra & eminens missa isto die facro Ascensionis Div. celebretur, cum ea hora Salvator coelum ascendisse credatur. Solemnem pompam, ea occasione olim Halac quae in usu fuit, describit HALT. l. c. In D. cit. in Alf. D. n. 1000 LUNIG. pro nontag male legit montag. cf. & Als. D. n. 1220.

NOPEL, Neapolis. GUG.

NOPPEN, texturam a nodis filorum pufgare. FR. item Voc. MS. An.

ad kneipen, Bat. nypan, Suec., nappa, re-

NORA, exclamandi particula. Ph. M. T. II. p. 7. har NORA iou.

NORDERT, feptentrio. Par. P. V. T. MS.

Joh. f. 83. Neptalim Affer unde Dan lagen, als ich gelesen ban gein NORDERT.

In fragin. b. Hisp. northert est adv. loci, verfusaquilonem. sch. Gl. Bl. septentrio, nordrot. De etymo vocis nord, boreas, cf. w. qui a Gr. 1994 ducit; PR. qui ab ort, locus; AD. qui a boreae impetu fremente per iroualoronar efficiam statuit &c. 1HRE vanam omnem hanc curam pronuntiat.

NORDGAL, fluvius . . Wilh. d. h. p. 29. al den

hey dentum van karwit ant den fluom NORTGAL. NORDGAU, NORTHGAWE, NORGA-WA, pars Alsatiae septentrionalis. D. Frid. I. Imp. pro monasterio S. Cyriaci in Altdorff. a. 1153. "in quodam suae proprietatis allodio, quod dr. Altorph, in quo fuus avus, & pater ipfius Hugo abbatiam in honorem facratiss. martyris Christi construxit Cyriaci, in provincia Alfatia, in pago quoque NORTHGOWE, in comitatu praedicti quondam Eberhardi, nunc autem haeredis fui Hugonis comitis fito. HERRG. T. II. P. I. p. 177. ib. p. 197. NORGAWA & Stargara. FR. P. II. p. 21. notat, ita appellari illam partem Franconiae, ubi civitas Weilfenburg lita est, item in Frisia Orientali esse ditionem, quae appelletur Nordoon, Nor-. pengoa, in qua esturbs, quae dicitur Norden, cf. Franckenstein in Antiq. Nordg. vet. P. II. c. 3. p. 138.

NORDHALB, versus Boream. Gl. HRAB. M. sep-

tentrionales, nordhalpa.

NOREN, NODEREN, suffodere terram. cf. No-DEREN, NUILEN.

NORWEIDE, Norwegia. Par. P. V. T. MS. f. 16. daz groze lant ze Sweide lit um NOR-. WEIDE daz also wit.

In rimando etymo vocis Norwegen alii ambages sectantur. cf. w. contra IHRE simplici-

ter a weg, unda, mare, ducit. NORTSCH, Northusensis, civit. Norhusiae, quae. in ore vulgi Norza. FR. ex REIHERI Thuring. S.

- Nibel. v. 2715. Ze NORWEGE NORWEGE, in der marke funden si den degen.

NOSS, f. ovis. Lub. T. V. p. 143. item M. Kruiger gibt von seinem hoffe in veranderunghe seiner leben das BEST NOSS. FR.

LEYSER J. Georg. p. 312. die schaeser ziehen an einigen orten die gestorbenen NOESSER ab. Dr. & compos. Schafnoesser. Sed & rindsnoesser, // pferdnoesser, zugnoesser &c. unde patet, pecora in gen. & jumenta quoque notari. Ita in Mifnia hodieque frequenter, telle AD. Suec. noet, olim naut, A.S. nyten, niten, Isl. naut, Dan. noed, Angl. neae, Scot. noute, bos. IHRE. & AD. addunt iftis Alem. not, faltein in Gl. Blaf. est pecodibus, nozzil. & in Gl. KER. noz. jumentum. Contra OTFRIDI locum emendavit sch. Etymon sch. dat niagen, nieffen, a commodo; FR. genoss, quod sint pecora ejusdem stabuli; AD. ofs, ochs, cui forte lingualis fit praefixa.

NOES-

NOESSEL, mensura quaedam liquidorum, eine \frac{1}{2} kann oder \frac{1}{2} quart, welches in ober Tentschland ein seidlein heißt. FR:

De etymo & significatione v. FR. & AD.

NOT, angustia, pressura. . vis, necessitas . calamitas, periculum, indigentia &c. w. plura dabit AD. Ulph. naud. Suec. noed. A. S. nead, neod, nyt. Isl. naud, neid. Belg. noodt. Ang. need. Kl. col. 212. von schulden get uns weinens NOT.

echte NOT vel NOETHEN, legitima impedimenta; quatuor sunt, captivitas, morbus, cultus Divinus, militia pro Imperio suscepta. Alia vide in Jud. Tremon. apud SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 105.

NOT, malum urgens & stringens . . coactio judicialis, extra judicialis. . licita, illicita, violenta . . vis & coactio ad stuprum, notzucht. H. sic not tunin J. Pr. Sax. III. 46. ubi Cod. Arg. legit notzogen tun.

NOT, NOETE, necessario. Ph. M. T. I. p. 149. das man fich NOETE nach fo suezer liebe sent.

cf. T. II. p. 87. v. noche

NOT, NOTH, paene. Voc. MS. An. pene i. e. quali vel noth vel by. hod. adhuc di-

cimus notheu.

NOT, NOETE, contra voluntatem, ungern. Ph. Joh. f. 42. die (mine site) sint wol so stete daz ich noere missetete. Keys. Par. d. S. f. 153. da fich zu ob du fo noet foliche ding verfaeumst, als ungern du versaumest der lepplichen speiß. cf. KOEN. p. 87. Voc. 1482. note, invitus. Bremac node. WB.

zu nor, studio, studiose. Koen. suppl. p. 426. und was im schier zu NOT gescheen. SCIL

NOETEN, compellere, cogere, necessitare, necessitatem agendi vel patiendi imponere, vim inferre, angariare. H. ULPH. nauthjan. A. S. nydan. Isl. neida. Franc. noten, notten. W. Wilh. M. T.I. p. 19. nieman NOET es mich. d. h. p. 33. o we wes NOETE ich mich.

einen NOETEN libes u. gutes, vim inferre alicui ratione vitae & bonorum. J. Aug. kr. f. 94. oder er sol in schuldigen, daz er in GENOETET babe, aun rebt, LIBEZ UND GU-

TEZ oder daz er in gewundet babe.

NOETEN & pfenden pro fynonymis ponuntur in Stat. Aug. c. 483.

NOETER, magis necessario, noetiger. FR. . . magis urgens, gravius. KOEN. p. 45. So foll uns sin NOETER gegen in zu stritende.

NOETHIG, pauper, indigens, hinc einen NOETHIG machen, ad incitas aliquem redigere. FR.

der in der noth steckt. Ph. M. T. I. p. 126. des muos je mer NOTIG sin alde triegen. p. 142.

ich NOTIG man. T. II. p. 188.

NOETIGEN, frequent. idem quod noeten. . . fich NOETIGEN zu einem, idem quod fich muissigen.

NOETIGEN, violare. J. Pr. Sax. III. 45. oder un-

NOTANNE, ctiam nunc, annoch. App. KOEN. p. 901. vnd daz in vyl volkez NOTTANNE na-

NOTHBAND, catena, vinculum. ULPH. Marci 5, 3. naudiband. SCH. H.

NOTHBAENDIGEN, vinculo constringere. H. TAT. c. 199, 1. notbendigon, vincti. SCH.

NOTBETE, precaria in casu v. sub specie necessiratis olim exacta, precaria extraordinaria & insueta vel coacta, angaria petitionis. H. f. Lat. b. bathinodium, quod PAPEBROCH reddit per bettnot, lecti necessitatem s. jus cunnagu. sch.

NOTHBROD, panis, quem reus apud A. S. comedere cogebatur in purgationem sui. A. S.

nedbread. DU FR. ad Corsnead. FR.

NOTBOT, tabellarius aut procurator ad allegandum impedimentum & caufas absentiae millius. FR-

J. Caes. II. 91. ez beneme eme den chaseige nod der er sich verantwortin sal dy sal her ouch

bescheidin med ayme NOD BODIN.

NOTDING, NOTGEDING, proprie judicium casu necessitatis habendum, in gen. judicium extraordinarium ob cauffam inopinatam. alias & gastrecht. cf. NOTGERICHT.

NOTDURFT, sensu forensi, quibus ad caussam vel ad caussae desensionem opus est. J. Caes. c. 15. wer syne NODDURFT redet den sal der kay-

ser horen. H.

NOTDURET, levatio. KOEN. p. 354. also komene die viende enweg und zerrietent das was dem lande ein groffe NOTDURFT. SCH.

MOTDURFT, pro notnunje legitur in J. Pr. Al. ed. ant. f. 86. sic & in J. Austr. ap. LUDEW. T. IV. §. 6.

NOTERBE, heres suus, proprie necessarius ex jure, faltem quoad legitimam. SCH. FR. H.

NOTERBSCHAFT, legitima haereditatis portio, pflicht-theil. H.

NOTFALL, casus necessitatis .. necessitas, coactio. H.

NOTFEST, fatis firmus ad fustinenda mala urgentia. sic notfestes gebaeude &c. H. NOTFEST STRENG, titulus hominum

equestris ord. ap. datt. c it. p. 77. der nothfest streng ritter, ber B. Schwader (Schwarber) der Stettmeister zu Strasb. sol ein gemeiner mundman sein von der berren und stette wegen.

fortis, obdurans in adversis. sic e contrario unnotsesta frawen. H. Als. D. n. 965. mie den NOTFESTEN u. bescheiden hern. cf. n. 980.

NOTFEUER, NODFYR, - in Monum. Paderborn. p. 336. NODFYR, quod denotat ignem magna violentia excitatum confrictu lignorum, quo vulgus agrestium abutitur adversus creditas pecudum fascinationes. v. conring. Ep. ad Baluz. 13. MEIN-DERS de stat. rel. & reip. sub. Car. M. p. 184. ubi lindenbrog. & spielmann, allegat. cf. not. ad NODFYR. cf. & AD.

NOTEREUND, necessarius. Gl. Rhen.

NOTGEBUIRNUSS, legitima, pflichttheil. eliche wib NOETIGET unde den vride an ir bri- J. Bav. tit. 36. von der NOTHGEBUIRNUSZ chet. ubi Cod. Arg. notzoget. und berechnung derselben.

NOTGEDING. cf. NOTDING.,

NOTGERICHT, idem quod NOTDING.

NOTGERICHT, judicium criminale. Jülch. R. O. p. 148. FR.

Cccc.3

Bremae

113:

Bremae judicium de caeso homine, cujus interfector fuga evalit. WB.

NOTGESCHAEFFTE, negotia necellaria. H.

NOTG

NOTGESTALLEN, auxiliatores in necessitatibus, die einem in noth beystehen. Gnom. col. 68. manig man vil frunde bat, diewile fin ding even flat and bat doch by in allen lutzel NOTGESTALLEN. polset & sumi pro ipso auxilio. v. sch. ad tan. Lud. §. 40. cs. NOTSTALLON.

Kl. v. 1058. ja ruwent si mich sere die NOT-GESTALLEN mine.

NOTHAFT , legitimus. fic nothafte entschuldigung. FR. sic & Bremae noodhaffig. WB.

NOTHAFT, tribulatio. NOTK. SCH. NOTHAFT, parturiens. NOTK. SCH.

NOTHAFT, vinctus, per vim detentus. fic TAT.

de Barraba captivo. H. NOTHAFT, — H. Hagenb. f. 256. der bracht uf derfelben fart ein cleyne ritterschaft aber

fr worent NOTHAFT, cf. NOETEN. calamitosus, brefthafe. C. de Xen. H. f. 102. do man die NOTHAFTEN diet der herberge do

bereit. Nibel. v. 8506. NOTHAFTEN, condemnare per sententiam. SCH. NOTHELFFER, unus ex iis fanctis, qui in necessitate constitutis inprimis subvenire creduntur. H. SS. f. 33. darumb foll ein yeglicher mensch den hayligen bischoff um den wirdigen martrer geren eeren, wann er ist der fuinfzeben Nothelffer ainer, und mag allen menschen wol zu builff komen in allen

iren noeten. FR. nominat eorum 14. NOTKUMMER, arreitum. H. cf. KUMMER.

NOETLICH, quod est necessitatis urgentis, prementis, noethig. H.

NOETLICH, violentus. H. . . miserabilis. sch. NOETLICH, violenter, notlicho. Gl. Blas.

NOETLICH, difficulter. Ph. Joh. f. 69. vil NOETLICHE er fuirbrabte, daz wort als ers gedabte.

NOTLICHT, - Freyburg. Stadt protoc. ad a. 1458. item xx gl. zu den enelenden lichten u. xx gl. zum NOTHLICHTE U. L. Frauwen. H. f. intelligendus ignis perpetuus, vulgo das ewige licht.

NOTLOS, Braemae noodlos, fine impetitione, i. e. lite . . indemnis . . liber. H

NOTMEJER, exactor. sch. ex Gl. Monf. NOTNAME, rapina. H. cf. NAME. NOME.

NOTNUNFT, stuprum violentum. J. Aug. KR. f. 86. Sprichet man in an umb die NOT-NUNET, so ist rebt, das man ainen stecken durb in slab und in lebendig begrabe. cf.

ib. c. 140. fq. alias notnumpfe, proprie raptus violentus mulieris & meton. stuprum violentum, quod cum raptu solet esse conjunctum. H. terminatio nunft elt a nehmen, ut in vernunft. FR. W. cl. J. Pr. Sax. III. 1. ubi Cod. Arg. legit notzoge. J. Pr. Al. c. 355. GRUPEN Conf.vet. p. 1 & 4.

NOTNUNFTER, raptor virginis vel mulieris. H. NOTNUNFTIGE klage, actio de vi & vi armata. scH.

NOTENUIT, minime. GUG.

NOTRECHT, judicium extraordinarium in casu necessitatis, notding, notgericht. H.

NOTRECHT; juramentum necessarium, suppletorium. H.

NOTREDE, excufatio forensis, ad quam jure adigimur, cautlae dictio, defensio in jure, litis conteltatio. fic zur NOTREDE flehen, ohne NOT-REDE bleiben. SCH. H.

NOTREISE, ungaria expeditionis. fic schwere not-

reise u. herfarth. H.

NOTSACHE, noodsake, caussa sontica, caussa necessitatis . . necessitas. H. Suec. noedfakad, coactus. IHRE.

NOTSAUMUNG, retardatio necessitatis. H.

NOTSCHATZUNG, exactio pro avertenda necessitate hostilis incendii, direptionis &c. H.

NOTSCHEIN, testimonium impedimenti legitimi .. impedimentum legitimum, evidens & manifeltum. H.

NOTSCHOEFFE, in judiciis Westphal. olim Scabinus intrusus, obreptitie factus, spurius & reprobus. H. cf. senckb. C. J. G. T. I. P. II. p. 87. 102. 126.

NOTSTALL, angarium, artabulum. Voc. 1482. carceres & statumen equorum . . locus & status coactionis, adflictionis. lic dr. & creuzesstall. H. GUDEN. T. II. p. 1159. bathus, blidenhus ind bliden pletze, kelterhus, NOITSTEL-LE, armbruste ind was zu des huses huden gehorich is.

NOTSTALLON, stallarii necessarii, h. e. equites, milites, vafalli, qui etiam non requisiti a domino, si modo sciant ei magnum periculum imminere, ultro fine requilitione obligati sunt adjutorium suum ei pracstare. Exmx Lud. R. p. 62. trostet biu gesellion mine NOTSTALLON. bono eltote animo commilitones contrabularii mei. v. sch. ad h. l.

a stellen, qui tenentur adeise, sich stellen.

NOTSTAND, status periculosus. H.

NOTSTERN, Cometa. Voc. 1482. FR. a calamitate quam credebatur portendere.

NOTSTREBEN, auxiliatores in necessitate. H. b. Car. M. v. 3290. wol bulven ime fine NOTSTREBEN. f. idem ac notgestallen. NOTSUCH, NOTSUCHUNG, oppressio domestica,

heimfuchung. H. Gl. Monf. notfuoh, exactionem. notsuohhare, exactor. sch.

NOTTAEDIGEN, injulta vi extorquere placitationem five compositionem. H.

NOTTAEDIGER, qui injuste extorquet. H. NOTTAEDING, NOTTEIDING, injusta impe-

titio. H. NOTTAG, dies judicii extraordinarii, vel potius dies peremtorius. GUDEN. T. IV. p. 298. zu wissen, dass uff hut, uff eynem NOTTAGE eins mannsgerichts - fur mir Henne von Wa-

sen zu orteil u. recht gewiset ist. -NOTTRAEGER, vespillo pestis tempore. FR.
NOTTREFLICH, quod est urgens vel urgentis

necellitatis. II. NOTTRUFTIG, necessarius. KEYS. mensch. b. f. 13. die edlest und nuierlichest und die noetruffeigest kunst. Ap. ECCARD Mon. Cat. p. 87. thur use nottrighte, propter noltra debita.

NOTTUN, necessatio, necessarius. Gug. NOTWEG, f. via angultior. H. . . actus FR.

NOT-

NOTWEGEN, necessario. Keys. Post. P. II. p. 43. dorumb so volget von notwegen baernoher das meine gericht ouch gerecht und wor seyent.

NOTWERE, defensio necessaria . . defensio sui, ad quam quis invitus cogitur. FR. H. cf. J.

Pr. Al. c. 167. 168. 190. 198.

NOTWERK, angariae. Gl. vet. sch. NOTWERCK, species molae. Lyncker dec. 540. daber derselbe allenfalls seine schmied-knecht, koebler, bolzbauer und tagloebner auff solchem nothwerck nicht wurde mablen lassen doersten, sondern desselben nur vor sich, sein weib, kinder und gefind zur not-durfft seines bauses wurde gebrauchen koennen.

NOTWIDEM, - Constit. Argentor. von Nothwidem. SCH. H. potius leg. von nochwidem.

NOTZERT werden, f. vi stuprari. ECK Pred. P. V. f. 41. inter causas, cur maritus non posit separationem ab uxore petere, ponit 2. wann er sie selbs dargeben hat in ebebruch. 3. wann fie (uxor) war notzert worden. cf. norzog.

a notzerren, vi trahere, huc illuc distrahe-

re, rapere. pecul. de stupratore. H.

NOTZIEHEN, rapere, cogere. FR. H. NOTZIE-

HUNG, raptus mulieris. H,

NOTZOG, NOTZOCH, stuprum. Tw. ap. TOELNER H. Pal. n. 102., adjicimus ad cautelam, quod in eadem villa judices & praecones noitri nullam exceptis tribus ca- Noz, idem quod noss, quod vide. fibus videlicet pogenzhluot, Notzoch & Nozgestallen, idem quod noigeflallen. Wilh. furtis jurisdictionem seu judicium exercebunt.,,

vis, coactio in gen. . . raptus mulieris . stuprum. H. Sax. not-tocht. Germ. notzucht. w. In J. Pr. Sax. II. 64. ubi legitur: wib nder magt die NOT vor gerichte clagt, Cod. Arg.

habet NOTZOG.

NOTZOGEN; violenter stuprare. Par. P. V. T. Joh. MS. f. 83. do twanc er fi mit finer kraft der fimtlichen gefellfehafft wan er NOTZOGETE si unu lac ir ane iren willen bi. vim inferre, cogere, in gen. Gnom. col. 63. die froesch kuren ein voge der sie viel dick NOTZUGT. H.

NOTZOGER, Huprator, raptor. Scita Frigrav.in sencks. C. J. G. T. I. P. II. p. 75.

NOTZOGUNGE, stuprum violentum, FR. item raptus. DASYP.

NOTZWANG, necessitas urgens. H.

NOTZWINGER, vi injulta graffantes. H.

NOTEN, NOTHEN, NOHTEN, Scabini & affel-Tores Meierdingici, ding noten, ding genossen, H. Suec. note, locius, quod IHRE ducit a njuta, frui. porro thingnote, qui ad idem forum pertinet. Idem.

NOTTANNE, adhue, annoch. App. ROEN. p. 901und daz in vyl folke; NOTTANNE nakume.

NOTTEL, NODEL; - ap wencker A. A. p. 413. und haben da ein NOTTEL verlesen, wie sich dann die kurfuirsten zusammen verbunden bant in folich NOTTEL unf. gn. H .der Roem, kunig gehollen hat, und sich des zu inen verbunden.

nota, notula, quod adnotatur ... instrumentum publicum. FR. Alf. D. n. 1344. und habent ein MOTTEL (l. NOTTEL) und kurtz begriffung gestellet. p. p. nach der vorgedachten NOTTEL fag. cf. STRODTMANN Idiot. Ofnabr.

NOTZ, emolumentum, nutz. Adnot. ad KOEN. p. 285. die kreniche, domit men die wine ufziehet, das detent vormols die vaszzieher mit armen knechten und mit feylen, den geschach ein do (1. so) uibel tagewon, das in der NOTZ

engieng. NOWAN, tantummodo, mir. cf. BANN,

imperium merum.

scil. ibi per errorem legitur nuwan, sed

codent sensu.

NOWEWE, f. nachweb. KEYS. v. d. 6. maerckten p. 83. der erst marckt ist francfurter mess, da hat man feil (reliquias peccatorum) nowewe der suinden, wann nach deiner bekehrung von der suinden, so empfindest du wol, dass du nit magst gutbs thun on die gnad Gottes :.

recte. nam wewa est dolor. OTFR. II. 6.

19. SCH.

NOYSEN, petere instanter. MS, aer. publ. Arg. 1. 25. und sullent die sechs botten das sweren zu baltende, und sullent dazu sweren keine berren noch stat zu novsende, noch nigel stade. in zu heischende in deheinen weg. . . hod. Arg. dr. nausen. cf. Bechten. cf. neisen. noisen. ernoisen.

d. h. p. 6. van keisir Karl zu runceval unde van sinen NOZ GESTALLEN. cf. p. 15. 20. sed p. 23. & 24. legitur & NOTGESTALLEN.

NU, nunc, nun. GUG.

NUB, NUBE, fi, nu ob. SCH. ex OTFR.

NUBI; nili. TAT. c. 24. cf. ECKHARD Fr. Or.

T. L. p. 885.

NUBLEN, obnubilare. KEYS. N. Sch. f. 150. itzt ist ym sein verstaendtmutz Genublet dunckel und boefs geluft seint ym in sein gebein gossen.

manifelta origo Latina.

NUIBLER, lusciolus, myops. FR. cf. NIBLEND. NUICKE, NUCKE, aftus, dolus. FR.

NUIDE, nonus, nuinde, neunde. C. b. Tr. f. 150. nunte vnd lagen achte vogellin dar inne als ich ge-

schriben las ir muoter der NUIDE was. NUIFFER, navus, unde f. ortum. PR. ex PICT.

inde & nuifferlich, nuifferey, naviter, navitas. NUIFTEL, neptis, niftel. C. b. Tr. f. 205. sin

NUIFTEL was dvi kvinigin.

NUOG, rodebat, nagte. Ph. Joh. f. 50. der die halbe bir NUOG. H. B. & Jos. f. 52. fie NUGEN also vaste dar biz. . .

NUIGEL, runcina, v. fulcatorium. Tw. alias nugel-eisen. FR.

NUIGEN, rodete, nagen. Gue.

NUGHAFTIG, NOGHAFTIG, sufficiens, idoneus, acceptus. H. Suec. nog, fatis. A. S. genoh, genog. Isl. gnog. &c. IHRE.

NUILEN, proprie suffodere terram, ut sues solent. Fab. d. Minn. Cod. BONER. f. 41. vnd NUELST recht als ein fwin. ubi Ed. Turic. vn

NOREST,

1140

THE- HIR

NOREST recht alfam ein swin. Osnabr. hoc

sensu dr. oelen. STRODTMANN.

NUL

NUILEN bey einem, dial. Argentor. fui commodi caussa commorari apud aliquem. er bat einen guten nut da, locum commorandi gratissimum habet. v. NOLLBRUDER. FR. meton. de voluptate, quae detinet suem, dein & hominem.

- MURNER Genchm. c. vi. mm fo NUIM, man wyl yetz von in schriben, so muiß ich leyder NUIM beliben.

NUIMEN, modo. cf. NUMMEN. Alf. D. n. 801. gelten wir aber ze male NUINEN 100 marck

NUMME, non amplius, non ulterius. Fab. Ponc. 1, v. bab einen willen die suinde num-ME zu thon, unn gib kein urfach darzu.

hod. sic Arg. proprie nicht mer. cf. NOM-MEN. FR. derivat a nehmen & reddit genommen, ausgenommen, excepto. Succ. ctiam næma, nema, num, nisi; a nama, nama, capere. IHRE.

NUMMEN, tantum, nur. Keys. Post. P. III. p. 101. als ob er sprach gib mir zyl fuch mir nummen, verschum nummen ein wenig, bitz dass mir Gott mein hand erstreckt, fo will ich dirs allefammen bezalen. id. P. II. 1.38. allein den namen begeren, und suchen, dass einer ein meister sey, ein doctor, ein ritter, oder ein bischoff, — das er nun-men ein namen hab, das ist unrecht unn boeß. hodieque lic Argentorati.

NUMMER, nunquam, nimmer. With. d. h. p. 69. ceigelicher tete sun mit sienden gewinne her

NUMMER.

NUMMER DUMEN, f. minime. C. ven. n. 183. das teet ich und stuind offen mir die helle, ey NUMMER DUMM Sprach der alte grife.

NUIMER DUMEN AMEN. corruptum ex Lat. in nomine domini amen. Fab. d. Minn. n. 52. f. huc pertinet in Gl. Zwetl. eia! signum militum properantium, nudunu!

NUN, tantummodo, nur. KEYS. 24. G. H. n. 4, 2. die ersten in der nuwen ee tunt nun das in gebotten ift. FR.

cf. J. Pr. Al. c. 153. & F. c. 143.

NUN, porca. sanss. fr.

plenius nunne, nonne. cf. NONNE.

NUNNEN, caltrare. Tw. gekeppet, castratus. hinc is, qui castrando pecora quaestum quaerit, nunnenmacher dr. in Prot S. Marc. f. 56. diss git nuin Speten Ruiffel der nun-NENMACHER.

NUNNESWIN, nefrendis. Tw.

NUNDELINGEN, nuper, neulichen. Ap. KOEN. p. der stat gewesen.

NUNDESTE ZUN, der unter zaum, pro auxilio, quod ex longinquo petitur. KEYS. Post. P. IV. p. 39. selig ist der mensch, der in keinem boben stod ist, v. auch noch keinem fycht. aber yetz und an so stellen wir mit allen fieren dornoch, v. bringen es durch den nuindesten zun zimegen, das wir haerfuir gezogen werden, v. russen den v. dissen an, v. so gehoeret dir der zu, v. so bestu ein hur, die gehoeret dem zu.

unde nona sepes? f. si vel novem sepes op-

ponantur, omnes perrumpimus.

NUNDHALB, octo cum dimidio. cf. JUCHETUN & OHTE. ubi obscura significatio. Alt in Dingholfs rodul von Brunswick, in sencks. J. G. T. L. P. II. p. 61. locus clarior. Jo foll er kommen mit NUNDEHALBEN rost dast ist mit acht roszen und mit einem mule.

rit. Ph. M. T. II. p. 154. von Megenze wol NUNHERZIG man das der hat drier fursten sedel da en ist niht wunder an e doch so nimt mich wunder das er NUINHERZECLICH kan ge-

leben mit eime libe ers alles tuot.

NUNIGELD, mulcta pecuniaria, qua res ablata novies restituebatur. a nun, neun, novem.

LEIBNIT, Coll. Etym. p. 131. NUINSTUNT, novies. Silb. L. Conf. f. 54. So finget man denne NVINSTUNT kyrieleison. Ph. M. T. I. p. 88. jo mues er mich niunstunt toeten e ich wurde im undertan.

NUINZEHEN. ap. WENCKER A. A. p. 197. die nuinzehen, die uiber den friden zu Elfasse gesezet sin von des landes wegen, und aller kausseute wegen ander site.

NUEREN, f. novi aliquid procurare, quasi neuern. KEVS. G. Sp a. M. v. nun sprichstu. lieber Gott, ich muß mir selber auch etwa nueren; wer kan allwegen mit ernst umb-

gon? folten wir nit etwa kurtzweil suchen. . . NUSCHE, bulla. Gl. Bl. bulle, nuscun.

NUSCHE, NUSCHLIN, canalis, rinne. Voc. 1482: KEYS. Post. f. 96. liebe ist der kenel oder das NUISCHLIN, dadurch der schmerz fliesset. ER. Gl. Mons. nuosci, filtula. ni fit leg. fibula, ut conficit FR. faltem Gl. Rhen, fibulas, nufcan v. nestila. Gl. Bl. fibula, nuscilin. sed manifestus est locus KEYS. Eodem facit & nu/s, crena catapultae. C. b. Tr. f. 78. er kam geflogene als ein pfil daz vs der NUSSE snelle. f. 103. einem phile - den snurren vs der NUIZZE

lie von im ein snelle boge. NUISCHEL, spinter. Voc. subj. Tw. pectoweringrum tit. 6. S. 6. , mater moriens dimittat filiae vero spolia colli, id est, murenas, Nuscas, monilia, inaures, vestes, armillas vel quicquid ornamenti proprii videbatur habuille.,, LINDENBROG Gl. ad cod. LL. ant. Gl. L. Th. fibula, NUSCA.

it. lunula, NUSCULI.

M. fibulas nonnunquam canaliculi forma factas, monumenta docent. Sic ergo f. metaphorica haec elt fibulae significatio. Gnom. col. 28. 763. auch werent die herren NUNDELINGEN in Wiein man den NUSCHEL keret als ine das wetter der flat gewelen. leret. ubi per meton. fibulam pro pallio poni puto, quod illa constringitur. vulgo dr. den mantel nach dem wind kehren.

NUSCHENMACHER, f. ein bafftenmacher. Almendb. civit. Arg. a. 1422. f. 113. & 140. it. Hans Bume der NUSCHENMACHER bef-

Sert 30 B.

vel filtularum vel fibularum artifex. NUISCHIT, nihil. Ew. Wish. f. 29. so ist mine sele als ein siech mensche dem nuischit wol Smaket. ( might in the

NUSSE,

a late of a

NUSSE, Novesium, Neufs. KOEN. p. 369. geschlicht zwischen hertzog Carlin von Burgundy und der stat NUSSE.

NUISELN, fugere. FR. . . mussitare. PICT. NUSSE-SCHIRFFEL, avella. TW.

NUSZ-ZEHENDEN, decimae nucum. MS. de feud. Ep. Arg. it. ein theil am nuszze-HENDEN zu Eppfich.

NUSTENT', nihil. ap. wencker A. A. p. 323. dami er konte nustent do lobelichs enden noch besliesen. nietychot

NUSZ, nihil, nuiez, niches. GUDEN. T. V. p. 655, dast ich und min erben NUSZ nit vf den

vorgen. guten enhaben. NUIT, nihil. Keys. Post. P. I. f. 10. unn battend die gantze nacht gefischet gehaben, um aber battent nuit gefangen. v. uit, aliquid.

KOEN. p. 29. das Got sinen zorn gegen in abe lies und in NUIT geschach. Fab. d. Minn. n.

38. fin schoeni ist ze nuite guot. NUIT, non. Recht. d. hof. v. Syrenz: wid der in des tages nuit wert, der solin morndis geben mit der buss.

BINUITE, nullo modo. Fab. d. Minn. n. 33. har uz fole du bi NUITE gan. frapris

NUT an zymer, incastrata. Tw. Du fr. ap. Tw. est etiam nutysen, runcina. fr. NUETEN, nihil, nihilum. KEYS. Seel. P. f.

127. das ein mensch betracht bey ihm selber, was gnaden und gaben ibm Gott verlieben bat, das er in bat beschaffen von nueren, ym eingegossen ein vernuinfftige seel.

KOEN. p. 20. NUETEN foerhtent uch. NUETEZ, non, nullo modo. ap. HERRG. T. von Nuwens ufgefest und gemacht fint.

III. p. 551. so sollen wir den vorgen. berren! Nuwenbinanc, lege nuwenbivane ap. Guden.

NUETEZ bebulfen sin.

NUITHAIT, id, quod nihil est. KEYS. Sch. d. Pen. f. 36. wann der will ist von im selber blind, abnemlich, gebruichig, und der da staets abnimpt und sich der NUIT-HAIT naebert.

NUITME, non amplius, non magis, niche mehr. GUG. NUTSCHENT, nihil, nichts. D. test. Sen. min. Arg.

GUDEN. T. III. p. 429. NUTSCHENT uftgenommen

NUITSCHIT, nihil. ap. wencker. C. A. & C. J. p. 257. von den sollent sie von der berbergen nuitschit nemen noch beischen.

item nuitschut, nuitschet. Als. D. n. 1089. NUITSCHUT usgenohmen. KOEN. p. 74. doch mocht er sinre guețe NUETSCHET erzoegen.

NUETSCHZ, nihil. KOEN. p. 60. fo let er fich NUETSCHZ irren.

NUTSCHEN, fugere. PR. cf. NUISELN.

NUTZ, utilitas rei, fructuarius usus . . ein gut haben in NUTZ u. guilt, fundum possidere quiete cum utilitatis & redituum perceptione. Sic & bey NUTZ u. gewehr siegen. Gl. Rhen. reditus, nuz.

NUTZ u. Gewer ersitzen, praescribere rem.

schmid ad J. Bav. tit. 9. art. s.

justi temporis quieta possessione usucapere. in NUTZ u. gewer setzen, aliquem in possessionem mittere. J. Bav. tit. 11. art. 3. mer Tom. II.

einem sein gut ausser eines lezten willens uibergeben will, das Jol derfelb mit brieff und sigel thun, oder ine folches guets bey lebendigem

leib in NUTZ und gewehr setzen. NUTZBAER, utilis, aptus. Als. D. n. 952. NUTZBARKEITEN, proventus, reditus. H. NUTZEIGENTHUM, proprietas fructuaria. H. NUTZGEFAELLE, reditus accidentales. H. NUTZGEWAER, possessio fundi fruduaria. H.

lic nutzgewehr u. ervollung.

NUTZHAFFTIG, utilitatem afferens. R.

NUITZIC, utilis, bonus. C. b. Tr. f. 147. NUI-

NUITZIT, nihil. Fab. d. Minn. n. 59. NUIZIT nuit, nihil prorfus.

NUTZSIEHET, idem quod nutschit, nihil. Als. D. n. 1230, doch sultent die - uns - NUTZ-SIEHET davon verbunden sien zu gebende.

NUIVALLEN, recens delapfus, neugefallen. C. b. Tr. f. 160, ein adiler wis als ein NUIVAL-LEN Inc.

NUW, novus, neu.

NUWEKEIT, novitas, res novae, neuigheit. GU-DEN. T. IV. p. 291.

NUWELINGEN, nuper, neulich. Lud. Sc. f. 88. ich meine unser frowen uffart das NU-WELINGEN zu dem erren bochgezit wart von Bonifacio dem bobest gesezt an die zal. cf. KOEN. p. 290.

NUIWEN, NUIWERN, renovare, emeuern. Ph. M. T. I. p. 76. nu muos ich ie min alten not mit Sange NUIWEN und klagen. T. II. p. 156.

von NUWENS, nuper, de novo. ap. wen-CKER C. A. & C. J. p. 384. mit zollen die von nuwens ufgesext und gemacht sint.

T. I. p. 674., insuper novis captionibus, quod NUWENBINANC dr. cessantibus renunciamus., cf. BIVANG.

NUWEROTHE, novale, neurod. GUDEN. T. H.

P. 242. NUWAN, NUWEN, NUWENT, NUI-WENT, modo, tantum, nur. KEYS. Par. d. S. f. 23. aber viel beichten, v. dick zu dem beyl. Sacrament gon, on folliche uibung der tugenden, das verfobet nuitt, v. wird der mensch nuwent dester verbarteter. ib. f. 24. folt ich es nuwen der person sagen. die mir solches geton hat. MARNER (in Ph. M.) §. 40. die vehtent nicht nach felen, Nu-WAN nach golde. KEYS. Post. P. IV. p. 40. die ersten watten in das wasser nuswent bist an die knoden; das seind die, die zeytlich gut baben, aber es geet inen nit zu hertzen, es lyt inen nit nobe.

cf. J. Pr. Al. c. 265. KOEN. p. 8.

NUWER, tantummodo, nur. D. Test. Sen. m. Arg. NUWER von boerfagen, tantummodo ex auditu f. fama.

NUZEMAL, NUTZEMOL, nunc quidem, hac vice, nun zumal. Als. D. n. 1143, und wann wir NU-TZEMAL von redelicher sache wegen zu - nit konmen moegent.

NUIZEN, frui, nieffen. Silb. L. Conf. f. 61. die werdent alle gespiset mit vnserme herren, da mite daz in der priester NYIZIT.

Dddd

NUZ-

a superific

NUZZE, pro nuss, nusz. cs. nusche.

NUZZE, NUTZ, nux, nuifze. Gl. Bl. nuclei, nu-

ezekernun. nucifraga, nuez precha. ib.

NYDNEN, infra, unten. KEYS. Post. P. II. p. 50. aber sein elter sun was im feld duissen uff dem acker, do er am obend beym kam, und nydnen vor dem buß stuind, do bort er

Scytenspil.

NYE WELTEN, nullibi, nirgend in der welt.

KEYS. Post. P. II. p. 88. es ist nye welten geboert worden, das yemands uffgeschloßen bab die ongeneines blindgebornen. cf. id. Post. ANYR MER, nullibi amplius, nirgends mehr. OTTO

P. I. p. 21.

3143

NYM, non amplius, nimmer. keys. Post. f. 23. do ist er stracks verschwunden vor iren ongen, also daß sye in NYM seben mochten.

NYMER, interdum pro immer, femper. HOR-NECK C. 387. ir reichtumb ist nicht; wann das si irs viechs leben, und nach raub NY-MER streben wo si den muegen erjagen. PEZ. NYNICH, ullus. Chron. Sax. vet. p. 1371. SCH.

NYPEN, vellicare, fodicare. KIL. kneipen. SCH. Suec. nappa. Angl. nabb. Germ. fchnappen. 1HRE. NYRDERTVERER, nullo alio in loco. J. Caef. II.

117. auch sint die huibener ire guilte - NYR-DERTVERER schuldig ze antwortene den in den fronhof.

D. f. 18. der balfam wechset in der werlde NYR

MER den do.

NYT, invidia, nid, neid. KOEN. p. 18.

o frequens mutatur cum A. sch. fic obend, abend. obentuire, abenteuer &c.

O pro Au. fic Audulphus ap. REGNION. Odulphus vocatur, qui in Chr. reg. S. Pantaleonis Adolphus. ECCARD Fr. Or. T. I. L. 25. p. 713. O mutant A. Sax. in EA. fic odmuotig anti-

quis A. S. eadmod, humilis. eadmodnesse, humilitas. v. PALTH. ad TAT. verf. 7

o part. inseparabilis negativa, quae respondet Lat. in, Gr. ar, Germ. un, Isl. & Dan. u. Suecis maxime trita est, e. g. otrogen, infidus. ofmakelig, insipidus. Sed & Germanis olim usitata. cs. owis. owisen.

o adjicitur in fine. sch. sic hero, pro herr.

OB, fi, wenn. TAT. c. 15. OBA thu Gotes fun fis. SCH. PEZ. cf. D. Mus. T. I. a. 1776. p. 146. OTTO D. f. s. man wifet es froemden herren OB, fy es begeren. Ph. M. T. I. p. 16. hohe mir das

herze stat OB si genade an mir begat.

OB 10CH, ctsi, obsehon. Vit. PP. Joh. s. 265.

OB er 10CH welelich fi.

OB, ad, apud, coram. sic OB handen, ad manus. w.

OB, OBE, supra, uiber. Fab. d. Minn. n. 46. der OB im ist das ist im leit, si quem supra se videt, dolet. C. b. Tr. f. 143. daz lop waz allen eren OBE. f. 243. hey princze OB allen fuirsten. Ph. M. T. I. p. 61. rose OB allen wiben. cf. p. 108.

OBBIREN, vincere, superiorem discedere. PR. ex JEROSCH. ab ober, superior, unde SCH. apud NOTK. invenisse se credebat oberon, superare; sed vide adnotat. subjunctam in Gloss.

OBDACH, locus tectus, quo nos recipimus adv. . coeli inclementiam . . hospitium, diversorium . . protectio. H. AD. HORNECK: er was schilt u. OBDACH den armen fuir ungemach. PEZ. C. b. Tr. f. 102. fuir schande ein OBE-TACH. cf. Ph. M. T. I. p. 188. milee ift eren OB-

OBDACH, jus quo quis alterum gratis hospitio tenetur excipere, ENGELBRECHT de serv. J.

P. p. 142.

OBDACH, OBEDACH, superindumentum, straguli pars superior, uiberzug. C.b. Tr. f. 31. truog er fellen v. ROUCH der OBEDACH und VNDER-ZOCH waren von samitte.

OBEGELIEGEN, superare. C. b. Tr. f. 169. daz uiwer craft alleine niht in allen an gesige vnn striteklichen in OBE GELIGE.

OBEL, malum, uibel. Silb. L. prec. f. 59. vor Schanden und vor allem OBEL und ungluicke.

OBELIEGEN, superiorem esse. S. Marien minne: du sliftest grozen wundir durch daz du in allen OBELIST.

OBELUTE, arbitri. ap. wencker A. A. p. 188. ist daz jeman von beiden stetten dem andern schuldig ist oder libte gelobet hat zu geltende, oder das verbriefet ift, oder dus man an rathuite und an obelute gegangen ift. cf. obmann.

OBEMANN. cf. OBMANN. item ENTSCHLAGEN.

OBEN, eminere. HORNECK. c. 107. warhait aller tugent ein chrancz seinem haupt OBT. c. 106. Got der der rechtichait OBT mit vollen daz an ym rach. C. b. Tr. f. 43. din pris den besten allen OBT. f. 119. ir lob noch allen frowen OBIT.

die OBENE, summitas, cacumen. Ph. M. T. I. p. 39. vf der linden OBENE da sanc ein kleines vogelin. is todown and the fo

OBENEND, culmen, first. Gl. Bl. OBENDFEST. cf. VESPERIREN.

folemnitas vespertina, conventus item lusus vespertinus.

OBENTUIR. v. offenture, abentewer. OBENTURE, OBTENTURE, f. casus for-tuitus. H. Trist. p. 65. was obtenture in ber trug es ist ein gast der in slug. H. Hug. Cap. f. 26. sie wolten sehen, ob in etwas OBEN-TUIREN moechte widerfaren. hic videtur ca-

fus fortuitus fed felix intelligi. von OBENTURE, forte fortuna. H. Trift. p. 17. von obenture es do geschach das Tristan

in dem schiff sach ein schoffzabel hangen. OBENTURE, eventus, facinus. H. Hug. Cap. f. 35. durch fin ritterliche OBENTUIRE.

OBENTURE, spectaculum mirum. Litt. civ. Weisfenburg, quibus ad spectaculum insolitum invitat Emichonem Com. Leining. a. 1478. dazu wollen wir zwolff blinden mannsnamen ein suwe zweier gulden wert in ein kreift mit kolben dot zu slagen fry uszgeben - und welicher unter den gemelten blinden die Juwe zu tode sleht, der

foll sie gewinnen und damit den dank u. preist behalten haben, und wer solich seltzen OBEN-TURE sehen will, davon soll iede person zween psennyge gehen

psennyge geben.

OBENTUIRLICH, periculosum ap. wenchen A. A. p. 341. daß wir zu ziten durch mercklicher anligender sachen willen gehindert werden, oder uns zu suchen zu wite und obenturlich sin moecht.

OBERACHT. cf. ABERACHT. Redditur confirmationis bannum. ESTOR §. 4962. Est autem inter utrumque proscriptionis genus discrimen. oberacht quippe est bannum superius; aberacht, bannum iteratum.

OBERAECHTE, superiore proscriptione gravatus.
OBERAL, in universum, uiberal. Wilh. d. h.
p. 117. und bevalch mich eyneme emeral darzu
ideme hohe OBERAL daz si mit hute min phlegen
wol. cf. p. 128.

DBERBERGE, trans Alpes. D. a. 1275. wir Syvere Erzb. von Collen des Reichs von Oberberge Erzcanzler. FREHER. ad PETRUM de Andelo II. 1.

OBERBETE, petitio generalis. . collecta & pracfiatio totius provinciae, landbets. H. cf. STRU-BEN Neb. St. T. II. p. 278. 282. cf. OHRBE-DE. ORBEDE.

OBERBOTE, delegatus supremus, missus domini. ita olim dictus praesectus Holsatiae. H.

OBERBRAW, supercilium. cf. BRAW.

OBERBURGE, fidejussor superior & principalis.
OBEREIGENTHUM, dominium directum. H.
OBEREIGENTHUMI ICH., vigore dominii die

OBEREIGENTHUMLICH, vigore dominii directi. H.

cin OBERER, superior. ECK Pred. P. V. s. 51. wann die kaufberren, bantierer oder OBERER der gesellschafft nit wollen ainen annemen in ihr gesellschafft zu gewinn und verlust.

obergano, obirgange scheden, invalio

holtilis, vis publica. cf. ORBY.

OBERGEHN, obumbrare. Wilh. d. h.p. 136. J.

C. den di suzze mayt intphie du si der hohe tow

OBERGIE daz Gedeonis schaper lie.

ze OBERGOST, in summitate, in suprema

parte. cf. vest.
OBERHAND, magistratus. Leyensp. P. I. p.
26. wo sich erbfell begeben, sollen die nechsten fruind, oder in irm abwesen ander erber luit in beysein etlicher von der oberhand darzu verordnet, all verlassen bab—
verwaren. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p.
334. und wo anders fuirgenommen, so sol die
weltliche oberhand zu Worms dieselben
tbacter zu strassen schuldig sein.

manus superior. allegorice dominus superior, a quo jurium administratio bonorum-que dominia proficiscuntur. . judex summus, major potestas in rep. H. Als. D. n. 1417. one verwilligunge der OBERHANT. Dr. & rechte OBERHAND. MEUSEL T. V. p. 234.

OBERHANT, credo leg. oberhang, nostris uiberhang, pars domus superior projecta. GUDEN. T. III. p. 94., ita quod inserior pars tecti ejusdem, usque ad statuam constructam in edificio quod OBERHAND dr. se extendat..., conjectura mea firmatur ex D. alio apud eundem T. V. p. 141. ubi recte legitur oberhang. OBERHAUPT FARTEN. cf. HAUPTFARTEN. curia superior.

oberhelle, purgatorii locus, item limbus patrum. NOTK. ad pf. 85, 12. oppon. nieder-helle. SCH.

OBERHERR der lehen, dominus directus feudi. H.
OBERHOF, curia superior. locus consultationis, qui habet das zugrecht. Caroli V. const. crim. art. 219. so sollen allwegen die gericht, so in ihren peinlichen proceszen gerichtsubungen u. urtheilen, darinnen ihnen zweisel zuviel bey ihren OBERHOEFEN, da sie aus alten verjaehrten gebrauch bisher unterricht begehrt, ihren rath zu suchen schuldig seyn. cs. ENGELBRECHT de serv. J. P. p. 111.

OBERHORE. cf. OVERHORE. UBERHORE.

oberhore, contumacia, obaudicio. Jure Sax.
ejus reus scil. qui citatus non paruisset, a praecone si. bidello, cruce domo ejus adfixa, citabatur publice. LL. Goslar. we eynen in OUERHORE bringen wel, de schal deme voget bidden
das he siyn bodel hete dat he deme dat cruze up
dat hus stecke — unde schal one under loven,
alse men de klocken lut, in OVERHORE kundigen laten. GRUPEN D. Alt. c. 4.

OBERHUREREY, adulterium conjugati cum conjugata. sic dr. ob duplicem violationem thori.

Belg. overspeel. FR.

OBERKEIT, superioritas, ap. schann. cod. prob. H. W. T. II. p. 292. doch uns und dem H. R. unser koenigl. oberkeit und gerechtigkeit hierinnen vorbehalten und daran unvergrifflich.

OBERKEIT, dominium, die muizliche oberkeit, dominium utile. die recht oberkeit, dominium directum. Leyensp. P. I. p. 16. die nuizlich oberkeit an guitern mag uiberkommen werden...

oberkraft, vis praeponderans. Wilh. d. h. p. 6. fo ober craft wolte ir tat virlegen.

OBERLADEN. cf. OBIRLADEN.

OBERLAND, OBIRLENDE, pro uberland, certa distinctio vel forma agri, priscis jam usitata... portio hobae vel mansus, non comprehensa tribus istis, de quibus supra in arten. inde dr. & supersuum, qs. ubrigland. H.

& superstuum, qs. ubrigland. H.
OBERLAND, coelum. Ph. M. T. II. p. 214. der
fmid von OBERLANDE warf sinen hamer in mine schos.

OBERLEHN, dominium utile feudi superius, sie dictum ratione dominii, quod subvasallo confertur. H.

OBERMANDAT, pro obermundat. ap. KEYS.

Pott. f. 114.
OBERMANN, arbitrorum praeses. D. Rud.
I. Imp. & Conradi Ep. Arg. a. 1291. wer aber, daß die schideluite debeinen stoss betten, den sullent sie ziehen an den obermann, der sal das slichten, als in recht duincket, und die scheidunge sol geschehen unz ze pfingsten. ap. wencker A. A. p. 336. und sol zeglicher fürst, graff oder herr den tzwein scheideliche manne zu dem obermanne geben, und Dddd 2

fol der OBERMANN, als balde er genommen und benannt wirt, beyden partyen einen gelegelichen dag beschoyden. ib. p. 237. so sollen wir einen scheidelichen obermann, der beyden partyen glych sy, unser und des richs getrewen dartzu geben.

fuperarbiter. Nonnunquam duo utrinque electi unius superarbitri personam sustinebant. D. a. 1378. vnd die zwene sullen ein mann

fein. H.

OBERMANNSCHAFFT, officium superarbitri. cf. OBMANSCHAFFT.

OBERMASSE. vide UBERMASSE.

OBERMETZLER, - ap. schann. H. Ep. W. II. p. 214. das die OBERMETZLER der stat geben sollen.

OBERMINNEN, amore superare. Willi. d. h. p. 36. daz yn die minne OBER MINNET.

OBERMITZ, medio, mediante. FR.
OBERMUNDAT, ita dr. districtus Alsatiae sup. in quo Rubeacum, cujus jurisdictio pertinet ad Ep. Arg. Nomen inde derivant, quod S. Arbogasto a Dagoberto I. in munus f. remunerationem datum. v. wimphel. Cat. Ep. Arg. in vita Arbogasti. Rectius f. a munt, mund, protectio. cf. Gl. Car. item MUNDAT.

OBERPFARRKIRCH, ecclesia mater. opp. filia, filial. H.

OBERSCHAFT, Superioritas . . Superior, obrig-

OBERSCHOENEN, superare pulcritudine. Wilh. d. h. p. 32. die kuningin der schoende di blumen OBER SCHONET.

овенясноерген, Scabini superiores. н.

OBERSCHWANK, excellentia, abundantia. Wilh. d. h. p. 128. vil clarer vluzze OBERSWANC.

OBERST GERICHT, das baupt und glieder anruibret, jurisdictio criminalis. ap. LUD.

T. II. p. 311. alle gericht und bey nahmen das oberst Gericht.

OBERSTER KNECHT, munus honorabile Basileae. Basel. Regim. buchl. 1744.

die OBERSTE NACHT, nox trium regum. H. SS. P. II. f. 52. darnach an der OBERSTEN NACHT fuirten in die muiniche in die kir- ^. chen, do ruft er Maria mit ernst an.

f. potius vigilia trium Regum. der OBERSTE, OBERST, OBRISTE TAG, dies epiphaniae. Sic dr. quia est gs. prima dies anni solennior, si annum a festo circumcifionis ordimur; id enim qf. Judaeorum proprium fuit, contra festum Epiphaniae i. trium Regum ad omnes simul gentes pertinuit. v. halt. & zehender. sch. ad tres magos referebat originem festi, qui reges fuisse credebantur, schann. Cl. Fuld. p. 351. zu Metz nach C. G. a. 1357. am OBRISTEN TAG. Id. S. A. H. S. p. 102, der sal daz tun bie zwischen der H. DRYER KOE-NIGE TAG, den man nennet den OBRISTEN der schirest kumet. L. Sc. f. 63. von frid muß ich me verjeben, von dem advente bitz an den achtesten tag des obersten Tages noch me ich sag von daz man leit alleluja unze usgonder der osterwochen darna, die tage

solte unfride sloffen. HORNECK C. 711. do der obrist tag cham den wir den perch-TAG nennen bie. sc. in Styria.

Dr. etiam absolute der oberste, der obri-STE. D. Lud. Bav. Imp. der geben ift zu Nurnberg am Suntag nach dem oberisten nach C. G. 1339. H. SS. P. II. f. 20. man begeet den lieben H. (S. Remigium) nach dem OBERSTEN, als er starb, und nach S. Michaels tag, als er erhept ward.

porto dr. der h. oberste tag ze wihe-nachten. schann. H. Ep. W. T. II. p. 211. des dienstags nach dem Obersten tag der WIHENACHTEN. ap. DATT P. P. L. I. c. 27. auff die mitwochen ze naechst nach dem beiligen oberosten tag ze wyhenacht. cf.

PR. & HALT. C.

sch. putabat tres Reges s. magos heic diel obersten. Rectiora dedit nolter ex HALT. qui bene docet, falli illos, qui den obersten tag reddidere per paschatis diem, dictum scil. pro oftertag, quod & accidit GOLD, de Regno Boh. LUNIG. Arch. Imp. Vol. VI. neque porro audiendum esse DUMONT, qui in C. Dipl. T. I. P. II. p. 152. diem mortis Christi intelligi posse tradit. Exempla allata sat sunt manifesta; in quibus neminem turbare debet adjedum id ze Wiheracht, quod non significat, festum vel diem de quo agitur ad festum ipsum Nativitatis Christi pertinere, sed illud saltem sequi. Solent enim veteres ad festa minora adjicere majorum, quae praecessere, nomina. Sic ap. WENCKER Usb. p. 53. an dem durnstag vor dem zwentzigesten tag zu Wihenacht. cf. HALT. C. Allatis adde Als. D. n. 1140. an dem nehsten fritag nach dem OBERSTEN tage, den man nennet zu Latin Epiphania. cf. n. 1103. 1151. Caeterum notat PILGRAM in Cal. Chronol. p. 178. habere Epiphaniam prae felto Nativitatis hanc praerogativam, quod festa intra ejus octavam occurrentia, nisi primaria sint, celebrare non liceat, sed omnia post octavam transferantur.

OBERTAL. V. OBERZAL.

OBERTELEN, OBERTEILEN, - Wilh. d. h. p. 93. nature hat sich OBERTELIT.

OBERTHAETIO, insultans aliis, opprimens. Sax. inf. overdadich. FR.

OBERTUCH, — J. Arg. sch. II, 101. so fol sie auch zwene sleiger nemen die sie uf irem boupte baben sol, ein undertuch und ein OBERTUCH.

velum superius.

QBERWAG, praepondium. Wilh.d. h. p. 40. cyn

OBERWAG da man wigit.

OBERWEHR, — in re monetali. cf. BEYWEHR. OBERWIND, Alfatis Auster, der sudwind. Krys. Post. P. II. f. 36. so meysest du wol, ob es Oberwynd ist oder nortwynd, oder west-wynd, oder oskwynt, bushan Wind, Dand. Oberzal, proscriptio. Oberzalio, proscri-

ptus. a zahl, numerus, tal, theil, pars, unde vertheilet eodem sensu. Statut. Goetting. 2. 1344. welck user borgere eder use mede wonere wert in syn answerde von den vronen tho gerichte verbodet ymme ein unrecht vullkeist, en kumpt

he nicht to gherichte, so blif he in der OUERTA-LE. cf. GRUPEN. D. Alt. c. 4.

OBERZIL. V. ABERZIEL & ZIL.

linea summa .. meton. alphabetum, quod ludi magister praescribit in summa linea tironibus. KOEN. p. 103. ouch sliftete er also menige kirche also menige buchstaben ift an der OEBER-ZILEN. MARCUS POLUS hac occasione ponit: in alphabeto. cf. & KOEN. p. 9. Ib. p. 385. nach ordnunge der buchstaben an der OBER ZI-LEN des abeces.

oberzins, - HARENB. p. 537. ,, ille census sequens vocatur overtyns. H. Meusel T. Ill. p. 251. explicat per aberzins, ubi aber pro iterum, ut in abermal, aberacht.

OBES, poma, obst. Gug. Ph. Joh. f. 75. das obes der wisheit, pomum Adamo vetitum. C. b. Tr. f. 104. edil obes. Ph. M. T. II. p. 229. OBESSER, pomorum propola. KOEN. p. 307.

OBHALT, custodia, protectio. H.

OBIR, Supra, uiber. Silb. L. prec. f. 145. in aderl.

b. wenn das OBIR koreze jaer nyder fiel. QBIRCRAFT, vis praeponderans. Wilh. cf. OBERKRAFT.

OBIRLADEN, nimis onerare, praegravare, uiberladen. Wilh. d. h. p. 5. van siner tat wart dik-ke OBIRLADEN ir craste. p. 10. da werd ich mit schame OBIRLADEN.

OBLAYEN, ponum charitativum. emolu-mentum, feudi lege competens. e. gr. das ochfen-oder ebergeld, tauri vel verris ban-narii. wehner. Corruptum ex lat. oblationes. FR. cf. MALGREY.

item obleien, overey. Lat. b. oblia, obleya, oblaya. DU FR. pro oblata. convenit cum Gall. don gratuit. OUO perperam reddit herd-fliergeld, ebergeld. Gl. Rhen. benedictionem, obiley v. wisoda.

OBLEGIEN, idem quad obleyen. Lat. b. oblegium, oblagium. unde jus oblegii, droit d'oublie, d'oubliage. DU PR. HORN. Gesch. Frid. d.

Streitb. p. 63.

OBLEIEN, idem quod obleyen. HORN. l. c. p. 49. Rh. de S. Ann. v. 616. fin OBLEI her mit im drug. Gl. Mons. oblei, benedictionem, xenia. sch.

OBLEYHAUS, aedificium, in quo oblatae conficiuntur Deoque oblata & sacrificata custo-

diuntur. PR.

OBLEYSCHREIBER, scriba rerum oblatarum, Lat. b. oblaiarius, oblatarius. WEHNER. FR.

OBLIEGEN, incumbere, premere, urgere . . fubst. officium incumbens & qs. urgens ad praestandum. H.

OBMANN, arbiter. Gl. subj. Tw. & FR. variantibus arbitrorum sententiis alterutram suo approbabat suffragio, raro singularem proferebat. fol der - ein OBMANN feyn macht u. gewalt habenn eym parth zeu zeufallenn addir eynn sunders zeu machenn. H. Als. D. n.

624. 627. 1386. C. b. Tr. f. 13. do nam der huibsche Paris sich der frowen krieges an so das er drunder OB-

MANN vnd ein scheider wolte sin.

OBMANN, pracses collegii. MERIAN top. Helv. p. 69. es hilft der abbt mit sampt ibr (urbe S. Galli) zu gleicher zahl, das gericht

befezen, dafuir man auß des abbts landschafften appellirt, doch bat der abbt den OBMANN. Cf. OBERMANN.

item curator tribus. FR. . . administrator maximus in familia. sch. sed vide KOPP. prob. d. T. Leh. R. n. 111.

OBMANN, OBEMANN, praesectus militari sensu. C. b. Tr. s. 156. Hedor die (l. den) rotten bi der zie was zeime OBEMAN gegebin.

OBMANN, auf der hochzeit, paranymphus. DASYP. OBMANNSCHAFT, officium superarbitri, cum periculo olim conjunctum, ideoque haud facile susceptum. H.

OBMANNSCHAFFT, munus praesidis collegii. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 340. daß sie der Obmanschafft oder Zusazung nit mehr vorseyn noch auswarten moechten.

OBNEIDI, culmen aedificii. Voc. fubj. Tw. tit. de facris aedificiis: culmen, virst v. obmeidi.

idem quod obene, obenend, quae vide.

OBRANT an lichtern, mucus. Tw. hod. der buzen des lichts.

qs. obbrand, oben abgebrandt, in summo crematum.

OBRER, superior. KEYS. Post. P. II. p. 35. des foll ein jeglicher OBRER oder gefatzma-cher warnemen, und vorab halten das, was er macht oder sezt.

OBRIST. cf. OBERST. OBERSTE TAG.

OBRIST KAMMERER, archi-camerarius quo officio fungitur in I. R. G. Elector Brandenb. ap. STEYERER p. 275. Herr Mein-bard Margg. ze Brandenb. und Herz. ze obern Beyrn, Gr. ze Tyrol, und des H. R. R. OBRIST-KAMMERER.

OBRISTMEISTER, fummus magistratus Colmariae. hoc minores funt stattmeister,

schultbeis.

OBRIST MEISTER, magister Ord. Teutonici. STRUVE C. J. P. p. 1242.

OBSER, qui poma vendit, obstbaendler. cf. fr. Reg. Sen. m. Arg. a. 1420. item Grede die OBSERIN.

ab obst, poma. OTFR. obaz. NOTK. obazo. WILLER. obeze. A. S. obez, ofer. Gr. 14or. Lat. obsonium. W. AD. Ch. pag. mea a. 1383. in sqrie senatorum: von den seylern und OBSERN Tuifel Lawelin.

OBSEYN, interesse, praeesse. cf. DAROB seyn. H. OBSICH, furfum. DASYP.

OBSIEG, victoria . . ctiam litis. die OBSIEGEN-DE parthey, pars vincens. H.

OBSORGE, cura attenta & vigil. H.

das OBSTATT einem halten, resistere alicui. a Lat. obstat. FR.

OSSWEIMEN, vagari fupra, fuperare, praccellere. C. b. Tr. f. 14. sie ich an richtuom vnn an lobe SWEIM allen werden frowen OBE.

OBSTMONAT, Augustus. CHORION. OBTENTURE. cf. OBENTURE.

OBWALTEN, valere, vigere. H.

OBWENDIG, f. in sup. parte. Renov. b. Wingersh. a. 1666. f. 9. it. ein halb. acker in der anwandt obwendig vorm Blancken-Dddd3

. - OC II

11/2

alias oberhalb. App. KOEN. p. 760. OBWEN-

DIG des zolhus vnd nydewendig.

OCH, pro ach! ah, heus. Voc. 1482. hodie sic Argent. Ph. M. T. II. p. 176. fo mag er doch wol sprechen OCH!

OECH, etiam, auch. KOEN. p. 1. vnd will OECH zu jedem dinge setzen die zale.

OCHE, Aquisgranum, Aachen. PR. GUG. Ph. M. T. I. p. 15. ZOCHE lie er in den reine.

OCH, OG, Celt. homo. Ab ca voce vir acuti ingenii supra pag. 997. a me laudatus DE LA TOUR D'AUVERGNE CORRET nomina magazog & herzog derivanda putat. illud quidem praefixo magan, nutrire, ut fit homo nutritor vel nutricius; hoc praepolito hezr, audax, intrepidus, qualem eile ducem decet.

OCHEIM, avunculus, obeim. Par. P. V. T. f. 38. dime ocheime Laban.

OCHISUN, alae vel ascelle. Gl. Bl. ubi Rev. editor: alias uechfen. HRAB. M. oaheafa, ascilla. OCHSENER, bubulus, Gl. Bl. bubulus, ohsinere. ochsengries, circus locus, vendendis bubus deltinatus. gries pro kreis. H. in gries. OCHSENMONAT, October. CHORION.

OCHT, proscriptio, acht. GUO. Gnom. col. 90.

OCHT vnd ban fint toren spot.

OCHTEM, spiritus, halitus, athem, odem. Gnom. col. 82. des menschen OCHTEM selten stille lit.

OCHTME, OCHTUM, OGTME, OCHMUND, OCHT-MUND, OCTIMUND, VEHMUNDE, VEHTMUNDE, decima parva s. minuta, scil. ex foetu animalium; nam major de manipulis dari H. ducit ab ant. auchen, ochen, consuevit. uchen, multiplicare, augere. Suec. oecka. Goth. auka. IHRE. Decimae hae majoribus & confuetis successu temporis additae funt, unde onerosae & indignae visae civitatibus, quae iis paullatim per privilegia sese liberarunt. Dictae quoque zehenden scherver, quod vide.

OCHTPFENNIG, UCHTENPFENNIO, denarii decimae minutae loco praestandi. jungi solet

cum fleischzehenden.

OCHTUM. v. BERGER de orig. & ratione decimarum in Germ.

decima minuta, oduma. cf. ochtme. item Br. WB.

OCKERS, tantummodo. PEZ. & Voc. 1482. In Hallia hod. in usu. estor. cf. echert. ECHT. ECHTER. J. Caes. II. 117. auch sine die huibener - des vorgen, gedinges von des kayfers wegen ledig, ob sie czwinget ehaste not -dar er OCKERS seinen zins darsende. Man:

OCKSAUMEN, impedimento objecto, faepe frivolo, detinere. legitur & ocksimen, ocksinnen,

f. per errorem. H.

OED, vacuus. Vit. PP. f. 191. nu het ein altvater do ein oeue zelle, der sprach zu im, gang im myn zelle, untz du ein ander gemachest. Canticum, quod incipit: komm, komm o himmels-taube. f. 4. du bist ein mund der bloeden, der armen schutz und gut, ein gasthoff in den OEDEN.

cavus. DASYP. . . inanis. FR. Gall. vuide. OED, desertus, incultus. Suec. oede, oedemark, eremus; oeda, valtare. IHRE. ISIDOR. odhin, valtitas. SCH. ULPH. authid. Isl. eide. Germ.

heide, plura dabunt W. & AD.

OEDRECHT, jus emphyteut. erbbestand, quia loca tantum inculta aliis olim labore corrigenda permittebantur. H. GUG derivat ab oed, bo-

num proprium.

OED, inhonestus. MURNER Geuchm. c. jv. so sy min genchery welln trieben, ade so mag ich mim belyben, by soelchen oeden boe-sen wyben. ld. i. iij. mit boesen sytten, oeden berden. Burgund. Leg. de Hagenb. f. 93. ruffte aber einer den Hagenbach an, so gab er oede antwort doran. Lud. Sc. f. 122. was aber der ander getriben hat, bitz dar, das treip er fuir sich ouch unn was mit spilen ein OEDER gouch (als man noch vil ma-nige vint) die luderer und guidele sint. KEYS. Pott. P. III. p. 41. ist der bussvatter in eim huß ein lyederlicher seelloszen mann, v. macht lures, lyres, leres, Gott geb, Gott gruß, es gang zu, wie es well, so zuicht er auch lyederlich und seelloß gesind, das ist gewiß v. fuelet nit. ift er denn ein lychtfertig OED mann., so zuicht er lichtfertig OED gefind. MURNER schelmenz. d. vj. der, oede schentlich man. pag. 1q. du schuiltst mich ersto ein GEDEN man,

TSCHUDI: du OEDER wicht! scelus! PR. OEDE METZEN, meretrices, feminae corpore quaeltum facientes. v. Ord. Magistr. Arg. a. 1493. & 96. von der Uneh. als vil OEDER dorebter mezen in der stat daraffter

fin, die kein behufung haben, und fich uff den stuben und gassen behelffen, dadurch auch junge doechterlein angefuiret und verfellet werden. ct. FR.

ODAL, ODL, Goth. fundus, bona avita, allodium, qf. ald odal. Jun. Gl. Ulph. Goth. & VEREL. ind. L. Goth. Apud oten. otage, dives, beatus.

Goth. aud, oed, Suec. od, possessio. Isl. audr. W. odall est diminut. possessiuncula. Verum istud al etiam praeponi, supra ostenfum elt in allodium. Dial. Weltrogoth. odell notat limites & sepimenta vetusta agrorum.

ODEGUN, divites. OTFRID. I, 7. 35. thie odegun alle firliaze er itale; er laesset die reichen leer.cf. PALTHEN ad TAT. V.3, 8. & ODAL od, ot, scilicet est & dives, excellens, praestans, egregius. . . sch. A. S. ead, felicitas. eadig, felix. ULPH. audags, beatus; audaga, beata. cf. w. qui inde nomina propria ducit Atech, Adico, Ataulphus, Otfrid, Ot mar, Othert. &c.

ODZINSZ, census de fundo praestandus. ESTOR

S. 476.

ODEN, -- ap. LUD. T. X. p. 70. das wy hebben verlobet und verschworen mit upgerichteten vingberen, und mit stanenden ODEN. pro athem, spiritus, ut supra aten.

ODER, fed, aber. OTTO D. f. 18. Sy wachsen wol

ODER sy tragen nicht.

ODER, &, conjunctiva partic. aut explicativa. J. Stat. Arg. III. 279. wurd das wider-geloset oder widergekousst, dasselbe silber ODER dieselben pfennige fol man an ein eigen ODER aus ein erb legen.

ODER-

ODERCHUCH, bubo, ulula, uhu. Ph. M. T. II. p. 144. da bi so sas ein ODERCHUCH, der iach

er were ein meister nachtegal sanges ouch.

ODERTON, — Als. D. n. 747. allnebe dieselbe burg von deme graben vierzig klaftern ODERTON an dem berge. ni vitium adsit, crediderim, esse adverbium situs, cujus veram vim non assequor. in re metallica tonlegig ponitur pro oblique.

opmutig, humilis. cf. otmuitig. Bremae ood-moedig. WB. oodmodigen, humiliare. ib.

ODOACER, dux Herulorum. f. ab otaker, dives. KERO: otakern, divitum. v. odal & odegun. cf. palth. ad tat. 4, 7.

OEL. vide OL.

oesch, esch, arva aut prata, quo statis temporibus pecora pastum ducere licet. oeschen, eschen, idem quod aeizen, cibare, Flandr. etten, pascere pecus in arvis aut pratis. H. cf. ESCH. OESCHEY, pattores, hueleute auf den oeschen. H. cf. ESCHAYE.

OESCHPFATTEN, scpes, quibus prata discernuntur. H.

OESTE, ortus. Freiburg. Chron. p. 38. ift auch hie angezeigt der ursprung, stamm und OESTE der loebl, herschaft unnd ertzhertzogen von Oesterreich. sic sch. explicat. Sed vide annon
sit pro aest, aeste, rami. ofun uni

or, off, aut. Sax. inf.

OF, OFF, OFFE, ad, in, super, auf. H. B. & Jos. f. 67. das ich nit ouf des libes tot ahte noh OPFE fine not.

OPENER, OFNER, faber furnarius, fornaces qui

conficit FR. ex Voc. 1482.

OFENGREF, calfactorum praesectus. cf. GRAF. Occurrit id officii in rationibus Leining. Saec. XV.

OFFE, aut, sive. H. Trist. p. 43. man bett des wunders me gesehen das unrecht OFFE? hoffart mit kleiner kraft genidert wart. KIL. of, aut.

OFFEI. - cf. PORTENSCHEI.

OFFEN, Sperare, hoffen. Ph. M. T. I. p. 173.

ich OFFE des das min reht iht si so guot.
OFFEN, aperire, manifestare. Kuinigh. s. 39. er sammente die fuirsten - vnd OFFENTE in das kint.

OFFEN, apertus, patens, non praeclusus. . publicus, non secretus. FR. H. sic OFFEN wuireeshus in Alf. D. n. 1241.

OFFENBAR-SCHREIBER, notarius publicus. FR.

Thuring. Sacra p. 33.

OFFENBARHEIT, manifestatio. Pfalt. Arg. pf. 125. (119, 130.) die OFFENBARHEIT diner reden git liehe.

OFFEN BRIEFF, litterae patentes, publicae. Alf. D. n. 1143. han wir diesen brief Petern den OFFEN SCHRIBER in eines OFFEN BRIEFFS wise machen und schriben geheissen. cf. n. 1254.

OFFENBURGER, monetae antiquae species, quam saec. VII. fabricasse dr. Offo Anglus, conditor monasterii Schutterensis, olim Offonis cella dicti, & Offenburgi oppidi. wimph. Cat. Ep. Arg. f. 5. 3, Ofpho argentum fub terra repertum effodit, monetam excudit, quam ob Angliae memoriam ima-

gine Angeli, crucem utraque manu ferentis, quali apparatu primos Anglorum conversores incessisse Beda testatur, insignivit. Ejus monetae nummi usque in hodiernum diem nostra lingua Anglici vel antiqui Offenburgenses appellantur.,,

OFFENE ECHTER, publice proscripti. Als. D. n.

1197. cf. ACHTER. AECHTER.

OFFENE FEHDE, diffidatio publica, bellum indictum. H.

OFFEN GERICHT, judicium publicum. H.

OFFENHUS, lupanar. Leg. Sor. de S. Cl. d. 2. Kal. Jan. dui wart gefuibrt in ein Offen-

Hus, do kam ein ber user sin bol geloffen, unn leite sich fuir sie vnn buit ir. OFFENHUS, s. pistrinum. L. Sal. A. Eccl. Thom. s. 113. und das balb offenhus an herrn Bruncken gesselin und das ofenhus das Verbehruzses war. J. Stat. Aug. c. 373. hat ain man aigen bie ze der statt zu Augspurg, der ain burger ist, und in der statt bossstewre und berstewre galt, will der ain offenhausz bawen auff sin aigen. Necrolog. Eccl. S. Aurel. Arg. Kal. Aug. "ij. denarii dabuntur de domo Linsers ofenhus." cf. ouenar.

fic ergo referendum ad ofen, furnus.

OFFENHAUS, arx, oppidum f. praedium, in quo alius habet jus aperturae. ap. schann. I for wind for head of the series of Cl. Fuld. p. 268. diefelbe burg fol auch alfo tweet wird for head wind for hea vil, als wir daran baben, oder noch gewin-toften April. von Fulde und sins stifftes ze allen iren noeten und crigen gein aller mennlich, ane gegen uns. Herren, einen bischoffe von Wirtzeburg und sine stifte. . . ap. WENCKER J. A. p. 56. item uns. schloz Brunensels und das nuwe bus Hohen Solms — sollen der von Wezlar offenhuiser fin ewigklichen, fich davon wider alle ire viende zu behelffende; und uf und abe zu ritende, als von eime OF-

castrum item domus aperta & lygia. sic in

Dipl. cf. H.

OFFENER KOPF, patera, becher. Voc. 1482. OFFENE NAME, depraedatio publica. Alf. D. n. 974. die sicherheit - die er im freuenlichen gebrochen hat - mit offener und kuntlicher NAME an pfaffen vnd an layen.

OFFENSCHLOSS, arx, ubi quis habet jus aperturae. ap. wencker Usb. p. 153. were es sache datz debein slos - von ime versezt, oder verphant weren, oder ire OFFEN SLOSZE weren.

castrum patens, apertum & aperiendum domino in casu necessitatis. H. Exemplum ap.

MEUSEL T. VII. p. 51.
OFFENSCHRIBER, notarius publicus. Lit.
a. 1468. ich Joh. Rictenhoffen clerigk Straßb. bistumbs von keyferl. gewalt offenschriber. Alf. D. n. 1143. OFFENER Schriber.

OFFENE STRASSEN, viae publicae. H.

OFFEN SUINDE, peccatum publicum, manifestum. J. Pr. Al. ed. SENCKENB. post c. 381. welche suinde zwey oder drey menschen wiszen

1156

das ist nicht OFFEN SUINDE; ob sie halt sechs oder siben wiffen doch ist sie nicht ein offen SUINDE.

OFFENER SUNDER, ita redditur publicanus in Silb. L. Conf. f. 5. der demvetekeit bischaft vinden wir an dem OPEENEN SUINDERE der in

daz tempel betten gie. OFFENE SUINDERIN, prostibulum, meretrix. H. SS. P. II. f. 52. ainsmals was ain or-FENE SUINDERIN, die dient der welt und dem boesen geist sechtzeben jar on reu und on beicht.

OFFENE TAGE, in re pecuaria, tempora, quibus prata vel campi adhuc patent ad pastum. . sensu politico, dies communiter acceptae & publice indictae ad placitandum coram ar-

OFFENE WIBER, prostibula publica, meretrices. MS. aerar. publ. f. 24. buiser da or-Pene wie insizent.

Ph. M. T. I. p. 147. ein Offenu suezu wir-

tes wib kan solhe minne geben.

OFFENE WUNDEN, vulnera lata, longa, non

profunda. GUG.

OFFENEN, OEFFNEN, fensu jurid. publicare. FR. KERO: offanon, manifestare. K. Sigm. Ref. f. h. iij. es ist ein vngehoerte sach das man es in der h. Christenheit OFFNENN muosz, dasz ... OFFENUNG, Epiphania, apparitio. DASYP.

OFFENUNG, manifestatio, publicatio. Amm. Schoen. talr. die luite - vorderoten ein OFFE-NUNGE und ain urkunde des Goezhus rehe. Ph.. M. T. II. p. 166. wir haben niht gewisses vur des todes OFFENUNGE.

OFFENUNGE, OEFFNUNGE, jus aperturae. ap. schann. Cl. Fuld. p. 262. diewil in allen leben, und reversbrieffen daruiber usgegeben die Offenunge usgezogen were. ib. p. 316. dagegen sol binfur der obgen. unf. gned. berre — von uns und uns, erben am Sloss Manspach und dem thale daselbest behalden, haben und gebruchen zu allen sinen no-ten, wie sie des bedorffen, die Offenunge baben. Formula in litt. Alberti Ep. Arg. a. 1479. wir die verckouffer obgenandt und uns. nachkommen, bischoeffe zu Strasburg, follen ouch in dem Schloß Franckenburg und dem kirchofe zu Kestenholtz do obgemeldt, ein oefnung baben und uns mit den uns. deren gebruchen mit in-und ußritten zu unf. geschefften wieder menniglich, ußgenummen die statt Straßburg, doch soellen wir solich Oefnung gebrauchen on der genanten koy-fer irer erben, und inhelter dis briefs, und aller der iren schaden. cf. steyerer p. 89. castrorum tempore belli debita apertura.

OFFENTURE, OBENTURE, casus, aven-ture. H. Trist. p. 126. Kuinig berre, ich sa-ge uch mere, ich ban in disen stunden schoene offenture funden. cf. obenture.

OFFENTURE, bona fortuna, bonus eventus. H. Trilt. p. 138. und danckte in vil tuire das er ere und OFFENTUIRE von iren genoden bette. cf. abentheur. OFFENTUIRLICHE LUIT, homines, qui

per pericula fortunam meliorem quaerunt.

H. Pont. p. 8. do goben sui antwort ime und Sprochen, sie weren offentuirlich luit, die do nit wusten, wo sii weren.

OFFER, sacrificium, oblatio, opfer. C. b. Tr. f. 178. nv daz man die goestinne mit OFFER het-

te geeret.

OFFERSTEN, surgere, oriri, auferstehn. SCH. ex RUPERTI El. Pal. Dipl. de Univ. Heidelb.

OFFERTE UNS. HERRN, Ascentio Domini. PIL-GRAM ex LUNIG.

OFFERVAZ, tunnas. Gl. RHAB. f. turivas, re-chius turibulum, opfervas. OFFETZELICHEN, f. manifesto, offentlich. GU-

DEN. T. IV. p. 19. und dasz er mit sin selbs libe u. den sinen OFFETZELICHEN darhinder gehalten habe.

OFFMEY, S. Euphemia. PILGRAM Gal. Chronol. OFFRECHTLICH, sincere, aufrichtig. GUDEN. T. IV. p. 320. und off das den vorgeschrib. sachen deste OFFRECHTLICHER und forderlicher nachkummen werde.

OFFZALE, idem quod aufzahl. sch. ex D. a.

1402. cf. GUDEN. T. III. p. 491.

oge, oege, oculus, aug. under ogen, coram, muindlich. Als. D. n. 1089. wenne es — an uns - gevordert wird mit ihren offen briefen oder under OGEN. App. KOEN. p. 785. er slug noch etzlichen mit einem meffer in sin OEGE.

OGENSPIL, ludus oculorum, delicium. C. b. Tr. f. 143. wan si was ir OGENSPIL von dem sie ganzer wunne vil enpfengen vnn nomen.

OGEN, OEGEN, ostendere, oculis subjicere. Prot. Sen. m. a. 1392. f. 49. es ist zu wissende, daz Claus von IV. bet daz recht geton, daz er GEORGET, GEZOEGET und geteilt babe von siner fromen megen. ib. f. 52. EGEN und tei-len sol. Vit. PP. f. 7. nun begunt er sin alle kunst an im oegen. cf. oigen. ct. Als. D. n. 916. C. b. Tr. s. 128. wer mac

dez herzen fizires rost verbergen vnn verdeken ez kan sich wol erbleken und OEGEN mit dem glange

sin. vide & Br. WB.

OEGESPURG, OGESTBURG, Augusta Vindel.

Augspurg. GUG. KOEN. p. 61.

OGGEWEDEL, nomen diaboli, mendaciorum patris, e re ortum; fignificat enim oculorum imminutorem, quia occoecat oculos animorum, ne cernere verum queant. TYROLIS in paraen. §. 41. ein tuifelder bies oggewedel der je die erste liegen fand. cf. GOLD. p. 384. cf. Ph. M. T. II. p. 250.

OGST, OEGST, OGESTE, Augustus mensis. Inde Marientag in den OEGSTEN. FR. HALT. C. cf. Alf. D. n. 155. Gl. Rhen. Augultus,

OEHAN, pro obeim. J. Aug. citat. SCH. tit. wer die frunt sien die einen zerecht bringen mugen. Das sullen sin de mannes vater und sin mutter, wip u. kint, bruder u. swester, bruder kinde u. swester chinde, vettern u. vettern chinde, OEHAN u. OEHANS kind, wasen u. : numen u. iro chinde.

OEHEIM, OHEIM, OHEM, OEHAIN, patruus, avunculus. REYS. Post. P. IV. p. 22. aber nieman darff do wyder reden, wenn diefelben, die also daruff griffent, bond rucken,

v. so viel vettern v. oeheim, die inen bindurch belffen, so ein anderer an den galgen kompt. Id. conc. vom pfruinden kaufm. p. 86. dise predig ist allein der leien, die da kir-chen und capelanyen baben zu verleiben, ond etwan die pfruinden verlieben den vettern irem oheim und magen, der vor drey oder vier pfruinden hat und nitt einern wertt ift. cf. fr. tw. & Voc. subj. tw. item diecm. legitur & OEHAIN. cf. Oesterreich. alt herkommen f. 3.

Notat & in gen. cognatum, confanguineum. sic in Bibl. a. 1483, FR. Dubia vocis origo. SPEIDEL oheim pro naheim dictum tradit. DIECMANN primitivum reputat ohen Alemann, pro cognato. Ex Arab. am, patruus, MARTI-NIUS repetit. HELWIG. a Gr. openius. FR. a Lat. avunculus. AD. ab amme, mater &c. Gothicae originis esse vocem patet ex Suec. om, com, Germ. chm. Quibuscum conspirat A. S.

cam. IHRE.

OHEME, OEHEMME, avunculus. C. b. Tr. f. 75. fin OEHEMME kunic Lamedon waz von sippescheste. f. 182. min OHEME herre Jupiter.

OHEN, idem qui oheim. FR. ex WURSTISEN. PI-CTOR. ohenne.

OEHENSCHAPT, familia, consanguinitas. DA-SYP. FR.

OHM, monetarius. OHEMSCHAFT, focietas monetariorum. PR.

OHMERAMPT, officium amae, quo in vin-demia fungitur die weineich cf. Trarb. landfch. rechn. ab ohm cadus, fextarius. FR.

OHN, ex quo factum elt un, praefixum privans. H. conspirat cum Gr. det, detv. Goth. inuh, ISID. anoh. KERO anv. J. Pr. Al. aun. Sax. inf, ane. Suec. an. W. AD.

OHNE ZWEEN, detractis duobus. Prot. Sen. m. a. 1392. f. 90. daz er gebe und bezale ber Claus B. zwelf vierteil rocken ONE ZWENE des besten von sunnentage uiber drie mochen, alibi: Appet u. convent des closters zu Newenburg grawen ordens von Cyciars (f. Cisters) im Strasb. Bistum drey sirtel 2 sester rocken gelts ohne zwene des besten, rechter, ewiger guilt.
OHNBERUFFENTLICH, fine provocatione. H.

OHNENTSAGT, sine distidatione. H.

OHNENTSITZLICH, fine timore. KEYS, Post. P. III. f. 25. onerschrocklich und on-ENTSITZLICH. cf. ENTSITZEN.

OHN GEFAHR verkauffen, vendere aversione s. per, aversionem, quod HOFFMANNUS ab averrendo ducit, qs. uno everriculo auferantur omnia. Alii ab avertendo, quod sec. DION. GODOFR. qs. aversi negotium contrahamus, vel fec. Gesnerum avertimus animum a fingulis, vel fec. ACCURSIUM venditor periculum a se repellit & in alteram partem rejicit. Haes interpretatio conspirat cum Germ. dicendi forma. H. cf. JENECKE Dist. de venditione per aversionem. Arg. 1665.

OHNGEIL, eunuchus. cf. geilen.

OHNGEZELT ZU SAGEN, formula excipiendi, ne connumerem, ne nominem, falva venia. FR. ex KEYs. hodieque nostrates ungezalt.

Tom. II.

OHNGNAEDIG, fine spe veniae & gratiae. FR. OHNIG, liber, immunis. WESTPHAL in mon, Mecklenb. p. 35. sie sallen aller salcher un. pflichten ohnig seyn.

carens, privatus, liber, folutus, alias anig,

OHS

S. Mariae OHNMACHTS Feyr, festum spafmi S. Mariae, quod olim Hierosolymis at-que passim per Orientem & Occidentem suit celebratum inter Dominic. Judica & fest. Palmarum. HALT. C

cf. CALIXTI hilt, immacul. concept. B. V.

4. Helmit. 1696.

OHNVERMOZIGET, intaminatus. KEYS, Post, P. I. f. 13. die muiter Gottes, die do was innen worden, das sye iren sun geboren bat on allen schmerzen und in empfangen bat on manlichen somen und onvermosiger bliben ist, cf. masz. mose. mosch.

OHNZALBAR, qui non est solvendo. Stat, Friburg. s. s. so er fluichtig und onzalbar geacht wer, der nicht bezahlen kan.
OHR, auris. Germani antiq. morem aurem

alterius vellicandi in negotiis, quae diuturnam recordationem mereri videbantur, fervabant. exemplum dat Lub. T. IV. p. 102, "uxor ipsius (Martini Henrici de Miz-zingdorff) obtulit B. V. Marie ad usus fra-trum in Zwell allodium unum in Cl. quod & ipse vivens voverat ob memoriam sui fuorumque parentum, quos etiam per Au-REM TRAXIMUS fecundum consuetudinem ad monimentum, ne oblivione depereat.,, cf. ib. p. 194. & p. 207.
OHR abschneiden, auribus truncare. ea poena

olim praedones mulctati, cf. silb. L. Gesch.

p. 174-

OHR, OR, ansa. Voc. 1482. OHRECHTIG, auritus. DASYP.

OHBENGRIEBEL, auriscalpium. FR.

OHRGRUBEL-FINGER, digitus auricularius. TW.

OHRENLOS, auribus destitutus. Ph. M. T. I, p. 123. ich ORENLOSER ougen ane.

OHRENMELCKER, qui aures emulget ob emolumentum, susurrator, delator. FR. cx T. Sprichw.

OHRSLAG, OHRENSCHLAG, alapa. Bremae oorslag. WB. B. vet. Joh. 18, 22. und gab im einen ORSLAG. PEZ. hod. dr. einen fuirs ohr

OHRBARE, Principi a subditis debitae praestationes in recognitionem dominii & proprietatis. cf. orban. strußen Neb. St. T. II. p. 305. STRODTE in idiot. Ofnabr. suspicatur, ohrbar saepe idem esse ac ehrbar; alias notare commodum. cf. & Br. WB.

OHRBEDE, subsidium quod nobiles ex conventione cum subditis petere possunt tempore necessitatis. sic in Marchia. sch. cf. oberbede.

ORBETH.

OHRVEID, id quod orvede. Glossa ad J. Pr. Sax. I. 8. explicat per uberfried, item per eyd der uber den frieden geschworen ist. sed cf. UR-

OHS, OSSE, bos, ochs. Ph. Joh. f. 45. maniges Lece

to be dated by

3159

veiffeten OHSEN nier. C. b. Tr. f. 172. als ein OHSE bruilen.

OHST, OOST, Augustus mensis. inde osT-knechtleut-wetter-zeit.

OHSTEN, metere, messem celebrare, Augusto mense. CHORION.

OHSTMONAT, Augustus, chorion.

OHSSENT, edebant, devorabant, affen. KOEN. p. 66. sui OHSSENT ouch die schoelmen die an dem wege dot logent.

OHTE, pro acht. quod vide. cf. J. Stat. Arg.

Verba juris Arg. haec: wer zu OHTE (al. ochte) wurt geton wird er surkomen uff sin recht - in seq. legitur achte. St. Strasb. Uffs. f. 11. wer in der stette besserunge ist er sie zuo OHTE oder nie, der sol friede han ussewendig des burg-

OHTE, f. id quod ocheme, decima parva. Dinghofrotul von Marley 1338. cit. p. 744. von der OHTEN hant su das reht, das su varent in das holtz und howent was su wellent ane eychin holtz. das nundehalbe dorfe hat ovch das reht in dem walde, obe eime ein hus burner, das su sullent howen den ring eychin und was quo der erden gat.

OIGEN, ostendere, monstrare. L. Scacc. f. 89. die beringe, als ich boere sagen, ox-GENT fich nit zu allen ziten. cf. AEUGEN. OEGEN. OUGON. L. conf. f. 78. als ich ibn buite oige, also oigir er alle tag sinem vatter fine wunden, die er leit durch mich.

WILL. oigho; Gl. LIPS. augho, ollendo. Belg. hod. L'ogen, ostendere. LEIBNIT. Coll. Etym.

OIGEN u. zoigen. cf. Augen.

OIRHULZ, f. ligna, pro quibus ova praestantur, eyerholz. GUDEN. T. V. p. 854. die mogin faren in alle der herschafft welde, OIRHULTZE vnd DURHULTZ ezu hauwen, vnd nyt anders dann als viel sie uff demselben hose bedurffen tu burnen.

FALKNER p. 138. stet er dan gegen dir und hele fin swere vor sinem haube in der hut des OISCHES auff siner lincken sitten so setz den lincken susz vor &c. p. 142. vnd wart dist zu oben vor dem haupt mit dem gehiltz wol gedackt sihest auch brischstus mit dem stuck des OISCHENN den treib also &c. p. 217. dr. ochs. cf. PLUG.

OKALT, garrit. BRAND N. Sch. f. 43. dami es flat nit in unserm gewalt was yeder narr cf. & okalteten, in red, kluff, OKALT. OWISEN.

f. a kallen, garrire. praefixo o pro a, ab. Ut dicimus abreden, delirare, sic esset okallen pro abkallen. simile quid vide in owisen.

OKKEL, f. Siculi, Zekler, populus Transilvaniae, ap. HORNECK, qui eos & diserte vocat Zoe-

Madded That kel PEZ. OLAND, insula, eyland. A. S. igland, iland. Chron. 2. 1229. de OLAND ume Sicylia. FR. OLAND, OLANT, calma, piscis. Gl. Bl.

OLANG, ALANG, integer, totus. SCH. OLBEND, OLBAND, camelus. STRYCKER f. 8. und pietet im ze minnen swes er nibt welle enbern, liebart, lewen und pern und

vorlauft ane zal ros und more die wal und tausend mutzaere geruech er siner swaere vergessen umb solcben schaden ir baisset in mit golde laden baide mule und OLBENDEN. Gl. A. S. BED. camelus, olfend. JUN. Gl. Goth. ulband, camelus. FR. notat h. v. non tantum elephantum & camelum, fed & aliud animal & f. alcen denotari.

TAT. c. 13, 11. Johannes habeta giuuati fon hariron OLBENTONO. sic & MS. von d. priefter Johann: deffelben gewete - war gewurche gare von des OLBENDES hare. Gl. Bl. camelus, olbendo. camela, olbendin. Gl. Rhen. camelum, olbendim. H. B. & Jos. f. 58. durch ein nadelen ore gat ein OLBENDE senfteelicher danne ein werltlih richer zu Gotes riche muge komen. Gl. Mons. olpentara, dromedarii. ULPH. ulband, came-lus. sch. Manifelto ex elephas, elephaneus, factum elfant, unde & elfenbein, helfenbein, dein A. S. olfend, olfende, Goth. ulband. TAT. olbend. Neque mirum est, si ad signandum ca-melum vox sit traducta. Non satis distinctam notionem cum ca conjunctam faepe, patet co, quod & ab elefanten & ab olfentyren diftinguantur olbende, itemque a chemelein sive camelis. In MS. v. d. priester Joh. von fischen v. von thieren von wilden OLFENTYREN sie sahen die ELEFANDEN und manchen OLBANDEN. Ib. OLBENTHIER u. ELEVANDE. HORNECK: efel maul und OLWENDIN dromedaris CHEMBEL u. mergrinder. Id. der OLBENDEN sein u. der CHEMELEIN. Id. mit HELFANDEN und CHE-MELEIN.

OLBENTHIER. cf. OLBEND.

OLBERGRIEN, - Reg. fent. Sen. m. a. 1421. f. 67. ein bus genant zum stoufer uf dem suider graben vornan an sporer gassort ein orthus, einstent nebent W. Twingers erben, stoffet binden uf olbergrien. cf. al-

FR. reddit faeces olei olivarum, amurcam, oeldruise, quod eo magis fit vero simile, quod teste sch. legitur & oelber grien, imo grien faeces significare, idem docet ex WURSTISEN ad a. 1337. sie wursen viel tonnen mit GRIEN u. unrath gefuille in die festung, wodurch ihre brunnen u. wohnungen verunreinigt wurden. In l. c. aeque ac in voce composita istud grien poterit, ut saepe solet, sabulum notare. f. & grien pro viridi positum in olbergrien, ut sit pratum, in quod conjecta amurca.

OLD, OLDE, aut, oder C. b. Tr. f. 102. ich wil die wandels vrien erwerben zuo einem wibe OLD aber von dem libe vil gehes vnn balde komen. f. 130. do mvoz sich uiwer clarheit betrueben vf der erden OLDE uiwer sin muoz werden e senster.

OLDER, pro oder, aut, vel. ap. HERRO. T. III. p. 494. koufen wir older uns. erben die vestin von Bl. gar, OLDER balbe, OLDER minre, Older mer daran, Older sweln wee si uns, older uns. erben werde. cf. ald. OLDERLEUTE. Cf. ALTARLEUTHE.

OEL SLAHEN, OEL SCHLAGEN, compression s. confectio olei. Steinh. W. Chr. f. 8. zu dem bat sie die allererst das oel-SCHLAHEN dem menschen erdacht, wie mape

a bottom la

die samen unn die kern zerstampsfen sol, und darnach ußtrucken.

in OEL sieden, bullienti oleo injectum necare. SILB. in L. Gelch. p. 176. oltendit, ca poena adfectos falfarios.

OLEBERE, oliva. OLEBOM, olea. Gl. Bl.

OELECHTIG, oleofus. DASYP.

OELEN, unctionem extremam dare. H. SS. P. II. f. 59. der ward siech und ward Geoe-OLER, oleator. Voc. 1482. FR.

OLEY, OLEI, oleum. Gl. Bl. KOEN. p. 16. vberfluissigkeit der fruihte wines und OLEYS. cf. 167.

OLEYEN, OLEYGEN, ungere; extremam unctionem administrare. KOEN. p. 165. vormols OLEYGETE men nuwen priestere u. groffe herren. Serm. SS. f. 166. fo er aber GEOLEIT wirt mit dem heil. olei.

OLEYGULT, census olei.

OLEYLUITE, olivarii. Tribum olim constituebant Argentorati. Ch. pag. mea a. 1383. in ferie fenatorum: von den OLEY LUITEN vnd muillern Lawelin zuo S. Stephan.

OELFAR, colore olivae, oelfarbig. OTTO D. f. 50. in demselben cristallen wachsse der dyamane die do luter sint und sint also OEL FAR geschaffen.

OELGOETZ, truncus v. idolum e lapide, quod olim oleo inungebant.. homo stupidus. FR.

Sunt qui putent, imagines primum sic di-Cas Apoltolorum in monte olivarum dormientium. ubi goetz a gieffen, giazen, fundere, de-rivandum statuit AD.

OLEVAZ, fax. v. scoz.
OLEIB, OLEYB, OLEYBE, OLEYBEL,
OLEYBETE, reliquiae, vox est feminis Argent. ulitata; quando nempe dicere volunt, se emisse id, quod e. g. rusticus aut olitor reliquum habet de rebus h. d. venditis, dicunt: ich babs gekaufft, es ist eben noch so ein oleybel gewesen. f. idem, quod majorum nostrorum aleinon, nam lips, Gl. aleinon, reliquiae. Goth. aftifnan re-stare, superesse, residuum esse, relinqui. v. PR. Gl. Ulph. Goth. voc. aeflifoith. cf. LEIBEN. Gl. Car. leibba, reliquias . . Bibl. vet. Aug. Marci 6. die Beleibung der brechung. KEYS. Post. P. II. p. 75. nochdem das volck gessen bat, und gesettiget ist worden, ufgebaben bond, und gesuilt zwoels koerb mit oleybeten, die do niberbliben worent. Id. Post. P. III. f. 6. und do er vor inen batt gessen, do nam er die oleibeten, und gabs inen. cf. duez Dictionn.

DASYP. oleybe, reliquiae. B. vet. Jos. 11. er verdilget alles u. lieffe nicht darinn ein OLEY-

OLFENTYR, camelus, elephas, jumentum. cf.

OLWENDIN, jumentum. cf. OLBEND.

OLIFER, OLYFER, nomen herois in bello Caroli M. cum Saracenis. Wilh. d. h. p. 15. van OLI-FER vnd Rulant. cf. p. 23.

OLIFRANZ, nomen Regium in fabulis equestribus. C. b. Tr. f. 155. OLIFRANZ ein kuinie von Ethiopia.

OLINGS, corrupte pro olim. FR.

OLIVANT, nomen proprium tubae Rolandinae. sch.

OLLERMANN PASCHANGTAG, Dominica Invocavit. PILGRAM. cf., ALLERMANN FASTN.

OLM, falamandra, molch, lacertae genus. DA-SYP. FR. W. ducirab enous, perdo, aut a mol, transpolitis litteris.

OLSNICH, baldimonia herba, caris. Voc. 1482. PR. olsenichium CORDI & THALII, alsnicium, olfnitium, alsnack, elsnach; radix in medicina adhibita; felinum fylveltre LINNAEI.

om, illi. Silb. L. prec. f. 39. auch wil om Goe. behalten syne funff synne. Bremae, oem, em. WB.

OMAT, cremium. Tw. cf. AMEZ. EMBT. & FR. foenum fecundarium, grummet. Ex hac voce credo TW. corrupte fecisse suum cremium.

OMECHTIG, vires non habens non tribuens of nochguiltig.

prorsus ut Suec. omagnas, Isl. omeignast. IH. OMERAL, dux classis, admiral. With. d. h. p. 44. alias passim dr. emeral.

OEMLIN, ama, avia. cf. eni.

ab ama, mater, rectius aemlin, aemlein.

ON, OEN, illis, ihnen; illum, ihn. Silb. L. prec. f. 22. vnd enquinde in OEN das fewer dyner liebe. f. 39. vnd wil ON trenckenn mit mynem edeln blute. Bremae ven. WB.

ON, in, ad, cum, an. J. Pr. Al. c. 23. lehen ON gericht mag niemant haben er sey dann semperfrey. cf. c. 164. 309. 318. & F. c. 13. 150. Vide H. V. D. LAHR.

ONAMME, agnomen v. cognomen. Tw. pro zunamen. simile est Suec. oeknamm, quod ab oeka, augere ducit IHRE sic & Hamb. oekelnahmen; Bremae ulkernamen. lege oeckernamen. cf. RICHEY & LEIBNIT. Cogit. Ety-

mul. p. 49. ONDADEN, facinora enormia, unthaten, dr. furtum , rapina, raptus , facrilegium, latrocinium, incendium, crimen majestatis. oppon. iis crimina leviora. MEINDERS jud. Cent. p. 168.

ONE, ON, fine, cum compositis, vide onn. onen, privare, sich onen, privari, destitui. C.

ven. n. 241. wer wolt sich sin denn ONEN.
ONERLANG, — ap. Lud. T. V. p. 272. ein
ONERLANK dis bat inne von Wristz da ber von gibet eynen schilling kothinser phennige und tzwey buiner zu zeinse.
ONESE, ONOESE, Sax. inf. stillicidium s. cana-

lis. ab ohne, fine, & oefe, oehfe, canalis Itillicidii. FR. ex LL. Goslar. in wessen hof oder platz de ONESE valt, des ist die maur. Bremae dr. oefe. WB.

ONHAND, pro enhant, haben, habemus. Alf. D. n. 965, wand wir uns. sleeten ingesigele bi uns: nihe ONHAND.

ONICHEL, onyx, gemma. C. b. Tr. f. 217. dvi was ein glantz ONICHEL vnn hette wunneberen glast.

ONSDAG, ODENSDAG, dies Mercurii. PILGRAM. OOSTMANET, Augustus. PILGRAM.

OPERKNECHT, OPERMANN, operarius. FR.

oepfel, pomum, apfel. sic hod. vulgus no-strum. C. b. Tr. f. 15. ich wil den OEPFEL Selbe han.

Eece 2

OPFER.

OPPER u. zehenden geben, oblationes & decimas

OPFER

dare. KOEN. p. 190.

OPFERBAR, minor, quatuordecim annorum. cf. OPFERGANG. Ord. des helbl. Zolls a. 1489. das ein ieder burger der win uf merschatz koufft u. verkouffe furter nit anders dann die ordnung geben fol fur so vil OPFFERBAR personen als ir einre stetes by im in sine coste hat sur iede per-son iii s. pf. und das ein persone die xiii jor ale ist es syent knaben oder dochter fur OPFFER-BAR gerechent u. fur sie die ordnung geben werden sol. L. Contr. sent. Scabin. a. 1396. vnd von einem zehenjachrigen kinde bist das es OPF-TERBAR ist sol er nemen iij st. pf. vnd nit me das ist von einem grab do kein stein vff lit. OFFERGANG, ordo quo prodibant ad sacrificium.

BR. item ad oblationem in facris. Nibel. v. 3964. dehein kint was so kleine daz wizze mohte heben ez muoze gen ce OPHER e er wurde be-graben. V. 3985. die hiez man doch zem OPHER

mit golde gan.

CPFERMANN, custos, sacrista RITHMEIER Braunschw, kirchen Chron. P. II. p. 232. in multis Sax. inferioris locis oppernann adhuc in usu est pro aedituo. v. FR.

junguntur opfermann oder kuister. f. inde sie dr. quia oblationes fidelium colligit. H-

opter leges des getten getten gen OPFERN, OTER. opphoron, sensu facro offerre, immolare, sacrificare . . sensu civili, offer-re. Acta Comit. Vienn. a. 1460. so OPFFE-REN u. erbieten sich die ambasiatores u. sendeboten. SCH.

> OPFERPFENNING, tributum, quod Judaei olim annuatim folvere tenebantur Imperatori. D. Wenceslai a. 1400. in favor. Tigurinae civit. doch in folcher masse, dass hinanthin die egenauten Juden uns und dem rych alle jahr den gulden opfferprenning in unf. und des rychs kammer geben. v. HOT-TINGER Spec. Tig. p. 131.

U. H. OPFFART u. LICHAMSTAG, numidem dies scil. festi corporis Christi, ubi opffart pro opfer, ob missam solemnem celebratam, - an opffare pro auffarch, ut sit sestum ascensionis & festum corp. Chr? prior sententia mihi potior videtur. Litt. fundat. primiss. Forbaci a. 1709, cit. p. 443. item uff den palmtag, item uff den gruinen donnerstag u. karfreytag u. uff ofter u. pfingstabend sunder billiger die benante tag u. uff U. H. OPFFART U. LICHAMSTAGE mit den kirchheren gottesdienst ersuille.

OPHER, facrificium, oblatio. cf. OPPEROANG. OPSTAND, donum matutinale, morgengab. pro auffland, donum quod datur toro surgenti sponsae. KOPP prob. d. T. Leh. R. p. 191.

OER, OERES, ORENE, illorum, illius. ihr, ihres, ihren. Silb. L. prec. f. 27. do du nicht woldest volgen DERES willen. Bremae oer. WB.

OER, aes. KEYS. aufzg. d. Jud. a. K. III. fo folten sie kein ding, daß sie funden, in selbs baben noch ichts behalten, dann allein was von gold v. von filber vnn von oen und ei-fen waer, das folten sie zu goettlichen dingen opffern und nit verbrennen. Suec. oer, species monetae est, quae octavam marcae partem efficit.

a gen. aeris. unde & aereus, ehern, ein. cf. ERE. IHRE Goth. oere, nummi speciem, sic dictam tradit a metallo aereo, quod Lat. aes. ULPH. aiz. A. S. ar, ar. Al. ar. Isl. eyr.

ORANCHE, abavus, uranch, urahn. GUDEN. T.

III. p. 358.

ORANSE, Arausio, Orange. cf. ORENGE.
ORBAR. cf. OHRBAR. URBAR. sec. WESTPHAL de f. & l. est prima communis & antiquissima pensio civitatum, quam nullo non tempore debent Principibus auctoribus suis in recognitionem homagii & collati beneficii.

ORBAR, ORBARHEIT, utilities, commodum. Brem. WB.

ORBE, orbis. Chron. in SS. Brunsv. T. III. des

snellen gluicke rades ORBEN. FR.

ORBETH, ORBEDE, species census, alias beth. Pactum filior. Frid. I. El. Brand. a. 1447. mit allen beiden, boelzern, wildpanen, gepieten, gezwingen, wassern, weyden, allen berrlichkeiten, freybeiten, genaden, gerechtigkeiten, zoellen, muiblen, ORBE-THEN, mit gebotten und verbotten &c. STADE p. 825. item BET. ap. LUD. T. VII. p. 44 wir baben gelegen und libent tu rechterme leene dat dorp tu Luittiken bauer stede mit pachte, mit beede, mit tinse, mit wagendinste mit vorlegben und unvorlegben. mit aller muit und vrucht mit aller ORBEDE, mit dem richte, boghest und sidest, und mit allen schieden, die dartu belegen sin, &c.

Servestani cives quotannis 330 marcas Brandenb. Principibus Anhaltinis folvere tenebantur, quod dicebatur etiam die gewonliche Bete. BECHMAN. H. Anh. 4, 9. credit, dici orbete quali tributum superius f. in testimonium suprematus, ut malt idem ac uber vel oberalt. cf. RHETH Diff. v. d.

ORBETEN.

Aliis ergo significat tributum superius; aliis collectam generalem, cf. OBERBETE. URBETE. OHRBEDE; aliis praestationem antiquissimae originis, ab eo tempore repetendam, quo dominus fundi fundum ab oneribus aliis immunem concessit colendum. v. GERCKE Abhdl. a. d. lehn u. D. R. T. II. Aliis redditur census arearum. cf. WESTPHAL de f. & l. cui orbede & orbar est unum & idem. In specim. Docum. Mecklenb. observat idem, orbede nunquam accipi de tributis pagorum, semper de civitatum pracstationibus.

cf. & BEER R. Mecklenb. p. 652.

ORBS, truncus arboris, in que orbes incremen-

ti comparent. FR.

ORBY, — ap. LUD. T. I. p. 499. davor fal und magk uns nicht beschirmen noch beschnitzen keinerley privilegien, freybeiten, kriek, adder onby, adder obirgangen scheden, wie die namen ursach gewonnen addir auswach-Sen mochten.

legendum puto orly & intelligo orleg, or-

ling, bellum, caedem. ORDALIUM, f. a Goth. ordela, quod eftex lite se evolvere, innocentem se declarare. V. VEREL. Cf. FR.

judicium Dei, Gottes urtheil, ordel. quo spe-

chabant fors criminalis, fortilegium per virgulas, dictum tan hlot; judicium pugnae, divinatio per duellum, vulgo wehadine; purgatio per ignem, skirsla; per ferrum ignitum, igenbyed, ierntegn, trygsjern, skudsjern; per ahenum s. aquam bullientem, ketelfang; quae verba Gothica explicat w. Adde judirium crucis & cucharisticum, corsned, &c; Notiora nobis nomina wasser-ordel, fuir-or-

Ordalium f. ordel egregie o Goth. lingua declarat IHRE. scil. dela, ULPH. dailan, A.S. dalan, Al. & Germ, theilen, Angl. deal, notat partiri, dein litigare, item dela subst. Ils. A dela fit urdela, ordela, liti finem imponere lata senten-

tia, inde & Germ, ertheilen, irtheilen, vrtheilen. ORDEL, judicium, sententia, urtheil. cf. OB-DALIUM.

ORDELICH, judiciarius. ORDELICHE eigenschaft u. herrschast, dominium directum feudi, judiciaria potestas in caussis seudalibus Domino directo & ejus curiae competens, sic sch, orden, ordo, ordnung. Ph. M. T. II. p. 5.

nach Gotes ORDEN.

quamen van dem doym die 5. orden, mit na-

men die creuzbroder ,

ORDENTLICH, ordinarius, bono ordini, institutis, legibus, iplique naturae rerum conveniens & competens. sic accipit H. ordelich (pro ordenelich) herrschase u. eigenschast, sic & ordenelicher richter, quales dr. nonnunquam notarii & tabelliones publici.

OERE, foramen cui manubrium inseritur. cf. OHR. All. D. n. 966. mit vier akesen den ire OEBE gantz sint. KEYS. mensch. b, f. 19. die starcken hauw er ab fornen mie der BISZ mit der Spitz, aber die fülen floeck schlecht er ab mit

dem OER.

pro urkund. J. Pr. Sax. Cod. GREKUNDE, Quedlinb.

OEREN, arare, KEYS. Post, P. II. p. 47. und inen entpfehlen, das fre foltent gerechtigkeit balten wid rechte gericht geben yedermann dem armen als dem richen, dozu oeren und buwen den acker, reben. cf. eren. orense, oranse, Arausio, Oranges.' Inde

WILHELM D. H. VON GRANSE. poema editum a CASPARSONIO. ubi p. 92. he reit und quam

zu orense zu.

ORFEIDE, jusjurandum pacis & de vi non vindicanda. cf. orvede. ohrveid. urrehde. HERT. Opp. Vol. I. T. I. p. 196. ducit ab ur, finis, & fehde, lis, bellum, ut fit finis belli, ORTEIDEN, jurare pacem. Br. WB.

ORFREDE, idem quod orfeide. GUDEN. T. V. p. 824. vnd han des gesworen vnd sweren ein alde

firacke ORFREDE.

ORHUN, ORHAN, ortigometra, hoc folum animal caducum animum patitur. Gl. Bl. & Voc. 1482.

ORIE, - Ph. M. T. II. p. 214. GRIENT; - Ph. M. T. II. p. 240.

ORINGE five ARINGE, artha. fic & aringpfensunge, H.

ORKONDE, auctoritas, urkund. J. Caes. prolnach der satzunge alse se der kayser hat gesatze mit rechtem ORKONDE. POTGIESSER de statu ferv. p. 424. repetit vocem ab auris torsione, putatque perperam in urkunde mutatam. Saltem is ritus a Romanis olim ad Germanos transiit. Chron. Schirense c. 1087. " & ut haec commutatio firmius in aevum stabiliretur, testes hi per aurem tracti: Otto Comes.

ORKONDE, ap. SERAR, R. Mog. Vol. II. p. 278. " prefatis etiam sculteto & scabinis de jure ipsorum, quod vulg. orkonde seu rodewin dicitur, ipse magister H. ibidem glorlose juxta conspetud, dicti secularis ju-

dicis satisfecit.,,

bodewin, num id quod borwein?

ORKUNDE, pro urkunde. Wilh. d. h. p. 5. des noch ORKUNDE gis die ebensure.

ORKUISSEN, cervical. Gl. Rhen. cervicalia, orchussui.

ORLEG, ORLIG, ORLING, OERLING, idem quod orlog. PR.

ORLENS, Aurelianum, Orleans. Wilh. d. h. . 100. keyn ORLENS und Monleun.

ORLEY, horologium. TW.

die fuinsf ORDEN, quinque ordines mo- ORLOB, ORLOP, venia, urlaub, Wilh. d. h. p. nachorum. Chron. Col. f. 312. zom eirsten ne 30, mie ORLOBE her schlet, p. 97. daz der marne 30, mit ORLOBE her fehlet, p. 97. daz der markis ORLOP nam.

ORLOF. pro urlaub, quod vide. H. Suec. orlof, venia

QRLOG, bellum. dr. & urlang, urleng, urligung. quae vide. cf. & FR.

item A, S. orleg. Al, urling. Suec, oerlig, Dan. orlof. SCHOTTEL interpretatur urlager, i. c. heerlager, castra. KIL. qs. overloge, dissensionem magnam, a lieghen, differre, discedere. VORST ql. niederlage, ab erlegen, trucidare. STADEN. ducit ab orra, movere, & laga, collocare. w. ab or, initium, & lag, log, lex, & reddit legem primitivam, dein bellum, quatenus est jus, quod cuivis competit civitati, conservandi statum suum. Idem suspicatur orlog posse dici bellum, qs. statum Reip. exlegem. FR. refert ad lage, insidiae. IHRE ad or, aur, telum, & log, dimicatio, acies. unde oerlig sit praelium, pugna telis commissa, dein quodlibet certamen; vel ad ora, inimicitla. AD. praefixum or non differre a vulgari er, ur, ratus, log, lig, leg idem putut esse quod lag, ULPH. laug, hod. schlag, schlacht, ut ergo vorstig ex mente sit erlegen. Quicquid sit, Bat. navis bellica hod. dr. orlogschiff,

ORLOGHEN, bellum inferre, bellare, FR. cf. O.

jud. III, 16,

VORLONG, bellum. GUDEN. T. III, p. 366. cryck u. ORLONGE, lege orlong.

ORLOSER, lacer, laceratus, gelidlofer. Voc. 1482; ORMESSUNG, pro emessung. PR. ex GOLDASTO. aurn. A. S. earn. Al. ari. Belg. arend, Germ. ORN, aquila. PEZ. arn, ar. IHRE.

ORNLEICH, ordinate, ordenelich. PEZ.

ORS, ORSCH, OERSE, equus. Goth. ors. cf. verel. strycker f. 41. der chunig begunde das ors manen. FR. observat, ex LL. Brunsvic. ors f. roß duplo plus aestimatum Eccc 3

1 -4 /1 -6 /a

este quam pferd. dr. enim p. 145. redet (reitet) eyn mann nicht, wanne ene de rad riden heten, de soulde vor dat ors x. solid. unde vor dat PERD v. solid. genen, ap. LUD. T. VII. p. 22. und die scolen ime mit og-

SCHEN und mit belmen dienen.

ORSB

equus generosior bellicus, item feudalis. Succ. oers, hors, horfa. Angl. horfe, Germ. ross. FR. 1HRE. J. Pr. Al. III. 52. rieter pherde oder ORS und zeldere und runczite den ist ehein weregelde gesatzt. C. b. Tr. f. 26. er ilte vf einem OERSE dar das was vnmassen snel erkant. ib. f. 28. das ORSE vrech u. lobefan. Ph. M. T. I. p. 130. Wilh. d.h. p. 18. der was in wapene und zu ORSE snel.

Nobilia in fabulis generosorum equorum nomina, qualia gratamunt in Fr. de b. Hisp. v. 3307. bunzel in Wilh. d. h. p. 87. boymunt in Kl. v. 1970.

ORSEBAR, equo privatus, dejectus. C. b. Tr. f. 258. si bede wurden ORSEBAR gemachet bi der ziee. ORSDIENST, servitium sendale equo praestan-

dum, rossdienst. H. cf. GERCKEN ad Cod. Dipl. Brandb. T. III. p. 87.

YORSPRINK, origo, ursprung. Wilh. d. h. p. 7. daz was kezzerie eyn ORSPRINK.

ORT, hortus, corrupte ortus, 8CH.

ORT, extremitas rei. initium .. finis . . cu-fpis .. angulus . . locus. w. Ad. primam significationem admittit partem rotius, fragmentum. . quadrans, quarta pars. FR. ORT, extremitas quaelibet acutior. FR.

Gr. igos, terminus. Lat. ora. Cambr. or. w. Gl. Mons. in ortun, in marginibus. sch. Gl. Monf. ora, ort. GUDEN. T. II. p. 105. ,, que utique extremitas ORT vocatur.,, FALKNER p. 3. wen ir zusammen ritten so last dyn gleuen myt dem ORTT des hyndern teils nider hangen. ct. & hangendes ort.

, initium. A. S. ord, initium. hinc ort

und end. STADEN. p. 464.

Gl. PEZ initiis, ortun. FR. ex N. Sch. bis zu tages ORT. Item prov. von ORT unz an das drum. HORNECK: von ORT hing ORT, a capite ad calcem. von ende hincz ORT. PEZ. Ph. M. T.I. p. 169. von dem ORTE unz an das ende.

ORT, finis. FR. ex JEROSCH. des lebens ORT. H. ex C. de S. Wilh. der rede si nv hie ein ORT. Sic & einen process zu ORT bringen, auf ein ORT u. endschaft bringen. Ph. Joh. f. 59. din kraft ge-winnet niemer ORT. C. b. Tr. f. 15. minne ist der froeden vrsprine und ir mittel und ir ORT.

ORT, cuspis, spitze. H. b. Car. M. v. 3991. stab ime ther belet Richard ainen escinen scabt thas our hintburb brah thaz er nie-

mer wort ne sprah.

Belg. ooit. KIL. FR. ex JEROSCH. der zungen ORT. cf. NOH. FALKNER p. 120. vber die mit bis an den ORT ist die swech des swertz. Ph. M. T. II. p. 58. Nibel. v. 293. Gl. HRAB. aculei, ortes. Voc. vet. acumen, ort.

of ein ORT, ad cuspidem, ad amussim. Ph. Joh. f. 2. ir lip gemessen vf ein ORT was nach der

mazen fuoge.

ORT, angulus. Gl. Mons. Sax. inf. de oerde. sic & uff den anwenden u. OERTTEN. fic an das ORT

dringen, in angulum compellere. Gl. ad Prob. App. ad KOEN. p. 793. vnd lieffe biez an Ry-plins ORTE. i. e. ad angulum domus, quam Rypelinus inhabitabat. Wilh. d. h. p. 49. vil perlen uf den ORTEN lag.

ORT, locus . . portio terrae, quae vel suis finibus continetur vel ad fines, regionum exten-

ditur. H.

ORTEN, habiture. Gl. LIPS. ordon, habitabat. ORTEN, se extendere. ap. schann. D. Fuld. p. 317. es sulleit die strazzen in uns. vorgen. berren und stiffte landen uberal, wo die ancgen und als vere sich die orten, fride baben.

item in conumabire, angulum formare. PR. ORTBAND, ferrum, quo vaginae cuspis munitur. orpandt, vaginarium. Voc. 1482. Eo carebant equites, quibus a judice pugnandi venia data. J. Pr. Sax. apud LUDOVICI: ort yseren van den schwertscheden en solen se nicht affbrecken, se en hebbent orloff van den richter. cf. J. Pr. Al. c. 173. & ib. c. 172. die schwerde

die sy tragent die soellent on ORTBAND sin.
ORTBRET, — Exodi 26, 42. das aeusserste brett, da von beiden enden die better zusämen stossen, und ein winckel machen. cf. stade. BW. p. 464.

affer terminalis, qui cum alio junctus an-

gulum efficit. W.

ORTFRUMM, auctoritas. Gl. HRAB. M. & SCH. ortfrumo, auctor. Gl. Zwetl. scil. a frummen, frommen.

ORTGRAENZE, fines locorum & regionum ex-

tremi. H.

ORTHABER, auctor. pez.

B. vet. Gen. 4, 21. derfelb (Jubal) was ORTHABER u. vinder auf saittenspil. PEZ. . . dux, imperator. C. b. Tr. f. 189. Remus geheifsen als ich las ein ORTHABE in der rotte was. Ph. M. T. II. p. 211.

ORTHABERIN, auctrix. Voc. 1482.

ORTHABER, protector, fundator. LVD. T. X. p. 237. wir boffen und vortruwen uns aber zu E. fuirst. Gn. als zu sondern liebbabern des friedens, ouch zu orthabern dises uns. stiffts und gotshus.

ORTHABUNG, auctoritas. Chr. R. col. 283. in append. des mich diu serift bewiset hat mit reh-

ter ORTHABUNGE.

ORTHAUS, ORTHUS, domus angularis, eckbaus. FR. Eccl. Thom. L. Sal. A. f. 334. unn ist ein orthus an derselben gassen.

KOEN. p. 290. die zwei ORTHUISER E vornan an viehegasse. Bremne hod. in usu. similia ap. RICHEY orekegel, orekeller. In Chartis pagenfibus Latinis frequens insertum legitur und ift ein orthus; ast in quadam men a. 1509. le-pide satis redditur & est domus acialis. Ort enim acies, cuspis. de quo supra.

ORTKIND, filius prodigus. v. STADE BW. Coll. LEIBNIT. P. II. p. 224. ORTKIND i. e. ungerathen kind. an ut ortscheef. ein kind das auf der spitze stehet, und bald berunter stuirtzen und zu nichte werden wird.

qs. filius in praecipiti haerens. HUND. in-Gl. & w.

ORT-

a\_consta

1169

ORTLAND, pars extrema agri, pars agri privati contigua publico. Ita Ofnabrugae. of, STRODT-MANN, qui notat, alibi dici aartland. ORTPIKKE, — H. b. Car. M. v. 3006. tho

kerte der ware wigant vaste in thi belm thik-

ke svie ORTPIKE. LAMP.

ORTSCHAEF, ORTSCHEEF, cujus cuspis obliqua, ut pungere non possit. W. FR. ortschief, rhombus. AD. Sax, inf. metaphorice sumitur proversuto, subdolo. RICHEY. & Br. WB.

ORTSTEG, in vineis antes. Voc. vet. FR.

ORTSTEIN, lapis angularis, Tw. NOTK. pf. 94, 4. SCH.

ORT, as. Tw. quarta pars nummi FR. MARNER (Ph. M. T. II.) §. 65. der wigt

min wort ringer dan ein ORT.

quadrans. hinc oresgulden pro ore eines gulden. sic & ein ortsthaler. W. ducit ab ort, qs. principium majoris monetae. FR. ad quadrati nummi decussatim partiti quadrantem respectum. esse autumat, qs. unum talis monetae angulum dicas. sed non necesse sic quadratum nummum fingere, siquidem & rotundi quadripartiti quadrans angulum habet. Suec. oertig IHRE derivat ab Hib. orda, fragmentum. Veteres enim nummos solebant in frusta secare.

OERTLIN, monetae minimae species. KEYS. Herr der kuinig s. 87. dass der richter geb dich seinem diener, und der werff dich in den kercker also lang bis du bezablest und genug tust son das minst oertlin.

quadrans nummi minuti, quorum quatuor conficiunt einen pfenning. cf. KEYS. Post. p. 101. SCH. Apud GOLD. pro obolo, heller,

ponitur. FR.

ORT, quadrans in gen. Eccl. Thom. L. Sal. E. f. 113. it. xxvj dn. und ij dn. auch ij brot und j. ort und ij sester babern in des vogtes hofe.

sic & ort einer salzpfanne, quadrans cacabi falinarii. FR. Angl. orts, frustula.

OERTE, UIRTE, compotatio . . Symbolum. FR. cf. not. ad IRTIN. huc refert Br. WB. Angl. orts, fragmina, brocken, & vulg. ort, ortels,

residua pabuli, a pecore rejecta.

OERTERN, rem componere, dirimere litem, zeugen verhoeren, graenzen besichtigen, OER-TERN und rechts verhelffen, SCHEPLIZ P. II. T. III. S. 7. irrige graenz oertern. verterung, endigung eines protesses. FR. definire, Lat. b. diffinire, fine debito ter-

minare. H.

OERTERN, dividere terras in partes. H. . . in gewisse ORTE cheilen. ESTOR \$. 3312.

OERTERUNO, definitio, determinatio, decisio,

dijudicatio. H.

OERTERUNG, divisio terrarum in partes, thei-

lung in gewisse orte, musschierung. H. ORTSCHERS, transversa ratione, zwerch. Gerstens. p. 81. ein schwartz balken ortschers durch den loewen.

ORVEDE, ORWEDE, cautio jurata de pace te-nenda, urfehde. J. Pr. Sax. I. 8. sune aber u. ORVEDE, die der man tut vor gerichte, gezeuget man mit deme richters u. mit zwen mannen.

Cod. Berol, habet orveide; ZOBEL urfrieden. cf. OHRVEID, URFEHDE, ORFEIDE.

ORZ, ORSZ, equus generosior. PEZ. v. ORS. OSANNA, Domin, Palmarum. PILGRAM. ra-

tio nota.

OSE, carex LINNAEI, rieggras. Supra in LISSEN: das gras u. die OSE wurdent abgemeget. Angl. ooze, palus. oozy, palustris.

OESE, stillicidium, canalis stillicidii. Suec. oefa, Bat. oosen, haurire, FR. IHRE. cf. ONESE.

OESEN, devastare, oede machen. FR. Bremae exhaurire. WB.

oesen, nocerc. vel f. odisse. Ph. M. T. I. p. 19. dur das wan si der minne sint gehas und die minne OESEN.

OESEN, VEROESEN, devorare. KOEN. p. 19. die VEROSSENT die ersten sieben ohssen. sie sch. verum non hoc est ab oefen, fed ab effen fit affen, osen, quo utitur koen. p. 66. sui oussent ouch die schoelmen die an dem wege dot logent. inde verohffent pro quo nunc fraffen.

OSENBRUICKE pro Ofnabruick, J. Pr. Sax. III. 62. OSETZE, vacans, ausgesetzt, SCH. potius unbe-

Setzt. cf. ASEZE.

OSTENDIENST, HOSTENDIENST, servitium bellicum, quod vasallus Domino praestare tenetur, hostenditium, hostenduciae, ab hostis, exercitus, & dienst, servitium. sic ergo vox hybrida. Rectius a Celt. oft, exercitus, repetit LIMNAEUS J. P. II. 4. 111. . . tributum, quod vafallus ductori suo Romam cum Rege pergenti, si ipse una proficisci non posset, pro redimendo servitio in adjutorium solvebat. scutagium. WEHNER. BESOLD. W. FR, cf. J. Pr. Sax, die fahrt loesen im lehnrecht mit dem zehneen pfund. Extat STRAUCHII dist de hostenditiis.

OSTEN, versus orientem. Ph. M. T. IL p. 10.

Saturnus swenne er OSTEN stat.

OSTER, OSTERN, oriens. Lucidar. f. 3. der bimmel ist also geschaffen, daß er ymmer lauffet von Ostern biß zu western, ib, £ 4. dass paradeis ist zu oestern in der welte und liget nahend bey dem bimel. ib. f. s. der Ganges rinnet zu ostenn in das Wendel moere.

A. S. & Angl. eaft. Al. & Germ. oft, often, Belg. ooft, Isl. auftr. Suec. oester, MARTIN. de-rivat ab oreus vel aestus. W. ab ims, aurora, vel ab usstan, ULPH. surgere. AD. a stridore euri per oronaler.

OSTERBURNE, fons ex parte orientis situs. Eccl. Th. L. Sal. E. f. 120. it. j zweyteil zu OSTERBURNE nebent Juncher Bechtolt von W.

OSTERCLOIEN, pulsatilla, osterblume. Ph. M. T. II. p. 61. die werden zitelosen OSTERCLOIEN vant ich da die lilien und die rosen, cf. OLEHEN. OSTERDAG. cf. ostertag.

OSTEREIBB, ova Paschatis sesto exhibenda. ESTOR.

OSTERFEUER, ignes, quos accolae monasterii Gandershem. in honorem Deae Oftar Veneris circa montem Ofterberg vigilia Paschatis accendere solebant, cujus moris reliquias ante annos non ita multos fuperfuille testatur Leuckfeld antiq, Gandersh.

4-171 Va

c. I. Meinders de statu relig. & reip. in Westphal. p. 184. dicit, adhuc hodie ap. Weltphalos in montibus os TERFEUR accendi. aliud quid est ignis paschalis ap. DU FR. suspecta sunt, quae de hac Dea Oftar s. Venere heic traduntur. cf. & SAGITTAR. Antiq. Thuring. III. 10.

OSTERFRANCK, Germanus. Tw. Par. P. V. T. f. 16. an Swaben stoffit Beierland zi tal al funder wancken un darnah OSTIR FRAN-CKEN da enswichen unn dem rine lit Rin-Francken zo der westiren sit. posten: an ostin francken stoissit da Duiringen.

Gl. Bl. Orientales Franci, Ofterfrankun.

Nibel. v. 5831.

OSTERFUIRSTEN, OSTERHERREN, Principes & Comites versus orientem Saxoniae inf. FR.

OSTERGOEW, Frisiae pars dividitur in ostengoew, ubi Leowardia & Dorcum; & Wester Goew, ubi Francquera. v. zeil-LERI top. Germ. inf. p. 95.

OSTERHALB, ex parte orientali. Par. P. V. T. f. 5. an disu lant man stoisen sibt

OSTIRHALP Egypten lant.

J. Pr. Sax. ofterhalve, versus orientem.

OSTERLAND, regiones orientales. Kolondade. 4.

D. 157. S. Patron has a limit. p. 157. S. Peter besas den priesterl. stul in den osterlanden, das ist zu Jerusalem.

Ap. HORN. pallim denotat Aultriam. PEZ. Dr. & pars Milniae illa, quae prima-riam urbem habet Altenburgum. Henricus Misnensis & Orientalis Marchio ap. Lub. T. I. p. 52. appellatur Marcgraue zu Mys-fen und in dem OSTIRLANDE. ib. p. 181. wir Ditrich fon G. G. der junge, Lantgr. zu Doeringen, und Marcgr. in dem OSTIBLANDE und zu Lusitz.

NOTE. pl. 67, 34. in OSTERLANDIN, in Orientis partibus. sch. In J. F. Al. c. 73. notat Osterland omnem illum tractum regni Germanici, qui trans Salam usque ad fines Slavorum Bohemorum & Polonorum sese tum extendit. cf. RECHENBERGII Osterlandia vetus. Lips. 1691. Nibel. v. 5050. der wisete st die straze in daz OSTERLANT gegen Mutaren die Tuonowe nieder. cf. Kl. v. 2343.

OSTERLAND, f. agri ex latere orientali siti. Eccl. Th. L. Sal. E. f. 113. item 1 zmeyteil lit an dem osterland nebend des ritters suns stuicke.

OSTERLANG, versus orientem. L. Sal. Eccl. Th. B. f. 9. it. ein acker uf osterlang wider den galgen neben Hug zum Stoeffe von Strosb. it. ein zweitel osterlang oben uf

des burggrafen anewanden.

scil. longitudine sua se porrigens ad orientem. OESTERLEN. HOSPINIAN. de fest Christ. p. 101. "pluribus in locis cum scholastici hymnum illum canunt: Christe, qui lux &c, tum caetera quoque turba puerorum & puellarum oftiatim ova colligunt ab iis maxime, qui cos e facro fonte levarunt, & illa tum fimul comedunt, quod vulgo OESTERLEN vocant. Ipía vero ova fic collecta & tantum non emendicata zimpfeltag vocant, quasi simboltag, propterea,

quia illis ovis f. fymbolis collatis atque collectis una epulari consueverunt., cf. zim-

OSTERLICH, paschalis . . laetiserus hinc me-taph. C. b. Tr. f. 120. si ervoc der schoensten ogen zwei der nie kein frowe me gepflac, dar vs der OSTERLICHE TAC mit lebeder wune spille. cf. ostertag. it. Ph. M. T. I. p. 55. 68. II. p. 21

OSTERLINGI, Saxonum pars, quae verfus ortum fedes suas habet, ap. LEIBNIZ T. I. R. Br. p. 121. "regionem folis ad ortum inhabitant osteblings, quos nomine quidam Oftvalor alii vocitant, confinia quorum infestant conjuncta suis gens perfida Slavi., hi ipsi etiam osterludi appellantur. ib. T. 11. p. 282.
OSTERMATT, f. pratum versus orientem

fitum. MS. de feud. Ep. Arg. it. iiij acker. it. die halben ottermatten. L. Sal. Eccl. Th. E. f. 70. it. ein acker zihet uf denselben weg neben der ostermatten um S. Steffan.

OSTERMEER, mare orientale, Pontus Par. P. V. T. f. daz osten-men darin sie gat fc. Danubius: ir fluz, ir runs geteilt fich bat in fiben grozen strwigen.
fimili modo Islandis austurweg elt mare Bal-

ticum. IHRE.

OSTERMONAT, Aprilis. v. vredius H. Com. Flandr. P. II. p. 348. chorion, nomen a Carolo M. inditum, telle EGIN-Aprilis. v. vREDIUS H.

HARDO. Gl. Bl. Aprilis, Oftermanoth. Patcha plerumque in Aprilem incidit, qui habet Paschata 25, quum Martius non habeat nisi de-

cem. cf. PILGRAM Cal. Chronol.

OSTERN, feltum Paschatis. nomen habere dicitur ab Aftar f. Oftar, quo nomine antiqui Saxones & Angli Venerem coluere. BESSEL ad EGINHARD C. 7. p. 32. confirmat hoc beda de rat. temp. c. 13. p. 68. T. II. , Eostur monabt, qui nunc paschalis men-sis interpretatur, quondam a Dea illorum, (Anglorum) quae Eostre vocabatur, & cui in illo festa celebrabant, nomen habet; a cujus nomine nunc paschale tempus cognominant, consueto antiquae observationis vocabulo gaudia novae folennitatis vocantes., FREHERUS ad fymb. Apost. derivat ab urstend, sed male. v. von stade p. 464. add. LEUCKFELD Ant. Gandersh. c. I. §. 2. alii ab bostia; v. hospin. de fest. Christ. p. 90. STADE p.467. derivat a voce OSTERN, oriens, orientalis, weilen die sonne alsdann in den oestlichen zeichen gebet und belle und warme tage vom aufgang bringet. A. S. easter, pascha, casterlictid, tempus paschale; caster-monath, mensis Aprilis.
OTFR. jam dieit ostoron. KERO & TAT.

ostrun. Quod ad etymon, sch. adlentit vRE-HERO repetitque ab ursten urstendida. W. qui recte rejicit commentum de Dea Eostra, ab urrist, resurrectio, quod a reisen, surgere. FR. ab ofter, oriens, per metaph. qua soli orienti comparatus est Christus. AD. id ofter surgendi notione denominando festo occasionem

fubministrasse autumat.

OSTER-

OSTERRECHT, jus paschatis tempore obveniens. Serm. SS. Joh. f. 197. vnn liegene Barrabam

durh OSTER REHT.

osterreich, regna Orientalia, versus Orientem trans Rhenum Ludovici Germ. initia Imp. Germ. fic ap. OTFR. ab înit. Ludouuio ther snello thes wisduames follo er OSTARRI-CHE riheie al so Francono Kuinig Scal. OTTO PRIS. 6, 17. "orientale regnum quod Teutonicorum dr.,,

OESTERREICH, viae estreciatas, lapidibus stratae,

efterrich, eftrick. SCH.

OSTERRICHER, australis. Voc. vet. potius Orien-

OSTERSAX, gladius festivus. ECCARD.

culter paschalis. FR. pugio quo cingebantur ludum paschalem celebrantes. Ph. M. T. II. p. 57. ubi de ludo paschali: bind das OSTER-SACHS zer lengen siten.

OSTERSEE, mare Balticum, Danis Nor-wegis & Lubecae orientem versus situm.

ECCARD

OSTERSPIL, - KEYS. Post. P. I. f. 8. biftu nit der, noch difer, worumb tauffestu dann? - KEYS. Post. P. I. f. 8. biftu worumb fohestu ein sollich nuw gesert an, und richtest uf ein ostenspil, das alle welt zu dir lausst. Id. P. II. s. 31. de muliere Canamaea. als sye nun yemer meder also binnoch schrey, do wurden die juinger unf. berrn gemuigt unn verdroß sye, daß sye inen also ein Osterspil und ein gefert noch macht. Id. in Broef. v. Kirchw. p. 16. wolt er nit ein bischoff sein, er wer nicht also umbgeloffen als Judas in dem OSTERSPIL, das ym vil stymmen wurden. Huc pertinet, quod de Hibernis refertur in Centur. Magd. Il. 6. cf. hildebrant de dieb. fest. p. 78. item Lud. vives ad augustin. de civit. Dei. 8, 27. ubi dicit: "ibi sed videtur Judas, discipuli fugiunt, milites sequuntur, Petrus auriculam Malcho abscindit — quae omnia rifum populi excitant.,,

omnem Domini pathonis seriem populi oculis antehac esse repraesentatam tempore quadragefimali, in vulgus notum; f. & hine inde id hodieque obtinet. Mentio ejus fit & in

Ph. M. T. II. p. 57.

osterseil, metaph. laetitia paschalis, voluptas. Ph. M. T. II. p. 52. si ist mins herzen

OSTERSPIL.

OSTERSTOCK, cereus paschalis, osterlicht.

KOEN. p. 374. Theodor was bobest siebentbalb jor, der satte uff den osterstog zu segende an dem ofterobende. Lucidarius f. 19. der juinger fragete, was bedeutet der OSTER-STOCK den man desselben tages weihet, der maister sprach: der ostenstock bezeichnet wis. H. J. Chr. als man by entruindet, so kuindet man die beiligen urstend. ap. HOT-TINGER spec. Tigur. p. 372. "item (pleba-nus Imbriacensis) tenebitur ignem paschalem, baptismum, candelas, palmas & singula alia, quae curam respiciuntanimarum, benedicere & consecrare. REVS. Emeis f. 52. aber der segen, der uiber den OSTERstock gat, der bat ein andere meinung; dar-

um felten die, die kertzen brennen fuir ge-Spenst, wann der segen des OSTERSTOCKS gat nit uff die ding. precationis formulam, qua adhibita cereus paschalis accenditur, vide ap. harenberg. p. 521. cf. hospin. p. 88. stade BW. & du fr.

OSTERW

OSTERSTUOPHA, tributum, quod regibus Franciae tempore paschali offerebatur, ut inde in campo Maji haberent, unde convivia solennia celebrarent, & bene merentibus munera distribuerent. Hoc tributum OSTERSTOUPHA s. poculum paschale appellabatur. Nam stupse & stause poculum nobis denotat, unde & Saxon suum stuibchen pro mensura liquidorum habent. dictum vero ideo est poculum, quia praecipua conviviorum pars ap. majores nostros compotatio erat, quae confilia communia l'emper comitabatur.

osterstufe, tributum paschale. a stuphe vel flauphe, poculum, in cujus usum scil. cedebat olim id tributum. Cod. Laurish. n. 3672. "de OSTERSTUOPHA denarios iiij, pullum j, ova x.,, cf. eccard Fr. Or. T. I. p. 392.

OSTERT, oriens. cui opp. westert, occidens. MS. Joh. f. 173. alse ber Dauit spricht; als P. V. T. f. 83. gen ostert folten ane wan ir tinc und ir herberge ban.

Kuinigh, f. 53. vnd fuor do mitten uiber dag

wasser euffraten OSTERT in die lant.

OSTERTAG, nonnunquam Domin. Palmarum,

cf. BLUM-OSTERTAG.

OSTERTAG, delicium summum, a gaudiis & commessationibus, quae festo Eostrae fieri folebant. HENR. VON FRAWENBERG cant. MS. IV. de amica fua: si ist mins bertzen ostertag. eckhard Fr. Or. T. L. p. 878.

proprie dies refurrectionis. NOTK ... refurre Ctio. SCH. . . gaudium ejus diei . . gaudium in gen. Istud mins herzen OSTERTAG legitur & in Ph. Joh. f. 16. & Ph. M. T. II. p. 223.

OSTERTAG des peicheags, Domin. Palmarum, dies reconciliationis. Mon. Boica T. I. a. 1309. sic dictam diem putat PILGRAM in Cal. Chron. pro beichttag, quia omnis pene populus ad confessionem & communionem eo die accedero folebat.

OSTERTAG, praenomen. ap. wencker J. A. & C. daz die vorgeschribene burger von Strazburg viengent und bebubent Friderich von Zolre, ostendages fel. v. Zolre, mines bruders sun, einen tumberren in der stist zu Strasb. ib. p. 153.,, filius quondam nobilis viri dicti ostendag de Zolre.,

OSTERTHEIL, OSTERDEIL, antica pars templi,

ad ortum folis. Gl. Bl.

OSTERVELD, agri ex parte orientis siti. L. Sal. Eccl. Th. E. f. 120. in dem OSTERVELD.

huic opp. westerfeld ib. f. 122.
OSTERWIND, corus v. vulturnus. Tw. eurus, ostwind. Id. Tw. subsolanus, osterwint. Keys. Sch. d. Pen. f. 37. diß ist der warm osterwint, der da hergat von dens baissen ort. Lib. impr. a. 1483, wie man ge-Ffff

sontheit pflegen sol. f. vij. der erst wind heist osterwind, der komet von orient, do die sonn auffgat.

sic derivatur ab ofter, oriens. Apud GOLD.

R. Al. T. II. p. 62. oftronowing, subsolanus. OSTERWIND, auster, mittagswint. Voc. MS. An.

sic ducitur a Lat. auster.

OSTERZINSE, - L. Sal. Eccl. Th. B. f. 25. "it. tres agri contigui in uno fulco in banno sivitat. Arg. vor dem wissen turn bi dutschen berren brucke stossent uf den weg gegen dem burnen unn uf die brusche, de quibus census dichi ostenzinse presatis dnis. decano & capitulo & unum fextarium pisorum hospitio exulum am winmerkete Arg. nomine legati dant.,,

f. census paschatis tempore praestandi. OSTFALEN, Oltphali, gens Saxonica. Capitul. Caroli M. Aquis grani a. 797. cf. struvii C.

J. G. p. 63.

ostfranken, Germania. App. Koen. p. 543. rectius Francia Rhenana.

OSTINBURG, Osnabruga. sic in Jud. Tremon. in senckb. C. J. G. T. L. P. II. p. 96. der bischoff zu ostinburg.

OSTNER, curus, subsolanus. DASYP.

OSTUIRE, versus Orientem. Ph. Joh. f. 79. Ezechiel der sach ein dor OSTUIRE stan daz wart do vor noch nie sider uf getan. cf. Ezech. cap. 44. Eo loco H.B. & Jos. f. 29. habet OSTERN.

OSTUIR, vacuus Koen. p. 196. ouch stunt zu diesen ziten das roemesche rich ostuir. axiij. jor. cf. Id. p. 110. Stat. trib. Naut. f. 48. dass die but nicht ostuir stunde. Cum hoc convenit Gothic. austur, quod sentinae evacuationem denotat. v. verel. cf. by zi-

duco a fluir, fleuer, gubernaculum, auxilium, pracfixo o pro un. ut sit, absque gubernaculo. Sax. inf. unflure, unfluir, confusio. FR.

OSWALDER TAG als der snee fiel, festum S. Ofwaldi, quod concurrit cum festo S. Mariae ad nives. PILORAM.

a a a osz, cadaver, aas. Gnom. col. 13. die sele die fert dahin als ein blosz und lot mich ligen als ein gsz.

OT, tantummodo, nur. Hornach nihe betra-Sermo in D. 4. Adv. nu lat juch nihe betragen, sie or je stetich und getriwe. HORNECK: wirf OT Marien von dir hin. PEZ.

OT, dives, praestans. bonum. cf. ODAL. ODEGUN.

OTAKER, nomen proprium, a divitiis quaesitum. cf. ODOACER. item Ph. M. T. II. p. 220. 222. OTIG, dives, excellens, ab od, ot.

OTEN, spiritus, halitus, athem, odem. Fab. d. Minn. n. 90. das dui wermi so wol entuot, ubi

Cod. BONERII: das dir der OTEN hitze tuot. OTEN, Wodanus f. Odinus, quem Germani Mercurio fimilem finxere & pro Deo habuere. Formula abrenunciat. diaboli & fidei professionis: end ec forfacho allom diaboles wercum und wortum Thunack, ende WODEN end Saxem ote. cf. eccard Fr. Or. L. 23. vid. & WODAN.

cf. de ctymo W. & IHRE. vid. & ECCARD Mon. Cat. p. 78.

OTIVAR, ciconia. Gl. Bl. cf. EDEBAR.

OTMUITIG, humilis. Voc. 1482. demuitig. ab od, oti, facilis, & mut. OTFR. otmuati, humilitas. othmuatige, humiles. D. Car. IV. a. 1361. des Priors v. convents OTMUITIGE einfeltikeit, SCH.

OUB, fi, an, ob. Nibel. v. 4178. und OUB wir angewinnen.

OUCH, ctiam, auch. passim.

OUCHT, proscriptio, acht, ocht. Voc. vet. proscribere, in die oucht tun.

OVELATA, OUELOTE, oblata, panis eucharisticus. Gl. Bl. Silb. L. Conf. 60. so teilie der priefler die OVELATUN in drv. Serm. SS. Joh. f. 165. so der priester die OVELOTE gesegent in der messe. .

OVELEY, idem quod oblay, obley. REIHER Thuring. S. in D. a. 1479. gerichte, luite, zinse, gulde, dinst, OVELEY u. gevelle. FR.

OVENAR, OUENER, furnarius, phister. Tw. cf. offenhaus. ofener.

OVENHAUS, furnus. sch. ex J. Aug.

OUENSTAPP, hustuarius. Tw. f. bustuarius. OVERHORE, Sax. inf. reliquum de ratione. . hyperocha, exsuperans id quod debetur. custodia debitoris, ubi manendum donec solvat. PR. cf. OBERHORE.

OVERHORIG, debitor qui non vult aut non potest solvere. Gl. LIPS. ovirhoriga, praevaricantes. proprie minus audientes, uiberhoerend. SCH. FR. cf. UBERHORE.

OVERMITZ, per medium. Jülich. Lehen R. c. 13. demnach bekenn ich vor mich und mine erben, dass ich overmitz N. und N. leute, gelobt und zugesagt babe.

est scil. miez pro mittelft. cf., & EINMITZ. it. FR. SCH. GUDEN. T. IV. p. 222. alfo bekennen wir OVERMITZ difem brieffe.

OVERTALE, Sax. inf. proscriptio. cf. VERZELEN. OBERZAL.

OVERTALIG, supervacaneus, superfluus, wiberzaehlig. .. profcriptus. cf. GRUPEN D. Alt. c. 4. OUGELING, pomum album aquofum. Voc. 1482.

OUGEN, OUEGEN, oftendere, monstrare. MS. v. d. gebotten post Leg. SS. Joh. f. 10. daz bezeichent daz uns. berre an dem juin-gesten tage hernider kumet, unn sieh aller der welte ouger. ap. TOELNER. H. Pal. Cod. Dipl. p. 100. der oder die oder jeman von jren wegen, moegent das ouigen und klagen den nechsten berren oder irem amptluiten. ib. p. sq. die sollen es ouigen und kun-den dem rath. cf. Augen, oegen, oigen. Ph. M. T. I. p. 61. sumer ouget sine wunne.

OUGENBLICK, vifus. Gl. ad Prob.

OUGENSCHIN, praesentia. Gl. ad Prob. OUGENVRI, luminibus orbus, caecus. Ph. M. T.I. p. 25. swem si missevellet der ift OUGEN

ougest, Augustus. Ph. M. T. II. p. 176.

OUSCHWALD, S. Ofwaldus. PILGRAM. OUTEM, spiritus, acem. OUTMEN, spirare. Voc.

OUTZEN, - ap. Lub. T.IV. p. 89. und ge-

ben uns auch ouf gensleich - und outzen uns des heut lauterlich durch Got, und ge-loben ins auch alle fambt und doch gerleich daz git, daz in bey newen zeiten von uns oder unsern vordern gegeben ist. . . abalienare se, abstincre, aussern, aeussern.

OWE, augia. Tw. vulgo aue.
GUDEN. T. II. p. 959. "in pratum Comi-

//Bl. ovgistburc.

tis, quod vocatur owe.,, Lat. b. owa. ib. T. III. p. 1111. cf. Ph. M. T. II. p. 57. ower, ower, ower, ower, ohe! ah! C. b. Tr. f. 218. OVWEI der iemerlichen tat. . . fubst. Ph. M. T. I. p. 33. des trage ich vil manig OWE nahe mir verborgen. cf. p. 34. 41. OWESTBURG, Augusta Vind. Augspurg. In Gl.

OWIS, OWYS, infania, stultitia. Voc. MS. An. manea (lege parla) owysz vel turbet v. gemmelicheit. KEYS. Post. P. III. p. 5. vnd diese wort worend gesehen vor inen als ein gespoett, owysz oder turbeit, v. glaubten inen nit, wann sye bieltens fuir nybertei-ding. fn. in meise. cf. & Voc. 1482. a wise, wizze, sapientia, weisheit, pracfixa

privativa o pro un, unweisheit. pro a - , briftina Sinta (an:) privat.

OWISEN, infanire, furere. keys. Post. P. III. p. 23. wann do der herr den frauen was erschienen am ostertag, v. sye das den juin-gern seytend, daß der herr wer erstanden, do meintend sye, die frawen redtend, als ob sye owiseten und roßeten, oder okal-TETEN, v. hatten das nienen fuir.

idem quod unweis seyn.

maxime dialecto Austriaca frequens pro B. cf. PEZ. item Voc. 1482.

PABESSEN, pavimento operire, paver, pflaestern. Otto D. p. 207. und ist der plaz gar wol Gerabesser mit wissen marmelsteinen.

PABIS, PABIST, Papa, paus; pavs. Willi. d. h. p. 127. PABIST und kuning sin bereit.

PADSTEY, dignitas Papalis. HAGEN. Chr. Austr. PAEBSTLER GULDEN, ducatus Papalis. FR. ex TSCHUDI.

PACEM, ofculum pacis. PEZ. H. SS. P. I. f.

130. ce man das PACEM gab.

MS. Mellic. pacem, fridchuzz. PEZ. male

ergo sch. reddit benedictionem.

PACHEN. vide BACHE.

PACHT, ex Lat. padum, ex usu Clericorum civitatem obtinuit Germanicam. in gen. condiaum five duorum pluriumve in idem placitum consensus, scripto firmatus. H. Occurrit jam a. 1269. in MS. Cod. Ord. judic. fr. PACHT, lex consensu unanimi firmata. Lat. b. paclus. H. cf. & DU FR.

PACHT, locatio, conductio. hinc erbpacht, conductio agrorum perpetua. cui opp. jahrpacht, zeitpacht, locatio temporaria. pachtbaur, feudi conductor, villicus. pachtherr, proprietarius. pachtmann, conductor. FR.

contractus icriptura firmatus, in specie usu jur. Germ. locatio s. concessio praedii, bonorum aut jurium sub censu annuo, caque vel ad vitae terminum vel haereditarie ad non modicum tempus vel etiam perpetuo firmata. Lat. b. pachta, item contractus dationis ad firmam sc. manum s. possessionem H. huc facit

handfeste, quod vide.

PACHT, meton. locarium s. praestatio & pensio anua per contractum firmata, vulgo padus, pacheus. H. huc pertinet auerpache apud GER-CKEN fragm. March. T. I. p. 149. in D. a. 1494. vj schoepel roggen jarlikes AUERPACH-TES. ubi editor nescire se fatetur, quid vox fignificet. f. elt pro arvepachtes, i. c. erbepachts, locarii haereditario jure constituti; sed in sequentibus cadem vox aliquoties repetita le-

P. of B; la imbraime a massiff dial villa storte mil power or friend PACHTGUT, PACHTLEHEN, bonum jure em- wil b puffe. wi phyteutico concellum. H. feudum minus, censuale.

PADAWE, Padua. PEZ. Voc. 1482.

PADE, is, coram quo aliquid promittitur. ap. Leibniz R. Br. T. III. p 494. neyne egen mach men laten ane gherichte, wat men aver vor deme PADE lovet eder bekat, dat schall men halten.

pro pate, pathe, qui & sensu facro spon-

for baptismi.

PAPEUNEN, trochus. FR. CX PICT.

PAFEY, Pavia. GUG.

YPAPPE, facerdos, pfaffe. Wilh. d. h. p. 8. vil manig reinen PAFFEN.

PAFFESUN, scutum grandius, quod cuspidibus Par luis terrae infigitur. a Boh. paweza, scutum. PR. ex MS. cod. de bello Bav. n. 1504

PAFFESUNER, PAFESZNER, scutarius, scuto armatus. FR.

PAG, PACH, lis, contentio, altacario. PEZ. cf. BAGEN. Gl. Blaf. jurgium, paga.

PAGEN, litigate, contendere. PEZ. cf. BAGEN.

PAGAZ, longurio. FRISCHL. FR.

PAGE, equus. LEIBNIZ R. Br. in Chr. POTH. de van Nuisse eten manigen guden PAGEN in deme jare, de wile dat de Borgonier darvor lach.

FR. h. l. reddit per praedam, bagage. male. cf. Br. WB.

PAGEMENTS-HERREN, quaestores aerarii. 2 pagament, pagement, pagiment, quod ab Ital. pagare, solvere, notat solutionem, item argentum rude. FR.

PAGENMUNTE, solutio pecuniae, payement. Br. WB.

PAHT, pro pache. passim.

PAIDENTHALBNER, praevaricator, utrique partium addictos. PEZ. cf. BEIDENTHALP.

PAIN, pes, crus, bein. PEZ. lic vier paines, quadrupes. SCH.

PAINGEWAND, painberga, indumentum pedum, ocreae, crurale. PEZ.

PAINCZIGEN, finguli, ad unum omnes. PEZ. PAINCZIGEN, ligillation, winutation abacu & acicula omnia. baarklein, alles und jedes umstaendlich. PEZ. f. pro bey einem. occurrit co sensu etiam aintzing.

H. PAISCH DAG, pascha. GUDEN. T. II. p. 1332.

LUNIG 1334. cf. PILGRAM.
LAKERS, — Ph. M. T. II. p. 15. dore her PALAKERS, von PALACKERS.

PALAAN, Bileam. C. de Xen. H. f. 101. der flarke wunderliche Got von dez gewalt vnn dez gebot PALAANES esel sprach do er den engel vor im sach.

PALANZGRAF, PALANZGRAEFIN. cf. PFALLENZ-GRAF. Wilh. d. h. p. 124. di PALANZGRAVIN. PALAS, rubinus pallacius vel balasius, rubis ba-

lais. cf. ALLECKER. PALAS, palatium. Ph. Joh. f. 66. do hies der kuinig riche wuirken meisterliche einen wunnenelichen PALAS. cf. Ph. M. T. I. p. 15. II. p. 11.

PALAST, f. locus septus, Lat. b. palata, palis clausus. Myth. sab. 43. de leone capto. mie grossen froeiden wart er geleit in einen PALAST der was grosz vil sicher man in do beslosz zu den andern tieren freysam.

PALBORN, pro Paderborn. J. Pr. Sax. III. 62. in Cod. Lipf.

PALBURGER, idem qui pfalburger. SCH.

PALD, PALT, audax, fortis. PEZ. cf. BALDE. KERO: paldee, praesumat. sch.

PALDLEICH, audacter, confidenter, praesumtuofe. PEZ. cf. BALDLICH. GL HRAB. M. fiducialiter, paldlihho.

PALEBRUST, pellis rupta, balgbruft. In Legg. Alem. apud KOEN. in App. p. 641.

PALENZE, palatium . . curia. cf. PFALZ. PALEYS, f. rubinus palasius, palas. Wilh. d. h.

se gevar der smareys. PALHEUSER. v. Balhaeuser.

num sphaeristeria, ballhaeuser?

PALIER, BALIER, PALLIER, politor. a polien-

A. Bat. paleren. FR. cf. AD. in polierer. PALINE, leg. planie. C. b. Tr. f. 237. vf der PA-LINE gruene.

PALISEN, — Silb. L. prec. f. 158. in aderl. b. das beduith beben und zeittern des bertzen und unsanfften sloff, und bedeut dy PALISEN. t. pro parlisen, paralysis.

PALLIE, f. pallium, sensu ecclesiastico. REYHER Thur. S. p. 293. guildene cafeln mit ihren PAL-

LIEN oder creutzen, geslickt mit gold u. perlen. FR. PALLIEREN, polire. cf. PALIER. inde pallier rad, rota politoria, in Tewerdank.

+ PALMAT SYDEN, BALMAT SIDEN, - C. b. Tr. f. 206. Remus sin wider warte mas in den slag mie nide doch half dvi PALMATSYDE dem herren der genisse. ib. da schuesse ein hemede wol gebritten vs blanker BALMAT SIDEN daz er in da versniden niht moehte. Han bland har.

PALME ABEND, vigilia Palmarum. Alf. D. n. 983. PAELMLEIN, - KEYS. G. Spinn. p. vij. zu dem sechsten, so leidet ein mensch den andern uß schalckheit v. uß uffsatz. er schweigt v. leidet fich, aber er nimpt war, wenn es fug bat, unn zeyt, daß er sich gerechnen muig, daß er seinem schaden auch zukomm; daß et sein paelmiein auch an ihm muig geschiessen; wiewel das uß schalckheit geet, daß ich yetz gesagt hab von Absolon. FR. PAELMLEIN schiessen, palmam referre, scopum attingere. cf. PELMLIN.

derivat lie FR. a palma, meton. pro laude, decore; sed loca ipla, quae adsert, sensum hunc non admittunt, potius palma videtur

teli usum heic habere.

PALMUNDEN, pro falso tutore declarare. sch. cf. BALMUNDEN.

PALMUNGEN, BALMUNGEN, BALMUNCH, enfis Sifridi herois, quem acceperat is a Nibelungis & quo cum caesum spoliavit Hagenen in Nibelungen liet, ubi v. 3568. ouch fuort et BALMUNGEN ein ciere wafen breit daz was also scherphe daz ez nie vermeit swa man slouch uf helme sin eke waren guot. v. 6929. ouch treit et PALMUNGEN da vor enchund er niht gestan. cf. & v. 381. 9027. 9202. ouch vorhe er BAL-MUNGEN ein wafen starch genuoc.

PALTE, PALTROCK, palla. FR. Scan. palt, indusium. Isl. fald, peplum. verel. a fela, fala, tegere. Sax. palten, pulten, veteramenta. ADAM. BREM. ,, lanca indumenta, quae nos dicimus paldones.,, thre. cf. & Br. WB. & RICHEY. Inde palerig, pannolus, lacerus.

PALTIGEIN, PALTIKEIN, PALCZIGIN, BALDE-KIN, trabea, feidin tuch mit golde. Voc. vet. PEZ. Cod. MS. J. Arg. cit. SCH. BALDAKIN, ein syden tuch. in alio Cod. cit. SCH. BALKIN oder eine ferie.

PALZIEHER, dignus, cujus caput palo infigatur. ESTOR. 5. 990.

PALZINS. cf. PFALZINS.

p. 38. nach golde scheyn der PALEYS, nach gra- 112. Latein mania red ernie her ... 112. Latein manig red ergie het er (der Bischof) sew dewez sch getan im wer zerschlagen der PAN wie hoch im waz geschorn.

PANCIER, thorax, lorica, panzer. SCH. FR. ex J. Arg. c. 110. sic & Lut b. pancerea, panceria. It. panziera. Suec. panfar. Boh. pancyr. unde FR. ortam vocem putat; alii a panze, banfe, Gall. pance. cui spelmann putabat accedere yfer, ferrum; THRE er, er, acs. HELWIG etymon credidit marousor, quod ex catenulis omnino constet. cf. W. AD. St. Strasb. Uffs. f. 18. vnd alle woffenkleit vnd PANCIER.

PAND. pro pfand. passim.

PAENFAHL, rectius poenfall, quod vide. PANIER, qui sub eodem vexillo militant. GERSTENB. c. 69. wid die sachsen sebikten fich also, wann ein PANIER abtrat, so trat ein ander zu.

proprie vexillum quadratum, nobilius vexillo ordinario, quod fahnen. cf. PR. . . metonym. vexillatio.

PANIERSTAB, hasta vexillo minori ornata. FR. PANISBRIEF, litterae panis, brodbrief; non preces primariae .. litterae Imperatoris, quibus quem coenobio alicui inter monachos alendum commendat. WEHNER. FR. a primariis precibus distinguendas panis briesse, docet BILDER-ВЕСК р. 243.

PANN, PANNEN, PANNER. Cf. BANN. BANNEN. BANNER.

PANERFULHRER, fignifer. Voc. 1482.

PANNERHERR, BANNERHERR. v. in B. De discrimine inter PANNERHERR & Fahnfuihrer v. METTINGH. de mil. Germ. p. 524. Peculiari fignificatu sumitur Dalhundae in Alsatia; is optime intelligitur ex origine istius dignitatis, quam acute eruit ex monumentis V. Conf. Joн. FR. FUNCK Ser. Duci Bipont. a conf. & jud. Episcopivill. Scilicet lite de publicis fundis s. all. menda Dalhundae olim orta, quae ex more ejus aevi fingulari pugna debebat componi, nobili prosapia quis genitus vel miles, nec enim admittebatur alius, eam in se suscepit. ri ejusdem almendae reditus quidam & ususfructus assignati sunt Dalhundenses in perpetuum ad posteros quoque transmittendi ea lege, ut, si unquam similes controversiae orirentur, caussam in se susciperet is, qui bannerherri frueretur dignitate, istamque in judicio vel extra judicium tueretur, neque, si opus esset, pugnam detrectaret.

Quantum novimus, primus eam dignita-tem gessit nob. familia de Batzendorf, ex qua Anseimi pactum cum Dalhundensibus initum Subjungimus; tum Marchiones Badenses, pottea Fleckensteinii Barones, demum Comites Pal. Birckenfeldii & Bipontini Duces. Nullam jurisdictionem competiisse unquam isti Bannerherro, demonstratum ivit Vir. Consult. differ-

tatione, publica luce digna.

Anselmi de Batzendorf pactum cum Dal-

hundensibus. Ich Anschelm von Batzendorff ein edelknecht thun kunt allen den die diefgen brieff ansehent, oder gehoerene lesen, dast ich vnd der heimburger vnd die geburschase gemeinlich dest dorffst von Dalenhunden vmb aller misthelle, so wir bischer mie einander gehebt hant, von der allmenden wegen zu Dalenhunden und umb alle miszhelle, so wir miteinander gehabt hant bis uff diesen huiten tag, miteinander uibertragen hant, and lieplich and gutlich uiberein sind kommen, also das die vorgenannt geburschast und ire nachkommen in demselben dorf ymerme sollen tun mir irem rechten BANNERHERN vnd allen den die hernach ire BANNERHEBN da werdent foliche dienst und soliches auch also hiernach geschrieben stant und anders nie, und das ich Anschelm ir vorgenanter BANNERHERR und wer hernach ir BANERHERR ist der vorgenanten burgschafft und ire nachkomen in dem dorff ymerine auch dargegen sollent tun solich helff and soliche ding als hernach geschriben stant, das erst das die geburn und ire nachkommen sollene eun mir vnd andern iren BANERHERN ift also, wane sie ir allmende verkauffent es sint acker, matten, holze, welde, weyde baumgeret, welcher hand das ift bore, a) vogellegen, b) oder welcher hande allmende sie verkauffene, so folle mir vnd were ein BANERHERR da ift der dritte pfenning da werden, so sie aber die all-mende nit verkauffent vnd sie unter sich teilent, so solle mir oder wer ein BANERHERR da ift der vorgen. allmenden allfoviel werden als eim andern geburn; und wene die geburen swine in ecker Schlachent, fo folle ich oder were ein BANERHER da ist sichs swine gewar vorust haben, und sollen durnach alfz mannig sivine in ecker slachen

als ein ander gebure; auch soll haben ich vnd wer ein BANERHERR da ist vier mannsmatten in der flossen der agent zween manns matten jensit der werken und zwen m-matten hie diesit der werken; auch foll mir vnd wer ein BANERHER da ist, iglich hust geben jerlich zu S. Mareins-tag ein hune; vnd sollent die geburen von Dalenhunden mich und wer ein BANERHER da ift an dem fischwaszer zwischent der krommen lachen vnd der weirgassen nit irren, vnd wanne die jarzale uszgaut, die ich noch han uff Hallers awen, folle ich vnd wer ein BANERHER da ift, darinnen an derselben awen alsovil reches haben alfz ein ander gebure von Dalhunden; auch solle ich Ansthelm der vorgen. BANERHERR die oder wer ir BANERHER da ift der vorgenancen gebuerschaffe und iren nachkommen ymerme solich helff vnd solich stuiren dargeben, vnd wanne sie jeman ansprichet von der vorgen, allmende wegen oder sie yemand irret an der vorgen. allmende mit gericht oder one gericht, so solle ich oder were ein BANNERHERR da ift, die vorgen. geburschaft verantworten und schirmen und wast dust costee, das solle man nemen von der allmende gemeinlich; vnd obe es so ferre kaeme dast die geburen von der allmende wegen eins kampfen bederffent, den folle ich oder were ein BA-NERHER da ift, gewinnen oder befolden, inne unfzern coften one allen iren schaden. Diese vorgeschriben dinge globe ich der vorgenanne RA-NERHER flet zu halten by guten treuwen und one alle gevoerde vnd zu einem wahren urkunde und einer sietten vestigkeyt aller difer vo geschriben dinge han ich meine ingesiegel gehenckt an disen brieff der geben wart an dem nechsten samflag vor sant Johanes tag zu sungichten da man zalt von G. G. 1340..

a) i. e. bûrde, baubare erde.

b) aucupio uti, frui. PANNEASTEN. cf. BANNEASTEN. Ambigit Pita GRAM, a bann, excommunicationis poena, etymon repetendum, sub qua homines ad ea jejunia sint adacti, de quibus versus:

,, post falus & miseri tibi erunt jejunia banni.,, an a verbo bannen, verbannen; relegare; scil. ad propulfandam luem. In Cal. quodam Unde, fi vet omnia jejunia dr. bannfasten. quid video, designari videntur jejunia justa, praecepta, ut dr. gehannete feyertaege.

PANSTADHEL, idem quod faltapfanne, faltzkoth, foeden. v. ROTH. progr. anni fez

cul. 1717. Stadae. p. 17.

a pfanne, panne, cacabus salinarius & flod hel, fiadel, quod in re falinaria tum locum fignat aquam falfam haurientium, tum vafa aquae falfae plena. PR. ex HONDORFF.

PANSTAL , idem quod panfladel, pfannenftelle. FR. PANTBER, pignorabilis, pfandbar. Alf. D. n. 1117. auch sollen des vorgen. goteshaus guitter u. leute nis PANTBER sin vor des richs noch vor . kein statt.

PANTEL, panthera .. meton. Stiriae Ducatus, cujus in infignibus conspicitur. PEZ.

PANTIER, PANTHIER, panthera. Fab. d. Minn. n. 79. der has das PANTIER und der luchz. Ph. M. T. II. p. 156.

Ffff3

der PANTHIER gesellschafe, societas pantherarum. Saec. XIV. KOEN. p. 346. a pantherae imagine, qua socii vestem decoratam gerebant.

PANTOFFLEN, crepidae. cf. DIECM. p. 123. Sax. inf. toffel, tuiffel. Succ. toffel. Isl. ta-pla. Finn. toffeli. Hung. tzipelæ. Apud nos hodieque dr. toffel pro bantoffel & toefflen pro ferire crepidis. Aucta ab inítio vox primum Lat. b. pantofla circa a. 1480, Germ. in theuerdank pantoffel occurrit. Recte AD. ante omnia inquirendum statuit, Germanicae originis fit an minus; si istud, sch. f. recte explicat per baintofflen, soleas pedum. FR. mavult a band,

quod ligari folcae folcbant. cf. w. AD. PANTZEN, — H. Trift. p. 722. do noch den PANTZEN und den pries und wan das unge-

bere washing them has pas

PANZER, lorica de etymo v. PANCIER. Synonyma funt halfperg, hober, mus, mus-eisen. cf. AD.

PANTZIER, lorica. cf. PANCIER. D. Joh. Ep. Arg. a. 1314. ist och das kein pfaffe in der slate zu Str. oder in der vorstatt bi nacht oder bi tage treit kein lang meffer PANTZIER beckenhuben kolier spiezze oder helleinbarten. cf. CASPAR-SON ad Wilh. d. h. in pracf. p. XII.

PANYR, pro panier, banner. sch.

PAPEGAN, PAPIGAN, plittacus, papagay. Ph. Joh. f. 43. gestreichet als ein PAPEGAN. f. 202. ein groffer gruener PAPIGAN.

PAPEGAY GESELLSCHAFT, societas psittaci, factio plittaci, Wismariae olim viguit, item Basileae a. 1260. FR. Papegay ab Arab. babagha. PAPHAN, nummus adulteratus valoris 12 item

24 crucigerorum. FR.

PAR, nudus, nudatus, orbatus, bar. PEZ.

PAR, pariebat, ferebat, caussabatur, a paren, pro baren. PEZ. cf. BAR.

PAER, f. gestus, actio, habitus corporis, berd, geberd. cf. BAR. GEBAR.

PAR, par, fimilis, aequalis. . conjux. Ph. M. T. II. p.245. fenix ein vogel ist genant der wunderlicher art enpfligt er lebt alleine sunder PAR.

PAR, genus. cf. BAR. Ph. M. T. II. p. 14 die grifen namen ouch ir spise war aldasi flugen von sneller PAR. p. 249. das rat das an der miule gat zwo und sibenzeg kamben es has die sint von also

maniger PAR. . . PARABELLE, — Ph. M. T. II. p. 240.

PARADIS, atrium ante templa majora. v. me-NAGE orig. Gall. ad v. parvis. PR. Chron. Ant. f. 12. er machet das PARADYS ze Rom vor S. Peters kirchen. cf. du fr.

FR. eo sic dictum autumat, quod protoplastae in paradiso sacpe in illius muris effent appicti. AD. rectius oftendit ex HESYCHIO rafa-Surer jam Graecis suisse lover is to represent, etsi hujus denominationis ratio haud pateat. De etymo vocis incerta omnia. POLLUX barbaram agnoscit, quod favet illis, qui e Pers. fardeus deducunt. Caeterum OTFR. qui & ipse voce paradys utitur, II. 6, 22. habet des ununnisamen feldes, in Gl. BOXH. dr. uuunnigareo, sic & NOTK. apud quem & ziergarten. A. S. neoruna wang s. campus elysius. W. AD.

PARADIS, - schann. Cl. F. p. 271. 24 eyme urkunde und eyme uffenbaren bekentnisse ban ich min und des gerichtes insigel zu dem paradise an diesen brief gehencket.

fuspicor nomen & quasi insigne ejus judi-

cii fuille paradilum.

PARALIS. cf. parlys. Cal. pelaumii f. 25. das mensch ist genaigt zu dem siechtum PA-

Sic patet origo a Gr. supervess.

PARAT, ornatus f. cultus vestium, mundus muliebris, pompa, parement, parade. HORNECK: fy het auch list genug zu aller PARAT u. sachen da sich die weib mit chunnen machen dem man lieb u. werd. PEZ.

PARAT, - Ph. Joh. f. 19. wer parat welle lernen, der var in dife tauernen, do der win unn der mette uz dem zapfen klinget, und in den becher springet. cf. Du FR. PEZ exponit per ornatum f. cultum vestium.

iltud ap. PEZ dubio caret; sed heic reor intelligi promtitudinem in adornandis conviviis, a Lat. paratus, apparatus, ut sit sen-sus: wer lernen will wie man fertig u. (sic solemus hodieque dicere) PARAT seyn soll. Ph. M. T. II. p. 133. von PARAT, LUIGE, menda-

cium în promtu. cf. p. 147. 155.

PARBEIN, f. ad normam, probatus, probmaessig. MATHES. in Sarepta: das gold im feuer laucer u. PARBEIN zu machen. ib. parbein-gold. PR.

ex Germ. prob derivat.

PARCIFAL. vide PARZIFAL. PARDAUN, parda, genus fistulae, schalmey.

Voc. 1482. PARET, birretum. cf. BARRET.

PARETISLUIT. V. BARRETISLUIT.

PARILL, barillus, legelein. Voc. 1482. Gall. baril. PARIS APPEL, crythromelon Sabaudicum, item Parisiacum. PR.

PARISBIRN, crustuminum. FR. ex FRISCHL. PARISIN, Parifinus. Jam ante plura faccula Gallici mores & Parifina fupellectilia arrifere his exteris. With d. h. p. 85. iz wart ir boten (le-

ge irboten) si mit flize nach der FRANCEN site eisehlachen wize und manige twehele PARISIN. p. p. eyn Inie nach der EBANZOYSE won. p. 99. nach der FRANZOYSENNEN fit.

PARIS ROTH, fandaracha adulterina, fandix. FR.

PARK, porcus. sanss. alias barg. PARK, Goth. circa villas regias, arces aut civitates certae fylvae venationibus Regis deputatae, aliis prohibitae. cf. verel. Lat. b. parcus, parricum; C. B. parc; A. S.

pearroe; Ang. park; Gall. pare; Germ. pferch, &c. locus septus. Jun. ducit a muc, undique; FERRAR. a parco, coerceo; W. a bergen, arcere, munire. A parcus Lat. b. funt porro imparcare, imparcamentum, parchetum, parca-

rius &c. cf. DUFR.
das PARLAY, paralysis. Cal. PPLAUMII f. 25. gut fuir siechtun der nieren und beschwaerung der gelider, das parlay, fuir gicht und tropffen. cf. paralis, perlin.

dr. & das parli.

PARLE, margarita, perle. FR.

PARLYS, infirmitas, paralyfis. PARLE SUH-TIG, paralyticus. Tw. PR. dr. & perli, parliß, perlin, parhfucht.

Lettin has a wifeful in fraction

PAR-

PAERLYSUCHT, PARLEYSUCHT, paralylis. sch. ex GOLD. T. I. R. Al. p. 134.
PARLYREN, loqui, blaterare. Wilh.d. h.p. 110.

nu heip sich PARLYREN.

PARMONAT, Januarius. Gl. Rhen. parmanot.

PARN, filius, gnatus. PEZ. cf. BARN. PARN, praesepe. cf. BARN. Gl. Blas. in praesepio, f in parnin.

PARN, vultu vel gestibus prae se ferre, baren, geberden, PEZ.

PARNISSE, perdix Helvetica. PR. cf. BARNISSE. PARPIOLE, nummi genus, signatum verbis Lux e tenebris lucet - Genuit, vit. Deo. PR. ex STETTLER.

PARTE, BARTE, securis. cf. BARTE. Weichb. art. 8. da foll man uiber ihnvichten u. ihm das haupt abschlagen mit einer gulden PARTEN. Arg. 80H. I. 4. sweme aber die hant verurtheilet wirt da sol der stockwerter die BARTEN haben u. der an des vogtes stat da ist, der hebt einen hulcin slegel uf u. slegt ime die hant abe. Compositum notum helmbarte, securis genus, quod

PARTE, part, partes, panhey. C. b. Tr. f. der phlag der einen PARTE.

PARTEN, partiri; unde anparten, participare. FR. PARTHEYUNG, diffidium. FR. ex TSCHUDI.

PARTHOT, superbus. sch. ex morhof L. G. p. 353.

PARTIEN, partes, rotten. KOEN. p. 248.

PARTIEREREY, fraus, fraudulosa machinatio. a partiren, vendere per partes, negotiari... fraudulenter agere. FR. W.

PARTIGELICH, particeps, participando. Als.

proveis.

PARZIVAL, PARCIFAL. In fabulis Roman. filius Gamureti Regis Andegavensis. Extat WOLFF-RAM VON ESCHENBACH gedicht von K. Gamuret von Anjou u. dessen son Partzifal. fol. 1477. cf. & GROL. Novam ejus poematis editionem adornat MILLERUS, cui Nibelungos ljam debet Germania & mox VELDEGGII Enei-

PARZIFAL, haraldus, berold. cf. parzifan. keys. conc. 1V. in Ev. Joh. 1. S. Johannes but geton wie einer tut, da man von einem kuinig redt, der ein spricht: nun ift doch der kuinig buit erlichen yngeritten, der PAR-ZIFAL ist im vorgeritten, und so vil suir-sten, so vil edler. KEYS... N. Sch. s. 59. die prediger und diesse narren seindt gleich den HEROLTEN und PARZIFALLEN an des kunnigs boff, die schreyen die geschichten der alten riter us, schildt und helm legen sie us, sitzen und ordenen die geschlecht, unn wellen zu dem turner keren, aber sie kummen in kein turner, baben kein gewer der tu-gend, bruchen kein gute werke.

a Gall poursuivant, fit perseuant, parzisand, parzisan, parzisal, & Gall. perceual.
PARZIFAN, PARZIFAND, secialis disci-

pulus, adjunctus, berold: v. DATT P.P. 3,

14, 11. cf. Rec. Imp. Aug. a. 1500. art. 22. BRAND N. Sch. c. 66. HEROLDEN, Sprecher PARTZIPAND die strofften etwan oefflich schand. dr. & persevanten. D. Leopoldi Imp. a. 1661. wir gebietten darauff allen und jeden Churfuirsten - richtern, rhaeten, kun-digern der wapen, ernholden, PERSEUAN-TEN, burgern, gemeinden... a Gall. poursuivans, poursuivans d'armes. Chron. scand. de Louis XI. p. 63. poursuivans d'armes, c'est ainsi, que l'on nommoit ceux, qui s'attachoient aux herauts d'armes & en faisoient quelquesois les sonctions, cf. PR. & ERHOLD.

PASCHEN, pascha. ap. HARENB. p. 1576. in den bilgen dagben tho PASCHEN. ib. p. 933. an dem sonnauende in deme H. PASCHEN.

Bremae paasken. WB. Osnabr. pausken.

STRODTM.

PAESCHEN, — aafzlegen. OUO. PAESCHMAEND, Sax. Sicambr. Aprilis, qL dicas: mensis paschalis, quod hoc mense pascha plerumque celebretur. KIL.

PASS, PASZ, paula. Voc. 1482. inde in charti-

ludio passen. FR.

PASSER, PASSERER, punitor, castigator, vindicae publicae minister, qs. besferer, a besfern, caltigare, punire. H.

PASSIERUNG, aditus. FR. a paffen, paffiren, It. paffare, Gall. paffer, quod a Lat. paffus. W. PASZWORT, litterae commeatus, passeport. GUO. AD. Lat. b. porta aperta dr. cf. HERT. Op.

Vol. I. P. I. p. 225.

PAST, liber, membrana ligni, baft. PEZ.

D. n. 1375.

PAST, — H. Trist. p. 23. do noch die panPARUN, Baro, vir, baron. C. b. Tr. f. 199. ein lyst zen und den past und was der bunde spiese
PARUN hies Portilagrin.

PARWEIS, atrium, paradisus. alias porveis,

moechte sein. S. f. 17

f. a Lat. pastus, cibus.

PASTENTEIG, paltura, kuchelteig. Voc. 1482. PASTEY von fleisch, artocreas. FR. KRAAMER. PASTHART, pro buflard, spurius. Als. D. n. 1410. PASTINEY, PASTENEY, pastinaca. FR. exRYFF. PASTOREY, pastoris sedes, parochia. FR. ex FAUST Limp. Chr.

PASTUITZLER, - REVS. N. Sch. l. iij. und ander verrucht und sellos leut hassen sie und reden inen uibel, ir gut furnemmen verkeren sie ynen, und nennen sie PASTUITZLER, gleisner, lufetschen. cf. BASTUITZLER APO-

STUITZLER. POSTUEZLER. hypocrita, superstitiosus.

PATE, stirps. PATEN, plantare arbores. PR. cf. Br. WB.

PATELLE, PATTELLE, pugna, bataille. C. b. Tr. f. 204. die komen hir ovch snelle gerant zvo der PATELLE. f. 216. ir kere si da namen zvo der PATELLE grimmeklich.

PATELLEN, pugnare, Lat. b. battallare, unde Gall. batailler. sch. cf. BATTELEN. KOEN. p. 121. drui hundere mannen die mit PATTELLEN-DE wurden erschlagen und gefangen. C. b. Tr. f. 74. davon hueb sich da michel strit und ein PATELLEN ritterliche.

PATERDE, terra plantandis arboribus idonea, FR. PATIKEIN, corrupte pro paltiksin. PEZ.

PATISCH,

PATISCH, malleus major in fodinis. MATTHES. das wore Gottes ist ein PATISCH. FR.

PATSCHHAND, manus antea ori admota.

f. ab Ital. bacciare, osculari. PR.

w. rectius reddit per manum complosam, a patschen, Gr. walassur, percutere. AD. sonum in percutiendo excitatum exprimi autumat. in firmanda fide apud nos usurpatur.

8. PAUEL, S. Paullus. SILB. L. prec. f. 40. Sto wil on gefunt machen als fante PAUEL in dem schiffe vnd sente Peter in dem flosse des meres. PAVEY, Papia. DASYP. hod. Pavia.

PAUELUIN, PAUILUN, PAUILLUN, tentorium, pavillon. Rom. Hug. Cap. f. 20. also reit er hin durch den leger so lang bist er kam zu kuinig Hugwons paueluin.

sic & pavilawn, pavilium, Gall. pavillon. Lat. papilio, tentorium .: pars aedificii testudinata. FR. de tentorio. C. b. Tr. f. 165. bedecket wart heide vnn grien mit lichten PAUI-LVINEN vs blanken vnn vs brunen samiten wolgeschroten. f. 176. des PAVILLUNE van des gezele . .

PAUL, tuber, tumor, beule. PEZ.

PAULBORN, Paderborna. Judic. Tremon. in sencks. C. J. G. T. I. P. II. p. 96. der bischof zu PAULBORN.

PAULLINER, Italicae monetae species. FR. vulgo Paolo.

PAULS des bechernuss, festum conversionis S. Paulli die 25 Jan. cf. PILGRAM.

PAULSTAG der gedechtnis, commemoratio S. Paulli, die 30 Junii, non dies obitus. Mon. Boica a. 1466. cf. PILGRAM.

PAULSTAG nach weihnachten; dubium, an festum S. Paulli primi eremitae die 10 Jan. an settum Conv. S. Paulli; hoc tamen potius. FILGRAM.

PAULUN, pavo, pfau. Br. WB. RICH. STRODTM. PAULUN, tentorium, pavillon. LEIBNITZ R. Br. T. III. p. 5. dar manich PAULUN unde gezelt viel schone was ubgeschlagen. cf. fr. Wilh. d. h. p. 128. fwer das PAULUNES nam

rechte war van reinen phellile waz iz gar. . . PAUMANN, PAURECHT. v. BAUMANN,

BAWRECHT. &C. . PAUR, rusticus. cf. BAUER.

PAURENSCHLACK, ichus rusticus. FALCKNER p. 124. der ZURNHEW pricht mit dem ort alle ober haw und ist doch anders nichtz dan ein Schlechter PAURENSCHLACK und den treib alfo. wen du mit dem zu vechten zu ym komest hawt er dir dan von siner rechten sitten oben in zu dem kopff so haw och von diner rechten sitten

von oben ab. .

im PAUSCH. cf. BAUSCHKAUPP. PAUSTEN, Sax. inf. inflare. LUTH. T. I. Jen. G. f. 590. die - PAUSTEN. u. Speren. unde paustpacken, vulgo pfusbacken, buccae inflatae. ib. T. II. f. 13. da du mit deinem lestermaul und mit deinem auffgeblaßenen PAUST-PACKEN. . Cf. BUSSEN. item FR. & V. STADE.
LUTH. Job 6, 26. dast ihr PAUSTET worte.
Sax. inf. pusten, flare. Suec. poesa, Finn. paifun, tumere. Lat. pufula, puftula, tumor. IHRE. AD.

PAWS, PAWEST, Papa. Br. WB.

PAWS, PAUS, quies, mora, intermissio, ane paus, absque mora. FR. PEZ.

PAWSEN, quiescere, moram facere, pausen. . . deliberare, pensare. Voc. vet. apud PEZ.

PAWSEN, turgere. Voc. 1482.

PAWSENFASZ, vas turgidum & groffum. Voc. 1482.

PAZ, melius, bas, beffer .. amplius, magis. PEZ. Suec. subit. pass, commoditas, opportuni-

PECHEINS-FLEISCH. f. id quod peckelfleisch. a peckel, falsugo, falsilago, liquor falsa-mentorum. Angl. pickles, pickle. ap. STEYE-RER p. 53. und ein phund pfennig den brudern um pitanze, und fuinff pfund pfennig umb PECHEINS PLEISCH oder um bering, darnach als die jartag gefelt in der fasten, oder aus der fasten, ib. p. 194. wann sie an uns. oder uns. lieben Hertz. framen Johannae selig jartag PECHEIN FLEISCH tailen follen.

PECHT, - ap. LUD. T. X. p. 682. us allen uns. statt renten, pechten und zinsen.

pluralis 1. pache quod vide.

Voc. vet. cit. H. in pacht. scil. idem est ac pachten, conducere statuto locario.

PECHTRER, PETTRER, PHETTERRER, tormentum, machina jaculatoria, mangonum, petraria, pierrier. PEZ. a petraria factum peterer, inde reliqua.

PEDELL, pedellus, apparitor. Reg. Sen. m. a. 1428. f. 8. der PEDELLE an mins berren von Str. gericht. ib. a. 1419. Hans Knapp der pedelle an des Bischofes geriht fuir uns kam.

judici a pedibus. Lat. b. bedellus. Gall. bedeau. It. bidello. Ducunt a pedo f. baculo, quem geltat; alii a pedibus, quibus frequentius utitur; alii a buittel, lictor; alii ab A. S. badel, bydel, Germ. bote, nuncius; alii a bieten, vocare ad judicem. FR. W. AD.

PEEL, ornamentum capitis ex pellibus & num-mis deauratis rusticarum Dithmarsensium. VIETH Dithm. p. 97. cf. Br. WB.

PEEN, poena, pein, FR.

PEFLICH, pro pfaeslich. GUDEN. T. III. p. 291. PEGAN, incipiebat, begunte. PEZ.

PEGAN , fich PEGAN , begehen, fich begehen , quae vide.

PEGARB, coloratus, formatus. PEZ. cf. BEGARB. PEGATTEN, conjungere, sociare, begatten. . einen, accidere, evenire alicui. SCH. PEZ.

ein PEGEBEN MANN, monachus. PEZ.

cf. BEGEBEN, fich BEGEBEN.
PEGEN, beanus, Audiofus novellus. BESOLD. PR. PEGRAIZZE, orbis, gyrus, kreiss. . . fupplicatio, processio. PEZ.

PEHRTAG, PERCHTAG, epiphania. cf. BRE-HENTAG.

PEICHTAG, dies confessionis, beichttag. cf. OSTERTAG.

PEICHTIGER, confessor, beichtiger. PEZ.

PEIE, fenestra, tagloch. DASYP.

PEIL, fagitta, pfeil. mit einem zu PEIL gehen vel Stehen, SB.

Lysichtig werden A. Inbainfufu beichten. Minfu.

PEIN,

431100

pein, dolor, cruciatus, tormentum. poena corporis afflictiva. Gl. J. Pr. Sax. entwer die clage ged uf gud adir uf pyne — das ist an lip adir an ere. H. Conspirant Gr. xoun & xoros, Lat. poena. Armor. poen. Alban. puna. Gall. peine. A. S. pin. W. more suo pein pro diverso sensu nunc a xoros deducit.

PEINLICH, — KEYS. N. Sch. f. 137. man fol die armen narren nit reitzen, oder ander PEINLICHE menschen, wan leichtlich lassen sie sich bewegen zu zorn; zu trunckheit, oder zu andern dingen. f. idem ac inselix,

mifer.

AD. hoc sensu reddit aengstlich, anxius.

PEINLICH, criminalis.. PEINLICHE kluge, actio criminalis, de qua quis convictus in membris vel corpore vel in fama condemnatur, da man von dem bruchhastigen seine verdiente pein u. keinen aberag noch busse fordere. Gl. Weichb. art. 17. Olim, ni caussa criminalis criminaliter esset proposita, vertebatur in civilem, die sache blieb nicht PEINLICH, sondern wurde BURGLICH. H.

PEINLICHKEIT, ordo & processus criminalis... actio criminalis... jus agendi criminaliter. H. PEINBERG, ocreac. PEZ. cf. PAINGEWAND.

PEINRAD, idem quod pleid, pleiden. PEZ. quod ea machina tormentaria movebatur rota.

PEISE, byssus. peisin gewand, byssua stola. sch. ex Vers. vet. Bibl. FR. W.

PEITEN, PAITEN, exspectare, beiten. Vers. ps. 26, 14. PAIT Gots u. merendlich tue.

PEITSCHKUIH, — in Elect. Saxonici quibusd. pagis incolae obstricti sunt optimam vaccam quotannis domino dare, quae appellantur peitschkuihe. v. leiser J. Georg. p. 95. f. hoc jus ortum habet ex eo, quod rusticis certa pascua hac lege concedantur, & ita peitschen idem est ac pascere. Fr. Bat. peistern, pascere.

PEITZSTEIN, alumen. Gl. Zwetl.

PEIZ, PEISE, Pifa. PEZ.

PEKEN, pelvis, becken. Nihel. v. 2225. des wirtes kaemerere von golde in PEKEN rot daz wazzer furtrougen.

PELANGEN, longum videri. dieses belangt mich, hoc tuedio temporis me assicit. PEZ.

PELANGEN, PLANGEN, desiderare, belangen, verlangen. hodieque dicimus: es belangt mich.

PELGRIM, peregrinator religiosus, pilgrim. FR. PELLELE, purpura. v. WAHE. cf. Gl. Car. sch. reddit pelliculas, fellichen, scribitur

enim & phellele; scherz texta pretiosa, a pell, quod Goth. hoc sensu venit. cf. PFELLOR. Camb. pali, sericum. Fenn. pellawa, linum. Goth. pell, pannum sericum. 1HRE.

PELLER, idem quod pfeller. FR.

PELLIL, pellicula, pellel, phellel, pfeller. Wilh.

d. h. p. 37. ob ich van PELLIL van samorgon seite.

PELMLIN, — KEYS. Post. P. III. p. 89. nun woren auch do gegenwuirtig ettliche uß den abgescheiden geystern, das was der ander huff der Juden, dieselben byeltend wol von der urstende v. von den engeln, als auch der Tom. II. Herr lert v. prediget. dise unterstundent auch an den Herren zu setzen, v. ir pelmlin an in schiessen, v. woltend versuchen was hinter im stacke. cs. paelmlein, belmlin.

PEMANN, colonus, paumann, baumann. FR. PENAL, poenalis, ad poenam pertinens. FR.

PENE, poena, mulcta. GUDEN. T. V. p. 229.
669. &c. . restitutio. App. KOEN. p. 986. daz
denn alle PENE von den eitgenossen oder Basel in
folicher mosen versorget wirdent, daz men daran
ein billich glich gemein reht keme.

ein billich glich gemein reht keme.
PENFALL, poena subeunda. cf. POENFALL.

PENEGELD, PENNEGELD, — ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 439. und off denselben tag so gebent sie (die alten burgermeister) den ratherren vom alten rat — jglichem ein ganzen gulden zu pennegeld von solcher penne wegen, die dise dann das vergangen jahr ufgebaben hant, dann dieselben pennen alle der stat zustent, und nit den burgermeistern. p. p. und off S. Martinstag zu morgen so gyt ein burgermeister von der gemeynde dem bischoffe auch zwene gulden zu penegeld, und gyt den vier laussenden knechten auch ein gulden.

f. pecunia mulctarum s. e mulctis corrasa,

poengeld, strafgeld.

PENESTRE, corrupte pro Praeneste. KOEN. p. 74.
PENITIEREN, poenitentiam agere. KEYS. mensch.
b. s. 13. dan so wil ein semlicher penitieren an dem leisten.

PENNAL, pennale, reservatorium pennarum.

Voc. 1482.

Voc. 1482. vulgo fench. FR.

PENSEN, cogitare, penfer. Ph. M. T. I. p. 7. ich PENSE welle es tuon nit. cf. ib. p. 8.

PENSIE, pensio. GUDEN. T. V. p. 948. fo ist diess hernach geschreben die PENSIE die man von ynserewegen vsz der hant gibt.

PERALIS, paralysis. Leg. SS. Joh. n. 35. cf. PERLIN. PARALIS. PARLAY.

PERCHFRIED, propugnaculum, bergfride, ercker, wygbause. Voc. vet. PEZ.
Lat. b. berefridum. cf. BARENPRID. porro

BERGFRIED, quod f. a bergen, tegere, item BURGFRIED, vid. & SCH. in balfred.

PERECHTENTAG, Epiphania, breheneag. cf. PIL-

PERCHTAG, PERICHTAG, dies Epiphaniae. apud Lud. T. IV. p. 62. der brieff ist geben u. ditz ding verschrieben da von C. G. waren ergangen 1302. darnach an dem perchtag. ap. duell. Exc. Gen. H. L. I. P. III. p. 86. und sind de zewg berr Veyt — nach C. G. 1341. jar des sontags nach dem perichtag. ap. steyerer p. 359. ge-

dem perichtag. ap. steverer p. 359. geben ze Wien nach C. G. 1363. jar an dem perichtabend. cf. prehentag. berichtag. brehentag.

Gl. Rhen. claritas, perhti.

PERCHTNACHT, vigilia Epiphaniae. cf. PILGRAM.

PERCEVAL. PERZEVAL. Notum nomen in fabulis

Romanensibus; sed & alits usitatum. sic ap.

Guden. T. II. p. 1023. PERZEVAL von Else.
PERDISE, atrium templi. cf. PARADIS. FR.
Gggg PEREN,

1192

PEREN, tundere. FR. ex MATTHES. cf. BEREN, ferire.

PEREN

fich PEREN, se sistere, praesentare. a beren, baren, oftendere. PEZ.

PERGFRIED. cf. PERCHPRIED.

PERHAFT, fertilis, foecundus. cf. BERHAFT. PEZ. PERHTENTAG, Epiphania. cf. BREHENTAG. item PILGRAM.

PERICHNACHTEN, vigilia Epiphaniae. cf. id. PERICHTABEND, vigil. Epiphan. cf. PERCHTAG. PERICHTAG, Epiphania. cf. BREHENTAG.

PERKMEISTER, magilter pagi, burgermeister, dorfmeister. in D. apud H. in BURGRECHT. PERLAMENT, colloquium. Lat. b. parlamentum.

DU FR. H.

PERLIN, PERLI, PERLIS, paralysis. KEYS. Emeils. f. 50. den das PERLI geschlagen bat. Id. Post. P. I. p. 25. des bauptmanns centurionis knecht, den das Perlin hat geschlagen. ld Post. P. III. p. 92. wie der berr in der boubtstatt Capb. in einem bus was, v. do gestund macht den lammen menschen, den das PER-Lis geschlagen bat, der im bett fuir in bracht ward. cf. Parlys. Barle. Parlay. dr. & PERLE. FR.

PERLUNZ, species holoserici f. margaritis di-Stincti; dr. & Sprenger sammet mit guldenen oder filbernen grund in Roftock Kl. O. a. 1591. CHYTR. nom. Sax. berlung, cyclas. FR.

\*\* PERMEINT, PERMINT, PERMENT, PERMUT, membrana, pergamenum. FR. ex Voc. 1482. & N. Sch. Nibel. v. 1132. do fluont fo minnechliche daz Siglinde kint sam er entworfen were an ein PERMEINT von guotes meisters listen.

PERMONYE, f. Pyrmont. H. Trift. p. 35. der voget von PERMONYE und alle sine massenye zu dem muinster mitteinander kumen und betten messe vernomen.

PERNER, moneta Tyrolensis, v. BACHEE. cf. HORNECK C. 351. & PEZ. f. ab oppido Bern, Verona. sch. cf. BERN.

vel a Berna Helvetiae. cf. BATZEN

FERNER, parochus. Leibniz. T.III. R. Br. p. 355. dar sat de Perner des mitwekens in den pingxten unde vedelte synen buren to dem tanse, do quam ein donnerschlack, unde schloch dem perner synen arm aff mit dem vedelbogen, unde 24. lude todt upp dem tye. Ib. p. 476. des gelicken schall de radt in dem bagen dat bestellen to bittende den perner to funte peter, unde to funte Michaelc, dat se unde vere capellane de procession mede gaen wilen .

PERPROSZ, gemma. Voc. 1482. a beren, por-

tare, & proff, sproff, surculus.
PERSCHILIER, baccalaureus, bachelier, baschelier. C. b. Tr. f. 207. vnn sich ein lange spitze schovb dur sines helems barbier da von der huibesche PERSCHILIER ein orge von dem sliche verlor. f. male pro beefchilier. finjam 11.

PERSCHWIN. v. BERHOECKEL.

id berhoeckel comparet nulpiam. cf. BER-SCHWEIN.

PERSE, f. curia mercatorum, boerfe. Ph. M. T. II. p. 72. wil der rihter bi der PERSE ihr mer uf musen.

PERSELE, particula. a Gall. parcelle. PR.

PERSENT, f. idem qui perseuant, contracte. Ph. M. T. II. p. 12. in PERSENT ahte, vice haroldi. PERSEVANTEN. V. PARZIFAL. PARZIFAND. PERSONAT, personatus. GUDEN. T. IV. p. 143. item prelaturen, probstey, priorate - capelle, eltere, PERSONATE u. ampte. . .

PERSONIRT, formatus, constitutus, grofs u. wol

personire. PR.

PERSONLICHE SPRUICH, actiones perfonales, non praecife illae, quae personam alicujus e. g. praelati concernunt, welche gut und geld, und nicht des praelaten eigene personen betreffen. v. schmid ad J. Bav. Pertelmetag, dies S. Bartholomiei, 24 Aug.

PILGRAM.

PESAIT, accusatus, besage. cf. Besagen. Pez. PESAND, PISAND, PYSANDE. Cf. BESANT. HARENB. H. Gand. schlegel. de NN. ant. Gothanis c. 1. male derivat a Vesontione. nummus aureus, Byzantius, barb. Befans. cf. PEZ.

PESEL. V. BASE. cognata, agnata, baesel. PESNAERE. — Nibel. v. 5094. und die wilden PESNAERE. Telfehender 9. Telender Jefferte PESSERUNG, emenda, mulca, poena beffe-

rung. PEZ.

PET, petitio, oratio, obsecratio, bitte. PEZ.

PETANCIE, pitancia. v. DUFR. Vit. PP. f. 175. darnoch nym ich die PETANCIE fuir mich, die ich von Got, und dem orden, und nit von recht hab. p. p. und damit hab ich die PETANCIE geeffen. cf. PITANZ.

PETANZMEISTER, petanciarius. D. a. 1364 & 1377. ap. KNAUTH Altzell. Chr. T. VIII. p. 73. cf. GUDEN. T. IV. p. 1034. ubi magister

pictantiarum.

PETENBROT, in Nibel. v. 4609. fed leg. potend brot, nuncii praemium.

PETERLE, PETERLING, petroselinum, peter-

silge. FR.

FETERLIN, PETERLINGE, PETER LYNGE, Coloniensis, a S. Petro patrono. FR. ex FAUST Lub. Chr. a. 1343. gewonne PETER LYNGE Recklingshausen den Maerkischen ab.

PETERN, S. Petrum sequi & imitari. HORNECK c. 453. de Nicolao IV. den man yecqu Pabst ficht, wait Got, der PETERT nicht. PEZ.

- s. PETERS PRID, pax vici, villae, oppidi, sub tutela D. Petri constituti, weichfrid. J. munic. Sax. art. 9. SCH. FR. cf. LUDEW. ad A. B. T. II. p. 183.
- s. PETERS GESTUIL, Cathedrae S. Petri festum. Cal. ant. Ulm.

PETERHUINER, gallinae festo D. Petri praestan-

dae. ESTOR \$. 424.

S. PETERS KETTEN FEYER, festum vinculorum Petri. sic in ant. Cal. Ulm. cf. HALT. C. Fasc. temp. f. 51. ,, a. 434. festum S. Petri ad vincula instituitur, & stupenda miracula per ejus cathenam fiunt.,,

PETERS KREUTERS tag HERZOG. Chr. p. 155. M. Bogner starb uff s. Peters des kreuters tag. Post Gnomol, legitur: Angues wart geborn uff s. Peter krutters 2. 1426. 2. 1467. in D. leg. zu S. Peter ad

111110

vincula, das ist so man das krut wihet. cf. halt. C. it. KRUTER.

dies S. Petri'ad vincula, quo herbae confecrantur.

PETERMANN, diminut. I. Petrus, qf. Peterchen, Peterlein. PR. cf. MANN.

PETERMANN, qui D. Petro tutandum se concredidit. LUDEW. ad A. B. T. II. p. 183.

PETERMANN, PETERMAENNCHEN, nummus Coloniensis item Treverensis, imagine D. Petri signatus. In Episc. Leodiensi dr. corrupte Birmandus. SCH. FR.

S. PETERSOEL, petroleum. Voc. 1482. sed male; a petra enim non a D. Petro nomen. FR.

S. PETERS tag, als be gekroenet wart; hod. fulfeyer. cf. Lub. T. I. p. 353. feltum cathedrae D. Petri, scil. Antiochenae

die 22. febr. cf. PILGRAM.

6. PETERSTAG als her was gesatze uf den stul zu Rome, festum cathedrae S. Petri Romanae,

die 18 Jan. PILGRAM. S. PETERStag, als eme de bande entsprungen, - ap. HARENB. H. Gand. p. 1579. feltum vinculorum Petri. die 1 Aug. cf. HALT. C

S. PETERS tag, als man meer rettig weybet, -D. a. 1348. ap. HALT. C. p. 65. qui fatetur, fibi non liquere, quae dies hac appellatio-

ne designetur.

diem vinculorum Petri intelligendum esse, vix dubitare finit locus paullo ante recitatus, unde male ad diem cathedrae Petri retulisse HALT. cam formulam patet. Aft PILGRAM quoque in Cal. Chronol, festum cathedrae intelligendum censet, quod plerumque in quadragesimam incidit, qua populus vesci raphano majore & prius ad benedicendum deferre solitus fuerit. Id fi fit, statuendum erit, festo cathedrae raphanos, festo vinculorum herbam sacratam. Quam in rem porro inquirendum censeo.

S. PETERS tag in der erne, — ap. LUD. T. I. p. 110. IV. id. Aug. redditur: am nestin tage noch fente PETIRSTAGE IN DER ERNE.

festum vinculorum Petri.

S. PETERS tag in der fasten, -- ap. Lud. T. I. p. 228. an fente peters tag in der vasten. festum cathedrae Petri. HALT. C

s. PETERSTAG im lentzen, festum cathedrae Petri. PILGRAM.

PETERS VAENKNUSSTAG, festum S. Petri ad vincula. PILGRAM.

PETRI VINKELTAG, festum S. Petri ad vincula. PILORAM.

PETRACHTEN, BETRACHTEN, comparare, difponere, parare.. moliri, machinari. Vers. vet. Prov. Sal. 3, 29. ne moliaris amico tuo malum, deim frewnt scholen nicht ubels PE-TRACHTEN. PEZ.

PETRIS, PETRIES, aegrotus, in lecto decumbens. cf. BETTERISE. PEZ male paralyticum

PETSCHIER, PETSCHAFFT, annulus fignatorius, ex Bohem. petschet, drucken, aus-drucken. v. Kön. Preusz. Soc. I. ausz. v. d. teutsch. Spr. p. 38. stade p. 473. Sigill &

petschafft differunt; sigillum sculpitur in lamina majori, fignetum vero vulgo in lapide annulari, cf. seнмир ad J. B. Tit 34. cf. FR.

Ista est conjectura FR. contra MICRAELIUS ad Lat. b. pidation refert; STADEN. ad pfeizen, incidere; THIEBERUS ad Franc. geunitscopi, testimonium, quo spectat & A. S. wiescipe; w. ad Sorab. tipu, scalpo sculpo, unde proprie tipschafe, dein pitschase dictum sit; AD. ad bischaft, typus, typarium, notabat enim vulgo exemplum, imitationem.

PETTER, pater spiritualis. pfetter. ap. GER-

STENB. p. 138.
PETTRER, tormentum, petraria. PEZ. cf. PECHTRER.

PETTRYSER, clinitus. Voc. 1482. cf. PETRIS. PETVORDERUNG, species tributi, f. don ratuit. ap. steveren p. 61. vor aller steuir, loesing, soll, petvordrung, lechen und gab. cf. bett. cf. & bete. betgeld.

PETWAR, ignominia. Prov. Sal. 11, 2. wo hofart ist da ist auch PETWAR u. unrecht.

PETZ, - stricker f. 48. czu samme si giengen ein ander si umbevingen das vez das gabens under in; ir leib, ir bertze und ir fin di stunden alle geleich czu dem ewigen reich. si bene hariolor, intelligendum das pacem, we das patz, i. e. ofculum pacis. cf. das PACEM geben.

PEUDERLING, tumor a verberibus. FR. cf. PEU-

TERLING.

PEVIE, accidebat, befieng. PEZ.

PEVILDE, exiequiae. f. a befehlen, mandare scil-terrae corpus. cf. LIPFEL. LUITBEFILDE. Nibel. v. 4007. hei was guoter phassen ze siner PEFILDE was.

PEVILLEN, taedere, gravari. PEZ. cf. BEVILT & quae ad h. v. notavimus.

PEUNT, PEINT, arvum vel pratum septum, in quo arbores & fruticeta restant. spies.

PEUT, alvear. Privil. Car. IV. 1350. Cidelariis Norimb. datum. es fol auch ein jeder zeidler hauen was er zu den peuten bedurff. cf. w. in beute. item BEUTEN.

PEUTERLING, BAUDERLING, BUDERLING, vulnus levius, ad inseriorem pertinens jurisdictionem. wunden die offen, aber nicht schaedlich, auch heftens u. maiselns nicht nothduirftig. H. hodie pfuder in Alfatia.

PEYENKRAUT, apiastellum. Voc. 1482. bien-

kraut. FR.

PEYL, certamen, pugna, conflictus. PEZ. pellime PEZ refert ad batallia. Verum etymon credo buihel, collis. unde supra kampses-bile. cf. & BYLE. Promiscue dici peyl, bile, pile, notat PEZ, & apud HORNECK frequentia offe fich gegen einen feind ze PEYL ferzen, gegen & bile. frie einander zu PEYL liegen oder stehen, mit einem ze PEYL kommen, seyn, item ze PEYL gehen.

PEYMENT, PEYMONT, folutio, payement. QU-DEN. T. II. p. 1090. diefelve schilde of PEYMENT - geloven wir. . . cf. ib. T. V.

p. 642.

PEYSE, Pifa. Voc. 1482.

Gggg 4

PEACHT,

PFACHT, pactum . . contractus scripto firma-

PFACHT. v. PEZ. Jactus leis Salia: 13 lung fills constitutiones, jura, leges. inde key ferpfacht, constitutiones Imperiales. Landespfacht, jura Provincialia. Christenleiche pfacht, lex Chri-Itiana. PEZ.

PEAECHTE, idem quod pfacht. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 34.

PFACHTENER, conductor jure emphyteutico. FR. PFACHTGUT, PFACHTLEHEN. pro pachtgut,

pachtlehen. PFAECHTUNG, dial. Bavar. aestimatio. nac fleifsiger erfarung u. PFAECHTUNG der fachen. H.

PFAD, idem quod pfacht, pacht. H. PFADE, PFATT, Padus. Voc. 1482. Ph. M. T. I. p. 131. ich han gemerket von der Seine unz an die Muore von dem PFADE unz an die Trabe erkenne ich ir aller fuore. p. 145. von dem PFADE unz uf der. Rhin. T. II. p. 67. Grimun (Cre-

das PFAD, semita. sic olim neutro gen. FR. sed

vide PFATT. otpfel graden, semitam calcare, ire. Ph. M. T. I. p.

mona) lie dem PFATE bi.

195. si kan die rehten strasse gewisen wol die manze froeiden PFADEN sol. cf. II. p. 244. 254. PFADEHUCHE, latro, qui in viis insidiatur, pfadehocker. FR.

PFADEMEN, pepones, pfeben. FR. ex Vers. vet. B. PICT. babenen.

PFAFF, clericus. TW.

Gl. Mont. phaph, in Rh. de S. Ann. paff; A. S. papa, Sax. Inf. pape, Slav. pope, sic & . Gr. xaxas & Lat. papa', facerdotem fignant. Graeciae veteri marmas, pater, dictus iple Jupiter & ranger, avus. JEROSCH. pontificem fummum vocat den obirftin PFAFFIEN. FR. Mart. Joh. f. 31. S. Urbanus - der babift -

ware mie sinen PFAFFEN gevangen. PFAFF, sec. XV. advocatus, syndicus. ap. 17-TER de grad. Acad. dicit Hermannus von Orbe, dass er peafe und diener worden sey der ersamen wisen lude des rades und der stadt zu Franckenford. cf. HEINECC H. J. L. II. puto per metonym. adjuncti, quod clerici

frequenter caussarum patroni esse solebant, PFAFFENBILD, clericus. ut mannsbild, mas. C. de Greg. f. 135. swer sich von PFAFFENBILDE Gote machet wilde vnn ritterschaft - begat der mvoz mit manger missitat verwirken sele vnn lip.

PFAFFENBLATTE, corona. Tw.

PFAFFENDIRNE, PFAFFENMAGD, presbyteri concubina, vulgo Martha. H.

PFAFFENFASTNACHT, idem quod der berren-fastnacht. a clericis, qui xar' if. domini, berren. Annot. MS. subj. Gnom. wir giengen zu kirchen uff zinstag vor der prat-FEN-VASTNACHT. Cf. ZEHENDER. HOSPIN. or. feit. p. 59. & HALT C. oppon. der alten fastnacht. cf. junge fastnacht.

Non sat recte sch. noster l. c. die junge fasznache & die pfaffenfasznache pro iisdem habet. Tempora sic distinguenda ex more ma-

jorum nostrorum:

Dominica efto mihi dr. herren item pfaffenfasznacht, der fasznacht sonntag, der seiste sonntag, der rinne sonntag, der grofze vastel abend. Dies Lunae lequens dr. fastelauns mandag, der geile-frasz-prass-blaue montag, narren kirchweyh, der kleine vastel abend.

Dies Martis sequens, vigilia carnis-privii, dr. fastnacht dienstag, fasching, die rechte, die junge fasznacht, der letzte vastel abend. Dies Mercurii sequens dr. eschermittwoch,

schuirtag.

Dies isti quatuor junctim, die vier tage. Dominica Invocavit dr. die grosze-alte-allermann fasznacht, der befreyete sonntag, nachfasching, der weisse sonntag, der sunkentag.

Egregie haec illustrantur ex loco apud WEN-CKER. J. A. p. 159. cit & HALT. also reit der kuinig zu Paris uf der PFAFFEN VASSNACHT in die fladt - u. ich kam uf die RECHTEN VASS-NACHT auch gen Paris - also mornende uf den SCHUIRTAG kame ich fuir sin genade am donesslag war ich den gantzen tag by im — Geben zu Paris uf fritag zu abent vor der GROS-SEN VASTNACHT

PFAFFENFUIRST, Abbas vel episcopus, qui Principis dignitatem habet. J. Pr. Al. c. 85. FR.

Ib. cd. senckb. post c. 461.
PFAFFENGNIST, — v. keys. Post. P. 11. f. 65; per contemptum, qf. clericorum farrago. cf. GENIST.

PFAFFHEIT, clerus. v. koen. ap. steve-RER p. 277. alle PHAPHEIT des egen. Gotsbus. status v. ordo clericorum. Lat. b. clericitas. Inde a Saec. XVI. vox illa cum primitiva fua evilelcere coepit. H.

K. Sigm. Ref. d. ij. ein bischoff sol sein PFAFF-

HEIT vmb kein gelt straffen. PFAFFENHUT, mitra. GUG.

PFAEFFISCH, clericorum more, ut clericum decet. PFAEFFISCH reiten, incrmem equo vehi. v. TROELTSCH.

PFAFFENKINDER, clericorum concubinariorum filii. in Syn. Stargard. a. 1492. dr. animalia super terram gradientia. in bulla Pont. R. pro eccles. Herridensi colleg. vocantur filii prover-biorum, quod alludit ad Sirac. 23, 34. H.

PFAFFENKRIEG, bellum sic dictum, quod Breslauia a. 1381. gessit cum pagis sibi circumje-ctis. FR. ex kern Schles. chron.

PFAFFLICH. cf. PHAPHLICH.

clericalis, clero conveniens. sic pfaeffleiche rechte, H. J. Pr. Al. ed. SENCKB. p. 416. der fal ym fein PFEFFLICH ere nemen. C. de Greg. f. 132. da nam ez (das kind) der abbaz von in zvo im in das closter hin vnn cleidet es mit PFEFLICHER wat die vil closterliche stat. Ironice Ph. M. T. I. p. 126, PFAFFLICH ritter ricterlich pfaffen.

PFAPFLICH, clericorum more & habitu. sic J. Pr. Al. c. 171. pfaffen die PFAEFFLICHEN fa-

ren. FR.

PFAFFENMEISTER, dictus Conradus Marburg. qui temp. S. Elisabethae per Thuringiam, cruciatarum expeditionum praeco, feudorum eccles. arbiter extitit. FR.

PFAFFENPPENNING, nummi braceati episcopales. paffim.

PFAFFENRACHTUNG, transactio cum cle-

1-171-16 L

1197

ro. schann. H. Ep. W. T. II. p. 441. darnach uf den nechsten sontag nach S. Martins tag list man die Praffenrachtunge in zunfftbuisern als gewonheit ist.

PEAFFENRECHT, jura clericalia . . dignitas & status clericalis. einen vom PFAFFENRECHT theilen, per sententiam alicui abjudicare jura clericalia, vulgo degradare clericum. H.

PFAHREN, jungere, paaren. GUG.

PFAHTEN, publice docere. a pfacht, leges. Gl. ad Prob. Tactus legis solice"

PFAL, palus, vallus, sudes, stipes. In antiqua Germania non folum fossae, sed & valli & sudes no plancae l'. palancata pro murali sepe munichant fines extremos regionum, cattrorum, urbium, villarum &c. contra incursiones equestres, quod vocabant die pfaele vel die pfal, phalam. Sic nonnunquam die pfaele, pali, notant villam vel pagum ipsum. D. a.

1444. im dorff Wigbolt oder PFAHLEN.
Meine vier PFAHLE vocatur sua cujusque domus cum area adjuncta. J. Pr. Hadel. a. 1583. ein jeder soll in seinen vier PPAHLEN haben friede, einen in seinen VIER PFAEHLEN verfricken, confinare aliquem domi suae, ne in-

de procedat. H.

PFAL, pro pfalzins. D. a. 1523. an haeusern daran das sliffe PFAHL u. PACHT — dennoch dem rath schotzen muissen. II.

PFEHLEN, cor hominis vivi defossi sude transfigere. poena memorata in lebendig BEGRA-BEN, item stupri violenti. cf. J. Arg. sch. III. 180.

PFALBURGER, Lat. b. pfalburgarii. cf. Als. D. n. 480. proprie burgarii ad palos urbis live extra moenia portasque sedentes, qui palis aut sepe inclusa olim incolebant suburbia, cives fuburbicarii. ita sensu honesto occurrunt passim, ut in ant. statut. Goetting. palborgere de up der borde wonet. sic hodieque in Saxonia dr. pfalburger, qui in suburbiis habitant, pfalburger vor dem thore. Itti ergo non pleno jure gaudebant civitatis, nec omnia ferebant onera. H. Oppon. ingeffene burger. cf. INGE-SESSEN.

Factum est successu temporis, ut , cives nonnulli & fubditi (verba funt Aureae Bullae art. 16.) Principum, Baronum & aliorum hominum jugum originariae subjectionis quaerentes abjicere, imo aulu temerario contemnenter in aliarum civitatum cives recipi se procurarent & nihilo minus in priorum dominorum, quos tali fraude praelimferunt delerere, terris, civitatibus, oppidis & villis corporaliter residentes, civitatum, ad quas hoc modo se transfulerant, libertatibus gaudere & ab eis desensari contenderent, qui in partibus Alemanniae PFALBURGER consueverint appellari.,, Sequentia Carolinae fanctionis; verba istis pfalburgeris praecipiunt, ut,, in istis, quarum juribus frui adfectent, civitatibus larem foventes continue & vere ac non fice residentiam facientes debita onera & municipalia subeant munera.,, Hoc ergo sensu odioso pfalburger fuit incola urbis, qui non esser civis & qui in fraudem sui domini

fe in civitatem aliam adscribi procurarit, ut ejus privilegiis & defensione frueretur. cf. . WEHNER. Sed jam inde a Friderico II extant severae & frequens repetitae leges Imperatorum de ejiciendis Pfalburgeris. cf. Alf. D. n. 432. 480. 842. Ingrata haec vocis & nominis Pfalburgerorum acceptio, quae μιλουσμικον ex propria & honesta originem cepifse poterat, occasionem subministravit multis commentis eruditorum virorum, de etymo ejus follicitorum. Visum ergo aliis, nominandos

pfalburger & quidem non a pfal, ut ex fententia FR. & H. item Ap. paullo ante innuimus, sed a pfehlen pro besehlen, empfehlen, in clientelam & fidem se commendare; sic ergo a patrocinio civitatum dicti forent, quod placuit anonymo in Act. Erud. Lipf. a. 1734. & w.

palburger, a pala, Gall. pele, Germ. schauffel, quo instrumento solum vertitur; quo sensu iidem forent cum dictis schauffelburger itemque pflugburger, qui cives ex agrestium ordine, relicto vel retento aratro, alienae civitati sese ingerunt, ut ab oneribus contra pristinum dominum, sub quo habitant & agros suos colunt, exemti sint. Plura de his dabit sch. in Dist. de jure emponematum, vom Schauffelrecht.

pfalzburger, quod ab initio in urbes Palatinas f. palantias, villas regias live palatia regum, die pfalz flaedee, fuerint adferipti, harum privilegiis & immunitatibus invitati. cf.

DU FR. in palantia.

fallburger, vel a fall, zufall, casu, cui suerint obnoxii isti aniverlarii cives, a vicissitudinibus quoque dicti; vel a fall, gefaell, sive praestatione annua, quam solvere tencantur; vel a faelle, mortuariis, ab iis praelfandis.

falburger, a falis s. phalis s. speculis vel militum in agris receptibus, turribus qui erant muniti, intra quas illi cives habitarint. Hacc est sententia HORTII de super. terr. S. 20. falburger, balburger, palburger, qs. falsos &

malitiosos cives, a fala vel balo, malitia, fraus, ut balmunden dr. falsi tutores. Conjectura haec FREHERI, quod miror, arrisit WENCKERO in comm. de pfalburgeris, ubi monumenta ad hoc argumentum spectantia sedulo collegit. DU PR. etiam adfert Dipl. Gallicum a. 1365. quo Pfalburger redditur fauxbourgeois, putatque exponendum falfum burgenfem; l'ed Gallus f. intellexit suburbicarium, habitant au fauxbourg.

Illud addo, Imperatorum privilegiis non nunquam permissum esse civitatibus, ut pfalburgeros reciperent. Privilegium tale undecim Alfatiae civitatibus Imperialibus concesfum vide in Als: D. n. 1124. Porro & istud: solitos este circa caput jejunii pfalburgeros revocari a dominis suis a praediis s. possessionibus domini alterius. Qua de re MEUSEL T. V. p.235.

Denique five per errorem five per contemprum falburgeros dictos fuhlburger, unde & porta urbis ad D. Petrum juniorem falutata das fuhlburger thor, e documentis cruit SILB. in L. Gesch. p. 74.

PFAL-GERICHT, zangericht, jurisdictio Gggg3

septis & limitibus praediorum inclusa. v.

BILDERBECK, p. 26.

jurisdictio circum fepta. PR. Oppon. ftrafsengericht, quod in omnibus locis pagi sine restrictione exercetur. cf. POTGIESSER de stat. lerv. p. 337.

PFALHECK, PFALREYN, vallum Romanorum in Franconia & Suevia. ECKHARDT Fr. Or. T. I. p. 11.15. palis scil. & stipitibus munitum.

PPALSTETTE, - H. domus cum fundo palis

PFALZINS, PALZINS, census pro tutela fundi, ad habitandum concessi, domino solvendus. fic dici putat LAVENSTEIN, quod solvi solitus ab iis, quibus conceisum ad palos, urbem sepientibus, domicilia figere 11.

PFALCZ, PFALANZ. cf. PFALZ. Silb. L. prec. daz du huit ein gemahelschafft machest zwischen dir u. mir daz du myn herez dir bereitest zu einer PFALCZEN, do du allezye in geruochest zu

wonen on yrtuom.

PFALLENZ, curia. cf. PFALZ. C. b. Tr. f. 174. dvi PFALLENTZ vnn der PALAS beschorwet

wurden wol von in.

PFALLENZ ERZHERZOG, — ap. steve-RER p. 276. wir Rudolf von G. g. PHALENZ ERZHERZOG Ze Ofterrich, ze Steyr und kernden, fuirst ze Swaben und ze Elsazz &c. Archidux Palatinus, ut pfalenz graf, Comes Palatinus.

PFALENZGERICHT. cf. PFALZGERICHT.

PFALNZ, curia. Leg. SS. Joh. das er si bies von allen den eren verstozen, unn wurdekeit, di si in sincr PFALNZE hettent.

contractum ex pfalanz, pfalenz.

PFALZ, aula, palatium principis. Tw. Vit. PP. Joh. ich armer man was in der grozen stat ze Rome um bete in der PPALZEN die hobeite bi dem keisere.

a Lat. palatium, Lat. b. palantia, palanz, pfalanz, pfalenz, pfalz. dr. & palas, balas, pflanze. OTFR. praetorium Pilati dicit palinzhus. SCH. FR. AD. In alia omnia abit w. qui originem vocis ducit a fala, phala, caltellum ligneum, turris, quam ab altitudine sic diclam FESTUS refert. Isl. fiall mons elt. A caltellis ligneis ad palatia regum translatum nomen W. autumat. consentit GAERTNERUS in not. ad Sax. leges tres. Contra risum nobis debet JOH. AGRICOLA, qui a Capellatio Duce Rom. Moguntiac relidente capellaciam, capelletz, palez &c. dictam fomniat. Alia dabit PFEFFIN-GER. ad VITR. L.I. t. 2. cf. H. V. D. LAHR.

PFALZ, curia, locus, ubi senatus convenit. KOEN. p. 52. dirre mabte das capitolium zu Rome, das ist ir PFALZE oder rothus. cf.

PHALENZ.

hodieque apud nos antiquum nomen obtinet. PFALZGERICHT, PFALENZGERICHT, judicium

palatinum f. curiae. H.

PFALZGRAF, comes palatii . . comes palatinus. W. PEALZGRAFSCHAFT, Palatini comitis dignitas.FR. PFALZRICHTER, judex curtis eccleliae. H.

PFAEN, FOEN, notus. in Suev. FR.

PFAND, PFANT, pignus. in J. Pr. Al. pfant. Sax. inf. pand. Succ. pant. Isl. pantur. Pol. fant. Lat. b. pannum. Angl. pawn. Gall. pan. BE-CANUS ducit a band, quia vinculum fidei; MARTIN. a pendo, quia penditur, ut obliget; w. a wette, weid, vinculum, derivat wad, Lat. b. vadium, pignus, inde wand, pane, pfand. Ex cadem familia esse nasali Lat. pignus, It. pegno, arbitratur AD.

PFAND, pignus, rei immobilis, cujus dominium temporarium & plena cum ulufructu polletlio temporaria conceditur. . . rei mobilis , ex privati debitoris bonis capiendum, quod olim privatorum arbitrio permillium, poltea cautum, ne sine judicis auctoritate fierer. Moribus tamen antiquis Germaniae datum ac permillum semper fuit domino censitico de colonis morofis ob censum liquidum pignora capere per fe. H.

PEAND, Sax. inf. olim abusive bonum mobile, res mobilis s. supellex, quae in nottra est potestate, das wie ein pfand in miner sichern verwahrsam ift. GRUPEN ux. Th. cf. H.

PFAND, praes. Wilh. d. h. p. 52. fo bin ich ger-

ne uwer PHANT.

einem PFANDES belfen, aliquem juvare ad pignus capiendum. Stat. Aug. c. 310. fo fol im der vogt PPANDES belfen.

vel verhelfen. gravis tum mulcta, si alter refisteret, wenn er PFAND wehrete. cf. Pr. Al.

c. 190. H.

zu PFANDE lassen, seezen, periculis exponere. Chron. in SS. Brunsv. T. III. p. 67. ok vor ut Dudeschen lande manich forste der to PANDE aldar lis fruinde unde mage. sic Ital. dare a bando, abbandonare. Gall. abandonner. FR.

PFAENDEN, detinere, retardare, unde vera ori-

go vocis videtur patere. H.

PYAENDEN, pignorare, impignorare. Lat. b. pandare . . Colonum censiticum negligentem pignorare licebat, s. redditus sine excessu & culpa expignorare, PPENDEN one richter u. on schergen. H. cf. J. Pr. Al. c. 63.

gewaltes GEPFANDET, cujus dominium vel bonum est oppigneratum. Gl. ad Prob.

freuden PFAENDEN, gaudiis privare. Wilh. d. h. p. 58. wen daz der ewige slak nach tode uns vrouden PHENDIT.

PFAENDEN, obnoxium reddere. GEPFENDET, obnoxius. Ph. M. T. I. p. 16. dui min ie wunneckliche pflac der muos ich iemer sin GEPFENDET.

PFAENDER, — D. Ottonis Bav. a. 1311. so fol im unser vicedomb oder richter einen praender geben, der im pfand geb fuir pignorator. FR. sein geld.

PFANDUNG, pignoratio. Lat. b. pandatio.
PFANDBAR, quod jure pignoris detineri
potest. D. Car. IV. a. 1334. dass die buirger von N. binfuiro nicht PFANDBAR sein sollen. v. AYRMANN fyll. anecd. S. 81.

pignorabilis, pro pignore capiendus, obligandus, tradendus, detinendus. H.

PFANDBAR, pignori & cautioni idoneus & sufficiens. H.

PFANDBRIEF, litterae, quibus pignoratio rerum vel personarum permittitur. H.

PFANDBUCH, reportorium pignorum. ESTOR \$. 2087.

PEAND-

PPANDGEHALTER, sequestris. FR.

PFANDSGEWAER, pignoris Germanici plena pos-

PFANDGUT, bona, quae quis jure pignoris possidet. ap. Steyerer p. 223. uf allen ibren luiten, vesten, leben, und allen iren guteren, swo die sint, und swie sie sint genant, es si wideme, PFANTGUT, lipgetinge, eestuire, eigin oder erbe, varende oder ligende . . D. Adolphi Nass. a. 1291. one umbe e, wid wicher, wid PFANTGUT.

Lat b. gageria. Voc. Lat. Teut. H. PFANDHALTER, sequester. Tw.

Belg. pfandhouder. H.
PFANDHERR, creditor hypothecarius. H. Hagenb. f. 194. die statt iren rat wider besetzen und irem Peandherren widerum zu schweren sein gerechtigkest zu behaben dem Roem. riche one schaden.

possessor ac dominus hypothecarius. FR. H.

PFANDHOF, locus publicus, in quem pignora

privatim capta deferenda.

PFANDHULDUNG, PFANDHULDIGUNG, homagium pignoratitium & hypothecarium; oppon. homagio haereditario. н.

PPANDS-INHABER, idem qui pfandherr. cf. MAR-BACH de feudo pignoratitio, apud JENI-CHEN T. III.

PFANDKEHRUNO, mulcta ejus, qui resistit pignoratori publico. ER. dici solet pfandkehrung thun, mulctari.

PPANDREULE, PANT KUILE, clava pignorationum, quam in ditione Guelferbytana pignorator publicus ei fert in domum, qui pignoravit, ut cam in futuro judicio praepoliturae manu sua proferat & juste ac legitime se pi-

gnorasse testetur. H.

PFANDKOBE, suile pignoratarum. H.

PFANDTLEHEN, — MS. de seud - MS. de feud, Ep. Arg. 100. fl. korn gelts balb roggen, halb gersten, vom zehenden zu B. ist ein PFANDTLEHEN. feudum pignoratitium, ein lehen das man als ein unterpfand besitzt. FR.

PFANDLICH, adj. pignoratitius. adv. titulo ac

jure pignoris. H.

PFANDLICH gebaren, se circa pignus, uti decet, gerere. v. Rec. Imp. a. 1442. cf. SCHNEIDER Erbach St. baum. p. 514. dr. & mit den pfanden prentlich gefarn. ap. WENCKER A. A. p. 261.

dr. & PRANTLICH tun u. gefaren, mit dem phante varen also reht ist. H. cf. ESTOR sel. J.

P. Haff. p. 246.

PFANDLICH, grave, molestum. H. PFANDSMANN, obses. Bellevorum origo cum rei ipsius fonte convenit, qui ipse porro non alius est atque pignorum. cf. scн. de J. obsid. с. т.

obstagium . . alias & pignorator publicus. FR. PFANDMAEssio, idoneus ad pignus constituen-

dum . . certus. H.

PPANDPFENNIGE, - H. denarii pignoratitii,

mulca pignori capiendo.

PFANDSCHAFFT, jus pignoris cum jure antichretico. schmid ad J. Bav. femic. 11. qu. a. addit, unterpfand ei opponi & elle pignus, eujus dominium & possessio ap. debitorem

impignoratio s. contractus impignorationis, pactum pignoratitium & inde ortum jus pignoris. H. cf. BUDERI repert.

PFANDSCHAPFT, bona, loca, jura impignora-ta s. pignoris Germanici titulo obligata & tra-

PFANDSCHILLING, pecunia, pro qua pignus constituitur. . . pignus ipsum juris Germanici ejusque constitutio. H. . . emenda praeter damni restitutionem. . . emtio & venditio cum pacto de retro vendendo. PR.

PFANDSTALL, Itabulum pignoratarum. H.

PFANDWEIGERUNG, PFANDWEHRUNG, pignorationis detrectatio, excessus gravi odio & mulcta dignus. H.

PFANNEN-RENNEN, in ludis equestribus. schu-BART p. 176. credo hic pfanns notare capitis

integumenti genus simile cacabo.

PPANNEN-SCHALKE, f. anfa cacabi vel ferreus uncus, ex quo super soco pendet lebes. Ph. M. T. II. p. 73. im geschihe liht als Isenbarte den sin muoter mit der PPANNEN SCHALKE sere an sine stirnen sluog.

PFAÉNWERT. v. PFENNWERT.

PFANZELT, placenta. sanss.

BRACK habet pfanzel, pfannenkuchen. PR.

PFAERET, equus. PFAERET KLEID, equi ftragula. Kl. col. 235. dui vil richen PFAERET CHLEIT hiengen nider unz uf das gras.

PFARR, pro farr. Mart. Joh. f. 94. um biez iren lip mit pfarren-adern slaben. hod. er

ließ sie farrwadlen. bos, taurus. Mart. Joh. f. 73. darnach ware sie gebunden vf ein vbeln PFARREN und wurden dem PFARREN under die clawen gestozen gluegende isin. C. b. Tr. f. 55. ia zware ich sol bewachen sin leben vor den tracken und vor den PFARREN engestlich.

PFARRENADERN, nervi taurini, ad caedendum. cf. PFARR.

cf. PFARR.

PFARRHALTER, - ap. schann. D. Fuld. p. 332. das auch ire obersten von irem orden ire bichtvetter und visitatores zu verordnen, doch mit rat und wissen uns. PFARR-HALTERS bie zu Fulda, dem sie zustheen mit den sacramenten und pfarr-rechten zu ver-

forgen.
PFARRLEHEN, feudum ecclefiasticum... jus patronatur, titulo feudali concessum. FR. cf. HARTUNG J. pr. feud. S. II. MERIAN Top. Helv. p. 44. es ist das PPARRLEHEN 211 Glaris noch des klosters Seckingen.

PFARRMANN, parochianus. Voc. 1482. Tyr. L. O. III, 14. es maere dann, daßein PFARR-MAN in wissentlicher augenscheinlicher not, darein er ungeugerlich kumen waere, aines zimlichen anlehens beduirfftig.

alias dotalis parochiae incola ad operas pa-

stori praestandas obstrictus. FR. AD.

PFASEN, stridere, psisen. Wilh. d. h. p. 94. de salamandro: mit stizze si danne arbeitent mit vil steten blasen und mit heizzis ademis PPASEN wirkens si sich selve drin.

PFAT, PFAD, idem quod pfacht, pacht. H.

a-tate Va

PFATT, sepimentum ac munimentum agri vel prati hortive privatorum, quo feparatur a pafcuis communibus vel a viis publicis, forte natum éx cearla, fepio, munio, per syncopen. Jungi tolent pfatten und zaeun, zueune, hecken, pfatten; friedhaege &c. H. huc facit apud fabros lignarios die pfaette, tignum in separatione conclavium adhibendum. FRISCHL. pfaetten, epiltylium. FR.

PFAT-SCHAETZER, aestimator, arbiter sepium. H. PFATTEN-SCHAU, visitatio sepium privatarum jurata. H. male FR. retulerat ad pfad, semita.

PPATTZAUN, munimentum sepis. H.

PFAU, pro domo Austriaca. quia Austriaci in bello cum Helvetiis pileos pavonis pennis ornarant. FR. ex TSCHUDI.

PFAUENTREIBER, leno. FR.

PFAYSEN, pouderare. GUG.

PFAZZEN, — KEYS. Emeis f. 43. ein mechtiger reicher burger der bett ein kind, das was fuinff jar alt, das PFATZT der teuffel. pro pfaczen, pfeczen, vellicare, vexare. sic

apud FR. anpfaetzen, aggredi.
PFECH, heus, apage! pfuy. Ph. M. T. II. p. 211. PFECH dich du reht verkere du fluihest den friunt.

PFECH, - KEYS. Post. P. II. f. 48. dornoch sprachent ir, ich sey ein nibertretter der gesetz Maysi u. wellent mich nitt annemen. es ift allesammen Phuch u. Pfech, u. got voll his u, ift muit wert was ich mit euch anfohe. cf. PHUCH. PFUCH.

bromatorem hic locum habet ad notandam malignam conspirationem & sufurrationem in fraudem alterius. f. utrumque pfech & pfuch est pro pfui, interjectione despicientis.

PFEDIRERE, balifta. Gl. Bl. cf. PHETTRER.

PFEFFEL, instrumentum mensurandi apud veteres. FR. cf. LOLHOELZEL.

PFEFFER, - KEYS. 7. geiltl. märckt. f. 86. ein PFEFFER, darin das fleisch oder prot gut bleibt.

piperatum liquamen, jusculum s. embamma nigrum. FR. In deliciis olim fuit.

PFEFFER-GELD, praestatio piperis ad menfam domini. vel census ejus loco solvendus. Weiszth. d. dorsts Völckenroth. fallen ij alb. 5. pf. 1. beller prefrengeld genamt. It. 2. alb. prefrengeld luissern die lebenleuith daselbsten neben andern zinsen.

in Docum. Brem. pepergeld. cf. Br. WB. Ista praestatio piperis in Gallia, in Saxonia, in Princip. Anhaltino iem Francofurti fuit solemnis. ESTOR. S. 5092.

PFEFFER-LECKER, paralitus. keys. Post. f. 147. wann die Pfefferlecker dem berren nicht schmeichelten, sie solten nicht pfeffer zu bof essen. er.

PFEFFER-LEHEN, feudum cenfuale. FR. proprie ad praestandum liquamen piperatum. Est ergo ex genere zur kuchellehen.

PFEFFER-REBEN. V. HARTE.

bene, piperis enim planta plantae vitium

PFEFFER-SACK, scomma olim in Megalopolitanos projectum, qui a spoliatis mercatoribus aromatariis aromatarii ipii funt dicti. FR. ex FAUST Lubeck. Chr.

PFEFFERTAG, festum SS. Innocentum. PILGRAM. ex FRANCKEN Weltbuch.

PFEFFERUNG, piperatio, piperatum. Vit. PP. Joh. f. 302. dem zvihtegen byche fuir die wollust benviget ime wazzer vnn brot a'fo das dazuo gefueget werde dvi PFEFFERVNGE der minne Gotes.

PFEFFER-ZOELLE, - SENCKENB. in cp. pracm. FRIESIO v. Pfeifferger.

PFEFFLICH. V. PFAFFLICH.

PFEIFFER, tibicen. den PFEIFFER lonen muiffen,

iacturam facere, plecti. FR.

PFEIFFERGERICHT, judicium tibicinum. ap. WAGENSEIL. in comm. de reb. Noriberg. notab. p. 362. von dem preifferge-richt im Elfaß ist das archiv zu Rappolsweyler zu consuliren, auch die Frantzo s. arrest davon zu seben, solches ist durch gaentz-liches absterben der H. von Rappolistein auf die H. pfaltzgr. von Birckenfeld, als jetzmablige innbaber der berrsch. Rappolstein transponirt worden. De eo judicio, quod hoc nomine viget Francofurti ad M. cf. FR.

funt in utroque judicio omnia dillimilima. In Alfatia verum est judicium tibicinum & aliorum musicorum, quorum duac fant societates; harum altera in superiori Alsatia Rappolitivillae, altera in inferiori Epilcopi-villae die lunae post Adlimptionis B. V. pompam suam & judicium celebrat. Francofurti contra eo nomine venit judicium ante fellum Nativitatis B. V. a scabinis exerceri solitum, quo legati Wormatiae, Norimbergae & Bambergae, tibicinum comitante quadam caterva, introducti a Sculteto confueta privilegia nundinalia decenter petunt. Probat hoc & aliorum errores refellit PRIES vom Pieiffergericht zu Frankfurt. 8. Frf. 1751. Ex mente ESTORIS S. 15094. est verum superius judicium de vectigalibus.

PFEIFFERKOENIG, rex tibicinum. Alf. D. n. 1305. ich Smahsman herre zu Rappoltz stein tun kunt mit diessem brieff als ich Loder den trummeter zu einem PFIFFERKUNIG gesetzt hab uber die varende lute in dasselb KUNIGRICH und mir

zugehoerende &c.

PFEIFFERMEISTER, qui quaestum facit canendo instrumentis musicis. KEYS. N. Sch. p. 127. zu dem andern so sind es (sc. rei peccati quod faltando committitur) die die taenz uffrichten, als stubenmeister die es erlauben, preiffermeister die den lohn uffbeben, sie seind wie die sauwbirten, wann er die schwein zusammen will bringen, so machet er ein sauw zu greinen, so lauffen sie alle berzu. Videntur fistulae in primis olim choreis fuisse adhibitae.

PFEISSEN, Itridere, sibilum edere. FR. KEYS.

mensch. b. f. 44. 98.

PFEISSUNG, popyfmus cum sibilo. FR.

PFELEN, palis munire, cingere. D. test. ap. fen. m. Arg. er bat ouch geseit, das Claus Zorn selige sine guiter GEPFELT bette, er bette aber die if acker nit GEPFELT. p. p. WEINIE

wenne sin gut werent allesamt Gereelt und sin woppen uf die evelle gebrunt, rectius pfaelen, pfaehlen.

PPELER, idem quod pfeller. pfellor. SCH.

PFELL, pelanum, ein breiter fifch. FRISCHL. itt-

telligit phoxinum, pfrill. FR.

PFELLE, PFELLER, PFELLOR, purpura.

Tw. coccinus, rot pfeller, PEZ. Myth. MS.

f. 37. mit pfeller ist min stul bereit, din
bus mit dornen ist becleit. Kunigh. f. 72.

by fant in schone sitzende ust pfellor, und
us golde und us simmaragden... luther haec
reddit: unter seinem teppich; das schoen gewuircket war, mit purpur und gold. H.

Trist. p. 78. & 145. do brachte man im getragen einen mantel gut als ich wil sagen
das tuch was ein pfeler guit von siden rot,
als sam ein bluit. Pell, Goth. textum pretiosum, quod alii bystum explicant. verbl.
H. Trist. p. 19. von einem pfeller der was
rich und an gewuircke wunderlich. Ap. strycker. H. Car. M. f. 22. dr. pfelle.

pallium, phellol; pallii, phelloles. sed rectius omnino a pell, quod Goth, pannum sericum fignificat; purpuram quoque notaffe, in notis ad SCH. in pellele afferitur, quod negat w. sed in Serm. SS. Joh. f. 187. de servatore dr. vnn leitent im ein roten PFELLOR an. cf. PHELLE. & SCHERZ ad Myth. fab. 37. C. de Alex. f. 113. PFELLOR vnn side ervoc er an. C. de Greg. f. 131. das kindelein si vunden mit PPELLOR bewnden von Alexandrie. Chr. R. col. 12. ein hulft von lichtem PFELLE ob siner varwe lac. Nibel. v. 1316. hermine vedern duhten si vil wert darobe PFELLE lagen swarz alsam ein kol. v. 1622. ein svafen hemde sidin leite an diu meit daz in deheime strite wasen nie versneit von PFELLE uz der libya. v. 3090. liehte PFELLE geworth in Arabin.

pfellerin, pfellorin, pfellin, sericus, bombycinus. pr. a Lat. b. palliare derivat; sed vide not. ad pfelle. C. de Greg. f. 136. er schvof das manim sneit dez selben pfellorins kleit. C. b. Tr. f. 157. si (die segil) waren alle pfellelin vnn vs siden wol geweben.

PFELLIL, idem quod pfelle. Kl. col. 196. ouch befarchte man da fint beide die frowen und ir kint in dem besten PFELLIL den man vant.

PFELLOL, idem quod PFELLER. Ph. M. T. II. p. 206. 239.

PFENBARTH, PFENNBERTH, idem quod pfennwert. FR. Norimb. hodieque pfenfere.

PFEMMERTSWEISE, idem quod psenwertsweise, minutatim, en détail. Ita corrupte dr. in D.

Arg. a. 1676.

ppenning, ppenning, nummus, denarius, pecunia in gen. quantulacunque vel quantacunque. Myth. p. 109. muste han ppenninge oder pfant. notae formulae, um taeglichen ppenning dienen. den ersten ppenning und den letzten vel mit dem letzten bezahlen. H. huc & composita ehrenpsenning, gottspsenning, nothpsenning, zehrpsenning &c. koen. p 20. Joseph gap sinen bruidern korn, kleyder und ppenninge. De valore multa habet FR. quibus Tom. II.

addo ex Act. Acad. Palat. T. III. p. 320. discrimen inter denarium majorem & minorem. Apud sch. ex J. Pr. Al. c. 299. oppon. aureus Rhen. sic dicto schillingo. ein GULDEN PFENNIG für x GROS SILBERN PFENNIG.

lb. p. 265, denarius vini, puto vectigal de vino solvendum dr. amsennine, quod ab ama,

ohme, mensura.

Caeterum sonat ea vox oter. pfenning, pending, penting, pfentine. WILLER. phenning. TAT. phenningo. A. S. penig & pening. Angl. penny, pence. Suec. penning. Isl. penningar. Dan. pendig. Slav. pinez, penez. Hung. penz.

Pol. pieniacz.

Etymon haud facile potest definiri, quum, unde gentium vox pfenning advenerit, non constet. Nihil agunt, qui a Gr. vindas repetunt. Neque Latina origo videtur voci affignanda, quam SKINNER a pecunia qf. penuc derivat, vel FR. a pendo, unde fit Lat. b. pandingus, de quo WEHNER, item pfantius apud GOLD. I. p. 154, pro quo legendum, FR. praecipit pandius. A Celt. pen, caput; pennog, capitatus w. repetendum fundet, quod veri simile fit AD. vel ex eo, quod simili modo angster ab angesichter, facies, dicantur. Pro Germani-ca vocem habent plurimi. in his GOLD. R. Al. I. 254. a behanden, manibus tractare, behaendig, commodus, tractabilis, ob usum quotidianum deducit pfanning. BRACKENHOE-FERUS nostras in opere numism. quod scriptum delitescit, publica luce dudum dignum, itemque LUnEWIG in Einl. zu dem T. Muinzw. mittl. zeit. repetunt a pfanne, patella, sed sie proprie bracteatis conveniret nomen, reliquis secundario; LUNDII opinionem, a pana derivantis, w. male rider, qf. fictitia vox sit; oftendit enim IHRE, notare Goth. formare in bracteas, hic tamen mavult cum sch. penning vel potius pfenning, pfannig, ortum a pfant, pignus, sicque recte se habere id pfancius apud GOLD. Docet porro IHRE, paning olim Gothis non tam nummum lignatum quam res, quae pignoris loco esse possent, denotatie, quemadmodum & Juris Rom. interpretes tradant, pecuniae nomine non solum pecuniam numeratam, sed & omnes res tam soli quam mobiles intelligi. Islandis etiam pecus peningur dici, telhatur idem.

den PFENNING schaden, f. minuere nummum s. dilapidare pecuniam. App. KOEN. p. 1076. die soldener v. alle ire knehte soellent versweren alles spilsouren vnd alles daz den PFENNIG geschaden oder daruf eressen mag uneze daz sui

harwider kument.

PFENNIGE geben, tributa dare. J. Arg. c. 94. der fol xx jor von der flat sin ein mile, und git mit PFENNIGE, er gange mit lichte oder on licht. SCII.

re. All. D. n. 966. und follen och die zechen

flande einen PFENNING zogen.

PFENNING, nummus, denarius. Tw. de pfenningis medii acvi v. DOEDERLIN de NN. Germ. med. aevi. Unde lilio fignatus Argentorati nummus? cf. RERNEGGER bericht H h h h

v. dem urspr. der Strasb. lilie S. ult. wann aber endlich gefragt wird, woher dann dem Strasburg die lilie komme? so ist darauf die antwort, dass anfacuglich und von ubralten zeiten die Strassb. bischoeffe die gerechtigkeit gehabt in diefer statt durch ihre beampte (die man haußgenoffen genandt) zu muintzen, die haben nun nichts anders als pfenning gemuintzt, massen solches damablen durchgehendts im reich braeuichlich geweßen, vnd die alten muintzordnungen folches zu erkennen geben, auf solche pfenning baben sie gepraegt zwey birtenstaeb vnd in der mitten ein bischoffsslab, wie die abbildung diefer bischoefflichen pfenning außweißet, welche einer lilien nicht ungleich sehen. Alß mm hischoff Courad mit consens seines capituls im jabr 1298. (darvon das original diploma in dem archiv befindl.) der statt Strasb. solches regale pfenning zu muintzen auf gewisse jahracht cedirt, ist gar vermuthlich und fast nicht zu zweisten, daß die loebl. vorfahren dieses statt-regiments bedencken getragen ihre muintz mit dem zuvor gewohnlichen bischoffs staeben zu bezeichnen, fondern baben folches gepraeg, welches ob-ne das einer lilien nicht unaehnlich war, die enderung auch wegen des gemeinen manns nicht zu groß schiene, voellig in eine rechte lilien verwandelt, dergl. uhralte Stattpfenning vor vielen jabren in der muintz noch eine zimmliche quantitaet gefunden worden, solches gnugsam zu erkennen gibt. .

Itaque paucis BERNEGGERUS arbitratur, nummum olim ab Episcopo Argent. signatum fuille duobus pedis cum tertio intermedio, ex quibus quum monetam perentiendi cura transisset ad cives, magistratus lilii figu-

ram efformarit.

PFENNING, ALT PFENNING, -- L. S. Eccl. Thom. B. p. 61. zwen altpfennig. ib. f. 185. drye schillinge it. dirten balben Schilling ALTER PFENNIGE. . .

hodieque apud nos veteres nummi alte pfenning dr. quorum tres conficiunt unum folidum (fols); quem quatuor minores, kleine

vel junge pfenning, aequant.

guldene PFENNING, nummus aureus. J. Pr. Sax. III. 45. zwelf GULDENE PHENNINGE der ielich ein dri phennig gewichte silbers wege. daz phenning gewichte goldes nam man da vor zehne silbers. sus waren die zwelf phenninge drizig schillinge wert.

MERENNING-ANGEL, hamus nummorum, metaph. KEYS. mensch. b. f. 84. die junckfrawen : fogler - werffen ust daz garn der gaben und den PFENNIGANGEL, fo bald den geltangel ein dochter verschluckt, so ist es vmb sie geschehen.

PFENNING-BANN, edictum vel jus exigendi denarios fisco Regio inferendos. H. . . potestas & jus exigendi denarios bannales. H. cf. Mo-

RITZ v. d. R. Studt. p. 276.
PFENNING GELD, fors aliis credita, capital. D. Teit. Conf. m. Arg. a. 1439. f. 107. sie bat auch geseit, das sii wol wisse, das Andres Drizehen ir vetter selig zu den zi-ten sin prenning gelt versetzt babe, ob aber er das zu dem werck gebrucht babe, wuisse sii nit.

PFENNINGS GELD, census, qui servitiorum lo-co praestatur in seudis censualibus, praes. Aquentibus. cf. NOPP Aacher Chronick. p. 129.

PFENNINGGELD, reditus. KEYS. Post. P. III. p. 66. das erst dorff ist die welt, dorin bastu weltliche guitter, acker und matten, myn v. korn, zinsk, prenning-gelt, golt, Sylber. Sent. sen. m. Arg. a. 1420, und was zinste von dem obgen. korn-gelt, oder pren-ning-gelt jores get, daz sol B. ribten und geben. & a. 1427; und dann Andr. Wirich dehein korngelt, sunder PFENNING-GELT uf guitern in kuingeshosen ban gelegen bat. Prot. Sen. m. a. 1395. f. 36: an dem gute daruffe G. Lauwelin prenniggelt gekaufft bat. Sent: Sen. m. a. 1418. diefelben xl. fl. men anlegen folt an Prennic Gelt i. e. tanquam fortem, ut inde usurae obtineantur. Reg. Sen. m. a. 1420. f. 17. und so vil gelts, als noch vorhanden ist, das ist by den ziv. tb. pf. gelts, Oswalt spricht, daz sol man anlegen an sicher prenninggelt, und sol frau Agnes dasselbe gelt niessen. cf. huinergelt.

PFENNING GEWICHT SILBERS, nummus ponde-

rolus argenteus. O. jud. II. 25.

PFENNIGGUILT, census pecuniarius, stey-ERER. p. 26.

idem quod pfenning gele. cf. H. PFENNIGMACHER, monetarius. Tw.

PFENNING MEISTER, praefectus rei numariae, thesaurarius. FRISCHL... quaettor, custos aerarii castrensis. FR.

PFENNINGMEISTER, faber argentarius. FR. PFENNINGSALBE, idem quod handfalbe. H. PFENNIGWERT, PFENNWERT, PFEN-

WART, denariatum. Tw. idem quod FFEN-NINGWERT. Gnom. p. 80. banne sint wolveil der ouch falscher eide gert der sindet ir gute PFENNWERT. vulgus Arg. dicit pfemmertsweis verkauffen.

merx vilior, minimo paranda.

PFENNINGWERT, adv. minutatim, parce. sic pfenningwerth effen, parce & fordide vivere. FR. nach dem PFENNWERT oder pfund verkauffen, minutatim vendere. Tyr. L. O. VI, 22. aber frembden, desigl. den appoteggern, spetzgern, auch obbemelten laedlern, fraetschlern und andern personen und fuirkaeuffern, die alle solche waren nachmalen widerumb andern nuch dem prenwert oder pfund außwegen. Mfc. Aerar. publ. Arg. f. 32. ein PFENWERT um einen pfenning, D. tell Conf. M. Arg. 1439. Bridel sprach do ift ein berre der bat mich gebeten im vederwat zu kauffen, wollent ir mir da ein PFENNEWERT um geben u. mir ein glichs tun, ich wollte lieber im uch kauffen dann umb jemand anders. occurrit tamen discrimen inter groß u. klein

pfennwert, ubi illud videtur notare en gros,

hoc en détail. FR.

PFENNEWERT brots, - ap. wencker C. A. & C. J. p. 257, es fullent ouch alle brotbeckere brot bachen, welre hande brot ir

Zwaihindert johenwert brotes, duentrum denariorum panes. Er.

jegelicher wil, und wie dicke er wil, alfo daz er ein PFENNEWERT BROTES umb ein pfennig bache. Tyr. L. O. L. VI. c. 77. tax des prennberts im maizenbrot i. c. taxa docens, quo pretio piltores panes vendere debeant. J. Stat. Solod. p. 210. zu den vier fronfasten oder sonst, so sye das nothwendig beduncket zu den geschirren, pfistereren, auch dem brod zu lugen, die so imfleisig oder gefaehrlich in muilinen waeren, oder die brods wind PFENNWAERT zu klein machten, ze straffen.

proprie panis minutus parvo pretio vendendus, tum pretiostatuto. Noerdlingae hod.

panis unius oboli dr. pfenfert. v. TROELTSCH. PFENNEWERT matten, — L. Sal. Eccl. Th. A. f. 43., hec funt prata fita in banno villae Pfettensheim, unum pratum vocatur bochmatte lit gegen dem dorff nebent dem bach abe zweischent dem Zorne und dem von W. and ift swens phennewert. item ein MATTEN STUICKE lit in der oftermatten zwuischent — und ist sebs phennewert. It. ein MATTENSTUICKE niderbalb der furte zwuischent - und ist funf PHENNEWERT. 1b. B. f. 151. item zwei PPENNEWERT MATTEN. D. a. 1502. Item eyn PFENNIGWERT MATTEN myddewendig der schibelechten burst neben. B. item zwen schlege matten ouch in der ostermatten. f. jugerum.

PFENNWERT, victualia, quae venum exponi folent. Tyr. L. O. L. 6. c. 15. daneben Sollen auch die fuir - und nachgesezten oberkaiten allenthalben bey den unterthanen auf dem landt in ir yedes gebiet und verwaltung ernstlichen verfuigen, drob und daran seyn, alle und yegliche PFENNWERT und PROFANDT, so se zu faylem kauff zufuiren unnd bringen, meniglichen in zimblichen leydenlichen

gelt zu geben. cf. pr. huc feiste PFENNWERT, als wachs, kaes,

unschliet &c.

PFENNIGWERT, merx. ECK Pred. P. V. f. 55. wie durch die oberkait mag uuffgesetzt merden, wie jedes PPENNIGWERT folle geben

merden. cf. PFENNWERT.

PFENNWERT, merces in genere. J. Stat. Solod. p. 51. fabrende oder ligende guiter, mabren, paarschafft, PFENWART, silbergeschirr, haußrath, oder anders wie das nahmen moechte. ib. p. 207. und besonders ir der gemein mann zu allen Pfenn Waerten, maß, gewicht und dergleichen getrewlich zu sehende . . ap. Duell. Misc. 1, 334. mit ihrer waar kaifinaunschafft und PFENWERTEN. PR.

PFENNIGWERT, metaph. fymbola. cf. GEFERT.FR. PFENNIGZINSZ, census parata pecunia solvendus. oppon. kornzins. Reg. len. m. a. 1427. f. 23. was zinste gevallen sint, es siend PFENNIGZINSZE oder kornzinste . . Reg. Sen. m. a. 1420, PFENNIGZINSE, oleizinsse und cappenzinse und wabs, das alles von demselben gut gienge.

idem quod pfenning guilt.

PFERCH, thereus. ap. LYNCKER Dec. 98. cent. I. conjunguntur die duingung und effech.

ib. pro eodem occurrit die bepferchung. putat AD. pferch septum & pferch stercus, excrementa, esse diversae originis; istud scil. a park, hoc a farzen, pferchen: mihi est per, fualissimum, pferch proprie notare septum locum, qua de re vide not ad park, dein se. ptum, ubi oves stabulantur stercoris servandcaulla, tum pilarop. Itercus vel fimum oviumi denique fimum omnem.

PFERCHSCHLAG. die schaff in den Pferch schlagen. ib. "responsum est, dass von der schaeferen auf die buchle oder den peerch-

schlag nicht zu inferiren.,,

stercoratio . . jus stercorationis, jus cratium. FR.

PFERD, equus. oppon. interdum vo ors, ros. tanquam vilius meliori. ap. Leibniz SS, Bruniv. T. III. p. 434. FR. ap. WENCKER C. A. & C. J. p. 256. doch wer es daß jeman in der troslunge sin gesinde, oder nos bengefte oder PPERD geleidiget oder geschediget wurdent.

a Lat. veredus ducit voss. faltem id ejusdem effe originis videtur; utrumque w. vel a baren, porture, vel a faren, vehi, derivat. Caeterum manifesto conspirant Peri. & Arabparas, Graec. b. papas. Cambr. farch, Belg. paard, paerd. AD. vocem ipsam frequater. ex velocitate vel pernicitate confectam arbitratur, quod & in aliis equi nominibus German, se deprehendisse judicat.

Pferd medium inter ors & meyden tenuit, judice FR. qui hinc illustrat vocem fert, quae in Lex. de Trév. medium inter maximum &

minimum in gen. designasse dr.

PFERDACKER, praedium, cujus possessore mortuo optimus equus domino praestari debet. FR.

PFERDCLEID, dorfuale, stragula. Nibel. v. 4811. PFERDMONAT, Martius, chorion.

PFERDNER, rusticus, qui equos ex suo alere potest. oppon. pauperioribus. FR. PFERDSTAG, grosse PFERDETAG, dies S.

Stephani, patroni equorum. Hac autem die illi folent equis de foeno benedicto porrigere, venas eorum valetudinis caufa incidere, cruorem servare in plurium morborum remedium. HALT. C.

PFERIT, equus, jumentum. FR. Ph. M. T. II. p. 146. ich were ungerne da PFERIT da man das beste suoter den ohsen und den eseln git.

PFERNER, parochus. ap. Lud. T. X. p. 635. der wise geistliche mann, ber baus Gleser. PFERNER zue senth Gertruden pferre, unse mede Canonigk.

a pfarre, parochia, fit pfarrer, pfarner, pferner. PFERREN, parochum constituere, zum pfarrer bestellen. Ph. M. T. I. p. 11. das ich von hoher kuinste ein meister pfaffe bin us zwenzic kuinicrichen her GEPFERRET.

PFERRICH, septum. KOEN. p. 42. do hies Philippus machen ein yserin PFERRICH und leiet es (das ross bucefulus) darinn.

PFERRICH, - ECK. Pred. f. s. benedeit sei die Prennich deiner schaf, benedeit seien dein staedel.

Hhhh 2

feptum

septum ovium, stercoratio, pferch.

PFESCHEN, - Hell. Cassel. teich O. das tollmachen u. PFESCHEN der fische mit ruiben u. mohnkuchen. FR.

PFETTERIN, patrimus. Tw. Sueci illum, qui in S. Baptilino tellis ell, & ab Alfatis nostris pfetter appellatur, nominant fadder, uti commater ab iplis dr. fadderska: patrem autem appellant fuder. FR. cf. PETTER. a pater, pathe. FR.

PFETZ-PFENNING, avarus, cui extorquendus vi elt obolus. FR.

PFEY, pro profey, latrina. Decret. architect. a. 1414. amm andern so were ein PFEY u. ein mistkast mit sampt einem pferdstall in Jerg Miegen huss an der muren stond. scil. scribenda vox erat p littera oblique transfixa ima fui parte, sic enim pro pingi medio aevo, norunt omnes. PFIESEL, pisale. Gl. Bl. de habitaculis.

PFILMENT, fundamentum. cf. PFULMENT. KEYS.

darum so seiz stu ein ful PFILMENT.

PFINDSTAG, idem qui pfingstag. PFINGSTEN, pentecoste, unde vox Germ. absque dubio facta, ut ex KER. fimfchustim patet.

PFINGSTBIER, cerevisia pentecostes. v.

compotatio rusticorum circa festum Pentecostes. FR.

PFINGSTBRUNNEN, fons Pentecostali laetitiae facer prope Steinau in Com. Hanov. Ex co replent pueri vala, dicta pfingstinsuln. Hanauisch Magaz. a. 1780. p. 27.

PFINGSTGILDE, idem quod pfingstbier. PR. PFINGSTLICH, pentecoltalis, feltivus. Ph. M. T. II. p. 128. dur sinen PFINGESLICHEN kuiniges namen.

PFINGSTMONAT, Majus. chorion.

PFINGSTREITER, in Comit. Hanoviac equites exactores praestationum felto Pentecostes debitorum. Han. Magaz. 1780. p. 26.

PFINGSTSCHIESSEN. v. HALT. C. exercitia jaculationum ad avem ligneam fublimem vel ad discum instituta circa fettum Pentecolles.

PFINGSTAG, dies Jovis ap. stevenen p. 69. des negsten pfingstag vor St. Mertens tag. cf. pfinztag. Lunig. R. A. T. XII. p. 633. am peingstag nach dem H. palmtag. in Austria hod. dies viridium dr. der h. antlas pfingstag. cf. ANTLASZTAG. & HALT. C. . . feria quinta in Coena Domini. PILGRAM.

PFINGSTWISE, pratum Pentecoltali gaudio faerum. in Com. Hanov. cf. Han. Mag. 1780.l.c.

PFINGSTEN, dies Jovis ap. Lunig. R. A. T. III. p. 153. am Pfingsten nach S. Ja-cobs tag des H. zwoelfvoten.

SCH. & W. hic LEIBNITIUM & CLUVERIUM fecuti a Deo Pennino, Penno f. Pinno, Pinn, Pfine, qui idem cum Jove, diem dictum statuunt; alii cum STADENIO dictum malunt quintum, a fuinf, auls, voce hac codem modo detorta, quo in pfingsten, pentecoste. Ruf-fis quoque dr. paatnik s. quintus. FR. AD. . HALT. in C. aditipulari mavult priori fententiae.

PFINSTAG, dies Jovis. LUNIG R. A. T. IV.

p. 565. & T. XII. p. 105.

PFINTZTAG, dies Jovis, in Austria & Bavaria. ql. der fuinfte tag. LUNIO. R. A. T. IV. p. s. an dem peintztag vor U. F. tag. D. a. 1359. am peintztag in der Pfingstwochen nach C. G. 1359. D. a. 1335. des nacchsten PFINTZTAGES nach S. Georien tag. DUELL. H. Eq. T. P. III. p. 68. des PFINTZ-TAGS in der Ofterwochen. cf. HALT. C.

v. not. ad pfingsien. PFINN, marcor. Voc. MS. An. hinc die sau

ift PFINNIG.

alias finn. proprie clavus. Voc. 1482. psitula, in carne suum. w. confert cum Gr. avua, Lac pinna; FR. cum pungere item pinna. PFINN & PFINNET, oder garftet, ranci-

dum. BRACK.

rancor. Voc. 1482. vel a praecedenti oritur, vel, ut putat W. a Gr. wires.

PFINNIG, FINNIG, glandulofus . . mucidus,

putridus. A. S. fynig. FR. W. PFINTGRUB, fentina. Voc. 1482.

PFINZER, pincerna, ut a pistor pfister. FR.

PFIPFFICH, PFIPFITZ, infirmitas gallinarum, pituita. Tw. hod. der pfipfzen. cf. PFISIG. FR. KEYS. Sch. d. Pen. f. 65. Jy baben den geistlichen schnoppen oder Priffich. vulgo psipps, pipp, pipps, zipf, Suec. pipp. Ang. pip. Gall. pepie. Hilp. peppiea. It. & Lat. h. pipita. Noltratibus pfifzen.

PFIFFZIG, pituitosus. DASYP. FR. PFISEN, PFISZEN, proprie de anseribus. KEYS. Par. d. S. f. 85. so etliche seben das ein ander mensch umb seiner gerechtigkeit v. erbarkeit willen muß undergan — was er thut das verlachen sye v. Peiszen uiber ihn wie die gaenjs.

stridere, sibilum edere, pfeissen.

PFISIG, - KEYS. G. Spinn. a. M. r. baben sie dich usgestossen als ein reudigen bund v. alfs ein persios hun.

f. leg. pfife, pfiffig, pfiffzig, pituitosus. TER, piltor, brotbeck. Vit. PP. MS. PFISTER, piltor, brotbeck. Joh. die gaben im ein schilline um woltent in versuchen, den gab er einem PFISTER . und nam von im niht me, danne ein brot; Lud. Sc. f. 86. werent nit muiller noc PFISTER. brot wuirde, daz ich wene, gar tuire. cf. fr. Pristerey, piltrinum. fic hod. apud nos in

Gl. Bl. pfiffreia.

PFISTERIGE, piltrinum, pfifterey. Alf. D. n. 1241. die garge, die PFISTRIGE, den burnen &c. PFITZEN, pedere, stridendo disfilire. FR.

PFLAG, f. cadaver. Myth. p. 79. vil schier gegangen kam der ber zu ime da er stille lag, er wonde es wer ein sules PFLAG. Angl. to flag notat flavesco. flaggy in taste, limum fapiens. Hagging, Haccidus, marcidus.

PFLANNEN, PFLENNEN, flere. VR.

PFLANZEN, plantare .. metaph. fundare, facere ut quid maneat duretque stabile, propagare. lic fentu grato friede u. einigkeit, gerichtzuche, wolfahrth, nachbarschaft pflanzen; sensu in-grato widerwillen PFLANZEN. sic & PFLAN-ZUNG, propagatio. II.

PFLAUM,

PFLAUM, PFHLAUM, flumen. FR. ex PEZ. & ECCARD.

PFLASTERGELD, pecunia folvenda pro reparatione pavimenti. ap. LYNCKER dec. 387.

PFLEGE, cura rerum & personarum. procuratio, praesectura, advocatia. jurisdictionis territorium. FR. H. W. a cular ortum credit. App. KOEN. p. 1068.

PFLEGE, praeltatio debiti & officii . . census debitus & praeltandus. sic gegen verzollung u. PFEGE. zins oder PFLEGE, Lat. census aut

penfio certa. H.

PFLEGE, consuetudo. Gnom. col. 57. daß ist ouch der esel priege si enwichent nyeman

uß dem wege.

eines PFLEGEN, prospicere, curam gerere.
H. Trist. p. 127. und bot der schonen sinen segen, er bat ir Got den gutten pflegen.
J. Aug. kr. f. 94. der richter sol pflegen ainez schiltez und ainez swertes dem den man ausprichet, daz er kempfen sol. i. e. qui provocatur ad duellum judiciale. Par. P. V. T. f. 201. mit pflege Natans sun auch pflac den gein den er sich bewac daz si sines libes solten pflegen, daz was Natans sun ein degen. Lud. Sc. f. 140. amptluite die des messe fflegent um oech die mit der woge wegent.

tem cum cura agere, procurare, tractare, exercere.. operam dare, satagere. sic gerichtes, raths, gewerbes, sanstes willen PFLEGEN. H.

PFLEGEN mit einem, consuevisse, consuetudinem & commercium habere. FR. H.

PFLEGEN, possidere. der des glaubens PFLIGT, qui sidem habet. cf. FR.

PFLEGEN, spondere, oppignerare, pflichtig seyn. Br. WB.

PFLEGER, curator. ap. Duell. H. Eq. Teut. P. III. p. 109. under der edlen — die zu den ziten unser pfleger waren, anhangenden insigeln.

tutor, conservator, protector, provisor, advocatus. sic junguntur pfleger u. voget. FR. H. PFLEGER, der um PFLICHT oder pacht des

widern gut innhalt. schottel.

conductor praedii.

PFLEGHAFFT, — J. Pr. Sax. I. 2. beget man aber geding aus umb ungericht nach dem rechten gerichts ding uiber 14 nacht, das sollen suchen die ppleghafften.

emphyteuta, adicriptitius, der pflege verhaft, censualis. O. jud. II. 25. die birgitten und dye PFLEGHAFTEN und dye das schultheysen ding süchen.

PFLEGLICH, confuetus .. solemniter usitatus & celebrandus. H.

PFLEGLICH, diligens . . diligenter curandus, administrandus. H.

PFLEGLICH, curate, oeconomice. PR.

PFLEGLICH, rite ac solemniter. II. more confueto. FR.

PPLEGNISS, tutela.. cura & sustentatio. H. PFLEGNISS, praesectura.. advocatia. Als. D.

PFLEGNISS, officium praesecti monasterii. L. Sal. B. Eccl. Thom. s. 124. Her Johans von W. ritter, Ulrich Bock, Werner Schoepfelin ppleger, und ber Heinrich von B. Johaffener uns. merren spittals zu Str. unsere burger bant verjehen u. sich bekant, das sie fuir sie u. alle ire nochkumen an der pplegnissen u. der schaffenigen iren ambahten von des spitals wegen durch nutz u. nottursit desselben spittals fur denselben spittal hant verkosst.

PFLEGNISS, famulitium, ministerium. H. Pont. er lies ime zu stund ein hus machen und grosse verlegenisse darinne von frowen und von mannen, wie vil er wolte.

PFLEGSCHAFFT, procuratio, administratio. H. PFLETTERN, — KEYS. CONC. in Dom. IV. Adv. also Jobannes wolt mit wereken und mit worten weissagen; und sprach ich tauff in dem masser aber mein pelettern ist niendert fuir. cf. fr.

lavare sonante aqua affusa & mota. Sax. inf. pladdern. FR.

PFLICHT, cura, tutela, pflege. sic in PFLICHT, hut u. schirm haben, um synre sele heyles PFLICHT. ob curam animae. FR. H. Suec. plicke.

ob curam animae. FR. H. Suec. plicke.

PFLICHT, praestatio debita & consucta... cenfus, tributum, servitia &c. jure ac more debita. sic. zu geschoss u. PFLICHT bleiben. sic

PFLICHT unpflicht, dienst. PFLICHT u. mitleiden. H. cf. STAT-ZINS-UN-PFLICHT.

PFLICHT, debitum, obligatio, sic aus gutwilligkeit u. nicht aus PFLICHT. FR. H. obligatio ista duplex, dandi, quae dr. debitum; facien-

di, quae officium. w.

PFLICHT, gravamen. cf. PURPFLICHT.
PFLICHT, fides, sponsio etiam jurato praestita,

juramentum seudale item homagiale. sic mie PFLICHTEN u. eiden beladen. H. cf. HAND-PFLICHT.

PFLICHT, modus, ratio, confuetudo faciendi aliquid. FR.

fic byslen mie rate u. huilse PFLICHT. in vil hartes stritis PFLICHT, mie gnaden PFLICHT. nach wiblicher PFLICHT. &c. Ph. M. T. II. p. 12. das du gest in des tanzes PFLIHT.

PFLICHT, jus. Ph. M. T. I. p. 11. wurde mir it habe dank so hee ich noch ze freuden PFLIHT.
p. 12. mir gebe dui liebe an freuden PFLIHT.

PFLICHT, conversatio, amicitia. Gnom. col. 32. wene ich und entruwes nicht die haben mit den toren PFLICHT.

commercium. sic mit den dieben, mit den thoren, mit dem teuffel PFLICHT haben. H. Gnom. col. 50. der gern wolt haben PFLICHT mit myme wibe nach uneren von dem sol man keren. Ph. M. T. II. p. 212.

PFLICHT baben, causam esse. Gnom. col. 74. die zunge hat die meisten pelicht an gut vnd ubel was geschicht.

PFLICHT, tractus, strich eines seldes. GUG.
PFLICHT, prora Belg. slege. In Gl. Bl. male philhea.
PFLICHT, solet, pslege. curat. possidet. FR.
PFLICHTEN, assentiri, beypslicheen. Gl. ad Prob.
PFLICHTEN, spondere, devincire, oppignerare. W.
PFLICHTIG, obediens, curam gerens. KEYS.

PFLICHTIG, obediens, curam gerens. Krys. Haasim pf. b. D. VI. also spricht auch Bernh, so lang wir in der welt seyn, so muissen wir pflichtig sein unsern eltern.

Hhhh 3

1216

ad debita, officia & servitia praestanda obligatus . . debitus. H.

PFLICHT-FREY, immunis. KIL. H.

PFLICHT-GEBUIR, legitima portio. H.

PFLICHT-GENOSSEN, phlichtenoten, ad servitia obligati. FR.

PFLICHT-LAND, terra homagialis. NOTE. flihtland. provincia tributaria. sch. w.

PFLICHT-LEISTUNG, sponsionis, etiam juratae & homagialis, praestatio.

PFLICHT-TAG, dies juridieus, ding pflichttag... solemne judicium marcale. H.

PFLICHTEN, nectere, flechten. FR.

PFLIGT, moris est. KEYS. Post. P. II. p. 79. uff welcher hochzyt gewesen ist Maria, sei-ne liche muiter, und dozu seine liebe juingeren, als man euch denn PFLIGT zu sagen noch Wibnachten.

item folet . . curat . . possidet. FR.

PFLISEN, strepitus anserum. KEYS. N. Sch. f. 94 veracht das hund bellen und der genß PFLISEN. Cf. PFISEN.

PFLIT, corrupte pro pflicht. FR.

PFLITSCH, PFLITSCH-PFEIL, telum. a Gall. fleche. FR.

PFLITSCHEN, aquae fonus, quae pedibus calcatur. FR.

PFLUG, OTFR. pluag, TAT. pluog. A. S. & Suec. plog. Angl. plaw, plough. Belg. ploeg. W. AD. aratrum coloni . . µilor. cultura aratri. sic unter dem PFLUG haben. dem PFLUG entlegen, ob distantiam minus cultum. H.

PPLUG, jumenta aratri. sic ex mente H. in welcher hat einen PFLUG zu ackergang. sed credo proprie hic posse sumi.

PFLUG tragen, poenae genus. LUDEW. ad A. B. T. II. p. 186.

PFLUGBURGER, idem qui pfalburger. WEH-NER. FR.

PFLUGDIENST, onus vecturae, operae quae jumentis hunt. FR.

PFLUGGELD, praestatio de aratro. Castella. Rechn. a. 1581. item iij. fl. PPLUGGELDgaben die pfleg zu Kutz unter sich vnd werden uff die pferdte gelegt. .. cf. pflugrecht.

PFLUG-GEWICHT, - zween landsidel zu vier PPLUGGEWICHTEN. H. videtur idem effe ac pflug, simpl. aratrorum numerus, quae possidet colonus.

PFLUGKORN, annona araturae, a colonis singu-

lis alicubi praestanda. H.
PFLUGRECHT, jus meliorationum, quod habet dominus utilis. Lit. sculteti Hagenb. a. 1636. die dan ibnen und iren erben vestiglich erkaufft batten benantlichen die besse-rung oder pelugrecht uff fuinfftbalb acker velds, welche eigentumlichen dem stifft zu S. Thom, in Strasb. gehoorig. PFLUGRECHT, tributum, quod pro singu-

lis aratris solvitur domino loci. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 232, fuirbas klagetent sii och, wer einen pflug hette zu Eckeholtzheim, der gebe jores den egen. herren zu S. Thom. iij fl. pf. zu pflugrehte, unn wer denne zwene pfluige but, der git in jores v. fol. den. zu PFLUGRENTE, und der denne einen balben pflug bet, der git is pf. zu pflugrente. fr.

canon pro concessione araturae & mansi. FR. H. AD.

PFLUGSCHATZ, plongschat, census aratrorum. Is olim in Duc. Bremensi non tantum ad immobilia bona aratro subigenda pertinuit, sed ad opes quoque & fortunas reliquorum, qui agros non haberent, quorum vel 4, 6, 8 vel & 12 tum aratrum unum efficiebant. H. cf. AD.

recht, pflugschatz. J. Caes. II. 24. dy lude dy do siezin uff der lude gute umme ere czins ader

umme er PLUGTEYL.

PFLUM, fluvius, flumen. Par. P. V. T. f. 97. in Egypte war der pelum niber al des lan. des witen rum die erde er glich mit krafft, machte fulbte unde berhaft.

cf. PFLAUM. C. b. Tr. f. 2. zu einem endelosen PFLUME dar inne ein berg versuinke wol.

PFNURREN, - C. ven. n. 54. min herez alda begunde widerzucken - PPNURREN.

PENUISSEL, PNUISSEL, catarrhus. DASYP. FR. PENUST, fingultus . . fonus irriforius e gutture & naso prorumpens. FR. ex JEROSCH.

PENUTSCHEN, fingultire. FR. PFOCHT, pro pfacht, pacht. H.

PFOCHT, pro boht, bocht, lutum. FR. ex je-ROSCH.

PROGE, pavo. Gnom. col. 62. der PFOGE diebes sliche hat tuifels slyme und engels wat.

PFOLZAEHN, pali, palisaden. KEYS. Post. P. III. p. 69. wen es werdent kummen die tag in dich (v. deine vigent dieselben werdent dich umbgeben mit einem geschuitt oder bolwerck) oder PEOLZAEN von eichen pfelen, oder zunstecken gemacht, oder mit einem schantzgraben, das ist, da einer sein stantz oder stand dorbinder bat, daz er sieber stot. das ist ein stants oder schantsgrab.

a pfol pro pfal. PFOR, taurus. Tw. alias pfar, hod. farr.

PFOERNER, portarius, portner. GUG. PFORTE, cultodia publica. hinc auf die PFOR-TE oder ins gras gehen, in carcerem mitti. er-ledigung der PFORTE, liberatio e carcere. FR.

PFORTENGERICHT, judicium dominicale monasterii - ante portam haberi folitum. H.

PFORTENZEHENDE, decimae ad portam non in agro praelfandae. ESTOR S. 1484.

PFORTZ, corrupte pro pforte. FR. PFOSCH, caro cadaveris. FR.

PFOSCH, latius haec vox patet, omnemque ferarum escam notat. Ab. refert ad Lat. vesci, pascere.

PPOTZ, PFUITZLEIN, pustula, vomica. DA-SYP. FR

PFRAGNER, qui edulia emit & minutatim vendit. FR.

penesticus, gremper. Voc. 1482. f. apfraengen, coarctare, premere, quod in angultias redacti foleant eife. FR.

PFRAGNERIN, antionaria. Voc. 1482.

PPRAENG, angustus, anguste, pfreng.

PERECHTEN, sepimentum: H. ci. FRECHTE. f. ad pfrengen pertiner.

PFRENGEN, impedire. ap. Lun. T. IV. p. 147. beide ze cimmerbolz und ze prennholz daz das seu niemen daran irre oder pprenge. cf. pez. in pharantfal. Ew. Wish. f. 92. alle, dine zarten glidere wurdent unbewegenlich gepfrenger an den engen notstal des crutzes.

constringere, arcere. Ph. M. T. II. p. 166. davon wart er us paradyses froeiden her GE-

PFRENGET.

PFRESSERE, prelum. Gl. Bl. pro presse. PFRETZNERIN, antionaria, pfragnerin. Voc. 1482. PERUINDE, PERUINE, praebenda, beneficium clerici, donatio, dotatio, legatum. . . vi-Aus, provande. Gall. olim provende. W. & FR. a Lat. praebenda ducunt. STILER a fron facer, quod sint beneficia sacra. AD. putat, Germanicam originem vocis esse apud OTFR. pruanta, victus alimentum; pruenten, alere. Gl. Bl. annona, pfruonda. KOEN. p. 111. C. b. Tr. f. 231. nu sehe wie nach der PFRUENDE ein wilder valke warte swenn in beginnet harte der grime hunger twingen.

PFRUINDE, contractus emtionis annui reditus ad vitam ementis, speidel, schottel.

PFRUINDEN, portiones cibi & potus diurni praebere. HUND. Metrop. Salisb. T. II. p. 200. ein spital mit 12. siechen, die man darinnen peruinden und speisen sol. er.

PFRUINDEN, alere. Bel. p. 101. ir babent uns geheissent kuisch sin, und ir habent offentlich an uweren hoeffen frig wib GE-

PPRUINT.

PFRUINDEN ANFALLER, iidem qui pfruinden jae-

ger. FR. ex STUMPF.

PFRUNDEN-GUT, - PFRUND-GUT, -D. renov. Wingersh. a. 1666. neben des J. S. Peters zu Strasb. PFRUNDENGUT. L. Sal. E. Eccl. Thom. f. 118. item j. acker in derselben anwande in Az. ban nebent dem perundgut zu S. Thom.

bonum praebendae cuidam adfignatum. PFRUNDHUISER, — Transact. inter Ep. Bas. & civ. Biel a. 1610. und sollen ihre fuirst. Gn. auch die kirchen und PFRUIEND-Huisen in gewonlichen gebuiwen, tach und

gemach erhalten.

domus canonici, ad praebendam spectans. PFRUNDENJAEGER, aucupes praebenda-rum. KEYS. v. d. kaufleut. p. 84. zum drit-ten sprich ich, daß geistliche luit, muinch und pfaffen, sollent sich mit boehern dingen bekuimmern, denn mit den kriegsbendeln umbgon vnn kauffluit sein. du Sprichst, wer es nit weger, sie trieben gewerb, dann dass sie mit so viel pfruinden umbgon, wann man sicht wohl, wie sie pfruinden tuschen v. vertuschen, leiben v. verleiben sie, vnd seind pfrunden kraemer v. Perundenjeger. PPRUINDKAUPF, conventio de censu vitalitio.

HERT. Op. Vol. II. T. III. p. 301.

PFRUINDNEREY, praebendaria. FR.
PFRUNDPFENNIGE, denarii praebendales.,
Eccl. Thom. L. Sal. E. f. 95., item 75. libras & 16. folid. cum 8. den. pro denariis praebendalibus, perundepreninge dictis, quos dictus procurator fabrice distribuit.,, PPRUNDEWIN, vinum praebendae. Alf. D. n. 980.

PFRYMEN, f. pro prime. App. KOEN. p. 1089. von einem ambt xviij pf. geben, darzu 1 pf. zu PFRYMEN u. 1. pf. zu opffern den heiligen geben. PFUCH! apage! pfuy! Ph. M. T. II. p. 157.

PFUL, PFULB, PFULG, PFULZ, pulvinus, culcitra. Voc. 1482. & DASYP. FR. Gl. Mons. phulauui; phuliu, pulvillos. sch. A. S. pyle. Franc. phul. Belg. peluw, peulew. Angl. pillow, nostratibus nunc pfulwe. Huc refert FR. admodum verisimili ratione vocem buleve, dequa supra locus est eximius ,, buleve in toto vel in parte petulin (bette) f. exuvias clericorum decedentium quae vulgo dr. buleve.,,

PFUILLE, pulli. sic in Suevia. LANG. PFULMENT. vide PHULMENT. cf. FR.

corruptum ex fundamentum, fulcimentum, fulmentum, unde & fuillemont, folmundt, vollmund, &c. FR.

PFULSTER, culcitra, polster. FR. ex Ord. Arg. PFULWENATZEL, uxor garrula, quae viro quocum decumbit infinuare multa studet. ab atzel, pica. FR. cf. PHULWENATZEL.

PFUMMEND, PFUMMUND, fundamentum. PR. C. de Xen. H. f. 101. als ich vich hie kvinde mit krase das PFVIMMVINDE. leg. l (sprethablein) PFUND, talentum, libra. in J. F. Al. c. 8.

non fignificat libram nummorum usualium, quae alias vocatur libra francorum argenti, ein pfund landpfenninge, constans viginti solidis s. schillingis. cf. J. Pr. Al. c. 237. GRONOV. de pec. vet. 3, 6. sed partem certam annuorum proventuum, quod hod. dicimus. v. gr. den zehenden pfenning des jubr-einkommens. v. sch. in J. Al/I. c.

PFUND, - apotheker-pfund opp. einem mez-

gerpfund. KEYS. Emeils. f. 27

nota res. libra pharmacopolii uncias habet

PFUND VON GOLD, marca auri, pondo auri, 72. goldgulden, 67. Ungarische ducaten. BESOLD. FR.

PFUND HELLER, libra Hallensis vel Hallerorum, aequabat vulgo florenum vel solidum Rhenensem, einen Rheinischen gulden. Vicissi-

tudines explicat WEHNER. FR.

PFUND SCHILLING, pondo, pondus, libra, mar-ca, folidorum s. schillingorum denariorum. Continuit libra 12 uncias, una uncia 20 phenningos s. denarios, qui tum ponderati, praes. bracteales, sic ergo libra valebat 240 denarios. Porro libra continuit 20 folidos f. schillingos, (cf. J. Pr. Sax. III. 45.) unus schillingus 12 denarios, adeoque & sic libra valebat 240 denarios. sch. Alias libra continuit & 8 folidos five schillingos denariorum s. pfenningorum 30, quo ipso libra 240 denarios valebat. More Argentor. una libra denariorum aequivalet duobus florenis Argentor.

Metaphorice a nummo ad alia ista prior loquendi formula est translata. Sic in Chron. quibusdam Austriacis occurrunt 3 PFUND menschen u. 11 SCHILLING staedte u. flecken, i. e. homines 720 & 330 urbes vicique. Norimbergae una libra nucum vel brafficarum numerum esficit 240. Ratisbonae una libra falis vasa lignea eo repleta 240 aequat s. 8. schillin-

gos salis. Olim quoque libra verberum, ein pfund schlaege oder streiche codem modo 8 conunebat, AD.

PFUINDIGE PFENNING, -T. III. R. Bruntv. p. 524. die man pfundsweis gibt und rechnet, im gegensas der Luittiken pfennige, die man schillingsweis gezehlt. FR.

qf. denarii librales. J. Arg. I. 18 & 22. fol die muinse sin in der sweri daz 20 schillinge sunt ein mark u. spricht man den phenningen PHUN-DIG PHENNINGE. "Lat. debet moneta elle in eo pondere, quod xx solidi saciant marcam, qui denarii dr. phundig. ,, cap. 28. fint die PFEN-NINGE PHUNDIG, fo gat von einer mark zweier psenningen minder denne zwencig schillinge. ift es aber das sie in eime lichtern gewege geslagen werdent, so sullent allewege zweier phenningen minre von der mark gan. Lat.,, si denarii sunt phundig, reddat de marca xx solidos minus duobus denariis. si autem in quocunque pondere leviori percussi fuerint, semper duobus denariis minus reddatur de marca.,, sch. Isti pfundige pfenning fuere ex argento cusi. cf. J. Pr. Al. c. 387. Erant & aurei, quorum unus valebat 10 schillingos argenteos. ib. c. 397. FR.

ein PFUND wein, - D. a. 1544. in Arch. S. Petri jun. Arg. 1. obm. 21. m. 2 tb. wein.

PFUNDBUICHSE. cf. LOTBUICHSEN.

PFUNDLEHEN, feudum de certa libra. quaeritur de inveltitura facta super annua praestatione, seu de certa quantitate redituum aut censuum. v. gr. unius librae, vel plurium annuatim praeltandarum. v. schilt. ad J. F. Al. p. 131.

cf. BRAUN von uneigentl. lehen. apud JE-NICHEN T. II. ubi docet, 7. pfundlehen eise

Speciem le guiltlehen.

PFUNDZOLL, vectigal de ponderibus, i.e. de pretio etiam rei immobilis venditae, fic dictum a pondere, pfund, & solvendum filco ex pretio alienatarum rerum, etiam immobilium & capitalium. pfund, pretium h. l. fignificat vel potius fundamentum proportionis inter rem & praestationis quanti-tatem von 1. 16. kr. das gantze pretium, der werth oder kauffschilling, ist pfundzollbar. vid. der Statt Strasb. pfundzoll-Ord. quae quantitas elt communis teloneis etiam rerum mobilium. Artic. veteres. Argent. §. XVIII. hinc, ubi in alienatione non pretium intercedit, ut in permutatione, cellione &c. ibi nullum debetur vectigal; ea funt zollfrey. v. pfundz. O. S. III. Ratio, quia res manet in civitate, sed pretium potest alio afferri, unde detrahitur vectigal. Stat. Oberkirch p. 64. It. so geith ein jeder von der losing so er also er loest hat, den Prund-ZOLL, daß ist vom jeden pfundt 4 pf. aber die tuchlenth, so in der statt burger sind, die geben das standtgeld, wie andere, aber lie gehen kéin zoll.

PFUNDZOLL, vectigal, quod magistratui folvitur Argent. ob venditionem cessionesque rerum immobilium, & est cruciger ein kreutzer in fingulos florenos. dr. & funt-zol, quod occurritap. cromer R. Po-

lon. l. 22. "telonia cuncta & portoria, nominatimque id, quod liberale f. funtzol teutonice dicebatur, quo bini oboli a marca exigebantur.,

cf. Alf. D. n. 980.

PFUNDZOLL, vectigal pro pondo nautico. FR.

PFUNDMUNT, PFUNTMUNT, PFUNDMENT, fundamentum. cf. PFULMENT. FR. Vic. PP. Joh. f. 238. wirt ungebrenet ziegel geleit in ein PEVN-

PFUNG, valde, fehr, cum affectu. Gl. KOEN. Vit. SS. Paulus fic ad Petrum: o du PFUNG geminte aller der Cristenheit, und ein guter hirt der scheffelin Christi, fryede sye mit dir. valde, vehementer, eum affectu. App. KOEN.

p. 784. daz er sehe daz sie enander PFUNG geere-

tent vnd slugent.

PFUNKEN, trudere vehementer. Pfalt. Arg. pf. 117. ich wart gestoszen und GEPFUNCKET das ich viele und Got enpfieng mich. Gl. Khen. pupugerunt, pfosotan. in Suev. hodie punk, ictus, verber. LANG. Conspirant Lat. pungere. Angl.

PFUNZER, pugnus, unde f. facta vox. DA-

SYP. FR.

PFUNZTAG, dies Jovis. D. 2. 1354 an PFUNTZTAG nach S. Jacobs dage. cf. PFINZ-

PFUIPFITZ, pituita gallinarum, pfiffz. fr. ex KEYS

PFUTZ, PFUTZIG. - v. BRUCH. ECCARDAd L. Sal. t. 44. §. 3. puteus medii aevi scriptoribus non folum est locus defossus, ex quo hauritur aqua, sed etiam quaevis fovea vel lacuna, quae aquam continet, vel aquam continere potest, unde ex putco nos fecimus pfuitz; Belgae, put; Juliacens.

palus: paludofus. Convenit & Hebr. bots, batsah, palus. Gr. Budor, gurges. W. cf. not.

ad PUITZE.

PFYNNE, phonula v. rancor. PFYNNIG, rancidus. Tw. FR.

ct. PFINN. PFINNIG.

PHACHT, pactum &c. pacht. H. PHAFF, PHAFFHEIT, idem quod phaff, phaffheit. phaffheit gauen of Binabel genielle that that geribte uber sie gienge also thin PHAT lerte. Tecte. Icribitur & phaaht. H.

PHAL, - GERSTENB. p. 55. nach dem weif-fen Phalen in dem schilde ward das land geheissen Westphalen.

f. pro fol; fuillen, pullus. faltem CLUVER. Germ. ant. I. 3. ab co antiquissimo Saxonum inligni Weltphaliam dictam refert. Alia ety-

ma vide apud w. cf. PHALOS.

PHALENZ, curia, aula Principis. Leg. Sor. de S. Cl. V. Kal. Aug. er (Decius) bies sie fundern von allen den eren unn wirdekeit die sie hatten in siner kuiniglichen Phalen-ZEN. ib. VIII. Kal. Aug. die Juden leiten im ein seil an den bals unn santen in ze Hero-des Phallenzen. cf. Gl. Car. it. fr.

1 socolo

Gl. Mons. phalanza, basilica. sch. J. Pr. Sax. III. 62. phalnze. Gl. Bl. aula, phalinize, item palatium. Gl. Zwetl. palatinus, phalanz-

PHALENZ-ERZHERZOG ZU OESTERR.

— ap. steverer p. 290. PHALENZGRAF IN KERNDN, Comes Palatinus in Carinthia. ita Meinhart v. Görtz appellatur p. 293. ap. STEYERER. p. 293.

Pfalzgraf. in J. Pr. Sax. III. 52. PHALANZ-

GREVE. ubi Cod. Arg. pfallendes grave. C. b. Tr. f. 208. waz ein PHALLANTZ GRAVE. Bl. palatinus, phalinzgrave. Wilh. d. h. p. 112. des Phalanz Greben wip.

PHALOS, -- ap. LEIBNITZ R. Br. T. III. p. 611. de origine nominis Westphalorum alii dicunt, quod PHALOS olim idem, quod fo-

cius dicebatur.

id nusquam reperio. alii a fehlen, befehlen, ducunt & dedititios homines interpretantur.

Lat. b. falahus, dedititius. W.

PHALZ, palatium, curia, pfalz. L. Sal. Ebershem. wie man fol siezen uf der PHALZEN. SCH. cf. KOEN. p. 284.

PHAND, PHANT, &c. pro pfand, &c. passim. cf. Als. D. n. 980. Wilh. d. h. p. 52.

PHARANTSAL. vide PHRANGSAL.

PHAPH, facerdos. Nibel. v. 3909. do horte man allenthalben manniges PHAPHEN Sanch.

PHAPHLICH, — ap. stevenen p. 277. kain ander furst PHAPHLICH oder weltlicher. PHARRE. v. PFOR.

NOTK. feiste PHARREN habent mich umbesezzen. sch.

PHARRE, parochia, pfarrey. Ph. M. T. II. p. 84. folhen fit man in miner PHARRE hat.

PHASELRINT, taurus. sch. ex L. Sal. Ebershem. cf. FASEL. FASELVIEH.

PHAT, callis. Gl. Bl. pro pfad. Wilh. d. h. p. 15. daz man kos nach im blutis PHAT. p. 22. iz wart alhi des dodes PHAT gebenit van den MARKIS. p. 32. der Schame PHAT.

PHAT, phache, pache, pactum &c. cf. PACHT ... locarium. J. Caef. II. 119. die lude die in den

dorffen siczint vme er PHAT ader czinsz. YalPHAULEN, an idem ac pfal? B. Aug. Judith
23. sy werden euch zu einer grube und zu einem strick und ein truibsal in ewer seyten und Phaulen in ewren augen. Luth. zum ftachel.

istud u f. ex more dialecti Suevicae inser-

tum, ut in haut, pro hat, mavse pro mase.

PHECH, malum! proh nefas! PEZ.

PHEDAST, S. Vedastus. PILGRAM.

PHEDE, semita, pfad. Pfalt. Arg. ps. 43. du neigetest vnser PHEDE von dinem wege. PHEDELER, petraria machina. Wilh. d. h. p.

119 .. PHEDELERE dribokke und bliden. fed credo leg. phederere. cf. PHETTRER.

PHEFFER, pro pfeffer. Alf. D. n. 980.
PHEIN, f. tugurium. HORNECK c. 89. manig paviliun u. PHEIN u. manig herleich geczele. PEZ. PHELER, idem quod pheller, pfeller. Alf. D. n. 980. und sol man legen ein PHELER uiber es.

PHELLE, textum pretiofum. STRYCKER. f. 77. von Almerischen seiden truech man rei-Tom. II. che puerre dar die waren schone goldvar da wurdens in gewunden, cf. PFELLER.

fic & Phellil, Phellel, Pheller, Phel-LOR. Significat & pellem. sic mie PHELLELE in fragm. b. Hisp. sch. reddit pellibus ornatos. contra in hist. pass. purpurea veltis redditur phelle gewant. Alibi byilum notat. Luc. 16, 19. ez waz ein reicher mensch und let alle tage purpur an u. PHELLE. PEZ. Gl. Rhen. purpura, purpur fellola. cocco, rote phellola. hyacintho, grovne fellola. Alt Gl. Bl. pallia, phellola. C. b. Tr. f. 197. es lag vf im ein samit daz man bi keiner iarezit so tuiren PHEL-LER nie gesach. Wilh. d. h. p. 28. und luden si mit silbere PHELLIL und golde. . . pretiosum pannum fignat phellil ib. p. 139. den PHELLIL den si zu eleidern truk was geworche ane menschen hant als ich tete e vor bekant van den worme bi Tussangele. ib. p. 94. locus est egregius, quo varia ejus ornatus genera enarrantur; occurrent PHELLIL von Driant, van Araby, van Kandalac, van Belinar &c. mox & van salemandern, de ea dr. der PHELLIL varwe ist als ein glas golt lazur grune und wis. ib. p. 104. pretiosa vestis sic describitur: di kuningin du an sich leie eynen PHELLIL di bran als eyn glut des werk was van Andramahut der was vol manen und gesterne van golde manigrich gesteyn den PHELLIL bant. Sed & equi stragula ex cadem materia fuir. ib. p. 103. des graven ORS virdeckit was mit PHEL-LIL grune als eyn gras . . item tentorium p. 112. nu was van PHELLILE eyn riche dach ober der kuningin und der vrowen daran so mochte man schowen sunne und mane gesteynes rich nu (lege und) flerne van golde. cf. PAULUN... item vexillum. ib. p. 130. begunde man sehn van PHELLIL maning licht banier.

PHENDIN, pro pfaenden. Ap. SENCKB. in C. J. G. T. I. P. II. p. 10.

PHENGE, pro pfenninge. Ap. SENCKB. l. c. PHENNEWARTH, PHENNWERT, idem quod

pfennwert, pfennigwert. v. TROELTSCH. PHERIT, PHERT, equus, pferd. Fab. d. Minn. n. 50. das PHERIT schalkhafe was genuog. Nibel. v. 2108. bezer PHERT\_GEREITE chunde nimmer gesin.

PHERD GEREITE, stragulum equi. cf. PHERIT. PHERNER, parochianus. FR. cf. PFERNER.

PHERRICH, bosta. Gl. Bl. lege bostar. de quo DU FR. cf. PFERCH. PFERRICH.

PHETTER, patrinus, pfetter. PHETTRIN, matrina, quae aliquem de S. fonte levavit. sanss. cf. fr.

PHETTRER, petraria machina. cf. PECHTRER. PEZ. Gl. Monf. phettarara, arietes. sch. Gl. Rh. phederrare.

PHETZTBEISZ, — KEYS. Post. p. 151. am zeinstag in der karwochen seit der Her inen ein gleichniß, darinn er sie PHETZTBEISZ, und sie merckten, daß es sie angieng.

vellicat mordicus, perstringit, vexat. a pfetzen.

PHILE, tela, pfeile. Nibel. v. 5096.

PHIN, pro fin, fein. Ph. M. T. II. p. 22. 244. PHINE, nomen feminarum. Reg. Sen. m. Iiii

111 Va

Arg. a. 1424 f. 10. item PHINE die Schapellerin. koen. p. 283. jungframen finen spital. male hine feinen spital.

PHIN, pinus, fichte. Gl. Bl. nux pinca, phinaphel. PHINGIST-TAGE, pentecosto. Wilh. d. h. p. 8.

die stunt an den PHINGIST TAGE.

PHINZTAG, dies Jovis. alias Pfintztag.

HAHN coll. mon. T. I. p. 766. an dem PHINZTAG nach dem ascher mittichen. cf. Als. D. n. 1373. in Nibel. v. 5194. dr. PHINXTAGE. PHISTER, pistor, pfifter. Gl. Bl. pistor, phistre. Guden. T. V. p. 699.

PHITONISSE, vaticinatrix. Par. P. V. T. f. 162, um fur ze phitonisse der beidene prophetisse. p. ante. daz sie dir nach dem willen din thut mit phitone rebt schin. it. als sie den wislichen rut von PHITONIS lere bat.

python, pythia, pythonissa, vates semina. PHLACHT, pro pfliche, obligatio. sic in sein PHLACHT bringen . . usus, consuetudo. sic

nach rechter ordnung PHLACHT. PEZ. PHLAG, cadayer. Fab. d. Minn. n. 73. er wand es wer ein fules PHLAG. cf. PFLAG.

· PHLAUM, flumen. PEZ.

HORNECK C. 455. daz der PHLAWM Eufrates derselb ainer sei der Egypto wonet pei. Inde & Fiume oppidum S. Veit am flaum.

PHLEGE, PHLEGEN, PHLEGER, PHLEGNIS. cf. PFLEGE &c. Wilh. d. h. p. 16. sines kindis

dorch eruwe PHLAG her.

PHLEGEDINGE, — ap. LUD. T. V. p. 232. wir vortzihen desselbin vorwergks uns und vor unse erben und ouch alles rechten, leben, berrschafft, bete, Phiegedinge. num judicium praesecturae?

PHLENZER, — Als. D. n. 1287. stoffet vor zu

an den weg als man gat in den PHLENZER.

PHLIGTER, ad servitia obligatus, pflichter, pflichtig. sch. ex L. Sal. Ebershem.

PHLINS, petra, faxum. cf. flins. C. b. Tr. f. 221. daz wirt noch herter denne ein PHLINS. PHLUOCH, aratrum, pflug. Gl. Zwetl.

PHNUFFT, fingultus. cf. Nesch. item PPNUST.

PHNYSEL. v. schnufff. W. PHORET, — Wilh. d. h. p. 97. maning schon PHORET, -PHORET si darzu treip.

PHORZIHE, porticus. Gl. Bl.

PHRANCHSALL, f. violentia, qua quis aliquid agere impeditur. cf. PHRANGSAL. ap. STEVERER. p. 61. als in das aller best fueg on alleirrung, phranchsall oder anweisung.

PHRANG, angustiae .. pressura, calamitas. PEZ. cf. PPRAENG.

PHRANGEN, PHRENGEN, angustare, premere. PEZ. cf. PFRENGEN.

PHRANGSAL, PHRANSAL, PHARANTSAL, FRANT-SAL, constrictio, angustiae, pressura. PEZ. H.

PHUCH. cf. prech. pruch. phul., culcitra, pful. J. Pr. Sax. III. 38. bank mit eime PHULE. ubi Cod. Quedl. habet pole.

Arg. banklachen. PHULMENT, fundamentum. KEYS. Post. f. 199. einer spricht ein Phulment, der ander ein fundament, ein fundament ist mer gleich dem latein, dan pfulment, wie kan

aber domnitbigkeit v. der glaub lein fundament machen... cf. P. II. p. 11. & p. 48. corruptum ergo elt ex 70 fundamentum. cf. fa. D. confoed. Fryburg & Biel a. 1496. 1/8 den loeblichen und erlichen punden, so sie zu einem prulment ewiger fruindschafft vor gar alten zeiten haben gehebt.

PHULWE, culcitra. cf. PHUL. Gl. Bl. capitale,

phulwo.

PHULWENATZEL, tori focia. REYS. Post. p. 181. zu dem dritten, uff dass unser fram uffopffer dein guten werck, das sie gott dem berren angenebm werden, wann sie ist unser fuirsprecherin vor Gott dem herren, v. alles, das wir erlangen follen, das muß durch fie geschehen, nitt anders weder als eine frumme fraw, die iren mann fast lieb hat, dieselb begehrt von im, das gewert er sie, wann als Johannes Salisperg, schreibt, so ist kein verfancklicher fuirsprecht nit den ein PHUL-WENATZEL, das ist ein frumme fram die zunacht schlofft bey dem mann uff dem PHUL-WEN. FR. Cf. PFULWENATZEL.

PHUNDEMUINTE, fundamentum, Mart. Joh. f. 23. vnn gie vz dem PHUNDEMUINTE der svl

ein vnmezeclicher grozer trache.

PHUNZTAG, dies Jovis, ap. steverer. p. 559. PHURD, PHURT, PUHURT, hathludium. PEZ. cf. BUHURT.

PHURDIREN, hastiludium exercere. Lat. b. buhurdare, burdare, bordeare, bvrdeare. PEZ. cf. BUHURDIREN.

PHYNE, nomen muliebre. alias Fine. Vine. cf. KOEN. vide & PHINE.

PICKELHERING, morio. seelenii memor. Staden. p. 335. pickeln a pichin, quod ludi genus apud vet. Alemannos. Goldast. R. Alem. I. p. 118. KILIAN. bickelis. OTTIUS Franco Gall. p. 180. hering ponitur pro domino. & pickelhering pro primaria in comoedia persona. cf. FR.

Anglis & Suecis id nominis in usu. w. a pickeln, jocari, nugas agere, & hering, gregarius, deducit. AD. putat, Heringii nomen

proprium alicujus morionis fuisse.

PICTANZ, idem quod PIETANZ. PITANZ. cf. GUDEN. T. V. p. 366.

PIDERB, BEDERB, BIDERB, probus, bonus. . utilis .. fortis, generolus. PEZ. cf. BIDER. BIDERBE.

PIDERBKAIT. v. BIDERBEKEIT.

PIDERLEUT. PIDERMANN. cf. BIDERLEUT. BI-DERMANN.

PIDWERLEUT, pro BIDERBLEUT. ap. LUD. T. IV. p. 148. und ander PIDWERLEUT vil

und genuge. PIEL, — H. Trift. p. 17. ine folgten untz an den PIEL unde was jemandt do gefiel.

PIENSETZ, - D. a. 1389. ob. daz - gut von kriegs wegen oder von PIENSEZ oder von kainerley fachen wust wurd liegen. vocabulum fine dubio vitiosum sed adhuc infanabile. H. Acute ad h. l. clar. SPIES in litteris ad me datis hariolatur, intelligi sterilitatem, miffwachs, & ad sententiam firmandam addit ex D. a. 1405. sequentia,, ez wer dann daz daz obgen, gut von Solin

solicher krieg oder prantz, BISEZZ oder schaues oder welcherley bruch doran geschech, so sol gen Ohauz sen vnd uns an der uibrigen guilt nach geleychen dingen angeschlagen werden in der mazz, daz doch daz obgen gut darvm nit wuest geluigen mag. Posterior hic locus viderur mihi rem clare satis dilucidare. piensetz, bisetzz est obsidio, besetz. Ergo non tam sterilitas ipsa intelligenda, quam obsidio, sterilitatis occasio & caussa. cs. Besess.

PIEST, colostrum. Gl. HRAB. M. cf. BIEST. PIETANZ, Lat. pitancia. DU FR. HEDIO H. Eccl. f. 360. der Abt ließ der bruider zu Fulde PIETANZ abgeben, die auß reylichkeit der vorigen aebte ibnen geordnet waren. cf. Misc. Berol. T. IV. p. 185. D. ap. STEYE-

PIETMAND, September.

PIFANO. cf. BIVANG. Lat. b. bivanga. DU FR. IGEL, pix, bech. J. Pr. Tyr. IV, 6. ver-schwendung der waelde mit loergatporen, PI-PIGEL, pix, bech. GELBRENNEN, praendten und verfuirung des boltzwercks.

Ex h. l. emendandus est alius. Supra in voce loergat pro zigelbrennen lege pigelbrennen. In Sax. Inf. pick, pix. Br. WB. & RICHEY.

PIGMENT, vinum aromatibus conditum. Voc. 1482. FR.

PIL, punten am faß. MS. arb. cur. f. 32. so nim den suck mit der salbey in daz vas und vermach daz eil gar wol, daz kein dunst herus moege weder von dem win noch von der Salbey.

obturamentum dolii.

PILAREN, gingiuarium, i. e. carnes dentium. Gl. Zweth cf. BILER.

PILD, exemplum, bild. PEZ.

PILLIGEN, expilare, spoliare, piller. Br. WB. PIMENT, aromata. PIMENTEN, condire PI-MENTER, qui aromata vendit. Voc. 1482. FR. cf. PIGMENT.

PIN, apis. hod. bien. B. Aug. ant. Jud. 14. secht ein schwarm der vin was in seinem mund, und ein ros des bonigs.

PIN, pinea, pinapfel. Voc. 1482. FR.

PIN, PINE, poena. . . tormentum . . dolor. bi fodanen pinen, sub hac poena. a pein. FR. OTFR. pina, tormentum. sic & Suec. IHRE. cf. & Br. WB. Wilh. d. h. p. 15. kuning Marsili leyt dar PINE.

PINEN, vexare, cruciare, peinigen... operam dare. Gl. HRAB. M. cruciare, phinon. A. S. pinian. C. b. Tr. f. 143. man hete fi GE-PINET dar vf mit hohem flize gar. f. 194. der kvinde ein ovge PINEN swen er im sinen glaste gebot. Ph. M. T. H. p. 207.

PINICHEN, nux pinea. FR. ex stumper.

PINNAL, calamarium, pennale. GUG. PINSELN, conqueri, quiritare. Sax. inf. FR. GEIER betracht, d. sterblichk. p. 371. gleich-wol schiene es, als waere er us neue ungedultig worden, und sich sowol durch schelten und richten als PINSELN wider seine feinde vergriffen.

Bremae pinfen. WB. PINSEN, pingere. Ph. Joh. £ 1. ir nase unde ir wengelin von lip varwen gepinset uf minnen gir gezinset.

PINSER, - SPECKEL p. 93. (cit. ad marg. MS. KOEN. p. 277.) handwerker v. alle priefter, alle PINSER.

PINSTAG, pro phintztag, pfintztag.

PINT, genus mensurae, pinta. Voc. 1482.
PINT, penis. Sax. inf. & Belg. a pint, punt, fitte punctus. H. f. spectat ad pinne.

PINUZ, porcaster. Gl. Zwetl. quod Rev. Editor reddit beynutz

PINZ, PINN, subula. Voc. 1482. FR.

PINZERKORN, - COLER. 7, 28. darnach mag man winter gerste oder PINZERKORN darein saeen. c. 42. ein schaeffel PINZERKORN bringe gemeiniglich 6 schaeffel. FR. credit dictum 2 pinn vel agele, palea in monococco conspicua. PIPPE, duciolus, ducillus, zapf. Voc. 1482.

wir PIREN, BIRN, fumus. a pim, fum. In hom.

Theot. ap. ECKHART Fr. Or. T. II.
PIRMANSKINDER, homines proprii Abbatiae
Hornbacensis in tractu S. Pirmani; horum post obitum debetur Abbatiae optimum caput; dictum der beste namharde. VON CRAMER Obs. 689. T. II. P. II. cf. estor §. 365.

PIRSEN, venari. ein PIRSEN, venatio. Nibel. v. 3421. G. und H. lobeten mit uneriwen ein-PIRSEN in den walt. cf. BIRSEN.

PIRSZBRACK, PIRSZHUND, melamphus. Voc. 1482. FR. canis venatorius. a birfen, birfehen. venari.

PIRSGEWAND, venatoria vestis. Nibel. v. 3429. do was nu ouf gesoumet sin schoen edel PIRES GEWANT. V. 3556. von bezzerm PIRS GEWAEL TE hort ich nie gesagen:

PIRSCH-GERECHTIGKEIT, venatio libera. POT-

GIESSER de stat. serv. p. 900.

PIRT, parit, creat. a beren, baren. PEZ. In Piles folom pilot is fribed PISCHOLF, episcopus. HORNECK. C. 305. flur 3) I. (4) chen und verwassen den Pischolf mancher pegund dass er so viel chriegs kund davon man wagen muz daz leben.

PISE. v. BISE.

septentrio. Gall. la bise, ventus flans a borea. PISPRAECHER, piffprachare, obtrectator. Gl. Rhen. pisprachant, detrahent. ib.

PISSE, byffus. H. Car. M. v. 1532, thie pellele vile wabe pisse und purpur.

PISTERN, an piltrinum? OUDEN. T. II. p. 1159. der grosse turn, der PUTZ - die zwa PISTER. NEN, die ufferste mulen sind alle wichteffer . . an leg. eisternen?

PISTOLE, moneta aurea, aureus Hisp. a Pistoria oppido Italiae. FR. moneta aurea, aureus Gall. &

PITAN, PITANER, conclusus. PITUON, obstruere. Gl. Zwetl. sic leg. foret bethun.

PITANZ, lat. pitancia. ap. steverer p. 409. und durch merer andacht willen fullen wir uns selher ze pezzerung unser phruint des-selhen tags eine PITANZ von vischen geben u. raichen, cf. du fr. it. Pietanz. Stat. Duc, Wuirt. Eberh. Sen. a. 1493. wolt er aber ein ere und piranz tun dem gemeinen conuent, das mag er tun mit urloub des meysters. portio panis, vini, piscium &c. extra or-

dinem exhibita in monasteriis, dica & refer liii 2

-condc

clio, confolatio, fustentatio victus. an a biten, beiten, exspectare, quod sit lautior cibus vel lautius poculum quod exspectatur? Sunt, qui a pietate ducant. sic wars in Glossad matth. PARIS ,, dapes suas a pietate deducebant, ut & vini ingurgitationes misericordias vocabant.,, f. quis ad piduram, pitturam, referre audeat, qui modus quidam vineae dicebatur. cf. Du FR. GUDEN. T. III. p. 165. " pro refedione f. pictancia. "ib. p. 876.,, duo maldra siliginis de granario nostro nomine confolationis s. pi-Aantiae — dividere. " p. 1147. " in ammini-stratione albi panis. piscium & vini predicti, pro pictancia in die B. Bartholomaei Ap. dicto conventui facienda.,, cf. ib. T. V. p. 264.

PITE, PIT, mora, exspectatio, dilatio. PEZ. sic & beiten, substantive, quod vide.

PITEN, expectare, beiten. Vis. Tund. f. 159. Is haben mit gedult Gepiten der seligen hoffnung.

v. BEITEN, BITEN. apud PEZ pit, exfpeclaret.

PITTIT, parvus, petit. per jocum. Ph. M. T. II. p. 169. PITTIT mangier ist in gesunt.

PIVILD, BEVIL, sepultura, exsequiae. D. 1365. was man auch zu jartagen u. PIVILDEN geit in die obley. PEZ. cf. LIPPEL. Vix mihi tempero, quin heic conjecturam de etymo vocis addam. beuil, bevilde, videri posset ortum a befehlen. KER. pifehalen, commendare. der erde befehlen, den leib der erde befehlen, unde libbefilde, lipbevil, lipfel, sepultura; inde peren convivium mortuale, item mortuarium.

PIVILEN; sepelire, exsequias celebrare, HORwol A phivillet: NECK c. 262. er ward GEPIVILT wie ein hund. PEZ. hic mihi manifesto videor videre id befehlen; minus pronum certe ducere a leib & fall, libfal, libfel &c.

PIVILLEN, excoriare. cf. VILLEN. FILLEN. Gl. Monf. piviltun, excoriaverunt. SCH.

PLABERT, semissis. . moneta minuta. FR. ex KEYS. cf. BLAPHART.

PLACHE, locus planus, plaga. FR.

PLACK, atramentum. Voc. MS. An. incaustum, dintte vel Plack. hinc plackscheiser dr. scribae per contemtum. cf. blac in Gl. Car. FR.

Angl. black, niger. cf. BLACK.

PLACK, fleck; macula, pictarium. FR. . . cf. Br. WB.

PLACK, plaga, fehlag. FR. Gr. ANDIN. PLACKEIN, species ligni: J. Pr. Tyr. IV, t. 7. nachdem etliche floesser wul kaufleut, zwi-fach und drifach floess mit den PLACKEIN und anderm gutem zimmerbolz ain zeit ber gemacht und auß dem land geführt haben, dadurch die welt schaedlich verwuift und ab- 1.2 geoedet worden sein, ordnen wir das bey ver-lierung des boltz binfuiran auff kainer REITE doppelt, zwifach oder dreyfach, sunder allain ainfach floels gemacht werden follen. . .

f. pro planckein, planken, afferes.

PLACKER, - SCHUBART p. 164. BLADEM, flatus, blasen, blast. PEZ. KERO pla-

. soon, flaverunt, sch.

PLADERER, faber loricarum & similium operum. spies. rectius scribendum platterer, plattner. cf. PLATTE. Isl. platari, qui thoraces conficiunt. W.

PLAMPEN, blaterare. FR. CX MATTHES.

PLAN, locus praelii, campus. T. III. SS. Brunsv. p. 126. de PLAN och lag gefahret van ase unde bedecket. i. e. die walstatt lag voller

planities. Ph. M. T. II. p. 193. . . pugnae locus. PEZ. C. b. Tr. f. 27. die kampfgesellen beide ze strite kerten alzehant si kamen vf den

PLAN gerant.

PLANIE, PLANIGE, planities. C. b. Tr. f. 176. vf der PLANIE wunnenklich alt iung hat alles sich ze strite dar gemachet. f. 207. vf die PLA-NIGE gruene brahte er sie bi derselben zit. PLANUIRE, planities. C. b. Tr. f. 27. swaz mei-

ge vf die PLANUIRE bluomen da hette gezetet die wurden von in zwein vertretet. Ph. M. T. II. p. 61. Wilh. d. h. p. 128.

PLANCH, albus, weis. Gall. blanc, blanche . . fulgens, nitidus. PEZ. Gl. Monf. blanchaz, equusalbus. sch. PEZ habet & plankchleichen.

PLANG, discordia. Voc. 1482. FR. PLANGEN, pro pelangen, belangen. PEZ.

PLANKE, planeta, planeistern. GUG. PLANK, affer densus, dickes brett. it. munimentum, sepes ex plancis. FR.

Gr. anag. Lat. planca. It. pianca, palanca.

Gall. planche &c. FR. AD.

PLANKE, munimentum vel sepes ex plancis, dull, Voc. 1482. FR. Suec. planka, tabulatum vel pluteus ex afferibus factus. 1HRE. Br. WB.

PLANKEN, plancis munire. FR.

PLANK, tumultus. PR.

PLANSCHIFLUR, nomen muliebre in fabulis he-Lroicis medii aevi. C. b. Tr. f. 16. wie lac die reine PLANSCHIFLUIR hie vor nach RINWALI-NE tot. Tall.

PLANTZ, pflantz, planta, plantatio, incremen-tum. J. Caes. IV. 6. daz daz gude crut sinen

PLANCZ moge gehaben. PLANURE. cf. PLAN.

PLAPHART, pro blaphait, blaffert. Alf. D. n. 1449. PLASHORN, atramentarium, tindahorn. Zwetl. leg. blackhorn, plackhorn. cf. BLACK.

PLASMECKER, seditiosi. ap. LEIBNITZ R. Br. T. III. p. 394. duffe Plasmeckers futen den olden rad ut unde saten sick sulven in de stite. cf. ib. p. 419. convenit fere cum Ital. biasimatore.

PLASSMIEREN, f. blufphemare, male dicere. WURSTISEN ad a. 1410. sie solten eingesperret seyn als nonnen, so aber gehen sie zu der wele u. PLASZMIEREN: er ist ein hoher prediger; er ist ein gut mann, er bedurft dist u. das, der ihn huilfe der thaet ihm wohl , u. treiben anderswo kuppeley. Convenit Gall. blasmer, Ital. biasimare. FR.

PLATENMETZET, — antiq. LL. Brunfv. ap. LEIBNITZ T. III. p. 434. me schal geven dat beste barnesch koverture PLATENMETZET.

f. idem quod plattenmutter, pectorale thoracis. PLATIGEN, species panni pretiosi. PEZ.

PLATT,

FLATT, PLAT, latus, extensus. Gr. TARFUS. planus, acqualis . . humilis, depressus. w.

PLATTEN, PLAETTEN, PLETTEN, laevigare. Br. WB.

PLATT, PLATTE, PLAT, blatte, lamina, a latitudine in quam diducitur . . munimentum pectoris, bruftblatte, bruftblech, bruftfluick des harnisches. . . thorax ferreus. A. S. platung , lamina. Isl. plata, thorax. w. Goth. plata est caestus, chirotheca ferratis laminis munita. IHRE. C. b. Tr. f. 162. halsberg sich da zarten die luterbere glizen die PLATEN sich da rissen vnn cluben sich die helme. E. 206. mit siner frechen hen-de frech den halsperg und der PLATTENBLECH schreit er entzwei. Metaph. Silb. L. prec. f. 42. du bist seste angetan mit den wopenn gotes du hast gesurt die PLATE des glouben den schilt der rogunt &c. lst. 2

PLATT, PLAT, BLATTE, thurnierblatte, lamina f. linteum latum, in quo infignia regum torneamenti cum corum nominibus honorifice erant picta. Quo pertinet formula ludorum Y equestrium solemnis: diese wurden ze BLATT getragen; quae explicatur a FR. MODIO de infignibus equitum circumlatis per pompam & sic honoraris. cf. schubartus de lud. eq. p. 96. Aliis inextricabilis visa loquendi ratio. H.

PLATTENMUODER, f. thoracis forma, ducta voce a cancris, qui deponunt crustam vel thoracem nova mutantes. Illa tum dr. MUTTER. ni sit pro mieder, pectorale. cf. AD . C. b. Tr. f. 232. Quintilies der kuene der gap der heide gruene des tages vil der toten unn hete da verfroten vil maniger PLATTEN MUODER.

PLATTNER, PLATTENSCHLAEGER, laminarius. DASYP... thorifex (1. thoracifex). Voc. 1482. FR. cf. PLADERER. alias dr. & harnescher.

PLATTSTEIN, petra. Voc. 1482. f. ex qua fiunt lapides quadrati, die platten. FR.

PLATTE, vertex tonsus. . meror. sacerdos. FR.

PLATTEN, tondere verticem. FR. PLATT TEUTSCH, lingua Sax. Inf. de cujus neglectu & contemptu injusto cf. Disp. RAUPACHII sub praes. AEPINI. Rostoch. 1704. ubi dictionariolum ejus linguae. vide omnino AD.

PLATZ, area. ECCARD ad L. Sal. p. 82. derivat a placitum, quia PLATZ est locus ad rem aliquam ibi peragendam ex beneplacito constitutus.

alii potius placitum ducunt a platz f. area, in qua conventus celebrati. W. a plat, latus, derivat. Convenit cum marue, platea. FR.

PLATZMEISTER, PLATZJUNKERN, praefecti & moderatores saltationis solemnis, ab area sic dicti. De corum constitutione & officio quaedam egregia affert H. cf. N. Schiff fol. 244. FR.

PLATZMEISTER, vilium pugilum quaestus causa coram multitudine certantium magister & la-

nista. H.

PLATZMITTWOCH, feria quarta majoris hebdomadis in Austria, a clamore vitulorum, qui ad forum adducuntur vendendi & in felta paschalia jugulandi. PILGRAM.

PLAUST, halitus, blast. FR. ex N. Sch.

PLAUTE, pro platte, thorax. SCH. . . ensis lato terro, plausse. W.

PLAWBIG, PLAUWICLEICH, f. serenus, lactus. . hilariter. PEZ. vide tamen, annon sit potius pro pluglich, bluglich, timide.

PLECHEN, apparere, blecken. FR. PLECHLE anschlagen, — ECK - ECK P. V. Pred. f. 63. die ainem sein ehr nemmen, die andere verspotten, verlachen, Plechle An- klemetin SCHLAGEN.

pro blechlein, lamina, lamella. Gl. Mons. pleh, laminis. plechir, phylacteria. SCH. Ergo notat phrasis lamellam irrisoriam affigere alicui, appenso signo notare, lingua maledica alterum maculare. FR.

PLECKEN, nudare dentes, apparere, blecken. FR. PLECKEREY, — ECK ib. f. 148. von der PLECKEREY und frassenraubern were vil zu Sagen.

pro plackerey, vexatio, infestatio, exactio.

a placken pro plagen. PR.

PLEGEN, curare, pflegen. Wilh. d. h. p. 5. heis meliche sorge der man PLIGET. p. 71. der mar- med. ner wol des kyeles PLAG.

PLEIBENDIG, remanens, superstes, bleibende, GUDEN. T. V. p. 398.

PLEID, PLEIDEN, PLEIDNER, machina petraria. alias blid, pechtrer, pettrer, hantwerk. PEZ. a ferio, nonnemo ducit. IHRE.

PLEIGHEIT, prostratio animi. KEYS. 7. scheiden. a. J. III. ein mensch kompt etwa darzu daß im pfalmen nit schmacken, deßgeleychen weder fasten noch betten, zu chor gon, schmackt im gantz nit, im fallet traurigkeit dagegen yn, aber er gehellet nit dar-inn, er widerstreit solcher pleigneit, erschlagenheit seines gemuiths, ist im leid, das sein hertz also zusammen lausst v. gerumen stat zu guten goettlichen dingen, er bleibt nit daruff ligen als die boesen menschen

a blug, trepidus. Suec. blyg. blyghet, diffidentia. Germ. bluigheit, inde bleigheit.

PLEIT, lis. A. S. pleah, periculum, jactura . . lis. a Gall. plaid, plaidoyer. FR. cf. PLETH. & Br. WB.

PLEITEN, litigare. sic & Osnabr. cf. STRODT-MANN. A. S. flitan. Franc. flizzan. Angl. to plead. Bat. pleyten. Gall. plaider.

PLECKEN, EMPLECKEN, IMPLECKEN, nudare, nudari, transparere. Wilh. d. h. p. 99. die straze si gar bedachten daz stein noch erde nicht IMPLACHTEN, mit vil richeme phelle.

PLENDEN, excaecare, blenden. PEZ. PLETH, f. idem ac gallie. plaid, playdoyer. ap. LEIBNITZ R. Br. T. III. p. 196. he betengete einen pleth mit dem beren von der Lippe unde brochte ehm tho lest in des ryckes achte und in synen schwaren geistlichen bann. in indice expon. per lis. cf. FR, in plaid, ubi allegat locum ex staphorstii chr. Hamb. T. I. Vol. 2. p. 762. der advocat sagt: seine principalen waeren arme leuthe, koennten sich in langen PLEIT oder schreiben nicht ein-

lassen. cf. pleit. pleiten. PLETSCHKAUFF. cf. bletschkaufp. PLETLING, tonfus, facerdos a platte, vertex ton-

fus. FR. ex KEYS. liii 3

PLETZ.

PLETZ, pictacium, bletz. Voc. 1482. FR. Ulph.

plat. Suec. ploes. IHRE.

PLEUEN, PLEWEN, verberare. Cambr. plau. Goth. bliggwan. Franc. & Al. bliuuan, pluan. w. f. omnia referenda ad blau, lividus a plaga. PLEUUNG. cf. kirrung.

PLEUZEN, clamare, ut capra. Tob. II. 21. do ir man het geborte die stimme des PLEU-

ZENDEN.

PLEYDE, petraria, hanewerk. Voc. 1482. alias blide, plide. Iconsmejus sistit Cel. CASPARSO-NUS ex codice MS. Cassellano saec. XIV. in Turlins Wilh. d. heil. I. Th. p. 153.

PLIAT, PLIANT, amianthus, federweifs. Voc. vet. MS. de S. Brandano: der mantel was von BLIANT darauf ein zobel wohl bewand. FR. C. b. Tr. f. 48. in einem blawen PLIAT die schone waz geschloefet da waren in getroeffet von golde propfen cleine die glizzen alze reine vf dem rilichen tuoch bla si sluondent hie doere vnd da nach wunsche dein gesprenget sus hette sich gemenget zuo blawer siden rotes golt. &c. cf. BLY-AND. PLYAT.

PLICH, cura, pflege. Wilh. d. h. p. 76. nu sume

uns nicht und PLICH der warte.

PLICHTENOTEN, incolae, qui jus civitatis non habent, einwolner, pflichtgenoßen. fr. ap. leibnitz. R. Br. T. III. p. 455. de plichtenoten beben dat silve recht.

PLICKEN, caplula servando corporali. qs. plica-

ta, a plicando. PR.

PLID, laetus, hilaris. cf. BLID. C. ven. n. 87. den PLIDEN vnd den frechen. Ph. M. T. I. p. 8. menig creature ist PLIDE die bisher in sorgen was.

PLIGIT, pro plege, pflege. cf. PLEGEN. PLONPLETZ, areae publicae. vide vort-

ZEICHEN.

a plon pro plan, ut hod. apud nos. KOEN. p. 32. do behubent die krichen den PLON. i. e. sie behielten das feld.

PLOSZ, muditas, adapertum, bloeffe. cf. PLUG. PLOTZ, fubito. ap. MENCKEN SS. Sax. p. 1504. er war da PLOZ kranck. hinc ploetzlich. èторатот. auf den plotz, lubito. FR.

PLOTZ, gubio, gubea, dolp, kopput, kaulhaupt. Voc. 1482. hod. gobio, 1017kolbe. FR.

PLOTZ, gladius latus & brevis , plante, blotz. FR. PLUG, PLUCK, f. aratrum, pflug. fitus quis in pugna solitaria. FALCKNER p. 151. twer qu dem pluck zu dem OISCHEN hart gefug was sich wol ewert mit sprungen dem haupt gever. Glossa: du hast vor gehort, wie dust der PLUG und der OISCHS fint genant zwey leger oder zwa huteen &c. p. p. wen du mit dem zu vechten zu im kompft, so ste mit dem lincken fusz vor und wen ist dir eben ist so spring mit dinem rechten sust gegen im wol auff sin lincken sitten vnd schlag in vst der ewer mit krafte gegen siner lincken sitten zu der underen plost dast heist zu dem PI.UG. geschlagen, versetzt er so schlag in baldenn zu der obern ploje siner rechten sitten dase heift zu dem OISCHEN und treib dan die twer schleg behendlichen alweg einen zu dem OISCHEN vnd den andern zu dem PLUG kreutzweis. PLUGTEYL. cf. PFLUGTHEIL.

PLUG, timidus, cf. BLUG.

PLUGHEIT, timiditas. cf. Blugheit. PLUGGEN, f. vexare. Forh ap. Leibnitz R. Br. Tom. III. p. 382. fo begonten oen to PLUGGEN, des was be ungewonen, be batte stetes guten frede bat, unde scholte in barnesche riden.

f. a plagen, unde & placken, plecken. Goth. bliggwan, verberare. conspirant Gr. TABAB. Suec. plagga. Alias pluiggen elt rostrum suum impedire, ne fodiendo infervire possit. FR.

PLUEMEID, PLUMEIT, culcitra, Itragula. HOR-NECK c. 653. auf waichen PLUMEITEN fach man siczen kunig Wenczlan. PEZ. a plumis, quibus referciuntur culcitrae.

PLUMELN. cf. bluimeln.

Pascha floridum, PLUEM OSTERTAG, dom. Palmarum. vide in B. cf. DU FR.

PLUNDER, vilis supellex, rerum sartarum congeries. hinc plundermann, qui vili pretio linteamina lacerata pro officinis chartariis colligit. PR.

Voc. 1482. plunder, neue kleider, induvie, slangenhaut. a pluindern, spoliare, ducit PEZ. w. a Lat. b. plutare, spoliare. AD. a plunder, fupellex . . fupellex capta, spolia. pluinnen, Sax. Inf. veteramenta. RICHEY. & Br. WB.

PLUNDRECH, vilior supellex. PEZ. ex HORNECK. PLUINEN, splendere. GERSTENB. p. 32. mit folchen tugenden haben sie geschienen und GE-PLUINET.

Gl. Monf. plugeniu, florentia. sch. Goth.

blya, splendere. IHRE.

PLUTESTAG U. H. feria quinta in Coena Domini. cf. H. BLUTSTAG.

PLUIW. v. BLUW.

PLYAT, veltis species. STRYCKER f. 16. fein chlaider waren die er truch gezieret also starcke das man fuinfhmdert marcke darumbe gegeben bat noch gab im Charl drate ein herleichen PLYAT, das was ein also reiche wat swer ein chauffen scholde der much in wegen mit golde und zwene sporn guldein di nibt bas gesteinet mochten sein, do bies er /im dar tragen ein swert zu Beieren geslugen das was zebe und also berte das an der-selben verte ein pessers nie gesuiret wart. cf. PLIAT item FR. & PEZ.

1. c. SCHERZIUS notter olim temere pro plyat substituendum cyclad duxerat in animum. Plyat, plyant, & Cambro Brit. & Gothis est panni ferici genus, pretiosum & multo auro grave. cf. BOXHORN. & IHRE. Gallis quoque nota vox fuit, dicta bliant. Lai d'Arittote dans les Fabliaux T. I. p. 200. pour tout vétement elle portoit sur sa chemise un simple BLIAUT, qu'elle avoit laisse entr'ouvert comme pour respirer plus à l'aise. Eleganter CONRADUS HERBIP. in C. b. Troj. f. 121. deicribit illam plyat, qua vestita fuit Helena, quam, in India confectam, septies de die miro modo mutaffe colores, auro distinctam, figuris animalium, foliorum, aliisque ornatam, aestui frigorique arcendo aeque aptam repraefentat. Locum integrum exhibui in/Diatribe de Conr. Herb. p. 48.

PNUISEL, catarrhus, gravedo, schnupff. GUG.

POBIN

POBIN, POBEN, Supra, boven, Sax. inf. GUDEN. T. III. p. 611. wil aber der LR. POBIN der zyt beiden, des sol er macht haben. J. Caes. II.

4. wer POBEN erdin gut findet,

POCH, pultula, variolae, pocken. A. S. pocca. . metaph, ad hominem varium, inconstantem, putat transferri PEZ apud HORNECK'c. 580. ubi, qui fidem addixerat, si promissis non staret, dicit, so bin ich ein poch, quod PEZ reddir, variolis similis essem, varius, inconstans. Simili dicendi forma QUINCTIL. 6, 4. uti, observat idem. Obscurus locus est. Quid si notaret puerulum, ut sensus esset, so bin ich ein kind. Danis pog, Ang. pug, boy. Suec. poike, puellus. ni malis interpretari puke, diabolum, ut Isl. & Suec. nam & pock Gothis eodem fenfu' venit. cf. IHRE. Angl. pug est simia.

POCHEN, BOCHEN, diripere, pluinderen, exinanire, domos expilare. v. fr. dr. &

pugen, pughen.

a pochen, tundere, pulsare. Suec. pocka, imperiose & minaciter efflagitare. IHRE.

POCHT, pro pache. ESTOR §. 4388.
POCHTEN, trunci excavati, in quibus nidum

facere palumbes possint. FR.

POCKEL, bulla, buckel. LUTH. I Reg. 7,31.&c. POCKSTELZLEY, superstitio, hypocrisis, alias apostuizlerei, postuizlerey. Loc. cit. FR. wo einer aus der heil. schriffe etwas meldet, das rauh und hert ist wider menschliche POCKSLELZLEY, der huite sich.

PODERN, strepitum producere, poldern. FR. POENFALL, poena conventionalis. J. Bav. tit. 6. doch woferr auf die nithaltung ein POENFALL von den contrahenten gesetzt worden, foll es nichts minders bey folchem bedingten poenfall verbleiben. cf. paenfahl.

POET, philosophus. KEYS. N. Sch. f. 10. er sei ein Theologus oder ein Jurist oder arzet oder poe-

POGATZ, polenta, polent, ascherig brod, matzenkuch. Voc. 1482. Lat. b. focacius, focacia, fubcineritius. DV FR. FR.

POGGELHAUB, englische haub, yla. Voc. 1482. POGWUNDE, — J. Pr. Bav. f. 127. it. f. 142. sichtige fließende pogwunden.

laesio profundior. cf. BOGWUNDE.

POL, lutum. Pf. 17, 43. und ih mynre sie als den staup vor dem winde, und die liegen als ein rum delebo cos. scu. judicat, interpretem hic male pro platearum legille plantarum. porro pro die liegen legendum dilige, tilge. Pol

credo referendum ad pohl pro pfuhl.
ROHLRICHTER, judex districtus paludosi. PR.

KIL. polder, locus paludofus.

POLAN, POLAND, POLANISCH, Polonia, Polonus. PEZ. Voc. 1482. Ph. M. T. I. p. 127. ein POLAN alder ein Riusse. cf. Nibel. v. 5090. POLE, culcitra. cf. PHUL. A. S. pyle. Ofnabr.

poehl. Braeme poel. Hamb. pool.

POLENDER, Polonus. Voc. MS. An.

POLECKE, Polonus. GUG.

S. POLEYENTAG, dies S. Apolloniae. ap. HERRGOT Vol. II. P. II. p. 723. an dem nechsten montag nach St. POLEYENTAG.

POLITE. cf. POLLITTEN.

POLL, cacumen. FR. Sax. inf. cf. RICH. STRODTM. POLLEN, POLEN, projicere, dissipare, bolen,

bollen. sic POLEN suir die hund. PEZ.

POLLITTEN, literae commeatus, billets. Tyr. L. O. VI, 16. auch fonsten niemands kaine passzettlen gegeben noch gestattet werden soll, das getraid one sondere von uns oder uns. ober Oesterreich, regierung habenden POLLITTEN aufzukauffen, noch auß dem lannd zu verfuiren. ct. c. 24. gleicher ge-stalt solle auch alles leder, so auß andern lan-den durch diß landt gefuirt wirdt, niendert in unf. landt passiert oder durchgelußen werden, dieselben lederbandler nemen dann an dem ersten zoll, den sy damit in disem uns. land antreffen, ain POLITTEN, das solches leder außer landt berein oder durchgefuirt, und hiemit contrabanden verhuit werden, welche POLITTEN dann dieselben unsere zollambtleut, inen den lederhandlern unverwaigt und one auffatzung geben sollen. cf. PR.

reddi possent & passeports. a Gall. billet fit billeten, bolleten, polleten, politen &c. apud nos aeque corrupte balleten, unde die balletenflube.

cf. K. Sigm. Ref. k. j.

POLMUS, mus aquaticus. a pol, pful, lacus. Ph. M. T. II. p. 234. zysel u. POLMIUSE die sint miuse genos.

POLONER, Polonus. FR.

POLSTERRITTER, qui equitat in culcitra. convicii genus. ESTOR §. 990.

POELTENTAG, feltum S. Hypoliti. Mon. Boic. a. 1327. PILGRAM.

POLTERABEND, vigiliae nuptiarum. FR: f. potius vespera diei nuptiarum. PILORAM.

POLTERNONNEN, sic Beginae olim Freybergae ob strepitum tumultumque dictae, quo delectabantur. FR.

POLZ, BOLZ, telum catapultarium . . fcapus flaterac. FR.

POLZWAGE, statera. DASYP. FR. . . librilla. Voc. 1482.

POLZESZAGEL, teballus. Voc. 1482:

POEMERN, crepare, crepitus. a bom quod erqua-70%. FR. ex ECCARD. folch POEMERN und chrachen in der stadt erwag als ein grofz donner-

schlag.

PONDER, PONDIER, POYNDER, pondus .: ima pressio. mie PONDERS chrast. PEZ. . . f. pon= dus thoracis & armorum. item vis, impetus, cf. & PUNDER. Ph. M. T. II. p. 15. de Tyturel: swenne er sich in die PONDIER flahe und dur die ganzen schare brach mit siner maht. Wilh. d. h. p. 9. sin PONDER da vil manigen ieit mit falle in der bluomen samen. p. 12. van uch zwen wirt geteilit vil hurteclichen POYNDIRS craft. p. 21. der schar hile ouch gance krase der eat in die PONDIR hast. p. 22. der PONDIR hi sa herte wart. p. 111. zu halse nam er des bruder schile sin POYNDER wart so crefterich das. . .

PONDERLICH, ponderosus, potens, violentus, vehemens. Wilh. d. h. p. 9. da wart vil snelliz gahen van PONDERLICHEN hurten vf plane vnd ouch uf furten, p. 11. von vwer hans icht

L for der ongerechten pol, duif. for all thoughthelling. - for balling)

werde gespart PONDIRLICHER tete vart. p. 19. der ouch mit dem Sper wol kunde PONDERLI-CHEZ huerten vf plane und in vurten. p. 23. ir PONDERLICHEZ gahen wolde sich die heydenen nahen. p. 87. in liebe do her vor ir reit in POYNDERLICHER gerechtikeit.

PONDERLICH, POYNDIRLICHEN, ponderose, vehementer. With. d. h. p. 11. ir zu dringen POYNDIRLICHEN uf den vienden sin. p. 108. min craft so POYNDERLICHEN rourte das in di

lust stube melmis rouch.

PONGYER, - Wilh. d. h. p. 26. der PONGYER

PONYTZ, pugna, puneise. FAUST Limp. Chr. Des Moers, unn begriffen das schiff, col. 10. der krieg hatte gewachret manch zeit u. T bailig liebnam S. Anthonis innen lag. jahr, also dast sie manche PONYTZ gerennse und scharmitziren hatten. FR.

POPEL, plcbs, populus, poebel. FR.

POEPEL, POEPELMANN, terriculamentum. popant. W. a puppe, icuncula hominis; AD. vel a fono bau bau, quo terrentur pueruli, vel a peplo, quo teguntur ea spectra humana, ducit. FR. quoque poepelmuitze jam a peplo derivarat.

POPELBAUM, populus, alberbaum. Voc. 1482.

POPITZEN, luxus, bobance. FR.

POPPETZIGE, apoplexia, schlag. Voc. 1482. POER, seditio, rebellio, empoerung. PEZ.
PORG, sidejustor, burg. J. Bav. t. XIV. a.
S. wer fuir den andere

7. wer fuir den andern porg wuirdet.
PORGSCHAFFT, fidejussio, burgschaft. ib.
t. I. a. 12. da sie sich fuir ibren ebewuirth absonderlich porgschaffts weiß oder ne-

ben ibm als selbs schuldnerin verschreibt. PORN, porrum. DASYP. FR.

POERN, ferre, portare, baren, beren. sic hafs ge-

gen jemand POERN. PEZ.

PORT, margo, Gall. bord. KEYS. irr. fchaf. alfo gnaw mit got rechnen, und bloss wellen auf dem PORT gon, und nit me gerad wellen tun weder was dir Got geboten hat. SCH. PORT, PORTE, limbus, boree, bord, bordure.

BERTHOLDUS Ep. Arg. in stat. synod. a: 1345. clericis suac dioccesis prohibet, ne gellent "clamides aut vestes aurifrigiis, qui vulg. por-ten dr. ornatas. " Huc f. & C. b. Tr. f. 173. in supellectile muliebri : hentschuohe PORTEN stuchen. Nibel. v. 124. vil der edeln steine die frouwen leiten in daz gold die si mit PORTEN wolden wurchen uof ir wat.

PORTE, - H. b. Car. M. v. 2692. ja stach im Eschermunt den spiez durch di Porte

das werch widerstunt dem orte.

ve margo scuti, alias des schiltes rand, item

PORTE des schiffes, — H. SS. P. II. f. 110. er ist uns offt erschynen auff der port des . Schiffes.

ut Gallis le bord du vaisseau, à bord. der PORTE, f. lorum vel vinculum. C. b. Tr. f. 243. mit guirtel reine von golde vnn von gesteine gab er im einen PORTEN der waz in allen orten so tuire vnn also riche, das.. Nibel. v. 2334. do greif nach eime gurtel din herliche meit eime starken BORTEN dens umb ir siten ernoch.

v. 2485. do greif si zuo den siten da si den POR-TEN vant und wolt in han gebunden. v. 2497. darquo nam er ir gurtel daz was ein BOR-TE guot.

in specie amentum. Nibel. v. 1650. der meide schild vezzel ein edel BORTE was darouf lage: sleine gruine alsam gras. C. b. Tr. f. 212. daz er (der schilt) einen witen spalt enphieng wan daz er an den PORTEN hieng do mit er wol geriemet was.

item vinculum pharetrae. Nibel. v. 3559. hei waz er BORTEN an sime kochere truog.

gap im sicherheit. credo leg. pondyer. PORTE des moers, portus maris. H. SS. PONTZOLLE cf. fronwag. pro pfundzoll. P. II. s. 113. do lieffen sie aus der porten ponytz, pugna, puncise. faust Limp. Chr. Des moers, un begriffen das schiff, da der

POERTEL AMPT, judicium de finibus, quod est Wormatiae. MORITZ v. d. R. Stadt: das FELD-GERICHT oder POERTELAMT welches die feldirrungen zu schlichten und die obsicht uiber der stadt graenzen u. allmenden hat. f. a bord, margo, fines. H.

PORTENSCHEI, - Ph. M. T. II. lieber min her PORTENSCHEI ir sint ein suesser knappe OFFEI. PORTZ, porta, porte, pforte. GUDEN. T. II. p. 1159. alle PORTZEN ind PORTZHUSER.

PORVEIS, — ap. Leibnitz. R. Br. T. III. p. 89. an mangen Porveis unde kive an manenunde ock an wive. FR. derivat a probatio. pugna, proveis. pro quo in alio cod. poni-

tur puncis. FR.
PORVEIS, PAREIS, paradifus, coemiterium. ib. p. 110. cf. PARWEIS.

convenit cum Gall. parvis.

POSE, f. idem ac boes. STRYCKER f. 306. do sprach der degen Ruland du forderst mir ein sweres phand ich bore an deinen gechose du pist ein zage post. ib. f. 6. do zefuren si di vesten di Posen und die pesten. cf. Boes.

POSERN, pejorare, deteriorare, ergern, schwe-chen. Voc. 1482.

sich poesenn, pejus se habere, deteriorare. Pez. POSERN, combutere gramina arida. PR.

Poss, obstrigilis, schuch der hoch u. oben weit ift. Voc. 1482.

POSSEN, BOSSEN, telamones, personae, larvae. inde possens, possens, possens, FR. AD. POSSEN, ponere, figere. Ord. Pol. Juliac.

p 63. unf. amtleut und bewelchbaber, da die aemter an Rhein schiessen, sollen alle jahrs zwo besichtigungen des Reinstroms tun und acht baben, wo noethig oder dienlich ist zu possen und schaden zu verbuiten.

palis & ramis fortioribus sepem vivam facere, taleas insertare. FR. qui refert ad Gall. poser, pousser. Bat. poots, pote, surculus; potten, inserere surculos, quod W. satis lepide ducit ab imp furculus, unde sit impod, infertus, unde impotten, potten. In vulgus notum, frequens in a mutari in Sax. Inf. & Bat.

POSSUNG, - ib. p. 96. auch foll alsdann durch etliche verordnete besichtigt werden ob die Possung gescheben sey oder nit. cf. ECCARD ad L. Sal. t. 35. S. I.

infertatio, talearum plantatio. PR.

POSTEY, situs quidam in pugna, quae pugione

a\_covale

fit. cf. LEGER. adde FALCKNER p. 69. wer der POSTEY zusetze vom lug ins land wurt er geletzt dringt er im an binden ore zu gesicht solt winden.

POSTIERER, f. qui angariis utitur, der die post reitet. Tyr. Pol. (). p. 9. frembd weg-voerttig postierer, auch wagner, fuerleut und saemer so auf der strassen liegen, auch auder durchraisend personen moegen yederzeit wol gespeist und getrenekt werden. POSTUICZLER, POSTEUTZLER, iners,

POSTUICZLER, POSTEUTZLER, iners, timidus. steinh. p. 67. sie sprach, sie hette einen postuczler, der nit mames wert waere, waichs gemuites. cf. apostuczler. keys. Zacheusbaum f. 143. und ist emans von oberkeyt, oder von der gemaind desselben closters, der da anders sügen oder leren wolt, und sieb darwider stellete, der wird geschæzt vor ainen posteutzler und fantasten. cf. pastuitzler. potius hypocrita, superstitiosus.

podestat, potstat, magistratus, potestas, podesta. Pez. Ph. M. T. II. p. 93. wer der wirser si der sol postat ze der helle sin.

POTIKE, POTIH, f. truncus corporis. cf. hotecha in Gl. Car. pez reddit venter. H. b. Car. M. v. 2477. thic Criften beten tha gefrunit menegen belm brumen blaib unde verbowen menege fele zo there helle there potike geuelle. ib. v. 2809. er slouh ime abe daz halz pain thaz honet viel eine halu uff then stain ther potik viel ander half ze tale.

Gl. Monf. potahha, corpora. sch.

POTTSCHUH, — FR. calcens rusticus, cothurnus. cf. BOTSCHUHE. E calcei, quibus nuncii ad iter faciendum uti solent.

POTWORTEN, ignominia afficere. Prov. Sal. 14, 31. der den duirffügen POTWORT, der mishandelt seinen schepher. H. refert ad petwar, ignominia parum abett, quin negligenter pro spotworten positum dicam.

POTZMAENNCHEN, — MUILLER H. L. Kuls p. 634. Basilins hat die schroecklichen draeungen des kaysers Valentis, potzmaennchen genannt, da man die kinder mit schroeckt, nit gesoerchtet.

terriculamenta. f. a possen, nugae, aut ab admirandi particula poez.

POUCH, poculumne, an scutum? II. b. Car. M. v. 1527. ther kuning hiez ime vore tragen menegen pouch mul geslagen.

in fragm. b. Hisp. legitur boeh. cf. SCH. in-

telligi pollent & armillae.

POUG, PUOG, armilla. cf. BOUGE. Nibel. v. 2122. da wart vil wol gecieret manic aim und hant mit PUOGEN ob den siden die si solten tragen. ib. v. 5022. do gap diu kunniginne zwelf ARMBUOGEN rot.

POY, POYA, POYN, compes, eisenhalt. PEZ. &

Voc. 1482. cf. BOYE.

POYNDER, hasta, lancea. GRAVENBERG in Wigolais: fo fich der POYNDER wierret. GOLD. ad par. p. 409. arbitratur h. v. a Gallis venire, scil. des quatre points. sie conveniret cum Gall. poignard, Angl.

fic conveniret cum Gall. poignard, Angl. Tom. II.

poniard, mucro. fed potius videtur pondus, vehementia, impetus, designari. cf. PONDER. POYNDERLICH, ponderose, vehementer. cf. PONDERLICH.

POYSUN, venenum, poison. philtrum. Ph. M. T. I. p. 19.

PRACHEN, refinam ex arboribus elicere. FR.

PRACHER, mendicus. MUILLER H. L. Kufs. T. II. c. 2. darumb muß der teufel als ein pracher bey dir steben und dir zur suinde deinen willen abbettlen. Fr. w. derivat a brechen, deficere, defectum pati ob rerum omnium penuriam.

Suec. prackare. Angl. proctor. PR. & AD. referent ad precari. STIERNHIELM ad application. alii ad wraecka, vagari, vel Belg. pracken, parce ac duriter vivere. cf. ihre. Br. WB. derivat ab Ang. prog. puaerere.

derivat ab Ang. prog, quaerere.

PRACHERN, mendicari. FR. Br. WB.

PRACHEREY, mendicatio. FR. Br. WB.

PRACHERVOGT, qui constitutus est a magistratu ad capiendos mendicos pravos. MERIAN. Top. Sax. inf. p. 135. auff solche seyn die pragervoegte bestellet, das sie solche bettler von der gassen nehmen und ins werckhaus bringen muissen.

PRACHT, tumultus, clamor. J. Pr. Al. c. 87. der buittel verbietet im gericht alle pracht und unzucht. cf. fr. item bracht. GE-

BRAECHT

PRACHTHANS, BRACHTHANS, clamator. HEDIO K. H. f. 264. Julianus Acclanensis ein grosser Prachthans in der Pelagianer irrthum. FR.

PRACHTREDIG, homo fastuosus. GUG.

PRACTICIREN, astrologum agere. FR. ex KEYS. PRACTICK, astrologia, hinc practicken schreiber, astrologus, pluneten steller. FR.

PRAEGEDIN, PRAEGESEN, lorica. cf. PREGEI-SEN. BRAEGENDIN.

PRAME, lituus episcopalis.. pastomis, bremse. FR.
PRAMUIN, PRAMEN, spinae. cf. BRAMEN. C. ven.
n. 92. wie mich durhkretzent valsches schalkes
PRAMEN. Gl. HRAB. M. vepres, praama.

PRANCZEL, f. equus ad pompam, Angl. prancer. vel armilla, Gall. braceles. PEZ. FR. ha-

het vocem prangpford.

PRANGE, PRANGER, numellae, nervus .. vinculum, quo cervix, interdum pedes conftringuntur. KIL. . . palus numellarius, statio ignominiola. Male a prangen, superbire, ironico sensu, ducitur; rectius a Belg. prangen, wranghen, coarctare, constringere. W. H.

PRANGIEREN, oftentare, pompam ducere. FR. PRAENGISCH, cum pompa & oftentatione. FR. PRANK, oftentatio . . minae. FR. alias brunk. PRANGEN-EICHE, quercus ad ergatam fabrican-

dam. FR.

PRANZKERN, pfirsingkem, possula. Voc. 1482. FR. PRASS, convivium. Keys. 4 loewengeschr. p. 49. Sampson der nam ein weib v. zerzerret einen loewen — darnach der framen fruind betten einen prasz. da theten sie wie wir auch thun, daß wir kein erbarkeit lafsen yngon, wen wir prassen. Fr.

alias luxus, luxuria. Suec. brask, tumultus. Kkkk PRASS-

1240

PRASSMONTAG, idem qui geile montag. cf. ZEHENDER.

PRAST, crepitus, mif. Voc. 1482.

PRASTEN, crepere, prechen, hellen. Voc. 1482. PRASTELN, num idem quod brasten, an profrangi? C. ven. v. 472. min hertz wirt mit jamer da VERKASTELT, wenn ich lieb und laid wegen will, das es mir krancken PRASTELT. cf. Brast. Brasteln.

PRASTLAT, f. pars uvarum, ex quibus vi-num in torculari extorquetur. Tyr. L. O. V, 34. der soll soelch berrn-paw getrewlich und mit sleiß on vortail wymmen lassen, und dem berren seinen balben, oder dritten tail PRASTLAT abtaien unnd überantwurten. Und so verr sie sich der abkauffung des stocks nit vergleichen moegen oder der grundberr sein PRASTLAT selbs oder an andern ennden außtorgglen laffen woll (das dann zu seinem willen steet, und aber der berr kain aigen torggel bey dem pawman, oder auf des pawmans torggel (sambt ime dem pawman zu torgglen) gerechtigkeit hat, so sol der grund-berr dem bawman fuir sein torggelgeschirr und muil ein gebuirliche ergoetzlichkeit tun, wie der brauch an yedem end ift.

PRAETSCHEN, putamina nucis, culeolae FESTO. Fab. d. Minn. n. 1. da er die bitterkeit bevand der PRAETSCHEN. in Cod. BONERII est brechfen; ad quem locum mihi venerat in mentem, etymon esse praegesin, lorica, quod sit qs. nu-Planius f. a brechen, rumpere, cis lorica. frangere, ducetur, ut putamen a putando.

PRAETZELN, fabulari, ut circumforanci solent. FR. Belg. praten, loqui. Gr. esa ζω. W. V PRAVEL, — Wilh. d. h. p. 149 daz ir minne

nicht PRAVEL wielt. .

PRAWEN, GEPRAWEN, excogitare, moliri. PEZ. a brauen, coquere. cf. BRAWEN.

PRAWKAN, sponfus, braeutigam. PEZ.

PRAXENTAG, festum S. Praxedis. die 21. Jul. PILGRAM.

PREAMBEL, prologus, pracambulum. FR. cx KEYS.

PRECARIE, precaria. Sent. Sen. m. a. 1417 Frenckelin der schumacher unser undersusse sprach Hans v. R. hette by ziten es wer villibte v. jor oder sehsse c. und xx barer Strassb. pfennige in einen suck genommen und x. to. gelts precarien darumb koufft. cf. Du fr.

PRECHEN, PREHEN, splendere, fulgere. PEZ. cf. BRECHEN.

PRECHTAG, festum trium regum. HALT. C. p. 8. "audio in Austria & Helvetia vocari P diem Martis vulgo den PRECHTAG a dea 12. quadam Precha, quae, ut fabulantur, ho-mines artem lini frangendi docuerit., sed P dubito, an vera HALT. narrata fuerint. FR. dr. & perch-precht-pericht-prehen-prechenbrehen-tag.

vide not. ad H. BREHENTAG. PREFATZ, praefatio. FR. ex KEYS.

PREGEISEN, PREGESIN, lorica, thorax. Gall. brigandine. FR. cf. BRAEGENDIN.

PREGENPANNE, cranium. A. S. brager. Angl. brain. FR.

PREHEN, splendere. cf. PRECHEN. C. b. Tr. f. 118. darvon man luihten und PREHEN fach bedi gimmen vnde gole. Gl. HRAB. praeclarus, perchter.

PREHENTAG, PRECHENTAG, dies Epiphaniae. ap. duell. exc. gen. H. p. 28. der brief ist geben, do von C. G. waren ergangen 1340. jor an dem prehentag. cf. prech-TAG. der H. BREHENTAG. vide & ZEHENDER. PREIM, prima hora Canonica, primzeit. Voc.

1482. FR.

fich PREISEN, gratiam apud alios inire. FR. PREISGEN, PRISGEN, manicarum limbi. FR. ex FAUST Limp. Chr.

PREISRIEM, strophium. FRISCHL. FR. cf. brifen, constringere.

PREISSCHIFF, navis bello capta. FR.

PREISSCHUH, fotulare. cf. BRISZSCHUCH. PREY-SCHUCH.

PREM, milium, birs. sauss. die PREMBS, harpago. FRISCHL. FR. PREMSEN, epistomis. FR. cf. BREMSEN.

PRENTEN, typis edere. FR. ab imprimendo, Suec. prenta. Angl. print. Belg. printen.

der PRENTER, prellio, pressura. FR. PRENTEREY, typographia. FR.

PRESANN, PRESAUN, carcer. a Gall. prison. Voc. 1482. FR.

PRESENZ, praesentia, comparitio.. munus praesentibus & apparentibus exhibendum. FR. a Gall. présence. présent.

PRESENZ, munus. H. SS. f. 199. sy gelobt S. Clara daz sy ir builffe, daz das kind wider lebendig wuird, so wolle sie den framen alle jar ain presentz geben, unn auch zwen kertzen. cf. du fr.

PRESENZ-GELD, dr. ita in Sax. certa pecuniae fumma, quam nobiles & vafalli Electori offerre ac promittere solent. v. carpzov. 2. 46. ubi quaeritur, an haec pecunia fit onus reale fundo inhaerens? cf. Lyncker Cent I. collectae voluntariae. FR.

PRESIDENTE, praerogativa, qf. preseance. FR. PRESSE, torcular. Silb. L. Prec. f. 35. dynes blutes das du volkomlichen vergossen hast ust den vsgedruckten trubelen von cypperen als du an dem crutze alleyne di PRESSE tratest.

PRESSEL, presiula, domit man briefe verschleuft. Voc. 1482.

PRESSEN, defectus, bresten. App. KOEN. p. 853. PRESSURE, confluxus, tumultus, la foule. C. b. Tr. f. 220. sin ors - truge in bi den ziten dur die PRESSURE manigvalt.

PRESTLICH, defectuosus. C. ven. n. 146. ein PRESTLICH gebreste der hohen muott kan sencken. PRETZE, crustula, ranfilein, plechlein. Voc. 1482. PREUSCH, Prufficus, Bornfficus, Preuffisch. FR. PREUSCHGERICHT, judicium Bruscae flu-viatile Canonicorum S. Thomae Argent. & reliquorum vicinorum Bruscae accolarum, decidendis litibus ratione hujus fluvii oriundis. Acta & documenta, quorum praecipuum est die Preuschordnung a. 1659. fervat tabularium D. Thomae. Simile judicium das Schuttergericht, de quo extat Schutterordnung a. 1478.

PREUS-

PREUSSENFARTH, expeditio adv. gentiles in Bo-

PREWEN, machinatio, moliment. PEZ. cf. PRAW-EN. BRAWEN.

PREYM, prima zu preym czeite, hora prima. quae qualis sit explicat DUFR. h. v. & v. bora. KEYS geiftl. Spinn. b. M. H SS. f. 52. biss an den sontag nach der PREYM wart S. Ulrich zu U. F. von pfaffen — bestungen. PREYSCHUCH, sotular, sotularis, niderschuch.

Voc. 1482. cf. BREISSEN. BRISZSCHUCH.

PREYSZKAMMER, thesaurizarium, treszkamer. Voc. 1482.

PRIAMEL, praeambulum. Ordn. d. gerichts a. 1482, des ersten macht ein harfer ein PRIAMEL oder vorlouf daz er die luit im uff ze merken beweg. FR.

PRIANT, PRIAND, Priamus. C. b. Tr. f. 155.

geboten von PRIANDEN.

PRIANT, videtur & convicii genus signare. C. b. Tr. f. 164. das wir mornet wenn es tagt PRIANT entbietent in die flat ob er nit welle ein PRIANT van an eren vimmer sin. Adelt hic sa-

ne lufus in verbo ambiguo.

PRICH, PRICHT, f. fractio, bruch. FALKNER p. 83. so dir ainer in die PRICHT kumpt und wil dich uber den fusz werffen so setz das knie fur in den dreyen PRICHEN, wich mit dem fust hinter fich - fo PRICHSTU im den arm ab. p. p. die vierd PRICH treib also wen du ringst in langem armm so PRICH aust mit deinem rechten arm.

PRICKEL, stimulus. Voc. 1482. PR.

PRICKEN, PRICKELN, PRECKELN, stimulare. Voc. 1482. PR. A. S. prickan. Angl. prick. AD. Suec. prick, punctum. Bremae prikken, prikkeln, pungere. WB:
PRIGEL, PRIGELIN, prior, in religioso

conventu, priorilla. sanss.

PRIGEN, f. terrere, terrorem incutere. PEZ. A. S. bregean. cf. BROGEN.

PRIMALTER, altare primarium. Br. WB.

die PRIMEN GLOCKE, campana primae tempore pulfari Tolita. St. Strasb. Uffs. f. 23. wer keinen win slichet - vor der PRIMEN GLOCKEN, der gie suinf schillinge und ist viertzehen naht von der stat eine myle.

PRIMIREN, superiorem esse in ludo. PR.

PRIMY, PRIMZEIT, prima septem horarum canonicaruni, quae matutina s. mette, prima, tertia, sexta, nona, vesperae, completorium. App. KOEN. p. 759. von PRIMEZIT untz an den oben. OTTO D. f. 51. do ist es alles heyss das sich die luite von PRIMY bys quo NON muifsen in das wasser sencken.

PRIOL, prior monasterii. PRIOLIN, priorilla. TW. Prot. Sen. m. Arg. a. 1395. PRIOLIN S. Agnese. ib. vorderte an den PRIOL u. an den convente, und an ber Ruwelin ei-

nen convente bruder zu U. F. bruidern.
PRIOR, pracfectus monasterii. Serm. SS. Joh. f. 185. metaph. des menschen wille ist der oberste

PRIOR in der sele.

PRIS, PRISE, pretium, laus, preis. C. b. Tr. f. 291. das man nach fines libes zil im iehe PRIse also vil als man do sinem vater bot. Ph. M. T. I. p. 48.

PRISANT, PRISEND, donum, present. Myth. MS. fab. 92. gar liep waz im der PRISANT. C. b. Tr. f. 289. Ze PRISENDEN er im fande vnn ze kuniclicher kuiniges gebe ein durslagen winrebe.

PRISAUN, PRISAWN, PRISUN, carcer, Gall. prison. FR. cf. Ph. M. T. I. p. 7. Wilh. d. h. p. 44

PRISCHMAID MARTER, festum S. Priscae. die 18 Jan. PILGRAM.

PRISEN, aestimare, preisen. отто D. p. 203. sie prisent ir leben luizel und kriegent dike mit dem foldan.

PRISEN, pretiofum reddere, ornare. cf. LANKE. Ph. M. T. II. p. 78. zieret wol den uwern lip ir iungen wib iuch bewisent das ir iuch balde PRI-SENT. Wilh. d. h. p. 91. frien. PRISEN? fragmina, splitter, nobis hod. sprisen.

C. b. Tr. f. 256, das sper Achilles bruchte rilich 

PRITELMEISTER, curator populi. a britteln, briddeln. FR.

PRISTABEL, curator piscaturae publicae. FR. ducit a brut, progenies piscium, pisciculi, & stab.

PRIVAT, PRIVET, PROVET, PRYFET, PRIVEYG, latrina. Lat. b. privata.

PRIWEN, nomen clypei Arturi R. Brit. sch. ex GALFREDO.

PROBEST, praesectus, qui praeest. PROBEST der kinder, paedagogus. Kuinigb. p. 19. Daniel sprach zu dem der der kinder meister was, wir essent der spise nibt, die uns der berre geschaffen bat; do sprach der PROBEST der kinder, min berre bat uch gide spise geschaffet. cf. & kinchprobst.

contractum ex praepositus. vulgo probst, Belg, prost. Suec. olim prowast, hod. prost. A.

S. profast, prafost. Gall. prevot.

PROBST u. amtmam, conjunguntur ap.
HERRGOTT T. II. Vol. 2. p. 798. ich Hans v. W. zu den ziten probst und amptman des erw. geistl. mins gned. H. abbts Johans, abbt des Gotzbus zu S. Blesien uff dem wald tun kunt. hic probst est judex saecularis. PROBSTDING, forum s. judicium praepositurae.

PROBSTDINGSGUITER, praedia rustica ab operis libera, jurisdictioni a principe praepolitis in feudum concessae subjecta, quorum posselsores annuum canonem praeposito & decano in recognitionem dominii directi folvunt. GORBEL de praed. rustic. cf. BUDERI repertor.

PROBSTDINGSLEUTHE, judicii praepoliturae fervi f. homines proprii. ENGELBRECHT de ferv.

J. P. p. 148. PROCESS, literae citationis. cf. hinderkosen. PROCESS, processio piorum. KEYS. Emeisz f. 45. in der PROCESS do warff der teuffel einen mit einem stein, das im das blut uiber das angesuicht uhran. ap. WENCKER C. A. & C. J. p. 432. er soll schuldig sein zu predigen — ouch uff an der bochzyt, nemlich versamlung grosser und erlicher PROCESS, es were wider die pestilentzie, ungewitter, widerwertig wetter, krieg ....

compa facra, procession.

Kkkk 2

PRO-

1 - 1 / 1 - 1 / L



PROCURATIEN, - ap. Lub. T. V. p. 148. mit bundert Reynischen gulden, die sie einem ertzbischosse zeu Magd. zeu geczeyten seynde zu procuratien jerlichen pflichtig gewest. PROFANT. cf. PFENNWERT.

victualia, proviant, convenit cum Lat. prat-

benda. It. provenda, profenda. FR.

PROFECIEREN, vatem agere, propheteyen. Vit. PP. Joh. f. 237. S. Anthonius der PROPHEZIER-TE Ammoni den abbas vnn sprach du solt. . .

PROFEY, PROFEYG; latrina, privet. KEYS. Post. P. III. p. 70. er bat getbon als ein guter getruiwer sohn thut, der do das bus sines vatters nit verlot umb der kachelen willen, domit mann den seych usschwittet, oder dorumb dass ein propens dorinn ist. wenn disse ding seind aller notbduirfftigest in cin bus. v. FR.

DASYP. profey, latrina. cf. PRIVAT. PFEY. PROGEN, - STRYCKER H. Car. M. f. 40. fie furten trilbe balfperge un beede er und alle

fein man darauf begunten sere PROGEN.
PEZ. reddit superbire, fustum s. pompam prae se ferre. in Austria hod. sich proglen. cf. BROGEN.

PROLDING, judicium — D. Osterburg. "excepta jurisdictione judiciaria quae vulg. dr. PROLDINK, sic quod coram nullo judice ter-

PROEMEN, spinae. cf. BROEMEN.
PROEMEN, — GUDEN. T. III. p. 649. und yelichs unser herren wardeyne sal - von ielichem wercke und golde, daz in des herren muntze wirket und gemuntzet werden fal, einen stalen u. PROENEN in die buffen werffen.

PROPHEG, PROPHETLI, latrina, profet, privet.

FR. CX TSCHUDI. PROPHIZIREN, vatem agere, prophezeyen. Ph.

Joh. f. 77. Salomo der PROPHIZIERTE fine kunft. PROPPELN, BRABBELN, praecipitanter loqui. Bat. brabbelen, confundere, nugari, rixari. PR.

PROSSEN, germen. DASYP. furculus, sproffe. KEYS. mensch. b. f. 27. o wie viel sein der vernuinffeigen boeum, die da bliegen steet als die PROSSEN (male hic proffen) tragen guoter gedencken durch guoten willen.

PROTREFE, reticulum, koerblein, netzlein &c. Voc. 1482.

PROVANZ, Provincia, Provence. Wilh. d. h. p. 16. Baligan der jach das Arl vnd PROVANZ sin erbe were.

PROVE, probatio, examen, exploratio. sic junguntur frog u. prob, quae in co consistunt, ut Senatus modios, mensuras, ulnas & pondera visitet probetque, sique iniquitatis aliquid circa ea deprehendat, mulctet. H.

PROEVEN, Hamb. praebenda, pfruinde. RICHEY. Bremae praeven. WB.

PROEVENER, praebendarius. RICHEY.

PROVENDE, praebenda. PROVENDE LEHN. bona ad praebendas destinata. Ap. KREMER Orig. Nast. T. II. p. 16. " obtuli ecclesiae quasdam res meae proprietatis, quas hoe nominavi vocabulo PROVENDE LEHN ac diligenter fec. Deum eisdem sex sacerdotibus - in usum de-

PROVEIS, pugna, porveis . . probatio, testimo-

nium. . fignum. a probando. der abgott zu OL denb. hat in feiner hand eine rothe PROYEISEN, das ist ein gemaelde, dabey ein schild &c. FR.

PROVISCY, f. probstey, praepositura. KEYS.
15. Staff. p. 16. wann es sich begeb, dass mann einem wolt ein ampt ufflegen, alls da wer ein bistumm, apty, ein PROVISCY, oder ein kulnig uß einem machen, so wer im nuitzer v. beffer, daß er die empter uibergeb, die in bin-derten au eim schauwende leben.

vide, annon leg. proviftey?

PROVISIONER, PROVISANER, miles mercenarius. FR.

PRUEBEN, probare, pruesen. Wilh. d. h. p. 40. daz ich ober alle heiden eil yn prueben muz

PRUCH, defectus. cf. BRUCH.

PRUCH, locus paludofus, bruch. O. jud. II. 4. ob du fragetest ob ein PRUCH oder ein aker lege

pey einem wasser.

PRUEFEN, experiri. Angl. to prove. Ph. M. T. II. p. 61. der wineer ist zergangen das PRUEFE ich uf der heide. p. 160. so suln wir PRIUVEN eine van viur suinde hin ze Gotes grabe. cf. p. 11. PRUEFEN, PRUIVEN, considerare, perpendere

. . probare, examinare, tentare. PEZ.FR. AD. PRUEFEN qu' etwas, comparare cum re aliqua. Ph. M. T. II. p. 5. so PRUVE ich alle die werls zuo sternen glast. p. 8. unkuische wort ich PRU-

VE bi den dornen.

PRUEFEN, conciliare. . excitare. C. b. Tr. f. 257. er kam geswinde vf in gerant vnn wolt im PRUEFEN vngemach. Ph. M. T. I. p. 136. ft fwuorn hie si swuorn dort und PRUOFTEN ungetriuwen mort.

PRUEFEN eine maere, fabulam vel poema alterius approbare, suum facere, de novo tra-Candum sumere, alieno invento uti. Praef. ad Chriemh. R. p. VIII. fic in Kl. v. 4423. er und manic ander man daz mare PRUE-FEN do began.

PRUFFE, probatio, probe. GUDEN. T. IV. p. 35. PRUGUOL, - O. jud. II. 242. ir wergele ist ein PRUGUOL weyden und das yegliche rutte von den andern ste ein claster lang. cf. BRUIGEL.

PRUIL, locus palustris. cf. BRULE.

PRUILMEYER, praesectus paludum. cf. LUDEW. J. Client. p. 378.

PRUMMEL, bayfeel, erbfipp, weinling, wild weinberg, berberis. Voc. 1482. FR. ex voce berberis corruptum putat.

PRUNAT, species pretiosi panni. PEZ.

J. G. T. I. P. II. p. 20. item wann man die kuihe PRUINDEN will, foll dem im fronhoff verkuindet werden, foll er einen knecht dabey schicken, den kalbpfenning aufzuheben, ubi kalbpfenning f. retributio praestanda pro vacca praegnante reddita.

PRUNNE, lorica. cf. BRUNNE. Nibel. v. 6836. ich wan si under liden die vesten PRUNNE tragen. v. 7167. ir fult fur siden hemde die liehten PRUINNE tragen und sur die tiesen maentik

die vesten schilde wit.

PRUNNEN, pruna, pflaumen, ametschen.

PRUI-

a support



PRUISCHENK, pincerna. FR. ex MATTHES. pro pruiseschenk, praegustator. Bat. proever.

PRUSLANT, Borussia. KOEN. p. 230.

PRUISZ, - MS. Arb. cur. p. 8. wann der mulberboem by der wuirtzeln este und laube ustruybe, das man dasselb PRUISZ uszuige, wann das pruisz wabset und gewinnet wurzeln, als die Ungerischen affeltern tuint, und dazselbe PRUISZ setzt an einander stat der gewinnet gewisse.

furculus, sprost. per acapera.

PRUST, fractio, infractio, violatio. fic mauer-friede-geluibde-PRUST. cf. BRUST.

PRUVEN, PRUEVEN, examinare, probare. Gl. ad Prob.

Kl. col. 142. da von sich PRUVEN began vil

maniges guten rechen not.

PRUVER, examinator, probator, pruiser. Litt. fcult. civ. & conf. Mogunt. ad Epifc. & conf. civ. Argent. a. 1269. "institutio sen destitutio examinatoris in cudendis denariis monetae Moguntinae, qui vulg. PRUVER dr. folummodo ad Dom. nostrum Archiep. spectat.,,

PSALLIREN, alternis vicibus psalmos decanta-

rc. FR.

PSALMEN, psalmus. ita dr. apud KOEN. p. 164. fymbolum Athanasii Quicunque vult... sch.

PSALMEN. In jud. Tremon. apud sencks. C. J. G. T. I. P. II. p. 110. maledictionis formula inter alia haec habet: im fol auch verflucht werden das er an seinem leibe vertorren fol, und nit merer gronen noch zunemen in aller weiss als man in den hoechsten pann dy SIBEN PSALM zu der maledeyung viber ainem list, sein weib fol im verteilt werden zu einer wittwen, seine kinder zu waisen. . .

PSALMIREN, celebrare. K. Sigm. Ref. f. iiij. sie wandlen zu der welt v. PSALMIRENT: er ift ein hoher preddiger, et ist ein gut man. . .

PSALLERIST, Levita. Sic in B. 1483. 1 Pa-

PTOLOMISTEN, Geographi. KEYS. conc. in Dom. I. post Epiph. wenn fre batten zwo oder dry tagreisen von Hierusal, bist gen Nazar, ist by xv oder xvi. tuitscher mylen, als die PTOLOMISTEN wol wissen.

a Ptolemaco, scil. cujus sint sectatores. die PUI, Apulia. Ph. Joh. f. 4. gamahu von orient

und von der PUI: cf. ALLECKER.

FUCHARTZT, physicus. Voc. 1482. cf. BUCH-ARTZNEY.

PUCKING, roburnus, ruburnus, rustupa, ru-

Itula. Voc. 1482.

PUIFANG, species mensurae intuitu agro-rum. s. a befang. J. Bav. t. VI. a. 6. ver-kauft jemand dem andern aecker, wisen, bolz oder dergl. fluck, und fagt, es bab so vil, oder so vil juchart, puirang, oder ta-

cf. BIVANG. Lat. b. dr. bifangus.

PUPP-U. LAGERHOLZ, lignum, quod corticem amisit. f. a puft, ictus, quem frequenter mora diutiore accepit. FR.

PUPPEN, BUFFEN, excoriare. FR.

Puffek; Buffer, excoriator. FR. PUFFERT-JAGD, modus quidam venandi licitus. rn. tx Stat. piscat. Brandenb.

PUG, PUGG, armilla, boug, bog. cf. POUG. PUGEN, PUGHEN, PUCHEN, Spoliare, diripe-

PUGKLER, clypeus. H. SS. P. II. f. 129. U. L. F. gab im auch ain puckler unn sprach zu im: du solt nit beruiren des feindes sobilt. cf. BUKLER.

PUHURT, haltiludium. cf. BUHURT.

PUK, PUCK, nomen daemonis Megalopoli, item amphorae magnae, ortum e nomine fervi cujusidam monasterii fratrum min. cf. WESTPHAL spec. monum Mecklenb. p. 156 & 167.

PUK, PAUK, tympanum. Voc. 1482. FR. Suec. pukor, tympana bellica.

PUKEN, PAUKEN, tympanizare. Voc. 1482. FR.

Bremae pukken, pulfare. WB. Bat. beuken. PULEBRUST, PULESLAG. cf. BULEBRUST, BULESLAG.

percussio usque ad tumorem. Lex Bajuv. t. 3. cap. 1. " si quis liberum per iram percusserit, quod puleslac vocant,, Lex Alam. c. 59. ,, si quis alium per iram percusserit, quod Alemanni puleslach dicunt.,, Inde emendandus locus in L. Rip. t. 19. ubi male legi-

tur bunislegi pro bulislegi. PULG, saccus scorteus. PEZ. cf. BULGE.

PULL, PULLE, PUILLE, Apulia. ROEN. p. 115, cf. PEZ. SCH. PR. C. b. Tr. f. 148. v7 PUILLE vnd vs Lamparten. Ph. M. T. I. p. 15. 131. von Rome voget von PUILLE kuinic. Wilh. d. h. p. 13. kalabern PULLE unde sicil.

PULLESCH, PUILLISCH, Apulus. KOEN. p. 114.
alles PULLESCHE lant. Ph. M. T. II. p. 133. in

weis ob es ein PIULLISCH zouber tuite

ULL, — ap. Lub. T. I. p. 446. H. Rott. 4. Pull. H. Wisse 4. Pull. Horns Lische 4 Pull. und H. Goldacker 4. Pull. PULL,

mensurae genus, lagena amplior. AD. f. ab ampulla. cf. Br. WB. inde & Bremae pullen,

potare, lagenas evacuare.

PULLPECH, terebinthina. PULLBECHBAUM, te-

rebinthus. FR. ex Voc. 1482. JILLTAG, — Kell. Remigsb. p. 105. ir PUILLTAG, - Kell. Remigsb. p. 105. ir scheffen, ist die zeit am tag anzubeben sollich jurgeding meinem berren probst zu S. Rem. im bof und gericht zum sal hat und jaerlich gehalten wird uff den pulltag S. Walpurgis der jungkfr. p. p. daruiber hat der schoeff gewist und erkant mit recht alfo. wer nit in disem jargeding erscheint oder ist, und darinn geboert, ist verfallen der prob-steven schultheiss ein sester weins, und den schoeffen auer ein sester weins, desgleichen wer bruichig besinden wird in allen andern artickeln obbeschrieben diß gemelte bussen verbrochen hette, do mir mit recht gewißt dis jargeding zu halten, alle jar eins uff den puilletag naechst nach S. Walpurgen tag, das ist uf den zweyten tag des Mays. PULNER, Polonus. FR. ex GOLD.

PULS, pulfus, pulfatio, beleutung. FR. ex Voc.

1483. s. pult, Hippolytus, fanum S. Hippolyti, vulgo S. Bile. Alf. D. n. 984

PULVE, pulvinum. GUDEN. T. IV. p. 668. und Kkkkä

1248

do waren zwo benck mit PULVEN bereit u. dargestellt, aber es satzt sich niemands.

PULVER, olim pro staub. Par. P. MS. Joh. f. 195. unn sazte sich unwerde in daz pul-VER uf die erde riuwic unn weinende.

p. 47. nu habe ich an mir keinen gewalt und lige hie in disem PULVER. . . cinis. C. b. Tr. f. 290. nv waz dennoch niht der farck da man e da vor inne brat (1. barc) Achilles PULVER niht gefant von Troie in Achilles lant,

PULVER, pulvis pyrius. hujus jam mentio fit a. 1406. ap. schann. Cl. F. p. 280. so fol auch igliche dritte teyl der gauerbin haben dryzzen viertel mehls und sechs gute arm-bruste, und sechs gute buchsen und tusent gezeinter pfile stettich bi ime haben und tzwen-

zig phunt PULVERS.
Vulgari opinioni, quae ad BERTH.SCHWARZ inventionem hujus refert, multa multi oppomunt. Nam & Sinenses eam sibi arrogant, & Indos eo primum usos pulvere, a quibus ad Sinenses pervenerit, HYDE in hist. schachiludii disputat, & ROGERIO BACONI suo vindicant Angli laudem ejus inventionis. In Germania jam faec. XII. ad disjicienda rudera Rammelsbergensia prope Goslariam esse adhibitum pulverem pyrium, funt qui velint.

PUMPERMETTEN, matutinum decantatum die mercurii in hebdomade magna, quod excipit magnus fragor & tumultus puerorum. HALT. C. in Suecia hod. pumpern, strepitum facere. LANG. Bremae pump, pistillum; pumpeln, tundere. WB. cf. & RICHEY.

PUMPERVESPER, vespera die viridium. SCHMID. Chr. Zwick. P. I. p. 374. am gruinen donner-stage wurde auch die also genandee PUMPER VE-SPER gehalten, da jedermann mit stecken, knuitteln, pruigeln, sleinen, hammern, beilen — in 4.75 man mit suegen an die masze dingen. der kirchen auf die sluile u. baenke vnd wo es PUIRSCHEN, venari. cf. BIRSEN. BUIR nur einen starken wiederhall gab, schlug. dar-bey muszte sich der arme Judas vil leiden &c. H. cf. & Judas Gruss.

- H. Trift. p. 47. vrylich PUMYEREN, PUMYEREN bin und ber lazieren. W.
PUNCTEN, percontari. de vulnere. FR.

PUINDT, — J. Stat. Solod. t. 30. wer gruiens oder duirres obs., ruiben, zibelen und dergl. ain march feil hat, und aber keine guiter, euindten, gaerten, der soll befragt werden, wannen bar er solliches babe, und darumb gestrafft werden. ib. p. 59. als auff baeu-

fern, hofffetten, PUINDTEN und gaerten.
pascuum septum . . fundus. cf. BUINDE.
GUDEN. T. V. p. 945. sehen, dychen, PUN-

TEN, garten &c. PUND, f. septum. cf. PUINDT. FALKNER p. 185.trie nahent in PUNDEN dasz zucken gibt gute sunden... PUND, PUNT, multicolor, varius, bunt. PEZ. C. b. Tr. f. 57. ein rilich beiltz vehe vnd PUNT.

PUND, PUNT, felix nexus in ludo tesserarum
item aleae, bund. Ph. M. T. II. p. 14. Aristoteles was kunt dui mere von dem agesteine 🛶 des

gewan er beide wurf und ouch den PUNT. PUNDER, pondus, vis, impetus. cf. PONDER. C. b. Tr. f. 204. da wart vil menig PUNDER von im gespalten schiere entzwei. f. 214. sich spielt vil menig PUNDER von siner huirteklicher art. f. 257. der strit mit maniger PUNDER Schiet. Wilh. d. h. p. 114. du ich uf dem jagene mich vergeit in PUNDERS crast biz uf daz mer.

omne contritum, ut Lat. pulvis. W. KOEN. L. Greg. f. 136. so ich mich denne mit sporen vleiz uf ein langes puneiz so kunte ich wol gewenden das roz ze beiden henden. p. p. ir jeweder sich vleiz uf ein langes puneis, alz schier si die sper under den arm genomen ber die roz vil ungefuigen si zesamene truigen.

pugnatio. cf. & Nibel. v. 2940. Pure love PONYTZ. FR. derivat a PUNZE, caelum, poinçon, punzello . . meton. penis. PUPPEN, mundare, exornare. cf. uppuppen.

quia studiose pupae, pupique exornari solent. PUPPENPAPPEN, - STRUVE RW. ex Wuirth. L. O. t. 103. wir gebieten auch erstlich und wollen dast hinsuiro alle gastereyen, schieszwerke, PUPPEN PAPPEN und kramereyen auf den kirch-

weihtag ganz abseyn sollen.
PURCHRECHT. cf. BURGRECHT.
PURG, castrum, civitas. cf. BURG. PEZ.

PURGHUT, custodia castelli. PEZ. cf. BURGHUT. PUIRGEL, PURKEL, vas, fidejussor, buirge. PEZ. PUIRGELBRIEF, charta cautionis. verpfaendungs brief. ap. DUELL. H. Eq. T. p. 93.

PURGELSCHAFFT, buirgschafft. PEZ. PURGSCHAFFT, fidejussio. ap. Lud. T. IV: p. 126. versigelt mit meinem und mit meins vorgen. bruders Engelbrechts insigel, damit er die Puirgschafft bestaettige und den scherm als oben geschriben stet.

PURGONY, Burgundia, Bourgogne. PEZ. PURPELN, varus, ior Des, durch schlecht. FRISCHL. FR.

PURPULEN, vari, varioli. DASYP.
PURREN, Hamb. purren, incitare, stimulare.
RICH. C. ven. n. 475. ze snelles PURREN muost

PUIRSCHEN, venari. cf. BIRSEN. BUIRSCH.

PUIRSCHHEIT. cf. BUIRSCHEIT.

PUSCH, ictus. C. b. Tr. f. 222. nv das die kuinge beide sus phlagen starker PUISCHE.

PUSS, PUEZZ, emendatio... curatio, medicina poenitentia. PEZ. cf. BUSSE.

PUISSEN, punire. v. Buissen.

PUSSEN, PUEZZEN, refarcire damnum . . cura-

re. PEZ. cf. BUISSEN.
PUSTERICH, imago f. idolum Thori. ECK-HARDT Fr. Or. I. 23. "inventa est olim in arce Thuring. Rotenburgica, quae in monte Kuiffbausen dicto, nunc deserta jacet, & quidem in ejus arcis facello fubterraneo ftatua aenea idoli, ponderis 76. librarum, & inde in manus Comitum Schwartzburg. provenit, qui illam Sonderhusae adhuc asfervant. puisterich illam vulgo vocant a Sax. puesten, flare., Nos cum webero, qui de pustero egit, sentimus, statuamque hanc pro idolo veterum Thuringor. habemus, & quidem pro Thoro, quem facrificuli primum tonantem & iratum populo artificii ignaro ostenderint, deinde sacrificiis placarint, ac tandem, ut benignus esset frugibusque faveret, per campos circumportarint.

FREHZE-

FRENZELIUS de Diis Soraborum deducit e Slav. by ftry, rapidus, agilis, velox, & interpretatur numen praeceps, plenum irarum. saoittan in Antiq. Gent. & Chr. Thuring. p. 9. censet, a buften dictum qs. divitem flatuum. De puften, flare, vide Br. WB. & RI-CHEY.

PUSUNE, buccina, posaune. C.b. Tr. f. 118. man hort da PUSUNEN vil vnn harphen vnn liren.

PUSUNER, buccinator. C. b. Tr. f. 173. Agyrtas dr. der Pusunere.

PUSUNIREN, buccinare. C. b. Tr. f. 196. die kriechen PUSUNIERTEN u. die von Troie mengen don.

PUTHE, puteus. Gl. Bl.

PUTKEN AMT, f. munus cellerarii. a butte, putte, cadus. FR.

PUTRICH, uter, vas vini ventrofum portitorium. sanss. an a puitz, palus?! cf. buitrion. Gl. HRAB. M., dolium, potache,

PUTSC HAENEL, nummi genus. origo vocis f. Boh emica. Exhibetur in Münch. Münzb. 1597. f. 8.

PUITTE, antlia. PR. inde PUITTEN, haurire, Br. WB. RICHEY. STRODTMANN.

PUITTKE, degultator. puickeame, munus pincermae. Br. WB.

PUI'T'TER im fchiff, navis mediastinus. FR. PUTZ, num puteus? cf. PISTERN.

PUITZE, puteus. Ord. Pol. Juliac. p. 29. da auff den doerffern kein kraben poel oder pui-TZEN vorhanden. v. ECKHART ad L. Sal. p. 82. OTER. puzz, buzza, puzzi. A. S. pit, pyt. Belg. put. Angl. pit. Gall. puits. JUNIUS a πολίζω, potum praebeo, derivat; HELVIG 2

Budis, profundus. W. SCH. PUTZKE, crumena. vocab. Sorab. convenit cum

Slav. bazhka. H.

PYE. cf. TENTERIE. pica, Gall. pie, atzel, elfler.

PYNNEN, f. apes, biehnen. Vif. Tund. f. 152. da umbgaben sy di sel als die PYNNEN mit groffer fraysbait,

PYNXTACH, propfing stag. GUDEN. T. II. p. 1223. PYPE, PYPPE, pullus gallinaceus, pipe. FR.

PASAND, Byzantini. strycken, f. 8. darzu babt ir gefundert aus manigem lande der peften Pysande fras funfzehn karren mugen halleth. Wilk. getragen. f. 23. und funftzig karren vol By-SANDE.

cf. BESANT. PESAND.

PYSCHOLF, episcopus, ap. strycker. cf. BISCHOLFF.

Q & K & CH alternant. fic quen, queen, chon, kon, uxor, mulier. cheden, queden, vocare, dicere. quabbe, kob, carabus.

Q mutatur in z. cf. stade BW. p. 487.

QU mutatur in k. cf. kale-

Qu & w alternant. Qualm, walm, vapor. Quilielm, Wilhelm.quackeln, wackeln, moveri. AD. QU & ZW alternant. quer, zwerch, transversus. quehle, zwehle, tersorium. AD.

QUAAS, luxuria, crapula. PR. cf. QUAS. QUOSS. QUABEL-TRANK, potus aquae, wasfertrank, quum quis ab altero data opera in follam praccipitatur, criminis nomen est jure Frisico. cf. STRUVE RW.

QUACKER, fanatici, qui sacra tractantes in echalin lapli toto corpore contremiscunt. Angl. to quacke, tremere, concuti. ECCARD p. 137. ad Cat. Th.

A. S. cwacian, tremere. Lat. quati. W. Suec.

hwecka. Sax. inf. quaeckeln. AD.

guentarius moleste vociferans. a quæcken, QUALM, vapor, sumus spissus. FR. QUACKSALBER, agyrta, circumforaneus, unquacken, coaxare, clamare. W. FR. Angl. quack dr. unde AD. conjicit aliud etymon & rectius latere.

QUAD, QUAT, malus, iratus. convenit Gr. 20rur, irafci. Inde Quados malos dictos, oppositos Gothis, bonis, autumat GROTIUS. W. Sax. Inf. quaad, quaat, malus. RICHEY. Br.

QUAD, dixit. Erms Lud. v. 59. quad: bin alfromin tolango beiden wir thin, dixit: agedum Domine, tamdiu expectamus te. KE-Ro qhuuedan, dicere; qhuida, dicam; qhuede, dicat. Goth. queda, carmen canere. kuedi & kuedskap v. quedskap, carmen. qua-

da ne vid, negare, abnegare; nequædi, negatio. quada ja vid, affirmare, consentire. kuedia, falutatio it. valedictio. uppqueda, exordiri. verel. Palth. ad tat. p. 3. wolaqueti, falutatio. cf. Gl. Car.

w. si audias, primo queden cantare significat, sicque cum Gr. alw, auso, convenire is putat, dein dicere, vocare, clamare &c; contra IHRE quada Goth. prius dicere, dein salutare, tum canere & sic porro notasse docet.

QUADER-FLINS, rupes quadra, lapis quadratus. C. b. Tr. f. 148. veste vnn starc was der sinn an eren als ein QUADERFLINS.

QUADRIREN, aptare. KEYS. Post. f. 222. Gott hat die menschen QUADRIRT und gehowen zu

QUALL, QUALLEN, scaturigo, ebullitio . . meton. gladius, ebullientis sanguinis auctor. Heldenb. f. 180. Wolf Dietrich den QUAL- 440 A. twaln-trank! LEN wol in dem streite schwanck der muste bal-

Gl. KER. walm, fervor. A. S. vylme, aestus. Bremae qualm, aestus, vapor. WB. RYFF sp. d. gesundh. der QUALM der steinkohlen. . . notat & nauseam. AD.

QUALMEN, exhalare, evaporare. FR. AD.

QUAELMIG, vaporofus, PR. . . Suec. qualmig, faltidiosus. 1HRE.

QUAM, veniebam, &c. kam. ER. hod. sic Hamb. ch. RICHEY. Silb. L. prec. f. 114. zu der completen zeeit QUAM Maria zeum grabe. cf. Kl. v. 1302. Wilh. d. h. paifim. Ph. M. T. II. p. 224. in Orat. Dom. ap. ECCARD in Mon. Cat. p. 60. quaeme, veniat.

QUAEN,

QUAEN, QUEEN, QUEN, femina. cf. QUENA. QUANC, cogebam, adigebam &c, zwang. C. de Greg. f. 136. ie doch so man mich sere vnz her even broche QUANC fo tvrnierte min gedanc.

QUANTSWEISE, dicis caussa. Bat. quantswys. Suec. quanwis. Hall quansweise. ESTOR. Hamb. quanswys. RICHEY. KIL. ducit a quantselen, permutare; quant, collusor. AD. a quanten, movere; quant, species. Alii a Lat. quaft. RUDBECK contractum putabat ex quadanswis, a quada, dicere. LUDOLF repetebat a gewand, practextus.

QUAPE, allota, kope. Voc. vet. QUARS, in Grobian. f. pro quas, quass. FR.

QUART, mensura vini. Chr. Col. f. 203. eyn QUART redelichs myns gult iij s. und 20. baller, ind an eymer deglenden 4. fs. ind 5. fs. quadrans stupae (eines stuibchens) in Sax... in vicinia nostra quadrans mensurae (einer masze) s. ein schoppen. PR. AD.

QUART, quadrans lunae, viertel, quartier. KEYS. post. f. 138. die erste und andre QUART.

QUAS, QUASS, QUAST, QUASEREY, luxuria, helluatio, crapula, gula. Voc. 1482. MAT-THES in QUAS und faus liegen. FR, Slav. kwass, convivium. AD. cf. & Br. WB.

QUASEN, QUASSEN, crapulari. Voc. 1482. FR. ducit ab Ital. guastare. AD. refert ad koeft. QUASSIG. QUASIG, crapulofus, gulofus. FR.

QUASZNACHT, luxuria, helluatio. muil-LER Ev. Schlussk. p. 320. die auß dem faßund fastennacht ein Quasz und Frasznacht machen. cf. fr.

QUAST, perizonium aut perizoma hinc QUASTEN an trompeten, pferden. . . FR. cf. QUESTEN.

glans pendula. fasciculus .. penicillus. FR. & w. ducunt a Lat. castula. QUAT, iratus, malus. T. III. R. Br. p. 286.

de Sassen worden QUAT. cf. FR.

ein QUATER mensch, ein QUATER sinn. cf. MICKELII hypomn. in hymnos Ecclef. In Stat. Stadenf. VI. 4, 14. QUADE wort sprecken, conviciis profeindere.

QUAT, calamitas. Sax. inf. FR.

QUATDARM, pudella. Voc. vet. QUATHEIT, status deterior, pejor qualitas. FR. Bremae quaadheit, malitia. WB.

QUATERNE, liber centuum, quaternio.ap.
LEIBNITZ R. Br. T. III. p. 479. & 480.
QUATERTEMPER, quatuor tempora, quatember, fronfasten. ap. Lun. T. X. p. 692. nemelichen acht tage nach ittslichen QUATER-

QUATRIN, - ECK pred P. V. f. 49. es steet nit sein mainung ain mensch umb ain Qua-TRIN auff erden zu betriegen. Quadrans. QUATTERN, quatfare. Voc. 1482. Bremae quad-

dern. WB.

~ QUATUR, . - H. Trist. p. 49. durch die QUATUR er in slug Tristandes ross ab dem

bug das er under ime darnider fas.

QUAETZER, - J. Aug. MS. die QUAETZER und ir gesinde gehoeren zv der muineze. FR. malleator. cf. QUETSCHER. VON TROELTSCH fcribit quaetzaer.

QUECK, QUICK, KEK, vivus. OTFR. IV. 26. 36. QUEKE sines unortes, viventes de suo verbo. Vers. ant. symb. QUECKHE enti tothe.

QUECK, animalia, pecora. ap. LEIBNITZ R. Br. T. III. p. 92, in dussem jare was eyn grot starve van quecke, alse koye, ossen, perde unde segken. cf. 317. FR. & eccard ad Cat.

proprie pecus vivum, vegetum. Gl. LIPS. quicca se, animalia. Gl. PEZ. quechaz sleisch, caro viva. sch. w. vieth v. Diethm. p. 96. QUECK un krupp, pecora magna & minora. Plerumque significat animal cieur & domelticum. H. cf. Br. WB. ubi adduntur A. S. cuce,

cwic, cwicu. Ang. & Bat. quick. Suec. qwick. QUECK, audax, keck. C. b. Tr. f. die rede manilich vnn QUEC treip alle zagheit enwec. Bat. & Ang. quick, alacer, velox. cf. Br. WB.

QUEDEN, dicere. Ap. ECCARD Mon. Cat. p. 61. quedhem, dicimus. p. 62. quidhie, dicit.

QUEGBURNE, latex. Voc. fubj. Tw. Joh. f. 43. die wurden von dem towe nas do bi ein Quegburne was.

Breinne quickborn. cf. Br. WB. QUEGHOLTERBOEM, Juniperus. Queg-OLTER, grana juniperi. Tw. Ph. Joh. f. 17. die QUECKOLTER birt ane bluit.

ab odoris falubritate recreante. vulgo wach-

holder. SCH.

QUEHELE, mappa. Tw. nos zwehl. cf. pr. H. Ponc. f. 1. er Sprach, der vogel meinet, ich kom noch zu den eren, das ir mir noch werden wusser an die bende langen, und mein fraw und mutter baltet mir die QUEHEL.

KERO dunahila, mappula. HAGEN. handtowehle. hodie quehle, dwehle, zwehle. Lat. b. toacula, toagla, toaillia, toalia, tobalea, tobale, toella, togilla, tuabola, tualla &c. Gall. toauille. It. tovaglia. Hisp. toualla. Angl. towel. Belg. dwael. SKINNER Anglicam vocem ducebat a Gallica.; MENAGIUS Gallicam ab Italica; FERRARIUS Italicam a Lat. toralia; vossius Germanicama Lat. togilla; PR. a Gallica touaille; sch. & w. a Goth. & Franc. tuuahan, tuualon, Germ. zwagen, lavare, & Sax. inf. dwaideln, dwedeln, tergerc. AD. mavult referre ad Lat. velum, ad quod & telum & toile spectare credit, primamque vocis notionem a motitando, fluctuando, repetendam.

QUEIT, folutus, liber, quit. GUDEN. T. V. p. 1030. und sagen des - QUEIT ledig v. losz. cf.

OUIT.

QUELEN, — Ew. Wish. f. 72. sich wie mine sele nach diner minne QWELET, kere din minnenclich antlit gen mir verworffenen creaturen.

angi. Neutraliter ponitur id quelen, quod & ex alio loco confirmat AD. das ich cobte und QUELE vmb ir vil guetlichen mund. ubi minus recte ad gaellen vocem hanc referres. Ph. M. T. II. p. 206. muos ich an ende QUELN-

der QUELLE HALDE, f. declivitas fontis. Ch. pag. mea a. 1387. ein zweiteil reben gelegen im banne zvo Moellishem an der QUELLE HALDEN.

cf. HALDE.

QUEL-

-converte

QUELLEN, rarefieri, lose, logel werden. de leguminibus. Voc. ver. vulgo nostratibus wellen. QUELLEN, tumescere. Voc. 1482. alias quillen. QUEMEN, venire, kommen. ULPH. quiman. OTFR. queman. Angl. come. Suec. komma. Belgis hodieque ich quam, sy quamen. In cantilena Weltphal. apud MOESER in patriot. phant. QUEME al de werlt an eynen schar. Wilh. d. h. pallim.

QUEMLICH, commodus, hequemlich. G. Bulle. f. 8. QUENA, uxor. Goth. kuenna, kuinna, kona, uxor, femina. verel. Angl. queen, regina. Vers. TAT. C. 2. inti QUENA ima fon Aurones tohterun, & uxor illi de filiabus Aaron. Quenun, uxorem dare. offr. 1, 4.5. zi hiun er mo quenun las so thar im lante

fitu was.

conspirant Gr. yurn; Goth. quino; A. S. ewen; Isl. kona, kuenna; Suec. quinna; Lithuan. ganna. Ruff. kuna. Ex ilto quena intelligitur kenmag, de quo s. l. cf. & CHONE-MAGEN. In Nibel. v. 2811. dr. kone magen. v. 5381. kuine magen. quid quena in Sax. Inf. docet Br. WB. & STRODTMANN.

QUENA, QUÆNA, vacca sterilis. FR.

QUENTEN, mensura agri. H. idem scil. est ac gewand, gewaende, quod vide.

QUERH, obliquus. MS. Astrol. p. 20. ist der loef der simnen und der andern planeten under dem QWERHEN kreise und beissent den · kreis den kreis der tiere. v. litt. z.

A. S. thweor, thwyr. Succiouser, Angl. queer & thwart. Isl. tuer. Germ. zwerch, querch. W. repetit a Celt. gwyr, recurvus, putatque fignare proprie id quod a recta linea declinat. MAR-TIN. a.Lat. divergo. FR.'a Lat. transversus. AD. ab antiquo queren, vertere.

die QUERE, obliquitas .. ripa obliqua adversa, oppolita. FR. cf. Br. WB.

QUERGEL, vertibulum. Voc. 1482.

QUERHOLZ, lignum transversum crucis, crux. Vers. ant. symboli: unte bi imo gestachet an

das QUERHOLTT gehank. SCH.
QUERE NAECHT, — Preuss. Hofg. O. nach 1578. auf das laengste nach 3 QUEREN NAECHTEN Jeine notdurft vor gericht ein-

bringen. FR.

Sax. inf. dweer nacht, nox transversa, intercedens, intermissa. scilicet id, quod inter duo puncta extrema oblique ducitur & intercedit, proprie transversum dr. & translate fortium illud, quod inter duo momenta temporis intercedit. est ergo allegoria a loco ad temporis spatium translata. sie uiber quer nacht est postero die, crastina luce. In Stat. ,Bamberg. I. 14. promte exsequi est uber zwerch nacht helffen als einem gast . . binnen der dwer nacht, codem die, in Stat. Verdens. art. 10. Multum olim intererat, ne accusatio maleficii manifelti differretur in craltinum f. uiber quer nacht. H.

AD. explicat quernacht per spatium 48. horarum f. duorum dierum & uniús noctis, & dictum retur a quer, dwer pro zwey, zweyer, Sax. inf. twe.

Tom. II.

QUERNACHT, ap. Westphalos spatium legitimae citationis. H. cf. DWERNACHT.

QUERNACHTS-GUITER, f. bona censitica, quae ad cenfum ipfa die statuta praestandum funt obligata, sub poena, si vel nox intercesserit, caducitatis. H.

QUERCHWEG, - Dipl. Arg. a. 1372. unus ager uff dem querchwege juxta Fritschonem de Pfettisheim, hospitem Argent. via transversa.

QUERCH, nanus, pygmaeus, zwerch. KOEN. p. 89. wie Dieterich mit Ecken dem rifen streit und mit den QUERCHEN.

QUERDE, leripipium, korder an schuhen. Voc. 1482. QUERDER, clca. Gl. Monf. scu. cf. kerder. H. B. & Jos. f. 36. in hat div menscheit betrogen der QUERDER in den angel bot.

QUERN, QUIRN, mola. Gl. Monf. QUERNER, mo-litor. FR. A. S. cweorn, cwearn. Ulph. quairn. Suec. quarn. Isl. kuern. AD. dneit a queren, vertere. cf. & Br. WB.

QUEST, - KEYS. N. Sch. f. 39. du thust wie ein QUEST, im bad deckest du dein scham der laster mit den predicanten; Noah bauwet die arch c. jar und saget und prediget, wie die welt under wuird gon, er ward von inen verspottet.

an idem quod quaft?

QUESTEN, fraeus. Koen. p. 5. und slugent ire bende vur ir schame und mahtent QUE-STEN us holz und loebe. cf. ib. p. 51. & KEYS. Post. P. II. p. 36. Ustenbach. Exp. Ev. rh. Dom. I. Adv. sa die schar die die este unde auch der blumen QUESTE strauweten uf die erden. cf. fr. vide & QUAST. .

perizomata, nodi, fasciculi. Suec. quist, ra-

mus. THRE.

QUETSCHEN, contundere, quassare. premere . . extorquere. FR. A. S. cwyfan. Ang. squeefe. Franc. quezzon. &c. cf. Br. WB.

QUETSCHER, malleus in re monetaria. FR. . . item malleator, ut puto. sic reddendus quaetzer fupra.

QUETTE, malum cydonium, quitte. Voc. 1482. QUETZAER, cufor nummorum, malleator. cf. QUETSCHER. QUAETZER.

QUETZIG, pruna Damascena, zweischen, quetschen. FR.

QUICK. cf. QUECK.

QUICKEN, refocillare. Voc. vet. A. S. cucian, cwiccan. Germ. erquicken. cf. Br. WB.

QUIELE, fluctus. FR. Heldenb. f. 17. verbrennen sie uns die kiele, das ist uns nicht fer gut, da auf des meeres Quiele wir muifsen in die flut.

f. spectat ad quillen, tumescere.

QUINSEN, QUINSIN, drachma. Tw. hod. quintel. KEYS. Par. d. S. f. 204. alfo, daß fie allein essen bey den QUINSEN und gewicht... vulgo quintlein.

QUINTI, drachma. Ph. M. T. H. p. 157. guot friunt verwigt den zentenere der valsch ein QUIN-TI nicht enwigt.

QUINTIN, f. quarta femiunciae, quintel.
DUCHER d. vj. epichfamen ein halbs QUINTIN ungeferlichen uf ein mol.

QUIN-

QUINTIREN, cancre didibus aut cithara. etymon a quinta s. quinto sono. N. Sch. f. 266. sie wifsenals viel vom kirchen regieren als muillers esel vom QUINTIEREN. alinus ad lyram. FR.

QUIREN, - HILDEBR. neu kunst u. wund. buch. p. 1103. so es auch die felder leiden wegen naesse, so sol man die saat, und hevoraus die gersten Quinen, so zuzieht sich der saamen artig und wird an einem ort so gleich, als am andern. id. p. 1108. und fo der acker nicht milde zu quiren oder außzulacngen, wo es von noethen seyn will.

transversim arare, sulcos per transversum agrum in secunda aratione ducere. Suec. twa-

ra, etymon quer, ewar. IHRE. AD. QUIRN, mola, quern. FR.

QUIT, QUID, liber, folutus, vulgo derivatur a Lat. quietus. cf. DU FR. faltem in documentis promiscue occurrit quietum dicere, quietum cla-, Quosz, luxuria, crapula, quas. LUTH. T. VI. mare, quietum pronunciare. W. mavult a Lat. Lips. p. 563. cf. schortgen Dipl. nachl. d. viduus; vel obsoleto iduus. Ap. hoc insurance. viduus; vel obsoleto iduus. Ap. hoc ipsum aeque ac quit ex eadem radice trahit, quam fuifse putat wie, ad quod & witwe pertinet & Saxon. weden, eradicare. Linguarum consensum notant W. III. AD.

QUITTEL, QWITTEL, - Ph. M. T. II. p. 225. QUITTEN, liberum pronunciare, ledigen. FR. Lat. b. quietare, quietare, unde vossius du-

cit, item FR.

QUITEN, liberare in gen. sic gequit von harmes

kriege. FR.

QUITTUNG, testimonium debiti liberati. more parum sibi constat w. dum ad Franci queden, tellari, quitti, tellimonium cum sch. relert. Lat. b. quittancia. Gall. quittance.

QUITBRIEF, QUIDBRIEF, apocha, quit-tung. Tw. Eccl. Th. L. Sal. B. f. 308. der uns einen Quidbrief von dem egen. M. Wilhelm bringet. Prot. Sen. m. a. 1392. f. 98. fo fol der vorgen. Johans von Wege in einen Quidbaier geben, das fii des vorgen. 5 ss. gelts und des cappengelts lidig und entladen sint.

testimonium & confessio solutionis & sa-

tisfactionis. FR. II.

QUITGEBUNG, alisolutio. H.

QUITIGEN, liberare, liberum pronuntiare. GU-DEN. T. V. p. 949. losen und QUITIGEN. p. 1065. geloift u. GEQUITIGET.

QUITLICH, absolute. H.

QUIT schelten, liberum pronunciare, quietum clamare. H. cl. ESTOR \$. 3876. Br. WB. & STRODTMANN.

QUITSCHELTUNG, confessio de facta solutione, fatisfactione. H.

QUIT tun, - Wilh. d. h. p. 19. der grave tete manigen hercen QUIT.

hist. von Oberfachs. T.I. p. 221.

QUOT, QUAT, malus . . fubst. crimen, maleficium. G. Bulle c. 1. in QUOT maynaides, reatum injuriae. SCH.

QUOT, lutum, coenum, stercus, kat. FR.

QUOTWERK, machina, ejaculando stercori & fimo; ca fimul homines vibrati in Swanoviae oppugnatione, unde sch. reddit machinam, qua malefici explodebantur: Locus KOEN. p. 322. rem clare aperit; post verba enim relata in ALBERGRIEN paucis interjectis leguntur ista: und die burg ward gewunnen mit grofser listen und erbeiten und wol liij wurdent enthouptet. drige wergluite smiede und zimberluite die duffe worent die wurdent gewurffen mit dem QUOTWERCKE in die burg zwene uffeinander und einre alleine. Minus recte sch. hanc machinam a quot, maleficium, repetit; nomen habet a stercore.

## R.

R. vertitur in L. hinc coerpel, coerper; priol, prior; fupriol, subprior. Sic ex lat. peregrimus fit pilgrim. Sic kilch, kilchherr, kilchensas, kirch. murtel, marter. balbierer, barbierer fic ex marmore, turture, marmel, turtel, cf. w.

R mutatur cum s. sic verliesen, verlieren. cf. kiesen, koren. sic apud kil. est bese, bac-

ca, beer.

R transponitur. sic pro ros ors; pro brunn born, burn.

RABISCH, RAWISCH, incifura.. talea, tessera. lignea, kerbholz. FR. ducit a Germ. abwischen, quod notatum abscindendo deleri possit. AD. a Vand. wrub, incifira. MELTZER Schneeb. Chr. der schichemeister foll auf dem RABISCH anschneiden. .

RACH, vindicabat. impf. 1. raechen. Ph. M. T.

II. p. 200.

E D

RACHA, RACHE, res; RACHON, rerum. Vers. TAT. p. 1. manage zilatını ordinon saga, thui in uns gefulta sint, rachono. multi studebant sen conati sunt ordinare narrationem, quae in nobis completae

funt, rerum. PALTHEN. ad TAT. putat leg. facha. cf. Gl. Car.

ast frequens id rahha, racha, rahchu, rachi, rachon &c. legitur apud KERONEM & OTFR. unde FRICK ad SCH. ejus vocis in se patrocinium suscepit. regeri tamen poteit, in antiquiore scriptura difficulter r & s distingui, neque unquam apud OTFR. In racha, rachi, rachon &c. respondere sacha, sachi, sachon &c. quod ex homoioteleuti lege videri posset frequenter obventurum. Judicent, quibus antiquiores istorum auctorum codices licet inspicere. W. ducit rache a Gr. jele, unde & res dicta sit, redditque per rem, caussam, rationem, narrationem, caussam litigiosam, vindictam.

RACHE, balatus. Voc. 1482.

RAGHEL, sulcus, viae profundae & torrentium ruinae. a rachen, racken, rechen, rapore. FR. of. RACKEN.

NER p. 145. helt sin swert mit AUSZGERACH-TEN armen, fralum reclus reases.

RACH-

RAECHEN, punire. KEYS. Post. P. III. f. 72.

wann umb derselben hochfart u. verachtung
willen ward er gerochen durch Judith.

RACHLICH, vindictae cupidus, iratus. MUR-

NACHLICH, vindictae cupidus, iratus. MUR-NER in Geuchm.

RACHSAL, — KEYS. b. d. sch. leb. f. 19. yetz mit vermessenheit nun mit Bachsal. cf. Paelmlein.

vindicta tam privata quam publica. FR. H. RACHSAL, werck, hand, gewalt, manus. Voc. 1482. RACHSAELIG, iracundus, vindictae cupidus. NIDER 12. G. H. M. ij. 2. als man zorn und RACHSAELIG gedank ußtreibet. ECK Pred. V. f. 20. mit verbittertem RACHSAELIGEM herzen.

RACHSALUNG, vindicta, ultio. Voc. 1482.

RACHUNG, poena, vindicta publica. Act. Synod. Herbip. a. 1452. als er wolle die pene des meineyds unn swer RACHUNG vermeiden.

vindicta. Voc. 1482. Silb. L. prec. f. 80. zeu machin RACHUNGE in dem geslechte unnd strafunge in dem volcke. Bel. f. g. 1. Got der RA-CHUNG.

RACHINBURGIUS, luntrichter. TW. cf. FR. sch. heinecc. El. J. G. III, 1. 19. probat, hos esse scabinos, & diversos a sugibaronibus, qui similes sint hodiernis syndicis, & comitibus ac scabinis suggesserint quid faciendum esset.

apud Salios & Ripuarios judices & Comitum in judiciis assessores. W. repetit a rache, caussa litigiosa, & bergen, tueri, quod suerint caussarum patroni. FR. rectius rathimburgios dictos aestumat, a rachten, transigere, decidere. Caeterum dr. racimburgii, raimburgii, regimburgii, regenburgii &c. cf. voss. de vit. serm. II. 16. hodie dici rechtsburge, tradit LEIBNIT. Coll. Etym. p. 141.

RACHON, loqui... interpretari.. rationes facere. sen. cf. Gl. Car.

RACHTEN, transigere. Litt. Steph. Com. Pal. a. 1446. und föllen daroff beyde parthen folcher fachen unwillens u. verbandlung balb wie sich der verlaussen hat ergangen biß uff dießen huitigen tag, guitig und gaenzlich gesimet und geracht seyn; und dieße rachtung in vorgeschrieb. maßen gen einander getruilich halten. schann. Cod. Prob. H. Ep. W. p. 215. und sollent auch darumb die obgen. beyde partien guitlichen und mit einander geracht und gesimet sin, nach dem als das veranlasset ist.

D. 11. 1375. genezlich u. gare gesunet GERACHT

und uibertragen.

RACHTUNG, transactio, richtung, richtigmachung. Keys. Post. p. 57. der urtheilet
nach dem angesieht, der da ansicht den secher und nicht die sach. die ist dein mum,
der dem vetter, darum wa seindschafft, neid
und haß, und fruintschafft anruiret, da
wuirt nit wohl geurtheilet. man macht je also lang, wann es die fruintschafft an gat,
bis man ettwan ein rachtung muß annehmen. Stat. Colm. t. 19. guitliche rachtun-

GEN. wir wollen auch, da in kauffen oder dergleichen sachen spaen fürfielen und durch friedliehende leut RACHTUNGEN darunter gemacht, daß es bey getroffener RACHTUNG verbleiben solle. Reg. Sen. m. a. 1412. do gehullet bede partien des brieffes, das die RAHTUNGE noch des briefes innehalt also zugegangen und gescheen were. Cf. FR. & RAHTUNG.

RACHTUNG, compositio litis per transactionem vel arbitrium boni viri, richtung. SCH. vox dialectum Flamingicam sapit. NICOL. DE WY-LE cit. H. heben yetz etlich seriber an slemisch zu schriben — RACHTUNG für richtung. cs. KOEN. p. 375. Als. D. n. 1296, 1370. GUDEN. T. V. p. 919.

RACHTUNG heischen, cum jam constat, reum nocentem & animadversione ac vindicta opus este, petere judicii decretorii diem. Cröver. weiszth. MS. §. 30. soll es dann den vogt verkuindigen und RACHTUNG heischen. v. zilles. obs. MS.

RACHTUNGSLEUT, arbitri. Stat. Oberk.

p. §3

RACKEN, frangere. rapere. Bat. Bremae raken, radere; Angl. rake; Gall. racter. FR. ex FAUST Lub. Chr. da einer brogede und RACKEDE in den sand, fand er das eisen. cf. RACHEL.

mac raken, tungere, reichen. cf. RAKEN. Bremac raken, tungere, pertingere. cf. WB.

RAD, confilium. Goth. hinc radlaus, confili inops. cf. RAT. . . res uxoria, conjugium. fekk han thetta RAD, hoc conjugio potitus elt. unde radlaus, cui nulla matrimonii fpes. . . falus, incolumitas: mun ta fia fpri minuradi, fortunam & falutem meam tibi commendo. . potestas, victoria. verel.

tibi commendo. potestas, victoria. verel. RADEN, regere, regieren, imperio fungi. FR. eo sensu dr. & reden.

RAD, directus, gerad. vid. verel. cf. GRU-PEN. ux. theot. p. 215.

Succ. rad, linea, ordo. item rectum. Sax. rad, na der radt, ordine, juxta feriem. IHRE.

RAD, rota. a celeritate. nam A. S. rath, rathe, cito. hrade, hrad, celer, alacer. Franc. rado. Belg. rad. ras. Suec. rad. Gl. BOXII. rader, citatus. Sed & Gr. rasiror, celer & Hebr. ruz, currere. Sic rad de omni impetu in agendo, item de curru, rota, fluvio dictum. Rotam speciatim signat Cambr. rhod; Armor. rat; Hib. rie, rhotha; Franc. Belg. Germ. rad; Gall. roue. W. IH. AD.

RAD, gerada ap. Saxon. v. LEIBNITZ T. III.

R. Br. p. 704. FR. cf. GERADE.

RAD, RADE, littus, la rade. Wilh. d. h. p. 69.

die marnere zogen uf zu slunt di winde si triben
van deme slade nu ist irlosit van deme RADE der
markis und verit dahin.

RADELEBE, RADELEVE, gerada. H.

RAD, rota, meton. pars quarta currus. in praeflationibus hubariorum. cf. HUBE.

rota Moguntina fignatus. cf. Münch. Münzb. f. 47. ubi tamen & alius nummus eo nomine, in quo rota nulla.

RADSCHIBLUNG, f. late, circum, in mo-L111 2 dum

dum rotae. Bel. p. 49, das blut deiner beiligen babent fy vergossen RADSCHIBLUNG umb Jerusalem. LUTH. reddit: sie haben blut vergossen umb Jerus. ber, wie wasser, in alia edit. Le Belial legitur radscheibig.

RADEOAST, idolum Obotritorum, notat vafrum hominem, einen schlauen gast, ex mente sa-GITTARII in Hist. Bardewici p. 56. Alii a Radagaiso ducunt, Rege Obotritorum.

RADELWER, nycticorax. B. Germ. a. 1483. f. qui vulgo roethelweyhe. FR.

RADEN, eradicare, roden, reuten. FR.

RADPER, gerula, tragper. Voc. 1482. RADTROG, alveus cribratorius. a raiden. FR.

RAEF, REF, corpus. Gl. LIPS. ref, venter. Lat. b. revus. PR. cf. REUE.

RAEF, REF, sagma clitellae. DASYP. FR.

RAFEN, tignum. Leyensp. P. II. p. 39. RA-FEN oder gesper in das nachpawren gepeuw Or. T. I. p. 854. capriums, rafuun.

Gl. Monf. rauo, tigna. Succ. raf. Isl. rafr. A. S. rhof. Ang. roof. conspirant & Gr. Speace & Lat. trabs. IH. AD. Voc. 1482. rafe, Sparre,

RAFENMACHER, tignarius. Voc. 1482. FR.

RAFFLEN, BERAFFLEN, reprehendere. KEYS. Post. P. II. f. 69. do nun der berr fre also berafflet und bekratzt, do wolt er spe noch bass ruiren in irer apostuitzlerey. Id. ib. P. III. f. 23. nochdem als der herr inen hat verwißen iren unglouben und unter die naß geriben, und sye also wol be-RAFFLET und erbutzt bat. cf. fr.

a raffel, radula, qs. purgare radula. Apud OTFR. raffen est reprehendere, castigare. Suec.

RAG, rigidus. cf. RAGEN. FR. ex RYFF: man hat sie des morgens RAG todt gefunden.

RAGE, lege tage. KOEN. app. p. 900. RAGEL, ardea. BRACK.

corrupte pro raigel, raiger.

RAGEN, GERAGEN, rigescere, steiff werden. Keys. Post. f. 146. wann ein todter GE-RAGT, lat er sich nit mehr biegen. It. wann er geragt und kalt wird. Vit. PP. f. 87. do band er sy (latrones) also sere und vast mit synem gebet, das sy stundent GERAGET. als die boem. cf. FR.

RAGEN, eminere. Neh. VIII, s. und Efra thaet das buch auff fuir dem gantzen volck, denn er RAGET uiber alles volk, und da ers

auffthaet stand alles volck.

huc facit Suec. roge, cumulus. item Lat.

rogus.

RAH, RAHEN, vindicabat, vindicabant, raechten. H. B. & Jos. f. 84. unser Gote sint gut das sie dinen tumben mut nie RAHEN do ze male. f. 132. den Gotes zorn er an in RAH ir bethus er darnider brah.

RAHM, flos lactis. vid. sahn.

RAHRECHT, RARECHT, directe, in directum, secundum directum modum. a rach, extentus, & recht, rectus. Vocab. Saxonicum Geome- 2 tricum. H. Id rah conspirat cum Suec. ro, ra,

extentum in longitudinem; inde & Germreihe, series. AD.

RAHT er, porrigebat, rachte, reichte. C. de Greg. f. 131. in beiden zv ungemache RAHT er dar

mit sime stabe. 14.

RAHTUNG, RACHTUNG, transactio, pa-chum. wehner. Sponh. Unterg. O. art. 69. p. 76. aber erbungen, einkindschafften, RATHUNGEN und schuld bekanntnußen. Ref. R. O. Arg. p. 2. und versprochener RAH-TUNG und vertrag nicht nachkaeme.

RAID, RAIDE, vertibulum, werbel als vor den

fenstern. Voc. 1482. FR.

RAID, crispus. Voc. vet. krusch, raid machen, crispare. PEZ. Gl. Mons. reidemo, crispanti. SCH.

RAIDTZHAR, caefaries. sahs.

RAIDEN, RAIDERN, cribrare; RAIDER, cribrum.

FR. vulgo reitern.

zu legen genannt tigni in parietem vicini ARAIDEN, imputare, raiten. C. ven. n. 384. wie immittendi. cf. fr. in raef. ap. eccard Fr. . groblut ist laide so muosz man in doch hoeren, darumb das es sich RAIDE zuo hail die es susse kunt enboeren.

RAIGEL, ordea, raiger, reiher. Voc. 1482. FR. RAILICH, maturus. FR.

RAIN. v. REIN. Cf. FR.

limites. collis, clivus. RAIN U. RANGENRECHT, jus limitum,

graenzen recht. FR.

inde & rainherren, apporopos. FR. RAINEN, collimitare. FR. RAINSTEIN, lapis li-

mitaneus. id.

RAINUNG, vid. untermarchung. cf. stane. RAIN, ruga, vibex, reyn, rein. FR.

RAIN, area major, in extremitate agri alicujus urbis. FR. inde schiefsrain olim apud nos.

RAINS, Remi, Reims. PEZ.

RAIS, expeditio bellica. Tyr. L. O. III, 16. es moegen die unterthanen in stetten und gerichten die angesessen, stewren, Raisen, mit-leiden tragen, auch die so dem pergkwerch verwont... cf. J. Pr. Al. c. 145. item Reis. RAISIGER KNECHT, — Tyr. Pol. O. p. 22.

es solle ein geder Raisigen, auch andere knecht, diener und jung, seinem berren in allen seinen notdurfften unnd zusteenden mit RAISEN, angreiffen, und fenncknissen der uibeltaetigen leut, straffmaesigen feinden, oder widerwaertigen auch baufigeschaessten volkumen geborsam und diensibarkeit beweifen. cf. Reisig. vid. muiller Reichst. Th. I. Vorst. c. 7. adde w.

miles, pedes. FR. plura composi vide in

REIS

RAISIGER SCHADEN, -- ap. schneider Erb. St. B. Urk, p. 402, wir wollen ime auch fuir redlichen RAISIGEN SCHADEN, ob er den in uns. erforderten diensten nemen wuirde, steen und bekeren nach zimlichkeit.

damnum in expeditione obveniens. RAISCH, celer, praeceps, velox, rasch, resch,

rifch. FR.

AIT, senatus, senatores, rath. Amm. schoen. Talr. das gotzhus das hette ovch sunder luite und funder gut in dem tale, mitte dem weder vogt RAIT noch nieman ze schaffen hette.

RAIT .

RAIT, ratio, rechnung. SCHREGER. cf. RAITUNG. RAITEL, REUTEL, vectis minor, baculus ad contorquendos & constringendos funes sarcinarum, zum raiteln. FR. Utuntur tali instrumento Praetores villani ad convocandam universitatem villanorum. Est ergo symbolum concordiae agrestis. Leges MS. cit. H. ift der hufenrichter schuldig alle vierzehn tage die nachbarschaffe durch den REUTTEL zusammen zu fordern.

RAITELSFUIHRER, auctor, dux & caput conglobationis rullicae seditiosae. H. ducit a raitel. Alii repetunt a ratel, crotalum; alii a rota aratri, in tumultu rusticorum rebellibus praelata, unde vulgo raedleinsfuihrer. cf. LIM-NAEI J. P. II. 9. FR. & AD. raedlein explicant hic per orbem ludentium & saltantium, siquidem das raedlein treiben dici solet in orbem falture. sic raedelsfuihrer, qui reltim ducit. cf. omnino IHRE in rodefader.

RAITEN, iter facere, reifen, reiten. PEZ.

RAITEN, numerare. ap. Lud. T. IV. p. 101. do man RAITE von C. G. 1300 jar an des beil. chreuzes tage in dem berbst. cf. REITEN. Goth. rathgon. Lat. b. retare. PR. cf. J. Pr. Al. c. 280. F. c. 23.

RAITER, quaeltor, rechner. Gl. Bl. rithare. RAITUNG, ratio, rechenschafft. Tyr. L. O.

II, 24. wie sy darumb vor Got dem allmechdel tigen, vorm juingsten gericht RAITUNG und antwort geben woellen. cf. eban reiti, aeque numerati. ap. otfrid V, 19, 99. & w. RAITPUCH, liber rationes continens. ap. Lud. T. IV. p. 88. darumbe haben die brue-

der des vorgen. chlosters - mit mir funden an iren handvesten und auch an iren aigen und RAITPUCH, die guet, die bernach geschriben stet.

registrum, beraytnusz. Voc. 1482.

RAITTAG, dies, quibus rationes examinan-tur. Tyr. L. O. II, 14. in verboer auch RAIT-und kundschaftt-taegen. p. p. und in ansechtichen ungesetzten verboertaegen und RAITTUNGEN, so vertraeg, briefflich urkunden oder inventari uffgericht. cf. FR. RAITEN, componere amicabiliter.

RAITUNGSMANN, compositor amicabilis. H. fed exemplum, quod affert, habet ratungsmann, quod spectat ad rahtung pro rachtung.

RAITLUITE, arbitri. KOPP prob. d. D. Leh. R. p. s. des sprechen wir - die vorgen. RAITLUDE. of unsern eyt, dasz...

RAITUNG, compolitio controversiae. H. sic idem quod rachtung, rahtung.

RAIZEN. V. BAIZEN.

sed hoc baizen deest apud nostrum. habet autem W. docetque notare canes vel falcones incitare venandi caussa, atque sic coincidit

RAKEN, RACKEN, porrigere, hod. rei-chen. Eccl. Th. L. Sal. E. f. 102, und fol das fleisch an zweygen enden RACKEN uiber der schuissel bort vier singer breit.

potius prominere. cf. RAGEN. RAL, - H. Trift. p. 19. mit graffe verwasen und smal, den kerte er ander balb zu RAL. credo legendum zu tal.

RALLEBAZEN, species monetae. Mühl

v. Schwynd. f. D. ij. dem wer jetzundt bet. pfennig gelt derfelb wurdt oben dran gestelt sie kynnendt jez zusammen schazen gulden, pfemig, RALLEBAZEN.

alias rollenbatzen. STETTLR Schw. Chr. p. 381. a. 1503. Zuircher ROLLENBATZEN die mark acht loth, weniger drey gran, fein filber. PR.

RAM, robur .. validus . . crux, patibulum . . aries . . vervex . . corvus. W.

RAM, sub initio & in fine nominum propriorum idem est ac rein. PR. aut est a ram, validus. w.

talia funt Rammund, Ramfrid &c. Guntram,

Wolfram &c.

RAM, ramus. ap. Leibnitz R. Br. T. III. p. 26. dit was des boemes eyn nam de ber van Hertogen Ludolphe quam.

scil. ramus in arbore genealogica. Goth.

hramjan, suspendere. FR.

- ар. LEIBNITZ ib. p. 376. upp dem RAM red de bischopp in de stadt to Meydeburg. in indice redditur bazard, magenesse.
RAM, ambitus judicii, arcae judicialis, ex men-

te ESTORIS S. 4945. qui inde ducit beramen,

citare ad judicium. cf. RAM, extremitas.
RAM, RAME, fuligo, ruß. Ph. Joh. f. 49.
und lant uch bemuiselen mit RAME und och mit uiseln antlitz unn varwe daz uch der

lip vil garwe swarz, alsam ein erde, si. fr. A. S. hrum, suligo; hrumig, suliginosus. f. a cremo w. Inde f. Gall. ramoneur. fr. Ph. Joh. f. 18. die RAME ist swerzer dan die naht. RAMIG, fuliginosus, FR. in Austria hod. ram-

licht. PEZ.

RAMIGEN, fuligenare. Voc. vet. apud PEZ. RAMBAUM, pertica crassior ad suspendendum quid in infumibulo. FR.

RAM, flos lactis, milchram. FR.

A. S. ream. Franc. ruum. Belg. room. Angl. cream. Gall. creme. a Lat. cremor. w. nostratibus raum.

RAM, extremitas rei, rain, rand, ranft... margo. . terminus. W

RAM, RAHM, REM, terminus, scopus, gesentes ziel. PR. cf. Gl. Car. hinc LEIBNIT. SS. Br. T. III. p. 376. up den RAM, tempore definito. / cf. Br. WB. . . J. Pr. Sax. in prol. ich stehe zu RAME sam ein wilt daz die hunde busten an. FR. 9s. sto in

termino, auf dem ziel. C. ven. n. 321. an es ich hetzte plicken wa ich mag fuir es komen, der snelle wind mit schricken hat im vil mangen RAM abgewonnen. n. 444. trieg ist ein valsch geselle, und kan sich doch erzougen, als er helfen welle gesellenelich und dienen gar fuir aygen, kumt aber es im selben in die RAEME, durch nieman er es liest, er vnd muott truglich er im naeme. C. b. Tr. f. 41. lert er in viber fluiz ze RAME schiessen mengen schuz.

ze RAME kommen, obtineri, contingere. C. b. Tr. f. 97. das im ir cleinen vinger wifs ze RA-ME keme essivie vnd er gedrucken mohte die nach

fines herzen luste.

ze RAME nemen, obtinendum sibi proponere. C. b. Tr. f. 14. da von du nihten enhasse ob mir der oepsel wol gezeme das ich in his ze RAME neme. LIII 3

RAM thun, aliquo collimare, ramen. PEZ.

RAMEN, definire, determinare. Belg. eenen dag RAAMEN iets te doen. lic & een tydt BERAMEN. sic & dr. anramen, anraumen, anberamen, verramen & Lat. b. adhramire. W. FR.

RAMEN, definire, determinare, transigere, con-ni RAMPF, RAMPH, impt. 1. ruimpfen. FR. C. b. stituere. FR. ex FAUST Lub. Chr. da die buirger zusammen kamen und begunten davon zu RAals ein altes lesevel. Ph. M. T. I. p. 73. das ich MEN. apud H. GERAMPT ind overkomen . .

RAMEDT und gantzlichen eendragen.

RAMEN, collimare, intendere, designare oculis. OTPR. IV. 17. 6. RAMTA thez houbites. NOTE. p. 76, 2. ze anderiu ne RAMETA. J. Pr. Al. c. 376. RAMET ein man eines vogels - und eriffet ainen menschen. cf. J. Pr. Sax. II. 38. SCH. W. Venatorium, ramen einen hasen. FR. IHRE cam vocis significationem ducit a ram, manus; rama, rapere. G. b. Tr. f. 7. ir wurde gnuog von mir genant die zuo dem hofe kamen wan das ich gerne RAMEN gelimpfes vnd fuoge wil. Ph. M. T. II. p. 203. so RAME er zuo der tugende zwecke.

RAMHUND, canis, qui leporem praevenit. FR. RAMEN, - Ph. Joh. f. 71. min berre der mich hat gesant mit sime krame in dis lant des wort sol ich dir kninden dis wisen von den suinden obe du wilt lere RAMEN. FR.

Bremae attingere, treffen. WB. RAMEN, tangere. STRYCKER f. 83. fi begunden also berten grues an einander paide pieten, das si di schilte schricten und begunden des leibes RAMEN. H. b. Car. M. v. 2402. Ciceron clagete sinen herren mit sinem scarfen gere RAMETE er siu ze den bruften. ib. v. 2698. mit dem spieze ne maht er sin nicht

capere. H. B. & Jos. f. 10. wileu der lere RA-MEN so mahtu hie wol cramen den vnzerganclichen gewin.

RAM, tendicula, lag. PEZ e Gl. Mellic. RAMEYSEN, scaber, grindiger, schebiger. Voc.

1482.

RAMM, aries. FR. w. refert ad rammen, impedire, & intelligit vervecem s. arietem caltratum. AD. ducit a rammen, pulsare. FR. contra hoc rammen a rame, aries.

RAMME, RAME, corvus, corax. Tw. Ph. Joh. f. 18. die RAME ist swerzer den die

A. S. hramm. Franc. rammo. a nigro colore

an a clamore, ambiguum. W.

RAMME, filtuca, machina arietaria. w. ducit a ramen, suspendere quid si metaph. a ramm, aries, dictum velim? cujus formam f. referebat, judice FR. JEROSCHIN translate: es ward mit des todis RAMME zerquetschie brudir Tamme. FR. Alia dabit AD. qui, si arietum poliorceticorum formam vidislet in Arcu triumph. Severi, nosset profecto, a capitis arietini specie dictos.

RAMMEN, - KEYS. N. Sch. f. 157. ich bin edel erboren, ich bin des nammen und stammens, aber nitt des flammens und RAMMENS, nit des flammens der tugent, noch des REMmens der werck. Rammen, instrumentum

textorium.

RAMMEN, collimare, auf etwas zielen. PEZ. RAMPEL, — Voc. MS. An. purpulupa, rampel. omnis purpulupa non est comestio tuta vel purpulupa potius vocatur calden vel crose. f. idem ac kaldaun & gegroess.

mich under den ougen RAMPH.

RAMPFP, fympfelida, darinn man erdper lieft. Voc. 1482.

RAN, corpore tenuis. Gal. HUPFFUFFa. 1511. f. H. wer under dem zeichen geborn wuirt, der gewint ein klugen lyb, und wuirt doch RAN umb sich und gewinnet vil bar. cf. fr.

Bat. ran, rank. Angl. & Suec. rank. 1H. AD. die RANE, gracilitas. RANIG, gracilis. ER. RANC, impf. Is ringen. Ph. M. T. II. p. 183. RANA, tormentum majus, alias basilisk. FR.

RANCKORN, prurigo, grind, infirmitis porco-

rum. Voc. 1482.

RAND, RANT, margo clypei . . clypeus. Nibel. v. 576. hie wird von in verhouwen vil manich helme und RANT. v. 784. do Sach man von in schinen vil manigen herlichen RANT. plene v. 1621. ein brunne von golde und einen guoten SCHILDES RANT.

RANG, scrofa. fr.

pro ¿ populor. a vocis fono habet AD. RANGEN, RENGEREN, pandiculari. DASYP.

RANKEN, se movere, sich renken. steinh. p. 47. die wyl er aber also bin und ber RAN-KET das hoeptloch suchend, winket sie dem ebrecher Egisto.

proprie de vitibus huc illuc se sectentibus. cf. Br. WB.

RANKEN, rudere, clamare, ut asinus. Voc. MS. An. Vers. Molsh, Carth, fit rudo, RAN-CKEN, sed hinnio sit tibi wiebren.

f. pro rauken, rauco sono. sed & Osnabr. ransken. STBODTMANN. elt f. ivepalox.

RANNE, truncus. FR. erinkgeschirr aus eener ganzen RANNE gedrehe . . zwey fuder sloeck u. RANNEN.

RANSE, rostrum, ruissel. Keys. Post. P. III.
p. 79. wen man ein siew frogte, ob sye lieber wolt den RANSZ in einen sack mit neglin
stossen oder aber, ob sye in lieber wolt in ein
buren frol stossen, see sorgech sie molt in lie buren fyol stoffen. Sye spraech sye wolt in lieber stoffen in ein buren fyol. Id. Par. d. S. f. 228. findet sy aber jenen im garten ein baurenfeiel und kegel, denn stosset sy das maul oder RANSZ darein.

notat & scrofam. AD.

RANSE, peplum crifpum monialium. ap. LEIBNITZ R. Br. T. II. p. 872. "forores nostrae istae ante reformationem & in principio reformationis fuae pepla crifpa, vulg. dicta RANSE, referebant.,,

alias bulgam viatoris notat.

RANTZEUL, otus. FR.

RAPP, aerugo, krautwurm. Voc. 1482.

RAPP, corvus, rab. Sp. d. fünd. S. c. 6. schwertzer denn ein RAPP.

fic DASYP. fic & hod. apud nos. cf. & KOEN. p. 10. Ph. M. T. II. p. 132.

RAP-

RAPPEN, -- H. Trist. p. 20. einen RAP-PEN und sollich wat die malleren recht an Statt.

haud facile dictu, haec sic posita de equo

nigro an de nummo accipienda.

RAPPEN. v. COLMAR RAPPEN. moneta f. ab initio corvi capite fignata. sch.

AD. dr. & rappenpfenning. FR. cf. Alf. D. n. 1347. In Münch. Muinzb. f. 50. & 55. aliis iisque variis figuris fignatus nummus compa-

ret co nomine.

RAES, RAESS, acer. KEYS. Post. P. II. p. 29. Helias war ein ernsthafftiger RAESSER, bitziger beschirmer der ceren gotts des herrn. hod. raeß, acer. raesbrunn, acidulae. FR. cf. RAZ. RESSE.

RASCH, imperf. ver rauschen, ruschen. C. b. Tr. f. 156. man säch mangen witen kiel der HER

RASCH vnd luite daus.

RASCHUP, supellectilia. Ofnabr. reefchup. cf. STRODTMANN. & Br. WB. Germ. geraetschafft. jungitur cum ingedom in statutis Ulzensibus. cf. GRUPEN ux. Theot. p. 126.

RASPELN, RASPEN, colligere raptim. vulgo ra-

psen, a rips raps. FR.
RASPER, — Wilh. d. h. p. 18. Zukander hiez diselbe helt des pris so gar was uz ir welt daz man en der RASPER hiez.

RASPERMENT, juramentum, pro facrament. FR. ex N. Sch. f. 87.

RASZLER, helluo. a rafzlen, strepere, grasfari. FR. RAST, rasta. ap. FREHER in Chr. Laurish. "leucae duae i. e, rastam unam. " Goth. RASTA, milliare. VEREL. Apud LAZIUM. p. 318. ex ant. cod. und hat umb fich vier gericht, die babent allenthalben an der prait tzeben RAST. Cf. Dos & W. it. FR. HIEROмум. in Joëlem: "una quaeque gens cer-ta viarum spatia suis appellat nominibus, nam & Latini mille passus vocant & Galli leucas, Perfae parafangas & rustas universa Germania.

milliare. proprie quies, quies in itinere, mensura quietis & itineris. VLPH. Matth. 5, 41. RASTA aina, milliare unum. Heldenb. wol einer RASTE breit. SCH. W. FR. AD. IHRE explicat spatium itineris, quod uno itu miles permetiri potelt. Leucas duas confecisse patet & ex Alf. D. n. 3. Ph. M. T. II. p. 12. funne u. des manen umbekreis zel ich bi RASTEN wol.

RAT, ruber, rot. Mart. Joh. f. 76. die rehte fite wart im alz si mit eime sper dvrh stochen were

mit einre RATEN mazen.

RAT, apparatus, copia, vorrath, supellex. Myth. f. 45. v. 88. H. Trist. p. 17. undwas jemant do gesiel do er sinen willen angetruig des fant er alles umb kouf genuig, cleineter, fiten, edelmat des mas do not uiber nat.

hine hausrath, geraethe, item gerada. FR. refert ad reit, bereit, paratus. App. KOEN. p. 918. vnd funden RATS genug zu nemen. J. Pr. Al. c. 287. was foliches dinges erbelofz erstirbes erbe oder hergewatte oder RATT, das fol. .

RATEN, parare. Kl. col. 35. in RIET diu kuni-

ginne din aller groezisten leit

RAT, praedii rustici apparatus. Ph. Joh, f.

29. ime get sin pflug barte wol sin hof ist alles nates vol do erstirbet weder ros noch das rint. .

RAT, copia, argumentum. Kl. col. 179. der wire niht hete zornes RAT.

RAT, inopia. rat seyn, carere, entrathen. HOR-NECK c. 67. da was man mein wol RAT, facile

me carebant. hod. sic in Austria. PEZ. RAT, confilium. mit gerateme RAT, ex pro-aeresi. J. Stat. Arg. sch. II, 13. mer jeaeresi. J. Stat. Arg. scn. 11, 13. manne mit GERATEME RATE mit steken sleht. ib. 11, 146. besument sich ir keinre nach der

fol fitr den GERATEN RAT muit freren. cf. PEZ. confilium, quod capitur. huc leicht zu RAT gehen, praecipitem elle consilio. . . an RAT und that fiyn, confilio & opera juvare... RAT u. recht thun zu der flade, civitati officia

getat, und sleht den andern mit bengeln, er

& lubfidia pracitare. II.

RAT, confilium quod datur, confertur vel adhibetur & exquiritur, consultatio, confensus. sie nach RAT u. nicht nach recht, per arbitros .. mie KATH buiffen, ex fententia arbitrorum. H. RAT thun, contilium dare.

RAT, confiliarius. In quibusdam judiciis provincialibus olim permissum crat honestioribus, in ingreslis litis eligere & poltulare sibi etiam

confultores ex numero scabinorum.

RAT, per meton, caussae, status rerum nostrarum commodus & fructuosus. sic wieder in RAT u. gut wesen kommen. H. . . falus, pro-HORNECK c. 153. dez fel wurd speritas. W. gut RAT wann sy sur also drat in Abrahams

ichoz. PEZ.

RAT, auxilium. Gnom. col. 3. Crist vatter one mutter but und mutter one mannes RAT. Par. P. V. T. Joh. f. 92. un fante im an demselben zil presente unn richer gabe vil mit manchem hoben krame dem wisen Balaame, das er die von im neme unn im se rate keme. cf. PEZ.

RAT werden, confuli. Ph. M. T. I. p. 13. doch fo mac fin werden RAT. p. 33. fol der minen for-

gen werden HAT.

RAT feyn, werden, accidere, fieri, factum eife. PEZ.

RATEN an einen, f. contra aliquem hostile quid tentare, ap. Lub. T. IV. p. 305. dar-umb dass derselb Hertvit an das H. R. reich GERATHEN hat und das in unf. bof. nicht

verantwort hat.

sic RATEN an eines leib, insidiari vitae alicujus. Nibel. v. 7371. daz du dinen magen RAETEST an den lip. . . an das heil. reich, male consulere sacro Imperio. hoc non modo erat perduellium & proditorum, sed & corum, qui falutarem judiciorum ordinem contemnobant. cf. J. Pr. Al. c. 228.

RATENLICH, fuaforie. Voc. 1482.

RATIG, RAETLICH, consultans, consilium afferens. H.

RATHSBLAPPERT, nummus senatoribus praefentibus oblatus. sic olim Argentor. sch. cf. BLAPHART

RATHSFREUND, senator. ap. schann. H. Ep. W. T.II. p. 319. ein jeder so zu Worms

zu einem RATHSFREUND fürgenomen und

erweblet muirde. RATGEB, ROTGEB, confiliarius, qui confilio juvat. L. scacc. f. 148. doch gezymmet oech den heiten wol daz sii habent gute ROT-GEBEN die man sehe erlichen leben. Vit. PP. f. 7. der boese RATGEB und meister. Chron. Aug. 1531. herr R. von V. ritter; des von Wirtenberg RATGEB.

A. S. radgyfu. toke with RATGEBIN, confiliaria. Ph. M. T. I. p. 14. ach minne sueffe RATGEBIN.

RATGER, confilii cupidus, inde Ruthgerus &c. FR. RATGESELLEN, membra fenatus. SCHANN. Cl. Fuld. p. 253. also das wir den erbern Heinrich v. H. dem jungen, unf. myde scheffe und RATGESELLEN, und Sifrid v. Spir, mif. RATGESELLEN. .

RATLOS, inops confilii. DASYP.

RATLUITE, senatores. J. Arg. sch. II, 2. es ist usgesetzet dass zwelfe oder me, tut es not, erfamer und biderber lute - werdent gesetzet alle jor zu nattuten dirre stette. item arbitri. cf. RATHMANN. item Als. D. n. 1037. Ph. M. T. II. p. 134.

RATHMANN, senator. ap. Lud. T. XI. p. 627. , nos consules civitatis Berlin., in vers. ant. my RADMANNE d. flad Berlin. cf. DRITTMANN.

RATHMANN, compositor, conciliator, qui confilio & confensu partium transigit, junguntur

ratluite & funcluite. cf. & REITMANN.
RATISMEISTER, praesides senatus. ap. schann. Cl. Fuld. p. 255. wir ratismei-STER, rate und ganze gemeyne der stadt

magister civium, burgi magister. Voc. 1482.

RATSAMLICH, utiliter consulens. H.

RATSCHWESTERN, ROTSWESTERN, fic appellantur in J. Stat. sch. in Auct. L. II. moniales, fine quarum confilio & suffragio Priorilla nil agere potelt. das man danne von der andern parte eine subpriorin weblen sol und von jeder parten sechs ROT-SWESTER.

RATSTATT, locus consilii, dinghof, mallum. Voc. 1482.

RATWEISER, secretarius, haymlicher. Voc. 1482. RATA, hariolari, rathen. Nibel. v. 1243. nu RA-TA degen Sifrit waz des guot si getan.

RAETERSCH, aenigma. KEYS. Sch. d. P. f. 27. wir seben sye als durch ainen spyegel in ainer raetersh aber doert werden wir das

seben von angesicht zu angesicht. a rathen, divinarc. cf. REDERSCHE. RET-TERSCHE. Apud NOTK. dr. ratisca. in Gl. Monf. ratuffa. Gl. Rhen. ratifca. DASYP. rae-

cersche, gryphus, ein verwickelte red.

RAETHERLE, aenigma. FR. ex FRISCHL. RATIONAL, — H. SS. P. II. f. 32. xij. edel gestain, ain RATIONAL. xij stain des altars. vid. DU FR.

stola pontificalis in V. T. & pallium Epi-

scoporum novae legis. RATSBURG, Ratzeburgum. J. Pr. Al. c. 39. RAETSCHEN, decorticare cannabin, hanf brechen, instrumentum dr. raetsche. DASYP. sic hod, apud nos.

RATTEN, lolium, unkrut. KEYS. Post. p. 28. da aber die leut schlieffen, da kam des menschen feind, und seet RATTEN oder vnkrut daruff mitten under den weissen v. gieng himveg.

proprie agrostema githago LINN. . . dein lolium, in gen. alibi raden. cf. Br. WB.

RAETTERSCHIN, aenigma Keys. S. Par. f. 184. zum andern such einen, der dich koenn, dem du erkannt seyest, unn du ym treuilich dein conscientz oeffnest, sunst wenn du ym, als ettwen geschicht, dein sach in einer RAETTERSCHIN fuirgibst und tunckel, so kan er dir nitt raten, betruigest dich sel-

ber. cf. RETTERSCHE. RATZEN, rapere. Gnom. col. 62. by Irunden und by katzen was je bissen und RA-TZEN. ap. TAT. 41, 1. raze, rapaces, ad-

de PEZ.

OTFR. ratten, eripere. SCH.

RATZEN, rodere. KEYS. Par. d. S. f. 192. dann on das, so hat er ein ewiges RATZEN und nagen der conscientzien in im selber, ib. f. 210, und wenig RATZEN der conscienz baben. & f. 231. unfriden RATZEN, so sie erleiden in den lastern. . .

RATZEN, strepitum edere, raffeln. Myth. fab. 14. sie hoerten schier RATZEN an dem turschlosz

den koch.

RATZENKERBEL, fumitara, herba. Voc. 1482. RAUBEN, Spoliare, berauben. Ph. M. T. I. p. 42. se ROUBET mich der sinne min.

RAUBIG, furto ablatus, geraubt. sic raubig gut.

FR. . . rapax. id.

RAUBLICH, more praedonis perpetratus..adv. depraedatorie, per modum rapinae & spolii. H. cf. & GEWAERE. item Ph. M. T. II. p. 152.

RAEUBERGRUS, formula compellandi f. accusandi raptorem perductum in judicium. H.

RAUBES RECHT, leges de rapina & vi publ. fancitae. H.

RAUCH, asper, saevus, salebrosus, hirtus, inde rauchwar, pellificium, pelles.

RAUCH WERK, prima manus. DASYP.

RAUCH, vindicta, rache. cf. ROUCH. C. b. Tr. f. 46. des wart die RAUCH do gespart von im vntz an die widervart. f. 82. Got las mich ir wunden mit RAUCH wider triben oder tot dur si beliben.

RAUCH, fumus. metaph. ira. sic KEYS. Post. f. 98. es geht ein RAUCH in dir auf, exardeleis. . . infamia. WURSTISEN : er hat sich dadurch

einen boesen RAUCH gemacht. FR.

RAUCH, de SS. quibusdam. Grobian. f. 79. wol auf ins ritten namen auch ihr maegd habt euch s. KUIRINS RAUCH. f. 119, auch wird der herr ein urfach suchen dem koch s. VELTENSRAUCH zu fluchen.

RAUCH, meton. focus domesticus & familiaris ardens, fumans. . . fynedd, habitaculum privatum cujusque & domicilium, familia, res familiaris instructa. sic die guiter mit feuer und RAUCH besitzen. feuer und RAUCH und haus haben oder halten . . eigen RAUCH, lar pro-

prius, proprium cauma, domus propria, item focus proprius in alieno, gemiette herberge. H. c£ PEUR.

RAUCHENZEN, fumi odorem spirare, saporem referre. vr. hod. Argentor. es rauchze.

RAUCHFAESSER, vid. ROECHFESSER.

RAUCHGANS, anser pro foco praestandus. ESTOR S. 424.

RAUCHGELT, fumarium. H.

RAUCH-HUINER, - Kell. Remigsb. p. 25. zum fuinfften weisen sie von zglichem bause 2 RAUCHHUINER. scil. quae praestantur de singulis domibus, von denen die daselbst feur und rauch haben. FR. in Henne dicit: es scheint der name RAUCHHUN gebt auf das baus: Leibhun auf die person; Brandhaehn auf das ausgereutete feld, da man zugleich

mit verbrennen abgeraumt.

gallinae, quas de singulis focis Domino praestare tenentur Cossati aliique homines proprii & rustici patres familias, pulli fumales, pulli fumigales. SENCKENBERG de serv. condit. " rultici plerumque censum pro agro, gallinam pro aedibus, operas pro se & jumentis praestiterunt. Recentiori tempore ista gallina etiam ab aliis exacta, sed non medio aevo.,, H. Aliis visum, gallinas eas dictas rauchhuiner a rauch, asper, quod non deplumatae sed vivae praestandae; unde & plumofae, plumae, in plumis, appellatae: Verum prius etymon praeserendum & unice verum esse, docet vox rookhohn, quo in Sax. inf. venit, ubi rook est fumus. cs.-Br. WB. Pro temporis diversitate, quo praestantur gallinae, falutantur fastnacht-pfingst-sommer-herbst-huiner. AD. cf. & POTGIESSER de statu serv. p. 829. RAUCHPFENNING, fumalia. H. census pro area

praestandus. RAUCHSTEUER, collecta de focis s. focaria. H.

RAUDE, molossus, rude. FR. ex N. Sch. RAUDE, virga, ruthe. Gr. jassos. barb. jaudos. Lat. rudis. JEROSCH. ein slag Gotis mit mortlichin RAUDIN. FR.

RAVEIT, equus, caballus. HORNECK c. 72. da // swembt der allt von Lewchtenburgken auf einem verdakehten RAVEIT uber daz wasseer weit mit aller seiner braitschaffe von dez selbing rossze chrast und wie piderb der man wer sait man noch ze Pairn mer. c. 106. dy orstz und die RAVEIT dew ir chartoschen zugen. cf. RAUITE.

RAUFEN, REUFEN, ROEFEN, ROUFEN, vollere, vellere crines, capillare. Hebr. ruph, rixari. ULPH. raupgan. OTER. roufan. A. S. ripan. Ang. reap. Suec. repa. H. AD.

das RAUFEN, capillorum evulsio, capillorum

contractio, capillatio. FR. H.

RAUFBUSSE, mulcta capillationis. H. RAUFFEN, AUSRAUFFEN, evaginare. Prot. Conf. M. Arg. f. 26. mit eime laugen blossen GERAUPPETEM Swert, und bauet in mich daß. . FR.

w. refert ad Jow, traho. conspirat Germ.

raffen.

RAUFDEGEN, ensis major ad duella. FR. RAUFHAENDEL, jurgium, rixa. H. AD.

RAUGRAFEN, comites piloli. At BARTH Tom. II.

in adverf. ad GUIL BRITONIS Philippid. intelligit asperarum regionum dominos, non ipsos hirsutos aut pilis obsitos. Dicti olim comites novelletorum, a novalibus. cf. nu-

pilosi Comites item hirsuti ex ignorantia didi. rectius Comites silvestres, silvae, novelletorum, emphyteuseos ex ratione allata. Fuere autem isti Comites ex gente Comitum ad Rhenum sup. vulgo Wild-und Rhein-grafen. Non confundendi caeterum cum ruge-grafen, de quibus s. l.

RAUH, asper, Johannes der RAUHE, Johannes

in deserto. FR.

RAUHE wurzel, radix fibris hirsuta & ima arboris... principium infimum ac tenue, a quo in re familiari aut statu civili crescunt homines. von RAUHER wurzel herkommen, ab infimo nasci, ex humili sorte per virtutem & laborem creicere. Von RAUCHER wurzel zusammen kommen, de conjugibus, qui ambo vacui bonorum aut tenui ab initio iniere matrimonium. Guiter von RAUHER wurzel erworben, bona labore & parsimonia, stante matrimonio, quaesita. H.

RAUHEN, scalpere, scabere, radere unguibus. J. F. Al. c. 129. ob yemant fich felb RAUHET. H. V. D. LAHR. vulgo redditur tergere. Hamb. rave, crusta vulneris. Sax. raua. RICHEY. cf. & Br. WB.

RAUHKNECHT, bajulus, dorfuarius, facktraeger, ballenbinder. PR.

RAEUHLICH, horride, impolite, subaspere. RAUHWERKEN, exasciare. DASYP. FR. AD. cf.

RAUCHWERK.

RAUITE, — H. b. Car. M. f. 55. das zaigt er wol der haidenschaft, den tæt er grossen ungewin und ranten si vil dicke auf in wol mit bundert RAUITEN, das si zu chainen zi-ten darnider gereiten chunden, ib. s. 87. do si Genelun gepunden so si aller faste chun-den an vier starchen RAUIT darnach in elner churzen zit. . equus, caballus. cf. RAVEIT.

RAUKE, cruca, raupe. FR.

RAUM, RAWM, fuligo, ram. Heldenb. wer sich an alle kessel reibes der faches gern den RAUM. rainscilicet id u vel v solebant in dial. Suevica im-) ponere vocali a, dein ponere ad latus.

RAUMVAR, RAWMVAR, fuliginosus. PEZ. RAUMEN, pro ramen, definire &c. sic in J. Pr. Al. c. 231. RAUMET ein man &c. cf. supra ramen, collimare. sic & beraumen pro beramen &c.

RAUM, spatium..commoditas, opportunitas. H. RAUMEN, locum dare, cedere loco vel possessione fundi. . . das gerichte, judicio discedere sua sponte, judicium relinquere injussu judicis, quod olim non licebat.

BAUMEN, - O. jud. II. 9. des wortes willen RAUNET fur dye dat. vox voluntatis interdum Sumitur pro facto.

RAUMEN, simpl. pro die stade u. weichbild raeumen, cedere, excedere urbe & ejus territorio, in poenam. H.

RAEUMIG werden, jus cedere alicui. PR. . . abire, loco cedere. sic in L. contract. a. 1396. RUMIG worden und entwichen.

Mmmm

1272

RAUMIG, scil. des geriches dr. is qui relinquebat judicium cum contemtu magistratus & contumacia. H. sic raeumig u. fluichtig.

RAUMUNG, excetsio. oppon. ejectioni sive exi-

RAEUMBRIEF, litterae quibus quis excedere patria jubetur. H.

RAEUMBUSSE, - H. mulcta ejus qui excedere jussus non paruit.

BAUMHAFTIG, spatiosus, satis amplus .: commodus. H.

RAUN, RAWN, poenitere, reun, gereuen. PEZ. vulgus noltrum hod. dicit rauen. cf. RIUUUE. RAUN, equus caltratus. Bat. ruyn. FR.

die RAUNE, RAWNE, submissa vox ad aurem alicujus. sic die stimme durch die RAUN geben. FR.

RAUNEN. vide nunen. cf. fr. & staden. muilitare, sufurrare. A. S. runian. Franc. runen. Isl. runa. Angl. rown. LUTH. pf. 41, 8. alle die mich hassen RAUNEN mit einander wider mich. W. PEZ:

das RAUNEN, RAWNEN, susurratio . . delatio. PEZ.

BAUNER, RAWNER, fusurro. FR.

RAUNS, bulga, ranz, ranzen . . f. & rostrum. cf. DRUISSEL.

RAUP, agricola, rusticus, nupex. FRISCHL. a Lat. rupex ducit FR.

RAUSCHEN, tumultuari. FR. rumeln, toben. Voc. 1482. cf. Ruschen.

RAUSEN, RAWSEN, quiescere, ruhen. AD. ex Vers. ant. Proverb. Salom.

RAUSS, rosa, rose. KEYS. N. Sch. f. 62. item zu einem zeichen der freuden tregt der bapst die RAUSZ um, darnach so schickt er sie, und schenckt sie einem fuirsten.

RAUSSEN, rhonchissare, schnarchen. Keys. Post. f. 63. da sieng der bustvatter und die frau au zu RAUSSEN, eben als schlieffen sie.

Voc. 1482. rawszen, stertere, schnarchen. RAUT; consilium, rath. C. b. Tr. f. 66. Thessalia das wilde lant da vil der hohen bergen staut das botte ir helfenrichen RAUT mit reinen guoten wuirzen. cf. MEUSEL GE T. I. p. 157. Ofnabr. quoque raut. STRODTMANN.

RAW, poenitentia. rawen, poenitere. DASYP. RAW, RAWE, asper .. crudus, roh. Ofnabr. rau. STRODTMANN. Ph. M. T. I. p. 134. fin walm erwellet dar inne RAWE spise wirt gemachet GAB.

RAWISCH, ralea, tessera lignea. cf. RABISCH.

chorea. cf. RAYEN.

RAYEN, faltare, reihen. H. SS. P. I. f. 103. und muigt ir mir bewaren, daz man im hymel tantz und RAYET. ib. 104 wann zetz bab ich unf. berru und sein muter mit den junckframen in dem bimmel an ainem RAYEN geseben und derselb RAY ist mir auch ewiglich berait. cf. REIGEN.

RAYRBREY, puls e farina avenaria. GMELIN u. ELSAESSER jur. beob. 1782.

BAYRSCHEITER', RAEUBERSCHEUTER, ligna pro quibus caedendis lignatoribus ista puls debetur, ib.

RAYSER, klaffer, keyfler, procax. Voc. 1482. credo a raysen, reissen, pro reuzen. RAYSZPET, balenula. Voc. 1482.

RAYT, fupellex, geraeth. BRACK. FR.

RAZ, RASS, REZZ, proprie acerbus, acer, scharff, raes. rapax, raeuberisch. furiosus, rassend. ardens, servens, hitzig. PEZ.

RAZ, honiges RAZ, favus. Ph. M. T. II. p. 154. das nie eime hunger gitig ber so not enwart nach

suesses honeges RAZE.

RE, REE, corruptum ex reim, tendicula, ftrick, lage, hasengarn, zuggarn, putat PEZ. hinc des todes re PEZ laqueos mortis reddit; contra FR. chorum intelligit, den reihen, quo spectare videntur Bat. ry. Gall. raye. Angl. rew. Wallis. rhes. &c. apud ECCARD SS. med. aevi T. III col. 1476. Sy habent zu des totes RE bracht mangen heiden wert. col. 1500. Sy hetten auch erlitten we do des todes RE datz Ackers ergie. Wilh. d. h. p. 25. fin leben sluch des todis RE.

RE, f. feretrum. Nibel. v. 3853. man zoch uz den kleideren sinen schoenen lip unde wuosch im sine wunde man leite in uf den RE, Kl. v. 817. do grief der ellende zuo und hiefz si schone baren die lute die da waren do man si geleite uf den RE dowart der chlage verre me.

RE, f. corpus, cadaver. cf. REHRAUFF. RE-ROUBEN.

REBARNUSSI, revelatio. Gl. LIPS. a bar, nudus. FR.

REBEKUNNE, genimen vitis. SCH. ex OTFR. cf.

REBEN, plur. vices . . vinea. KEYS. Post. f. 32. er sprach gond in mein REBEN. hod. sic in Alfatia.

REBLING, spongia. GUG.

REBMONAT, September: ut putat merro. ad Vol. II. P. II. p. 768 der geben ist an dem 14. tag rebmonats. all chorion & junius in nom. februarium ita dictum fuisse volunt. REBSCHNUR, funiculus. FR. ex FRONSPERG.

REBENDER, REBBINTERE, REVENTER, refe-ctorium. Voc. 1482.

REBENTHAL, Ita appellatur conclave in circuitu D. Thom. Arg. per quod illis, qui in hypocaustum capitulare se conferre, nec tamen per aeditui Thom, aedes ire volunt, eundum est. s. idem est, quod refenter, quod LAMBECIUS Orig. Hamb. p. 53. dicit corruptum esse ex Lat. REFECTORIUM, ubi monachi, conjunctim cibum capientes, se reficient. ap. schann. D. Fuld. p. 342. das feblaffbaus, creutzgang, REBENTHAL, und die inwendige baue. cf. REFENTAL. REFENTOR.

ex refectorio factum refector, refeter, refenter, refentor, rebender, rebenshal &c. Quae de D. Thomae noster affert, valebunt ad intelligenda documenta. Caeterum omnia nunc ibi

mutata novam faciem induere.
REBENZEN, — Ph. M. T. II. p. 212.

REBIGEL, - Ph. Joh. f. 17. ein REBIGEL dast

RECESS, chirographus. Eccl. Thom. L. Sal. A. f. 140. und er selber vor etlichen ziten ynen der zinse ein teil fuir sinen herrn und vatter sel, versprach zu gebende und des ein besigelt RECES uiber sich gap und vech die

zinse bezalete zu dem zile, also er sich in dem RECES versprochen hette. cf. Nouv. Tr. de Diplomat. T. I. P. I. p. 338. & REZESS.

RECESS, conventio, pactum ap LEIBNITZ R. Br. T. II. p. 465. , & RECESSUS factus est inter capitulum Hildens atque Ducem Bruniv. ac Épilc. Magdeb. in quo RECESSU dishnitum est, ut Duc. Brunsv. omnia caitra — deberent abhinc fub Ducum dictione manere., D. test. Cons. M. a. 1439. Henr. Osomeog Not. an mins berrn von Straßb. gericht: daruiber ich uff die zyt ein RECESse gemaht bab. it. daz daz recesse ußgeschriben und enweg genommen ist worden. RECESSIREN, causam suam in judicio pro-

ponere. Ref. R. O. a. 1620. die procuratores follen je einer um den andern zu proponiren und zu recessiren zugelassen sein.

Est enim & recess, caussae dictio. WEH-NER. FR.

RECH, ferus rigidus. cf. REH. REMISCH.

RECH, caprea, dorcas, reh. Voc. 1482. rech, re, caprielis. Ph. M. T. I. p. 169. fro felde ift wilder danne ein RECH.

RECHBOG, dorcas, capreolus, rehboek. Voc. 1482. C. b. Tr. f. 214. vs pheller swarez rehe als ein bech fuorte er degke vnd wapen rog dar vs vil manig RECHBOG erluhte von samit blang.

cf. Ph. M. T. II. p. 214. RECHGAIS, capriola. Voc. 1482. RECHMUTTER, caprea. Voc. 1482.

RECH, porrigebat, ejaculabatur, reichte, reckte. Ph. M. T. II. p. 200. do man RECH der lanzen

neche, heros, reck. Nibel. v. 4. von chuoner RECHEN strite moget ir nu wunder hoeren sagen. v. 429. ich bin ouch ein RECHE unde folde

RECHEN, dicere, loqui- H. Car. M. v. 3365. thi baithene recheren uberal thas thie kristene waren beletbe vile mase. cf. Gl. Car. vide & RECKEN.

exponere, explicare.

RECHENZETTEL. Cf. ERKANTNUSBRIEFF. tabillae accepti & expensi.

RECHENNESMUOT, animus, cupido vindicandae injuriae. C. b. Tr. f. 283. ob ir hant RECHEN-NES MUOT vwer lasterlichen schande.

RECHIG, vitium jumenti. cf. HAUBMUIRDIG. ferus, ferox, rigidus. cf. RECH. REH. RE-MISCH. ROESCH.

RECHT, rattrum, rechen. in hymnis Eccles. cf. MICKEL p. 14.

RECHT, A. S. rihe, Angl. right, Suec. rate, Isl. rett, norma, regula . . lex . . jus . . jus agendi . . jurisdictio . . jus in foro receptum ... jultitia ... poena. w. plura dat AD.

von RECHT, Zu RECHT, jure, merito. Ph. M. T. l. p. 154. er fol ze REHTE lange mezen der an si so ebne mas. T. II. p. 253. ZE REHTE swig ze statten sprich.

ECHT, rectus, non obliquus .. justus. ULPH. garaihts. . . conformis . . legitimus . . legalis

aptus . . verus. W. RECHT, justus. RECHT ERB, emphyteusis. TW. Cf. TRBE,

rectus .. verus, proprius, vere ac proprie talis vel vere folemnis. fic mit RECHTEM recht geschehen. RECHTE hulde. RECHTES ei-

RECHTE FASTNACHT, Dom. Invocavit. D. a. 1416. vnd ich kam uf die RECHTE VASZNACHT auch gen Paris. . . dies Martis ante diem cinerum. HALT. C. Chr. Aug. a. 1531. desselbigen jurs an der RECHTEN FASZNACHT bett Herz. Ludwig bochzeit zu Landsbut.

RECHTER FREY, nobilis e nobilitate inferiori, sed qui nec homo proprius nec ministerialis. cf. MEUSEL T. VII. p. 86.

RECHT lehen, rectum & perpetuum feudum. H. cf. H. V. D. LAHR in lehen. item MANNLEHEN.

RECHT, menstrua. Cal. PPLAUMII f. 26. gut den framen die ir RECHT nit baben, den bringet er 45 wider. p.p. gut den framen die ir RECHT zu vil haben.

Silb. L. prec. in aderl. b. f. 171. den weybin

dy ires RECHTIN nicht habn.

RECHT, jus. notabiles funt species juris in L. Sal. Eccl. Th. f. 219. wir die verkoeffer und werbuirgen bant uns verzigen und verschossen und begeben geistliches und weltliches geribts, fribeit, frirebt, stetterebts, burgrebts und landrebtes, des gemeinen lantfriden, gewonbeit, ufsatzunge stette, landes, buirge oder doerfer. varia jura v. in gemeine — geschriebene — kleine — manns — naeher — roemisch — sonderliche — stand — stadt — unverzogen — widerrecht, RECHT, jus strictum, ordo stricti juris. Id non amabant majores, si quidem ex eo nasci pu-

tabant rancorem odii. H.

RECHT, jus amicabile, confensu partium tem-peratum, ingenio & libertati gentis Germanicae convenions & acceptabile. cf. FREUND-LICH

RECHT, territorium. sic in unser stade efte in ynferm RECHTE, item sita in jure Lubecensi.

RECHTBUCH, Corpus juris Civ. & Can. KEYS. Polt. f. st. FR

RECHTMEISTER, JCti. ap. steverer D. a. 1362. nu haben wir fuir uns geladen juristen und geistleich RECHTMAISTER, die und bey iren trewn das beweist baben. ..

RECHT, juris solemnia. H.

RECHT, rite, folemniter. fic ein gut RECHT verkauffen. H.

RECHT, privilegia. lic RECHT gehe fuir gewonheit. H. Suec. ratt. IHRE.

RECHT, quod jure vel consuetudine debetur, praeltatio, relevium &c. H. fic & Suec. ratt. IH.

RECHT, status civilis.. status vitae honestae, integritas vitae ac famae. sic vollkommen an seinem RECHTE, in suo jure inculpatus, jure suo indejectus. H.

RECHT, consuetudines. J. Pr. Al. c. 44. gute gewonheit das feint gute RECHT und also seint auch gute recht gute gewonheit. H.

RECHT jaebrlicher zinß, Ration. tutel. Argent. a. 1643. item 2 tb. 10. ß. gelds RECHT jaerlichen zinß geben vor ehren gedachte berren dreyer des pfenningth, ib. item 6. 1b. Mmmm 2

3 fl. 6. pf. gelts RECHTS jaebrlichen zinst geben meister u. rath der statt Strash. . .

RECHT, jurisdictio, ejusque species. H.
RECHT & GERICHT oppon. in Gemar. Dingh. O. a. 1406. und alle obrigkeit, es sey genicht oder recht, boch und nicder, jagen, fischen.

RECHT, seintentia judiciaria, definitiva, & quod per modum sententiae juris in figura judicii dictatur. sic mie RECHT davon treiben oder on

RECHT. H.

1475

ein RECHT sprechen, pronunciare, quid sibi in re aliqua justum videatur. J. Arg. sch. II, 135. sint aber die fuirsprechen nit schoeffel und sint sus biderbe luite, so sullent sii sweren zu den beiligen, und bi demselben eide denne ein RECHT SPRECHEN. Cf. FRUNT-

RECHT Sprechen, dr. & advocati psktium. J.

Arg. sch. c. 144. sch.

RECHT geben und nemen vor einem rich-ter, aliquem agnoscere tanquam judicem competentem, active & passive. Reg. Sen. m. a. 1428. f. 48. das Bernhart von B. sich vor uns meister und rat des cleinen rates versprochen hat REHT zu GEBEN u. Zu nemen von sinem und sines bruders wegen in der sach zwischent ime und Jacob Impler.

fin RECHT nemen, in J. Arg. sch. III, 39. f. rem judicis decisioni nudae committe-re: ist das einer, den man ansprichet, er h man oder wip, loeckent das man in ansprichet, wil der cleger sin necht nemen, und wil in damit benuigen, so sol M. u. R.

das recht nemen one verzog. .

RECHT, sportula, judici debita pro sententia. ap. Duell. H. Eq. Teut. P. III. p. 71. do gevil dem vorgen. Merten do mit vrag und urteil, er solt mir mein RECHT geben; daz bat er getan, und scholt ich in des haus gewaltig machen, und an die gewer setzen. RECHT, mulcta. sie bey der peen des hoechsten RECHTS. H. cf. HOECHSTES.

RECHT, actio, conventio. WIDERRECHT, recon-

ventio. H.

RECHT, consessus judicum & scabinorum.. ju-

dicium. H.

RECHT, judicium. J. Arg. sch. I, 1. nieman sol dekeinen gevangen barin vuiren, ern entwurt in danne den schultbeizen, der in uf en RECHT enthalte. i. e. qui ipsum custodiae det, donec judicium habeatur. cf. Tyr. L.

O. c. 41.

den RECHTEN nachfolgen, judicio fe fistere.

J. Arg. sch. App. ex ord. Sen. m. dann er

J. das er von dem land berdarinnen geneuset, das er von dem land berein den rechten nachgefolget ift.

RECHT bieten, jure procedere, rechtigen. App.

KOEN. p. 867.

qu RECHT stehen, judicio se sistere. Als. D. n. 1018. daz si - nieman antwurten soellent an dem lant gerihte noch da niemanne ZE REHT follent STAN. cf. n. 1269.

zum RECHTEN hangen, in judicio pendere, verfari. Alf. D. n. 1300. als dieselbe sache - fuir

uns kommen find und zum rechten hangen und uch beiden teilen daruff einen tag gesetzt vnd bescheiden wart.

mit RECHT behalten, e judicio victorem discede-re. KREMER Gesch. Chf. Frid. I. T. II. p. 599.

RECHT abgangen, RECHTES widerstanden, RECH-TES widerwesen, justitiam denegare. Sch. ex J. F. Al. c. 124. sic & RECHTES briften. Stat. Strasb. Ufff. f. 14. ime werdenne REHTES GE-BROSTEN vor M. z. R.

in RECHT entfallen, caussa cadere. KREMER l. c. das RECHT laffen, judicium dimittere. SCH.

RECHT, jus in judicio.
einem RECHT tun wollen, velle alicui respon-

dere in judicio.

das RECHT vor einem tun, jus suum prosequi apud aliquem, s. actionem instituere apud aliquem. ap. schmid ad J. Bav. p. 916. T. Il.

RECHT, juramentum, testimonium.

id olim jure quodam fingulari fola sua manu praestare licebat viris bonis & integritate vitae ac famae cognitis. H. Suec. rett, jusjurandum; metta, jurare. IHRE. Eo facit in jure Aug. will st sins RECHTS nicht, si nolit ad alterum juramentum deferri. cf. & Br. WB.

einsen RECHT nemen mit sinen zwein vingern, admittere aliquem ad juramentum purgationis. J. Aug. KR. f. 109. es beziugen denn ir friund selb dritt alz reht ist, so sol es stat sin. NIMPT man sin (des mannes) REHT darumb, so sol er ledig sin.

huc spectat formula de pracsumta hominis libertate, existimatione, proprietate ac dominio. e. g "civis vicinior est ad obtinendam fuam libertatem sola manu, quam extruneus

ad ipfum convincendum. H.

das RECHT tun, juramentum purgatorium praestare, causam suam probare. Prot. Sen. m. a. 1425. kan er aber den zedul nit finden, wil denn die egen. Lamprebtin das rebt von ime gebebt baben, daz er dez zedels nit enhabe und ouch den weder verussert noch veraendert, so sol derselbe Wilhelm das RECHT also TUN. ib. das ir man das RECHT GETON, und liplich zu Gotte und den beiligen gesworn bant, daz sy Schoibels Heizen dem brotbecken, der vorgen. Katherinen kinde wegen geoiget, gezoigt, geteilt und volgen gelossen baben, allez daz inen dann durch ein recht noch unser stette recht und gewonheit zugehoert. J. Stat. sch. 11, 146. wil man in aber nit crangen, so sol er sin REHT DARVUR TUN. ib. 147. er fol aber sin REHT TUN, das er sin nit enwuste.

suo jure evadere, eximere se suo jure, mit

seinen RECHTEN und eyd erweisen.

sein RECHT zu einem urtheil tun, juramento occasione sententiae ferendae asseverare, se nescire quid statuendum sit. J. Pr. Sax. II. art. 12. mer urtheils gestraget wird, und das nicht sinden kan, darst er sein recht hierzu Thun, daß ers nicht finden koennen.

einem vor gericht seines RECHTEN helffen, pro aliquo testimonium ferre in Stat. Aug. c. 305. wer in der echt ist, oder

2-171 M/L

in dem panne, una darvon nit komen ist, wil der niemant vor gericht seines RECHTEN

cf. J. F. Al. c. 126. 128. sch.

RECHT, locus judicii. an dem RECHTEN sizen. in loco judicii pro tribunali sedere. J. Pr. Bav. f. 128. der richter an dem RECHTEN fizet. cf. LUD. IV. p. 299.

RECHTBOT, oblatio juris f. de juri stando. cf.

VOLLGEBOT, H.

RECHTER, praeco, accensus, pedell. MORITZ v. d. R. Stadt. p. 182. Doc. daz der rad fal jercklis an S. Martins tage amptlude beide schuleheizen greven und RETHERE uzer den burgern fetzen.

RECHTEREIT, justitia, innocentia. Fab. d. Minn. n. 62. so offenet Got die RECHTEKEIT. cf.

RECHTIGKEIT.

RECHTERHALB, ex latere dextro. L. Sc. f. 29. So Sprach er: min trut sag an, sii sprach, du hast einen zan RECHTER HALP in dinem munde der smaket dir zu aller stunde mit urlob als ein fule bunde.

RECHTFERTIG, justus. Keys. Post. f. 107.

Gott ift RECHTVERTIG oder gerecht.
justificatus, justus declaratus per sententiae dictamen vel per testimonium, absolutus. H.

RECHTFERTIG, justus, olim racionabilis . . legitimus, probus. fic RECHTFERTIGE waare, RECHTFERTIG gut, quod in J. Pr. Al. c. 219. oppon. furtivo. H.

RECHTFERTIG, absolutus, expeditus ac liber ab evictionis periculo. sic das gue RECHTFER-

TIG machen. H.

AECHTFERTIGEN, justum & insontem declarare, absolvere. H.

fich RECHTFERTIGEN, se insontem probare. FR. H.

das gue RECHTFERTIGEN, bona defendere ab evictione . . in gen. defendere . . das lehen, legitime feudum recognoscere per renovationem inveltiturae. H.

einen reisenden RECHTFERTIGEN, inqui-

rere in viatorem. pr.
RECHTFERTIGEN, accusare. Leyensp. P. I. p. 31. da ein unbilliger todtschlag von den erben nit. GERECHTFERTIGET muird.

ad fatisfactionem adigere . . DASYP. lites

fequi. FR. H.

RECHTFERTIGEN, convincere, item in judicio convenire. J. Pr. Al. c. 199. 246. F. c. 92.

Alf. D. n. 1259.

RECHTFERTIGEN, punire. Prot. Sen. M. f. 117. und sullent es ouch meister u. R. richten tend rechtfertigen. Wencker Usb. p. 62. were auch das debein herre oder stat der an solichen ufloeuffen schuldig were mit wercken, reten oder geteten, den mogen sii wol darumbe RECHTVERTIGEN, als

iren eren wol anstat zu tunde.
poenas legum repetere. . supplicio afficere. exsequi sententiam capitalis judicii. H.

RECHTFERTIGEN, corrigere, emendare. BRUNSW. L. Pest. p. 8. darnach soll man underston den vergistigen lust zu RECHTFER-TIGEN can den reinigen von sinem uiberstuß

der gifft. ib. p. 16. wiltu aber daß sie die leber rechfertigen

RECHTFERTIGKEIT, justitia. KEYS. Polt. f. 65. die kaufleut baben das kleinet der RECHT-PERTIGKEIT verlohren. p. p. das kleinet der gerechtigkeit. PR.

RECHTFERTIGLICH, juste, justo título .. abso-

lute ab omni impetitione. H.

RECHTFERTIGUNG, omnis actus judicis vel judicii, purgatio, criminis depullio

jultificatio causae, defensio juris & innocentiae. . controversia, lis pro jure & satisfactione obtinenda. . processus juris civilis & criminalis. sic die fache in RECHTERTIGUNO ziehen. . . exsecutio sententiae, etiam capitalis supplicii, supplicium. sic mit peinlichet RECHTFERTIGUNG fraffen. . . instantia for rensis. H.

RECHTFERTIGUNG, fupplicium. FR. RECHTELUOHTIG, fugax juris & judicii. H.

RECHTSFORDERER, procurator. H.

RECHTSFUG, juris convenientia. H.

RECHTGANG, RECHTSGANG, processus juris. Hi RECHTGEBOT, compromissum, lis pendens judicio arbitrorum permissa. KREMER Gesch. Chf. Frid. L. T. L. p. 597. GUDEN. T. V. p. 985.

RECHTGEDING, praefectura. vogicy. FR. RECHTSGEHORSAM, ad juri standum paratus. proprie dem RECHT gehorsam. cf. J. Arg. I, 1. item des rechtens sayn, per ellipsin. Leb. Goezen v. Berl. p. 228. habe ich muissen schweren und globen dem Bischoff des rechten zu seyn.

RECHT V. GEHORSAM, jus & obsequium, praestandum ab hominibus liberis, quo spe-

chant angariae. ESTOR 5. 6526.

RECHTHABEND, meliorem caussam habens. H. RECHTHANGENDE, RECHTHANGIGE SACHE, lis in jure pendens. H. FR.

RECHTHERR, patronus ac defenfor juris, ad-

vocatus superioris ordinis. H. RECHTIGEN, frequent a rechten, jure conten-

dere, disceptare. H. Als. D. n. 1259.
RECHTIGKEIT, — ap. LUD. T. IX. p. 56.
wir befestent und bestettigen ibn mit diesem briefe alle ibre freybeit, alle ire RECHTIG-

KEIT und alle ibr alde gute gewonheit.
jura quaecunque... justitia. PEZ. cf. RECH-

TEKEIT.

RECHTIGUNG, disceptatio. H.

RECHTLICH, justus, juri convenient, legitimus . . quod fit juris ordine servato, vel ad jus experiendum & transigendum etiam de plano & fummarie.

RECHTLICH, juste, legitime, rite . . fecun-

dum juris ordinem . . jure amicabili. H.
RECHTLICHER SCHUB. cf. schub.
RECHTLICHE WERE, lis forensis. schann. p, 331. ist verteidingt das graef Wilhelm obgemelt an stat und von wegen unser und unsers stiffts sich gegen dieselbe in RECHTLI-CHE WERE begeben, das mit recht, do die sachen bangen, mit in antragen soluss sin eigen kost und ebentbeur, dozu süllen und wollen

mir ins gnuglich machtbrieff gebin.
RECHTLOS, cui per modum poenae justi-Mmmm 3

Speek

tia non amplius administratur. J. Aug. KR. f. 96. von Rehtlosen luiten: swer sin Reht vor geribte verliuser in einer stat zebant bat er sin rebt allentbalben verlorn. Alb. I. P.P. Nor. derselb sun sol sin erblosz und REHTLOZ ewiclichen also daz er nimmer wider komen mag ze sinem rehre mit kainen dingen. ib. den sol man fur einen falscher baben, und swenn er dez mit rebt uiberziuget wirt, so sol er sin lantreht verlorn ban. Lud. T. IV. p. 303. daß sie denselben RECHTLOSEN verurteilten und verzahlten.

expers juris dicundi . . jure suo privatus, qui jus suum perdidit .. privatus honore status, honestatis, existimationis & juris beneficiis, idque propter dolum & maleficium, illegalis, exlex. RECHTLOS fiebant alii ipso facto, alii per sententiam juris. cf. J. Pr. Sax

I. 51. J. Pr. Al. c. 386.

Utriusque generis exleges de facto & de jure lege agere & jus suum persequi vetabantur, erant intestabiles, more bonorum civium jurandi se seque expurgandi sola sua manu non habebant potestatem. cf. J. Pr. Al. c. 37. so habent si iriu reht verlorn und mugen nimmermer dehainem mann fins rehten gehelfen, si sint verworfen von aller geziugnuizze. item c. 374. Dabatur iis optio, utrum judicio ferri candentis, an aquae frigidae, an bullientis, an duello se vellent expurgare. H. cf. & ECHTLOS. vide & GUDEN. T. I. p. 565. & ESTOR 9. 1002.

einen RECHTLOS laffen, alicui denegare justi-

tiam. H.

RECHTSRECHT, juris consuetudo, observantia

& usus vigens. H.

RECHTSCHATZ, conclusio caussae in jure perorata & ab actore & a reo, per quam ad allegata sua postulabant ferri sententiam, addita claufula: und seize das zum rechten. H.

RECHTSCHICKLICH, juri & justitiae accommodatus & conveniens. H.

RECHTSITZER, affetfor judicii, scabinus. H.

RECHTSPRECHER, juridici. H.

RECHTSTAND, lis .. instantia apud judicem .. forum competens, judicium, cui quis stare ac fistere se tenetur. H.

RECHTSTAENDIG, ad juri standum obligatus, paratus. H.

RECHTSTAG. cf. willekoren.

dies ad placitandum definitus, dies judicii. Als. D. n. 1365. Bel. f. c. iiij. es sey RECHTTAG oder nie RECHTTAG.

RECHTTAIDING, judicium. H.

RECHTTAIDIGUNG, placitatio forensis, lis. H. RECHTUNG, jura, seu id, quod alicui de-betur jure. L. Sal. B. Eccl. Th. s. 299. den-ne so mogent die obgen. kouffere oder ire nachkomen - die vorgen, von Friburg die verkouffere u. alle u. yegelich derselben unser statt luite, guittere u. RECHTUNG darumbe angriffende, phenden, verhefften, verhietten, und bekuimbern... Sigism. D. a. 1433. mit dem bann, und alß das die herrschafft von Oest. inne gehabt hat, gelihen hat mit aller RECHTUNG und zugehoerde. Foed. inter Biel & Bern. a. 1352. alle uns. handvestinen, recutung und gewonbeiten zu behaltene wider maenklichen ohne außzug.

RECHTSZWANG, coactio legitima judiciaria...

jurisdictio . , judicium. H.

RECK, gigas, riese, bewne, bune. Voc. 1482. FR.

videtur sic dictus a recken, extendere, reichen, quocum facit Hebr. raka. W. LEIBNIT. in miscell. Berol. exponit per longurionem, alias rekel.

RECK, heros. ESCHELB. Heldb. P. II. der wunderkuine RECKE der webrt sich ritterlich. cf. fr. gold. ad. Par. & pez.

Isl. rekr, vir miles. Suec. racke. f. a reka, pellere, fugare. 1HRE. Ph. M. T. II. p. 63. 129. swer das nu tuot u. das wol kan der dunket fich ger welte gar ein REKE.

RECKENMINNE, amor herois, amor viri. Nibel. v. 57. was faget ir mir von manne vil liebiu muoter min ane REKEN MINNE wil ich im-

mer sin.

RECK, princeps, regulus. FR.

ULPH. reiks, princeps. Lat. rex, regis. JU-NIUs repetit ab A. S. reccan, Suec. reka, curare, expedire, quod convenit cum Lat. re-

gere. IHRE ad A. S. rika, dives, potent. RECK, athleta. BRUNSW. L. Pelt. p. 13. des Schreibet Valerius M. in dem buch de mirac. von einen starcken RECKEN, der nit reden kund, der gewan den sig, aber man ent-weret im die kron des siges. Appellaturibi Aegles & dr. fuisse athleta.

RECK, f. per convicium idem qui reckel, homo agrestis, item canis pecuarius. Ita accipit vo-cem schenz. in Myth. fab. 13. Got gruifz dich bruder RECK. Trahi huc posset vulgo racker,

tortor, carnifex.

RECKEN, movere, ciere. agere, pellere . . promere, enarrare. PEZ. W. id quod reichen, pracbere. GUG.

HECKEN, ulcisci, raechen. Nibel. v. 3393. er en-

hete e GEROCKEN siner vriunde leit

REDE, causa, ratio. Chron. Col. f. 113. item bie is two mercken, als vurgeroirt is, wair-umb unse lieue bere Jbesus synen bemelschen vater noempt eyn ackerman, ind dat is niet funder REDE; want gelych als von dem ede-len ackerman alle flaede, geyftlich ind ouch wertlich, gevoit ind gespyset werden, so doet

huc f. pertinet illud in Myth. fab. 1. der mensch der Got dyenen sol der sol durch keine REDE abelon er sol in stetten dienst beston. ubi SCHERZIUS suspicatur potius intelligendam duritiem, ut rede sit quae Gallis roideur. sic Goth. ratt, crudum. KERO: radalihcho, strenue.

REDE, caussae dictio. H.

REDE geben, rationem reddere, ratiocinari. Voc. 1482. Serm. SS. Joh. f. 170. dv mvost ir REDE geben an dem ivngesten tage dem herren der die martel durch sie leie. Ap. ECCARD Mon. Cat. p. 72. endi geltanti sint sona gitatem eiganem REDINA. hod. RED u. antwort geben.

8111211

einen zu RED setzen, alicui litem de re aliqua movere. J. Arg. sch. III, 285. ist das ein man oder ein frome zu REDE werden GESETZET eine noch des andern tode umb iren widem, und, die sie unsprechent, jehent, das sie nit ein widem.

adigere ad caussae dictionem. Lat. b. ad ra-

tionem ponere. H.

REDE, compellatio forensis, quam instituit actor, klagrede. fic es kommt zu REDE. nach RED u. widerred &c.

REDE, calumnia, convicium. Fab. d. Minn. n. 1. wer mag den wesen fri, das er hin mag an REDE komen der argen.

REDEN, maledicere, obtrectare. sie an einsen

chre REDEN. H.

RED, conditio. auf die REDE, sub conditione. Lud. T. IV. p. 122, auf die RED, daz die famnung desselben closters alle jar an meiner vorgen, jartag befunderlich getroestet sol werden an irem mal und an ir pfruent.

REDEN, promittere, promittendo fe obligare. ap. schann. Cl. Fuld. p. 241. des Re-DIN und verbinden wir uns in macht dis brieffs obgen. unserm herrn , sinen nachkommen and stifft getrew and gewere zu fin. condicere, gereden. 11.

REDEN, sensu forensi, dicere, proponere causfam, postulare, quod est praes. actoris. H.

REDEN, expoltulare de injuria, zur rede seezen. H. REDLOS, liber ab impetitione alterius, klaglos. REDER, ofator, redner. FR. . . causidicus. DASYP. REDFENSTER, feneltra confabulando destinata,

parloir. KEYS. menich. b. f. 83. uiwer RED-PENSTER und WINDEN fein wol bfchlofen.

REDEGAST, idolum Obotritorum. cf. RADE-GAST.

man vnd vsfermossen wol gelert .. MURNER Geuchm.

REDEGELT, honorarium oratoris f. procuratoris in judicio. Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. alz. L. der fuirspreche an zender gevordert

bat ime sin REDEGELT ze geben.
REDEGESELLE, socius facundus, comes facundus. Ph. M. T. I. p. 106. fit niht wan min REDEGESELLE. cf. T. II. p. 60.

REDHAFT, disertus, eloquens. H. Trist. p. 113. das was mit sollicher wisheitt an den zwein dingen ufgeleit an der farwe und an der kraft das zunge nie so REDHAFT noch bertze nie so wyse wart das sine schoene und fine art kunde besterben oder besagen. item loquendi ficultate praeditus. H.

REDHAUS, monasterii locus, ubi sermocinari licet. H. SS. s. 185. do fuirt in (den boesen geist) S. Dominicus in das REDHAUSZ, und fraget in, was dafelbst sein gewinn waer.

REDIO, vocalis. DASYP.

REDERICH, facundus, cloquens. Ph. M. T. I. p. 105. das mir die REDERICHE iegesliche fagen dank.

REDESELIG, affabilis. FR.

REDISPEN, providus. à rede, fermo, & Spenan, suggerere, suadere. sic crit is, cujus sermo fuadendi facultate pollet. sch. ex Rh. S. Annon.

REDEZIERER, rhetor, eloquens. Voc. vet.

REDLICH, eloquens. Voc. 1482.

REDUNG, loquentia . . dictio, phrasis. DASYP. REDE, ratio, mens. H. KERO redina, ratio. Ap. ECCARD mon. Cat. p. 70. redihafter, rationabilis.

REDLICH, legitimus. REDLICHE nachkom-men. LUB. T. VII. p. 20. cf. FR. . . bonus, recte elaboratus. cf. VERBIETEN.

rationalis, rationabilis, (Voc. 1482.) rationi consentaneus, decens . . aequus . . honeltus, probus, integer fic REDLICHE vernunffe - ordnung - notdurffe &c. . . legitimus, legitime possessus, sic REDLICHER ackerhof - husaere &c. FR. II. sic & adverbium redlich, rationabiliter . . rite . . legitime &c.

REDLICHE FEINDSCHAFFT, inimicitia & bellum cjus, qui hostem legitime provocavit & diffi-davit. KREMER Gesch. Chf. Frid. I. T. II. p. 555. ubi mie offener REDLICHER findschaffe den krieg ansangen.

REDELICHKEIT, ratio humana. ap. Lun. T. I. p. 212. so dirvyndit daz menschliche REDELICHKEYT, daz di ding di nu geschen und sullen in gedechtnisse bliben, daz man di mit schriften.

ratio, rationabilitas . . aequum, aequitas . . honestas.'. bona fides, integritas. H. FR.

REDEN, regere, alias raden.

REDEN, praeparare, bereiten. ap. Leibnitz R. Br. T. III. p. 81. dar feck de werde K. Heinrich REDETE ben vil kraeftiglich mit vil groter verdigheid.

Suec. reda. A. S. geraedian. Belg. reeden.

Isl. reida. IHRE.

REDEGEB, cloquens . affabilis. KOEN. p. 175. REDEBEREN, folvere, praestare id quod

Leo II — der was der Allerredegebeste debetur. ap. Lud. T. V. p. 188. umb sechzig schock smaler groschen, also zeu Halle eyn were is, die sie ims up desselben wessen hebben gelegen, REDEBERET und betalet durch funderliche frinschap willen.

REDEGEN, parare. . fich, parare se, accingere se. J. F. Sax. c. 76. FR. Hamb. reeden. RICHEY.

RED, paratus. Suec. reda. Belg. & Sax. Inf. reed. Angl. ready. Isl. reidu. IHRE. hinc rede gelt, pecunia parata. PR. cf. RICHEY.

REDEGUT, - ap. LEIBNITZ R. Br. Tom. III. p. 436. weiber geraethe. swat besterfft REDEGUT edder HERWEDE binnen der muren, dar ne best de vogbet neyn recht au. res ad usum paratac. J. Pr. Sax. das REDE-STE gue. FR.

REDEMONAT, Martius. A. Sax. quia ex comitiorum Martiorum conclusu quilibet se ad expeditionem decretam praeparabat.

recte sic, a reden, parare, reiten, bereiten. Male BEDA de temp. rat. c. 13. duxit a Dea Rheda, cui illo mense sit sacrificatum. Eam Deam LEIBNIT. in Hertham five Terram perperam commutavit. cf. ECCARD Fr. Or. T.

I. p. 548. REDEN, hod. reutern, colare. Voc. MS. An. pollitriduare, taratantisare, buiteln vel reden; pollitriduum, taratantula, eyn red;

buitel;

buitel; pollitriduator, taratantisator, eyn redknecht. . .

item cribrare. reder, cribrum. FR.

REDERSCHE, aenigma. FR. cf. RAETERSCH.

REDESIB, capistrum. Voc. 1482.

REDINGHE, — ap. Leibnitz R. Br. T. III. p. 140. ve geven wil vor aff bube dele tho eyner groven, de schal dene, de to den delen bord, to der nedinghe laden laten pi des berkes knechte. cf. ib. p. 550.

f. folutio debiti. sic Bremae dr. beredinge. a

reed, paratus. cf. WB.

REEDE, statio navium, ubi naves ad iter

praeparantur & onerantur.

Succ. redd. Belg. reede. Gall. rade. Angl. rode. IHRE ducit a reda, parare, FR. a pro, fluo. REEDER, remex vel nauta, redra. Gl. A.S. cf. FR. & sch. Ex. ad 4.27, 3.

alias mercator, dominus navis, qui cam

instruit. FR.

REESCH, acutus, raes. BRACK. FR.

REFENDER, refectorium keys. Par. d. S. f. 228. ein solicher boesser kloster mensch lauft byn und har und mag nienen lang bleiben, denn ist er im creutzgang, denn im cbor, denn im referder, denn uff dem tormenter. FALCKENSTEIN Ant. Nordg. P. II. c. 4. Barbara v. H. eine von adel hat das RE-FENTER und dormenter wie auch die gantze kirch von grund auß erbauet. dr. & REFENTAL, REFENDAL, refectorium Voc.

MS. An. & BRECK. MS. de fundat. monaît. zum Schambuch c. 16. es sollen alle probst und meister, priester, cleric und leibruider in einem REFENTAL effen. ib. c. 5. doch follen sie baben ein gemeine kirch zu dem goettlichen dienst und einen gemeinen REFENDAL, do sy alle by enander essen. sollen Vit. SS. und dist bust ist der barfussen refendal, huber ber. v. S. Wilhelm meminit des REFFEN-THALS Zu S. Steffan. Cf. REBENTHAL

REFENTOR, refectorium, L. Sal. Eccl. Thom. f. 139. also sii oech zu einre zit und er mit

einander - in irme REFENTOR.

REFF, RAEFF, clitellae, corbis dorfuaria. FR. REFEEN, arguere, respen. Gl. LIPS. ressan, increpare. KERO: raffungi, castigatio. H. B. & Jos. f. 21. nv hatt er einen bryoder da den baeen die lantherren sa den kunec. REFFEN das er ie diz demvetecliche dinc begie das im gienge an sin ere des REFFET in do vil sere der brvoder. p. p. dinen tymplichen site han ich GEREFFET hie mice.

REFORMATZ, reformatio. PR.

REPUS, repulsa, recusatio, Gall. refus. PEZ.

REGAL, nummus f. regius. cf. talem Philippi Hisp. Regis in Münch. Münzb. f. 59.

REGELN, - cf. REINBAUM.

REGELER, REGLER, Canonicus regularis, regu-Lirter Chorherr. PEZ. OTTO D. f. 31. in dem heil, tempel pflegen duomherren REGELER zuo sine.

REGELMEISTER, REGELMEISTERIN, inspector & custos monasterii. FR.

REGELPRIESTER, canonici regulares. FR. REGEN, REGNEN, pluere. active H. B. & Jos. f. 26. Got hvot ir vor aller not er REGENT in das himelbrot.

REGENBER, pluviosus. Astrol. MS. p. 29. Saturnus so der ist in den vischen in der sunnen sobin so ist er regenber.

RECENBOGEN, iris. sontentia fcita in Gnom. col. 1. wer um dise kurze zie die ewige froeude gie der hat sich selber beerogen und zimmere uff den REGENBOGEN. Eo alluditur in Wilh. d. 107

REGENRUNSE, canalis, per quem pluvia abducitur. Voc. sub. Tw. cataracta, regenrunse.

REGENS, - apud MEUSEL T. I. p. 159. dag daz lot bestan sol bey an 32 REGENS on generde vnd die aufziechung fol man tun bey dem wir-

REGER, faccularii. sch. ex J. Arg. c. 102. cf. St. Strasb. Uffs. f. 14. cf. RIFFIANER. ESSER.

REGGE, idem qui reck, recke.

REGIERDER, tutor, KREMER beytr. z. Jul. hift. T. I. p. 83. Urk.

REGISTERBUCH, protocollum. Prot. Sen. M. f. 22. als folich clage in der stat REGI-STERBUCH verschriben stat.

REGNIREN, ein volck, populo praeesse, cf. unwirstenlich.

REH, rigidus, rach. FR. AD.

REHE, - Ph. M. T. II. p. 130. cf. MUCHELREH. trehen, lacryma, trehen, traehne. Ph. M. T. II. p. 257. man sach si (die Magdalena) dine suesse baden mit REHEN suir der suinden schaden.

REHDEN, excernere, cribrare, raiden. DASYP. REHME, cingulum feminarum. FR. ex Rolloch. Kleid, O. ubi permissa filiabus nobilium eine lanne von 30 bis 40 lot, eine verguildete REH-ME von 24 bis 28 lot.

REHMSCHEND, - FR. V. STEIGERW. Leb. Goez. v. Berlich. p. 189. dafz euch BOZ REHMSCHEND. ubi in adnot. dr. ignorari significatus. At manifeltum elt, male voces componi; nam fchend est pro schaende. simile quid habes in BOTZ-LUNG.

REHRAUFF, exspoliatio hominis mortui inventi in flumine aut foris. sic in LL. Longob. ubi dr. rhairaub. cf. DU FR. FR. refert ad reede, raede, littus. potins f. pertinet ad Franc. hreo, hrao, chreo. A. S. hraw, hreaw. Isl. hra. Brem. ra, corpus, cadaver. cf. WB. GUDEN. T. IV. p. 6. die den mort u. ubiltad u. REHRAUFF begangen u. gethan haben uff des richs strassen. cf. REROUBEN. ROERAUB.

REHT, justus, recht, gerecht. Ph. M. T. I. p. 157. ir REHTEN gent ze der zeswen min. T. II. p. 111.

REHTE, justitia, aequitas. cf. LAS.

REHTEKEIT, justitia, gerechtigkeit. Vit. PP. MS. Joh. zu dem vierdenmale spricht unser herre : selic sint die da bungerent um durstet nach der Rehtekeit, wanne si werdent gesattet.

REHTEN, justitiam administrare, rechten, rich-ten. Ph. M. T. I. p. 103. so muget ir beidite

REHTEN u. lonen.

REHTER, praeco, accensus. cf. RECHTER. REICH, regnum, imperium . . res publica Germaniae . . territorium Imp. Germ. quam late patet.. speciatim terra Rhenensis, quam sibi

DOLL

unam reservaverant ex terris Germ, quam omnibus terris magis colebant Reges Rom. Germ. & in qua sedes principalis Aquisgranum, atque infignia Regum palatia, Ingel-hemium, Triburia, Sala in Franconofurt, Creuzenach, Caltra Regia potiora, ut Trifels, foresta & sylvae v. g. zur Dreyeich, sita erant. . Specialissime, Civitates Imp. & earum ter-· ritoria, porro earum jus territoriale, regimen & jurisdictio, olim nomine & loco Imperatoris per scultetum Imperialem administranda. . . Etiam curtes regales cum villis immediatis dictae das reich. H.

REICH von ober berg, Imperium transalpinum, cujus Archicancellarius Archiep. Colonientis.

STRUV. C. J. P. p. 329.

REICH, dignitas Augulta, Regia & Imperialis. н. REICH, regnum. de fignificatione hujus vocis terrulis adicriptae cf. auden. exempla: das reich von duch, cf. Noppii Aacher Chron. L. I. p. 141. dus reich von Nimmaegen. Vranckryck, terrula, quae in Francia Ton-griana sita est inter Halen & Heream, cujus decimas percipit Ecclesia Halensis. it. in terris AEptus Trevir. est districtus, qui appellatur Croverreich, qui AEpo cum Com. Palatino Birckenfeld. & Marggravio Badensi communis, in Holsatiae ducatu oc-& Hardesdinge exercentur, ab horde, harde, burde, coetus, multitudo in unum coacta. Idem Budenus ibi notat per Reich faepe Imperatorem vel regem Germaniae delignari, & hoc lensu etiam occurrere in docum forestorum Imp. pertinentium ad castrum Noricum; id quod probat ex Bû-dinger Waldweisthum.

REICH & KAYSERTHUM, sibi opponuntur ap. steyerer p. 79. in dem sechszeb. jar uns. Reichs und in dem dritten jar uns. kayserthumbs. ap. Wencker A. & C. J. p. 378. unser reiche in dem eilften, des keisertums in dem dritten jare. cf. CROEVER-

REICH & SCH.

dignitas Regia & Imperialis sic distinguuntur, koenigl. u. kaiferl. regierung.

REICH, persona Augusta imperans, Rex vel Imp. H.

REICH, conseisus Imperatoris & Procerum Imperii. H.

REICH, Majestas Imperii & quae ei & mandatis ejus debetur reverentia. sic missethat an dem RICHE tun. an das H. REICH rathen. H.

REICH, vafalli & militia Imperii, vulgo die reichsarmee. H.

REICH, fiscus & camera Imperatoris . . fiscus Civitatum Imperii. H.

REICHSEN, REICHSNEN, regnare, regere. PR. W. REICHSBURGER, Burgenses Imperii, in civitatibus item in Villis liberis Imp. H.

REICHSDIENST, expeditio ab Imperatore indicta in holtes. J. F. Al. c. 133, hat ein man gut zu lehen von einem herrn das seyn eygen ist und wiedt im des REICHS DIENST gebotten.

REICHSDOERFFER, — KLEIN. in Chr. MS. Colmar. p. 149. docet, ,, illorum esse quadra-

ginta duo, corumque dominium utile habere Austriacos. ib. p. 216. mentio fit der REICHSDOERFFER Schlegestatt, Seebach, Altstatt, Schweickhofen und Morspach.
cf. GOLDAST in dedic. der reichshaendel.

REICHSFAHN, vexillum Imp. Germ. sch. . simili modo in aliis regnis. Wilh. d. h. p. 26.

REICHSHAND, manus Imp. scil. feudalis, ad feuda conferenda & recipienda i. e. Rex & Imperator Rom. H.

REICHSHASS, Imperii odium publicum. H. . . bannus Imperii. Ph. M. T. I. p. 180. mir tete bas des RICHES HAS.

REICHSHOF-FAHN, vexillum S. Georgii. SCH. REICHSHOFEMANN, - GRASHOF de orig. & antiq. Mulhusae p. 78. 113.

REICHSHULD, gratia & protectio Imperii, qua fruuntur boni cives Imperii. H.

REICHSLEUTH, — Stat. Oberk. p. 200: und nach dem zwischen dem gericht Grieß-

beim und den Widergrienern von St. ihrer leibeigenen Reichsleuthen und wildtfenngen halben, auch ein vergleichung bereilt.

qui in villis & curiis liberis regiis habent fedes & fundos. H. item homines proprii, fileales, quales in Comit. Nailov. cf. POT-GIESSER de It. ferv. p. 174.

REICHSLOHN, praemia virtutis & fortium factorum, feuda, beneficia militaria. H.

calamitas, necessitas Imperii. REICHSNOT, All. D. n. 780. obe in des RICHES NOT irrete vnd nut sin selbes not.

REICHSRECHT, interdum jus Justinianeum. cf. MEUSEL T. VII: p. 57.

REICHSSCHULTHEISS, vicarius advocati Imperialis, des reichsvogts. cf. Heider von R. vogt.

REICHSSTETTE, & freye stette differunt. patet hoc ex koen. p. 128. in des Riches STETTEN und in den FRIGEN STETTEN. p. p. in den prigen und riches stetten.

REICHSVOGT, - HEINECC. El. J. G. 3. 1. 50. "ita & reges in urbes imp. mittebant advocatos, die Reichs-voigte, quorum vicarij erant die Reichs-schultzen; de quibus heiderus. Consules ac decuriones non nisi de rebus ad decus civitatum pertinentibus ex delegatione judicis ordinarii, veluti de ponderibus & mensuris, de obsoniis in foro venalibus, denique de carnibus, pane, similibusque rebus ju patet ex Weichb. art. 19. & 42. sq. similibusque rebus judicasse praesectus Imperialis.

REICH, dives. REICHE u. arme, tota communitas in urbibus & villis. Divites crant ingenui & nobiles, qui auctoritate valebant & legebantur olim unice Senatores & Scabini. penes quos diu regimen fuit Civitatum. Dicti die Edlen, die Herren, cf. KOEN. p. 304. H. Lat. h. rici homines, qui hod. Hisp. riccos hombres. DU FR.

das REICHE salz - ECK Pred. P. V. f. 49. also die das saltz helle unnder das Reich SALTZ mischend oder darfuir verkausen.

RAICHAIT, divitiae. pretium, reichheie. PEZ. REICHEN, ditare, augere opibus. J. Pr. Nnnn

-171 HA

REICHEN sei und nicht aermer mache. Spieg. d. S. S. c. 3. wer fach das einer grot gut bet genomen von seinem berren das zu meren und sich selbs do mit zu Reichen.

item ditari. Voc. 1482. cf. RICHEN.

REICHERN, ditare; richern. FR. REICHLICHKEIT, divitiae. FR.

REICHENDES fo obert, mobilia & immobilia. SCH. REICHLICH, - KEYS. Em. f. 56. damit er dich zornig mach und Reichlich.

a riche pro rache, ad vindictam pronus, rachlich.

REICHLICHKEIT, castigatio. Keys. N. Sch. f. 180. die straff des kinds sol us gutigkeit gon, nit aus zorn, dass es me ist ein REICHLI-CHEIT dann ein straff.

REID, f. fubtilis. fic reide duichelin.

REID, crispus. Gl. Bl. crispus, reider. cf. RAID. Wilh. d. h. p. 34. ir crone was eyn liechter sleyn ein topazir liechte goltfar dardurch schein REYDE valwiz har. p. 38. vil REIDER lokke sich da dorch bot. Sic & Ph. M. T. II. p. 6. das kint er bi sim REIDEN valwen hare nam.

REIDE, crispatio, cincinni. cf. RISPEN.

REID, jam, nunc, bereits. GERSTENB. Chr. Thur. p. 67. So Stercken wir unsere feinde, und machen, die ledig, die wir REID uberwunden haben.

Suec. redan. Belg. reeds. Angl. ready. a reden,

reiden, bereiten, parare.

REIDEGELD, pecunia parata, baarschaft. Tr. de mon. G.

cf. REDEBERN. sic & reiden guiter ap. FR.

REIDIG. cf. RITZIG.

f. scaber, scabiosus, raeudig.

REIEN, pro reigen, reihen.

REIF, pretium nuptiale apud Francos, morgenaba. KOPP prob. d. D. Leh. R. p. 190. cf. w. REIFF, f. revier. cf. PLACKEIN.

conveniret w. conjectura, qui resier ducit a Gr. paiss.

REIGEN, RAIGEN, faltare, reiben. FR. Ph. Joh. f. 39. er turnieret um stichet er Reiger unde tanzet er zieret unn pflanzet er machet fro unn machet geil. choreifare. Voc. 1482. cf. Ph. M. T. I. p.

200. II. p. 56.

REIGEN, REIHEN, cantus. Pf. 150. lobet mit paucken und Reigen. SS. Bruns. T. III. p. 186. de us dussen Reyen gesanc. i. e. der uns difes lied fang. Collect. Poët. Aulic. MS. des wuinschent dem der REIGEN REIHEN, chorea, orbis faltatorius. FR.

eine REIHEN, - H. SS. P. II. f. 105. darumb wurden sy im feind, und jagten in, da floch er in ein enge Reihen, zu bant wart von dem willen Gottes ain groffe spinn darvor, da lieffen sy im nach zu der Reihen. RETHEN, ditare, reichen. PEZ.

REIHISCH, procax ad Venerem. PR. a reihen, chorea, reihen saltare, discurrere, ducit FR. inde vagari, & hinc reihisch, vagabundus, qui vagam libidinem exerçet.

Al. c. 21. das er das reich zu allen zeiten .. REIHT, rectus, recht. ze REIHT, recte, vere. C. b. Tr. f. 134. daz aber dis ergangen si ze

REILICH, liberalis. KEYS. N. Sch. f. 168. dieweil einer arm ist, so ist er REILICHER, dann so er reich wird, so bald sie reich wer-

den, so seint sie cech.

pro reichlich. & substantive pro reichlichkeit, REILICHEN, large, largiter, liberaliter. DASYP. REILICHKEIT, REILIGKEIT, REILI-CHEIT, liberalitas, bonitas, prodigalitas. REYS. Par. d. S. f. 16. es ist sein gewalt, weisheit, gutheit, miltikeit oder REILICHEIT. ib. f. 182. die viert tugent ift REILICHEIT, wenn nit bescheidenheit da gebraucht wuirt, so wuirt mun zu vil gibig, also das man gibt, do man nit geben solt, den buben und spielleuten. oppon avaritiae. KEYS. N. Sch. 1. 202. seit er von demut, so sol er nit bosfaertig sein, seit er von RYLICHEIT, so jul er nit geitig sein.

REIMSPRECHER, rhythmicus circumforaneus. PR. REIN, REYN, REHN, REEN, margo agri, agrum limitans, caeipes elatior, inter agros confines, qui solet eise pro termino tam privato quam publico . . limes. FR. H. Suec. ren, palus, fudes, limes; rana, palum ad portam ponere. IHRE. cf. RAIN. OTFR. reinen, A. S. hri-

nan elt tangere. W.

REIN, agger, uffgeworffen buffen oder rein an eime graben. Tw. cf. staden. item BE-RAINEN.

REINEN, conterminum esse; sic die felder REI-NEN miteinander... terminos constituere. H. FR.

REINUNG, confinium agrorum, II.

REINBAUM, arbor limitanea. Br. reenboom. WB. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 72. aufz dem REYNBAUM zingeln oder REGELN drey kerben hauen.

REINGENOSS, vicinus, confinis, conterminus. H. REINMAL, signum terminale, terminus. H.

REINRECHT. cf. RAINRECHT.

REIN, purus, innocens, fanctus. cf. merpart. . . de juramento. Wilh. d. h. p. 43. der eit wer doch vil REINE. cf. MEIN.

. REINSAME, puritas, innocentia. Gnom. col. 8. bochfart, geitikeit und nyd die babent nach vast iren alten strit, das schinet an adame sus verdarp sin Reinsane. Tante !

REINECKE der fuchs, unde dicatur v. apud Ec-CARD Fr. Or. T. II. p. 798.

REINFALL. cf. RHEINFALL.

RETPUS, in LL. Sal. poena pecuniaria in fecundas nuprias statuta. WESTPHAL de s. & l. p. Is. explicat per reubust s. poenitentiae mulclam vel per novam poenitentiam, ab ant. reik, novus. Apud Taxandros dicebatur reuwinck. cf. ib. p. 18.

REIS, furculus, ramus arboris, symbolum traditionis autrenunciationis rerum immobilium allodialium. ex. gr. eyne huse landes - vorkawste vnde gegebin - erblich mit dem REYSSE als erbgutis vorreychunge recht unde gewonheid ift. H.

REISACH, REYSACH, virgultum. Voc. 1482. cf. REIS. RISE.

REISE .

REISE, impf. 74 risen, delabi. Kl. col. 109. des

REISE ir schilt gesteine.

REISE, expeditio bellica. KOEN. p. 32. wenne es die groeste und herrlicheste neise was die vor oder siter je wart. Anon. Vers. Molsh. Carth.

urlurge dic guerram, est expeditio REISZE. keys. Post. p. 196. in der keisz so mann streiten will, so trummet mann die trummeten, geben dir nit staercker ze fechten, sie ermahnen dieh wohl darzu. cf. RAIS.

proprie profectio exercitus, profectio mili-taris ad bellum, expeditio, Lat. b. reifa . . in specie contra raptores pro pace publica. SCH. jungitur reyfe v. herfart, expeditio vel reyfa. H. Gallis olim quoque rese dicta, tette MENAGIO. lic & Belg. reiffe. Dan. reife. Suec. refa. IHRE. J. Pr. Al. c. 135. suua ain man in ainer RAISE ist und niht hauptman ist. Als. D. n. 810.

REISE, spec. iter in terram sanctam. Ph. M. T. I. p. 142. moehte ich die lieben REISE gevarn uiter se so wolse ich denne singen wol.

REISE u. folge, jus sequelae militaris. sch. REISEN, expeditionem militarem fuscipere. ap. wencker Pfalb. p. 127. were es ouch, das die obgen, meister und rat - in denselben 10. jaren Reisen wuirdent, wohin oder in wellichen weg das were, so sollent wir inen zu solicher Reise einen wagen wol gemenet zu unserm costen schicken und lassen gehruchen zu ir notdurft und das tun, so dick sii in den zeben joren Reisen werden. cf. KOEN. p. 139.

REISEBAR, REISERBAR, qui actatem militarem habet. FR. . . bellicofus. sch. App. KOEN.

REISBUBEN, milites. KEYS. Post. P. II. E. iij. REISGELD, - WAHTER: guerra, urley; ex-

peditio, RAYSGELT. REISZGELD, multa vafallorum ad exerci-

tum non venientium. holtenditia. . . alias & keersteuer, tributum

ad bellum gerendum, stipendium. FR. REISGUT, bona, in quibus filiae succedunt, etiamsi defunctus masculos heredes reliquerit. FR.

REISSHABE, - SENCKENB. C. J. G. T. II. in App. p. 63.

REISIG, ad iter accinctus, ad expeditionem paratus, reisesfereig. OPITZ pf. 107. REISIG Zu

Schiffe. AD. REISIGER, miles. nonnunquam & eques. cf. sch. ad koen, p. 1113. Chr. Col. f. 143. acht hondert reysiger ind voyfsgenger. p. p. 4000 reysiger ind voyfsgengeren. In Car. V. Ord. crim. S. 39. reysig & fujsknecht fibi oppon. ct. & Luth. 1 Macc. 16, 7.

addit FR. reisig dictum pro reitend, quod displicet; plana est origo a reis, expeditio.

Suecis etiam resig. 14RE. Bat. ryzig.

REISIG GESELL, — D. test. Cons. M. a.
1439. f. 138. der solt ein gut reisig gesell
sin; der were ein hutmacher, und bette nye Reisig pfert uiberschritten.

militiae adicriptus.

REIZIG GEZEUG, peditatus, milites. KOEN. App.

REISIGE KNECHT, oppon. den antwercks knechten. staden. p. 499. J. Arg. III. 455. es follent alle dienstknecht, sy syent Reisig oder. antwercke knechte. cf. RAISIGER.

miles, pedes .. fervus militaris.

REISIG KRIEGSVOLK, equitatus . . pedita-

REISIG PFERD, — L. Sal. B. Eccl. Th. f. 278. alfodan sullent die jetztgen. gebruidere alle beyde sich mit iren selbes liben, oder aber ygelichen mit eime knehte u. REISIGEN PFERDE obe fie felbs nit leiften wolten by iren truwen an rebter eydes stat sich antwurten u. stellen.

equus bellator. KEYS. Post. f. 217. ein

REISZIGER hengst.

REISIGER SCHADEN, damnum, in expeditione bellica. ap. schann. Cl. Fuld. p. 358: fin kuntlichen; mugelichen, ungeverlichen Reysigen schaden steen.

REISIGEN SPER, lancea. KEYS. N. Sch. f. 30. die drit schel ist sich ruimen von bosheit, die sie etwan gethon bond, die alten leut, was man fagt, so mischen sie ir bosheit darunter, was sie in der jugend geton bond in der billschafft, in den turner mit sicchen, spilensie kunnen es harfurbringen, seben sie ein sebreibseder, ein sehneider nadeln, o sprechen sie, es ist gar leicht mit der stehelen stangen ze fechten, dan mit dem REISIGEN SPER, den ich fuirt da in dem krieg, da in der Ghlacht ct. REISSPIES.

REISIG VOLCK, exercitus. HUPPUPF. Cal. 1511. f. F. iij. Mars (planeta) an seiner stunden ist gut anzubehen zu sammlen ein REISIG VOLCK zu streitten zu fechten und

ein ungluick zu machen.

REISIG ZEUG, equitatus. LUTH. Macc. 9, 11. Succ. resig eyg. IHRE.

REISKNAB, miles. KEYS. Post. P. I. p. 26, nun was in derselben statt ein roemischer statthalter, houptmann oder landvogt, der bieß mit nahmen centurio, denn er bat unter ihm hundert fußknecht oder REISZKNA-

REISKNECHT, miles stipendiarius. KEYS. N. Sch. f. 93. die fuinfften spottvoegel seint die REISKNECHTE, Pilati milites, Pilatus bet Christum gern lassen gon, und domit er die juden beguitiget, lies er Christum geislen. da er also geschlagen was, da namen uin dieselben REISKNABEN yn das hus hinein und verspotten yn. Id. v. 15. Staff. p. 21. das ift ein zeichen daß du allein Got dienen wilt, wie ein REISZKNECHT dem man ein monat solt voran hin gibt u. geben muß.

REISEKUISTEN, loculus, Jarg. FR. ex Strasb. Pol. O. a. 1628.

REISLICH, ut ad expeditionem decet. Nibel. v. 2709. si fuoren REISLICHE ir pferit und ir gewant.

REISZNER, miles, eques. FR. Suec. resenar. 1HRE.

Nnnn2

REIS-

-431 Va

REISPFERD, equus ad expeditionem belli-cam deftinatus. Stat. Colm. art. 4. wann edelleuth bey uns wohnen wollen, follen sie gewoehnlichen burger eyd thun, der statt zur zeit der nothdurfft zu gebrauchen 2 REISZPFERDT balten.

Suec. res, redz, ret. Dan. reys. IHRE.

REISSPIES, halta equitum. FR. ex FRONSPERG.

REISWAGEN, cursus militaris. FR.

REISSEN, incitare, reitzen. KOEN. p. 8. die REISSETE er ouch zu bosheiten. C. b. Tr. f. 166. fwenn er mich hat GEREISSET ze grimmer noete Schedelich.

REISSEN, - Ew. Wish. f. 97. also sas der juingeling mit der barpfen zu dem bruder und begunde seine harpfe Reissen, unn scho-

ne uf klencken.

carpere, vellere.. vellere chordas.. ca-nere harpa..canere. Ph. M. T. I. p. 29. swas dirieman lobes RISSE das ist eines schatten wank. REISSUNG, vellicatio . , lis. sch. e MS. Arg.

Evangel.

REIT, instrumentum. hinc brandreit, teda-le. Voc. MS. An.

REIT, palus, rice. Alf. D. n. 573. "in forestaac palude quod REIT vulg. nuncupatur.,, ni sit leg. riet, ut n. 771. est rie. sed Bremae quoque dr. reie. WB.

REIT, paratus, bereit. Belg. reed. Suec. reda. Angl. ready. Isl. radan. w.

REIT, jam, bereits. Hass. rad. ESTOR. Ph. M. T. II. p. 212. ich was do siben wochen REIT. REITEN, parare, aptare, dirigere. Kl. v. 1201.

Gunthern vlegen ich began daz ers REITE zeiner suon. C. b. Tr. f. 276. helm und ir bereitschaft REITEN die helde werhaft.

REITEN, agere, tracture. Kl., col. 68. do REITEN mit einander die chunen rechen gemeit.

REIT, rectus, recht. C. b. Tr. f. 142. vnn pflag ir vf der strasse in also REITER maze als es ir ere wol gezam.

REIT, directus.

REIT, crispus. cf. RAID. C. b. Tr. f. 21. im hiengen sine loecke REIT gewunden uf sin ahselbein. f. 118. sin har was krispal vnn REIT. Ph. M. T. II. p. 61.

REITE, poenitebat. Nibel. v. 4256. den armen und den riken begunde si nu geben daz do REITE Hagene obe si solde leben.

REITEL, — Par. P. V. T. s. 204. der andern tet man schiere schin daz si was ein ubel mit man genhante in den lit mit einem ubel wip man zerberte ir den lip mit einem REITEL grune also war ir ir kune ingetren-

cket das ist war.
vectis, baculus. Hass. reid. ESTOR.

REITEN, imputare. ap. AYRMANN fyll. anecd. wer dawider thæte, dem moegen sie es REI-TEN und haben vor einen raub, und der soll fein in des reichs acht. cf. RAITEN.

REITE, vectura . . equitatio . . militia, expeditio . . invasio. w. sch. J. Arg. c. 49. fuuen

der bischov fert des keisers REITE.

REITEN, currere, properare.. vehi vehiculo . . vehi equo . . proficisci . . militare. W. armis vacare. FR. a rad, celer, rapidus. SCH. REITER, latro. FR.

Lat. b. rutarii, ex Chron. Windeshem. ruteri, hinc missa ruterorum oppon, missae devo-

nummus equite fignatus. Münch. REITER,

Münzb. f. 69.

REITEN , REITEREY , diffidatio , fehde. fic unloebliche reuterey, invalio omitsa dissidatione. ap. MEUSEL T. III. p. 241.

REITEBARN, REITEBOREN, lectica, qua vehimur. SCH. FR. KOEN. p. 74. do men in fuirte uf einre REITE BOREN do wart er von sime sweher erslagen.

REITEN DIENER, fatellites familiares Confula-

tus Hamburg. FR.

REITGESIND, equitatus, comitatus equestris. fic & gefinde simplic. apud KOEN. p. 252. SCH. cf. GESINDE.

REITEND GEZEUG, equitatus, reiterey. KOEN. App. p. 1113.

REITHOF, curia cum feudo reitlehen conjuncta.

cf. estor §. 1960. REITLEHEN, reita, feudum reitae, feudum expeditionis equestris. mannlehn & reitlehn pro iisdem habenda, non tamen simpliciter, fed secundum analogiam & originem vocabuli: reita enim expeditionem militarem significat. itaque in artic. priscis Arg. opponuntur haec: Swen der Bischov vert des keysers reite oder berverte. i. e. quoties epileopus iverit in expeditionem Imperatoris & si episc. ad curiam iverit, zu des keisers hoff vert. WEHNER Obs. pract. REITLEHN pressius adhuc interpretatur pro feudo masculino antifassico in Franconia, cum obligatione uf den balt reiten. ad id folum non restrictum est, & rectius utique REITLEHN est species feudi palatii seu curiae, de quo c. 113. officij Palatini inprimis Marefcalli. vid. scn. ad J. Alem. p. 457.

Exemplum exhibet SCH. in Gloil. p. 543. feil. a. 1296. a Johanne de Werde Landgravio Alfatiae vafallus ejus Wilhelmus Eques de Schafftolzheim feudum habuit in reditibus annuis consistens ex Monasterii S. Marci - fundis in banno Schatte litis, diefelbe zinfe derselbe rieter von uns hette zu einem REITLEUN u. auch darumb unser marstaller was. Los census redemerunt Moniales ab Equite & ejus uxore & corum heredibus, itemque fundos, quibus census inhaerent. Diploma ipsum l. c. recenset son. ex quo apparet le reitlehn feminas etiam capaces fuille. FR. reddit fimpl. Praesecti marestalli seudum, Memoratur aliud ejus exemplum in statutis Eccl. Colleg. Haselacensis a. 1290. in cod. Diplom. Rev. GRAN-

REITERLEHEN, inter feuda ignobilia, quo vafallus quovis momento paratus esse tenetur ad equestre ministerium praestandum. H.

REITMANN, pro rathmann, conciliator. fic REIT-MANNE und sunemanne. H.

REITERRECHT, jus peregrinantes justificandi, recht straffen zu bereuten. SCH.

REITSCHOSZ, maritagium, ex sent. w. cf. GUNDLINGIANA P. X. 508. GRUPEN UX. Theot. p. 21.

REIT-

1000000

REITWAGEN, currus expeditionalis, impedimentis belli ferendis. W. cf. SCH. in reitgesinde. Gl. Rhen. redarum, reiewagana.

REITWAGNER, auriga vel agitator. Tw. REITZEL, REIZEL, incitatrix, conciliatrix. Ph. M. T. II. p. 72. fuinden REIZEL, schanden klobe, losui hofribe.

REKE, REKEH, idem qui recke, reche. sexcenties sic in Liet d. Nibel.

REKEN, exponere. MARNER: des undern u. des mittern u. des hohen ist so viel das es menschen sin niht wol reken kan. cf. rechen. cf. Ph. M. T. II. p. 173. A. S. reccan, narrare, declarare, enumerare. w.

RECKEN, ulcisci, raechen. Nibel. v. 6192. Else wolte do gerne REKEN do den man. ubi f. leg.

doden, pro toden.

in der RELLE seyn, sabulam sieri. a relle, machina decorticandis leguminibus. FR.

REM, in compositis idem quod ram, vel rein, ut in Rembertus, Rembrandus &c. FR. cf. RAM.

REME, forma quadrata, in qua quid tenditur. Mart. Joh. f. 36. da hiez er fi da tenen zwischen ein isinin REME mie seilen. cf. BIRMENTE.

REME, remus. PEZ. cf. RIEME.

REME, laqueus, tendicula, ram, re. sic PEZ explicat des todes REME, cf. RAM. RE.

REMEN, f. pro ramen, collimare. FALCKNER p. 215. wer sich des kriegs REMPT oben da niden wirt er beschempt. cf. Ph. M. T. II. p. 156.

S. REMEYS MAEND, mensis S. Remigii. Chr. Col. f. 299. item darnac des zweyten dages in s. Remeys maende quamen die vurst iij herren. ib. f. 302. in demseluen jair des seucnden dages in sent remers maent

badde man eynen juden bie gebangen. EMFTELIN, RYNDELIN, crust REMFTELIN, crustulum. Tw. hod. dr. Arg. ein raenftel brod. a ranft pro rand, margo.

REMISCH, ferus, ferox. J. Pr. Sax. II. 47. phere daz REMISCH ift. ubi cod. Quedl. renis. Argent. rech. cl. REH. RECH. RECHIG. ROESCH.

REMLING, hod. ramlicht. KEYS. Em. f. 42. zu dem andren so kumt ir grimme von des willen das sie (die woelst) REMLING seind, als umbe die liechtmess ist, so sie laussen, so seind sie grimmer dem sunst im jar. a rammlen, lascivire, unde & raemmer,

raemmel, aries. FR.

REMME, tabulae v. tegmina costarum navis qs. cingulum navis. FR.

REMMEL, - GUDEN. T. II. p. 1023. zu dem REMMEL zu den man nennet den perrich. Oldenb. remel dr. glebae sulci. Br. WB.

REMPE, reditus, census, corruptum a rente. sic falz thor REMPE leferen. PR.

REMPTOR, refectorarius, tricliniarches. a refender. FR.

RENDEL, coagulum, lippe. DASYP. "

RENGERN, RANGEN, pandiculari. DASYP.

RENIS, ferus, ferox. cf. REMISCH.

RENNALEN, - in D. a. 1361. mit alle deme daz darzeu gehort, also sichs im sinen RENNALEN bestust. f. idem quod in D. a. 1265., curia intra nostre civitatis recinalia sita.,, H.

RENNEN, venari, venando capere. H. B. & Jos. £. 103. do was wildes vil gerant.

RENNEN, coagulum. cf. Luip. Flandris renfel, runfel, coagulum. KIL. rennfal, coagulum. KEYS. Polt. f. 73.

RENNEN, lanceis concurrere, immieren. PR.

RENNER, scutiser, schintfessel. Tw. FR. PEZ. renner, veredarij. ap. WENCKER J. A. p. 257. von eime RENNER (fol der wuirth nemen) acht pfennige und nit me. H. Hagenb. f. 272. wie ein junger knab seiner RENNER eine fandt den herrn von Burgund und kemerling by im ligen in eim moss.

cf. KOEN. p. 137. MOLLER Chr. Thur. ad a. 1232. vnnd des warn landgraven Conrades SCHINTFESSELE vnnd RENNER, die ungerne

lange in der kerche bliben, gewar.

RENNERLIN, pedissequa. GUG. . . servus nobi-lis, edelknab. KOEN. p. 322.

RENNHOLZ, idem quod rinnholz, quod vide. RENNESCHILD, antile (1. ancile), flurmkarz, puckler. Voc. 1482.

RENNSCHIFF, lembus. Voc. 1482.

RENNWAGEN, liburnus, gros schiff, gock. Voc. 1482.

RENNWEG, f. via veredarii. FR. RENNY, coagulum. BRACK. RENSAL, congulum. FR. ex KEYS.

RENTEN, uluras parere. ap. AYRMANN fyll. anecd. p. 301. wir gebin dem gen. closter dri bofe-dy do jerlichen zehin schillinge RENTIN. hod. vulgo rentiren.

RENTGILDEN, id in quo pretium cupri impenfas in eo factas excedit. FR.

RENTNER, creditor annuorum redituum. FR. cf. struve RW. estor §. 3645.

REPE, funis. REPER. REPSLEGER, restio. PR. REPH, corbis dorfuaria. cf. RAEF. Alf. D. n. 275. "duos porcos — & unum REPH porci." REPPISWEIN, vinum acinaceum. DASYP.

RERBEN, pro ererben. Ph. M. T. II. p. 217. fc

RERBEN wol des seldes lop.

RERE, RER, effulio, fluxio. Wilh. d. h. p. 3. durch des gelouben ere sint (lege sin) hant fil bludis RERE mit svercen blumen hat gerert. p. 8. ich wolde e liden todis RER an eime steine in daz mer. p. 86. unglukkes RERE. p. 106. vallis RERE. p. 130. des melmis RER.

REREN, ROEREN, defluere. Convenit Gr. jim. cf. NIDERREREN. Apud NOTK. pf. 146, 7.

sch. credit leg. kerten.

REREN, ROEREN, effundere, profundere. C. b. Tr. f. 112. wir leiden weis Got iemer mit vich beide vibel vnn guot vnd REREN durch vich vnser bluot.

REREN, ROEREN, dejicere, prosternere. HOR-NECK c. 159. si wurden tod auf daz graz von den orszen GERERT. PEZ. C. b. Tr. f. 212. da von sach man si REREN di gimmen vs den schilten. f. 223. sam der wint daz dirre lovp kan REREN. Ph. M. T. I. p. 203. linde RERET. IL. p. 15. Tyturel der dike mit siner hende die riecer RERTE uf der erden dach. p. 90. RERET loup der walt. p. 163. ein boun der obs mit willen RERET.

REREN, RERREN, ejulare, plorare Ew. say fulf! Wish. f. 65. sich darumbe RERENT neine die liebten treben, ib. f. 96. wie manigen bittern Nnnn 3

ellenden trehen du do RERTEST: hod. sic in Aultria. PEZ.

willy convenit cum OTFR. riagan. SCH.

REROUBEN, f. id quod roeraub. Ph. M. T. II. p. 220. man fiht RE ROUBEN eigen kirchen &c. cf. REHRAUFF.

RES, acer. cf. RAES. RESSE. Ph. M. T. II. p. 207. RESE doene.

RESCH, - de materia, ut resch papier, resches gummi &c. rn. alper, scaber, sproed. sic hod.

Mrgent.
RESCH, promte, alacriter. Carm. de Car.
Aud. a. 1477. sie schribent binder sieb von ffund das man folt aber reyfen gar RESCH do famelt fich der bunt die woll wart man im zoensen.

Voc. 1482. rescher, schneller, celer. hod. RASCH. Gl. Monf. refci, fervorent. SCH.

RESCHAFT, - Alf. D. n. 880. ich Heinrich der RESCHAFFT.

RESCHEIT, celeritas. Voc. 1482.

RESCHLICH, vehementer, admodum, alacriter. H. Pont. p. 78. darnoch furen sii RESCHLICH biss dass by in Britannien komen. FR.

PALCKNER p. 23. nympt er dir den tegen so feet dich RESCHLICH by im.

RESCHEN, - H. SS. f. 42. darnach leget man fy auff ayu roft, una legt gluient kolen darunder, unn rescher sy lang darauff. pro roesten, torrere.

RESPEN, - Ph. M. T. I. p. 83, RESPEN den swanz.

RESPEN, BERESPEN, arguere, proprie limare, a raspel, lima. FR. Gl. LIPS. respias, arguas. sch. Bremae rispen, berispen. WB.

RESSE, acer. cf. RAES. C. b. Tr. f. 126. fo frech vnd also RESSE wart nie grimmer lewe als er. cf. Ph. M. T. II. p. 75. 133. 228.

RESTAUERZINS, centus vel reditus in compenfationem & restauram jacturae. SCH.

RESTE, f. quies, raft. cf. RYDEN. Kl. v. 2477. RESTER, reliquiae, a rest, reliquum. FR.

RET, RETE, confilium, rat, rath. Ph. M. T. I. p. 131. mit geberde mit gewisser rede mit RETE. RETENLICH, consulte, sapienter. Voc. 1482. das RET, equitatus. in Sax. Inf. FR. in reiten.

RETMEISTER, dux belli. ap. LEIBNITZ R. T. III. p. 353. f. corruptum ex rott-

potius pro reitmeister, a reite, militia.

RETMONAT, Martius, CHORION. fic. vet. Sax. dicebatur qf. reitmonat, parationis mensis, quo ad agriculturam & navigationem omiliam hibernis mensibus nos denuo paramus

RETNISSE, f. id quod nettersche. Par. P. V. T. f. 207. wan im din RETNISSE was unkunt ze entsliczene des enkunde er nibt des doch die schrift mit warheit gicht.

RETSCHEN den hanf, decorticare cannabim. DASYP.

RETSCHER, - KOEN. p. 216. daß raeuber, moerder, diche oder jemand anders, als RETSCHER oder dergl, uff dem weg dieselben - hinderte oder in keinen weg beschwerte. Prot. Conf. M. f. 27. und sprachent zu mir du geschinender retrecher und du boesewiht.

turbator, der laermen mache, hod, apud nos blaterator. FR. ex GESNERO docet reischen, retschaenten, dici anates.

RETTE, loquebatur, redete, KOEN. p. 3. und V. RETTE das mit den andern engeln. Occurrit & retten, loqui, reden. GUG.

RETTE, remedium falvarionis, protestatio. H. RETTERSCHE, aenigma vel quaestio. Tw. hod. raethsel. cf. raetersch. raetter-SCHIN.

REUBERSCHEN. delirare, fomnia habere, REHT-MAJER K. H. p. 80. vom wahrsugen loddern und REUBERSCHEN. convenit cum Gall. refuer, revasser. ER.

REUCHLING, nummi genus in Helvetia. a. 1477. valebat 10 pfenningos. STETTLER. FR.

REUE, corpus. offrid 1, 4, 71. fon Reue thera muater, so ist er jo giwihter, a corpore matris est etiam sanctificatus. Gl. LIPS. ref, venter; reuis; ventris; reve, ventre. cf. PALTH. ad TAT. p. 4. Arg. adhuc homo macilentus, ein dirrer reff.

alias Armor. reve, rewr, C. B. hrefr, Suec. roef, anum fignat. IHRE. cf. REUWUND.

REUE, moeror, luctus. cf. RIUUUE. . . poenitentia.

REUEN, lugere. cf. RIUUUEN. . . poenitere. REU-ENDE ZEICHEN, signa poenitentiae vel contritionis in moribundis observanda, quae banni mortificant rigorem & beneficia impetrant absolutionis & ecclesiasticae sepulturae. H.

REUBRIEF, litterae poenitentiae indices. FR. REUKAEUFFIG, quem poenitet emtionis venditionis initae. cf. FERTIGEN.

a reukauf, emenda pro poenitentia in caussa contractus, praepoltere lic dicta loco kaufreue, judice w.

REULING, poenitentia per prosopop. T. Spr. sie muissen sich umsonst den REULING beiffen lassen. FR.

REUELSTOSS, icus poenitentiae. N. Sch. f.

REVENDAL, refectorium. KEYS. N. Sch. f. 127. Cf. REBENTHAL

REUENT, REUENTER, refectorium. ap. steverer p. 516. und die Capellanen sullent all fimtag in dem REVENT ozzen. Serm. SS. Joh. f. 177. vom ersamen wandel: das ander das an dem closter ist, das ist ein Reuen-TER, da die sele unsern herrn spisen sol.

REUESCH, ferus. J. Pr. Sax. II. 47. wann ein vieh REVESCH wild scheu toll ift. ubi alius cod. wrensch. FR. ducit a Lat. rabiosus. Convenit cum Gall. reueche.

REULICH, benignus, beneficus. cf. REILICH. REYLICH.

REUT, in Germania multa dantur loca, quae in REUT desinunt, quo ipso indicatur, ibi olim fylvas fuisse, quae fuerint extirpatae. fic Laurenzemeut, Pairrent, Ruigelsreut, Frauenreut, Polenreut, Weimarsreut, Hammerreut, Pergersreut, Sygersreut. v. Theo-BALDUS in BRUSCHII rediv. beichr. d. Fich-

Astronal sin

-consta

telb. p. 33. REUT est a rote, radix. FR. cf. ROTTEN.

REUTGELD, praestatio de novalibus. ap. MEU-SEL T. VII. p. 24.

REUTEL, vectis, baculus. cf. RAITEL.

REUTING, REUTLING, RUTING, RUTHELING, machaera, cultellus, gladius, cuspis. H.

der REUW, poenitentia. KEYS. Sch. d. Pen.

f. 48. der Reuw und missfal.

REWIG, f. idem ac rapina ablatus. J. Arg. SCH. 111, 442. es sollent ouch alle hussgenof-fen an der munse die zu bancke sitzent und alle goltschmid behalten alles argwenig silber oder golt, das inen zu banck komet, do sie bedimcket das es REWIG oder gestolen sy zerkuntschet oder wie sie das argwenig beduncket.

REUWUND, ventre laclus. a reue, hreue, ref, venter. alias hrefwunt, hodie weidewund, a weide, eingeweide, inteltina. L. Alam. c. 65, 25. " fi in interiora membra transpunctus fuerit, quod reuwune dicunt, cum XII. folidis componat.,, sch. cf. App. коем. p. 683.

REWDEN, scabies, racude. Silb. L. prec. in aderl. b. f. 158, das bedeut obirflossige seuchtigkeit vil

kratzen vnd REWDEN.

REY, carmen. ap. LEIBNITZ T. III. R. Br. p. 186. de uns dossen Rey nie gesanck Reppensen is be genand un de is ein fryer knabe, bebode uns gott vor aller sulcker not be kan wol reiseken. cf. Reigen.

inde bergrey, fossorum cantilena. FR. REYSCHEN, dominari, imperare. B. Aug. I. Sam. 8. das recht des kuinigs der do ift ze

REYSCHEN uber sy. cf. Reichsen.
REYENTENZLIN, — Keys. Em. f. 23. er
wolt gern beiden herren recht thun, Got dienen und der welt auch dienen, der faßtnach ir recht tun und der fasten ir recht auch thun, sie wolten gern ein Revententzlin machen, da man mit beiden benden anbebt, das mag nit sein.

chorus circularis. cf. REIGEN.

REYLICH, liberalis. KEYS. Par. d. S. f. 77. ein schaffner, der einen reichen REYLICHEN berrn bat, der ihm sein guth besilbet außzeteylen armen leuten, wolt er vast sparlich ausgeben, damit thet er seinem berrn kein gefallen.

item lautus, koestlich, zartlich. Voc. 1482. REYN, collis, clivus. KEYS. Post. P. II. p. 38. wie die schuitzen unglich sind, die vor eim reyn sitzend und zum zyel schiessend. hinc schiess-reyn, armbrust-reyn Argent. FR. Cf. REIN.

REVSE, cum derivatis. cf. REIS.

REYST, manipulus lini. KEYS. G. Spinn. b. L. vj. fich da den flachs die erst REYST. DU FR. cerillus, Teut. rista. FR.

Voc. 1482. reyst stacks, hyspa, ilbus: Ital. resta manipulus ceparum colligatarum. ME-NAGIUS ducie a Lat. reftis. in Br. WB. riffe, rifle, derivatur vel a riten, reisen, vellere, vel a writhe, A. S. wraftan, Angl. wrest, torquere.

REYTE, vertibulum, werbel, als an fenstern.

REZESS, — Reg. Sent. Sen. m. a. 1428. und fol der obgen. B. dem egen. H. ein quittancie geben und das RETZESSE abetun. cf. RECESS.

chirographum. cf. RECESS.

REZZE, acerbi saporis, raes. Ph. Joh. f. 48-daruz so sprang ein moestelin daz was nezze unn blang. ib. f. 171. daz ir jetwederre ze aller frist wiser un nezen ist. ib. f. 171.

C. b. Tr. f. 299. das si mie wirde in allen

wis beiaden hohes lobes pris kegen ir umbesezzen den vrechen vnn den REZEN. Ph. Joh. f. 46. ein REZES bulfer. cf. RAESZ. RAZ.

RHEIN, Rhenus. staden. p. 506, derivat a

Goth. rinno, torrens. Gr. hur, fluere. sch. refert ad rein, limes, quod terminus Gallos inter & Romanos.

RHEINFALL, vini species, quod provenit in litria in colle Profeck juxta fontem Timavi. dr. & Pucinum item Reibolicum v. ESCHHOLZ Arzn. tisch. und gartenb. p. 313. Hujus vini mentio fit in Recess. Friburg. a. 1498. Eck pred. P. V. f. 49. der tut milch und schmeer in wein, spetzerei, das den pauren wol schmeck, der ander brentenwein, meet in REINFAL, lanng pfeffer, galgant und

Rhaeticum vinum. DASYP. Gr. TURTATST, vel potius Praecianum, ut prae se ferunt probati codices PLINII 14, 6. ubi "Livia Augusta dr. 82. annos vitae Pucino vino retulisse acceptos, non alio usa., Hodieque eximiae dotis esse testatur CANDIDUS de reb. Aquilejae. Germanis rectius dicendum Rheinval, monet Au. dictum quippe a valle Rheni. Praeter vinum Profecki aliud esse in Helvetia dictum Suecicum, s. der Schwedische Reinfall, notatur ad Leb. Goezen v. Berlich. p. 85.

RHEINFRANCKEN, - STRYCKER. f. 66. Marg. Otte Sprach er do, ich bin dein beut vil vro, un fure di Rinfrancken ich wil des gote danchen.

Franci Rhenani, Rhenum inter & Albim

politi.

RHEINISCHE GULDEN, — ap. HARENB. H. Gandersh. p. 1597. fe sculen — uns, unsen nakomen - alle jerlickes up sinte Phil. um Jacobi dach rawelick geuen um betalen in der stat to Sost 34. RINSCHER GULDEN, jo den gulden mit 24. koln. witten pennighen to betalende, ap. LUD. T. V. p. 145. 3500. und 150. REINISCHE GULDEN an muintze, ye 21 groschen vor einen gulden. 2p. eund. ib. p. 177. Crutzgroschen Fribergische muintze der dar sechzig aynen RYNSCHEN GULDEN machen. ib. T. X. p. 733. 15. mave silbern groschen, der 21 eynen Rhinischen Gulden machen. ib. p. 691, 60. schock alter groschenn der 60. eynen Ryneschen Gulden geldenn. cf. RINSCHER. Dr. & inverse. Chron. Aug. a. 1430. jar was der Herzog von der Barr gefangen 7. jar und ward nachmals ausge-lassen umm 40000 kronen an dem ersten und darnach alle jar 4000 guldin Reinisch, die gab man in acht jaren, und wenn man die

nit geb, so solt man altag geben 20 kronen, also hat man in das in fuinf jaren geben. florenus Rhenanus aureus. Als. D. n. 1097.

RHEINKISZLING, pomorum species vilior in

Alfatia. FR. ex KEYS.

RIBALT, Ribaldus. vox Italis usitata. Ph. Joh. f. 52. doch waz der alte RIBALT des kuniges dobter also gram. . . Gl. MS. Mellicens. ribaldus, pub, ribaldia, puberey. v. PEZ.

Gall. ribauld, ribaud. Arm. ribaod. Angl. ribald. Belg. rabaud. Suec. ribalder. Medio aevo ribaldi dicti velites, milites, qui prima praelia tentabant, enfans perdus. sic & clerici ribaldi, clerici inferioris ordinis . . dein ad quosque viliffimos fignandos traducta vox... tandem ad libidinofos & fcortatores. Etymon dant PELLETTERIUS Armor. re-baot vel arre-baot, multitudo, vulgus. SPELMANNUS Gall. ribauld. FERRARIUS rubare, spoliare. alii Angl. bawd, spurcus, leno. ACARI-SIUS raubare vel rebellis. HENSCHEN. rue otium vel raub, praeda.. cf. DU FR. Bremae rabunden, nebulonem agere. v. WB. IHRE fatis ingeniose ducit ab Isl. hrid, pagna & balldr, audax, quod egregie ad primam vocis significationem quadrat.

RIBBERIN, ambubaja, femina frequens cir-

ca balnea. sauss.

42675

f. a ribben pro reiben, terere. saltem reiber,

tritor, fricator. FR.

RIBERLIN, semina impudica. a riben pro reiben. Ph. M. T. II. p. 24. ein wip durluihtig u. fin der fol man billich hoelder sin dann einem tumben RIBERLIN das sich vor mannen noch vor wiben schame. huc facit ib. p. 72. losu HOFRIBE. ?

RICH, pretiofus, magni valoris. Par. P. V. T. Joh. f. 47. im hiez der kunic an sine hant

stozen sin Richest vingerlin.

A. S. ryca, rice., Franc. rich, rihh. Lat. b. ricus. Angl. rich. Gall. riche &c. Hamb. rick.

RICHEIT, RICHIEIT, divitiae, it. potentia. Gnom. col. 23. froelich armut, das ist groß RICHEIT on gut. Ph. Joh. f. 60. dem fin RICHEIT nach sime libe were bereit. Id. f. 67. do er der bette entwichen waß do hies er fuir den palas schvene ros unde riche cleit mit kuiniclicher RICHEIT dem jungberren darbringen.

proprie richheit. Wilh. d. h. p. 78. Ph. M. T. l. p. 10. genade zime wol bi RICHEIT.

RICHEN, ditescere, reich werden. Gnom. col. 22, wer da Richer an dem gut der armet an dem mut.

Ph. M. T. I. p. 46. vnd neme si den dinest

min ich wolte an froeiden RICHEN.

RICHEN, divitem reddere. Par. P. V. T. Joh. f. 41. vil wol ich innen worden bin das Got vil fere hat durch dich gehobet und GERICHET mich.

fic apud KOEN. p. 105. ubi est RIHTETE die mit grozen goben, alii legunt richete. Ph. M. T. I. p. 36. so sule ir mich froeiden RICHEN. cf. p. 130.

RICHERN, ditiorem reddere. PR.

RICHERZECHEIT, societas vel confraternitas divitum, reicher-zechheit apud Colonienses. H. ex D. a. 1258.

RICH, imperium, reich. GUG.

RICH, oppon. dem kaiserthum & denotat statum Regis Rom, quando nondum est coronatus. ap. schann. S. A. H. S. p. 20. unser RICHE in dem 31sten und des keyserthumbs in dem 22sten jare.

RICHSEN, regnare. KOEN. p. 11. nach dem vorgen. Nembrot RICHSETE Belus lxxxv.

jor. cf. sch. ad h. l.

Pfalt. Arg. 9, 16. Got RICHSET iemer und iemer. Mart. Joh. f. 87. das si sahen des evifels gewalt so grosliche RICHESEN.

RICH, vis, robur, potestas. PEZ. frequens apud Poetas der minne RICH, der

bande RICH.

RICH, potens, valens, fortis. Goth. reiks. A.S. rice. Isl. rikur. Suec. rik. Inde intelligitur vis terminationis nominum exeuntium in rich, ut Theoderich , item in rix ut Ambiorix , Dumnorix &c. W.

RICH, pertica v. phalanga; nec non laqueare & instrumentum fullonum. cf. pez ex

Voc. vet.

RICH, vindicta, rach. PEZ. Par. P. V. T. f. 199. darumbe Got sinen RICH kerte billichen an mich.

RICHEN, ulcisci. Gnom. col. 50. Gottes gebot er brichet der ubel mit ubele RICHET.

KOEN. p. 26. RICH es an mir und an minen fruinden. Ph. M. T. I. p. 103. RICH herre dich und dine muoter der megede kint. p. 157. das er da finen anden RICHET. cf. T. II. p. 17+

RICHENDE, impetus, ungestuimheit. Voc. 1482. RICHLICH, ad vindictam pronus. MURNER Geuchm. b. 11. der bitt mußt ich mich boch entsetzen, denn wniber findt RICHLI-CHE thier, lichtlich fy nit verzihen mier.

RICHT, ferculum, geriche. J. Pr. Al. c. 108. vnd fol man den herren vier RICHT geben vnd den

knechten zwu RICHT.

RICHT, rectus, directus, flark u. grad. GUG.

RICHTE, directio, richtung, lenkung.

RICHTEN, dirigere. Goth. raithgan. SCH. W. RICHTEN, parare. Serm. SS. Joh. f. 177. dvi erste RIHTET den tisch. Kl. col. 49. do RIHTE man die eische. Hom. Theot. ap. ECCARD. T. II. p. 947. difg RIHTEN, mensam sternere.

fich RICHTEN gegen, auf, nach einem, dirigere fe, parare le. KOEN. p. 18. RICHTE dich gegen Gotte du wurst an dem dirten tage gehenket. .. parere alicui, habere respectum ad aliquem. H. . . desiderio alicujus tangi. KOEN. p. 30.

RICHTEN, regere imperio. W.

RICHTER, rex. ap. strycker f. 4. Charel

der RICHTERE der geacht oc an di swere. RICHTEN, RIHTEN, solvere. L. Sal. A. Eccl. Thom. f. 140. das her Joh. von Muil-heim sin herre um vatter sel. inen die zinst allewegen bitz an die zwey jor gegeben, unn GERIHTET hette. ib. f. 320 da dief. frowen unn ir kloster jerlichen von jegelichem acker geben soltent und RIHTEN den vorgen. berren und irre stiffte, und mit namen einem jeglichen cuister ders. stift zu S. Thoman min vierlinge kornes und czwene pfeminge vurzinse, zebende und RIHTUNGE. ap. steve-

RER p. 264. und sollen wir oder uns. erben dem vorgen, von St. oder sein erben derselben 1200. pf. guter guldein unverzogenlich RICHTEN und weren.

RICHTEN, expedire, efficere, praebere. J. Pr.

Al. ed. sch. c. 397. den schaden RICHTEN, damnum datum re-farcire. ap. TOELNER H. Pal. Cod. dipl. p. 100. so sullent sie furderlich und ohne verzog dartzu tun und bebolffen sin, daß der schade gericht werde uff iren eid.

RICHTUNG, decimae. qua de re dubito. in L. Sal. A. Eccl. Thom. f. 276. conjunguntur zinse, zebenden und RIHTUNGE.

folutio in gen. exfolutio debiti. H. retributio conventione definita pro decimis quotannis alteri folvendis. cf. WIEDERGUILT.

RICHTIGUNG, satisfactio, sive per viam juris, sive simili modo quaesta. ap. AYR-

MAN. Syll. Anal. T. I. p. 317.

RICHTEN, f. dotare. ap. steverer p. 79. welcher aiden das waer der die vorgen, leben erben wolte, es waer einer oder mebr, der foll die andern toechter bindan RICHTEN nach unsers vorgen, obeims rat,

RICHTEN, judicare.

zu einem RICHTEN, judicare de aliquo. apud MEUSEL T. I. p. 162. vnd fullen nuch darvmb u yme RICHTN alz zu einen felscher von recht.

RICHT U. UNGERICHT. KRESS. in difs. de Jdict. omnim. formula RICHT u. UNGE-

RICHT in feudum concessa. notat ex aliquorum sententia concessionem

jurisdictionis omnimodam criminalis scil. & civilis. KRESS statuit jurisdictionem proprie fic dictam & cognitionem in civilibus folummodo concessam intelligendam. cf. apud JE-NICHEN T. II. vide UNGERICHT.

RICHTEN, directorium habere in judicio. J. Arg. sch. Il, 21. der meister sol Richten, der rat fol untheilen. alibi xarifoxiv tribuitur Praetori. J. Stat. II. 2uct. p. 178. und ein meister der danne RICHTENT, u. ein ammanmeister der danne zu ziten ein am-

manmeister ist.
einem RICHTEN auf des andern gut, alicui adjudicare satisfactionem ex bonis alterius.

J. Pr. Al. c. 13.

addicere. J. Pr. Al. c. 84. im fol der rihter RIHTEN hinz finem gut, suua daz in sinem gerihte lie. H.

RICHTEN an ein end, exsequi. GUG.

RICHTEN, damnare, damnatumque ultimo supplicio afficere. FR. H.

RICHTER, judex, Praetor, praeses judicii. H. RICHTERE, scabini, assessores judicis, juridici, justitiarii, Lat. b. richtrones. H.

RICHTER, apparitor, executor, ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 324. es follen auch die RICHTER oder buittel des gerichts nun bin-

fuiro hestaendig seyn. cf. BITTEL. RICHTER, carnifex. H. Hagenb. f. 225. der RICHTER sprach im vor ein gebett er schwang im ab an der stett das boubet von sinem leyb, der RICHTER war beschib und fragt den obern richter ob do recht gericht wer.

RICHTERLICH, quod fit more ritu & auctoritate judicis s. praetoris. 2dj. & adverb. FR. H.

RICHTUNG, meton. territorium jurisdictio-

RICHTEN, litem componere amicabiliter. J. Arg. sch. III, 234. wer es ouch, das ein fuche geclaget und geantwurtet wurde, und dan ligende blibe, oder aber GERICHTET wurde, so sol doch der cleger aavon geben, als davor geschriben stot. hinc ap. Tw. kriegerichter, mediator, pacificator.
ei voci rhythmice respondet schichten vel

schlichten, H.

RICHTESBRIEF, litterae reconciliationis. H.

RICHTUNG, pacificatio, conventio de pace. ap. schann. Cl. Fuld. p. 367, wers auch fach das sich zwischen unsern und unser vbinden eyn RICHTUNGE begeben wurde. . . Id. D. fuld. were ouch das der obgen. unf. berre Johann mit fuirsten oder andern zu RICHTUNGE oder guitlichkeit queme, in diefelben RICHTUNGE und guitlichkeit, also verre uns das antreffe, sal er uns und uns. stifft tedingen und nemen. ap. WENCKER de Usb. fuine und RICHTUNG conjunguntur.

compositio litis & controversiarum per transactionem vel arbitrium. cf. RACHTUNO. Alf. D. n. 974. GUDEN. T. IV. p. 48. 67.

RICHTUNGSBRIEF, litterae' transactionis. Als. D. n. 1246.

RICHTIGUNG, compositio. H.

RICHTLICH, facilis, promtus ad compositionem incundam. H.

RICHTSAM, idoneus ad litem componendam. H. RICHTGELD, - H.

RICHTGEWALT, jurisdictio, potestas judicia-

RICHTPFLICHTIO, idem quod dingpflicheig. H. RICHTSCHEIN, tellimonium judicii de caussa iudicata. H.

RICHTSTAPEL, sedes ordinaria judicii. cf. STA-PEL. H.

RICHTSTEIG, finis, terminus, limes. Voc. 1482.FR. RICHTSTEIG, RICHTSTICH, norma agendi in judicio, compendium juris Saxonici. FR. . ordo judiciarius, qualis editus in SENCKEN-BERGII C. J. Germ.

RICHTTAG, pacificationis dies. pacificatio. ap. MEUSEL T. VII. p. 51. waer dasz wir inn ein RICHTTAG vnnd son khomen. mox richtung vnd

funung.

RICKE, enge RICKE, augustiae montanae. App. KOEN. p. 967. das man uber wasser faren musse und enge RICKE ziehen. f. a riucken, dorsum

RICK, pertica, hangelbaum. Voc. 1482.

RICKCHEDER, esca fallax. FR. cf. RUICKKOEDER.

RID, molossus. sanss. cf. Rude.

RIDEREN, tremere a frigore. Myth. f. 45. sie sprach myn ruck und bein die RIDERENT vast, ein ziegelstein solt du mir balde machen beis.

hod. sic Argent. NOTK. rido, tremor. ridondo, trementes. SCH. cf. RITTE.

Specie

RIDWEN, stridere, tremere prac frigore. Fab. d. Minn. n. 48. min rugge und ouch min bein-0000

RIECH, gelatum, rigidum. Voc. 1482. spectat ad raeh, rigidus. ragen, rigere.

RIECH, imbecillus, bloed, subtilis. sic Gl. ad Prob. RIECHE stimme.

RIECHEN, vindicare, raechen.

RIECHEN, fumare, rauchen. C. b. Tr. f. 80. man fach die heide RIECHEN von des bluotes tampfe. f. 204. von heissen bluotes floessen daz velt si letten RIECHEN.

RIECHT, f. rectum, recht. H. Trift. p. 51. wan sie sieb aber versoben das er von diser swere schiere genesen were, so achten sie es zui niht, sie fuirten in ein riecht (i. c. recta via) hin wider zuim palas under in. ib. p. 52. Triftan der fuir alle bin uber stat und uber macht beyde tage und nacht DIERIECH-

TE myder Irlant. cf. GERIECHTES. vulgo direda, reda. cf. DERIHTE.

RIECHVOGEL, bubo. FR. num a riechen, olere? RIED, rivus. FR.

scil. in carecto exortus. cf. RIET. AD. refert ad riefen, fluere.

RIEDEL, discerniculum, discriminale. GRUPEN

ux. Theot. p. 161.

RIEDFEUER, ignis paganus, qui Kal. Martiis fit. HENISCH. f. a riet, carectum.

RIEFE, - recht gericht dun - ane RIEFE vnd myde vnd mydes geheiss an alle geverde. 11. Suec. rif, ruptura.

RIEGE, RIGE, feries, reige, reihe. Lat. ruga, riga. Voc. 1482. PR. LUTH. Exodi 28, 17. DU FR. AD.

RIEGEN, RIGEN, RIGGEN, ad rigam ponere, acervum ponere. Voc. 1482.

RIGEBROD, panis, qui pastori loci ab incolis datur. Lat. b. riga, tributum ex agris. voss.

de V. S. cf. FR. DU FR. RIGEFARTEN, - LYNCKER Dec. Sax. Cent. I. dec. 41. "tamen inde non fequi exemtionem von einquartirungen, RIEGEFAHR-TEN, vorspannnen und dorffsanlagen.,,

item riegedienste, riegeführen, vecturae principi vel domino praelfandae a rufficis ad transvehendas farcinas & victualia. cf. GOEBEL de j. Rustic. p. 112. in Br. WB. ducitur a rige, feries. cam feil. observant rustici in angariis. dr. & regefoor, ib.

RIEGELKRAUT, mercurialis. Voc. 1482. RIEMEN, constringere, ligare. cf. PORTE.

RIEME, remus. FR. PEZ.

RIEPBERG, regio prope Rhenum in vicinia Argentorati, cujus meminit sILB. in Loc. Gesch. p. 146. f. ex simili ratione nomen habet, qua rippurg, quod vide.

RIES, vir magnae dignitatis. cf. fr.

Heldenb. f. 3. ihr feyd mein oberst RYSZ viel edler herr geheure. . . alias & proprie gigas, a reisen, Angl. rise, assurgere. Male w. duplex etymon fingit; reisen, surgere, unde gigas; reisen, excurrere, unde belli potens sit dictus. RIESEL, destillatio, ros, geriefel. a riefen, de-

Stillare, FR. der Riesen, Riezen, qui bona possidet in carecto vel locis paludosis, im ries, riee, apud MEUSEL T. VI. p. 264. & 266.

RIDWEND vaft. in cod. schenzii est Ride- Riesz, Rhaetia. Voc. 1482. Lucidar. f. 3. Rie-SENGEBIRGE, Rhaetorum montes. scil. in gen. ries, montana a reisen, riesen, assurgere. w. cf. & ECCARD Fr. Or. T. II. p. 850.

RIET, rete, C. de S. Alex. f. 121. si tet alzam der lowe tvot der sinen schaden richet vnn das

RIET zerbrichet dar in er ist gefallen. RIET, arundo, arundinetum, rohrhag. Tw.

Belg. riet. Angl. reede. hinc in Alf. dus RIET, regio palustris. cf. FR.

A. S. hreed, arundo. Lapp. rece, Hung. rec, pratum. w. AD. CASAUB. ducit a careclum. SKINNER a Lat. radius. W. a reisen, surgere. Quod est apud A. GELL. 11, 17. retare, de fluminibus a retis purgandis, omnino ad Germ. riet, arundo, trahendum elt, judice STADEN. BW. & w. cf. REIT, RIT.

RIETDOERFER, pagi juncoli, arundineta. sch. RIETSEGENSE, falcastrum. Gl. Zwetl. RIETWEG, Necrol. S. Aurel. Arg. VII. Kl.

Nov. "unum agrum situm in banno Kuinigesbosen uf dem Aczenheim unn ziebet uf den RIETWEG. ib. II. Kl. Dec. an dem Erwesbuibel und stoffet uf schiltes gebreite und mit dem andern ende uf den Rietweg. cf. GETWING.

via carecti, in carectum ducens. Caeterum istud getwing nusquam apud nostrum.

du RIETE, consilium dares, riechest. Ph. M. T. I. p. 158.

RIEZENDIU, lippientes. Par. P. V. T. f. 39, din was Lia genant din hate funden longen. RIEZENDIU ougen. cf. riazen in Gl. Car. hod. riesen, rieseln.

RIFFELN, RIFELN, detrahere, vellere. cf. RI-SPEN. . . proprie pectere linum. Bremae ri-

feln, reffeln. WB.

RIFFENGERICHT, olim erat judicium Argent. Reg. Sent. Sen. m. a. 1426. Johann der schriber an Adam RIFFENGERICHT. ib. a. 1423. Hans der schriber an Riffenge-RIHTE.

RIFFIANER, lenones, nequam. ab Ital. ruffa, meretrix. cf. du fr. steinh. W. Chr. p. 85. Jie (judices hodierni) haben nicht allein unkuische gebaerd, sonder werden sie offt in torochter schnoder unrainikait unbefunt, daß sie offt sich selber nit erkennend, ob sie die vorigen sen oder nit, und fuirbas die recht verachtend sich in der schnoeden Riffianer mesen begeben. ib. p. 85. ir gemaine wonung was under den fryen buben, RIFFIAN, schaluzknaben, offen eebrechern. Tyr. L. O. VII. t. 8. rubr. RIFFIANER im land nit zu gedulden: also wollen und ge-bietten wir auch, das keinen RIFFIANERN, so auff allen maerckten, kirchtaegen u. allentbalben im lannd mit großem spil, ze-rungen u. wybern (darauß mordt u. annder vil args ervolgt) umbzuzieben, noch sich im lannd zu einthalten nicht gestattet, sonder dieselben allenthalben wegk geschaft, u. da ainicher daruiber betretten gegen inen mit straff u. anderm alles erwists gehandelt u. stracks darob gehalten werde. J. Arg. SCH. II, 93. unf. herren M. u. R. Schoeffel 11. Am-

u. Amman fint uiberein kommen das alle seckelschneider und reger wegelere und lebene-re esser und RYPION diese statt und dien burgbann rumen sollent in den nebsten dryen ta-

gen. cf. Ruppigon.

Ital. ruffiani, lenones. a ruffa meretrix, quae sic dicta a flavis vel rusis capillis. DUFR. Contra BOURGOING de orig. & usu vulg. voc. & FERRAR. in orig. Ital. aliunde derivant. Est & qui a quodam lenone insigni, cui Ruso vel Rusino suerit nomen, deducat. f. radix vocis fervatur apud Suecos, quibus rifwa est fricare, scabere, rapere, unde Belg. rijffelen. Angl. rifle. Germ. raffen. Gall. ribler. Alii referunt ad roven, rapore. vide RUF-

Imo Armoricis est rhyfel, bellum; rhyfelwr,

bellator. cf. PELLETIER & IHRE.

RIFIERE, regio. cf. RIVER. C. b. Tr. f. 118. qu der RIFIERE kreizen.

RIFIEREN, verb. cf. RIVIEREN.

RIGE, linea, series, reihe. Lat. b. reia, rega, riga. Bremae na der rige, ad lineam, ordine. Br. WB..

RIGEN, E striare 1 cf. RIGGEN. Wilh. d. h. p. 37. die ermeln enge wol, GERIGEN die smele hin uf des gurtils liegen. The feet of gerich sed krancour RIGEN, locus corrigie. Gl. Bl. intellige dorsum

pedis. cf. RIHEN.

RIGGEN, ponere ad rigam. Voc. 1482. 2 riege, series. FR. Gl. Bl. examussis, rigestab.

RIHEN, dorfum pedis, nobis reihen. Ph. M. T. II. p. 58. oben niden ab unz uf den RIHEN. cf. RIGEN. + den riberigen, bijunttinagrigen!)
RIHSEN, pro richfen, passim. cf. Ph. M. T. II.

p. 105. 205.

die RIHTE, directe, recta. cf. DERIHTE. C. b. Tr. f. der iungeline sich kerte DIE RIHTE gegen der sunne. f. 86. DIE RIHTE gegen Scyros. cf. Ph. M. T. I. p. 151.

RIHTEN, pro richten, passim cum derivatis. Nihel. v. 2622. und RIHTE ouch under krone an

das zehende iar. Ph. M. T. I. p. 17.

RIR, dives, reich. Nibel. v. 935. er bringet RIKE gisle in Gunthers lant. v. 1098. eins RIKEN kuniges lant. v. 3872. diu iamers RIKE.

RIK, RIKCH, wis, potentia sic der mynne, des todes RIKCH. &c. PEZ. cf. RICH.

RILICH, in Gl. ad Prob. redditur gratus, amoenus. sic C. b. Tr. f. 180. er blies daz vf der erden RILICHER nie gehuirne wart; alibi credo elle pro richlich, reichlich, sie RILICHER eren fluet. Ph. M. T. II. p. 179. in dem tal uf dreiet sich so RILICH gedoene von den vogelin das es ob den bergen erklinget. cf. p. 207.

RIMYN, remi. JEROSCHIN: RIMYN und steur. FR. cf. RIEME.

RIN, Rhenus, Rhein.

RINCHSCHART. cf. RINGSCHART.

RINDER, pecora sic dicta qs. geringe thier, animalia viliora, disputat ECCARD Fr. Or. T. II. p. 904.

RINDSBAEUCHE, ventres bubuli. habentur inter praestationes. H.

RINDSUTER,

RINTSUTER, coriarius. KOEN. p. 272. dovon machte men die stat wi-

ter und machte men der stette ringmure u. graben von der steinern brucke by dem rossmerkete bingonde vswendig an den bredigern, und an den phenningturn wider den winmerket also ders. grabe noch ist und nu heisset der nunsuter grabe, sch. in nota a. dicit, alias rindsbenter graben, gerber graben, sutern, schubmucher. cf. KOEN App. p. 729. dis sint aber die antwerch: RINTSUTER

und kurdenener, zymberluite...
putarim male huc trahi futer pro futore;
rectius vocem referendam esse ad hant, cutis, rindshaut, cutis bubula. saltem hodieque ista fossa der rindsuter dr. gerbergraben. Aft in schuchfuter manifesta est origo a sutore. In J. Aug.

tamen occurrit & rineschuster. SCH.

RING, levis ponderis. H. SS. f. 10. der baylig leichnam ward als schwaer das man in nit mocht bringen in die kirchen, do trug man in zu einem klainen kirchlin, do wart er zu hant RING, do brachten sp in in die-Selben kirchen.

hod. gering. KERO levibus, rinkirom. W. SCH. Succ. ringa, vilis. 1HRE. Ph. Joh. f. 28.

von den gedanken wart sui do vil RINGES muo-tes und fro. Ph. M. T. I. p. 73. II. p. 100. . . adverb. Nibel. v. 629. daz lat juch ahten RINGE sprach do Sifrit. C. b. Tr. f. 20. doch WAGET er harte RINGE daz. Ph. M. T. I. p. 186. cf. & WEGEN.

RINGECHTIG, facilis. FR.

RINGEN, minuere, debilitare. Nibel. v. 477F. davon wart do GERINGET wol der vrowen muot. Kl. v. 3688. C. b, Tr. f. 167. wire vns in kurzer stunde das laster nihr GERINGET. Ph. M. T. I. p. 24.

RINGFERIG, vilis . . plebejus . . triobolaris. . .

ding, nugae. DASYP.

RINGFERTIGREIT, levitas, facilitas. DASYP. RINGFERTIGLICH, inconsiderate. sch. ex stein-

HOEWEL. RING, timidus, pusillanimus. H. SS. P. II. f. 130. do der ritter zu im selber kam, da ward im sein bertz gar RING, und wolt dannen sein gangen.

RING, circulus . . annulus . . fibula orbicularis .. circulus ferreus .. baltheus militaris ...

concilium . . coetus. &c. W. FR.

RING, annulus. den RING an der thuir laffen, omnia relinquere, vacuum discedere. FR. RING, fibula. Gl. Boxh. hringa. A. S. girdl-

hring, cinguli fibula. w

RING, vinculum. H. b. Car. M. v. 2759. A waren uzen und innen beslozen mit uesten RINGEN. FR.

compedes. sic in die RINGE schlagen. PR. RING, fibulae & annuli, ex quibus baltheus confectus. C. b. Tr. f. 198. ir slege die si da taten RINGE vnn spen saten.

RING, baltheus militaris. Lat. b. ringa, rinca. Gall. renge. DU PR. Nihel. v. 1843. helm unde RINGE er an dem libe truoch, cf. v. 6235.7964. RINGSCHART, incifura, crena baltheo incifa. Kl. v. 1490. Hagen bruoder Danckwart der vil manigen RINCHSCHART darinne het erhowen.

RING, consessus judicum pr. ex Ach. Lin-00002

day. p. 122. die straff noch in dem RING ohn

allen verzug ausrichten.

concilium procerum, corona judicum. Gl. HR. M. proceres, hringa. VEREL. ring, judicium. SCH. W. 1H. cf. J. F. Al. c. 119. Ph. M. T. I. p. 112. ich vant die stuele leider leie stan da wisheit adel u. alter gewaltig sassen e hilf frowe maget hilf megde barn den drin noch wider in den RING.

zu ding u. zu RING. Prot. S. Marci a. 1509-1533. "nec non annonam de bonis eisdem in curiam dominicalem cedentem annuatim expedire ipsaque bona in curiis dominic. defendere, vulg. vergon und verston zu RING und deding, absque dictarum dominarum damnis & expensis promisit.,, ib. a. 1441, und fol dasselbe gut version und vergon zu dinge und zu Ringe in den ding-boefen, do es danne hin gehoert, one sinen schaden. cf. mattenmeiger & Leyenze-HENDEN. item ding.

Suec. etiam a thing ok a RING. item ap. OTER. III. 17, 17. brachtun sia tho in that

thing thara in mitten then RING. cf. SCH. IHRE. ein RINGBUCH, — Ord. des Proc. a. 1482. f. b. ein statrechtbuch, ein salbuch, ein RING-BUCH.

RING, — Par. P. V. T. f. 203. al di di RINGE musten gar ordenen unn ir nemen war die

siner amte solten pflegen.

RING, corona hominum ad negotia confluentium, item ad judicia convocatorum. W. FR. IHRE. inde Ital. rengare, arengare. & fublt. arenga, Gall. harangue, sermo ad coetum. Nibel. v. 2259. man bat si zuo anander an dem RINGE flan. cf. v. 3196. C. b. Tr. f. 20. alle die gemeine die da saffen vmb den RINC.

RING, corona convivantium. Nibel. v. 2964. der wirt da ze tische mit sinen gesten saz - do gie mit im ze sedele vil manich wetlicher man zwelf hundert recken an dem RINGE sin.

RING, septum, locus septus in modum circuli. amphiteatrum, inde Ital, aringo, Itadium, W. FR. H. . . item area septa duello certantium. H. cf. ze KAMPFE treten.

RING, ambitus aedificii, forum. Lat. b. ringus. FR. DU FR. . . territorii ambitus. H. Ph. M.

T. II. p. 131. des riches RINC vil wider wire. AING, locus judicii, olim sub dio cancellis munitus. J. Pr. Al. c. 318. suuer an dem RINGE usserthalb oder innerthalb slunde oder faesze. sic nen. Ph. M. T. I. passim.
RINK, ring, omni sensu.
RINN-ABEND. v. wenige Rinn-Abend.

RINNE-SONNTAG, Dominica esto mihi a halt. C. cf. & fastnacht sonntag.

ex simili ritu Gallis bohordica dicta Dominica Esto mihi & Invocavit; unde & duplicem in Germania fuille Rinnefonntag suspicatur WASER; quod displicet PILGRAMO.

RINNHOLZ, arbor, e qua canalis fieri pollit. FR.

RINNKAMMER, canalis fornicatus ad evacuandam magnam piscinam. FR.

RINPHEN, ringere, ruimpfen. C. b. Tr. f. 220. man sach die wunden vf den plan sich RINPHEN vnn grisgrammen. Ph. Joh. 1. 39. es gat mir uz dem schinphe ich muos mich dicke RINPHE. ib.

f. 69. particip. GERUNPFEN. RINSCHER, Rhenanus fc. aureus. Reg. Sent. Sen. m. a. 1420. zu kouffende geben habe umb 150 to. und 40 gr. RINSCHER guter, genger und geber fuir lidig eigen. cf. RHEI-NISCHE GULDEN.

RINSCHE WERE, - LUD. T. I. p. 455. vor funfzig gute guldene RINSCHIR WERE.

valor ad Rhenum receptus. RINVALINE. cf. PLANSCHIFLUR.

RIPPEBACHEN, f. lardum ex costa porci. cf. BACHE.

RIPPURGERZEHEND. V. ETTERZEHEND. GROSS-ETTERZEHEND

nomen a loco vel districtu dicto rittperg, f. pro rietperg, rietberg, colle in carecto lito.

RIPUARII, populus Germ. recentior, cujus leges dicuntur RIPUARIORUM. VEREL. unde dr. dubitat LINDENBROG. sed repp & ripp Isl notat districtum vel tractum terrae vel provinciae; veriar vero insessores sunt, ut skipveriar, qui in navi funt; Rikveriar, Rikiae provinciae inhabitatores; RIPUERIÁR, qui tractum inter Molam & Rhenum inhabitant.

CHIFLETIUS reddit accolas Rurae fluvii;

DU FR. accolas Rheni.

RIS, RISE, surculi, sarmenta, reifer, zweig. Ph. M. T. I. p. 13. da hoert man die nahtegal vf dem bluenden RISE singen lobelichen schal. p. 14. vf gruene berndem RISE. p. 18. swer mir schade an miner frouwen dem wuinsche ich des RISES daran die diebe nement ir ende. cf. p. 145. II. p. 246. metaph. p. 258. so gruones diner selden RIS.

RISCH, RESCH, alacris, hod. frisch. TYRO-Lis ad fil. §. 29. Jun, turnei machet Rische

diet. v. GOLDAST. p. 376. cf. FR.
habet LUTH. I Sam. 20, 38. sch. Belg.
risk, Suec. rysk. AD. cf. Ph. M. T. II. p. 250. in Haff. hod. risch, cito. ESTOR. Bremae risk. RISE, — Ph. M. T. I. p. 131 wie getar ich so

gevreveln under dime RISE.

RISE, cirrus, haarzopf. Wilh. d. h. p. 100. der burcgravinnen gab si do vir RISEN u. der sloyr.

p. 105. die was Arabeln reyse gewant, die burc-& in J. Bav. an dem RINGE oder an der schrannen. Ph. M. T. I. passim.

INN-ABEND. v. Wenige Rinn-Abend.

INNE-SONNTAG, Dominica esto mihi a
rennen, rynnen, rinnen, concurrere, quia
hac Dominica principes & optimates certamina equestia & ludicra celebrabant. v.

P. 105. dit was Arabein reyse gewant, die buregravinnen ir do bant nach irre wone in cleine
RISEN. cf. p. 108. Ph. M. T. I. p. 159. der
sche wol ir RISE u. ir sne wizui kel. T. II. p. 57.
nuiwe belzel, houbet-RISE ich ze hare binde.
cf. p. 126. print and schipt to line.
RISELE an dem antlit, lentigo. Tw.
RISELE an dem antlit, lentigo. Tw.
RISEN. cadere, decidere destillare. Arg.

RISEN, cadere, decidere, destillare. Arg. riseln, pluitare. KIL. rysen, afrysen, labi, delabi, defluere, descendere. H. Trist. p. 81. manch oug da begunde RISEN und werdent rot. ap. LAMB. p. 416. RISET, Cadit, decidit. KERO zerisenteem, caducis. J.

Stat.

h-consider

felber nit alles bab.

convenit Hebr. rasas, adspersit. Lat. ros. Id nifen Argent, de uvis & similibus auditur hodieque. de aliis passim. C. b. Tr. f. 104. die ritter waren ungezelt die man fach RISEN uf das

gras. Ph. M. T. I. p. 9. 203. 225.
RISPEN, crispare. Wilh. d. h. p. 38. di locke warn cleine gehispet mie suzer REIDE GERISPET. Ph. M. T. II. p. 57. gezwicklichen balde RIS-PENT u. RIFELNT uiwer swenze.

RISSE, f. pro rihlete, richsee, regnaret. Ph. M.
T. II. p. 93, RISSE er mir bas des husen dar.
cf. Gl. ad Prob. of Marie bas des husen dar.
RISTE, carpus, pars manus. J. Pr. Al. c. 350.

de juram. Jud. fol die rechte hand in dem puche ligen bis an die RISTE. SCH. AD. cf. RUIST. RISTEN, judicare, richeen. J. Pr. Sax. II. 72.

RIT, longus tractus pratorum & pascuorum, riet. Alf. D. n. 771. "de quodam suo campo l'agro culto & inculto, qui vulg. apud cos dr. RIT.,, cf. RIET.

dr. RIT.,, cf. RIET.

BITEN, dirigere, rihten, richten, Ph. M. T. II.

p. 57, la den tanz al uf den wasen RITEN.

RITEN, equitare, reiten. uf einen RITEN,

p. 215. doch batent ir uns, wolten wir in uwern slossen vsz und inkiten, das wir es dann durch uwern willen tetent, und uch die benanten, die uns. viegende werent, und uf die wir RITEN wolten.

ein RITENE MANN, eques. J. Pr. Sax. II. 27. swer so unrechten wekslet uber gewunnen lant, vor leglich rat sal her geben einen phenning, der

RITENE MAN einen halben.

ein GERITEN MANN, GERETEN MANN,

eques. TOELNER. H. Pal.

RITEN oder gon moegen, fanum esse. J. Arg. SCH. III. 286. und das ouch soliche gemechode gesundes libes sient, ruten oder gon mogent ungeverliche. J. Pr. Al. c. 56. siu (uxor) sol auch weder riten noch gan noch kain arbeit bau wan da man ir se not bedarfe.

RITENS WAN, desiderium equitandi, proficiscendi, expeditionem inscipiendi. Nibel. v. 4287.

wir haben RITENS WAN.

RITEN, RITIG, pro ritten, rittig.

auf RITSCHART flehende pfenning, pecunia jure census promobilis locata. H. cf. RUTSCHER-

RITSCHIT, febris. KEYS/Spinn. a. O. VI. was ungluicks aber die baben, die mit der scham-lichen lieb gefangen sind, mit bosieren zu nachts, wie sie stond in der kirchen mit ußgeschnitten cleidern, glatten schuben, v. erfrieren, sie moechten malitzig werden und zittern in den ußgeschnittenen kleidern, als ob sie das sieber oder RITSCHIT, was unru ond arbeit fie baben.

RITTE, RITT, febris. KOEN. p. 98. do sties in ein RITTE an das er starp. Goth. rida, vertigo. Belg. ridde, ryde, ridfe, redte, riete, febris. a tremore f. horrore. KIL. W. cf. RITSCHIT. TW. degelicher RITTE, cottidiana; dirtegiger RITTE, tertiana.

a ruitteln, ruitten, quassare. FR. W. cf. RUIT-TEN. RIDEREN. Brit. cryd, tremor. W.

RITTEN, febris. KEYS. 15. Staff. p. 15. ein lange fasten v. ein kurze ostern, ein lange vigilg, ein langer abend v. ein kurz fest, v. wann es uß ist, so gedenckstu, ist es das al-lesamen, bistu darum umb dein ehr kummen, v. baffet dich Gott v. die welt, vnd kanst ir oder sein nit mer abkummen, v. bist deines lebens vnsicher, du weist nit wa du umb ihrentwillen erstochen wuirst, v. ob dich die pestilentz anstosset in dem stat, in des RIT-TEN namen, warumb bistu also gesasset...
BRUNSW. p. 29. also beweget sich die grob fuichtikeit um verbrannt um vergifftet unn fammlet inwendig unn macht apostemen; von den kummen stettege RITTEN unn spui-wung des blutz. Altrol. MS. p. 28. so ist er stemtig, so machet er den viertegigen RIT-TEN Leg. SS. Joh. d. 2. Kal. Jun. de S. Petronilla: man eret si gerne fuir den RIT-TEN wan unf. berre tut vil zeichen durch MURNER Sch. Zunft g. vij. iren willen. schwyg das dich der RITTEN schitt.

RITTENFROST, RITTENHITZ, paroxysmus febrilis. FR. ex Voc. 1482.

RITTER, febris. Myth. p. 48. der RUTTER ? balde uf finen gewin zogete zu dem kloster bin und versubte der eptissin ir glieder. ib. scil. lab. 44. eim RITTER begegnet ein

RITTIG, febrilis. Cal. HUPPPUPP. f. k. iij. welche RITTIG byz baben oder fast baben gessen. cf. dumprig.

Silb. L. prec. in aderl. b. f. 159. ift es zcehe szo ist bosze und vorbrant und ouch RITIO.

RITTEN, RITEN, equo vehi, curru vehi. cf. REITEN. KOEN. p. 308. vnder den kam die gewonheit vs das die antwergluite uf wegene wur-

dent rittende, wenne man vszogete in reisen.
RITTEN, RITEN, equitando vexare. Fab. d. Minn. n. 41. ein unselde die andern RITEN sol. pernicies alia aliam scandit, excipit, e vestigio sequitur. Cod. schenzii habet riben.

RITTER, in gen. miles. newe ritter, tyro. pferderitter, equites. ritterschaft, militia. TW. STRYCKER f. SI hundert taufent RIT-TER auserwelt die fuirt er mit im an den ftreit. Keys. N. Sch. f. 162. darum S. Ambrofus wolte niemands raten zu der RIETE-REY, von den 3 sebellen bastu Luc. III. die S. Job. Bapt den Ruitern gab, da in etliche rittern fragten, was sie tun musten, das sie bebalten wuirden.

miles, eques. occurrit & militissa. H. De militia sacra legitur in Als. D. n. 907. mit armen geistlicher luite gebett, die in den closterrn

Gotte do RITER flehen.

RITTER, Goth etiam eques non nobilis, reuter. sic riddera ov fot gongunneron, equites & pedites. cf. venel. Wencker. A. A. p. 284 mit belffer mit RITTERE und fusgengere. Inferiores fuille habitos armigeros O0003.

equitibus ap. Gothos apparet ex adagio: bettre er braustur skialdsvein en vagr viddari, generosus armiger ignavo equite est praestantior.

RITTER, nobilis non eques. KOEN. p. 298. und machte seine bruder zu berzogen, und zu graffen, die vormals einseltig, die vor-

mals ritters geschlecht waren.

eques togatus. tales olim in Germania advocati, dicti equites pacis, sec. glossam J. Sax. RITTER & Edelknecht sibi oppon. L. Sal. B. Eccl. Thom. f. 61. wir Ullin von M. RITTER, Rust v. M. ein EDELKNEHT, gebruidere u. Hese ir swester. . . cf. stade p. 507. olim nobiles nati primo erant edelknahen, edelknecht, knecht; postea bene in bello meriti creabantur equites; quo ritu atque ordine quum & superiorum clypeorum viri Illustres strui gauderent, duo genera equitum orta sunt, nobilium, qui schlechte ritter dicti, & comitum & baronum, graven u. frien. sch. Locum elegantem, quo distinguntur dienessman, RITTER, knecht, herre, eigen vide in Ph. M. T. II. p. 138.

RITTER & Edelmann different. Keys. N. Sch. schaar 84. der ackerman wil ein burger sein, der burger wil ein edelmann, der edel wil ein RITTER sein, der RITTER wil ein graff sein. HOTTING. Spec. Tig. p. 258 und sollen die RITTER oder FREYEN die faesli tragen, aber zwey wisse brot gebachen von einem siertel kernen, und die sollen tragen

zween SLECHTE EDELMAN ..

RITTER, oppon. den landleuten. ap. stryck. f. 35. Swer RITTERs namen ie gewan des RITTERSCHAFFT wirt nimmer guet an RITTER-LEICHEN muet er wiert der LANTLEUT spott an in mutet unser berre Got das er ritter-leichen thuet.

RITTERAMT, officium & munus militum s. equitum. Milites quippe olim instituti & obligati non solum ad bella & desensionem pacis sed & ad tutelam & administrationem justitiae & ad solutium oppressorum. u.

RITTERAMT, dignitas militis co cum officio conjuncta alias fchildamt. H.

RITTERBUIRTIG, equestri prosapia ortus.

P. VI. 5, 127.

RITTERDIENST, servitia seudalia.

RITTERDINO, judicium provinciale a militibus Scabinis celebrandum.

RITTERGERICHT, Sebusii est judicium fecundae instantiae, ad quod appellatur von dem Staffelgericht; solet id haberi secundo aut terrio quovis anno. Assessores funt partim nobiles, quos praepositus Weisfenburg creat, partim bausgenossen, quos Magistratus Weissenb. constituit. v. HER-200. p. 178. & 179.

in Holfatia judicium hoc nomine viget, quo nobiles de homicidio a nobili commisso

judicant. MAURIT. Dill. p. 421.

AITTERSOEWAER, speciale jus militum, immemoriali possessione & exercitio continuatum privilegiisque confimatum de certo usu silvae. H. cf. OUDEN. T. III. p. 1146. BITTERKOST, — C. b. Tr. f. 233. derselbe iunge degen bot mit willen sich ze ioste so gar mit RITTERKOSTE Romalus gerennet kam.

RITTERLEHN, feudum militare. H., praedium feudale. FR.

p. 142. RITTERLICHE gebaren under schilte.

St. T. I. p. 347.

RITTERLICHE GEFAENGNIS, GEWARSAM, cuftodia liberalis, in qua olim milites vel homines militares sub sponsione militari habebantur. Exemplum dat Leben Goezen v. Berlich. p. 86. cf. & H.

RITTERMAL, - Ph. M. T. II. p. 252.

mo militaris, ministerialis, militi prope aequalis. H. Ph. M. T. II. p. 137.

RITTERBECHT, jus militare. II. f. id quod rieters gewaer. . . item confuetudines & jura militum Teutonicorum circa milites & a militibus in diffidationibus &c. observanda. H.

RITTERRECHT, judicium folemne equestre, praes. in caussis honoris equestris, extra or-

dinem olim habitum. H.

RITTERSCHAFFT, militia, res militaris. steinh. p. 14. um welber knab geboren ward, den liessen sie toeten oder binweg senden, die megdlin wurden mit styß zu der RITTERSCHAFFT erzogen.

inde ritterschast begehen, in gen. militare, dein Christianorum regna obire, & regibus ac Principibus opem serre, quod sere erat

nobilium proprium. н,

RITTERSCHAFT, ordo equeltris. W.

RITTERSCHAFFT, exercitus, agmen keys. Post P. I. f. 10. und von stund an ist gemacht worden mit dem engel ein große mennig der engelischen RITTERSCHAFFT, die lobten Got in den luissten. TW.

RITTERSCHAFT, exercitia equeltria, qualia in torneamentis &c. Nibel. v. 4959. si pflagen BITER SCHEFTE daz sach vil manich meit.

RITTERSCHEIDTS-LEHEN, - RHETIUS de feud. Clivens. apud JENICHEN T. III. p. 915.

RITTERSHILD, clypeus equestris. cf. schild.
RITTERSOLD, stipendium militare s. seudum, ex rationibus primaevae originis seudorum. H.
RITTERSTEUER, subsidium militi novo datum ad sustinenda equestris dignitatis munia. H.

RITTERTAFEL, judicium equeltris ordinis. cf. EHRENTAFEL. H.

RITTERTAG, conventus nobilitatis immediatae. v. Diss. De Bergkheim Eq. Als. Arg. a. 1708.

RITTERTAG, dies martyrum. cf. zehen-

fenburg creat, partim bausenossen, quos RITTERWETTE, vestitus equestris. C. b. Tr. f. Magistratus Weissenb. constituit. v. HER- 9. mit RITTERWETTE waz ir lip gezieret vnd

RITZIG, tabidus. J. Bav. T. I. art. 4. so es ein ross ist, sol er ibm verpflicht seyn, fuir die bernach folgende drey maengel, als RITZIG, reidig, und bertzschlechtig... SCHMID ad h. l., prima species vitiorum & morborum, ob quos venditor redhibitoria tene-

and h

tur, vel actione quanti minoris, est die riezigkeit, hinc tabidus equus, ein RITZI-GES pferd, est equus corruptus, qui tabem patitur. fignificat enim tabes f. tabus aliquid cruentum vel purulentum, quod corrupta animalia foras evomunt.,, f. RI-TZIG a ritte febris.

RITZIG, rimofus. a ritze, rima.

RIVER, RIVIER, RIVIR, fluvius, rivus. Eckeh. pred. f. 217. ein uzfluotende oder ein RIVER.

Wilh. d. h. p. 128. 129.

RIVER, RIVIER, regio, tractus, refier. W. & AD. ducunt a reiff, reff, quod notionem habet inflexi, incurvi, extensi in longum & latum. FR. referebat ad rivum, ut esset amoena regio ad rivum sita. Ph. M. T. II. p. 23. da hae das lieb dem leide erwert das es muos die RI-VIERE balde rumen.

RIVIEREN, RIFIEREN, - Ph. M. T. II. p. 57.

das uns Otte helfen wil RIFIEREN.

RIUHE, an a rige, rihe, fulcus? Ph. M. T. II. p. 237. floc u. stein schraft uf helem ise swer in der RIUHE ricen sol sin psert er wol beslahen sol.
RIUUUE, dolor : poenitentia, reue. Mathiba.
RIUUEN, dolere : poenitere, reuen.
ROEB, rapina, raub. ROEBEN, spoliare, rauben.

KOEN. p. 8.

ROBATÉN. ROBET, frohndienst. FR. Rabat Belg. stria, sulcus, canaliculus. Tyr. L. O. II, 51. desigl. so ainer gejaid, vischentzen, ROBATEN, eis und aussfart, wunn, weid, behuiltzung, waesserung, tachtraef und dergl. dienstbarkeiten und servitutes auff und durch ains andern gut braucht und uibet. ib. V. 28. die Robaten sollen von niemandt gevordert noch aufgelegt werden, dann von denjenen, die darumb urbar oder brief und sigel, oder ain viertzig jaerige gewaer und brauch gehebt haben. KIL. PR. Ap. DUELL. H. O. Teut. P. II. p. 51. wir haben sie auch fuir alle buldigung, ROBAT und andere schatzung, wie die namen habent, gentzlich gefreyt. operae rusticae gratuitae, corvées. Pol. ro-

bota omnem laborem signat; nec multum ab-

ludit Germ. arbeit. AD.

ROBATTEN, operas praestare, frohnen. FR. . . in Austria robwald, operae oeconomicae. HERT. de super. territor. S. 53. item FRITSCH de j. pagor. Germ.

ROBENDER, refectorium, refender. FR.

ROBERIGE, rapina, rauberey. GUDEN. T. III. p. 608.

ROBIC, raptim. Als. D. n. 785. und es weder dubic noch ROBIC enwiste.

ROBIS nemen, rapere. C. b. Tr. f. 167. si brachen mir die festi abe van nomen ROBIS minen

ROBLICH, rapax, per rapinam, raublich. Bremae roven, rapere. Hisp. robar. It. robbare. Angl. rob. &c.

ROBRIZIREN, rubro i. e. titulis condecorare. KEYS. f. 18. ist also das buch huipsch GERO-

BRIZIERT ausgestrichen und gemalt.

ROBTZEN, — Cal. HUPFF. f. k. die vj zwo adern an dem halfs lass fuir geschwuilst der kynnbacken unn fuir das Robtzen unn bresten des hertzen.

rapere, vellicare, rupfen. . . hic palpitare. ROCH, crudus. ROCHEIT, cruditas. Voc. 1482. ROCH, rochus. Voc. 1482. elephantus in ludo lattunculorum. FR. AD. cf. Wilh. d. h. p. 50. 54. 65. Ph. M. T. II. p. 13. des han ich rie-ROCH, toga, rock. vide Ph. M. T. II. p. 214.

Franc. roch. A. S. rocc. Lat. b. roccus, rochus. Slav. raucho, ruuh. Bremae rochelen, amicu-

lum. WB.

ROCH, vindicta, rache. cf. rochen.

ROCHEN, vissdictam exercere. KEYS. Post. P. II. p. 61. es gibt sich etwenn, daß ein kind unrecht thuit uß kindheit, so gihstu im ein schmetterling an ein backen, daß es umb doermelt, oder nimpft es, und fchmytzest es wider ein wandt, das beist GEROCHT und nit gestrosst, wen du thust deinem wuiten, Roch und zorn genuig. cf. p. 62.

KOCHSWYS, animo vindictae cupido. KEYS. Post. P. III. p. 57. wer aber uß follichem : zorn seinen bruder auschnawet v. mit an. schlagt usbricht in ein schmochwort, in ROCHSWYS, v. in lestert v. im spricht, du narr, du gouch, du schelm, dummer esel, Duippelnian, touberich, das ist convitium.

ROCHEN, curare, ruchen, geruchen, geru-ben. Chr. Rh. ap. LEIBNIT. SS. Br. T. III. p. 25. van disen kayser were genog to sagende schon mere wer se wetten wille oder ROCHE an der Romeschen kronecken ber se soche. cf. Ruche, Rocken. & Gl. Car. voc. ruacha. Bremae quoque dr. rochen. WR.

ROCH, ROECH, fumus, rauch. Sax: inf. rook. KOEN. p. 8. das der ROECH ufging. C. b. Tr. f. 153. man gab im vnn sande den ROCH ze prise bi den tagen.

ROECHFESSER, thuribularius. Prot. Sen. in. a. 1392. Her Joh. Philips dem ROECHFESSER uf dem chor. ib. a. 1412. item dem ROECHFESSER ist sin worbeit getaget gegen Clymmen dobter.

cf. ROUCHVESSERI. RAUCHFAESSER. ROCHPFENNING, - LUB. T. X. p. 125. weil die von Eimbeck den ROCHPENNINGK bekennen, entrichten sie den auch billich, so ferne das capittel S. Alexandri den besitz der wort un creutzpfennige ihrem angeben nach beweisen muigen, sol ihnen der auch bezalt werden, aber belangend den UCHTPFENNIO und fleischzehenden, dieweil und so lang das benante capittel die ochsen und beeren nicht halten werden, sol auch der uchren-PFENNING und fleischzebende nicht gegeben werden.

num fumarium, rauchgeld?
ROCHZEN, coaxare. Voc. 1482. tropulor.

ROCKE, dorsum, micke. PR.

ROCKEN, ROKEN, curare. H. b. Car. M. v. 3340. behan thie kristene thic ere so ne ROKE ib nibt mere ze leuene nob krone ze tragene. cf. ruacha in Gl. Car.

ROCKENGELD, rockenguile, praestatio secalis v.

zeac. Alf. D. n. 1083.

ROCKHON, pullus fumalis. cf. RAUCHHUINER. ROD, coetus, rott. muinster Cosm. 3, 90.

a-tate Va

das gantz land, (Appenzell) ist in zwoelff gemeinschafft geteilt, die von in RODEN genennt werden. sechs RODEN seind in die pforr Appenzell kirch gehoerig. cf. merian top. Helv. p. 56.

AODE, novale; RODEN, novalia. pro reut. FR.

Lat. b. rodum. DU FR.

RODA, RODE, pro reut, novale, multorum locorum nomina terminat, ut in Wernigeroda,

Blumenroda, Hermansrode &c. cf. REUT.
RODEN, RODDEN, stirpes effodere, ausreuten. Voc. MS. An. plodere, backen vel ruten, vel rodden. Belg. roden, utroden, roeden, extirpare. Angl. root, radix. cf. KEYS. Post. P. II. p. 69. Kell. Remigsb. p. 191. item in dreien nechsten ersten jaren, wann sie angefangen zu RODEN, so sollen sie auch der zinsten frei sein. cf. fr. cf. J. Pr. Sax. I. 54.

RODACKER, novalis. W.-RODERBIS, pisa de novali praestanda. PR.

RODEHUINER, pulli de novalibus praestandi. PR. RODLENDER, novalia. GUG. vulgo rotland.

RODLEUT, - Tyr. L. O. VI. 4. so vil aber die zollstett, RODLEUTund PALHEUSER umnd derselben ordnungen mit iren fuirmanns gewichten betrifft. . .

RODWEG, via per novalia. FR. RODEWERK, novalium labor. FR.

RODEZEHENDEN, novalium decimae. FR. AD.

RODE, fignum cauponae. LL. Gosl. ap.
LEIBNIT. T. III. p. 307. in Berbusen dar ber
veyle is, to deme tappen dar de RODE steket. ib passim. alias A. S. & Suec. role, crux. sch. W. IHRE.

RODE, molossus, rude, rid. W. Bremae roede, roee. WB.

RODEL, rotulus, longa carta sirculariter convoluta. Tw. KEYS. Post. P. II. p. 51. bui-cher waren zu der zeit, wie RODEL seind zufammen gewicklet v. waren rind von birckenbeumen.

sic RODEL der Juden, thora. KOEN. app. p. 1043. cf. & DINGROEDEL. sic & klosterroedel, musterroedel, achtrodel &c. cf. Alf. D. n. 1259. ubi RODEL und zinsbficher. C. de S. Alex. f. 121. den RODEL vnh das brievelin.

RODEN, Rhodanus. Voc. 1482.

RODER, remus, ruder. Wilh. d. h. p. 71. ouch begreif di kunigin san eyn RODER mie beyden handen. sic & Bremae. cf. WB.

RODER, - Wilh. d. h. p. 14. des jamers RODER. ROEDERGELT, praestatio de novalibus. ESTOR

RODMANN, senator, rathsmann. J. Caes. IV. 23. ROFE, clathrum super praesepe, rause. FR.

ROEFEN, vellicare, rauffen, ropfen. ROG, tunica, rock. KOEN. p. 18. Wilh. d. h. p. 37. ROGEL, tener, laxus, folutus, logel. Voc. 1482. cf. QUELLEN. dr. & ein ROGELER zahn, dens luxatus.

ROGELHEIT, teneritudo. Voc. 1482.

ROGETEN, pyrobolus, rackete, ragget. FR. ex PRONSPERG.

ROGIS, raucedula. a rauh. FR. ex GESNERO.

ROEGLING, piscis semina ovis praegnans. FRISCHL. a rogen, ova piscium.

ROHON, pro rauchhun, pullus fumalis. H.

ROHRAFFEN, in organis ecclesiae cathedralis Argentoratensis simiarum imagines, quae 2 vento ex follibus prorumpente motitatae spe-Catorum oscitantium in se oculos attrahebant. N. Sch. f. 330. da werden pfruinden wol verdient so man den ROHRAFFEN zu gient. f. 332. solche canonici schweigen und gienen im chor oder sehen den ROHRAFFEN zu. PR.

ROHRAPPEL, cicamus. Voc. vet. PR.

ROHRPLAN, arundinetum. FR.

ROEL, f. lychnis segetum, radel, raden. FR. ROLAND, de imagine, quae in multis Saxon urbibus extat, vide fr. Lub. T. V. p. 163. vor dem gerichte uff dem berge vor

dem ROLANDE vor Halle.

statua Rolandi, quales in Sax. inf. & sup. adhuc cernuntur, non solum in urbibus sed & in aliquot villis. Referri vulgo solent ad Rolandum, Caroli M. ex sorore nepotem, magnanimum, ut TURPINI fabulae, a STRY-CKERO in carmine de bello Saracenico suscitatae, ferunt, heroem, qui cum socio Oliverio aliisque quam plurimis viris egregiis contra Hispanos tum infideles fortiter pugnando in jugis Pyrenaei montis, qua parte Roncivallis dr. vulneribus confectus occubuic. Ejus galea Venerat; gladius Durendart, dictus. Nomen w. derivat a rof, A. S. clarus, & land, ut sit popularis illustris. · Verum recte н. gratis istam originem adsignari statuis ROLANjudicat, neque audiendos censet, qui ad Ottonum tempora referunt, quibus res judiciaria, cujus illae signa sunt, per Germaniam simplicissima fuit. Suspectae fidei esse Diploma Henrici V Imp. a. 1111 Bremensibus datum, quo signi & imaginis Rolandi, clypeo & armis imperialibus ornandi, fit mentio, oftendit WINKELM. in exequiis Rulandi Brem. Caroli IV aetatem non multum excedere videntur istae statuae GOLDA-STO apud GRYPHIANDRUM de Weichb. Sax. f. coloifis Rolandinis. At jam interregni tempore ex ligno eas fabricatas suspicatur AD.

Etiamsi autem rei origo non ad Carolina tempora ascendat, nihil tamen impedit, quo minus statuis illis Rolandi nomen ab isto giganteo duce Caroli focio, inter Germanos, quod vel carmina belli Hifpanici docent, celeberrimo, sit inditum. Praesert hanc sententiam H. opinionibus illorum, qui Roland vel pro. rothland politum, locum pace publica munitum, ubi sanguis humanus profunditur, interpretantur; vel ab asperitate qs. rauch, roh land, dictum; vel corruptum statuunt ex rugeland, ruland, quod quietem terrae, signum quippe defensionis, MELANCHTHON reddit in vita Caroli M. alit cum GOLDASTO & W. a rugen, accusare, derivant, quod hae statuae essent signum malli publici, einer malstatt, da man frey kaiferl. gericht gehalten; alii signum Comitis Palatii, ab eodem rugen, reddunt, uc vult schlegel de NN. Hersfeld. Retulisse autem eas statuas imaginem Augustalem Imperatoris s. Regis, certa haec lunt indicia, judice H. formae augustae dignitas, gladius

a-tate Ma

nudus, insigne Imperii, aquila in clypeo, &, qua prae caeteris ornatur Rolandus Northufanus, corona in capite & denique nomen, quod a priscis temporibus gerit antiquissimus

Magdeburgi, Kayser Otto.

Si quaeras, quibus de caussis olim positae fuerint Rolandi statuae, respondet H. factum id 1. in fignum jurisdictionis sup. sive banni fanguinis, des koenigs blutbanns, uti patet ex gladio nudo, ex more folemni agitandi judicia capitis coram Rolando, i. e. sub oculis Regis s. Imp. & en quasi praeside; quo facit, quod etiam supplicia de maleficis coram Rolando sumtas denique ex jure Burggravii Magdeburg, quod olim habuit Halae coram Rolando, quem in signum postessionis sui juris circumequitare solebat, judicia exercendi. 2. in fignum libertatis imperialis immediatae & regalium imperii, quorum crat maximum bannus regius s. sanguinis. In civitatibus tamen municipalibus etiam politas reperiri statuas Rolandinas, docet BILDER-BECK. 3. in signum peculiaris libertatis eximiique privilegii, urbibus oppidis villis col-lati. 4. in signum juris Weichbildici Saxonici.

De statuis Rolandinis ex professo egit RHE-TIUS. itemque EGGELINGIUS. cf. & BUDER Repert. J. P.

um den ROLAND ftreiten, Bacchanalium ludorum genus, apud Ditmarfos. VIETH befehr. v.

Ditm. p. 95.

ROLANDSLIED, cantilena Rolandi, accendendo Marti; quales olim apud Graecos TYRTAEL Ejus usus olim in Gallia frequens. Sic in Roman de Rou cit. apud DU FR. ubi de praelio Haltingenti: Taillefer qui moule bien chantoit sus un cheval qui tost alloit, devant eus al-loit chentant de l'Allemaingne & de ROLLANT & d'Olivier & de vassaux qui moururent en Rainschevaux. Cantilenae ithius reliquias collegit & relarcinavit mang, de paulmy in etsai sur la Mus. anc. & mod.

ROLLEN, aurigare. FR.

ROLLENBATZEN, nummus Tigurinus. FR. ex STETTLER .. item Italicus. cf. Münch. Münzb. ·F. 80.

ROLLER, auriga. FR. KEYS. Post. p. 192. do sprach Herodes zu — wolt Got das Tiberius stuirb und du keyser wuirdest, dass ich dich sebe ein berrn der gantzen welt, das bort der furmann oder der ROLLER und fagt es Tiberio.

ROM, fuligo, ram. FR.

ROMIG, niger. WAHTER: der sich an den alten kessel tricht der wird gern ROMIG.

ROME, pro ram, margo, terminus.. item flos lactis. FR.

ROMERE, fama, rumor. C. de Greg. f. 139. nv was der ROMERE von siner manheit mere.

ROEMER, Romani. sic dr. Graeci, qui sub Heraclio Imp. pugnavere. HARENBERG p. 1135. & 1555.

sic & Romania dictum Imp. Byzantinum. cf. DU FR.

ROEMERFAHRT, iter in locum aliquem, alium etiam quam Romam, indulgentiarum obtinendarum caussa. FR.

item Roemische fahrt.
ROMFERT, idem. K. Sigism. Ref. f. c. ij. man thuot ROMFERT vnnd ficht stattigs an die heyden

mitt groffer koft.

ROMFAHRTER, peregrinator religionis caussa proprie Romam . . dein & in alia loca . . circumforancus. FR.

nis causta a Rege Rom. quondam suscepta & procerum frequentia infignis. W. FR.

ROEMISCH RECHT, jus Romanum. STEYE-RER p. 127. und wer daruber mit freueler band des Reichs und — an ihm brichet, der wisse, das er den mus buissen nach ROEMI-SCHEN RECHT.

ROEMISCHER RICHTER, nuntius Apostolicus.

App. KOEN. p. 1153.

ROMESOR, herba Salvatoris. Voc. 1482. FR. ROEMISCHEN, cribrare, cernere farinam. FR.

RON, nomen lanceae Arthuri R. Brit. sch. ex GALFREDO.

RONDEEL, propugnaculum rotundum, rundeel. FR.

RONDUNG, area rotunda venationis. FR. LEONE, truncus, ranne. FR. ex JEROSCH.

RONE, fax. Wilh. d. h. p. 99. vil liechtis gap da maning RONE. ib. p. 68. minnen liebe ist ein RONE swo di dorch liebe sich intzundit dem

manne wirt liebe van liebe kundit. RONEN, - H. Trift. p. 64. do er zu einem RONEN kam uff das ros er gesas sines schuden er vergas. diret in la lighterene f. ad id rone, truncus, spectat.

RONEN, ROENEN, susurrare in aurem, raunen, runen. J. Pr. Al. c. 22. (SENCKB. c. 88.) ROENNE BIER, idem quod schenkebier. FR.

RONTAFEL, pinax, pugillares, runtafel. DA-SYP. FR.

RONTARTSCHE, clypeus rotundus, rund tart-Sche. FR. Ital. rondazza.

RONZEVAL, roncaevallis, vallis roncalis. vallis amplissima inter Pyrenaeos in limite Navarrae, praelio inter Carolum M. & Mauros cla-ra. Celt. rhyn, mons. rhonea, patulus. W.

ROP, ROEP, rapina, raub. KOEN. p. 178. C. b. Tr. f. 134. Fortune dvi vil lobesame niht zuckent mir von miner schame dekeinen lasterberen ROP.

ROR, arundo... ex ea hastile paratum. Wilh. d. h. p. 36. vf den markis neigete den ROR.

in RORES wis, arundinis more. C. b. Tr. f. 281. daz si begunden verzagen vnn vor dem ellentrir chen in RORES wis entwichen.

ROERE, f. arundines, arundinetum. C. ven. n. 408. ist harr alleine der kobert uff dem wald and in dem ROERE.

RORACH, RORHAG, arundinetum, riet. Voc. 1482.

RORIN, arundineus, ex arundine. Wilh. d. h. p. 32. maningen RORINEN Schaft der heidentum hi vourte.

ROERAFF. vide ROHRAFFEN.

ROERAUB, pretium adulterii, quod ex uxo-Pppp

a naconstant

ris adulteriis marito, ut praemium patientiae, obvenit. FR.

FR. refert ad reh, quod in voce hanrei. cf. RE ROUBEN. vide & REHRAUFF.

RORE, - D. a. 1281., advocatiam & jus quod rore vulgo dr.,, H. putat leg. kore, koere, de quo supra.

ROEREN, cadere. FR.

item defluere. cf. REREN.

fich ROEREN, defluere, destillare. PR.

fich ROEREN, movere fe', prodere fe, fich ruih. ren. FR.

RORING, apoplexia, ruihrung des schlags. FR.

ROSARYEN, rolarium, LL. jud. Tremon. ap. senckb. C. J. G. T. I. P. II. p. 105. als das buch der ROSARYEN viweift.

ROESCH, alacris. MS. arb cur. f. 24. setze in zu einem roeschen fuiwer und laß in

vast syeden. ib. 1 25.

rafch, refch, rifch, roefch. NOTK. rofche. J. Pr. Al. c. 225. (cf. SENCKB. n. y) also da sint wilde roft u. ROESCHE pfert. ubi alii roemische, ramische, reinische. cf. RECH, REH; REMISCH. C. b. Tr. f. 215. reht alz das wasser einen

rost kan stillen und erleeschen sus wart von siner ROESCHEN justuire senster und swach do Pansimeisses vngemach.

ROSCH, - Spieg. d. S. S. c. 6. dam wainet fie das sie nit mag vermeiden das unbereeglich zil um end des strengen nosch des urtails, dem fie mus on abkerung anhangen.

videtur eife substantive positum, severitas.

ROSCH, folum spondae. FRISCHL.

ROESCH DACH, tectum acclive. Tw.

a roesch, rasch, praeceps

ROSE, rosa. unter der ROSEN, sub side silentii kit, pallim in coenaculis rola lacunaribus fupra menfae verticem affixa confpicitur, quo quisque sit memor silentii; qui mos inde receptus est, quia rosa Veneri fit dicata.

Est rosa slos Veneris, cujus quo furta

laterent,

Harpocrati matris dona dicavit Amor. murner Geuchm. f. 11. oder sprichst dass ly unter der nosen oder in bichtsmys oder in dyn frum triov hertz gesagt, denn was man den wyben verbuitet, das balten ly stiff als ein mur in aller gebeym unn stille. cf. er. murner Sch. z. f. 1. 4. ich bab unter roten, Rosen geklufft, gekallen und gekofen. Keys. N. Sch. f. 23. was wir hie kofen das

bleib under der ROSEN.

noesen, rosare, qs. rosis ornare. C. b. Tr. f. 152. ist das ir aller kriechen leben mit einem kinde loesent, ir bloemen und ROESENT mit selden uiver hohen art. Ph. Joh. f. 1. svi lag an einem bette zart GEROESET unde gebluemet. Ph. M. T. II. p. 203. schanden rife kale twinget mangen boesen der mit tugende ROESEN solte sich in edeles herzen ouwen.

AUSEBLUOMEN, rolac florentes. Ph. M. T. I. p.39. ROSEBOLLEN, oculi, germina rolarum, cf. KUST. ROSENBOESCHE, roletum. Serm. SS. Joh. f. 183.

da fach er unfern herren in dem ROSEN BOESCHE brennen.

ROSENHACK, Sepes e ross. C. b. Tr. f. 101. begond im als ein ROSENHACK fin antluitz bluien. ROSENKRANZ, sertum rosaceum. C. b. Tr. f. 209. von golde menig ROSEN CRANTZ was

vf das gruene tel geleit.

ROSENKREUZER, fratres tofeae crucis, PR.

ROSELECHT, rofaceus, rofacei coloris. KEYS. mensch. b. f. 7. die ROEZLECHTIGE kindlein, die mit farben weit vbertreffen die schoene rosen und tilien. ib. f. 12 dr. toefchlecht. cf. & Ph. M. T. L. p. 163.

ROESELET, rosei coloris. KEYS. G. Spinn. b. N. vj. fiehst du in den spiegel ob du noch ROESELET seyest. nun sprichstu, wir haben kein spiegel himmen. FR.

alias roselicht, roselecht. Ph. M. T. I. p. 46.

mie ROESELEHTEM wangen.

ROSELMAENT, Belg. vet. October, quali pinguis mensis ex arvina mactatarum pecudum; rosel, rensel, vel ruisel, est arvina. CHORION

ROSENMONAT, Junius. Bat. olim rosen-

maend, KIL.

ROSENNOBEL, nobilis rosatus, nummus apud Anglos, noble à la rose, FR. AD. cf. Münch. Munzb. f. 72

ROSERICH, rofarum plenus. Ph. M. T. II. p. 200. du liesse ein ROSERICHES lant und illes

her in unser armes goei.

ROSENSAMEN, autora. Voc. 1482. FR.

ROSENSCHAPPEL, fertum rofaceum. KEYS. N. Sch. f. 104. item fie (Venus) was ge-

ziert mit eim rosenschappel.

ROSENSONNTAG, Dominica in rofa, alias Luctare, hac die Pont. R. auream rofam in Ecclesiam portat ad excitandos Christianos ad jejunii strenuam continuationem. v. ze-HENDER p. 310. cf. FR. Eam rofam coepit confecrare circa a. 1200. Innoc. III. Eadem dies dr. der heil. sontag zu mittevasten. ct. HALT. C.

HOSPIN. p. 66. observat, eam diem quoque vocari Dominicam de panibus, co quod in cam incidat Evang, de quinque panibus, quibus 5000 homines sunt saturați.

ROSENTAG, idem qui Rosensonutag. HOSPIN. de fest. Christ. p. 66. & HALT. C. ROSENTOLDE, apex, caput rosae. Ph. M. T.

II. p. 83. dui heide hat verbluet die ROSE TOL-DEN risent vaste nider.

ROSEVAR, ROSENVAR, rofacei coloris. Ph. M. T. I. p. 14. vf den anger ROSEVAR da die blumen dur das gras vf dringent. cf. p. 193.

ROESELWURST, ROSZWURST, apexabo. DASYP. FR. a forma rofacea.

ROSINFARB, color rofaceus, rofenfarb. Efaj. 1, 18. STADE BW. cf. ROSEVAR.

ROSS PROSSE, gladius Elberichi. in Heldenbuch. scn.

ROSS, equus. opp. 72 meyden ap. Lub. T. VII. p. 37. es fi umb koft, Ros, meyden, diener oder belffer.

SCH. derivat a reysen, 2b equitando, ut kos a kiesen, schloss a schliessen. Probat hoc w. suspicatur tamen s. a rasch, celer, ductum. cf. ors & PFERD. Ceterum ross notabat ju-

a sectated by

mentum quodque, sic asinum apud offk. IV. 4, 38. Olim rost crat pracitantior equus, qui hodie vilior.

halb Ross, mulus. sic Als. D. n. 966. mit drizehendem halben ROSSE, cum duodecim equis

& mulo.

1321

Zwischen Boss u. wand kommen, inter facrum & faxum politum effe. PR.

ROSSBOR, ROSSBAR, ROSPAR, lectica. DASYP. PEZ. a baren, gestare.

ROSZDIENST, equorum servitia a nobilibus pracstanda. FR. cf. GERCKEN Cod. D. Brand. T. III. p. 347.

ROSZ KLEPPER, equus militaris. FR.
ROSSLAUFF, stadium. Voc. 1482. KEYS.
Post. P. II. p. 76. nun uiber denselben see Tiberiadis ist der berr gefaren, der do ist gewesen lang (als bye der Beda spricht) 140. ROSSLOEUFF, do ye 16 ein frantzoesische mylen thuind. cf. fr.

proprie, quantum equus possit decurrere. FALCKNER p. 13. item ob du wile rieten ROS3 LAUFF zu der andern sitten so mag. . .

MOESZLEN, equitatu adoriri aliquem. FR.

ROESSLER, nummus equite signatus. exhibet eum valore 2 baciorum Münch. Münzb. f. 39. ROSSMENGE, mango equorum. FR. ex MATTHES.

ROSZ-SCHIFF, navis, quam equi trahunt. FR. ex Voc. 1482.

ROSZSTIAN, lamina ferrea, quae equi frontem tucbatur. FR.

ROSZTUMMLER, equiso, bereuter. FRISCHL.

ROSZVOLK, equitatus, ut fuszvolk. ETTER-LIN. FR.

ROSSEWAGEN, currus — C. b. Tr. f. 164. vnn hier die bant - an einen liehten ROSSEWAGEN

ROSZWIBEL, ROSZWURM, Scarabacus. Voc. 1482. ROSZZUNG, Icolopendia. Voc. 1482. FR.

ROSZGELB, fandaracha, rauschgelb. PEUCER. du-

cit a rosso Ital.

ROESSEN den hanf, cannabin in rivis macerare. sic in Alsat. BRUNSW. p. 3. unn boeser gestanck von hanst oder stacks, so man den pro roeften, torrere. ROESSEN ift.

ROST, crates .. actio torrendi .. aestus. C. ven. n. 105. in haysser mynne ROSTE muost man das jagen heben. C. b. Tr. f. 70. da ward von hitze iamers grus vnd ein so gar michel ROST das fuir daz. . sermo & hic de amore. sic & f. 128. wer mac dez heizen fuires ROST verbergen van verdecken... de igne gehennae. H. B. & Jos. f. 108. die nimt er von untroste vz der leiden helle ROSTE unn git in ewicliche mie im das himelriche. Ph. M. T. I. p. 187. II. p. 232.

ROST, instrumentum, quod poenae inservit. J. Solod, t. 30. p. 171. ob aber die kindt die under tagen waeren jemand vorgeschribner weys zu schaden giengen, die sollendt, so ibr elteren, wan es klagt wirdt, die strafft underliessendt, und wan ess mehr dan einmahl beschach, im Rost oder trappen abbuiessen.

ROESTEN, torrere. Ph. M. T. II. p. 199. diu minne noch vil manigen ROESTET.

ROT, color rubus.

color fanguineus, cujus consideratio sym-

bolica medio aevo variis & rebus & locis co. gnomina attulit, quae specie fallunt interpretes. H.

ROT, color flavus, qualis auri. sic von ROTEM golde in fragm. b. Car. M. item in Theuerd. c. 87. viel guldein ROT pro goldgulden. AD.

ROTEN, rubefacere. sic des meeres flut wart GE. ROTET. FR. Silb. L. prec. f. 33. mit dynem heyligen blute GEROTIT. . . fich roeten, crubescere, pudore suffundi. Bel. f. d. iiij. das J. die welt het raublich gewunnen und het sich nit frefels GEROETET.

ROT und weis, hi colores symboli instar Francos diffinguebant abaliis, alludit huc stry-CKER f. 9. Ji saben do gross schonhait vit manigen belt chunen und manigen vanens grunen manigen ROTEN und WEISSEN sie sa-

hen das velt glaissen. ROTHE BANK, sedilia judicum & scabinorum, capitalem sententiam ferentium, in ejus rei tellimonium panno rubro tecta. . . judicium capitale. sic der vor der ROTHEN. BANK gewefen ist, capitis incufatus. H.

ROTHE BUCH, liber rubeus, catalogus infamis maleficorum & bannitorum. cf. ACHT-BLUT-

TADEL - BUCH. H.

ROTHE ERDE in Westphalen, terra rubea in Weltphalia . . meton. judicia Frigraviorum sub bando rubro Regio habenda, unter koenigsbann. Fuit quippe Westphalia qf. terra natalis juris faemici; itemque sedes originaria & principalis Frigraviatuum, Tremonia, dicta inde Camera Regis, oraculum & speculum juris faemici, H.

in nothen ermeln, - gunen. T. II. p. 10483 ROTHE FANE, blutfane, fano rubeus, fic dictus quod talis ellet, sine ulla insignium pictura. Solebant adhuc faec. XVI. Imperatores feuda Provinciarum & jura regalia per festivam fanonum pracsentationem symbolice conferre. quorum omnium fano rubeus fuit praecipuus, eo quod potestas judicandi de vita & fanguine hominis (der bann uiber des menschen leis u. blut zu richten) inter regalia maximum olim putaretur. Id bandum rubeum Regium auctoritatis caussa ab antiquissimis temporibus in actu & figura judiciorum manu tenere solebant Principes, Comites aliique banno investiti, post etiam, commoditatis caussa, supra caput fixum habuerunt, id quod dicebatur siezen u. richten under koenigsbann. H.

ROTHFELD, campus rubeus prope Colmariam, sch. vel ut FR. putat campus novalis, congressu Ludovicii Pii & filiorum ipsius insignis, dictus poltea lugenfeld & lugner. Ann. Bertin.

SCH. cf. ROTHWEG.

ROTHER GRABEN, follatum rubeum Cizae olim fuit ante portam, quae Bosauiam ducit; locus olim concavus, hodie planus, situs in trivio, ubi sedes suit judicii provincialis. Eo nomine jam saec. XIII. adpellatur. cf. & GRABEN. H.

ROTHHAGEN, bedegar. Voc. 1482.

ROTHHURST, ROTHE HURST, filva rubra prope campum rubeum. cf. ROTHWEG. SCH. Ast PR. reddit silvam excilam,

Pppp 2

ROTH

ROTHLEUBE, ROTHLEIBLIN, rubeum lobium s. umbraculum in silva rubra. cf. ROTHWEO. sch. Contra FR. silvulam excisam interpretatur.

ROTMUCKET, — ECK Pred. P. V. f. 44auch natuirlich ists schaedlich der ehelichen werck pslegen zu derselbigen zyt (temp. menstr.) dam es gibt notmucket, rothaerig, schoebig, im angesicht slaikig, masig, auch musslig, haiser redend, aussetzige, jaemerliche kind.

ROTE SIECHTAG, haemorrhoides. Voc.

fubj. TW.

nothe thor, rothe thur, porta rubea, oftium rufum. Eo nomine olim venit porta illa magnifica templi fummi cathedralis Magdeburgenfis, a Burggravinli judicio, quod ante eam fub banno Regio haberi folebat. Wurzburgi quoque fedes fuit judicii faecularis ad portam rubeam nescio cujus templi. Sic & Goslaria rusum ossium habuit cum judicio scabinatus. H.

BOTHE THURN, turris rubea, a folemni usu bandi rubei Regii cum in aliis tum in criminalibus praes. judiciis sic dicta. Talis inter alias arcis Misnensis suit; talis & Halae Magdeburgicae, quae hod. stat medio in soro urbis diuque juxta positam habuit statuam Rolandinam & scdem judicii scultetici Halensis. n.

ROTHWEG, via rubea in campo rubeo. SCH. cf. ROTHFELD. FR. mavult viam per novalia. Argentuariam inter & Basileam prope Colmariam occurrent das rothleiblin, die rothe hurst, das rothe feld, das rothveldlin, der rothe weg, quibus sinibus campus cernicur, magnarum copiarum capax, ubi praeter congressum Lud. Pii & siliorum praelium quoque consectum a. 1228. SCH.

ROTHWELSCH, — rn. derivat ab Ital. rotto. KIL. habet rovdwalfeb, lingua fictitia mendicorum, nebulonum, erronum & impostorum; rubrum barbarismum interpre-

tatur conn. Gesner.

fermo a domestico alienus, qualis Gothorum in Italia, judice w. qui a welsch, exoticus & Moeso Goth. rodja, loqui, ducit, quocum facit & Sueogoth. rodd, Verum linguae nomen non ultra Saec. XV adscendere videtur; prima ejus mentio in KEYS. N. Sch. f. 229. Potius ergo definienda lingua vagabundorum, Zygenorum, Bohemorum similiumque, quam vel ab Ital. rotto, ruptum, corruptum, vel a Germ. rotte, factio, grex, turba vagabunda, dictam vult FR. Contra AD. in ipsa istorum lingua rot mendicum & rottbos mendicantium hospitium signare notat, unde origo repeti possit. Pessime GOTT-SCHED itemque LEHMANN, Rothwilensi judicio, corrupta lingua uti folito, originem vocis assignat.

Istius linguae elementa prodiere a. 1601 & 1755. Exibant & HEUMANNI obs. de lingua occulta in Ej. Exerc. jur. univ. Specimina dedimus in ANDEYGEN. BESCHART. LUSSEN.

ROT WILDPRET, ferae rusae nobiliores. als alte hirschen, die alte thier, die hirsche

kaelber, scheufel-gabel-spiesbirsch und junge thiere. FR.

ROT, pro rath, omni sensu.

ROT, apparatus, vorrath. H. Trist p 17. die brachten im an einer schar funshundert kusertuire dar bereitet so zu prise und grosen ROT von spise, cf. RAT.

Mythol. impr. p. 152. ir kemenot was notes vol. ubi male notter refert ad cou-

silia, quum sermo sit de supellectile.

ROTEL, rotulus, sleuerbuch, zinsbuch. cf. RODEL.
ROTEN, — Nibel v. 4720. von ROTEN zuo dem
Rine von der Elbe unz an das mere so ist kuniche
dekeiner so gewaltich nihe. welle des ROTGEB. ROTSWESTER, cf. RATHGEB.

RATSWESTER.

ROTH, novale. hinc multi pagi in ROTH definunt. LEUCKFELD Antiq. Walkenr. P. I. c. 18., & villa, quae dr. ROTH f. novale." Est ab reuten, auszreuten, extirpare. cf. RODDEN. GEREUTE. FR. in reuten, plurima loca in reut, kreut, rod, roda &c. desinentia nominat. in Franconia innumera sunt. a Succ. rot, Dan. rod, Angl. rot, radix, habent Succi rædia, exstirpare, terram in-

a Suec. rot, Dan. rod, Angl. rot, radix, habent Sueci rædja, exstirpare, terram incultam ad cultum redigere, ruda, ridja, locus exstirpatus, sationi accomodatus. IHRE. cf. & W. Lat. b. rothus, rothum. DU FR.

fare roltro instar suum. Belg. roeden, roden.

ROTTGELD, przestatio de novalibus. ROTTLAND, novale.

ROTTZEHEND, — v. BERGER Difs. de origine & ratione decimarum in Germ. Goetting. 1749.

decimae novalium.

ROTTE, ROTTEN, f. idem quod harpa, harpsse. H. Trist. p. 79. der arme trochsesses was ir gige und ir rotte. Bel. p. 98. wie ir harpssen gehaben moebten und — darzu liessent fröid machen mit rotten und mit psissen und mit ander wollust. in H. Trist. p. 94. quod uno loco dr. rotten, altero dr. harpssen; ast alibi distinguuntur. sic p. 95. dr. wan das ir mit dem rottenspie dem Kinig Marcke und engewan das für ich mit der harpsen hindan & p. p. durch barpsen oder durch rotten. ct. du fr. qui locum affert ex bonifacto, unde conjicere licet h. v. denotari citharam. oterid. V. 23, 402. barpa, joh rotta. Voc. Ms. An. nabulum nablium sec. priscianum est organum, sec. Graecos est psalterium, sed sec. Judaeos eyn rotte. ct. fr.

Lat. b. rota, rotta, rotta. Gall. rote, route. DU FR. NOTK. utitur voce rotta pro pfalterio & a sono sictam tradit: idem decachordon reddit. Gl. Bl. cythera, harpfa; lyra, rodda. STADEN, rotam musicam intelligit. W. rectius crottam apud VENANTIUM FORT. dici disputat, Cambris quippe crwth sidicula, Angl. crowd pandura, quae ad gr. xecus, xecus, pulso sint referenda. FR. a forma colli ejus instrumenti, quae rupta s. rotta, vel a sono, ut in Lat. grunnire, rudare, repetendam vocem minus seliciter suspicatur.

Ph. M.

Ph. M. T. I. p.61. harpfen und ROTTEN. ROTTEL, ROTTELWYSZ, - DUCHER f. d. vj. ein ROTTELWYSZ und ein ROTTEL. cantilena vel modus rotae vel pfalterii.

Gott ROTON, pfallere Den. SCH.

ROTTER, citharoedus. Gl. Bl. citareda, roddare. ROTTE, ROETTE, rubor, roethe. KEYS. menich. b. f. 93. die ROETTE kum daher vnd nie von der scham.

BOTTEREY, conspiratio. a rotte, manipulus... factio. FR. de etymo W. AD. 1HRE.

ROTTIREN, decuriare, centuriare. . fich, coire

in cohortem, decurias &c. PEZ. ROTZLOEFFFL, imberbis, cujus basia mucum

in genis amasiac relinquunt. FR. cf. LORFFEL. Roy, poenitebat, reute. C. b. Tr. f. 227. daz si

den tot so balde litten vil sere daz die kriechen ROV. cf. Ph. M. T. II. f. 171.

ROUBEN, pro rauben, passim. sic & in compos.

ROUBOLT, audax ad repiendum. cf. MANOLT. ROUCH, asper, hirtus, hirsutus, rauch... pelles. unde rauchwar, pellificum merces. C. b. Tr. f. 31. rehte als ein krieche wilde troug er fellen und ROSCH der obedach und underzoch waren von samiete.

ROUCH, vindicta, ultio, rach. Vit. PP. f. 125. es kumpt Gottes ROUCH und geisselung niemer zu deinem hufe. Ist aber daß du meines rats nit wilt gefoelgig syn, so wist dass die Rouch die gieng ueber Yest von siner grytigkeit wegen, dass dieselb Rouch ouch uiber dich wirt gon. cf. Rauch.

ROUCH, fumus, rauch.

ROUCHVESSARI, praebendae duae Ecclesiae cathedralis Argent. dictae thuribularia prima & lecunda, rauchfaefferey. GRANDIDIER.

ROUFFEN, clatrum super praesepe, e quo jumenta foenum extrahunt. KEYS. Post. P. II. p. 88. aber die vuren achtent des nit vaft, sye effent durch den vann als ein pferdt durch den Roueren bom iset. hod. rauffe. FR.

ROUFWIN, praestatio quaedam vini in pago Appenzellensi olim Abbati San-Gallensi exhibenda. TSCHUDI. FR. a ruffen, ausruffen, proclamare ad vendendum repetit. cf. tamen &

RYFFWIN.

ROULISEN, - KEYS. N. Sch. f. 77. bab dein fram lieb, als dein leib und als Christus die kirchen, nit bult sie als ein kellerin, aber als ein gesellin; nit zanck, nitt krieg mit ir tag und nacht, balt ir glauben, gang zu kei-ner andern, effen uff eim baffen, und bei einander, nit bis uff der stuben und ful dich, das du ROULISEST, und sie sitzt bey den kinden dabeimmen, und bat nit brod ze effen. . .

pro ruilpfen, ructure, dictum reuilzen, ruilzen. FR. inde ruilzest, rulzest, roulisest, ructas. Rouren, attingere, ruiren. Wilh. d. h. p. 89. ROUTER, ROUTERSCHAFT, pro ritter, ritter-fchaft, Wilh. v. Brab.

p. 18. das ist mir komen al ze ROUVVE.

ROWEN, poenitere, taedere. Nibel. v. 8696. ouch muz mich immer ROWEN min Sweher Rudeger. ROWEN, quiescere, ruhen. Nibel. v. 2720. ft spranch von einem bette da si ROUVENDE lac. ROEWISCH, trux, trueulentus. TSCHUDI: ein ROEWISCH gesicht. cf. REUESCH.

ROTTEN, citharam pulfare. NOTK. pf. 91, 2. u ROYCH, fumus, rauch. Silb. L. prec. f. 121. meine tage haben abgenommen als der ROYCH und meine gebeine sint dorre gewurden alfs ein AZSZT.

ROYS, rex, roy. Wilh. d. h. p. 93. des tat tuere was bi den ROYS. cf. p. 124.

RUB, RUEB, RUOB, quies, ruhe. PEZ. KENSTEIN Ant. Nordg. Cod. D. p. 131.

RUBE, domuneulae in navibus, in quibus merces ponuntur. Gl. Bl.

RUBEN, quiescere.

RUBENER BAZEN, bacius Salzburgensis. ab infigni rapae, quod incudi curavit Leonhardus

Ер. а. 1495. всн.

RUIBEZAL, RIEBEZAHL, spectrum, quod montem Giganteum Silesiae infestare creditur. FRANC. FABER Lat. rupicinam dicit. Verum etymon ignotum. Neque enim verosimile, ex Ronzeval detortum elle nomen, qui homo fuerit avarus ex pyrenaeis in giganteos montes ad thesauros cultodiendos ejectus; nec ex nomine Ruperti de Zahn, quod ipsum sibi spectrum dederit. FIGIBER ad HENELII Silesiographiam a Riphaeo monte derivat, cujus ille mons, quem spectrum insideat, qs. cauda vel appendix sit, salutatus Riphe zal vel Riphe zagel. RUBRICK, radix cocci, fcharlachwurzel. OUG.

RUB-ZOL, - MOSERI Bibl. MS. p. 133. auch soll dem statrichter der RUB-u. krenezol gevallen als von alter ist herkommen.

RUCH, odor, geruch. LUTH. C. C. I, &c. Convenit Hebr. ruach, reach. W.

RUCHE, cura. H. Trift. p. 26. Triftan der nube spielman sin nuwes ambebd bub er an mit flisseclichem Ruiche. cf. Gl. Car. ruachon, curis. KIL. rock, cura, consideratio; roecken, rochten, ruchten, curare, perpendere, aeltimare.

lepide w. fingit anastrophen e Lat. cura. RUCHEN, curare, aestimare. Gnom. col. 29. er ist tumm der truwe suchet da man ir nit RUCHET. H. Trift. p. 148. do troeme dem ga-fle, dem gutten Triftande, das er in Marckenlande zu Tuintaiac were, und als ein mynere sine frome suchte, doch sie des nicht RUCHTE, das sie in wolte gruissen. cf. Gl. Car.

Voc. 1482. ruchen, curare. A. S. reccan, Suec. reka, curare. IHRE. Nibel. v. 434. nime RUOCHE ich ist ez ieman liep oder leit.

RUCHLOS, impius, nihil curans. staden. p. 514. Gl. Belg. MS. incuriofitas, ruickloes, untutichest.

KERO ruachalose. Idem contra ruachlicho, curiose. Relg. rockelos, Bremae rækelos, negligens. Male stosch & HEYNATZ a gerücht,

fama, repetunt. AD. RUCHEN, opinari, arbitrari. H. de SS. P II. f. 121, er nam ein prot auß dem korbe und warf es an den armen man mit zoren, wann er bat gerucht, daz es ain stein war gewest.

Ppp 3

RUCHEN.

RUCHEN, velle, geruhen. N.bel. v. 8417. nu RUCHE mich bewisen der mir ze lebene geriet. v. 2997. RUCHT es Got so sol si sin in allen unschedelich ergan. v. 3085. durch siner martir ere so RUCH in Krist behuten. C. b. Tr. s. 33. nu es Got GERUCHET. Ph. M. T. l. p. 4. 145. RUCH, asper, rauch. Ph. M. T. II. p. 246. sleht

RUCH krum u. eben.

RUCHEN, RUICHEN, asperare, rauchmachen, inde gerüchte schuh in Strasb. Pol. O. 1628.

RUCHELEN, amiculum linteum, vulgo rochetto, rochet. FR. in rocola. cf. RUCKYT. RUICKIN. RUICHELEN, rhonchilare, racheln. FR.

RUCHTE, clamor in retrepida. cf. GERUICHTE. H. . . fama. W. Bremae ruchte. Succ. rychte. cf. Br. WB.

RUCHTIN, remigabant. a rugen, remigare. FR. RUCHTUNGSLEUTHE, arbitri. Stat. Oberk. p. 13. wo aber folche spenn zu vertragen einer augenscheinlichen besichtigung bedoersten, also dass die verordnete Ruchtungs-Leuth usser der statt muissen geen, so sollen jedem zwoelsser zu dem schilling psenning auch ein imbis gehen werden. credo leg. rachtungsleuthe.

RUCKEN, dorsum hominis. im rücken, hinderrutk, achter ruicke, zu ruicke, post tergum, .. metaph. me absente, me inscio, me non vidente. H.

den RUECKEN bieten, kehren, wenden, tergum obvertere, fugere . . fpernere. H.

RUCKEN, dorsuale loricae. oppon. To krebs, pectorali. LANG ap. MEUSEL T. VII. p. 14. mie harnasch, RUGKH v. krebs, slaehlen, goeller, schurz v. ermel, spiest v. liechten hauben.

AUCKEN, metaph. subsidium, defensio subsidiaria. sic einen RUCKEN an jemand machen, haben. 11.

ein gut mit eigenem RUCKEN nit BESIZEN, praedium aliquod in propria persona non inhabitare & excolere. schmid ad J. Bav. t. 21, 15. cf. struve RW.

RUCKEN, dorsum montis, it. nemoris, locus editior. hinc Hundsruicken. FR.

fic eigen RUCK haben, proprios colles habere. f. huc facit OTTO D. f. 54. wurze, also ingeber, negelen, muscaten die wehset do in einem RUCKE, also hie duone die haselnusse.

RUICKFALL, vitalitium, leipgeding. GUG. quod recidat ad eum unde venit.

RUICKFORDERUNG, repoltulatio. H. a ruick pro zuruik.

RUCKFRAGE, ulterior requisitio, ulterior confultatio. sic etwas ohne RUCKFRAGE bewerkstelligen. FR. H.

RUCKENSHALB, a tergo. C. b. Tr. f. 158. ir ogen fahen swenken da RUCKENS HALP den wilden se.

RUCKHALTER, desensor, patronus. FR. RUCKHALTUNG, desensio subsidiaria, subsi-

dium. H.
RUCKELACHEN, pannus dorso tegendo. J. Pr.

Al. item Wilh. d. h. p. 90.

RUCKNEHMIG, revocabilis, revocandus. H.
RUCKSCHEIN, revers. H. antigraphum, anta-

RUCKSPRACHE, qs. retroloquium, relatio caussae

actae pro requirendo confensu & approbatione corum, quorum interest. sic nach vorhergegangener RUICKSPRACHE. ohne RUCKSPRACHE und abrede. FR. H. AD.

RUICKEN, RUCKEN, loco movere. der RUCK; motus. des erflen RUCKS, primo tractu, pri-

mo conatu. H.

RUCKEN, movere, oblatum retrahere. Wilh. d., h. p. 34. ir (der werlt) liebe ist ein katzenspil si ceigit und zukkit gleich der den halm RUKEIT dur schimps den jungen catzen vor.

RUICKKOEDER, esca qua capiuntur homines ut hamo pisces, vulgo rickheheder. a beruicken,

fallere. FR. cf. KOEDER.

RUCKELAKEN, perpendicula, vorhaenge. FR. peristromata.

RUICKIN, vestis foemininae species, ricinium. Voc. MS. An.

fpectat ad rock, tunica. A. S. rocc. Franc. roch. Belg. & Suec. rock. Cambr. ruchen. Lat. b. hroccus, roccus, rochus. Gr. b. huxos. Eudem pertinet & hanss. hanse. cf. & RUCHELEN.

RUCKINEN, secale, rocken. L. Sal. Eberh. 30
garben RUCKINER, unde 30 garben girsti-

ner. SCH.
RUCKYT, vestis clericalis, rochetta, rochet.
D. Rud. IV. AD. Aust 2. 1365. so sollen freezen alweg redermann in ainem raten ezzrockh, der auch ein guldein crantz hab auff der lencken seiten, den er legen soll uber daz

RUCKYT.
cf. RUICKIN. RUCHELEN.

RUDDE, molosus, rude. cjus usus in venatione apri. GUDEN. T. III. p. 610. mie RUDDEN zu den swinen.

RUDE, molossus. FR. WAHTER: mulus, mul: molossus, rude. Tw. STRYCKER. f. 26. do chom von seinem pallas ein Rudes starch und

gros den lieparten er anschos.

A. S. hryththa, riththa, quod somnerus ducit a rethe, serox. FR. derivat a rauh, asper, villosus. AD. observat, masculis aliorum quoque animalium communem esse vocem, repetendam proinde a reiten, coire. unde & rette, canis mas. cs. RAUD, RID, ROD. C. ven. n. 206. wenn es (das wild) si dann erbeitet, so hezt er RUDEN dran und vachts in sailen. Ph. M. T. II. p. 217.

RUDE, scabies. Lud. Sc. f. 76. es suigete sich zu einem tage daz ich einen siechen menschen sach der leit vil groß ungemach von Ruden und von eißen. Tr. v. psieg. d. Gesundh. f. h. jv. suir den sluß der nasen und Ruiden. vulgo raeude. NOTK. ruda, ulcera. SCH. reddit maculam, ap. KEYS. N. Sch. die mosen und die Rud.

RUDE, novalia, reute. Bremae ruiden, evellere, novare, reuten. cf. WB.

RUDE, rulla. CHYTR. Lat. rallum, a radendo. FR.
RUDEZINS, f. census novalium, reutezins. GERCKEN Dipl. vet. Marchiae T. IV. in D.a. 1440.
RUDEL, remus, ruder. FR.

RUDISCH, — an a rude, molossus, an a raude, scabies? C. ven. n. 44. jagst du iche vnder stunden, nain, das lass ich bliben ich hielt des wildes vor RUDISCHEN hunden.

RUEB,

-medic

RUEB, quies, ruhe. RUEBEN, quiescere, ruhen. PEZ.

RUEREN, forores poenitentes, reuerinnen. FR. RUF, rumex. Tw. lege ramex, hernia. alias crusta vulneris, ulceris. FR.

RUFFEN, vocare, in jus vocare citatum, sch. cf. & meusel. T. V. p. 247.

RUFFER, praeco, ausruffer. PEZ. RUFFER, vocativus. Voc. 1482.

RUFFIAN, leno. FR. ruffiano. HUTTERI Verteutscht clag f. B. iy unn ein unzellig schar buren, puben, RUFFIENER und kupler.

Voc. 1482; ruffen, eylen, cierei ruffian, agula, fornicator, leno. FR. quoquo refertad ruffen, vociferari. cf. RIFFIANER. in Br. WB. ruffeler, ruffelerske, rufferwief, ducuntur a roven, Suec. roffa. Ang. rifla, spoliare. Est & Bremae to ruffeln, furtim tradere. in ZIEGLERI idiot. Ditmars. ruffel wywer sie dictae traduntur a ruffeln, expiscari, nachspühren, qs. anus exploratrices.

RUFFIEN, RUFFYEN, fornicari. FR. RUFFIANIN, lena, pubin. Voc. 1482.

RUFFIGON. Voc. MS. An. vide RIFFIANER. RUFFUNG, fornicatio. Voc. MS. An.

RUFFYANSPEUTEL, beyguirtel, crumena. Voc. 1482.

RUGE, RUIGE, quies, ruhe, ruche. cf. schat-

RUGE, indicium, declaratio, demonstratio, publicatio, gemeinderugen, idem quod weisthum. H. RUGE, RUGUNGE, inquilitio. Acta Syn.

Herbip, die besagunge und RUGUNGE, item crimen, die vier hohe oder haupe RUI-GEN, caedes, furtum & rapina, stuprum, incendium, JENICHEN T. III. p. 438, 441.

RUGE, denunciatio criminis. hinc formula judicum in procellu crimini incipit: auf augebrachte Ruge, gehaltene registraturen, verfaste inquisitional articul, des rei darauff erstattete antwort, der zeugen aidliche aussag nicht dem

nebst dem . . . GAERTNER Inst. J. Crim. fragm. orat. Theot. in Bibl. S. Blasii: also du tate dem wibe diu dur RUGE uur dich wart

geuurith

RUGEN, indicare. Par. P. V. T. f. 143. daz er verneme unn tete swes daz luit in bete unn einen kunig in fugete den sin gebot im RUGE-

TE nach fines willen leere.

docere, manifeltare, declarare. FR. refert ad regere, regieren. HELWIG. ad rogare vel ad reum agere. W. ad rache, causa litigiosa. H. ad eraugen, manifeltare. AD. ad rechen, reden, eloqui. L. TEN KATE ad ruchen, curare. H. V. D. LAHR ad reegen, movere. Quicquid sit, ap. OTFR. frequens ruagen, ruogen. Isl. roega. Suec. roeja. VLPH. wrohjan. A. S. wregan.

Suec. roeja. VLPH. wrohjan. A. S. wregan.
RUGEN, accusate. Tr. de 4. Noviss. s. 186.
das tritt, das die suinder RUGT oder verclugt, das seint die engel oder die geist. Convenit cum Goth. raigia, deserre, in suspicionem adducere, unde ragdur, delatus; rogiur, delatio, calumniae. cf. Gl. Car.

publico in judicio sub jurejurando docere.. denuntiare magistratui, deserre delictum, rugare. FR. H.

RUGEN, fuir ein wissen u. von hoersagen sibs oppon. Stat. Trib. Naut. f. 4. die sullent sie kugen by dem eide noch hoersagen; und ouch fuir ein wissen, so es anders ein wissen ist — und kuget der gesworner einer jeman fuir ein wissen; so soll man darnoch keine warbeit durumb boeren — wurt aber einer geruget von hoersagen, der mag sich verantwurten so erberlichste er kan und sich mit sime rechten entschuldigen. Ergo rugen fuir ein wissen dr. qui accusat dicendo se certo hoc scire; rugen von hoersagen est accusare ex sama, exauditu.

RUGEN, notare delicta, animadvertere. J. Arg. c. 94. und fullen meister und rot daruf stellen RUGEN u. furbringen by dem eyd und sullent es ouch richten ungeclage. cf. c. 106. item Als.

D. 11. 1234:

AUGEN, mulclare. oug.

AUGER, RUIGER, denunciator juratus delictorum & excessium. FR. Olim id muneris omnibus ac singulis suit injunctum sed invisum & damnosum. H.

RUGUNG, denunciatio, incufatio. FR.

RUGBAR, RUGWAR, denuntiandus, punieni dus. .FR. H.

RUGBRUCHIG, quo judicium violatur, criminofum. Ap. senckis. in C. J. G. T. I. P. II. p. 46. alles was ein ider RUGBRUCHIGS siches hoeret und gewahr wuirdtt. cf. & p. 49.

RUGEGERICHT, judicium denuntiatorium, cenforium; ad quod singuli civės quicquid nocivum nossent, deserre tenebantur. FR. Norimb. die rug. De judiciis sie dictis in Hassia v. ESTOR. \$1 6273.

RUGEHAFFER, frumenti genus in centenae recognitionem, centhaffer, HERT, de subject.

territor. S. 5.

RUGELAND, RULAND, cf. ROLAND.

RUGRAV, judex, cujus erat punire delicta fubditorum, welche die verbrechen der unterthanen so geruwer oder gewruer wurden zu struffen batten. staden. p. 118 & 516. Rugrafforum Dallellensium mentio ap. Leibnit. T. III. p. 331. & 367. ap. steverer p. 27. subscripsit ruhgraf Georg Arnold von Blankenbeim, Conrad von der Bleiden. Chr. Col. f. 172. inter Episcop. Col. recensetur Reynoldus eyn rugreue geborn von Dassel in Sassen. ap. toelner p. 160. mentio sit Rugravii Ottonis.

rectius rugegraf, judicio criminali praesectus, diversus a raugraf, quem vide. METERANUS ducit a ruhe, quies, & reddit custodem tranquillitatis. GLAFEY intelligit fiscalem Caesarum & Comitum Palatinorum. De Dassello oppido Rugrasiorum inde olim nominatorum V. HAMELMANNI Op. Geneal. Histor. p. 671. Alia dabit BUDER in Rep. J. P. cs. & Ru-

HEGRAVE

RUGESTAB, accusatio. ap. OTFR. & TAT. proprie litterae actoris ad judicem, libellus accusatorius. a stab, littera. SCH. FR. refert ad stab, scipio judicis.

RUGEN, remigare. KEYS. Polt. P. II. p. 19. do sprach er zu inen nemmet und werffet nich

in das moer, and fo wairt das moer von euch aufhveren, wenn ich weiß das dis groß ungewitter knimen ift niber ench, do kuig-TENT die man, das fre widerkertent zu der duirre, und sy moechtens nit thun, wen das moer gieng und zerbleigt lich niber fre.

RUGER, remex. BRACK.

RUGUNG, RUIGUNGE, remigium. FR.

RUGUN

RUGGE, dorfum, ruicken. Ph. M. II. p. 8. 121. RUGGELACHEN, pro ruckelachen, dorfale. Gl. Bl.

RUGGESPRACHE, pro ruicksprache. H. haber & OTER. rugge, zirugge, retrorfum.

RUGKESHALBEN, a tergo. C. b. Tr. f. 223. fo daz in niemant da hinden sluog noch in da RUJG-KES HALBEN fchos.

RUH, RUHE, afper . . hispidus, ranh, rauch, Gl. Bl. hirfutus , tuher. KERO ruha , lolus. SCH. FR. KEYS. mensch. b. f. 26. also wuochs Jop vber sich, da er mit der RUHEN runden vmb geben was mit mist eyter und blatern. Nibel v. 3566. uz der liehten RUHE vil manig goldes zein ze beiden siten - schein. Ser-Light. mo ibi de pelle.

RUEH, canis apud Weltphalos. f. pro rude.

RUHE, quies, intermissio laboris.. intermissio judicii . . mora, dilatio inimicitiarum, studio & amore amicabilis compositionis . . quies actionis forentis & litis inchoatae aut pendentis quaedam qs. induciae pactae; qua in re officioliflima fuit judicum veterum occupatio. H.

RUHE, quies & respiratio duello certantibus a judice olim ter petenda, ter concedenda. H.

RUHESAM, quictus. H.

RUHEGRAVE, judicio criminali praesectus, rugegrave. cf. RUGRAF. In monumento faec. XIL quod in Almanach d'Alface pour l'année 1783. ad pag. 192. aeri incifiim exhibui, legi putabam cuno rufe grave; adcuratior perquifitio docuit, legendum effe CUNO RUHE GRA-VE. Neque jam dubito, quitt is cuno sit rugravius quis Argentoratenfis, cujus munus criminale scil. plurimae figurae, captivorum ut videtur, in eodem typo expressae, spectare poslunt. forsan & princeps imago viri sedentis non est episcopi sed ipsius judicis.

RUHELEN, anhelare, rhonchillare, roecheln, ruicheln, FR. cf. HUIBSCHLICH. KODER.

RUHELIN, porcellus, in lingua Bohem. Zygen. cf. HEUMANN. de lingua occ. p. 180.

RUHERIN, poenitentes, beginae, forores S. Mar. Magd. reuerinnen, buifferinnen, item die weifsen frauen. FR.

RUHILING, calcei. PASCHAS, in vita Walae, ECCARD in Fr. Or. T. II. p. 174. dictos putat. a ruch, rauch, asper, calceos e corio crudo. RIUHE. v. supra p. 1313.

RUILEN, id quod ruhelen. cf. & ROULISEN.

RUILICHEIT, pro richlichheit, vindictae cupiditas. a raechen. SCH. ex N. Sch. cf. RICHLICH. RUILUNG, RUIHLUNG, hinnitus, rugitus. PR. RUILZ, ructus; RUILZEN, ructare. FR.

RUK, olfactus, odor, geruch. cf. LICH, corpus. RUKH, dolus, fraus, betrug, inde hod, beru-

RULAND, pro roland, quod vide.

num, spatium, raum, Ulph, rums, A. S. rum,

Ang. room. Wilh. d. h. p. 131, nu was die kuninginnen na der ware eyn RUM gemachie. Ph. M. T. II. p. 204. Got in himels RUME.

RUMEN, RUMIG werden, locum dare, locum cedere, raum geben. cf. RAUMIG. item GUDEN.

T. V. p. 977.

RUMEN, locum dare, alios removere. Ph.

M. T. II. p. 120. RUM uns. vor demselben hie.

RUM, RUEM, gloria, PEZ.

RUMECHTIG, jactanter, DASYP. a RUMEN, laudare, ruihmen. Gnom, col. 36. wer

blinden wincket, der ist ein gouch, der stumen n RUMET der ist es ouch.

RUMER, jactator, arrogans. Gl. Bl. ruomare. cf. RUEMIC.

RUEMIG, RUEMIC, gloriofus. Ph. M. T. I. p. 114. was tong zer werlte ein RUEMIC man RUO-MERE und lugenere swa die fin den verbiete ich minen fanc. cf p. 142.

RUOMESZAM, rumfam, gloriofus. DASYP. Ph. M. p. 145. das die guten vrowen iht wurden RUO-

MES ZAM.

RUMEL, - C. ven. n. 428. was ander RUMELS lyten die hunde nie ergahen, dem kan zuo bayden lyten biss an das wasser niemant kommen nahen.

numerey, domus fuliginola, obsoleta, obscura. a ram, fuligo. FR. a rummeln, rumpeln, ftrepitum edere, murmurare. AD.

RUMENEY, tumultus gaudentium. a raumen . aufraumen. Heldenb, f 97. nun hub fich RU-. MENEYEN und mannich freudenspiel. FR.

RUMENEY, pelles viliores: Roltoch. Kleid. O. die roecke mit fuchsen, woelsen, RUMENEYEN und anderm geringen futter futtern. FR. Lat. b. rumbula, vulgo scrutaria, sch.

RUMER, sufurro, runer. H.

RUMETEN, cremium. DASYP. FR.

RUMHELEN, - KEYS. Emeisz f. 32, ein morensu wen sie junge ferlin bat, so sibestu wie sie RUMHELEN. ein kutz streit fuir ir jung kettzlin, also die woelff auch.

f. pro rammlen, lascivire, tumultuari. Bre-

mae rummeln, strepere. Ang. rumble.

RUMPEN, fusurrare, clam cui dicere REYS-Post. P. II. p. 94. uff solichs gieng Martha bald byn und beruifft Maria ire swester: (die faß noch unter den juden im castel:) und RUIMPT ir beimlich in ein or und sprach. cf. RUNEN.

est pro runen, ut mox rumer pro runer. RUMPFF, zur erdbern, simpselida. Tw. symptilida. Voc. Lat. G

cortex, quo fraga contineri folent, a ruim-

pfen, constringere, contorquere, AD. RUIMPFFEN, - KEYS. Sch. d. Pen. f. 21. also soll dir missfallen die suind im willen und magstu, so Ruimppp dick auch daruiber in der synnlichait. Vers. Carth. Molsh.

fingulto, gilitzen, sed algo dicitur

RUIMPFFEN.

contrahi .. corrugari, corrugare frontem, nasum crispare.. torquere corpus. convenit Lat. ringi, FR. Belg. dr. rimpelen. Angl. 10 crumple, unde w. putat pro kruimpfen dici ruimpfen.

RUMPELN.



RUMPELN, - KEYS. Em. f. 43. was balteftu darvon, wan ein Geruimpel zu nacht in eim bauß ist, tunt es die selen, da sie im schuissel-korb RUMPLEN, und eins bieber das ander dortbin werffen.

itrepitum, tumultum edere. Ang. rumble. RUMPELMETTEN, tenebfae, matutina trium : ultimorum dierum hebdomadis sanctae, quia omnia lumina exstinguuntur & in fine fit fragor ac strepitus. PILGRAM. cf. FINSTER-METTEN. item HALT. C. vide & RUMHELEN.

RUMPEN, corrugare, contorquere, ruimpfen. KEYS mensch. b. f. 56. sie wachset an einem GERUMPTEN aft.

RUMPTE, pro raumte, ramte, collimabat. cf. RAUMEN. O. jud. II. 25. oder einer den andern zerschusse als er eins andern dings RUMPTE.

RUMRYCHEIT, gloriae magnitudo. KEYS. Post. P. 111. p. 88. aber wenn du geladen wuirst, so gang anbin, und sitz an die alderletzten statt, usf das, wenn der kumpt, der dieb geladen bat, spreeb zu dir, amice, freuind, sitz binuss baß, denn so wuirt dir glory, eer v. RUMRYCHEIT vor allen de-

nen, die mitt dir geladen seind.
a reich, dives. In Teuerdank notus rex Romreich, quem versio Gall, reddit richerenom.

RUEMSER, RUOMSER, jactator, offentator. Fab. d. Minn. n. 68. RUOMSERE in felber fehaden thuot, Gl. Rhen. oftentationis, ruomifales.

RUNCEVAL, RUNCIVAL. vide RONZEVAL. Wilh. d. h. p. 6. van keisir karl zu RUNCEVAL. cf. p. 20.

BUNCHEN, susurrare, murmurare, raunen.

Voc. 1482. FR.
RUNCIN, equus vilis, equus minor & gregarius. Gall. roncin. PEZ.

Lat. b. runcinus. cf. GUDEN. T. I. p. 989. It. roncino. Voc. vet. gurr, snodes pferd, rucina, vilis equus. PEZ. cf. RUNZINE.

RUND, rotundus .. metaph. planus, simplex, fine ambagibus. fic mit RUNDEN worten, mit RUNDEN deutschen worten, eine RUNDE be-kaenenis,.. adv. praecise; sic kurz und RUND. item plane, simpliciter, sincere. FR. H.

in RUND, in ambitu, intra. J. Pr. Al. c. 131. der es do erben sol in RUND jahr und tag. c. 226. in RUNT der zeun.

RUNDATINELLULA, formula cantici ufltata sociis, qui Baccho litant. ECCARD Fr. Or. T. I. p. 860. tina est, pesto telle, vas vinarium, quod nos tonne appellamus, FER-RARIO grandior oenophorus, cupa ... Inde rundatinellula significat: circumeat menfam illico tinellula, sive cupa ex qua bibitur.

dr. & das runda. AD. W. credit rondam di-Aum instrumentum, quod alias circulus. 78-MANA Atticis lyrae pulsatiuncula fuit ad tibiae imitationem sec. schol. ARISTOPHANIS, cui & TATELANS, qui mulica vincit. Praestant hace f. iis, quae ECCARDUS attulit. 14

RUNDATSCHE. cf. RUNDTARTSCHE. RUNDECHTIG, circularis. DASYP.

AUNDEEL, propugnaculum rotundum. cf. RON-DEEL... parmula, scutum imbricatum. FR. RUNDEN, pro rund um, circumquaque, cl. RUH. Tom. II.

RUNDIREN, in circulo vel semicirculo ponere, FR.

RUNDSUTFR, idem qui rindfuter.

RUNDTAFEL, — J. Arg. sch. III. c. 474. man mag auch wol swert furen in difer statt, so man ritet by tage zu pfingesten zu der RUNDTAFEL, und so ein hof hynne ist, so man stichet oder durnieret. Eit species decursionis aut hastiludii. cf. Du FR. in tab. rot. & GRYPHIUS v. geistl. u. weltl. R. O.

tabula rotunda equitum, quos mensis cir-cularibus circumsedisse apud veteres Gallos, armigerosque corum scuta ferentes a tergo adititile, ATHENAEUS I. 4. narrat, Celebratifima est in fabulis Romanensibus Arthuri Brit. R. tabula rotunda. Meton. signat & hastiludium. hinc junguntur tables reondes & tournois. inde & tornenmenta proclamare dr. cridar taula redonda. cf. & MARSCHE. MESSENEY.

RUNDTARTSCHE, RUNDATSCHE, parma, scutum imbricatum. Gall. rondasche. a taresch, clypeus. W. FR.

RUNE, RAUNE, secretom, mysterium. Camb. rhin; Goth. & Isl. runa, A. S. run, rune, geryne. Franc. runo, giruno. eam esse nativam vocis significationem, translatam ad auguria, artes magicas, litteras, litteras magicas, mysteria religionis Christianae, arcana naturae, consilia, perhibet w. cui adsentitur IHRE. Alii prius litteram notaffe judicant, sic dictam vel a roena, discere, experiri, erudiri; vel a rinna, rima, fulcus; vel a rya, evellere. L. TEN KATE a ronnen, runnen, confluere, concurrere. cf. H. V. D. LAHR.

RUN, RUNE, RAUNE, insusurratio; oppon. famae celebritati. Wilh. d. h. p. s. des noch orkunde git di ebenture ane stillen RUN... oppon. altac voci. ib. p. 44. das wide rede noch stille RUN mit dem markis ich irge.

RUNE, RAUNE, insusurratio, submissa vox in aurem alicujus. . . modus occultus suffragandi apud Helvetios . . . sic & occulta inquisitio maleficiorum in Austria olim dicta das gerune. H.

RUNEN, RAUNEN, REUNEN, in aurem dice-re. KIL. Myth. MS. f. 79. fage an trut gefelle myn, was mag das GERUNE sin, das dir GE-RUNET bat der ber, ich sach wol uff dem bom, das er an dinen oren bett sin munt. KEYS. 7. schwerdt. a. F. V. es bedeutet nichts anders weder beimlich ere abschneiden, beimlich RUNEN in ein ohr, so der mensch that wi-der seinen nechsten, damit er understeet im sein cere niderzutrucken, daß er allein gese ben will seyn, dass er gernimet werd von an dern menschen. cf. Gold. p. 413. & staden p. 492. Goth. runa, mysterium, consilium. cf. Junius. verel. runa, mussitare. Gl. Lips. rundun, susurrabant. De runis s. literis runicis v. eccard Fr. Or. L. I, 23.

mussitare. Goth. runa. A. S. runian. Si-cambr, reunen, ruynen. Angl. round. Germ. raunen. sch. W. Conspirat Hebr. ranah, sonuit. ranan, cantavit. Chald. ranaan, murmuravit. Gnom. col. 26. der rinnum, murmur. AD. diep ist gar on angest nicht, so er vil RUNEN siche. Silb. L. conf. f. 63. die in der kilchun Qqqq

RVNEN vnn vngezogen sint. C. b. Tr. f. 154. nu RUNE mir so RUNE ich dir. Ph. M. T. I. p. 186. II. p. 77. 146. p. 237. dur den stab RUNET man verholen.

RUNEN, arcana confilia capere. ULPH. garuni, consilium, A. S. geruna, consiliarius. SCH. AD. Gnom. col. 102. dem keiser wol gezeme, das RU-NEN ende neme, das er vnd der soldan nu lange hant getan. Pfalt. Arg. 40, 8. wider mich RUNE-TENT alle mine viende. C. b. Tr. f. 305. als wir nu kamen an den rat, alse unser rate GERU-NET hat . . .

RUNEN, judicare. sic saltem ap, ECCARD Mon. Cat. p. 71. thanan cumftiger ci RUANANNE lebente endi tote.

RUNER, susurro. Tw. cf. Gl. Car. in runa,

sensu honesto monitor. H.

RUNSTAB, character runicus, littera secreta. SCH. W . . . fcipio runicis litteris ornatus, cujus usus in incantationibus.

RUNZABEL, Pythonissa, runa diaboli; za-bel, zabolus, diabolus. cf. gold. p. 454. RUNGAL, Roncaliae, concilium, curia Gallo-rum. sitae ad fluv. Padum prope Placentiam. sch. Du fr. dictas sic censet, quod runcales effent, i. e. incultae & sentibus obsitae. Ju-NIUS vocem conflatam autumat e garuni Gal-Iorum f. consilio Gallorum. w. vel a runa, consilium, & galle, convocatio, convocationem consilii, vel a Celt. rhonca, patulus, campum patentem intelligit. GEBAUERUS refert ad wall, campus Martius, redditque judicii vel comitiorum campum.

RUINKISCH, incivilis, rufficus. FR. ducit a runeus pro truneus. Bremae dr. runks. cf. WB.

RUNS, rivus, alveus, a rinnen, stillare, fluere. FR. 181DOR. p. 261. dburah Jordanis RUNSA, per Jordanis fluenta. cf. PALTHEN p. 413. J. Solod. p. 214. unnd die bachmeister follent ohne underlaß gueth sorg haben, das der stattbach so wohl nachts als tags in der statt lauffe; wann es noth ist den Runs suiberen und zum wenigsten alle wuchen einest durch alle gaffen richten, damit unrath moe-

ge binweg gestoezt werden. Myth. MS. f. 84. einsmols ein wasser das waz gross usser sime RUNSE stoss. C. b. Tr. f. 103. von bluote mus der anger vil mengen RUNs gewinnen. Metaph. in Eckeh. bred. f. 218. nach der minnen RUNSE. Ph. M. T. II. p. 231.

eren RUNSE.

RUINSLE, RUINZLE, rivulus, FR. ex KEYS.

RUNSUITER, cerdo. Ruinsuiter graben, vallus cerdonum. Tw. Apud KOEN. p. 272. der runtsuiter grabe ponitur pro sossa, quæ hodie Argent dr. gerbergraben. p. 729. occurrit dis sint aber die antwerk RUNTSUITER u. kurdewener. Videtur esse a rind & haut u. kurdewener. vel a rind & suter.

RUNT, rotundus. v. RUND.

RUNTESHORN, pars quaedam silvae, de qua GRUPEN Disc. for. p. 566.

RUNTOFEL - Prot. Sen. m. a. 1395. das sii bede unverscheidenliche gebent und bezalent 1. 10. und iiij ss. und ij pf. untz zu der kun-

TOFELN nebest komende. ib. f. 50. fr sullent geben u. bezalen 80 und drie guldin genger u. geber hinan unz zu Runtofeln. ib. a. 1592. unts zu der Runtofeln, dazist vier wochen nach oftern. cf. fr. in rund. sch. in Gl. adkoen. reddit kuntafel banquet der edlen; dubito an bene.

cf. RUNDTAFEL. MARSCHE,

RUNTTEVEL, idem quod runtafel, rundtafel. SCH. RUNZ, canalis, fluvius. cf. RUNS. sic hod. apud nos aqua per vicos decurrens in urbe. cf. WASSERRUNZ.

RUNZINE; RUNTZIDE, equus militis. In J. Pr. Sax. III. 51. distinguuntur veldeperde, equi agricolarum; ride pferde, ephippiarii; ritterpferd, dentrarii; orfe, curfores; teldere f. zelter, ambulatores; runtziden, militum. Gl. Monf. russiner, equinus. Lat, b. runcinus, rofsinus, Gall. roncin. DU FR. ducit a roff. FR. a rennen, praecipitare cursum. ZOBEL a runen, roenen, erudire, & reddit equum edomitum & disciplinatum, schulpferd, f. quis equum castratum interpretaretur, sie dictum a roena, runen, caedere. Sax, inf. faltem rune est cantherius; Celt rhwnsi, runen, ruynen, runken, castrare; ruinker, castrator. Br. WB. item RICHEY. STRODTMANN.

RUNZABEL. vide polt RUNEN.

RUNZABEL, pro runtafel. cf. RUNTOFEL.

RUNZEN, mussitare, FR.

RUOCH, RUOCHEN, RUOREN, &c. v. RUCH,

RUCHEN, RUREN. &c.

RUOD. de hac voce schottel L. G. II, 14. RUOD vet. Sax. crucem fignificat, on rode ahangen, cruci affixus. L. Sax. tit. 2. S. 1. cf. LINDENBR. Gl. item sch. RUOF, clamor. H. B. & Jos. f. 40. ein michel

RUOF vnd ein braht.

AUON, quiescere, ruhen. Ph. M. TI. p. 189. RUPFE, Stupa. RUPFIN, Stupeus. FR.

RUPP, concameratio puppis. Voc. 1482. FR. RUPRECHT, Robertus. a barba hispida aut rufa dictum volunt; H. mavult a Belg. ruwaert, quod vide.

RUR, - KEYS. N. Sch. 74. Sch. er fol nit alwegen pfeil schiessen der straf. etwan den bogen oder das armbrust eimbieten; oder ein RUR zeigen, als so man schirmet.

locus vel sedes venationis, codem f. pertinet in C. Ven. n. 16. ich will den alten harren och in die RUORE ziehen ob disem jungen narren. Mart. Joh. f. 82. vnn einsmales reit er vz jagen mit sinen jagern. vnn da er vof die RURE lie, da wart er ein hirz jagende. Ph. M. T. II. p. 160. es si ein man der gerne jaget, das er den hunde liebe tuot, daz si ze RUORE und uf der UERTE sich bewarn.

ze RUR, zu RUIR, proxime. FR.

RUIREN, tangere. mit GERURTEM geld, parata pecunia. Alf. D. n. 1033. gar und gaenzlich mit GERUHRTEM geld verrichten u. bezahlen. ut Gall. toucher de l'argent.

RUIREN, attingere, movere, nuihren . . fich, movere se, Fab. d. Minn. n. 43. 73. Ph. M. Tom. II. p. 173.

den tod RUIREN, ad mortem specture. Als. D. n. 297.

a section of the

n. 297. also daz unser oder ander leut richter nichtes darauf sullen ze richten noch ze schaffen haben umb khainerlay fack, denn allein umb folich fach die den TODE RUIRTEN.

grund RUIREN, ad terram pervenire. KEYS. mensch. b. f. 30. wan ein schiff grund RUIRT, so nemen die herren das guot, ist rapina. cf.

Ph. M. T. H. p. 191. 215.

das land RUIREN, ad terram pervenire. Wilh. d. h. p. 89. 90.

RUIREN, movere.

das hirn RUIREN, cerebrum movere, erhitzen. Ph. M. T. II. p. 192. niuwen win trinkent su ders hirne RURET.

den summer RUIREN, movere, excitare aestatem, gaudia ejus suscitare. Ph. M. T. II. p. 58.

RUIREN, ortum habere, proficisci ab aliquo. C. b. Tr. f. 230. als abe den hohen alben die wilde becke RUERENT van in ir ruinse suerent

RUIREN, dependere. orro p. p. 228. darumbe das er meinet, alle lant sullent von ime RUIREN, glich also sie von Alexander taten, und dornoch dass von eime rom. keiser, do bet er dicke gekriegt mit eime rom. keiser.

NUIREN, per vim aggredi, invadere. fic HOR-NECK: mit urleug RURN, bello aggredi. RUIREN, iterare, renovare. de vineis & agris.

FR. SCH.

RURACKE, tempus iterationis vel renovationis. L. Sal. Ebershem. zu vasten - zu brochacke zu Ruracke — zu herbeste. sch.

RUSAN, sternutare, WAHTER mastico, ku-

wen, sternuto, rusan.
RUSCH, impetus hostilis. steinh. p. 14. und bai in dem ersten Rusch triben fre die fynd uß Ail irer gegend. cf. PR.

spectat ad rasch, resch, risch. Conveniunt Suec. rusa, cum impetu ferri; ruska, strepere, irruere; rusk, strepitus. Angl. rush. Germ.

rauschen, geraeusch. 1HRE.

niber RUSCH und BUSCH, per virgulta & vepreta, niber flock und flein . . . RUSCH u. BUSCH, junci & vepreta. Suec. rufka, congeries virgultorum. Angl. rush; A. S. resc, risc; Sax. ruschen, juncus, scirpus. Lat. ruscus, myrtus silvestris. Conspirant Germ. brusch, Gall. brufc, broffaille. IHRE. AD.

RUSCHEN, RIUSCHEN, cum strepitu ruere, rau-Schen. Sax. inf. rufken. cf. RASCH. C. b. Tr. f. 73. wir koment harte balde GERUSCHET us dem walde. Ph. M. T. H. p. 174. es RUISCHET

als ein windes brut.

RUISCHLIN, — KEYS. Post. p. 96. wann es sagen etliche, daß die gnade Gottes und liebe Gottes sey ein ding. Nun nachdem und ein mensch lieb hat, nachdem hat es auch ein mitleiden mit demselben, wann liebe ist der KENEL oder das Ruischlin, dadurch der schmertz fließet.

canaliculus. a ruischen, cum strepitu ruere.

RUSENE am antlitz, lentigo. TW. RUSZ. netz, fagena, rete. Voc. MS. An. RUSZ, netz, sagena, rete. Voc. MS. An. REYS. Emeisz f. 33. ein sisch der laufft von im felbs in ein Ruiszen binein, er kan aber nit von im selber daraus kumen.

vulgo reuffe, nassa, piscium excipula. Suec,

roessa, ryssa. Belg. ruyssche. Gall. ruse. PR. IHRE.

RUSSVAR, RUOZVAR, fuliginosus, ater. C. do Greg. f. 153. er was ze rehee reie RUOZVAR von der erbeit.

RUSSE, strepitus, geraeusch. Bremae ruse, rusie. cf. WB. vide & SCHALANG. Ph. M. T. II. p. 58. do huob sich der tanz von dem RUSSE der ton durch die hute schal recte als es alles brunne. f. idem notat ib. p. 72. ze RUSCHE.

RUSSEN, bombire, bombitare. Myth. f. 36. noch vil der bösen schalckheit ist, sie vindent manigen armen list, wann die schibe nit eben got und nibel umb die guiten stot, so koment si Russen, als die brem.

a rauschen, sufurrare. Belg. ruyschen. Bremae rufken, strepere. ruffeln, parum strepere.

cf. WB.

RUISZEN, dormire, rhonchissare, stertere. An. in Vers. Molsh. Carth. BRAND. p. 36. man kan wol balten finger fuir die ougen, das man saech darus, vnd wachend tun, als ob man Ruisz. Keys. Post. P. IV. p. 40. vin guter bandwerksmann der darff das nuit 🕏 er sitzt ein ganzen tag ob seiner arbeit; wen es nacht wuirt, so ist er muid, v. ist frob, dass es nacht wurt, dass er schlaffen kumpt, wenn er an das bett kumpt, so entschlofft er glych, v. schlafft daß er Russet.

a rauschen, strepitum edere scil. naribus. RUIST, — BRUNSW. p. 26. nym ein krut ge-nant wilder hanfuß, und stosse das cleyn, un mach eyn kuiechlin in der dyckin unn breyte eins dicken rettig schnytz, unn leg das uff die RUIST der hand inwendig, unn lass das ligen. Hupffuff Cal. p. k. iiij. uff die Ruist unn bende fuir alle gebrechen des baubts.

der augen, und der oren. alias rifte, quod vide.

RUST, RUOST, pica, corvus. a colore fuliginos fo, vom russ. Fab. d. Minn. cf. Ruch. RUST, RUSTE, quies, rast. Belg. rust. Notum

die sonne geht zu ruiste. PR. AD.

RUISTEN, struere, machinari. PEZ. W. RUISTER, machinarius. PEZ. W.

RUISTUNG, machinatio, geruist. PEZ. W.

RUISTTAG, Sax. dies parasceues. KIL. Stille

RUSTERN, oscitare, genen, husten. Voc. MS. An.

RUSTUL, kore der engel, throni, chorus angelo-rum. Voc. 1482. junguntur hic aliena. rustul est pro ruhestul, fauteuil.

RUT, RUTE, decempeda... major mensura agraria. in Cod. Lauresham. n. 3818.

RUITER, agrimenfor, finitor, a ruthe, virga, decempeda, radius. FR.

RUIT, RUITT, - REVS. Her. d. K. f. 69. eis buer thut auch also, der da nuine Ruitt will machen, ee daß er seyet, so Ruitet er die dorn vor hinweg, und hawet das holtz ab und verbrennt es, darnach so fert er erst mit dem pflug darein, und kert das erdreich umb, und darnach so seyet er erst das korn darein.

Qqqqa

COMMA

pro reut, roth, novale. C. b. Tr. f. 7. fi wontent und lagent vf bergen vnd in klusen vnd woltene gerne husen ze walde uf wilden RUITEN.

RUTARE, colonus, roturier. H. b. Car. M. v. 3956. er tete sum ther gote nutane, ther gerne wole buwet, unde al thaz nither geho-met thaz ime then scathe beren mah, sowirt der acker buhaft. cf. du fr. in rupturius. itidem a reuten, rotten, exstirpare.

RUITEN, eradicare, fylvas fuccidere, KEYS. Pott. P. II. f. 69. der koenig von Syria batt die Juden einsmols mit jm bynweg gefuirt in fein land, die musten arbeiten, backen und nutren. fr. Vers. Molsh. Carth.

vello velrunco Ruiten sit, sarpoque jetten. Ph. M. T. I. p. 85. us ir muot und us ir herzen RUITET kumber und smerzen min vil liebu frowe guot. cf. T. II. p. 205.

RUITLING, novale minutum. cf. GERUITE. RUITELING, — Ph. M. T. II. p. 8. da fliegent

RUITELINGE mit.

RUITER, eques, miles, reuter .. praedo. sch. ex KEYS. N. Sch. f. 163.

RUTIN, pro rugien, ruchten, remigabant, ruderten. FR.

RUTING, cultellus. cf. REUTING. Succ. ryting. IHRE.

RUITMEN. cf. LIEDERN.

RUITSCHE, locus declivis. FR. ex JEROSCH. a rueschen, prolabi ... nostratibus glacies laevigata, in qua decurritur.

RUTSCHER-RECHT, jus pensionum promobi-

lium, FR.

RUTSCHER-ZINS, census promobiles, qui, fi ad petitionem creditoris non folvuntur, duplicantur. Gl. ad J. Pr. Sax. I. 54. a nurschen, weil sie fortrutschen, v. je laenger sie ansteben, je groesser werden. schot-TEL. J. G. c. 19. cf. BAYER de censib. pro-mobil. Jen. 1706. it. MYLIUS de ead. mat. & GERCKEN Schottel. ill. c. 19.

H. rectius rueschart recht dicendum censet a rutschen, promoveri, & art, natura, indoles. cf. schott jur. Wbl. 1775. p. 633. ubi duo exempla ex suec. XIII. referuntur, & discrimen a gefahrzins ostenditur in co versari, quod in hoc negligentia censitae amissione boni vel feudi, in ilto continuata duplicatione census puniatur, quodque in hoc census a censita offerendus; in isto a domino quezendus sit. Verba J. Pr. Sax. I. c. haec sunt: wer seinen zins zu rechter zeit nicht gieht, zwiefach soll er ihn geben des andern tages, u. also alle tage zwiefach, dieweil er den zins inne bebaelt; also doch, dasz ihn der herr mit recht erfolge, u. den zins zu seines mannes haus heische. dann der mann ift nicht pflichtig seinen zins auffer seinem haus zu geben. cf. auf RITSCHART.

RUTTE, sceptrum. Künigb. p. 67. er bette eine guildine RUTTE in finer bant, und er bieß die kuinigin , daß sie an die RUTTE kuis-

te. Goth. rudda, clava. VEREL.

RUITTEN, - MS. de feud. Ep. Arg. item xxij schatz rehen und ij RUTTEN ackers zu Fgolsheim. f. leg. Egisheim. . a reut, rot, novale.

RUTTIGT, RUTTICHT, eradicetum, a mitten, reuten, rotten. H.

RUTTEN, quatere, concutere, agitare. PEZ.

RUITTEN, febris. cf. RITTE. RITTEN.

RUTTEN, instrumentum bellieum, f. quatiendis muris accommodatum. PEZ.

RUITTLEN, quatere . . cribrare. PR.

RUYTENET, nomen loci. Wilh. d. h. p. 98. 99, 103.

RUWART, RUGWART, dignitus Belgica, rouwaerd, rewaerd, rewart, cultos, conservator quietis publicae, judex-, praeses provinciae. a ruhe, quies, & warten, custodire, observare. H.

RUWE, poenitentia, ren. Voc. MS. An. Myth. fab. 7. das dick sin ougen werden nas von RUWEN. Kl. v. 4248. Ph. M. T. I. p. to. 136. II. 135.

RUWE, tristitia. Ph. Joh. f. 27. umbe irs berren smerzen wart ir Ruwe also gros, daz ir vegen regen begos der slaffenden finise. Ph. M. T. II. p. 104.

RUWEN, poenitere, reuen, gereuen. KOEN. p. 45. do von los dich RUWEN das du geton hast.

RUWEN, male habere, dolere. Gnom. col. 27. manigen RUWET des andern guot, der selten wol mit sime tuot. Kl. v. 4331. Ph. M. T.I. p. 161.

wie mich RUIWET uiwer ungemach.
RUWER, poenitens. Vit. PP. Joh. f. 244. ob unser herre den RUWER enphahe. p. 303. der

hitzende RUWER ist andeheiger.

RUWEBERE, tristitiam adferens, luctuosus. Wilh. d. h. p. 30. vil maning herre jamer git diz RU-WEBERE virliesen.

RUWECLICH, lugubris. Par. P. V. T. f. 134. die geste cleiten sich zehant wun leiten RUWECLICH GEWANT mit clagelicher ruine on fich. (ein leidkleid)

RUWELICH, luctuofus. Ph. Joh. f. 73. vil RU-

WELICH ir clage was.

RUWELICH, injustus. J. Caes. L. 10. der RU-WELICHE en sal nicht mit dem getrowen

RUWENTAL, vallis poenitentiae, tristitiae, metaph. Ph. M. T. II. p. 58. vert si mit mir gegen RUIWENTAL guter dinge mag si manger schowen oben nieden ab unz uf den RIHEN, da ist es leider alles blos. cf. SORGENTAL.

RUWERIN, Moniales poenitentes, S. Magdalenae Sorores. koen. p. 494. Ruwerin

kloster uf dem werde wart gemacht.
RUWESERE, f. poenitens. Ph. Joh. f. 69. es was do bi denselben tagen ein gute Ruwe-sere rebt und unwandelbere uf Gotesdienst sere twang beide mut unde gedang, dis wax

ein MUINICH guter. H. B. & Jos. f. 49. daz groze froude se bereit ze himmele aller engele schar u. aller himmele tugende gar, ob en grozer sundere wirt Gote ein RUWESERE unn sich von sunden keret.

RUWEVAR, habens colorem tristitiae. Ph. oh. f. 6. und nim beruz min bertze gar blutig und RUWEVAR, daz soltu denne salben mit balsemen allenthalben.

luctuosus color, tristitiam prodens. C. de Greg. f. 127. dv schinest harce RUWEVAR.

auwic, poenitens, reuig. C. de Greg. f. 143? vnn schiet ie alz ein RUWIC man mit nazzen

ougen von dan.

RUWIG, poenitens. Lib. prec. Silb. p. 39. sleus mir auf die odern dyner barmberzikeit, dy du dem Ruwigen schecher dy portin des paradifs ufslosest.

Silb. L. conf. f. 59. fuln wir vnfern herren bit-

ten mie RUWIGEM herzen.

RUWIG, triftis. Ph. Joh. f. 30. suz gesezen sii beide RUWIG und unfro, bitze sii sich bedabten do, was in ir truren dobte. cf. PULVER.

RUWE, quies, ruhe. Myth. fab. 27. der gutem rat nit volgen wil, der gewinnet RUWEN nyemer vil. Kl. v. 2479. Wilh. d. h. p. 26.

RUWEN, quiescere, ruhen. KOEN. p. 44. Pfalt. Arg. 14, 1. wer RUOWET an dime heil. berge.

RUWEN, velle, acquiescere, geruhen. cf. RU-CHEN. C. b. Tr. f. 81. Got RUWE das din edel blut ane schuld vergosseri si.

AUWEGRAF, idem qui rugraf. Als. D. n. 836. von des RUWENGRAVEN Georigen wegen, der da ein Landfout ist in Spirgowe von des Romi-

schen Koenigs Albreches wegen.
RUZEN, Russi, Russen. Nibel. v. 5089. von RU-ZEN und von kriechen reit da manich man.

RYCHEIT, pompa, potentia. H. Hagenb. f. 229. er dem keyfer entgegen reyt und entpsieng in mit grosser Rycheyt. cf. Richeit. sic rychlich pro reichlich.

RYCHLICH, ad vindictam spectans. sch. ex

KEYS. ein RYCHLICHER gedank.

RYCHLENDER, rugiens. keys. haas im pf. a. A. V. lieben bruider seidt wachbar vnn fuirsichtig oder vmbsichtig, wann der teuf-fel geet umb als ein brummender RYCHLEN-DER loew, v. lugt wen er muig zerrissen.

a roechlen, ruichlen, hinnire, rudere, ru-

gire. FR.

RYDEN, fich RYDEN, - C. ven. n. 255. wolf es din jugent liden, so moecht dir sin das beste dich von der welte RYDEN durch sel und libes eweeliche RESTE. n. 312. liden swigen myden ich zuo gedanken hetze, ob es sich wolte RYDEN, da lust und wunne mich des wol ergetzte.

RYFION. cf. RIFFIANER.

RYFFGENER, idem qui riffianer. H.

RYFFWIN, vinum rivae f. ripae. FR. exstumps f. 539. f. idem quod Rheinfall.

RYLICHEIT, vindictae cupido. cf. RICHLICH. RYSEN. cf. neissen.

RYSPER, ruscus, arbor spinosa & sterilis. Voc.

RYST, stuppa, kunckel, flachs. BRACK. RYTT, febris, Voc. 1482. cf. RITTE, RITTEN.

S.

- S'a Francis & Alem. praefixum, swa, swer, swelch, swie, swenne, spech, pro wa, wo, wer, welch, wie, wenn, pech. SCH. S mutatur in R. cf. R.
- s ponitur pro R. was pro war. virlos pro virlor,
- s finale articuli des apponitur nominibus ab initio, ut skuniges in Kl. v. 3732. cf. sandern.

S vertitur in z. vide z.

sa, ita, so. Wilh. d. h. p. 8. der keisir karl sa vro nu ware. p. 14. behaldie ir mine lere u. gebote, sa folt ir mine truwe han. Sic & in compos. Vit. PP. Joh. s. 279. Sagetane pro sogetane. SA-SA, nunc-nunc. Wilh. d. h. p. 11. SA in

liebe SA in leide.

SA, cito. Gall, ça, ça. Ph. Joh. f.7. biemite er zu dem knebte zeit und wolte in mere fragen sa. p. p. und sprach zu dem koche sa, daz er ime uz dem herzen da eine cleine sunder trabte mit bobem flize mabte. ib. f. 30. do sii daz kint do saben zu dem tode sa gaben. ib. f. 69. dem saute er sine botten sa, der in mit der Gottes pflege wisen solte uf rehte wege. cf. fr.

age, agedum. interjectio. vitiatam vocem putat PEZ ex OTFR. & KER. far, fara; farco,

fario, confestim.

SA MIR GOT, ita me Deus adjuvet. Ph. Joh. f. 8. zam unde wilde beide was dise trabte sa mir Got, den froiden wilde anc spot, den sorgen zam an underlos. ib. f. 37 du tust mir unreht sa mir got, und machest uns der luite spot. cf. fr.

aperte pro so, als. vel pro sam; cen; ita: hodie: als mir Gott helfe, magis etiam corruptum apparet in semmir, sumer, summer, quae vide. cf. sam. same. somer. Sed & alia occurrent ejusmodi. Ph. Joh. f. 56. SA MIR

leben u. lip. ib. SAMIR daz heil. grap. SA MER der werde saitze Crist. Ph. Joh. f. 11. ita me Christus adjuvet. cf. somen.

SA MER S. Peter — Theuerdanck. c. 52. cf. & SAMMER.

ita me D. Petrus adjuvet. Sic & Ph. Joh. £. 44. SA MIR fante Galle. SA ZE HANT, continuo, extemplo, confe-

stim. PEZ.

Nibel. v. 2897. 5468.

SAAL, cum compos. & derivatis v. in sal. SAALEN. vide salen.

SAATMONAT, October, chorton.

SABAOTH, fabbatum. KOEN. p. 153. wenne der SABAOTH fuirkeme, fo woltent ime einen grimen dot ane dun.

SABBATH, Februarius. PILGRAM.

SABEN, linteum, findon. OTFR. & TAT. faban, Sabun. e Gr. oasare. SCH. Gl. Rhen. bisso, sabyn. Zwetl. findon sabun. Nibel. v. 2321.

in SABEN wizen hemde sie an daz bette gie.

SABENZTAG, dies Saturni, samslag. Fragm.

Altrol. alz wenn du mich ledst auf den chuinstigen SABENTZTAG zu fleisch, so sprich ich ich

izz nihe steisch an dem samtzeag. SACH, caussa, ursach. H. Ponc. s. 78. jedoch so ist myn vatter die erste sache myns lebens Qqqq3

und die krefftigest. nevs. Par. d. S. f. 111. es zeicht an eine solche krankheit, die da ist ein sach des todes. Id. Berg d. sch. leb. f. 35, was ist aber die sach, dass Gott ainen sollichen menschen lasset also boch kommen.

on SACH, citra justam caulam, praeter meritum. Myth. sab. 50. es lidet manig mensch arbeit on sach und on schulde gar.

sic & LUTH. Col. 2, 18, one SACHE aufgeblasen. Silb. L. Conf. f. 40. ane SACHE oder von

ist es sache, si, quods. Reys. Post. f. 51. ist es sach, dast ich gezeugnis gib von mir selber. FR. hod. sie in Germ. sup. ad.

SACHE, - Goth. sak est lis, culpa, noxa, actio causae. venet.

A. S. fac, faca. KERO: feccho, rixa. Germ. inf. fake, zake. Putat AD. fache ducendum a sage, sermo, convicium, lis; FR. pro radice habet zake, prominens ramus, teneri, arripi qui possit, unde facke, quicquid prehendi queat; IHRE a Lat. caussa derivat per metathelin.

BACHEN, Germ. Inf. faken, zaken, rixari, rixam & litem movere, litigare. n. Goth. etiam faka, reum se facere. IHRE & Br. WB.

MACHER, SECHER, pars litigans, in gen. H. in-

de hauptsacher, widersacher. FR. W. SAECHER, SECHER, actor. KEYS. Post. P. II. p. 10. aber der saecher luig, wie er das bab gewumen gegen Gott, wen er bat sein feel verschworen. hinc in Leg. Sal. tit. 5. S. 2. & tit. 53. \$. 1. gafacchio vocatur adverfarius, cum quo quis litigat. in Gl. Interlin. Cod. Theod. GASACCHIO, caufator, hinc & sagibarones, homines caussarum seu viri litibus dirimendis statuti. v. ECKARD ad Cat. Th. p. 126. cf. & soecher.

SACHER, SECHER, reus. H. Goth. etiam faker, fakir, faki. IHRE.

A. BACHER, latro, Schaecher. Nibel. v. 3751. in sluogen SACHERE, da er fuire durch den tan.

cf. v. 3931. SACHFUIRER, procurator. H.

SACHHAFT, quod est alicujus momenti.
HORNECK C. 817. es ward auch also verricht, daz sy kain sachhaft sach nicht taten an iren rat. cf. PEZ.

SACHHAFT, litigiofus, caussa cum lite connexa.

PEZ. H. SAECHLICHEN, caussalis. v. istlichen.

SACHSCHANZ. cf. sackschanz.

SACHSCHULDIGER, debitor principalis, fidejus-

for, felbstschuldiger. H.
SACHWALTEN, — ap. LUD. T. V. p. 134.
ich Hans Giske burger zu Halle und alle mine erben, SACHWALDEN, bekennen. ib. p. 135. alle vorgeschriben stuck und artickel globen wir SACHWULDEN und buirgen stedte und gantz zu halten.

item SACHWALTER, SACHWALTIGER, procurator, syndicus. H. AD. . . . fidejussor . . . fidejussor in eventum, alias mitsachewalt. H.

SACHWALTIGE, adversarius in judicio, accusator. J. Pr. Sax. I, 7. was er aber vor gerichte that, da foll der mann nicht umb

schweren, dann das niberzeuiget ihn der sach-WALTIGE wobl mit zwegen andern mannen, und der richter foll der dritte feyn. In Richtsteyge c. 9. fackweldige sumitur pro debitore principali. v. Heinecc. El. J. G. III, 5.

item SACHWALT, SACHWALTER, proprie caussae dominus, primarius actor & litigans,. actor, accusator . . . reus principalis . . creditor vel debitor, in gen. actor principalis. R. Bremae sic fakewold. cf. WB.

64CHWERBER, legatus, ambaliator, Voc. 1482. FR. sacus, gladius. cf. sax. Ph. M. T. II. p. 199. fin spitzig sacus.

SACHSENGAU, insula quaedam in Austria. PEZ. FR.

saechsisch recht, jus provinciale Saxoni-cum, item feudale & municipale, vulgo Weichbildieum seil. Magdeburgense . . jura Saxonum non scripta & consuetudines. sic in SAECHSISCHEM RECHTE Suzen, nach SAECH-SISCHEM RECHT gerichten werden. H. cf. TEUT-SCHES RECHT.

SACHZABEL. pro SCHACHZABEL. PEZ.

SACK, faccus.

notus est & mirus linguarum consensus. mit SACK u. simmern, ungemessen. Crover. Weiszth. S. 8. der da ein betbmann ist, und gebobren ist anderstwo mit sack vnd

SIMMERN zu dienen. v. zillesii not. MS. SACK, faccus, poenae loco praestandus pro excessu leviori, praes. mulierum. Prot. jud. Iltens. 2. 1599: es ist gemeinlich, was frauwen sa-che belangen, es sei slahen, schelden oder blutrust ein sack vul habern ire bruche. Sic & mit einem NEWEN SACKE u. einem malder habern zur straffe verfallen. H.

ein SACK u. ein SEIL ufgebunden, poena memorata in carm. de S. Guilielmo. ritus symbo-

licus, cujus ratio latet. H.

mit dem SACK richten, culeo immissum mergere. SILB. L. Ges. p. 170. ex KEYS. Post. P. IV. p. 40. so richtet man mit dem SACK, dasz man einen ertraenkt.

SACK, vestimentum, sagum. pannus quadratus ex lana crassa & villosa, qui fibula nectebatur. Varro de L. L. l. 4. Hebr. fack, ci-

SACK, scortum, meretrix. FR. sic & apud Batavos & Bremae. cf. WB.

SACREN, vocare meretricem. FR. ex KEYS. Post. f. 47.

SACKISIREN, diripere. FR. ex WURSTISEN.

SACKBRUIDER, faccitae, fic dicti a veste e rudiori panno, e quo facci solent confici, paenulae id genus suit cum cucullo. Fuerunt autem Eremitæ S. Pirmontii fratres dicti. cf. spangenbergs Adelipieg. f. 492. Memorantur & in Diplom. extracto ex corpore Augustin. olim Argent. der Convent zu St. Nicolai in undis solle dem Stifft zu den Augustinern jaebrl. uff Ulrici, krafft extruct Augustiner corporis, geben, wie folgt: daruiber besagt ein pergamenen seel gerebt brieff mit des Bischofft. bosses zu Straßb. insiegel besiegelt, vad datirt in der psingst-wochen a. 1271. ausweisend; wie weyl. H.

E CONTROL

Babensun, Willmann genannt, ein burger zu Strassb. umb Gots vnd siner scelen millen nibergeben habe dem closter zu Elisabeth in Str. alles sin gutb zu Finckweiler mit dem BRUIGEL und mit allem recht, mit aller gewebre ond mit allem deme, das darzu boeret, vnd mit 56 cappen geldts; mit der fernern verordnung und anhang, daß die priorin des vorgen. closters von dem geld, das von dem BRUIGELGELD durch seiner seele millen geben solle zu siner jorzit den predigern zu Str. 60 pfenning simmeln in den reventor; den barfuistern auch 60 pf. simmeln, den Augustinern also viel, den SACKBRUI-DERN also viel, U. F. bruidern also viel, den frauen St. francisci also viel, den frauen zu St. Niclaus auch also viel, den frauen zu St. Johans also viel, den von St. Catharina also viel, den von St. Agnessen also viel, den frauen von Eckboltzbeim also viel, in den spital zu Straßb. St. Lienbard also viel in selben; den frauen zu St. Elisabeth auch also viel, den guten leuithen in der rothen kirch 30 pf. simmeln, und den closzenerin zur rothen kirch 10 simmeln, daß mann sin in siner jargezit gedenck in allen diesen vorgen, cloestern . . .

innotuere Gallis & Anglis faec. XIII dichi facci, faccini, faccitae, faccati, item fratres de poenitentia J. C. item de Valle viridi. &

Gall, facs, fachez, cf. DU FR.

ACKGUILT, decimae granorum, fackzehenden. H. SACKHERREN. Horum mentio fit ap. schnid ad J. Pr. Bav. semic. 2. ubi dr. & aliis proprietariis dominis, quos Germ, voce vocamus sackherren, non nisi in mere realibus erectionem instrumentorum fuisse permillam.

SACK LEHEN, SAECKELLEHEN, feudum Burfaticum. cf. BEUTEL-LEHEN.

SAECKLER, secta armigerorum tumultuantium.

SACKMANN, praedo. KIL. SACKMANN, populator, graffator, faccularius. Gall. faccageur; Hisp. sacomano. Ital. saccomanno.

VEREL. fak, culpa. faka, nocere. Jakmenn; rei exules, latrones. Angl. to fack, diripere. 1 Lt. mettere a facco. hinc patet origo a fack faccus. Suec. etiam facka, culeo includere. IHRE.

SACKMANN, depraedatio, pluinderung. TU-CHER f. g. 5. do bett ein koenig von Zippern, Jacobus genant, die stat Alexandria gewunnen — SACKMAN aldo gemacht, und etlich der reichsten beiden mit im genommen. KOEN. p. 212. sie machten sackman, und zerzerten bullen und brieffe und register. ib. p. 226. mabtent sagman. cf. PR.

Gall. fac. excidium.

SACKPLUINDERN, spoliare. App. KOEN. p. 843. die iren — habent — gebrant, vnd in das ire rum exemptum. SCH. bosum immediatum. FR. genomen — in zwein doerffern vnd darinne GE-c/SADELHAFT, SEDELHAFT, sedem ac domici-SACKPLUINDERT.

SACKRAUB, f. bona clam surrepta, clam aspor-

tanda. H. cf. SAGRAEP, SAGRAUB. SACKSCHANZ, vestis vilissimi generis. BRUNSW. L. pest. p. s. als der kunig von

Ninive dett sich cleiden in ein sachschanz vim nibet vasten, cf. schanz.

SACK-SCHWESTERN, — STUMPF. f. 659. wo das closter zu S. Claren in der kleinern stadt stebet, wobnten vormals die sackschwe-STERN.

dictae Sorores de facco. DU FR. in facci. SACKTRAGER, bajulus. KEYS. mens. b. f. 29. so vil sie me demuitiger seind vnd billich, wan sie erkennen, das sie Gotesdiener sein und SACK-TRAGER Gottes.

SACKWEIN, vinum defaecatum. FR. . . . vini reliquiae defaecandae. KEYS. menf. b. f. 121. der keller ist das grab, das fast ist die bar, dar-uff der trechter ist der tod, durch den guisset Got in den leib unfer leben, das warlich bloeder wein ift, es ift SACKWEIN, truosenwein, gewesserter wein

SACKZEHENDEN, - decimae, quae pecuniae certa fumma vel frugum quantitate praestantur. Vigent in Duc. Brem. & Verd. cf. HARPRECHT Cons. Tub. Vol. I. cons. 14. BILDERBECK dorff vnd L. R. refol. V. p. 237. Tyr. L. O. V. 23.

decimae frumenti, flagello excussi, decimae granorum in facco. oppon. zugzehenden. Eft autem plus in iis decimis, quam in manipulari-

bus. H. cf. ESTOR \$. 484.

SACKZINS, idem quod fackguile, fackzehenden. H. SAECKZOLL, vectigal pro concubinis parochorum. FR.

SACRAMENT, spec. sacramentum Eucharistiae & synecd. holtia Sacramenti. Medio aevo solebat damnatis & ducendis ad mortem, quantumvis contritis ac suppliciter orantibus, negari salutare illud animarum viaticum & solummodo in transitu inter strepitum mortis & horrorem carnificis oftendi miferis hoftia Sacramenti. H. qui & docet, quid hac in re statutum apud nos saec. XV.

SACRAMENTSTAG, dies f. festum corporis Christi, fronleichnamstag. v. ZEHENDER p. 346. & HALT. C. item fr. Chr. Colon. f. 242. welche Pays ingesetzt bait des billigen SACRAMENTS DACH.

SACRASTY, vestibulum tabernaculi, facristey. FR. Sunt, qui Suecicam originem voci adlignent, a facer, supellex, & sluga, camera; sed tutius e Latino sonte derivari, 1HRE censet.

SACRATARI, dignitus quaedam in Abb. S. Galli. portner; keller, cultos, SACRATARI. FR. ex STUMPF.

SACZEHANT, continuo. PEZ. cf. SA ZE HAND. SADEL, SADELL, sedes, sedel, sal, mansio, curia &c. H. cf. sal.

SADELBAND, bannus praedii. ESTOR §. 306. SADELPREY. cf. SALFREY. SATTELFREY.

SADELGUT, SATTELGUT, bonum Landsassio-

lium habens, personaliter residens. H. sesthaft. FR.

SADELHOF, SEDELHOF, SATTELHOF, fedes ac curiae illustrium aut nobilium . . spec. in quibus gaudent ab antiquiss, temporibus immu-

nitate a tributis & servitiis, adeliche sitze, freye sattelhoese . . . reperjuntur aedes praccipuae & ampliores five curiae in urbibus, a non-militibus polleifae, olim tamen forte a militibus acquisitae; dubium, an falva immunitate prilca. H. SCH. de cur. domin. intelligit & bona fidei commisso subjecta s. slammguiter Corrupte fattelhof dici, autumat Es-TOR. \$. 4401. cf. & POTGIESSER p. 231.

SADELLEHEN, SATTELLEHEN, scudum, de quo laudemii nomine datur equus instructus. sch. 6

SADELSCHATZ. - Jul. Pol. O.p. 56. unfre amtleute voegte schultheissen - fleifzig acht haben follen, damit unfer SADELSCHATZ u. dienftguiter nicht verteilt werden. H.

SADERS, alias Suders, hod. Sur, Tyrus. PEZ. SAED-MAEND, SAEYMAND, October, quo segetes terrae committuntur. KIL. Saatmonat.

SAEMER, qui jumentis e. g. equis merces transportat. cf. soumer. WAGNER.

& Bat. Sap. Bremae Sapp. cf. WB. OTTO D. f. 21. und lebender boume fruchte also SAFF oder ol oder takeln. C. b. Tr. f. 82. das luter und das clar SAF giene vs ir lichten ovgen tor. Ph. M. T. II. p. 177.

SAFFENBAR, exfuccus. C. ven. n. 368. in sent lichen netze hatt sich myn hertz verworren, ob das den lib mir setze gruin SAFFENBAR als aynt duirre STORREN, ja es kan froeden SAFFES mich entfaffen.

SAG, faccus, fack. KOEN. p. 4, 46.

SAGE, fagum, fack. W. cf. SACK. SAGA, SAGE, narratio. Vers. TAT. p. 1. mas nage zilotun ordinon saga, multi studebant ordinare narrationem. Goth. historia, fabula. PALTHEN, ad l. c.

Isl. fauga. Ap. A. S. faga etiam notat depositionem testium. sch.

nach SAGE, fando. Ph. Joh. f. 26. och von den landen die in nach SAGE erkanden.

SAGE, relatio, inde olim sagibaro, qui caussas judiciales refert. sch.

SAGE, caussa, lis. inde sagibaro, constitutus ad caussas judicandas. sch.

SAGEN, dicere . . pass. significare. Fab. d. minn.

n. 94. was ift das GESEIT. SAGEN, testimonium dicere. Reg. Sen. min. Arg. a. 1421. p. 112. da wider aber Hans von H. fuirsprech rette und sprach, sii soltent nit sagen, dann sii kleger werent, und fit die sach mit gewinn und verlust angienge. sic sensu forensi. est enim A. S. sage, teltis. sageman, delator, inde & hod. aussage. W.

SAGER, judices, arbitri, spruchleute. FR. SAGEBAR, sic reddit SCH. Francicum sagibaro. cf. SAGE. W. legit sachibaro, a sache, lis, & bar, vir, putatque suisse JCtos, qui in caussis disficilioribus responsa dabant extra judicium. Ex L. Sal. erant tres fachibarones in judiciis assessores; rachimburgii contra se-

SAGEBERE, multis verbis expositum. H. Trilt. p. 41, Parmenie das was ful clage und clage mere ir clage was sagebere.

SAGBUCH, protocollum judicii criminalis. MS. geh. ketz. sch. f. 52, mehr hiervon de procellu findt man in dem sagbuch nicht.

SAGEMERE, fabula, sermo mendax, falsus. KOEN. praes. das sol men baben vuir eine SAGE MERE vul nuit vuir eine WORREDE. cl. p. 26.

SAGEWORTE, audita, ex rumore vago accepta. H. SAEGE, SAIGA, fagia, fagium, numnus serratus, bigatusque, s. denarius, quorum duodecim valebant unum aureum folidum, qui poltea florenus dictus, quatuor tremilsem s. tertiam solidi partem. cf. snellius de re numm. In usu ap. Francos & maxime ap. Germanos fuit. LE BLANC des monn. de France p. 43., saiga est quarta pars tremissis, hoc est denarius unus, duae saigae, duo denarii dicuntur, tremillis est tertia pars solidi, & sunt denarii quatuor. "

variatio tamen in co genere nummi obtinuit. nomen a faege, ol. faiga, ferra. SCH. Occurrit in jure Alem. ap. sch. ad KOEN. p. 658.

SAGEINE, rete piscatorium, sagena. Vit. PP. MS. Joh. FR. Belg. Jaeghene, Segghene, Seyne. Gall. Seine.

BAGMANN, idem quod fackmann. Bp. HAHN collmon. T. I. p. 766. das K. Max. hab welln plunndern u. SAGMAN machen.

EAGRAEP, rapina, Ipoliatio, fackraub. App. KOEN. p. 1076. sui u. ir knehte soellent och niemte nuit nemen SAGRAEP noch nuit anders denne essen v. trincken

SAGRAUB, - ap. wencker Usb. p. 154auch sol nieman in debeiner reise nit nemen den franden weder SAGRAUB, plunder, pferde noch nibtes, wie das genant ist, daz er verkauffen wolle.

rapina, spoliatio, sagraep, sackraub. und er wart in dem tempel vor dem SAGERE erslagen. Vulgata habet: fecus aerarium. Unde puto leg. Sagrere. Cod. Archivi Arg. legit vor dem altare.

SAGRER, facrarium. PEZ. PR.

SAGWIN, vinum foetidum v. faccatum. cf. SAIGER. pro saigwein.

SAGYS, SAGISS, SAEGIS, falx foenaria, segeffe, sense. PICT. DASYP. GOLIUS reddit sagiisen, unde patet origo. FR. cf. SEGEISEN. SEGES. SAHHE, caulla, fache, urfache. H. B. & Jos. f.

149. an SAHHE. SAHN, flos lactis, milch-raum, Alsat. millerum. FLORINUS hausb. 5, 51. das beste von der milch wird der kern, milch raum, rahm oder SAHN genennt, vnd ist eine dicke fette materie, aus der auch die butter gemacht muß werden.

Bat. faen. in Siles. fohn. aliquo modo con-

ferri posset cum Lat. sanies. AD. cf. & FR. SAHS, ensis. H. b. Car. M. v. 4461. umbewarf er than sansthen hals er ime abeslah. v. Gl. Car. cf. pr.

item

item culter grandior. Rh. de S. Ann. v. 338. ziu Duringen du dir siddi was, daz si mihhili mezzir hiezin SAHS. inde & comp. fcarfahs, fcharfahs. cf. SACHS. SAX. Ph. M. T. II. p. 58. Swen sin langes SAHS versneit.

SAHS, Saxo. SAHSENLANDE, Saxonia. Nibel. v.

554-799-

SAJAN, pannus subsericus. Rostoch. Kl. O. a. 1585. die vornehmen burger sollen zu den sumarien u. kosiacken gebrauchen wullen, schamlot, SAJAN, grofgruin, u. dergl. wullen gewebe. Bat. faye, fayette, Gall. faiette, vestis subserica. FR.

SAJANISCH, ex subserico. ib. SAJANISCHE schuirze sollen den handwerksfrauen gaenzlich verbot-

ten feyn. FR.

SAICH, lababat, desidebat. PEZ. impf. 7. sigen pro sinken. cf. seig.

SAIG, sedimentum, finkung . . mors, interitus. PEZ.

SAIGER, vinum pendulum, cf. seiger, WAH-TER:

muscidus (l. mucidus) est panis, caro rancea, pendula vina.

pendulum, faiger. TW. Voc. MS. An.

pendulus, seyger v. sur.

convenit cum zache. FR. Succ. feg, A. S. toh, Scot. teuch, Angl. tough, Belg. tay, tany. Sax. tang. Isl. feiger, lentus, ductilis. 1HRE. SAIGER. SAIGERN. cf. SEIGER. SEIGERN.

SAIN, tardus, ignavus, cunctabundus, sau-

mig , hoigsam. FR. PEZ.

cf. notata ad faiger. FR. credit corruptum ex faum. ECCARD T. II. col. 1541. chind u. weib waren auch nicht SAIN, sy trugen grosz stain in venster v. in ezinnen.

SAIT, dicit, fage. PEZ. Sic & in Alfatia.

SAK, SAKMANN. &c. cf. SACK. SACKMANN. sakerfalk, falco. Gesner de avib. p. 65. a

Ruif. fokol. FR. SAL, SAAL, in compos. frequens: truibfal, trangfal, labfal, irrjal, faumful, rachfal, SAL, debet, foll. A. S. sceal. Angl. shall. SCH.

SAL, fordes . . fordidus, fuliginosus, foedus. Gall. fale. Celt. falw. WILLER. falo, niger, fuscus. PEZ. Bremae faal, color lividus. in Geldria falland, terra fordida & palustris. SCH. W. H. B. & Jos. f. 69. die hut was im erswarzet gar und worden SAL.

SAL, domus privata. sic in LL. Alam. & Longob. inde falisuchen. W. Goth. fal, habitaculum, conclave. A. S. Sald, feld. IHRE. a fadel, sedes, fit fal, sedes, mansio, curtis, curia dominicalis, curia civitatis sive praetorium, aula, palatium, coenaculum &c. H.

SAL, SAAL, domus ampla & magnifica, multorum hospitum capax. ap. Goth. pa-

latium. GERSTENB. p. 52.

convenit don. A. S. sele.

SAL, SAAL, aula. Vit. SS. MS. nu gedenckent, das ir von jugent uf in dem keiserli-

chen sal find erzogen.

sic in aulis regum & Imp. Germ. der Ingel-heimer SAL. SERAR. T. I. R. Mog. p. 774. Talis f. & Francosurti olim fuit das huss das da heisset SAL. JOANNIS spicil. tabb. vet. Tom. II.

SALDECKEN. - FR. f. stragula pretiosiora, au-

SALEN, manere, divertere, hospitari. ULPH,

falian.

SALFREYE GUITER, bona ab omnibus oneribus immunia. differunt ab iis fattelfreye guiter. cf. RHETIUS de feudis Cliventibus. ap. JENI-CHEN. T. III, p. 916.

SALGERICHT , judicium palatinum, zahlgericht. H. SALGUT, terra falica, selgut, freyes gut,

Jo nicht zinsbar. TW.

bonum falicum, falland. H. cf. sch. ad KOEN. p. 534. oppon. terrae censuali s. dominicatae. ESTOR §. 4402.

SALHOF, curtis f. curia dominica, fadelgue. H. palatium regium. WESTPHAL de f. & l. p. 33... curia major, ex multis curiis constans.

SALLAND, SAALLAND, terra falica in Vers. antiq. Dipl. Adelberti a. 1130. "decimationem quoque terrae falicae in Aldesbach. " den zebenden des saalandes in Al-Spach . . ad haec schneider Erbach Stammb. dicit des sallandes zehenden wohl so viel beissen als ein herrschafftl. zebenden der mit in den SAALBUICHERN anffgezeichnet ist. . . Oppon. censuali. ECCARD ad L. Sal p. 107. FR. HEINECC El. J. G. P.I. S. 422., mos non erat gentibus Germanicis agro mulcare víctos, fed partem tantum sibi poscere, reliqua dominis relinquere sub lege annui vectigalis. Non dubito, quin idem fecerint Franci, quando in Gallia fibi novas fedes quaefiverunt, adeoque & hi parte agri sibi vindicata, parte Gallis relicta, illis immunitatem dederint, his tributa imperarint. & haec vera origo videtur TERRAE SALICAE Le. Francis lege immunitatis datae. nec dubium est, Francos idem institutum servasse postea, cum Alemannos, Thuringos, Burgundos, Frisios, Saxones devicissent. Et hinc factum arbitramur, us TERRAE SALICAE & in his provinciis mediaque Germania mentionem fieri videamus.

terra dominicalis, allodium, non cujuslibet, sed dominicale. possessio dicta olim indominicata. oppon. terrae censuali s. dominicatae. H. In charta synodali Widerolphi Ep. Argent. pro monast. Ebershem. data a. 994. memorantur ejus abbatiae "propria allodia, quae principali manu eidem cafae Dei ad fustentationem fratrum ibidem domino servientium collata sunt, quae vulgato nomine falelane vo-In D. Loth. I. Imp. monasterio cantur. " S. Steph. Argent. dato verba " & decima cum Salica terra ,, reddita sunt ab antiquo interprete ignato rituum, u. zehenden mie dem wilgeboefchen, intelligebat terram falicibus confitum. Fragm. d. b. Hisp. v. 2074. reddit falicam terram falve terre. SCH.

SALMANN, villicus .. homo falicus. W. . . curialis. sch. cf. salmanns treu.

SALMEISTER, aulicus, inhabitator aulae, vel qui habet potentiam in aula. Voc. MS. An.

aulanus. Voc. 1482. hod. hofmarfchall. FR.

SALRECHT, lex falica, i. e. curialis s. palatina. H. ab aula, fal, dictam eam legem judicat WEN-DELINUS; FREHERUS a fala, traditio, ql. codicem traditionum; alii a Saliis vel a Salo, pago quodam. Francis prius dictam malberg, putat W.

SALISUCHEN, invasio domestica, violatio pacis domelticae. a sal, domus. w. cf. HERT. T. II. P. III. p. 184. vide & SELISUCHEN.

SALZEHENDEN, decimae dominicales. cf. set-ZEHENDEN. FR. H. quae de praediis dominicalibus folvuntur.

SAL, SAAL, SAALA, traditio. ap. BROWER ann. Trev. wizzeta thia SALA ce gedune geulize, legitimam traditionem facere studeat. fellan, tradere, Angl. to foll, tradere. Succ. fælia. A. S. syllan. ulph. anasulbun, tradiderunt. Matth. 27, 2. cf. junius falthun, tradiderunt. Tat. p. 1. Sic & other. II. 9, 151. & V. 9, 58. Verl. reg. S. Benedicti c. 58. in cod. Aspac. hat er iht gutes, das fol er es den armen geben, oder mit offentlich getauer sat fol er es dem kloster geben. 'hinc est barnsali, qui liberos aliis educandos tradit. framsalia, praebere, extradere. framsald, extraditio. VEREL.

traditio fundi allodialis & proprietarii folemniter facta in judicio, per symbolum & cum cautione securitatis de evictione. unde & dr. caurio. H. cf. GESALEN. SELE. VRSALE.

an die SAL bringen. cf. SALMANN.

die SALE, - D. Car. IV. de 1353. dass nieman keinen unsern noch des reichs burger von Frankf. auß derf. flat zu Fr. vor kain gericht laden noch beclagen soll noch enmag in keine wife, weder unser bouege-richt noch vor kein ander gericht, weder umb gut, noch umb schuldt, eigen, leben, pfandtschaft noch umb kein ander gut und befunderlich umb die SALE, und auch in kampfwise, weder sunft . .

SALE, interdum symbolum traditionis allodia-

lis. FR. H.

SALE, restitutio. GUG.

SALEN, SAALEN, tradere. PR. hinc faalbuirg, faalmamstreu, faalbrieff, faalbuch,

falzehend, falrecht, falgut.

Litt. Revers. Lud. Bav. a. 1384. dann wir dasselbe aigen fur bar gegeben haben - u. GE-SAALT als man da den aigen u. haeuser durch recht SAALEN foll.

Ph. M. T. II. p. 111. herre din gewalt der den ubermuoten valte von dem himele u. in der

v. jellen r. helle SALTE. SALE, SAALA, venditio. falia vendere. feld, traditio, it. venditio. felia, tradere. PR. SALE, SAALEN, vendere. Goth. Jalia.

SALUNG, traditio. FR.

SALBUCH, liber falicus. Reg. Sent. Sen. m. und aber ein jeglicher herre SALBUICHER bet, darinne dann ire leben geschriben stant. p. p. user der berschafft von Wuirtenberg SALBUCH. cf. SELEBUCH. Conjicio autem, falicum librum esse, quo continentur apo-grapha ultimarum voluntatum, donationum, aliarumque alienationum in favorem

inprimis esclesiae aut communitatis factarum, item census. Sunt, qui ducant a Saliis, Francis, a quibus & lex Salica. AVENTI-NUS L. 4. H. Boj. derivat a fala, aula, bafilica, ut adeo falicus codex fit, in quo praedia regia, principalia, ecclefialtica, vectigalia, reditusque praediorum describuntur. BITSCH ad WEHNER. putat, elle qL censualbuch, alii derivant a zablen, ut sit zahlbuch, quae vox occurritap. Keys. Granatapf. b. iiij. b. so wird dam daruß ein recht und ewiger zyns, unn wird von in geschrieben inir zalbuch. adde gebwiler H. S. Ottiliae c. 2, 1. wie aber dieselbigen zebenden genennet, vindet man in ZALBUI-CHERN desselbigen closters. Mihi videntur hi libri dici a sala, traditio. Eo magis autem haec derivatio quadrat, si vocem sala tam late accipias, quam late medii aevi scriptores voc. traditionis accepere, quippe quibus juxta pu FR. est cessio, concessio, alienatio, vel dispositio per testamentum s. ultimam voluntatem. cf. FREHER ad orat. Dominic, ap. ECCARD. in Cat. Th. p. 208.

FR. reddit librum censualem. w. triplicem & originem & fignificationem vocis admittit. Est illi salbuch breviarium villae, in quo bona & reditus ejus designantur; a fal, domus, villa, curtis: dein codex palatinus, in quo praedia regia, principalia, ecclesiattica, ve-Aigalia reditusque praediorum describuntur; a fal, aula, palatium: demum liber traditionum; a fal, traditio. SCH. codicem traditio.

num intelligit.

SALBRIEF, SAALBRIEF, -- FR. CX D. Norimb. a. 1394. die obrigkeit laesst den uibergeber oder verkaeuffer schweren, dass er keine saalbrieff, noch saalleute daruiber baette.

SALBUIRGE, Franc. faleburgio, faliburgio, fidejussor datus coram judice. FR. W. & DU FR. ducunt a loco judicii s. praetorio, ut sit fidejussor, qui sponsionem praestitit in judicio. HONTHEIM in H. Trev. eos vel sidejussores coram judicibus datos vel fidejussores curtis, hofbuirgen, interpretatur. H. mavult ab aclu & officio vocatos, fidejusfores salae i. c. traditionis allodialis solemniter factae.

SALEGAST, unus e quatuor Dictatoribus Legis

Salicae. SCH. W. PR. cf. & GAST.
SALLUITE, SAALLUITE, qui, ut testes, actui alicui accedunt J. Stat. Arg. III. 285. mag es weder brief noch gezugen ban, nennet es dan sine SALLUTE und bebept an den beiligen, das die dot fint, oder das es ir nit haben mag

SALMANN, SAALMANN, delegator f. traditor bonorum alienorum, quo mediante res tertii alicui traditur. cf. BROWER. Ann.

Trev. c. 10. & SCHOTTEL.

Salemannus, jure Franconico, delegator fundi allodialis fiduciarius. dr. ctiam legator, mediator, fidejussor, fidesponsor, fidelis manus, fiduciaria manus, manumissor, i. e. cujus manibus traditio boni committitur, exsecutor, conservator. Scilicet ex usu medii

aevi

n a-tate de

1353

aevi 1. alienatio allodiorum haeredibus erat revocabilis. 2. ideoque cum hacredum proximorum consensu peragenda. 3. Magnates, ecclesiis tradituri possessiones allodiales, in hoc negotio praeter consensum haeredum suorum, adhibuere mediatores, viros fide dignos, in quorum manus & fidem publice coram testibus traderent ac delegarent omne jus suum, postea ecclesiis tradendum. 4. id fachum eo fine, ut ecclesiis esset certa & non sollicità de retractu fundorum hujusmodi pos-Antiquissima salemannorum mentio fit in Trud. Fuld. a. 804. apud schannat. Hinc intelliguntur dicendi formae, tradere in manum amici, in liberas manus, in fidem & manus, in fideles manus delegare. H.

Jure Norimb. in allodiorum privatorum alienatione quoque adhibebantur falemanni; cassis. Gall. falade. cf. SALIERE. fuere ex Scabinis, telles sactae alienationis; 1 SALIERE, cassis, faler. Heldb. f. 207. wir wollen in manus corum ab alienante delegabatur domus vel fundus, per anni spatium conservandus emtori contra impetitionem haeredum, quod dicebatur, ut puto, an die SAL brin-

gen. H. cf. GUDEN. T. IL p. 98.

In Austria constituebatur in eam rem schiem u. gewaer. cf. SCHIRM. Sic & conveniunt cum wehrbuirgen. PR. Fuse de Salemannis egit HEUMANNUS. H. cf. & HEIDER v. R. Vogt. p. 214 qui offendit, Salmannum olim dictum Salvatorem, auctorem, & eum, qui evictionem praestare tenetur.

SALMANN, executor testamentarius. H. SAALMANN, defensor, conservator, advocatus, bonorum ad nobiles item ad ecclefias spectantium. cf. Hund Bayer. Stammb. SCHOTTEL p. 287. SALMANN, SAALMANN, venditor, Goth.

salmanns TREU, fides falemannica, quam prae-stant falmanni. Exemplum ex litt. investit. Advocat. Lucellensium exhibet SCH. Aliud ex Actis Francon. dat PR.

SALMAN, f. salamandra. Ph. M. T. II. p. 236. der SALMAN sol niht wan das wasser zern.

SALBANDER, pro selbander. K. Sigm. Ref. e. iij. der mag leben SALBANDER in der ee.

SALBEN, maculare, conspurcare. FR. cf. SALVEN.

SALBEN, die haende SALBEN. Cf. HANDSALBE. SALBUIRT, loricarius, panzerhembdmacher. inter opifices Norimb, occurrit apud v. MURR. Journ. T. V. p. 123. cf. SALWIRT. SALER.

SAELCHEN, f. fale condire. Tyr. L. O. VI, 22. GESAELCHTE Zungen. cf. BACHE.

ap. sch. p. 892. die zeidler follen auch pfenden an liuten u. an SALCHEN u. an SPUR-KELN umb ein pfunt haller, u. dieselben pfant sol man antwurten dem stromer.

SALD, beatitudo. ap. steverer. p. 667. das wir Gottsdienst ebren, mehren, und wuir-den wollen durch unser selbs hayl und SALD willen. cf. Gloss. Car. in salida.

convenit cum gen. faluis. OTFR. fali-

da. sch.

SAELD, - H. SS. P. II. f. 70. es gieng im gar wol in allen sachen an seel und leib, und

meeret sich sein lob und sein eer in großen SAELDEN, und er nam groeßlich zu an zeitlichem gut. cf. selde.

Goth. & Isl. fall, Angl. fely. Germ. felig, beatus, falvus. IHRE. It. faldo, integer.

SALDTNER, inquilinus, felder. SALDTNER HUIT-TE, pergulum. Voc. 1482. PR. cf. SELD.

SALER, - KEYS. V. waffenkräm. p. 101. wir seind daruf kummen von den waffenkremern, daß wir unß sollen bewaffen wider den teuffel, von dem sagt S. Paulus Epbes. 6. da setzt er 7. wassen, damit wir unst sollen beschir-men v. in schedigen, das erst ist ein guirtel, das 2. ein bantzer, das 3. gut schub an fuissen, das q. ein yfin but, ein SALER, das s. ein schild bat 3 eck, das 6. ein schwert in den baenden.

in vergelten schiere mit schlagen stark u. gross, und hauen ire SALIERE, dast sie werden freuden

SAELIG, pius, fanctus. H. de SS. P. II. f. 9. Helias, der was aines rainen saeligen kbens. KEYS. Par. d. S. f. 221. also bilft ouch einen menschen nit, das er wont an einer beil. Statt und bey guitten und SAELIGEN menschen. H. SS. f. 57. kuinig Steffan ward ein SAELI-GER man, das maeniglich mainet er waer HEI-LIG, wan er thet grosse zaychen in seiner begrehnus. ib. P. II. f. 84. er bawet ein cappel unn samleten sich vil saeligen menschen da, unn machten ein kloster.

NOTK. ps. 10, 6. salige, boni; unsalige, impil. ULPH. sic sel, selja — unsel, unselja. sch. w. Convenit cum Lat. salus. Isl. salugur, innoxius. WESTPHAL de f. & l. p. 192. derivat a fal, palatium, qf. palatinus, qui

palatii aditu dignatur.

SAELIO, falvus, falvatus. PRIES. v. pfeifferg? derivat a fal, aula caelesti, senckb. in ep. praem. a falvus, falvatus. SAELIGEN, beare. Fragm. Astrol. daz fi GESAE-

LIGT ist mit allen tugenden.

SAELIGKEITEN, excellentiae. H. SS. P. II. f. 44. das kind wuchs an tugent und an allen SAELIGKEITEN

SALIKEIT, idem. Wilh. d. h. p. 122.

SALM, - KIL. falmlied, pfalmus, canticum, pfalm.

KERO: falmo, falmin, falmun. SCH.

SALMANN. vide supra p. 1352.

SALMANDER, falamandra. fila codem modo paras re credita olim ut bombyx, unde commentum apud KEYS. f.45. ex.istis falamandrae filis, in India puto, virgines regi conficere vestem. sch. Ratio denominationis inde, quod fila amianthi aeque igni resistant ac salamandra habetur comburi nescia.

SALMANDER HAARE, amianthus. FR. cf. SALA-MANDER.

SAELP. vide SELB.

SALTER, pfalterium, pfalter. H. Trift p. 156. der abt sinen SALTER las, nun muiste ouch ein SALTER han des aptes cappelan.

KERO & NOTKER Saltare. SCH.

Rere 2

SALTERI, pfalterion. SALTERI slaher-singer-spieler, pfaltes. Voc. 1482. FR.

SALTERIGEN, — B. Aug. 1. Sam. 10. ein SALTERIGEN und ein paucken und ein born und ein herpffen.

plalterion, pfalter.

SALTIREN, f. falire, faltare, concurfare. PEZ. SALTNER, an corruptum ex foldner? Tyr.

Pol. O. p. 24. wir gebieten und wollen auch, das der tagwercher und tagwercherin, also auch aller eebalten und saltner balber . .

SALTNERHUITT, tugurium. Voc. 1482. SALTNEREYWEIN, onus aliquod in praestanda certa vini quantitate confistens. Tyr. L. O. 5. 33. braebst, boden und SALTNEREY-WEIN nit me zu geben, in text. es follen auch die pawleut hinfuiro kein BRAEBST, noch BO-DEN UREN auch keinen SALTNEREYWEIN, wo nit verschreibungen darumb sein, mer

geben.

salven, salwen, ungere, falben. inquina-re. fr. ex SS. Br. T. III. von der Sarazinen hand ward GESALVET u. beflecket dat graf (Chri-

fli.) Arg. hod. hoc fensu befalben, befalwen. 244 gruene gras das SALWET, valwet anger.

SALWIRT, SALWUIRT, idem qui falbuirt. v. MURR. potius f. faber cassidarius intelligendus quam loricarius, a faler, quod vide. 1482. habet tamen falwirt, lorifex, pisimacher, zawmmacher, ringelmacher.

SALZE, SALSE, SALSEMENT, embamma. It. fal-

sa. Gall. sauce. PR.

SAELZER, falfamentarius. FR. SALZIERGEN, falinum. FR.

SALZBUBEN, operarii in falinis Halensibus Duc. Magdeb. MERIAN Top. p. 112. es baben auch die SALZBUBEN oder arbeiter alle wochen ein rubetag.

SALZBUND, f. pactum falis, foedus firmum,

validum, incorruptibile. FR.

MATHES. conc. 7. de gelt. & fcr. LUTH. p. 67. diser SALZBUND helt u. bestehet unser lebenlang. loquitur de foedere baptismali. allegoria ducta a fale, quod putredini resissit. LUTH. pactum salis Num. 18, 19. vertit cin unverwesentlich bund. W.

SALZESDRAS, - Ph. M. T. II. p. 8. fi lechten in fiur den driuffel durch SALZES DRAS.

SALZGRAF, Saltzgravius, Saltgravius, Salisgravius, comes salis, comes salinae s. salinarum, magistratus s. judex rei salinariae. H.

SALZKOTHE, tugurium falinarum. ap. Lyn-CKZR dec. 180. A. S. cotsueta, casae habi-

tator, cotlyfa, cottlyfa, villula. cf. KOTE.
SALZMEYER, — MERIAN. Top. Windh. p.
6. Anna weyl. Dachsen, Fuchsen von Fuchsberg K. Max. raths und SALZMAYERS au Hall ebliche tochter.

f. idem qui salzgraf.

SALZMUTTER, messor salis, Tw. FR. habet salzmesser, salzmuter, salzsuiller. L. Sal. Eccl. Thom. B. f. 64. von den salzmust-TERN, Hanseman SALZMUITTER; von den webern, Heintze Messinger. Reg. Sent. Sen. m. Arg. a. 1423. die schoeffel an der SALTZ-. MUITER gericht.

SALZPFENNING, falis denarius. Acad. Pal. T. III. p. 265.

SALZWIESENGERICHT, quale judicium & quo pacto differat ab judicio Hagermannorum,

docet GOEBEL de j. rustie. p. 332.

SALZWINNUNG, reditus ex falinis. LYR-CKER dec. 988. und die creditores sonderlich den ertrag der dem weih zustehenden SALTZ-WINNUNG auf ire bezablung, und darein die execution gethan haben wollen.

SAM, HONIGSAM pro seim, honigseim, favus.

FR. cf. SEIM.

SAN, ora, faum. Voc. 1482. landes same, ora

regionis. FR. Gr. Louz, cingulum. W. SAM, cum, famt, fant. Ph. M. T. I. p. 116. SAM mir.

SAM, tanquam, ceu, quemadmodum. se B. BRAND de morib. & facet. meníae. a. 1490. aber so du kumst an sollichen ort, fluich disen gebruch glich sam ein mort. cf. alsam. item FR.

item similiter . . . conspirant Gr. aue. èuw. Lat. simul, similiter. Goth. sama in compos. A. S. fam. Angl. hod. fame. OTFR. & KERO sama, samoso, sama so. Apud KER. fam - fam, tam - quam. HANS SACHS: will ich thun SAM ich gar nicht seh. SCH. AD. Nibel. v. 4733. 7916.

SAM, SAME, SAMI, ceu, quantum. in form. jurandi. B. ant. 2 Sam. II. SAME mir die feeligheit u. SAME mir deiner seelen heil. (scil lieb ist.) Als. D. n. 1054. SAM ungerechte luide. C. de Greg. f. 134. SAMI durh alles rehe tete sin

schale van ovch fin knehe.

SAM, in fine vocum similitudinem indicat, ut

in friedfam, gleichfam. cf. 1HRE.

SAEMLEICH, SAMELICH, SAMLICH, SEMLICH, similis, talis, similiter. KERO famalih. OTFR. sammolich. conspirant ipans, similis. SCH.

SAMLICH, aequus, aequitati conveniens. H. cf. SEMLICH.

integritas. qs. totalitas, SAMEKEIT, totum. Mart. Joh. f. 37. das die von dir empfahent heilsamekeit libes u. selen - vnn in der zit des todes ware ruwe u. ganze bihte vnn die gemeine SAMEKEIT dines heil. lichamen.

SAMEN, SAMENEN, colligere, congregare, fammlen, a sam, una, simul. OTFR. samanon. B. ant. pl. 15, 4. ich samen nie irren samnung. SCH. KOEN. p. 43. do von SAMETE er ein volg

an fich. der lame :

SAMEN, I. locus congregationis, praelii. C. b. Tr. f. 196. Hedor und alle die sine ze velde schone kamen, si zogeten vf den SAMEN mit einer rotte wunnevar. f. 215. die rotten beide kamen geruistet vf den SAMEN geliche der windes bruite.

SAMNEN, congregare, colligere. Leg. Sor. Jode S. Cl. d. 13. Kal. Jul. do SAMNET er vil byschoffen imm gruob an der staat. NIDER 24. G. H. O. v. 2. zum sechsten so solten sye es an dem feyerabent samnen, daß sy zwifeltig so vil betten.

GESAMNET, collectus in unum, non distractus. NIDER l. c. O. iij. 2. ein Gesam-NETES gemuit opp. einem zerstreiten gemuitb.

SAMENER, quaestor, Voc. subj. Tw. ql. Sammler.

SAMENT, conjunctim, una, collectim. Gnom. MS. p. 3. so dis alles sament geschicht, so enist es wider die erst crafft ein nicht.

sic jam notk. ps. 11, 2. sament dien luzzel warheite, SCH. SAMENT hingeben, vendere in universim, en gros. v. TROELTSCH.

SAMENTHAFT, limul .. in universum. FR. GU-

mit SAMENTER HAND, conjunctim. ap. LUD. T. VII. p. 45. alle, dat bievor beschriben is, dat ligen wi un und iren rechten eruen mit samenden hand tu besittende. ib. p. 324. alle lauen mit einer wischeiden SAM-MENDEN HAND.

vulgo mit gesammter hand, investitutimultanea, simultanee. cf. O. jud. III. 13. investitura

SAMENUNG, congregatio. KEYS, Post. P. IV. p. 28. das ist, er wuirt im geben ewige feeligkeit, welle feeligkeit ist eine sanmenung aller guitter.

App. KOEN. p. 888. daz von der obgen. gesel-leschaste und dem volk oder sus - sich dehein SAMENUNG, huffung oder gefelleschaft - vferhub vnd zesamen mahte. GUDEN. T. IV. p. 141.

SAMENUNG wider sie zu machen.

SAMENUNG, congregatio, multitudo. Leg. Sor. de S. Cl. da beslos sich dii beilige maget Clara, um mit ir ein grose samenun-GE der reinen megden. A. S. samming, syn-

RERO. Samanunga, ecclesia. sch. GUDEN. T. IV. p. 101. SAMNUNG des concilii. p. 381. eyner erbern geiftlichen SAMMENUNG. Scribitur

& saemenung.

SAMENUNG, monasterium. ap. Lup. T. I. p. 131. die Samenunge der muinchen zu Dobirluge. cf. WYNSCHEFFIL.

KERO: famanungu, coenobiis. sch. Alf. D. n. 737. der gardian u. die SAMENUNGE der min-

re bruidere.

SAMLUNG, coetus, congregatio. KEYS. N. Sch. f. 223. wan einer in einer samlung ift, der ein schwere suind verbringt, der be-schwert das ganz schiff der versamlung. Anh. zu zeilen topogr. AEp. Mog. s. 15. ein weiber convent oder samblung der Cellitarum ordens unter der regul S. Aug.

sensu militari de copiis collectis sumitur in

J. F. Al. c. 153. cf. samung.

SAMMEN, SAMNEN, colligere, famenen, famlen. Fragm. Astrol. so sole du nihe an ein zaichen sehen, du fole die zaichen SAMMEN.

SAMMUNG, communitas, congregatio religiosorum. PEZ. Gl. LIPS. fammung, synagoga. SCH.

Sammenschaft, contributio. H.

SAMMINGE, conventus. SCHAMEL v. d. Cl. zu Memleben p. 124.

SAMMINGER, przepositus Canonicorum. H.

sammtfreunde, cognati communes, focii, foederati. H.

SAMMTOUT, bona indivisa. H.

SAMMTHAFT, SAMENTHAFT, conjunctus, communis. lie summthafte kinder. H.

BAMMTHAFT, SAMTHAFTIG, conjunctim, una,

pariter.

SAMKAUFF, venditio, qua aliquid non minutatim per partes aut mensuras minores, fed in genere venditur. J. Aug. KR. f. 110. fi bant auch daz rebt gen dem burggrafen, daz kein gast, der win verfuiret, den er sam-kauppes verkausset, daz er den in keinen kelre sol legen, er sol in an der strauzz verkauffen, wil aber er in schencken mit der burggrafen willen, daz sol er auch an der frauze tun. ib. f. 133. ez ist auch daz reht, bringet ein burger oel her, dez er samkauf-fes nit verkaussen mag, alz im gut si oder sin nit hinnan suiren wil, der mag daz wol bi zwain pfunden uzgeben an der strauzzen.

item sammiskauff, accreating facta emtio venditio, per aversionem. a fammt, simul. FR. H. SAMMTLEHEN, GESAMMTLEHEN, feudum toti agnationi commune, fimultaneum. Besold. Dr. & fummtgut. ap. MEN-CKEN. Scr. Sax. T. I. col. 526. ap. Lud. T. X. p. 579. unde babin er Matthis und W. gevettern von Lassen, berrn zu W. obgen. iren erben und erbnemen, soenen und tochtern, das schloss Soneck mit dem stetlin -- So sie vor von uns. herrn vater sel. zeu gesamp-TEN LEHEN redelich berbracht. .

feudum communiter possidendum pro indiviso . . . feudum simultaneae investiturae

agnatorum. H. cf. ESTOR kl. schr. T. I. SAMTBELEHNUNG, investitura simultanea. FR.

SAMEIT, sericum villosum, fammet. PR. AD. SAMER, in form. jurandi pro fa mir, vel pro sam mir. cf. sa. sam. . . per ellipsin ponitur pro fam mir Got.

plene in his. Ph. Joh. f. 11. SAMER der

werde suise Christ.

SAMMERBOCKS, legitur in actis ap. sch. ad

KOEN. p. 791.

verba haec: do sprach her Clawes junge Zorn, SAMMERBORCKES SMEIS, et must sin, etzliche garnet ez och noch al. Corruptam juramenti formulam, nemo non videt. bock f. pro bog, Deus, ex Slav. lingua. adjectum smeis non est nihili. annon pro sweis, schweis? sic foret sen-sus: ita me Dei s. Christi sudor adjuvet!

SAMMERBOTZLUNGEN. cf. BOTZLUNG. SAMER GOTT, SAMMER GOTT, ita me Deusad-

juvet! cf. JACHSAMER GOTT.

SAMERGOTTES. — p. 785. in App. KOEN.
verba funt ista: do slug er in nider vnd sprach SAMMER GOTTES MEHER du garnost et, do zuekte her R. Huiffelin sin messer. Quid sibi velit meher, doctioribus enodandum relinquo. SAMEZTAC, SAMPTZTAG, SAMPSTAG,

SAMSTAG, dies Saturni v. sabbati. FR. A. S. saternes dag, satern dag, seater thag. Belg. saterdagh. Angl. saterday. Par. P. V. T. f. 74. gedenke auch, daz du heilic gehaltest unmeilic mit vire dinen SAMEZTAC, wan Got ruwe darane pflac. Cal. HUPF. f. G. ij. der zinstag und der sampstag ist im widerwertig. OTERID III, 5, 16. habet sambaz-tag. steverer p. 60. samptztag. SCH.

Rrrr 3

a nacrowske

SCH. ad KOEN. p. 730. item sammeztag ap. TOELNER Cod. D. Pal. 1. 124. Origo nominis a samen, samenen, samlen, congregare, quia die dominicam praecedente Christiani olim solemniter convenire ac piis exercitiis vacare solebant. cf. A VONCK Obs. crit. in Act. Acad. Pal. T. I. p. 181.

SAMIR, tanquam. Rh. de S. Ann. v. 595. sch. SAMIR, SAMMIR, pro sa mir, vel sam mir. cf. SA, SAM . . ponitur per ellipsin, pro sa mir Got. Ph. Joh. f. s. fo heftu SAMIR alle frift dinen willen deste bas. Ph. M. T. II. p. 215. ja SAM MIR min houbet.

SAMIREN, SAMIEREN, concinere, instrumentis v una pluribus vel omnibus musicis canere, quod It. tutti dr. Heldb. f. 98. pofaunen und schalmeyen ward da gehoeret viel — zitterlen, fied-len, SAMIEREN, das es gar laut erschall. FR.

SAMIT, SAMYT, sericum villosum, fammet. Optime a Graeco igamer, sex liciis s. filis textus; ut sinder, reinler, duobus, tribus liciis, zwilch, trilch. W. AD. IHRE. Ap. KOEN. p. 153. Sametduch. SCHANN. Trad. Fuld. p. 276. ,, pur-pura quae vulg. dr. Sumye. FR. cf. Wilh. d. h. p. 37.

SAMIZTAG, dies fabbathi. FR. cf. SAMEZTAG.

SAMMEL, viliores pisces mixti. FR.

SAMMETE BAUREN, in Suevia dictos putant manzius ap. Eyben El. jur. feud. c. 8. & BECMANN de dign. Illustr. dist. 14. qui bona possident non ex merito suo vel majorum, sed divitiis adquisita. Contra BUR-GERMEISTER v. d. Teutich. R. Ad. Immed. p. 341. intelligit colonos bonorum nobilium non nobiles, ast divites.

cf. FRITSCH de pag. Germ. 4, 3. ubi ex MANZIO docet, in Suevia eo nomine venire

nobiles ex agricultura viventes.

SAMPNEN, colligere. SAMPNER, quaestor. Voc.

SAMPNOT, manipulus. Voc. 1482.

SAMBSTAG der alten fastnacht, fabbatum ante Domin. Invocavit. PILGRAM.

SAMSTENER, f. chirothecae. T. III. R. Br. p. 434. dat beste harnesch, koverture, PLATEN-METZET, SPOLDENER, SAMSTENER, TE-STER, helm &cc.

SAMU, SAUM, certa quantitas, certum pondus mercium. cf. soem. vide v. TROELTSCH.

SAMUNG, congregatio, collectio, famenung, famlung. J. F. Al. c. 153. hatt aber der herr sein SAMUNG (SENCKB. famlung) auff den man . .

SAMWITZIGKEIT, conscientia. ap. AYR-MAN syll. anecd. in proleg. §. 80. was dann die rathmeister und rath auf ihren eid, und auf ihre samwitzigkeit daruiber fuir ein recht sprechen, das sol fuirgang, folgung, krafit und macht haben.

NOTE. miteunizin. Succ. famwete, ad imitationem Gr. ourusnois, Lat. conscientia. SCH. 1H.

SAN, f. fine mora. Par. P. V. T. f. 93. unn als er die lere empfiene herwider zu dem kunige er giene um wilfagete san ze hant Gotes wort, als im Got tet erkant. p. p. und fante san ze hant din schonsten wip die man vant. ib. f. 164. unde da biez im win bret

um winbere ze spise geben der edel wise, daz az er unn wart san ze stunt kreftic unn als e gestunt. An. Vit. S. Wilh. f. 12. Wilbebn erfach von verre bilgerin gan, einen ritter fant er san, der si zuichteclichen hat, das sie nit kerten von der stat. . . FR. PEZ. ducit a sar, sa, confestim. REINES.

vertit schon. FR. judicat poni pro sam, so, Convenire puto cum Lat. fane, omnino, quo spectat & Succ. sann, verus, ex mente IHRII. Nibel. v. 468. 7298. J. Pr. Sax. praef. man horet ez ungerne SAN. cf. III. 35. 37. ubi Cod. Arg. aber. Ph. M. T. I. p. 168. Got hat uns aber SAN gemant.

SAN, pro fam, ceu. C. b. Tr. f. 187. kein vrovwe noch kein werdes wip war irs kindes nie so vro, SAN er des ivingelinges do begonde in sinen

muote wesen.

SANCTE, demersit, senkte. Nibel. v. 4294. er SANCTE in da ze loche allen in den Rin. C. de Greg. f. 154. ez SANCTE der Gotes werde das hovbet zvo der erde.

SANDEL, ein edel kleid. Voc. 1482.

SANDER, sabuli lator. Tw. sandern, alterius, des andern. Kl. v. 2529. nieman SANDERN war nam.

SANDLEUTHE, iudices agrarii. Holft. L.

G. O. p. 31. FR.

ap. FR. lego indices agrarii. AD. existimat corrupte dici pro fend f. zend leuthe. In codicillo chartarum Suabestad. fandmann redditur rerum finalium peritus. cf. WESTPHALEN mon. ined. R. Germ. T. 4. f. 3133.

SANDTPER, millilis. Voc. 1482. sendbar.

SANFENE, - H. Trift. p. 18. SANFENE und spebe wise reslint und stant nie al sollich er kurtesse. Hoit mo

SAENFFTE, commoda vivendi ratio. KEYS. 7. scheid. b. J. iiij. wenig suchen die ere Gotes, alle menschen nisten uff ihren teller, suchen iren eigen nutz, nit die ere Gotes, nit sein gefallen, noch seinen willen, aber allein ibr SAENFETE, ibr gemahel, ir eygen gesuch, dass in darab nit abgang v. foerch ten als, in werd gebresten.

a fanst, mollis, mitis. cf. senfte. SAENFTLEN, mollius tractare, blandiri. FR.

SANFFTHERZIG, mansuetus, mitis. KEYS. Post. P. It. p. 10. und dorumb sollent ir ouch also sanfetherzig sein gegen uiwren nechsten, er sey boess oder guit.

SANGE, manipulus. Tw.

scil. spicarum toltarum vel ambustarum, a fengen, ultulare . . B. vet. 1483. Jof. f, 11. sie assen von den SANGEN der erden. Bat. sangh, Sanghe, fasciculus spicarum . . . dein manipulus quilibet. FR. W. AD.

SANGER, acidus. FR.

item rigidus, firmus, fortis. PR. cf. ZANGER.

SAENGERLICH, acide, rigide. FR.

sang, cantus, gesang. Myth. fab. 17. in dem SANGE empfile im do der kefe.

SANGLEICH, SANGLICHAN, canticum, chorea, chorus, in sch. Gl. male refertur ad lichen, placere; potius derivarem a leich, cantus. SANGMEISTER, phonascus. FR. AD.

SANT,

n h-talmide

SANT, cum, famt, fam. Ph. M. T. I. p. 38. lieb u. leit das teile ich SANT dir. p. 41. o we du fuerest mine frocide SANT dir. p. 86. SANT mir.

SAPPEN, attrahere. FR. KEYS. Aufzl. d. evang. f. 209. ein mensch, der sich lasst niessen und ußgibt nach vermunfft, der ist edel, and so. viel ers me tuit, so viler edler ist, aber die andren, die bert zu inen sappen, unnd niemans ir genuist, unn sie niemans erfuillen kan, das sein leicht nachguiltige menschen, um seint ninenzu gut. Id Post. P. IV. p. 24. fre balten funst binder sich v. sappen v. rafpeln zemer meder zusammen v. verfaren do mit. ib. P. II. p. 51. higt, wie er moecht groß gut zusammen sappen. cf. Id. N. Sch. f. 30.

SAR, mox, illico, cito. lic KERO, OTFR. &c. cf. ECCARDI Mon. Cat. p. 63.

SARABAT, SARBAT, SCHARBAT, Vestimentum groffius militare, f. idem quod DU FR. scaramanca. PEZ. Sunt & farabara ap. eundem braccae, quibus crura teguntur & tibiae. cf.

SAREBATH.

SARCHEN, BESARCHEN, loculo includere. Kl. v. 2419. se hiezen SARCHEN sa ze hane die kunige von Burgonden lant. v. 2425. ouch BE-SARCHTE man da fint beide die frowen u. is kint.

SARCHESTEINE, farcophagus. Kl. v. 4055. SARDIN, fardina, pisciculus, fardes, fardella. Voc. 1482. FR.

SARDUCH, SARTUCH, f. pannus e lana, lino & ferico. FR. ex Rost. kl. O. cf. sarsch.

TAREBATH, SAREWAT, SAREWOT, pannus fericalis, ferge, sarge. GOLDAST. Ap. ECCARD T. Il. col. 1529, er wapent den gefangenen chu-T. II. col. 1529, er wapent den gefangenen chu- ir houpt. cf. p. 102. nik in haidens SAREWAT. Heldb. col. 2. sie hie- i SAT, semen. Gotsrid v. Strasb. (in Ph. M.) ben u. stachen hin durch die SAREWOT. SCH. PR. Coloniae Agripp. tribus quaedam est der Sarwater vel sarwarter; & ap. TSCHUDI sar-wirckel oft textor ejus panni. sar, ser, videtur a Lat. serico repetendum & wat, unde male bat, bath, notat veltem.

SARG, citta, crater. DASYP. alveus, wasfertrog. . loculus. sch. & fr. ducunt a suff. AD. putat conspirare cum Lat. area, Lat. b. fareus,

sarculus, Gr. oupaxos.

SARIANDE, lictor, apparitor . . pedes. PEZ. f. inde est Germ. schere. H. Trift. p. 41. die ritter und SARIANDE, die er mit sime guite oder mit sinem boben mute zui ime gewinnen kunde. DU FR. servientes, sariantes, serianti, sarganti, milites. Goth. sergænter, milites praetoriani.

fervus . . miles . . . pedes . . . eques. cf.

SCHARIANT.

SARIBANT, serpens. cf. SERBANDE. Heldb. f. 163. das thierlein ist genant zu Teutsch ein SA-RIBANT in Sittelen lant nach eren ift es ein vipper genannt. FR:

SARK, SARCK, ambitus. MS. Inquisition der fremd. hacus. a. 1580. das gezirk oder SARCH

u. begriff der weytee der St. Strasb.

SAROL, — H. SS. f. 51. der babe warendt nit meer, dann ein wenig bembdlach, unn siben oder acht tischtuch, unn zwen bischoff SAROL oder korroeck um zeben schilling.

vide annon leg. faroc; faltem ap. DU FR. in superpellicium, toga Canonicorum lanca dr. sa-

raciam item farrocium.

SARPH, acer, acutus, scharf. Gl. Rhen. acide, furpho. C. b. Tr. f. 192. geluppes van giste vol fint alle ir SARPHEN gera f. 205. mit SAR-PHEN Speren.

SARSCH, textum e lana, adjuncto serico vel lino. FR. D. a. 1515. de velte missatica: " tertium

de fargia, vulg. harras." SPIES. SARWAT, vestis militaris. FR.

cf. SARABAT. SAREBATH. alias dr. panzerhemd. Kl. v. 2669. diu iungen mugen u. mere gefrumen denne diu SARWAT. cf. v. 3672. SASE, conditio, status hominis. Bibl. vet.

cit. sch. die sich in trewen lussent vinden und in gleicher sase, bawen des bimmels strafe.

SASS, embamma, Jos, soss. KEYS. FR. sauce. SASSE, sedes fixa. Ph. M. T. I. p. 102. unfic oppon. ib. p. 116. ze hove — an der straffe. SASSE, fixum, derminatum. GUDEN. T. V. p.

893. denselben zoll zu rechter SASSE zu bringen. Ph. M. T. II. p. 215, min wort min doene ge-

traten nie us rechter sinne SASSEN.

SAESSHAUS, domus, in qua quis ordinarie residet. J. Solod. tit. 25. p. 145. undt bat der juingst sohn zu des vatters saeszhausz das recht, dass ime dasselb umb einen billichen pfenning soll geschezt werden.
sassen, incolac. Suec. sassa, Isl. sessa, se-

des. W. IHRE.

SASTE, ponerem, Setzte. Ph. M. T. I. p. 20. folt ich ze Rome tragen die erone, ich sastes uf

du bist ein sat, durfruihtig ob um under. A. S. fate. W.

SAT, SATEN, ferebat, ferebant, faceten. cf. RING.

SAT THUN, fatiare. Ph. M. T. II. p. 179. er hab

fi felten SAT getan.
SATE, Germ. Inf. pro fatz, fatzung. cf. Br. WB.
SATEL, ephippium, fattel. Nibel. v. 802.

SATERSDAG, dies Saturni. Chr. Col. ant.' f. 281. 20 derselben zyt des saterstages. als man dat hillige — uns. heren besnidunge umbtreit zo Brugge. Eadgarus R. A. S. in fua lege cam vocat sæternes dæg. cf. sch.

p. 200. & BENSON.
Belg. & Sax. inf. faterdag. Ang. faterday. ATT, sufficiens, fattsam. sic mit gutem wahrens

SATTEN grunde. H.

SATTER FRIEDE, compositio plenaria. H

SATTTEN, SATTEN, Satiare. PEZ. FR. Vit. PP. Joh. f. 300. selic sint die da hungerent unn durflet nach der rehtekeit, wanne fi werdent GE-

fich saettigen laffen, acquiescere. H.

SATTE, ponebat, feigee. KOEN. p. 30. das er fich deruf rihtete u. SATTE. Pfalt. Arg. ps. 17. vnd er SATTE die vinsterniste in sine hule.

SATTEL, ephippium. Den Klaeger in den SAT-TEL weisen, jure Carinth. fit, cum creditor ob moram debitoris, in casu deficientium bonorum immobilium, in possessionem equi,

a\_consta

quo iter facturus est, auctoritate judiciaria immittitur. H.

SATTELUNG, ulura prohibita, qua solebat equus stratus reditibus addi. FR.

SATTELFREYE GUITER, bona immediata, obne mittel dem reich unterworfen. Fr.
Sax. inf. fadelfrij. Sunt ea bona alia ab omnibus oneribus publicis, alia a rufficis duntaxat operibus, immunia. cf. struben. Obs. jur. X. vide & sadelhof. rhetius de feud. Clivens. ap. jenichen T. III. p. 916. fattelfreye guiter ab instructo equo praestando; faulfreye, ab aliis quoque immunia este docet. Contra conring. omnia dicenda praecipit falfreye, perperam quaedam dicta fattelfreye. Nonnunquam fattelfrey idem est ac rost dienste pflichtig. mettingh de milit. Germ. p. 595. explicat fattelfreye gueter per bona, quae exigunt equum sine clitellis vel insessore praestandum.

SATTELGUT, quaer. an idem quod sedelgue, sadelgue.

SATTELHAFTIG, domicilium alicubi habens, wohnhafeig. in D. a. 1358. cf. H. V. D. LAHR. in fedel.

SATTELHOF, — ap. LUD. T. X. p. 713. an und uß diessen meynen nachgeschrieb. guitern, nemlich dem satelhofe zu Alsleue im Aldendorff mit aller seiner zubehoerunge am felde, ackern, wesen und holtze. cf. sedelhof.

sic dictam putant ab ephippio vel sella, quod vasalli in ista curte teneantur equum ephippio instratum exhibere domino, aut, si seuda sunt rustica, colonus obstringatur, quotiescunque dominus serviciis indigeat, vel statuto tempore, equum instructum domino utendum dare. Alii putant rectius dici salhof, praedium rusticum, aulae regiae censum praestans. Potsiesser p. 232. reddit per villarum collectionem, quae pertinet ad curtem praecipuam.

den hies er tragen. Nibel. v. 394 den SATZ

SATZ, pignus, hypotheca. ap. steyerer. p.
21. berzog Albrecht von Oest. bestat, (confirmat) den berren von Walsee ir gnad, daß ir Oesterreichische saz, Mitterburg, Pemont, Frayn, Oberstein — von inen in 28. jahren nit gelost werden. a. 1416. MS. de feud. Ep. Arg. refert inter seudae Seebachiorum: item den satz der fruimesserve zuo Ostboven.

pro pfandsatz, pignus rei immobilis. . saepe pignus & hypotheca juris Germ. quo ipsa fundi pollessio vel etiam res incorporalis creditori in potestatem traditur cum dominio utili, sed revocabiliter. H. cf. All. D. n. 1106. SATZ & gut, synonyma. sch. ex Act. Lind.

SATZBRIEF, instrumentum, quo hypotheca constituitur. FR.

pfand u. versatz brief, charta hypothecaria. H. cf. Als. D. n. 1106. nach seiner SATZBRIEF sag.

in SATZES WEISE, per modum hypothecae. FR. SATZUNG, pignus, hypotheca. FR. H. J. Pr. Sax. III. 5. Rirbt aber ein phere oder ein viele

binnen SACZUNGE one jenes schult, der er under ime hat. cf. J. Pr. Al. c. 121. LUD. T. VII. p. 1. Als. D. n. 977. um sollich pfundung u. SATZUNG.

SATZ, Sax. inf. fate, zate, zete, statutum. H. SATZ, dispositio, ordinatio, verordnung. ap. stevener p. 127. und das die saze diefer bandtocst von allen kuinstigen suirsten zu Steyr werden stett behalten, so sezen wir. p. p. zu bestettigen alle die satze, nach allen iren stucken, die an dieser handvest geschrieben sint. ap. Wencker J. A. p. 257. bettent die brothecker umb soliche sachen deheinen satz under in ufgesezet, der sol abesin gentzlich und gar. ap. toelner p. 82. also soln herwider besonderlich unser herr, der bischof v. Eichstet, sin Gotshus und sin diener und alle, die unser bruiderlich belster und diener gewesen sint, in dems. chrieg oder in den satzen, die zwischen in gewesen sint untz ber.

SATZ, pretium mercium scil. definitum. v. TROETSCH.

SATZ, pacificatio. ap. schannat. D. Fuld. p. 320. in der sune, satz und fridden. antea dt. wir enwollen uns in keine wise nit sunen, setzen oder fridden. ap. steyerer p. 88. wollen auch mit dens. nimmer kain richtigung, satz oder suen haben on unser vorgen. oheim von Oest, und irer kinder wissen und willen.

Suec. Sacc. IHRE.

SATZ, compromissum in arbitrum. H.

SATZHERREN, magistratus, qui creditorem immittunt in bona debitoris FR.

SATZMANN, jungitur testi. H.

SATZLEUT, — HUND Metrop. Salisb. T. II. p. 231. difer dinge find gezeugen und SATZLEUT der schultbeiß. FR.

SATZLEUT der schultheiss. FR. . .

SATZ, status, duratio. ap. steyerer p. 310.
daz wir durch angeborne liebe, lauter trewe und stete freuntschafft, die von gemeinschafft der geburte und des geschlechtes ulleweg zwischen uns gewosent sint, und mit bilste
Gottes sullen ewiclich unverrucket in freuntlich guter sazz bleiben, ze sunderlichentrost
und genade unser getrewen undertanen, uns
allesampt mit wolbedachtem mute, mit rate
unser fürsten, berren und ouch getrewen,
mit rechter wizzen zusamen verpunden
baben.

SATZUNG, conventio.

All. D. n. 1128. dasz sie yn der - slatt zu Rosheim SATZUNGE u. redliche einunge machen muigen.

SATZUNG, testamentum . . legatum. FR. H.

satzburger, civis honorarius. Sic Sacerdotes Ord. S. Joh. Hierof. Argentor. funt fatz-burger Selectadii. Denominationis hujus ratio incerta est & obscura.

SATZLOS, nudus cultoribus. ap. WENCKER Usb. p. 144. dadurch dann mit der zye die statt SATZ-

LOS vnnd eroeset. H.

wir haben vnst selbs gesett für ein abgot uff ein saul.

SAULE,

a\_constr

SAULE, palus ligneus, interdum fignum jurisdictionis criminalis. H.

SAUMEN, semen, saamen, Nieder 12. G.H.Q. 7. 2. Jo bat auch Got vil saumen in uns gefaet. u infertum dial. Suevica; alias imponi folet % a. E contrario id u in aliis omittitur; sic same pro saum, ora, margo. cf. sam.

SAUM, sagmen, farcina jumentaria. FR. Monf. fagma, faum. w. est vox Celt. faum a Gr. sayue. Arm. Sam. A.S. Seam. Franc. Saum. Gall. fomme. Ital. foma. impedimentum jumenti, onus, clitellae . . impedimentum hominis frivolum, unde feumig, faumfelig. cf. somen, soe-MER. AD. judicat, proprie pondus elle quale jumentum ferre queat, quo fensu Suec. some. Alibi faum, foma, falma, elt mensura liquidorum, item pondus definitum.

in SAUMSWEISE kaufen, verkaufen, dem faum nach, certo pondere, definita quantitate merces emere, vendere. v. TROELTSCH.

SAUMEN, clitellariis equis imponere.. transvehere. cf. soumen.

SAUMER, equus fagmarius. STRYCKER f. 19. er zustoret mir mein reich und haisse mich zu Ache fuiren gepunden mit simiren auf. einem saumere. cl. soumer, soemer. & fr. alias fomer, fomner. FR. in Auttria famer. Ic. fomiere, fomaro. Gall. fomier. Lat. b. fomarius. AD.

SAUMEN, differre. einen klaeger SAUMEN, actori justitiae administrationem differre. P. P. Norimb. Alb. I. ditz gepieten wir allen weltlichen richtern, datz sie di clager nit SAUMEN; SAUMENT si daruiber di clager ...

Belg. Juymen, zuymen, a zaum, fremum, freno inhibere.. tardare, impedire. H. Aliis alia placent. W. a faum, de quo prius, ducit. Ad motum lentum, fanfe, & similia refert AD. fich saumen, cunctari. H.

SAUNHAFT, SAUMHAFTIG, tardus, negligens, in gen. . . spec. juris v. officii., FR. H.

SAUMIG, SUMIG, SAUMLICH, idem quod faumhaft. FR. H.

SAUMLICHKEIT, mora, negligentia. H.

SAUMNIS, SAUMUNG, retardatio, impedimentum, inhibitio . . negligentia . . . defectus. H. AD.

SAUMSAL, negligentia. Ref. R. O. v. Strasb. p. 47. umb anderer leut saumsal willen. idem quod saumnis.

SAUMSALUNG, idem quod faumfal, faumnis. SAUMONAT, November. CHORION. quo scil. sues mactari solent.

SAUP, Supano, Supanus, Suppan, vox Slav. & dignitas in gen. Slavica, praesectus provinciae vel territorii. HORNECK c. 687. der sant zu dem chunige dan vier hoher SUPPAN . . judex Sorabicus villae alicujus. H.

SAUPANEY, Supania, supanatus, officium & territorium Supani. H.

SAUPENHUFE, mansum ad Supani officium pertinens, mansum Supanatus. H.

SAURHENN, homo austerus. GUG.
SAUSCHILLING, — oppon. le vartschilling in Dipl. a. 1272. H. an leg. faumschilling?

SAUSTEIG, fuile. a flige, stabulum. KEYS. menf. b. f. 100. die kuichin siehe als wer es ein SAW-STEIG. hod. dicimus saustege. Tom. II.

SAX, Goth. gladius brevior, altero tantum latere in aciem deductus. VEREL. cf. sechselin, scharsach. Gloss. A.S. sica, lytel fuerd, bandsex. novaculum, noegelsex. sica paschalis, ostersax. Gl. Dial. Greg. sledomum, blodfuex. GOLD. ad Winsb. p. 439. hinc bandfax Goth. est gladius cum una acie. verel. bestesax, gladius manubrio longo, quo & caelim & punctim uti quis potelt.

Inde Saxonum nomen sunt qui repetant.
GOLDASTUS qs. ficarios dictos autumat, a feach, latrocinium, quo gens ea fuerit olim infamis. BODINUS a Sacis gente Scythica & Afiatica. Alii Saffen qf. colonos appellatos volunt. alii a Slav. faiffan, nobilis. W. IHRE.

cf. sachs. sahs.

SAYGER, pendulus, zehe, pendulus, verschale. Voc. 1482. cf. saiger. seiger.

SAYNE, - C. ven. n. 408. er sprach was ist das SAYNE noch verr ichs jagen hoere.

SAZZE, thefaurus, bona, Schatz. Nibel. v. 4834.

waz Kriemhile mie difme SAZZE geeuoe. SCALLE, sonus, clamor, schalle. Wilh. d. h.

p. 7. den babist man varte mit SCALLE hin.
SCALTEN, subducere, amovere. H. b. Car.
M. v. 299. mit michelem gewalte then belm er ime scalte, i.e. subducebat. cf. Gloss. Car.

hod. schalten, facere imperata, moliri. sch. scappil, pro schappel. Wilh. d. h. p. 39.144. scar, turma, cohors, schar. Nibel. v. 8571. vil fursten kresiekliche gegen ir eleinen scar. Wilh. d. h. p. 23.

SCARNUITZLE, charta emporetica. DASYP.

SCAZA, schatz. Orig. Murens. mon. p. 62. , quanta autem substantia ipsa sit in vitibus & agris & pratis, dicemus. duae domus & 66. partes in vitibus, quae ibi vocantur scazu, schatz, & est quinta pars illius, quae dr. manswerck & 37. jugera in agris & duo prata & ad Pfaffenheim sex scazae." Ergo seasa, sebatz, quinta pars 1. mannwerck. v. DU PR. in mannwerck. adde PAL-THEN. in TAT. p. 355. in sup. Alf. hod. dr. ein schaz reben.

mensura vincarum, ut mansus agrorum. cf. schatz.

SCEPER, vellus, scheper. C. b. Tr. f. 52. ich wil den richen SCERER holn.

SCEPPE, judex. Gl. LIPS. scepeno, judex. hod. schoeff. schann. S. A. H. S. f. 7. es sal auch keyn sceppe keyn orteyl sprechen noch urteylen. cf. scheffel.

SCH mutatur in sk. tasch, Goth. taska, pera. pro sch frequens s. ut smide, schmid. senken, schenken &c.

SCHABAB seyn, despectui esse. nomen est nigellae vel melanthii, quod e secali cribro sejungi solet, judice PICTORIO. Prov. ein euch ins grab damit SCHABAB. PR.

SCHABERNAK, injuria. staden. ap. eccard in mem. staden. p. 335. ducit a schaben, fricare; schabern, crebro scabere, radere. otta. IV. 2. 15. habet irskaboron, etwas abzwacken, abschaben. Nack, quod cer-vicem tangat scabens, cum aliquis retro a cervice tangitur, vel raditur ludibrii caufa.

ab infigni contumelia resectorum capillorum ducit FR. W. nack refert ad necken, vexare, & schaber ad gapen, illudere, przefixo f. AD. hoc dubium judicat; istud de necken, certum. Aliis tamen alia placent. KIL. schabernacken reddit parasitari a schabernack, quod caput ovinum interpretatur. In Br. WB. explicatur per Gall. coup de Jarnak, a clade a. 1569. ad istum vicum Hugonotis illata.

SCHACH, fiebat, gefchach, gefchah. OTTO D.

f. 47. also einem muinch SCHACH.

SCHACH, latrocinium, homicidium. STRY-CKER f. 19. wier vergelten im den schach, das er sich sein rume hernach. ib. f. 14. dier und Rulande ist mit der rede ein tail zu gach gebort ier chain schach, ir zustoret schier michel ere. cf. FR.

Lat. b. scaechus, scaeus, in Longob. DU FR. Gl. vet. scah, praeda. sch. Ph. M. T. II. p.

31. SCHACH u. roub.

schach, jactura, damnum. KEYS. mens. b. f. 62. wan du dem leiden widerspennig bift, so go winst du nuit daran, du verluirest daran, grof-fer schach folget hinnach. Ph. Joh. f. 43. die minne tet ime manigen SCHACH u. mahte in ze eime kinde. Ph. M. T. II. p. 174. arg u. SCHACH.

SCHACH, debilitatus omnino, victus. Ph. Joh. f. 1. o we mat und schach ist mir ge-Sprochen samenthaft, daz mir sinne und kraft

genamen sint unn gezucket.

schachen, latrocinari. worm litt. Run. Skaka, interficere. FR. Goth. Jkaka, quatere: A. S. Scacan. Angl. Shake. Gall. choquer. Germ. schaecken, rapere. ab h. v. putat w. dictum fchaecher. inde & vulg. fchachern ducit sch.

DE dar und dan ich wene istet vil manig man fin felbes do beroubete, sii trug uf irem bou-

bete ein zirckel von golde.

schachen, cachinnari, jocari. Bremae scha-chern, alibi schaeckern, cf. WB. Ph. M. T. II. p. 79. so kumt einer heisset Ber SCHACHENDE u. wil ouch spehen, ob im der bal werden muge.

SCHACHER, nebulo, boefer bub, latro. sch. Tw. Leg. Sor. de S. Cl. d. IV. Non. Octobr. danach gieng er frelich enweg, want er ent-bunden was von dirre welt, unn lobte Got im fingende, do kamen schacher und wurfen in in ein gruben voll snemes. cf. sche-cher. v. Gold. ad Winsb. p. 430. sch.

Lat. b. scacarius, schachcator. OTFR. skachere. Rh. de Lud. skachari. sch. inde & hod. nomen, quo Judaei delignari solent usurarii, schacherer, repetit. Nibel. v. 3931. Ph. M.

T. II. p. 204.

SCHACHGEVERTEN, focii in latrocinio. Par. P. V. T. f. 128. mm tet in mit raube vil schaden unn leides ellin zil mit sinen

SCHACHGEVERTEN.

SCHACHMANN, praedo. Lud. Sc. f. 22. ber kunig die merluite nennent sich mich darumb ein schachman, wann ich muit dann ein schiff han um domit roebe das mer, ib. weller kninig aber nit were ein rechter richtere, der hieße bas ein schachman, die schachluite och wöllent ban einen kuinig under in. fur, latro. cf. Heldb. f. 183. FR. W.

SCHACH, rex in ludo latrunculorum. Voc. 1482. FR. . . latrunculus . . ludus latrunculus. a rege qs. regius dictus. Origo ex Oriente. Hy-

DE de lud. Orient. cf. W. AD.

schach, rex in ludo latrunculorum . . fors fausta & tractus commodus in eo ludo. Metaph. fortuna fecunda. Wilh. d. h. p. 50. Arabil mit irem rotem munde tet im wol SCHACH als ir gezam, ir minne suze ime benam mie gedanken spiles kunst, doch nam er daz minne ir gunst im gebe vor dem besten SCHACH, MAT hi volgit di schade nach.

SCHACH bieten, SCHACH Sprechen, dem koenige, regem loco pellere. AD. . . regem provocare.

.. regi jacturam denuntiare.

SCHACHES BUS, reparatio vel compensatio jacturae. Ph. Joh. f. 1. wan daz ich mich froeiden noeten muos und besinnen SCHACHES BUS. Ph. M. T. I. p. 131. gast u. SCHACH kumt selten ane has, herre bueffee mir des gastes, das iuch Got des

SCHACHES bueffe.

SCHACHMATT, redditur a menagio rex mortuus; ab HYDIO rex victus, debilitatus. ERIcus frustra ad Cacum ab Hercule mactum confugit, w. cf. MAT. MATT. SCH. ad Myth. fab. 6. exponit per destitutum a latrunculis. In BONER. gemma p. 34. dem SCHACH matt Sprechen reddidi, regi denuntiare captivitatem, provocare, diffidare. Divisim ponitur in C. b. Tr. f. 227. daz im gespreche ir zvnge schach vnn in ir hant geleret mat. Ph. M. T. II. p. 45. fluich den MAT ich sage dir schach.

SCHACHROCH, tractus elephanti in latrunculo-rum ludo. Wilh. d. h. p. 107. van meister zuk was nu eyn SCHACH ROCK uf kuinigin u. uf

riter. cf. ROCH.

SCHACHTAFFEL, alveus, alveolus. DASYP. SCHACHZABEL, ludus latrunculorum. Gl. Mellic scacabulum, ludus tesseratorum, schoffsagel. Vet.voc.schachczabel, schachtzagel, leacus, entwerfftavel. PEZ. cf. schoff-

in Fr. de b. Hisp. fcazabel, alea s. tabula latrunculorum, schachtafel. Mutatur quippe i in Z, ut ex Tabernae factum Zabern. Ap. LEIB-NIT. SS. Br. T. III. dr. fchachtavel. Ludus iple cum nominibus scacorum s. latrunculorum legitur descriptus in pseudo-041010 L. d. de vetula, ex quo dedit & DU FR. Extut porro JAC. DE TESSOLIS, sec. alios DE CASSA-LIS, Ord. Praed. liber moralis f. fermonum de isto ludo; in poemá Germanicum conversus a CONRADO DE AMENENHUSEN 2.1337. cf. sch. Gl. in praef. p. 36. in C. b. Tr. f. 266. is ludus dr. excogitatus in castris Graecorum 2

SCHACHZABELECHT, in formam aleae; genuirfelt. C. b. Tr. f. 20. gewuircket SCHACH-ZABE-LEHTE way sie (die wete) mit hohem vliz wol von zobel swarz alsam ein kol und us hermin sne

SCHACHZOGEL, id quod Schachzabel. a zogel, zagel,

. Chausen

zagel, pro zabel, cabel, cafel. OTTO D. f. 12. den slug einer siner ritter zu tode uiber dem SCHACHZOGEL.

SCHACHTELAN, praesectus castelli, castellan, chatelain. Fab. d. minn. n. 78. den voget u. den

SCHACHTELAN.

SCHACK, — ap. schann. D. Fuld. p. 341. auch was die pfarr zu Salzungen mehr tra-gen moecht in kunfftigen zeiten uiber die gute schack, so sie jest dem convent gibt, sol auch die belffte der probstey zu gut komen.

SCHACKEN, SCHAECKEN, rapere . . fpec. vir-ginem. FR. ex Jul. Pol. O. Conferri poterit cum schachen. KIL. schaeck, raptus; schaecker,

ficarius, latro. w.

SCHACKEN-SCHAEFFEREY, -- ap. LYN-CKER dec. 98. die gemeind zu Byla fuibrte an, sie waere von undencklichen jahren im besiz einer schacken-schaefferey und trifftgerechtigkeit.

f. a schaeck, schaeckig, bicolor, variega-

tus. FR.

\*CHADE, quaevis laesio alterius s. totalis s. partialis, s. fiat in corpore s. in bonis & juribus Lin fama . . noxa, lactio, damnum, dispendium, detrimentum, praejudicium .. injuria. Licebat olim facta diffidatione damna alterius nocte dieque moliri & inferre per caedes, vulnera, rapinas & incendia, damna etiam damnis vindicare, & compolitionis ineundae haec prima erat lex, ut damna damnis compensarentur. cf. REDLICHE FEINDSCHAFT.

Jurisdictionis inferioris caput s. objectum fuit schade, damnum laevius, lactio levior. GERSTENB. p. 603. dis vndirste gericht obir SCHULDE gulde u. SCHADEN und zu richten obir scheldwore das nicht hut har blaw slege addir

blutrunst anlanget. H.

SCHADBAR, SCHADEBAR, noxius, damnosus. KOEN. p. 54. was sui tun soltene, das dis SCHA-DEBAR loch u. fuir zugienge, ein SCHADEBER knecht, maleficus. SCH. H. cf. All. D. n. 785. 952.

\$CHADFALL, casus obveniens damnorum, da-

mnum accidens. H.

SCHADENGELT, Succ. skadageld, pecunia, quae ob vulnus inflictum in solatium doloris aut impendium medici datur & debetur . . pecunia pro damnis avertendis exacta... damni reparatio. FR. H. IHRE.

SCHADGERICHT, judicium extra ordinem haberi solitum, si quando damnum atrox emergens aut urgens necessitas non permittit exspectari ordinarium solemne s. das ehehaste

gericht. cf. GASTRECHT. H.

SCHADHAFT, damnum & calamitatem adferens, calamitosus. sic schadhafte not. FR. H. Nibel. v. 8055. den chunen Iringen den SCHADEHAP-TEN man.

SCHAEDLICH, noxius, gerane. FR. W.

SCHAEDLICHE LEUT, praedones, latrones, incendiarii &c. part P. P. l. 1. 63. intelliguntur eo nomine, qui latrocinio, praedatione, incendio, diffidationibus aut alio modo pacem Imp. publicam turbabant. Ord. Car. IV. ap. GOLD. R. Satz. P. II. S. 4. und wo unser schultheis schaedlicher LEUT, rauber oder brenner gewahr wird, den sol er und mag ihn nachfolgin. KEYS. S. Par. f. 25. in diesen worten begert der David, daß in Gott nit woell straffen in seinem wuiten und grimmen, als ein richter einen SCHEDLICHEN MAN, zu dem todt der ewigen

verdammuiß.

SCHADELOSBRIEF, instrumentum, quis promittit se alterum indemnem habiturum. Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. baben aber sy ir einen schadelozbrief uiber sich geben sy zu lidigende. ib. a. 1419. der ouch offentlich vor uns stunt unn darinn gehalle, gehollen het in den schauelozbrieff, den from Katherin Tutschmennin von Tutschemennen vun den Messerern bat. cf. brieff.

SCHADLOSBUIRGE, SCHADBUIRGE, fidejusfor

indemnitatis. H. AD.

SCHADRUHE, quies ab armis, a laesione. cf. SCHATRUIGE.

SCHADENSTAND, dispendium, damnum acceptum & expensue. H. Suec. skadestond, a sto, praeltare. 1HRE.

SCHADWURKEND, damnum & laesionem inferens, ein schadwuirkendes thier, animal pau-

periem faciens. II.

SCHAF, SCHAFF, ovis . . nummus ea signatus. vide Munch. Munzb. p. 69. cf. & Brem. WB. in schaap.

SCHAEPLEIN, jaculum a Gall. javelor, jave-

line. FR.

SCHAFMONAT, September chorion. SCHAPRODE, canis ovium cultos, schaffruide.
J. Pr. Sax. III. 51.

SCHAFSCHATZ, census de ovibus praestandus

GRUPEN. disc. for. p. 975.

SCHAFALIER, eques, cavalier. Ph. Joh. f. 50.

cy SCHAFALIERS werder hele.

SCHAFF, menfura. Chr. Aug. ad a. 1388. sie namen sechsbundert haupt vychs unnd bey fechshundert schaff korns. ib. ad a. 1432. da galt ain schar rocken sechs pfund, ain SCHAF gersten vier pfund, ain schaf babern drey pfund. Stat. Aug. c. 316. alle unrechte schaff, es seyen kornschaff oder weinschaff, die geboerent den vogt an. rck Pred. P. V. f. 51. ein SCHAFF korn. alias dr. scheffel. proprie cadus, vas ligneum & concavum. Gl. PEZ. sceffe. convenit exapes, scaphus, derivandum a oxasleo, excavare. . dein mensura aridorum, modius, medimnus, Lat. b. schaffus, scapha. Suec. skappa. . ejus dimin. scheffel, in L. Sax. Scheffila. W. AD.

SCHAFF, vas lotorium. H. SS. f. 87. do bulffen im die engel den siechen aus einem guldin schaff baden. ib. P. I. f. 127. darnach hieß der richter ain schaf mit kal-

tem wasser bringen.

labrum. convenit schaff, cadus. Lat. scapha.

Gr. owper &c. FR.

SCHAFFEN, facere, formare, laborare, creare. PR. Convenit Gr. FARLOW, FARLUL GIR. A. S. Sceapan. KOEN. p. 56. do erschrockens die Roemer so fere, das sui nuit wustent waz sui SCHUFFENT. Ph. M. T. II. p. 69. die mir liebe taten die . SCHUOF ich dike fro.

Ssssa

ECHEFF.

SCHAEFFTIG, industrius, laboriosus, geschaeff-

SCHAFT, creatura, geschoeps. H. B. & Jos. f. 94. sie namen sih an der SCHAFT von minneten sie

vor Gotes craft.

mit einem zu SCHAFFEN baben, litem habere cum aliquo ap. judicem. Reg. Sent. Sen. m. a. 1412. und sol er sust von desselben pferde wegen muitzit mit ime ze schar-FENDE haben.

SCHAFFEN, mandare, injungere aliquid faciendum. Cant. Eccles. Herr du stellst mir deinen willen v. 11. laß mich wohl zu berzen nehmen, was mir dein geseze schafft. Excerpt. ex spec. mundi f. 165. wann der gewaltig vogt, der allein alle ding gepieten mag (Deus) gewaltigklich, der hat mir das Geschafft unn gepoten.

Sic hod. in Suevia: schaffen sie was? Kl. col. 219. der bischof begunde SCHAFFEN - die

priester messe singen.

SCHAFFEN, efficere, in caussa esse. Ph. M. T. , II. p. 166. erbermde SCHUOF das er von himel ger erde neigete sich.

SCHAFFEN, constituere. GESCHAFFT, constitutus, delegatus. Sic Bel. von G. G. und gewalt ein Geschappten richter.

VEREL in ind. skipa, skapa, constituere, ordinare, skepna, factum. Inde & abschaf-

fen, exauctorare. W.

SCHAFFEN, legare, disponere per testamentum. D. a. 1330. wir schaffen auch den minnenbruidern zu Wienne vierzze march doselbs fuinffzehenmarch, dovon si ... hinc ap. BRACK f. 43. legatum, verschafft; legatio, verschaffung; legare, verschaffen am todtbette. cf. Geschafft.

J. Pr. Al. c. 311. ist daz ain man sinen fruinden gut schaffen wil. cf. c. 283. sq. sic & durch Got schaffen, in pios usus legare.

H. cf. Ph. M. T. I. p. 115.

SCHAFFER, receptor ap. Lub. T. IV. p. 15\$. ber Jans, bern Ortwein fun, und Prechtel mein schaffer.

alias & scheffer, procurator, dispensator . . Suec. shaffare. IHRE. . . qui ad nuptias invitat. in Rostoch. Hochz. O. FR.

SCHAFFEREY, officium, item domicilium dif-

penlatoris. FR.

SCHAFFNER, quaestor. KEYS. Emeis f. 88. ich lyß darnach von einem groffen thumberrn der byß Johannes, der het ein schapener, der was getrew unn weiß, das man doch selten findet in der schaffnery.

CHAFFDONNERSTAG, feria V post cineres. f. ab evangelio diei. WASER, PILGRAM.

SCHAFFGRIFF, luctandi modus. PALCKNER p. 9. der SCHAFFGRYFF wert sich RINGES zu dir kerte also under augen an gryfft in recht mit flugen. Glosa: wissedas ist der besten ryngen eynst zu rost vnd heiset der SCHAFFGRYFF v. bricht da mit alle ringen da mit eyner dich fornen angriffe under augen. Glofa: den SCHAFYGRYFF dryb also, reitt dem man glich under augen mit dyner rechten sitten an sin recht, grifft er dich for-

nen an mit ringen, so begriff sin rechte hand mit diner lincken und mit der rechten far oben uber sin recht v. ruck sv under dyn brust v. begriff da mit den sattelbogen v. leg dich mit dem lyb dar-uff ryt far dich so wirffstu yn. SCHAFFPERON. vide schepronen. Scha-

PRAN

SCHAFT, scapus, hastile. FR. . hasta. Voc. subj. Tw. H. b. Car. M. v. 1721. die scher-TE si niderliezen ja ne maht vor des guten spiezen ir schilde nebeinne wile erweren. ib. v. 3399. stab er einen eschinen schapt them

biscof thiurb then scilt. cf. & ra.
w. ducit a schaffen, trudere, pellere. AD. a schaffen, celeriter movere. Caeterum conveniunt Hebr. Schebhed. Lat. Scapus, A. S. sceaft. Angl. shaft. Suec. skap, skaft. Boh. syffe. Suec. etiam membrum virile, virga,

dr. skap. IHRE.

Nibel. v. 516. so sie den stein wurfen oder schuzen den SCHAFT. V. 3242. hey war man starker SCHEFTE vor dem munster brach.

schafftlege, depositio armorum, scaftlegi. cf. GRUPEN. discept. for. p. 1011. Ap. ECK-HART Fr. Or. T. II. p. 241. male legitur

schaffl, tributi species, beet, schatzung. Dimmringer Amts Rechn. f. s. de a. 1708. item der ostenschafft bat dieses jabr ertragen laut SCHAFFTZETTUL 16 f 8 ß 9 pf. Johannisschafft, Michaelisschafft, weybnachtsschaft, laendliche schafft der leuthe, so ausserhalb wohnen, weilen anstatt der schatzung, so jaehrlich zweimahl hat pslegen gehoben zu merden, zwey schafft ziel von gn. berr-schafft gesezt worden, als ist die schatzung bis auf fernere gnaed. verordnung bissbero nicht gehoben worden. Meyschafft, berbstschafft &c. Forbacher amts Rechn. de a. 1609. & 1622.

credo pertinere ad schaffen, mandare, imperare. simile quid skafwel ap. Suec. pensio pro sagina suum in silvis glandiseris, quod

IHRE ducit a skaff, cortex.

SCHAFFTEL, scirpus, semde, pintz. Voc. 1482. Inde tacti orbiculi vel corollae, quibus ad tergenda vasa utuntur, nostratibus dr. schafft-

SCHAFFUNG, - Bib. Aug. Judith. c. 24. den Jacob het gekaufft von den suinen Emor des Vaters Sichem umb 100 SCHAFFUNGE. LUTHER: 100. groschen.

apte conspirat schaphen, moneta argentea in Belgio & Leod. Ep. teste sch. in qua eques

cataphractus.

SCHAFZABEL, pro schachzabel. C. b. Tr. f. 266. do wart der SCHAFZABEL erdacht.

schag, fexagena, schock. ap. HORN Leb. Frid. Beilic. p. 35.

SCHAHER, SCHAHHERE, nebulo, latro, Schaecher. H. B. & Jos. f. 139. den slerbenden schahhr-BE enpfienc er durh die ruwe. Ph. M. T. II.

SCHAID, SCHAIDEN, filurus, welz. PRISCHL. SCHAL, poculum. Goth. skal. verel. PAULL. DIAC. de gestis Longob. l. 27. " quod genus poculi apud eos (Longobardos.) schala dr. lingua vero lat. patera. " Unde etiam appa-ret, Longobardos esse German. originis. convenit cum Lat. calix & Gr. exams apud

ATHENAEUM.

SCHAL, — Gnom. col. 32. der schale mit val niget, als er zu bobe fliget.

f. lanx librae, ubi not. gen. mascul. schal, fonus. cf. schall. Nibel. v. 7804. C. b. Tr. f. 196. SCHAL vnn brahe si mercen. Ph. M. T. I. p. 100. ein vogellin das huob vil wunneklichen SCHAL.

SCHALANG, - Stat. Trib. Naut. f. 41. ein kouffberr fol ouch geben denfelben ruige knebten uff fein schiffe iren schalang oder Rusz, es sige mit essen oder mit trincken also das von alter barkomen ist, und sinen eren wol anstot.

f. donum recreativum. cf. schalanzen. Quod si rufs, ut videtur, signat strepitum, gaudium, fchalang poterit spectare ad fchal, schall, sonus, & notare clamores laetitiae, qs. schallung. cf. schallen. schallich.

SCHALACZENABEN, nebulones, schalksknaben. cf. RIPFIANER.

SCHALANZEN, vagari liberius. a Gall. chaland.

SCHALCK, servus. H. Trist. p. 44. de liberis tributi loco in servitutem datis. es ist vil uff der erden froemder ding vil geschehen, das man sich mynder hat verseben, und diser herren edel kint zu schelcken worden fint, die moechten noch wol werden fry. KERO fcalch. Goth. skalks. VEREL. JUNII GL. MS. Balt. a. 1699. p. 115. dicit: illud honoratioribus saltem convenire. cf. stade. ec-A schalle, rumor, same. Ph. M. T. L. p. 22. card Fr. Or. L. 25. p. 713. derivat schale Gnom. col. 72. wurt ein wip zu schalle, a schoellen, debere, obligari, obstrictum man schilter sie alle. Silb. L. Conf. f. 42. das card Fr. Or. L. 25. p. 713. derivat schale a schoellen, debere, obligari, obstrictum elle, sollen.

OTFR. skalk. A. S. fcale, fceale. It. fcalco. Lat. b. scalcus. ISID. scaalih. PR. a Slav. sluga, fervus, per metathesin derivat. w. ab ant. scolan pro sollen, debere. AD. ab obsol. quodam schalen, ministrare, servire. SPERL. de clyp. mil. a schalten, propellere. Preces Theor. Blas. daz du mich irlossest dinen

SCHALCH.

SCHALCK, adject. malitiofus, iniquus. Ph. M. T. II. p. 147. du bist vil dike SCHALKES muotes.

SCHALCK, homo nihili. KEYS. Post. P. III. p. 101. do wer zu sagen, was ein lecker wer, was ein bub wer, was ein schalck wer, und was ein boesswicht wer, den zwischen den fyeren ist ein grosser underscheidt — aber der beisset ein schalck (homo nihili) den mann dannen oder neben uß schaltet, der nuit wert, noch nyenen zu nutz ist, weder zu syeden noch zu broten, ein unmensch, ein ding daß mann neben uß schaltet, das ist ein SCHALCK v. beist im latin. nequam, qs. nequicquam, ad nihil utilis. Suec. skalk, nebulo, nequam. KBYS, Post. P. II. E. sand es wurdent auch zwen andere schaelck mit im gefuirt, uf dass fie auch getoedet wurden.

SCHALKEN, fraudure, decipere. notum id die liebe SCHALKET nicht. AD.

SCHALCK, tripus, efel. Voc. 1482. ql. minister valis, lebetis &c. FR.

SCHALCKHAFFTIG, reus criminis. KEYS. Post. P. II. E. iij. Esaj. 53, 13. mit den schalckhaftigen ist er geachtet worden. schalcklich, dolose, nequiter. Voc. 1482.

PR. Ph. M. T. II. p. 93. SCHAL-KOEN. p.

RELICH gebaren.
SCHALCKNER, minister. H. SS. P. I. p.
101. ir luigner und schalckner der bosshayt.

SCHALEMIN, calamus, fistula, schalmey. Wilh. d. h. p. 68. sambur man slak u. blis SCHA-LEMIN.

SCHALEN, testae ovi. Qui piae misericordize humanitate hominem derelictum nutrit qs. ab utero materno vel a teneris, dr. er hat ihn ans den SCHALEN gezogen. Ita in WOLFR. AB ESCHELB. carm. de S. Wilh. mine magen die iungen, die sie hat ut den SCHALN erzogen. H. SCHALG, testa, patina, schale. Ph. Joh. f. 2.

SCHALANZEN, vagari inverious. a Gain.

FR. T. Sprich v. Schalanzen u. muissig gehn.

SCHALCHLICH, dolosus. malitiosus. Silb. L. JSCHALLE, SCHAL, — opp. verbis minacibus. Myth. f. 69. v. 38. der also spot zerstoeren kan mit schalle, das ist besser vil,
schalanzen u. muissig gehn.

das wer ein schale in einen van.

SCHALLE, SCHAL, — opp. verbis minacibus. Myth. f. 69. v. 38. der also spot zerstoeren kan mit schalle, das ist besser vil,
schalanzen u. muissig gehn. col. 76. liegen triegen ist ein val, des bat der tufel grossen schal.

fonus, fonitus. in exemplo allato videntur potius opponi zerstgeren & erowen, evertere & minari, quam fonus & verba. In altero ex-

emplo intelligitur fonus jubilus.

Goth. eod. sensus col. in Nov. Lit. M. weinzich graven sohter fine chomen zuo dem SCHALLE.

> dv ieman durch vientschast ze boeser rede brahtost vnn ce schalle .. bono sensu. C. de Greg. f. 139. das er ware ge SCHALLE ge prife fuie si alle.

> SCHALLEN, — H. Trist. p. 51. er furte zus allen zitten schallen und stritten gewalt und hochfart, von dem er ouch gesellet wart.

sonare, personare, faire du bruit. Nibel. v. 2957. allenthalben SCHALLEN ze Wormz in der flat horte man daz gesinde. C. b. Tr. s. 46. was hilset das man fere mit worten SCHALLET vnn brogis.

SCHALLEN, substant. Nibel. v. 7240. der buhurt u. SCHALLEN du beidu wurden groz.

SCHALBAR, notorius, manifestus ap. LUD. T. IX. p. 518. ebbreckern und frauen schaender, sie sint schalbar oder bemelich.

sic malo sensu; nonnunquam & bono famoius. H.

M. T. II. p. 72. ich hoere nihe ir leb ze hove SCHALLEKLICHEN fingen.

SCHALLHORN, tuba. FR. AD.

Ssss 3

SCHAL

.1376

SCHALLICH, - Ph. Joh. f. 65. fit uch gefament bat min schauliche froide ber, so sagent mir, das ist min ger.

SCHALL

personans, effusa, bruyant.

SCHALT des urtheils, appellatio s. provocatio ad judicem majorem a schelten. FR. ex Preud.

Ger. O.

SCHALTE, trudes. DASYP. FR.

schalten, trudere, propellere, promovere.. regere, dirigere. Hebr. schalath, dominatus est. Turc. fultan, dominus.

SCHALTEN, separare, removere. KOEN. p. 16. desselben ersten sunes kinde - blibt das kuinigreich, und sint die andern und ir kint der von GESCHALTEN ewekliche.

SCHALTRUDER, trudes. BRACK. FR.

scham, schaeme, pudor, verecundia .. ignominia, labes, fchande, sic & shame Anglis in compol. W. FR. A. S. Sceom, Scame. Goth. skamm. IHRE.

SCHAMAL, pudore suffusus. cf. D. Mus. 1779.

II. B. p. 53.

SCHAMATTE, nomen prati. Als. D. n. 812.

SCHAEMICH, - H. SS. P. II. f. 4. er ift rain und keusch gewesen als ich, und ist schaemig gewesen in allentugenden. ib. f. 11. sie was zuichtig und schaemig, dass sy sich nit wolt lussen sehen. cf. schemig.
impudicus. lic & schaemig N. Sch. f. 30.

SCHAEMLICH, turpis. H. SS. T. II. f. s. do redet der boes geist so laesterliche schaem-LICHE wort, dus sy niemant geboren mochte. Suec. skamlig. IHRE.

SCHAMLICH, turpiter. Silb. L. conf. f. 5. BCHA-

MELICH zu sagen.

schammich, perquam pudicus. Ph. M. T. I. p. 32. ir ere und min SCHAMRICHES gern.

SCHAMEL, sella cphippii, in usum mulierum. Nibel. v. 2111. die guldinen SCHAMEL ob lihtem phelle guot.

SCHAEMELGELD, locarium scabelli, temp. fori & mercatus. H.

SCHAMLOT, textum e pilis camelinis aut e villo caprino, camelotum, camelot. FR. ex Rost. Kl. O. . . undulata vestis. DASYP.

SCHAMMEN, pudere, schaemen. hod. sie Arg. KEYS. mens. b. f. 26. es ist besser sich ein stund hie SCHAMMEN, dan dort ewiglich.

SCHAMPAR, altutus. GUG. . . fcurrilis. DASYP.

SCHAMPELLIN. Cf. SCHAEPPELIN.

SCHAMPUNEISE, Campanus, Champenois. Ph. M. T. II. p. 63.

SCHANCTE, propinabat, schenkte. Nibel. v. 1882. man SCHANCTE im luter tranch. cf. v. 6983.

SCHANDEL, schandula, candela. Tw. a Gall. chandelle. hod. apud nos auditur. co utitur KEYS. Post. f. 202. FR.

SCHAENDEN, scandalizare, offendere. KEYS. Polt. f. 117.

SCHAENDUNG, scandalum. FR. ex KEYS.

SCHANDEKLOBE, decipula dedecoris. Ph. M. T. II. p. 203. fo brichet finer SCHANDE KLOBE.

SCHANDE KLOSE, clauftrum vel recluforium dedecoris. Ph. M. T. II. p. 202 die fich in der SCHANDE KLOSEN hant getan.

SCHANDKORB, cophinus torquendis reis paratus. cl. KORB. Exemplum poenae heic Argent. exercitae a. 1477. affert SILB. in Loc. Ges. p. 170. Praeter fures etiam seminae impudicae illa solebant affici. Cophinus is renovatus ad pontem lanionum a. 1564. inde translatus quo, quando, docet silb. l. c.,

SCHANDMASS, macula, labes. FR.

SCHANDEPFUELLE, palus dedecoris. Ph. M. T. II. p. 203.

SCHANDESIUHTE, morbus dedecoris, putidus. Ph. M. T. II. p. 202. a fuche.

SCHANDENVRI, a dedecore immunis, honestus. Kl. v. 2334.

p. 82. schanht mir mit dem kruoge das . . SCHANK, scrinium, armarium, fehrank. FR. . .

SCHANCK, vinum ignobile, tischwein. Declar. d. hochz. O. zu Straszb. a. 1595. venditio potus, vini, cereviliae. vilior, qualis in tabernis venditur plebeculae . . potus omnis vilior.

SCHAENSELN, SCHAENZELN, SCHANZELN, CON-

viciari, fchaenden. FR.

SCHANT, impf. 1/2 schinden, excoriare. Serm. SS. Joh. f. 197. man SCHANT da hvnde vnn schelmen vnd hienc man da diebe.

SCHANTIEREN, cantare, chanter. Ph. M. T. I.p.7. SCHANTLACHEN, f. turpiter ridere. Ph. M. T. II. p. 94. man fitt ir vil SCHANTLACHEN under flunden. u. den wolfes zan enplecken.

schanz, jactus aleae. FRISCHL. . . alea. a Gall. chance, fors fortuna. It. cianza. Angl. chance, Bat. kansse. Suec. kans. FR. AD. hinc die SCHANZE verfehn, falli... in die SCHANZE fchlagen, discrimen subire. funt qui a Lat. b. cadentia ducant; FR. refert ad quantitas, Bat. kanse, unde & quantsweis derivat. AD. pro primitivo habet schanzen, vehementer moveri. Ph. M. T. II. p. 30. fueffen gedingen da bi iamers vil den zweien SCHANZE ir gegen hulden Spil. SCHANZ, munimentum, praetextus. Ph. M. T.

I. p. 153.

SCHANTZ, vestis vilioris s. rusticae species. KEYS. Post. P. H. f. 109. do bot berfuir gestochen der rot sammet oder purpur der Gottheit ußdem zwilchen SCHANTZ oder GUIPPEN der menschheit. ib. f. 19. sie leytent zwilchne jeck oder schaentze an, und theten alfo große penitenz. Foeminae rusticae in Alfat. adhuc hod, utuntur specie quadam vestis, polteriora tegentis ulque ad talos, quam appellant schaunz. cf. sackschanz.

qf. munimentum crurum & praef. pudendorum. in Sax. inf. pectorale quoddam dr.

schanne. AD.

SCHANTZ, fasces frondium & ramorum, ligni, wellen, quorum usus in muniendo, zum schan. Zen, unde nomen. GUDEN. T. II. p. 1348. , item x firdell holtz. item 2000 SCHANTZEN. SCHANZMEISTER, pracfectus fotforum. FR.

SCHANTZUNE, cantiones, chansons. H. Trift. p. 57. sie kunde schoene bantspiel schoener behendekeit, viel briefe und schantzu-NE diechten, ir gediechte schone fliechten.

d. h. p. 136. J. C. den die suzze maye inephie du si der hohe tow obergie daz gedeonis SCHA-PER lie. C. b. Tr. f. 44 siner huite SCHAEPER. ECHAPHEN, moneta equite cataphracto notata.

cf. schaffung.

Ph. M. T. II. p. 144. an mantel u. an SCHAPPEN. SCHAPPEL, sertum, krang, an pileus? J. Arg. Ilt. 312. vom eigen. sch. verba haec: sie sol ouch voruss nemen an sleigern an SCHAPPLEN oder berlin oder andern eleynotten filberin oder guldinen gegen funff pfunt Strasb. pfennige und nit me.

SCHAPPEL, SCHAEPPEL, corona, schapelet, rosencranz. KOEN. p. 123. do bot im der kuinig ein gruine schappel, und sprach: domit sulte im vergolten sin. Alh. Arg. hoc ipsum narrans nominat crinile rosarum. STUMPFF p. 204. ein krenzle von gruinem toub. Keys. Post. P. III. p. 33. ich bin buit den gantzen morgen mit umbgangen, ee ich das evangel. zewegen bracht bon. ein schap-PEL ist bald gemachet, wann mann die blumen bey einander hat; es nymmet aber lange weil, ee das mann einen korb mit blumen zusammen bringt, roßmarin, neglin, roßen, bluimlin, vergiß meinnit. cf. stuche.

ab Ital. capello, pileus, corona, chapelet, FR. cf. TZAPEL. L. T. KATE ducit a schaffen, formare. AD. refert ad schaffen, moveri in rotundum, latum &c. unde ducit schaub & It. ipsum capello. hoc ego malim a capo, caput. Nibel. v. 7164. In J. Pr. Sax. I. 24. Latinus interpres olim schappel reddiderat per ciftas parvas, nomine ducto a fcaph, Sax. theca. Noster putat intelligi corollas precatorias.

cf. TSCHAPPEEN, vide & J. Pr. Al. c. 270. SCHAEPPELIN, corolla PR. olim infigne virginum. Ph. Joh. f. 55., und truog der megede SCHAPPELIN durch daz sui ein maget solle sin. in C. b. Tr. f. 100. legitur schampellin.

SCHAPPEL, pileus, capello, in silva nigra hodieque eschaeppeli. Nibel. v. 2163. man fach SCHAP-PEL ruken mie wizen henden dan da si sich kusten beide daz wart durch liebe getan, hic feminae se salutantes pileum detrahunt.

SCHAEPLER. Hug der SCHAEPLER, Hugo Capetus. Ejus historia citatur patfim in hoc opere.

SCHAPPELMACHER, Strophiarius. DASYP. Strophium quippe corolla FESTO.

schappelthuir, porta corollarum, sic dica olim porta summi templi Argentoratensis illa, quae viculum mercatorum spectat; ad quam scil. olim corollae & serta vendebantur. Sic in Wenckerianis.

SCHAPPERT, capitium, pallium pluviale feminarum. PR. PEZ.

SCHAPPRAN, scapulare, pallium breve, solum tegens scapulas. Onom. MS. Joh. H. SS. f. 87. do sach er auff eines muinchs beth Jitzen ain schoene jungkfrowen, die machet ainen schappran gar von gutem tuch. p.p. unn sein gemuit ward verkoert unn nam den SCHAPRAN unn trug in in dem reuent. cf. SCHEPROENEN.

schaff, schaf, ovis. A. S. sceap. ejus masc. Schepper, aries, meton. vellus, lana . . inde integumentum e lana vel vellere. Ang. sheep. a schepper porto hoc sensu schappert, scappran, scheproen &c. & ap. PEZ. schapprawn, quod iple refert ad schabrack.

SCHAER, talpa. cf. scher.

SCHARBOEBEL, Gerbeville. KOEN. p. 339. in Lo-

tharingia.

SCHAR, multitudo separata ac divisa . . turma, cohors militaris. It. schiera. Suec. skara. . . subditi ad servitia & operas domini gregatim aucti. POTTGIESSER de serv. p. 475. H. Gl. Mons. scara, angaria, in equis vel aliis ser-

Etymon scheren, scharen, quod vide. Ludit pro more w. quum pro diverso sensu vocem schar. a scheren, zu & chors, cohors pro-STADEN. ab ant. Goth. skara, dire jubet. pugnare, derivat; sed id ignotum 1HR10. cf. & Nibel. v. 1916.

SCHAR, collectio frugum unius anni. GUO. GU-DEN. T. V. p. 749. dass sie — die haben nyes-zen u. nuezen sollen zehen jar — also dasz sie zehen namen oder SCHAREN davon nemen follen.

SCHAREN, fociare, conjungere. CANZLER (in Ph. MS.) §. 77. nit stet Geschart mit manigen hoebet suinde.

ex opposito orta significatio. scharen, scheren, schiren, Suec. skæra, separare, dividere, in turmas legregare. . lociare turmas . . lociare in gen. Wilh. d. h. p. 20. de exercitu: Baligan ouch GESCHARIT lac. C. b. Tr. f. 188. swenne die roteen SCHARTE van vf den ftrit bewarte. Ph. M. T. I. p. 191. zuo dem diu vil reine SCHART.

SCHARHAFT, turmatim. Nibel. v. 1774. fi ricen tegeliche spate unde fruo Prunhilde burge

SCHARHAFTE Zuo.

SCHARHUPE, mansus aliquis. H. refert ad fchar, angaria turmatim praestanda. LANG ap. MEU-SEL T. III. p. 251. pro nomine proprio accipit.

SCHARIANT, fatelles .. pedes. . . erro, vagabundus. FR. f. a schar, quod turmatim militarent. sic haec prima foret forma vocis, unde prodiret, fariant, feriand &c. fed vulgo ducunt a serviendo. cf. SARIANDE.

SCHAERIGE, facerdotes Germanorum, qui poenas adulteris & aliis facinorolis infligebant. sch. convenit cum scherge, de quo infra. Lat. b.

fcararii. DU FR.

SCHARMAENNER, scaremanni, scararii. DU PR. ministeriales inteudati mansis, indeque servientes, qui ad jussum domini scaram facere operasque praestare catervatim tenebantur, v. g. in comitatu, itinere aliisque necessitatibus, caeterum liberi a tributis atque operibus vulgaribus rusticorum. H.

SCHARMEISTER, dux belli, herfuihrer. Nibel. v. 684. Slagne (1. Hagne) von Tronie der muose

SCHARMEISTER sin. cf. v. 789.

SCHARMEY, SCHARNEY, - STETTLER: fie (die Burgunder) haben ire seidinen SCHAR-MEYEN kleider u. andere kostbarkeiten widerum zugerichtet. FR. intellige pallium militare, Lat.

b. scaramanga, scaramangum, Gr. onapauayeker Bernhard um gruine u. rode arras; under sin SCHARNEY.

SCHARMUITZEL, praelium minus. de etymol. v. STADEN. p. 441. & 528. Suec Sker-, myzla, velitor; skermyzling, velitatio.

olim Germ. scharmitz, scharmitzung. It. aramuccia, scarmiglia. Gall. escarmouche. scaramuccia, scarmiglia. Gall. escar Hisp. escaramuça. Belg. schaermutz. skirmish. H. STEPH. a onapaye ducit; W. a жени, pugna; DAVIES, a C. B. yfgarmes, velitatio; FR. JUN. ab Al. schirmen, Gall. escrimer, It. scimare, Goth. skirma, pugnare; FR. a Boh. seemir, Pol. seemierz, pugil; alii a schararum mixtione; alii a schare & meitzen vel metzeln, caedere. &c. IHRE. AD. ista omnia a communi radice schar, quod vehementem motum exprimit, derivanda censet. DU FR. eire, Gall. muffer, est enedere.

SCHARPFLICHTIG, ad memoiratas angarias obligatus. cf. STRUBEN N. St. T. IV. p. 398.

SCHARWACHT, manipulus vigilum. Lat. b. fcharaguayta, eschargaita. Gall. eschargaites. cf. SKART.

SCHARWAECHTER, vigil c manipulo. . circuitor. FR.

SCHAR WERCH, angariae. J. Bav. t. 22, I von den scharwerchen, dividuntur in die hand-scharwerch, angarias manuales, & in die roß-oder fubr-scharwerch, jugales. schmid add. t. n. 10. item in vogtey-SCHARWERCH & guilt-scharwerch. illae debentur ex lege, vi jurisdictionis; hae ex conventione inter dominum & fubditum inita, vi pacti. ECK P. V. Pred. f. 34. von der steur, vom wild, von amptleuten, von scharwencken und fronen, von ungelten und zoellen.

w. ducit 2 schar, villa. SCH. a scara, angariae. cf. SCHAR. Ab initio videntur fuisse angariae turmatim praestandae, dein & aliae.

SCHARWERCHEN, angarias pracstare. J. Bay. t. 22. a. 13. uneracht sie gar vil jahr nit GESCHARWERCHT baetten. ECK Pred. P. V. p. 4. es sei mit gulten, zinssen, fronen, scharwercken, gfell ... Lat. b. fcaram facere.

SCHARWERCKER, Lat. b. Scararius, Scaramannus. FR. DU FR.

SCHARLAUCH, crysta, herbae species. FR. SCHARLE, f. Carolus, Charles. Ph. M. T. II. p. 93. SCHARLEY, scarlea, berago, scariola. Voc. 1482. SCHARNEN, SCHERNEN, cancelli & septa judicii, schrannen, schranken. . judicium ipsum. H. SCHARP, idem quod scharpff. Nibel. v. 294.

SCHARPE gern. SCHARPF, — H. SS. P. II. f. 19. do funden Jy gar ain scharpffes bembd darinn verschlossen, das bet er allwegen an siner bant

acutus . . asper. A. S. Scearp. Al. Scarph. w. Goth. skarfwa, secure; Angl. carve. Germ. kerben. Nibel. v. 7486.

SCHARPFENTINER, SCHARFATINE, tormentum pellicum e minoribus. FR. ex FRONSPERG.

SCHARPP, mergus. sans: mergus est avis fluviabilis, qui aquis pro capiendis piscibus assidue se immergit.

SCHARREN, perfodere pellem. Fab. d. minn. n. 51. sin riuppe man im SCHARREN Sach, p. p. uich SCHARREN dur die hut die bein.

SCHARREN, scamna publica pistorum & lanionum; corruptum ex schrannen. FR.

SCHARSACH, SCHARSACHSE, novacula. Sic in vet. pfalt. telte LIPSIO cent. 3. ep. 44. v. schottel. Goth. fax, forceps. verel.
Leg. Sor. d. S. Cl. d. 8. Kal. Dec. darnach
bies er si in ein rad setzen, das was gemaminister ibid 7. Kal. Dec. chet mit schansachsen, ibid. 7. Kal. Dec. darnach hiez der Kunc ein rat machen mit SCHARSAZZEN. Och Alt. Herk. Graf Sigbart der genant wart das scharsach.

a scheren, secare, tondere; novacula falx ... culter aratri. FR. cf. SCHRAFF.

Italis deberi vocem pronuntiat, quibus mue- scharsachen, falcibus instrucre. B.vet. Jud. 2 & 4. GESCHARSACHETE wagen, falcati currus. FR. SCHARSAS, raforium, novacula. Tw. H. Tritt. p. 63. sere scharpfe er was also eins scharpfes scharsas. LIPS. Gl. scharsahs, novacula; nam sans cultrum notat. ci. sax. SCHARSCHAUN, gladius anceps Bohemorum. FR. SCHART, Goth. skard, laesio, incitura aciei, gladii, bipennis, clypei. in LL. Boj. t. 12, 8. aranskarti, malencium in alterius fegetes; lidiskardi ib. t. 3, 21. laesio membri; orskardi, scissio auris in LL. Al t. 60. VEREL.

Goth. skarda; skerda, laedere. Isl. scierda, imminuere; skord, imminutus convenit Gall. dechirer . .

notat omnem lacionem. Ph. M. T. II.p. 153. SCHART, rupturis serratus, schurtig. Kl. v. 3365. da e die ringe waren ganz daz was nu DURCHEL u. SCHART. Wilh. d. h. p. 21. di vil helme SCHART gemachet hatte.

SCHART, patella, frixorium. Voc. 1482. FR. SCHART, bombycina scariola, scharley. Voc. 1482. FR. AD. TABERNAEMONTANO eft fchartenkraut serratula tinctoria.

SCHATALAN, SCHATELURE, castellanus, castelli praesectus. C. b. Tr. f. 203. der waz Troiere nachgebur vnn waz Pandes SCHATALAN. f. 214. der waz ein werder SCHATELAN - er flach dem SCHATELVRE die lanzen in zer woeste daz er da vallen mueste.

fisch ATRUIGE, quies ab armis. sch. refert ad feathan, A. S. feeath, damnare, itemque ad ruigen, accusare, in utroque, puto, falsus. Mihi videtur poni pro schadiuhe, quies a lac-fione. cf. schade. J. F. Sax. MS. c. 7. sechs wochen vor u. sechs wochen nach sal her des riches vriede haben u. SCHATRUIGE, so daz inkeiner sin herre ezu lehnrechte im geteidingen mag noch des reichs dienst gebieten. H.

SCHATTEN, umbra. hanc caedere permissum infamibus, nec alia iis relicta vindicta. J. Pr. Al. c. 402. n. 13. cf. spielleute. item O. jud. II. 25.

SCHATTENHUT, umbella. Ph. M. T. I. p. 3. kein SCHATEHUOT vuir switzen mag ir gen mir gehelfen niht.

SCHATZ

SCHATZ, species mensurae agri. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 237. it. so danne in Rufach banne nun schatz reben find gelegen der gebreite . . . Urbar. feud. Murbac. MS. f. 4. it. ze Ufholz das gesesse um 12 schatz reben hinder dran. Lat. b. schadus. ib. f. s. , iiij schados vinearum pertinentes zu dem fulle umbacht. cf. Orig. Murent. Monatt. p. 62. STADE p. 529. FR. vide & SCAZA. cf. sch. h. v. & DU PR. in mannwerk.

SCHATZ, possessio mobilis & immobilis . . nummus, pecunia . : aerarium, thefaurus, quaeliber fubstantia pretiola. sic w. seriem tignificationum ordinat; & pro more diversam originem ils adlignat, qua in re ipli adlentit AD. plures etiam sensus vocis explicans. primarium sensum in pretio quaerit, sic & H.

nia. Goth. skate. A. S. fceat. fceatta. Franc. Jeaz. ULPH. Luc. 7, 41. SKATTE fimf hunda, denarios quingentos. W. ducit a schiessen, conjicere. Ejus composita multa, in his ferifchaz, naulum; brautschatz, mietschatz &c. W.

SCHATZ, penfio, cenfus, tributum, exactio publica, vulgo schatzuno. cf. vogtschatz. Sax. Inf. eyner binnen der stad, dedar SCHAET schoee u. schuld gibt. FR. H. DU FR. scaticum,

SCHATZ, possessio, res, habens aestimationem & pretium, subitantia. Sax. inf. fcatt. Gl. PEZ substantias, scaza. convenit Gr. oxwur, habere. Perl. chazan, possidere.

SCHATZAMT, aerarium publicum. H. SCHATZER, — Ph. M. T. H. p. 174.

SCHATZGELD, - ap. LYNCKER dec. 946. pretium, quo in dilfidatione justa captus. redimendus. H. alias & thefaurus, FR.

SCHATZGITE, SCHATZGITIG, thefauri-cupidus, avarus. C. de Greg. f. 152. der SCHATZGITE man. Ph. M. T. H. p. 137. sie al diu weile fo gar SCHATZGITIG ift.

SCHATZOUT, bonum censui, tributo, exactio-

nibus publicis subjectum. H.

SCHATZHAUS, aedificium publicum, ubi recipinntur vectigalia de vino. Argent. umgeld. KEYS. Polt. f. 186. FR. . . . aerarium publi-

SCHATZSTEVER, acrarium publicum. H.

SCHATZUNGE, gewerff, tallia, exactio. Tw. hinc in Gl. Belg. MS. exactor, ein beschatter. cf. PALTH. ad TAT. p. 355.

SCHAUB, fasciculus. Stat. Oberk. p. 66. it. von einem schaub segessen, soll der zoller

merges, fasciculus frugum. item straminis. A. S. Sceaf. Belg. & Bremae Schoof. Angl. sheaf. apud DU FR. scof. W. transpositum ex fascis putat, quod non simile veri. FR. ducit a schieben, concervare. AD. refert ad notionem ambitus & extentionis. . . dein manipulus straminis, fic SCHAUB auf einem dach .. . manipulus in gen. congeries rerum ligatarum. sie ap. MATTHES. eine SCHAUB voll glaefer. PR.

SCHAUB, fax. Voc. vet. proprie e stramine. cf. SCHOUBE. Voc. 1482. Schaub, mergetes & funt

faces spicarum. Tom. II,

SCHAUB, palla, stola, vestis ad talos usque pro milla, Lat. b. scuba. It. giubba. Boh. czubaconvenit & Suec. scofwe, tegmen. Lat. b. cupha, pileus. Germ. jope &c. adde Gr. outsur. tegere. Boh. schowati, recondere. FR. AD. Norimb. fchaubenbraut , sponsa stolata. FR. vulgo schaub veltis muliebris fuit, sed & virilis. Leb. Goezen v. B. p. 28. u. wolt mir je marg. Georg. loebl ged. ein fammete SCHAUBEN, die war mit maerdern u. zobeln gefuittert, geben.

SCHAUB pro Schaubenhut. Delign. confuet. Arg. 4. Arg. 1606. tab. 42, ein erbarn v. doch gmeinen flande macht der breit schleyer und SCHAUB bekant, wie zu Strafzburg in den feirtagn inn die kirch burgersweiber tragn. Ubi imago adjecta

formam ejus pilei exhibet.

SCHAUBDACH, tectum stramineum, casa straminea. FR.

SCHAUBHUT - WURFFBEIN hist. relationis induciarum p. 192. Otto der erste Röm. Kays. bat denen von Paris sagen lassen, an soulaten so viel in Franckreich zu führen, so viel strobene schalb - oder badhüt in gunz Franckreich zu finden seyn möchten.

vulgo apud nos schaeubenhut, DASYP. reddit pileum stramineum , umbellam. sic & FR. Negat id w. ratus non pileum effe fed tegmen capitis, quod totum corpus ambit, nec in ipla voce Itraminis indicium apparere. Repetie ergo a wel, caput, kop, praemisso sibilo. Gr. int. onuçia. Lat. b. cuphia. Gall. scoufon. AD. concedit de stramine, quod & usus hodiernus fatis probat, sed derivat a schauben, schaffen, moveri in profundum, tegere, quod cum citatis outres & schowati conveniat.

schaub, pignoratio ob perpetratum crimen. Gug. cf. schub.

SCHAUDIO, densum caesarie caput. PR.

SCHAUE, figura, vultus, anblick. cf. schowz. SCHAUER, poculum. FR. conf. schower.

AD. ducit a schauen, moveri in profundum, in vacuum. FR. refert ad fehirr, gefehirr. Br. WB. ad schauen, quod ca pocula elegantiora solerent spectaculo esse.

SCHAUER, examinator argenti, gwardein. FR. Argent. & in aliis, wurzschauer, brodschauer &c.

a schauen, templari, examinare.

SCHAUER, umbraculum, hitee, fchur. Gr. exper; Lat. b. scuria. scura. Gall. escurie. Belg. schuere. Goth. skur, pergula, tectum adv. injurias tempestatis. It. seurolo, crypta Sancti reliquiis affervandis. A. S. feur - sceade, umbella. Radix Goth. sko, tegmen; vel skya, tegere, quocum: facit oue umbra IHRE. LUTH. Hiob 27, 18. wie ein huiter einen SCHAWR machet. W. indo im SCHUR feyn.

SCHAUER, SCHUR, protectio, defensio juris. H. SCHAUER, SCHUR, tegumentum, vestimentum. inde windschur, pallium hirsutum adv. ventum. w.

SCHAUERN, SCHUREN, tegere. . defendere. HALT. C. handhaben, SCHAWREN und schirmen. W. FR. H. GUDEN T. V. p. 1047.

SCHAURER, protector, defensor. cf. schurer. SCHAUER, SCHUR, tremor ex gelu vel metu,

T tt.t

horror . . meton. casus repentinus, horrorem valido impetu incutiens, procella, grando, fragores fulminum, quassatio terrae. fic hagel und SCHUR, hagelschur. JEROSCHIN: erdbebinge, schaur, ein stofs des erdbebens. W. FR. H. Succ. skur, imber; hagelskur, nimbus grandinis; scurboga, iris. Dalecarlis skaurman tonitru. 1HRE. ap. FALKENSTEIN Ant. Nordg. Cod. D. a. 1277. waere aber, dass an den vorgen, guitteren ein unglück oder Schade geschehe von SCHAUER oder von beyfesse oder von aigenen viure oder von des reichs hersaerde.

SCHAUREN, horrere, tremere, staden BW. SCHAUREN, pliezen, coruscare. Voc. 1482.

SCHAUERFEUER, fulminis fragor, fulmen. TENG-LER lay. sp. p. 240. reif hagel tonder u. SCHAUER-FEUR. H. Voc. 1482. SCHAWR, plitz, corufcatio. schawrslachtig flat, bidental.

schauren, schewren, mundare, purgare. Isl. & Suec. skura, Belg. schueren, schuyren. Dan. skure. Ang. Scour. Gall. éscurer. It. scurare, Sgurare. Hib. Sgiuram. JUN. a Scoria ducit qf. exscoriare. FERRAR. dictum putat pro exacruginare. W. a skir, schier, lucidus, purus. MENA-Gius a Lat. b. excurare. cf. IHRE.

SCHAUERTAG, dies cinerum. vid. schur-TAG. HERZOG p. 155. Starb uff mittwoch

nach dem schawertag a. 1444.

M. T. II. p. 81. LEIBNIT. SS. Brunfv. T. III. p. 304. do dat de Ungeren horden, dat vene de keyser eynen hunt sande to SCHAVERNACKE. . . SCHAVEZ, togae muliebris species in Alf. FR.

SCHAUF, ovis, schaf. J. Pr. Al. ed. antiq. in praef. SCHAUFALT, SCHAWFALT—KEYS. Emeis f. 21, bey geistlichen verstand uns die weltlichen priester genant sein, so wurstu finden, das von dem bochsten bis uf den minsten, alle städt verderbt seynd, unn nymm den schaufalt, das solt sein der geist. statt, bisschoff, bapst, cardinell, pröbst, dechen — der schaufalt ist sull, und sol nüt. p. p. was foll ich sagen von unkeuscheit, wer ist der sich nit suidel in der kotlachen und in dem unflat, das solt der schawfalt sein. DASYP. Schawfalt, Specimen.

SCHAUFELBURGER. cf. PFALBURGER. Vide &

POTGIESSER p. 277.

SCHAUHAUBE, - SCHUBART de lud. eq. p. 96. die iehnen so von gemeiner ritterschaft wegen die herren ersuchen u. zu ihnen reiten werden, sollen ihre zehrung auffschreiben, die ihnen denn aus der SCHAUHAUBEN wieder gegeben werden foll. SCHAUTSPON, carpenta. Voc. 1482.

SCHEB, stipula lini, schaub. OTTO D. f. 35. der schonte (Josue) wen er hatte im sine boten verborgen und verhol sy under SCHEBEN. Respice

N. SCHEBEL, - Ph. M. T. II. p. 57. er ift ein

SCHEBEL finer frunde ein galle.
SCHECHEN, scabini, scheffen. more consucto

Germ. inf. mutandi f in ch.

SCHECHEN-AMT, — RUTHARDI AEp. Mog. constit. a. 1099. " relaxamus autem eisdem textoribus & eorum fuccessoribus duo officia, quae vulgari appellatione appellantur Heimburgen amt & schechen amt; liberati

& exonerati praedictam porticum cum majori devocione excolant.,

officium scabinorum. FR.

SCHECHER, latro. KEYS. Post. p. 113. inder zeit sprach Jesus - fürwar fürwar sag ich uch, der nit zu der thur in den stal zugeet, Sunder ander swa yngeet, der ist ein dieb und ein schecher. cf. schacher.

Bibl. 1483. 1 Sam. 30, 8.

SCHECHLING, SCHICK, Lat. spinacius, piscis, stecherling. Voc. 1482. FR.

SCHECHTELO, Chatillon. KOEN. p. 404. cf. SCHETTELLO.

SCHECKE, — KOEN. p. 137. lange kleider und schecken und beingewant. sch. Gl. fubj. koen. schecken, jucquen, enge röcke. cf. schuppe.

toga f. tunica arctior. cf. JACKE.

SCHECKENROCK, tunica arctior. fr. ex faust.

Limp. Chr.

SCHEDEL, tranium. . caput. KEYS. Post. f. 193. einen dollen SCHEDEL uiberkommen. FR. W. & STADEN. referunt ad Scheitel, vertex. AD. breua. Tox. spatium vacuum exprimere putat.

SCHEDELSTATT, calvaria, locus supplicii.

Matth. 27, 33.
SCHEDELICH, publice noxius. ap. DATT. P. P. c. 23. p. 64. wir wollen zu irem libe und gut greiffen, als zu einem schedelichen verwüsten maime. ap. schann. S. A. H. S. p. 142. auch foll unser keiner keinen schedeli-CHEN man busen noch bofen — und sal auch derselben schedelichen manne keiner nit geleyt baben an keinen steten, sunder wer dem (infere nit) nachkeme, den fal man richten als uber einen schedelichen man nach des richtes rechten un gewerde. cf. schaedliche.

SCHEDELICH, adv. damno fuo. Nibel. v. 7914. if daz si min erbeitent si scheident SCHEDELICHE hin.

SCHEDER, noxius magis, mehr schadend. C. b. Tr. s. 219. Priant der waz der (f. leg. den) Kriechen SCHEDER.

SCHEDIGEN, nocere, damnum inferre. KOEN. p. 120.

SCHEFELIN, SCHEFELEINLIN, lanceola. W. ducic a schaft, haltile, schaestlein, & inde Gall. javeline; ab hoc Germanicum repetit FR.

SCHEFF, SCHEF, navis, schiff. PEZ. convenit oxaga, scapha. Gall. esquif. FR. Nibel. v. 5246. ze samne was geflozen manich SCHEP vil guot. cf. 6038.

SCHEFFEL, scaphula, semimodius. sch. cs. schaff. Lat. b. scheffila.
SCHEFFLER, — Chron. Germ. Aug. V. 1131. ad a. 1397. also liessen die audern zünfft all davon (fc. desierunt recusare, quod velint ungeltam folvere ) on die weber, becken, schuster, scheffler und schmid. fr. Voc. 1482. notat : SCHEFFLER, fassler, opilex, vietor, der solche schafft macht.

scapharum s. modiorum saber. SCHEFFELSCHATZ, pecunia de singulis modiis frumenti Domino solvenda. H. cf. GRUPEN

disc. for. p. 795.

SCHEFFEL, scabinus. Tw. D. a. 1295. in Eccl. Thom. L. Sal. A. f. 19. " & specialiter super jure praesentandi s. dandi sibi a dicto

capitulo unum juratum, vulg. dictum scheffel. 2 p. p. 2 non teneri ad dandum f. praesentandum unum scheffel de bonis praedictis, sed bona dicta esse libera & ab-soluta ab illo onere. Olim adhibebantur die SCHOEFFEL prae aliis tanquam testes contractuum in D. a. 1363. L. Sal. B. Eccl. Thom. f. 75, unn warent darumb bieby gezüge der erw. herre, her Friderich, der vorgen. abbet, Friderich gen. Kleiber, keller och des egen, kloster zu Selß zinsberren, mit der wille u. gehelle och dirre köff bescheben ist, Dileman Libold u. Rudeger Duchköff, zwene schoeffele detz gerichtz zu Selse, die in scheffelswise zu disem köffe gezogen wurdent. Hinc multae passim occurrunt literae, de negotio non levis momenti inter alios celebratis agentes, unius, interdum duorum aut trium pluriumve scabinorum nomine expeditae. Hinc ad confirmationem literarum ab aliis datarum adhibita fuere sigilla scabinorum; sic in litt. guardiani & conv. Francisc. Hagen. 2. 1454. und des zu urkunde, so babendt wir der ohgen, gardyon und der convente unsre ingesigele gebencket an diesen brieff, und babent zu merer gezügnisse gebetten den er-bern bescheiden Görge Brucker schoeffen zu Hagenow, daß der sin ingesiegel zu den unstren ouch barangebencket bat, uns unser nochkommen aller vorgeschriben dinge in SCHOEPPENS wife noch gewobnheit und recht der stette zu Hag. zu besagende, des ich derselbe Jörge Brucker mich bekenne solichs um irer bette willen also geton ban. Argent. scabini sub initium officii jurabant, sie subst sweren gezuge und urkunde ze sinne umbe die warheit ewecliche uber alle ding die si empfabent und derzu sie gezogen werdent. J. Stat. Arg. II. 21. III. 26. ECCARD ad Cat. Th. p. 128. item HERT. not. R. Fr. 1, 4. a schöpfen facere, creare, producere, dictos ait scabinos, schöpfen, h. e. factos, creatos, constitutos sc. judices, qui comiti olim assidebant. jam diceres geschaffene richter, i. e. judices constitutos. TABOR 2 schepsen, haurire, quia una cum sculteto veritatem qf. e puteo hauriunt. staden a skipa, emetiri, fuum cuique tribuere. cf.schoeffel.sceppe.

ridicule Jun. in Batav. c. 16. dictos vult a schasshin & hos ab hinschaffen, tollere, ab interficiendi potestate. Neque magis rem acu tangunt, qui vel ab Hebr. schaphat, judicavit, vel a Graeco omaes, observatores sc. justitiae, vel a Lat. scabellus s. sedes judicum, deducunt. W. SCHERZ ad Phil. Mor. Germ. med. aevi p. 15 repetit a schaffen, judicium, animi sententiam exponere, a Goth, skap, ingenium, animus. cf. & schoepfen.

SCHEFFELBRIEF, — Reg. Sent. Sen. m. a. 1420. und bet Jacob Bipper dem wuirt zur Schelckelin ufgeben von bant, gewalt und gewer den scheffelbrief und alle die reht und anesproch.

instrumentum scabinatus. cf. schoeffel-

SCHEFFELTUM, scabinatus. Als. D. n. 966. dis SCHEFFELTUM erbet och nuwent vatterhalb.

SCHEFFENANTLITT lingua Boh. Zygen. quid fit, v. ap. HEUMANN Exerc. Jur. p. 174.

SCHEFFER, SCHEFFENER, procurator, provisor, Schaffner. 11.

scheffone, schaffau, prope Colmariam, augia pascendis ovibus apta & destinata. Als. D. n.

SCHEFWART, - H. ex D. a. 1266. ,, indulfimus - ut venationes - per totum noltri districtus dominium valeat exercere, habeatque pro fuae venationis promotione in nostro districtu, quod volge & schefwart vulg. nuncupatur. ,, H.

SCHEIBELECHT, rotundus. Voc. 1482.

SCHEIBENHUT, umbella, pileus. cf. schaub. HUT.

SCHEIDE, SCHEDE, separatio, distinctio, disterminatio . . termini, fines. H.

SCHEIDE, SCHEIT, dillinctio . . definitio, arbitrium, entscheidung. Ph. M. T. II. p. 239. wil der niht rehte rihten noch raten uf rehten SCHEIT.

SCHEIDEL, separatio, divisio. C. b. Tr. f. 9. de discordia : fi kundent ir SCHEIDELSAMEN wol unter frunden seigen. f. 10. ich wirek minen SCHEIDEL SAT enewischent si geschwinde.

SCHEIDEN, discernere, distinguere, dividere-FR. convenit σχιζω, scindo, Arab. dschadda: ULPH. skaidan. A. S. scadan, sceadan. Isl. skida. W. Ph. M. T. I. p. 166.

SCHEIDEN, laudum pronunciare, sententiam arbitralem serre. ap. Lub. T. I. p. 426. zum ersten babn wir uzgesprochen und GE-scheiden, daz alle sachin brüche und ge-schichte — genzlichin und zumale gerichtit, gesünet und bingelegit sin sullen.

separare ac dirimere litigantes corumque controversiam non vi, sed judicio & caussa cognita vel jure vel aequitate. H. inde bescheid. Occurrit & de Deo in J. Pr. Al. c. 219, 4. so muz es Got SCHEIDEN mit kampse under in. W. Ph. M. T. I. p. 23. ist der krieg GESCHEI-DEN den du soleest SCHEIDEN.

SCHEIDEN u. SPRECHEN differunt in foro Germ. sprechen est pronuntiare quoad processum; scheiden, quoad merita. sch.

SCHEIDEN, dividere, determinare. O. jud. II. 8. da ir das leybding GESCHAIDEN u. gemachs ward.

SCHEIDER, divisor, disterminator. H.

SCHEIDER, diremtor, arbiter. Nibel: v. 6189? der sol ich scheider wesen.

SCHEIDUNG, divisio, separatio. Cal. praem.'
Rosencr. der ehrl. J. M. ad lit. g. scheidung der Aposteln. HALT. C. p. 111. festum divifionis Apost cf. schiedung.

alias SCHEIDUNG der heil. zwelf boten. PIL-GRAM.

scheidung, scheding, decisio controversiae. fententia: H.

SCHEIDEBRIEF, -ap. Lud. T. V. p. 183. von nu dutum disses scheidebrivis und vordir bin zu ewigin zitin.

testimonium arbitrorum de lite finita & decifa. H.

-consular

Tttta

SCHEL

SCHEIDUNGSBRIEF, idem. Als. D. n. 1253. SCHEIDEHERREN, arbitri. apud Lub. T. V. und die sach uff uns als uff iren erwelten SCHEIDEHERREN gegeben und gestalt.

SCHEIDELICH, aptus ad decidendam litem. apud WENCKER A. A. p. 237. So Sollen wir einen scheidelichen obermann, der

beyden parteyen glych sy --- dazu geben. SCHEIDEMANN, arbiter. ap. WENCKER Usb. p. 6. in contin. uf dieselbe zit mag dame jetweder theil zwene scheideman zu dem gemeinen man setzen und geben.

compositor, arbiter compromissarius. H. Alf. D. n. 770.

scheidern, scheitern, ligna findere. fr. ex

SCHEIN, SCHIN, splendor. Hebr. fin. Suec. sken. Ang. fehin, OTFR. skim. NOTK. skuno. W. refert ad Celt. cann, cain, albus.

SCHEIN, SCHIN, evidentia ocularis, augenschein. Olim flagrans delichum non tenebatur, nili in continenti probaretur evidenter mie dem SCHEIN, mit dem offenbaren SCHEINE. i. c. iplo facto & corpore delicti. sic durch leiblichen SCHEIN beweisen. conf. & BLICKENDER SCHEIN. item Leg. jud. Tremon. apud SENCKB. T. I. P. II.

SCHEIN, SCHIN, testimonium locuples per litteras, potifil judiciales, de re vel facto aliquo, quod animo ita concipitur, qf. praesens oculis subjiciatur & plenam facit fidem.

SCHEIN, bieten, exemplum praebere. K. Sig. Ref. f. d. iiij. ein priester der ein weib nympt - fol geistlich kleyder eragen v. seinem weyb auch geistlichen SCHEYN bieten.

SCHEIN gehen, ordalii genus. ap. SCHOTT. jur. Wbl. 1772. p. 46. VOGT exemplum exhibet, quo patet, schein corpus delicti significare & schein gehen fuisse ritum, quo reus ad cadaver vel membrum quoddam cadaveris abiciffum & fervatum tectumque accesserit, illudque tetigerit, quod si impune secisset, nullo signo vel prodigio viso, absolutus sit; sin id fanguinem emilisset vel alio modo portenti quid dediffet, damnatus fuerit. Addit ib. BERTRAmus p. 236, talem manum e cadavere resectam nonnunquam servari solitam in carcere in usum judicum; idque ordalii genus referendum ad jus feretri s. cruentationis, das baarrecht.

SCHEIN tun, exhibere, facere, conferre. sic helf, gnad, Schein tun. PEZ.

Al. p. 219. ift schin worden. sch. Heldb. p. 55. da was dir HULFE schein. p. 188. vil kummers ift SCHEIN worden.

SCHEIN, SCHIN, figura, imago, umbra. Ad. SCHEIN, SCHIN, species fallax . . fucus, color, caulla ficta. W. H.

SCHEINEN, SCHINEN, oftendere, manisestare. NOTK. pl. 102, 6. druhtin ist der genada SCHEI-

NET. SCH. hod. bescheinigen. W. bey Scheinender sonne. cf. sonnenschein. SCHEINBAR, evidens, manifestus vel per se vel per documenta. NOTK. scheinbara tun, illustrare. SCH. H. auf SCHEINBARER that, in avlegogue. STRUVE RW.

simulatus. H. SCHEINBOT, SCHINBOTT, mandatarius & procurator, testimonio auctoritatis instructus. H.

. midus splendidus, illustris, honoratus, scheinede, species, fraus. J. Caes. II. 35. eine SCHEINEDE geben.

SCHEINEYD, — H. jusjurandum ad firmandum tellimonium. LANG ap. MEUSEL T. III. p. 251. ducie a schein, manifestum, vel a luminum claritate, quae adhibebantur.

SCHEINHUT, umbella, schaubhut. FR. SCHEINIG, coruscus. Voc. 1482.

SCHEINLICH, clarus. Voc. 1482...eminenter. ib. scheinffand, lang ap. Meusel reddit per faustpfand.

SCHEINSTATT, locus, ubi fit inspectio ocularis. H. SCHEINTHAT, evidentia facti. H.

SCHEINWUIRMLEIN, nitedula. PR.

SCHEISZMATZ, nomen ignominiosum, quod stultum decacatum denotat. ex Ital. olim & Germ. matto, stultus. cf. ECKART 33. 65. annon corruptum ex schismaticus?

haec conjectura parum se nobis probat. maiz frequenter pro inepto ponitur.

scheitelhaw, scheitler, ictus a vertice. PALCKNER p. 164. der text von dem SCHEl-TELHAW: der SCHEITLER dem antlize ift geuar, mit siner ker der brust vast geuer, was von im kompt die krun dasz abnimpt, schneid durch die kron, so brichstu sie hart schon, die slich, druck, mit schnitten sie abzuck. Glosa: merck, der SCHEITLER pricht die hut, die heist der AWOR, und ist darzu dem antliczt und der brust mit siner kere gar geverlich, den treib alfo, wen du mit dem zu vecheen zu im kumpft, leg er sich den gegen dir in die hut AWER, so seitz dinen lincken fusz vor v. halt die swert an diner rechten aichsel in der hutte, v. spring zu ym v. haw mit der langen schneid starck von oben nider im zu dem kopf, verseitz er dan den haw, dasz sin ort und dast dem gehultz beyde ort vber sich sten, dast felb heist die KRON, so bleib hoch mit den armen, und heb mit der lincken hant dinen swertzknopff, vber sich, und senck im den ort vber sein gehulez zu der prust &c.

SCHEITELNADEL, discriminale. FR.

SCHEL, equus admitfarius, schellhengst. FR. in L. Al. Scelo. hod. bescheler: SCH.

SCHEL, SCHEEL, discordia. Sax. inf. cf. SCHELL, SCHELB, SCHELBS, transversus, limus. DASYP. SCHEIN werden, manifeltum fieri, oriri. J. F. SCHELCH, f. taurus admisfarius, cf. SCHEL Nibel. v. 3505. starker oure viere u. einen grimmen

SCHELCH. SCHELCH, recurvus, obliquus, schael, schiel.

Voc. 1482. Suec. skælg. Belg. Schelwe. W. derivat a exchier. IHRE mavult a ska, dis vel di in compol. Convenit GREARES, GREARISS.

SCHELCH, SCHILCH, Itrabus, Schieler. FR. SCHELCHIN, lamina ensis recurva. GUG.

scheler, latro. gug.

SCHELF, testa. Voc. vet. . . schelet, quisquiliae. Voc. 1482.

SCHELFENDEN, cortices. KEYS. N. Sch. p. 27. nufs die balden SCHELFENDEN lassen, soilen

a latest

gemeinlich nuit, seint boes. SCH. a schelwe. Succ. Schelfe, putamen, quod vulgo ducitur a neaupor, correx exterior. w. ducit a schelen, dividere, separare, vel a schelen, tegere, quod a schale, cortex. Chald. keliph, texit. Suec. skalp. Isl. skalpr, yagina. IHRE.

SCHELFET, cortex, putamen. KEYS. mens. b. f. 22. dy von der wele geacht sein als ein SCHEL-

FET von einem apfel.

SCHELHAFFTIG, discors. ap. Lud. T. V. p. 182. die da umb eine weßen nabe bi Hullebin gelegen zwietrechtig und SCHELHAFFTIG

item Schelhafe, Schellhafe, distidens . . infa-

niens. FR. H.

SCHELING, — ap. Lub. T. VIII. p. 280. dat wie mit willen unde entrat aller sche-LINGE, die was twischen uns af eyn sit, unde die borgbere von Witflock uf die under sit, umme die scheide des boltzes twischen der G. unde IV.

discordia. cf. schell.

SCHELKEN, fallere, betriegen. Myth. MS.
p. 53. ein schalk den andren schelken sol.
keys. Post. P. II. p. 83. do dije dem Herrn nit kunten antwurten, do schelktent si

a schalk. cf. schalken.

SCHELL, SCHELLUNG, SCHELING, differentia, discordia, diffidium. . collisio armata, ge-Schell. FR. H. Suec. skal. discrimen. IHRE. A. S. scylun. Belg. scheelen, dividere, separare. W. Bremae schele. cf. WB.

SCHELLEN, decorticare, separare, schaelen. sic hod. Bremae. cf. WB. ECKEH. bred. f. 211. man SCHELLE und scheide abe alles das der sele

SCHELLBRUCH, - H. credo, violatio pacis per tumultum. LANG idem notare afferit ac fune-. bruch, stellung. ap. MEUSEL. T. III. p. 252.

& fugax, fcheu. Ph. M. T. II. p. 94. SCHEL-LICH has in walde u. uf gevilde wart ni gar so

SCHELLIG, furiofus, rabidus. KIL. MURNER Geuchm. M. I. dem geychsche wys unn bul-schafft liebt für gut verninsst so schells wurdt. Par. P. V. T. f. 109. sliebende als ein SCHELLIG rech. ap. KEYS. Par. d. S. f. 124. SCHELLIO & unfirmig junguntur. Id. Sch. d. Pen. f. 64. das er den gebrauch der vernunfft verluir oder bloed waerd schellig u. naer-

item schelig, schaellig, schellisch, discors, infanus. sic & Goth. skellik, quibus vero & contrarium fignificat, ratione praeditum, a skal, ratio. PR. IHRE. Leb. Goez. v. B. p. 210. da war ich SCHELLIG u. schwur uibel, dasz euch BOTZ der und jener uf einen haufen schendt.

die SCHELLIGE, furor. FR. ex TSCHUDI.

SCHELLIGKEIT, vesania. DASYP.

schellnis, schelnis, discrimen. . discordia tumultus. H.

SCHELL, ad intelligenda verba, quae in cantico occurrunt : wo die schellen klingen, in regis curia, nota, quod, uti animalibus ita & saec. XIV. praesertim hominibus lautioris conditionis ornatus gratia addebantur tintinnabula. cf. HARENBERG p. 171. schoettgen de nolis in vest. vet. osten-

dit, olim in vellitu summi Pontificis, mulierum, virginum & puerorum apud Hebraeos, in vestitu regio apud Persas, in scutis heroum apud Aeschylum & (circa saec. XV.) apud Germanos in veltibus, cingulis & humeralibus procerum & magnatum in usu suisse. cf. & w.

SCHELLEN, fonum edere. Par. P. V. T. f. 112. biez do die berborn schellen.

pro schallen. Suec. skalla, tintinnabulum. .... shelle if les of IHRE. Serm. SS. Joh. f. 180. la dine stimme feile SCHELLEN in min ore. Ph. M. T. II. p. 121. 243. diu nahtegal SCHELLET aber suesen SCHAL.

SCHELLHENGST, equus admiffarius. STADE. a telticulorum forma, campanulis simili. FR. W. A.S. fealan, Camb. caill, testiculi. cf. SCHEL. SCHOTTEL ducit a tintinnabulis, equo appendi folicis; SPATEN & AD. a fcha-

len, tegere; ECKARD a schelen, conscendere. SCHELLENWEIN, fället zu Bridel, und muissen solchen die untertbanen daselbsten geben wegen des viebes, so mit schellen die Bridler und Mutziger becke bestreichet, durauff die fürsten - graven zu Sponbeim das jagen haben.

vinum praestandum pro jumentis nola or-

natis, certam viam calcantibus.

SCHELLER, corvus. GUG. SCHELLING, folidus, fchilling. SCH.

SCHELM, cadaver. BRACK. TW. KOBN. p. 10: der vand villicht einen schoelmen fließen in dem masser, uff den er saß. BRUNSW. L. pelt. p. 71. vergifftige dempffe der greber oder schelmen des todten vychs oder imreiner gewuirm. staden. p. 526. kil. schal-men, vetus decorticare. it. cadaver, animal vivum quidem, sed prae macie cadaverosum & pettilens lues quaedam pecudum. cadaver pecoris. sie fein pferd zum schel-

MEN machen lassen. MARTIN. ducit a schelen, deglubere, quod probat w, schelm, cadaver humanum. Cod. MS. spenere

cit. FR. sie wurfen einen SCHELMEN in Helisaei grab.

SCHELM, vocab. injuriofum ortum ex praecedenti, ql. diceretur quis ita corruptus, ut aeque, ac pestilentia laborans, sit vitandus. PRAUN v. d. Hersch. derivat schelm, sed absurde, a schildnehm, quia nobilis, qui scuto & galea ab hoste se exui passus est, nobilitate excidebat, und damit zum schelmen gemacht wurde. ECCART p. 66. ducit a schelmen, excorticare, ut schelm sit homo abominandus cadaveris instar.

nebulo, icelus. Isl. & Suec. skelm. Angl skellum. Pol. szelma. Quum schelm cadaver humanum qupque notet, nullus dubito, quin metaphorae usus hic locum habeat; etsi AD. in alia omnia difcedat, dum vocem fehelm cum schalk item cum scelus & oxinner comparat & ab ant. schelen, schalen, sed incertae significationis derivat. Quod addit, schelm olim &

Tttt3

in bonam partem acceptum, cujus rei documentum sit gens nobilis der schelme, ad hoc respondent alii, id nominis factum forte fortuna ex schelin, quae antiqua ejus forma fuerit. PR. Poenae ignominiosae, qua honoris jacturam reus faciebat, meminit & SILB. loc.

gel. p. 167.

SCHELM, contagio. J. Arg. ant. c. 2. ift under difen ochsen dukeine, der von alter oder von ander schwacheite ane den siechtagen des schelmen unnüze wirt zeme pfluge. haec ant, interpres. " fi inter hos boves aliqui fenio vel aliquo alio modo praeter morbum contagii fuerint inutiles redditi ad culturam. " Altrol. MS. p. 9. der schelme komet an das vihe. sanss. pestilencia, schelm. KIL. peltilens lues quadrupedum.

Voc. 1482. schelm, sucht, keyb, peltis. ubi keyb spectat ad significationem primam 74 Schelm. AD. refert ad Schellen, zerschellen, diffringere, perdere. Alii rectius tropum admit-tunt in Suev. morbus digiti, qui nobis der

umlauff, dr. schelm., quia contagiosus. SCHELM, certa morbi species. REYS. P. d. S. f. 198. do schlecht einen der schelm, do dye pestilents, denn wolt er daß er Gott gedienet het, so ist es versaumet. Reg. sent. Sen. m. a. 1429. darzu der egen. Heiz geantwurtet bat: sin bruder babe inen das pfert nit zu tod gerant, und das pfert sige in dem stalle von ime selbes tot, dann es der schelm geschlagen.

SCHELMECHT, funestus. FR.

SCHELMEN, deglubere, rebus suis privare,

schinden. FR.

SCHELMEN-HAUSEN, nomen pagi in Ep. Wormat ap. schann. H. Ep. W. p. 303. den balben zehenden zu schelmenn. bat Rulmann Walpott — ab Ep. W.

SCHELMEN-MAETTEL, SCHELMEN WINKEL, loca olim sie dicta in vicinia patibuli, ubi & galgengasse, diebsgaessel, ketzergrube. cf. SILB. Loc. Ges. p. 165.

SCHELMEN-SCHINDER, excoriator. conf.

SCHELMEREY, excoriatio . . vita scelesta. FR. SCHELMIG, contagiofus. Tw. schelmige beruirunge, pestifera contagio.

sic das schelmigste aas. fr.

SCHELNUNG, - ap. schann S. A. H. S. p. 110. daz er noch schonen wolde der ver-gisung Cristenbluts und aller sachen und schelnung geen zu fürsten, bern, ritter und knechte.

dissidium, discordia.. tumultus. cf. schell.

SCHELO. cf. ELO.

SCHELTEN, criminari, conviciari, verbis injuriosis diffamare . . . increpare , vituperare. Etymon habet w. scelde, scylde, fr. schuld, culpa, sic erit culpam objicere, convenit cum Suec. skalla, latrare, conviciori. IHRE.

einen SCHELTEN an seiner gebure, criminari na-tales alicujus. J. Pr. Al. c. 51.

SCHELTEN ein urteil, appellare ad judicem fuperiorem. J. Pr. Sax. I. 19. II. 12. FR. cf. Heineco. El J. G. III, 8.

vituperare judicatum tq. praeter jus fasque dictum. J. Pr. Al. c. 110. wir haizzen das BESCHOLTEN URTAIL, suuer also spricht, ich widerwurf die urtail, wan si ist unrecht, und ziuh si da hin, da ich si mit reht ziehen sol. medio aevo: increpare sententiam. w. hod. Gall. blâmer de faux jugement.

SCHELTEN, bono fensu, praedicare. sic quyt loiff u. ledich SCHELDEN ap. GUDEN. T. V.

SCHELTER, vituperator, . . diffessor. sic in illo: einen zum lober u. SCHELTER seiner sache ma-

SCHELTUNG. cf. URTELSCHELTUNG.

SCHELTBRIEF, litterae famosae.

SCHELTWORTE, verba injuriosa, infamantia. referuntur ad jurisdictionem inf.

SCHELUNG, — ap. LUD. T. I. p. 426. alle ire truge, schelunge, zweytracht, und

geschichte, und brüche zu entscheiden. dissidium . . tumultus. cf. schell. Bremae quoque schelung, schelinge. vide WB.

SCHEME, imago, splendor refractus, schimmer, fchein. convenit Gr. σχημα, forma Belg. fchim, apparitio. w. cf. & sam.

SCHEME, nimbus Sanctorum. FR. ex LUTH. SCHEME, persona, ein gemachtes antlitz,

buzzen antlitz, larva. fr.

SCHEME, umbra. Pf. 39, 7. Prov. 27, 19. cf. Loccen. Ant. S. Goth. II, 23. & STADEN. de discrimine inter schatten & schemen. cf. STRODTMAN in Greifsw. Crit. Versuche. n.15.

SCHEMBART, larva, Schoenbart, quod personae comicae frequens fint barbatae. FR.

schemeigen, persona.. personatus. f. ab auge, oculus, quod personae comicae habeant foramina oculorum perforata.

SCHEMEL. Cf. SCHAEMEL.

SCHEMELICH, pudendus. H. Pont. f. 18. los mich in, daß ich nit also eines schemeli-CHEN todes sterbe.

C. b. Tr. f. 2. die swachen SCHEMENLI-

CHEN wort von kunstlozen toren.

SCHEMEN; pudor, scham. Ph. Joh. f. 13. Sui hetten sin iemer SCHEMEN daz sui muizig werent bliben.

schemen, verecundari. Voc. 1482.

SCHEMLICH, contumeliofe. Alf. D. n. 1269. so habe ir die apeissen uf dem velde SCHEMLICH u. HEN gebeit. Myth. fab. 18. SCHEMLICH er uszeiriben wart. ... flumbiden, Jain Life L. feet fan besche SCHEMLICHEN, contumelia, injuria affice.

re. B. Aug. 1. Sam. 20. wann er was betruibt uiber David, dorumb das in sein vater bet

GESCHEMLICHT.

SCHEMIG, pudibunda, schamhafft. H. Pont. k. ij. der hat drei dochter schöne wolgestalt züchtig unn schemig und tugendreich. PFLAUM Cal. f. 22, stät und vest in synen fachen schenig, er mag wol belfen und begert sie vil, wol lernet er. cf. schaemich. SCHEMMIGEN, — Ew. Wish. f. 7. du

wurst von minen widersachern dicke beimelich geuelschet, unn offenbarlich geschen-

pudore, contumelia afficere.

SCHEM-

and the last of th

SCHEMLER, homo fordidus, squalidus, Bat. schuymer. FR. annon a scheme, larva?

SCHEMPER, larva, butzenantlitt: a scheme. FR. SCHENCH, pincerna, pocillator. Nibel. v. 2863. eruchsezen u. SCHENCHEN.

SCHENCKEN, donare .. propinare. Nibel. v. 7710. SCHENCK, donum, geschenck. Keys. Post. P. 11. p. 17. dorumb so suindetent sye in zwen weg, naemlich der schencken balb, dozu der statt balb. in der erst wis suindetent fre in dem, das sie schencken und myetlin noment von dem gelichenen gelt.

schencken, Suec. skanka. propinare, bibendum dare ... offerre potulenta, quibus olim honorari solebant Principes ac Domini a subjectis, initio re ipsa exhibita, dein soluta eo nomine pecunia. Meton. quoque in Lat. D. 2. 1478. ,, & propinavit eidem bovem valentem 30 fl. ,, Apud Anglos olim propinatio poculi fuit fymbolum traditionis. H.

SCHENCKWEIN, vinum, quod honorarii loco mittitur. PR.

SCHENKEL, pediculus, fliel. DASYP. FR. SCHENCKELSCHAUB, - SERAR. R. Mog. p. 543. " per quindenam apponentur dicto equo iplius advocati tantum de teno, quantum colligari poterit trium colonorum commodationibus, quod vulg. dicitur in dryen schenkeln schaubes gebunden.

schaubes videtur hic politum adverb. pro

in fasciculos colligatum.

SCHENZELWORTE, convicia. a schaenzeln, quod a schande. PR.

SCHEP, SCHEPP, CUTVUS, recurvus. GUG. SCHEPELER, SCHEPPLER, scapulare, schapelier. FR. SCHEPFFE, vestimenti genus. cf. schoepffen. idem quod schope, schaub.

SCHEPFFEN, veltis. v. schoepfpe. schepfen, scabini. cf. schoepfen.

scheppenung, creatio, creatura. Ph. M. T. II. p. 226.

снергев, — Ph. M. Т. II. р. 137

SCHEPPER, judices, scabini, schoeffen. w. SCHEPPER, aries, steinh. p. 23. aureum arietem Colchicum appellat aen guldin SCHEPPER.

cf. not. ad schapran. SCHEPPER, vellus, lana, wolle. Voc. MS. An. Judic. c. 6. ich leg disen schepper der wolle . . . LUTHER : ein fell mit der woll. cf. scherper. fr.

metonymice. C. b. Tr. f. 43. de ariete Colchico: sin schepper u. sin wolle kunde

schepperon, — Vit. Pp. £ 101. and do er ini fin muinchlich kappen und finen schep-PERON zu dem rock angeleid, und in do in fcapulare laneum.

SCHEPPLER, Creaturae, geschoepse. PEZ.
SCHEPPLER, Hug der scheppler. cf. SCHAEPLER. SCHEPPLER, fcapulier, relipendium, kap-penzipffel, fcapulare. Voc. MS. An. SCHEPROENEN, — D. test. Sen. m. item

die priorin bet ouch vuirbatz geseit, das swester Nese von W. begerte by lebendem libe

by guter vernunfft, daß sie gern gesehen hette. dass man sie gescheproent bette, daz verzugent sie ir biss uf das leste, do sie sterben wolte; allererste heisset sie ir den schaffpe-BON antuin, um das sie desterme gebettes theilbafftig wurde. cf. schaffferon. schappran. SCHEPPERON.

SCHER

ornare scapulari.

SCHER, mensura quaedam agrorum. L. Sal. E. Eccl. Thom. s. 23. it. 200 scheren matten uf die Susel juxta Henß Twinger ex utraque parte. ib. p. 120. dis find die mat-ten die zu dem gut borent it. x. lubs by Marckolsheim — it. ein schene im pferch nebent dem closter lehen, wandelt sich.

f. portio a scheren, scharen, partiri. Goth.

skar, portio. IHRE.
SCHERMATTE — L. Sal. E. Eccl. Thom. p. 120. it. ein schennatte zu Berckheim matte nebent den Clorerin.

portio prati.

SCHER, talpa. KIL. Gnom. p. 12. der scher. fich nit dann erde nert. KEYS, Post. P. III. p. 45. wenn alle ihre sinn hond se gesetzt in das schwartz erdrich der irdenschen zergenglichen ding: dorin ligent sye zu gruidlen tag v. nacht, wie ein schen oder mulwurff im erdtrich lyt.

Gl. Rhen. talpa, scero. PR. refert ad scherren pro scharren, eradere, fodere, scalpere, unde rectius effet dicendum scherr. AD. ad scheren, eodem sensu, Suec. skara. B. spen. Lev. 11.

eine edyss u. ein schero.

SCHERHUFFEN, grumus talpae. KEYS. menf. b. f. 154. diefelben mulwerff oder SCHERHUFFEN sein ein speist des helschen totz.

SCHERMAUS, talpa. DASYP. FR.

SCHERB, cranium. GUG.

SCHEREN, tondere, tonsurare fures aliosque maleficos. H. cf. HARANSCARA. jungi solent scheren u. villen. cf. Ph. M. T. I. p. 81.

SCHEREN, beschorne fürsten. cf. Beschorne. SCHERER, chirurgus. Der scherer trinckflub, tribus tonforum. cf. DRINCKSTUB.

KOEN. p. 288. die SCHERER vor dem muinfter. SCHERGADEN, SCHERHAUS, officina tonsoria;

tonstrina. OUG. DASYP.

SCHERFF, as, obulus. Voc. MS. An. FR. ap. LUD. T. X. p. 621. C. Doling tzinset zwölf groschin, drie scherff, zwey buinre von einer balbin bufin, und von einem bofe.

Dan. skaro, Suec. skarff, Isl. skarffr, nummulus, decem constituent unum cruciatum. sch. moneta scrupularis. W. FR. refert ad fcherb, testa, tesserula, ex argilla, ex aerc. IHRE. ad skarfwa, fecare, unde skarf proprie fragmentum, dein nummus minutus. SPATEN ducit a schorf, squama. J. Pr. Sax. c. 93. ift der wandel einer enten drie SCHERF. Notius dim. Scherftein, cf. schaffung.

scherg, exactor, compellens ad officium, lictor. PR ... minister publicus, Lat. b. scherio. olim honestum officium & nomen; postea ad vilia ministeria adhibiti vel vitio morum vel odio publico vilescere & infamari coepere scheriones. PR. & W. referunt ad Schergen, Schur-

i in-consider

gen, impellere, trudere. SCH. ad scherren. L. T. KATE ducit schergen a scherg & hoc a scheren, arcte extendere, constringere. cf. H. V. D. LAHR. Cognata sunt Ang. sherif. Gall. sergeant & Lat. b. circa, circuitor, custos. AD.

SCHERG, carnifex H. SS. P. II. f. 2. do fprach Vincencius: es ist recht, dus du mich an meinen feinden richst, du schloechst sy als ein scherg. ib. f. 38. do bracht man sy an die stat, da man sy enthaubten wolt, do hat by den schengen, daz er ir frist gebe, bis dass fy ir gebett spraecb. Alt B. Aug. Jos. c. 3. die schengen übergiengen durch mitz der berbergen. Luthen : die bauptleut.

inde & fchindfchergen, famuli carnificis. SCHERGANTEN, fervi lictorum. KEYS. N. Sch. f. 389. des teuffels sleckenknecht u. SCHERGAN-

SCHERM, - ap. Lub. T.IV. p. 286. ich H. nim mich an und gelobe mit famt Herru G. disen vorgen, schenn und gib darnber mein infigel zu einem urchunde an disch brief. ib. p. 103. setze ich mich und H. H. ze scherme und ze geweren. cf. gewere.

praetidium, munimentum, praes, schirm. SCHERM, Scutum. NOTK. skerm. Nibel. v. 1850. den SCHERM er vor der hende gar zerbrochen fwanc. Kl. v. 1953.

schermen, pugilare, auspariren, schirmen. Nibel. v. 9199. SCHERMEN im began der voget von

schermen, protegere, tueri, schirmen, pez.

SCHERMER, protector, gladiator. FR.

SCHERN, — ap. LUD. T. X. und an einer scherne zwuschen Brosius Olsleger, und Briccius Hesseler gelegen.

cancelli . . scamna lanionum , schranne. cf. SCHARREN.

SCHERNEN, irridere, subsannare, fchernin. Ang. scorn. Germ. scheren. Belg. schernen. Ph. M. T. I. p. 154. wie dirre u. der an froemder flat ze minem sange SCHERNE. GRUPEN conf. vet. p. 1. in uppigemo SCERNE. Gl. Rhen. scurrilitas, scernung. scurrilis, scernarin. hiltrio, scir-

SCHERNZ, rete, Schernetz. FR.

SCHERPER, vellus f. pellis ouina cum lana. TW. cf. schepper, schappan.

SCHERPF, as. Voc. 1482. fn. cf. scherf.

SCHERPFER, SCHERPFEST, acrior, acertimus, rauher, rauchste. Ph. Joh. f. 61. du treist das SCHERPFESTE gewant. cf. SCHARPF.

SCHERRE, strigilis. Voc. subj. Tw. a scherren, scharren, radere, scalpere.

scherren, radere, scharren. feparare, rejicere. Acta Com. Noric. a. 1487. were billich, dast sie zu den hendeln gezogen u. nicht GE-SCHERRT werden, nachdem sie vormals bey den andern hendeln u. rathschlagung gewesen. SCH.

schersaus, novacula. Gl. Flor.

SCHERSEN, f. id. quod cortex, schelet. KEYS. Polt. P. Il. p. 36. so vil statuten, synodalia provincialia, ein gantzen plunder, und so viel glosen und verglosen, ein gloß niber die ander; einer bett all sein lebtag doran zu lessen. So zeucht es yetz der des us-

byn, der andere dor't usbyn, und weiß nismand, wo drum oder daran; denn der schen-SZEN ist so viel, daß man den kornen nitt wol ersehen mag. ib. P. II. p. 51. in diessen siewischen lastern ligt ein solicher armer sunder zu nesoben, nit anders weder wie ein siew in builsen, oder ein kind in schenzen, so man miß loufft, u. wann fye lang genesoben, so findent fye under eim gantz sester voll schenszen kum ein nuß oder etwen gar nuit. potius culeola, nufslauf.

SCHERTEN, rupturis ferfare, fcharten. C. b. Tr. t. 197. in kokadriles vnslide hette er sie wol gehertee doch wurden fie GESCHERTET. fermo de lorica & tibialibus ferreis . . . Metaph. Ph. M. T. II. p. 59. sin lop vert dur ellu lant das kan

nieman SCHERTEN.

SCHERTER, species texti. REYS, Post. P. II. do kaufft Joseph mysen schenten, um kam unn nam byn den leichnam Jesu - unn in-wickelt in in reynen weysen scherter. cf.

alias schetter, schechter, a schettern, cropitare. SCHERZEN, arbufculae, ex quibus pali fieri solent. Croever, weisth. S. 24. so mogen sie dann kommen vnd holtz vnd schertzen resen vnd hauen. v. zilles obs. MS.

SCIIERZHOFF, conventus Principum & nobilium ad ludos equestres. Fa. allegat ex T. II. SS. Sax. col. 1478. murgraf Heinrich zu M bielt einen fuirstlichen schenzhoff zu Northausen.

SCHETE, umbra, schatten. Argent. hod. schetten. Pfalc. Arg. pf. 43, 20. vnd der SCHETE des to-des hat vns bedecket.

SCHETT, arbitrium, scheid, scheidung. HERR-GOTT T. III. p. 255. dus si stete hetten den SCHETT; den dife fechs berren, die bie genemmet sint, seiten.

schede, scheide, schiede. sic & in Vit. PP. Joh. f. 297. das er - ein iameric herze trage noch der liebe sines liebes herren unde das er gerne bi ime were ane SCHETTEN.

SCHETTELO, Chatillon. KOEN. p. 339. confer. SCHECHTELO.

SCHETTERN, crepitare, schnattern. hinc das gaense geschetter. FR.

SCHETZEN, zeltimare, .. mulctare. KOEN. p. 137, die Engenlender SCHETZETENT die richen vmb guilden vnd vmb hengeste v. vmb duch. K. Sigm. Ref. f. k. ij. wan wir nun inn furkauffen vnfern naechsten scherzen v. betriegen.

SCHETZUNGE, - Tr. de arte mor. f. 179. und das fy (die seel) nicht enwisse, was SCHETZUNGE in der vinsternus seyen, grißgramen in dem feur ann sehmertzen in den peinen.

f. pro schatzung, census, tributum, metaph.

poena, punitio.

SCHEUBEN, concinnare stramina. cf. SCHAUB. SCHEUBLECHT, MS de feud. Ep. Arg, item der kirchgardt, item der lang und SCHEUBLECHT garten. cf. SCHEYBLICHT. SCHIBELECHT.

rotundus, teres, oblongus. qf. gefchoben, 2 Schieben. ni fit a scheub.

SCHEU-

SCHEUCHEN, terrere, pavidum, fugacem reddere, fugare . . . abigere, depellere. OTFR. sciuhen. Est a scheu, scheuig, pavidus. W. H.

SCHEUCHLICH, abominabilis. cf. TOBUNG. SCHEULICH.

SCHEUCHSAL, terriculamentum. Goth. skohfal, daemon. PR.

SCHEUEL, res abominanda, scheusaal sic

idola Ezech. 27. v. staden. scheune, larva. Voc. 1482. fr. scheuig, timidus, pavefactus. H.

SCHEULICH, abominabile, horrorem incutiens keys. Sch. d. Pen. f. 10. das schiff ist SCHEULICH den grossen reitbengsten. SCHEULICHHAIT, horror, horrendum.

KEYS. I. C.

SCHEVELIN, jaculum, javeline. FR. cf. SCHAEF-LEIN.

SCHEUER, poculum staden. p. 139. Chr. Aug. 1531. ad a. 1473. da schanckten die von Augspurg dem kaiser ain scheunn, ge-Stand 135 gulden und 1000 guldin darimi, und dem sun ain scheurn umb 100 gulden. ct. Syrac. 50, 10. ducunt a schauen, spectare; a schauren, tegere, ab operculo; a Scheuren, purgare, écurer; a or wor, geschirr; STADEN. a fchir, fchiroki, amplus. Aliud ety-

mon vide in SCHAUER. scheuern, purgare, mundare. cf. schauren. SCHEURFASZ, vas ligneum ad lavanda vasa cu-

linaria. FR. SCHEURTAG, dies purificationis Mariae, Reinigungstag. HALT. & ZEHENDER. conf. SCHURTAG.

SCHEUFFEN, parabant, Schuffen. Wilh. d. h. p. 67.

SCHEUHE, vide paullo ante.

SCHEUZLICHKEIT, — KEYS. Sch. d. Pen. f. 62. der teufel understat die fantasey der ainfaltigen menschen also zu treiben und bewegen mit solben scheuzlikaiten, auf das er jy dadurch mög zu verzweiftung bringen. torvitas, terriculamentum. FR.

SCHEWREN, - ap. wencker Usb. p. 88. getricwelich banthaben schirmen und schew-ERN wellen und fullen. cf. schuren. schau-

defendere, tueri.

SCHEWST, jaculatur, schiefze. SCHEYBLICHT, rotundus rotundus, orbicularis, finwel, schibelecht. a scheib, orbis, discus. Bat. Schyve. KIL.

schibe, orbis, scheibe. Gl. Rhen. spherulas, scibun. scutulis, scibun. . . . rota fortunae, fortuna. Fab. d. Minn. n. 40. wenne wol ir SCHIBE gat u. uibel um die guoten stat. Ph. Joh. f. 12. wenn ime des geluckes SCHIBE so eben gienge uf SELDEN BAN, daz folt er ALTERS EINE han. C. b. Tr. f. 207. fuorte er ein wapenkleit gebritten, da waren SCHIBEN vf gesnitten

vs purpur gruener denne ein gras. SCHIBELECHT, teres. conf. schevblicht. SCHEUBLECHT

C. b. Tr. f. 209. mie schibelehter urkunde.

SCHICHEN, pro Schieken. Fab. d. Minn. n. 42. Tom. II.

fi schichte das ir hus ware vol. n. 89. er

SCHICHTE finer fele ding.

SCHICHT, historia, geschicht. H. Trist. p. 162. do wart sie bleich und rot und erschrack von der schicht, es sy war oder nicht. ap. steyerer p. 560. bulden u. geloben auch an gevaerde, und mit guten stäten trewn und bey den vorg. uns. gesworn ayden, daz wir in in solcher schicht als davor geschri-ben stet getrew, gehorsam. wartunde und auch undertanig sein wollen, i. e. in hoc negotio oppignerationis.

SCHICHT, classis ordinata. Marci 6, 40. fie Satzten sich nach schichten. cf. staden. series, ordo, partitio. rectius ergo: discu-

buere divili. PR.

SCHICHTEN, dividere . . ordine disponere. Sax. inf. Schiften. A. S. Scyftan. convenit & Gr. oxiger. FR. H. AD.

SCHICHTUNG, divisio, partitio . . dispositio. H. SCHICHTHEILUNG, divisio haereditatis. FR.

SCHICHTER, mensurae species, s. sesser. ap. schann. D. Fuld. p. 334. und sal der probst geben iglicher jungfram alle quatember 2. schichter erbis, und 1. schichter gemachter gersten.

f. a fchicht, pars.

SCHICKELMANN, tempus. Prov. Sax. Teutiche spruichw. p. 259. SCHICKELMAN wonet bei dem' wege. FR.

a schicken, ordinare, disponere, accommodare.

SCHICKEN, aptare . . disponere, praes. testa-

mento, legare. н. SCHICKEN, procurare, efficere ap. schann.
S. A. H. S. p. 99. so geben wir biemit k.
d. br. dem vorg. closter und convent — auch
die recht- fisch- guld und lehen, die der —
edel b. graff Lienbart v. C. uns geben hat, und auch unfer vogtey daselbsten, die follen

und wollen wir demf. closter SCHICKEN geeignet und gefreyet werden, so wir kurtzlicher mogen ungeverde.
Fab. d. Minn. n. s. gitikeit diu SCHICKET das, das friunt ouch fruinte wirt gehas. n. ss.

ich will dir SCHICKEN guot gemach. n. 66.

unfuoge SCHICKET selsen guot. schicken, disponere . . dividere in partes & classes . . mittere, ablegare proprie dispositum, praeparatum & instructum. H.

schickung, dispositio, ordinatio . . composi-tio . . testamentum. FR. H.

SCHICKUNG, aptatio, compages. Fragm. Astrol. dez menschen gestalt v. seiner gelider SCHICKUNG. mit einem zu SCHICKEN baben, litem ha-

bere cum aliquo. Reg. Sent. sen. m. a. 1419. also min bruder H. B. zu schicken hat mit der Dutschmennin um eines briefs wegen.

OTTO D. f. 53. wenne die hant des heil sanite Thomas thuet alle urteil die do zuo geben sine, fo yemant mit dem andern icht zuo SCHICKEN hat oder icht WERRENS ist umb erbe oder umb schulde.

mit einem zu SCHICKPN haben, sensu obsceno, Venerem exercere, rem habere quocum. H. Uuuu

J. Caef. II. 22. got aber daz wip zu dem manne heym in syn hus unn hot med eme in syme huse zu schickene —

schidung, vide post schied.

schie, scheye, pertica, palus. FR. ex PICT. credo positum pro scheuhe, terriculamentum. sic saltem rustici nostrates.

SCHIEBE, orbis, Scheibe, sic Schiebe falz. SILB.

SCHIEBEL, obex. FR.

SCHIEBELICH, orbiculatim. a scheib, orbis. FR.

cf. scheyblicht.

SCHIEBEN etwas auf einen. Stat. Aug. c. 160. gand diep dar, ir seyen vill oder luitzel, an ames mannes keller oder an sein gadem, und werdent das brechem oder auffichliessen mit falschen schluissen, vindet er si daran oder gemant anuderst, werdentz begriffenn oder gefangenn furgebracht, auff die mag mann wol schieben das zerbrochem schloß oder die valschen schluissel, oder was in dem keller oder in dem gadem verstollem ist, umd sol beredem mit sein ains bannd, wann er si an der hanndt getatt begriffen hatt. ib. c. 161. wer dem andern ain ross stillt, begreyffet er ynn daran, so soll er es auff in SCHIEBEN , und foll beredenn auff dem roß das es sein were, buntz an die zeit, das es ym dieplich verstollen wurde. ib. c. 162. wa ein man sein diebigs oder raubigs vich vindet, es sey ross oder rind oder ander vich, das soll er anfallen mit des richters botten, so fol er es selbert anfallen huintz an den richter, und foll man das vich antwuirten in des richters gewalt, und foll es fuir gericht fueren, und fol es verfahen als recht ift. Dem rechten ist also, das er ym greyffen sol an des zessein ore und sol zu dem bailigenn bereden, das es ym dieblich verstollen oder geraubt fey. darnach fol er es schieben bintz dem, in des gewalt er es gefunden batt, der fol es dem auch Widerfahen mit gelerten worten. die wort sprechent also: ich widervach das roß oder das rind oder das vich tunnd SCHEUB es dabin, dannan es mir kummen ist, ob ich mag. mag ich des nit getuin, so thui ich darumb das mir die burger ertaillent. so ertaillent die burger also. statt desselben schieß zegagen, so sol er es schieben bints ym auch mit gelerten worten als da vorgeschriben statt; und ist das sein schub nit zegagen ist, und vermisset er sich aines schubs, so sol man ihm woltag geben viertzehen tag, das ist recht, und sol der vogt yettweder halb gewisheit nemen, huintz das die klag ain ende hatt und ist dennocht, das er seines schubs nit mag ge-baben, so muß man ym aber tag geben viertzeben tag, das ist recht. mag er dennocht seines schubes nit gehaben, so sol : man ym aber viertzehen tag geben alls recht . ift. mag er dann in den drey viertzeben tagen seines schubs nit gehaben, so sol er dem man sein vich wider geben on schaden, unnd fol er ym seinen schaden ablegen, was er sein scheden genomen hett, und sol dem richter buissen nach gnaden; ist aber das sein

schub ist gesessem in des richters gericht, so sol ym der richter seinen schub zwingen ob er mag, und ist das der richter latt durch sein mutwillen, das er ym seines schu-Bes nit erzwinget, so sol er auch noch en mag umb die schuld nicht richtenn, das ist recht, kennet er aber aynen schuiße, der in aynem andern gericht sizet, und des yn der richter nit genoetten mag, den sol er stellen ob er mag. mag aber er des nit getuin, so sol er dem klager seinen schaden abthun und dem richter buissen nach gnadenn. ib. c. 206. bey wem man valsch pfenning vindet, ir feyen fechtzig oder mer, ist der ain gaste der sol die schilben, ob er mag, mag er ir nit geschieben, ist er dam ain bekandt man und auch also ain erberer man, der sol bereden mit seinen zwain vingern das im die pfenning widerfaren sein on geverde, und on alle sein schuld, und auch zenes nit erkenne, der ym si geben hat, und sol dar mit. EINBROSTEN sein dem vogt und dem lande. ist aber das der beschaldenhalt alle da nit ist, oder da were, so sol man uiber in richten on pluittige hand. ib. c. 459. ist das des nachts einer in ain bawfs steigt, so sol er in behalten huintz des morgens, vindet er den ichzit bey im, des sol er des morgens auff ibn schieben, und sol man im dann richten darnach als die schulde geschaffen ist; vindet man aber bey im nit, so sol er dem wuirth die HAIMSUCHE buissen zwispill, wann es bey der nacht gescheben ist, und dem vogt buissen als ein haimsuche nach gnaden. wert aber er sich und welt sich nicht lassen vähen; was er im denn tuitt, das soll er kein galtmuisse haben, ist aber es bey dem tag, vindet man in dann an ainem schaden, den sol man auff in schieben, und sol richten darnach als die schuld geschaffen ist; vindet man aber bey im nit und vacht in sunft, so ist er dem vogt schuldig fuinff schilling. cf. schub.

alias agere, trudere, volvere. hic transferre, devolvere, remittere, referre. w. H. . . transferre culpam, declarare quem reum, deprehenso penes ipsum corpore delicti. J. Pr. Al. c. 161. Ar fam - #.

fich zu einem SCHIEBEN, conferre se ad aliquem.

einen zu etwas schieben, negotium aliquod alicui dare. FR.

SCHIEBEN, promovere.. assistere. sic die feinde nie husen hosen noch SCHIEBEN oder SCHIEBEN lassen. H.

SCHIEBLING, lucanica, wurst, farcimen, DASYP. cf. SCHUBLING.

SCHIEBPLATZ, area, in qua conis luditur.

det . . . Br. fchuik. vulgo fchieggend. cf. Br. WB. Ph. M. T. II. p. 7. wirstu an besserunge schiech.

schied, divisio, distinctio. . diffinitio, compositio litis & controversiae per sententiam vel per arbitrum. cf. ENTSCHIED.

SCHIED, — ap. Lub. T. IX. p. 580. alsi dann

dwm fol - ein fuirfilich besiegelter SCHIED u. brieffliche urkund zu geben.

litterae arbitrales . . litterae litis deciforiae,

fchiedbrief. H. SCHIEDIG, separabilis. FR.

SCHIEDUNG, mors, obitus, abschied. ap. STEYERER p. 565. von chainerley varend guter und kleinod wegen, die uns von recht oder von gewonbait nach der schitung weilent des bochg. fuirsten sel, gedechtnuss, uns. lieben gemabels, Herz. Rud. v. Oest. ange-borent und vervallen sein solten. Cal. Silb. MS. Walpurg schidung, Kuinigunt schidung. hinc V. F. tag der schydung, f. der schidung, U. F. verfebidung ap. hahn T. I. Mon. U. L. F. abund der schydumb, vitiose. ap. wencker A. A. p. 223. also dass an U. F. tag der schidung derselb Marckgraf Otto zu im komen. ap. DUELL. H. Ord. Teut. p. 51. geben zu Wiems an Pfintztag nach U. F. tag der schidung. ap. Toelner. H. Pal. p. 89. an U. F. abendt schidunge nach C. G. 1345. cf. halt. C. & FR.

divilio, separatio .. obitus. cf. U. P. tag. SCHIEDUNG, decisio litis per arbitros, arbitrium. cf. obernann. Lud. T. IV. p. 102 an meinen Herrn, berrn Leutold v. Chuenring, der difer schidung uibermant was. lege nibermann. i. c. obmann.

SCHIEDUNG, memoria mortis Domini. die SCHIE-DUNG singen, canere de morte Domini. FR.

SCHIEDBOT, mediator. FR.

SCHIEDSFREUNDE, arbitri austregales. H.

SCHIEDGANG, divisio fundi per circuitum fini-

torum juratorum. H.

SCHIEDLICH, pacificus, ad concordiani vel . conciliandam vel ineundam & conservandam aprus, pronus, facilis & paratus . . . adv. pacifice. H. SCHIEDLICHE raethe, arbitri dr. in Gesch. Chf. Frid. I. Urk. p. 310. SCHIED-T. III. p. 240. qui notat in Suevia hod, hoc sensu venire vocem.

SCHIEDMARKEN, termini. H. SCHIEDSTAIN, — ECK Pred. P. V. f. 49. von allen die rain anwanden umbackern SCHIEDSTAIN verrucken oder marckstein und lochen.

lapis terminalis, terminus. H. AD.

SCHIEDSURKUND, — ap. Lup. T. IX. p. 587. dies unser schiedsukkund.

instrumentum sententiae arbitralis.

SCHIELER, SCHIELETER, vinum rubellum. FR. a schielen, dubiis coloribus apparere. FR. W.

SCHIELHER, lippus, strabo. PR. SCHIELT, impf. 7. schaleen. C. b. Tr. f. 148. der kam geruschet vnn SCHIELT mit nuizig KEKEN

( a koke navis. ) quo der stade.

SCHIEM, larva, puz, scheue. Voc. 1482. SCHIEMPART, larva, schempart, schoenbart. FR. cf. SCHEME. Voc. 1482. Schiempart, ioler,

SCHIER, cito, bald. FR. OTFR. fcioro. SCH. W. ducit a fcheuren, rumpere. Nibel. v. 4227. da er die sluzele SCHIERE vant. Ph. Joh. £ 28.

unit an min ende das mirs Got SCHIERE sende. Serm. SS. Joh. f. 202. do nam Pylatus groz wunder das er so schiere tot was. Ph. M. T. I. p. 151. swer SCHIERE git - die gabe ist maniger gabe were. p. 152. mie SCHIERE kommene es mag. p. 181. SCHIERE kumt das dir gefrumt.

SCHIERST, quamprimum . . proxime. PR. W. SCH. ad KOEN. p. 894. cf. SCHIRIST. item Alf. D. n. 1103. 1201.

SCHIER, lucidus, clarus, splendidus, albus. A. S. fcir. Succ. skar, skir. Isl. skyr. Sax. Inf. fchyr. Gl. LIPS. fcieri, lucidum. FR. IH. AD. cf. SCHIRTUCH. convenit & cum fcheuren, mundare. W.

SCHIER, epulum, convictus, chere. FR. cf. BEL-LETSCHIER.

SCHIESSEN. one bin schiessen, sine mora. J. Stat. Arg. scn. III. 250. wan er das gesprichet, er wol in bereden, so sol die beredunge fuir sich gon one HINSCHIESSEN. SCHIESZEUG, relevium seudi. J. Bav. t. 9,

8. seyn es aber ritterleben, soll man bey der neuen investitur fuir den schiesszeug, schreib-gelt, nach-recht und allen andren dergl. unkosten mebrers nit dann in allem 7

fl. 14 kr. bezahlen. cf. schmid ad h. l. schiet, separabat, schied. Ph. M. T. I. p. 73-

schied von sorgen minen lib.

SCHIFF, vas. Leg. SS. Joh. MS. 12. Kal. Nov. win was eine unter in, die verbarc fich ein nabt under ein schiff.

fic convenit cum schaff, scheffel, item cum-oning, onvec. AD. Succ. skepp. IHRE. SCHIFF u. GESCHIRR, — Prot. S. Marc. Arg. f. 41. fie bant gelobet, daz alle ire guiter ligende und farend schiffe und Geschirre verbunden und haft syge fuir die egen. schul-

SCHIFFMEISTER, nauclerus, gubernator navis. Nibel. v. 1458.

SCHIFMENIG, classis. Tw.

SCHIFFNOBEL, nummus Anglicus navi figna-

SCHIFFUNG, classis. Chr. Aug. a. 1531. ad. a. 1479. darnach bat obgem. tuirckischer kaiser ain schiffung in Apulien geschickt. C. b. Tr. f. 114. ob vns geschehen muze daz heil, daz wir ze kriechen iemer komen, so muoz vns helfen und fromen SCHIFFUNGE menger hande.

SCHILAR, SCHILLER. cf. SCHILHAW. SCHILCHEN, strabum effe , Schielen. FR. fic in

Hassia. Estor.

SCHILCHER, SCHIELER, Strabus, lippus. FR. SCHILD, SCHILT, scutum, umbo. Hebr. scheleth. OTFR. Schile. A. S. Scyle. Suec. skoeld. Isl. skiel-'dur. a Goth. skyla, skiula, tegere. W. IHRE.

SCHILD, SCHILT, meton. miles clypeatus, homo militaris f. armiger. H. cf. HERSCHILD.

SCHILD, clypeus, insignibus pictus galeaque ornatus, arma gentilitia militum & nobilium.

SCHILD u. HELM, conjungi folent. J. Bav. 12, 2. so lang von desselben mans schildt und nelm ein mannlich person verhanden Uuuu 2

ist. in Chron. Col. f. 191. de Conradino. bie wart begrauen dat Hertzochdom van Schwauen mit schild und helm: ib f. 295. in dem vurß jair do starff H. Reynalt von . Guylche ind van Gelre up S. Joh. Bapt. auent sonder erffgename, int wart met eme begraven helm int schilt, want be was der leste Hertzoch van Guylche ind Gelrern, nach der rechter lineen. Inde & dr. schildu. HELMS genoss.

SCHILD

der zu dem SCHILD geboren ist, nobili genere natus. ap. struv. neu eroeffn. Arch. P. II. p. 264. es foll auch niemand gewapnet reiten, es sey den, das er zu dem schielte geboren. Spanheim. Burgfr. a. 1437. fo follen wir oder unssere erhin unsser jeglicher zween von feinem rathe zum schilt Geboren gen Trarbach - schneider H. Erbac. Urkund. p. 69. & not. p. 70. In confoeder. contra ichlegelgesellich. a. 1395. bundert mit glefen erbrer reyfiger lute die zu dem schilte geboren juit. cf. wencker Usb. p. 105.

ex utroque parente nobilis. H. cf. GEBROT

polt BROD.

den SCHILD nidern, nobilitatem minuere per vafallagium. sch. ex J. F. Al. c. 89. 96. cf. NIDERN.

einem in den SCHILD reden, insignia alicujus in dubium vocare. N. Sch. f. 77. FR. under SCHILD, - Ph. Joh. f. 16. er ist geeruwe

warhaft milde u. ganz ritter under SCHILTE. under SCHILDEN reiten, armatum proficifci, de

exercitu dr. in hostem movente. Nibel. v. 6136. SCHILD, foutum, écu, thaler. nummus fouto Principis signatus, quod primum in Gallia factum a. 1336. DU FR. WURSTISEN : die von Genff musten 24000 SCHILD zur ranzion verschreiben. FR.

SCHILDEN, protegere. A. S. scyldan, sceoldan. W. SCHILTENER, —— Reg. Sen. m. a. 1427. f. 8. Eilse Steffan des schilteners frow. pictor, schilter.

SCHILTER, scutarius. Tw.

cf. KOEN. app. p. 729. SCHILTER u. fattter. alibi SCHILTER moler u. fattler. in Ch. pag. mea a. 1383. in ferie fenatorum : von den goltsmiden v. SCHILTERN Lauwelin Clam-

SCHILTER, pictor. L. Sal. Eccl. Thom. B. f. 64. von den schubemachern Oberlin Hering, von den goltsmyden und SCHILTERN Claus Arge, von den kornluiten Cl. Melbruige. cf. . STADEN.

proprie pictor scutorum, quod id vetustissimum picturae Germ. objectum, w.

SCHILDERN, pingere scuta . . pingere. W. SCHILD AMT, SCHILDES AMT, officium militare. . dignitas militis, alias ritter-amt. H. cf. Wilh. d. H. p. 11. 12. 52. C. b. Tr. f. 216.

hie wart eht aber SCHILTES AMMET vnn ritters orden geuebet. Ph. M. T. II. p. 138.

SCHILDBAR, SCHILDPER, armiger, nobili genere natus. H. Apud PAULL, DIAC, de gest.

Long. U. 29. Schilpor. W.

SCHILDBAUREN, SCHILTHOEFE, in Com. Tyrol. curiae rusticae, immunitate nobilium gaudentes, die mie dem adel steuren. FR. AD. SCHILDBORTIG, SCHILDBUIRTIG, armiger, nobili genere natus. oppon, mercatori & opifici. SCH. H.

SCHILDFESSEL. cf. schildvessel.

SCHILTFRANK, ducatus, nummus. FR.

SCHILDGESPENGE, fibulae scuti. Nibel. v. 843. SCHILDGEVERTE, qf. fehildknecht. Ph. M. T. I. p. 159. de nahtes were ich gerne ir SCHILD-GEVERDE. cf. T. II. p. 222.

SCHILDHELM, clypeus infignium galeatus. H. SCHILDHERR, Scutifer. GRUPEN Neb. St. T. III. p. 397. SCHWARZ vom erz-schildherren-amt, de officio archifeutiferi, quod feil. recens creandum suadet iste; nam antehac ignota fuit appellatio.

SCHILDHOF. cf. SCHILDBAUREN.

schildig, scutatus. ein schildiger baum, arbor, ex qua ante hastiludium scuta nobilium fuspensa. FR.

SCHILDIG, icutatus. ein SCHILDIGER groschen.

SCHILDKNAP, armiger, scutigerulus. A. S. scildenawa. FR. . . . hobilis junior, nondum miles. H. Quaeritur, an soli nobiles olim sue. rint armigeri, quod placet nonnullis; falfum videtur ESTORI de minister. cf. w. frequenter distinguuntur in Dipl. nobiles, milites & famuli s. armigeri. cf. schwarz L. c. p. 67.

SCHILDKNECHT, armiger, scutarius, satelles, edelknecht, edling, scutifer, cliens. Tw. & Voc. vet. & PEZ. WENCKER Coll. J. P. p. 67. Prot. Sen. m. a. 1424, item Eilfe Steffan des Schiltknechts from Lud. Scacc. p. 54. um daz menglich gedebte, daz es ein

SCHILTKNEHT were. A. S. schild-knight, nobilis famulus, famulus militaris & equestris, wolgeborner kneche, rietermaesfiger knecht. Officio crant famuli . quod nomen ipsis videbatur honestius; interdum & servi dr. Erant autem pro diverso gradu ejus, cui famulabantur, diversae digna-Vulgo dicti putantur schildknechte, quod humeris impolita tamdiu gestarent scutum & hastam domini, donec ad pugnam ventum esset, ubi in milites rejecerint arma. Id quod minus probabile. Nostra sententia hacc est. Quilibet miles pro potestate sua (vermoege seines schildames ) simulque pro copia & modo facultatum plures alebat famulos, minimum decem, sub sua quemque armatura (ein jeder SCHILDKNECHT trug und fuhrte seins herrn SCHILD u. harnisch an seinem leibe ) corumque opera utebatur dominus ad servitia militaria, ut tum erant tempora. Omnino durum genus hominum laborumque patientissimum, quippe ab adolescentia periculis laboribusque exercitatum. Atque hi robore & virtute titulos merebantur wichtige, strenge, veste knechte, famuli strenui, validi.

Ex numero aucto militum crevit multitudo famulorum, qui tenui stipendio non contenti, fame magis quam fama commoti, militiae usum in rapinas detorferunt, praedones viarum,

-171=1/4

junkeri, ut erasmus lepide vocat, belli latrunculi. Mores istorum armigerorum pingit der Renner c. 31. quod inscribitur von den schildknechten. H. (in exemplo hujus poematis MS. quo utor, est illud c. 24.)

SCHILDKNECHT, miles plebejus & gregarius. W.

PEZ.

SCHILDLEHEN, feudum scuti, quo scutum confertur a domino directo jure feudi, ut pro defensione domini id gerat, quod & recipit dominus, quandocunque vult, & ita feudum finitur pacto tiduciae non inter-veniente, sch. ad J. feud. Al. c. 101. Tyr. L. O. V. 19. wie die frezen und afterleben außer der ritter - und schiltlenen sollen verlieben werden, textus pergit: dieselben freyen fabl - und schuplehn, die solch lehn besitzen, sunt ad quotidianas operas domino obligati. schottel L.G.

SCHILDLOER, clypei fascia. cf. LOER. FR.

SCHILDSRAND, margo scuti. . scutum. Nibel. v. 1621. ein brunne von golde u. einen guoten schildesrant. cf. v. 8475.

uiber SCHILTZRANT. cf. PAUSCH. BAUSCH-

proprie intelligitur computus extensus ulcra tabulam vel marginem tabulae, quum caupo nimium petit. FR. dein & quum nimium datur. Nibel. v. 7873. und bietet ir den rechen daz golt UIBER RANT.

SCHILDESROTEN, turmae scutis insignes. Wilh. d. h. p. 102. mocht ich gevuren SCHILDES

ROTEN.

SCHILDESSPANGEN, fibulae scuti. Nibel. v. 8647. SCHILDVESSEL, scutifer. a faffen, prehendere, tenere, rectius schildfaessel, schildfessel. Nibel. v. 7873. Ezele was so chune er VAZZETE sinen schild. cf. schindpessel.

SCHILDVESSEL, amentum. cf. PORTE. Nibel. v. 6535. bi dem SCHILT VEZZIL si den schilt

gevie.

SCHILDVETTERN, agnati nobiles. H.

SCHILDWACHE, excubiae. Nibel. v. 7059. ich wil der SCHILTWACHE noch hinte felbe pflegen. SCHILHAW, SCHILAR, SCHILLER, icus limis oculis intentatus. FALCKNER p. 159. Text des SCHILHAW : SCHILLER ein pricht wast PUF-POL schlecht oder flicht, wer wechsel drawt, schilar dar ust in beraubt. Glosa : der SCHIL-LAR pricht die HUT die da heist der PLUG, und ist ein seltzam gut, en hast haw - wen du mit dem zu vechten zu ym kompst, so ste mit dem lincken fust vor, u. halt din swert an diner rechten aichsel, hawt er dir dan oben in zu dem kopff, so verwend din swert und haw gegen sinen haw mit der kurzen schneid lanck vf gerachten arm oben vber sin swert zu dem kopff, . . . Text aber einst slucks aus dem SCHILHAW : SCHIL kureze er dich an, durch weichssel gesigt in an. Glosa: merck die lere: wenn du mit dem zu fechten zu im komest, so soltu SCHIL-HAWEN mit den augen v. sehen, ob er kurtz gegen dir vieht, dast solet by dem erkennen, wen er dir zu hawt, reicht er dan die arm mit dem haw nicht lanck von im, so ist sin swert verkureze . . . Der Text aber aus dem SCHIL-

LAR : 3CHIL zu dem ort, vnd nim den ort halb ane vorcht. Glosa : wen du mit dem zu vechten zu ym kumpst, stet er den gegen dir, vnd helt dir den langen ort gegen din gesicht oder der brust, so halt din swert an diner aichssel vnd SCHIL mit dem gesicht zu dem ort, und thu an als du dar zu hawen wellest und haw stark mit dem SCHILLAR mit der kurtzen schneid an sin swert v. schust im den ort da mit lanck in zu dem hals mit dinem zutritt desz rechten susz &c. Text aust dem SCHILLHAW: SCHIL zu dem obern heubt hend wil du bedobern. & p. 217. SCHILCH zu dem haupt behend blyb dar uff willu enden &c. SCHILHAWEN, limis oculis ichum intentare.

cf. SCHILHAW.

SCHILHEN, limis oculis tueri. Ph. M. T.I. p. 106.

SCHILLER. cf. schilhaw. SCHILLING, ass, monetae species. sch. in Ex. ad sf. Ex. 2. S. 105. & freher de re mon. derivat a filiqua, certa monetae specie; DIECMANN a Belg. schillen, verschillen, Sax. schaelen, verschaelen, differre. A.S. scylling, lunula, folidus, drachma; fcylung, diffe-rentia. BENSON. Goth. skil, diftinctio; skilia; praesinire, determinare. skilling, multa a judice definita. VEREL. LOCCEN. Ant. S. G. a skilia, separare, quod in exiguis rebus emtis emtorem a venditore separarent. Succ. *framskilia*, distermino, *affskilia*, fegrego; fic erit scheidmuintz, Dan. skillmynt. sper-LING. de nummis bract. p. 46. Ex voce folidi deducit ECKARD. ad L. Sal. t. 1. p. 13. ubi observat, fchillingos alios suisse majores, alios minores. Junio ad WILLER p. 81. est a skellan, fonare, qf. nummus tinniens, fcelline, folidus, jenichius in Melet Thorun. p. 153. refert, in Prussia a. 1335. primum cudi coepisse monetae illud genus a Bernh. Schillingio. v. Act. Lips. Nov. 1727. p. 518. cf. FR. Nota composita: rechen-Schilling, zollschilling, kaufschilling.

scн. reddit folidum. w. tres fchillingos distinguit, 1. solidum majorem s. salicum, qui aequiparabat florenum Rhenensem; hunc folidum a mulcta ad pecuniam designandam translatum elle putat, dictum ex mente VERE-LII a scollen, debere, vel a skula, reus. GL apud JUN. habet scelline, solidus. & Gl. ad Stat. Goslar reddit viff schillinghe per fuinf gul-den. Caeterum in LL. Germ. ant. ubique solidus est nummus pro compositione solvendus. 2. folidum minorem, quales 12 conficiunt unum majorem, & minutissimum. sic derivac a scylan A. S. dividere; est enim schilling divisor. 3. nummum bracteatum, instar scutellae cavatum, ab A. S. fcyll, concha.

SKINNER & SCHOTTEL a schild, scutatum, interpretantur schilling, qs. schildling. FR. a solido nomen detortum esse autumat solling, filling, schilling. IHRE. ab Hebr. seckel. BIR-CKEROD. a skilia distinguere, separare deducit, quia Sueci minora monetae genera skiliemynt appellant, quam LOCCENII opinionem probat & AD. sic & LUD. de J. Cl. p. 468. schilling, qs. schiedling, dictos refert. Qui ad Uuuu 3

Bernh. Schillingum confugiunt, non attendunt feylling jam in Verf. Bibl. A. S. occurrere. Compositis adde frideschilling, pfandschilling

De diverso schillingi pretio vide FR. & AD. in Voc. Saxon. fchillingus valet 12 obolos s. pfenning; libra 20 schilling pfenning. In D. a. 1396 ap. MEUSEL T. I. p. 153. oppon. Halleris. ainer gemainer HALLER munsse vnd ainer groffen munffe, die SCHILLINGER gehaiffen

fine.
SCHILLING, in gen. pretium. ita Arg. kaufschilling, pretium emtionis. burgerschilling, pretium pro jure civitatis acquirendo fol-

alia metonymiae exempla vide in PFUND-SCHILLING. cf. AD.

SCHILLING, mulcta. laga-skilling, multa lege definita. VEREL.

hanc primam vocis acceptionem reputat w. qui & cum ea comparat vulg. stockschilling. cf. & AD.

SCHILLING GROSCHEN, deren einer zweenStrasb. plaphart tuhe. Alf. D. n. 1449.

SCHILLING-GUITER, bona, quae rusticus unico folido acquirit, alt, fi pravis moribus indulget, vel in solvendis praestationibus moras nectit, folido ad focum affixo, deserere cogitur. dr. schilling bauer, ab bauer, i. e. miethe, feu locatione. cf. Bejer. Spec. J. Germ. 1, 6, 16. SCHOTTEL C. 17. & GERIKEN ad h. l.

fic & fehillinglehen-mann - recht &c. cf. AD. SCHILLINGS-HAUER, vel HEUER, conductio, nummi erogatione & contrahenda & diftrahenda, etymon heuer, hornus, heuren, conducere proprie in annum. LUD. J. Cl. p. 468. POTTGIESSER p. 904.

SCHILLINGS-HAUER, conductor Is fchillingsgut. schilling heller, qf. folidus obolorum, fumma 12 obolos complexa, FR. AD.

schilling prenning, qf. folidus denariorum. fumma complexa 12 pfenning s. denarios. alias valebat & 30 denarios. FR. AD. cf. PFUNDschilling. In J. Pr. Sax. III. 45. unus pfenningus aureus aequat duos schillingos cum dimidio. cf. GULDENE PFENNING. ib. den SCHE-FENBAREN vrien luten gibt man drizig SCHIL-LINGE zu buze PHUNDIGER PHENNINGE &c.

SCHIMER, conus vel crista galeae. Voc. subj.

f. a schimen, schimmern, lucere.

SCHIMMFL, mucor, corruptio. FR. SCHIMPERTURE, ignominia, Schimpf. FR. cf. SCHUMPFENTUR.

SCHIMPFF, jocus. H. Pont. p. 9. wanne sine wort die worent alle uff grosse froide und SCHIMPPF, und wellicher ein spotter und unfertiger mam was, den bette er nit lieb. KOEN p. 44. ich babe dir ouch gesendet einen ballen, und einen krummen stab, und ein guldin kennelin, das du domit folt uben and schimppe baben, wanne ich erkenne, das du arm bift und jung. cf. sch. ad h. l. convenit Suec. skampt. Gr. exemps. AD.

SCHIMPP, ludus. SCH. ludus equestris. GUDEN. T. IV. p. 54. als sie zu eyme rieterlichen SCHYM-

PHE zu Andernache gewest waren.

SCHIMPFFEN, jocari. Goth. skampga, H.P. Imp. f. 27. in derselben stat schympfeten vil kinde mit einander, und kam einer zu den meisten und brobte ein pfund silbers, das sii zme ein troem entschiedent. H. Pont. f. 14. der Elbert begunte fruichte essen bitz das er rechte sat und vol wart, do begunte er mit yme selbs zu schympfen. cf. ver-GELTEN.

Silb. L. prec. in aderl. b. f. 146. es ist gue nauwe gewant anzeulegin vnd mit den frauwen

SCHYMPSFEN.

SCHIMPFEN, per jocum rixari, pugnare. KOEN.

zu SCHIMPFEN reiten oder zu ernsten, equitare ad certamina ludicra aut feria. Fab. Ponc. a. viij. wann der berre solte ritten zu schimpfen oder zu ernsten. Goth. SKIMPA med varom Herra, jocos in Deos conjicere. Voc. MS. An. jocari, schimpf-

St. Strasb. Uffs. f. 18. allen den harnasch der ouch zu sinem libe hoert zuo SCHYMPFFE vnd zuo ernst. Silb. L. conf. oder in SCHIMPFE oder

in ernste.

SCHIMPFEBAR, joci non patiens. Wilh. d. h. p. 12. in mine hute nicht SCHIMPFEBAR.

SCHIMPFELWERK, crepundia. PRISCHL. FR. SCHIMPFER, histrio, luderer. Voc. MS. An. Gl. Blas. histrio, joculator, scimphare. SCHIMPFLICH, jocosus. Vit. PP. st. 79. SCHIMPFLICHAIT, actus jocandi. Spieg. d.

fuind. S. a. viiij. wa ist ir lachen, schimper-LICHAIT und die unmaeslich froed.

SCHIMPFLICHE wort, . . verba jocosa. Vit. PP. f. 79. . . verba lasciva. KEYS. P. d. S. er. muß auch zum dritten flieben und meiden alles dass im versach und anreitzung zu fleischlichen ghuisten, als da sind schimpliche WORT, leichtfertige geberden, weitschweif-

figkeit der synnen . . . SCHIMPFMACHER, -— Vit. PP. £ 119. do sprach er zu den leuten, das sy den spylman mit gider rede und gebeissen widerbrechten, wann er ir aller schimppemachen

fcurra, jocofus.

SCHIMPFWORT, fales. REVS. Par. d. S. f. 212. oder darum ein schimpfewort mit ibr redst, sy anlachest, anruihrst. id. Sch. d. P. f. 19. und ettlich lotterbuben, die sich gantzund gar geben auf spruich und schimpe-wort, und solich narrenwerck.

SCHIN, clarus, Schein. Ph. M. T. I. p. 46. ir

munt ist rot, ir ougen SCHIN.

SCHIN feyn, manifeltum elle. Fab. d. Minn. n. 28. das ist an dirre bischaft SCHIN.

SCHIN thun, manifestare. Kl. v. 2088. dine truwe TAETE dou wol schin. Fab. d. Minn. n. 38. das euo mir schin. Ph. M. T. I. p. 20.

KOEN. p. 53. Nibel. v. 7658. Fab. d. Minn. n. 34. das ift vil dicke worden SCHIN.

10111

SCHINAT, splendor. . ornatus splendens. C. b. Tr. f. 123. mit sinem glanze velle trut gesteinet stuont dvi wat, so wuneclichen SCHINAT getruog nie ritter noch gebur. Sermo est de pisce, s. 203. und was gefnitten schoene dein von SCHINAT ein Swarzer wider.

SCHINBAR, manifestus. J. Pr. Sax. II. 64. der sal clagen mit geruchte durch die hanthaften tat die dar SCHINBARE ist. Cod. Arg. offenbar.

SCHINBOT, missus splendidus. FR. potius mandatarius. cf. scheinbot.

SCHINBELE, Ph. Joh. f. 52. er wart geweschen und getwagen von vorne unde auch von SCHINBELE.

SCHINDBRUCK, pons Arg. in quo poena submersionis olim insligebatur, ap. wenck. J. A. p. 436. die man ertraencken wil, sullent uf der schindbrucken bichten. locus memorabilis ap. KEYS. Post. P. II. f. 15. cf. WENCKER ad MALLINKE. de Canc. Imp. p. 416.

nomen a macello propinquo, ubi excorian-

tur animalia jugulata.

SCHINDEN, excoriare. convenit Lat. scindere Belg. schinnen. Suec. skinna. FR. AD. recte ducit a schin. Angl. skin. Succ. skinn &c. cutis.

GESCHUNDEN BETT, lectus minus mollis, fatis idoneus. Jura D. de Liechtemb. & Fleck. ap. son. in Gl. p. 856. des herren rost soll der gemelt heimburg geben einen sester habern, der knecht rost einen halben sester u. wann sie gessen und schlassen woellen, so soll er den herren legen unter ein MUGLICH BETT, nennt man ein GE-SCHUNDEN BETT und den knechten ein buirden froh. cf. DINGHOFSHERR & H. in moeglich.

SCHINDENHENGST, aquilo, boreas. DASYF. SCHINDER, latrunculi. SCH. ap. KOEN. p. 911. stroffenroiber u. SCHINDER. f. ut ap. Lat. latro.

cf. Alf. D. n. 1343.

SCHINDERIGE, latrocinium, fchinderey. KOEN. App. p. 912. roeiberige u. SCHINDERIGE.

SCHINDERLING, moneta pellima, vilillima, a Friderico II. cusa, quod Bavari dein imitati. SCH. FR. cf. AVENTIN. ad a. 1453.

SCHINDFESSEL; scutifer. Tw. Chr. Aug. V. 1531. ad a. 1313. da 2. grauen wurden enthauptet, und ire ritter und knecht mit inen 32 wurden erbangen, die waren nit edel, und was schindressel da waren; den solug man auß jeder band zwen singer ab, zu ainem zayeben irer bossbait. ib. ad a. 1377. item so seind vil schindfessel zu Reutlingen in unser statt gewesen, die suchten ir berren.

corrupte pro schilefessel. cf. RENNER.

SCHINDFESSEL, fatelles, minister crudelitatis. Voc. MS. An.

hine patet ratio, cur vox sit deturpata. Mores istorum hominum vide in schild-KNECHT.

SCHINDHUS, domus publica excoriandis mactatis pecoribus. L. Contr. sent. scabin. Arg. a. 1396. uf dem gemeinen SCHINTHUS. unde adhuc schindbrucke, pons qui prope est.

SCHINDITZ, lixa, calo. FR.

schindleich, calvaria, locus cadaverum publicus. FR.

SCHINDMESSER, culter ad excoriandum. N. Sch. f. 17. das SCHINDMESSER im hindern tragen.

SCHINEN, - C. b. Tr. f. 39. ein huetelin er vf truec vs SCHINEN wol gequenet, ein wurmes hut gebrunet dar viber was von im gedennet.

SCHINEN, manifestare. Ph. M. T. I. p. 139. fo

la si denne SCHINEN ob si wissen weme.
SCHINKEN, s. crus, schenkel, FALCKNER p. 85.
die sunst brich treib also, wen du mit einem ringst in langen arm so brich im aust mit dinem rechten arm vnd ge ein wil vmb mit ym vnn vrbering zuck in an dich vnd hoch auff mit dinem rechten armm vnd vmbgreiff ym sinen SCHIN-KEN auswendig vnd halt in vest mit diner lincken hant vnd trit mit dinem rechten fusz teuff hinter sinen linken sust als &c. so wurfft in yber das knie . . .

SCHINPHE pro schimps. cf. RINPHEN. Ph. Joh. f. 45. von dem spotte u. von dem schinphe. sic & H. B. & Jos. f. 121. schinpprede.

p. 85. ja swinge ich dir das suoter mit dem SCHIPPFEN uber den rugge.

SCHIRB, testa, scherben. MS. Joh. A. 100. S. Marc wart uf scharpfe schikbin unn gluigende koln nacket mit dem bore gezo-

SCHIRBIN, tellaceus, e quo tellae fiunt. Ph. M. T. II. p. 175. die susse waren SCHIRBIN hor. p. p. SCHIRBIN suos ze stuken drume.

SCHIRIST, citiffime. PEZ. cf. SCHIERST. xime. Alf. D. n. 1055. von funabend der SCHI-

RIST kumpt, uber 14 tage.

schirm, scherm, tegmen, quod defendit ab injuria. a schauren, schuiren, tegere. sch. Gl. vet. umbraculum, schirm, papilio, tentorium, tegmen. H. NOTK. feerm, WILLER. skirme. W.

SCHIRME, f. propugnaculum. Litt. REINH. D. Loth. a. 1436. und auch mit allen schir-men, burgleben, leben, und affterleben an

dem obgen. schlos zu Furbach geboerig.
recte. cf. Gesch. Chf.Frid. I. T. I. p. 559.
schirm, umbra. protectio, desensio superioris. sic in schirm que recht nehmen, de quo Gesch. Chf. Frid. I. p. 544. in eines herra schirm greiffen. ib. p. 546. & Urk. p. 100. vber solchs hane ire oder die vwer — in vnsern SCHIRME gegriffen, vns ein vnsern knecht ge-

SCHIRM, Scutum. NOTK. skerm. AD.

SCHIRM, per meton. abstracti, in bonorum allodialium alienatione, constitutus per tempus confervator emptori ab hacredum impetitione, quale officium in Franconia gerebant salemanni. sic schirm u. gewer . . item in oppigneratione allodiorum. H.

SCHIRM, -- J. Arg. sch. III, 305. wiler dann behaben an den beiligen, das ime das gutt worden by durch debein PLUCHTZAL noch durch keinen schirme on alle geuerde, und das er es nit enwuste, das der, von deme ime das gut worden ist, deheinen krieg wolte ban, oder bette mit jeman, das das gut GE-schirmen moechte durch geverde, so sol er sin

15-000 C

ENTRY WATER

geniesen; molte er des nit sweren, so sol das gut deheinen schirme ban von finen wegen mit gericht oder one gericht. Prot. Sen. m. a. 1425. und band onch die obgen. personen gefworen, lipliche zu Gotte und den heiligen, das sy keinen teil zedel haben noch wissend, und ouch keinen weder veruffert, noch ver-andert baben durch sommen noch durch FLUCHTZAL. Cf. FLUCHTSAL.

exceptio in jure, ad defensionem inventa Ch. pag. mea a. 1428. vnd & comparata. hatte aber die selbe Loewenbergin alles ir guot, daz sy dann von P. M. irer dochter fel. sun hererbet, den vorg. Hans und Lor. Schaffener gegeben doch vff schirm und fluhtzel v. darumb daft fy den luiten, den fy dann schuldig v. verbunden were , nuitzie vmb das ire geben wolte.

recht, defendere aliquem in jure suo vel ad jus recuporandum. H.

schirm, ars gladiatoria . . . pugna. Junius ducit a Gr. 2004, pugna. MARTIN. a scrama, quod in L. Wing. notat telum. W. pertinet per tropum ad schiem, protectio.

SCHIRME, gladiator. Gemma g. Belg. Scherm-mester. Janista. FR. W.

schirmen, pugilare, vulgo auspariren. . pugnare. Al. Schirman. Ang. Scirmish. It. Scrimare. Gall. escrimer. W. Nibel. v. 1222. SCHIRMEN mit den schilden. cf. URLIG.

SCHIRMER, protector, defenior, advocatus.. nonnunquam oppon. advocato. II.

SCHIRMER, fidejussor. FR. cf. TROESTER. defensor allodii alienati ab evictione. H.

SCHIRMUNG, protectio. FR. . . jus protectionis. . . jus advocatiae. H.

schirmung, exceptio in jure. H.

SCHIRMBAR, tutelam adferens. Alf. D. n. 995. des landes nuezber u. SCHIRMBERE notduift.

SCHIRMBRECHERIN, tormentum munimenta perrumpens. FR. ex TSCHUDI.

SCHIRMBRIEF, litterae protectitiae . . litterac falvae guardiae . . litterae, quibus petitur exe-

SCHIRMHABER, advocatus. FR.

SCHIRMHERR, advocatus illustris. FR. H. . magistratus, qui a judicibus Rotwilensis & aliorum tribunalium provincialium pro exccutione facienda imploratur. FR.

SCHIRMLICH, tutus. schirmliche zufluche. H. SCHIRMESCHILD, scutum desentionis. C. b. Tr. f. 280. das er ir aller spiegelglas an ritterliche sugende was vnd ir SCHIRMESCHILT mit crafft. SCHIRMSCHWERD, gladius gladiatorum. Voc.

SCHIRMENSLEGE, ictus gladiatorum. Metaph. Ph. M. T. II. p. 1.

SCHIRMSTREICHE, icus simulati. FR.

SCHIRMTRAGER, -

SCHIRMVOGT, tutor. FR. SCHIRNE, cancelli . . fcamna laniorum, fchern.

SCHIRR, pro gefchier. vario fenfu. FR. W. SCHIRRGELDER, praestatio ab en repetenda, qui amissis bubus vel equis praesto cum illis domino esse non potest. cf. ENGAD de libris graenzlager - bucher &c. dictis. 4. Jen. 1756.

SCHIRSTKUNFTIG, proxime venturus. Als. D. n. 1382.

SCHIRTUCH, pannus dilucidus, kammeriuch. 2 Schier , lucidus. Fk.

SCHIVE, f. orbis casei, caseus rotundus, kaesscheibe. Ph. M. T. II. p. 205. darinne er vermuret lit als ein made in einer SCHIVEN.

SCHISZE, profluvium ventis, alvus cira. KOEN. p. 115. dirre keyser sur in eime sumer yegene u. drang in der hize vil das in die SCHISZE ane Sties und Starp.

SCHIT, segmentum ligni, schidium. Ph. Joh. f. 20. wel jung man wechfet uf mit ftrake, men sprichet in dem stecket ein schitt. C. b. Tr. f. 205. vnn die gemalten scheste sleiben ze schiteren vnn ze sprifen. Ph. M. T. I. p. 81.

SCHIRMEN, defendere, protegere . . . einen aufs NSCHIZEN, - Ph. Joh. f. 38. es ist verlorne arbeit wer den toren SCHIZEN treit.

SCHLABRAT, falfutium. Voc. vet. hod. apud nos forbitio, ein gefchlapper. In Hatfia fchlabben, nostratibus slacbbern, sorbillare.

SCHLACHE, slanga, v. silindris (cylindrus); slane, domit man offene berte oder tenne eben macht, TW.

a schlagen, percutere, tundere.
SCHLACHT, SLAHT, genus, geschlecht.
Lud. Sc. f. 182, wann alle menschen kommen fint von Adam, der des ersten wart gemabt us erden, so fint wir der erden SLAHT. OTFR. slachts. Suec. slægt, prolapia. alias

& Schlag. FR. W.

SCHLACHTEN, mores referre alterius, einem nachschlagen. Suec. slagtas. W. FR. IHRE.

SCHLACHT, SCHLACHTUNG, omnis generis pertinentiae. MAYER orig. Pless. die dorpslete zu R. mit allen tobehoerungen unde SCHLACH-TUNG, et sy im holte, felde &c. ib. R. mit aller derselben SCHLACHT nutz u. zubehoerung. FR.

SCHLACHT, tener, planus, geschlacht. Schlachte wund, vulnus, quod non tumet. Gug.

SCHLACHTMONAT, November, qf. jugulatorius mensis, a solenni jugulatione pecorum in victum, ut boum, suum, ovium; cf. Junius. Zehender.

SCHLACHTUNG, conflictus, certamen. SPIES.

SCHLACHTUNG. cf. SCHLACHT.

SCHLAFE-FRAW, concubina, pellex. H. SS. P. I. f. 139. Lamprecht straffet den kuinig selb gar ser umb ain schlaffrawen, die er bet. ib. f. 50. S. Uhrich forfchet - ob fy nit baymlich schlaffrawen betten.

SCHLAEFFRIGE MESS,— - WELSER Aug. Chr. f. 268. zu Noerdlingen wabr ein meß pfaefflein, welcher den faulen leuthen die letzte meß des tags alß nemblich umb den mittag zu halten pflegte, die mann die SCHLAEPFRIGE MESZ gebeissen.

SCHLAFGADEN, cubiculum. H. B. & Jos.

SCHLAFHUT, pileus vel cucullus nocturnus. Rat. Leining. 1431. item 15 albus um ein lange grae hoete mym herin zu eyme SCHLAFHOETE.

SCHLAFJUNGFRAU-, concubina. Geuchmatt.

SCHLAFLACHEN, linteamen. J. Pr. Sax. III. 89. SCHLAF-

a\_consider

1413

SCHLAFFWEIB, concubina. FR.

SCHLAG, pulsus, ictus, percuisio. FR. H. SCHLAG, SLAG, caedes. Par. P. V. T. Joh. f. 196. der Gotes SLAG.

Goth. slaha, plaga. ap. SENCKB. C. J. G.

T. II. p. 317. der bietere SLAG. SCHLAGEN, SLAHEN, occidere. Par. P. V. T. Joh. f. 95. SLAHET sie, lant sie genesen nibt, den man wibes namen gibt, ib. f. 169. des todes vorbte im gebot, daz er mich bies und bat das ich in sluge. er sprach,

geb ber, SLAHE mich. SCHLAG n. KAUFF, fynonyma. Stat. Oberkirch. p. 131. item alle die, so frucht inn blomen, alls wein an reben, gekoern auf dem feld, and im straw und anders dergl. uff ein besordern schlag oder kauff kauffen, be-stellert, oder darauff leiben, anders dann der gemein, lacussy, gewoeknlich kauff und schlag, deren jeder ist zu poena 10 to. pfenning Strass. verfallen.

complosio manuum inter paciscentes . . stipulatio, spec. de pretio in emtione venditione. . meton. pretium ipsum pactum emtionis.

fic junguntur schlag, werde u. kauff. FR. H. SCHLAG, SCHLEGE, filvae caeduac. cf. slag.

SCHLAG, veltigia equi, hufschlag. FR.

SCHLAG, ANSCHLAG, oftracinda, ludus. PR.

schlagen, agere vi quadam aut corporis aut mentis. W.

SCHLAGEN, pellere, depellere . mittere, di-mittere . . . die schwein in die eichelmast fchlagen, porcos in faginam mittere . . einen unrechten weg schlagen, uiber gewunnen land. J. Pr. Sax. II. 27. . . etwas in theile schlagen, dividere in partes . . . fich schlagen in den handel, interponere se controversiae, tq. hominem medium & conciliatorem. sic & die haende in die fache schlagen... sich schlagen von einem, seccedere ab aliquo, favorem suum in alium

transferre. fic & fimpl. von einem schlagen. H. SCHLAGHANDEL, SCHLAGHANDLUNG, verberatio, conslictus, conslictus rixantium. H.

SCHLAGKUIHE, vaccae butyro conficiendo aptac. a butterschlagen, butyrum agitare sive jactare.

FR. ex TSCHUDI.

SCHLAGSCHATZ, SCHLAEGESCHATZ, reditus, quem is, qui jus monetandi habet, ex juris hujus exercitio pro concessione habet. fr. schneider. Erb. Stammb. Urk. p. 492. und daß unser muintzmeister folichs desto bass moege zukomen, so sollen wir zu keinen silber mnintzen schlegeschaze nemen.

lucrum & tributum monetarium, proprie Imperatoris, dein & Principum & aliorum Statuum Imperii. H. alias monetagium.

SCHLAGSCHATZ, abulive & in gen. tributum mercium, quae in urbem vendendi caussa importantur, Principi praestandum, item civitati.
H. recte sic, neque necesse est de origine vocis dubitare; successu temporis abusus tropum introduxit. mavult tamen H. dictum pro kaufschlaegeschatz.

SCHLAGSTUBE, officina monetaria. MOSERI Bibl.

MS. p. 119.

Tom. II.

Schlagergen, flatorigen; fo lando la vol s'an Romined. Alarm die 18 Legergen vallent, so find Aline Privillein schallent good am Com without Trick

SCHLAEGELIN, schoenophilinda. PRISCHL. FR. SCHLAEGEL-WELZEN. in Wuirtemb. dr. jugum montis & locus aquarum divortiis divisus, schnee-schleissen, a nive, quae liquefacta decurrens omnia sternit atque provolvit. FR.

SCHLAHTE, genus, Schlache, art. Nibel. v. 1226.

aller SCHLAHTE Schande.

SCHLAMHAUS, ganeum. DASYP. spectated schlemmen, helluari.

schlaepken, velum, pileus laxior, rica. rr. a

schlapp, remissus.

schlappenthaler, thaleri Saxonici, effigie & nomine Elect. Frid. III. itemque Ducum Johannis & Georgii signati. ab integumento capitis f. pileo laxiore & qf. flaccido, vulgo schlappe, schleppe. FR. ex MELZER Schneeb. Chr.

SCHLARR, flupidus. FR.

SCHLAT, infumibilum naris. DASYP.

mae flu, fluwe, KIL. floone, floofken, velum, tegmen, folliculus. Froeschmaeusler B. 2. 6, I. od'r wolt den nufzkern selber essen, den g'lehrten die SCHLAUBEN zumessen. SCHLAUFF, somnus, schlas. C. ven. n. 506.

in schlauffes twalme.

SCHLAURAFFE, SCHLURAFFE, stultus, bardus, fimius. ECCARD ducit a Calabris, luxu quondam diffluentibus. HESYCH. reddit xaxaupte. indulgeo genio. W. PICTOR. reddit veternofum , dicitque schluraffe qf. schlummeraffe. PR. AD. petit a Schluren , Schlotteren, segniter agerc, negligere & probat formam vocis, qua utitur HANS SACHS, Schlauraffe, Quid, si ducas a schlarr, stupidus?

SCHLAURAFFENLAND, utopia, regio beata stultorum. delcribitur ab HANS SACHS. cf. AD.

SCHLECHT, profapia, geschlecht. FR. SCHLECHT, simplex, planus. TAT. vers. 13. 3. inti unebami in slehta wega. & aspera in vias planas. MARNER (in Ph. M.) die scil. die valschen luite sint innen ruch zur userthalben sleht. cf. fr.

Franc. fleht, planus, aequus, rectus. geometrice. oppon. aspero & inaequali. Suec. flet. planus. slata, aequare; slatta, laevigare. con-

venit Gr. Asses. W.

SCHLECHT, rectus. oppon. krumm. Kzys. N. Sch. n. iij. a. difer boefer wil macht auch das rechte schlechte ding scheinen krum. schlechte gang, recta via. schnurschlecht, linea recta. H.

SCHLECHT MACHEN, exaequare. Voc. vet.

SCHLECHT, fincerus, integer. ap. STEVERER p. 394. als unser liebe getrewe - versprochen u. aufgenommen habent, einen schlechten getrewen und guten fried ze balten mit Herz. Alb. u. Herz. Leup. von Oft. Lud. Sc. f. 85. sii worent an worten unn an wercken sleht unn gobent zinse u. zebende recht.

metaph.ad normam legum.. simplex. Myth. fab. 47. fin wort fint krump fin werk nit SLECHT. sic & SCHLECHT u. getreu freund. SCHLECH-TER friede, bericht, fune &c. H.

SCHLECHT, simplex, non compositus. . purus, absolutus sine caeremonia, absque ulla exce-XXXX

ptione & conditione. fic mit SCHLECHTEN worten zugefagt. sie ein SCHLECHTER eid, jusjurandum simplex, sine solemnibus, digitis non elevatis, nec tactis SS. reliquiis praesti-

SCHLECHT, fimplex, vulgaris . . civilis, non criminalis. sic einfeltiglich klagen eine SCHLECHeine SCHLECHTE buffe. H.

SCHLECHTE EDELLEUTH, oppon. den rittern. cf. hotting. Spec. Tig. p. 258. minoris dignationis, minoris ordinis nobiles, oppon. comitibus & baronibus. cf. RIT-TER & edelknecht.

SCHLECHTECLICH, fincere. cf. slechte-CLICHEN.

item Schlecht , Schlechtlich , Suec. flatt , plane, simpliciter, sincere &c. item de plano, in re judiciali. H.

SCHLECHTS, limpliciter, omnino. J. Pr. Al. c. 311. das sy (die gab) im SCHLECHTS ledig wuird. SCHLECK, luxuriosus. KEYS. Par. d. S. f. 188.

die do die allergroesten schleck sind liguritor, catillo, fchlecker. FR. Succ. flikiare,

paralitus. IHRE.

der SCHLECK, gulofitas. KEYS. Post. P. I. f. 5. der do anbing den luisten unn dem SCHLECK. Id. Emeifz. f. 16. also wo fol land seinnd, do ist große bossheit, als wir bie zu Straßb. feind, do baben wir allen SCHLECK und muttwillen, darumb ift große leckery bie. 1d. Pott. P. II. p. 3. mann bindet niemans zu dem, des er nit maechtig ift, ein mensch lug nummen, ob in der SCHLECK tryb oder notturfft.

CHLECKKOCH, cupedinarius. FR. ex RYFF. SCHLECKMELIN, SCHLECKMELUN, STEINH. f. 31. Jagen und Jingen Spruich und gefang, froed, kurzwyl, schlecknelin und viel desgl. suchen und erdencken. ib. f. 92. von schleckmelun fol fich ein erbere frou

spectat ad schleckmaul, schleckmaeulchen. cf. tamen & SLAEHMAHLEN.

SCHLEFF, vulva (l. ulva), agla (l. alga), carex. Voc. 1482.

CHLEGFASS, SCHLEGKUIBEL, cadus tundendo butyro. FR. cf. SCHLAGKUIHE.

SCHLEGKUIH. cf. SCHLAGKUIHE.

SCHLEGE-MATTEN. vide PFENNINGWERT. ein SCHLAG matten, niensura quaedani pratorum, qualis in re filveftri area filvae caeduae , fehlag , hol; fehlag. fic & in jure aggerum area terrae uftibilis, ein torffchlag, 32 pedes longa, 8 lata. AD.

WENCKER Usb. p. 103.

SCHLEGELKRIEG, bellum inter Eberhard. Com. Wurt. & Com. de Eberstein gestum, in quo ruffici non lanceis ufi, nec gladiis, fed clavis & fustibus five instrumentis ligneis, quae apud Suevos schlegel a percutiendo dicuntur, victoriam contra nobiles obti-nuerunt. Est autem malleus de ligno duro factus, baculum habens longum & in capite ipsins mallei quatuor sunt clavi serrei, ab omni parte infixi, atque in fummitate aucli,

ficque ordinati, ut, in qua parte vibrentur, vulnus infligant ac ferrum penetrent. Haec olim, ut ipse puer vidi, rusticorum fuere desensoria, quae in plerisque locis adhuc habentur. cf. TRITHEM. Chron. Hirlaug. ad a. 1367. Chr. Aug. V. a. 1131. impr. dises jar da kamen die grauen von Eberstain fuir das Wildbad, und wolten den Herrn von Wuirtenberg gefangen baben, da ward der schlegelkrieg. Arma illa dicta funt & morgenstern. cf. & WENCKER C. A. J. p. 98. BURGERMEISTER VON d. onmitt. R. Ad. p. 258. TRITHEMII opinionem rejicit; ubi & de sublata ea societate agit.

- GUDEN. T. IV. p. 847. SCHLEGELSCHATZ, -, de theloneo dicto schlegelschatz & ligneto wanweydt.,, f. leg. schlegeschatz, quod vide.

SCHLEIFENBLAUWER, f. fur suspensus, suspendio dignus. FR. ducit a schleife, tendicula laquei, & blauen, allidere.

SCHLEIGERN, f. tundere, fehlagen. Bat. slaeger,

malleus, flagellum. FR.

SCHLEISSEN, rumpere, scindere, lacerare, deterere. . . burg , flade , deltruere , solo aequare arcem, urbem ... hof, derelinquere domum, exulare. FR. AD. A.S. slitan. Suec. slita. Al. slizzen. IHRE.

SCHLEISSEN, vi rapere. GUG.

SCHLEYSSEN, uti, frui. J. Stat. Solod. t. wann dann vor der burger - und landschafft vill klegnussen bis dato der schleyss-GUETEREN insigemein wegen fuirkommen, insonderbeit dass etlicke die fahrnus von leinwath, bettgewandt u. baußrath dergestalten GESCHLYSSEN, daß zu zeiten desfablis denjenigen, so des schlyssess erb gewesen, gantz schlecht und zerbrochen die GESCHLYS-SENE fabruifs an die handt gegeben worden; ist desswegen vor das khuinstig statuirt u. geordnet, daß fuirobin leinwath, faeder oder bethgewandt; allerley metalline u. holtzine kuchen -gefchirn, bausrath, schreynerwerkh, wie daß alles namen haben mag, (jedoch filbergeschirn, so zu lothen, korn u. haber, zu mutthen, wein zu fassen, getheilt, oder umbbin gestelt; item ross und vich , so eintweder fs getheilt oder geschetzt werden koennen. gaentzlich ußgesetzt) nit mer sollent GE-SCHLISSEN, sonders in zutragenden erbfaeblen insigemein den rechten natuirlichen erben zugestelt werden. Act. 1636.

feil. eum periculo quoque deterendi. SCHLEYSSERIN, femina, quae habet ufum-

fructum. ib. p. 141. SCHLEISSGUITER, bona usufructuaria. ib. SCHLEYSSNUTZ, ususfructus.

SCHLEYSSWEISS

SCHLEYSSWEIS, tq. usufructuarius. J. Stat. Solod. p. 33. er (viduus) hat auch in allen seiner verstorbenen frauen guitern den sitz oder schleysznuz und nielfung sein lebenlang; er veraendere sich gleich oder nit, es waere dan uf gehaltnen ehtag ein anderss verordnet und versprochen worden, doch alles allein schleyszweisz und unveraendert auch ohne schwinnung des hauptguts.

SCHLEI-

SCHLEITZEN, deltruere, diruere, fchleissen. PR. SCHLEM, extremitas balthei, quae fibulam transit. FR. KEYS. Post. f. 108.

SCHLEM, omentum. PR.

SCHLENCKER, funda, schleuder. KEYS. 7. schwerd. a F. V. da er (David) werffen wolt, that er fuinf kissling in ein liderin sack v. thet einen in die schlencker v. warff dem rifen denselben ersten stein in das birn.

SCHLENCKER, balista, catapulta. FR. SCHLEN-CHLETZ, KEYS. Par. d. Sel. f. 209, SCHLETZ, difzer mensich ist nit schuldigk ein teyl, es

sey woelches es woell, zu erwoelen on zusatz

SCHLETZS und fuirgriffs.
f. spectat ad Sax. inf. slete, fehlete, detrimentum, funtus, schleifs, cf. FR. in schleissen. SCHLETZBETZLIN, incubitus. DASYP.

SCHLEUFFEN, perrepere, Schlieffen. C. ven. n. 40. was vinster hecken SCHLEUFFET und mydet liechte geng vnd sich on not verdeusset in dornig

SCHLEYERIG, Sub rica. SCHLEYERIG gesicht, fa-

cies lub rica. FR.

SCHLICHEN, planum, aequale reddere. Voc. MS. An. politor, der ein ding slicht. pro schlichten.

SCHLICHT, planus, aequus, schlecht. cf. sliecht. SLIHT. Alf. D. n. 1491. gaerthen, maeffern, buschen, bergen, SCHLICHTEN, reinen &c.

SCHLICHTEN, idem. ih.

complanare.. metaph. componere, conciliare. FR. W. H. Als. D. n. 1205. gerichtet, GESCHLICHTET u. gefuinet.

SCHLIEFFEN, prorepere. KEYS. menf. b. f. 9. die jungen SCHLIEFFEN us, wan man in den glust verwilliget.

SCHLIEM, obliquus, tortus, varus. FR. ef. SCHLIMMHEIT.

SCHLIEM, omentum. cf. schlem. Voc. 1482. schliem, membrana.

SCILLIEPE, obex. Tw. hodieque ficapud nos. SCHLIERE, - Stat. Aug. c. 373. das ift alfo, das er es decken fol mit zieglen oder mit brettern — oder mit schliere und ainen kuimich daran bawen sol, der alls gut sey, das niemant kain schade darvon geschehe.

SCHLIER, bubo, ulcus inguinale, therioma.

FRISCHL. PR.

SCHLIFF, locus lubricus, in quo quis facile labi potelt. FR. KEYS. N. Sch. f. 381. wir fabren uff des unfalls schliff, die wellen schlagen uibers schiff.

idem quod schlipfe, quod vide.

SCHLIFFBALKEN, - STISSER jagd u. forst hist. man soll ihm den rechten daumen abschlagen, u. was in seinem haus war unter dem SCHLIFT-BALKEN, foll des forstmeisters seyn. FR. refert ad schleif, uneerschleif, & intelligit domum, in qua detrimentum datum vel fraus commissa.

SCHLIM SCHLEM, quaerit sibi similem, graculus graculo affidet. KEYS. Post. f. 185. FR. 2

schlimm, pravus.

SCHLIMMHEYT, obliquitas, krumpbeit. Voc. MS. An.

SCHLIMS, transversus. DASYP.

SCHLINDEN, glutire, schlingen. NOTK. slinden. w. ducit a γλυζω, glutio, praefixo sibilo.

SCHLOT

SCHLINDRAPPE, corvus devorans. FR. ex N. Sch. SCHLINGE, funda vel fundibula; schlin-GENSTEIN, glandis. (1. glans.) TW. cf. FR. Ang. sling. Succ. sliunga. Belg. slinger. a schlingen, torquere. W.

SCHLINGEN, SCHLINGENWERFER, funditor. FR. SCHLINK, clausula, grendel. Voc. 1482. alias

slincke.

SCHLIPFE, superficies lubrica . . . lapsus, error. A. S. slipe, slype, lubricum. Suec. slipprig. Germ. schluipfrig. NOTK. slipfe, lapsus. sch.

SCHLIFPE, interstitium . . . lacinia vestis . . . segmentum. . . fillura. Prov. auf der schlippe suzen, a liberis alimenta expectare & petere. FR.

SCHLIPPE, - DE STEINEN Westph. gesch. P. 1. p. 1877. in der grafsch. Mark seynde Clevisch lehn, so dienstmans lehn oder dienstmans guiter oder ledige lehne genoempt und vor mannlehen gehalten, davon die lehntrager schuldig seynde zu dienen in der gestalt, als sie bescheiden oder beschrieben werden. Diese werden empfangen MIT LEDIGER SCHLIPPEN, das ift, SONDER HER-GEWEIDT, doch der cantzleyen eynen alten Schilde. H.

SCHLOEDERLE. cf. SCHLOETTERLEIN.

SCHLOFFEN, irrepebant, fchlupften. HANS SACHS. T. II. P. IV. p. 35. da SCHLOFFEN sie in ein loechlein.

SCHLOFFTRUNCK, potus ante fomnum. KEYS. Poit. P. III. p. 44. aber ein voller krug, derselb wartet noch dem nachtessen eines schlofftruncks, so es eyleff, oder zwoelff schlecht.

SCHLOEFFEN, repere, irrepere. C. b. Tr. f. 40. in linde twoch GESCHLOEFFET ward es ze

keinen stunden.

schlossen, Beschlossen, de arce inveltire, arcem dare. inde beschlostte herren, geschlosste junckern. PR.

SCHLOSS-GLAUB, possessio fiduciaria, temporaria arcis. FR.

SCHLOSS-LEHEN, opp. dem rechten wahren stammleben; non respiciebat samiliae decorem & conservationem, sed arcis tantum commoditatem & utilitatem. schwid ad J. Bay. 12, 2, feudum arcis.

Principe sunt. GOEBEL de j. rustic. p. 79.

SCHLOSS-STEIN, idem quod endstein, quod vide.

lapis limitaneus . . cuneus fornicis, schlussstein. FR.

SCHLOSS-URBAN, f. pro schlosurbar. Tyr. L. O. 9, 1. die buessen soll ein jedes bei seinem geschwornen eydt vermoeg meiner berrensatzung, die ein jeder in seinem schloss-urban oder in der statt rechbuoch funden bat . . . cf. urbar.

SCHLOSSWORTE, termini categorici. Gesch. Chf. Frid. I. Urk. p. 186. vertragen sin ein teil mit wissen, ein teil offrecht mit SCHLOSSWORTEN vnd ernstlicher pflicht den nochzukomen.

SCHLOT, fumarium, kemmes, rauchloch. DASYP. Xxxx a SCHLOT- SCHLOTTECHT, luxus, flaccidus, vietus DASYP.

Bremae slatterig. WB.
SCHLOTTERN, flaccidum esse, tremere.
FR. Nahum. 2, 11. die knie schlottern. v. staden. p. 556. keys. Par. d. S. p. 81. also geschab dem Chain, der noch der suind in großem schrecken und forcht was zittrend und SLOTTREND.

fic & SCHLOTTERN mie dem haupt, nutare capite. KEYS. Polt. f. 103. in Suev. Schlottel,

homo rudis & incomtus. LANG.

SCHLOETTERLIN, labes, macula. f. a schlot, caminus, unde schlotseger. REYS. Post. f. 205. die toechter die in dem kremer ledlin sitzen, die richten jedermann uß, unn Slaben yedermain ein schloetterlin nach. ib. P. III. f. 71. ich wil ir daß recht loffen gon; uff daz fye nit am allerletsten kuimm, und mich wuirg, und mir ein SCHLOETTER-1.18 Slab, unn daß sye mir nit ein blowis uff ein oug geb, und mich verspotte. FR.

FR. refert ad fchlottem, ficque intelligit id quod appenditur alicui per contumeliam. unde & vulgo einem ein schloetterlin anhenken. ut legitur in N. Sch. f. 259. f. praeferendum

etymon SCHERZII.

SCHLOUFF, SCHLOUFFEN, pro Schlaf, Schlafen.

cf. URTRUZZ.

SCHLOUFFGADEN, cubiculum. Vit. PP. f. 209. ad B. V. du bist ein wolgeziertes lustliches schlouffgaden, in dem geben wirt das gemachel-fingerlein, und die sele zugefuigt wird dem bimlischen gemachel.

SCHLUCH, gula, fauces, fehlauch. FR. SCHLUCK, gula, fauces, fehlauch. FR. SCHLUCKAR, gulo, comedo, fchlucker. FR.

SCHLUCKEN, -- H. Hagenb. f. 260. und an des baages schlucken begunden by einander drucken, ib. f. 261, maniger lag in der hay schlucken todt.

fauces, angultiae, Tchluchte. FR. H.

die schlucke, lygmos, fingultus. hinc prov. einem die SCHLUCKE verschlagen, ad filentium redigere. FR. ex KEYS. Post. f. 57.

SCHLUCK, SLUCK, multiplicum, kittel, morfch-

nyts. Voc. 1482 . . . theristrum. FR. SCHLUIFEN, repere . . . clabi , schlupfen. C. b. Tr. f. 58. er SCHLUIFET us der wollen die von golde schinet glanz.

SCHLUMEN, fomniare, dormitare. Voc. 1482. Fir. hod. schlummern. Ang. slumber. cf. W.

SCHLUMP, — T. spruichw. p. 249. schlumps mein oebem. schlumps ist on fuirgedancken, on kunst und unversebens; nemlich, wann einem etwas on gefehr gluicket, und die andern vergumen ibm deß gluicks nicht, sa sugen sie : es ist nicht seiner kunst schuld das es geratten ist, schlump mein oenem, das ist, das gluck hat in troffen. FR.

negligenter, inconsiderate. spectat ad schlumpen, veites negligentes poit se trahere. PR. H. Bremae slump, bona fortuna, casus fortuitus, prosper. slumpen, bene evenire, contingere. slump, slumpswise, fortuito, and not contingere. WB.

SCHLUPFF, fauces, enger pass, winckeldurchzujchlupffen. er.

SCHLUPFEN, SCHLIPFEN, lubricitate sua elabi. w. FR. cf. schlipfe.

SCHLUPFER, Argent. manica f. chirotheca pro utraque manu tempore hyemis ufurpari folita, a schlupfen, schliefen, sensim intrare, absorberi. FR. aliis muff. alibi flauch, flaucher.

SCHLURAFFENLAND, - KEYS. N. Sch. n. iiij. die 109 schar ist mundanorum, schluraffen narren, die inen kein ander end und seligkeit setzen, dann diese welt, sie wolten sich mit diesen zeitlichen dingen beniegen lassen.

utopia. cf. schlaurappe.

SCHLUIRFEN, pedes vix tollere procedendo, Schlarfen.

SCHLURK, richus, fehlund, fehluch. PR.

SCHLUSS, claustrum armillae, elater ornatum claudens. FR. vulgo schloss.

SCHLUISSEL, clavis. inulta olim furibus. inde mit dem SCHLUISSEL richten. H.

SCHLUSSREDE, conclusio in caussa. H.

SCHLUSSWORTE, claufula, H.

SCHLUT, locus, în quem cadavera pecorum morte naturali mortuorum projiciuntur. DANNH. Ev. Denckm. p. 572. Juinder und zoellner waren fuir ihren augen cadavera Stinckend schlut und todten - aus.

Suec. slue, declivis. IHRE.

SCHLUTLIN, theristrum. BRACK. alias fehluck. istud a schlottern bene derivat FR.

SCHLYSS, SCHLYSSEN. cf. SCHLEISSEN.

SCHMACHT, contumelia, schmach. FR.

SCHMACHEN, odorari, olfacere, nidere. DASYP. SCHMACHKART, charta diffamatoria, pafquill. GUG.

SCHMACHLICH, contumeliosus. KEYS. menf. b. f. 75.

SCHMAHE, SCHMAHAIT, contumelia. FR. Suec.

fmohet. 1HRE.
SCHMAEH, vilis; schmaehe stat, locus inhonestus. H. SS. P. II. s. 102. nun hat mich alles bymelisch hoer in ir gesellschaft genommen, um entbieten mir alle freuid und eer, so last ir mich in einer smaehen stat ligen.

Goth. smo, Isl. sma, smar, Al. smah, par-vus, exiguus. W. IHRE. Gl. Mons. smallehor,

vilius. sch.

SCHMAEH, injuriosus. H. SS. P. I. f. 145. die SMAEHEN wort lytten sy gedultiglichen durch Got.

sie & contracte schmathwort.

SCHMAL, tenuis, parvus, exiguus. A. S. fmal, fmæl. Franc. Alam. Isl. fmal. &c. W. ducit a schma, convenit & Bay, malo, parvus, FR. in Suev. schmal vieh, pecora minora. LANG.

SCHMAELEN, minuere, deteriorare. H.

SCHMAL werden, deteriorari, minoris pretii fieri. Kell. Remigsb. p. 58. mann ein gut soumal murde und die zinse nit ertragen kunt, und wird verkaufft oder verkaut funder der zinssen, so weisen sie den kauffer und verkauffer bei mein gnaedigen berrn mit ime ze vertragen.

SCHMALER VIERDING, -- LUD. T.X. p. 282. von Jechs boefen einen schmalen

VIER-

5.00 III

quadrans, quartale minoris mensurae. schmalholz, ligna minuta. D. Frid. D. Suev. a. 1105. ,, ligna minuta quae vulg. fchmalholiz nuncupantur.,, Ap. NOTK. pl. 79, 11. Smalholz, arbusta, oppon. hohpooma, cedris. W. SCHMALKORN, — sic hod. in Suev. SCHMALSAT, legumina. FR. Tyr. L. O. V.

25. an ainem yeden staer arbis, bonen unnd

dergl. SCHMALSAT.

Gl. PEZ: smalasati, legumina. sch. w. pertinere videtur ad schmal, humilis. AD. ESTOR §. 484. refert ad loca angultiora, in quibus id semen spargitur.

SCHMALTHEILUNG, Bolg. simaldeelinghe, repartitio, scil. in partes minutas. H.

SCHMALVOGEL, pailer. NOTK. pf. 103, 17. SCH.

SCHMALZEHENDEN, decimae tenuiores. FR. decimae ex pecoribus; ut kornzebenden, decimae ex frumentis. Goth. busmali, armenta; smala madur, custos armentorum. BAAZIUS Inv. H. Eccl. Sueo - Gothor. p. 44. teltatur a quibufdam Smolandenfibus adhuc fuo tempore armenta & oues vocari smale. cf. PALTEN in TAT. p. 424. & MEYERI Ep. ad STADEN. in Mem. Stad. p. 215.

FR. refert ad fchmal, parvus; quo facit, quod Belgae dividunt decimas in korn-thienden, smal-thienden & krytende thienden, ubi id secundum genus complectitur decimas ex lignis, leguminibus, cepis, rapis &c. item ex pellibus, lana. caseo &c. Alibi occurrit tamen & schmaler fleischzehenden. H. W. nullo modo ad schmal, tenuis, sed ad schmal animal potiss. domesticum pertinere cas decimas tradit; siquidem mal, mil, Celt. omne animalium genus vocari, quod conveniat cum persor, ovis, pecus, omne quadrupes. Suec. smale, pecus minus, oves haedique; fmalmade, opilio. 1HRE. SCHMALZOLL, - H. f. vectigal de leguminibus, aut de animalibus.

SCHMALZ, -- differt a butter. H. SS. P. l. f. 112. aines mals da bett man im BUTTERN fuirgesetzet, da ass er schmalz fuir but-TERN, und er mercket nit, das es anders was, dann er mainet, untz daz es im die bruider sageten.

butyrum eliquatum.

SCHMALZEN, pinguedine sapidum reddere ci-

SCHMALZIGE SAMSTAG, dies Saturni ante Dom. Invocavit. cf. FEIST.

SCHMARREN, cicatrix. FR. cf. smant. alicujus momenti. ifmarren, malla glaciei. TW. cf. KEYS. N. Sch. f. 104.

ictus, hieb, maila ictu separata, abscissa. SCHMECKEN, sapere. Benson. smæc, gustus; smaccan, gustare .. odorare. WAGENSEIL de civ. Norimb. p. 109. . . male olere. Vis. Tund. f. 148. ein unreines schmeckendes

Evang. Joh. 11. er ist vier tage im grab gelegen, er SCHMECKET jezt. FR. hod. fic inter

nos & in Suev. LANG.

vierding. p. 615. zwey schmale schook schmeckebier, convivium Regiomonti olim geldes jerlicher zinsse. celebrari solitum in memoriam sutoris, qui celebrari folitum in memoriam futoris, qui pro Equitibus Ord. Teuton. victoriam a Lithuanis reportavit. PR.

SCHMECKENBRAETLIN, parafitus. FR.

SCHMEGEN, id quod schmecken. KEYS. mens. b. f. 167. wann der hund vff die gassen kumpt, so lauffi er vnd SCHMECKT vff das erterreich.

SCHMEICHEN, contrahere in arctum, schmiegen . fich schmeichen, contrahi in arctum, demittere le, demisse agere, humiliare fe. PR. H.

SCHMERSTEIN, scrupulus, TW.

die SCHMERZHAFTE BRUDERSCHAFT. fraternitas compassionis b. Virginis, cujus infigne Maria gladio in pectore transfixa fub cruce Christi, FR.

SCHMETTER LING, alapa. Keys. Post. P. II. p. 71. es gibt sich etwen, dass ein kind unrecht thuit us kindbeit, so gibstu im ein schmetterling an ein backen, das es

umbdoermelt.

a schmettern, quassare, percutere.

SCHMETZEN-MUILIN. f. hod. fcbmuzlen. e. diewill sy redt so wohl von sachen, so mus ich schmetzen mullin machen.

ein schmatzmaeulchen, ql. ofculum basintorium. Suev. schmotzen, subridere. LANG.

SCHMIDEN, in gen. conficere, elaborare. Goth. skipsmidi, aedificatio navium; sko-

fmidur, futor.

SCHMIEEN, vitiare. KOEN. App. p. 819. fo habent su eine begine ouch an einem obende in die stube getunsen, die sich ouch ze mole uibel darumb gehaben hatt u. GESCHMIEEN ellendichlich und jemerlich und habene ouch jren mutwillen mit ir begangen.

SCHMIERGELN, adipem & squalorem olere. FR. SCHMIRBEN CHMIRBEN, SCHMIRWEN, ungere. KEYS. Polt. P. III. p. 10. wie ein nsenhut oder ein amboß, mann muist gar lang dieselben sebmieren v. schminwen, ee das schmaer dorin ging.

hod. auditur in Suev. LANG.

SCHMIRZEN, dolere. DASYP.

SCHMIRZLER, avarus, fordidus. FR. ex N. Sch. cf. schmyrzler.

SCHMIZEN, maculare. a schmutz. KEYS. Post. P. II. p. 22. du redest even doruf als ob wir seyent eygen luit und underworffen, und meynst also, wen wir an dich glaubent, so sollent wir erst ledig werden und frey, als ob wir nicht frey werent und also schmitzest du uns an unser eer.

A. S. Smitan. Isl. Smeta. Suec. Smitta. Ang. smittle, Smeetch. Belg. Schmitten. W. IHRE. AD. notat & denigrare, calumniari aliquem.

GUG.

SCHMITZWORT, scomma, cavillum. DASYP. SCHMOLLEN, -KEYS. k. iij. a. 2. wiltu aber lachen, fo fie dich fullentlich Anschmol-LEN. STEINH. f. 48. wer wolt das lieplich angesicht, ir gefaellig schmollen bezeich-

Belg. smuylen. Suec. smila. Augl. smile. w. cf. SMIELEN.

X x x x 3

Belg.

schmor, tabes: RYFF: schmor u. brenner der fruichte. FR. inde fchmoren, marcere, µafamidai. Belg. smor, fumus. Bremae smoren, smorten, smureen, suffocare, suffocari. It. smorzase. ct. Br. WB.

SCHMORD-HUFEN, mansi fmurdorum, qui videntur suisse rustici e Slavica gente manumissi, coloni liberti manfis donati, iidem cum aldio-

SCHMOROTZER. cf. SCHMUIRTZLER. parasitus, unde w. Sparotzer olim factum autumat. FR. ducit a schmuirzen, nidor. Alii a Suec. smo, parvus & ratta, mus, unde Suec. smoroefa. AD. a schnarrenzere, snarrenzere, quod

SCHMOTZEN, fubridere. Voc. 1482. vulgo fmutfen, fehmutzeln, fehmunzeln. Gr. pudar. Suec. Smystea, mysa. AU.

SCHMUCKEN, idem quod fehmeichen, fehmiegen. inde fich schmucken u. eucken. FR. A. S. Smugan, serpere. w.

schmuer, olla apiaciorum, cf. smuer.

SCHMUIRTZLER, SCHMYRTZLER, parafitus, ex mente fr. avarus, fordidus, keys. N. Sch. f. 77. ia man spreed, ich wer ein SCHMUINZLER oder ein SCHMOROTZER, wan ich nit etwan gaest hiede. es ist bester, o brüder, man beis dich ein schmunzten, dan ein guckgler, es ist weger ein schmuirz-LER Jein yn Jeinem buß, dan bruiten fremde

FR. refert ad schmierig, squalidus, fordidus. apud KEYs. explicatur aperte per schmorotzer, sed quaeri possit, an sensu parasiti? videtur potius hic designare delicatulum, ligurionem. Istud proverbii repetit & BRAND in N. Sch.

p. 36.

SCHMYRWEN, ungere. Keys. Post. P. II. p. 20. der berr schnowet sie an do sye in salbten und schmyrrwtent. hod. schmieren. cf. schmirwen.

SCHMYTZEN, -· KEYS. Post. P. II. p. 61. und schmytzet er wider ein wand. er. pro schmeissen, cum vi projicere.

SCHNABELEY, SCHNAEBLEREY, cupedia. FR. FRISCHL.

SCHNABELRES, — NARNER. (in Ph. M.) er ist schnabelbeser dan ein viper nater muige sin.

mordax. qs. acri rostro. a raes, res, acer. SCHNABELSCHNELL, — ECK P. V. Pred. f. 45. und ist zemal schantlich an framen, wann sie so schnabelschnell fint mit unzuichtigen worten.

loquax, blaterans. roltro promto.

SCHNABEL-SCHUCH, calcei rostrati, olim in usu. Tschudi Chron. Helv. T. I. p. 525. PR. cf. & sch. ad Koen. p. 1086. ubi fermo est de chorisantibus, vom Veits-tantz.

ornamentum satis incommodum, unde pugnaturi ad Sempacum Austriaci roltris truncavere calceos. cf. TSCHUDI l.c. Formam calceorum istorum exhibet imago pista viri intignis, JACOBI STURMII, in Bibliotheca nostra Academica, quam is primus adornare coepit, suspensia. Leodii a. 1374 id calceorum genus elt prohibitum.

SCHNACKEN, jocularia loqui. FR. Suec. fnacka, contabulari, nugari. fnack, nugae. IHRE.

SCHNACKEN, repere, ferpere. FR. A. S. Snican. inde Inaca, anguis. inde & Germ. schnecke, telludo. w.

SCHNALL, crepitus, qui fit digito medio & pollice. FR. schnallen , sonare , crespare. esqualon.

SCHNALZ, HNALZ, — H. SS. f. 53. do entwischet im ein krucken und viel zu der erd, und brach seine knye und gelieler mit lautem schnalzen ab. pr.

crepitus, schnall, schnalzen, knallen. AD. SCHNAPPEN, eruptionem facere. FR. ex WURSTI-SEN.

SCHNAPPEN, in pugna quae fit gladio. FALCKNER P. 195. oder pinde er dir zuff das swere dasz jin ore zu der lincken sieen uszget so var mie dem knopff vber sin swert v. schlag in mit der kurtzen schneid zu dem haupe, das heist dast SCHNAPPEN.

SCHNAPPER, garrulus, procax, loquax, kleffer. Voc. MS. An. / KIL. fuap.

lic vulgo schnaeppisch. FR. AD.

SCHNAPPHAHN, bettemucher, parthey-

gaenger, raenber.

miles graffator, latro, praedo. FR. Galk loup de bois, a rapacitate & latibulis, item chenapan. videri posset a galli vigilantia petita vox: magis tamen vom abschnappen des hahns i. e. a retinavulo pyritae interno motu decidente & ignem sie excitante ducendam judicant sen. W. & FR. ubi ergo schnappen notat resilire. Congrait, quod sclopetum, eine flinte, Bat. Snaphaan, Succ. Snapphane vocatur. Duriusculam illam originem esse pronuntiat AD. putatque potius ab hans, Johannes, quod nonnunquam pro homine ponitur, derivandam vocem schnapphans, ut Anglis dr. snaphaunce; sed iildem quoque Anglis ea vox pyritae retinaculum signat, quod proinde priori etymo favet.

KEYS. broes. f. 12. du darsst dich nit foerchten vor den SCHNAPPHENEN uff der gaffen, die das har BUIFFEN, sy thung dir keinen schaden, man lest sie nicht darzu.

SCHNAPHAN, nummus Bononiensis & Juliacenlis, quorum octo uncialem. sch. . . . equite fignatus erat. FR. exhibetur in Muinch.

Muinzb. p. 35.

SCHNARCHEN, stertere. . naribus follicare, ut solent iracundi.. spirare minas. fr. w. SCHNARCHEN, iternutare. Voc. 1482. FR.

SCHNARCHHANS, Superbus. GUG.

SCHNARFF, prora. KEYS. Dom. IV. post Epiph. das for dertheil, der schnaref oder das vokend, heisst prora im latin. wir nennens bie das fluigend, wann es fluibet voran hyn.

PICTOR. vocat schnarren. PR.

SCHNARGICKEL, sebris catarrhalis sie dieta a. 1521. a stridulo sono s. quem sebricitantes edebant.

- SCHNAL-

AUTOUR.

1426

SCHNATTE, cicatrix. KEYS. Post. P. III. f. 13. der do nit lieber die schnatten und cicatricem behalten wolt. das man sach, was er um des gemeinen nutzen willen bette gelitten, besunder, wann die schnatten in zier-ten und wol stuinden. also Christus bett sein SCHNATTEN und wunden behalten wellen.

spectat ad schneiden. KEYS. Post. f. 64. von feinen SCHNATTEN find wir geheilet. Id. mens. b. f. 184. vom SCHNATTEN der ruoten.

SCHNAUPEN, pituita, gravedo, Schnuppen. FR. SCHNAUTZHAHN, gallus Indicus. a lacinia nasi. . jactator, jactabundus. FR. KEYS. N. Sch.

SCHNEEFEYER. cf. u. p. schneefeyer. SCHNEELAUFFEN, nivis liquefactae decursus de montibus. cf. OETTINGER de j. & controv. limit. I, 18.

SCHNEESCHLEIFFEN, — WENCKER Usb. cont. p. 16. aljo die schneeschleif-FEN gont unts gen Pfirt. p. 17. alfo die SCHNEESCHLEIFFEN von dem schwarzwald schmelzend.

montes nivosi in limitibus. sic FR. a schleife, linea in lapide limitaneo incifa: f. potius a schleiffen, trahere, trahi, massae obduratae nivium, vel nives liquesactae & decurrentes. cf. schlegelwelzen. Alf. D. n. 1129.

SCHNEESCHMELZE, montes limitanei, in quibus nives incipiunt fundi. FR. Alf. D. n. 1241. alfe der SCHNEE harabe fluisset in das tal.

SCHNEIDE, SCHNAIDE, SCHNAAT, SNEISE,

aucupium in fruticibus. FR.

SCHNEIDE, SCHNEID, Lat. b. fneida, fnoida, incisio arborum. a fchneiden . via sic facta & incifis arboribus fignata. . . locorum ad istam nomen olim, quale Beroldesfneida; Albine-Ineida. huc pertinet in D. Ludovici Pii Paphinisneida. in Alf. D. n. 81.

SCHNELKEN H. GEIST, nomen ptochodochii a Slieffensibus Colbergae fundati. D. a. 1612. in Nachr. v. dem Pomm. geschl. d. v. Sliwin. anfaenglich alle so diese begnadung des Gotteshauses, so man vor 400 jahren den SCHNELKEN H. GEIST genennet, begehren.

SCHNELLE, SCHNELLER, SCHNELLING, talitrum, . furca exculforia cum corbe, poenae genus, cujus exempla dat H. in korb. nomen a schnellen, vibrare. FR. cf. & SCHUPF.

SCHNELLEN , festinare . . inconsiderate loqui. FR. schnelling, snelling, pons versatilis, pensilis, unde loci certi nomen Argent, cf. SILB. Loc. Gef. p. 155.

SCHNEUDE, rugiens. pl. 22, 14. als der SCHNEU-DE grimme lewe. SCH. f. pro schnauende. cf. SCHNOEWEN.

SCHNEYTZEN, truncare, detruncare . . . putare arbores. DASYP.

SCHNIEBER, groifus Schneebergenfis. contractum ex Schneeherger. FR

der SCHNIDT, messis. vide wymmat.

cf. s. JACOBS - TAG im Schnitt. SCHNITT, ictus, in pugna quae fit gladio. FALCKNER p. 195. text. von den veer SCHNIT-TEN. veer fint der SCHNITT zwein oben und zwein vneen mit. Glola &c.

SCHNITTGELD, pecunia, quam fubditi, qui ad messem domino colligendam obligati funt, loco laboris praestant. Cast rechn. a. 1581. f. 66. it. iij. fl. schnittgeld geben die gantze pfleg zu H. under sich von wegen kornschneidens, so sie zum bauboff zu C. thun muissen, daran legt ein jeder pflegmann if

SCHNITTGER, arcularius, scriniarius. FR.

schnitter-pfenning, denarius, item folidus messualis, schnittgeld. FR. H. Als. D. n. 577. , in festo S. Arbogasti quatuor denarios, qui dr. snitere pfenninge. "

SCHNITZ, SCHNITZGELD, telonium, vectigal, accife. STETTLER : schnitz u. steuren. FR.

SCHNOBEN, spirare, fremere, fchnauben. FR. Suec. fnubba, increpare, corripere. IHRE. SCHNOBISCH, mucofus, rheumaticus, schnupf-

fich. FR. SCHNOECKERN, ERSCHNOECKERN, SCHNOI-

CKEN, inveltigare, odoratu quaerere. FR.

SCHNOECKEREY, curiofitas. KEYS. Par. d. S. p. IV. es ist ein ander schnoickerey, dieselbig ist nit auswendig, mer sye leit in-wendig in den gedencken, es ist, do ein mensch hey ihm selber sitzet allein v. gedencket, in wellichen land der kuinig seye. Id. Post. s. 165. dicit schnockerey. FR.

SCHNOED, vilis. Voc. MS. An. paredys, schnod pfert vel eyn gurre. ib. tabescere, incipio vilescere, schnod sin, verschwinden. ib. vilipendere, vernichtigen, verschnodigen. villum, schnod win, debile vinum. v. stad. p. 561. H. SS. P. II. s. 99. er war gelegt und gebunden in schnoede tuichlein bis an die arm. KEYS. Par. d. Seel. f. 105. dazu schatzet er sich zu schnoed u. unwuirdig.

W. & cum eo AD. ducit a Lat. nudus. Suec. snoed. Isl. snaudur, nudus, egenus. VEREL. FR. a schnute, mucus. fic & H. a Belg. snot .

mucus, fordes narium.

SCHNOED, pravus, turpis. REVS. Post P. II. p. 17. und worent doch nit so schnoed in inen felbst, das sye semlichs thaeten oder geflatten im rechten tempel, sye worent des-balb besser weder wir seyndt. KIL schnode, vilis, malus, improbus, turpis, contemptus. hinc ein schnoedes wib, femina Veneri dedita, prostibulum. H. SS. f. 82. es mag in difer flatt kein schnoeder weib gefun-

den werden, dann ich.
SCHNOEDIGKEIT, vilitas, vilis conditio.
Spieg. d. S. S. c. 1. betracht innerlich in deinem bertzen dein schnoedigkait u. armut. KEYS. Par. d. S. f. 39. das ander, damit ein mensch keuschbeit mag behalten, ist

SCHNOEDIGKEIT der kleidung.

SCHNODEL, screa. Voc. ver. vulgo schnuddel,

SCHNODLICH, nequicquam, incassum. Voc. 1482. SCHNOPPEN, gravedo, coryza, schnuppen. KEYS. Sch. d. P. f. 74 sp baben den geistli-chen schnoppen oder pfiffich, sint gantz unempfintlich - Junst vergat in der schnoppen gar kaum. cf. schnupff.

A. S. Snoft. Belg. Snof. Ang. Snivel. W.

1428

SCHNORCH, nurus. B. Speneri Rut mit iren

zweien schnoerchen. cf. schnur. schnorken, schnorren, stertere, schnarchen.

SCHNORRE, proboscis. DASYP.

SCHNOTTER, kengel, mucus nasi. Keys. Post. P. II. p. 10. und das wort gerechtigkeit ist in unserm tuitsch gar gemeyn, zuicht sich ein kint recht, das im der schnotten oder kengel nitt zu der nufs baerufs haengt, so spricht die muiter zu im, das ist recht. KIL. fnot , mucus , fnotter , fnotteringbe , Flandr. rheuma, catarrhus, coryza. cf. fr.

SCHNOEWEN, mordere, schnauen. STEINH. f. 87. und als ein freisamm belua umb sich schnoewen. — cf. schneude, schnoben.

3CHNUDER, SCHNUDERKENGEL, mucus. SCHNU-DRIG, mucosus. Voc. 1482. FR. alias schnude. Ang. fnout. Germ. schnautze, nasus. W. Suec.

fnor, mucus. IHRE. SCHNUPFE, PFNYSEL, catarrhus, BRACK,

cf. schnoppen, Suec. fnufwa.

SCHNUPF, fingultus. SCHNUPFZEN, fingultire.

SCHNUR, nurus. Genes. 38, 24. Gl. Fl. sinora, nurus, in N. T. A. S. Suore. FR. apud TAT. simmer. KIL. snarre, smurre, Sax. Fris. Sic. Bat. Germ. snurre. quaede snarre, mulier maledica; rixofa. cf. sсимовси.

SCHOEB, SCHOUB, glossus, schaub. Tw. Voc. MS. An. hinc Arg. inter veltes muliebres ein schop, ein schoepel. cf. schope.

SCHAUB. divide. Glossus, schoub, jungitur in Gl. Blas. stramini, stro, unde patet a palla muliebri, quae codem nomine venit, sejungendum. Caeterum hine lucem accipit locus obscurus apud DU FR. in glosses, ubi tugurium glossibus tectum est ein strohdach, tectum sasciculis stramineis.

SCHOBAND, vespillo. sic Lubecae. FR. ex FAUST. SCHOEBE, — L. Sal. E. Eccl. Th. f. 14. " similiter dat procurator capituli aliquando pilas, fabas & nuces secundum posse capituli, unn schoebe unn stro von der ze bende schuiren.,

. stramen. cf. schaub. merges . SCHOEBIN, stramineus, perditus, in MS. Aerar. der statt rechtbuch. f. 58. man fol in der stat kein schoebin oder roerin dach machen.

SCHOCH, CHOCH, navis major. FR. ex ECCARD.

manig galey u. SCHOCH.
SCHOCH, fexagena, schock. Stat. Oberk.
p. 66. it. ein schoch sichelm.

ponitur & pro schober, acervus, fasciculus. schocн, — Ph. M. T. II. p. 100. wolt fi fam mir in den SCHOCHEN gan.

SCHOCH, idem quod schach. BRAND N. Sch. c. 48. do sprach er, o du veyle statt wie werstu so bald schoch wid MATT.

. . . . . .

KEYS. mens. b. f. 122. wer also hoffet sich an dem letsten zu bekeren ist gleich einem der in dem SCHOCH zuicht mit einem der es wol kan

und er es aber vbel kan und laszt im alle seine stein nemmen

SCHOCHZABEL, scacus; schochzabelspil, ludus fcacorum, Tw.

id quod schachzabel. KEYS. mens. b. f. 130. SCHOCH, interjectio, fchuch ! ex frigorc. FR. ex N. Sch.

SCHOCHEN, f. pro fchoken, collidere, ut bibentes solent, quum hilari animo sunt, choquer. Ph. M. T. II. p. 105. win von welschem lande des gib uns vil vnd heisse uns schussel SCHO-CHEN.

SCHOCHER, nebulo, schecher. Vit. PP. f. 93. SCHOECHERN, bibere. ab Hebr. Schachar. lingua Bohem. Zygen.

SCHOECHPOEZ, SCHOCHBOZ, — in L. Sal. E. Eccl. Th. f. 34. in Kunegesboven relicta Johannis dicti von der bab, agrum fitum an der schoechpoezen. cf. schuppos.

SCHOCK, — ap. wencker A. A. p. 223. er git im auch druitusend schook jaerl. guilte von Behem, die auch ledig werdent, ob er stirbet one erben mannsgeschlechts. w. deri-

fexagena . . copia. turba. IHRE . . multi-

vat a sexagena, cf. enegelt.

tudo.. nummi species. de quo FR. & AD. hic refert ad schob, schober, schicken, schocken. SCHOCK-GROSCHEN, proprie fexagena grofforum, pro diversitate horum diversa. cf. fr. AD. KLOTSCH vers. Ch. Saechs. munzgesch. 1780. : Koenig Wenceslav II. in Boehmen liefz 1300 durch Florentinische Muinzgewercken dem Boehm. Muinzwesen eine ganz neue Einrichtung geben, und behielt zwar das feinste Korn, liesz aber die feine Marck Silber in Go Theile oder Silbergroschen zerstuicklen. Diese Einrichtung war dem Landvolcke bequem, weil es seine Kornabgaben nach Schobern, Schob oder Schock zu entrichten pflegte, deren jedes 60 Garben enthielt. Man gewoehnte sich bald, die zu einer Marck gehoerigen Anzahl von Groschen ein Schock zu nennen, und da der Meiszn. Markgraf kurz vor 1318 den Boehm. Muinzsusz annahm und den Gebrauch der jaehrl. Umpraegung aufhob, legten die Saechs. Einwohner den 20 alten Schillingen den Namen altes Schock, den Go Boehm. Groschen aber den Namen neues Schock bey. Zu diesem kam 1412. bey Gelegenheit der Einfuihrung einer fast bestaendigen Bede oder Landessteuer, noch ein drittes, neml.ein Steuer-Schock, welches ein nach Schocken 1412. festgesezter, nachher aber oesters veraenderter Werth steuerbarer liegender Gruinde ist, und in der Zeitsolge andere eingebildete Schocke (z. E. moderirte, caducke, volle, gangbare Schocke) hervor-

SCHOCKEN, — J. Pr. Sax. was aber ehe GESCHOCKT ist, davon ist der zehende cher verfallen.

per sexagenas coacervare... coacervare. PEZ... J. Pr. Sax. II. 58.Cod. Lips. swas so aber e GESCHOCKT ist, daran ist der zehende

SCHOCKEN, aestimare quantitatem tributi . . . irrogare tributum. . tributarium facere. FR.

SCHOE,

SCHOFF, tugurium, pergula, fehopff. GUG.

SCHOFFART, alias Schaffridt, praenomen Com.

Leining. ap. KOEN. p. 368. SCHOEFFEL, SCHOEFFE, schoepffe, schoeppe, scabinus, judex, assessor judicis. Fr. Reg. Sent. Sen. m. a. 1420. erkennent dann die schoeffel der nidern gericht, daß die fach fuir uns gehoere. cf. scheffel. vide LIMN. J. P. IV. 8. n. 262. & PRAUN. v. ad. gesch. c. 7.

vide & SCHOEPFEN. Meister u. SCHOEFFEL delignant Senatum minorem apud nos, ob-

fervante silbermanno.

SCHOEFFEL u. AMMANN. cf. ammann. ad ea quae l. c. dicta hoc addo : si quis quaerat, quo loco potuerit olim tota opificum tribulium multitudo apud nos confuli? respondeo: factum id absque dubio in platea ante fores summi templi, ubi hodieque tota civitas ad sacramentum praestandum congregatur.

TCHOEFFEL-AMBAHT, Scabinatus. Statt Strasb. Uffs. f. 3. vud darzu wol er sin schoeffel-

AMBAHT verlorn han,

SCHOEFFELBRIEFF, instrumentum publ. a scabinis confectum. Prot. Sen. m. a. 1395. sie hettent im gelossen volgen was ime zuge-borte also ein schoeffelbrief wiset u. seit u. darumb soltent sy lidig u. entladen su.

SCHOEFFELEYD, juramentum scabinorum. Exhibet hoc ex J. Arg. sch. p. 713.
SCHOEFFELFREY, schoeffenbare frey, scabini nati, banniti. Glos. J. Pr. Sax. III. 29 & 45. schoe-PENBARE dienen von irem gute erblichen. SCH.

SCHOEFFENKAUTE, fossatum scabinorum. . . locus cavus ac secretus ad res serio tractan-

das. H. cf. KAUTE.

SCHOEFFELTUM, jus scabinatus. sch. SCHOFHERREN. cf. graszmeister iste articulus Grassmeister deest in MS.

SCHOFF WESCH, WOBATINA, Bethefda. KEYS. Post. P. II. p. 43. und hat do gesiunt gemacht an eim fyrtag oder sabbath den armen menschen der 38. jor spech was gelegen bey der SCHOFFWESCH.

qf. lavacrum ovium.

SCHOFFZABEL, SCHOFFZAGEL, ludus latrunculorum. TW. KOEN. p. 38. corrupte ex fchachzabel.

SCHOFFZAGELSPIL, ludus scacorum. H. Trift. p. 18. kunnent ir schoppzagelspil das sagent mir. sic & in MS. koen. schoff-

SCHOIB, idem quod schaub, schoebe, quae vide. SCHOIBENDACH, tectum Itramineum. cf. sCHOE-BIN. SILB. reddebat schindeldach, tectum

fcindulare.

SCHOIE, gaudium, joye. C. b. Tr. f. 254 mit ritterlicher SCHOIE. cf. SCHOYE.

SCHOL, locus lavationis intellinorum, laniena.

DASYP. . . macellum. PICT. PR. SCHOLDER, - Leyentp. P. I. p. 20. von eins

kleinen lichtfertigen nutzes wegen, den man etwo von platz, scholder und ungelt moecht Tom. II.

empfaben. Hortleder de B. Germ. I, r. und nemmen den gewinn und scholden da-von. Keys. N. Sch. f. 101. yn stuben der zuinstt da sucht man schleck, da die obersten sitzen, da muß man ein tracht me haben, dann mitten im tisch, beisset ein vorassle und ist ein schleck, der kumpt vom schol-der, den der knecht uffhebt von dem spil, von dem boesen gut. Id. Sch. der Pen. f. 106. alsdann find die grossen gewaltigen ettlich, die wider und fuir ber allem braß stecken, und auff den stuben von dem scholder ettwann ain brasauffrichten oder ain vorauss-LIN, als mann es bye nennt.

alea, ludus. lucrum ex alea. SCHOLDERN, ludum aleatorium exercere ?: aleatoribus & luforibus ludendi copiam dare, instrumentaque suppeditare certa mercede, aut parte lucri. KIL. KEYS. Gran. b. iiij. als spilen, tanzen unn scholdern unn Got nibel bandlen.

SCHOLDÉRER, — Tr. v. a. n. n. Gott f. h. ij. ich boff der wuirffelmacher und schol--Tr. v. a. u. n. Gott f. h. DERER werden auch bald einen . . . uiber-

exercitor alearum, susceptor alearum. FR. Legibus jud. Tremon. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. validi testes esse negantur spilleus SCHOLDRER

SCHOLDERPLATZ - Tyr. L. O. f. 10. wollen wir daß keine spiel noch scholder-plaetz mit karten — zugelassen werden. locus aleae exercendae destinatus.

SCHOLLEN, SCHOLEN, debere. SCHOLT, debet. PEZ. Fragm. Altrol. als ain muser irem chind epieten SCHOL.

SCHOLLEN, ERDSCHOLLEN, gleba. tq. symbolum agri aut prati intervenire alicubi solet in subhastationibus.

cf. Gatterer de re dipl. T. I. p. 172. fcq. SCHOELLIG, vecors. cf. schellig &c.

SCHOELM. vide schelm.

SCHOLSATZ, mulcta, fchuldfatz. Gl. ad J. Pr. Sax. I. 54. mag ein solcher geld, das worauf im namen einer peen gefetze worden, welchs SCHOL-SATZ heift, fordern. cf. SOLSCHATZ.

SCHOLSHUBE, mansi quoddam genus, valgo Lat. laneus vel laneus. H. an ad scultetum.

fchultheis, scholt, schols, spectans? schon, schoen, bellus, elegans. a scheinen splendere. W. . . bey SCHOENEM eag , luce clara, sub die nitido. . . SCHOENER marcke mercatus copia & apparatu mercium decorus.

SCHON, belle, eleganter. pro schoen, Pf. 33. die frommen sollen ihn schon preisen. huc & schon u. gar, pro ganz u. gar, pror-fus, bello modo. FR. Ph. M. T. II. p. 101-

SCHONE u. eben.

SCHOEN, einem sin messer schoen machen, form int. .. pro aliquo sumtus convivii solvete. Kell. Remigsb. er soll eym schultheisen von des vougts wegen sin messer schoen machen. das ist, sin imbz bezalen.

schonde, schone, pulcritudo, elegantia, fchoenheie. PEZ. D. Mus. 1776. II. B. p. 1027. X y y y

8431

Wilh. d. h. p. 54. durch Even SCHONE he daz begi. cf. p. 57.

SCHOENE, infirmitas, rubedo. Tw. hod.

schoenen, serenare... ornare. FR. W. Ph. M. T. I. p. 198. nu ift heide wol GESCHOENET mit vil manigen bluimelin gemeit. cf. T. II. p.

SCHOENBART, SCHOENPART, larva, qf. pulcra Sic faltem intelligitur in BARBATI SCHOENBART luftigem discurs von den baerten. 4. Hamb. 1650. WAGENSEIL in beschr. v. Nuirnb. scribit schenbart, sed codem seulu. Aliis visum a parte deducere, qs. dicas eine Schone parthey. HENISCH legit Schembart, oppositosensu, f. a schemen, schaemen, pudere, qs. sit barba s. larva putida, quo facere videri posset, quod Norimbergae hodieque vocari soleat schembert; sed hoc ipsum in ore vulgi a schoenbare potuit oriri. Simili corruptione apud HANS SACHS Op. T. I. f. 407. vocatur scheinbart, cf. die kleine geschichte des Nuirnbergischen Schoenbartlauffens. 4. Altd. 1761.

SCHOENBARTBUCH; fasti Saturnalium Norimbergensium, quales in ea civitate frequentes servantur. Nomina, vestitus, inlignia corum, qui singulis annis decurrerint, quidque portenti simul exhibitum, descripta in iis exhiberi

folent.

SCHOENBARTLAUFFEN, Saturnalia celebrare, larvatum discurrere, quod Norimbergae fuit in usu. FR. cf. Hist. Diplom. Magaz. T. I. Nuirnb. 1782. In hiltoria cit. oftenditur, a. 1349. a Carolo IV. tribui lanionum istud quotannis per urbem Saturnalium tempore delultandi privilegium in praemium fidei, senatui oborto tumultu praestitae, concessum, quod hi successu temporis cum patriciis, accepta pecunia, communicarint, donec a. 1539. ex foedo abufu excitato gravi tumultu permotus senatus ineptias istas bonis moribus adversas aboleret.

SCHOENBERG, pellis pretiofa. FR.

SCHOEN BROD, SCHON BROIDT, panis similagineus, weis brod. alicubi peculiarem formam habet. cf. Br. WB. in schoentrod. GUDEN. T. T. V. p. 1047. auch fol Cuntz - vns alle jare ein SCHON BROIDT geben als seine ere ist. D. FET doch daz sich ir hue da in verhal.

ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 13. ist is SCHOEPFEN, — H. Trist. p. 78. des ding ein sone, so mag he is thun off den samstag (seil. ras ouch zu prise und zu wunder uffgeleit verkauffen) von ligendem holtz oder von urhulz u. sal der frauwen davon keuffen wine vnn SCHO-NE BROT diewile sie kindez inne lyt.

SCHOENHEIT, pulcritudo, clegantia, decentia . folemnitas, folemnis ac decens apparatus,

debitus folemnitatis honor. H.

SCHOENI , pulcritudo , schoenheit. Fab. d. Minn.

n. 81. weln fin schoent blende.

SCHOENER NONTAG, - Landfr. einig. staedte im Elfaiz: dis geschah an dem ersten zinsdage vor dem schoenen nondage in d. j. 1343. cf. & Lud. T. IV. p. 167.
Dom. Alcentionis Christi. cf. nontag.

alibi, sed male, legitur schoene montag. sic in D. Dietmars von Eptsich a. 1330. montag nach dem schoenen montag.

fed & fic in Landfried inter Bercht. Ep.& Civ. Arg. a. 1343. dienslags vor dem SCHOENEN MONTAG.

SCHOOR, fructus in herbis extantes. f. a scheeren, was von fruichten bald kan abgeschooren und eingesamlet werden. Act. Guntersblum. a. 1745. er hat ad 89 morgen guiter famt der auf 50 morgen stehenden schoor under beygefuigten mich ebenfals boechst gravierenden condition versteiget.

SCHOOS, cf. schos.

SCHOPE, jopa. Tw. hod. wamst, schoppe, veltis muliebris Arg. cf. schuppe. schoe-PFEN. SCHAUB.

est & vestis militaris, sagum. Ph. Joh. f. 45. sin halsberg der waz viol var sin SCHOPE der uiber lillen gar. Ph. M. T. H. p. 199. cf. ZHOPE. JOPE.

SCHOPF, metaph. caput. C. ven. n. 157. ich bin graw in dem SCHOPFE worden von den wunden. Ph. M. T. II. p. 72.

SCHOPF, tugurium. sub co prisci judices agitabant judicia. H. cf. schoppen.

SCHOEPFEN, idem quod schope, schaub.

SCHOEPFEN, facere, creare, conferre, schaffen. W. FR. KEYS. Polt. f. 126. ein glaft, ein liche das Got in der seele SCHOEPFT. FR. in Dipl. quo CHRIST. PIRCKHAIMER Comes Palatinus auctoritate Rudolphi II. Imp. a. 1600 Joh. FELTZIO Argentor. ejusque fratribus & omni. bus illorum successoribus insignia gentilitia confert, haec lego: das ich ehrlichen roedlichen leuthen, die ich deffen wuirdig fein erachten werde, ainem jeden nach seinem flannde vnnd wee-Sen zaichen wappen vnnd clainoth mit schilds und helmb geben unnd verleihen dieselben auch lehens vnnd wappens genost machen, SCHOEPF-FEN vnd erheben foll khan vnd mag. In alio D. apud H. Caspar Seurm zu uns. Keys. erenholden aufgenommen und verordnet und ym den namen Teutschland GESCHOEPFET und gegeben haben. cf. schaffen.

SCHOEPFFEN, formare. - C. b. Tr. f. 42. fehre also ware vil sere nach sines meisters lere GE-SCHOEPFFET des iunekherren muot. f. 122. wan ir des rockes hobit loch so michel waz GESCHEP-

an jeglicher seligkeit die den ritter schoepfen fol, es stunt alles an ime wol das ritters lobe stat, sin schepfer und sin wat die hullen wun-nelich in ein.

Xut Lat. veltis virum facit.

SCHOEPFEN, parare. . statuere decreto mentis.

SCHOEPFEN, determinare, definire. hinc einen lobn schoepsfen, definire quantitatem mercedis. J. Solod. p. 167. damit aber die voegt nit vergebens, wie man spricht, knecht sein muessend, sonder ein jeder umb sein arbeit foll belohnt werden, fo follen die weyfslin voegt, von beiden raethen, nach gehoerter rechning gewalt haben, einem vogt, nach gestaltsamen seiner muehe und arbeit ein

zimblichen lohn zu schoepfpen u. zu ordnen hinc nomen schoeffel.

and geoeffnet werden follen. SCHOEPFFEN, scabini.

alias schaeffen, scheffen, scepen, scephenen, schoeppen, schoeffel. Lat. scabini, scabinei, scavini, scephones, scepenones. In ducenda voce a schaffen, schoeffen, schoeffen, Suec. skipa, cum W. & aliis conspirat & H. cf. scheffel. In

J. Pr. Al. c. 83. dr. schoepfenden. SCHOEPFFENBAR FREYE. sic ingenui, quos deinde equestris nobilitatis nomen sumsisse novimus, multis post seculis vocari

foliti funt. HEINEC. El. J. G. 3, 1, 5.
cf. SCHOEFFELPREY . . alias schoepsfenbare
funt acquales . scabinis , scabinatu digni , de quibus w. cf. J. Pr. Sax. I, 2.

SCHOEPFPENKAUTE. cf. SCHOEFFENKAUTE. SCHOEPFFENKUNDE, teltimonium scabinorum. H.

SCHOEPFENMEISTER, magister scabinorum. H. SCHOEPFFENSTUL, sedes scabinalis, scabinatus, collegium scabinorum . . . sedes scabini in collegio, meton. munus ac dignitas scabini.

SCHOEPFENSTUL, carcer sedi scabinali adjectus.

Cod. vet. J. Lubec. anni 1240. in WESTPH. Mon. T. III. p. 641. SCHOEFFFENTHUM, dignitas & munus scabini.

H. SCHOEPHEN, creare, formare, schaffen. Pfalt. Arg. pl. 50, 2. Got ein rein herz SCHOEPH in mir.

SCHOPPEL, SCHOPPIL, crifta, apex, caput, schopf, schoepstein. FR. ex JEROSCHIN.

SCHOPPEL, sertum, schappel. cf. schowekro-ME.

schoeppen, scabini, qui saepe suere non no-biles. GRUPEN Neb. St. T. III. p. 105. 110.

GUILLIM. Habsp. L. VI. p. 256. DATT. P.P. p. 351. 353. SCH.

SCHOPPEN, locus tectus, umbraculum, fchopf, A. S. Sceof, Scypen. Gr. oxera. Gall. echope. ex Lat. b. eschopa. FR. H. cf. SCHAUB. SCHOPF. SCHOPPEN, linire & linere. DASYP.

SCHOPPEN, Stipare. das schoppet, Stypticus. DA-

schoren, messem colligere. Gug.

SCHOERGEN, impellere, trudere, fchurgen, quod vide. PR.

SCHORNSTEIN, caminus. cf. a seelen

Mem. STADEN. p. 217. FR. in L. Gothland. scribitur fearstain, & notat folum foci lapideum, focum, ex quo per tectum & senestras exibat fumus, ut passim hodieque fit. . . . dein fumarium. IHRE. cf. W. AD.

SCHORPEN, — Leg. Sor. de S. Clara d. VI. Non. Jul. es wart fuir an si geleit unn wurden mit stecken geschlagen unn mit schor-PEN. Leg. SS. Joh. d. 8. Kal. Jul. man sluc fi mit schorpen grimmenliche. Vis. Tund. f. 152. mm hetten schwenz als die schorpen. scorpio, scorpius. Voc. 1482.

SCHOERPFFEN die wiesen oder matten, sicilire prata. DASYP.

Ein urteil SCHOEPFEN, sententiam ferre. SCHORWERK, pro scharwerk. FR.

Tyr. L. O. II, 56. wie die urteil Geschoepfer

and geneffnet werden sollen.

SCHOS, sagitta. J. Arg. ant. c. 48. ist das der
bischof kein buz besitzet, oder ime besessen
wirt, so gebent si (die sinide) dribundert
schos. interpres: trecentas sagittas. Tw. cf. schuss.

Pf. 90, 6. fligend schoss. sch. alias gefchos.

SCHOS, SCHOOS, exactio, tributum a fcbiessen, jacere, conjicere. A. S. gescent & Sceat. in Harm. Evang. Cotton. dr. scat, scaett & scott pro denario, quia nempe tributum in nummis consistebat; apud Angl. denarius S. Petri dictus suit Romescot. cf. RAYNULF. CESTRENS. 5, 24. ECCARD ad LL. Sal. 177.

conveniunt porro Goth. skott. Hisp. & Ang. efcoe. Gall. chas. Boh. fsos. Lat. b. fcoeeum. W. IHRE. AD. alias geschoss, gewerf. ridicule alicubi redditur consagittatio, unde patet confusam vocem cum praecedenti. Notat autem schoss primo collectam generalem principi ac domino territorii praestandam . . dein specialem, quae praestatur magistratui civili & aerario communi, ad fultinenda onera civitatis ac reip. Caeterum olim non dabatur nisi ex fundis & aedificiis . . postea ex omnibus fortunis, pro cujusque sacultatibus & ex omni quaeltu poltulabatur, sub religione jurisjurandi persolvendum. H. cf. EIDSCHOSS.

SCHOSSEN, tributum civile folvere, contribuere & conferre pecuniam in subsidium civitatis ac reip. sic mit andern SCHOSSEN u. wachen,

SCHOSSEN. und leiden. FR. H.

SCHOSSBAR, censualis, tributo civili subjectus. FR. H.

schosshaftig, idem. H.

SCHOSZMANN, - schann. Cod. Prob. H. Ep. W. p. 213. auch hat unf. herre der Dom Probste das recht von den mezlern zwene schosznanne zu setzen, der jegli-cher sol geben achthalbe untze heller, p. p. dieselbe schosznanne san (lege sal) man beladen zu S. Prauditz.

Goth. skatman, exactor. VEREL. W. SCHOSSPFENNING. v. in BANNPFENNING. pecunia census. FR.

SCHOSSPELICHTIG, censualis, tributo civili sub-

SCHOSSZINS, census tributarius civitatis. H.

schos, gremium, praef. femininum ad accipiendum & fovendum complexu suo aptissimum. tropice, de potestate & jurc feminae accipiendi aliquid per haereditatem. sic erben auf ihren SCHOS. das gut foll fallen in der MUTTER fchos. H.

SCHOS-EINUNG, gremium unionis. allegorice ecclesia. H.

SCHOSFALL, successio haereditaria matris. H. SCHOSSEN, femoralia sc. ferrea, blechkofen chausses. FAUST Limp. Chr. col. 8. bewaffnet mit platten, mit SCHOSSEN und lippeisen. H.

schoss-spul, trama. Voc. vet.

**Уууу** 2

SCHOSS-

1436

schossthor, porta, quae sera apposita claudi potest. sic ap. KOEN. p. 306. scd rectius leg. schlossthor.

SCHOSS

schosswag, librilla. Voc. 1482.

SCHOSSUNGE FLOSSE, torrens, Schiessender fluss. Silb. L. prec. f. 101. von dem SCHOSSUNGE ELOSSE trincket er in dem wege.

SCHOTEBAR, censualis, schossbar. LUDEW. de J.

Client. p. 254.

SCHOETEBRIEF, litterae scotationis, datae super negotiis, quae per solemnem investituram celebrantur. cf. brockes & fickweiler Dist. de veterum Dingeswinde. 4 Jen. 1753.

SCHOTT, institor circumforaneus, landfab-

render kraemer. FR.

in Mand. Elect. March. fremde kraemer, landfahrer, SCHOTTEN, Juden. MATTHES. Sat. ein pfrogner, sonnenkraemer, SCHOLDE-RER u. SCHOTT, der mit einer gesaelscheen muitze (metze, mas) die leute besebelt. FR. f. Scotorum quidam errantes malam genti suae famam conciliarunt. AD.

6CHOTT-HAAR, crispus. FRISCHL. FR.

SCHOTTEL, profibulum. FR.

SCHOTTEL, census, schotz, scotale. FR. Ang.

fcot. Isl. skot. W.

SCHOTTENBRUIDER, monachi Benedictini, qui primi ex Benedictinis, qui verbum Dei in Germania praedicabant, ortum trahebant ex Scotia, quo nomine etiam Hybernia veniebat, hinc Benson: Scotland, Hibernia, Scotia. Scottas, Scoti, Hiberni. Scottaleod, gens Hibernica, Scotica. BEDA tradit, Hiberniam proprie esse patriam Scotorum. cf. Ph. M. T. II. p. 153. KOEN. p. 277.

SCHOTTENLAND, Hibernia. Gl. Monf. Scotono-

lant. SCH.

SCHOTTER, tetre, torve, foede . . tetrius. a schottern, erschuittern, facere ut quis contremiscat. Fab., d. Minn. n. 81. zuicht man vs die vedren din so gastu SCHOTTER den ein schwin SCHOTTERN, verecundari, erubescere, schamen.

Voc. 1482.

SCHOUBE, facis species. Myth fab. 90. mit eime schoube er der katzen balck besengete dass er wart vngestalt. J. Arg. sch. III, 455. der sol baben ein burnen liebt in der band, als ein vackel, ein schoube oder kerzenlichte. cf. schoup.

fasciculus straminis accensus. Ph. Joh. f. 47. enzunden den muot als ein michel fur tuot wint durrer schoube. cf. Ph. M. T. II. p. 8.

SCHOUCHER, nebulo, schecher. Vit. PP.f.69. SCHOUP, falciculus straminis. Gnom. col. 85. wa die halm ein hern welnt und sie ir hobeste kunne zelnt, so mag der schoup wol wesen fro, er ist tuirer dann ander stro. cf. SCHAUB.

Ph. Joh. f. 20. ift er frech er heisset doup, ift

er durre er heisset ein SCHOUP.

SCHOWE, visus, contemplatio, schaue. Wilh. d. h. p. 107. 109. Ph. M. T. I. p. 25. dui zie ist in werder schowe ... . species. in tougend schowe, specie abscondita; in ganzer schowe, integer specie.

ECHOWEN, contemplari, Schauen. SCHOWEND

leben, vita contemplativa. KEYS. menf.b. f. 27. SCHOWER, kene, patera. Tw. cf. schauer. hod. kaennel.

SCHOWFALT, pars panni, ex. gr. exterior, quae in oculos cadit. Munner Sch. z. f. 4. lug du fuir dich was unden brist, der SCHOWFALT but ein gut gesicht, wiewol dem anderen vil gebricht.

a schowen, schauen, aspicere, videri. cf.

SCHAUFALT.

SCHOWEKROME, promercalia, merces oculis spectantium expositae. J. Arg. SCH. III. von eigen c. 11. es soll niemant zu den heines brunlofft sinem wibe ein SCHOPPEL hoher koeffen, danne umbe zehen pfund Strasb, pfenn, noch nieman von sinen wegen , noch keine SCHOWE VINGERLIN noch keinen SCHOWEKROME, doch mag man ir svol eine u. einen guirtel geben.

SCHOWEVINGERLIN, annulus elegantior, venum expositus, sch. cf. schowekrome.

SCHOYE, gaudium, joye. Wilh. d. h. p. 47. mis SCHOYE st uf dem palase saz. cf. SCHOIE.

SCHRAD, obliquus, schraeg. Sax. inf. schraden, schragen, mensura lignorum fissorum ad focum. schraden ordnung, constitutiones utendi jure mensurae lignorum. FR.

SCHRADE, SCHRAE, sic dr. statuta Susatensia ex saec. XII. volumen plicabile. Lat. scriptum in membrana. ARPIUS in feriis aeltivis ducit a clamore, quia statuta applaudente populo facta. WESTPHALEN a skraan, scribere, in tabulas patentes referre, unde scribae dr. skrapreestere. H. a schroode, segmen, a schrooden, secare. sie in vet. vets. ps. 56. de abscissa Sauli lacinia: und zaigt im dy ab SCHRATEN zu vrchunt. Suec. skrada; secare, skrada ort, verborum delectum habere. IHRE. sic f. selectus legum intelligi queat. Sed Suec. est & skro, scribere, item scriptum, in tabulas relatum, quo WESTPHALII sententia stabiliri videtur. In Br. WB. quoque ab Isl. skra, scribere, repetitur, ubi & initium statutorum Apenradentium his verbis enarratur: wy rad u, borger to Apenrede, hebben unserer fladt statuta, de da heten SKRAA - schrieven laten in diser wiese.

SCHRADEN, SCHRAEN, Secare, Schroten. Br. WB.

SCHRAFEN, radere, fonum acutum edere. Bremae schrauen, incondito more clamare. cf. WB. Ph. M. T. II. p. 237. flor u. fleine SCHRAFT, uf helem ife.

SCHRAFF, acutus, scharf.

Pfalt. Arg. ps. 51. als das SCHRAFF scharfach tette du das vbel. Affir former.

SCHRAFFEKEIT, aiperitas, adversitas. H. Ponc. Imp. f. 113. darumb gang durch dat wasser der schraffekeit, und gedenke und besinne, dass wir durch groß liden zu Gotte muissen komen. p. p. schuiß den schraffen rieven strack in dem andern ungedencken. cf. schroff.

SCHRAGE, leges scriptae, statuta, fchrade, fchrae. Br. WB.

SCHRAIAT, NOTK. Screiot, clamor . . . meton. locus conclamatus, numelli, halseifen, lafter-

a september

stein. sive a clamore populi, qui spectaculo expositis insultare solet vociferando, sive a clamore praeconis. SCHERZ ad J. Pr. Al. c. 188. ex ed. SCH. W. J. Aug. t. de carnifice: swem die SCHRAIAT ertailt wird oder durch die zen brennen oder diu orn absniden oder die zungen ussniden oder hende abslahen. t. umb valsch: fol man uber in richten mit der SCHRAIAT und durch die zen brennen . . . an der SCHRAIAT slahen und durch die zen brennen. SCH. J. Pr. Pr. Al. I. c. hat er der pfenning nit ze geben, so fol man in an der SCHRAIAT slahen. - cf. SCHRAYAT

SCHRAEMPEN, destinare. KEYS. Post. P. II. p. 67. der suin des menschen sprach, der berr wuirt euch geben die spiss, wen Gott der vat-ter hat in dozu gezeichnet, und dozu gewydmet und GESCHRAEMPT, daß er die spiß geben foll. cf. schremen.

f. a schraem, obliquus. schramme, signum vulneris, fignum. Schrammen, Schraemmen,

fignare. FR.

SCHRAND, lectus. GUG.

SCHRANDE, cancelli, judicium, fchrannen. J. Pr. Al. c. 101. kompt er an dise SCHRANDE dem do fuir geboten ist.

SCHRANCK, conseptum, vallum, carcer. FR. SCHRANCKHUT, cavendi quis modus in pugna quae fit pugione. FALCKNER p. 71. das ist wen du steest mit dem rechten fusz vor, so halt din meffer uffder rechten sytten in einer SCHRANCK-MUT, haut er dan zu so schlach in mit der kur-ezen schnid oben uff das sin vnd wind im den ore in das gesicht.

SCHRANKZAUN, sepes ex lignis decussarim po-

SCHRANNEN, cancelli, locus' judicii, ge-richtsbanck. Tyr. L.O. 8, 54. es follen auch die richter gewalt haben den todtschlaegern, oder undern ubelibaetern, die nit begnadt in fluichten waeren und nit betretten werden moechten, von oberkeit oder auf anrufen der freund (wie obsteet) durch die fronbotten in stetten vor dem rathaus, und in den gerichten vor den schrannen offentlich drey vierzebentag nach einander rueffen, und den rechttag benennen zu lassen. Viennae curia Magistratus civici dr. die schrann. Heidelbergae hoc nomine venit macellum, die mezgerbaenck. Keno scrannon, scamnis. OTFRID. ap. LAMBEC II, 33. skrannon, per-

gulae mercatorum, cf. eccan p ad L. Sal. p. 33 & FR. Schamul bringen ing. die schranze. plur. item schrangen, schrancken, cancelli, septa, a schrenken, contrahere . . meton. scamna in septis & cancellis posita ... scamna judicum, judicium ipfum. Lat. b. schrannae, scrinnae. H. in LL. Sal. & Burg. fereunia & fereona, alibi eferanium.

Gall. escran, écran, écrene. FR. SCHRANNENGERICHT, sic Styrii, Carinthii & Carni dicunt Cancellariam. vid. Lup. Germania Princeps p. 421. das oberste land-gericht ist die bostbeiding oder SCHRANNEN-GERICHT, bat den landes bauptmann (qui supremus Ducis vicarius) oder landesverwesser zum praeside. Adsessores ex ordine comitum & baronum (der berrn banck) a primo latere; ab altero die ritterbanck (equestre scamnum). VALVASOR.

SCHRANNEN, scholae. MORHOP. SCH.

SCHRANWIND, - garwind. GUG. SCHRANZ, fissura, scissura, diremtio, rima, ritz, Spalten. PEZ. FRONSPERG f. 9. es foll oben ein langer rist oder loch seyn, einem triangel gleich. durch diesen rist, SCHRANZ oder loch thut man es hinein. JEROSCHIN de sigillis: wol verwahre on allen SCHRANZ. C. b. Tr. f. 2. ich buesse im siner brueche schranz, den kun ich

wol GLIMEN ze einander hie mit rimen. SCHRANZ, dolus. Ph. Joh. f. 32. daz ich mit steten triewen ganz dir diene sunder ar-

gen schranz. cf. fr.

meton. divisio, interruptio. . one schranz, integer, integre. in Br. Eberhart von Sax hymno in B. V. dasz dein lob steht OHNE SCHRANZ. quod in D. Mus. 1778. II. B. p. 278. male redditur ohne schranken. Fab. d. Minn. n. 94. wolt erkennen sinen muot u. sin fruintschaft, uib

schranzen, — H. Hagenb. f. 275. er moecht nit mehr gehaben, dan bellenpart und lantzen, und boese gippen und schnan-

TZEN.

veltes scissae.

SCHRANZEN, SCHRAENZEN, scindere, findere, abrumpere... vestibus fiss, quibus olim elegantiae caussa utebantur, circumire... parasitari. Bat. schrantsen, frangere, rumpere, popinari, heluari. N. Sch. s. 98. de studiosis helluantibus: wann das mittagsmahl verzehret ist, ziehen sie herum SCHRANZEN, tretten irem Elsele suir die thuir und stehen vor ir ein stund oder zwo zu knuippen u. zu knap-

SCHRANZER, SCHRANZ, assecla parasitans. inde vulgo hoffchranz. W. derivat a Gr. evyxupur. FR. a fehranzen, sensu mox exposito. AD. a fchranzen, gulae indulgere, vorare. de quo vide Br. WB. cf. BEREN.

schrapen, schrappen, radere, scabere, corradere. A. S. screopan. Belg. schraapen. Ang. to scrape, to scrub. Suec. skrapa. Hib. sgrabam. Arm. scraba. W. FR. 1H. AD. cf. Br. WB. schrapper, avarus auri corrafor. gug. Bre-

mae schraper, corrafor. cf. WB.

SCHRATE. cf. WALDSCHRATE.

SCHRATLEYN, penates. Voc. vet. SCHRAVEN, — Ph. M. T. II. p. 236. cf. SLAFE. SCHRAYAT, - Stat. Aug. c. 293. sm fol inder vogt der statt zu besserung an den schra-YAT schlagen. adde c. 445. & passim. c. 451. if aber daz der stock zergaut oder de: galge bey wellichs vogts zeitten das geschicht, der sol es wider bawen, es sey stock, schrey-At oder galgen. W. cf. schreie.

palus vel cippus infamis. cf. schraiat. 2

schreyen.

SCHRE, clamabat, schrie. KOEN. p. 19. und schre das volg zu dem kuinige. Kl. v. 3240. do schre du muoter. Ph. M. T. I. p. 129. T. H. p. 175. Yyyy 3

SCHRE-

1 -4 / 1 - C / L

SCHRECKENBERGER, monetae Saxonicae

ipecies. FR. denarii ab El. Joh. Frid. sap. signati, a monte vel vico Schreckenberga, ubi hodie Annaberga, sic dicti. Vocantur & grossi molares, muihlstein, a mola, quae prope fuit; item Engelgroschen, a geniis, qui scutum tenentes in ils comparent. Valore 10 cruciatorum exhibentur in Muinch, Muinzb. f. 15. fex unum florenum nequabant. cf. & AD. De Brabantinis, Schafhufanis aliisque nummis

codem nomine vide FR. schreckling, pavidus. GUG. a schrecken, terrere.

SCHREI, clamor, geschrey. Wilh. d. h. p. 152. hy wart gedinet ane SCHREI.

SCHREIBEN. geschriebene rechte, Jus Justinianeum. Lud. Scacc. f. 44. um wer doch ein gute mere, daz es gewonheit were in tuitschriben recut crkante, also es die Keyser gesetzet bant unn also sii an den buchern stant geschrieben.

cf. GEMEIN GESCHRIEBEN RECHT.

SCHREIB-SCHILLING, -- LYNCKER Decis. 925.

taxa feudalis, laudemium minus.

SCHREIE, — Lud. Scac. f. 49. an disem geribte gedenck sont clagen die gewisse sol ge-zuge sin also ein schnere sol fuigen pin.

f. idem quod schrayat, schraiae. alias schrei Dial. Alam. est clamor.

SCHREIN, scrinium, arca. . Coloniae tabularium, archivum. unde fchreinherren, fchreinschreiber, illius praesecti & custodes. FR. H.

\*CHREINGUITER, bona, quorum documenta fervantur in scrinio s. cista. oppon. iis brieffsguiter. cf. MEICHSNER dec. Camer. T. IV. p. 698. H.

SCHREINPFAND, pignora mobilia, extra se moventia. dr. autem ita, quod ex cistis & scriniis debitoris desumantur, & in iis conservarisoleant, J. Pr. Bav. 15, 11, antwortet man einem schreinpfand, nemlich die man tragen oder fuibren kan, welche nit efsende pfand seyn, die sol er bebulten 14. tag in dem gericht. schmid ad h. l. dicit, esle pignora quae ferri vel vehi possunt nec sunt nutritiva seu nutrimentis indigentia.

SCHREMEN, SCHREMMEN, destinare, praedestinare. KEYS, Post P. II. p. 11. also daz einer das guit werck, das er wurcken will, thuige zui den zyten, so ers thuin soll, und an der statt, die dozu Geschremet ist, und recht moss dorin halte. ib. p. 80. und ungeirt seyn an dem dozu sye Geschremt oder

gerichtet seind. fr. cf. schraenpen. SCHREMMEN, ordinare, instituere, dica-re. keys. Par. d. S. s. 133. das die geistlichen ding gerichtet und Gesheremmt werden in

die irrdischen. FR. SCHRENGEN, sidem frangere, limites officii excedere, aus den schranken schreiten. KEYS. Polt. p. 29. und oh dein thun v. lassen ir wer gift v. gallen; so soll er sein fram nit verlassen, vud dy ding all leiden, ußgenummen, wann die schrengt, dass ift, wann sie im truiw bricht

durch den eebruch. Id. Post. P. I. f. 29. das fich nitt zympt einem eemann sein eeliche hußfrowe zu verlossen, weder allein, so be SCHRENCKT und trewloß an im wird. FR.

a schrag, oblique, schraegen, schraengen, schrenken, obliquare.. decuisare pedes .. varicari . . incertis vestigiis incedere . . . supplantare . . fallere. W. FR. AD.

SCHRENZEN, findere, scindere. C. b. Tr. f. 180. vnn schrenzer bi den flunden den meister sin ze fluigken.

SCHRETLEIN, penates, wichtelein, incubus, ephialtes. Voc. 1482. FR.

SCHREY, clamor, exclamatio. FR. vulgo geschrey. SCHREYAT. cf. schrayat. schraiat.

SCHREYER, praeco, in gen. . . spec. in hastiludus. FR.

SCHREYJAHR, annus, quo pupillo licebat in jus vocare tutorem, a quo se laesum putaret, Gall. clameur. ESTOR 5. 977.

SCHREYMANN, teltis illatae vis vel injuriae. FR. SCHREYFF, striparium, stegriff. Voc MS. An. SCHRICKEN, falire, faltare, profilire. OTFR.

W. . . transilire, transire. FR. J. Pr. Sax. L. 3. die enmugen an eime lide nicht besten u. SCHRI-CKEN an ein ander lid.

C. ven. 11. 364. darnach so kobert trome des nachtes bist myn hent in SCHRICKEN wachet. Ph. Joh. f. I. hohen muot mit SCHRICKEN ir zarter lip verstricken kan liep unde leides wunder. Ph. M. T. II. p. 12. 19.

SCHRICKELMONAT, mensis intercalaris, februarius. KIL. ubi & febrickeldagh, febri-

SCHRIEN, clamare, Schreien. Ph. M. T. I. p. 109. von ir SCHRIENNE ich erschrac.

Nibel v. 8935. hey was er in dem sturme der harten helm SCHRIET. C. b. Tr. f. 75. er SCHRIET vil maenige wunden.

SCHRIFFT, scriptum . . sensu eminentiori rescriptum, mandatum, edictum domini vel ejus curiae immediatum. H.

schrifftgelehrte, juris s. civilis f. canonici consulti & doctores. H.

SCHRIFFTKUNSTIG, scribendi peritus. Ph. M. T. H. p. 222.

schrifftsassen, vafalli, qui non Praesecto alicui subsunt, sed immediate curiae Principis. Sic dicti a rescriptis Principis vel ejus Cancellariae Curiaeque Regiminis immediate transmillis. inde & Canzleysassen. Dr. & uff schriffe sitzen, auf sunderliche schrifft der canzley sitzen. Oppon. Amtsassen. De iis peculiar. distert. egere LEYSERUS & SCHILTERUS.

SCHRIG, terror, schrecken. Ph. Joh. f. 68. ich ban gesehen, daz ich nie me gesach so leiden aneblig, dez bat mir einen großen SCHRIG mit vorhte ir ungetanes leben von ir angesibte gegeben, sii sint so smehelich getan. Cf. FR.

SCHRIGEN, clamare, schreyen. Gug. Bremae schrijen. cf. WB.

SCHRIGET, pro schriet. a schroten. C. b. Tr. f. 241. er SCHRIGET in sinen ringen vil manic wite lucken vnn spielt ze kleine slucken vor siner

hande in den schilt.

SCHRIN, area. H. de Ponto p. 43. Pontus ruffet zui ime einen finen kamerer und ein knecht und schuf mit in und hieß sy zuiriechten sin schrin und das sy darin tetten was er geordnet bett.

go schrein. A. S. scrin. Suec. skrin &c. cf. 1H.

S. Florencien grap u. SCHRIN ufbrechen.

SCHRINDEN, cf. ROEFFRUINE.

a fehrund, rima, ruptura, fissura, fehrinden, rumpi, findi, rimas agere. Fab. d. Minn. n. 51. die hue begint uich SCHRINDEN.

SCHRINPFFE, cicatrix, fehramme. C. b. Tr. f.

255. vil wunden van SCHRINPFEN.

SCHROFF, acutus, asper. keys. b. schowleb. s. 3. wellicher mensch ausst disen herg will komen und den herten schroffen buihel nicht wil nibersteigen. p. p. sy wollen aber den ersten scharffen dornigen berten buihel nit übersteygen.

item proclivis. Suec. skrof, skroflig, asper.

THRE.

SCHROFF, rupes. MERIAN. Top. Helv. p. 54. uiber schnoffen und felsen berunter fuellt.

convenit Lat. scrupus, scrupulus. Suec. skrefwa, fillura petrarum. A. S. scraef, spelunca.

IHRE.

SCHROH, macer. Bremae fehrade, fehrae, fehraag.
C. ven. n. 480. durch tagalt wolt ich gere by
ayne SCHROHEN huinde fehaleklich fliehen lernen.
SCHROT, career. SPIES.

SCHROT, sectio, circumcisio. Ph. M. T. II. p. 247. wen pfassen sich der blatten schamen und grawe muinche SCHROTES ob den oren.

SCHROT, pondus monetae, ein gewißes maaß und groeße oder form der muinzstuicke. schkot und kokn, der muinze gebalt, oder aeußere form und innerliche guiltigkeit. Von gutem schkot und korn, moneta pondere & materia bona.

stîler ducit a schroten, Suec. skroda, se-care, quia moneta, priusquam signatur, est segmentum auri vel argenti. Sic gut schrot erit bona sectio & ad lancem sacta. W. refert ad vocem carat, Arab. kyrat, pondus, quo gradus persectionis auri & argenti purgati aestimatur. Ad. prius etymon calculo suo probat.

matur. AD. prius etymon calculo suo probat. schroete, — Als. D. n. 980. darum git in ein froemeder von dem phunde der koffet oder verkoffet vier phenninge u. ein schroete usget ze weilen gute vier phenninge, u. ein phent vier...

SCHROTEN den wein, vinum in cella collocare, ap. schann. H. Ep. W. p. 243. das fie eym iglichen der ire begert zu jeder zit gehorsam sin sollen syn wyne zu schrotten.

AD. derivat a Lat. rotare, unde roten, roden, ruitteln. W. a schroten, Succ. skræda, dividere, quia transfundendo dividitur.

SCHROTEN, crepitare, streperc. STRYCKER: die fchilde begunden SCHROTEN. AD.

SCHROETER, fartor, schneider. cf. staden. fr. vide & ap. Lud. T. IX. p. 638.

Suec. skraddare. IHRE. Voc. 1482. fchroter, fartor. cf. & Br. WB.

schruat, idem quod schraiat. J. Pr. Al. c. 16. polt c. 416. man fol yn mit slegen an der schruat virtzigen (l. witzigen) u. mit slarkem gesengnis. . . .

KEYS. menf. b. f. 22. das erdereich SCHRUIN uff.

schrull, simultas, groll. Chron. Sax. umme des olden schrulls willen; sch. fr. Bremae & Hamb. notat raptus, furores. Richey & Br. WB.

SCHRUNDEN, rupturae, scissurae in membris &c. Ph. Joh. s. 33. untze daz er durch die want ein loch gande vant und ersach sit durch die schkunde nacket unde gehunden. v. fr. cf. schrinden.

Schu, nimium, zu sehr, zu. FALCKNER p. 127.

So saltu dir mit dem winden nicht SCHU gaich

lassen sin.

schub, dilatio . . . relatio de statu caussa ad superiorem . . translatio & devolutio culpae in aliquem . . meton. corpus delicti, res furtiva aut rapta, quae praesens producta in judicio facillime arguebat reum, & dicebatur der wahre schub, der rechte schub, indicium perpetrati sacinoris certum & manifestum . . meton. persona, in quam jure culpa transfertur; auctor, quem quis in jure nominat, a quo rem surtivam se accepisse ait, ut suspicione & culpa liberetur. sch. H.

SCHUB, dilatio judicialis. Fr. Bel. p. 68. wann er bedoerste bedaechtnisse und rat ze baben der, die zu dem rechten reden kundent, und nam darum schube. hine ausschub. ap. schann. Cl. Fuld. p. 262, darust baben die mam iren rechtlichen schub und

tagezyt genomen.

D.a. 1448. darinn wir biszhero von der merklichen geschaesste wegen, die uns angelegn etliche SCHUIBE u. erstreckung gethan. H.

schus, relatio ad superiorem, heimschub. D. cit. H. dast nicht noth seye einen schuß wieder zu euch heime zu thun.

SCHUB, translatio culpae in alium. J. Pr. Al. c. 168. in ed. sch. cf. fr.

verba sunt: ist ir mer denn fuinf schilling, es gat im an die haut, er hab ir denn iren schub. J. Pr. Al. c. 349. hatt aber er der ding

SCHUB, das fol er auch geniessen.

SCHUB, J. Aug. c. 146. wer den amdern auff der strauß beraubet, wirtt der an der bandtgetatt begriffenn, kumt der gebundenn und gefangen fuir, so bedarff man kains andern zeugen, wann des schubes, dar mit er ynn beraubet batt, unnd sol man denn uiber in richtenn mit pluttiger banndt. wer auch den schueb gehabem mag, da man ynn mit heraubet batt, das sey lunng oder kurtz gestannden, das soll als guitt kraftt baben als oh man ynn an der bandtgetautt begriffen babe. ib. c. 147. der den andernn beraubt auff seinem guitt in doersferm oder auff dem felde, wirt der daran begriffenn, das er es on gerichtsbottenn gethan batt, uiber den bedarff man kains gezewgen mere,

wann

wann des schubes; und alls der Geschoben wirtt, so soll man richtenn mit pluittiger hamdt wer aber, das er darvon kom und darnach benoettet wirtt, unnd gebunden unnd gefangen fuirgebracht wirtt, mag dann der klager den selb schollen, oder wer ym dem geholfem hatt, bewaeren felb sibemdte, das er ynn auff seinem guit beraubet bab, so sol man ym richten mit pluittiger hand. Privil. Max. I. datum Baronibus de Limburg a. 1498. wann schaedliche leut in denselben seinen gerichten betretten, das die umb ibr missethat, wiewohl wahrer schueb oder gichtiger mund vorhanden waere, mit fieben mannen, so darum ir eydt thun musten, bezeuget und damit vom leben zum todt bracht wurden. ap. schann. Cl. Fuld. p. 372. daruff bat Philips geredt, nachdem er uff das gesprochen urteile, nemlich bestel-lung der kost, keinen sonderlichen beuehle babe, das er solchs an ine zu bringen seinen RECHTLICHEN SCHUBE babe, getraue er es fey billig und daz zu recht gestalt.

corpus delicti. FR. male refert ad Schauen, schouwen, schau, pro augenschein, manisestum indicium. Per tropum descendit a schieben.

den SCHUB gehaben. oppon. schub & de-prehensio in adverse. Stat. Aug. c. 157. wer auich den schub gehaben mag, der 3m verstollen ist, das sey lang oder kurtz gestann-den, das sol alles gut krafft haben, alls ob man ynn an der handgetatt begriffen bett. stillt ain man dem andern sein guitt tages oder nachtes, und kuimpt er davon, unnd wirt an der bandtgetaett nit begriffenn. benottot er den darnach, und mag des schu-BES nit GEHABEN, so fol er ynn selb sibendt uberzewgen. Alte ord. des gerichts f. b. j. probare, beweißen; probatio, beweisung durch frisch oder war kuntliche tat der geschichten, das beisset per evidentiam facti, als ein schub, oder da ein priester kinder in dem bus bat, das gibt ein urkund, das er unstet ist, das ist incontinens.

corpus delicti tenere. J. Pr. Al. c. 173. u. hatt man den SCHUB, man SCHEUBT in auff den

todten als ob er lebt.

den SCHUB oder SCHLAUFF nehmen, WEHNER. fraisch pfandt, den schub oder schlauff nehmen. quae est pignoratio quaedam perpetrati criminis in memoriam. RELLER de offic. iurid. Pol. II. 12. f. 405. corpus delicti arripere.

mit dem SCHUB uber einen richten, judicare quem ob corpus delicti apud eum detectum. v.

TROELTSCH.

mit SCHUB uiberkommen, oder mit zeugen Act. Lindau. p. 652. cf. FR. & not. ad J. Pr. Al. c. 37, 13.

ostenso corpore delicti convincere aut testibus productis. J. Pr. Al. c. 163. des uiberkom-

men mit dem SCHUB. cf. c. 191.

schus, auctor criminis, reus. Jus Aug. cit. SCH. flat der SCHUB Zegagen, fo foler es SCHIE-BEN hintz dem auch mit gelehrten worten -und ift das sin schub nit da zegagen ist, v. vermiffet er sich ains schubes, so sol man im wol rag geben xiv tag. - ist aber daz sin SCHUB ist gesezzen in des richters gerichte, so sol im der richter finen SCHUB twingen. - nennet er ainen SCHUB, der in einem andern gerichte sizzet den sol er stellen ob er mag. H.

den schub nennen, teum furti & auctorem no-

minare. v. TROELTSCH.

den schub twingen, reum furti carceri manci-

pare. v. TROELTSCH.

schuв, meton. mulcta judici praestanda, sportula. J. Pr. Al. c. 161. und dem richter wirdt von allem dem gerichte nicht wann der SCHUB, das ist - von eynem pfande 30 pfenning - von

eynem vihe eynen schilling .

SCHUBEN, - KEYS. Post. P. I. p. 28. daß ist gewonheit an der fuirsten boeff, dass die-felben zu rot, oder zu hoff ryten als sy feind mitt holtzschuhen, pantofficu oder sammeten schuben; was sye denn anhaben, und wie fre goud v. legten fich nitanders an, fondern alfs fy feind, alfo fly gent fie uff das rofs, v. ryttent alfo zu hoff. cf. fchaube ap. PR.

videsis, annon leg. schuhen? SCHUBENHUS, — Urb. seud. Murb. f. 8. unn zwei schubenhuser ligent bi den Bredegern neben mime garten.
f. cafa straminea, faltem stramine tecta. cf.

SCHAUBDACH.

SCHUBERN, augere, accumulare. PEZ. in ge-

schubert.

SCHUIBLECHT, SCHUIBELECH, rotundus. REVS. Post. P. II. p. 50. ein bergerlerß, ein schuibelecht daentzlin, das ist corus, a corona, do man umbbaer got rings wiß, als die jungen knaben und toechter spuilgent zu thun und dozu singent : dist tantzen was bey den alten faltatio coevorum. PFLAUM Cal. Ulm. f. 21. buipfeb varb, schoen bar, em schuiblecht antlit. cf. scheibelecht. SCHIEBELICH. SCHEUBLECHT.

SCHUBLING, hilla, brotwurst. BRACK. TW.

SCHUBUISSER, futor veteramentarius. SPAT.

a buissen, emendare, instaurare.
SCHUCHBOS, SCHUCHBUSSE, SCHUCH-BUZ, — Necrol. S. Aurel. d. 15. Kal. Apr. fuper unum agrum in der schuchbossen bi dem moven closter." ib. 6. Kal. Dec: " fuper dimidio agro in der schuchbossen juxta bona S. Katherine." Antiq. J. Arg. c. 46. ad KOEN. p. 711. de schultheise sol die ochfen, die da horent zu den pflugen, nicht bruchen zu anderem nuze dekeime, es ensi danne ze ernen sine schuchbuze. L. Sal, E. s. 39. "ibi habemus quandam terram quae dr. schuchbose. "ib. f. 67." unum dua-le an der schuchbusse. " Litt. Prior. de Oetenb. a. 1261. " ad folutionem 4. solid. mon. Thuric. & dimidiæ libræ ceræ fingulis annis de schupuza quondam Burch. Brohundi militis.,, Orig. Mur. Mon. p. 39." rultici autem, qui habent scopossa, serviunt diem in ebdomada, & qui dimidiam in secunda vel censum dant. "DU FR. Cf. SCHUPPOS. SCHOECHPOEZ.

Locus

Locus Argentorati fuit sic dictus, qui hodieque nomen obtinet, affignatus olim Sculteto. J. Arg. I. 47. Situs ille locus fuit extra portam Spirensem ad laevam. Documentum a. 1570: SCHUCHBUSZ gegen Kronenburg und dem Weissenehurm zwischen der galgengasse u. dem schelmengaeszlein gelegen. Aliud a. 1673. SCHUEBUSZ bey der ketzer grub. Neque vero nottratibus proprium id nomen fuit, ut loca a schenzio heic & in schuppos citata docent. Imo commune nomen menfurae cujusdam agrorum fuisse, ex iisdem patet. cf. silb. L. Ges. p. 153. Origo vocis latet. Ambigit sch. in Gl. annon ad bosch, boscum, sylvam, saltum foectet.

reformidare, terreri, scheuen. SCHUICHEN, KEYS. mens. b. f. 57. iederman begert des fridens, niemans SCHUICHT darab. Leg. Sor. de S. Clara: SCHUICHEN as die vergiffe. Ph. M.

T. I. p. 24. 188.

SCHUCHMEISTER, futor. KOEN. p. 304. SCHUCHSUTER, futor, calcifex; fchuchfutergaden, futrina. Tw. cf. FR. Reg. Sen. m. Arg. a. 1427. Wilbelm der schuchsuter, SCHUICHT, decutite. SCHUICHT euch ab, pro schuittelt euch ab.

SCHUCKEL, ofcillum. FR. Bibl. Wittenb. ad Jud. 9, 9. gloss. marg. es bestehet nicht, es

ift ein schuckel. PR.

scil. Schucken, Schuckeln, quatere, concutere, succutere. A. S. sceacan, scacan. Ang. shake. Suec. & Isl. skaka. Gall. choquer. Belg. schocken. &c. w.

SCHUCKELFEST, festum mobile. STADEN. p. 569. ducit a Goth. skeika, skokla, wacklen. schucwerte, sutor. J. Cael. II. 43. credo leg.

SCHUCWERKE.

SCHUDEN, — ap. schann. Cl. Fuld. p. 297. so solde er su burggut uorstebe in der muren als ander burgman getrewelich be-Jizzen, schuden, weren und verdienen.

item schudden, tueri, schuitzen. . jus re-trahendi exercere. FR. cf. BESCHUDDEN.

SCHUF, SCHUOF, hauriebat, fchoepfie. Vit. PP. Joh. f. 271. bi dem der das wazzer SCHUOF wart im bezeichent der mensche der sin almosen git. SCHUFFE, alveolus, truegelin, loeschtrog.

Tw. hod. in fornacibus, das schiff.

SCHUFFE, haultrum, fehupf. a fehoepffen. cf. & AD. SCHUFFE, — Urb. feud. Murb. MS. f. 6. it. was von 27 schuffen wirt zu zehenden, das samene ich, und teilde man das alsament in zwei teil.

f. ad praecedens spectar.

schuffe, — Ph. M. T. II. p. 3. dui schuor-EE moht niht hin mitte . .

SCHUFFT, ap. Saxones olim nobilis, edelmann; quo lentu judicem denotabat, nec probrosum nomen suit, sicut & pfaff. cf. schweder J. P. part. spec. s. 2. 17. Auctor des T. R. staats P. 2. p. 305. ab Hebr. scho-phet, judex, derivat; sed mirum videri posset, Hebraicam vocem sic migrasse ad Saxones, cf. bilderbeck.

scн. hominem scabinalem interpretatur & a schaffen, schoeffen, derivat. AD. ex lingua

Tom. II.

Sax. Inf. uhi schufunt, schafant, schubbejack, schubbiak, nebulonem lignat, repetit, dicta a schubben & jacke.

CHUFFT, nomen injuriosum, qs. verschupfft, weggestossen. Staden p. 571. fr. SCHUFTAECHLEIN, projectura. DASYP. a Schupf,

SCHUH. ct. fr.

De usu calceorum ante aliquot saecula memorabilis locus apud KEYS, in N. Sch. f. 29. quem exhibet sch. cf. & schnabelschuch. schuhen, calceare. Mart. Joh. f. 77. S. Marcel-

lus was och alz GESCHVEHET.

SCHUIHEN, terreri, Scheu werden, efferari. C. b. Tr. f. 223. so tet der iemer einen swang mie sime swerte stehelin dem orse zvo dem mule sin das er begonde SCHUIHEN. Olinab. schuiwen. STRODTMAN.

SCHUIBUTZ, terriculamentum, a scheuchen, fugare, & butz, larva. quod vide. cf. munner Geuchm.

schuhsuter, cf. schuchsuter. vide & Als.

D. n. 980. SCHULACHEN, - GUDEN. T. II. p. 786. ,, item lego omnia mea utenlilia — hofpitali ter kussinos contextos & duo dicta schulachen.,, an leg. stullachen?

SCHULD, SCHOLD, SCHOLT, debitum . . aes alienum . . officium . . reatus, culpa, delictum. ab obsol. scolen, debere, sollen. Gl.

von SCHULDEN, ex debito, merito, billi-cher meis. Par. P. V. T. Joh. f. 41. ob vater und din muter min gefunt unn beidin lebende fin, din mir liep von schulden fint. cf. GOLDAST ad Par. p. 355. & PEZ. jure. Ph. M. T. I. p. 21.

von denselben SCHULDEN, his de caussis. PEZ. SCHULD U. WIDERSCHULD, aes alienum & aes

meum mihi debitum, debita passiva & activa. H. eine SCHULD misen, solvere debitum. Reg. Sent. Sen. m. a. 1417. daz Fridel Werlin und hirten Ruifelin und ouch Bilgerin in drie tagen zu samen gon sollent by x s. und ye eins das ander die schulde wisen, als es die 4. erber mann ußgetragen bant.

schuld, caussa debiti, caussa pecuniaria. Sic laden um pfenninge oder um SCHULD. richten uiber hals, hand u. SCHULD. das gericht uiber

SCHULDE, GULDE u. bruche. &c. H.

SCHULD, actio in jure, caussa civilis. D. a. 1460. were es auch, das die hern etliche SCHULDE zw den von Czerbst - gewinnen wuirden. Sic & uff schulde u. zuspruche. nach schulden u. antworden. H.

SCHULD, criminatio, accusatio, beschuldigung. D. a. 1377. daz der verhoeren solte unser ampelude SCHUI.DE u. unschulde. D. a. 1463. dor vmb neme ich on in meyne schult v. schul-DIGE B. v. Kinzsch, das her mich . . . H.

SCHULD, criminatio famae & honoris, bezicht; crimen objectum, quod contra honorem est & hactenus ad jurisdictionem fup. spectar. н. schuld, culpa, reatus, maleficium, delictum. FR. W. H.

die SCHULD auf einen SCHIEBEN, - Priv.

Lud. Bav. Campiduno. dat. a. 1331. wer ein schaedlich man fuir ir gericht antwurt, und die gewar scholl uff in geschohen wird, mag der klaeger den uiberkommen mit zweyen unversprochenen mannen, dass sein hand die dritt ift.

culpam & reatum in aliquem transferre. von SCHULDEN in hulden laffen, dimith culpa

in gratiam recipere. PEZ.

SCHULD, translatio culpae. . corpus delicti, alias schaub. Sie mie der SCHULD, mit der baren SCHULD begreiffen. bey einem die wahre SCHULD u. den rechten SCHUB finden. H.

SCHULD, mulcta delicti, schuldbuffe. H.

SCHULD, casus debendi existens .. in gen. ca-

fus contingens. H.

3447

es kommt zu SCHULDEN, necessitas hoc requirit, casus contingit. ap. steverer p. 404. was auch wir lebens baben oder gewinnen von dem H. R. Reich, das sol der aeltist unter uns als offt es zu schulden komt, empfaben . . ib. p. 182. oh ez ze schulden cheme zwischen unser tochter und irem son, dy mir yzo zu einander gelobt und gebaizzen haben, daz denn die obgen. 28 guldin gevallen siellin an dem begrathgut, daz wir unser tochter zu iren sien geben, wer aber, daz ez zu schulden nicht chem, des Got nicht geb, daz die heyrath abgieng, so sullen die obgen. drey vesten mit allem daz darzu gehort unser und unser erben phant sein.

SCHULDABEN, Icultetus, Lombardis. PAULLUS DIAC. de gest. Long. resert, rectorem provinciae schuldaben ab iis lingua propria dici,

qui est schulteiz Germanorum. sch.

SCHULDEBRIEF, instrumentum, quo quis fatetur debitum. Reg. Sent. Sen. in. noch der schuldebrieffen lut u. sage.

SCHULDBUSSE, mulcta, olim debitori impolita, folutionem crediti liquidi protrahenti. H. cf. KLAGGELD.

CHULDBUSSE, SCHULDWETTE, mulca delictorum, emenda criminum. ilc angeloben bey SCHULTBUS. H.

SCHULDECH, in caussa, schuldig. Kl. v. 1286. da ist Hagen SCHULDECH an.

SCHULDGERICHT, judicium civile oppidanum.

potiff. de debitis. H.

SCHULDHAFT, reus. н. Рh. М. Т. I. р. 131. SCHULDHEISSE, SCHULTHEISSE, juxta PRAUN v. adel. geschl. c. 7. n. 95. deri-vatur a schult & beischen. de differentia sculteti Argent. ab Ammanmeister & Amman v. sch. in Gl. voce Ambtman. Erat autem Argent. ein oberschultheis & under-schultheis, de qua re L. Sal. A. Eccl. Th. a. 1397. ich Wetzel Burger, ein edelknecht, underschultneisse zu Strash, an mines berrn geribte bern Cl. von Grostein, ritter des obbern schultheissen zu Strasb. vergibe. plura vide in Ind. meo in J. Stat. Arg. Reg. Sen. m. a. 1421. f. 60. Cl. Br. der UNDERSCHULTHEISS an weltlichem gericht von geheisse Cl. von Grostein, des OBER-SCHULTHEISSEN. in LL. Germ. feuldhais. PAULLUS D. H. Long. 6, 24. ,, rector fori,

quem sculthais nominant. "Gl. vet. sculthafins, pedancus judex. Derivatur ab hei-foben, quaerere, exigere; ut ergo sit quaeitor, exactor. cf. eccand ad L. Sal. p. 193.

Praetor urbanus & rufticus. w. Sax. Inf. schuldhete, Lat. b. schulehetus, schuldassio, schuldasio, schuldacio, scultetus. Nomen deducunt certatim ab officio exigendi debita do-Alia tamen vide apud w. Fuit ergo exactor tributorum, censuum, aliorumque redituum fisci regii ac dominicalis. In Gl. Monf. dr. feultheizzo procurator, provisor se-cularis, kravo. Dr. & villicus urbis, aerarii, regalis; item praesectus. Ei ossicio conjuncta semper fuit aliqua potestas cogendi morosos pignoris captione & mulcta; paullatim accessit & jurisdictio de caussis civilibus, imo & criminalibus, ut Scultetus simul esset Advocatus vel Advocati vicarius. H. in Stat. Arg. ap. SCH. ad KOEN. redditur caufidicus. cf. p. 701. & 716. Militare quoque imperium ei tributum; sic offic centurionem reddit feuldheizo. Sic & judex militaris, item patronus caussarum milit. pr. ex pronsperg.

SCHULTHEISSENAMT, officium & praesectura sculteti, villicatio, villicatura, scultetatus,

culteria.

SCHULTHEISSENBURGER, SCHUITZEN-BURGER, videtur species civium Arg. pauperior & vilior fuisse. L. rub. Pannif. f. 23. es sol ein jegliches, das an uns antwerck stu-bereht oder zunfft entpfangen oder genomen wurt, vor und ee burger zu Strasburg sin; wer es aber, das ein soliche persone nit me danne zeben pfunde wert guts oder mynder bette, ist er danne schultzenburgen, so fol man uff die zit domitte ein genugen haben; manne eins aber uiber zehen pfunde wert guiter hat, so sol es den statt bur-Ger werden, als es danne barkummen ist. Stat. Trib. Naut, f. 8. itidem dittinguunt die schultheissenburger & der stette burger. cf. WENCKER C. J. P. p. 239. Huc facit Mandatum das Burgerrecht betreffend: Unsere berrn M. und R. und die xxi. baben erkandt und geordnet, daß die meisterschafften au allen bandwercken die ibrige rechtfertigen und ersuchen sollent, welche persohnen unter ibnen schultzen-burgen seynt, und dann diefelbe fonderlich in ihres handwereks buch zu-Jamen schreiben; deßgl. soll man die, die RECHT BURGER seindt, auch sonderlich zusammen schreiben und das kninstiglichen fuirbas alfo balten; jeden an fin ende fonderlich zu schreiben, dass man alwegen den underschid wissen und sinden koenne. Und sollend dann die meisterschafften an jedem bandwerck jetz anfahen, und dannoch alle johr, so das neuwe gericht augebet, die schultzenbungen, fo mit ihnen dienent, zu ersuchen, und sie zu rechtfertigen, und wo sie erfinden, dass ibr einer uber zehen pfundt werth gutsbatt, daran balten, dass er der stadt gnosz bun-GERRECHT kauffe, oder ihne aber fuir unge-horsam geschrieben geben. Undt welcher dann alfo das groß burger-recht kaufft, der Jull

foll dennoch bey den schultzenburgernabgethan, und zu den RECHTEN BURGERN geschrieben werden. Es sollent auch alle die personen, so schultzenburger sint oder werdent, nim binan fuirter mebr an keinem bandwerck zu der meysterschafft schoeffen oder gerichtsleutten gezogen oder genommen wer-den alldiweil sie schultzenburger sint, dann man solche aempter billichen mit statthafftigen habenden leutten besetzen soll. Und ob an etlichen bandwercken schoeffen werent, die nicht RECHT BURGER werent, die Sollen das burgerrecht kauffen, und bez irem schoeffelamt bliben. Esfollent auch der felben SCHUL-TZENBURGER kinde oder wittwen das burgerrecht weiter geniesen, dann als einschut-TZENBURGER, und wann sie sich in die che veraenderu, daß sie dann dadurch nicht zu der statt groszem burgerrechten empfangen werden follent, ihr eins kauffe es dann, wie ein schultzenburger thun foll. Aber welcher schultheissen burger fein volle stubrecht empfangen oder kaufft hat, deßelben kinder oder wittwen follen des bandwercks genießen, und gehalten werden wie andere burger und zunfftgenoßen nach jedes bandwercks recht und berkommen, doch so follent, dieselbe kinder und wittwen oder ihr mann zu den schulzenburgern geschriben, und mit ihnen gehalten werden, wie obstaht. Actum Str. uff Sambstag U. L. F. Nat. a. 1593. In Reg. Art. trib. Sutor. legitur 1493. SCHULTHEISSENGERICHT, judicium fcul-

teti a. 1606. ift das schultheissen Gericht bey St. Barbara vormabls dem bischoff zu Straßb. zugeboerig, jetzund aber vermoeg des Hagen. vertrags der statt abgeschafft und in das stattgericht gezogen worden. vid. KOEN.

p. 729 & 701.

cf. GRUPEN Neb. St. T. I. p. 407.

SCHULDHEISS-STAB, meton. jurisdictio sculteti, judicium Scultaticum. H.

SCHULTHEISSENTUM, Sax. inf. fchultheitdum, officium sculteti, munus Praetoris. FR. H. cf. AH. D.

SCHULTHEISSEREY, munus Sculteti. inde Schult-

heisserey rechnung. SCH. FR. SCHULDHERR, creditor, seu qui habet actionem contra aliquem. J. Stat. Frib. f. 5. J. Solod, t. 8. p. 34. es sollent aber der kauff und bandwercksleuth buicher ordentlich ingebunden, durch die schultherken, das ist durch der kauff und handwercksleuten band felbs, so viel moeglich ist, oder soust underschidlich geschriben seyn. &c. cf. pr.

SCHULDIG, reus, adverius quem actio est mota. Acta syn. Herbip. a. 1452. der cleger fol dem schuldigen in den kuften verurteilt werden. p. p. unn das der schuldig oder autworter erschein vor gericht.

culpa vel delicto obstrictus, poenae obnoxius, reus, sons . . meton. culpandus, vituperandus s. sermonibus hominum s. per conscientiam suam. Sic keines weibes oder mannes SCHULDIG seyn. Jud. 11, 39. de filia Jeph-thae, v. sie war nie keines mannes SCHULDIG worden. H. cf. Br. WB.

SCHULDIGEN, actionem instituere. D. Car. IV. Imp. a. 1371. der folde die obgen. von W. schuldigen und beclagen.

alias beschuldigen. FR. J. Pr. Sax. III. 46. umb eine wunden en mac man nicht den einen man beclagen, doch mac man tates und hulfe mer lute SCHULDIGEN.

SCHULDIGUNG, delictum, factum malum. D. telt. Conf. m. a. 1439. doch so wolle diser gezuige wissen dui schuldigung, warumb sii meineidig sin solten.

potius imputatio, criminatio. schuldklag-geld. cf. klaggeld.

SCHULDNER, creditor. Sent. Sen. m. a. 1419: also das er ein zit mut het, er wolt nit zu dem erb getreten fin, doch gedaht er, er wolt von schuldener zu schuldener, und wolt versebriben waz man jederman schuldig wer.

SCHULDENER. in J. Pr. Sax. III. 45. videtur leg.

schulderen, ut in Cod. Quedl.

SCHULDSCHATZ, SOLTSCHATZ, mulcla dicto-

SCHULDVOGT, executor debitorum. Stat. Arg. III. 110. von den schuldvoeg-TEN vor dem cleine rate. ex descriptione apparet, eorum officium fuisse sollicitare & exigere debita.

SCHULE, schola. metaph. einen in die SCHULE fuihren, corrigere & reprehendere quem ma-

gistraliter. H.

SCHULLEHEN, jus patronatus scholae, jus con-

stituendi rectorem scholae. H.

SCHULMEISTER, Canonicus scholasticus, Reg. Sent. Sen. m. a. 1419. her Guss von Muilnheim schulmeister St. Thoman. cf. fr. ap. lud. T. X. p. 662. Conradt probist, Philippus prior, Johann enister, Nicolaus SCHOLMEISTER.

SCHULMEISTEREY, dignitas scholastici in eccle-

sia Cathedrali. FR.

SCHULRECHT, jus scholasticum, quod constat jure Patronatus & percipiendi exinde redi-

SCHULLEN, debere, follen. Fragm. Altrol. nu SCHULL wir anheben an dem har. p. p. di SCHUL-LEN Scheinen.

SCHULLEN, impf. To Schallen, fonare. C. b. Tr. f. 217. die slege widerhullen die von den swerten SCHULLEN.

SCHULTEN, impf. 7. schelten, reprehendere. Ph. M. T. I. p. 102. toren SCHULTEN in der wifen

rat. cf. T. II. p. 212.

schulz, praetor, urbanus & rusticus. Fris. schelte. Sorab. scholta, schowta. Bat. schout. HELVIG & FRENZEL ex Hebr. & Chald. fermone ducunt. GROTIUS ex Germ. schultheiss depravatam vocem statuit, quod plurium calculo approbatur. Neque opus erat, ut triplicem fontem aperiret w. a schelen, dividere, arbitrum; a schalten, urgere, & regere, exactorem & rectorem loci repetens.

SCHULZENBURGER. cf. schultheissen-

BURGER.

SCHULZENTHUM, idem quod schultheissenthum. SCHUMEN, larvae. KEYS. g. Spinn. a. P. ZZZZ 2

II. m. ibr angesicht ist schwartz niber die sebwaertz der haesen, das sind die hasen-lumpen, damit verbunden wird das ungesicht der seelen, dass sie unerkandt werden Gott v. allem bimmlischen hoer, als die schumen oder Butzen antlitz, die mann zu fasnacht authut, die machen, dass mann den menseben nit kennt, wer er ist.

idem quod scheme, quod vide.

schumen, despumare, abschaeumen. Bremae schuimen. cf. WB. Ph. M. T. II. p. 205. so das du dich wider in von allem meine schumest. SCHUMMER, lux subobscura. fr.

a schimen, obscure lucere. schummer, sub-

lucidus. Suec. skumm, suboscurus.

SCHUMPFFE, — Ph. Joh. f. 37, do sach ich gar dicke, daz din aneblicke einre schumpfen warent bi daz ich dovon sach daz si dovon ich lide herzeleit und daz min lip dir daz vertreit daz din ungeslahter lip nimmet lieber ander wip dovon ich kumber tulde.

f. id quod alias fchummel, femina squalida, sordida. FR. . . vel femina vagans, libidinosa. a Suec. skumpa, subsultare. skumpan, cursita-

tio. IHRE.

schumpfen, refercire. Keys. Post. ein gehuffermess, ein GEKUMPFTES oder ein GESCHUMPFT mess. a kump, kumpf, schumpf, mensura frumenti, vas in quo quid stipatur. FR.

schumppentur, schumppertur, ignominia, fehimpf. Wilh. d. h. p. 26. di virlost di cristenen jamers mant den noch schumppirtur waz umbekant. cf. p. 70. 114. Ph. M. T. II. p. 58.

SCHUND, stercus, foria, stercora liquidiora. v. fr. hinc f. schinder, qui Argent. eum denotat, qui cloacis purgandis & stercore humano avehendo victum quaerit.

ab excoriando potius hic dictus videtur,

utroque enim labore fungitur.

SCHUNDEN, SCHUNTEN, SCHUINTEN, incitare, follicitare, vocare, fr. pez.

A. S. scynnan, suggerere. Dan. skynde. Gl. Mons. scuntun, sollicitare. Gl. vet. scunturi, suasor. sch. Sumitur bono sensu. SS. Brunsv. T. III. p. 330. de keyser schunde einen edelmann bitten syne keyserinne. Sermo in quadrag. als ein muter lochet ir chind, so itz weinet; also tat der heil. Christ hin zen sundern. er bitet u. manet, er schundet u. raetet, er locket u. drot, daz wir uns nit sumen in den charchere dirrewerlt. malo sensu. Poeta Mellic. so beginnet er (d. teusel) in schunden mit der suze der sunden unczt erin so vil geschundet, daz er so gern sundet daz er bi den sunden besset. Pez. w. reddit & vocare, advocare, sed in Br. WB. perperam hoc statui assertur.

schungenture, ignominia, fchimpf. C.b. Tr. f. 263. da difiui schungenture ergic.

SCHUNCKENTAG, dies Ascensionis. apud KEYS. N. Sch. f. 109.

vide annon fit per errorem pro schoen-

nontag. SCHUP, pro fchub, vario fensu. W. SCHUPESGUT. cf. SCHUPPESGUT.

SCHUPP, SCHUPFER, funda magna, machina

1

jaculatoria. cf. schuppen. stumpe. f. 59die von Costenz brachten in die belagerung Feldkirch einen weiszeug, genannt den grossen schu-PFER, der warf einen stein zehen centner schwer. fr.

SCHUPF, SCHUPFER, machina jaculatoria, poenae loco adhibita; convenit cum fnelling. cf. SCHUPPEN. Divoduri dicta la xeuppe, cheupc. D. JEAN FRANCOIS in vocab. Auttras. rem sic describit : on dressoit au-dessus de l'égout, qui étoit au commencement de la place du champà Seille, une espece de potence, dans les bras de laquelle étoit placée une poulie, d'ou partoit une corde, qui repondoit au dessous à une sorte de cage, appellée bassin. Le bourreau fuisoit placer le coupable dans cette cage, on l'élévois ensuite, & de la on le faisoit sauter dans les immondices de cet égout. Le bourreau & ses valets l'y vaueroient & retournoiene jusqu'à ce que ceux des Treize & les Comtes, qui affificient à cette punition, fiffent ceffer l'exécution. De ulu ejus machinae apud nos sILB. in Loc. Ges. p. 171. haec habet ex Heimlichbuch: man soll auch eine SCHUPFE han, alse man sie von alter har gehept hat, unn foll man och SCHUP-FEN unn foll der rat vier daruiber seezen, alse etz harkommen ist. Haud procul palatio Episcopali machinam cam fuisse statutam, sics. l. c. docet. Hodieque in Germania patlim vi-

gere id poenae genus, testatur AD.

SCHUPFEN, rejicere, relevare, impellere in altum, ut recidat. Heldenb. f. 56. einen aus dem sattel SCHUPFEN. Convenit Suec. skuswa,

trudere, propellere. 1HRE.

SCHUPFEN, mulctare. Fr. in J. Arg. Stat. sch. II. 33. swer oech unrechte misset den win, den sol man schupfen und der wirt, des der win ist, der git ein pfund. J. Aug. Kr. f. 112. swelber beck daz vanchen bacht, daz ist swelherlay brot, dazanderz ist dan davor geschriben stat, daz beizzet das veichit; daz sol der burggraf binz im ribten mit schupfen und diuselb schupf sol stan an der bauptstat. p. p. den sol man in die schupfen wersen und boret kain andriu bezzerung darzu. cf. schuppen.

e machina projicere in coenum, indeque extractum iterum iterumque projicere. cf. schupf... inde & vexare quem, apud nos & in Suev. LANG. f. huc referendum Ph. M. T. I. p.70. und gevahe si mich iemer an deheiner luge, sa so schupfe mich ze hant, u. geloube niemer miner klage.

schupplehen, feudum non ad haeredes transmissibile, mobile, bonum vitalitium. sch. fr. cf. wegelin Thes. R. Suev. T. I. p. XLL.

WEHNER. BESOLD. &c.

SCHUPPE, — MUILLER Apost Schluszk. p. 25. wer treu sein will im predigamt, muß seinen willen, seine ehre, seinen ruhm und kuitzel gantz verlaeugnen, und sich vom teussel und seinen schuppen plagen laßen.
proprie iquama. metaph. socius.

SCHUPPE, haultrum. Suec. skopa. Arm. scof. Ang. scopp. Belg. schoepe. convenic Hebr. schaaph, haust. 1HRE.

SCHUP-

SCHUPPE, — jopa, schecke. Voc. MS. An.
f. idem quod schorp, schoub.
schuppe, tugurium, schops. A. S. scoep, scypen. Gr. omera. Bremae schupp. cf. WB.
schuppechen, schuppichen, tuguriolum. guden. T. III. p. 94., si volucrit edificium, quod ein schuppechen dr. construere, in dito XIII. pedum spatio potest, ita quod inferior pars tecti ejusdem, usque ad Itatuam constructum in edificio, quod oberhane dr. se extendat & posterior pars ipsius tecti versus domum. " cf. T. V. p. 141.

SCHUPPELLEN, squamae scabiosorum. B. spe-NERI Deut. 28. der herr schlage dich mit grind

z. mit SCHUPELLEN.

SCHUIPPEN, mulctare. Castelh. weiszth. a. 1392. oder man sal yn schulppen. cf. schu-

proprie projicere . . . machina jaculatoria vexare.

6CHUPPESGUT, - WURSTISEN: a. 1095. hat er demfelb. Goteshaufe - ein manfum oder SCHU-PESGUT vergabet, wie im kays. bestaetigungsbrief zu fehen. FR. refertad SCHUPFLEHEN. cf. SCHUEPUSSENGUITER.

SCHUPPOSS, - HERRGOTT Vol. III. f. 567. ze Ruti liegent fechs schuppossen, die borent eigentlich gegen Schenis, die gent ze vogtrecht sechs fiertel kernen. it. ze Owe in Barregge liegent vier schuppossen, die der berrschaft eygen sint. Urb. feud. Murb. f. 3. dise nachgeschribene guiter, die gelegen sint in dem banne ze Fischebach, der ersten ein schurosse, stoffet an P. Mejers guieter. Necrol. S. Aur. Arg. ad 16. Kal. Febr. in der schuchbosen nebent Otten Hensel. Appellatur etiam haec quantitas agrorum zschupessen ap. Herrgott Vol. II. P. II. D. 877. ib. T. II. P. I. p. 235.,, contradidimus etiam tres scaupotas sitas in Merlinfperg in Argoia., ib. T. II. P. II., "scopafa, schopposa, schopposa, latifundium, quandoque agri mensuram denotat. "Lat. seaupota, schopoza. eccand. orig. Habsb. II, 8. Reschenwise emtas — contulinus."

cf. notata ad schuchbos, origo vocis f. a

schupf, schupp, unde schupflehn. tica vel faltem emphyteuticis fimillima. Solod. t. 15. doch under follichen allen, fo es bodenzins, schueppuszen guiter antraeff, bat ein traeger des zins balb den vorgang. ib. t. 20. diejenige so laechen, oder wie man sye hie gemeinlich nennt, schuer-pussen oder bodenzuinssguetter besitzendt, Sollen den laechenherren, so das eigenthumb hant, oder den Bodenzinss jahrlich nach gemeiner landtswahrung gewohnheit u. LAECHEN RECHT die bodenzuins unufgezogen maehrenu. bezahlen. die eyer zue oder umb Osteren, die hannen umb S. Job. Bapt. die alte huener gelt u. fruichten uf Martini oder Andreae, ess waeren dan in ufgerichten LACHEN BRIEFFEN an der zill gesetzt, vundt sollendt die guetter in wessentlichem baim u. besserung gehalten werden.

ex mente FR. intelligenda bona vitalitia, mobilia, falteni proprie.

SCHUIPSEN, elephantialis. FR.

SCHUR, nimbus, procella. Par. P. MS. V. T. f. 68. nu fivebte ob Pharavnes schar ein wolcken dicke, daß regen um wint schuk unn bagel ane underbint uf sie mit ungewiter treip. ib. f. 145. nu wiszet das Gott biute git unweter, bayel unu schuk. cf. w. & eccard Fr. Or. T. I. p. 98.

cf. schauer. Ulph. skura. A. S. scur. Ang. shower. Suec. skur. Bremae schuur. w. C. b. Tr. f. 54. die minne ist hoher vroeden SCHUIR swa man si lidet ane troft. Ph. M. T. II. p. 16. sunnenblich heis nach SCHUREN.

SCHURWEIS, per intervalla cum impetu. FR. SCHUR, SCHEUR, pergula, umbraculum. cf.

SCHAUER.

SCHUREN, defendere. D. vendit. Alb. Ep. Arg. a. 1479. darumb follen wir die genannte koyffer by iren rechten handbaben schirmen und schuren wider unn gegen menniglich. hinc beschauren, beschuren. D.a. 1473. und widder alles und jeglichs, so vor und bernach geschriben steet, solmich nymermee SCHUREN, schirmen oder entbinden abeinerley absolution, dispensition, gebott, ledi-gung oder vorstant von was gewaltsam es sy von babesten, keyseren . . cl. scheuern.

Alf. D. n. 1295. handhaben SCHUIREN u. schuirmen. paullo ante handhaben schuitzen u.

Schuirmen.

SCHURER, defenfor, protector. ap schann. D. Fuld. p. 319. des stifts zu Fulle gemein fuirweser, schuren, schirmer und hantbaber. p. p. als einen rechten fuirmefere, schu-RERE und bantbabere. ap. MAGER. de Advoc. arm. c. 18. auch ward getheilet ein graff zu Wertheim folle auch des ebegen, closters schu-RER und schirmer sein.

schuren, mundare, purgare, hodie sic apud nos. cf. schauren. schurtag.

SCHURMEYER, qui praeest horreo, in quod decima vel simile quid infertur. L. Sal. A. Eccl. Th. D. a. 1402, das ein schulkmey-ger in der berren schuire S. Thoman von der berren wegen den luiten und personen, die den zehenden gebent, gobent brot und win. Leges ejus de a. 1396. vide in L. Sal. B. Eccl. Thom.

SCHURTAG, — KOEN. p. 254 do starb der bischof an dem schurtage noch G. G. mcclxiij. jor. quod idem in Chron. Lat. factum esse dicit in capite jejunii. Est autem caput jejunii dies cinerum. Suecis skiardags halgen, quod idem s. est ac schurtag, & denotat diem purificationis, lichtmess. vide stiennhielm voc. gaskeirida. HERZOG dicit, istum Episcopum mortuum esse pridie idus sebr. quod propius accedit ad diem purificationis Mar. quam cinerum. Stat. Oberk. p. 45. item uff montag nach dem Sontag Invoc. haelt mann H. Distelzweigs jahrzeit, da muß ein jeder zwoelster und schultheiß zu dem altar geen und opffern, da pflegt mann ein SCHAURTAG

Zzzz 3

zu balten, darzu werden alle immobner arm und reich, fram und mann, edel und vnedel, fambt dem probst und seinem convent, uff dem imbis geladen, und schenckt der schultheiß den frawen von meines gu. berren wegen zehen schilling, ein amptmann zehn schilling, ein probst gemeiniglich ein ohmen wein oder zween, und fonft ein edelmann ein balben guilden, oder was fein guter will ift, und macht mann darnach die irrten uß, vndmeldet was ein jeder geschenckt hab; vnd wurdet allen denen, so also geschenckt baben, die irrtengeschenckt; mann kaufft auch sondern mein, den mann diesentag braucht, auch verordnet mann ein kuichenmeister, und einen der wein vnd einen der brod ufftregt, vnd pflegen die weiber einen schultbeißen offer ihnen zu machen, vnd nach dem imbissgericht zu halten, da fie die mann straffen, und muß das um echt desselben tages einen fuirgang baben, und wird jedermann uf den nachtimbis oder collatzien wider beruffen, und macht alsdami die irtem. cf. & spelmann arch. in boc day.

SCHURF

Suec. skærdag, skærtorsdas. Isl. skyrdag. IHRE. in D. Arg. a. 1401. am SCHURTAG Zwischen zweyen terminen, als man vor dem muin-ster schwoeret u. U. H. fronleichnamstage. Oh-Jervavit SILBERM. Idem reperit alibi den klei-

nen schuttag.

SCHURF, SCHURPH, perstrictus, leviter laesus. SCHURFEN, perstringere, leviter vulnerare, nobis schirfen.

exenterare. Gl. Rhen. exentera, SCHURFEN, scurfe. Ph. M. T. II. p. 198. SCHIURF u. schine

schaf u. rint.

SCHURGE, SCHURG, impetus, curlus. JERO-SCHIN: vor etlicher jaren SCHURG, elapsis aliquot annis. in des mayen GESCHURG, durante mense Majo. mit surmes schurge, oppugnationis impetu. FR.

schurgen, impellere, trudere . . exagitare. Gl. LIPS. feurgi, averte. befeurgi, praecipita. sch. convenit Lat. urgere. JEROSCHIN: fy fahin ynn intgegin SCHURGIN die lut von denen dreyen burgin. Sic & von dem leben SCHUR-GIN, vita privare. In Hast. fehurigeln, vexare.

SCHURCK, nequam. ECKART ad L. Sal. t. 34. p. 67. derivat a voce circa, qua infi-gniebantur illi, qui circumibant, observabant & deferebant fecus acta fratrum. Hoc CIRCAE nomen tandem adeo odiofum faclum est, ut extra monasteria delatum a vulgo, fibilo praefixo, feirea, feireka & communiter scircke, homini contemnendae conditionis & odibili, quales plerum-que delatores esse folent, tribueretur.

de ilto circa, circator, circarius vide DU FR. FR. schurk, & scherge pro iisdem habet. cf. SCHERG. W. reddit verberonem, repetitque ab Ang. feourge. AD. comparat cum Lat. feurra & Germ. schurgen, curlitare. MARTINI in itin. Ruff. observat ezchorcha significare Rusfis parvum diabolum. IHRE. Caeterum Suec. & Isl. dr. skurk, skurka. Ang. shark.

SCHURLETZ, SCHUIRLETZTUCH, xylinum, barchet. FR. Ph. M. T. H. p. 100. for hancte ich ir ein schufreitz an.

SCHUIRLING FELLE, pelles ovinne haud ita pridem detonfae. FR.

SCHUIRLITZ, emunctorium, schautz, subucula. bletz. Tw.

Gl. Blaf. fubucula, fourliez, est camifia, quae sub alba induitur.

SCHURPHEN, perstringere, schuirfen. Ph. M. T. H: p. 225. ir armen quittel SCHUIRPHEN Snar ouch sange laget.

SCHURREN, impf. & scharren, scalpere. C. b. Tr. f. 217. ir scharzvo einander wurren da kratzen vnn SCHURREN dvi ros in der patelle SUR. SCHURT, - Lud. Scac. f. 46. um wen fii fundent an der schurte daz er nibel tete, wie viel man fuir den bete, wer darunter hielt das reht, des hieffe billich Gottes kneht. SCHURTAG. vide polt SCHUREN, mundare.

SCHURTZ, succinctorium, perizonium. fuit & in armatura. FRONSPERG: kuirisse, panzer v.

SCHUIRTZE. cf. GOLLER.

SCHUIRTZEN, — J. Arg. sch. III, 397. doch so mag ein jegliches einen uiberhang, mit urlung M. und R. und anders nit, wol bucber schulttzen, also das nieman keinen niberhang gegen vulser stett allmende witer begriffe noch mache. cf. & Strafzh kl. R. O. art. 138. praecingere tectum, projicere tectum.

SCHURTZENZINS, nummus pronubus ante nuptias alicubi Domino olim, pro confensu ejus in contractum matrimonii vel pro pretio pudicitiae, offerendus. nomen a schuirze, praecinctorium feminarum. Dr. & bunzenzins, punezengeld, flechgroschen, frauengeld, hemdschilling, fersenpsenning. H. AD. SCHUSS, jaculum. Voc. An. MS. cf. schoss,

SCHUISSELER, SCHOESSELER, qui excavat patinas ligneas & catinos fagineos. FR.

SCHUISSELLEHEN, - FR.

. idem quod kuchellehen.

SCHUSZEN, sonitus. KEYS. Post. P. III. p. 28. dann der herr hat empfolhen am NON-TAG, und yetzendan geschickt worend zu entpfohen den heyl. geist, do ist schnelligklich gemacht worden ein gethoen oder gethoß von dem himmel, als ein zeichen zukummends windts, vnd bat erfuillt v. erschuittelt das gantz bus, do sye fossen, vnd noch demselben schuszen v. gethoen seynd ibnen er-schienen zertheilte zungen als das seur, v. ist uff ir reglichen gesessen.

ql. explosio, sonus explosionis.

SCHUISZLING, furculus recens, schoessling. Voc. 1482. neuling, modernus. FR. schuszwurm, serpens jaculus. Voc. 1482.

SCHUSTE, pugnae tormentariae species. FR. a justa scil. pugna, quod monomachiae genus in torneamentis, fit Gall. joufle, Germ. juste, just, schuste. FR. putat haec differre; juste pro pugna ad jocum a multis inflituta poni; schuste pro seria duorum. JEROSCHIK: sie uibten sich mit ritterspilen, mit juste u.hurdiren, mit SCHUSTE u. turnieren. cf. DU FR.

SCHUSTIREN, singulari certamine concurrere.

cf. JUSTIEREN.

SCHUT, f. pro schaue, schauer, videte . . vel est particula exclamandi, silentium indicans, Schut !

schue! H. B. & Jos. f. 95. vurbaz habet ir ge-sprohen mer, das wasser si wol also her, das iz sule haben Gotes namen, SCHUT das moht ir iv schamen.

SCHUIT, pro Schuittelt, concutit. KEYS. mens. b. f. 93. als wann sie der ritten SCHUIT.

SCHUTT, SCHUITTE, granarium, kornschuitte. FR. a schuitten, fundere.

SCHUTT, quod ex alluvione est, insula alluvione facta. FR.

SCHUITTE, f. dense, dicht. - Ph. M. T. IL. p. 20. der winter hat entpherwet manegen aft

dem huire SCHUETTE stuont sin loup.
SCHUITT, vallum. 2. Reg. 25, 1. sie baueten eine SCHUITT umb sie ber. it. STADEN. FR.

SCHUITTEN , pignerare , pfaenden. fic apud Westphalos. estor \$. 3988. cf. & strodtman.

SCHUITTGELD, pretium pro pecude pignoris loco detenta, pecunia inclusionis. FR. a Schuitten, pecus in septum agere . . pignoris loco retinere. FR.

SCHUITTRECHT, jus agendi pecus in septum & retinendi pro pignore. STRUVE RW.

SCHUITTER, f. epomis, humerale. K. Sig. Ref. f. iij. vnd sie eragen in dem chor SCHUITTER v. singen v. lesen in den menteln ganz geistlich, wann sie aber nufz der kirchen kummen, so sein sie weltlich.

SCHUTTERGERICHT. — cf. preusch-GERICHT.

judicium Schutterae amnis accolarum.

SCHUITTER-WELLEN, f. fasciculi virgarum vel frondei, ad circumvallandum adhibiti. cf. WELLE.

SCHUITZ, eques. KOEN. p. 131.

SCHUTZ, defensio, praesidium, protectio. W. FR. SCHUTZGELD, SCHUTZGULDEN, honorarium protectionis, census clientum. PR.

SCHUTZHALTER, patronus, defensor, protector. H.

SCHUTZHALTUNG, protectio. fic einem gebuirlichen schutz halten. H.

SCHUTZHOF, curtis custodiae, pfandhof, ubi pignora servantur. Als. D. n. 980. fo foll jeglich zelle iren SCHUTZHOF haben, u. was phanden darin wirt geruhen, das git dem meiger ein viertel wins. . . .

SCHUTZHUT, - zwo hube wifen gelegen - in Haffe. SCHUTZHUDE. fic & wo der begriff des dorfes andere vnfere gerichte anruiret, als vore als die SCHUTZHUDE wendet u. nicht ferner. H.

cf. GUDEN. T. V. p. 910. SCHUITZIG, quod tarde consumitur. KEYS. Post. P. II. f. 3. fag mir eins, warum fammlet der rich einen schatz zusammen? weder allein darumb, daß er meynt, er welle do-mit settigen seine begierd, kein frisch brod isset er nitt, es muß trucken oder schime-Lig sein, uff daß es dester schultzigen sig. Id. Sch. der Pen. f. 42. das schiffbrot das ist zweimal gebachen, bert und schultzig. ib. f. 45. durch krafft dis sacraments werden all tugenden unn all fruchtherkeit der genaden SCHULTZIG und niberfluißig.

proprie quod bene defenditur, tegitur, sepitur . . dein metaph. quod diu tenetur.

SCHUTZREDE, exceptio. FR.

SCHUTZWERE, propugnaculum . . in judicio exceptiones & articuli, quibus caussan noitram tuemur. fic fchutzwere, behelff u. antwors. H.

SCHUITZLICHKEIT, aversio, a schenstich, scheuszlichkeit. Keys. Par. d. S. f. 3. zum andern sprich ich mit diesem lerer, das die zart edel frey seel hat ein schutzwel, dass fre solt Gott entlich lieb baben umb eigner kumlicheit oder ihres lones willen.

SCHUITZLING, schoesling, surculus. Tw. berhafter schuitzling oder sumerhus. cf. SCHUISSLING.

SCHUWERN, idem quod schuren, defendere. SCHUZZE, pro schuss. Nibel. v. 3502. Wilh.

d. h. p. 73. SCHUZZEN, jaculabantur, schoffen. Nibel.v.7556. SCHWABE, intectum nigrum, quod piltri-

na & calas rulticas incolit. FR. lucifuga. Sunt, qui a Suevis militibus in Saxoniam translatum velint, a quibus nomen accepetit. W. a schweisen, vagari, ducie. AD. ex schabe ortum nomen putat. Boh. sswab.

schwaben, Suevi. a schweisen, errare, vagari, dicti putantur. W. a swippe, flagellum, hod. sweif. TACITO quippe telte c. 38. de M. G. "Suevi usquead canitiem horrentem capillum retro sequuntur ac saepe in ipso vertice religant. " cf. SNETH Antiq. Neomag. p. 70. SCHWACH, debilis . . vilis. A. S. wac, lentus,

flexibilis, languidus. Ang. weak. Germ. weich. Dan. wag. Suec. swag. W. 1HRE. prachxum f

fignificationem intendit. AD.

SCHWACH GEWAND, vilis vestitus. Vit. PP. f. 84. ein falscher bruder kam mit gar SCHWACHEM boesem gewand, wenn er bet das gut gewand verborgen in der wuiste. SCHWACHE FRAWEN, meretrices. CATO

teut. exp. (4to Reutlingae 1514.) schwach

PRAWEN du fluich, meretricem fuge. SCHWACHEN, deficere, defectum pati. Vit. PP. f. 135. ob die Cristenbeit noch SCHWACHETE oder uffgieng und mye krefftig noch Gottes diener werent. fic neutraliter.

SCHWAECHEN, debilitare . . . eine jungfrau scil. an ihrer ehre, vitiare virginem .. fich SCHWAE-CHEN an feinem rechte, laedere ac minuera jus & famam suam. H.

SCHWADE, vapor. Voc. vet.

SCHWADEN, SCHWADER, turma, geschwader. a Lat. quadrus, acies quadrata. Ital. squadra. Gall. efcadron. W.

SCHWADERN, aquam profundere, strepitum facere movendo aquam. FR.

SCHWADERN, fundere potius potum in fauces, quam sugendo potare. FR. ex MATTHES.

SCHWADERN, garrire. FR. KEYS. Post. IL. p. 7. die kausseute liegen den ganzen tag ze schwadenn u. ze schwatzen.

prorsus ut codem sensu venit waschen. FR. SCHWAEGERN, focerum falutare, a fehwager. FR. SCHWAID, grex, armentum. . praedium pecuarium. FR.

SCHWAIG, grex. FR. KEYS. Post. P. II.

L-oath

1460:

conc. die Parasc. die schoff der schwaig werden zerstromt, sch. p. 721.

SCHWAIG

armentum, cf. schweig, schway, fr. refort ad Lat. vacca. W. & AD. ad vieh, viech.

SCHWAIG; praedium pecuarium. FR. ap. STEYERER p. 400 mit allen gepieten doerffern und boeffen, swaigen, und geriebten, vogteyen, wiltpennen. ib. p. 44. wir nehmen auch die egen. drey swaig in unser besunder gnad u. scherm als ander ir guet, da sie unfer bandfest niber babent.

praedium pecuarium, cujus maxima pars ad pascendum & sultinendum pecus inculta jacer. FRITSCH. WEHNER reddit curiam dominicalem, praedium liberum, quod lub fe habet alias possessiones & praedia. AD. confert cum Lat. vicus. cf. schweig. Lat. b. fivaiga, quod non intellexit DU FR. inde vicorum

nomen schwaighofen.

SCHWALGE, fluctus. JEROSCHIN: auf des wagis SCHWALGE. FR. Bat. zwalp, fluctus; zwalpen, fluctuare. FR. refert ad volvere. convenit & fchwellen, tumere, unde & fwall, schwall, tumor.

SCHWALL, tumor . . cluvies. FR. Suec. swalla, acituare.

SCHWALM, hirundo, schwalbe. FR. hod. fic Arg. SCHWARMING, bracteatus nummus. ESTOR

Anmerk. ub. d. Staats u. Kirch. R. S. 525. SCHWANG, motus rei pendulae, praes. campanae . . translate de ulu & exercitio rei paulatim invalescente, im schwang feyn, in SCHWANG kommen. FR. H.

schwanck, motus, qualis aquae, aëris, luminis &c. .. radius luminis, titubans. fic: ir ougen SWANK gab froeiden kleid. AD. radix Schwingen, motitare.

SCHWANK, jocus fobrius, genus jocandi

ingenuum, fales. FR.

lepide w. hic statuit epenthesin & metathefin a fehnacken. rectius FR. ducit a fehwanek, flexilis, feil. fermo.

schwanz, cauda.. fyrma vestium. In morem illum utendi syrmate invehitur KEYS. in N. Sch. f. 29. die langen SCHWENZ die sie in dem kat noher ketschen - lug zu, das nicht der ceuffet ru uff dem langen SCHWANZ &c. cf. sch. p. 781.

schwanz, schwaenzlein, praecinctorium, fehurz, cf. swanz.

SCHWAPPELN, garrire, KEYS. Em. f. 86. es ist auch ein person, sie sei fraw oder man nicht fridfam, wen sie wil schwappelen und Schwezen, was ir in das maul kumet.

a wabbeln, schwabbeln, motitari, tremu-

le moveri. w.

SCHWARGEN, nubibus spissis plenum esse. Bat. Schwarke, Schwerke, nubes spilla, nubila. KEYS. Polt. f. 31. wann der sturm auf der see sich schon geleget, so SCHWARGET es dennoch lange hernach. FR.

SCHWARZE BUCH, geomantia. Tw. nigro-mantia, souferkunfl oder das firartzbuch. cf. du pr. in libri nigri. H. Trift. p. 33. das wir die glosse suchen in den swertzen

KOEN. p. 222. ouch hettent fy by inen meystere die die SWARZE BUCHE, das ist zouber-kunst u. die tysel besweren kundene. C. b. Tr. f. 53. ich han die SWARZEN BUOCH gelesen vnd erkenne maenigen lift. Ph. M. T. II. p. 160. SCHWARZE FRAWEN, moniales ord. S.

Bened. ap. AYRMANN. Anecd. T. I. p. 300. fo baben wir unferm liebin closter der swar-TZEN FRAUWEN uswendig der flat N. ge-

SCHWARZE KLOSTER, Wilmariae Monast. Benedict. MERIAN. Top. Sax. inf. p. 238.

SCHWARZE KUNST, artes magicae. Ec-CARD Fr. Or. T. 1. 23, 33. ,, characteres, qui alus nocere debebant, nigris bacillis incidebantur; unde alphabetum earum Norwegis & Islandis fivarta rune stafr, five nigrarum runarum bacillus, dicebatur. O. jud. II. 6. er gehoere dem reich ob man

in mit der SCHWARZE KUNST vindet.

SCHWARZMACHER, latrones, qui Saec. XVI. in Belgio vultibus nigris terrorem aliis incuticbant. FR.

SCHWARZER MUINCHORDEN, ordo. Citterciensium. Chr. Col. f. 167. cf. GRAWE potius ordo Benedictinus.

\$CHWARZE MUINZ, moneta multo cupro mixta. FR. cf. LANG ap. MEUSEL T. VII. p. 90.

SCHWARZE PFENNING, nummi nigri s. cuprei. R. tag O. 211 Augs. der wirth foll fuir ein schlecht diener bett 5 SCHWARTZ PFENNING nehmen. FR. florenum valebant numero 210. cf. Munch. Munz. p. 40. & MEUSEL Gf. T. II. p. 129.

SCHWARZ PREFFER, piperatum liquamen. In conv. 2. 1449. ap. sch. f. 69. ein schwarz-

PFEFFER, darein ein schweinin wildpres. SCHWARZ SILBER, - ap. LUD. T. I. p. 167. umb virtzig marck schwartzis sil-BERS Luckomschis gewichtes.cf. Weisz silber. argentum cupro mixtum. Fk.

SCHWARZE SONNTAG, Dom. Judica. ap. DUELL. Exc. G. H. p. 192. der brief ift geben daz S. Poelten nach C. G. uber 1340. jar an dem schwarzen sonntag in der vasten, cf. nuebert Austr. p. 46. & HALT. C. item ZEHENDER.

alias Dom. Patlionis, qua altaria, imagines, fuggestus atra veste teguntur. SCHWARZE TURNOS, — Litt. Joh. Com. Saraep. a. 1334. folte dem vorgen. probeste geben vuinfzen pond schwarzer Turnose inwendig des nesten donnerstages zu nacht vor S. Armales dage. & p. p. vunfzen pond: swarzer turnose guter und geyber. cf. moneta nigra it. Turonenses ap. DU FR. adde LE BLANC H. des monn. de France.

groffi Turonenfes ex acre. dr. & Turonenfes nigri in D. a. 1269. & Gall. des fols nerets

ap. DU PR. l. c.

SCHWATGEN, fluctuare, moveri. keys. in Ev. Dom. 4. post Epiph. mann der wind fchon geleit und die wellen, fo schwarger es (das meer) dannoch lang hinnach.

K FR. hic legit schwargen. quod vide. SCHWATZ, confabulatio, deblateratio, geschwaeiz. GUG.

SCHWATZ-

SCHWATZLICHKEIT, garrulitas. REVS. Par d. S. praef. p. ij. dasselbig laster wird geheissen red geben, einer der zu allen zeiten, v. in alle ding muß oder will geredt baben. SCHWAY, SCHWAYEREY, armentum. SCHWA-

YER, armentarius. Voc. 1482. FR. SCHWAYSSUCHT, — Chron. Aug. ad a. 1529. dist jars ist ein schnelle erschrockenliche und vormals unerhoerte kranckhait entstanden, die schwaiszsucht genannt; bat erstlich in Engelland angefangen, darnach an der see so grawsamlich gewuittet, das an ettlichen orten der drit tayl der menschen daran gestorben ist.

fudor Anglicus. cf. schweisssucht.

schweben, incerto motu librari, agitari metaph. de rebus sulpensis, dubiis, litibus & litigantibus in jure pendentibus . . item de turbis & motibus remp. agitantibus. H.

SCHWEBSCHEIBE, orbiculus & meta suspensa. Occurrit in praemiis torneamentorum. PR.

SCHWECHERN, dilucre. DASYP.

SCHWED, SWED, emplastrum. Voc. 1482. FR. SCHWEGEL, - KIL. swegbel, swegbelpy-Pe, tibia.
A. S. fweg, fonus, fwegelhorn, tuba. OTFR.

SCHWEGLEN, tibiis canere. PR. MURNER geuchm. l. iij. es ist muit nuws, dass sy uns zwingen zu nachtes uff der gassen sin-gen, psissen, schweglen, barpsen, gigen. A. S. swegan, sonare. ULPH. swigljon, ti-

bia canere. swigljans, tibicines. w.

SCHWEIF, modus quidam decurrendi in torneamentis. MENCKEN. SS. Sax. T. II. col. 2148. Nikl. Sack u. Heintz vom Ende haben auch die SCHWEIFF geranne, und find beyde beseisen. i. e. neuter equo dejectus cit. a schweifen, vagari. PR.

SCH WEIFEN, idem quod schweben. SCHWEIFEN-

DE fachen, adiaphora. H.
SCHWEIG, SCHWEYGEN, grex pecorum. KEYS. Post. P. III. p. 16. vnd ich bab andere schoff, die do nit seind von diesem schoffstall von dem pferch oder von der schweng oder beerd, dieselben muß ich auch berzufuiren ... spec. boves. 1. Sam. 15. B. Aug. welch ift die fijm der bert, die do doent in minen orn, und der schwevgen, die ich boer. p. p. wann das volch schonet der be-sten schass und der schwergen. Luth. der rinder. cf. schwaig, sch.

Gl. BOXH. sweiga, rindstal, armentum. Gl. LIPS. Juiga, armentum; Juegon, armen-

to. Gl. PEZ. buccula, fueiga. W.

SCHWEIG, metaph. grex hominum, societas. Cod. B. SPENERI I. Sam. 10. der propheten SCHWEIGEN, oder sammnunge. FR. NOTK. ps. 50. juvenes fancti & in ecclesia educati dr. chalber fone dero SUEIGE genomeniu. SCH. W. SCHWEIG, SCHWEIGEN, praedium pecuarium.

W. cf. schwaig.

SCHWEIGEN, filentium imponere. FR. SCHWEIGENDE bann, interdictum sacrorum. H. SCHWEIGEN, tacere. SCHWEIGENDE Zenigrafen, item schuldheissen, judices silentes, qui Tom. II. tantum auctoritatis caussa adsident, rogandi scentiam jus non habent. H.

SCHWEIGEN, quiescere. H. Succ. swiga, cedere. das schweigen, cessatio cantus publici per interdictum ecclesiae. H.

SCHWEIGLER, tibicen. DASYP. cf. SCHWEGEL. SCHWEIMEN, SCHWEIMELN, vertigi-

ne affici, labascenti similem incedere. FR.
A. S. swiman. Isl. & Suec. swima. Belg.
swymen, beswimen. Ang. swim. It. suenire. 1H. SCHWEIMER, falco lanarius. FR. ex GESNERO. SCHWEIN, sus, porcus.

SCHWEINER, fubulcus. FR.

SCHWEINBETE, petitio s. exactio pecuniaria de porcis subditorum. Lat. b. petitio porcorum. H. SCHWEINFUSS, pes porcinus, olim inter mul-ctas judiciorum. H.

SCHWEINGUILT. cf. SCHWINGUILT.

SCHWEINPER, pro berschwein. MOSERI var. lect. J. Pr. Al. p. 351.

SCHWEINPLAN. cf. SWEINDERPLAN.

SCHWEINSCHATZ, tributum porcinum, fwineschatt. H.

SCHWEINEN, decrescere. FR. cf. schwy-NEN.

deficere, defectum pati s. corpore s. animo, schwinden. A. S. aswunan, desicere animo. Ang. swoon. W.

SCHWEINENDSUCHT, tabes. FR.

schweissig sudore madidus . . cruore ad-fpersus. Heldenb. f. 220. durch die helme Sprang ir blut die rosen und blumen gruin wurden SCHWEIZZIG in dem garten. FR. Suec. etiam fwett, ut Germ. schweiss, nonnunguam fanguinem notat.

SCHWEISSUCHT, fudor Anglicus, morbus

vehemens. FR. cf. schwayssucht.

cf. GASSARUS Ann. Augult. in MENCKEN. SS. Sax. T. I.

SCHWELGEN, voracem esse. Michae, 2, 11. wann ich predigte, wie sie sauffen und schwelgen sollten. cf. staden. p. 573.

Suec. fwalg, Ang. fwallow, guttur, fauces . . abysius, vorago . . comissatio, hel-luatio. swalja, deglutire. IHRE.

SCHWELGEN, fluctando eruere, detegere. BUIN-TINGS Braunsch. Chr. das wasser war so grofz, dass es auf den kirchhoefen die todten aus der erde GESCHWELGET. FR.

SCHWELK, flaccidus, welk. KEYS. B. d. schow. leb. f. 8. und wenn der baum schon

in das new erdrich gepflanzet wuirt, den-nocht wuirt er schwelck. And hocker knot Myr. SCHWELCKEN, — Bibl. Aug. Judith 13. und er viel nider auf fein anthuitz auf die erd und feine fele die schwelckt.

flaccescere. defectum pati. SCHWELCKEN, SCHWAELCKEN, naufeam concipere, nauseare. KEYS. G. Spin. a. O. jv. nu sprichst du, ich hoer wol, wir follen und muissen einer yegklichen ein stuib-lin bawen, da sie ynsaes? da buiten euch vor, wen ich viel kaemit oder kuimich in eim closter sich, so geradt mir schwel-ckern. Id. Post. P. III. p. 38. vnser seel bat ein umvillen und ein schwaelckern Asaaa

L-ocal

ab diesen lichten ohnmechtigen brod. FR. cf. SCHWILCKERUNG. An. vers. Carth. Molsh. spuo, spuiwen, nauseo, schwelckern, un-

SCHWELLE, Sax. inf. fuille, limen. Cadaver furis nocturni, item ejus, qui sibi manus intulerat, olim non recta per ostium effereba-tur, sed subter limen domus extrahebatur, prisca superstitione, & simul per ignominiam. FR. H.

SCHWELLEN wider einen, insurgere contra aliquem. KEYS. Post. P. II. p. 53. und also mocht ir rych nit beston als wenig als so ein burger in der statt wieder den andern und ein parthey im rot wider die ander oder so sich ein zunfft schweller wider die ander. proprie intumescere. Suec. swalla, swalla.

SCHWELLEN, retardare, differre. STUMPF: fie SCHWELTEND die fache bis zum frieden. FR.

SCHWEMBEN, natare, schwimmen. GUG.

SCHWEMMEN, pro schwengen, schwingen, mo-

vere, moveri. FR.

SCHWEMMEN u. auf den bengel setzen, f. tigillo impositum in aquam mittere reum, non tamen mergendum. cf. silb. Loc. Gef. p. 171.

SCHWENDEN, minuere, decrescere, deficere, schwinden. FR. . . perdere, destruere. W. SCHWENCKEL, cauda . . cauda vexilli, fascia

de superiore ejus angulo dependens. H. SCHWENCKEN, movere, flectere... otiolum huc

illuc ire, vagari. FR. SCHWENCKERN, vanno purgare. FR.

SCHWERD, gladius. Modum pugnae, quae fiebat gladio, docet FALCKNER: hie hebt fich an die kunst zu rost das erst myt der gleuen darnach mit dem SCHWERT und yn ringen. p. 103. mentio fit des vechtens mit dem langen swere, Schwichen, fallere, elabi, swichen, swicken. gladio longo, quem puto opponi dem meffer. de ista pugna cf. & schubart p. 67.

SCHWERD und wyde, insignia Frigraviorum, de quibus v. Leges jud, Tremon. in SENCKB.

SCHWERDT aus Bayern, prae reliquis aesti-Romani Noricos. v. HORAT. I, 16. & Epod.

17, 71. OVID. Met. XIV, 712.
Gesellschafft mit dem SCHWERDT. cf. Burg-MEISTER v. des R. A. Immed. u. praerog.

SCHWERD, meton. pro fchwerd mage, agnatus. sic das nechste blut vom SCHWERD geboren. H. SCHWERDBALG, vagina gladii. Cod. spener. 2

Sam. 20, 8. FR. SCHWERDBRUIDER, equites ensiferi. FR. AD.

f. ad hos spectat Ph. M. T. II. p. 153. Schottenbruider u. die mit den SWERTEN.

SCHWERDDEGEN. cf. SWERTDEGEN.

SCHWERDDREYER, machaerophorus, fchwerderaeger; Saxoniae Ducum munus. FR.

SCHWERDDFURB, politor ensium. Schwerdseger.

Voc. 1482. a furben.

SCHWERDGROSCHEN, groffus Saxonicus, a decussatis gladiis sic dictus. Eorum 40 valebant unum florenum. FR. AD.

SCHWERDHALBE, a parte viri.. jure agnationis. FR. . . agnatus. cf. schwertseite. J. Pr. Al. C. 414. wer gut wil erben, der fol SCHWER- TESHALB darzu geboren sein, das ist der vatter maug. cf. O. jud. I. 23.

SCHWERDLEHEN, feudum masculinum. FR.

SCHWERTLER, — HOTTING. Spec. Tig. p. 529. ,, manipulus 60. civium, qui enligeri (vulgo schwertler, alias boeck) appellabantur, eximia fortitudinis edidit speci-

SCHWERDMAGE, agnatus nobilis, confanguineus ex parte marium. FR. . . agnatus, cujus est gerere gladium & agnato proximo relinquere. H. W. J. Pr. Al. c. 287. hoerwagte an dem naechsten SCHWERTEMAUG. cf. BESOLD.

SCHWERDPFAL, - u. dann fein pferde binden an den SCHWERDTPFAHL vor den gerichesstuhl. H. f. palus, ex quo suspensus gladius, jurisdictionis index.

SCHWERDTSCHLAG, ictus gladii . . bellum. fic mit dem SCHWERDTSCHLAG gewinnen. ER.

SCHWERDSCHWANCK. cf. SWERTSWANCH. SCHWERTSEITE, die von der schwerdseite,

agnati. his opp. die von der spillseite, cognati. LYNCKER decis. 900.

Succ. swerdsida.

SCHWERDTHEIL, portio haereditaria agnati. FR.

SCHWERE, ulcus, geschwaer. GUG.

SCHWERE, gravitas. bey der SCHWERE auftragen, mensam dapibus onerare. FR.

SCHWEREN, gravare, beschweren. . . obsidere.FR.

SCHWERNISS, gravitas. FR.,

SCHWERE PFENNINGE, denarii gravis monetae. sch. in funt.

SCHWETTE, probatica. . . piscina. DASYP. FR. SCHWIEBELBOGEN, fornix, Schwibbogen. FR.

SCHWIETER, SCHWUIR, pro schwader, geschwader, quod vide.

Ph. M. T. I. p. 100. warumbe ich eumbe nihe fin-

ge den froeide noch GESCHWICHET e danne mir. SCHWILKERN, nauseam concipere. KEYS. Sch. d. P. f. 6. etwan wuirt ainem der im schiff sizt schwilcken, derselbig unwil &c. cf. schwelkern.

SCHWILKERUNG, nausea. ib. f. 42. fr fallen in unwillen in ein schwilckerung und schwindel, also dass sy sich gespeyen muissen.

schwimmer, bracteatus nummus. Estor Anmerk. ub. d. Staats u. Kirch. R. §. 525. SCHWIN, vapor, dampf. C. b. Tr. f. 256. ewane er das orse vs ein lovs so vaste das nider erovs

e vs siner hute SWIN vnn sweis. SCHWIND, celer, citus, geschwind . . celeri-

ter. KOEN. p. 31.

SCHWINDE, GESCHWINDE ZEITEN, tempora mala. FR. vel a schwinden, tabescere, quae citius adveniunt.

SCHWINDE KRANKHEIT, tabes, schwindfucht. Dial. GREG. P. f. 88. und ob es joch ein schwinde kranckheit sey, so gieng sy doch bin zu beruirung seiner bend. cf. SWINEN.

SCHWINDEL; Kell. Remigsb. p. 63. auch jerlich vj pf. von den schwindelen.

SCHWINDEN, deficere, tabescere, consumi. FR. Deut. 28, 65. ein forchsam hertz u. SWINDENT augen. Renner c. 7. die wile das ich by gute Theringen, ofmitty work popular, b. Fart.

bin fo han ich fruinde u. guiten fin, SWINDET aber mir das gut so swinden fruinde u. hoher

SCHWINDEN LASSEN, remittere . . compen-

SCHWINGUILT, annua porcorum praestatio. J. Aug. KR. f. 97. SWUINGUILT zwi-feben S. Martinstag und Wibennachten, wann unter dem nahmen der jaebrlichen guilt schwein muißen gelieffert werden.

cf. schweinbete. schweinschatz. M SCHWIR, tontilla, ein pfal daran man schiffe bindet. Voc. 1482. FR. Sufel.

SCHWODEN, ad laevam flecti. a schwod! ad lac-

vam. FR. CX MATTHES.

schwoeren auf das kreuz quid apud Frigra-vios? vide Leg. jud. Tremon. in sencks. C. J. G. . . bi der wide. cf. WIDE.

SCHWOEREN einem eine braut, sponsam spondere solemniter alicui. J. Pr. Al. c. 151, ist das cyn junckfraw cynem mann GESCHWOREN wird . .

SCHWOEREN in die herberg, jurare de xenodochio non deserendo, quod fuit nobilis captivi. KREMER G. Chf. Frid. I. p. 563. cf. feldsi-CHERHEIT.

GESCHWOREN MONTAG, dies Lunae post Epiph. Sic in Belgio, ubi illo die plerumque eliguntur magistratus & officii sui jusjurandum pracitant. HALT. C. p. 41.

GESCHWORNE ZECHE, comessatio, cujus sumhus in der vogetygen sol och geben drui huinre, der werdent zwei dem bischose u. eins den herren von Ohsenstein u. sol damit gan zusammende eine GE-SCHWORNE ZECHE.

SCHWOERBRIEFF, charta, quae continet jusjurandum civium Argentor. Originem ejus & vicissitudines recenset KOEN. p. 308. cf. 840. Ipsam formulam dat sch. in app. p. 1092.

SCHWOERTAG, dies qua juramentum praestatur a civibus. Argentorati id fit die Martis post electionem solemuem consulis regentis & senatorum, nach der churnacht, quae nox praecedit diem Jovis post Kal. Jan. quod notandum ad HALT. C. p. 41.

SCHWUILLIG, inflatus, tumens. MUILLER H. Lieb. K. T. II. p. 826. das auffgeblasen SCHWUILLIGE weltwesen gebet nicht aus

Christo, failt.
schwuir, idem quod schwader, geschwader. SCHWYNEN, tabe laborare. KEYS. Post. P. 11. p. 26. In den fuinff schoepfen lag ein gan-tzer buff, und ein große menge der spechen, der blinden, der labmen, und der schwy-NENDEN, das ist deren, die do batten die /schwinende sucht, die do abnoment und schwintent. cf. staden p. 177.
pro schwinden, schweinen, schwinen.

SCHYEN, SCHYGEN, charax, pertica. FR. ex PICT. & TSCHUDI . . SCHYENZAUM, sepes ex pertica. Id. Censeo vocem ortam ex fcheu, larva, ad fugandum, unde scheuchen, OTFR. seinhen. Sie erit sehyen pertiea erecta ad aves abigendas; sehyenzaun, sepes eo fine sacta. SCHYNE, spanila vel canox. Tw.

f. idem de hac voce pronuntiandum, quod de voce schyen.

SCHYNEBART, larva, Schoenbart. FR. Voc. 1482. reddit scheuhe, putz. vol ton schem: larva.
sciti, Scythia. Sic in Vit. PP. Joh. s. 274.
SCOG, pro schock. ap. Lub. T.l. p. 420.
scollikeit des gemuichs, imbecillitas animi.

SCH. ex KEYS. irr. Schaf.

scoristen, vexandi. scoristerey, vexatio. a feheren, vexare. vox per jocum ficta. Fr.

SCORPION, situs in pugna, quae pugione fit. FALCENER p. 67. SCORPION mit siner ker dem antlit ist geser die kurez schnid gegen dem haupt los fallen schlach recht zwifach lasz prallen.

SCOTH, SCOT, contributio, census, Lut. b. tallia, scotum. Gall. escot. DU PR. a schos, schoss. fic & scotare, schossen. cf. & H. in burgrecht.

do dominio. cf. scotare, scotatio ap. DU FR. Ch. mea pag. a. 1302. "donaverunt & tradiderunt per porrectionem calami more scot- Sy sacionis, ut est consuctudinis - redditus an-

nuos octo quartalium siliginis & tritici." SCOZ, telum, geschoß. H. b. Car. M. \*. 4166. fam thu erlosest Gedeone mit brinnen-den OLEUAZEN von ire scarfen scozen. SCRZ, clamabat, schrie. NIBEL. v. 3800. allez of which ir gesinde klagete unde scre. cf. v. 9313.

SCREB, Scribebat, Schrieb. Wilh. d. h. p. 92. And Confittura, Minhor, John Wilh. d. h. p. 25. ob ime SCUMPHER-TUR geschicht nieman sal im daz wizzan. cf. p. 123.

v. 1716. sic in Homil. Theot. ap. ECKHARD Fr. Or. T. II. p. 941. cst scuzzelinge pro schoessling.

se, mare, fee. passim.

se, illi, sie. PEZ.

SE, ecce, fehe, fieh. hodie sic Argent. Ph. M. T. I. p. 103. SE das ift din.
SEARMONAT, Junius. qs. mensis aridus. A.

S. a searan. Angl. to sear, Gr. 9 pm siccare. sebede, scirpus, pinez. Voc. 1482. alibi vo- seadle catur semde. in Silesia hod. sende. FR. L. Sal. mon. Ebershem. die banwaree sullent bringen SEBEDEN u. liesche, daz der abbet u. die huber sufir gesitzent. SCH.

SEBEDISCH, scirpeus, pintzisch. Voc. 1482. SEBENBERG, SIEBENBERG, Roma Septicollis. Coll. MUEG. MS. Rhea des koenigs dochter von SEBENBERO.

SEBET. v. GERE.

sed id GERE excidit nostro. cf. tamen se-BEDE.

SEBUS, Eusebius. sic in Hassia. ESTOR.

SEBOYS, Zeboim. KOEN. p. 13. Sodoma, Gomorra, Adama, SEBOYS.

SECH, videret, Sache. Ph. M. T. II. p. 218. sos nieman SECH.

SECH am pflug; SECHE, vomer. Tw. B. Aug. c. 13. dorum alles Ifrael styg ab zu den Philistinern, das ein jeglicher scherpfesein seche und sein kreul, und sein hawen und sein ackste und sein gabel.

Aaaaa 2

Voc.

Voc. 1482. der eisni zahn oder SECHE im pflug, dentale. alias fage, Gall. foc, focquee. Convenit Lat. secare. Germ. fachs, culter. FR. AD. cf. GECCISENE. C. b. Tr. f. 216. er spiele die rotte sam das SECH die schollen vf dem acker.

SECHEL, falx, fichel. GUG.

SECHER, partes litigantes in foro. STEINH. p. 85. sie nemen oech nit allain die erbottene gabe, simder trucken sie das geld ujs den SECHERN, als den wyn uß den truben, wellen sie recht behalten. sch. Obs. 17. ad koen. p. 985. er wer felbez ein secher. cf.sae-CHER. SOECHER.

in ind. KOEN. redditur fidejussor.

SECHIL, crumena, feckel. Gl. LINDENBR. SECHINE, — Ph. M. T. I. p. 28. dem fchrine. wol gewirket von SECHINE.

SECHS, oblidio. cf. sess. KOEN. p. 322. diewile der leger u. das SECHS vor der burge werte.

SECHSMANNE, seviri. FR. ex SS. Brunsv. T.

SECHSELIN, mucro. Tw. semispatium, qs. femispata spitzschwert.

dimin. 7. fachs, fax. L. Sal. mon. Ebersh. meiger sol ze hose bringen ein SECHSELIN u. eine barte. SCH.

SECHSTER, SECHTER, pro fester. fic a Lat. fextarius.

SECHTE, vomer. Voc. 1482. SECHTER, — Ph. M. T. II. p. 236. der SECH-TER eine wart alda ze zart.

das SECHZIG, sexagena, schock. ein groß SECH-21G continet fechzig kleine fechzig. FR.

SECKELER, administrator pecuniae expendendae J. Stat. scn. II. p. 151. wenne ouch unser botten uf tagen sint und man an den berbergen rechen sol, so sol der seckeler, der ouch ein antwercksman sin sol, als ouch bisher gewesen ist, zu dem allermynnesten einen botten von den botten, die danneben ime fint, by ime by der rechenunge baben. vulgo seckelmeister. a fack, filcus.

SECKELSNYDER, crumeniseca, manticularius. cf. RIFFIANER.

SECKE, acinaces, tuffeck. SCHUBART. p. 63. SECKER, uvae ad liccitatem expressae. nostratibus fack. FR. ducit a siccando. Wurth. O. in der kaelter die trefler auftragen, den SECKER gebuihrend verhauen u. wieder abwerffen.

SECKLER, praedones. a fackpluindern. cf. SAECK-LER.

SECRETE, figillum. Litt. Frid. I. El. Pal. a. 1461. zu urkunde so baben wir unser se-CRETE au diesen brief tun bencken. ap. LUD. VIII. p. 331. the obrkunde bebten wy unse secret witligen beten bengen an duissen bref.

sigillum secretum, sigillum minus. SEDEL, sedes, sitz. Leg. SS. Joh. de S. Franc. der riche u. der edele der zu minnen SEDELE sin lieben kins wil brengen . . p. p. aller sugende sedel. Nibel. v. 1581. 2740. zu sedele gen, adsidere mensae. ib. p. 2968. Ph. M. T. I. p. 112. Gl. Rhen, triclinium, fedil.

SEDEL, usurpatur de loco sedendi. . de nidis

avium . . de thronis, cathedris . . de plaga . mundi occidentali, quia sol ibi sedere & quie-secre videtur.. de loco habitandi.. de praediis. W.

SEDEL, SEDAL, fedes, folium. OTFRID L. s. 94. ist seual sinax in bimile gistattas, fedes ejus est in coeli spatio. hinc gifidalt,

poluit, collocavit.

SEDEL, domicilium ordinarium. GEBWILER H. S. Ottil. B. 11. alfo kam berzog Ettich beruß, zog in das Elfuß gen Ebenheim, do er dan gemeynlich sein hauß, sedel und hoff bat gebalten. vide SIDELE.

sedel, praedium, ansidel, sedelgut. J. Pr. Al. c. 285. unnd ist es eyn sedel, do der vatter auff sasz u. lasze er eynen sun — die suin be-siezent den SEDEL recht suir die schwestern.

SEDELN, sedere facere. ECCARD SS. T. II. col. 1560. eh daz er sein gest GESEDELT u. gehausst.

SEDELER, sedes, pulvinar. . habitatio. FR. ex OPITZ & ex Trad. Fuld.

SEDELBAU. cf. SIEDELBUIWE.

SEDELGANG, occasius solis. sch. cf. not. ad sedel. Suec. folfeir, occasus solis. IHRE. HRAB. M. occasus, sedalcanc.

SEDELHAFT, qui alicubi habitat. SCHANN. H. Ep. W. T. II. p. 158. der sal sin burgrecht eweglich verlorn han - auch sal nummer sedelhaft werden in der stat, noch in dem burgfriden.

OFITZ sedilhaft. vulgo seszhaft. FR. SEDELHOF, - L. Sal. Eccl. Th. E. f. 45. ,, item habet a nobis ib. unam curiam, que vocatur ejus sedelhor, de qua dat annua-tim nobis unum folidum. " ap. HARENE. p. 929, mit nahmen einen sebelhoue mit viff boue landes to groten ruden mit vere bouen to P. &cc. ib. p. 947. 3. houe landes r. sedelhof. L. Sal. E. Eccl. Th. f. 129. ,, it. 1. SEDELHOFF in dem dorff zu Atzenb. quam dictus Jost Hans confessus est se possidere & annuatim in emphiteofin perpetuam obligatus, est scil. de eadem iij solidos & iiij den. in prescripto festo dare." cf. SIDELHOF. sedes nobilium immunis. cf. SADELHOF.

SATTELHOF. SEDELHOF, in Bav. villa domini Hoffmarchialis, cui praeficit titulo locat. conduct. proprium villicum, integram familiam habentem, ad nutrienda omnis generis pecora, & tam ex fructibus fundorum quam pecorum quaestum faciendum. cf. schmid

ad J. Bay. t. 22, 4.
SEDELHUS, f. id quod fedelhof. cf. Buidinger
Weisth. in SENCK. C. J. G. T. I.

& SE DIR GOT, ita te Deus adjuvet. C. b. Tr. f. 102. la die geberde SE DIR GOT. cf. SA MIR GOT. p. 1341.

SEE, mare. uiber SEE u, fand, peregrinae regiones. STRUVE RW. ex J. Lubec.

SEFELN, alvum exonerare. lingua Bohem. Zygen.

SEFER, qui se morbo correptos simulant, lingua Boh. Zygen.

SEFTE,

MSEFTE, haltae, haltilia, schaeffes. Nibel. v. 843. man sach da SEFTE vliegen.

SEGEHAFT, benedictus. Silb. L. prec. f. 135.

das wir hie werden SEGEHAFT.

SEGEISEN, falx. GUG. cf. SAGYS. SEGES.

SEGELATIE, SIGILATION, navigatio. a Segeln, vela facere. FR.

segeloess, qui caussa cadit. J. Caes. I. 3. cf. SIGLOS.

BEGEN, finister, laevus. GOELI ap. GOLD. dine das oftersachs zer SEGEN siten. SCH.

SEGEN, ferere, facen. GUG. Pfalt. Arg. pf. 134. (125), S. die do weinende SEGENT, die snident in froeden.

segen, falx, fense. Voc. 1482. FR. cf. seges. SEGENSE, falx. Gl. Monf. mie segansun, cum falcibus. SCH. C. b. Tr. f. 215. er leit vil gros Ill getengel alfam dvi SEGENSEN vf der wifen. cf. & Alf. D. n. 980.

SEGEN, SEGGEN, dicere, fagen, Wilh. d. h. p. 8. als ich GESEGIT han. p. 35. so wilich SEGEN vorbaz. cf. p. 39.

SEGEN, SEGENEN, incantare, Segen Sprechen. FR. cf. LACHENERIN.

SEGENER, SEGENERIN, incantator, incantatrix. cf. LACHENERIN.

SEGER, terrae tractus. FR.

SEGES, SEGESSEN, falx, falces. Dial. Greg. P. f. 10. der man Gotes kam, und was gefucht mit genagelten hosen und trug ein seges auf seinem balz. steinh. f. 7. daßuß den segeszen und sicheln, die man mit ar-bait zu dem koren ze schniden gekruimet hat, scharffe und spiczige schwert und mes-Ser gemacht werden. TW.

convenit fax, fechfelin. cf. SAGYS. in Suev.

dr. Saeghes , falx. Bremac Seeffe , Seiffe.

SEGEVECHTEN, victoriam reportare, fieg erfech-

in seggen, — Ph. M. T. H. p. 181. des muos ich veriehen mit hulden e ich verdurbe von dinen schulden das ich dir in SEGGE e sliche nach.

seggeworte, audita, ex rumore accepta, fageworte. H.

segher., cf. seiger.

SEGIN, fagena, rete. Gl. Flor. cf. SEIGENE. Extat codex faec. XV. fub tit. des tuiffels SE-GIN, quem citat HEUMANN in obs. de lingua occ. p. 180. ubi: macheu iche edel kneche in der SEGI han.

SEGRER, SEGERER, sacrarium. FR. DU FR. H. SS. P. I. f. 81. do gussen sy das wasser in den segren in ainen winckel und daffelb erdtrich in dem winckel hett die krafft, das man die boesen gayst von den behafften menschen vertrybe. ib. P. II. f. 41. do kam der arm wider zu S. Martin in den segerer und sprach zu im: din Enangelier wil mir nichts geben.

SEHE, - Gnom. col. 41. dise vier tunt nit wol des vogels fluck des SEIIES fluft des slangen sluff des toren schusz.

SEHE, acies. Tw.

sc. oculi. HRAB. M. Seha, Gl. LIPS. Sen ogum, pupillo oculi. sch. fr.

SEHS, fex, fechs. KOEN. p. 122. x jor one SEHS wuchen. Ph. M. T. I. p. 105.

SEHSELI, f. falx, feges, fenfe. Alf. D. n. 980. fie sollent och geben in des abbetes kuichin alle jar ein agkes u. ein SEHSELI u. in der herren kuchin ein agkes u. ein SEHSELIN, u. sol man in geben die alten wider, u. wenne sie brechent so sol man die oere in wider geben.

SEHZECH, sexaginta. Nibel. v. 6324.

SEICH, SEIC, subsidebat, finkte. a fiegen, figen. FR. Nibel. v. 3784 se SEIC zuo der erden daz se niht ensprach. Kl. v. 873. nach dem worte er nider SEICH als ob er waere entslafen. . . confluebat. ib. v. 2371. das luis SEICH allenthalben zuo. C. de Greg. f. 151. es SEIC vz dem sleine wasser vil cleine.

SEID, siquidem. H. SS. P. II. f. 105. SEID dich der fuircht, der ein Got ift, so will ich dir geborsam sein und wil an dein Get

alias seit, seitdem, sintemal, sitmoles, sit des moles.

SEIDEIN, SEIDEYN, sericus, feiden.
SEIDEL, SEIDLIN, sextarius. FR. cf. AD. ortum ex Lat. sicula.

seidenruppe, textum laneum & linteum ferico mixtum. Strasb: Pol. O. FR.

SEIEN, serere, Sacen. H. B. & Jos. f. 19. der fame ist das Gotes wort vil witen man das SEIEN fihe. f. 37. dort snidet nieman anders nihe wan als in Got hie SEIEN SIHT. hod. sic Arg.

SEIFER, SEIFFERT, lucrum vile ac pudendum. FR. KEYS. Ausl. d. Ev. p. 179. kein bischoff soll sein begierig nach dem seiffert, das ist so er gelt nimpt von den pfaffen v. lasst die buren binter inen sitzen.

FR. ducit a feiffer, Belg. zapper, faliva. SEIFFERLI, lucellum. KEYS. Evang. p. 6. da einer seine obern foerchtet oder grossen ge-walt, daß er sich besorget er kom von seinem ampt und gienge ihm das seifferli ab. fr. seig, seik, inclinabat. cf. seik. Wilh. d. h.

p. 115. daz her van dem orse SEIG. Ph. Joh. f. 69. daz hoebet ime uf die ahsel SEIG. Ph. M. T. I. p. 45. 133. cf. saich. . Light EG, — H. Trift. p. 20. die gefuren alle bas

SEIG, danne ich wann onne seig verreib ich mich. SEIGE, colum, Seihe. FR. ex Strasb. Pol. O.

SEIGEN, subsidere, finken, occidere. . animo concidere . . cadere . . descendere . . se dedere. PEZ. SEIGEN, explorare. f. spectat ad feigern, discernere, scil. proprie argentum a cupro. . dein & de aliis. sic foret idem quod apud nos finnen. Alf. D. n. 980. der hengy fel hat das recht, das er alle kornmesse u. winmesse seigen u. zeichenen sol, was gebresten daran lege den sol er abethun, davon git man im ze SEIGENDEN von dem amezuber acht pfenninge &c. Jarspruch v. Selz a. 1310. ein zoller hat das reche - in der stadt zu Seltz alle mast zu seigen, zu eichen vnd zu rechtfertigen viermal in dem jare oder wann er will, es sey olijmasse, oder weinmasse, elenmasse, GELOETEN, sestermasse vnd alle masse. BEIGEN, serere, seien, sacen. cf. SCHEIDEL. C.

b. Tr. f. 18. den valsch den se da seigent den sniden und MEIGENT noch anders keiner schlahte fruhe wan die vil armen vngenuht. Bremae. dr. faien. cf. WB.

Aaaaa 3

SEIGEN,

. ...

SEIGEN, collimare. DASYP. PR. refert ad fehen. SEIGENE, fagena, rete pifcatorum. Vit. PP. Joh. f. 289. vater mache mir ein seigene, dass ich von diner hant etwas habe: antea: vater mache mir ein seigene, daß ich vische domit vabe.

cf. sageine. segin.

SEIGER, SEGHER, libra impostorum, qua utcbantur ad falsas moneras. FR. ex I.UD. T. VII. p. 9. credo spectare ad feigen, figen, finken, confecta quippe ad facile subsidendum.

SEIGERN, libra uti adultera in remonetaria. D. a. 1396. ap. MEUSEL T. I. p. 166. daz nyeman die vorgen, haller und schillinger alsbald die uffgeworffen werdent, nie SAIGERN noch usslesen fol. SEIGER, ad perpendiculum, feigerrecht, senkreche.

a seigen, sinken. FR. AD.
SEIGER WEIN, vinum pendulum. cs. saiger. Keys. Post. P. 11. f. 3. er trinckt den aller ungheickbafftigesten seugensten wein, der genen im keyler ift. darff kein gutten wein nit anstechen, wenn er schon ein keyler vol wein hatt; dieweil wuirt der gut wein auch serger. Vers. Carth. Molsh. muscidum (1. mucidum) est schimmelig; rancidum, stinckend; pendulum, seiger.

cf. not. ad sAIGER. KOEN. p. 334. der win der do an den reben bliep untz das sui enweg komene der wart suisse u. SEIGER u. ungesunt zu erinkende. in ind. redditur fauer. fic & Gus reddit seigen mann per sauer mann, vir au Lestelbe eete selbe habe, suae quisque fortunae sterus. sed & de aqua dr. C. b. Tr. f. 45. ir was- faber est. Ph. M. T. I. p. 89.

fer seigen und mat. seik, inclinabat, finkte, cf. seig. Wilh, d. h. p. 42. du her van dem orfe SEIK zu tal.

SEIL, funis, restis . . funis, quo mensuramus, meffseil.. mensura, modus agri, sic landseil, waldseil. cf. selle. D. Weissenb. c. a. 1400. zwo zale eins SEILS des groffen zehendes zu Lachen. item iiij malter korngeltes die mir fallende sine von gemeinschafft wegen von Zekels von Altdorff zwein SEILN. SCH. Ex hoc Germ. fonte ducenda sunt Lat. b. selio, sellio, seillum, Gall. feillon. Ang. felion. de quibus DU FR. SEILEN, fune circumdare. FR. AD.

SEILDER, inquilinus, conductor. HERRG. Vol. II. P. II. p. 637. das alle burger SESLU-TE und SEILDER die mit den burgeren dienent, ze beiden stetten zu Loufenburg unt die lute die vor den toren nach bi gesessen sint, und mit den burgeren uibel und gut li-dent, dui recht und die fribeit hant vor al-ter vor uns. vorderen kastvogten iren ber-ren, unt erkennen uns des mit disem briefe ze warheit, das weder der vorgen. burgegut, ligende noch varnde sullen pfant sin, noch pfandunge liden dur uns.

pro selder, a seld, casa, quod vide. . 12. A. S. seime, Camb, saim, Ang. seam, Gall. sain, Scot. saim, pinguedo. MENAGIUS ducit a Lat. sagimen. AD. ad Hebr. schemen.

SEIM, SAM, favus, flos mellis, pinguissimum mellis. Cant. C. 5, 1. ich habe meines SEIMS geffen. WILLER. feim, mel. cf. sam.

SEIN, cum, ihn. . eam, sie . . id, es. PEZ.

SEINE, cupide, sehnlich, Nibel. v. 4526. des wen ouch sich vil SEINE des kuniges sorge gelege. H. B. & Jos. f. 44. nv foler nihe ze SEINE gegn dem tovfe gahen.

SEINERLEY, fui generis. KEYS. Post. f. 13. ein sun ist nit anders, dann ein ding das da lebt

von einem lebendigen SEINERLEY. FR.

SEIST, SEIT, dicis, dicit, fagft, fage. KOEN. p. 41. & 12. hodie sic apud nos.

SEITEN, SEITENT, dicebant. Vit. PP. Joh. f. 247. SEITENT von U. H. mere.

ferit, facet. cf. seien. Ph. M. T. I. p. 85. SEITMAL, interea, ab aliquo tempore. D. Lud. Bav. Imp. a. 1350, alle die leben als es sein vatter Herz. Meinbard an ibn bracht bat , und auch das er seitmal gewin-

nen bat.

alias seit, seiter. convenit Gr. Ira. FR. W. SEITENMAL, siquidem, sintemal. KEYS. Par. d. S. f. 225. SEITTENMAL fr weder von gnad noch von natur eigne bescheidenheit haben. & f. 115. BEITENMAL dify zwen Job der gerecht man und S. Hier .. cf. FR.

SEITENHALBEN, unius vel alterius lateris. FR.

SEITZ, Sigfridus. SPIES.

Succ. sjælf, Isl. sialf, Germ. inf. suilf, ipse, ipsemet, in se agens, a se agens motu spontanco. .. superl. selbst, selbist, ipsissimus. w. in compos. saepe personam principalem notat.

SELBACHT, ipse septem comitatus, octo. rez. proprie iple octavus.

SELBANDER, unus cum alio fimili. Lud. Sc. f. 28. ift aber das irs nit went enbern fo bat jegliche gern zwene man, dann ein SELu-ANDER, by swey wip wurden nimmer fry zornes noch krieges sicherlich.

ipfe cum altero. Ph. M. T.II. p. 183. SELBEDIRTE, pro selbdriue. J. Pr. Sax. I. 54. SELBDRITTE, — Lub. T. IX. p. 553. so sol sich dann der beschuldigte unser mann rechtfertigen selboritte, der burger selb-FUINFFTE, und der gebure selbsiebende.
ipse cum duobus, quatuor, sex aliis. alias

jurare manu tertia, quinta, septima. sch. SELBSTGELTER, debitor principalis, opp.

dem borgen, fidejussori. vide weren. SELBGELTER, est & fidejuffor, debitum principaliter suscipiens. H. ESTOR. El. J. P. Haif. p. 209.

SELBGELTSCHAFT, obligatio pro debitore principali. H.

selbgerichte, judicium, quod quis in sua caussa sibi facit, quo quis suus sibi judex est, in jura Magistratus involat vindica & violentia privata. . delicta per impetum animi non exspectato judicis auxilio commissa. H.

SELBGEWALT, vis and fixes, in composita & constituta Rep. Principi & Magistratui intolerabilis . . violentia quaevis, fine legibus, fine judicio usurpata. cf. selbwalt.

SELBLICH, spontaneus. H.

SELBMEISTER, Sax. inf. fuilfmeister, ein bandbandwerckgesell, der als meister arbeiten will vmn nicht darzu gemacht ist, ein pfuscher. FR. magilter opificii se ipsum erigens, non ab

aliis creatus. PR. cf. & SELBWEIBEL. selbnundig, fulfmundich, majorennis. H. SELBMUTHIG, fulfmodygh, spontaneus. H. SELBPELICHTIG, principaliter obligatus. H.

SELBSTRECHT, vindicta propria, selbgericht. H. SELBSTREDEND, per se manifestus, manifeste arguens, imperans, excusans. H.

SELBSACHER, SELBSAECHIGER, actor princi-

palis... reus principalis. H.

SELBSCHOLL, reus principalis, felbstschuldiger . . oppon. dem buirgen. Stat. Aug. c. 27, 9. was den der selbscholl tut oder wer im des bilfet.

item selpschal. . . notat & animal noxium.

v. TROETSCH.

SELBSCHULD, is, ad quem res aliqua principaliter spectat. Stat. Aug. c. 330. er sey

SELB SCHULD, oder bot.

debitor principalis . . fidejussor ex stipulatione voluntaria . . reus principalis . . obligatio principalis vel fidejustoria, principaliter suscepta. H. J. Pr. Al. c. 191. unnd ist es der helffer einer, man sol uiber in richten als uiber den SELBSCHULDEN.

SELBSCHULDIG, adj. & adverb. principaliter obligatus.. principaliter reus, ctiam fidejussorio nomine . . in modum debitoris principalis. H.

SELBSCHULDIGER, SELBSCHULDNER, debitor

principalis . . fidejussor. H.

SELBSIEBENDE, feptima manu. Lub. T. IX. p. 551. damitte sie ibr eygen wider Cl. Rocke erzuigen u. behalten sollen und ibr gewebr daran selbsiebendt.

SELBSITZER, arbiter. Gl. BOXH. felpsuzzin, judicibus, arbitris. proprie funt seffores origina-

rii alicujus loci.

SELBTHAETER, patrator maleficii. H.

SELBTHAETIG, proprio ausu susceptus & patratus praeter jus. H.

SELBVIERDE, ipse cum tribus. Nibel. v. 1657. den ir kamerere VIERDE SELBE koume getruoch.

BELBSTWACHSEN, Sponte natus vel ortus. Ph. M. T. I. p. 126. magschaft ist ein SELBWAHSEN ere. Bremae sulfwassen. cf. WB.

SELBWACHSEN, sponte & absque cultura adultus. Ph. M. T. I. p. 111. SELBWAHSEN kint du bist ze krumb.

vi privata & aufu spontaneo citra jus & judicem susceptus & usurpatus, sic & adv. potestaeive. . . potestate, jure & dominio praeditus; ut verus dominus. H.

SELBWARTER, male pro selwarter. H.

SELBWAERTIG, SELBWERTIG, ipsemet pracsens. H. SELBWEIBEL, SELBMEISTER der weibel, primus minister publicus. v. TROELTSCH.

SELBWESELICH, substantialiter. Voc. vet.

SELBWESEN, Substantia. Voc. 1482.

SELBWESEND, fubitantialis. Ph. M. T. I. p. 101. sin ie SELBWESENDE ere verendet niemer mere.

SELBZWOELFF, unus cum undecim aliis. H. SS. P. II. f. 207.

ipse duodecimus. Nibel. v. 238. ich wil SELBE ZWELFTER in Gunthers lant.

SELCH, talis, folch. Ph. M. T. I. p. 83. wol dem liben der den liben SELCHE froeide machen kan.

cf. p. 192.

SELD, SELDE, cafa, tugurium. FR. Gl. Monf. felidili, casulam. NOTK. seldon, tabernaculum. OTFR. felidon, mansio. TAT. felida, mansio, nidus. sic & NOTK. seldon, collocare. sch. Lat. b. selda, selida, taberna mercatoria. Du FR. spectat ad fal, domus.

SELDENGUT, SELDENHOF, mansus. FR.

SELDER, SELDARE, SELDARN, inquilinus, conductor, feilder. HERRG. in ind.onom. NOTKER Seledare, inquilinus. SCH. lic & capiendus locus in Alf. D. n. 1018. ubi mit den edelen luten mit allen iren burger u. SELDERN, quod ibi male per stipendarios redditur. Res declaratur ex more, qui Colmariae obtinet. cf. n. 1186. vide & SOLDNER.

SELDNER, SELTNER, inquilinus, conductor.

FR. cf. SELDER.

SELDE, SELIDE, felicitas, beatitudo FR. Goth. faela, faeld, beatitudo, felicitas. Gnom, col. 4. man mus mit drigen dingen alle melle singen Got zu loben und zu eren der Cristen selde meren. Astrol. MS. p. 23. und er wurt erbarmig uber der andern SELDE.

OTFR. NOTK. &c. falda, falde, falida, fortuna . . beatitudo. cf. PEZ. vide & GENOSS. Nibel. v. 3246. er ist uns ze SELDEN und ze eren geborn. J. Pr. Al. c. 54. Esau verkause sein SELD um ein kleins gue. Fab. d. Minn. n. 52. wer recht tuot der wirt SELDEN vol. Gnom. col. 67. dem SELDE u. ere ist beschert der ist heime wa er vert.

SELDE, f. cupiditas, delectatio, beneplacitum. Gnom. col. 15. mer zu sunde selde freit, das ift groß unselikeit.

vel sic interpretare: qui in peccato felici-

tatem ponit.

SELDE, SELIDE, falus. PEZ. FR.

SELD u. Merer, festum SS. Felicis & Adaucti. PILGRAM.

SELDEN, beare. Ph. M. T. I. p. 150. ir SELDE SELDET lib u. ere swem si wil.

SELDERIN , quae beat , falutifera. Ph. M. T. II. Dal alfon v. felilare p. 107. eine sueffe SELDERIN.

SELDE, SALDA, benedictio, fegen. NOTK. ad pf. 3. 2. SALDA gaben alte liute iro chindon, das SELBWALT, suilsswolde, vis privata & propria hiez benedicere. scil. significat salutem adpre. cari. Ph. M. T. I. p. 32.

SELBWALTIG, SELBWALTIGLICH, potestativus, SELDE, SELDE, civilitas, obsequium. Myth.

fab. 37. ein SELDE fuiget der andern wol, ein

unselde die ander riben sol.

SELDENBAR, SELDEBER, SELDENPER, felix .. benedictus. PEZ. Ph. Joh. f. 70. Josaphae der SELDENBARN. Ph. M. T. I. p. 12. ib. p. 83. legitur seldenwer.

SELDENBAN, trames falutis, via felicitatis. cf.

SCHIBE.

SELDENPRUHT, fructus felicitatis. Ph. M. T. I. p. 177.

SELDENHAFT, .felicitatis compos. Ph. M. T. I. p. 32, ich wil die seldehaften wib niht biten wan des einen . .

SELDEL-

SELDELOSE, salutis expers. C. b. Tr. f. 139. Got ruiwe daz des meres flvoe nihe slant mich huie in iren giel do mich der SELDELOSE kiel von Krechen truock zvo dirre hab. SELDERICH, dives falutis, abundans felicitate.

SELDEL

Ph. M. T. I. p. 11. 50. 152.

SELDENTACH, tectum falutis. metaph. Ph. M. T. I. p. 191. si ist der SELDEN TACH. cf. T.

II. p. 127. SELDENVART, via falutis, iter felicitatis. Ph. M. T. I. p. 153. liezen touben sich die swisen uf

der SELDENVART. LDENVRI, falutis expers. Ph. M. T. I. p. SELDENVRI,

252. 256.

SELDENWAN, felicitatis creditus fons, salus reputata. H. B. & Jos. f. 135. min trost vor alle die min fint min lip min liep min SELDEN WAN. SELDENZIL, meta felicitatis. Ph. M. T. II. p.

189. er kumpt an der SELDEN ZIL.

SELE, SELLE, SEL, curia, sedes, fal, fadel. H.

SEELE, SELE, SEL, anima.
de vocis origine cf. W. IHRE. AD. Goth.
faiwala. A. S. falw. Fr. & Al. fela. Belg. ziel. Ang. foul. Succ. sjal. Isl. sal, fial. alias quoque dicta ferch, quod vide.

der SEEL iren teil geben, - J. Pr. Al. c. 258. 266. 293. stirbt ein man, der weder weyb noch chind hat, und hat er varends gut, damit er nicht Geschafft bat, das erben Selenbuut, animarum foetus . . copia. Ph. M. die naecbsten erben, der sey einer oder mer, und man geb der seel ibr TAIL.

seil. qui olim intellatus obiisset, habebatur pro damnato ac infami; testamento autem certa bonorum pars in pios usus ad animae redemptionem erat leganda. cf. DU FR. in in-

teftato. & IHRE in sjælaryckt.

SELE, meton. conscientia. sic auf feine SELE nehmen. sic & jurare in animam alterius. H.

SELEN, SEELEN, SELLEN, SELLAN, tradere. HARTM. v. OWI: Jalfus ban ich befessen disen gewalt von Gote, ez kam von fime gebote, dass ich bier wart erwelt, alsus han ich im geselet beide sele vun lip. cf. SALEN.

Goth. Saljan, A.S. Sellan, Syllan, Isl. Selja, falja, Fr. & Al. selen, sellen, tradere, vendere, prodere. W. Wilh. d. h. p. 48. nu rat umme den helt der unsir venknisse ist GESELT. C. de Greg. f. 158. alsus han ich im GESELET beide sele vnn lip. Ph. M. T. II. p. 256. al unfer habe fuln wir dar SELN.

Ex iis quae sequuntur, aliqua diversimode vel ad feele, anima, vel ad felen, tradere; referri folent; hinc utramque radicem prac-

mittere visum.

SELE, traditio fundi allodialis &c. cf. SAL. ERB-SELE.

SELAMT, officium animarum, missa pro defunctis . . fiscus redituum ad anniversaria defunctorum.

SEELBAD, balneum sacrum, cui annui reditus pro refocillatione ac refrigerio animarum in purgatorio destinati sunt... balneum luttrale.

SELBED halten, ---olearii R. Thur. T. i. p. 121.

SELBAD, SEELBAD, SEELENBAD, lavacrum, certis diebus gratis praebitum pauperibus ex fundatione alicujus, tale fuit Gothae a Happio fundatum. v. sagittarii H. Goth. Heinecc. El. J. G. II. 26. Cl. Becker solte ibm S. Herrmann 80 gulden rheinisch slifften zu einem seelenbad anzurichten. [] conjunctum fuit interdum cum convivio. cf. Br. WB.

SELBAD, SEELBAD, SEELENBAD, praebenda pro pauperibus inflituta etiam absque balneo . . . convictus vel refectio post

vigilias. sch. fr.

cf. KNAUTH altzell. Chr. III. Th. p. 167. ubi ex hiltoria urbis Rosswein res egregie illustratur. Ex mente selchown in Jur. Bibl. III. 4. intelligi potest quicquid pro redemptione peccatorum f. animae, der feele zum bad, legatum vel constitutum est.

SELBAUREN, villici, villae SEDELHOF dictae praepoliti. schmid ad J. Bav. t. 22, 4.

SELENBEHAELTNUSS, idem quod felgeraeth. a be-halten, falvare. Symmeter Weisth. in SENCKB. C. J. G. T. I. item wir weyfen, vom haver foll ein jeglicher geben den zehendteyl ungeverlich vff fein SEELENBEHAELTNUSS.

SEELBEWAERER, curator animae post mortem & ejus quod in remedium ejus constituitur. He

T. I. p. 134. SELBUCH, SELEBUCH, liber falicus. Reg. Sent. Sen. m. a. 1418. sit dem mal dass die zinse in dem alten seleuvch und in dem

neuen glich stont. cf. saluuch. SELBUCH, SELEBUCH, liber animarum s. anniversariorum celebrandorum. D. a. 1419. dovon got abe alle jor 2. pf. in das seelebuch dafelbst. cf. in voce urbar locum ex J. Stat. Solod. ubi tamen possent intelligi libri Salici. Ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 331. durch brieff, fiegel, SEELEBUI-CHER, register und d. gl. In Stat. Oberk. p. 49. iaid was eim messner von eim probst; selbuch, bochzeiten, von der kirchen und anderen zugehoert und gefellt, last man im auch gedeyhen. v. & Stat. Colm. t. 20, 21.

SELDING, SEELDING, ultima voluntas ad pias causas sacta. Stat. Aug. c. 344. ist

daß ain fraw wittib beleibt biß an iren tode vm bey irm gesienden leib ir seelding schaffen will oder an iren todbett, so mag si schaffen unn gehen durch ir sell hail willen was sie verschnitten gewand hatt daß si angehoeret, und darzu das zehend taill irs varenden guts.

seн. reddit judicium animae f. pro anima. SEELFRAU, foemina quae lavat mortuos. uti fit Norimb. ella alfradon m. item begina. cf. seelnonne. seelweib.

SELGEDAECH, commemoratio fideliumdefu n-

ctorum d. 2 Nov. PILGRAM.

SELGELENDE, - Recht. des hofs v. Syrentz: wann der abbet sein pflug da baben will, so sol das selgelende lidig sin und der BRULE.

terra falica. B. Leonis IX. in Alf. D. n. 208.

"Wern-

= 120 DM

"Wernherus sanxit ad altare S. Ciriaci — ex sepdecim mansis decimas quae dr. SELEGE-LENDE five praedia effent Com. Eb. five . . " sunt credo praedia, quorum reditus deltinati ad pias cautlas, item decimae proventuum

iltorum praediorum.

SELGERAETH, SELGERET RETT, SELGRET, SELGERAITH, SEL-GERECHTE, legatum Tw. sch. adkoen. c. i. Voc. MS. An. testamentare, ein sel-geret machen, den letzten willen besetzen. L. Sal. A. Eccl. Thom. f. i., W. dictus Schappfelin — in fuarum quondam S. patris, quondam Ad matris & quondam S. fratris iplius W. & aliorum quondam parentum & progenitorum ipsorum conjugum animarum remedium & falutem nec non pure & simpliciter propter Deum & nomine veri testamenti sive legati vulg. dicendo su eime rechten selgerete in folidum legaverunt seu causa mortis donaverunt D. Dec. & Cap. redditus annuos perpetuos & laudimiales duarum librarum . . . ap. LEUCKFELD ant. Walckenr. P. I. p. 331. und 25 pfernern jeglichen zu seelengene-the geben ein schock groschin und durmit in ir gebete befehlen. ap. steverer p. 231. fraz unfer liebe frester vrome Agnes weilent kunig, ze Ungern ze ir selgeret durch ir fel willen geschaffet und geordnet bat. SCHANN. trad. Fuld. 3. 36. "in urbes ergo fratribus maj. Eccl. in jus caritatis animarum, quod vulgo selegerer dr. duo ta-lenta ordinantur."

a dicendi forma, der sele raten, prospicere animae, dispositio de bonis facta in remedium & salutem animae post mortem . . testamentum conditum pro remedio animae . . legatum . . legatum ad anniversarium. H. Male STADEN. refert ud retten, fervare cf. W. Goth. sjælarycke. IHRE. cf. All. D. n. 1296.

SELGERET verordnen, per ultimam voluntatem piae caussae aliquid relinquere.. disponere per testamentum. Tw. zu eime rebte selgereure, nomine veri tellamenti. ap. LEUCKFELD ant. Walckenr. P. I. c. 16. min seelengeraethe und testament. ib. c. 7. melle und seelengeretere ponit pro lynonymis. concordat Goth. fielngift, teltamentum sacerdoti legatum; sialagist, donatio in pios usus pro salute animae. cf. verel. das SELGERET ausrichten, exequi volunta-

tem testantis. Keys, dreyeckecht Sp. p. 57. auch die den empfohlen ist uszkichtung der seelgeret, und aber zu schaden der todten verzeiben dem ein ustrag zu geben, oder fich widern die almuizen und andere besetz-

ten guter zu bezalen.

SELGERET, ager qui ad aliquem, e. g. monalterium pervenit nomine legati ad pias causas. L. Sal. E. Eccl. Th. f. 129. ein site nebent den berrn zum j. S. Peter, die under site nebent dem selgenete zu N.

SELGERET, species centus, quem quis profalute animae suae de re sua locis piis solvendum else constituit. cf. sch. de bon. laud. Tom. II.

S. 35. WEHNER. J. Arg. Sch. III. 271. ein gut das zins git oder seelgeraete und nit

erfcbatz.

SEELGERAITH, in Bayr. L. u. P. O. III. 9. notat expensas, quae tempore funerum nuptiarum & similium festivitatum vel pro administrandis sacramentis aliisque juribus stolae solvuntur parochis aliisque ministris parochialibus. senmin ad J. B. t. 9, 4. cf.

LUD. T. IV. p. 128. & STADEN BW. SELGERETE, preces, quas monachi pro mortuis fundunt ap. schann. D. Fuld. p. . 328. und folla dorumb mich, myn erben und alle uns. eldern in irem gebede und SELEGE-

reth baben zu ewigen gezyden.

SELGERET, mortualia, seu id quod plebano ob sepulturam debet praestari. Spec. Tigur. p. 378. aber der begrachnufs halb, wer da begraben wird, manns oder wibs namen, so sollen die erben dem lutpriester zu Eimbrach 7 fs und 4 baller geben seigner, in latin genannt mortualia und dry schill, fuir

das opfer.

SEELGERAETER, SELGERETE, executor testamentarius. Voc. subj. Tw. exequiarius. In testam. Berlds von Werter a. 1454. dorneclist ist min beger, bethe vnn lester wille, das mine nachgeschribene fruinde und selengereter, wan ich von duissen jammertal nach dem willen Gottes abgeschieden bin, mich nach christl. gewonheit goedlich und erlich zu dem erdereich, davon ich kom-men bin, in dem closter zu IV. bi minen eltern und frunde godis seligen begraben und bestaten sullen. ib. p. 332. und aber sol-ches vorgeschriebenes testaments seelgere-the und bescheiden uszurichten babe ich zu rechten seelgerethen und vormunden gefest . p.p. dass wir obgenannten seelen-geraethen und testamentarii, jo biervor geschrieben stet, geloben.

curator testamentariae oblationis pro remedio animae. Lat. b. fideliator, penes quem piarum donationum erat dispositio. H.

SELGERETERIN, in monalteriis feminarum officium illius, quae oblationes pro defunctis sactas suscipiebat. schann. D. Fuld. p. 157.

SEELGERETH AMT, fiscus redituum ad anniverfaria defunctorum. H. cf. SELAMT.

SELGERETBRIEF, - Reg. Sent. Sen. m. a. 1417. H. Sembach, dumberr zum j. S. Peter sprach R. Schwarber sel, bette dem stift zum j. S. P. ein selgenete geben u. gemacht umb sinre und sinre eltern selen beils willen noch lute u. sage eines besigelten selgeret-briefes — und noch und R. Swarber von todes wegen abgangen wer, su irrete sii Er-bart von Utenb. des egen. R. sel. erbe an ervolgung des SELGERETZ.

litterae donationis in remedium animae. SELGERETBUCH, idem quod felebuch, fel-

buch. Reg. Sent. Sen. m. a. 1428. SEELENGESTIFFT, fundatio pro remedio animarum. cf. KNAUTH Altzell. Chr. Th. IV. p. 167. SELGUT, allodium ecclesiae in remedium

Bbbbb

animarum. ap. HERRG. Vol. II. P. I. f. 221. » cum enim ecclesia ipsius in nullo allodiorum suorum, quae vulgo dr. selguoraliquam pensionem vel censum aut servicium seu exactiones nec advocato iplorum vel alicui alteri personae teneatur persolvere. "~ SEELOSZEN GASZ, habet nomen a seelloss,

mentio talis boni in Als. D. n. 282. & n. Apud H. in falgue legitur selgunt.

SELHAUS, SEELHAUS, xenodochia ad pias caulas ex legatis pils scil. ad pauperes sustentandos erecta. v. MILICH. ad const. Bolcon. de succ. ab intest. p. 41. MERIAN top. Bav. p. 50. item wolbestellte spitael, seel-u. BRECHHAEUSER.

domus animarum. Minus apte sic dictam putat HOFFMANN in Obs. J. G. quod in ca senes decrepiti, umbrae magis quam homines, alantur. Potius nomen co quaesitum, quod respectu fundatorum cedere crederentur in solatium & levamen animarum. Schweinfurti ptochodochium hod. dr. das seelhaus. H. cf. & KNAUTH l. cit.

SELHOF, SELEHOF, curtis. Gloff. An. curtis Salica. Mentio in Alf. D. n. 208.

"item in villa Altdorff ex curtibus — que habentur in media villa, he dr. Selehofa, in una harum scil. puteus habetur & omnibus, quas haberent proprias, ex ipsis terminavit decimas isti loco & baptismum constituit hic haberi legitimum & sepulturam ob terminum decimarum." w. explicat felhof per aulam vel aream ante domum.

EFLEHUBE, SELHUBE, huba f. mansus in remedium animarum fundatus. Mentio fit in Cod.

Lauresh. 2257. 3692.

SELIG, animatus. B. ant. Gen. I, 28. allen SELI-GEN der erde, 2, 29. alle die SELIG ding der

SELILAND, f. terra Salica. HARENB. p. 1626. , ad hoc ctiam & censores alii fideles in Saxon. in loco Ebte terram unam, quam vulgo seliland vocant."

Gl. Flor. terra salica, selilant.

SELEKEIT, beatitudo, felicitas. C. b. Tr. f. 184. fvi wil mich aller SELEKEIT berovben vnn zertellen. Ph. M. T. I. f. 33. al mins herzen SE-LEKEIT.

SELEKLICH, feliciter. Ph. M. T. I. p. 72. SE-,

LEKLICH es mir ergie.

SELKNECHT, in Ep. August. homines qui praesecto territorii, vulgo dem strassvogt, in executionibus faciendis comparere debent.

SELLASZ, pro fellos. Keys. m. b. f. 34

SELLEHEN, praediola, quae jam dictis sel-KNECHTEN pro laboribus utenda conceduntur. FR.

SELLOS, SELOS, SEELOSS, impius. KEYS. S. Par. f. 195. ye elter sye werden ye gottlosider item beginae, seelnonnen. H.

ser und seeloszer sye werden. ld. Post. P. seelzagen, animam agere, anxium esse. sic das
HI. p. 70. seelose richter. ib. P. II. f. 56. seelzagende Elsass. 12. Nürnb. 1676. Hamb. die Seellosen menschen, die uf den stuben sitzen und liederlich von Gott reden. ib. P. 1. p. 31. und begibt sich dik, dass ander huit ein groß verwunderung habend ab eim follichen skeloszen menschen, der sich also beff-

tiglich der welt abthut und sich zu Gott kehrt. Id. N. Sch. £ 106. die busvetter die sint SEEL-Los und verrucht on scham gegen Gott.

qs. absque anima, vel. potius absque con-

scientia.

impius. huc f. Reg. Sent. Sen. m. a. 1424. der wuirt zu den selosen.

olim ille vicus dictus Veltengasse; recentius nomen ab Heintzemanno Selofe cujus fit mentio a. 1406. accepille videtur, Silbermanno

judice.

SEELLOSUNG, cleemofyna. NOTK. pf. 83,4. SEELENMEISTER, - REIHER Thur. Sacr. p. 555. dießer vicatius und seelenmeister Joll alle dienstag eine vigilie mit lichtern balten. PB.

magister oblationum piarum. H. SEELMESSE, piaculare facrum. FR.

seelmessant, officium & praebenda ejus, qui missas dicit pro defunctis, selmesserey.

SELNONNEN, in Bav. mulieres, aegrotis infervientes. schmid semic. II. contr. a. 1423. haben C. und P. die Mandel ein SEELHAUSZ gestifftet am Peronersberg fuir die SEELNONNEN. FR John fragton

SEELENREGISTER, catalogus parochianorum omnium nomina, aetatem, familiam & profectus in doctrina pietatis, mores & vitam continens. FR.

SEELESIECH, aeger animi. Ph. M. T. II. p. 72. ir SELE SIECHEN frowen alle verret uich hin dan. SEELENTHEIL, portio haereditatis pro anima

data. cf. SELE.

SELVAETER, SEELVAETER, testes ultimae voluntatis & executores tellamenti, curatores funeris & legatorum . . praete-Cti des seelbaußes. FR.

cf. KNAUTH altzell. Chr. IV. Th. p. 167.
SELWART, SEELWART, SELWAERTER, SEELWAERTEL, executores testamenti. ap. LUD. T. XI. p. 511. duß sie mit unsiern mitburgern des ergen, ires fruindes gekornen testamentarien und selewarten . . KLYS. Sch. d. P. f. 108. er mainet die SEEL-WARTER die er hofft sy wuirdent ungetrew sein. ap. TOELNER H. Pal. Cod. dipl. p. 140. die wir zu seelenwaertern gekobren baben.

curator animae defuncti in testamento ele-Aus & constitutus . . sensu digniori curator, paltor, praepolitus, episcopus animarum. H. SELWAERTEL, executor teltamenti. GUG.

SEELWARTUNG, cura pastoralis animarum, officium pastoris ecclesiae. II.

SELWEIBER, feminae, quae ex aliorum mifericordia vivunt unice. FR.

item beginae , feelnonnen. H.

seeltoegen. Bremae seeltagen. Bat. zieltogen.

SELZEHENDE, decimae dominicales, falicae vel felicae decimationes. H. cf. SALZEHENDEN. Apud GUDEN. T. II. p. 716. dr. decima minuta.

SELHE, talis, folche, cf. selch. selk. Ph. M.

151=1/1

T. I. p. 125. e das ich lang: in SELHER dru beklemmet were, als ich bin nu.

SELIDE, idem quod felde. Gnom. col. 75. liegen triegen Got verbot davon fint SELIDEN tot.

selio, animatus, vide paullo ante.

SELIG, felix. Ph. Joh. f. 33. so were ime der lip genesen u. muist ich jemer selle wesen. f. 58. min selge frome ist also gut, daz sie selwen, flaccescere. spectat ad Angl. sallow, branco (interpretation) uch niemer getut wan also sie hat unze har pallidus. cl. & sal. Ph. Joh. s. 24. die schoenee getan. Lud. Sc. s. 142. und ir doch so selven selwet uiber nahe. H. B. & Jos. f. 66. des LIG sint an richtum und an eren.

OTFR. falig. ULPH. fel, bonus; unfel, ma-lus. sch. W. Convenit Lat. falus. PR. refert ad feel, anima. Myth. fab. 20. wer bettet vil u. ubel eut der ist SELIG wurt sin endegut. Ph. M. T. H. p. 61. erft iemer SELIG der fi fiht.

SELIG, pius, probus. cf. saelig.

SELIG, amoenus, gratus, acceptabilis. Kunigh. p. 71. do nam fy alles das zu ir, dovon die frowenluit selig werdent von gesmack und von gewände.

SELIG, tutus. sicher u. selig occurrunt tq. fynonyma in Sigifm. Imp. Art. mil. belli

Hussit. a. 1431.

fecurus, in afylo, in fala Principis, immunis. SCH.

SELIGKETT, felicitas, faustitas. sic gemach u. SE-LIGKEIT. des heil. reichs SELIGKEIT u. gut wesen. fr. H. Koen. p. 21. nutz u. selikeit die Joseph hette dem lande geton.

SELIGKEIT, opera bona, pietas. KOEN. p. 93. dirre Tyberius flarp voll aller SELIKEIT.

SELIGKEIT, amoenitas, gratia.

SELIGLICH, feliciter. Lup. T. I. p. 380. BRANT: vollbracht ift SELIGLICHEN diefer new layenspiegel. SCH.

SELISUCHEN, invalio domestica, hauffuchen. a selde. MABILLON Acta SS. O. B. T. II. p. 35. SCH. cf. SALISUCHEN.

SELITHA, tabernaculum, zelt. H. v. D. LAHR in

in v. nachtselde.

SELK, SELCKER, talis, folch. Ditmarf. fuilk.

SELL, SELLE, funis, restis, feil, ad mensurandum. FR. ex Preusz. L. O.

SELL, sedes, curia, fal. H. locus quo conveniunt opifices. FR.

SELLEMAEND, februarius. kil.

apud Ditmarfos fell-maand, fil-maand, September. ZIEGLER in idiot. Ditm. refert, in genere ibi isto nomine venire menses, quibus collecta autumnali tempore confumta funt, & vacua est culina. cf. Br. WB. fed hoc certe magis quadrat ad Februarium.

SELLEN, tradere, vendere, Salen. A. S. Sellan, Syllan. Al. felen. Isl. felja, fælja. Gl. KER.

tradat, felle. W. FR. 1HRE.

SELLERSCHE, venditrix. sic fischsellersche. FR. SELTER. vide SALTER. English jell -

psalterium, falter.

SELTSAM, rarus, infrequens . . tenuis, duinne. D. Mus. T.I. 1776. p. 146. duinnes u. SELT-SAMES haar.

SELTSAME, subst. res mira, res rara, zx einer

SELTSAMI, mirum dictu! OTER. felefami. FR. SCH.

SELTZEN, rarum, mirabile. Bel. p. 55. loc. Jerem. reddit: Got hat geschaffen ein sei-TZENS uff ertricb.

STRYCKER: Saelezeim. OTTO D. f. 71. des

SELTZEN volckes.

with hiemels lihe nu lange flat daz es fih nihe GE-SELWET hat. f. 149. nu hate manic vbel tac GESELWET sine varwe gar. Ph. M. T. I. p. 27. anger heide von im GESELWET lie. cf. p. 30. SEM, aeque, fam .. ficut, ceu. cf. SEME.

er sin bar; uf blosser erden lag er uns an finen tod, unn batte ein luizel semdes inider ime. cf. FR.

juncus, scirpus. cf. SEBEDE. cave ergo fanum locum corrumpas. Eodem facit Gl. Monf. semidahi, carectum. sch. in Siles. fendich, jun-

seme, ceu, sicut, sam. Fr. b. Hisp. v. 1940.

seme min zeswer hane. ubi strycker: so mir
dise rechte hane. cf. semmir.

SEMELICH, SEMLICH, similis, talis, hic. vide andeutig. Sent. Sen. m. a. 1417. maz man buwete von buiseren oder von schuiren uff eines grunt, das solt ouch sin pfand sin fuir die schulden die ein semlicher von zinßen wegen schuldig blibe.

cf. saemleich. vide & Koen. p. 190. 335. St. Strasb. Uffs. f. 17. SEMELICHE unfere bur-

gere hant einen gespulg. v. & G. bulle c. 19.
SEMELN, simila, semmel. Ph. M. T. II. p. 119.
SEMENTLICH, conjunctim. ap. WENCKER Usb. p. 229. gegen allen den die uns bedersite sementliche oder beswider also leidi-

GUDEN. T. V. p. 869.

ZIEGLER. Ph. M. T. I. p. 10. der muesse als semenung, pro samenung. C. b. Tr. f. 301. unsanste ringen als ich tuo mie selken dingen. SEMET, SEMIT, hod. sammet. H. Trist. p. cf. p. 13.81.117. mantel in den snitte.

fericum villosum. cf. samir.

SEMETDUCH, Samitica, findon. femetgerubet, purpura. Tw.

pannus sericus villosus. KOEN. p. 153. wundent in in ein wis SEMETDUCH.

SEMPT, mollis, placidus, fanfe. Wilh. d. h. p. 31. ir minne im vugete SEMFTEN mut.

SEMFTEN, mollire, placare, consolari. Nibel. v. 4766. ein teil begund ir SEMETEN do in grozer ungemach.

SEMINIG, Semering, mons Styriae. PEZ.

SE MIR GOT. cf. SEMMIR. C. b. Tr. f. 33. nein herre ich vand in SE MIR GOT in einem walde wilde. Ph. M. T. I. p. 105.

SEMIT, - Ph. Joh. f. 32. bermin und semit den besten zobel den man vant daz waz der megde gewant. CHANZLER (in Ph. M.) dis edel gut gerete vil bas ein berrin cleides danne semit pfellol purpur golt.

sericum villosum, sammet.

Bbbbb 2

SEMLICH, similis. cf. SAEMLEICH. SEMELICH. In J. Pr. Al. c. 43. ubi in ed. sch. legitur sumelich layenfuirsten, alii habent semlich, SENCRB. soellich. Als. D. n. 1298. SEMLICHER gebreste. Ph. M. T. I. p. 63.

SEMMER, SEMMIR, pro sam mir, sa mir. cf. SA. SAM. Gl. Monf. SEMMIR des chuninges huldi, per falutem Pharaonis. sch. Ph. M. T. I. p. 63. das engilte ich sere SEMMIR GOT. cf. p. 119. T. Il. p. 9. SEMMIR JHC der megede kint. p. 57. SEMMER Eggen lib u. ir fele. p. 227. SEM-MIR min bart.

semner, semener, magistratus Mulhusinus in Thuringia. Sic dictus a femenen pro fammlen, colligere, quod mulclas colligeret. GRASHOF de orig. & antiq. Mulh. p. 105.

SEMNERAMT, SEMNERGERICHT, judicium cenforium mulhusiae, cf. estor §. 4949. & GRASHOF l. c.

SEMNERROSZ, jumentum farcinarium, faumer, fomer, fomner, femner. FR. cf. SAUM.

SEMPERFREY, — HUND Gl. in LEIBNIT. Coll. p. 214. SEMPERFREYEN, wie Limburg, Hewen, und etwan auch Rappolistein und Reinstein in Sachsen, ap. Lup. T. X. p. 268. ber Albrecht ber zu Limpurg, des H. R. R.

erbschenck semperfrey.

LUDEW. & PFEFFINGER. ducunt a Lat. femper & Germ. frey & intelligunt exemtum imperii, a ministeriis & servitiis liberum. GOLD. ex codem fonte sic dictos vult liberos homines, freyherren, novos barones, item olim lihertinos. LYNCKERUS repetit a Germ. fempre, L sch. Germanicam vocem quoque putat corruptam ex sendbarfrey. H. V. D. LAHR posse vel ex sampt, totus, & bar, aptus, utilis; vel ex sun, son, speciale, singulare, duci autumat, ut sit vir insignis & prae aliis idoneus & aptus. In Actis Linday, ponitur pro exemto. Apud Sangallenses notat civem patricium a primigenio ortum. FR. In J. Pr. Al. SENCHEN, donare. . propinare, Schenken. Nic. 49. funt semperfreyen status Imperii immediati, die freyen herren als fuirsten u. die andern freien ze mann haben. c. 50. es ist niemant SEMPERFREI, wann des vater u. mutter SEM-PERFREI warend. mox ib. dr. die hoechsifreien. SEMPERFREYMANN, in J. Pr. Al. c. 309. H. V.

D. LAHR intelligit optimates R. P. SEMPERLUITE. cf. SENDBARLUITE.

SEMPERMANN, SEMPERLUITE, - J. F. Al. c. 1. S. 4. pfaffen und geburen und alle die muit sempertuite fint, und die muit clich geboren fint, die fullent alle lebenrechts darben. Ex mente sch. ad J. F. Al. p. 42. sempealuite funt ii, qui honoratiores de plebe, αμιματοι & absque censura, erbar und unbescholtene maenner; veteri jure iynodis & placitis scultetorum assidere & interesse poterant, sed intelligi nobiles videtur probabile ex J. F. Sax. c. 2. phaffen, wib, dorfere kouflute, und alle die rechtes darben, oder uneliche geboren fin, und alle die nicht ensin von rittersart von vater und von eldervatter, die sieln lenrecht darben. cf. be-yer Specim. J. G. I, 2. S. 47. Iqq. Argen-

torati femina affectans vestium aut morum elegantiam dr. eine sempere frau. w. in Prolad Gl. Sect. III. reddit semperteur per homines aptitudine fynodales, cf. & sch. Gl. In cod. J. Al. Harrachiano, qui Viennae ett, legitur fentper & fendberleute.

Corruptum videtur ex fendbar, uti mumper elt ex mundbar; mamber, ex mannbar. cf. schneider Erbach. Stamb. p. 434. Alb. 1. P.P. Nor. bezinget in dez sin vater bi den bailigen vor sinem ribter mit zwain SENT-BERN mannen, die nieman mit rebt verwerfen mag - an allen den sachen, die bernach geschrieben stant, mag ein jeglich sempen-man, der sin reht behalten hat, er si ein fuirst, oder ander ein hob man, dem vater beziugen swaz er waiz. - unu mag sich derselb dem da fuirgeboten ist, nit entschuldigen felb sibend sentpere Luite vor dem ribter - mag aber er sich sinn entreden mit fiben sentperen mannen. Luckii Chr. Rappoltst. p. 56. were daß der schiedleut einen ebehaffte not irrete, so sol man einen andern sempern mann nemen an seine statt, der in an der schiedunge verwesse. cf. sendbar.

de etymo cadem valent quae de voce semperfrey. Tria eorum genera distinguit H. v. D. LAHR, sunt illi 1. resp. universi Imperii, status Imp. immediati, 2. resp. episcopatus vel Principatus, Primores s. Optimates. 3. resp. civitatis, judicii vel communitatis agrestis, cives honoratiores, schoepfenbare freye

leute. cf. Alf. D. n. 770.

SEMT, juncus, scirpus, femd. C. b. Tr. f. 254. man horte ir banner snurren alsam das ror vnn das SEMT.

SEN, ferere, facen. Ph. M. T. H. p. 166. SEN, dolor, fende, fendigkeit. Wilh. d. h. p. 35. di faz ouch hie in trures SEN.

SENCHEN, mergere, Jenken. Nibel. v. 6700. den hiezen mine herren SENCHEN in den Rin.

bel. v. 500. do hier man den gesten SENCHEN den Gunthers win.

SEND, fanctus. cf. SENT. Alf. D. n. 1201. SEND, SENT, synodus, visitatio dioecesa-norum. Act. Syn. Herbip. a. 1452. die official oder den das bevolben wirt von den bern den archidiacon, wenn die das ampt der visiture, das ift den sendt balten, sollen sie die pfarber oder die person die sie visitirn mit unredlichen unn swern ACZUNGEN un bedrangfal in keinerley weyß befwern.

a Gr. oureder, synodale judicium, ab Episcopo vel ejus loco ab Archidiacono aut officiali habendum. H. W. radicem credit Germ. sen, senn, sente, grex, multitudo alii Germ.

senden, legare, mittere. cf. SIND.

send, placitum, mallus & conventus publicus regis, comitis, sculteti. sic sch. ad J. F. Al. c. 1. S. 18 & 25. ECCARD ad legem Sal. hunc conventum politicum scribendum judicat zent; facrum fend. W. non differre statuit scriptura nec sensu.

SENDBANN, bannus synodalis. H.

SENDBARLEUTE, SEMPERLEUTE, proprie synodales dales homines, h. e. in qualibet paroecia vel episcopatu tam ex clericis quam ex militari genere electi, adhibito super quatuor Evangelia vel martyrum reliquiis juramento, ut omnia, quae contra fidem & religionem fiebant, observarent, inquirerent synodoque denuntiarent. DUFR. habebantur integerrimi testes, de quorum fide non dubitabant. H.

SENDBARLEUTE, SEMPERLEUTE, SEMPERMAN-NE, extra fynodos saepe memorantur in caussis saecularibus, viri incorruptae integritatis, telles ad modum synodalium authentici, ejusdem cum lynodalibus integritatis ac fidei. sch. existimat esse honoratiores de plebe; sed vero propius est, fuisse nobili genere natos, nam nomen generale nobilitatis est in Rud. I. P.P. dein contradiftinguuntur ministerialibus; porro vocantur erbare mannen; tandem synonyma sunt rietermaessige leute & sendbarleute, LAM-BACHER in diff. de actate Spec. Suev. deque fignificatu vocab. semperleute ducit vocem a fenden, mittere, ql. fendbar lit homo missionis capax seu qui mitti possit scil. ad militiam. H. HILDEBRAND de feudo clyp. ap. JENICHEN T. II. p. 68. sic dictos vult, quod jure suffragii in comitiis Imperii gaudebant, ad differentiam non tantum Comitum Baronum atque Nobilium mediatorum, & Landsassiorum, sed etiam novitiorum hominum & quorum majores immediati non fuerunt, nec fuffragium in curiis ac placitis tulerunt. Quae is debet sch.

in Comm. J. Alem. SENDBERLUTE, homines aptitudine syno-

dales. cf. sempertuite.

SENDHERREN. cf. sentherren. sendlich, fynodice. Voc. 1482.

SENDMAESSIG, Synodalis.

SENDMAESSIG, militaris, militari genere natus. H.

SENTPER, missivus, fendbar. Voc. 1482.

SENDPFLICHTEN, SENDPFLICHTIGEN, fubditi synodales, qui adesse synodo tenentur. H. . . item scabini. sch.

SENDRECHT, jus synodale, jura synodalia, sive synodalis justitia, i. e praestationes, quae archidiacono debebantur a vivis & mortuis; denarii synodales, nonnunquam melior equus, sella, frenum, vestes decentiores, superpellitium &c. H.

SENDSCHOEFFEN, SENDSCHOEPPEN, Scabini synodales. FR. syndici, defendores juris publici, civium advocati & defendores. SCH. KIL.

SENDSTUL, sedes synodalis archidiaconi. H. SENDEBOT, legatus. Acta Syn. Herbip. unn

B. Volgkheimer des rats zu Nuirnberg SEN-DEBOT.

KOEN. App. p. 944. GUDEN. T. IV. p.

SENDBRIEF, litterae judicis inferioris, quibus caussam suam remittit ad superiorem post fa-

ctam appellationem, apostoli. H. ENDE, — H. Trist. p. 34. die sint ibrs din-SENDE, — H. Trist. p. 34. die sint ihrs dinges so bereit und koment alle ir sende leit.
Ph. Joh. f. 6. und wissent daz min sender. mut nach uch muz grozen kumber TOLN. ib. er wart vil tieffer sorgen wunt unde min-

nenclicher swere der sende martelere. f. 8. ich sol mit sender berze not verswende bie min armes leben. p.p. von sendem leide. f. 16. sendes truren er mir swachet. f. 22. der bringet senden sorgen strig. Gotfrit v. Strasb. (in Ph. M.) och gar vuir sendu leit ein tach. Marg. HEINRICH v. Mifen (ib.) si kan sendes truren krencken.

tristis, desiderio laborans, sehnend, ardenter cupiens a fehnen, desiderio tangi. cf. se-NEND. SENNDER. C. ven. n. 198. see mag wol froede tryben von mir SENDEN manne.

sende, send, tristitia, moestitia. Ph. M.T.I. p. 24. die mit SEND sint bevangen.

SENDEBERND, triftitiam afferens. Ph. M. T. I. p. 43. din rote SENDE-BERNDER munt.

SENDIKEIT, miseria. Ph. Joh. f. 6. bitz er ze jungest war geleit in also groze sendikeit. trillitia, desiderium.

SENDEL, pannus subsericus, findal, zendel. FR. SENDLEICH, SENLICH, sensim, gemaechlich. FR. halige ? (fine?) SENE, SUNE, SINE, congregatio, familia. SCH.

SENE, desiderium . . dolor, tristitia. C. b. Tr. f. 36. er nam ze herzen und las truebe und clogeliche SENE.

SENECLICH, ardens, ex ardenti desiderio.

SENECLICH, - Ph. Joh. f. 50. sii sach denselben minne dorn und leit vil senecliche not. cf. PEZ.

dolorem excitans.

SENEDE, trittis, moestus. Par. P. V. T. f. 40. so sere daz der degen gut in senedes berzen jamer gir begunde senen sich nach ir. cf. senelich.

pro senendes, sehnendes. Nibel. v. 1161. der

SENEDEN minna not.

SENEKEL, perpendiculum, Senkel. GUG.

SENELICH, dolorem excitans. Par. P. V. T. f. 22. als im danne ze berzen kam der jamer nach dem vater sin um er den sene-LICHEN pin vertrieben wolte. cf. senede. hod. febnlich nach etwas verlangen.

Kl. v. 2285. mit SENLICHER warheit. SENELICH, ardenti desiderio. adverb. Nibel. v. 8791. Kl. v. 4094. C. b. Tr. f. 131. fo bin ich SENNELICHER her geschiffet vnn gerveget. gewegt : SENEN, desiderio tangi, hod. sich sehnen. Ph.

M. T. I. p. 30. nach der besten minne SENET

min lip. cf. p. 40. 196.

SENEND, triftis, moestus. Ph. Joh. f. 1. wie sie mich senenden swachen brennet unde erfroeret. ib. in dis vil senende minnen spil. cf. sende. senede.

SENESIECH, acgrotus prae desiderio. C. b. Tr. f. 103. als ein vil SENE SIECHER man der liebes gerne wirt gewert und minneklicher wunne gert.

SENESCHALK, minister senior. vox hybrida Provincialis. a fenu, fenex, & fchalk, fervus. sch. W. VOSSIUS cum LINDENBROGIO derivabat a fon, senesse, sense, grex, armentum. WENDE-LIN a sen, coetus. In Middle of the State of high south file.

SENET, synodus, sene. J. Pr. Sax. I. 2.
SENETPFLICHTEN, synodales. H. b. Car.
M. v. 4472. ther kaiser sax an thaz geribte the ertheileten ime thie senetelihten. Bbbbb 3

sem fire - Town in fin-

1488

SENETRECHT, jus synodale. J. Pr. Sax. I. 25. u. er vordert fie in zu SENET RECHTE uz deme le-

SENET

SENEWEL rotundus. v. xnigma. ap. sch. p. 741. cf. SINEWEL. SINWEL. SINBLL. item J. Pr. Sax. 1. 63.

SENEWOLD, teres, rotundus, finwel. FR. SENFT, mitis, suavis. Ph. M. T. I. p. 139. SENF-TE dirnen sere sunen. opp. vrechen. ib. p. 120. SENFTE, mite, commodum, commoditas. a

SENFFTEN, mitigare, Gnom. col. 8. dem babest nit anders gezimpt, wen das er son-der bus nympt, der mag wol dem ruwere SENFFTEN fin swere.

Kl. v. 4330. SENFTE diner leide.

SENFFTERICH, lectus. lingua Boh. Zygen. cf. HEUMANN.

SENGE, manipulus. cf. sange. senger, singer, cingulum, incindura, cinctura, comprehensio, ambitus. sic graben u. SENGELE. binnen den CINGELEN u. schlagen. H. cf. SENKEL.

SENIB, SENIGE, nervus arcus, amentum. PEZ. SENIDE, pro senede, Sende. Ph. M. T. II. p. 117. Ju de in manigem SERE driuzehn iar. v. 4676. minen des tuot mir SENIDE we.

SENKEL, fardiola, fardo. Voc. 1482. videtur else sanicula. FR.

a DANAN. hod. in Sax. Inf. in ulu. RICHEY & Br. WB.

SENKEN, donare, Schenken. Nibel. v. 1558. man hier den gesten SENKEN u. Schafen guot gemach. SENLICH, SENDLEICH, fenfim, gemaechlich. FR. SENDEN, tendere arcum. a fenne, nervus. FR. sennder, sender, dolens, attlictus, triffis. fic sender muth, lib; sendes herz . . miserandus, miser, deplorandus. sie weh mir SEN-DEN man. PEZ. cf. SENDE. SENEND.

SENNDER, SENDER, singularis, ingens, extraordinarius, extremus, summus. sic PEZ reddit, qui derivata fonder, singulare, eximium, in sender ungemach, schmerz, troft; sende arbeit, rach, pin. Mihi videtur potius ad schnend pertinere ut prius, sensu transitorio, & notare id quod dolorem excitat aut aegritudinem.

SENNE, SEN, congregatio . . grex. W.

SENNE, SENNEREY, SENNTE, res pecuaria, cafae & stabula co spectantia, melkerey. FR. AD. Als. D. n. 1106. drey ffig pf. geltes in den SEN-NEN ze Turckheim.

SENNEN, pastores bubulci. FR. SENT, SEND, sanctus. Cal. vet. SEND Veitstag. SENT Johans. SENTE, res pecuaria, vaccarum certus nu-

merus. FR.

SENTHERREN, qui habent jus visitandi dioecesanos, ap. HORTLEDER de caus. b. G. G. 1, 1. cf. FR.

fcribuntur & sendherren. SENNTMAESSIG, Synodalis. cf. send. SENNTPFLICHTEN. cf. SENDPFLICHTEN. SENTSCHEPPEN, Scabini synodales. Gl. ad J. Pr.

hende. ubi Cod. Argent. male zu finem rechte. SENUWE, nervus, amentum. C. b. Tr. f. 278. alse noch ein swinder SENUWEN slac mit eime bogen getriben mac.

SENWE, - Tw. habicumentum, zugseil an einem armbrufte. Arg. hod. die senne.

amentum, nervus arcus. NOTK. fennewa. C. b. Tr. f. 40. so muost Achilles e gestogen vnd gelovsfen sin daran e das der snelle phil herdan von der SENWEN Snuere GESNURRE. TE v. gefuere.

SENWURZ, erigeron, herba. Voc. 1482. vulgo senecio, vernus senex, creuzwurz, grind-

kraut. FR.

ser, laefio, vulnus. A. S. far. Gl. Mellic. ferung, verserung. SCH. FR. PEZ.

sen, vulneratus, laefus. hod. apud nos graviter laesus, acutum dolorem excitans.

SER, dolor. Leg. Sor. de S. Cl. 4. Non. Aug. der arm an dem cruze unn nakent mit ser bieng, cf. PEZ.

tribulatio, luctus. PEZ. A. S. far. W. Belg. geer. Suec. for. IHRE. Nibel. v. 4313. fi wonscharphen SER. cf. v. 8451. Kl. v. 612. mit ia-mer u. ouch mit SERE. Fab. d. Minn. n. 58. leit u. SER muest ich iemer han. Silh. L. prec. SENKEL, sigale, sigalum, rocken korn. Voc. 1482. In aderl. b. f. 171. widder die sene und krangn Lat. secale. FR.

SENKEL, cinctura, liga, hosnessel. Voc. 1482.

Lat. cinctura, liga, hosnessel. W. ducit a Gr.

genas nah der geburt si maget was.

SERDE, dolores. Ew. Wish. f. 15. das du mit dinen wunden, mit diner sende versui-

net und gebeilet bast den bruch.

SERE, vulneratus. Ph. Joh. f. 63. er borte difen seren nach ime schrien verre.

sere tun, dolere, dolorem excitare. Ph. M. T. I. p. 196. iamer herzen SERE mot.

SEREN, laedere, lacerare. Gnom. col. 31. villicht seren sich der sack so darin nit mer

vulnerare, verfehren. PEZ. J. Pr. Sax. I. 53. gibie eine buze ieneme den er GESERET hat. Fab. d. Minn. n. 86. du SEREST manges men-· Schen Lib.

SEREN, dolere, animo esse tristi & moesto.

PEZ. A. S. farian, farigan. SCH. Suec. foerja.

1HRE. Ph. M. T. I. p. 30. SEREN muos das sende herze mir.

SEREWUNDE, graviter vulneratus. Nibel. v. 3684.

SERIG, dolens, triftis. ECKEH. Bred. f. 212. er bat trurikeit vnn ist serig das si also vere fint dom luteren liebte.

OTER. Serag.. NOTK. Sereg. SCH. Bremae Se-

rig, serigheit, seringe. SERE, SEREN, valde, sebr. H. Trift. p. 18. ouch sieget der tag so seren gegen der obent

convenit Gr. igu Dan. faare. A. S. fare. Belg. feer. Ang. fore. Suec. fora, fwora.

9 SERBANDE, SARPANDE, ferpens, draco.

H. Trill. p. 62. von einem serbande der was do zu lande derfelbe feige falant bette luit und lant. in seq. dr. trach.

SER-

BERBEN, tabescere. NOTK. sereuuen. sch. fR. hod. fic Arg.

BERG, torale, fulach. Voc. 1482. FR.

SERIANT, servus, minister . . miles &c. cf. SA-RIANT. C. b. Tr. f. 222. da wart der edel jvnge mit suosluten bestanden vnn erst von SERIAN-DEN Ze grimmer not gewiset.

BERION, faltationis genus, ein menuet. Gl. ad

SERLEN, longurius, pettica sepibus aptata. FR. spectat ad ferre.

SERPANT, serpens, draco. C. b. Tr. f. 52. so fand er ein SERPANT nach den ohsen alzehane.

SERRE, cancelli ex trabibus confecti, quibus aulae clauduntur. B. HERZOG p. 39. da wurden die serren und porten fuir inen be-schlossen, die brucken auffgezogen, also daß sie mit einander bernider lagen. ib. p. 41. und da sie an die eusserste sern kamen, da sprach der von Bitsch, man solte austibun, und in einlassen. p. p. da kam Ertel Bossund thet dieselb euserst sern auff, das die obgemelten alle vor die pfort ritten.

hodicque sic nostrates. SERUCHAL, — H. Trift. p. 20. SERUCHAL ir unfer drechtin fo wellent wir noch bin-

nacht sin.

SERWEN, tabescere. cf. serben. C. ven. n. 458. sag an muosz ich mich richten uff ein lebendiges sterben und nuiwen jamer tichten in hertzen v. auch yemer mere SERWEN.

ses, sez, sedes, siz. FR. Ph. M. T. II. p.

173. swa der abgrunt hat sinen SEZ.
SES, sex, sechs. Ph. M. T. I. p. 284. eis SES
gesibent. sic in alea das ses. ib. T. II. p. 124.
SESSE, num sex, sechs? Wilh. d. h. p. 14.

SESSE, num lex, seens with a. n. p. 14.
SESSE, oblidio. sch. toeiner. H. Pal. p.
105. wencker Usb. p. 49. doch wurde eine
sesse an den stetten, das einre stat gelegen
were, die nit gemant bette, so sol doch die
stat, die dem sesse gelegen ist, also dovor
geschriben stat, iren werck und andern iren gezug dar schicken.

Art. Vet. Argent. S. 50. SCH. Alf. D. n. 965. SESSBAR, possessionem habens fundi alicujus jure dominii. a fefs, gefaefs, sedes, possessio. . qui sedem & domicilium tantum in loco

habet. H. SESSHAFT, SESSHAFTIG, idem qui sessbar. KOEN.

SESSLEHEN, fief de résidence. Litt. Sigism. D. Aust. a. 1460. der obgen. summ hauptguts aber vormals achtzig marck filbers sess-Leuen gen Ensisbeim gebeissen um gewesen fint. p. p. wann wir auch den widerkauff also von inen getun unn getan baben in solche masse, so sollen der von Andlau oder sin erben 80 marck filbers uffer der obgen. haubtgut summe in sesslenens myse auff andern babenden guitern widerumb anlegen, niesen, haben und verdienen, als sezzlenens und landrecht ist, uns davon gehorsam und gewertig fein alles des damit ein sezzman feinem herren von selber sezzlehen wegen schuldig und pflichtig ist. cf. fn. & sch. ad J. feud. In MS, de foud. Ep. Arg. Rathfam-

hausiis deberi dr. das sesslenen zu Kestenbolz. Litt. invest. Joh. Ep. Arg. a. 1583. und seindt diß die lehen, namlich zwoelff. pf. Straßb. pfeming jaehrl. uff unser steur, beet und gewerff uff unser statt Beersch, die ein seszlenen sindt zu Geyrbaden, so weylandt Jac. von Raths. zum Stein voraeltern, zud vor deuselhen Jac. von Andlam, auch vnd vor denselben Jac. von Andlaw, auch etwann B. von Hohenstein gehabt und genossen hant.

feudum, quod requirit residentiam personalem, feudum conditionatum. Exemplum a. 1240. dat Alf. D. n. 498. cf. & n. 801. 1130. Alia dabit BUDER in Rep. J. P. & F. & BRUNN-

QUELL de seudo Keminatae.

SESSLEUT, SESSLUIT, vafallus intuitu fest. HERRG. ind. onom. SESSLUITE, in-

sassen. sic dicti a sessieben.

vafalli obligati ad refidentiam perfonalem, non quidem ad praesidendum loco Domini, quod alias praepositi seudalis munus est (ut sch. putat) sed s. desensionis causia. H. Als. D. n. 751. "exceptis castellanis & infeodatis,

equi vulg. dr. sesman." sessleute, subditi domicilium habentes, a ci-

vibus distincti, hinderfaffen. H.

SESSLEUTE, arbitri. f. pro fetzleute, a pronuntiandi arbittio, vel quod arbittio partium conftituti. H.

sessmann, vafallus castrensis. ,, a. 1271. Henricus comes de Furstenb. ab Henrico Ep. Arg. recepit feodum castrense in Ullemburg ita ut tq. castrensis, quod vulg. dr. sesman in dicto castro statuto tempore facere debeat resi-denciam personalem. " Ex Cod. Dipl. Rev. GRANDIDIER. cf. Alf. D. n. 751. SESSELSCHREIBER, — L. Sc. f. 110. fo

geboeret die sesselschriber wol an was ich

von den andern geseit han.

SESTER, fextarius menfurae liquidorum & aridorum. cf. sch. ad ROEN, p. 664. Orig. Mur. mon. p. 53. ,, si quaeris, quid sit sesten, dictum est, qs. dicatur constitutio vel firmiter constitutum. " sester A. S. amphora, metreta, cadus, sextarius. Eccand Fr. Or. T. I. p. 854. sestar, Gall. olim sester. Poeme de Gerard. Vienn. MS. don meillor vin si portez un sesten.

manifesta origo a Lat. sextario. de usu ejus

mensurae vide immi.

SESTER WEIN, - Kell. Remigsb. p. 111. wer nit in disem jargeding erscheint, oder ift, und darein gehoert, ist verfallen der prob-steien schulthes ein sesten wein. ib. p. 115. der were dise bus verfallen, so dick das geschebe, dem schultbeissen en unzig beller, den scheffen ein sester weine. ib. D. a. 1487. furter bant die schoeffen gewißt mit recht, daß die boffluite zum saal alle jaerlichs uf den tag, so man das jargeding belt, sollen geben u. uiberlieffern dem schultheissen der probsteien zeben buiner, und zu jeglichem hun sibenthalb eyer, oder von eim bun ein schilling pfenning, und ob jemands mer, der sin anzahl daran nit geb uff den gemel-

ten tag, der hat verbrochen dem schultheissen ein sester weins und den seboessen auch ein sester weins. cf. Buirde. Hofmann Trarb. ehrens. p. 741. dicit, Trarbaci denotare vier maßen wein.

mensura vini hodieque in Helvetia conti-

nens 16 mass. AD.

(der wint) bewegende her mit siner snellen TRE-TE bovme gras unn SETE. mit stellen TRE-

SETICH, plittacus. cf. SITTICH. Wilh. d. h.

p. 31. SETICH galander nahtegal.

of sett, settl, settle, ephippium, fattel. Gug. Nibel. v. 1001. vil bluotiger settle.

SETTI, fatietas. Serm. SS. Joh. f. 175. das vns wire ze himelrich von Gotes angesichte lvslecliche gedrycket in vnfer sele bede SETTI vnn dvrft.

SETZE, SECZE, thelaurus, fchatz. PEZ. FR. SETZEN, ponere, collocare . . constituere, dif-

ponere, ordinare. w.

SETZEN, in pollessionem mittere. Sent. Sen. Arg. a. 1414 Jo lange untze H. einen vindet, der das bufs umb in kaufft eines rechten redlichen kouffs, der im gelt um die besserung git, dem sollent es die frowen setzen. i.e. illum emtorem in possessionem mittant. cf. sch. ad J. F. Al. p. 634. in D. a. 1406. инп bette in das gelopt und versprochen zu tunde do fii in die vogtye SATTENT. ib. f. 314. do gobent wir die vorgen buifer, schnire, unn acker mit allem begriffe unde rehten, so dar-zu gehoeret, zu koeffende den H. der stift zu S. Th. zu S. umbe zwenzig pfund Strassh. unn driffig schill. pf. unn sattle es in oech mit eine balme, also rebt gerihtes ist unn

gewonheit ift. SETZEN, locare. ap. Lub. T. VII. p. 17. haben wir im und Jinen erben GESATZET und gelihen unfir hus zu S. mit allem dem, was darzu gehoert, mit 50 stuick gelds, die wir im bewiset kaben in dem gut, das uns los worden ist von Otten wegen von V. in der muintzi und in dem land zu Brand.

collocare, clocare fundum cetta mercede certisque conditionibus. H.

SETZER, locator. Gloff. fubj. Tw.

SETZEN, concedere bonum & de eo inve-ftire. J. St. Arg. sch. I, 7. unn danne vone swenne der bischou einen voget GESEZZET, fo fol ime der keiser setzen das da beiset der ban. ib. III, 3. ein gut setzen. J. Pr. Al. f. 2. ein geistlich swert ist dem bapst Ge-SETZT, daß er domit richt zu bescheidlicher zeit uff einem blancken pferd.

die leben SETZEN, investire de feudis. KOEN.

p. 256.

mit finer hand SETZEN, manu fua inveltire. SCH. ex J. vet. Arg.

in gemeinschaffe des lehens SETZEN, accipere quem in simultaneam investituram seudi. H.

SETZEN in pfandsweise, jus hypothecae in aliqua re constituere. J. Stat. sch. 111. 328. der mag eim wol fuir sine schulde sin vihe SETZEN IN PFANDESWISE.

SETZEN, simpl. idem. L. Sal. B. Fccl. Th. f. 39. und durch merer sicherheite willen so hab ich der vorgen. H. GESETZET if juchart mit reben, ligent oech in Duiringbeim banne. . ap. STEYER. p. 19. und baben wir ibm und seinen erben dafuir GESETZT unser gericht ze Marichpurc.

pignori ponere, hypothecare, versetzen. H. J. Pr. Sax. III. 5. Swaz man aber deme manne lihet oder SECZET, daz fal her unverterbet wider brengen. cf. SATZUNG. item J. Pr. Al. c.

SETZEN, legare. Fab. Ponc. f. k. vij. diz koestlich tuch hat dir din vatter geserztdo im sein seel von seinem leib schiede. Necrol. Eccl. S. Aurel. Arg. d. s. Kal. Dec. Spilmans Esse Cl. Huiglins from und B. — ir fun hout Gesexzx xjv. pf. uf einen zweyteil dovon fol man geben plebano jv 1f. premilfario ij pf. cf. besetzen.

statuere, constituere, ordinare . . confir-

mare. . disponere, legare. н.

SETZER, mandator. oppon. procuratori. cf. fuirmunder.

fich SETZEN mit einem, cum aliquo conventionem inite. Acta synod. Herbip. das sie fich mit ime oder wen er das bevolhen babe in den sachen seczen einen oder verrichtenn follen von deswegen das sie sullen besagt, gerugt, fuirbracht oder verleymnt feyn.

concordiam inire, componi amicabiliter. H. eine fach zu einem SETZEN, caufam ad aliquem tq. arbitrum decidendam deferre, ap. LUD. T. 1. p. 394. habin ouch alle ire sache TZU UNS GESATZT von desselbin gutes und bones wegin und des babin wir sie entschei-

den, als hirnoch geschriben stet.

sim sach an einem SETZEN, caussae decisionem alicui permittere. — Sent. Sen. m. a. 1417. zu willend daz II. Salzmuiter sin SACH, als er P. Miltebergers sel. kinde vogt ist, GESETZET bet an P. Milt. sel. witne oder an ir muter. ib. zu wissende daz H. Rud. Zorn v. B. SIN SACH SETZET Zu gewinne und zu verlust an frome Susanne H. Cl. Zorne sel. wittwe gegen H. Job. Zorn von Eckerich ritter. ap. 100. T. I. p. 394 sie haben oueb alle IRE SACHE ZU UNS GESEZT fon desselben gutes und boues wegen an dem andern teil und des baben wir si entscheiden, als biernoch geschriben stet. Prot. Sent. m. a. 1392. daz Nese die sache, die sii het gegen Fin Jun-cen der haderin zum Stancke, het gesetzet an den vorgen. Fritschen iren man und er wider an Jii, u. welles bie ift, das mag die fach triben.

Lat. b. ponere jus suumadalicujus manus. H. die fache zum recht SETZEN, partium elt litigantium, qui ad allegata sua rogant sententiam, vel interlocutoriam vel definitivam. H.

einen zu recht SETZEN, compellare quem in jure. H. das urteil an einen in dem rath SETZEN, f. in J. Stat. Arg. ad fententiam ferendam progredi, & ejus rei initium facere interrogando votum unius ex fenatoribus. J. Arg. SCH. III, 39. und wann sii das recht gespre-chent, so sol der meister das untell an ei-NEN IN DEM RATH SETZEN, und fol darnoch

nieman von den parten in die fach reden, und feellent die ratherren noch clage und noch antwurte, und noch der werlichsten

kentlichsten worheit urteilen.

SETZEN, simpl. sententiam exquirere, rogare. J. Arg. sch. III. 111. und fol ouch der meister in nicht fuir bass hoeren, er habe dann den schilling pjenning geben, u. bedarffnoch fol es der meister nit fuirbass setzen, ob e der schilling verbrochen sp oder nit, i. e. nec opus est nec ei licet ex reliquis assessoribus sententiam rogare, an mulca assis debeatur, nec ne.

die sach an ein urteil SETZEN, concludere in caulla, submittere. J. Arg. sch. III. 98. wan noch clage und antwurt die sache GESE-TZET WURT AN EIN URTEIL wieder men dan das urteil vellet. ib. wanndie fach GESETZT

WIRD.

SETZEN wieder in ganzes wesen, restituere in integrum. H.

SETZEN eine tochter von sich, separare filiam data bonorum parte. II.

SETZMANN. cf. sesslehen.

SETZTARTSCHE, scutum imbricatum longius, quod miles ante se statuit. FR.

SEU, SEW, SEY, illi, fie. PEZ.

seuchen, aegrotare. a seuche, lues. FR.

severin, nummus aureus in Belgio & Batavis. FR.

sevensdag, festum S. Severi vel S. Severini. PILGRAM.

SEUMIG, tardus, negligens, faumig. H.

SEUNFZ, fulpirium. BRACK. SEW, SEU, SEY, illi, fie. PEZ.

SEWE, lacus, palus, fee. C. b. Tr. f. 40. Swa man von ise ein lindes vel vf einem tiesen SEWE kos. Ph. M. T. II. p. 6. vor eines SEWES tamme. Metaph. p. 7. in dines sinnes SEWE.

SEWEN, sercre, facen. J. Pr. Sax. III: 76. her fal ez vollen arbeyten u. SEWEN. Cod. Arg.

SEWERN, f. purgare, saeubern. PR.

SEYEN, screre, facen. KEYS. mens. b. f. 25. fo SEYET er in des menschen gemuit den somen boe-

fer gedenck. hod. sic Arg.

SEYFERLIN, - KEYS. Emeisz f. 40. aber man acht es mit und last es gescheben, wan warumb wen man sie vertreibt, so treit es keinnutz uf im, aber was ein seyfenlin unn ein nuitzlin uff im tregt, dem kan man wol nachgon.

lucellum. cf. seifer. seifferli.

SEYGE, f. ferratus. cf. SAEGE. D. a. 1395. ap. MEUSEL T. I. p. 183. it. es fol auch herbas nieman dehein gelt der SEYGE noch der newen weifsen dahein abeun noch verprennen.

SEYMER, admissarius. Voc. vet. cf. soumer.

SEYNE, SEYNEN, benedictio, benedicere, fegen, segnen. Silb. L. prec. f. 63. sey ich GESEYNET mit dem SEYNE domit S. Maria GESEYNET wart.

SEXTZEIT, hora fexta vespertina. H. SS. P. H. f. 99. Sy kamen gen Betblee'n umb sextzeit. cf. mittentag.

sez, cum compos. vide sess. cf. & Wilh. d. h. p. 111. Tom. II.

SI, sit, seye. KOBN. p. I. wie ir leben SI gewesen. SI, est, ist. Ph. M. T. I. p. 125. SI mir ieman lieber — diu helle muesse mir gezemen.

SICHERH

si, fuus, fein. Fab. d. Minn. n. 74. der hab das

brot das SI das SI.

st joch, etiamsi. Serm. SS. Joh. f. 178. herre SI JOCH das ich slafe mit den ovgen so gip mir doch das min herze wache mit dir.

SIB. SIBBE, cf. sipp. sippe.

SIBCHEN, cognatio . . amicitia, sippe. Ph. M. T. II. p. 130. was gar nahretig si das wire in SIBCHEN ahte dicke schin. p. 147. roub mort brans nidunk in SIBCHEN swife.

SIBCUST, plittacus, fierich, fiecuft. FR.

SIBILLING, pomum nobile, sibildingung. FR. ex Voc. 1482.

SIBNER. cf. SIEBNER.

SICH, vide, ecce, fieh. Ph. M. T. I. p. 90. SICH so bin ich tot.

sien, victoria, fieg. Kl. col. 147. wan dez het in den stunden den SICH so verre genomen.

SICHEL, falx brevior, secula. HEIDER ded. Lind. p. 905. alles das, so einer mit SICHEL u. segens nuist, soll beschlagen werden. H. HEL-WIG ducit a fecula; ECCARD a faegen. W. convenit Gr. Zan xxii. AD.

SICHELING; garba, manipulus. Gl. Blas.

SICHELLEGE, falcium depositio . . epulum mesforium. FR.

SICHELZINSE, H. credo esse censum praestandum de falcibus s. de segete vel messe.

SICHER, tutus, satis munitus, cui bene cautum est . . lecurus. Fk. H.

SICHER, certus, fidus, cujus de fide sumus securi & certi. FR. H.

SICHER, certus in gen. determinatus. huc sicher u. unsicher. FR. H.

SICHERN, tutum, securum, certum reddere .. cavere jure jurando vel data fide in vim jurisjurandi. FR. H.

SICHER, fidejussor. Prot. Sen. m. a. 1426. so sol sy ir auch die sichenheit geben, daz sy ouch getan und H. Messerer zu buirgen geben bat, der ouch offenlich vor M. und R. gestanden und sichen worden ist. ib. a. 1419. zu wissende daz B. sichen worden ist gegen dem werck U. Fr. fuir das dirtenteil des erbes, darin das werck U. Fr. Moerlins Heinz-

mans seligen frowe in sezen sol.
SICHER sin, cavere. L. Sal. Eccl. Thom. A. f. 343. unn woltent vech fü das für Woelfelin iren armen man sicher sin, das Woelfelin also ime das rebt tun unn geborsam sin folte.

SICHER werden, fidejubere, cavere.

SICHERBOT, tutor, curator. J. Pr. Al. c.319. PR. der kind u. der frowen pfleger heyffent et.

wann pfleger etwann SICHERBOTTEN.
SICHERHEIT, cautio fidejussoria. fidejussor. Prot. Sen. m. a. 1425. und darumb wolle ime der obgen. zehen H. SICHERHEIT geben und sich ouch mit siner sicherheit versprechen wer obe imo yeman des erbes balb zuspreche daz dan er und ouch sine si--CHERHEIT in von schaden ziehen wolle. ib. \_ fidder das der stette buch innhaltet, das man

einen jegelichen in sin erbe setzen sol uf st-CHERHEIT, und dann der vorgen. Cuntzlin Lowestein gegenwertick stat und spricht er und fin bulifrow wollen erben, unn ouch iren teil der schuld bezalen und ouch buirgschafft geben woellent, so sol ouch der vorgen. H. ouch dem obgen. C. L. und siner froewen iren teil des obgen. erbs uff sichenheit geben und lassen volgen, die sichenneit fr inen ouch geben sollent. ib. a. 1429. sid der J. H. fuir das erbe gesprochen bat, und die ohgen. fuir das erbe und guit zu sicherheit geben. securatio.

CHERHEIT beischen, — Prot. Sen. m. Arg. a. 1395. s. 28. und mochte ime der vorgen. H. J. sicherheit beischen oder va-SICHERHEIT beischen, ren lon.

cautionem v. fidejussorem petere.

SICHERHEIT tun, cautionem praestare. Tyr. L. O. II, 45. wie die frembden sicher-HEITTUN follen die clagen wollen. Stat. Colm. t. 28, 16.

SICHERHEIT, fides data publice, quae reddit securum. FR. II.

SICHERHEIT, pactum, transactio. Par. P. V. T. f. 43. mit fruntlicher sicherheit ver-funden sich die bruder da.

SICHERHEIT, foedus. ib. f. 199. diuselbe glose scit dabi daz er brach die SICHERHEIT die er davor bate ufgeleit mit Saulus sune Jonatas.

SICHERMAHL, certum signum. 1. Sam. 20, 20. cf. staden item ap. Lud. T. l. p. 271. W. & FR. ducunt a fehen, prospicere, collimare, redduntque metam jaculantis f. collimantis. id fehen scil. aspirationem olim admittebat, fechen, unde intensivum fichen, sichern. ex quo fonte restat sichtbar. Suec. sigea, Bat. sichen, collimare. AD.

SICHERNISSBRIEF. V. ERKANNTNISSBRIEF. litterae cautionis.

SICHERSTELLUNG, securatio. H.

SICHERUNG, cautio . . fides &c. sicherheit.

die SICHT, - Tr. wie m. gef. pfl. fol. h. vj. zwo adern inwendig der waden sint gut ze lassen suir dye sicht und fuir ander gebresten des leibs.

manifelto pro sucht, f. tabes. cf. sucht. SICHT, videt, fieht, hod. sic apud nos. Ph. M. T. U. p. 157.

SICHTEN, cribrare, cribro fecernere. LUTH.

Luc. 22, 31. Amos. 9, 9. cf. FR.

STADEN. derivat a siegen, colare; alii a on-Sur, incernere; FR. a fehen; AD. ad feihen, facen, facgen, &c. refert, quae motum exprimunt.

SICHTIG, manifestus, publicus. ap. stever. p. 13. darum so baben wir geben diesen brief ze ainem sichtigen wirdunde, und ze einem offen gezeige. ib. p. 57. zu ainen waren

sichtigen urkund und einer echten bestaeti-gung diser sachen. which is signa. SICKEL, sicula, sicla, sigla, mensura sexta-riorum octo. Car. M. cap. de villis c. 9. "volumus, ut unusquisque judex in suo ministerio mensuram modiorum sextariorum & siculas per sextaria octo & corborum co tenore habeat, ficut & in palatio habemus." J. Alem. apud sch. ad koen.c. 22. der kirchen leibeigene sollen iren zinst zu recht entrichten funffzehen sickel au bier &c. Istae 15. siculae aequant sextarios 120, mensuras Argent. (mas) 60, congios 20, amas fere duas cum dimidia. scu. ad I. c. cf. & DU PR.

cf. Cod. Laur. n. 332. fq. 898. 1095. SICKUST, phittacus. WAHTER. Cf. SITTEKUST.

SID, SIDER, SIEDER, humilis, inferior, demissus. FR. Suec. sid, infra, inferior. IHRE. SID, poltquam, feit, feitdem. sch. Ph. M. T.

SIDDER, quoniam. Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. f. 31. SIDUER Sy ez fuir lidig eigen verkaufft batten.

vulgo seither, seitdem. OTFR. sidor.

SIDEL, fella. H. SS. f. 51. S. Ulrich fatat sich uff ein sidel und naiget sich ain weil auff die gerechten bandt unn ain weil auff die gelincken. TW. fidele, sedile. a Lat. sedile. W. Nibel. v. 2002. J. Pr.

Sax. I. 24.

SIDELHOEFFE, praedia rustica ab oneri-bus libera, & a superiore jure seudali recognita. FR. in J. Pr. Al. c. 279. ourony e eorum funt ansidel, ansest. cf. Heinec. El.

do SIDELN vil manigen kuonen man. cf. v. 1034.

3623.

SIDEN, sericus, seiden. Nibel. v. 7167. ir sule fur SIDEN hemde die liehten prunne tragen und fur die tiefen maentil die vesten schilde wit. Ph. M. T. I. p. 38. SIDINE nemen.

sinen, exinde, abhine, feithero.

SIDEST, infimus. ap. Lud. T. VII. p. 44. 9 mit aller KUT und vrucht, mit aller ORBE-DE, mit dem richte bogbest und SIDEST, und mit allen schieden, die dartu belegen sin.

die SIEBEN, feptemviri. cf. SIEBEN ZUICHTERE. die SIEBEN, septem arbitri. All. D. n. 1230, do follen die in der eynungen noch die SIBENE von iren wegen - keinen friden usnemen.

SIEBEN BRUIDERTAG, dies x Julii. cf.

NABE Cal. pp. vulgo sieben schlaeffer, septem dormientes. der SIEBENDE, superarbiter, obmann. Als. D. 11. 1230. darzu jetweder teil under uns den drien teilen zwene (manne) angesetzet zu dieser eynungen, u. eins gemeinen SUIBENDEN mannes uiberkommen fint. cf. LANG ap. MEUSEL T. V. p. 232.

der SIEBENDE, septima a morte dies, qua folent pro anima defuncti sacra fieri. J. Arg. sch. in App. ex ord. min. c. 9. waere auch das einem rathsherren in den beeden raethen vatter mutter bruder oder schwester von todes wegen abgienge, das Got lang went, der mag den siebenden wol nicht zu rhat geben.

der H. SIEBENDE tag zu Winachten, dies circumcisionis. sic in L. rub. pannis. & in Straszb. Schwoerbrief. Litt. Hans u. Petermans gebruedere von L. ad Mag. Arg. ge-

ben off mittewochen nehste nach dem suben-DEN DAGE. Litt. Obrechts von Erlekeins: der geben wart uf dunrestag vor dem sui-

BENDEN DAGE NACH WIHENACHTEN a. 1494. feptima scil. post festum Nativ. Domini, sive Kalendae-Januariae. scil. septima ab eo felto, non connumerato. in formula juramenti Argent. ap. SCH. ad KOEN. p. 1093. dast die schoessen an jedem handwerek deren rathsherr abgoth uff den donnerstag nach dem HEIL. SI-BENDEN TAG des morgens fruih uff irer stuben sin sollen u. alldo an statt . .

SIEBENGEZEIT, septem horae canonicae. FR. cf.

TAGEZIT.

SIEBENNACHT, hebdomas. Ang. fevennight. cf. NACHT

SIEBENSTUNT, fepties. Leg. Sor. d. S. Clara: darnach begab er sinen geist in einem liechte, das was siebenstunt schoener den die

SIEBENTHALB EYER. vide sester. item

NUNDHALB.

der SIEBENZIGSTE, Dom. Septuagesimae.

HALT. C

SIEBENZUICHTERE, septemviri. olim Argentorati de injuriis levioribus judicantes. Id collegium jam ante 40 annos fuit abrogatum, & ejus negotia collegio, quod Po-liceygericht appellatur, commissa. D. test. M. Cons. also demnoch koment ir vatter unn Buirckel fuir die suibene zuihtere, und do gewann ir vatter Buirckel den kosten an. Cf. FR.

in REYDACKERS Strafzb. tracht a. 1573. tab. 17. fistitur ein knecht der SIBENZUICHTEN. SIEBNEN, interrogare reum coram septem testi-bus. cf. BESIEBNEN.

SIEBNER, septemviri, SIEBENZUICHTERE: PR. SIEBNER, SIBNER, species corum, qui contra reos criminum ad probandum adhiben-tur. Instr. vor d. Vogt v. Kaysersb. MS. p. 17. desgl. jol den sybnean, wann man ibrer beduirfftig, ibr malzeit gegeben werden: feptem teltes in judicio septemvirali adhibiti.

SIEBNER, agrimenfores septemviri. FR.

SIEBREUTERN, cribro magico uti. FR. ex Strasb. Pol. O. vulgo sieb lauffen lassen.

SICH, SICHE, aegrotus. ULPH. finks. A.S. feoc. Fr. & Al. finch, floch. &c. convenit & Gr.

ouzes, qui taedio laborat. w.

SIECH, debilis, vilis. In Alf. D. n. 980. oppon. ute u. SIECHE vische.

SIECHEIT, morbus. Par. P. V. T. f. 173.um fliezender siecheit miselsucht.

SIECHEN, morbo laborare. H. SS. P. II. f. 25.

OTFR. irsiechen. SCH. ULPH. sukan. W. SIECHHUS, nosodochium. Serm. SS. Joh. s. 176. wan die siechen bedurfen bas des SIECHHVSES danne die gesvnden. Ph. M. T. I. p. 102. swa kristentuom ze SIECHHUS lit.

SIECHLICH, morbidus. Ph. M. T. II. p. 188.

SIECHLICH var. (farb)

SIECHMEISTER, inter monachos, qui curam aegrotantium gerit. ap. Lup. T.I. p. 422. so schalle ein sichmeister wer der dann were in dem closter zu Eylverstorff, dye guilde von der buffen innemen und usnemen. infirmarius. FR

SIECHMEISTERIN, quae curam habet aegrotorum. HOTTING. Sp. Tig. p. 313. daß man den SIECHEN in dem siecbenbaus gebe. was die siechmeisterin am allerbeften duincke.

SIECHTAG, morbus, malum corporis.

BRUNSW. L. pest. p. 30. antrax us finer gantzen naturen ist ein scharffer schedelicher SIECHTAGEN.

KOEN. p. 4. fuir allen breften u. SIECHTA-GEN. cf. SCHELM.

SIECHTUM der lungen, tabes pulmonis. Cal. Ulm. f. 26.

SIECHTUM, morbus, infirmitas. FR. PEZ. C. de Greg. f. 129. das ander der SIECHTVOM waz da sie des kindes genas.

SIEDEL, sedile, sidel. olim Lipsiae scamnum album , eine weise siedel, ftatuebatur ante fores viri vel uxoris fato functae. H.

SIEDEL, sedes ad habitandum comparata. cf. SADEL. SEDEL. H.

SIEDELBJIWE, SEDELBAU, constructio, fartae tectae fervatio fedis f. curtis. Buding. Weift. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. ouch hat die burg zu Geylnhusen daz recht in dem walt, daz die burgman dye da in gesessen sin, mogen (holz) hauwen ze irme SIEDELBUIWE in der burg waz sie wollen.

SIEDELHOP. cf. SIDELHOEFFE.

SIEFERN, — HILDEBR. N. Kunst. u. W. B. p. 1110. man pflegt auch wol, wann der bafer fingerslang auffgegangen, denselben auffzueigen, wann der acker derb und veste worden, doch muß solches, wann es sie-fert, damit der hafer bald einwurzeln kan, geschehen.

SIEGEL. sich unter eines SIEGEL binden, alieno sigillo uti. FR.

SIEGELBAR, figilli compos, particeps, fiegelmaessig.

SIEGELGENOSSEN, figilli participes. KOPP Prob. D. Lehnr. p. 298.

SIEGELLOS, qui sigilli sui fidem violavit. jun-

guntur rechelos, brieflos, figellos, erlos. H.
SIEGELMAESSIG, qui habet jus figillo utendi, quod non omnibus inferioris conditionis hominibus competiisse videtur. Tyr. L. O. III, 2. und daß auch solch gaben orden-lich durch brief, mit des gebers insigel, (so er sigelmaessig ist) und sonst mit ains audern frummen manns insigel, und, wo der geber nit sigelmaessig waere, durch or-denlichen richter insigel, auffgericht und verwoertigt werden. ib. V, 7. sonnder was der pawman in veraenderungen kraefftigs und one verlierung seiner recht mit den gui-tern handlen will, das soll mit vorwissen und bewilligen des grundberren gescheben, unnd under seinem des grundtberren oder auff sein bitt mit ains andern frummen sigelman-szigen mans innsigel ververtiget werden.

SIEGEN, labi, cadere . . mori. cf. sigen.

SIEGLER. cf. SIGLER.

Ccccc 2

SIEG-

1.11

SIEGLERGESELLSCHAFT, societas quaedam olim Wismariae. FR. ex FAUST Lub. Chr.

SIELE, heleium, kommet. PICT. der in einem SIE-LEN zeucht, helciarius. DASYP. FR. cf. SILN. fie SIELZEN, faliebant, fie falzien. FR. ex B. Norimb. Tob. 6.

sig, sige, sigend, sim, sit, fint. FR.

SIG, SIEG, victoria. inde Sigimar, Sigimer, Victoria clarus. W. Multa inde nomina, qualia in Nibel. Sigemunt, Sigelint, Sigestap.

SIGBAR, SIEGBAR, victoriolus. PEZ.

SIGLICH, triumphalis. Voc. 1482.

victus. PEZ. KOEN. p. 127. Nibel. v. 868. J. Pr. Al. c. 211. Alf. D. n. 785. Fab. d. Minn. n. 26. den wigen macht er sigelos. Ph. M. T. II. p. 11.

SIGMANN, victor. FR.

SIGENUFT, SIGENUNFT, victoria. Kunigh. p. 12. do hiefs si Moyses das land be-reiten gegen dem kuinige Balach, sy solten mit yme striten, do wolte in Gott sign-nunfer geben. Par. P. V. T. Joh. f. 26. Abrames sigenunpt.
Ph. M. T. I. p. 60. T. II. p. 133.

SIGENUINFTIG, victoriofus. ap. koen. p. 41. dine geburt wurt sygenuinftig u. nieman vndertenig.

SIGPAR, SIGPER, victi, expertes victoriae.

a bar, nudus, carens.

siget, Sigismundus, Sigmund. spies.

SIGELAT, opus gemmis diltinctum. Kl. v. 4213. uf den satel waz gesniten der allerbeste SIGELAT. f. a figel, sigillum, gemma.

SIGELER. cf. SIGLER.

sigelhun, attagen. FR. repetit e Gall. geline. SIGEL, velum, fegel. Wilh. d. h. p. 62. bereitit SIGEL u. feil.

SIGELN, vela facere, feglen. OTTO D. do mag man SIGELEN gegen Jerusalem.

SIGELSTEIN, magnes, rectius seegelstein, quia inlervit vela facientibus. FR.

SIGEN, cadere, labi. eschelb. Heldenb. P. II. die kriechen gar geswinde die gunten vaste sigen der frouwen und der kinde sab man vil tod da ligen, v. GOLDAST ad Winsbeck p. 412. FR.

A. S. sigan, gesigan. Isl. syga. Goth. sigan, gasigan. hod. sinken. cf. seig. Suec. sacka, sub-sidere. J. Pr. Sax. praes. uns siget der abene in die hane. Wilh. d. h. p. 60. H. B. & Jos. £ 54. das hobet liez er SIGEN von scamme wolt

er swigen.

SIGENT, fint, feyen. KOEN. p. 30.

SIGET, Sigeum promontorium. C. b. Tr. f. 286. de Achillis cadavere: do wart es mit richcheit in SIGET do geleit.

Pal. T. III. p. 162. & 164. ,, & porcos tempore glandinis, quod figil vocant, pascendos introducant. "

SIGLER, qui citationes aliaque acta judicialia sigillo firmat. Acta Synod. Herbip. das jurament der siglen. cf. bupen de sigilliferis Episcop. cumprimis Germaniae.

SIGLER, f. gemmarius mercator, ein juwelirer. pez. Keys. N. Sch. s. schell: wiltu aber deiner buiberei genug sein, deiner boffart, deiner geitigkeit, der unkeuschheit u. dinem boesen willen, u. wilt ein kauffmann, ein SIG-LER, ein procurator u. dergl. fein. Ap. HOR-NECK C. 409. nominantur inter mercatores Christianos apud Saracenos.

signufft, victoria. cf. sigenunft.

The SIHDAGN, morbus, malum, fiechtag. H. B. & Jos. f. 150. wan ih des todes SIHDAGN tol sun

fo foleu mih begrabn. her finand SIHEHAFT, manifeltus, fichebar. H. B. & Jos. T. 148. fine vordern Gotescraft fol an im werden SINEHAFT.

SIHEIT, aegritudo, fiechheit. H. B. & Jos. f. 77. er vorhte sines herren dro diz leit in nit bi vrouden lie zu sime hus er balde gie und kam rich grozer SIHEIT an vil sere er clagen sih began.

SINTECLICH, visibilis, fichebar. Ph. M. T.H.p. 16. SIHTIO, visibilis, fichiig, fichebar. Ph. Joh. f. 59. Swaz SIHTIG oder UNSIHTIG ift.

SIHTWERE, necessitas, periculum. Heldenb. P. I. p. 1. in keiner SIHTWERE. P. II. p. 31. ewer gar groffe SIHTWERE. SCH.

sik, f. victoria, fieg. Ph. M. T. II. p. 87. fol der an mir gewinnen wernden SIR. cf. p. 200. SIKCHEN, f. labi, descendere, seigen. PEZ. SILBER, quid gebrant silber? Als. D. n. 750. das

wir - han ginamet von in vierzig mark GE-BRANTES SILBER ze gewerffe, das man geben sol enzwuschent S. Martini mess u. wynacht.

SILBERBOT, apparitor magistratus. Strasb. ref. R. O. p. 9. wenn nun vorstehender massen ordentliche citationes ins land oder in die frembde durch die geschworne silber und LAEUFFERBOTTEN verschikt werden.

f. & adhibitus ad exigenda debita. SILBERGERICHT, supellex escaria ex argento.

Ann. Arg. MS. de Ruperto Ep. a. 1448. er hat zu der eintretung seiner regierung kein SILBER-GERICHT zu dem biftum gefunden, dann feine vorfahren es alles vertan. sein vater Herz. Stephan ein dutzet silberne platten, deller u. becher. das hofgesinde auch die von adel musten aus hultzern schuisseln effen. SCH.

SILBERGROSCHEN, tres crucigeri, dreg kreuzer. fr. ap. Lud. T. V. p. 141. it. zeu Poldelwitz Cecilia Kruigerin leben, und zinset von baus und boffe zwenzig silbern

GROSCHEN.

diltinguendi a silberne groschen, quo nomine veniunt thaleri in Rec. Imp. August. a. ISSI. FR.

SILBERKNECHT, accensus sic dictus olim apud nos, qui comitante nocturna vigilia e prytaneo, in quo prandere solitus Consul, argentez pocula ad Confulis aedes noctu deferebat. Defignat. conflictud. Argent: 4. 1606. tab. 9. vons herrn Ammeisters stub all nachs wirds silbergefchir durch die schildwacht begleidt, ins herrn Ammeistershausz. Schwarwechter hauptman geht vorausz. demselben volgt die schwefelpfann, darauff der SILBERKNECHT, alsdann die herrnknecht und thurnhuiter auch, solchs ist all nacht zu Strafzburg branch.

SILDE ,

a\_consta

SILDE, Scutum, Schild. Nibel. v. 323. mit so guoten SILDEN niu u. breit.

SILE, rheda, magen. TW. cf. FR.

SILLMAND, September. VIETH. v. Ditm. p.99. an a ful, halec? fic Suec. IHRE. cf. SELLE-MAEND.

SILN, helcium, kome, kummet. Fab. d. Minn. n. 19. als in dem SILN der esel cout.

SILT, scutum, fchilt. Nibel. v. 5662. wir fuiren mit uns - SILT und setele und allez ir gewant. SIME, suo, feinem. KOEN. p. 12. von SIME vatter Belus.

SIMELE, fimella; fimelbrot, fimilago; fimelmel, polenta, adeps. Tw.

vulgo semmel. Succ. simla, panis triticeus.

a Lat. fimila. 1HRE.

SIMELICH, quidam. cf. SUMELICH. Serm. SS. Joh. f. 171. nv gant simelich den witen wec. simer, suiner, modius, octava pars eines scheffels. FR. cf. AD. vide & sumbrin.

SIMERLING, crustulum mellitum.

SIMMEL, femmel, panis candidioris species. SIMMERN. v. sack. cf. fr. voce fuimmer.

modius quis minor, majoris octava pars. cf. simer. vide & AD. Suecis timmer notat certum numerum pellium. IHRE.

31MON, pro simonia. N. Sch. f. 108. felten man pfruinden jetzt usgu, SIMON u. Hyest lauffen mir. FR. cf. Acta Ap. c. 8.

SIN, SEIN, ejus, pro co. Ph. M. T. I. p. 9. vnd

weis doch wol das ich sin niemer lon gewinne. sin, species, schin, schein. Guden. T. IV. p. 455. solichs hette ein sin.

SIN, nili, ft en. cf. EN. Nibel. v. 1305. ich wil umb ir minne wagen den lip, den wil ich ver-liesen SIN werde min wip. Ph. M. T. I. p. 33. " Well'wan SIN wart nie valfcher minne wert.

sin, sinn, sensus, consilium, mens. Fab. d. Minn. n. 62. er stile u. roubee uf den sin. Ph. M. es wer an mir ein sin, prudens ellem.

SIN, sie ihn, illa eum. Nibel. v. 4973. do SIN hete enphangen.

sin, funt, find, hod. sic apud nos. Ph. M. T. I. p. 44. wire mir niht guot von ir getan fo SIN die andern fri verlan.

SINBEL, rotundus: Ducher b. r. i. under demselben altar steet ein sinbeler stein, als

von einer senten.

Goth. sihwalf. A. S. sinevealt. Al. sinouuolde. Isl. fivalur. IHRE ducicab A.S. hwalf, con-Mons. finauuerpalo, tornatiles. SCH. cf. & SCHEYBLICHT.

SIND, SYND, synodus, sent, sent. cf. synd.

SINDAL, - B. Aug. Judic. 14 ieb gib euch 30 SINDAL und also vil roeck.

tela subserica. Lat. b. cendalum. vulgo zendel, zindel, findon. FR. It. fendali. Ang. tinfel. SINDELDORT, pannus serious, findal, zendel. FR. terminatio dort est ex Lat. tortum.

SINDEL, SINDER, Coria. DASYP. finter. FR. Ph. M. T. I. p. 184. es ist noch heisser danne ein. id falle SINDER von der gluot.

SINDMANN, genus subditorum, findmannus. PR. homines synodales, a sint, sind, send. DU PR.

sine, pro sie en cf. en. Kl. v. 590. sine het es also nihe gedaht. Ph. M. T. I. p. 32. sine weis das ich. . . cf. p. 52.

SINNE

cf. SIELE. SILLEN, helcii laquei & lora. FR. SINEN, indicare, denuntiare. J. Pr. Al. c. 95.
MAND, September. VIETH. v. Ditm. p. 99. in rubro: wer die vorgebot SINET sie Cod. JUNG. ubi SCH. wez diu fuirgebot sien.

SINEWEL. cf. SINWEL. SINBEL. SENEWEL.
Ph. M. T. II. p. 140. geliukes rat ift SINEWEL.
SINEWELKEIT, rotunditas. KOEN. p. 45. SINGEN, missam celebrare. Als. D. n. 1018. cf.

GESANG.

SINGERI, olim officium summi cantoris in ecclesia cath. Argent. proprie faengerey. GRAN-DIDIER.

SINGITEN, folftitium aestivum. cf. sungihten. vide & sch. ad Korn. p. 458.

SINGRECHTEN, sic male ap. cros. in Ann. Suev. p. 273. pro singichten. HALT. C.

SINIBEL, rotundus, finwel. PEZ.
SINJICHTEN, festum S. Joh. B. SCH. cf. SUN-GICHTEN.

SINKELN, e frigore vel tactum urtica prungi-nem pati. hod. sic Argent. HEUMANN de l. occ. p. 179. so hant sie sich vor bestrichen mit nesselsamen und mit andern dingen dast sie sink-LEN werden. Hamb. dr. Sangern. RICHEY.

\$IN LICH. cf. LICH.

SINN, SINNE, sensus praccipue interiores. omnes animae facultates . . ratio, intellectus, mens mentisque conceptus, cogitatio ac deliberatio. sic rechter SINNEN u. witzen. bi finen fuinf sinnen seynt nach sinen suinf sinnen urreilen. W. H. Myth. f. 51. mit gar suffen synintelligendum ingenium; ringenio dulci, fuavi, modeste.

SINN, SINNE, conscientia. das im sein sinn u.

gewissen jehe. H.

SINN, SINNE, voluntas. & ejus propensiones. H. SINNEN, sensum dare, sensum augere. Ph. Joh. f. 1. fui sinner unde toeret.

SINNEN, lehen SINNEN. cf. LEHEN.

SINNEKLICH, ingeniose, prudenter: Ph. M. T. II. p. 260. du hast dich sinneklich bedaht.

SINNIG, SYNNIG, mentis compos. Oppon. unsinnig. Dial. Greg. P. f. 53. Ir was wider als SYNNIG worden als ob fy nye unsinnig gewesen were. Vit. PP. f. 18. u. wart der juingling synnig, und kemiet den Antonium. hod. fic in Sax. Inf. RICHERI Br. WB. STRODTMANN.

SINNIG, ingeniofus. Voc. MS. An. acute fentiens. C. b. Tr. f. 184. vil sinnie man. Ph. M. T. I. p. 40.62. 78. T. II. p. 11. SINNLICH, valens viribus animi, fineig. H.

die sinn, locus ad fluvium Bruscam Argentorati i ubi dolia ad vindemiam praeparantur. lis PR. rectiora vide in finnen.

SINNEN, signare in doliis quantitatem menfurae. hinc die sinne, locus, ubi id fit;

SINNER, homo qui id facit. FR. hallucinatur. SINNE, peccatum, fuinde. Ph. M. T. I. p. 39.24 owe minne der din ane mochte sin das weren (l. wer en, wer ein) SINNE al of with surplind; SINNA waffen, vestis byssina, per aphaeresin.

bystus. Voc. 1482. PR.

Ccccc.3

SIN-

SINPEL, rotundus, furmel. Vis. Tund. f. 146. das baufs was sinvel als ein bachofen.

SINSPIEN, — H. Trift. p. 40. in den zweigan was al fine fin der sinspien zu her und bin nu sprechent seliger man.

divide: der sin spien zu her u. hin, mens huc illuc vocabat. Spien est imps. 70 Spanen,

Suadere, suggerere.

\$INT, fiquidem, fineemal. OTTO D. f. 21. SINT das die foegel die heil. jungfrowen eren, fo fol-

len sy ouch billich die luite eren.

SINT, fanctus. Wilh. d. h. p. 4. finte Thomam SINT, abhine, ab eo tempore. Nibel. v. 4924. guote herberge gap man den gesten allen SINT. J. Pr. Sax. I. 28. SINT keret ez der richter in sin nucz. ubi Cod. Arg. darnach.

SINT DEN MALEN, SIND DEM MAL, fiquidem.

Voc. 1482. Alf. D. n. 1050. SINVEL, SINWEL, SINNEWEL, rotundus, teres. v. sch. ad KOEN. p. 45. STUMPFF p. 160. SINWELE runde pfenning wurdend erstelich Zuirych angefangen ze muintzen. die vorgen pfeming warend vierecket. J. Stat. KR. f. 95. ainen sinwelen schilt in der bant sol ir jetweder ban. Vit. PP. f. 209. du machest den menschen synwell, das er nit ungelych sey an sinem wandel. KEYS. Post p. 101. der ring ist ringsweiß, nit sinwel aß ein spieß, noch rund als ein kugel, aber zirckelweiß wie ein reiff (per spem.) und bat meder end noch aufang. Voc. MS. An. globalis, kloze oder sinwel. hinc das gluick ift sinwel. vid. T. sprüchw. p. 338. Goth. sivalur, teres. verel. Altrol. MS. p. 32. und dise bant gemeinliche einen großen und einen sinnewellin lip. Voc. MS. An. sphericus, schibelecht, runt, survel. PR. finwealt, nervosus, versatilis. Benson in AELERICI Gl. A. S. apsis, finewealt cleofa, rotunda concameratio. Gl. Belg. MS. emifperium, balffrunt, senewolt. cf. sinbel, SENEWEL & SYNWEL.

KEYS. Broes. f. 62. es ist ein unterscheid, fein KUGELECHT, round, rund, als da ein kugel ift; SINWEL, teres, als ein spies, als ein glanz, lanz; SCHEIBELECHT, als ein hostien, als ein deller; RINGLECHT, als ein ring und ein reiff in zirckelsweiss. SCH. cf. J. Pr. Al. v. 172 OTTO D. f. 30. eine hubsche kirche SINWEL. SINWEL, fubst. rotunditas : . calamus. DASYP.

PR. . . globus. SCH.

M. SINWEL, Superbus. NOTE pf. 71, 2. SCH.

SINWELKEIT, circumferentia. Voc. Joh.

B. n. 102.

SINWEL KLEIT, ciclas. Tw. & Voc. ei subj. SIPP, SIPPE, cognatio. FR. J. Arg. sch. III. 354. doch megent unser burger iren gebornen frunden wol raten zu gutlichen tagen. und zu iren rechten und nit anders die mit inen in SIPP syent zun dritten oder neber und verrer nit. ap. STEYERER p. 18. durch be-fonder lieb and freundschafft, und durch angeborne sippe willen. cf. KIND. Goth. fifiar, necessitudines; sifkona, affinitate juncta; fifskap, affinitas; sippschrifft, sifskapsspiall,

concubitus cum persona in gradibus affinitatis prohibitus; frandfamisspiall, concubitus inter cognatos prohibitus. cf. PALTH.

A. S. Isb, Sybbe. FR. & w. ducunt a Lat. cippus, truncus cum suis ramis. Gall. cep. It. ceppo. IHRE potius Goth. sif, cognatus, sifia, cognatio, Al. sibbe, sippe, primigenia putat fignificatione notare pacem, concordiam, amicitiam, cognationem. Saltem ULPH. gasibjon, reconciliari. unsibja, iniquus. TAT. sibba, A. S. sibbe, pax. SCH. W. AD. huc trahit siwan, Ang. few. A. S. fiwigan, nere. Isl. fafna, colligere. AD. reddit confanguinitatem, identitatem sanguinis. WOLFR. AB ESCHENB. de S. Guilh. din menschheit mir SIPPE git deiner Gotheir. Kl. v. 3121. durch SIPPE, cognationis ergo. cf. J. Pr. Sax. I. 3. TAULER pred. f. 311. die kraffe ift Gott SIPPE. Inde A. S. godfippes, Ang. gossips, susceptores baptismales.

SIPPE, gradus cognationis. Stat. Aug. c. 318. uiber seinen maugen die im an den leib gat oder an sein erwerckt, buintz an die siben-

den syppe.

sic in einem SIPPE seyn. Res. Bay. L. R. t. 48. geswistergit seint aneinander gestuindt in der anndern SYPT.

SIPPE, cognatus. J. Aug. KR. f. 94. welbis sippe an ander orben fish unn welb nit.

Nibel. v. 7879. ez was ein nahiu SIPPE. einem SIPPE seyn, cognatum alicujus esse. Ph. M. T. I. p. 113. wie min efert mere dem roffe SIPPE were.

SIPPEN, ejusdem stirpis esse. PR.

SIPPER, cognatus. H. A. S. siblingas, affines, cognati. w. Bremae subber. cf. WB.

GESIPPTE FREUND, cognati. H. SS. f. 118. der haylig sahe nit genn, das ain fram in seinn hoff gieng, geistlich oder weltlich, oder sein gesyppte freund. cf. gesippt.

SIPPEBLUT, SYPPEBLUT, cognatus. ap. KOEN. p. 32. ich mercke das min syppeblut mit mir vibtet. p.p. dr. certantes deprehendisse, quod fint cognati. cf. Krys. Par. d.

S. f. 22.
Alf. D. n. 1417. C. b. Tr. f. 23. SIPPLUOT haut die kraft daz es vil kume jich verhilt.

sippebrecher, temerator cognations. J. Pr. Al. ad c. 378. ed. SENCKB. unde lie ein man bi einer, din siner unelichen vriundin oder siner elichen husfrowen niftel von der vierden sippe oder neher, der ift ein SIPPEBRECHER, ein grozzer sunder. SIPPEKAIT

cognatio, ap. LUD. T. I. p. 242. so sol dasselbe dorf Boynitz an keinen sinre mage, adir sinre nachkvemlinge an sieve-KAIT nicht gevallen, fundir iz Jal weddir

komen an daz clustir.

SIPPEKRAFT, vis cognationis. C. b. Tr. f. 296. dui manschast vnn die SIPPECRAFT kunden mir gehelfen nie.

sippelicit, ut cognatos decet. Wilh. d. h. p. 102. daz SIPPELICHE libe en ereip.

SIPPE MAL, cognatio. Wilh. d. h. p. 100. Swo her SIPPE MAL van vrunden hatte dar fants man hin.

SIPPER

SIPPERBEN, haeredes cognati. Ord. v. Morchingen ap. Senckb. C. J. P. T. I. P. II. p. 7. fo ein burger burgerin oder inwohner zu M: one libes erben verscheiden das die nechsten SIPERBEN – zugelassen sindt worden.

strpe sag, genealogia. PEZ.

SIPPSCHAFT, cognatio, propinquitas, magschaffe. KEYS. Polt. f. 66. Goth. fifskap. IHRE. KOEN. p. § 1. sui wustent umb keine SIPPESCHAFT noch brunluft.

obersippschaffe, cognatio in linea ascendente; untersippsichaffe, in linea descendente. FR. H.

SIPPSCHAFFT, gradus cognationis. H.

SIPPSCHAFFTBAUM, arbor confanguinitatis. FR. Q SITENKLANK, - Ph. M. T. II. p. 56. ein ma-SIPPTHEIL, idem quod sippsichaffe. sic die ihme von SIPTEIL nah weren. ni leg. siptal pro sippzal. H. Alf. D. n. 785. u. beredet mit zwein sirzen nehesten SIPPETEILN, das er in anhoere.

SIPSAL. SIPPZAL. cf. GESIPPŢ.
SIPT, gradus cognationis. sic die vierdte
sipt. J. Bav. t. 10, 10. auch foll sieb difer landsbruch und gerechtigkeit des einstands in die

ka euf uiber die vierdt sipt nit erstrecken. SIPTZAL, cognatio. J. Bay. t. 41, 3. 4. gradus cognationis, conlanguinitatis, Germ. inf. zibbetale. H. . . proprie computus cognationis. W. J. Pr. Al. c. 4. diz ist von der SIPPE-ZAL, ubi res fuse exponitur & septem gradibus absolvitur. cf. NAGELMAG. Quid sit nach

rechter sipzal, v. apud MAURIT Diff. p. 621. SIRECK, SYRECK, sericum. FAUST Limp. Chr. a. 1531. hatten die gewapneten ritter beingewandt, das war vornen von leder gemacht, als armbleder, oder also von syreck gestipt, u. eisen

bocklein an den knien. FR.

SIRVEY, Service regnum, Servien. PEZ. sis, sis, feye, du feyeft. C. de Greg. f. 125. sis milte SIS stete SIS temvote SIS frevel mit gvote.

SIS, SIZ', fie es, illi hoc. PEZ.

SIST, eft, es ift, 's ift. oug. Ph. M. T. I. p. 148.

sist min spilnder ougen schin. cf. p. 202. sist, sis, seyest, sey. C. de Greg. f. 135. svn nv sist dir felben holt. C. b. Tr. f. 182. sist ane vigentlichen has. Ph. M. T. I. p. 17. SIT, feyd, elte, sitis. Ph. M. T. I. p. 45. SIT

untertenig.

SIT, exinde, feicher. Nibel. v. 6417. den vil lieben gesten man diente willeklichen SIT. cf. v.7144.

SIT, siquidem, sintemabl. Sent. Mag. Arg. a. 1414. six der schaffner von siner fromen wegen wol und erbarlichen erzugt bat.

pro seie, fine, fine dem male. KOEN. p. 25.

SIT es nuit anders sin mag.

SIT DAS, ex quo. GUG.

SIT DEM MALE, siquidem, proprie ex quo. WEN-CKER A. A. p. 118. darumb SIT DEM MALE dasz der Herz. v. Oesterr. etliche grosse fryschafft - mit gewalt uns vorbehalt. cf. ENTHEBEN. vide & Alf. D. n. 1336.

SIT DES MOLES, ex quo, siquidem, sintemal. Litt. a. 1406. SIT DES MOLES das der gebreste ders. muren von des vorgen, junchers Walthers

huse dar kummet.

SITMALS, ex quo . . inde . . interim. Alf. D. n. 974. das wir in SITMALS, unz die botschaft wider kome, guitlichen ermant haben.

SITMOLES, ex quo, siquidem, fintemal. Sent. Sen. m. a. 1439. do koment wir mit rehter urteil uiberein u. sprachent es och zu reht vor of-fenem geriht uff unsere eide, SITMOLES die vor-gen. U. F. bruidere nit me danne zwei pf. gelez uff den egemelten guitern habent — so bedoerffent sie den obgen. personen dehein werschafft tragen. .

SITZEN

SITACH, plittacus. Gl. Blaf. cf. SITTICH.

SITECLICH, bonis moribus convenienter, fensim, lente. Silb. L. Conf. f. 13. das du site. CLICHE vnn stetecliche bihtest nit in eineme zvolovfe noch mit YMMUOZE.

get in suesser wife wol gestriket lichte varwen SITEN KLANK dui fang vor die andern sungen

alle nach. 4. Klenyn's

SIT, SITT, SITTE, mos. PEZ. als die Juden SITE habent. vulgo in Dipl. mie uiberreichung der fe-

der als sitt ift. cf. & Nibel. v. 1524.
sitlich, ex more, ritu. J. Caef. II. 70. sit-LICH fechein. hod. apud nos laendlich fietlich. SITLICH, fensim. DASYP.

SITICUS, SITKUS, plittacus. cf. SITTEKUST.

GALANDER.

SITTEKUST, SITTIKUST, plittacus. Tw. FR. cf. sickust. sittich. Balileae olim c. a. 1260. inter nobiles dissensio orta fuir, unde duae factiones des sternen und des papagey oder sittikust gesellschafft. cf. fesch de insignib.

fic Gr. outlaxes.

SITTICH, pfittacus. Voc. MS. An.

SITTELINGEN, in latus, auff die seit. Leg. SS. Joh. MS. 2. Kal. Dec. da wart er sit-TELINGEN an ein crutze gebencket, da lebete er one zwene tage.

SITTIG, modeltus, placidus. FR. Bremae fedig. SITTMESSIKEIT, modeltia. KEYS. Par. d. S. p. jv. das find alles natuirliche tugenden, mit denen verdienet ouch niemandts das himmelreich, es ist natuirliche demut, guitigkeit, reiligkeit, sittmessikeit, barmberzigkeit, gedult.

SITULI, num decenter, modelte, futlich?"Ph. M. T. II. p. 67. nu tange the hin min liebes min geliuste la SITULI blecken ein weninc dur den

willen min.

SITZEN, sedere . . praes. est judicum & magistratuum, qui sedendo simul auctoritatem & majestatem vel jura majestatis exercent. H.

das SITZENDE gericht, judicium in figura sedens, rite confirmatum, necdum rite folutum. . judicium solemne adhuc durans. sic datum & actum an sitzendem gericht. sic & der sitzende rath, flul des raths &c. H.

SITZEN uiber etwas, deliberare de re quapiam. H. SITZEN, feil. zum verkauff, forum & mercatus dicitur. der SITZENDE markt, forum publicum & liberum, forum publice sedens, quo exponendi emendique merces & quaevis vendibilia publica est libertas & securitas. H:

SITZEN, habitare, domicilium habere. MS. geh. K. Sch. f. 27. er hab auch juinger zu Heilbronn, nemlich einen tuchmacher, heif-

of worldie mit hus geforen wh

ferr von der pfarr.

fic hufelich u. hebelich SITZEN, zu geb u. zu gele SITZEN, mit der e beyeinander SITZEN. H. St. Strasb. Uffs. f. 29. daz M. v. R. wol muigent gemuete gen v. erlan zu SITZENDE hynne die vszburgere edel luite herren ritter knehte oder frowen.

eine bey im SITZEN haben, aliqua uti tq. UNOIC. KEYS. Post. P. I. f. 4. der bey im hatt SITZEN seins bruders from Philippi.

fic & mit einer siezen. Mart. Joh. f. 67. der hette sinem bruoder sin wip genomen vnn SAZ mit der . .

SITZE STAT, locus sessionis, residence. G. bulle c. 26.

SITZIN, modestus, sittsam. ap. LUD. T. I. p. 182. tzu lobe und tzu eren Gote und synre liebin mutir, der sitzin juncfrowen Maryen. Lat ad honorem Dei & sue purissime matris Marie V. gloriole.

SIWEM, cui', fowem, fwem, wem. Nibel. v. 1641. SIWEM das gelunge. Sic & in H. B. & Jof. paffim fiwer, fiwem, fiwes, pro fwer, wer, fwem, wem, swes, wes.

SIZZEL, - Ph. M. T. II. p. 67. ir SIZZEL gadrolle.

SKART, SKARTLEUTE, circuitores, schaar, scharwacht. Leb. Goez. v. B. p. 75. und hette des naches wache u. SKART gehalten u. kam an die SKART LEUTHE.

st, in fexcentis pro fehl. sic slugen, fehlugen; sleche, fehleche. &c.

SLA, ictus, fehlag. Nibel. v. 3508. einen eber grozen vane der spurhunt als er begunde vliehen do kom an der stunt des geieides meister er be-

fluont in uf der SLA: SLAECHMONAT, Belg. November, schlachtmonat. a jugulatione pecorum, quorum carnes per hyemem affervantur. HALT. C. KIL. 3 SLAIFEN, dormire. Vit. PP. Joh. f. 290. wer betmonat. a jugulatione pecorum, quorum car-

SLACHS, SLA, SLAGS SLAGS, continua pugna,

continuo conflictu. effuso cursu, summa festinatione. PEZ. qs. schlag auf schlag.

SLACHT, genus, geschlecht. Gnom. col. 62. mich duncket er sig uilen slacht, der suir den tag nympt die nacht. ap. schann. Cl. Fuld. p. 270. und das dorf B. halp und allirbund sign. bande slachte nuze. cf. schlacht.

Art. Arg. vet. §. 6. den fol du kein siner burger umbe keiner SLACHTE fache oder klage irren. SCH.

SLACK, f. pernicies. Gnom. col. 13. das Cristen glouben nieman mag ergruinden, das ist toren SLACK. ib. p. 14. wer suinden wil, wie vil er mag das ist libes und der selen SLAG. CL SCHLAG.

SLADE, crates, darre. Ph. M. T. II. p. 228. Swer malces pflige die wile es lige dur terren uf der SLADE.

SLAF. cf. SCHLAFF.

SLAFFADERN, tempora. Pf. Arg. 131, 4. ift das ich gip den slavff minen ovgen vnd minen ovg gelidern die SLAFFFUNGE und eine ruhe minen SLAVFF AVDERN.

SLAPHEIT, remissio. a schlaff, remissus. Silb. L. Conf. f. 47. des geistes SLAFHEIT.

SLAFFUNGE, dormitatio. cf. scaffadern.

set der Diene und sein bausfram, sitzen nit , SLAP, num selav, fervus? Ph. M. T. II. p. 236. ich muos ouch twingen einen SLAFEN, das et mit hein fuere einen groffen SCHRAVEN, das wil si selbe schen wie hoch der schine.

SLAG, ictus. Gnom. col. 27. nyeman ein wimden mag verbelen dan schine der slag. cf.

SCHLAG.

Suec. slag. Al. slah. Belg. slag. IHRE.

SLAG, infortunium, calamitas. Gnom. col. 30. das nyeman wißbeit erben mag noch kunst das ist ein grosser slag. ib. col. 14. Got zweyer dinge nit getuin mag, die tun ich wol das ist myn slag, ich vinde mynen glichen bie ich sunde ouch wol das getett

Ph. M. T. I.p. 94. wan es wer ir eren SLAG. SLAG, - Guom. col. 60. wer funde weinen mag so er truncken ist das ist des wins slag. ictus . . effectus.

SLAG, SLEGE; silvae caeduae, schlag. KOEN. App. p. 1143. 1144.

SLAGEN. Cf. SCHLAGEN. SLAHEN.

SLAHA SLAG, STICHA STICH, cropales. 2d exprimendam caedem. C. b. Tr. f. 312.

SLAHEN, caedere . . percutere. ef. schla-

SLAHPER, ductilis. Voc. 1482. Schlagbar.

SLAHESCHATZ, lucrum & tributum monetarium. H. cf. SCHLAGSCHATZ.

SCHLAEHMAHLEN, Aug. Vind. genus panis, spira, bretzen. v. TROELTSCH.

SLAHT, genus, slacht, schlacht. KOEN. App. p. 1084. on aller SLAHTE geverde. Nibel. v. 2839. deheiner SLAHTE man. Ph. Joh. f. 48. einre SLAHTE luite.

SLAIF, SLAUF, fomnus, fehlaf. Vit. PP. Joh. f. 244. ich nam brot bi der wage, wasser bi der maze vnn den SLAIF an den wenden. C. b. Tr.

tet fuir uch fa ir SLAIFENT.

SLANT, devorabat. a slinden, schlingen. Wilh. d. h. p. 73. Ph. M. T. II. p. 5. 171. SLAUCHRIEME, lingula (lege ligula) Voc.

lubj. TW.

credo ligamen utris.

SLECH, spinella, hagapfel. Voc. 1482. FR.

SLECHT, aequus . . rectus . . simplex, sin-

item planus. . lenis. sch. . . aequus, ju-ftus . . tenuis . . facilis. PEZ. cf. SCHLECHT. Gnom. col. 44. das mich krump duncke SLECHT. col. 100, der ban sig krump oder SLECHT man sol in voerchten das ist recht.

SLECHT, fubit. planum, planities . . aequitas . . . lenitas, facilitas . . blanditiae. PEZ.

SLECHTE wife hende. oppon. ruch. ib. p. 17. gar SLECHTE wife hende. oppon. ruch. ib. p. 168. SLECHTECLICHEN, funcere. ap. schann.

S. A. H. S. p. 134 wir sullen und wullen disen burgfride gen einander getruwelichen und SLECHTECLICHEN halten. cf. schlechteclich.

DEN. T. V. p. 363. als er die ersten nacht bi ir GESLEFELT zu elichen dingen.

SLEGE .

SLEGE, ichus, Schlaege. J. Pr. Sax. I. 68. Swer aber den anderen mit knopphelen SLET, so daz ime die SLEGE swellen .

SLEGEN, adulari, blandiri. PEZ.

NOTK. pl. 69, 4. slechsprachen. a sleht, lenis; sleheiu, blandimenta. SCH. Schlechte, glat-

te worte, sanfte worte.

SLEGER, rica, flammeum, peplum, schleyer. St. Strasb. Uffs. f. 18. fu fol ouch vor vs nemen an SLEGERN an berlyn und anderme kleynoeter sylberin oder guildyn under suinf pfunden Straftb. und nit me. cf. SCHAPPEL.

SLEGESCHATZ. cf. schlaegeschatz.

Stat. ant. Civ. Argent. ,, quicunque monetarius extra civitatem habitans in civ. argentum emerit, justiciam monete persolvat. " Gerni. swelich munfer wonet uffer der ftaet u. cofet filber in der flat, der fol geben der mungen reht, dem man Sprichet SLEGESCHATZ. GRANDIDIER Hift. de l'égl. de Strasb. T. II.

p. 75. cf. App. KOEN. p. 709. item FR. SLEHT, rectus, grad. Ph. Joh. f. 43. ir bein marent wizer dan ein slos um bleuter dan

ein kertze, blang an alle swertze. ct. SLECHT. SLEHT, laevis, glatt. Ph. M. T. l. p. 125. min SLEHT har ift mir worden RU. alibi: ir ruhet

SLEHT u. SLIHTET ruh.

SLEHT, rectus, justus, nequus. Ph. M. T. II. p. 94. kuinig u. adelar sunt hohe sweiben das ist SLEHT. Ph. Joh. f. 11. die wuste wol der minnen reht, sui wuste sui krump unde SLEHT. C. de S. Alex. f. 113. fo la mir diner helfe rat zvo vliezen vnn die sinne SLEHT das ich geprise dinen knehe. Ph. M. T. II. p. 35. sunder valsch mit SLEHTEM sinne. p. 209. ane valsch u. ane wank alfam ein liniere SLEHT.

SLEHT, genus, familia, confanguinei, ge-fchlecht. Par. P. V. T. f. 34. du folt im ne-men unn fol han wip von dem scente min.

SLEIDERSPACHT, -- Rechn. d.d. Savershaufen: desgl. faellt daselbst 3 simmir baber, SLEIDERSPACHT genannt. a nomine proprio primi emphyteutae.

SLEIF, impt. re slieffen, labi. C. b. Tr. b. f. 259.

dar er quo der planie SLEIF:

SLEISCHATZ, lucrum & tributum monetarium, SCHLAGSCHATZ. H.

SLEITEN, f. impf. Tu Schliezen, findere. Vit. PP. Joh. f. 274. denne SLEITEN si balmen bletter

vnz none. dannan vntze mahtent si mazzen. SLEMMIR des chuniges huldi, per salutem Pharaonis. SLEMMIR din lip, per falutem animae tuáe. Gl. Mons. cf. sch. fr. pro sem mia, quod vide.

SLENGLICH, ut serpentem decet. Myth. MS. fab. 65. der slange sprach SLENGLICH geberde

muost ich han.

SLET, profchlaege. J. Pr. Sax. II. 27. cf. SCHLAGEN. SIEWEN, tabelcere, verschmachten. SCH. PEZ. Silb. L. Conf. f. 47. dv fole merken fuinfzehn stucke an der tragheit. das eine ist slasheit und . ( de SLEWEN. das ift kleinvi vnn kranckvi minne ze guoten dingen. das dich der nvie wol gelviste. SLEYFFEN, perrepere, schliefen. OTTO D. f. 57.

SLEYFFET er durch ein fuir, sy louffen alle en-

zuo also ob sy tabetin. Tom. II.

SLICH, gluto, vorator, gulosus. Gl. Blaf. Wilh. d. h. p. 137. bringe si an das juingeste gerichte da Got richtet nach der SLICHTE.

SLICHTEN, planare, aequare . . dirimere. fic hod, in Sax. Inf. RICHEY. STRODTMANN.

SLICKER, ardelio, balatro, comesor. Voc. 1482. SLICZEN, findere, schliegen. C. b. Tr. f. 261. von schifren van sprifen huob sich da ein michel flie-1 ben die SLICZEN vnn cliben begunden sich von

Scheften.

SLIECHT, - H. Trift. p. 19. do fant er onne geschiecht einen walt dick ome sliecht. t. pro sleche, Schlecht, planus, aequus. hic intelligitur area plana arboribus non confita, quales pathm in filvis. cf. sliht. Bremae stige. WB.

SLIEFEN, irrepere, schlupsfien. Leg. SS. Joh. MS. d. 7. Kal. Dec. der kunic biez fi in ein kercker SLIEFEN, der was vinster um tief. sic Suec. slif, manica. A. S. slyf. Ang. sleeve. 1HRE. Bat. slippen, elabi. FR. NOTK. sli-

phen, labi. SCH. Germ. einschleisen, intinuare. SLIEPPE, SLUCKE, obex. TW.

SLIF, impt. 70 fchtieffen, elabi. Wilh. d. h. p. 33. an der schone SLIF nicht wibes teil.

Tr. f. 178. man horte luce vnder in tampuren schellen phiffen life vf den fuessen SLIFFEN vnn

darnach balde springen. Ph. M. T. II. p. 140. SLIHT, SLICHT, colla textorum, schlichte. te. Lud. Sc. p. 96. wer webern beimlich ist, der fibt das etlicher einen beiffen SLIHTEN hat under dem garne, dovon emphabt das tuch ein große swere.

SLIHT, planus, fchlecht, grad. cf. ANTWERHER.

SLIECHT.

die SLIHTE, planities . . recta via. Ph. Joh. f. 48. der gat die krumbe und midet die SLIHTE. cf. All. D. n. 1129. Ph. M. T. H. p. 156.

SLIHTEN, planare . . tendere recta. C. b. Tr. f. 172. fin har ware im GESLIHTET nv das er vf gerihtet sich hette von der tobeheit.

SLIHTEN , dirimere. Ph. M. T. II. p. 72. ich hee ein urluige - das hae wol GESLIHT der fuirfle us Ofterlane. p. 240. Sprechen uf ein SLIHTEN.

slincvals, negligenter projectus. Wilh. d. h. p. 35. SLINCVALS iz waz und nicht reit. sermo de coma longa. f. est a schlingen, torquere. vel a slingeren, schlenckern.

SLINDEN, deglutire, fehlingen. inde fehlund. Ph. M. T. I. p. 106. ob diu helle in lebende welle

SLINDEN. T. II. p. 105. 248.

SLINGE, funda, schlinge. KOEN. p. 24. Succ. sljunga.

\$LIPFIG, lubricus, fchluipfrig. Ph. M. T. I. p. 126. fiver mir ift SLIPPIG als ein y

SLITE, traha, schlitte. ECKEH. Bred. f. 215. der geist ist din SLITE der das leben sueres in al die lider.

SLITTE, tormenti bellici genus. C. b. Tr. f. 146. triboecken SLITTEN vnn katzen tarrande loeni-

gere — gezimmert werden vf die vare. SLITTEWEG, — Eccl. Th. L. Sal. E. f. 82. "item ij agri in uno sulco uff dem SLITTEWEG.

Ddddd

Schlissen.

SOLDNER, SOLDENER, milites mercenarii. FR. PEZ. KEYS. Post. P. 1. f. 27. ich bab under mir kriegsknecht, reisknaben oder sol-DENER, und ich sprich zu dem, gang byn, so got er byn. Eo quidam trahunt soldurios apud J. CAES. III. 22. de quibus cs. SCH. & W.

der um fold diene, foldinier, foldnier, sti-pendiarius. Lat. b. foldenarius. dr. & folddiener. Succ. follenar. cf. GRUBEN Neb. St. T.

I. p. 367. KOEN. p. 52.765. SOLDNER, famuli. KEYS. Par. d. S. a. 2. aber es gefelt dem boefen geist, so mann sich durch suindliche werck von Gott abkert, solliche menschen sind des teuffels soldner. Ord. des Proc. a. 1482. f. iiiij. er (colonus) fol ouch wyder soldnen, noch sust jemand keinen acker noch wysen umbsust noch umbe myet verlieben one des beiren willen. p.p. es fol. SOLSTEDT, praedium rusticum indivilen auch sin (coloni) eebalten und soldner dem herren geloben getruw und gewar zu sin. a mercede quoque dicti s. stipendio stipen-

SOLDNER, Colmariae incolae, qui jus civitatis nondum acquisiverunt, bintersaf-J. Stat. Colm. t. 35. SOLDNER und BURGER 'vnterscheid. nigrum ita sonat: als mir bis daher in gebrauch, dass keinen frembden das burgerrecht gegoent, er seye dann von jahr v. tag unser hintersaeß ge-wesen, so lassen wir es nochmahlen dabey verbleiben, art. 6. SOLUNER moegen nicht rath noch gericht besitzen noch schoeffen seyn. art. 3. mentio fit des burg-oder soldner-rechts. cf. fr. vid. & burger.

solgen, contaminare, commaculare, fulgen, befulen, fouiller. PEZ. cf. suilen.
solh, talis, folch. Ph. M. T. II. p. 76. an sol-

HEN koufe SOLHES gelt.

SOELK, talis, folch. cf. SELK. Ph. M. T. II. p. 20. von SOELKEN sachen.

SOLLEN, utile esse; idoneum esse ad usum. KEYS. Post. P. H. f. 3. dozu batt er dry oder fyer kasten mit korn do ligen, so isset er num-men von dem das zerstochen ist, bis das ander ouch zerstochen wuirt, und muit mer sol. sollen, poste, moegen. J. F. Al. c. 26, 4. sch. SOELLER, lacunar, tabulatum, contigna-

tio. FR. PEZ.

scribitur foler, foller, foeller. OTFR. folari, coenaculum. sch. HORNECK c. 13. pro aula vel atrio ponit. in Bibl. Aug. 1. Reg. 9, 25. notat solarium, tectum planum & subdivale. Voc. vet. PEZII reddit sumerlaub, esslaub, soter, fal, hochhause, puny, umblauff an turnen. item laub, vorhaus. Alibi significat locum sub tecto, tabulatum. Variis linguis communis vox est. Lat. folarium, folerium, hinc vulgo Germanica ducitur. Bat. zolder, quod a Lat. folidum dictum volunt, unde ap. KIL. foldern, folidare, contabulare, contignare. Ang. folar, Gall. folier, It. folaro. Suec. fwale. W. ab ant. faul, basis, fundamentum, fulen, fundare, derivat. AD. radicem fohl, fol, elevationem designare autumat. IHRE ab Isl. fuale,

SOLMONAT, Februarius Saxon. chorion. Bat. fellemaend, faillemaend, qf. focialis menfis; a felle, focius, geselle. cf. Cal. Poet. A. S. ap. Hickes Thes. LL. Sept. p. 203. sucylce embe feower wucan that te solmonath sigeth to tune butan tuuam nihtum swa hit getealdon geo februarius foer frode gesithas ealde agleawe: Lat. deinde elapsis, duas si demas noctes, quatuor septimanis ingreditur solmonath, quemadmodum ferum februarium vocabant antiqui legum astronomicarum periti.

mensis placentarum, quas tum Diis offerebant A. Saxones, redditur apud BEDAM de

rat. temp. cf. ECKHART Fr. Or. T. I. p. 409.
SOLSCHATZ, mulcla, schadegeld. FR. Gl. J. Sax.
II. 11. Schadegelt auff alt Saechsisch SOLSCHATZ. cf. SOLTSCHATZ. SCHOLSATZ.

pro sodelflett, sadelflett. Juil. R. O. p. 77. das rechte SADEL-SCHATZ-oder zins gut das einer besitze, das ist die SOLSTEDT; ein SPLISZ aber ist ein theil davon, der wider wissen des herrn von der besitzer einem durch erb oder heurat zu theil worden durch nachlaessigkeit der amtleute. FR.

SOLTSCHATZ, pecunia, folvenda confoederato loco stipendii. WENCKER A. A. p. 170. were da aber dass unser dekeiner dirre sicherbeit und dirre gluibde abgienge, wir solten in zu soltschaze schuldig sin vier tu-send marg silbers, und darzu meineide sin und truwelos.

idem quod schuldschatz, schuldbueffe. H. cf. scholsatz. item Als. D. n. 193. & n. 606.

SOEM, buinde, sagma. Tw.

fic & fom. cf. saum. farcina, item equus clitellarius. Art. vet. Argent. §. 18. "quicumque mercator transiverit in hanc civitatem cum sommis suis. (mit sinen somen). "ap. KOEN. p. 721. cf. STUNFFF f. 506. Nibel. v. 4402. do waren in diu kleit rehte vollenlichen uf den so-MEN komen.

v. 2816. ir starcken somaere ereip man vroe-lichen dan. Wilh. d. h. p. 126.

SOMEDEN, equus clitellarius. D. a. 1144. ,, unum SOMEDEM cum sella & bulgis. " in Als. D. n. 275.

somen, clitellariis equis imponere, faumen, foumen. FR.

somenthaft, conjunctim, samenthaffe. H. SOEMER, equus fagmarius. Tw. hod. faumros. alias somer, saeumer, saumner. FR. cf. Ph. M. T. II. p. 69.

SOMMER, equus clitellarius. SENCKB. C. J. P. T. I. P. II. p. 3. ift es das der voydt heischet eine

SOMMER oder einen herwagen.

somner, equus clitellarius. PR. Heldenb. f. 35. C. J. P. T. I. P. II. p. 24. Sic & in Bosenstein. hubspruch: were es das einer vom armut wegenn ein guet liegen liesse, so soll er uff dem gue laffen, ift es ein gantz gut, ein viertel habern u. ein sommer howes u. ein sommer strowes, Ddddd 3

COMMA

ckende. LUTH. Dan. 11. lass uns geben zu-GEMUISZ zu effen. Aftrol. MS. p. 9. vil SMELSETE, vil gartenkrutes. TW.

SMELZEN, liquefacere, Schmelzen. KOEN. app. p. 890.

SMEERMAEND, November, qf. menfis gemalis. KIL.

SMEWG, contractio corporis. . . humilia-

tio . . paupertas, inopia. PEZ.

HORNECK c. 91. er muft sich mit der SMEWS betragen uncze an seinen tot. c. 521. die stat leicht verpran sy waz gezymert mit der SMEWG, feit si mit den vodern urlewg wart verprant auch. c. 593. so heten disse (Flandrens) dhain trost daz sew yeman erlost, wan ir selber wer davon fi chostleicher zer legten auf daz urleug, si phlagten nicht der SMEWO si legtens choestleich dar. Addit PEZ, SMEWG elle idem ac Schmieg, schmiegung.

SMEWGEN, contrahere, demittere, schmiegen. Ph. M. T. I. p. 102. ich hete in mine hant GE-SMOOEN das kinne und ein min wange. cf. T.

H. p. 121.

fich smewgen, in arctum contrahi. . humiliare se, demittere, fich schmiegen. PEZ.

EMIELEN, subridere. cf. schmollen . . blandiri. SCH. Wilh. d. h. p. 72. hi was tuere nicht eich dem der nach verlufte SNALTE. lachens SMIELEN.

SMIELIN, mirlus, avis. Voc. 1482.

smieren, subridere, blandiri. Serm. SS. Joh. f. 163. ir spilnden ougen vnd ir valschen genge und ir trugeliches SMIEREN. C. b. Tr. f. 121. lachen vnn SMIREN. Ph. M. T. I. p. 83. die SMIERENDEN blicke. T. II. p. 156. die heid in bluet SMIERET.

SMILEN, f. exprobare, schmaelen. H.b. Car. M. v. 640. that wort er smilende sprach. ib. v. 2244. Marsilies en smielte tho. hod. sic in Germ. usurpatur schmollen. cf. AD. Nibel. v. 1683. mie smielendem munde si (den degen) uber ahsel sach.

SMITTE, officina fabri, schmiede. Ph. M. T. I. p. 29. in der minne SMITTEN.

SMITTE, Sax. inf. macula, schmitze. Ph. M. T. I. p. 134. der uns hat gereinet aller suinden smitten wuesch. cf. Br. WB.

SMOHEIT, SMOCHEIT, contumelia, fchmachheit.

KOEN. p. 52. SMOROTZER, parafitus, cf. schmorotzer. aunon ad Smurdos referendi, ambigit HERT.

Op. Vol. I. P. II. p. 111.
smuige, f. labor, molestia, taedium, muihe. Ph. M. T. II. p. 72. ich het ein urluige des ich noch gedenke wol mit vil groffer SMUIGE.

SMUIKEN, inclinate, flectere, fubmittere, fchmiegen. Fab. d. Minn. n. 83. ich kan mich vil wol euken u. ze der erde smulcken. cf. Ph. M. T. I. p. 88. 126.

\*MUTZEN, fic cod. SCH. in J. F. Al. c. 129. (126.)

pro snuzen, sneuzen, emungere.

SMYDESAM, malleabilis, schmidsam. G. bulle c. 9. golegruoben vnd ander gruoben von SMYDE-SAMMEN dingen. sic Cod. MS. Arg. ubi impr. sundersammen.

SMYLIN, SMYRLIN, avis nobilioris species. H. Trift. p. 17. smylin jund sperbern

bebich und muisser und ouch in roten federn in diesen so wedern. cf. biloekin. ib. p. 19. Sperwer, falcken, smirlin, die losse Got unsellig sin, die bant mich mynem vatter genommen von der schulde bin ich kommen.

aesalo, species accipitris, schmerlein, schmierlein, schmuirlein. PR. putat a merula dictum merularium. Gall. émerillon. It. smeriglione.

SNABELRESSE, acris roftri. Ph. M. T. II. p. 175. er ist SNABELRESSER danne ein viper naeer muege fin . . procax lingua. Ph. M. T. II.

SNABELSNELLEN, roftrum ocyus movere, lingua procaci uti. Ph. M. T. II. p. 137. si sna-BEL SNELLET von den besten das boeste das se vinden kan.

SNABELWEIDE, pascuum rostri . . voluptas. Ph. M. T. II. p. 179.

SNABEN, cespitare, labi, schnappen, straucheln. PEZ. Ph. M. T. II. p. 137. tumbes mannes uf und abe der vornan strebe u. kinden SNABE. cf. p. 215.

SNAL , impetus, impulsus, fchnall a fchnellen. Ph. M. T. II. p. 122. die wissent beidenthalb den

SNAL des libes tod der sele val. SNALEN. — Ph. M. T. II. p. 222. des genies go-

SNALZEN, futuere. Voc. 1482.

SNAPPE DAR, vorax, helluo nomen canis. Ph. M. T. II. p. 147.

SNAPPEN, cespitare, labi, offendere. Vet. Voc. PEZ.

SNARRENZERE, fidicen circumforaneus. a snare all de mind de schorda, fides, nervus. Jun. in WILLER. SCH. in all fides and AD. quoque ad schnurren, subtrahere, dolose and the state of furari, vel ad Sax. inf. snoren, desidem esse, our an appropriate oriari, posse referri autumat. Est & schnarr sucrenten, in crembalum. PR. fnarren Bremae fchnurren, raffen, strepere. Ph. M. T. I. p. 127. in brehte ein meister bas ze mere danne tusent SNARRENZE-RE. cf. & SNURRINGE.

SNATTE, incilura, vibex. Serm. SS. Joh. f. 186. Swa im die bant hin giengen das da SNATTEN

SNAYSSEN, genus operis Phrygii. PEZ.

SNE, nix, Schnee.

SNEDICKE, densitate nivis. C. b. Tr. f. 162. die stralen vnn die psile die slugen SNEDICKE.

SNESLEIPPE, montes nivoli in limitibus. cf. SCHNBESCHLEIFFE. Alf. D.n. 1129. cf. n.1241, SNECKE, puppis. Voc. fubj. Tw. cf. fr. snegel, mucus. Voc. 1484.

SNEHE, nix. cf. UND.

SNEIDE, incisio. cf. schneide. vide & Guden.

T. II. p. 304. sneit, seknice. Wilh. d. h. p. 41.

SNELL, celer, celeriter, fchnell. Gall. olim ifnel. lement. sic in Voeu du heron in Mém. sur l'anc. cheval. T. III. p. 127. Nibel. v. 4328. die SNELLEN.

SNELHEIT, celeritas. Nibel. v. 7992.

SNELLEKEIT, celeritas, fchnelligkeit. GUG. SNELLING. cf. SCHNELLING. in Alf. D. n. 1047. est nomen molendini, cf. & SILB. Loc. Gesch.

SNERFFEN, contrahere, schmiegen PRZ. Dddda

Since well a sold was to contract Tomirben, ciness by hotel for ofeningen) A. buforfum, may at in B. built SONNENGUITER, f. praedia rustica, quorum cenfus luce clara vel sole lucente solvendus. H. SONNENKRAEMER, scrutarius, veteramentarius PR

rius. PR. SONNENLEHEN, feudum folis, funlehn, fun feudum, feudum folare. h. e. res, cujus dominium possessor dominus a nemine recognoscere habet. Ita voce hac uti quasdam confuetudines Belgicas tellatur san-DAEUS de feud. quanquam, ut ait, inepte & barbare, quod defendere conatur EYBEN El. feud. c. 6. §. 7. fed praesupponit etiam aldia posse seudi nomine venire; quod non concellerim, certe feudi nomine nufpiam veniunt. Vox quidem Germ. lehn, aliquantum latius patet, quam feudum, quod etiam bona censitica & emphyteutica comprehendat, sed de allodialibus non usurpatur, nisi perperam. Origo illius denominationis non est vetusta, multo minus ex gentili-smo, quo solem, ut Deum adorarunt, arcessenda, quia origo feudorum vix tam vetusta est, neque vero vox antiquior potest esse, quam res ipsa, quam designare debet. Prima mentio illustrior fit de com. Hannoviae & Oldenburgico, qui sonnenlenn appellati referuntur. Instrumentorum copia mihi nondum cognita. Certum est LEHN & eygen semper suisse distincta; ad eigen relatum quoque erben & 10 lehen zeque oppositum. Non potuit itaque non perperam aliud cum alio confundi, licet cum adjectione sonnencenn; neque enima fole investitura, nec a natura, sed a nullo, igi-tur nulla species est des lebens. Ex eo tamen arbitror ortam fuille hanc denominationem, quod comitatus ac fundi isti antea fuerunt revera feuda, lehn; sed postea facta fuerunt allodialia, confolidato utroque dominio, Unde in memoriam pristiquovis modo. nae conditionis retinuerunt nomen feudi, sed cum adjectione solis. Est enim conditio feudalis apud veteres non modo oneris, fed etiam honoris; cf. J. Sax. feud. c, 25. pv FR. quem honorem exemtus & folutus olim vafallus hac denominatione retinere voluifse mihi videtur. Denique, postquam recentiore more fere omnia titulo feudi vel potius LEHN coeperunt conferri, hinc quali praesumptio orta, quod omnia deberent esse sent allodialis Et potest sier, ut prius dictum & scriptum sit, sin vel suinlehn, feudum fui iplius, ex quo ab imperitis sumlebn factum, qualis vetustus error etiam in Sax. irrlebn contigit. Sic etiam in veteri codice MS. J. Sax. perpetuo sun man, suus valallus, sun len, suum feudum, zu simlebe, ad dies vitae. cf. scн.

sandaeus ergo explicat per allodium absque oblatione in feudum, quod recognoscitur a Deo & fole, salvo manente jure allodii. formulam huc spectantem tradit BUDER in Rep. J. P. & F. cf. & HERT. de seud. obl. P. II. §. 47. sch. ducit a sun pro sin, sein, suus. W.

reddit feudum dominicum, dictum a' fonne, quatenus Deum & Dominum fignificat, quod in folius Dei clientela sit. H. videtur referre ad fonnenguiter. feudum esse proprie negat & MAURIT. in Diss. p. 595.

SONNENLEHNSCHAFFT, - FRITSCH. var. track.

p. 922.

sonnenschein, splendor solis. dies adhuc clarus, sole nondum occaso, ante diem sinitum. sic bezalen bey scheinender sonne, bey sonnenschein, bey slehnder sonne, binnen sonnenschein. meton. dies. sic von einem sonnenschein zum andern. item drey sonnenschein seil haben. H.

SONNENSTANDUNG, SUNNENSTECHUNG, fol-

stitium. Voc. 1482. FR.

SONNENTAG, dies folis. KEVS. Post. P. IV. f. 21. er folt eins tun und folt am nechsten sonnentag in die kirch kommen. Pax P. Rhen. Car. IV. Imp. a. 1311. uf den naechsten sonnentag nach jeglichem fronsusten. in form. ver. confest. funnuntag. OTER. funundag. Suec. foendag. Ang. funday. ast note. frontag.

SONNTAG ausgehender gemeinde wochen, Dom. fe-

cunda polt Michaelis. PILGRAM.

der SONNTAG circumdederunt, als man die meyde verbutet, Don. Septuagesimae. TENZEL suppl. H. Goth. p. 143. cf. HALT. C. & w. in verbuten. & h. v. infra.

C. & w. in verbuten & h. v. infra. SONNTAG, da man das alleluja niderlegt, Dom.

feptuag. cf. TAG.

SONNTAG in der ersten ganzen fastwochen, Dom. Invocavit. PILGRAM.

SONNTAG in den vier tagen, Dom. Invocavit.

Domin. Septuagesimae. . der achte, Dom Sexagesimae. PILGRAM . . der befreyte, Dom. Invocavit. f. quia nulli festo cedit . . sic porro der guldne, der froeliche, der schwarze, der weisse.

der SONNTAG des siehenzigsten, so man al froelich gesang binlegt, Dom. Septuagesimae. KEYS. Sch. d. Pen. f. 63. cf. HALT. C.

SONNTAG der versuinung, Dom. Quasimodogeniti. Keys. Post. P. III. f. ix. an dem fonnentag und achtesten der osteren, der do genannt wuirt Quasi modo geniti, und in teutsch der Wiszsonntag oder der sonntagder versuinung.

SONNTAG fo man zehn tag gefastet hat, Dom. Re-

miniscere. PILGRAM.

SONNTAG vor fastnacht, Dom. Esto mihi. PIL-GRAM.

SONNTAG zu usgang der Oslerwochen, Dom. Quasimodogeniti. PILGRAM.

sonnwend, sonnenwende, heliotropium, folstitium. folstitium aestivum. festum D. Joh. B. FR. AD. HALT. C. p. 110. vor S. Joh. tag des tauffers, den man nennet sonnenwend.

SONNENWENT-FEUER, f. ignis, qualis die Joh. Bapt. accendi solet. schmid ad J. Bav.

sonreich, sunrike, regnum suum. sin, sein reich. sic reddit FALCKE in Cod. Trad. Corbej. p. 664.

1524

p. 664. H. potius censet, significari regnum lingulare, fonderreich, funderrike, quo nomine solemni appellabatur curia haec dominica allodialis Ep. Brunonis, peculiari jure ac privilegio libertatis dotata ab Imperio & exem-Eodem spectare videtur nomen saltus cujusdam, ad liberam curiam Brackelensem (zu dem ryckshoff Brackel) pertinentis, dat Konigfundern. H.

sont, debemus, debetis, debent, follen, follet. KOEN. p. 155. mit dem SONT wir vehten.

SONTAG, dies judicii extremi. J. Pr. Al. f. 3. und in der Sybenden welt so falt die welt gar zergon, und folt der sontag kommen. a fuanen, judicare. KERO: dem forabtlichun suano, tremendo judicio. cf. suntag. rectius suntag, sunetag.

itu facro ad populum facere, apud nos die amptspredigt halten. SCH. KEYS. N. Sch. f. 12. wenn fie dem volk sont predigen.

sonten, mittere, fenden. GUG.

SOR, SORRE, fluvius Alfatiae citatus KEYS. Post.

f. 160. ubi male FR. putat legendum Sar. sorer Wein, vinum Alfatiae ad Soram natum.

SOR, ficcus. verforen, arefcere. FR.

SOREMONAT, November. ql. aridus menfis. CHORION.

SOREN, arefcere, marcefcere, languefcere. conveniunt Gr. ours. Gall. efforer. Germ. ferben. Bremae foor, aridus. foren, arefcere.

SORCHLICH, curarum plenus . . periculofus. Nibel. v. 7916. Sam SORCHLICHU dinc.

SORG, periculum. Stat. Colm. t. 20, 3. dadurch der vergaber zu nachtheil oder song feines leibs, guts, ehren und aembter kommen moechte. KIL. forgbelick, periculofus. follicitudo, spec. gravior illa ex metu vindictae & persecutionis, cui subjecti sunt & erant banniti & homicidae. sic aus sorgen laffen, u. wieder zu gnaden u. hulden auffnehmen. in FAHR u. forgen stehen. H.

sorgen Rein, ager curarum. Metaph. Ph. M. T. II. p. 188. fo gift in dan RIUWENTAL u. SIUFTENHEIN 4. SORGEN REIN. cf. RUWEN-TAL.

SORGER, curator. H.

SORGHALTER, praeses provinciae. H.

sorglich, soerglich, periculofe. Als. D. n.z 1037. sie schwerlich u. SOERGLICHE wundetent uf den tot. OTTO D. f. 69. der tal ist quo mol SORGLICH.

SORGLICHKEIT, periculum KEYS. N. Sch. 1. iiiij. alfo wer ein mensch, das sich fursichtiglich bie regieret mit worten und wercken, so sicht er die sorglicheit, die da seint in dieser welt, die er vor nit sahe und huitet sich vor inen. Id. Sch. d. Pen. s. 4. von disen stricken schreibet Paulus, da er Spricht, in sorglichkeiten der wasser, in sorg-LICHAIT der moerder, in sorglichait der falschen bruider.

SORKAT, SORKET, SORKETT, Stolae genus. FR. ex FAUST Limp. Chr. cf. SURKOT. vide

& Wilh. d. h. p. 49.

SORRE, Sora. cf. sor.

sorten, selectus civium omnis ordinis ad negotia publica cum senatu conficienda, f. a Lat. confortium vel a sortiendo. Br. WB.

sos, pro so es, wann es. cf. SECH.

SOSS, embanima, intinctus, fauce. hod. Arg. fos. BRUNSW. L. pett. p. 9. summerzyt fol man myden unn flieben diese nochgeschriben sossen von senff, eschlouch, zyblen. Tw. Cal. Hupsf. D. vij. iß junge huiner und hemmelsteisch mit soszen oder mit suißer wurtzen, cf. PR.

sost, pro fo ift, ita est. Ph. M. T. I. p. 64. cf.

UNGELING.

sor, ebulliebat, hod. fiedete. C. b. Tr. f. 95 . daz fuir im in daz herze sin eag vnd naht weil vnd SOT.

SONTBREDIGEN, die dominica verba ex sugge- SOT, puteus. Vit. PP. Joh. f. 287. er sach einen guldinen sor um einen guldin eimer derobe an eime guldin seile, der sor hette gar gut wasser. cf. sod. sor, fatuus, Gall. soc. Gl. ad Prob. A. S. &

Bremae fott, fatuus. fottheit, stultitia.

SOTTREN, - KEYS. Post. III. p. 41. do muß das krut sotthen und gesottret werden bey dem schwebel v. feuer so lang Gott Gott ist, das ist das krut das der rich mann fressen muss, v. frisset noch doran. a fieden, clixare, coquere. FR.

SOTTERN, tardare, morari, zaudern. FR. ex T. Sprichw. f. 129. bald ist angenehm, aber keine hand die trucket u. SOTTERT.

SOUM, meton. pro soumere. C. b. Tr. f. 8. diu fuerte da vil maenigen sat mit korn uf einem SOVME.

soum, fagma, clitellae &c. cf. saum. . . pon-// dus. C. h. Tr. f. 3. do viel uf fi der forgen SOUM. Ph. M. T. II. p. 220. genaden uberladen ein SOUM.

SOUMEN, clitellariis equis imponere. Nibel. v. 272. die helde in hiezen SOUMEN beide wafen unde gewant.

SOUMER, fagmarius equus. Voc. MS. An. vid. Du fr. cf. sopm. saemer. saumer. fr. & Gl. Car. in v. foumari. A. S. feman,

Nibel. v. 4449. man fach ir SOUMERE harte

were tragen.

SOUMSCHRINE, cista clitellaris. Nibel. v. 2873. vil der SOUMSCHRINE man schichte zuo den wegen. C. b. I'r. f. 173. er hies vil mangen SOYM-SCHRIN da mie kleinetter fuillen.

SOEUNDE, placaret, foente. Wilh. d. h. p. 2. SOUWE, Savus, Sau. Ph. M. T. I. p. 18.

SOWFEN, forbere, sauffen, schluirsen. PEZ. SPACHE, radius. Wilh. d. h. p. 48. daz in so starke gebende in drukkit uf die hende daz si mis lutheme crache si brechend als ein SPACHE. C. b. Tr. f. 209. man horte - von scheften vil erkrachen als eines zvnes SPACHEN, die derwind kan derren. cf. Ph. M. T. II. p. 20.

SPACHE, scintilla. potius leg. Sparke. J. Pr. Al. c. 378. ed. SCH. das die SPACHEN iht varen in ainez andern mannez hof. H. V. D. LAHR genuinum putat & confert cum Gl. Monf. Speihun, radii. ducitque a Speien, Speiwan, spuere.

SPAECH,

-111 S/A

SPAECH. cf. SPEHE. SPECH.

SPADB, ligo, pala. A. S. Spadu. Belg. Spa, Spade. Suec. spada. Isl. spade &c. Conveniunt cum Gr. enesa, tudicula, virga, gladius. item cum Lat. spatha, spathula, instrumentum simile, item pharmacopolae. Male W. a Spaten, fodere, ducit, matrem scil. a filia. IHRE. cf. J. Pr. Sax. III. 66. als ein man mit eime SPATEN ufgewerfen mag die erde. Cod. Arg. grabschite.

SPADEGUT, praedium jure aggeris gaudens. FR. SPADELAND, agri ubi bipaliis celpites detra-

cti. FR.

SPADELANDRECHT, SPADENRECHT, jus spadelandicum, jus cespites ad aggerem vestiendum effodiendi. FR. cf. BEER R. Mecklenb. p. 667. . in gen. ju aggeris, teichrecht. Br. WB.

SPADEN, terram a policifore neglectam jure aggeris confiscare. sic verspades land, terra jure

aggeris ablata. Br. BW.

SPAGUIRLEIN, nummus. valebat c. a. 1477. tres pfenningos. FR. ex STETTLER.

SPARHE, idem quod Speh. Spehe.

SPALDENIER, SPALDINIER, humerale, vestis scapularis. a scapula, Lat. b. spadula, spalla. Gall. épaule. cf. spoldener. Koler.

SPALE, gradus in Scala, Sprofs. Voc. 1482. SPALEN, armus. Voc. vet. ab It. Spalla.

SPALK, crocitatio, corvi clamor.

SPALTIG, SPAELTIG, SPELTIG, fiffilis, fectilis, scissis. v. FR.

SPALTUNGSRECHT, idem quod gespildereche. ESTOR 9. 4285.

SPALZ, fiffura, rima, Spale. . . fecale, Spelt, Spelz. W. FR.

SPAN. cf. SPANHAR.

SPAN, proprie legmentum, ab obsol. quodam Spanen, Endere, scindere, quocum facit Gr. Jim. cf. RING . . dein festuca . . sensu jurid. abscissio assulae in signum executionis, resecatio frustuli ligni e janua, effestucatio . . item diffidium, contentio, controversia. W. FR. AD. ECCARD radicem putat Spaken, findere, secare. H. quia & Spaenne, Spenne, ge-Spann, gespaenne dr. mavult referre ad Spannen, tendere in contrarium.

SPAN, lis. vide RACHTUNG.
GUDEN. T. V. p. 694. zweyunge u. SPAN.
SPAENIG, SPAENNIG, litigiofus. fic ein

SPAENNIGS feld. PR. cf. SPENNIG.

fic spaenig feyn, controversari. FR. H. a spannen, tendere, repetit; fed vide span. Sax. Transfylv. kespaenig, litigiosus. seyvert.

SPANBETTE, sponda, vel lettica (lectica) borbett. Tw. sahs. KEYS. Post. P. II. p. 64. und will einen nagel mit dem andern verschlaben, als do mann ein spanbett entfeylt, cf. Gl. Car.

lectus ex afferculis confectus. a span, spon, spunde, segmentum, assula. Spuinden, coassare, contabulare. PR. W. in Gl. Blas. dr. le-ctica sine pluteis lecti. C. b. Tr. f. 57. vnd leite sich ir vrowe nider vf ein SPANBETE reine gedrat von helfenbeine vnd usfer masse wunne var.

SPANBRIEFF, litterae executoriales, quibus immittitur creditor in bona debitoris per Tom. II.

abscissionem assulae seu resecationem frusti ligni e janua. FR. tale praedium dr. entspant; actus effettucationis das entspaennen.

SPAN, uber, mamma. A.S. Spana. Franc. & Al. Spune, Spune. Isl. Spini. Bat. Spene, Spenne, sponne, Spinne. Suec. Spene. W. FR. cf. SPA-

SPANDELL, - Br. WB. effie ein SPANDELL effice ein paar offen, effte das beste peerde. credo idem esse ac spansell.

SPANEN, SPAENEN, lacture . . ablacture. convenit Gr. orasm, trahere. w. FR. cf. ENTSPENEN. Sax. Transfylv. uofpaenen, ablactare. SEYVERT. SPANFERKEL, porcellus lacteus.

cf. spinfaehrlin. spinferkel. simile est spoonekalb, vitulus a lacte depulsus. vide Br. WB.

Walcher. cf. v. 6922. Affric Spana, Thering

spanen, fuadere, pellicere. impf. ich fpun. sup. gefpunen. Gl. ad Prob. Gl. HRAB. M. suggerere, Spanan. Suasor, Spanari. Gl. Blas. illex, Spanere.

SPANFELDER, qui frigore se concuti simulat. lingua Boh. Zygen. cf. HEUMANN de l. occ. p. 178.

SPANG, variolae, wafferblatter. GUG. . . bulla. DASYP.

SPANGE, torques, balsring, item massa, pecies, ein flucke. Voc. subj. Tw. fibula, spinther, Lat. b. spanga, monile.

Suec. Spang, Isl. Spaung, lamina. 1HRE. radix Spannen, tendere. hinc & Spann dr. quod vide. convenit & Gr. orans item oppyen & Suec. Spana, tendere. Nibel. v. 148.

SPANGER, massator. Voc. MS. An.

alias spaengler, fibularius . . laminarius, W. FR.

SPAENGLEIN KRAEMER, frivolarius. PR.

SPANGENLAND, Hispania. GUG. Wilh. d. h. p.90. SPANGISCHE KAPP, bardocucullus. DASYP.

SPANISCHER MANTEL, lignum, cui includuntur homines' proprii, in solvendo censu negligentes. POTTGIESSER p. 843.

SPANHAR, caesaries. TW.
Ph. M. T. II. p. 77. hie bivor do stuone vil schone mir min HAR umbe u. umbe gie der SPAN. SPANINER, - D. a. 1564. 1 kelk mie I SPANINER,

1 creuze, 2 apollen. Br. WB.

SPANN, fibula, spinther, Spang. FR. . . clausura libri. id. . . lis. cf. span.

SPANNEN, trahere, tendere . . ligare . . . jugarc. w.

SPANNEN, fibulis affigere. abspannen, fibulas folvere. FR.

SPANNEN, pandere, expandere, tendere, extendere. das gerichte haegen oder SPANNEN, die bank SPANNEN, quod KIL. perhibet congrue-re cum bannen, fed manifelto sic duos actus confundit diversos. Ritus, cujus caussa obscura, aliquo modo pater ex actis de jud. forestali ap. MASCOV. in not. judic. Brunsvic. p. 237. ,, dein grevio forestalis cum erbexis ad scamnum forestale, die holzungsbank, accedebat, cumque id confortes marcae circumstitissent, prodibat grevio forestalis inferior dexeraque scamno subnixus, tanquam si id panderet, haec ver-Eecee

proferebat: pando hisce nomine grevionis scamnum forestale, interdico manui & linguae unius cujusque, sub poena mulctae forestalis, & concedo unicuivis liberum accessum & difcessum. "H. cf. LANG ap. MEUSEL T. VII. p. 34.

SPANNUNG des geriches, apertura judicii. H. SPANNEN, Stringere compede, einspannen, vef-

selen, illaqueare. H.

SPANNEN, debitorem in domestico qs. carcere detinere. FR. Richtsteig MS. sect. 3. dat du nicht GESPANNEN wordest, of du nenen borgen reddeft.

SPANNEN, parare se ad bellum. FR. KOEN. p.

892. GESPANNEN u. geruistet sitzen.

SPANNER, qui plaustra commode onerare novit. FR. ex Strasb. P. O.

SPANNER, rusticus dimidii vel partis alicujus praedii rustici . . opp. vollfpaenner, rusticus integri praedii. coffaete, kotfaffe, cui non funt jumenta quae jungere possit. FR.

SPANNBETT, lectus e funibus suspensus. oppon.

Spanbett. FR.

SPANNDIENST, operae quae jumentis praestantur. GOEBEL de j. rustic. p. 142. POTGIES-SER p. 882.

SPANNZEUG, retia tensilia piscatorum. FR.

SPANROSE, - LUTHER Pf. 80, 1. ein pfalm Affaph von den SPANROSEN vorzusingen. AD. in Rosenspan. instrumentum musicum sex chordarum in Hebraeo notari creditur voce schoschanim, sed alii reddunt de liliis, quae exprimere voluit versio Germ. in quaadditur : ift ein kleinod wie eine rofe. ubi fpan f. fegmentum, ut sit monile forma rosae affabre excisae; alias &

fuffigitur voci, ut dr. ROSENSPAN.

SPANSELL, gespaenn pserd. Diegemeind Codrubern Forbacher Herrschafft gibt gnaed.

Herrsch. laut ampts rechnung de 1609. & 1612. von einem almut jaehrlich darimihre GESPAENN PFERDTE fo darein geben 3 albus SPANNSELL oder SPANSELL GELD genandt.

jugum, biga, equi jugales . . praestatio

de jugo equorum exhibenda. SPANZEDUL, — Tyr. L. O. III, 35. und umb folich außzaigung ist nit not zierlich verschreibungen bricf und siegel aufzurichten, funder genuig, wann SPANZEDL und register gegeneinander gemacht und uiberanntwurt werden.

£ id quod Spanbrief.

SPAR, vostigium, spor, spur, gespur. sic suezspar.
PEZ. Wigamur in D. Mus. 1779. T.II. p. 39.
die jaeger ritten auf ir span.
SPAR, passer. Voc. MS. An. hinc sperling.

KEYS. N. Sch. f. 87. ein spar kam zu dem tauber, und lernet in, er solt in sich in dem nest behalten und den fuchs nichts me geben, er moechte nit hinnuss kummen; der fuchs gedacht, wie er es dem sparen widerguilt, kam zu dem sparen, da er auf dem mist sas, und lobt die fogel, wie sy sich mit dem sliegen behuiten vor den thieren den rauberen; aber SPATZ, wie beschirmestu dich vor dem wind, da er es im zoegt und das KOUFF-LIN under den fettich thet, da sprang der fuchs uff es und fras es.

NOTK. Sparo. A. S. Speara, Sparva. Goth. Sparwa, unde Sperwar, qui passeres capit. Suec. Sparf. SCH. Aug. Sparrow, Belg. Sparre.

SPAKEN, parcere scil. tempori, moras nectere. Fab. d. Minn. n. 70. da wart nit langer da GESPART, der muisen rat gesamnet wart.

+SPARGELTZ, - Bibl. Aug. Judith 10. Sie vast ire suisse mit spargelzen und nam beflein und lilgen und oring und fingerlein. cf.

SPARK, scintilla. Sax. inf. FR.

Ang. Spark. Bat. Spaerke, Sperke. J. Pr. Sax. II. § 1. manlich fal ouch befluren sinen oven und fine muren daz die SPARKEN nicht varen in eines andern mannes hof. Cod. Arg. funken.

SPARKEN, scintillare, scintillas spargere. PR. SPARRADER, nervus tractoride, Spannader. a

Sparren pro Spannen. FR. AD.

SPATE. Cf. SPADE.

SPATELEGHT, ferius. Keys. Post. p. 79. den andern menschen erschien er in bilgers weiß SPATELECHT umb mittentag, als er den juingern erschien, die gen Emaus gieugen. SPAETLINGE, serotinus. Gen. 30, 42. in

der spaetlingen lauff. cf. staden.

SPECH, explorator, spion. FR.

HAGEN ap. PEZ. es kam den zeutschen ein spech. cf. speh.

die spech, insidiae. PR. cf. speh.

SPECHEITE, fapientia . ars, Spehe, Speheie. Ph. Joh. f. 43. des wergmannes wisheit nach rehter SPECHEITE nie sleine bas geleite.

SPECHEN, explorare, speculari, spachen. FR. cf.

SPEHEN.

SPECHTMANN, infidus. a Specht, picus. PR.

specien, pharmaca, aromata, spezerey. farci-menta. Fab. d. Minn. n. 37. da im ein veisse henne wart din wart vil schir gebraten wol er macht sie guoter SPECIEN vol.

SPECKLEIN, frustum lardi. einem das SPECKLEIN durch das maul ziehen, alicui os sublinere. FR.

SPECK-KAMMER, carcer puniendis ecclefiasticis destinatus Argentor. STADE BW. derivat a Suec. speckia, domare, castigare. Goth. specki, sapientia; speckingur, sapiens. sic & in Helvetia.

SPEGLEN, - KEYS. Post. P. II. p. 110. als man euch dort seyt am nechsten sontag noch pfingsten: diser was ein erberer man, als man denn allmol byn und baer eine unter den oberen findt das doch seltzam ist als wen man SPEGLET und RETZLET noch dem berbst, ist doben im land gewonbeit, duß man ein glock luitet, da findt man bin und baer alle mol ein truibel.

a Spehen, Speghen, explorare, speculari. FR. SPEH, SPEHE, SPECH, vilus, videns . . perspicax, sapiens.. ingeniosus.. artificiosus. &c. Scythis spu erat oculus sec. HEROD. 4, 27.

speh, speculator, explorator fr. cf. spech. Convenit Lat. Spex in aruspex. Suec. Spoman, augur. spo, vaticinari. IHRE.

SPEH, fapiens, perspicax. NOTK. Spahe, sapiens. ISID. Spaher. SCH. Suec. Spak. IHRE.

SPEH,

SPEH, artificiosus, ingeniosus. H. Trist. p. 77. Jie trug uff irem boubete ein zirckel von golde, smal als er wesen solte geworcht mit SPEHEM June.

KERO manih werk spahe, artificiosa opera. sch. Nibel. v. 2125. vil manigen gurtel SPAE-

HE rich unde lanc.

SPEHE, egregius, egregie. Ph. Joh. f. 34. fit enwusten wie sit gebaren ir grus wart spehe undersnitten mit vil seltzeben sitten. ib. s. so. mir ist so vil vom im gesaget, unde ist so rebte spehe das ich in gerne sebe. Gotfr. v. nyfen (Ph. M.) §. 26. by wie wunnenklich die beide sich mit manigem ser-HEN kleide gegen dem meigen bat bekleit. S. 150. mit maniger wunneklichen spehen wat. cf. FR.

PSPEHE, irriforius. Leg. SS. Joh. d. 3. Kal. Sept. er wart daran gemartert mit manigvaltiger marter unn mangem speuen worte,

daz im gesprochen wart. cf. PEZ.

HORNECK c. 306. sein red die was SPECH. SPEH, scurrilis, scurra, sannio. PEZ. Silb. L. conf. f. 29. vnkvischv vnn verlazenvi vnn spotlichvi vnn spehv wort.

spen, spene, sapienter.

SPEH, SPEHE, artificiose. Heldb. f. 105. die kopfe die warent wehe ergrabent harte SPEHE. Nibel. v. 4463.

SPEH, SPEHE, eximic.

die spene, visio. . perspicacitas, sapientia . .

insidiae . . ars, artificium &c. die SPEHE, — H. Trist. p. 45. noch mynes sinnes sehe nit noch merckender spehe. visio, exploratio, speculatio.

die spehe, contemplatio. sch. in spehen u. ubung bekeret.

die spehe, insidiae. FR. cf. spehen. TSCHUDI: groffe SPAECH auf die thaeter halten. in J. Aug. auf der SPEHE einen begreiffen, SCH.

die spehe, perspicacitas, sapientia. TAT. c. 40. dera spahii, sapientiae. sch. Gl. Fuld. sapientia, spahe.

die spene, artificium.

SPEHEIT, idem quod SPEHE.

SPEHEIT, fapientia. ISID. 2, 2. Spahida. TAT. fol spahidu, plenus sapientiae. sch. SPEHEIT, ars. H. Trist. p. 77. — daran ge-

leit des wergmannes wißbeit noch rechter spe-HEITTE. cf. Spahemo in Gl. Car.

spehen, spaehen, Franc. Spiohon, videre . . considerare . . scrutari . . speculari . . insidia-

SPEHEN, spectare. Ph. Joh. f. 75. Abraham waz er genant des fleisch oege lie sich sehen unde bezeigenliche speuen drivalten mit der geschiht den sin lop unde sin vergibt. cf. fr. v. & spieher & unfug.

videre. conveniunt Lat. Specio, Spicio. Nibel. v. 2181. da SPEHTEN mit den ougen diee horten iehen daz si also schoenes heten niht gese-hen. Ph. M. T. I. p. 107.

SPEHEN, meditari, considerare. steinh. f. 7. wer lobte nit das die tregen sinn und vernunfft in spenen and uibung bekeret ift. KIL. Spien, Spiehen, speculari.

HAGEN ap. PEZ. das SPEHUNDE oder geiftliche leben, vita speculativa. FR.

SPEHEN, insidiari.

SPEHER, sapiens. Gl. urab. m. artifex, Spaher. SPEHER, explorator. H. SS. T. II. f. 18. do bieß in der richter gaißlen, und vermaint, ob er ein spener waer, das mußt er dann verjehen und bekennen, von den schlegen und von des schmertzens wegen.

SPEHER, infidiator.
SPEHUNG, confideratio, meditatio. Greg. P. Dial. f. 2. durch die beschauung und SPEHUNG der himmlischen ding.

SPEHUNG, exploratio. FR.

SPEHSCHIFF, navis exploratoria. PR.

die speichel, saliva, sputum. FR. ex KEYS. SPEICHOLTER, sputum. Voc. subj. Tw. hod. speichel. Ew. Wish. st. 7. und das minnencliche antlit mit speicholter und mit

blute gar berunnen. SPEIDEL, cuneus, keil. GUG.

SPEIGEL, speculum, Spiegel. C. b. Tr. f. 142. ein glanzer spiegel vzerkorn. sic & Bremac. cf. WB.

speft, pro spel. C. b. Tr. f. 168. hant sine rede. vuir ein SPEIL

SPEILTE, pro spiele, quod vide. C. b. Tr. f. 161. also daz im die hirnschal von der gebil

SPEIN, pro Spehen, videre, scrutari &c. FR. SPEISEBROD, panis secundarius. FAUST Lub. Chr. SPEIT, f. iracundia, stomachus. Bat. Spyt. Gall. dépie. FAUST Limp. Chr. es erhub fich zu Coeln in der stadt eine grosse zweyung u. SPEIT. PR.

SPEL, zea, Spelz, spelta. GUG.

SPEL, A. S. narratio, hiltoria . . parabola . . fabula. sch. cf. Bispel.

spel, narratio vera. cf. Bispel. . .

SPEL, narratio. vide WICHT. cf. sch. PEZ. fermo. HORNECK die gemaine SPEL. PEZ.

Inde Ang. gospel, pro Gottesspel, Evangelium. spel, fabula. Gl. Mons. spel, parabola. vaniloquium. A. S. ydel fpell. Reg. S. Bened. den SPELEN veiren, fabulis vacare. PBZ. C. b. Tr. f. 154. er machet zeime SPELLE die luiterlichen warheit vnn wirt ein luigi von im geseit vuir ein gewischlich mere, ibid. f. 185. sich also mues ich viber lut din SPEL da werden vnn sin. Ph. M. T. 1. p. 45. das ander sage ich fuir ein SPEL.

in spels wife, per modum confabulationis. Kl. v. 4401. oder het erz sus vernomen in SPELSWI-SE von iemen.

SPELLEN, ordinare Syllabarum litteras. Gall. ofpeller. Ang. spell . . explanare, declarare ud minima . . narrare. sch. W. refert ad Spaleen, findere. Succ. Spjæla, findere, loqui, narra-

re. ULPH. spillon. A. S. spellian. 1HRE.
SPELLEN, explanare. H. B. & Jos. f. 106. swas fall! + 4.4. von ir lebene ist gelesen sol das sin bezeihen bih, sost danid die har fin for spellent dise mere sih so sine ez wort unn danger and granding anders nit.

a-total la

SPELLIG, fissilis. cf. spaltig. a spellen, findere, spalten. FR.

SPELTEIN, f. a Spalten, findere, jus quoddam findendi ligna. D. summi Capit. Argent. a. Ecce 2

1279. "jura lignorum, quae dr. speltein." Ex Cod. Dipl. Rev. GRANDIDIER.

SPECTEN, findere, Spalten. Ph. M. T. II. p. 169. du speltest als ein Melwe ein har.

spelten, f. fillurae, Spalten. C. b. Tr. f. 209. ir kleit das was gedrungen vs Syden mit den SPEL-Credo alludi ad morem affabre fillas gerendi vestes.

SPELTLUCKE, fissura rimae. KEYS. mens. b. f. 12. auch vor dem loch der SPELTLUCKEN.

SPELTMONAT, September. KIL. a farris messe.

SPEN, idem quod Span, Spenne. cf. Br. WB. "in' SPENCHY, armillae, spangen. STEINH. f. 64. wann sie weldliche kleyder ansenben, guildine klainot, spenchy, guirtel. sch. cf.

> SPEND, folemnis distributio. ab expendensie baben den armen wuchentlich dreymal SPEND austeilen, an jeglichen armen menschen ein pfenning 2. bofbrod und einen bering geben lassen. KEYS. Pott. P. III. p. 55. do sind ingefallen v. uberfallen die scharen den berren nit anders, als Chrysostomus Spricht, weder als die arme bettler in der thuire innfallen an einem orth, do mann ein SPEND geben will, uff daß fie moechtent boeren das wort Gottes.

Lat. b. Spenda. Stat. Synod. BERTHOLDI Ep. Arg. a. 1345. ,, clerici executores larga-rum largitionum sive spendarum, quae annuatim pauperibus erogentur. OTFR. zi Spento, ad eleemofynas. sch.

SPENDEN, crogare, expendere.

spendung, erogatio munerum, quae fit ecclefialticis. PR.

SPENDEL, SPENEL, acicula capitata, nadel. sic & Bremae. a Lat. Spina. Gall. épingle. vulgo olim Spengel.

SPENE, f. segmenta ligni, Spaene. C. b. Tr. f. 55. daz ich erleschen wene der heissen minne SPENE.

Rhen. lactaverint, spennent. Bremae spenen. Osnabr. speinen. cf. WB. & strodtmann. Suec. Spena. Isl. Spini. Bat. Speen.

A SPENEN, trahere . . fuadere, hortari . . incitare. Gl. KER. Spanan, suggerere. A. S. Spanan, Sponan. SCH. W. Gl. HRAB. M. Suggerit, Spenie.

spengel, fibula. cf. spengelin.

SPENGELER, monilifex. Tw. a spaenglein 🗠 dim. To Spang. cf. SPANGER.

SPENGELIN, kettenlin, clausura metallica vestes nobilium colligans & constringens. SAHSS. - Ph. Joh. f. 46. ein vorben uf dem ruicken waz mit spenoelin dran geslagen.

a spange, fibula, spaengelein. unde Gall. epingle. C. b. Tr. f. 138. dar under von geschihte wart daz spengelin enthast daz mit sines dornes crast beslos Helenen hobeloch. Ph. M. T. II. p. 67, din kelli blank da vor stet wol din spengel.

spengelin, fibulare. Voc. vet.

spengen, fibulis' instrucre, laminis ornate. Nibel. v. 3902. und hiez in (den farch) vaste spenden mie flale der was guot. C. b. Tr. f. 107. mit golde wunneklich erleit sluonden sie (die tische) gemeine und wol mit helsebeine GESPEN-GET an den orten . . de aedificiis quoque ulurpatur ferro & alio metallo ornatis. Ph. M. T. II. p. 160.

spengen, fich spengen, sc jacture, extollere animum. Leg. SS. Joh. de S. Francisco. Francifcus wart fich SPENGEN ho von irdischer lust.

SPENGEN, caltigare. Voc. 1482.

SPENNE, SPENNEN, segmentum, span. Gnom. col. 59. brod under SPENNEN erkenne ich an wenen. Und e fran ...

SPENNEN, f. adjungere, auspannen, Gnomdm a col. 37. wer fin golt an bure but spenner, dem ift es zu trut.

do. FR. MUILLER Ann. Sax, ad a. 1518. v. spenne, lis. cf. span. koen. p. 851. v. kumene alfo zu groffen SPENNEN mit einanner. Alf. D. n.

1386. GUDEN. T. IV. p. 340.

SPENNIG, litigiofus, discors. J. Bav. t. 44, 3. ob fich auch erfunde das geiftliche oder andere verordnete geschefft nicht spennig erschinen. D. test. Sen. m. dornoch wurdent J. Claus und H. Maz, mit einander SPENNIC und koment vuir gerichte. hinc widerspenig, refractarius. H. Pont. k. j. mein fraum ist mir widerspenig in allen fachen. cf. spaenig.

SPENNIKAIT, discordia. STEINH. Jie ward auch also in der hert fuirgenommen spensi-KAIT zehen jahr den kriechen vorgehalten.

SPER, species hattae. FR. Lat. spara, sparus. jaculum . . lancea, halta velitaris. A. S. fpeare, spere. Franc. spero. Belg. spar. Ang. speare. Isl. spior. Succ. sper, sperr, spiar. Camb. par, ber, sper. Gr. rear, transagere. w. Ph. Joh. f. 45. er succeet in since hende ein sper waz michel unde lang.

SPERKNAPPEN, militum species. KOEN. p.

122. cr bette ouch abtebundert sperknap-

PEN.

SPERREUTER, eques hastatus. FR. SPERSCHAFFT, scapus lanceae, mensura. Kl. v. 2496. u. gruoben eine gruobe sie siben SPER-SCHEFTE wit.

sperstange, lancea, contus. schubart. p. 70. 93.

SPERCH, SPERK, paffer. PEZ. cf. SPAR. VENIGEN. sperlacken, sperlach, epicyclus, tyburnium, affterseyl. Voc. 1482. f. integumentum currus semirotundum. laken est pannus; sper, a sphaera, spectat ad formam sphaericam vel hemisphaericam; affeerseyl, pro affeersegel, velum in posteriore currus parte expansum. FR. In Gl. Blaf. refertur ad fperen, tendere. sie enim habet: pariales, stullachen
vel sperilachen, paxillus cum quo vela vel
tentoria suspendiantente tentoria suspenduntur.

SPERR, secretatio, actus quo securitatis caufa res hereditariae obsignantur. dr. & versperrung. vid. J. Bav. 43, 1. cf. sperrung. SPOERR.

SPERREN, claudere. distendere. w. SPERREN, claudere, obltruere, proprie impedimento transverso, metaph, intercludere,

prac-

praecludere . . die hand Sperren , facultatem agendi cohibere . . unter ein dach sperren, eodem tecto claudere & coërcere.. metaph. codem in censu habere. H.

sperken, interdicere quem usu bonorum & jucium. H. cf. VERSPERREN.

fich sperren, reniti, reluctari. w. H. SPERRGALGEN, — H. SS. P. H. f. 117. er biefs in bey den benden auffbencken an ain SPERRGALGEN.

patibulum, crux, in qua passis manibus quis suspenditur. a sperren, extendere.

SPERRHAFTIG, distractus in diversas partes more discordantium. H.

SPERRIG, renitens. H.

SPERRUNG, praeclusio . . interdictum. H. cf.

SPETKNECHT, SPATKNECHT, SPETTKNECHT, winqui bipalio laborat. a spade, spate, pala. FR. SPETSHART, spissa silva, speszhare in Franconia. Nibel. v. 3618.

SPETTELSCHEN, leprosus, Spitalisch. FR. die

SPETTELSCHEN werden reyne.

SPETTMEISTER, vicarius praesidis. J. Arg. Stat. III, 111. opp. dem rechten meister, wan ouch der meister des kleinen rates, der dan richtet, er sy recht meister oder spett-MEISTER. Argent Spetter, vicarius. cf. Stadt Str. R. MS. Aer. publ. f. 13. vide & SPOETTBURGER.

SPETTSCHOEFF, vicarius scabinus. sch. hodie

fic apud nos.

speven, spevgen, spuere, sputare.. cavillari, illudere. FR.

speyer, sputator, agyrta. Fr. Resp. Scabin. Lipf. a. 1647. ap. H. in dorfrecht. " weil er die gemeine luigen gestrafft, etliche vor SPEYER, plauderer u. lose leuthe gescholten, habt ir ihme den weg zum dorffe versperret.

SPEYGE, sputum . cavillatio, spott. FR. andern to SPEYGE.

SPEYGTAEDING, convitia. KEYS. Par. d. S. f. 204. Soliche spengtaeding mustu leiden, cf. FR.

ql. anspeyung, consputatio. . cavillatio.

SPEYRED, dicterium, raillerie. GUO.

SPEYUNG, dicacitas. FR.
SPEYVOGEL, scurra, sannio. FR. sic & Hamb. alt Bremae spiet -vagel. ubi tamen speie, irri-forius. cf. WB.

SPEYWORT, dicterium. DASYP. PR. cf. Br. WB. in Speie.

speywortig, dicax, dicaculus. DASYP.

SPEZIGER, aromatarius, pharmacopola. Voc. 1482. spich, spica nardi, herba. Voc. 1482. manisesto ex Lat. Spica. cf. spiegler.

SPICHER VIERTEIL, - in loco cit. infra in v. undem sch. explicat per sester.

die SPICKEN, lardi particulae ex assa carne pro-

minentes. FR. SPIEGEL, speculum id olim seminae gerebant

ad latus. Ph. M. T. II. p. 81. ich das fach das er den SPIEGEL von der siten brach. SPIEGEL, speculum, compilatio legum & con-

fuetudinum rerum judicatarum. sch.

SPIEGEL, f. spica, culmus, halm, Ph. M. T.

II. p. 56. si hatten mengen spiegel guot geftricket zeiner rife. cf. SPIEGLER.

SPIEGELFECHTEN, pugnare ad ostentationem. ut spiegler, ostentator. FR.

spiegelglas, speculum vitreum. cf. ADAMAS. \*SPIEGELHOLZ, - Ph. M. T. II. p. 259. e si min herze mit gewalt alfam ein spiegelholz ergrabe.

SPIEGELLICHT, clarus speculi instar. Ph. M. T. I. p. 46. ir vil spiegelliethen ougen.

SPIEGELVAR, colore speculi, resplendescens. C. b. Tr. f.7. er wole gerne schine in stahelringen vnd SPIEGELVAR. f. 90. ir claren ovgen SPIEGELVAR. cf. Ph. M. T. I. p. 6.

spiegelwagen, carrus excoriatoris publici. f. ironice a sanguine relucente, quo is currus maculatus. N. Sch. f. 364. man thut ein lam ross jetzt beschlagen, das wol ghoere an den SPIEGELWAGEN. PR.

SPIEGLER, spicarius, cherer, halmleser. Voc. 1482. ex Lat. spica. FR. simili modo a spica ducitur Spiekoel. AD. cf. spich.

SPIEHER, lustrator, espion. KOEN. p. 19. ir fint spieher des landes. cf. spehen.

Spieken, Spieken, spicere, Gall. épier . . spe-culari, luttrare. hodie in scholis spieken, surtim inspicere librum, furtim exscribere. FR.

credo a spehen factum spiehen, spiegen, spieken. SPIEL, SPELL, SPIELL, Goth. spiall, detrimenta. spilla, perdere, imminuere; spilla laust, sine damno.

Goth. spilla, direptio. spjell, spjeld, damnum. SPIELEN, ludere . . ludendi animo propellere. sic ins weite, in weitlaeuftigkeit, an die hand SPIELEN. H. AD.

SPIELEN, SPILEN, venari, feras persequi. aves avibus capere. Baruch. 3, 16, 17. wo sind die fuirsten der beyden, die uber das wild auff erden berschen? die da spielen mit den voeglen des himmels.

hinc federspil, venatio volucrum; windspiel, vertagus. FR.

SPIELEN, exultare. Leg. SS. Joh. MS. 2. Kal. Maint relationer of the willecliche min berre S. Andres zu dem martel gie unn wie vrolich, um wie er in im selbe spilte von vroiden. cf. Gl. Car. OTFR. I. 6, 7. jo SPILOTA in cheru muater. hier ira sun guater. Ph. M. T. I. p. 48. und mir fuir senende sorge SPILNDE froeide gie. huc & ib. p. 63. min herze hebet fich ze SPIL.

SPIELBRAENTE, alveus lusorius. FR. fritillus, pyrgus. DASYP.

SPIELBUB, aleator. DASYP. FR.

cf. den PPENNING SPIELFUOREN, ludere. sch. schaden . . divisim in Vit. PP. Joh. f. 286. denne das dv vns ein SPIL von diner FUORE machest.

SPIELGELD, pecunia filiabus nubentibus prae-ter dotem data a parentibus. FR. bona receptitia uxoris, vulgo pour les épingles.

SPIELGENOSS, SPILGNAZ, focius in ludendo. G. de Greg. f. 133. das der knabe Gregorius mit finen SPILGNAZEN kam.

spielgraf, comes & praesectus musicorum ac ludionum per provinciam. Stat. Vienn. MS. das ain jeder varender man nyndert answurten Eccec 3

sol dan vor seinem spilgraven. Olim Eyzingii fuere Erb-spielgrasen in Austria infra En-

SPIELHAUS, domus publica, ubi ludiera & faltationes habentur. Gl. Monf. spilahus, theatrum, amphitheatrum, gymnasium... curia, praetorium. H. GUDEN. T.IV. p. 923.

SPIELKAHN, cymba piscatoria. PR.

SPIELLEUTE, mulici, fidicines, figellatores, cantores. . fcenici, histriones, ludii, joculatores, ridicularii. cf. J. Pr. Sax. III. 45. & Gl. ad I. 50.quí aulas principum & magnatum gregatim fectabantur eorumque oria oblectabant. Licentia vitae & Itudium lucrandi pellexit etiam scholasticos vagantes & clericos, quos ideo sos spien davor ein fuirspan. damnant concilia, dictos scholares vagos & Qui plebi sic dabant operam, ita eviluere, ut non folum inter maleficos & infames, sed etiam pro nullis civiliter haberentur. cf. J. Pr. Al. c. 402, 13. SPILLUITEN u. allen den, die gut fuir ere nement gie man ainz MANNEZ SCHATTEN von der sunnen. n. 14. das ist also gesprochen, swer in icht laidez tut, daz man in bezzern sol, der sol zu ainer wende stan, da diu sunne anschinet, u. folder SPILMANN dar gan - u. folden SCHAT-TEN an der wende an den halz slahen, mit der rauch sol im gebezzert sin. H. cf. FARENDE LEUTE.

SPIELLEUTE-KOENIG, rex musicorum, fidicinum, histrionum, quales reges fuerunt Rappoltsteinii in Alsatia sup. cf. preipperkoenig. Carolus IV autem figellatorem excellentem aulae suae constituit regem omnium histrionum

per totum S. Imperium. H.
SPIELMANN, histrio, fistulator. Tw. ap.
LEIBNIZ R Br. T. III. p. 524. aequiparantur onechte luite (illegitime nati) & spiel-LUITE. MS. Joh. A. 100. das vunfte ift, so du luigest, durch das du den luiten deste bas gevallest, als der lotter oder der spilmann der umbe gabe lobet den, der da zu scheltende ist, um den schiltet, der do zu lo-bende ist. KEYS. N. Sch. in Dom. 24. das ander jagen heist smeychlerey trieben, als die gauckler und die sprecher thunt, die fahent die leut, als die luit die wilden thiere fabent, als buit im evangelio stot, die ist unzimblich. ja es ist suinde den SPIELLEU-TEN etwas geben. Id. Sch. d. P. f. 90. Herodes, der auß fuirwitz begert ain zaychen zu seben, acht den berren Jesum fuir ain De jure Comitum Rappolitein, in musicos fingulari, Germ. dienst undober keit der SPIEL-LEUTH, vid. scheidil Diff. Arg. a. 1719.4. ubi multa, diem, qui dr. der pfeiffertag, tangentia reperiuntur.

SPIELLEN, loqui, dicere. H. Trift. p. 127. ich enweis von wellicher arbeit dis mere SPIELLET und seit. hinc gudspiall, evangelium. Goth. Spialla, Spillon, narrare, evan-

gelizare. VEREL. ct. spel. spellen.

SPIELTE, findebatur, finderetur, Spaltete, K. Sig. Ref. f. c. iiij. ob si gebrochen folten werden,

der himmel spielte ee. d. ij. die slein spielten sich an Christus marter. C. b. Tr. f. 78. die rotten clob er vnn SPIELT entzwei.

spiene, spine, f. a spenen, trahere. C. b. Tr. 1. 134, mie eime pfluoge wole ich ein vf einen herten grifte swenn ich ze herzen SPIENE daz dinck daz mir niht werden sol.

SPIEN, tendebat, pandebat, spannte. FR. de fibulis dr. Nibel. v. 6556. dar uz sie nam sechs pouge und spiens im an die hand. (pro spien SIE, Spannte sie). cf. SPANGE . . de arcu. Pfalt. Arg. pl. 36, 14. fie SPIENENT ire bogen . . de aliis Ph. Joh. f. 46. men spien im zwene sporn an. C. b. Tr. f. 21. durchluihtig wis sin kele schein vnd

spier, opus, spierschwalbe. FRISCHL. FR.
spiess, hasta, lancea. A.S. spieu. Relg. & Ang.
spie. valent fere eadem de hac voce, quae de voce GLEVE.

SPIESS, miles, lancea armatus aut hasta. Galaz priese. Chr. Aug. ad a. 1381. umb Martini da zugen die von Augspurg auß mit 38 spiessen und mit 30 buichsen schuitzen. ib. ad a. 1388. an S. Lorentzen tag da kam Erckinger Marschalck von Biberbach, und H. Steffans diener mit sechzig spiessen und namen 2000 baupt vychs.

den spies an dem hag abziehen, furtimabire, clanculum se subtrahere. FR. ex KEYS. Post. f. 58.

spiess, - estor El. jur. publ. Haff. p. 184. 350. diffeies - jenseits des spiess der Leune. SPIESSADER, porta lactis, herzen ader. Voc. 1482. FR. cf. spisoder.

spiesen, pedes hastatus cum scuto. . cataphractus eques haltatus. FR.

SPIESZEISEN, lancea. Oesterr. alt Herk. f. 3. Marg. Ernst pracht gen Meleckh sant Morizen spiesseysen.

SPIESSKNECHT, miles hastatus. FR.

SPIESZRECHT, judicium hastatum criminale. FR.

KEYS. Post. f. 106. es ist in der reise gewohn. heit, wann ein REISKNECHT etwas slielt, da sie keinen henker hond, da machen sie ein gassen u. stechen nach ihn. Addit FR. das hiefs den

verbrecher durch die spiese jagen. SPIGEN, spuere, speyen. cf. LEW.

SPIHELICHE, egregie, eximie, Spehelich. Nibel. v. 6072.

spiner, speculator, speher. Kuinigh. f. s. ersprach ir sint spinere. cf. spieher.

SPILLE, fusus. . familia materna, seu ex parte matris. Chr. Col. f. 175. he was eyn Hertroch van Beyern van swert haluen, in der spille halven was be eyn Hertzoch

instrumentum muliebre . . genus muliebre . . cognatio muliebris. H. LL. Angl. & Werin. "& tunc demum hereditas ad fusum & lancea transeat. Land R. des amts Hagen: das nechste bludt vom schwerdt geboren erbet, v. da kein schwerdt vorhanden, erbett die SPILLE das nechste blute. H. . . von SPIL HALBEN, ex parte uxoris, jure cognationis. O. jud. I. 23.

SPILMAG, cognatus. a spill, Arg. fusum, qu

CQ.

cognatus per fusum i. e. per eam quae fusum tractat. cf. eccano in Cat. Th. p. 13. fusum scil. symbolum suit seminei sexus. hine rectius spillmag.
SPIL-THENNEN. vide PALHAUSER.

arcae ludis deltinatae, spieltennen. SPIN, SPINT, alburnum. DASYP. PR.

SPINDEL, SPINNEL, idem quod Spille. radix spinnen, nere. Stat. civ. Lommatsch MS. a. 1554 so aber der verstorbenen frauen kinder, mutter, groffmutter oder schwester kinder keine da ist, so soll der mann den nechsten freundin nach der SPINDEL geben - ein paar kleider nechst dem besten. H.

SPINDELKORB, quasillus fusorum, Spillekorb. FR. SPINDELMAG, cognatus, Spillemag. cf. SPINNEL-

MAG.

SPINDT, unclum. DASYP.

SPINFAEHRLEIN, SPINFERKEL, porcellus nefrens, Spanferkel. DASYP. FR.

SPINLA, acus. Gl. Rhen. SPINLE, fusus. C. b. Tr. f. 173. diu spinle vnn disz kunchel.

SPINNDE, pandebat, tendebat, Spannee. FAUST: fie SPINNDEN einem den karren aus. FR.

SPINNELMAG, cognatus, Spillemag. Prot. civ. Freib. ad 2. 1464. vndd der obgen. koenne nesten spinnelmogen sollen sich zeu der gerade halten noch rechten anvalle. H.

SPINNELNYFFTEL, neptis a parte matris . . cognata. Prot. cit. ad a. 1458. wasz zu der gerade gehoert das fol volgen yrer nestin SPYNNEL-NYFETELN. H.

SPINT, obturamentum orificii superioris dolii, Spunt. Lat. b. SPINA. Stat. civ. Argent. die kofere die sullen vierzic emige vas machen ane SPINT. cf. ZAPFEN-AMBACHT. ZAPFFNER.

SPINT, SPIND, adeps. NOTK. SCH.-AD. fic & Gl. HRAB. M. cf. & Br. WB.

SPINTWIDERS, -– кеуs. N. Sch. k, iiij. welcher kauffman ist der nit betrieg in der war, der nit eins fur das ander geb, kupf-fer fur gold, alchamy gold fur gewar gold, ein koestlichen stein für den andern, ge-mischeten wein für lautern, bocksteisch für SPINTWIDERS, wachs mit oel gemischt fur lauter wachs.

a wider pro widder, vervex, aries castra-

tus, caro arietina pinguis.

SPIRAL, SPIRAAL, ammodites, piscis. PRISCHL. FR. vulgo fand-aal.

SPIRK, GESPIRK, cantus avicularum . . cantus in gen. jerosch. in des himmelreiches zirk bey der engele GESPIRK.

SPIRZEN, Spuere, Speyen. Voc. 1482. FR.

SPISE, cibus, Speise, commeatus. KOEN.p.36.112. SPISEN, victu instruere. H. Pont. p. 75. So habe ich mir fuirgenomen, wir wollent uns in den turn machen und den spisen. p.p. und schuiffen do und betrachten das der turn mit brot win und allerley spiss Gespiser

KOEN. p. 757. der bischof u. die andernherrn SPISETENT ire vesten.

SPISEGADEN, dispensal, triclinium. Tw. speiszimmer. cf. GADEN.

SPISODER, porta lactis, sans. PR.

pro spiessader, quod vide.

SPISS, hafta. FR. KEYS. Post. P. II. p. 40. dorumb gedochten fre, ir muissent lugen, das ir ouch zum trog kumment, und das euch uiwer spiss nit abbrenne, wen der herr koenig wuirt.

pro spiess. Locutio proverb. cujus sensus:

ne arma, hastam potisi. perdatis.

SPITALER, praesectus vel curator nosodochii, inter munera monastica. Alf. D. n. 1249. Lutz S. keller, W. S. portener, W. S. almuessener, J. G. SPITALER, H. am W. probst.

SPITALERE, hospitalarii equites. cf. crus-TZERE.

OTTO D. f. 30. wol hundere claffter ferre ift das groffe spytal, do von die SPYTALER iren namen haben.

spitalisch, acgrotus. C. v. d. leb. C. bi difme SPITALISCHEM manne (Naeman) sint bezeichent die grozen sunder alle. p. p. der SPITALISCHE Symon. Bremae sic spittelsk. cf. WB. SPITELGASS, — Reg. Sent. Sen. m. a. 1421.

uf eime bus und hofstat irme gebu, zugeboerden u. allen rebten in spitelgass gelegen. ib. a. 1424. die grosse Wurffelinerin in SPITTELGASS.

platea nosocomii.

spitalzelle, - Als. D. n. 980. den zehenden

uf der SPITALZELLE.

SPITTUNG, suffossio bipalio facta prope aggeres, proprie spatung. a spade, spate. FR.

SPITZAISZ, furunculus. FRISCHL. cf. AIS. AISE. SPITZELN, aculeatis verbis pungere, flicheln. FR. SPITZEN auf etwas, parare se & ornare intuitu alicujus sinis. KEYS. N. Sch. f. 341. ein narr ist der sich darauf spizt daß er eines andern erb besizt.

Wurth. Wald O. cf. AD.

SPITZGROSCHEN. vide BAUERGROSCHEN. scil. dicti quoque bauergroschen, item judengroschen, ut putat AD. quod Judaei caput acuto pileo tectum, unde spitzgroschen, exhibe-ant. Non tamen sic signatos exhibet Muinch. Munzb. p. 29 & 43.

SPITZE HUBEN, -- KOEN. p. 137. beingemant u. spitze huben. ubi bub pro baub. pileus acutus. in SPECKELII collect. T. I. p.

242. legitur hohe huitte.

SPITZHUT, homo subtilis, proditor, verraether. GUG.

SPITZLING, avena. lingua Boh. Zygen. cf. HEU. MANN Exerc. Jur. p. 173.

SPITZSACHEN, SPITZWORTE, argutiae. PR. spitzenstrich, pyrgus in alea. Voc. 1482. in

pretstein. SPIURN, vestigia ferarum legere, Spuihren. Ph.

M. T. II. p. 227. SPIZE, cibus, speis.

SPLISS, pars praedii rustici. a spleissen, findere. FR. cf. SOLSTEDT.

SPLITTER, festuca. f. a Goth. spliti, dila-

ceratum. cf. fr. in spleissen.
spoldener, humerale, veltis scapularis, armatura humeros tegens. spectabat ad hergewetee, cf. samstener, spaldenier.

SPON.

1540

SPON, frustum ligni. hod. spaen. H. SS. P. I. f. 134. darin ift ein spon des H. creutzes. Ubi domus sub hasta venditur, quibusdam in locis adhibetur ein spon us der thuiren des bauses. J. Solod. p. 42. unnd sol, wann ligende guieter sollendt vergantet werden, us in das weinsas, schuittet den most daruiber den thuirren ein spon, us ackher oder matten ein erdtscholl oder massen, genomen werspon, vestigium, spur. H. Trist. p. 77. sie den, wie ob u. nachgesetz, verruest, auch wo, an welcher gassen ein haufs, auch wo, oder in welcher die acher u. matten mit den austellen auszesisch monde. anstossen angezeigt werden.

affula. DASYP. Bremae Spon, schidium, legmentum.

SPONECHTIG, allulatim. DASYP.

spon, dissidium, lis, Span, Spaenne. H. cf. SPAN.

SPONDE, lectus. cf. SPANBETTE. vide & AD. SPONEN, SPONNEN, idem quod spannen. sic das gericht haegen, halten u. SPONEN. H.

SPONGRIEN, vitriolum, aerugo. DASYP.

spons, Gespons, sponfus, sponsa. FR. sponsieren, despondere. Koen. p. 150. koeniglichen GESPONSIRT u. gemahlet an donner-

flag. . . SPONSIERER, procus, freyer; sponsierung,

freyerey, procatio. FR. SPONTZIERERIN, conciliatrix, kupplerin. .. meretrix. FR. notabile decretum Magiltratus Arg. a. 1430. die Dom. Invocavitward vom M. u. R. und den XXI. erkant, daß alle bußbelterin und andere frowen u.doechtern SPONZIERERIN hinnan fuirder under erber luten und an den enden, do sie jetze sitzend, nit me wonen follent, foliche unfure und Spun-TZERIE zu triben; fondern follen innerhalb acht tagen ziehen in Bieggergasse, in Klap-PERGASSE, in GROUBENGASSE, oder binder die muren, do von alter har foliche frawen wonhafft und gesessen gewesen sint, umb das erbere lute ir kinde und gesinde darvon m-geergert und unbeschwert blibent, bey straff 30. s. pf., Est autem bieggergasse hod bui-chergass; klappergasse, bey der Catharinen bruck; groubengass, S. Clarac oder schindergaesslein.

SPONT, obturamentum dolii. FR. cf. SPINT. con-

venit cum span, papilla mammae. SPONVAS, dolii species. D. test. Cons. M. Arg. a. 1439. mu ligent zwey sponvas da, do fint wol muin omen wines inne, und wann uiber zjv. tag wurt, so gang uiber die SPON-VAS, und welches aller schoenest ist, da gewinn win us, und fuille alleweg die vas da-

an pro spuntsasz, an a spaene segmenta? certe videtur esse dolium in quo sponwein?

SPONWEIN, SPANWEIN, f. vinum, quod ex musto arte factum est ita, ut epistomium adcurate clauderetur & claufum maneret, fic dictum a sponde, spunden, epistomio. Legitur in Rec. Imp. Friburg a. 1498. §. 7. FRISCHLING in nomencl. elt circe la mida, vinum doliare, de dolio, de cupa, wein der noch nicht abgelassen, neuer wein. Goldast  $\Gamma$ . II. constit. p. 114. vertit segmentarium, quod

fumfisse videtur a spaen, segmentum, quia illudingrediuntur fegmenta. FLORIN. hausb. p. 771. v. 52. inter media multum intra quatriduum chrum reddendi (lauter zu machen) refert hoc: thut baubuichene spaene sleich ir morgen rotte life und stetteclichen

mitte in eime spor in eime dritte. cf. Gl. Car. si a mosos, greisus, veltigium, cf. FR. prior forma fuit spor, unde spur. simili modo w. ducit a xop, pes. Ap. OTFR. & KER. quoque spor. Bremae spoor. Scii. Fab. d. Minn. n. 28. unser hunt uf dinen spor gerennet kunt. Wilh. d. h. p. 56. C. b. Tr. f. 71. si suorent uf der eren SPOR. f. 96. vs der sorgen SPOR. f. 160. ze Snelle fluhte SPOR.

SPOERERWIND, urens ventus. DASYP.

SPORHERD, - erzminne. GUG. f. erz-mine. SPORCKEL, SPORCKELMONAT, februa-rius. fr. Faiti Limburg. p. 123. fec. Kal. Roman. uf den fechzebenden tage (des momats februarii) genannt sporckel. HALT. C. VREDIUS H. Com. Flandr. P. II. p. 347. derivat a sporck, fragilis & kelle, frigus. RIL. sporkelle, sporckelmaent, februar. quo frigoris veltigia adhuc apparent, a spore, veltigium, & kelte gelu. an potius est a sparca, comparcere, quia in illum incidit

quadragesima, die fasten?
FR. refert ad spurcus, luteus, inquinatus, quod convenit cum spuren, udum esse; spurig, madidus. Pessime quis alius ducebat ab

asparagi proventu ap. HALT. C.

SPORNE EIGEN, f. lignum querceum putrescens & vermibus corrofum, sporend vel versportes eichen holz. D. a. 1303. quod pertinet ad Comit. Hanoviae:) ap. senckb. C. J. G. T. I. P. II. p. 4. ift auch geredte vmb das SPORNE EIGEN was die herren wolten hauwen in ir hus u. zu irme noeze. ib. p. s. in D. a. 1331. me han wir auch unsern waldt, den man heisset SPORNEIGEN bit rade vnfer frunde geteile.

SPORNLEHEN, - MENCHEN. SS. Sax. T. I. col. 555. ein graff von Gleichen gibt der eptissin zu S. Martin in Erfurt ein bufe lands u. einen hoff zu leben, dafuir mußte sie ihm alle Walpurgis zween RITTERSPORNE, dreyer schilling Erfurter pfenning werth, oder drey sch. solcher pf. jaerlich geben.
die SPOERR, — Jure Austr. praes. Viennensi

etiam non requifitus ex officio inventarium conficere tenetur, tq. actum jurisdictionis. id vocant ilie spoerr. Reuter diff. J. Civ. & Austr. ad tab. 9. sch. Ex. ad w. 41. S. 27. actus juridicus, quo usus bonorum liberior in aliquod tempus impeditur. cf. sperr. sper-

SPOT, SPOTT, jocus. Fab. d. Minn. n. 61. das

duicht den schenken gar ein spot.

SPOETTBURGER, quali cives & pfalburgeri olim dicti funta ludificatione, in verum dominum corum redundante. Ap. WENCKER Usb. p. 63. wie die von Strasb. gar groffe zahl der seinen zu burgere empftengen, die doch nicht reche

burger da wuirden, sondern allein SPOETTBUR-GERE oder PFALBURGERE waeren, dann sie mit irem leib v. gut aufswendig im land hinder ihm v. andern herrschafften fessen, geriche u. reche, auch wunn u. weid, almend v. waeld bruchten, v. den HERRSCHAFFTEN, darunter sie geseffen ,daran SPOTTETEN , v. verlieffen fich auff der flatt Strasb. freyheiten. H. cf. SPETTMEISTER.

SPRACHE, lingua. . pronuntiatum arbitrorum,

sententia, Spruch. H.

SPRACHE, compellatio in jure, impetitio, an-

1541

SPRACHE, colloquium. Gl. Monf. sch. . . conventus colloquii caussa, sic morgensprache, bauersprache. Legitur & de conventibus Ele-Aorum, item de conventibus folemnibus Imperii curiisque Imperatorum. cf. J. Pr. Al. c. 113, 10. H. G. bulle c. 12. das - keinem fuirsten erloubet ist gemeine SPRACHE quo halten oder sunderlich SPRACHE.

SPRACHHUS, locus colloquii apud monachos. FR. SPRACHHUS, protorium (l. praetorium)

richthaus. Tw.

Gl. Mons. curia. offr. praetorium. sch.

SPRACHHUS, cloaca, latrina. FR. SCHANN. H. Ep. W. p. 224. daz ouch nieman keyn ture adir sprachhuse gegender ehgen. tumberren wingarten habe. H. de SS. P. II. f. 112. darnach legten sy in in ain sprachhausz, daß in die Christen niht suir heylie hetter hausz hatten hausz hatten hausz hatten hausz hatten hausz hatten hausz hatten hausz h lig betten. Keys. trostsp. l. iij. ein dieb gehoert an den galgen, und ein moerder an das rad, und ein bauren vegel in das prinet oder sprachhaus.

sic facete & duentes pue dicta qs. domuneula ventri loquentiae. H. KEYS. menf. b. f. 139. ein huibsch mensch ist ein tempel gebauwen vff

ein SPRACHHUSZ.

SPRACHHUSELIN, latrina. BRUNSW. p. 3. die duirre der unreynen, als graben, sproch-HUISELIN, besinder an dem end des summers, darvon kumpt boeser geschmack, der den

lust vergist.
SPRACHKAMMER, latrina, J. Pr. Sax. II. 51. ofen und sprachkammern sollen drey susse vom zaune stehen. cf. keys. Post. P. II. p. 42.

SPRACHLOS, liber & expeditus ab impetitionc. H. cf. spruchlos.

SPRACHMANN, rhetor. Gl. Monf. sch.

SPRANCHTE, citato curlii ferebatur. a Sprengen. Nibel. v. 728. dirre gast vil edele SPRANCH-TE herlichen dar . . active ib. v. 3500. C. b. Tr. f. 222, vrilichen si das SPRANCTEN vf den vil wunnenklichen plan.

SPRASSEN, SPRATZEN, Crepere. FR. AD. Succ.

Sprattla, palpitare. IHRE.

SPRAT, f. expansio. a spreisen. Bremae sprede. Y. Ph. M. T. II. p. 240. des regens SPRAT. SPRATZLEN, ANSPRATZLEN, crepita-

re, ut fal humidum in igne. . . extravaga-ri. fr. KEYS. Par. d. S. f. 171. wir SPRATZ-LEN mit unsern fantaseyen.

SPRAUCH, lingua. v intrusum vel litterne a impositum sapit Suevismum. ct. v. v. Nihil ergo monstri id alic, ut fere suspicatur non nemo in D. Mus. 1780. II. B. p. 486.

Tom. II.

SPRECHEN, verba proferre, fateri. H.

SPRECHEN, nominare. KOEN. p. 332. den men

SPRECHEN. Dis spricht, hoc fignificat. J. Pr. Al. f. 1. pax vobis: diß spricht, der frid sei mit nich. cf. f. 3. synen berschilt bat er domit genidert, das ist also GESPRO-CHEN: die leyen fursten. .

SPRECHEN, compellare & poltulare aliquem in jure, five fiat ex caulla civili five criminali. . . einem in etwas, expostulare cum aliquo de re quadam. . einem an die treue, incusare ali-

quem de fide violata. II.

einem an den leib SPRECHEN. cf. Ansprechen. SPRECHEN einem in fein ehr u. gue geruiche, famam alicujus verbis laedere, atterere. PR.

SPRECHEN einem falsche wort, incufare falsitatis vel perjurii. Kl. v. 78. der von schulden nie GE-SPRACH valschu wore dehein man.

sprechen, pronuntiare sententiam, quod est

judicum & arbitrorum. H.

um etwas SPRECHEN, de aliqua re sententiam ferre. J. Stat. Arg. III, 43. mer aber, das fich der rat umb unfugen zweite, so sol der meister DARUMB SPRECHEN als das barkomen ist, und welbem teil der volget, das fol daby bleben one intrag. cf. FR.

SPRECHEN, promittere. vulgo gut Sprechen.

fuir einen SPRECHEN, fidejubere pro aliquo. Litt. a. 1433. ich Hans Stange burger zu Str. erkenne mich mit urkunde dis briefes, das ich gesprochen habe dem erbern H. Ad. Ryffen alter Ammeister der stat zu Str. fuir H. von Rynowe ein underkoiffer des kremer hantwerckes

fuir eine schuld SPRECHEN, sidejubere pro debito aliquo. Reg. Sen. m. a. 1429. f. 4. als er die Reinbart Frien von St. und Obreht Harst geliehen, und im aber derselbe H. Steffan DOFUIR GESPROCHEN babe. p. p. er louikne nit, er babe dafuir Gesprochen. ib. a. 1425. f. 62. daz derfelbe D. zu zyten ime fuir etlich gelt gesprochen but fuir

einen erbern man. sprecher, arbiter. schiedmann u. sprecher. H. SPRECHER, encomiastes. KEYS. Berg d. schow. leb. f. 32. die allein gutes von dem herren sprechent, das thunt etwann die herold und sprecher, dieselben leut, als die kommen vor einen großen berren, so saben sie an und machen annen spruch, damit sie den herren loben, sy sagent von dem gros-

fen adel seines stamms.
SPRECHER, circumforaneorum species. Tyr. L. O. 7, 6. nachdem unfer undertanen ain zait her mit den vergebenen, unnotdurfftigen personen, als sprechern, gemeinen singern, und hosierern, legrern, und andern unduichtigen saytenspielern, die mann und frawen in manich weg brauchen, wind allenthalben in unserm land zu perg und tal streiffen, beschwaert worden sein. KEYS. N. Sch. f. 129. kumpt ein pfeiffer, ein spre-cher, ein gauckler, ein fogler, du fragest in nut, du gibst in das er begeret; kumpt aber Fffff

i in-consider

¥543

ein armer dem verwisest du sein muissiggon. ib. f. 48. SPRECHER, gauckler und histriones. huc pertinet segensprecher, incantator. FR.

sprechbrief, litterae arbitrales, spruchbrief. Als. D. n. 1205. alle die sluicke die geschriben stent in dem SPRECHBRIVE den der dewer ritter

- gegeben hat.

SPRECHFENSTER, modus quis pugnandi gladio. FALCKNER p. 199. den text von dem SPRECH-PENSTER. SPRECHFENSTER mache fland freylich befreht sin saich in dasz er schnabe wer sich von dir zuhet abe ich sag dir vor war sich schutzt kein man me vor hastu vernomen zu schlag mag er nie komen. Glosa: das sprechfenster dasz ist auch ein hut, dar in du wol sicher sten magst, und die hut dast ist der lang ort, der edelst v. die pest were am swert. wer da recht aussfechten kan, der zwingt den man da mit dasz er sich an sinen danck musz schlagen lassen, vnd mag vor dem ort wider zu schlegen noch zu sti-chen komen. Item dast sprech venster, Schick dich also inn, wen du mie dem zu vechten zu im gest, mit welchen haw du den an im blibst, if sy an under oder ein aber haw, so Schiessen zu dem gesicht ader der brust, da mit zwingstu inn, dasz er dir versetzen musz ader an dasz swert pinden &c. Ein ander stand heist auch dast SPRECHVENSTER, wen du mit dem zu vechten schier zu ym komben bist, so setz din lincken fust vor, vnd halt ym den ort lanck aust den armen gegen dem gesicht oder der prust, ee wan du ym an dast swert pindest, und stee frolich, vnd beseich wast er gegen dir vechten wil; hawt er dir dan oben lanck ein zu dem kopff, so var v. wind mit dem sweet gegen sinem haw in dem OISCHEN, vnd flich ym zu dem gesiche, oder hawe er dir zu dem swert und mit zu dem lib, so WEICHSEL durch vnd slich ym zu der andern sieten, laufft er ein vnd ist hoch mit den armen, fo treib den vndern SCHNITT ader lauff ym durch mit ringen; ist er nider mit den armen, so wart der arm ringen, so magstu alle fluck aufs dem langen ort treiben.

SPRECHGELD, expensae in sententiam Scabino-

rum, urthelgeld. 11.

SPRECKEN, - Tr. v. A. u. N. Gott f. k. ij. ist es sach, das eyn mor sin but verwandlen mag, oder ein pantberthier sine sprecken der but.

maculae, guttae.

SPRECKLICHT, varius, guttatus, versicolor, Sprengliche. PR. Suec. Sprecklot. Ang. Spreckled.

1. SPREGEN, - Serm. SS. Joh. f. 173. nv Spricht S. Bernhart, das den vnvollkommen evigenden GESPREGET wirt die vroide des himelriches.

SPREITEN, expandere, extendere. . sternere, breiten, ausbreiten. A. S. sprædan. FR. Suec.

pretta.

SPRENGEL, dioecesis Episcopi. J. Pr. Al. in app. koen. p. 661. und mann er in (cinen pfarrberren) auch erschlaegt, soll er sechsbundert gulden buissen, entweder der kirch, der er gedienet, oder dem Bischoff, unter dessen sprengel er geboert.

W. a parochia ducit praepolito f & inferto n.

AD. ejusdem originis esse putat cum ring, rain, schranke &c. & notare ambitum vel spatium clausum.

SPRENGERSAMMET, species holoserici, credo maculis ornati, variegati. a sprengen, sparge-FR. cf. PERLUNZ.

SPRENGETAGE, dies, quibus aspersione aquae lustralis in ecclesia utuntur. FR.

SPRENZEL, f. faltator, Springer. cf. DORFSPREN-ZEL. Ph. M. T. II. p. 75. weis aber ieman war die SPRENZELERE sin verswunden.

SPREUTZEN, — DYCKE Noice te ipium p. 6. der alte adam wird durch die krafft und staercke des newen - wie sehr er sich darunder spreutzet. . .

fulcire, Spreitzen . . hic obniti, reniti. FR.

sic apud nos.

SPRIESEN, - Spriesen. Leg. SS. Joh. MS. 2. Kal. febr. darumb gruoben si im sin ougen us mit sprisen.

festuca, splitter, halm. antiquum apud nos obtinet. spectat ad Spriessen, germinare, A.

S. Sprutan, Sprytan.

last ym den ore albeg lanck mit dem haw in y SPRIGELLEHT, idem quod sprinkelecht. C. b. Tr. f. 61. swariz vnd sprigellehte waz im der zagel vnd daz fel da vlecken rot gruen vnn gel stuondent in gemenget hin vad her gesprenget. ib. f. 197. als ein lechbart SPRIGKELLEHT Schein geverwee im fin vel. plantel.

SPRING, scaturigo, quell. PR. A. S. spring. Ph. M. T. II. p. 7. das er si

eruoc quo zeines brunnen SPHINGE.

springen, scaturire. W. Suec. Springa. Germ. entspringen. Silb. L. prec. f. 34. de Salvatore: mit blutigen wunden, mie vfz flifzenden SPRIN-GEN, mit uszgerackten armen . . Ph. M. T. I. p. 20. do si an dem rise die bluomen gesahen bi den blaten SPRINGEN.

SPRINGER, compedes. FR.

zar articezoir. AD.

SPRINKEL, locusta, Sax. inf. Springsel. Gl. Lips. Sprincko. SCH. radix Springen, falire. W.

SPRINCKLECHT. cf. WESELECHT. hod. Sprencklicht, varii coloris.

a sprengen, conspergere. cf. sprecklicht. Belg. sprinckel, sprenckel, macula adspersa;

Sprenckelen, variegare.

SPRINZ, SPRINZLE, SPRINZLING, accipiter minor mas, falco cyanopus. PR. AD. J. Pr. Al. c.373. Juner ainen Sperwer oder ein SPRINTZEN .. oder ander vogel, die man uf der hand trait, SPRINCZELN, nictari, blintzlen, kleine aeug-

lein machen, mit den augen unkeusche losung und minen geben. cf. sprinzen. steinh. f. 49. und gewann boffnung uß iren lychtfertigen sitten der sprinczelnden augen, yn-

bruinstiger geberd der lieby.

sprinzen, aufsprinzen, tendere, extende-re, Spreitzen. FR. N. Sch. f. 13. die weiber hatten da ihre schleyer AUFGESPRINZT, neben mis zwo ecken oder spiezen, gleich einem och sen kopf mit den hoernern.

SPRINZEN, — J. Stat. Arg. II, aud. p. 184.

zu glicher wife so sol debein mann geistliche oder weltliche mit deheinre frowen, noch debeine from mit debeinen manne gespreche oder gestande in springens oder kupplers wise oder in so getaner wise in dem muin-ster und dem vorgen, begriffe balten. cf. SPRINCZLEN.

parum abest, quin legendum putem in Spun-

zenswise. cf. spuntzwerk.

SPRINZWURZ, lectarica, sprinula. Voc. 1482. SPRISSEN, idem quod spriesen. C. b. Tr. f. 215. des brachen si die scheste daz da von die SPRIS-SEN flugen.

SPRITZEN, spuere, speyen, spuitzen. FR.
SPRIU, acus, spreu. Ph. M. T. I. p. 113. er ist
das korn ir sit diu spriu. Hair spriute.
SPROCHHUS, latrina. Reg. Sent. Sen. m. a.

1421. von unflots wegen, der in Kuebelins baus durch ein mur tringet von eim sprochhus, das in meister Hermans bus stet. KOEN. p. 272.

SPROCKKELLE, SPORKELLE, februarius. cf. sporkel.

SPROED, asper, scaber. Fa. SPROSSEN, Goth. sprotta, exsilire, germi-

nare. fr. SPRUCH. v. sprecher.

encomia, laudes.

SPRUCH, compellatio judicialis, actio,

Spruch. H.

SPRUICH, praetensiones. spruich, praetensiones ex pactis dotalibus obvenientes. J. Bav. t. 21, 23. es kumte dann das weib, wie recht ist, in jar u. tag genugsans beweisen, daß sie solcher handlung halber ihr heyrathliche spruich verlieren muisten . Tyr. L. O. III, 48. bey verlierung irer spruich und wittiben rechten.

SPRUCH, arbitrorum vel judicis ordinarii pro-

nuntiatio, sententia. H.

SPRUCH, fententia opificum. Reg. Sen. m. a. 1427. dem spruch genug zu tun, den danne der stette wergluite, zwischen ime - getan baben.

SPRUCHBRIEF, chirographum, continens fententiam judicis aut arbitri. Sent. Sen. m. a. 1419. noch der spruchbrieffe lut unn fage. Transact. Ep. Bas. & Civ. Biel a. 1619. sie baben daruiber ihren usspruch gethan, darumbe auch ein funderbarer sprucheriere uffgericht muirdt. cf. zufallsbrief.

cf. Bel. f. p. iiij.

SPRUCHGELD, idem quod spreshgeld. H.

SPRUCHLOS, liber ab impetitione, sprachlos. H. SPRUCHLUITE, arbitri. FR. Bel. p. 852. wiewol die spruchleut uiberein warent kumen, so vordereten sy doch zuo yn den OB-MAN Joseph v. legeten ym fuir die spruich. Spruchleute, Spruchmaenner.

SPRUCHWOERTER, adagia, sententiae notae. Usus corum in re morali manifestus; in foro etiam frequens fuit. quod enim proverbio dicitur, id etiam jure fieri putatur. H. cf.

HERTII paroemiae J. G. sprui, acus, spreu. C. b. Tr. f. 78. nu wol ich ahten niht ein SPRUI. cf. BROD. EI.

SPRUISSEL, gradus scalae. NIDER 24.G.H.

vil many want of gefpreszet (A-tz) Myr. aif fifty ffifts

M. jv. Bernh. fragt, welchs die zwey holez fint, darin die spruissel oder staffel geflocht fin an einer leiter.

vulgo sproffen. SPRUNGE, fons, scaturigo, spring. Ph. M. T. we was stilled.

II. p. 8. quo des brunnen SPRUNGE.

SPUCHEN, SPUCKEN, spuere, Speyen. Voc.

SPUDEN, praeparare. FR. MUILLER Ev. Schl. k. p. 322. drum spupe dich, daß du der erst Seyst.

potius festinare. Convenit Gr. onworm, one-Sales. Belg. Spoeden. Ang. Speede. W. Bremao Spoden, ubi & Spood, Bat. Spoed, Ang. Speed,

spugnuss, gespugniss, speciosus praetextus. a spuken, spuiken, apparere ut phantasma. FR. Suec. Spok, Spectrum. IHRE.

SPUL, SPULE, paenula. Voc. 1482. sic a forma

cannae textoriae. PR.

SPULGEN, folere. FR. Vit. SS. aber do Joseph beduchte die zit der geburt Marien, da gieng er in die stat nach frauwen, die da-by spulgeten zu syn. cf. gespulg. spul-KEN. MUINZLEN.

KOEN. p. 119. gen Spire do die Roem. kuenige SPULGENT ir begrebede zu habende. cf. PEZ. man SPUILGET, folet. REYS. Post. P. II. p. 38. also bye ouch, einer der nitt doctor ist, mag also gelert sein als einer der doctor ist, do ist kein unterscheid, aber so man in bewert und niberhoert, als man den spuilger zu thuin uf den hoben schulen, so stempfft man in nummen.

SPULKEN, solere. PEZ. J. Arg. MS. II, 26. von dirre sacken, das meinede dikke ge-schabend vor den richtern an den gerich-

ten, so Spulket mans das seltener. cf. spulgen. SPULWEN, solere. spulwet, solet. cf. ley-SWESTER.

SPUN, impf. re Spanen, quod vide.

SPUNE, SPUN, mamma, uber . . lac matris: FR. ex jerosch. Ph. T. II. p. 214 min spiunb ernerte den von viol velde mir barg ein hitze an minem gelde.

SPUNEN, lactare . . intspunen, ablactare. FR. SPUNNE, ubera. sch.

SPUNNE, ubera. sch. Span, Spune. SPUNNEBRUDER, collactaneus. Gl. Bl. & Voc. fubj. Tw.

spunkuns, fumen, pinguedo in mammilla fuis. Gl. LINDENBR.

SPUNT, obturamentum orificii superioris in dolio. Arg. dr. der punden. MS. arb. cur. f. 18. und verschlaben den spunt gar wol und setzt einen polz daruff das der sygel uit heruß far, und boerent by dem sigel in daß vaß mit einem zapffenboerer ein loch und floßent einen starcken kydel darin. convenit Gr. ognow.

SPUNTRECHT, ducillatio. a fpunt, ducillus. App. KOEN. p. 1156. vini banniti ducillatio. ubi in marg. SPUNTRECHT.

SPUNTZERIN, conciliatrix, meretrix. cf. SPONTZIERERIN.

SPUNTZIERER, procus. Tw. f. a sponsus. cf. SPONSIERER. in diere halen vid franchiere halde (Ji Kohan in Thrust-mally Fffff 2 SPUN- might) 1373. SPUNTZWERCK, res venerea. cf. haus-HALTERIN.

SPURK, februarius. cf. sporkel. spurkel. a spurcus, madidus, inquinatus. FR.

SPURKEL, februarius. Chr. Col. f. 276. in dem vurssjair des nunden dages in dem spun-KEL was der Ryn fo groß dat hey tzo Coelln ouer der stede muyren gynck. cf. ib. f. 304. SPURKELN. cf. SALCHEN.

SPUIRCZEN, spuere. cf. LAB. VERSPUIRZEN. SPUOT machen, accelerare. Gl. ad Prob. Ang. speed, diligentia. cf. spuden.

SPUITZLER, sputator, scomma. a vulg. Spuitzen,

fpuere. FR.

SPUIWET, sputum. Keys. Post. P. II. p. 86. nun do der berr dießes alles bett geredt, do espulwer er uff das erdtrich, und macht ein leymlin uß dem spulwer und streich im das leymlin uff seine ougen.

SPYCKUNG, exploratio, speculatio. a Spicken. FR. SPYRER, larus minor; Spier, Spierschwalbe. FR. SPYTEN, male habere, urere. FR. Hamb. tae-

dere. RICHEY.

"souel, duo, zwey. H. B. & Jos. f. 50. nieman SQUEIN herren mac gedienen.

SRAMBE, - Urtheils brieff a. 1351. es mog och menniglich uff dem srambe oder uff dem grunde in dem lande oder in den welden glute dingen und koffen.

absque dubio pro schramme, sed quo sensu, contextus verborum declarabit. in metalli fodinis eo nomine venit meatus angustus inter terram metallicam & lapidum parietem. FR.

SRANZ, pro fehranz. C.b.Tr.f.309. funder SRANCZ. skenzen, scindere, abrumpere, findere. C. b. Tr. f. 108. sin heil in armui stuickeze juingst wart GESRENZET zerstoeret und ergenzet. (l.engenzet).

STAB, scipio. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 440. dem befielt der bischoff das burger-meister ambt mit dem STABE, so nimbt der-Selbe burgermeister den STABE.

baculus. A. S. staf, staf. OTFR. stab. Sax. inf. & Ang. staff. Succ. staf. conveniunt & Lat. stipes. Gr. 5vx06. Germ. steiff. W. AD. cf.

& STANG. 'auf dem STABE reiten , - Ph. M. T.I.p. 179. derich gedienet han mit sletekeit sit der stunde das ich uf mime STABE reie. f. a quo vectus fum equo ligneo.

am STAB gehen, infirmo niti talo. Metaph. Ph. M. T. II. p. 45. din lop get an einem STABE.

STAB, weiffer STAB, baculus albus, virga alba, dedititiorum & supplicum insigne & gestamen, gratiae aut impetrandae aut impetratae symbo-

STAB, baculus rectus, alba virga, fustis, sceptrum, non folum jurisdictionis judiciariaeque potestatis, sed etiam reclae justitiae justique regiminis symbolum inter gentes. H.

an den STAB geloben, an den STAB ruiren, tacto baculo judicis spondere judici loco jurisju-

den STAB brechen, baculum frangere post mortis fententiam latam in fignum, jurisdictionem judicis jam in ea caussa esse nullam, remedia juris & subsidia defensionis omnia misero esse praeclusa, nec jam restare nisi ultimum supplicium. H.

STAB, geistlicher STAB, virga & baculus pastoralis, proprie signum sacri regiminis &, quae huic accellit, jurisdictionis politicae & faccu-

laris. cf. HIRTENTAB. H.

zum stab weihen, consecrare ad officium vicarii episcopi. K. Sigm. Ref. f. d. iij. es wer dann das ers von kranckheit nit thuon moecht, dann so mag er einen thuombherren, der ein D. in Theol. ift oder Decretis, weyhenn zuom STAB und entpfelhen sein STAT in dem bistumb quo thuon.

STAB, jurisdictio. Goth. stafa, judicare, constituere. cf. fr. J. Stat. Arg. Anon. p. 24. fuirter foll keinem zugelassen werden einigen burger oder inwohner, der dem stab gesesseu und mit gebotten zum rechten zu zwingen ist, zu froenen. inde stabbalter. H. Pont. 1. 46. so muste der fougt, der desselben ge-richtes berre was, und des stabes, und uiber das blut geribtet wart, die erste nabt des diebes buiten, das in nyeman abeslug. ludices folebant in manibus gestare baculum, einen stab, ut signum jurisdictionis. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 328. daß der flaettmeister, burgermeister oder der schultheis den STAB in der hand haben soll.

meton. potestas judicandi tam civilis quam ecclesiastica. sic zum STAB gehoeren. den STAB haben uiber erb u. eigen. H. Eo sensu junguntur gericht u. stab. FR.

der dem STAB gesessen ift. . cf. stab. in J. Arg. scн. e. g. in app. ex ordin. Sen. m. c. 18. dr. wa auch ein burger oder hinderfasse, der DEM STAB GESESSEN ift.

jurisdictioni fubditus, in quem illa exer-

ceri potest.

STAB, judicium in figura, ut vocant. sic einen vor seinen STAB suchen. vor dem weltlichen STAB slehen, vor einsen STABE weisen, vor offenem STAB, coram judicio pleno & publico. FR. H.

die der STAB ergriffen bat, - Prot. Sent. Sen. m. a. 1422. wer es aber das sui nit kement, das sui der stab ergriffen moebt, So moegent.

quos jurisdictio apprehendit.

STAB u. angriff. cf. urtheil geben. STAB, littera. . scriptura . . lingua. cf. STEVE. STAB, meton. sportulae & reditus judicii & jurisdictionis. sic von dem STABE zehren, das gelt vom STABE nehmen. H.

STABELN, pro flaben. H.

STAEBELER, STEUELER, qui in judicio praeit jus jurandum. Richtsteig uber das L. R. c. 8. Quando ibi rei advocatus ita locutus est: ber richter he biddet und ick van synetwegen der billigen und eines steue-LERS. & judex respondet: ich gans em wol. tunc steueler interrogat: here her richter, gume gy my, dat ieck STAUELE en sy-nen eyd, so biddet he, dat gy en orlonen to donde, wat the dem eede here.

sic & inter opifices, qui in collegio juramentum praeit, der STAB u. heiligen empfangen

STAEBELER, officium quoddam, quo inferviebatur Canonicis alicujus ecclefiae. SCHANN. H. F. W. T. II. p. 351. daß die

ISSO

STAEBLER der kirchen und pfaffbeit gesind und diener. Eccl. Thom. L. Sal. B. f. 65. , it. redditus iij. floren. spectant ad officia dormentarii & steuelarii ecclesiae nostre, daran nimet der stebeler xvj. pf. vorus, und denn das uiberige glich under sii zwen, wan der stebeler xxviij. s. pf. nimt zu disem koeffe, dann der dormenter." ib. "Joh. Satteler famulus Frid. prep. STEBELARIUS CCclesse S. Thome, "hic idem p. p. appellatur bacularius eccl. S. Thomae.

f. & hie idem qui juramenti formulam praci-

bat. cf. stevener.

STAEBELER, — schottel p. 339. also wurden genannt diejenige, so mit stangen auf dem plaz des turniers seyn, und einen jeglichen beschuizen und befriedigen muissen, wann man bisweilen roß und mann geworffen, der sich nicht geben wollen, daß der sich nicht ertoede, sondern mit dem sattel auff die febrancken gesest worden.
contophori servandis victis in hastiludio

constituti. SCH. SCHUBART p. 103. qui verba

recitat ista ex LL. Herbipolitanis.

STAEBLER, nummus Helvetiae. sic dr. a lituo, vom flab, insigni Basileae & episcoporum. Erat argenteus corumque 60 valebant unum florenum aureum Rhenensem. TSCHUDI. FR. STABEN, ERSTABEN, dirigere, adstringi frigore.

BR. hod. apud nos erflabern. in sink! STABEN einen eid, einen eid vorlesen, juramenti verba praeire. FR. Res. R. O. p. 6. damit die juramenta nicht muissen Gestabt und fuirgelesen werden. Goth. stafa, juramentum conceptis verbis praeire. verel. cf. Horneck c. 401. des stabt im den ald der Ersp. Lodomer. c. 602. do gie der kunig bin and biez im ain aid staben, vir

pischolf im den gaben. PEZ.

flaben, Germ. inf. flaven, fleven, proprie figere, imprimere veltigia pedum. Dein simplex pro compol. fuirstaben, praeeundo imprimere ac signare vettigia, ab alio subsequenda. Inde per metaph. slaben, litteras, syllabas, vocabula dictare singulatim ab alio referenda, per cadem singula qs. totidem per veltigia cundo. Ita clara crit formula: einem den eyd flaben, praclegere ac dictare alicui conceptam jurisjurandi formulam, iisdem prorsus verbis repetendam, praeire dictando, ut alter in iisdem verbis codemque ordine accurate incedat. Nonnunquam formulae den eyd staben & den eyd vorlesen distinguuntur, quorum hoc praeconis vel scribae, illud judi-Sic H. Aliis id flaben, legere, simcis est. pliciter est a stab, littera. Suec. staf, littera; stafwa, syllabas colligere, litteras nosse, legere, verba praeire. W. AD. IHRE. SCH. p. 257. explicat de juramento, quod tacto sceptro vel baculo praestatur. cf. vorstabung. item ESTOR 5. 4928. De ritu cf. GRUPEN D. Alt. cap. 2. Ph. M. T. I. p. 113. ich swer mit bei-den handen das si sich nihe erkanden ist ieman der mir STAB. T. II. p. 71. breche si den eie Lieffe mir mine sicherheit vor ir friunden hohe STABEN.

ein GESTABTER EYD, juramentum conceptum & dictatum. H. A. S. athflæf. Goth. eidflaf. HAMMELMANN Oldb. Chr. p. 195. die vier carspel haben sich gegen den Grasen von Oldb. u. seinen erben mit einem leibl. eid, STAVEDES EI-DES u. aufgerichteten fingern, verpflichtet. FR. Als. D. n. 824

mit GESTABTEN WORTEN, verbis ab altero praescriptis, ap. WENCKER Usb. p. 63. bi den eiden, die wir darumb mit ufgehobten benden unn mit GESTABETEN WORTEN liplichen an den heiligen hant geschworen. cf. eid. cf. Als. D. n. 980.

STABER, STEVER, dictator jurisjurandi, staebe-

ler, vorstaeber. H.

STABGERICHTE, occurrent in Franconia, in dioccesi Mogunt. in territorio Erfurt. species judicii & jurisdictionis, sed, utrum civilis an criminalis intelligenda sit, quaeritur. Ratio dubitandi elt a fensu & usu baculi promiscuo illo & symbolico. Utique videtur utraque locum habuiffe. dr. & geflab ertgeriche, erbgeriche mit dem stab. H. cf. AD. Inferiora judicia elle, firmat LANG ap. MEUSEL T. III. p. 252.

STABHALTER. cf. star, jurisdictio. judicii praeses. a scipione quem gerit. H. STABHERREN, species baronum. BEYER

Spec. J. G. I, 3. domini jurisdictionis, flab u. halsherren. H. STABLICH, judiciarius. fic flablicher pflichetag H. STABESSWERT, gladius, mucro, enlis, ipata v. framea, fica. Voc. fubj. Tw. cf. Par. P. V. T. f. 94.

STABSCHWERD, dolo, fica. Voc. 1483. FR. STACZEN, apotheca, qf. statio .. staczawner, sta-

tionarius, apothecarius. PEZ. STADE, STADEN, littus, ripa. FR. hinc Arg. fischerstaden, schifflentstaden. TW. Voc. MS. An. littus, ein stade oder uber. Keys. Post. P. I. f. 32. als nun der berr im schiff. lin gefessen ift, und die sebar bat vor im gebaben uff dem staden ston. ib. f. 10. unn der herr uff dem STADEN stund und aber die juinger im schiff warend.

OTFR. portus, littus. SCH.

STADEL, locus . . stabulum . . statio . . manfio . . curia . . horreum. W. FR. H. a fladan, flare, ducit L. T. KATE.

STADEL, stabulum. Gnom. col. 24. tetten mir geisse wol, der erwurbe ich ein STA-

DEL vol.

STADEL, horreum. FR. KEYS. Post. f. 32. den weissen sandent in mein scheuren oder STA-DEL. BRACK: horreum, schuwer, stadel. hinc salzstaedel, domus, in qua falis copia venum exponenda asservatur. vid. MERIAN. Top. Bav. p. 51.

hod. sic in Suev. LANG. J. Pr. Al. c. 151. dein STADEL u. dein keller seien gesegnet.

STADELER, custos curiae dominicalis, magister curtis dominicae, stadelarius. Dinghofrot. v. Marley 1338. cit. p. 744. svir sprechent oveh zuo rehte, das ein STADELER sol sitzen in dem hofe und hat der eine huobe von miner fromen, und der sol dekeine bette gen. p. p. miner frowen buttel der fol gehorsam sin dem STADE-Fffff 3 .

LER mit ime zuo gande vnd zuo gebittende allen den, den er zuo rehte dar gebitten sol, und so du kumment in das ding, so sol der STADELER fragen nach miner frowen reht vnd des hoves reht. ist ieman do wider, das sol ein schultheisse ge-bieten, und ein voget twingen nach rehte. Att. Argent. vet. 9. 42. equi stabiliendi sunt in deme STADELHOFF, in dominico stabulo. §. 45. der bischoff setzet in denselben hof einen man den man sprichet STADLER, der git den pflug u. die egde. SCH. & GRANDIDIER hift. de l'Egl. de Strasb. T. II. p. 81. Alf. D. n. 980. der abbas setzet ein STADELER, der sol helsen des abbetes zehende insemenen in die schuire. In Antich. Eltensi P. I. p. 383. inter teltes Philippi R. R. memoratur Godefridus stadelarius de Argentina.

- Gunen. T. I. p. 965. ,, dc of-STADELAMT, . ficio dicto STADELAMBT, gelegen uff dem Rhein an dem fischmarkt zu Mentze. "videtur dictum a fladel, pro flade, portus, littus.

STADELGERICHT, curia dominicalis, fladelhof. H. STADELHOBE, curia militum. sic apud GUDEN. redditur T. II. p. 266. 268.

STADELHOF, curtis v. curia dominicalis. H. Dinghofrot. v. Marley 1338. dis ist das reht miner frowwen der eptischin und des closters von Andelahe, das su hat zuo Marley. das erste, das ift, das fu fol han ewinger v. ban und das hoeree in iren STADELHOF und ift der STADELHOF fri. Stat. ant. Argent. "ad curtem dominicam episcopi, que est infra civitatem "- Germ. zu dem STADELHOVE dez bischoves, der da ist innewendic der stat. cf. GRANDIDIER l. c. T. II. p. 80. ESTOR \$. 4462. reddit einen freyen ade-lichen hof.

STADELHOF, stabulum dominicum. cf. Art. vet. cit. in stadel. H. V. D. LAHR potius reddendum

putat horreum dominicum.

stadelhofen, vicus vel villa Abb. Schwarzac. Alf. Ill. T. I. p. 234. n. 1154., curiam dominicalem in stadelhofen cum balilica. ct. p. 343.

STADELWISE, - Ph. M. T. I. p. 87. diu vil fuefse stadelwise kunde starken kumber krenken: STADEN, littus, ripa, flade, geflad. lic hod. Ar-

STADEN, idem quod flatten. quod vide.

STADI, - D. Lat. Ep. Arg. Joh. ,, stadi vinearum locati pro media parte vini quod excrescit in eis."

STADT. cf. STATT.

STAER, mensurae aridorum species.v. GALFEN. continet I simmer cum dimidio. PRISCHL. It. dr. stara. FR. credit contractum ex fextarius. cf. STAR.

STAFEL, - Ph. M. T. II. p. 75. in dem schrine was din wat verspart din wart mit einem STAFEL ufgezart.

STAFFEL. STAFFELBAR: STAFFEL-STADT. cf. STAPELEN.

STAFFELBAR, merx, quae meretur reponi, vel quae jure loci reponi & ibidem vendi debet. FR. cf. STAPELBAR.

STAFFELGERICHT, Weissenburgi in Alsatia oft, ad quod provocatio, judicium graduale red-

die wencker de just. indil. p. 86. Ex quibus judicibus conflatum sit, docet Almanac d'Alface, ubi de jurisdictione per Alfatiam. cf. STAPEL. STAFFELGUITER , i. e. staffelbare guiter.

STAFFELSTEIN, f. locus infamis, per gradus aliquot elevatus, quo rei numellati exponuntur ludibrio populi; fignum jurisdictionis criminalis. Ap. sch. de cur. domin. p. 580. de curia domin. Ebershem. vnd fol dirre hof han zweine STAFFELSTEINE unde einen stock von zweigen kunigen, die heissent beide Ludewigep. 583. vnde swa der Abbet het twinc v. ban v. stock v. STEIN in den doersern. cf. H.

STAFFIEREN, parare, exornare, instruere. HAMMELMANN Chr. Oldenb. p. 82. tausend woll gestaffirter landsknecht. cf. fr.

It. fluffare. Gall. étoffer. STAHEL, STAHL, chalybs.

item arcus ex chalybe. Theuerd. c. 44. den STAHEL fuirt vor ewer prust gespannt, darauf ein geschos denn er hat doch khein zungel schloss. AD.

STAHEL, STAL, meton, annuli chalybei loricae, stalringe . . lorica. C. b. Car. M. v. 1655. mie STALU beslozzen, cataphracti. sch.

STAHELBUISSEN, - Ph. M. T. II. p. 57. slah die STAHELBUISSEN dar.

STAHELHERTIGLICH, duritie chalybis. Ph. M. T. I. p. 87. si ist mir in min herze tougen STA-HELHERTEKLICH gedrucket.

STAHELWERCK, lórica e chalybe facta. C. b. Tr. f. 122. sie stachen vnn sluogen vf daz erwel-

te STAHELWERG.

STAHELSCHIESSEN, ita dr. exercitium fagittis arcu chalybeo missis petendi metam. FR. KNAUT Altzell. Ch. P. III. p. 376. MERIAN Top. Bav. p. 57. a. 1586. hielt man das grosse stahelschiessen. sc. Ratisbonae.

STAEHLEN, f. chalybeus. cf. GOLLER.

STAEHLINE BRIEF, nonnunquam litterae moratoriae. cf. eisenne brief.

STAEHLIN BUND, ETTERLIN Chr. d. Eidgen. f. 103. refert, sic dici der schwaebisch bund, confoederationem Suevicam.

STAEHLINE GULTBRIEF, litterae ferreae, reditus chalybei fic dr. a materia contenta, quae est staeblin viebe, alias eisern vieb, vel aliae res mobiles aut immobilium frudus, staebline guilt. Valet in iis padum, quo, qui rem ab altero accipit, illam praestare tenetur & restituere, etsi vi majori interierit. cf. sch. it. besold in Eisern viehe & CARPZOV. I. resp. 91. Ita obligantur passim ecclesiae aut parochiales pastoribus fuis ad vaccas ferreas vel oves &c. ut, fi casu fortuito aut morte naturali pereant, aliae ab iis substituendae sint; & vicissim pattores alio migrantes relinquere teneanturfuccessoribus. formula litt. chalyb. haec: " quos quidem redditus prefati conductores in folidum — folvere annuatim & expedire promiserunt, nullo casu grandinis, gwerre, litigii, incendii aut alterius infortunii qualiscunque supervenientis conductores ipsos & eorum heredes a solutione & presentatione dictorum reddituum relevante quo modo libet vel excufante. " in

fine ,, est tamen inter partes predictas condictum, quod fratribus, gardiano & conventui predicte domus & eorum procuratori pro tempore existentibus semper unus posselsor seu censitarius dictorum bonorum & reddituum fine quavis ipforum bonorum divisione post dictorum conductorum mortem fit affiguandus. "

vulgo & simpl. flachline briefe.

p. 176. ex LIMNAEI addit. ad J. P. VI. 5.

STAEHLERNE PFRUNDE, praebenda, quam quis sine detractione & imminutione percipit. KEYS. N. Sch. f. 177. aber wir baben eyn vater ym bimmel zu dem wir schryen: vatter unser der du bist in den bimlen, da ist unser stehelin perund, darzu sollen wir fechten mit allen krefften, da ist kein wurm, noch schab, der uns die kleider effe, kein bagel, noch kein feind betruibt uns, da ist der tisch, da man mit dem kuinig wuirt ellen.

STARHLIN PUND, aliud pugnae genus. SCHU-

BART I. C.

STAEHLIN VIEH, pecora chalybea, ferrea. cf.

STARHLINE GUILTBRIEFF

STALHOF, — ap. LUD. T. X. p. 713. an und uß dem dorffe B. und dem STALHOFE daselbst mit allen seinen zubehoerungen, gerichten, diensten, zebenden.

pro stadelhof, curtis dominicalis. Alio senfu sumitur Londini, de quo Ap. & Br. WB. est autem ibi mercatoria domus ad societatem Hanseaticam Germanorum quae spectabat, sie dicte a stalen, plumbeo sigillo munire pannum probe tinclum.

STALHUT, armaturae species. cf. waffen.

cailis ferrea.

STALHUITTE, taberna exercitio arcus destinata. FR.

STALRINGE, - H. b. Car. M. v. 2791. thie scilde sie in zebrachen there nesten stalkin-GE ne mobten sie nibt gewinnen.

annuli chalybei loricae hamatae. C. b. Tr. f. 26. Hedor der hette an fich getan von STAHELRINGEN ein gewant,

STALSCHIESSEN. cf. STAHELSCHIESSEN. OCCURrit & das halbe stalschiessen. FR.

STAHT, ftat, fteht.

STAKEN, fudes, fustis, paxillus, stipes. FR. . . meton. sepimentum . . aedificium septum . . melioratio. sic einem die STAKEN bezahlen. H. A. S. flaca. Suec. & Angl. flacka. Germ. flecken &c. IHRE.

STAL, locus, stelle. sic in Ph. M.

STALL, locus. . statio . . mansio . . stabulum. w. STAL, STALL, figura, gestalle. Heldb. f. 121. der ritter fiel nieder in creutzes STALL. FR. GU-DEN. T. III. p. 648. munszen - zu slahen in cyme glichen werde u. uff einen STALE u. manere. cf. T. IV. p. 35.

STALLEN, — H. Trist, p. 26. zuichten und

THALLEN das kunde er mit in allen.

constituere . . stabulari . . concordare. sic hod. wol zusammen stallen. W. ESTALLEN, formare, gestalle geben. KEYS. Post. f. 201. fides formata, ein gestaleter glaub, der

eine gestalt gewonnen. FR. STALLER, in Holfatia ita dr. qui nomine fummae potestatis loco aut regioni alicui praecit. STADEN. FR.

alibi oeconomus. A. S. stallere, stallarius stabularius, praesectus stabulo. . dux belli, constabularius. Cpoli olim κοντος αυλος, praese-Aus Francis palatii cultodiae addictis. w. sch.

STALLBRUIDER, milites conducti, cama-

rades. FR.

item stallgesellen.

STALLGELD, tributum stabuli, jure Argent. olim alendo equitatui. fic & flallanfchlag, cenfus. scH.

STALLHERREN, praefecti stabulo civitatis Arg. ubi de bonis annuatim pro 100. fl. tres folyuntur asses. Reg. Sen. m. a. 1424 f. s. die dry stalherren.

STALMUETT, merces, quae folvitur cauponi vel stabulario pro stabulo, Tyr. L. O. VI, 17. cf. MIETE.

STALLWERDER, STALLWAERTER, Stabuli publici curator. FR.

confoederatio, foedus. Ap. STALLUNG, wencker A. A. p. 242. STALLUNG u. verbuindnuß der Churf. berren u. staedt in Schwaben, Francken u. Beyern zu Mergent-beim. SCHANN. H. Ep. W. p. 205. umbe alle solche rachtunge u. STALLUNGE als der bochgeb, fuirst u. berre Herz. R. d. j. und der edel herre Grau H. v. Sp. gerett u. gemacht bant.

proprie induciae belli vel tumultus, ereuga, flellung, a flellen, einflellen, fiftere curfum

rei. sic fridliche stallung, frid u. stallung. H. stalt, statuchat, stelle. Wilh. d. h.p. 137. nu schowet si hi die kuninginne u. STALT si gar bloz vor fich. C. b. Tr. f. 214. fi zwene STAL-TEN jamers clage.

STAMELN, titillare. flamler, titillator. flamlung, titillatio. FR. ex Voc. 1482.

STAMEN, stirps, flamm. Als. D. n. 952. die un-feren u. des richs STAMEN u. der flette nutzen u. ere goerne furderent. h.

STAMM stirps . . Gradus. TENGLERI Leyensp. wann die personen vom stammen ungleich find, follen fie nach dem weytern grad vom STAMMEN gerechnet werden.

STAMM, masculos modo comprehendit. cf.

KNIPSCHILD de fidei comm. c. 1, 64.8, 129. STAMM, in bonis colonariis certus homo est, qui per fictionem juris caput & stipes constituitur & procuratoris personam sultinet in casu si masculus deficiat, vel plures adsing coheredes mansorum. sic nonnunquam juni guntur stamm u. lehentraeger , stamm u. uffheber. H.

STAMMAUSTRAEG. LIMNAEUS J. P. 9, 5. STAMMGELD, fors, capital, das seine zins

STAMMGELD, - ap. LYNCKER dec. 297. dispositio super stammeeld vel lehenstamm in praejudicium agnatorum non valet.

STAMMGUITER, bona hereditaria. WEH-NER.

L-ocal

fidei commissa, feuda avita, feuda gentilitia, ex linea paterna acquisita. FR.

STAMMLAND, idem quod flammgut. ESTOR. §. 1896.

STAMMLEHEN, feudum ex pacto & providentia, in quo succeditur jure sanguinis, feudum familiare, da die ganze samilie in ibrer ordnung nach lebenrecht succediren kan; stamm-oder schwerd - lehen, feudum masculinum. fr. oppon. dem weiberoder erbleben, item feudis communibus, quae in Bavaria dr. schlossleben. cf. schmid ad J. Bav. t. 12. art. 2.

STAMMTHEIL, — Statutenbuch a. 1553.

f. 80. so sollen die kinder an statt ires vatters oder mutter zugelassen werden zum stammtheil, erb zu nehmen mit rechten geschwisterden, so viel als ihr vatter oder mutter betten moegen ziehen als mit geschwisterd, so sie noch inleben weren. ib. f. 181. stipes communis gemeine stamm in stirpes, in die staemm. oppon. in capita, in die haeupter.

STAMMTRAEGER, lebentraeger nomine totius familiae. FR.

a pluribus haeredibus ad recipiendam investituram electus. FR.

STAMMVIEH, pecora ferrea. FR. alias flachlin vel eifern vich.
STAMPF, mortarium, moerfel. FR.

Post. f. 121. Solche pfenninge hat Got die da GE-STAEMPFET sind nach dem bild der Gottheit. FR. It. stampare. W. Suec. stampa.

STAN, stare, stehen. PEZ. W. Ph. M. T. II. p. 140. ze STANE und ze flihenne.

STAND, actus standi, status. locus standi. judicium. plene STAND des rechten, rechts-stand. cf. STANDGENOSSEN.

STAND, status . . STAND des rechten, lis, controversia forensis, contentio litis. H.

STAND, Status, vices. drey staend, ter, tertia vice. FR. f. leg. drey stund.

STANDART, primarium vexillum currui quatuor rotis instructo impositum. v. MARTENE Thes. Anecd. T. III. col. 391., standaram, altissimum dramem desuper praeferentem, comes secum super currum rotarum quatuor duci fecit.,

a standen, sittere, sigere, statuere. W.
GESTANDEN seyn, — keys. Emeisz s. 57.
ich sprich das S. Augustin an der sachen Gestanden ist. wan einer vor den leuten reden sol, und so er nit me reden kun, so
spricht man er ist gestanden. haerere.

STAND, cessatio, intermissio, sulpensio, anstand. . treugae, induciae. H.

STANDERBEIGEN, bonum allodiale immobile.H.
STANDGENOSSEN, Scabini & confeii judiciorum Weltphaliae, item aliorum judiciorum
in Inf. Sax. flantgenoten. H.

STANDEN HOLZ, lignum firme stans. oppon. den windsellen. L. Sal. Ebershem. von gruineme STANDENE holze. SCH.

STAENDIG, constans, qui non solet mutari. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 403. dermassen durch die mehr bestimten staen-Digen personen. STANDKERZ, cereus perticalis. ROEN. p. 145. darnach alle bandwerker betten ire STANDKERZEN. Cf. FR. Suec. flassivs. 1HRE.

STAENDERLING, stante pede. inde & substant. STAENDERLING bey einem machen. cf. KEYS.

Post. f. 173.

STANDRECHT, judicia criminalia sub dio habita. Germanis olim usitatum, ut publica judicia publice sub dio, unter dem blawen bimmel, celebrarentur: tum ut omnis metus & terroris suspicio tolleretur, quae wesenbecii & aliorum fuit sententia; tum, ut omnes, qui haec viderent, certo scirent, maleficis & sceleratis hominibus graves & justas poenas destinatas esse, & hi ita a malesactis deterrerentur, ceu scriptum reliquit MELCH. JUNIUS; tum ex mente GRYPHIAN-DRI, ut judex oculis in coelum erectis Dei praesentiae admoneretur & ad recte judi-candum induceretur. J. seud. Sax. c. 35. & c. 65. lebnrecht soll nicht in einem verschlossenen orth gehalten werden, hodieque non apud milites modo judicia criminalia, die STANDRECHTE, sub dio habentur inter cancellos ad id factos, fed & plerisque in locis Germaniae id servatur, ut capitales sententiae non nisi sub dio proferantur, vel totae etiam causae criminales examinentur. FR. STANDRECHT judicium statarium, im krieg in offenbaren verbrechen, uno die instituitur & peragitur, wann er den articuls brieff gebrochen, wirder gleich auffgebencket.

STANDVERWESER, vicarius. H.
STANGE, pertica, contus. hasta ferrata, cu-

spidata, lancea, hastile. PR.

was STAB u. STANG tragen kan, quicumque arma ferre potest. KEYS. Post. f. 192. FR. Myth. MS. f. 73. in den hoff ging u. reit alles das STAB u. STANG mocht getragen.

STANGE, contus, quo pugnabatur. FALCKNER p. 221. pinds dir ainer an mit der STANGEN vn wil dich mit dem ort in das angesicht stoffen, alz da an dem ersten stuck gemalt stat, so trit sur mit dinem lincken susz v. schlag ym sin STANGEN mit dinem hintern ort hinweg v. stofz ein mit dem ort in daz angesicht &c. cf. & STEINSTOSSEN.

STANGE, pertica, in hastiludiis & torneamentis, griesstange. J. Pr. Al. c. 171. ihr jedweden fol der richter einen mann geben der eine STANGE trage, der soll die da uiber den halten der da faelle, welcher der STANGE muitet, dem soll man sie unterstoffen. cf. J. Pr. Sax. I. 63.

der STANGE begehren, a cultode septorum opem petere adversus adversarium praepotentem & nimis urgentem. FR. H. cf. GRIESWARTE.

die STANG einem balten, opem ferre, affistere in duello. origo a certaminibus seu torneamentis. FR.

cf. H. V. D. LAHR p. 54.

STANGKERZE, candela falangaris. Tw. STANGENRECHT, f. subhastatio rerum arrestatarum. Tyr. L. O. II, 64. junguntur rerum arrestatarum faylfuirung, schatzung und das stangenrecht. ib. II, 66. wo der

a supplied to

wan 18 2 1 2 1 200 -

gepfenndt die pfanndt umb die feylgefurt fumma gelts mit sambt den schaeder, niber die pfandtung ergangen, in denselben 3 taegen auch nit loefste, so soll alsdann der richter dem, der am maisten uiber die gepfenndt summa aust die pfanndt gelegt hat (doch das niemandts aust liegende oder varende haab minder dans den halben teil des Godes eine minder dann den halben tail des, fo das gepfenndt guet wol werdt ift u. umb bar gelt moecht verkaufft werden, zu bieten u. zu legen gestattet) auff sein anruffen ain STANN-GEN-RECHT innerbalb 8. tagen benennen, u. demfelben das gepfendt u. faylgefuirt pfandt, mit einer stangen urtail, mit dem gerichtsstab einantwurten, ine zu nutzu. gewoer (wie gerichts gewonhait ist) setzen, auch an un-ser statt darbey handt buben, und das erloefst gelt dem, der gepfendt bat, zu bezalung Jeiner schuld verfolgen. en.

jus subhastationis, gantrecht. ab hasta signo

venditionis.

STANK, GESTANK, odor, bonus, malus. SCH. STANTHART, occurrit in gerada Saxonica. J. Pr. Sax. I. 24. nalden, vlechtschnur, huven, STANDHARTE, nadelfodir. FR.

STANTZ, statio. cf. PFOLZAEHN.

STAPEL, Itipes. A. S. flapul. . . palus, sudes, truncus . . basis, fulcrum. W.

STAPEL, Stabulatio, Statio . . Stabulum. FR. locus manendi, sedes. sic staplum in LL. Rip. t. 33. H. IHRE.

STAPEL, gradus, flaffel. W.

STAPEL, cumulus rerum depositarum. strues ordinata. W. AD. IHRE.

STAPELEN, coacervare, per cumulos depo-

ordinate struere. w. Succ. flapla. STAPEL, jus aliunde advectis mercibus manum injiciendi & ab instituto cursu detinendi, ne alio prius transferantur, quam in publico foro venales fuerint expolitae. Germani vocant id jus stapel gerechtig-KEIT, & urbes ea potestate praeditas sTA-PELSTAEDTE, Germ. Sup. STAFFEL GERECH-TIGKEIT & STAFFELN STAETTE. Qua dialecti varietate deceptus LEHMANNUS Chr. Spir. 4, 22. staffel interpretatur gradus s. scalas, ad quas naves, ubi merces exponendae funt, solent appelli; dum dicit: STAFFELBAHRE guiter werden also geneunet, dass sie an den staffeln außgeladen und niberschlagen werden Similiter errat compilator farramuissen. ginis de reb. Hanseaticis, qui diribitorium Londinense arbitratur vocatum staalhoff a chalybe, staal, quod mercatores Germ. ingentem chalybis vim illuc olim detule-rint. vid. FABRICII obf. ad LAMBECII l. 2. R. Hamb. f. 62. cf. FR.

noster ergo ducit a stapel, strues, quia merces in iis urbibus, quae hoc jure gaudent, strui & exponi solent, priusquam alio eas transferre liceat. Ita sentit & w. & AD. Contra FR. a stabulando vel stando derivat. Sic & H. cum KIL. item IHRE flapel idem esse pro-nuntiat ac flabulationem, s. quietem & stationem, locum sistendi merces, warenstapel. Sio

Tow. IL.

porro ADR. JUNIO "flapula est privilegium urbi collatum, sistendi & ab instituto cursu retrahendi merces exoticas, quas negotiator importat, ut nimirum eo loco stabulentur ac conquiescant, quo venum prostituantur. 66 Alios referre originem vocis ad flapel pro flaf. fel, gradus, LEHMANNI exemplo pater. Caeterum stapula vel intuitu omnis generis mercium locum habet, vel circa quoddam genus carum. cf. BORNII Dist. de jure stapulae, prael. MASCOVIO Lipliae habita a. 1738. H.

STAT

STAPEL, forum principale. Gall. étape, estaple.

Ang. flaple. It. flapola. W. H. STAPEL, Sax. inf. fedes fixa & ordinaria juris, & judicii, richtstapel, Lat. b. stallum. Sic aliquando civ. Lubecensis in explicandis caussis ambiguis ad flapulam & librum Suerin. confugit. sic im STAPEL oder gericht, item vor den STAFFELN erkannt. H.

STAPEL, loculta. cf. STAPFFELE.

STAPELBAR, merces in flaplo retinendae & ex-

ponendae. cf. STAFFELBAR.

STAPELLEUTE, in Ludov. Imp. D. 2. 1317. Scutten Imp. prope Tremoniam - & homines dictos STAPELLUDE de Tremonia. " H. f. jurisdictioni curtis ejus obnoxii.

STAPFFELE, STAPELE, STAFFEL, locusta. A. S. flopa, gradus. FR. cf. HEUSTOEFFELE.

STAPFEL, gradus, flaffel, patlim. cf. AD. STAPFEN, STAPPHEN, velligia ponere, gradi, calcare .. progredi, prodire. FR. PEZ. . . falire. W. A. S. slæppan. Franc. slephen, sleffen, Belg. & Sax. Inf. slappen. Ang. slep. Ph. Joh. f. 47. swen in zuo stafffent den sui holdes herze tragen. C. b. Tr. f. 26. vf bluomen vnd vf gruenes crute kam Hedor sus GESTAPFET.

STAPP-SWERT, fica. Voc. MS. An. cf. STAB-

SCHWERD

STAR, STAER, mensura. cf. staer post stadi.

STAERKE, STAERKUNG, probatio valida & fuf-

STAERKEN, firmare, confortare, robur addere, ist gome and for munire. sic die hand mit einem stein besfern oder STAERKEN. . . munire contra vim, & promovere omni ope. sie J. Pr. Sax. III. 54. J. Pr. Al. c. 105. daz er daz rehe STERCKE u. das unreche krenke. fic & fein geleit STERKEN. H.

starnblindheit, starnfell, glaucoma, flar. FR. ex Voc. vet. A.S. flarblind. w. Sax, inf. flarblind. ct. Br. WB.

STAT, stat, steht. passim.
STAT, STAAT, status, stand, certa hominum species. ECK Pred. P. V. f. 56. dann also sol jeder staat sein sach verwelten, der pfaff mit betten, der fuirst mit schutz und schirm, der underthan mit großer arbait: das darmit ain STAT dem andern sein muie

STAT, conditio, fland. KEYS. in Ev. de nupt-C. in Gal. wenn er bott do wellen zeigen das eelicher stat ein erlicher stat ift.

sic KEYS. passim STAT der unschuld. SCH. K. Sigm. Ref. f. g. iij. der priester sol auch reyn sein in seinem STADT. d. Seel. Wg. 1, 7. in dem STAT der ewigen verdamnufz.

Ggggg

STAT

STAT, spatium, locus, statt. Leg. Sor. de S. Cl. d. v. non. Julii. do der wolte ein kilchen machen, do hatte er nicht vollen stat darzu, do bat er unsren berren das sich der berg daman hewegte, das er volle stat gewan. ap. Lud. T.I. p. 188. von der stat biz an ein ander stat, di heizet Lug, da tzuschint sint sil mal son dannen biz an eine stat, die in wendischir sprach Gork ist genant, in duitschir Horst. Keys. Sch. d. Pen. f. 98. wann der tempel zu Jer. was getailet in drey tail und heten zwen umbheng, ainer was zwischen der bailigen stat, und zwischen der stat, die da wirt genennt sancta fanctorum.

A. S. sted, styd. Goth. staths, stads. Nota compositu walstat, locus stragis; seimstat, locus supplicii; malstat, locus comitiorum

&c. w.

hipapapapat

STAT, STATT, locus, vices. cf. STAB.

STAT, STATT; locus, occasio. Fab. d. Minn. n. 62. wan finnt u. STAT vil tiepen macht. Silb. L. Conf. f. 8. das ime dv STATE vnn der wille benomen werde, das er darna niht muige so er gerne woelte (scil. bihten). C. b. Tr. f. 188. das im dvi STAT beschehe das in sin ovge ersehe.

im dvi STAT beschehe das in sin ovge ersehe.

STAT, littus. Arg. der staden. H. Trist. p.
45. do kam alle die lantschaft, u. volckes ein
michel kraft das der STAT by dem mere alles
besangen war mit bere.

notius gestad. sed ULPH. quoque staths. A.

S. frath. Belg. fraede.

an STAT, statim, mox. H. Pont. f. 66. Adam folget dem tuifel, AN STAT da verlor er das cleit der undoetlicheit.

an der STAT, illico, e vestigio. vide zer-

an des andem STAT siehen, loco alterius puni-

STAT, STAET, continuus, durabilis. . stabilis, firmus. . constans. sic STAETER fride. STETER finn. &c. W. FR. H.

STATE, stadium. OTTO D. f. 35. das mer ift cecce

und lxxx STATEN lang.

STAETEN, evictionem praestare. J. Aug. Kr. f. 107. ist aber daz ain burger dem andern aigen git bie in der stat, oder swer ez dem andern git, der sol im daz staeten jar und tag aun rebt widersprach. p. p. do sol er im auch staetigung suir tun, wan jener in dem lande nit gewesen ist. p. p. git aber jeman dem andern aigen ze kaussen ust dem lande oder uzzerhalb der stat, der sol im daz staeten nach dez landez reht, daz sint zehen jar, und sol im gewisheit darumb tun, ob er in nit gewiz dunket.

item stabilire, firmare. FR. H. TROELTSCH.

STAETUNG, confirmatio. H.

STATUNG, compensatio, certitudo amplior. LANG ap. MEUSEL T. VII. p. 53.

STAETIGEN, Itabilire, confirmare. FR. H.

STAETIGKEIT, confirmatio. . stabilitas . . perpetuitas. . . dictorum conventorumque constantia. cf. J. Pr. Al. c. 75. & veritas . . gravitas , modestia. fr. H.

STAETIGKEIT, longanimitas. H. ex Glossis.

STAETIGUNG. cf. staeten.

STATIONIRER. cf. STATZIONIRER.

STATT, locus . mansio, statio. cf. STAT.

STATT geben, locum dare, admittere. H.

STATT haben, J. F. Al. c. 75. weders er STATT hat. SCH. reddit, quos velit. H. V. D. LAHR: quos habere potett.

statt thun, locum dare, concedere, permittere.. praestare quae debemus. FR. H.

STATT tun dem urteil, sententiae parere. J. Solod. t. 10. p. 43. so lang bis er die buesten und costen abgericht, und dem ergangenen URTEIL muircklich STATT GETAN.

STATT tun der wettung, folvere, quod quis fpondendo amisit. Stat. Colmar. t. 19. 3.

pentio pro locis & thatiunculis, ad exponendum & vendendum concessis, stedegele u. budengele. FR. H.

STATTEN, STADEN, commoditas, commodum, utilitas. Belg. fiaede. sic nach STATTEN und vermoegen; vortheile u. STADEN bringen. H. Fab. d. Minn. n. 48. nach finen STATTEN wire der man siech dike als ich vernomen han. i. e. post selicitatis usuram.

STATTEN, STADEN, concedere, permittere, gestatten H... machen, suffen. Fab. d. Minn. n.

48. fi STATTET mir gros ungemach.

STATTEN, sepulturae tradere. Kuinigb. p. 31. do nobete Dauides ende, und starp und wart GESTATTET, als ein kuinig. vulgo zur erde bestatten.

STATTBAR, STADBAR, commodus, opportunus. H.

statthafft, statthaftig, stadhafftig, qui locum habet vel invenit, cui aditus patet. FR... metaph. cui occasio est & opportunitas, cui sunt vires ad agendum, praestandum.. idoneus, sufficiens. sic statthaft u. vermoegend. H. cf. Als. D. n. 980.

STATTLICH, STATLICH, STADLICH, in suo genere eximium. . . egregie, eximic. H. a flat,

qualitas. w.

STATT, civitas, STETTE anteponuntur nobilitati. ap. WENCKER C. A. & C. J. p. 382. fuirsten, grauen, berren, STET, ritter, knecht und ander erwere luite, cf. ib. p. 378.

STATT, STADT, urbs, oppidum, municipium. H. STATTAMMAN, praecipuus fere magistratus Rostochii. Merian Top. Sax. inf. p. 205. und damn zum vierten seynd die stattamman und richter, welche in schuld-criminal-und burgerlichen sachen erkennen, die nibelthaeter soltern und peinigen lassen und zum tod verurteilen. cf. amman.

stattbuch, liber publicus civitatis, in quo privilegia, statuta aliaque publica acta confignantur side & auctoritate publica, protocollum civitatis. liber statutarius, codex statutorum. Civitates majores, Hamburgum, Wismaria, Stada &c. antiquitus gavisae sunt hoc jure, ut a judicio oppidano non alia concederetur provocatio, nisi ad librum civitatis s. ad codicem statutorum i. e. ad collegium senatus tq. ad superiorem judicem, utpote auctores optimosque interpretes legum publ. H.

STATT-

STATT-ESCH, pascuum urbis . . territorium urbis. II. in oefch.

STATTGREY, comes civitatis. MORITZ v. d. R. Staedt. Urk. p. 186. cf. in opere ipso p. 368. STATTGUT, civitatis bona patrimonialia & com-

munia, quae allodiorum habent naturam.

STATTHELDER, vicarius, flattbalter. Acta fyn. Herbip. es fol kein richter, noch ire official oder STATHELDER furbas durch fich oder einen andern geschickte personen laden oder manen.

STATTPEDELL, - ap. schann. H. Ep. W. T. II. p 443. berauff fol der STATTPEDELL auf die stegen tretten — und das geschopte

urteil vorlesen.

STATTPFLICHT, civilis obsequii debitum, pracstationes civium reales & personales, in usum & tutelam communis civitatis. H. cf. PFLICHT.

STATTPFLICHTIG, ad civilia onera praettanda

STATTRECHT, juscivitatis, jura, quibus civitas a vicis ac villis distinguitur, jus municipale, oppidanum. cf. WEICHBILDRECHT.

STATTRECHT, jus civitatenfe, jus municipale f. oppidanum, statuta civitatis. Saepe olim juribus civitatis antiquioris donabatur civitas, quae plerumque sponte sua elegerat primitus; inde hebat, ut in caussis gravioribus ac du-biis responsa peterent & sententias requirerent a civitate illa, tq. a primario fonte fui juris. H. oppon. plebiscitum, landrecht. cf.

SCHOTT jur. woch. bl. 1772. p. 152. STATTRECHT, jus patrimoniale & allodiale civitatis, quo gaudet in bonis ei hoc nomine

addictis. H.

besetten to STATTRECHT, - ap. Lud. T. VII. p. 78. dese suduen burger and ere rechte ernen follen dessen vorbenomenden deil dorpesto S. Besetten u. balten to stadtrecht also undere use vorger to S. ere gut besitten. possidere jure civi competente.

STATTRECHT, meton, territorium urbis. H.

STATTRECHT, onera, ad quae civitati praestanda cives tenentur. Lup. T. I. p. 195. fry, ledig, und unbehabt fon alleme geschozze, von stattrechte, von alleme dienste.

meton. praestationes ex privilegio aut statuto civitati ac reip. debitae, onera realia &

perlonalia.

STATTRICHTER, executor fententiarum. sch.

ex J. Arg. I. 1. 9. STATTRUMIG, qui malitiose urbem aut domicilium deseruit. Reg. Sen. m. a. 1412. ders. Stoeffens sim jezt statkumig worden ist. a raeumen, cedere. cf. RAUMIG.

STATT - TERMINEL, pagus villae, ESTOR §. 4962. STATTWARHEIT, teltes exurbe. cf. LAND-

WARHEIT.

STATTWAEHRUNG. opp. der landwaehrung. FR.

valor receptus in urbe, sic & mensura urbis cujusdam peculiaris

STATTWERK, operae publicae. FR.

STATZ, Statius, nomen proprium. GUDEN. T. II. p. 1225.

STATZGEN, balbutire. STATZGER, balbutiens. DASYP. hod. stachser, staxer.

STATZIONIRER, stationarii. nu pr. Brand N. Sch. c. 66. desglychen duint die heyltum fuirer stuirnenstoesser, STATZIONVERER. KEYS. N. Sch. f. 130. die V. schel ist betten fuirer uss gleisnerey, als die andacht erzeigen, und lange gebet betten. Also seint die STACIONIE-RER, die zeigen der beilgen beiltum. cf. HORTLEDER de cauf. b. G. 1, 1. p. 10. FR. cf. PARENDE SCHUILER.

STAUBECHTIG, pulverulentus. DASYP.

STAUBER, canis venatici species. sauss. clancula, canis qui feras silvestres latratu continuo sequitur & manifeltat. FR.

STAUBFELL', id quod flaubhuille. oblervavit SILB.

STAUBHAAR, lanugines. FR. AD.

STAUBHULE, tegmen portatile, himmel. FR. cf. STOUPFEL.

pro staubhuille. epicyclus, sperlach, hymlitz. Voc. 1482. FR. cf. SPERLACH.

STAUCH, Supparus. BRACK.

manica, peplum, slayr, preyse, hang ermel. Voc. 1482. FR.

STAEUDICH, fruticetum. FR.

stavener, staever, qui jusjurandum praeit, flaebler. O. jud. 1. 8. alias flabeler, flaebler, flaebler, flaebler, flaebler. O. Alt. cap. 2. von d. stae-

VERN u. flavenden eeden.

STAUFF, calix. FR. KEYS. N. Sch. f. 11. alfo wil ich euch das tuitsch buchlin herfurzieben, darin ir funden die warbeit guter fitten un geberden, under den figuren und gleichnissen, das ist der staufe, darin ist suesses und bitteres (hie calix vini meri plenus iuxto) in diesem spiegel wil ich euch die laster verborglich furbalten, das es euch gefal. cf. stoeufflin. Osterstuopha. vide & ou fr. in flaupus. floupus.

A. S. steap. stoppa. KER. Gl. stoupus, scyphus. Lat. h. staupus. Belg. stoop. Isl. staup.

Suec. ftop. 1HRE.

STAUFFEN, manicae longae & amplae. FAUST Limp. Chr. c. 44. vor 1389 trugen die maenner ermel an waembsern, an schauben u. andrer kleidung, die hatten STAUFFEN bey nahe auf die erden, u. wer den allerlaengsten trug, der was der mann. FR.

STAUPE, STUPE, Belg. floepe, fluype, castigatio virgarum, Lat. b. fcopatio. . . metaph. afflictio & calamitas gravior, praes. publica... locus & palus infamis, ad quem ligati virgis publice caltigantur, flaubsaeule. H. inde zu der STAUPEN schlagen, virgis publice caedere. C. v. d. leb. C. wi her czu der STUPE wart geslan.

STAUPEN, caedere virgis, scopare, sleupen. FR. H. Suec. stupa. Belg. stuypen, stoepen. Isl. steypa. 14.

STAUT, Stat, Stehe. cf. RAUT.

staw, stauung, stagnum, stagnatio, redundatio. FR. refert ad fiemmen; AD. reclius ad fieuchen. cf. & Br. WB.

STAZAWNER, apothecarius. cf. STACZEN.

STEBELER, bacularius, stebelarius. cf. STAE-

Apparitor a virga, qua utitur, dictus. WESTPHAL de S. & l. p. 33.

STEBELER. Catalogus officiorum Eccles. cathedr. Argent. dum indicat collationes canonici ha-Ggggg 2

bentis officium cellerarii. difs lyhet ein keller, die zwen STEBLER genannt koch, die zwen STEB-LER genant buttel; den STEBLER genant zapffner, das stebler ambacht genant kuiffer.

STEBEL .

GRANDI DIER.

STEBELER AMBAHT, — Eccl. Th. L. Sal. B. Wir Gosso Schilt d. Dechan u. das Capitel gemeinlich der stifte zu S. Thoman zu Str. tunt kunt - das wir bedaht u. angesehen. bant folich getruwe geneme dienst, die uns u. unser stifte von vesten Rud. Lentzelin zu Str. beschehen sint u. geschehen moegent, dar-umb hant wir einhelleclichen von unser u. unfer stifte wegen u. vur uns u. alle - demf. Rud. geluben u. gesetzt das stebeler AM-BAHT, das Joh. Satterer von Constentze vor moles von uns u. unsse stifte geheht hat, mit allen finen rebten nutzen u. zugeboerden, u. hett ims derf. Rud. darumbe gelobt sinen getruwen dienste von desselben ambabts wegen uns zu tunde in allen dingen, als uns von demselben ambabt geboert zu tunde, u. von alten barkomen ist, u. unste slifte mitz u. fromen zu werbende, u. unssern schaden ze wendende - geben - do man zalte noch G. G. 1423. jare.

officium bacularii. STEBELICH PFLICHTTAG, dies judicialis. cf. GRASHOF de orig. Mulhus. p. 226. das ich uff huite - vor mich an den fryhinfiuel unter den hagedorn zeu E. vor das heilge heimlich fryhe gerichte u. offintpar dyngk zeu rechter nuenez yt tagis eynen echten rechten STEBELICHEN PLICH-

TAG geleget hatte zwoen fryenscheffin . .
STEBELMEISTER, — Litt. Blancae ux. Frid.
III. a. 1496. mit uns. lieb. getrewen Ambr.

Brafch wif. STEBELMAISTER.

STEBELER, monetae species. FR. J. Sol. t. 30. p. 73. daß hinfuiro unfere amtleut in berrschafften disseits gebuirges von dergl. feblern, so fornicatio simplex genannt wird, ein mehrers nicht dann zechen pfund gelts hiesiger webrung fuir alles und alles, die in den niederen vogtegen aber sechs pfund ste-BELER in toto forderen und beziechen. cf. COLMAR RAPPEN. STAEBLER.

STECHELHALDE, clivus praeceps. a fiichel, feickel, feechel. cf. STICKEL. haec f. rectiora funt iis

quae supra tradidi in halde.

STECHEN, pungere. punctim ferire. cuspi-de trajicere, consodere. incidere. Gr. 5040, sigur Lat. stigere, stingere. OTFR. stechen. TAT. feehan. Suec. feicka. Ang. feich, dig. W. AD. STECHEN, tundere, ferire cornibus. J. Pr. Al.

STICHET ain ochs ainen man ze tode.

STECHEN einen von einem lebengut, machinari, ut locatio conductori conductione finita fibi non illi locetur. Stat. Colm.t. 21, 2. wir wollen auch bey 10. to. rappen, das stegen, tegere. Ph. M.T. II. p. 215. wirt aberein beimlich noch offentlich treiben allen andern gefehrlich von lebenguitern tach von ert dich street for die der den beimlich noch offentlich treiben allen andere gefehrlich treiben and CHEN foll.

STECHEN, corrumpere, bestechen. K. Sigm. Ref. f. f. j. oder er wuire GESTOCHEN mit myet.

TECHEN, lanceis consurrere. FR. J. Arg. c. 163. sch.

das STECHEN, certamen torneamenti. PR. cf. GESELLEN STECHEN. WAPFFENMEISTER.

STECHER, hastilusor. Tw.

qui lancea cum altero concurrit. FR.

STECHER, gladius latus, cujus usus in ludis equestribus, alias cordelasche, ab Ital. coltellac-

STECHEND LICHT, lumen perrumpens. Decr. architect. a. 1414. in lite Paulli & Georgii Miegiorum, nunc apud Grav. Senat. J. F. Starnm. ouch nit allein das fenster verbuwen, sunder demselben mueswilligen furnemmen noch die muren hart an sinem eigenen gebel uffgesieret, vnd gar dhein wite oder winkel gelossen da mit doch dem fenseer ein wenig STECHENS LICHTS gegeben moechte werden.

STECHDEGEN, pugio. DASYF.

STECHGROSCHEN, denarius pudicitiae pretium, a feminis nubentibus folvendum. H. cf. AD. STECHHELM, galea vel cassis faciem tegens. FR. STECHMESSER, pugio. Voc. subj. Tw. cf. not. ad messer.

STECHPFERD, equus ad hastiludia alendus aut

paratus. FR. STECHESATTEL, fella hastiludibilis. Tw. STECHSCHEIN, restimonium denatii pudicitiae foluti. WESTPHAL de f. & l. p. 121.

STECHSPIEL, haltiludium. FR. STECHUNGE, hastiludium. Tw.

STECHWORTE, offuciae, verba detrahentia & nocua. PR.

STECKENREUTER-PFENNING, nummus puerum filtens baculo inequirantem, cufus Norimb.a. 1650. a Duce Amalfitano, in memoriam puerorum qui isto habitu ipsum exceperant. FR.

STECKENWEIBEL, - J. Solod. p. 214. die buittel oder STECKENWEIBEL follen taeglich umbgehen u. das starck bettelvolck buren u. buben auch die umbschlieffenden bandwercksgesellen uß der statt vertriben. nobis bettelvogt.

STEDDES, firmiter, assiduo, steets, staces. FR. Belg. staces. Suec. stads & stades. IHRE.
S. STEFANSTAG IM SCHNITT, testum

inventionis S. Stephani, die 3 Aug. ap. Duell. Exc. G. Hilt. p. 82. am freytag nach s. ste-PHANS TAG IM SCHNITT nach C. G. 1475. Cf. HALT. C

item S. Stef. tag in den oeren, in spicis. PIL-

S. STEFANSTAG finer winding, festum idem. LUD. T. X. p. 665.

windung pro findung. cf. & Alf. D. n. 1277. STEGEN, ascendere, freigen. Ph. M. T. II. p. 254. TA' finnecklich nach eren STEGEN.

Ph. M. T. l. p. 128. die uns ze himel folten

STEGREIFF, stapeda, buigel, FR. a steigen, alcendere. ct. steigenreich. steigreif. J. Pr. Sax. I. 1. der keyfer sal im

den STEGEREIF halten, ubi male Lat. sella. cf. J. Pr. Al. praef, & c. 384.

STA-

STEGREIF, Rapeda . . militia equeltris . . latrocinium. A. 1370. hat K. Carl. IV. einen tapfern u. wehrhafften mann uralden adels, namens Hans Pantzer zum rittergeschlagen, aber um des STEG-REIFS willen sein lehen u: leben abgesprochen.

fich des STEGREIFFS behelffen, latrociniis operam dare. FR. HERZOG II, 23. der adel behalf fich ungestrafft des stegreiers, mach-

ten ire schloesser zu raubbaeusern. Stehen an einem f. bey einem, positum ac situm esse in alicujus potestate, manu, arbitrio.\ es STET gar an der hohesten hant, in Dei manu unice fitum eft. PR. H.

STEHEN quf etwas, sublistere. sic die guiter STE

HEN auf einem leibe. H.

STEHEN auf erwas, poni in re quadam. Fab. d. Minn. n. 40. dar uf so STAT mis herzen gir.

STEHEN bey etwas, convenire, decere. Ph. M. T. I. p. 108. diu liebe ETET der schoene BI bas

danne gesteine dem golde tuot.

STEHEN in etwas, persistere, esse cum continuatione & perseverentia. sic in kraft u. wefen STEHEN, in feinem recht STEHEN. in wegerung STEHEN. H.

TTEHEN von cewas, abstinere. K. Sigm. Ref. f. e. iiij. ir vaetter sahen an, das man mitt rychtumb nit behalten mag werden, ste STUONDEN von allem guot.

STEHEN vor einen, vor etwas, stare pro aliquo, pro re quapiam, animo desendendi... prae-

stare evictionem. H.

STEHEN einen kauff, servare leges emptionis. L. Sal. B. Eccl. Th. f. 61. und daz wir by demfelben eyde die guiter in rebtem buwe fullent halten n. sii gegen nyemand versetzen, hingeben, noch verkoffen, die wile sii uns difen koff stant.

TEHEN zu dienfle, stare paratum ministrandi ac ferviendi cauffa . . STEHEN zu etwas, infervire, paratum & obstrictum esse alicujus rei caussa, sic zu veraneworsung STEHEN . . sic & einem flehen. FR. H. Suec. feo, stare, obedire.

einem zu buffe STEHEN, alicui debere fatisfactionem, mulctam. H. cf. Busse. H.B. & Jos. f. 7. den ich vil leides han getan den wil ich fuz ZE BUOZE STAN.

qu pfande STEHEN, oppositum esse pignori. per ellipsin quoque einem stehen. alias zu einsen wil-

len u. handen STEHEN. H.

das STEHEN, induciae, ein guitlich stehen. H. STEHEND ERBE, fundus aedificatus. oppon. dem liegenden grunde, agris, areis &c. H. STEHENDER KAUFF. cf. stonder kauff.

TEIB, amylum, staerke. GUG.

STEIBEN, excitare pulverem, flaeuben. . ferri ut pulvis. G. b. Tr. f. 154. reht as der winde bruite mel kan er wolsteiben nibers mer.

DEN. T. III. p. 610. mit winden u. mit STEL-BERN mit rudden.

STEICH, ascendebat. Kl. v. 872. von den min

ere vaste STEICH.

STEIGEN, f. emere licitando, steigern. L. Stat. Cap. Thom. p. 24. diejenigen, fo felbst bolz zu verkauffen baben, sollent keins kauffen oder steigen, sondern den armen burgern dasselbig ze kauffen und steigen lassen. KIL. steygheren, elevare, scandere, verboogben, licitari.

Suec. stegra.

STEIGEN, active, evehere. Ph. M. T. IL p. 19. fi kan muot STEIGEN. For

STEIGENREICH, Stapeda. KEYS. menf. b. f. 108. wiltu in den fattel steigen so verschmech den STEIGENREICH nit.

STEIGER, acclivis. FR.

STEIGERING, scamna in theatro, podium. FR. STEIGREIF, Subex, flegreiff. FRISCHL. PR.

STEIGSITZER, mendicus juxta viam sedens. FR. STEIGZEUG, instrumenta ad adscendendum. PR. STEIM, STEYM, stamen. JEROSCH. nach des firytis STEYM. FR.

STEIN, GESTEIN, gemma. ap. steyer. p. 401. filber oder gold, geftein oder perl. item gemma adulterina. FR.

STEINEN, gemmis decorare. C. b. Tr. f. 2. der werde senger Dietrich der als ein ERENBORTE mie quiheen ist GESTEINET.

STEIN, rupes. FR. STEIN, globus. TSCHUDI: er ist mit einer buich-

se geschoffen u. traegt den STEIN noch im leibe. FR. STEIN, aedificium lapideum, arx, sedes. FR. hinc multa arcium, castellorum, oppido-rum nomina. Chr. Aug. ad 1378. Brandenburg und Bremenberg den STAIN. Cf. KEMENATE.

STEINBERG, locus munitus. FR. LIRER - Schwaeb. Chr. f. 36. er hauete manchen grossen Steinberg, als Andernach, Mentz. Steinbers, faxatilis. Voc. vet.

STEINBIRN, mespilaceum. FRISCHL. FR.

STEINBOCKS-BRUIDERSCHAFFT, focietas capri-corni, extabat facc. XV Moguntiae. FR.

STEINBOGEN, bahilta, arcus. in urbibus ofim prohibitus. sch. & FR. ex J. Aug. St. Strasb. Uffs. f. 28. nieman sol mit armbrost noch mit STEINBOEGENEN in der stat schieften.

STEINBUICHSE, lithobolus. FRISCHL. FR.

STEINERS, STEINGERS, grana in lapidem mo-larem primum infula, ex quibus fleinmeel f. farina multo fabulo mixta prodit. FR. ex J. Sax. vol. ult. f. 231. radix ehs, efui aprus.

STEINGEISS, caprea. FR. ex Verf. Deut. 14, 5. fic & Gl. Monf. sch.

STEINHORST, silva vel fruticetum in locis faxosis.

STEINLACH, lapides. Dial. GREG. P. f. 23. derfelb ritter der dise ding sach sagt, daß diselben guldin steinlach zu pawunge des bauß junge und alt, dochter und knaben steinmetzel, lapidicida. H. SS. T. II. f.

16. mit stain, die der STAINMETZEL erba-

ben hat mit kuinsten.

Lat. b. macio, unde magon, merzel. STEINPFENNING, picis denarius. Acad. Pal. T.

III. p. 265.

STEINSTOSSEN, inter exercitamenta ludiora. FALCKNER n. 213. junck ritter lern Got lyb haben v. junckfrawen in eren, v. red den lutten wol, bifz manlich wo man fol als mit zuchten Ggggg3

Staintn, flainigan.

a superify

1568

uben STEINSTOSSEN v. STANGEN SCHUBEN fechten v. ringen dantzen u. springen slechen rennenv. durnirn v. schonen frauwen HOFIEREN. . . STEINZAUN, maceria. Gl. Rhen. maceriae, flein-

STEINWAND, rupes erectior. FR. ex Heldb. Kl. v. 4385. oder ob er sich verslueffe in locher der STAINWENDE. Ph. M. T. I. p. 23.

STEIT, Stat, fleht. Wilh. d. h. p. 32. STELLANT, anas venatilis, docta alias allicere.

J. Pr. Sax. III. 51.

zur STELLE feyn, domi & in loco suo este. FR. STELLEN die fache an einen, caussam committere alicui, relinquere arbitrio alicujus. H.

STELLEN auf etwas, fectari quid, Fab. d. Minn. n. 42. wer muessig gat in siner iugent noch STELT

uf ere noch uf tugent.

STELLIG, qui cessat aliquid facere. KEYS. Post. P. II. p. 49. Sye hatten in irom hertzen und auschlag in zu toeden, und worent jetz bereitet die hand anzulegen, es was kein brust an inen nitt, und aber wurdent allein stellig des volcks halb, wenn sye forchtent uffrur des volcks. Prot. Sen. m. a. 1392. do fol die froende stellig bliben und es vor dem cleinen rot us wirt getragen.

a stellen, sistere, motum cohibere. sic di-

cimus eingestellt, cessatum.

STELLIG tun, STELLIG machen, arrestare, pignus judiciale imponere, arrettum in bona alterius obtinere. Sent. Mag. Arg. a. 1414. fuir solliche brust, den sine frouwen littent, bette er Heinr. Hubenestels sel. wittewe das ire zu Northeim STELLIG mit dem geribte geton. L. Sal. A. Eccl. Thom. f. 343. was oech Claus v. M. Wolfelin STELLIG het geton, daz fol och bitz unfer urteil STELLIG bliben. ib. Claus bet etlich gut dem Woelfelin verbotten. Stat. Trib. Naut. f. 6. het ein schiffmann, der unsern einung bat, ei-me kouffberren wol gedient, er sy froemde oder beimsch, und demselben schiffmanne kan fin lon nit werden von dem koeffmanne, den er umb in gedienet bat, so mug er im fin lib und gut stellig tun untz das er bezalt wuirt. ib. f. 14. wer das verbricht dem foll man lip und gut stellig tun untz daß dem antwerck für volle geschiht. Prot. Sen. m. a. 1392. daß dieselben guiter und der blume stellig sollent blieben unz uf die zit, das . . ib. a. 1425. dieselben moegend dar zu tun und gedencken daz sy bezalt werdent, und moegent daz erbe stellig tun, umb daz by ficher frent. ib. a. 1424. als J. Knobelouch finer muter ir gut verbotten u. STELLIG geton bet.

cf. in PROENUNG legen. minus recte H. explicat per wiederstellig. cf. KOEN. App. p. 862. STELLUNG, induciae, treuga, stallung. H.

STELN, - H. Trift. p. 87. in dem ein steln ort und ein wiht wir baben an ir nibt.

STELN, Stellae. Ph. M. T. II. p. 230. ob in geluke truege unz an der himmel STELN. in Gl. ad Prob. refertur ad stelle, locus, fundamextum. STELZER, loripes. FR. ex BRACK. cf. Voc. 1482. STEMMEN, impedire in curfu, tumere. FR. d Suec. flamma. Fris. flempen. IHRE.

STEMPENEY, - STETTLER p. 67. von der wabnsuichtigen rotte der geiseler werden viel selzame stempeneren geschrieben. fr.

STEMPFFEN. cf. man spulget.

tundere, fignare, flaempfen. It. flampare.

Ph. M. T. II. p. 200. Nonth Chr. STEMPFEL, STEMPHELE, carnifex. ROTH Chr. Thuring. ap. MENCKEN. T. II. p. 1597. de certamine rhythmico in aula Hermani Landgr. der krig wart also herte mit deme gesange, daz sy sich verphlichtin, wer do vorlore, der folde STEMPHELE, alzo hiez zeu deme male der FE-MER, zeu teile werdin. H. Ph. M. T. II. p. 4. fo tuo mich stempfel mort.

STEMPHEN, tundere, signare. . formare, exprimere. Ph. M. T. I. p. 121. ir sie ein wol gekleidet wib, sin u. selde sine GESTEMPHET wol

darin.

STEMTIG, f. id quod flaettig, fluitig, retrogradus. cf. RITTEN.

stendig, stans. uf der stendigen flund, in continenti. J. Caes. I. 16. Ze STENDER stund. ib. II. 120.

STENEZLAZ, Stanislaus. PEZ.

STENPHEN, tundere, flampfen. C. b. Tr. f. 198. der harnest wart GESTENPHET Achillen in sin blanken hue want in Hedor pandes true mit slegen druhee in finen lip.

STENTNER, byota (l. dyota), kuff. Voc. 1482.

vulgo flaendel.

S. STEPHAN. cf. S. STEPAN.

STERBECHTIG, moribundus. DASYP. STERBEN, occidere. stade. p. 606.

sic einen hungers STERBEN. JEROSCH. des Goetel. zornes ban wird an ym lib u. seele STERven. fr. A. S. fleorfan, caedere, occidere. cf. ersterben. Ph. M. T. I. p. 124.

STERBET, mortalitas. Keys. Post. P. II. p. 56. daß Moyses gesezt, wen die juden Gott nicht eeren, so wuird große duirre, tuirung, kryeg und sterbet kummen.

ap. KOEN. p. 25. der sterbotte. cf. p. 54.

STERBHAUS, ERB-U. STERBHAUS, domus, in qua defuncti servatur hereditas. H.

STERBLEHENWAR, laudemium, quod folvitur domino directo emphyteuseos in cafu mortis emphyteutae. LYNCKER dec. 686. weil der zinsmann solcher gestalt ihme die sterb-lehen-wahr, welche Antonius bey dem bevorstebenden todesfall des emphyteutae einbeben koente, gleichsam in fraudem durch solchen kauf zu entziehen gedaechte.

STERBRINDER, praestationis species, quae dr. ein recht urkund u. zeichen der grundrecht, dominii directi in praedium emphy-

teuticum. cl. WEIHSAT.

STERER, STOERER, qui artem f. opificium non perfecte & legitime didicerunt. FR. seнмир ad J. Bav. Semi C. I. q. 45. cf. STOEHR

STERNER, STERNEN GESELLSCHAFFT. orta a. 1370. focietas duorum millium nobilium in Hassia pro Ottone Brunsv. quae stellam in toga externa circa pectus gerebat = bat; desit esse a. 1380. FR. vide spener Syll. geneal. p. 332. & Lex. Basil. Hist. fuctio ftellatorum , flerner , flerngenoffen. fimilis factio Balileae a. 1260.

STERNFELL, STERRFELL, Suffusio. PR.

STERNLING, sterlingus, esterlingus, starlingus, Gall. eftelling, pondus monetarium. . . qualitas monetae . . species monetae, denarius sterlingus. LINDWOOD ducit a star, sturnus, qui in nummis Eduardi Conf. cernitur; BU-CHANANUS a Scot. castro Starlin vel Striveling; WATSIUS vel a starro, apocha f. acquietancia, quod essent nummi minime vel a Judaeis recusandi; vel a star, stella, qua signati; somner ab A. S. fleore, lex, regula, ca-non, quod forma & materia fint legales; CAMBDENUS, SPELMANNUS aliique a Germanis, Daniac vicinis, Esterlingis, Osterlingis. cf. DU FR. SCH. W. repetit a fleur, vectigal, stipendium, quod fuerit nummus centualis, Danis olim folvendus.

KOEN. p. 323. do uiberkam der hertzoge die stat zu Koelle, das ime jedes hus zu Koelle muste geben acht phennige STERNLINGER, wann

er ir vogt ift.

STERRY, Itella. Wilh. d. h. p. 2. der STERREN Inelle u. ir gahent. H. B. & Jos. f. 43. die STER-REN vallent same daz loup daz durre wirt an

STERR, vervex, aries, wieder. Voc. 1482. STERZ, cauda. Chr. Col. f. 173. so satzten sii die up cyn esell mit verkeirden angesicht ind gauen yr den STERTZ in die hant, int moyste also durch die stat ryden.

A. S. Steore. Belg. & Sax. Inf. Steere, Staare. Suec. fljert. a starren, rigere. W. AD. BECA-NUS a flieren, gubernare, quod in avibus, sciuris aliisque animalibus cauda sit pro gubernaculo. IHRE.

STERZEN, -Wilh. d. h. p. 138. ir loslichiz STER-ZEN betroubit vil wise sinne. Bremae steerten est abire. cf. WB.

STESGIN, - Rat. Leining. 1431. mym jungfer STESGIN.

STET, constans. Myth. MS. p. 32. rechte vorcht ein steten man von follichem eide entschuldigen kan. hinc unstet, inconstans. cf. STAT: STAET.

STETE, idem quod stetigkeie. Nibel. v. 8403. Ph. M. T. I. p. 8.

STETIGKEIT, constantia, perseverantia Leg. Sor. de S. Cl. de 7. dorm. do der K. Decius gesach die stetigkeit irs gemutes. cf. Ein-RICHTIGKEIT.

STETIGKEIT, fidelitas. Myth. f. 53. STETSCHEN, f. titubare lingua. Ph. M. T. II.

p. 190. Ruodolf da bigunde in zorne STETSCHEN. STETTE, locus. an STETTE, statim, e vestigio. H. Pont. f. 109. sii sprach berre sint mir gnedig und fuirent mich wider beim, und sint des sicher, das ich sii euch an stette antwurte.

STETTE, STEDE, civitas. L. Sal. B. Eccl. Th. f. 40. unn des zu urkunde, so ist der stette ingesigel zu D. gehenket an disen brief. Prot. Sen. m. a. 1392. mit der STET-TE ingesigel von Sletzstat. ib. a. 1429. P. Seiler zu diser zit der ster zu Stroßb. zinsmeilter.

STETTEGE, continuus, affiduus, flacig. cf. RITTEN.

STETTEGELD, locarium, flaettegeld. cf. H. in markepflicht.

STETLICH, STETTLICH, civilis. KEYS. menf. b. f. 163. es ist nie in disen geistlichen sachen als in den STETLICHEN fachen.

STETEMEISTER, praetor Arg. hod. flettmeister. hoc nomen primum occurrit in J. Stat. Arg. L. II. auct. ib. tamen mox & meister dr. cf. wencker J. A. p. 1511.

STETTMEISTER, patrimus, dot, gevatter. Voc. 1482. FR.

STETTERECHT. cf. STATTRECHT.

STETESCHREIBER, archigrammateus, stadtschreiber. Reg. Sent. Sen. m. a. 1418. ber Claus den STETSCHRIBER.

STEVE, STAB, littera . . fcriptura' . . lingua. sic foll man den schragen lesen in einer gemeinen STEUEN. Br. WB.

steuenen, qui juramenti formulam pracit, a jurante repetendam . . f. elericus, qui reliquias SS. quibus tactis jurabatur, adducebat in judicium. GRASHOF.

STEUER, STUER, STURE, STUIRE, STIER, STIORA, STIURE, STUYR, fulcimentum, ful-crum, fustentaculum. H. dictum putat pro steune, stune. Aliis significatio doni, largitionis, stipendii prior videtur, quo sensu convenit Gr. Soger. W.

STEUER, auxilium, adjumentum, subsidium. . collecta, tributum, contributio communis & generalis, steura. H.

STEUER, gubernaculum, clavus navis. inde afluire. H. cf. OSTUIR.

STEUERN, adjuvare, adjumento & subsidio esse. adjumentum & subsidium praestare civitati ac Reip. per tributorum collationem. PR. H.

STEUERN, formulam jurisjurandi praeire. cf. STEUER.

fich STEUERN, fulcire fe ac fustentare. H. STEUERLICH, auxiliaris, sublidiarius. H.

STEUER, qui adjuvat in juramento pracstando. J. Pr. Sax. ein lehenman fol vor seinem herrn, wann er ihn vorlaesze, alrest bidden eines vor-Sprecken, u. darna der hilgen u. des STEUERES, dast ihm einer den eid vorsage auf die reliquien oder das creutz zu schweren. J. F. Sax. c. 66. weggere ihm des die herre, so hebbe he selsen die Hilgen u. fwere funder STEVERE. FR.

STEUER, exactio, tributum. FR. Lat. b. fleura. Alf. D. n. 1081.

STEUERHERR, qui exactionibus praesidet. PR. STEUERKORN, frumentum censuale, stuer-chorn.

ORUPEN disc. for. p. 907.

STEUERORDEN, ordo monachicus, regulze S.
Augustini. f. a collecta dictus. FR.

STEUER SECKEL, acrarium. FR.

zu STEUPEN schlagen, - GERSTENB. p. 101. difer K. Hilderich ließ einen franzosen genant Codilo binden an eine seule, und zu cf. STAUPE. STEUPPEN Schlagen. STEWE,

STEWE, stagnum, redundatio. FR. cf. STAW. STEYNE, Itare, flehen. OTTO D. f. 23. wen do

pflag ein alte capelle zu STEYNE.

STEWE

stich, punctum. . actio pungendi. Nibel. v. 733. diu ros nach STICHEN truogen diu richen kuniges kint. v. 6166. si neigeten uber schilte ze STICHEN nu diu Sper.

STICH, febris peltifera sic dicta c. 2. 1536.

STETTLER. FR.

STICH, turdus maximus. FR. Ph. M. T. I. p. SI. wer ein STICH alder ein flar' die mehten fie gelernet han.

STICH UMB STICH, merces pro mercibus. GUG. STICHER DANK, praemium hastiludii. LIMNAEUS

J. P. VI. 5, 127.

STICHT, pro fliffe. Sax. Inf. sch. w. confert cum Gr. 7600los. & flichten, struere, cum 760% ... STICHTENOTEN, STIFFTSGENOSSEN, qui l'ant a parte capituli. sch. FR.

STICHWEIN, -- ap. schann. Н. Ep. W. p. 349. dass die burger ein gering geld vor

STICHWEIN geben.

f. vinum pendulum vel acidum. hod. apud nos, der wein hat einen STICH, vinum acidum factum est.

STICK, STIC, semita, via. cf. STIGE. OTTO D. f. 64. do gieng noch ein enger STICK u. UNFER-TIGER in das land. H. B & Jol. f. 59. man vere die wite strazen gar die gegen des dodes porte gat, der ewic STIC verwahsen flat. Serm. SS. Joh. f. 171. der ander wec ist enge vnn ist aber kurtz vnn sleht dirre wec heizet ein STIC. PICKEL, STICKELTER, STICKELEHT,

STICKER, praeceps, praeruptus, acclivis. FR. TW. DUCHER f. f. ij. giengen wir einen langen stickelten steig auf und kamen zu boechst auff den berg Oreh. p. p. wir muß-ten gar eine bohe velsige wandt aufsteigen, die gar sorgklichen und stickelt auffzustei-

A. S. ficol. Franc. feechal. Spectat ad feeigen, ascendere. KERO siiagil gradus. SCH. in Suev. ftichel, semita ascendens. Gl. HRAB. M. in præcipiti, in ftechli. Voc. 1482. ftickelich, haldecht, acclivis, in Hass. hodieque fückel. ESTOR.

STIEBEN, pulverem movere . . excitari. cf. MOL-TEN. STUBEN.

STIEFELBRAUN wird in aller welt fuir Schwarz genommen. KEYS. broes. f. 76. SCH.

STIEFFMUTTER, noverca. staden. p. 607. derivat a stifften, weilen sie zu den mutterlo-Ben kindern an statt der verstorbenen mutter angenommen wird. cf. fr. kil. ducere videtur a flief, Flandr. & Bat. rigidus, durus.

A. S. steopmoder, a stow, locus, ex mente w. quod sit vice matris. staden. refert ad stiften, statuere, constituere, quo sensu conveniret cum Angl. mother in law. vossius ad feyven, feiffen, firmare, quod fit fulcrum domus. FR. ab inserendo, Boh. stipiti, repetit. JUNIUS, quem sequitur IHRE, ab A. S. stepan, privare. AD. in voce filef notionem adulterini latere putat.

STIEGE, modus numerandi per bis dena. Lat. b.

stica, stika, FR. DU FR.

STIEGER, STIEKER, STIKER, conscensor, a steigen. FR.

STIER, fitus & modus pugnandi. cf. LEGER. STIFFT, omnis generis. der, die, das stifft. Trant. Ep. Baf. c. civ. Biel p. 11. ibr fuirstl. Gnaden und die stifft.

fundatio, fiiffeung . . fundatum , gefeiffe. STIFFT, viduum, giffi. sch. ex J. Arg. c. 108. stifft, claustrum. sch. STIFFT, collegium. Tw.

ecclesia collegiata.

STIFFT, urbs, oppidum. C. b. Tr. f. 261. Heclor der kuine lebelich mit froeden wart enpfangen geritten vnn gegangen wart im engegen uz der STIFT.

STIFFT, pensio annonae, quae a domino recipitur, fundatio. cf. venstifften. STIFFT u. GUILT, stricto sensu diversas

praeltationes denotant; faepe tamen lynon. accipiuntur pro canone, sive in pecunia s. in frumento aut aliis rebus praestari solito. schmid. Semi C. q. 40, jachrliche stifft U. GUILT, annuus canon. schmid ad J. Pr. Bav. t. 2. 9. ,, inter stifft & guilt. lec. patriae nostrae consuctudinem differentia est: GULT enim, f. die jaebrliche grund u. berren guilt, delignat canonem, qui ex fundo plerumque in certa quantitate frumenti etiamque in certa quantitate pecuniaria folvi folet; stifft delignat annualem renova-tionem f. recognitionem contractus em-phyteutici f. cujuscunque fimilis." Scil. receptum est multis in locis, ut praeter canonem emphyt. subditi emphyteuticarii, qui dominium utile in bonis possessis habent sive per concessionem eines erbrechts, i. e. verae emphyteusis, oder den anleiten freyshift, nempe emphyteufis impropriae & alteratae, vel emphyteusis ad dies vitae & vitalitii, scil. eines leibrechts, aliam pecuniam & paucos subinde obulos solvant, qs. in fignum primae concessionis, quam vocant STIFFT.

zu ewigen STIFFTEN geben, legare ad pias causas. Tyr. L. O. V. 14. um ob auch von yemand den geistlichen oder gotsbensern ai-nigs ligend gut under den lebendigen oder nach tod verschafft, oder zu ewigen stiff-TEN GEGEBEN wurde. FR.

STIFFTEN. GESTIFFT, - ap. STEYERER p. 42. wasser, weidt, oder fischweidt, besuchts oder unbesuchts, Gestiffts oder un-GESTIFFTS, wie das genant ist, mit alle dem

Belg. fichten, figere, infigere . . plantare fundare . . statuere . . W. H.

STIFTER U. STOERER, qui habet potestatem in-. Itituendi ac destituendi, zu setzen u. zu entseezen. 11. in Austria usitatam loquendi formam. adserit.

STIFFTBRIEF, literae investiturae vel emphyteuticae schmin ad J. Bav. t. 12, 8. STIFFTERBUCH, codex traditionum, diploma-

falbuch. FR. tarium.

STIFFTPFENNING, cenfus Com. Waldeccensibus debitus. HUNDII metrop. Salisb.

T. III. p. 223. FR. STIFFTZEIT, tempus conuentum, spec.lo-

of het of min which gettinet.

cationis conductionis. in gent tempus, quo dies folvendae guiltae venit. J. Bav. t. 10, 17. es fol in den bauren guitern die guilt und STIFFTZEIT auff S. Michaelis verstanden und fuir verfallen gerechnet werden.

STIGE, KIL. Angh, Steghe, viginti.

cf. stiege. Succ. fig, viginti. Gothl. hod. fyrastig, 80. semslig, 100. IHRE hariolatur rig, riug, notare decada, praemissum suplicare numerum. Bremae rufticus 82 annos natus dicere folet: ik bin twe jaar aver veer STI-GE oold. cf. WB. sic fere Galli quatre vingt.

STIGE, mensurae species, vide MANTEL. amphora aquae lalfae. FR.

STIGE, varher stige, vererstig, stabulum, ara (lege hara) TW. SAHSS. Reg. Sent. Sen. m. a. 1424. als P. Knoepstel sel. Ruisels Hensel ein STIGE mit sivinen zu kauffen geben bat. cf. DU FR. in flica. Angl. flye, hara, fuile. NOTK. fligo, ovile. Sch. Isl. flia. Succ. fliga. A. S. fliga. Ang. flie. IHRE. cf. SAUSTEIG.

stige, gradus . : trames, via acclivis, freige. H. B. & Jos. f. 59. den engen stigen ift beschert. STIGEL, clivus, acclivus, flickel, haldick. Voc. 1482.

STIGELE, semita. Ph. M. T. II. p. 228. se hane iedoch die STIGELEN unverdiurnes.

STIGLEDER, stapeda. hod. steigbuigel. Lud: Scacc. f. 99.

cf. STEIGHEIFF.

STILL, STILLE, quietus, sedatus . . tacitus.

STILLE, clam, non aperte. Gnom. p. 85. es ift kein rich man, er enmus an fime kind han einen vigent uiber xii jor es Jige STIL-LE oder offenbar.

STILLA HO! solemnis silentii indictio in torneamentis. SCHUBART de lud. eq. p. 100.

STILLE FREYTAG, dies parasceves, charfreytag; quod Christiani tristi lugent filentio, vel quod eo in esclesia Rom. nec tympana nec campanae & ne quidem horologia pulfantur. cf. HALT. C. & ZEHENDER. MS. Joh. A. 100, der felb tac hiez parasseue: das spricht der STILLE FRITAC, da was der ander tac darnach fabbaten, daz waz der hochzitlichetac, den die juden begiengent. H. Hagenb. f. 181, am beyligen STILL FREYTAG frund auch das beylig grabe unbezuint gar ellendiglich. f. 181. a. dr. am heilig KARFRYTAG.

STILLE GERICHTE, judicia tacita & occulta, Westphalica, heimliche gerichte, a secreti scrutinii & processus taciturnitate. DATT perperam mutat in stulgerichte. Ap. HAHN in Coll. monum. P. II. p. 635. dr. die heymlich STIL-LE u. besloffene acht. H. . . judicium contra rebelles in primis. RUPERTUS Imp. in Con-

stille gerichte, in vic. Imp. a. 1401. sch. ca, secretiora quippe. H.

STILLE GEWEHR, quieta possessio. cf. gr-WAERE. Prot. Sen. m. verswiget sy inen aber uitzit daran, sol inen ir rebt behalten sin noch der stette rebt und gewonheit, und wann solliche aeugunge und teilung, und ouch daz rebt geschicht, als vor stat, so sol daz gut Tom. II.

in STILLER GEWER bliben ligen; und mag die obgen. Anna daran sprechen, und die obgen. erben darzu antwurten, und noch dem, so ez M. u. R. dez cleinen gerichts verhoren, waz sy dann barinnen berkennent, do-by sol ez bliben. ib. a. 1425. do ist mit urteil erteilt, das man den teil des erbs sol lossen ligen in STILLER GEWERE unte uf die zyt; daz es mit urteil ustgetragen wurt. cf. J. Pr. Al. c. 215. J. Sax. II, 44. sch. ad J. feud. Al. c. 76. p. 117.

STIRN

STILLE feehen, arreftari, arrefe haben. vide

TROELTSCH.

STILLE MESSE, missa tacita, quae submissa voce

recitatur. Suec. tigande mæssa. 1HRE.
STILLE WER, possession tranquilla. L. Sal.
B. Eccl. Th. f. 321. doch sol solich lipgeding das also vor dem zil geantwurt wuirt alle jor binder einen erbarn man geleit und gestellet werden, das es hinder im in stiller WER blibe ligen untz uff den obgem. tag als

es gefellet. STILLE WOCHE, hebdomas a die palmarum ad feltum paschatos. KIL. Stille wecke. LOCCEN. Ant. S. Goth. p. 26. ,, in titulo LL. Ostro-goth. de jure eccles. c. 22: sic nunc ingreditur pax Paschalis die mercurii muta behdomade, quia illo campanae aditringuntur. ex his verbis intelligimus, quod illa hebdomas, quae praecedit paichatis feltum; dicta sie & adhuc dicatur dymbil wicka, quod campanae tunc ellent quali mutae (domb, dumb) & tacitae; nam olim aeris campani fonus in templorum turribus a die mercurii usque ad ferias paschales per illam septimanam non audiebatur, fed inflato cornu vocabantur auditores ad facra, veluti in Chr. Suecico MS. me legisse memini. cujus rei caufam veterem quandam fuperstitionem fuisse sunt, qui notant, quasi lamiae illis noctibus serro campanas roderent. HALT. in C. notat cam interdum etiam appellari die

creuzwoche. STILLHEIT, vita quieta. STILLIGKEIT, vita contemplativa. PR:

STILLSTAND, cessatio actus, quies. . mora;

dilatio e. g. folutionis. H. STILTEN, - H. Trift. p. 84. ir hertze und O ir ougen die STILTEN fich vil tougen und liplich an den man.

a stehlen, surripere, clam subducere: STINKEN, olere. olim vox 41511. STADEN: cf. Gl. Car.

WILLER. C. C. I; 2. fie STINCHENT mit den bezht sten salben. OTFR. V. 23, 546. lilia inti roja fuazo fie thier STINCHENT. SCH. W.

STINZ, gubeus, piscis. Voc. 1482. vulgo siine. FR. W. AD.

STIPPEN, pungere . . acu pingere . . nere: FR. alias steppen, stoppen.

STIPLE, punctum. FR.
STIRN, frons. i frontale, tegmen frontis equinac in bello & halfiludiis. H.

STIRNSTOESSER, vide STATZIONIERER. f. quod frontes inter ludendum folerent collidere, caprorum & arietum instar. Hhhhh

1576

STIRTZEL, STUIRZEL, caulis. nostris frorzen.

PR. refert ad fterz, cauda.

STOEBERN, percurrere & excitare feras, item alia animalia. a stoeber, steuber, Suec. stoefware, canis. FR. . . ejicere ex latibulis. sic apud nos & in Suev. LANG.

STOCK, stirps . . truncus. In Dipl. ubi possesfiones enumerantur, occurrit - waffer, weyde, wiszmad, acker, STOCK u. stein, ob u. unter der

erd &cc.

STOCK, flirps, genus. FR. W.

STOCKBURGER, civis originarius. H.

STOCKGUT, bonum haereditarium, a parente haereditario jure acceptum. FR.

bona a communi stipite vel STOCKGUITER, trunco procedentia, bona paterna, avita. PR.

STOCKHALTER, stirpis qs. cultodes. H. STOCK, STOG der gefangenen, cippus. Tw. L. Sal. E. Eccl. Th. f. 65. "habemus etiam in dicta curia ein stog, in quo detinentur homines captivi vel malefactores."

cf. kil. Koen. p. 201. fq.

truncus, ad quem reus alligatur. . meton. compages lignea, arca roborea, qua captivorum pedes constringuntur, klemmftock, cosжжн, bastonicum, movale, cippus, cippum, a capiendo. einen in den STOCK u. FESSERN schliefsen. Suec. sana i stocken. Matthaei de jure gladii p. 501. "etiam in contumaces tormentis saeviebant. fedili ligneo imponentes reorum furas aut femora duabus trabibus premebant. sedile adhuc Ultrajecti in templo S. Mariae. figura etiam in praxi crim. JOH.MILLAEI Paris.a. 1551. "In Sch. ad KOEN. obi. p. 1148. memoratur ein STOCK mit zwoelf loechern. STOCK u. galgen, cippus cum pa-tibulo signa jurisdictionis criminalis. H. Als. D. n. 1363. Ph. M. T. I. p. 132.

in den STOCK legen, — Sent. Sen. m. a. 1417. und niber daz so bet ym Voelzelin einen buirgen geheischen und in den stog GELEIT. ib. a. 1420. fo fol fieb H. by demselben sinem eide antwurten in den stock des weltl. geriebts zu Strasb. in allen den rehten, als er uf buite dato dis briefs us dem STOCK

gangen ist. cf. fr.

in truncum ponere. H.

u STOCK fuihren, in carcerem conjicere. FR. STOCKEN, incarcerare. Voc. MS. An. incipare, stoecken, in blocher geslagen.

cippare. STOECKEN u. bloecken. FR. H. Succ.

stocka, olim stucka.

STOECKER, — Chr. Aug. ad a. 1231. da ward H. Ludwig v. B. erschlagen zu Kelbaim aines abends von ainem STOCKER, das machet K. Hainrich, als er selber hernach

f. idem qui fiockmeister, custos carceris.

Voc. vet. lictor, fiocker.

STOCKGERICHT, judicium criminale Argent. sculteto competens. KOEN. p. 101. MS. de feud. Ep. Arg. ein th. gelt auff dem STOCKGERICHT Zu Strasb.

STOCKHALTER, cultos carceris publici.

STOCKHAUS, carcer publicus. PR. co pertinet f. Scaphuliac der stockarhof.

STOECKENKNECHTE, f. servi vel ministri carceris vel carnificis. a. 1585. wurden hier ein profos same den STOECKEN KNECHTEN angenommen, damit, wann sich die hackenschuitzen oder landsknechte wollten gegen der burgerschafft unnuitz machen, man sie straffen koennee. ni pertineat ad fiecken, baculus, fustis, quo armati fuerint.

STOCKLIN, STOCKLING, fugitivus. SPIES. qL carceris vel cippi candidatus. WEHNER ducit a fiecken, latiture, & reddit arone. FR. Inde f. feeckbrief, litterae requisitoriae.

STOCKMEISTER, cultos carceris. FR.

STOCKMIETE, STOCKMETE, pretium pro detentione in carcere folvendum. II.

STOCKRUDE, moloffus. Voc. 1482.

STOCKTHEILUNG, - die teylunge u. STOGTEY-LUNGE des geriches zu S. alse das geteile, versteynt v. vermalt ift . . H.

STOCKWARTE, cultos cippi s. carceris. Stat. Civ. Argent. ,, ad causidicum pertinet statuere cultodem cippi s. carceris - Germ. zum Schultheiffen horee ouch , daz er fetze den STOCK-WARTEN, der die schuldigen haltet. GRANDID.

STOCKWERTER, cippi custos. Tw. STOIFFELIN, STOEFLIN, calix, caliculus, stauf.

FR. CX KEYS.

STOFFERZYE, mendacium, figmentum. FR. ex FAUST Luib. Chr. Suec. Stoffera, exornare. Belg. staffeeren. Germ. staffieren. a stoff, apparatus. STOG, cippus. cf. stock.

STOEHR. auff der STOEHR arbeiten, dr. opifices & operarii, qui oftiatim suas operas locant. schmid ad J. Bav. p. 1104.

a stoeren, turbare. cf. stoerger. sterer. STOL, STOLE, cereus densior, feolie. FR.

STOLE, veltis talaris. KEYS. Polt. f. 52. der vater Sprach zu seinen knechten, bringet mir die ersten STOL, u. lege in an u. gebet ihm ein fingerling an fein hand. FR. STOLE, stola clericorum. DU FR.

falcia alba lata a collo per humeros pendens ad pectus & ad genua usque ad latus dextrum & sinistrum in crucis modum destexa & implicata. ornatus Pontificum & facerdotum; item Imperatoris in majestate sua sedentis. H. Ph. M. T. I. p. 102.

STOLE, officium sacerdotale. . potestas & au-

ctoritas circa facra.

die STOLE SUCHEN, — das Gotes lob si sungen, di stole si suchten, ir sele si beruchten.

meton. facerdotis auxilium requirere.

STOLEN, meton. personae stolatae . . clerici Itolati, praes. in actu jurandi. mit sieben STO-LEN schwoeren, jurare una cum septem scolis, i. e. facerdotibus. H.

STOELBEDE, erogatio pro fede Principis ad instruendam mensam aulicam, stoelbede, fuir die tafel zu hofe. BEER R. Mekl. p. 653.

STOLGELD, praeltatio, quam colono debet is, cui praedia haereditaria tradit. f. a fiohi, feul, fedes, domus. STRODTMANN idiot. Osnabr.

STOLHOF, curia, cujus possessor adventantes viatores nutrire tenetur. LUDZW. de j. cl. p. 161. ESTOR 9. 1967.

STOLITZ,

-131 Ma

STOLITZ, STOLIZER, missus regius, Longob. a Gr. schos, exosohes. W. PR.

STOLTZ, formolus. FR. TW. STOLTZER, ib. f. 60. vil STOLTZER ist myn meisterschafft dann din grosse ungestuimykeit. KOEN. c. 4. S. 76. er was ouch der STOLTZESTE, schoneste man von libe, un von antlite, den men winden moechte,

Sax. inf. & Suec. feolt, Isl. feolltur, magnificus. GUDM. ANDREAE ducit a fiol, fella, qf. qui sua sella curuli superbiat; junius a suftollo; alii a siuleus, quod siuleus u. seolz wachsen auf einem kolz. IHRE a fiile, feltum, ut fie stolz, feltivus. AD. notionem elevationis subesse retur.

STOELZEN, exfultare. DASYP. FR. Ph. M. T. II. 209. mir STOLZET u. heret sin lib herze u. al der muot.

STON, stare, siehen. STONDER KAUFF, emptio perpetua, quae non fit in tempus certum. Litt. Hans Hornbaigel: thun kund das wir unverscheidentlich verköufft und zu koufen geben baben recht und redelichen eins rechten fletten srones sol kein closter by uns gelegen deheinen kouff tun, es syent stonde kouff, precaria oder lipgedinge &c.

STOEP, Scyphus, flauf. FR. ex GHYTR. cf. STAUF. STOPFFWERK, reparatio acdificii minor. Tit. Loc. Cond. a. 1494., conditiones vero, de quibus praesertur, sunt he, videlicet quod Prioriffa & conventus pretacti monalterii pro cempore exiltentes singula edificia in pretacta curia cum securi & bipenni fienda videlicet magna carpentarios facere concernentia confervent & edificent, dictique conductores & corum heredes parva edificia, STOPFFWERK vulg. appellata, suis in expensis faciant & fieri Procurent."
STOPHUL, conobium, tiburneum, epici-

lium (epicyclium). Voc. subj. Tw.

lege conopeum, quod alias sperlach, staubhuille, unde contracte feophul. cf. & STOUPFEL. STOPPELGANS, ander in stipulis spicas col-

ligens. PR. STOPPELSCHWEIN, - Birckenf. freyh. brief a. 1605. doch dergestalt, dass zwey mertzling fuir ein bauß-schwein, und drey STOPPELSCHWEIN fuir eins .

f. simili ratione porcus in stipulas missus. STOR, Goth. magnus, altus, crassus. hinc storborin magno loco natus. stormal, negotia ardua & difficilia. stormenni proceres, magnates.

item inflatus, superbus. THRE.

STOEREN, movere, loco movere . . disturbare. . turbare coelum, nubes cogere. A. S. flyran. Belg. stooren. Ang. für. Suec. stoera. W. FR. H. cf. WINDSTORE. DINGSTORRUNG.

STOREN, STOEREN, turbare, impedire. Kl. v. 1527. sin trubez herze im STORTE dise wuesen u. klagen. C. b. Tr. f. 180. vnn do der helt von hoher art Achilles das erhone do brach er unn STORTE mit ungeberden wibes zuht.

STORER. vide STERER. STOEHR. item STIFTER. venustus, fattus. Isl. stolltur, superbus, ele-? STORIE, STORINGE, STORLINGE, praelium, gans. Myth. MS. f. 52. zui dem grab ging turba militantium a stoeren, turbare. Bat. stoeren hindan und sach die frome, die was STOLZ. Fringe, turbatio. FR. Wilh. d. h. p. 9. mit turba militantium. a floeren, turbare. Bat. floo-fleinge, turbatio. FR. Wilh d. h. p. 9. mit hurte si in die STORIE heften des manig helm sie (1. sie) inerant. cf. p. 19. C.b. Tr. f. 196. man hoerte - mangen vroemeden KRIE da ruosen die STOERIE die sich zvo einander wurren. STORIE, STORYE, comitatus, turba. Wilh. d. h. p. 131. nu quam di key serin zo hanemit einer STO-RIE licht gevar. p. 132. ouch quam heymrich nu sa gedrabit mit eyner STORIE groz.

STOERUNG, destructio, excidium. Chr. Germ. ant. f. 1. Rom ward gebuwen, nach der STOERUNG Troye. hod. zerstoerung.

STOERGER, circumforaneus. f. ita dicti, quia ciconiarum instar abeunt & redeunt. vide STADEN. p. 610.

fic nominandi forent floercher. W. refert ad' flreichen, errare, palari; vel ad supur, orare, obsecrare. f. non differt a stoerzer.

STORCKENSCHNABEL, pugionis fitus & modus, quo tenetur. FALCKNER p. 66. den STOR-CKENSCHNABEL foltwerlengen, dasz furbein zuruck ler bringen.

STORR- u. ESELSKOPF, homo contumax, stupidus. FR. ex N. Sch. f. 30. a florr, asper, au-Iterus, rigidus. alias flarr, flarrkopf.

STORR, STORRE, ramus, caudex aridus. FR. cf. SAFFENBAR.

STORZEN, rigere. Silb. L. prec. in aderl. b. f. 176. der puls STORZET vol.

STOERZER, LANDSTOERZER, multis peregrinationibus clarus. DATT P. P. 11, 3, 9. "Joh. de Bodmann, nobilis Suevus a. 1392. vixit, qui ob peregrinationes in totam Europam fere susceptas cogn. des LANDSTOERZERS Obtinuit.

alias mendicus vagabundus. junguntur ein STOERZER, landlacuffer u. nichtiger schelm, Strasb. Pol. O. p. 76. STOERZER, quackfal-ber, zahnbrecher, landsahrer. FR. cf. LAND-STOERZER. W. repetit a seender, privari, carere. H. arotando, fluirgen, ut fint rotatores.

STOSS, STOS, praetenfio, lis. Bel. p. 82. stoes und anspruch, so sie gegen einander babent. Sent. Sen. m. a. 1417. zu wissend, daß von der missehelle, stoesse und spenne megen, die zwuschent herr M. Melbruige und fr. Elsen Mugin gewesen sint. cf. unmynn. offensio, offensa, collisio. w. un. H. cf. Alf. D. n. 770. 979.

STOESSEL, aries, tormentum bellicum. FR.

fich STOSSEN, collidi. H.

STOESSIG, dissidens, discors. KOEN. p. 57. conjungit stoessig und missellig. Dict. test. ap. Sen. m. Arg. das Huge Hans, and Claus Lantersheim stoessig mit einander wurdent von des koeffes wegen.

STOSSEN, incendere Gnom. col. 74. die bougt on blanding zunge stosset manige lant, und fiifftet roub

und brant. cf. ANSTOSSEN.

STOTZAECHTIG, STOTZIG, przeceps. DASYP. FR. AD.

Hhhhhh 2

STOTZEN.

STOTZEN, refereire. DASYP. FR.

STOTZGEN, balbutire, florgen, flattern. FR.

STOETZLIN, trunculi. FR.

STOETZSELE, inter instrumenta navium. ap. TW. f. pro stoessel, pistillum, instrumentum ad

trudendum.

STOUBEN, pulverem ciere. Nibel. v. 7193. do chos man hohe STOUBEN von der kuniginne scharn.

STOEUFFLIN, calix, poculum, KEYS. Post. P. II. p. 41. ir wissent nit was ir bittent, moeget ir ouch den kelch und das stoeuff-LIN ustrincken das ich trincken wurd. cf. Id. ib. P. IV. p. 15. vide & STAUFF. Gl. Monf. flouphin, calicibus.

STOUP, impf. to flaeuben, flieben. cf. STUBEN.

Nibel. v. 166. ros unde cleider das STOUP in von' der hant. -C. b. Tr. f. 160. fo daz davon

fin varwe STOVP.

STOUPFEL, STOUPVELL, tegmen portatile, ein himmel. Par. P. V. T. f. 79. ein stouppel riche um land was an daz bimmelze zerdent empor durch daz gezelt zerspent din was von bare selbvar. Lib. rub. civ. Arg. es ritten die 4 ritter fuirderlich zum mezger thor zum stoutvell. p. p. bey S. Lorentz capell lag das fustuch niberal, und wartet man mit dem STOUPVELL, be-gleitet in (Frider. V. Imp.) darunter bis in die herberg. cf. fr. vide & STOPHUL STOWEN, STOEWEN, increpare, corri-

gere. KEYS. Pott.P. I. p. 35. vnd die do fuir giengent, die schnawten in an, uiberbolderten in, STOEWTEN in, dass er solt schreygen. cf. P. II. p. 116. Id. 7. scheid. a. H. V. fieng ein mensch nur ein wenig an, sich mit ustreiben der laster zu uiben , alsich in der nechsten predigt sagt, so wuird er seben, was im gebrest, wie die laster in im verborgen stecken, dass er nymmermehr bet glaubt, v. gewun mit ibm felber so vil zu stowen, zu meisteren, dass er aller anderer leut ver-

Gl. vet. ap. sch. flouota, querebatur. Gl. LIPS. flowingon, increpatione. W. habet floven, coquere suffocando, sed notat, id rectius feribi stofen, pro stoppen, stopfen, It. stuffa-re. Etymon stove, pro stube, vaporarium. cf.

& Br. WB. in floven , flove.

STRACHT, protendebat, ftreckete. GUO.

STRACK, rectus, directus, rectatendens. FR. H. STRACK, fortis, oppon. debili. Silb. L. Conf. f. 47. da von kunt das ein mensche der chrang ist vil me bvoze treit vnn erbeit lidit in Gottes dienste of denne ein vil STRACKIS menfche.

STRACKS, scil. wegs, recta via, directe. H. STRACKGANG, cursus rectus alicujus operis vel justiciae, a nemine remorandus. H.

STRACKLICH, Stricte, districte. FR.

STRADIOT, miles hirto ore, male compositis moribus & vestibus. fr. olim bono fensu, a Gr. spaliorne.

STRAFF, durus, rigidus, severus. Suec. fræf. KOEN. p. 912. die STRAFPEN uiblen rieter der Walen.

STRAFEN, STRAFFEN, punire, olim ftringert .. verbis arguere, redarguere. hinc ein uneil STRAFEN, alias schelten, vituperare sententiam icabinorum, redarguere cam illegalis iniquitatis.

STRAFFE, poena, castigatio . . mulcta leviorum delictorum & excessium. sic oppon. 70 busse, item waendel; tum straffe judici, reliqua actori debentur. cf. WENDEL. STRAFFE u. wendel, descriptio jurisdictionis inserioris. H.

STRAFFBARKEIT, jus mulctandi. Bretzenh. Weistum: die abtifin hat so weit dieselben gemarcken keren u. wenden, zu aller gewaltsam-keit, uiberbracht, heyl u. heyl-geschrey, klag, STRAFFBARKEIT, froeche, fraevel, u. bufen. H.

STRAFFLEHEN, feudum in bonis ejus statutum, qui crimine quodam se adstrinxit. peculiari de his differtatione egit HOFFMANN. a. 1752. Exemplum dat LANG ap. MEUSEL T. VII. p. 49.

STRAFFLICH, poena dignus. H.

STRAFFMAESSIG, in modum fontis ac rei pu-

STRAFFRICHTER, judex publicus. FR.

STRAFFUNG, reprehensio, bestraffung. Fab. d. Minn. 11. 52. an STRAFFUNG mag kum ieman wesen wer mag an hinderred genesen.

STRACKEN, f. pro flrecken, tendere, tendi. C. b. Tr. f. 208. geweben vnn gedrungen drin von golde waren tragken die fach man darinnesTRAG-KEN vf eime netz reine.

STRAHT, STRAHTE, protendit, fireckte. KOEN. p. 42. do STRAHT es sinen hals zu ime. Vit. PP. Joh. f. 282. vnn STRAHTE fine hende von

im. Ph. M. T. II. p. 176.

STRAL, fagitta. A. S. firal. It. firale. Succ. firole. Slav. firela, unde Ruff. ferelitz, fagittarius. NOTK. pl. 143, 6. Sciuz dine STRALA. Nibel. v. 3500. er schoz in mit dem bogen eine scharfe STRALE, hete er ingezogen. v. 3573. im was sin edel kocher guoter STRALE vol. Fab. d. Minn. n. 2. heimlich diu STRAL der zungen kunt geschossen durch des argen munt.

STRAL, fulmen. PICT. FR.

STRAL, strigil, pecten, firael. FR.

STRAM, radius, firiemen. fonnenstramen, radius folaris. DASYP. FR.

STRAM, flumen majus, ferom. Gl. HR. M. feraum, alveus. FR. . . aqua fluens. id.

TRAME, littus majus. FR.

STRAM, impetus. sic stram des windes. PR. STRAMPFEN, plodere humum pedibus. nostrati-

bus serampeln. W. ex LUTH. Hiob. 39, 24. STRANDELN, offendere, haesitare interloquendum, caespitare, labi verbo aliquo. a sirand, littus, ora maris vel fluvii, brevia, vadum periculotum. H. vox in Sueu. hodieque ob-

tinet. LANG. STRANDILEN, - ap. Lud. T. X. p. 230. were ouch, das keyn Jude STRANDILTE an sinem cyde ane argelist, daz solte imnicht zu varin slen wider keyn den richter noch den

cleger. caespitare, offendere.

STRANEN, - ECK P. II. Pred. f. 43. warm der mann maint sein fran sei in der kirchen,

-131 Va

in der metten, im ampt, so stranet sie dort under einem buben.

f. a ftram, extensus, rigidus, adstrictus. FR. STRANG, funis, laqueus, nervus. inde quicquid contortum, strictum, coarctatum. hinc metaphorae sequentes.

STRANG, brachium maris vel fluminis, cf.

OSTERMEER.

alveus coarchatus. NOTK. ftrangen, fontes, rivi. sch.

STRANG, de agris. Litt. des ger. zu Sulz a. 1499. fuinff streng ackers gelegen im fygen, ein fit neben — Kutzenbusen, ander-fit — und zucht rabe uf das zwerch sigen, die geborent ouch in den Diebzehenden. it. ein strang ackers gelegen in sygen. Urb. feud. Murbac. f. 8. ein STRANGK reben. L. Sal. Eccl. Th. E. f. 22. it. 5. acker an der KURZHALDEN niden an den KURTZEN STREN-GEN, find ein aneweder. ib. f. 20. ,, it. ij. dualia stossent daruf nebent den LANGEN STRENGEN. ib. B. f. 77." dimidius ager im STRENGEN velde."

agri pars arcta, angusta. . mensura quae-

dam agri.

STRANGEN, laqueis stringere. FR. fraengeln, strangulare. FR.

STRANGHALTER, arcte stringens, arcte deti-nens custodia. inde officium das stranghalteramt. H.

STRANKEIT, vivendi ratio durior, a streng, Leg. Sor. de S. Clara d. ij. Id. Aug. daz wolte sie, daz si genuigte au minder stran-KEIT.

strasse, Belg. flrate, via lapidibus flrata... via terrae aggesta. Tutela viarum pertinebat 2d Regem. cf. KOENIGSSTRASSE. item ad principem quemque & statum in suo territorio. Porro cura viarum olim inter causas pias relata & ecclesiis demandata suit, quae in eam rem colligebant eleemofynas & morituros hortabantur, ut pesuniam legarent in tutelam viarum. Imo notariis publicis endem injuncta, quod ex institutis curiae Rom. tabelliones erant judices ordinarii piarum caussarum. H.

STRASSE, iter fluminis. H. Belg. flraat. Ang. flreight. It. flretto. Gall. deftroit. W. STRASSENGERICHT, judicium, quod in omni-

bus locis unius pagi sine restrictione exerce-

tur. oppon. zaungericht, pfalgericht. cf. por-GIESSER p. 337. heu gut hatte STRAESZGUETLEIN, f. prodigus. ECK P. V. Pred. i. 47. ainem STRAESZGUIETLIN nimt man den gebrauch seiner guieter und verwaltung, fetzt ihm ain gerhaben und vogt.

STRASSENPLACKER, graffatores itineribus inte-fti, alias ftraffenschaender, schinder, placker. a placken pro plagen, vexare, infestare. FR.

STRASS-STUIR, transitorium, flraftura, wegegeld. SCH. ftrataticum. DU FR. traftura ap. GRUPEN disc. for. p. 1011.
STRAT, — Vit. SS. f. 48. und do sy an dem

obend zu vespertzyt embissent zebant an ir STRAT wolten schloussen gon. f. 55, und dor-umb wolt er nit me ust disem ertrych eigens guts ban, dam ein swachen STRAT, ein mae-

tzen und ein berinrock, und dorum ein boeses mentelin. f. 134. do kam es von Gottes geschickt, das ich uff ein zyt des nachtes uffitund von meynem strate. cf. stret.

lectulus fratus, grabatus . . ftratum, freu. STRATER, STRAETER, latro, fraffenraeuber.

FR. cf. STRUETER. STRUTER. STRAUBE, comac hirsutas & crispae. FR. Argent.

strubelkopf.

STRAUBEGROSCHEN, STRAUBEMUINZ, STRAU-BEPFENNING, - FR. nummi bracteati, ql. rugofi, Itrigofi. ESTOR Anmerk. ub. d. Staats Kirch. R. S. 525. in Sax. Int. firuve.

the STRAUCH, - NIDER 24 G. H. Q. vj. al-So wann die fuichtigkait ist in dem baubt, fo beist die kranckbeit sebres oder die strauch! ist der seuchtigkait zu vil in den suisen, so beist es der zipperlin. Fr. catarhus, rheuma fr. bai em strauchen, rheumatisare. Voc. 1482. Fr. strauchen, caespitare, labare. Voc. 1482. Fr.

STRAUCHRAEUBER, latro publicus, in dumetis latitans. W. mavult referre ad flreichen, palari.

STRAUCHSTEIN, lapis offensionis. KEYS. f. 41. went die fraw ist in diese weisse ein STRAUCHSTEIN dem mann und der mann berwiderumb der framen, cf. struchstein. STRAUCHSTOCK, Scandalum. FR. cf. STRUCH-STOCK.

vallandi causa, streiff, streifferey. PEZ.

STRAUFEN, detrahere folia fructus. FR. Arg. streiffen.

STRAUPEN seinen kamm, cristas erigere. STRYCKER H. Car. M. f. 35. der davor in loewen weis vor zorne straupte CHAMP, der war nun semphte, als ein lamp. fraub, fraubig, hirlutus, Itrigolus.

STRAUSS, pugna, certamen, fireit. WURSTIS. ich hab nur die fuirnehmfle STRAEUSSE a. kriegs-

thaten angezogèn. FR:

STRAUSS, via, ftraffe. STRAUSSEN, STRUSSEN, repugnare, se opponere. KEYS. Par. d. S. F. 94. allein nit widerstand seinem einsprechen innerlieb, nit STRAUSZ dich wider seine ermahnungen, die du von ihm baft.

STRAYT, Itratum, lectus. cf. STRAT. Pfalt. Arg. pf. 6. vnn fol weschen alle naht min bette vnn neigen minen STRAVT mit minen trehenen.

STRAUTZBRIEFF, litterae securitatis publicae in itinere, geleitsbrief, straffenbrief. Exemplum dat LANG ap. MEUSEL T. VII. p. 71.

STRAZPURUC, Argentoratus, in Gloß, Weflobrun

STRAYFFBUICHS, - Chr. Aug. ad a. 1444. do kamen die von R. an fy, und erschussen ir wol tausent zu todt mit eyttel strayff-BUICHSEN.

f. sclopetum latrocinantium.

STREBECHTIC, enixe, obnixe. DASYP. STREBEN, niti, repugnare . . pugnare. D. Mul. Nobefila ( distroft T. I. 1776. p. 146. er kundte ringen w. STREBEN. STREBEN, reluctari. Fab. d. Minn. n. 59. fo mues

ich in den sorgen STREBEN STREBEHERRE, Baro, landesberre. Tw. Hhhhh 3

- 131 Ma

1584

STREBKATZEN, scaperda, helcystinda. FRISCHL.

STREBUNG, strepitus, rumpelung. fit pedibus. Voc. 1482. FR.

STRECKEN, tendere, extendere. poena, qua olim apud nos affecti Bohemi Zygeni. SILB. Loc. Gel. p. 174. ex Reg. Sent. Sen. a. 1510.

STRECKLING, vagus . . . . . . . . fugitivus. FR. cf. STRICKLING. Jud. Weltph. Tremon. ap. SENCKB. T. I. P. II. p. 101. item wenn man ain perfon laden wil umb FEYMBRUCH an freyenstul, die niendere kein anwesen hat, do man in woessie ze vinden, das ist ein STRECKLING genannt, dem fol man vier VERBOTBRIEF fchrei--ben, vnd die clage drein seezen - vnd sol die selben brief in dem lannd, do er angesagt oder getzaige wirn, vf slecken in vier ennd vff vier kreuez strafz gen often, norden, westen u. suden, vnd des keysers oder kuinigs muintze ain sluck u yeglichem briefe .

STRECKELING, species telae lintei. Reg. Sent. Sen. m. a. 1424. ein streckeling da het die vorgen. Sophie 2. sleier abgesnitten.

a frecken, extendere.

STREICH, lacuna. FRISCHL. FR.

STREICH, proficiscebatur. a flrichen, ftreichen. Gl. ad Prob.

STREICHEN, vagari. hinc ein streichender thaeter. STREICHEN, trahere, protrahere. de finibus ulurpatur, ut Lat. procedere, tendere. die breete STREICHT von Tarracon bift . . H.

STREICHHOSEN, tibialia arctiora. FAUST Limp. Chr. col. 8. refert equites c. a. 1351. geltaffe Streichhofen & super iis weite groffe terfen. FR. cf. STREIFHOSEN.

> streichmase, livor streichmaessig, lividus. DASYP.

> STREICHPFENNING, nummus Erfurtenfis, quorum tres unum crucigerum acquant. FR-

> STREIFHOSEN, STREIFSTRUIMPFE, tibialia minus larga. FR. cf. STREICHHOSEN.

> STREIFLING , tibialia minus larga , ftreifhofen. FR. STREIM, Stria, radius, Striem. FR.

> STREIMEN, pleno alveo fluere, ftroemen. FR. KEYS. Polt. f. 185. der goetelich glaft STREI-MET von dem angesicht seiner menschheit. cf. STRYMEN.

> STREINEN, forutari. STREINER, erro, vagabundus. sic FR. qui ducit a Slav. strana, regionem explorare. conspirat Ang. stray, errare, vagari. W. refert ad It. Jerano, feraniero, percgrinus, extraneus.

> STREITBUICHSE, tormentum. FR. ex TSCHUDI. STREITGENOSS, ousquarioliss, ad Philem. v. 2. Archippo unferm streitgenossen.

STREITHOCKEN. cf. HACKEN.

millistrele, fagitte, a firal Pfalt. Arg. pf. 37, 3.

wan dine STRELE sine in mich gestecket.

STRELLE, lacuna, pars navis. Voc. subj. Tw. stremen, stria, striemen. Ph. M. T. II. p. 12. STREN, STREHN, convolutio capillorum vel filorum, firang, firaenglein. FR. WILLER. C.

C. 14, 9. vahssirenon, plectae capilli. SCH. STRENG, fortis. WELSER Gloss. A. S. STRENG, strenuus, ap. schann. Cl. Fuld. p. 286. das wir mit dem STRENGEN H. von Elk. ritter.

A. S. fleang, flreng, flrong. HESYCH. spring, fortis. Lat. ftrenuus. W.

STRENG, durus mente, immisericors. D. Adolphi Nass. a. 1291. ist er (laesus) ze strenge, so stat es an dem rat, nach der unfuge, so da beschehen ist.

HESYCH. spans, reagus, durus, asper. W.

STRENG, de agris. cf. strang. STRET, stratum. KEVS. Par. d. S. f. 39. es ift. so viel das einer scheube, was seinem leib anmuithig ist, als weich bett kuissin oder STRET. ib. 1. 42. sein bunß was die wuisti, sein tach der himmel, sein strat das bert ertrich. cf. STRAT.

STRENTEN, liphones contra incendia. FR. STRICH, ductus, linea, tractus. FR. W.

strich, radius, quo mensura frumenti aequatur. G. bulle c. 27. vff dem pferde fol der her-ezog siezen und fol han ein silberin STRICHEN Sin finer hand vnd ein filberin SUMERIN.

STRICH, ductus, protensio, tractus finium. FR.

STRICH, articulus, momentum temporis. Art. OF vet. Arg. S. 6. vond er also lange mit der clage fich gesumet het bis uf den STRICHG. SCH.

STRICH, lacinia ad ornatum veltis. fic die cleider mie einem STRICH samit besetzen. FR.

STRICH, lacinia virginum in Alfatia. PR. Forma cius tillitur in designatione Consuct. Argent. STRICK howes, — L. Sal. Eccl. Th. f. 120. in den dinghof zu Tr. if B. v. pf. Straßb.

und ein strick howes.

a firick, funis, laqueus. quantum fune constringi folct.

STRICKE, nexus, connexum. Ph. M. T. II. p. 235. das vatter sun geist was eine STRICKE.

Ph. M. T. II. p. 163. 199. . . fich, se connec ctere, obligari pacto, foedere conjungi. H. STRICKUNG, obligatio foederis . . foedus. H. STRICKLING, palans, vagans. Voc. 1482. ferichling, a streichen. FR. cf. STRECKLING.

STRIES. Cf. PANTZEN.

feil. heie pro pries leg. stries. quid sit, nescio. STRIFFEL, stragulum. Anon. Vers. Molsh. Est striffele, itragulum, sed striffelecht f

fit ftragulatum.

STRIHTEN, stringebant, strickten. Serm. SS. Joh. f. 185. st bvonden im hende vnn vueze zvo samene vnn STRIHTEN im ein feil vmbe die kele.

STRIMET, - KEYS. Par. d. S. f. 48. kurtz, was du tust, Gott in strimer es, gat etnessweyn alles außibm, duthustes ibm zu eeren, du hoffest es gefall ihm.

male fecat notter; lege Gott INSTRIMET es, i. e. einstroemet, inspirat, influit. sie idem Polt. f. 197. wie der glast von der sonne durch ein glas ynstreimet. Dein etnessweyn idem quod ney fiven.

STRINZEN, equi non frenati, qui quotidie li-

bere excurrant. FR.

STRIT, pugna, lis, freit. KOEN. p. 99. einen STRIT mit einander besprechen, ad pugnam se invicem provocare. cf. ib. p. 43. vide & KAMPFF . . mie STRITE bestan, aggredi przelio. J. Pr. Sax. I. 35.

I Strifalet , ein Jages ant, Frager un friers Karl, Sis a , we der aber

12

17/100/1

ge STRITE, certatim. Ph. M. T. I. p. 21. das ift vil manig vogel blide wan sie froeiwen sich ze

wider STRIT, certatim. Ph. M. T. I. p. 45. das dui vogellin wol singen suesse wider STRIT. cf. p. 57. f. & sic uiber strites ib. T. II. p. 96.

STRITECLICH, certatim, cnixe. Ph. M. T. R. p. 82. wol mir iemer das min muot des fostri-TECLICHEN gere das mich noch gemachet vro. cf. p. 154.

RITGEZUG, arma & tormenta, ffreitgezeug. KOEN. p. 367. vil STRITGEZUIG buichfen u. STRITGEZUG. anderem gezuig.

STRITKUON, fortis bello. Nibel. v. 799. die STRITKUONEN fahfen.

STRITMUDE, lassus pugna. Nibel. v. 9088. von den STRIT MUDEN die doch heten not.

STRITSCHUH, petalus. Tw. Id. alibi fchriteschuch, petalum, schritteschuch, petalum.

absquedubio Tw. petasum accepit perperam pro calceis alatis Mercurii. w. rectius schlittschuh appellat, quod alias schrittschuh, Succ. skridsko, calopodium ferratum, quo per glaciem decurritur. Sax. tamen dicunt stridschoe. IHRE. Hamb. & Bremae ferydfchoe, manifesto a feryden pro schriten, schreiten, gressum facere.

STRO, stramen . . res nihili. Wilh. d. h. p. 96. ir hoch gewalt ife worden STRO.

STROBICKING, - Prot. Sen. m. a. 1395. von zweiger stro-bickinge wegen.

STROECKLING, vagabundus, qui nullibi habet certum domicilium. cf. STRECKLING. Quo ritu citandus coram judicio Femico, videsis in Leg. jud. Tremon. apud SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 101.

STROET, stratum, quod substernitur homini quiescenti. sanss. cf. strat. stret.

STROMER, saltuariorum practectus, forfimeifter. FR. cf. WALDSTROMER.

STROETER, latrones, praedones LUTHER. Hof. VI, 9. und die priester samt irem bauffen sint wie die STROETER, so da lauren auff die leute und wuirgen auff dem wege. FR.

PR. derivat a firat, ftrata, & fcribit firae-au? ter, vel a ferue pro ferauch, fruticetum, feruter, qui in iltis insidiose latent; w. a strudan, A. S. spoliare. Male quis in loco cit. To stroeter fubitimit spoetter.

STROTTBETT, lectus, fratum, sauss. STROTTEN, serum lactis, molken. FR. ex RYFF.

STROTTEN, latrocinari. STROTTER, la

STROTZEN, turgere, inflatum esse. FR. KEYS. Par. d. S. f. 186. und das fleisch nit STROTZET.

STROUFE, poena, ferafe. Nibel. v. 7802. fi hesen eine STROUPE an den vil chunen e genomen. Gnom. col. 101. an wechfele u. an kouff nemen wir die ersten STROUFF.

STRUBET, GESTRUBET, f. idem quod verstrubelt. Par. P. V. T. f. 168. fuir in kam ein kneht aldar nach ruwelichen siten gar gestalt, er batte das boubet GESTRUBET unn bestonbet. Anotekna Oph .
a firauben, hirlutum, strigosum esse. firau-

big, hirfutus. FR.

STRUCHE, caespitatio, error. Nibel. v. 7333. deiz (lege de iz, daz es) ane sinen willen von

eime struche geschach. STRUCHEN, labi, strauchlen, deorsum inclinare. Gnom. col. 93. dye cristen stru-CHENT fere nach der ketzer lere, KEYS. Post. P. I. p. s. um fellig ift der mensch, sprach der berr, der do naitt wirt geergert oder geschendet in mir, das ist, ob er sicht meine menschliebe werck, das ich ys unn trinck, schwitz, muid word, unn schloff, das er dorumb nitt struche ab meiner Gotheit, cf. STRAUCHEN.

Nibel. v. 3692, do was GESTRUCHET Hagne vor smer hand ze tal. cf. v. 7561. 7974. STRUCHEN, scandalum capere. KEYS. Post.

P. 111. f. 25. disse ding hab ich dorum geton, uff das ir uch nit sollent ergern, stossen oder struchen, das ist proprie scandalizare, a gr. fcandalon, impactio pedis per quem homo ruit.

STRUCHSTEIN, fcandalum. FR. KEYS. Post. f. 7. felig sein die denen ich kein STRUCHSTEIN bin.

STRUCHSTOCK, Scandalum. FR. KEYS. Post. f. 56. ich hab inen kein STRUCHSTOCK gelegt, sie haben sich selber verwuirt.

STRUCHELSTOSS, ichus vel pulsus, qui caespitare facit. Ph. M. T. II. p. 58. fich hebt fingen STRUCHEL STOS.

STRUDELN, feltinare, effervescere, bulli-

a ferudel, vortex, gurges. FR. W. STRUDER. cf. STRUTER. GUDEN. T. III. p. 600. dafz alle STRUDER u. fufrauber die zu fus pflegen zu gende nach rauberie

STRUDERIE, latrocinium. cf. STRUTEREY. item GUDEN I. C.

STRUITE, caespitabat, feruchte, ferauchte. Nibel. v. 829. die slege Liudgers die waren alfo fearch daz im underm fatle STRUHTE daz marc

STRUM, impetus, ferohm. C. b. Tr. f. 163. die rotte spielt er vnn brach reht als ein kiel den blanken schum den des wilden wages STHUM zen andern hat gewellet.

STRUMELECHT, — stripaticus. Voc. MS. An. a strump, truncus.

STRUMPELN, praccipitare. FR.

STRUMPF, truncus. . stipula, tadices pilorum. PR. CX KEYS.

STRUMPF, paralysis, apoplexia a strom, fluss, schlagsluss. SCH. KOBN. p. 130. zu juingest reit er an eime geyetze in eime walde u. viel abe dem pferde in ein STRUMPF, das er fearp. quod alii reddunt, percudus paralyfi.

STRUMPF, - PAUST Lub. Chr. col. 241. die becker muszten ein merk uff das brod seezen, uff

schoen roggen u. strumpf u. speis-brot. fr. STRUMPH, truncus, rumps. fr. L. Sal. E. Eccl. Thom. f. 66. it. j. ager, da stet ein STRUMPH in den boeven.

Suec. strumpa. STRUNDT, - Mülle v. Schwynd. f. C. bett ich darfuir in meinen munt genummen ein kelfchen etrundt.

fter-

stercus. Sax. inf. It. seronzo. Gall. estron. Lat. b. feruneus, ferundius. PR. Suec. ferune. STRUSGEVELLE, — Ph. M. T. II. p. 58. hie

wire lieht ein STRUS GEVELLE.

**STRUS** 

STRUISSEN, reniti, rebellare, reluctari, straussen. Keys. Post. P. H. p. 110. er meynt, wenn sye in selbst hoerten, als er, und die diener in geboert batten, und gefangen worent worden, also wuirdent ouch vielleicht gefangen von seinen worten, und wuirdent abston von irem unwillen, nyd und bass, den Sye gegen im hatten entpfangen, und wurdent dannen byu sich nymen wider in STRUIS-SEN. id. ib. P. III. f. 72. Dathan und Abyron STRUSZTEN sich wider Mosen und Aaron. Ph. M. T. I. p. 127. wil er ze sere STRIUS-SEN sich uf sine richheit.

STRUT, equiria. STRUTROSZE, equiferi. Tw. Lud. Scacc. f. 33. wann wer koeffen wil ein pfert, ob er mag das er ze willende gert,

ob es von guter strute sy.

STRUT, STROT, fruticetum, rubetum, locus densus virgultis plenus, silva. FR. ducit a firucht, firaucht, firauch. junguntur STRUT u. weide, waelder, hoelzer, foerste, heide u. STRUI-

STRUTER, STROETER, milites & corum famuli, in insidiis, fruticetis, silvis latitantes praedandi canssa . . praedones. H.

STRUTEREY, depraedatio, latrocinium. H.

STRUTTICHT, rubetum, frutetum. H. STRUITZEN, spargere, spritzen. GUG.

STRYM, radius folis, ftram, ftreim. SCH. ex KEYS. STRYMEN, radiare. KEYS. Post. P. II. p. 10. und den glaft der saenffte und guitigkeit uiwers hertzens lossen haer strymen uff dieselben, und denn so seind ir Gott lieb. ib. p. 80. der glast der Gottheit der uß seiner angesycht haer GESTRYMT. Cf. STREIMEN.

STRYTLAUFF, - Trans. inter Ep. Bas. & Biel. a. 1610. p. 20. wann aber ein fluck ge-wildt uff der berrschafft Erguel uffgetriben wuirdt, und daffelbig mit bunden bebenckt, oder mit seylen beschlagen ist, so moegent die von Biel demselbigen auch STRYTSLAUFF bis niber Pierre pertuis nachfolgen.

f. certatim, im wettlauff. cf. ze STRITE. STUB, hypocaustum. ECCART ad L. Sal. tit. 19. p. 42. derivat a stoeben, calefacere, accendere, & notat h. v. jam Palladio notam fuille.

vaporarium. It. seuffa. Gall. éeuves. Belg. seove. Apud PALLAD. est caput de balneis &

stuffis. FR. cf. W. AD.

STUB, vepris, busch. Bel. p. 57. von erst het ein stuß gebrumen um verbrann doch nie.

cf. Exod. c. 7. & STUPPE. STUBEN, — KEYS. H. der-K. f. 81. alfo bettestu Got lieb, so thetestu im semliche zei-chen auch, und das werent die suncken, die da stuben us der est, oder aus der schmitte deines hertzen.

a staeuben, pulverem movere, surgere, excitari, alias quoque stieben, stoebern. cf. STOUP. daz im din helm band STUBEN allenthalben zuo des sales want. Hamb. dr. stoeven. Bremae & Osnabr. stuven.

STUBI, - LL. civ. Tigur. p. 72. ordnung der feurglocken auch stuibi und nachglocken, und das man zu bestimmter zeit nienen kein wyn mehr geben soll, der rath und die burger sind gemeingklich uibereinkommen, daß man jener um S. Michels tult leuthen sol an probstey as feure, ze St. Peter ze stuibi, zur aeptey nachglocken, so man vom wyn gabn fol.

f. locus conventus civium, die stub. STUBICHEN, mensura liquidorum. FR.

item aridorum. Lat. b. stupa, stopa. Sax. inf. floeveken. W. & FR. credunt effe diminutivum le stauf.

STUBPFENNING, -- Alf. D. n. 1261. STUBPFEN-

NING u. baupfenning.

STUBRER, feubinator, balneator, bader. Voc. 1482.

STUBY, sturgio, stoer. BRACK.
STUCHE, supparus. stuchecleit, maniculata.
Tw. Sax. stauch. Als. ein schlupsfer. cf. stauch. Lud. Scacc. f. 42. ich bant me danne zwir gehoert clagen etliche man, daz ir frome nit went fuir gut ban der cleider, der sii dubte genug, sii went ouch baben cleynotter gut, schappel, gebende und guirtelin, stuchen und reide duichelin, vingerlin und edelgesteine, grosse berlin und cleine, pater noster, seckel und fürspangen.

item manica longior. FR. item peplum. item succinctorium. v. TROELTSCH. T. II. p. 192. si hant nu verwunden die antlut

in ir STUCHEN.

STUCHE, ventofa, laftkopf, vineausle. STUCHER, scarificator. fluchen lassen, vintosare. Voc. 1482. weil man die schrepfkoepse umstaucht. FR.

STUCHEN, projectura, hervorragender simsen. terminus architectonicus. SILBERMANN ex Strasb. Almendb.

STUCK gelds. - ap. LUD. T. VII. to groten Ellingen seuen stuicke geldes, in dem dorpe to Vintzlowe mit allem rechte dat vierde deil des dorpes to Gedingen, in dem dorpe to Plets dri stuicke geldes. in dem dorpe Bertekowe twei STUICKE GELDES.

frusta s. pars certa reditus. sic & stuck

an der bede. FR.

STUCK baufeldes oder ackers, arvorum pars, jugerum. FR.

STUCKHUBE, hubae particulares. oppon. haupthube. SCH.

STUD, columa, faeul. DASYP. a statuo. PR.

STUDACH, fruticetum, gestaeude. C. b. Tr. f. 4. si leitent es uf dickes ris vnd in ein gruenes STU-DACH da von den tieren im geschach ze leide keiner schlahte dinck. f. 264. in eine dicke STU-DACH da sie verborgen iemen sach.

STUDEL, - Lud. Scac. f. 96. wann die weber kuinnent wol ze tal under die STUDEL

lossen hangen einen grossen strangen.
columna, postis, scil. machinae textoriae. fic & beystudel, thuirstudel. FR.

STUDEN HIURSTE, - Ph. M. T. II. p. 201. STOUBEN. Nibel. v. 8950. do sluog er Volker do der STUDEN HIURSTE wart ein fint Ze teile.

STUDER.

431 Va

STUDER, STUDERY, ap. GUDEN. T. IV. p.

40. lege struder, strudery.

STUDIUM, universitas litteraria, academia. GERSTENB. p. 164. a. 1380. in dems. jahr erhub sich das studium zu Heidelberg. p. p. a. 1387. erhub sich das studium zu Coelln. cf. KOEN. p. 136.

STUIDT, equa, alia foemina. BRAND N. Sch. c. 67. de leaena: dann fo eyn wibs-bild zornig wuirt, die wuittet, wie ein loewin stuidt, der man die jungen naemen duit.

Cf. STRUT.

vulgo stute, ap. WINSBECKE stuot, Ang. feeed, Suec. feod, Isl. feedda. fed & equus admissarius A. S. steda dr. & stuor ap. DU FR. inde Stutgard, feptum admissariorum. W. AD. FR. repetit a stehen, stare, quod illae equae otiofae stent.

STUIP, rigidus, fleif. C. b. Tr. f. 232. vf cime STUIFEN orfe gros.

STUEFEN, excitare, efficere, fiften. Ph. M. T. I. p. 186. uneruiwe dast ein solig hort, der STUE-

FEN kan roub u. brant u. groze mort. STUFTEN, irritare, incitare, fliften. Silb. L. Conf. f. 38. swa du weist das zwei menschen missehellig waren gegin ein andern, ob dir das liep was oder frumtoft oder es daran STUOFTOST

mit worten oder mit werchen. STUL, sedes, fella. A. S. & Goth. feol. Franc. final, sed. Belg. ficel. Ang. & Suec. secol &c. radix seellen. w. Sella tripes posita jure Franconum fignum erat dominii fundorum & appreheusionis realis. D. a. 1349. v. has der schulttheyss des geriches — Heynrichen in solchen hob gesetze gewert u. geeygnet zu besserm rechten v. hat das gedan in beywesen (septem scabinorum) v. had den obgen. H. der schuleheyss GESAST mit kassen und MIT STULE vff dens. hob. D. a. 1316. "in prelibate domus POS-SESSIONEM MISIT & LOCAVIT cum pace & banno PER SEDEM TRIPEDEM prout Maguntic consuetudinis est & juris. " Dr. vulgo cin dreystempslichter stul, ein dreystahliger stul, i.c. dreystolliger. 11.

STUL, fella honoration, thronus, tribunal . .

cathedra episcopi. FR. W. AD.

STUL, sedilia senatorum, judicum, seabinorum sic des reiches stul. cf. DINGSTUL. H.

den STUL in den kreist seegen, sellam in circulo spectantium ponere, ad respirandum concedebatur tor fingulari pugna certantibus. cf. H.in ruhe.

STUL, conditio, status. ita wittwenstul, status viduitatis. steinn. es was vil naber alle manschafft vergangen, do das die frowen in WITWENSTUL von inen gesezet schwarlich

STUL, summa & sors capitalis, flamm. cf. HAUPT-STUL. Suec. dr. hufwudstol.

GESTUILET seyn, installatum esse. PR.

STULACH, torale, ferg, decklach. Voc. 1482. pro stul-laken, sellae tegmen. occurrit in gerada Sax. FR.

STULBRUDER, Canonicus ecclesiae cathedralis. H. STULBRUDERSCHAFT, collegium canonicorum. eccl. cath. H.

Tom. II.

STULFEST, festivitas nuptialis, Aug. Vind. & alibi. nomen a throno nuptiali, in quo ex moте antiquo collocabatur sponsa cum sponso. н.

STULFREYEN, - DE STEINEN in Westph. Gesch. im ame Wetter sind auch freyguiter, deren besuzer STUHLFREYEN genennet werden. H.

STULGENOSS, affestor in curia dominica-li. Lib. Sal. A. Eccl. Thom. f. 297. unn fol in oech geben einen buber oder stulge-NOSSEN, der der iiij acker halp von sinen wegen in den egen. dingbof mit andern desselben hoses hubern gange zu dinge und zu ringe. D. Test. Sen. m. a 1411. wer do gut bet, das do zinset in der berren S. Thoman dingboff zu Eckbolzh. das mus ein buber in dem dinghoff sin, wil er aber das hup-rebt nit besezen, so mag er ein stulgenos-sen an sine stat setzen. cf. huibig.

hubarius & emphyteuta, judicio curiae suae

adfiftentes. H.

stulgericht, sedes judiciaria godingica. н. STULGERICHT, judicium liberum colonarium & hobaricum. н.

STULHERR, ejus territorii dominus, in qua habetur sedes judiciaria. Ap. SENCKENB. C. J. G. T. I. P. II. p. 87. de poena, qua adficiendus, si contra leges judicii Tremonien-

sis egerit, vide ib. p. 113.

STULHERREN, certis judiciis gaudentes. TSCHU-DI: im bywesen vieler grafen, fieiherren, ritterschaffe, STUL-HERREN, frygrafen u. fryschoffen. FR. . . occultorum bannorum judi-ces. Meinders de j. Cent. p. 307. MAURIT. Diff. p. 500. LANG Dipl. bl. ap. MEUSEL T. VII. p. 11.

STULLAKEN, fellae tegmen. cf. STULACH.

STULSCHRIBER, STUELESCHREIBER,

— H. SS. P. II. f. 38. er was ain buibscher
stulschriben und schribe gar vernuinstiglichen, und gewanc damit das er den andern mittailt. FR. explicat per eum, qui catalogum fedium auditorum facit, carumque curam habet. cf. BAURENKOENIG. item scriba judicii. AD.

STULSESSE, - architriclinus. Voc. fubj. Tw. w. reddit judicem & confert cum stolisas, missus regius, solii regii insessor. cf. STOLIZ.

meton. collegium status. . sedes. . judicium. stulz, - C. b. Tr. f. 199. von orsen ane tylle gemacher wart ein SVLTZ der fueffe wart ein STULTZ vil menger frechen meiden.

STUILTZEND, loripes, binkend. TW. nostratibus fluitzfufs, alibi flottfufs, a ftollen, pes ligneus. Suec. stylta, grallae. Belg. stellen. Ang. stiles. a grallis dein transfertur ad pedem supposititium. IHRE.

stum, mutus. flumme fuinde, flagitium mu-tum, fensu passivo, i. e. silendum, flagitium

contra naturam. H.

STUMMEGER, mutus. cf. AUFHALZ.

STUMMEN, mutum reddere. Ph. M. T. II. p.

133. fi (diu erunkenheis) STUMMET u. blendes. STUMMEN, — H. SS. P. II. f. 68. darnach sach er ainen alten man, der bet vil runtzlen und ainen krummen mund, unn stum-MET mit der rede.

mutilare, sluimmeln, balbutire. AD.

STUIM:

151 Vi

1192

STUIMPEN, hebetare, fluimmeln. FR. Bremae stumpen, cf. WB.

STUMPF, truncus, mutilus. a fluimmeln. SCH. Lib. Sal. Ebershem. die hant auf dem STUMPS abslahen.

STUMPFF, hebes. KEYS. Post. P. IV. p. 18. wenn du dornoch eim rotest, der nit kan uß einer sach kumen, er bat kein vernunfft, ift stumper v. doll v. weiß nit wo er uß foll. v. FR.

quia truncatum.

STUMPF, falx curta, gras-fichel. OUG.

STUMPFFLICH, cito, celer, celeriter. v. FR. lic & stumpflingen. FR.

STUMPPRECHNUNG, appendix rationum super debitis ob inopiam debentium vel contribuentium non exactis. FR.

STUMPFFS, cito, celeriter. App. KOEN. p. 853. 868. STUMPFFS abgehen. STUMPFFS umftoffen. STUMPF, jocus, fchimpf. FR. ex STETTLER.

STUMPFIREN , jocari , fchimpfiren. FR.

STUMPFLING, jocofe. FR. ex N. Sch.

STUND, hora, tempus. an flund, flatim. FR. fic & Bremae. cf. WB. . . nie flune, nunquam. lange flunt, longa mora. Gl. ad Prob.

STUND, tempus . . tempus vitae. Ph. M. T. II. p. 83. fivas ich munde han gefehen mine STUNDE. under STUNDEN, interdum. C. ven. n. 116. er wil daby beliben wie es in under STUNDEN fe-

re peinet. Ph. M. T. I. p. 116. STUND, STUNT, pro mal, vices. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 2. Kal. Jul. darnach begab er finen geist in einem liechte, das was siben STUNT schoener den die sunne. H. Rüwelini p. 11. und kufte in bundertdayfent STUNT in einer kurtzen stunde. HORNECK C. 171. tamfend stund mer. pez. ap. wencker A. A. p. 240. Sontages nach jegelicher fronefasten, ist vier stund in dem jare.

Gl. KER. andrara flunt, altera vice. OTFR. fex menses, manodo thria stunta quene. SCH. Nibel. v. 510. J. Pr. Al. c. 142. drei STUNT

acht tag. c. 349. drii STUND achtzig tausent.
STUND, sponsalia publica, handstreich.
Straszb. verbesz. d. hochz. O. 1595. Prot.
Sen. m. a. 1419. ich solle in by siner hant genomen und bin zu Hamsen zum Sluch tobter gezogen, ime fin hant inn die ir geslagen, und sit zur ee zusamene geben, und in also dadurch verkuirzet, boeslich hingeben und verraten haben, da ich doch uf suer siten und von suer bette wegen hy sollichen stunden gewesen sye. Tw. stunde also luite gesprechen hant, placitum, colloquium. hinc apud nos die stund halten, sponfalia

celebrare. scu. item conventum celebrare.

KOEN. p. 341. STUNDEN, diem constituere. FR.

STUNDEN, differre ein capital STUN-DEN, concedere dilationem ad folvendam fortem.

STUNDUNG, GESTUNDUNG, dilatio. ap. LYNCKER dec. 458. da nun die herren debitores von den creditoribus annuch drey

jahr stundung erlangten. STUNGEN, impellere. Vit. PP. Joh. f. 300. So uns die oberfte gnade erkike. zehant STUN- GET si uns mit den treben zu irre girde. cf. Gl. Car.

KERO: funcnissi, compunctioni. NOTK. ge. sch. sch.

STUNGKEN, STUNKEN, tundendo comprimere, seungen. All. D. n. 980. sechzehn YMIN haber Reinhartes (mentag) GESTUNGKET u. Ymmelins mentag ungestungket.

STUPE, cf. STAUPE. Zu der STUPEN slan. ib. STUPFEL, stipula. stupfelung, feltuca. DASYP.FR. f. hic idem ritus intelligitur qui in flupfen.

STUPFELN, Stipulae. KEYS. menf. b. f. 10. wenn man die STUPFELN vff dem acker verbrene.

stupfen, pungere, pellere, adigere. KEYS.
menl. b. f. 26. was boefes vnfz hie zuo felt,
stupffet vnfz zuo Got zuo kumen.

STUPFEN, stipulari, promittere. sch. Charta D. Marci Arg. a. 1296. der ritter hat ouch globe u. GESTUPFET das er schaffen u. verforgen welle das . . hod. dr. dupfen, quum in fignum confensus digitis manum alterius

STUPP, vepris. Vit. PP. Joh. f. 269. dii vrowe giene von im durch stocke und durch

STUPPE. cf. stub. STUPPE, feftuca. Tw. fr. cf. stuiplin. Lat. flupa. Suec. flubbe, stipula. Germ. flop-peln. It. floppole. Gall. eftouble. IHRE refert ad flufwa, amputare. Pfalt. Arg. pf. 82, 15. min Got setze sie als ein ratt vnn als ein STUIP-

PE vor dez windes kraft. STUIPLIN, parva feltuca. KEYS. 7. scheid b. J. 1. du gleißner was siebest du ein aegenein klein stuiplin in eim aug deines nechsten bruders, deiner nechsten schwester, aber du fiebest nicht einen groffen drotbaum in deinem aug

STUIPPE, pulmis. cf. stuipt. GESTUIP. a Germ. staub. ULPH. stubjus. Suec. stybbe. IHRE.

STUPPEN, vafa lignea ad transvchendum fal. FR. STUIPT, pulvis. NIDER 24. G. H. c. ij. der boefs geist als vil in hifften umb uns das sy sehen moecht als das stuipt in der sinnen. cf. STUIPPE.

stuire, fulcimentum, . . auxilium. &c. cf. STEUER. Nibel. v. 6520, daz er anz ir STUI-RE zuo der hochgecie varn niene folde. Wilh. d. h. p. 13. ob uch min rat nu STURE git. C. de S. Alex. f. 122. ir wart vnmaze ze STVIRE.

STUIRE, bette, tributum, tallia. Tw. cf. HEIMSTUIR, dos.

alias gewerf. In compos. heerstuire, zunfestui-re &c. sch. cf. koen. p. 52. der zinse u. bette u. STUIRE erdohte zu heischende. All. D. n. 1277. es sy an betten, STUIREN, zustuiren . .

zu STUIR geben, - Reg. Vvir. Arg. a. 1429. f. 13. daz Heiles Hans den frauen zu S. Marx ix quartal rocken und gersten geben sol und sollen die egen, frawen ime an jedem quartal 1 B. ZU STUIRE geben. ib. f. 16. und jol der obgen. H. Burckart ime an jedem viertel I fs. pf. schencken und zu stuire

dono dare in subsidium vitae, sic & pro via-

ticoz

tico. Ph. M. T. I. p. 172. dem ich das herze u. al den sin ze STUIRE gibe uf sine vart.

STUIREN, fulcire, fulcro juvare, auxiliari. CANZLER (in Ph. M.) §. 75. dii milte werdes berren lib mit bobem prise stuiret. Wilh. d. h. p. 25. Ph. M. T. I. p. 108.

STUIRE, gubernaculum. NOTK. fliuro, Gl. Monf. fliurun, gubernator. OTER. fliuran., regere, gubernare. SCH. cf. STEUER.

STUIRE, seditio. HENR. Imp. D. a. 1107. "in seditionibus, quas vulgo STUER & BURINNE

dicimus, judicandis. SCH. Spectat ad floerung. STUIREN, turbare, floeren. C. b. Tr. f. 197. den kirchen schaden an in geschach die sines liebes , vngemach vil sere da betuirten vnn sich mie leit STUIRTEN durch sine clarheit vserwelt.

STUIREN, seditionem facere. NOTK. SCH.

recte refert ad floeren, turbare.

STUIREN, cum strepitu ruere. Wilh. d. h. p. 26. der markis STURTE ober die toten e si en zu kile brachten . . cum magno impetu petere. cf. Br. WB.

&c. W. Lat. b. flurmus. It. flormo. FR.

sturm, pugna . . bellum . . expeditio. hinc zu STURME reiten. Kl. v. 1451. 1752.

STURM, clypeus. Voc. MS. An. antile. (L ancile), clipeus rotundus, buckeler, sturm,

item cassis, flurmhaube, flurmhut.

STURM, limbus pilei ducalis, gebraeme, auffchlag. STETTLER: der pabst verehrte den eidgenossen ein golden schwert u. einen roth sammetnen herzogshue mit hermelin gefuittere, mit einem gol-denen knopf v. vehem STURM, auf welchem eine taube von gold u. perlen gestickt war. PR.

STUIRMEN, tumultuari, impetum facere . . campanarum sono indicare funus, bellum,

incendium &c. fr. KOEN. p. 299.

STURMBARET, cassis. FR. ex STETTLER. STURMBUICHSE, tormentum bellicum. FR.

STURMFAHNE, vexillum conflictus, vexillum congressus. FR.

Lat. b. bannerium. SCH. in ban. Reichssturmfahn, fulvum vexillum cum aquila nigra, commissum Duci Wuirtemb. FR.

STURMGUISEN, torrentes. STEINH. p. 69. stelt dich vestenglich wider die sturm Gui-SEN der schmaichenden buler.

STURMHAUB, STURMHUT, cassis. KNAUT Altzell. Chr. STURMHUITE, HAEUBLEIN, krebs, goller.

STURMKATZ, vinea. Voc. vet.

STURMKOLBEN, STURMPRUIGEL, fultis, telum ligneum, cavum, pice, suiphure & simil. repletum, in hostes & hostilia projectum. FR. AD. STURMRING, circulus ligneus combustibilibus

repletus. FR. STURMSCHILD, STURMTARTZE, fcutum op-

pugnatorum. FR.

STURN, impetus, obsidio, flurm. Ph. M. T. I.

p. 89. wie gehebe ich eine STURN das ich sie geeribe drabe. cf. T. II. p. 5. 176.

STURNEN-STOESSER, — BRAND. N. Sch.
c. 66. desgleichen tun die beyltumfuirer, STUIRNENSTOESSER, Statzionyerer. KEYS. N.

Sch. f. 228. stirnstosselv wie ein bock. MA-THESIUS starcke muisige bettler, landstreich. ling, und frembde stirnstoessel.

cf. not. ad fiirnfioeffer.

STYRNSTRITEN, certamen obsidionale. C. de Xen. Joh. f. 102. mit manheit vnn mit ratez sitten half er an manigen ziten in manigen STVRNSTRITTEN gegen der valschen heidenschaffe: manus secunda: in sturmesserieten. willig

STURZ, Itola, peplum. TW. palla lugubris, olim apud nos, calyptra, schleyer, FR. KEYS. Polt. f. 62. wann ein kleines kind stirbt, sagt man, was wollen wir draus machen, es ift ein enget vor Gott. man foll kinder nicht beweinen, mann traegt keinen STUIRTZ darum. Design. consuet. Argent. 4. 1606. tab. 53. wann eins ehrlichen buirgers weib eines Chriseen verstorbnen leib zu seim ruchbetlin gibt das gleidt, fuihrt fie im TIEFFEN STURTZ das leyd. feq. tab. occurrit der SCHMALE STURTZ, cu-

STUIRZEL, — KEYS. 15. Staff. p. 30. S. Paulus bettet auch also (flecto genua) ich buig meine knie zu Gott fuir euch, S. Steffan der knuiwet auch, da er fuir sein feinde bat. S. Jacobs knie betten stuinzel for-

jus usus fuit mox finito luctu.

nen von viel betten.

alias feirzel, caulis, quod vide. sed hic vi-

detur intelligi callus.

STUIRZEN, praecipitare : praecipitare in caput, tegere. FR.

STUTE, equa . . equus admiffarius. cf. sTuipt. inde Lat. b. fiotarius, qui equorum admitsariorum curam gerit. DU FR.

STUUE, refidua panni menfurati. FR. CX FAUST Lub. Chr. col. 27. sie moegen verkauffen bey laken, bey repen, bey STUUN. STUZ, fulcrum, tibicinis instar. Myth. fab. 35.

die fuifz die stille stont als ein STUTZ.

STUZLICH, repente, celeriter. OTTO D. p. 24. dass tatent die toechteren (Loths) darumbe dass sie dus grosse gewesser also stuz-LICH gefühent kumen, do wonent sie das grof-se gewesser das zu Noes geziten was were widerkomen.

a fiutz, impetus. unde auf den fiutz, derepente. NOTK. feuzzelingen, temere. SCH.

STYCHWEIN, - KEYS. Par. d. S.f. 120. bey demselben stychwein mercket er, wie gut cf. stichwein. der wein were.

STYGEN, f. modus convincendi delinquentem. J. Arg. a. 1537. wann einer, er si ein veraenderter oder anderer burger, ein ebbruch ruigt und angibt, und dieselben geruigten personen daruff one weitere kundschafft machen oder STYGEN, zu gefaengnus gelegt und gestrafft werden. p.p. so aber der ebbruch also angezeigt wird, das man des noch nicht gewiß ist, und erst demnach der sachen zu erkunden, kundschafft machen, oder den geruigten personen strgen mus.

STYMME, mutus, fiumm. J. Pr. Al. c. 136. wa ein STYMME ist der nicht geanewurten mag.

su, illi, sie. koen. p. 3. cs. sui.

suber, pure, sauber .. prorsus. J. Pr. Sax. II. 16. howet man ez ime fan SUBER abe. noltrates, fufer. Iiiii 2 SUBI-

SUBICH

SUCCANEY, SUKNEY, vestis monialis, fucca. DU FR. PEZ.

suce, dulcis, fuifs. C. b. Tr. f. 69. die guoten kruiter SUICE.

"SUCH, ita, also. Myth. MS. p. 111. nun fui-gete es sich uf einen tag das da beschach ein Sonderlich getat, daruiber vil heimlich was ir rat, such komen sie des niber ein das nieman weder gros noch clein von dem rat solt

Sagen. Gun. 327. Ouch Ang. Such.

such, suche, morbus, feuche. J. Pr. Sax I. 52. fwer binnen finer SUCHE fin habe vergibt. ubi Cod. Quedl. fuke. Arg. fuchte. cf. WANT-PROSCHE.

suchelege, morbo decumbens, qf. feuchlaegerig, bettlaegerig. ER. ex JEROSCH.

SUCHEN, quaerere. gesucht, u. ungesucht. vide luo loco.

SUCHEN, quaerere infestandi caussa. cf. HEIM-SUCHE. Suec. hemfoeka. Nibel. v. 590. er fprach man wil uns SUOCHEN her in unfer lant mit starchen herverten daz lat in wesen leit.

SUCHUNG, poltulatio. weitere suchung, huilfsu-

chung, ulterioris examinis postulatio. H. SUCHT, in gen. morbus. H. SS. P. II. f. 54. darnach gewan die wittib gar ain grofse sucht, daz sy ans dem bett nit mocht. cf. GESUCHTE.

Ulph. fauhts. A. S. & Al. fuht. Isl. fott, Succ. for. IHRE. spectat ad fiech, Suec. sjuk,

acgrotus.

SUCHT, f. & certus aliquis morbus. Cal. HUPPE. f. k. j. die xxj. zwo adern inwendig der waden fuir die sucher und ander gebresten des leybs. cf. sicht. tabes. Gl. Mons. suht, tabe, peste. fuht,

tabitudo. sch.

SUCHTIG, morbiferus. ECK Pred. P. V. f. 14. die teufel nemen gwalt kranckbeit zu schicken und den luft verderben, das er suchtig wird.

Gl. KER. fuhdigaz. W. SUCCUMBENZ-GELD, pecunia, quam appellans aut leuterans deponit in casum succumbentiae. Lyncker Dec. 936.

SUCKENIGE, toga. TW. J. Aug. KR. f. 108. fcbarlachez maentel roekk und suggeny vehkuirsen oder beltze. PEZ. Cf. SUCCANEY.

SUCKER, faccharum, queker. FR. ex Roltoch. Hochz. O.

SUD, SUNT, auster. cf. FR.

A. S. futh. Franc. fund. Belg, zuid. Ang. fouth. Gall. & It. Sud. W. ad sieden, bullire,

referunt PR. & AD.

SUDDENPREDIGER, Norimb. duo praedicatores, qui in xenodochii aula ad aegrotos verba fundunt e fuggeltu, qui aultrali orbis plagae obvertitur, cum caeteri omnes alias mundi regiones respiciant. Creduntur inde dicendi potius sudenprediger. Sed, quia & prediger in der sudden vocantur, WAGENSEIL de Norimb. p. 93. putat subDEN notare xenodochium. f. fudden hic fignificat fucht morbum.

SUDELER, pro sideler, incola villae ordinis in-ferioris. cf. LUD. j. cl. p. 319. cf. LANDSIEDEL. SUDELN, res impuras & squalore plenas tracture. FR. cf. suilen.

SUDRONWINT, Auster, Notus. Tw.

SUEN, pax. ap. STEYERER p. 86. wir verje-ben auch das wuir und unfer erben mit dem vorgen. K. Joh. v. Boeh. scinen kinden und erben, mit Herz. Hainrich von Bayern, noch mit den landtherren in dem gebuirg, und zu Kerndten nimmer keinen frid, suen, berichtigung noch sitz haben sollen noch wollen. Lat. b. suna, pax. Lup. T. VII.p. 86. "ex tunc fimam vel concordiam,"

reconciliatio, versoenung . . pax, foedus.

PEZ. cf. SONE.

SUERCE, niger, schwarz. Wilh. d. h. p. 4. mit SVERCEN blumen.

sufer, purus, pure. . decorus, decore. Fab. d. Minn. n. 43. fin Sporn im SUFER siuonten an. SUIFERN, purgare, facubern. KOEN. p. 33. SUI-FERTEN sui das velt.

SUFF, haultus immoderatus. sic KEYS. einen fearken suff thun.

suffet, in compos. karfuffet, pallium facrum. a Lat. Suffibulum, Suffibulatorium. DU FR. Gall. chasuble. FR.

suffie, Sophia, nomen muliebre. hod. nostra-

tibus Suffey. Ph. M. T. I. p. 14. SUFFLET, - KEYS. Post. P. III. p. 106. aber yetzendann, wo yenen unter dem gantzen volck ein sufflet ift, v. der allertorlicheft, den zuicht mann haerfuirer zum regiment. f. biho, ein saeuffer.

SUFFY, serum casei. FR.

SUFTEN, gemere, feufzen. sic & Hamb. & Bre-mae. cf. WB. & RICHEY. Ph. M. T. I. p. 2. ich SUIFTE uz herzeliebe.

SUFTEN, gemitus, feufzen. Kl. v. 615. Gl. Rhen.

fingultum, fuftodi.

SUFTEBER, gemitus producens. C. b. Tr. f. 235. swen Hedor mohte erlangen der kovste SUFTE-BEREN lon. Ph. M. T. I. p. 204.

SUFTENHEIN, patria gemituum. cf. sorgenrein. sufter, gemitus ciens. Ph. M. T. L p. 200. land die SUIFTER in unfroeiden sterben.

SUFTGEBERND, gemitus exprimens. Wilh. d. h. p. 7. in SUPTGEBERNDEN leyden.

sugegel, hirudo, sanguisuga, blutsaug. Guo. SUGEN: cf. suigen.

sugenie, toga. cf. succaney. suggeny. C. b. Tr. f. 21. roch vnd sugenie.

SUGGENY. cf. suckenige. succaney.

sui, sue, sie, sui. koen. p. 3. cf. su. SUIGEN, lacteare. An. Vers. Molsh. Carth. lacto sit seugen, poto traencken, lacteo

KOEN. p. 28. ein SUIGENE kint. fic & frige pro saugee, sugebat in C. de S. Alex. f. 122. ECKEK. bred. f. 226. fi SUGEN vz ir grozer bit-terkeit die sueze milch. Inc sugen, in seg. 1 Sugen. SUKE, morbus. cf. SUCHE.

SUKEN, vestis muliebris. FR. ex Rost. Kleid.O. 1585. cf. SUCCANEY. SUGGENY.

SULCH,

sulch, talis, folch. Wilh. d. li. p. 43. in sul-CHER hut. Bremae fulk. cf. WB.

SULD, debitum, schuld. Nibel. v. 284. von SUL-

DEN si do clageten.

SULE, columna, faeule. sic hod. in Helvetia. Ph. M. T. II. p. 134. zwiwel buwet felten hus uf searke SULE guot.

SULE, palus ligneus. an der SULE slahen, ad palum alligatum caedere. cf. YERWORFFEN.

item HARPFFE.

SUILEN, contaminare, fudeln, fouiller. PICT. suilchen, besuilchen. FR. Goth. sauljan, bifauljan. A. S. Sylian. Franc. Salon. Suec. Soela. Bremae foelen. Ang. foil, fully. Gall. fouiller. Hib. falaighim. w. putat dictum pro fuillare, fuum mores imitari; alii ab Al. falo, fuscus, niger. IHRE.

SULFRICHTE, pro felbgerichte. H. cf. SELB. sulfwolde, pro selewalt. H. Bremae fulf-wald. cf. WB.

SULIEN, debere, follen. KOEN. p. 47. SULN, f. pedes. Par. P. V. T. f. 184. an febone vollekumen oben von der scheiteln nider untre an die suln, unn dann uf wider. clara res est, intellige foleas, die fohlen.

SULWEN, SULWERN, contaminare, fulen. Nibel. v. 5313. do begond ir aber SULWEN von

herzen trehen ir gewant. cf. suilen. SULTZ, jus falitum. FR. KEYS. 7. fchw. b. G. I. die ibren frawen beveblen, dass alle ding fanfft v. wohl bereitet seyen, daß es wohl schmack v. warzu mann sonst soll essen, daß nur seltzam ist, als zu gallrey oder sultz. derivatur a salz, sal. Gl. LIPS. salicon, sal-suginem. w. Gl. Mons. sulza, fridaria, murium. sch. Bremae fulte, falfugo.

. SULZ. - cf. STULTZ.

sulzen, cremum, cremium, grieben. Ph. Joh. f. 46. sin helm was ein kuibel gestandenre SUL-

SULTZER, species ministrorum justitiae. Stat. Aug. c. 450. wer begriffen wirtt an der diepp- ccc sumeren tritici & siliginis.

bait, oder an dem mort, oder an der ke- SUMESAM, — H. Trist p. 70. und sume- single tzerey, den sol man in den stock legen, und sam von sinen dagen er begunte in froembsollent die waibel die schluissel behalten, um sollen die sultzer des huitten, der dorinnen legt. C. 452. mann sol auch wissen, daz die SULTZER daz recht babent als die maibel.

eminulus. KERO. junguntur den waibeln, apparitoribus. sch. origo vocis a fulze, condimentum praes. pedum vitulinorum, quale f. olim exhibitum reis in carcere detentis a custode. v. TROELTSCH, qui sulzer exponit

per kuttler.

SUM, aliquis. Exmx. Lud. R. v. 33. sum was luginari, sum was skacbari, sum falloses. alius erat mendax, alius erat sicarius, alius descrtor. Kero in reg. Bened. sumer so, sumer kewisso so, alius sic, alius vero sic. Vers. Tat. c. 2. sumer bischof, aliquis sacerdos. A. S. fum, Angl. fume. cf. PALTHEN. Ulph. fums. Isl. fumer.

SUMELICH, SUMLICH, aliqui. Ph. Joh. f. 37. Sus kunnent sumeliche wip noch wolir man vertoeren die eht sii went geboeren. cf.

Gl. Car.

Suec. fomlige. Ulph. fumlih. Nibel. v. 1058. den bot man SUMELICHEN ros u. gewant. v. 6229. wie leit in SUNELEICHEN was. J. Pr. Sax. III. 42. ubi Cod. Arg. eeliche. Ph. M. T.

I. p. 73.
SUMBENTTAG, dies S. Joh. B. Apud Duell. Ex. G. Hitt. p. 14. gegeben ze Wien, da von C. G. ergangen woren 1319. jor an dem sum-BENTTAG. p. 28. am freytag vor sumbenten.

corrupte pro funnwendtag. sumber, tympanum; fumberen, tympanizare; fumberschlager, tympanotriba. PICT. cf. sump-PER. Ph. M. T. I. p. 190. als ein durchslagen SUMBER hal er noch je daher bi rieterschefte. cf. T. II. p. 57.

SUMBRIN, mensura, vulgo simmer, sexta vel octava pars quartalis, eines viertels oder mal-ters. Als. D. n. 275. D. a. 1144.

SUME, mora, faeumnifs. C. b. Tr. f. 177. wan er mit langer SUME unsanste sich von in brach. SUMEKEIT, negligentia, faeumnifs. Silb. L. Conf. f. 38. durch SCHALKHEIT - oder durch SU-MEKEIT.

SUMELI; negligentia, faeumniss. Silb. L. Conf. f. 6. dez aber der mensche vergizit von siner SVME-LI dez vergisset aber der tuivel niht ze ruegenne. SUMEN, morari, saeumen. Kl. v. 2653. do SUMT er sich nihe mere.

SUMER; SUMMER, - Lud. Scacc. f. 54. darnoch sprach der kunig zu bant sumer der, der hat geschaffen mich, um uff min ere sicherlich, sii enhant enkeine pine verschult. H. Hagenb.f. 184. SUMMER S. Antheinen ich foll. .

idem quod famer, famir, femmir &c. jurandi formula. Elt & apud Dithmarsos summe Gott! per Deum, ita me Deus adjuvet! cf. VIETH p. 99. Myth. f. 3. ich wil dir helffen

summer Got. fab. 13: sumer Got. sumer, aeltas, fommer. Nibel. v. 5380. sumeren, sumerin, modius. Voc. 1482. fr. cf. simmern. strich. Cod. Laurish. n. 3682.

de mere sagen seligen lut sprach er zu in . SUMHAFT, Omnes, famenthaft, faemtlich. PEZ. SUMIO, negligens, faeumig. H.

SUMIREN, idem quod sumeren, sumerin.

sumleich, quidam, fumelich. PEZ. . suimlich feribitur in Cod. J. Pr. Al. ap. moser in Bibl. MS. p. 90.

summarie, palla, vestis promissa mulierum. Gall. simaire, cimarre. Bat. samare. Rost. Kl. O. zu den KOSIAKEN u. SUMMARIEN moegen die vornehmen burger ausser den geschlechtern wullen-schamlos u. andern wullen gewebe ge-brauchen, u. zum meisten mit einer elle samit be-setzen lassen. f. a Gall. chamarrer, vostem transversis segmentis aureis vel argenteis distinguere. FR.

SUMMELICH, quidam, fumelich. Wilh. d. h. p. 33. SUMMEN, fummam facere, fommer . . coacervare. Ph. M. T. II. p. 231. die kerge laster enphet u. SUMMET.

suimmen-ROCKEN, panis primarius. PR. £. spectat ad femmel, simila.

SIM-

modius granorum. cf. simmern. SUIMMER . SUMMEREY, modius granorum, myet. BRACK.

summer, in formula jurandi. cf. sumer.

SUMMER JOHANNIS, feitum S. Joh. B. Acta 1749 ad fac. Jurid. milla. quia & aliud fettum D. Johannis Apostoli

mense Decembri.

summerlatte, virgulata herba quaedam. Voc. 1482. FR. vulgo sommerlatse. AD. cf. Ph. M. T. II. p. 61. . . pergula. sic Psalt. Arg. ps. 79,
12. er streckte sine summerlatten biz an das
meer. . . quid Ph. M. T. I. p. 124?

summerlich, aestivus. Ph. M. T. I. p. 68. den

Rhouse

Rhouse

Rhouse

ich mir hete ze SUMERLICHER ougenweide er-

summerton, merces aestivi laboris. K. Sigm. Ref. f. k. iij. dem tagwereker den SUMMERLON von S. Joergen tag bifz auff U. Fr. zuo herbst, und dann auch den WINTERLON.

SUMMERVAR, colore aeltatis, colore amoeno. Ph. M. T. II. p. 33. SUMERVAR ist nu gar hei-

de velt.

summertoeken, toekel, - Ph. M. T. II. p. 59. 67.

SUMMKAUFF, emtio in universum, famkauff. FR. SUMNISS, impedimentum, faeumnis. SCH. H.

SUMPPER, tympanum, trommel, paucke. PEZ. cf. SUMBER. a Gall. fombre. dropatozonar agnoscit FR. a sono tremulo.

SUMRENDEN, corrupte profunnwenden. HALT. C.

SUN, debemus, debent, sollen. ECKEH. bred. f. 209. wir sun nicht ansehen ob — wir sun daz ewige wort ansehen. cf. Ph. M. T. I. p. 83, 190.

sun, filius, fohn. Ulph. funus. A. S. funa, Al. sun, sunu. Isl. sun. . . de brutis quoque dr. BO-NERII edelltein fab. 65. von einem krebse u. finem SUNE.

SUNHEIT, SONHEIT, filialitas. FR. ex keys. SUINBAR, SUONBAR, honsines synodales, fendbar. SCH.

pro funnwende, solstitium. SUNBENITTH

SUNBENTFEUER, ignes die S. Joh. B. accendi soliti. cf. zeumeri Dist. de igne Johanneo. 4. Jen. 1699. pro sonnwende feuer.

SUNNBETTE. vide post fune.

SUND, fol, fun, some vide GAUMEN. SUND, idem ac sind. vide seq.

SUNDEGOU, - D. OTTON. II. Imp. a. 979. "in pago sundegou & in com. Luitpoldi com. fito."

SUNDER, figillatim, finguli, fonder, befonder.

G. bulle c. 28.

SUNDERBURG. in Holf. infula Alfen eft urbs sunderBurg item Nordburg, Osterholt. MERIAN Top. Sax. inf. p. 229.

SUNDHALB, ad Austrum, opp. nordhalb. SCH. ex Gl. BOXH. Gl. HRAB. M. australis, fundar halpa. auster, sundarwine.

SUNDERHART, in terr. Fuld. est pars au-

stralis saltus Buchoniae, FR.

SUNDHEIM, prope urbem Heilbronnam in Suevia fiti funt pagi Northeim, sundheim, Kalten, Westen, prope Wisenstaig in Suev. est Westerheim & sundheim. ap. schann. trad. Fuld. p. 105. mentio est villae Ostheim, sundheim, Westheim & Espin.

SUINDISCH; nummus Stralfundicus. FR. Roft. Kl. O. bey straff einer mark suindisch.

SUNDERT, ad austrum. Par. P. MS. f. 39. oftert. westert. Sunderthin und norderthin. suinden, peccare, suindigen. PR. . . sich, peccato se obstringere. Ph. M. T. I. p. 8. si begat an mir gewalt und SIUNDET fere SICH.

Rheyn.

fuindflut, diluvium, quo prior orbis periit

. quaevis inundatio. FR. AD.

sunder, fed. Ph. M. T. I. p. 39. Sunder ane mine schulde froemdet er mich manigen tag. sic & Bremae fondern. cf. WB.

SUNDER, contra. Silb. L. prec. f. 107. feyne viende wil ich cleyde mit beschemunge SUNDER ober on wirt blue meine heiligkeit.

SUNDER, in J. Pr. Sax. I. 59. SUNDER koeniges banne, pro under, ut alii codices & Argent. habent.

sunder dank, ingratiis, invitus. C. b. Tr. f. 274. si stachen vnn sluogen so vil der sarianden von der Amazonen lande das si in wihen SUN-DER danc. Pb. M. T. I. p. 97. 158.

SUNDER, praeter . . separatim, fonder. PR. . . besonders. Nibel. v. 6650. do giengen sunder

sprachen die drie kunege rich.

SUNDER, fine. Ph. M. T. I. p. 56. fo wolt er

SUNDER wat min arme schowen blos.

SUNDER, peculiaris, eximius, befonder. Kl. v. 1735. do huep sich nuwes SUNDER chlagen. Ph. Joh. f. 7. eine cleine SUNDER tratte. Künigb. f. 41. er hiese im ein SUNDER huse machen. Jarspruch von Selz 1310. vnd foll der burger von Selz daheym kein SUNDER schwein haben.

SUNDERGESETZT, qui e liberis paternorum bonorum partem accepit. v. TROELTSCH.

SUNDERHEILIG, pharifacus. A. S. Sundorhalga.

NOTK. fundermann, funtirguot. SCH.
SUNDERLICH, Teparatus. J. Pr. Sax. II. 48. ieclichen hof u. vourt u. SUNDERLICH hus verzendet man mit eime hune in S. Mertins eage.

SUNDERLINGEN, praesertim, fonderlich. Nibel. v. 6684. . . figillatim. Pfalt. Arg. pf. 32. er flifte ire herzen SUNDERLINGEN.

SUNDERN, separare, fondern, absondern. FR. H. V. D. LAHR.

Wilh. d. h. p. 2. wie hat din gotlich lift GESUNDERT funne mane nacht von dem tage. in SUNDERSCHAFFT, sigillatim. GUDEN. T. V. p. 960. cf. sonderschafft.

sundersiech, leprofus, fonderfiech. Bel. f. a. vj. er sprach zuo den plinden, gesehent. zuo den sun-

DERSIECHEN, werdent gereyniget.
SUNDERUNG, specialis renuntiatio. Litt. Alb. Ep. Arg. a. 1479. wir verzihen, — be-funder des rechten das do spricht, gemeyn verziehung bab kein craft, es sy denn ein sundenung vurgegangen all geverd und arge lift. cf. sonderung.

SUND

- 151 Ma

sunderung, divortium. Gl. Blas.

SUNE, SUN, SUEN, pax, transactio. Tw. KOEN. p. 36. do Priamus umb keine sune wolte lossen werben, do givingent Eneas und Antenor zu rote, wie sie sich gefristen moechtent. Altrol. MS. p. 38. wenne denne ist oech gut sune machen, und sine sache vur den richter ziehen. J. Pr. Al. f. 1. wir sollen mit fryd und mit sune under einander leben. KIL. foene, fone, Lat. b. fona, zona, funa, com-

positio, reconciliatio, ad concordiam reduclio, pax per bonos viros aut amicabiles compositores facta. eine ganze SUINE, compositio plena & perfecta, ubi transacta omnia. H. Nibel. v. 7749. SUNE u. buze bin ich iu bereis. cf. v. 8720. J. Pr. Sax. I. 8.

sune, sententia arbitralis. GRASHOF.

SUNE, compositio & econciliatio homicidae cum propinquis occisi, per magistratum aut bonos viros olim magno molimine transacta . . meton, pretium & fatisfactio hominis occisi ...

jus jurandum urphedae. H. SUINEN, pacem facere. ap. steyerer p. 90. das si sich mit chainen unsern veinden, di wir gewinnen, von diz chriegs wegen nicht vriden noch suinen sullen on unsern willen. KIL. fuenen, fuaviari, olculari, reconciliare. irem judicare. sch.

SUNBARLICH, ad componendum idoneus &

proclivis. H.

SUNBETTE, pacis petitio. C. b. Tr. f. 304. als Troie do vernomen, das von den Kriechen kamen vf einen SUONBETTE dar, si froweten sich der

SUNEBRIEFF, instrumentum pacificationis. ap. schann. H. Ep. W. T. I. p. 231. in des vorgen. unsers H. K. Ruprechts und Erzb. Johans sel. gedechtniss rachtungs brieuen, und sune BRIEVEN.

SUONBUCH, SUNBUCH, charta placitationis. SCH. SUNEGELD, pretium & satisfactio pro homine occiso. FR. Bremae foene. cf. Br. WB.

SUNLEUTE, SUNLUTE, arbitri pacificatores. FR. GUDEN. T. III. p. 220.

SUNELICH, SUNLICH, pacem ferens. Silb. L. Prec. f. 162. des Jupiter oder Jouis zceit ift zu allin sachen gut, und ist sunlich und

amicabilis. sic suinticher handel, tag, austrag

&c. . . it. amicabiliter. н.

SUINELIN, SUINLIN, pacificatio, keys. Em. f. 86. das sol er thun, und also ein suinlin mit seinem feind stechen, und in dem gemuit sich mit im vereinigen, ib. zu dem dritten sprich ich: das es ist opus persectionis, ein werck grosses verdienens, wenn du im muit geton hast, und er ist dein feind und basset dich, und du stichest ein suinlin mit im, und machest frid, das im der grol abgang.

SUNEMANN, SUINER, reconciliator amicitiae bonaeque concordiae, arbiter, compositor

amicabilis. H.

SUINERIN, mediatrix. Ph. M. T. II. p. 154. cin M davon uns schuldehasten wesen sol bekannt, das se mediatrix heisset - ein suenerin.

SUNTAG, SUINETAG, dies amicabilis compolitionis. H. Gnom. col. 15. wer fin funde weinen mag, das ift der funden SUNETAG.

suneben, dies Saturni, fonnabend. OTTO D. f. 8. die an SUNEBEN nicht fleisch effen.

SUINFZEN, gemitus. STEINH. p. 17. mit uibergroffem suinfezen und mainen rufft fie an den namen Pirami.

fuifzen, sensszen.

SUNGEHTAGE, sestum Joh. B. Reg. Sen.
m. a. 1419. daz Jac. Bule daz bolz, daz er noch in der owe ligende het, bie zuischent und dem sungentage us der owen füren fol. inde corrupte S. Engenten, quod vide. Alias & fungehten, SCH.

SUNGIFITEN, festum S. Joh. B. Prot. S. Marci D. a. 1435. uff samplag nebest vor S. Johans tag Batistae zu sunhgitten a. 1435. so het gelehent . . Prot. Sen. m. Arg. a. 1392. fuinf pfunt zu den nehsten sungin-ten darnoch. cf. haut. C.

a gicht, gang, iter. cf. Alf. D. n. 895. 1270. SUNGIHTOBEN, vigilia ejus felti. D. test. Conf., m. a. 1439. Eilfe Dietschen froewe hat gefeit, das Peter Walch und die dobter figent an sungintoben und am tag mit einander an iren eide gegangen. sungicht abend.

SUNGICHTTAG, feltum Joh. B. ap. WEN-

CKER J. A. & C. p. 432. SUNIECHTEN, feltum Joh. B. Recht. d. hofv. Syrentz. es sol der meiger sitzen an St. Johans tagezu suniechten. Dr. Sent Joh. misse mitz somer in Chr. Col. f. 272. ib. f. 284. Sent Joh. tag mitz sommer.

item suniehten. SCH.

SUNIGTHEN, corruptum ex fungichten. ap. REIN-HARD pragm. Gelch. d. hauf. Geroldseck. p. 56. an S. Johannesen abende zu suniothen.

SUNIHT, festum Joh. B. HERRGOTT T. III. p. 497. und follent das tun binant ze faint Johannes Mes zu suniht.

corrupte ex sungicht.

SUINKELN, refervere. FR. cf. SINKELN. SMECK. SUINLICHE, aliqui, fumeliche. Kuinigh. f. 33. SUINLICHE luite jehent und SUINLICHE heyligen. SUNNABUND, dies Saturni, fonnabend. OTTO D. f. 40. ein wasser das man nicht siehet denne an des sunnabundis.

SUNNANDAG, solis dies, dominica. sch. notat, Germ. dictam suonotag diem judicii. a fuonen, fuinen, reconciliare. fic & funnentach. funnen tage.

SUNNEBENTEN, solltitium. ap. steyer. p. 43. nach Cr. G. 1335. jahr an S. Joh. tag zu den sunnebenten.

pro sonnenwende.

SUNRIKE. cf. SONREICH.

SUNSTEDE, folititium. A. S. HALT. C.

SUNWENDE, folftitium. J. Aug. fwaz von flaische ist, daz sol man verdienen ze sun-wenden. ap. duell. H. E. Teut. P. III. p. 67. an S. Joh. tage ze suniwenden.

Nibel. v. 128. ze einen sune WENDEN da Sifrit ritters namen gewan, cf. v. 2599. J. Pr.

Al. c. 397. ed. sch.

sunewendenabent, vigilia ejus felli. Nibel. v. 6998

SUNNWENTFEUER, ignes die S. Joh. B. fuccensi. ap. HAHN in Mon. T. II. p. 693.

SUNNEWEIGER, qui simulant se a peccatis resipiscere, suinden feger. lingua Boh. Zygen. SUNWINDE, corrupte pro sonnwende. HALT. C.

SUNST, sic, ita, fuft, such. PEZ.

SUNT, fanus, gefund. KEYS. Post. P. III. p 74. wann der, der dem touben sein oren uffthet, v. sein zung v. in sunt gemacht, der bat sye auch innerlich geleret v. erhuichtet in irer verstentnis das gebott anzunehmen.

Joh. d. 7. Kal. Dec. wir sunt uns an die gnade Gottes ergeben. it. ir sunt. MS. Joh. A. 100. da von spricht S. Gregorius: ir sunt geborsam sui des ewigen vaters sun

von bimelrich.

SUNTAG, SUNETAG, SUONOTAG, f. dies novissimus, vid. FREHER ad lymb. Apoit. apud ECKARD. cf. & STADEN B. W. a fua-nan, judicare. cf. Gl. Car. in fuanit. Gnom. col. 76. liegen triegen ist ein slag der wert bis an den suntag. strycker f. 49. das do manich man so recht grosleich erschrach, das er wande es were der sunetach, so das fewer von himmel gat, damit die welt ein ende bat.

J. Pr. Al. c. 8. ubi ed. BERGERI juinesst tag, NOTE. Suonotag, dies judicii extremi. sch. H. B. & Jos. f. 34. fin vil suozes geboe hiez in dannen cunftic sagen ze rihter un dem SVONES-TAGE vber alles menschlich leben.

SUONE, idem quod fune. Nibel. v. 459. 1234. SUONER, pacator. Ph. M. T. I. p. 132.

suppen, forbere. FR. ex KEYS. SUPPEYER, OVA forbilia. FRISCHL. Suec. Supa, A. S. Supan, Relg. foepen, forbere. Bremae fupen. WB.
SUPRIOLIN, subpriorissa. D. a. 1434. frome
Margrede von Offenb. SUPRIOLIN.

SUPPAN, magnatum f. procerum unus. HOR-NECK c. 774 er pefante san die hohen SUPPAN an den das ding lag. PEZ. GUDEN. T. I. p. 500., de consensu Episcoporum & supanorum nostrorum."

SUR, parapharagaramus. Voc. MS. An. SUR, Syrus. WINSBECK §. 28. sweitzer banne

ein sure. GOLD. ad WINSB. p. 421. notat: id nomen cum multis gentibus communicatum fuisse.

SUIRCH, species frumenti. Tyr. L. O. V, 25. an yedem staer wayzen, roggen, gersten, suinch, fuenich, birsch oder prey vier creuzer (remitti debent emphyteutae). sure, sore, malum quod dolorem adfert; lae-

sio, fere. H. a schwere, swere, suere f. ortuni

sure. sed respice sequens.

sure, sur, acerbum, acerbitas, fauer, faeure. Fab. d. Minn. n. 74. diu schalkheit in ze SURE brach. H. B. & Jol. f. 43. der SURB TAC. cf. SCHURREN.

SUREKEIT, idem quod fure. Wilh. sl. h.p. 123. di fuze vil SUREKEIT fuezie.

SUREN, acerbum reddere, acerbare. Ph. M. T. I. p. 15. fi hat ir sueffe wol GESURET. p. 84.

das lat dich nit SUREN. T. II. p. 127. das minne da wirt GESIURET. C. ven. n. 266. die vart an dem anfange sich suiszer vnde surer mit manigen widergange; wer aber mit gedult nach ir TURET, dem kan sie ewicliche suisse machen. SURMINNEN, trifti vultu, coactus, a minen, mie-

nen, facies. PR.

SURKOT, vestis monachalis. Voc. 1482. cf. son-KAT. Suec. færk, aliis ferk. A. S. fyre, fyrie, fcyrie, indusium. Lat. faraca, tunica. Lat. b. farca, thorax, farcotium, furcotium, tunica linea facerdotalis. IHRE. Wilh. d. h. p. 121. van phellele SURKOT u. rog daz sluns van golde als eyn flog.

SURPFEN, forbere. FR.

SURT, vist, hombus, crepitus. Tw. a furren, strepitum facere, Inquares.

SURY, furio, cirillus, bantsury. BRACK. nottratibus firlein, poltula.

SUS, ita. H. Tritt. p. 22. sus was der bertz enbestet, die but billich entlestet, die bruft die buigeschinhein das bette er alles uiber ein.

KOEN. p. 34. SUS was Hedor vornen zu blos. SUSGETAN, ita formatus, ita effictus. Ph. M. T. I. p. 118. ich gefach nie SUSGETANE fitte. SUSLICH, talis, fuslihchan, hujusmodi. OTER. fuslich. SCH. St. Strasb. Uffs. f. 2. ift aber daz er entfluhet der SUSLICH getat hat begangen.

sus, alias, praeterea, fuft, funft, fonft. FR. SUS, fonus. Par. P. V. T. f. 87. ez wart ein ertbiden sa mit einem grozen suse.

C. b. Tr. f. 178. des wart vil manger slim-

me su's gehoeret von pufunen.

sus, strepitus ventorum, flatus. a faufen. C. de S. Alex. f. 117. sit mich has alsvs gefant herwider heim der wilde sus, so kere ich in mins vaters hus. invitum scil. venti reduxerant Romam. ib. f. 119. dr. der tobenden winde sus.

sus, susz, suvss, strepitus convivantium, luxuria, faus. Ph. Joh. f. 9. nu sullene ir leben im suse, ir fint hie wurt ze huse. Ph. M. T. II. p. 91. ich wil in dem suse varn.

SUSEN, strepitum edere, Sausen. Ph. M. T. I. p. 133. fo ift min win gelesen v. SUSET wol min

pfanne.

susen, per strepitum ferri, fauffen. C. b. Tr. f. 159. die zwiene komen schier genuoc GESUS-SET vf dem wilden se . . spirare, inspirare. ib. f. 171. die brust begunde er villen vil starke mit der fuisse durch das dar an da SUISTE der waren lachenie geist.

susa! particula exclamandi. Ph. M. T. II. p. 164. susero, Episcopus creditus falso. Nomen ex male intellectis verbis fui facro ortum. sch. ad

KOEN. p. 481.

suss, sus, ita. Kunigh. f. 32. weder suss noch fo. suesset, dulcedo, fuifze. ql. fuifzheit. Ph. M. T. Il. p. 139. ir SUESSET senfiet alle fiure.

sust, funst, sonst, alias, practerea. FR. FALK-NER p. 127. mit einem haw oder mit einem flich oder sust. Ph. M. T. II. p. 176. nu sust nu fo. SUSTVARDEL. Cf. BOWELIN.

SUTENN, area clausa porcorum, Alem. burica. Germ. Saeutenne. SCH.

SUTER, futor. SUTERGADEN, futrina. TW. alias schuchsuter. App. KOEN. p. 711

SUTTE,

SUTTE, lache, palus,

TE, lache, palus, puteus. Tw. hincin monte, qui Barram & vallem Rupinam separat, locus quis inferior paludosus co nomine vocatur. Ph. M. T. II. p. 68. der smak der von der SUTTEN gat der ift niht guot ge-

SUTTEN, impf. 72 sieden, elixabant. C. de S. Alex. f. 118. die bvoben die das fleisch da SVTTEN.

SUTZLICH, talis, folch. GUO.

Suver, purus, sauber, hod. sic Argent. & in Sax. inf. H. B. & Jos. f. 96. hor unn maniger hande sweiz muz ez (das wasser) an manegen Sahn ( fachen ) uil dicke SUVER mahn (machen). suw, sus, sau. Keys. mens. b. s. 22. so werestu

als wuist als ein suw.

SUIWASZ, - KEYS. Emeilz f. 89. on die gnad Gots, so seind alle unsere werck bolzaepffel, sauer und nichts wert un kaufft sie niemans, est ist sulwasz, oepsfelbaeum in den welden die bringen saueroepsfel, heissen boltz-oepsfel. p.p. es ist ein baum unn stot an der ersten stat, er bringt aber jezt andere frucht; vor was es suer ding und suiwasz, jetz so ist es suiß und menschen asz.

cibus porcorum, saeuass, saeufressen. SUWETIT, vocab. injuriosum. Prot. Cons. m. a. 1439. ich H. Paulus der vassezieher clage uch berre, der meister, abe Hans Flachen dem kieffer, das er uber mich geruffet

hett, ich sye ein suwetit.

SUYREN, trillem eife, Sauer fehen. FR. ex JEROSCH. SUZ, suiz, dulcis, suis. . amabilis. Silb. L. Conf. f. 4. alse mir der SVEZE Got die gnade gis. SUZEKEIT, clementia. ap. Lup. T. I. p. 381.

von keiserl. gutwillekeit, von angeborner su-

SWA, ubi, wo. GUG. J. Pr. Sax. II. 27. SWA her schiffes oder brucken nicht bedarf.

SWAB, - Ph. Joh. f. 35. do emphiengen für die swabe mit loebelicher gabe, das was ir gewilleclicher grus. Suevi, Schwaben.

SWABORICH, Suevia, Schwalenland.

SWACH, synonyn. w boes, Myth. fab. 50. v. 5. wiplicher eren was sie bloß ire werck warent boese und swach. Gnom. col. 32. so SWACHE lute werdent rich, so enist nicht so unvertregelich. hic possent intelligi pauperes. swach, subdolus, persidus, impotens animi. sie

fab. 27. mir ist leie din ungemach, das din ge-sellschafe ist so swach. fab. 80. durch sin swa-

CHEN mut.

swach, vilis. Ph. Joh. f. 8. das nach fo werder swach, parum. Ph. M. T. I. p. 40. swer des

biderben SWACHE pfliget.

SWADEM, vapor, exhalatio, campff der vom heifsem wasser aufgeht. Voc. 1483. Ph. M. T. II. p. 219. din zuker sus brach den swaden mit der geistheit erbidemt.

SWAIG. cf. schwaio. schweig. schway. SWAIGEN, compescere, filentium imperare. PEZ.

cf. schweigen.

SWAIGHOFF, stabulum pecudum. ap. STEVE-RER: das wir die aygenschafft aller verleben-Tom, II.

ter guter gelegen in dem Dornspach, es sey swaighoff, buebn, gereut, bofffet, weld, voerst, wasser.

a schwaig, schweig, atmentum, grex. SWAINSCHIBEN, s. perna. J. Aug. de teloneis;

von SWAINSCHIBEN ainen pfennig. SCH. SWAL, hirundo, schwalbe. Ph. M. T. I. p. 51. dur das volge aber ich der SWAL. cf. p. 55.

SWALK, crapula, quast, frast. Voc. vet. a schwel-gen. FR. Bremae swalg, helluo. WB.

SWALM, hirundo. cf. schwalm. Myth. fab. 21. in eyner zit das beschach das ein SWALME segen Sach.

SWANC, SWANK, icus libratus. Nibel v. 7580. do slug er eteslichem so swæren swertes swanc daz . . Ph. M. T. I. p. 85. swen ie beruoree ir ougen SWANK.

swanch, librabat, vibrabat. a schwingen. Nibel. v. 1731. den stein huop vil hohe diu edel maget guot si swanch in kresticliche verre von der hant. cl. v. 7572.

SWANDE, definita pars territorii arabilis, gewand. KREMER Orig. Naff. Cod. Dipl. p. 324 in walde an weyden an wylde in wassern an vischery an UAERIE an walde oder an SWANDE.

SWANGER, - Ph. Joh. f. 12. ir brawen brun, ir stirne wis, sii waz oech swanger als ein ris, ir munt zwei rosenbletter.

gracilis, schwank.

nen. Alf. D. n. 785. fui moegen och ze burger empfahen allerhande luit SWANAN si kommen. C. de Greg. f. 136. SWANNAN si dir joch se kommen.

SWANNE, quum, quando. Ph. M. T. I. p. 2.

SWANNE ich mich von der libe scheide so. ... SWANT, GESWANT, IR GESWANT, animus ei desiciebat. KOEN. p. 33. und ge-swant ir etwie dicke vor Jinen fuissen. 2 schwinden, unde schwindel.

SWANZ, sudarium. Ph. Joh. f. 42. blumen lesende sii gie unde warf die in iren SWANZ, Phillis die liebte simme glanz begunde sus ge-

baren cf. swenzelin.

potius praecinctorium, a dependendo f. Ge dictum. item Ph. M. T.II. p. 56.

SWANZEN, agilitet clunes movere, hud. fchwaen. zeln. Ph. M. T. I. p. 194. tohter la din swan-ZEN fin. T. II. p. 85. tanzen-swanzen. swar, ubi. J. Pr. Sax. II. 1. swar herren fich

mit eyden zu sammene sicheren. Cod. Arg. wo.

SWAR, quorsum, war. PEZ Par. P. V. T. f. 92. unn sulen dir die wege min leit unn widerzeme sin, so var ich swan du heizest mich. cf. Ph. M. T. I. p. 173. si sol wissen swan ich landes kere

WAR, gravis. Wilh. d. h. p. 30. nu waz di ketene -- SWAR:

SWAR, SWAERE. Cf. SWERE.

EWAREN, examen apium, fchwarm. D. RUP. Imp. a. 1403. ap. SCH. p. 892. das niemand keinen SWAREN off haben noch fich unterwinden sal dan ein geerbter zeidler.

SWARTE, cutis, schwarte. Kl. v. 2269. vil manic mages here von der SWARTEN brach daz har. WARTZ, — H. Trist. p. 63. bitz in der SWARTZ

Kkkkk SWARTZ

a constant

SWARTZ uiberwant und under eines steines

want vil nobe sich getruckte.
f. diabolus, der schwarze, ex opinione vulgi. SWAS, SWAZ, quodcunque. PEZ. J. Pr. Sax. I. 52. SWAZ er aber iemane genomen hae. Ph. M. T. I. p. 73. sic & swas so. ib. T. II. p. 118. olim so was so. cf. ECCARD Mon. Cat. p. 93.

SWASSEN, augere, firmare. Ph. M. T. II. p. 218. u. siezzent an die sunnen warf u. trinkent da des pfuoles harn vs koeppfen boes in irmen rechte das

fi fin SWASSEN.

SWAYE, SWAYEREY, armentum. Voc. 1482. SWEBELVAR, colore sulphureo. Ph. M. T. II.

p. 223.

der stat haben, ern tus vur den SWEINDER PLAN.

SWECH, SWEICH, pro schwach, swach. ap. SWEINEN, SWEYNEN, consumi, schwinFALCKNER p. 119. SWECH des swertz, sweich den. Lud. Sc. f. 41. recht als ein kertz den und sterck des swertz.

SWEDERS, utrum. ap. wencker Usb. p. 23.

swedeks er wil.

SWEDER, utrum, ap. wencker. de Usb. wenne so in ein nuwe berre wirt zu eime Gr. edow. IHRE. bischoff, das er das schultbeiss ambaht liben? SWEINEN, SWEYNEN, — H. Trist. p. sol eime Gottsbuß dienstmanne, oder eime 33. wen wellen ir sin nemen war sin wort burgere, sweder er wil, vergeben.

SWEDERHALP, in utram partem. WEN-CKER J. A. & C. p. 148. SWEDERHALP der obemain gevellet, des fol man beide site ge-

uolgig sin. cf. Alf. D. n. 639.

zu dem swederich, domus olim sie dicta Argent. cf. Alf. D. n. 857.

SWEDIR, utrum. cf. BLUTRUNSE. vide & Gl. Car.

SWEDRE, uter. J. Pr. Al. c. 243. ed. SCH. SWE-

DRE denne den andern anspricket.

SWEGEL, tibia, schalmey, sauss: est membrum animalis vel os membri animalis a genu usque ad pedem protensum, & tranfumitur pro instrum. musico osseo persta-xswen, duo, zween. Ph. M. T. II. p. 96. se matorio. cf. Gl. Car. vide & schwegel. Gl. Blas, filtula, fuegela.

SWEGER, armentarius, birte, custos magnorum animalium, cf. sweigerye, swaig-

pro schwaiger, schweiger. Gl. Bl. suegare.

SWEI, pro swie, wie, ut, prout, utcumque. C. b. Tr. f. 130. SWEI recht guot ez aber si doch ist es vich vil gar ze schach

K SWEI, duo, zwey. H.B. & Jos. f. 53. do gedahe er an die ere die den SWEIN vrunden ie mit willen cee. cf. swen.

SWEIBEN, in aere moveri, schweben, in summo ferri. Ph. M. T. I. p. 106. II. p. 59.

M. T. I. p. 11. vil kalden rifen der kan vogel SWEIGEN ir suessen Sanges.

SWEIGERYE, armentum, berde. Tw. cf.

SWEIGKES, -- Statt Strasb, O. B. MS. a. 1399, f. 24. vier sweigkese.

f. pro schwaigkaese, calcis in praedio pecuario factis, qui solent esse meliores.

SWZIME, motus, motitatio. Ph. M. T. I. p. 63. als dervalcke in fluge tuot und der are in SWEIME. SWEIMEN; moveri. Rh. de S. Ann. Junemit, vehitur. Hamb. swymen, vertiginem pati. RI-CHEY. SCH. C. b. Tr. f. 135. ift vi niht kunt daz der gewalt der hohen kuinigin ist beschert so wite SWEIMET and vert daz er berueret manic lant. Ph. M. T. I. p. 83.

SWEIMEN, labascenti similem stare vel incedere. inserto volatu ferri. deliquium animi pati. Br. WB.

swein, impl. 72 swinen, evanescere. H. B. & Jos. f. 134. des vater gut geluke SWEIN.

SWEINDER PLAN, ubi aluntur fues, schweinplan. KOEN. app. p. 710. nieman fol dukein varch in

luten git liebt, und doch an derselben zit sich selber sweiner.

A. S. a swunan. Isl. swina, dwina. Suec. swinna, twina, tyna. Al. swinan. Ang. swoon.

33. wen wellen ir sin nemen war sin wort sweynent als der ar, wen mag ich nu me usgelesen, ir ist genug gewesen. cf. sch. vide & SCHWEIMEN.

moveri. G. b. Tr. f. 150. de ave: ob in da SWEINEN vnn swebin begund er nach getruer art.

swel, swelch, swelh, qui, welch. Ph. M. T. I. p. 127. SWELH man wirt ane muot ze rich. p. 128. in SWELHER aht du bist. SWELF, duodecim, zwoelf. Serm. SS. Joh. f.

191. das er mir fante SWELF scharen der engele. SWELKUNGE, nausea. Tw. Vers. Molsh. Carth.

est spuo, spilimen, nauseo, swelckern oder unwillen. cf. schwelckern.

SWEM, cui, welchem.

chet uzzer SWENEN ein. cf. SWE1. SWENDEN, — Vit. PP. MS. muinche leben

fol sin nach engeln, brennende und swendende die suinde. ER.

minuere, schwinden machen. cf. schwen-DEN. Nibel. v. 1931. er SWENDET gar min gold. H. b. & Jos. f. 47. da in (den hort) SWEN-DENT nit die schaben. C. b. Tr. f. 201. er konde luite swenden alfam die svnne tuot den sne.

SWENN, SWEN, cum, quando, si. PEZ. J. Pr. Sax. II. 27. SWENNE aber her geleite gibe. cf. Ph. M. T. L. p. 1.

SWENNDE; celeriter, geschwind. PEZ.

SWENKEN, vertere . . vagari. C. b. Tr. f. 186. vnn lies sin ovgen swenken so lange nach der

SWEICH. cf. SWECH.

SWEIGEN, ad filentium adigere. cum genit. Ph. SWENZELIN, fudarium. Voc fub. Tw. Ph. Joh. f. 42. Phillis die jungfrowe gieng in eine kemenate hin und nam ein sidin swenzelln unde leite daz an irn zarten lip.

potius praecinctorium, schurz a dependendo sic dictum. cf. & WADEL. Ib. p. 43. fui steich her unde hin uf huop sui ir SWENZELIN vil nach unz uiber ire knie blumen lesende sui gie unde warf die in iren SWANZ. Ph. M. T. II. p. 62. ein wis gevalden SWENZEL. p. 193. ir sult uwer SWENZEL krispen dirre guot.

swer, quicunque, wer auch . . quis; qui? PEZ. J. Pr. Sax. I. 37. SWER SO eines mannes wib behuret. Ib. patlim fwer. olim fo wer fo. cf. EC-CARD mon. Cat. p. 62.

swen, molettus, beschwertich. Fab. d. Minn. n.

28. du bist mir in den ougen swer. SWERE, SWER, dolor, miseria. H. Trist. p. 12. das es unbillich were ob ir keinen swere mitt meinem willen solte tragen. Ph. Joh. f. 6. dabi sultu der swere min gedencken un der stunden.

plaga. . dolor, molestia, gravamen. Gl. LIPS. Suero. TAT. Sueren. SCH. PBZ. a schwere, beschwerde. cf. Kl. v. 1281. Ph. M. T. I. p. 9.

sweren, dolere, molestum esse. Wilh. d. h. p. 13. daz SWERIT uch u. were mir leyt. SWEREN, jurare, fchwoeren. GUO. cf. SCHWOE-

REN . . mit beyden haenden. cf. STABEN.

SWERI, idem quod swere. Fab. d. Minn. n. 4. er claget groffe swent.

SWERTDEGEN, miles in bello ense merens vel scrvus ejus militis, ensem ipsius gestans. PEZ. Nibel. v. 121. vier hundert SWERT DEGENE die solden tragen kleis, cf. v. 2369.

SWERTFASZ, vagina enfis. Voc. an. MS. tegula, eyn latt, eyn swert fasz.

SWERTGENOSSEN, commilitores. Nibel. v. 159. sinen swertgenossen den gap do vil fin hant. v. 7531. dui SWERTGENOTE vilen uf sin ei-

SWERTKNECHT, ensifer, assecla. PEZ. ex Vet.

Voc.

SWEHTMAGE, agnatus. cf. schwerdmage. J. Pr. Sax. I. 23. SWERTMAG nimi daz herwete alleine. cf. O. jud. I. 36.

SWERTSWANCH, ictus gladii. cf. swanc. Kl. v. 1874.

SWERTES SNIT, gladii fectio. Ph. M. T. II. p. 11. swes, cujus, wessen. Kl. v. 1561. in swes helfe er solde wesen, der mohte guoten trost han.

SWESTERN, fich in ein closter swestern, fieri sororem laicam in monasterio. cf. Ley-

SWEYGER, qui se morbo correptos simulant. lingua Boh. Zygen.

SWICHEN, idem quod swicken. Nibel. v. 8542. daz ist mir nie GESWICHEN in aller dirre not. Kl. v. 1822.

SWICKEN, decipere, fallere. H b. Car. M. v. 1926. mir ne swicke der guote durendart. Goth. fuick, fraus, dolus, perfidia. fuickull, fallax, dolosus. swickraedi, persidia, proditio. cf Beswichen.

A. S. swican; Suec. swika, fallere; swik,

SWIE, fi, quando. J. Arg. sch. II, 72. swie der M. und der R. den clegere argwenig bant, da fol der clegere sweren.

swie, quamvis, licet. PEZ. Nibel. v. 6704. SWI er min eigen waere. Ph. M. T. I. p. 51. 122.

SWIF, impf. 7. sweifen, schweifen, vagari. Wilh. d. h. p. 111. waz ob das cleine hemde sich SWIF van dem loufe hin ober daz knie. If startum SWIFTEN, s. idem quod schwigen, schweigen,

comprimere, sedare. Nibel. v. 7527. der schal

der was GESWIFTET, der doz der was gelegen. ct. v. 7825.

swigen, tacere, schweigen. oug. Kl. v. 2247. do wart 5WIGEN benomen maniger muoter kinde.

swidunge, filentium. J. Caef. I. 5. ganiz swis-GUNGE van tzuchte sal ouch sin an dez gerichtes flat.

SWIN: cf. SCHWIN.

SWINGUILTE, porcorum praestatio. J. Pr. Al. c. 397. ed. sen. Bremae fwienschate, tributum porcinum. WB.

SWINKOBE, fuile. J. Pr. Sax, II 51, ubi male Cod. Arg. swibogen.

fortis. PEZ. of. KOEN. p. 31. Nibel. v. 1827. holater, E. 72. v. 6733. SWINDE bliche (blicke).

SWINDEN, vertigine corripi. cf. SWANT. SWINEN, deficere animo. SCH. cf. SCHWEIMEN. SWEINEN. C. Ven. n. 252. dem lib und leben SWINET. C. b. Tr. f. 239. ir kraft begunde SWINEN.

SWINGEN; vibrare; projicere. Kl. v. 2275. da wart von maniger frowen hant gein hercen GE-SWUNGEN.

SWERTES EKE, acies gladii. Kl. v. 1980. da fach 2 SWINGEN, cantum vibrare, vocem tollere. Ph. meister Hildebrant nach des SWERTES EKE. M. T. I. p. 23. da horte ich eine SWINGEN wan sie dahs wan sie dahs

swir, bis, zwier. Ph. M. T. II. p. 254. funbeffer r ist gemessen SWIR danne gar verhowen sin.

SWIU, quid. J. Pr. Al. c. 227. ed. SCH. umb SWIU man einen ansprichet.

SWIVELICH, dubius, zweiselich. Ph. Joh. f. 57. des richen SWIVELIHES gut.

swo, ubi, wo. J. Pr. Sax. II. 27. swo her fines gutes genennen wil.

SWYLICH, tepidus. SWYLICHEN, tepere. Voc. 1482. hod. schwuil; Sax. inf. swool, valde calidus.

SYBECKIN, cribrum, colum, becken zum feihen; SCH. ex KEYS. N. Sch. f. 14. apud nos feih-

SYDEL, sedile, sidel. J. Pr. Al. c. 270. ubi est arca, cista cum operculo, in quo sedere licet. cf. H. V. D. LAHR.

SYDLIN, mensurae Augustanae species sic trincken ein seidel. cf. TRINKEN. fextarius. cf. seidel. seidlin.

SYDRACH, male pro Syrach. KOEN. p. 420:

SYG, SYGNUFT. cf. SIG.

SYLE, helcium, fiele. T . Sprichw. in einem sy-LEN zusammen koppeln. FR.

die von SYLYE, de Columna, gens Romana; KOEN. p. 146.

SYMELICH; quidam. Serm. SS. Joh. f. 171. es U fine oveh SYMELICHE die gant den engen wec. symis, projectura, sims, gesims. PEZ.

SYN, opinio, sententia, sim. KEYS. Par. d. S. s. 70. aber das ist falseb, wenn diese stille ist nit ein sicher zeichen eines waren frieden, sunder sleissige behalting der gebott Gottes v. des, daß mann ihm verheissen bat, das ist der gemein synn der bewerten lebrer.

synd, lynodus, find, find. paterinde origo vo-cis Gracca. Symmerer Weist. ap. Senckb. G. J. G. T. I. P. II. das seine gnaden reiden wilt in den heil. SYNDT. cf. Br. WB. in sind.

Kkkkk 2

zu synne feyn, videri, volupe esse. OTTO D. f. 45. und weme das zu SYNNE ift.

SYNNEN, mensuram determinare in dolio. SCH. cf. sinnen.

SYNNIG, rationis compos. Vit. PP. f. 18. und nach den worten bot im Antonius, das er muiste usfaren, und wart der juingling SIECHTIG.

SYNNIG, - Vit. PP. f. 102, do er kam, do lage der bruder einer an dem tod, der was gar synnio gewesen an sinem leben, und dovon forcht er den tod gar sere.
fapiens, intelligens. J. Caei. II. 90. med

SYNNIGEM munde.

SYNWEL, SYNEWEL, teres, rotundus. Cf. SINWEL. SENEWEL.

SYNWEL, dubius, incertus. Levensp. P. I. p. s. er (J.C.) sol aber behut syn, ob in glych bedinickt er hat ein gerebte sache, das er niemans des siegs vertroest, wann es ist offt der mangel an der fach u. nit am werchman. auch ist das recht synwer u. bat vil zweifflicher zufell. cf. sinwel.

TAEDING

KEYS. p. 45. einen SYNEWELEN ballen. SYRAPO, mons S. Silvestri, olim Sorace, haud

procul Roma. KOEN. p. 76.

SYP, SYPPE. cf. SIPPE. SIB.
SYTICH, plittacus. cf. SITTICH. Ph. M. T. I. p. 46. ich wolte das der anger sprecken solts als der SYTICH in dem glas.

SYTTENMOL, fic KEYS. Post. P. H. p. 9. pre sintemal. cf. sitmoles. \$ZILDE, clypeus, schild. H. in h. v.

T.

T. & D. commutantur. sic tiufr Goth. fur, dieb; tiufbool, latibulum furum, diebsboehl. sic dag, tag. danz. canz. cf. AD.

T & TH. commutantur. SCH.

T alternat cum z. cf. sch.

sic zal, tal. zachren, taeren. zwug, twug. TABBARD, TABARD, DAPHARD, TAPPERT, Gr. b. Taurager, Lat. b. tabardus, tabaldus, pallium longius, tunica longa, toga, chlamys. C. Brit. tabar. Angl. tabard. Hisp. tavardo. It. tabarro. DU FR. cf. H. in kleid. hodie Bremae auditur.

TABEN, furere, coben. cf. sleyfren.

TAEBER, - Chron. Aug. V. ad 1356. fr gewonnen ain marcht haist Newkirch, und machten ain TAEBER darauß, und ritten da auß and ein. p. p. se gewonnen ain marcht, bieß Hedersdorff, den umbgruben sy auch, und machten mer TAEBER, und thetten grof-Sen Schaden.

carrago, wagenburg. ita Slav. eabori. notat & rudera. cf. THABOR. TABERN, TAFERN, caupona. KEYS. Haas im pf. darzu ermanen die vollen muinch und pfaffen einander, so sie nit in der kirchen, funder in der TABERN binder dem Spilbrett und guten wein sitzen.

a Lat. taberna, pro diversorio.

TABERNENGELD, praestatio de taberna. LUD. J. Cl. p. 161.

TABERNIREN, helluzri. N. Sch. f. 300. fchlemmen u. TABERNIREN.

TABERT, pallium, tabbart, quod vide.

TABULATUR, regulae musicae phonascorum. cf. WAGENSEIL v. d. meilterfaengern.

TABUREN, instrumentum musicum. H. Hug. Cap. f. 51. do borte man mancher hand feytenspyl, trumpten, pfiffen, TABUREN, und fleuten des on zale.

tympana. sic & in Vers. ps. ant. ps. 67,

26. & in Wilh. d. h. p. 20.

TACH, dies, tag. VELDECK V. 105. 2999. TACH. tectum, dach . . decke. Ph. M. T. I. p. 121. frowe ir habet ein werdes TACH an uich geslofet den reinen lip . . pracsidium. ib. T. II. p. 6.

under dem TACH antworten, - J. Arg. sch. III, 244. su sollent ouch nieman gebieten zu antwurten unter dem TACHE, es gange dann mit rechter urteil zu. ib. sq. wo aber einre user claget und usserwartet ist, und jenre zugegen ist dem also uffer clayt ist und gebotten under dem TACHE zu gelten mit urteil. in sua cujusque domo. oppon. apud judicem.

TAECHER, tabernae, sic Aug. Vind. bi dem taecher. v. TROELTSCH.

TACHKENNEL, imbrex, hohl; iegel. OUG.

TACK, TACKEN, ramus. FR. cf. TAKEL. TADEL, vituperium five jure five injuria factum. w. ducit a Cambr. dadl, quaestio, dica, lis. FR. a datten, gingrire. H. a zadel, defectus.

AD. a Bat. todde, Angl. tatter, lacinia, panniculus, lumpen; vel ab Isl. tad, lutum.

TADEL, TADDEL, convicium, blateratio. LUTH. an d. Deutsch. adel: wir wollen folch antichristisch TADDEL billigen u. preisen.

TADELBUCH, liber vituperii publici, in quo facinoroli scribuntur, alias das rothe buch. H.

cf. & HEIMLICH BUCH.

TADELN, injuriarum agere. Alf. D. n. 1296. item das etliche burger zu Str. in einem freyen thumherren hoff GESCHEGEN (f. gestiegen) fint, unde zwey pfaffen daraus getrungen u. GETADELT haben.

TAEDIGEN, TAEDIGUNG. cf. TAEDINGEN, THAE-

DIGUNG, TEIDINGEN &c.

TAEDING, TAGEDING, judicium certa die constitutum. Franc. dagathing. a thing, judicium, & dag. sch. tempus promissum extra procesfum. J. F. Al. c. 116. um ieglich schuld soll der herr seinen mannen TAEDING geben, ob die schuld gewettes werth ift vor mittem tag u. in gebannen tagen mag der herr feines GEDINGS wol beginnen ohn in der kirchen &c. der herr TAEDING beginnen will, so soll er fragen einen seiner mann - ob er einen oder mehr seiner mann zu lehenreche muig TAEDINGENfo foll im der herr TAG GEBEN mie ureheil feiner mann in den nechsten tagen, von dem tag einen uiber vierzehntag . . cf. TAIDING. TEDING.

TAEDING, TADING, metonym. judicium . . conventio . . transactio . . pactum . . convifermo. . naeniac. hoc fensu w. a taeding distinguendum judicat tey dung, teidung, quod vide suo loco. cf. & TEDING.

TAEDING, TADING, citatio. J. Pr. Al. c. 101. behabt der, der im fuirgebotten hat, seyn drey TAEDING, der richter fol im richten umb was

er geklagt hat.

TAEDING, fermo. KEYS. Post. P. II. p. 10.

spe meynent aber dennacht, es sey gar ein fein ding, wenn sye die sach also uffmutzen koennen, und das fre ein lange TAEDING vor anbyn machent, und also die worheit verde-cken. Id. Par. d. S. f. 161. aber sie treibendt gut schwenck und TAEDING. cf. FR. vide & WISERTAEDING.

TAEDINGEN, TADINGEN, judicium in certam diem constituere, tagedingen . . litem intendere die certa . . judicare . . die certa caussam agere, disceptare, perorare . . pacisci, transigere . . sermocinari . . nugari. FR:

H. cf. TEIDINGEN.

TAEDINGEN, verbis persuadere. KEYS. Sch. d. Pen. f. 103. beleib in dem schiff der buss; lass dich nyeman daraus Tredingen.

TAEDINGER, qui diem judicii definit . . judex . arbiter. FR.

TAEDINGSBRIEF, litterae transactionis. GUDEN. T. V. p. 740.

TAEDINGSMANN, placitator. FR. . . arbiter. GUG. TAEDINGVIERTEL, TAEDINGWEIN. cf. FOR-DERWEIN.

TADTER, Tartarus. TADTEREY, Tartaria. Voc.

TAFELLAGKEN', mappa ad contegendam menfam majorem in conviviis. Metaph. fein TAFEL-LACKEN wart ihm kurz nach dem krieg. FR.

TAFELN, tabulae populo in concione facra ad colligendas eleemosynas a vitricis sive proviforibus oblatae; tabulae eleemofynariae, dr.

& bitt-tafeln item tafelbitte. 11.

TAFELRONDE, - jour de Beka Chron. p. 221. in den jaer ons berren 1331: was die groote TAFELRONDE op sinte Kutherinen velt. MATTHAEUS in not. ad h. l. TAPELRONDE; haltiludium, ubi notat verba: approbatus in tyrociniis, illustris in hastiludiis, ab interprete verti: gepryst in tornoy, vroom in TAFELRONDE, decurrebant equites virtutis caufa. ubi fatis oftentata haec; reficiebant fe epulis eidem menfae affidentes; quam habebant rotundam, ne de loco, qui honoratior, oriretur contentio. ALBERTOUS ad a. 1235. meminit, Flandriae barones ap. Heldinium, ubi fe exercebant ad tabulam rotundam, cruce fignatos fuiffe. cf. RUND=

Ph. M. T. II. p. 221. ubi memoratur rex

Artus, alias Artur.

TAEFERE, TAEFEREY, taberna, caupona:

PICT. FR.

TAFERN, taberna, caupona, tabern. J. Arg. dern eines dages in eime kelre oder TAFER-NEN umb glich geld verkouft werden.

TAFERNER, tabernarius; schencke, kre-mer. Voc. subj. Tw. Tyr. L. O. 7, 4 die-selben wirt oder TAFERNER. TAG, dies civilis. Magnus est in hac voce lin-

guarum consensus; origo in Arab. daa; luxit;

latere videtur. W. AD.

der TAG uncz man das ALLELUJA NIDER-LEGT, Domin. Septuag. PEZ quia ab hac Dom. usque ad festum Paschatis alleluja juxta mandatum Alexandri P. non est can-tandum in templis. HALT. C. PFLAUMII Cal. f. 3. mer an welchem tag und monents DAS ALLELUJA VERHALTEN wirt. p.p. aber in dem schaltjar die mitlaussenden tag und als man das alleluja niderlegt. Lud. Sc. f. 63. von dem aduente bitz an den achtesten tag des obersten tages, noch me ich sag von dats man Leit Alleluja untse ufgonde der ofterwochen darna die tage folte unfride sloffen.

TAG der betrachtung der glaubigen seelen, dies commemorationis fidelium defunctorum. PIL-

GRAM:

TAG der empfaengnus Christi; festum annunciationis. PILGRAM.

U. FR. TAG. vide supra in FRAU. quibus adden-

tur alia in supplementis.

tag, dies : annus, anni integri. it. huc feq. der zu sinen TAGEN komen ist, — in J. Pr. Al. f. 4. die zu iben tagen kommen fint, explicatur per 24. annos: ob sie, zu iren TAGEN KOMMEN feint zu 24. jaren. J. Stat. SCH. III. 252. dis fol man verston, wan ein man und fin wipp mit einander etwas globen; oder verjebent vor zwein schoeffeln oder me, oder ein wittme, die zu iren Tagen komen ist, oder ein jungfrom, die zu iren Tagen komen ist. H. SS. P.11. f. 118. der bet ain tochter, die was gar schoen unn was zu iren tagen kommen. ib. s. 138. do sy zu iren tagen kam, gelobt sy ir va-ter ainem fuirsten, der bies Eulogius. In J. Aug. a. 1276. c. 320. dr. 20 SEINEN TAGEN GEKOMMEN, qui habet 15. annos: maß ein kind tut, dass ze seinen tagen nit ko-MEN ift; das fol niemant richten; dan fein vater oder sein muter - unn sol daß weren buintz das kind ze fuinffzeben jaren kumpt, daß niemant bintz im ze richten hat weder vogt noch burggraue noch niemant. Prot. S. Marci f. 41. defuir so ist ouch buirge und schuldener Cun v. A. in vogetswise von des egen. Smide Lawelins sel. kinde wegen bitz die vorgen, kinde zu iren dagen komen.

qui pervenit ad dies fuos sive ad dies discretionis. dr. & der zu seinen mondigen dagen kommen ift. cf. MUNDIG. Cacterum funt, qui dif. tinguant zu seinen jahren & zu seinen tagen kommen; in his P. MULLERUS in Diff. de pari caufsa binnen seinen jahren elle dicit eum; qui non-dum complevit annum aet. XIV in bonis haereditariis, in feudo autem XIII & fex feptim. binnen seinen tagen vero illum, qui pubes factus nondum complevit annum act. fuae XXI. Sed vanum hoc effe discrimen, H. docet, fulva tamen inter annos pubertatis & inter aetatem plenam distinctione pro caussarum & neg-

Kkkkk 3

477

1616

otiorum diversitate. D. Lup. Com. Wurth. a. 1427. so geloben wir an flate vnnd vnnser selbs vnd - vnnsers lieben bruders, als der noch UN-DER SINEN JAREN vand NIT ZU SINEN TA-GEN KOMMEN ift. De diverso pubertatis anno plura vide in jahr. Adde, in Stat. Freybergensibus definiri annum aetatis duodecimum. cf. H. In J. Pr. Al. c. 63. sic: als ein man kume zu 18 iain, so hat er sein VOLLE TAGE. i. e. tutore non eget amplius. Plures terminos ex Jure Alem. collegit H. V. D. LAHR.

TAGEN

der zu sinen TAGEN kommen ist, qui ultimum vi-tae humanae terminum attigit. J. Pr. Al. c. 385. der BOBEN finen TAGEN ift, qui annos discretionis transcendit. J. Pr. Sax. 1. 42. uber 21 jar, so ist der man zu sinen Tagen komen; uber 60 jar, fo ift her BOBEN SINEN TAGEN komen, als her vormunden habn fal, ab her wil, u.

krenket darmete sine buze nicht, noch sin WE-

GEGELD.

der under sinen TAGEN ist, impubes. Reg. Sen. m. a. 1412. von Bertholt sins bruders wegen, der auch unter sinen tagen 18T, zum andren halben teil, desselben sins bruders vogt er ist, und ime in der sache zum vogt gegeben, als er sprach, vor M. und R. des grossen rates zu Strasb D. test. M. Conf. a. 1439. f. 70. fui hat gefeit, das sui wol wisse, das Erbart Speiche ir sun un-DER SINEN TAGEN und under xx jaren ist.

m TAG, modus quis pugnandi vel sibi in pu- zu TAG ziehen, in diem producere. C. b. Tr. f. gna cavendi. FALCKNER p. 167. die verd hue to 68. ob man ze TAGE nu ZOEGET das urluiheist von TAG, da schick dich also. sle mie dem von ge vnd des krieges strie. Lincken susz vor, vnd hale din swere an diner of TAGEN, discere. Voc. vet. PEZ. lucescere. A. vom TAG, modus quis pugnandi vel sibi in purechten AICHSSEL oder mit auffgerachten armen hoch ob dinem haupt, v. also in der hutte.

TAG, dies civilis, dies certa, terminus cuilibet negotio praefixus, vel a judice, vel ab arbitro amicabili, vel ex pacto & mutuo confenfu. huc fechs wochen DAG. drey vierzehn nacht DAG. item einen TAG bescheiden - legen muten - gebieten, - setzen - leisten - brechen - behalten &c. H. fic & anedag, dies praeltituta. w.

TAG, conventus. H. Ruwel. p. 3. bitz sich Morgan TAGE do bot, und das erwarp mit aller not, das es GETAGET wart under in

fic & vulgo churfuirsten tag, kreistag &c. FR. TAG BIETEN, inducias offerre. C. b. Tr. f. 168. da von er TAC Prianden BOT vnd wolte frides

TAG geben, dilationem dare ad comparendum in judicio. ap. WENCKER C. A. & C. J. p. 396. do slug man alle tor zu, und fieng alle, die dem Marggrauen zugeborten, und der konig bat in allen TAG GEBEN, on eim ritter, heist ber Buisk von Kalebrat, denselben und den Marggraff bat man fast eingeschlossen.

TAG und stund leisten, conventum ad negotium aliquod peragendum definire, destinare. J. Stat. Arg. Auct. 11. 183. das alle fuirsprechen sweren sollent lipliche an den beiligen, dehein TAGE noch STUNDEZU LEISTEN-DE noch zu legende in U. Fr. muinster.

diem horamque judicio vel negotio constituere. . die horaque constituta comparere. Alf. D. n. 974. 1098.

TAG u. STUND halten, conventum celebrare. cf.

STUND.

TAG muchen, - Prot. Sen. m. a. 1395. daz er zu dem nebsten geribte hie sy und der Sachen, die die zum Riete wider in het, loffe TAGE MACHEN, daz sui zu urteil gange. ke-me er, das were gut. keme er mit, so wolte man der sachen TAG MACHEN, also were er zugegin. ib. und sol man der sachen DAG MA-CHEN und sol sy lone zu urteil lossen gon.

diem judicii definire, vel tractandis negotiis assignare. cf. & FR. . . de pugna singulari occurrit ap. VELDECK v. 8673. mein herre machez einen TAG v. ein TEDINGE.

uff TAG kommen, ad placicandum certo die definito venire, se sistere. ap. MORITZ v. d. R. St. p. 197. Urk.

zu TAG kommen, amicam compositionem instituere, amice finire negotium. ETTERLIN f. 56. do quam die krieg in DAGE. PR.

TAG feizen, diem judicio constituere. Als. D. .

n. 1386.

zu TAG verschreiben, citare ad compositionem amicabilem. FR.

einen TAG umgeben, diem certam vel terminum certum praefigere, intra quem amice res coniponi queat. cf. J. Pr. Al. c. 142. FR.

S. dagian. W. Nihel. v. 8287. Ph. M. T. I. p. 147. durh wolken dringet TAGENDER glaft. . metaph. T. II. p. 6.

TAGEN, terminum vel diem ad agendum statuere. J. Pr. Sax. 1. 61. nichein clegere darf burgen seczen, e die clage GEDAGT wire.

TAGEN, in diem differre. H. cf. TAGUNG . . die klage wird GETAGET, actio prorogatur. J. Pr. Sax. III. 12.

TAGEN, citare. J. Arg. sch. III. 49. fint fü. aber lantluite, so sol man sii TAGEN drye acht

tage noch einander. Cf. TAGEDING.
O. jud. II. 15. fo fol man in verbieten, und zu porgen pitten, vnd TAGEN als ein unstatigen man, vnd als man ein vervesteten man ehut. J. Pr. Al. SCH. c. 386. die in vordern von dez gerichtez wegen fuir das geriht, in dem reht, alz im dar GETAGET ift, ainoft, anderoft, driffunt.

TAGEN eine fach, caufam in judicio perfequi. Sent. Sen. m. a. 1412. su mag Henrich Desche von Ulrich Hans wegen mit vollem gewalt gegen Hans Macher die fach vuirbaz vor uns triben und TAGEN, nochdem sich das vom rechten geheischet.

TAGEN, conventum celebrare, einen tag balten. KOEN. p. 142. und bettent allewegen besant vil andere herren und der stette botten an dem Ryne, die zu in komen, wo men

TAGETE. condicta scil. die.

TAGEN, tractare de compositione litis, vel fimilis negotii. J. Arg. sch. III. 51. der re-

te botten vor den man guitlich TAGET, CO= ram quibus agitur de compositione ami-

placitare die condicta. Vet. voc. PEZ.

TAGEN, transigere, pacifci, dingen. Voc. Vet. sic & dagen mit einem. PEZ. sic intelligitur de amicabili compositione & oppon. 74 rechten. cf. MEUSEL Gf. T. V. p. 242.

TAGEN uf sin gut, mittere in possessionem ex primo decreto. sch. ad J. F. Al. p. 592. TAGEN sine warbeit, — Prot. S. m. daz ber

Lutolt von M. sine worheit bet GETAGET Zu d'em ersten mole.

comparere ad diem condictam, promissis

Stare. cf. DAGEN.

TAGEN sinenweren, siner werschaft, - Prot. Sen. m. a. 1427. item Sprenger bet Walter Wibersheim witwe siner werschafft GE-DAGET. Cf. WER. WERSCHAFT.

sistere se die condicta, vadimonium non

deserere.

TAGEN, tegere. cf. vertagen.

taken, decken. OTFR. thageun, sternebant;

tegebant, sch.

TAGEN, tacere, filentio tegere. PR. Gnom. col. 20. feit ich die worheit zu aller zyt, so funde ich manigen wyderstrit, darum muß ich dicke TAGEN, man mag zuvil der warbeit sagen. col. 21. er ist wise der verlieren claget und gewinnes stille TAGET. cum tagen convenit TAKEN, de quo infra.

multorum dierum moram nectere, zeit u. tag warten. Ea voce usus RINGMACHER in Cant. o mensch bewein dein suinde gros - darauf die Juden TAGEN, sed ibi leg. lagen, oftendit w. qui notat Camb. taw, filentium, tau filebit. ULPH. thahan, filere. Isl. theiga, Goth. chacka, Suec. tiga. Porro convenit cum tougen,

clam, clandestine.

TAGENSCHAFT, f. filentium, arcanum, tougenheit. Amur v. 454. vnd sich da under schekent mie minneklicher TAGENTSCHAFFT. ftruffhaft:

TAGUNG, dilatio in diem, a procuratore data parti adversae. H. ex J. Argent.

TAGUNG, terminus citato a judice datus. Prot. Sen m. a. 1395. es ist erteilt mit reb-ter urteil, sit alle TAGUNGE us sint, das Claus zu der megede zil sol beben vierzeben tage, und sol sine weren fur den rot stellen gegen B. B. TAGUNG, VERTAGUNG, citatio. Cam-

mer G. O. d. St. Str. p. 70. J. Arg. sch. c. 14. ungewonlich TAGUNGEN zu suchen.

TAGALT, TAGELT, jocus. Gl. Rhen. iocabaner sprach, late vns es binden, so muigen soir denn gemachen erdencken und erwinden TAGALT vil vnd waydeliche sachen, der TOCKEN wol mit im ze spylen were. ib. n. 233. ich sprach zu jenem alten, wer kan es als durchkomen, geluick muiss sin walten, TAGELT wil haben Schaden oder frommen, WAGER gewynner ver-lieser sind genennet. n. 412. din TAGALT wer wild worden; bruiff ich an dynem synne, an gerechtselichem orden; bistu ain widerpart: n; 426. die TAGALT ich wol lide so gar ain kuin-

dig vocue sich duncket so geschide, vnd doch quo ferre muser von dem loche, vnd waenet das sie niemant muig beschalcken. H. B. & Jos. f. 112. swenn er kurzewile wolte han; so fah man in besunder gan vesten in dem mute mit stetes herzen mute die Gotenlihen lere, fin TAGALT was nie mere; ez enwere das in sin gedanc nah sinem meister iamers tuwanc.

TAGALT SPIEL; ludus jocofus. C. b. Tr. f. 266. daz ieklich man fin TAGALT SPIL nach finer

kunst erzoegese do.

TAGELTSAMER, ludicer, fchympflicher. Voc. 1482.

TAGEBRIEF; citatio ad diem. H.
TAGEDIENST, servitia, servitutes operarum manuariarum certis diebus; tagewohn; frohndienst. FR.

TAGEDING, placitum certa die constitutum. Gl. Monf. tagadinch. SCH. of. DING. TAEDING.

TAGEDING, transactio: pactum &c. cf. TAE-

DING. vide & Alf. D. n. 1241.

TAGEDING, tempus promissum in gen. NOTE. ad pl. 147; 1. also ouh Jeremias iro unizegota unde iro TAGEDINGE fant post 70 a. sch. TAGEDING, sermo. C. b. Tr. f. 176. er treib

dvrh finen willen dvi rede vnd difvi TAGEDING.

TAGEDINGEN, citare ad judicem. J. Pr. Sax. I, 67. den fol man TAGEDINGEN dreymal, immer tiber fechs wochen unter koenigsbann zu der rechten dingstadt. ib. wen man vor gerichte beklaget, ift er da nicht gegenwaertig, man fol ibm TAGEDINGEN bis zu dem naechsten dinge, wann man aber klaget mit ungericht; das nicht an den bals gehet, niber den der nicht gegenwaertig ist; den fol man TAGEDINGEN dreymal; ja uiber vierzeben nuecht. cf. tedingen.

TAGEWON. cf. TAGWON. TAGWAN.

TAGEFART, TAGFART, iter diei, tagreife, diae-

ta . . iter ad diem praestitutam. H.

TAGFART, dies certus condictus. vid. FART. sie metoit. praefinitio diei, diei certae constitutio, terminus judicialis. PR. w. mavult referre ad faren, agere, repetitque a tag, dies praestitutus, & fart, caussa, negotium. PERDIN: R. mand. a. 1549. und ift derwegen vinnser bevehl; wann du dethalben (ad judicium equeftic) TAGFART ernenneft.

TAGSFREUNDE; amici partium discordantium;

ad diem placitationis invitati. II.

TAGEFRIST, dies constituta ad solvendum. ii. TAGGUT; - J. Arg. sch. III. 373. alß biß\_ bar etwas mercklich vortheil gesuchet und unzimlichs gescheen ist mit TAGGUT usge-ben u. usnemen in sollicher gestalt das einer gewant, tuch oder ander geware if den borg vast turer, dann es wertes gewesen ist, uss-geben hat etlichen personen vil oder wenig. glich unter sich zu teilen mit gedinge, wann ir eim ein erbe oder etwas zu nechst zuviel; daß der solichs allein bezalen solt, semlichs me unser herren M. u. Rat und die xxj. ununbillich beducht bat, darumb baben sie erkant, das solicher bandel oder TAGGUT-mesens nit me gescheen sol, und wa es daruiber geschee, so sol es geruiget, gebessert und ge-strosst werden, als were es ein bletsch oder

1/2-1

FUIRKOUPP, der dann vormals auch verbot. ten ist, nach besag des obgemelten artickels. actum feria quinta post Esto mihi anno lxxv. bonum quod in indefinitum tempus com-

modatur.

TAGHALTER, arbitri & moderatores placiti, ad compositionem indicti & habendi. cf. TAG-SETZER. H.

TAGSHERREN, arbitri illustrium. H.

TAGHURNE, tempus, quo cornu inflato diem appropinquare indicatur. Stat. Trib. Naut. f. 50. und (sollen) dann alle (scharwaechter) gegen tag umb den TAGHURNE wider fuir die pfaltze oder in das scharwaechter buse zusamen kommen. cf. huirnen.

TAGLEISTUNG, conventus aliquorum, ad

negotia publica tractanda. FR.

dies placiti & compositionis amicabilis. H. TAGELIET, cantilena, quam sub auroram custodes urbis cantare solent. Ph. M. T. I. p. 107.

TAGELICH. cf. tegelich.

TAG MATTEN, diacta pratorum. Ch. pag. a. 1364. TAGMESSE, missa diei, quae polt missam matitudinalem orto jam die canitur. DU FR. KOEN. p. 362. do kam ein ertbiedem zu Strosburg umb TAGEMESSE zie also men metten hette gesungen

zu dem muinster.

TAGENER, TAGNER, operarius, qui pro mercede locat operas diurnas. keys. Post. P. II. p. 50. wie vil feind TAGENEN oder gedingter knecht in meins vatters huß, die do babent ein uiberfluss von brod. Ration. quaest. Thom. a. 1749. der meyer zu Eckbolzb. bat von den tagnenn daselbst an bui-

nern eingenommen . .
TAGPFENNING, merces diurna. KEYS. Post.
P. 1. f. 29. vnnd so er einn geding gemacht batt mit den arbeiteren umb den TAGPFEN-

ning oder zebener.

TAGRAT, aurora, morgenroethe. VELDECK V. 1406, do die nacht do zu gienc nach der mugesten HANEN CRAT rechte nach der TAGRAT.

TAGSAZUNG, terminus, ad quem quis citatur. Strasb. C. G. O. p. 76.

praestitutio diei ad placitandum . . conventus . . comitia. FR. H. cf. Als. D. n. 1466.

TAGSETZER, iidem qui taghalter & tagherren. TAGSCHALK, fervus l'operarius diurnus, frockner. Lat. b. dagascalcus. DU PR. SCH.

TAGSTERN, lucifer. K. Sigm. Ref. l. ij. an dem auffarttag am morgen, als der TAG STERN ker-

- D. a. 1622. mehr ain capital auf TAGSTUL, -- herren Georg Freyherrn von Fleckenslein und TAGSTUEL auf trium regum faellig 1000 fl. H. Nomen proprium id elfe, oftendit LANG in Dipl. bl. lese ap. MEUSEL Gf. T. III. p. 252.

TAGE WAN, servitus operarum manuariarum certis diebus, frohnen. sch. D. a. 1217.,, opera cottidiana que vulgo tagewan appellantur." D. a. 1234 ,, opera rulticorum vulg. dagnewanh nuncupata." GRANDIDIER. Illud wan pro Celtico habet sch. quod apud Suecos superesse putat, quibus wanda, wonna, est sol-

licite elaborare. vide & Alf. D. n. 980. TAGWAN, TAGWEN, TAGWON, operae diurnae. J. Stat. Solod. p. 209. ibr wer-

det geloben und schwoeren, den werckleuten keine tagwen anzuschreiben noch umb was fachen daß sye zedul zu geben, die TAGWEN
syendt dam der stadt bescheen, ap. HERRGOTT Vol. II. P. 11. p. 790. gebend och ze
koffende die thabernen, die fasenacht biener, und die TAGEWON und was darzue geboeret. cf. scn.

operae conductae, taglochner arbeit. cf. NOTZ.

TAGEWAN, operae in bello pracstitae. FR.

TAGWAN, TAGWEN, TAGWON, Reg. Sent. Sen. m. a. 1421. und Sprach: er underzuige sich einer TAGEWON matten in dem bann des dorffes Jerckem gelegen.

diaeta pratorum, eag matten.
TAGWAN, TAGWEN, TAGWON, merian Top. Helv. p. 44. es werden allbie (zu Glaris) der landamman, raeth und alle regierung des lands, so in fuinfzehn theil, so sie TAGWAN nennen, getheilet ist, besamblet und gehalten.

meton. mensura quaedam agri. cf. Als.

D. n. 1087.

TAGWAYD, TAGEWARDIN, operarius. sch. TAGWAYD, TAGEWEIDE, TAGEWEI-TE, iter diei. Cod. Ev. Luc. 2, 41. und do si ain TAGWAIDE furn. v. PEZ. Myth. p. 67. kurz ist myn Tageweide, dass kumt mir dick zu leide.

spatium diurnum, tagereife. KOEN.p.127.152. TAGEWECKE ZIT, fub auroram. Ph. M. T.

II. p. 256.

TAGEWEIDE, spatium diurnum. KOEN. p. 12. eine stat driger TAGE WEIDE wit. cf. Fab. d. Minn. n. 64.

TAGEWERCKER, operarii, tagloehner. J. Pr. Al. c. 402. ubi Lat. dedititii. cf. TAGEWORCH-TEN.

TAGEWERTER, operarius, tagloebner. Bel. p. 108. als billichen ist, das man dem TAGE-WERTER sin taglon git.

idem qui tageward. TAGWETEN, - KEYS. Post. P. III. f. 15. wir feind gedingte knecht, uff das wir im truw-lich dienen sollend, er ist unser herr, aber wie wir im ful TAGWETENN, unnd full dienst thuind, also gebend wir im fule knechts, was kruippel, lam, ungestalt und das nitt gut ist in die welt, das muß in ein kloster, das muis ein pfaff werden.

operam diurnam praestare. TAGEWORCHTEN, homines glebae addicti. J. Pr. Sax. III. 44. von den lazen, die sich vorworch. ten an irme rechte, sin komen die TAGE WORCH-

TEN. Cod. Arg. TAGWORKEN. ib. c. 44. ejus loco Cod. Arg. habet tagloners. cf. TAGWER-CKER.

TAGWON. cf. TAGWAN. KOEN, p. 285. vide NOTZ

TAGZEITEN, termini folutionis. LYNCKER Cent I. dec. 33. es batte die Glaßin Job. Andreae Im Hof a. 1679. 390 fl. zu erkauffung eines bauses gelieben, und war damit an die TAGZEITEN des von debitore an Fichteln verkauften hauses gewiesen. cf. Conf.

Const. Elect. Sax. S. 32. DIETHERR ad BE-

sold, in v. gant.

TAGEZEITEN, TAGZITEN, septem horae Canonicae. Lucidar. durch was wurden die siben TAGEZEIT aufgeseizt, mettin, prim, tertz, fext, none, vesper und complet. SCH.

TAGZEIT, preces, quae ad B. Virg. fiunt cer-ta diei parte. H. SS. P. II. f. 51. doch bet er Mariam gar lieb und betet ir TAGZEIT andechtiglich.

TAGEZITT, preces septem horarum Canonic. H. Pont, or ass und tranck auch nichtes, untz als lang, daß er sin tagezitt vollebracht bette. cf. tagezeiten.

Gnom. col. 4. hat ein her ein hochgez yt, da man. siben trachten git, dan mag nit wol wuirtschaffi sin on brot u. on win, also sint die siben TAGEZYT, die man Got zu eren git, die fint on der messe craffe vor Got ein cleine wurt-

Schafft.
TAGZETTUL; alias verkuindzettul. in Res. R. O. p. 10. oppon. den ordentlichen cita-

tionen. Usurpantur, ubi lis cum multis. TAH, dies, tag. H. b. Car. M. v. 1029. sie gewoneten allen einen TAH. v. 1123. es ist din juingister TAH.

TAHEE, monedula, chul, dohle. FR. ex gem-ma gemm. A. Tafal

TAIDUNG, pactum, conventio. FR. scult. & comm. Brüling. a. 1333. also swenne das gescheche, das die vorgen. uns. H. graf Rudolf, und graf Hug sin sun, oder ir erben niberfuebren die TAIDUNG, die umb die vorgenant byrat geschechen sint, und sie nicht gentzlich hielten.

idem quod taeding, thaeding, teidung, tageding. Inde & composita & derivata, taidin-

gen, taidinger; taidingsleuthe &c. FR. TAIT, diesceret, lucesceret, ragre. PEZ.

TAK, dies, cag. Ph. M. T. I. p. 29. rehter kur-Sche ein liehter TAK.

TAKEL, ramos. OTTO D.f. 21. and leben der bous me fruchte also saff oder ol oder TAKELN.

TAKEN, tegere, decken. unde tach. Leg. Sor. de S. Cl. d. 2. Id. Aug. das si si nachtes, fo es kalt was, dicke mit iren benden TACK-TE, so sii slieff.

der TAL, vallis. cf. sorglich.

ze TAL, deorsum. opp. ze berge. FR. Leg. Sor. de S. Cl. d. 3. Kal. Jul. der war gecruizegot, unn wart im das hoebt ze TAL gekert, unn die fuiszebenge. Gnom. col. 29. erde und wasser nyder swebent fuire und lufft zu berge strebent. Hagen Chr. Austr. er ward vom baupt HINZ TAL geschlagen, a ca-pite ad talos. Par. P. V. T. f. 5. mit gro-zen regeniu egiselich sigen die wasser bin ZI TAL.

fic Gall. a val. ULPH. Matth. 8, 1. dalath. Slav. dolu, Sax. inf. dal, deorsum. W. AD. cf.

THAL. vide & Ph. M. T. II. p. 56.

te TAL, ad finem, ad calcem. Ph. Joh. f. 56. vnd seite von oben ZE TAL vil oeben wie es ergangen was.

TALA, pro talane. Ph. M. T. II. p. 75. is mag TALA nike gefine in Gagneria qui morne, frith

TALANC, TALANG, TALING, diu, ql. tagulanc, vrome daz ich fin TALANC bitte (beite) alhie. f. 73. es ist nun TALANC spate und ist die naht 

TALAP, idem qui dalap. FR. cf. TILLTAP. TALENT, marca argenti . . una libra denatio-

TALG, TALK, febum, unfeblitt. ANDERSON v. Island p. 191, wie mir denn einer der Groenlands fabrer gefaget, daß er einst einen derselben (der birsch in Groenland) im monat augst geschossen, der 60 tb. TALG zwifeben fell und fleisch gehabt.

TAELL, taeda, kienbaum. DASYP. qf. taedel. FR. TALLEN, nugari, delirare. cf. DALLEN. FR.

TAELLEN, censere, imponere & exigere prae-Stationes, Lat. b. tallias, Gall. taille. DU FR. FR. Adde Succ. tull, vectigal. Isl. toll. Germ. goll. IHRE refert ad Lat. saleare, Suec. salja. Gall. tailler &cc. incidere, secare, dein numerare, zehlen.

TALMEN, ananifare. Voc. 1482. f. ut Bremae,

lentum effe re & verbis.

TALPEN, fudere. AUSTALPEN, effudere. cf. DAL-

PEN. SCH. FR. hod. delben.

TALUNG, f. per jocum, zum scherz. cf. TALLEN. Ph. Joh. f. 51. bringent vns har den narren, er muos hie TALUNG scharren vor mir in der eschen.
ni sit pro ealang, diu. of frie fruit, hife by be der TAMBER, tympanum, tambur. Ph. M. T.

I. p. 61.

TAMBUR, tympanum, trommel, tambour. Par. P. V. T. f. 41. den er billiche frouden fchalmit frolichen TAMBURER vor linen nachgebieren gemachet folte inm wolte ban. TAMBURERE, tympanista. Ph. M. T. II. p. 64.

TAMMEN, TAEMMEN, TEMMEN, aggere munire, obstruere . . coercere. a damm, agger. H.

TAMMSCHERIGE LUDE, homines Ecclesiae Meppensis solivagi. Eo nomine veniunt in D. Corbej. a. 1348. NUNNING derivat a camm, mansuefactus, zahm, & scherig, juvenis adultus, putatque esse solivagos litones, servili nexu glebae adscriptos, at coelibatu ab aliis conjugatis praediorum cultoribus distinctos, ad culturam fundi nondum admissos, dominorum tamen coercitioni & potestati subjectos, adeo ut permutatione in alios alienari potuerint. cf. POTGIESSER p. 288.

TAENDELIREN; cunctari, moras nectere, taen-

deln. PEZ.

TANDT, frans, dolus. FR. MURNER schelmz. f. ij. der lass die mess zu Franckfurt stan, do lernstx wol des kouffmanns TANDT, wie man in trybt in allem landt. 1b. nuin bitt ich dich suibe mirs doch an, was jeder fuir ein stuick-ly kan, als sy das treiben offt u. dick, uff detatsch nenn ichs ein schelmenstuick, zu Frf. mennt mans bubentandt.

figmenta; nugae, aniles fabulae. FR. . .

dein fraus. de etymo vide AD.

TANDMERLIN, nugae. FRISCHL. TANTTEDING, — Tr. v. a. u. n. Gott f. LIIII

1624

I. ij. so das volck also widerwertig leer und predig an der kantzel boert, was fol es anders gedencken dann das es tantteding und luignen sey.

nugae, figmenta.

TANFANA, idolum, cujus templum erat in Marsis. TAC. Ann. I, 51, 2. quod solo acquavere Romani sub Tiberio. cf. w. fuse de hoc sen. & w.

TANN, TAN, abies .. pinetum .. filva. TSCHU-DI T. I. p. 533. die eidgenossen ziehend durch den TAN, mich dunkt sie wellinde uns griffen an. FR. frequens legitur in Heldenb. PEZ.

TAENNLIN, scapha, navicula ex abiete. FR. ex WURSTISEN.

TANTENBERGE, - C. ven. n. 451. hin gen dem TANTENBERGE fo will es hine fliehen, heimgen der herberge.

TAPEN, TAPPEN, pedes anteriores, pfoten. FR. C. b. Tr. f. 212. er hette vf finen helm gemaht nach sines schiltes wapen die schenkel mit den

TAPFER, DAPFER, Belg. & Ang. dapper, Succ. capper, Slav. dobry, bonus, probus, industrius, strenuus, fortis . . legitimus, justus . . gravis, feverus, difficilis, arduus . . pretiofus. W. H. IHRE .. maturus. Voc. 1482: Promiscue ergo TAPFERE chehafee, gefchaeffee, fachen , diebstahl , urfache , worte &c. H.

TAPFERKEIT, abstractum cadem sensus varie-

TAPFERLICH, foctofus, fruchebar. Voc. 1482. TAPPERT, TAPPHART, pallium. cf. TABBARD. DUPFENG.

TAR, ausim, ausit, doerfte. a darren, duirren, doersten, audere, confidere. PEZ. D. Seel. WG. 1, 9. das kein Jud dar wider redenn TAR. . . poteit, possit. J. Pr. Sax. II. 12. TAR her da sin recht zu tun, daz erz nicht vinden kunne. ubi Cod. Arg. will er. Wilh. d. h. p. s. TAR ich jehn mie rechter meine. cf. Nibel. v.3326.

TARANT, scorpius, signum coeleste. Astrol. MS. p. 29. das ebteste zeichen beisset der TARANT, und ift ein nebtlich bus des planeten, der do heisset Mars. Tw. darant, fcorpio.

a Lat. tarantula.

TARGEN, vellicare, irritare. H.

TARGUIRTEL, pro darmguirtel, cingulum imi ventris. Heldenh. sie hiesz mit huipschen dingen ein ritter balde jagen , einen TARGUIRTEL bringen, mit golde wol beschlagen, da der TARGUIR-TEL reich zu felde kommen was . . FR.

TARNKAPPE, TARNHUT, idem quod nebelkappe, nisi quod, praeter quam quod invisibilem redderet, etiam vires augeret & animum, unde f. a taren, audere, derivanda vox. Nibel. V. 391. da er die TARNCHAPPE fit Albriche an gewan. V. 1335. also der starke Sifrit die TARNKAPPE truoch, fo het er darinne krefte genuoch, zwelf manne flerke zuo sin felbes lip erwarp mit grozen liften daz herrliche wip. ouch was die TARNHUT also getan, das darinne worhte ein islich man, swaz er selbe wolde daz in nieman sach, damit gewann er Prunhilde, da von im leide gefach (1. geschach.) v. 1632. da er sin TARNKAPPE verborgen funt, darin slouf er schiere, do was er niemen bechant. cf. v. 2393. 4222. 4225.

TARRANDE, f. pluteus, a turras, cf. SLITTE.

TARPHART, f. leopardus. Ph. M. T. II. p. 231. in Ydumea wont eintier TARPHART genant. &c.

TARRAS, DARRAS, TARRIS, propugnaculum. a , Gall. terraffe. FR.

TARRASSEN, vallo munire, circumvallare. PR: cf. DARRASSEN.

TARRASBUICHSE, tormentum majus, oblidionale. FR.

TAUREN, audere, doerfen. cf. TAR. Nibel. v. 7283. TARTERN, Bohemi Zygeni hoc nomine veniunt

pallim. FR. TARTSCHE, TARCZSCHE, TARTZE, fcutum; pelta. cf. DERTSCHEN. Lat. b. targa, targia, ex Arab. tarka, darka. Boh. tares. Gall. targa. Camb. Br. targan. imo Chald. jam' theres. Du FR. AD. SPATEN perperam ducebat a Germ. tufche, pera, ob formae limilitudinem. cf.

TARTSCHEN - vel TARTZEN-RENNEN, decursio

fentariorum. SCHUBART p. 176.

SCHUBART. p. 63.

TARTSCHNER, miles fentarius. FR. CX HORTL. TASSEN, acervare, haenfen, thuirmen. a Gall. tas, entaffer. Gl. ad Prob. Ph. M. T. I. p. 41. fivanne der wag fin UINDE also gar GETAS+ SEN hat.

TASTEN, tangere, prehendere . . attreclare, abprehendere, antaften. W. H. . . invadere. FR. TASTUNG, apprehensio. H. Franc. testeja. W. TATSON, manus, inde LINKTATSCH. FR.

TATTERN, Tartari. FR. 2. Macc. 4, 17. vers. LUTH. die da auch bey TATTERN unschuldig erfunden und erkennet waere worden. TRE-MELL: si ctiam ap. Scythas dixissent causam. Bremae tie dr. Cingari, Zigéuner, & quidem, si fides adhibenda est Br. WB. non a Tartaris, sed ab Ang. tatter, segmina, lumpen, lappen, Armor. tatri, ut notet ein lumpen-gefindel.

TATTRAER, Tartari, Tantern. PEZ.

TATZMANN, decimae, zehend. Voc. 1482. corrupte sic ex Lat. decimae. FR.

TAUB, vacuus, sterilis. PR. ex JEROSCHINS: sie machten die lande Toube.

TAUB, mortuus. fr. ex jerosch. es lagen die viende Tous.

TAUB, flaccidus. KEYS. P. d. S. f. 128. der menseb wuirt muit desto tugenreicher von aller seiner aeusserlichen nibung wegen, wenn dieselben acusserlichen werck find mit anderst, dann als ein TAUBE mifs, die auswendig buibseb scheinet, und inwendig einen verdorbeneu duirren kern hat.

TAUBGUITER, bona cum facultate arida ligna colligendi conjuncta. THUMMERMUTH in comprom feud. f. 37.

TAUBHUTZER, talium bonorum pollessores. ibid. cf. MANNGUITER. f. leg. tanbbultzer, a taubbolz.

TAUBHOLZ, lignum demortuum. Jarfpruch von Selz 1310. darunb das die burger von Selez TAUBHOLZS hawen in den dreien welden, fo geben die burger von Seltz ERONSCHNITT und FRON-HAWER einem probst des stifft zu Selez.

TAUB.

TAUB, stultus, inlipiens. Hist. Ponc. bitz das ime dye thuir guettlicher mim und gnaden wurt beschlossen, also der Tauben jung-frauren geschach. Keys. Pott. P. III. f. 11. also Toub unn tumm was S. Thomas. cf. PEZ. in tuwer.

Suec. topig, fatuus. IHRE.

TAUB, furiolus. Vit. PP: f. 165. do wurden By noch me unfymiger, und lagent im myst; rend biffent einander als Tous build.

die TAUBE WOCHE, hebdomas vefana, hebdomas quinquagesimae, olim Tiguri sic dicta, a luxuria. HOTTINGER Helv. K. G. P. II. p. 6 96. cf. halt. C. vide & unsinnige woche. TAUBHEIT, Itultitia, furor. cf. TOUPHEIT.

TAUBENZUG, hauftus immodicus. cf. TUBENZUG. TAUBER, tympanum, tabur, tambur. SCH. FR. . tympanotriba. KOEN. App. p. 1075.

TAEUBIN, columba. . femina impudica. KEYS. Post. f. 140. wo eine thoerichte frau in einer gasse ist, da macht sie zehen oder zwalf TAEU-BINNEN. FR. ni referendum ad taub, stultus.

TAUERN, montes majores, sie Belster-tauren, Taurisz-tauern &c. Sie & Taurus mons Asiae a mole sua grandiori dictus, item Vri in Helvetia, ab uro. FR. Faler

TAUERNE, taberna, caupona. D. Joh. Ep. Arg. a. 1325. es ist och also beret, daz dehein pfasse dekeine TAVERNE noch win veile haben sol in sime huse noch in sime kofe. GRANDIDIER.

TAVERNER, tabernarius. cf. TAFERNER. vide & Alf. D. n. 980.

TAVERNIERER, tabernarius. L. Sc. f. 134. Cf. TAPERNER.

die juingst TAUF, extrema unctio. BRAGK.

SCH. cf. JUINGST.
TAUFFEN, mergere, tingere, fensu vulgari. FRONSPERG: eine hoelzerne feuerkugel in bech u. harez GETAUFFT. FR. cf. LUTH. 2 Reg. 5; 14. A. S. dufian, dyppian. Ang. dip. Suec. doppa. W.

TAUFFEN, extremam unctionem administra-rc. fr. cf. juingster.

SETAUFFTE Juden, Judaci baptizati. sic dr. in J. Pr. Al. a. 11. Christiani usurarii.

TAUGEN, - hod. tauben. KEYS. H. im pf. b. C. s.a. den geschicht eben, als einem vaß, dem mann die band uff schneyt, so gond die reiff uff, so gond den die TAUGEN von einander, v. fert dem faß der boden uß, so laufft den der wein aller uß.

tabulae doliares. cf. DAUGE.

TAUGEN, arcanum, secretum . . occultus, secretus. PEZ. cf. TOUGEN.

TAUGEN, claim, PEZ. STRYCKER f. 52. mnd fuecht ve mit den augen offenbar unde TAU-GEN Marsilien seinen viant. cf. Tougen.

TAUGEN, mysteria. B. Aug. Tob. 12. wann gut ist zu verbergen die TAUGEN des kui-

niges.

TAUGENBUCH, apocalypfis. cf. TOUGENI. Fragm. Astrol. darvmb Spricht Johannes in der TAUGEN-PUCH von ir, der mon ist vnder ien fuizzen, daz ist allew WANDELEICHEW creatur.

TAUGENTLEICH, TAUGENLICH; clam. FR. cf. TOUGENLICH.

TAUREN, venari clam, per infidias, fic in Bav. & Auttria. FR.

TAUSENTER, is qui mille e. gr. militibus praefectus eft. vid. HUNDERTER.

TAUSIG, mille. DASYP.

TAUSS, binio in aleae ludo. Voc. vet. -

TAUT, pro that, factum. per Suevismum. PR. TAUTZEN, TUYTZEN, tuifare, tibifare. Voc. 1482 TAUWEN, tabulae doliares. fasztauben. Gall. douve. FR.

TAWEN, matten, prata, backthouen, rubrtawen.

credo ex tag, diaeta pratorum, in ore vulgi factum tau, ut hodic apud rusticos dici folet pro tag. inde tagen, tauen. cf. TAG MATTEN. DAEGEN. HACKTAW.

TAWER, idem quod taub, omni sensu. PEZ.

TAWHEN, mergere, tauchen. PEZ.

TAYDING, cf. TAEDING. TEIDING.

TEDING, judicium certa die constitutum. cf. TAEDING.

TEDING, compositio pacis, pacificatio, pax. en. Oesterreichs Alt. Herk. f. b. darnach wuiesten die Hunger Oesterreich zu baiden fayten mit raub, mord u. prand piß gen Wien, daß fo von nieman kain widerstand hetten; da das Herz. Frid. sach, da stund er nach TEDING und da er die erlangt, da lud er die kuinig zu hauß, und beweisset in grosse er. koen. p. 36. er wolte keinen fridin noch tedinge suchen an die . . J. Aug. KR. f. 95. alfo uiberwindet man auch den, der ze kampfe gevangen oder gegruzzet ift, oder gelobt bat, oder burger (buirgen) gefetzt bat , und nit fuirkumpt , ze rebten TAE-DINGEN. Cf. DEDING. TAIDUNG.

TEDING, contractus, conventio. KR. f. 85. in bezing denne jener felbdritte mit erbern luiten die an iren TAEDINGEN warn.

TEDING, conventio sponsalitia. ap. schann. S. A. H. S. p. 26. wir bekennen alle dife fruntschafft und alle obgesehr. Tening mit unser gunst — zugegangen.

TEDING, citatio. cf. TAEDING.

TEDING, fermo, fermo ineptus, malas, nugae. ?? C. b. Tr. f. 131. ich har zvo ze starken sin und ze tump darzuo min leben, daz ich antwurte kunne geben der starken TEDINGE, die mir ein misselinge ist an miner wirde breit. f. 139. was euor hie lange TEDINGE.

TEDINGEN, actionem in foro instituere. J. Arg. sch. III. 196. wer das kinder zu TE-Dingen bettint mit irem anberstorben vogt. quod ib. c. 22. in addit, exprimitur: 24 TEIG-DINGENDE hettent.

vide TAEDINGEN. Strasb. Uffs. f. I. wenne man hohe sache vor dem byschoffe sol TEDINGEN van anderswo.

TEDINGEN, sermonem caedere. C. b. Tr. f. 137. daz er mir nihe solte me TEDINGEN vnd kosen.

TEDINGSLEUT. cf. TEIDINGSLEUT. vide & KEYS. m. b. f. 24.

TEFFERN, taberna, caupona, tabern. Voc. 1482. TEGAN, Decanus, Dechant. Fab. d. Minn. n. 5. der opt der probst u. der TEGAN.

LIIII 2

TAGE

a support of

-

TEGEDINGE, judicium, lis forensis. Prot. Sen. m. a. 1392. und ist bi der TEGEDINGE gewesen H. W. Sturm, und H. D. Burggraf vor den botten.

TEGEDINGE, idem quod teiding, sermo, sermo ineptus. C. b. Tr. s. 35. land mich der TEGE-DINGE fri, wan viwer rede ist mir ein spel.

TEGEDINGEN, id quod tedingen. OTTO D. p. 221. wanne die bant (S. Thomae) urteilet do alle urteile, die do zu gebende sint, so jemand mitt dem andern TEGEDINGET, unde wenne icht missehellen ist umb erbe, oder umbe schuld oder umbe ander, sachen, do man umbe TEGEDINGEN mus. cf. TEIDINGEN. pro teidingen. Ph. M. T. I. p. 89.

TEGEL, lebes. Voc. 1482. pro tiegel.

TEGELICHE HUII.FE, — ap. WENCKER pfalb. p. 106. doch fol die TEGELICH HILFE, damit ein teil dem anderen belffen fol, uiber bundert glefen zu schickende, nit erkant werden.

auxilium quovis die praestandum

TEGELICHER KRIEG, — ap. WENCKER Usb. queme ez ouch zu tegelichem criege, wie dann die obgen. nuine oder der merer teil unter in erkennen. ld. p. 335. und welchem fuirsten, gr. berr oder statt diser eynunge, von welcher partyen die weren, solicher manunge nottede, es were zu degelichen kryege, oder er mit macht uiberzogen oder besessen, der sol. Ibid. p. 178. nach marckzal, als er denn gewopneter luite zu tegelichem kriege geleit und

bellum quovis die incundum . . diffidatio.
TEGELICH LEHEN, feudum quotidianum f. quotidiani fervitii, cujus nomine vafallus in diem
paratus esse domino tenetur. Exemplum talis

feudi & quidem chirurgici dat H.

TEGEN, contra, erga, gegen. FR. sic & in Sax Inf.

TEGEN, famulus. Tw. fatelles, swerttegen, sebiltknecht, miles. Ph. Joh. f. 63. nu reit er mit dem kunige jagen eins tages in den walt, dirre stolze tegen balt vil gar vereinen pegan. Chr. Ulm. f. 8. S. Jeronimus starb ze Bethlebem reiner tegen, da er alt was 99. jar.

plura vide in negen. Thegen.

TEGENKIND, masculus. cf. DEGENKIND. vide & J. Pr. Al. c. 280.

TEGENLICH, heroicus. C. de Xen. H. f. 111.

fi schirment hvite vnd alle vare das lant do Got
gemartert wart von der heidenschefte mit TEGENLICHER kreste.

TEGETINGE, idem quod teding, tegeding, teyding.
TEGET-KORN, num zehend-korn, an potius
mensura quaedam frumenti? Ap. LEUCKE. de
Mon. Gr. D. p. 109. davon ich ij alte groschen
vischgeld u. eine halbe Magdeb. marck u. ij Magdeb. TEGET KORN jachrl. zinse zu geben verpslichtet bin.

TEGET-LOSUNG, idem quod zehendlofung. Ofnab. eegen, decimae.

TEHTER. cf. GOLLER.

TRICHEN, — HORNECK C. 164. wie sy ez TEI-CHEN auf dem wal. PEZ. Cf. TICHEN. vero toto coelo disferre autumat, & istud repetit a Scand. thyda, referre, explicare. unde & A. S. tyde, doctus, peritus. Est ergo ipsi teidung, doctrina, disciplina, & hine ducit bubenteidung, narrentheidung; commode tamen & ista per tropum ex communi sonte promanasse possunt. cf. TAEDING.

einem TEIDINGEN, alicui diem praesigere, quo se in judicio sistat . . citare. J. Pr. Sax. II. 3. man sal ime TEIDINGEN zu dem nehsten dinge.

cf. TAGEDINGEN.

TEIDINGEN, TEITINGEN, litigare. Act. fyn. Herbip. da loebl. ged. Marckgraff Frid. von Brand. u. bif. Job. von Wirtzp. dovon ouch geteidingt baben. cf. kil.

dr. & they digen, teidigen.

TEIDINGEN, defendere, tueri. hod. vertheidigen. cf. H. V. D. LAHR.

TEIDINGER, disceptator amicabilis, placitator, orator, H.

TEIDINGSLEUT, mediatores. Act. synod. Herbip. des zu urkund baben wir TEIDINGS-LEUT dise beredung versigelt mit unsern insigeln.

TEIFER, Tiberis. PR. ex HAGEN.

TEIG, mollis, de pomis dr. pr. Ph. M. T. II. p.82. TEIGDINGEN, idem quod TEDINGEN.

TEIGSAM, TEISSEN, fermentum. DASYP. FR.

-TEIHEN, — HORNECK c. 633. Junst liez er sew

TEIHEN. PEZ.

TEIL, pars, portio. teil u. gemein haben, cohaeredem esse indivisim . . consortem esse.

TEIL, factiones. J. Aug. swenn TAIL in den steten werdent, dadurch grozzer schad geschehen ist.

TEIL, caput. Bel. p. 45. Got spricht durch film while den mund Jeremie andem fuinfzigosten Teil.

TEILEN, THEYLEN, sententiam serre, caufam litis seu dubii decidere ap. estor Anal. Indication Fuld. p. 7. daß von uns am gericht gemein gestragt und geteylt ward, also daß. p.p. und ward von ihnen beyden getheylt, wie vor gesprochen ist, und ward auch gedinckt gemeiniglich von dienstmannen, ritter und schoepssen. ap. schann. Cl. Fuld. p. 271. also die ritter und die mann teilten, daz recht were. ap. wencker C. A. & C. I. p. 390. da suillen die berren das recht teilen, und was sie also teilen, und das recht also aussprechen, also des landes recht ist, das sol also gebalten werden.

pro urtheilen, tam per sententiam interlocutoriam quam definitivam. H. cf. WETT-

HAPTIG.

TEILEN, non ex aequo judicare, alterutri parti favere. GUDEN. T. IV. p. 455. und ist unser meynunge die sache zu straffen eym als dem andern — dann wo die GEDEYLT wurde, da worde gar ein wilde rede in U. Gn. landt.

TEILEN, statuere. Jarspruch von Seltz a. 1310. die vierzehen schoeffen THEILENT auff iren eide vnd sprechent, das man die drei VOLDING halten solle alle jar vor eines probst cammer von Seltz.

TEILUNG, sententia. H.

TEI-

TEILUNG des glaubens, Tchisma. KOEN. p. 425. die TEILUNG der Moelff botten, festum divisionis Apostolor. Cal. Ulm. f. 7. die 15 Julii divilio apostolorum.

TEILGENOSSEN, consortes. H. cf. GENOSS.
TEILHERREN, — H. Hagenb. f. 21. er schreyb den THEYLHERREN Sy Soleen widerkeren die gefangenen on Jchaden.

TEILIREN, dividere. cf. TRATZ

TEILKORN, — Stat. Eccl. Th. a. 1338. in a TEMPLEISEN, nomen proprium hominis. Gl. ad L. Sal. C. f. 87., in casu mutationis do- Prob. cf. GRAL. micilii fupradicte eos carere volumus blado ad communitatem nostram spectante vulg. TEILKORN nuncupato."

frumentum communitati dividendum.

TEILLOSUNG, retractus partialis. FR. TEILNUNFTIG, TEILNUFFTIG, particeps. H. 2

nunft, quod a nehmen.

TEILSCHILLING, certa pars portionis ex divisa haereditate alicubi domino jurisdictionis de-

TEILWEIN, onus, quod in vino colonus partiarius vites colens domino directo vineae praestare tenetur. Tyr. L. O. V, 36. TEISSEM, fermentum, otto D. p. 242, hod.

cf. TEIGSAM. Saxon. Transsylvanis dr. dieffem. cf. seyvert. Gl. Flor. fermentum, theismo.

TEISSEN, fermentare. GETEISSET, fermentatus. otto p.p. 192. de Graecis. oechmabtente ir messen mit geteissetem brote, und Sprechent, wir tunt unrebt, das wir mit un-GETEISTEM brote MESSEN.

TEITINGEN. cf. Teidingen.

TEKEN, num decken, tegere? Ph. M. T. I. p. 187. das uns noch TECKE diner selden van.

TELBEN, fodere, effodere, talpen, hod. sic

Arg. sch. TELCHEN, delere, cylgen, annihilare. Voc. 1482. TELFFIN, Delphinus, Delphin. Alf. D. n. 1343. TELG, furculus, frons. Sax. inf. PR. Belg. ceelen,

. gignere. W. Suec. telning. IHRE. cf. ZELGEN. TELL, tallia, Gall. taille, impositio tributi. cf. TAELLEN. STETTLER: entrichtung der zoellen TELLEN u. ander beschwerden. FR.

TELRE, valles, thaeler. KOEN. p. 342. vil fchlos

u. TELRE die sin werent.

TEME, caniftrum. PR.

TEMERN, exasciare, zimmern. PR. TEMISZ, cribrum. a Gall. tamis. FR.

TEMMEN, aggere munite. FR. cf. TAMMEN.

TEMMEN, sedare, extinguere, daempfen. PR. TEMMENITZ, TEMNITZ, carcer. FR. H. Slav. cemniza.

TEMPELER, templarii. C. de Xen. H. f. 111. sit wyrden TEMPLERE vnd andere CRYCERE die

von dem tuitschen hvse van die von sante Lazarvse. TEMPEREY, TEMPERY, temperies, temperatura. C. ven. n. 55. hie gruin, wift, rott, blaw, gel vnd swartz gemenget mit solcher TEMPEREY TENNETROERE, f. quisquiliae in area post triwas wald, haid, anger, owe vnd veld gesprenget. n. 250. jegliche varb besonder, und ach ir TEMPERY erzoeget mynne wunder.

TEMPERN, temperare. PEZ. AD. Ph. Joh. f. 68. gnuogen luiten so geschiht daz sich an in GE-TEMPERT nikt ir nature complexio. Serm. SS. Joh. f. 178. ir folt veh bede TEMPERN mit maze. Ph. M. T. I. p. 87.

TEMPERUNG, idem quod temperey. SCHUITZE. C. b. Tr. f. 10. ir schin was wider and fuir zertreiget and terspennet, and also gar vermenget mit wilder TEMPERUNGE, das manie wandel-lunge da froemlichen luihte.

TEMPFIG, almaticus, l. asthmaticus. Tw.

TEMPFIG, rectius daempfig.

TENDEL, dorcas, caprea, damhirsch. LUTH. Deut. 14, 5. diminut. a Celt. danys, dama. W. TENDLERIN, TAENDLERIN, scrutaria, veteramentaria, troedlerin. FR.

TENELANT, Dania. Nibel. v. 7905. Iringe dem helede ve TENELANT. v. 7907. von TENEMAR-CHE der marcgraf Irinch. cf. Kl. v. 1384. ib. V. 1133. TENE, Danus.

TENEN, extendere, dehnen. Pf. Arg. 139, 6. fie

TENETENT ire seile in einen strick.

TENFELN, - f. vitiose pro tengeln. FR. ex LUTH. geg. Herz. Georg: darum TENFELN und menkeln sie daher ihren losen geiser u. kluigeln erefflich hoch ding. PR.

TENGELN, malleo praeparare. ECK pred. P. ult. f. 25. wann ainer TENGLET die sege oder wetzt ain messer. R. Menned

malleare . . procudere. FR. ducit a dehnen; extendere. faltem & vulgo scribitur dengeln. C. b. T. f. 28. uf einem anebos GETENGILT.

TENGELER, maleator, (l. malleator) Voc. MS. An. malleate, bammern. cf. FR. cf. DENGELERI

ENGERFERLIN, — KEYS. v. d. 7. Sch. wie viel seind der mensche, da der mensch TENGERFERLIN, ist so grussbar bey den leuthen, thut sich umb bey jedermann, wie ein TENGERFERLIN v. dieser unordentlicher freundlichkeit, so dern zu viel ist, steckt in warheit verborgen der schalk, das laster unkeuschbeit, yedermann nem seintheil davon, an tenger hic idem est ac Antonier? cf. DENIGER.

etymon tenne, area, area clausa. A. S. den. Lat. b. dena. Alem. burica. cf. sutenn. ferlin

est dimin. wyarch, porcus. sch.

TENK, TENKER, sinister, laevus. Voc. 1482. PEZ. TENKE HANT, sinistra manus. strycker f. 27. der mag zu disen zeiten mit ern vor in reiten, so bewart euch also starcke Oygier von Termenmarcke czu eurer Tencken Hant, anderthalbe (ex altero latere) rittet Richart. fic & in Voc. 1482.

TENKE SEITE, finistrum latus. D. Rud. IV. a. 1315. in ainem roten ezzrock, der auch ein guldin crantz bab auff der TENCKHEN SEI-TEN, in eod. D. p. 508. TENCKE SEITE &

turationem residuae. a tror, stilla, stipula decidens. Als. D. p. 980. der stadeler fol helfen des abbetes zehende in semenen in die schuire, davon nimmet er die TENNETROERE u. was garben enbunden sint.

TENSCH, landveste, a Lat. tenere vel Gall. L1111 3.

a\_condi-

tenir. In der herrsch. Moerchingen im Lottringen befindl, newen teuch oder weyber ift eine dergl. von stein erbauete TENSCHE oder landveste. KEYS. Par. d. S. f. 219. das wasfer, so es findet einen widerstand von einem stein oder Tensch, und nit fuir mag fließen, so wirblet es binder fich.

munitio vel agger aquae oppositus, ex as-

feribus & fascibus confectus.

TENTELN, dorcas, tendeln. cf. staden. TENTERIE, — Ph. Joh. f. 13. fii sprach, ich wil mit gruizen dich, du hest jo jere erzuirnet mich mit dinre Tenterie; din luigene, als ein pye, min oren hat getocret.

f. a tand, nugae, taenterey, taendelerey. TENTET, cadurcum tentorium. Gemma Gemm.

a Gall. tente, quod a tendendo. FR.

THEOTHAMONAT, October A. Sax.

TEPPEDE, TEPPET, tapes, teppich. FR. Weichb. Perl. taba. W. VELDECK V. 11445. TEPTE, tapes. OTTO D. f. 55. die muren fint alle bezogen mit TEPTEN.

TERBINZINE, tercbinthus. VELDECK v. 8266.

TERZIE ZEIT, hora nona antemeridiana. J. Pr. Al. c. 88. cf. TAGEZEITEN. Mart. Joh. f. 2. von TERZIEN zit vnze vesper.

TERLING, TARLINK, TORLINK, decius. Gemma Gemm. . . cubus, teffera . . figura tellellata, pannus ea figura complicatus. FR. ducit a Bar. teeren, consumere, verzehren.

TERMELN, TERMEN, finire . . confecrare ho-Stiam . . determinare, destinare. cf. TIRMEN.

TERMEN, termini, limites, fines. ap. Lup. T. I. p 149. daz keyner unfer erben an difen vorgesch. maln, TERMEN und welden und gutern vorbozme fulle hindern.

TERMIGANT, idolum, Deus. cl. HAP. videtur tamen legendum Tervigant, quod sis vide.

TERMINEY, districtus, ubi monachis mendicare licitum . . territorium . . collectio victus mendicando . . domus coenobii mendicantium monachorum. FR. simili modo intelligitur terminiren, terminirer.

TERMINSTEIN, lapides terminales. FR.

TERNEID, veltis caltanea, kaesten farb. FR.

TERRE, - C. ven. n. 304. er sprach nit viber verre, dort an gein schalckes wulde sieht man von manger TERRE wild fliehen.

TERRET, navis oneraria. Lat. b. tarida, tarides, tareta, terida, teredes. PEZ.

TERSCHE, pelta, buckler, dartze. Tw. TERTULENSTAG, f. feltum S. Tertullini, 11 Jul.

vel 4. Aug. PILGRAM.

TERVIGANT, Deus quis Apollini jungi solitus in Wilh. d. h. passim. cf. p. 44. Apollen und TERVIGANT und dem helflichen Baccun. 1b. II. Th. p. 48. additur quoque Machmet. vide & TERMIGANT.

TERWE, triticum. terwenbrod, panis triticeus.

terwife, cerevisia. SCH. ex KIL.

TERZ, — Ph. Joh. f. 3. so sint dez wunsches bhite entsprungen in min hertze, eins edeln valcken Terze, frimut mir fol wonen bi, alles gluickes wunsches zwi ist an mir uzgebroffen.

refer ad falk, valk, valkenterz, terz falk, fal.

co mas, tierzelet. Frid. II. Imp. L. II. de arte venandi c. 19. terriolum dicit. alibi vocatur terconnalis. DU FR. Ph. M. T. I. p. 148.

TERZENEL, - Strafzb. Pol. O. p. 49. ungebluimter doppeleaffet, tobin, zendeldort und TERZE. NEL werden geringen leuten zu tragen verboten. FR. TESLICH, f. pro taeglich, quotidianus. Ph. M.

T. I. p. 30. das ich noch ze TESLICHER flunde

singe wol iest. ettr.

TESEM, fermentum, teifem, gyr, hefel, vrhab, Sauertaig. Voc. 1482.

TEST, telta, tegel, tiegel. Voc. 1482 huc f. Ph. M. T. II. p. 134.

TEST, metae jaculatorize orbiculus. FR. TESTAMENT, quodvis documentum. GERCKEN

Abhand. a. d. leh. u. deutsch. recht. T. II. TESTAMENT, testimonium. ap. Lub. T. V. p. 251. mit crafft dises briues an de samenunge zum N. als ein Testament sines leften willen.

TESTAMENTARIEN, executores testamenti. KEYS. Sch. d. Pen. f. 108. das ein reicher man frarb, und sein gut verließ drey TESTA-MENTARIEN, das auszutailen under die armen leut.

TESTGRIND, gnyst, glabrius. Voc. 1482.

TETTIGKEIT, f. activitas. H. Pont. p. 9. do wart der ruim uiberal in Britania und andern enden gar groß von der groffen schonbeit, wifsbeit, TETTIGKEIT und demnithigkeit, die Pontus an ime bette, pro thaetigkeit.

TETZMANN, decimag. Voc. 1482. REIHER Thur. S. p. 594. zween marck schoffel TETZMANS jachrl. korn gulde. FR. cf. TATZMAN.

TEUBEN; hebetare, fenfus obtundere, stupidum

reddere, betaeuben. W.

TEUBERN, f. furta. Act. syn. Herbip. a. 1452... unn in den fenden, die durch sie gehalten werden, follen fie nicht vorschunge haben nach straffen zeitliche nach werntliche fuinde oder laster, die do angeborn werntliche richter, nicht von TEUBERN, von keuffen oder verkeuffen, oder von den dingen, do falfche oder augerechtickeit, die du verbracht merden an gewichte, cf. Deube. num spectat ad teuben?

TEUCH, agger aquam coercens, teich. inde teuch-

muhlwoerd ap. SILB. L. Gef. p. 214. TEUCHT, hod. ducht. REYS. Sch. d. Pen. f. 54. von derfelben boefen TEUCHT oder fucht, die in uns ist.

malum, vicium, morbus ignotus, cf. DUCH-

TEUCHTTAFEL, pugillares. cf. DEUCHTTAPEL. TEUBRN, jurato acitimare. H.

TEUFE, profunditas, nefe. AD. Silb. L. prec. f. 32. eyne vngrundelojze TEUFFE dyner barm. hertzikeit.

TEUFF, profunde, tief. cf. schinken.

TEUFFEL. GOEZ. in diff. de appell. ignom. ducit non a Gr. Siakeher, sed a veteri Saxonum Tibilio, quod eorum numen erat; scilicetait, cosad Christum conversos, quo magis le in fide fulcepta firmatos oftenderent, nomen deatt: i iui famolissimi transtu-

lisse in Christiani nominis hostem, satanam, quem appellarunt thuibel, vid. Act. Lipi. Suppl. T. VI. p. 479.

Syris divo, Perlis diuw, Turcis diofs, mali genii dr. unde, forfan ex Oriente adventafie nomen teufel, verosimile putat AD. KERONI est diubil, OTER. diufal, tiufel, NOTK. tievel, tiefel, WILL. dinnele &c.

TEUFFELHEFFTIG, obsessus a diabolo. Keys. Polt. P. II. p. 53. mun thet der berr ein runderzeichen und macht gefunt ein Teur-

FELHEFFTIGEN menschen.

TEUFFELSUCHTIGER, obsession a diabolo. Tw. arrepticius y. energumenus.

TEUR, carus. . pretiosus. . turift, optimus. cf. DURISTE.

TEUR, difficilis. J. Pr. Al. praef. das vor manigem patriarchen TEUR was u. manigem heyl. propheten, die genad u. die saeligkeit ift uns criften lenten widerfaren, das wir nun wol das hymetreich verdienen muigen.

die TEURE, caritas, theurung. FR. ex FRONSP. TEURDANK, fub hoc nomine Imp. Max. I. latere censetur, dictus qs. gloriae memor. Nomen elegans & Principe Heroico di-

gnum. w.

Ergo a denken, cogitare, ut ex seq. articulo patet. Male ergo in verf. Hilp. redditus est el eavallero determinato. Neque vero rectius in Verf. Gall. chiermerci, quo lub titulo in Bibliotheca Sorbonae deprehendi manu exaratum librum continentem: Les dangers renconeres de Chiermerci, en vers & langage Thiois. Extat ibidem alius codex MS. Les dangiers rencontres & en partie les aventures du digne très renommé & valereux chevalier Chiermerciant. translatés de Thiois en François par Jehan Fran-Sed hac de re alibi plura

TEURLICH, periculofus. Teurdank f. 98. Teurdanck bedeut den loebl, fuirfien K. M. Fund ist darumb teurdanck genant, das er von jugend auff all sein gedancken nach Teur-Lichen suchen gerichtet. p.p. unnd werden darunder begriffen all TEURLICH und gefer-

Lich Sachen , in Schimpff und ernft.

TEUSE, labrum. FR.

TEUTENDORFF, TEUTENWINKEL, loca prope Roltochium, a Teutonibus sie dicta. WEST-

PHAL de f. &d. p. 434.

TEUTSCHE, Germani. staden. ducit athiot, thiat, populus. otto sperling obs. ia Nov. Litt. Mar. Balth. a. 1699. p. 178. derivat a third, quod in ling. septentr. magnam gentem & multarum nationum col-luviem fignificat. Hinc Suecia firythiod, Suecorum gens magna. Ita autem Germanos dictos elle putat, quia ex magna septentrionalium ista gente prodierunt, xar' işon iis fic dicla, quae ipia ratio fuerit, cur Galli ap. jul. caes. VI, 18. dr. esse prognati a Dite patre i. e. THIOD. LEIBNITZ in Ep. ad collect. N. Litt. M. B. a. 1699. p. 245. dicit: fieri potnisse ut thent, quod gentem virosque significabat, postea notaverit magnos heroes, aut etiam gentis illius principes; quandoquidem thindans in cod.

Evang. Argent. effrex, & theodones, principes vel reges Bojoarior, leguntur, quid fi ergo aliquis magnus princeps Theut Dux German. gentis antiquishimis temporib. late per Europani & Aliam circumtulerit arma? ad quae spenting in iisd. N. 1699, p. 365: hoc mihi non displicet, modo talem Theut antiquitas ulla prodidisset. multi funt Thiodi & Theuti tam in Septentr. historiis, quam eorum qui ex Rômanis & Graecis de Septentr. scripferunt, sed neminem reperio adeo celebrem, qui genti Teutonicae nomen fecerit.

W. & hic varietate etymi delectatur. a teut scil. terra, ducit teutsch, terrettris, terrigena; a teut, gens, populus, derivat teutsch, genti-

lis, popularis, Germanicus.

zu TEUTSCHEM recht, - WURMBRAND Coll. H. geneal. p. 200. ex Boh. Reg. codicillo v. 200. so verleiben wir ihm (dem Lichtensteiner) und sinen erben zu veurschem — Recht — zu behalten und nutzen in TEUTSCHEM RECHT. ap. BUTKENS preuves du L. IV. des trophées de Brabant. p. 59. a. 1207. "D. Philippus glor. Rom. rex - & illa filia fuccedet - cum aliis filiabus D. regis secundum jus & confuetud. THEUTONIAE." cf. ESTOR. Anal. Fuld. p. 30.

feuda Theutonicalia s. juris Theutonici contradistinguuntur feudis juris Bohemici. In Diplomatibus Silefiae medio aevo per jus Theutonicale intelligitur Weichbildicum

Magdeburgense. H.

TEUTSCH, Germanicus, simplex, probus, apertus. lie teutsche worte, teutsch her;, vererauen &c. . . decens, modestus, sic teutsche trache. H. TEWBER, instrumentum musicum. PEZ. scil. tympanum, tambur. cf. TAUBER.

TEXT. den TEXT einem lesen, alicui quid exprobrare. KEYS. Post. f. 44.

TEYFER, Tiberis, fluvius. Voc. 1482. w Tujes frue Him. TEYSZACH, Tibifcus. PEZ. ab ach, fluvius.

TEYVERNE, taberna, caupona. FR. ex SS. Brunf.

THABOR, carrago . . rudera. FR. cf. TAEBER. THAEDIGUNG, conventio, ansachio. ap. wencker Usb. p. 16. THAETIGUNG bijchoff Walthers de 1262. cf. TAEDING.

THAEDING, — Chr. Aug. a. 1531. ad 1376. darnach fur der kaifer (Car. IV.) und der kuinig (IVenceslaus) wider gen Nuirnberg, als mit thatding und mit listen.

transigendo vel litigando.

THAIDING, THAIDINCH, pactum, conventio. ap. Toelner p. 81. cf. Taeding. TAIDUNG.

THAIDINGEN, idem quod taedingen. Alf.D.n.479. zu THAL, deorsum. cf. ze TAL.

THAL JOSAPHAT, vallis Josaphat. SCHOTT in jur. Wbl. 1772. refert dissertationculam JAE-GERI de provocatione ad vallem Josaphat, in qua scil. credebant olim judicium extremum habitum iri.

THALGANG, convallis. FR. ex FRISCHL. THALGELAENDE, valles, loca declivia. FR.

THALHALDEN, declivitas . . apud FRONSB. declivitas valli a pede ejus ad fundum fossae, ex adverso a via tecta ad eundem, Gall. scarpe & contrescarpe. FR.

THALHALTIG, declivis. cf. HALDE.

THALMENIGE, communitas incolarum vallis. Amm. Schoenau talrecht: er fol oveh kainen rath sezzen, WON den ain TALMENIGE sezzet. THAMANSTAG, festum D. Thomae. PILGRAM.

THAMME, agger, damm. Ph. M. T. II. p. 248.

er ist THAMME viur siunden se.

THAN, THANN, pinetum, filva. FR. cf. TANN. THANGUILTEN, THANZINS. zu Epffich seind zehend freze guiter, und geben jaerli-chen dererley fruichten sie tragen, und im dritten jabr, wann sie im broch ligen, geben sie nichts, seind wie folgt. it. 4. sester 2. vierling von und an einem sester, gibt Wolff Vogels wittib zu Epffich von dritthalben acker velds auf dem waldweg gelegen zu gewobn-liche Guiltenzeiten, ita legitur in Harnisterin theilregister per Dan. Strintz. Not. der erben unveraendert und von eigenen guitern im Epffiger bann gelegen jachrl. gericht werden, feind wie folgt

praestatio de pineto, silva vel agris ejus lo-

ci, ubi silva olim suit.

THANNERN, formax ex argilla facta. GUG.

THAT, factum, facinus, licitum aut veticum .. vis privata, injusta. sic mit der that, vi, de

THATGICHTIG, confitens factum. ap. DATT. de P.P. I, 1, 80. nach gemein geschribenen rechten auf offenbar THATGICHTIGEN mund, und eines jeden bekantnuß.

THATHANDEL, THATHANDLUNG, via & culpa

facti, actio violenta, vis injulta. H.

THAETLICH, proprio aufu, per vim, aliquando armata manu susceptum & perpetratum, sine jure, fine judice. fic THAETLICHE anmassung, eintratg &c. H.

THATSCHULDIG, facti perpetrati reus. H.

THATTEIL, THATTHEILUNG, divisio hacreditatis peracta, perpetrata, irrevocabilis. alias urthat. H.

THAUG, calanthica, tuch, haupt-tuch. FR.

THECHER, tecta, daecher. sicin C. b. Tr. f. 129. THECKI, tectum, domus, decke. TAT. 47, 4. ib ni bin wirdig that thu gest untar inina

THECKL. DECIMAR, gehend. cf. H. in geiftlich THEGEN, recht.

THEGEN. cf. DEGEN. Suec. thagn, thegn, tagn, thiagn, diakn, vir probus . . fatelles regius , miles bonus. THRE.

THEIL, THEILEN. vide TEIL. TEILEN. THEILEN, communicare, mittheilen. Ph. M. T.

II. p. 134. THEIN, ein. corruptum ex debein, tebein. cf. WINLBUTE, & DEHEIN.

aliquis, ullus. . nullus. THEMMEN, sedare, extinguere, daemmen, daempfen. FR.

THEMNITZ, carcer. cf. TEMNITZ.

THESAURARI, thefaurarii dignitas, qui & custos. GRANDIDIER.

THETLIN, theca, faechlein, kaeftlein. KEYS. Polt.

f. 25. in deiner feelen find drui THETLIN, es ift potentia intellectiva, affectiva und effectiva, da slecken die drui ding in &c.

THEUBIN. CL. TAEUBIN.

THEURUNG, caritas. cf. TEURE.

THEYL. cf. TEIL.

THIEHE, femur. H. b. Car. M. v. 3093. er zarte ime von theme THIEHE ain VAH there halbsberge. sch. cf. Gl. Car. vide & TIECHE. DIECH.

THIER. V. TIER.

THIESAK, gladius, acinaces latior ansatus non manubriatus, dufaeck Boh. FR.

THIET, populus. cf. DIET.

THINCH, placitum, cf. DING. Suec. ting, thing, forum, judicium, olim fermo, colloquium. . conventus civium . . locus judicii . . tinga, in jus vocare . . transigere, pacifci . . mulctam folvere . . tingta, judicium habere. IHRE. THING, pro ding, vario sensu. schuitz.

Publ. f. 22. & f. 15. THANZINS in wein, for THISSELEN, temo, deichfel. C. b. Tr. f. 190. dem wagen was entwahsen sin THEISSELEN v. sin ahsen.

THIU, ancilla. cf. Gl. Car.

TIUFAD, THIUPHAD, Gothis praesectus, landvogt. a thint pro tent, terra, populus. W. SCHOTT in jur. Wbl. 1772. p. 550. exhibet WIEDEBURGI conjecturam, qui a thind; diet, populus, & fad, fads, caput, id verbum deducit. cf. Gl. Car.

s. THOMASTAG in der vasten. mentio hujus festi fit in calce Gnomologi, ubi ,, Thoman wart geboren vff S. Thomanstag in der vaften a. 1431.

S. THOMASTAG von Kandelberg, feitum D. Thomae Cantuar. die 29 Dec. PILGRAM.

THON, factus, gethan. MICKEL. THOR, porta Hebr. fehar. Syr. thera. Perf. der. W. THORHAUS, aedificium supra portam. FR. THORWAERTER-SPIEL, lusus calculorum. PR. THOR, Deus Goth. Jupiter. verel.

BOXHORN. dictum vult a Celt. taro, ferire. W. confert cum suparres; Celt. teirn, rex. cf. & IHRE.

THORMAENAT, THORSMANT, Goth. Januarius. a Thore, cui eo mense sacra fiebant. cf. Loccen. Ant. S. Goth. p. 261. Dani Thormoned s. Thormaant pro Martio usurpant, his enim thon Mars est." cf. eccard Fr. Or. I. 23.

mensis Thori f. Thoronis, Torsmonad. IHRE. THORSDAG, dies Jovis. HALT. C. & SCH.

Ang. hod. thursday. Suec. thorsdag. IHRE. THOR, fatuus, stultus . . temerarius.

THORHEIT, stultitia . . temeritas. THORWANDEL; mulcta pro stultitia, fatisfactio pro temeritate. H.

THOT, pater baptismalis, pfetter. H. SS: f. 127, danocht het der kuinig einen jungen sun, der was bey zeben jor alt, der ließ sich tauffen, da wart der kayfer sein thot: cf: sch. w. vide & DOT.

THOTER, filia, wehrer. C. b. T. f. 68. zwo THOTERAN here si getragen die stolze megde warent.

THRAMEN, trabes. 1: Reg. 6, 6. Arg. droin, throm. cf. STADEN.

THRAN-

THRANBECH, pix ex abietibus rubris. FR.

THRIZEH, triginta. H. b. Car. M. v. 4340. TRIZEH there waren thie fib vore Genelune ganen, ib. v. 4348. er nam von Thirrike THRISEH gifelen deme rike. STRYCKER. p.

171. id exprimit per dreisic.

THRONFALL, negotium, quod ab ipso Imperatore expediri debet. MUILLER Annal. Sax. ad a. 1579. bat von dem K. Rud. II. Churf. August. an dem Keyserl. bofe zu Prag die reichs-leben, regalien, privilegien und freybeiten durch - als einen THRONFALLempfangen.

investitura, quam petere debent vafalli,

mutato rege Romanorum.

THROTEN, plebs. PEZ.
A. S. driht, threat, Goth. drot, trott, multitudo, plebs, populus, turba &c. inde drotfee, pracfectus, droina, dominari. W.

THUM, TUM, — ap. STEYERER find wir ouch dieselben kirichen, in der wir unser begrebt erwehlt haben ze einer probstey und ainem tum machen und bringen wellen. p. p. datzselb Gotzbaus S. Stephans die prolistey und TUMKIRICHEN mit guilten und guitern ze stifften. cf. Domherren. rectius dom, ecclefia cathedralis. W.

THUMEREY, basilica, pro conventu canonicorum, Sax. inf: domerye. FR. . . ecclefia collegiata . . Itatio & praebenda canonici, cano-

micatus. H.

THUM, in fine vocum fignificat statum, con- A TICHEN, num aggerare, teichen? . . laborare? ditionem, qualitatem. e. g. christenthum, Ph. M. T. II. p. 15. heidenthum, reichthum &c. cf. schottel. A

THUNU. LASSEN, agere vel omittere, notat libertatem arbitrii. H.

THUN, facere, prorsus co sensu, quo machen. fic einen ale THUN. cf. GEDINGE. Fab. d. Minn. n. 61. wie er dem Juden TET den tot. Mart. Joh. f. 20. da TET S. Cenon ein crvize gegen im vnd mahte si stande. C. b. Tr. f. 20. das dich vnseld trurig TVO. Ph. M. T. I. p. 43.

TUONT mich also sere wunt. p. 55. du TUO mich gefunt. p. 104. dife not alleine TUOT mir manigen sweren tac. p. 204. TUOT mich fro. T. H. p. 138. TUO uns reine: p. 242, diu liehte funne din den winter wichen TUOT.

> geld THUN, pecuniam mutuo dare. Tob. 1, 17. und da er under andern Ifraeliten fahe einen mit namen Gabel auß seinem stamm, der fehr arm war, THAT er ihm dasselbig GELD und nahm eine handschrifft von ihm.

> ein gesetz THUN, legem facere, legem ferre. H. Ponc. f. 1. Tytus der kuinig der richsnet zu Rome in der stat, der TET EIN GE-SETZD, das man feins eingebornen sims geburt al wochen begon folt einen tag.

> THON schwoeren, cogere, ut juret. ap. wen-CKER Pfalb. p. 92. und sullent auch wir der bischof und uns. obersien ampthite alle die , Schultheisen, - Tun sweren an den heiligen das vorgeschribene stucke also zu haltende.

THUN, pro einthun, tradere. H. THUNLICH, utile, commodum factu. H.

THURINGEN, unde dicta regio v. in SAGITTA-RII antiq. R. Thuring.

Tom. IL,

die THUIR auf u. zu thun, januam aperire & claudere, fignum apprehensae possessionis. It. einem die THUIR ausheben, vol boeren, januam eximere cardinibus; mos pro pignoratione usia

taius, quo morosi debitores ad solutioneni adiguntur. H.

einem die THUIRE sperren, januam moroso vel contumaci occludere. II.

einen mit THUIR u. angel beschliessen, alicui injungere, ne domo sua vel certo loco excedat, confinare. . . janua & porta continere aliquem, tutelae ac ditioni suae habere subjectum. H.

THUIREN, opus este, doerfen. LUTH. sie THUI-REN sich nicht fuirchten. W.

THURNAW, hastiludium, eurnier. GUDEN. T. IV. p. 451.

THURNER, THORNER, vigil & buccinator publicus in turri templi. FR.

THURNIER. cf. TURNIER.

THURNES, THURNOS. cf. TURNOS.

THURST, audacia. cf. Dursten. Duirstie. THUSSWEISSE. cf. HAUBMUIRDIG.

an elt pro folches weifs, fi id sciat?

TICH, aquaeductus, canalis, teuchel, duichel. Ph. Joh. f. 22. dan ob ein ganzes svinvas durch mich fluisse als ein TICH.

TICH, agger, teich. inde Argent. tichkopf, infula aggeris initio proxima. SILB. Loc. Gef. p. 214. tichthurn, turris aggeri superstructa vel aditructa. ib. p. 157.

TICHEN, - Ph. M. T. II. P. 83. ey wie es Gifel da mie tanze TICHEN fol. cf. TEICHEN. TEIHEN.

TICHTEN, pro dichten.

VELDECK v. 4337. einen brieff sie selber TICHTE und schreib in mie ir hane.

TIECHE, fentur. H. Trift. p. 82. fus gieng er in mit slegen an bitz er mit slegen an-gewan, das Tristan mit der slege not den Schilt so ferre von ime bot, und den schirme zu hobe truig, bitz daß er in durch das TIECHE sluig ein also hertteklichen slag, das vil nobe zu dem tode lag. HUPPF Cal. es ist boess die tiech zu artzneyen, die bein ob den knuiwen, unn lassen zu der leber. cf.

THIEHE. TIECHTER, nepos. die TIECHTER, neptis. FR. Eh-Ord. zu Rotenb. an d. Tauber 1656. Cammer G. O. zu Augsp. ordnen und wollen wir, dass diechten und enckeln nun binfuiro an aines verlassen baab und guiter mit ihrer vatter und mutter zu erben, nach laut gemeiner geschrieb. kayserl. recht, zu-gelassen werden sollen. cf. Absch. des R. T. zu Worms a. 1521. §. 18.

TIECHTERSFRAU, pronurus. FR.
TIECHTERSMANN, progener. FR.
TIECHTERS TIECHTER, abnepos, abneptis. FR.

cf. DICHTERIN.

TIEF, profundus, altus. mit fast TIEFER hoher ermanunge . . vorder u. DIEFER recht haben. &c. H. Mmmmm

TIEF, profunde, alte, altius. TIEF bewogen hoch u. TIEF angezogen. hoch u. TIEF geschaerft.H. TIER, carus. . care, magnis sumtibus, teuer.

Ph. M. T. II. p. 137. hod. sic apud nos. TIER, animal terrestre. Myth. iab. 40. die TIER sprochent die vogel an, sie solten lufft und nit die erde han sab 46, 14. es werent TIER oder foegelin das bracht der ha-bich den kinden fin.

THIERHEIT, animalia. VELDECK v. 662. das sie von irme lande Juno dar brachten TIERHEIT manger slachte.

TIERZIRKEL, zodiacus. GUG. TIERSTERN, lucifer. Fragm. Altrol. er haizzet auch der abendstern - vnd haizzet auch dann der TIERSTERN darvmb daz die wilden tier dann herfuir gent auz iren walden und auz den hoelern. TIPEL, diabolus, teufel. GUG.

TIHTEN, fingere, dichten. Kl. v. 79. ouch TIH-TEN an dem mare. Ph. M. T. I. p. 61.

TILBAEUME, trabes, in quibus tabulatum jacet. PR. a tile, diele, affer.

TILIEN, delere, tilgen. H. B. & Jos. f. 140.

TILLE. of. TUILLE. DULL.

TILLTAP, stupidus, stipes, truncus. cf. DALAP. Ap. GUDEN. T. II. p. 518. occurrit curia dicta Dillendop.

TIMBER, TIMBER-FELL, fasciculus pretiosarum pellium. Lat. b. eimbrium. Ang. it. Bremue eimmer. Gall. eimbre. DU FR. FR. fcil. aequivalet 74 schock, continutque 60 pelles. cf. Br. WB.

TIMBER, TIMMER, obscurus. Goth. dimmur, A. S. dym, dim. Franc. thimster. Ang. dimm. W. PR. NOTK. pl. 17, 10. timberi, caligo. SCH. C. b. Tr. f. 162. da wart von stobes melme die clare sunne TIMBER. cf. TROEIBE.

TIMMRI, diluculum, demmerung.

TIMPPEN, TIMPHEN, f. pro daempfen, vaporare. C. b. Tr. f. 217. als ob der tiefen helle kruft sich hette gar entsloffen ovch und ir vertanen suires rouch us ir tales TIMPHEN. cf. 255. das velt begunde riechen von noeten vnd von TIM-PFEN.

uel on tinckenhom latge of TING, TINGEN &c. cf. DING. DINGEN &c. adha Jamillan Jung ha TINKUFTOR, porta curiae dominicalis, a lique effect. J. (f. hadhill. hofthor. Ph. M. T. II. p. 57. TINKUFTOR, porta curiae dominicalis, ding-

TINNE, tempora. cf. DUNNSCHLAG. Ph. M. T. I. p. 90. wengel rosenvar wol gestellet kinne ougen luter klarminneklichiu TINNE. T. II. p. 194. 196.

TINNEN, crenae, pinnacula, zinnen. OTTO D. f. 26. der hubesten kirchen eine gebuwet mit zymern u. TINNEN.

TINSEN, ducere, portare. orro D. p. 209. an der stat sucheden in (Christum) die juden, do sii in viengent, und als sie in dannan TINsen folten, do bielte er fich an den fels mit der hand. Ph. Joh, f. 382. ruben und zibollen der han ich niht den vollen, mich endarf product civer. oech nieman IINSEN umbe huzeln, noch umbe linsen. cf. dinsen. Gedinsen.

TIOST, pugna, hastiludium. cf. TYOST. C. b. Tr. f. 277. mit einer vientlicher TIOST. Ni-

bel. v. 7308.

TIREL, f. ornamentum vestis, bracteola aurea, flitter. PEZ.

TIRMEN, DIRMEN, TERMEN, determinare, de-

Stinate in ulum facrum. Elucidarius: swelch Princh mensch dazu GETIRMET wird, v. derselben gabe (die 7 tage zeiten) niht begeht, der ist sinem schoepsere sines dienstes enprosten. PR. H.

TIRMEN, DIRMEN, dellinare in gen. D. a. 1403. den fleg im czu eynem wigbilde vfzgefatzt, GE-TIRNET v. gemacht haben. H. 4 beferen

TIRMEN, DIRMEN, TERMEN, terminare, fini- J re . . consecrare hostiam, conficere, transmutare. SECKENDORF hist. Luther. p. 218. Monach. Pirn. Neflorianer TIRMEN in Sawerm teyge. idem: GETIRMTE partikel. H.

TIRMT, determinatio.. locus determinatus &

descriptus. H.

TIRMUNG, terminatio.. consecratio.. transmutatio. H.

TISCHDIENST, ap. schann. D. Fuld. p. 325. gebe geynwertlichen in craft dieses brifs den geistl. berren und brudern des closters zum Nuenberge by Fulde gelegin zu irem convents tisch myn tischdienst, die ich ban zu Luttmund uff den wassern, als ich die berbracht.

f. pro tisch geraeth, arma & supellectilia con-

vivalia.

TISCHLACHEN, mappa, menfale. Voc. vet. J. Pr. Al. apud MOSER in Bibl. MS. p. 25. poelster u. kusz u. leylachen u. TISCHLACHEN u. pecher. TITSCHAU, Divio, Dijon. PEZ.

TIUGE, valeret, prodesset, conveniret, taugte. Ph. M. T. I. p. 50. was ich singen miuge so das

es ir TIUGE. Afthante TIULT, festum. PEZ. cf. DULT. in rawnen.

TIUR, TIUREN. cf. TUR. TUREN.

TIUTE, interpretatio. ze TIUTE, interpretationis gratia. Par. P. V. T. f. 205. davon ich nit kunde wann vil sinnerichen luten zu TIUTE wol betiuten, wie bobe die groze richeit wac, die an dem Gotes tempel lac.

qf. zur deutung. cf. DIUDE. DUITFINGER. TIUTERE, interpres. Par. P. V. T. f. 48. nach frage er berteclichen sprach mit einem TIUTERE, was ir geverte were. cf. be-TUITER.

ein deuter, traumdeuter.

TIWER, TIWERLICH, carus, pretiosus, teur, euirlich . . aestimabilis. Nibel. v. 2461. fi besloz mit armen den TIWERLICHEN degen. cf.

TNAGGEL, - Ph. M. T. II. p. 252. ift es an werdekeit verzaget als der TNAGGEL eiter tuot. TOB, surdus, taub. H. SS. P. II. f. 42. die

TOBEN wurden geboerend.

TOBEHEIT, TOBHEIT, TOBEKEIT, ira, furor. Gl. Monf. topaheit, deliramenta. sch. Pf. Arg. 36, 8. lavs dine TOBEHEIT. C. b. Tr. f. 168. durch zornes TOBHEIT.

TOBELICH, TOBLICH, furibundus.. furibunde. Nibel. v. 7991. wie rehte TOBELICHE er uzem bluote Spranch. VELDECK v. 3190.

TOBEN, furere. Fab. d. Minn. n. 68. ich wens das er sere TOBT wer unverschult sich selben lobe. TOBERICH, furdus. taub. FR. ex KEYS.

TOBERICH, furiofus. H. Hagenb. f. 30. mitt den wortten glich retde er also ein TOBERICH. TOBESUCHT, mania.

furor

-101-0

furor. Voc. 1482. dr. & tobesuichtigkeit. 3CH. item tobende fucht. cf. LEBEN. WILDE FEUR. C. b. Tr. f. 180. er tet in finer TOUBEN SUHT alfam ein lovwe freisam.

TOBESUCHTIG, furiofus. H. H. B. & Jof. f. 155. vnd TOBESUHTEGER gnuc div leit von dem tivel cruc. C. b. Tr. f. 163. als ob er TOBE-

SUIHTIG were and hirne woetig.

TOEBIG HUNT, canis furibundus.

TOEBIKEIT, furor, furia, demencia; tobiger, infanus vel furibundus. Tw. hod. to-

ben, furere, muiten.

TOBIG, mente captus. KEYS. berg d. schow. leb. f. 30. darumb man under weylen men-Schen find, die gantz TOEBIG werden, das sollent sich die andern nit lassen abtreiben. MURNER schelmz. lat. e. gruindig, lieff vol huifs, und Schoebig, schellig, blindt, unfinnig, TOEBIG.

TOBUNG, furor, rabies. NIDER G. H. D. IV. wann der zorn als fast uiberhand nympt, das du dich aufswendig beweisst mit TOBUNG und mit unzeuchtigen geberden, es sey scheuch-

lichen seben, schreyen.

Gl. Blas. deliramenta, tobunga. Gl. Rhen.

tobizunga.

TOBEL, vallis . . campus. FR. KEYS. troftsp. b. L. V. da ward ein geistlicher mensch verzuckt, v. im geist in die hell gefuihrt, da sach er, wie daß ein leiter uffgericht was in einem greußlichen feurenden tieffen TOBEL, da die flammen uffschlugen uiber die leiter.

in plur. facit toeblere. FR. apud TSCHUDI. NOTE habet GETUBELE. SCH. unde mireris, hunc in loco KOEN. p. 426. reddere tobel per vertiginem capitis, paralylin, verba hace: vnd vil das pferd mit im durch ein TOBEL, das er do verleib. C. b. Tr. f. 39. gebirge sleig er und TOBEL reht als ein wilder sleinbock. f. 41. er hies in dick springen viber manic TOBEL tief.

TOBER, fuper, daruiber. GERSTENB. p. 20. daß er aus den toden eine bruicke machte niber ein groß mechtig wasser, dass fein volck To-

BER ging.

pro do uiber. TOBIL, vallis, cobel. C. b. Tr. f. 188. kein pauilune was so hoch noch kein TOBIL so wit, man sehe in dar viber an der zit gewalteklichen springen.

TOBIN, serici panni undulati species. Gall. & It. tabi. olim zatabis. MENAGE: Strasb. Pol. O. a. 1628. vetat inferioris ordinis homines ea tela uti. FR. cf. TERZENEL.

TOCH, monedula. sanss.

TOECHT, idoneus erat, taugte. . expediebat. PEZ. TOCHTER, ecclesia filialis. cf. mutter-KIRCH. (in supplementis).

TOCK; pupa, kinderspyl. Voc. 1482. Wilh. d. h. p. 16. der werlde vroude ift TOKKENSPIL.

Ph. M. T. II. p. 220. TOECKELIN, facitergium. Tw. pro tuichelin, tuichlein.

TOCKEN, ludi genus. cf. TAGALT. TOCK. TOCKEN, - Ph. M. T. II. p. 180. nu slahene inwer TOKEN in din ougen, sit ir hant gegen mir so herte sinne.

TOCKMAEUSER, homo occultur, tuckel maeuser.

a tucken, inclinare, quod a dougen, taugen; clam, & mausen, captare, ut felis murem. FR. Contra w. ducit a decken, latere, & meufer pro muter, mutator, redditque hominem lucifugum, qui latebras quaerit, angulos mutantem non animum.

TOCZELN, per ludum & jocum cum aliquo agere. HORNECK c. 273. si mugen nicht gephlegen TOCZLENS mit uns Swaben, als sie gewonhait haben mit denen am gemerck. PEZ.

TOD, mater, mater spiritualis, die goettel. vid. son. h. v. w. habet tauffthotte, pater

lustricus in Franconia.

WALAFR. STRABO rer. eccles. c. 7. refert. Theotifcis atto patrem, amatodo & teda matrem significare. Passim quoque hodie tod patrinum notat, Ulmae totte est obstetrix. sch.

TOD, mors. ULPH. dauths. 1SID. dodh. KERO dod. OTFR. doth. Sax. inf. dood. A. S. & Ang. death. Suec. doed. Isl. daud. Etymon Sax. inf. even, toden, mori, OTFR. doven, dowan, Suec. dæ, A. S. dydan, Ang. dye. convenit & Gr. Sour & Gall. euer. SCH. W. AD.

by mynem TOD, moriar, si . FR.

uff den TOD, sub poena s. comminatione mortis. Myth. f. 55. 7. da sprach der kunig u. gebot eim sime knecht uff den for das er ine folt geleiten wol.

uff minen TOD, moriar, fi . . FR.

TOD, homicidium. sic ein TOD gehoere wider den andern. II.

TOD, ZU TOD, pro fummo gradu. LUTHER: als waeren sie ZU TOD NARREN, item dasz sie TOD STOCK NARREN bleiben. FR.

TODSBRIEF, litterae, quibus legata & donationes irritae fiunt & declarantur. FR. cf. KNAUTH

Altzell. Chr. VIII Th. p. 143. TODERGALL, TODERGIL, fluxus scil. sanguinis

& humorum, qui mortem affert. J. Al. in App. ad KOEN. p. 684. ist jemand ins knie gestochen oder verwundet, dasz er lahm bleibt u. sein sust fehwindet, das man zu teutsch TODTERGIL nennet, dem wird mit 12 fl. gebuisset. Gall hodieque similis morbus equorum.

TODFALL, mortuarium, quod ex haereditate defuncti hominis proprii obvenit domino; ca-

ducum in morte. H.

TODFAELLIG, ad mortuarium domino relinquendum obligatus. H.

TODFEDE, inimicitia capitalis. H.

TODEEIND, inimicus capitalis, qui more prisco caedem propinqui vindicabat. H.

TODFEINDSCHAFFT, inimicitia capitalis, caedem propinqui ultura, mortalis inimicitia. H.

TODFERIGES, quod mortis periculum affert.

KEYS. Post. P. III. p. 23. sie werdent bynnebmen die schlangen, und ist es sach, dass
sie etwas werdent TODFERIGES oder gisstiges trincken, das wuirt sie nit schedigen.

TODFLECKIG, maculis distinctus ut mortuus. KEYS. m. b. f. 146.

TODGEFECHT, TOTGEVECHTE, TOT-GEFEHEDE, — J. Arg. sch. II, 133. un-fer berren sint uibereinkomen, wer in dise stat komt noch appeloss zu den vier hochgeziten U. F. das der fride haben sol hein und Mmmmm 2 hein

a superify

bein one Dotgevehte, sch. not. absque contentione cum atmis. v. steph. Bal. c. II. 942. & 1185. & J. Stat. sch. III, 210. & ap. wencker Pfalb. 86. und sprechent auch dies. rathite, daz die von Sletzstat die Erlin empfangen hant zu burgern in einem offenen krieg und in einer todiger gevehte, und daz noch hute diz tages unversunet si.

vindicta armata cognati occili. H. . . inimicitiae capitales, vindicta privata, contentio cum

armis. SCH.

TODGERETE, sic legitur in St. Strasb. Uffs. f. 27. ibi ubi in l. c. apud sch. elt dotgevehte.

TODKAUF, emtio venditio, jus nostrum allodiale perimens, absoluta & absque conditione jureque reemtionis peracta. FR. H. cf. UR-THAT.

TODLAIB, TODLEIB, TOTLIEBE, ill quod post mortem relinquitur. J. Pr. Al. c. 413. praecipuum aliquod, quod haeredes nebiles habent in rebus mobilibus, c. g. armis. a leiban, liban, relinquere. cf. noster ad J. Pr. Ali

c. 27. (270.) item W. in laib.

ru einer TOTLEIBE geboren seyn, jus praecipul habere; equestri prosapia oriundum esse. J. Pr. Al. c. 27. suua zwen man geborn sint ze ainer TOTLAIBE, da sol der elter daz swen nemen vorhin, dan daz ander taiten stegelich. cf. & c. 369. Occurrit & in J. Aug.

zu Totleibe etwas nemen, jure praecipui quid

tollere. J. Pr. Al. c. 27. & 369.

L'ODLAIDE. sic perperam legitur in J. Pr. Al. pro codlaibe.

TODPFLICHTIG, mortuario obnoxius, todfael-

lig. H

TODTSCHLAG, homicidium. Eccl. Th. L. Sal.B. f.60. wer aber, daz wir difs vorgeschriben gisellschafft in debein wis verbrechent, daz wir nuit leistent, als da vorgeschriben stat, so bant die vorgen. herren von S. Thoman ze Strazb. ir nachkomen u. alle ir belffer vollen gewalt uns u. unser erben u. oech die vorgen. buirgen unverscheidenlich an allen unsern guitern ligend u. varend anzegriffen u. zu pfendende, wo sie die erreichen muigent, mit geribt und ane geribt, so vil u. so lang untz inen der versessen zins u. aller kost u. schade, so sii u. ir belster detz angriffes u. pfendendes nement, ane der totslag, gentzlich wuirt vergolten.

TODSIECHTIG, — H. SS. P. I. f. 98. ainsmals fendet S. Franciscus ainen bruder zu der hayl. jungkfr. S. Clara, der bies Stefanius, der was todtsiechtig. p.p. dar nach stund er auf, und war wol synnig.

veternolus, morti proximus, mentis impos.
TODTSUCHT, — H. SS. P. I. f. 99. ain kind was von Franckreich, das hett die TODTsucht, und mocht zu letst nicht reden; do trug man es zu der kirchen, und legt es auff S. Clara grab.

lethargus, absentia mentis.

TODSUNE, compositio, satisfactio, reconciliatio ob caedem propinqui cum propinquis transracta & auctoritate magistratus confirmata, inter natos & nascendos valitura, H.

TODTHEILUNG, partitio feu divisio totalis, qua sit, ut nihil in communione seu indivisum maneat. e. g. de territorio hactenus possesso a pluribus. vide Joannissspic. l. tabb. vet. in diplom. Eppenst. n. 21. & alia loca ex monum. ant. quae ellegat kopp in Gl. Germ. MS. cf. estor Diss. de terrar. partition. Ill. Germ. inter se; praesertim ea quae vocatur todtheilung earumque esfectis quoad successionem.

TODESVART, iterad manes. Ph. M. T. H. p. 178. TOTVAR, volore mortis vel mortui. C. de Greg. f. 145. fis vant er fi TOT VAR im entweich fin

vroide gar.

TOTWUNDE, letali vulnere laefus. Nibel. v.

9010. YELDECK V. 7180.

TODWUNGIG, f. qui caedem patravit, todwuirkig. a wuirken, patrave. D. 1422. dass selbig leut TODTWUIRGIG weren; dass sie dann ze ihnen richten moegen und mit in fahren, darnach sie erkennen; was sie verschuld und verwoergt haben. H. sied hinc judico, vocem sactam ex formula dicendi; den tod verwirke haben.

Top, Topt, mortuus, vel quali ... metapha de rebus, quarum vires & obligatio vel memoria elt abelita & extincta; vulgo cassata .: irritus; nihili; abolitus sie Top, krassilos u. unbuindig sollin die urkunde seyn, alle recht sind Topu. abgegangen, todabu. gefallen. &c. H.

TOD LEGEN; necare. Myth. MS. fab. 83. mit wone von rechter griteigkeit hant sie denesel TOTT

geleit:

TOEDEN, occidere; mortificare : annihilare. sic Toeden u. tilgen, perimere. H.

TOEDER, comparate to tod. Ph. M. T. II. p. 16.

TODENAMT, exsequiae; seelmessen. FR. ex KEYS. TODESBILD; cadaver. Ph. M. T.H. p. 171.

TODENBRIEF, litterae nomen ejus continentes, cujus exfequiae celebrantur. FR.

TODENBUCH, liber animarum. Lup. T. I. p. 284. ouch sullen si synen namen schribin in ir totenbuch u. den in irm capitel, wann des zit ist; gedencken u. gewoenlich gebett fur in setzem

TODENBUCH, liber mortuorum, etiam civiliter mortuorum. STETTLER: die zu Bern drohen ihren leuten, die in fremden dienflen wider der flate willen blieben oder giengen, sie in das TODTENBUCH zu verzeichnen, aller ehren berauben, ob ihnen als uibelehaeter richten. FR.

TODE HALS, collum mortuum, mortui caedes.

den TODEN HALS loefen, pecunia data homicidii poenam luere. sie & wegen des TODEN HALSES wandel u. abtrag machen. FR.

TODE HAND, manus mortua, manus occisi hominis, pro corpore delicti olim servanda, & in judicio criminali rite proserenda. H.

TODE HAND, syneed persona, cujus vires ad agendum & praestandum desecerunt, idque vel naturaliter vel civiliter. H. cf. & w.

TODE HAND, persona mortui vel occisi. auf To-DE HAND, nach TODER HAND, supra mortuum s. sepulcrum mortui. J. F. Al. c. 7. die schulde, die man niht enwaizz, die sol man erziugen uf den TOTEN MAN selb sibender. cs. GRAB.

TODE

TODE HAND, manus mortua f. emortua aut immortalis, jus manicipii s. dominii morticinii, vulgo dr. de iis, qui nunquam habere heredem definunt, ut collegia, coenobia, civitates &c. quae quasi immortalia

sic dicta, quod ea corpora ratione immobilium bonorum jure vetultissimi privilegii exemta funt a civilibus oneribus. cf. GUDENI hift. Erfurt. ap. JOANNIS T. III. R. Mog. p. 160. . . Ein gut in TODE HAND geben, praedium ad manum mortuam legare; i. e. in potestatem s. libertatem ecclesialticam transferre. Taliabona dr. mortificari. Ei privilegio obviam ivere primum statuta civitatum, deinde etiam edicta Principum, ne consuetum juscivitati pereat, dasi das gut nicht aus der steuer komme. H.

TODE HAND, mors, mortis Itatus. sic die frau mag sitzen bleiben auf die TODTE HAND unbelehnt; jus defuncti continuabit vidua.

nach TODER HAND; post mortem possessor ris. Eccl. Thom. L. Sal. f. 80. und wer also veraendert gut empfobet noch boten hand, der git dem meyger alfo vil zu erschatze, also vil er von dems. gut git den berren pfen-ningzinse! empfobet er aber das gut noch veraenderung von Lebendiger hant; so git er minent halber also vil.

veraendert nach TODER oder LEBENDIGER HAND, vel jure successionis vel per modunt

traditionis inter vivos. H.

TODE HAND; manus mortua; res vafalli vel ministerialis defuncti. praes. melior equus, gladius, lorica &c. item praedia & latifundia ecclesiae, imo & ipsi ecclesiattici homines. cf. w. & Heinecc. El. J. G. L. I. S. 45.

fynecdoch. & meton. mortuarium, quod debet & pracstare intelligitur defunctus homo proprius; manumortuum. H. Sic dictum, quia res in praejudicium domini ad hacredes transire non poterant, sed domino erant offerendae, vel certa pecunia redimendae ab haerede vafalli defuncti pro obtinendo feudo paterno, quod Lat. b. rachetum. DU FR. cf. ESTOR de ministerialibus, qui perperam vocem manus mortuae e Germanico man, homo, derivat: H.

TODE HAND, omnis facultas, quae nec a vivente donari, nec a moriente in alium transferri potelt; quod enim tale est, est instar manus recifae, quae non amplius ad nutum nostrum movetur, adeoque caducum & mortuum dici potelt. Dr. autem primo de rebus fervorum. Hinc fervi & omnes glebae adscripti vocantur homines manus mortuae, quia de bonis suis testamento cavere non poterant. Quo ipso non videntur magnopere probandi, qui caducam servorum hacreditatem sic dictam existimant a dextra defuncti amputata, quae, fi nihil reliquisset in bonis, Domino fuerit offerenda. Dein & res vafalli vel ministerialis defuncti eo reserendae, item praedia & latifundia ecclesiae. DU FR. W.

TODE HAND, manus mortua, servi & omnes glebae adicripti. fic dr. quia de bonis luis teltimonio cavere non poterant, w.

TODE HAND, jus devolutionis bonorum post mortem masculorum hacredum. H. jus, quod dominus habet vel succedendi in bonis serve absque liberis defuncti, vel in rebus vafalli aut ministerialis defuncti. DU FR. W.

TODE HAND, ecclefialtica & clericalis immunitas ab oneribus civilibus. Sic ein gut in TO-DER HAND halten, tenere praedium manu mortua i. e. cum jure exemtionis. H.

TODER MANN, mortuus. cf. GRAB.
TODTEN-SONNTAG, Dom. Lactare. ob idola mortis olim hac die ejecta. Fr. De eo ritu egit HILSCHER Lipl. 1690. 4. HANCK de Silelior, reb. p. 122,

TODENZOLL, emortuarium. BESOLD. reddit lu-Auosae praestationem. cf. & POTGIESSER p. 545. TODIG; mortalis: NOTK. doetigen, mortales. toet-

digi, mortalitas, sch.

TODIG GEVECHT; - ap. WENCKER Usb. p. 27. man foll ouch in Todige Gevechte

abtuit. vide Tongefecht.

TOEDTLICH, mortalis. 1std. sch. Fab. d. Minn. n. 87. du bift herre TOETELICH u. folt dich richten uf die vart. Silb. L. Conf. f. 8. in fvinde

TOEDTLICH oder tegelich.
TOEDTLICH FEIND, i. e. todfeind. KEYS.
Sch. d. Pen. f. 90. bie merekt man auch wie TOEDLICH FEIND die fuirften waren Chrifto. TODEM, totum, pars toti. lic das land in drey

TODEM theilen. FR.

TODERN, Tartari. FR. cf. TOTTERN.

TOEIBEN, obtundere aures, betaeuben. Ph. M.

T. I. p. 157

TOEF, baptilma, tauffel KOEN. p. 15. das befnyden was ihn nuitze gegen Gotte also vns nv die TOEF ift.

TOEFFEN, TOFEN, TOEIFFEN, baptizare. PR. KOEN. p. 76. Ph. Joh. f. 66. gelouben unde TOEIFFEN.

TOEFFER, baptista. FR. ex KEYS. der TOEFFER Johannes.

ner hund ze jagen wenig TOGET. Wilh. d.

h. p. 79. TOGEN, TOEGENT, clam, modo clandestino. Lud. Sc. f. 96. manigen list maniger erdeneken kan, daz er togen muige han bede fleisch und but, daz er toegent nit uiberlut git kinden und finem wibe. ib. f. 169. dovor font fui buiten fieb Toegen u. oech offentieb. cf. Tougen.
Toegen, subst. arcanum. cf. Tougen.

TOEGENLICH, TOGENTLICH, clam, in occulto. MS. der Ew. Wish. f. 4. C. b. Tr. f. 96. der schoenen waren sinvi dinc

ein TOGENLICHER helinc.

TOIGENLICH, TOEGENTLICH, clandestinus, internus. Ph. Joh. f. 6. daz man wol an ime fach daz Toigenliche ungemach.

cf. Tougenlich. C. b. Tr. f. 127. daz han ich TOGENLICH geschen. Amur v. 1585.

TOGENLICH, titulus honoris, f. tugentlich. ap. Lud. T. X. p. 602. wir babin uffgelassen ledich und frie den Togenlichen berren, Ern

Geberd edeln berren v. Stroplan in fine bende. Mmmmm 3

1648

TOGENRICH, virtute plenus, tugentreich. Wilh. d. h. p. 137. ir TOGENRICHE brunft (probrust.) TOHT, valet, prodelt, taugt. Ph. M. T. I. p. 82. jone TOHT zer welte nie dienst ane selikeit.

TOHTE, valebat, taugte. a tougen, taugen. Kl. v.

1191. wan dez mir niht TOHTE.

TOHTE, TOEHTE, prodellet, taugte. C. b. Tr. f. 226. daz er zvo sinen henden ein swere gewinnen mochte, daz im des males TOEHTE ze kamphe vnd zvo eime flritte. Ph. M. T. I. p. I.

TOKEN. cf. TUCKEN.
TOLD, TOLDEN, apex arboris. sch. keys. Par. d. S. f. 138, unn befunderlich dem; das der told ift, in der vernunfft. BRACK: dolt, apex, cyma elt virgarum fummitas, toldelspitze. cf. fr. in dolle, vide & DOLDE.

Suec. tull. IHRE. Fab. d. Minn. n. 86. in der luife min TOLD uf gat. C. b. Tr. f. 150. da stuond ein bluome schoen und lanc mit esten michel vnd breit, es was ein welwe so man seit den ogen wol felobne, an ir TOLDE obene was von gelovbe kein gebrest. Ph. M. T. II. p. 58.78.

X TOLDE, f. tolle, Itultus, furiofus. Ph. Joh. f. 21. er was ein TOLDE rieterschaft, der seite mir der varwen krase. wel ... der rit.

TOLEN, TOLN, pati, dulden. cf. sende. DOLEN.

Fab. d. Minn. n. 6. wer mich in finem hufe TOL. TOLEN, canalis. Reg. Sent. Sen. m. a. 1424. von eines tolen wegen, der us des obgen. bern Claus Melbrii wiber und garten louf-

fet. cf. DOL. DOBLEN:
Ang. cill, fossa. co cill, effodere. Gr. 302003

camera, telludo.

TOELKERE, lintrarius. J. Arg. scu. II, 27. es ist verbotten, das man den veilen win in den schiffen uff der Brusch, noch uff den wagenen vor deme munstere, nicht vercoeffen fol noch stechen sol vor primen; die TOEL-KERE die ensulnt nit in das schif gan, sie erforderent es denne und si in erloebet vonden

KIL. colken Bat. linter, scapha. sch.

TOLL, furiosus . . hebes, rudis. FR.
TOLLFUSS, vatrax; vatricosus. Voc. 1482. FR.

TOLLISIREN, furere. FR.

TOLLKE, TOLKE, interpres. FR. cf. DOLMETSCHEN. KIL. vertolken, interpretari. Suec. Belg. Ruff. zolk, Isl. tulker, interpres. 1HRE. Bremae tol. ken; interpretari. cf. WB.

TOLME, — MSc. geh. Ketz. Sch. f. 20. in einer frauwen bauß, beist Agnes, were ein betbrise, da er zu nechst bey ihr were, und meinte sie sei tolne todt. cf. dolne. dalme. forsitan . . notat & tandem.

TOLMIG, fatuus, stultus. Voc. 1482. a toll.

TOLRE, - Ph. M. T. II. p. 58.

TOLTENLICH, audacter. Amur v. 883. dez kan von der minne nieman sine sinne gewenden also TOLTENLICH, si wurde ez gewar snelleclich.

TOLUTER, equus colucarius f. gradarius ; zelter. PR. TOENOUWE, Danubius, Donau. Ph. M.T.II.p.66. TONEN, Sonare. KEYS. m. b. f. 26. jung gewonet alt TONET.

TONNLAEGE, obliquus, oblique descendens. 2 tonnen, puteum fodinae tignis & asseribus transversis munire. FR.

TOEP, pro taub. Alf. D. n. 966. TOEP holy. TOEPE, locus prope Megalopolin, a haptismate fic dictus, quo ibi olim multi tincti. cf. WEST-

PHAL de f. & l. p. 54.

TOPFFEN, - FLORINUS Haulv. V, 52. die bauren theilen die milch in drey theil ab, in die molcken oder kaeswasser, in den raum, und in den TOPFFEN, aus diesem lezten werden die kaese gemacht, denn nachdem man den raum abgeschoepst, und zum ausbuttern beyseits gestellt, so laest man insgemein die uibrige milch, die den namen des TOPFEN fuibret, versauren.

lac coagulatum, coagulum. Ab. nostrati-

bus kaes.

TOPFKNABEN, pueri turbinem agitantes. Ph. M. T. I. p. 80. fo wenent TOPFKNABEN wislichen tuon.

TOPPELN, ludere taxillis. Voc. 1482.

TOEPPELEN, incpte fabulari. FICT. topeln, toeupeln. FR: videtur ergo spectare ad eaub, eacub

TOPPELSPIEL, TOPELSPIEL; — WINS-BECK par. ad fil. S. 20. gut ritterschafft ist TOPELSPIL, diu selte will des siges pflegen. Heldenb. P. I. das lueder und TOPELSPIL, karten und verzehren vil. cs. GOLDAST in not. p. 407. PEZ. cf. TOPPELN. TOPPELER.

lufus aleae. cf. DOPPELN. J. Pr. Sax. E 6. dube noch roub noch TOPELSPIL en ift her phlichtig zu geldene noch nicheme schule, WEN der her widerstatunge enpsieng. dr. & simpl. topel. Ph.

M. T. II. p. 124. TOPPSCHILLING, solidus in fidem stipulationis peractae datus, quae fiebat pollice tundendo. a toppen pro stuppfen, tundere. cf. ausstippen. H. AD. ab interjectione topp repetit, Gall: tope, quod MENAGIUS ad Hebr. thobh, bene, refert; DREYER ad to hoop; AD. ipfe ad tippen, Sax. Inf. extremo digito tangere. Britannia min. loco topp dicunt toca; tonca, a toccare, toucher. cf. & IHRE in topp.

TOR, audeat, praesumat. a darren, duirren, audere. PEZ. Suec. toeras, audere; thor, audeat. toera, necessum habere. IHRE. Sax. Trans-

fylv. toeren, zudere. SEYVERT.

TORANT, scorpius. Voc. 1482. pro tarantel. TORE, TOR, fatuus . . inscius. Gl. ad Prob. TORECHT, bardus, fatuus. Voc. 1482.

TOREN, TOEREN, pro stulto habere, decipere. a tor, stultus. Fab. d. Minn. n. 37. TOERE mich so effe ich dich. Ph. Joh. f. 38. nu hoerens wie svi in TORTE gar.

TOREN, TOEREN, fantastari, rafen. Voc. 1482.

Ph. M. T. I. p. 61.

TOREN, TOEREN, fatuum reddere. cf. sinnen. vide & Ph. M. T. I. p. 86.

TOERINNE, stulta. Ph. M. T. I. p. 132: TORHAPPTIG; fatuus, stultus. Voc. 1482.

TOREN, torreri, dorren. Ph. M. T. I.p. 157. ich TORT als ein vervrornes zwi.

TORHAFT, torridus, dorrhaft, dorrsuichtig. Ph. M. T. I. p. 160. von schaden wirt man TORHAFT u. grife.

TORF, cespes. Goth. hinc til torfs oc til tia-+ Toren; wiren pagnifical, the judew get warmen ainem mecht men cso to wirt winem in patter genhorn To (mid In Nother Trist things

tales tagent.

ru doma, defossioni vel vivicomburio adjudicare torfskyrd, excissio cespitum. torfvegy, vallum. Germ. torff, Belg. turf, torf, cespes bituminolus.

terra ultibilis, olim zuruffe, zurf, zurbe, turben. Lat. b. curffodi, turba. Gall. tourbes. It. torba. A. S. tyrb, tyrf, turfo. Ang. turf &c. de etymo vide AD.

TORGERN, modus piscandi illegitimus, in Marchia Brandb. FR.

TORGGEL, torcular, wein torggelu, vinum in torculari exprimere.
TORKEL, torcular, trott. Voc. 1482.

TORKELTAGE, dies Bacchanalium. PILGRAM. credo a torkeln, vacillare ex vino; unde forfan lucem accipit dorledage, de quo f. l. quodque corruptum ex hac voce videri possit.

TORMAENET, Cimbris mensis Martius, qs. aridus mensis, ob victus quadragesimali tempore alperitatem ac tenuitatem. cf. HADR. JUN. Nomencl. ergo qf. duirrmonat.

TORMENTER, dormitorium in monasterio. cf. refender. Dormenter.

TORMINT, tormentum, vexatio. VELDECK v. 185. sie tet ime grose TORMINT beide donre vnd wint. ct. v. 483.

TOERNER, torneamentum, turnier. GUG.

TORNEY, torneamentum, turnier. GER-STENB. p. 165. a. 1433. ließ ihm Landgr. Ludwig ehlich beylegen frau Annam von Sachsen und bielt ein berrlich tonner zu Caffel.

torneamentari. Voc. 1482. TORNEYEN,

TORNIMENT, Goth. certamen equestre, torneamentum. verel. Goth. dr. & turniment. item turnreid, quod & certamen hostile notat. Turna Goth. est circumagere, convertere. VEREL. cf. TURNEY.

fuo tempore ortum id nomen teltatur OTTO PRIS. de Frid. I. L. L. 17. cf. HAHN R. Hift.

TORNOS, groffus Turonensis. cf. Turnos. TORNSE, Turonensis. Gerstens. p. 142. dessen zu warzeichen gab er iglichem muinfter einen guldenen buchftab, der kostete hundert pundt Tornse. cf. Turnos.

TORNWERCH, stultitize, ineptiae, thorheit. PEZ. Ketorperhait, rusticitas, pez. cf. Doerperheit. Ph. Joh. f. 8. vnde ich vergiffes niemer sinre TOER-PERHEITE das ers ir ie geseite.

TORREN, TOERREN, audere. FR. SCHUITZ. TOERSCH, TORSCH, fatuus. Itolidus, toericht, cf. GUFF. Ph. M. T. II. p. 79.
TOERSCHEN, Itulte. Ph. M. T. I. p. 42.

TORSCHENTRAEGER, tiedifer. cf. TORTSCHE.

TORSEN, TORSCHEN, caulis olerum. convenit

TORSTEN, audere. Spieg. d. fuind. fel. f. 2. der tuifel GETORSTE nit bekeren Adam, das wip war kuiner dann er, sui ging in an. sic & tarst, toerst, turste, audebat. PEZ. Suec. toeras, audere. IHRE. cf. KOEN. p. 298. ECKEH. bred. f. 218. ob ich daz von ime sprechen TOR-STE. Ph. M. T. I. p. 161. II. p. 207.

TORTSCHE, TORSTCHE, fax. ETTERLIN: mit

schouben u. TORSTCHEN. Lat. b. torchia. It. torcia. Gall. torche. FH. Suec. olim tortifa. Belg. tortyfe, tortfe. Gall. olim torteis. Lat. b. intorticium, torticius, cortix. Referunt ad A. S. torhe, clarus; alii ad tyre, fax, taeda. IHRE. TORWISSEN, fax. FR.

TORZE, TORDIZE, fax, funalc. FR. cf. TORT-SCHE.

ros, sonus, strepitus. FR. cf. Dos.

TOSEN, TOESEN, TOSSEN, Sonare, Strepere. FR. TOSUNG des haupes, querela, querimonia. Voc. 1482.

- D. cit. ap. POTGIESSER p. 223. und vore alle siene kleider, uthbescheiden TO-SCHEN, mesten, gorden, hout, schowe u. vort alle gewehr.

TOSCHEN HUT, pileus, . . . . Design. confuetud. Argentin. 8. Arg. 1606. tab. 40. an den HUITTEN wird auch erkandt der underscheid eins mehren flandt, der TOSCHENHUTT dem glatten wuirdt vorgezogen wie man solcks spuirt.

TOTE, TOTT, pater lustricus. cf. Dot. J. Pr. Al. c. 375. meines gevatters kind neme ich wol; meines TOTTES kind neme ich niche wol mie recht. H. B. & Jos. f. 138. da wart sin vater vnd sin TOTE sin vleislih kint in Gote.

TOETERINNE, quae occidit, homicida. Ph. M. T. I. p. 57.

TOTTERN, TOTRER, Tartari. FR.

TOUB, Stupidus. Ph. M. T. II. p. 30. derist TOUB u. UNFRUOT.

TOUBEN, Stupidum fieri. Par. P. V. T. f. 31, wat. Wan & betaules in GETOUBET so der sin, daz sie ze densel-ben stunden die tuir nie vinden kunten.

TOUB, sterilis. H. Trist. p. 18. wo ich mich lough binkere, da sebe ich nieman mere, nit wanne ein Toube gefilde wuist und ouch wilde. hod. w. dr. die frucht ift TAUB. ct. TOB. TAUB.

Ph. M. T. I. p. 47. Swa e lag vil TOUB dui

TOUB, TOUP, furdus, taub . . stultus, taeublich. TOUBERICH, furdus. REYS. Post. P. II. p. 53. der herr warff uß ein teuffel, und der was stumm, und ein Touberich, und was dozu blind, das ift, er macht ein menschen geswit, der bat bey im ein teuffel, und derselb teuffel bat in stumm, TOUB und blind gemacht.

TOUBHEIT, TOUPHEIT, Stultitia, furor. Mart. Joh. f. 42. der ouch tete kune die TOUPHEIT des keisers, die er hete vber Cristen lvite. TOUBIREN, - Ph. M. T. II. p. 61. ich horte da

wol zhantieren die nahtegal TOUBIREN.

TOUC, TOUCH, valco, tauge. C. b. Tr. f. 134. das ich ze falsch wenic TOVC. VELDECK v. 1582. waz TOUCH die rede danne.

der TOUP, baptismus. Ph. M. T. II. p. 133. TOUFELOS, non baptilmo tincti. Ph. M. T. II. p. 151.

TOUGEN, clam. cf. TAUGEN. H. Trift. p. 57. fie sang in maniges muitt offelich und rov-GEN durch die fuinster der ougen. p. p. ir wunderliche schone die mit irem muit getone verbolen und Tougen durch die finster der ougen in vil manig edel bertz sleich. Gnom. col. 15. ich meine, so es flusset Tougen von dem bertzen zu den ougen. Goth. thogu,

filentium, thogur, taciturnus, stryckerp. 24. er het den tieuvel Tougen gesetzet in feines bertzen grunt. ap. TAT. 5, 7. wolta TOUGOLA sia forlazzan, volebat occulte illam deserere. noitrum ducken, se occultare, convenit cum tougen.

TOUGEN, TOUG, clandeltinus, secretus. Silb. L. Conf. f. 64. das ich ime eroffenen wil TOV-GENIY vnn verborgeniu ding. Ph. Joh. f. 24. die klaren ovgen wunnefan die TOYGER blicke ;

hant gewalt.

TOUGEN, mysteria. H. b. Car. M. v. 4367. fum thaten thie beiligen fromen thie maneten Got finer Tougen. ib. v. 4238. tha zaihte Got line Tougen, man begruob sizo andren heiligen fromen. TYROLIS in Par. ad fil. §. 9. sun, du sollt sinneglichen tragen ver-holn din nuwes vingerlin, din Tougen niht den tumben sagen. Leg. SS. Joh. 2. Non. Maj. in dem ellende troste in Got, u. liez in in dem himele groze tougene schowen.

Ph. Joh. f. 35. sui kusent die Gotes TOUGEN an sime schoenen libe. cf. Ph. M. T. II. p. 9.
TOUGEN, — Gnom. col. 23. es sind gedanck und ougen des herzen jeger tougen. f. tougen idem ac taw, funis, quod hod. adhuc nautae usurpant. quid si diceres esse a thi-gen, inservire, clientem agere? ut toug sit idem ac famuli, de quo thigen vide son. ad Lud. immix. S. 15.

nimis longe haec petita funt. cougen h. l.

significat clam, clandestine.

TOUGENHEIT, actio clandestina. Ph. M. T. II.

TOUGENHEIT, mysterium. Mart. Joh. f. 39. das (Paulus) in den dritten himel wart gezucket und im da wart gezoevget dvi TOVGENHEIT vnfers

herren J. C. of. LINSE.

TOUGENI, TOUGENY S. JOH. apocalypsis S. Joh. MS. Joh. A. 100. da von mac man ervorbten, das unser herre spricht in S. Johans Tougeni, dubift weder kalt noch warm, unn wann du lewi bist, davon spige ich dich uzen minem munde. KEYS. Post. P. III. p. 20. als St. Johanni ist geoffenbaret worden, wie es soll werden ergon in der christenheit von anfang der welt bis zum ende der welt, als in der TOUGENY am ersten ca-

pitel geschrieben stot.
TOUGENLICH, TOUGENTLICH, clam, in occulto. Leg. SS. Joh. d. 8. Id. Jul. dise beiligen wurden nahtes in eime buse in der stat tougenlich erslagen um wurdent

begraben in einem stalle.

TOUGENLICH, clandestinus.

Ph. M. T. I. p. 52. miner ougen TOUGENLI-CHES Sehen.

in TOUGENLICHER wife, mystice, mystica ratione. Ew. Wish. f. 2. es ist noch al-

les in Tougenlicher wise asgeseit. Tougen lieb, amor clandestinus. Ph. M. T. I. p. 196. TOUGEN LIEB ist tougenlich ein minnen dieb.

TOUPEL BUIBIN, meretrices, KEYS. Post. P. II. p. 82. in den tagen do Salomon ein koenig was zu Hierus. do koment zu im zwo

TOEUPEL BUBIN und stunden vor im, deren eine sprach: ich bitt dich, mein berr, ich und diese frow baben gewont in einem buss. refer ad topeln, toupeln, inepte fabulari.

TOUPHEIT, surdicas . . itultitia. cf. TOUBHEIT.

TOURE, pro teuer, tuir. cf. VOURE.

TOW, TOU, ros, thau. C. b. Tr. f. 227. Hedor w der gos fuir einen Tov ir bluot vf das gebluemete gras. Ph. M. T. I. p. 22. swenne das Tou die blumen an der wise begiusset.

TOWEN, roscidum este. Kl. v. 2229. fin houber uf des kuniges hant von swaize TOUWENDE lac. TOWES-NAS, rolcidus. Ph. M. T. I. p. 162.

Towig, rescidus. Ph. M. T. I. p. 12. Towig gras. p. 19. TOWIG rofe.

TOZ, sonus, strepitus. H. B. & Jos. f. 92. do ware geswiget oberal der livee TOZ und ir schal. TOZ, impf. retofen, toefen, sonare, strepere. cf. LUIEN.

TRA, DRA, DRAG, DRAW, Dravus fluvius. PEZ. C. 570. m. TRA zieren lewte gedenekt an die flund, PEZ.

PEZ credit esse pro drauf! wohlan!

TRABANT, fatelles, qf. tragfant, funt enim notat satellitem, famulum, hinc infanterie. vid. DIECM. p. 118. FR. a traben derivare videtur.

Suec. drabant. Boh. drabanti. It. trabante. CLAUBERG ducit a traben, cursitare; w. a fe traben, graviter incedere. VERELIUS ql. trag-? fanter a draga, ferre, & fant, onus, dictos autumat, quos rectius W. dreingfanter falutandos perhibet, a dreing, strenuus, & fant, juvenis. Hic quoque ad Celt. trafodi, certare, posse referri suspicatur. Aliis Graeca origo placuit a Separorru, ministrantes; 14-RIO & BOXHORNIO Persica, huic a Satrapa, illi a derbaan, stator ad januam. AD. Germanos vocem ab Italorum trabante, quod hi Germanico traben debeant, travisse retur.

TRAECHEN, trahere. Bat. & Sax. Juf. trecken. DASYP. die schuld auf einen andern TRAE-CHEN. FR.

TRACHSEL GEZAUWE, tornus. B. SPEN. 1 Reg. 6, 29. FR. hod. diceres drehgezeug.

TRACHTE, cogitatio, gedancke. H. Trift. p. 85. ich sebe nich zui allen stunden mit TRACHTE gebinden, suffizen, truren und clagen. ib. p. 7. also ging es Ruwelin, der ouch die TRACHTE sin verwirret in der mynne. cf. TRACHTEN.

cogitatio intenta. H. a eragen, velle, deside- îdle rare. Goth. trega. Lat. trahi. huc quoque com techt posita einerache, zwieerache. W. Bat. ereck heb-fu, for ben zu einem ding, trahi Itudio vel desiderio. FR. Ap. GOLD. in paraen. p. 382. traheu, cogitatio. Suec. ero, tragta, trackta, desiderare. IHRE. in Gl. ad Prob. redditur modus agendi, betragen.

TRACHTEN, cogitare. REYS. Par. d. S. f. 187. von deren er fleisiglich gedencket, die in seinem gemuit berfuir zuicht und wigt, dem nach TRACHTET, das er so ein volkommen und das allerhoechst und best gut ist.

cogitatione atque animo ferri in aliquid,

con-

contendere cogitatione & desiderio, mente & animo expetere, affectare. Dr. de contentione intellectus & voluntatis. H.

TRACHTER, comparator, follicitator, qui fingula difponit. Vet. Voc. PEZ.

Gl. Mons. pieraheari, ponderator. PEZ. TRACHTER, erichter, clepfedra. Voc. 1482. 4 clepfydra.

TRACHTGARN, rete magno nilu trahendum. Bat. dregnet. a trachen, trahere. FR.

TRACHTNUS, phantasma, trugnuss. Voc. 1482. AND TRACHTUNG, cogitatio intenta, beeracheung . . desiderium, tracht. sic mit gefundem leib u. mit versuinneter TRACHTUNG. FR. H.

TRACK, inertia, traegbeit. Voc. MS. Anon. cf. TROKHEIT. Gl. PEZ. tragi, ignavia.

TRACKHEIT, ignavia, segnities. KEYS. m. b. f. 9. item treibt dich TRACKHEIT an, du bift verdroffen guotz zuo thuon.

TRACZ, comminatio, minae, troz, trutz . . contumacia, ferocia, animositas . , interjectio comminantis & provocantis. PEZ. cf. & W.

TRAD, TRATE, cito. cf. DRATE.

TRAD, TRADEN, orbita, via publica. FR. AD.

TRAF, ictus. a treffen. C. b. Tr. f. 77. daz wir mit den ze stritte komen der TRAF vns Troye haut benomen. of all fille for traff and of a contract traff. TRAEFFE, eximius, trefflich. Keys. Post. P.

II. p. 60. der text des evangelii ist bye schwer, wie wol schlecht von worten, hatt in im TRAEFFE-puncten.

TRAFFTER, post., hinc, inde, draffter, da-raffter. cf. BICELEN. TRAEG, ignavus, piger. Goth. tregur, tar-

dus, invitus. trega, tardare, invite aliquid fuscipere. trega, mora, tardatio. TRAGE, segnis, traeg. C. b. Tr. f. 133. sit it

mich gerne wellent han , so koment ir ze TRAGE ze miner helfe WAGE.

TRAGE, segniter, tracg. Ph. M. T. I. p. 142. mich gruezet maniger TRAGE der mich bekande e wol.

TRAGHEIT, segnities. TRAGLICH, segniter. PR. TRAGE, invitatio. verdreufte dich nicht der TRAG Trimhilt (1. Crimhilt) der koenigin die sie mir hat embotten her in mein eigen landt. FR.

TRAGE, gestator, traeger. sic ein kronen trage, coronatus. Gl. ad Prob.

TRAGEN, ferre, portare . . trahere, vehere . .

tardare, cunctari &c. w.
TRAGEN, praegnantem esse. H. SS. P. I. f.
130. und do sy innen wurden, das sy TRUG, da wurden sy fro, das sy ir etwas schentliches betten aufzuheben.

sic Lat. utero ferre. C. b. Tr. f. 273. fwel froewe an denselben zil bi ir man do TRAGEN-

TRAGEN, ferre, gerere de officio vel negotio. huc inepta formula, kraft meines TRAGENDEN

TRAGEN, ferre, gerere, de amore & odio. sic iemand freundschafft tragen, willen tragen. W.

TRAGEN auf sich, secum ferte. metaph. sic wie die entschuldigung auf ihr TRAEGT; was feindtichkeit auf sich TRAEGT &c. H.

in ein TRAGEN, convenire, pacisci. C. b. Tr. Tom. II.

them got a men go you the

f. 168. ein vride wurde in ein Getragen v. das vrluig vf geslagen.

TRAGEN, supputate, achten, zelen. Voc. 1482.

TRAGER, curator. Levenip. P. I. p. 6. item die minderjaerigen moegen on ir TRAGER weder buirglich oder peenlich clagen. J. Bav. t. 43, 2. desigt sollen die vormunder, gerhaben und TRAGER der wittwen und weisen mit famt den muindigen erben folch vermabnung u. beschreibung der verlassenen haab und guiter vorgeschribener massen auch thun.

gerulus , gerulus officii, tutor, fiducia-

rius. H. cf. TREUSTRAEGER.

TRAGER, qui alterius nomine investituram feudi vel petit, vel accipit. ap. HERRG. Vol. H. P. H. p. 774. wir hand auch den vorgen. B. Sintzen als einen TRAGER an der egen. Belymen und Greden Muinchin fat, und in der namen gesezt, setzen mit dissem brieffe der vorgesche, leben u. guitter in gewalt u. ruweklich gewertze habende, ze nutzendeu. ze niessende.

procurator feudi, qui portat feudum manu fideli nomine communitatis vel minoris usque ad aetatem legitimam vasalli vel nomine feminae. Inde dicendi formulae: in TRAE. GERS wife ein lehen vortragen, in TRAGERSweis zu rechten lehen verleihen. in TRAEGERS

hand leyhen. H.

TRAGER, provafallus, qui loco vafalli fidem praestat. ap. schann. Cl. Fuld. p. 241. als der wolgeb. Grau Job. Gr. zu Wertheim fel. ged. vormals das dorff D. mit sinen zuund ingehoerungen, als der TRAGER der wolgeb. Annen - empfangen und Getragen bat.

vasallus fiduciarius. H.

TRAGER, is qui habet dominium utile praedii alicujus. J. Solod. p. 73. doch under fol-lichen allen, fo efs bodenzninfs, schueppus-sen gueter autræff, hat ein traeger defs zuinss halb den vorgang, dess verkhaeusfers kbinder, fobn u. toechteren aber, wie auch bruider u schwesteren sindt bierin aussgenomen, u. follen allwegen vor dem TRAEGER u. einzuinser das bessere zugrecht haben.

qui pro censitis pensionem v. canon, praestat.

TRAGBETT, lectica. GUG.

TRAGNUSS, officium provafalli. D. a. 1352. ap. LANG in D. bl. l. in MEUSEL Gf. T. VII. p. 43. daz ir dief. veste ze V. — daz vorgedocht lehen der obgen. vro Elfzbeten in pfandswifz u. iren traegern in TRAGNYSZ wysz ze lehn lihent.

TRAGREFF, farcina, fowm, watfack. Voc. 1482. TRAHEN, TRAEHEN, lacrymae, trachnen. FR. ex KEYS. C. de Alex. f. 121. vil manic herter TRA-HEN wiel vz sinen ovgen lviterlich. Nibel. v. 1441, ir golt in vor den brusten wart von den TRAEHEN sal. ern?

de sanguinis guttis. C. b. Tr. f. 160. sin hant da bluotes nider gos vil manigen egebern TRAHEN. TRAEHERN, lacrimare. FR. ex Heldb. ihn TRAE-

HERTEN die augen.

TRAHEN, f. vertere, drehen . . verti, sich drehen. C. b. Tr. f. s. swa noch der apfel walezee hin, er TRAHET nach dem stammen sin.

Nnnnn

traffiren, traffirer. Geschichte Cht. Frid. I. p. 395. urk. item es follen auch alle GENGLER v. TRAHIRER, die die sweren pfenning vst den luthen ziehen, verbotten sin. p. anto: kome ine unser montze suir die TRAHIRT ist an pfenningen oder gegossen silber. . .

TRAHIR

TRAHT, tractus, gestus, modus, trache. Ph. M.

T. II. p. 138.

TRAHT, TRAHTU, tracht, tractus, suspirium. Ph. M. T. II. p. 250, wirt im din helfe danne versaget, ein TRAHTU von sinem herzen gat diu klebt an der stirne din swenne got an sime gerihte stat.

TRAHTEN, meditari, trachten. Pf. Arg. 89, 9. C. b. Tr. f. 190. wan daz wir TRAHTEN v. gehuigen wie si den pris verlieren muigen.

TRAID, frumentum, getraid. ap. Lub. T. IV. p. 238. und in (denen von Stockerau) die genad gethan, das sye TRAID, und wein und bols auf der Donau da za Stockerau auschuitten und anziehen moegen. Chron. Aug. ad a. 889. difs jars butt auch TRAID vom himmel geregnet.

\*TRAIROS, f. cantilena. Ph. M. T. II. p. 85. er

muos mich sinen TRAIROS leren.

TRAKE, draco, drache. Ph. M. T. II. p. 106. 200; TRAKEIT, segnities. Eckeh. bred. f. 231. TRA-KEIT gitekeit vnmaze. Amur v. 1981.

TRAM, arbor. Ulph. thrams. Slav. dreon. W. refert ad A. S. trum, firmus; trimman, firmate.

cf. & AD. Lat. b. tramen. DU FR.

TRAM, TROM, trabs. Voc. 1484. Gr. 3funen. Boh. tram, strom. Suec. trom, trum. Brem. traum. B. Aug. Luc. 6, 41. was siehestu den agen in den augen deines bruders, u. merkest nicht den TRAM, der do ist in deinen augen. cf. & LU-THER I Reg. 6, 6. W. AD. IHRE. Ph. M. T. H. p. 171.

TRAM, gradus scalaris . . trabecula plaustri. FR. TRAM, DRAM, alveus fluminis, flrohm. FR. metaph. sic dici putat. cf. J. Pr. Al. c. 207

+ TRAM, subtemen . . negotium coeptum, consilium clandeltinum, trame, intrigue. C. b. Tr. f. 47. mohte ich vich zuht gebieten hie daz (tet) ich vf die truiwe min ir solten gewis der dinge sin, hete ich selzenes TRAMES iht, das ich vor vich des burge niht, wan mir nie gaste lieber wart.

TRAEMEL, vectis, tremel, dremmel. FR. AD. TRAMRECHT, TRAUMRECHT, jus immittendi tigni in parietem vicini. BESOLD. FR.

TRANE, nomen urbis. Gl. ad Prob. f. Trani in R. Neap.

TRANKSTEUER, — ap. Lyncker dec. 238. tributum de potu. FR. AD.

TRANSUMPT, exemplum transcriptum. Alf. D. n. 1352.

TRANST, carcer, custodia, vincula. FRISCHL. FR. credo a dringen, cogere.

TRANST, coactio . . impetus, drang, draengen. Gall. eranse. sic der TRANST u. wind . . der TRANST der lauwine. FR.

TRAPP, gradus. DASYP. inde treppe.

TRAPPE, racemus, drappe. hodie sic Argent. FR. male a trappen, tretten, austretten, ducit. AD. rectius a Gall. grappe. Jam Gl. Bl, habent drappo.

TRAPPE, forma generalis, ad quam rationes conformandae. Cammer Ord. in Preuffen a. 1648. keine amtsrechnung soll angenommen werden, so nicht nach ordnung des TRAPPENS u. gewoehnlicher amts artickel eingerichtet. PR.

TRAPPE, instrumentum, quod poenae inser-

vit. cf. Rost.

TRAPPE, - Ph. M. T. II. p. 165. ze riten nach des keisers hulden der mir ze TRAPPEN slieze ein zil.

TRAPPIERER, — ap. duell. H. Eq. Teut. P. III. p. 67. dr. draparius, cui vestium armorumque in fratres (Eq. Teut.) distribuendorum cura incumbebat. a Gall. drap nomen ducebat. VARRENTRAP gen. schem. Handb. p. 305. TRAPPIRER, Juseph Maria. cf. fr. vide & TRISELER.

Elt &, ubi rei monetariae praesectus legitur, & thefaurarium infra le politum habet. PR. TRAPS, TROPS, Drepanum, Siciliae. PEZ.

TRASEN, - Ph. Joh. f. 55. in eime zorne uf sprang er er lie bin gen dem kinde TRA-SEN daz do was komen mit dem basen.

num pro trat, drate, cito, an pro trat, trat-

lich, audacter?

TRASSEN, taeniae, quibus vestes ornantur, Gall. treffes. Strasb. Pol. O. a. 1628. Spitzen, TRAS-SEN, schnuire, nesteln, galaunen von silber oder gold. FR. Suec. tross, funis crassior. IHRE. de etymo cf. w. in ereffe.

TRAT, - 1. Sam. 17. B. Aug. er nam die schlingen in die bant, und fuir TRAT gegen den Philistiner. LUTH, und macht sich zu dem

Philister.

junge fuirtrat, vortrat, processit.

TRAT, TRATT, celeriter. Lucidar. f. 6. fie, (Cyclopes) lauffendt TRATTER dem ein vogel gefligen mag.

cf. DRADE. Ph. Joh. f. 59. nu huop sui sich

vil TRATE in eine kemenate.

TRAT, TRATT, abactio animalium in pascua vel agros non cultos . . agri inculti. jungi solet trieb u. trat. FR. . . item mit TRAT, mit wunn u. wayd. H. in wonne. C. ven. n. 497. im wald uff dem brande, an wasser in den TRAT-TEN, wa man gesellen nande, da soll gesell geselleclichen ratten. n. 501. kain wetter, noch TRATT, noch wasser mich nymmer da verirret, ich jag in hitz v. naffer. In ftras radio values tent mys.

TRATENGELD, gabella, tributum. ab Ital. tratta. FR. ex STETTLER.

TRATTEN, TRAETTEN, illegitimus modus capiendi lepores. FR.

TRATTSTEIN, limitaneus lapis in pascuo, triffiflein. PR.

TRATZ, TRAZ, contumacia, confidentia, erotz. Rel. f. g. iij. des fuirsten TRATZ v. widersessigkeie. C. b. Tr. f. 188. den kriechen zvo eine TRA-TZE wolte er sich da rottieren in zehen schar TEILIEREN daz her begonde er sa ze hane. f. 237. si litten angesperen TRACZ. Ph. M. T. II. p. 77.

TRAUE, fides, erene. VELDECK v. 5314. jo flet mir fromelichen bie also vwer TRAUE gut sie.

TRAUEID, TRAWEID, jusjurandum fidelitatis. H. TRAUEN, credere, confidere, fiduciam habere.

131 101

a Tratamenting, R. runforfam, wichoffingly.

TRAUEN, TRAWEN, fides data. Wilh. C. de Fürst. wider Seb. Vogelsp. A. 10. dabey kban und waiß, ich aber fuir mein person , den offtberurten Vogelsp. anders nit zu achten, ze nennen oder ze balten, dann als fuir einen eerlosen, treulosen, und ainen sollicben mann, der weder TRAWEN noch glauben, brieff noch fygel, auch sein aigene selbsthandtschrifften nit gehalten.

TRAUSCHAFFT, archa. H. cf. TRUWESCHAFT. TRAUSCHATZ, arrha . . sponsalitia in gen. H.

cf. TREUSCHATZ.

TRAVERRECHT, mortuarium. POTG. p. 545. TRAUT, TRUT, fidelis . . carus, dilectus . . amicus. PEZ. cf. TRUT.

TRAUT, TRAWTIN, TRAWTINNE, amica, dilecta. . sponsa. PEZ. cf. TRUT.

TRAEWHELLER, rectius drey heller, nomen miferabile, qf. dicas, quorum totum nihil, tres viles nummi. WEHNER cit. H. "moris est autumni tempore litteras affigi portis, quibus poteltas conceditur uvas colligendi, ita tamen ut potior sit ratio pupillorum & viduarum der traewheller, welche das vorlesen haben.

TRAZ. cf. TRACZ.

TRAZHEIT, protervia, truzigkeit. KEYS. Polt. P. II. p. 87. ich hab es euch yetzund angeseyt, und ir babent es gehoert, was wollent ir aber zuboeren, woellent ir ouch seine juinger werden, sehent die TRATZHEIT des bettlers, daß er so TRATZLICH wider die

cf. TRACZ. huc & DRAZZE supra suo loco. TRAZLICH, audacter, temere. cf. TRAZ-HEIT.

TRAZWORT, minae, trotzwort. PR.

TREBEN, — KEYS. N. Sch. 73. Sch. so sprichestu hett ich die pseil, so moecht ich wol betten, ruwen, strassen, predigen, ich hab die pseilnit, hast du sienit, so trebsie, ler fie TREBEN, das bandwerck durffest du wol an dem sontag tun, du findest große berren, die das bandwerck kuinnen treben und jedermann darff das TREBEN andem feurtag, er sy geist-lich oder weltlich, das ist betten, straffen, predigen TREIBEN.

priori loco positum s. pro tornare, drehen,

effingere, perficere.

TREBS, lolium, dreffs, trefpe. Voc. 1482. FR. TREBT, BETREBT, maculatus. FR. cf. BETREBT. TRECHEN. cf. TROCHEN.

TRECHSELER, tornator, dreher. GUO.

TRECHTIN, Dominus, Deus. Poeta Mellic. ap. pez: do er minen trechtin anrief. H. Trist. p. 105. beschirme uns ber TRECHTIN bilf uns wir mit eren von hinnen muissen keren. cf. DRUTHIN & not. nostras ad phil. mor. Germ. fab. 14, 291. & p. 113. forma juramenti, quod Isota praestat, ita sonat: so gebelsse mir mein trechtin und alle beiligen, die do fin zu selten und zu beile. vid. Gl. Car. in drubtin.

cf. DRECHTIN. DRUHTIN

TRECHTIN, domina. H. Trist. p. 88, das ichs eine truige moechten ir do vor gefin genedige TRECHTIN, wie vergesse du mir do. of fresh Die Malla lood will about at iff grant of taken edges trechtic, win A Monthin gaight

TRECHTEIN, dominus. STRYCKER f. 48. als die reinen chindelein den durch unsern

TRECHTEIN Herodes den tot hat getan.
TREEKAMPF, TREELAUF, ludus Circensis aus Trojanus, a tornando s. circum agendo, vom umdrehen. SCHUBART. p. 33.

TREFFEN, attingere scopum jaculando . . metaph. pertingere, assequi. W. FR. H.

TREFFLICH, TREFFENLICH, proprie in attingendo scopo vincens . . praestans, solemnis. fic TREFFLICHE Jahl. H.

TREFFLICH, majoris momenti. Tyr. ref. L. O. f. 8. es fol gegeben werden umb aine gemeine supplication oder quittung sechs kreutzer. umb ein trepplication und quittung ein gebuirliche besserung nach ge-legenhait und groesse der handlung.

gravis, arduus. sic TREFFLICHE emstliche fachen, TREFFLICH u. redelich not, TREFFELI-

TREFFENLICH, TREFFLICH, valde, fumme. Lib. Stat. Cap. Thom. p. 23. der muiller sol am sontag vormittag weder malen, noch bachen, es seye dann treffentich not. praestanter, eximie . . serio, graviter. H. TREFFS, TREBS, ratten, zizania. Voc. 1482.

TREGEL, TREGIL, bajulus. Gl. Mons. a trager. . . afinus. Cod. spenert I Sam. 21. er erfchiug alles wip u. kint, rinder u. TREGEL u. schaf. FR. TREHEHE, lacrymae. Serm. SS. Joh. f. 184. das

wir vnfer TREHEHE durh sinen willen giezen. Xen. H. f. 109. mit den worten mvezzen wir sin bevolhen dir herre TREHTIN. f. 110. Got unfer lieber TREHTIN.

TREGI, fegnities, eraegheit. Serm. SS. Joh. f. 171. swas si suone das euone se mit myrmeli und mit TREGI.

TREGET, fert, traegt. H. B. & Jos. f. 46. Swer

die mit steden willen TREGET.
TREGLICH, negligenter. Vit. PP. f. 179.
also ist ouch denen grosse pyn un marter bebalten, die sy treglich verbringen.

a tracg, tracglich, desidiose, pigre. Voc. 1482. TREHEN, lacryma, trachnen. KEYS. m. b. f. 10. das was ein scharpfe laug, die Ezechias gost, da im Got getreuwet het den tod, durch die memory u. efchen lieft er die TREHEN lauffen durch den LAUSACK seins leibs. Ph. M. T. I. p. 55. II. p. 154.

TREIBEL, agitator. Ph. M. T. II. p. 57. er ift an dem tanze ein rehter TREIBEL.

TREIBEN, notat motum naturalem, localem, mentalem, convenit cum Gr. deisen, reuren. A. S. dryfan. Goth. drifwa.

TREIBWEO, via, actus. H.

TREIGELN, TREGELN, DREGELN, trahere. FR. TREITEN, TREWTEN, amplecti. PEZ. cf. TRU-TEN, unde id factum.

TREKOR. vide TRESCHRAMMER.

TREMEL, TRAEMEL, DREMMEL, vectis. FR. a tram. Fab. d. minn. n. 23. ein TREMEL gros Jupiter in den wiger schos, der sole ir aller kunig wesen. hod. apud nos metaph. juvenem robustum vocamus einen tremmel.

TREMEL, TREMELSIULE, cf. DREMEL.

Nnnnn2 TRENEZ, TRENCZ, Transchinium, Trenschin, urbs Huitgariae. PEZ.

TRENDEN, elobis ludere. FR. TRENDEN, - KEYS. Poit. - KEYS. Post. P. I.p. 7. er bat von geheissen des gesetzes die oftern gessen mit den bittren TRENDEN.

credo esse pro thraenen, lacrymae.

TRENDES, gyraculum. Voc. 1482. radix drehen, unde & umerent. FR. A.S. trendel, Ang. trundel, globus. IHRE.

TRENKEN, aquarium, aquatio, traenke. Ph. M. T. I. p. 29. vom dem brunnen u. dem TRENKEN

dem man aller wisheit giht.

TRENKER, bibax, trinker. H. B. & Jos. f. 101. en TRENKER was Hercules, von 'dem sin wir bewiset des, das er durh tobenden vnvuoc sin livt unn sin kint erstaoc.

TRENSEN, gemere. cf. ACHZEN.

hod. sic apud nos. Lat. b. drensare de clamore anserum, cervi debiliore voce claman-

tes hodie palfim dr. trenfen. AD.

TRENTSCHEN, criffari, anthzen, krey ften. Voc. 1482. TRES, TRESE, TRESO, thefaurus, aerarium; fiscus, a Gall. trésor, quod ex Lat. & Gr. the faurus. FR. H. Suec. drafel, trafel, dreffel. Lat. b. drefforium. Hamb. & Bremae trefe, tabularium sanctius. OTER, jam habet trefo.

TRESCHEKAMER, TRESZKAMMER; fecretarium, facristiga. Tw. Voc. MS. An. the-faurarium, schatzkamer. H. Trist. p. 32.
Tintorol mussie mer sin die TRESZKAMER und TREKOR. Leg. SS. Joh. MS. d. 18. Kal. Oct. da vant sin der babist Sergius ein groz sucke (S. crucis) in fante Peters TRESCHE-KAMER. cf. Misc. Berol. T. IV. p. 183:

TRESCHELER, faber tornarius, trechsler, dreher.

KOEN. p. 288.

TRESEKAMMER, thefaurus, gazophylacium; aerarium, fiscus. FR. H. AD. cf. DRESCHEK:

TRESEKAMMER, in specie sacrarium templi, facristia, cimeliarchium facrum. PR. ex Voc. 1482. H. dr. & treweskammer, trewenskammer. Lat. b. trifcamera. AD.

TRESEKAEMMERER, TRISKAEMMERER, triscamerarius, thefaurarius. De munere ejus disputatum est. DU FR. reddit Camerarii dignitate inferiorem; alii Imperatoris summum judicem. FRANCKIUS, in triscamerario S. R. Imp. e diplomatibus restituto, a Graeco +ps, eo senfu quo Gall. très, repetendum hujus nomen putat. Potius eimeliarchum dicendum capellae aulae Imp. & eleemosynarium statuit H. sed negat KOELER in Dist. de Triscamer. Imp. cf. dreschekammer. vid. & estor §. 151. TRESEL, thefaurus, filcus, trefe. FR.

TRESENEY, quaecunque recondi possint. a tres, trefe, thefaurus. Gl. Lipf. trifenuotin, thefauris. . . legumina, schmalfat. oppon. fru-

mento. FR.

TRESENEY ZEHNTE, decimae minutae, von dem was unter der erde waechft. ESTOR anmerk. ub. d. staats u. kirch. R. S. 372.

TRESLER, thefaurarius. FR. in trappierer. TRESSE, thefaurus, trefe. H. in trefe. TRESSELER, TRESELER, thelaurarius. FR. TRESSELICH, tornabilis. Voc. vet. TRESTE, thesaurus. H. f. per vitium pro treffe. TRETE, conversio. a drehen, torquerc. ni sit pro celeritate a trate, cito. cf. sete.

TRETEN, TRETTEN, gradi, ingredi. . calca-re. f. a Celt. trud, Armor. troed, pes. cf. w. . . accedere. FR. H:

TRETEN, proculcare. Ph. M. T. I. p. 113. her Volcnant habt irs ere das ir den meistern TRET-TEN welt ir meisterlichen spruiche.

TRETEN an vel zu erwas, attinere, pertinere; pertingere. sic die zinse, die zehende &c. TRE-TEN an. . . H.

TRETEN auf etwas, excedere limites. sie aus den rechten, aus eines rath u. willen TRETER. H.

TRETEN von etwas, sese expedire. H. TRETZIG, confidens, contumax, trotzig. Ph. M. T. II. p. 82. TRETZIG u. HOENIG fintz and

allen ir gebaren. TRETZLICH, audacter, temere. cf. TRAZLICH. Bel. f. g. iij. warumb hat euwer fuirst als mes

nigs fuirbot so TRETZLICH verseffen. TREUE, fides, fides data f. per dextram datam firmata, quae apud majores firmae promissionis erat signum, plerumque etiam vim ac locum jutisjurandi obtinebat. hinc ereu an eydesflatt. FR. H. A. S. treowe, triwe. Gl. PEZ: triuua. WILL. triiiuua. W.

TREUE u. ehre, fides & existimatio. der fein TREU u. ehre behalten hat, homo integrae fidei. H.

TREU, fides, fidei symbolum, manus. sie das wapen mit zwegen TREUEN oder mit zwegen zusammen geschlossenen haenden im blauen felde vermehrer. H.

TREUHAELTER, fidelis conservator & exsecutor testamenti, praes. in remedium & salutem animae conditi, testamentarius. H... tutor. DASYP. FR.

TREUE HAND, fida manus, fidelis manus, manus fiduciaria . . meton. homo fidus & certus; cui aliquid vel creditur servandum vel committitur exsequendum vel delegatur tradendum . . custodia & cura fidelis. zu TREUER HAND einem etwas tragen, fiduciario nomine & ad utilitatem alterius tq. administratorem; procuratorem feminae, minoris, caussae piae vel universitatis & collegii tenere bona . . 3# TREUER HAND antworten. H.

TREUHAENDER, idem qui treuhaelter, Lat. b. fidemanualis, manu fidelis . . commilfarius; fidel commissarius . . tutor, curacor. H.

TREUHAERDERSCHAFT, officium executoris tea stamentarii, manufidelitas. . curatela. H. TREUHANDS-GUITER, bona deposita. GUG.

TREUHOLDER, curator, DASYP.

TREUPFAND, arrhabo, vadimonium, pignus. Hi TREUPFLICHT, fides jurata. H.

TREUSCHATZ, TRAUSCHATZ, arrha, sponsalitia in gen. H:

TREUSTRAGER, in J. Bav. curator in opptutoris. vid. VERSORGER.

conservator & exsecutor testamenti. TREUSTRAEGER, curator minoris vel muliciis. H. TREUSTRAEGERSCHAFT, officium exsecutoris

teltamenti . . curatela, cura minoris. н. TREUGEN, ficcus, trovken. Lutil. Jel 19, 6: cf. STADEN:

A. S.

A. S. drig, dryge, drigge. Belg. droog. Ang. Thiel, - f. a drillen, drehen. Ph. M. T. II. dry. Gr. Truja, liccitas. W.

TREUTEN, amplecti. PEZ. Voc. 1482. cf. TRUTEN. TREWEN, Treviri. SCH. ad KOEN.

TREWEN, minari. TREWUNG, minac. DASYP. TREYTH, gestat, fert, eraege. Argent. hod. ereie. Silb. L. prec. f. 66. der eryefeldigklichenn regiret dy werldt, den TREYTH Marien leyp.

TRIACKERS, TRIACKET, theriaca. SCH. KEYS. irr. schaf: das den hareen seelosen menschen TRIACKERS ift, das ift den ferchesamen gift. Reg. d. Gefundh. f. 33. TRIAKET der gut und gerecht ift. VELDECK V. 11697.

TRIBEN, pro treiben. lop triben, laudes urgere,

1 celebrare. Ph. M. T. I. p. 14.

TRIBIAN, Tribonianus . . meton. Jus Justinianeum. HORNECK c. 540. ob du icht gelernet

hast den TRIBIAN dacz Paris. PEZ.

TRIBLAT, f. trilicium fericum. cf. TRIGANT. C. b. Tr. f. 208. sin wapenkleit erkennet wart I fuir menge tuire wat , es was ein richer TRIBLAT fo vroemede v. also wehe, das keiner nie so spehe gesehen wart vor Troie.

TRIBLIAN, vexatio, tribulatio. a vulg. tribuliren. HORNECK C. 117. maniger hannd TRIBLIAN

von den Walhen wart begunnen. PEZ.

TRIBOG, TRIBOCH, TRIBOCK, inftrumentum bellicum, quo nixi lapides vehe-mentissime emittuntur. sanss. Voc. subj. Tw. mentio ejus ad a. 1222. in fragm. de Ottone IV Imp. item ap. TRITHEM. in Chr. Hirfaug. & in KOENIGSHOF. Chr. Lat. MS. f. 184. fed ad a. 1212. cf. & voss. de vit. ferm. Lat. II. 18. Ap. Petrum de Vincis L. II. ep. 57. dr. tribocchus, alibi trebuchetum, trabuchetum, trabucha, tribuculus &c. Gall. olim trebus. trabucha, tribuculus &c. trebukier, trebukiaus, posten trébuchet. Ang. trepget. DU FR. It. trabocco. cf. SLITTE.

TRICHTE bey Oche, Trajectum ad Molam, Mac-

firicht. KOEN. p. 233.

TRICHTER, altum, abyffus. FR. a similitudine infundibuli.

TRICHTER, clepsydra. cf. TRACHTER.

TRIDENIS, - KEYS Post. P. II. p. 69. am felben ort do worent weder juden noch bez-den; sye worent balb hund und halb leytsch, balb juden, halb beyden, wie ein TRIDENIS. TRIECKER, gladius a tribus lateribus fecans. FR. ex HORTLEDERO.

TRIEFFGESCHIRR, guttus. DASYP. a trieffen, stillare.

TRIEG, decipiat, triege, betruige. PEZ. TRIEGEL, fraudator. Ph. M. T. II. p. 211.

TRIEGEN, tegere, occulero fervandi & custodiendi caussa, inde Koen. betrochen repetit W. quod supra rectius retulimus ad betrechen. Nec tamen id triegen prorsus est nihili. cf. STADEN BW. p. 126. Compositum etiam ejus restat intrigan, revelare, ap. Francos & Alemannos. Eodeni spectare posset eruhe, arca, & Succ. troja; thorax, & Lat. b. troga, trogulus, vestis monachalis. w. Dubitat de etymo IHRE. TRIEGER, TRIGER, fraudator. H. B. & Jos. f.

79. so lat er die irrikeit die im der TRIEGER hat

gefeit.

TRIEGOLFF, qui decipitur. Prov. qui facile credit, facile decipitur. cf. WONOLFF.

p. 77. val was ir das har u. ir rosevarwer TRIEL.

TRIELISCHER, Trevirentis. Voc. 1482. FR.

TRIEN, fucus, hummel. Voc. 1482.

TRIESEL, trochus, turbo. a drehen. FR. a eru-Sando. W.

TRIESEL, thefaurus, irefe. H. cf. TRESEL. TRIESLER; gazophylax. Voc. 1482. FR. cf.

TRESLER.

TRIESEN, morbi species. PFLAUM Cal. f. 23. als so ein menschen austieß die TRIESEN oder pestilentz. ib. f. 24. da von kumpt TRIEsen, geschwer, blattern und das fieher. ib. f. 25. gut fuir geschwulft des zaufleischs, der kinbacken, TRIESZ und geschwer der kelen. rectius druifen, bubones. cf. & DRUSZ.

TRIESSELBEER, cerasus silvestris. FR.

TRIEWE, minabatur, drohete. KOEN. p. 93. cf. ENTSCHLAGEN.

TRIFFT, jus pascendi. a treiben, agere pecus. FR. TRIFFTGELD, cenfus, qui folvitur pro pafcendi exercitio. ap. LYNCKER dec. 275.

TRIFFTIG. urgens, TRIFFTIGE urfachen, urgentes causae. a voce driban, triban,

pellere, urgere, caedere. TRIPHUND, pro treibhund. in J. Pr. Al. ap. Mo-

ser Bibl. MS. p. 79.

TRIGANT, textum sericum. Heldb. f. 193. manch waffenkleid so werde von summet u. TRIGANT; das man auf aller erde kein bessers nirgend fand. FR.

TRILHE, triplex, fic apud strycker f. 40. TRILHE balfperge. vulgo erilch, trilix. a tribus liciis. A. S.

thrielig. W.

TRILL, tornus. Suec. drill. It. drillo. W. AD. TRILLER, cavea versatilis, in publico loco posita, cui includuntur levioris excessus rei; ut circumacti turbine in vertiginem impellantur & titubatione ac vomitu ludibrio fint multitudini. a drillen, rotare. 11.

TRIMAELLEN, infundibulum, catillus. a tremen-

do. Gall. eremaille. Bat, eremelle. FR.

TRIMEYGE, taratantara. TW.

TRIMILCHI, Majus, chorion, quia tunc vaccae ob pascuorum ubertatem ter mulgerentur.

TRIMONTANE, - Ph. M. T. II. p. 220.

TRINKEN, premere, angustare, pressare. draen-gen. Silb. L. Conf. f. 57. vor vallen, vor stoffene, vor TRINCKENE, vnd vor CLEMMENE.

TRINKEN, bibere . . olim & edere, in gen. deglutire. a drega, trecken, trahere, unde Isl. drecka, Suec. drecka; hibere. Convenit & Ang. draw, trahere, draughe, hauftus. W. IHRE.

TRINKEN, potare, vertrinken. J. Pr. Sax. III. 65. daz ist der gebure gemeyne zu erinkene. Cod. Arg. zu vererinkene.

das TRINKEN, potus. FR. hodie fic apud nos. TRINCKEN, TRINCKEN WEINS, species mensurae, Aug. Vind. J. Aug. KR. f. 109. swer ain fuder winz schencket ouz, der sol im (dem burggrafen) ain TRINCKEN WINTZ geben, ist abor daz vazz balbfuderig, so sol

man im ain sydlin wins geben.
TRINKKOPF, poculum. H. Pont. p. 10.
de Argil R. Brit. und befalbe im (Pon-Nunnn 3

TRINCKSTUBE, tribus. cf. DRINKSTUB.

diversorium, in quo potatur. BERTHOL-Dus Ep. Arg. in stat. synod. a. 1345. praecipit, ne ,, quis clericus locum commessationis, qui vulg. dr. TRINCKSTUBEN, teneat." dem statuta prohibent religiosis virginibus monasterii D. Stephani, ne intersint in stubis vi-

TRINKVASS, poculum, vas ad bibendum destinatum. Lud. Sc. f. 152. menig schuissel um TRINCKEVASS von silber unn von golde geslagen. H. SS. f. 109. do bet er kain TRINCKPASS, also gieng er zu sinem nachbauren um entlehnet ein glaß.

TRIPASZ, TRIPAS, f. triangulum. GUDEN. T. III. p. 568. und fullen die wissen penning mit dem TRIPAS uff einer syte gemuntzet werden u. uff die ander syten mit einem tabernackel. cf.

VIERCOMPASZ. TRIPPELTREI, - KEYS. Post. p. 148. mann es waren parteyen in Juden, welches das groest gebot im gesatz wer; etlich meinten es wer, Gott lieben; etlich meynten es wer opffer, vnd darumb uff welche part er fiel, so erzuirnt er die andern parten, und has-senin. also, wie er antwurt, so ist er indem strick und ist verwuirrt; geschicht aber deren keines, so kummen wir doch uß dem TRIPPELTREI. FR.

tricae, gewirr. vel potius turba conglobata. cf. TRUIPPEL.

trefe. H.

TRISANET, pulvis medicus. FR. ex MATTHES. cf. TRISET. Gall. erifenet. AD.

TRISCHEL, f. flagellum. vide genuist. pro dreschel, dreschstegel. caeterum id geruist excidit ex nostro.

TRISCHEUFEL, — B. Aug. Judic. 19. fein weip die lag vor der tuir mit zerstreiden lenden vor dem trischeupel. 1. Sam. 5. wann das haupt Dagon und die zwey tener finer band die waren abgeschnitten auf dem TRI-SCHEUFEL. LUTH. reddit die schwelle.

limen. cf. DRUSCHEUFEL. FR. quoque ducit a tritt & schausel. Norimbergae hodie notat afferculum transversum in ima mensa, cui pedes imponi solent. A. S. limen dr. thyrscel. therscel. Ang. threshold. Arm. treusou. Suec. troeskel. IHRE.

TRISELER, thefaurarius. ap. DUELL. H. Eq. T. P. III. f. 67. dez find gezeugk Hartung TRAP-PIER und commentuier zu Kirsburg; Ludolff Kunig, TRISELER. a tris, trefe.

TRISKAMMER, thefaurus. cf. TRESEKAMMER. Ph. M. T. II. p. 149.

TRISEN, pulvis medicus. FR. cf. TRISET. Gall. trifenet.

TRISET, - H. Pont. p. 14. und als sii mun betten gesungen und getauzett, so hies sii TRISET und win bringen, und gab dem seneschal ein kopf vol mit win. ib. p. 39. dr. dri-Jet. cf. Thisen.

to) das er solt dinen mit sinem trink-koppe.

RINCKSTUBE, tribus. cf. drinkstub.

TRISTEN, meta foeni. fr. drinkstub.

TRIVELS, locus in Alfatia, Trevels, Trisfels. pez.

TRIVELS, trinitas. Ph. M. T. I. p. 101. der iehen wir mit TRIUNGE diu driu ist ein einunge.

TRIWEN, certe, treuen, postea craun! affeverandi particula. Nibel. v. 3080. des answurte Kriem-

hile TRIWEN day fin getan.

TROCHEN, unde beerochen, vertrochen, videri posset derivandum ab obsoleto trechen pro trecken, trahere, radere; sic foret betrochen feuer, ignis & cineres, ut fieri folet, in unum locum corrasi. Saltem in Suevia hod. dicunt, das feuer oder glue zusammen TRECHEN. SCH. Id si sit, acu rem non tetigit w. in triegen. VERTRECHEN.

TROCKEN, siccus, aridus. TROCKNE fehlaege, ictus coeci, non fluentes, non cruenti. . TRO-CKENER hand einen richten, wenne carnificis pro suspendere. H.

TROCKENE ZINSE, reditus ficci, in pecunia numerata. TROCKENE HELLER, PFENNING, nummi parati & praesentes. H.

tropff. Voc. 1482. TROEFFE, gutta, stilla, lacryma,

TROEFFEN, stillicidium, trauff, dachtrauff. Pf. Arg. 64, 11. in finen TROEFFEN fo frower fich der bernde. plene. Ph. Joh. f. 23. an eines raches TROEFFE.

TROFFSLACHTIG, paralyticus, gichetsuhtiger. Voc. 1482.

TROEGE, Troja. Myth. fab. 52, 103. TROEGEL, bajulus . . afinus. FR. cf. TREGEL. TROGEMUNT, TROUGEMUNT, fallax ore. Ph. TRIS, TRISCH, DIRSS, thefaurus. alias eres, Grin Joh. f. 17. nv fage mir meifter TROVGEMUNT,

wey und siebenzig lant die sint dir kunt, was boumes bire ane bluot - was vogel ist ane mage, kanstu mir des VITZUIT gesagen, so wil ich dich fuir ein WEIDELICHEN knappen haben.

TROGHEIT, pigritia, traegbeit. KEYS. Post. P. IV. p. 40. selig ist der menseb, der sich niemer muissig finden losst, v. der sein bertz also mit goettlichen dingen verschlagen bett, das die TROGHEIT nit statt in seinem bertzen baben mag . rough frage.

TROGLICH, segniter, ignave, traeglich. PR. TROGLICH, fraudulenter, truiglich. O. jud. II. 9. es stilt kein man ein ding, er enthalte es TRO-GELICH.

TROGNER, fallax. ECK Pred. P. V. f. 21. wie wol ain falscher richter oder zeug ist boeser, dami ain TROGNER fuirsprech. ib. f. 49. die TROGNEN pauren kinden ainem nit ain fuder holtz geben, sie brauchen ain falsch darin, gebens fuir gut buche, innen ifts espe oder tennen. cf. TRUG. TRUGENHAIT.

sic hod. apud nos betrogen, active pro beeruiglich. C. v. d. leb. Chr. sie sprachen her were ein TROGENERE.

TROEIBE, obscurus, turbatus. Ph. M. T. II. p. 180. wan siht ouch dike das schoen abentrot kumt nach manigem morgen, der TROEIBE ift u.

TROEIEN, minari, drohen. Ph. M. T. II. p. 110. TROIER, Trojanus. C. b. Tr. f. 76. zuo den kielen vf den sant da tribent st TROIERE ze hant. TROKHEIT, segnitics, traegheit. Fab. d. Min-

nes. cod. Bonerii sab. 2. von TROKHEIT u. von liden, ubi hallucinatus sum in Diss. de BONE-RII gemma p. 34. explicans de fraude, qf. foret pro trugheit, betrug. Palinodiam cecini in diatribe de Conrado Herbipolita f. 55. Alem. eragi, dragi, inertia. Suec. eræg. Isl. erægr, draug, tardus. IHRE.

TROELER, concinnator, nebulo, a trolen, drollen, Gall. troler, volvere, cursitare, lites se-

qui. FR.

TROLL, truncus, gigas.

sich TROLLEN, abire. sicapud nos, item Hassos. ESTOR.

TROLLECHTIG, conglobatim. DASYP.

TROM, TROME, trabs. DASYP. cf. TRAM.

TROM, TROEM, somnium, traum. KOEN. p. 33. do getroemde Andromacha Hedors wip ein TROM.

TROEMEN, fomniare, eraeumen. GUG.

TROMENTARI, dromas camelus, dromadaire. sic in L. Contr. Sent. Scab. a. 1396.

TRONEGE, TRONIE, TRONY, f. Tournus, urbs Galliae in tractu Matisconensi, olim Tornucium. In Nibel. passim Hagne von TRONIE &c. cf. MUILLER in den Anmerkungen am ende der Eneidt des Veldecks.

TRONIERE, f. Tornuciensis. Nibel. v. 924. die kuonen TRONIERE die fruomten groziu leit.

ta Suecica seidemal der allmechtig Gott aus difer heil wittiben verdienen den zitterten, die der TROPFF bat geschlagen, sterck bat geben. GRUNDMANN geschichtschul. p. 189. er steckte seine hand in den bosem; die blieb darinne bis er starb, dann der tropfe ruibrte ihm die band daß sie erstarrte, blieb lahm und krum bis in den tod. Cal. Ulm. s. 25. gut fuir die fluss und TROPFFEN, und wetagen der zen und zanfleisch. KIL. dropp, droppen, Sic. Sax. paralys. w. TROPF, podagra, Lat. gutta.

notat & podagram, quam Galli quoque vocant goutte, Angli gout. W. FR. DASYP. tropff, paralysis, tropff zu einer seiten, hemiplexia.

TROPFFECHTIO, guttatim. DASYP.

TROPFEN, TROPPHEN, Stillare, destillare. Ps. Arg. 67, 9. all himmele TROPPHETENT von Gottes anelie. Hoph teten, I. Will.

TROPFENFALL, Stillicidium. H.

TROPPHAEUSLEIN, f. mansiuncula, quae intra fua stillicidia continetur, quae caret agris vel horto. H.

TROPFLINGEN, guttatim, tropfenweis. FR. TROPFNEN, guttare, deguttare, troepfeln. FR.

CK KEYS. TROPPSCHLACHTIG, paralyticus. Voc. 1482. FR. TROPFWURZ, polypodium. Voc. 1482. FR.

TROPO, grex, troupe. GUG.
TROR, stilla. Ph. M. T. II. p. 171. ein guot behuigde ist besser danne si des balsmen TROR.

TROR, TROERE. cf. TENNETROERE.

TROREN, stillare, imbuere. Wilh. d. h. p. 21. felt blumen unde gras mit rodin blude wart GE-

TROSCHEL, TROESCHEL, turdus, droftel. BRACK. FR. A. S. thrife. Ang. thruse. Succ. erast, 1HRE. cf. ZISE.

TROSESSE, cf. TRUCHSESSE. item KOEN. p. 110. TROSSE, remulcum. PR. ducit a erecken, trahere.

TROSSEN, — Trist. p. 68. umb sin dockper die maget und umb den TROSZEN gurmmes

umb sessen, convasare, zusamen packen. H. TROSSEN, convasare, zusamen packen. H. Hug. Cap. f. 43. darnach hieß der kuinig finen harnesch und allen stechgezieg TROS-SEN, und folten sich ruisten, dann er wolt von stunde riten. cf. tross ap. FR.

Lat. b. eroffare, eruffare, Gall, erouffer. Ang.

trufs. W. AD.

TROSSER, cacula DASYP, qui spectat ad calo-

nes, Lat. b. eroci, erossi. PR.

TROST, fides facta de auxilio, subsidio, desenfione, fecuritate. OTTER. throft, droft. NOTK. trofti. Sax. Inf. trooft, hunc fenfum primum statuit w. Contra AD, mavult primum si-gnasse fiduciam, sicque confert cum Gr. Sparus, Suec. eroeft, Germ. dreift.

TROST, falvus conductus. H.
TROST, auxilium. ap. WENCKER A. A. p. Laj. and writest. John 318. danne were ob ibme die fuirsten uff som the state of t lich fach TROST verfeiten, und ime die fette freeften Apleus com allein mit der ritterschafft St. Gergen schilts TROST zuseiten.

TROPFF, apoplexia, feblag. fr. Vers. Germ. meton. subsidium . . defensio, tutela. H. bullae Bonis IX. qua canonisatur S. Brigit- rrost, fiducia, spes fidissima securitatis. Gr. Bapros. Ang. eruft. Isl. chrauft. Succ. eroeft. H. IHRE. A fromen des ples trott, jegoments sp.

TROESTELIN, ql. folatiolum. Ph. M. T. I. p. 142. TROESTEN, fidere, confidere, Ang. thrust. Suec. throesta . . audere, doerfen. FR. Suec. troesta.

Isl. treiftaft. IHRE.

TROESTEN, certum & securum aliquem reddere, fidem alicui dare de securitate in caussa tam civili quam criminali. in caussa civili, quum cavetur de firmitate pacti & contractus v. g. de casu evictionis. sic fidejussores constituuntur in evictionem, zu TROESTEN u. zu wehren . . zu TROESTEN u. zu fereigen alle Sach. H.

TROESTEN, salvum conductum dare. J. // Arg. sch. II, 128. unser herren sint uber-einkomen; wen sie TROESTENT den TROE-STENT sie one geverde von sinre heimucte zu Strash. in die stat und dozwischent, und wider heim. & p. 186. doch welle also koment, es sy von den ehtern oder von den usburgern, die sullent Getroester sin bitze uf ein gut zit var abesagen. Gl. koen. subj. troesten, schuz u. schirm, sicher geleit geben. huc Goth. traust, securitas, siducia, refugium, auxilium, hoc sensu est truste in LL. Longob. III, 4.

сf. коеп. р. 137. & in арр. р. 755. 974.

Als. D. n. 1241.
fins lebens einen TROESTEN, alicui salvum // conductum concedere. H. Hagenb. f. 242. fuirwar es war nit fuirstlich getau als ich es auch verstan luit zu TROESTEN IRS LE-BENS und dornoch on recht dem bencker geben.

fic & TROESTEN des libes. KOEN. p. 311. H. TROESTEN mit vollem dienst, - ap. Lub.

a late of a

1668

T. IV. p. 80, ouf die red, daz dieselb sam-nung unser aller, die vorgeschrieben sint, seel ewigklich an aller beiligen tag gedenckh in lirem gebeth, und desselben tags auch GE-TROESTET WERD mit EINEM VOLLEN DIENST, das ift mit einem semmelemere brot, und mit guetem wein von des Abts keller, und mit trie stucken gutes visch, als andern erbarn dienst doselbst gegeben werden von andern landtherren.

recreare plena portione. cf. PITANZ.

fich TROESTEN, fich einer Sache getroesten, acquie-

fcere danno, jacturae rei. H.

TROESTER, fidejussor. ap. stevenen p. 20.

das wir troster und schirmer sein von seinen wegen u. aller seiner erben des erw. fuirsten b. Albrechts B. ze Fris. umb 9000 guldein gut und gewegen, die der egen. unfer berr von Ofterich und sein erben dem bis. zu Fris. u. sein erben schuldig worden sind. qui reddit certum, securum & quietum de constantia & fide promissi & contractus. sic TROESTER u. gewere. H.

TROESTLICH, ad juvandum, ad defendendum

paratus, idoneus & valens. H.

TROESTLICH, securus, certus. sic in TROEST-

LICHER sicherheit. H.

TROESTLICH, audax, fortis, dreist. FR. Succ.

traft. Isl. traustr. Ang. trusty.

TROESTLICHEN, forti animo. FRONSB. der trum- !! melschlaeger soll - TROESTLICH lermen schlagen. FR.

TROESTUNG, cautio fidei & securitatis in gen. .. cf. Als. D. n. 1002. Trdestung zu den ehren, cautio de juri stando. H. . . auf TROE-STUNG los kommen. FR.

TROESTUNG, salvus conductus. J. Solod. p. 169. von fraefflen und straffen: und sind solliche nachfolgende straffen nachts nach dem bettenleuten und der TROSTUNG zwifach. ib. wer troestung oder friden, der mit der band und mund geben oder durch die beystand gepoten ist, bricht, der gibt, so es geschehen ist mit worten 10 tb. Statt Strasb. R. f. 28. wie man troestung geben und halten sol.

geleit kommen. KOEN. app. p. 936. cf. p. 839.

GUDEN. T. IV. p. 451.
die TROESTUNG abfordern, petere ut ei, qui falvum conductum impetravit, dr. iplum ulterius non valiturum elle. J. Arg. sch. III, 113. wurde aber yeman GETROSTET e soliche verkundunge geschee, vordert der, dem man schuldig ist, die TROSTUNGE ABE, so solman ouch demselben thostung by der tagezyt abesagen, doch das ein solcher trostung haben fol bis

die TROESTUNG an einem brechen, -Arg. sch. III, 112. griffe aber in, oder sin gut jeman an mit gericht oder sin gesinde, die mit ime hinne sint, zu dem male, das sol man lidig machen, und ist kein trostung

AN IM GEBROCHEN.

falvum conductum infringere.

TROSTPFENNING, nummi distributi in vigiliis & missis mortuorum, sed non nisi praesen-

tibus una orantibus, confolaciones. simile quid in pitanciis. FR. H.

TROESTER, magma, spissamentum, rejectanca uvarum expresso vino. FR.

TROSTWEIN, lora, lauer, leuer. GUG.

TROTTBAUM, trabs, qua uva calcata premitur. . metaph. KEYS. Poit. f. 18. lafz dein kind zu einem TROTTBAUM werden u. bieg ihn hernach. FR.

TROTTBETT, lacus scil. torcularis. DASYP.

TROTTEN, premere, exprimere. metaph. KEYS. Post. f. 45. er wolt von ir TROTTEN iren glauben. TROTTENSEYHE, colum, weinseyhe. Voc. 1482. Ph. TROTTENZUBER, gemellar. FRISCHL. FR.

TROTTEN, TROTTELN, vacillando incedere. PR. . . rectius , tarde & pigre incedere. W.

TROTTER, saltationis genus. N. Sch. dasz er musz tanzen an dem gezotter den westerwelder u. den TROTTER. FR. ducit a Gall. erot, erotter. sed a praecedenti trotten commode derivatur. TROYARE, TROYANE, Trojani. VELDECK.

TROYSCHE SPIEL, ludus Trojanus. VELDECK v. 6180.

TROUBE, nubilus, obscurus, tristis. Ph. M. T.

1. p. 8. mir flet TROUBE von ir ze fine.
TROUC, sefellit, betreg. Ph. M. T. I. p. 181.
TROUFEN, stilla, traeuseln, troepseln. H. B. &

Jos. f. 39. und mache ringer mit einem tropfen minen pin, den er TROVFE an die zvngen min. TROUGE, Troja. C. b. Tr. f. 169. fwas in ge-

zierde was erkant ze TROVGE worden bi der

TROUM, trabs, trom. Vit. PP. f. 97. unn eins tags do sabent wir, das ein so grosser trache vor uns byn was gangen, des groeffe wir schetztent an der erden wol als groß, als der einen groffen TROUM vor uns kyn hette getzogen.

KEYS. broes. f. 49. TROUM legen fur den vurft, praepoltere agere, den wagen spannen fur die

rofs. SCH.

TROUMEN, somniarc. Wilh. d. h. p. 87. Swet sich zu lange wolte soumen deme muste van eiern TROUMEN. proverbialis locutio.

TROUN, somnium, croum. Ph. M. T. I. p. 169. cautio de securitate. uf Trostunge u. mit sie getrowet al sale. C. 7799. und heten von dem huse niht so sanfte chomen.

TROY, jopp, Scheck, Schop, diplois. Voc. 1482.

TRUBE, tempestas nubila. SCHUITZE.

TRUBELE, uva, eraube. hodie Argent. truibel. Silb. L. prec. f. 35. vsz den vszgedrockeen TRU. BELEN von cypperen.

TRUEBEVAR, colore trifftiae, turbidus. Ph. M.
T. I. p. 42.

TRUICHSESS, hod. dapifer. olim multo latius patuit. ECCARD ad cat. Theot. p. 130.
derivat a drott, Septentr. Dominus, & fet, qui a Domino positus, cs. fr. kil. habet drossaert.

certatur de etymo. cf. DRUCKSESS. Ap. KOEN, p. 110. dr. trofesse, in J. Pr. Sax. drutte. Lat. b. truslinus. vide fR. & qui plura da-bit Ab. item H. V. D. LAHR.

Gl. Flor. discophorus, qui cibum apportat, trutsaz.

TRUCHT,

TRUCHT, turba, truppe. FR. ex JEROSCHIN. TRUICK, oppressiones. KEYS. trostip. b. L. iv. darumb folt du zu im ein zuflucht baben; durch das mittel der lieben heiligen, v. in treuwlich bitten, daß er von dir hinneme folliche TRUICK, creutz u. traurigkeit. tribulationes. cf. EGERD.

TRUCKEN, ficcus, trocken. FR.

TRUCKENEY, solarium, locus ad siccanda linten. KOEN. FR. hodie nobis erückeney.

TRUDEL, longurio. DASYP. hod. apud nos cunclator.

TRUPPULISTATT, TRUPPELSTADT, Coburgae nomen olim fuisse ferunt. FR.

TRUGE, siccus, trocken. VELDECK v. 10641. do

der brieff TRUGE was gevugeliche sie in VIELT. TRUGE, fraus, dolus ap. LUD. T. I. p. 426. alle ire TRUGE, schelunge, zweytract und geschichte und bruiche. ECK Pred. P. V. und ist unseglich viel TRUG in der waar.

Franc. drug. KOEN. p. 344.

TRUGE, TRUIGE, fraudator, fallax. Amur v. 1453. dife TRVGE mere,

TRUGEHELT, fraus, fraudulentia. Ph. M. T. II. p. 150. 255.

TRUGELICH, TRUGLEICH, fallax, betruiglich. PEZ. Ph. M. T. II. p. 160.

TRUGENER, falsarius, betrieger. koen p. 118. sic vocat illum, qui se Frid. II. Imp. esse falso asseruit.

Gl. Monf. ervginari. SCH. Ph. M. T. II.

146.

TRUGENHEIT, fraudulentia. H. SS. P. II. f. 56. wann sy sind vol boeses geistes, unn sein vol traurigkeit oder TRUGENHAIT.

fragm. de b. Car. M. erugenheid. sch. Fab. d. Minn. n. 55. du bist mir hole u. ist doch vol

din arges herze TRUGENHEIT.

TRUGESPEL, fabula fallax. H. B. & Jos. fuzeft du hie und seist ein TRUGESPEL das du niht

TRUGNUSS, sophisma, figmentum. Voc. 1482. TRUGSESZE; alias ernichfefs. cf. KOEN. app. p. 713.

TRUHE, receptaculum clausum, trog . . arca. . locus . . capulus . . compes &c. Gl. Ælf. farcophagum, eruh. Gl. PEZ. compedes, fuozdruha; hantdruhun, manicis. Lat. b. ernea, cilta. W. refert ad eriegen, tegere. cf. & AD.

TRUHELDER, idem qui treuhaelter. H.

TRUHEN, in arculam conjicere . . aptum esse quod recondatur. MATTHES. unrecht gut TRU-HET nicht. PR.

TRUHSESS, dapifer, truchsefs. C. de Greg. f. 139. da ret der wirt dem gafte das das er den TROH-SESEN bat das er in brehte an die stat.

TRUHTIN, dominus, domina. cf. TRECHTIN TRUILLE, prostibulum. Bat. drille. KEYS. Post.

f. 154. hancke dein herz an einer uippigen TRUILLE. Bat. erul, mentula. erulleken, pue-

rulus, puella.

TRULLEBRUIDER, Brunsvici sic dr. pauperes, qui aegrotis ministrant, fratres cellitae, alias die bruider S. Alexii, a nosodochio, cui junchum facellum isti Sancto dicatum. REHT-MAIER Braunf. K. H. P. I. p. 214. refert ad erull, Dan. minister. PR. ad biergeichen, TRULL, keller-troll, schenckzeichen. Ap. VARRON. trulla. vasculi genus, e quo aqua in aliud vas transfundebatur.

TRUILLGAST, num a erulle, prostibulum, cf. TRUMPEL.

TRUILLMUSS, puls ex pilis & tritico. KEYS. Par. d. S. f. 228. daß letst zeichen eines fal-sehen boeßen kloster moenschen ist vermischung, das ist ein TRUILL und GEKNOEPFF-LET MUSZ, das beisset ein TRUILLMUSZ, so erbsen und weysen untereinander gekocht werden.

TRUMM, TRUMM, fragmen. Gr. 9 puppe. notion plur. die eruimmer. W. FR. Sax. Inf. droom, drum, Succ. erom, trum, Isl. trumba, A. S. erume, stirps. AD. cf. DRUMM.

TRUM, TRUMM, finis, extremitas. cf. DRUM. JEROSCHIN: das schlachten nam ein TRUM. KEYS. N. Sch. f. 90. alles sparen bis auf das letzte TRUM. PR.

TRUMEN, concidere in frusta. FR.

TRUIMLEN, pro dvirmeln, vertigine corripi, vacillare. FR.

TRUMBE, TRUMPE, tuba, trompete. Gl. LIP1. drumbon, driumbon, tubis. FR. Suec. erumma. Lat. b. trumpa. Belg. trompe. It. tromba. 1HRE. Ps. Arg. 150, 3. lobent in in den TRUMBEN vnd in der rotten. VELDECK v. 12646.

TRUMBUNERE, tympanista. Gl. ad Prob. potius credo tubicen, erompeter. Ph. M. T. II. p. 64. TRUMMELTIER, dromadarius. Voc. 1482.

TRUMPE, quinterna, lutina. Voc. 1482. lauth. PR. chelys.

TRUMPEL, tympanum, bauck. Voc. MS. An. timpanistra dr. mulier, quae in timpanis canit, ein bouckenslaberin, ein trumpelerin. a

trumm. hod. apud nos puellam crassiusculam appellanius: du dicke TRUMPEL.
TRUMPEL, — KEYS. Post. P. III. p. 43. es foll keiner kein bund mit im bringen, wenn sye bissent einander unter dem tisch, u. springent uff die benck, v. bat nyeman kein rum noch rast vor inen, dovon so loss einer den bund dobeim. v. bey dem bund verstand auch ein trumpel oder truillgast (affur) denn keiner foll kein TRUMPELGAST mit im bringen. £ femina crassion, vel femina impudica.

-TRUMPELGAST, femina lasciva in coenam adducta. cf. TRUMPEL.

TRUMPEN, quinternare. PR. testudine canere, laute schlagen.

TRUMPER, lautenslaher, lutinista, quinternista. Voc. 1482, FR.

TRUMPFEN, HERTRUMPFEN, calcare, procedere, traben, trampeln, trampfen. PR.

TRUMPHATOR, fraudator, erompeur. Gl. ad Prob. TRUMSCHEID, TRUMMSCHEIT, monochordium. a scheite, afferculus, & trumpe, chelys.

TRUNBE, tuba, erompete. Nibel. v. 2990. von TRUMBEN und von vloiten der schal ware so

TRUNK, potus. under trunck, inter pocula. FR. TRUNCKENBOSE, idem qui trunkenbolz; vel ex erunke, ebrius, & bose, nequam. Ph. M. T. II. p. 238.

TRUNKENPOLTZ, ebriofus. KEYS. N. Sch. 00.000

a belief of

f. 171. wa ist einer messig ym alter, der in der juget ein TRUNCKENPOLTZ was; das leberle ist ym duirre, er muss frui truncken haben. staden. derivata balt, bolt, audax, temerarius.

corruptum ex trunkenbold, de quo AD. W. ducit a bol, caput.

TRUNKENSCHAFT, ad potandum invitatio repetita & follicita. PR.

TRUNKENSCHLUND, qf. fauces ebriae. Ph, M. T. II. p. 130. her trunckenbolt her TRUNKEN-

TRUINNE, cf. DORFGETELINGE.

TRUINNIG, desertor militiae, transfuga, abtruin-

TRUNZ, TRUNZUN, fragmen, fegmenum, eron- item blandiri. fo vf die tiere stach ze stucken vnd ze TRUNZEN. Nibel. v. 143. TRUNZUNE fach man vliegen fur den palas dan. cf. v. 4962.

TRUNZ, TRUNZELIN, crepitus ventris. Voc. 1482. KEYS. Polt. f. 195. wann ynen ein TRUN-ZELIN ongeverlich empfaren ift. SCH. FR. cf.

DRUNZ.

TRUIPPE, TRUIPPEL, globus, congeries, turba. Lat. b. troppum. Gall. trouppe, trouppeau. Ang. tropp. It. truppa. Hisp. tropa. W. FR.

TRUREN, TRURIG, dolere, dolens, trauren, traurig. GUG. hod. sic Arg. Ph. M. T. I. p. 42. darumbe truret mir der lib.

TRUSCHEUPEL, limen. cf. TRISCHEUPEL, DRUscheuffel. Beystublein. Norimbergae hodieque dici eritescheufel, a treten & scheiblein, quod rotunditatem notat, traditur in D. Mus. 1781. II B. p. 466.

TRUSEL, turdus, turdela, drostel, droschel. PR. TRUISEN, - KEYS. Post. f. 18. ein muter wird dick zornig uiber ibr kind, daß sie im spricht, dass dich die wolff fressen muissen oder wuinschet im die TRUISSEN oder sonst boeses. PR.

druisen, bubones. cf. DRUISEN. TRIESEN. TRUSEN, faex vini, Trugn. Metaph. Gate die TRUSEN geben, senem & vetulum demum resipiscere. . so wir voll TRUSEN find, bene poti. PR.

TRUSENASCHE, cineres e rojectaneis uvarum. Vetitum olim apud nos intra dimidium milliaris spatium ab urbe istos parare. Pol. O. a. 1628. FR.

TRUSENSACK, qualus. FR. cf. BEYSCHLAO. TRUSS, TRUSSEL, jugulum, droffel. Voc. 1482.PR.

TRUISSEL, f. idem quod ruissel. KEVS. Post. P. II. p. 17. stuind nummen der kuinig do du bieltest dein TRUISSEL zu, und Gott ist gegenwaertig do, den entsitzest du nitt. FR. habet drossel, jugulum, unde erdrosseln, laqueo gulam frangere.

TRUSTIS, idem quod croft. SCHREGER.

TRUT, amicus, amasius. Ph. Joh f. 76. Da-vit der reine Gottes TRUT alle sine viende uiberwant.

hod. vertraut. cf. TRAUT. Gl. Monf. trutun, amicos. truhtinga, sodales. sch. Bremae hod. erue, eruten, dilectus. Fab. d. Minn. n. 33. TRUT gespile min. 50. TRUT geselle min. Silb. L. Cont. f. 52. vnsern hersen Gos von himelejch vnn sin lieben TRIUT mvoter. H. B. & & ... Jos. f. 32. ein fin TRUT. C. de Xen. H. f. 106. and die TRUTEN fin. Ph. M. T. I. p. 5. mis herze

ze TRUTÉ han, uxorem vel uxoris loco habere. Kl. y, 3164. er wolde mich ze TRUOTE han. TRUTARINNE, amica. Ph. M. T. II. p. 94.

TRUTEN, TRUTTEN, amare. Gnom. col. 49. wie wir den lip bie TRUTTEN, er muß doch von den luten. HARTM. v. OWI: nu begunte er si truten me denne vor den luten e were sin sitte. Coll. MS. Poet. Jll. v. 25. dich TRUTET maniger edel mut, dich trutet berzeum hertze blut, du bist so gut zu tru-

item blandiri . . fovere. amplexari, oscu-lari. C. b. Tr. f. 113. swer allermeist ze solde der ritterschafte buitet der wirt von mir GETRU-TET vnd vuir vich alle geeree. Nibel. v. 1164. 2502. 3457. Ph. M. T. I. p. 108. halfen TRIU-TEN bigelegen. cf. p. 135. T. II. p. 185. VEL-

DECK V. 13078.

TRUTEL, TRUITEL, TRUTLI, diminut. Te trut.
Ph. M. T. I, p. 88. Amur v. 1840.

TRUTELECHT, - GODFR. V. NYFEN (in Ph. M.) S. 32. o me, TRUTELEHTER lip, fol ich alsus verderben.

amatus, amandus. cf. & Ph. M. T. I. p. 25.

38, T. II. p. 180. ubi TRUITELOHT.

TRUTES, TRUETES, pro trute sie, amplexabatur cam. Nibel. v. 6408.

TRUTIN, TRUOTINNE, amica, amalia..uxor.

Nibel, v. 2007. 3432. TRUTSCHAFT, amicitia, amor. H. Trift. p. 118, der drost und der gedinge, wie man das follenbringe, daran das bertze dænne byt, das gitt dem bertzen allezyt lebende lust und lebende kraft, dis ist die rechte TRUT-SCHAFT, dis sint die hesten sinne an der liebe und an der mynne, ib. p. 142. ich han doch dicke das gelesen und weis wol das ein TRUTSCHAYT der andern nymet ire kraft. cf. DRUT.

OTER. druescaf. C. b. Tr. f. 96. die kuinschen wandels vrien traf er da mit dem aste, jedoch ruirt er nit vaste noch ze sere si da mitte, er stuac si nach der luite siete, die vol TRUTSCHAF-TE fleckent und fich mit liebi ZECKENT. Ph. M. T. II. p. 114.

TRUTSCHELLECHT, amabiliter, trytelocht. Amur v. 628. der minne har wat schone TRUTSCHEL-LOHT geflochten. hodie apud nos: es ift ein gu-

TRUTSCHELMANN, interpres. DUCHER f. c. 7. zu dem großen TRUTSCHELMAN oder tubneschen der groß Calin genant.

TRUTETEIN, creta rubra. Voc. 1482. FR. TRUTTEN, ploti, qui sunt planis pedibus, les.

TRUTTER, TRUTER, topiarium, gehele in einem

garten. DASYP. FR. perfolete.

TRUWE, minabatur, drohete. KOEN. p. 128. der bobest - TRUWE dem kuinig, er wolte in entsetzen von dem riche.

Weisch zp. Senckh, T. I. P. II. p. 13.

TRUWE,

TRUWE, fides, treue. Ph. M. T. I. p. 16. an rehten TRUWEN. cf. p. 38.

in TRUWEN, vere, revera. H. Hagenb. f. 227, und ich glaub fuirwar das es im in TRU-

WEN leyd was.

TRUWE. die TRUWE von einem empfangen, aliquem eo adigere, ut juramentum prae-stet. D. a. 1473. ich ban von yedem sin TRU-WE EMPFANGEN, und sie alle mit uffgebabenen finger zu Gotte und zu den beiligen gestapte eyde tun sweren, ouch iglichen lossen sagen. Hoc juramentum Gothi dicunt trunada zeidr, iisque trunadan mem funt vi-

TRUWEN, fidere, trauen. Gl. ad Prob.

TRIUWENBAR, fide destitutus. Ph. M. T. II.

TRUWENHANDER, curator alicujus fundationis. SENCKENB. fel. J. & H. T. I. p. 138. den egenanten plegern und TRUWENHANDERN des vorgen stiftirs. cf. ib. p. 131.

vide THEUE HAND. TREUHAENDER. cf. &

GUDEN. T. V. p. 227. 228.

C. der TRUWEN STEIN, lapis Lydius. Ph. M. T. I. p. 130. swer nu des lachen strichet an der TRUI-WEN STEIN der findet kunterfeit.

TRUWESCHAFT, arrha. H.

TRUWEN, adficere dolore, betruiben. Gl. ad Prob.

TRUYEN, vigere. TRUYHAFT, vigens. FR. TRYACK, DRYACK, theriaca. BRUNSW. p. 17. darumb er genant wuirt von alten doctores, allium est tiriaca rusticorum, der buren TRYAK. TW.

TRYAK, idem. KEYS, m. b. f. 151. o bruoder dir wer not TRYAX wider das giffe.

fis, Trierisch. Voc. 1482. TRYSCHEL, tribula, treschel, ackerpoltz. Voc. 1482.

TRYSOLEY, munus thefaurarii, trefeney. TRYSOLEYSCHREIBER, scriba thesaurarii. FR.

TRYZEHE, tricuspis. GREG. P. dial. f. 48. da begegent im der allt auf einmal in eins arczetes weise, unn fuirt ein born unn ein TRYZEHE. pro dreyzacke.

TSCHACHTLAN, castellanus, castelli praesectus.FR. TSCHAPPEL, corona, corolla, chapelet. Ph. M.

T. I. p. 125... pileus. cf. schappel.

T. I. p. 125... pileus. cf. schappel.

TSCHAPPELN, — in J. Sax. pr. 1, 24. ad geradam referuntur fingerlin, armgold, TSCHAPPELN (in vet. ed. dr. zabeln, quod HEINECC. expl. per pelles mustelae Scythicae) pfalter und alle buicher, die zum Gottelein gehoonen. Michigaletter und Fahren eine Michigaletter und Fahren eine Michigaletter und Fahren eine Gottelein gehoonen. tesdienst geboeren. Mihi videtur per h. v. postquam sit mentio psalterii & librorum ad cultum div. pertinentium, intelligi ein rosenkrantz.

recte. in Suevia hod. dr. eschaeppeli.

TSCHUPESSEN. cf. SCHUPPOS. SCHUEPUSSEN-GUITER. In Brisgovia sunt bona, quorum possessores domino tenentur ad mortuarium. SAX Einleit. in d. Gef. v. Baden. I. Th. p. 48. ESTOR S. 431.

TSIEREN, num fchieren, ignem reficere, refocillare? C. b. Tr. f. 40. TSIEREN bi dem fuire waz

im bitalle vroemde.

TUBE, columba, taube. GVG, hodie sie Arg. -

TUBEL, - Gnom. col. 28. wisheit uberwindet ubel, also betwinget das vas der Tubel, das es nit rinnet zu allerzyt. Tw. "tubule, gumphus, rosnagel. Ergo juncturas clavis gumphisque ligate." f. epiltomium.

TUBENZUG, - Ph. Joh. f. 45. der luderer as einen slug, derzu tet er einen tubenzuo wines ein unmaze. cf. fR. in taube, ubi TAUBENZUG im trincken, mit vollem bals

haustus immodicus. cf. TAUBENZUG. TUBUR, tympanum. convenit Hebr. tuph. cf. TABUREN. TAUBER.

TUCHEN, mergere, tauchen. Ph. M. T. II. p. 108. TUICHEN, pannum facere, texere. a such. Proverb. es TUICHT sich wie mans spinnt, ut fila, fic textum. FR.

TUICHELN, pannis & linteis tegere. die frauwas huipfch GETUICHLET. FR.

TUCHER, tuchmacher, tuchwellcker, pannifex: FR.

fulco. FR. lege fullo. cf. WELCKER. TUCHMANN, pannicida vel panni vendi-

tor. TW. TUCHSPENDE, distributio panni . . fundatio pro ca distributione. KNAUTH Altzell. Chr. V. Th.

p. 65. cf. WATSPENDE. TUCHSTRICHER, — Reg. Sent. Sen. m. a. 1419. an Michel den TUCHSTRICHER.

tuchstreicher, pannificus.
TUICHTIG, DUICHTIG, reverendus. KIL. cf. duichtig. fic tuichtiger titter, tuich-TIGE luite.

TUCKBOLD, audaxad struendas insidias, subdolus, vafer. FR.

TUICKELIN, - Ph. M. T. I. p. 81, ich fach nich ein abent TUICKELIN begen.

TUCKEN, infidiari. cf. TUCKEN.

TUCKMAEUSER, indiofus, occulte malus. cf. TOCKMAEUSER. hod. apud nos duckelmaenfer, TUCKEN, demittere fe. FR. ze loch TUCKEN, abfcondere loco fecreto. Ph. M. T. II. p. 205.

TUCKEN, mergere, tauchen. TUCKER, mergu-

lus, toucher. Voc. 1482.

TUF, TUFE, baptismus, tauffe. SCH.

TUIFEL, diabolus, ceuffel, passim. TUFELHAFTIG, obsessus a diabolo. KEYS. Post p. 126. nachdem nun der berr was gangen durch der beiden land, und die TUIFFEL-HAFFTIGE tochter gesund het gemacht, da kam der herr in der Juden land.
TUIFFELSUCHTIG, obsessus à diabolo. Leg.

SS. Joh. MS. d. 8. Kal. Aug. das da niemer hagel, noch tunre, noch bunger, noch geher-tet, noch turelsuhtig mensch wuirde.

TUFFER, profunditas, ciefe. PEZ. . . cuniculus. FR. refert ad thuchen, tucken, cuniculus.

TUFT, vapor, qui condensatur ad gelidos parietes. PR. Ph. Joh. f. 46. in versinelzet ir gust rebte, alse der TUFT von der beissen Sunnen.

cf. DUFFT. Ph. M. T. I. p. 25, und wie der walt in TUPTEN flat.

TUG; pro ewug, luit. C. b. Tr. f. 204. mit bluote Toffet tong natzete er vnd TUOG den anger bi den ziten. 00000 2

TUEO,

TUEG, faciat, thue. Amur v. 1061. vnd TUEG TULL, TULLE, - Nibel. v. 3573. im was fin veh alles laides bvoz. cf. v. 1215.

TUIGEN, videri, duinken. cf. vnoefug. TUGEN; valere. Voc. 1482. . . prodesse, posse, taugen. W. LUTHER: die zum streit TUGEN. FR. Bat. deugen, doogen. Ph. Joh. f. 4. daz man dar an kiesen muige ein bilde das der minnen TUI-GE. Ph. M. T. I. p. 108. T. II. p. 88.

TUIGEN, virtus, sugend. GUG.

TUGENHAFFTER, mansuetus. KEYS. Par. d. S. f. 98. das ein wahrer tugenhaffter mensch in seinem gemuit von bitterkeit nit geruirt wird, weder von zorn, noch von bals.

TUGENSAMIKEIT, — opp. demneid. KEYS. b. d. schow. leb. f. 21. die ander seligkeit ist Tugensamikeit wider das ander buubtlaster,

das ist neid.

TUGENT-HER, praestans virtute. C. b. Tr. f. 1. wan sprechen unde fingen die zwei sind also TU-GENT HER daz si bedurfent nihtes mer wan zun-

gen vnd sinnes.
TUGENT, clam. Gnom. col. 14. wie TUGENT yeman missetou er sol doch forchte han dar-

zuo. vid. Tougen. cf. fr. in tuicke. TUGENTLICH, clam. Lud. Sc. f. 103. du folt einen bog nemen und toedten den gar Tu-

GENTLICH. Cf. TOUGENLICH.
TUGENTLICHEN, clam. H. Trift. p. 84. fie blickte underweilen dar, und kam ime Tu-

GENDLICHEN war, ir cloren ougen und ir sinnen die bullen do wol under inne. TUGKEN, TUCKEN, insidiae, cuicke. C. b.

Tr. f. 180. an grimmelichen TUGKEN erzeiget er im da mitte craft das er dekeine meisterschaft

fuirbas geleiden von im mag. TUGENTLICH, — Vit. PP. f. 107. und do er zu den bruidern kam, do er binwolte. do bog sich das tyer aber nyder, und ließ in gar tugentlichen abstzen. f. 131. dein Du-GENTLICHER grms.

modelle, modestus.
TUGSTEIN, tophus. Tw.

Belgae rufftein. alii tuchftein. W.

TUIHELEN, ejulare, plangere. Vis. Tund. f. 145. da machten sy sich an die prucken und heuleten und TUIHELTEN mit großer greuili-cher stymme. wide annon leg. ruihelten.

TUHELIN, panniculus, ruichlein. H. B. & Jos. f. 55. so git ez in in den tod zu sture en cran-

ges TUHELIN.

TUINEN, mergere, tuchen, tauchen. Ph. M. T. II. p. 200. wan du fiur unser virne misseshat wurde in den wag GETIUHET.

TUING u. bam, — L. Sal. Eccl. Thom. A. £ 57. "cum omni jure & jurisdictione, quod vulg. dr. Tuing u. bann, spectantibus TUME, -

adeandem curiam. "pro TWING, quod vide.
TUL, felis, cattus. KEYS. Par. d. S. f. 201.
du lugst als ein TUL uf ein mauß, wo ein
schleckerhafft stuiklin in der schuissel lig.

TUL, monedula. hod. dobl.

ap. STUMPF dule, dulhe. KEYS. duole. PR. TULL, velanus, furiosus, coll. FR. ex Voc. 1482.

edel kocher guoter strale vol von guldinen TUL-LEN diu SAHS wol hende breit.

TUILLE, munimentum e tignis, moenia, palis-Saden. J. Pr. Al. c. 153. hat die flatt mauren, man fol sy auff die erde brechen; hat sy aber nun TULLE, man thue das felb. ubi Cod. JUN. gesuille. UFFENB. dyle oder plancken. Contra GOLD. thuirne, quod & conspirat cum vers. Latina. C. b. Tr. f. 134. der grendel zvo den TUILLEN.

TULIPAUM, vallus. Voc. 1482.

TULMETZ, TULMACH, TULMETSCH, interpres. PEZ. cf. DOLMETSCHEN.

TULPACH, Tolbiacum, Zülpich. KOBN. app. р. 1066.

TULTEN, TULDEN, celebrare. sch.
TULT, DULT, dies festus. Johannes TULT.
FR. LL. civ. Tigurin. n. 99. um S. Michals TULT. vid. HOTTINGER spec. Tig. p. 72. cf. DULT.

unfers herren TULT, nundinae in antiq. Tigur. Kalend. quae incipiunt die 10. Sept. PILGRAM.

TUM, TUOM, potestas. Gl. ad Prob.

TUM, - Leg. Sor. de S. Cl. d. 4. Non. Oct. do ging er mit vil buren uf das TUMB, do alle lite zesamen kamen. cf. Thum.

pro dom, dominica domus, ecclesia cathedralis. cf. DOMHERREN. eo f. speciat matricularius, tuomhaffto in Gl. Zwetl. v. & Nibel. v. 3002.

TUM, fifft, matricula v. collegium. Tw.

TUMHERR, canonicus etiam alterius quam Cathedr. ecclesiae. Reg. Sen. m. a. 1419. 34 dem ersten den official des boses zu Straßb. it. M. Ronchelin Tumnere zu dem jung. S. Pet. cf. DOMHERREN.

TUMB, fatuus, dumm. Ph. Joh. f. 62. du vil TUMBES wiht. Nibel. v. 1096. vil manich reche

TUMBER.

TUMBE, fatuitas, stuktitia, dummheie. Ph. M. T. I. p. 39. von swaches herzes TUMBE.

TUMBEN, infatuare, stolidum reddere. Ph. M. T. H. p. 45. gehuike TUMBET den swem es ze vil geborgee. T. I. p. 115. si TUMBET obe si entobt.

TUMBE; tumulus, tombeau. FR.

TUMBRAER, TUMELER, TUMBEL, TUMERLE, TUMMER; TUMMERER, machina bellica. Hor-NECK c. 311. auch heren fy dew answerich vil nahe ze laide pracht, die wurffen tag u. nacht groffze flain vil swere und die TUMELERE, dasz ist ein werich also getan daz man selten dafur chan getzymern noch gemawrn daz dafur mag genawrn. W. derivat a nummeln, faltare, tripudiare, Ang. tumbler, Germ. tuimeler, quem

reddit globum ignivomum.

UME, — H. Trill. p. 7. ir har, ir stine, ir tunelden froidenrichen osterdag der la-

chende in iren augen lag.

TUMELER, legitur in MS. quodam Aer. publ. Arg. f. 20. es fol ein jegelich TUMELER fweren an den heilgen, der statte weeg getru-welich zu duinde und zu arbeitende, und dabey gedichte zu blibende und keinen AB-SCHROT zu nehmende, noch keiner band

trenger (mithables): Day wort our stouch territ, if samurifate, in work fulf privagit goldier, allow about in profit for in hairs, was for the formal words follow. Wills free to work follow.

bolts, name en sol die absebroete und das MUNTZHOLTZ verkoeffen, wie er auch zu eime gebeuer oder zu einer theilunge eins buses oder solicher dinge geschicket wuird oder zu botten gesendet wurde, darzu sol er nit gen, danne an den sunnetagen und UNTA-GEN and anders nit, es fie dann mit urlope meisters und rates.

f. praefectus operariis. a tummeln, circumage-

re, feltinare, cogero.

TUIMPEL, TUIMPFEL, gurges, vorago. Voc. 1482. FR.

TUMPONAUER, tympanista. PEZ.
TUN, Goth. locus septus, clausus, munitus, fepimentum.. oppidum, urbs munita.. territorium aut urbes in vet. terminat. in du-mem, ut Lugdunum, Uxellodunum. cf. STADEN memor. D. a Seelen p. 122 & 275. vide & DUN.

IHRE refert ad A. S. tynan, claudere, quo pertiner. Isl. eun, Belg. tuyn, Al. zun, Germ. zaun, sepimentum, septum; Ang. town, C. B.

dinas, urbs.

=TUN. vide THUN.

TUNAU, Danubius, Donau. PEZ.

TUNB, fatuus, cumb. H. B. & Jos. f. 101. da von die TUNBE des jah, im were undertan der win.

TUNCH, tectorium. PEZ. litura e calce, gypso vel caemento. Gl. PEZ. litura, tunchunga. W.

refert ad Cambr. tonn, crusta.

TUNCH, fovea stercoraria. Poem. Germ. ap. EC-CARD T. II. col. 1511. sie hatten storchen sinn daz iemant zu in in der erden sunch untz daz man aus dem TUNCH dy toden vaigen roumbt, FR. recte idem quod dung, nostratibus duinger, esse dicit s. stercus, quo agri pingue funt.

TUINCH, pro tuch. SCHREGER. Gl. Flor. textrina, tunch. convenit & Lat. tunica. cf. LEIB-NIT. Coll. Etym. p. 231.

TUINEN, fluctus. KEYS. Post. p. 27. vnd feine juinger volgten ihm nach, und nement war, es ward eine groffe bewegung in dem meer, also das das schifflin bedecket ward mit den Tuinen des meeres.

TUNERKLAPFF, tonitru, ictus, donnerftreich. KEYS. m. b. f. 37. quo dem fechfeten beschirmpt die fom TUNERKLAPEF, die unter in fliehen.

TUNGEN, - Wilh. d. h. p. 59. daz wore uns vroude TUNGIT. Home trust

- C. b. Tr. f. 69. als ich des schaf TUNGEN, ernuiwet han also binamen und alsus wirt uiwer vatter Peleus an siner krast geiunget, das alter das in TUNGET, das wirs ich hiemit nider vnd gib im sin iugent wider.

TUNING, tempora. in Gl. LIND. male legitur euuninga. cf. DUNNSCHLAG. Gl. LIPS. thinnungeni. Clivens. & Geldris hod. duneggen. LEIBNIT.

TUNCK, embamma, fauce. GUG.
TUNCKWAGEN, — ap. schann. S. A. H. S. p. 79. vort mer sol pflug und ege und TUNCKWAGEN, und erntwagen mit den pferden oder ochfin sicher sein.. currus stercorarius, dungwagen.

TUNNE, fluctus. B. vet.

TUNNE, mensura quaedam, conne. FR.

TUNNE, TUNNEVESSELIN, dolium. cf. Alber-GRIEN.

TUNNEN, tempora. cf. DUNNSCHLAG.

TUNPLICH, stultus, stulte, dummlich. VELDECK V. 5404.

TUNRE, tonitru, donner. GUG. cf. BLICKSCHOSS. TUNRESCHLAGE, tonitru ictus. cf. MITTENTAG. TUNRESTAGE, dies Jovis, donnerstag. PILGRAM.

dr. & tunnerstag.
TUNSCHLOCH, foramen, per quod vapores abducuntur. Tw. porus, tunschloch, sweisloch. Voc. sub. Tw. hodie dunstloch.

TUNSEN, tundere. KOEN. app. p. 819. fo habent sue darnoch eine begine ouch an einem obende in die flube GETUNSEN. 6CH. fed rectius refertur ad 311 tinfen.

TUQCH, valeret, prodesset, taugte. Nibel. v. 3231. wat TUOCH ob ich dem recken were nu gehaz. Ph. M. T, II. p. 29.

der TUOF, baptismus. Ph. M. T. I. p. 127.

TUOR, pro thu ir. Ph. M. T. I. p. 85. TUOS, sonitus, strepitus, getoes. Ph. M. T. II.

p. 192.

TUPELEREN, dupplicare, scil. ichum, geminare, duppliren. FALCENER p. 149. versetze er vnd pinde da mit starck an dein swert, so treib dasz TUPELEREN oder stoft in auft der twer mit di-nem gehilte sin swert auff die seyten ab, und schlag in da mit zu der anderen seitten.

TUPPELWERDE, - D. 1360. ap. LANG in Dipl. bl. l. in MEUSEL Gf. T. VII. p. 29. ,, in noitris civitatibus acterminis dictis TUPPELWER-DE sunt sita." Ib. p. 88. ostenditur legendum esse cuppelweide; civitatibus ac terminis significare an stauten u. enden.

TUR, ausit, praesumat. a duirren. PEZ.

TUR, TUIR, carus, theuer. TUIRE, caritas. FR. . . item rarus, infrequens. cf. voure.

TUR, TUIR, TUIRLICH, TUIRRE, carus .. ho-, noratus . . strenuus. Nibel. v. 7392. vil TUIR-LICHER reche. Ph. M. T.I. p. 133. II. p. 249. TUIRE geleen, magno pretio pensare. Ph. Joh. f.

71. min herre in TUIRE giltet dir.

TUREN, TUIREN, honorare. Wilh. d. h. p. 12. frow minne van uch GETURIT wirt. p. 25. hi ware opn sulich tyoss getan des hymel und engil ware GETUIRIT. Ph. M. T. I. p. 15. 45. 135. II. p. 98. 237.

TUREN, f. durare, perdurare, dauern, ausdauern. cf. suren.

TUREN, TUIREN, elevare, fortiorem reddere. Ph. M. T. I. p. 39. du hast GETUIRET mir den muot, cf. p. 189.

TURBAR, TEURBAR, mutatorius. B. Mog. 1462. in Zach.

TUIRUNG, caritas, theurung. GUG.

TURESTAG, dies Jovis. vide Donnerstag.

TURKEL, eurkehsius, Gall. eurquois, It. evrchina. Gemma sic vocata, quod e Turcia ad nos advecta. FR. AD. cf. ALLECKER.

TUIRCKENSTEUER, TUIRCKENZINS, communis denarius adv. Turcam collatus. FR. cf. Du-RICKENZINSSE.

TURM, turris, cum. Wilh. d. h. p. 78.

TUIRMELN, vertigine corripi, taumeln. FR. ho-000003

Turkopel, f. Jan,

401 1 1

die sic Arg. Suec. cumla. Ang. cumble. Belg.

TURMELUNG, turbo. B. Mog. 1462. 2 Reg. . . TUIRMEN, TIRMEN, elevare. ex sententia FR. qui hoc de hostia usurpari tradit, item de galea, dum capite detrahitur. cf. tamen notata ad tirmen.

TURN, thronus, thron. OTTO D. f. 75. in dem sal stet des keysers TURN hoch oben.

TURNAY, Turonensis nummus, Tournois. PEZ. TURNAY, TURNEI, TURNECE, TURNEY, hastiludium. PEZ. cf. LEGE. vide & Ph. M. T. H. p. 45. VELDECK V. 931. Zu TURNEIN V. Zu Mrite.

TURNE, tonitru. C. b. Tr. f. 90. ein klac der vs dem TURNE vert.

TURNER, torneamentum. ap. WENCKER J. A. p. 256.

hastiludium. plurimi ducunt a Gall. courner, quocum facit & apud NOTK. turnen, quod de aurigis in circo is ulurpat. cf. sch. W. mavult a Celt. dorna, pugnare. AD. a Suec. tærna, Isl. turna, dimicare, repetit; sed innius ipse vocem Suecicam peregrinae originis esse perhibet. Latinis jam ulitata fuit vox torno & Graecis τορευω, etsi ad opera artificum versatili rota laevigata restringerentur.

TURNESCH, groffus Turonensis. cf. TURNOS. TURNEY, torneamentum. Tw. cf. GOLD. ad par. p. 374.

Suec. tornej. Gall. tournoy. TURNIER. v. TORNIMENT.

faepius a nobis excitatus est liber schubar-TI de ludis equestribus, ubi ex professo. cf. & ESTOR S. 3591. sq. ubi exempla recenfentur.

TURNIEREN, in hastiludio concurrere . . hastilidium exercere. FR. Suec. toerna. Isl. turna. TURNIERUNG, hastiludium. Suec. toerning. IHRE. TURNIERBLATT. V. PLATTE.

TURNIERGELEIT, salvus conductus datus proficiscentibus ad torneamenta. SCHUBART p. 85. TURNIERGENOSS, cujus majores torneamentis

interfuere. ESTOR S. 155. TURNIERGRAL, strepitus & ludus torneamenti. FR. cf. GRAL.

TURNIERHOF, celebritas vel celebratio hastiludii. FR.

TURNIERISCH, hastiludio conveniens . . hastiludia exercens. FR.

TURNIERKOENIG, rex, judex, praesectus hastiludii. SCHUBART.

TURNIERVOGT, praefectus haftiludii. Estor. S. 3601.

TURNIS, - Beller weiszth. it. von einem koden ein vuirtel turnis schuisseln. f. schuisseln falso scriptum ponendumque schilling. h. e. folidus Turon. cf. TURNOS.

occurrit & in Münch. Münzb. f. 24.

TURNOS, TORNOS, monetae nomen. cf.
TORNSE. Kell. Remigsb. p. 43. zum vierten
weisen sie auch (zu Concken) jarlich uns. pnaed. berren xv. TURNOS, macht in fum-ma xxi. alb. vj. pf. Chron. ant. f. 14. Karolus M. stifftet so vil moenster als vil buchstaben in dem A B C synt, und begabet jeglichs

mit einem guldin buchstaben, der bundert

pfund tuirnesch groß wert was.

Turonibus scil. cusus nummus. LE BLANC des monnoyes de France p. 189. "c'étoit la plus grosse monnoye d'argent qu'il y eut alors (vers 1226) en France." Sub quo rege primum cusi, disceptatur. LE BLANC Philippo Aug. tribuit, alii Ludovici S. Epigtaphe corum consueta: Turonis civis (civitas).

TURNOS, — vid. Du FR. in v. toro, ubi toro, toronus, torus, taronus, collis cacuminatus & rotundus. cf. eckart ad L. Sal.

p. 41.

cf. fr. sch. Sigism. Imp, in Litt. inv. dat." Frid. a Fleckenstein a. 1414. it. ein burgleben zu Sels in der burg mit einem Thurnos uf dem rhine; derfelb Thurnos gelegt ist gen Schroeck, ap. Toelner p. 87. darumb hat unser vorgen, berzog Ruprecht uns gelobet zu geben 1000 pf. beller , wid umb diefelben 1000 pf. beller bat er uns gesetzet in ein TORNOS an sinem zolle zu Kube, daß wir oder unfer erben dorinne als lange fitzen follen und uffheben, bis dass wir. .

collis . . telonium, portorium in colle positum. .. vectigal ipsum. cf. & GLAFEY anecd.

n. 158 & 505.

TURNOYS, idem qui Turnos. Als. D. n. 1151. TURNREITE, Isl. ludus equestris. w. ducit 2 teyen, rex, & reite, equitatio; ut sit decursio regia; IHRE rece hoc longe nimis petitum fatuit & rejicit. planum est derivare ab indige-

no turna, dimicare.
TUROWN, Thorunium, Thorn, urbs Boruf-

fiac. PEZ.

TUIRRE, pretiosus, carus, cuir, cheuer. sch. ex Tyroli. Ph. Joh. f. 54. suochene herwider TUIRRE hele. C. de Xen. H. f. 111. so wele se vsz der besten schar die heiligsten vnn die TUIR-STEN dar.

TUIRREN, GETUIRREN, audere. J. Pr. Al. c. 116. die es nicht GETUIRRENT reden. Nibel.

v. 4218. VELDECK v. 2700.

dax, vehemens. Ph. M. T. II. p. 205. zvelf schacher zeines TUIRSTEN hus in einem walde kamen der fras er einlif sunder wer.

doma der unreinen stat mit den grossen tukstigen fuindern. cf. Duirstig. item vehemens. Voc. 1482.

TURSTUDEL, polis. FR. cf. STUDEL. DURSTU-DELE. Saxonibus Transfylv. hodieque duir-

das Tus, binio, daus. Ph. M. T. II. p. 124. TUSCH, TUSCHE, teutunicum. Tw. P. V. T. f. 66. mit Tuschem getibte.

Germanicus, teutsch. sie WOLFRAM v. ESCHELB. cf. H. in TEUTSCH. Succ. dr. cysk. KOEN. p. 1. zu TUISCHE ist luitzel solicher

TUSCHE LANT, Alemannia & Theutunia. TUSCHAN, Tuscia, Toscana. Koen. p. 185.

TUSCHA-

TUSCHANE, Toscanus, Tuscus. Wilh. d. h. p. 13. Tustz, Germanicus, eeutsch. Fab. d. Minn. n. Tuschen, Teutones, Germani, Teutschen. Gug. 33. dich hilset weder Tustz noch welsch. cf. TUSCH.

TUISCHLAND, Germania. GUG.

TUSCHEN, abscondere, occulture. W. PR. AD. in Hailia, ignem tegere, extinguere. ESTOR.

TUSCHEN, fallere, taeuschen. FALCKNER p. 131. wileu anders die meister TUSCHEN und effenn (lege effenn) die sich wider dich setzen. Ph. M. T.

I. p. 120.
TUSCHEN, inter, zwischen. Ew. Wish. ich wil minen bogen spannen in die lust, den wille ich anesien inn der sal sin eyne sime zeigen Tuschen mir inn deme orte. Ofnabr. zuisken. Bremae zwusken.

TUSCHKAN, Tufcus. PEZ.

TUSENDHANDE, millecuplus, mille formarum, eausendsaeltig. Ph. M. T. I. p. 4. TUSENDHAN-DE bluete.

TUSENDSTUND, TUSENDWARB, TUSENDWERB, millies. GUG. cf. WERB. STUND.

TUSING, TUSING, mille, tausend. C. b. Tr. f. 189. drui TUSING ritter waren die strittes wolten varen. f. 290. TUSING mark.

TUSINGER, miles. a mille, tufend, taufend. KOEN. p. 52. gap den einen namen, das sui solten heis-sen rittere, das ist also vil gesprochen als TU-SINGER, wenne ir tufent worent, dervmb heiffet onch ein ritter zu latine miles, wenne er. .

TUSSECK, acinaces latior & ansatus. Boh. dufack. FR. cf. THIESAK. vid. & SCHUBART.p.63.

TUSSENLAND, Tuscia. Voc. 1482. TUSZ, Germanicus, eeussch. C. de Al. f. 113. das in latine stat geschrieben werde zvo TVISZ von mir getrieben.

TUST, pro dunft, vapor. Bat. duyft. Ph. Joh. f. 47. in versmilzet ir gust reht alse der TUST von der heissen sunnen.

21-TUITE, declaratio, expositio, deutung. C. b. Tr. f. 119. man seit ir vnd tet ir kunt ze mere and och ze TUITE es weren proemde luite geschiffet vf dem wage dar. f. 6. male legitur ze euische. f. 226. ze namen vnd ze TUITE. f. 248. du sage im oveh ze TUITE. f. 268, ich bat mir wise luite den truom tuiten ze TUITE.

TUTEN, TUITEN, declarare, explicare, deuten. Ph. M. T. I. p. 54. das er mit der hant sinui

wort TUITEN muos.

TUTINGES, sus. convicii genus. ESTOR §. 990. TUITLI, mamma nevs. Em. f. 60. Got weiß, warumb er solichs that, were keinn ander ursach da, so solte doch die genug sein, daz mit semlichen leiden uns Got die welt wil verbittern, unn uns das Tuitli entzieben, das du niendert anhangst, dann allein an Got dem

Gl. Monf. tuito, mamma. SCH. W. tuittel proprie est punctum, apex. ab obsol. A. S. tydan, figere, pungere. Affinitatis quid habent Lat. euculus. Suecis eut rollrum lignificat. Sed mamma Hebr. quoque est dad. Gr. 783, vilde. C. Br. diden. A. S. tit, tyte. Ang. teat. Gall. teton. It. tetta. Hisp. teta. Suec. tiffe. IHRE. Voc. 1482. habet euttlein.

TUTTENKOLB, aft, Spruss aller kreuter, thyrfus. Voc. 1482,

TUETZSCH, Germanicus. Wilh. d. h. p. 47. TUVELICHE, diabolice. VELDECK v. 994 deruns alle betroue v. uns TUUELICHE loue.

TUWER, carus, pretiosus, cur, tener. VELDECK v. 5212. 7947. 11416.

TUWINGEN, cogere, zwingen. H. B. & Jos. f. 81. darnah gevangen TUWINGEN. cf. BOYE.

TUYTZEN, tuilare. cf. TAUTZEN.

TWACHSAL, TWAG, TWAGSAL, - pro quang, zwangfal. H.

TWAGEN, abluere, waschen, zwagen. hod. pala getungen, 2 Partie sim caput lixivio abluere. FR. cf. TWAHEN. KOEN. eines moles hette sui das hoebet GETWA-GEN . . metaph. C. b. Tr. f. 38. Paris waz vor wandel fo GETWAGEN, swem er den vatter hette erschlagen, er muest im guotes han verichen, hette er in zuo einer stunde gesehen mit vollenclichen ovgen an.

TWAHEL, - Gl. Flor. tuuahilla, manutergium,

wehel.

WAHEN, lavare, abluere. spervogil (Ph. M. T. II. p. 226.) mit linden wassern bende TWAHEN. Cf. TWEHT. ZWAHEN. fic & Voc. 1482. ULPH. thwahan. A.S.

thwean, thwehan. Suec. two. Isl. twatta. Germ.

TWAL, TWALE, dilatio. mora. PR. Leg. Sor. de S. Clar. d. VI. Kal. Jul. er kam ane TWALE zu dem bole, do giengen die beiligen martere gegen dem keiser. KERO twala, mora hinc DUALEN, morari. OTFRID in evang. I, 4. uze stuant ther liut thar was sie filu wuntar zuis der ewarto dualeti so barto. Goth. duaul, dilatio, mora; duelia, morari, differre. venel. & pez.

C. de Xen. H. f. 102. da namen sie allez sonder TWAL und gabens an den Spieal. Ph. Joh. f. 54 da nach nuwen ze einem mal da vorht er daz die TWAL freisen were swanger. ne mora mon-

ftri quid aleret.
TWALEN, morari. STRYCKER f. 7. si beten dreier dingen wal, das si der eines welten und nibt lenger TWELTEN, wolten si sich vristen, so scholtens werden christen. Ph. Joh. f. 26. do do der arme Heinrich drii jar da getwelte. Par P. V. T. f. 42. da twelt er da nit suirbaß. Ph. M. T. II. p. 172.

TWALUNGE, mora. Par. P. V. T. f. 76, da dubte das liut alse lanc din TWALUNGE des guten man.

TWALE, f. pro ewalm, aestus. Ph. M. T. II. p. 15. in ubermuete TWALE.

TWALM, opium, mahnkopf, mahnsaft. Voc. 1482. TWALM, vapor, qualm. FR. aestus. C. ven. n. 506. gedencken in schlauffes TWALME mich bringent ye so nahen, man moch mit aynem kalme dazwischen nit, so wen ich, vmbeuahen. C. b. Tr. f. 172. man horte in clasen bi dem tage in eime luten galme als der vs eime TWALME unsinneklich schallet und mit ime selber kallet.

TWALM, TWALWE, animi deliquium. Kl. v. 4152, ern was tot noch enlebte, als in einem

TWALWE er swebte.

TWAN, abluere, lavare, twagen. C. v. d. leb. Chr.

12/100/E

er hiz in gan ezu dem Jordan dorinne solde her sich siben stund TWAN. VELDECK v. 8192.

TWAN

TWANCH, cogebat, zwang. Nibel. v. 936. Gnom. col. 71. David u. Salmon die hatten wischeit u. krafft, doch TUWANCK sie wibes meisterschaffe.

TWANGSAL, molellia, angustia, angor. SCHUI-

TWEDERS, neuter. . uterque. cf. DEWEDER. Ph. M. T. II. p. 39. das sie uns TWEDERS nie

WEDERTHALB, in alterutram partem. HORNECK C. 46. der palift sich nicht keren

TWEDERTHALBEN WOLL.

TWEHELE, manutergium, zwehel. Mart. Joh. f. 44. da half er im dienen mit dem wassere vnd mit der TWEHELEN . . vestiendo capiti & ornando quoque adhibitum. C. b. Tr. f. 31. er truog ein kriesches huitelin vf sinem grawen koypfe mit einem spehen knopfe ein TWEHEL was dar vmbe in wunderlich krume geworfen vnd ge-Arickes.

TWEHT, abluit. Ph. Joh. f. 29. zu dem wil ich mich ziehen, unn solichen bu fliehen, den das fuir unde der bagel sleht und der wag abe TWEHT. cf. UNGETWAGEN. TWA-HEN. ZWAHEN. & FR. in zwagen it. W.

TWELEN, TWELLEN, morari. cf. TWALEN. TWIEL. Ph. Joh. f. 41. do ware do langer nuit GETWELT. Ph. M. T. I. p. 85.

TWENGEN, pro twingen, twingen. C. b. Tr. f. 21. daz cleit an in GETWENGET fluond oberhalb den geren.

TWER, TWERCH, TWERH, transversus . . limus . . iniquus. SCHUITZ: TWERCHE augen. Ph. M. T. I. p. 120, II. p. 193. ubi pro nomine proprio.

die TWERE, per transversum, uiberzwerch.

ap. LUD. T. I. p. 271. und von dann DI TWERE durch die beide mit filmaln bis an den

uiberstin weg.

A. S. thvires, thvyr, thveor. in Gl. PEZ. duerahen. Succ. twar. Ang. thwart. Belg. dwars, dwers. Isl. swer. Germ. quer, zwerch. W. Celticam originem voci affignat, quod C. B. gwyr notat recurvum. IHRE suspicatur pertinere ad Lat. varus.

TWERCH, nanus, zweig. Nibel. v. 1864.

TWERG, TWERIG, nanus, zwerg. PEZ. J. Pr. Sax. I. 4. uffe alevile unde auffe TWERGE erstirbt weder len noch erbe.

TWERHE, TWERHES, transversum, zwerich. C. b. Tr. f. 217. er sluog in TWERHES dur das diech. Ph. M. T. I. p. 80. 105.

TWERHAW, ZWERCH HAU, ichus ex obliquo. FALCKNER p. 145. der text von dem TWER-HAW. TWER benimps wast von tag her kumpt. Gloffa. merck, der TWERHAW pricht die hut vom tag vnd alle haw, die von oben nider gehauwen werden, vnd die treib also, wen du mit dem zu fechten zu im kompst, so ste mit dinem lincken susz vor, und halt din swert an diner rechten AICHSEL, stet er da gegen dir und helt sin swert mit auszgerachten armen hoch ob dem haubt und drewt dir oben ein zu hawen, fo kum vor mis dem haw vnd spreing mit dem rechten

fusz wol auff din rechte sitten gegen im, vnd im sprung wind din swert mit dem gehultz fut dem haubt, dast dein daum unden kuim, und schlag in mit der kurtzen schneid gegen siner lincken sitcen zu dem kopf. Oder kumpt er vor mit dem haw von oben nider ee wen du, so spring mit dem rechten fust aust dem haw wol auff die rechten siten mit der vorgeschreben versaitzung, so vagstu (f. vangstu) sinen haw in dem gehultz wind (f. leg. vnnd) sclag in mit der TWER zu der linken sitten sins kopffs. &c. &c.

TWERSCHLAG, ictus obliquus. FALCENER p. 151. der text der TWERSLEG zu den veer plossen. TWER zu dem pluck zu dem OISCHEN hart gefug, was sich wol TWERT mit sprungen dem heupe gever. Glosa &c. Sic & ib. p. 148.

mit der TWER schlagen.

TWIEL, TWIELT, morabatur. impf. re ewalen. PEZ. TWING und bann, — Eccl. Th. L. Sal. A. f. 349. daz Eckeb. daz dorf mit TWINGE, BAN-NE, walde, wasser und weiden mit allen den rebten unn zugehoerden, die darzu gehoerent, ir und der vorg. stift werent. Litt. Cunr. de Wittenh. a. 1315. wann ich Thwing und ban in dems. dorff ban zu rechtem leben von mynem H. H. Joh. von Rapp. und ouch das gerichte. ap. HERRG. Vol. III. p. 562. einen bof mit GETWINGE und mit GEBANDE. cf. sch. item TUING.

Gl. KER. coercear, keduuinge. Gl. BOXH. duane, arctavit. Suec. hod. twinga, Belg. dwingen. A. S. thwang, corrigia, lorum. ZWING u. bann significat territorium loci,

qua de re plura in zwing.

WINGEN, executionem exercere. J. Stat. Arg. I, 2 and den gewalt den er bet, ze Twingenne die, uiber die da gerichtet ist, das man da beisset den ban, den bet er nit von dem bischoue. The transfer man dem bestern den bestern

cogere, urgere, angustare. PEZ. TWINGER, f. coactor, servus publicus. Ph. M. T. II. p. 64. ein iunger helt v. Ab. und Hug der TWINGER die worhten beide herrenwerg.

jamers TWINGEN, moerore replere. Kl. v. 578. sit si mit grozem iamer ranch v. si groz truwe iamers TWANCH.

TWNGEN, cogebant, zwengen. Vit. PP. Joh. f. 266. die TWNGEN in dieke das er mit in as.

TWUC, TWUK, TWUOG, TWUOGEN, impf. 70
TWAGEN. H. B. & Jos. f. 32. dvrch fine grozen svoze TWUOC er der ivnger vuoze. C. de Xen. H. f. 108. hie mitte er fin hende TWUOCK. C. b. Tr. f. 260. mit bluote si do TWUGGEN den anger vnd die heide. Ph. M. T. I. p. 101.

TY, THY, TYE, TIE, nomen loci apud Sax. Inf. . . locus publicus in pagis, ubi conventum celebrant rustici. PR. aream viridem interpretatur prope pagum. in locis adductis apud H. occurrunt viculi item conventionales qui dr. eye, thy. ECCARD repetit a tide, populus, & subintelligit berg, mons, ut sit populi mons, in quo populus congregatur. H. contra ey corruptum putat ex thiet, populus, & notare meton. conventum populi, locum conventus. Est & ubi dr. tyade.

TYER, animal, thier. GUG.

TYER-

TYER, animal, thier. GUG.

TYERWALAYSZEN, Species operis Phrygii. PEZ.

f. hic Tyri mentio.

TYGEL, testa. REVS. Post. P. III. p. 39. er gab in dornoch ein andere glichnys von einer frawen, die do hat zehen pfenning, und so sye einen pf. dovon verluirt, so godt sye hin v. zuindet einen tygel an v. kert das gantz huß. Tiger testa est later a Lat. tegu-la. w. somner tigel, tegula, later, testa; tigel wyrhta, laterarius. cs. Ev. A. S. Matth.

intellige per meton. lucernam in tegula.

TYLLE. cf. STULZ.

TYMMERLICH, — H. SS. P. II. f. 141. al-So ein saeliger mensch, ze mer er Got lobt, ze mer er ansechtung hat, so thut er recht, als der baußban, soer TYMMERLICHER singt, ye tieffer die nacht ift.

f. obscurus, minus clarus, a Goth.dimmur.

cf. TIMMRI. TIMMER.

TYMPFFEN, pradmen, vaporare. Voc. 1482. pro daempffen.

TYNNE, frontispicium. Voc. 1482. credo ex

TYODUTE, nomen statuae viri armati a. 1115. in agris Mansfeldicis a Lothario Sax. erectae in fignum victi a se Henrici V. Alii pro Dea habuere Joducam. HASAEUS in Bibl. Brem. verosimile reddit, vocem ex tessera militari Italorum, qui praclio interfuerant, Dio adju-

ei! ortam. cf. HARENB. p. 1185. cf. JODUTE.
TYOST, — STRYCKER f. 71. nu erwante
Charl disen schaden, er prachte ein auserwelten spies, zu rechter Tyost er lausen lies
tind stack durch Palligenes chint. Pez.
hatene um singulare, monomachia ludi-

era. cf. jost. G. ven. n. 325. ob von der

TYOST ain bainlin wuird verrencket. Wilh. d. h. p. 14. 34. Ph. M. T. II. p. 15.

TYOSTEWR, pugnator ludierus, stecher . . miles, haltatus. PEZ. youtur. Tr. Tu

TOYSTIREN, TIOSTIRN, ludicre pugnare, Lat. b. justare, jostare, hastiludiare. PEZ. cf. GRU-PEN D. Alterth. cap. 10. von DYOSTERN vor des kaysers schaar. explicat scil. hanc pugnam per das waelsche slechen im hohen zeuge.

TYR, numen Asianum s. Deorum. Mars Gothis. inde TYRHRAUSTR, animosus instar

TYRI.

TYRIACK, theriaca. FR.

TYSE, Tibifcus, Theifs. Ph. M. T. II. p. 68.

TZ, pro z frequenter.

TZAGEL, cauda, zagel. SCHUITZE.
TZAMPANIEN, Campania, Champagne. Wilh. d. h. p. 101.

TZANNEN. cf. ZANNEN.

TZAPEL, corolla, fchappel. fr. TZASTELUR, castellanus. Wilh. d. h. p. 78der TZASTELUR keyn ime lief ben se venus sprach her do. Sed differt tamen a castellano. ib. p. 87. deme castellan si seiten danc mie libe und dem TZASTELOUR. contra p. 97. videtur idem esle.

TZISKE, canis. ex Lycisca corrupta vox. FR.

TZOBER, situla, zuber. SCHUITZ.

TZWER in dem jar, in duobus anni terminis. Lud. T. V. p. 161. ouch follin und wolln wir unser zinstluithe und werluthe wisen mit krafft dises brines an den egen. probst und an pre nachkomelinge, die on deselbigen 26 rinsche fl. jerl. zeinse gutlich tzwer in dem JAR, 13 fl. uff oftern, und 13 fl. uff sente Michelstag, an aller leye inval und gewerde. . TZWYFEL, bis, zweyfaeltig. J. Cael. I. 4. vor dem keyser sal man keynen TZWIFEL rechin.

U olim semper ut ili & il obscurius pronunciatum est, unde & nos dieb jam dicimus; cum furtum & ablatio duve dictum fuerit. vid. ECCARD ad L. Sal. t. 35, 5.

U positum pro e. sic ursossime, recompensa. ap. Tw. pro erfezung; ursceinit in Gl. S. Emeram. pro erscheinet; urstand, resurrectio ap. NOTK. pl. 56, 1. & 63, 50. pro aufferste-bung; arsuchunga, investigatio pro ersuchung. vid. STADEN. urwelit pro erweblet, ap. KERON. urlosi pro erloeser ap. otfrio II,

6, 107. urlaubi ap. KERON. pro erlaube. ur-

laub hod. adhuc usurpamus. vel v in Sucvica dialecto frequenter primae vocali vel impositum vel ad latus adjunctum cernitur. Sie in C. b. Tr. passim auche, acht; have, hat; flaue, itat, fleht; raut, rath; genavde, genade; avsen, assen; mavsen, mafen; Avfrica, Africa. cf. RAVCH. SPRAVCH. SCHLAUFF. MAUG. Sed & alibi istud u insertum reperitur. sic Osnab. waugen notat wagen. waugehals, wagehals. schaule, schale. waupen, wapen.

U commutatur cum I, PH. SCH. Tom. II.

v & F frequenter alternant. v pro w pallim occurrit. cf. VELWE,

VACHEN, capere, fachen, fangen. FR. ex TSCHUDI. VACHEN, f. pro anfachen, ignem excitare, in-cendere. C. ven. n. 483. ach u. ach mit ache fich nun VACHET, wie ye ain ach mie ach mir tufent ach in mynem herzzen machet.

VACHE, capilli. cf. VAHS. VAS. FAHS. chen , capere:

VACHT, VACHTEN, impf. Te vechten, fechten, pugnare, laborare. cf. FECHTEN. VELDECK v. 3825. wie sie VACHTEN vnde striten.
VAD, VADEN, filum, faden. Wilh. d. h. p. 151.
Ph. M. T. I. p. 115.
VAED, Goth. pignus. under leyg egi VAED

baufud min, caput meum pignori obligo. væll fæ & væd satt væ, res pignori obligata; væd-fættia, oppignerare. quod medio aevo vadium, vadiare. cf. du fr.

VAEDERWATT, pro sederwat. v. TROELTSCH.

VADT, firmus, vest. D. a. 1449. so han sch —
geschworen disse vurgen. punden yADT in stedt
zu halten ohn argelist. H.

VAERIE . Ppppp

VAERIE, f. captura, qf. fangerey, ut rifchery, pro fischerey. cf. swande.

VAH, loculus, pars, fach. vide THIENE. VAH VAH! exclamatio. Nibel. v. 6039.

VAHS, capilli. cf. FAHS. C. b. Tr. f. 171. daz har begunde imme vnde der VAHS ze berge struben vnd ragen. f. 250. svs warf er in geswinde mie sinem VASCH (l. VAHSE) linde von dem gebirge bi der zie verre in das mer. Kl. v. 3008. min houbet was von hare blos daz ich eines hars gros mines VAHES niht entruoch.

VAHT, VAHTEN, pugnabat, fochte, &c. 2 sehten. Nibel. v. 8649. Ph. M. T. II. p. 82.

VAIG, ignavus . . timidus . . vilis . . moribundus, ad mortem condemnatus. . paucus, exiguus. PEZ. cf. FEIO.

VAIG, f. timidus, feig. H. b. Car. M. v. 4143. wir ne sculen nibt entwicken sunter froli-chen von them valge scaithen bi ne ersterbent nieman wan.

VAIG, VAYG, petulans, împudicus. KEYS. Sch. d. Pen. f. 23. gefelle dich zu andern erbarn und hayligen und nicht zu den VAY-GEN und unkeuschen weibern.

VAIG, moribundus. C. b. Tr. f. 217. mit VEI-GEN vnd mie toten bestroewet wart der gruene kle.

VAIG, mortuus. Nibel. v. 8133. hey waz noch der helede vor in VEIGE gelac, zeinen sunnewenden der groze mort geschach. VELDECK. v. 7528.

VAIGEN, timore percellere, animum alicujus frangere. . facere ut quis moriatur, mortem inferre . . perdere aliquem, pessunviolare. PEZ.

VAIGEN, f. occidere. H. b. Car. M. v. 2861. fie taten tha VAIGEN menegen riter baitben. ib. v. 3301. mangen wunden unde VAIGEN getete er unter then heithenen. ib. v. 4059. tha frometen oech Gote waiz thie wotigen baithen manegen Kristenen valgen. item destruere. Gl. ad Prob.

VAKEN, VACKEN, faepe. sch. fr.

VAL, pro wal, walstadt, proclii locus. C. b. Tr. f. 162. mit rotem bluot wart das VAL begifsen und erfullet.

VAL, FAL, flavus. G. v. NIFEN (in Ph. M.) S. 96. nu sibt man aber die beide VAL, unn fibt man valwen gruinen wald. ib. §. 143. fumer din gewalt wil swinden das mag man an den linden kiefen, dii ist worden VAL. CUNR. D. SCHRIBER (§. 21.) nu bat sich dii zit ver-keret, daz vil manigen sorgen weret, walt und und oewe dii sint VAL. cf. FAL. FALB.

pallidus, fuscus. Voc. 1482. Equus Belifarii ap. PROCOP. L. I. eo nomine vocatus a Gothis. sch. Wilh. d. h. p. 35. ir har was lank VAL und groz. Ph. M. T. I. p. 10. 12.

VALHEIT, fuscedo, plaichheit. Voc. 1482. VAL, FALL, casus, fall . . mortuarium. H. cf. PALL. Amm. Schoenau talrecht: das gotzhaus sol ovch uiber den VAL sui vuirbas nuit noeten.

VALANT, diabolus sch. reddit feblend, dubito, an bene. PEZ. HORNECK C. 452. auf mein trew ich daz nim daz der VALANT unfuz phlag grozzer unmuz ze hell in seiner vest ee er seine gest gesedelt und gehaust. H. b. Car. M. v. 4201. tho er halte sih ther

VALANT er zerbime oech ime then sciltes rant. Par. P. V. T. f. 127. de minotauro: den verslanc um fraz vil gar derfelbe VA-LANT.

SCH. ergo a fehlen, peccare; GOLD. a Gall. vaillant derivat; FR. a volando; W. a Gall. voler, ut sit volant, latro, vel daemon folletus, quos alii a follus, fatuus, dictos perhibent, iple ql. eauxigerras, subsannantes & ludificantes. cf. FALANT. dr. & volant.

Nibel. v. 5210. ich wene der ubel VALANT

Kriemhilt daz geriet.

VALAENDINNE, calumniatrix, proditrix. Nibel. v. 6729. nu zuo VALAENDINNE du folt mihs niht geniezen lan. cf. v. 9293.

VALANTESMAN, — H. b. Car. M. v. 3242. er sprach: ja thu valantesman was thu morthes hast gethan. cf. folan. folan-DESMAN.

fere ut hod. teufelskert. W. reddit per hominem follenciae, i. e. stulcitiae, superbiae, vanitatis, vel a Gr. çauxos, vilis, pravus, de-

ducendum judicat.

VALBEN, VALVEN, Cumani, olim ferox & crudelis populus, qui e sede sua a Tartaris pulfus Saec. XIII concessu Belae Regis IV in Hungaria ad Tibiscum consedit. Saepe hinc junctim memorantur die Ungern u. VALBEN. item VALBEN u. wilde Walachen. u. Heyden. Hinc FR. ethnicum notare putat. Idem nomen ortuni a monte Hungariae, Kyrali falva f. regio monte dicto, suspicatur. PEZ a slavo colore saciei sorsan salutatam gentem aestumat. HORNECK C. 404. die VALBEN u. die hayden die cherten zu hand uber die Teyszach in

VALBIN, mulier Cumana, PEZ. cf. VELBIN.

VALCKENER. vide WELCKER.

VALDE, vestiarium. A. S. fald, Lat. b. falda, stabulum, claustrum, septum. DU FR. Nibel. V. 1043. do wart uz der VALDE vil richer chleider genommen. cf. v. 2100.

VALDEN, plicare, falten. Ph. M. T. I. p. 18. ich

valde im mine hende.

VALDLINER, vinum Rhaeticum, e valle Tellina. PRISCHL.

VALEINSTAG vor der tumben wuetten vasnacht, feltum S. Valentini, die 14 febr. PILGRAM.

S. VALENTIN, epilepsia. H. SS. s. so. S. Ul-rich bet under andern gaben die gnad, daß er allen den, die S. VALENTIN oder den fallenden siechtag betten, zu bilff keme und gefund mache. cf. s. veltens siechtag-

VALENTEINSTAG, fellum Valentini M. die 14 febr. PILGRAM.

VALENTIN, VALATIN, equus Arofeli Regisa Marchione Wilhelmo occifi, hoc nomine venit in Wilh. d. h. II. Th. p. 37. 49. cf. velenthan.

VALENTIN, mulier diabolica. PEZ. cf. VELENTIN. VALGEN, tuglich oder pfleglich hauen. Croeverisch. Weiszt. S. 21. der sol es ime gebenu. fol er das holtz uf dem wald valgen.

parum abeit, quin credam corrupte l. c. dichum pro vallen, fallen, faellen. scii. id verbum refert ad valgo, quo utitur pro commoditate NOTK. pl. 9, 10. helfare in

CHARACLE

VALGO andero note. Sic foret valgen, commode agere & in l. c. commode & prudenter caedere.

VALKE, falco. Notus mos nobilium & principum virorum geltandi falconem pugno insidentem, a quo nec in expeditione bellica abstinebant. cf. Wilh. d. h. T. II. p. 89. Idem docet monumentum Wilhelmi Conquaestoris Bajocassense; quod exhibet montraucon in

monum. de la Mon. Franç. T. I. & II. VALKENCLAR, clarus, ut falconis oculus. Wilh.

d. h. p. 139.

VALKEN TERZE, falco tertiolus, mas. cf. TERZ. VALKNER, falconarius. Ph. M. T. II. p. 179.

VALL. vide FALL.

valle geben, praecipitare, proruere. Gl.ad Prob. VALL, VALLE, — Recht. d. h. v. Syr. och bet der bof das recht, das man dar ze VAL-LE git einen gantzen VALL von einer gan-tzen bube, und foll der VALL sin das beste boept an eins fall. cf. FALL.

hic vall mortuarium, fall mortem fignats

cf. & Alf. D. n. 980.

VALLEDOR, porta pensilis. cf. H. in fallthon GUDEN. T. I. p. 853. "inter quatuor valvas ville H. que VALLEDOR dr. op. VELDECK V. 4773. dr. valthor. & v. 5905. valphorte.

VALLEN pro fallen, palfim.

VALLEN, pro faellen, dejicere. C. b. Tr. f. 212. Moute die claren und die milten die VALTEN bi den wille ziten vil glantzen margariten da nider vf den gruenen plan. f. 239. er FALTE under VEIGETB. so vil mit siner hende, das.

VALLSCHLOSS, pellulus. B. Mug. 1462.

der FALSCH, falsitas, perversitas. Fab. d. Minn. n. 35. der YALSCH dem rechte hat die tuir bestozen. Ph. M. T. I. p. 152.

VALSCHESBAR, VALSCHELOS, fincerus. Ph. M. T. I. p. 124. mit VALSCHELOSER guote. cf. p. 148. T. II. p. 89.

VALSTOCH, proventus aliqui judiciorum sic dr.

in KREMER orig. Natl. Cod. Dipl. p. 285. VALT, VALTE, caedebat, faellee. Wilh. d. h.p. 43. die rede dem kuninge vroude VALT . . dejiciebat. Ph. M. T. II. p. 111.

VALTE, veltiarium. cf. VALDE. Nibel. v. 4824. VALTEINSTAG; festum Valentini M. PILGRAM. VALVASSORES, nobiles, qui Regis, principis, comitis aut baronis beneficiarii, tamen alios minores beneficiarios fub fide & clientela habebant; unde VALVASSORES dicti, qf. falsi non genuini vassures vel vassi. ECCARD ad L. Sal. p. 233.

w. mavult per epenthesin dictum pro vavassor & hoc corrupte pro vasvassore, quem reddit servum servi, vasallum vasalli. Qui ad reddit servum servi, vasallum vasalli. valvas Dominorum obsequii caussa desidere eos jubent, indeque nomen traxisse volunt,

ludunt in re seria:

VALW, FALW, flavus. Ph. Joh. f. 12, ir VALWEN loeckon reine warent darumbe gekrispet jegelich loc gerispet.

C. b. Tr. f. 249, sin reines VALWES har. Ph.

M. T. I. p. 23.

Ph. M. T. I. p. 4. es VALWENT liehte bluomen uf der heide. cf. p. 68. 133.

VANCH, - Nibel. v. 8005. hey was roter VAN-CHEN ob finem helme gelag. num laciniae feiffae dependentes inftar vexillorum, fahnen, faenchen, die helmdecken?

VANERE, vexillifer, faebnrich. H. b. Car. M. v. 3933. Godefrit ther VANERE.

VAR, fraus, dolus. Myth. fab. 4. ich spreche es on alle VAR, ich bin der sach unschuldig gar. hinc gefaerde. cf. PAR. vide & Gl. Car. idem inlidiae. PEZ. NOTK. in varon, in insidiis. SCH. . . zu VARE sprechen, dolose lo-qui. PEZ. cf. Fab. d. Minn. n. 63. Ph. M. T. II. p. 21.

VAR, periculum, gefahr. Voc. 1482. sic & Bremue. ze vare fehn, periculosum esse. Ph. M. T. II. p. 102. FALCKNER p. 143. krump wer dich irret der edel kreig in verwerret, dasz er vor war nicht weis wo er sey ane VAR. Nibel. v.

8325. uns ze VARE.

VAR, timor. In Pfalt. vet. Sax. quod possedit Anderson, Cons. Hamburg, pl. 20. legitur t in gotlicher VAR, in timore Divino. Belg. vaer, Ang. feer. A. S. faran, terrere. ECCARD ad L. Rip. p. 230.

& in Br. WB. C. b. Tr. f. 134. fo mae ich mich dabi verfehen das sie mir VAREN wellen vnd

mir die lage stellen.

VAREN, periculo se exponere, experiri. C. b. Tr. s. 235. wan das der ellentriche vnd der vil kuene Achilles begunde alleine VAREN des das er do vehte wider in.

VAREN, VARN, insidiae, insidiari, dolus. Wilhi d. h. p. 73. an aller VARN wil ich uch dienfles fin bereys. Amur v. 1400. du spriches daz ich spoete din und VARE diner eren. Ph. M. T. I. p. 180. der min da VARENDE ist das ich mich dem entsage. ib. p. 43. und ob ein loser VARE min, da wider sol ein guoter man fich selben in den zuihten han. cf. p. 60.

VAREN, tentare. Amur v. 1258. ich forhee daz er.

VARE wie er gewerbe minen schaden.

VAR, inquilitio monetaria. varam adhibere denariis, in statum monetae & officinae mone-

var, varwe; color. Non nisi fex in univerfum colores dari, statuit CONRADUS HERBIP. in C. b. Tr. f. 21. swie nu nihte denne SEHS VARWEN sine, so gleis ie doch vil maengvi da. f. 122. SEHS VARWE fine of ez geleit, die glis zene nach dem wunsche da, wis, brun, gel, rot gruin vnd bla.

VAR, coloratus, farb, farbig. cf. PAR. Ph. M. T.

II. p. 193.

VAR , coloratus in compos. Fab. d. Minn. n. 30. 70- will Hel. f. hariffenvar. n. 80, himelvar. n. 81. esche var. in Ph. M. & C. b. Tr. wunnevar. iruobevar. lichtvar. 

varien stunden wart sie rot darnach schiere varion, leves varion, leves varient varien omne jus absque captione, quae vulgo va-RE dr. observetur tam de extraneis, quam de burgensibus." f. hic vare idem est ac-Ppppp 2 dolus

was much write ?

dolus, gefaerde. D. Otton. IV. Stadensibus a. 1109. dat." concedimus itaque ipsis & indulgemus, ut burgenses & optimi cives coram advocato vel alio quovis judice juricapium, quod vulg. vare dr. in judicio omnimodis non iultineant." ROTH in not. ad illud D. dicit: per vare denotari jus fibi vindicandi bona naufragorum, das fabrrecht, grundruhr-recht; mihi videtur esse arreltum, quo sensu Lazius de migrat. gent. p. 55. habet: ervarener, deprehenlus, cf. FR. jus capiendi f. atreffandi bona, Lat. b. ju-

ricapium. cf. FAR. Ad id Dipl. Ottonis docet egregie FR. certatim urbes & cives immunitatem ab en onere, quo ab advocatis & judiciis, maxime judicio Westphalico, premebantur, petiille & ab Imperatoribus obtinuille; neque thatim cives omnes fed optimos cives ea gratia mactatos, dein & burgenfes reli-

quos. vide & VARSCHILLING.

VAR, - ap. WENCHER Usb. p. 132. auch verspreche ich mich der vorgen. Joh. Erbe, das der brefte und stoffe zwuschent den von Stroßb. und mir umb das van uff der Illen zu Grafenstaden sol beliben stande also; daß ich davon nuitzit niessen sol, noch auch mine gemeiner des nit nieffen soellent; aber die dorstuite und anstoesser moegent varen und mit wandelunge beliben bi dem VAR, es in gewer und nutz baben.

vectura, vectio, jus vehendi, jus navicu-

larium, fahrreche.

VARCH, porcus. Tw. hinc faerkel, spanfaer-kel. A. S. farb. w.

J. Arg. sch. I. 40. nieman fol dukein VARCH in der stat haben, ern tus vuir den sweinhirten, der plan aber da die vercher fullene gan ir weide suchen . . Idem prorsus est cum barg, bark, quod vide. FR. cf. & v. TROELTSCH.

VAERCH, corpus, verch. sic in C. b. Tr.f. 230. VARDEL, - ap. TOELNER H. Pal. p. 100. von den karren fol man nemen von jedem pferd drie schilling beller und was vandels obin herabe komint in schiffen, da sol man je von dem lastkarren nebmen zeben schilling beller.

num vectura, merces advectae? Ap. MEU-SEL Gf. T. VII. p. 226. item ein FARDEL fechs

VARDEL, - K. Sigm. Ref. k. iij. darumb die burger recht an sich nemen sollen, sie seezen ein gewist underpfandt, das do heyszt ein VARDEL in der statt, es sey ein haust oder hoffstatt, oder darauff gekaufft ein VARDEL, das flet geschriben inn einem VARDELBUOCH.

f. idem quod varend gut.

VARDELBUCH. cf. VARDEL.

VARECH, flandrecht, grundruhrrecht, jus confiscandi, aut libi vindicandi, bona naufragorum. vid. HICKES. thes. LL. fept. T. I. in Gramm, Franc. theot. p. 99. sch. cf.var.

Lat. b. veriscum. Juris ejus & ritus rationem ex Jure Normannico exponit scu. in Gl. ubi docet, nomine varech s. verisci venire jus colligendarum mercium paufragarum. Errat autem, quum a vahen, fahen, capere &

recht, jus, deducit. Male quoque apud FR. scribitur fahrrecht pro fahrech. Propius hie ad rem accedit, quum derivat a Bat. wrack, quod navem fractam aut partem ejus signat, quodque apud Anglos extat & cum Scot. wred. nec non Lat. fradus, Germ. brechen convenit. Normannis quoque alga marina, a mari ejecta, varech, vel vraiq dici consuevit, quae Germ. tang vocatur. Inde fit, ut ejus exemplo merces projectae codem nomine appellentur, & hine tandem forsitan & jus istas colligendi. HICKES a nostro citatus male repetit a pracce, præcca, advena, exul, miser, quod bona naufragorum sint peregrinorum & miserorum.

VAREN, peregre abire. cf. FAREN. J. Pr. Al. c. 76. 193. Ph. M. T. II. p. 4. . abire. Ph. M. T. I. p. 18. lasse in VARN. cf. p. 64. II. p. 22. urluges VAREN, in bellum ire. C. b. Tr. f. 127. VARENDE LUIT, - ap. wencker Usb. p. 403. wissend ouch, daß die VARENDE LUITE geschetzet hant viertzig gefuirsteter herren und hundert grauen und frien, der man nit

gezeblen kunde.

vagabundi, histriones &c. cf. FARENDE LEUT. fic & VARENDE diet. Nibel. v. 154.

VARENDES GUOT, bona caduca, mobilia. Ph. M. T. I. p. 102. cf. farendes. fic & varen-DE bluomen. ib. p. 103.

VARENDER LON, merces caduca, transiens, rt.

compense passagere. Gl. ad Prob.

VAREN SLAFEN, cubitum ire. Nibel. v. 7023. an das liche VAREN, celebrari. C. b. Tr. f. 242.

min name ist an das liecht GEVARN.

VAREN, VARN, FAHREN, agere, tracture, procedere, verfahren. hinc schoen fahren, sanfe, hare, will-faren. PEZ. Ph. M. T. I. p. 72. nu wellent sie aber ir willen han u. ledekliche VARN als e. p. 192. der vil klaren VAREN mag mich pfenden.

VAREN, — Ph. M. T. II. p. 68. der fromen folk and du VAREN.

VARHERSTIGE, ara, altar, Tw. eft ara porcorum, sed dicitur ura deorum porci sunt in ara, missam cantans stat in ara.

in multiplici mendo hic locus cubat, primo legendum varcherslige vel varchenslige, tui male jungitur ara, altar; reddi quippe debebat hara, quae est suile, composita quippe vox ex vareh, porcus, & slige, sleige, quod vide. Dein distiction male utramque vocem codem modo effert, prior enim hara scribi debebat.

VARLEICHNAM, feltum corporis Christi, fronleichnamstag, PILGRAM.

VART, via, weg, fpur. Ph. M. T. II. p. 2. cf. VERTE.

VART, vice. vide FART. C. de Xen. H. f. 104. daz din geburt gekuindet wart vnd din name an einer VART.

VART, pro fart. cf. verte. vide Ph. M. T. I. p. 15. inde vangenoz comes expeditionis apud VELDECK v. 2983.

VARSCH, VARSCHE, recens, frisch. Sax. vet. sch. sic. & Bremac.

VARSCHILLING, VARTSCHILLING. cf. VORT-PPENNING. GUDEN. T. V. p. 206. Inter vare & varschilling discrimen ponitur in D. apud ... GRU-

I TOTAL PROPERTY.

quod in judiciis vare dr. non sumatur, sed quod varschillinge dr. detur pro ipso."

VARWEN, colore imbuere. Ph. M. T. I. p. 165.

GEVARWET har.

VAS, vas, gefaes. Pf. Arg. 2, 9. und als ein irdin VAS solt du sie zerbrechen. . . metaph. gitevas, nidevas, lugevas &c. Ph. M. T. II. p. 211. . Proverb. das vas einem rumen. Ph. M. T. II. p. 9.

VAS, pro vahs, capilli. VELDECK v. 5725. ubi male vachs, respondet enim 79 was.

VASALLI, — VEREL, ducit a Goth. veitzla, feudum. unde veislumenn, vafalli, sunt feudatarii. sch. a Celt. gwas, juvenis, minister, quod probant stiennhielm in Gl. Ulph. & ECCARD ad L. Sal. p. 127. HICKES T. I. p. 99. a Goth. fads, cura, negotium & scale minister. Goebel de feudis extra curtem p. 8. a vasseln, Longob. pasci, unde anfasseln, anvasseln, alimentis acquirendis proficeres

Lat. b. vasus, vassus, familiaris, dometti-cus, quod w. a Celt. gwas repetit. Idem vasfum ministerialem majorem, vafallum minorem, dictum autumat. spelmannus a vade sponsore; GOLDASTUS etiam a vadimonio praellito; cujacius a Germ. gefell, socius; GRYPHIANDER a faseln, parce nutrire vel a faffen, ligare; MARTINIUS a fafel, soboles de-Alii qs. basilios, regis homines, silutatos volunt. Aliia wasen, cespite, cessionis scil. symbolo in traditione terrace. His addo HEUMANNI commentum, qui in lingua Slav. reperit wazati, vincire, ligare, unde formari potuisse statuit wasaly, vasallus. cf. Ej. exercit. jur. p. 168. LUD. ad A. B. T. II. p. 103. a Germ. weisch, waese, waise, opis alienae indigus, vasallum dictum perhibet. HOMMEL a bassus, qs. basallum, qui habet jurisdictionem bastam.

VASANT, phasianus, fasan. Ph. M. T. II. p. 244. VASCHANGTAG, - ap. Lud. T. IV. p. 273. geben zu Wienne do von C. G. waren ergangen 1318. jar, darnach au dem VASCHANGE TAGE. Cf. FASCHANG.

vigilia carnis privii. cf. HALT. C. VASCHING, VASCHUNG. cf. FASCHING. FA-SCHUNG. hodie in Austria notat totum tem-VASCHUNG. cf. FASCHING. FApus inter Epiphaniam & diem cinerum. PIL-GRAM.

VASCHONYE, Valconia, Gascogne. KOEN. p. 132. VASEL. Cf. FASEL

VASEN, fibrae, fasern. C. b. Tr. f. 66. beide an blettern vnd an VASEN.

VASENDEN ZORN, - Ph. M. T. II. p. 146. num leg. rafenden?

VASNACHTHUN, - Recht. deshof. v. Syr. und soll ein jecklich wirt iiij ib. geben und ein vasnachthun, und ein im voll babern. cf. FASTNACHTHUN.

VASSAND, avis phasiana, fasan. ap. MEUSEL Gf. T. VII. p. 214.

VASSELN, vafalli. GUG.

domit folt vben u. schimps haben.

VASSENS, amplexu, apprehensione. PALCKNER to UBEN, movere. GUDEN. T. IV. p. 282. so happen to the p. 192. ringstu glich vassens mit einem starten ben wir zu den schimps haben. p. 192. ringstu glich VASSENS mit einem flarken. VASSUNG, cubitus. J. Pr. Sax. III. 45. al icelich

rute von der andern ste eines CLAFTERS lanc. ubi Cod. Arg. einer VASSUNGE lang.

VAST, firmus, fest. VELDECK v. 2789. daz ris ift VAST.

VAST, valde, admodum. cf. vengich. fortiter, fest. cf. Ph. M. T. I. p. 8.

VASTELABEND, vigilia carnis privii, item dies lunae praecedens, nec non ipla Dom. Esto mi-hi. HALT. C. cf. & GROSZE VASTELABEND. VASTELSONNTAG, Dom. Quinquagefi-

mae. cf. Zehender.

VASTEN, jejunus. J. Pr. Sax. III. 69. urteile fuin fie vinden VASTENE. ubi alius Cod. Lipf. nuichterne.

VASTEN, f. pro maesten, saginare. Gnom. col. 53. der huire den VASTET der eut wol, den er zu jore slahen sol. vanht?

VASTEN, luere, pro aliquo satisfacere. J. Pr. Al. SCH. c. 342. und fliebet er daruiber hungers, in must der richter u. jenre, der in zu der gevengnuisse brachte, vor Gotte VASTEN, als ob fie in mit irn handen erslagen hetten. ubi alii cod.

buissen, vasten u. buissen. VASTER, fortius. C. b. Tr. f. 39. die VASTER denne ein zunder ve sime kopfe brunnen.

VASTISTE, fortiflime . . maxime. VELDECK v. 1071. mit den ougen volgete sie mite so sie aller VASTISTE moehte.

VAT, capit, faengt. Ph. M. T. II. p. 189. da VAT frost u. turst den hunger in das har.

VATERBAR, VATERBERE, ex parte patris, in vicem patris. Gl. ad Prob.

VATERERBSCHAFT, patrimonium D. Petri. GUG. VATERHALP, ex latere v. parte patris. J. Pr. Al. Sch. c. 381. daz im der man VATERHALP zu geboren fi. Als. D. n. 966. dis scheffeleum erbet och nuwent VATTERHALP. Ph. M. T.

VAETERLEIN, propatruus. LANG Dipl. bl. lese

ap. MEUSEL Gf. T. VII. p. 38. VATERMAG. cf. LIDMAG.

agnatus paternus. cf. MAG. MUTTERMAG. vide & J. Pr. Al. c. 285.

VAVASSOR, vafallus vafalli, vasvassor. W. VAYCH. cf. schupfen. veichit.

f. pro vaig, vilis. VAZ, vas, gefaes. PEZ. alliu des klosters VAZ u. alle geheb foll er beschowen. Wilh. d. h. p. 85. Fragm. Astrol. wan do sie ein arch wag und ein augerwelter sal dez obriften Gotes, da waz pilleich daz daz Gotleich VAZ allzeit smecke

nach dem saez der da inn waz. sermo de B. V. UBE, f. ubertas. FR. ex Chr. Sax.

UBELLICH, UBELICH, UBELLICH, malus, perverfus. SCHUITZE. VELDECK v. 7890. . . adv. male. Vit. PP. Joh. f. 243. daz man dir UIBEL-LICHE tuo.

UBEL STRASZRAUB, rapina, quae fit in via re-

gia. sch. ex J. Aug. BELWILLIG, invitus, alienata mente, non UBELWILLIG, invitus, alienata mente, non promtus. H. B. & Jol. f. 86. du woltest VBEL WILLIC sin unn smehen gar den willen min.

UBEN, VBEN, exercere. KOEN. p. 44. das du

ben wir nu von sunderlichen sachen wegen uns dazu UBEND dich zu einem schirmer gegeben.

UBEN, Ррррр з

Vatethait, mgs. Valar Righaid

UBEN, vexare. REYS. Post. P. II. f. 31. wenn mein tochter wird nibel Gefatzt von dem boesen geist, er uibr sye, sye schumet, windt ire bendt uibereinander, fye roufft fich selber.

VIBER, supra. fich gefellen uiber fich, cum superioribus societatem inire, Fab. d. Minn. n. 77. wer fich gefeller UIBER fich, der trag eben,

das rat ich.

UIBER, per. UIBER jar, annuatim. OTTO D. f. 13. ein yeglich ritter hat wol xx. und c. gulden UIBER jor.

UBER achfel sehen, contemnere. cf. SMILEN. UBER, pro ober. die UBERE acht, bannum fu-

perius, oberacht. J. Pr. Sax. III. 34.
UBER minen dank, me invito. C. b. Tr. f. 141. 1b. f. 244. VIBER fines herzen dank. UBERALT, decrepitus. Voc. 1482.

UBERBAU, modus aedificandi in latum, nempe in publicum, statutis civitatum jam olim definitus & excellus ejus vetitus. cf. UBER-HANG. UBERZIMMER. H.

UBERBAUEN, aedificando alteri nocere, praejudicare. J. Arg. scn. III, 40. es sol nieman dem andern sin wercklute ab sime werck triben one gerichte, und fol yederman BUWEN uff sim eigen uff sin recht; dunket aber jeman, das man in UIBERBUWE, oder im unrecht tut, dan sol er jenen zu rede se-tzen vor M. und R. In J. Arg. sch. T. II.

p. 423. legitur VERBAUEN. UBERBEIN, — KEYS. B. d. schow. leb. f. 4. ain mensch, der zu diser volkomnen liebe Gottes kommen will, der muß aller welt ain UIBERBAIN werden.

proprie os adguatum, tuberculum, apophysis. FR. . . dein metaph. molestia, molestus. cf. KEYS. m. b. f. 44.

UBERBESSERUNG, barron, quanto pluris quid aestimatur de praesenti. sch. . . melioratio, melioramentum. FR.

UBERBETEN, deprecari, precibus vincere. Pf. Arg. 134, 14. an sinen knehten wirt er (Got) VIBERBETTEN.

UBERBOLDERN, increpare. KEYS. Post. P. II. p. 109. sagent an, worumb babent ir in nit baerbracht und haergefuirt, disse boeubter UIBERBOLDERTEN ire diener dorumb, daß fre in nit brochten. ib. P. III. f. 23. do ist Chr. Jesus inen zum letssen erschienen, und hat se angefaren und uiberboldert und hat inen verlossen um uffgehaben iren ung lauben,

a boldern, poldern, strepere, tumultum fa-

cere. FR.

UBERBOT, interdictum bonorum, verbot. H. UBERBRACHT, strepitus garrientium, clamantium. a bracht. J. Pr. Al. c. 88. ob er mit recht verbieten sol UBERBRACHT u. alle unqueht. ubi Cod. UFFENB. gebrecht u. uberlaut; MOSER uberschallen; alius SENCKB. uberlewt. Bat, praat, garritus; praaten, garrire. J. Gaes. I. c. ane errunge u. an UBERBRACHTIS, quod ibi redditur fine errore aut calumnia.

UBERBRACHT, injustum. Croever. weiszth. S. 1. so was rugbar ist, frevel und viber-

BRACHT,

ab uberbrechen, nisi pertineat ad praecedens. UBERBRAWE, supercilium. Mart. Joh. f. 78. darnach fneit man in ir VBERBRAWE abe.

UBERBRECHEN, limites excedere violenter & qs. perrumpendo . . occurrit & fubitantive.

UBERBROCHE, UBERBRUCH, excellus violentus. H.

UBERBUNT, vis praevalens. Ph. Joh. f. 2. ir geberde ir blig vnd och ir gruos sint mir ein hertes VIBER BUNT, die minne Sprach du bist enqunt nach liebe VNVERZUINNEN.

Ph. M. T. II. p. 214 maget aller megeden ein

UBER BUNT.

UBERBUIRDIG, nimis molestus. fr. keys. Post. P. IV. p. 18. deffagleichen, wann der man der fraumen uberbuirdig ist, u. ir alles das missaft, das er thut, v. fre das ly-det reht umb Gotts willen, v. gedenckt, es muß doch also gelitten sein, ist aber ein geistlich almußen.

UBERBURZELN, praecipitem se dare . metaph.

foedos errores committere. FR.

UBERCHAPHT, circumspexit, oculis lustravit. a

gaffen, kapfen. 1.4

UBERCHRAFT, UBERCRAFT, virium superioritas, praevalentia. PEZ. cf. VBERKRAFT. in C. b. Tr. pallim. Ala twist.

UBERCHREPTIG, praevalens. PEZ. UBERDAECHTIG, immemorialis. H.

UBERDITZEN, decipere. KEYS. Post. p. 59. wann die richter seben, dass man sie uiber-DITZEN woelt oder niberschnellen, so solten sie das gericht aufschlahen und sprechen, ich weiß, daß dem armen ze kurtz geschicht.

f. spectat ad duffen, sonare, strepitum edere. sic effet idem ac ubertaeuben, obtundere aures.

UBERE, trans. Nibel. v. 5844

UBEREIGNEN, proprietatem fundi in alium transferre. H.

UBEREINTRAGEN, conspirare, consentire. Voc. 1482. J. Pr. Sax. III. 63. . . pacisci. alfus fal das wertliche gerichte u. geistliche UBEREIN-TRAGEN. C. b. Tr. f. 169. ie doch wart VIBER-EIN GETRAGEN fride u. tag ein halbes jar.

UBERENZIG, superfluus. DANNH. Ev. denckm. p. 570. die sich bemaibet mit uiberenzigen, .

unbefohlnen, felbst erweblten wercken. hodieque sic apud nos dici solet. cs. & GU-DEN. T. IV. p. 158. DASYP. reddit reliquus. UBERERN, arando limites agri sui transgredi. cf. UBERRAIN.

UBERERNTEN, falcem in vicini messem mittere. . H. in UBERFANG.

UBERFACHEN, cratibus claudere fluvium sicque impedire navigationem. FR.

UBERPANG, comprehensio injusta, correptio alieni. H.

UBERFAREN, transgredi, excedere scil. lineam, limites . . metaph. limites pacti, mandati, legis, fidei, pudoris. . incollere, corripere.. opprimere, violare. H. D. a. 1343. ap. MORITZ v. d. R. Staedt. her vmb fo enfal nyman vndirsten diesen brief zu UIBIREARNN, Als. D. n. 1241. von dem andern will, an dem alfo UIBERPAREN were.

UBERFARER, transgreffor, violator. H. ap. MO-RITZ l. c. p. 216. in vnserm nahmen dieselbe thaeter und UIBERFAHRER aechtlich fuir sich heischen.

UBERFARUNG, OBERFARUNG, transgressio, ex-

cessus, violatio. . . oppressio. H.

VBERFLIUGE, transvolatus, supereminentia.

Ph. M. T. II. p. 123.

UBERFRAGE, - H. alle unnuitze frage v. VBER-FRAGE videtur significare quaestionem in-tempestivam. Para verfreen, fil film find UBERFUINDIG werden, redargui & convinci.

UBERFINDEN, convincere. FR.

UBERTUORE, luxus. NOTK. SCH.

UBERFUIRUNG, — Lud. T. X. p. 90. dass folich uberfusung mit wandel und narung

gantz abgetragen.

UBERGAB, cessio. J. Bav. t. 10, 18. und foll difer gebrauch und gerechtigkeit des einstands auff wechsel, taeusch oder uiberga-BEN nit gezogen werden, sondern allein in kaeussen statt baben. ad quae schmid in comm. n. 8. "ex jam praemissis supponenda est consuetudo patriae nostrae, vigore cujus patres — quando rebus suis amplius pracesse non possunt — suis liberis & bona & opificia sive commercia sua, reservata fibi annua praestatione pro vitae necessitatibus, spontanea cessione tradunt, quam vocant die uibergab."

UBERGAN. vide UBERGEHEN.

UBERGANG, convictio per testes. H.

UBERGAUKELN, praestigiis decipere, oculos perstringere . . . praecipitari . . . transsilire, transsiliendo negligere. FR.

UBERGE, reliquus .. superfluus, nimius, uibrig. OTTO D. f. 50. Indien - hatte UIBERGE grof-

fe hitze:

UBERGEBEN, proscribere reum. II.

UBERGEBEN, relinquere. Fab. d. Minn. n. 30. ich wil min friunt nit UIBERGEBEN.

UBERGEBEN, tradere, prodere. Ph. M. T. II. p. 257. Susannen wart mit luge UBERGEBEN. UBERGEHEN, supervenire, uberkommen. H.

UBERGEHEN, inundare, operire. Fab. d. Minn. n. 10. wen das unkrut UIBERGAT das guot. cf. n. 29.

UBERGEHEN, vincere, convincere reum. cf. UBERKOMMEN. H.

UBERGEHEN, superare. C. de Greg. f. 150. fines gebetes er pflac vnz in die mvede VBER GIE. Ph. M. T. II. p. 251. la dich niht UBERGEN den win.

UBERGEHEN, praeterire, negligere, susque deque habere. Fab. d. Minn. n. 21. hettest nit

erzoemet Gott u. UIBERGANGEN fin gebot.
UBERGELTEN, superare valore. Ph. M. T. II.

p. 143. UBERGENOSS, qui est altioris conditionis, quam alter. In pacto inter Wolffg, Joh. & Joach. Com. Oetting, a. 1495. es koemen noch moegen weder wir, unf. erben, oder nachkommen graffen zu Oet. in ewigkeit keinem frembden ußerbalb unf. nahmens und flammens die regierung, oberkeit, u. berr-lichkait an unser graffschafft gemeinen regalien — nimmermehr verkauffen noch verse-tzen — aber die nutzunge davon gefallende moechten wir, uns. erben und nachkommen, wa die kein graff zu Oetingen annehmen wolt, einem frembden, doch keinem unserm UIBERGENOSSEN, vorgeschribener maß wol verkauffen oder versetzen uff wiederlosung. rectius, qui est superioris vel praestantioris conditionis, superior, potentior, superioris clypei homo. J. Pr. Al. c. 299. cf. UN-

TERGENOSS. GENOSS. UBERGENOSS, metaph. Ph. M. T. I. p. 104. daft ein wunder alze gros aller wunder UBERGENOS. UBERGENUHT, abundantia. H. B. & Jos. f. 138.

ein VBERGENUHT an gute.

UBERGEZALT, folutus, quod folutum est. ap. Lup. T. X. p. 733. die sie mir zeu dangke inn bereitem UBIRGECZALTEN gholde be-

zalet und vergnuiget.

UBERGEZIMMER, - J. Aug. Swenn vogez ding chume ze dem Mayen u. der vogt gebuitet abezebrethen UIBERGEZIMMER oder graben ze raumen. SCH. tabulatum projectum in publicum, uberhang, uberzimmer. a gezimmer, fabrica.

UBERGIEN, - Gnom. col. 19. es duncket mich ein tumber sin, wer wenet den ofen UBERGIEN. UBERGIFFT, traditio, ut feudi &c. FR. cf.

GIFFT.

UBERGOECKLEN, negligere. keys. Post. p. 163. als Sant Job. schreibt: 'das wort in dem anfang, das ist in Gott, dem vatter, und das wort was bey Gott, and was Gott; das felet in vuss, wann unser wort ist ein zufall, dyn anfeblag dein bekantnufs biftu nit, fy ift auch nicht du, fie bleibt nit, jetz febleftu an, du woelleft das oder das thun, glych vibergoecklest du den anschlag und deine wort, und weist nit mer darumb, aber in Gott ist es nit also,

scil. transsiliendo. cf. ubergaukeln. UBERGREIFFEN, plus capere quam par est, olim praesumere . . excedendo injuria quem adficere, laedere, violare. . . der ubergriffene theil, pars laefa. H. . . crimen admittere. FR.

UBERGREIFFEN, UBERGREIFFUNG, UBERGRIFF. injuria, vis pudori bonis moribus vel legibus illata . . enormitas, excessus . . laesio, violatio. H.

UBERGREIFFER, transgressor. FR.

UBERGRELICH, indigne, hostiliter. Voc. 1482.

f. ubergreulich.

UBERGUILDE, - Serm. SS. Joh. f. 164. daz verlib uns der sueze Jesus Crist, der aller froide ein ubergulde ift. p. p. da ift Got ein ursprunc unn ein uiberguilde aller tugende.

qs. deauratio, uiberguildung, ornamentum splendidum. Gl. HRAB. M. obrizum, uparguldi. Ph. M. T. I. p. 170. II. p. 34.

UBERGULDEN, deaurare . . praestantiam auge-

re. Ph. M. T. I. p. 133.

UBERGUTE, bonum praeponderans. H. B. & Jos. f. 117. ein pris manlihhes mutes, ein UBER-GUTE des gutes.

UBERHAGE, f. idem quod uberhang.

UBERHANG, projectura aedificii in publicum. H.

101100/16

fic hod. apudnos. cf. uber - BAU-GEZIMMER-SCHUSS-ZIMMER.

UBERHAU, fylva caedua. FR.

UBERHEIL, falus eximia. Ph. M. T. II. p. 210. UBERHER, copiae nimiae, exercitus nimius. C.

b. Tr. f. 52, vich wirt sin (des widers) kraft ein VIBERHER, wan er vich grimmen schaden euot. Ph. M. T. I. p. 126. der heiden UBERHE-RE hat dich VERSCHELKET fere.
UBERHER, nimis gloriofus. Ph. M. T. II. p. 185.

guot tuot manigen gouch als UBERHERE, das sin blindes herze enkan niemanne dekein ere erbieten.

DBERHER, nimis pretiosus ... asper . . non comis , Sproede. Ph. M. T. I. p. 117. ich wil min tob keren an wib die kunnen eren, was kan ich von dien UBER HEREN.

UBERHERREN, vincere. UBERHERRET, vicus. PR. UBERHERRSCHEN, dominari, ulurpare domina-

tum. H. UBERHOEHEN, superare. C. b. Tr. f. 24. irhant doch richheit avn zal vnd VIBERHOHENT aellvi dinc. Ph. M. T. I. p. 132.

UBERHORE, meton, poena contumaciae. H.

UBERHORE, Sasaren, Lat. b. obauditio, contumacia. H. of. OVERHORE.

UBERHOEREN, minus attente audire, rafaxious, audita negligere, dicto audientem non esse. negligere. H.

UBERHORIG, dicto non audiens, contumax... contumaciae damnatus. H. cf. OVERHORIG.

UBERHORT, excellentissimum, praestantisfimum. KEYS. Post. P. II. p. 69. in der zyt als C. J. unster berr gewesen ist im juid. land, verstand zu Hierus. und daseihst uibernort, do die zwey geschlecht wonten, Juda und Benjamin.

Ph. Joh. f. 8. aller spisen ein UIBERHORT

muos si mir binamen sin.

UBERHUBSCHHEIT, pulcritudo eminens. C. b. Tr. 24. ir folene durch VIBERHUIBSCHHEIT Parisen lan in miner phliht.

UBERHUGEN, negligere, contemnere, vilipendere. Lud. Sc. f. 25. daz ich ir e also VIBERHUGE.

BERHUGE. Allurer.
in Reg. S. Bened. cit. PEZ. redditur adulterari. Ap. TAT. c. 4, 7. uberhuheige notat su-perbos. SCH. radix hugen, cogitare, curare. Serm. SS. Joh. f. 160, alz dicke wir hovbet fvnde evont, alz dicke VBERHVGE wir in.

UBERHUPFEN, — Acta Syn. Herbip. a. 1452. transsilire, negligere. ra.

UBERHUR, adulterium. J. Pr. Al. c. 116. (sch. 166.) die mit ir in uiberhur begriffen werdent. Künigb. p. 36. dine luite werdent sprechende, sy sitzent by dem uibernu-RE. ir sun ist ein kebeskint. cf. PEZ.

Franc. merhuar, ql. plus quam fornicatio, vel potius quum quis praeter uxorem habet quicum consuescat. H. V. D. LAHR. cf. & HURE. UBERHURER, UBERHURIG, adulter. PEZ.

UBERHURERBY, UBERHURUNG, adulterium. J. Pr. Sax. II. 13. ubi Cod. Arg. uberhurye.

UBERIG, liber, semotus ducher f. j. a. unn versprach in sy solten fuiran des gewuirmes sand unzifers viberig sein.

hoc sensu hod, dr. entuibrigt.

UBERING, superfluus. Vit. PP. Joh. f. 291. er hiez in vil VBERINGER dinge mon.

UBERITTELICHE, Tupervacue. Pf. Arg. 30, 7. du hafzetest alle die vibel tatent VIBERITTE-

UBERKEREN, in alterum latus vertere. Gl. ad

UBERKOBERN, occupare, nancisci, comparare. SCH. cf. KOBERN.

UBERKOMMEN, obtinere, nancisci. J. F. Al. c. 87. KEYS. m. b. f. 161.

UBERKOMMEN, subjugare. koen. p. 6. und warumb er dem tuifele verhengete, das er Adam und Evam uibenkam. Id. p. 21. ouch was von denselben also vil Juden ko-men, das der koenig forhte si UIBERKO-MENT in when the state of the same of the sam

UBERKOMMEN, superare aliquem vi, robore, oratione, argumentis, testimoniis. . vincere, H. KOEN. p. 41. du bist mit gewalt von eime

Gotte VBERKOMMEN.

UBERKOMMEN, convincere, e. g. delicti. Privil. Lud. Bav. a. 1331. Campidonensib. dat. mag der kleger den uiberkommen mit zweyen unversprochenen munnen, dass sein hand die dritt ist, mit gelehrten anden, daß ibn der kleger denne mit dem rechten uiberwunden hab. Stat. Aug. c. 306. nimbt der dass in seinen aide, darmit er zenen UIBER-KUMPT.

J. Pr. Al. c. 349. unnd ob im der cristen des laugnet, des sol in der UIBERKOMMEN mie drei

cristen mannen.

UBERKOMMEN, persuadere. H. SS. P. I. f. 117. do uiberkam er in, daz er priester ward.

KOEN. p. 156. und UIBERKOMENT die rittere mit geld, ubi est corrumpere pecunia.

UBERKOMMEN, cogere. Gl. KOEN. p. 41. UBERKOMMEN, fallere, fraudare. GUG.

UBERKOMMEN, trajicere, Fab. d. Minn. n. 32. da mochten fi nit UIBERKOMEN.

UBERKOMMEN, per syncopen pro ubereinkom men, consentire, convenire .. consensu transigere. н. св. коен. арр. р. 894.

UBERKOMMEN, statuta, sic dicta a consensu eo-

rum, quorum interest. H.

UBERKOMMEN, UBERKOMMUNG, pactum consensu mutuo initum. H. cf. GUDEN. T. IV.p.8. UBERKRAFT, — MS. subj. Leg. SS. Joh. dirre drier minne uiberkrafft bat unser

berre an uns zubraht.

vis.praeponderans. Fab. d. Minu. n. 70. wisheit u. rates meisterschaft gesigent dick an UIBERKRAFT. Ph. Joh. f. 10. ich dank es iemer Gotte das des tuifels UIBERKRAFT hie nuit ist worden sigehast.

UBERKREPFIG, f. pro uberkreftig. Ph. M. T. II. p. 170. din lob ist allen zungen UBERKREPFIG

u. ze stark. UBERLADEN, domare. SCHUITZE.

UBERLAND, UBIRLAND, - ap. LUD. T. I. p. 103, achte huwn mit den czugehoerungen di man nennet UBIRLAND, und mit dritz tebalben tyche und dem crug, und eine wese, und

charce, Dulteri. Ex.

und das gerichte, is st balsgerichte, adir um totslege, adir umm ander kleyne schulden.

UBERLAST, qf. suprapondium, pondus prae-grave. Ph. Joh. f. 1. sie mir ist in mins herzen brust bestoffen hordes UBERLAST, davon ich sinne muos ein gast sin u. herzen one.

UBERLAUF, tumultus. H. UBERLAUF, redundantia. H.

UBERLAUFFEN, redundare, superfluere . . reli-

quum elle. H.

UBERLAUFFEN, in re gladiatoria. FALCKNER p. 179. text vonn UBERLAUFFEN. wer unden rempt VBER LAUFFT den der wire beschempt wen est kliez oben so sterck, dast ger, ich loben &c.

Tr. f. 17. fi was ir muete ein VIBERLEDE und

ir sinnes burde.

UBERLEGUNG, molestia, onus. sic UBERLEGUNG von hunden u. jaegern. FR. NOTK. uberlaga, molettia. w.

UBERLEIT, ornatus limbo, uberlege, bordé. C. b. Tr. f. 212. ein huot mit silber UBERLEIT swebte vf dem glantzen helme sin.

UBERLENGE, reliduum longitudinis. W.

UBERLENGEN, superare. KEYS. Post. P. I. f. 6. wann er bat mit finer cloren erkantniß uibertroffen um Uiberlengt die er-

kuntniss aller andern propheten.
UBERLESEN, consitus. Ph. Joh. f. 69. an sime libe hie vnd da mueste die hut von alter wesen mit

grozen runzeln VBERLESEN.

UBERLEY, residuum. W. apocopen hic statuit ex uberleib, a leiben, manere. FR. putat poni

pro uberling.

TUBERLICH, f. pro uibelich, malus. C. b. Tr. f. 38. vuir sinen vatter - der im da sinen wilkum tuire vnd froemde werden lie, wan er in zuo dem male enphie mie VIBERLICHEN angefift, ledoch enwert lange nift wider in fin grimmer zorn.

UBERLING, residuus. Voc. 1482. FR.

UBERLIPLICH, practer id quod corpus attinet. aller VBERLIPLICH noedvrft mac enbern.

UBERLISTEN, aftu superare. C. b. Tr. f. 262. fin manheit UIBERLISTET u. UIBERSTERKET vnfer kraft.

UBERLOEFFE, tumultus, auflauff. KOEN. p. 70. er wart erslagen in eime UIBERLOEFFE.

uberlugen, afpernari. Gl. HRAB. M. afpernatur, ubarhukit, l. uparlukit. franka vel uberluhten, uberleuchten, fplendore fu-

perare. Ph. M. T. I. p. 49.

UBERLUT, palam. hodie sic apud nos. Strasb.

Uffs. f. 14. der vns dife fryheit rest vnd gewonheit nuit stete wolte haben es wer stille swigende oder VBERLUT. cl. GUDEN. T. V. p. 641.
hinc & uberlut werden. Ph. M. T. II. p. 57.

UBERMACHEN, factitando modum excedere naturae & rationis . . ultra modum cumulare, obruere. H. Gl. Monf. ubermach, sufficit. sch.

UBERMACHT, excellivus, nimius, nimis magnus, effusus, cumulatus ultra modum FR. H. sic UBERMACHTE gewalt . . unkosten.

UBERMANN, superarbiter, obmann. Bel. p. 83. und ob die vier nuit uiberein moechtent Tom, II.

komen, fo baben die obgen. zween, Moyfes und Belial, den edlen berren, ber Joseph genannt, nemlichen zu einem UIBERMANN genommen. ap. steyer. p. 90. mit der ge-wissheit, di di vorgen. schidleut oder der ulbermann, wann sie nicht nibereinchomen mocchten .

UBERMASSE, abundantia . . residuum. H.

UBERMAESSIG, dignitate & viribus superior. oppon. ein gleicher oder mindrer. H.

UBERNES, mensura abundans. C. b. Tr. f. 252. an dir lag hoher eren frucht und aller felden VIBERMES.

UBERMESSEN, superare mensura. Ph. M. T. I. p. 171. din minneklicher lib UBERMISSET al der werlee froeiden zil.

UBERMITZ, per medium, vermittelft. cf. OVER-MITZ. FR. GUDEN. T. V. p. 831. verschrieben v. verbrieven wir yn die darvuir UIBERMITZ

disen gegenwereigen brieff.
UBERMUIDER, modercula. Tw. . . fascia, wagesmire. Voc. Johannit B. n. 102. f. a muider, muiner, pectorale.

UBERMUT, UBERMUETIG, animo elato, feroci, superbo. Nibel. v. 274. lebte iemen UBERMUI-TER des enwas nie not. cf. Kl. v. 248.

UBERMUOTEN, ferocire. Nibel. v. 664. ir flarkes UBERMUOTEN was im werlike leit.

UBERN, superare, uibereressen, uberwinden. H. B. & Jos. f. 51. demut UIBET hochfart. UBER NACHT. cf. post NACHT.

UBERNAECHTIGE THAT, - in Richtsteig opponitur der handhafften that & denotat factum, in quo quis non est deprehensus. v. Heinecc. El. J. G. III, 4. & 9

facinus pernodatum, i. e. cui nox intercessit, wenn man eine nacht oder 24 slunden daruiber verlauffen lassen, u. bist uiber den andern tag wartet. Tali casu non permissa crat in jure accufatio cum clamore violentiae ut in crimine flagranti. H. cf. QUERE NAECHT.

UBERNEHTIG, quod noctem durat, ubernaech. tig. Ph. M. T. II. p. 144.

UBERNEMEN, nimium accipiendo, postulando, exigendo gravare. FR. H.

UBERNEMUNG, avari lucri ex aliquo quaestus & captura. H.

UBERNIESSUNG, fruendo abuti, nimium fruendo gravare. H.

UBERNOMMEN, - Lib. rub. trib. pannif. f. 9. item die fuinff manne soellent ouch das gantze jore uß nit uibernommen geben, danne gent sii iit uibernommen, das sullent sii bezulen uß irem gelte. pretio nimio, enormi.

UBERNUTZ, lucrum immodicum & grave. FR. H. Alf. D. n. 1268. u. daff im min herre M. die UIBERNUTZE, die er u. fine vordren alfo genommen hant, keren, u. im umb sinen schaden - genug thun soelte.

UBERNUTZ, tenore. fic sch. UBERNUTZ diefes brieffs, tenore harum litterarum. sed heic error, legendum quippe ubermitz.

UBERNUTZUNG, foenus nimium. . foenus. FR. UBEROBEN, superare. Ph. M. T. II. p. 177. cin lob kan nieman UBER OBEN.

Qqqqq

UBERR-

UBERRAIN, transgressio limitum . . injusta invasio limitis vicini. D. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 51. item tzw dem sten mal all UIBERVANG, die da geschehen an VBER RAIN vnd an vBER ERN.

UBERR :

UBERREDEN, convincere aliquem. J. Pr.

Al. c. 149. FR.

convincere per testium juramenta. SCH. H. cf. J. Pr. Al. c. 32. 347.

UBERREITER, forstbereuter. item satelles : urbis. PR.

eques forestalis.

UBERRENNEN, violento impetu aggredi. GVG. UBERRICK, Lat. b. epitogium, uberrock. KEYS. Post. f. 6. man schuittete dem P. 200 ducaten auf das chorhemd oder UEBERRICK, da wannet er sie. PR.

UBERROETE, - TSCHUDI T. II. p. 94. der K. Sigifm. hatte ein gefucht an einem bein die UIBER-ROETE genannt. FR. credo esse erysipelas.

Ph. M. T. II. p. 144. Swas Rome hat UBER RUST mit tusent bannen, wellent st das wider niuwen mit drin mannen, so wil ichs hohe uf dem tache mit schalle geschreie machen swarz.

UBERSAGEN, convincere Bel p. 50. do sprach Monses: Belcal, wie bedunkt dich, ob der bellfuirst umb sin bosbeit nit mit den zuigen redlichen uibersagt sy. LL. Civ. Tig. 1. 32. swer des rathes mit zweyen gelobsamen mannen mit geschwornem eid uibenseit wird, daß er von jemannen miete babe empfangen. L. Sal. Eccl. Th. B. und der vorgeschr. dinge zu eime woren steten urkunde, so bant wir die vorgen. M. und R. zu Strosh. der obgn. unser stette klein ingesigel geton benken an disen brieff uns und alle unser nochkumen und die gemeinde gemeinliche zu Stroßb. zu uibersagende aller vorgeschriben dinge.

Gl. Mons. upersegita, confutati. saepe usurpatur de ritu convincendi per sacramentales. H.

UBERSAN, peccabat, delinquebat. PEZ.

UBERSATZ, immodica & iniqua taxatio facultatum & census . . usuraria pravitas. FR. H. UBERSCHALLEN, strepitus clamautium. cf. UBER-

BRACHT

UBERSCHATZ, usurae majores aut lucrum Dardaniorum. Leyensp. P.I. p. 35. mit dem großen uiberschaz und wucher den sie (die juden) under den cristen &c. uiben, ist erbarmung zu haben.

uberschefften, procurare, verschaffen. Koen. App. p. 894. vnd han daz ouch uwern u. unfern eydigenotzen von Menize UIBERSCHEFTET,

dar fie &cc.

UBERSIBNEN, & versibnen, idem. DATTP. UBERSCHEINEN, collustrare. Ph. M. T. I. p. 46.

fummatim referre. cf. UBERSLAHEN.

UBERSCHLAGEN, nimis augere pretium. K. Sigm. Ref. l. iiij. desgleychen so sleet es auch vmb die kleinen muinez, darinn man auch groefzlich UIBERSCHLECHT, ein pfunt fuir ein guldin, wann das goldt nach rechtem stadt vergolten solt werden, so waren drexssig schilling kaum eins . guldin wert.

UBERSCHNELLEN, praecipitare. cf. verschnel-

UBERSCHOENE, pulcritudo eminens. Ph. M. T. H. p. 21.

UBERSCHOENEN, pulcritudine eminere. Ph. M. T. II. p. 233.

UBERSCHWALL, abundantia. KEYS. Post. P. II. p. 103. und nitt allein fuir seine person, das dieselb gnod, wisheit und leer im gnug sey suir sich, simder per redundantiam, in eim uiberschwall, also dass er

dieselb mag mitteylen ouch andern menschen.
UBERSCHWANCK, excessus, praestantia,
excellentia. KEYS. Post. P. II. f. 48. aber wen man ein ding groß machen will, so redt man also, und dorumb redt die geschrifft in ein UIBERSCHWANCK, domit fuir zugeben den gro-Ben grym und missetbat der juden. Id. P. III. f. 14. man eert die menschen, die ein UIBERschwanck in inen baben.

a schwank, motus aquae fluctuantis moto vase. FR. AD. contra W. a schwang ducit, mensura conferta; H. a schwingen, facultate fese elevandi.

UBERSCHWENGLICH, abundans, excellens. probe notandum, frequenter legi uberschwenklich. UBERSEHEN, 70 pope, negligenter adspicere, conniventibus oculis praeterire sub dissimulatione . . perperam observare tanquam nihil ad nos attinens. FR. H. . . contemnere. C. b. Tr. f. 166. sie dir dvi corheit si beschen das er von dir werde VIBERSEHEN. Ph. M. T. I. p. 150. T. II. p. 110.

UBERSÈHEN, socordia parendi. H.

UBERSEHEN, indulgentia, conniventia. H. UBERSEIT, convictus. fic ein UBERSEITER, Schaedlicher u. verteilter mann. H. . . convicit. H. B. & Jos. f. 107. fi hat verteilt und VBERSEIT ir scrift ir rede ir wisheit. f. 134. wie Nahor mit warheit die heiden hate VBERSEIT. C. b. Tr. f. 249, sie das ich eruwe an ir zerbrach und ich die L claren VBERSACH. with ja von whethick minds of the

UBERSETZEN, iniqua taxatione & praestatione gravare, iniquo lucro. H.

UBERSIEBENDEN, convincere. J. Stat. Aug. c. 178. ob man ainen uibersiebenden mus. jurato convincere cum sex conjuratoribus.cf. BESIEBNEN. Verba haec funt: ift das ain man ainen furbringet fur gericht, den er anspricht umb den lip, und gat daran das er in UBERSIBEN-DEN muz, so sol er sweren mit sin ains hant darumb er in da anspricht und sollen denn die SECHS die im da helfen wellent nach im Sweren, daz der ait rain sy und nit main, Swenn daz geschiht, so hat jener sin recht behebt

P. 1, 1, 80.
Jud. Weitph. Tremon. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 112. man mag in - verwinnen mit SIBEN rechten freyschoepffen. cf. p. 115. 125.

UBERSIGEN, vincere, superare. Q. b. Tr. f. 224. wan ich min truren VBERSIGE.

UBERSITZEN, sedendo & per incuriam omittere,

- Cyrolin

re, negligere, fupersedere. cf. vensitzen: н. Ph. M. T. I. p. 46.

UBERSITZEN, vincere, in potestatem suam redigere. MURNER Geuchm. kan ich mus Alexandrum zwingen, Aristoteles so liplich singen, dass ich zuletst in uiberredt, bis er sich niederlegen dett; wiewol er doch kein pferde was, ein wyb ibn dennoch uibensasz.

male rem intellexit noster. sensus hic valet proprius, insidere tanq. equo, scil. allu-ditur hic ad sabulam ineptam, qua refertur Aristoteles Alexandro apud Indos degenti exprobrasse amores meretriculae, quae injuriam sibi ut putabat illatam opprobrio Philo-Sophi ita sit ulta, ut ipsum amoribus suis irretiverit ejusque sic capti frenoque domiti dorfo sit vecta. Ittud commentum, in famam Stagiritae iniquum, antiquis, quantum equidem novi, ignotum, in medii aevi fabu-lis frequens memoratur. Nota est cantilena, auctore HENRICO D'ANDELI, dicta le lai d'Aristote, quae legitur in fabliaux ou contes du XII & XIII fiecles T. I. In Phonascis porro noltratibus Johanneis extat carmen inscriptum: dis seit von Alexander u. von Aristotiles. Mentionem ejus figmenti facit AENEAS SYLVIUS in hiltoria Euriali & Lucretiae. Legitur & fabularum fasciculis recentioribus insertum. In epitome quadam cjus a Comite CAYLO exarata Aristoteles facris ctiam vestibus amictus in scenam hanc amatoriam introducitur. Quid quod & sculptorum caela & pictorum penicillos fatigaffe fertur! faltem a SPRANGERO, Rodolphi II pictore celebri coloribus expressa est fabella & a SADELERO aeri incifa. addere, hanc cramben nuper in theatro recoctam, duabus fabulis le eribunal domestique a. 1777. & Aristote amoureux ou le Philosophe bride a. 1780. in scenam productis.

ein zil UBERSITZEN, terminum folutionis negligere: die debita id, quod folvendum est, non solvere. Prot. Sen. m. a. 1395. und welles zil fy uibersensent, so mag man sii umb volle schulde angriffen, und bekuimbern. ib. a. 1427. und welliches zil er UIBER-SITZT, so sol er 10 ft. pf. verfallen und ver-

brochen haben.

UBERSITZEN, ultra tempus desidere. cf. UBER-SITZER

UBERSITZER, qui ultra tempus legitimum in caupona moratur. UBERSITZHALTER caupo, qui nimium retinet istum. Guttenb. gem. Rechn. a. 1607. ein jeder UIBERSITZER muß der G. herrschafft 4 ß. frevel geben, es mag selbiger das jahr durch mehr oder weniger UIBERSITZEN, die UIBERSITZHAL-TER aber muissen vor das ganze jahr 1 fl. freuel zablen.

UBERSLAHEN. cf. UBERSCHLAGEN. Silb. L. Conf. Z f. 14. disv achte ding wil ich dir kuirzeliche

VBIRSLAHEN so ich beste kan.

UBERSOVME, UBERSAUM, pondus praegrave, farcina gravissima. C. b. Tr. f. 38. das an im lie der eren teil vnd aller selden VIBERSOVME.

in verbis excedere, HORNECK, C. 773. Got

Herre ab ich mich indent uibersprich, dat

vergib mir durch dein guite. C. b. Tr. f. 169. er ist ein man von bluegen-der iugent der sich nuit VBERSPRICHET und

doch den schaden richet.

UBERSTAND, pretium superfluum. H.

UBERSTECHEN, fuperare gratia aut largitione. FR.

UBERSTEGEN, ponte tegere. C. b. Tr. £ 188. mit starken brugken VIBERSTEGET dvi graben wurden und dvi mos.

UBERSTER MARSCHALK, archimareschal-lus. Lub. T. I. p. 363. wir R. u. W. gebrui-dere v. d. G. G. Herzogin zu Sachsen u. d. H. R. R. UIBERSTE MARSCHALK bekennen.

UBERSTERKEN, Superare. cf. UBERLISTEN. UBERSTUIRE, tributum immodicum, nimium. Als. D. n. 1286. bedrengt u. uiberladen mit un-

gewoenlichen UIBERSTUIREN.

UBERSUEZ, praedulcis. cf. UNFERSIGEN.

UBERSWENCKE, pro uberschwank. C. ven. n. 468. kale vnd doch heisses BIEUER yegliches VIBERSWENCKE, dafuir so nem ich lieuer ir hilfe, wan was ich artzeny erdencke, ir lieblich blick fuir hitz.

UBERTEILEN, fraudare, proprie in communi dividundo, ubervorteilen. H. Ph. M. T. II. p. 93. UBERTEWR, superpondium, pretium, quo pignus pretio superat ipsum debitum. Tyr. L. O. II, 72. tit. wem die uibertewn (so die auf dem pfandt beleibt) gegeben werden sol. text: id quod reliquum manet, e. g. de bonis post aeris alieni solutionem. III, 30. und wo also nach solcher rechteren. voertigung, uiber entrichtung des gehuirli-chen gerichts costens — und nach bezalung aller mit recht zugelassenen clagen, ansprachen, glaubiger und gelter ain UIBERTEWR vorhanden sein wirdet, die soll uns in unser camer frey ledeglich beimfallen.

UBERTEURUNG, idem. zck Pred. P. V. f. 54. welcher leicht auff ain pfamd, das frucht oder nutz tregt, nachdem er abzeucht ar-bait und den koften, sol er die UIBERTHEU-RUNG rechnen ins hauptgut, sonst ist es ein wucher. id. f. 78. si setzen, das ainer in jarfrist hezale; wo nit, das verkausst werde das pfand, wie pfands recht ist, umd die uibertheurung dem burger widergeben.

UBERTHAT, malefactum, scelus, injuria, vis, olim forefactum, unde forfait. H. KERO uber-

tuan, praevaricari. SCH.

UBERTHUN, superare. fich uberthun, vires suas excedere, tentare. Fab. d. Minn. n. 81. wer im selber UIBERTUOT mit hochfart, secht des tumber muot wirt vil schire geworfen nider. Ph. M. T. II. p. 137.

DEERTHUR, janua super cellam, quae quovis pondere fit gravior. KEYS. N. Sch. f. 178. die gottlosen kauff-u. handwercksleuthe sagen, man muiste luigen koennen, man muiste seine seel auf die UBERTHUR setzen, oder unten an die wag henken, damit sie weit uiberschlagen, vom bloffen handwerk koenne man sich nicht nehren. PR. V. TROELTSCH: uberthur, vorhaeuslein yor einer thuir.

Qqqqq 2

UBERT-

1768

+ UBERTRAP, praecellentia. C. b. Tr. f. 132. doch wissen herre nun daz ich neme uiwer stete fruintschafe wer (1. vuir) alles hordes VIBERTRAF

'UBERT

den ieman hete vf erden.

UBERTRAG, transactio, vertrag, conventio. D. test. Conf. M. a. 1439. und also giengent sii darnach zu dem zoller am saltzbuse und machtent einen beimlichen uibertrag, dabye sy diser gezuige mit gewesen. Litt. Frid. Viet. El. Pal. a. 1461. da aber sy (abbatissa) nit anders, dann ir wolzyme, der vorg. UIBERTRAG in einem artickel innhelt, fuirgenommen und gebandelt babe, Sprechen wir

Germ. inf. ubertracht, vertracht.

UBERTRAGEN, supercilium attollere, superbire. vulgo hod. hochtragend feyn. Fab. d. Minn. n. 69. wer von hochfart UIBERTREIT wirt der ze Spot, wem ift das leit?

UBERTRAGEN, transferre rem in alterius jus & dominium, olim supraportare, supportare, sic die eigen behoerige an einen UBERTRAGEN. H.

UBERTRAGEN, relevare quem onere, supportare, parcere, sic vermoegende muissen die andere UBERTRAGEN. H. alias VERTRAGEN.

UBERTRAG, compositio. KOEN. p. 227. do geschach ein uibertrag zwischent inen, aber

UBERTRAGEN, de re quocum convenire:

KOEN. p. 106. dis ist die erste walunge gewesen eines keysers, wan vormals man uiber-trug ein keyser by sine lebende mit den fuirsten und berren, were fin nochkumen folte sin. Prot. Sen. m. a. 1392. do synt sy uibertragen und uiberkomen. ib. f. 30. und verurteilte der rot glicher wife, also es ire boten UIBERTRAGEN bettent.

relevare molelto onere discordiarum, reconciliare discordes . . transigere controversiam.

H. hod. vertragen. cf. KOEN. p. 133.

UBERTRAGEN, componere litem. Prot. Sen. m. a. 1395. sie sint uibertragen in die wife. D. test. Sen. m. do muste dirre gezuige und die andern drie ein worheit sagen vor srbern luiten, wie sie sie vibertragen betten, und daß seiten sie ouch, daß sui sui viber-TRAGEN bettent und bleip ouch daby.

UBERTRAGSBRIEF, - Sent. Sen. m. a. 1412. litterae compositionis, transactionis, transactionis, vertragsbrief. KOEN. app. p. 765. cf. Alf. D.

UBERTRAGSLUIT, qui litem componunt, aut interveniunt. Reg. Sen. m. a. 1428. fo sollen sie dieselben uibertragsluite bitten. UBERTRANG, coactio, tribulatio, vexatio, uber-

drang. H.

UBERTREFFLICH, excellens, trefflich, fuirtrefflich. H.

UBERTRIEB, idem quod ubereriffe. D. a. 1331. ap. senckb. C. J. G. T. I. P. II. p. 5. auch ist geredt, gewonne derselbe vorgenant walt eckern, do sollen wir beydersite ein gliche cynunge machen uber den VBERDRYB, das eyme als rechte

als dem andern geschee an geuerde. UBERTRIFFT, jus agendi pecora per pascua aliena ad pascuum proprium, STRUVE RW.

cf. UBERTRIEB.

UBBRVACHT, superabat pugna, niberfocht. cf.

UBERVANG. cf. UBERFANG. UBERRAIN.

UBERVEHTEN, pugnando superare. C. de Xen. H. f. 109. das wir werden sigehaft an den helle knehten das wir svi UIBERVEHTEN. C. b. Tr. f. 7. das er mit zovberlicher aht ir aller wisheit VBER VAHT.

UBERVELD, - Lib. Sal. E. Eccl. Thom. f. 81. it. an uibervelde zwen acker nebent den von Morsmuinster.

f. transvertim.

UBERUNDEN, inundare. B. Mog. 1462.

UBERUNGE, reliquiae, superfluum. отта D. p. 226. und bringet man den tieren die

UBERUNGE, die uberblieben ift.

UBERVUNDIG, quod invenitur, detegitur, aus. fuindig. sic J. Pr. Sax. II. 13. diz selbe gerich. te get uber unrecht maz - ob man ez UBER VUNDIC wirt, ubi tamen Cod, alius haber ubir vunden, ZOBEL. uiberwunden, Arg. verwunnen. UBERWACHSUNG, praeputium. B. Mog. 1462.

UBERWALD, f. Transylvania, Siebenbuirgen. PEZ. UBERWALLEN, exactuare. Ph. M. T. II. p. 36. von dem wort ir ougen UBERWIELEN. C. de Greg. f. 153. sie sahen im die grisen die ovgen UBERWALLEN die trehene nidervallen vber sinen grawen bart.

UBERWAEREN, arguere, convincere re atque

veritate. H.

eines dings UBERWARD, UBERWERD werden, convinci de aliqua re. Stat. Aug. c. 291. wer yemant der darnach stalte, satzte oder wurbe, daß er burgermeister wuir-de, er wer arm oder reich, wurd er des UIBERWERD . . p. p. der fol die besserung tun, ob er sein uiberwand merd.

pro uberwaeret. a wahr, verus. fich UBERWEIBEN, in uxore ducenda alucina-

ri. FR.

UBERWEISEN, transcribere, assignare. H.

UBERWEISUNG, traditio. H.

UBERWERDEN, supercise. C. de Xen. H. f. 112. was in der kychin VIBERWIRT das teilie man den armen mitte. Wie fer di bresen is da stee for UBERWERDEN, liberari, fecurum & immunem fieri. PEZ. Vit. PP. f. 114. do fragt

ich sy aber doch was ir meinung were. do sy nit mocht uiberwerden. fr muste mir das sagen, do bub sy an. har for fraith alias hoc sensu dr. ubrig werden. hod uiber-

haben seyn. C. b. Cat. M. v. 1338. so wanne ich UBERWIRTHE aller miner forgen. J. F. Al. c. 52. fo WIRT er des wol UIBER, tunc de eo securus fit. sch. J. Pr. Al. c. 287. Cod. PESCH. des mag er UBER WERDEN. SCHERZ vertit: hoc probet. sed Cod. HORTL. ib. vnd er mag im wol enpresten. H. cf. & ed. SENCKB. c. 113. 198. 348. Alf. D. n. 895. Silb. L. Conf. f. II. swer solicher schande welle UIBER WER-DEN, der fol hie sih selben vaste rvegin. Ph. M. T. II. p. 142.

fich UBERWERFEN, - Vit. PP. f. 247. So Scheiden die engele dannen vnd kamen verher dar. dvi UBERWURFEN sich und wurdent gar vro von

der rede.

UBERW-

UBERWESLICH, transsubstantialis. ECKEH. bred. f. 219. in den si vindet einen widerglanz des VBERWESLICHEN liehtes.

UBERWISSEN, albedine superare. Ph. M. T. II. p. 132. ein mor Sprach mich mag nieman UBER-WISSEN.

UBERWOLLEN, remittere. J. Pr. Al. sch. c. 399.

ob man sie sin niht UIBERWIL. UBERWUNDEN, convictus. J. Pr. Al. III, 39. also tut man auch zum andern und dritten mal, und antwortet er democh nicht, so ist er uiberwunden in der schuld. i. c. pro confesso & convicto habetur. J. Pr. Sax. 11, 13. wird er des uiberwunden, man fol uiber ihn ribten als uiber jenen der es selbst

PR. ducit a winden, torquere. W. a winiten, certare, pati, laborare, notatque epenthesin rud a reliquis dialectis, Belgica, An-

glica, Suecica, non agnosci.

UBERWUNDERN, miraculis superare. Ph. M. T. I. p. 101. swas er noch wunders ie begie, das hat er UBERWUNDERT hie.

UBERZAL, OVERZAL, numerus superfluus . . super numerum. Judices Westphalici, per omnia rigidi, heic humanitatis suere memores. Ita Freigrav. Joh. Monhoeff a. 1452, ap. GRASHOFF in Antiq. Mulhuf. p. 226. fo lieft ich sie in gerichte heisehen drymal vnd eyns UBIRCZAIL. H.

UBERZAL, Sax. Inf. overeale, proscriptio malefici. f. uberzelen idem erat ac verzehlen, ql. exnumerare sive ex numero bonorum civium eximere & in numerum malorum transferre. H.

UBERZEUGEN, teltium numero vincere, convincere. Fab. d. Minn. n. 35. das schaf sach wol u. marchee das, das es gar UIBER ZUI-GET was.

UBERZIEHEN, armata manu insultare. GUG.

UBERZIMMER, tabulati projectura, uberbau, uber-

hang. II.

UBERZIMMERRECHT, jure Moguntino f. pracstatio solvenda pro venia projiciendi tabulatum aedium in publicum. H. fimilis mos ad . nostra usque tempora apud nos Argentorati obtinuit, nunc tandem abolitus. PUFENDOR-Plus credebat, pro focagio partem aedium fuperiorem refervatam fuisse domino & advocato, ut alibi, sic & Moguntiae, atque huc alludi in ilto loco. Quicquid sit, ab eo onere Archiepiscopi Gerlacus & Sifridus cives suos absolverunt,

UIBERZINS, usurae illicitae, mordentes. J. Stat. Solod. p. 59. und daß kein von der obrigkeit verbottene uiberzins verschris es seyen korn-ancken-oder andere

zuinß.

UBERZINS, in Austria census fundis impositus & fixus, ad perpetuos usus ecclesiarum & cle-

ricorum. H.

ubrig, modum excedens, nimius. H. Sax. Inf. averig. alibi uberley. AD. Fab. d. Minn. n. 48. wen spricht das UIBRIG gemach gesunde linte machet swach.

von einem UIBRIG seyn, dispensari ab aliquo. GERSTENS. p. 92. der beil. priester mard

vast betruibet, und mochte des nicht von dem bischof uibrig Geseyn, denn wie er sich entschuldigte, das balff alles nicht.

supersedere, uiberhaben seyn, liberum &

quietum esse. H.

UBRIG itchen, idem. H.

UBRIG WERDEN, liberari, immunem, securum, quietum reddi, excusari. H. cf. J. Pr. Al. c. 155. seynd sy all drey des wirees uibergenosse, fy WERDENT mit recht UIBRIG, das fy mit im nitt enkaempfent.

UBRIGEN, liberare. H.

UBRIGKEIT, - D. 1533. Solcher grentzen v. Sunst anderer VBRIGREIT v. ansprache dieser irrigen gueter halben. H. LANG explicat per reliquum in Dipl. bl. lefe ap. MEUSEL T. III. p. 253.

UBUNG, usus & exercitium liberum juris ac dominii. H.

UBUNG, certamen. recheliche UBUNG, lis forensis. H.

UICH, UCH, vos, vobis, euch. GUG.

uchs, uichse, uochse, ala, axilla, achfel. DASYP. FR. cf. OCHISUN. . . potius est cavitas pilofa infra axillam. AD. cf. UHSE. USSE. J. Pr. Al. c. 271. mann fol im greiffen under dye UCHSEN, vindet man do kleynes har, das ist der ander gezewg. cf. J. F. Al. c. 23. Ph. M. T. II. p. 116. die wil ich erwermen under beiden UOCHSEN min. . . perperam, credo, in Voc. vet. uchsenhar redditur lanugo, der erst part, dy stelpluz.

uchtelblun, hermodactylus; zeyelofen, ka-wenkraut. Voc. vet. ap. PEZ. UCHTPFENNING. cf. ROCHFFENNING. OCHT-

PEENNING.

denarii decimae minutae loco praestandi. UCHTZINSE, reditus ex decima minuta. ESTOR

UCKESACHS, nomen gladii alicujus herois apud Phonascos. VELDECK v. 5691. her fante ym ouch eyn gut swert das scharffer v. herter was den der gute UCKE SACHS nach der mere MY-MIMG nach der gute NAGELRING noch HALTE-CLEIN noch DURENDART. postremo nominatum gladium vide f. l.

UDELZINS, apud Bernates praestatio nobilium pro jure civitatis, adelzins. FR. ex STETTLER.

VE, pecus, vieh. sic Cod. Arg. J. Pr. Sax. II. 47. Ph. M. T. II. p. 192.

VECH, VEHE, mus ponticus. cf. FECH.

VECH, VEHE, multicolor, varius. cf. PECH. C. b. Tr. f. 220. vom sweisse ware ir harnesch

- Ph. Joh. f. 12. ir lip was sleht vnd VECH. de Venere. Ast de plumis alio sensu ib. f. 13. cf. & FECH.

VECHTEN, impugnare, aggredi, ansichten. PEZ. pillelich sin som nach is mucht. cf. VACHT. FECHTEN. ubi & aliae fignificationes.

vechtende tugend, virtus pugnans, ftro-pens. Serm. SS. Joh. i. 178. man vindet der lvee vil die VECHTENDE evigende hane, die zvo allen ziten mit den tuigenden vechtent; aber der lvite vindet man lvtzel, die mit ruowe tvogende hant.

VECKE, idem quod vech. FR.

Qqqqq3

VEDECH ,

VEDECH, ala, finich. Amur 216.

UEDELHILT, UEDELSINT, nomina propria mu-

lierum. Ph. M. T. I. p. 14.

VEDEMEN, eine nolde, aciculae filum inse-rere. Ew. Wish. f. 2. er solte eine nolde ve-DEMEN, die ime in die band wart gegeben. a faden, fedemen, hod. noltratibus einfaedlen.

VEDENEN, fila ducere, nere . . memph. formam rei concipere, imaginari. PEZ.

YEDER, penna, pluma. GUG. Ph. M. T. II. p. 76. VEDERLESEN, adulari. Ph. M. T. II. p. 240.

VEDERSPIL, avis venatica. J. Pr. Al. c. 363. 359. aquila sic dr. in H. B. & Jos. f. 57. cf. & LUCKEN.

VEDMIN, - Ph. M. T. II. p. 215.

VEEN, locus palustris. cf. FENN.

VEER, quatuor, vier. sic falckner habet VEER leger, VEER hueten.

VEH, VECH, mus Ponticus. cf. FECH. VECH... felis silvestris, pellis ejus selis. GOLD. ad

par. p. 423.

VEH, multicolor, varius. MS. Mellic. ap. pez. Gen. 30, 32. und was der vehen ist, die mer varb baben dann aine, die lass bey einander. Par. P. V. T. f. 41. daz Jacob da solte ban ze lone umbe den dienst sin swaz fleckebt werde und venen schin. Lud. Sc. f. 99. daz meniger zu etlicher zit ein alte ve-HE veder fuir nime git, als ich di biderbe boere sagen, so ein veder wurt uibertragen unn die belge dennoch sint.

co pertinet in Gl. Blas. fizziluehrost, equus

variegatis pedibus.

VEH, VEHE, pecus, jumentum, vieb. Castelh. Weiszth. a. 1392. dieselbin burgere sullint uns dynen by yrme VEHE zueymal in dem jare korn, wyn ze bolen.

VEHDE. vide PEHDE.

varias de etymo hujus vocis sententias exposui in fehde, quibus adde conjecturam FR. qui a fahen, capere, ducit, quod bello capi solent hostilia.

VEHDE, fides publica, cautio. sic olim Bremae. VEHDEBRIEF, litterae diffidatoriae. ap. SCHANN. Cl. Fuld. p. 327. nach laut unser VEHDBRIEFFS.

VEHEDEN, oppugnare ap. schann. Cl. Fuld. p. 364. werrs sache, das cyner oder mer den andirn ader den sinen wider glich adir recht ichtin angriffen, beschedigin, oder veheden fechten, anfechten. wurden, so sulde...

YEHE, pelles variae, lenes, maculosae. v. TROELSCH. huc facit in Gl. Blas. vehlachen, stragulum, quod est varium. Voc. 1482. ve-

hefuter, varium.

VEHEN, fugere. Gnom. col. 39. ein werder man sol schone tragen, sin armut nit zu sere clagen, die frumen vehent in zu stunt, wurt ine sin armut recht kunt.

item odisse. Ph. M. T. I. p. 50. wil aber si

mich darumbe VEHEN. cf. p. 64. 181.

YEHER, pressor, punitor, drucker, peiniger. Voc. 1482.

VEHER, porcus, verher. Ph. Joh. f. 39. die VE-HER noch die iungen swin lant doheime ir grinen fin. cf. & WAMME.

YEHM, FEHM, judicium Westphalicum. cf. PAEM. . . item pax publica. cf. FAYM, ubi & de etymo vocis. Notandum tamen SCHOT-TELIO de sing. in Germ. jur. videri vem signare aliquid separati. Ab exclamatione vae mihi! quam terror ejus judicii expresserit Saxonibus, repetit ejus nomen WERN. ROLEWINK de laud. antiq. Saxonum.

VEHMBRUCH, VAYMBRUCH, infractio legum, judicio faemico vindicanda. cf. STRECKLING. vide & Jud. Tremon. ap. senckb. C. J. G. T. I. P. II. p. 89.

VEHMDING, judicium Westphalicum. cf. FAEM. VEHMER, suspensor in judicio faemico. . asfessor. FR.

VEHMFRAG, quaestio judicii Westphalici. cf.

Jud. Tremon. I. c.

VEHMENGERICHT, VEHMENRECHT, judicia Westphalica, quorum judices etiam appellati reperiuntur feymieri. v. DATT P.P. 4, 2, 13. tors. sic dicta a famt Goth. judicium, in quo reus comparere tenebatur quinto die post litem ab actore intentatam. VEREL. STADEN. derivat a Goth. fim, fimr, fimur, velox, celer, agilis, quia hoc judicium sine solemnitatibus, promteque exer-cebatur. Dessavii jurisdictionem criminalem adhuc Saec. XV. exercebat fenatus durch einen fehmeichter, und assessores, welche vehmschoeppen, auch vehmgra-FEN gebeissen. cf. BECHMANN H. Anh. III, 2, 1, 21, 6. ubi notabilis forma juramenti: wir schweren dieses jahr vehmgrapen zu sein, und zu richten nach vehmischer weise, und nach der witzigsten rat, was uns vehmlich geklaget wird, auch vehmliche sachen, die uns angegeben werden, gegin nymandes von des venmers verwandten ruchtbar zu vermelden als uns Got also und alle seyne beiligen belffen. cf. feynek.

vide & FAEM. FEHM.

VEHMGRAF, comes & judex faemicus, freygraf. cf. PAYMGRAF.

VEHMISCH, faemicus... ad judicium faemicum spectans. cf. venmengericht.

VEHMLICH, more faemico. cf. VEHMENGE-

VEHMNOTEN, provehmgenossen. cf. FREMNOTEN. VEHMRECHT, jus faemicum. cf. VEHMENGE-RICHT.

VEHMRICHTER, judex facmicus, frygravius. VEHMRUIGE, caussa judicii faemici. cf. FAEM-RUIGE.

VEHMSAEULE, VEHMSTOCK, palus judicii faemici index. FR.

VEHMSCHOEPPEN, scabini & judices faemici. cf. PAEMSCHOEPFFEN.

VEHMSTATT, locus patibuli. cf. FAEMSTATT. VEHTEN, pugnare, fechten. KOEN. p. 12. Nibel. v. 7868. Ph. M. T. I. p. 93. uber houbet VEHTEN, supra caput pugnare, andabatarum more pugnare. ib. T. II. p. 253. Swer gerne ie UBER HOUBET vaht, der mohte deste wirs gesigen.

VEHTER, pugnator, fechier. Pf. Arg. 55, 3. ma-

nige VEHTERE warent wider mich.

VEHT-

VEHTERIN, pugnatrix. Serm. SS. Joh. f. 181. drie iuigende, dvi erste die VEHTERIN, dvi ander die erkennerin, dvi drite die minnerin.

VEHTMUNDE, VEHMUND, pro echemund, pro ocheme, decima parva ex foetu animalium. H. VEICHEN, clam & contra jus fasque panem facere. v. TROELTSCH.

VEICHIT. cf. schuppen. vaych. veichen.

f. pro vaig, vilis.

VEICHTENTAG, dies S. Viti, 15 Jun. PILGRAM.

VEIG. VEIGEN. idem quod vaig (feig, feigen, | VELEN, sternere, faellen. cf. VALLEN. Nibel. v. vaigen. C. de b. Tr. f. 24. ir VEIGENT und vellent viwer lobe in alle wis. f. 140. der biterliche tot min iunges lebin VEIGE. Ph. M. T. L. p. 195.

veig, vilis, malus. cf. misse sehen.

VEIGLICH, VEICKLICH, pro feig, feiglich. Ni-

VEIGETAGEN, f. timidi, imbelles stry-cker f. 34. ich swure dier ein offen ait, das ich noch niht blasen wil der haiden ist nie so vil isn sin an ir veigetagen, ich wil dir werleich sagen, si sint vor Gote vertailet. VEILEN, velace, voiler. Wilh. d. h. p. 131. ir

allir schoende was GEVEILT.

VEIL. cf. feil. feile frowen.

Ph. M. T. II. p. 70. ein edel wib diu fol ir

lib dur guot niht VEILEN machen.

VEINE, FEINE, nympha, firen. f. a fee. cf. MEERveine. Wasserpeine. C. b. Tr. f. 5. geheissen was Egenoe din selb veine wilde. f. 6. si (theeis) was ein mergoettinne vnd einerweltu FEINE.

VEILSEN, venum exponere. licitari. C. de Xen. H. f. 107. si VEILSOTEN in als ein rint dez alle creature sint, und kousten in mit gedinge umb drizig psenninge. Vit. PP. Joh. s. 291. da VEILSETE ein pfasse das buoch dem bot es der brooder vmbe sechzehen schillinge.

VEILS, VEILSZ, rupes, felft. FR. cf. FEILS. KOEN.

in Chron.

VEISTEN, bombisare, farzen. Voc. 1482. cs. VYST.

VEISZ, VEISS, pinguis, feifer. Ph. M. T. II. p. 191. VEISSE swinin braten.

VEISZETE, pinguedo, feifzte, fette, fettigkeit. KOEN. p. 16. von der VEISZETE der erden.

S. VEITSTANZ, morbus ad faltandum invitans. cf. fr. a. 1418 morbus invaluit, inprimis in Alfatia, qui invitabat ad faltandum viros, foeminas, pueros & puellas ad vellen, vellen, caedere, faellen. Ph. M. T. falls mortem usque, koen. App. p. 1087. cf. spangenbergii Diff. de chorea S. Viti.

VEIZITE, pinguedo, feifite. H. B. & Jos. £.69. VEL, pellis, fell. PEZ. Ph. M. T. II. p. 12.

VELBIN', mulier Cumana. cf. FR. in Valb. vide & VALBIN.

VELD, cum deriv. vide FELD.

VELDECHTIG, campeltris. DASYP.

XVELDEN, f. male pro felden. Ph. Joh. f. 16. ja geluickes rat wa nu dine schibe mir ze VELDEN vmbrenner. cf. SELDE, felicitas.

VELDMENSCH. cf. VELTMENSCH.

VELDSICHERHEIT, — Reg. Sent. Sen. m. a. 1418. und bet ouch Hans v. B. versprochen die obgen. zil ze haltende by sineretruwen an eides flat und by veltsicherheit. . cf. Feldsicherheit.

VELDSIECHE, leprofus, REYS. B. d. Sch. leb. f. 31. die so nit bettlen koendent mit den worten, das sie shunm seynd an der rede, als die VELDTSIECHEN, denselben gebresten ersetzend sie damit, dass sy etwas zeichen geben, damit man merckt, das fre des allmusens notdurfftig sind. p. p. eodem sensu dr. ayn armer siech: uyn akmensiech nimmt ayn klopperlein in die bant. cf. feldsiech. velt-

7792. Amur. v. 397.

VELENTHIII, nomen equi Rolandi. STRYCKER eum nominat valentich. sch. caballum pracstantem interpretatur. a volen, pullus equinus, & thih, praestans. cf. Gl. Car. etymon puto valand, volant, qf. diabolum dicas, vide & VALENTIN.

VELENTIN, VALENTIN, mulier diaboli-

ca. a valant. PEZ.

VELER, VELLER, modus quis pugnandi. FALCK-NER p. 154. VELER veruoret von vnden nach wonsih er ruret. glola: der VELER ist ein stuck, da mit vil meister und vechter geblendet werden, und nach wunsch gerure v. geschlagen, die da gern versetzen v. die da vechten zu dem swert v. nis zu den PLOISSEN des libes, merck, wan du mit dem zu vechten zu im kumpft, so thu alfz tu in mit einem freien ober haw zu dem kopff. wellest schagen, v. verzug den haw, v. schlag im mit der TWER zu der vndern bloft finer lincken siten oder siner rechten, welcher du wild, v. ware das du mit dem gehulez ob dinem haups wol gedeckt sihest. &c. sequentur enim & alia ejusdem modi.

VELIG, VEILIG, liber, tutus. cf. FEILIG.

VELIGEN, tutum praestare. Sic & in Sax. Inf. cf. FEILIGEN. GUDEN. T. IV. p. 349.

VELIGUNG, falvus conductus. GUDEN l. c. VE-LIGUNG u. troflung.

VELLE, mortuarium, fall, todfall. J. F. Al. c. 142. cf. FALL.

VELLICA, pro pelican. Ph. M. T. II. p. 219.

VELLE, census, gefaelle. SCH.

vellen, velen, cadere, fallen. Ph. M. T. I. p. 134. steigen u. Vellen.

VELLIG, caussa cadens. J. Caes. Il. 117. wirt der vogt oder lehenherre VELLIG. . . f. huc pertinet locus Prot. Sen. m.a. 1425. in feq. artic. VELLIG.

II. p. 105. herbest der des meien wat VELLET von den risen. VELDECK v. 8179. das in Got

muse VELLEN denselben man der dich sluc. VELLIG, - Prot Sen. m. a. 1392. guiter die buibig, zinstig, vellig werent. ib. f. 84. wie das er guiter bette gelegen in dem banne ze Kirchzelle, die buibig, boefig, zinsig und vellig werent, ib. a 1425, das er dofuir und was sie vellie wurt ir den vollen tun wolle, obe anders sy ime mit rebte vellig wurt. cf. verba recitata in bettig. post quae sequuntur haec verba: und wenne einre stirbet der ein sollich gut hat, ist er burger, so git er 1. to. pf. ist er nit burger, so git er on eins das beste vihe; bet er nit vihe, so git er on eins das beste hoß, und

1716

get men dem gute noch vuir denselben VAL juri mortuarii obnoxius. cf. FELLIG. vide & VELLIG paullo ante.

VELLESAL, - Ph. M. T. II. p. 211. du VELLE

SAL du eren schur.

vellin (10 dus) ieman velsche minne bas. T. II. p. 46. VELSCH, falfus, falfch. Ph. M. T. I. p. 24. tet

VELL

VELSCHELER, stellio, fraudulentus. wins-BECK paraen. wiltu din ore, als mancher tuet, den velschelenn biten dar, so wirstu selten wolgemuet.

a falsch, faelscher, verfaelscher.

VELSCHEN, falfare, adulterare.. pro falfo venditare. VELDECK v. 10358. du darffl nich VEL-SCHEN dyne wort.

VELSEN, quaerere pretium. licitari, liceri, feilsen, feil machen. Strasb. Grempen - Ord. a. 1545. wir haben eine ordnung geben, dasz die ihnen (den grempen) selbst noch niemand anders von ihrentwegen keinerley essende ding - damit gremperey getrieben werden mag, inn vnferer statt Strasb. u. burgbann kaufen, VELSEN, noch kein furweeg darinn thun, auch niemandts entgegen laussen, reithen sondern diese sachen auf den markh tragen u. fuihren laffen follen.

VELSEN, idem quod velzen. Ph. M. T. II. p. 233. So wirt din pris din rilich lob din werder

name in erenwis GEVELSET.

VELTE, plica, falte. Ph. M. T. II. p. 84.

VELTENSTANZ, morbus caducus. FR. qui notat eo spectare jurandi formulam botz velten.

vertagus, windhund. GUG.

S. VELTINS SIECHTAG, epilepsia. KEYS. Post. f. 151. Id. Emeis f. 34. also got es denen, die S. veltins siechtag leiden, so empfinden sie nit, was man inen antut. f. 53. item s. Valentin wasser ist gut fuir den fal-

lenden siechtagen. cf. s. valentin. VELTMENSCH, f. leprosus, veldsiech. MS. Joh. A. 100. umd slugen in alz fere, daz in einer cleisten stunden daz blut nibergoz sinen zarten lip, daz er rebte wart, als ob er ein rot pfellor bette angeleit, um der anblic fins libes wart nibt anders, wan alz der ein jemerlich veltmensche ansche. cf. veldsiech.

- VELWE, pro welwe, gewoelbe, fornix. . rami in ejus speciem efformati. C. b. Tr. f. 150. der bis er hin zvo dem neste kam. with his ad hil.

bohvart velwet der ehren zwi, ambitio flavescere facit (destruit) surculos honoris. cf. falwen. valwen. C. b. Tr. f. 236. von dem kalten rifen sich menic bluome VELWET.

Ph. M. T. I. p. 13. 30. II. p. 257.

VELZE, strix, stria, falz. C. b. Tr. f. 62. daz flies

der werde ritter in daz swert bis an die helzen, es wart an sinen VELZEN gemalet mit dem bluote sin. f. 225. also daz da beliben Parise mochte in siner phliht des guores swertes anders niht wan knophes und HELTZEN, dvi klinge von ir VELTZEN und ir sniden sich do schiet.

VELZEN, plicare, applicare, falzen. Art. vet. Arg. S.4. den dieb an die leitere VELZEN, usque ad scalam reum applicare. sch. Ph. Joh. f. 53. ich wil durch kurtzwile den nidern ZOBILE ein abentmerlein weltzen vnde ellieschlichen VELTZEN dise rimes ende. C. b. Tr. f. 249. gekleibet vnd GEVELZET wart in sin verch dui veige wat. Ph. M. T. I. p. 29. das lob VELZEN.

VELZEN vor den richter, citare in judicium. GUG. VEM, VEHM, cum sobole sua v. in FAEM. VEHM.

FEME.

VEN, Venus. Goth. venel.

VEND, VENT, rusticus adolescens. . juvenis. FR. cf. FAENTEN. VENT. Bat. hod. vent, ventje, eodem sensu. Quod ad etymon notanda & w. sententia, qui a set, pedes, repetit inferto n.

VENDE uf schochzabel, popularis. Tw. calculi populares. cf. faenten. & koen. p. 38.

VENDEL, VENDER, popularis, rusticus, pedes. Gl. Zwetl. pedites, uendel. Myth. Fab. 15. ein VENDEL dem kunge sprichet mat. Ph. M. T. II.

p. 13. dich geliche ich zuo den VENDERE. UENDEN, undae, unden. Wilh. d. h. p. 17. cehere glich des meris UENDEN sich gozzen.

VENDEN, pro vinden, invenire. VELDECK. V.6576.

VENDGUITER, stapulis obnoxiae merces, quales sal, halec, piscis, butyrum, caseus, mel &c. Bat. venten, venum exponere. KIL. FR. ducit a Gall. vente. cf. VENTGUITER.

VENEDIERE, Veneti. Ph. M. T. II. p. 146.

VENEDIGER, moneta Veneta. PR.

VENERAT, VENERANT, nomen galeae Rolandi. sch. stosch in kl. beytr. 2, p. 166. ducit a veh, multicolor, & rand, margo. ista quippe ornato margine & aureis litteris infignita fuit. cf. Gl. Car.

VENEZIER, nummus Venetus. PEZ.

VENIE, venia, venia peccatorum. sic venie suchen. S. Marien Minne: sie sucheen VENIE dicke gegen den himilisgen choren. cf. PEZ in vien. vide & Ph. M. T. I. p. 23. was hilfet niwer metti gan u. uiwer VENIEN suochen.

VENIE, meton. formula precum, quibus petitur venia peccatorum. sic BODMER accipit in Rh. de S. Ann. v. 614. mit luterer sinir VENIE suht er muinistere manige. cf. PEZ in vien. Kunigh. f. 12. Cod. Univ. Arg. Moyses viel dez nahtes dicke an sine VENIE zuo himele gegen Gotte.

ubi Cod. Arch. an sin gebeete. ENIE, genuslexio, species reverentiae. stry-CKER f. 26. do der chaiser ditz gebet mit mancker venie getaet. ib. f. 30. in der er-sten unmuesse vielen si Gott zu fuesse mit der venie, die si taten, seiner gnaden sie in pa-ten. Leg. SS. Joh. MS. s. 99. do sprachen die philosophi, er bedarff nit unser guites, funder machent venien oder niderknummge vor sinem alter, und slebent ime, wan er suchet oder begeret nit opfer der suinder. Ew. Wish. f. 1, du folt bundert venien machen und yeden VENI mit ainer hesunder betrachtungen. KEYS. Par. d. Seel. f. 80. davon hand closterleuth die gewohnheit und flat in geschrieben, wen eines das ander betruibt, so muissen sie venie vor einander machen, v. also wider eins werden.

fic perwyopexor. cf. MITTENTAG.

VENIEN,

- - - 101100h

VENIEN, genuflexione honorare. Serm. SS. Joh. f. 179. so ir an si koment, so gebetten ir alz vil, um venient, um dienent, unn arbeitent alz vil. Leg. SS. Joh. MS. de S. Melchiade: er uibete sich mit vastende, mit wachende, mit veniende u. mit allen guten

veniam peccaporum petere . . precari . .

genu flectere.

VENIG, VENIGEVAL, idem quod venie. Cod. Glunic. ap. PEZ. l. c. swo er in daz land kere hin daz man mit VENIG folt eren in. Anon. Mellic. ib. vur den alter er viel maniger langen

VENIGE VAL kreutzweis hin ze tal.

VENIGEN, idem quod venien. S. Marien minne: Anna begunde VENIGEN, do sie niedergeniete in einen boumgarten, sie began UMBEWARTEN unde fah an einen afte die SPERCHEN Schrien vafte, fie gahten ze einem neste uf eines boumes veste. Anon. Mellic. ap. PEZ. swer Gottes alte kleider eragen wil, der fol vasten, wachen, VENIGEN, betten alle zil.

VENKNISSE, carcer. . captivitas, gefangenschafft.

J. Pr. Sax. II. 7.

VENNER, officium non ignobile apud Solod. J. Stat. Solod. p. 180. darbey ift zu notiren, daß einem vennen die naechsten dry jahr uf S. Joh. folgende die vogtey Baecheberg honoris ergo zu verwalten uibergeben werden.

vexillarius, vexillifer. cf. FENNERT. ab ini-

vexillum. vexillifer & primipilus. Tw. cf.

KOEN. p. 118. 121.

vaner, vanere, vaenere, venre. C. b. Tr. f. 189. ein VENRE niht ze boefe folt de der rotte schinen. Ph. M. T. II. p. 89. das ich diner froeiden ie leiter u. VENRE ie was.

Rotenb. wolde geluicke sin der venre min.

cf. Gold. paraen. p. 456.

VENT, VEND, puer, adolescens, juvenis. Suec.

swen. in Sax. Inf. hodieque vene, puer; venejen, puerulus; & in compos. Hinric-vene, Henrice puerule, cf. STRODTMANN.

VENTGUITER, — FABRI Staats canzl. T. 32. p. 39. vor stapel oder ventguiter.

VENTOS, cucurbitula, ventouse. FR. ex RYFF. bona stapulae obnoxia. cf. vendguiter.

VER, VERE, pro verg, remex, rector navis.

C. b. Tr. f. 230. rehte als ein marner und ein VER, den sturn wetter of dem mer in eime schiffe cleine bestanden hat alleine. VELDECK V. 2994. in dem schiff sach der hele bale einen eislichen VERE der daz iamerliche here vber daz wazzer verte.

VER, passim occurrit pro frau. spies.

VER, mutatur in for. in TAT. Vers. thaz thu forstantes, ut intelligas. pro verstehest. sic & in fer, fir, fur. cf. sch.

VER faepe oritur ex uiber, over, trans; interdum ex fur; item ex wider, Belg. weer. Alternat & cum er. H. plura dant W. & AD.

VERAASEN, VERASEN, devorare, fressen. FR. in aas.

VERACHTEN, VERAECHTEN, proferibere. ab Tom. II.

acht. H. J. Pr. Al. c. 157. dasz er fuir den richter kommen woelle, der in do VERACHTET hae.

VERACHTIGEN, proferibere. H.

VERACHT, merces pro vectura. Stat. Trib. Naut. f. 24. von verachten: wil dann der schiffmann so mag er von der verachte ston, und mag ander wine dingen, und sol ime das keinen schaden bringen.

vulgo fracht, frachtgeld. VERACHTEN, — ib. f. 26. wer win umb lon machet, fuiret er die felber, der sol von eime fuder wins 6 pf. geben, veracht er sie aber, so darff er nit gen. art. sq. wer der ist, der wine verachtet, er verachte sie bobe oder nobe, der sol ouch von eim fuder wins

6 pf. gen.

vehere . . naviculariam facere, frachten. VERACHTER, qui aliquid vehit. Stat. Trib. Naut. f. 27. wanne och folliches geschehe, daß ein schiffmann zerbreche oder besusse, oder sollichen schaden neme, also vor stot, dat Got lange wende, so sol der koeffmann dem verachter die zoelle, die er usgeben bat, noch marzal wider verbunden sin zu geben Balz erzeht verbie verbunden geben. Belg. vracht, vectio, vectura, nau-Ium. vrachten, vehere. vrachtman, vector. frachter.

VERACHT, reconciliatus. schannat Cod. prob. H. Ep. W. p. 207. daz mir darumb mit yn - luiterliche und gentzlich veracht

und gesuinet sin.

VERACHTER, procul remotus, weit hinter sich, zuruick. Gl. ad Prob.

VERAFFEN, simii more ineptire, ineptiendo perdere. C. ven. n. 406. du magst wol sin ain narre, die da ir zite VERAFFEN. Ph. Joh. f. 55. svi duhte in irme sinne svi hettes wol geschaffet unde er were gar VERAFFET. Ph. M. T. I. p. 89.

VERALTEN; act. senem reddere. Wilh. d. h.p. 100. mich has VIRALDIT kindes virlust.

VERAMTETER, administrator . . officio fungeus, beamter. PR.

VERANDELAGEN, VERANDELOGEN, porrigere, tradere in manus, verhandelangen, verhandreichen. H. cf. ANDELAGEN. HANDELEGEN.

VERAENDEN, finire, verenden. FR.

VERAENDERN, alienare. H.

VERAENDERT GUT, synonym. des gewynnigen guts, bona recens acquilita, non in matrimonium illata. J. Arg. sch. III, 310. was gutes der vater ymerme gewynnet oder gewonnen hat gewynnigs oder veranderts gutes. ih. 279. dasselbe filber oder dieselbe pfennige sol man an ein eigen oder an ein erb legen, und sol das ligen in widems wise in allem dem rechten als vor, und ist darumb nit verandert.

bona alterata ex illatis in matrimonium. fich VERAENDERN, ad secundas nuptias

mutare statum & conditionem suam . . mstrimonium inire semel atque iterum. dr. fic etiam fich ehelichen veraendern. H. Sax. Transsilv. corrupte vrengdern. SEVVERT. Hafsis veranern. ESTOR.

Rrrrr

6113

1720

ein VERAENDERTER, qui coelibatu relicto matrimonium iniit. cf. BESTHAUPT.

VERANLASSEN, einer sache auf jemand, compromittere in aliquem de lite aliqua. Prot. Sen. m. a. 1425. do ist mit urteil erteilt, sitdemmolen die egen. parthen irer sa-chen veranlosset babend uf 7. erber man-ne, der jegeliche parthe zwen darsetzen sol, und einen gemeinen fuinffte und obman, und wy f die entscheident, daz est daby bliben sol; und dann sy dieselben anlossuite etlicher stuicke entscheiden haben. J. Noric. §. 9. leg. 1. wider den innhalt und bedingte maß des bintergangs, oder durch gefaehrlichen be-trug des veranlaszten richters.

fic VERANLASZTE und gestalte Sachen. H. cf.

ANLASS.

VERANTIVINCIRN, evincere. Alf. D. n. 1347. VERANTWORTEN, desendere in judicio, patrocinari, partes alicujus suscipere & agere . . defendere in gen. FR. H.

TERANTWORTER, defenfor, patronus, respon-

falis in jure. H.

fich verarbeiten, nimio labore defatigari, quod vide. PEZ.
fich uiberschaffen. Kunigb. f. 59. ich bin ein VERBAREN, occultare. STRYCKER f. 6. do ale man vnd mag nit me arbeiten, wan ich han mich VERARBEITET.

VERARMEN, pauperari. . deficere. C. b. Tr. f. 249. Ze hant er do VERARMETE an libe und an

dem herzen.

VERARREN, arrham dare in securitatem. eine wahr mit geld verarren. fr. Tyr. L. O. 6, 22. daß noch in allen gepuirgen und taelern, darzu auf den Albinen (ehemalen daselb sc. merces zu dem landt gebracht) erstlich mit geld verarret und darnach in bober bezalung aufkaufft werden. cf. EEHALT.

veras, visceratio, convivium, cibus. Myth. fab. 25. mir gefellet tegelich spise bast dann in der nacht ein cleines VERASZ.

VERAS, devorabat, frafz. KOEN. p. 22. do VER-AS Moyses slange die andern slangen alle.

VERAESCHERN, in cinerem redigere, comburere, einaeschern. FR.

VERAUCHT, pro veraecht, proscriptus. J. F. Al. ed. ant. p. 105. ap. SENCKB. c. 91.

VERBADEN, citare, per nuncium convocare. FR. in bot. cf. VERBOTTEN.

VERBADUNGEN, convocati coetus & collegia primariorum civium. FR. DAEHNERT.

VERBALMUNDEN, infamare, diffamare. J. Pr. Al. c. 116. verraeter hey ffen wir die, dye mit rede einen VERBALMUNDENT, das sis in Sagent von der Cristenheit, also dus sy sagent, er sey eyn sodomite oder er hab das vihe ungereynet, oder

er sey eyn kaetzer, VERBAN, - Ph. Joh. f. 9. es weis gemeinliche alle die stat kint wip vnd alle die man des lasters maniger dir VERBAN. Ph. M. T. I. p. 48. das die triuwe hoher solte gan danne unstete, der

ich guotes VERBAN.

VERBANNEN, prohibere, interdicere. cf. BANN.

einen ort VERBANNEN, prohibere, ne cuivis in aliquo loco versari liceat. KEYS. N. Sch. aber noch dem seint dieselbigen orte ge-

eignet wordenn ethichen berren und bessessen VERBANT um verbotten um Bandwarten gesest, der baeum zu buiten, unn der thier,

wer da jagette. das gericht VERBANNEN, — in forma judicii bellici Helvetiorum in Gallia (Code Crim. de Charles V.) p. 348. dann spricht berr obristrichter; ber groswaihel verban-NET DAS GERICHT; der groswaibel spricht, herr obristrichter u. ihr herren rechtspre-cher, hier stehe ich im namen meines ge-strengen H. obristen u. H. hauptleuthen u. VERBANN DAS GERICHT, das keiner aufftebe oder niderfitze, ein-oder wider-rede, es sey ibm dann durch einen fuirsprechen erlaubt bey straff einer sonnen cronen, und das zum ersten, andern, und dritten mal. cf. & Stat. Friburg. f. 9.

banno & interdicto munire judicium, ne quis turbare aut violare sustineat, bannire. H.

cf. Alf. D. n. 1251.

VERBANNENSCHAFT, anathema. B. Mog. 1462. VERBARCHEN, VERBARICHEN, pro verworchen,

si so gar verbaren, das si sich niht enra-chen di christen do sprachen, nu secht, wie ewer gote fint.

crediderim hoc esse imperf. To verberen, ca-

rere, abstinere, entberen, non uti.

VERBARREN, includere, clausos retinere. KOEN. p. 294. do nu alsus das volck gemeinlichen uiber die Juden ergrimmet wart, do verbarkete men dis Juden in der Judengassen und batte gewesenete luite do zu bute.

SCH. reddiderat arrestare, dein tamen ipse mavult ad barr, Sparren, barra, referre. cf.

BARREN. vide & KOEN. app. p. 962. VERBAUEN, includere, oblidione cingere. FR.

verberen, verbaren, celare, occultare, pez-ykarana cf. verperen de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa del la completa del la completa d dem wer weger vil, daz er diewile zu acker ginge, oder ander werg anevinge, daz nit fo fuinde were, und er die fuinde verbere.

q ib. f. 95. wenn sii mit breiten messern schernt ir buite, des sii nit verbernt.

FR. reddit differre. rectius carere, entberen, non facere, ermanglen, manquer, non dare, non uti &c. omittere, practermittere, negligere. PEZ. Ph. M. T. II. p. 241.

VERBEREN, abesse, deesse, desiderari. PEZ. cf.

VERPEREN.

VERBEREN, abstinere, continere se, devitare, fupersedere. Dist. caron. in Anon. Mellic. din selbes lobe gar YERBIR. PEZ.

Gnom. col. 19. manig schelten er VERBER, der merckete wer er wer. Ph. Joh. f. 69. den sitte quo sterben nieman VERBIRT. Ph. M. T.

I. p. 147. VERBEREN, relinquere, omittere. PEZ. cf. VER-

einen VERBESSERN, pro caeso homine satisfactionem dare. KOEN. p. 109. So wolt er ir biezwuischent iren man verbessern noch der fuirsten rote. cf. besserung.

VERB-

VERBIDERBEN, corrumpere, deteriorare. Stat. Aug. c. 300. ain reglich jud leicht wol auff die pfannd, die des dritten tails dewrer find, und sol das nit verbiderben. cf. bi-DERBE.

ERBIEN, verbena. Voc. 1482.

VERBIEN, excommunicabat. KOBN. p. 113. & 190. und je einre verbien den andern uf

das huinderste.

recle nolter a verbannen. sch. in margine ad KOEN. quoque sic, male tamen addit verpoente; neque rectius in Gloss. verbum fin-git bienen, quod certe est nihili. bien est imps. rebannen. Gnom. col. 44. VERBIENE man mich iemer, des engelouben ich nyemer.

VERBIESEN, VERBIESUNG. cf. VERBUSSEN.

VERBIESTERN, vacare, carere domino. VERBIE-STERT gut, bonum vacans. ein VERBIESTER-TER, homo albanus, aubain, cujus mortui bona cedunt domino. MOESER Berl. Mon. fchr.

1784. Maj. p. 390.

VERBIETEN, arrestare. Privil. ottonis D. Bav. a. 1311. Statib. Bav. datum: wann der burger seinen gelter in der statt findet, daß er in darinn umb sein gelt wol verbieten moeg. Foed. Solod. & Biel a. 1382. es sol auch nieman under uns den andern pfenden, noch verbieten in den vorgen. uns. staetten noch usrent. J. Arg. sch. III, 256. wurt eim ein burge gebeischen oder in den stocke ge-leit, oder ein gut verbotten, p.p. wer ouch ein gur oder ein man ussimmpt, das VERBOTTEN ist mit gericht, ib. II, 92. das nieman debeinen uns. burger von Str. sin Gut verbieten sol in dem lande, ime were dan rechts gebrosten vor M. und, R. zu Str. Rudinger Obs. Cent. I, 34. arrestum vulg. in verbott legen, anhalten, zuschlagen, die guiter oder personen bekuimmern und VERprohibere, interdicto judiciali prohibere..

interdicere ufu rei. H. A. S. forbeodan. W.

VERBIETUNG, arrestatio. cf. schmid ad J.

Bav. t. 15, 1.
einem einen knecht VERBIETEN, f. inhibere famulo, ne domino operam praestet. J. Arg. sch. III, 36. es sollent ouch die ant-wercks knecht bynnan furder me den meiftern irs antwercks keinen KNECHTE VERBIE-TEN umb keinerley sache, noch keinen knecht me vertrincken.

das gericht VERBIETEN, interdicto munire judi-

cium. H.

VERBIETEN, praecipere, gebieten. Acta syn. Herbip. wir verbieten auch dem official unfers hoffs, das er ein buch von pergamen machen laste, unn darinne die gesecs und ord-nung in einer redelichen unn bequemlichen Schrifft schreiben lasse.
VERBINDEN, obligare. verbunden, obli-

sich VERBINDEN mit luiten, f. aliquid promittere cum correis vel fidejussoribus. J. Arg. sch. III, 405. er habe sich dann verBUNDEN mit briefen oder mit Luten, das

er es nit tun solle.

VERBUNDEN fein, obligatum, oppigneratum esse. Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. sie baben verkuindet, dass inen solche guiter ven-Bunden siend fuir xiiij gl, gelts.

VERBINDEN, fascinare, bezaubern. GUG.

VERBIRT, caret, frustratur, a verberen. H. B. & Jos. f. 66. fin hus gerettes vil VERBIRT ift ex anen wisen wirt.

VERBISTERN. cf. BISTER. VERBIESTERN.

VERBITTEN, VORBITTEN, precibus intercedere, intercessione & patrocinio juvare ac defendere in controversia & lite . . in gen, defendere. H.

VERBITTER, patronus, advocatus, defenfor. H. VERBITTLICH, intercessionalis . . per modum intercessionis. H.

VERBITTUNG, VORBITTUNG, VORBEDYNGE, intercessio . . patrocinium, advocatia, de-

VERBLAETTERN das spiel, labi in ludendo. KEYS. Post. P. IV. p. 23. do das sobent die geschrifftgelerten v. die abgescheyden Gey-STER, die gleysiner, die do wolten geystlicher fein weder andere menschen, do VERBLAET-TERTEN se das spiel mit einander, v. sien-gent an zu murmeln als Lucas spricht v. sprochent zu seinen juingern, wortanb zsset v. trincket ewer meister mit den publicanen v. suindern.

a chartiludio ducta dicendi forma. FR. VERBLECKT, f. pro verblieze, fulgure tactus.
Sax. Transfylv. cf. seyvert.

VERBLENDEN, obcoecare, corrumpere. H. \* VERBLIDEN, valde laetari. cf. BLIDEN. Ph. M. T. I. p. 7. do ich erhorte das suesse gelut von den megden fin do VERBLIDE das herze min das ich muoste singen na.

VERBODEN. cf. VERBOT. VERBOTEN. VERBOD, VERBOND, VERBUNTNISSE, confoederatio, foedus. ap. WENCKER A. A. p. 227. davon dise cyminge und verbont gehindert, geswecht, oder geirret moechte werden.

VERBONST, invidia. cf. verbunst.

VERBORCHEN, VERBORICHEN. pro verworchen, quod vide. PEZ.

VERBOREN, reatum incurrere, verwirken. a baren, gerere, agere. FR. LEIBNIT. SS. Br. T. III. p. 524. VERBORET eyn gast wedde. J. Pr. Sax. I. 68. feinen lif VERBOREN. Richtsteig Sect. 3. of du wedde verbordest.

VERBORENT, - L. Scacc. f. 122. vil febie- Q vi will comis re er sich do annam daz er uff den platz gie macaril mit forzu sinen gesellen ich meine die och nackent gratischen finger buben worent, dieselbe muit verbouent, sy a war with his very gewunnent ym gar schiere abe mit den wuirf- (-the affin f.2) st. Tun feln line habe. feln Jine habe. non deficiebant, non negligebant, seduli signature sella.

erant. cf. verberen.

VERBORGEN, fidejussores dare. hod. verbuirgen. J. Arg. KR. f. 115. umb alle haim-shuir die da verborger sint.

VERBORN, supersessum, a verberen. Gnom. col. 32. so dienst wurt verlorn, da were dienst bas VERBORN. col. 68. wo frunt mit rede

a belief of

verlorn, da were die rede bas VERBORN. Ph. M. T. I. p. 109.

VERBORTIREN, fimbriis ornare. FR.

VERBOSEN, pejorem reddere. cf. Boesen. Ph. M. T. II. p. 130.

fich VERBOSEN, pejorem reddi. S. Marien Minne: erne wolt fich nicht VERBOSEN mie dehei-

ner GETLOSE, er nam ein kind ze siner e. VERBOTT, arrestum. J. Solod. t. 4. vom VERBIETEN und wie das sol suirgenommen werden. Hinc in Stat. Colm. t. 4. von arresten und VERBOTTEN.

interdictum bonorum. alias & uberbot.
VERBOTENE GERICHTE, Westphalica judicia, vetita. Quaeritur, quare sic dicta? GASSA-Rus in Ann. August. a Maxim. I. a. 1512. in Com. Colon. vetita & antiquata scribit, ideoque sic dicta. Verum jam sub Friderico III, quum vel maxime vigerent, ita vocata legun-tur. Ap. DUELL. in H. Eq. T. II. p. 26. in D. a. 1451. subscripsit judex ipse Mangoldus frigravius vetici judicii Westphaliae. Nomen potius videntur inde fortita, quod ab initio fe-veriori munirentur interdicto adv. turbatores. cf. VERBIETEN. Eodem fensu alibi dr. verbannene gerichte. Per irrisionem pro vetitis fetida (foetida) vocat Doctor Theol. Col. in quaest. sua apud HAHN. H.

VERBOTENE TAG, VERBOTTAG, Domin. septuagesimae & dies subsequi, a prohibitis nuptia-

rum folemnibus. PILGRAM.

YERBOTENE ZEIT, sic dr. quadragesima, quia per eam omnis musica, omnis cantus laetitiae cessare debet. HALT. C.

YERBOT, VERBOTUNG, vocatio, citatio, fuirbot. sic eine gemeine verkuindigung u. VERBOTT.

H. cf. & GUDEN. T. IV. p. 6.

VERBOTTEN, citare. schann. H. Ep. W. T. p. 405. daß sich ein erbar rath underfange die geistliche personen fuir sie zu VER-BOTTEN, zu straffen und zu abtrag zu haben.

per nuntium vocare, a bote. H. cf. & vor-

LING.

ERBOTSCHAFFTEN, litteris nuntiare. GUDEN. T. V. p. 661.

VERBRECHEN, limites excedere qf. perrumpendo, uberbrechen . . rumpere pactum foedus, privilegium. H.

VERBRECHEN, violando committere. sic einen frevel verbrechen. H.

VERBRECHEN eine summe gelds, ad mulctam obligatum esse. Prot. Sen. m. a. 1425. und welliche wuche der vorgen. Oswaldt verfitzt, und das gelt nit gebe, als vorstat, so sol er v. s. pf. verbrochen baben.

sic & die peen verbrechen, quod alias ver-

wirken. H.

VERBROCHEN GELD, multa pecuniaria, delinquendo coepta deberi. J. Arg. sch. App. ex ordin. Sen. m. c. 6. auch sol der schreiber in jedem rat eine buichs haben, und alles VERBROCHEN GELT, das also gefaellet und im geben wirt von den rathherren, auf stund in die buichs stossen.

die freyheit VERBRECHEN, libertatem culpa sua amittere. H.

VERBRENNEN, fundere, flare nummos. Ap. MEU. SEL. Gf. T. I. p. 155. so sullen sie dieselben haller v. schillinger als vil der wurde oder were ze stund zerschniden v. wider haissen vsfeizen und VER-BRENNEN.

VERBRIEFEN; - D. test. Sen. m. und solte

ime das verbriepen.

litteris sigillo munitis firmare, inde VER-BRIEFTE Schuld.. H. Strasb. Uffs. f. 17. wovnser burger einre ein eigen hat - und das enweg lihet zuo einem erbe - vnd das VERBRIEFET ift oder wurt mit der stette yngesigele oder mit geistlichem gerihte yngesigel. cf. & GUDEN. T. IV. p. 319. Alf. D. n. 974. 1259.

VERBRIEFUNG, obligatio per scripturam, ap. schann. Cl. Fuld. n. 246. mas die globet, geschworn und verbriefunge getan

betten.

VERBRIEFTER ubelthaeter, homo proscriptus, litteris publice daris denunciatus ad persequendum. H. cf. GRUPEN D. Alterth. p. 97.

VERBROBSTEN, negligentia sua amittere seuda vel bona ad praeposituram spectantia. D. a. 1370. ap. SENCKB. J. Pr. G. T. I. P. II. p. 36. von andern VERBROBSTEN den Gott genade. (i. c.) die lehen die der probst VERBROBST oder negligire haben.

VERBRUCKEN, pontem imponere. J. Pr. Al. c. 237. der brunnen oder gruben grabet, der foll fy bewaren u. VERBRUCKEN . . ubi alii verwir-

cken, vermachen, betzimmern.

sich verbrubern, pertinere ad fratres. cf. sich VERSWESTERN.

VERBRUNKEN, splendorem tollere, delere. cf. BRUNK. FR.

VERBUNDEN SEYN. cf. verbinden.

VERBUNDEN GERICHTE, judicium interdicto munitum, verbannen gericht. H.

VERBUNDENE TAGE, iidem qui gebundene. LL. Jud. Tremon. ap. SENCKB. T. I. P. 11. p. 98. VERBUNNEN, invidere, vergunnen, vergoennen.

VERBOTBRIEF, citatio scripta. H. cf. STRECK- slanzen: darumb das de la seconda Gote que LING. u. even, das sui zu himel kement u. erhoehet wurdent, dovon folt du genidert werden, ubi male in Gl. redditur verbannetest, bezaubertest.

VERBUNST, fastidium, invidia. KEYS. Par. d. S. f. 226. das ist denu, so ein moonsch entpfindet einen verbunst, u. im einen flich gibt ins bertz, so er sicht das es seinem nechsten wol gat.

DASYP. zelus, aemulatio, invidia. H. B. & Jos. f. 68. wir leben frolihe ane VERBUNST.

VERBUINSTIG, invidus. KEYS. Post. P. I. f. 30. oder ist dein oug ein schalck, VERBIN-STIG und nidig, dorumb daß ich gerecht bin, gutig v. rylich, doruß dir doch kein abbruch oder schad erwachset. cf. & P. III. p. 97.

VERBUINSTIGKEIT, invidentia, invidia. DASYP.

VERBUINSTIGLICH, invidiose. FR.

VERBUREN, pro verwuirken. J. Pr. Sax. I. 68. dag her fine hant oder finen lib ane VERBURET at der vestunge schuldet. Cod. Arg. verwurcht.

- 10100/p

civilis. H.

Alibi II. 40. istius loco hic habet verberet. & III. 37. verluset.

VERBURGELIH, arcanus, verborgen. cf. UN-SPURIG.

VERBUIRGEN, fecuritatis causa obligare. D. a. 1281, ap. HERRG. Vol. III. p. 497. daz wir beide deste vurderlicker leisten, swas bienor gescriven ist, so ban wir einander VER-BUIRGET driw bundert march filbers.

fatisdare. . cavere per fidejussores de solvendo, listendo &c. . . In processu accusatorio, satisdatione accepta actio criminalis fit

fich VERBURGERN, migrare in civitatem, nomen dare civitati, jus civitatis nancisci. H.

VERBURNEN, cremare, verbrennen. cf. BURREN.

VERBUSEMEN eigene leute, homines proprios per productos cognatos maternos convincere. Hi cf. GEBUSEME. BUSEMEN.

verbussen, verbusen, mulctari, emendam dare. sic er soll es mit einem halben eimer bitr VERBUISSEN. FR.

VERBUSSEN, VERBUSEN, luere, pensare. Wilh. d. h. p. 39. sit daz ir minne suezen mit liebe kan leit VIRBUEZEN.

VERBUSSUNG, VERBIESUNG, mulca, emenda. Alf. D. n. 1247. vnd darzu by VERBIESUNGE 100 mark loetige goldes.

VERBUISTIKEIT, poena. sic in Guld. B. c. 8. follen wiszen, dasz sie zu stund sallen in VERBUI-STIKEIT irer fache. FR. ni leg. fit verluflikeit.

VERBUTEN, vetare, interdicere, prohibere, verbiecen. TENZELII hist. Goth. a. 1355. an dem suntage circundederunt, als men dye meyde verbutet. HALT. in C. p. 44. explicat de velandis eo die virginibus, quae monasticam vitam amplecti volunt, duce quodam GELASII canone, quo velamen aliis diebus imponi ve-tatur. Probat hoc w. refertque ad Gr. b. Bassis, facra stola. Est & surse, surse, vestis genus; Isl. paita, indusium; Gall. beyetre, interula. Ast longe rectiora hic tradit H. V. D. LAHR, de veticis ab ea dominica s. Septuagesima usque in octavas Paschae nuptiis intelligenda esse verba demonstrans. Eadem docet & PILGRAM. cf. VERBIETEN. VERBO-TENE ZEIT. huc f. pertinet & NIBEL. v. 8874. fwaz im wirt VERBUTET derz allez lazen wil, daz enchan ich niht geheizen rehten heldes muot. VERBUTZEN, larvare. N. Sch. f. 393. theils faft-

nachts narren sich fast BERUTZEN, antlitz u. leib sie gantz VERBUTZEN. FR.

L VERBUWEN, pro verbauen. Ges. Chf. Frid. I. p.71. VERBUZEN. cf. VERBUSSEN.

VERCEITEN, pro verzagten, desperarent. Wilh. d. h. p. 119.

VERCH. vide ENTWERCH. cf. PR. in ferch. verch, anima i. vita . . corpus . . languis . . mors. cf. FERCH. VERICH.

verchban, & reliqua composita vide post FERCH.

vercharichern, in carcerem conjicere. Pez. ct. CHARICHER.

VERCHIESEN, abdicare, rejicere. strycken f. 2. er muest das leben verliesen oder · sein glauben verchiesen.

spernere, respuere. sic des reichs huld VER-CHIESEN. PEZ. a chiesen, kiesen. cf. VER.

VERCHIESEN, deserere, cedere. sic sinen eigen willen VERCHIESEN. PEZ. . . relinquere. H. B. & Jos. f. 49. hundert schaf hat ein man, in der wuste er eines verlos, div niun vnd niunzic

er VERCHOS vnz er daz verlorne vant. VERCHIESEN, condonare, ignoscore: HORNECK c. 516. do gab et ir sein huld v. VERCHOZ all ir fchuld. PEZ.

VERCHLAGEN, satis deflere, verklagen, beklagen. Nibel. v. 9095. Kl. v. 4127. VELDECK v. 9253.

VERCHLAMEN, constringere, concludere, ver- jente. ze de verclamet for klemmen. PEZ. Kl. v. 1771. der het VERCHLO-MEN in der hant daz swert in sturmes herter not. VERCHLEIN, porcellus, suillus, suinus. Voc.

1482. a varch.

VERCHOS, impf. in verchiesen.

VERCHUMERN. cf. VERKUMMERN.

VERCHUREN, reprobare, rejicere, a churen, ku Yalum Al 3plingstonf. ren, kiefen, eligere, probare. PEZ. cf. VER-CHIESEN.

VERCHUREN, ponere, missum facere. Poëta Mellic. in precib. Moyfis: gegen deinem leut fey dein zorn genaedichleich gar VERCHORN. PEZ.

VERCHUREN, abolere, remittere, tollere. HOR- 1efta? NECK c. 65. mit der heyrat scholde alle veintleiche tat, dew paidenthalben waz getan, zwischen in ein ende han u. allerding sein VER-CHORN. PEZ.

VERCHUTEN, f. cavere, verhuiten. Ph. M. T. l. p. 153.

VERCLAENEN. cf. VERKLAENEN.

VERCLAGEN. cf. VERCHLAGEN. VERKLAGEN.
VERCLUSET, clausus, inclusus. Ph. M. T. I.
p. 108. min frome ist zwir bestoffen der ich liebe trage dort VERCLUSET hie VERHERRET.

VERCLUTTERN, — H. Trift, p. 82. ir bant mir aber sider so verchluttert mit swert das mir noch liebers were.

f. conspurcare, cf. BEKLUTTERN.

VERCZIGEN, denegare, reculare, verziehen. PEZ. VERZIMIRT, cimerio in structus. sic de galea. PEZ. Gall. orné de son cimier. unde ducta vox Germanica.

mit VERDACHTEM MUT, ex proaerefi, fixanta f.). deliberato animo, re probe perpensa. NIDER 24. G. H. D. vj. l. hoffart ist todsuind. zu dem ersten, wann eines grad wider Gotes ere tut mit verdachtem mut. p.p. ein wisslich geluibd geschicht nimmer, dann mir VERDACHTEM MUT und mit willen. ap. steye-RER. in D. a. 1335. das wir mit unser erben gueten willen und gunft mit verdachtem muer und mit gesambter bandt zu der zeit, dawir es wol getuen moechten, recht und redlichen verkaufft haben das lehen. alibi legitur: mit guettem willen und mit verainten rath, tend mit gesamter handt, ib. p. 48. haben uns vollen gewalt geben, mit VERDACH-TEN MUETH, mit guten willen, und mit wizigen rath zu berainen u. berichten die gemerke.

a denken, gedacht, uberdacht.

Rerer 2

VERD-

I is der (Inva) diest er form laib hat verfelligfe ind perparsen Taife

VERDACHT, suspicio mali suspicio sinistra, diffidentia. . rancor, veteris injuriae molella & suspiciosa memoria, odium vetus, unaronazia. H.

VERDACHTER, suspectus. Voc. 1482.

VERDAECHTNUS, idem quod verdacht. Voc. 1482. VERDAGEN, occultare, de aliqua re filere, of. verdecken. cf. vertagen. Par. P. V. T. f. 74. fich daz du lugen gar verdagest, unn valsch urkunde ibt sagest. fac ut mendacium evites. Gnom. col. 68. wer ungetruwen frunde claget, Jin leit das wer bas VER-DAGET.

cf. dagen, tacere. Tagen, tegere. Ph. M.

T. I. p. 150.

VERDAHT, cogitabundus, verdacht, nachdenkend. C. b. Tr. f. 116. Priant vater derfelbe sas VER-

DAHT in Sorgen bi der zit.

VERDAHT, pro verdacht, mente aliquo directa. sic ich was an si VERDAHT. Ph. M. T. I. p. 55. C. b. Tr. f. 130. daz min herze waz VER. DAHT vil gar vf uiwer minne. f. 180. er was of vrluige v. of firit VERDAHT so rehte sere. f. 248. daz Hercules VERDAHTE wurde an ir

VERDAHT, tectus, stragulo tectus, cataphra-Aus. KOEN. p. 122. do furent ouch herren u. edel luite mit ime mit tufent VERDAHTEN rof-

VERDAHTE, tegebat. C. b. Tr. f. 202. fin schile der waz von golde den rilich koste VERDAHTE. VERDAIT, filentio practeritum, verdage. PEZ.

deliberatio. VERDANK begehren, VERDANK. petere dilationem. ohne VERDANK antworten, memoriter respondere. FR.

VERDARRATZEN, — a Gall. terrasse. KEYS. Post. P. III. p. 69. deine vigend dieselben werdent dich umbgeben mit einem bollwerck oder geschuitt. Sye werdent dieb vendara-TZEN, dass du nit weissest, wo du us yder in folt.

circumvallare. cf. DARRASSEN. TARRAS. VERDEDINGEN, transigere. GUDEN. T. V. p. 886. die deilunge ensy van ersten geschehen, VERDE-DINGT, verbriffe.

VERDEHTE. cf. VERDENKEN.

- VERDEIT, tacitum, celatum, verdage. Nibel. v. 2657. daz truoch si in ir herzenu, wart ouch wol VERDEIT. cf. v. 2849.

VERDEMMEN. Suffocare. Voc. 1482.

VERDENKEN, meminisse quod res aliter se habuerit. D. test. Sen. m. fui hant es gehalten also lange, daz es niemant verdencket.

VERDENKEN, suspicari, male de aliquo opinari, printinanti, odiffe propter veteris injuriae memoriam. H.

VERDENKEN, idem, fubstantive. H.

Ph. M. T. l. p. 149. dehte ich iemer ine VER-DEHTE ir guete niht.

VERDENNEN, VERDENEN, extendere, verdachnen . . jungere, applicare animo. Ph. M. T. I. p. 9. ich enhabe mich so sere an sie VERDEN-NET. cf. VERSENET.

VERDERBEN, occidere. Leg, SS: Joh. d. 18. Kal. Sept. wir sunt Jesu juinger vahen

rum funt si verderben. ib. d. 8. Kal. Febr. de Saulo: wo er wuste lute die Cristen gelouben hettent die musten von im verder-BET werden. p. p. er warp ouch an die fuirsten der juden, daz si im des gewalt gebent unn ire briefe swa er lute ankeme, die an Christum geloubetent, daz er die VERDARBTE.

active deltruere . . perdere . . neci dare. KOEN. p. 308. dieselbe suirglocke luite men fuirmels wenne men einen wolte hencken oder VER-DERBEN. cf. & H. Etymon derb, biderb, bonus. W. aft in Goth. derfwa, perdere, potius quaerendam originem, oftendit IHRE, cui cognatum est Alem. daron, A.S. derian, nocerc.

VERDERBEN, corrumpere, sensu obsceno. Dial. GREG. P. f. 117. und er bat dieselb sein dochter das by bey im belibe, unn in derselben nacht, das schand ist zu sagen, verderbt er si.

ex Latino ad verbum sic redditum.

VERDERBEN, mori. Par. P. V. T. f. 167. Ascanius, do der verdare, Siluius die krone ermarp.

VERDERBUNG, deterioratio. H.

VERDEUFFEN, immergere, vertieffen. C. ven. VERDIEBEN, furto auferre. O. jud. II. 9. auch sprichstu, er enhab der gesunden hab nit aufgeboten nach recht, als vnnfer landrecht faget, es were gnuck, ob ein VERDYEBTE hab hette vnd dye vnverholen hyelte. Ph. M. T. II. p. 92.

VERDIENEN, f. pensionem vel censum solvere. J. Aug. KR. f. 97. allez gelt von aiern u. von vogtlaemmern, daz fol man verdienen ze oustern. swaz von fleische ist, daz sol man verdienen ze funnewende, aun gelts win, die sol man verdienen ze wibennachten. an S. Margreten tag fol man verdienen allerbande zehenden. an S. Urbanstag sint yer-DIENT mingarten un bangarten zebende. dez mannez sat, die er mit dem pflug wuircket, din ift verdient als die egde darab gat. gelt von muilen und von zoellen und von muinzen und von swelberband gut ez ist, die umb zins flant, diu fol man verdienen, uf swelben tag der zins gelaet ist. alle kaesguilt sol man verdienen balb ze wibennachten, balb ze pfingsten darnach und sie gesezt sind. Ib. a. 2. allin din guelt, die man mit win verdienen sol, din bat sich vergangen uf S. Gallen tag.

cf. J. Pr. Al. c. 337. ex quo loco videtur patere, illum dici verdienen eine guilt, cui census debetur ob diem elaplam, census cujus

dies venit.

VERDIENEN ein amt, satissacere officio. J. F. Al. c. IIs. fo der hofherr hoff oder hochzeit hat, so soellent die vier amptman ire ampt VERDIE-NEN nach dem recht, als yedes hofs gewonheit ift.

VERDIENEN ein lehen, feudo deservire, consue-

ta de eo servitia praestare. H.

VERDIENEN, sensu alio accipitur in loco, qui citatur voce und.

f. praestando debita possessionem securam reddere, puto enim ibi legendum, so hat er sin gue das jar VERDIENT.

YERD-

verdiessen. cf. verdoesen.

VERDINGEN, pacifci, per pactum & conventionem promittere, committere, concedere, lo-

care, transferre, obligare. PR. H.

WERDINGEN, sistere se judicio. Protoc. Cur. Mogunt. ap. sch. in Gl. p. 226. (nach Cantate 1510. als sih F. F. S. in das recht VERDINGT hat, sagt er, schulz u. schoeffen, ich stee hier abermals als ein A Mann der thomprobstey.

VERDINGEN, conditione componere. D. 1377. freundlich verricht u. VERDINGT vm alle krieg,

stofs, auftauff. H.

verbingen, cohibere, qs. pacti jure. S. Marien minne: den nie wil ich verdingen unze ich

fuere bringe distr seltsamen wort.

VERDOCHT, VERDOHT, intentus in rem
aliquam. L. Scacc. f. 47. wie Socrates dar-אנו war brobt uf weltliche fach also verdont, dass er sin selbes gar vergass. cf. verdaht. VERDOLCHEN, interpretari. Bat. vereolken. cf. TOLLKE. Ph. M. T. II. p. 215. wilt du uns

tiutsch verdolchen.

VERDOLEN, VERDOLN, perpeti, tolerare, perferre. PEZ. cf. DOLEN. Ph. Joh. f. 24. die rede ich mie getule VERDOL. Wilh. d. h. p. 75.

ARROGEGEN, VERDIESSEN, cessare strepere. Nibel. v. 8103. darnach ware eine stille daz der

fchal VERDOZ.

werdoesen, vendiesen; inter frepitum confumere. a dos, getoes. C. b. Tr. f. 99. man vleiz sich guoter spife und sueffer wine zuo dem VERDEINGEN, adigere, cogere. Ph. M. T. I. p.

135. des si mich hat mir ir guete VERDRUN-GEN, das ich von ir gescheiden niht enkan.

VERDRUCKEN, comprimere, reprimere, restringere . . supprimere, opprimere. H. . . celare. J. Caes. II. 115. will ich foyt unding VOR-DRUCHKET in des keysers hosen.

VERDRUCKUNG, repressio, suppressio, unter-

druckung. H.

VERDRUHEN, f. pro verdrucken. Wilh. d. h. p. 65. so ist unse selde VIRDRUHIT:

VERDRUMEN, detruncare. a trum, trumm, frustum, fragmentum. JEROSCH. das opfer ift unwerth dem VERDRUMIT wirt der flert. PR.

VERDULTEN, tolerare, ferre. Ph. Joh. f. 73. das alse vnreines smackes pstag daz den engeslichen smag VERDULTEN nieman mohte von fiecheit als es dohte. Ph. M. T. I. p. 57. YERDUMEN. cf. VERTUIMEN. Ph. M. T. II. p.

VERDUMPPEN, VERDUMPPT, libero aëre carens, humidus, mucidus. RYFF: in VERDUM-PFENEN Stuben. FR. hod. sic apud nos.

VERDUN das gut, operari id, quod bo-num est. Hist. Ponc. f. 113. die zwene, die dich sullent zu dem kuinige fuiren, das ist Gottesforchte und betrachten das we ewiger pine und verdampnisse, da kein ende ist. von den zwezen keret sich der mensche von dem boesen, und VERDUT DAS GUT.

VERDUIRNEN, Spinis sepire. Gl. ad Prob. C. b. Tr. f. 39. mie einem gruilichen hage sluond das lach YERDUIRNET and high allumb tuirnet mit

felsen und flinsen.

VERDUSTERT, obscuratus a duister, tenebrofus. FR.

VERDUSTERT, turgidus, inflatus a dunfen, turgere. W.

VEREBNEN, complanare . . metaph. componere litem. H. J. Caes. II. 119.

VEREFFEN, inepto amore capere, irretire. Ph. Joh. f. 44. do begunde sui wol kiesen, das er an fui vereffet was.

VEREINEN, folum effe, fich verirren, fich allein fehen. cf. ein. tegen. H. B. & Jos. f. 151. er vorhte das er VEREINDE. Wilh. d. h. p. 64. nu was gerumis der palas und ouch van luten gar VEREINIT.

VEREINEN, — ap. schann. Cl. Fuld. p. 268. wan die febde abir gesunet und verenuer

unire, concordare, conciliare. J. F. Al. c. 12. die weil die fach niche VEREINET ift. ubi alii codices tamen: verendet.

VEREINKEN, Veronica. ap. HEUMANN Exerc.

j. p. 177.

VEREISCHEN, VEREYSCHEN, experiri. J. F. Sax. c. 69. un si sine kume VEREISCHEN. SCH. re- gefreischen fert ad OTFR. eiscoten, auscultare, escouter. cf. & PREISEN. FREISSEN. VEREYSCHEN. Ph.M. T. I. p. 131

VERELLENDEN, in exilium mittere. Leg. Sor. de S. Clara Non. Maji. sie mart von dem K. Domiciano mit vil ander kristenen luiten gesant unn verellender in ein inselen. cf. ellenden.

fich verellenden, peregre abire . . in exi-lium proficifci. FR. ex Bibl. ant. MS. cf. &

Ph. M. T. I. p. 84.

YEBEN, fraudare. a var, fraus. Ph. M. T. I. p. 132. genuoge herren sint gelich den gougele-ren, die behendekliche kunnen triegen und VEREN.

VERENDEN, finire. Gl. ad Prob. J. Pr. Al. c. 43. und als der herr den hof VERENDET, finitis comitiis. Wilh. d. h. p. 81.

VERENDEN, alio demigrare. J. Pr. Al. c. 4. die VERENDET mit leib u. mit fel ze himel.

fich verenelenden, idem. fr. cf. enelend. verentag, fcstum S. Verenae, die i Sept. PIL-

ERENTWURTEN, respondere, verantworten. GUG. VERERBEN, transferre seudum. cf. verer-BUNG.

item partem boni vel feudi haereditario jure transferre in alium. KOPP D. Leh. R. p. 270. cf. & STRUVE RW.

VERERBUNG, translatio feudi. ap. schann. Cl. Fuld. p. 323. als ob wir die vererbung nicht teten. ibid. antea: als H. H. Apt zu Fulde verbenget bat, das ich vonennen mag burgern oder geburen myne boferette.

alias appropriatio s. actus, quo dominus feudi vafallo proprietatem ejus permittit. ESTOR S. 1820.

VERERBRECHTEN, in emphyteusin dare. cf. ERBRECHT.

VERERREN, aberrare, veriren. . alienato animo esse. VELDEK v. 9902. noch ne weiz ich waz mir wirret daz ich bin so vonennet.

VERERREN, sc. das blut, sanguinem effundere.

151 /

derc. HORNECK C. 429. die irn Got damit ernt, daz si ir selbs plut VERERRN. Cs. PEZ. ib. c. 40. daz nicht beleibt ungerochen der

gern menschen blut VERERRT. Haeret in definienda origine vocis PEZ, sed salva res est. Etymon est reren, quod vide; unde verius scribitur verreren, de quo s. l.

VERESSEN, edere, consumere, effen, fressen. Fab. d. Minn. n. 35. der wolf hette mich VER-

PERETZEN, consumere, depascere. KOEN. app. p. 764. ir how u. suter in dem lande war das mere teil verbrant u. VERETZET von vienden. J. Pr. Al. sch. c. 378. leit ain man sin korn da uz slan, so alle luite ir korn eingesuiret, wirt ez im VERETZET oder zerriten, man giltet imz

nihe. Ph. M. T. II. p. 135.

VEREYGNEN, VEREYGEN, alienare, in dominium alterius transferre. ap. Lud. T. V. p. 192. die wese, dii wir yn und dem obged. closter ouch vereygenen in macht difes brives, die als rechtin egentum zu ewigen tzeiten zeu habene. ap. schann. Cl. Fuld. p. 265. so bekennen wir die demselben egen. provisor und berren zu Grefenaw, und vereygen in das alles darzu geinwertlich mit diesem briese sullen u. mugen.

vereyschen, experiri. J. Pr. Sax. II. 12. fwenne sie den kung erst vereyschen binnen Sechser art. cf. vereischen.

VERFACHBUICHER, protocollum. cf. verbahen.

VERFACHEN, cuilibet fuum tribuere & dividere. FR. . . componere. H. a fach, loculus.

VERFAHEN, concipere, protocollo inserere. Tyr. L. O. 2, 14 es sollen auch allenthalben, bey stetten und gerichten durch die statt und gerichtsschreiber ire prothocol und verfachbuicher, darin sy die kuntschafften, vertraeg, inventarii, gerhabschafften, und andere briefsliche gerechtigkeiten und urkunden VERFAHEN und concepiren.

verfahen, capere, comprehendere, occupare, vindicare. H. cf. verfangen.

VERFAHEN, locum capere, locum invenire,

VERFAHEN, obligare. hoe sensu: gemein verzicht VERFAHET nicht. H.

VERFAHUNG, obligatio. H.

VERFAHUNG des rechtens, litis contestatio. Leyensp. P. II. p. 60. aber der expens und gerichts kost halben, die sich im rechten begeben, werden etlich vor und etlich nach verfahung des rechtens, und etlich in der appellacion, begert.

fich VERFAHEN, — Prov. 6, 25. laß dich ihre schoene nicht geluisten in deinem bertzen und verfahe dich nicht an iren augen lidern.

capi, implicari. н.

fich VERFAHEN, se implicare, obligare, adstringere se vel fidem suam. H.

fich verfanen, mirari, haefttare. PR.

VERFAIMEN, proscribere. cf. VERFAYMEN.

verfallen, cadere vel excidere aliquare ob culpam vel delictum. fic ein verfallner mann, H. VERFALLEN, mori. ap. Lud. T. I. p. 421. geschege is auch, das er H. verfille, ebe dam er Joh. da Got lange vor spe. p. 445. off welchen tag wir dame beyde vorfallen, off den sall dame ewiglich bleiben dasselbe gedechtnis unser eldern alle miteinander.

einem oder an einen VERFALLEN, devenire ac redigi in potestatem alicujus, devolvi. fit hoc in feudalibus fere per mortem ultimi possessoris. inde VERFALLENE lehen, feuda caduca. H.

einem oder an einen VERFALLEN, redigi in fiscum & potestatem domini aut judicis. H.

fich VERFALLEN, committi, in commissium s. commissi caussam cadere. J. Bav. so has sich alles sein varentz gut VERFALLEN in des gerichts gewalt. H.

VERFALLEN, mulctam committere. H. ad mulctam teneri. sic einen frevel VERFALLEN, fo viel VERFALLEN feyn.

VERFAELLIG, act. condemnare ad mulctam. H. VERFAELLIG, mulctandus. H.

VERFAELLEN, vitiare virginem. KEYS. Post f. 220. FR.

VERFALTUNG des kriegs, litis contestatio. H. VERFANG, VORFANG, VURFANG, captio. H.

VERFANG, obligatio, praejudicium. quicquid libertatem naturalem restringit & quandam inducit obligationem ad faciendum vel patiendum. sic der stade qui verfance u. schaden. FR. H.

VERFANGEN, capere, comprehendere. apprehendere rem fuam & rite vindicare & obtinere. H. his ich for tille year and merring. A. Jahly.

VERFANGEN, concipere. sic in schrifften VERFAN-GEN. H.

Ph. M. T.I. p. 69. nieman im es VERVIENGE zeiner groffen missetat.

VERFANGEN, locum capere, invenire, habere, admitti. fic die bitte wollte nicht VERFANGEN. H.

einen VERFANGEN, prodesse alicui. cf. VERVAN.
VERFANGEN, constringere, adstringere, implicare. intercipere, moram injicere, sistere.
ERN. DE KIRCHBERG in Chr. Meckl. ap. DE
WESTPHALEN T. IV. p. 635. daz her mit yn
ane gink eynen gantzin frede v. den VIRVINK
mit geluibede gar veste. H.

VERFANGENE GUITER, bona, quae a poffessore, licet sit dominus, alienari non posfunt, quia alii per legem vel consuetudinem funt affecta. KNIPSCHILD de sideicomm. fam. nob. c. 15.

bona onere aliquo affecta & obligata. FR. H. fich VERFANGEN, sese obligare. H.

zum rechten VERFANGEN, den krieg rechtens VER-FANGEN, litem contestari. H.

VERFANGENSCHAFFT, bona obligatione aliqua affecta . . in spec. legitima liberorum. H.

VERFANGLICH, aptus, utilis, efficax. keys. Par. d. S. f. 217. deß baben wir ein gleichnuiß in der natur, das nit in allen kranckbeiten ein arzney verfangklich ift. Jd. Post. P. III. f. 70. daß kein lingiger verfanglicher weg sey die gnad Gotts zu niberkommen, we-

des

der durch ein andechtig gebett. p.p. ven-PANGLICH und fruchtbarlich.

qui facile admittitur, opportunus. FR. H.

VERFAENGLICH, praejudicium adferens, capriofus. FR. H.

fich VERFAERBEN, colorem mutare, fich entfaerben. FR.

VERFAREN, errare. KEYS. Par. der S. f. 77. wer die alten lehrer recht vernehmen will, der muß sye verston, noch auslegung der newen lebrer, denn welcher die alten lebrer allein fuir sich nimbt, v. nit befunder licht bat, der verfart.

proprie curlu aberrare a via FR. J. F. Al. c. 20. und sein mann muigend nicht VERFA-REN gegen im, dieweil er das gutt nicht em-pfangen hat. Eins subvasalli, quamdiu ipse investitus non fuerit, non poterunt eo pec-care, si ab ipso seudum non requirant. i. e. iple non poterit subvafallis suis praescriptionem opponere termini petendi inveltituram. Alii codices hic habent verjaren, verjeren.

VERFAREN, mori, e vita discedere. D. Margar. Mault. ob das geschech, das wir und der bochgeb. M. Ludwig von Br. unfer bertzen lieber gemabel vereuren an leibs erben, die wir miteinandern baben, oder bienach gewinnen. Reg. Sen. m. a. 1419. daz die erbare frowe Dyna — von Basel by uns nuwelichen zu Colmar verfaren ist, so ist mir dem vorgen, techan von ir der dryzigste worden, alfo das zu Colmar gewoenlichen ift. so ist mir dem vorgen. Hamman Hussing des buwes pfleger zu S. Martin zu Colmar ir bestes kleyt worden, das sii gelossen hat, und das sprechen wir bede by unsern truwen.
G. bulle c. 7. were aber das derselbe erst ge-

boren suon von diere welt VERPUIRE one knaben erben.

VERFAREN seyn, corruptum esse. keys. Emeis f. 26. du sibest wol, das die kind, die sliessimuiter bon, die kind sind verraren. lieber Got, die stieffmuiter bond kein sorg zu zbnen.

f. potius in periculo versari.

VERFARLICH, periculis obnoxius. Keys.
Sch. d. P. f. 1. dartzui muissen wir schiffen in
dem schiff der penitentz durch das ungestuim wuitend sorgklich und verfarlich moer disser welt.

VERFARLICHKEIT, periculum. KEYS. Par. d. S. f. 90. ich gib mich taeglich in die VER-FAHRLICHEIT des todes. Id. Post. P. I. f. 28. in verfarlichkeit des undergangs.

VERFASSEN, comprehendere, continere, complecti, constringere. PR. H.

· VERFASSEN, pacto, compromisso, arbitrio amicabili vel per sententiam constituere . . constituere... convenire, transigere. Quoniam judicium constituitur per litis contestationem, quippe quae est judicii suscepti utrinque faca professio, inde formula: den streie rechtlich VERFASSEN, die fach mit klag u. antwort VERFASSEN. Post litem contestatam caussae & partes dr. ins recht VERFASSET feyn. H.

WERFASSEN, subst. compositio. H. Iom. II.

fich VERFASSEN, pacto sese obligare & adstringere, ita fich zu rechtliehem austrage VERFAS-SEN. H.

VERFASSET, obligatus, proprie pacto .. in gen. constitutus, comparatus . . instructus. H.

VERFASSUNG, conceptio . . conceptio fententiae . . arbitrium boni viri, sententia arbitralis . . pactum, compromissum . . obligatio. FR. H.

VERFASSUNG, status, constitutio, ordo, quo res publica, collegium &c. continetur. H.

VERFASSUNG, apparatus, quo quis instructus accedit ad rem gerendam. H.

VERFAYMEN, profcribere. LL. Jud. Westph. Tremon. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 110. von denen die verfieret u. VERFAYMET werden. ubi mirum est videre diras, quibus devoveri solebant.

VERFEHMEN, proscriberc. FR. cf. FRHM. VEHM. VERFEIMEN, proleribere, verfaymen, ap. SENCKB. l. c. p. 73.

VERFELLER, - KEYS. v. d. pfründenkräm p. 91. zu dem sechsten, vmb keyser-licher freybeit willen; der keyser hat die geweichten stet gefreihet, daß mann keinen mit gewalt darauß foll nehmen, außgeschlossen die echrecher, todtschleger, junckframen gewaltiger und verfeller, er sey sunst ein sunder, wie groß er moell, v. wenn dieselben schon auß der freyheit kummen, noch soll man sie nit toeten, sunder ihnen sunst straff

vitiator. a verfaellen, quod vide.

ein gue VERFESTEN, vestire alicui bonum, i. e. firmam podethonem, ulum vel dominium fundi, agri &c. solemniter dare alicui & conferre, ut arbitrarie expelli non possit. cf. FE-STEN. H.

VERFESTEN, relegare. venfestung, unteracht, relegatio. schottel p. 645. cf. ve-sten. Vet Voc. ap. pez: proferibere, verruffen, verresten, in die ech thun, achten. proprie banno judiciali constringere, quod

novum argumentum de vera vocis bann origine & significatione. 11. cf. festen & Br. WB.

VERFESTEN, citare super banno. O. jud. II. 13. VERFESTEN, in vincula conjicere. FR. sic & Bremae.

VERFESTENUNG, incarceratio. J. Pr. Al. f. 2. verfestenung nympt dem mann den leib, ob er darynn begriffen wirt, um nit fein recht. cf. vesten.

VERFESTIGEN, frequent. bannire, proscribere. H. verfestigung, verfestung, bannitio ob contumaciam vel delictum majus. H.

VERFITZEN, f. prosequi. cf. verbunen. VERFITZEN, jungere, verbinden, in einander fuigen. FR.

a fitzen, fila devoluta ligamine distinguere. sensu sacro pro sociare habet jeroschin: di dry Personen unzuslize sin ein Gote, goettlich verritzt. fr. Egregie heic nobis suppetias fert IHRE, qui docet, Gothlandis fitija, Isl. fuia, esse colligare, ULPH. vithan, conjungere, connectere, quocum saciunt Lat. vico, vitilis, vitta. Ang. fit, aptare. Est & Gothl. Sssss

101 Ja

ficija, fasciculus, Germ. fuze, Sax. fife, numerus certus filorum, quem filo duplici transverso netrices separant & a caeteris in hlorum manipulo dillinguunt. FR.

VERFITZEN, defectum pati. H. SS. P. II. f. 62. wann das oel verfitzt das jar, so bringen by (certa species avium) das naechst jar vil defter mer

TERELAEMIGEN, ad Flamingorum jura transferre, Flamingica jura afferere. LEUCKPELD v. d. kl. Kelbra. cf. FLAEMISCH.

VERPLÉISCHUNG, incarnatio. Bel. a. vj. vnd also was der maget vermehelunge ein sach das der teufel die VESPLEISCHUNG d. i. das Gotmensch ward nit mocht wissen.

VERFLUCHTIGEN, profugare. VERFLUCHTIGER,

profugus. &c. Voc. 1482.

\*ERFLUCHTSAL, in subterfugium, alienatione fraudulenta. J. Cael. II. 110. nymant fal sin gue VERPLUCHTSAL geben in keynes mannes gewalt. cf. vorflucht. fluchtsal.

YERPLUTEN, delucre, undarum vi rapere. OTTO D. f. 51. nu hat die insel das wasser VERFLUHT

z. das land gemynnert.

VERFOHE, prodest, operatur. Litt. H. Horn-begel stettm. zu Molzh. besonder des rechten: das do spricht: gemein verzigniss ver-SOHE nit.

H. reddit h. l. obligare. cf. verfahen. VERFORCHTE, perditus. Gnom. col. 14. wer suindet one forchte, der ist der ver-Forchte, wer zui suinden forchte hat, da mag der selen werden rat.

fine dubio pro vervorke, verworke, a verwirken, supplicio dignus, supplicio digna patrans. VERFORMIREN, transformare. KEYS. Post.

f. 47. er ward vor inen vermonmiret. VERFORSTEN, jure forestali redimere, hod. fockgeld bezahlen. Buding. Weist. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 12. ouch mag der furstmeister gebin eynen siner fruinde eyn baeume oder zwene - vnd weme he sie gibet, gibet he der furster eyme in dem ampte dry heller, damyte hat er den baum VERFORSTET.

VERFREYMARKEN, titulo permutationis transferre. H. cf. FREYMARK.

VERFRIDEN, pacare. J. Bav. III. 16. wie die angebauten felder follen VERFRIDET werden. FR. cf. GUDEN. T. III. p. 611.

VERPRONEN, arrestare &c, ut simplex fronen. Caeterum insolens cui videtur compositio vocis & mira, siquidem fron factum ex ver & onen, & eadem praepolitio bis nunc sit praefixa, cogitet, longinquitate temporis notitiam compositionis esse in animis loquentium obliteratam, ut in aliis pluribus factum v. g. freund, befreunden. H.

VERFUGEN, ordinare, apte disponere . . praecipere, mitiori sensu. H.

VERFUGEN die Sache, convenienter & cum gratia partium componere controversiam. H.

VERFUGER, compositor discordiarum. II. VERFULBORTEN, confentire, confirmare. LEUCK-

FELD de Mon. Gr. D. p. 99. VERFUNEN, in judicio faemico. f. vitiose scri-

ptum pro verfehmen, verfeimen. cf. VERFUREN. aut pro verwynen, verwinnen, quae vide.

VERFUREN, VERFIEREN, prosequi, persequi. H. VERFUREN einen angeklagten, verbum faemicum, quod non fatis assequor. videtur idem esse quod persequendum judicare. H. Ord. faem. ap. MASCOV p. 100. make enne vnwerd ich dehtelois rechtelois - vnde VERFORE enne vnde vorfeme enne vnde sette enne hennen na sate der heym. lichen achten. H. In Scito Frigrav. a. 1405. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 73. frequens ejus mentio: das eyner VERFEIMT oder VER-FURT were, p. p. ob der denn man VERFIEREN oder VERFUNEN wolle ein freye schopffe fey. &c. cf. & LL. Jud. Weltph. Fremon. ib. p. 114.fq.

VERFUIRSPRECHEN, — D. a. 1404. als der bochgeb. Bernhart, M. zu B. von vil stucke wegen zu dem rechten komen, und sich von beiden seiten verfulksprecht und

verantwort ban.

VERG, pro verch, ferch, quae vide.

VERG, rector navis. Voc. 1482. cf. VERIG. VERGABER, donator. cf. GABUNG. BEGABER. vide & VERGEBEN.

VERGABUNG, donatio. Stat. Colm. t. 20, 3. VERGACH, fatebatur, affirmabat, verjach. a verahen. PEZ.

VERGADERN, colligere, in unum cogere. Chron. Col. p. 310. ouch VERGADERTE bu-feboff Dederich vill volchs, vys dem stifft von Coellen und andersmae. R. Absch. a. 1551. S. 98. fich rottiren, vergaddern und zu-Samen geschlagen baetten.

frequent. Tu gatten, consociare. sch. Osnab.

vorgadern.

VERGADDERUNG, congregatio militum ad excubias fono tympanorum. FR. in gadden. A.S. gaderunge, congregatio, gaderian, colligere.

in Gen. quoque collectio. scn.

sich verganen, praecipitare se, nimis sestinare, feltinando perdere. . . Gnom. col. 38. sich VERGAHET als licht ein man, als er sich ver-fuinen (f. leg. versumen) kan. C.b. Tr. f. 51. sin heil day may er also wol VERGAHEN so ver-summen. Ph. M. T.I. p. 143.

VERGAN, pro vergehen. einen VERGAN, fugere aliquem, clabi alicui. sic die wunne VERGAT mich, diu zit VERGAT mich. C. b. Tr. f. 64. daz ir an veoden fint VERGAT. Ph. M. T. I. p. 64. dar engan ich nieman heiles swenne es mich vergat. T. II. p. 46.

VERGANTEN. cf. GANT.

vergaumen, custodire. cf. gaumen.. prohibere. FR.

VERGE, remex. Gl. Bl. verio. Gl. Zwetl. verigo. cf. ferge: vide & Nibel. v. 5859.

VERGEBEN, VERGABEN, date, tradere in alte-. rius dominium ac potestatem. FR. H.

VERGEBEN, gratis datus .. gratis. FRANCK gold. Die golioi-arche: das VERGEBENE himmelbrot. FR. KOEN. Let nices.

VERGEHEN, obire mortem ap. WENCKER
C. A. & C. J. p. 381. ob der vorgen. Walther vergangen ift, dos diferent tigen boten irem diener seine hab und gut gewitwurtet werden als verrer als er von-CANGEN if.

ALC.

2737 toy in fillet verget of Mily bright him.

All. D. n. 1033. wer auch, dast der vorgen.

unser lieber schwehr u. fuirst vergienge, dast

er leibserben nicht liesze.

VERGEHEN, obire, obcundo praestare munia. das gue VERGEHEN u. verstehen, obire servitia cujusvis generis ex feudo debita. additur nonnunquam mit geschost, bede, ust satzung, frondiensten &c. H.

VERGEHEN u. verstehen, alio sensu. HEIDER in ded. Lindav. p. 218. einen ganebrief defz in-. halts, dast alles verruffen, verkauffen, VERGE-HEN u. verstehen solcher guiter mit verkauffen u. allen dingen beschehen seye, nach der stadt Lindaw gewohnheit u. recht. H.

einen VERGEHEN, fugere aliquem. cf. VERGAN.

VERGIE.

VERGEHEN, pro verjehen, confiteri.

VERGEHUNG, confessio, verjehung, bekaenenis. Mart. Joh. f. 23. der wart dvrh die VERGE-HUNGE Gottes durh sin hovbet geslagen daz er

fich VERGEISSELN, obsidis officium eludere. OU-DEN. T. V. p. 406. ob es were, das vnfer Eb .oder der geyseln u. burgen knechte oder pherde eyns oder mere in der geyselschaft oder leystunge abgiengen von todes wegen oder sich VERGEY-SELTEN, VERLEYSTEN oder vertzerrten, wie das were oder queme.

VERGELLEN, facere ut fonet. PEZ. f. a gall, gellig, ut full, faellig.

HORNECK c. 9. wann wurd ir (mulicorum) ainem ain slag auf einen vinger in die tenken hant, da wurt uns schad an erchant, er mocht das notel nicht VERGELLEN. PEZ.

VERGELTEN, folvere, pretium dare. D. a. 1557. und ist diser kouff zugangen und bescheben umb 40 gulden guter genemer straßb. werung, so gemelte verkoeusfere von den koeuffern empfangen, inen ouch gegeben, VERGOLTEN und bezalt, ouch in iren nutz und frommen kommen unnd bewendt sein. H. de Pont f. 20. fie vergultent alle ire schulde, und tribent aber also vor, ritterschafft und herrschafft zu allen schympffen. cf. GELTEN.

item debitum praestare, compensare. H. vergen. cf. vergan. vergehen. Ph. M. T. I. p. 67. VERGET si aber mich das klage ich ie-

mer me.

VERGENHAUS, pro verganthaus, domus subhastationis. WEHNER ex Priv. Acad. Tubing. cf. FR. in gant.

VERGENSCHATZ, naulum. Voc. 1482. cf. verg. VERGESSEN, oblivisci, officii & pudoris esse immemorem. H. radix Goth. gata, commemorare, unde foergata, oblivisci. IHRE. W. pro etymo dat gissen, imaginari, conjicere.

VERGESSEN, particip. officii & pudoris imme-

mor. H.

sich vergessen, oblitum esse sui . . negligere commoda sua . . immemorem esse fidei, promissi, officii. FR. H.

VERGESSEN, VERGESSENHEIT, oblivio . . de-

lictum immemoris officii. H.

vergessentich, vergesslich, obliviolus, obliviose.. turpis, turpiter, H.

vergeuden, prodigere, dilapidare, propinari. W. FR. cf. GEUDEN.

VERGEWISSEN, VERGEWISSERN, certiorare, fecurum reddere, cautionem praestare securitatis. Sax. inf. verwiffenen. H.

ich VERGICH, affero, ajo. Dial. GREG. P. f. 51. 1CH VERGICH, es gefaellt mir vast wol, was du sagst.

a verjahen, verjehen. C. b. Tr. f. 173. VER-

GICH mir trut geselle des.

ich VERGICH, confiteor. Vit. PP. f. 119. ich vergich christen glauben worlichen und nicht valschlichen. cf. GICHT.

cf. J. F. Al. c. 12, 3.
VERGICHT, VERGIHT, confessio, rei in tortura constituti. Lud. Scacc. f. 106. 1011 zoch man yn, er hette den mort getan, unn fuirte yn och dahin dan in die stat an daz geriht, unn kestiget man in sere um ver-GIHT, und do man also gekestiget in, do kam im in den sun, das er lieber um daz mort Stuirbe.

ct. KOEN. App. p. 1025. Inde apud nos der vergichtschreiber, actuarius rerum criminalium.

VERGIE, fugit, praeteriit, vergieng. cf. VERGAN. VERGEHEN. Ph. M. T.I. p. 143.

vergiessen, adfuso plumbo firmare. Wilh. d. h. p. 30. nu bereitet eine kedenen sa di man in eynen steyn VERGOZ und in deme kerkir um-

VERGIFFT, venenum. Chron. ant. f. 25. Guintherus starb durch vengifft.

vergifften, vergifftigen, tradere in alterius dominium. FR. H.

VERGIFFTET, dotatus . . donatus. cf. UNVER-GIFFTET.

vergiffren, dilapidare donando. fr. Sax. I, 12. VERGIFFTET he fin gud mit giffe. VERGIHT, fatetur. a vergehen, verjehen. Ph. M. T. I. p. 16.

VERGIMMEN, gemmis distinguere & ornare. C. b. Tr. f. 162. seht also was VERGIMMET der

schilt rich und vzerwelt.

VERGISELEN, pro oblide dare a gifel, geifel,

obses. Nibel. v. 5597.

VERGLAFERN, demissis labiis adspicere, oscitare, gaffen. FR. refert ad gleiff, gleff, labium. SCH. ad OTFR. glauuo, prudens. unde in Gl. LIPS. verglaven, insipiens, dementatus. KOEN. p. 171. donoch Machomet u. Sergius sin muinch nomene sich an groffer heiligkeit u. bredigetent dem volke das vil lute an sie VERGLAFERT wurdent.

VERGLAIFEN, oscitando negligere, praeterire. ... FR. ex JEROSCHIN: das sie die burg VER-

GLAIFEN.

verglarren, oculis emissitiis praeterire, non videre. FR. ex JEROSCH. die lage VERGLARREN. VERGLASEN, incrusture rem, falfchen schein u.

glanz geben. FR. ex KEYS. Polt. f. 69.

VERGLEICHEN, comparare . . ad aequitatem redigere, componere, complanare. H.

VERGLEICHEN, compensare, retribuere . . re-

fich VERGLEICHEN, convenire, aptum & congruens elfe. H. die rechnung VERGLEICHT fich, ratio constat. FR.

SSSSS 2

VERGLEICHUNG, aequabilitas in dividendo, commutando &c. H.

VERGLE

VERGLEICHUNG, retributio. H.

VERGLEICHSNEN, dissimulare. FR. ex PICT. VERGLEITEN, ap. SCHANN. H. Ep. W. T. II. p. 336. es sollen auch staettmeister burgerm. und rath der statt Worms nit macht haben geistliche person wissentlich wider ihren bischoff zu vengleiten oder zu schirmen.

falvum conductum praestare. FR. VERGLEITUNG, falvus conductus. FR. VERGLEITEN, vectigal folvere. FR.

VERGLIMPFEN, mitigare, colorare, excusare,

mit glimpf beschoenen. FR. H.

VERGNAFFT, — KEYS. Post. P. II. p. 30. wenn sein anschlag was, daser wolt beydem berren sein' in seiner buitten, und die andern zwen wolt er verschalten zu Moysi und Helie, daß sye bey inen soltent sein in iren buitten, und wisset nit was ir redt, spricht der ander Evangelist, wen also vergnafft was er an der menschbeit Christi J. U. H. das er meynt, er wer jetzund an selig. cs. P. II. p. 46. doruss seindt ihr vergnafft und vernart. Id. Par. d. S. s. 148. die ver-Gnafft uss denen dingen, die dem sleisch zugeboern.

f. obnoxius, obstrictus, ut reseratur ad knauf, capitulum columnae adstrictum, sic effet pro verknause; vel ad knappen, nuere,

annuere, unde gnapper, sectator.

TERGRAMAZIEREN, VERGRAMERZIREN, tias agere. a Gall. grand merci. Ita in Poem. Germ. ap. ECCARD SS. med. aevi T. II. col. 1549. ex quo loco illustratur alius apud HOR-NECK c. 448. ejusdem plane argumenti cum priore. Neque ergo fuit, ut in ista voce tantum se torqueret PEZ. Videtur autem in HORNECKII loco leg. si habent es schlecht VER-GRAMAZIERT, ni & in hac ultima voce mendum pro vergramerziere.

WERGVEIND, hostis capitalis. SCH. cf. FERCH-

VERGULDEN, pensare. cf. VIRGULDE. Wilh.d. h. p. 99. Ph. M. T. I. p. 150. II. p. 20.

vergunnen, non favere. . non admittere, non pati. sch.

VERGUNST, — KEYS. Emeis. f. 44. es ist kein neid noch baß, noch vergunst da, sunder liebe. invidia.

VERGUT, VERGUOT, gratus, acceptus, fuir gut.

VERGWUNDE, vulnus letale. SCH. cf. FERCHE WUNDEN.

VERH, anima. H. b. Car. M. v. 2411. thaz ime tha zoi den oren thaz very pluot usfprang. cf. verhlos, verhpan. cf. ferch. verich. cum compositis.

VERHABEN, obdere, obstipare. sch. Ph. M. T.

vertiele 25 I. e das der wirs VERHABE) die tiur. VERHABEN, impedire. claudere. Ph. M. T. I. p. 147. mir wart ouch nie dui gir VERHABET. VERHABT seyn, parcum este, illiberalem, sor-

didum, PEZ.

VERHAEDERN, rixari, hadern. PR.

VERHAFFT feyn, vinculo aliquo teneri . . obligatum, obstrictum effe. H.

verhaepten, verhepten, vinculo obligare. H. VERHAEFFTEN ein gut, interdicto detinere, arresto subjicere. H.

einen VERHAEFFTEN, detinere quem, in custodiam tradere. н.

VERHAFFTGELD VERHAFFTPFEN-NING, arrha. cf. pr.

VERHAFFTUNG, obligatio, obstrictio . . arre-Statio. H.

VERHAEFFTELN, conducere, aliquem ad e. g. servitia praestanda. J. Bav. t. 33, 3. auch welcher ebbalt, knecht, diener oder dienerin seiner berrschafft, uiber daß er von ir gedingt und VERHAFFTELT, vor der zeit, die er zu dienen verpflicht ist, ohn genugsamme ursach, den dienst wider auffsagte.

VERHAEGEN, sepire. in gen. tueri. H.
VERHAINEN, sepire, sepimento munire. abant.
hain, hag, sepes. FR.

VERHAL, occultabat, celabat. impf. To verhalten. PEZ. viralla

VERHALN, hod. verholn, celatum. Willi. d. h. p. 51.

VERHALTEN, cohibere, reprimere, prohibere. FR. H.

VERHALTEN einem, insidiari. KOEN. p. 320. do wonte der von W. das der Bischof gen. Ser. wolte varen, u. VERHIELT ime uf der stroffen

WERHALTEN, celare. BCK Pred. P. V. f. 63, wie die lebrer sagen von Jacob dem patr. der seinem vater verhielt, das er im nit sagt, das er der Jacob was. VERHALTEN das Alleluja. cs. tag unz man

das All, niderlegt.

VERHANCTEN, impf. Te verhengen. C. b. Tr. f. 262. nv fi VERHANCTEN alle des das er belibe ir hovbit man.

VERHANDELAGEN, VERHANDELANGEN, porrigere. H. cf. VERANDELAGEN.

VERHANDELN, tractare, agere .. pacifci, transigere . . perficere. н.

VERHANDELN, fich VERHANDELN, prave ac male agere. H.

VERHAENDLER, maleficus. H.

VERHANDLUNG, maleficium. H.

VERHANDFESTEN, litteris datis possessionem firmare. FR.

VERHAENGEN, annuere, sinere, permittere. FR. Fab. d. Minn. n. 44. das sie es beide muessenhan verhanneiten, dolo concludere, in angustum verguot. Ph. M. T. I. p. 64. 144. cogere. HORNECK C. 153. davon man ir dhain cogere. HORNECK c. 153. davon man ir dhain siecht chomen in das gedreng u. in dhainer eng lazzen by sich verhanneiten. Pez huc trahit TAT. ferhane, dolus. ubi c. 153, 4 de Judaeis: inti tatun thine, daz si then heilant fiengin mit FERHANE inti ersluogin.

VERHAERTEN, obdurescere, obdurato animo perseverare in contumacia, obsurdere, sor-

dere. H.

VERHASPELN, unco retineri, implicari. ab haspel, uncus. FR.

VERHAUEN, bello victum caedere. PR.

YERHAUEN, incisiones facere ornatus caussa. FR.

to be the later of the

YERHAEUFFEN das gericht, judicium bannire. cf. HAEGEN. item GERICHTSHAEUFFUNG.

verhe. cf. verhes. verich. C. b. Tr. f. 34.

schon dines VERHES.

VERHEBEN, obltipare. . impedire. . . claudere. FR. KEYS. mens. b.f. 9. sie werden ire angesiche von inen keren, ire nasen VERHEBEN v. fliehen. Wilh. d. h. p. 82. im wirt eyn ouge VERHA-BEN nu daz her nummer me sa wol gesicht.

VERHEBEN, levare onere, veniam dare, gra-

tiam facere, uberheben. H.

VERHEFFTEN, arrestare. J. Solod. t. 4. So einer den andern oder sein baab und guiter arrestirt und verhefftet baette. dr. & de homine ib. t. 10. L. Sal. Eccl. Th. B. f. 297. angriffen, pfenden, verhefften, verbietten , u. bekumbern.

vinculo obligare . . interdicto detinere. cf.

VERHAEFFTEN.

VERHEJEN, corrumpere. hod, sicapud nos. NOTK.

ferheier, corrupti. SCH.

VERHEILEN, curare, sanare. C. b. Tr. f. 196. dur daz vil wunder siechen da wurdent allenthalben die mit dekeiner salben VERHEILT mohten werden.

VERHELEN von einem, celare quem. Fab. d. minn.

N. 27. moecht es sin von dem hund VERHOLN. VERHELGEN, VERHELLIGEN, destrue-re, verbeeren, Chron. Germ. Ulm. s. 34. Claudius vertrib die Gothen, die xv. jar die welsche land verhelger batten. ib. f. 13. Karolomartellus verhelliget Sachsen. STEINH. p. 50. do sie sabe alle ummligende gegend mit for verhelger.

cf. HELGEN. HELGUNG.

VERHEMMEN, proprie sufflamine retinere currum ... Metaph. recinere, remorari, eciam in-

terdicto judiciario.

VERHENGEN, permittere, finere. PEZ. cf. VER-HAENGEN. K. Sig. Ref. c. iij. fie VERHENGEN das im rechtenn nit mag besteen. C. b. Tr. f. 76. vrilich wart gesprenget, den orsen waz VER-HENGET vil schiere of einen gehen loof. ut ho-

die mit verhengtem zuigel.

VERHENGNISS, confensus. Lud. T. I. p. 193. mit eintrechtigem willen und VERHEN- HYT.

GNISSE der boerger doselbis. Reg. Sen. m. \*VERHIELTE, - ap. schann. Cl. Fuld. p. a. 1419. das ich min gitten willen und VER-HENGNISSE darzu gebe, das der brieff ver-fiegelt werde, das der knab it zu schaden kumme. (itest pro nit.) D. a. 1364. das er durch vernengnisz mines gnedigen berren verkaufft fine manleben.

cf. GEHENGE. GEHENGNIS.

VERHENSEN, judicare ex lege foederis Hansea-tici. FR. cf. BESOLDI. Th. pract.

VERHER, porcus, faercklein, porcellus. verba, porcellus. Tw. Prot. Sen. m. a. 1392. meister Cuntze an dem verherberge der brotbecker. ib. und sullent ime s. verher dofuir zu pfande sin; gebe er die schulder nuit, so sol er die verner verkoeffen, und sich domitte bezalen, were es ouch daß jeman die voerher ane viele, daz fol yme keinen schaden bringen.

YERHERLAUS, vilezlaus, vrio. Voc. 1482.

VERHERMUTTER, porca, scrofa. KOEN. app. p. 711. zwelf VERHER MUTERE u. zwene eber.

verherstall, verherstets, hara, sweinstall. Voc. 1482.

VERHERSTYGE, ara (1. hara) schweintstall. TW.

verheren, turbare, valtare'. . privare, superare. Gl. ad Prob.

VERHEREN, privare. C. b. Tr. f. 55. waz gaut mich an der iungeline, das ich in vor dem tode ner und ich den vatter min VERHER der wollen die der wider haut. f. 225. nu bin ich arme din VERHERT. cf. Ph. M. T. I. p. 12.

VERHERGEN, devaltare, verheeren. W

VERHERN, porra. J. Argent. art. vet. 39. ,, nemo thelonium tribuat de porris, de caulibus & de aliis oleribus: von VERHERN. von kolen. noch von andern krute. SCH.

VERHERREN, - ap. schann. Cod. prob. H. E. W. p. 203. auch derselben debeine VERHER-RET sil oder debeinen berren zu dienst sitze. domino subesse, dominio alterius obnoxium esse. cf. vercluset.

VERHERREN, domino alii fubdere, tradere, of-

ferre . . olim porro dominicare. H.

fich verherren, alii domino vel advocato fe fubdere. H. cf. LANG Dipl. bl. lese ap. MEU-SEL Gl. T. II. p. 176.

VERHERRICH, VERHERIG, refractarius, tenax. a verharren . . adverb. perseveranter. FR.

VERHERRUNG, Subjectio. H.

VERHES, VERHE, idem quod verich, verch, ferch. C. b. Tr. f. 28. nu das si lange alsus gestritten vnd doch ir VERHES nit versniten.

VERHEUER, VERHAUER, praestatio danda occasione locationis conductionis stabilitae vel renovatae. Ap. KOPP in T. Leh. R. p. 330. wollen nach auszgang aber der leyhjahr diese leyhe um vermeldten pfacht u. zinst wieder recognosciren u. bestehen, auch alsdann wie vor alters hero braeuchlich gewesen, einen Spanischen thaler zum VERHEUER u. was sonsten zur kuichen. u. weinkauff braeuchlich u. herkommens ift, so bald zu entrichten. cf. VORHURE.

VERHEYEN, corrumperc. cf. VERHEJEN. VER-

305. und welcher under uns das VERHIEL TE, dem solden die andren keinen burgfride tun.

impf. zu verhalten, quod vide.

VERHINNEN, abire, hinc procedere. TSCHUDI:

do die zie VERHINNET. FR.

VERHIS, pro verhes, verches. C. b. Tr. f. 259. das er vil nach berovbet was libes vnd VERHIS. VERHIU, caecidi, verhieb. Kl. v. 1454. idoch VERHIU ich in sie, dise wunden also wit im slugen mine hende.

VERHLOS, anima deficiens, mortuus. vide

Gl. Car. cf. VERICH. VERHPAN, — H. b. Car. M. thaz wafen je thurb wot vafte thurb then VERHPAN.

SCH. reddebat viam fanguinis. SCHERZ exitium. cf. VERICH. Vierform.

VERHOLEN, narrare. f. polius repetere, widerholen. FR.

Sesse 3

VERHO-

VERHOLEN. cf. U. FRAUEN TAG der verholnen. VERHOLEN, tacitum . . tacite. Ph. M. T. I. p.

VERHOL

VERHOLNLICH, clam. fr. ex jeroschin. \* VERHOLT, f. vitiose pro verscholt, verschuldet. aut pro verdolt. Ph. Joh. f. 16. swen eht ich an in gedenke, steter liebe ich nuit wenke, daz het er vmbe mich wol VERHOLT.

VERHOENEN, ignominiae exponere, illu-

dere. cf. noen.
VERHOENEN, corrumpere, inficere, anflecken. keys. Post. P. III. f. 84. uff das die menschen nit verhoent wuirden vom lufft. Fab. d. Minn. n. 45. du hast VERHOENT min fleiz, min brot.

vernoerer, auditor, cognitor caussae, examinator. FR. ein gemeiner verhoerer, superarbiter. H. VERHOERSMAENNER, arbitri cognitores. H.

VERHOWEN, caedere . . debilitare . . C. b. Tr. f. 126. daz er durh si VERHOWEN was bis vf der minnen grunt. f. 140. kein iamer sol vs erden veh seren noch VERHOWEN.

VERHOWEN, caedere . . caedibus viam aperire. VERHOWEN, caedere, occidere. Ph. M. T. L.

11 11 1

1. teal.

fie VERHUBEN, se gerebant. Lud. Sc. f. 59. ich horte ouch von in me sagen daz siner diener mere danne vierzig wider ir erelven-nuben, do si in in noeten sobent, und die sinen toeten.

a verheben, levare. V. sie VERHUBEN, claudebant, obturabant. H. SS. P. II. f. 87. do bub fich ain ruffen und geschray von den juden, und vernuuen ir oren, und wolten in nit mer boeren.

a verheben, obstipare.

VERHUDE, caltratus, corruptus. cf. VERHYT. GUDEN. T. III. p. 641. weidwerg eriben mit jagenden hunden, mit Sperwern, mit falcken, mit hebichen, mit VERHUDEN HUNDEN, mit winden, mit steubern, mit rudden zu wilde . . . cf. VIERLIEGENDE HUNDE.

VERHUDLEN, corrumpere, depravare. MA THES. Sar. conc. F. 111. wie im ehstand offt ein theil das ander VERHUDELT. Cf. FR.

FRHUNZEN, corrumpere, depravare. hod. fic Argentor. ut Norimb. hunzi, corruptus. cf. D. Muf. 1781. II. Th. p. 464. w. ducit ab A. S. hyne, damnum, laesio, contumelia, quod ab obsol. hynan, laedere, quod convenit cum Gr. own. FR. refert ad hohn, contumelia, quo & trahit WILLERAMI verhundeta, despecta.

VERHUITEN, custodire. KEYS. Sch. d. P. f. 10. die geitigen VERHUITEN ir gut andern

leuiten, und wissen nit wem.

WERHYT, corruptus, verheyt. cf. GEHYT. VER-HUDE. TSCHUDI T. II. p. 239. einen mann einen VERHYTEN ZERS heiffen , inutili membro instructum. FR. cf. GEHEYEN. de Sodomia interpretatur locum allegatum FR. in v. zersch.

VERJACH, impf. re verjehen. Ph. Joh. f. 12. ich weis vil wol waz do geschach, min minnester vinger mirs VERJACH. Nibel. v. 4196. Ph. M. T. I. p. 17.

VERJANEN, consumere, dilapidare. lingua Boh. Zygen. T. Sprichw. f. 193. die Tattern Br.

SEFELN den hauez u. die hauezin u. VERJANEN das ihre im sonnen bett. ER. hod. vulgo jaunen, jaunern, pergraecari..

VERJAREN, veterascere. Ph. M. T. I. p. 12. st wil mich lan in difen zwein VERJAREN.

verjaren, verjaeren, in foro dr. jura & actiones, quae post anni vel certorum annorum curfum legitimum neglectum expirant & praescribuntur. H.

sich verjaren, dr. vafallus, qui est immemor officii in petenda intra legitimum tempus investitura. J. Pr. Sax. II. 24. ieclich man mae sines rechten gudes wol mit rechte anic werden ab erz verkouft, oder verseezet, oder uflet, oder sich VERJARET gein seim rechten herren. H. cf. VERFAREN.

VERJAEHRUNG, praescriptio. FR.

VERICH, anima. . vita. . corpus, vel das brustfell, diaphragma... fanguis... mors. PEZ.

cf. PERCH. VERCH. VERH.

VERICH, VERCH, anima. OTER. I. 15, 89. ioh wuntont FERAH thinaz waffan filu wasszaz. ex Luc. 2, 35. PEZ.

VERICH, VERCH, vita. Continuator RUD. DE ANSE in descr. b. Troj. und traf in zu dem orn sein ainhalben an daz haubet, daz er vil nach beraubet was des leibes u. VERCHES. PEZ.

VERICH, VERCH, corpus. . diaphragma. schot-TEL. hinc einje .: VERCH verschneiden idem quod einsen leib verschneiden. Contin. RUD. DE AN-SE l. c. do der vil hochgeporn rait u. maniges Kriechen LEIP versnait mit seinem scharffen swerte. ld. do wart vergozzen tiwerz bluet u. edel VERCH verhawen. HORNECK C. 153. welichs VERICH da wurd verfniten, ob er davon sturb, der tod der seel erwurb wonnung in der engel chor. Id. c. 597. daz man pluts guzz aus VERICH liezz gen. PEZ.

VERICH, VERCH, sanguis. Contin. RUD. DE AN-SE l. c. einander jagtens umbe u. machten wilde, krumbe u. wunderleiche chraitz, in beiden ward so haiz, das in das VERCH wiel u.

fot. PEZ.

VERICH, VERCH, meton. propinquus. HOR-NECK c. 533. fol ich mein VERICH u. mein plut auf den tod hie bestan. prius dixerat seinen nagflen mag. PETAL & Cobullamiri.

verich, verch, mors. Cod. Evang. Cotton. ferehes scolo, mortis reus. PEZ.

VERICHMAG, sanguine junctus, cognatus. PEZ.

VERICHPAN. cf. VERHPAN.

VERICHWUNDEN, vulnera cruenta.. vulnera letalia. PEZ.

VERJACH, confitebatur, afferebat, confirmabat. PEZ. a verjahen, verjehen.

VERIE. cf. ferge.

remex, nauta. cf. VERGE. vide & VELDECK v. 3040.

VERJESCHATZ, naulum. cf. ferge. Gl. Zwetl. naulus, ueriseaz.

VERJEHBRIEF, anticopa. Voc. 1482. einem grufes VERJEHEN, aliquem salutare. Ph. Joh. s. 71. alse in Josaphae ersach unde ime gruzes YERJACH.

YERJE-

- 17F00/E

verjehen, verjechen, consteri, assirmare. a jehen, quod a ja. pez. cf. J. Pr. Al. c. 211. guden. T. IV. p. 290.

verjehenheit, confessio. Pf. Arg. 41, 5. in der froedelichen slimme der verjehenheit.

VERJEHT, confessio. H. B. & Joi. f. 136. ob er die rede oder die VERJEHT solte gelovben oder nihe. VERJEHUNG, confessio. GUDEN. T. V. p. 730.

VERJER, professor. Apud translatorem Alphonsinae versionis libelli R. Samuelis Afri contra Judaeos Hugo Mag. Ord. Praed. dicitur S. paginae professor i. c. der h. schrifft ein VER-JER. SCH.

VERIERREN, turbare, verirren. Ph. M. T. I. p. 137.
VERIESCHEN, cognoscerc. cf. frieschen. C. b.
Tr. f. 271. do die werden Troiere VERIESCHEN
dise mere. Ph. M. T. II. p. 222. Jeffen

VERJESSEN, credo per vitium pro verjehen. Als. D. n. 628. wir — VERJESSEN vnd globen.

VERIG, VERIGE, nauta, portitor. PEZ. cf. FERGE. VERIN, nautae. ap. LUD. T. l. p. 61. do difelbin VERIN adir schiffknechte sulchis getreides sullen warten.

Boh. Zygen. cf. HEUMANN de l. occ.

VERIRREN, in errorem inducere. Vit. PP. f. 123. der verirret gar vil Cristen menschen.

Nibel. v. 8882. Swenn ir die seitenmin VER-IRRET guoter done.

VERIRRT, perditus, datus in perniciem. Gnom. col. 6. wo der wolff zu birte wirt,

damit sint die schaff veriert.
frustratus. C. b. Tr. f. 225. fol ich ir beider sin veriert. vnd doch ir wip nv sin genant.

Ph. M. T. I. p. 167.

fich VERIRREN, peccare . . gegen feinem herrn,
feloniam committere. J. Pr. Al. c. 315.

fich verkappen, verkappen, capi re curiosius adspecta, sich vergassen. C. b. Tr. s. 255. der sich an ir sigure so lange do verkappe. Ph. M. T. I. p. 53. wand ich mich han gar verkapper uf ir wan.

VERKASTELN, qf. castello includere . . claude-

VERKAUEN, f. permutare. cf. schmal werden. & in Kell. Rem. p. 66, den hat der probst

VERKAUT mit der gemein.
male. legendum elt verkauten & verkaut dr.
contracte pro verkautet. cf. KAUTEN.

VERKEBSEN, decipere, fallere. H. v. Troja: feyd Jason mich also bat verkebset, so wil ich nimmer Media heissen, oder ich will mich an im rechen.

potius meretricio more habere, mutare uxorem cum alia. a kebesen, mutare, quod vide. sermo est quippe l. c. de Creusa a Jasone adamata, neglecta Medea. MATTHES. Post. P. III. s. 41 der speche VERKEBST sein weib im winter, im sommer russters wieder. cs. Nibel.v. 3117.

VERKEPSEN, in gen. mutare. MATTHES. l. c. f. 101. es fol auch die liebe obrigkeit — die lehrer nicht leichtlich VERKEPSEN oder verwechslen. DILLHERR proph. schul p. 264. es ist nicht gut den kirchen, wann sie ihre lehrer VERKE-PSEN. SCH.

VERKEREN, seducere, versuihren. KOEN. p. 154.

fo wonde das volg, das er vor VERKERT het,
es were also.

VERKEREN, expellere, mutarc. e. g. colonum. J. Aug. Kr. f. 97. swer gut hat daz er umb gelt hin lat, daz man ez buwe, wil der den verkeren, der ez buwet.

cf. J. Pr. Al. c. 340.

VERKEREN, mutare in pejus. Ph. M. T. L. p. 173. Suil aber si ir leben VERKEREN.

verkeren, secus interpretari. Ph. M. T. I. p. 80. ich fuirhte er mirs verkere uibel.

VERKERER, mutatio. motus pugnandi. FALCK-NER p. 156. der text von dem fluck das da heist der VERKERER. VERKERER twingt durch lauffen auch mit ringt den throgen gewist nim spreing im die wag &c. Glosa: den VERKERER heissen die vechter den halp oder die wend hannt (f. leg. haw) da mit twingt man den man, das man im mag durch lauffen und gefassen mit ringen. den ereib also: wan du mie dem zu vechten zu im geest, so gee mie dem lincken susz vor, vnd haw von diner rechten sitten den halb haw mit verkerter langen schneid ve und ve auff v. nider dem lincken fust nach, bistu zu im komest, v. alsz bald du im an fin swert bindest, so heng im den ort indes oben in v. slich im zu dem gesicht, ver-seitzt er den slich, v. vert hoch auff mit den ar-men, so lauff im durch, ader bleibt er mit der versetzung v. mit den henden nider, jo begreiff mit diner lincken hant finen rechten elbogen, und halt in vest, v. spring mit dinem lincken fusz hinder sinen rechien, v. stost in also vber deinen fust. sich VERKETZERIEN, haereseos reum se facere.

Ph. M. T. H. p. 129.

VERRIESEN, — Vit. PP. MS. Joh. bruder verkus an mich, daß ich vor dir gesuszet ban. das solte ein muinch niht tun. p. p. blib drii jar bi den verdampneten, die in dem masser arbeitent, so wil ich dine schulde verkuesen. Par. P. V. T. s. 204. ez ensi daz ez die schulde din ane not gein mir verliese unn mich zu friunt verkiese. cs. fr.

rejicere, reprobare, verkoren, contemnere. H. T. Sprichw. alte freunde fol man nicht VER-RIESEN. FR. SCH. non refert ad koren, sed ad kosen. W. ad kiesen. OTFR. I. 25, 37. er FIRKOS mih, sprevit me.

VERKIESEN, non respicere, negligere, oblivifci. C. b. Tr. f. 109. ir welt beliben ane zorn und alle schuld VERKIESEN.

YERKIESEN, renunciare. H. . . auf einen, renuntiare suo juri in gratiam alicujus, arbitrum quem sumere.

verkiesen, amittere. Litt. a. 1426. der jene der die sache verkiset, der sucht denn das geistliche recht im hose czu Rome adir andirswo. H.

verkiesung, renunciatio. D. a. 1371. item das gemeyne verkysunge oder versprechunge nys doege. H.

VERKIL, porcellus, ferkel. J. Pr. Sax. II. 54. ans fuw, die VERKILEN git.

VERKLAGEN, lugere debito modo. . luctum finire. Par. P. MS. Joh. f. 18. nach ir klagelichen tagen do sie hate ir man VERKLA-GET. i. e. cum luctus tempus effluxisset.

amoun ver chlaften, sufficiency ; der verchattet vad verfait wit hing.

C. b. Tr. f. 288. dur daz er sinen werden vater VERCLAGE deste bas.

VERKLEIT, defletus, deploratus, beklagt. Ni-

bel. v. 7129.

VERKLENEN, VERKLAENEN, conglutinare, tegere luto, obducere limo item glutine, ver-klaecken, verkleistern. C. ven. n. 161. dein suisse red VERKLAENEN die ougen kan, das fin gesicht im luiget. n. 413. vnrichtig vnbesachet bistu nach mynem wenen, din ougen hatt vermachet der glaser dir, die la dir gar VER-CLAENEN, du last dich mit gesenhenhen ougen plenden.

YERKLIBEN, coarctatus, qf. conglutinatus. cf. BECLIBEN. BEKLEIBEN. Ph. M. T. I. p. 189. guot muot kan machen das ouch manger milte wire, des herze in kerge were VERKLIBEN.

VERKLUSEN, claudere. Ph. M. T. II. p. 50. die vil lieben nabtigal in dem walde lute erklingen ir vil wunneklichen schal, da hat st den sumer wol gebusct, verkluser stet ir fal. cf. CLOSENER. KLUSE.

YERKOCHT, VERKOCHTES GUT, res vendita, alienata. cf. GRASHOF.

VERKOMMEN, pro uiberkommen, persuadere. J. Pr. Al. c. 87. und mag er den herrn nicht VER-KOMMEN.

VERKOMMEN, deficere. KEYS. P. d. S. f. 186. darzwischent nympt sein geist ab, und VERKOMT von mangel der geystlichen speis-

interire, pessum irc, corrumpi. perire, PR. apud nos hodie verkomen dr. co fensu,

quo in l. c.

VERKOMT, enervatus, debilis. KEYS. P.d. S. f. 186. and wairt mager, verkomt und ellend. ib. wo da ist ein getrugner leib, da ist gewonlich ein verkomter geist, das felet selten. ib. f. 202, da ist gemeinlych ein duirrer verkomter geift.

VERKOMMEN, praevenire, vorkommen. Silb. L.

prec. f. 46. VERKOME Gotis zcorn.

VERKOMNUS, pactum, transactio. FR. stumpf Schw. Chr. p. 154. als H. Fridrich und Luipold von Oest. gebruider fuir das schloß Schnabelberg woltend ziehen, ha-bend sy zevor mit der stat Zuirich ein ver-Komnus gemacht, auff dise meinung, dass bemelte fuirsten in dem zug fuir Schn. mit irem volck nit kommen foltind. HOTTINGER Spec. Tig. sie bettind dann in solchem einen besondern vertrag und verkomnusz mit einem anderen.

alias ubereinkunfft. VERKOEREN, rejicere, contemnere. Par. P. V. T. f. 3. dar er bete so gar verkorn sin gebot daz er gebot.

Gl. KERON. farchoraner, reprobus. W. VERKOREN, amittere, FR. cf. VERKIESEN. C. de Greg. f. 133. er hette vnredelichen zorn mit fenften mvote VERKORN.

VERKOREN, fich VERKOREN, voluntarie eligere, admittere, concedere, verwillkoeren. H. VERKOS, impf. Ta verkiefen. Fab. d. Minn. n. 64.

sin snegge sin natuir YERKOS.

VERKOSEN, spernere. NOTE. ps. 101, 17. firchosen. SCH. fin - lingu

VERKOSTEN, alere. J. Pr. Al. c. 108. die sol der richter VERKOSTEN, als zwen becher vol weins fol man zwen mann geben u. brott genug.

VERKOETHEN, VERKOETEN, membrum luxatum reponere . . conjungere. a koeten, acetabulum in offe. cf. vorkeuten.

VERKREMPFEN, contrahere. a krampf. Ph. M.

T. II. p. 200, 205.

VERKRENKEN, debilitare. H. B. & Jos. f. 18. das sehen werde im VERKRENKET. cf. KRANK. VERKRUMMEN, fubsannare. B. Mog. 1462. GOETZ.

VERKUDEN, permutare. GUDEN. T. H. p. 1128. IV. p. 45.

VERKULUNG, refrigeratio, verkuilung. GUDEN. T. IV. p. 155. von VERKULUNG u. verlefunge Gotlicher liebe.

VERKUMMERN, perturbare, inquietare . . impedire, interdicto judiciario subjicere, ar-

restare. H.

VERKUMMERN, oppignerare. ap. wencker Usb. p. 206. wir der vorgen. B. Wilbelm wellent ouch nieman unf. bistumes und der stifte, sloffe, stette oder vestin jemer versetzen, verkumbern, verkouffen oder inge-ben. Tyr. L. O. III. 6. es follen auch die ligenden guiter in gutem paw und ehren ge-balten, und dieselben samt zinsgnittern und dienstbarkaiten weder verkummert, versest, verkaufft noch in kainen weg veraendert werden. STEYERER p. 277. daz die alle und ir jeglichs bi dem egen. gotshaus ereichlich seyn noch ze keinen ziten umb dheiner schlacht sachen nicht bingeben, verchoufft, verfezt, verchumert oder empfrendt merden fullen in keine weg.

hypothecare, quia metus ac periculum subest, hac via deveniendi ad alienationem. u.

cf. BEKUMBERN.

VERKUNDEN, citare. Strasb. ref. R.O. p. 8. das gebott in mund oder under augen VERkuinden. hoc under augen accipio sic, quod citatus praesens sit, sed nolit citationem accipere.

alias & denunciare, annunciare.

VERKUNDZETTEL. vide TAGZETTUL. fich VERKUNNEN, privare se, qs. dissociare se. a kunne, genus. Ph. M. T. I. p. 31. folher swere so mich ewinger nieman sich VERKUNNEN sol. p. 152. ungefroeit von werden frowen als ein man der fich aller wunne wol VERKUNNEN muos.

VERKUREN, rejicere. a verkoren, non eli-gere, respuere. Gnom. col. 84. L. Sc. f. 62. man funde ir me nit vil die VERKUREN

item verkoren, reprobare. a koren, kuren. verkoren est imperiorieren. sic & Gnom. col. 17. der karige verstoln e den verlur, ce er eins mit

willen VERKUR.

sie VERKUREN, spernebant, negligebant. L. Scacc. f. 62, man funde ir me nit vil, die VERKUAEN das leben umb foliche getat.

VERKURTZEN, VERKURTZIGEN, restringere, decurtare, defalcare . . inique restringere, frustrari, damno adficere. u.

411 Va

VERKURZUNG, damnum, praejudicium, injuria. II.

VERKUSEN, VERKIUSEN, rejicere, reprobare. cf. VERKIESEN. C. de Greg. f. 138. fit dv VER-KUISEST minen rat.

VERKUSEN, parvi facere, remittere. Vit. PP. Joh. f. 239. brvoder VERKUS an mich das ich vor dir gesuszet han. f. 243. ich wil dir dine Schulde VERKIUSEN.

VERKUT, permutatus. GUDEN. T. II. p. 1128. cf. VERKUDEN.

VERKUTUNG, permutatio. GUDEN.

VERLAC, differebat, negligebat, verlag. C. de Alex. f. 118. sin evgent riches herze sich dar vf mie hohem vlize WAC, daser enkeine zie VERLAC die man sol singen oder lesen.

VERLACHT, pro verlege. H. in verlegen.

WERLAG, impf. 74 verliegen. Fab. d. Minn. n. 69. das er kein unseld nie VERLAG.

VERLAIT, refellit, infirmat, verlege. J. Pr. Al. SCH. c. 386.

VERLAITEN, seducere. PEZ.

VERLAN, repellere, rejicere cum indignatione, verlassen, abweisen. HORNECK C. 132. wiewol ich ain weip pin, hiet ir gehabt mein sin, so hiet ir VERLAN manig droved, dew getanward von dem von Nurenberig. PEZ.

VERLAN, VERLASSEN, omiffum, unterlaffen.

Nibel. v. 3352.

VERLAN, condonare, verlaffen, nachlaffen, remittere . . indulgere. PEZ.

ach VERLAN, Te permittere, credere. Ph. M. T. I. p. 9. o we das ich niht erkande die minne e ich mich hete an fi VERLAN.

VERLAN, relictum, verlaffen, uibrig gelaffen. C. de Greg. f. 138. das ir nihe me ware VERLAN wan ir howbet flat die oveh mit kunber was befae. . . permiflum, uiberlaffen. Ph. M. T. I. p. 144.

VERLANDERIEDEN, pace publica privare. FR. VERLAESSIGKEIT, protervia, infolentia. FR. Proferiberc. Guden. T. IV. p. 7.8. 23. 24. VERLAT, pro verlaeft. cf. Wallen. VERLAENGERN, differre. KEYS. N. Sch. f. VERLAUSZENLICHEN, proterve, liberius, ver-

24. niemanmach es im leicht, das Got durch die finger fieht, und sein straff verlengert, und nicht gleich mit der fust daryn sehlegt, es wuirt kommen.

der VERLASS, fymbolum resignationis. H. in ver-

VERLASSEN, dimittere, loslaffen. Serm. SS. Joh. f. 187. vnd hiez in bieten das er vnferme herren niht entete, do hette er in gerne VERLAZEN.

VERLASSEN ein gut, relignare fundi dominium ac possessionem. H. . . jure censitico tradere, concedere. H. Traditionis fymbolicae exempla exhibet GRUPEN in D. Alterth. cap. 1. von gerichtlichen VERLASSUNGEN.

VERLASSEN, locare. sic ein haus, wohnung &c. H. VERLASSEN die fache an, auf einen, per compromiffum caussam alicui tradere componendam, decidendam. H. C. b. Tr. f. 5. das er als dinc ze rehte schied das VERLASSEN ward an in.

VERLASSUNG, VORLATING, refignatio. . cef-

VERLASSENE, impii, a Deo qf. deferti. Vit. PP. MS. Joh. bi den von Jeruf, betuitete man im daß geistlich bruidere weren komen, bi Tom. II.

den von Fgypto waren im bezeichnet ander VERLAZENE um ungeistliche bruider, die finer lere nibt wirdic waren.

non equidem credo a Deo desertos intelligi, sed eos, qui limites honestatis, virtutis, probitatis deserunt & migrant, quos vulgo dicimus ausgelassine, qui s'abandonnent à des excès.

VERLASSEN GESICHT. cf. verlossen.

proterva facies.

VERLASSEN LEBEN, vita inhonesta, turpis. keys. P. d. S. f. 46. fie foerchten man merck dabey ihr verlassen leben, und wolten das yedermann ihnen gleich wer.

vulgo ausgelassenes leben. VERLASSENE MANNE, homines nequiffimi. Leg. SS. Joh. MS. 3. Kal. Sept. darumbe wart si gevangen, unu ze zwein verlazen mannen getan, das fi ir ir kuische solten ban genomen.

vulgo au/getaffene maenner. VERLASSENE WORT, — Silb. Lib. conf. 29 ob du je gespreche weltlichii wort um unkuischii um verlazenii um spotlichii um Spehii wort.

vulgo ausgelaffene reden. fic & VERLASSENE

augen, geberden &c.

VERLASSENHEIT, - Leg. SS. Joh. MS. 12. Kal. Nov. daz du gerner nach effende unn nach trinckende gedenckest, deme nach VERLAZENHEITE, Cf. VERLOSSEN.

protervia, insolentia, au gelassenheit, aban-

donnement. FR.

VERLAESSENLICH, negligenter, ignave. fabrlasslig. KOEN. p. 73. donoch lebete er also venlaessenilone und unknischliche, -das das riche vast abnam.

potius proterve, infolenter, mit ausgelas-

Senheit.

taffenlich. J. Pr. Al. c. 375. die bruider u. die Schwestern, die VERLAUSZENLICHEN bey der welt seind, u. nicht in den kloestern den orden habent, die mag man zu der ee wol nymmen. ubi male H. V. D. LAHR explicat per aufferhalb, extra.

VERLAEUTEN, campanis excommunicationem alicujus indicare, verluiten. FR. ex TSCHUDI.

VERLAYTET, - in J. F. Al. c. 2. die keinen Schille fuiret, der gezeugen VERLAYTTET man svol umb lehenreche. quod H. V. D. LAHR credit ductum a verleiten pro verlegen; equidem Sucvica dialecto positum puto verlayttet sive verlaye pro verlege. ut & in Cod. BERGERI legitur. cf. verlegen.

VERLECH, concedebat, verlieh. Ph. M. T. I. p.

94. II. p. 131.

VERLEG, arrestatio. Tyr. L. O. II, 52. wie VERLEG " arrestationes beschehen moegen und gerechtfertigt, oder relaxiert und wider entschlagen werden soellen.

VERLEGEN, arresto subjicere. Tyr. L. O.-II, 52. kein angesessuer soll umb burglich fach mit leib oder gut arrestiret merden, der Ttttt

guet zum rechten ist. aber alle innwohner im laund, moegen den fremden, auch ain frembder dem andern, umh contract, obligationen und sachen, in der grafschaft Tirol beschehen und gemacht, ir baab, leib und gueter, verlegen, verhefften und arrestieren, so lang bys sy inen, umb ir spruich ein benuegen thuen, oder zum rechten zusteen, und demselben zu geleben verbuirgen. interdicto judicis. sie das gut mit einem gerichtsknecht verlegen oder verbieten. H.

VERLEGEN, differre, negligere, cf. VERLAC.

VERLEGEN, reponere, widerlegen. D. 1467. vnd dwil wir ine folich 10000. fl. zu difer zye nit verrichtenn noch bezallen mogen, so han wir ime vnnd synen irben darfuir vorschriben VER-LACHT vund ingegeben, verschrieben, VERLE-GEN und geben in darfur inn.

geld VERLEGEN, pecuniam assignare. Chron.
MS. Palat. ad a. 1461. und solte durzu der bischoff (Mogunt.) dem pfalzgrafen (Frid. Victor) verlegen 12000 fl. die verwießer im uf der stadt Dieburg, die solle der pfalzgraff innehan also lang, bis man im die 12000 fl. gebe, und solten darauff alle gefangene ledig seyn.

ponere. Ration. tutel. a. 1645. f. 8. biefuir bat H. B. einen zinssbrieff uff weyl. Junck-her H. J. Holzapsfels sel. erben zu under-

PEANDT VERLEGT.

VERLEGEN, intercludere ac prohibere vi injufta. sic die wege u. straffen mit morderey u. raeu-

berey VERLEGEN. H.

VERLEGEN, deponere, h. c. infirmare, elidere. fic die gewaere VERLEGEN. die zeugen VERLEGEN. J. Pr. Al. c. 66. fo hat er gen geziuge VERLEIT, v. hat fin gut behabt. ib. c. 1. ir gezugnist VERLEYIT man wol vor andern herren. ib. c. 312. cod. UFFENB. der must drey getzeugenn mit syben VERLEGEN. cf. HINLEGEN. VORSTEHN. Scil. teltes olim infirmabantur non per exceptionem contra eorum personas vel dicta, sed majore testium numero producto, vel per provocationem ad duellum. H.

VERLEGEN, refellere, refutare disputantem. H. VERLEGEN, reprobare, rejicere. J. F. Sax. c. 2. und enmag keinen sinen herrn VERLEGEN, ap her an in volgen sol. c. 69. ob im gleich die volge VERLEGT, addunt recentiores, v. vmbgestossen

wirt, SCH. H.

VERLEGEN, reprobus, rejectus, f. & piger. cf. GETELING.

verlegenes weib, mulier corrupta. J. Pr. Al. c. 375. und hat sy nit gezeugen, so must sy ymmer ein verlegens weib sein, u. mag keinen andern nemen dieweil er lebt. TAT. suirlegan, adultera. Goth. liugan, cum uxore concumbere, uxorem ducere. praesixum suir cessationem concubitus matrimonialis indicat. sch. Ast heinecc. El. J. G. T. II. p. 203. mavult ducere a fahr, dolus, periculum, ut sit dolosus concubitus.

WERLEGEN, male habere, in verlegenheit setzen.

Myth. MS. fab. 63. das ereip er manigen eag,

das ine kein unselde me VERLAG.

VERLEHENT, die da VERLEHENT sint, qui feudum ab aliis possident. J. Stat. sch. 111, 355. ouch moegent unser hurger die da verlehent sind ir herrschafft gehorsam sin von ir lehen wegen. wencker Usb. p. 72. do verantwurtet er sich und sprach, er were verlehent von dem riche. inhenesiciati, sendatarii. H.

verlehnung, verlehung, verleihung, collatio, in specie beneficii ecclesiastici, jus

praesentandi, jus patronatus. H.

VERLEHNUNG, — Resp. Senatus Lubec. ad Sen. Stargard. a. 1631. dast in unser stade-regiment schon vor undencklichen jahren durch gewisse, der kausmannschaffe zu gut eingeführte und gemachte ordnung verbotten, dast kein handwercksmann oder VERLEHNTER bey verlust seines amts oder VERLEHNUNG sich einiger handlung weiter, als seines hauses, handwercks oder VERLEHNUNGS nothäurste es erfordert, gebrauchen moege: und so nun jemand darwieder angegeben und betreten wuirde, derselbe nicht allein seines amts oder VERLEHNUNGS unsacht allein seines amts oder VERLEHNUNGS unsacht gestlateret, sondern auch darneben mit sechs mark silber gestrafft werde. H. ex BEIERI magistro opis. in append.

VERLEIBEN, incorporare, hod. einverleiben. H.

item inscribere. FR.

VERLEIBUNG eines briefs, incorporatio & transfumtum litterarum. H.

verleibdingen, pro dotalitio vel titulo precariae & ususfructus personalis assignare, Lat. b. precariare. H.

VERLEICHEN, VERLEIHEN, clocare. O. jud. Il. 8. das vierd ist, ob ein mann sy (sein weib)

unerlichen VERLEICHEN wolle.

VERLEIDIGEN, accusare, denunciare crimen. Lud. Sc. s. 87. nu gieng meldens, die
nie verlag, daz er darum verleidiget
wart gegen den ribtern, die batten die art,
um waz in demme lande sitte, wer beluimdet wart domitte, der muste grosse buisse enphan. p. p. die darumb hant verleidiget
mich um wellent daz ziehen an dich.

VERLEIHEN, in feudum dare. HERRGOTT T. III. p. 774. das wir fuir uns, unf. erben und nachkommen verliehen band rechte und redelichen dem bescheiden B. Sintzen, burger zu Basel, als einem trager, an stat und in namen Belynen siner elichen wirtin und Grede Muinchin toechtern und allen iren kindern lehens genos, sy sen knahen oder toechtern, dise noch geschrihen guiter, nemlich das vare ze Bertlikon, die rechtunge, die wir habent in der vorstat ze S. Alben ze Basel.

YERLEIHKAUFFT, arrhae nomine obstrictum, quod pignus est emtionis. H. in leikauf.

verleimgruben, ql. in folfam limosam detrudere.. conspurcare.. calumniari. fr. ex matthes.

VERLEISS, remiss. SCH. ex Confess. vet. scilicet ponitur pro verlies.

fich VERLEISTEN, obstagio non satisfacere. cf. VERGEISSELN. Ap. MEUSEL Gf. T. II. p. 286. welches pferd sich VERLAISTET, der soll ain anders in die leistung antworten, bist wirs gar ausrichten.

VERLEIT, pro verlege, passim.

VERLEITE - ap. KOEN. p. 64. wele aber nuit woltent bi ir sloffen, die VERLEITE fui gegen dem keyser. credo leg. verkleite pro verklagte.

VERLEITEN, seducere, in errorem inducere. Ph. M. T. I. p. 133-

VERLESENLICH, negligenter. sic sch. sed vide VERLAESSENLICH.

VERLEUSE, pernicies, damnum. Bibl. Aug. Tob. v. 3. wann du wolluistigst dich nit in unserm verleuse. cf. verliesen.

VERLEUST, perdit, verliert. J. Pr. Al. ed. ant. p. 41. ubi SENCKB. c. 161. verleuret.

negare . . celare, verlaeugnen. VERLEYKEN, GUDEN. T. IV. p. 261. man VERLEYKET fin.

VERLIBEN, remanere, verbleiben. GUDEN. T. IV. p. 57. da follen wir uns von ein nie scheiden in eincher wise, u. sollen by ein VERLIBEN. cf. Alf. D. n. 974.

ERLICKERN, — KEYS. Post. P. II. p. 105. aber die welt hasset mich, wen ich gib zeug-VERLICKERN, nuß von ir bosibeit, und dorumb fo mag ich nit sicher binouff gon als ir. gond recht ir bynuff, nit das ich euch venlickeren will oder beyssen dargon.

f. leckerhaft, verleckert machen, lautitiarum cupidum reddere. cf. LICKERUNG. vel erit a locker, luicker, minus, firmus, folutus, lic notaret diffolutos vel leviores reddere.

VERLIE, omittebat, intermittebat, verlies. Ph. M. T. I. p. 51. die durh liebe noch durh leide ir fingen nie VERLIE.

VERLIEDERN, negligere. a liederlich, neg-ligens. KEYS. N. Sch. f. 10. vil menschen die wissen vil, aber sie wissent sich selber nicht, verachten andere menschen, und VERLIE-DERN fich felber.

etymon luder, ludern, quae vide.

VERLIEGEN, intermittere prac desidia. cf. ver-LAG. C. b. Tr. f. 176. obe er fich nv fo gar VERLIT daz er nuie suochet einen strit.

VERLIEREN, corrumpere, deteriorare. Leg. SS. Joh. MS. d. 7. Kl. Dec. er sprach zu Katerin, warum hastu mit din valschen worten dise boben meister verlorn unn verderbet.

perdere, pessum dare. Gl. PEZ. disperderem, virluri. W.

verlies, jactura, verluft. J. Pr. Sax. III. 6. al habe her ime fin verlies besaze. Cod. Arg. verluft.

WERLIESEN, amittere, perdere. Cod. Evang. Matth. 16, 25. Swer sein sele welle behalten, der VERLIESET st. PEZ. Belg. sic hod.

VERLIESEN, perdere, perimere. Cod. cit. Matth. 2, 13. ez ift chunftig, daz Herodes sueche daz chine ze VERLIESEN. PEZ.

VERLIESSUNG, perditio. Bel. f. 9. ij. Judas der VERLIESUNG kind.

VERLIESSEN, blandiri, parasitari. Gl. ad Prob. VERLING, VIERLING, quadrans . . quarta pars denarii. KREMER Gulch. G. T. III. p. 223.

VERLISE, Elifabetha, Lyfa, nomen concubinae ap. KOEN. p. 329. fq. Id nomen f. ortum ex corrupto feribendi modo Vr Life pro Vrau Life. If ver Life pro Vrau

VERLISTEN, decipere . . altu superare . . vincere. Ph. M. T. I. p. 125. sin geist muesse uns gesristen das wir die diet VEREISTEN.

VEHLIT, pro verliege. cf. VERLIEGEN.

VERLIUSEN, perdere, damnum accipere. Par. P. V. T. f. 181. fiver URLOUGES beginnet, das der etswenne gewinnet, unn eteswenne verliuser, gewin unn schaden kinset. gewinnen unn verliesen, din beidin muz der kiesen der mit urlouge umbegat. Tr. de arte mor. f. 179. und als der rauch ven-LUISZT sich, unn das wachs von der hitz des feurs ersteußt, also zergand die suinder vor dem angesicht Gottes. NIDER 24 G. H. f. b. genad vertiesen komt noch von etlicher fach wegen.

VERLOBEN, poteltatem facere, verlauben, erlauben. WILLER. verlouwan, permittere. sch. A. Sax. Inf. verloeven, permittere. verloeb, per-

millio.

VERLOBEN, einen miffetaeter, in form. banni. permittere quem omnibus, vogelfrey erklaeren, proscribere. In jud. crim. Vratisl. "fraget Procurator camerae; weil er nunmehr geaechtet ift zu rechte, ob man den thaeter VERLOBEN soll? Pracles: man VERLOBE ihn billig von rechtes wegen - ich nehme ihn seinen freunden u. gebe ihn feinen feinden. H. cf. ERLAUBEN.

VERLOBEN, promittere. Lud. Sc. f. 28. ich verlobe es dir mit dem eide, der nym min trinve beide, das ich es sage niemer, und

folte ich leben jemer.

fich VERLOBEN, se obligare promittendo. LUD. T. X. p. 283. so solten die obgenant in freund und ir diener, die sich des zusammen beyden feiten verlobt und verbunden ba-

ben, desselben und seiner kinder seind werden. etwas VERLOBEN an den Heiligen, renunciare alicui juri per juramentum. ap. wen-CKER pfalb. wiewol wir das liplich AN DEN HEILIGEN VERLOBT und gefworen baben.

sponsione & datis fidejuisoribus sese abdicare aliqua re. J. Pr. Sax. I. 13. hatten fi aber ir erbe teylunge daran VERLOBT, der sollen (suln) sie entberen. J. F. Sax. c. 29. s. di iransprache VERLOBET hat. quod nescio quo seulu explicatur in SCH. Comm. J. Feud. Alem. p. 317. Constit. Hast. a. 1423. vnd darzu vn. fer flade Caffel VERLOBEN und verschweren drey gantze jare darein nicht zu kommen. H.

VERLOECKEN, negare, verlaeugnen. GUG.

VERLORNE MONTAG, dies Lunze post 3 Regum, sic dr. quod conviviis, lusu & jocis perdatur. HALT C. dr. & vercooren & verswooren ap. Belgas, quia illa die ple-rumque eliguntur magistratus, suique officii jusjurandum praeltant. KIL. VERLOS, amisit, verlor. J. Pr. Sax. II. 63. das

VERLOS in allen Calefurnia. ubi Cod. Arg. ver-

warlosete.

VERLOSEN, ominari. a losen, divinare. FR. VERLOST, jactura, verlust. Wilh. d. h. p. 44. VERLOSEN, liberare, erlossen. SCH.

VERLOSSEN, VERLAZEN, -- Lud. Sc. F. verlagen in lat. 33. es sy eines verlossen berzen bot, ein of Wildfishet.

10440075

verlossen oege on allen spot einem manne daz vil wol anstat, daz er niht venloszes oegen hat. Ew. Wish. f. 20. do was nit unnuizer worte, do was nit VERLOSSENE ge-berde. ib. f. 92. dass du buite mine ougen bebuitest vor verlassenne gesibte, mine oren von uppiger geboerde. cf. ungewarig. protervus, ausgelassen. cf. veklassen.

VERLOSSHEIT, - OTTO D. f. 7. wer sich mer denne eins VERANDERT, der kindere halten sy VER-LOSHEIT u. in sinden geborn. sed lege ver (fuir)

VERLOUGEN, negare, verlaeugnen. C. de Greg. f. 138, svi mohtent der ovgen en ander niht VER-LOUGEN vnz sie vor dem breiten se ein ander sahen niht me.

VERDUCHTEN, illustrare, erleuchten, sic credo leg. in O jud. II. 21. Justinianus der VERLUCH-TE alle leges und satzte sy beschaidenlichen. ubi est in impr. verfluchte. VERLUDERN. cf. verliedern.

VERLUGEN, bellum inferre, orlogen. LEHMANN

Speir. Chr. p. 260. FR. VERLUIMEN, calumniose apud judicem deferre. H. Pont. f. 62. der junge wart von der stieffmutter verluimet.

VERLUIMET, infamis. Ord. d. Ger. a. 1482. als do der antwurter usnimpt, das ist excipirt wider den richter das er verlumet, im ban sy.

VERLUIMET, VERLUMUNT, bono sensu, celebris. PR.

VERLUPPEN, VERLUPPEN, veneno inficere. cf. LUIP. LUIPPE. C. b. Tr. f. 238. VERLUPPET mit vergiften die stralen da sne dicke flugen. f. 246. VERLUIPFET mit vergifte waz der craft, in

veines slangen eiter saf hette Hercules gestossen in. VERLUISEN, abnegare, perdere. Gnom. col. 26. wer do lebet nach der wisen sit der verluset torbeit mit. col. 27. wer sich zu dem richen man gesellet, der verluiser dar-an. col. 46. diewile die butele clingent, die frunt alle zu im dringent, ventuser der buttel zu clingen, man sicht kein frunt zu im dringen.

cf. verburen.

YERLUST, amissio, damnum. W. FR. H. VERLUSTBER, VERLUSTEBAR, damnosus. C. b. Tr. f. 144. den VERLUSTEBEREN tot.

VERLUSTEKLICH, damnosus. C. b. Tr. f. 206. und sin VERLUISTEKLICHER schade.

VERLUSTIG, qui damnum passus elt ... qui cauffa cecidit. H.

VERLUSTLICH, damnosus. C. b. Tr. f. 196. der von VERLUISTLICHER not bleib vf der planie tot. VERLUZZELN, flocci pendere. a luizzel, par-

vus. FR. VERMACHEN, legare testamento, item pacto & donatione inter vivos . . pacifci . . pacto statuere. W. FR. H.

VERMACHEN, perdere, verderben. Ph. M. T. II. p. 129.

VERMACHEN, perire. sic VERMACHEN u. hun-

gers sterben. H. schoere animum, recreare felc. PR.

VERMAILIGEN, maculare . . ficb, honesti nomen exuere f. amittere. Tyr. L. O. p. 22. es full und mag auch sich kein knecht mit folchen diensten nit vermailigen, noch yemands keinem darumb unerlichs raden noch zume∏en.

mal, macula. Voc. 1482. a mail,

VERMAILIGT, impurus, nocens. Leyensp. P. III. p. 8. als ein guter leymund zu latein genant fama, ein unvernatligter standt aus gute sitten und wesen verstanden, also mag auch ein unleumandt, wider den die eins zerstreuten verruichten und unordentlichen lebens, nicht gottesfoerchtig, sondern eines vermailigten slandts, und guter sitten wesens und wandels verworffen.

VERMAILIGUNG, — KEYS. Granatapf. C. iij. lauter u. rein on all vermailigung.

macula.. contaminatio.

VERMALEN, contaminare, maculare. PEZ. VERMALEN, limitibus diftinguere. LUD. T. I. p. 264. und bebin sich an die endin der beide, als wir dieselbin gescheiden und ver-MALT baben an dem, daz da beizit Bol-

bruicke. terminos signare. sic geteilt, versteint u. VER-

MALET. VERMALUNG, signatio & distinctio terminalis . . limites certis signis distincti. H.

VERMALIGEN, VERMALGEN, contaminare, temerare. FR.

VERMALIGT, von einer leich, funestus. Voc. 1482. VERMALGET, maculatus. Chr. ant. f. 7. die mit der ketzery Arrianorum vermalger woren.

VERMALGOT, maledictus. Sp. d. S. S. c. 6. o du vermalgote creatur, o du verfluchung

des allmaechtigen Gotts. VERMALGUNG, — Vit. PP. f. 141. wann das were on zwyffel, das die vermalgung

des libs wurd ein vermalgung der selen. contaminatio. H.

VERMANNEN das lehen, servitia manni s. vafalli praeltare, servitia & obsequium seudale, ut vasallum decet, observare. H. Als. D. n. 1147. daz die herrn v. Oett. die flatt zu S. P. VERMANNET habent.

VERMANNEN, substituere aliquem, ut ille vafalli munera gerat. TOELNER p. 119. daß alsdann wir und unsere erben denselben sinen doechtern und iren manlebens erben die vorgen. vesten Cleberg zumanleben verliben sollent und wollent, und sie sollent die ouch ver-MANNEN, als manne lebens recht ist. cf. MANNSCHAFFT.

dr. de femina, quae feudi sui masculini cauilà mannum procuratorem Domino praesentat & investituram pecit, & per eum seu-do more & lege seudali deservit. Ita & Praclati & Clerici seudorum possessores tenentur. H.

fich VERMANNEN, feudali jure & obsequio se obligare. H.

VERMANNETE GUETER, seuda masculina vasallo orbata, sic VERMANNET u. heimgefallen. VER-MANNET u. verfallen, H. cf. Alf. D. n. 1391.

VERMANN

a sectate of

VERMANNSCHAFTEN, vafallum recipere & ad fervitia sibi obligare. H.

VERMANNUNG, servitiorum feudalium praestatio. H.

VERMANNUNG, apertura feudi. H. VERMAEREN, infamare, accusare. PEZ. FR. VERMAEREN, VERMAREN, praedicare in vulgus, celebrare. PEZ.

VERMAERET, celebris. infamis. FR. VERMASEN, VERMASSEN, maculare. REYS. Emeis f. 42. eine fram die ungeschickt ist, kranck von ir selber, wenn die in ein nuwen spiegel sicht, so wuirdt der spygel vermas-ser von iren augen, wann die demps und die feuchte von den augen außgand und den spiegel verflecken.

apud VELDECK v. 10521. pro vermazen le-

ge verwazen.

VERMASGEN, maculare. FR. KEYS. Post. p. 120. etliche frauwen, die nit wol bey ihnen selber seind, vermaszgent einen spiegel, also die frawen, die nit erbar sind, vermas-Gen einen man. ECK Pred. P. 10. f. 42. on das sie sich selbs zu schanden mach, un iren leumden selbs vermasge.

VERMASGEN, carie infestare, wurmstichig machen. a masen, exedere. w. HERRG. V. II. P. II. p. 750. were ouch das diese brief keinen bresten bett, oder brestbasst wurde an berment, an geschrifft, an insigel, oder ob

er vermasgot murde.

VERMAUCHEN, VERMAUCHELN, occultare. FR. Arg. dr. vermucblen. cf. MEUCH-LING.

VERMAPERN, moris includere, einvermauern. FR. VERMYIDEN, vitare. C.b. Tr. f. 176. oveh wart sin muot erheizet ze strite von den worten so sere ze allen orten, daz er vil kume da VERMEIT daz er niht zvo dem botten schreit. Wilh. d. h. p. 36.

VERMAIDEN, deficere, aberrare. Nibel. v. 3568. ouch furt er balmungen ein ciere wasen breit daz waz also scherphe daz ez nie VERMEIT swa ma-sluoch uf helme.

VERMYIDEN, deficere, carere. C. b. Tr. f. 157. Procesilaus der nie VERMEIT ere und wertlichen

VERMEILIGEN. cf. VERMAILIGEN.

VERMEINEN, pollucre, profanare. FR. cf. VER-MAINEN. H. B. & Jos. f. 118. von funden nit VERMEINET.

VERMEINEN, publicare, gemein machen. FR. ex TEROSCHIN.

VERMEINEN, habere pro profanato . . ex ea caussa spernere. H. B. & Jos. f. 50. die welt sie vermeinden, in den wald sie vereinden.

VERMEINSAMEN, anathematizare. ROEN. p. 170. der satte uff, das men alle kirchdiebe foll vermeinsamen. in MS. meo additur, unn zu Banne Tun.

excommunicare. SCH. H. V. D. LAHR.

VERMEINSAMUNG, excommunicatio. H.

fich vermeinschafften, familiarem se reddere alicui, fich mit einem gemein machen. PR. VERMEIT. cf. VERMEIDEN.

VERMELDEN, prodere. C. de Alex. E. 117. dvrh

das er wide niht al ze VERMELDET noch erkennet.

VERMELDER, proditor. Tw. cf. melden. Nibel. v. 4192.

VERMEREN, praedicare, celebrare. . infamare. FR. PEZ.

VERMEREN, celebrare . . divulgare. Voc. 1482. manifestare . . prodere, verrathen. KEYS. N. Sch. f. 33. das du mich nicht VERMEREST. SCH.

VERMEREN, celebrare. C. b. Tr. f. 187. fin kunft was VERMERET vil schiere in aller kriechen Schar.

VERMEREN, - Vit. PP. f. 138. do verme-RET in syner junger einer, und sprach, domit ir im wenent wol tun, domit verder-bent ir in verment werden, different Ex.

VERMERT, celebris. Vit. PP. f. 48. und do er doryn mit guter ruwe was uf ein jore, do ward fin beiliges leben und name do aber VERMERT.

famosus, berumter. Voc. 1482.

VERMERKEN, notare, observare. . animadver-

tere, cognoscere, intelligere. H.

VERMERKEN, adnotare, scripto excipere. Bel. f. g. iij. vnd liefz das auch verschreiben vnd VER-MERCKEN.

VERMESSEN, proprie menfuram excedere . . fich, dr. qui mensuram sui ignorat, nimius virium vel virtutum suarum aut juris sui aestimator. w. . . audere quid cum difficultate aut aleae

periculo conjunctum. H.

fich VERMESSEN einer fache, contendere, aliquid esse nostrum vel nostri juris, praetendere jus in rem aliquam. H. . . sibi arrogare. J. F. Al. c. 19. als fich der herre gezeuges VERMISSET, si dominus probationem per testes suscipit. cf. J. Pr. Al. c. 161. sic & er VERMISSET sieh fines schubs, promittit se furem exhibiturum vel furtum. v. TROELTSCH.

sich VERMESSEN, modum libi przescribere. FR. VERMESSEN, dimetiri, partem fuam adlignare.FR. VERMESS, Jül. R. Ord. p. 132. an flatt der artickel etliche unmitze vermess, interrogatoria und unehellicherey.

temeritas . . quaestiones temerariae, ad

rem non facientes. FR.

VERMESSEN, audax, fortis. FR. mu was leider der vermessen kuinig Rudolf gestorben. vermessenlich, audax...audacter. C. b. Tr. f. 195. ir hant VERMESSENLICHEN ftreit.

VERMETZGEN, carnem pecoris sui vendere. FR. VERMEYGEREN, villico clocare. O. jud. II. 7. du habest gut in deinen lediglichen weren, das habest du VERMEYGERETT und habest in nutz u. in gelt.

VERMICHLICHEN, augere, multiplicare. Bibl. ant. Judith c. 10. dorumb VERMICHE-LICHT der berr diese schoen mir. cf. MICHE-LICHEN.

VERMISSEBIETEN, sensus perversus..nuncius falfus. Gl. ad Prob. Ph. M. T. I. p. 132. fed cf. & MISSEBIETEN.

VERMITTEN, vitabant. impf. re vermeiden. passim. id worik - id vermit, fe vermitten : yo: VERMOEGEN, potens, validus. C. b. Tr. f. 190. dv bift ein ritter ellenthaft v. ein VERMOEGEN !? w jvingeling. Ttttt 3

VERMOR-

VERMORGENGABEN, dotis loco dare. FR. Oest. alt Herk. b. ij. 2. im ward G. mit zugeboerung geschafft von berrn Ottaker dem juingern, H. zu Stein, dem das bemelt gut, auch andere guiter in Oester, durch H. Lewp. dem tugentreichen Hertz. zu Oest. vermon-GENGABT worden zu fraw Kuinig. seinem gemabel, des bemelten H. Lewp, tochter. D.a. 1310. verba: "quod dotavimus domicellam Elisab." Germ. redduntur. daß wir fr. Elisabeth bemorgengaber babent mit drexlig

Pf. bellern. VERMORNEN, moram adhibere. KEYS. Post. P. IV. p. 23. dorumb do der berr angeseben hat S. Mattheum, nit allein mit seinen uf-serlichen augen, sonder auch mit seinen muitterlichen augen der barmbertzigkeit, do ist er gezogen worden, das er im stracks bett nochgefolget on alles vermonnen. cf. ld. a morn pro morgen, cras.

Par. d. S. f. 19. a morn pro morgen, cras. VERMOSEN, VERMOSIGEN, contaminare, corrumpere. cf. Mose. Eccl. Th. L. Sal. B. f. 187. were ouch daß diefer brieff dbeinen gebresten bette; oder bienochmols gewunne an geschrifft, an perment, oder an ingesigeln, oder fust naß, verstecket oder vermoser wurde. Lud. Sc. f. 32. unn soltu wissen Colatin, min herre, daz das bette din von ime leider VERMOserift, das kuinde ich bie an dirre frift, wie daz min lib vermosiget sy, so ist doch min mut unn hertze fry.

pro vermasen, vermasgen. Ph. M. T. II. p. 6. din herze ist dir VERMOSET. hod. apud nos

de pomis dr.

VERMOSGEN, maculare. KEYS. m. b. f. 108.

VERMOSSIGET, maculatus. KEYS. Post. P. II. p. 75. so sebent sie einmols, das si VER-MOSSIGET weren und vermackelt.

YERMUICKERN, macie tabescere, corrugari. f. pro vermagern. FR.

VERMUIDEN, lassare, ermuiden. G. bulle. c. 7. VERMUDIGEN, lassare. Voc. 1482.

VERMUPFEN, irridere. FR. VERMUPFUNG, fanna, irrisio. DASYP. FR.

YERMUREN, includere vel cingere muro ,, vermauren . . angere, cohibere. Ph. Joh. f. 1. vroude was VIRMURT.

VERMUISSIGEN, negligere morando. Bel. f. g. iiiij. ein VERMUISSCHTE volbringung der vrteil.

VERMUTHUNG, conjectura. FR. Clev. R. O. p. 23. durch mangel der beweifung werden etliche sachen durch vermutkung bewiesen.

vermuthwilligen, ex petulantia malo affice-re. Guden. T. IV. p. 103. das jemands in oder sine kirche verunrechten wolde oder VER-MUTHWILLIGEN.

VERNAMBT, celebris. STETTLER p.68. viel VEHNAMBTE von Adel.

VERWASSEN, Sax. Inf. vornaten, humore nimio corrumpi. FR.

VERNEISSEN, extirpare, destruere. sch. FR. Cf. VORNEISSEN

NOTK. fernuizzen. Etymon nesen, praefixo ver, deltruendi fenfu, Smifen -

VERNENEN, capere manu. . mente. W. . . placi-

de audire. H. . . fentire. Gl. ad Prob. VERNEMEN, fubst. placida querelarum inter amtcos & vicinos acceptio & benevolum medendi ltudium. H.

VERNEN, pro vernehmen, audire, comperire. Ph. Joh. f. 11. heis mir den zuber wider gen oder es mus alles das VERNEN das in dirre gafsen ist.

VERNET, VERNENT, anno superiori. cf. VIRN. Ph. Joh. f. 4. das were mir reht alfam der snee der VERNENT viel und zerflos. Ph. M. T. I. p. 59. II. p. 230.

VERNIHT, pro nihilo, fuir niches. P. M. T. H. p. 99. hant si in herzen recht VERNIHT.

VERNOMMEN, peritus, prudens, doctus. SS. Brunsv. T. III. p. 68. ein abbet Joachim genannt an degeden vollenkomen unde

on der schrifft gar vernommen vid. fr. VERNOESEN, perdere, corrodere knaut alt Zell. Chr. VII, 110. die maeuse baben

das getreid schr vernoeset. fr.

VERNOSSEN, exclus. a vernoesen, aut f. a verniessen. C. de Gregaf. 154. die ifinhalt het im ob dem svoze das sleische vil vnsveze vnz an das bein VERNOZZEN.

VERNOTELN, notulis cavere. FR... fcripto excipere. Alf. D. n. 1344. VERNOTHBOTEN, VERNOTHBOTUNG,

allegatio impedimenti legitimi. WEHNER. SCHOTTEL.

VERN, anno praeterito, vernent, vert. Ph. M.

T. II. p. 52. VERNUFET, ratio, vermenfft. Dial. GREG. P. f. 126, wan noch werck, noch VERNUFFT, noch kunft, noch weißheit wirt sein bey den undern, dabin du eylest. KEYS. Sch. d. Pen. .f. 68. gebieten ist ain wirchung der VER-NUFT, nit will ich bie underschaid machen under der vennuft oder dem gemuit.
sic & sigenussie.
VERNUIFFTIG, VERNUIFFTIGL

VERNUIFFTIGLICH. pro vernunftig, vernuinftiglich. KEYS. Sch. d. P. f. 64. & f. 68.
VERNUIGERNEN, non amplius aestimari

tq. novum sed fastidiri tq. vetus. a neu. ich muos min herze VERMUREN nach liebe in KEYS. Conc. D. Nat. ich moecht auch gelei-werendem kumber. Wilh. d. h. p. 107. des unse " den, dass ich ungepredigt wer, dann ich hab VERNUIGERNT.

FR. ducit a nug, genug, fatis; sed rectius omnino refertur ad nui pro neu & geren, appetere, vel gern, libens, libenter. Noltrates hodieque dicunt, das ist verneugerne- 1-11 -

VERNUIGIG, contentus. DASYP. vergnuiglich. VERNUNST, ratio, vermussit. Lud. Sc. f. 126. daz man under in etlichen sibt, der mit rede wil zoigen sine kunst unn das man wene er babe vernunst fuir die anderen alle. Fab. d. Minn. n. 50. der doch vil kleinen

has VERNUNST. VERNUNSTEKEIT, ratio. Serm. SS. Joh. f. 175. Swenne sich die VERNUNSTEKEIT vnn die bege-

runge vereinet mit Gotte.

VERNUITEN, annihilare, vernichten a muit, non, nihil. parvi pendere. KEYS. Par. d. S. f. 127. da ein mensch die gaben Gottes machet in seiner seien, und sich in ihm selbs VERNUITET. junguntur ut synonyma vermaten und verkleinen. ib. fol. 2. jetliches foerchtet oder schaetzet ander luit werden boch gebalten, und es unbillichen vernuitet.

VEROBERBETEN, petitioni generali obnoxium esse. . in praestatione totius provinciae suam

fymbolam conferre. H.

VEROCHTEN, proscribere, veraecheen. ut ocht pro ache. H.

VEROEDEN, desolare, devastare. ab oede, desertum . . desolari. w. PR.

VEROEREN, consumere. KEYS. Post. P. IV. p. 37. du folt ceren vatter v. mutter, — u. gedenkest, dass sie iren suren bittern sehweiß dick v. vil deinen balb veroert baben, biss fre dich baben mit grosser arbeit us dem treck ufferzogen.

pra verreren. cf. not. ad vererren. VEROESEN, consumere. KEYS. Post. P. II. f. 49. do zog er himneg in ein ferr land,

vnd vertzert, veroeset vnd vertbette do fein guittel. cf. veroeren. EROESEN, corrumpere. Ew. Wish. f. 20. also der kalte riffe in dem meigen die wunnencliche bluite doerret unn veroeser.

VEROESEN, destruere. L. Sc. f. 65. der das durch boefe sitte zerhoewet und verboeset und wuistlichen veroeser. cf. oesen.

Wilh. d. p. h. p. 60, der walt wurde noch

VEROSENT.

VEROSSENT, devorabant, fraffen. KOEN. p. 19. cf. VERAS.

VERPAREN, VERPEREN, celare, occultare, alias firbaren, firparen . . omittere, praetermittere, negligere, entberen . . abesse, desse, desiderori. HORNECK c. 54. wurd ewt helf gegen uns VERPORN, so weren wir endleich verlom. . . continere se, abstinere, devitare, supersedere. . . relinquere, omittere. PEZ. cf. VER-BEREN.

VERPFAENDEN, pignori dare . . pignori accipere. Burgfr. Dn. de Neuenstein a. 1427. wer es dass unser einer oder me sine teile an der burge zu N. verkouffen oder versetzen wolte, das sol er sinen teil genossen verkuin-den und vorsagen, und wollen in die kouffen oder verprenden, das fol er in gumen vor vedermann.

VERPFENNINGEN, pro paucis nummis f. parti-

culatim vendere. FR.

VERPFLEGEN, procurare. . praestare onera ex officio. H. cf. VERRECHTEN.

fich VERPFLEGEN, curae nuncium mittere. C. de Greg. f. 149. es ist hvite der drite tat das ich mich der welti VERPFLAC und alles nach der wuesti gie.

VERPERUNDEN, victum ad dies vitae dare. FR. VERPFRUINDUNG, cessio bonorum alimentatio-

nis cauffa. GUG.

VERPFUCHZEN, contemnere. KEYS. Post. P. IV. p. 8. Sye gedocht dornoch weyters dein mum hat yetzen dann entpfangen in iren alten tagen, v. frewet sich des von gantzem bertzen. Wen sye ist vorbyn allwegen ver-PFUCHZET v. verachtet gewessen von allen Verpfeien, een pfack - who still pfey (fil) Tailer asternoe.

menschen, dovon so wilt du su ir gon, v. wilt dich mit ir fremen.

a psuch pro psuy. PR. reddit exspuentis so-

no contemnere.

VERPHECHEN, illudere, deridere, a phech, quae interjectio despicantis. HORNECK. c. 439. von weiben u. von manne wird du gelastert u gesmecht, vernichtet u. VERPHECHT wurd du Suezzer Jefu Christ. PEZ.

VERPIEN, excommunicabat, verbannte. PEZ. VERPIETER, qui arrestum petit a magistra-

tu. Stat. Friburg. f. 9.

VERPLETZEN, arbores terminales signare, vermarken. SPIES.

verpolgen, iratus, erpolgen. Pez. cf. er-BOLGEN.

VERPOTT, arrestum. Stat. Friburg. f. 9. so einer mit willen und erlauben der oberkeit by uns verport oder arrest uff eins andern

bab und gut furnimpt.
VERPOTTEN, citare per nuncium. ap.
TOELNER H. Pal. Cod. dipl. p. 103. so sollen sie zu Spire bi einander riten unverzogenlichen, und den VERPOTTEN, von dem geklaget ist, das er sich verantworte.

VERPOTTUNG, invitatio vel citatio per nun-

verpuigen, num detorquere, verbiegen? C. ven. n. 6. die staeten kund an staete wol genuigen, so mocht man den vnstaetten mit bruichen och ir froede wol VERPUICEN.

VERPURGEN, tectus, fecretus, verborgen. FALCKNER p. 120. ift fint funff verpurgen hew, da vil meister des swerez nicht von wissen zu sagen.

VERQUANTEN, dissimulare, celare. FR. cf.

QUANTSWEISE.

VERQUASEN, res suas helluando perdere vel imminuere. W. cf. QUASEN. vide & STOSCH v. gleichbed. woert. T. III. p. 105.

VERQUELEN, Cruciare, quaelen, C. b. Tr. f. 212.

nv si mit stritecticher not wur (l. war) sus land

ge VERQUELT do sluog Anchilion der helt Parisen vf des schiltes rant.

VERQUENT, coloratus. RCK P. V. Pred. f. 55. an ihm felbs ift ain wucherisch kauff, geferbt und verquent mitt ainem ertichten kauff.

f. simulatus, verquant.

VERQUILLEN, VERQUELLEN, maceratione intumescere, constipari. metaph. Ph. Joh. f. 6. ich bin so gar an uich verquoun mit herohn prognôm: wool in versialin: venyelen en unde mit libe.

VERRAITEN, idem ac verrechnen. D. MEINH. March. Brand. die sum bringt 62. march und 25. und die vorgeschriben pfenning sullen und wellen wir im VERRAITEN, als einem gerbaben (lege: ein gerbab) der vorgenant kint an der naechsten verraitung.

in rationes referre, rationem reddere. J. Pr. Al. apud Moser. in Bibl. MS. p. 25. kuinne in es danne VERRAITEN wo er es hin-

getan. cf. Als. D. n. 1442.

VERRAITUNG, redditio rationis. cf. ver-RAITEN.

VERRAMEN, definire, determinare. cf. RAMEN.

-4 17 Ma

. . einen tag, praefigere diem. Lat. b. adhra- VERREHEIT; longinquitas. Voc. 1482. mire . . die parteyen, partibus diem praestituere. SCH. FR. H.

fich vennamen, se determinare, sibi legem dicere. H.

VERRAENNEN, VERROENEN. vide VERRONEN. J. Pr. Al. c. 151. das man sy auss der flatt suire, u. Sy mit sleynen VERRAENE ob eyn annder. ubi alii verrone.

VERRATEN, perdere, in exitium dare. Gnom. col. 61. Gott enmocht den tufel nyemer has gebonen, da er so bobe sass, das mi die bluede menscheit, die er verriet, da cronen treit. J. Aug. f. 86. sprichet man in an, daz er ainen verraten babe an sinem libe, so fol man in radbrechen, fren man aufprichet, das er ainen verrauten babe an finem gute, den fol man faben.

VERRATEN, male confulere... cui male confulitur. Gl. ad Prob.

VERRAUMEN, determinare. cf. raumen. pro verramen.

VERRAUTEN, pro verraten, prodere.

. ... VERRE, bellum, seditio, discordia, werre. HOR-NECK c. 524. do der VERRE vnd deu noth dacz Salczpurg umbgie. PEZ:

verre, adj. longus, longinquus. Fab. d. Minn. n. 77. er nam ein VERREN umbesweif. Ph. Joh.

f. 41. die VERBEN und die nahen.

VERRE, longe, procul, fern . . verre paz, longe melius . . longius. PEZ. als verrer, quatenus, in fo fern. cl. vengenen. Fab. d. Minu. n. 67. er suocht in VERRE u. nach.

einem VERRE liegen, parum adficere aliquem. Ph. M. T. I. p. 32. und iu min leit so VER-

alexander

1 Blanca de la granda la

VERRE in dem muot seyn, alta mente repostum esse, altas radices egisse. Ph. M. T. I. p. 98.

VERRECHTEN ein gut, debita ex fundo onera & fervitia aliaque observanda praestare. H.

VERRECHTEN, jure probare . . excusare. H. VERRECHTEN, in jure defendere ab evictione . . judicialiter obtinere . . judicialiter examinare caussam. H.

YERRECHTUNG, praestatio onerum, servitiorum &с. н.

VERRECHTFERTIGEN, ordine judiciario obti-

VERRECHTIGEN, verb. frequent. jure ac judi-

cio disceptare, defendere. H. VERRECHTIGEN, condemnare. WENCKER C. A. J. p. 434. und obe iemans vor rath verrecutiget u. im sein lehen alle erkant

in J. Pr. Sax. I. 64. ubi legitur: her en fi VERVEST; Cod. Arg. habet verrechtiger, fic

& I. 67. VERREDEN, f. fermonem finire. Ph. Joh. f. 12. obe man gar verredet das, das man uf uns zu mere suget of which

fich VERREDEN, verbo vel fermone labi. H. . . malitiose loqui in fraudem alterius.

sich verneden, se despondere, sich versprechen. H. O. jud. II. 19. ob fich ains mit dem andern ichs VERRET hette, dyeweil sein elich gemahel lebte.

VERREICHEN, tradere, uberreichen. H.

verren, removere, entfernen. C. ven. n. 214. du mache dich von den hunden baft VERREN danne nahen. Serm. SS. Joh. f. 173. Got VER-RET fich von den synden. Ph. M. T. I. p. 101. II. p. 26.

VERREN, removeri. Ph. M. T. L. p. 153. truiwe u. ere VERRET beiden.

VERRENKEN, luxare, membrum loco movere . . debilitare. н. Ph. M. Т. I. p. 22.

VERRER, remotior, ferner, weiter. KOEN. p. 132. wiewol er eines glydes. NERRER were denne dirre Ed. . . porro. Ph. M. T. II. p. 69. ich sunge VERRER u. bas von allen frowen schoene.

VERREREN, VERRERN, VERERRN, deflucte . . ellundere, profundere.. dejicere, prosternere. cf. REREN.

VERREREN, dejicere. C. b. Tr. f. 69. wan er zehant begonde fin alten huite VERBEREN.

VERREREN, effundere. C. b. Tr. f. 75. fo fol man vmb daz vatterland den sweis VERREREN vnd das bluot. Ph. M. T. II. p. 204.

VERRETNISSE, proditio, verraetherey. KOEN. p.36. VERRETSCHEN, detegere, prodere, indicare. cf. RETSCHER, Illud & in lingua Boh. Zygen. apud HEUM. & apud nos in ore vulgi obtinet.

VERRICHTEN, absolvere. MATTHES Sar. wir muiffen Midae fabel VERRICHTEN. FR.

sich verrichten, corrigi, cestare. RYFF f. 45. die zaehigkeit im neugebackenen brod ist eine art des brod teigs, welche sich mie der hitze VER-RICHTET. FR.

YERRICHTEN, ordinare, disponere, providere. H. C. b. Tr. f. 193, daz er die schar gemeine VERRIHTEN mochte, alleine.

fich VERRICHTEN, rectum justumque tenere.

Ph. M. T. II. p. 143. VERRICHTEN einer schuld, satisfacere intuitu debiti, solvere debitum. ap. STEYE-RER p. 562. unts das wir fi irr baymsteur nach irr brief sag gentzlich-verrichten.

J. Pr. Al. c. 7, 3. hat aber der tot man der gulte vor luten VERRIHTET, do der gesunt wat oder an totbette, quod schenzius reddebat ,, quod si defunctus debitum coram aliis per-Solverit. " minus recte. H. vi Jame'

VERRICHTEN, judicare, judicio & per fententiam transigere ac finire... ultima sententia condemnare. sic eine VERRICHTETE zugeschlof-

sene sache, res judicata. H.

VERRICHTEN, componere, ad concordiam reducere. Tr. de arte mor. man fol einen jeden siechen oder den, der sunst in sorgen des lebens ist, mit fleiß underweißen, das er sich vor allen dingen mit Got dem almechtigen verrichte, also das er die heil særamens der cristenlichen kirchen mit andacht empfabe. ap. stevenen p. 26. so sullen wir macht baben uns anzunemen daz freuntlich ze ver-RICHTEN, the fullent fi uns baident balben gevolgig sein - daz denne dieselben berzoge auch macht sullen haben dieselben sache zu VERRICHTEN fromtlich, und wie sie die sache VERBICHTENT. .. J. Stat Arg. III, 110.

on the contract of

anders dan in offen verrichteten kriegen. cf. vr.

sive jure sive amicitia. W. FR. H. Als. D.

n. 908. 1002.

sich verrichten, per satisfactionem componi, reconciliari. J. Pr. Al. c. 273. zu welcher zeit sich der aechter mit dem claeger genzlich VER-

RICHTET hat. H. cf. & c. 161.

VERRICHTEN die siechen, supremam unclionem aegroto administrare. Reg. Sent. Sen. M. a. 1419. will det das vor sime bichter der in verrichtet hat. cf. mietling. KOEN. p. 303. und wurdent die luite in demselben siechtagen bewart u. VERRICHTET zu dem tode.

VERRICHTEN, condemnare. WENCKER. C. A. J. p. 434. zween oder drye priester in der St. Str. die dazu tougelich u. geschikt sint, der armen luite, die also verricutet mer-

den, bichte zu boeren.

VERRIHTEN, pro verrichten. KOEN. p. 32.

VERRONEN, VERRONNEN, limitibus distinguere, verramen. lapides terminales congerere, lapides conjicere, lapidibus obruere. FR. cf. VERRAENNEN. ib. c. 357. cd. senckb. J. Pr. Al. c. 149. der ochfen der einen menschen tod stoefze, den fol man mie steinen VERRONEN.

VERRONUNG, lapidatio. J. Pr. Al. c. 29. cf. heinecc. El. J. G. II, 30. \$. 382.

VERROEREN, idem quod verreren. cf. & REREN. ROEREN.

VERRUCHEN, f. irasci. Myth. MS. p. 31. der dick zuirnet und vil wil vergessen balde, und ouch daby bulde suchen, dann der

sy, der selten zuirnet und verruicht.
non curare, parvi pendere. a ruchon, the curare. cf. MICKEL Diss. de hymnis German. Fab. d. Minn. n. 34. der selten zuirnet u. VERRUOCHT das er gnade selten suoche.
Ph. Joh. s. 20. euot ers nit (sich schoene cleiden) so heisset er ein gebur der vf sich selber het VER-RUOCHET

VERRUICHT, sceleratus. BRAND N. Sch. c. 36. welch bett vil ander mann versuicht, die wuirt so schamper und verruicht, das sie kein scham noch ere me hat. ib. c. 69. jetzt faert er (Bacchus) erst recht umb im land und macht manchen im prassen verruscht, des vatter nye kein myn versuicht.

impius, qui Deum non curat, vulgo ver-ruche. W. cf. KOEN. p. 113.

VERRUCKEN, de loco movere. . amovere, abripere . . alio transferre, sie die lehen verrueken . . dimovere de sede stabilitatis . . metaph. migrare pacta conventa, nicht statt halten, labefactare . . egredi fines. H.

VERRUCKEN, in re militari, movere turmas, evolutiones facere. C. b. Tr. f. 238. hurrieren und verrucken wart aliz (alles) nuis ver-

lassen.

VERRUFFEN, proscribere. repellere, rejicere,

Submovere, PEZ.

VERRUIGEN, calumniose accusare, koen. p. 190. do wart die keyferin zornig und VER-RUIGETE den grofen gegen dem keyser, das er ir soliche sachen solte han zugemutet. Tom. II.

a nuigen, acculate.

VERRUIGEN, indicare. REYS. Post. P. I. f. 6. das selb hat er yezendan gegenwuirtiglich verruigt unn gezoeugt mit dem finger. a ruigen, indicare.

VERRUMPELN, clamore & jurgiis adoriri. PR. VERRUIMT, qui habet bonam famam. KEYS. Par. d. S. f. 81. Judit von der geschrieben stat, dass sye die aller verkuimtrest was under allen andern, wenn sie forcht Gott vast, v. nyemandts seit kein boes wort von ihr.

VERRUNG, remotio. Voc. 1482.

VERRUINEN, idem quod verroennen, verrainen. VERRUNNEN, part. 72 verrinnen, desluere, delabi, verlauffen. C. de Greg. f. 133. der sich het VERRUNNEN her. .

VERRUITEN, obruebant. Kunigh. f. 30. wiffint n in in einen graben und VERRUTEN in mit steinen.

ubi Cod. Arch. VERWURFFENT.

VERSACHEN, pro versagen. J. Pr. Sax. L. 6. cf. LOCKENEN.

versagen, negare . w. H. Fab. d. Minn. n. 45. das konde die wisel nie VERSAGEN.

VERSAGEN, abnegare, renuntiare. W. H. VERSAGEN, accusare, deferre. KEYS, Par. d. S. f. 218. als da eines das ander verklagt, oder versagt, nitt aus bruiderlicher lieb , das man dieselbe verseyte person bessern soll. H. SS. P. H. f. 68. do verstund der Herr wol, das er versaot was vor dem koenig, das klagt er, Got mit wainenden augen.

criminari. H.

VERSAGER, delator, criminator. H.

VERSAGEN, incantare. versagung, dolus. fraus, incantatio. Voc. MS. Anon.

VERSALT, contaminatus, pollutus. a simpl. fa-

len. PEZ. cf. SAL, fordes. VERSALZENHEIT, falledo aquae marinae. PR. CX RYFF

YERSAN fich, sperabat, confidebat, verfahe fich. PEZ. a versinnen, besinnen.

VERSANKT, mergebat, mersit, versenkte. Kl. v. 1310.

versaeumen, retardare in agendo... cuncan-do aliquem omittere, negligere, alicui deesse. . cunctando jus suum amittere. FR. H.

fich VERSAEUMEN, morem committere, die dicta abelle per negligentiam aut contumaciam . an etwas, morosa cunctatione amittere jus fuum . . polt lapsum diei excidere jure suo-J. F. Al. c. 89. das er SICH VORSUMET habe der vordrunge in des jores frist, quod infra anni spatium investitura non petita amiserit feudum. H. cf. J. F. Al. c. 276.

seinen leib versaumen, capitis poenam incurrere. J. Pr. Al. c. 216. wer von gerichtswegen seinen leib VERSAUMET, dye naechsten erben er-

bent sein gut.

VERSAEUMIG, reus morae, ob moram privandus jure. H.

VERSAEUMLICH, morolus, negligens ... negligenter, H.

VERSAEUMLICHKEIT, cunctatio, negligentia. H. VERSCAREN, incisuram facere, perfora-VVVV

In diogra verfares in

1768

re. Goth. fcard, hod. fchard, incifura gladii. cf. ERRIET.

VERSCHA

VERSCHAFFEN, mandando ordinare, disponere . assignare. . . disponere inter vivos vel per testamentum, legare. H.

VERSCHAFFER, is qui legat, qui disponit per ult. voluntatem, testator. J. Bav. t. 44, 4. wo aber der venschaffer in seinem lezten willen gelt, kleider oder anders VER-SCHAFFT und verordnet bat.

VERSCHAFPUNG, dispositio, decretum. . dispo-

fitio testamentaria. H.

VERSCHAFFEN, — Ph. Joh. f. 30. er ift ein vil venschaffen goech der gerne in sich fasset den roech.

deformis. FR. ex JEROSCH. cf. GESCHAF-

FEN. UNSCHAFFEN.

ERSCHALKEN , - C. ven. n. 499. wylent do die alten kreffiecliche schoene ir vereen kunden halten, do hort man och von jagen suisze doene, nun wil mans mit birfen fo durchwalcken, v. manig fafz rit-

ten, da von das wild von notemus? VERSCHALKEN. VERSCHALKEN. — cf. Beschalken. Ver-

SCHALLEN.

nequiter, scurriliter tracture, jurgiis lacessere. hoc fenfu PICT. habet beschelken. FR. . . alias & fraudare. cf. schalken.

VERSCHALLEN, sono clariore superare. Ph. M. T. I. p. 137. iuwer minneklicher fang der VER-SCHALLET gar den minen.

VERSCHALLEN, diffamare. J. Pr. Sax. preef. man wil ouch mich verschallen. ubi Cod, Lipf.

habet VERSCHALKEN, quod vide.

VERSCHALTEN, removere. H. Pont. f. 73. do Adam das gebot Gottes uibergieng, und wart also verschalten von des vaters erbe.

G. bulle c. 24. fie fullent VERSCHALTEN fin von muetterlicher zuoht vnd von allem erbe. H. B. & Jos. f. 139. Got wil nieman VERSCHALTEN der an in gnade gert. Ph. M. T. I. p. 163, 201.

VERSCHAENEN, depudere, pudorem abjicere.

FR. sic & sich verschaemen. H.
VERSCHAMT, pudore carens, honestati & pudori repugnaus. Lud. Sc. s. 115. daz dii verschamte gritikeit an frawen ein fundamente sy daz sii dick machet eren fry. H. SS. P. II. s. 109. di stynnn bort man, als ayn verschamten ruff. hod. schamlos. Fab. d. Minn. n. 41. swig du

VERSCHAMTES eier. Ph. M. T. I. p. 115.

C. VERSCHANDEN, deturpare. C. b. Tr. f. 179. dur was han ich mich sus VERSCHANT?

VERSCHAUFFELN, dislipare, dilapidare. FR. VERSCHAEZEN, pro perdito habere. FR.

VERSCHEINBOTEN, testimonio fide digno demonstrare. H. cf. scheinbor.

VERSCHEINEN, non amplius videri, extingui, consumi. Gall. ad verbum, disparoiere. .

praeteriisse, evanuisse, usurpatur & de redi-

tu plane cessante. FR.

VERSCHELCHEN, VERSCHELKEN, in servitutem dare. a schalk, servus. Sermo S. cit. PEZIO in valant: er hat damit ab unserm halse benomen daz swaere joh u. och di burde, da mit wir waren VERSCHELCHT in di gwalt des laidigen valandes. cf. uberher; vide & veldeck v. 11583.

VERSCHELTEN, VORSCHELTEN, rejicere. FR. ex JEROSCHIN. cf. SCHELTEN.

VERSCHERTEN, laedere. a fcharte. C. b. Tr. f. 221. min lovp hant VERSCHERTET. f. 241. einander VERSCHERTEN und verseren.

VERSCHIEDUNG U. F. feltum allumtionis B. V. alias dr. & dormitionis festum. cf. HALT. C.

vide & schiedung.

VERSCHIENEN, nuper, brevi tempore clapso. FR. VERSCHIESSEN, symbolica projectione festucae vel stipulae dimittere fundum, festucare, quem morem diu servarunt Saxones & Franci. H.

VERSCHIESSEN, renunciare. L. Sal. Eccl. Th. D. a. 1282, ire kint oech Job. Frid. die hant verschossen nach der stette gewonbeite ze Strasburg, swaz sii rebtes dur-an babent oder baben soltent, daz das war sy...ib. f. 118. wir die verkausser und wir buirgen verzigen und verschossen und begeben geistliches und weltliches gerichtes freibeit und rebt.

fich verschiessen, se effestucare. H.

verschiessung, effestucatio. traditio. Ch. pag. mea a. 1387. mit VERSCHIESSUNG des halms als gewonlichen ist.

VERSCHIESSEN mit lichtern, candelas projiciendo excomm icationem pronuntiare. FR. cf. mit LICHTERN schiessen.

VERSCHINEN, pro verscheinen. Ph. M. T. I. p. 194. fi lat mich VERSCHINEN in ir aht.

VERSCHLAGEN, repellere. . recufare. . . das recht VERSCHLAGEN, recufare oblationem juris, juri & judicio stare nolle. H.

VERSCHLAGEN, repagulis munire & praeclude-

re, mit schlagbaeumen vermachen. H. VERSCHLAGEN, claudere. Prot. Sen. m. a. 1428. dogegen aber Hans Otte geantwurtet bat, sy baben ime den ganck zu dem bur-nen verschlagen, den sollen sy ime uffinn. p.p. suder das die brediger den burnen be-SCHLOSSEN.

vulgo mit brettern zu schlagen.

fich VERSCHLAGEN, copiam fui non facere, abscondere se. Belg. verslaen, abdere, intervertere, supprimere. KIL. J. Mun. Colmar. P. I. im fall aber er sich mutwilliger weis verschlagen, sein gegenwart verlacugnen solte. J. Stat. Frib. s. 6. von den ersten ungeborsamen, die sich in den buisern oder in der statt verschlagen. ib. begeb sich ouch daß sich der schuldner nit verschluig, som-

dern finden lies.
VERSCHLAGEN, celare. KEYS. Emeis f. 38. die gauckler koennen verschlagen unnd mit irer kunst machin, das du wenest ein ding sei das nit ist. er kan gelt verschlagen, du wenest er bab gelt in einer bant, so bat

er in keiner muit. VERSCHLAGEN, callidus, astutus. W. refert ad schlagen, versare animo. Isl. slaegur, versu-

tus. AD.

VERSCHLAGUNG, praestigiae. FR. ex ALTEN-STAIO. Suec. slug, slægd, fraus.

VERSCHLAGEN, prohibere, interdicere. Lud. Sc. f. 88. daz man oeffentlichen uiberal mag singen, wer es joch verslagen an

dern allen virtagen. L. Sal. E. Eccl. Th. f. 109. ob es were das uff den tag unf. Herrn fronlichamen singen verschlagen were in stetten oder in doersfern. Koen. p. 245. do verschlug der bischof singen in der stad und verbot inne alle christliche heilikeit. cs. p. 128.

interdicto vetare. sic & das land verschla-GEN, die kirchen verschlagen, ubi vox s. proprie sumitur. Sed & occurrit das untuichtige fleisch verschlagen und verbieten. H.

den almend VERSCHLAGEN, i. e. in privatum usum convertere. L. Sal. Eccl. Thund ouch also, das die Herrn S. Thoman mu oder bienach dekeinen kelre hals noch nuitzet anders suir die mure sollent tun buwen, domitte unser Almende verslagen mochte werden.

fundi vel loci publici usu alios prohibere. den win VERSCHLAGEN, hospitibus vini copiam nullam amplius sacere. LL. Tigur. l. 99. swenne die nachtglock geleutet wird, so sun alle die ze wyne synd in wynhueusern, ze herberge gahn, und sun alle wynleuthe zu Zuirich ihr wyn verslahen, ihr haeuser beschliessen. J. Arg. sch. 11, 113. nieman sol ouch keinen win verslahen, der usswurt geton.

vini usu prohibere quem.

VERSCHLAGSCHATZEN, praestare censum pro concesso jure monetandi. PR.

VERSCHLEIFFEN, protrahere, procrastinare. FR.H.

VERSCHLEIFFUNG, procrastinatio. H.

VERSCHLEISSEN, deterere, consumere, amittere. sic kleider, zeit, leben VERSCHLEISSEN. FR. Gl. PEZ. virslizzan. W.

VERSCHLICHTEN, exacquare, componere. cf. verslihten. verschlihten.

VERSCHLICKEN, deglutire . . Sp. d. S. Seel. c. 2. dann der tuifel hat unzalich vil taufend suindige menschen jetzund verschluckt, und ist doch noch hungerig.

absorbere, verschlucken. FR.

VERSCHLICKUNG, — H. SS. P. II. f. 69. der greulich track bedeut die verschli-

ckung der bell.
deglutitio, absorptio. FR.

VERSCHLIESSEN, s. pro verschleissen. Ap. LUD.

J. Cl. p. 303. die churmeden sollen ohne vorwissen dest herrn all solche chvrmedige guiter zu
VERSCHLIESSEN oder zu vertheilen nicht macht haben, sondern die empfangende hand solle ihren verzinst unvertheilt zu entrichten schuldig seyn.

verschlihten, complanare, componere. C. b. Tr. f. 12. er heisset da von Paris das er gelich rihtet und als ding verschlihtet.

verschlinden, absorbere, devorare. a simpl. fchlinden. FR.

VERSCHLISSEN, e memoria deletum. steinh. p. 13. derselben Libie grosse tugend, und gut getaeten synd vor alter fast venschlissen.

a verbo verschleissen.

VERSCHLUNDEN, deglutire. ap. schann. verschort, de H. E. W. p. 444. fo mus mich verschlungen Ph. M. T. H. Den die erd, die da verschlundt Sodo- verschort.

mam und Gomorram. Chron. Aug. ad a 1117. das erdtrich bat dreu groffe henser samt den leuten, so darinn gewonet, VER-SCHLUNDEN.

VERSCHMAEHEN, spernere, respuere. ein lehen VERSCHMAEHEN, intra annum investituram

non petere. J. F. Al. c. 15. sch.

VERSCHMIRBEN, maculare, verschmieren.
steinh. p. 41. doch sint etlich, die warlich
mainen, sie haben oewige kuischaft behalten,
das doch heilig und hochzeloben were, wa sie
die mit den hoesen kuinsten nit verschmirbet bette, sondern Gott dem herrn ungeleczet behalten bette. cf. schmirben.

VERSCHMORREN, examinari. a Belg. smor, vapor, sumus. steinh. f. 34. darum solten billich alle man wainen, truren und in unmut verschmorren. ib. f. 110. und den man in ellend und hunger verschmorren. Fr. reddit marcidum reddi, marcore tabescere. vide & schmor.

VERSCHMORREN, ficcari.

VERSCHNEIDEN sein ehr — ap. WENCKER
C. A. & C. J. p. 160. nu besorge ich, daß
ich min ere moecht darinne verschniden,
das getruwe ich doch dim berren nit, daßse
daz begeren; so wuirdest du mir auch geloben, daz du mir min ere hie nit verschnidest.

fecare, abscindere. minuere, tollere.

VERSCHNEIDEN, interficere. FR. ex JEROSCHIN.

VERSCHNELLEN, praecipitare aliquem, uberschnellen, zu schnell mit einem fahren. . . deci-

pere, fraudare. H.

VERSCHNELLUNG, 'praecipitatio . . dolus, artes. H.

fich VERSCHNELLEN, in fermone labi, confundi. Keys. Post. P. II. p. 75. also byelten die schrifftgelerten und abgeschendnen dem herrn fuir eine gehuirnte frog, er spraech jo oder nein, wo hyn er wolt, oder was er sprech, so vermeynten sye er muist sich verschnellen. ib. p. 74. sie hetten gern gesehen, das er stracks geschnellt hett.

VERSCHNOEDEN, deturpare. a fchnoed. FR. VERSCHNOEDIGEN, vilipendere. Voc. MS. An.

VERSCHOLLENER, mortuus, occifus. Ed. Argent. a. 1686. die schlaegerey zwischen dem verschollenen u. auch . .

qui habetur pro mortuo. a schallen, sonare, verschallen, desinere sonare; verschollen, de quo sama tacet. Aliis contrario sensu verschollen est celebris. AD.

verschoenen, verschoenern, larvare, larvas induere, vermummen. cf. kleine Gesch. des Nürnb. Schoenbartlaussens.

VERSCHOPPEN, obturare. STEINH. p. 60. naig dyne oegen gegen der erden, verschoppe die oren, und stell dich vestenglich wider die shurmguisen der schmaichenden buler. KIL. a schoppen, stipare, stopfen.

VERSCHOPPUNG, oppilatio. PR.

Ph. M. T. II. p. 176. des muos ist in schatze

VVVVV 3

VER-

VERSCHOSSEN, - Lud. T. X. p. 127. aber alle andere geistlichen, wie die nahmen baben, follen jeder bundert marck mit dreissig schilling verschossen, und dem rath und gemeine nutz auch vierbundert marck zukebren, damit sie bey solchem schosse bleiben moe-gen, verpstichtet seyn, oder dieweil viel geistlichen das schoss albereit gedinget haben . . tributum civile solvere. cf. schossen. vide & H. in eid-schofs.

YERSCHOSSEN, effeltucatum, renuntiatum. Male interdum & corrupte legitur verftossen, ver-

schlossen. H.

VERSCHOTEN, pro verschossen. H.

VERSCHRAGEN, sepire locum perticis ligneis. arctare, constringere. Ph. M. T. I. p. 126. swel herre nieman niht versaget, der ift an gebender kunft VERSCHRAGET.

TERSCHRANCKEN, VERSCHRENCKEN, cancellis & clathris cocreere, claudere. Nibel. v. 7701. ez ist also verschrancket diu einzeln tuer. . . metaph. concludere, cohibere, reltringere, circumscribere. H.

VERSCHRAUWEN, publice proclamatus, declaratus. KEYS. m. b. f. 51. Jhefus VERSCHRAU-

WEN todtswuirdig.

VERSCHRECKEN, terrere. With. d. h. p. 107.

VERSCHREIBEN, nunciare per litteras. KOEN. p. 133. die kurfuirsten erweletent den kuinig v. Eng. und VERSCHRIBENT (ime) die walunge; do VERSCHREIP er in herwiderumb, er wolle.

einen VERSCHREIBEN, alicujus nomenactis inserere. J. Arg. scu. III. 299. wer dan der kinde vogt gemacht wurt, der fol yerschrie-

BEN werden.

einen aechter VERSCHREIBEN, reum in catalogo proscriptorum adnotare & simul per litteras huc illuc missas disfamare ac denunciare, communi odio persequendum, proscribere, civium tabulis tum adnotati dr. Germanice, die an der burger brieffe stehen. H. VERSCHRIEBENE KLAGE, querela in scri-

pto mota. J. Arg. sch. III, 68. welcher fuirbass jeman vor M. und R. sirnymet mit einer verschrieben clage, und dan, noch dem das die clage vor rath offentlich gelesen

einen VERSCHREIBEN, per litteras intercedere pro aliquo. H. cf. BESCHREIBUNG.

VERSCHREIBUNG, VERSCHRIFFT, VORSCHRIFFT, magistratus intercessio per litteras facta. Exempla quaedam exhibet H.

VERSCHRENZEN, ditfindere, findere . . PEZ. cf. schranz. C. b. Tr. f. 257. vnd das gewefene liehte gestal bis vf das verch VERSCHREN-

\*VERSCHRIETEN, — Lud. Sc. f. 58. und die ime die getot rieten ir etliche wenig VER-SCHRIETEN des berzogen gesinde ein barnisch ring.

impf. Te verschroten, secare, dissecare, ver-

Schneiden.

VERSCHROTEN, secare, dissecare, dissecando perdere. FR. cf. SCHROT . . resecare. hod. schroten die fluigel. C. ven. n. 371. nun sind VERSCHROTTEN mir gedanckes gevider, wenn

ich die heb ze fliegen, so fallent sie an alle helffe nyder. sic & ein VERSCHROTEN werk. Ph. M. T. I. p. 130. C. b. Tr. f. 77. vil menig helme durhluihtig ward VERSCHROTEN uf den wal. f. 197. ros v. man er do VERSCHRIET.

VERSCHROTEN WERK, emblema vermicula-

tum. FR

VERSCHRUMPFFEN, - MUILLER H. L. K. Il. 6. morgen stach ibn (den kuirbis Jonae) der wurm, dass er in einer nacht ven-SCHRUMPFFTE.

rugis deformem, reddi, siccitate deminui, FR. ex GOBLER: VERSCHRUMPEN unartig brod,

panis pridus & rugolus.

VERSCHULDEN, rependere, vergeleen. Gl. ad Prob.

VERSCHULT, pendulus ct savger verschunden, incitare, inligate. FEZ. ct. schunden. Gl. Zwetl. allicium, verscundene. das lehen VERSCHWEIGEN, renovationem investiturae per silentium praetermittere, neglige-

re. hinc verschwiegene lehen, feuda neglecta. H. fein recht VERSCHWEIGEN, jus fuum non po-

stulare, negligenter omittere. H.

fich verschweigen, per silentium diuturnum sibi damno esse, jus suum amittere non interpellando, per praescriptionem. J. F. Sax. c. 14. der herre mac sich versprechen v. VERSWI-GEN an sime rechte v. nicht sune man. Gl. J. Pr. Sax. 1, 29. an sarender haab mag sich einer VERSCHWEIGEN in dreyen jahren. . . Des reichs Schatzkammer kan sieh nimmer VERSCHWEIGEN, contra cameram Imp. nulla valet praescriptio. H. cf. O. jud. II. 17.

verschweimen, vertiginem pati.

verschweinen, verschwinen, decrescere, minui. fr. cf. schweinen. . . ponitur & active pro verschwenden. cf. VERSCHWYNEN.

VERSCHWENDEN, VERSWENDEN, confumere. Ew. Wish. f. 90. daß die boesen gei-ste vertribet, daß swermuitigkeit venswen-DET. ib das sii alle mine vigende verjage,

unn allen minen gebresten verswende. VERSCHWENDEN, delere. Kevs. Par. d. S. f. 144. woellicher inbrunst alle mackel der seelen und alle pen der schuld verschwendet.

VERSCHWIRREN, callum obducere. Gl. ad Prob. VERSCHWYNEN, tenuem facere, consumere. Vit. PP. f. 191. do sprach er, ich gedacht alle wegen an die ewigen pyn und immerwerende marter, die ich verdient het mit minen suinden, die vorcht hat mich ". VERSCHWYNET. ib. f. 195. was dines gutes ye in min buse kam, das verschwyner min gut. cf. verschweinen.

VERSEHEN, errorem in videndo committere, la-

bi, ubersehen. FR. W. H.

VERSEHEN, cavere. sic den schaden VERSEHEN. Alf. D. n. 1259.

versenen, providere, procurare, administrare, fungi. FR. H. cf. KOEN. p. 109.

VERSEHEN, tradere, legare. FALCKENSTEIN Ant. Nordg. D. B. 1277. durch rechte lieb u. freundschaft VERSEHEN wir der vorgen. fr. Agnes das fischwasser. . .

sich etwas VERSEHEN, certo venturum aliquid exspectare vel timere in utramque partem

ulur-

usurpatur. saepius in bonam, pro bene sperare, confidere de re aliqua. H.

das versehen, fiducia. H.

versener, provisor, curator. H.

VERSEHENLICH, certus per conjecturam, spem · aut fiduciam . . ponitur & adverb. H.

VERSEHUNG, provisio . . procuratio, cura H. VERSEHNET feyn, desiderio tangi, fich nach etwas fehnen. cf. VERSENET.

VERSEIT, denegatum, versage. H. B. & Jos. f. 108. das ane die reinen Cristenheit al dirre werlte muz fin VERSEIT.

VERSEITE, recufabat. Kunigh. f. 24. die richter leittent beyde iren flifz wie sy Susannan erwirbent vnd fy VERSEITE in beden gar.

VERSEITZEN, pro verseigen. ap. FALCKNER passim. VERSELBUALTEN, vim inferre. Sax. inf. vorfulfwolden. H.

versellen, minutatim vendere, utsellen. FR.

VERSELLEN, tradere. SCH.

VERSELWEN, flaccescere. C. b. Tr. f. 33. de Paride puero invento a pastore: VERSELWET vnd von weter bleich was er zuo disem wirte komen. f. 105. mie sorgen, herzeliebes trut, VEH-SELWEN dine blanken hut.

VERSEN-PRENNING, qf. nummi calcaneorum, praestatio debita domino ab uxore Slava, quum maritum relinquit, ut metaph, dicimus fersengeld geben, aufugere, ita hic proprio sen-fu accipitur. J. Pr. Sax. III. 73. lazen see ouch iren man, als Wendisch recht is, sie muzen iren herren die VERSEN PHENNIGE gebn, daz sin dri schillinge.

VERSENET, VERSENT, desiderio tactus. C. b. Tr. f. 79. so vaste ir muote vnd ir gedank way uf einen strit VERSENET, zuo grimmen schlegen ward VERDENET ir zweigen herzen ader. M. T. I. p. 203. mit VERSENTEM muote.

VERSEREN, laedere, violare. PEZ.

VERSEREN, dolere, valdedolere. PEZ. cf. SEREN. VERSEREN, obligare, oppignerare. D. test. Sen. m. a. 1411. und folte C. H. den bof weder versetzen noch verseren, unz daß F. sins gelts bezalt wurde. Sent Sen. m. de craltino S. Marci, der obgen. C. R. het gesworne einen eit zu Got und den Heiligen, daz die vorgen. fluick alle in fime bus sient, unnd fin fint, und das sii nit weder versetzet noch verserer sient, und daz er sii ouch fuirbaffer nit versetzen noch verseren moelle. cf. WEREND. L. Sal Eccl. Th. D. a. 1409. niemant anders verkoufft, verussert, verendert, versezet noch verseret sint.

VERSERT GUT, bona alii affecta, in quibus alius usumfructum aliquando habebit. Stat. Colm. t. 17. VERSEHRTE GUITER und fahrende haab denen kindern verpfendt. p.p. dieweil unserm stattbrauch nach versehrte Guiter den kindern eigentumlichen, aber dem letztlebenden ehemenschen allein der nies darauf zugehveren, zu deme etwann aus bewegenden ursachen den kindern fuir den freyen zug von den eltern bescheeben oder fuir ibr vactterl. oder mutterl. erbgutb etwas vermacht worden, wollen wir, das dafuir der eltern liegent und fabrend frey guth

beimlich fuir solche der kinder versehrung und verordnung den kindern verpfendet sein fulle.

VERSEHRUNG. cf. versert out.

VERSERUNGSRECHT, - vid. BENZII Diff. inaug. de bonis juri devolutionis subjectis, von versenrung und verfangenschafften juxta jus Colmar. Arg. 1720. "bona devolutioni lubjecta lunt bona conjugum immoquae mortuo alterutro conjugum quoad ulum fructum superstiti conjugi remanent, quoad proprietatem autem ad primi matrimonii liberos transeunt."

jus devolutionis.

VERSESS, — ap. schann. H. E. W. T. II. p. 401. nachdem etlicher versess der obgen. marck zins unschlit-fass-und becker-ungelt noch unbezahlt außstanden. ib. p. 330. daß ste den versess der aufgehabten nutzung nachgeben, und zu forderung dieses vertrags fallen laffen.

neglectus, neglectio, folutio neglecta. VERSESSN, VERSESSENE ZINS, cenfus quorum dies venit, qui tamen non fuerunt soluti. D. cur. Arg. d. 9. Mart. 1557. bitz zu volkomlicher betzalung und antwurtung vorgeschribener zween guldin gelts alsdami versessen und ußfendig. Prot. Sen. m. a. 1392. und von versessener zinsze wegen siiben th. gelts, die ir versessen werent, und noch uffestundent. Reg. Sen. m.a. 1424. dogegen aber die egen. gebruidere geantwurtet haben, sy sient ime nit me, dann vier zinst versessen, die sie ime ouch noch fins bruders tode versessen fient.

census neglecti & retardati. H.

versetzen, scil. zu pfande, pignori ponere,

oppignerare. J. Pr. Al. c. 97.

buirgen VERSETZEN, fidejussores dare. J. Stat. Arg. sch. III. 275. der dan die BUIRGEN versezt batumb den widemen von der brunlouf wegen.

cf. J. Pr. Al. c. 157.

verseven, f. pro versagen. Ph. M. T. I. p. 45. si kan wol froeide in sendui herzen heyen vil grofsen kumber balde drus VERSEVEN.

VERSEYT, accusatus. KEYS. Post. P. III. p. 62. dieser schaffner ward vor seinem berren VERSEYT, verklagt und verluimdet, als ob er hett verthon, oder veroeser seine guitter, zins v. guilt, die er im den hett ent-pholen in zu bringen v. uszuspenden v. wer ein ungetrewer schaffner gesin, v. batt druff

griffen. cf. versagen. VERSIBNEN, per septem sacramentales reum tacere. D. Max. I. a. 1498. rat. Com. Limburg datum. so haben wir diese gewohnheit abrogirt, uss das uibel gestrasst, der gemein nutz besoerdert und dem rechten sein lauff gelassen werde. Und uss wahren schub, gichtigen mund oder leumuth, und ir felbst be= kantnuß richten und straffen und die uibelthaeter ferner zu versibnen nicht schuldig sein follen. Frid. III. Imp. priv. a. 1458. Friderico von Rechberg datum: nach des reichs recht zu richten, ohne uibersagen und BE-Vyyyy 3

WEISEN DER SIBEN PERSONEN, so bissbero gebraucht worden. cf. & UIBERSIBNEN.

jurato convincere cum sex conjuratoribus. VERSIEDEN, aquae bullienti reum injicere, ut SCHUITZE. Sed quid Ph. M. T. IL. p. 255?
fic pereat, supplicii genus. PR. ex STETTLER: 4 fich VERSMIEGEN, demittere se, latiture. C. b. zu Bern wurden a. 1392. zwey falsche zeugen in einem keffel VERSOTTEN.

VERSIEGEN, VERSIGEN, superare, vincere. J. Pr. Sax. II. 12. iclich VERSIGET man gewetter

deme richtege. cf. 111. 44.

vela dare ventis. Ph. M. T. I. p. 6. ir lueter Spiegel varwes leben kan trueben herzen froeide geben, fiver fich des WIDER WINDE, der frowen rehte froeide wer, VERSIGLEN muosse er uf das mer von wibe u. ouch von kinde.

VERSINNEBOTTEN, vitiose pro verscheinboten. H. fich versinnen, recordari. fich besinnen . . ia-

pere. FR. Ph. M. T. I. p. 17. 32. VERSINNET, sanae mentis . . sapiens. C. b. Tr. f. 171. din zunge wol VERSINNET kan vroeme-

de sache entslieffen.

VERSITZEN, omittere praestare. J. Arg. sch. II, 15, 6. si sullent geben und bezalen was si und ir gesinde untz bar uiber die rin-

bruck zu zolle versessen bant.

sedendo & per incuriam aliquid negligere, omittere, & ita jus luum vel alienum retardare, supersedere . . die lehen, investituram feudi negligere & de jure suo periclitari. fein recht, . . den rechtstag, diem citationis negligere per contumaciam . . den zinstag, diem censui praestando statutam praetermittere . . die guilte u. den zins, negligere censum justo tempore solvendum. H. cf. VERSESSENE ZINS. vide & Als. D. n. 980. wer das gebott VERSITZET. Bel. f. g. j. nach der ladung vnd furbot sind zeugen fuirkumen auffgenomen vnd verhoere worden, aber der Sathan VERSASZ das. Nibel. v. 7457. Kl. v. 740.
ein ziel VERSITZEN, non folvere termino

convento. Prot. Sen. m. fer. 3. polt Oculi. und dut er das nuit, oder wellichs zil er VER-SITZET, do sol er x s. verfallen und verbro-

chen haben.

VERSLAHEN, pro verschlagen, quod vide.

WERSLEISSEN, pro verschleissen. Kunigb. f. 33. nuo kam die zit, das Salomons tage VERSLIS-SEN worent.

fich verstiefen, rependo se subducere, ver-schliefen. C. b. Tr. f. 171. wa sich der kuine Achilles des males hette VERSLOFFEN.

YERSLIHTEN, complanare, componere. Alf. D, n. 908. das wir mis einander versuinet VERRIH-

TET u. VERSLIHTET fint luiterlichen.

TERSLINDEN, devorare, deglutire. Pf. Arg. 20, 10. vnd VERSLINDET sie das fuir. Ph. Joh. f. 19. das dich VERSLINDE die erde, die VERSLANT Nadap vnd Abiut. C. b. Tr. f. 137. e mvezt ich von der erden ze hant VERSLUNDEN werden.

VERSMAHEN, VERSMEHEN, despicere, verschmaehen. G. bulle c. 15.

es versmant, taedet. Ph. M. T. I. p. 80. II. p. 229.

VERSMEHEDE, VERSMEHTE, contemtus, ver-Schmachung, Silb. L. Conf. f. 21. VERSMEHTE armer magin. Mart: Joh. f. 84. er leit groz atbeit unde VERSMEHEDE.

VERSMIDEN, constare, zusammen schmieden. SCHUITZE. Sed quid Ph. M. T. IL p. 255?

Tr. f. 125. wan fuir die selbe mueste (1. wueste) habe hat sich ein ganzer berg gezogen, swenn ir dahinder sint VERSMOGEN so muegent ir ane angest sin.

versnellen, praecipitare, praecipitem everte-re. cf. verschnellen. Ph. M. T. II. p. 11.

VERSNITTEN, sectus . . rejectus. Ph. M. T. L. p. 107. mit den getriuwen alten sitten ist man nu ze der welte VERSNITTEN.

VERSNODEN, depravare, verergern. Voc. 1482. VERSNODERN, temnere, vilipendere. Voc. 1482.

VERSOLEN, mereri. HORNECK c. 497. auf der purkh ze Graez saz ein ritter, der wol daz het verdient v. VERSOLT, daz im der herzog waz

holt. PEZ. cf. Nibel. v. 511. 624. VERSOLEN, zestimare. Nibel. v. 4237. und ob man al die welt hete VERSOLT, sin were min-

ner niht einer marke wert.

VERSOREN, arescere, areseri. FR. cf. SOREN.

Sax. Tranff. verfouren.

VERSORGER, curator. J Solod. t. 15. wann ein vogt oder versorger fines vogt-kinds oder sinnloßen oder verschwenders zustaendig gelt bruchte. J. Bav. t. 5. die versorger u. treustrager. ib. art. 16. wann der vormunder oder versorger, zu der zeit er die vormundschafft oder versorgnussamimt, nit meldung thuet von seinen schulden oder forderung. curator.

VERSORGNUSS. cf. VERSORGER.

VERSOT, num impf. To versieden? Ph. M. T. I. p. 44. Gralant den man gar VERSOT.

VERSPART, parsum, gespart. Nibel. v. 7484. daz were bas VERSPART.

VERSPART, clausus, versperre. C. b. Tr. f. 273. mit engen clusen wol VERSPART. Nibel. v. 7756. Ph. M. T. II. p. 256.

versparten, pro versperrten, claudebant, ob-turabant. C. b. Tr. f. 263. ir sporten verspar-TEN si da.

VERSPEHEN, explorarc. FR.

VERSPERR, affervatio & detentio judicialis bonorum in casu debiti non soluti. H.

VERSPERREN, claudere, loco clauso continere, affervare, etiam judicialiter. . metaph. prohibere . interdicere bonis. H.

VERSPERRUNG. cf. sperr.

VERSPILTEN, ditfindere . . metaph. dissipare, effundere, profundere verba, prael. nummos, varie ac minutim. H. Goth. Spilla, effundere, disperdere. fpield, damnum. IHRE. Gl. Monf. spildi, effusio. farspildita, expendi. sch.

VERSPILTUNG, minuta folutio, minuta expenfa. H.

VERSPLEISSEN, scindere, findere . . dividere praedium rusticum. FR.

verspleissung, divisio in partes. Fr.

VERSPONSIREN, despondere. H. SS. II, 142. So ir jungkfrowen euch sunderlich babt VERSPONSIERT mit Christa.

VERSPOTTEN, - STEINH. f. 42. legten sie Jich sich selber in die toetlich sorge, in den gewalt der versporten und gelaigten.

credo pro verspotteten, despectorum. VERSPRECHEN, contradicere, improbate. Par. P. V. T. f. 187. ratet er ez, so ji getan, verspreche erz, so si abegelan. Stat. Aug. c. 332. unn lond in mit dem erb tun mit versetzen oder mit andern dingen, um YERsprechent das nit, als sie zu recht tun

follent. sic in J. Pr. Al. c. 73. 311. 312. VERSPRE-

CHEN u. widerreden.

VERSPRECHEN, contra aliquem loqui, male de aliquo loqui. Luther Judic. 9, 21. dann die maenner zu Sichem VERSPRACHEN Abimelech. Chr. Colon. p. 219 dairumb wir in allen landen beschimpet und VERSPRO-CHEN werden. Bibl. Aug. 1. Sam. 17. wann wer ist der Philister der unbeschnitten, der do verspricht die bere Gotes des lebendigen.

infamare, diffamare, probro afficere. H. cf. VERSPROCHEN. . maledicere, obtrectare. culare. Par. P. f. 207. er empohl im, als die warbeit gibt, er bedorfte solcher gabe nibt, sie weren gar ze riche; sus wolte er kundecliche verdecken din fmacheit, do im din gabe was bereit, daz er fie finaliche VER-SPRACH. ib. f. 201. um daz die verspreche gut unn weltliche richeit, so sol werden dir bereit sigenunft, so daz du sigehaft immer sist mit sigender kraft an dinen vinden al din leben. J. F. Alem. c. 41. der berr fol niemand manschafft versprechen. i. c. dominus succedens nullius vafalli, homagium offerentis, & renovationem investiturae petentis, id respuere debet.

negare, denegare, verbis vel facto repellere. 11. Gl. Blas. abnuit, virsprach. . . abnegare, verlaeugnen. PEZ. . . renunciate, nuncium mittere. Fab. d. Minn. n. 58. da von VER-SPRICHE ich alle man, u. will ein friges leben han. Ph. Joh. f. 62. durch des lere ich VER-SPRACH dirre welte GENUHT. Nibel. v. 8211.

VERSPRECHEN, judicialiter denegare, prohibere, interdicere. fic verbieten u. VERSPRECHEN. H. J. Pr. Sax. II. 6. fine busze versprechen, emendam suam despicere, rejicere. cf. J. F. Al. c. 116, item c. 16, wie der herre ze man-Schaffee VERSPRECHEN Sol.

VERSPRECHEN, repudiare. buichlin der verspre-chinge, libellus repudii. B. Mog. 1462.

versprechen, pro vorsprechen, suitsprechen. sich oder einen andern, verba facere pro se vel alio, proloqui aliquem, proloquio defendere. fic vertreten u. VERSPRECHEN in J. Pr. Al. c. 291. H.

einen VERSPRECHEN, tueri more advocati. sic as kloster steht ihm zu VERSPRECHEN, est sub ejus patrocinio ac tutela. H. cf. J. F. Al. c. 8.

erwas vensprechen, aliquid afferere, adfirmare. J. F. Al. c. 66. Spricht ein mann gut an, das im der herr nicht VERSPRICHT, domino non confitente, ubi alii codices: vergicht, en-

wwas versprechen, jus & caussam f. suam f.

alterius desendere in judicio. H. cf. J. Pr. Al.

c. 300. J. F. Al. c. 45. fieb VERSPRECHEN, - H. SS. P. II. f. 87. do was der H. Geist mit im, und half im, das er sich versprach, und uiberlief die geschrifft.

tueri se, defendere.

sich versprechen, loqui vel enuntiare quid in praejudicium suum. J. Pr. Al. c. 88. VER-SPRICHT er sich on fuirsprechen, des mag sich eyn man nit erwoeren, er must den schaden ha-ben. c. 397. ein mann mag sich wol VERSPRB-CHEN vor gericht, diff er ein besser recht gewinnet dann ob er schwig.

VERSPRECHEN mit dem rechten, judicialiter petere, vindicare J. Aug. KR. f. 57. stat jener zegegen, dez ez da ist gewesen u. ven-SPRICHET es nit MIT DEM REHTEN e das urteil uiher ihn gesprochen werd, so mag er furbaz kain anspruch darnach haben.

sich vensprechen, verbistele obligare... con-

dicere. H.

VERSPRECHER, defenfor. Tyr. L. O I.7. f. 113. vilmuissiggaenger, die nit aigens noch keinen versprecher baben. advocatus . . caullidicus. H.

versprechgeld, advocaticum. Ges. Chs. Frid.

I. p. 416.

versprechnus, versprechung, patrocinium, defensio . . advocatia . . obligatio verbis fa-

VERSPROCHEN, infamis. FR.

homo infamatus, probrofus, praes. post sententiam banni promulgatum, geaecht. H.

VERSPRUCH, patrocinium..tutela, defensio... advocatia. Lat. b. prolocutio. fic YERSPRUCH, schutz u. schirm. Principes Hennenb. olim habuere ab imperio den VERSPRUCII der hefenficihrer. H.

VERSPRUCHGELD, advocaticum. H. cf. MEUSEL

Gf. T. VII. p. 24.

VERSPRUCHSHERR, VERSPRUCHMANN, advocatus illustris. H.

VERSPRUCZEN, contemnere. steinh. £ 53. ich wolte daß dise junkfrowen, die jecz le-ben, Camillam anseben, oech der juinglinge schmaichwort verspruczende.

VERSPUGET, quod extra ulum. f. leg.verspulget. KEYS. pfr. Kr. p. 91. zu den dritten sprich ich, daß an den feyertagen, die gantz VERspuget find, da mann nit gewohnt bat ze feyren v. meß zu boeren, da sprich ich daß die kausseut nit schuldig seind an den tagen abzeston von iren gewerb.

si sit hos, ut videtur, and hispossor, puto

vitiose positum pro VERSPULGET.

VERSPULGEN, displicere, non probari. PR. a spulgen, solere.

VERSPUIRCZEN, contemnere. STEINH. f. 11. dass doch ummenschlich ist, and wohl zu verspuirczen. ib. f. 89. verspurczet das mortlich fuirnemen der frowen.

VERSPUIRCZET, i. e. unraines gemuit.

VERSRIET, impl. to verfrosen pro verschrosen. Ph. M. T. II. p. 176.

YERERO.

versnoten, pro verschroten. C. b. Tr. f. 183. was man da schilte engentzet vnd helmet fihet VERSROTEN.

YERST, longissime, maxime procul. Kl. v. 4340.

so ich aller VERST kan.

VERSTE TAG, - in Mon. Boicis VI, 418. ad a. 1336. des nechsten suntages nach der VERSTEN sag. PILGRAM Dominicam post Nativ. Domini intelligit, five verste fit primus, urft , urfte, five sit vierce, quareus. vel tandem male scriptum suspicatur pro Veiden tag, qui dies S.

VERSTAMMEN, transferre jure sanguinis & naturali successione. FR. H.

VERSTAN, pro verstehen. J. Pr. Sax. I. 70.

VERSTAND, VERSTAENDNIS, sensus concors & amicus, consensus, conspiratio.. conventio, unio, foedus. ducitur a fich verftehen, una mente consentire, concordare, colludere, conspirare. H.

VERSTANDEN PFAND, pignus per moram temporis amissum & praescriptum. H. fere ut ver-fallen. Ph. M. T. II. p. 219.

VERSTANDEN RECHT, jus negatum. von TROELTSCH.

VERSTANDEN, pro verstehen, desendere. J. Pr.

Al. c. 254. 410. VERSTANDEN, — MURNER geuchm. b. iiij. ich bin so thyer daruff verschrieben, und um den zins verstanden blieben, den Juden also gar verstanden, unter andern gechischen pfanden.

f. pro ruickstaendig, arriere. VERSTANDENHEIT, intellectus. H. SS. P. II. f. 141. ir gedechtnufs, iren willen und ir VERSTANDENHEYT, die schicken und regie-ren sp nach dem willen Gottes. VERSTECHEN, permutare. KEYS. Sch. d.

Pen. f. 59. so lang wir leben, so lang weret unser marcht, darauf mun mag zimlich und muzlich wuircken und kramen das ewig , und vertauschen, verstechen suinde umb ablaß

und vertzeybung.
VERSTEHEN, VERSTON, fingere.
VERSTEHEN, VERSTON, persuadere.
sich verstehen, intelligere. Gl. ad Probey.

fich uebels u. gutes VERSTEHN, malum a bono discernere. J. Caes. IV. 17.

einen VERSTEHEN, vice alicujus aliquid agere.

stare loco alicujus, personam ejus agere ac sustinere. H. J. Pr. Al. c. 400. wan man fieben man ze ziuge laiten fol, da VERSTAT der

einen, etwas VERSTEHEN an seinem recht oder in gerichten, alicujus jus asserere, desendere. J. Pr. Al. c. 21. dr. Imperatorii juramenti partem esse: das er das reich ver-stand an seinem recht. keys. Post. P. III. 1. 84. fre was ein wittwen, und batt keinen man, an den fre sich moecht halten, der fre moecht erneren oder in Gerichten und Rech-TEN VERSTON oder vertretten. L. S. Marci von den - durch die klosterfrauen selbs verbandelt a. 1441. f. 4. und fol dasselb gut TERSTON und vergon zu dinge und zu ringe

in den dinghoefen, do es danne in geboert one sinen schaden. J. Stat. Solod. t. 10. p. 43. und so einer ein ligend gueth mit recht an sich zogen, u. verganthet worden, auch der klaeger oder glaenbiger verstanden und vergangen, so soll ihm erlaubt werden dem schuldner darauff und darab zu pieten, und also ein zeit ernambsen dem glaeubiger solches aller dingen ohngeschaediget einzuraumen.

stare pro aliquo vel pro aliqua caussa, sistere se ad aliquem vel aliquid defendendum, excusandum vel assirmandum, praes. in judicio. cf. J. Pr. Sax. III. 54... De desensione vel assirmatione rei vel caussa dr. in J. Pr. Al. c. 24. kumpt jener fur u. VERSTAT fin gut alfo: herr ich bin hie v. versprich min gus alg reht ist, so hat er reht gewer daran . . saepe quoque in formulis warandiae & evictionis praestandae. H.

VERSTEHEN den tag, praesentem s. praesto addas gériche, sistere se judielle die dicta. cio ad caussam dicendam . . das lehen, praesto esse domino ad seudo deserviendum, corpore suo seudalia praestare officia. ita proprie & ex more primaevo; postea in gen. deservire seudo. . . ein gue, praestare officia respe-Au fundi vel praedii. H.

VERSTEINEN, lapidibus obruere. H. SS. P. H. f. 131. der ward zornig auff die jungkframen, unn sucht sy, unn seine ritter mit im, das er sy wolt VERSTAINEN TO Kunigh. f. 17. vnd heissent in vsz der stat

fuiren und heissent in VERSTEINEN untz er fterbe. VERSTEINT feyn, obstinato animo este, verflocke Seyn. FR. KOEN.

VERSTELEN, furari, flehlen. Fab. d. Minn. n. 27. da hette gern der tiep VERSTOLN, moeche es sin von dem hund verholn. Ph. M. T. I. p. 64.

VERSTELN, furtim agere, furtim operari. C.b. Tr. f. 67. alsus begond si VERSTELN im ein wunden als ich las.

fich VERSTELN zu einem, furtim ad quem trans-ire. Ph. M. T. I. p. 31.

VERSTENEN, pro verstehen, tueri. J. Pr. Al. sch. c. 386. sinen magen ze verstenen mit kampse. VERSTEUERN, tributa de bono solvere debita. H.

in jarache VERSTIFFTEN, legare, disponere, verlafsen. J. Bav. t. 10, 8. es sol auch der kaufer noch das erkauffte guet weiter verkauffen, versezen, verpfaenden, verschreiben, oder zu erbrecht oder leibgeding verlassen oder

VERSTIFFTEN. cf. schmid. VERSTIFFTEN, investire de bono, rem fuam five bonum fuum alteri utendum atque fruendum concedere. J. Bav. t. 21, 23. als offtmals der bauerleut meiber dasjenig. was man mit iren maennern vor obrigkeit oder dem grundberren hundelt, dabey fre nit gewesen, underm schein, als sey ihnen das guet sowol als iren maennern verstifft. oder wegenirer beyratblichen spruich, widerlauffen oder zuruicktreiben wollen. cf. t. 20, 6.

VERSTOCHENE SCHUH, calcei variis suturis ornati, Str. Pol. O. p. 46. PR.

VER-

VERSTOPFFT, obturatus. KEYS. N. Sch. f. 55. sie bond nit als ein verstopferen willen inn suinden als die ersten.

VERSTOPPEN, obturare. steinh. f. 115.
wann syn vermonsst was von dem wyn ver-

VERSTOPT, contumax. REYS. N. Sch. f. 74. es muß ein scherfere straf sein wider die VERSTOPTEN und mit versprechen gewassten, dann wider den senstmuitigen. parcere subjectis & debellare superbos.

VERSTOSSUNG der guiter, alienatio bonorum. J. Solod. t. 11. p. 12. es moecht sich auch einer hierin sogesahrlich erzeigen, daß ein rath verursacht, den oder dieselben, so dem trinngen zue verstossung und verschlachen oder verschweigung der gueter, bilf und handtreichung getan, noch gelegenbeit ihres fachlers und misshandlung ahn leih und mit verwersung des landts zu straffen. VERSTRICKEN, obligare.

obstringere quem fide firmata & sponsione tam voluntaria quam necessaria, ad aliquid servandum. H.

fich einem VERSTRICKEN, alicui se obligare ad aliquid. schann. p. 341. D. a. 1355. daruiber so haben wir uns mit dems. unserm bern pon Fulde und er sich wider mit uns gutlich und frundlich voustricker und voreynet. item sensu odioso, conspirare. H.

VERSTRICKEN, oppignerare. Prot Sen m. a. 1425. wer aber daß dieselben uibrige ainfe fuirbaß versetzt, verku mbert oder verstrickt weren.

VERSTROTTEN, dissipare, verstreuen, ap. sch. Inst. J. publ. T. II. p. 175, es ist auch zu gedencken, ob der tuirck das christenlich volck belaegern und sy noetbigen untersteben wuirden, daß man sich dann uf der beretten zit vertrag, damit sie verstrottet werden, daß mann sy bestercken, ihn bilst und beystand thun, nit verlassen wollen.

VERSUCHEN, marcere. FR.
VERSUCHEN, examinare, probare. J. Aug.
\*\* KR. f. 110, daz er ainost in dem jar wol versuchen mag under in (den litgeben) alliu winschal, alle aymer.

VERSUCHEN, in specie de examine medico vel inquisitione, an quis sit leprosus. D. Test. M. Cons. a. 1437. Item meister Paulus der artzat hat geseit, das er zu einer zit vor Dachensteins krieg der besehen einre, als man die luite versuchet, gewesen sie, do koeme er sich nuit besynnen, und wisse ouch nit, das Andres der bader ve suir in komen noch nye daby gewesen, das Andres der bader versuchet sy worden. p.p. item meister Rudolff der scherer hat geseit, als kement meister Paulus Hanns im sluch und er zu einer zyt an das ampt die lute von der usseiner zyt an das ampt die lute von der usseinen p. p. versuchen von der unreinikeit wegen. p. p. er schribe schlechtes in den costbrieff; s. ps. von guiten luiten zu versuchen: idem hoc p. p. exprimitur s s. ps.

suchen: idem hoc p. p. exprimitur 5 f. pon guten luiten zu BESEHEN.

Tom. II.

VERSUCHEN, inquirere, suchen, aussuchen. VERSUCHT oder UNVERSUCHT, — in venditionum formulis. Lud. T. IV. p. 127. das ist alles das guet, daz er gebabt bat daz paumgarten bey C. ze dorf oder zu velde versuecht oder unversuecht, wie ez genant ist, es ser an afenning quilt oder zu

paumgarten bey C. ze dorf oder zu velde versuecht oder unversuecht; wie ez genant ist, es sey an psenning guilt oder an getraid. ap. steverer p. 42. mit allem dem recht und nuz, es seye ze bolz oder ze velde, bestifft oder unbestifft, versuecht, wie es genannt ist.

quaesita & quaerenda vel inquirenda. alias gesucht u. ungesucht.

versuchen, inquirere & examinare per tormenta. sic die leute wigen foltern u. versuchen.

VERSUEMPFT, qs. in palude mersus.a sumpsf. KEYS.

Post. f. 104. es haben etliche geirres u. gemeine,
es koenne ein mensch Gott so inbruinstig lieben,
dasz er alsz VERSUIMPFT wuirde in Gott, dasz
er mit Gott ein wesen hett. FR.

versuen, versuenen, reconciliare, in gratiam redire. Pez. prior illa vox manifesto est abrupta.

versunder, peccatorum reus. Wilh. d. h. p. I. swi gar wir sin virsundit mit helse du dich uns neigist.

VERSUINEN, per pacificationem finire. Vit. PP. f. 115. ich gefahe nye kein krieg, ich leit allen meinen fleiß doran, wie ich in versuinte, Ph. M. I. I.p. 38.

VERSUNNEN, conciliare, ad concordiam & amicitiam reducere. vid. VERRICHTEN. pro versuinen, versoenen.

versunnen, prudens, sensatus, cordatus. PEZ. cf. versinnen. C. b. Tr. f. 143. Hedor der helt versunnen.

versupen, inchriare, mergere, versaeufen. nam pro sauffen Sax. inf. dicit supen.

VERSUPPFEN, inebriari, keys. Post. P. II. p. 67. also so die seel des menschen durch uiberschwencklich lieb in den tyeffen weg der Gottheit gelossen wird und versupper, denn verlaer see sich selbst, und wuird wesentlieb Gott. Id. N. Sch. s. 42. sie beissen luxuria, unkeuscheit, wam sy allermest den menschen neigt zu leiblichen sleiseblichen lusten, und versupper die vernunsst. Id. Par. d. S. s. 179. wenn woelichen moenschen die lieby gantz versupper in se 214. in woelichen lust die vernunsst gantz versupper wird, ib. s. 75. versupper in der thorbeit.

verswachen, debilitare. Ph. M. T. I. p. 8.60 lumber verswein, impf. evanescebat, verschwand. C. sweprinke b. Tr. f. 163. 446 verswein die ritterschaft der Criechen do vor siner hant. Ph. Joh. s. 74. do waz der sueze gesmag so groz, daz der unreine verswein.

VERSWELLEN, intumescere. Ph. M. T. II. p. 5. VERSWENDEN, consumere. Nibel. v. 4846. VERSWENDEN, destruere, excidere. FR. H. b. Car. M. v. 2914. er verswante ein

michel here.
cf. swenden. sweinen.

fich verswestern, pertinere ad forores, J

Justember of firing an in surprine

Vertileren: da helet in wol weg dag kein Kalter winder gees Pr. Sax. L. 17. swenne aber ein erbe sich VER-SWESTERT u. VERBRUDERT . .

fuch verswicen, verschweigen, tacendo jus fuum amittere, przeseriptioni locum dare. J. Pr. Sax. I. 29. an eigene u. an huven mag sich der Sachse verswigen binnen drizig jaren.

VERSWINEN, VERSWINNEN, evanescere, verschwinden. C. b. Tr. s. s6. min ere in disen landen VERSWINNET und verswindet. Ph. M. T. 1L p. 207.

VERT, vehitur, fachet. Ph. M. T. II. p. 195.

VERT, a fahren, provenit, widerfachet. Gnom.

col. 74. von der zunge mersteil VERT, das so

manger meineidt swert. Ph. M. T. I. p. 111. das

VERT von Ludewige.

VERT, tractus, via ferarum, die FAEHRTE des

wildes: Gl. ad Prob.
VERT, anno praeterito. cf. HUIRE. Gnom col.

26: mich duchte VERT vil maniges guot, das HUIRE beswert mynen muot. Ph. M. T. I. p. 82. VERTADELN, vituperste. H.

VERTAEDINGEN, diem dicere, diem statuere, citare. J. Pr. Al. c. 93. wer vorgericht verklaget wirde, ist er do nit, man sol in VERTAEDINGEN einest oder anderest drei stund.

VERTAGEN, diem dicere, diem statuere, citare ad certam diem. H. Leb. Goez. v. B. p. 102. da VERTAGT er den buben von pfingsten an bist uff Michaelis, dast er sich uff selbige zeit wider stellen solt.

VERTAGTE ZINSEN oder SCHULDEN, Census ac debita, quorum dies venit, census debiti & exigibiles. H. alias versallen.

VERTAGUNG, citatio judicis: Bericht v. Seb. Vogelsperger A. 10. l. es ist die vertagung oder citation von der cron Franckreich schon allgerait der ends ausgangen, und oftgemeltem Vogelsperger verkuindt oder insinuirt.

VERTAGEN, in diem producere, differre. . negligere. FR.

VERTAGEN, tacere. Ph. Joh. f. 13. alse sii mich lerte, daz ich den tugentlosen zagen mit worten solte gar vertagen, dahi di ellenthassten tegen sol ich mit worten hobe wegen. Lud. Sc. f. 2. was an den buichelin nu ste, von dem ich han gesaget e, das wil ich lenger nit vertagen, ich wiles kunden und sagen. ib. f. 56. davon wil ich lon darvon doch mag ich eines nit vertagen, das ich von gesellschasst wil sagen.

cf. TAGEN.. item silentio praeterire.

VERTAIDINGEN, desendere & adjuvare in jure, in colloquio sive in placito communi,
olim proplacitare.. pacisci, convenire. H.

VERTAN, malus, praeposterus, intempestivus. Ph. Joh. f. 42. wanne men nam ir beider war mit der VERTANEN huote.

VERTAN, confumtus. cf. VERTHUN:

VERTAN, malus, malelanus. C. b. Tr. f. 77. die VERTANEN kriechen.

vertan, deformis, deformiter. Fab. d. Minn. n. 69. wie gast du so VERTANE.

VERTAN, porto, forean. Als. D. n. 808. fwenne des guetes — VERTAN gewunnen wire.

VERTARRASSEN, vallo munire, circumvallare, FR. VERTAUZEN, contemnere, à duczen, eutoyer. VERTE, iter, via, weg, spur. Nibel. v. 3486.

daz er die VIRTE erkenne der tiere durch den tan. VERTE, itet, fahrt. Art. vet. Argent. S. 6. fiver sich bereit hat zu einre VERTE, unt iezuntan uf der VERT ist, also das iezund an in das schif wil eretten. SCH. in Gottes VERTE sahren. Ph. Joh. s. 43. ein wip kan uf der VERTE iagen. cs. GOTTES FAHRT.

VERTE, expeditio. KOEN. p. 75. vnd vnderwegen derselben VERTE martelte er S. Mauricien. Ph, M. T. I. p. 15.

VERTE, angariae, fronfure. L. Sal. Ebershem. in VERTEN ligen, angarias praesture. uppon. umb zins, praedia censualia. SCH.

VERTEDING, protectio. Lub. T. L. p. 475. daz wir daz genante closter in unsern schuz, schirm und verteding empfangen und genommen baben. cf. TAEDING. TEDING.

VERTEDINGEN, VERTEIDINGEN. CL. VERTAL-

TAIL ich von dir verre den vient der dich verlaidet hat in unwisseliche missetat. H.

VERTEILEN, in divisione praeterite, partem nullam date. J. Pr. Al. c. 289. er mag auch mis recht keynes gar VERTEYLEN, es habe es denn verwuirket gen vater u. gen mutter. sic & pafsive. c. 285. er liess aber suinst toechtern, die wurden des landes VERTEYLT.

VERTEILEN, — J. Stat. Arg. H, 191. do Grosfritsche von H. meister was, do verteiltent M. u. R. Heinzemame zu Brucke sin hurgreht, und das er niemer hurger, sol werden. Alb. I. Imp. P. P. Nor. der sun sol sin vertailt aigens und lehens und varendes gutes ewichichen. strycker f. 81. und ich dir drumbe vertail lehen, eigen und swert, da wirst nimmer mannes wert zu hove noch zu taidinge. J. Pr. Sax. I. 38. die jahr u. tag in des reichs acht sint, die urtheilet man alle rechtlofz u. vertheilet ihnen eigen u. lehen. cf. veigetagen.

abjudicare, adimere per sententiam. cf. J.

Pr. Al. c. 308. ed. SCH. man folim VERTAILN aygen u. lehen, u. alle weltliche ere. cf. J. Pr. Al. SENCRB. c. 305. J. F. Al. c. 19. item KOEN. p. 331. Ph. M. T. I. p. 40.

einem die gewacht VERTEILEN, abjudicare alicui possessionem. J. Pr. Al. c. 295... die vormundschaft VERTEILEN. O. jud. II. 2.

VERTEILEN, condemnare. Ew. Wish. f. 91. da wurde also verteilet ellendeclich und schendelich mit dime crutze us in den tod gestuiret. J. Pr. Sax. II. 14. bekennet er es, eh man utber ihn klaget, und beut sich darumb zu recht, man soll ihm seinen hals nicht verteilen.

verurteilen, urreilen. cf. KOBN: p. 42. Fab. d. Minn. n. 35. er wart VERTEILET an den tod. H. B. & Jos. f. 106. man VERTEILET in in den tot. Ph. M. T. I. p. 70.

VERTEILEN, damnare, male de quo judicare.
Silb. L. Conf. f. 39. vnn ob dv ie falfchtiche
gerichtoft oder VERTEILTOST deheinen menschen
mit worten.

VERTE-

VERTELIN, actus venereus. Lud. Sc. f. 112. er bot ir goldes zwenzig marg, daz sii tete den willen sin nuwent umb ein einigen VER-TELIN. ib. f. 113. daz ym mowen werde ein vertelin von yr, und der wille sin zu einem mole ergange.

potius pro fachrelein. 2 farth, fahrt, vice.

ein fahrt, una vice.

VERTEMMER, lurco, gulosus. FR. ex ALTENE STAIG.

VERTEN, lege uirten, fymbola, collecta. Proverb. ap. SEB. FRANK: es mufz ein Schlecheer wirth Seyn der eine VERTEN nit ze borgen

hat. SCH.

VERTENBLUT, formula jurantis. MURNER Geuchm. f. iij. ich truwte selbs eim schoenen B. Sy wurdt mich laffen nuimmerme, do batt ich bimen uff ein schnee, vertenbluit es det mir we.

jurandi formula, quae convenire videtur cum Gall. verzu bieu! pro quo & dr. verzu chou!

VERTHOREN, — H. SS. P. II. f. 132. der bruder forchte, sy bet es (res pretiosas sororia fe donatas) VERTHORT, darumb wolt er es nur seben.

f. stulte dilapidare. a zohr, thor, stultus. . YERTHUMMENISZ, damnatio, verdamnifz. Silb. L. Conf. f. 129. das du vnst vonn deme ewigen

VERTHUMMENISZ erlofzift.

VERTHUN, occidere, interficere, perdere. Tyr. L. O. 8, 41. welche fraw ir aigen kind VERTHUET umb des willen, daß sy ire schand verbergen moege, die soll lebendig in das erdrich begraben, und ein pfal durch sy geschlagen werden.

VERTHUN, consumere. C. b. Tr. f. 200. dvi schefee wurden und dvi sper schoene und wol von

in VERTAN.

VERTHUN ein gut, transferre bonum. H.

VERTIGELEN, delere, vertilgen. H. B. & Jos. t. 46. VERTIGELET van verendet.

VERTIGEN. cf. FERTIGEN.

facere, praeparare, conficere &c. sch. . procurare, impetrare, expedire. J. F. Al. c. 87. und gibt ein man dem andern ein gut ze kauffen u. gelobt es im ze VERTIGEN von feinem herrn on allen schaden. cf. Als. D. 11.714.
ERTOBEN, surorem sistere. Kl. v. 3596. Goz

VERTOBEN, furorem sistere. Kl. v. 3596. Got vom himel sis gelobt daz er Hagene hat VER-

TOBT. VER TOBEN, furibundum perdere. cf. VERTOEREN. VERTOLBEN, fodere, terra condere. SCH

VERTGEREN, VERTOREN, infatuare. Ph. M. T. I. p. 144 wan das ir schoene mich also YER-TORTE. cf. p. 146. VERTOREN, obstupescere. a tohr, fatuus, stu-

pidus. FR.

VERTOEREN, stolide perderc. Ph. M. T. II. p. 124 fwer dan dur toren lob sin guat VERTOE-RET #. VERTOBET.

VERTRAG, quies, relevatio. H.

VERTRAGEN, relevare aliquo incommodo, onere &c. uibertragen. olim fupraportare, supportare. he einen der kost, muhe u. zerung VERTRAGEN. H.

VERTRAGEN, poenam remittere. Lud. Sc. f. 141. der arme als der riche dii sont sii haben geliche, daz sii den richen iit vertra-GEN, das busse wuirdig sy. ib. f. 46. es ist unrecht erhermikeit der dem argen missetat VERTREIT. ib. wie man den argen ir missetat nit fol vertragen. f. 55. wan er ver-TRUG den rittern zwein.

parcere, indulgere. PEZ. Nibel. v. 8690. VERTRAGEN, abscondere, verbergen. Fab. d. Minn. n. 88. nid niemanne VERTRAGEN kan

wenn sicht in iung u. alte han. VERTRAGEN SEYN, liberatum esse. KEYS. Par. d. S. f. 27. darumb wenn ein guter frommer mensch in seinem bertzen betrachtet die mannigfaltigkeit seiner suinden, die in wirdig machen ungemessner pein, so ist er Gutt vast danckbar, dass er im bie zu leiden gibt, uf dass er der unendlichen pein der hoellen, oder aber der ungemessnen straff des fegfeuers moeg vertragen sein.

einer sache, quiescere, supersedere aliquo labore vel incommodo. sic & der kost, des

Schadens &c. VERTRAGEN bleiben. H. VERTRAGEN, conciliare. GUG.

VERTRAGEN, FUIRTRAGEN, calumniari. KEYS. Emeiss t. 88. es kumpt etwan das du einen also furrazegst von denen, die in vor fuir frund und erber hond gehalten, das er bas moecht leiden, daß au im 30 guil-din uß dem seckel bettest gestolen, dan das er gegen erbern hitten also VERTRAGEN ist. p.p. und ist doch das ein gemein ding, daß wir also einander VERTRAGEN mit der zungen.

VERTRAENCKEN, submergere. die straffen follen nicht vertränkt werden. FR.

VERTRECHEN, celare, abscondere. KEYS. port. vertracken, Post. P. II. p. 87. aber fre worent styff, fest (als el quem des son und from an inen selber und seyten die wor- turindicanda, firteres beit und schampten sich nicht und wolten lie- wit, 9.96.) ber sagen die worbeit meder vertrechen ire scham, und antwurtent inen uff die stuck alle dry. (cf. ventrichen) Belg. vertreck, vertreckplaetse, secessus, locus a turba separatus.

VERTREIBEN, consumere, dissipare. Fab. d. . Minn. n. 58. min guot wil ich VERTRIBEN.

VERTREIT, pro vertraegt. a vertragen. C. de Greg. f. 134. wen das mens im dvrh Got VERTREIT. einen VERTRETEN, pro aliquo se sistere, partes alicujus agere. loco ejus aliquid praestare. . . defendere quem in jure, patrocinari alicui, este ei defensorem. H.

etwas VERTRETEN, liftere fe ad agendum, ad praestandum & administrandum officium. . in gen. defendere in judicio, pracf. ab evi-

Aione. H. of VERSTEHEN.

VERTRETER, defensor, patronus. H. VERTRETUNG; defensio, patrocinium . . praestatio servitiorum. H.

VERTRIBEN, respice vertreiben.

VERTRICHEN, celare. KEYS. 15 staffeln p. 22. predigen, mess lessen, zu capitel gon v. desglychen verandert den menschen nit, mav. vertrich das feuer, du solt dich nit laf-Xxxxx2

sen duncken, dass du etwas seyest, sunder VERTRICH es mit der eschen der demut. cf. VERTRECHEN.

VERTRO

vererichen nihil est. vererich est imperat. zuver-

VERTRIESS, tacdium, indignatio, verdrufs. FR. VERTROCHEN, occultatum. Keys. Par. d. S. f. 228. das kleid, das sy antragen, das hat wol einen geistlichen schein von aussen, aber darunder steckt alles das, damit die welt umbgat, das stecket im bertzen vertro-chen. ib. f. 103. bastu fewr das da lit ver-trochen in der eschen. cf. trochen.

fupin. & particip. passiv. To vertrechen. Ph. M. T. II. p. 200.

VERTROCHENE LIEBE, amor internus, abiconditus quali. KEYS. Gnad Gottes p. 30. ir haben geboert, wie die gnad Gottes viel nahmen hat, v. wenn man sagt von liebe, so kummet dem menschen glych yn die wuirckliche liebe, die eins dem andern erzeugt v. im guts thut v. vergessen der VER-TROCHNEN LIEBE, die inwendig in dem her-tzen verborgen ift. diese vertrochne liebe beisset charitas, werdmachung; beisset auch

gratia, gnad. VERTROCHENLICH, in abscondito, clam. KEYS. Post. P. III. p. 99. dass du gloubst, das die christenheit gloubt, dass ewige verdampniss sey, ewige seeligkeit sey, v. dergl. das ift es v. sust muit, v. du die ding gloubest offenlich, oder vertrochenlich v. ver-

borgenlich.

einen VERTROESTEN, cavere alicui de fide publica, de securitate. H. cf. KOEN. app. p. 755. das er ir erber botte fuir fin gnade VERTROESTETE. vide & TROESTEN.

fich vertroesten, renunciare. SCH.

fich vertroesten, acquielcere, folari fe, fufciperc. cf. fich VERWEGEN.

VERTROESTLICH, ad spem certam faciendam idoneus. H.

VERTRUCKEN, supprimere, verbergen. FR. VERTUMBEN, satue transigere, stolide perdere. Ph. M. T. II. p. 31. das ich minui jar han VER-

VERTUIMEN, damnare. Ph. Joh. f. 46. swelhem iht gutes geschehe, daz er daz nie-man verjehe, die sich wellent ruimen, die wil ich VERTUIMEN. Spieg. d. M. fel. f. 2. . wie er (Adam) vertuimet was von des tuiffels valscheit. p. p. also brabt der tuissel Evam zu falle, do waren wir vertuimet alle. ib. der vigent betroug das wip alleine, das wip VERDUIMET Adam und uns gemeyne.

a fimpl. tumen, quod convenit cum Lat. damnare, Goth. domgan, Suec. doma, Ang.

doom. FR. cf. DOMMETAG.

VERTUMLICH, damnabilis. OTTO D. f. 46. es were des ordens VERTUMLICHER schade.

vertun. cf. verdun. verthun.

VERTUISCHEN, mutare, vertauschen. C. b. Tr. f. 227. iedoch so wurdens in das her VERTUI-SCHET vnd vermischet.

VERTUTSCHEN, celare, vereuschen. FR. ex TSCHU-DI. sed & hodie sie apud nos, Hassis vertueschein. ESTOR,

VERTUITTELN, apices folos ponere, compendiis vocum uti. a mittel pro cittel, ritulus. PR.

VERTZEN, crepitum ventris emittere, farzen. KOEN. p. 64. K. Claudius was den hole die UN-FUR tribent mit effende u. trinkende u. mit VER-TZENDE. SCH.

VERVACH, profit! Ph. M. T. I. p. 175. Gother-

re das VERVACH ze guate.

VERVAHEN, prodede, verfangen. C. b. Tr. L. 297. daz kunde vns nie VERVAHEN nihe: Ph. M. T. I. p. 69. Nibel. v. 2503. was kund et f VERVAN.

VERVAN, pro verfangen. Wilh. d. h. p. 65. niman mag mir daz VIRVAN.

VERVANGEN, pro verfangen. sic & in aliis.

VERVAREN, praeteritum, gestum. H. B. & Jos. f. 41. wie vns div Gotes wisheit div daz VER-VARNE has gefeit. . .

M. T. I. p. 129. an erben VERVARN. cf. p. 173. versally

VERVAT, prodelt, verfaenge. Fab. d. Minn. D. 42. wel wunder, uib dem missegat, wen ervor alter nit VERVAT. Ph. M. T. I. p. 48.

VERVESTEN, prescribere (L proscribere). vervestung, profcriptio. vervestig man, profcriptus. Voc. MS. An.

. vide verfesten. vorstehn. cf. & J. Pr. Sax. II. 72. oder man vervestet ex u. rifter daruiber. ubi Cod. Arg. echeiget. cf. & III. 34. De formula VERVESTEN mit vingern v. mit tongen. cf. GRASHOP.

VERVESTNUNG, VERVESTUNG, proscriptio, bannitio. J. Pr. Sax. III. 34. J. Pr. Al, c. 2. VER-VESTENUNG nymmet dem mann den leib, ob et

darinn begriffen wirt, u. sein recht.

VERVESTEN, in carcerem conjicere. vide PRIEDLOS.

VERVIE, pro versieng, juvit, profecit, profuit. PEZ.

VERVIE, pro verfieng, benigne vel male accepit. PEZ.

vervilzer, coactus, intricatus. a file. H. B. & Jos. f. 149. fin liehtes har das e was blane was nu VERVILZET vnd lanc.

VERUNGELTEN, folvere ungeltam. ap. WENCKER J. A. p. 285. also dass sie in (den

win) vorbin verungeltent.

VERUNGENOSSEN, statui suo per matrimonium cum persona inferioris conditionis praejudicare, detrahere. HERRG. T. II. p. 709. sunder so habent wir dem egen graff Sig. von T. die gnad geton, waen das were, daß graff Sig. oder sin erben abgieugend, und nicht mer eelich kind liessend; so solten es toechteren, die fy nit verungenossent band, baben und niessen, als ob es knaben werent.

VERUNGLAUBIGEN, fidem alicujus du biam reddere, ap. schann. H. E. W. T. II. f. 362. also uns an unsern ehren, brieffen, siegeln und glauben unterstanden zu venun-GLAUBIGEN, Zu schmeben.

VERUNNAHMEN, nomen alicujus ignominiose detorquere, prave nomine aliquem appel-

VERUN-

a committee

VERUNRECHTEN, injuria afficere. Lud. T. VII. p. 82. wir wollen sy verdeydingen wider alle, di si verunkechten wollen. cf. VERMUTHWILLIGEN.

VERUNRECHTER, qui injuria afficit alterum. GUDEN. T. IV. p. 155.

VERUNRECHTIGEN, idem quod verunrechten.

VERUNWIRDIGEN, subsannare. sch.

VERUNWUIRSCHEN, deturpare indigno modo. . . crura distorquere nimio labore. FR. ex RYFF.

VERUIPPIGEN, evacuare. B. Mog. 1462. . . relinquere.

VERURLUGEN, bello capere. H. Trift. p. 136. dem betten, alls die bistorie saget, sin umbsessen starcke sin geriecht und sin marcke

VERURLUIGET und genommen, ERURSESSEN, — L. Sal. Eccl. Th. B. f. VERURSESSEN, -296. so sol ber Jacop v. G. wid sine sime mazen u. niessen baben in eigenschaft wise die is to geltz uf der stuben zum boben stege, die do stont lx to Strossb. pfeminge ii. folliche briefe, die besagende hinder sich nemen in aller mossen, wissen u. formen, also fui danne vorziten venunsesser fint worten mit andern underpfanden dem egen. H. R. - fuir x th geltz. oppignerare. ab ursaez pro versatz.

sich VERWAEGEN einer sache, periculum facere, dare rem in casum s. aleam. H. cf. fich ER-WAEGEN. . . audere, conari. koen. p. 96. do VERWAG er sich das er die slat Z. - wolte

gerwe vnderbringen.

sich verwaegen einer sache, desperare rem. H. VERWALEN, sponsione decertando perdere, verwetten. SILB. ex L. Contr. Sent. Scab. a. 1432. Kune von K. edelknecht, den die stadt in diensten genommen hat, meldet unter andern in seinem contracht: ,, ich foll auch weder hengst pferd noch harnisch weder verspielen VERWALEN noch in dehenigen andern weg verfeezen.

VERWALKEN, constringere . . constrictus, contortus. C. de Greg. f. 153. der arme was zwareverwahsen mit dem hare, VERWALKEN zvo der

swarte an hovbet und an barte. VERWAELTIGEN, vim inferre. H.

VERWAN, devincebat. impf. To verwinnen. J. Pr. Sax. praef. des herrn libe in gar VERWAN. Ph. M. T. I. p. 21. sit si solken man verwan.

VERWANDELN, commutate.. transferre, interpretari., OTTO D. f. I. ich Otto von D. ein thumherre zu Metz in Luthringen habe das buch VERWANDELT uss welsch u. latin in duitz.

VERWANDELN, transferre quid in alium domi-

VERWANDELN den lip, mutare corpus vel vitam, vicam perdere. Kl. v. 774. do sluog im einen swert slach des vil edeln kuniges wip, wande si beide den lip heten do VERWANDELOT.

VERWANDELN den schaden, damnum data satisfachione compensare. a wandel, satisfactio. sic verbeffern, verbuffen u. VERWANDELN. H. . . poenam folvere. BR.

VERWANDELN den sin, mutare mentem, mente moveri, non compotem mentis esse. Kl. v. 657. er het verwandelt do den sin, daz

er bi der stunde wizzen niht enchunde ob ez im

VERWANDT, propinquus, propius attingens, fo. per vinculum sanguinis. saepe etiam de vinculo amicitiae, officii, homagii, subjectionis. fic mit hoechsten pflichten, dem rath, mit leibeigenthum VERWANDT. . . malo sensu, affinis & proximus culpae, crimini. H. Nihil agunt qui in wand, paries, etymon vocis quaerunt. FR. a wenden, ducit. W. & AD. malunt ab obsoleto wine, amicus, a quo & Lat. affinis, nescio an satis consmode, repetunt.

VERWANDTNUS, propinquitas quomodolibet contracta, fic junguntur pflicht, VERWANDT-

NIS, mannschop u. huldung. H. VERWAPET, armatus. C. b. Tr. f.73. man fach si beide ritten VERWAPET quo der lage.

VERWAREN, pro certo, fuirwahr. VELDECK V. 10491. des sagen ich dir VERWAREN. VERWAREN, securum ac tutum praestare.

cavere alicui. FR. H.

sich verwaren, praeservarese, vel jus suum, protestari. II.

VERWARER, provisor, vicatius. H. VERWARUNG, cautio securitatis. H.

VERWARUNG, VERWARNUNG; refervatio, praefervatio. . . in spec. praeservatio honoris in folemni olim diffidatione. H.

VERWARUNGSBRIEF, litterae distidationis : . diffidatio. H.

'VERWARUNG, protestatio. H.

VERWARREN, perturbare, concitare. PEZ. . confusum, intricacum; verworren. id. Ph. M. T. I. p. 132.

VERWARTEN. exspectare, erwarten. Ph. M. T. II. p. 46.

VERWARTEN, negligere. Croever. Weifzth. S. 8. er enbette es dann verwart.

Francis warten, verwarten, elt corrumpes re. SCH.

verwarten, insidisti.' cf. puirwanten. VERWARTUNG, insidiae. cf. furwartung.

VERWASEN, VERWASSEN, profanus, malediclus. PEZ. FR. JEROSCH. die VOR WAZNY Reidin. id. dist dachte der VORWAZNE man. Fab. der Minn. n. 8. der muos VERWASER iemer fin.

verwasen, verwassen, profamare, anathematizare, execrari, maledicere. PEZ. SCH.tefert ad wasten, wuisten, desertuni. FR. ad mas sen, wechsen, prachko ver destruente. Gl. Mons. virwazzni, anathema; virwazit; anathematizat. NOTK. ferwazzeni; anathema. HORNECK c. 305. fluehen (fluehen) u. VER-WASSZEN den pischolf maniger pegund. Fab. d. Minn. n. 48. si hat mich gar VERWASSEN. Ph. M. T. I. p. 24. Got alle die VERWASSE.

VERWAZEN, rejicere: Ph. Joh. f. 26. verfluchet unde verwazen wart viel ofte der tag, do sin geburt and lag. ib. f. 31. den but den wil ich lazen, er si von mir venwazen. ib. f. 53. tribe ieb die zit vergeben bin, sit ich von Gotes genaden bin genemet in der mazen, men solte nich verwazen.

maledicere, exsecrari. . . exterminare. cf. VERWASEN. Pf. Arg. 9, 7. den bludtigen man XXXXX 3

und den truigenhaften VERWASZET Got. pl. 11, 4. Got VERWASZE alle truigenhafte leftzen.

VERWEGEN, pondere superare, praevalere. Ph. M. T. II. p. 157. guot friunt VERWIGT den zentenere.

sich verwegen, perpendere, erwegen. Fab. d. Minn. n. 42. des ich mich wol VERWEGEN han. fich VERWEGEN, — H. Pont. Imp. f. 62. wer der ist, der Got mit flyse und mit fuirfaz dienen wil, der muß sich voran verwe-

GEN, das er der welt zu spotte werde. dare fe in aleam, periculum subire . VERWAEGEN. J. Pr. Al. c. 88. ob er fich fchadens wil verwegen u. vertroesten. vide & J. F. Al. c. 162. Ib. c, 92. will fich der eines botten dahin YERWEGEN, si nuncium eo ablegandum in se suscipere velit. Ph. M. T. II. p. 90.

fich eines VERWEGEN, de alicujus fanitate desperare. vid. mocht. verwigt.

sich eines VERWEGEN, - H. SS. P. II. f. 1. do er sich nun des lebens ganz verwegen bett, bies er sich zu der kirch tragen, u. bet ain vesten glauben, er sturb oder wuirt gestand. f. 71. VERWEGT cuch euers lebens umm die ewige freud.

nuncium mittere alicui rei.

YERWEGLOSEN, dimittere, dare veniam in aliud territorium le transferendi. FR. H. cf. WEGLOS. fich VERWEGLOSEN, discessium & veniam im-. petrare migrandi alio. dr. & verweglost wer-

verwehsen, anathema. Cod. spen. Jos. 6, 17. diese statt sy ein fluch u. ein VERWESEN. FR. cf. VERWASEN.

VERWEIBEN, effeminare. VERWEIBT, effeminatus. Voc. 1482.

VERWEISSEN, affiguare alii domino . . ad alium dominum remittere. H. . . assignare.

VERWEISZUNG, — ap. steiner p. 20.

B. Albreht zu Passau bestat (confirmat)

Eberh. von W. verweisung für sein hausfrau um den zehenden ze Foeltz unter dem kamp der des Puchpergers was Pass. leben-schafft um 320 phund phenning a. 1372. cf. D. a. 2499. ap. schann. p. 156. Inde dr. verweisz-u. vermaechnus-brief. affignatio.

VERWEISBRIEFE, litterae remifforiales, apo-

VERWEISSEN, per sententiam ultimam aliquem damnare s. damnatum declarare: in formulis banni: ich yerweyse in forter von den vier elementen, die Got dem menschen zu troste gegeben u. gemacht hat, u. wyse in furt rechtloss. . du schuldiger mensch, ich VERWEISE dich heut zu tag, dein weib zu einer wittib, deine kinder zu armen maisen. H.

VERWEISTE LEUTE, homines ipso facto damnati. H. OTFR. uruuise, extorris. W.

VBRWEISSEN, orbare. C. b. Tr. f. 243. vil manic wip ze kriechen ir mannes wire VERWEISSET. VERWEISSEN der stadt, ejicere urbe cum ignominia. FR. H.

VERWEISSEN, exprobrare, olim improperare. FR.

VERWEISSLICH, probrofus, probrofe. H.

fich VERWELCHEN, transformare se, vestes mutare, sich verkleiden. FR. ducit a welch, qualis.

VERWELCHT, personatus. FR. ex ALTENSTAIG. VERWEN, colorare, tingere. Ph. M. T. I. p. 71. II. p. 157-177-

VERWENDEN, avertere. Ph. M. T. I: p. 70. ob ich dife unselde VERWENDEN kan.

verwenden, alio transferre.. fich, alio com-

migrare. H. VERWENDERN, absumere, perdere. Gl. ad Prob. VERWENEN, VERWEHNEN, credere, putare, waehnen. KEYS. Polt. f. 192. Joseph der VER-

WENT mann Mariae. PR. fich VERWENEN, sibi persuadere. Ph. M. T. I. p. 106. wissent das ir schoene sit, hant ir, als ich mich VERWENE, guete bi der wolgesene, was danne an iu einer eren lit? p. 150. des ich mich

noh wol VERWENE an minem muote.

VERWERDEN, perite, evanescere. praest ver destruit sensum. A. S. forwurthan. Franc. & Al. furwerden, farwerden. Gl. KER. farwerdan, perire. Bremae verweren. Bat. verworden. TAT. c. 52; 4. truhtin heili unsih, wanta wir FUR-WERDEN. W. FR. J. Pr. Sax. pracf. daz myn flat (al. schaz) under der erde mit mir nicht VER-WERDE.

VERWERFFEN, rejicere reprobare. H.

VERWERFFEN, rejicere, conjicere. Kunigh. f.. 21? vnd wer das niht endete den folte man YER-WERFFEN, in einen gluegenden ofen.

YER WERFFEN, abortio, geburt vertumen. Voc. vet. VERWERFFEN, obruere. cf. VERRUTEN.

VERWERREN, turbare, verwirren ... discordare. Ph. M. T. II. p. 165. fich mit froemden liuten VERWERREN.

VERWEREN, terrere. Voc. 1482; VERWESEN, fungi vice alterius. sch. . . loco ali-, cujus elle vel praeesse . . dr. de personis, quarum vices gerimus & de muneribus administrandis, inde verweser, vicarius, FR. H. Fab. d. Minn. n. 30. ein geis VERWAS die muotter sin. Als. D. n. 1264. u. wir uns der buirde defselben richs zu VERWESEN underwunden.

VERWESEN, aequipollere. cf. ZEITIG.

VERWESEN, accurare, verforgen. Voc. 1482. VERWESSBRIEF, procuratorium, gewaltbrief. machtbrief. Voc. 1482.

VERWESSEN, idem quod verwasen, verwagen, verwehsen.

VERWESTE, f. exterminabat, persequebatur. 2 verwesen, verwehsen, verwasen. Wilh. d. h. p. 9. und tegen wu unglucke sie si VIRWESTE.

VERWETTEN, spoussone perdere. Ph. M. T. II. p. 57.

VERWETTESCHATZEN, oppignerare scil. rem immobilem aut incorporalem more juris Germ. cf. WETTESCHATZ.

VERWIDMEN, ad utendum, fruendum dare. Prot. Sen. m. a. 1422. vmn von des dirten huses wegen, das. Claus. v. W. smer huse-

frowen verwidemer hat.
uf ein gut VERWIDMEN, affignare usum fructum praedii alicujus. schann. Cl. Puld. o. 349. a. 1393. in die xxiij morgen ackers daselbs gelegin, die im zu sin gestorbin in

diesem pare von Lyn und Fr. Gallin sel. wittibe die DARUFF GEWIDMET ware.

VERWIDMET GUT, bona ulufructui delti-

nata alteri. J. Arg. sch. II, 100.

VERWIERT, f. pro verwairke, intextus, infertus, eingewairke. Nibel. v. 2611. waz goltvarwer gern ir ingefinde truoch, borten u. edelgefleine VER WIERT wol darin.

VER WIGT sich, desperat se. KEYS. 7. schwerd. a. G. jv. der faul traeg mensch verzweiffelt auch an ewiger seeligkeit, aber us einem andern grund weder dieser, er verzweiffelt des balb, daß er meint; es sey im nit muiglich zu erlangen, darumb verwier er sich sein. cf. fich verwegen.

fich VERWILDEN abalienare fe, entfremden. Ph. Joh. f. 50. er wolte sich VERWILDEN an ere

vnd an guote bitz

VERWILLEKUREN, convenire inter se de re aliqua. PR. Sent. Sen. m. do ist Loecken Contze vur uns komen, unn hat vur uns geseit, das sii sich bedersit verwillekunt bant, welcher unter in die urteil verliere, das der dem andern sinen kosten der sachen keren solle, dawider Suter geret hat, das er des unschuldig sie, und es nit verwillekurt.

VERWILLUNG, consensire . . compromittere. H. VERWILLUNG, consensus . . compromissum. H. VERWILLIGEN, fich VERWILLIGEN, consentire ... consensu libero se obligare. H.

VERWILLIGUNG, confensus. VERWILLIGUNGS-item VERWILLS-BRIEFE, litterae confensus Electorum. H.

verwillkoren, compromittere, consentire, obligare. J. Caes. I. 38. Guden. T. IV. p. 66. VER WIMMERN, — GEVER betr. d. sterbl.

11, 74 der glaub weiß sich so fest in seinen Jesum zu schliessen, daß er als ein pfropsfreislein ganz in ibm (dem frommen berzen) VERWIMMERT und verwaechst.

coalescere, concrescere. FR.

VERWINNEN, vincere, superare. Ph. M. T. I. 5. 20. YERWUNNEN von minnen.

verwinnen, verwinden, convincere. pr. cf. verwunnen. verwan. J. Pr. Sax. I. 64. fus fdl man ovch VERWINDEN einen toten, ab man in in dube oder in roube - gestagen hat. cf. III. 60. vide & Br. WB.

VERWIRKEN, sepire, opere claudere. J. Pr. Sax. II. 49. manlich fal ouch VERWIRKEN finen teil

des hofes. Cod. Arg. bewirken.

VERWISCHEN, delere, rejicere. Ph. M. T. II. p. 204. ere den VERWISCHET der niht ir luter friunt kan fin.

verwisen, orbare, verwaisen. C. b. Tr. f. 160. o we mir aller miner diet, wie bin ich der VER-WISET hie. cf. VERWEISSEN.

VERWISEN, exulare, verweisen. Wilh. d. h. p. 14. Ph. M. T. II. p. 207.
VERWISEN, corrumpere, in errorem ducere. Lud. Sc. f. 114. daz man wille daz gritikeit kan verwisen frowen unn man, ib. f. 126. sii gelobete in an derselben stunt, moebte sii verwisen nit den man, sii soltent ir pfunt wider ban. pro verweisen, uibel weisen, viam male mon-

strare, in devia ducere. Myrrhenbuschel in. xv. also haben wir disen funden darou unser . wolk hat VERWISET W. verkert 1:4 437.70

VERWISSEN, prudens. cf. LVITZELEC.qClb. Tr. f. 288. tuo als ein VERWISSEN man

VERWISSERN, cavere, respondence Oc jud. IL 2. dye vormunde - dye musen : VERWISSERN unde berechten und alle wol thun den kindern. cf. VORWISSERN.

VERWISSIGEN, certiorem reddere, nunciare... denuntiare, jubere. FR.

VERWITEWEN, in viduitatis statum redigere. Nibel. v. 8557.

VERWIZZEN, VERWISSEN, reprehendere, vorruicken, verweisen. Nibel. v. 8383. und has mir VERWIZZEN ere vnd guot. Ph. M. T. II. p. 246-

VERWOGEN fiels - H. Hagenb. f. 268. die Juden sich verwogen sy mussen alle sterben oder aber Christen werden ct. verwior fich. VERWEGEN. delperabant fibi.

VERWOGEN fich, audebant; consbantur, in periculum se dabant. KOEN. p. 34 von disen worten wurdent die kriechen gesterket u. VERWO-GENT sich den krieg zu haltende vntz ende.

VERWORCHEN, VERWORICHEN, peccare, de-linquere. Goth. frawdurkjan. A. S. forwyrcan. Lat. b. forfacere, unde Gall. forfait. HORNECK c. 12. daz fy sieh auf erden damit nicht VER-WORCHTEN. PEZ.

VERWORCHEN, VERWORIOHEN, ex delicto perdere vitam, mereri mortem, verwuirken. HORNECK c. 630. hab ich bey meinen tagen ye VERWORICHT fun huld. PEZ. cf. J. Caef. I. 10.

VERWORCHT, rejiciendus, reus, poenae obnoxius, verwuirke lie der VERWORCHTE geift, die VERWORCHTE heldenfchaffe. PBZ. H. B. & Jos. f. 32. die WERWORHTE diet.

VERWORCHT GUT, bona, quae fisco cedunt, verwuirkt. O. jud. Il: 12: laffet er kainen erben, der an das reich verratten hat, wann der flirbet, was der laft; das hayft verworcht Gut.

VERWORFFENE KINDER, infantes abjecti, expoliti: H.

verworffene: Leutz, homines: teprobî, ex honeltorum numero rejecti vel liuo jure de-" jedic Stat. Spitens. ap. cehmann p. 285. welch boefe VERWORFFEN oder untuire man einen erbarn man oder frowen schilter, den fol man SLA-HEN AN DER SUEN. H .-

VERWORFFENHEIT, abjectio, virachtung. Pf. Arg. 21, 7. ich bin - ein LASTER der luite und eine VERWORFFENHEIT des volckes.

VERWORHEN, peccare, delinquere, vermuircken. Kulnigh. p. 33. Salomon ver-WORHTE fiel vuit myben, daß ein zwyfeln umb in ist. OTFRID 51. 17. maister wizist thas this wib firworath babe ira lib, deliquit in corpus fuum, sie bat ihr leben verwuirkt.

cf. verworchen. Ph. Joh. f. 75. daz dirre beider fehulde VERWORHTE Gottes bulde.

VER-WORHT, condemnatione digni. Par. P. V. T. Joh. f. 94. des verwortten fuirsten wort, din er so vreuellichen sprach. f. den do gewan die im geseazen waren bi, die

101 Vi

Papersieren; Harrich anglängte der Schatt von Jestein, und "daz andert debeine (s. Delfsein) Deur of verwieret lagen; Fragon. wielt on Wilh can Heil. = Edilfrin conf. golde onraiet in Totarel : for Conc. v. Warzh. Kleze der Kumpt & 18. int alfo der Krone was gewieret "and . Vie Evelet getherinst beine worship up Hisron.

verwohnten Palestini. f. 24. der Gotes VERWORHTE Nemrot. cf. VERWORCHT.

VERWORRENLICHE, turbate, confuse. Ph. M. T. L. p. m35.

VERWUECHST, devastabat, verwuistete. SCH.

VIRWUNDEN, convictus. J. Pr. Sax. I. 50. her ift felbft verwunden des ungerichtes, daz her an ime getan hat.

VERWUNDERN, mirandum se praebere, mira-cula edore. Ph. M. T. II. p. 203. an luiten hat diu Gotes kraft fuir elliu ding VERWUN-

VERWUNNEN, convictus. PR. . . VERWUNNEN urteil. J. F. Sax. MS. c. 68. SCH.

VERWUIRCKEN, peccare, delinquere...
nocere poenam incurrere.. rem fuam ob delictum perdere vel amittere. w. cf. VERWORCHEN. VERWORHEN.

verwurken, auro vel argento complecti, cin-gere, einfassen. sch. W. Koen. p. 80.

VERWUST, VERWUIST, damnatus, verweift. H. VERWUITEN, in furorem agi. Ph. M. T, I. p. 95. libte ein unwiser man VERWUETE von sorgen der ich menge han.

VERWYNEN, in jud. faemico pro verwinnen, convincere. LL. jud. Westph. Tremon. ap. SENCHB. C. J. G. T. I. P. II. p. 114. wie man einen VERWYNEN u. folfiern sol u. verfaymen vmb feymbruch.

VERZAHLEN, condemnare. LUD. T. IV. p. 304. wir Carl bekennen offentlich mit diesem brieff, daß wir verurtbeilet und VERZAHLT haben an der stadt, do wir es zu recht tun sollen, Hervit den Kuchler, den aeltern ritter, und baben ibm genommen ebr. und recht eigen und lehen. P. P. Wencesl. 2. 1398. und sollen auch verzalt und verorteilt sin, dass sie zu keinen erbern taten nicht tagelich sint, sonder vernichtet sin sollen. cf. ver-ZELEN.

VERZAGEN, desperare. desicere. C. de Alex. f. 119. da VERZAGETEN in die lider, si vielen vf ir knie nider vnd sprachen kyrie leyson.

VERZALTER, condemnatus per judicem. LUD. T. IV. p. 304. daß sie denselben rechtlosen, verurteilten und VERZAHLTEN: MANN fuirbas nicht haussen oder boffen. Ph. M. T. II. p. 222.

VERZARTET, delicatulus, verzaertelt. FR.

VERZECH, VIRZECH, remisit, verzieh, verzeihte. Gl. ad Prob. Wilh. d. h. p. 19. uf die heiden da niman VIRZECH.

VERZECH, VERZEIH, negabat. Kunigh. f. 17. on do rett ich mit Nabot, das er mir sinen wingartten zu kouffende gebe - dest VERZECH er mir. Ph. M. T. II. p. 74

VERZEGET, dejectus, timidus, verzaget. C. b. Tr. f. 77. sin herz an vrovden was vERZEGET. YERZEIHEN, idem quod verziehen. quod vide.

verzeit, trepidus, pavidus, verzagt. . . de-sperans, dejectus. Ph. M. T. I. p. 49. ich weis wol das ein krankes herze were davon VERZEIT. cf. T. II. p. 52.

YERZELEN einen ubelthaeter, proscribere reum. dubitat H. a taelen, zelen, loqui, narrare, pronunciare, an a zehlen, numerare, ducenda yox sit; recle tamen hoc verius esse judicat, & bene explicat, ex numero bonorum hone storungue virorum eximere & in classem & numerum maleficorum translocare & rejicere per sententiam juris. Gl. vet. "proscribete, virczelen, verbannen, proprie extra locum & concivium" Ordin. Weltphal ap. HAHN T. II. p. 634. vnd neme in Auss der Rechten ZALL u. Seeze und WYSE IN DIE UNRECHTEN ZALE, vnd neme in vyss der OBERN ZALE, vnd wyse in in die NYDERN ZALE und wyss in von allen rechten. H. cf. VERZAHLEN. OVERTALE.

VERZELT, reprobus. H. cf. VERZALTER. VERZEN, pedere. Vers. Carth. Molsh. est verzen bombo, ars drecken sit clisteriso.

hod. farzen. cf. VERTZEN.

VERZEREN, consumere, uti. C. b. Tr. f. 210.
Paris der werde sinen schaft mit eren da VER-ZERTE.

VERZETTEN, dispergere. Bibl. Aug. Tob. 13. darumb bat er euch verzettet, und die beyden die in miskenden. ib. Jos. 23. und noch seind vil geschlecht, die der berr euer Gott verzett und nympt se ab von eurem

VERZETTELN, perdere, amittere. DANK-HAUER Ep. Pred. p. 380. so beisset es eigentlich einen buiter, einen schaffbuiter, der al-le birtentrew und fleis an dieselbigen wendet, si alle zeichnet und zachlet, daß er ir keines VERZETTLE.

spargere, projicere. in B. Mog. 1462. dr.

verzetten. verzeugen, testibus vincere, convincere, uberzeugen. J. Pr. Sax. I. 46.

VERZEUNERN, — ap. schann, H. E. W. D. a. 1407. als die pfaffen zu U. Fr. clagen,

das ihn die burger ihre wingerten einen teil abgebrochen, und dan VERZEUNERT und darnach vor almenden bingelichen baben, und fie auch eines weges entweltigen, das fie nit zu iren wingarten kommen koennen. sepe claudere, obsepire.

VERZICHT. cf.: VERZIECHNUS.

ERZICKEN, — ECK Pred. P. V. f. xij. Vedan so der tenfel ist ain feind des menschen, VERZICKEN, und ist lugenbafft unn ain vater der lugen und am aufang ist er in kainer warbeit bestanden: mag er frum erberig leut verzi-cken und angeben auß seiner bossbeit. cf. ZICKEN.

f. producere, yorziehen, hervorziehen. VERZICKTE ZEIT, — Tyr. L. O. VI, 26. nachdem etlich geyzig leut den armen unvermoeglichen und benoettigeten personen, auf ligende guiter, umb ungebuibrlich zinst, auch auf ir kuinstig nutzungen, weins, getraids, unnd anderer fruichten auf ein VERzickte zeit um wuicherischen gewin fürleiben.

num definitum tempus? VERZIECHEN. vide VERZIEHEN.

ERZIEG, renuntiatio. hinc fun u. verzieg. ap.

VERZIEHEN, VERZIHEN, differre, dila-

tio, mora ap. stevenen p. 406. und das wir allen unsern geistlichen und weltlichen untertanen, reichen und armen gleich richten, und schaffen on all verziehen und geverde. i. e. sine omni mora & fraude. ib. p. 403. das sol unser jeglicher dem andern unverzoegenlich sagen, oder kund und ze wissen two gaentzlich, und fol auch den on alles verzinen nennen, oder unter augen stellen. hod. ohne verzug.

eine fach VERZIEHEN, litem aliquam protelare, facere ut lis diu duret. Strasb. R. MS. f. 17. man foll kein sach mit geuerden

VERZIEHEN, fich VERZIEHEN, proprie reducere ac retrahere le a possessione vel dominio rei aut juris, id quod fiebat ritu symbolico, recessivo motu corporis solemniter in judicio, dictante Scabinorum sententia; olim desistere, recedere de jure. Paullatim actus, qui erat totius corporis, commoditatis caussa cessit in actum manus fymbolicum vel oris formularium, quod elt renuntiare juri fuo. Denique un funt compendio litterarum, quod vocant schriffeliche verzicht. H. Fab. d. Minn. n. 58. ich wil VERZIECHEN u. geben recht als es mich dunket guot. J. Caef. II. 106. hod er daz gut uffgegebin vnn VORCZOGEN vor dez keyfers ougen an lichtem tage.

VERZIEHEN, denegare. Leg. SS. Joh. MS. III. Non. Oct. er minnete. Got alz fere, daz er niemanne nibt verzeih, swes man in bat durb Got. J. Aug. KR. I. 94. swelch semper frier man ainen sinen genoß kampf ausprichet, der bedarf, daz er bewisen muge sin vier auen, und sin handgemahel und dieselben benennen; mag er dez nit getun, so ver-Ziuhet im jener den kampfe mit rebte.

J. F. Al. c. 16. ein herr VERZIEHE dann ewch lehen ze leyhen die in der aechte u. in dem bann seind. c. 86. wann aber der herr dem mann VERZEYHET das gue ze weisen. quod sch. reddit: in mora cit; alt H. V. D. LAHR potius:

denegat. VERZIECHNUS, VERZICHT, renuntiatio juris,

abrenuntiatio, desistentia. H.

VERZIEHUNG, renunciatio. L. Sal. Eccl. Th. f. 297. alfo do babent ouch wir uns VER-ZIEHEN aller bullen u. ouch des rechten, das eine gemeine verziehunge widersprichet.

VERZIELEN, determinare, terminum f. diem constituere ac figere. Strasb. Ger. O. a. 1617. alle gemeine lauffende schuldtsachen, die seyen VERZIEHLET bder VNVERZIELT versichere oder unversichert. H.

VERZIELUNG, constitutio termini s. diei ad aliquid agendum vel praestandum . . dies ipsa. H.

VERZIG, reconciliatio, verzeyhung. FR. VERZIGEN, pro verziehen. Ph. M. T. I. p. 1. VERZIGEN. cf. bittel.

denegarc. C. b. Tr. f. 18. er mueffe an froe. .. stie info den tode geligen, wirt im der selikeit VERZIGEN, das er niht haut der minne gunft. Ph. M. T. H. p. 259. Kuinic Salomon swie wise er was, ir (der minne) wart sin herze niht verzigen. VERZIGNISS, renunciatio. gemeine ver-

Tom, II.

ZIONISS, renuntiatio generalis. Litt. Praetor. Molshem. Hornbegel. besunder des rechten das do spricht: gemein VERZIGNISS verfobe nit. cf. verziechnis post verziehen. VERZIGSBRIEF, litterae renuntiatoriae. BE-SOLD. FR.

VERZIHEN. cf. VERZIEHEN.

VERZINSZEN, loco alterius pro aliqua re pretium conductionis solvere. J. Arg. sch. II, 150. das man eime regelichen botten, der von unsre stette wegen ritet, muit me, dann den pferde verzinsen fol. Verzisen, vectigal pro re folvere, verzollen.

gug. cf. zis. vide & Br. WB.

VERZOG, mora, verzug. D. Leining. 1421. one allen intrag VERZOO oder geverde.

VERZOGEN, pro verzeugen. J. Pr. Sax. I. 46. uberzeugen.

VERZOLLER, qui vecligal solvere tenetur. Myth. MS. Fab. 70. do jach der zoller vil wol das ruidig was des VERZOLLERS lip.

VERZUCHT, proprie differt . . dein omittit. VERZUICHEN, omittere. KEYS. Post. P.IV. 26 p. 8. denn wo der beilig geist ift, do wuirt ein mensch getrieben, dass er kein gut werck fuirschlicht, sonder dass er boess venzuicht, darumb so bald dem menschen ein gudt werck . ingodt oder inkompt, als die wysen spre-chen, so solt er demselben stracks ein ustragk geben, uff dast er nit wendig werd.

VERZUCKEN, VERZUCKENDE, exceffus, exftafis. Pf. Arg. 115, 11. ich sprach in minem VER-ZUCKENDE, ein iegelich mensch ist ein luigener.

ubi LUTH. in meinem zagen.

VERZUCKEN, elucere, vorziehen, hervorehun. FR. T. II. SS. Sax. col. 2954. dass sie (als eine prinzessin) sich nicht wolt so ausschmulken u. unter, den andern sich VERZUCKEN.

VERZUCKTER HAW, ictus quis in pugna, quae fit gladio. FALCKNER p. 105. schlicht dir ainer mit dem VERZUCKTEM HAW, noch dem elpogen alsz vor, so versetz ym den schlag lanck.

VERZUCKEN, dorrumpere. N. Sch. f. 94. Dina ward von Sichem VERZUCKT. FR.

VERZUG. diller, omitte. cf. VELER.

verzugen, pro verzeugen. J. Pr. Sax. I. 68. ubi Cod. Arg. uiberzeuget.

VERZWICKEN, intricare, jungere. Ph. M. T. II. p. 199. hei wie du mit krasi VERZWICKEST din almehtekeit dui nie verswein.

VERZWITZERN, micare oculis. FR. ex KEYS. adde, sic ut aciem oculorum praestringas.

VERZWUNZEN, f. contortus, gezwungen. KEYS. N. Sch. f. 31. mit verzwunzenen u. zusam-. men gelegten maul reden. PICTOR. zu viel hoeflich u. VERZWUNSEN wollen reden. PR.

VERZYLEN. cf. LEYBEN. terminum dare folutionis.

VESCH, sica, pugio. SPEN. cod. Jud. 3, 21. er rauffie fin VESCH oder fin Spitzig Schwerd. PR.

VESELSPEISE, num idem quod fastenspeise, an a vefen, zea ut sit mehlspeise? HAGENI Chr. ap. PFZ. col. 1137. sie ast alle vastage anders nichts als VESELSPEISE. FR.

VESEN, villi . . comac cometae, fafen. sic JE-ROSCH. cf. FR. in zotte.

Yyyy

VESEN , - C.b. Tr. f. 197. da ware ze eal ge-

senket dvi VESEN mit vnmuosse.

VESEN, VESSEN, zoa, duinckel. FR. Stat. Oberk. p. 67. Soust durchfabrend korn geytt das viertel 1. pf. vnd 1. fuirtel veszen ein beller, vnd ein siertel babern oder gersten auch ein beller. cf. fesen.

meton. pro re minimi pretii, nihili. C. ven. 11. 179. es geb vmb alle dye hunde nit ein VESEN. n. 217. ich wig es gen ir recht als ein

VESEN.

VESPERIREN, - KEYS. Post. P. III. f. 23. demselben (qui altera die in universitate aliqua vult creari doctor Theologiae) macht man ein ohentfest, unn zedermann mag dozu losen, und bat man do ein actor, derselb vesperirt in, und verwisset im alle seine laster, und alles, das er uff in weiss, das er geton bat, un das im uibel anstot, das ribet er im in die nass und erbutzt in wol.

a vespere, in vespertina coena errores

alicui objicere.

VESPERIES, velpera, qua illa instituitur futuri doctoris reprehensio. FR. ex KEYS. f. 108.

VESPER-UIRTEN, merenda. Decret. Arg. a. 1487. es sollen auch fuirter die Esterreicher an der stattwerk zu der MORGENUIRTIN u. zu der VESPER-UIRTIN bey einander bliben, unde jedesmole nit me dann eine halbe stunde - aber zu dem imb-Sen so mag iederman heimgan, wie bishar geschehen ift. sch.

VESPERZEIT, vespera. J. Pr. Al. c. 14.

VESSEL, cingulum, ex quo gladius pendet. VEL-DECK V. 5710. der knoff und das gehilse was gols u. gut gesmilze, der VESSELwas eyne borte do mit mans gorte also breith so ayne hanth.

VESSELER. vascularius. Tw. Reg. Sen. m. a. 1428. item German der VESSELER. vascularius, faeszler. cf. KOEN. p. 312.

VEST, titulus nobilium. cf. fromm. KEYS. Sch. d. Pen. f. 4. ist er geeret als ain burger, so will er geert sein als ain edler; nicht will er, daß im geschriben werd dem fuirfichtigen, sunder dem vesten; ist er geert als ain edler, so will er geert sein als ein ritter. H. SS. P. II. f. 36. es sass ainsmals ein vester ritter auf aim schloß.

strenuus. De usu ejus tituli vide Sel. jur. publ. T. 26. p. 97. a vaft, quo nomine olim vafallus sit mactatus, titulum vest ortum pu-

at struve in RW.

YEST, firmus, durus. Ph. M. T. I. p. 148. du ereist so yestes herze uf min verlust.

VEST, VESTE, arx, propugnaculum. PEZ. cf. FEST, vide & Ph. M. T. I. p. 2. . . in gen. dr. de loco firmo, sic de arbore. cf. VENIGEN.

VEST an der ritterschofft, - H. SS. P. II. f. 136. er was guitig an worten und werck und vest an der Ritterschafft, und kuin an den streyten, gerecht an dem gericht, bescheiden an dem gerechten, um beschirmer witwen und waisen.

VEST, — Vit. PP. f. 129. do sprach Macharius der veste vatter zu ihm (ad dia-

bolum) also.

veste, reste, firmamentum ... judicium, haud alia puto de caussa, quam a banniendi judicii formula. DE STEINEN Westph. Gesch. refert, das GERICHTHAGEN seye vorzeiten die VESTE HAGEN genennt worden. Idem addit, judicium folemne majus vocatum DIE VOLLE VESTE. H.

VESTE, firmitas, vefter fufz. Kl. v. 615. mie fuften VESTE het genomen in des fursten herren vil

pitterlichez smercen.

VESTENBOTE, apparitor judicii solemnis. H. VESTDING, idem quod VESTENGERICHT.

VESTENGENOSSEN, obligati ad frequentandum folemne judicium. H.

VESTENGERICHT, judicium solemne provinciale. sic dr. in praesectura Neustad. in Westphalia. H.

VESTENRECHTE, jura domini in solemni judicio indicari, proferri, praelegi folita. H.

VESTEN, munire. VELDECK v. 65. der Troyen VESTEN began.

VESTEN, catena, qua animalia coercentur, numella. Voc. MS. An.

VESTENEN, confirmare, bevestigen. Leg. Sor. de S. Clara d. V. Kal, Jul. und wart der gelobe von der vrstende GEVE-STENET

hoc & alia derivata re vest videsis in PEST. VESTENUNG, confirmatio. GUDEN. T. V. p. 219. zu mertr VESTENUNGE u. fichirheyt.

VESTER - acrius. GUG.

VESTGELD, laudemium de vestgue ad alium posfeilorem translato folvendum. STRUVE RW.

VESTGUT, censuale bonum STRUVERW. f. a

festen, investire. cf. FESTEGELT.

VESTUNG, VESTINGE, PESTUNG, proscriptio. J. Pr. Sax. 1. 39. en achte is en VESTINGHE, oberacht is ene beschweringe der vestinge, die de let rechtelos, dat is, redelos. FR. Oppon. acht & vestung ib. I. 66. p. p. art. 68. it. II. 4. pro vestung Cod. Arg. habet achte.

VESTITUR, ritus, quo conjuges post celebratas nuptias coram judice vicissim dimidiam bonorum partem sibi assignant, quod dr. zu rechter erbschaft in gemeinschaft setzen. ESTOR

S. 2990.

b. Tr. f. 61. er hette vetech vnd fluick.

VETINK, bigae. f. a veho. FR. Equidem mihi videor alio loco videre derivatum a ve, fe, vieh, viehding, pecus.

VETKE, alac, fieriche. Gl. ad Fab. d. Minn. vettach, ala, fietich. J. Pr. Al. c. 375. wer dem ceufel wil empflichen - der must wen vet-

TACH oder fluigel haben.

VETTEL, vetula, anus. PR. KEYS. N. Sch. f. 236, eine braeckin und vertet das ist unzuichtige boese frau. DASYP. altvettelich, anilis. w. negat derivandam esse a vetula: vulgo enim non in vetulas, sed in virosas torqueri folet. f. idem quod fidel, quam explicat per feminam impuram & cuivis fricabilem.

roborat conjecturam W. testimonium AD. qui Sax. inf. id vocis sonare fiddel docet.

VETTER, in specie patruus & sic oppon. \*\*\*

debelm von L. hanc vocem repetit W. a wetten, conjungere. FR. a vater. priorem sententiam tuetur AD. quem vide.

VETTICH, VETICH, ala, fittich. FR. Myth. MS. Fab. 74. werlich myn VETTICH beffer fint dann din gefider. Pf. Arg. 16, 8. unter dem scheten diner VETICHEN beschirme mich.

VEZZE, FEZZE, linteolum, pannus scissus. in vezzen gan, pannis obsitum esse. Ph. M. T. II. p. 4001

VEZZIL, VEZZIR, compes, compedes, feffel. JEROSCHIN: VEZZIRE u. bande. FR. inde MIN-NEN YEZZIL. Wilh. d. h. p. 38.

VEZZIL, gladii manubrium, capulus, feffel, feffer. a faffen. Nibel. v. 7877, done wolde der kunec here des frites erwinden niht, daz von fo richen fursten selten nu geschiht. man muos in bi dem VEZZIL wider ziehen dan.

UFF, & composita vide in AUF. AUFF.

paucula quaedam, antehac nobis elapfu, heic sufficimus.

UFFBRENNEN, inflammari, radiantem exoriri. Ph. M. T. I. p. 34- fi BRAN UF Schone Sam der

uffburgen, levare, percipere. Guden. T. II, p. 1301. wo er die vinden u. uffburgen moge. cf. AUFBUEREN.

UPDRINGEN, oriri. Wilh. von Brab. den dag man bald UPDRINGEN fach.

UFFEN, UFEN, tollere, levare. ab auf, aufheben. H. B. & Jos. f. 51. den drucken diesen UPEN. To

UFFEN, UIFFEN, aperire, oeffnen. Pf. Arg. 16, 2. von dinem antlit wirt min geriht GEVIF-? FENT. ib. 28, 9. und er VIFFET die dicke. Gl. HR. M. promit, uffie. Ph. M. T. II. p. 249. Got gab dem pfaffen uf ir eit das ungelouben druhten u. UFFETEN die kristenheit.

UFFENUNGE, apertura, jus aperturae. ap. schann. Cl. Fuld. p. 260, wir nemen auch nemlich uß in disme kauffe unser uppenun-GE an der obgen, burg. cf. offenunge.

WEFENUNG, UIFFNUNG, nova institutio, ele-ctio. LEUCKFELD de Mon. Gr. D. p. 99. irrenisse - von UFFNUINGE wegen eines nuwen schulmeisters erstunden.

UFFENTAG, male pro uffertag apud schann. S. A. H. S. cf. HALT. C.

UFFERBURT, levatus, fublatus. Nibel. v. 7497.

mie UFERBURTEN swerten. UFFERTAG, dies ascensionis, auffartstag. Cal. Ulm. bis zu der berren fassnacht, oech der oftertag, uffertag, pfingstag.
Als. D. n. 712. an dem fruitag vor der VF-

FERTTAG.

UPFGEBEN, renuntiare, tradere. cf. AUFFGEBIO. DEFGEHEN, UFFGANG, usurae. Lud. Imp. Sent. cit. SCH. wer ouch das sie die obgeschribene burg

u. flat W. in der frist nit losen, so sullent furbaz alle jar 200 to heller DORUF GEN &c.

UFFGEZOGEN, elatus. Fab. d. Minn. n. 7. das hoch UFFGEZOGEN leben, quod SCHERZIUS noster reddit vitam honore aut dignitate splendidam.

UFFGLESTEN, ortu splendorem spargere. C. b. Tr. f. 34. do der sunnen glant? vnd duirluitik vnd clar begonde VFFGLESTEN offenbar.

UFFHABEN, tollere, levare, aufheben. Nibel. v. 7744

UFFHALZ, claudus, elumbis. cf. AUFHALZ. HUF-FEHALZ.

UFFLEGEN, destinate. H. B. & Jos. f. 43. dirre tac wart VEGELEIT das Got an sines endes zit. nach dienste vas allen lonen wil.

UFFMAS, id quod rultici pro mutuato frumento aut pane, quum restituunt, superaddere folent qf. ufurarum loco. cf. Lup. J. Cl. p. 156. UFFNEMEN, levare, tollere. VELDECK V. 10818.

do man die tische UFFGENAM.

UPPPRECHEN, exoriri. C. ven. n. 21. do was der sunn UPFPRECHEN, uff kam er gen dem morgen.

UFFRIECHEN, in flammam & fumum abire, auffrauchen. C. b. Tr. f. 74. man fach das fuire VFRIECHEN fo wit die lantriviere was.

tollere, aufrecken, aufrichten. UPPRUCHEN, Wilh. d. h. p. 23. des riches vane wart VEGE-RUCHT. (4:

UFFRUNS, ortus folis. SCH. ex NOTK.

UFFSAUMEN, clitellariis equis imponere. Nibel. v. 4079. ez was UFGESOUMET al der reken gewalt.

UFSCHELLEN, vocem attollere, aufschallen. Ph. M. T. II. p. 94. da bi hoert man das gefuigel UP SCHELLEN.

· UFFSCHLAGSGERAETHE, supellex scriniarii.GUG. UFFSLAG, dilatio termini . . induciae. KOEN. p. 330. do wart ein UFSLAG u. ein friede gemachet

wuischen . . nlia vide in auffschlag. UFFSLAHEN. cf. auffschlag. auffschla-GEN.

UFSNELLEN, tumescere cito. C. b. Tr. f. 293. do der stolze helt bevant der gift und daz die wunde SNELLEN VF begunde.

UFFSTEHN, oriri. Fab. d. Minn. n. 71. es STAT dik UP von miltekeit dem moenschen not u.

UFFSTOSSEN, tollere, explicare. Wilh. d. h. p. 81. vil baner fi UFSTIZZEN.

UFFWAGNEN, plaustris imponere. Nibel v. 3632. diu thier hiez man UEWAGNEN und fuiren in daz lant.

UFFWERFFEN, protendere, tollere. C. b. Tr. f. 276. mit VFGEWORFENEN Spern.

UFFZAL. vide AUFZAHL. cf. GUDEN. T. IV. p. 143. Oppon. ufzal & abzal in D. a. 1378. ap. HORN gesch. Frid. bellic. p. 245.

UFFZUCKEN, fublimem rapere. KEYS. Post. f. 109. er ward UEGEZUCKT bey der himmelfarth. FR.

UFFEZUGEN, testem invocare, antestari, jum zeu- po failou zulgit uf lin gen aufrufen. Ph. M. T. I. p. 15. ich 2UIGE es / Zichlnauf liein. UF der cleinen vogelline morgen sanc, das ich dir han geleistet riter swas ich leisten sol.

Хуууу 2

DEFZUINDEN, incendere. Ph. Joh. f. 10. ZUIND . UP ein lieht - la mich ersuochen alle gaden.

HEDEN, profehden, diffidare. GUDEN. T.V.p. 399. UHSE, ala, vettich, schar, pars pilosa sub brachiis hominum. Tw. cf. heydruszen. UCHS. USSE.

UHT und UHT, f. aus und aus, durchaus. Ph. M. T. I. p. 6, ern wer al UHT und UHT vil gar

VIAND, VIANT, FIANT, hostis, inimicus, feind. SCH. PEZ. cf. Gl. Car. Nibel. v. 6733. wan das

si swinde bliche an ir VIANDE fach. UIB, sin, licet, ob, obschon. Gl. ad Fab. d. Minn. VICH, pecus, vieh. Voc. 1482. VICHHIRT, pecudarius. id.

VICHET, odit. a fehen, vehen. VELDECK V. 11218. war vmb bin ich im aber hole sinde her mich VI-CHET ane scholt.

WICHT, pugnat, ficht. PEZ. fige vichtet, victoriam obtinet. J. Pr. Sax. II. 12.

VICKELER, ludus, quo puellae solent ludere Subtractis pedibus. Voc. 1482. a ficken, fricare. FR.

VICKER, phitonus, eyn myssager. Voc. MS. An. cf. wickerin.

augur, divinator.
VICTALLIENBRUIDER, fpecies praedo-

num. MERIAN Top. Sax. Inf.

VIDEL, fides, geige. Ph. Joh. f. 39. rotten, harpfen, VIDELN. cf. Wilh. d. h. p. 145. inde videlbog.

VIDELERE, fidicen. nunciorum munere functi in Nibel. v. 5364. sq. cf. 5463 & 67. videln, fidibus canere. Nibel. v. 5645. durch

daz er VIDLEN chonde was er der Spilman genant. · VIDIMUS, transsumtum auctoritate judicis vel notarii munitum. PR. cf. Alf. D. n. 1209.

VIE, capiebat, fieng. PEZ. Nibel. v. 2933. daz herlich gesinde VIE si bi der hand. cs. v. 3546. Ph. M. T. I. p. 56. 143. VIEHDISTEL, umbilicus Veneris. Voc. 1482. FR.

VIEHMUME, quae peçorum curam habet. PR. VIEL. cf. vil.

VIEL, cadebat. KOEN. p. 3.

die VIELE, multitudo. FR. ex N. Sch. VIELT, plicabat, faltete. cf. TRUGE.

VIEN, genustexio, prostratio in genua, venie, venige, Lat. b. venia. HORNECK c. 439. Sy mussen nu anderswa mit iren trugleichen VIENEN irm herrn Jesu dienen. PEZ.

VIEN, VIENN, dolo capere. a vahen f. fahen. HORNECK c. 718. u. dem jungkherren den im der ehunig so gern zu risch lie dien, den pegunden sie VIENN, und giengen im so lang mit mit iem listigen sit. PEZ.

VIEND, FIEND, holtis, feind. KOEN. p. 40. die VIER GEKROENTEN, quatuor coronati martyres, scil. Severus, Severianus, Carpophorus, Victorinus fratres, qui sub Diocletiano ictibus plumbatarum usque ad mortem fuere caesi. cf. BEDA, "ADO & BARON. in Martyr. Leg. SS. MS.'c. 63. habet titulum: von den vier gekroenten

der H. VIER GEKROENTEN tag, festum quatuor coronatorum, die 8. Nov. sic & in ses. BRANTII hort. animae (12. Arg. 1508) das fest der vier gekroenten. D. Ferd.

II. a. 1621. quo confirmantur jura lapicidarum: item so baben mir die werckleut steinwerck intressende fuir uns und uns. nachkommen ufgeset und geordnet zu baben fuinff vigilien und fuinff seelmessen, und zu jeder singenden messen zu der vier fronfasten, und uf der h. vier gekroenten tag alle jahr jærlich in dem bohen stifft U. lieb. Fr. muinster zu Strasburg. In. Mils. Eccl. Arg. a. 1520. est VI. Id. Nov. quatuor coronatorum martyrum. KEYS. N. Sch. f. 105. also werden alle werck gezeichnet und geordnet yn die eer Gotz und verbracht in den nammen Gotz. also werckenden die vier GERROENTEN STEINMETZEN; was sie stein beuweten, daz gieng in Gotz nammen zui, in den namen des vatters, des suns und des b. geists, und geriet inen als wol. ifr fest ist UFF ALLER HEILIGEN ACHTIGEN.

VIERCOMPASZ, f. quadratum, quadrangulum. GUDEN. T. III. p. 649. vort follen alle die gulden - haben einen VIERCOMPACZ, darinne unser furstendum wapen gemuntzet sollen werden, u. mitten in dem VIERCOMPASZ fal ften ein schilt mit des herren erbewapen. cs. TRIPASS.

VIERDENZAL, VIERDZAL, quarta pars agri. MS. de feud. Ep. Arg. it. if deker und ein vierdzal. it. j czmeitheil. it. j acker. it. 5. vierdzal. Lib. Sal. E. Eccl. Th. f. 17. it. fuinsf vierdenzae uf baz nebent dem von S. Lienbart.

VIERDUNG, quadrans vel ferta. rn. rw. sauss: "quarta pars cujuslibet ponderis, fed appropriate ponitur pro quarta parte marce." J. Aug. KR. f. 115. so sol diu semel wegen anderthalb pfunt, und ainen halben VIERDUNG. p. p. zway pfunt und ainen VIER-DUNK. H. SS. P. I. f. 110. sie gelobt im ainen virdung machs zu bringen zu seinem

cf. FERTON. FIRDUNG. G. bulle c. 29. Lxiij marck silbers und ein VIERDUNG. Ph. M. T.

II. p. 130.,

VIERDUNG, f. id quod hodie ausstuickelung. Ap. MEUSEL Gf. T. III. p. 256. vnd die vffziehung fol man tun by dem VIRDUNG, vnd wer ob an der VIERDUNG abgieng ein phening zwen oder dritthalber, da sol man nit vmb reden.

VIEREN, quadrare, in quadrum redigere. inde GEVIERT, ABGEVIERT, quadratus, versu-

tus. FR.

VIEREN, quadrare.. aptare.. affabre concin-nare. C. b. Tr. f. 89. ein tempel an demselben flade stuont von marmelsteine daz waz mit gvlde
wireine GEVIERET vnd mit gimmen. f. 106. der wende mure mit golde und mit lasure geverwet vnd gezieret die steine wol GEVIERET von bilden waren schoene ergraben.

VIEREN-ENDEN, quatuor oris, angulis, an den vier enden. Nibel. v. 8231. fo heiz ich VIEREN

ENDEN zunden an den sal.

VIERER, species monetae olim Arg. J. Stat. Arg. L. II. auct. p. 167. die wechsler sollen unsere stette allesit stellende sin nach silber, daruß groffen, vienen und pfennige zu machen.

moneta

moneta valore quatuor nummorum f. pfenningorum, s. dimidii bacii vel duorum crucigerorum. In Alf. D. n. 1449. auch vierer, deren drey zwenn Strasb. blaphart thun, auf der einen seyten mit einer rosen u. der andern seyten mie einem creutz wie die blaphare.

VIERGELIDIG, quadrimembris. Voc. 1482. VIERHARTEN, fraudes quaedam lusorum ita vocantur. Stat. Aug. tit. Kegler &c. Spilen mit holen wuirflen oder mit gefuilten wurfeln, das heizzet GEVIERHARTET, u. wirt im die hant darumb abgestahen. Spilt ain man mit dem andern, size ain man daby, der es mit in baiden hat, das haizzet volleklich GEVIERHARTET. SCH.

cf. VIERTAETEN. VIRHALTER. VIERHELBLINGISCH, quadrussis. Voc. 1482.

VIERLAND, quatuor Provinciae Germanicae, Saxonia, Franconia, Bavaria, Suevia. J. Pr. Al. c. 20. Earum quaelibet in ludis equestribus fuum olim regem, turnierkoenig, habuit. cf. struvii C. J. P. p. 99.

VIER LEHRER, quatuor insignes ecclesiae do-ctores: SS. Gregor. M. Augustinus, Hierony-

mus. & Ambrofius. KOEN. p. 82.

VIERLIEGENDER HUND, canis stator, stellen-der, vorliegender hund. GUDEN. T. II. p. 609. weidewerck triben - mit jagenden hunden, mit falcken, habichen, blafufen, sperwern, u. mit VIERLIEGENDEN HUNDEN. cf. VERHUDE HUNDE.

VIERLING, quartarius. cf. FIERLING. quadrans in gen. ... quadrans marcae,

VIERLING, quarta pars centenarii. Burgir. Dn. de Neuenstein a. 1550. und sollen auch mit namen unser yeder und auch der vogtsson obgemelt dabin ordnen und in dem schloss baben zwen doppelbacken, auch jeder 5 pfundt pulver und jeder ein VIERLING bley, thut auch in summa 20 pfundt pulver und ein centuer bley.

VIERNTZEL. cf. FERNZAL. VIERORTEN, quadrare. VIERORTIO, quadratus. Voc. vet. B. Mog. 1462, 1 Reg.

vierortigten.

VIERSCHAR, tribunal, forum judiciale. KIL. Belgis consistoria, in quibus praeter judicem, actorem & reum oportet adelle quartam personam, scilicet dominum monitorem aut requisitorem, quem vulgus vocat den maendere, ofter maender-beer; nam nisi haec persona adsit, quae judicem ad jus dicendum moneat, nec pares curiae, nec ipfi fcabini jus dicere possunt. vid. Knobbaer in J. Civ. Gandens. & Acta Erud. Lips. Aug.

VIERSCHAERTAG, dies fastus, quo solet

jus dici.

vier scherffie, fextula, pondus quatuor scru-

pulorum. Voc. 1482.

VIERSCHILDIG, der von vier mutter-und vaetterlichen adelichen ahnen berkommt. cf. SPEIDEL & SCHOTTEL.

ex quatuor majoribus ingenuis natus.

VIERSCHULTZIO, primipilus. FR. ex PAUST Limp. Chr. cf. vorschultzig.

VIERSTUNT, quater. MS. cur. arb. p. 36.

es sol aber des safftes virstunt me fin, dann

des plutes von dem pock.

die VIER TAGE, dies quatuor a die cinerum ad Dom. Invocavit. HALT. C. Chr. Aug. a. 1531. ad a. 1452. desselbigen jars an der rechten fashacht hett. H. Ludwig hochzeit zu Lantzhut, was H. Hainrichs sun, und an dornstag in DEN VIER TAGEN betten sy ainen turnier. ap. DATT P. P. 461. das das gericht auff die quattember nach den vier tagen zu angeender vasten shiersten

kuinfftigen angeen soll.

Cauffam denominationis hanc hariolatur HALT. die einerum incipiunt jejunare homines, depositaque omni voluprate ferre di-sciplinam ecclesiae; jam vero multi, quorum fuerat ministrare aliis per dies istos lactitiae, adhuc solemni illa recreatione caruerant & languidi ql. ac debiles nunc. jejunii rigorem subibant, nec tamen caulla satis digna subesse videbatur mutandi vetus institutum de Capite Ergo placuit eccletiae, differre beneficium in Dom. Invocavit, camque hominum libertati permittere, tanquam, in laetitiae supplementum. cf. & PILGRAM.

VIERTAETEN, aleis ludere. fic von TROELTSCH. potius credo fraudes ea voce signari, de qui-

bus in VIERHARTEN. VIRHALTER.

VIERTEL-HAUPTLEUT, VIERTELMAI-STER, - Tyr. L. O. t. 9. und wann einigerley neu geschrey fuirfallen, so solle solches der fende durch die obrigkeit oder naechstge-Sessenen viertelhauptleuten, viertel-MEISTERN und zusaetzen angezeigt werden. regionis alicujus vel diffrictus quartae par-

tis praefectus militaris vel civilis.

VIERTEL WEINS, f. ohmavini. J. Arg. scr. III, 303. wo des guts under 100. fl. wert, darniber einer gevoegtet ist, dem fol man zum jore schencken so gut, als ein cappen, und ein balp viertel wins oder ein ort eines guldin dofuir ungeverlich. D. test. Sen. m. a. 1411. und gap die egenant Dyne des ein balb viertel wines zu minkoeuffe, des trang difer gezuge. KOEN. p. 364. und deffelben berbestes wart also grosse genucht von wine, das men das nochgonde jor intz an den berbest zum zapffen veile vunt ein mosse umb ein belbeling, wie vil men wolte, und des besten ein mosse umb iij phennige, oder umb zwene, zu disen ziten gap men ein VIERTEL WINES, virnes wins, umb ein viertel rocken, und galt jegliches tiif schillinge phennige. Quod autem ein viertel wins idem fit ac ein ohmen, id ita concludo ex hoc loco. si obma vini novi medii pretii constitit 3 sz. probabiliter obma vini veteris constitit 4 sz. Quod autem obma vini novi, medii pretii, constitit 3 sz. probo, quia menfura una vini novi medii pretii constabit 1 ½ pf. unde sequitur 24 mensuras seu ohmam constitisse 3 iz. Nunc autem KOEN. dicit. quod ein viertel virnen wines constiterit 4 sz. E. erit ein viertel wines idem cum ein ohmen wieles, quippe quae etiam constitit 4 sz.

Yyyyy3

1808

VIERTE ZAHL, quadrans, quarta pars. GUG. VIERTZEL, quarta pars agri. sic hod. in Alsatia. cf. vierdenzal.

VIERWERB, quater. GUG. cf. WERB.

\*\*bate er in sinen villen, die er nach sinem VIERZEHN TAG, duae septimanae. Keller.

Remigsb. p. 26. so sollen die lehen berren villen, f. carina, fuillung, lager, fond. Wilh. Still Steben drei VIERZEHEN TAG.

olim dicebant vierzehn nacht. cf. NACHT. VIERZEHN TAG vor dem monn, der da heizzet abril. f. XIV. Kal. Aprilis, more Romano, vel simpl. die XIV ante Aprilem. PILGRAM.

VIERZEITEN PFENNING, — ap. haren-BERG p. 981. " constituerunt administri confoederatorum Smalcaldicorum, ut cives & pagani, singulis quadripartiti anni temporibus paltori cuique folyant pecuniam exiguam, quae inde dr. VIERZEITEN PFENNIG.

nummus singulis quartalibus praestandus. der VIERZIG MAERTYRER TAG, est no-

na Martii. RABE Cal. perp. p. 24. VIERZIG RITTER, MAERTERER, die 9. Mart. in Cal. Silb,

die vierzio, die Heil. Vierzio TAGE, quadragesima. Chr. Colon. f. 200. idt is nu in den HILLIGEN xl DAGEN, ind nu fall mann affstellen allen hass ind nijt, up dat wyr Got be-hegelich moegen werden. cf. DU FR. in quadragesima.

- Lud. Sc. f. 8. der Euilmerodach bies wann der was gar ein muiglich vies. f. 77. der doch Africanus bies der was ze strite ein

muiner vies.

astutus. cf. FIESS. VIGEND, VIGENT, hostis, feind. f. spectat. ad wig, bellum; bellator. KOEN. p. 40. Fab. d. Minn. n. 45. fienge du die muife die VIGENT din.

VIGEREN, celebrare, feyern. C. v. d. leb. Chr. ouch saltu di heil. tage VIGEREN.

VIHEND, hostis, feind. LEUCKF. de Mon. Grat. Dei p. 107. derhalben K. des closters offenbar VIHEND worden ift.

VIHTET, ficht. a fehten, fechten, pugnare. Ph. M. T. I. p. 128.

VIL, valde, admodum. sic VIL edel, VIL suift,

VIL rein. sic VIL gefug, peritus.
VIL BI, VIL BY, prope, fere. KOEN. p. 58. VIL BY GERWE, fere omnes. GUG.

VILECHTIG, pluralis. vilechtiglich, dense. DASYP. VIL PASTE, redditur fast viel in D. Mus. 1779. II. B. p. 39. sed potius notat vil fehr, admodum, gar fehr.

VIL GENOTE, magna cura, fehr genau. Silb. L. Conf. f. 51. vnn folt es alles VIL GENOTE vnn

gar bichten:

VIL GERWE BY, propemodum, fast gar. KOEN. p. 430. die Juden wurdent durch die welt verbrant u. by abgeton VIL GERWE in dem jor 1439.

VIL NACH, fere, beynabe. Leg. Sor. de S. Cl. 2 Kal. Jul. der was sin neue, da von was er vilnach alle zit bi Christus werken.

VILNAHET, pene steinh. f. 14. also daß vil nahet alle mannschafft vergangen was. VIL NOHE, prope, fere. KOEN. p. 255. VILE, lima, feil, feile. Wilh. d. h. p. 60. UILE, noctua. eule. SCH. hodie sic apud nos.

UILENSLACHT. cf. slacht.

genus vel de genere noctuarum.

VILL, villa, praedium rusticum. Par. P. MS.
Joh. f. 203. darzu zwelf tusent wildin ros
bate er in sinen villen, die er nach sinem
willen bielt, gap unn selbe reit.

d. h. p. 71. Arabel si schire kunde stillen uf des

kieles VILLEN.

VILLEN die wolle, lanam discutere, extricare,

purgare..sch.

VILLEN, - Leg. SS. MS. 2. Non. Dec. darnach wart si nacket uzgezogen, unn wart in deme lande bar und dar gefuiret, unn wart alle zit geslagen unn GEVILLET.

flagellare, cutem percutere. Gl. Monf. villan, percutere. villon. Gl. LIPS. fillunga, flagellum, flagris. huc facit scheren u. villen. in

J. Sax.

Elucidar. U. Herr ward von den Juden mit besmen GEVILLET. FR. H. B. & Jos. f. 32. mit geiseln si in VILTEN. . . metaph. ib. f. 68. vnser ruch u. cliet wulle ruch vil herte herin. das wir den swahen liham hie mite VILLEN unn RVOTEN. Ph. M. T. I. p. 127. II. p. 202.

VILLEN, excoriare, pellem detrahere. cf. FILLEN. ap. KOEN. app. p. 702. Juer da verschuldet, das man scheren und villen sol, das mag der stockwerter tun. text. Lat. si quis dampnationem pellis & pili acceperit. unde conjicio, idem esse, quod zu bant und baar richten: PALTHEN. ad TAT. p. 328. a fell derivat FILLEN, deglubere, cutem detrahere, ut hod. ap. Pomeranos, vid. sta-

VILLEN, punire in gen. Par. P. V. T. f. 70. durh siner suinden unzuht von Gotes rute

GEVILLET wirt.

VILLEKULE, fovea, in quam cadavera abjiciuntur, schindergrube. FR.

VILLER, excoriator, schinder. Voc. 1482. cf. FILLER.

inde villerknecht, Servus canificis.

VILLICHTER, VILLIHTE, forte, praeterpropter. KEYS. Post. P. I. p. 23. vnd es was yetzundan gar by zeben stund tag gesein und was spot gegen der nacht villichter umb die dry oder vier ur. D. Test. ap. Sen. m. darnach villinge uff dri vierteil jors. proprie viel leicht, gar leicht, cf. Ph. M. T.

I. p. 40.

VILLIGEN, vigiliae, vigilien. PR. mit VILLIGEN u. seelmessen.

VILZ, pannus coactilis, filz. pileus inde factus. J. Pr. Sax. III. 89.

VILZHUS, tentorium ex pellibus aut lana crassiori compacta compositum. sch.

VIN, - Lud. Sc. f. 112. Paulina was ein

Roemerin sii waz gar stolz und gar vin unn noch wunsch wol gestalt.

pro fin, fein, elegans, venusta. VINDEN, reperire, finden, wol finden, prospere

rem agere, beari. Fab. d. Minn. n. 2.15. 42. VINGEN, profiengen. a fangen. J. Pr. Sax. III. 60. VINGER BIETEN, digitum porrigere, quod cft victum se profitentis. C. b. Tr. f. 30. Hedor Sprach - das leben mueste er han verlorn, were viwer bette minneklich nu dar welle er gerne sich, fo BIETE of finen VINGER, fin truren wirt vil ringer, lat er mir disen pris beschehen, ich muos vi sigenuifte iehen, sprach Peleus do ze hant, es ist nu leider so gewant, daz ich nie euon anders mack, ir beworben hant den beiac daz ich von vich verluste hie nime, sus bot er sinen VINGER ime vnd ergåb sich im alsus.

VINGERLIN, VINGERLEIN, amulus : . annulus fignatorius. PEZ. cf. FINGERLIN. vide &

KOEN. p. 19. 55. VINGERZAM, f. mansuetus admodum, so zam dasz man einen um den finger wicklen kan, ut apud nos proverbio dr. Wilh. d. h. p. 54. he was nu worden VINGIRZAM.

VINGERZOEIGEN, monstrare digito. Gnom. col. 66. wie schon er sich darnoch bewar, man VIN-GER ZOEIGET doch iemer dar.

vinke, vinkenogen, fincken augen, mo-neta Vinconensium, nummus bracteatus in Pomerania, major s. schillingus, qui valebat fere 2 grossos; minor, s. nummus Slavicalis vel subdenarius Slavicalis, quorum 12 aequabant unum solidum. In usu erant & Mark vinken. cf. REHRBERG Koenigsberg. Chron. cit. PR. vide WESTPHAL def. &l. p. 151.

VINKELER', auceps. K. Heinrich der VINKELER.

a finke, fringilla. FR. in Ungarn.

T.E - VINSTER, tenebrae, substant. Amur v. 2214. do die naht mit VINSTER kam.

VINSTERN, tenebras obducere. Ph. M. T. H. p. 178. du luichtest mit dem tage und VINSTERST mit der nacht.

die VINSTRI, tenebrae. Ph. M. T. II. p. 217. VINSTER, laevus, sinister. Ph. M. T. I. p. 141. Zer VINSTERN hant. p. 157. in das VINSTER vuir. . . minus faustus. cf. vinstre. Ph. M. T. I. p. 88. fwacher-rat ze vinster gat. VINSTRE, sinistra manus, sinistrum latus.

Vit. PP. MS. Joh. Got stellet die schaf bi der ZESEWEN unn die kitzin zu der vinstern. Dan. venster, finister, venster hand, sinistra manus. NOTK. zeuinstrun, ad sinistram. cf. WINSTER. vide & VELDECK V. 3543. 5212. VINSTERMUINZ, venústus mons, in quo fontes Athelis. FR.

VINSTGAU, vallis venusta, in Com. Tyrolis. FR. VINT, infensus, hostis, feind. Nibel. v. 6549.

VINTZOHE, sparca, canis. Voc. subj. Tw.

pro wind zohe. cf. utrumque.

VINUR, Goth. amicus, vinatta, amicitia, vinattomark, argumentum & fignum fincerae amicitiae. u-vinr, inimicus. verel.

VIR, pro ver. ut virboden, virdeilen &c. VIRBE, provina, quod vide. Edict. Monet. Ruperti Imp. 2. 1404. u. sol iglicher von unsern herren bestellen an siner munize, das er herzu habe einen verstendigen VIRBEN pruiber u. ein VIRBEN wardyn. SCH.

VIRDCEROZENLICH, molestus, taediosus, ver-druissiich. Silb. L. Conf. £ 4. da von ist si ze lesende VIRDCEROZENLICH vnn swere.

VIRDUNG, — ap. Lud. T. I. p. 205. daz wir den muinchen zu D. verkouft haben dry

biauen zu F. mit lenen und mit allem rechte, um eylf marck und eynen vindung. cf. VIERDUNG.

quadrans, ferto.

VIRE, ignis, vuir, feuer. Vit. PP. Joh. f. 235. zvo siedende oder VIRE VZZEGENDE.

VIRE, celebritas, festum, solemnitas, feyer. SCHUITZE.

VIRGAUL, forum Julii, Friaul. vid. AGLER. supra l. c. male tegitur viegant pro virgaul.

VIRGERUHN, - Trans. Hildes. ap. POTGIES. p. 226. folten die Hildesh, beambten von denen halseigenen leuten keinen schutzehaler, hals oder fauchhun oder sonsten dienste forderen; zu den ausschoessen aber v. tryllereyen solten sie erscheinen, v. das VIRGEHUHN geben; aber mit der soldaten wacht, droeseher geld und sonsten nicht

beschweret werden. An idem quod rauchhuhn? H.
f. ducendum a suir, vir, pro seuer.

VIRGEIT, VIRTEIT, s. pro verjagt, errando se
perdidit. Wilh. d. h. p. 25. Willehelm nu jagete uf daz mer nu sach daz Basiganis her daz fich der markis hatte VIRGEIT. p. 26. da fich hette VIRIEIT der markis uf des meris staden.cf.&p:114.

VIRGULUE, penfaret, nequipararet, nequiva-leret. Wilh. d. h. p. 95. den VIRGULDE eyn

riche nicht.

VIRHALTER, - Stat. Aug. c. 296. Spillet ain man mit dem andern, unn sitzet ain man darbey, der es mit in bayden hat, wirt er des bewart selb dritt, als recht ift, das haifset voellichen ain virhalter, über den sol man rechten bintz der bandt. ib. c. 295. das baiffet mit GEFIERHALTET.

fraudator. forsan haec elt vera loci istius lechio, in quo alii habent vierharten, viertaeten,

quae vide.

VIRLOST, jactura, verlust. Wilh. d. h. p. 26. VIRMELUNG, — ap. schann. p. 108. bran-de, raube, kirchbrechunge, des beyl. sacra-ment virmelung, vorsprechunge und unter die fuisse tretunge.

VIRN, VYRN, anni praeteriti ... vetus. C. b. Tr. f. 27. ein cleit swach vnd VIRNE. f. 31. er

(der wissage) was alt und VIRNE.

virn, vyrn, anni praeteriti. antiquus ... peritus rei. OUDEN. T. IV. p. 36. vnd fal iglicher von uns herren bestellen in siner muntze, daz er herzu habe einen verstendigen VYRNEN pruffer, v. einen vynnen wardyn. cf. FIRM.

VIRNECORN, nomen proprium hominis, quod in Ch. quadam mea pag. redditur vetus gra-

num. cf. KOEN. p. 246.
VIRORTECHT, — Recht. des hof. v. Syr.
und het er viehes mit, so soll man ein vir-ORTECHT bete vemen, oder ein tuir, als ein

quadrangulus, viereckigt. cf. ORT.

VIRREN, pro verren, removere. Ph. M. T. II. p. 216. wo fich das guot ze verre von im VIRRET. cf. p. 231. VELDECK v. 481. daz land ift vns GEVIRRET.

VIRRIC, - C. b. Tr. f. 263. Hedor das lop ie

VIRRIC fchein.
VIRSLAN, vorare, deglutire, verschlingen. SCHUITZE.

VIRSPUN, seduxit, seducebat. a spanan, suggerere, suadere. Rh. de S. Ann. n. 4. cunt ist wi der vient VIRSPUN den man. SCHERZ reddebat: fuggerendo allexit. BODMER: illexit. verstrickte.

VIRST. cf. FIRST.

VIRST, pro first. Als. D. p. 155. Ph. M. T. II. p. 161.

VIRTAG, festum, feyrtag. KOEN. p. 245.

VIRTZIGEN, malo ut puto pro witzigen, vel potius pro verzeugen, convincere. cf. schruat. VIRWASSEN, prophanare. cf. VERWASEN. Verf. pf. 88, 40. du hast VIRWASSET sin bedehus.

VISAMENTE, facies, species, anschein. C. ven. n. 249. der varwe VISAMENTE ze trost an mangen sachen fund ich gefuiges ende, kund ich et swartze gerechte PLENCKE machen.

VISCHART, mantica. lingua Boh. Zyg. cf. HEU-

MANN p. 181.

VISCHENZ, jus piscandi. cf. FISCHENZ.

VISCHERHUBE, nomen mansi in Als. D. n. 421. VISCHERSCHLAG, emtio venditio, in qua venditor magnum quidem pretium petiit, fed tandem in vile pretium confensit. BRAND N. Sch. 50. man kan jetzt nuit verkouffen me, man bab dann Got geschworen ee, und so man lang schwoert in und us, so wurd ein VISCHERSCHLAG dann druß.

VISCHIN, expelle piscina, von fischhaut. D. Mus.

1779. II. B. p. 41.

VISCHSUL, garo. (l. garum), vifchlake. Voc. 1482. VISCHWOGE, vivarium, weyer. cf. WOG.

VISIEREN, explicare infignium figuras & partes . . metaph. dicta & facta alicujus examinarc. FR. a Gall. vifer.

VISIERLICH, solen's . . solerter, concinne. FR.

VISIERUNG, ichnographia. FR. VISOMEI, physionomia. DASYP.

cretico, bekebren; pedo, visten; claudico, bincken.

UIT, quicquam. cf. IT. UT.

VITALIANER, VITALIENBRUIDER, milites fic dicti in Saxonia grassantes circa a. 1400. FR: ct. GASSARI SS. Sax. T. I. col. 1571. & PAUST Lubeck. Chr. Ex piratis legitimis facti praedones non sine labore excisi sum & sublati. Eorum antesignani duo Hamburgi a. 1402. capite plexi.

VITECH, ala. cf. VETECH. Wills. d. h. p. 73. VITZDUM, VIZDOM, vicedominus. Vocab. officii publici. Junius in Gl. Ulph. ducit a doom, Angl. judicium, sententia; doema, Goth. domian, judicare, condemnare. Contra PALTHEN. ad TAT. p. 317. derivat a Lat. vicedominus. Car. M. capit. ad omnes generaliter c. 12. tractat. de advocatis, vice-dominis, vicariis & centenariis. MERIAN. Top. Windhag. in Top. Austriae. p. 9. wey-land herr L. Krembser, Ertzh. Ferdinandi gewester rath, einnember general, und viz-DOMB in Oesterreich. GERSTENB. p. 115. der Herzog erhoerte ihre bitt, und sazte den berren zu einem VICEDOMINO- (das deutet

VITZBOM) und zu einem landrichter, doch also, dass Grafen, Freyberrn, und alle die gerichte haben, jeglicher richter wol richten muß in seinem gerichte, das ihme gebuiret mit rechte. w. vizoum, administrator, qui vices domini gerit ut viscomte, vice-Comes. H. SS. P. II. f. 51. Theophilus der was aines bischofs vitzthuma; der richtet dem bischof der kirchen gut, um all sach weißlichen auß.

vice gerens. Gall. vidame. MATTHES. der pabst ein VITZDUM J. C. cf. FR. vide & Als.

D. n. 1246

VITZDUMSHAENDEL, caussac jurisdictionem superiorem spectantes. FR. AD.

VIUMPH, quinque, fuinf. Nibel. v. 4823.

VIURIN, igneus, feurig. H. B. & Jol. f. 34. ir zungen waren VIVRIN da von ir vernunft entbran.

VIWER, ignis, fuir, seuer. Nibel. v. 3585. hei waz er kukenknehte von dem VIWER schiet.

UL, UEL, praenomen, pro Ulricus. ap. DUELL.
H. O. T. P. II. p. 57. "UL dictus Grife."
in not i. e. Udalricus, vulgo etiamnum UL.
VLACH, Walachus. Nibel. v. 5090.

VLAHS, VLAHSE, linum, flachs. C. b. Tr. f. 97. den lerte si da neigen undusser VLAHSE drei-

gen vil menigen vaden vil geschlaht.

ULAHTEN, texebant, flochten. C. b. Tr. f. 161. st VLAHTEN sich mit grossen rotten in Troiere Schar.

ulberguien. cf. Albergrien. Olbergrien. VLEGELICHE, flebiliter, flehentlich. Nibel. v.

VLEGEN, flere, implorare, flehen. Nibel v. 7755. 8406.

VLECHAFT, maculosus, fleekhafe. Vit. PP. Joh.

fler, pedo, qui multum pedit. cf. visten. of vlechen, flocci. C. b. Tr. f. 217. die vlechen VISTEN, pedere. Vers. Molsh. Carth. von dem kalten sne gestelen nie so digke nider alsam die stralen vom gevider vf die planie taten. VLEDRAMUS, vespertilio, fledermaus. Ph. M.

T. I. p. 9. VLEHTE, cura, pflege. Vit. PP. Joh. f. 253. ein mensche der ist in ruwiger VLEHTE an den vor-

dert Got der dinge niht.

VLEIZ, caro, fleisch. C. b. Tr. f. 260. das swert wol er behoefte in VLEIZE und in gebeine.

ULENGASSE, platea figulorum. ab ul, olla. SCH. VLEYN, rem amovere, occultare, fluichten. cf. GRASHOF. 3

ULFHEIT, lascivia. Gl. ad Prob. Ph. M. T. II. p. VLIES, vellus. A. S. flife. hinc der orden des

guldenen VLIESZES.

skinner ducit a Lat. vellus; junius a Gr. sheer, quod pellus sit qs. cortex; STA-DEN. a vluisen, vellere; alii a fluisen, tegere. cf. w.

VLIEZEN, VLIESEN, perdere, verliefen, verlieren. Nibel. v. 6517. davon der gute Rudeger muse vliesen den lip. cf. v. 7686. 8400.

VLIHTET, nectit, flicht. a flechten. C. b. Tr. f. 18. si VLIHTET und striker zein ander leben vnd muote.

VEIN-

VLINCHUT, armaturae species, qua caput tegitur. STHYCKER f. 67. er was ouch ein so starch man, das er sich wafenen began, mit gueten halspergen zwain, vier hohen (lege hosen) lait er an die bain, er satz auf ein VLINCHUET und ein vosten belm guet, sein wassenrock war lobeswert. f. 73. und slueg das Palligane wuet durch den belm und durch den VLINCHUT. an f. leg. vlinsbut?
intelligendum pilei genus levioris, galeae
fuppositum. de etymo N. L.

vlins, vlinstein, filex, pyrites. cf. flins. MS. vom priester Johann: die harte VLINSTEI-NE schrunden, FR.

VLINSHERT, duritie filicis. Nibel. v. 8676. durch

helm VLINSHERTEN daz nider vloz daz bluot. VLIZE, studium, diligentia, fleis. Ph. M. T. I. p. 155. nach VLIZE, studio.

VLIZZEN, studere, befleisfigen. cf. ULZEN. VLIZIG, studiosus. Ph. M. T. I. p. 160.

VLIZZEN, — Litt. Car. IV. Imp. a. 1357. daz der kaufman und pilgrin in sicherheit wallen, VLIZZEN und varen moegen.

f. flumine deferri, auf dem fluft fahren. VLMERGRABEN, foila olim & hodieque sic dicta apud nos. cf. ALBERGRIEN. OLBERGRIEN.

vide & sILB. L. Ges. p. 20. 33.

ULMERGRIEN. cf. ALBERGRIEN. ubi de etymo vocis. Illud heic addere liceat, ulm passim cariem, f. & putredinem, notare; ulmen, putrescere, carie corrodi. ulmerig, cariosum. cf. Br. WB. unde origo vocis deduci posset, si cui depravatio ex olbergrien non satisfaciat.

ULMERSCHILD, macula in dorso pediculorum. FR. ex N. Sch. f. 380. er lugt ob er kein wild-bret find mit fechs fuifs u. dem ULNER SCHILD das er dann da auf dem teller knillt. Jocus du-Aus a forma infignium Civit. Ulmenfis, quae superne nigro, infra albo colore tincta.

ULNENTIER, - Vit. P.P. f. 42. mu fuiget, das ein teuffel, den er von eim vihe trib, in ein ulnentier fur, das was so groß, daß es tryffig man mußten mit seilen binden.

lege ulbenshier. cf. OLBEND.

VLOEGELGERICHTE, judicia & tribunalia Moguntina, olim suburbicaria, caeteris qs. alac appendentia. ESTOR anmerk. ub. d. Staats u. K. R. S. 443. Ergo a fluigel, fluigelgerichte.

VLOEWEN, detrahere. Kl. v. 1799. cf. FLEHEN. VLOGZEN, volitare. Ph. M. T. I. p. 88. diu VLOG-ZET gelich dem ZITVOGEL in dem neste.

VLOR. pro flur. ORASHOF de orig. Mulhus. ULREICH, S. Ulricus, S. Ulrici dies, 4 Jul. PIL-GRAM.

ULRICH, praenomen viri. FR. ducit ex Adelreich, Adalricus, Odalricus, a seelen in

mem. Staden. p. 339. VLUCHT, fuga, flucht. GUG.

VLUHEN, fugere, flichen. Wilh, d. h. p. 75. VLUHTECLICHE, fugitive, fluicheig, fluicheig-tich. H. B. & Jos. f. 86. unn rume dir das rihe von hinne VLUHTECLIHE.

VLUIS, vellus. FR. cf. VLIES.

ULWURM, lumbricus, oelwurm, vermis, quem homines merdant. Tw.

f. pro spulwurm, vermis teres, lumbricus Tem. II.

in intestinis humanis, ni referenda vox ad nostras ul, uol, voluptas, ut sit vermis, cui in hominum intestinis sit volupe. Saltem hoc fensu dicimus hodieque: er hat seinen guten UL da.

ULZEN, lege, vlizen. Leg. Sor. de S. Cl. d. IV. Non. Ochr. er sprach wer fich ulzen wolte ze volkomenem lebende, die soelten sich teglich reingen mit jren trehnen.

UM, UMB, labiali ltipatur exemplo A. S. embe. Gr. eugs. Franc. & Al. umbi. sch. FR.

UM, UMB, a, ab. Burgfr. Dn. de Neuenstein a. 1427. welber dann den feile koufft bet, der fol vorab ouch schweren, e das er inge-lossen wurt, als der geton hat, ums den er denselben teile kousst hat.

cf. KOEN. p. 19. das fui UMB in koeffen fol-

tent, wie vil sui woltent.

UMB, de. Ph. M. T. II. p. 249. welt ir dan wifsen UMB den man.

UMBEBEHAUET, circumcinctus. H. b. Car, M. v. 4156. sie hoben sich an den kaiser ist iz also das boech saget tha war der kaiser

al-umbebehauet.

UMBEBORTEN, cingere, circumdare, umgeben. Gl. Flor. borte, limbus. cf. meister-

SCHAFFT.

cingere limbo, limbare.

UMBECIRKEL, ambitus. ECKEH. bred. f. 214. der geist des herren der hat erfuillet den VMBE-CIRKEL dez ertriches.

UMBEDERB, inutilis, improbus. SCH. . . ine-ptus. Silb. L. Conf. f. 6. fo der mensche di bihte ie langer vristet, so er ie VNGEFVEGER wirt vnn UMBEDERBER ift ze der bihre.

UMBEDERSCHEIT, inutilitas, ineptia. Silb. L. Conf. f. 6. ungefuegheit unn UMBEDERBCHEIT der bihte.

umbedentelingen, inconsiderate. sic in C. de \*Greg. f. 135

UMBDOERMELN. cf. schmetterling. circumagi, qf. vertigine capi.

umbedrossen, pro unbedrossen, cujus non tae-det. Ph. M. T. I. p. 28. der das himmelbros besloffen hat das ie ift UMBEDROSSEN dem der fin iht hat genossen.

UMBEFAHEN, amplecti. Ph. M. T. I. p. 3. . . . amplexus. ib. p. 31.

UMBEFANG, amplexus. Ph. M. T. I. p. 2.

UMBEGAN, circumvenire, decipere, hintergehn. H. B. & Jof. f. 33. wir foln den reheen VMBE UMBEGRIFF, ambitus. C. b. Tr. f. 44. den hies er machen im ein schif das hette witen VMBE-

ORIF.

UMBEGRIFFEN, amplecti. Ph. M. T. I. p. 133. UMBEHUGIT, immemor. C. de Greg. f. 139. ouch was fin hertze daran blint unn umbe- x HUGET gine, dass in dieselbe prome true. cf. GEHUIGEDE & Gl. Carol. v. gebugan.

UMBEHUIT, fine cultodia corporis. KOEN. p. 123. u. reit allermeist in stette u. VMBEHUIT. UMBEKAPPEN, circumspicere. C. b. Tr. f. 93.

niht vz dem wege luege vnd la din UMBEKAP-

UMBELER, humerale, rw. D. Cap. S. Petr. Z2282

-111 Va

1816

Jun. a. 1384. von dem dast er den umbeler Cumbeweigen, movere circum, umbewegen. Ph. M. T. IL p. 240. uffgetut. cf. UMLER.

Silb. L. Conf. f. 53. fo bedecket er fin hovbet mit einem tvoche, das heizet ein VMBELER, vnn bezeichent das vnser herre sin heiligen Gotheit be-

UMBENDUMB, ubique, undique. KEYS. Post. P.

III. f. 23.

UMBEREDE, periphrasis. Silb. L. Conf. f. 23. doch wil ich dich die sivnde ein tail bas leren merken, so ich beste mag, mit VMBEREDE, wan anders mag st nieman betivten ze rechte.

UMBEREN, exarare. KOEN. p. 335. Jue ERTENT die matten UMBE die zu den stetten gehortent und das velt u. segetent sens darin, SCH. Kunigh. f. 25. Sy muessent ime den acker VMB EREN.

UMBERING, orbis. Bibl. Aug. Jos. 4. das die volck des umberings der erden lement

die starcke hant des Herren.

C. b. Tr. f. 42. maeniges riches VMBERING. UMBERMEDER, semper, immermebr. keys. Par. d. S. f. 222. da ein mensch greitig ist UMBERMEDER zusammen sammlet, ibm will allwegen gebresten.

UMBESAGEN, circumlocutione uti. Ph. M. T.

II. p. 183.

UMBESAEZEN, accolae. cf. UMBSASS. S. Marien minne: ir guot UMBESAEZEN die lobeten den

UMBESCHEIDEN, non partitus, ungescheiden. indivisim. C. de Greg. f. 125. si waren aller 6: 6 fache gemeine vnd VMBESCHEIDEN . . fine dif-crimine. Kl. v. 1947. ir chlage was UNBE-SCHEIDEN.

UMBESEZZEN. cf. umsess.

J. Pr. Sax. III. 21. en ift ez den UMBESE-ZEN nicht wiglich. ubi Cod, Arg. den bynnen gesassen.

UMBESLIFEN, circumire faltando. Ph. M. T.

I. p. 83.

UMBESTATET, nondum dotata, unausgestattet.

J. Pr. Sax. I. 5. die tochter in dem huse ist um-BESTATIT. ubi Cod. Arg. unberates. cf. UN-BERATEN.

UMBESWEIFEN, amplecti. Ph. M. T. II. p. 167. UMBESWINGEN, circumjicere. a schwingen. C. b. Tr. f. 175. der spiegel siner ovgen vil riliche VMBE SWANG.

UMBETEDINGET. cf. UNBETEDINGET.

UMBETRIBE, agitatrix. Ph. M. T. II. p. 72. UMBETROGEN, non falfus. Wilh. d. h. p. 117. UMBETULLET, cinctus, circumdatus. cf.

a dulle, gedulle, getulle, mocnia, muri. sch. C. b. Tr. f. 125. si werden vmbetull-LET mit bomen und mit rore. f. 204. von luiten UMBETUILLET wart der helt Pollidamas.

UMBEVANGEN, amplecti. Ph. M. T. I. p. 37: hinc

umbevat. ib. p. 49. + UMBEVANGEN, — Ph. Joh. f. 79. es stunt zuo der zesemen hant din ein umbevangen kuinigin mit wehsellicher richeit von golde vnde wol becleit. Sermo de B. V.

UMBEWARTEN, circumspicere. cf. WARTEN.

VENIGEN.

ECKEH. bred. f. 215. mer in einer VMBEWELcircumvolutio, circuitus. LUNGE man sihe das lihe der sonnen wot, do si sich gvizet vf einen bovm oder vf ein ander ding, mer in ir selber kan man si niht begrifen.

UMBEWOLLEN, pro unbewollen, purus. Ph. M.

T. II. p. 20. gar UMBEWOLLEN meiles. UMBITEN, prandere, cibum capere, enbeissen. Chr. MS. cit. SCH. der here bat den bischof UM-BITEN. p. p. und UMBITEN beide.

UMBIWERFT, orbis terrae. a werban, ire. sch. umbler. cf. umbeler. Ph. M. p. 240.

UMBRINGEN, perducere ad interitum, perdere. hodie tantum de nece animalis de; olim etiam de rebus ac fortunis. sic den brief, das

geld, korn, gersten &c. umbringen. H.
UMFALTEN, amplecti. Wilh. d. h. p. 91. mie ar-

men her fe UMMEVIELT.

UMBFART, UNZUG, circuitio & visitatio Episcopi, Abbatissae &c. tertio vel quarto quoque anno procurari solita, Lat. b. circatio. H.

UMBGEHENDE LEHEN, — J. Bav. t. 12.

wo es nit umbgehende, oder — alte mannsund stammenleben seynd. schmid ad h. L. umbgehendt hic fignificat feudum, quod necessario ad quasdam personas devolvitur, quae praeteriri non possunt, sive masculi fint, five feminae, modo ex pacto & pro-· videntia primi acquirentis feudum ad eos pertineat.

feudum alternativum. H.

UMBGELD, pro ungeld. J. Stat. Solod. t. 15. & 19. ap. HOTTING. Sp. Tig. p. 305. das sie enkeines nuwes noch unredichs um-GELT noch eimunge von euch enkein wis nemen sollen.. Cout. de Neuville ad lacum Biel f. 43. de l'umgelt ou vente de vin. In J. Bav. prov. umbgeld & aufffehlag fibi oppon. & utrumque de vinis sumitur. cf. schmid ad h. J. cent. II. contr. 24. ap. steverer. p. 20. alte maut, 2011, UMBGELT, gericht und andere ambter. ib. p. 126. wir freyen dasselbe berzogthumb zu Steyr und die darinn gesessen sindt, vor dem umbgelt, und vor laidiger beschwarung, die von schergen von Ofterreich gescheben findt.

vectigal s. accisia vini. W. & FR. poni pu-tant pro ohmgeld, ohmengelt, vectigal pro singulis amis potulentorum folvendum. KIL. in re seria jocatur, explicans per ohngeld of. sine pecunia, quod vectigalia marfupium pecuniis vacuum faciant. IHRE Suec. omgelder, impensae, ad hanc Latinam vocem fictum pu-

tat. cf. ungeld, ubi vera vocis origo. UMGETRIBLET, circumagitatus. KEVS. Post. P. III. p. 103. so dir kein recht widerfaren mag, und also umgetriblet v. getrieben wuirst, als ein garnwind, denn so macht du im das sein mit gewalt nemmen, wo du das macht ankummen.

UMGRIFF, UMGRIFFFN, ambitus. OTTO D. f. 72. das lant hat wol 800 myl UMB GRIFFEN. UMBHALBUNG, circuitus. Bibl. Aug. Tob. 13. die tore Jerusalem die werdent gebauen von saphir und sehmaragd, um von den edeln steynen alle die Umbhalbunge irer mauren. ib. Judic. 7. und do sy doenten durch die umbhalbung der herbergen in dreien

UMBHUDLEN, circumvolvere ut fasciam . . me-

raph. exagitare. FR.

UMKLEID, vestis, quae scil. corpus circumdat. FR. Vmheit Commonwell mass for the scin

HAMMELMANN Oldb. Chr. p. 110. 74 Oldenburg graf Christian der war ein loeblich kriegesmann, ihm war recht lieb u. unrecht leid, das

ift ein zierlich UMMEKLEID. FR. UMBKOMMEN, decipere. KEYS. Par. d. S.

f. 224, das fuiuffte zeichen eines waren und volkommen geistlichen moenschen, das ift keinen moenschen umbkommen, uiberschnellen, uibers beltzel werffen, das ist bescheißen oder betriegen.

UMBKREISEN, circumdare. FR.

UMBKREISSEN, circumire, in circulo ver-fari. KEYS. aufzg. d. Jud. H. VI. o was muß der mensch in dieser wuistin beginnen, aufaben und erleiden, o wie muß er in ibm selbs umbkneiszen, o was muß er stilliges thun, was muß er hinder sich geen und dann wi-der fuir sich, ee daß er kombt durch diese wuistin.

UMKUNDIGER, nuncius judicii apud Hildeshe-

mienses. H

UMBLAUFF, UMBLOUFF, circuitus. Keys. Post. P. II. p. 14. man fab in aber nit, wenn' es was in seinem gewalt, das er sich liess se-ben, oder nit seben, wenn er wolt, und stalt in auf das kirchentach, do der umblouff des tempels war.

lorica, pinna, pinnaculum, sch.

UMBLAUFFEN, verti . . turbari. Ph. Joh. f. 38. dir VMLIEP dine slirne. ut hodie diceres: dir gieng der kopf herum.

UMLENDIG, contumax, flecti nescius, unlenk-

UMLER, UMBLER, cinctura, humerale. FR. cf. GUPFEN. ALBEN. Leg. SS. Joh. f. 8. intervestes facerdotis missam celebrantis: daz erste ist ein umbelen, den er uf das houbet leit, der bezeichent, daz Got die krancke menscheit an sich nam, aa mitte er die hei-

Lige Gotheit bedabte. cf. umbeler. umme, pro, propter, um. Ph. M. T. II. p. 208. ummedum, ubivis. gug. hodie sic Arg.

UMMEN, pro um ihn. cf. vergiessen.
UMMERE, pro unmere. Wilh. d. h. p. 52.
UMMERMEDER, semper. keys. Par. d. S. f. 2. ain person, die mit naerrischer suntlicher liebi, unzimlich, unfinnigklichen bewegt ift gegen einer andern perfun, dieselbig gatt ummermeder damit umb. cf. umber-MEDER. IMMERMEDER.

sic & ummerme. Wilh. d. h. p. 44.

UMMESCHWEIM', ambages. FR. cf. UMSCHWEI-

UMMESWEIF, ambitus, amplexus. Wilh. d. h., p. 102. fo was fin truwe min UMMESWEIF. UMMESWEIFEN, amplecti. Wilh. d. h.p. 122. der

markis fi dike UMMESWEIF.

UMMEVANG, amplexus. Wilh. d. h. p. 118. UMMEVANG, peristroma. Wilh. d. h. p. 132. scharlachen was der UMMEWANC.

**UMSOS** 

UMMINNE, pro unminne, defectus amoris. Wilh.

d. h. p. 29. 36.

UMMIR, pro immer, semper. Wilh. d. h. p. 142. UMMUOT, pro unmut, animus prostratus. . ac-

gritudo. indignatio. Wilh. d. h. p. 47. UMPLANKEN, vallare. Voc. vet. UMPRIS, pro unpris. Wilh. d. h. p. 51. cf. UN-BRIS. UNPREIS.

UMBREDE, ambages, verborum circuitus. FR. Gl. Zwetl. umbfagd. C. b. Tr. f. 296. die Krieche do begonden mie UMBREDE in wifer kur in kuindeclichen legen fuir.

UMBREIHEN, discurrere, vagare. PR.

UMBREITER, olim nobiles luxuriae dediti, qui alios, ut cum ipsis Baccho gulaeque litarent, non invitati inviserunt. PR.

UMSASZ, accola, vicinus. KUEN. p. 208. die Roemer litten groffen schaden von raup und brand in dom lande von iren umbsassen. in pl. vicini circumsedentes, circumsesso-

res. H. cf. J. Pr. Al. c. 278.

UMBSATT, pro unbefatzt, non detentus. H. UMSCHWEIMEN, incerto volatu ferri. PR. cf.

UMMESCHWEIM. SCHWEIMEN.

UMSCHWIEF, circumdabat, amplecteba-tur. Lud. Sc. f. 128. von froidensie nie wort gesprach, wann daz sii gegen ym froelich liest mit iren armen sii in Umbschwieff.

ab umschweiffen, amplecti.

UMSESS, vicinus. STEINH. f. 14. und bewegten darnach iren umbsessen mercklich krieg. Par. P. V. T. Joh. f. 32. Abraham der reine ladte algemeine sin umbesezzen zu im dar. cf. umbsossen.

cf. J. Pr. Al. c. 129.

umbsetzen, obsidere. gug. Gl. HR. m. obsidione, umbisizzenne.

UMSETZUNG, commutatio, permutatio, ver-

wechfelung. H.

UMBSICHTIG, circumfpectus, diligens in observanda aliqua re. KEYS. Par. d. S. p. 4. vatter v. mutter, die kinder und gesind baben, die he pflichtig v. schuldig sind zustraffen, diefelben sollen UMBSICHTIG sein mit v. mit embsigen gebett builff v. underweißung von Gott begebren. ib. f. 156 also umbsich-Tig du bist

UMBSICHTIGKEIT, circumspectio. Krys. Post. P. II. p. 11. also daß einer das guit werck, das er wuircken will, thuge zu den zyten, so ers thuin soll, und an der statt, die dozu geschremet ist, und recht moss dorin balte, und ander muittel, die denn das selb werck erbeischet und erfordert, das mit umb-SICHTIGKEIT alle umbstendt recht seynt.

UMBSLAHEN, UMSCHLAGEN, profternere .. deficere, desciscere. retrocedere. PEZ.

UMBSLICHEN, circumlabi, alluere. OTTO D. f. 65. etliche gebirge — do das mer UMBSLYCHET. UMBSOLGEN, collutulare. cf. solgen. PEZ.

UMBSOSSEN, accolae, vicini. KEYS. Post. P. II. p. 81. und aber vil widerwertigkeit fiel dozu, denn die Samaritanen ire umbsos-Zzzzz 2

sen waren inen widerig. cf. umbsass. si-

UMSTAND

UMSTAND des gerichts, coxona populi adstantis judicio, quod olim sub dio agitabatur. Erant homines promiscui & injurati, quorum tamen antiquissimo more requirebatur non modo consilium in concipienda sententia, sed etiam consensus & approbatio. H. cs. folge. UMSTAENDE, UMSTAENDER, idem. H.

UMBSTOSSER, f. leg. umbsossen, vel anstosser, vicini. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 24. des hoffgerichts — dazu dann etwann viel hubener und leuth und UMBSTOSSER aus den doersfern auswendig der stade — zu kommen.

UMSUS, UMSUSS, gratis, umsonst. Kunigh. f. 17. nuo wiss fro vnd nim den wingartten, dest er dis nie wolte geben vmb guot, den habe dir VMBSUSS.

UMSUST, gratis, umsonst. J. Pr. Al. c. 258. hat er aber haimlich darauf geliehen, er muz ez UM-SUST widergeben. W.

UMBTILLEN, cingere tignis. cf. TUILLE.. cingere in genere. C. b. Tr. f. 100. die wise und die planuire mit bluomen VMBTILLET. cf. UMBTULLET.

OMTREISEN, circumagere, huc illuc agere, agitando fatigare, vexare. spec. de evocatione ad extera judicia. FR. H.

UMBTRIEB, UMTREIBUNG, agitatio, vexatio, evocationum distractio. H.

umtrent, umtrant, umtrint, circa. a Goth. trind, rotundus, trendes, gyraculum. Fr. 1H-re. Hamb. uimtrent. Bat. ontrent.

UMBTULLET: cf. UMBETULLET.

UMBWEBERND, praesentes, steinh. f. 97.
enmitten unter dem builen und wuinen der
andern umbweberenden myben. i. e. anweßenden, gegenwaertigen umbstandt.

potius agitantes se, agiles. cs. Webern. UMWEND, circumcirca. Keys. Post. P. L. f. 9. in dem mittel des erdrichs u. UMBWEND in allen landen.

UMBWORT, suffragia coronae judicum vel populi adstantis. PR.

UMZIEHEN, huc illuc trahendo fatigare, vexare.. facpe de evocationum molellia. H.

UMZUG, circatio. cf. UMFART. H. UNABBITTLICH, indeprecabilis. H.

UNABBRUCHIG, UNABBRUCHLICH, fine deminutione, detrimento, derogatione. H.

UNABGESAGEN, absque derogatione. Als. D. n. 1032. UNABGESAGEN aller der summen, als unser vorsarn u. auch wir sie dem slift von Spire versetzt haben.

UNACHTUNG, conniventia. DASYP. FR.

UNALTLICH, aetate non provecta. Keys. G. Spinn. m. ij. ich mein die andaechtig sel von der ich red, darum wirt sie genannt ein junge tochter, daß sie unaltlich ist.

UNANGEDINGET, non rogata nec impetrata per fententiam in judicio agendi venia. H.

UNANSPRECHIO, qui elt sine impetitione ac lite, cui lis & contradictio non movetur. H.

UNARMHERZIG, immisericors, unbarmherzig.

UNAESS, non esuiaptus. GOBLER: verschrumpen, UNAESS, unartig brod. FR.

UNAUFFGERACHT, digitis non sublatis. H. in fchlecht. cf. AUFRECKEN.

UNAUSREDLICH, inexcusabilis. B. Mog. 1462. UNBAERTIG, — ECK Pred. P. V. f. 45. wann ain fraw mercht, dass der narr auß iren anblich unzuichtig und UNBAERTIG wuirdt, und in unehrliber, lieb entzuindt, soll sie das anblichen abstellen.

pro ungeberdig, immoderatus, immodestus,

fui non compos.

UNBAU, cultura nulla, réparatio neglecta. sic es lieg in bau oder in UNBAU. in UNBAU u. abgang gerathen. perperam legitur ap. WEHNER urbau. FR.

UNBAU, aedificatio illicita & contra leges suscepta, unbefugter bau. H.

UNBEDACHTHEIT, inconsiderantia, unbedachtfamkeit. SCHUITZE.

UNBEDERIS, ineptus, inhabilis Silo. L. conf. wan fo der mensche die bibt je lenger fristet, so er je ungefuiger wirt, und unbedeere Ber ist zu der bihte.

UNBEDERB, inutilis. JEROSCHIN: alfus das Goeis erbe ift worden UNBEDERBE. FR. KERO inutilis, unbiderber.

UNBEGEBEN, qui vel quae nondum se addixit

matrimonio, folutus, foluta. H.
UNBEGUNT, nondum accifus, integer, pas en-

tamé. FR. ex Weichbild art. 26.

UNBEHABT, — vide STATTRECHT. text.
Lat. habet: "immunem ab omni exactione
& fimili impetitione qualicunque tam a nobis quam a dictorum civium universitate

liberam & absolutam."
idem quod unbehast, non occupatus, non
detentus.. non molestatus, non obligatus.
UNBEHAFFT. cs. UNBEHABT.

UNBEHAGEN, quod non placet. Ph. M. T. II. p. 222. die hohgezie wert UNBEHAGEN.

UNBEHEBET, non immissus a judice in posfessionem. Sent. Sen. in. a. 1417. und dan der Mersien bus, schuire, bustrot, kuge und baus alles ongericht und UNBEHEBET mit sin. gewalt verkouft hat.

UNBEHEGELICH, incommodus, molestus.

ap. wencker J. A. p. 219. daß die suchung
— uns. rechten uch nit suer und unbenegelich sp. a behagen, behauglich.

UNBEHENKT feyn, coelibem esse, viduum esse, Revs. Post. f. 117. cf. fr.

UNBEHERRET, sine domino, domino carens. FR. UNBEHILFLICH, qui se ipsum juvare, defendere, non potest. Keys. Post. s. 84. sye was down ein myb n. UNBEHILFFLICH.

UNBEHOVET, quae non suos Lares habet, sed in casa paterna subsistit. GRUPEN ux. Theot. p. 214.

unbehuet, unbehuot, male custoditus..temerarius, ineptus. Fab. d. Minn. n. 38. ir wort ir werk sint unbehuot.

UNBEKLIZET, — Reg. Sen m. a. 1420. doch davon daz wir davon unbeklitzet in der obged. fache sient, und blibent, so wisen wir die sach an geistliche gericht.

imma-

immaculatus, purus. a klitter, macula. cf. BEKLUITTERN.

UNBEKORT, intentatus, ungepruest, unversucht. Ph. M. T. I. p. 133.

UNBEKROT, non molestatus. cf. KRAITEN.

UNBEKUMBERT GUT, bona, de quibus disponendi quis liberam habet sacultatem. J. Stat. scu. III, 309. den moegent sie geben oder benomen irs unverserten guts und irs UNBEKUMBERTEN guts, wie vil sie wellent. quia scil. nemini oppignerata.

UNBELEUMBT, UNBELUIMET, infamiae tabe non adiperfus, integrae famae. FR. cf. KOEN.

арр. р. 840.

UNBER, UNBARIG, UNBERENT, sterilis, non frugifer. a beren, fere, gestare. FR. OTFR. umbera, sterilis. sch.

UNBERATEN, ineptus. J. Caes. II. 32. ift daz ers vater bruder ist eyn folich man dag he UNBERA-

DEN ift.

UNBERATEN feyn, conjugatum non esse. Statt recht buch. f. 7. di fullent sitzen mit iren wiben, kinden, die UNBERATEN SINT, obe fie deheines bant, cf. wencker Pfalb.p. 112. nondum dotata. cf. UMBESTATET.

UNBERENT, Stérilis. cf. UNBER.

UNBERHAFFT, UNBERHAFFTIG, sterilis.

SAHSS. KEYS. Post. P. IV. p. 14. es sprechent die natuirlichen meister, dass in den joren, do große wynd seind, do werden viel fruicht; d'un von denselben wynden werdent die boum erschuittelt; desschalben die wurtzeln feuchtigkeiten au sich zyehen von dem erdrich, v. dober werdent dann die boum fruchtbar. aber herwiderumb, wenn dis jors nit große wind seind, so werdent die boum umber-hafftig. Id. Par. d. S. s. 115. Samson ward von dem engel verkuindet, wunderbabrlichen von einer umberhafften mutter empfangen. Bel. p. 59. me ouch ein altes wib und unbernaft hat empfangen und geboren. OTTO D. p. 197. So wurd das land also duirre und also BERHAFTIG an fruibten. (leg. UNBERHAFFTIG.)

cf. KOEN. p. 43. sine henne ist UNBERHAFT u. leit ime kein ey. in Sax. min. dr. unbarachrig. Gc in LAMEY Cod. Dipl. Ravensb. p. 51. unbild, mirum, portentum. C. b. Tr. f. 67. da

UNBERHAFTIGKEIT, sterilitas. Bel. f. f. j. UNBERICHT, relatio vana vel falfa. H.

UNBESACHET. cf. VERKLAENEN. f. non delatus. a besagen, accusare.

UNBESATZT, non detentus, non praeclusus interdicto judicis. H.: ..

UNBESCHAETZT, Germ. inf. unbeschattet, incentus. FR.

UNBESCHATZT, non vero pretio aestimatus. C. ven. n. 409. der schatz ist allen kungen VNBE-SCHATZTE.

UNBESCHULDEN, non reprehensus, unbescholten, irreprehensibilis. Ph. M. T. II. p. 212.

UNBESNIDEN, non circumcisus. SCHUITZE. UNBESTAHT, circumquaque ornatus, umfleckt, umbesteckt. Ph. Joh. f. 17. mit dem himel was

ich bedaht vnn mit den rosen was ich UNBESTAT. UNBESTAND, fundamentum male tutum, infirmum, nullum. FR.

UNBESTAENDIG, quod est absque fundamento firmitatis aut veri. sic unbestaendio geruiche, lugen. &c. H.

UNBESUNGEN, ubi non cantus auditur. Ph. M. T. I. p. 30. UNBESUNGEN fint diu eal, da vil

manig slimme erhal.

UNBETAPT, ejus synon. unfuiglich, incivilis, immodestus. KLYS. Par. d. S. f. 61. das erst, dabey die vinnessigkeit gemerckt wird, daiselb ist, da ein mensch hat unbetarte sitten, mit welchen unfuiglichen sitten.

UNBETEDINGET, non in judicium vocatus, non moleitatus, ohne verantwortung: KOEN. app. p. 841. vnd Sullen darumb von M. v. R. v. den gerihten der flat VNBETEDINGET bliben.

UNBETOERT, sciens, intelligens. PEZ. non infatuatus.

UNBETROGEN, verus, certus. PEZ.

UNBEWAERDE, negligentia, custodia neglecta, verwarlofung. v. TROELTSCH.

UNBEWANDT, frustra. FR. ex FAUST Limp, Chr. UNBEWAHRTER DINGEN, re non manifethata, infinicitia non denuntiata. Gesch. Chf. Frid. I. p. 555. cf. BEWARUNG.

UNBEWIDMET, in Princ. Rugiensi dr. qui proprio Lare carentes in nobilium bonis fedent.

STRUVE RW.

UNBEWOLLEN, UNBWULLEN, immaculatus, purus. PR. Kunigh. f. 2. es ist besser, das man in den kouffluisen zuo kouffende gebe. so blybens vnsere, hende VNBEWOLLEN von sinem bluotte. Ph. M. T. I. p. 101. du maget vil VNBEWOLLEN.

UNBEWORBEN, incultus, a werben, colere. EB. ex TSCHUDI: kein unwegfamer UNBEWORBE-NER wald, sondern wegsam u. beworben.

UNBIDERBIKAIT, improbitas. Voc. MS. An. cf. Gl. Car.

UNBILDE, crimen. Ph. Joh. f. 45. diz groze UNBILDE daz erschal in den hof und in den fal. ap. steverer in D a. 1339. um ain un-BILDE, da man einen Schoedlichen mann billich um auffbaben soll. cf. bekarchen.

deformitas . . malum exemplum . . facinus

von dem alten siechen ward ein gesunder jungeline, 'daz duht einer alfo WILDES dine, das beide arme vnd riche dar kament alle geliche vnd das VNBILDE Sachen.

UNBILD, mirum. Heldb. P. II. p. 160. das nimms

mich UNBILDE. SCH.

NBILDE, indignatio, ira. Sent. Sen. m. a. 1421. um bet ein unbilde dovon gebabt, daz der kouf so nobe (pro tam vili pretio) zugangen were. cf. sch. MATOVUHIKOS.

UNBILDEN, - Ph. Joh. f. 12. din luigeliches classen mineu diener hat verwildet, daz mich an dir Unbildet, wie du die luigene erzuigest; die du alle tage luigest.

videri mirum, indignum, portentum. ib. f. 55. nieman daz VNBILDEN fol. Nibel. v. 5618.

1277 DOLL

lat iuch UNBILDEN niht mine rede.

UNBIRLOS, - Mythol. MS. Fab. 91. doch man Zzzzz 3

) of Jones of with right with with the work of the with the wind of the work of the work of the state of the

sie darvmb loben sol, das sie das mogent verhellen wol, das sie nit wissent, und dazu unbehut and VNBIRLOSS ift ir muot.

in Cod. BONERII legitur gebitlos, morae

impatiens.

UNBLIDE, non lactus, tristis. Ph. M. T. I. p. 19. und wil darumbe.niet gevolgen den UNBLIDEN. NUNBORN, f. male natus. C. de Greg. f. 148. her im der NNBORNE groze slege von zorne vber sinen

rocken geschlagen, das het er gerne vertragen. UNBRACHTIG, - Lun. T. V. p. 179 suinff gute unbrachtige rinsche gulden jerlicher zinse.

f. ungebrochen, ganz, non fractus, inco-

lumis.

UNBRANT, entbrant, ardens. Ph. Joh. f. 40. Alexander wart unurant in ire minne gluite. UNBRAUCH, desuetudo. in UNBRAUCH gerathen. FR.

UNBRIS, contumelia, contemtus, unpreis, mépris. C. b. Tr. f. 117. daz uiwers landes vri-

heit nit valle in grosen VNBRIS. UNC, uncia. L. Sal. E. Eccl. Th. f.49., fumma agrorum supra dictorum vij. unc & iiij. ag. de his bonis habemus annuatim C. quartalia tritici & siliginis." cf. unz.

UNC, basiliscus, unke. C. b. Tr. f. 256. als vf den man ein wilder VNC morgitlichen wuitet.

UNCHREFTE, desectus virium, unkrase. Kl. v. 2210, in mohte der helt niht darfur vor UN-CHREFTEN bringen. . . deliquium animi. ib. V. 3252. si vielen beide in UNCHRAFT. UNCKE, basiliscus. cf. unke. sic & Voc. 1482.

UNCZT, UNCZ, donec. PEZ. cf. UNZ.

UND, uti, sicuti. J. Aug. KR. f. 97. git der man sinen zins uff den tag, und er im benemet ist, so bat fin gut das jar verdient, ist daz erz nit git, so bat er die gulte ver-loren, diu uf dem gut wabset das jar, und den boden nit. ib. daz ist rebt darnach und din buz stat. f. 98. so sol erz im dan nachgelten, UND ez wert waz des tages e im der schad geschach. ib. f. 106. also daz din kint davon ibt verderben und auch darnach und des gutes si.

hic significat als. J. F. Al. c. 56. in der weil ib. c. 109. alsbald UND. Nibel. v. 6884. quo UND man dem herrn das gat nicht anbehebt hat. also starchen leiden UND ich von in han. M. T.I. p. 161. alse — UND.

UND, tum, fo. Silb. L. prec. f. 119. herre besprenge mich mit ysope, VNND werde ich reine, wasche mich VNDE so werde ich weiszer obir den Inche. Scil. ad Latinum &.

UND, cum, quando. P. P. Nor. Alb. I. fwer den lautfrid nit ensweret in dinem manod, nachdem und er gekuindet wirt offenlich in dem bistum, cf. Duell. H. E. T. P. III. p. 165.

hic fere sassialu, vel itidem notat als. fic J. Pr. Al. c. 375. als verr UND es an der ee steet. J. F. Al. c. 29. darnach UNDE. Alf. D. n. 960. als lang, UND. n. 1124. alle die wile UND. a. 1163. fo ferre UND. n. 1241. vor UNDE. Silb. L. prec. f. 70. vorgib vns vnszir schulde, alszo VND wir vorgeben unfzeren schuldigeren. Ph. Joh, f. 53. wolce Got and es wer min.

UNDACHT, f. ratione non habita, also dasz nicht gedacht wird (der verbodung). D. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 13. ouch wan eyn furftmeister eyn furstergedinge habin wille zu G. welichin furster he dan verboedet oder walemanne, oder wene he dar zu heischt oder geheischen wirt, der sal den dag geleyde han an VNDACHT von gerichts wegen, oder der recht da nemen vnn gebin wille usgenommen dez riches rechte.

UNDANGNEME, ingratus: Fr. Astrol. p. 27. er wurt undangnemee des dienstes den man

oeme du. .cf. L. Sc. f. 116.

cf. DANKNEME. Bel. f. m. iiiij. vnd werden

ungehorsam und UNDANGKNEM

QUNDANK, ingratus . . invitus. Bh. M. T. I. p. 127. UNDANKEBERE, ingratus, undankhar. C. b. Tr. f. 307. vngeneme vnd VNDANKEBERE wart ir abgot.

UNDANKES, ingratiis, invitus... ex improviso. A. S. unthanca, unthances, invitus. sic' & ap. OTFR. W. cf. DANK, voluntas. KOEN. p. 59. nu wil ich uwers VNDANKES den gewalt mittenander alleine haben. J. Caes. II. 54. von schaden der VNDANGKENS geschit, wo eyme schade geschit von dem andern synes VNDANGKENS.

UNDE, ex quo. v. TROELTSCH. cf. UND. UNDECHTIG, immemor, incogitans, ungedacht.PEZ. UNDEN, UNDE, aquae, undae, fluctus. Tw. Leg. Sor. de S. Cl. d. 10. Kal. Jul. do gieng S. Albinus selbe zu dem wasser von grosser begerunge, die er zu der marter hatte, um bub uf fine oegen ze dem bymel, zehant entwichen im die UINDEN, das er mit trockenen fuissen ubergieng. C. de Greg. geschebe dem kinde von regen noch von winde noch von unden vreife uf des wassers reise. Par. P. V. T. wie sie (die andre welt) ane vie un darnach, wie si zirgee durch der luite suinde in der sintvlut der unde. Vit. PP. Joh. ku-ment schissuiten etwen widerwertie wint, die entlazent darniber ir schif nibt; sii enthaltent sich uf des wazzers unde mit bescheidenlicher wer, unz in besser wetter wirt. Voc. vet. pez. wasserwelle, unde, wassersturm,

OTFAIDO jam ulitata vox & f. traducta e Latino; MORHOF Gothicam originem temere'illi affignat, w. a Celt. tonn, unda, ducit. Templi olim nostratis D. Nicolai in undis facta mentio supra in voce zu den hunden. Id quum conflagaret incendio, artis médendi inter nos perititlimus Vic Nicolai: En mirum, exclamavit, mediis Nicolaus ardet in undis! Caeterum in Gl. sch. ista denominatio ab undis rece petita pag. 809, perperam p. 648. ab ondon, indulgere, ducitur, ql. fuerint templa ilta ab indulgentiis dicta.

C. de Xen. H. f. 105. wand ir schif in gar zerbrach von des meres VINDE. . . metaph. C. de Greg. f. 144. das sie abir versenket waz in die tiefen VINDEN totlicher svinden.

UNDEN, fluctuare, undas projicere. Gl. HRAB. M. fluctuat, undeot. . . acituare, metaph. Ph. M. T. II. p. 133. also tobet und UINDET der werlee leben.

unden. cf. unten.

UNDER-

UNDER, cum compositis. cf. unter. UNDER helm gehn, galeatum incedere. Nibel. v. 8482. 10000 430 4

UNDERN. cf. sch.

ze UNDERN, merenda, undereffen, vesperbrot. L. Sal. Mon. Ebershem. fo hat er einen cag ze snidende. da sot man jeglicheme geben zi imbiffe ein brot, der man machet zehene uz eime SPICHER VIERTEILE. unde ze UNDERN ein halbes, unde nahtes jeglichem ein brot, der men machet zwelfe us eime SPICHER VIERTEILE. Sicamb. Juliac. Coloniens. ondern, ongheren, eronderen, prandere, meridiari. sch. Hallis undern, merendam sumere, ESTOR. Ap. ULPH. Luc. 14, 12. undaurnimat prandium signat. Origo ab A. S. quibus hora diei tertia, nobis nona, dr. undern & undern - tid, Matth. 20, 3. hoc w. corruptum putat ex C. Brit. anterth, hora tertia s. tertiana, unde istud per metaplasmum factum judicat. At rejicit istud commentum IHRE, notatque fibi visum olim, a Gr. desquer, quod prandium notat, vocem ducendam. Addit, apud Jemtios hodieque undan jentaculum, ap. Smolandos under merendam dici. VELDECK V. II147. der herre an fynem bette lac vnd slieff biz an die VNDERN.

UNDERNECHTIG, pro undurnechtig: Silb. L. Conf. f. 9. wan Got, des genade vnn des gveti ganz ist and recht, hat niht underNechtiges noh

vnganzes an sinen werken.

UNDEWUNG, indigestio . . vomitus. B. Mog.

UNDICHT, rimosus, plenus rimarum. FR. UNDIENEN EINEM, male mereri de aliquo. H. UNDIENST, officium inofficiofum, . malum me-

UNDIET, populus ferox, barbarus, inhu-manus. ita Tartaros appellat HORNECK C. 79. PEZ.

UNDING, factum illicitum qualecunque, unrecht ding. H. cf. J. Cael. IL 115.

UNDING, quaelibet turbatio judicii. H. UNDINC, — Par. P. V. T. f. 88. durch dieselben geschiht murbe er ir undinc ze al-

UNDING, damnum, noxa.. in J. Aug. KR. UNDING, morbus, status praeternaturalis. LANG D. bl. l. ap. MEUSEL Gf. VII. p. 39.

UNDINGLICH, quod ad turbationem judicii pertinet: sic undingliche rede: H.

UNDIRQUAM. cf. UNTERKOMMEN.

UNDIRSETZEN, fubditi. schann. D. Fuld. p. 317. mit iren landen, luten, und allen iren UNDIRSETZEN gutlich und fridelich sitzen u. bliben moegen. cf. untersass.

wurme giht ouch Salomon groffer UNDULDE.

UNDURE, vide FELDSICHERHELT.

f. qui non perdurat, minus constans a dauren, durare. an spectat ad duruhtuan, quod Francis notabat perfectum?

UNDURFFT, non necessarium, supervacaneum. PEZ.

NDURNEHTIG, — Vit. PP. MS. Joh. die sint undernehteges berzen unn gar UNDURNEHTIG, -. krankes willen, die jegliches gebot ir prela-

ten wellent ervarn. Silb. L. Conf das ander, du folt demuteclich dine schulde sagen in diner bichte, dass du als undurneuric were, daß es dich betruibet.

imperfectus, inconstans. cf. DURNECHTIO. UNEBENBUIRTIG, natalibus interior. J. Pr. Al.

c.256. cl. EBENBUIRTIG.

UNEBNE, non aequaliter .. non bene. Ph. M. T. l. p. 135. zwo zungen flant UNEBNE in einem munde.

UNECHT, illegitimus, proscriptus . . J. Pr. Sax. I. 38. eliche kindere mac der UNECHTE man fider mer nicht gewinnen, her in YOSTIERE vor des keyfers schare. ubi GAERTNER: der gescheere. qui lensus hic obtinere videtur, sequirur enim: so gewinnet her sin recht wider u. nicht sin gut, daz ime verteilt ift. Lat. versio reddit: capitis diminutionem pailus...

UNEDELN. GEUNEDELT, non nobilitatus. Ph.

M. T. H. p. 129.

UNEH, UNE, UNEE, concubinatus, pellicatus. KOER. p. 75. Constancius nam des kin-niges dobter von Britanien genant Helena zu der une, und mabte mit derselben vnelichen fromen einen sun.

J. Pr. Al. c. 375. alle menschen seind unfz zu

der UNEE verbotten.

zur UNEH sitzen, -- J. Arg. scн. III, 369. es fol bynan furder nyeman zur uner sitzen. ib. und wers das jeman bisibar in solicher masse zur unee Gesessen were, die sollent einander zur e nemen, welche aber das nit tun wolten, oder es nit getin moechten des-balb das ir eins oder sie beide vor mit der e behefftet werdent. . . cf. w.

in concubinatu vivere.

UNEHLICH, UNEELICH, in fraudem quod fit matrimonii . . UNEELICH fuind , adulterium J. Pr. Al. c. 382. es fol auch kein fremder mann kein fremde frawen ruigen umb ir UNEELICH fuind. uhi cod. alius uiberhur.

UNEHRE, ignominia, infamia, facilius infame... in spec. scottatio, concubinatus, adulterium. sic zu unehren suzen. H. cf. ehre pro ma-

UNEHTIG, - Ew. Wish. f. 18. wie snydet das durch min bertze unn durch min sele, daz du in manigen bertzen mit allem dinem erbieten so rebte unentin bift.

num unachtig, unachtsam, non attentus? UNEIGENSCHAFT, votum paupertatis. Apud

Equites Ord. Tent. sic vocatur. H.
UNENDEHAFT, infinitus. Ph. M. T. I. p. 165.UNENDELICH, UNENDLICH, f. inhonestus. H. Pont. f. 72. do nam der junge sun ein unendeliche frome, die ime nit gezam. p.p. der sun, den er bette mit der unende-LICHEN framen, den empfal er dem vater. H. SS. P. II. f. 132. do was ein boese fram in der stat, bies Afrodisia, die bet 9. toechter, die waren all UNENDLICH, die schickt der richter zu S. Agatha, daß sy iren mut verkeren solten.

ignavus, homo feguis morae, ad res ferias ineptus . . ineptus. cf. ENDELICH. . . dein vilis, contemnendus, nequam. Lazius duce-

10100/p

bat a nennen of. unnendtlich, innominatos, non dignos nomine. H.

UNENDELICH, ignave, segniter . . inepte . . nequiter. H.

UNENTGOLTEN, absque satisfactione aliis praestanda, fine damno, fine emenda.

UNENTREDLICH, inexcusabilis.

UNENTRICHTET, tranquillus, placidus.

WEYS. P. d. S. f. 99. cf. ENTRICHTET. UNERBERMLICH, — Ew. Wish. f. 93. fii bandelten dich unerbermlichen.

absque, miscricordia. in Serm, SS. Joh. f. 192. dr. vnerbermeherziglich.

UNERBLICHEN, non decolor. Amur v. 208. UNEREN, dedecorare, deshonorer. Ph. M. T.

UNEREN. - H. Trift. p. 85. mich muget und mich beschwert mir schwachet und mir unwolf life vameret ERT alles das min auge Jiecht.

inhonestum videri, unerbar vorkommen. UNERFERT, probatus, authenticus, fide

dignus. cf. PEZ.

f. a far, var, dolus, fraus, ut alias one geferde. HORNECK c. 297. manigvalt dew mer fait von ym (S. Virgilio) zeichen furwar die dem pabst chomen dar geschriben UNERFERT u. die da wurden pewert mit aiden, die man da swur. cap. 585. dein muter waz ain weib an allen tugenten UNERVERT.

UNERFINDLICH, idoneis argumentis non cognoscendus, non demonstrandus. cf. ERFIND-

LICH. H.

UNERFINDLICHKEIT, desectus demonstratio-

UNERLASCHEN, non extinctus. VELDECK v: 8357. UNERLICH, UNERBAR, ignobilis, non nobilis. cf. ERLICH. ERBAR. in fupplem.

UNERLOST, non redemtus, non solutus, non liber. Ph. M. T. I. p. 39.

UNERROCHEN, inultus, ungerochen. V. 7373. Mgr.

UNERVORHT, fine metu. C. b. Tr. f. 166. mit gruoze fol ich eren dich von allen kriechen VN-ERVORHT. Nibel. v. 6877. Kl. v. 1475. ubi fubit. der UNERVORHTE.

UNERWANT, inevitabile, indeclinabile, nicht zu wenden. PEZ.

UNERWENDET, non averfum, non avertendum, Nibel. v. 6658. the retended not and sentence my.

UNERZOGENES RECHT, absque sufficiente co. gnitione caussae. FALKENSTEIN Ant. Nordg. D. 2. 1305. also das die sieben uiber dieselben sache nach sogetanner weisunge u. worheit, die der vorgeschriben bischoff suirbringen, nicht ein gemeins und UNERZOGENS RECHT Sprechen folten.

UNFALL, cafus, infortunium. UNFAELLIG, in-

UNFALLO der wicht, in Tewerdank c. 6. personam agit perfidam, quae Principem in pericula praecipitare fatagit. radix unfall.

UNPARENDE GUITER, immobilia. sic fahrend u. UNPAHRENDE habe. H.

unfaertig, invius. sic faertige w. unfaer-

UNFASEL, insecta, ungezieffer. Keys. Haas im pf. a. D. II. was schuiret die meer die brend? floech, lengt, mengs vnn wenteln, v. ander VNFASEL. cf. Id. Post. P. II. p. 29. das die Tuircken in den stetten nit moegent bliben vor gewuirm und UNFASEL.

UNFELLIG, — steinh. f. 95. und ob etwas uibriges maere dem unfelligen verdorbenen armen mit zetbeilen, die den UNFAEL-

· LEN unterworffen geweßt.

infelix, calàmitosus. cf. UNFALL. UNPELSCHET, non falsatus. schultze.

UNFERR, finitimus. DASYP.

UNFERSIGEN, non deficiens, non exsiccatus, unversigen. Eckeh. bred. f. 217. dvi VNFER-

SIGNE flvot dez vbersvezen geistes Gotes. UNFERTIG, scelere quaesitus. cf. WIDERKER. SCHAD. Muinstb. p. 14. geraubt und un-FERTIG GUT.

in l. c. dr. unrechtsereig, ex quo negligentia fecit unfertig. notat autem injustum, contra jus fasque leges & pudorem admissum poena dignum. fic dr. & UNFERTIGE haendel, UNVERTIGES leben. H.

UNFERTIG, invius. cf. STICK. UNGEVERT.

UNPERTIG, inquietus. GUG.

UNFLECKHAFT, immaculatus. Pf. Arg. 18, 14. UNFREUD, tristitia, moeror. Lucidar. f. 19. der maister sprach: der tag heisset nenslich der beilig sambstag, wann an demselben tag endet sich die UNFREUD und kompt die freud. UNFREUNDSCHAFT, caute ac molliter diffensio.

discordia & quae inde oriuntur. H.

UNFRI, non liber, nicht frey. Serm. SS. Joh. f. 207. swo ein mensche were der libes und guotes VNPRI vnd arm were, der hieze wol ein arm mensche.

UNFRID, status, quo quis omnibus injuriis

expositus est. cf. ACHT.

UNFRO, tristis, non contentus. SCHUITZE. cf. UNVRO.

UNFROM, detrimentum, damnum. Bat. onvrome. FR. cf. FROMM, utilis.

UNFROUD, tristitia. Par. P. V. T. Joh. f. 171. die schare da so sere erschrac, daz sie sich gar bewagen, froude und unprou-DE pflagen.

UNFROWELICH, non femina & quidem modelta

dignum. Ph. M. T. I. p. 53. UNFRUCHTBAR STUCK, ager sterilis, KEYS. Par. d. S. f. 89. nim ein gleichs ein berr der einen knecht bat, den er außschicket ihm zu arbeiten in seinen reben, nun derselbig knecht bant ein unfruchtbar stuck, das nicht

giebig ist.
UNFRUIHTIG, sterilis. cf. fruihtig. Par. P. V. T. Joh. f. 40. noch was Rahel an bernder kraft unpruntic um unberbaft.

UNFRUT, UNFRUOT, non lactus, triftis. cf. FRUTT. Ph. M. T. II. p. 243. des wirt manig herze UNFRUOT.

UNFRUET, stultus, insipiens. PEZ. cf. PRUET.

UNPRUTIG, ignavus, iners, focors. cf. PRUTIG. UNEUG, disconvenientia, confusio, perturbatio, turbae. . mores minus suaves. Ph. M. T. I. p. 107. das man ir minne mie unpuoge arwerben fol.

UNFUG.

431 1/4

1830

UNFUG, copia, abundantia. L. Sc. f. 123. er lies in do ein gaden sehen, darinne er wol moebte speben silbers einen unfud.

sic metaph. UNEUG, disconvenientia, infortunium. cf. UN-

VUOGE.

UNFUGEN au einem, delinquere intuitu ali-cujus. St. Strasb. R. MS. Aer. f. 10. an dem er geunfugt hat.

inepta proferre. Ph. M. T. II. p. 32. UNFUR, UNFUIR, factum indecorum. PEZ. Const. Arg. 1550, man foll bei den daenzen auch sonst kein andere unrun noch unzucht treiben. KEYS. Sch. d. pen. f. 90. do fr (Maria) iren sun u. berren also mit grosem spott u. ungestuim hat seben wider u. fuir hin u. ber zieben u. stossen u. mit aller UNFUIR umbgefuirt. cf. fure.

mala s. probrosa vivendi ratio, mores im-probi, dissolutio. Voc. 1482. J. Pr. Al. c. 257. das gut verthun mit UNFUIRE. cf. VERTZEN.

Ph. M. T. II. p. 29. 241.

UNFURIG, iceleratus, indecorus. ROEN. p. 67. er fuirte also ein unfuirig leben, das er von aller welte verhasset wart. cf. Tyr. L. O. L. II. f. 10. vide & GEFUIRE.

immodestus, sicentiosus. H. . . portento-sus. Ph. M. T. II. p. 233. UNFUERIG lib.

UNFURLICH, turpis, probrofus. KOEN. p. 107. do furte der bobeste genannt Joh. der zij. ein so unvurlich boeses leben.

UNGAPPET, qui Itolide circumspicit, oscitat, hiat. Ph. M. T. II. p. 114. las dich felbe UN-

UNGANG, — B. Aug. 1 Sam. 25. niber di-fen ungangen man Nabal.

malus, scelestus. UNGANGKEIT, pravitas, malitia. B. Aug. Tob. 7. wann die do tuind die suind und die UNGANGKEIT, die sint feint ir sele.

cf. & Gen. 4, 13. SCH. UNGANZ, cui quid deest. cf. UNDERNECHTIO. UNGAR, crudus, incoetus, KIRSCH. cf. GAR. UNGARB, non praeparatum . . impurum . . ve-

neno infectum. PEZ.

UNGARB, impurum. MS. arb. cur. f. 21. er fol auch finen munt gar suber mit frieschem wasser ob du des abentsyt ungannes babe getruncken oder gessen.

UNGARB, veneno infectus . . PEZ.

HORNECK c. 719. secht mit dem finn prachten Jy die giffe in in. als schier er ir emphand, do Sprach der kunig zuhant zu den waelischen moerder, daz nuer nichts waer UNGARBES vor mir, du schole hueten dir und chost nicht mer, mir grawst so ser, und pin der vorcht nicht frey, daz etwas UNGARBES sey vor mir auf dem tisch.

UNOAZ, cibo frustratus, ungessen, ungegessen, ohne speise. C. de Greg. f. 148. so mvezene da VNGAZ ligen vnd aller gnaden verzigen.

UNGEAEFERT, non iteratus .. non accufatus .. non vindicatus. FR. ex ETTERLIN: die Baffler. fielen ihren widerwaertigen ins land, das blieb eine zeit lang UNGEAEFERT. cf. AEFFERN.

UNGEARN, - ap. Lud. T. VI. p. 417. mit allen sulchen rechten, erungen, renten nucz-Tom. 11.

ge zeugeffen, fruchtbarkert und wurden, mit ackern und UNGEARN, mit largin und mit

non aratus, non cultus. ab eren, aren,

arare. oppon. ariland, quod vide.
UNGEB, quod dari juste non potest emptori, indativus. sic UNGEB fleifeh, brod, filber &c.

alias ungiftig. PR. H.

UNGEB, non genuinus. f. corruptum ex ungebeb, futile. Tw. Bel. p. 54. die Juden baben ihn (Jesum) ouch zu dem lesten ge-bangen, sy babent ihn ouch fuir ungen ge-schezet bis usse disen buitigen tag. Lud. Sc. f. 43. aber der UNGEBE mit kuindikeit dut entwederem teile leit, von wellem teile er miete empfat, in valscher wiese er denne gestat.

proprie non dabilis . . vilis, spernendus .. malus.

UNGEBACHEN, incoctus. . male coctus. . male formatus. Ph. M. T. I. p. 129.

URGEBAERE, UNGEBERDE, gestus immodesti, ingrati. C. b. Tr. f. 135. lebent VNGEBERDE fri. Nibel. v. 8736. die manigen UNGEBAERE der wib u. man. cf. Ph. M. T. I. p. 102.

UNGEBERD, f. non tritus. C. de Greg. f. 152. ein stec an dem bochs lac den ergriffen si do dez wegez waren si vil vro der graze wee VNGEBERT ervoc se in einen wert da der vischer saz bi dem le ... non formatus, non educatus. cf. BEREN. UNGEBIKEIT, - Lud. Sc. f. 99, nieman

gentzlich volle seit ir etliches ungebikeit. UNGEBITEN, non exspectatum : : quod cito adett. Wilh. d. h. p. 96. des kyles des was un-

GEBITEN. cf. p. 101.

UNGEBLOCHET, non cippo adfixus. J. Caes. I. 25. UNGEBORN KIND, cuefur, schnittling. cf. sch.

ad KOEN. p. 59

UNGEBOTTEN DING, - Chron. Colleg. S. Steph. p. 543. "& cum hoc inter alia jura advocatie, que vulg. nuncupatur faut-rechte, prout scultetus & scabini nostri judicii ibidem discernunt in tribus judiciis, que vulg. ungeboden dinge nominantur." mallum principale, placitum f. judicium non indictum, injustum. dr. etiam das UNGEBOT. cf. Geboten ding. vide & guden. T. II.

p. 4;8. 4;8. UNGEBUNDENER TAG, — D. a. 1467. als wir Lantg. Heinrich vorgen, am letzten einen gutlichen unverbunden TAG - gen Ailsfeld uf montag vor S. Joh. B. tag verraumt batten.

UNGEBURT, namles non splendidi. Ph. Joh. f. 30. es enschirmet geburt noch guot — es enfrumet weder tugent noch ere fuir den tot niht mere den VNGEBURT und untugent.

UNGEBUISSET, impunis, non punitus, L.

Sc. f. 46.

UNGEDACHT, UNGEDECHTIO, UNGEDAHT, immemor, incogitans. PEZ. Ph. M. T. I. p. 149. mir hat lones UNGEDAHT der ich mine tage habe gedienet us der massen vil.

UNGEDANKET, cui non gratiae aguntur. C. b. Ir. 1. 233. daz man geerniwelicher tat vil selten VNGEDANKET lat.

Aaaaaa

UNGE-

.1832

UNGEDAPT, - KEYS. Post. P. III. der leychnam der vor (sol ich also reden) neißwen ungedart um imgeschickt was, derselb was getz ganz subtył wni geschickt.

f. non scite positus, locatus. tappen, pal-pare manibus. Gall. taper, crispare.

UNGED

UNGEDEYSSEN. cf. UNGETEISMET.

UNGEDREWET, UNGEDROWIT, minis non obs poxius. Wilh. d. h. p. 81. Ph. M. T. II. p. 209. 225.

UNGEENGET, non arctatus, non restrictus, non

prohibitus. н. UNGEERBT AUSGEHEN, est formula Juris Argent. de qua extat KASTII diss. Const. Arg: Occurrit etiam in Stat. Colm. t, 26, begebe sich auch, daß gleich nach gebrochenen ebbett das letztlebend ebmensch unge-ERDT AUSZGEHEN, sich der fahrenden hab and liegenden guiter umb so viel verziehen and begeben wuirde. Prot. Sen. m. a. 1392. sint sii ungeerat uswer gangen und sich mit irme widemen wolte lassen bemuigen. & a. 1417. als swuor die Friburgerin, sii wer UNGERBET USGANGEN, und domit war sie lidig von siner bruder wegen.

omissio haereditatis. UNGEFAR, dolus, perfidia. H. cf. UNGEWORDE. UNGEFARRET, colore faciei fron mutato. H. in

ensfaerben.

UNGEFELLE, infortunium, injuria. C. b. Tr. f. 84. si clagent VNGEFELLE dicke vnd ofte mit von im. f. 169. des schaden VNGEFELLE.

UNGEFELLIG, infelix, ab.ungefell, unfall. STEINH. p. 91. sie bat ain muter von erbern geschlecht, aber ungerellig, wann sie ward vor dem richter zum tod verdammnet.

UNGEFERT, strepitus, turba KEYS. N. Sch. 42. schaar. die dritte schell ist ungefert machen yn der kirchen, es ist nit ein kleine suind, es zimpt sich auch nit der stat halb, das an dem ort, da man mit friden und ruw Gotzdinst sol celebriren, das man da ungestiem sei oder unruwig mit schreien oder andern

UNGEFERTIG, idem quod unfertig. FR. ein UN-

GEFERTIG liben.

UNGEFENDET, bello non rite indicto, ungefehder. FR.

UNGEFOREBELT, f. pro ungefrevelt. J. Caef. I. 29. UNGEFREVELT, fine culpa & opprobrio male-

UNGEFRIGET, non liberatus, ungefreye. Ph. M.

T. I. p. 204. UNGEFRITZE, — ap. schann. Cl. Fuld. p. 338 wir sollin sie mit keinem berren ubirsetzin, siendern einen iren genossin daruf schicken, der als unser heubtman solte sie vor unge-BRITZE und schaden bewaren, ouch thorwart, bushuite und wachtere bekostigen und lohn

f. turba, rixa, unfrid.

UNGERBORIT, non lactatus. cf. VERKUNNEN. UNGEFRUOT, insipiens. cf. unfruet. Nibel. v.

1625. Danchwart u. Hagne waren UNGEFRUOT: UNGEFUG, malus, inconveniens. Gnom. col. 88. so geschibt villight durch des tufels rat ein unorvuge missetat. . .

indecens. Ph. M. T. L. p. 18. UNGEFUEGE minne

UNGEFUG, noxius. H. Pont. p. 22. er reyit ouch darnach mit gantzer siner macht, ster-cke und kresst uff den kuinig, und gab ouch ime einen so grossen ungeruigen slage, das er von dem pferd uf die erde viel.

KOBN. p. 361. ein UNGEFUGER ertbidem. UNGEFUG, ineptus, rudis. cf. VMBEDERB. C.

b. Tr. f. 146. UNGEFUIGE fteine.

UNGEFUG, turbae, unfug. FR. C. b. Tr. f. 132. mich tuiget VNGEPUEGE niht daz ir mir niwer zvoversiht mit ganzer stesekeite lit.

UNGEFUG, magnus, praegrandis. C. b. Tr. f. 192, die suosluite alle - nam er da suir sich v. spielt dar vs ein VNGEPUIGE schar. cf. UNGEVUG.

UNGEFURE, - HARTM. V. OWI C. de Greg. es fuiget das ungefuire das man es wol verswure.

indecentia, dissolutio, unfur. PR. Gl. Theot. apud ECKHART p. 979. incommodum, unga-

UNGEFYESSTER, — KEYS. Post. P. III. p. 53. wann bat einer ein gut bertz, v. ist ein schlechter einfaltiger ungerveszten bidermann, v. bat aber kein vernunfft, ift nit witzig v.wyssim boubt, so soll er nit zum regiment.

non altutus, simplex. a fiefs, quod vide. UNGEHABE, miseria. H. Trist. p. 14. das ich uch von ungehabe und von irem jomer

fagte. cf. Myth. f. 52. v. 18.
item aegrimonia, dolor. PEZ. Fab. d. Minn.

n. 38. fi lebe in groffer ungehabe.

UNGEHABT u. UNGESTALLT, testamentum sub dio conditum. FR. potius ungehabs u. ungeflabt tellamentum condidiffe dicebatur, qui fat valebat viribus, ut non necesse esset, ut ab alus sultineretur vel baculo niteretur. ESTOR S. 2907.

UNGEHAG, infortunium, ungemach. ER. ap. ECCARD SS. med. aevi. Tom. II. col. 1543.

das nicht behagt. FR.

UNGEHALTEN, non cohibitus, non coercitus, indisciplinatus, ferociens. H.

UNGEHEBET, non sustentatus. Ph. M. f. 15. da galt er mir vil schone derselbe ritter dem ich die minne gap VNGEHEBET vnd ane stap. UNGEHEFFELT, azymus. BRACK. cf. HE-

BELE. HEFFEL.

UNGEHEUER, ferus, indomitus, saevus, immitis. A. S. un-hier, un-hyre. ab hyr, tractabilis. w. cf. ungehyrme in Gl. Car.

UNGEHEUERLICH thun, faevire. Voc. 1482.

UNGEHEUER, portentum. Gl. PEZ. monstra, ungahiurt. W. Suec. ohyra. IHBE.

UNGEHEUER, portentosus. Gl. pez. portentose, ungehiuro. W.

UNGEHIRME, inquietus, turbulentus . . ferox. PR. cf. GEHIRMEN.

UNGEHOLFEN, liberi nondum educati... quibus nondum de statu proprio prospectum est, unverforgt. V. TROELTSCH.

ungenon, intactus a libilo, inculpatus, irreprehensibilis, ungehoent. PEZ.

ungehornde, furdus. H. B. & Jos. f. 126. fa fire flynman ungengenge bline. UNGE-

1 -1 / 1 - 1 / L

UNGEHOERT, surdus. Bel. p. 62. so wurdent uffgeton die ougen der blinden, die oren der ungehoerden wurdent uffgetan und geoeffnet.

UNGEHOERT, inauditus, unerhoert. Wilh. d.

h. p. 54.

UNGEHURE, portentolus. infeltus, ungeheuer. Kli. v. 1637. Gifelher der UNGEHURE sluog di helde ulle dri. Ph. M. T. II. p. 122.

UNGEHUSET, qui domicilium non habet. J. Pr.

Sax. IL 4.

UNGEHUTET, non pelle tectus, nicht mit einer haue uberzogen. VELDECK v. 8751. ir schilt was helsenbeynen wol gesniten v. wol gebogen VNGE-HUTET v. VNBEZOGEN.

UNGEHYT, innupta vel innuba. In Gl. Zwetl. agamus, caelebs, ungehiter, ubi Ven. editor recte ut puto derivat ab hiwe, conjugium, ut sit pro ungehimeter. Aliam conjecturam vide in GEHYT

UNGEKESTIGET, impunitus. steinh. f. 58. das er uch all mit mir ains grimmen todtes nit 'lasst ungekestiget. cf. kestigen.

UNGEKLEIDET, turpiter, inconcinne vestitus. orro D. p. 218. und darzu das sie (die wiber in Chaldea) ungeschaffen sint, fo fint sie UNGEKLEIDET, wind bant ein ar-men rock, und gebt in kume an die knuwe.

UNGEKUISSET vorlehen, fine ofculo infeudare, i. e. fine praestatione homagii. O. jud. III. 22. UNGELETZT, illaesus, unverlezze. G. bulle. c. 25. UNGELICH, non aeque, fecus. Ph. M. T. I. p. 70. UNGELIMPF, - Ph. Joh. f. 4s. er schicket es bi naht abe, er en mohte do nit langer fur, beimlich in ein schiffelin, von dem spotte unn von dem schimpfe unn dem grozen un-GELIMPHE, den sii batteut uf dem sal. contumelia, unglimpf.

UNGELING, infortunium. nuo v. w. (in Ph. M.) N. 71. sost oech daz min ungelinge, sieh ir in Swahen singe, das git sieime in Frankenlant. Ph. Joh. st. 8. enbissen sol ich niemerme dekeinre slabte dinges wan des ungelinges, der gebeissen ist

der tod.

Ph. M. T. I. p. 169. T. II. p. 50.

UNGELT, angaria. WAHTER. cf. BETGELT. Elt autem ungeldum Germ. vox & dicitur proprie pecunia perperam aut superflue in rem aliquam erogata. fic telonium fumitur pro vectigali ordinario; ungeldum autem pro quibuscunque aliis exactionibus, quibus praeter illud mercatura oneratur; vid. FABRIC. ad LAMBEC. R. Hamb. L. II. f. 3. adde D. Adolphi Com. Holfat. a, 1190. ,, navibus ufque ad praedictam nostram civitatem libere valeant de mari venire & redi-re absque teloneo & omnis ungeldi exactione, & in omni dominii nottri districtu libertatem habeant transeundi & redeundi de omni exactione ungeldi & telonii. ap. STEVERER p. 232. "eos absolvimus & abfolutos esfe volumus ab omni exactionis onere, quae in villis, municipiis, oppidis, seu castris dominii nostri Pherretensis tam de rebus emtis quam de venditis dari solet nomine thelonii, & eo, quod ungert vulg. nuncupatur." FR. derivat ab obmgeld.

in gen. pecunia indebita, indebite exacta, Gall. maltote. In Deduct: contra Civ. Brunfvic. Vol. III. p. 1363. de captivis dimissis: da habe ein jeder sehen muissen, wie ers gemache, dasz er die kost den prososen, welcher doch mit ihnen nichts zu thun, den markmeister, den frohnen und was es alles fuir UNGELT gewesen bezahlete, also dasz zeuge suir seine person eilff guilden 13 gr. habe geben muissen . in spec. tributa & talliae, praeter morem noviter im-positae & exactae. Der renner c. 9. wer uber reht arme luite betwinget vnd sui zu grossem schaden bringer mit bete mit UNGELTE mit fluire &c. GASSARUS ap. MENCKEN. T. I. p. 1509. "tributa s. collectae, quas plebs suo idiomate ungeltam h. e. indebitum appellare consuevit. hinc dr. exactiones & talliae inconsueme & indebitae, hinc & angariae, item unpfenning. H.

UNGELT, census certus, qui de victualibus solvitur. J. Arg. sch. III, 388.

species teloner de rebus mercatilibus. . de vino, cerevisia, mulso. de frumentis de sale . . de piscibus . . de pecore: cf. Als.

D. n. 698. UNGELT, - Eccl. Th. L. Sal. B. f. 287. dofuir so suillent und muigent die obg. koeuffere u. ire nochkomen in der vorg. stift dazu alle ire belffere gewalt und mabt baben die vorg, verkoeffer und alle ire erben unverscheidenlichen an allen iren guitern ligenden u. farenden an allen enden und stetten, wo die denne gelegen werent oder funden wurdent, dasuir anzugriffen, bekuimbern und zu pfendende mit geribte geistlichem oder weltlichem oder one geribte noch zinses oder noch ungeltes zu Rossbeim.

NGELT, — quid Argent. sit explicat sch. in J. Stat. II. 111. ubi: ungelt sicus reipubl. ib. 41. 160. bis dem versehrten, dem UNGELT, gerihte und der stette gebessert wirt. ubi Gz-BIHTE der rat vocatur, & habuit tum suum peculiarem fiscum; der stette fiscus hic est

UNGELT.

UNGELT, expensae, unkosten. FR.
UNGELTER, minister, cui incumbit, ut ungelt exigat, & ejus nomine rationes reddat ap. Lup. T. IV. p. 306. mit dir unferm getreuen und gegenwartigen ungelüben zu Peckstall, oder wer ze kunfftikleich un-ser ungeluer da wird, und wellen, daz du von dem nuzen, die du von desselben un-GELDS wegen innymbst

collector illius tributi. dr. & umgelderer. FR. UNGELUCKYCH, inselix, ungluicklich. VELDECK

v. 7624.

UNGEMACH, molestus, ingratus. Ph. M. T. L.

p. 98. cin UNGEMACHER genos.

UNGEMACH, moleltia, moeror, dolor. Fab. d. Minn. n. 72. min hereze hat gros UNGEMACH. Ph. M. T. I. p. 132.

UNGEMAILET, UNGEMEILT, immaculatus. C. ven. n. 121. die rain gar VNGEMAILET hate mir das herz verhauwen und syd her nie gehayles. Wilh. d. h. p. 32. Ph. M. T. IL p. 156.

Aaaaaa 2

UNGEMANNET, quae virum non habet. J. Pr. Sax. III. 45. FR. ibi Cod. Arg. frome, die nicht mannes enhat.

UNGEMAESS, inconveniens, FR.

UNGEMEIN, — WENCKER - WENCKER A. A. 403. bet sie auch der keyser dargewiset (ad Ep. Spir.) wanne in auch (sc. Wormatienlibus) ir bithe alphabet. Des lette ge; schof von Wormse ungemeine ist, anders er bette sie fuir iren bischoff gewiset.

alteri parti favens, non communiter aequus

. iniquus. H.

ungemein, non in commune collatum. Fab. d. Minn. n. 88. doch was ungenein ir geld, ietweder wolt das sine han. Ph. M. T. II. p. 31.

UNGEMEINLICH, iniquus. H. UNGEMEIT, non lactus. C.b. Tr. f. 14. Juno die wart des VNGEMEIT, das mit ir vmb den apfel streit Pallas der kuinste meisterin. Nibel.

v. 1432.

UNGEMESSEN, immoderatus. Ph. M. T. II. p. 175. UNGEMUITE, calamitas, infortunium. Par. P. Joh. f. 46. daz der kuinic uiber dri tage wendet alle dine clage um leit din ungemui-TE nider, dinen gewalt den git er dir wider. proprie moeror, tristitia ex infortunio. C. b. Tr. s. 145. wer seke dich sus verzagen und in ungemuere leben. Wilh. d. h. p. 93.

UNGEMUOT, male adfectus, nicht wol gemuth. Ph. M. T.I. p. 37. 169.

UNGENADE, UNGENODE. cf. UNGNADE.

UNGENEME, ingratus, non acceptus, unangenehm. KOEN. p. 8. Chayns opfer was Goice UN-GENEME. Ph. Joh. f. 58. ich moehte ir WI-DERZEME fin vnde VNGENEME. Ph. M. T. I. p. 32.

ungenesen, non incolumis. H. B. & Jos. f. 74.
o we fol das also wesen, so bin in gar unge-NESEN. wan ih muz unsensten tot liden.

UNGENIETET, non peritus, inexpertus. FR. cf. NIETEN GENIETET.

UNGENIEZ, detrimentum, incommodum. PEZ. UNGENIST, quisquiliae, genist. WINSBECK ad fil. S. 55. ir bestu minne wirt ein mist, ir trost. ift gar ein UNGENIST.

ungenoss, inaequalis conditionis. . KOEN. p. 301. J. Pr. Al. c. 299. ob eyn tocheer ir UN-GENOSS nympt . . homines proprii, in alterius domini potestate consistentes, item extra contubernium s. familiam constituti. POT-

OIESSER P. 222.

UNGENOSSAM, matrimonii jus inter ca- UNGENUHT, inopia frugum, sterilitas. cf. falem proprium & foeminam calalem alieni ungenuht. Lud. Sc. s. ss. sit baben wir tetritorii. Wehner. Herrott Vol. II. P.

alle ungenuht, des wir sont leben an aller in tetritorii. II. p. 677. es si an luten, an gutern, an twingen, an baennen, an urtbeilden, an erbene der luten, an faeblen, an ungenossami, an vertungen ligender guiter, an leben, und an allen frybeiten und rechten, so er un das Gotzhus anzher hant bracht.

UNGENOSSAM, UNGENOSSEN, mulca a fubditis fervis, fi cum forensi aliqua per-fona, fervitutis & mancipii vinculo obltricta alteri domino, sine praescitu magistratus ordinarii contrahunt, in Helvetiae praecipue & fylvae nigrae partibus exigi folita,

. Germersh. huinerfauthey betreffende MS. Item furter hat Pfalz leibsbeethen, hauperecht, UNGENOSSEN zu nemen von allen ihren leibeigenen leuthen gehn Germersheim v. in dast ampe gehoerig, wo die gesatssen, so nit in staetten, doerssen vnd slecken hie diesseit oder dore jhenseit Rheins, alles laut der Churf: Vicariats freyheiten zu nemmen v. zu geben. Item hernach gemelte staett v. flecken des ampts seinde aust sondern altten herkommen aller hauptrecht, VNGE-NOSSEN &c. gahr frey, obsehon, wast leibeigen leuth darin wohnen, soll daruff gut acht genomen werden.

UNGENOSSENER, — von ungenoszen vnd laendlertrevel-registers Prot. a. 1699. NN. ist von hier abgezogen, und alle seine verlassenschafft verkaufft, hat davon gnaedigster berrschafft den abtrag ferner als ein unge-noszener bezahlt mit 5 fl. 10 btz. 15 pf. "das woertlein ferner bedeutet bier, daß dieser auch den zehenden pfenning wegen abgeholter erhschafft damals entrichtet ge-baht." it. a. 1700. NN. ist auß der gemeinschafft Guttenberg in die margg. Anjpach gezogen, zahlt als damals ungenossener ffl. 10 btz. 15 pf. cf. GENOSZ. .
homo proprius ilti juri & mulctae ob-

noxius.

UNGENOSSENE, liberi procreati ex wildfangio & matre libera. cf. HERT. de hom. propr. Opp. Vol. I. T. II. p. 117.

UNGENOSSENE BRIEFE, litterae inutiles, der

man nicht genieffen kan. SCH.

UNGENOTE, qui non est vasallus. O. jud. 111. 26.

UNGENUCHT, quod modum, mensuram, sufficientiam superat & excedit . . immoderatio, intemperantia, excellus a genuche, sufficientia. . . HORNECK C. 34. mit geites UNGENUCHT, ex nimia avaritia. c. 158. mit grims UNGE-NUCHT, immoderata rabie. c. 188. des laides. UNGENUCHT, immodicus dolor . . c. 164. mit UNGENUCHT, supra modum, nimium . . c. 311. UNGENUCHT begehen, excellus committere. PEZ. cf. Wilh. d. h. p. f.

UNGENUFFT, idem quod ungenuche. PEZ.

UNGENUHT, intemperantia, excessus. Par. P. V. T. f. 201. durch die schulde boch daz er ( Eli ) fine fune nit zoch, die mit maniger ungenunt unrechtes pflagen mit un-

fruht, duz es die erde nit voelliclichen birt. UNGEPINET, impunis. a pin, pein, poena. FR.

UNGERIT, UNGERITICHAIT, praeceps feltinatio, impatientia morae. a gepie, mora. a beiten, exspectare. PEZ.

UNGERRIS, contumelia, contemtus, unpreis. C. b. Tr. f. 108, dis laster vad den ungernis lies er im an sin herze gan.

UNGEQUAGEN, illotus, ungetwagen. Lud. Sc. f. 81. si satzten zu dens. stunden zu dem consuluf den wagen einen snoeden bu-ben der UNGEQWAGEN und bloß aller selden



sebein mit boesen cleydern und BAR BEIN by im uf dem wagen sals.

a zwagen, zwahen, swagen &cc. lavare. UNGERADER MANN. cf. DRITTMANN.

arbiter superior, quia imparem inter arbitros numerum facit & pares sententias accessione sua reddit impares, ut una praeponderet sententia. alias obmann. cf. & FUNFTER. . SCH. H.

UNGERAIT, UNGEREIT, non numeratus, non numerandus, non comparandus, ungerechnet, nicht zu vergleichen. Ph. M. T. II. p. 241. swas us suezem done erklinget, swas der walt des loubestreit, swas die heide bluomen bringet, swas die

nahtegal gesinger, dast gegen wiben UNGEREIT. UNGERAITER AMPTMANN, minister, qui rationem domino nondum reddidit. FR. Alb. I. P. P. Norimb. es enfol kein stat kaines berren ungeralten amptmann se burger nemen.

a raiten, numerare, rationem reddere. UNGERATEN, nondum dotata, unberaten. J. Pr. Al. c. 258. die UNGERATEN tochter die teylet nicht den RATE mit dem priester der kirchen.

UNGERATENER, homo inconsultus, temerarius, homo malis moribus, nequam, prodigus. H.

UNGERATENHEIT, nequitia. H.

UNGEREIT, non paratus. cf. GEREIT. VELDECK v. 4429. diz lant mit dizer vrowen wire ime vil

UNGEREIT. cf. vi 10049.

UNGERETE, - Ph. Joh. f. 39. als ich gerne froide bette, so enlat mich ungerette. p. p. den ich gerne guitliche tete, lieze mich un-GERETE, vische fleisch brot und win.

defectus supellectilis & annonae, mangel an geraete. cf. FRUSTE. Ph. M. T. I. p. 162. T.

II. p. 179.

UNGERICHT, quod non punitur, quod non vindicatur. Guom. col. 90. roub vnd brant sint VNGERICHT, man voerche kunige noch keiser nicht. Ph. M. T. II. p. 49. lat der kuinig das UNGERIHTET, so habe ich zem keiser muot.

UNGERICHT, — Ord. d. Proc. b. 6. das man sie dorumb ankomen, noeden und pfenden moege mit den rechten geistlichen oder weltlichen, oder ungericht, oder mit in beyden, welchs dem berrn bas fuiget. cf. das

HOHE UNGERICHTE.

jurisdictio criminalis & quae illi funt annexa. opp. gericht, jurisdictio civilis & inferior. w. ungericht proprie putat significare injuriam, crimen, unrecht, & inde per metonym. transferri ad judicia. H. arbitratur, ungericht, dictum pro unvergeben gericht, ql. jurisdictiomem reservatam & exceptam, quia non ita erat in commercio & communi nomine der gerichte nunquam concessa intelligebatur. Equidem non video, cur vel sic necesse sit explicare vocem per unvergeben gericht; crediderim, erimina capitalia dicta ungericht five nicht gerichtet, quia judicum non erat civilium de iis statuere, sed extra ordinem quaestiones institui folebant; sic prima vocis significatio- foret in crimine quaerenda. cf. locus ex J. Pr. Al. in articulo feq.

UNGERICHT, - H. Hagenb. f. 230. fuir-

war zu diser geschicht was es ein schnell un-GERICHT.

meton. casus jurisdictionis criminalis, delictum, maleficium, judicio criminali dignum. J. Pr. Al. sch. c. 386. Praecipue quatuor illa delicta graviora fuere dicta ungerichte, mord. brand, raub, duibe. H. Weichbild art. 89. in Gl. UNGERICHT ift fo viel als miffethat, darumb man klagen must zu eins leib u. leben, oder zu seinen gliedern u. haut u. haar, nach gestale der sachen peinlichen zu klagen. J. Pr. Sax. II. 2. Gl. alle hauptrugen u. UNGERICHT werden ins halsgericht gewroget; feldschaden ins landgericht; was an feyertagen geschicht, in das Synodal geriche. cf. & II. 13. J. Pr. Al. c. 85. UNGERICHT was noch nicht gerichtet, allerhand klage u. alles UNGERICHT, mag der richter, der den bann hat, wol gerichten. cf. & STRUVE RW. Ph. M. T. II. p. 152.

UNGERICHTE, mulctue, emendae, quibus olim luebantur delicta. sigism. AEp. Magd. pacta: auch follen alle buffen, UNGERICHTE, bechen (1. bruiche) wetten u. besserunge der leute - dem thumprobst u. dem capittel volgen und bleiben. H.

UNGERITTEN, non equo vecus. Ph. M. T. II. p. 69. die knehte min sint UNGERITTEN.

UNGERUCHTE, mala fama. H. cf. GERUICHTE. UNGERUEMET, prachicine dixerim. Ph. M. T. II. p. 259. der minne krast ift mir unkunt, ich sprich es ungeruemet wol, ich wart nie von ir stralen wunt.

UNGESAIT, non dictum, filentio praetermif-

fum. PEZ.

UNGESALZEN, infulfus, fensu morali. Ph. M. T. II. p. 196.

UNGESAMENT, UNGESAMNET, non confentions in unum, non-concordans. Ph. Joh. f. 36. hie huop sich ein michel strit an dem rate under in VNGESAMENT was der rat. cf. Ph. M.

T. II. p. 183.
UNGESCHAFFEN, deformis. cf. ungekleidet. KEYS. N. Sch. 73. schar in der ersten schall: matery damit sich die ungeschaffe-NEN weiber malen. Id. Sch. d. Pen. f. 114. es seind etlich ungeschaffen menschen und besslich der farb balb als die moren, die seind schwartz. Leg. SS. Joh. VII. Kal. Dec. da sprach S. Katherina: so beswer ich dich bi dems. Gotte, daz du werdest, als du were, do du uzgesant wurde von dime meistere, da wart sin engelische varwe verkeret, unn wart zu eime ungeschaffen tuifele. cf. UNSCHAFFEN. indecorus. Voc. 1482.

NGESCHAFFENHEIT, deformitas. KEYS.

Sch. d. Pen. l. c.

UNGESCHAFFEN, famosus, infamis. KEYS. Post. P. II. p. 61. bilfft das alles nitt, so schnitt im die naß seines luimdes dannen, mach in ungeschaffen, sags der versam-lung, den praelaten und oberen einer ge-meynd, oder forder in fuir den richter.

potius & hic deformem notat, sed sensu metaphorico.

UNGESCHAEFETE, occupationes inanes & quae funt in frigidis rebus, ita vocantur negotia fae-Aaaaaa 3

ungeschefftlich, ab intellato. Voc. yet. cf. GESCHAEPFT.

UNGESCHANT, non probroaffectus, unbeschaeme, ungeschaendet, C. b. Tr. f. 88. du werest damit VHGESCHANT, daz man dich sehe vuir ein wip.

unthate. UNGESCHICHT, quod non fit, infectum. Gnom. col. 72. durch sunde, schande u. schaden lat ma-nig wib u. man grosse missetat, weren die drie worste nieht, so geschee manig VNGESCHIHT.

UNGESCHICHTE, UNGESCHIHT, UNGESCHIT, casus minus prosper . . casus simpliciter. H. C. b. Tr. f. 39. daz er ze Troye koeme niht vnd er die veigen VNGESCHIHT kuinde etswie gefliehen, f. 116. daz ich an allen facken viwer ere muss bewachen vor lasterlicher YNGESCHIT.

UNGESCHICHT, portentum. Ph.M. T.I.p. 150.

von UNGESCHICHTEN, forte fortuna. KEYS. Sch. d. Pen. f. 53. o wie wienderbarlich und wuirdig ist die jungkfrow Maria, die nit ist newlich funden worden, nitt von ungeschichten, sunder von anfang ist sy von Got dem vatter, erwoelt worden. Pont. f. 85. er bette ein wol bellendes bundelin by ime, obe er von ungeschicht entschlieff, das es in weckete. ib. f. 45, und von UNGESCHICHT so bet der ritter ein scheidmesser in der bant.

ex insperato, ex improviso, unfuirsichtiglich. Voc. 1482. ubi videtur derivari a fehen, of. von ungesicht, unvorgesehen. Similia sunt Hamb. van wanschichten, Ditm. van wandschichten. ZIEGLER. DAEHNERT: van unschicht.

UNGESCHLACHT, — Ph. Joh. f. 37. daz din ungeslahter lip minnet lieber andere wip. ib. f. 38. daz ungeslahte veige krut daz bet mich so getoeret. cf. FR.

intractabilis, immitis. w. UNGESCHLACHT, morosus. Ref. R. O. d. St. Strasb. p. 5. so bissbero wider die saumselige undeschlachte sing-und guilt-rei-

cher bisbero in uibung gewest.
UNGESCHOLTEN, irreprehensibilis. VELDECK v. 7540.

UNGESCHOEPFFET, increatus. Symbol. Athanaf. fubj. Pf. Arg. VNGESCHOEPFFET vatter.

UNGESCHRIEBENE BRIEF. Cf. NEMBRA-

UNGESCHAOTEN, non disscissus. cf. schroeter. J. Pr. Sax. I. 24. al lachen ungeschroten zu vrowen eleidern. Cod. Arg. ungefnitten.

UNGESEIT, non dictus, indictus. Myth. MS.

fub. 91. das lost den frouwen UNGESEIT. UNGESELLEN, socii immorigeri, indigni. Ph. M. T. H. p. 135. huetet euch vor UNGESELLEN ir werden edeln.

UNGESERET, incolumis, unversehrt. Wilh. d. .h. p. 81.

UNGESEUPER, inscha, ungeziefer. FR.

UNGESIMT, pro ungefaumt, non dilatus. Wilh. d. h. p. 22.

UNGESLAF, infomnis. C. b. Tr. f. 135. er ift dur mich vil VNORSLAF und sorge umbe minen . lip: in MS. legitur vngeslahe, sed versus praecodens desinit in traf.

UNGESLAHT, cf. ungescheacht.

UNGESLAHT. cf. UNGESCHLACHT. Ph. M. T.

UNGET

II. p. 108.

ungesondert, inseparatus, indivisus. sic un-GESONDERTE warter gemeiner anfaelle . . UN-GESONDERTE lehen, simultanea investitura . . UNGESUNDERTE bruider.

UNGESPART, cui non parcitum est, unverschone, nicht gespart. H. B. & Jos. f. 32. sin reiner lip was UNGESPART vil maneger grozen arbeis. Wilh. d. h. p. 109. hi was vroude UNGESPART. Amur v. 1724. din tygent und din hoher muct die Got hat an dir YNGESPART.

UNGESPRECH, indifertus, unberedt. Leg. Sor. S. Clar. IV. Non. Oct. unn ze jungest sprechent si wider mich, du bist ungelert unn sprechent si winer mich, un einvaltig. Ungespreche, unwise um einvaltig. Vit. PP.

UNGESTELLET, deformis, ungestalt. Joh. f. 269, ich wil gerner VNGESTELLET sin vor den lviten mit mime hovbet denne ich. . .

UNGESTEUER, UNGESTUIRE, moieltia, confufice FR. cf. STEUER.

UNGESTIFFT, - ap. steyerer p. 42. wasfer', weidt oder fischweidt, besuchts oder unbesichts, Gestiffts oder ungestiffts, wit das genant ist, mit alle dem nutz. cf. BE-STUIFFT.

non fundatus.

UNGESTUNKET, non tundendo compressus. cf. STUNKEN.

UNGEŞUNDE, morbus, morbidus status. cf. LIST. C. b. Tr. f. 217. das ware des libes VNGESUNT. UNGESUND, morbidus. Amur. v. 329. UNGE-

SUNT von minnen.

ungesungen, absque cantu publico, interrupto vel cessante. Als. D. n. 1298. so sol u. mag unser gemein capittel - dennochin ungesungen fin u. bliben.

UNGESWICHEN, fincerus, fidelis, non fallax. H. b. Car. M. v. 1604. ich fol dir jemer ungeswichen fin. ap. otprid. Ill, 15, 88. bisiwichi, decipiat. cf. Gl. Car. & GOLD. ad Paraen. p. 392.

UNGETAN, deformis, turpis. Par. P. V. T. Joh. f. 47. nachdem fach der so sa se bant siben obsen ungeran durre um mager ze weide gan. antea opp. his bobus fiben obsen groz veizt unn WOL GETAN. Myth. p. 87. da kam der aff ungeran mit sinen kinden uff den plan.

UNGETAN, quod non fit. Nibel. v. 4738. git a mir alle riche ez ist von mir UNGETAN . . . quod fieri nequit. ib. v. 4930. .

UNGETEILT, non divisus, non in diversa tractus, uni addictus. Kl. v. 1695. ungemuete hete pflihe finer UNGETEILTER Spil. (ludi funt, in quibus fortuna lemper uni favet.)

UNGETEILT GUT, bona nondum divisa.

D. test. a. 1411. dass Menseler by sim vatter sel. sass in ungereiltem gur untz an sinen tot.

UNGETEISMET, UNGETEIST, non fer-mentatus. KEVS. N. Sch. m. viij fo lifs das zwoelfft capitel Exodi, da finftu es, wie fy suiben tag solten essen ungereismer brot und matzkuchen. cf. Teissem. Teissen.

UNGR.

284G

UNGETESCHE, deformis. Leg. SS. de S. France und begonde im zeigen mit gedanken ein wib di here hokerechten lib. p.p. so wil ich dich alsam daz wib gar UNGETESCHE machen.

UNGETETE, pro untat, untete, Ph. M. T.II.p.152. UNGETON, re insecta. KOEN. p. 31. die botten koment UNGETON von Troye.

UNGETWAGEN, illotus. Gnom. col. 59. die boessen essen ungerwagen, solt ir laster nyeman sagen. cf. TWEHT-Ph. M. T. II. p. 58.

ungefaelle. Wilh. d. h. p. 42. awer werdikeit UNGEVALT. cf. p. 126.

UNGEVAERD, fraus. cf. UNGEWORDE.

UNGEVEDER, implumis. Fab. d. Minn. n. 64.

UNGEVEDER nieman fliegen sol.

UNGEVERLICH, non tutus, periculofus. PEZ. UNGEVEIGET, non fractus . . non perculfus . . non debilitatus. Wilh. d. h. p. 11. uwer felde ift undeveigit.

UNGEVELLE, malum, calamitas, unfall. Ph. M. T. I. p. 17. dast gros ungevelle. cf. p. 81.

ungevellig, non dispositus apte, cui quid non arridet. Silb. L. Conf. f. 6. swer hvite vn-GEVELLIG van VNGEFYEGE ift ze deheinem din-

UNGEVERLICH, fine dolo, fincere. ap. wencker Usb. p. 72. und gelobten sy ouch by den eiden, so wir darumb gesworn bant, wor und stete ze baltende sechteclich und UNGEVERLICH mit den stucken und artickeln, die bienoch an disem brieff geschriben stant. quod prohiberi nequit . . cui repugnari aut oblisti non potest. PEZ.

UNGEVERT, facinus indignum, delictum. rez.

cf. Ph. M. T. I. p. 84.

UNGEVERT, invius, ungebahnt, wo keine fachre ift. Gl. ad Prob.

UNGEVIERT, - Ph. M. T.II. p. 148. eins UN-GEVIERTEN mannes muot der kuchet kalt der blaset warm. num pro ungevert, unfertig, iniii quus, injustus?

UNGEVROWIT, non lactatus, illactus. Wilh. d. h. p. 82. des heyden lant iff UNGEVROWIT.

UNGERUG, praegrandis, ungefug. Wilh. d. h. p. 61. ouch ist sin helm UNGEVOUGE elen wit mit dikken spangen.

UNGEVUGLICH, incongruus. . incongrue, un-

schicklich. Veldeck v. 12882.

UNGEVURTIT, in quo non funt vada, non va-

dofus. Wilh. d. h. p. 31. 83.

UNGEWALT, deliquium animi, unmacht. VEL-DECK v. 10029. da was sie vil nah da nider gevallen in ir UNGEWEWALT. V. 10551. die maget quam in UNGEWALT in UNMACHT fy se ligen liez.

UNGEWALTIG, non compos, privatus. J. Pr. Al. c. 327. klaget ein magt - dast er sich (1. sy) undewaltig habe gemacht ir eygens, quod in J. Pr. Sax. I. 41. dr. entweldigen.

UNGEWANDELT, immutatus. SCHUITZE.

UNGEWARIG, — Silb. L. conf. 29. das du lichte von solicher ungewariger win verlazener gesicht gehoserot wurde von jemanne. non attentus, diffipatus, a gewahren, atten-

dere', wahr nehmen . . non circumspectus . . improbus. Gl. Theot. apud ECKHART p. 979. improbitus, ungiuneri. KER. unkewarer, improbus, quod LEIBNITIUS male refert ad unkt, ferpens.

UNGEWEGEN, diversus. Pez.

hinc undeweden feyn, differre. Horneck c. 383. nu und in der alten e ift et gar UNGE-WEGEN der weich der wir nu phlegen.

UNGEWEISET, res in judicio nondum de-cifa. D. Frid. III. March. Bad. a. 1455. daß dann dieselbe freuell und missetat in den gerichten, da die begangen unnd beschehen sein, UNGEWEISZET sollen berechtet werden. p. p. daß dann dieselben erbfaelle und ligende guitter in den gerichten, darinnen sy gelegen sein, auch ungeweiser sollen berechtigt werden.

ungewent, ungewennet, inconsuctus, non adsuetus, nicht gewochnt. Ph. Joh. f. 16. Kl.

v. 1031.

UNGEWERT, non compos voti, nicht gewacher. C. de Greg. f. 130. so was si gvotes mannes wert, doch wirden si alle VNGEWERT, si herte zvo ir minne erwelt weiz Got ein fleten helt.

Ph. M. T. I. p. 95. UNGEWILLIG, nolens. H. Pont. Imp. f. 101. des bin ich ungewillig und wil es

nit tun.

ungewinn, damnum . . calamitas. Fab. d. Minn. n. 31. das wart des hundes UNGEWIN. C. de Alex. f. 123. wie bin ich hvite komen hie zvo leides VNGEWINNE, sie daz ich mine minne vnd minen VRIESEL han verlorn.

UNGEWISZ, suspectus de fuga. J. Aug. machet ain man ainen UNGEWIZ, der nicht durchfluitheig ift, swelhen schaden der des nime, den

fol er im abtun. SCH.

ungewon, insuetus, ungewohne. C. b. Tr. f. 131. wir muigen leides an vil beliben iemer VNGEWON.

UNGEWORHEIT, dubia securitas, periculum. PEZ. UNGEWORDE, UNGEWAERDE, f. dolus, perfidia, ungewaerde. vocubulum Westphalicum. Stat. d. hoh. ger. zu Coelln: item so ensall man an geinen ende zo Colne ordele noch richten an den wunden, quetzongen, blichende daide, zo brochen vred, lasten, UNGEWORDEN. gewelde, vrgichte, gesynnen, dan an dem hoen gerichte vur den greven und scheffen. Dipl. a. 1258. ", magistri civium nullo conquerente, contra illos, quorum pecuniam volunt habere, consueverunt motu proprio inquirere, de co, quod vulg. dr. UNGEWORDE, sive verbo sive opere perpetretur." TENGLERI Layenspiegel f. 18. von interesse: doch ift allweg die VNGR-VAERD oder betrug darinn anzusehend

UNGEWUIRM, vermes. Vit. P.P. f. 47. do das gute ertrych des guten regen gewar warde, do koment also vil gifftiger schlangen und wuirm uß dem ertrych, daß sy vil buwe leut und hirten uff dem lande ze tode bissent, do koment sy aber zu dem H. vater Hylarion, und batten in, daz er sy von dem unox-

WUIRM beschirmete.

UNGEWUIRTE, status indecens, valog nullus:

unwuirdigkeit, unwerth. Fab. d. Minn. n. 53. ir UNGEWUIRTE das was wiplicher eren was si blos. In Cod. SCHERZII est: ir komber.

UNGEZALT, innumerus. Wilh. d. h. p. 36. des hant trukprifes UNGEZALT. cf. p. 76.

UNGEZAM, UNGEZEM, inconveniens, inconfuetum, ingratum. OTFR. ungizami. SCH. Gl. Blal. inepta, ungazamiu.

UNGEZOGEN, indisciplinatus.. immoriger.. iratus. Ph. Joh. f. 10. der wurt wart gar UN-GEZOGEN, do er nieman dinne envant.

UMGEZWEGET, inseparatus, ungezweyet. J. Pr. Sax. III. 76. flirbt einem wibe ir man, u. blibet fi in des mannes gute UNGEZWEGET mit den kindern . . UNGEZWEYT, indivifus. sic eine UNGEZWEY-

TE herrschaft. H.

UNGEZWEYTE BRUIDER, Sax. fratres bilaterales. J. Pr. Sax. II; 20. bruider und schwester nemen ihrer ungezweyten BRUI- 41 UNHEILLOS, infaulto omine. VELDECK v. 2436. DER und schwestern erbe vor den bruidern und schwestern, die mit in GEZWEYET find, von vater und muter. J. Aug. KR. f. 95. bruder und swester nement ungezweitter bruider und swester erbe vor den bruidern und vor den swestern, die gezwaier sint. von vater und von mitter ungezweidtin bruder kint sint auch geliche nabe den GE-ZWAIOTEN bruidern an dem erbe ze nemenn. cf. schmid ad J. Bav. t. 41. 1.

cf. J. Pr. Al. sch. c. 387. UNGIFTIC, quod juste dari nequit, ungebe. H:

UNGLAUNE, diffidentia, suspicio. H.

UNGLIMPF, immoderatio. . ira, indignatio, vehementia . . iniquitas, injustitia . . criminatio . . meton. mala fama, mala existima-

tio. H. ignominia. FR.

UNGLUCKHAFFTIG, infelix. KEYS. Post. P. IV.p. 27. der ist aber ein armer UN-GLUICKHAFFTIGER mensch, der disser ding gantz vergisset v. allein sorg, angst v. notb bat, v. sich uibt v: flisset, wie er nommen moege zittliche ding uiberkummen, reichthumer v. lust, v. demselben anhangen. UNGLUIMPFICH, UNNGLUIMPFFIG,

. Civ. Esling. Ord. & Saz. wider die ergerliche und fündliche laster a. 1532. dyweil aber leyder allweg der rauchen unngluimpffigen menschen ein grosser hauff gespuirt wuirdt. cf. GLIMPF.

vehemens, immoderatus, iniquus, unglim-

UNGNADE, inclementia, offensa & indignatio fuperioris & magistratus in merentem, quae est vindicta legum... item alius quam superioris.н.

UNGNADE, meton. anteced. calamitas, adflictio, vexatio, persecutio. . bellum, pestilentia &c. difgrace. . meton. conseq. maleficium, delidum quod meretur & contrahit odium magistratus. H.

UNGNAEDIG, non condonandus, nulla gratia

dignus. H.

UNGOETTLICH, adj. & adv. legi divinae, juri naturae & aequitati naturali contrarius, injustus, iniquus, improbus, injuste, inique, improbe. UNGOETTLICHER wucher, usurae pravae, H.

UNGOTTSAME, atheismus. keys. Par. d. S. f. 183. Jo wuirdt darauß eine gottlosigheit, UNGOTTSAME, oder entbundenbeit.

UNGRUISZ, miseria, contumelia. Kuinigb. p. 19. wanne den UNGRUISZ, den sy von Euen hettent, den het in Maria zu sune broht.

UNGUTES, ira, offensa, offensa voluntas.. vis, olim saepe armata . . meton. molestia, aegritudo, malum, damnum. H.

UNHALINGE, palam. ab helen, verhelen. FR. VNHAELLIGKEIT, discrepantia, discordia, disfensio. FR.

UNHARTE, non valde. C. b. Tr. f. 141. darnach so was VNHARTE lanc daz si zer krefte widerkam.

UNHEIL, damnum, perditio. Lud. Sc. f. 114. sii samelte goldes ein michel teil, daz wart. irer selen unheil.

ir wurdet mir VNHEILLOS geborn, nu ich durch uch han verlorn sus iamerliche mein leben.

UNHEIMELICH, non familiaris, der fremde thut. KEYS. ausg. d. Jud. a. J. IV. wie ist dir. Gott so bert, v. so unheimlich, er achtet din nit, v. weist auch vmh dich nit. Vit. P.P. f. 189. bis wyben unneimlich. ib. alio loco. nibtes nibt ift den menschen so gut, u. so wol fuige zu den bimelschen dingen, su daß der mensch den uzzeren dingen unnei-MELICH si, u. sine sinne davor beslieze. cf.

UNHEIMLICH, incommodus. wurstis. Baf. Chr. 2, 2. der Alemannier nachbarschafft ift den Roemern febr unneinlich gewesen.

UNHEINLICH, pro unheimlich. Cod. Joh. A. 100. f. 124. das ir Got VNHEINLICH wirt. Ph. M. T. I. p. 133.

UNHELINGE, palam, manifesto. J. Pr. Sax. II. 36. ubi Cod. Quedl. unvirholen.

UNHERE, inhonestus. Kl. v. 1617. nie helt fo gar UNHEREN ich noch gefach bi miner zie. Ph. M. T. II. p. 221.

UNHILIFICH, sic ut obviam iri nequeat. C. ven: n. 263. din muote UNHILFPLICH Suindet. UNHINTERFURET, non circumventus. H.

URHINDERKOMMÊN, idem. H. UNHO, UNHOCH HEBEN, parum cura-

re, parvi pendere. PEZ. Gnom. col. 44. das einen reichen bebet unno, des machet ein armen fro. hc & C. b. Tr. f. 111. fwa man fin wort VN-

HOHE wigt vnd man daruf nihe ahten wil. Ph. M. T. I. p. 53. do huob jeh si gar UNHO. UNHOBISCHLICH, inciviliter, rustice. VELDECK

v. 12470. das der edele Troyan fo VNHOBISCH-LICHE hat getan.

Ph. M. T. II: p. 205. ein erut geselle ist besser danne vil UNHOLDER mage. VELDECK V. 5458. das Turnus ir viant ifs v. seynes herren YNHULT. UNHOLD, faga, hexe. GUG. venefica. DASYP.

UNHOEVELICH, incivilis. Ph. M. T. I. p. 129. UNHOVESCHEIT, incivilitas, mores inconditia Ph. M. T. I. p. 107.

UNJAHRE, minorennitas. H.

UNJAEHRIGE KINDER, minores, minorennes. H.

UNIRTORCHT, absque metu, audacter. cf. UN-REFORHT. Wilh. d. h. p. 11. nature hat wol an uch geworche daz ir wolmogie UNIRVORCHT schildis amt intfahen.

UNKARG, UNKARCH, one schonen, unge-

Spart: FR.

1845

non parce, liberaliter.

UNKAUFF, UMKAUFF, f. mala emtio & poenitenda. . . emtio venditio illicita, injusta pro-

polarum f. penesticorum. H.

UNKE, UNCKE, anguis, basiliscus, regulus. Tw. KEYS. Post. p. 102. so seind etliche frauwen, dy emphabent und bringen aber monstra, kein recht geschoepst an die welt geberendt, ein ontbier, vncken, ein froesch, es kumpt zu dem dickermabl, daß; es unter den banck laufft, das kumpt bar von dem ynfluß des bimmels, es frist etwann dick dem kind das birn uß.

a Lat. anguis. FR. Pf. Arg. 90, 13. du gavst viber-die navter und viber den UNEKEN. Ph. M.

T. II. p. 200.

UNKEIN, pro enkein, ullus, nullus. Alf. D. n. 796. UNKEIN man. UNKEINRE slahte.

UNKENBRENNER, alchymilta, quia basiliscos cremare & in pulverem redigere credebantur. MALLEOLUS de nobil. & rusticit. f. 116.

UNKEUSCH, libido, unkeuscheit. NIDER 12. G. H. d. iij. b. das fy nit griffen, das ein ur-fach zu unkeusch sey. Id. d. vj. a. also, vermeinet eins, es babe tugend, so bat es bosheit und UNKEUSCHE.

UNKEUSCHEN, libidini indulgere. ECK P. V. Pred. f. 39. alle unreynigkait des flaisch, und unziemlich begierd zu unkeuschen.

UNKEUSCHEN, in gen. delinquere. ECK Pred. P. V. f. xj. die feel, die abgat zu den warfagern und zauberern, und wuird unwider sie. Ib. f. 62. sie bet unkeuschet, darumb sie verurtailt ward zum tod.

UNKEUSCHERIN, meretrix. PR.

UNKLAGE, actio Trivola, rejicienda...calumhia. H.

UNKLAGBAR, UNKLAGHAFT, ab actione forensi quiescens, liber, securus. H.

UNKOESTLICH, quem fumtus non gravant. KOEN. app. p. 1081. der sechshundert pfunde wert het, vnd so gewuinnig v. so vnkoestlich ift, das der ein pfert haben fol, der fol ein pfert haben

umb aht pfunt pfenning.
UNKUINNIG, insipiens, rudis. KEYS. Post.
wenn das wort KUINIG ist als vil geseyt, als einer der do etwas kan, der-kuinto ist und kan und wiss und wissentbafft ist, als man zu eym spricht., wie kaustu als gar ein un-kuinniger mensch sin. cf. kundikeit. kunt. unkund, ignotus. C. de Greg. f. 157. da was

dem gvoten wibe von des babistes libe ein VN-KUNDE mere das er ir svn were. Nibel. V. 551. Ph. M. T. IL p. s. UNKUNDE foerhee, terror Panicus.

UNKUIRLICH, subobscurus. FR.

UNKUISCHE, lascivia, unkeuschheit, Ph. M. T. I. p. 4. UNKUISCHE mag geminnen niht.

UNKUSCHERIN, merettik, unkeuscherin, ER. Tom. II.

UNKUST, malitia. Silb. L. prec. f. 20.0 ne lieber berr, des man ich dich so inneclichen, das du den kuß so guitlichen von im (Juda) empsienge, und du doch wol westest, in welcher unkust er das taet. cf. kust.

scelus, dolus, untugend. FR. Voc. 1482. reddit ad verbum invirtus. Gl. Flor. infantissimo (l. infandissimo) unchustlichistimo, Est autem proprie unkust impudicitia, unkeusch-23 heit, ut recte LEIBNITIUS. C. b. Tr. f. 117. Hector der tugentriche man gevriet vor VNKUI-STEN: Wilh. d. h. p. 60.

UNKUSTIG Adolosus, scelestus, nequam. Ph. M. T. II. p. 206. ein UNKIUSTIG wilt.

UNLANG, brevis. Ph. M. T. In p. 157. unlange zie.

UNLANG, brevi. KOEN. p. 34. vber VNLANGE

koment sui gegen enander zu strite. UNLAUGEN, manifeltus, unlaughar. V. TROELTSCH.

UNLEDIG, non liber, occupatus. GUDEN. T. V. p. 923. wann unser schwager diese zeit aushei-

misch u. UNLEDIG ist.

UNLEDIKEIT, - Ew. Wish. f. 94. benim. mir aller menschen schedeliche minne, uller frunde ungeordnete truve, enblosse mich von aller unleuikeit, gip mir festikeit gen allen boesen geisten, item unledigheit, otii inedia, occupatio. H.

UNLEIBLICH; incorporale. sic unleibliche guiter ..

bona incorporalia, qualia servitutes. H.
UNLESTERLICH, sine crimine. Ph. Joh. f. 58.
der schade der ist unlesterlich.
UNLEUMANDT, infamia. Leyensp. P. 3. p. 8.

UNLEUMT, UNLIUMUND, mala fama, infamia. FR.

UNLIDIG, intolerabilis. Pf. Arg. 123, 5. die WN-

LIDIGE wasser.

NI IFR. — Vit. SS. f. 48. und battent in UNLIEB, -REUSCHEN mit ihnen, setz ich mein angsitz of mit weinenden augen, daß er die unlieb nit an in ertzeigte.

defectus amoris. Ph. M. T. I. p. 151. cf. UN-

UNLOUGEN, fine mendacio, verum. Ph. M. T. I. p. 33. si sehent min ougen dast unLougen.

UNLUMAD, mala fama, calumnia. v. TROELTSCH. UNLUST, quicquid studio nostro & occupationi, cupiditati, commodo, quieti no-strae inimicum est, molestia, turbatio, inquietatio... turbatio pacis... Iudex olim bannire folebat judicium hac formula: ich gebiete lust u. verbiete UNLUST, i. e. strepitum, tumultum, rixas, contentiones importunas, îndisciplinam. H.

UNLUTERKAIT, impuritas. steinh. f. 116. also nam die groß untuterkait mit obri-

ster gytigkait ein end des lebens.

UNMAHT, deliquium, onmacht. C. de Alex. f. 121, das er in VNMAHT nider viel. Amur v. 2098. UNMANHEIT, timiditas. H. B. & Jos. f. 89. in VNMANHEIT sterben.

UNMANIG, paucus, wenig. Gnom. col. 75. liegen, triegen ist ein ampt, des sich unma-nio berr schampt. And the section of 
GEN tac er wolte ez felbe besehen.

UNMANLICH, non virilis . . timidus, vecors. Bbbbbb H.B.

H. B. & Jos. f. 89. manlih mut felten unman-LIME tut. lic quoque legendum in Kl. v. 1032. elt unmaliche.

UNMAR, UNMAER, ingratus. cf. unmer. K. Sig.

Ret. a. iij. wer alles recht thuon Got UNMAER. UNMAR, UNMAER, ignotus, quod non fando fertur. FR. cf. UNMER.

UNMAR, UNMAER, despectus, contemtus. J. Pr. Al. c. 153. der aechter soll den leuten sein UN-

MAEBE.
UNMASSE, UNMAZE, modus non fervatus, excellus. cf. TUBENZUG. . mit UNMASSEN, extra modum. Kl. v. 681. Ph. M. T. I. p. 187.

UNMASSEN, UNMAZE, extra modum, unmassen. Fab. d. Minn. n. 61. Gl. HRAB. M. immane,

UNMASZIN, extra modum. SCHUITZE.

UNMECHTIG, UNMEHTIG, impotens, impotens aniiai. Ph. M. T. I. p. 133. VELDECK v. 13086.

UNMEILIG, immaculatus. Par. P. V. T. f. . 33. von allen flecken unmeilig. cf. meil. MEILIG.

UNMEIN, probus, absque crimine. sic dr. die UNMEINA magat Maria. quod sch. reddidit incomparabilis, ungemein. PALTHEN. non mala. FR. ducit a main, scelus, crimen. J. Pr. Sax. III. 88. darnah sweren sin zug, daz sin il minter eide reyne u. UNMEYNE sin.

UNMEINE, subst. puritas, probitas. cf. BLOSZ, ubi locus cir. ex C. de Alex. emendandus est, legendum enim vn (pro vnd) meines blos.

UNMEINIG, paucus. Pfalt. Vet. MS. pf. 105. da worent einre kurtzen zal die unmeini-Geste und ellendes bewerter des landes. Vers. LUTH. da sie wenig und geringe waren und fremdlinge darinnen. pro unmanig.

UNMEINIG, f. inopinato. C. de Greg. f. 130. fe wat geborn ze grozer not, doch was et nihe ge-scheiden mit disen drin leiden VNMEINIC das gride mann ... will line fil in

UNMELICH, UNMELIG, immaculatus, unmeilig. a mel, macula, sch. fr.

UNMER, ingratus, inamoenus. Prot. Conf. m. f. 23. wer sit ein gresin gewesen und ze-ben werbe als vil gehabt, als ir vatter gu-tes, sie were mir unmere gesin, und bette nye ein wort von iren wegen geboeret reden.

a mer, carus. UNMER, non acceptus, exosus. Gnom. col. 82. wie lieb der mensche lebendig si, er ist doch nach dem tode unmere by. ib. col. 18. maniger ist unmene, da er gern liep were. ib. col, 39. unmen ist mir des obsses smack, an dem ich mich erwurgen mag. H. Trist. p. 153. ritters lobe ich von dir bette, mu will ich ouch bie zu stette ritterschafft durch dich begeben, unmene ist fuirbas mir das leben.

cf. J. Pr. Al. c. 153. die UNMERE, defectus favoris vel amoris. Gl. ad Prob.

UNMEREN, esse ingratum. Ph. M. T. I. p. 67. UNMERE ich ir das ist mir leit. T. II. p. 138. UNMER, ignotus. cf. unmaer.

UNMER, invitus. UNMER, infamis. TW.

Gl. Blas. unmerer, non bonae famae.
UNMERLICH, injucunde, odiose. Fab. d. Minn.
n. 28. und do das schaf den wolf ersach; vil UNMERLICH es quo zim Sprach. in Bonerii gemma: vil zornlich.

UNMERKEN, non animadvertere. ECKEH. bred. f. 214 ir cohtern von Jerusalem nihe VNMER-KENT das ich bran bin.

UNMEZECLICH, immodice, extra modum. Mare. Joh. f. 50. si was vnmezecliche milte.

UNMILTIGLICH, inique. Pf. Arg. 17, 22. vnd enter nit VNMILTECLICHEN ab minem Gotte. .

UNMINNE, UNMYNN, aversatio, odium, animi aversio, discordia, indignatio. PEZ. STEYERER p. 158. so wellen wir, das sie in keinerley sacb, wie die genannt fein, kein auffwerffen, unmynn, zwezing, stosse oder unfruntschafft baben sollen. er. cf. unmynne.

UNMINNE, — Marg. otte von Brand. mit dem pfile (in Ph. M.) v. 7. UNMINNE ist dem ein wiht, der rehter minne gert. Silb. L. Conf. f. 23. die fuinfte suinde beizet unminne ze Gotte.

defectus amoris . . amor perversus. cf. un-mynne. unlieb. C. b. Tr. f. 46. das er vns mit VNMYNNEN getriben haut von hynnen. Ph. M. T. I. p. 4. UNMINNE dui ist dem ein wihe der rehter minne gert.

UNMINNEKLICH, non amanter, non amice. C. . b. Tr. f. 301. VNMINNEKLICHEN enpfhangen von den Kriechen. Ph. M. T, II. p. 189.

UNMINNEN, odisce. H. . . non amare. Ph. M. T. II. p. 210. er muos sich schamen so man in fift GEUNMANNET und UNMEREN.

UNMOEGLICH, impossibile moraliter, iniquum, illicitum, inhonestum, impium. u.

unmoeglichkeit, iniquitas. H.

UNMUIGELICH, pro unmoeglich. Nibel: v. 8747. UNMUOLICH, impossibilis, unmoeglich. Amur v. 1148.

UNMUSS, labor, occupatio, negotium. PEZ. cf. MUSS. J. Stat. SCH. III. 231. noch fich keiner ander unmuss annemmen, davon er nit zu gerichte kommen moechte. Vit. P.P. f. 115. so ich vor unmuss mochte, so was ich allezyt uff der strossen.

UNMUSS, feltinatio. cf. SITECLICH.

UNMUISSIG, excitus, irrequietus. Kunigb. f. 33. Cod. Arch. der kunig ware von zorne also unmuissio (ubi cod. Univ. habet vnsinnig) das er alle die wisen luitte hies verderben

UNMUTHSAM, invitus. REYS. Par. d. S. f. 90. du findest etwen einen menschen, wiewol er andren sein guiter, gnad oder geben mit-theilt, so thut er es doch traurigklich, mit schwermuitikeit, oder ist es sach, das er nit unmutsam sundern froelich in seinem ausgeben, ist, so thut er es doch ust hossnung, das es ihm noch der tag eins soll widerleit, oder und ihn verdienet werden. UNMYNNE. Cf. UMMINNE.

C. ven. n. 288, die mynn wirs mangen zu v N-MXXXX

MANACH-

UNNACHBARLICH, moribus boni vicini non conveniens. sic & in adverb. H.

UNNACHBARSCHAFFT, mores a boni vicini officiis & humanitate alieni, quales sunt causfae jurgii arcessitae & illatae, parata & insolita ex levibus caussis vindicta. . attentatum, boni vicini moribus repugnans .. offensae & rancor animorum. H.

UNNAHEN, non prope. Ph. M. T. I. p. 3. es ift dem tage UNNAHEN . . UNNAHEN gehen, aliquem non adheere. Leg. SS. de S. Franc. Francisco die unnahen giene.

UNNAME, nomen detortum. H. cf. VERUN-NAMEN.

UNNEHE, non prope, procul, unnahen. Ph. M. T. I. p. 152. 174.

UNNOT, UNNOETE, non necessarium. Ph. M. T. I. p. 133.

UNNOT, UNNOETE, voluntarie, non coacte, ungenoethigt. SCH. contra apud DAEHNERT cft unnode, invite.

UNPELLIG, iniquus, unbillig. Ap. MORITZ v. d. R. Staedt. Urk. p. 221. vnnd fie ihre burger und andre fremde person in UNNPELLICH scheden v. verderbenn gefuihrt.

UNPFENNIG, nummus indebite exactus. H. cf. UNGELD:

UNPFLEGE, curae desectus, incuria. Leg. SS. Myde S. Franc. er pruvete wi da were im Got erfichinen uf dem wege an sichlicher UNPFLEGE. UNPFLEGLICH, indiligenter, absque ulla cura

lervandi, profuse. sie unpelegeich mit was

umgehen, verschwenden &c. . . indebite. H. UNPFLICHT, sactum contra sidem datam commisfum . . violatio fidei , infidelitas. H. FR. cf. J. Pr. Sax. L 23.

UNPFLICHT, debitumservitium, quod non semper certo tempore est praestandum. FR.

UNPFLICHT, - LUD. T. IX. p. 337. fo dat de gedachte prestere solch bus und wonungen ganz und oeuerall unbeschweret fry und sonder einigerley unpflicht bewonen geniten und gebruken follen. cf. PFLICHT.

praestatio indebita vel modum excedens. . praestatio recens inducta & imposita, cujus nomen initio molestum longi temporis patientia mitigavit. sie pflichten & unpflichten pari sensu sumta. W. H. DAEHNERT: unplige, gemeine abgaben ausser der landsleuer.

UNPILD, pro unbild, quod vide.

UNPLIBLICH, inconstans. . qui non firmo pede stat. FALCKNER p. 103. viehstu mit ainem in dem langen swert, der VNPLIBLICH ist vnn lauffe vast, in des so setz dich lang in die WAO and feez im sin schleg ab . . p. p. vichstu mit ainem in dem langen swert vnn empfinst, daz er PELEIBLICH ift. .

UNPREIS, contumelia, contemtus. an einem Ph. M. T. II. p. 30.

UNPRISEN, non laudare . . vituperare, reprobare. Nibel. v. 7929. wie zimt helede lugene, ich wil unprisen daz

UNRABERE, - H. Trift. p. 88. dem kuinig were verseit und doch wie UNRABERE kindesch mynnere in ir kindheit sint. inconsultus, unrathbar.

UNRAIT, f. pro unrae, damnum, jactura. D. ap. sencks. C. J. G. T. I. P. II. p. 4. ift es auch also, das die geschworne sorster, die der marche huten, yemant penden in der marcke, ader rugent vmb der marcke VNRAIT ...

UNRAT, inopia consilii. meton. calamitas, infortunium, damnum, incommodum quodeun-

que grave & molestum. H,

UNRAT, malum confilium. SCHUITZE.

UNRAT, defectus s. non usus consilii in rebus agendis, temeritas, stoliditas. . synecd. sumtum, absque consilio & ratione inutiliter facta profusio, jactura. sic worzu dienet diefer UN-RAT? H. cf. UNRATLICH. . . impedimentum, vafa inutilia; fic a rat, apparatus, ducir W.

UNRAT, jure Suerin. damnum non animo deli-

berato sed casu fortuito datum. H.

UNRAT, nescio quo sensu in statuto sumtuario Mulhusino ap. GRASHOF p. 147. zu der hockzyd fal man nicht mer habn dann fechs spylmann dy teneze u. reygin machin, u. zwene dy senff u. UNRAT geben. Lat., sex joculatoribus choreas facientibus & duobus panem, unrat, & sinape dantibus solummodo dabitur. H.

UNRAT, confulio. a rat, ordo. W.

UNRATLICH, adj. & adv. prodigus, sumtosus. H. Gl. Monf. unratlihor, inconfultius. SCH.

UNREBERMHERZIG, immisericors. Silb. L. Conf. f. 45. vnn ob dv VNREBERMHERZIG were gegen armen lviten.

UNRECHT, injuria vi vel quovis modo illata . . maleficium. H.

qu unnecht werden, maleficio corrumpi, fascinari. OTTO D. f. 25. wer des holzes ein wenig by im hat, des pfert wuirt nit qu UNRECHT. UNRECHT, jus non usu antiquatum. H.

Einen von den rechten in das UNRECHT fezen, aliquem omni jure ita privare, ut nemo contra ipsum injusti quid committere censeatur. ap. Lud. T. IV. p. 304. und wir haben ihn (Carolum IV.) von allen bech-TEN IN DAS URTEIL GESEZET, und baben ibn erlaubt aller maenniglichen, das niemand an ibm frevel noch unrecur tun fol, und wer in angreiffet, der sol des keine entgeltung baben.

UNRECHT, per meton. adjuncti, pars victa in

judicio. H.

UNRECHTE LEUT, malefici, injuriatores, H. eins unrechten schuldig wird debitor, qui die sequenti, quam quo stipulatus est, solvit. J. Aug. f. 65. sch.

UNRECHTERTIG, injustus. cf. UNFERTIO. UNRECHTFERTIGKEIT, injustitia . . maleficium. H.

UNRECHTFERTIG GUT, bona fraude f. per injustitiam quaesita. KEVS. Par. d. S. f. 118. als da einer bey einem berrn muß feyn, der im dienet, und im gewinnet unnecht-PERTIG GUT, das er seinen berren bezalen mag, es komm bar, wo es wol.
UNRECHTFERTIGLICH, injusto modo.

UNREDE, f. rixa. vid. gespenne.

fed ea vox citata excidit. OTFR. unredina, error. 3CH.

UNREDE, - ECKEH. bred, f. 221. nv ift vrage, Bbbbbb 2 rats.

warvmbe gie man den personen reden und der nature in den personen UNREDE.

UNREDE, sermo iniquus, inhonestus. Ph. M. T. I.p. 174. ob fi ir unrede lieffe. cf. T. II. 182.

UNREDLICH, irrationabilis . . inhonestus, injustus. H.

UNREDLICHKEIT, injustitia. . mala fides. H. UNREFORHT, absque meta, audacter. cf. MELM.

UNRETKENISSE, proditio. Caltelh. Weilzth. a. 1392. falsche muintze und UNRETKENISSE. Charta Kestelun. cit. sch. unreckenisse, perduellio, quod is refert ad rechen, cogitare, ra-

2. wer das (zeytlich gut) lieb hat, der wirdt

leicht unrichtig.

KOEN. p. 70. dirre was boese v. VNRIHTIG gegen allen luiten.

UNRUD, irrequies, inquies. KEYS. m. b. f. 59. so bringen sie dir deinem hertzen UNRUOD, unfrid.

uns, usque, bis. cf. unz.

UNSAELD, infortunium, steinh. f. 95. der gab den gluickhafften die gab der elenden mit UNSAELD umbgeben.

UNSALICH, infelix, unfelig. VELDECK v. 10465. UNSALICHEIT, infortunium. VELDECK V. 4598.

UNSANET, difficilis. Ribl. Mog. 1462.

UNSANFFTE, incommoditas, incommoda vitae ratio. Gnom. col. 26. der nit sanff-TE kan leben, dem fol Got unsanffre geben. UNSANFTE, non leniter . . Ph. M. T. I. p. 9. der tuot in beide UNSANFTE und we. VELDECK v. 12882. . . haud facile. C. b. Tr. f. 193. der zal mit rede entstrigket. VNSANFTE moehte werden. . . invite. Ph. M. T. I. p. 91. guetlich er

ir danken begunde das sie in UNSANETE von ir lie,

UNSCHAFFEN, informis, deformis. KEYS. Post. P. IV. p. 21. das ist der Mattheus, der do zum allerersten geschrieben hatt sein evan- out 192. solt ich u. min frome UNSICH vereinen. gelium von der menschheit Christi Jest U. H. cf. p. 63. in der allerhoechsten sproch, das ist in Heb- UNSICHTIG, invisibilis. Bel. f. k. ij. o hoher schafraeisch, welche sproch also geadlet ist, das sye nuit grobs noch unschaffenes in ir bat, dann allein das do ist mit umbreden. Als von unzuichtigen sachen soll man zuichtigoppon. geschaffen. klich reden.

UNSCHAMELICH, UNSCHEMELICH, non indecorus, non turpis. Wilh. von Brab. es ift gar UNSCHEMELICH ob in gutem mute ein man tut fo er beste kan. Ph. M. T. I. p. 131.
UNSCHEMMIG, non pudicus. C. b. Tr. f. 175.

VNSCHEMMIG was sin bilde.

TUNSCHIMPFF, non jocosus, serius... non tur-pis, honestus. H. B. & Jos. f. 4. glichsende er im boe nach svozer rede UNSCHIMPFEN tot.
UNSCHLIDE, sebum ... adeps, unschliet. C. b.

Tr. f. 27. in eines tracken VNSCHLIDE gemischet mit der gallen und ob der gluete erwallen gehertet das, gesmide was.

UNSCHLITTKAERCHLE, carruca, qua sebum vehitur. Defign. confuet. Argent. tab. 18.

unschluhende, non veritus, ungescheue. Ph.

M. T. H. p. 151. UNSCHULD. f. pro entschuldigung.

exculatio, purgatio, ql. deculpatio, sic de-

culpare habet DU FR.

seine UNSCHULD thun mit dem eide, juramentum purgatorium praettare. J. Arg. sch. II, 92. wen denne M. und R. argwenig bant, der sol sine unschuld tun mit (alii by) dem eide. J. Pr. Sax. 1, 15. desselben moecht er mit siner unschuld entgehen. cs. heinecc.

El. J. G. III, 5.

sich der schuld UNSCHULDIGEN, excusare
fe, declarare, sibs debitum non esse sol-

vendum.

UNRICHTIG, injustus. NIDER G. H. f. J. VI. Tr. f. 221. beschirmen wiel ... delicher VNSCHUIT

UNSEL, USEL, favilla. Voc. 1482. PR.cf. USEL. UNSELDE, miseria, calamitas. Tw. KEYS. Post. P. II. p. 22. von aller unseligkeit und UNSELDE entladen werden. Silb. L. conf. f. 50. eteswenne kunt es von der welte busheit unn unselde, die er sibt, das in des lebens verdriuzit.

NOTK. unfalda. SCH.

UNSELDE, improbitas, incivilitas. Myth. Fab. 37. ein UNSELDE die ander riben fol.

UNSELDE, iniquitas. Pf. Arg. 68, 28. leg in eine VNSELDE uff die ander.

UNSELDUNG, - H. incommodum, calamitas, unselde.

UNSELIG, infelix. H. SS. P. II. f. 7. in Samaria was ein unselliger spieler, der verlor alles sein gut mit spielen. UNSEMPTE, impetus. Wilh. d. h. p. 96.

UNSEMPHTE, UNSENFTECLICH, non suaviter, aegre. Wilh. d. h. p. 97.

UNSENFFTIKEIT, incommoditas. VELDECK V.

UNSEYLIG, infelix. B. Aug. 1 Sam. 1. ich bin gar ein unseyligs weip.

UNSICH, UNSIH, f. nos, uns. Ph. M. T. II. p.

fer aller ding SICHTIBER and VNSICHTIGER.

UNSICHTIG, - Vit. PP. MS. Joh. fo dir jeman ibt tut, das dieb betrube, so soltu ge-denken, dis mensche ist liebte von nature Unsichtiger unde zurneger, den ein auder mensche.

iuconsiderans, imprudens.

UNSINNE, deliquium animi. Kl. v. 4021. ft lage ouch in UNSINNE unz man mit wazzer si vergos. UNSINNEN, furere. C. b. Tr. f. 264. soben vnd UNSINNEN.

UNSINNIGE DONSTAG, idem qui unsinnige pfingstag. PILGRAM

UNŠINNIGE PFINGSTAG, Gall. jeudi gras, Ital: gioue di grasso, dies Jovis ante Dom. Esto mihi. Ita dr. in terra Tyrolensi ob infanam graffationem vel voracitatem plebis, da sich einer neunmahl vol fressen muß, ut habet ib. proverbium. HALT. (

UNSINNIGE WOCHE, hebdomas Quinquagesimae. cf. TAUBE WOCHE.

UNSIT, UNSITTE, malus mos . . ira, indigna. tio, PEZ.

UNSLI

1813

UNSLIDE; pro unschlite, unschlide. C. b. Tr. f. 197. in kokadrileis VNSLIDE hette er si (halsperg vnd hosen) wol gehertet.

UNSORGLICH, tutus, aerumna vacuus. OTTO D. f. 65°. priester Johan u. der grosse Can haben den

gesten UNSORGLICH wege gemacht.

UNSPRECHE, mutus. Kunigh. f. 54. vnd als er dise wort gesprach, do wart er UNSPRECHE vnd bleyp also vnez an sinen dot. in C. b. Tr. f. 171. legitur male vrspreche.

UNSPURIO, imperscrutabilis. a spur, vestigium. H. B. & Jos. f. 66, wie VNSPURIC wie vnbskant sine wege sint banet sines gerihtes meisterschaft verburgelig unzalhaft.

UNSPUT, tarde. a spuden, feltinare. PR.

UNSTAETELICH, incommodum, unflatthaft, ubel zu statten. Nibel. v. 8385. daz ist dem lugenere em teil UNSTAETELICHEN chomen.

UNSTATTEN, displicentia. Strasb. Ref. R. O. pracf. so baben wir doch mit nicht geringen Unstatten bisher verspuirt. FR. reddit molestiam, incommoditatem.

incommodum cum alias tum in fumtibus faciendis. vitiose nonnunquam legitur unscaden, unschuden. H. KOEN. app. p. 970. das gemeinen landen sweren UNSTATTEN brechte. cf. GUDEN. T. IV. p. 415. VELDECK v. 7571. das ime fint zu vnstaten quam.

UNSTATTHAFT, incommodus . . cui deest commoditas vel facultas agendi, praestandi..non

idoneus, non sufficiens. H.

UNSTET, incontinens. vid. schub. Tr. f. 180. swas im die vrovwe Tetis da vor gebotcen hette das lies er gar VNSTETE mit creften und mit sinne.

UNSTETIG, instabilis . . vagus, levis. H. UNSTETIOREIT, inconstantia . . levitas. H.

UNSTIFFTIG, - KEYS. B. d. Sch. leb. f. 9. wann man findet underweilen menschen, die seind also unstifftig und ungeruwig, wann fy aynig seind, so ist geleich, ob sy in ay-ner gefengknuss ligen und feur ob yn sey. qs. qui figi non potest, inconstans, varia-

will mitat.

UNSTUIR, molestia. confusio. FR. cf. STEUER, STUIRE. UNGESTEUER.. Ap. GUDEN. T. II. p. 1306. fo dat he vill unsynnicheit ind UNSTURS bedriven ind begangen hat.

UNSTUIR, tumultus, impetus. DAEHNERT. UNSUMIG, impiger, impigre. Ph. M. I.p. 106.

UNSUNG, infanus, vefanus, unfinnig. O. jud. II. 25. ob ein VNSUNGER man oder ein kindt ein totte.

UNSUISSE, modo ingrato, inamueno. C. de Xen. H. f. 111. man faste in vil VNSVESSE darvmbe in hohe bveffe.

VNSUVER, impurus, unsauber. hodie sic Arg. Serm. SS. Joh. f. 166. alz da ein mensche in ein lache vallet und gar VNSUVER wirt.

UNSYCHTIG, invisibilis. Keys. Post. P. II. p. 58. do gieng der zwischen oder mitten durch se hinweg, und macht sieh unsich-TIG durch sein goettlich krafft.

UNTAG. cf. TUMELER.

f. dies non labori consucto destinatus,

UNTAT, delictum, crimen. Ph. M. S. 77. bi nide lat fich valfcher rat mit gitikeit unn mit untrime vinden roub unn brant unn manige UNTAT.

Gl. Mons. untat, macula. sen. J. Pr. Al. ed. SENCKB. post c. 416. ift das ein man umb

UNTHAT gefangen wirtt &c.

UNTATIG, — ap. schann. · C. P. ad H. E. W.p.222.es sollen auch die burger zu Worms die untatigen pfaffen, die sie in diser zweztrag by ibnen gehabt bant, zu stunde us der stat beissen geben.

criminis reus, perniciosus.

UNTAUGLICH, UNTOGLICH, inhonestus, infamis. PEZ.

UNTAUR, UNTAWR, UNTEUR, defectus doloris . . UNTAUER NEMEN, non dolere, non mifereri, non poenitere; nicht bedauren. HOR-NECK passim: mich nimmt des UNTAWR. NOTK. pf. 73, 6. unturlicho, fine dolore, absque commiseratione. vel UNTAUR nemen, parvipendere, vilipendere, flocci facere. a teuer, pre-tiosus. PEZ.

NUNTELON, Frf. Ger. O. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 10. ouch fal der bose von den schoppin keyn UNTELON nemen.

UNTER, UNDER, sub, inter. permutari solet cum

hinder. W. FR. H.

UNTER, pro wider, ohne. cf. DANK. Ph. Joh. f. 7. wan ich es dir mit gewalte nime vnde schowes under dinen DANG.

UNTER sinen tagen. cf. TAG.

UNTER und UIBER, veltitus. GUG. UNTERACHT, proscriptio inferior. W. cf. ABER-ACHT. OBERACHT.

UNTERBAND, discriminale, quod auro caput discernat. Gl. Blas.

UNTERBINT, mora. H. Trist. p. 23. sie sprochent, sie seltges kint, die wunderlichen under Bint. Par. P. V. T. f. 134. Jacob vil schiere ane under Bint siniu wip u. siniu kint

nam er zehant unn al fin gut.
videtur esse vera lectio underwind, quod vide. f. & ab unterbinden ductum credas, filis hine inde per intervalla distinguere. sie one unterbine esset continuo, perpetuo, absque interstitio. Ph. Joh. f. 55. min leit das wert an underBint. C. de Alex. f. 116. dvi forge wart ane VNTER BINT versigelt in irn mvote.

UNTERBINT, contradictio, tergiversatio. PEZ. one UNTERBIND, absque renitentia.

UNTERBINT, discrimen. C. b. Tr. f. 89. nu sich wie die gehellent samen und merck ir drier un-DERBINT, alse vngelich die namen sint (Jupi-ter, Hercules, Achilles) sus vngelich ist vaser leben. s. 5. par vnd gelich sind eben slehte vnd ist an in kein VNDERBINT.

UNTERBINT, controversia, dubium. PEZ. one UNTERBIND, absque dubio. sic & in C. b. Tr. + f. 34 ane zuivels UNDERBINT. f. 38. an aller forgen VNDERBINT.

UNTERBOT, internuncius, internuncia. sic dr. B. V. in Ph. M. T. II. p. 154. alles heiles UN-

UNTERBRINGEN, destruere, delere, qf. umbringen. KOEN. p. 97. Justin. III. Bbbbbb 3

sich das er die stat Zersonam, do er in dem ellende was gewesen, wolte gerwe UNDERBRINGEN. UNTERBUNT, pro unterbine. Wilh. d. h. p. 125. UNTERDAN, interea. C. b. Tr. £ 307. UNDER-

DAN do dar ergie.

UNTERDING, conditio mutuo inter partes proposita & accepta. H. D. ap. SENCKB. T. I. P. II. p. 58. Solche articul und punten obbeschrieben, darumb irthumb ist, haben wir gewysen mit VNDERDINGE, darbey hant es beyde partheyen gelassen. cf. GUDEN. T. V. p. 360.

UNTERDIU, interea, unterdeffen. S. Marien minne: do wurden die lud alle gedihtet UNTERDIU.

UNTERDRINGEN, opprimere. PEZ. C. b. Tr.f. 192. vnd heissen sie die porten bewaren, daz wir nihe werden hinder varen noch VNDERDRUN-GEN aber nu.

UNTERDAUCHSESS, qf. fubdapifer. Alf. D. u. 970. UNTERENDLICH, f. pro unterredlich, interlocutorius. D. ap. MORITZ v. d. R. St. p. 222. also dasz nun hinfuiro niemands - von einigen VNTERENDLICHEN oder endlichen vrteilen, erkanntnuiszen. - dingen, appelliren oder suppliciren foll.

UNTERESSEN, merenda. cf. UNDERN.

UNTERFANGEN, intercipere . . interpellare . . fuspendere. H. Bp. OTFR. intercipere, obscurare. SCH.

UNTERFAREN, impedire, disturbare, avertere. FR. PEZ. Id proprie campionum elle verbum putat H. & notare, intercurrere acrius pu-

gnantes, dein impedire.

UNTERFEST, - KEYS. Post. P. I. p. 18. am Sontag zwischen den achtenden der H. drey kuinig tag, liset mann das evangelium, duch so das underfest allerlengest ist, und dass die gebunden zit za Gott tertio Jd. Febr. oder dornoch, als es ist gewesen, do mann zalt anno m. D. und ouch dornoch, do man zalt xvbioidert v. 8. jor. cf. p. 23 & 20. UNTERFUSZT, fustentaculo firmatus. FR.

UNTERGANG, visitatio limitum. FR. Reg. Sent. Sen. m. a. 1424 p. 13. do aber die ge-meind des egen. dorfes zugevaren ist, und einen undergang geton hat, und einen weg gemaht durch den egen. hof und den weg zu einer almend geschetzet. Litt. d. Ger. zu Sulz: und brochtend uns fuir, wie ste einen UNDERGANG etlicher zehenden und guittere getan haetten. p. p. das sii nyemant zu liebe noch zu leide wollent sagen in undergangs oder entscheides wise, was yedem teile an nachgen, zehenden und guitern zustet.

actus obeundi rem oculis . . spec. delegatio certorum hominum, qui rem controversam subjiciant oculis, qui fines ac limites circumeant & inveltigent & juratum ferant

de re cognita testimonium. H.

UNTERGANG, - Tyr. L. O. II, 43. rubri-

ca: anlaitten unnd undergang.

UNTERGANG, - ap. WENCKER A. A. p. 291, die d.u mit den von Haidelberg und andern den sinen bynnen solchen anlas und stallunge, die unsern mit undergengen, pundungen und teglicher betrange nicke und vil betrangen und verkurtzen.

UNTERGAENGER, certi delegati ad inspiciendos terminos . . jurati mensores finitoresque, qui quotannis circumire ac visitare solent fines ac terminos, qui lapides & mețas ponunt & caufas terminorum cognoscunt ac finiunt. H. UNTERGEHEN den allmend, f. in agrum

inquirere, ac illum limitibus distinguere.

cf. Allm. O. a. 1570.

ire in rem praesentem; obire rem ac subjicere oculis . . . spec. de finium inspectione. H. UNTERGAHEN, intercedendo placare, compo-

nere. H.

einem UNTERGON, alicujus sententiam se-qui. Keys. Par. d. S. p. 3. er will zu gut und uffrecht dazu geschetzt sein, daß er je-

mandis anders undergon foll.
UNTERGEHEN, UNTERGON, decipere. hod. bindergeben. J. Stat. Arg. III, 29. wo ein brunlouf geschicht, so sol man stete baben von dem gute zu geben, was zu der brunlauf berett wart, und sol man auch kein kiml undergon.

einen UNTEROEHEN, capere aliquem, faifir. Ph. M. T. II. p. 21. es ist ein iemer wernder viu din

mich UNDERGANGEN hat.

UNTERGENOSS, qui est inferioris ac disparis conditionis. H. cf. UBERGENOSS. J. Pr. Al. c. 155. und ist er auch seyn UNDERGENOSS, will er, so muss er mit im kaempffen, er wolle oder nit; ift aber er fein UIBERGENOSSE, mit dem er

kaempffen will, der gewaegert des wirttes wol. UNTERGIEL, pudenda. H. Hagenb. f. 115. Hagenbach mit syner bandt seyner framen zwischen die bein viel und raufft ir haar uß

von dem UNDERGIEL. a giel, gula, kehle.

UNTERGOHN, pro untergehn, quod vide.

UNTERIMBITZ, merenda. Gl. Blaf.
UNTERKAUFF, species vectigalis, quod Arigent. de venditionibus equorum solvitur. v. Extr. d. Statt. Strasb. Contr. O. p. 12. L. rub. trib. pannif. f. 32. in expositione salarii, quod habet apparitor tribus, der bet, dr. und bat den underkouff das ist sin lon. hinc underkoiffer. ib. 34. die den UNDER-KOUFF gedienen.

proprie munus proxeneme cum emolumen-

tis inde obvenientibus.

UNTERKEUFFEL, proxeneta. sanss. Voc. 1482. fubemtor.

UNTERKAEUFFER, UNTERKOEFFER, proxeneta Tw. fubemtor. Voc. MS. An. An. Vers. Mols. Carth.

dialis, gottspfenning, underkauff fit pro-

feneta

D. Test. Sen. m. a. 1411. daß er doby gewesen ist also ein, und wart yme ouch sin UNDERKOEFF, do Hans, schultheissen sun Goetzen Lawlin das bus zum bæsser zu koeffende gap und uff das gap ouch G. L. ein gotzpfenning. lb. a. 1424. f. 41. Sigelmann der UNDENKOEUFFER an brotbecker antwerke. BRACK f. 42. mercidicus, UNDERKEUR-FER. ap. DU FR. mercidicus, propter mercedem loquens & dicens. L. Sal. B. Eccl. Th. f. 64. von den winstickern u. under-

Local

KOEFFERN. MURNER Schelm Z. under-KAEUFFER prosenten, die uff beiden sten redten, die sindt vertragen kauffschlaeg ma-

chen, u. liegent das die balken krachen.
homo publice constitutus, qui medius agit
inter emtorem & venditorem, &, quantum potest, aequis conditionibus transigere debet, etiam testis futurus ad requisitionem legitime cele-

brati ac perfecti contractus. . item mango. H. UNTERKOMMEN, intervenire. Wilh. d. h. p. 17. des manige edele franzoys UNDIRQUAM v. irschrachte.

UNTERKOMMEN, intervenire . . accidere, vor-kommen. Gl. ad Prob.

UNTERKOMMEN; impedire, removere. J. Aug. KR. f. 92. ist auch, daz ein unzicht bie beschiebet, und daz man furbtet, daz der stat schade davon beschebe, da suh die burgerm. zu gan, und suln es unverkomen, ob sie muigen.

interventu suo impedire. UNTERLANK, — ap. Lup. umb solchen erthumb, als su underlanck batten von der moel wegen zu Quernfurt. p p. die gemeldte stat sol sulche eschatz und bete in irem statbuche von der genanten moel.

f. pro vor langem, pridem. in Sax. Inf. un-

terlangen, interea. FR.,

UNTERLEYNEN, sulciri, unterlehnen. C. de Greg. £ 127. er begonde sere weinen, das hovbet VN-DERLEINEN fo ruweclich mie der hane. Ph. M. T. I. p. 108. da ist ganzer trost mit froeiden UN-DERLEINET.

UNTERLEYBERUNG, liberatio. KEYS. Par. d. S. f. 75. So gibt doch. Gott einem Sollichen menschen innerlichen trost, der ihn enthaltet, daß ibm sein leiden nitt allezeyt also gar bart anliget; sunder ibm wird etwenn on aller menschen builff underleyberung oder leichter

UNTERLEYBUNG, UNTERLIBUNG, quies, cessatio ab opere. KOEN. p. 33. und werte dirre strit abzig tag annander, das sii nuwent nabtes underlibungs bettent. Keys. Haas im pf. a. C. I. es waer viel waeger, sie liessen sie einsmahls darvon kommen vun frischlichen durchbrechen, dann dass sie also lang an yn ziselwerck machen, sie suchen in also leybloechlin, ach Got! main muß in VNDERLEYBUNG geben. aber du thust in nur

UNTERLIST, astutia, dolus. H. vulgo hinderlist.

UNTERMARCK, disterminatio. H.

UNTERMARKEN, disterminare. H. UNTERMARKUNG, — O. Crim. Car. art. cxviij. so welcher boeslicher und gefaehrliches weis ein untermarckung rainung mahl oder marckstein verruickt. disterminatio.

UNTERN, subjicere. FR. ex JEROSCH. die im waren GEUNTERT. Bremae olim undern, humiliare. cf. WB.

UNTERNAMEN, agnomen, nachnamen. OTTO D. p. 211. von der stat Nazareth bet unser berr sinen undernamen.

UNTERNEMEN., intercessione impedire, aut suf-

pendere, aut componere. in gen. impedire, avertere. H.

UNTERPFAND, pignus in re immobili, olim

Subpignus, Subtervadium. H.
UNTERREDEND URTHEIL, sententia interlocutoria. Act. Syn. Herbip. item von dem UNTERREDENDEN URTEIL in das register zu schreiben vj. pf. p.p. wil ich nichts mit un-TERREDEN oder endlichen urteiln ausssprechen.

Bel. f. c. vij. ein VNDERREDTE vreeil ist die dem hauptspruch nit gar ein end gibt vnd doch ee muoss ausgeriche werden ee das der hauptspruch

zuo ende kumbt.

UNTERREDNER, disceptator inter partes. H. UNTERRICHTER, judex subdelegatus, i, e. is, cui judex caussas sibi commissas committit expediendas in toto vel in parte. SAHSS.

UNTERRITTEN, equitando dirimi, ab equitatu disrumpi. C. b. Tr. f. 191. glovbe daz si pris beiagent; obe si niht werden VNDERRITTEN.

UNTERSUME, quies, a meridie. Gug. UNTERSASZ, idem qui bindersus. J. Stat. sch. III, 101. Reg. Sen. m. Arg. a. 1427. ein untersass der Stat Strasb. fubditus, olim subses. H.

UNTERSCHLAGEN, invertere. KOEN. p. 54: u. det sinen harnesch an, v. sast uf ein rost, u. UNDERSLUG sine glesen, u. rante in daz loch; zehant ging das loch zu.
UNTERSCHLEGUNG, intervallum. Tw. mit

rebter underslegunge, debitis intervallis. UNTERSCHLEIP, pro unterschleich, subreptio . . locus, in quem latenter fit irreptio . . refugium clandeltinum, abscondendi caussa quae-situm reis & maleficis. abusive honestiori sensu receptus, receptaculum. H.

UNTERSCHRIBER, substitutus primarii scribae. Reg. Sen. m. a. 1419. Hans von Stuckarten der undenschrißer fuir M. und R. des kleinen gerihtes. p. p. daz er finen berren M. und R. des groffen rotz mit schriben war-

ten must.

UNTERSEHEN, Gall. entrevoir. Ph. Joh. f. 4. das sui sich hetten VNDERSEHEN mit minneclichen ovgen. ib. f. 15. ich foltes vor han VNDERSEHEN.

UNTERSESZ, UNDIRSETZ, UNDERSES-SE, subditus. ap. schann. S. A. H. S. p. 140: des egenanten unsers stiffts manne, diner und UNTERSESSEN. ap. SCHANN. D. Fuld. p. 317. ap. Lud. T. I. p. 248. ban wir unsen kuman Otten von B. und andere uns. Undersezin in

demselbin dorfe irre buldunge ledig gelazin.
UNTERSETZ, basis, fulcrum. G. bulle c. 25. do
sol man helsse zuo legen, so die suite vallen, das die VNDERSETZ des buyves vit zuofammen stalte.

UNTER SEYN, irritum esse. HORNECK c. 367. vnd waz da ward gesprochen zwischen im u. dem Salezpurger daz daz alles UNDER WER.

UNTERSIECH, f. idem qui sundersiech, le- 15 cm., prosus. Eck Pred. P. V. f. 56. desgleichen den undersiechen, blatterbaeuser, auch der syndelkinder baeuser. cf. sondensiech. SUNDERSIECH.

UNTERSNIDEN, distinguere, ornarc. Ph. Joh. f. 35. do sui hatten gesehen daz sui gesant wa-

racemater, in fil.

rent, fui enwusten wie sui gebaren, ir gruos wart spehe UNDERSNITTEN mit vil selzehen sieten. Wilh. d. h. p. 10. milte sal mit maze sin UN-DERSNITEN. p. 57. da grune gras mit blumen wol was undersniten allis nach des meyen fiten. Ph. M. T. I. p. 34.

UNTERSNIT, discrimen, .. varietas. Wilh. d. h. p. 13. nicht frevel wort an UNDERSNIT. 'p. 37. van der swarcen varwe hat UNDERSNIT der rote munt. p. 47. nu hort des meris YNDERSNIT. p. 137. des hemdis nat mit golde vol warn nach engelischme sitte, die nat ouch hetten UNDERSNI-TE van richen perlen u. gesteine.
UNTERSTAN, idem quod unterstehen.

UNTERSTEHEN, impedire, resistere. FR. H. SS. f. 21. do das der kuinig boeret, ge-- dacht er, das wil ich wol undensteen. ap. wencker C. A. & C. J. p. 335. dass sie alle sollich zolle — mit nichten gestatten, sunder ernstlichen weren und UNDERSTEEN. 2p. botten guot v. ere verraten, sun, nu lere wie das DUELL. H. Eq. T. P. III. p. 105. daz wir daz gli werde VNDER VARN dat wir moegent vns bevertraeten und UNDERSTEEN schullen mit rech en waren. cf. Wilh. d. h. p. 17.

interventu suo avertere, unterkommen in gen. prohibere, defendere. H. C. b. Tr. f. 257. er vnd Achilles heten gnuoc mit ein ander da gestriten, das wart enzwischen, si geriten und von ir luiten handen ir vehten UNDERSTANDEN.

cf. Nibel. v. 3297.

UNTERSTEHEN, tentare, conari, audere . . fich, ausu temerario & cupiditate illicita sibi assu-

mere aliquid & arrogare. H.

impelin of UNTERSTEHEN, defendere, tueri. J. F. Al. c. 147. wirdt einem mann sein burgklehen vertey-Let, do er nit zegagen ift, das sol er in runt Lechs wochen UNDERSTEEN, oder man VER-TEYLT im daran alle ansprach.

UNTERSTELLIG, quod situ perit. FR.
UNTERSTIVELN, fulcire. Leg. SS. Joh. de. S. Franc. wie er in allen orten der werlte folde wachen v. vrolich wider machen der heil. ecclesien val, die wire ervulles vber al mit eren wol noch hute, wand man in maniger dute an der predigate Spruch VNDERSTIVELT grozen bruch , den si nach wilder wuste verlustlich dulden muste v. ubrochen vallen nider.

UNTERSTOCKT. v. zirck.

palis & fudibus adactis definitus, descri-

ptus. a flock, sudes.
UNTERSTUNT, interdum. Lud. Sc. fi 43.
ein man enpfliche wol understunt sinem vigende, daß er ym wurde-unkunt.

Suec. understundom, aliquando. IHRE. Ph. Joh. f. 6. dabi soltu der swere min gedenken VN-DER STUNDEN do mitte ich bin gebunden.

UNTERSWANC, - C. b. Tr. f. 296. und wolte iemer fin bereit dienstlicher fruintschaft mit fruintlicher eruiwe craft an alles valjches VNDER-

UNTERTALPEN, Suffodere. SCH. cf. TALPEN. unterthaner, subditus dominio, potestati, jurisdictioni, olim compes. quod ducunt a

compescando. H.

UNTERTHAENIG, dominio ac potestati traditus ac subditus. FR. dr. & de rebus. sic das gut sinem UNTERTHAENIG machen. H.

UNTERTHAENIGEN, subjugare. FR. ex Veril

UNTERTHUN, subjugare, superare. J. Caes. I. 12. daz eyn wolredenne man iche VNDER THU met claffin eynen man, der nicht wol reden kan. UNTERTUCH. cf. OBERTUCH.

velum inferius.

UNTERTRANC, invalit, se ingestit abunterdringen. C. b. Tr. f. 279. der schar mit crast al-sunder danc der wise Ulixes UNDER TRANC.

UNTERTRETTER, Subactor, fraudator, betruiger. GUG.

UNTERVANGEN. Cf. UNTERFANGEN.

UNTERVAREN, interrumpere. Lud. Sc. f. 128. 190b wurt ym niemer UNDERGEVARN, daz gluicke mag in nit enbarn der dinge, der es ym nit bat gegeben.

cf. Unterfaren. item horneck c. 467

C. b. Tr. f. 302. ich fuirchte sere daz mir dise

ten. Chr. HAGEN. ap. PEZ: sie UNTERSTUN-L'UNTERVIE, pro unterfieng, intercepit, in se DEN den manschlag. suewol sie it alles

UNTERVIE swaz Eua sunden ie begie. UNTERVOGT, advocati alicujus le advocati alicujus loci substitutus. L. Sal. E. Eccl. Th. f. 93. L. Zorn als ein vogt zu Oberbush. dom. Joh. Melhrüge, cantori, nomine capituli mit handgebenden truwen an eides stat gelobt und versprochen die vogtey daselbst zu O. durch sich selbs oder sinen unden vogt getruwelich in-zuhahen und zu verwesen, alsdam des stifts zu S. Th. der egen. vogtei balb recht ge-wonbeit und berkomen ist ungeverlich.

UNTERWAGENER, - Prot. S. Marci f. 57. es ist ze wissende das O. Kabisser under-WAGENER dirte balp acker veldes gelegen an der schupussen nebent den frowen zu S.

Marx zu beden siten .

olitores fic apud nos vocantur, in suburbio albae turris inter carpentarios fabros com-

morantes.

UNTERWERFFEN, conferre in haereditatem. Reg. Sent. Sen. m. a. 1417. sebent sii gerne, daz er in (den acker) under wurf-RE, so kundent sii geteilen, daz Diebolts swiger noch tod gelossen bette oder aber seit, worum er daz nit tun solte. daržu antwurt D. Zebenacker und sprach, die cleger detent ein froemde vorderunge, zu yme, daz sii an yn muteten, daz er den acker wider UNDER-WERFPEN solte, der yme von sure swiger zu sinre busifrome zu estuir worden mer, woltent sii aber eins tun, und woltent das wider UNDERWERFFEN, daz in von syme sweher und synre swyger worden wer, so wolte er den acker auch gerne wider un-DERWERFFEN.

UNTERWERT, interea, interim. C.b. Tr. £ 183. dem anger vnn den alben ware vnmuosse vil beschert, die welde wurden VNDERWERT bekrinbert aber schiere. Ph. M. T. II. p. 157. roft das yfen zeret fus UNDERWERET zert wibes minne

an UNTERWIND, sine contradictione. certo.

je. folyful vesteylen

- 1. Wiefel in De Brokeing

1 - 171 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 174 - 17

1861

certo, indubitate ... fine mora, cito,

sensus primarius hic in labore quaerendus. ab unterwinden.

one UNTERWIND, absque labore, sine mora. one UNDERWIND, absque contradictione.

fich eines UNTERWINDEN, alicujus curam fuscipere in se. H. SS. II, 64. da UNDER-WAND sich der jungkherr siner sehwester und pflag ir mit trewen. J. Stat. Aug. f. 94. der fol bitten den rihter, daz er sich under-WINDE ainez finez fridbrecherz, den er vor im zugagen fibt urr AIN REHT. p. p. fo vindet man mit der urtaile, daz er sich sin Underwinden sol. swenne er sich sin un-DERWINDET, so fol er gewisheit von im ne-men, das er ain rebt til umb die vorgefebribem fach, swaz volge und urtaile sage. cf. & rez.

se intromittere ausu quodam, suscipere & obire aliquid . . vindicare, occupare, usurpare, in potestatem suam redigere sive hone-ste sive illicite. H. cf. J. F. Al. c. 78. Pr. c. 274. 240. Alf. D. n. 1054. cf. anwinden.

fich UNTERWINDEN, sequestrare. O. jud. III. 10.19. UNTERWORCHT, — H. Trift. p. 19. wol
UNDERWORCHT u. under britten u. was also wol gesnitten noch sinen schonen libe . .

intextum, unterwuirkt. UNTERZIEHEN, subtrahere. KEYS. Par. d. S. f. 122. wenn wir nun das nit tuen, so un-

DERZIEHEN wir Gott das sein ist.

fich UNTERZIEHEN, suscipere aliquid, onus, laborem vel munus officii. . . vindicare, occuparo &c, idem quod unterwinden. H. KOEN. p. 100. der VNDERZOCH sich gar vil landes u. stette, die an bobest u. an die kirche gehortent.

UNTERZOG, UNTERZOCH, veltis tegumentum interius, fueter. cf. OBEDACH. VUILLE.

UNTERZUCKEN, fupplantare. Ph. M. T. II. p. 205. UNTERZUG, intervallum, interstitium. KEYS. Par. d. S. f. 149. ja sprechen etliche, man mus underzug haben.

ohne UNTERZUG, sine interruptione. KEYS. Par. d. S. f. 58. er spricht gar mercklich, er soll sein gedenck v. hertzigunge allzeit v. allwegen in Gott richten, wenn kein mensch mag sie allwegen, on underzug, in Gott

UNTERZUINEN, interfepire. Ph. M. T. II. p. 228. UNTERZWISCHEN, interea. Ph. M. T. I. p. 157. UNTESTIRT, absque facto testamento, intelta-

UNIET, UNTETTE, id quod unthat. KOEN, p. 120. und mit sinen INTETTEN beschuldet het-te, das men in muegeliche von dem riche solte verstoffen. Wilh. d. h. p. 16. die UNTET sal uns nicht gesehen. Ph. M. T. I. p. 60. vor UN-TETE wol behuot.

UNTHAT, crimen. J. Pr. Al. c. 385. ist er aber derselben unthat ebe bewaehret oder uiberzeuget vor gericht, fo sol man seinen eid nicht nemmen, man sol in dreymal furtheiden das beiß eisen zu trägen auff bloßer hand, oder in einen wallenden keffel zu greiffen bis an den ellenbogen, oder die wasser urtheil. Tom. II.

maleficium, flagitium, scelus, nefar, ql. facinus abominabile, nefarium, infame. H. cf.

UNTHAT, meton. res furtiva vel aliud corpus delicti, in judicio producendum. H.

UNTHAETIG, UNTHEDIG, maleficus, scelestus, facinorofus. H.

UNTPFANGE, ambitus, umfang. Nibel. v. 6944. ubi in edit. Turic. male ut credo explicatur per empfangen.

UNTOT, scelus, flagitium. H. Hagenb. f. 173. wann er wust wol fuirwar daz sy im alle worent vyent gar alles umb sin untor. ib. f. 212. folich wunderlich unthot.

VNTOETLICH, UNTODELICH, immortalis. DA-SYP. Silb. L. conf. f. 132. heiliger UNTOTE-LICHER seligmecher der werlde. OTTO D. f. 78. der UNTOETLICHE Got. Mart. Joh. f. 35. von dem UNTOTLICHEME lebenne. f. 51. das VN-TOTLICHE broc. Ph. M. T. II. p. 210.

UNTOETLICHKEIT, immortalitas. DASYP.

UNTRUIWE, infidelicas, perfidia, unereue. QUO. untsuinen, pacem turbare, discordiam excita-re. Ph. Joh. s. 40. er (der pfenning) suinet vnd VNTSUINET.

UNTUICHTIG, inhabilis, infamis. H.

UNTUIRE, - Litt. a. 1433. also were es da Got vor sige das der vorgen. Hans von Ry-nowe in disem jor von date dis briefes also UNTUIRE were, das debein kofmann, wer er were, beimisch oder froemde, uitzit verkoefte, u. der egen. Hans v. R. das geldoder koefmanschaft inneme.

inglorius, vilis, indignus, a diur, gloria. OTFR. M. 22, 32. UNDIURE fogala. J. Pr. Sax. I. 63. so cleger her vort, daz her in beroubet ha-be sines gutes, und ime des genomen habe also vil, daz et niche UNTURER fi, et en fi wol kamph werdic. Cod. Arg. male underrede. Wilh.

.d. h. p. 75. uns ilene nach di UNTUR.

UNTUIRE nemen, aegre ferre. C. de Greg. f. 147. ?? fo neme dich grozen gebreen der rede vil VNTVI-REN. Wilh. d. h. p. 44. di hoher tat nam UN-TOUR. p. 87. uch nime UNTUR swaz man dorch fruent liden sol.

UNTWENEN, ablactare. C. v. d. leb. Chr. do das kine UNTWENET was unde kunde wol gan.

UNTWINNEN, evincere, eripere. PR. pro ent-

UNITYR, monstrum. . fern. VELDECK v. 6421. UNVARND, aeger. Wilh. d. h. p. 60. daz her eyn teil UNVARNDE were. p. ante dictum erat: fa fole ir sichtumes jehen.

UNVAST, non firmus .. non munitus, nicht feft. VELDECK V. 6205. die burg was UNVAST.

UNVEIG, non vecors, non vilis, impiger. Wilh. d. h. p. 13. blibie ir UNVEIGE, sa fol ir fin ane angest gan

UNVEIL, non venalis. Ph. M. T. II. p. 141. fwer aber dem herren rehte tuo da hoeres eine wage zuo

diu gliche si und UNVEILES muotes.
UNVERAENDERT, additur nonnunquam
in substantia. Strasb. Fall. O. p. 5. doch so fern es noch in substantia unveraendent in des schuldners guitern zu besinden.

UNVERBADEN, UNVERBODET, non citatus. Ceceee

J. Pr. Sax. II. 4. III. 17. & ibi Gl. cf. ver-BADEN.

UNVERBINDLICH, UNVERBUNDEN, UNVERPUNT-LICH, adj. & adv. non obligans, non tenens. Hac voce utebantur diffidentes, qui praeloquia ad tentandam compositionem amicabilem libere admittebant, sed salvo jure suo, vel salva libertate judicio persequendi sic cias UNVERBUNDEN tages folgen. guitlichte UNVER-PUNTLICHER handel. H.

UNVERCHUMMERT, sine onere. D. a. 1344 und hat auch dieselben beide baeuser geben kediglich und unverchumert den

erbarn geistlichen berrn.

UNVERDAGET; non celatum : . act. qui non tacet. C. de Greg. f. 134. diu wip sine VNVER-DAGET. Ph. M. T. II. p. 111.

UNVERDAIT, non celatum, filentio non practeritum. PEZ.

UNVERDIGT, inexpeditum, infectum. PEZ.
UNVERDINGT, adj. & adv. fine stipulatione aut pacto certae mercedis vel pretii. fie UNVER-DINGT und unverpflicht. UNVERDINGTER ding. H... fine conditione, fine exceptione. Id.

UNVERDINGT RECHT, - Sent. Frid. III. 1452. darum sollen sie vor demselben uns. herrn dem Roem. Koenig UNVERDINGT recht nehmen u. geben, geben u. nehmen alfz recht ift. Explicat nonnemo per jus vel arbitrium, quod falvum relinquit jus ipsum Principis actoris scil. vel adversae partis. ita rediret ad sensum vocis unverbindlich, quod improbat H. In loco cit. ex STETTLER. FR. reddit per judicium conflatum ex arbitris sponte electis. Besounus in J. Suev. intelligit per frey UNVERDINGT recht judicium, pro quo actoribus nil sit solvendum, absque sumtibus instituendum.

UNVERDIUNNET, non sentibus & spinis obsitus. cf. STIGELE.

ENVERDOCHT, f. non fatis pensitatus, unuiberlegt. Gnom. col. 38. UNVERDOCHTE mer fine dicke wandelber.

UNVERDRUMET, non truncatus, integer. Ph. Joh. f. 15. die liebe und die stete minne het sui quo mir mine kuinge ganzer froeiden vnde VN-VERDRUMET. Lini.

UNVERFAENGLICH, adj. & adv. quod locum non invenit; quod haud facile admittitur, inopportunum . . inefficax . . frustraneum; sine fructu. cf. koen. p. 56. ... non praejudiciabile, nullum damnum aut detrimentum af-

UNVERFAENGLICH, inidoneus. L.Sal. Eccl. Th. f. 273. wer oech, das der burger debeiner abegienge oder unverfenglich murde,

daz Got. lang wende. UNVERFARET, intrepidus, constans, orr-STENB. C. 16. und gleicher weise, als er gen seine feinde unverfaret war, so blieb er auch gegen den tod von barten mennlichen sinnen und unerschrecket.

UNVERGEBEN, non concessus, non traditus, falvus . . adv. sine concessione praejudiciali. H. UNVERGIFFTET, non legatus, intestato. J. Caef.

II. 95. do eyn man flirbit, der gus has, das her UNVERGIFFEE has

UNVERGREIFFLICH , UNVERGREIFPENLICH ; unvergrippen, adj. & adv. quod fiat fine praejudicio. PR. H.

UNVERHAFFTIO, qui haeredes non habet, unbeerbt. SCHUITZ.

UNVERHALTEN, fine retentione . . fine mora, fine dilatione. H.

UNVERHAUEN, invidus. PR.

UNVERHEILET, non fanatus, infanabilis. Ph.

M. T. I. p. 153. ein Unverhellet smerze. UNVERHENCKT, — BEYS. Post. P. III. L. 124. das dan ein mensch solt urteil fellen, noch seinem duncken n. noch rechter UN-VERHENCKTER vernunft, so muist er sprechen, dass die leer Christi J. U. H. nit mocht luterer, regner noch erberer fein. non captus, non impeditus.

UNVERHOLEN, publice, fine dissimulations,

aperte, palam. FR.

unvernowen, non fifths, non laceratus. Ph. M. T. II. p. 45. . . invictus. Ph. M. T. II. p. 226.

UNVERKORY, non reprobatus. Ph. M. T. II. p. 31. UNVERKUMMERT, non oppigneratus. cf. UNBE-KUMBERT. Ap. KOPP Prob. d. T. Leh. R. p. 24. alles sur freyes, lauters, ledigs u. UNVER-KUMMERTS eigen.

unvertan, non rejectus, non omissus, unver-lassen, unaufgegeben. Ph. M. T. I. p. 63. set

von mir vil UNVERLAN.

UNVERLEGET, UNVORLEGT, non prohibitus, non interdictus. .. UNVERLEGTE leute, homines famae integrae, per probrosam sententiam jure suo i. e. existimatione non privati. H.

·UNVERLEGLICH; UNVORLEGLICH, non reprobandus, omni exceptione major. H.

UNVERLEUMT, integrae famae. FR.

UNVERLEYKAUFFT, absque arrha, arrha non exacta. H. in LEIKAUFF.

UNVERMAILIGT, immaculatus. cf. ver-MAILIGT.

UNVERMALGT, UNVERMALICKT, immaculatus. schann. H. Ep. W. T. II. p. 314. Gott dem allmechtigen seiner UNVERMALIK-TER muter Mariae. cf. steinh. f. 40.

UNVERMANNET, feudali jure & obsequio vasallitico nemini obstrictus. H.

UNVERMAERT, cujus nomen celatur. Tyr. L. O. 9, 17. und daneben mit allen gnaden bedacht, auch guentzlichen unvermaert gebalten werden. cf. vermaeret.

UNVERMEILET, immaculatus. cf. WIBHEIT. UNVERMEILIGTER SCHULDBRIEF, in-ftrumentum guarentigiatum. Tyr. L. O. L.

UNVERMEINET, non pollutus, purus. H. B. & Jos. f. 154. die von allem meine was reine VNN-VERMEINET.

UNVERMELDET, non proditus . . tacitus. Ph.

M. T. I. p. 147. UNVERMELIGT, immaculatus. schneider. Erb. St. taf, p. 522. in und undter dem namen, ere und gedechtnis der b. UNVER-MELIGIEN keeligel. himmel keenigin Jefr. Maries.

DRVER-

-111 Va

UNVERNOMMEN, inauditum, non perceptum. Ph. M. T. I. p. 172.

UNVERPORN, inevitabile, inviolabile, inconvulfum, perpetuum, ratum, firmum. rez. .

UNVERRE, non procul, unfern. C. de Greg. f. 127. der vas da raten sol brvoder den besende engit wan mir min tac YNVERRE lit.

UNVERRECHNET, qui nondum rationes reddidit. P.P. Norimb. a. 1414. auch folmemant des andern, lewte 11. UNVERRECHENT amptlewte oder die nachfolgenden krieg haben zu burgern empfaben.

UNVERRECHTIGET, non condemnatus. cf. UN-

. VERVEST.

UNVERRIGER, (non) longinquus. Voc. 1482. UNVERRUCKT, loco non motus . . de femina, non violata, virginitate illaesa. PR.

UNVERSAIT, UNVERSAGT, non denegatum, concessium. PEZ. Ph. Joh. f. 52. min dienst ist vich UNVERSAGET.

UNVERSAEUMT, non amissus per negligentiam vel moram. H.

UNVERSCHART, UNVERSCHERT, UNVERSCHER-TET, illaesus. a scharee. H. B. & Jos. f. 71. un das dar nah div menischeit den dot an dem cruce leie mit VNVERSCHERTETER Gotheit. f. 118. nu ruhe, dir die kusche min behalten reine UNVERSCHART. C. b. Tr. f. 198. din ferch bleib vil ynverschertet. Ph. M. T. I. p. 131. II. p. 231.

UNVERSCHEIDEN, UNVERSCHEIDENLICH, UNverschiedlich, indivisus .. adv. indivisim, in solidum, per renuntiationem privilegii divisionis. H. in Alf. D. n. 896. scribitur unver-

scheidenklich.

UNVERSCHEIDLICH, fine discrimine. Bav. t. 40, 3. cf. schmin ad h. l.

UNVERSCHIEDENTLICH, indivisim. TROELTSCH.

UNVERSCHOLT, temere, indigue. Ph. M. T.

UNVERSCHRIEBEN, per litteras non promissis, non receptus, non collatus, non concessus. H.

UNVERSCHROTEN, non scissus. VELDECK V. 12988. gewant VNVORSCHROTEN.

ONVERSCHROTEN, illaefus. Ph. M. T. II. p. 11. fiver wirfer RUITELINGE Scharpf vs kuinste Schilde alfam der Klinsor zuo mir warf u. ich des UNVERSCHROTEN vor im blibe. cf. verschro-TEN.

UNVERSCHULDET, temere, immerito. Fab. d. Minn. n. 68. wer UNVERSCHULT fich felben lobe.

UNVERSEHRT GUT, non obligatum liberum bonum. sch. III. 309. den moegent ste geben oder benomen ires unverserten Guts und irs imbekumberten guts wie viel sie wellent. cf. versert.

swaz ich im kan dienen daz ist UNVERSEIT.

UNVERSETZT, non oppigneratus. J. Pr. Al. c. 94. UNVERSLISSEN, non detritus, non consumtus.

Ph. M. T. II. p. 92. ift doch min not noch unver- a unvertwelt, - Ph. M. T. I. p. 178. ft treis SLISSEN.

UNVERSNITTEN, non discissus. Ph. M. T. II. p. 244. du UNVERSNITTENS eren kleit.

UNVERSPART, cui non parcitur; profufus.

Wilh. d. h. p. 8. hir was weinen UNVIRSPART.

Ph. M. T. II. p. 221. UNVERSPART, f. pro vnversart, vnverschre, incolumis. Ph. Joh. f. 79. do siv (dui stude) so fere bran vnde doch bleib gar VNVERSPART, ubi H. B. & Jos. f. 29. habet vnverschart.

UNVERSPROCHEN, non vindicatus contra possessionen. ap. wencker Usb. p. 71. wir fint barkomen u. gefriet, wer zu uns in ui-ser statte zibet, darinne sesshaft zu blibende, u. da inne jar u. tage belibt unversprochen,

der sol dannanthin frilich do beliben. UNVERSPROCHEN GUT, — ap. 10D. T. IV. p. 169. meines anerstorben getailten u.

UNVERSPROCHENER MANN, vir bonze famae. J. Arg. sch. III, 121. und ist sinst ein erber burger und unversprochener Mann. Tyr. L. O. 8, 1. mit 12. UNVERSPROCHENEN erbern verstaendigen mannen. cui opp. ein versprochener mann, infamis. fr. ap. WENCKER Ptalb. wileiner ein person besetzen. das uiber sie nachjagend vogt oder sein unverrechneter amptmann sie, das sol u. mag er tun mit zwein erbern unversprochen

J. Pr. Al. c. 62. 322. Jud. Westph. Tremon. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 115. die siben freyschoepsfen soellent alle echt und recht und VN-

VERSPROCHEN ales rechtes fein.

UNVERSPROCHENTLICHEN, fine contradictione.

UNVERSTAND, discordia Clev. Teich O. 1575. Cf. FR.
dissensus, wann man sich niche mit einander

versteht. UNVERSUNNEN, insipiens, imprudens. PEZ. J. Pr. Sax. praef. wen wer fo swimmen nicht en kan, wil her deme wazzer wizen das, so ist her UN-VERSONNEN. cf. UBERBUNT... mentis non compos. Mart. Joh. f. 4. da sluoc in Gos der nider mit sime gewalte und mahte in blint und VN-VERSUNNEN liegen. C. b. Tr. f. 268. von ynmahe VN VERSUNNEN. ib. f. 274. dr. vnverfunnet.

UNVERTAN, illibatum, integrum. J. Pr. Sax. I.70. UNVERTIG, inquietus, turbulentus. KOEN. app. p. 888. ze der obgenannten geselleschast oder ze de-heim solichen vnventigen voulke, die semelich boese arge ding u. widerwertig leben hieltent. H. B. & Jos. f. 101 uil UNVERTIC was des lebn.

UNVERTIG, libidinosus. Ph. Joh. f. 44. daz man notzogete ir swester lip mit laster, als ein unvertic wip.

cf. unfertig. Jn H. B. & Jos. f. 104. Ty-

phon dr. ein UNVERTIGER man.

UNVERTIG GUT, bonum injuste partum. cf. UNFERTIG.

UNVERSEIT, non denegatum. Nibel. v. 2086. \*UNVERTOUT, palam, unvertouget. H. B. & Jos. - f. 35 do Crist dvrch uns leit den tot, den er mit leider stetekeit VNVERTOUT iemer treit, als er in gebizzen hat.

cin unvertwelten lip.

UNVERVEST, UNVERVESTET, non proscriptus. cf: verpesten. J. Pr. Sax. II, 4. ubi Cod. Arg. UNVERRECHTIGET.

Cccccc2

UNVER-

UNVERWANDELT, immutatus . . non alienatus. J. Pr. Al. c. 94. 317. J. F. c. 79.

UNVERWANDELT, immutabiliter. G. bulle f. 10.

erte flette UNVERWANDELT halten.

UNVERWEGENLICH, sine repugnantia. Als. D. n. 929. das wir einhelleclich mit gesammenter hant UNVERWEGENLICH mit gefundem libe haben verkouffet.

UNVERWEISLICH, adj. non reprehendendus, non vituperabilis. . . adv. irreprehensibiliter, more

debito & inculpato. H.

UNVERWENCKET, non interruptus, con-ftans. Ew. Wish. f. 71. berre wer mag in dem unverwencketen aneblicke dines Goet-

telichen gegenwurffes zu allen ziten bestau? UNVERWERT, incorruptus. Argent, hod. unverwesen. KOEN. p. 112. bi dises ziten wart zu Rome funden ein rysenlip begraben, der was do noch unverwert. Leg. SS. Joh. d. 9. Kal. Jul. da wart ir beilic lip funden ganz unn unverwert.

huc facit J. Pr. Al. c. 190. & Ap. sch. 226. und ist daz gut dennoch UNVERWERTS bi ain-

ander.

UNVERWIDMET GUT. cf. VERWIDMET.

UNVERWILDET, non insuetus. C. b. Tr. f. 191. Hector dem VNVERWILDET ere v. gantze wirde Schein.

UNVERWIRSET, non deterioratus, non corruptus. Serm. SS. Joh. f. 203. fin lip, der vor vns tog lac, der wart alz winnenclich und alz schone vnd alz VNVERWIRSET, alz ob er nie slac oder wnde oder ie not erlitten hette.

WNVERZEIT, intrepidus, unverzagt. Ph. M. T. H. p. 13. Wilh. d. h. p. 58. eyn herce wart nie

So UNVERZEIT.

lauben flitt vor gwivel

UNVERZIGEN, non recufatum, non denegatum. . . falvum, illaesum. sic des pabstes recht UN-

PNYERZILT, termino nullo flatuto. Ph. M. T.

UNVERZOGEN RECHT, res vel caulla paratae executionis, da das recht nicht fol ven-ZOGEN oder differirt werden, huc pertinet rubrica juris Argent. man fol niemand sein fach verziehen. Wimphel. in Cat. Ep. Arg. f. 65. appellat indilatam justitiam. Formulam pacti de indilata just. v. ap. Wencker A. A. p. 18 f. J. Arg. sch. III, 105. zum er-ften so sollent sie vor allen dingen unverzo-GENE RECHT boeren in ußrichtent, die fuir fie koment. unde apparet, per recht intelli-gi interdum ipsas caussas. In Ord. Wilh. D. Juliac. a. 1562. vom gerichtlichen process. p. 3. dr. elle quadruplex-jus, fuirderlich recht, UNVERZOOLICH RECHT, kommerrecht, u.notbgericht. p. p. dr. aber das unverzoglich recht (welches ist, wann summarie oder schlechtlich on eynigen foermlichen procesz, mit verkuirzung der ordentlichen dilation fürgefa-ren wird) fol allein geistlichen u. fremden personen in den sachen, so aus contracten oder vertregen bersliessen (welche nach altem gebrauch fuir schult u. schaden genannt) uff ire ansuchen one einichen zierlichen process mit abschneidung aller langen dilation oder frist mitgeteilt werden; aber in sachen erb u. erbzal beruirend, sollen die geistliche u. fremden gleichs den einheimischen mit fuirderli-

chen rechten sich begnuigen lassen. cf. sch. Gl. p. 678. Als. D. n. 1197.

Ein UNVERZOGEN RECHT wider einen burger dem Ammeister lieffern, videtur esse idem, ac testimonium producere s. insinuare apud confulem, quod extraneus, qui habet actionem contra civem, sit ex loco aliquo, 'cum quo conventio est de prom-tissima & paratissima exsecutione. ct. Stat. Arg. mea T. 1. 296. Ein UNVERZOGEN RECHT aus der stadt

auf das land schicken oder bringen, - Prot. Sen. m. a. 1395. des Blinckelins suine Huigelin Schoebe sine guiter verbotten bettent ze Illekirche, u der vorgen. Hugelin Schoep ein unverzogen reht binus schihte, das man ime sine guiter entslaben solte, n. des Blencklins suine das unverzogen rent fuir uns brobtent. Ib. a. 1417. aliqua fordert ein unverzogen necht, das sii mit ir brobt von Sletzstat. cf. Ref. R. O. p. 58. Sent. Mag. Arg. a. 1414. in schilt. de J. Empon. p. 40. bette sy ein unvertzogen Reht gen Nortbeim geschicket, daß das geribte nit darvon ribten folte, dem unvertzogenen reht, were er von sure frowen wegen noebgangen. UNVERZOGENER TAG, — D. Otton. D.

Bav. R. Hung. a. 1314. laugt man aber dem ! burger der gelt, so soll im der mann einen unverzogenen TAG geben auff 14 tag, u. auff den tag ein unverzogen Recht tuen.

UNVERZOGENLICH.—D. Wenceslai Imp. a. 1380, davon beissen wir u. gebieten dir bey unsern u. des reichs bulden, daß du den vorgeschribenen von Rappolstein uß dem achtbuch schreiben u. ruigen beißest unvenzo-GENLICHEN, wanne er dem vorgeschribenen von Habspurg unverzogens geborsam seins

foll vor unsern vorgeschribenen vettern.
UNVIL, parum. Ph. M. T. IL p. 254 wan euot noch las UNVIL durch mich.

UNVOGTBAR, advocato ejusque juribus non subjectus, liber, exemtus.

UNVOGTBAR, qui pupillus vel minor est. J. Bav. t. 43. art. 6. er mag folches wol then, wo keine unvogtbare kinder oder abwesende erben seyn.

UNVOITBAR, qui non habet tutorem. ap. LUD. T. IV. p. 166. u. wand unser schwester Gertraud Elzbet Agnes aigner insigel nicht baben u. auch noch unvoitbar sint.

UNVOLCK, - Chr. Aug. V. ad a. 1375. darnach zoch das unvolck uiber den bobenfuirst zu dem von Muimpelgart, und zerriffen alles zumal. turba barbara, incondita. UNVOLMESSEN, non plene mensus, immensus.

Ph. M. T. II. p. 255.

UNVOR, in compositis pro unver passim.

UNVORGIFFTET, non legatus, non testamento datus. J. Caes. II. 34. wo eyn mensche ftirbet, dez gut VNVORGIFFTET ift.

UNVORGREIFFLICH. cf. UNVERGREIFFLICH. UNVORNUNFFT, tortura, quaestio, scala carnificis, vid. VORNUNET, cf. PR.

UNVOR-

UNVORSLAGEN, — LUD. T. X. p. 765. sechs gute unvorslagene volwichtige Reinsche gulden in gbolde jerlicher zinse.

pro unverschlagen, non prohibita moneta. UNVRO, tristis. H. B. & Jos. f. 78. sin vngemah

tett in UNVRO. Ph. M. T.I. p. 27.

UNVROWDE, defectus gaudii, trillitia. Wilh. d. h. p. 47. daz scheiden vil UNVROUDE gap. UNVROEWEN, pro envroewen, laetari. C. b. Tr. f. 206. ich sol mich des VNVROEWEN gar luitzel und selten, obe ir mich lant engelten des ein an-かんない der man getuot.

UNVROEWELICH, non modestia muliebri. C.b. Tr. f. 175. er hette VNVROEWELICHEN gang. UNVRUT, UNVRUOT, insipiens, unweise. Gl. ad

Prob.

UNYVOGE, inconvenientia.. infortunium. Ph.

M. T. I. p. 156.

UNWAEG, male volens. HORNECK C. 81. in waren gebaß dy berren und unwaeg on den der rat laeg. PBZ.

UNWARNENLICHKEIT, inob inobservantia, negligentia. KEYS. Post. P. I. f. 8. den uß unwissenbeit unn unwarnenlicheit der sebryber sey es missichriben.

Bremae unwaringes, unwarendes, unverwarens, ex improviso. apud DAEHNERT unwar-

UNWECKLICH, — ap. Lud. T. VII. p. 36. und der biscop, und das goddesbus zu Meideburg mag und sal unweckliche und eweck-

liche besitzen dise vorgen. vesten und land. UNWEG, - LUD. T. VIII. p. 319. mit akern, holten, wateren, sischerien, weiden, WEGEN, UNWEGEN, buwet und ungebuwet.

avia. hinc unwegfam. PR. H.

UNWEGSAM, difficilis aditu. FR. Vit. PP. £. 53. also begunden in die leut sere muigen und allen tag zu im kumen, wie unwegsam zu im was.

UNWEG, metaph. indecens, incommodum. sic einem zu UNWEG etwas sprechen, calumniari. PR. hodie in ore vulgi nostri, dist ist nie UN2

WAY, pro unweg:.

UNWEGER, non melius, deterius. Ph. M. T. I. p. 152.

UNWEGERLICH, irrecufabilis. PR. sic unweger-Liche Satzungen.

UNWEHE, non pulcher, non ornatus. Ph. Joh. f. 73. man lie sui gar VNWEHE swarz.

UNWEID, quicquid est contra statuta venatoria & forestalia. FR.

UNWEND, UNWENDIG, UNWENDECH, immutabilis, indeclinabilis. PEZ. . . UNWENDIGES recht, inflexibilis justitia. sch. C. b. Tr. f. 292. die lanelute v. die geste haten an demselben zil genomen schaden alse vil, das in VNWENDIC waz der strie. Nibel. v. 8185. sie daz ist unwen-DECH wir muzen hie verderbet wesen. Ph. M. T. II. p. 78. ich minne in dast unwende.

UNWENT, praeter propter, ungefaer. sic sch. qui citat KOEN. II. 100. verum credo errasse virum doctum & pro nuwent, quod cap. 101 legitur, legisse unwent. Ibi Dieterich von Ber-- was nuwent xviij jor alt significat, non

nisi xiij annos suisse natum.

UNWERD, UNWERND, indignus, unwuirdig. Wilh. d. h. p. 74. durch uwer UNWERNDIZ pinen.

UNWIL

UNWERDE, nullius pretii, unwerth. Ph. Joh. f. 72. das ich in nach VNWERDE werffe in VN-BERHAFFT erde.

UNWERD, ingratus, unwerth. C. de Greg. f. 155. svs behielt ich voh ein naht mit VNWERDEM grvoz bedaht.

UNWERDEN, indignum & nullius pretii videri. Ph. M. T. I. p. 48. Swa man weste einen valschaften man, der folte UNWERDEN allen guoten wiben. UNWERK, opus illicitum vel per se vel loci aus

temporis ratione. H.

UNWERTLICH, indignus. Serm. SS. Joh. f. 171. si versagen in irn mvnt vnd erzeigent in UN-WERTLICH geberde.

UNWERTLICH, indigne, indignanter, indignans. Kunigh, f. 15, und er schiet VNWERTLICHE von

dannen. cf. unwirdensch.

unwesen, status nullus.. vastitas.. status rerum turbulentus, confusus. sic das bauern UNWESEN, tumultus rusticorum; das muinzunwesen, miser rei monetariae status . . meton. mores mali & corrupti, qui pessimum statum inducunt. H.

UNWESENLICH, UNWESLICH, pravus, corru-

ptus, confusus. H.

UNWESENLICH, inhoneste. REVS. Post. P. II. p. 46 do bant sich die zyt die regenten, die lex richter zu Hierus. die das regiment inn battent, gar uibel und ungebuirlich gebalten, unwesenlich, unerberlich, unred-lich in irem regiment. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 408. aber den pfarrer zu S. Michael belangend, der baette fich unwesent-LICHEN gebalten, mit den pfarrkindern nit vergleichen koennen.

male, malo statu, ita ut forma & substan-

tia rei mutetur. H.

UNWIB, UNWIP, f. scortum. Gnom. col. 70. ein rein wie hat reinen lip, den hat selten ein unwip.

matronae nomine indigna mulier. Ph. M.

T. I. p. 116.

UNWIBHEIT, affectus feminae indecorus, mores ingrati. Ph. M. T. II. p. 40. an ir suessen libe wart UNWIPHEIT nie geschen.

UNWIBLICH. cf. UNWIPLICH. vide & Ph. M.

T. II. p.

T. II. p. 32. 43. UNWIDERKOMMENTLICH, ita ut contra id veniri seu agi non debeat. ap. TOEL-NER p. 134 als das allerbest krafft und macht baben foll und mag unwiderrufflich und UN-WIDERKOMMENTLICH.

UNWIDERSAGT, UNWIDERSEIT, inimicitia non denunciata. Ap. SENCKB. C. J. G. T. L. P. II.

p. 75. Alf. D. n. 1037.

UNWIDERSAGT, qui feudo intra certum tempus renuntiare non potest. KREMER Jul. G. T. IL. p. 162. davan wir des vurg. vns gnedigen lieven heren d. H. so lange vnster here Gos ym des le-- VNWEDERSAECHTE man fyn vens gan fullen

UNWILLEN, nausea, fastidium. KEYS. N. Sch. f. 188. die erst schel ist tepiditas, low-Cccccs

heit, oder leive. ift cleine zu gutten dingen ste ift die wir tzel aller fulkeit und ein furst aller nachgendigen sobellen und misfelt vast Got dent berren, undreitzet Got zu unwit-

LEN und erbrechen. (Apoc. 3.)

UNWILLIGEN, advertari. schann. Cl. Fuld. p. 206. wer es ouch das der obgen. graf Jo-bann fais oder unser nathkumen biemit anlangen, UNWILLIGEN, schaden oder kriegen wolte.

UNWIP, mulier malis moribus: Ph. M. T. II. p.

216. cf. UNWIB.

UNWIPLICH, non foeminea bonitate dignus. Kl. v. 744. daz was un Wiflicher muot. Amur. V. 1245.

onwinde, idem quod unwuirde, quod vide.

UNWIRDEN, pretium minuere, unwerth machen. Ph. M. T. I. p. 127. wolveile UNWIRDET manigen lib.

UNWIRDENSCH, iratus. Leg. S. Clar. II. Id. Aug. do das der almuisner sach, da ward er unwirdensch, mant er mande, das man im dur spot dar geruffet bette.
vox facta ad Lat. indignari. Sllb. L. Conf.

f. 21. von zorne koment - VNWIRDENSCHES

herze han.

UNWIRDIGKEIT, indignatio, ira. B. Aug. Judith. 3. dein unwirdigkeit die boer auf

gen uns. UNWIRDISCH, iratus. STEINH. f. 137. alsbald aber die junckfrom dieße wort erboeret, ward sie unwirdischimd trug es sebwermuitiglich.

UNWIRDSCH, abominandus. steinh. f. 135. mcz das geschwengert ward, o unwindsche fuind!

indignus.

UNWIRDSCHAIT, indignatio. STEINH. C.94-Pf. Arg. 77, 49. indignationis ira redditur der zorn der vnwirdenscheit.

UNWIRS, durus, malus. Tw. H. Trift. f. 48. in so ist es ein bert unwinsen muit und ist ein michel tuimbeitt, das man an liebe zwisel

UNWIRS, iratus. KEYS. Sch. d. Pen. f. 88. Judas ift gegen im selb unwinsz worden,

indignus. FR. refert ad wirs, pejor. fed sic negativa praemissa tolleret mali sensum; potius haec vox cum omni familia fua corrupta est ex unwirdsch, unwirdig.

UNWIRSER, protervus, torvus. Voc. 1482.

sie Voc. 1482.

sieb UNWIRSEN, indignari, irasci, litigare.

STEINH. p. 81. wann nach dem tod Mausoli UNWIRSTEN sich die von Rhodis darumb; das ain wyb das kuinigrich Cariam regnieren solte.

dr. & unwirsgen. sch. notat quoque ringe-

re ut canes. FR. item efferare. Id.

UNWIRSTOKEIT, indignatio. PR.

UNWIRSZ, indignatio, ira. Keys Sch. d. . Pen. f. 94 die schergen baben mit großer un-WIRSZ im das kleid abgezert, das all seine winden wider ernenert wurden.

UN WIRSHELT, Romachus, indignatio. Voc. 1482.

UNWIRSZKEIT, indignatio. Keys. Sch. d. Pen. f. 91. wann sp baben mit grosser unwirszkeit Christum zu dem ersten nidergeworffen. ib. f. 93. das unser H. Jesus so mit großer ungestuimme und unwikszkait aus gefuiret wirdet.

item zelotypia. Voc. 1482.

UNWIRSY, indignatio Hedro P. III. H. Eccles. f. 398. Robertus bât on alle vorwort angefangen und gesagt, phy S. P. phy S. P. unmi bat mit dem auch mit unwirsy ausgespeut dann zur rechten, dann zur lincken. vid. wirs.

UNWIRSLICH, - H. SS. PP. f. 118; do begegnet er (Basilius) tlem Kayser und eert in mit girstenbrot, das prot sach der kayser un-wirslich au, und bies Basilio es binwider

indigne, irate.

UNWIRTHEN, contemnere, 'indignum reputa-

unwise, zazsewia. a wise, weise, modus musi-cus. Ph. M. T. I. p. 112. ich enwil nihe werben ze der muil, da der flein so ruischent umbegat u. das rat so mange UNWISE hat, merkent wer da harpfen sul. I hunten

UNWISSEN, ignorantia. mit UNWISSEN einsen, ignorante co . . invito co. H. cf. WISSEN

UNWISSENDE, non conscii arcanorum judicii fecreti. H. cf. LL. Jud. Weltph. Tremon. apud SENCEB. C. J. G. T. L. P. II.

UNWITZE, stupiditas, amentia. SCHUITZE.

UNWITZIG, amens, mente captus. H.

UNWORTE, verba indigua. H. UNWURDE, UNWUIRDE, dignitas caduca aut nulla . . metaph. status rei senescens & ca-

ducus . . vigor & valor nullus. H.

UNWUIRSCHE, UNWUIRSE, ira. fr. keys. N. Sch. 74. Sch. yn zorn, yn unwuirsche wider iren neshsten. Eck Pred. P. V. f. 14. also bezeugt auch David, daß der herr sein zorn unn unwuirse geschickt bab durch ein sendung boeser engek indignatio.

UNWUIRSCHE, indignus labor. . . corporis ni: mius mius ex eo labore . . incommodum inde

exfurgens. FR.

UNWURSEN, excandescere. ECK Pred. P. V. f. 50. ich wuird erhoeren ir geschey, und mein grimmer zorn wuirdt unwuirsen. UNWUIRSHEIT, indignatio. KEYS. Par. d.

S. f. 130. wenn er gibt uns nit aus halbem bertzen, nitt aus unwulksheit. p. p. aus gantzer liebe, nitt aus unwulksheit. UNWUIRSIGLICH, UNWUIRSLICH, —

KEYS. Post. III. p. 36. kinder, die vater und muter anschnament, sich unwulkszlich gegen inen stellen, sye zum dickern mol be-truiben. 1d. II. 6. do die fuirsten der priester saben die wunderbare werck, die er tete, und horten die kinder im tempel schreyn, do seind sye unwurrszlich bewegt worden. und sprochen: boerest du auch was dise Sagen.

UNWYSIG, immorigerus, der ficht wiehe weisen taefzt: FRo-

UNZ.

UNZ, usque, donec. Ang. unto. PR. ducit ab hing pro hingu. quod esse falsum probat Sax. unti, donece es. ECKHART Fr. Or. T. I. p. 865. in Fragm. Saec. VIII. KOEN- p. 1. von Adam

VNTZE of die zit alfo es gefchach. UNZ, UNZE, uncia. Apud Rom. olim duodecima pars assis, itemque ponderum & menfurarum; fimili modo Germanis. AD.

UNZ, monetae Argentor. antiquae nomen, quod occurrit in J. Arg. sch. L. II. Auct p. 150. & L. II. 142. valebat 20 nummos, 20 pfeming. Apparet hoc ex Lib. rubro Trib. Pannific. f. 3. und bessert ein jegelich brestbafftig tuiche vuir unze also dovornan eigentliche geschrihen stat. Atqui antea f. eigentliche geschriben stat. Atqui antea f. x. dictum erat " pro fingulis pannis multae loco esse solvendos fuinffzehen schilling.

Forte Argentinenses suam libram 1 15, seu 2 fl. divisere in 12. uncias, quemadmodum Romaniassem suum in 12 uncias divisere, faltem 12 unciae (quarum fingularum pretium aequat 20 pf.) faciunt libram Argentorat.

sch. in Diss. de bonis Laudem. §. 42.110tat: unciam Argent. esse libram. postquam enim allegaverat decretum confirmatorium fenatus a. 1378. in quo haeç: acht unze Straßburg. pfennige gelts die ebrschaetzig sint, als man uns seit, ita pergit: "ubi uncia idem significat, quod librahodie, & accinitatione cipiuntur promiscue, ut patet ex litt. emphyt. a. 1384. in curia Argent. confectis. Addit tamen: " quamquam in alio vetustio-ri documento donationis areæ laudemialis Monasterii S. Francisci in Argent. a. 1284. duas libras censuum in 24. uncias divisas reperire eft.

Hoc posterius confirmat nostram sententiam supra prolatam. Nam si 24. unciae aequant duas libras, una uncia aequat 1 sz. 8. ps. Eodem facit & KOEN. p. 363, das korn geriet also wol, das men gap ein vier-teil wegsen umb iij schillinge pf. u. den rocken umb ein unze, u. die gerst umb xiif. pf. ubi res ipsa & proportio ostendit, unciam saltem non denotare libram, fed fummam inter iij. sz. & xiij. pf interjacentem. praeterea ad MS. meum A. recentior manus haec ad h. l. notat: 1 frtl. weizen pro 2 fl. 6. pf. roggen 20 pf. gersten 13 pf. adde p. 364. ubi dr. pretium mensurae vini summum suisse 4 sz. medium 2 unzen, minimum 32 pf. ubi etiam atavus meus ADAM SCHERZ ponit pro 2 UN-ZEN, 1 batzen. Adde XXI. Memorial d. a.

1732. die 16 Febr. p. 71.
Imque. unz, ubi nummum vel nummi vas lorem fignat, ponitur in documentis Argentoratensibus

I. pro libra. sic acht UNZEN pfenning, acht UNZEN heller, unde ca significatio orta, non

2. pro denario s. pfenning. sic dr. acht pfunt UNZE. & hic fensus videtur ex abusu ortus.

3. pro duodecima parte unius librae denar-Argentor. fuir den zwoelften theil eines pfunds Strasb. pfenning. Acquivalet autem una libra den. Arg. 20 fehillingis, quosum quisque ha-

bet 12 pfenningos; sic uncia aequiparanda uni schillingo cum octo pfenningis, sive in univer-sum 20 pfenningis. cf. silb. L. Ges. p. 30. In tit. antapochae in tabulario nosodochii maj. Argentor. a. 1434. census memoratur perpetuus & non laudemialis octo unc. den. Arg. & trium capponum; & in colligendis ejusdem nosodochii illi reditus dr. respondere 13 schill. 4 pf. quod prorsus quadrat. iiij unciae census memorantur ap. GUDEN. T. III. p. 794.

UNTZE pfenninge, - J. Stat. sch. l. c. drizehen untze Strasb. pfenninge. L. Sal. Eccl.

Thom. C. p. 94. hic libram valet unze.

Achthalb UNZE beller. vide schoszmann.

hic quoque librae respondet. achtsehen pfund UNTZE idem est ac is th. pfenning. Prund untze. occurrit in Reg. Sen. m. a. 1417.

hic unze denarium f. pfenning notat. UNZ, mensurae species. FR. ex JEROSCH. daz die Tiber uibirdoz den altar by vier unzen, quod vertit: fupra altare quatuor pollices,

sie unze prorsus Latino more pro pollice po-nitur s. duodecima parte pedis.

UNZ, particula agri aut praedii: Dial. Greg. P. f. 77. do geschach es das sy der vatter seins guts enterbet, und gab ir nichts anders, dann sechs unvrz einer cleinen besitzung. cf. URBERING.

f. sic ung est duodecima pars totius jugeri vel agri, quo fensu uncia agri legitur ap. VARR. R. R. 1, 10. Similia ex medio aevo habet Du PR. apud quem est & mansus trium unciarum. Eodem spectant in Dipl. Ostrogoth. in Act. Soc. Reg. Upsal. Vol. III. p. 3. octo unciae paludis.

UNZ FRUICHTEN. 20. quartalia frumenți efficiunt unam unciam frumenti. Zehend. rechn. v. Dorliszheim Lit. H. in archiv. civ. Argent. a. 1532. baben die edlen vesten und fuirnehmen Hans Sturm und Batt von D. im namen der Statt Strasb. den großen oder gemeinen kornzehenden zu D. für diß jar und ernen verlieben und uibergeben fuir 200 fiertel, das ist zeben unz viererley fruichten, weizen, rocken, gersten, babern.

În Suevia hodicque obtinet ea mensurae de nominatio, licet non ejusdem. In Würtembergla scil. simri unum frumenti capit quatuor uncias si quadrantes vel quartalia, una uncia valet quatuor octalia f. achtel, f. partem trigefimam secundam unius modil. AD. Ad mensufam quoque cavam referenda apud PLAUT. Rud, 4, 2, 8. uncia piscium. Simili modo apud DU FR. occurrit obolus aquae.

UNZE HOLZ, uncia ligni f. duodecima unius fudri, alias ein ring; nam 12 ring conficiuns i fuder.

UNZ HOLZRECHT, - Litt. Dan. Balth. Wolff, Lud. Seb. Wolff, Sig. & Jac. Wurmferorum a. 1552. in welchem wald unfere underthaden der ganzen gemein zu Vendenbeim bievor juerlichs den viehtrib oder weydgang, it. den deckermess und neun unz holzkecht von S. Martins bits des beil. Apost. S. Tho-

II ILLANDIO III

mas tag, zu welcher zeit der bemeldte wald jaerlich wird geoeffnet inbalt einer wald roddel baben zu geprauchen und zu niessen ge-babt. p. p. und (baben wir) darauff ine als unsern getreuen underthaenige gegoennt in bemeltem cleinholz oder walde den vybetrieb oder weydgang auch den eckhernieß und die neun unz holzrecht wie bisber jaerlichs haben zu geprauchen und zu genießen, und dieweil sie bievor ein benanndte summa weidbaberns dem lehentraeger obbemelter berrschafft Lichtenberg jerlich davon gereicht und gegeben, baben sie uns auch genoettigt alle jar uff S. Martin des H. bischoffs tag fuir jedes holzrecht anderthalb sester weydbaberns, und wer nu under ine bolzrecht bat, von jedem baupt rindvibes zween sester babern zu geben.

f. jus lignandi in duodecima silvae. sic neun unz holzrecht foret jus lignandi in tribus qua-

drantibus filvae.

UNZE, uncla ponderis, 2 loth, quae duodecima pars librae, in 24-loch divisac. AD. Ista uncia medicorum.

UNZALBAR, qui non est solvendo. H. UNZEITIG, UNZEITLICH, iniquus, illicitus, quod fit sine ductu rationis & inconsulte. H.

UNZELWAGEN, carpentum, quo utplurimum utuntur ahenarii. FR.

UNZENT, usque. Silb. L. Conf. f. 6. beitet er VN-ZENT morne.

UNZER, libra minora pondera baculi signis monstrans. FR.

UNZERFUIRET, non disturbatus. C. de Greg. f. 149. sleht und UNZERFUIRET din har und din lich ift eime gensevrase glich.

UNZERWORFFEN, non discrepans. H.

UNZERWORFFENLICH, fine discrepantia. H. UNZHER, UNZHERO, hactenus. GUDEN. T. V. p. 374. Ph. M. T. l. p. 151.

UNZIER, indecore, indecenter. FR.

UNZUCHT, gestus absurdus, contra to spevigare brachiis, weiden mit den armen. es gond etlich weigen mit den armen, als wol-ten sie sliegen, jetz mit einem armen, jetz mit beiden armen, das ist ein unzucht, ja ein monster, got mit den fussen uff der erden,

un mit den armen im lufft weigen.
fic a ziehen, trahere. sed & a zucht, disciplina, duci potelt unde in Gl. redditur indifciplinatio. J. Pr. Sax. I. 53. doch wettet man deme richtere dicke umbe UNZUCHT, die man tut binnen dinge. J. Pr. Al. c. 88. 96. Alf. D. n. 796. In Wilh. d. h. p. 88. bene morata dr. die UN-ZUCHTE bar. Kl. v. 3290. der tot der hat die UNZUHT daz er nieman dehein fluhe zu sinen friunden haben lat.

UNZUCHT, disciplina inepta. J. Pr. Al. c. 183. ubi paulo ante dr. UNRECHTE ZUCHT.

UNZUCHT, injuria. D. Adolph. Nass. a. 1291. tut ouch ein burger dem andren debein ander unzucht mit worten oder mit wercken, der bessert. Ducher f. 9. und warde uns underwegen am beymriten vil unzucht von den heiden beweißt.

UNZUCHT, contumelia. KOEN. p. 315. Fab. d. Minn. n. 66. UNZUCHT wones dem PREVEL bi.

UNZUCHT, delictum, factum illicitum, ap. wencker Pfalb. p. 96. es were danne, das sie es mit ibren unzunten gegen uns oder den unsern verschuldet. H. SS. f. 57. der Kayfer gab ir ein halfischlag unn schlug sy in den mund — do gerow den kaiser, alsbald er die UNZUCHT bet geton. Lib, de pass MS. ich man dich aller der grimmen unzucht um aller der marter, die ste dir antaetten, bis fie dich brachten in Capphas buft.

ct. J. Pr. Al. c. 395. UNZUCHTLICH, indecorus. GUDEN. T.IV. p.294. UNZUNGE, abulus linguae. schultze

UNZUSCHLITZT, non feislus . . indivisus. JE-ROSCH. die drey personen UNZUSLITZT, indi-visa Trinitas S.S. PR.

UNZUVERSICHTLICH, improvisus. FR. UNZWYVELICH, indubius. SCHUITZE.

UOBEN, plorare, woffen, wuffen. Nibel. v. 5823. do wart in dem lande ein michel UOBEN, beident-

voche, felis, cf. TAGALT. for language VOCHS, — Gnom. col. 62. mer dem voc OCHS, — Gnom. col. 62. wer dem voch-se musen wert, der bat ime spise gar ver-Spert. vid. GOLDAST. ad Par. p. 423. FR. cf. VOHE.

f. felis silvestris.

VOCKEN, faepc. sch. ex Chron. Sax.

VODER, culeus, Juder. L. Sal. Ebershem. Swer hie win veile het, der fol mime herrn geben von dem VODERE eigen amen ze furwine. SCH.

VODERN, progenitures, majores, antecellures. PEZ. pro vordern, unde alefordern.

VOGELBAUER, cavea a bau, habitatio bauen, habitare. cf. MICKEL.

VOGELFUHR, jus capiendi aves omnis generis. FR. ex Strafzb. Pol. O.

VOGELGESCHUICH, avium terriculamentum, vogelschen. KEYS. m. b. f. 102. richten vff ein hanffbutzen oder ein BOGELGESCHUICH, das die duben verscheuch.

VOGELHECK, locus, ubi includuntur avi-

culae, ut nidificent. FR.
VOGELHURT, f. area, ubi aves capiuntur.
Ph. Joh. f. 3. febent, obe viel daz bimelrich, so muirde eine groze vogelhurt.

ab hurd, crates. alias dr. vogelheerd. vogellegen, aucupio uti, firick u. garn legen. cf. PANNERHERR. 167cln, 2. pfcome sayel.

VOGELWEDA, aviarium. Gl. An. alias vogelweid, quod habet FR: VOGET, praesectus, voge. cf. voor. Ph. M. T.

VOGT, VOGET, quicunque imperium ha-

bet, ut dux, princeps. FR. GOLD. ad par. p. 360. cf. schaffen.

sensu juris publici advocatus, defensor, praeles. judex, olim justinarius . sensu juris privati tutor, curator. H. Pronum videtur ducere a Lat. advocaras, unde NOTK. phogat, postea voget, vogit, voigt, fauth, vagt. Parum se mihi probant, qui vel ab Hebr. phakid, vel a Gr. genow reperunt. Ludit aperte w. quum moris sui tenax vogt, przesectum,

vel ab hac ipsa Latina voce vel ab advocato derivat; vogt, defensorem, aperte ab advocato; vogt, ministrum, a vocando. AD. originem vocis genuinam forsan e Germ. sonte ducendam suspicatur, quo trahit ULPH. fath, A.S. wata, dux. L. T. KATE a uugan, vogan, fuigen, decere, convenire, accommodare, componere, deducit. cf. H. V. D. LAHR.

VOGT, advocatus urbis. ap. WENCKER A. A. p. 171. Heinrich und Lud. von Lichtenberc

die vocete v. Strasb.

Advocati hoc sensu sunt principes, personae illustres aut nobiles, jurisdictione praeditae ac potestate sacculari, saepe etiam jure

gladii & manu armata potentes.

VOGT, protector, defensor. ap. stevenenp. 278. und sezen u. geben daruiber ze voeg-TEN, behalteren, schirmern unser erben u. nachkommen. Myth. p. 24. und koment des alle (tauben) uiberein, das sie kume mochten genesen on ein voor, das solt wesen der ha-bich, des krafft wer ouch groß. Par. P. V. T. f. 111. Otheniel der wise helt, den Got ze vogere but erwelt unn ze schirmer siner Schar.

sic dicti kastenvoegte, kirchenvoegte.

VOGT, von Rom, — vid. GOLD. ad paraen.

p. 358.

Imperator sic dr. advocatus Romanus, defensor ecclesiae. w. Ph. M. T. I. p. 131. T. II. p. 98.

VOGT, praeses. Tw. huc landvogt, burgvogt, obervogt, unter-

VOGT, judex. H. Troj. f. c.iij. und darumb, das er so geleych und gerechte in allen sa-chen, do namen in ouch die byrten zu einem vogt under inn, wann er alle misbelle nach geleyeben und billichen dingen getreulich außrichtet.

eo spectant hausvogt, stadtvogt, zentvogt,

reichsvogt. W.

VOGT, VOGET, qui jurisdictionem criminalem executioni dat. J. Stat. sch. c. 2. §. 6. unn danne vone swenne der bischof einen vo-GET gefezet, so sol ime der kaiser setzen, das da beiset der ban, das ist die rache mit dem swerte ust allen den gewalt ze twingenne die die susliche verdampnisse verschuldet hant. in Vers. Lat. redditur Advocatus. hoc sensu in Litt. Alberti Ep. Arg. a. 1479. Stephan Bock appellatur unser voot v. Strasb.

cf. w. item J. Pr. Al. c. 395. so fol ain vogr rihten uber den todslag, u. alle fraevel u. svun-

den. cf. B. HERZOG 10, I.

VOGT, curator, tutor, kindervogt. Tw. cf. FAUT.

curator minoris ... feminae . . item olim clerici. Ord. jud. Rotwil. pfaffen u. geistl. leute fol man bevogten. H.

VOGETINNE, domina. H. Trift. p. 85. er swege die mynne ir beider vogetinne. cf. ERBVOEGETIN.

OEGTEN ein kind, pupillo tutorem dare.

Reg. Sen. m. a. 1419, f. 16. vulgo bevoguen. Tom. II.

VOEGTEN, rei cuidam praeficere, aliquid alicui mandare. J. Arg. sch. III, 118. und was sachen inen bevolhen, und daruiber sie GEVOGTET werdent.

VOGTBANN, bannus advocati, vario fensu. inde vogtbannfreye accker ap. GRUPEN disc. for.

p. 1009.

VOGTBAR, advocato ejusque protectioni & juri subjectus. H.

VOGTBAR, oneri subjectus & tributo, zins-

bar. cf. vogtey

VOGTBAR, nubilis. vogtbare tochter, quae potelt habere civem ehvogt i. e. maritum. SCHOTTEL. f. esta bar, liber, & vogt, quia apta est, ut sit libera a tutore, quem hactenus habuit, & transeat in curatelam mariti.

VOGTBAR, majorennis, qui in tutelam suam venit, qui le ipsum & res suas tueri potest: H. VOGTDIENST, servitium advocato praestandum.H.

VOGTDING, — J. Pr. Al. c. 1. und das eyn jeglich Christenmensch, das zu seinen tagen komen ist, das sol drei stend in dem jar das vootding suchen. cf. J. Stat. Aug. c. 322. comitis s. advocati judicium s. placitum, ter aut bis in anno solemniter celebrandum, judicium defensionis. H. cf. J. Pr. Al. c. 395. item ed. sch. c. 394.

VOGTDING, judicium praetoris in rure. w. Pr. Sax. I. 2. in iclichem VOGIT DINGE fal iclich burmeister rugen alle die zu dinge nicht enkomen, die da phlichtig sin zu komene und ge-ruchte u. menschen blutende wunden &c.

VOGTEY, dominium superius, superior domina-

tio cum juribus annexis. H. VOGTEY u. GERICHT, conjunguntur ap. schann. H. E. W. p. 274. Aglesternbusen das dorff ganz mit GERICHT und VOGTEY.
VOGTEY u. GERICHT, sibi videnter opponi
ap. HARTENBERG H. Conv. Worm.

vogtey, advocatia, nempe illustris ecclesiae vel monasterii, hominumque subjectorum, quae non folum protectionem, sed etiam ban-. num & jurisdictionem superiorem complectitur, regimen desensionis s. euitionis, patronaчия. н.

VOGTEY, munus advocatiae. L. Sal. Eccl. Thom. p. 267. ,, emente redditus annuos 6. lib. den. Arg. ufual. fuper advocatia vallis Prusce, nuncupata der v. Obsenstein voeg-TYE, cum oninibus utilitatibus, juribus, hospitalitatibus, proventibus & pertinenciis fuis universis, nullo dempto, quam olim nobiles viri quondam Ottem. & Rud. fra-tres, D. in Ohss. in feodum habebanta Rev. — Ép. Arg. & ejus eccl. Arg. quam & ipsi fratres de Ohss. pro se & heredibus suis ac seodi capacibus suis heredibus ac successoribus ipsorum de consensu laudo & auctoritate & approbatione Rev. — Frid. Epi. Arg. ac. ven. & gen. vir. D. Joh. de Ohss. praep. Volmari de Lützlenstein, Dec. ac cap. eccl. praed obligaverunt, & fub fpe luicionis tenendam constituerunt quondam Nicolao dicto Rychter alias Dütscheman armigero Arg. pro 470. libb. den. Arg."

Dddddd

advocatia, jus & potestas judicandi, jurisdictio saccularis, praes. superior, dominium, dominacio. In Resp. Fac. Jur. Argent. a. 1688. ap. LUNIG in Corp. J. Feud. T. III. p. 713 contendunt, per vocem vogrey jurisdictionem saecularem eamque omnigenam civilem & criminalem significari, exceptis iis locis; ubi opponitur den hals- oder zent-u. freislichen gerichten. Verum id non effe perpetuum, diversosque pailim gradus & species jurisdictionis obtinuille, observat H.

VOGTEY, jurisdictio criminalis. J. Arg. sch. c. 2. §. 7. in MS. de Ep. Arg. dr. ut in vogtey eins lebens de Pfaffenlappiis. Suec. fugdery, ordinatio, praetura. gordsfougde,

villicus.

VOGTEY, advocatia s. jurisdictio tantum civi-

lis, media vel inferior. H.
VOGTEY, — ap. LUD. T. I. p. 72. und babn
di eygenschafft und das recht der vogtye
des vorgen. dorfs, das uns mit alle synen zugeboerungen von ewigim rechte angelan-

VOGTEY, - ap. STEYRER p. 60. weld, bolz, mayd, zehent, jaid, wiswaid, purchrecht, leben, boeff, hoffstet, gericht, vogtay zu feld und ze dorff, gestifft u. ungestifft, versuecht und unversuecht. dr. & fauthey ap. schann. H. E. W. p. 238.

OGTEY eines lebens, — cf. krieg. in MS.

VOGTEY eines lebens, de Ep. Arg. dr. Pfaffenlappios ut feudum ab Episcopatu possidere ein dritten theil an

der VOGTEI in Preuschthal. patet advocatia & praesectura advocati. H.

VOGTEY, onus, quod a fubditis exigitur. keys. granatapf. b. iiij. noch mer uibels verbringen etlich, das doch nit goettlich noch adenlich ist, an ir bindersessen mit ungewonlicher vogtey unn hoffarbeit, meer dann von iren vorfordern uff sie geerbt ist. darum sie sieb und ire kind sebwerlieb verdammen, etlich machen in zinßbar oder VOGTBAR der kloester guiter, die die frum-men andaechtigen Christen menschen fuir le-dig und frey Gott dem berren und den lieben beiligen zu lob, unn den gleubigen seelen zu trost geben unn uffgeopffert baben. meton. advocaticum s. reditus advocatiae

qualescunque. H. cf. VOGTGELD. VOGT-

RECHT.

VOGTEY, - J. Aug. KR. £ 93. filber enmag auch nieman gebrechen uf ainez ander mannez gut aun dez willen, dez die stat ist, gibt erz aver urlop, din vogter ist doch sin

VOGTEYGUILT, canon jurisdictionalis.

VOGTEY HABERN. — schmid. 1. c. avenae praestatio pro advocatico. cf. vogr-

VOGTGEDING, PTO VOGTDING, VOGTGERICHT. VOGTGELT, VOGTGUILT, pensio & reditus advocati. H.

VOGTOERICHT, idem quod vogtding.

VOGTHABERN, - ap. steverer D. a. 1379, die acht matt voor Habern.

avena advocato praestanda.

VOOTHAFFTIG, advocato jubjectus & tributa-

VOGTHEMBD, indusium nuptiale. . census ejus, advocato ab homine proprio praestandus. H. cf. HEMDLACKEN.

voothennen, gallinae pro advocatico praestan-dae. meusel Gf. T. VII. p. 24.

VOGTHERR, dominus jurisdictionalis. huic opp. grundherr, dominus emphyteuticus. schmidad J. Bav. ad edich. process: II, 9, 33. VOGTHERR, advocatus illustris. H.

VOGTICE, advocatia, vogtey. sch. cf. Alf. D.

n. 942. VOGTLAEMMER. cf. verdienen.

agni pro advocatico exhibendi. cf. J. Pr. Al. sch. c. 397. vide & KLOCK de contribution. c. 1. n. 316.

VOGTLAND, terra advocatorum, antea Ducatus Moeran . . terra alterius tutelae commissa. w.

VOGTLEUT, - D. Frid. III. March. Bad. a. 1455. der vorgen. Marggrav. und irer erben eigen leut, voorleut noch ire unverrechnete amtleut.

homines proprii, censitici. cf. vogtmann. VOGTMANN, cliens, qui se alicujus impe-

rio vel tutelae subjecit. FR.

advocatitius, homo proprius, censiticus, advocato subjectus. H. . . cliens. SCH. W.

VOGTMIET, VOGTMUETH, advocaticum, advocati census & pensio. H.

NOGTPPENNINGE, denarii advocato folvendi. H.

VOGTREICHUNG, advocato praestanda. FR. VOGTRECHT, — ap. steverer p. 344. das sew sich des vereint hielten, das sew unsuns. prudern, uns. eriben und uns. nachkomen jerleichen den zebenden tail weins willichleichen geben wolden aus iren chelru ze vogtrecht ze unser veste ze Tirnstein aus allen iren zehenden, dew sew babent in vorgeschriben gemerchten, also das derselbig tail irs ze-bends ze ainer gedechtnuzz der vogtey ewich-leichen pei derselben veste ze Tyrnstein pelei-ben soll: ib. p. 19. H. Rusgern v. S. uiber-gab auff H. Eberb. v. Walsee landrichter ob der Ems umb sein vogtey und vogtrecht auf dem gut gegen S. Nicola geu Passau gehoerig. 2 1327.

jus advocati, jus advocatitium, advocatia mulcae judiciariae s. placitorum & praestationes advocato ex bonis subditorum debitae, in denariis, in frugibus in fervitiis & operis, in hospitatione s. procuratione, in mortuariis &c. H. J. Pr. Al. c. 335. der hoechste nutz, den er von im haben sol, das sol seyn eyn VOOTRECHT, als im davon geseezet sey.

VOGTSCHATZ, census advocato exhibendus. H. Bremae vogetschatt.

VOGTSCHILLING, advocati denarii. H. VOGTSTEUER, VOGTSTUIR, fynon. 79 vogtrecht, ap. HERGOTT T. III. p. 568. tributuni advocati. H.

VOOTWAERE, pensio advocato debita, in qua jus habet (veteri verbo) certificatum. H.

VOGTWEITZEN, apilyncken Dec. Sax. 156. triticum advocato competens.

a supposite

VOCTYE, advocatia. Alf. D. n. 1277. VOHA, VOHE, vulpecula, fuchs. WAHTER. Sax. inf. vos. WILLER. vohen. Ph. M. T. II. p. 162.

VOHE, felis. WINSBECK par. ad fil. §. 40. es laufet felten wiesu mus slafender vouen in den mund. unde vehen, pelles felium sylve-

strium. cf. GOLD. ad h. l. p. 423. C. b. Tr. f. 249. o we daz ieh nuie als die VOHEN mich kan verslieffen in den hert.

VOHEFYST, cataplays. Tw.

VOHEN, capere, fangen.

VOHTE, pro voge, pracsectus &c. C. b. Tr. f. 253. der in VOHTE niht genommen hat uiber fich vnd sine schar.

VOIDT, voiot, pro vogt, advocatus. sic & in

VOIGTDINO, placitum advocati. cf. VOGTDING. VOIGTGERICHT, - Reg. Sent. Sen. m. a. 1426. f. 71. it. die schoeffel an dez voiotz GERICHT.

judicium advocati.

VOIGTHERR, advocatus, protector mona-fterii. ap. schann. D. Fuld. p. 333. das in anhang folches rechtens kein ander als weltlicher voigtheure und schirmberre, dann unser pruder und seine erben, von des closters Rore wegen follen angefucht werden.

voit, advocatus, praesectus, vogt. Nibel. v.

1303. der VOIT von Rine.

VOL, pullus. cf., VOLEN. HEFFTE. AGELEIE.

VOL, VOLE, plenus, cum compos. cf. voll. inde vol fagen, vol bitten, vol mezzen &c. Ph. M. T. I. p. 64. vol ein jak, annum integrum.

VOLANT, perfectus, vollende, vollender. Poeta Mellic. ap. PEZ. nu waz di zit ouch VOLANT, dag die muinche heten geslafen zu der metten.

Ph. M. T. II. p. 113.

VOLANT, VOLAND, cf. VALANT, FOLAY. Apud PR. der neydige VOLANT. Nibel. v. 7790. WINT VOLANTEN, perficere, implere, vollenden. Wilh.

d. h. p. 137. VOLANTE ich niwer zuoversiht. VOLANTESMAN, - FR. W. STRYCKER f. 27. der chaiser sach in aber an, er sprach, was bat ich, volantesman, getan wider deinen hulden. cf. FOLAN-

homo superbus, inflatus. cf. VALANTES-

MANN.

VOLANTHIN, nomen equi in Wilh. d. b. II. Th. p. 48. cf. VALENTIN.

VOLBART, permissio. GERSTENB. p. 106. o durch volbart nun dis berzogen so predigte S. Bonifacius. cf. voluwort.

VOLBRUCKE, pro vallbrucke, pons pensilis. VEL-

DECK v. 7078.

VOLBURTEN, consentire. ap. Lup. T. X. p. 684. wir bekennen, daß wir in sulcben kauff gnediglichen haben gewilliget und GEVOL-

OLCHDEGEN, heros populi. cf. DEGEN. Kl. v. 1745. als Giselher der wigant sluge disen VOLCH-

VOLCKTHENE, — H. b. Car. M. v. 3965. thie konen volckthene slachen zesamene,

f. leg. volcktbegene, qf. duces populi. patet id ex eod. scripto v. 4452. thie tiuren volck-THEGEN springen wither zesamen. VOLCKWIG, VOLCWIG, justum praelium.

cf. wig. strycker H. Car. M. f. 32, ick ban durch euch gevahten virzehen volcwioz gros, doich des siges genos. £ 34. mir haben an unser handen ein gros volckwis barte, nu schulle wier unser varte ein ritterleiches ende geben.

VOLEN, mandatum, commendatum, befolen. Wilh. d. h. p. 62. nu la dir VOLEN sin swaz

ich keyn dir gesprochen han.

volen, voln, pullus, fuillen. J. Pr. Sax. III. cf. & volne. Bremae vale.

VOLGE, sequela, jus sequelae. cf. POLGE. J. F. Al. c. 27. ansalle ift nicht lehenrecht, noch kein VOLCK. c. 109. alles lehen on gewer mangles der VOLG.

VOLGE, folge, sequela. ap. wencker A. A. p. 226. welicher under uns in den flucken

builffe und VOLGE bedarff. cf. FOLGE. VOLGE, — J. Aug. KR. f. 94. so sul er ge-wishait von im nemen, daz er ain rebt tu umb die vorgeschribenn sach, swas voloz und urtaile Jage.
f. exsecutio sententine. cf. FOLGE.

VOLGE, consensus. VOLGE jehen, adsentire, fe. qui. H. B. & Jos. f. 112. dem ie der kunec volge iah. J. Pr. Al. c. 398. ob sy ja habent die mindern VOLGE. J. F. Al. c. 118. so frag der herr der VOLG, quaerat Dominus, an fententiam approbent. VOLGEN, persequi rem vel actionem in judicio.

J. F. c.,82 & 123.

VOLK, VOLCK, pro valge, folge. J. F. Al. c. 27. VOLKWIG, praelium. cf. VOLCWIG.

VOLL, VOL, plenus, confertus . . totus . . perfectus. . legitimus. ULPH. fulls. A. S. full. Fr. & Al. foll. Belg. vol. Ang. & Succ. full. Isl. fullur, follin. Gr. Bunner, These, Thus. Lat. plenus. Slav. plene, plny, poln. W. AD.

fur VOLL, pro pleno vel integro. Poeta An. Mellic. ap. PEZ: Got nimt den dienst fur VOL, den der mensch zu der zeit eut, diweil er kraft hat u. mut. VOLL, perfectus, integer. Ph. M. T. II. p. 133.

ein VOLLER mensch fuinf sinne hat.

VOLL, VOL, plene . . in totum . . prorsus. PR. vulgo vollends.

VOLLAIST. cf. VOLLEIST.

VOLLBAR, idem quod voll. sic vollbare u. erwachsene jare. H.

VOLLBENUGUNG, plena fatisfactio. H,

VOLLBORT, plenus consensus, vullbort. pro voll. 19 wort, ubi wort consensum notat. W. FR.: J. Pr. Sax. II. 12. widersprichet ein die VOLBORT, u. vindet her ein ander urteil. Cod. Quedl. ibi habet vulbord, Arg. urteil.

VOLLBORTEN, confirmare ap. LUD. T. I. p. 420. die volbortin wir und bevesten si. und verniemen und bestetigen si.

plene consentire, vollworten,

VOLLBRINGEN, perficere, peragere . . sensu forensi, plene probare, implere quod intendimus scil. per testes & alia argumenta manifesta. . . den thatter, maleficum convincere plena probatione.

Dddddd 2

AOLI-

12/100/2

VOLLBUIRTIG, frater uterinus. in LL. Lon-

gob. fullboran. SCH.

1383

VOLLDIENEN, plene servire . . convivium ad finem perducere. Wilh. d. h. p. 114. du man hatte VOLDINET gar und wazzer bot den vour-

sten dar. cf. p. 140.

VOLLDING, VOLDING, judicium solemne, plenum. cf. GEBOTEN DING. Jahrspruch v. Selz: die vierzehn schoeffen theilent auff ihren eidt u. sprechent, das man die drei VOLDING halten folle alle jar vor eines probst cammer von Selez, v. soll das ein sein an dem zinstag nach aussgehender osterwochen, v. das under an dem zinstag nach funt Peterstag, der da ist nach S. Joh. tag v. das dritte VOLDING fein foll an dem nechsten zinstag nach dem zwoelfften tag.

VOLLDOENT, VOLDOENT, finitus, completus. PEZ. pro voll gedoent. a ton, fonus; an pro vollgetan, a vollthun pro vollenden? cf. YOLL-

THUN.

die VOELLE, VOLLE, plenitudo. Pf. Arg. 23, 1. Gottes ift die erde vnd ir VOELLE der krei?

der welce. Ph. M. T. II. p. 67.

der VOLLE, abundantia, die fuille. KOEN. p. 10. vor der suindflut hetten die menschen und ein ieglich tier den VOLLEN an spise von fruihten.

Wilh. d. h. p. 74. Nibel. v. 8045.
mit vollen, plene. C. b. Tr. f. 44. fo wire bis
uf ein ende din ere braht mit vollen. sic & ze

vollen. ib. p. 129. 159.

VOLLE, satisfactio. L. Sal. B. Eccl. Thom. f. 64, geschebe aber, das den obgen. koeffern oder iren nochkomen umb die egen. 22. gulden geltz uff das vorgen zil nit hezalet noch geantwurtet wurdent, also vorgeschriben ist, so sullent u. muigent die vorg. koeffere oder ire nochkumen u. ire belffer uns die obgen. M. u. R. zu Strosb. unf. burgere und die gemeinde, oder unf. nochkumen und alle unf. stette u. burgere und der luite guiter ligende oder varende, und oech dieselbe unser statt Strosb, anegriffen oder pfenden mit geribte oder one geribte, wie u. wo fie wellent, one unfer, unfer nochkumen, u. mengliches widerrede um irrunge so lang, bitz das ir volle geschiht. Prot. Sen. m. a. 1395. daz sii ime nit den VOLLEN bettent geton. masc. effertur der volle.

VOLLEHEN. cf. VOLL-LEHEN.

VOLLEN, repleti. ri. ii. ce jour.

VOLLEIST, VOLLAIST, auxilium, adjuvollen, repleti. ri. ii. ce jour.

VOLLEIST, VOLLAIST, auxilium, adjuvollen, repleti. ri. ii. ce jour.

VOLLEVAREN, procedere juris ornlenitudo. obediens, vollevaren, procedere juris orinterpletionis . in fubditus. adjutor. fufficiens copia. PEZ. a voll & leisten, praebere, praestare. unde proprie scribendum foret voll-leist. w. in sensu auxilii putat dictum pro olfleift, ubi olf pro huilf.

VOLLEIST, auxilium plene praestitum. Gl. LIPS. fullust, adjutorium. SCH. Serm. cit. PEZIO mit

der VOLLEIST aller Gotes heiligen. . wir haben VOLLEIST an siner baermde. cf. J. Pr. Sax. II. 25.
VOLLEIST, VOLLAIST, persectio. FR. Ph. Joh. s. 60. du hast in wiser volleist allen herzen gegeben sin verstand verminstlich leben. ib. s. 75. zu dem ersten geschuf sin meisterschäft himel unde aller himelkraffe unn ungehorner engel geist zu sines ambetes ungeborner engel geist, zu sines ambetes

volleist. Par. P. IV. T. f. 85. unn biez sie daz sie giengen mit im dann unn emphiengen von Got in ganzer volleist mit lere den H. geist. H. Hagenb. f. 213. so baben die dry allermeist den schaden volleist.
virtus, plenitudo, Cod. Ev. Luc. 4, 14.
Jesus der sur wider mit der vollaist des gaisles in Galileam. Serm. S. recht als der alte mantel was , damit der weiffage Helyas sinem junger gabe den VOLLEIST, daz an im zwifalt wart der geist, der an dem meister was einfalt-PEZ.

VOLUEIST, exfecutio, praestatio. GUDEN. T. V. p. 1024. die er auch darzu gesast hat zu

VOLLEISTE eyner ewigen messe.
VOLLEIST, VOLLAIST, — ap. TOELNER,
H. Pal. Cod. dipl. p. 156. dartzu soll unser
H. H. Joh. auch zu volleist haben die 6000. fl. die burggrav. H. v. N. der berr-schafft noch schuldig ist.

supplementum, plena solutio, sufficiens

volleist, abundantia. C. b. Tr. f. 156. das wasser und die winde ze Troie brahte si zehant fie fuoreen richen VOLLEIST. f. 168. wir han so richen VOLLEIST an ritterschefte.

VOLLEIST, beneficium. J. Cael. II. 74. ob ymans bedaehte ir armut med etlicher VOLLEYST.

YOLLEIST, adj. plene pracititus, plene pracitans. VOLLEIST seyn, plene praestare obsequium, morem gerere. HORNECK c. 262. mag u. man er pat, waz mit im tet der legat, daz si dez wern VOLLAIST. c. 335. dem gelobt er VOLLAIST u. untertenig wesen. PEZ.

VOLLEIST feyn, adjuvare. Serm. S. ap. PEZ. do die altherren, die mit im warn uf dem berge; gesahen ditz wunder, do slunien si under sin arm, u. warn im VOLLEIST siner gedanch hinez Got

u. sines gebetes.

VOLLEIST seyn, sufficere. Serm. S. ap. PEZ. do Sprach Phil. der zwelspoten einer: zweihundere pfenninge umb brot mochten nicht VOLLEIST fin diser menige, daz jegelich man choume gesmahte ein lutzel spise.

VOLLEISTEN, plene praestare, exsequi. . opi-tulari. Gl. LIPS. folleisten, opitulentur. Gl. Mons. volleista, adsidebat, volleistenta, providentes. SCH. PEZ. W. putat poni pro olfleisten.

dine usque ad finem suae intentionis . . fpec. legitime & plene probare. н. св. J. Pr.

Al. c. 312. VOLLFART des rechten, recursus juris. H.

VOLLFOLGEN, persequi. H.

VOLLEFUIREN, persequi. H. VOLLEFUIREN, probare in judicio assertum jus. J. Aug. RR. f. 94. ist aber im meir ains geschehen, dasselb klage er auch, und volle-FUIRE ez, alz rebt st, so sol man im ribten, alz ob st im allein gescheben waeren.

VOLLEFUIREN, tueri plene extincto evictionis tempore. cf. WAERBUSSE.

VOLLGEBOT, conventus plenus, folemnis. cl. gemein GEBOT.

VOLLOR-

VOLLGEBOT, VOLL RECHT GEBOT, plenissima oblatio de juri stando, voelligeu, gnugsamliche rechtbott. H.

VOLLGEHEN, procedere finaliter f. definitive. VOLLGANGEN uneil, sententia legitime pro-Wilh. d. h. p. 59: unn tracheit daz die vart VOLGE.

VOLLGERICHT, FULGERICHT, ultima fententia banni metuenda. H.

VOLLEGRUINDEN, plene solideque effari. Ph. M. T. I. p. 47. mit hundert tusent muinden kan nieman VOLLEGRUINDEN frouwen werdekeit.

VOLLHARREN, perdurare, constantem ef-fe. NIDER 24. G. H. g. jv. Got bilfft, das eins volhart in gutem bis an das end, wunn es wirt nieman der lon, den der vol-

VOLLHERTEN, persectum sieri, perdura-re. KEYS. Par. d. S. s. 105. wie wolt der VOL-HERTEN in tugenden, die ibn doch bart ankommen und im saur mußen werden. Vit. P.P. f. 9. ich wolt dein stryt seben, ob du in dem strit volherten wollest.

VOLLHERTUNG, perfectio. Vit. PP. f. 117. doby fol man wissen, das Gottes will nit allein lyt an geistlichem gewand, me am willen des menschen und an begyrd des bertzen, und an volhertung guter werck.

VOLLEKLICH, plene, optime. Nibel. v. 76. wenne ez im zen eren VOLLECLICHEN ste. cf. v. 7003. Ph. M. T. I. p. 146.

VOLLENKUM, perfectus, vollkommen. Wilh. d.

VOLLEKOMMENER HUBER & doerr buber sibi oppon. in L. Kell. Remigsb.

p. 224. unz es VOLLEQUAM.

brache. Ph. M. T. I. p. 134. do des kruiezes fuir-fle sprach mit swere iemerlichen das in duirfle u. es VOLLEKOMEN were.

VOLLKOMMEN, explere quod intendimus, plene probare per testes fide dignos. H. cf. YUL-KOMMEN. J. Pr. Sax. II. 12. der daz urteil schildet, en VOLKUMT her nicht, her muz darumbe WETTEN dem richtere u. ieneme sine buze geben.

VOLLKOMMENHEIT R. Keyf. Mache, plenitudo potentiae Caes. vel consilii Caes. ap. MEUSEL Gf. T. VII. p. 55.

VOLLKOMMUNG, plena probatio. H.

VOLLEHEN, perficere. VELDECK v. 13313. VOLLEHEN, beneficium principale. schor-

TEL p. 493. NOLL-LEHEN, - in Chr. Lauresh. p. 142. ,, nam septem principalia beneficia, quae vulgo appellantur vollehn, morte septem nobilis. ecclesiae fidelium in unam personam Godefridi in brevi devoluta sunt. EREHER. DU PR. SPELM. & SCH. legunt vanlehn. J.J. HOMBERGK compendiose scriptum censet pro verholnes lehen. STRUVIUS retinendum vocem judicar, & intelligenda feuda principalia, ad imitationem Imperatoris septem Ducibus atque Principibus collata, idque tum honoris ergo, tum ut auxiliis & fervitiis gauderent vafallorum.

H. molli manu fanat locum, reponitque valllehn, feudum personale. cf. FALL-LEHN. ROSS-MANNO judice apud schott in jur. Wbl. 1773. p. 545. nihil mutandum. volllehen dicit esse dasjenige lehen, das seine gehoerige anzahl der guiter u. personen hat. u. davon der besitzer mit einem gewissen zeichen investirt worden, damit er unter die adelichen einer gewissen classe koenne gerechnes werden.

VOLL-LOBEN, plene & fatis laudare. Ph. M. T.

I. p. 188.

VOLLEMESSEN, plenam mensuram dare, mensura exacquare. Ph. M. T. II. p. 121. mis lobe VOLLEMESSEN.

VOLLMUNDE, fundamentum. FR. cf. PPULMENT. VOLLRAT, VOLROT, VOLROTMO-NAT, December. Tw. In Aftrol. MS. p. 16. VOLROTMO. poltquam figurae bovis mactati infcripfiffet: December. Capricornus. in subscriptione legitur volrat. Heinbog. deinde pergit: in dem volrat so soltu nit lassen, wanne zu der hoebet odern.

ab abundantia victus ita appellatur. VOLLEREDEN, loqui fatis, loquendo exhaurire. Pf. Arg. 105, 2. wer mag VOLLEREDEN

von Gottes gewalte.

VOLREICHEN, plene attingere. Ph. M. T. II. p. 13. VOLLERIHTEN, plene exlequi. Ph. M. T. II. p.

142. der ir lob muge VOLLERIHTEN.

VOLLESAGEN, ad finem perducere sermonem. . plene enarrare. H. B. & Jos. f. 35. do Bar. laam mit wisheit die lere hate VOLLE SEIT. C. de Xen. H. f. 105, von der vzerwelten maget der lop wart nie VOLLESAGET.

VOLLSCHAWEN, satis templari, fatt sehen. Ph.

M. T. I. p. 193.

VOLLSCHULDIG, pleno jure obstrictus. VOLL-SCHULDIGE leute, homines proprii, in totum nexu servili obstricti, a quibus differunt halbschuldige. H. cf. POTGIESSER p. 292.

vollesprechen, plene enuntiare, pronuntia-re. Mart. Joh. f. 61. da er das wort volle-

SPRACH. Ph. M. T. II. p. 226.

VOLLESTEHN, persture. Vit. PP. Joh. f. 251, der Vol fta an dier gite flied

da VOLLESTET in der gedult der ist groz. VOLLSUCHT, morbosus. Voc. vet. vollthun, satisfacere . : persolvere. H. persocre. veldeck v. 12760.

VOLLTHUNUNG, fatisfactio . . folutio. Alf. D. n. 928. das wir schuldig sint -- vnd darumbe zu einre VOLLETUNUNGE vur dasselbe silber so hant wir . .

VOLLTICHTEN, poema ad finem perducere. VEL-

DECK V. 13311.

VOLLETRUTEN, plene amare, fovere &c. Ph. M. T. II. p. 123.

VOLLUI, plena, volle, gaenzliche, Ph. M. T. I. p. 2. min VOLLUI ger.

VOLLUNGE, pecunia, quae datur pro patientia in expectando, qs. wartgeld, Stat. Trib. Naut. f. 40. dovon nimmet ein barrer ime selber ij pf. um git dami dem knebte einen pf. daruff, und die uibrigen ij pf. git er ouch dem knebte fuir sin vollunge, und also manigen tag ein knebt gewunnen wurt, unn denselben tag nit fert, also dicke Dddddd 3

dicke ift man dem knebte schuldig sine VOL-

VOLLUNO, postulationis nostrae judiciario ordine & per l'ententiam consecutio, folgung, erfolgung. . . adjudicatio . . rei judicatae exfe-

VOLLUNG, immissio ex secundo decreto. Que. VOLLYORT, pro vollfart. quod vide. cf. H.

VOLLWACHSEN, adultus, plenae actatis. J. Pr. Sax. III. 51. den VOLWACHSENEN ber. Bremae vullwassen.

VOLLEN WIT, fatis laxus. Vit. PP. Joh. f. 271. da was daz tor des holzes lange niht VOLLEN WIT vnd wolte ir einer nach dem andern niht riten.

VOLLWORT, consensus, approbatio. LUD. T. IX. p. 570. hebbé ick vorgen. H. von Buch myn infigel por my und alle myne er uen mit guten willen wete und vollwort an disen breue laten haengen. lb. T. I. p. 488. on unfern gunst und willen, vorhencknifs und vot-WORT.

a wore, consensus. w. cf. vollbort. pul-

BORT. VOLLWORTEN, confirmare, approbare. LUD. T.l. p. 417. mir VOLLWORTEN darimter der alles, das difer brief ausweiset. cf.

VOLLWORTEN, velle, declarare. LUD. T. IX. p. 532. wir wollen auch und vollwor-TEN, dass sie sich nicht versetzen lassen sollen.

VOLLZIEHEN, perficere, exlequi. Hi

TOLLZIEHER, exfecutor. H. VOLLZIEHUNG, exsecutio. H.

VOLLZUG, recursus juris, vollsait des rechten. H. VOLNE, pullus, fuillen. J. Pr. Sax. II. 48. von iklichme NOLNE und mule gibt man eynen phenning. ubi Arg. Cod. habet vollin. cf. VOLEN.

VOLS, plenarie. KEYS. Par. d. S. f. 66. und als der Saul in todesnoethen was, kam einer zu ibm auß den kindern von Israel, den bat er, das er uiber ibn fluind v. ibn vots zu todt schlug. hod. adhuc Arg. est in usu. plene dicitur vollends.

VOELSCHEN, falsitatis, erroris convincere, fael-fehen, quod vide. J. Pr. Al. c. 346. damie VOEL-SCHEN wir auch die kaeezer.

von, ex. Alf. D. ii. 917. es were von zornes oder von guthin. Ph. M. T. I. p. 56. der von siner not niht gesprechen enkan.

von, quoad. Alf. D. n. 741. die sulene den heren von L. dienen von deme libe v. den heren v. H. VON deme ban.

VON ERST, primum, prius. Ph. M. T. I. p. 30. YOND, quoniam. QUG. pro wond, wand, wann. VOR, frequens pro ver in compositis. sic voraendern, voranlassen, vorbitten, vorbieten, vorbrechen, vorburgen, vorbusmen, vordenken, vordienen, vorrechtigen, vorerben, vorfallen, vorfang, vorfesten, vorjaert, vorleiben, vorrenken, vorruicken, vorschnellen, vorsaeumen, vorschrei-ben, vorsehen, vorsprechen, vortrag, vortragen, vorfesten, vorweisen & alia iea xurs. cf. & VEL-DECK V. 1813. 1932 &c.

VOR seyn, avertere, impedire. . praeesse. PEZ. YORABEND, vigilia feltum praecedens, PILGRAM. VORASSLE, VORAUSSLIN. cf. scholder. convivium, frassle, frasslein.

VORBANN. - junguntur aberache u. VORBANN & dicuntur bannum & supra-bannum. differt a fuirbann, banno securitatis & protectionis. H.

vorbas kommen, frustrari, amittere. J. Caes. II. 11. wo eyn vater ist, der kint hat, van en er erbe bosslich wel VORTHUN - do mede dy kint folden VORBAZ KOMEN.

VORBASSER, porto, weiter. GUDEN. T. V. p. 743. So mochten sie FORBASSER griffen. p.p. VORBASZER reichen.

VORBEDING, VORBEDINGNUSS, VORBEDIN-GUNG, protestatio. H.

VORBEDEHTEKEIT, praescientia, praeconsideratio. Ph. M. T. II. p. 213.

VORBEHALT, reservatio stipulata, retinentia. H. VORBEHALTEN; retinere, retentare alienum, vorenthalten, H.

VORBEHEBEN, retinere, non dare, non tradere. Silb. L. Conf. f. 44. vnn ob dv ie die givlu VORBEHUOBE, die dv niht willen hattost ze gel-

VORBEHUGE, praemeditatio. Ph. M. T. II. p.

VORBESCHEID, decretum, quo citantur partesad amicabilem compositionem.schore TEL p. 443. cf. w.

VORBITTEN, precibus intercedere. defendere. H. cf. VERBITTEN.

vorbittung, vorbiddung, patrocinium... defensio. н. struben Neb. St. T. I. p. 265.

VORBLEDE am guirtel, laminae duae in fibulae utraque parte, quae stringit baltheum, qs. vorblaetter. H.

vorbode, vorbodunge, vorbott, citatio. cf. verbot. vide & Ref. jud. feer. Weltphal. ар. senckв. С. J..G. Т. I. Р. II. р. 80.

VORBORGE, suburbanum, vorburg, vorstadt. VEL-DECK V. 11945. do der burgere das VORBOR-GE fahen brinnen.

vorburgen, vorbusmen.cf. ver VORCH, trutta. Voc. 1482. forell, forhe, ferch. PR. VORCHTEN, timere, foerchten. GUG.

VORCHWUNDE, pro verch-vel ferch - wunde. ap. HAHN Coll. Mon. T. 2. p. 730.

VORCLEREN, explicare, erklaeren. FALCENER p. 120. das wirt dir hir nach VORCLERET.

vond, area. cf. vunt. wort.

VORDER, prior, potior. H. cf. FORDERE HAND. VORDER, actio, praetensio, furdering, Instr. foed. civ. Biel & Bern. 2, 1352, maere auch das dhein misshaell oder dhein vorden zwuischen uns auffstahn wurde, p. p. umb sein vorder und ansprach. mox: gebt aber die ansprach und forderung einen von Biel an. VORDERE HAND. cf. FORDERE. In J. Pr. Sax. II.

15. Ejus loco legitur rechte hant in Cod. Arg. VORDERE, VORDERN, VORVORDERN, majores. KOEN. p. 27. do er lxxxx jor alt was, do fur er finen VORDERN noch. cf. Alf. D. n. 750.

VORDERN RAETHE, olim membra sena-tus Arg. Prot Cons. M. a. 1439. also sint die egen. Cune und A. sin dubter, fuir M. und R. by den voerdern reten kommen und

5-151 Us

babent eine verschribene clage abe mir ge-

VORDERER, qui quid petit a reo. Prot. Sen. m. a. 1395. von derfelben fachen wegen der-felbe Thoman derfelben fachen ein anreder und vorderen ift.

vording, vorgeding, judicium solemne certo tempore habendum, ruigen-gericht, ehege-richt. videtur idem quod farding, judicium folemne, fub poena varae quaerendum ab omnibus. H.

VORDINGER, i. e. vorrichter. v. Croever. weiszth. S. 1. und sol da ein vordinger seyn des leben berrn.

vicarius judicis. SCH.
VORDUMEN, damnare, verdammen. Silb. L. prec. f. 48. uff das wir nicht ewigk VORDUNETH werdenn.

VORDUVET, furto ablatum. FR. a duve pro dieb-flal. Sax. Inf.

VORE, vestigium, fachre. Sax. inf. fic gewar wer-

den des VORES u. des spores. PR.

VOREBELICH, VOREBELICHEN, malitiosus, malitiofe, frevelich. J. Caef. II. 15. cf. GRASHOP. VORECHTIGEN, proscribere, veraechten. H.

VOREHURE, id quod VERHEUER. GUDEN. T.I. p. 430. "mortuo H. molendinario Irm. uxor ipsius cum pueris suis omnibus molendinum - tali condicione suscepit, ut - caque de-functa pueri ejus indempnes & sine exactione, que vulgo von en une dr. obtineant. " cf. von-HURE.

VOREID, juramentum de vara s. calumiria, fareid, eid vor gefaerde. Bremae. voreed.

VOREIGEN, in proprietatem transferre. LUD. T. I. p. 418. daz wir dem ganzen clostir D. voreygin't babn wid voreygen mit crafft dis brieues ewiclichin den pusch, den man

nennet das Elseboltz.
VOREIGEN, VOREYGEN, confirmare. LUD.
T. 1. p. 429. daz wir en alle ire brieu, privilegia und eygentum der doerfer gnediclichin geruiobten zu bestetige, zu beuestene, vornuwen, voreygen und zu confirmierne. p. p. bestetigt und bevestent, vornuwit, FOREI-GENT und confirmirt.

VOREN, f. promere, hervornehmen. Ph. Joh. f.
37. eins schites begunde er voren und gap ir vf den nuicken har.

VORERBEN, transferre feudum. cf. VERERBEN. VORESSEN, comedere, fressen. KOEN. p. 22. do noch koment groffe MATSCHRECKEN, die VOR-ESSENT alle die fruht.

VOREST, silva, forft, foret. Wilh d. h. p. 96. maning VOREST van rosen liecht.

VORPALL, casus emergens, emergentia, impedimentum superveniens, occasio. reditus accidentes, emergentes. W. H.

VORPANG, PUIRVANG, praeoccupatio privata rei ablatae, a domino s. judice aut judicis nuntio facta . . meton. pecunia judici debita pro re furtiva vel vi ablata privatim apprehensa, Sportulae in vindiciis rei furtivae. J. Aug. MS. fult wizzen, swaz vihes VERVANGEN wirt, swie vil des vihes ift, das mit einander vervangen wirt, dazgit nur ainen PUIRVANG. Alicubi hac sportulae judici debebantur, quamvis nulla praecessisset privata domini praeoccupatio.

VORFANG, praejudicium, verfang. sic qum betrug v. VORFANG des ersten kaeufers. W. H.

VORFEMEN, proscribere, verfeimen. H. cf. Reform. jud. Westph. a. 1437. ap. senceb. C. J. G. T. I. P. II. p. 80.

vorpest, vigilia cujusque sesti. Fr. ex REYS. alias dr. profestum. cf. HALT. C.

VORFIRABEND, vigilia festi. ROEN. p. 203. · Urbanus V. — wart one wissen und werben zu hobeste erwelt am aller Heil. VORFIROBEN-DE. hod. der vorabend, der beilige abend. -Cf. HALT. C.

VORFLUCHT, fuga per contumaciam . . effugium per exceptionem: H. . . alienatio fraudulenta. J. Caes. II. 110. daz nymant sin gut VORFLUCHTE mag gegebin in keynes mannes hant. cf. VERFLUCHTSAL

VORFLUICHTIG, VORFLUICHTIGER beklagter, omnia fugiens & declinans reus. VORFLUICHTIGER

profugus, fugitivus, fugax judicii per contemtum & contumaciam. H.

VORFOLGEN, consentire. KNAUTH Altzell. Chr. VIII. Th. p. 661.

VORFORDERN, majores. ap. MORITZ v. d. R. Staedt. p. 209. wie weyl. K. Karl unnfer vorfar am reiche loebl. gedechenuss in kuinigl. wirden umb irer VORFORDERN getrewen verdienens

willen inen — die juden — uibergeben. VORFUIRE, dies anteferiatus, vigilia festi. H. nam. b. aller lieben beiligen vorbuire.

so ist ein warme stube gebuire. qf. profestum. KOEN. app. p. 937. uff allerheiligen VORFUIR, festo Simonis & Judae.

VORGABE, donum praecipuum. H. VORGANG, limites faltus. PR.

VORGANG, progressus. J. Caes. III. 12. waz deg keyser heysset, daz sal vorgang haben. VORGANGERIN, — Basl. Ger. O. a. 1719. P. I. p. 44. suinsstens: ammenbrust-lid-ge-suid-tag-und wuchen; dessenwegen mit knechten, maegden, saeugammen, vorgaenge-RINNEN, warterinnen in kranckbeiten und tagloebnern - ein gewiß verding gemacht wird.

VORGEBAREN, gestibus & moribus persuadere quid conari. Ph. M. T. I. p. 67. das si. mich als unwerden habe, als si mir VORGEBARET. | ? das geloube ich niemer.

VORGEBEN, remittere, vergeben. cf. UND.

VORGEBUGE, antilena, helcinm, fuirbuge, bruffrieme. VELDECK V. 5252. das VORGEBU-GE war eyne borte vil gefuge genait an eyn samit. vongelt, pecunia ob varam commission sol-venda; fargele, farpseming. A.

VOERGEN, nautae, fergen. REYS. irt. Ich. toller. zoller, schoergen, VOERGEN, erzet, posten u. juristen sind siben boefer Cristen, SCH.

vorgehend. cf. vorgonde zinsze.

VORGEMERK, prognosticatio, praesigium. oug. VORGESICHT, voluntas. FR. potins providentia. lic nach Gottes YORGESICHT.

WORGENGNISS, mors, obitus. D. a. 1361.

und dasselbe burggut sollen - nach irem vorgengniss zu minsten einer irer erbinmit wesen stetlich besitzen.

VORGEWELBE, fornix projectus . . metaph. proloquium. PEZ. sic de sermone praevio dicimus hod. vorbauen.

VORGEWISSENHEIT, praescientia, vorwissen. Ph. M. T. II. p. 129.

VORGEZIMMER, projectura aedificii. H. cf. FUR-GEZIMMER.

VORGONDE ZINSZ. cf. nachgehende ZINSZE.

census ex priori hypotheca.

VORGREIFFEN einen, praeoccupare partes & jura vel judicium alicujus.

vongreifflich, quod praeripiendo & praeoccupando praeter jus nec satis honeste committitur atque agitur . . damnolum, praejudi-

VORGREIFFLICHKEIT, praejudicium. H.

VORHEGEN, — LUD. T. X. p. 619. ouch follen und wollen wir den egen. H. E. unsern medebruder getrulichin vorhegen, vorwesen und vorpflegen. fovere, hegen.

VORHEISCHUNG, intercessio, vorbitee. Silb. L. prec. f. 46. das wir wirdigk werden der VOR-HEISCHUNGE Cristi. promigin! while

VORHELL, limbus patrum. KEYS. Sch. d. pen. f. 76. als die alten vaetter in der VOR-

KOEN. p. 155. in disen dingen zerbrach Got & VORLISSIN, perdere. J. Caes. II. 85. dy bosslich vorhelle, die do zu Latine heisse sinus thun, dy sal me bosslich vorlissin. die vorhelle, die do zu Latine heisset sinus Abrahae.

VORHENGEN, consentire, indulgere, verhaen-gen, nachhangen. J. Caes. II. 47.

VORHENONUS, consensus, verhengniss. J. Caes. IL 33.

YORHER, VOERHER, porcus, porcellus. cf. ver-

VERHOREN, - Aderl. b. in Silb. L. prec. f. 153. ist vornustrig and bey weylen anvornustrig and . VORHORIT seyne togent offte des tages.

VORHOWPT, fynciput. VELDECK.v. 5127. VORHTE, timebat, furchte, foercheete. KOEN.p.117. VORHTE, timor, forcht. Ph. M. T. II. p. 144. da

hoeres eren VORHTE zuo. VORHTECLIH, VORHTLICH, formidabilis, fuirchcerlich. H. B. & Jos. f. 52. swie vorhteclih waz div geschit, er enlie die honic trose nit.

VORHTSAM, timorem incutiens, qui timetur. Künigb. p. 32. iemer me was Salomo ein vorhtsamer kuinig.

forchefam, forchebar, Itrenuus, fortis. KOEN. p. 124.

VORHURE, idem quod verheuer. GUDEN. T. II. p. 182. T. V. p. 145. "post Reyneri mortem 5 solidos nobis pro optimali, quod vulg. vorhure dr. persolvent - & post mortem unius cujusque recipientis predictum optimale nobis persolvatur." cf. vorenure. verneuer.

VORJAGD, venatio, qua dominus directus feudi ante vafallum in fylva feudali potest venari. FR.

VORJAHR, tempus, quod intercedit inter feltum paschatis & pentecostes, v. Preus. L. O. a. 1577. cf. pr.

VORJAHREN, olim. schann. T. II. p. 206. daz sie sich vorjanen und zyten gein uns versprochen, gelobet und uiberbrieffet baben.

VORJERT, — ap. schann. Cl. Fuld. p. 307. und bat uns bericht, das im unser vorfar fel. geliben hab etlich leben, die dann fur zy-ten er Friderich von B. sel. von unsern stifft zu lebin gehabt hab. u. unserm stifft von-jent und verschwigen sin. praescriptus, verjaert.

VORIET, prodidit, verries. VELDECK V. 1131. dar mite VORIET unss der WARC.

VORKEUTEN, idem quod verkoethen . . metaph. conjungere. 1. c. FR. huffen landes u. zinsse mis dem Kloster R. VORKEUTET.

VORKIRCH, porticus. Voc. vet.

VORKLAG, VORKLAEGER, opp. reconventioni, reconvenienti, der gegenklag. Ref. R. O. a. 1610. cf. FUIRKLAGE. VORRECHT.

VORLAGE, GELDVORLAGE, pecunia mutuo accepta, emprunte. D. 1622. Leop. Austr. Ep. Argent. ex Arch. Hochfeldae.

VORLAUBE, FUIRLAUBE, porticus vel pergula projecta. FR. H.

VORLAUFT. cf. olbend. Bewollen.

VORLEBEN, per vitam suam consumere. VEL-DECK v. 12501. ich truw die gut nicht VORLEBN. VORLEIBEN, referre, inscribere, einverleiben. fic ins stadtbuch vorleiben. FR.

VORLEYSEST, perdis, verleuseft, verlierst. VEL-DECK v. 10408.

ORLIVEN, acceptare, approbare. schann. S. A. H. S. p. 108. daz von beyden siten von-LIUET u. ufgenommen was.

vulgo belieben, vor lieb ansehn.

VORLOUWE, prostralabium. Voc. MS. An. an vyrlaub? noli dubitare, intelligitur porticus.

VORLUSEN, perdere, verliesen, verlieren. J. Caef. L 23.

ORMAN, proxeneta. KEYS. Post. P. IV. p. 13. sye schampten sich solichs. selber an den berren zu bringen, das er sye solt zu im in das regiment nemen, v. inen groffe ampter entpfelen, dorumb trugent se die fach in die mutter, v. vnterwisent sie, v. batent se, daß fre folt vorman sein, v. folt solichs werben an den berren.

potius pro vormund, procurator, advocatus.H. VORMUND, rectius olim vormunder, tutor pupilli. naturalis & praeserendus tutor impuberis quondam erat proximus agnatus & haeres. dicebatur ein geborner oder erbgeborner vormund. H. W. derivata mund, vir, tutor; alii a mund, os. cf. AD.

vormundin, vormuindin, qf. tutrix. fr. VQRMUND, VORMUNDER, curator, procurator judicialis. ap. schann Cl. Fuld. D. a. 1371. wann uns ader unser nachkoemling geclaget und verkundiget wurde, es were mit briuen ader mit vormunden, daz unser frybeit an in gebrochen were.

item advocatus, syndicus. H. cf. FUIR-

MUNDER.

VORMUN-

\$893

VORMUNDER eines stiffts, qui singulari cura episcopatum quendam prosequi debet. v. not Johannis ad serarii R. Mog. p. 694. wir Adolf von G. G. des H. stuls zu Mentze Erzb. des H. Roem. riches durch duitsche lande erzeanzler, und vormunder des STIFFTS Zu Spier. advocatus illustris. H.

VORMUNDE, senatores jurati, sic dicti a nobi-

li officio, quod gerunt civitati. H.

VORMUNDEN, tutelam gerere . . tueri. FR. H. VORMUNDEN, tutorem dare, bevormunden. J. Pr. Sax. I. 44. zu der clage sol sie daz gerichte VORMUNDEN.

VORMUNDSCHAFT, protectio.. curatela, tutela. cf. FUIRMUNDSCHAFFT.

VORMUTEN, FUIRMUTEN, petere. sic rechts vormuten. FR. cf. MUTEN.

VORN, videtur esse nomen proprium, f. pro Vron, Veronica. Alf. D. n. 717. vrow VORN Annen h. Eb. fel. dochter.

vorneisen, exitirpare, exliccare. cf. venneis-SEN. Ge unfruchtbare waelder VORNEISSEN. FR.

VORNUNFFT, examen, da man einen gerichtlichen vornimmt, a vornehmen, w. fr.

VORRADT, confilium praecedens actum aliquem, deliberatio. Lub. T. V. p. 238. mit wolbedachtem mut u. vou RADT unfer frunde. mit VORRAT, consulto, deliberato . . occurrit & malo sensu. H.

VORRAMEN, pracstituere, definire prius. FR. cf. RAMEN. VERRAMEN.

VORRECHT, prima querimonia, actio prior. H. cf. FUIRKLAGE. VORKLAG.

VORREDE, postulatio & allegata partium.

VORREDE, patrocinium, commendatio...consensus, adprobatio... conditiones, pactum treuga, induciae, pax temporaria, fuirworz, prolocutio . . protestatio. H.

VORRICHTEN, nuntiare. FR.

VORRICHTEN, praeparare. FR.

VORRICHTEN, judicare. J. Caef. III. 17. er dienstman er sallet vor den keyfer komen, daz me veh VORRICHTE.

VORSAGEN, negare, versagen. Silb. L. prec. f. 90. wen der kynch erwirdiget dich dir nichtis zu VORSAGINDE.

VORSAITZUNG, pro versetzung. cf. ZORNHAU. VORSATZ, — ap. TENZEL H. Goth. suppl. p. 206. dy schaden sulden dy - vorkoufere tragin - u. den kouseren abnemen - on allerley VOR-SATZ adir WIDERREDE. ap. HORN H. Frid. Bell. p. 768. — fal unsere gloubere nicht beschedigen keynerlei gerichte geistlich noch werltlich geboth nach vorboih VORSACZ nach WIDERSACZ, wie man den irdengken kan. H. intellige reservationem, vorbehalt.

VORSCH, silva, forst. J. Pr. Al. c. 356. wer in bannen VOERSCHEN wild wundet oder fellet oder

VORSCH, indagatio. H. SS. P. II. f. 144. der landgraff bett staetigklich sein vorsch darnach, ob das kind geboren waer, als der sternsaeber gesaget bat. pro forschung, sorschen.

NORSCHRIFFT, intercessio per litteras. H. cf. VERSCHRIFFT.

Tom. II.

vonschun, suppetiae, quibus quis juvatur & promovetur, ut vel in tutum vel ad falutem melioremque fortunam perveniat, rectius fortschub . . usurpatur & in malam partem. H.

VORSCHUITZIG, qui sustinent primum impetum, qui tegunt sequentes, vulgo corrupte firschuitzige, vierschuitzige, maenner. H.

sich vorsinnen, recordari. praesenti animo esse: cf. versinnen.

VORSLINGEN, devorare, verschlingen. Silb. L. prec. f. 134. du bist genant Jonas den der sisch VORSLANG.

VORSPAN, VORSPANO, fibula, fuirspang. vorspeigen, conspuere, verspeyen. sic in Silb. L. prec.

VORSPOTTEN, - steinh. f. 42. legten fie sich selber in die toetlich sorge in dem gewalt der vorspotten und gelaigten.

num pro irrifus, verspottet? VORSPRECHEN, negare. . a se amoliri. FR. cf. VERSPRECHEN.

vorsprecher, advocatus, caustidicus, versprecher. FR. H.

VORSPRECHNUS, advocatia, fchirmvogtey.

·VORSPRUCHGELD, advocaticum. cf. verspruch-

VORSPUCK, omen. a Spucken, apparere. FR.

VORSTABEN, den eid, pracire verba juramentii Ct. STABEN.

VORSTABUNG des eids, juramenti formula a judice pracita, fit venia verbo. sch.

VORSTAND, cautio securitatis, potiss per fidejuffores. H. cf. FUIRSTAND.

VÓRSTAND, antistes. PR.

item administrator vicarius. pl. vorstaender. FR.

VORSTE, princeps, fuirst. Wilh. d. h. p. 60. .. VORSTIN, fuirstin. ib. p. 118.

VORSTEN, principis honore beare, fuirflen. Wilh, d. h. p. 12, uwer namen doch GEVOR-STET fint.

VORSTEN, pro versiehen, quod vide. J. Pr. Sax. 1. 64. butet aber ein des toten mac, siver her si, in zu vorstende mit kamphe, der verleget allen gezeug, wen so in mac man in ane kamph nicht VERWINDEN, her en si VERVEST.

VORSTENDER, administrator, praesectus. LUD. T. l. p. 488. als vorstender und formundt ytzunt gedachtes spitals des b. geistes.

VORSTEUREN den eid, praeire verba jurisjuran-di. ap. SENCKB. C. J. G. T. II. p. 91. in LL. Jud. Westph. Tremon. ja herr graeff, ir hapt dem mann den aid zui recht VORGESTUIRT vnd er hat dem recht nachgevolgt v. gesworn.

vorstickels, ornamentum pectori praefixum.

VORSUNNEN, pracsentis animi, sciens prudensque. FR.

vorsyneboren, teltimonio fide digno probare, verscheinboten. H.

VORT, vadum, hod. furt. vort, timor, forcht. Wilh. d. h.p. 27. vortag, dies statuta census sub poena caduci-

tatis praestando, fartag. H. VORTEN, timere, foerchten. Wilh. d. h. p. 7. der nu vortit nicht ir dro. cf. p. 22.49. Eccee

FORTERSME, porro plus. GUDEN. T. V. p. 970. VORTHEDING, laudum. ap. LUD. T. X. p. 731. nach ynhalde eynes von Thedinges dyech dy gestrengen Heinrich besprochen ist worden. alias sententia interlocutoria, vorbescheid.

VORTHEIL, VORTL, pars praecipua, praecipuum, praerogativa. scribitur & fuireeil. H.

VORTHUMUNG, damnatio, verdammung. Silb. L. prec. f. 51. sto ich ab solde sligen in dy ewige VORTHUMUNGE, do dich dy toden nicht loben.

VORTMER, rursus, porro, amplius. Voc. 1482. VORTRACHT, transactio, pactum. ap. Luo. T. X. p. 585. wir baben yn solch eynung und vortracht, wie egemelt und berurt, bestaetiget und confirmirt.

VORTRAG, idem quod vertrag. H.

VORTRAGEN, portare, gerere loco, nomine & vice alterius, procuratorio nomine ac fideli manu, uibertragen. sic ein gut, ein lehen vortragen. H.

VORTRAGER, VORTRAEGER, substitutus valallus, emphyteuta plurium cohaeredum, lehentraeger. SCH. procurator feudi, traeger. H.

VORTPHENNING, VORTSCHILLING; f. idem qui fargeld, fahrpfenning, fahrschilling, denarius vel folidus, vel ejus loco aliud quid, fub poena caducitaris praestandum. GUDEN. T. IV. p. 913. "item duo pulli & dimidius pullus, item manipulus, qui vortschilling, & denarius, qui

vonphenning vulg. appellatur."
VORTZEICHEN, — KEYS. Post. P. II. p. f.
wenn ir bettent, sprach der herr, so sollend
ir nitt werden, als die gluisener, die do lieb babend stond zu hetten in der judenschulen, v. in den winckeln der kirchoeff, oder der plon-

plets oder vortzeichen.

f. pro wortzeichen, warzeichen, quod hic fignificare posset viarum in bivio indicem, weg-

VORVEHET, prodest, verfaenge. VELDECK. V. 2174. ja ne VORVEHET iz nicht ein blat.

VORVERDACHT, praemeditatus. C. b. Tr. f. 271. die (Goette) vuollen vns den grozen pin mie VOR-VERDACHTEN zorn gar.

VORVERSPART, claulum, versperre. Ph. M. T.o I. p. 187. nie kein dinc so tougen wart, das es dir were VORVERSPART.

VORVODERN, majores. PEZ. cf. VORFORDERN. VORURTHEIL, fententia interlocutoria. opp. end-urtheil. J. Arg. sen. III. 101. da sol der burger oder underfasse von endurtbeilen oder VORURTHEILEN, die er verluiret. . .

VORUSSLE, praecipuum cibi. vide scholder. VORWARKE, VORWERK, praedium. SCH. ex Chr. vet. Sax. w. proprie opus rulticum reddit, ab alendis pecoribus, s. a furen, nutrire, unde potius scribendum censet furwerk. Gr. Xwerov, item leyer.

VORWASEN, VORWAZEN. cf. VERWASEN.

VORWERKEN, proverwuirken. VELDECK v.11524. das ich vwer hulde durch die meyne schulde niemer vorwerken.

VORWERT, probatus, bewachre. G. Bulle c. 2. von alther VORWERTTER vnd loeblicher gewonheit.

VORWERTER, in posterum. Lat. b. in antea. GUPEN. T. V. p. 861. 863.

VOR WILKOREN, - ap. schann. Cl. Fuld. p. 280. fo reden u. vorwilkoren wir mis unsir einer, welchir unsir gemant wird, gen Fulde in zu ritten in gyselswise. consentire, convenire.

KUREN.

VORWINDELN, fasciare, involvere. a windel, fascia, involucium. Silb. L. Conf. f. 55. herre ich VORWINDEL mich heute in den windel dyres heylign rosten farben blutes.

VORWINTER, - MERIAN TOP. Sax. inf. p. 65. a. 1429. iff im vorwinter ein warm wetter gewesen, dass umb S. Nicolai tag die VORWISSEN, alienare. Lub. T. VII. p. 100.

wir scolen ock und use nachkomelinge die Oldenmarck vort mer nicht von wisen, ver-

setten, noch vorkopen.

VORWISSEN, VORWISSENEN, demonstrare, alias certiores reddere, vergewiffern. FR.

VORWISSERN, cavere, respondere pro re aliqua. O. jud. II. 2. dye vormunden endurfen nie VORWISSERN den schaden. cf. VERWISSERN.

VORWORT, conditio, pactum. sch. . : refervatio, exceptio &c. cf. FUIRWORT. vide & GUDEN. T. V. p. 610.

VORWORT, pro verwuirke. cf. VERWORCHEN. J. Pr. Sax. I. 51. den enkan nieman beschelden an siner geburt, her enhabe sin recht VORWORT.

VORWUNNEN, convictus. O. jud. III. 20. VORZEHEND, f. decimae infra Danubium. in D. S. Hippol. in Austria. FR.

VORZIEMIREN, criibi ornare cassidem, veriemiren. FR.

VORZINS, usurae, quae de re vendita soli-tis annis debentur. Stat. Colm. t. 36. welcher einem, ein guth wissentlich versetzet, verkaufft, etliche vonzinsze darauf verschweiget. .

vou, pro vu, frequenter in Wilh. d. h. vouge, aptitudo, fuige. Wilh. d. h. p. 105. alse wibes suze vil VOUGE git. cf. p. 113.

voune, ignis, feuer. Wilh. d. h. p. 94 fie ha-bent salamandre sit, daz si sint stedis in dem vou-RE ander wesen ift in TOURE.

VOURT, vadum, furt . . area. Wilh. d. h. p. 104. cf. VURT.

VOUT, pracfectus . . advocatus, voge, fout, faus.

VOYGT, VOYGTEY &c. cf. VOGT. VOGTEY. VOYGOTWAITZ, triticum advocato praestandum. cf. vogtweitzen.

VOYTIE, advocatus. Silb. L. prec.f. 111.eya hirumb vnszer VOYTIE da hen wende deine barm= hertzigen owgen zu vns.

UPBOREN, fructus percipere. O. jud. III. 26. UPPECH, pro uippig. Nibel. v. 3206.

VIPPEKEIT, otium. cf.: VIPPIGKEIT.

UIPPEKEIT, vanitas, superfluitas. Fab. d. Minn. n. 38. der sin gezierde daran leit, das ift ein grosse UIPPEKEIT.

UIPPEKEIT, temeritas, excessus. Fab. d. Minn: n. 56. groz UIPPEKBIT tuot felten guot.

DIPPE.

vippeklich, vanus. Ph. Joh. f. 24. schoene and liebe ist vippeclich. . . adverb. Ph. M. T. II. p. 77.

UIPPIG, inanis.. vanus. Tw. MIDER 12. G. H. f. a. derselb altvatter was gar vippig und

zornig.

NOTK. in uppe, in vanum. uppigiu, otiofa. SCH. Fab. d. Minn. n. 29. von UIPPIGER forchte.

UIPPIG, inutile, insipidum. Astrol. MS. p. 35. was do mit wurt beruiret mit der sumen licht und bitze, das ist alles unpvio und unfmackbaft. ap. STEYERER p. 673. das fol gentzlich tod, UIPPIG, irrig und absein.
UIPPIGEN, vanum declarare, irritum facere.

Alf. D. n. 929. wir UIPPIGEN toeten v. vernih-

ten ouch alle die gnade.

UIPPIGKEIT, vanitas, eitelkeit. Tw. Gnom. col. 53. Salmon bat da wor geseit, die welt

ist gar ein ulppigkeit.

VIPPIGKEIT, otium. Gl. KER, otio, upigi. otiositas, uppigi. W. Myth. Fab. 7. wer on flist sin jungen jar vertriben wil in UIPPIKEIT, so er wurt alt, es wurt im leit.

UPPUPPEN, mundare, exornare. PR. KEYS. N. Sch. f. 189. item wann du am morgen uff ein feyrtag dich zierest, u. vor dem spiegel dich uppuppest u. malest u. lachest, das die mann dich zu begeren u. Jie reitzen wilt.

UR, OR, particula praepolitiva in compositis extremitatem lignificat in utramque partem, vel principium & originem vel terminum & marginem. Interdum principatum in existendo & operando. Sunt etiam compolita, in quibus vocula wider in ur transmutata videtur. caeterum laborat adhuc fua difficultate haoc vocula. H. Varias philologorum fententias de origine & vi ejus particulae exponunt SCH. W. FR. In variis compositis ur ponitur pro er, item pro uiber; in aliis est negativa vel privativa. sic in Gl. HRAB. M. incrmis, uruuafni. Nonnunquam lignificationem auget & intendit, reddendum valde. cf. LEIBNIT.

Coll. Etym. p. 177. UR, AUER, AR, fylvestris, ferus. v. ECCARD

ad L. Sal. t. 36.

UR, urus, urochs. Gl. ad Prob.

UR, taurus, taurus armentalis, herdslier. OUG.

UR, ab ur incipiunt multa, e. g. urane, uralte, proavus. cf. Tw. item STADENII grundl. Unterfuchung des Woertleins una, subjuncha d. Erklaer. der B. W.

VRAISAM, terribilis. SCH. cf. FREISAM: FRAISAM. URALTER, senectus summa. KEYS. Post. P. 1. 1. 31. unnd die allerleisten werden berufft zu der eylften fund, das find die, die im URALTER, zu denen man spricht, du alter

narr, du alter schelm, was solt du? sic substantive; alt adject. frequentius. Gli Monf. uralter, longaevus. sch. A. S. oreald. Ang. overold. Bat. overond. Sic ur videtur effe pro ober, uiber. FR. W. intensivam particulam

effe judicat.

URANSPUITIG, admodum celer. cf. spuden. C. b. Tr. f. 109. er hete guoten fegel wint vnd ein gar VRANSPUITIGE vart.

DRANY, URANHER, tritavus. Voc. 1483.

VRAS, maleficus. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 4. non. Oct. er seite in allen, das sit in nicht eren solten as einen geistlichen man, sunder si solten in versmachen als einen yras.

potius gulo.

VRAVELCHEIT, temeritas, frevel. VELDECK V.

VRAZHEIT, intemperantia gulae, voracitas. Silb. L. Conf. f. 22. von VRAZHEITE koment - unreinheit des libes - trunkenheit - ze frvo essen - ze wetlich ezen &c.

VRAZLICH, intemperanter. Vit. PP. Joh. f. 301. und dich ze strenge hunger denne niht betwinge

VRAZLICHER zezzenne.

s. URBANS PLAGE, podagra. D. Mus. 1780. II. B. p. 484. behuit mich Gott vor S. URBANS plag. URBAR, manifestus. a bar, nudus. pracfixo ur, er, ir. PR.

URBAREN, URBABIN, fieri manifestum. Bat. hod. baren, monitrare, manifestare. PR. ex jerosch. die ding sah man URBARIN. ib. daz Gor wun-

dir URBARTE. Cf. IRBAREN.

URBAR, fructus. Ambigitur de origine vocis, a qua prima pendet fignificatio, sch. ducit a beran, baren, ferre, portare, praefixo er, sie urbar idem ac ererag. FR. ex eodem fonte derivat, sed praefixum ur explicat per aus. W. repetit ab ar, Goth. annus, proventus annuus, reditus, & baeren, ferre. H. hoc baeren, boeren, reddit levare, percipere, & ur, originem, unde aliquid existit & provenit; unde urbar vel urboerde ipsi in gen. utilitas est. Sic & DE BEEHR in R. Mcckl. p. 1749. verbo urboer reditus originarios Principis, ex fundis urbis domino ab origine constitutos & refervatos, significari praecipit. Sic Rostochii uhra bochr audit tributum originale. Nonnemo apud SCH. urbar ducit ab urba, quam reddit decimanı; sed ea ficta vox. WEHNER habebat pro voce Vandalica.

URBAR, in genere utilitas, quam quis ex re percipit. Chr. Col. Here uren unban und nutzen sollen wyr soichen in allen sachen, ib. f. 305. die ander partye, die mit dem Hertzgen zo veilen, die bebeilden do die stat (Brugge) in unber des H. von Burgonien.

feribitur & urbaer, urbor, urboerde, urbuir, orbar, Belg. oorbaer, oerbar, oirber, orbore, Lat. b. urbara, urbarium, urbora, urbura; in gen. notat utilitatem, entolumentum. D. a. 1283, die sollent dat geld keren u. geuen zu miner seelen VRBARN also alsz ich en besohlen haue.H.

URBAR, URBER, reditus, fructus ex re provenientes. fane Belg. vorbaer, oorbor, utilitas, fructus; vorbaren, oorboren, uti, frui; oor-beeren bet land, colere agrum; oorbaerlich, oor-boorlick, perutilis. KIL. ap. STEVERER p. 616. und was des abgieng; dis sullen sie baben uf de unbenn in dem Enstal. ib. p. 56. vischwaide, pfenning guilte, ches guilt, in URBAR, weide, zu velde, und ze dorff.

spec. reditus principis, domini aut civitatis, quibus vires reip. sustinentur, nimirum ex sundis & areis; ex mineris sodinarum, ex falinis vel e mercatu falis, ex aliis quibuse.

Lecece 2

rebus. FR. W. intelligit reditus annuos, vi etymi, quod yoci adignat. Decimas quoque

notare, docet PEZ.

URBAR u. EIGEN, junguntur in Tyr L. O. IX. 1. ib. II, 17. umb erbschafft, URBAR, El-GEN, grundboden, anlaitten annd under genng, wo die guiter gelegen sein. i. e. actionem instituendam esse in foro rei sitae. ib. VI. 16. primo prohibetur evectio frumenti, post additur haec exceptio: ausgenumen ob ein herr, ritter oder knecht von seinen UR-BARBN icht korn erwihrigt het, und ob er das in dem land nit verwenden moecht.

meton. fundus & praedium rusticum, quod colitur & censum vel alios reditus domino praestat. Gl. PEZ: urber, allodium, praedium, curia, possessio. H. sic reddi posser bonum em-

phyteuticum.

URBAR. f. territorium. ap. LAZ. de migr. gent. L. 7. Grave Gerbard v. Salzb. dinget dem e alten H. Leup. Haymburg u. das URBAR u.

die leut - u. alles sein eigen,

URBAR, URBARBUCH, liber redituum. UR-DAR-rentb-zinsbuicher junguntur in O. Crim. Car art. 112. cf. sch. w. FR. PEZ. In Murbac. collegio est liber MS. Membr. qui continet nomina vafallorum illius collegii & specificationem feudorum, cujus rubrica haec est: der bochw. stifft Murbach unbar der leben und manschafften.

meton. liber f. regeltum, in quo proventus ac reditus, bona corumque census aliaque id genus memoriae causta adnotata sunt. H. liber censualis. SCH. PICTOR. jungit URBAR u. alte roetel. FR. cf. Als. D. n. 1440.

URBAR, adject. censualis. w. URBAR BRIEF u. SIEGEL, junguntur in Tyr. L. O. V. 28. J. Stat. Solod. t. 8. p. 33. fo einer uszuig uß dem rath manual, oder statt oder gericht buch ordentlich ufgerichten unn. BARIEN, jahrzeiten und seelbuicher fuirgelegt, die durch geschworne notarios oder schreiber signirt seind, sollend sie genugsam kundschafft geben und sein. 1b. p. 193. erstlich sollendt die voegt jaehrlich die neuwe zuinß und laechen, so von uns. gn. herren hochwaelden und allmenten werden bingelichen, in URBAN schreiben lassen. Tyr. L. O. II, 50. beweifung beschicht im rechten durch aigne bekanntnuß, ordenlich aufgericht brief und sigel, URBAR, alt register, buicher unn schrifften. hic videtur conjungendum cum buicher. ib. V, 25. wer aber umb soelchs annder freybaiten unnd brieflich urkunden oder gewoere brauch unnd innbaben bette, foelcbe zins, nach den urbarn, oder nach berren gult oder in annder weg abzuraiten.

URBARBUCH. vide URBAR paullo ante.

BRBARSHOLDEN, URBARSLEUTE, emphytoutae, hubner, hubarii, qui utile hubarum dominium habent. SCH. FR. H.

URBARLICH, utilis, fructuosus. H.

URBARSTEUER, subsidium ex praediis praestandum. H.

URBAU, vitiose pro unbau, quod vide.

URBEDE, - ap. Lud. T. IX. p. 656. biervon follen sie uns und uns. lebenserben alle jar geben auf Walpurgis neun maerckische schock, und auf Martini neum schock zur URBEDE. alias orbede, orbete, orbeda, idem quod oberbete, beda generalis, ex fundis & areis non folum civitatum fed & provinciae, a domino superiori quotannis exacta. cf. orbeth, ubi plura de etymo. sch. credit notare idem quod erbittung, ut ur sit pro er. HERT. Opp. Vol.

I. T. I. p. 196. ultimas preces reddit, ab ur,

quod finem fignificat. de origine vocis ben actum fupra.

URBER, fructus. . reditus. cf. URBAR. vide & GUDEN. T. II. p. 1125. . . emolumentum. Acad. Pal. T. III. p. 323. daz wir uf die vorgen. graveschaft - in URBER det vorgen. marg-

grauen - verzigen han.

URBERING, URBERINGEN, subito. Dial. GREG. P. f. 77. da kam urbeningen der paur mit einem gebelin, der auf dem guitlin saß. das sy von irem vatter fuir sechs uintz empfangen het. ib. f. 104. und als das kind bez dem pett beleib, darin der bischoff lag, da fach es unbering zu dem man Gottes binein giengen etlich man, die mit scheinpern kleidern angetsogen weren. & f. 106, und als er sterbend mit in pfallirt, da stillet er un-BERING die stym der singenden.

URBERING, adject. subitus. ib. p. p. un f in Hime URBERINGER erferunge beliben. cf. URWAE- 1988. RING. Der erbarnig van vormat Prilet mit des gutes Hinge ? A term

URBERLICH, improvious, unfurfichtig. Voc. 1482. URBERLICH, inopinum, improvisum, ex impro-

URBERS, \_\_ KEY - KEYS. Post. P. H. f 94. do Maria das bort, do muscht se unbens uff, schnel und bald und gieng bynnuss zum berren, ib. P. III. f. 25. falt im aber ungluick URBERS uiber den bals, des in nit geanet bat, das ruirt den affen bass. Hett ichs doch nommen gewist. FR.

URBETE. cf. ORBETH. URBEDE.

URBLUIPFFELINGEN, ex improviso. KEYS. Post. P. III. f. 25. wann einer weisset, daß im ein schad soll zugefuigt werden, so that es im nit als wee, als so es im unbers oder unb-Luipppelingen zu handen god unverseben. URBOR, URBOERDE, utilitas, proventus, red-

itus: cf. URBAR.

URBOR, fundus, praedium, bonum. cf. URBAR. GUDEN. T. I. p. 553. ,, bonorum autem illorum fuorum, que VRBORE vulg. nominantur." vide & Alf. D. n. 907

URBOREN, tollere, attollere. cf. erboeren. C. b. Tr.f. 265. das sich URBORT en ieklich man mit mannes manheit ie dan daz er mit lobe waz vzgegen URBORT vogel ir alten don, vie veforit en fur ber

URBOT, oblatio. Gl. Monf. cf. FR. ab erbiesen. URBUIR, reditus, quos quis singulis annis habet. An. Vit. S. Wilh. f. 9. alle sin un-Buir man schatzte. cf. urban.

URBUIRER, praesectus redituum . . in spec. e fodinis. FR.

URCHUND, testimonium. . lex, testamentum. PEZ. das Goteliche URKUNDE dr. S. Scriptura in H. B. & Jof, f. 58,

VIRD, VIRDEN, VIRTEN, merenda, jentaculum. item fymbola, collecta . . convivium. cf. IR-TIN, YRDIN, OERTE. Prov. die UIRTEN on den wirth machen. sch. cf. KEYS. N. Sch. f. 50.

URDRUSZ, URDRUITZ, URDRUZ, fa-stidium, taedium, verdruß. Tw. KEYS. Par. d. S. f. 179. das erst zeichen ist undnuttz. Vit. PP. Joh. wer din zelle vol unreiner wuirine, du sezest darinne unz din hals ane UKDRUZ.

in Hom. Theot. apud ECKHART Fr. Or. T. II. p. 945. urdrizze, injurias. DASYP. urdrus,

A Latietas.

URDRUIZE, URDRUISSIG, URDRUZZIC, taedii plenus, taediosus, uiberdruissig. DASYP. Fab. d. Minn. n. 51. URDRUIZIG was sin leben. cf. AKUST.

VREBELEN, temete agere, peccare, freveln. J. Caes. II. 63. vnn han beyde lip vnn gut vorlorn vnn sint ouch erloubet allen. ludin also daz nymant an en VREBELEN mag.

VRECH, audax. C. b. Tr. f. 134. min vreches herze linde sol ane sere beliben.

VRECHEN, cedere impetui. Ang. wreak, impetu ferri. Kl. v. 1777. dem zorn muste VRECHEN.

VRECHTNER, carnifex, executor. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 6. Id. Maji. zebant do zerbrach das erin vas, unn fur das fuirin ding drus, som verbrante die VRECHTNER unz uf das gebein.

VREDE, pax. . induciae, friede. VELDECK v.7889. VREDELOS, pacis expers. cf. PRIEDLOSS.

VREFEL, audax, animofus. C. b. Tr. f. 78. ein VREPEL orse f. 93. Achilles der VREVEL ist und

- Eccl. Th. L. Sal. E. f. 59. j. ager VREHTE; ziuhet an Verlines VREHTE in der Musabe. Cf. PRECHTE.

VREHTKORN, - D. Conradi AEp. Mog. a. 1369. "in restaurum hujus ville nos frumentum, quod dr. VREHTKORN ipsis fratribus libera donatione contulimus.

frumentum, quod in vischte provenit.

VREIS, FREIS, VREISSE, periculum mortis, todes gefabr. Gl. Lips. freison interitu. alibi froison. Leg. Sor. de S. Cl. de 4. Nov. so sui in preissen sint uf den wassern, ruefent si dich an, das sie von preissen erloe-set werden. H. Trist. p. 154, ouch bette er dicke erstritten durch uch vil grosse not preisse manige lonige reisse. cf. preis. unden.

Belg. vreefe. convenit & Gr. opiție. SCH. Silb. L. Conf. f. 53. das in Got beschirmet vor VREISE an sele vnn an libe. Kl. v. 1249. des liget ellu

minu lant in iamer und in VREISEN.

VREISAM, crudelis, immanis. cf. FREISAM. VREISLICH, FREISLICH, crudelis, immanis. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 15. Kal. Aug. dui wart mit krewelen gruiwelich gemartert; unn mit vreislicher abzerrunge des fleisches. ib. d. 9. Kal. Oct. darnach wart si un-

ter FREISLICHE tier geworfen. VREISLICH, FREYSLICH, vehementer, admodum. H. Pont. si werden sich gar racus-

LICHEN.

Belg. vreefelik. SCH.

VREMDEN, alienum esse, non in familiaritatem admitti. Ph. M. T. I. p. 35. cf. vroemden. URENLAND, Hibernia. Voc. 1482.

URFEH

URENVIEL, plurimum, schreger.

VRESSE, devorator, freffer. Gl. ad Prob. VRESSEN, VRECZEN, depalcere. J. Pr. Sax. II. 39. switch WEGVERTIC man korn uf deme velde VRECZET, u. ez nirgen en vuret, der gelde den schaden nah sime werder Cod. Arg. etzet: cf. FRESSEN. AEZEN.

VREVELICH, audax . . audacter. freventlich. URBTZIG, fatur ad faltidium & meliora eligens. Bat. doraethigh, A. S. orferetan, plus aequo comedere. PR. refert dici de beltiis fastidiosis.

lic uretig etit pro uberaeffig.

URFAR, trajectus, ap. DATT P.P. I, 19, 16. von der URFAR ze Speyr jenbalb Rhines uf gen Straßburg. Dial. GREG. P. f. 89. unn an dem neunden tag kam es an die URFARE der buirg zu Cotron. p. p. da ward dasselbe schiff zu stund in die tief des URFARS versencht.

Dial. Austr. pro uberfart. Voc. 1482: urfar, aufar, portus, trajectus, transitus, littus. FR.

URFAUL, verres. cf. WUIRPPEL.

URFECH, idem quod urfebde. stumpe 8, 11. urfehde, uhrpfede, urphed, urvede, ur-FEYDE, URFIHDE, URFEHE, URVEHE, OR-FEDE, OERVEDE, OIRFEDE, ORVEDE, OR-VEYDE, ORFYDE, ORPHE, URFFE, Lat. urfeda, urfeyda, urpheda, proprie finis & depo-sitio faidae s. inimicitiae ac vindictae apertae, olim exultio, cum ob alias injurias, tum praes. ob homicidium propinqui. dr. & suint, sunt. scн. ducit ab ur, ex, absque, & fehde bellum. sic & IHRE Succ. urfege ab ur; quod exceptionem vel liberationem designat, & fegd, inimicitia, repetit. W. reddit pristinam (sed jam extinctam) inimicitiam, ab ur, aute. HERTIUS istud ur finem interpretatur. cf. on-

URFEHDE, URFEHTE, cautio jurata de non ulciscendo carcere. a febde, bellum, lis, & ur, quod idem est ac ex, extra, ausser. Goth. urminnir bafd, praescriptio immemorialis, a minning, memoria, recordatio; urtiufa, a furti crimine purgatio, quod est a tiuft, furtum; urthinga, justitia, abstinentia a judiciis exercendis, a thing, judicium. w. hanc voc. derivat ab ur, ante, & febd, inimicitia non adeo bene adde PA. & sch. Litt Frid. de Zolre Canon. Arg. a. 1333. "insuper promiserunt ratione dicte captivitatis seu facti predicti in vulg. dictum urrente, cives & incolas Argentin. seu eorum coadjutores nunquam invadere, impetere, occupare vel gravare in rebus vel personis in judicio vel extra."

cautio jurata & fidejussoria de inimicitia deposita & pace servanda, jusjurandum pacis . . in spec. de captivitate non ulciscenda. In D. Saec. XIV-XVI. saepe occurrunt formulae, captivos dimissos esse auf eine alte, auf eine gute ales URPEHDE, auf eine gewoenliche alte URFEHDE, auf eine alte Schlechte urfehde, i. e. praestita urpheda simplici moris antiqui, quod fieri solebat ab illustribus & nobilibus,

Eccecc 3

more militum, fide manualiter data, absque juramento, vulgo mis einem risterl. geluibde. Qui non erant milites, aut non nobiles, praeltabant urphedam facramento. H.

fine URFEHDE, URFECHD, schwoeren, jurato renunciare vindictae contra magistratum, a quo quis punitur. Tyr. L.O. VIII, 58. ap. WENCKER Pfalb. P. II. p. 20. URFEHT u. sune tq. fynonyma conjunguntur. cf. vul-PII Magn. Parthen. in app. p. 328. ubi formula URFEHDE a. 1420. dial. Sax. inf. Aliam dat WEHNER V. STADEN. p. 834-

of. Alf. D. n. 824. alt URFEHDE, — so - schann D. Fuld. p. 380. und follen auch alle gefangenen uf alle vorgen.

feyten uf ein alte unfehde ledig und lo- .

URFEHE, exultio. Voc. 1482. cf. URFEHDE. URFFE. cf. URFEHDE.

urgaul, quod vide. sch. utraque vox nihili esse videtur. Ap. sch. legitur ursus.

URFRIED, ORFRIED, pax & securitas in offensionibus & homicidiis a magistratu olim jure constituta & sancita . . transactio pacis jurejurando firmata . . cautio juratoria pacis de non vindicando. habet ergo costlem fignificatus, quos urfehde. H. SCH. id ur notare primitus putat. redditque pacem firmam, nullum fuisset bellum. FR. judicat esse pro verfried. W. reddit pacem pristinam. cf. & Gl. J. Sax. I. 8.

URGANO, introitus; usgang, exitus. SCHUITZE. URGAUL, URGAWL, verres. - J. Pr. Al. c. 357. URGAWL haist ain PERSCHWEIN, dem sol man jaerlichen die zend auslahen oder absegen. Ibi alii habent urfol teste sch. id urgaul nihili esse, judicat w. cf. WUIRFFEL.

URGETZEN, lactari, ergetzen. Ph. M. T. L. p. 25.

fo bin ich mis leides wol URGETZET.

UROICHT, confessio. a gehen, jachen, affirmare. sch. ur praefixum pro er politum agnoscit; FR. pro ver. . . confessio tormentis expressa. FR. HERT. Opp. Vol. I. T. I. p. 196. ultimam confessionem explicat, ab ur, quod finem

UROIFT, reditus, urbar. Gl. Monf. FR. UROLOCK, horologium. B. Mog. 1462.

URGRUNDE, fundamentum primarium, ratio princeps, summa. Kl. v. 2407. der klage daz URGRUNDE waz alles uf ein ander chomen.

URHAB, fermentum. PEZ. MS. arb. cur. f. 21. man fibt ein bir gerben, daz man zu brot uirhab baben muis.

erheben, dr. & orhab,

URHAB, insurrectio in civitate, tumultus. auff-

lauff, der sich erhebt. H.
URHAB, URHAP, origo. Lud. Sc. s. 86. wer
wissen wil den unhap sc. des zehenden, der
suche an der bybli. Par. P. V. T. s. 198. ze des werckes UBHAP, ad opus incipiendum. etwas das sich erhebt. sic des ordens erste UR-HAB u. fliffeung. H. Belg. oorhave. Scribitur & urhap. Ph. Joh. f. 59. leben ane VRHAP. Ph. M. T. II. p. 245.

URHAB, auctor, urheber. J. Arg. sch. II, 106. Vet. poeta ap. H. daz ift U. H. J. Christ der aller gnade URHAB ift. antiquis dicebatur & orthab, orthaber. H. cf. KOEN. p. 341.

URHEIZ, reditio, conspiratio, tumultus. sicap. OTFR. SCH. quod FR. a verheissen, promittere feil. auxilium; STADEN. ab erhiegen, aestuare, deducit. w. ab heissen, jurare, conjurare, ubi

ur sensum intendit.

URHOLZ, ORHUILZE, ligna ex fummis arboribus decifa, oberholz. STISSER jagd-hist. ap. FR. was er von posten u. baendern braucht, soll er hauen aus zeilen oder von URHOLZ. Credo hoc esse istud oirholz, quod s. l. parum ut pu-to seliciter exposui. cs. & Bud. Weisth. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 12. mogen fie auch hauwen zu irme fuire VRHULTZ v. ligendes holze. In Hatlia urholz dr. rami arborum. ESTOR.

URFOL, URFUL, — legitur in quibusdam co- (URHUB, auctor. Vit. PP. f. 140. uns sagten dicibus J. Pr. Al. c. 357. (sch. c. 199.) ubi alias die bruider in Nitrie der wuisten, das der erst unnus einsydelichs lebens was einer, bieß

Amon.

URHULZ. vide URHOLZ. cf. GUDEN. T. V. p. 781. VRI, liber, frey, destitutus. H. B. & Jos. f. 49. So wole ich vil gerner wefen ANE funde frouden Bi dan in den funden frouden VRI. Ph. M. T. I. p. S. wandels VRI.

VRID, VRIDEN. &c. cf. FRIEDE. FRIEDEN. &c. VRIEDEL, sponsus... amasius, amicus. cf. FRI-DIL. C. b. Tr. f. 26. der siner tohter VRIEDEL

waz. cf. Nibel. v. 4156.

VRIEGEHEN, — l. c. H., predicta bona intui-tu B. M. V. patrone in V. — proprietatem dictorum bonorum & omne jus f. proventus ad dicta bona pertinentia, tam in agris, quam in pascuis, in lignis & nemoribus predicto conventui in V. ad jus quod dicto VRIEGE-HEN erogamus & manumittimus perpetuo & libere possidenda."

VRIEGEN, denunciare, verruigen. KOEN. p. 80. do wart is ein alter Jude (genant Judas und) VRIEGET, das der wol folte wissen umb das h. cruitze. Male in Gl. ad KOEN. redditur sagte an. potius elt participium, er wart verruiget,

delatus erat, fama ferebat, cum. . . vaien, liberare, befreyen. Ph. M. T. II. p. 57. VRIESCHEN, cognoscere, comperire. cf. FRIE-SCHEN. VERIESCHEN. Kl. v. 4296. die lute VRIESCHEN moere, daz da chomen svaere det herre von Berne.

VRIESE, res vitiosa. sic v. TROELTSCH.

VRIESEL, sponsus . . amasius, amicus. cf. FRI-DIL. VRIEDEL. C. de Alex. f. 116. ich mvoz vil strengen smerzen liden, vnz ich hoere jehen 

VRILICH, libere, frey. Ph. M. T. I. p. 165. vriman, baro. cf. preymann. Kl. v. 1430. er

was ein edel VRIMAN. VRIOL, Forum Julii, Frioul. Ph. M. T. II. p. 134.

VRISTEN. cf. PRISTEN.

UIRKANNTNIS, cognitio, erkaennenis. . . conscientia sui. Fab. d. Minn. n. 81.

URKIND, nanus, qui ephebos excessit. sch. occurrit in Heldb, f. 133. ad instar vocis uren-

kel formatum nomen refert PR. sed nemini praeterea usurpatum. cf. & ORTKIND.

URKLAG, fine accusatione, klaglas. SCH. In Ord. Rotwil. reperit WEHNER. Istud ur, pro us, aus, positum perhibet FR. sic A. S. orblad, ex-

fanguis. grwig, imbellis. URKUND, testimonium, Gl. Belg. argumentum. Gnom. col. 15. es enwart nye groeffer funde, dann luges urkunde. i. e. testimo-

nium falsum, FR.

alias orkunde, oirkunde, orkunne, orkonne, teltatio, teltimonium, recognitio. proprie notitia, ab ipsa prima veritatis origine petita, ut ait BECANUS, s. testimonium ex primo fonte repetitum, a vero auctore datum, quod facit evidentiam rei, ideoque fide dignum, omnique exceptione majus, teltimonium originarium & authenticum. Speciosa magis quam vera est derivatio a ritu Bajuvariorum teltes per aures trahendi. H. Id ur prachxum est pro er & kunden notat notum facere, indicare, ex mente W. MYLIUS contra ur valde vel admodum notare putat in LEIBNIT. Coll. Etym.

I. Pr. Al. c. 254.

URKUND, testis. oorconde, oorconden, ab obr, auris, quia testes per aurem trahebantur, derivat MATTHAEUS in manud. ad J. Can. p. 463. fed male. vid. HERT. not. regni Franc. H. b. Car. M. f. 30. und manten in zu allen stunden seiner marter und seiner rounden, domit er die sein erloes, das er si selbe je drost, das er in vergebe ir sunde, und och wer ir UNCHUNDE, mit vleis sie es sich bewarten, zu dem tode sie sich kanten. H. Trill. p. 106. ich wil ein luitzel sprechen sch. II. 24. de Scabinis, so sulnt sie swern gezuge und unkunde ze time pezuge und URKUNDE ze sinne unbe die war-beit ewecliche. Gl. LIPS. urkunden, testes; urkuntscap, testimonium. Keno: urchindon, testibus. urchundij, testimonium. cf. PALTH ad TAT. p. 326.

URKUND, instrumenta, scripturae. ap. schann. Cod. prob. H. E. W. p. 157. ur-kunde und andere brieue, di die stat gemeinlich nit angehent, die sol er belssen be-

J. Pr. Al. c. 62. diez fol er eun mie dem UR-

KUND &c.

URKUND GOTTES, — Dei famulus; qf. nuncius Dei. In H.b. Car. M. v. 3062. Turpinus fic appellatur. strycker f. ff. do slueg er manigen haiden der Gotes unchunde.

URKUND GOTTES, f. verbum Dei v. eucharistia. Ph. Joh. f. 66. er hies sui brennen alzehant, do fui das VRKUINDE GOTTES truogent und sins

gebottes gewuogent.

URKUND, monumentum. H. Trist. p. 133. nemet bin dis fingerlin, das lont ein UR-KUMDE sin der truwe und der mynne.

Lat. b. intersignum, orekundium. H. URKUND, foedus. Pfalt. MS. p. 105. fine ift and gedaht in ewikeit fins heil. URKUINDES. ib. in inscript. ps. 99. Moyses ein ambaht des alten unkundes und ein prophete des nuwen URKUINDES.

URKUND, affecuratio, gewisse versicherung. GERSTENB. p. 111. werden wir folches zebenden u. zinses loß, und wird uns des ein UHRKUNDE, so wollen wir getreulich glau-ben, und wollen folgen.

URKUND, meton. munusculum testimoniale, judici & scabinis olim offerendum, ut acta coram eis diligenter memoriae mandarent, &, cum esset opus, de iis prohiberent testimonium, jus testimoniale. sic jungitur cum bodewin. H.

URKUINDEL, testis, testimonium. Ph. Joh. f. 15. hoher ere lieht yn ZUINDEL unde miner from wen VRKUINDEL ift fvi, ein meige bluigendes ris. URKUNDEN, teltari. Gl. Blaf. teltatus fum, ur-chondonti pina. Jazir vrihvrdt at bitanimi problemt.

URKUNDSPFENNING, arrha. H. ex vet. teuton. URLAG, URLAUG, bellum. cf. URLEG. ORLOG. URLASTER, macula. FR. ex DASYP. cf. LASTER. URLAUB, concessio, dispensatio. H. est pro er-

laub, erlaubnifs. FR.

URLAUBEN, permittere, concedere, erlauben. . veniam dare, indultum dare. H. PEZ.

URLAUBSCHATZ, URLAUBSCHILLING, denarius pro facta a domino concessione, in recognitionem dandus. H.

urlaug, urlaugen, urlauglichen, bellum, bellare, hostiliter. FR. cf. ORLOG. vide

& J. Pr. Al. c. 151. URLEG, URLEY, bellum, guerra. WAHTER. Suec. orlig. J. Arg. sch. III, 70. fo urleg ift. cf. orlog. GUDEN. T. V. p. 624. criege, VRLEGE vnd

misschellunge.

URLEIG, horologium. FR. cf. URLEY. Ap. SCH.

sed male redditur orgel in KOEN. p. 407.
URLENGEN, URLENGLICHEN, bellare, hostiliter. FR. credo leg. URLEUGEN. URLEUG-LICHEN.

URLENS, Aurelianum, Orleans. KOEN. App.p. 598. URLEUG, URLEWG, - ap. STRYCKER f. 24. bellum, praelium, lis. PEZ.

URLEUGEN, URLEWGEN, bellare. PEZ. URLEUGLICHEN, hostiliter. FR. sic urleuglichen

URLEY, horologium, zitglock. SAHSS. URLIG, bellum. pugna. Fab. d. Minn. n. 29. es droewe mit worten manig man, der doch wening schirmen kan das URLIG halbes. In Cod. SCHER-211: die kriege halbs. Sensus difficilis, quicquid dicatur in Gl. Subj. den Fab. d. Minn. Per schirmen ego heic non intelligo defendere. fed pugnare.

URLIGEN, pugnare, bellare. Leg. Sor. de S. Cl. des achteden tages unligent oelli tier wider enander, also das si sich tailent unn ein teil das ander erslecht.

URLIGUNG, bellum. KOEN. p. 377. er bat

fich gar vast uff unligunge geruist.
URLING, pugna, bellum schottel male Alis juris, der lustren ist, besser und mebres zu seyn im uhrwesen und alten rechten. WEH-NER & SPEIDEL, quid sit, se nescire fa-

CHYTR. navisad bellum inftructa, berling fchip. URLING-

ROPT

URLINGDICHTER, tragicus, tragoedus. SAHSS.

sic & Voc. vet. bene, poeta qui bella &

praelia decantat.

URLOB, venia, urlaub. FR. J. Pr. Al. c. 109. Gnom. col. 12. weme driger dinge nott geschicht, der endarff URLOUBES nicht, Gottes lichname

privatum. cf. ventiusen.

LEIBNIT. ducit ab ur, valde, & liege, difsensio, putatque notare dissensionem in bello. Placet hoc L. T. KATE. SCH. repetit a loge, lage, insidiae. W, credit orlog esse proprie legem primaevam. Plura vide ad ORLOG.

URLOUGER, bellator. Par. P. V. T. f. 167.

der mir urlougere.

URLUG, proelium, guerra. Tw. H. Trift. p. 100. ift das unluges not geschiebt, des man sich alle dage versieht. ct. Reise.

Myth. Fab. 22, es wer URLUGE oder fride, URLUG, lis, rixa. Gnom. col. 31. dehein leben

ist so vri, das gar on untug si. URLUGEN, bellare. Ph. Joh. s. 78. do der URLUIGEN began, do bat er nit wan tu-

Ap. GUDEN. T. II. p. 1125. cregen noch UR-

LUGEN.

URLUIGER, bellator, miles. Kuinigh. f. 69. er nam vffer in allen einen VRLUIGER der hief? Olyfernus.

URLUIGER, rixosus. H. B. & Jos. f. 101. das er

dicke ein URLUGERE fi.

URLUST, acedia, unlust. Gl. BOHH. FR.

URMANN, subditus in praediis, emphyteuta. FR. cf. URBARSLEUTE.

URMAR, immentus, infinitus. H. b. Car. M. 3708. Got gibet uns URMARE kraft. ap. OTER. I. 18, 9. urmari ewarto, summus facerdos. Gl. vet. urmar, egregius, insignis. sch.

URMAR, celebris, famosus, vermaert. PR. . . su-

perillustris. sch.

VRO, femina, frau. cf. FRO. Nibel. v. 2629. VHO Siglint. Ph. M. T. I. p. 136. VRO bone.

VROEDE, VROIDE, gaudium, laetitia: Wilh.d. h. p. 10. di sal uch nicht VROEDE storen.

VROEDENRICH, laetitia plenus, laetus, freudenreich. C. b. Tr. f. 32. do eruog er VROEDENRICH

PROIDENWEIDE, lactitiae pascuum, lactitiae usus. Wilh. d. h. p. 9. der grave was in VROE-

DEN WEIDE.

VROEN, VROEEN, lactificare, erfreuen. H. B. & Jos. f. 130, wart er mit suezer rede GEVROET. VROLOH, lactus, froelich. Ph. M. T. II. p. 234. VROM, utilis. cf. promm.

der VROME, commodum, utilitas. J. Pr. Sax. L. 12. erhoen si daz gut mit irre kost oder mit irme dinste, der VROME ist ir aller gemeyne.

VROMEN, prodesse. cf. fromnen. Wilh. d. h. p. 13. das VROMIT uch.

vromede, vroemede, vromet, alienus, frembd. sch. ex J. Arg. C. b. Tr. f. 216. man rief da VROEMEDEN krie.

VROEMDEN, alienum esse, non familiarem. cf.

vrempen. . . active, in familiaritatem non admittere. Ph. M. T. I. p. 152.

vnon, vnou &c. cf. fron. frau. vide & Ph. M. T. I. p. 2.

vronen. v. pronen. J. Pr. Sax. III. 76. fo hat der VRONE BOTE gewalt, daz her phanden u. bestetigen muz u. VRONEN icclichen man u. sin URLOG, URLOUGE, bellum publicum . . . wane, fruih. Wilh. d. h. p. 47. spade

und VROU.

VROUDE, laetitia, freude. vroudebernd, lactitiam adferens. Wilh. d. h. p. 92.

VROUDENROT, rubore suffusus prae lacticia. Nibel. v. 2837, 5725.

VROUN, laetari, freuen. Nibel. v. 1279.

VROWEDE, gaudium, freude. Wilh. d. h. p. 25.42. VROWELIN, femella. Wilh. d. p. 99. Ph. M. T. II. p. 117.

VROZ, frigebat, friente. VELDECK v. 9883. wan sie brante vnd VROZ in vil kurzen slunden.

URPEEN, proscriptio, acht. FR. ex STETTLER. a Lat. poena.

URPHED, cautio jurata de pace servanda &c. cs. URFEHDE. Exemplum a. 1391. videtis in Ku-CHENBECKER v. d. erb hofaemt. d. Ldg. Hellen.

URPLOT, fine fanguine. Gl. HRAB: M. A.S. orbladi, exfanguis. PR. SCH.

URRECHEN, ulcisci. URRECHTER, ultor. Voc. 1482. FR.

URREHT, iniquitas, unrecht. FR. ex Gl. LIPS. URRIND, onocrotalus. FR. in luyen. SCH. reddit buteo & refert ad ur, ferus.

URRUNS, ortus, oriens. a rinen, rinnen, flucre,

oriri. SCH.

URSAECHIG, caussalis. DASYP.

URSAGE, — ap. wencker Usb. p. 72. docb so sollent wir inen noch sy uns debeine unsa-GE tun, noch absagen binnant unz ze wibenachten.

negatio, denegatio, versagung. exulatio,

Gl. LIPS. ursagon, excusationes.

URSAGE, URSAGEN, denuntiatio belli & inimicitiae, widersagen. KOEN. p. 347. die kofluiee werent anegegriffen wider recht u. in dem zile u. friden, e das VRSAGEN were vigangen das sui mit einander hettent. p. 350. die hetteens in vor der VRSAGE angriffen u. geschediget in sime lande.

URSAGE, denuntiatio ista facta in certum tempus. hinc uesage oder ziel in wencker A.

А. р. 253. н.

URSAHSEN, supplere. D. Cur. Arg. a. 1557. es ist ouch hierinn beredt, were es, das die nachgeschriben guiter yemer durch feuers not. do Got vor sey, oder ander ungefell, wie das beschebe, abgiengent oder sunst gemuin-dert umd geschwaechet wuirden, - solchen bresten schaden mangel und abgang baben die mebrged. verkoeuffere unverscheidenlichen fuir jich und alle ire erben gelops unmd versprochen von und mit allen und yeden anderen iren liegenden und varenden guitern zu unsahsen und zu erstatten gar und gentalich.

hod. ersetzen. URSAL, J. Pr. Sax. I, 44 GRUPEN ux. Theot.

1 -1 / 1 -1 / L

p. 201, explicat per verlassung, die in an-Sprach gezogen wirt.

compensatio. a fal, traditio. sch. FR. J. Pr. Sax. l. c. sic habet: dar ir ire man gift egen in URSALE oder zu irme libe. Lat. ,, in modum propter nuptias donationis in recompensationem crogaverit. Abcdar. quoque Spec. Sax. zusale reddit wedderstadinge. Sie ursal videtur contractum ex widersal. Male contra ducitur ab ur, coram, qs. sit traditio coram judice vel tellibus facta, vel traditio manifella publica. Minus recte quoque fr. altero loco explicat per id, was man einer frauen nach dem tod ires mannes zum voraus geben muss, ehe das erb geteile wird; altero loco ducit a fal, zal, zail,

theil, pars. H. URSASSE, compensatio, unfessing, unfossing. in L. Sal. B. Eccl. Th. f. 30.

URSASSEN, compensare, effetzen.

URSATZ, poena conventionalis, quam quis sibimet & in le statuit. H. cf. GUDEN. T. III. p. 681. URSATZBRIEFF, litterae oppigneratitiae, verfatzbrief. . . . item confirmatoriae. PR. ex STETTLER.

URSCHATZ, — Vit. PP. f. 43. do der bei-lig man Hylarion van dem closter wolt varn, do stunt er uiber den wyngarten und gab im finen segen; und niber ameinzig taeg, do bet got fin unscharz doryn gefant, das dornoch wurdent 50 und 100 soem des besten wyns, so ye do gewuchs.

thesaurus, copia, abundantia eximia. . C. b. Tr. f. 203. ich wil des URSCHILTES, gerne flissig sin daz ir hie wahse kleiner frummen wan si vrschiltes an si kummen v. si besten mit zorne. s. 233. Sumpsilians brach sinen schafe v. flach den helt Castoren VRSCHILTES zvo dem oren. f. 259. VRSCHILTES kam er dar vf in mie

einer lanczen flehelin v. traf in zuo dem oren in. URSCHLACHT, Variola, borpel. Voc. 1482.

URSCHLECHT, variolae. Voc. lat. germ. MS. cf. DURCHSCHLECHT, utrumque est a Jehlagen, ut dicimus ausschlag. Apud ALBER. cst urnschlechten.

URSCHLICHTEN, idem quod urschlaege, urschlecht. URSEIGE, idem quod urfage. H.

URSESSEN, — Prot. Sen. m. a. 1395. f. 55. do werent den vorgen, berren dritzeben untze gelts angewunnen mit eiltern briefen, wenne fit bettent, und bettent do gerne geschen, das sy es in Geursesser hetten.

compeniare, ersetzen.

URSEHSSUNGE, compensatio, ersezung. D. telt. ap. Sen. m. a. 1411. er wer mit Peter v. D. uiberkomen, das er ime eine URSEHS-SUNGE tun wolte von fins widemen wegen, und wolte ime das gut zu P. geben.

VIRSELN, f. pro ufeln, favillac. cf. Enzenberg. hitma ad quem locum notabis, Engenberg esse montem cum adjecto territorio in Suevia inter Austriae & Fürstenbergiae regiones.

URSLAHTE. Alf. D. n. 785. umbe dehein VRSLAH-TE sache, emenda sic : deheinvr slahte, ullius generis.

.13 11

J. Fom. II.

URSORGE, - ap. TOELNER H. Pal. Cod. Dipl. p. 84. were nun, das der edele berr H. Lupold von Oeft. uns den buirgern von Spire, oder die buirgere ibm die URSORGE, die wir miteinander gemacht bant, wider bieten, damit wil ich grafe Johan nit wi-derbotten ban, und auch wir die burgere von Spire gegen ime, und sol doch die fridindschafft steet bliben ir zil us.

pax, securitas a vi & insidiis inimicitiarum. H. of. on forge. A. S. orforg, orforgnyss, se-

curitas. SCH. FR.

URSOSS, compensatio, urfasse, ersetzung. cf. UR-SOSSEN.

URSOSSEN, supplere, compensare, ersezen. J. Arg. sch. III. 369, und wer ut von foli-chen obgemelten guitern aberloefet, das fol wider GEURSOSSET werden von gewonnen ersparten guitern. p. p. das sol man ir ouch URSOSSEN, obe anders so vil genoomener er-sparter guiter do werent, doch das beider teile URSOSSE stil ston fol bis uf die stunde, daß man sicht, das soliche unsoss beidersite gescheen moege wer aber breste an der un-SOSSUNG.

URSOSSUNGE, compensatio cf. ursossen. WRSPRACH, conclamatus, Sprachlos. Gl. HRAB.
M. SCH. . . in Gl. Monf. contra redditur eloquentia; recentiori fensu significat linguam

originalem.

URSPRECHE cf. UNSPRECHE.

URSPRING, origo. C. b. Tr. f. 217. bis an 'des

morgen VRSPRING.

URSPRUINGEN, oriri. Symbol. Athanaf. fubj. Pf. Arg. der heil geist ist von dem vatter v. von dem Suine weder gemachet, noch geschoepffet, noch geborn, sunder er ift GEVRSPRUINGET von in beyden.

unstand, resurrectio. offn. III. 13, 5. ih irflan, resurgo. V. 24, 6. irftaniniss, resurrectio. sch.

URSCHLAEGE, vari, varioli, durchschlaege, durch- URSTEND, resurrectio. REvs. Post. P. II p. schlecht. PR. ex PICT. 94. do sprach zii im Martha. ich weiß wol, daß er wuirt erston in der URSTEND, aber erst am juingsten tag. Vit. SS. PP. f. 93. es ist morn der beilig tag der unstende U. H. J. C. cf. KOEN. p. 153

URSTENDUNG, resurrectio. C: de Xen. H. f. 110. wie Got der evgende riche nach siner VRSTEN-DUNGE kam ane zwivelunge zvo der engel kvinigin. p. p. dr. vrstandunge.

URSUCH, f. tentatio, versuchung. Ph. M. T. II. p. 211. du alles arges ein URSUOCH.

URSUCHEN, tentare, versuchen. NOTE. ursoche, ursuch, temptatio. SCH.

URT, UIRTE, - TW. KEYS. P. II. p. 37. und babend lieb den ersten sitz in den vin-TEN oder gesellschafften.

fymbola, collecta .. convivium .. merenda. Prov. es muss ein schlechter wirth seyn, der ein UIRTEN nicht zu borgen hat. SCH. cf. IR-TIN. UIRD. OERTE.

UIRTEN HOCHZEIT, epulum nuptiale, cujus partem fumtuum praestant convivae per sym-

UIRTENMEISTER, magister opificii, qui advenientibus sociis potum praebet. FR.

Ffffff

URTAEDE, zum rechten eodkauff ewiglich u. zur URTALDE verkauffen. SCH. cf. URTHAT. TOD-

URTHAT, URTHET, — in Frid. 1. El. Br. dispos. inter liberos a. 1430. so sollen auch der obgen, unf. foelme keiner, noch ibre erben kein schloss, stadt oder guiter auf einen fall nicht versezen, in kelne weise, sondern allezeit, ob es zu einem solchen kehme, ewige locsung daran behalten, oder das zu to-ve oder unthat verkäussen. Erbelnig, in-ter comit. Wolfgang & Joachim ab Octin-gen. a. 1491. auch keinem fuirsten, fürstmaessigen oder uibermaechtigern, dom wir graffen sein, und nit zu ontar oder ewigle-cheit, sonder allweg uf wider losing, also daß unser elieb mannlich leibserben dieselben sloß, Ractt oder guiter umb die summen gelts, darum wir sie also versest oder verkaust baet-ten, wider an sich bringen oder loesen moegen. ap. Schann. Cl. F. p. 259. Su unther und ewigem kauff recht und redelich verkauffet. Ap. Besold P. H. con. 59. dr. so erfeheinet dieses auch hierauß, weil in a. 1406. das schloß W. mit seiner zugehoerd von dem Stifft B. recht und redlich zu unthat (d. i. jure pleno & ut de facto libere circa cam disponi possit) erkausst worden. cf. schot-TEL p. 254.

item urthaede, urtede, urthoede, orthat, vocab. Francicum pro ore-tkat, negotii confummatio, negotium ita transactum, ut ad ejus

persectionem nihil desit. H.

zu URTHAT bezahlen, persolvere summam effedualiter . . verkauffen, emtione perpetua &irrevocabili transferre . . verschenken, donatione solemni & perpetuo valitura transferre.

URTHARTIG, URTHARTLICH, confummatus, perpetuus, irrevocabilis .. in perpetuum, irrevocabiliter, irretractabiliter. H.

ORTHATIG, URTHATLICH, effectualis. fic URTHATLICH eilende handhab. URTHAETLI-CHE handgeloebniss. URTHETLICHER eyd. . . effectualiter. H.

emtio in perpetuum va-URTHAETKAUF. litura, perfectissima, vulgo irretractabilis.

SPATH. URTHEIDIG, idem quod urthaedig. H.

die URTHEIL, in gen. fem. cf. zweien. discretio . . judicium, sententia judicis . . a theilen, dividere, discernere, qui enim bene discernit, bene judicat. praefixum ur non est pro or, auris, nec ab or, jus, sed particula intensiva, unde per omnem vocalium seriem transse. dr. enim ardeilen, erteilen, inteilen, oordeelen, notum & Lat. b. ordalium, urtheilen. W. FR. KERO: urteilida, discretionem. sch. Succis dela, partiri, litigare, lis, urde-

la, litem terminare. IHRE. URTEIL, ORTEIL, judicium, sententia judiciaria, decretoria & deciliva, qua tota caussa aut obtinetur aut amittitur, ql. finalis determi-natio ac diremtio litis, diffinitio; ordalium sic olim judicium Del . . abusive, sententia interlocutoția, praest ea, quam caventem in jure dicamus, qua petebant parces sese instrui ac doceri de ritu legitime, de formula folemni & gestibus, sine quibus nihil rite legitime aut firmiter actum censebatur in judicio. Carebant Germani jure vasto, ejusque inscitia nemo caussa cadebat. Una erat cautela, ut per sententiani scabinorum edoceri cuperent singula de forma juris in actu suo judiciatio. Hi

one URTHEIL, absque sententia, non legitime,

nec juris ordine. non exspectata judicii sententia, ipso sacto, ipso jure. H.

die URTHEIL geben, s. secundum aliquem pronunciare. J. Stat. Frib. s. 7. but er dann genugsam kuntschafft, so soll man im die URTEIL GEBEN, und demnach STAB und ANGRIFF uiber des schuldners gut erlauben.

mit URTHEIL angewinnen, per fententiam judicis obtinere, in judicio victoriam auferre. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 375. und hettent ime oech mit urteil angewunnen, das er ir bofeberr unn zinser der driffig schil-

linge geltz balp worden were.

mit rechter URTEIL niberkommen, sententiam ferre. D. a. 1403. noch klage und noch des egen. Cl. antwurte, so Koment wir die vorgen. M. u. R. MIT REHTER URTEIL ÜBERL EIN, un sprechent'es oech zu rebte vor offem geribte uff unser eide.

URTHEILDE, pro urteil. Ph. M. T. II. p. 121. URTHEILE, statuta civitatum, per modum fententiae a scabinis & juratis civibus inventa

aut prolata. H.

URTEILES TAG, dies judicii extremi, juingster eag. Kl. v. 232. ir was ir URTEILES TAC.

URTHEIL VERBOT, declaratio, standum esse sententiae, erbieten dem urtheil folge zu thun. SCH. URTHELSCHELTUNG, reprobatio judicii, provocatio ad alium & superiorem judicem. cf. SCHELTEN.

URTELSTEIN, tessera vitae aut necis. GUG.

URTHET. vide URTAEDE. URTHAT. cf. GUDEN!

T. V. p. 371. URTHETLICH, — Litt. a. 1409. ap. wen-NER in urfriede: dass sie sich recht v. redlich georfaßet v. unthetlich getheilt baben. ut sc. intelligatur, rite ac boneste perfectam esse transactionem. ap. MEICHSNER Dec. f. 44. URTHAETLICH verkaufft.

URTIECHTER, pronepos. FR. cf. DICHTE RIN. TIECHTER.

UIRTIN. cf. URD. URT. OERTE. YRDEN. URTRUZZ, fastidium, verdruß. Vit. PP f. 103. do begund unser bruder einer zurfflen, ob die groffen wunder wor werent, die er uns von den beiligen leuten seit, und ward ouch vor URTRUZZE schlouffen, wann et gieng im nit zu bertzen. cf. undnusz. vnude, gaudium, freude. Wilh. d. h. p. 48.

VRUB, crastinum mane. C. de Greg. f. 149. ga

slafen vnz VRUB.

URVECHTE, pax stipulata, amicitiá pristi-na, urfebde. HERRGOTT Vol. II. P. II. p. 657, und hant gelobt fuir uns, unser erben, fuir all unser frunde, und gemeinlich fur alle die unfern ein luter ewig fune und UR-VECHTE. cf. w.

URVEDE. cf. URFEHDE.

URVE-

URVEHE, URVEHEDES, idem. ap. schann. Cl. F. p. 364. ein lutliche unvene und ein ganz virzicknisse tun und getan, und gesworen baben. ib. n. 596. das wir gegen dem N. N. appte zu Fulde umide das gevenckniffe, als er Heinrichen unsern sun gevangen bat, eine lutere unvehede und ein ganz unzig-NISSE tun und getan und gesworn baben. VRVEGE, mane, fruihe. C. de Alex. f. 114. vil

vezer maze VRVEHE.

VRUGENGERICHTE, pro rugengericht.

VRUHT, fructus, fruche. Serm. SS. Joh. f. 205. von dem die elamene ir VRUHT hant.

VRUM, utilitas, bonum. Ph. M. T. II. p. 226. cf. FRUM.

VRUMECHAIT, pietas, probitas, froemmigkeit. Nibel. v. 5.649.

VRUMEN, prodesse &c. cf. PRUMMEN. H. B. &c Jos. f. 109. ze helle ruwe cleine VRUMT.

H. b. Car, M. v. 629. thu VRUMEN, VRUMEST die botten binnen und wile Marfilie thingen. cf. FRUMMEN. expedire, ferrigen.

VRUOT, VRUT, fapiens. cf. FRUT. Gnom. col. 24, es ist nyeman wife on gue, so enist der armen deheiner VRUT. Ph. M. T. Il, p. 113. 220. URWACHENLICH, exfompne. Voc. 1482.

URWAERING, subito, urbering. Dial. GREG. p. f. 8. und da er einen fuiss binniber in den garten satzte, sab er unwaening, das die Schlang sich gestreckt um den weg beleget bet. cf., urbering.

URWAFNI, incrmis. Gl. HRAB. M. SCH. FR. URWASEN, loc. cit. H. die freye buirfch gehee vom Ramhaust uff den hintern weyher, als der ein VRWASSEN, vnd, fo man denfelben ziehet, gehet er nieder, von dar uiber den VRWASSEN

vrwndinne, amica. H. B. & Jof. f. 29. min VRWNDINNE muoz vur ander tohter sin alfam der schonen lylien schin.

WRY, liber, frey, passim.

VRYHOB. pro freyhof. GUDEN. T. V. p. 96. URZIGNISSE, remissio, verzignus. cf. un-

USEL, favilla, efche. Voc. MS. An. Cf. PR. vide & RAME. ings - Hiob 42, 6. ich maie bus in den USEL u. in der afche. PR. of UIRSELN. UNSEL. . X38.97

USELE, festuca, uxula. Tw.

USEN , extra . . externe ait extrinfecus, acufferlich. Ph. M. T. I. p. 134 ier muezet nieman USEN nah der varwe loben.

USS, cum compos, cf. Aus. USSBURGER. cf. Ausburger.

UISSE, - L. Scacc. £ 34. noment hunre fleisch, das rob was und verburgent under iren bruiften daß, under ir vissen, daß es beiß wurde, und es dornoch der sweis mit fuichte ful machte.

uszdracht, sententia, decisio, qua lis finitur. ap. TOELNER p. 80. datz sie dem vor-gen. unserm vettern sin land, luit und gut nicht angriffen, beklagen noch ansprechen umb decheinerlay fache, sie Setzen in danne

detzersten vor uns zu rede umb die gebresten, die sie babent, und tun uns die kunt, so wollen wir sie denne der entrichten, und einen redelichen uszdracht geben, als wir billich fullen.

Ussen, ex, aus. Fab. d. Minn. n. 26. und hulf

den tuben USSER not.

USSER, exterus, extraneus, aeussere. Ph. M. T.

I. p. 127. USSERCLAGT, — J. Stat. Aug. III. 245. wa aber einre USSERCLAGET und userwarttet ist, und jene zugegen ist, dem also usser-CLAGT ift, und gebotten under dem tache zu gelten mit urseil.

praeteritis judicialibus terminis praefixis. USSERMOSSEN, extra modum, supra modum. ussenscheiden, distinguere, determinare. cf. Ausscheiden. C. b. Tr. f. 188. fin bruoder Troilus genant der ersten rotte muoste pflegen, als im der hochgeborne degen mit sinem worte

USSERTAGEN, in jus vocatum se non sistere. cf. AUSTAGEN.

USSERWARTEN. cf. USSERCLAGT.

USERSCHIET.

usseren, privare, alienare, aeussern. cf. uze-NEN. Ofnab. uittern.

USSEREN, exteri, aeuffere. C. b. Tr. f. 188. do wurden bedenthalb bereit jene VISSEREN und di-

ussetze, non suo loco locatus, vel sedes vacans. cf. ASETZE. All. D. n. 996. ift och de-hein scheffel USSETZE da, den fol der herre da setzen an die stat da er billich sitzen sol.

USFARTBUCH, exodus, liber exodi. SCH. USFERTE, \_\_ L. Sal. Ebersh. und gie jede hube John Jeyster fucers, u. jeder seyster fehr phenninge

ZE USFERTE. SCH.

USGEHENDE WOCHE, hebdomas exiens, finiens. Differt nach usgehender woche & zu usgehender woche. PILGRAM.

USSGEHUSE, maenianum. Tw. cf. Ausgz-

USGEMERGLET, emaceratus. KEYS. m. b. f. 51. USGENOMEN, eximius. C. b. Tr. f. 47. Schoene vnd vsgenomen.

USGEWINNEN, obtinere educendo. OTTO D. f. 19. ein meffer in einen copff quo flechen u. domit fleysch USS quo GEWYNNEN.

USGEWINNEN, vindicare, obtinere judicio. Gu-DEN. T. V. p. 940.

USGON, exire . . exitus. Alf. D. n. 880. nach USSKOMMEN mit finer bihte u. buffe, ex decre-

to confessoris ad loca sancta peregrinari. v. TROPLTSCH:

usslougen, -ECKEH. bred. f. 213. Swar ir iht begriffen ist vnd VZLOVGET, das fol si (die sele) hassen.

USLUDE, forenses, die nie burger sine. sch. cf. AUSLEUT. AUSMANN.

USNAN, penitus, von aussen an. Vit. PP. Joh. accounty - f. 273. ich habe die alte e vnd die nuwe VSNAN

gelernet. ib. f. 290. dr. vzzenan. USREREN, effundere. Ph. M. T. I. p. 128. uneruiwe has ir famen USGERERET. cf. REREN.

USRUITEN, evellere, eradicare, ausreucen. C. Ffffff 2 b. Tr. b. Tr. f. 204. alsam die bovme VSRUITEN kan der wilde sturmwint.

USSAETZEL, extra urbem habitantes . . vagabundi. v. TROELTSCH. of. AUSSETZE. AUS-SITZEN.

uszsenutz, praerogativa. Kevs. Polt £ 192. Maria wollte keinen vorufz oder USSCHUTZ haben. FR.

USSUNDEN, separare, aussondern. schuttze. USSTAG, dies tertia ultima, peremioria, peremtorie practica, qua în contumaciam ferebatur fententia. H. cf. AUSTAG.

USZTAGEN, in jus vocatum se non sistère. USTAGUNG, contumacia. of Austagung.

USTEDIGEN, pacificendo se liberare. KOEN. p. 322. do enewichent fui uf den eurn. Hu worent wolle. man duffe edel u. unedel, der TEDIOE-TENT wol Syben US a gobene die andere in den tod.

USTRACHTUNGE, fatisfactio. ESTOR El. J. P. Haff. p. 245. vmb fulcher schaden v. schult woln wir ine korunge vnd VSTRACHTUNGE thun nach mogelichkeit. Ofnabr. utdeacht , finis , endschafft. uthdregen, componere. cf. AUSTRAG.

USVILEN, elimare, ausseiten. Wilh. d. h. p. 63.

USWALTEN. cf. UZWALTEN.

USWURZELN, eradicare, radicitus evellère, destrucie. C. b. Tr. f. 115. die stat man si von grunde sieht VSWURZELN vnd brechen.

VSZOG, progressio, zug, marche. C. b. Tr. f. 196. ein ritterlicher VSZOG ze beden siten wart

gesehen.

UT, UIT, aliquid, etwas. Dicta teft. in caussa Joh. Guttenberg a. 1439. cf. schoeppl. Vind. typogr. dieselben stuicke solt er dann in die presse oder uff die presse legen, so kunde darnach nieman gesehen noch UIT gemercken. cf. KOEN. p. 4. C. b. Tr. f. 182. sie von minen schulden sole iemer VII gedulden.

UIT, aliquid. Myth. f. 38. wann er zu finen tagen kunt, hat er dam vir, das ift im gefunt. H. Hagenb. f. 193. wend ir vir fabenn an, das sollen ir mit recht tun.

VIT, aliquando, jemals. GUG.

UIT, non cf. yt.

UlTEREN, alienare, aeussern. fic & Bremae.

UTLAGAT, f. exul, extorris. Goth. utlagr, utlagdur, exul, extorris, proscriptus. utlegel exilium. verel.

UTLAND, AUSLAND, terrae Marsicae, Marsch-Vaerider, ER.

UTRICH, Trajectum DASYP. Utrecht.

UTSCHET, UTSCHIT, aliquid, quicquam. Alf. D. n. 1230.

UTZIT, UITZIT, aliquid. Myth. f. 53. und ist schad das urrzit riset neben ab. cf. koen. Арр. р. 857.

dr. & uiezuie. cf. TROEGEMUNT.

UITZIT; wihil. Reg. Sent. Sen. in. a. 1412. so dann von des hagels wegen, do wuiffen sii von keime hagel ze fagende; und ift in ouch dovon Nortzir verkundet worden, und darumb beduncke fit, das dorum mit im vitzit

UTZSCHRIFFT, exemplum, copey. cf. Aus-SCHRIFFT.

UTZZYUNG, executio. Luo. T. 1. p. 328. gloebde, dirwerbung, urzzyunde, gerichte. Lat. pacta, acquilitiones, exemptiones, jurisdictiones.

ql. ausziehung, auszug, ausnahm.

-VUEGEN, tribuere, jufuigen. Ph. M. T. I. p. 160.

du VUEGE in laster u. swere. VUGER, ignis, seuer. C. v. d. leb. Chr. her mochte ouch das VUGER uf si haben gesant.

VUGERIG, igneus, feurig. C. v. d. leb. Chr. vu-GERIGE slangin.

VUHTE, VIUHTE, humiditas, feuchee. Ph. M. T. II. p. 245. der sunnen kraft der VUHTE rat. vul, vull, pro voll.

VULBORDE, VULLBORT, confensus. PR. cf. volt-

BORT. Bremae vullboord.

VULBORTEN, confirmare. Lud. T. VIII. p. 284. wy vesten, stedegen, unde vuluonden alle der stadt breue unde rechtikeit berde an erfdelinge, und in andern sacken unde ock an wonheit. cf. vollborten.

VULKOMMEN, pro vollkommen. H.

VULLE, VUILLE, veltis pars interior, futter. C. b. Tr. f. 48. von zobel waz ir VNDERZOOT daz vullement, fundamentum. FR. cf. vollmund.

PPULMENT.

VULN, VUILN, pullus equinus, fuillen. Ph. M. T. I. p. 80.

VUNDELICH, inventum, par trouvaille, durch fund. Ph. M. T. II. p. 147. swas dir unverdienet kome ald VUNDELICHE.

VUOCTE, parabat, concinnabat, fuigte. C. b. Tr. f. 272. der jamer VUOCT er (ir) not.

VUOGE, pro fuge. Ph. M. T. I. p. 136. 150. 155. T. II. p. 103. wer seit in der VUOGE dank. vur, vuore, modus vivendi. Ph. M. T. II.

p. 104.

VUR, VUORE, împf. re varen, fahren. Ph. M. T. II. p. 249.

VUR, pro fuir, vor. KOEN. p. 21. sic vuirladen &cc.

VUR, pro ver. sich vulrarbeiten pro sich verarbei-

vun, vuore, pabulum, cibus, cf. pure. H. B. & Jos. f. 42, ich war siech, do kalhene ir ynd brahient vwer VUORE mir.

VUREN, alere. H.B. & Jos. f. 94. finhieze VWRET vnser leben.

VURBEN, purgare, furben. Kunigh. f. 42. der byschoff und die pfaffikit gingent in den tempel und VUIRBETEN den ahte tage.

VURBRECHEN, frangere . . ulcifci. Ph. M. T. I. p. 136.

vukbuige. cf. runbuige. Nibel. v. 298.

VURDENKEN, memoriam habere alicujus rei, quae aliter non in usu fuerst: ap. wen-CKER Pfalb. p. 101. dass die statt bez ihren usburgern bliben soll, wann sie die so lang gehebt hant, dass das niemm vuirdencket. VURTLUCHTIC, idem qui vonfluichig.

VURHURE, idem quod verheuer. KREMER Guilch. G. T. HI. p. 12.

voncommen, prietorire. Roen, p.34. vunkuta, pro verkiere. Ph. M. T. d. o. 199.

YUIR-

a support of

VUIRSEIT. pro versagt. GUG.

VURSPAN, fibula, fpinter, fuirspang. forma ejus. ornamenti sistitur in icone Isabellae Bavarae Règ. Gall. in Recueil d'Estampes représ. les grades, rangs, dignités &c. Paris 1781. cf. Ph. M. T. II. p. 116.

VURSZ, dial. Colon. idem ac nostrum vor-gesagt, vorgemeldt. Chr. Col. s. 170. ind in dems.juir nam an sich die reyse in dat hillige lant Konynck Conrait als vursz. i.e. uti fupra dictum est. p. p. by den tzyden des vunsz keyser Conraitz, i. e. antea dicti Imp. Conr.

VURT, vadum, furt.

VURT, area. J. Pr. Sax. I. 34. eine halbe huve u. eine VURT, da man einen wagen uffe gewenden muge. Cod. Quedl. habet word; Arg. vord. cf. WORT. 1b. II. 48. scribitur vourt, ubi Arg. habat hovestat. Wilh. d. h. p. 4. maning plan unde VOURT van ir dan varn wart bluides var. VUIRTIG, vadosus. C. b. Tr. f. 264. bi einem

wazzer das do floz, das was vuiRTIG vnd nuit

ze groz.

VURWORT, — apud wencker Usb. p. 230. darumbe sullent sii uns nit zu antwurtende baben oder inen debeinen schaden oder vur-

WORT gegen uns bringen in deheinen weg. vuss, vulpes, fuchs. Wilh. d. h. p. 13. keynviende lage gar eyn VUSS in thin?

vuisselos, pedibus truncus. J. Pr. Sax. I. 4. ubi Cod. Arg. fussloss.

VUZHER, pedites. VELDECK v. 5059. tusent ritter hette her dar bracht funder fouzzen'v. VUZHER. UWER, vester, euer. KOEN. p. 19: und wil UWER einen hie gevangen behaben.

VYRN. cf. VIRN.

vyst, bombus, crepitus ventris. Voc. 1482. cf. veisten. Bremae dr. viest, Hamb. veest. UZ, USZ, ex, aus. cf. Aus & composita. Uz, usz, extra. Fab. d. Minn. n. 85. sin hus was

UZ und inne wol.

fich uzenen, privare fe, fich acuffern. J. Pr. Sax. II. 62. wil her fich UZENE nahme schaden, darmete en ist her nicht unschuldie. ubi Cod. Arg. sich ir usfere.

UZERKENNEN, cognoscere, agnoscere. cf. zen. UZET, aliquid. KOEN. app. p. 706. chofet er aber

UZET zo sime nuzze.
UZFERTHE, expeditio contra hostes.schann. Cod. P. H. Ep. W. p. 157. swan man sizen fol ume uzrerthe und ehren zu gewinnen, ume der stede nutz.

UZPLUTEN, efflucre, ausfliessen. cf. RIVER.

UZGENOMENLICH. Cf. AUSNEMEN.

UZMANN, extraneus. vide innmann. uznemen, liberare. cf. ausnemen. J. Pr. Sax.

IL. 17. der vater mac den sun eines uz NEMEN, ab her umb ungerichte beclaget wirt.

UZNEMENHEIT, exemtiones. ap. LUD. T. I. p. 381. alle brieue und bandvesten, di st von goetlichen Roemischen keysern und kuinigen - dirworben baben, und alle gaben, rezebungin, wychungen, lyungen, rechte, fryheit, gnad, und wechfil, kaeufe, gloebde, dirmerbungen, uznemenheit, geriobte, gemonbeit, doerfere, vorwerck, aeckere, und alle guiter, di dorynne gelegen fin. UZRUNSE. cf. AUSRUNSE.

UZVAREN, proficifci, peregrinari. cf. AUSPAHREN. UZWALTEN, obtinere. C. b. Tr. f. 290 an man-11 nes manheit als man seit er so hohes lop UZ-WIELT.

## W.

W ponitur pro B. cf. was. W mutatur in F. item in P. sic were, luctus, dolor, genitus; hinc wofe, wopon, wofen, wepen, plorare. Gl. ken. fletibus, wafume; genitu, wafe; luctu, wafe.

W & V, promiscue ponuntur, sic wochir, wochir. scu.

cf. werhelen. werlusteclich. wante.

w'litteram v includere cenfetur. fic widen, wunden, wrde, wurde; wocher, wuocher. Silb. L. Conf. f. 46. vnd ob dv ie ze fere GE-SWERIST bi Gottis martir van bi finen WNDEN. WA, ubi, wo. PEZ. cf. GUDEN. T. V. p. 228.

Nibel. v. 4895.

WA, quo, wohin. PEZ.

WA, quum, wann. FR. ex Jul. Pol. O.

WAAT, vestis. STEINH. f. 39. vnd warff von ir die schynende WAAT, vnd senffte klaider.

WAB, WABE, favus. TAT. uuabo. SCH. W. cum MARTINIO ducit a Gr. opos, opus textum, quo modo respondet Germ. weben. PR.

WAB, impf. re weben, moveri. FR. JEROSCH. darnach so mannig harnschar uf in sich WAB. WAB, WABEN, impf. to weben, toxere. Ph. M.

T. H. p. 199. dir WAB ein kleit der frone geift. metaph. miscere. C. b. Tr. f. 8, der purper vind dvi syde ir glantz dar under WABEN.

WABERN, WAEBERN, movere fe, agitare fe. cf. WEBERN. Hamb, wabbeln.

WAC, pro wag. impf. is wegen, pendere. H. B. & Jos. f. 10. dix mere er also hohe WAC. f. 122. sie engeben also reinen smac das sin kohiv sure WAC vur al der werlte wunne gar.

WAC, WACH, pro wag, impl. 70 wegen, ap-pendere, rependere. Nibel v. 7634. et wag ein nemerlicher lon, den er dem mageizochen

WACH. cf. VELDECK v. 7591.

WAC, pro wag; fluctus, mare &c. ef. WAGE. H. B. & Jos. f. 87. des vogels vliegen durh den lust erverstu sanster und spor des schiffes dar et verte vor vindestu lihter durh den WAC de mih din vieneliher BAC von dem gelovben scheide dan.

WACHA, expergiscere, vigila, wache. Gl. ad

WACHHALTER, juniperus, wachholder. PR. ex Voc. 1482. de etymo cf. W.

WACHE; WAHE, bene, withe. WAEHERER, melius. FR. cf. WAEHE.

WAECHELEIN, homo mollis, delicatulus, which ling, zaertling, PEZ. Ffffff 3 WA- WACHEN and KAFFEN, est onus Tubditorum. Illud latius patet, & est genus; hoc specialius sumitur, & est pars, nempe schild-wacht stehen, schildern und runden geben, patrouiller, explorare idemque gaffen, fed, quia hoc postea in malam partem de otiosis hominibus acceptum est, discriminis caussa scribi coepit per g. Syrac. 9, 7. sch. ex ad  $\tau$ .  $\varsigma$ .  $\S$ . II. excubias agere & explorare.

WACHEN

WACHEN, exspectare. Suec. wakta. ein WACHEN-DER schade, laesio, quae vigilem curam praesentissimumque auxilium exspectat, quae moram non fert. H.

WACHIG, infomnis. DASYP.

WACHGROSCHEN, nummus loco excubiarum praestandus. KNAUTH Altzell.Chr. VII.Th.p.80.

WACHHAFER. cf. wachscheffel. WACHLICH, vigilanter. Voc. 1482.

WACHMAS, genus mensurae aridorum, f. qualis debetur loco excubiarum, quibus quis fungi detrectat. cf. WACHSCHEFFEL. . . menfura cumulata. H. simile quid BRUIDERMAS.

WACHSCHEFFEL, WACHHAFER, WACHWEI-TZEN, modius & mensura itemque quantitas avenae vel tritici, praestanda ab co, qui ab excubiis agendis liberare se cupit. FR. H. cf. KNAUTH Altzell. Chr. VI. Th. p. 126. 141. &c.

WACHSTATT, statio . . custodia militaris. GUG. WACHSEN, paullatim augescere . . progredi . . devenire, prolabil sie die frone so uf die arme leute GEWACHSEN. in schuld WACHSEN . . von einem krieg in den andern WACHSEN. . . invalescere, insurgere. sie des euirken gewalt ist in der Christen land GEWACHSEN . . sie WACH-SEN ofe hart gegen einander . , sie sind in recht GEWACHSEN gegen . . H.

WACHSPAR, ceruleus, pleich. Voc. 1482. potius colore cerac.

WACHSION, Volagus. Alf. D. n. 1410. 1413. WACHSGELD, cf. WAHSGELD.

pecunia ad emendos cereos. FR.

WACHSMONAT, Junius, Julius CHORION. WACHSPFLICHTIGE, cero-censuales. ENGEL-BRECHT de serv. J. P. p. 148. per contemtum dichi wachsbeutel. ib.

WACHSSCHLAEGER, opifices qui ceram prelo purgant & verberando. FR. ex KNAUTH Altzell. Chr.

WACHSZEICHEN, figillum, infigel, sch. ex J. Aug. WACHSZINS, census in cera praestandus. cera censualis.

WACHSZINSIGE, cero-censuales, alii liberae, alii servilis conditionis. cf. POTOIESSER p. 202. Ap. GRUPEN in disc. for. p. 1024. dr. wastyn-schesch, Sax. Inf. vel wastinsig. cf. Br. WB. WACHTE, suscitabat, weekte. Nibel. v. 7149.

WACHTEN, Inf. Germ. custodire . . exspectare, warten. H.

WACHT HEIL - trinckheil, formulae compotantium. sch. ex Galfredo Monmuth.

WACKE, filex. Tw. hod. apud nos wackelstein, item der wacken, insula in Ello prope Argent. cf. FR. in wacken. a motitando dictus, elt enim lapis mobilis, vagus. A.S. wagian, Goth. vagjan, Ang. wagge, Suec. huecka. Germ. wacken, nutitare, fluchuare, titubare. SCH. FR. Suec. week, instabilis. IHRE. Ph. Joh. f. 17. ein WACKE ift ein

WAECKERLING, colon, der groffe darm. PR. WACTE, sucitabat e somno, weckee. Nibel. v. 3769. VELDECK V. 6627.

WAD, vestis, gewete, gewand. A. S. wada. Belg. waed. Suec. wad. FR. cf. WAT.

WADSPEND, vestis quam quotannis Pastor ecclesiaeaccipiebat. FR. cf. WATSCHAR.

WADDERE, serum lactis. Germ. Inf. FR. cf. WA-

WADE, impfor wehen, wehere, fpirabat. SCHUI-TZE male verbum hinc facit waden.

WADEL, cauda, quam movent bruta ad muscas pellendas. . flabellum . . aspergillum. FR.

Ph. M. T. II. p. 244. du liebe bist ein hoh gewuirchter WADEL mit dem man sich vor laster

WADEL, praecinctorium, schurz. a dependendo, ql. syrma. B. ant. Gen. 3, 9. und machten in WADEL von veigen pawm. Alias dr. schwanz,

Swanz, Swenzelin, quae vide. WADELN, aerem movere. FR. KEYS. Par. & S. f. 154. der erst sas gegen dem wind uff einem hoben thum, der WADELT empsigklichen. & f. 155. wenn by dem ersten, der den lufft in fich WADELT. Cf. WEDELN.

proprie motitare caudam, ut canes . . PR.

WADELN, metaph. blandiri. FR.

WADEL, WEDEL, plenilunium. DASYP. . . lunz decrescens... corrupte pro wanne sic dictum putat FR. ECKHART derivat a wat, vestis, watelich, splendide vestitus. STOSCH in Berlin. Mon. fchr. Jul. 1784. ex wandel, mutatio, mondswandel, in ore Saxoniae inf. factum wadel existimat, ut pro wand, vestis, dr. wad, pro leinwand dr. leinwad. Mihi videtur ductum a wan, wandel, defectus. cf. WANNE. WEDEL

WADERPFENNING. CE BALGPFENNING. pecunia pro usu aquae in metallifodinis, wasserpfenninge. FR.

WADFENSTER, riscus vel sedes apium, bynen-stul, spale, holderpaum. Voc. 1482. WADICKE, serum lactis. a wat, pro wasser, aqua. v. ECCARD ad L. Sal. t. 44. 82. ELS-HOLZ Arz. Gart. u. tischb. p. 133. die WADI-CKE ist das erste theil der milch, serum oder milchwasser genant. Osnab. wakke. Hamb. waddike.

WADT, WADE, loca vadosa. FR. Getm. inf. waa. de, wadde.

WARFEL, subtemen, wefel, FRISCHL. FR. Gl. Rhen. wenuil.

WAEHE, eximits, pulcer. H. b. Car. M. v. 907. ther berzoge Genelun lebte an fich einen roch barte zirlich von goden cyclade mis golde vile WAEHE. p.p. umbe sine hals lach ein boob vile WAEHE. cf. WAHE. WEHE.

WAFFEN, arma. Armaturam Saec. XII. & XIII. passim describit strycker ubi mentio fit des halspercks, zweyer hosen, des belms,

des schwerdts, des spießes mit einem weißen fabnen, des stablbuts, des vlinchuts, des

maffenrocks.

1921

radix vocis wapen, unde waffen, ut bene judicat THRE, dependita notabat involvere, cingere. Vestigia ejus servat Codex Argent. in quo vaip, vipja, corona caput circumdans; bivaiban, circumdare, amicire, induere. Isl. wefa, amicire, wepa, vestis. A.S. vafels, vestis; vafan, obvolvere. Fenn. waipa, pallium.

WAPPEN tragen, arma ferre, ministrare. Gnom. col. 22. von dem ich hoere das beste sagen, des

WAFFEN wolt ich gerne TRAGEN.

WAPPENT, WAPENT, armatus, bewaffnet. Ni-bel. v. 7203. ez ift site miner herren daz si WA-

WAFFEN, f. id quod vab. sch. pez. Bel. p. 103. ir werdent WAFPEN schrigen uiber inter KERO: waff, luctu; waffe, gemitu; kunig. Kero: waff, luctu; wase, genneu, wast, luctus; wasim, fletibus. Kil. wapen, citare. Gall. alarme, quafi dicas, ad arma. cf. stade, vide & woffen.

interjectio dolentis vel ejulantis, proh dolor! PEZ. C. b. Tr. f. 76. man hore WAFFEN vnd OWE da schrien und ruefen. f. 104. ach WE mir vnd mir WAFPEN! wie bin ich sus in angest brahe: f. 144. WAFEN hue und iemer me! C. de Greg. f. 126. WAFIN herre! WAFEN vber des evifels lift! Ph. M. T. I. p. 42. 58. 171.

interjectio admirantis vel laudantis, papae! euge! PEZ. C. b. Tr. f. 54. fi Sprach vil dicke, WAFPEN! wes haut diz tobende luit bedaht. Ph. M. Т. 1. р. 58. WAFFEN! wer mag er fin; der an froeiden sich an mir gelichen muige? Ilta катахиясыны. Recte enim nolter judicat,

Philippi Aug. ad a. 1215: de pugna Bovinensi. ,, clamatur ubique per campos, arma, arma viri, clangunt tubae &c." Verum ista origo exclamationis pedetentim menti clamantium fese subtraxit, ut fieri solet. Kenonis tamen waffe, gemitus, & similia alio posset ex sonte manasse; siquidem Arab. waba est gemuit; A. S. wepan, weopan, flere, Ang. weep. undo fletus A. S. wop, Ang. weeping. W. Gl. HRAB. M. deflet, uuofit. Osnab. au weh, au waupe!

WAFFENA, WAFENA, f. pro waffenah! Ph. M.

T. I. p. 92. II. p. 9.

WAFFEN Schreyen, ruffen, quiritari, lamentari, ejulare, graviter conqueri. Clivensibus & Geldris etiamnum wapy roepens PEZ. . . qf. vindictam Dei hominumque inclamare. н.

WAFFENGESCHREY, WAFFENRUFF, Germ. inf. wapenrop, wapenroep, wapengerulchte, inclamatio populi ad arma, in incursione hostium & praedonum ... in violatione pacis publicae & in caede hominis facta, ad reum persequendum. In Belgio & Germania inf. mos erat, ut propinquus in ipso funere occisi evaginato gladio ter tumulum feriret, terque ultionis te-Standae caussa inclamatet wraeck, wraeck, wraeck, vel wapen, wapen, wapen. Illa proclamatio armorum occurrit & in judicio, ad vindictam armatam. H. C. ven. n. 346. der knicht SCHRAY lute WAPPEN. Ph. Joh. f. 44. fui sprach GE-SCHRUWEN WAPPEN. cf. Ph. M. T. II. p. 87. 204

WAFFENGESCHREY, ululatus. PEZ.

scil. ab hominibus audaci metaphora ad alia animalia transfertur. Vers. apologorum moral. in Cod. Monast. Plagensis, cit. PEZ. da des die henne inne wart, da flog auch sy mis snellem sluge, da sy den straussen mit WAFFENGE-SCHREY ligenden vand, und sprach zu im . . WAFFENHEMDE, id quod wassenrock. Nibel. v.

1622. ein WAFPENHEMDE sidin leite an din

meit.

WAFFENROCK, spalaria, sagum. Ph. Joh. f. 46: fin WAFFENROCK der obe was von wuirsten. C. b. Tr. f. 196. dvi wunnenkliche syde da zierte mengen WAFFENROG. In Nibel. v. 6512. dr. ein WAPPENLICH gewant.

WAFZ, flamen. Gl. Rhen. cf. WAEFEL.

WAG, impf. r. wegen, quod vide. WAEG, WAEGE, benevolus. cf. WEG.

wapen roepen, ad arma vocare, ad arma ex- JWAG, WAGE, qf. liberario. FALCKNER p. 85. stoft im mit deinem rechten elpogen vnter feinh rechte YOSSEN - so wurffestu yn vff den rucken wol fur sich in die WAG. ib. p 92. tritt ym mit dinem rechten fust zwischen seine pain vnd fetz dich wol in die WAG. p. 113. des gleichen auch, wen du hewest von diner lincken sieen, so gibt sich auch den sin lieb recht da mit in die WAG.

> WAGE, periculum. Par. P. V. T. Joh. f. 196. ubi agitur de tribus poenis, quarum electio Davidi offertur: oder daz bie drie tage ein slabte mit grozem tode erge, indem din leben in WAGE ste, vnn al der diner vnn ir ge-nesen. p. p. wan er in WAGE sin selbs leben mit

den sinen bate gegeben.

huc wagen, audere. Ph. Joh. f. 51. daybeide lip und ere noch hinaht an der WAGE flut, obe min wille nuit fuir fich gat. C. b. Tr. f. 71. lib v. ere vf des todes WAGE tragen, f. 278. sinen lip ze WAGE geben. Nibel. v. 8466. do liez er an die WAGE die fele und ouch den lip.

WAGER, qui periculo se exponit. cf. TAGALT. WAGE, libra. a wagen, wegen, moverc. W. . ?

ane wage, ad libram.

WAGE, pondus. sic in D. apud GRUFEN disc. for. p. 745... ane wage, fine pondere, imi menlum. Nibel. v. 1009. filber ane WAGE.

WAGE, WAG, fidicula, folterfeil. FR. ex PRISCHL. an der WAGE fragen, per tormenta quaerere de

maleficis. H. cf. PRAGEN.

WAGEGELD, WAGEPFLICHT, pecunia pro examinato pondere in libra publica. FR. 7. tributum mercium, quae in urbem vendendi caussa importantur. H.

WAEGELOSE, laudemium. v. TROELTSCH. cf.

WEGLOS.

WAGE, fluctus..mare..aqua..flumen.. rivus. sch. w. Pez. Gl. HRAB. M. gurges,

vorago, wag. AG, WAGE, fluctus. FR. PEZ. C. de Greg. WAG, von des gnaden Jonazouch in dem mer gnaz, der drie dage van drie naht in dem WAGE was, bedabt in eins visches wambe; der was des kindes annne. GOTER. V. STRASE.

a-tale.Ch

. (Ph. M.) §. 66. wan miner sunden der ift me, danne wages in dem boden se. cf. woo.

WAGE

a wagen, wegen, movere, moveri. Goth. dr. wego, A.S. & Suec. wag, Isl. wag, Gall. vague, Germ. hodieque wasserwoge. SCH. PEZ. WAGESWETTER, tempestas. Voc. 1482. FR.

WAGE, WAC, mare. J. Pr. Al. pruct. die voegel in den luffien, die vifeh in dem WAG. VR. PEZ. a wiegen, agitare, ducit W. & confert cum Gr. man. Lat. oceanus. C. Br. eigion. A. S. egor. Isl. egi. Gl. HRAB. freta, wagi. . . metaph. Ph. M. T. II. p. 11. ich wolt ir aller sinnes WAG mit miner kunst erschoepfen.

WAGE, aqua; quae voces parum discrepant. Sermo S. cit. PEZIO: ich bin chunich des himels und fuirfle der erden, WAGES u. luftes.

WAGE, flumen. Inde nomen Vagi fluvii in Hungaria. FR. J. Pr. Sax. IL 28. vischen an wilder WAGE. You Sax. reddit per lacus f. stagnum.

WAGE, rivus. Voc. vet. cit. PEZIO; wag als wasfer, gurges. HORNECK C. 791. So groszes plutes WAG ran uber daszelb veld.

WAGEN, moveri, concuti. Gnom. col. 3. von dundre mag man wunder sagen, er beis-

set das erdrich alles WAGEN.

Goth. & A.S. wagian. Ang. wag. Succ. wag-. IHRE. Gl. Rhen. versatilem, waganten. Pf. Arg. 16, 8. die erde WAGETE und BIBEN-TE. C. b. Tr. f. 126, er bibente vnd WAGITE vor sorgen alz ein espin lop. f. 218, ny sehent der heide WAGEN.

WAGEND, mobilis, facilis motu. KEYS. Post. P. IV. p. s. ich sag uch, er ist nitt als ein sollich wagend ror, das do sich bewegen lut vom wind, yetz uff dis ort, dann uff gins ort. wagen, librare. C. b. Tr. s. 218. sus wart von

mangem manne GEWAGET manig lantze. WAGEN, torquere. Chron. cit. FR. wann man , fand viel saecklin in den brunnen liegen, u. fand das auch an viel boesen Christen, die man darum WAG, u. das sie auch verjahen, dast sie

WAGEN, persequi. Ph. M. T. II. p. 228. Swie sich der riche betraget, so den nothasten WAGET dur

das umb der Juden sold hettent geton.

das lant der steg reif. WAGEN, impl. 70 wegen. C. b. Tr. f. 20. die WA-

GEN da sin ia vur nein.

WAGEN, currus. a wagen, wegen, movere. confpirant Gr. & Lat. vehes. . . currus caelestis, arctus. Gl. HRAB. M. cf. sch. Convenit . cum abarra apud HESYCH. quod ab aben. vide w. adde KEYS. Post. f. 206.

an des fursten WAGEN hangen, currui ingredientis Principis adhaerere & favore publicae laetitiae gratiam redeundi impetrare. H. cf. ZAUM.

WAGHENDIENST, servitus aurigandi. Lud. quod dr. waghendienst & precariis qui- haller nab. wanboirz, origo illegitima. wanbordig, buscunque ejusdem curiae." illegitime natus. T. VII. p. 509. "& cum libertate servitii wan

WAGENLEYSE, orbita. Tw. wagengleist. An. Vers. Carth. Molsh. fulcus, furch, rota,

ratt, sed orbita sit wagenleysze. WAGENMANN, auriga Tw. cf. engerer. KEYS. Post. P. II, p. 113. Idem v. d. 7. Schw. wann der WAGENMANN nit da ist, so verfarent wagen v. pferdt. Id. p. ante: es ist war, mann foll in allen dingen baben bescheidenbeit, wann si ist ein WAGENMANN, der da regieret v. weiset alle andern tugenden rechten weg.

WAGENSCHOTT, tabulae quernae, quibus Lubecae naves onerantur. FR. exchypr.

WAGENSCHUR, locus teclus recipiendis curribus. a schauer, schur, umbraculum. MICKEL effer. vocum in Vers. B. Luth. obviarum.

WAGESNUIRE, fascia, cf. UIBERMUIDER. ad wage libra, an ad wagen, currus, refe-

ram, dubito.

WAGENSTERN, arctos. Ant. Bibl. Amos V, 8. WAGNER, auriga. Tyr. L. O. II, 53. domit der brauch der strassen frey beleib, daß die WAGNER, so sy ir vich rost oder och en in die waegen gespant, unnd die SAEMER die roß geladen haben und nit ir aigne war und guiter fuiren, dieselbe zeit nit sollen verlegt noch aufgehalten werden.

WAEGER, melior, melius, beffer. FR. cf. WAE-

HE. WEGER.

WAEGYSZ, vomer, pflugeisen, wegense, weckeneisen, unde istud per corruptionem prodiit. DASYP. FR. NOTK. pf. 64, 11. wagifin, vomer. sch. cf. WEGENSE.

WAGGEN, labascere, wacken . . moveri FR. WAGGEN, filex, wacke. DASYP. FR. C

wie von dem winde WAGET ze walde manig WAGKERLICH, strenue, wacker. C. b. Tr. f. 219. sanne. Ph. M. T. II. p. 54. man site bluomen uf daz er so WAGKERLICHEN dar mit einer groffen rotten kam.

> WAGLICH, periculi plenus. SCRIVER S. Sch. P. V. conc. S. es ift eine WAGLICHE u. beforgliche sache.

WAGSAM, audax. MUILLER Ev. Schl. P. Lp. 183. wilftu Jesum erbitten so musztu WAGSAM seyn WAH, pro wag, impf. To wegen. H. B. & Jos. E. 88. das man min zen besten WAH.

WAHE, eximins, pulcer. H. b. Car. M. v. 1531. manich werck spake thie pellele vile wa-HE piffe und purpur. v. Gl. Car. in wabas. cf.

WAEHE. WEHE.

alias waehe, wehe, inde weger, melior, wegift, optimus. Apud WILL. C. C. I, 11. WA-HE golt chetenon. SCH. reddidit memorabiles catenas aureas; ducebat quippe a wahen, memorare, praedicare. JUNIUS exponebat wahe per weiche, molles, minime rigidas. SCHERZIUS noller recte eximias interpretatur.

WAEHIST, pulcherrimus. TSCHUDI T. II. p. 71. es war der schoenist u. WAEHIST inzug. FR.

WAHL. WAHR. &c. cf. wal. war &c.

WAHNBUIRTIG, illegitime natus. LEIBN. SS. Br. T. I. p. 559, spurius, quod vulgo WAHNBUIRTIG dicunt, fuit filius non legitimus, pellice natus.

a wahn, opinio, opinio falsa. cf. wan. Os-

WAHNEZEUGISCH, contumax, refractarius, flettig. de equo sumitur in Weichbild. PR. refert ad wan, defectus, & reddit ohne fortzuziehen. WAEHROELD. cf. WEHROELD. WERGELD. it. PR.

in pfenning,

WAHS.

a belieful

WAHS, acutus. H. b. Car. M. v. 2409. ein Rh. de S. Ann. v. 340. von den mezzerin alfo wansin wurden sie geheizzin Sahsin. Vox est Gothica, quam Sueci hodicque servant cf. WASS.

WAHSAM, acutus. H. b. Car. M. v. 2197. mit eineme spieze Wansame. Inin'. ()

Gl. HRAB. M. acuto, huar feme. acutus, huas. WAEHSE, acutus. RUDOLPH. DE ANSE cit. FRE-HERO ad Will. WEHSE Sper, lanceae acutac. sch.

WAHS, cera, wachs.

WAHSGELD, WACHSGELD, - Stat. Trib. Naut. f. 9. dis ift WAHSGELD. pecunia, quam quasi multae loco solvunt nautae, qui die solis vectores ex urbe vehunt, nec eodem die redeunt. der fol ein pfund WAHS geben, das man die kertze vor. U. L. Fr. domitte besfert.

WAHSMANN, cerarius. Tw. WAHSZINS. cf. wachszins.

WAHTE, suscicabat, weckte. Ph. M. T. I. p. 28. diu minnekliche WAHTE in do.

WAHTE, pugnabat, nicebatur, vahte, fochte. C. b. Tr. f. 176. er WAHTE nach lobe in alle wis. WAHTER, vigil, cultos, waechter. Ph. M. T. I. p. z. sus sang der WAHTER.

WAIBEL, apparitor, weibel. w. angariator, engfler, triller. a Goth. waibjan, angustare; biwaibjan, coangustare. cf. WIBBELGERICHT.

WAICHE, lumbus, FR. Chr. impr. Aug. V. 1531. ad a. 1109. desselben jars ist auch ein kind geboren worden, das war von der WAI-CHEN binauff zwiefach, dann es bet zwen leib, zway baupt, vier arm.

a weich, mollis, regio mollior infra costas.

WAID, vice, werts. cf. anderwald.

WAIDENLICHEN. cf. WEIDELICH.

WAEICHLICH, fatalis, veichlich. Kl. v. 286. eg was in allen bereit of einen WAEICHLICHEN tac. WAIEN, flare, wehen, fic hod, apud nos. Ph. M. T. I. p. 103.

WAIGERLICH, strenue. a weger. Nibel. v. 7290. do sahens einen ricen fo WAIGERLICHEN hie, daz ez al der Hunen tet deheiner nie.

WAIGERLICH, renuens, reculans, item adverb.H, WAIGERN, appellare, provocare. f. a wa-gen, movere. Bayr. L. O. t. 1,7, wann kein theil an die obere obrigkeit WAIGERT. fi nulla pars in superiorem judicem provocat. v. schmid ad J. Stat. Bav. t. 21, 8.

proprie renuere, abnuere. . dein senten-tiam recusaram ad Superioris cognitionem de-

volvere. H.

WAISENJAHR, in Austria servitia a subditis per aliquot annos praestanda vel pretio redimen-da. FINSTERWALD Obs. J. Austr. 2, 64. cf. STRUVE RW.

WAISHEIT. cf. WEISHEIT.

WAISLING, orphanus, waise. FR.

WAITIN, color ruber. H.b. Car. M. v. 3923. tho sahen sie von then beitheren manegen vanen WAITEN grune und WAITIN. Cf. WEITIN. & SCH. Gl.

color ruber sed vilior, qui ad flavum incli-Tom. II.

nat. a waid, weid, A.S. wad, Ang. woad, Gall. guesde, It. guado, glastum. W. PR. qui composita 71 waid suse recenset.

WAK, pro wag, a wegen. Ph. M. T. I. p. 29. Wilh.

d. h. p. 41.

wal, caedes, strages. praelium. cadaver, homo bello caesus. locus praelii. Haec sic in lingua Gothica, in qua Odinus falutatur walfaudr s. pater caesorum in praelio; Odini aula, valhalla, recipere credita cacsos in cercamine. Islandis etiam walur, strages; walkyrior, Dea Bellona; valer, examimes &c. A. S. val, caedes, peltis; walcyrig, Bellona; walflow, locus thragis &c. sch. W. FR. IHRE.

WAL, caedes. hinc ap. OTFR. III. 11. 14. uua-

WAL, WALE; locus pugnae, malestatt.
STRYCKER v. 3527. von theme WALE untran ain man. Id. v. 49. da viel der Cristen in den WAL unmassen vil zu tal. V. 54. auch ligent die baiden alle tot, ich durchrait zu juingist das WAL, das ich da nindert uiberal chainen lebunde vant.

er gos des roten bluotes saf vnmesseklich uf daz WAL. f. 198. das lant noch huite vf dife WAL vns uiwer ellent schorwen. Amur v. 119. be-

huop den WAL v. ouch den sig. WAL, praelium. ECCARD Fr. Or. T. I. p. 457. WAL, cadaver, hinc ap. SAX. Gramm. walbrunn, cadayerum puteus. in LL. Boj. walaraupa, vestitus mortui, w. Suec. walruf, spolium ex cadavere. IHRE.

WAL, idem qui walch. Voc. MS. An. Gallicus, eyn Wal. cf. WAELHIN add. WALCH, WALLAND. In opusc. quodam contra Rom. der roemer bailikeit, der WALLEN weisbeit. WALBOTE, idem qui waldbote, waltbote.

WALCH, - KEYS. v. d. 4 low. gesch. p. 52. zu dem fierden, so ist der loem kein graß, alfs cin kub, wann, wem ein folat bereit wer, wie wol er wolt, so esse ihn ein WALCH ee denn ein lew.

num intelligitur cetus, balaena, wallfisch? WALCH, peregrinus. H. Trist. p. 100. auch borte ich wol an Marcken, das er zwen knecht starcken die bore mit dem manne befalch, der ist von Ispanie ein WALCH, der ander ist von Engelant. p. 161. er det in (den brieff) uff, do was er walch, vnd las daran als fie es fant geschriben sus mit welscher bant.

A Gallorum nomine factum adpellativum wal, walch, pro percgrino, autumat IHRE, ni quis malit istos tanquam peregrinos nomen ab adpellativo accepille, quippe qui in varias regiones, ut notum, peregre abserint. ECCARD de orig. Germ. p. 27. a wallen, peregrinari, vagari, dictos walen, walchen, unde Romanis nominati Galli, sibi persuadet. Hodiernum waelsch, welsch, aperto ex walch, walsk ortum. Apud KOEN. p. 261. walch Gallum notat: do schickete der babft einen WALCH Johannes von Line,

WALCKEN, unde ein walckmühl, videtur convenire cum Goth. valka, agitare, jachare; valk molestia, aerumna. Reita oc valck, Gggggg

1928

valck, navium jactatio in undis. cf. WEL-

Succ. walcka, pressare, volutare, item ve-xire, inne. Est & motus quis in saltando. cs.

WALD, lignum. Ang. wood. OTER. IV. 26, 98. . . filva. schultze.

ALDBOTE: cf. WALDGRAP. WALTBOTE.

WALDEINIGUNG, - ap. seiler in Sent. Cam.f. 446. die Waldeinigung uiber alt berkommen nicht zu ersteigen. cf. speidel. fr. f. mulcta ex delictis sylvestribus.

WALDGRAF, WALDGRAVE, WALDBOTE, nisterialis Domini s. Regis, olim silvis Regis & venationibus pracfectus. WALDBOTE der marck oft Praefectus marcae sylveltris & commarcanorum, quod munus din Eppensteinii gessere, postea a. 1505 translatum in Landgravios Hassiae, utpote nobiles Dominos Hombergi, qui dr. hodieque oberfle waldboten, H.

WALDHERRE. cf. WALTHERRE.

WALDLEHEN, proprie beneficium silvaticum i. e. fundus ex silva excisa factus & beneficio Domini colono datus jure proprietario in emphyteusin Germanicam; sub certis variisque conditionibus. Cujus generis novalia olim plurima a Dominis funt concessa in partibus Germaniae, quae silvis erant horridiores . . Per analogiam saepe sic dr. agri, curtes, curiae, molendina &c. quoniam jure emphyteutico in modum beneficiorum nemoralium erant concessa. H. cf. WALDRECHT.

WALDMANN. cf. WALTMANN.

WALDMARCK, marca filvestris f. filva certis limitibus descripta, silva commarcanorum. H.

WALDMIETE, WALTMEETE, WALDMODE, WALDMUTH, pensio annua pro usu silvae vel-pro fundis & mansis jure nemorali conceffis. H. cf. FORSTMIETE.

WALDNER, WAELDNER, faltuarius. FR. ex Heldenb.

WALDRECHT, jus silvaticum s. jura & privilegia, quibus fruuntur commarcani in mansis ac villis, markrecht. . . jus emphyteuticum. hoc sensu kuchenbecker scribendum putat waltrecht, a walten, verwalten, quia versetur etiam circa aedificia extra silvas sita, quae nihil habeant commune cum jure nemorali. Verum, etiamsi waldrecht perinde ac waldlehen primaeva fignificatione jus sit consuctudinarium concedendi fundos filvestres, duro labore extirpatos, in emphyteusin German. in proprietatem sub censu annuo plerumque satis modico, placuit tamen favor ejusmodi novalium & aliis colonis; unde factum est, ut ctiam extra filvas, agros, areas, molendina &c. sub jure ac nomine waldrecht sibi quaererent & beneficio Dominorum impetrarent, prope ut in aliis Germaniae partibus manlos jure Flamingico concessos legimus. . . jus coloni in re, item contractus, pensio, canon annus praestandus. H.

WALDRECHTER, complanator loci silvosiad culturam. H.

WALDRIT, idem quod waldrecht. H.

WALDSCHRATE, f. genius sylvestris. cf. WALT-SCHRATE.

WALDSTROMER. cf. WALTSTROMER. WALDUNTERGANG, visitatio filvae. GUG. cf.

UNTERGANG.

WALDZINS, merces pro usufructu sylvae, -lucar. Voc. An. MS.

idem quod waldmiete, waldmuth.

WALDENWASZ, WALDEWAHS, nervus. Voc. fubj. Tw. KEYS. Post. P. III. p. 2. und do er seiner seelen halb zum grab kommen ist, in wellem grab sein leichnam lag, do bat er den leichnam geschickt gemacht, v. alle verruckung der glieder, der gleich, odern v. WALDEWASZEN, die verruckt seind gefin, von der geißling / schleifung v. von der zertremning am creutz. Id. B. d. schow. leb. f. s. also dascini (Jacoba) die WALTEN-WACHS, oder die spamader sin welch ward. Gl. Blas. nervuni, waltowahfo. ubi addit Rev. editor: waldenwachs, .fleischader, har-

wachs, tendo. WALE, - H. Trift. p. 38. die frechen Britonie die kunten ime nit gefrumen noch zu belffe komen, er lege an dem WALE. f. walflatt, locus praclii.

WALEN, ludere. J. Arg. von Spile u. von WALEN-Es ensol outh nieman uf des andern DE. pfant spilen noch WALN. Numburgi in Thuringia tempore Palchali hud. dr. eyer walen. SCH. Als. D. n. 980. das si denselben tag muigent leben wi si wellent mit Spilen mit WALEN u. mit anderer kurtzewile. Ph. Joh. f. 19. er verdirbet er ist ze milte wer WALET und vaste spilte. ... sich WALEN, se volutare. Als. D.n. 980. so sol

der marschalk varen mit den pherden uiber wunne u. uiber weide, wie sich die pherde WALENT,

das sol er besfern.

WALGEN, motitare .. nutare. Ph. M. T. L. p. 126. swes muot mir ist so vech gezierer mu sus nu fo den WALGE ich hin. T. II. p. 148. nu WAL-GR hin nu WALGE her.

WALGEN, volvere, volutare, cogere. WALGEN, naufeare, cogi, metaph. Ph. M. T. I. p. 134. mit den blasbalgen viur wirt gepinet, das es muos vor winden WALGEN.

mich WALGET, nauseo. FR. sic & Osnah. Hamb. &c. Hassis walken, avide deglutire. ESTOR.

das WALGENT, nausea, fastidium stomachi. FR. Suec. walk, agitatio, exagitatio, vexatio. IHRE. H.

WALGICHT, quod nauseam aut vomitum movet. Hamb. Bremae. &c.

WALHE, WAHLE, Italus. alias WALHE aus dem land zu Avion, Gallicus. FR. ex Voc. 1482. Apud HORNECK c. 330 & 353 Burgundi dr. die walhen. PEZ. Ap. KOEN. p. 53. die WAL-HE von der hohen se sunt Galli.

WALHEN, WAELHEN, Itali. REYS. Post. P. III. p. 17. die WALHEN nennent ein mann, ein menschen. Geh. Ketz. schul f. 34. item er hab gehoert, daß die WALHEN seins unglaubens ein herberg haben zu Nappels, cf. ECKARD ad L. Sal. p. 129. Gothis Valska, lingua Gallica & Italica; Valskland, Italia. VEREL. Silvester II. P. dr. von den WALHEN fuille ap. KOEN. p. 185. fuit autem Gallus. ib. p. 216. die Wahlen von Arragonien, Lade-

and the United

navia, Pordigalia, Navaria, Anglia, Ungaria, cf. fr. vide & WALCH. WALLAND.

in Leg. Sal. t. 40. Romani inter Franços degentes dr. wala leodi, homines Itali. w.h. l. reddit homines peregrinos. Ap. KOEN. p. 193. die Romer u. die WALHE, Romani & Itali, cf. Ph. M. T. I. p. 23. 132.

WAELHIN, Itala. KEYS. geist. Sp. b. L. binden nach kompt es darzu, daß ein sollicher mensch allenthalben spinnen kan, alß die WAEL-HIN thund, steckend die kunckel under die guirtel, v. gand uiber veld, vnd vsf den marckt, v. lauffen v. reden, was sie woellen, v spinnen nichts destminder. cs. WAL-WAL-

Itala . . alias Gallica. item peregrina.

WALHEN, WALHENLAND, Italia. . Gallia. PEZ. Voc. 1482.

WALGASSE, sic platea Mulhusii in Thuringia dr. qs. Gallica, s. Francica, judice GRASHOP p. 156. a wahlen, Franci.

WALHOLANT, Gallia. Gl. Westobrunens. WALICH, WALISCH, Italus. Gallus. perc-

grinus, walch. PEZ. VELDECK V. 13270.

WALICH, — SCHANNAT H. Ep. Worm.
T. Il. p. 162. swanne einer (under den vorgen.
zwelif juden, die in dem judenrat sint) abget, so sollen die andern eylif nach der meisten meinunge einen andern unbesprochenen juden, der niht ein besprochener man sie, der judischeit und nicht ein KRIEHEIM sie, noch ein DRISSAN, oder ein WALICH beneunen zu eime rattman.

f. peregrinus. cf. WALCH.
WALK, in fine nominum propriorum, ut Pafewalk, Pritzwalk &c. videtur ex wald, silva,

WALKIEREN, £ comprimere, stringere. VEL-DECK V. 5169. mit eyner borten was ir das har wol GEWALKIRETH vnd was GEBALZIRETH also eyn ritter lussam.

WALL, locus pugnae, wallstadt. cf. wal,

WALLAND, Italia. T. III. SS. Bf. in BOTH. Chr. pict. p. 310. Otto I. a. 958. toch to Rome unde bleyff in WALLANDE viff jare. ECKARD Fr. Or. p. 855. in Romana, in walhum. Id. p. 863. scribit: Romanos a Germanis Wallos, h. e. peregrinos fuisse dictos.

notat mox Italiam, mox Galliam. cf. Br. WB. WALLEDEIN, mulicr diabolica, volantin. PR. ex

WALLEN, ad loca fancta ire, wallfart tun.
NIDER 24. G. H. n. 1. wann eins WALLET um
Gotes willen oder von bus wegen.

Ang. walk, ambulare. fed vide walch, pe-

WALLBRUDER, peregrinator religiosus. PR. Vit. PP. Joh. f. 261. 7vo Silvanus kam ein WALLE-BRVODER, der fach sine broodere vaste arbeiten.

WALLENDE MAN, peregrinantes. H. Trist.
p. 20. dieselben Wallenden man dietruigent
und betten an einen cappen und sollich wat,
die Wallenen recht anstat.

huc & Ph. M. T. I. p. 96. dur dine tugende manige FUOR ich ie WALLENDE, unz ich dich vand. WALLERE, sacrae peregrinationi addicti, pilgram, pelerins. H. Trist. p. 19. zwene alte wallere die warent gottbere getaget und gejoret, gebartet und geboret. p. 20. also die worent Gottes kint und die Waller die cke sint. cf. weller.

Ph. M. T. I. p. 103. Wallen und pilgeine.

WALLFAHRT, peregrinatio and locum functum.

BARTHOLINUS reddebat profectionem ad locum caeforum, a wal, cadaver, sch.

WALLKIRCHE, fanum, ad quod peregrinationes fiunt. FR.

WALSTAB, scipio peregrinantium. H. Trist p. 20. einen WALSTAB in siner hant, ihr but und ir gehein gewant.

und ir gebein gewant.
WALLSTAG, festum divisionis Apostol. cf.
WALTZTAG.

WALLEN, bullire, fervere. J. Pr. Al. c. 163. oder in einen WALLENDEN kessel mit wasser ze greysfen uncz an den elenbogen. ubi in ed. ant. wallenen. Wilh. d. h. p. 78. van hundirt galeyden. horte man here heydenischez schallen, der lust bigunde WALLEN, alse die berge wolden vallen.

WALLEN, metaph. ardere; cruciari poenis infernalibus. HORNECE c. 31. als wir darumbicht WALLEN in der helle muesten. PEZ. Ph. M. T. I. p. 126. bewar uns an dem ende, so uns der geist verlat, vor helle heissen WALLEN, das wir darin iht vallen.

WALLENDES BLEY, ignissuum plumbum. H. SS. T. II. f. 21. darnach namen sy die baiden, und satzten sy in ein WALLENDES BLEY. Cf. BLIGE.

WALLECHTIG, fluctuosus. DASYP. FR.

WALLEN MILCH, lactarius cibus, milch brocken.FR. WALM, vapor. Ph. M. T. I. p. 134. Raw.

WALMODE, idem quod waltmode, waldmisse. H. WALMUNDEN, pro falso tutore declarare. J. Pr. Al. c, 63. sch. cf. balmunden.

WALPERKUIHE, die S. Walpurgis exhibendae vaccae, inter praestationes colonarias. cf. EN-GAU de libris, quos graenz-lager-buicher &c. dicunt. 4 Jen. 1756.

WALPERTAG, dies S. Walpurgis. SCHAMEL V. d. Kl. Bofau, Suppl. p. 52.

WALPURGSZINS, census die S. Walpurgis solvendus. cf. ENGAU L. c. p. 35, vide & FLUHR-LAEUFFER in suppl. nostris.

WALTSAMEN, condire cadaver, balfamiren. MS.

Berol. cit. FR. in vigilien: gepifelt trbarlich dar.
nach GEWALTSAMET u. zu Basel begraben.

nach GEWALTSAMET u. zu Basel begraben.
WALSCH, peregrinus &c. cf. WALICH. WALCH.
VELDECK v. 13265. als ist WALSCH v. Latin.

WALT, potestas, dominium. H. Trist. p. 6.

durch Gottes willen dunt so wol, so ieman
by uch in der babe, der WALT von dem lande babe, die hoerent und vernimen mich.
Goth. valid, potestas, dominium. veldi, potestas, regio, ditio.

dominatus, potestas, auctoritas sive sui juris sive vicaria. H.

WALTBOTE, WOLTBODE, WALBOTE, WOLBOTE, Lat. walpodius, walpodo, vi vocis legatus domini cum potestate & auctoritate, missus dominicus, potestate & auctoritate instructus. Olim nomen officii cum dignatione con-Gggggg 2 jun-

1932

junctum; pottea transiit in nomen gentile Dynastarum & Patritiorum nobilium. Pro Sub-Advocato Comitis occurrit in Dipl. Conradi II. Regis. . . Saepe Walepote nuntius publicus judicii, cujus officium ex antiquissimo statu judiciorum Germ. explicandum, multo latius olim patuit, quam hodie, majoris etiam fuit auctoritatis. ch FRONBOTE. In Civitate Moguntina Walipodii una cum sculteris ab ipso! constituebantur Archiepiscopo. Jura ejus & munia describit DE GUDENUS T. II. p. 500. Idem p. 495. vertit praesectos violentiarum, nescio quibus usus argumentis. Officium id Walspodii Mogunt. aba. 1128. tenuerunt jure hacreditario. H.

WALTBOTENGERICHT, judicium a Waltpodone

habitum olim Moguntiae. H.

WALTEN, potestatem agendi liberam exercere, libere agere pro suo arbitrio, pro jure suo vel quasi. FR. H. . . posse, valere. PEZ. Ph. M. T. I. p. 4. der WALTET guoter sinne.

WALTEN, alterius nomine administrare. . . gobernare, dominare. PEZ. . . forgen WALTEN, curam gerere. C. de Alex. f. 120. die keiser die Romesche reht behielten und do des riches WIEL-TEN. Ph. M. T. II. p. 56. der tuifel WALT ir.

Stodire, administrare. PEZ.

WALTEN, exercere. Ph. M. T. L. p. 157. des Spils WALDEN. . . habere. Ph. M. T. I. p. 100. ft kan vertriben forgen der ich WALDE. p. 128. nieman ficht die froeiden WALTEN. Kl. v. 27. daz si vil eren mohten WALTEN.

WALTER, negotii actor principalis, dominus caussae. procurator, fachwalter. H.

WALTER, curator . . dominus . . rectors Ph. M. T. I. p. 187: den Got der aller dinge ift ein WAL-

WALTEGUT, WELDEGUT, hypotheca. H. WAELTIG', poteus, validus, quod cum Germanico convenit.

WALTIH, fortis, bellicosus. H. b. Car. M. y. 2940. thie waren fo WALTIH, unde Jo bere. WAELTIGEN, tradere alicui dominium & liberam potestatem. Sax. inf. weldeghen. H.

WARLTIGLICH, violenter, aufu privato! cf. SELBWALTIG:

WALTTENWACHS, nervus. cf. walden-

WALTHERRE, lugaris. Tw. cf. WALTMANN. WALTMAN, lucaris. Tw. sylvae custos. cf.

Bud. Weisth. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 14.

WALTRECHT, jus nemoris. Alf. D. n. 1016. cf. WALDRECHT.

WALTROUP, f. latrocinium, raptus, furtum violentum. Künigh. p. 17. de Davide: er begie die manslaht, er begie den WALTnous an wib und an kinden. f.a walten, potentem esse. Rero: waltantem, potentibus.
Goth. wallda, posse, sustantem, potentibus.
Goth. wallda, posse, sustantem, potentibus.
magistratus. verez. In LL. Juticis dr. walroof; in LL. Boj. t. 15, 3. walaroupa; in LL,
Ostrog c. 6. walruff, quod loccenius explicat per rapinam vel spolium occisi vel cadaveris; derivat hic illud vocab. a mal, quod mortuum notat ap. snorronem in vita S. Olai p. 311. cf. wormius in Litt. Run.

ubi walur, exanimis. In iftis LL. Boj. walaraupa redditur vestitus mortui: LINDENBROGIUS ctiam raup vestem notare teltatur; fed puto ablatam, quod &

verba Legis fatis declarant.

WALTSACK, mantica, pera, burfa. Voc. MS. An.

credo leg. wattfack, waidfack.

WALTSCHRATE, f. genius filveltris. cf. schrat-LEIN. H. B. & Jos. f. 100. und das der truge-haste man durh einer vrowen minne state wurte ein wilde WALT SCHRATE.

WALTSTROMEYER; WALTSTROMER, praefectus faltuariorum. Jungitur cum forsimeister in Dipl. a Carolo IV. Imp. zeidlariis Noricis a. 1350. dato. Rupertus Imp. concessit in seuduin civitati Norimbergae a. 1401. das ampt des waldes, das die WALTSTROMEYER, und auch das vorstapme, das die vorstmeister erwan aff dem walde bey Nurenb. gehabt haben und die furrewte mit alten iren zugehoerungen. cf. CHR. SCHEURL a Defersdorff Difp: Inaug. Altdorf. de jure mellicidii, vom Zeidelrecht a. 1690. SCH.

WALTEN, tueri vi & jure potestatis. H. . . cu- WALTSTATT, pro walstatt, locus praelii. C.b. Tr. f. 275. vad zoch fi (di tote kuinigin) leit-

lichen pfat nach im dan vz der WALTSTATT. WALTINSTAG, f. festum Valentini M. Valteins-

tag. PILORAM.

WALZENDE LEHEN, praedia, quae ad alios devolvi pollunt. Apud schott jur. Wbl. 1774. 287. oftendir ROSZMANN, non male fic reddin a wennero in Obl. pract. Opponuntur scil: bonis, quae absque consensu magistratus dividi nequeunt, quorum ergo partes non possunt devolvi ad alios. 'In Franconia eorum possessores tenentur dominis, a quibus funt iplis permitth, ad reditus, angarias, laudemium, aliasque praestationes. BURI Erlacut des Schilber. ER. p. 1280. cf. ESTOR S. 1972.

WALZENDE STUICEE DANDS, praedin allodialia, quae ad hacredes vel alios devolvuntur f. forgewalze werden. cf. Strusb. Polic. O. 1628. p. 1. Differunt a feudalibus & colonariis. FR.

STRUVE RW.

WALTZTAG, WALLSTAG, occurrit ap.
JOHANNIS in Spic. tab. vet. T. I. p. 416. HALT. C dicit elle festum divisionis Apostolorum, a wallen, peregrinari, quali dies peregrinationis Apost. Alias dr. aller Aposselstag, in Chr. Ant. Ulmae impr. f. 22, an tag als die zwoelfe botten in die welt gedem teilt wurden:

In Haisia wallstag dr. dies, quo aedificii tignatione tota perfecta convivantur fabri

mox abituri. ESTOR.

WAM, venter. BRACK, omentum, wam, go

darm. cf. WAMBE. WAMME.

WAMBE Argent dicunt, einem ein tritt in die Wamben geben. — Goth. wamba, venter verel. Tat. 4.3. thie mahsino thinero mamba, fructus ventris tui.

notat & uterum ap. Gothos. A. S. wamb,

www. Ang. woumb. Junius confert cum Gr. Superass. W. refert ad ippoo, ingenero. Ph. M. T. H. p. 257.

WAMBESCH, thorax, ventris & pectoris munimentum. KOEN. p. 119. der kuinig Rudolf was ein demuitiger herre . . dovon bletzete er in einre reisen sen WAMBESCH zu allem ersten, u. ging in dem gebletzeten WAMBESCH fuir fine dienere. hod. dr. wambs, wammes, Lat. b. wambasiam. cf. wannes.

WAMME, ventriculus. Tw. Ph. Joh. f. 45. zweier vehers wannen, zwo durchschlagene bammen. ib. f. 46. um uz einem salmen genomen diesen wammen wol durchzogen.

BRUNSW. p. 10. das gestundst an dem visch ist der schwanz, darumb das er bewegt, darnach die Wammen oder der buch. cf. fr.

WAMME, uterus. Ph. M. T. I. p. 101. de B. V. Gottes lamme was din WAMME ein palas reine, da er eine lag besloffen inne. cf. T. II. p. 200. 232. WAMMES, WAMES, thorax, ventris & pectoris tegmen. w. ducit a Lat. b. wambasium & hoc a Germ. wambe, venter. HELWIGIUS derivabat a Lat. ambiens, temere. . . Est & armaturae genus. Dipl. a. 1331. wer sein zwey WAM-MESSER nit en hat, der folgeben 2 fz. munz. SCH. WAN, crant, waren. cf. LEICH.

WAN, WANN, WANT, quia, quoniam. PEZ. apud DATT de P.P. WANN wir ihm den bunn darzu verlieben baben und den gewalt. geben.

item nam. KOEN. p. 45. KEYS. mens. b. f. 9. differ rap ist der teuffel, WAN wie ein rap vnder stot. . .

WAN, quare, warum. Ph. M. T.I. p. 44. WAN

klage ich nicht den kumber den ich dulde. WAN, tantum, folummodo, non nili. Poëta Mellic. do koufent wan die weisen, der kaufen sol man breisen.

Ph. M. T. I. p. 150. WAN fo das ich dar umbe

niht enst der welte spot. WAN, sed. Ph. M. T. I. p. 67. und ich doch nie den botten gefach, der mir je brehte trost von ir, WAN leit u. ungemach. cf. p. 74.

WAN, nifi, excepto illo. cf ungeting. wann das, nifi, licet. Ph. M. T.I. p. 135. ich lebre it nach der luits sage, WAN DAS niht geliche iehent. KOEN. p. 36. noch hettent keinen troft me uf jemans helfe, WAN das fut ire muren und ire porten, behatene.

WAN, WANN, quam, als. HORNECK c. 438. dez foldans pet dew war anders nicht, WAN day fi furen al gericht zu der gruntvest. Fab. d. Minn. II. 55. wer NIT kan WAN triegen. FALCKNER p. 177. so ist er geschlagen ee WAN er sin ge-

WAX, proman. cf. WEN. Silb. L. conf. f. 19. WAN fol den vrowen dienen. cf. T. II. p. 164.

WAN, opinio, spes, desiderium, cupiditas fides. PEZ.

Grom. col. 36. so ubet nyeman ist getan, er enhabe doch in der schone WAN.

WAN, WAHN, WON, opinio .. suspicio .. .

"that judicium. sic ohne wan. In LL. Brunsv.
crat prohibitum, nequis bi wane h. e. propuet opinionem, suspicionem rumorem, umb

vermutung, in judicio fehmico accusaretur. H. cf. WONE. Inde est argwon. A. S. wene, opinio. W. . . Eins dinges WAHN haben, opinio. nem quam fovere. FR. cf. Ph. M. T. I. p. 35. Kl. v. 3219. freuden der ich hete WAN. . . Silb. L. Conf. f. 16. da dv die warheit niht enweist, da folt de sagen nach WANE, als de dich verstaft.

WAN, spes. Gl. LIPS. Goth. spes, expecta-tio; vanta, sperare; vanarlaust, sine spe. H. Trift. p. 41. berre unser troft und unser

WAN, der was alles bie zu gestan. cf. & IHRE in wan, won. Nibel. v. 3015. si pflagen riterschefte durch kurzwile WAN.

WAN, animus, desiderium, cupiditas. HOR-NECK c. 330. wer ew retet daz ir zogt gegen dem reich auf streits WAN, der hat ew uibel getan. PEZ. WAN, fides. Poeta Mellic. ap. PEZ: herr Sprach er, daz vernime, ich sage dirz uf guten WAN.

WAN, defectus, privatio. Goth. vana, imminuere; vanta, deficere, deesse; vanbruka, abuti; vanheill, aeger. VEREL.

Succ. wan, desectus IHRE. A. S. wanian, minuere, decrescere. Ex eo sonte fluxit wenig, paucus. cf. & Br. WB.

WAN, vacuus. JEROSCHIN: meisterlichir kunfte WAN. FR. sic & vulgo das fast liege WAN. WAN, faisus. KEYS. Post. P. II. f. 46. aber

eine WANE vergebene hoffnung. PEZ. respondet Lat. vanus. Myth. fab. 8. ich han

dir schaden nie getan, das ist war on allen WAN. WAN, fallum, dolus. Otfr. IV. 10, 20: ir ezet, quader, ana uuan, lichamon minan. manducatis, ajebat, abique fraude, corpus

meum. cf. sch. ad Ermx. Lud. WAN, vanus, destitutus. Myth. MS. Fab. 78. din druwe erbarmet mich wann die flot WAR

w. lost. WAN, WAHN, — Kell. Remigsb. p. 5. sum dritten auch if malter babern von WANWE-HEN fol allbier in die WAN geliebert werden. fermo ibi est de praestationibus, quae ex loco Hoeffler debentur domino territoriali. ib. p. 10. wer da seumig wer an der WAHN uf unsern maltag.

f. pro wanne, vaiinus. ... WANBESITZUNG, quali possessio. WEHNER in haeuslick.

WANBETT, lustrum cervo vacuum. FR. WANBUIRTIG, Spurius. cf. WAHNBURTIG.

WANHEIT, vanitas. FR. KEYS. v. tüffl. wannkr. p. 104. vnd wie die wannenkraemer baben viel narrenwercks feil, also der tuiffel auch. sie baben etwann feil gemalte roesslin, gemalte buppen, lengold, lepkuchen, rechenpfenning, roerlin, buippen, offaten, kartenspil v. alles daß der tuiffel feil bat, ist narrenwerck, (vanitas vanitatum) WANHEIT der nippigkeit. Id. Par. d. S. f. 173. est ift ein volck, das da redet die WANHEIT.

WANHTE, pro wankee, nutabat, nutaret. Ph. M. T. H. p. 241. ich wand ie das wiblich guete libre WANHTE durch geschier You venche

WANHUITE, WANHOEDE, negligentia, defectus cultodiae; mala cultodia. H.

WANKLAEGER, calumniator/kil. H." WANEICH, vanus, falles of wentich.

Gggggg3 A dail WAN- WANLICH, probabilis. J. Pr. Al. c. 75. und daz es WANLICHER ift. sic in Cod. reschii apud senckb. est gewonlicher. C. b. Tr. f. 308. vateer muotter bruoder pin und siner fruinden WAN-LICH tot vuoce im mit iamer soliche not.

WANMAS, WANMATZE, Sax. inf. wanmate, defectus mensurae, mensura injnsta. H. Apud KREMER in Gulch. G. T. III. p. 257., idem dicimus pronuntiantes, quod comes de Monte super illis, vulg. dictum, qui male piscant & qui WANMATZE faciunt, judicabit."

WANSCHAFFEN, deformis, ungeschaffen. Voc. 1482. FR. Suec. wanskapa. wanskapelig. Hamb. wahnschapen. Sed & his est wanahra, dedecus; wannachtig, impos; wanhopp, desperatio; wantro, dissidentia. SCH. W. Multa alia dabit IHRE. cs. & Br. WB. item STOSCH kl. beytr. I. St. p. 10.

WANSONNE, parhelia. FR. WANSUICHTIG, vesanus. FR.

WAN URTEL, — Stat. Pracpos. Ohlsburg 2. 1961.
ock gestaedet man in probstingsgerichte neene WAN
ORDEL, sondern ein ordel umme dat andere, so
lange die sache gescheeden. 11.

WANZEN, deficere, malum saporem contraxisse ex desectu, quum dolia non sunt plena. hodie Argent. dicimus: der wein wahnze, alibi er liege wan.

Ph. M. T. II. p. 71. da lit isen inne u. in dem. ... WANBESCH uberal.

WANCH, haesitatio . . conversio, aversio. Nibel. v. 1296. swer ir minne gerte, der muose ane WANCH driu spil angewinnen der vrowen wol geborn.

WANCHSAL, haesitatio, dubitatio, wank. PEZ.

WAND, nist, excepto. GUG.
WAND, paries. die vier WAENDE, quatuor parietes; qui cujusque privati dominium clausum finiunt in domo vel fundo, etiam in domo vel ejus partibus, quas habet conductas.

Synecd. tota domus, totus fundus. Jure antiquo Germ. ut partus vivus natus esse putetur, idemque acquirat successionem in bona parentum, nec non, ut communionem bonorum inducat inter conjuges, opus est ut quatuor intueatur parietes, vel ut vox ejus sonet ad quatuor parietes, das kind die vier waende beschien habe. cf. J. Pr. Al. c. 319. . . Ita etiam in bonis feuda-

libus, vide J. F. Sax. c. 20. H.
WAND, paries . . plaga. Wilh. d. h. p. 2. fvaz
lebie in den vier WENDEN often, westen, norden,

WAND, WAD, vestis, gewand. cf. WAT. Existo Bremae dr. wandmaker, wandsnider &c. H. B. & Jos. f. 70. das al die bruder din beraten lange mugen sin an spise und an WANDE.

WANDE, WAND, pro wann, quia . . quum . . &c. Ph. M. T. I. p. 34. der (minne) enwirde ich niemer vri, WANDE si gar von herze gae.

WANDE, WAND, WANDI, credebat, waehnte. Fab. d. Minn. n. 37. der stork do kam, u. WAND ein grosse wirtschafe han. Silb. L. Conf. f. 26. das man WANDI, das dy dem vetig werest. Seem. SS. Joh. f. 174. wir WANDENT es wer yns nahe. cf. Ph. M. T. I. p. 9.

WANDALISCHE STAETT, ita appellantur urbes inter Vistulam & Travam, seu inter Dantiscum & Lubecam. differentia est omnino inter mandalisch & mendisch. v. meriam Top. Sax. inf. p. 237.

WANDEL, mutatio. den WANDEL dingen est in J. Arg. sch. III, 130. pacto sibi acquirere jus substituendi alium procuratorem. es sol ouch mit namen ein jegelich fuirspreche, wan er eine rede anhebet zu tun, dem, die rede er tut, den WANDEL DINGEN von eim und den andern unz an den dritten.

WANDEL, alienatio. J. F. Al. c. 16. (SENCEB. c. 71.) ift das zwen man ein guit von eime herren zui lehen hant — der mag keiner das guit one den andern uffgeben dem herren noch keinem WANDEL damit getuin, das es dem andern geschaden moege. H. Del mind see wirtelling m. was in fair general wirtelling.

DEL damie getuin, das es dem andern geschaden moege. H. WANDEL, vitium e. g. equi. die vier wandele practanda emtori, juxta tit. de Ed. Aedil. D. Test. Cons. M. a. 1439. und spreche zu l'lancken, du best ein pfert zu kaussende geben fuir dii vier wandel. antea dictum suit: suir die vier bresten.

defectus. W. ducit a Goth. vanta, deficere.

H. metonymice a wandel, mulcta, dictum putat.

WANDELBAR, WANDELBERE, defectu laborans:

PR. Ph. M. T. I. p. 163. 200.

WANDELSBAR, WANDELSVRY, fine defectu. cf.
Ph. M. T. I. p. 37. 201. Apud HORNECK wandels par, wandels ploz pro blos. PEZ. fic & wandels eine in Ph. M. T. I. p. 14.44. 204.

WANDELMAL, macula, defectus, virium. Ph. M. T. II. p. 43. hat ein lip so minneklich, der nie WANDELMAL gewan.

WANDEL, satisfactio, quae alicui debetur ob damnum illatum, aut ex alio capite fr. Burgir. Dn. de Neuenst. a. 1427. wellichen aber heducht, das ime oder den sinen unrecht beschehen were, der mag an den andern fordern einen fruntlichen wandel und bekerung. Prot. Cons. M. a. 1439. so hat er offenlich uf unser stuben gerett, das ich der sy, der in us dem cleinen roth gesetzet habe, un swur damit, werlich, er wol lib und sel daran setzen, ich muist im einen wandel darum tune.

mutatio, puta in melius, besserung, kerung, emenda, satisfactio civilis parti laesae praestanda, restitutio in integrum. H. sic kar u. WANDEL thun. W. cf. KOEN. app. p. 816. J. Pr. Sax. II. 26. ubi God. Arg. habet besserunge. ib. II. 40. & 47. her blibt ex ane WANDEL, non punitur. cf. J. Pr. Al. c. 183.

WANDEL, multa judicialis. Litt. Rud. ing. A. D. Austr. a. 1360. wer es aber daruiber. tet, der scholwissen in unser ungnad und darzu bundert phundt goldes ze WANDEL ver-fallen seyn.

emenda, satisfactio publica judici & magistratui debita. sic jungi solet buss u. WANDEL.

H. In D. Leopoldi D. Austr. a. 1622. dato dr.
in plur. waendlen & junguntur faehlen, quae
sunt mortuaria.

WANDEL, peccatum. Ph. Joh, f. 70. den

steine nieman seben sol, des lip dekeinen WAN-· DEL treit, er sol vor aller valscheit sin her-

ze ban gereinet gar.

meton: delictum leve mulcta lucudum. Bayr. L. O. a. 1598, von aufmerckung der freveln WANDEL u. unthaten. H. huo pertinet die vier hohen WAENDEL, todfchlag, fliefzende wunden, diebstal u. norquent. cf. MEUSEL T. V.p. 234.

WANDEL, pl. waendel, jurisdictio circa delicta leviora. sic Ludov. Imp. dedit Praeposito jurisdictionem flraff u. WANDEL. FR. H.

WANDELEICH, mutabilis. cf. TAUGENBUCH. WANDELIEREN, f. mutaro, wandeln, C. b., Tr. . £ 178. dvi dritte WANDELIEREN begonde man

svs und so.

WANDELEN, mutare. Leg. Sor. S. Cl. VI. Id. Maj. de fil. Sophiae, cui nomen erat Fides: du wart gezogen, vnn mit ruten ge-slagen, also das zwoelf mann muid an ir worden, das man si Wandelen muste.

Suec. wandla. W. derivar vel a wanta, deficere vel a wenden, vertere. IHRE mavult ab

andra, aendra, aendern.

unsern Herren WANDELN, dr. de transsub-stantiatione. H. SS. P. II f. 37. ains mals gieng sein vater in U. L. Fr. kirchen, umi gieng sein sim mit im, das was zu ainer pfingstfeyeren, und do man unsern berrn GEWAND. LET bette , do. .

WANDELN, alienare dominium. J. Caef. c. 27. de feudis: was me WANDELEN sal, daz salme WANDELE met dez Keysers wiszende, H.

WANDELN, mutare ulumfructum per vices. cf. WANDELMATTE.

WANDELN, refarcire. Acta Syn. Herbip. a. 1452. ob ein gesworen bote jemants verseumt zeitlichen genuck sein brieff zu antworten, die seumpnuß sol er jbenen bey sein eigen koften WANDELN, er muige dann fich mit rechter und redlicher sachen des entschuldigen.

mutare in melius . . emendare, fatisfacore, restituere in integrum, wiederwandeln. Com-pos. inter Senat. Lips. & pistores a. 1393. wnd der becke, bey dem das brot funden wird, foll unfern Gn. H. nach gnaden darum WANDELN. H.

WANDELN, mulctare. PEZ.

WANDELN mit einem, negotiari . . disponere. lic mit was WANDELN nach feinem rat.

WANDELBAR, WANDELBERE, delicti reus. C. b. Tr. f. 300. mit den WANDELBEREN ver-

WANDELHAFT, delinquens & ad mulcam obligatus. H.

WANDELMATTE, — D. Test. Sen. m. und daz ein matte da sie, die nuisset J. schwester, und ist ein WANDELMATTE.

pratum, cujus usus fructus per vices ad varios spectat. id enim dr. die wiesen wandeln. hic & wechselwise. ESTOR S. 4824.

WANDELROCK. cf. wotsack.

f. veltis mutatoria.

WANDELSACK.

f. pera mutatoria. vel est pro mandelfack. WANDELSTEINE, lapides terminales, die auf der anwandung flehen. a wenden, finiri. H.

WANDERHUT, galerus, pilgrimhut. Voc. 1482. Je fiffere, Je man ficht in rechten warder AMBal. Toid. (her brothe Till. / he lauft billed) WANDERN, ambulare, wandeln. Silb. L. proc. f. 124. mache mir offinbar den weg, in deme ich WANDERN fal.

WANE. Cf. WAN.

WANE, currus. convenie benna, Gallica vox tete festo. nobis hodieque benne. GUDEN. T. V. p. 1055. lij WANE voll hultze.

WANEN, habitare, wohnen. Voc. 1482. VBLDECK v. 3703.

WAENEN, reri, credere, washnen, ch wenen. Nibel. v. 4038.

WANG, maxilla. Bibl. Aug. Judio. 6. 15. und er fande ein wang, das ist zu wissen, ein kinnback des esels, die do lag.

A.S. weng. It. guancia. Succ. wang. Isl. vange. THRE.

WANGER jucken, maxillas movere, divinationis genus, cf. AGELEISTER.

WANGER, corvical, cui maxillae imponuntur. Ph. M. T. II. p. 195. die WANGER muesten sin von bluot (bluète.)

WANGKUISSEN, WANGELKUSSELIN, COFFICAL, Goth. waggarja. VELDECK v. 1282.

WANG, WANGEN, quod frequens nomina locorum terminat, campus pascua inter nemora lactus & viridis led Epimento cinclus. A: S. & Suec. wang, campus, ager, arvum. Gh PEZ. holzuuanga, campis nemoreis. w. velad anger, finus terrae, referendum cenfet, vel ortum ex fangen, capere circuitu. FR. quoque pro biuang, bifang, poni putat, unde nona nunquam scribatur VANCH. Apud Gothos wang est arvum conseptum, quod alternis seritur. ULPH. graecum roun reddit per vinja LHRE: 1

WANG, WANK, WANKEL, mutabilities. W. PEZ. cf. WONT. Ph. M. T. II. p. 223. pfawen varwe u. hafen WANK .. keinen WANK thun, Rabilera

& firmum esse. FR.

WANG, WANK, motus. Myth. Fab. 40.

WANG, WANK, fraus ex mutabilitate & inconflantia. Fab. d. Minn. n. 6. si tet ein ungetruis WER WANK.

in Silb. L. prec. f. 179. Venus adder Veneris geeit wy wol dy nutz ist vnn froelich doch ist sie offic WANKEL. Ph. M. I. I.p. 97. unsteut fruntschaft machet WANKELN muot.

WANG, WANK, WANKEL, haesitatio, dubitatio. w. Pez. one WANK, fine dubio. SCH.

Wilh. d. h. p. 7. an allen WANK.

WANG, WANK, mutatio . . commodum . ex conversione, vel mutatione ortum. Fab. d. Minn. n. 77. gewunnist mir ab einen WANK.

WANG, WANK, Impf. r. wenken, titubare, va-cillare, wanken. In descr. certam. folitarii (in D. Mus. 1779. II B. p. 37.) so ainer drang der ander sprang, so ainer hanck der ander WANK.

WANN, quia, quoniam. DATT de P.P. 1, 1. 87: WANN wir ihm den bann darzu verliben haben und den gewalt geben. pro dann, denn. J. Pr. Al. c. 32. 33. F. c. 23.

WANN es dennoch nicht wize hat.

WANN, WAN, feet J. Pr. Al. c. 15. die bufg follen wir nicht gar nemen WANN nach genad.

ANN, WAN, fiquidem. Fragm. Astrolog. die feehst ist, daz er vor der funnen aufget, WAN

Warry withen , abor dals - doch.

ein iecleich heiliger lerer get vor der goetleichen Sunnen der obriften gerechtichait rech alz ein ritter vor seinem herren.

WANN, excepto, nisi. J. Pr. Al. c. 356. allen rieren ift frid u. ban gesecze, WANN wolffen u. beren , an den bricht niemant kein frid.

WANNANT, unde. Silb. L. Conf. f. 12. WANNANT van wer unn wa du sist.

WANNE, WANNEHE, quum, quando. FR. hodie sic apud nos. 4

WANNEN, unde. cf. Heimlich.

alias wannenher.

WANNERE, quodam tempore, aliquando. Voc. 1482. FR. . nostris rusticis quando? Bremae wanne, olim.

WANNE, WANE, defectus. cf. WAN . - luna deficiens, inde a plenilunio. Ang. wane. SS. Brunsv. T. III. p. 127. dat gluick geleyket sick . dem manne, de fik van deme WANNE drecht vnde siek schone ringet, unde aver weder bringet syn kleine licht to vollem schine. ubi FR. id wanne interpretatus est temere vannum, ut recte notat STOSCH I. c. in wadel. Ex wane, wanne, wandel, f. factum wadel, inde wedel. Sed quid multa? Ofnab. hodieque luna deficiens dr. esse im wannen.

WANNE, WAN, pro wonne. H. in wonne.

WANPERLIG, acquivoce. Voc. 1482. pro wanbar, wanbarlich.

WANST, ingeweide, omentum, TW. WANSTIG, ventrofus.

WANT, pannus laneus, govand. FR. cf. WANT-MECKER.

WANT, impf. To winden, volvere, involvere. Nibel. v. 3952. in einen riken pfelle man den tozen WANT. Kl. v. 2429.

WANTAG, dies Mercurii, wonsdag. FR.

WANTE, WANT, siquidem, wann, dann. Stat. Stadenf. IL. 18. . . quoniam. Guo.

WANTE, vertebat, wendere. GUG.

WANTEN, existimabant, waehnten. PEZ.

WANTFROSCHE SUCHE, - GUDEN. T. II. p. 581. vndir zeiten habe ich gar ubile geschribin; des was die schult, das mich die WANTERO-SCHE SUCHE gar hart befast, ubi suche pro feuche.

WANTHALS, - S. Marien Minne: diche WANT-HALSEN git bofez nit bechen und ettirzig hechen. WANTMECKER, fartor. credo fcomma esse in fartores, qui dillincli olim a pannicidis, f. gewandschneidern, quorum erat negotium pannum vendere laneum. PR. Sed vel hodie Bremae fartor dr. wandmacker.

WANUNG, habitatio. Voc. 1482.

WANWASZ, bombasium, jopp, Scheck. Voc. 1482. Gall. olim gamboison, gaubisson, goubisson. Germ. wambesch, wammes. FR.

WANZEN. vide post WAN.

WAP, WAB, impf. To weben. C. b. Tr. f. 121. das sarrazin noch kristen nie WAP so wehes werk. WAPELING, armiger, militaris, ein knape van WAPENE. H.

WAPPEN, arma, waffen. NIDER 24. G. H. b. vj. das WAPPEN damit sy fechten fol.

proprie arma speciali sensu, quo intelliguutur illa, quibus utimur ad tegendum, cf. WAF-

FEN, dein & tela. Idem de Goth. voce wapn notat IHRE, docetque ex VERELIO, ea secundo sensu trifariam dividi, esse seil. hoggwapn, quibus caesim pugnabatur; laggwapn, quibus punctim; skottwapn, missilia. Litteram p haec vox habet in variis linguis. ULPH. est wepna. A. S. vapnu, vapna, vopna. Isl. wopn. Ang. weapon. Contra Alem. uuaffan & Gorm. sup. waffen. VELDECK V. 4667. ir. WAPEN fie gevien. gen swert bogen unde sper. WAPEN, arma rustica. Castell. Weiszth. a.

1392. off ydem man nach fynre macht WAPEN und pherdte setzen, ad operas praestandas. hinc arma bellica in C. C. 4, 4. ap. WIL-

LER. dr. wiggewaffene. SCH.

WAPEN, WAPPEN, inligne gentilicium, armis

quippe poridi fcuto illicum.

der zu den WAPPEN geboren ift, qui nascendi sorte gaudet jure inlignium. ap. schann. S. A. H.S. f. 66. auch soi fuirbass keyner, der nit zu dem WAPPENT geboren ist und sieb RITENS BEGET, keyn eygen reistig pfert nit bahen, es were dann das er eines bern oder stete diener were. cf. Id. Cl. Fuld. p. 281.

eines WAPEN theilen, an eines WAPPEN steigen, adipisci alterius insignia jure belli & victoriae. Chron. de Alberto M. D. Brunsv. ap. MEIBOM. ad A. B. Andronici Imp. T. I.p. 546. Hetteburne her gewan sine borch und vine wol drizzig man daruffe, ritter u. knapen; u. THEILTEN ir WA-PEN de sine. so man pliget, siva ein dem andern obsiget, das her auch AN SIN WAPEN STIGET. SCH. WAPEN, WAPPEN, armare. PEZ. C. b. Tr. f. 24.

GEWAPET fere bis vf die zene. WAPENER, WAEPNER, armatus, miles. STEINH. p. 10. do das den sunliegenden landen kunt getan wurd, begreiff sie ir erster man Vulcanus by einem WAEPNER, darufs die fabel erdacht ift, wie Mars, das ift der WAPNER, von Vulcano by ir begriffen muird. GERSTENS. p. 54. Solche zwech berren fandten die Sachsen mit viel taufend WAPENERN in Britanien. Ap. WENCKER Pialb. p. 80. daß keine statt debeinerley der kirchen zu Strasb. dienstleut, ritter, knecht, WAPENER, oder ander lewte der egen. kirchen zu Strasb. zu pfaleburgern ynnemen, balden oder schirmen geturren.

cf. ESTOR El. Jur. publ. Haff. p. 281. Sues.

wapnare, scutiger. IHRE.

WAPPENDE, GEWAPPENDE, armati. PEZ.

WAPENCHLAID, WAPPENKLEID, paludamentum, sagum. PEZ. solebat supra thoracem indui. FR. C. ven. v. 359. vox desperabundi; der fack quo WAPPENKLAID gem mir, darinn wol ain gahes trencken.

WAPPENSGENOSZ, -- WENCKER Usb. p. 143. mit brieffen, daran zwene erbare unversprochen; mann, die WAPPENSGENOSSEN weren, pfaffen oder legen iren ingesigel ge-bencket betten, ib. p. 107. es sol ouch nyeman eygen pfarit baben, der mit WOPENSGE-NOS if

consortes inlignium, duplicis generis. primo nobiles inter se ita dicti & in primis armigeri i, qui nondum equites creati; deinde

100000

ctiam septimi clypei homines, buirger der geschlechte, oppositi den gemeinen leuten; dicti & siegelmaessig. scu. Hi posteriores saepe olim dichi nobiles simplices, ex militari quidem stirpe nati, caeterum militiae cingulum nondum adepti, ideoque militibus contradistincti. H.

WAPENGERUCHTE, WAPENGERUFFTE, idem quod wapenroep. cf. WAFFENGESCHREY. vide

& Br. WB. in ruchte.

WAPPENLEHEN, infignia jure feudi gesta. dr. & HELMUEHEN. SCH.

WAPPENROCK, Spallaria. FR. cf. WAPENCHLAID. WAPPENSCHAU, armilustrium. DU PR.

WAPENS VETTERN, agnati nobiles, infignium gentilitiorum consortes. H. cf. schildvettern.

WAPPPEN, arma. WAPPFENMEISTER, magister pugnac. KEYS. m. b. f. 169. wan die edlen woelten reiten vff ein STECHEN ee der tag hin kumpt, so bereiten sie iren harnisch, versuochen in vor, sie legen in an, ir WAPFPENMEISTER lernet sie. WAPUNG, WAPPUNG, armatura. PEZ.

WAR, quorsum, wohin. Gnom. col. 33. ich kan mit allen synnen mir selbs nit entrimen, ich entrinne gern, wiste ich war. I. Scacc. f. 109. des menschen geberde erzeigent, WAR

sich die bertzen neigent. cf. KOEN. p. 252.

war, unde, woher. KOEN. p. 258. und frogetent in nuit me, WAR sin gut keme.

WAR, ubi. Goth. hwar. A. S. hwar. Belg. waer. Ang. where. W. IHRE.

WAER. cf. wer. item post warheit. WAR, color, farb. Myth. Fab. 7. er versuche denn ouch die bitterkeit der wurtsel, die ist bitter gar, bert, sur und on alle WAR. pro farb, var, war.

In notis ad Myth. impr. p. 38. noster sic ad h. l. quid war sit, nulla opera investigare licuit, forte illecebras denotat; dein autem p. 114. conjicit, id war effe pro var, dolus, fraus, falsum. Sie intelligit fab. 34. ich wil dir gel-ten — diner spise gar, die du mir schancktest on WAR.

WAR, pro warr, wirrte, turbabat, flectebat. C. b. Tr. f. 258. des males in Troiere schar ein her sich in das ander WAR mit stozen hurtebere. cf.

WAERE, male habeat, turbet. J. Pr. Al. c. 88. er soll - clagen mit fuirsprechen das im WAERE. ubi alius cod. werre.

WAR, wabr, verus.

Belg. waer, verus, certus, indubitatus. FR. W. H.

WAR machen, verum demonstrare sacramentalibus vel documentis. H. sic & WAR bringen,

probarc. J. Caef. III. 2. WAR LEICHNAM, — - LUTHER Kirch. Post. über das Ev. am tag des beil, warleichnams

Christi Job. 6. cf. Pronleichnam. verum Corpus Christi.

WARER SCHUB, — Priv. max. I. dat. Bar. de Limb. a. 1498. wann schaedliche leut in denselben seinen gerichten betretten, daß die umb ir missethat, wie wohl wahrer schueb oder GICHTIGER MUND vorbanden waere, mit sieben mannen, so darumb ihr eydt thun Tom. II.

musten, bezeuget, und damit vom leben zum todt bracht wurden.

corpus delicti, indicium manifestum. cf.

SCHUB.

WARE TAT, einen an WARER TAT betreten, aliquem, e. g. reum in ipso sacto deprehendere. Tyr. L. O. 8, 7. wie mit denen, die an WARER TAT begriffen und saencklichen angenommen, gehandelt werden fol. ib. wann ain richter ain person, es sey mann oder frau, in baendlen, todtschlag, diebstal, moerderey oder in ander weg das bluet und malesitz beruerend an WARER THAT betritt, so ist nit not ainicherlay weytters erkundigen.

WAR, stabilis, firmus, immotus sic WAHR u.

flaet halten. H.

WARB. WARDEIN. WARFF. &c. vide post derivata Tu War.

WAREN, WAEREN. vide post WARZEICHEN.

WARHABEN, f. fidejuilor . . fatisfactor. Silb. L. prec. p. 60. vorlich mir — dy heylige olunge zeu WARHABEN alle myner schult.

WARHAFTIG, verus, indubitatus. sic ergreiffen

an WARHAFFTIGER that. H.

WARHEIT, veritas rei vel facti, eaque vel per se cognita vel fide testium vel certis indubiisque argumentis comperta, demonstrata & confirmata. J. Cael. c. 22. vor dem keyser sal dy WARHEYT stan in der dinstlude monde. H.

WARHEIT, jusjurandum, olim manu conjuncta confacramentalium peractum: . item ju-ramentum simplex & sua solius manu per-

actum. H.

WARHEIT, fidelitas, amicitia fida. Myth. 67. sie sprochen beide uff iren eidt, si wolten truine und WARHEIT zusamen ban bitz in den tot. STEYERER p. 84. und sollen ouch in sweren trew und WARHAIT ze laisten und ouch zu dinen mit leib und mit gut und mit vesten, als iren berren und Herz. in Chernd.

fides, integritas. bit vel mit warheit, bona

fide. H.

WARHEIT, S. Scriptura. sic saepe in Par. V.T. WARHEIT, WORHEIT, probatio. J. Arg. sch. II, 108. und sprichet (ille qui acculatur caedis s. vulnerationis) er enlockent sin nit, er babe es geton, und er were sinen lip notwerende, und der urbab were des, der do claget, und das man darumbe sine wor-HEIT boere. die WORHEIT wird ime erteilt nach unser stette rebt und gewonbeit. Reg. Sen. m. a. 1317. noch des clagers WORHEIT von luiten u. brieffen.

die alte WARHEIT, instrumenta antiqua, scripturae antiquae. Reg. Sen. m. a. 1428. telles: koufbause. it. die ALTE WORHAIT, die R. geschriben geben bat. it. Jefr. K. des M. dobter. it. die zwene brieff. p. p. item P.

Hhhhhhh

Sch. von B. it. daz fele buch.

WARHEIT, testes, ad probandum producti. Reg. Sent. Sen. m. a. 1428. 1. 15. d. 5 \frac{3}{2} ß. one i. d. das die Worneit verzert babe. die WARHEIT erteilen, probationem admit-tere. J. Arg. sch. auct. II. p. 192. L. Sal. Eccl. Th. A. f. 232. und gertent darumb der worHEIT zu beiden siten , die wir in ertellent und verhortent.

die WORHEIT boeren, probationem admit-tere. J. Arg. sch. III, 39.

die WARHEIT ift ab, non amplius quis admittitur ad probandum. Prot. Sen. m. a. 1395. das Joh. V. u. Joh. L. die WORHEIT, die by leiten wellent, die sullent by leiten vor dem rate mit irme gemeinen kosten. p. p, dete er das muit, so sol die Worheit Abe sin. ib. a. 1392. bringet B. nochbotte nuit ein wortzeichen untz an zistage, daz er sine morbeit geladen babe, die in dem land gesessen ist, in der sache, die ber Joh. v. B. wider in bet, so sol dieselbe wornert ouch ABE SIN. fit die WORHEIT, die UNDER DEM STABE ist, ime gebotten wart ze LEITENDE am samstag unverzoegenliche, und es nit det, und also ist erteilt, saz sit aus sint.

die WARHEIT leiten, probationem suscipere, testes producere. J. Arg. sch. auch. II. p. 192. and Luitent och ir Worheit zu beden siten, bede briew und Gezuge. Prot. Sen. m. a. 1395. do LEITET Th. Sp. dife nochgeschriben WORHEIT und GETZUGEN, und was datz F. B. und J. F. p. p. darumbe erteilte der grosse rot, daz man die GEZUIGEN vor dem kleinen rot LEITEN solte, sit die sach do hinge. ib. do wart im WORHEIT ERTEILT und leitete der vorgen. ber Job. sine wor-Heit und verzech sich siner worheit, und folte der vorgen H. ouch fine worheit GELEI-TET baben und bet fich des verzogen.

die WARHEIT sagen, testimonium dicere. Reg. Sen. m. a. 1428. dis sint die WORHEIT Jagen sullent wider L. den Kniffer. ib. a. 1417. und als sii die brieff verboert, da bekant sii sieb, daz sii die sach nuit angieng, und dar-

uff seit sie W. v. M. ein worheit.
sine WORHEIT tagen, — Prot. Sen. m. f. 33. das L. H. sue WORHEIT zu dem ersten mole hat GETAGET gegen der M. item er hat fine Worhelt zu dem andern mol Getaget. item er hat sine wornert zu dem driten mocf. TAGEN. le GETAGET

die WORHEIT verboeren, probationem admittere. Prot. Sen. m. a. 1425. und wil den H.D. zugegen sin, und die Wornert ver-HOEREN, wol und gut, wil er aber daz nit tun, so mag die obgen. L. ire worheit leiten glicher wise, als obe er zugegen wer. die WARHEIT verschreiben, testes in scripto

nominare. Prot. Sen. m. a. 1425. aber ist nominare. Froc. Sen. m. a. 1427. aver ist mit urteil erteilt, das F. v. H. sine worheit verschriben sol unz zinstag nehst, und tut er das nit, so sol die worheit absin. die WORHEIT ist usgetaget, — Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. sid der doch der vorgen.

wittmen ire WORHEIT vormols vszgeda-GET ift. cf. AUSTAGEN.

WARLICH, verus, vero consentaneus. sie WAR-LICHE kundschaffe, nothsachen &c. H.

, yeth lingent, gen but er WARLICH, vere, ex vero. H.

warsagen, verum dicere .. opp. mendacio. sch. Warsagen, ignum certitudinis, ex quo veritas & firmitas rei vel facti vel auctoritas personae certo cognoscitur, indicium veri, argumentum certum rei. H.

WAEREN, WAREN, verificare, xerum demonstrare testibus aut jurejurando. H. cf. ERWAEREN. THRE Suec. warja, juramento purgatorio se desendere, resert ad warja, wehren, tueri. WAEREN, certum ac securum facere ratione pos-

selsionis, warendare, certificare. hoc verbo privati lecuritatem promittunt ab evincente. . . Magistratus etiam dr. warendars, cum emtori possessionem fundi solemniter resignati banno pacis & auctoritate publica certificat & confirmat. H. cf. GEWAREN. Bremae dr.

WAER, debitor principalis. D. Cur. Arg. a. 1557. setzende sich u. alle tre erben gemelte verkoeuffere unverscheidenlich zu rechten

WAEREN u. bouptschuldnern vorgeschrib. ween guldin gelts. cf. wer. WAEREN, solvere, praestare. Spec. Tig. a. 1413. item so soellen wir die obgen. jahrzal us, all wochen richten und WAEREN nuin it. unschlit ze dem grossen muinster in den kessel

der da brinnet.

die WAERE, WERE, WABE, cautio, certificatio, warandia. WAERE umb die klage, cautio de lite prosequenda. . . cautio de quieta possessione, cautio evictionis.. certa & tuta possessio fundi, praecipue judicialiter traditi. alias der friede . . quasi possessio juris . . domus & fundus domicilii, nomen habens a paçis fecuritate, qua ibi fruimur sub tutela magistratus. sie junguntur haus u. were . . custodia rerum nostrarum . . metaph. bona & facultates. H.

cin WAERE, WERE, WARE, WERER, WARENT, sponsor securitatis ab evictione, warandus... sponsor securitatis, ratione pacti & fidei servandae . . auctor, a quo quis habet jus suum, securitatis caussa nominandus, warendator, warundus. H. cf. GEWAERE. J. Pr. Al. c. 349.

WAERBRIEFF, litterae confirmationis. H. WAERBURGE, fidejussor securitatis & indemnitatis in gen. . . in specie sponsor warandiae promissa & praestandae in bonis proprietariis evictionis. H.

WAERBUSSE, satisfactio pro non praestita cautione ac fide indemnitatis. cf. J. Pr. Sax. II. 15.

WAERBUSSE, evictio praestanda. O, jud. II. 17. also du auch sprichst vmb dye WERBUSS, verkauft ein gotzhauss ein gut eim mann, das gut volfuren sy in viertzig jaren, aber eim man, der eym gotzhaus aygen gut verkaust, der sol es des gutes GEWERN dreysig jar vnd tag.

WAERHEIT, WARHEIT, possessio certificata & adducta. Ge ein gue by aller vriheit, rechtigkeit

u. WARHEIT laffen, H. WAERLOS, possessionis cessor. H.

WAERSCHAFT, tuta & tranquilla possessio boni proprietarii. . . warandia s. cautio de non turbanda possessione boni proprietarii & de indemnitate. H. cf. GEWAERSCHAFT. Ofnab. warschup. WAERSCHULDNER, idem quod waerbuirge. H.

WAERUNG, cautio evictionis & indemnitatis. possessio. H.

WARB, WERB, WERP, conventue, Sujonibus olim hwarf. ECH. IHRE.

WARB.

WARB, WARBE, — Ph. John f. 47. er (Cupido)
gebuitet den wiben, daz svi mit guoten sinnen sleteclichen minnen ane miete unde ane kouf, so
enphahent svi den touf an dirre nuwen WARBEN.
prius dictaveine nuwe secta.

warder; sch. & w. a werth, pretium. wardiren, aestimare, pretium indicare. Suec. war-

dera. a wirde, pretium, valor. w.

WARDIREN, nestimare. Bremae warden, warderen. Succ. wardera.

WARDIRUNG, aestimatio. FR. cf. Lud. J. Cl.p.442. WARDIRSLEUTHE, aestimatores pignorum. FR. cf. Lud. J. Cl. p. 442.

WARDESMANN, custos, waerter, waechter, garde. FR. in warten.

WARE, WAEREN. vide paullo ante post WAR. WAREN, spectare, animadvertere. C. b. Tr. f. 72. vnd ilent in die veste wit mit zwein vnsuegen scharn, e das man des beginne WARN.

WARFF, WARB, WERF, Suec. hwarf, circulus, circuitus... crepido, ripa... circulus in quo pugna fieri debet. w. cf. H. în grieswart. J. Pr. Sax. I. 63. nah deme daz deme WARFE fride geboten ift, so suin fie des WARFES zu rechte gern, den salin derrichter gebn. ubi Cod. Quedl. warwe, Arg. volcke, sed mox warne, male pro warve. Ib. II. 12. pro warf. Cod. Arg. pessime habet warheit.

das WARFF eines WAPPES, stamen. Tw. L. Scacc. f. 97. oech ist etlicher wider irm willen gespart das weffel, das mans nit gar intrug in das warff und oech gar lise slug zesamen, das er (der weber) vaste solte han geslagen und das garn alles ingetragen, daz

daz tuch dick worden were.

alias werste. cs. PR. Suec. warp. A. S. vearp. Ang. warp. Belg. werp. W. a wersten, incipere, repetit; IHRE rectius a wersten, projecte, quia inter texendum trajicitur. In Gl. Zwetl. wars redditur stamen, sila stantia. C. b. Tr. f. 201. hie wart aller erst gesohten und rotte in schar gestohten, als in des WARTES garnes WEFEL. f. 217. die rotte sich verstrigken zein ander so mie luiten frevel, daz in daz WARTE des garnes WEFEL nie vaster wart gestohten. cs. Ph. M. T. II. p. 199.

WARFF, WERF, WERVE, aggeres contra inundationes. inde WARFFDICKE, portio aggeris, quam quis curare & reficere tenetur. WARF-LEUTHE, inspectores qui judicibus aggerum praesto sunt FR. cf. WERF. radix wersen, Sax.

Inf. warpen, projicere.

WARG, WARK, WARGMANN, latro. VELDECK v. 3253. Cerberus der argevnde alle sine WARGE

die an ime hiengen.

WARGEN, latrocinari, quocum conspirat wuirgen. SIDONIUS Ep. I. 4., vargorum nomine indigenas latrunculos nuncupant. "STILER. W. Suec. warg, lupus, latro. 14RE.

WAERGELT, pretii praestatio, werigeldum. sch.

cf. WERGELT.

WARK, WARG, latro, nebulo. VELDECK V. 1131.

dar mite voriet uns der WARC, her waz listic v.

karc, her nante sich Sinon.

WARKE, - Lug. T. J. p. 359, und wi geuen

on denfeluen boff fry und loß von schote, von WARCKE, von dinste, von allerley sacke, der man untz edder der stat und dem vorgen. dorppe von anderen bouen pleget zu dunde.

f. opus pracstandum, werck.

warkok, vestimenti genus. Ap. Guden. T. II. p. 344. "lego meliores vestes meas, warkocum & tunicam blaviam."

WARLOSE, incuria, negligentia, verwarlosung. J. Pr. Sax. II. 38. der man sal gelden den schaden, der von siner WARLOSE geschicht.

WARLOS laffen, negligere, verwarlosen. cf. GRAS-

WARLUSCHER, — J. Pr. Al. ap. MOSER in Bibl. = MS. p. 42. ubi in edic. Burgermeisteri c. 106. legitur schwaebischer.

warme, calidus. die WARME LAEUSE haben, quibus pediculi non frigent. proverbialis locutio pro fignandis pauperibus, qui pannis funt obliti. FR.

WARN, calidus, warm. Ph. M. T. I. p. 130.7wo zungen haben kale u. WARN, die ligent in sime rachen.

WARN, pro varn, fahren. Nibel. v. 2138. fach man den klinich zuo dem stade WARN.

WARNEN, attendere. a waren per epenthesin. Suec. saltem wara. sed & iisdem warna. Isl. warna. A. S. warnian. . . cura , servare, custodire . . cavere, vitare . . munire, instruere armis . . desendere . . praemonere. w.

WARNEN, munite. Myth. fab. 38. man sprichet ein wort, das duncket mich, wer sich warnet der wert sich, wann er zu sinen tagen kunt, bat er dann uit, das ist im gesunt. H. Trist. p. 45. der unversüchte Tristan zu notlichen dingen der gunde sich ouch mit ringen (annulis s. lorica) warnen an der stunde, so er allerbeste kunde, sinen lip und sine bein, do wart er schone und wol in ein, daruiber so leit er werck zwo hosen und ein balsperg. Goth. warna, cautio.

Gl. ant. keuvernote, kiruste, instructi. Lat. b. warnitus, armatus. hinc It. guarnire, munice. inde & garnison, praesidium. w. J. Pr. Al. c. 172. vor dem richter soellent sy beyd GEWARNET geen. B. Mog. 1462. saltus munitus, der GEWARNT wald. Zach. c. 11.

WARNEN, monere, praemonere quem ut sibi caveat, olim praemunire. H.

WARNEN, providere . . praeparare . . destinare. fic geruistet und GEWARNET siezen; GEWARNET und verpflichtet seyn. H.

fich WARNEN, sich GEWARNEN, suz se prudentia praemunire, cavere sibi, providere & attendere sibi. Gl. PEZ: attendite, warnor innih. H.

fich WARNEN, meton, sesse praeparare & instrucre. KOBN. p. 32. und surent suir Troye. hie zwujschent hettent sich die Troyer GEWARNET u. ouch gesammet mit vil herren.

WARNER, WAERNER, WERNER, monitor, praemonitor, werno. Principes Imp. litigantes olim ex privilegio dignitatis suae antiquo praeter Oratorem postulabant sibi dari etiam praemonitorem, qui in jure ipsis caveret & caussae profutura suggereret. Alii postulabant sibi da-Hhhhhh 2

ri consultorem. cf. RAT. H. . . In certamine fingulari etiam certantibus opus erat wernone s. monitore, qui voce, licet non alta, gestu item & nutu cos moneret. FR. H. cf. GOLDAST Conft. Imp. T. I. P. II. p. 88.

WARNUNG, cautio, cautela . . praemonitio . .

praeparatio. . munimen. W. H.

WARNUNG, munimentum. LUD. T. I. p. 219. baben ibn dem vorgeschrihen abte und convente zum D. tzu eynre ewigen sicherheyt und za einre ewigen WARNUNGE mit unsir bant gegebin. Lat. "manu nostra dedimus pro cautela perpetua & munimine sempiterno. "

munitio. sic in B. Mog. 1462. Hab. c. 2.

WARSAGEN. vide in deriv. 70 war.

WAERSCHAFT, duratio. a waeren, durare. FR. WARS WISSEN, pro certo scire, verum scire. J. Pr. Al. c. 332, ob im das laugnet, das sol er bezeugen selb drite die es WARS WISSEN.

WARTA! interjectio admirantis vel laudan-

pro wane, vide, regarde, vois. Ph. M. T. I. p. 180. WARTA wie dui heide stat.

WARTE, WART. 'cf. WORT.

WARTE, WART, viduum. GUG.

WARTE, WART, custodia. . . cautio, cautela. · Suec. word. IHRE. HORNECK C. 295. es ist ain. WART swer die ich her zu mir sol haben. PEZ. WARTE, specula. Tw. hinc die hohe wart,

die gruine wart, loca prope Argent. Voc. MS. An. specula, ein wart, spigel. LOCCEN. warda sigh, gita sigh wart, saepe in LL. desendere se posse, se purgare ward, custodia vigilum, excubiae; warda, custodire, tueri; ward, custodia, cura, vigil. cf. Gen. 31, 49. & 2. Sam. 13, 34. & STADE.

Lat. b. garita. unde Gall. guerite. FR. Apud NOTK. uuarta, speculatio. hohuuarta, Syon. SCH. Leb. Goez. v. B. p. 41. da trieben ihn die Schweizer von der WART ab. cf. KAFFEN.

WARTE, expectativa. Lup. T. VII. p. 13. wer ouch daz, dazu dieselben gut, von welcherley sache daz wer, mitanander teilten, so sol der vorgen. von Buch die WARTE und das angeuelle habin an dez vorgen, gutem.

WARTE, WART, cultos. inde ehwart, hirchwart, Zeugwart. PR. Suec. word. IHRE.

WARTEL, WAERTEL, WERTEL, cultos. inde

grieswaertel, thorwaertel. PR.

WARTEN, respicere, garder, regarder, It. quardare . . metaph. attendere . . cavere . spectare .. observare custodiendo, sic & Gall. garder, imo olim warder, ut in Alf. D. n. 1144. . . vigilando, excubando, speculando . . tuendo . . ministrando & morem gerendo . . curando . . reverendo. w.

WARTEN, spectare, observare. Vit. PP. Joh. do hiez er in WARTEN an den bimmel, da dii sume undergat. p.p. da biez er in uffe-ben, da die sunne an dem bimmel ufgat. L. Scacc. f. 85. nu fuigte sich, do der pfaffe reit fuir sines bruders wingarten, er begunde dorinne WARTEN, obe der liebe bruder sin noch hette abgelesen den win.

Gall. regarder. cf. ZARTEN. item Ph. M.

. T. I. p. 39.

WARTEN, intentis oculis parato animo & promto obsequio observare, praestolari. WOLFR. AB ESCHENB. C. de S. Guil. wir wellen des Margraven gebot gerne leiften u. WARTEN. fic & feinem herrn WARTEN . . auf eines leib WARTEN &c. H. C.b. Tr. f. 140. die frowen tugentrich gemuot bater nidersitzen, mit WARTEN und witzen begund er troesten iren lip. WARTEN, GEWARTEN, auxilium prae-

stare. LUD. T. VII. 20. auch fol er und sin erben uns, unsern bruidern und unsern erben mit derselben vesten GEWARTEN, uff aller maenniglich zu allen unsern noeten.

servire, parere, subditum este. PEZ. cf. Als.

D. n. 967:

einer sache WARTEN, curando observare rem, rei vacare & intendere. sic & seines ames WAR-TEN . . geriches WARTEN. J. Pr. Al. c. 120. WARTEN der tage, comparere die statuta. J. Caes. III. 18. . . interdum malo sensu, ut ar-

ges WARTEN. H. cf. & worda apud IHRE. an einen, zu einem, WARTEN, exigere quid ab aliquo. J. Stat. Arg. III, 65. Jo fol donoch der stat von jeder clage zum mynnesten xxx. B. pf. verfallen sin, und sol man das zu dem, der die clage getan bat, WARTEN. ib. C. 321. und sol der bofberre sin zins uff allen gute WARTEN. i. e. tale jus exigendi canonem emphyt. habet, ut integrum praedium eo nomine ei sit obligatum. ap. stevenen p. 54. so bescheidenlich, das sie uns und unsern erben u. nachkomen mit derfelbe veste WARTEND sin.

jure debiti vel vi afficii ab aliquo aliquid certo exspectare . . debito & satisfactioni intendere. sic sines gutes an einen WARTEN. fins zins auf dem gut WARTEN. item zu einem schadens WARTEN. H. cf. KOEN. p. 729. in App.

WARTEND SEYN, idem quod warten omni fentu.H. WARTER, speculator, Tw. cf. WARTE. WARTER, exspectativarius, designatus feudi aperiendi successor. H.

WARTUNG, exspectativa seudi vel officii . . exspectatio ejus, quod de jure nostrum esse contendimus, prétension. H. J. Pr. Sax. III. 84. ubi Cod. Arg. habet anwartschast.

WARTGELD, stipendium. PR.

WARTHALTER, speculator . . malo sensu, infidiator publicus. H.

WAERTLICHKEIT, secularis jurisdictio. cf. LEHENSCHAFFT. rectius wertlichkeit, pro weltlichkeit.

WARTLUITE, vigiles, speculatores. H. de Ponto p. 47. do der von Irlant von sinen WART LUITEN bett vernomen, das des kuiniges sun von Engelland zween suin mit irem volck wider in zu felde komen were.

excubitores, exploratores. w.

WARTMAN. cf. WARTLUIT. Par. P. V. T. f. 161, nu kerte in den ziten Saul von den sinen dan unn wan (an leg. war?) sin selber WARTMANN, so daz er gur besach ir ber. A. S. weardman, custos, speculator. Vet. Voc. warter, wartman, bammart, beschawer, speculator.

cultos, excubitor. scribitur & wardes-

MANN. convenit & cum bannwart.

WART-

- 151 Us

WARTPEENNING, telonarius, zoller. GUG. WARTSCHARE, - SS. Brunfv. T. III. p. 506. de yrede brake bewisen mie wunden eder mit WART-

SCHARE. FR. putat dictum pro quetschure, a quetschen, quassare. cf. WATSCHAR.

WARTSCHAUTHURN, Specula. GUG. WARTSPYL, — Vit. PP. f. 80. do hettent sich vil teuffel gesamelt in den luifften, die alle zu demselben WARTSPYL dar worent kumen, die schrawent alle mit großem spot uiber in.

fpectaculum, ludus spectandus.

WARTWYN, -- Urb. Feud. Murbac. f. 6. das ist daz ambabt, daz ber B. A. bat von Morbach, daz marschaltum, daz ist sin leben, um bat davon den ahtenten teil des wartwins ze B. um ander rebte, user mins berren bofe.

WARTHUN, animadvertere, wahrnehmen. Ph. M.

T. I, p. 115. nu wolce ich er TETE ir guete WAR. WARTZEICHEN, fymbolum, indicium, wortzeichen. H. de SS. f. 86. unn des hab dir zu aim Wartzeichen, das unser buirger baubt umbkert seind.

est pro warzeichen, quod vide.

rum. FR. . . conventus. cf. WARB.

WAS, WAZ, erat, war. ab infinit. wesen. FR. KOEN. p. 1. das er der huibeste engel WAS.

WAS, WAZ, quid, quantum! Ph. M. T. I. p. 126. WAS habt ir der heiden noch zerstoeret? p. 136. WAS vil verdirbet.

WAS, WAZ, quid. WAS OB? quid si? quis scit an non? C. de Greg. f. 135. WAS OB mine vordern sine von solicheme gestehre das ich wol werden mohte Tieus? cf. Ph. M. T. I. p. 34.

WAS, WAZ, cespes, wase. PEZ. HORNECK C. 791. des ward der durre WAS under in von plut fo naz. Wilh. d. h. II. Th. p. 65. daruf geworfen was towige rosen hende dikke, da worden ir liechte blikke zu treten, daz gap suzzen WAZ. cf, I. Th. p. 131.

WAS DARUMBE, quid tum? Ph. M. T. I. p. 35. WAS, melius, bas. H. Trift. p. 82. di richeit bi gemache, die seligen zwo sache, die louf-fent was gemeine, dan jetweder alleine.

WASCHELIER, baccalaureus, ex.Gall. bachelier, denotat ap. HORNECK C. 408. hominem ordinis inferioris militaris. cf. pez.

Ut notat DU FR. varii generis baccalarii occurrunt. I. rustici, qui baccalarias i. e. praedia rustica tenebant, possidebant, excolebant; rusticis mansorum cultoribus honoratiores . . 2. ecclesiastici, inferioris quidem gradus, inter canonicos tamen nondum recensiti. 3. militares, qui militarem ordinem consecuti non erant satis divites, ut vexillum in praeliis educere possent; vel, si ejus ordinis essent; qui Banneretorum i. e. vexilliferorum dicitur, nondum tamen prae aetate illud eduxerant; qui n'avoient pas encore levé banniere. HORNECK C. 408. der cardinal in seinen phlegen het von dez pabsles wegen wol hundere soldinier sariand u. WASCHELYER, den gepot er haimleichen daz st listleichen spechten u. vernamen. . . PEZ.

WASCHENSTEIN, alveus, labrum, in Gl. ad

Kriemh. R. col. 133. redditur platz, platea. Nihel. v. 9179. nu wer waz der uf eime schilde vor dem WASCHENSTEIN Saz.

WASE, amita, cognata, bufe. sch. in ohein . . matertera. GUG. hodie in Sax. Inf. in'usu, item dimin. waeske, Wilh. d. h. p. 18. her was des markis WASEN foun.

WASE, limus. Jun. ad will. p. 33. cf. sch.

ex PALTHEN. ad TAT. p. 406.

WASE, cespes, frustum terrae graminosae, pars prati. . . w. refere ad uuaso, gleba, quod sie in Gl. PEZ. Alt FR. & H. ad wachsen, wahsen, crescere. Erat inter symbola traditionis praticf. GATTERER El. A. Dipl. p. 172.

WASECHE, nomen gladii, quo usus Irinch in Nibel. v. 7998. f. ductum a wass, acutus.

WASECHTIG, herbidus. FR.

WASEM, vapor, halitus. Sax. inf. cf. stosch v. gleichb. woert. T. III. p. 302. WASEN, herbascere. PR. ex PICT.

WASEN, locus graminofus . . locus ex cespite exstructus, ubi plectuntur malenci. H.

WASENAMT, munus carnificis, scharffrichter dienft. PR. MEYER Pleff. Urfpr. p. 85.

WASENMEISTER, excoriator publicus, fchinder, stettler Ann. Helv. P. I. p. 429. fecundum mayer Pless. Urspr. tenebatur quotannis certam capillorum quantitatem offerre.

carnifex, a loco publici ministerii dictus. H. WASGAU, Vogesus, mons in Alsatia. sch. WASGEWITTER, tempestas, procella. Tw.

Cf. WAZGEWITTER, WOSGEWITTER.

tempestas in mari vel fluvio desaeviens, wagesgewitter, wageswetter.

WASHAFEN; alluta (aluta): Tw. waschbaffen. WASICHIN, WASICHEN, Vofagus. cf. Alf. ill. T. I. p. 4. Alf. D. n. 1409. cf. wosgau.

WASS, acer, acutus. Pez. cf. Gl Car. OTFR. wasso, acutis, acute, acriter. Gl. wil weger? dean ein ! Monf. waffen, afperam. &c. sch. PEZ cum ea voce confert loquendi formam in Austria obviam: er ist an mich gewachsen. IHRIUM si audias, ab ista voce was, quae Isl. hwas, A.S. hwat sonat, non diversum est Suec. hwat, celer, alacris. Isl. hwatur. Quicquid sit, a wass manifesto derivatur hwafa, hvanja, Isl. huessa, huettia, Belg. wetten, Ang. whet, Germ. wetzen.

wass, mucro. w. Gl. Mons. wassin, aculeis. OTFR. wassida, acies. sch. Gl. Blas. acies,

WASSE, - Ph. Joh. f. 74. der edeln wurtze WASSE wuobs in so grozer maze, das ir libes kraft als e zu froiden komen, so rebte we in worden was, so wel wart in.

pro planta, gewaechs, ut puto. wurze waffe, pro gewuirzgewaechs, plantae aromatione. Gl. Zwetl. crementum, wahsmo. num huc facit per metaph. Ph. M. T. II. p. 111?

WAESSEL, subregmen. OUG. credo scribendum waeffel, subrenien.

WASSEN, crescere, wachsen. KOEN. p. 37. das wo (lege nu) vnkrut do WASSET. sic hod.

WASSER, aqua. Goth. wate. A. S. water. Franc. Hhhhhhh3

Zagel , Marfart Mgr.

127100/E

& Alam. unazzar &c. Graecos fuum Sap accepisse a barbaris, testatur Plato in Cratylo. w.

WASSER und BROD, victus omnium simplicissimus hominis, hodie egentissimi cujusque. Ergo in poenam olim hodieque. Heldenb. P. . I. p. 69. de captivis : man gab hie unserm leibe WASSER und KRANKES BRODT. fic Lat. in pane & aqua esfe.

WASSERER, aquarius, fignum coeleste. Tw. wasserpeine, nympha aquatilis, Siren. C. b. Tr. f. 198. Tetis daz minnenkliche wip dvi wieze WAZZERFEINE. cf. MEERVEINEN.

WASSERGERICHT, judicium in Com. Octtingensi ex septem viris conflatum, qui dr. wassergrafen. cf. LANG Dipl. bl. lefe ap. MEUSEL Gf. T. VII. p. 27.

WASSERGOETSCHELN, murmura rivi. FR.

WASSERGRAFEN, judices judicii aquae in Com. Oett. in quorum jurejurando haec: dast sie so verfahren wollten, dast es sowohlen dem Roem. Reich, der loebl grasschaft Oett. allen menschen, auch den voegeln in der luft, den vischen im wasser u. allen thieren one schaden u. mangel seyn foll. LANG l. c.

WASSERNIX, daemon aquaticus. SCH. cf. NIXEN. Ph. M. T. II. p.200. der vertanen WASSERNIXEN. WASSERORDEL, judicium aquae vel frigidae vel terventis. SCH.

WASSERRUNS, — ap. Thewerdank. c. 41. rivus aquae, canalis. Olitores nostri ho-dieque sic loquuntur. In addit. MS. ad zei-LERI topograph. Alfat. (in Bibl. Schoepsini) ad Truttenhausen haec leguntur: in der dinghoffsrodel zu Heiligenstein, welches ort den ge-meinen eber mit dem stift Nidermuinster unter-halten musz, steht; die Aebiissin soll ihre WAS-SERRUNZ (d. i. den bach) eag u. nacht offen stehen lassen, damit der BUTZEN HAENSEL (d. i. der eber) desto bas aus u. ein wandern koenne. cf. Alf. D. n. 1132.1360.

WASSERSCHLACHTEN, - ECK Pred. P. V. f. 49. sie machen weder steeg, noch weeg, noch brucken, noch Wasserschlachten.

pali aggerales coercendae aquae. FR WASSERSCHWAM, inundatio. O. jud. Il. 4. breche aber der aker von WASSERS SCHWAM. WASSERSCHWELL, f. jus aquam colligendi. FR. WASSERSCHWOELLUNGEN, inundationes. FA. WASSERSTADE, littus, ripa. Tw.

WASSERSTAUB, aqua pulveris fere instar depluens. Ph. M. T. II. p. 157.

WASSERSTRASSE, iter fluminis, alveus. H. WASSERTHAL, aquaeductus, wasfergang. FRISCHL. FR. refert ad sol, dol.

WASSERTOLE, aquaeductus. FR. DASYP.

WASSERTRUNK, haustus aquae in judicio, signum solemnis renunciationis allodialis. Rarissimi moris mentio extat in Henrici D. Siles. Dipl. a. 1208. ap. DE SOMMERSBERG Rer. Siles. T. I. p. 819. " sed postmodum praedictus Stephanus venieus eam (villam) a Karolo filio Beronis evicit. Et ego misertus Karoli, juvi eum, ut ipsam' a Stephano redimeret, quam xiiij marcis redemit, &, quod nunquam eam de caetero rehabere possit, jussus est, prout moris elt, haustum aquae obibere. Sed ego parcens verceundiae suae praecepi ei in cypho argenteo medonem propinari & ebibit coram me & meis baronibus contra se in testimonium." Quaenam autem huic actui cum re suerit cognatio, nostri non est ingenii explicare. H.

WASSERVEINE. cf. WASSERFEINE.

WASSERURTHEIL, judicium aquae frigidae. de quo v. HEINECC. El. J. Germ. III. 6. J. Pr. Al. c. 129. und ist es den umbseffen nicht gewist, so sol es scheyden ein WASSER URTEYL. cf. & c. 163. 210. 390. J. F. c. 49.

Scriptores de ordaliis recenset HAUBER in

Biblioth. magica.

WASSERWIND, ventus navigantibus gratus. Nibel. v. 1963

WASSERZOEBERER, idromanticus. (Lhydromanticus.) TW.

wasserzauberer. WASTIL, cibus. OTFR. wife. Wilh. d. h. H. Th. p. 62. he begunde im hertiz WASTIL geben und erinken, des di nachtigal lebet, davan ir suzir schal ift werdir, dan ob si alten win erunke.

WASTEN, vastare, verwuisten. In hymn. Franc. apud ECKHART Fr. Or. T. II. p. 948. uuastio, devastator. Ph. M. T. I. p. 132. das si das riche

fuln stoeren u. WASTEN...
WASSTINTIGE, homines proprii in Statut. Brem. dr. V. STADENII Ep. ad MEJERUM in Mem. Stad. p. 233. An wachszinstige, qui in recognitionem debent domino suo solvere aliquem cenfum in cera?

dr. & wastingische luyden, quos interpretantur waxdienstleute. sic GORISIUS ap. LUD. J. Cl. p. 309. rectius autem wachszinsige. Idem GORISIUS alia conjectura repetebat a vassen, obligare, vincire, qf. homines in nexu & obligatione dominorum.

WAT, flabat, wehere. H. B. & Jos. f. 102. do WAT eq vor derfelben zit, also weget eq iemer sit, unn WEIET vnz vf der werlie zil. G. b. Tr. f. 154. reht als ein wint der WATE. Nibel. V. 1713.

WAT, vestis. FR. Gnom. col. 82. zu der welt komen wir on WAT, in swacber WAT sie uns lat. H. Trift. p. 75. wol bestrichen und becleit mit der allerbesten WAT, die do jegelicher bat. cf. Wette, wad, waat. it eckhart fr. Or. T. I. p. 874.

ex wad, wat, fit per epenthesin, wand, gewand. Metaph. Fab. d. Minn. n. 89. gruen if

miner este WAT.

WAETE, veltis, was. Ph. M. T. II. p. 97. WATHUSE, veltiarium. PEZ. item Gl. Bl. WATHUITE, cultos veltium. in C. C. notat mer-

wcatorem veltium.

ATKAMMER, vestiarium.

WATLICH, WAETLICH, Speciosus, pulcer, ornatus . . strenuus, hod. weydlich. sch. WILL. wathelih, grandis. Nibel v. 92. din vil WAET-LICHEN wip. v. 2200. tufent WAETLICHER man.

WATLICH, WAETLICH, speciole, pulcre. . strenue, weidlich. Nibel. v. 136. mit also grozen eren, daz WAETLICH-nimmer mere erge.

WATLOUBE, porticus panno vendendo. Alf. D. n. 825.

WATMAL, WATTMAL, census pro optimo vestimento hominis proprii a mal, cenius. Jun-

guntur besthaupe & WATMAL . . huberecht , burveteil, beste WAHTMAL H. cf. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 3. was von zinsen fellet in dem dorffe nach von heubezinsen ader besiheubt ader beste WATMALE. Egregie hanc vocem illustrat IHRE, qui ostendit, olim, quum rarior esset pecuniae usus, res vitae humanae in primis necessarias in pecuniae vicem fuisse adhibitas, in his frumentum & pannum; unde spannemol dicta qs. mensura modialis; wadmol, mensura pannea. Denique meton. quoque watmol dictus pannus. Pannum crassiorem nigrum Isl. hodie vocari watemal, tellatur UNO VON TROIL in briefen ub. eine reise nach Island.

WATMANN, qui pannos vendit. sch.

WATSACK, vidulus, hippopera, mantelfack. W. pro weidefack dictam credebat, peram venatoriam. Sed Suec. quoque dr. worfack, warfack; Belg. waedfack, waetfack. cf. IHRE, qui docet Suec. etiam dici matfack, ULPH. matibalg, Isl. matarpoke, A. S. metefacca, peram, qua cibus gestetur. a mat, cibus.

WATSCHAR, WAZSCHARE, meo arbitrio est idem quod watspende, scil. divisio panni ad vestiendos canonicos vel alios ecclesiasticos. a wat, vestis, & scharen, dividere. Hacin re consentientem habeo nostrum in v. worschare; ubi ex documentis ostendit, in cundem recensum cum nucibus, pisis, caponibus, fabis adeoque cum iis, quae in natura repraesentabantur,

venille watschar.

Sed eadem loca docent, metonym. quoque watschar dictos nummos vel praebendam panni loco datam. Quo sensu capienda sunt & sequentia ex rationib. Capituli summi templi noltratis. "De la grande Prévoté en rente ap-pellée WATSCHAR 12 fl. 6 fz. 11. pf. Du grand Doyenné en rente app. WATSCHAR 3 fl. La grande Cammerie en rente app. WATSCHAR 16 fl. 5 sz. La grande Custodie en rente app. WAT-SCHAR du sief de Moutzig. Le grand choeur du fief de Willgottheim en rente app. WATSCHAR 4 fl. 3 st. 4 pf.

Éx aliis Documentis Argentor, ista mecum communicavit Rev. HIRN Moguntin. Canonic. "Heo sunt feuda claustralia Ecclesie Argent. ctiam specificata qui sunt qui possident cadem feuda & dantur ad WATTSCHAR. Hec feuda sequentia possident D. Canonici de Hennenb. & dantur ad WATSCHAR : Gerstett iij sz. iiij d."

Jam ad istum praebendum s. pannum s. pro panno nummum adlignati fuere varii reditus variique census. Unde fit, ut & hic census metonymice watschar nuncupetur. Ita intelligo locum, qui doctissimo H. crucem fixit, quique ex Chr. Eccl. SS. Sim. & Judae Goslariensis legiturapud LEIBNIT. T. II. R. Brunsv. p. 535. "dedit etiam (Henricus III Imp.) gloriolum censum arearum per totam civitatem Goslariensem, qui vulg. wazschare nuncupatur." Ad quem locum in dem Brem. u. Verd. heb-opsfer P. I. n. 6. gloriosus census exponitur de censu regali, & wazschare ducitur a waz, wass, area, fundus, folum, & ab hare, hure, census, merces, vel ab are, proventus

Quam nominis rationem ut recle reterrae. jicit H. ita parum meliora substituit. quidem vidit alteram partem esse a scharen, dividere; sed alteram male ex wart, area, repetit, putatque waischaren pro warischaren dictas esse areas civium divisas ac distinctas, vel ordines distinctos arearum, & meton, census arearum pro wartscharzins. Si quid video, Imp. Henricus III. imposuit civitati Goslariensi cenfum arearum, einen bodenzins, qui cedebat Canonicis istius ecclesiae sub nomine census panni, inter iplos in usum veltium dividundi. Nisi quis tamen velit discrimen ponere inter watschar & waz schar; quod nihi quidem non fit verisimile: facilis quippe est & prona, & in loquentium ore & e calamo scribentium, elementorum commutatio. cf. WOTSCHAR.

WATSCHAR, f. corrupte pro wartschar, quod vide. cf. HEIL. ni potius recta sit lectio ista & notet seislionem veltium ex wat, vestis, & Scharen, fecare, seindere. vide & GUDEN. T. V. p. 1003. vmb wonden ader vmb WATSCHAR.

WATSPENDE, donatio veltium. FR. pensio veltiaria. Du fr. rectius sch. distributio vestium vel pannorum. Docum. ibi cit. " denique hanc ecclesiam praebenda pueri unius de claustro nostro & una watspenda & beneficio unius manfus dotavi." cf. TUCHSPENDE. WATSCHAR.

WATE, -- Leg. SS. Joh. f. 13. im wart sin munt mit steinen zerslagen, als sere, daz

im daz blut druz WATE.

perfluebat, manaret. proprie waten, vadere per vadum, dein ire, fluere &c. Conveniunt Gr. Rasu, Baru. A. S. wadan. Belg. waa-den. Ang. wade. W. Suec. wada. IHRE. cf. & WOT. WUT.

Nibel. v. 8955: si slugen daz die WAETEN, ringe vil hohe WARTEN dan. respice WAT. WATE.

WATSCHGER, WAETSCHGER, bulga, facculus. DASYP. hippopera, beutel von sammet mit filbern schlossen. sic MATTHES. vox corrupta ex watfack. Utitur ea voce KEYS. Post. f. 31.cf. FR.

WATT, glastum, isatis. H. b. Car. M. v. 1725. tha ift WATT und mos, sie exent die

alias waid. Ang. woad. Gall. guesde. . WATTE, tragum, zugegarn. TW.

WAUG, fluctus, aqua &c. pro wag. WAWEN, favus, maffen. FR. KEYS. Post. P. 11. p. 109. do hatt haerfuir glestet die sonn der Gottheit durch den wolcken der menschbest, fre sobent erglesten das liecht in der laternen und sobent den bonig im WAWEN, die Gottheit in der menschheit.

WAYBEN, pavere, expavescere, beben. FR. ex Voc. 1482.

WAYDENLICH, alacer, strenuus, fortis. it. formosus, elegans. Vet. Voc. weydentlicher, schoner, sonberlicher, buibscher, wol-gestalter. Gl. MS. Mellic. elegans, wayden-lich. rezio videtur ortum a watlich, quod ap. WILL notat formofum, speciolum. cf. WEIDELICH.

WAYDENLICHEIT, facetia, hofflicheit, imbscheit. Voc. 1482.

WAYE-

TOTAL STREET

WAYFFEHASPEL, vertibulum. Voc. 1482. FR. cf. WEFEL.

WAYGER, melior, melius, weger. FR.

WAYGEST, optimus. FR. cf. WEGEST. WAYSUNG. cf. WEISUNG. WISUNG.

WAZ, VAS, fafs, gefaefs. Sent Mar. Minne: du bift aller tougenden WAZ unt schmach fliuzet uz diner

WAZ, cespes. cf. WAS. C. b. Tr. f. 62. den wider vant Jason der hele an einem wunneklichen gras, da stuond der allerschoenste WAZL

WAZ, quid, was. PEZ.

WAZ, erat, was, war. WAZGEWITTER, tempestas. Vit. PP. Joh. f. 299. Augustimus spricht: von der tiest mins herzen zoch ich uff alle mine armut. um die gieng uf alz ein starke welle, um brabte die ein groz WAZGEWITTERE, um truc das ein unmezig regen der trebene. cf. WASGE-WITTER:

pro wagesgewitter. cf. WAGESWETTER. WAZSCHHARE, census quidam arearum ap. Goslariens. cf. worschar.

vide omnino WATSCHAR.

WAZZER. Cf. WASSER.

WC, erat, was, war. GUG. per compendium. WEA! vae! we! PEZ.

lay in him webe (This

nvake beleibe h.

WEBE, tela. MÜLLER H. L. Kusz c. 25. p 792. wie die spinne sich schwaecht und auß. WEDE, — H. Trist. p. 20. und ußen an der leert, damit sie die WEBE wuircke. WEDE her must belen genoede.

WEBEL, pro weibel, apparitor & nuncius judicii. H.

WEBERN, movere se, circumvagari. steinh. p. 13. da merck, wie unzymlich spe den junk-frowen, bin und her nach fryem willen ze webern. f. idem quod waefern apud nos eo

item agitare, agilem, navum & strenuum esse. H...in D. Wurtemb. merces circumferre. STRUVE RW.

WEBERUNG, agitatio, cursus vagus. H.

WEBERDUNK, textrina, textorium. Voc. 1482. PR. WECH, via, weg. Kl. v. 698. einen WECH von

WECHELN, flare, flabellare. FR.

WECHEREY, WECHERUNG, auspicium. FR. cf. WICHELEY. WICKER.

WECHSEL, commutatio, concambium. Gl. KER. wehfal, vices. SCH.

WECHSEL, WECHSELN, commutatio, commu-TARE, in re gladiatoria. FALCKNER p. 142. krump nicht zuck haw derch WECHSSEL da mit fchaw. cf. WEICHSZLEN.

WECHSELLICH, varius. cf. umbevangen.

WECHSELUNG, permutatio. H. Belgice wiffeling. W.

WECHSELREDEN, sermones & allegata partium, ultro citroque habita... responsa. H.

WECHTEN, pro vechten. VELDECK V. 11561. WECHTER, potius. estor Anal. Fuld. p. 7. daß die leben billich und WECHTER fallen sollen den soebnen dann den toechtern. cf. WEGER.

WECK, scriblita e sarina triticea, cunciformis. unde nomen. FR. hod, apud nos. W. nimium sibi indulget, quum e Phryg. beck, cujus HERODOTUS meminit, accersit.

WECKENMEEL, farina triticea, e qua fiunt illas scriblitae. FR.

WECKER, nomen proprium. KOEN. p. 1049. WECKER von Basel.

WECKERHAW, modus quis pugnandi. FALCK-NER p. 213. merck, hie slond die vj meister haw im langen schwert, mit namen zornhaw, krumphaw, zwerchhaw, Schilherhaw, WECKERHAW, kronhaw.

WEDDE. WEDDEN. cf. WETTE. WETTEN.

WEDDEHERREN, praepositi commerciis & opificibus. merian Top. Sax. inf. p. 204. ferner seyn de WEDDEHERREN oder band-wercks berren, welche den gewerben u. bandwercken fuirgesetzt seyn, auf den port oder bafen und das meer ibr aufffeben baben, und die nachtwachen bestellen. sc. Rostochii.

WEDDESCHAFT, pignus. FR. cf. WETTE. WEDDER, sive, aut. Astrol. MS. p. 6. die troime, wedder sii sint gut oder boese, sii vollkoment muit.

hodie sic apud nos pronuntiatur, sic & Bremae.

WED, WAEDE, piscina, stagnum, vadum. PR. WEDE, Sax. inf. pro wiede, weyde, salix . . vinculum falignum . . laqueus. cf. WIDE. GRU-PEN D. Alterth. von dem richten by der WEDE. i. e. de supplicio suspendii.

WEDE, aquarium, natatoria, schwemme. Gug. WEDEL, flabellum. Vit. PP. £ 114. du bist gelych an dem lon eim man, der ist ein waldner, und ist in der nechsten statt gesessen und

verdienet fin spys mit WEDELN machen. WEDELER, qui flabella facit. Vit. PP. f. 114. WEDELN, — H. SS. P. 1. f. 105. und die weyl fy das singen, WEDLET Maria mit dem ermel. cf. WADELN.

proprie movere caudam . . dein movere in gen. FR. W. repetit potius ab A. S. hweotha, hwitha, aura, flatus, quod convenit cum we-hen, spirare. sic erit ventum excitare.

WEDEL, metaph. motus, tumultus, turbae. HORNECK C. 540. sie wolden dez chriegs WEDEL geben ein end. PEZ.

WEDEL; fasciculus ramorum & lignorum tenuiorum, wellen. FR. ex STETTLER. f. a wede, pro wide, weide, salix, virgultum. Mart. Joh. f. 9. fvi wurden mit scharpfen WEDELN geslagen, das in der lip aller zerbrach. ni sit a wadel, cau-

da, puta bovina.

WEDEL, plenilunium, FR. Alem. wadel. JUN. p. 382. KEYS. Post. p. 136. das ist als vil gesagt, als der mon, der sich stetigs bewegt vnd nit bleibt in eim wesen, jetzt so ist er nuiw, jetzt foll, jetzt alt, jetzt ist die erst quart, jetz die ander, jetz ist es wevel. KIL. maedel Germ. Sic. senium lunae. GOLD. ad paraen. p. 384. dicit "wedel pro diminutione, detrimento, femel atque iterum usurpatur in hoc aulicorum libro; & astronomis nostris hodieque pro lunae damnis. " ECK-HART Fr. Or. T. I. p. 875., "waedel, quod est a watelich (quod vestitum & ornatum denotat) & plenilunium designat, & dr. quasi pul-

" Marie on 145 or 1 this

crum lunae, forma integra lunae, luna, ut decet, vestita & splendore suo inducta. Kal. HUPF. a. 1511, es ist gut boltz anbeben abzuhauen mit des mondes WEDEL.

Ex iis, quae ad wanne dicta sunt, videri posset, wadel, wedel, prius signasse lunam deficientem, dein per metonym. etiam de ple-

nilunio usurpatum.

WEDEL, tempus lunae deficientis . . tempus aptum. KEYS. m. b. f. 19. es ist im alwegen WEDEL baum abzuohauwen, gewild zuo schiefsen . . p. p. der mertz hauwet die alten mit dem schlack, den erstoecke er, wan es ist sein WEDEL fein volmon. cf. WADEL. WANNE.

WEDELICH, WEDELLICH, pro weidelich. C. b. Tr. f. 33. durch sinvi WEDELICHUI dinc. Ph. M. T. l. p. 189. vogellin - der zungen sungen

WEDELLICH.

WEDELUDE, - GRUPEN Disc. for. p. 1048. in Art. antiq. wur umme de vryghen hegher unde de WEDELUDE umme bekummeren moghe? umme 6 st. forsan pro wetthastige, vel wettbruichige leute.

WEDEM, WEDEMEN. V. WIDEM. WIDEMEN. cf.

GUDEN. T. V. p. 1018...

WEDEMENRECHT, jus dotalitii . . dotalitium, donatio propter nuptias. sic ap. GUDEN. T.

WEDEMESZE, - Nunkirch. Weißtum. wir Job. Gr. zu Spanbeim bekennen uffinbar mit diessem brieffe, vor uns vnd unszer erben oder wer dass sloss Winterberg inbahen und besitzen wirt, daß wir umb unßer seelen beile, vnsern alt fuirdern und allen unsern nachkommenden gefribet ban, vnd fryben in kraft dieses briefs zu ewigen dagen nach rechter Wedemesze frihet der parkirchen N. - folich hofestat zu A. und drey morgen ackers, gelegen — ukgescheiden alle ar-geliste vnd geverde, vnd des zu urkunde so baben wir sinster ingesiegel an diesen brieff dun bencken. Dat. Dom. die post sest. Asc. glor. V. M. a. d. 1426. f. id quod metemesse, matutinac; meten, in die meten geben, precibus matutinis interesse. mihi probabi-le videtur; nach wedemesse fribeit idem esse ac: nach widemsguiter freyheit; nomine der widems guiter solent designari bona ecclefiae dotalia.

non dubito, quin noster rem acu tetigerit. ex widem pronuntiandi licentia factum wedem; pro widems dictum wedemes, wedemess, wedemesse. Sie doctiora quam veriora erunt, quae ad h. l. scH. in Gl. , wedemeffe i. e. milla dotalis, & phrasis in Dipl. cit, notat, missae s. liturgiae alicujus ecclesiae aliquid dotare."

WEDEMESTUL, idem quod widemflul. cf. GUDEN.

T. III. p. 36.

WEDEPENNINGE, WEIDPFENNINGE, praestatio

pro jure pascendi. H. cf. WEIDGELT.

WEDER, uter. STRYCKER H. b. Car. M. f. 22. nu wolten si baide chiesen, weder den sige erwurbe, si dauchte wer da sturbe, des ber wurde uberwunden do noch in churtzen stunden. Vit. PP. MS. Joh. S. Iberonimus spricht: WEDER der me sundet, der hinderredet, oder Tom. II.

der gerne boeret binderreden. Gnom. col. 23. wo ein diep den andern bielt, da enweis ich

WEERW

WEDER mer stielt. cf. TAT. C. 54, 6.
Goth. hwathar. A. S. hwather. FR. wedar. W. J. F. Al. cd. ant. f. 127. WEDER seines schadens vergisset, der sol in darnach mit recht nit vordern. ubi senckb. c. 120. habet welcher. C. de Greg. f. 141. die da woltent schowen WEDER-ME da gelvnge.

WEDER, unus ex pluribus. J. Stat. Arg. III, 283. wid WEDERN erben der grund vellet von recht, die hant recht zu der losunge.

WEDER, quam, als. baeume dicker WEDER ein

mensch. FR.

WEDER, uterque. SS. Brunsv. T. III. p. 24. dar was manch flott helt gesammet WEDER sit, ex utroque latere. FR. Kl. v. 2533. Ze WEDERE finer hans.

WEDERS, utrum. quod, welches. J. F. Al. c. 10. WEDERS, neutrum. KOEN. p. 54. und verswant daz suir u. der man, das men ir WEDERS me dernoch sach.

WEDERTHALB, in utram partem. Alf. D. n. 627. fo follent see kiesen ein obman, v. WEDERTHALB der gefeller, den sol man volgen.

WEDERMAEND, WEDDERMAEND, Junius ap. Sax. WEDERSTANDING, reparatio, restitutio, widerer-

statiung. cf. GRASHOF.

WEDEVEST. cf. endevest. wede, wide,

vinculum ex falice. firmum vinculo viburno vel alio alligatum. a wede pro wide, weide, salix . . vinculum salignum &c.

WEDEWEN, viduum constituere, widemen. Gu-

DEN. T. II. p. 1125.

WEDEWINDE, hedera, Voc. 1482. PR. f. hic metonym. wede ponitur pro virgulto, ut sit virgultum ferpens & qs. convolvulum.

WEDNESTAG, dies Mercurii. cf. WODAN.

WEDRE, uter, weder. J. Pr. Al. ed. unt. f. 35. WEDRE der ellter ift, dem fol auch der richter es fuirsprechen geben.

WEDSCHEL, pistor extra urbem e pago vel alio

loco. FR. ex Saechs. becker Ord.

WEEGER, melior, commodior. Artik. buch zum Spiegel: alle kraemer, kauf-u. handelsleuth zu besagter zunft, sie schwoeren dann, dasz ihnen ein ander handwerek WEEGER u. nutzer, zu die-

nen pflichtig u. verbunden seyn sollen. WEEREN, verba. Leyensp. p. 43. die schmach bescheen in manigerley weys, als etwo mit WEEREN, so einer den andern einen boeß-wicht oder sonst laesterlich seiner eeren glimpf-

fen oder guten leumandt beschilt,

sic meton. foret pro weerworte; fed fimple hic weeren, wehren, puto notare sese desendere.

WEERWOERTLEIN, verba ad defensionem adhiberi folita. KEYS. Post. P. III. p. 79. do der her also seine juinger, v. das volck warnet vor dem gryt vnd inen zoigt, was schadens inen doruss gon wuird, so sye schaetz zusammen wuirden legen, do worend etliche unter dem volck an dieser predigt, die ge-dochten in inen selbs, als denn die grytigen allmegen ein wrerwortlin habend,v.ein jetliliiiii

cher sunder gedocht, wir wellend unser gutt wol behalten vor dem das du seyst.

cf. & N. Sch. f. 274.

WEET, WEETBRIEF, - in juribus emphyteuticis. H. in wete.

WEETHUMB, dolores aegrotantis. Bericht wie Fr. v. Sick. überzogen word. f. b. 2. so vermocht er kranckheit und WEETHUMB balber die red seins gemuiths nit vollbringen.

WEFEL, trama, subtegmen. FR. multitudo filorum in medio staminis immitenda & ictihus pectinis contrahenda. sanss: anweppe. Tw. Bibl. Aug. Jud. c. 16. er zerbrach also die band, als die feden des WEFELS.

Voc. 1482. WEFEL oder schiefs - spul. radix Goth. weswa, implicarc. IHRE. Gl. Flor. sub-

temen, uneuil. cf. WARFF.

WEFELSTEUERN, munuscula, quae nonnullis in locis parochiarum membra facerdotibus, in mores corum & de fide notitiam inquisitum visitantibus, prachere solent. cl. GOEBEI. de j. ruftic. p. 116. Addit H. wefen dr. pro weben, elevare. Sed parum lucis hinc vox itta ac-

WEFFEN, plorare, waffen. SCH. cf. WAFFEN. WEFFEN, armare, waffnen. GUG.

WEFFENT. vide GLARENT. WEFFTZ, vefpa. BRACK.

ap. ALTENSTAIG weffegen. Gl. LIND. vefpa, uuefsa.

WEG, benevolus, favens. PEZ. cf. WEGER. Nibel. v. 1194. daz im diu was so WEGE die er im herzen truoch. v. 2080. ob ir daz frou-we leistet, er welle iu immer WAEGE sin.

WEGIND, WEGUNT, benevolus, favens, addi-Aus, gewogen. C. de B. V. praef. Chron. Mellic. du wis uns allen WEGUNTE ze jungiste an dem ence. PEZ. Fragm. orat. Theod. in Bibl. S. Blasii: nu bit ich den herrin den guten Danielin, daz er mir sie WEGINDE.

WEG, utilis, bonus, weh, wehe. PEZ. cf. WE-HE. Notiflimum apud nos compos. unweg.

WEGER, melior. Ph. M. T. I. p. 116. das WE-

GER spil ob ich das han genomen. WEGER, WAEGER, melius. FR. Goth: vaigur, pretium, aeltimabilis res; veigalauft, nullius pretii. BRAND N. Sch. p. 18. vil WE-GER ist muit understan, dann mit schad, schand, gespoet ablan, KEVS. Post. P. H. p. 59 wer aber ergert von disen kleinen, die in mich glouben, dem wer WEGER, das ein muilsstein waerd gehenckt an sein hals.

Isl. wagur, honor. IHRE. cf. Alf. D. n. 1344. WEGERER, melior, melius. STEVERER p. 126. der mehrer und der WEGERER thail des

lands zu Steyr.

qf. a politivo weger, quod FR. reddit verus. WEGEST, optimus. L. Scace. f. 115. Ju sprach, das wegeste duncket mich, sit ers vordert als endelich, das wir im geben filbers eben als vil als er ze behalten hat geben. cf. PEZ. STADE.

item wegist, potissimus, praecipuus. . op-

timus . . utilitlimus. PEZ.

WEG, via, qua itur. die WEG in ehren halten, viarum libertati non officere ... einem seinen

n vider vigen latin ifn barabfirming dura flaffigen. Fige. WEG fertigen, viam dare alicui tutam & fa-cilem. cf. J. Pr. Al. c. 143. . . einem den WEO versperren, viam claudere, poenae loco, de qua re vide H. in dorfrecht . , die vier WEGE weisen, in quatuor plagas terrae emittere. sic in formula banni judicii Herbipol. H.

WEGE und STEGE, viae & semitue . . folche befsern, vias reparare, pium opus olim & favo-

rabile in gratiam iter facientium. H.

WEG, metaph. modus, ratio agendi.. via qua itur ad effectum, commode aut dithculter. . WEG des rechtens, via juris, alias streisweg, oppon. amicabili compositioni . . WEG u. sleg zum boesen geben, viam date & occasionem flagitiis. H.

WEGBROT, viaticum. a meg, via. KEYS. Sch. d. Pen. f. 46. darumb baisst das geiftlich brot auch ain WEGBROT, des fich gebrauchen die wegfertigen, die auf disem großen

meer der welt faren.

WEGELER, species sacculariorum, cf. RIFFIA-NER. f. qui viatores spoliant.

WEGELN, auspicari, zwiezern als von vogele ansehen u. aust irem ansehen kuinftige ding sagen. Voc. 1482.

WEGFALLER, - H. Pont. Imp. f. 97. der mensch, und ist ein WEGFALLER alles der stete fuir fich gat, und mit keiner stercke dem tod entrimen mag.

WEGFERTIG, peregrinans. KEYS Par. d.S. f. 73: der frembd bluib nit auswendig meines bausses, wen mein tuir was offen den WEG-FERTIGEN.

proprie expeditus & accinctus itineri, viator. FR. H. J. Pr. Al. c. 198. feinen WEGFER-TEN gefellen.

WEDGELT, vectigal, wegpfenninge. H.

WEGHERTE, herzspan, lingua passerina. Voc. 1482. FR.

WEGKORN, WEGECORN, f. census frumento praestandus pro viarum publ. usu. D. Eberhardi Praep. Maj. Eccl. Argent. a. 1193., annona quae vulg. dr. WEGECORNE. " GRAN-

WEGELAGEN, insidias struere in via publica. PR. WEGELAGERN', vias obsidere & in transeuntes impetum facere. Weichb. art. 37. of w. & FR. item STRUVE RW.

WEGLAENGE WEGLANGE, viae longi-

tudo. Renov. b. Wingersh. a. 1666. f. 16. item ein zweitel im Z. ahn der WEGLAENO einseit neben. Eccl. Th. L. Sal. E. f. 120. item fuirbass, uiber die WEGELANGE j zweyteil, ib. f. 133. item ein balb acker in der WEGLENG lit cinseit.

WEGLES, WEGLESIN, pro weglos. OUG.

WEGELOS, ah itinere aberrans, viae nescius. C. de Greg. f. 152. Svy. fuor die WEGELOSE dies alz in ir gemvete riet vnz an den dritten tae.

WEGLOS, proprie dimissio, a colono vel alio subdito jurisdictioni, in aliud territorium migrante, impetrata a weg, iter, & losen, lassen, dimittere, qs. dimittio ad emigrandum.

a support of

1961

In MENCHEN. T. III. p. 657. vetus extat transactio nobilium Advocatorum umb die WEGLOS gum Hof. cf. VERWEGLOSEN. Hace sic H. nec injuria. sch. & fr. propriam & primariam significationem esse putabant laudemii, hinc iste a wegen, movere, transferre, alienare, & los, laus, consensus; hic a wegloesen, redimere, weil der neue lehnsmann ein solches gut wider vom herrn WEGLOESET, vocem derivat.

WEGLOS, meton. pecunia pro venia migrationis folvenda. H.

WEGLOSEN, WEGLOESIN, Suev. lauWEGLOSEN, considerare, aestimare. Keys. Post. demium. fr. sch. Ord. d. Proc. f. a. vj. item rafetzlich boef geben weglosen, etalich baldas ift haber, somen, stro, beu, wagen, pflug, egen, schwein, gens, bennen, unn dartzu gelt.

prolata fignificatione, laudemium, pro recessu coloni in translatione fundorum domino folvendum. Exempla dant sch. FR. AD.

WEGEMIET, census frumentarius. obscurum ctymon. H. f. idem quod WEGECORNE.

WEGEMUED, laifus via. Ph. M. T. II. p. 228. Nibel. v. 1819.

WEGENE, viae, loca. J. Pr. Sax. II. 48. man gibs ouch mancher WEGENE bescheidene Schok zu ze-

WEGEPFENNING, vectigal, pro usu & in reparationem viarum folvendum. PR. H.

WEGSCHLAG, territorium. Voc. MS. An. WEGSCHNITT, resectio viarum. dubium, fensu. D. Eberh. Ep. Worm. a. 1269. "Eberhardus miles dictus Erenburch - recognovit, quod ipse, poltquam advocatiam villae in Osthoven exstitit adeptus, praetextu cujusdam malae consuctudinis, quae iple, sicut & quidam, alii sui antecessores Advocati villae ejusdem, pro jure quodammodo vendicabant in co quod dr. resectio viarum, WEGESHNIT, plura receperit contra Deum & praejudicium animae iplius - per dictam consuetudinem, quae non consuetudo, sed potius corruptela & ra-pina dici potest." schannat H. Ep. W. T. II. p. 136. H. Convenire fere cum traflura s. straszsteuer, exactione pro viis, judicat GRU-PEN disc. for. p. 1011. Mihi videtur tribua tum intelligi exactum pro viis resectis s. brevioribus redditis, quod non sine sumtu fieri potest.

WEGESPISE, viaticum. TW. WEGSTRASSEN, viae publicae. H.

WEGVERTIG, vide wegfertig. cf. VRESSEN.

WEGEZOLL, passagium, bedeuart, walleuart. Gl.

wegen, tremere, bidmen, zitteren. Voc. 1482, nahe wegen, fortiter afficere. C. b. Tr. f. 241. sie slugen uf die wapen kleit vnd vf dui isin manig slac, der in da beide nahe WAC ze herzen vnd ze beine.

WEGEN, movere, bewegen. Ph. M. T. II. p. 229 dicke WEGT ich den ast, mir wart

des obeses nie nibt ze teile.

agiture. Goth. wagan, wagjan. A.S. wagian. convenit Gr. dour, Lat. agere. Inde waga, woge, wiegen &c. w. H. B. & Jos. f. 33. Du sie genegen (tex. pint.

ez WEGET fich ir hovbet. Mart. Joh. f. 45. der bere sich dannen WEGETE. Ph. M. T. II. p. 61. dort hoere ich die floeiten WEGEN.

WEGUNG, motus. Dial. GREG. P. f. 15. in wegunge des stains ist er gleich gewesen Gre-

gorio der einen perg WEGET. nunc bewegung. cf. HOUBET WEGUNG. in

WEGEN, ponderare, librare. Nibel. v. 1737.

Par. d. S. f. 46. das dritt, daruff stat ware v. vollkomne fuirsichtigkeit, ist, WEGEN mit allem fleis, was dem guten kuinstig ist, v. ouch darzu was dem boefen begegnen wird. was ist kuinstig den guten? muit anders ist ihnen kuinstig nach disem leben, denn ewige feeligkeit, das foll ein mensch wegen.

sic & Lat. pendere, expendere, hod. erwegen. cf. Als. D. n. 1253.

WEGUNG, pensatio, deliberatio. Voc. 1482. WEGEN, ponderare. . neutral. pondus habere.

Fab. d. Minn. n. 62. der slag der WAG im als ein wint. n. 55. vil ser im WAG diu smacheit. Ph. Joh. f. 55. des kindes erost der alten WAG. cf. Ph. M. T. I. p. 8. 153.

WEGEN, fuir, vor, praeponderare. C.b. Tr. f. 176. des craft fuir alle fluirmen WIGET.

WEGEN, gravare, movere bilem. PEZ ex Heldb. 6, 3. das wore dem jungen fursten WAG, onne schwerdt er ainen schlag gab dem camrere, daz er des todes schwere muste kiesszen uff der vart.

WEGEN, - Ph. Joh. f. 9. ach Got, wen werstu ein jor . das wolt ich barte ringe WE-GEN, und bieze din dort den tuifel

ringe WEGEN, parvi pendere. cf. RING. Male rem intellexit RICHEY p. 211. Ph. Joh. f. 63. er minnet oveh der Criften Got, dez lere dich ie BINGE WAO. Ph. M. T. I. p. 60. sic & p. 151. das min klage iu so KLEINE WIGET, das tuot mir we. Sic & nider WEGEN. C. b. Tr. f. 46.

geil WEGEN, lactari. C. b. Tr. f. 150. ir herren alle WEGENT GEIL, vns nahet ein vil hohes heil. hohe WEGEN, magni facere. cf. WAC. Ph. M. T.

I. p. 42. 43. VELDECK v. 10487.

WEGEN, — H. b. Car. M. v. 4372. sie we-GETEN ime in allentbalben mit missen unde mit salmen. ib. 4428, kum zu mines fuozen, ib wille thib is alles erlazen, ib wille thir WEGEN that ib thib lase leven. ib. 4419. unde wiltu Genelune GEWEGEN fure aigen. will ib thier thienen.

Suec. waga, honorare. Isl. vegur, honor.

IHRE.

fin ding uf ere WEGEN, honori servire. C. b. Tr. f. 43. daz er vil tugent pflac vnd er sin dinc UTP ERE WAC.

fich uf jamer WEGEN, indulgere dolori. C. b. Tr. f. 181. vf iamer fich ir herze WAG vnd is eugentricher sin.

WEGEN, succedere. HORNECK c. 40. von dem gut ward er so starkeh daz im wol WIGT wes er gere. PEZ huc refert & istud in Heldb. 5, 1. als es im an tugenden WAG.

Iiiiii 2

WEGE-

12/12/16

WEGENE, currus. Alf. D. n. 1162.

WEGENESE, WEGENSE, vomer. Fa. ducita week, cuncus, cujus formam refert. cf. WAEGYSZ. GECCISENE.

WEGER, melior, melius, vide post weg.

WEGGEN, WEGGETE, rhombus. rhomboidum usus in vestimentis. C. b. Tr. f. 27. von zobel warentz v. vz keln gesnitten WEGGETE vnder ein, fo das swartz bi roten fehein an dem richen cleide, doch was an underscheide zwischen den WEGGEN v. der nat vs golde ein bendel wol gedrat. = yakulululul hally in fil stily

WEGGEN BROTES. cf. WECK. Alf. D.n. 980.

WEGLICHEIT, f. confidentia. a magen, audere. Astrol MS. p. 40. wenne der mont wurt Juppiter zugefuiget, so froewet er sich und richfet, so sol men anvohen was man wil mit weglichert vollebringen, und ift denne gut reden mit fromen und weppe weben. ergo scribendum waeglichkeis.

WEGSTE, optimus. cf. WEG. Fab. d. Minn. der WEGSTE u. der beste. GUDEN. T. IV. p. 210. bestellen - nach irem besten u. WEGSTEN. Ph.

M. T. II. p. 191.

WEH, WEHE, malum, calamitas. ab adv. weh! edal! væ! de quo vide w. A. S. dolor est ma; Ang. miseria, wo; Francis wewa, wewo. w. cf. & KALTWEE.

WEHE fragen, torquere, torturae subjicere. GUG. WEHADING, species judicii, de quo J. Al. t. 84. & J. Bav. t. 11, 5. cf. Joecher diff. de ritu vindicat.

Ex LL. Bajuv. quas citat SCH. elicit, sic diclum judicium campi inter duos, qui infortiabantur i. e. confecratione muniebantur, neinsidiae per artes magicas uni vel alteri strui possent. Itaque temere SCHOTTEL substituere stagit wehrding. cf. Gl. Car.

WEHTUM, calamitas. cf. WEETHUMB.

WEHE, pulcer, egregius. FR. STADEN. KEYS. Post. p. 140. dann ich (Thais) hab allwegen gesprochen, der mich beschaffen hat, der erbarme sich mein, daz was ir sieben zeit, und ir sieben psalmen, rosenkrantz, ir U. Fr. mantel, der mich erschaffen bat erbarm sich mein. vun nit lang darnach uff xv tag starb sie, und fur zu ewiger steligkeit. wie viel sein wener frauen, die buipsche geschriebne buichlein hon, sie dencken mehr an den schreiber, dan an das gebet oder an Got. Id. N. Sch. st. 29. die langen schwenz, die sie in den kat nober ketschen, als etliche pfaffen thund, und prelaten, und die WEHEN weiber.

convenit fere cum Suec. wan, Isl. varn, vann, pulcer, amoenus. A. S. vine, dilectus. 1HRE. Ph. Joh. f. 36. fui hat ovch foliche sinne. of kluoge fuinde WEHE. C. b. Tr. f. I. die wol gebluimter rede pflegent, die schoene ift vnd WEHE. cf kurdewener.

WEHB, pulcre. . subtiliter. Ph. M. T. II. p. 58. die trettent also WEHE u. gent dort huibesche her. WEHEN, reddere pulcrum amoenum item sub-tile. C. b. Tr. f. 122. fin hue ob allem sinen vellen ift GEWBHET.

WEHER, pulcrior, a wehe . . item melior, pro weger. C. b. Tr. f. 182, io wire die kuingriche

an prise vil deste WEHER, daz ir getruiwer sweher han einen ivngeling erzogen.

WEHELN, ventilaro. Voc. 1482.

WEHERE, qui ad evictionem tenentur. LUD. T. I. p. 483. wir wollen auch solcher guiter ire rechte gewere sin, als Wehere recht ist, als dicke als on dis noit sien wird.

WEHLE, fovea quam aqua decidens excavat: FR. WEHRE, munitio, defensio . . murus . . moles. FR. STRUBEN Neb. St. T. L p. 431. bey verwahrung der mauren, thuirme, pforten u. WEHREN.

WEHRE, defensio in arena forensi . . exceptio juris. cf. WERE. H.

WEHREN. cf. WEREN.

fich WEHREN, se defendere in litis controverfia. H.

fich WEHREN einer fache, sese opponere alieni rei, repugnare. sio fich des geriches WEHREN. . recusare, sic des vorspruchs, der vormundschaffe sich WEHREN.

WEHRBRIEFF, F. litterae, quibus venditor emtori praestationem evictionis promittit. D. Emt. Vend. a. 1669. quo quis emit einen balben acker reben, rubricam habet: WEHRBRIEFF uiber einen balben acker reben im H.

litterae possessionis. a wehre, possessio. cf.

WEHRBURG, ift nach altem landesbrauch in Francken nichts anders als jahr und tag. HUND apud LEIBNIT. in Coll. Etym. p. 233.

WEHRBUSZ, emenda, pro mutilatione s. vulneratione praestanda, dimidium mehrgeldi, h. e. 10. thal. pro dentis vel digiti in pede vel manu mutilatione decimam partem WEHRGELDI sc. duos Vallenses conficit. L. Recht 2, 16. Poena vero magistra-tui solvitur & in specie dr. das gemette. cf.

WEHRBUSZ, in J. Pr. Sax. II, 15. id quod ob guarandiam promissam, alio rem eandem petente & a promissore non repulso, ali-

quis debebat. cf. HEINECC. El. J. G. III, 4. WEHRDING, duellum, defensio legitima per duellum. fic PR. ex SCH. fed ut videtur male intellecto. cf. WEHADING.

WEHRGELD, mulcta pro damno dato... folutio pretii pro homine occiso. cf. WERGELD.

WEHRGESETZE, leges non per omnia bonae, sed majoris mali vitandi gratia latae. Pa. WERHAPT MACHEN, gladio accingere. PR. WEHRHAUS, propugnaculum, berfrid. FR. WEHRLICHKEIT, defensio quae fit munimen-

tis. FR.

WEHRLOS, cujus defensio non auditur. H. . . alias armis privatus. FR.

WEHRPFENNING, oder pfundige pfenning, f. denarii justum valorem habentes, von rechter wachrung oder wachrschaft. Istorum libra sequivalet marcae argenti puri. sch. FR

WEHRUNG, - HEINECC. EL J. G. II, 14. quin & jus socidae quibusdam locis animadvertimus esse legitimum, competens dominis in praediis colonorum eatenus, ut, si hi emigrare velint, in praediis relinquere

teneantur certum pecorum numerum, qui vocatur die wehrung, quae pertinet ad instrumentum fundi (zum boffgewebr.)

item waehrung. PR. reddit poilessionem, gesvaehr. f. referri posset ad waehrschafft, valor, pretium, ut sit valor idem in bonis vel fundo relinquendus, quem colonus in adeundo reperit.

WEHRUNGSHELLER, oboli justi valoris. Als. D.

11. 1450.

WEHRWORT, verba defensionis, excusatio. FR.

. . excufatio frivola. GUG.

WEHRZOLL, vectigal pro munitionibus. PR. cf. WEGELIN v. d. Landv. in Schwaben P. II. p. 125 leq. H.

WEHSEL, vices, wechfel. Ph. M. T. I. p. 1. WEHSELLICH, mutabilis, per vices, wechsel-

lich. cf. vmbevangen.

WEHSELN, mutare, wechseln. Ph. M. T. II. p. 180. WEHSEL mir diu leit.

WEHSELREDE, sermo mutuus, dialogus. Ph.M. T. II. p. 258.

WEHSELSITTE, mores inconstantes. Ph. M. T.

II. p. 258.

WEHSEN, crescere, wachsen. Ph. Joh. f. 38. mir WEHSET der bart und grawet das hor. vel po-/tius a wahsen, wachsen, est, wehset, waechst. WEIB, semina. pl. olim weibe. FR. . . mulier

nupta, innupta. . mulier quae virgo esse desiit. w. cf. wib.

WEIBLENBOTEN, nuncii muliercularum. KEYS. .m. b. f. 92. huit dich auch vor den botten, buol-

hertien, bubenbotten, WEIBLENBOTTEN. WEIBLICH, muliebris. Spondebant olim matronae ac virgines honestae bey WEIBLICHER chre u. treue. H.

WEIBSCHHEIT, pudenda muliebria: . menstrua . . libido. FR.

WEIBERKRIEG, bulnago, bulmago. Voc. 1482.FR. WEIBKRIEG, WEIBERICH, restalbonis, herba. FR.

WEIBSNAMEN, - LEIBNIT. SS. B. T. III. p. 528. WIUES NAMEN moegen nicht zeugen. i. e. weibspersonen. cf. fr. Jahren. femina. J. Arg. II. 367. MANSNAM fol kein WEIBSNAM ansprechen. SCH. cf. MANNSNA-

WEIBERTAEDING. cf. WIBERTAEDING.

WEIBEL, apparitor. FR. pedellus. BRACK-KIL. mepel, meyfel, mepeler, accensus, viator, stator, & peditum praesectus. weyfelen, va-gari, vacillare, sluctuare, mutare, incon-stantem esse. Tw. apparitor, diensimann, neibel. J. Solod. t. 10. p. 40. wann der schuld-ner uf geschehne verkuindung nit erscheint, oder erscheint, u. doch nit genuegsame pfandt zu legen sich erpiethet, so mag alssdan der glaubiger uf erlundtuns des schultbeissen, oder des richters durch einen stattknecht oder uf dem landt einen WEIBEL fierer oder ge-richtsaest nach anzahl der erlangten schuld pfand fodern. J. Aug. KR. £ 87. es fi dan daz es den WAIBLEN gesezzet si umb ir inslizz-pfenning. KEYS. N. Sch. f. 58. o nar, weistu das du bist ein WEIBEL, ein ausruffer, usschreier , praeco Dei, des kuinings.

item weybel, waibel, Belg. weyfel, apparitor & nuncius judicii. de etymologia v. in waibel. H. rectius f. webel dici autumat, dictum quippe ab officio pedum & officiosi ministerii discursione.

WEIBELGERICHT. cf. WIBBELGERICHT.

WEIBELN, moveri .: tremere, tremente gradu . reibend incedere. FR. a weben.

WEICH, mollis. WEICHE geberden, gestus adulatorii. N. Sch. f. 29. . . WEICH getreid, avena, oppon. tritico, filigini, hordeo, quae hart getreid. PR.

WEICH, mollis, effeminatus. Ph. M. T. II. p. 29. WEICH am schwerd, f. minus firmus, gladium minus firme tenens. FALCENER p. 174. darnach du enphindest, ab er WEICH oder HART

am swert ist.

WEICHE, WAICHE LEUT, criminibus maculati. Hift. SS. P. II. f. 39. er fand WAICH-LUIT darimen, die stancken vor grossen suinden, raub, diebstal, schwoeren, manschlacht und eebrechen.

sic Lat. molles eodem sensu

WEICHEN, mollire, emollire. sic mit flecken einem den balg WEICHEN. Ph. M. T. II. p. 205.

WEICHLING, comatulus. DASYP. FR. WEICH, WEICHE, hypochondria. ESCHELB. P. II. Heldb. do niden in der WEICHE trafin der kune tegen mit mancken berten streiche gund er sin do pflegen. FR. reddit lumbos.

lumbus, a mollicie. FR. WEICH, fanctus, MERIAN Top. Bav. p. 54. S. Erbard, S. Emeran u. WEICH S. Peter p. 56. das Closter WEICH S. Peter.

ql. geweihe. die WEICH, consecratio. cf. UNGEWEGEN.

WEICHEN, consecrare. das GEWEICHT wasfer. ap. keys. Em. f. 50. vulgo weyhen.

WEICHBRUNNEN, WEICHPRUNN, aqua benedicta, weibwasser. Tr. de art. mor. f. 177. auch soll man allezeit haben den Weich-PRUNNEN, das man ihn uiber den fiechen offt werft, damit die teuffel geschweyget werden.

cf. Weihbrunnen. WEICHFASTEN, WEIHFASTEN, WEI-GE FASTEN idem quod fronfasten. SAGIT-TAR. H. Goth. p. 418. auf den donnerstag einer jeglichen weihfasten, diebus Jovis quatuor temporum.

proprie sic esset jejunium sacrum, quod rejicit PILGRAM. Aliis placet opponi re mannfasten; quod vide. Rectiora habes in weyhfasten f. l.

WEICHNACHT, pro weibnacht ponitur. Helvetii & horum sequaces adspirationem amant.

dies noctis fanctae, sic ad verbum. WEICHNACHTAG, dies nativ. Christi. STEYERER p. 510. anden grozzen bochzeiten, das ist an dem WEICHNACHTAG, andem ostertag, an dem phingstag, an aller Heil. tag, an aller seelen tag, und an U. Vr. tag ze ir schidung, an Gotsleichnam tag, und an un-

ser jartag. WEICHE PFINTZTAG, — Litt. Sigism. Austr. liiiii 3

Austr. ad Frid. I. El. Pal. a. 1474. geben zu Costenz an dem beil. WEICHEN PFINZTAG. per pleonasmum.

WEICH .

dies viridium. cf. HALT. C. p. 85. pleonasmum hic non agnoscit PILGRAM, sed a consecratione oleorum ita dictum sessum statuit.

WEICHE Stephan, ap. HUND Metr. Salisb. T. III. f. 461. das closter Weichen Stephan. monasterium S. Stephani. ....

WEICHWASSER, aqua benedicta, weibwaf-fer. NIDER 24. G. H. e. iij. das Aue M. Sprechen, oder mit dem weichwassen sprengen.

WEICH, civitas, castellum, vicus. Goth. weihs. Franc. wich. A. S. wic. Superat hod. in Braunsweich, vicus Brunois; Gorweich, bonus vicus. w. In gen. notabat locum tutum ac fidum, multorum receptaculum. cf. CONBINGIANA

epistolica p. 141.

WEICHBILD, WICBILD, WICBELETHE, in Germ. inf. wybbold, wibbele, fignum, imago & statua crucis, quae oppidani territorii opidanaeque jurisdictionis terminos definiebat ac tuebatur. cf. KREUTZ. Sic a weich, civitas, & bild, imago, proprio sensu derivat vocem H. post MARTINIUM. Sollicite autem hanc imaginem distinguendam judicat a statuis Rolandinis, quibuscum confudere GOLDASTUS & GRYPHIANDER itemque LOCCENIUS. DIEC-MANNUS metaphorice fumendam imaginem cenfuit pro ipsa reipublicae forma, quatenus legibus continetur, eo fere sensu, quo olim statuta civitatum specula audivere. w. haesitat, an non bild ex bill corruptum, jus vel librum signet, ut sit jus vel liber civitatis. Non magis verosimiles sunt conjecturae VERELII & EGGELINGII, quorum ille etymon in vite, poena; hie in belet, impedimentum, belletten, impedire, quaerit, unde wichelethe notet pro-.hibitionem civitatis vel jus prohibendi.

Unum addo, si aeque vera est explicatio H. ac est simplex & plana, liceret reserre originem ad weich, sanctus; sic foret sancta imago in termino scil. territorii statuta. Sed pro priori sententia militant alia composita, weich-

graf, weichfrid &c.

WEICHBILD, meton, territorium urbi jure proprietatis a superiore adsignatum & signis Weichbildicis definitum. FR. н. Eleganter MATTHES. Polt. Evang. P. II. p. 147. Moses darf dem H. Christo inn sein Sprengel u. WEICH-BILD d. i. auf dem berg Sion nicht greiffen.

WEICHBILD, districtus provinciae alicujus. LUD. T. VI. p. 439. in deme dorfe Czedir genant in deme WICHBILDE CZUT Landishute. De etymologia vocis WEICHBILD Cf. HART-MAN. Difs. Chilon. 4. 1735. & DIECMANN.

WEICHBILD, omnis civitas cum adjuncto territorio. PR. H.

WEICHBILD, jurisdictio in oppido perque territorium oppidi exercenda. H.

WEICHBILD, jura & privilegia civitatis. FR. H. cf. WEICHBILDRECHT.

WEICHBILD, fundi & bona immobilia oppidanorum jure Weichbildico possessa. H.

WEICHBILD, f. & census ex bonis Weichbildicis percipiendus. H.

WEICHBILD, jus statutarium. de ejus etymo v. GRYPHIANDER de weichbild. c. 72. In Sax. inf. dr. wichelethe, quae vox occurrit in Otton. IV. D. dat. 1109. w. derivat a bill, quod fit jus, fas, aequum.

jus consuctudinarium vel scriptum oppida-

num, jus municipale. H.

WEICHBILD, abulive dioccelis Episcopi. H. WEICHBILDGELD, census ex bonis Weichb. cf. H. in weichb. census.

WEICHBILINGERICHT, judicium oppidanum sculteti. H.

WEICHBILDRECHT, jus Weichbildicum i. e. jus patrimoniale ac proprietarium oppidi vel urbis in bonis ei hoc nomine addictis . . jus publicum, quo oppidum vel urbs ex privilegiis fuperiorum, ex consuetudine communi Germaniae, olim praecipue ad ductum compilationis juris Weichbildici Magdeb. & ex statutis fuis utitur & a vicis s. villis distinguitur. Ex eo jure Senatus curam gerit tranquillitatis publicae, indigentiae quotidianae bonique ordinis civilis, deque his rebus statuir & disponit, quod dr. regimen politiae, e. g. de pane, cerevilia, carnibus, pondere, meniura &c. f. jus privatum i.e. consuetudines, jura ac leges oppidi atque urbis. Eminebat olim fama & auctoritate Jus Weichb. Magdeburgense, quod compilari coepit circa finem saec. XIII. FR. H. WEICHBILDZEICHEN, signum Weichbildieum

f. forenfe. н.

WEICHFELD, districtus Weichbildicus. ESTOR S. 1648.

WEICHFRIED, pax vici, villae, oppidi. J. Municip. Sax. art. 9. dus ist noch das urkund, wo man neue statt bauet oder merks machet, das man da ein creutz setzet auf den marcke, durch das man sehe das WEICH FRIEDE da sey. SCH.FR.

WEICHGRAF, comes villae, urbis v. civitatis. cf. WIGGRAVE. H.

WEICHHAUS, WEICKHAUS, curia. FR. . . propugnaculum. cf. WICKHUS. WIOHUS. vide & Saechs. Weichb. art. 6. . . telonium. oug.

WEICHSAAT, - Sicapud Lud. J. Cl. p. 162. cf. WEISSAT.

WEICHVOOT, advocatus civitatis, wicvagt. H. WEICHWEG, - H. f. via vel semita villae publica. cf. ESTOR S. 1648.

WEICHA, WEICHTA, f. decede, decedite de via: HORNECK C. 282. WEICHA her, lazz schawen. . . PEZ.

WEICHHAFT, qui elabitur. WEICHHAFT werden, elabi, excedere. FR.

WEICHSZLEN, mutare, alternare, wechseln. FALCKNER p. 114. haw nahet west du wilt, kein WEICHSZLEN kumpt an dinen schilt zu kopf vnd zu lib, die ZOCKT nicht vermid. p. 115. dr. wECH-SELN: so kan er vor dem ort nit durch WECH-SELN.

WEICVAR, f. leg. weitvar, weitinfarbig, substa-vus. cf. WEITIN. Ph. M. T. L p. 202. wis brun gel rot gruene WEICVAR bla.

WEICZEN, WEYCZEN, poena, tormentum, fupplicium, wizze, PEZ: cf. WEITZEN.

WEIDE, pascuum & pastus. WEIDEN, pascere & pasci. Gr. Autur. Goth. witan, custodire,

- 171 /s

videre, observare. Ab h. v. ducit FR. weiden. . . In die WEIDE schlagen, pecora in pascuum agere. FR.

WEIDEN, WEIDENEN, WEIDNEN, pascerc. FR.

ex KEYS.

WEIDENER, WEIDNER, pabulator. Voc. 1482.FR. WEIDGANG, locus, quo pastum cunt pecudes ... jus pascui, servitus pascendi. FR. H.

WEIDGELD, WEIDFFENNING, pracstatio pro jure pascui. H.

WEIDHENNE, gallina pascualis, scil pro jure

palcui danda. H.

WEIDMAL, emortuarium, optimum pecus cedens domino hominis proprii mortui, ob usum dum viveret pascui. BESOLD. WEHNER. FR.

WEIDMEYER, praesectus pascuis. LUD. J. Cl.

p. 378. WEIDMONAT, WEYDMONAT, Junius. CHORION. a pecoribus in pascua mittendis. HALT. C. A. S. weodmonat, Augustus. cf. Cal. ap. HICKES C. 23. p. 205.

WEIDSTEINE, lapides limitis pascui. FR.

WEIDE, venatio & praeda venatione capta. Goth. veidi. W. WEIDEN, Suec. weda, venari. IHRE ducit a Goth. wed, sylva, utpote venationum loco.

WEIDE, - H. Trist. p. 46. das er uff nider-

wag von recht do fin WEIDE lag.

WEIDEN einen fisch, - Bibl. Aug. Tob. c. 6. do sprach der engel zu im, weide disen fisch, und lege zu dir sein berz und die galle und die leber. exenterare.

WEIDELICH, decorus, venustus. Tw. v. EGGELING difs. de Misc. Germ. ant. L. Scacc. f. s. ein knappe der trug in siner hant gar WEIDELICHE ein stebelin, an sime but zwei leppelin biengent WEIDELICHEN. Chr. Col. f. 290. be was ein WEIDELICH furst, ind regierde dat buschdom mit groisser eren.

gnavus, gnaviter . . probus . . prudens, strenuus &c. cf. TROGEMUND. FR. a weiden, venari, ducit. scu. suspicatur referendum ad wat, veltitus, & politum pro watlich. MICKE-LIUS a weid, amplus, capax, repetit. SPATEN ab A. S. hwarlice quod ab hwar, hware, alacer, ut jam taceam commentum Arnoldi, qui usque a Wodano arcessendam vocem statuebat. Mihi A. Saxonica origo unice arridet; probatur & w.

WEIDENLICH, WEIDERLICH, pro weidlich. FR.

Nibel. v. 3576.

WEIDMANN, venator. Goth. veida, venari; veidebundar, canes venatici. Tw. weidemann, indagator; weidespies, venabulum. VELDECK V. 4533.

WEIDENER, WEIDNER, parazonium. FR.

WEIDEREY, vox generica. Germersh. humer-fauth betreff. MS. item alle wildepaendee voegelfaenge v. d. gl. WEIDEREYEN.

WEIDSPIES, venabulum. Gl. Blaf. weidispierz.

WEIDWERCK, venatio. MERIAN Top. Helv. p. 44. als derselbe graff von S. unbe-wahrt selb fuinsst von dem WEYDWERCK reit. Suec. wedewerk.

WEIET, flat, wehet, cf. WAT.

WEIG, in Braunschweig & similibus ortum ex wich, wick, weich, vicus.

WEIGANT, pugnator, wigant. STRYCKER f. 13. und Olifier und Rulant und Walter der WEIGANT. Cf. WIGANT.

a wig, wich, bellum. ECCARD SS. med. acvi T.II. col. 1489. ich bring durch deinen willen dar 30000 WEIGANT. FR.

WEIGANT, heros, gigas. PEZ. cf. WIGANT. WEIGELN, invitare. DASYP. qf. einwiegen, quod de infantibus dr. quibus cunarum agitatione formus inducitur. PR.

fich weigen, movere se, inclinare, fich wegen. v.C. b. Tr. f. 294. vil manic man do WEIGETE gegen sinem ende, daz er hie mit gehez todes kunft

enpfie.

WEIGEN, caedere. sch. weega, wega, ad caedem ferire, caedere. Isl. wega. ct. WIG. ap. TAT. 44, 13. inti mit todu WEIGENT fie, & morte afficient cos. J. Pr. Sax. III. 13. we den andern WEIT un enwundet. ubi weit, pro weiget. ctfi minus recte ab IHRIO referatur ad weta, praestare, concedere; hoc enim non nisi addito far, vulnus, caedere notat. Mihi videtur poni hoc sensu pro veigen. C. b. Tr. f. 41. das koende der iunckherre flare wol WEIGEN v. vellen die grimmen coatrillen. f. 70. fin leben wart GEWEIGET mit einem ende freisam.

WEIGEN, WIGEN, pugnare. PEZ. cf. WIGEN. WEIGEN, vexare. Gl. Lipf. weigoden, vexaverunc. Gl. Flor. wichie, prurit. scu. an-w.

WEIGER, WEGER, melior, melius. Voc. 1482. WEIGERLICH, strenue, cito. Nibel. v. 1897. fe

kamen WEIGERLICHEN in daz Pruonhilde land. WEIGERLICH, renuens, recufans, item adverb. H. WEIGERN, WEGERN, renuere, recufare, motu capitis proprie. w. repetit a Gr. ' A ala: IHRE consert cum Gr. 1/20, prohibeo. ULPH. varjan, A. S. verigan, vergan. Suec. wagra. Dan. weire.

WEIGERN an den obern richter. cf. WAIGERN. WEIH, fanctus. MERIAN Top. Bav. p. 50. da jetzt der bunger freudboff zu weih S. Peter

hinc weihrauch &c. Goth. weihs. A. S. wig, wih. Franc. & Al. wiho. JUN. a con pro Sun, facrifico; w. ab ayas ducit.

WEIH, consecratus, benedictus.

WEIHEN, facrare . . consecrare . . benedicere. Goth. weiha. Franc. wihan. Suec. wiga. w. SCH. IHRE.

WEIHBRUNNEN, vas aquae lustralis. FR. cf. WEICHBRUNNEN.

WEIHFASTEN, jejunium confecrandis clericis destinatum of WEICHEASTEN WEYHFASTEN. WEIHHABER, avena benedicta. cf. HABERWEYH. vide & KNAUTH Altzell. Chr. Th. VIII. p. 446. WEIHMESSE, missa, qua sal, aqua vel simile quid

confectatur. FR.

WAIHQUAST, aspergillum, FR. WEIHSALZ, sal benedictus. FR.

WEIHSAT. cf. WEISSAT.

WEIHSCHEPFEL, mensura frumenti ecclesiae cuidam facra. FR. inde f. wischepel, wispel, win-Spel, quae vide.

WEIKEN, cedere, weichen, SCHUITZE.

WEIL,

WEIL, quies . . mora in loco . . spatium tem-

poris . . hora. w.

WEIL, hora. In BAUMANN lib. S. Imp. confortio &c. p. 46. in MS. Bibl. Vindob. n. 39. wie viel WEIL der tag hat? 24 WEIL. Elucid. wie lang was satan in den himmlischen eren? ben WEILE. We hat well well and had good fic-kero will, hora. Joh. 19, 27. von derfel-

ben WEILE nam der junger si in sein gewalt. PEZ. bei der WEIL, BEIWEILEN, interdum, subinde. Fab. de Ponc. Imp. loss in (canem) BEY DER WEIL hungerig. ECK Pred. P. V. f. 48. daraus entspringt nachred, zanck, bader, Beiweilen wunden und todtschlag.

zu rechter WEIL, justo temporis puncto. H. under den WEILEN, - Hist. SS. P. II. f. 44. darnach under den weilen kam S. Briccius wider.

interea temporis.

WEILAND. - STADEN. p. 718. Cf. WIELANT.

quondam, feu. Nihil agit aut nugas w. quum cam vocem aut ab olim Lat. aut a Gr. wanas derivat. Est profecto a weil, weile, quod ex seq. articulis quoque satis patet. PEZ habet pro partic. verbi weilen, quiescere.

WEILANDS, per aliquod tempus. KEYS. b. d. schow, leb. f. 15. wyl agner ain berg uff-gon, unn wenn er uff den stegg kumpt, so im der nit recht eben ist, das er darumb ai-nen andern stegg suchen wil, unn darnach aber ainen andernn, der geet Weilands umb, um geet im die tzeit dabin. cf. Weilent.

WEILENT, olim. Ap. STEVERER D. a. 1360. die grozzen begirde, die Weilent sel. gedechtnuzz H. Albrecht von Oest. gehabt hat.

WEILUND, olim. cf. WEYLUNT.

WEILEN, morari, moram adhibere, differre ad aliquod tempus. MUILLER Apost. ichlussk. T. II. P. II. p. 156. ungereimt, dass wir eilen reich und WEILEN selig zu werden.

WEILRUHE des viehes, quies &mora pecoris. . locus certus nemoris, ubi meridiari folent armenta. H. cf. KUHRUHE.

WEILOEZ, tardus, morofus. PEZ. HORNECK C. 49. daz ich fawl u. murich u. gar WEILOEZ wer, daz want der Pettawer.

WEILER, pagus, dorff. cf. WYLER. KEYS. Post p. 119. der erst der sprach: ich bab ein dorff kaufft, hab mich entschuldiget, dus was boffarth, der wolt regieren, er bet ein dorff oder ein weiler kaufft. ECKHART ad Pact. L. Sal. Guelpherb. p. 128. Ex villa ad Rhenum fup. formata funt nomina locorum in wiler & weiler exeuntia; villae enim vox non praedium rusticum, sed complurium in agris mansionum vel aedium collectionem apud recentiores denotavit. Immo pro civitate in Gallia & Italia usurpata est.

WEILEN, WEIHL, WEILER, velum. HAGEN. ap. PEZ: von ihren toechtern ward aine mit der hail. WEILE in S. Claren orden bedechet . . . plagula religiosarum. DASYP. PR.

WEILEN, velare. Voc. 1482. GEWEILTE cloflerfrau, fanctimonialis. PR. Wilh. d. h. p. 137. der MINNE STAT mit flize ft WEILTEN. die nature durch vroude hat gesetzit.

WEILSUCHT, lepra. SCHANNAT H. Ep. W. T. II. p. 444. daz mich ankomme dieselbe weilsucht oder aussatz, die da ankame Jehasi, da er die mied von Naaman nam.

f. vitium hic latet, ut leg. sit miselsuche. WEILT, pro wielt, a walten. Wilh. d. h. p. 64.

der vrowen eyn der hute WEILT.

die WEINACHTEN, dies Natalitiorum Christi. Duell. H. Eq. Teut. P. III. p. 91. nach S. Stephanstag in den Weinachten an dem achten tage. LUD. T. X. p. 691. am fritage S. Johannis tage in den H. WEINACHTEN. Cf. WEICHNACHT.

WEINBERAYN. in Extractu eines Berayn-processes Basilea missi ad Fac. Jur. Arg. a. 1746. es ist a. 1656 von H. Jac. Meyer an die Jselische ein winberg um 4. sester 21 ohm besagend verkausst worden, welches de anno 1599. dadirt ist auff solchem fuß gelafsen worden biss a. 1743. da die gebruider Ifelin eine untersuch und neue BERAYNIGUNO obrigkeitlich vornehmen laffen.

vilitatio & definitio limitum in vinea. cf.

BEREIN.

WEINBRENNER, distillator spiritus vini. FR. WEINFEUCHTE, quum quis vino madet. sic einem in der WEINFEUCHTE uibel nachreden. FR.

WEINGELT, cenius, qui solvitur praestatione certae vini quantitatis. D. Cur. Arg. a. 1565. er kauffte fuinffomen, wysedels und getrotten WINGELTS den besten ungevaerlich rechts jaerlichs zinses. In MS. de Feud. Ep. Arg. de Rathsamh. dr. quod habeant jure feudi das weingelt zu Allenweiler. Loccen in Ant. Sueo G. 2, 17. arbitratur, hoc vocabulum, quod apud Sueones & ap. Germanos in ulu, non tam a vino, quam a vin, proxeneta, venire.

WEINGELT, pecunia vinaria alicubi dari solita

Scabinis in memoriam facti. H.

WEINKAUF, sumtus vini, in absoluto emtionis · venditionis contractu confirmationis causa coram testibus bibendi. Solent enim Germani, ut ait WEHNERUS, polt conventionem peractam seu confirmationis caussa desuper bibere & bibendo congratulandoque confummationem actus indicare. Quem sensum, utpote nativum & verum, si tenuerit lector, definet mirari incongruam & praeposteram vocis compositionem, uti putat LUDEWIG in J. Client. p. 406: qs. kauswein potius dicendum fuerit, vinum emtionis absolutae causa haustum. Enimyero kauf hic non contractum emtionis fignificat, sed emptionem vini procurandam. Unde medio aevo redditur vinicopium & latiori sensu mercipoeus i. e. sumtus in potum impendendus. cf. LEIKAUP. Est & ubi loco vini cerevisia emi ac bibi consuevit. H.

WEINKAUF, meton. vinum vel ejus loco cerevisia, in signum absoluti contractus & pro ejus confirmatione propinandum. Vet. Gl. vini potus, WEINKAUFF, vini-copium. H.

WEINKAUP, confirmatio contractus, vini poculo celebrata, potatio in eam rem instituta. H.

WEINKAUFF, apud HEINECC. El. J. G. P. 1. p. 462. vertitur per laudemium; inter ea enim, quae olim laudemii loco praestabantur, erat etiam coena opipara, een goede maeltydt, & vini modium, cen stoop wyn. sim. von leuwen Cens. for. P. I. p. 148. , quum itaque postea haec omnia pecunia aestimarentur, ea pecunia non potuit commodiori vocabulo notari, quam des WEIN-KAUFFS. ap. SCHANNAT H. Ep. Worm. T. RAUFES. ap. SCHANNAT II. Ep. WOIII. I.
II. p. 439. occurrit haec vox in fingulari
feniu: off S. Martins abend zu morgen so
geben die burgermeister auch iglichem vom
rate und iglichem schryber so viel alsdann
das jare zu wynkour gefallen ist. Wehner
Obs Prad in multis in primis extraurba-Obs. Pract. " in multis in primis extraurbanis locis contractibus alicujus momenti accedere solet compotiuncula, quae wein-KAUFF dr. lat. barb. appellatur vinicopium." L. Sal. Eccl. Th. D. a. 1330. ubi in juramento procuratoris haec: "item promitto, quod in locationibus & aliis contractibus, si quae fiant, nullum vinicopium recipiam vel exigam, quod quinque folidos denar. Arg. monetae usualis transcendat." dr. etiam mercipotus v. DU FR. Voc. MS. An. mercipotium, winkouff. ib. commercium, eyn verdingung, eyn WINKOUFF. cf. FR. in ber-copp in v. bier. item in v. mietgeld, mietgroschen. Extat & Diss. WILDTH Arg. 1667.

pecunia vinaria & potabilis, quam colonus haeres pro relevio solvit domino, vinicopium. . . item quam praestat colonus temporarius in renovatione contractus. H. FR. cf. & ESTOR

S. 470.

WEINKAUFF, convivium, ante nuptias. FR.

WEINKAUFLEUTHE, - KUNDEN, - ZEUGEN, homines qui propinationi vinariae in Edem ac testimonium contractus consummati interfuerunt. H. cf. ESTOR S. 4405. WEINMANN, vinitor, winzer. K. Sigm. Ref. h.

ij. einer ist ein WEINMANN u. hatt darbey Saltz

feyl. WEINLEUTE of. WINLEUTE.
WEINMESSER, WINMESSER, — Reg. Sen. m. a. 1474. Spittelbans der WINMESSER. D. Jud. Cur. Arg. a. 1452. "per E. relictam quondam E. W. mensuratoris vini Argent. ergo, mensurator vini.

WEINMEYER, praesectus vinetis. LUD. J.Cl. p.378. WEINPFENNING, idem quod weinkauff. H.

WEINPFENNING, denarius vinalis, vinalia, species laudėmii. H.

WEINSCHAFF, mensura vini. sch. cf. schaff. WEINSCHANK, jus diversorii vel cauponae. D. a. 1192. in Alf. D. n. 351. vocat tabernas cum omni jure suo.

WEINSCHUIFFEL, ventilabrum. B. Mog. 1462. pro windschufel.

WEINSTEUER, praestatio vini, herbfifteuer. GUG.

WEINZUIRL, vinitor. B. Mog. 1462. winzerl. WEINLICH, flens, fletui deditus. Vit. PP. f. 209. wann es ist genug, ob das gemuit WEINLICH ist, ob ioch des menschen sypliche emsiglichen nit weinen muigent.

WEIS, WEISE, orbus. kroneweise, corona orbatus, regno privatus. Gl. ad Prob.

Tom. II.

WEISELSCHAFT, solitudo puerorum. PICTOR.

WEISEL, dux f. ductor. a voce wifo, qua utitur NOTKER. PEZ ex duobus Voc. Vet. allegat verba: mein weisel und mein chunde. it. WEISEL oder bynen kuinig, princeps apum. WEISEL der imme oder bin, ductor apum.

WEISEN, oftendere, monstrare . . docere, instruere, docendo regere.. indicare, demon-strare, explicare, proferre, dictare. Est hoc

1. scabinorum, dum pronuntiant ac dictant sententiam, quae sit formula juris & regula partium, vulgo uneil WEISEN, vor recht WEISEN.

2. arbitrorum, fic einen des rechten WEISEN.

3. superioris ac magiltratus, qui dissidentibus modum monstrat ac definit amicabilis concordiae. cf. WEISUNG.

4. scabinorum aut seniorum, certorum hominum, dum rogati sub fide jurisjurandi verum, quod cognitum habent, docent, eduntque testimonium ac documentum de juribus

ac moribus, quod vulgo weistum vocatur. H. WEISEN, WEISSEN, judicare, fententiam in causa litigiosa ferre. SCHANNAT Cl F. p. 350. so babin die manne mit einem gemeinen eyntrechtigen urteil GEWISET, das der egen. . . ib. p. 372. da ist H. von B. ein clager zu R. von N. vorgetretten und bat sich zu recht angedingt, als ist davon Gewist, die parthien sollen. . . WEISEN, WEISSEN, ad judicem rei litiga-

turos remittere. LEYENSP. P. II. p. 45. was sachen zu Rottweil auff freyheit nicht werden GEWIESEN. it. so des hoffgerichts potten oder procuratores yemands umm iren lon fuirnemen, dieselben werden auch nicht GE-

WISEN.

von sich weisen, amovere a se, non admittere, non acceptare. H.

WEISEN von etwas, removere, prohibere. H.

WEISEN, pracsentare, offerre. H.

die bezahlung WEISEN, solutionem praesta-re, debitum solvere. J. Bav. t. 14, 6. waere aber der selbstgelder under des porgen rich-ters gerichts zwang sesshafft, sol der porg, wann er auch selbs schuldner worden, die BEZAHLUNG WEISEN, wie recht ist. Sent. d. Ger. zu Thalheim a. 1652. ist erkandt, — dass berr claeger biemit zum ersten mabl uff die underpfand immittirt und wann ihm innerhalb sechs wochen und dreyen tagen kein abtrag bescheen, alsdann gewissen werden solle, doch bessre gerechtigkeit vorbehalten.

WEISSAT, quasi weibschaz, guiltae species, occurrit in Noricis Statutis, & denotat teste besold, gab oder opffer, so die underthanen ihren herren an hohen sessen thaten. Tyr. L. O. 5, 21. dieweil von alter ber die grundherren in ewiger inhabung unnd quali possession der schaltjar, auch zwisei-LIGEN ZINSSEN, desgleich der WEISATEN, als capaunen, bennen, buiner, ayer, KITZ, schaff, castraun, laember, kelber, schwein, und schultern, dessel, der sterbrinder und bettfacken, als der rechten urkund und zei-Kkkkkk

chen der grundrecht gewesen sein. p.p. also daß die zinsleut iren grundtherren die WEI-SAT, wo fy die baben oder bekumen moegen, vaichen und gevaerlich nit verhalten; most paber die nit betten noch bekumen moechten, so vil gelt dafuir als die Welsaten an denselben ennden unnd zu derselben zeit gelten, genng und gaeb sein. cf. ib. tit. 37. ubi specie census recensetur.

vox Francica, quam antiquitas ipfa aut ignara, aut incuriosa originis, vario & diverso modo pronuntiavit & scriptitavit: weyfat, weyfaat, weyset, weiset, weisede, weissoede, wisoede, wisode, wysat, weset. Originarium nomen sch. in Diff. de bon. laudem. statuit weisat pro weihsat, weihseat, i. c. weihschatz, a weihen & schatz, census, quodque vocibus cyric-scat, ecclesiae census, & Romscat, denarius S. Petri, ex Gl. LL. Angl. illustrat. Nobis autem, qui vocem nusqiam in Germania in tot documentis cum sibilo fortiori weihschar pronuntiatam ac scriptam invenimus, magis videtur primaevum nomen fuille weisod; ortum a weisen, praesentare, offerre, & od, substantia, recula. Ergo weifod in gen. oblatio, munusculum praesentatum. . . in spec. munuscula & donativa parva, quae dominis ex fundis diebus festis offerri ac praestari solita, primitus ex liberali voluntate, mox etiam, ut fit, ex juris debito, primitus in rebus, paullatim etiam mutata funt in cenfum pecunarium. . Late & abusive coenulam significat, censitis alicubi a domino non liberaliter exhibitam. H. Hacc ut mihi mire fatisfaciunt, ita non credo opus esse, ut ad istud od confugiamus; exhibitio quippe sive praebenda a weissen facile weisses vel weissung dici potuit.

WEIS-BOTE, apparitor & nuntius judicii. a weisen, anweisen, einweisen, a demonstrando & immittendo in possessionem auctoritate ju-

dicii. H.

WEISSBRIEFF, litterae, quibus comprehenduntur sententiae judicis. Stat. Colm. t. 18, 9. als viel spaen und irrungen auß hinder-baltenen Weiszbrieffen und erneuerungen erfolgen, wollen wir, wann einer ein ligend gut verkaufft, daß er die WEISZBRIEFF und erneuerungen, so der verkaeusser uiber die guiter bat, dem kaeusser zustellen solle.

WEISGELT, WISGELT, WEISGUILTE-H.

non idem quod weissat?

WEISER, tutor. Tw. advocatus, voget, wisen geistliches gerichtes.

monitor & consultor in caussis forensibus.

. H. cf. WISSNER.

WEISER des closters, visitator monasteril; quia instruit beneque consulit. H. cf. WISER.

WEISZHERREN, — Stat. Colm. t. 33. wollen wir auch, was also unsere gesezste WEISZHERREN erkennen.

f. scabini vel seniores arbitri. cf. WEISEN. WEISLOSS, WEISSLOS, ductore carens, ope de-stitutus. Ap. ECCARD SS. med. aevi T. II. c. 1564. der 99 seiner schaefelein lies WEISLOS in der wuiste seyn. HAGEN ad a. 1271. do der adter lang nach chaifer Chunrath zeiten flog WEIS-

LOSER. KEYS. m. b. ein vater der WEISZLOS-SEN, der witwen beschirmer. FR. inde ortum

putat nomen weise, orphanus.

WEISTHUMB, recognitio, agnitio, qua quis agnoscit hoc vel illud esse, item se hoc v. illud debere. ra. Kell. Remigsb. p. 1. weis-TUMB des bubers zu B. sic in rubro; aft in nigro haec: zum ersten weisen sie und erkennen unsern gned berru, als vor ein rechten lebenberren irer buben allbie zu P. zum andern so weisen sie seiner gnaden viij malter babern, je acht mitel suir das malter. cf. schneider Erb. Stamb. Urk. p. 191.

WEISTUM, sententia dictata Scabinorum. H. WEISTUM, demoustratio, documentum a viris fide dignis & juratis in publico judicio requisitam & prolatum de juribus & moribus, quod fit instar sententiae vel judicati ac regulae in pofterum. H. cf. WEISEN. A witzgeding derivandam vocem weistum, minus proba suspicio est ap. MEUSEL T. IV. p. 159.

WEISTUM, sapientia, weisheie. OTFR. wisduam.

PEZ. cf. WISTUM.

WEISTUM, ipsum judicium solemne, quia in ejus introitu ex more antiquissimo interrogari & recitari solebant jura & mores judicii, jura domini &c. H.

WEISUNG, informatio viri prudentis, qua utimur per modum confilii, de modo rerum agen-

darum. H.

WEISUNG, das urtheil des schiedrichters,

fonst laudum. schoettel 2, 11.

fcabinorum vel arbitrorum sententia, vel fuperioris decretum, quo via & modus monstratur ac definitur litis componendae . . ipsa amicabilis definitio litis & controverlize. H.

WEISUNGSMAENNER, -- Instr. d. Stabh. u. Ger. Schöff. d. Fleck. Dorlish. a. 1634. dießes erlangten einsatzes begebrt der vielbemelt abnwalt einen versigelten brieff und gebottene Weiszmaennere, die ine uff seines berren principalen underpfandt WEISEN und leiten solten, die werden ibm mit rechter interlocutori erkannt u. zugelaßen, und fint dis die Weissmannen gewessen, die ehr-basste und achthare H. D. S. stabhalter, mei-ster G. von D. und H. M. beede burgermeister.

arbitri, definitores litis.

WEISUNG, - Acta fyn. Herb. a. 1452. 202 der geistlichen gericht und Weisung wegen irer diener.

idem quod weistum sensu secundo. H.

WEISUNG, probatio. Leyensp. sic junguntur weissung u. zeugnuss. H.

WEISUNG, oblatio, weiffer. H. cf. WEISSAT. WEISOUM, vectura frumenti, faum weitzen. FR.

WEISS ich wo, nescio quo in loco. REYS Post P. IV. p. 18. item in der ee, do ein mann ein fram batt, v. im alles das missfallt, das fye thut, fye ist im unlustig v. unanmutig, er wolte, daß se weysz ich wo wer, v. aber wil darumb zu keiner andern framen gon, sondern das lyden umb gottes willen, das ist ein geistlich allmußen.

WEISSAGE, vater, propheta, of WISSAGE.

WEISE

WEISE BRUIDER, religiosi ord. Johannitici. ita olim Moguntiae appellabantur, ut

ex serar. R. Mog. T. I. p. 1001, apparet. cf. wissen bruder. vide & fr. WEISSE DONNERSTAG, idem qui grain domerstag s. dies viridium. sic dictum putat HALT. in C. a Dalmaticis s. albis vestibus facerdotum. Belgis dr. der witten don-derdagb, Gall. jeudi blanc, quia, ut putat. KIL. hac die triticum & triticei f. albi panes in feria coenae dominicae s. pridie parasce-

ves post prandium pauperibus erogantur. WEISE FART, — H. Trist. p. 61. albie ber wider su Weisse fart not, nu fert es bie wirs, danne dort. ib. p. 65. su Weisefart in ruren und bies balde usfuren vier pferdt und einen gantzen magen, der das huibet solte tragen.

WEISE FRAUEN, moniales ord. S. Magda-

· lenae f. poenitentes. cf. fr. WEISSE FRAUEN, fagae. ECKHART Fr. Or.

T. I. p. 427.

f. a weisen, monstrare, quod sint seminae deceptrices, quae superstitiosis hominibus in crystallo vel speculo sures monstrare possint. sic fr. ECKHART 1. c. a candida veste sic vult vocatas. Caeterum ita dictae & beginae, item obstetrices. WESTPHAL de s. & l. p. 471. In Nibel. v. 5868. fatidicae mulieres occurrunt dithe wifu wip & merwip. cf. & VELDECK V. 2259. 2270.

WEISHEIT, WAISHAIT, WEISHAIT, albi panes, Canonicis praesentibus offerendi. HUNDII metr. Salish. T. II. p. 200. ein hof der dem stife unter andern zwai WAISHEIT gilt, foll jeglichs 12 Regensp. pfenning werth seyn. Lat. redditur per

duas praesentias. FR.

WEISZLEDERN, -ECK Pred. P. V. f. 50. bie waer vil zu sagen, was die redner und fuirsprecher anrichten und helffen die notari und sebreiber dartzu, da muß der man sein har darleiben. er kan von WEISZLE-DERN nit kummen, es ist umb den juristen, procurator, boefen richter, wie umb das zuinglin an der wag; welche seit schwaerer ist und reicher, da naigt fich ir zung auch bin.

f. nomrii, a pergameno, weiss leder, quo

frequenter utuntur.

WEISMALER, WEIZMAULER, opificum species, cognata den rintschustern u. altbuizzern. ex J.

Aug. MS. citat sch. cf. WIZMALER.
WEISE MUNCHEN, monachi Cistercienses vel Praemonstratenses. OESTERR. alt. hark. de Conradino: er ligt begraben zu Nappels zu den weissen bruidern. p. p. das ander closter genant Madelberg, darim weis mun-CHEN des orden von Praemonstrat. Chr. Ulm. f. 21. Graf Goetfrid von Bar fieng dieselben zyt den orden an Cisterciensium, das ist der WYSSEN MUINICH.

WEISSPFENNING, albus, blanc. passim cusus & diverso valore. cf. wyssprenning. vide &

Alf. D. n. 1449.

WEIZPINTER, qui tectorio opere parietes deal-

bat. sch. convenit cum Gall. peinere.
WBSS SILBER, opp. dem schwarzen silber.
Lud. T. I. p. 248. st baben gekausset — di

len u. di buldunge des dorfis F. um 25. marg WIZZIS SILBIRS.

argentum purum, cupro non mixtum.

WEISSE SONNTAG, Dom. Invocavit. HALT. C. DUCHER: bis uf den 20sten tag Febr. den WEYSSEN SUNTAGE. HUPPF. Cal. p. ult. item die erst fronfast ist allweg an der nechsten mitmochen nach dem Weissen sonntag. Leh-mann Chr. Spir. p. 257. am dienstag nach dem WISEN SONNTAG. ubi additur: feria tertia post Dom. Invocavit.

Adde D. a. 1392. apud sch. in Gl. p. 572. nach dem WISSEN SONNTAG Invocavit. cf. & LUNIG R. A. Part. spec. contin. IV. P. H. p.

493. vide & WISSE SONNTAG.

WEISSE SONNTAG, Dom. Qualimodogeniti, sabbatum in albis. schweider Erb. Stamb. Urk. p. 82. uff den donnerstag nach dem Wissen sonntag in der stat zu Win-heim: keys. Post. P. II f. 9. an dem sonnentag und achtesten der ostern, der do genant wuirt quasimodogeniti und in teutsch der WISZ SONNTAG, oder der sonntag der ver-suimung. cf. der weseme sonntag.

w. lic dictum referr ab albis veltibus, quibus induti comparebant baptismi candidati. cf. AUGUSTIN. Serm. I. in och. paschae. & SCHMID Dist. de usu vest. alb. Graecis quoque ea dies dicta λαμπρα έμερα, λαμπρα κυριακα. Caeterum male HALT. in C. hanc quoque Dominicam albam esse dictam negat; clarus est locus KEYS.

WEISSE SONNTAG, — in TENZELII ber. v. d. Ref. Luth. p. 98. sic dr. dominica Judica; sed errorem ibi latere patet ex co, quod ista nigra falutari consuevit. cf. schwarze sonn-TAG.

WEISSOENE, pro weissas. quod vide. WEISSET, WEISSE WOCHE, hebdomas in albis, proxima a festo Paschae. cf. HILDEBRAND de

dieb. fest. p. 80.
WEIT, pro weiger. cf. WEIGEN.
WEITE FARWE, sandix. Tw. cf. WAITIN. WEITIN, f. species coloris. Gnom. col. 18. gel gruine weitin, das sol die nydt furbe fin, cf. WAITIN.

color substavus. Ph. Joh. f. 45. bla WEI-TIN blumelin. C. b. Tr. f. 202. fi was gel vnd WEITIN rot gruine wis brun vnd bla.

WEIT, amplus, spatiosus.. latus, longus, longinquus. & ita in adverbio. H.

den WEITEN geben, excedere, abire, fugere.

SPIES. sic fere Galli gagner le large. WEITAUSSEHEND, res magni momenti metuen-da, cujus amplitudo & longinquitas propter

consequentium malorum longam seriem mente satis prospectari non potest. Gall. affaire de consequence. H.

WEITER, amplior . . amplius, longius. H.

WEITERN, ampliare, extendere. H.

WEITERUNG, ampliatio . . oppon. brevitati f. viae breviori, quam studium concordiae, moderatio & aequitas suadet, & est molesta rei diffusio & distractio, quae magis magisque abalienat animos & compositionem reddit difficiliorem, hod. weistaenffeigkeit. H.

WEITERUNG, meton. offensiones, rixae, lites, Kkkkkk 2

100000A

quae ab levi plerumque caussa ortae instammantur, gliscunt & diffunduntur in majora & latiora mala, in impetum violentiae, in odia,

turbas, bella.

WEITERUNG, remedium ulterius quaesitum. Ita non sine iventua dr. remedium superioris ulterius ac severius, quod tristius sentitur, ad quod, si modus, ratio & oratio nihil prosecit & frustra molliora cesserunt, fieri debet progressio. H.

WEITGREIFFEND, WEITGREIFFIG, quod late proxima quaeque corripit, quod late ferpit ac diffunditur, cujus vis ad multos vel ad

multa aeque pertinet . . diffusus H.

WEITHUBE, - HERRG. D. a. 1299. da ist auch ein WEITHUBE, die giltet 16. folidos. ib. ze W. lit noch ein WEITHUBE, die giltet 3. mut roggen und 8. fl. pf.

num jugerum glasto (mit waid) consitum? WEITNISS, longinquitas. KEYS. Post. f. 160. von

WEITNISS stinken sie von bisem. FR.

WEITREICHEND, quod late excurrit, quod late

diffusum est. H.

WEITSCHWEIFFIG v. verlaßen, impius. KEYS. Par. d. S. f. 83. zum dritten stat ware stanthafftikeit daruff, daß ein mensch nim-mer uffhoer von dem lob gottes, das ist wi-der die leuth, welche alleinzu etlichen zeiten des jahrs Gott dem berrn fleissigklich dienen, v. dazwischen sind sye nit minder leichtser-tig weder ander leuth v. zum dickern mal WEITSCHWEIFFIGER v. verlasmer. vagabundus, dissolutus.

WEITZE, WEITZEN, poena, tormentum,

supplicium. PEZ.

KERO wizze, wizzi, weice, wice. Matth. 25, 46. und di varne in die ewigen WEITZE. Luc. 16, 28. daz si icht chomen an dise stat der WEI-TZE. PEZ. cf. WITZE.

WEITZIGEN, cruciare, torquere, poena afficere. hod. witzigen. Luc. 16, 24. wan ich wird

GEWEITZIGET in disem sewr. PEZ.

WEITZIGER, tutor. Matth. 18, 34. fein herre wart zornig und gab in den WEITZIGAERN, untz er widergaebe alles daz gelt. PEZ.

WEIZZE SONNTAG, pro WEISSE SONNTAG. WEK, pro weg. hod. fic apud nos. VELDECK v. 116. daz her al sein gut nam vnd da mitte hin WEK quam.

WEL, qui. Ph. M. T. II. p. 198. WEL man der kiunste sol mit ziuchten walten.

WELB. cf. WELLEN.

WELBELEN, devolvere. KEYS. Post. P. III. p. 4. wer wuirt unß den stein danne WELBE-

LEN von der thuir des grabes.

MELGLICH, quis, qualis. G. bulle c. 6. in WELC-LICHER leye getettent.

WELES, cujus, welches. KOEN. p. 1. bi WELES

kuniges ziten es geschehen si.

WELFF, catulus, canis minor. A. S. hwelp, hwylp. Franc. welf. Angl. whelp. Suec. hwalp. Isl. hwoelpr. Al. welfr. w. putat, canem, priusquam nobiscum degeret, fuisse lupum aut lu- WELKEN, eligere, machlen. Ph. M. T. I. p. 116. pini generis animal, eamque ob caussam nomen lupi in catulos & nomen canis in lupos

transmissife. cf. PLIN. H. N. 8, 40. OVID. Met. 3,214. Olim enim & lupi vocati canes, quod patet ex Rh. S. Ann. n. 40. ubi lupi dr. walthunde. IHRE a yealp, yelp, gannire, ortum

id catulorum nomen existimat.

WELFF, catulus v. fugofus. Tw. hinc Guelfi. Voc. MS. An. caniculus, ein welpff. A. S. catulus; buelfo. MARNER, (Ph. M. T. II. p. 176.) als des lewen welfe geborn werdent, so sint si tot. B. Aug. Jud. c. 14 ein freislich WELFF des leuwen erschein im luwent. KIL. wulpe, welpe, catulus, catellus. Sax. woelpe. Ang. wulpe. cf. sch. fr.

catulus ferae, leonis, ursi &c. w. cf. Gl. Car. FR. Pf. Arg. 16, 17. vnn als ein WELF-LEUWE, der do wonet in der huilen. C. b. Tr. f. 40. wann er die WELFER zerren in balde muoste

von der bruft. sermo ibi de ursis.

WELFFLIN, catellus animalis cujusdam. Cod. SPEN. 2 Sam. 17. als eine berynne wutet, so ir geraubet find ir WELFFELIN. FR. cf. WOLFLING. WELGELN, WELGEN, volvere. Voc. 1482. Bibl.

1483. Jud. 7. ein brod wurde GEWELGET. FR. WELGHOLZ, Volvulus, walze. Voc. 1482. FR.

ducit a welle, cylindrus. WELHER, WELHE, WELHES, qui, quae, quod. KOEN. app. p. 1074. Ph. M. T. I. p. 67. WEL-

HER tage si si. WELHISS, Italus, waelsch. Ph. M. T. II. p. 220.

WELHISSE pfaffen.

WELHIU, qui, welche. J. Pr. Al. apud SENCKB. post c. 52. WELHIU sippe an ander ze rehe erben got litte.

WELKER, hod. walker. Ap. Tw. fullo, ferwer, altwelcker. Voc. subj. Tw. levantarius vel coagitator, valckener. D. GREG. P. f. 62. Jobinus der in derselben statt ein TUCHWELL-CKER gemesen was. WELLE, fusciculus virgarum, fasces. DASYP. FR.

In J. Arg. II. 147. grosse WELLEN oppon. den

schuitterwellen. SCH.

WELLE, f. frondes arborum concameratae. Ph. M. T. I. p. 20. so haben ir WELLEN, da dis vogel singen.

WELLENDORN, manipulus frondeus. KEYS. vo.

cat dornwal. PR.

WELLE, fluctus. f. huc spectat dictio proverbialis die WELLE kriegen, vincere, ap. Ditmarfos. cf. VIETH p. 99.
WELLEN, volvere, fluctuare. Goth. & A. S. wal-

wian. Ang. wallow. W. JEROSCH. das stritin

fich so lange WELB. FR.

WELLE, cylindrus. WELLBAUM, ergata. In Silva nigra wellbaumen est consultare, consulere. WELLEN, velle, wollen. sic hod. apud nos. C. de Xen. H. f. 102. sv WELLEN oder enwellen.

Ph. M. T. I. p. 37. st WELLE lonen mir. wellen, peregrinari, migrare, wallen. W. WELLER, peregrinator. SCHANN. S. A. H.S. p. 66. es follen alle pilgeren und WELLER und auch eyn iglich kauffmann mit siner kauffmanschafft sicher sin von iren busern uz bis wider beym. cf. WALLERE.

der mich da eine WELLEN hiesse, das ich das eine dur das ander lieffe. cf. ZWEYEN cum seq.

WELLEN .

WELLEN, f. delectari. KERO & WILL welun. SCH. Ph. M. T. I. p. 85. in minem froeiden garten mues er WELLEN.

Cawellen, habitare, dwellen. Ph. M. T. II. p. 227. zuhe die Wellet grawen bare.

WELLEN, aestuare, servere. hod. sic nobis. A. S. weallan. Franc. wallan. Belg. wellen. Suec. walla. Isl. valla. W. Mart. Joh. f. 70. ynd ware in vf ir hovbet gegossen WALLENDE bech.

WELLIC, bulliens feruore, wallendes. Leg. SS. Joh. MS. de S. Agapito: darnach wart im Wellic waster uff sin bonbet geschuit.
wellig, fervens. H. B. & Jos. 1. 96. von hi-

eze WELLIC und heiz. Mart. Joh. passim WEL-

LIGES bli, oley, harz.

WELLEN, concamerare ? . convexum reddere, woelben . . extollere. C. b. Tr. f. 121. ir arme glizen als ein swane vs luterlicher vollen und waren ir GEWOLLEN alsam ein kerze sinwel. cf. KUST.

WELLENT, quo, quorsum, HORNECK C. 381. do der markgraf von Est vollichleich nit enwest, wellent er cheren solt.

f. pro welch end, in quem finem tenderet. WELLER, amia, wels, scheidsisch. PR.

WELLISCH, Gallico more, vel Italico more, waelsch. schubart p. 175. WELLISCH rennen. WELP, catulus, welff. FR.

WELPF, catulus, welff. C. b. Tr. f. 162. man seit das sinen WELPFEN nie wilder wolf gestuonde so vaste nach ir pfruende.

WELPERN, S. Walpurgis. hinc S. WELPERN tag. cf. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 66.
WELRE, qui, quis, welch. FR. cf. KOEN. p. 53.

WELSCH, peregrinus, exoticus. sch. w. KEYS. dreyeck. Sp. p. 52. Gerson but fuir das gemein volck in Französischem Welsch kurtz und later geschriben ein dreygeteilt wercklin, das er genant bat den spiegel der felen. apud keys. höll. löw idem genson p. 27. dr. scripsisse: von dem underscheid toedlicher und taeglicher suinden einen tractat in WELSCH. Cf. WALCH.

a wal, walch, walich. Nota funt roewelsch,

kauderwelsch, welscher han.
WELSCH, Italicus. Voc. MS. An. WELSCH-LAND, Italia. WENCKER C. A. & C. J. p. 194. dicit, recentior usus vocis est pro Jtalia. cf. freher de Tut. Elect. 530. gerstenb. p. 23. Julius der zog in WELSCHLAND u. andere lande da berum.

WELSCH, Latinus. Ap. HUND. Metrop. Salisb. T. III. p. 430. dies S. Johannis ante portam Latinam dr. S. Johannis tag vor dem Waelischen thor. cf. halt. C. & w.

in wale.

WELSCH, Gallicus. Tw. WELSCHE LAND, Gallia. Gl. Car. walbolant, Gallia. Koen. p. 230. donoch furent die Francken ouch in Welsche Lant anz an das wasser Ligerim. In Confoed. Rup. El. Pal. cum El. Col. & Trev. dr. Cune Exteb. zu Triere, des H. R. Richs in Welschen LANDEN, und in dem kunigr. zu Arelat erzcanceller. cf. ECKHARD ad L. Sal. p. 129. cf. Alf. D. n. 965,

WELSCHE STAETT. apud scn. J. Publ. T. II. p. 68. die WELSCHE STETTE, Lusamum Genff, Bisimz, Virdun, Tolle, Metz, Cammerach.

oppida Gallica.

WELSCH, f. pro weltlich, faccularis, ni adsit vitium librarii. KOEN. p. 110. die ander vier kurfuirsten das sine leygen u. WELSCHE herren.

WELSCHEN, adulterare, faelschen. Gnom. col. 60. trunckenheit ist selten gut, si tobet, u. WEL-

SCHET wifen mut.

WELT, faeculum, aevum . . mores faeculi . . mundus . . turba. w. FR. vox contracta ex werolt, weralt. Gl. KERON. saeculum, werolt. Gl. BOXH. weralti, aevum. Bat. werelt. Suec. werlden, Ang. world. sic sentit w. repetens a wer, vir, & old, alt, aetas, aevum. LEIB-NITIUM aliosque incassum sese in hujus vocis etymologia torliffe, addit. PR. duplex etymon adfert, weren, waehren, durare, vel werlen, A. S. varlan, volvere; quorum istud durationem vel aevum, hoc orbem exprimit.

WELT, mundus. OTFR. & TAT. wordt, werolt. Gothis ignota vox; ULPH. quippe ejus loco

habet midjungard. W.

WELT, homines. PR. OTTO D. p. 225. in dem lande ist oech me WELTE, wanne irgent, und ist nieman do arm.

turba. sic Gall. monde. Mon. Pirn. K. Albrecht sammelte eine groffe WELT zu einer grofsen heerfart. FR.

WELT, mundus. fenfu Ecclef. opponitur dem geift. in funde lichen leben. Silb. L. Conf. f. 29. in der WEL-TE oder in geislicheme lebenne.

WELTLICH, adj. opponitur geistlich, & redditur mundanus, mundialis, temporalis, faecularis,

laicalis, forensis, vulgaris, FR. H. WELTLICHKEIT, WELTLICHEIT, ura faecularia. FR. SCHANN. S. A. H. S. p. 150. des closters Weltlichkeit, die man nennet. HARENB. H. Gand. p. 942. dus wir ir desselben stiffts G. regalia, leben u. WELTLICH-KEIT mit allen und jeglichen mannschafften, berrschafften, weydneyen, eren, rechten, wuirden, zierden, renten, zinsen, nuitzen, guilten und zugeboerungen, zu leben zu verleiben gnediglich gerubeten.

temporalitas . . meton. dominium saeculare . status, conditio & jura bonorum temporalium s. saecularium . . semporalitas Principatus ecclesiastici in curia Imp. s. jura & feuda regalia, e manu Imperatoris quaerenda & fus-

cipienda. H.

WELTLIEGER, versipellis. Tw.

f. pro weltlicher, profanus cum notione contemtus, quae ei inhaerebat olim.

WELTZAGE, ignavus & vecors incola mundi. Ph. Joh. f. 35. ir warent je alle uwer tage vnd fint oveh noch ein WELTZAGE.

WELT GOTT dasz, utinam. Voc. 1482. wollte Gott.

WELTER, quis, welcher. cf. BUIBIN.

WELTER, procurator. KOEN. p. 360. do man von G. G. zalt 1472. jor, do magt man edelluit zu Stroßburg uf der pfaltzen mit namen dise: Bernard Wurmser der alt, und Kkkkkk 3

Claus and Jocop sine suine and Frid. Nuss-bach der aller Wurmsser welter.

pro walter, venvalter.

WELZEN, devolvere. he WELZEN vor den richter. GUG. cf. VELZEN.

WELTZERICHT, ad volvendum aptus: a walk,

Jost velue, J. Mander WELWE, fornix, concameratio, gewoelbe. cf. TOLD.

> WEMPEL, venter, pudenda. Ph. M. T. If. p. 80. WEN, velle, wollen in Ph. M. S. 69. die da die besten solten wesen, die wen uns leider werden gar die boesten.

rusticis nostris hod. wir, ihr, sie wen. Ph. M. T. I. p. 24. sin u. gedank die WEN von ir niht scheiden.

WEN, pro man.

wen, waen, opinor, puto. Pez. wen, quam, als. Br. WB. wen, nisi. cf. wan. Toppelspil. Glefeney.

WENCHIN, vertere . . nutare, wenken. Nibel. v. 338. sin ougen er da WENCHIN zuo den ge-Ren he.

WEND, donec. J. Pr. Sax. II. 54. WEND day ex zu velde muge gon. cf. WENZ.

WENDE, aversio. Ph. M. T. II. p. 222. das ift ane WENDE. cf. UNWENDIG.

WENDEL, satisfactio..mulcta..delictum. cf. WANDEL. STRAFFE.

WENDEL, - MATTHES. Pan, der heiden WEN-

DEL u. obrifter sackpfeiffer. PR.

WENDELMER, oceanus, TW. FR. Elucid. mare mediterraneum: Hispania geht bis an das wendelmeer &c. Dubito de veritate explicationis, commode hic intelligitur quoque oceanus. Bürdlin der zit p. 2. de Scythia: wann es bebt an an den seeben oder pfuitzen, die beissent Meotides. unn goet zwischen der Tunow un dem oceano, das ist dem wendel oder umgonden mer. cf. & en-DELMER.

ergo de utroque sumitur, tum oceano, tum mediterranco, etymon vel a flectendo, torquendo, vel, si ECKHARTO sides, a Van-datis. cf. Fr. Or. T. I. p. 887.

WENDELMUT, animus inconstans. allegorice Ph. M. T. II. p. 198. Wilh. d. h. p. 128.

WENDELSEE, idem quod wendelmer.

WENDELSTEIN, cochlea. PR.

WENDEMUIHLE, mola manuaria, handmuihle. KOEN. App. p. 765. do mahtent etlich luit in iren huifern dret-muilen oder WENDE MUILEN. u. koment armer luite zu hilff.

WENDEN, vertere . . flectere, torquere . . mutare. reddere, restituere. Goth. wandjan. A. S. wendan. Fr. & Al. wentan. Belg. wenden. Suec. wanda. Isl. venda. W.

WENDEN, vertere, interpretari. FR.

WENDEN, de locis usurpatum neutraliter, protendi, porrigi, pertingeré, pertinere ad locum designatum, facere latera, facere limitem, finiri, terminari. sic alfo verne als der veltmarke WENDET . . bis da der busch WENDET an das veld . . so weit ihre viehtriffs u. landwehre WENDEN .. als fern die zeune WENDEN . . die da flossen, enden u. WENDEN an die hofe wiefe. Lat. b. circumvenire. H. cf. KEREN. credo spectare ad Sax. Inf. wende, extremitas, finis. vide Br. WB.

WENDEN, in gen. finiri, desinere, enden. FR. H. Ap. LUIBNIT. T. III. p. 263. wenn du weist das testament, das in Christo hett GEWENNT. Succ. etiam wanda, cessare. IHRE.

WENDEN, in gen. pertingere, pertinere. H. SPA-LATIN. Ann. Reform. p. 198. fo weit ihr gueu.

blur, leib u. leben, land u. gut WENDTEN. WENDEN etwas an einen, aliquid convertere, conferre, transferre in aliquem. D. a. 1386. die gute aufgegeben u. aufgetragen mit munde u. mit halme, u. die an fi GEWANT. H.

WENDEN, vertere, avertere, abwenden. H. Ph. M. T. I. p. 24. das se mir WENDE sterben. T. I. p. 195. wer wolce mich des WENDEN . neutral. Nibel. v. 9052. do ich ut dem huse wolde WENDEN dan.

WENDENT, WENDEND, pro wendig. H.

WENDENMONAT, Augustus. CHORION. cf. sch.

WENDIG, avertendus, qui averti potest. Fab. d. Minn. n. 87. du folt dich richten uf die van, diu nie an moenschen WENDIG wart.

WENDIG. cf. verzuichen.

mutabilis. qui mentem mutat. sic & NOTE.

cf. sch. item koen. p. 367.

WENDIG, WENDIC, aversus, non procedens. sig. H. Als. D. n. 966. die irrent denne das ding u. das gerihte u. machent es WENDIG. C. b. Tr. f. 116. het er geredet nit alsus, die reise div were WENDIC.

WENDIG, liber. Ph. Joh. f. 52. dazer wen-DIG wuirde der flarcken minnen buirde.

WENDLEICH, WENDLICH, mutabilis, versati-lis. PEZ. cf. WENTLICH, WENLICH.

WENDUNG, aversio . . metaph. remedium, medela pro avertendo malo s. damno. H.

WENDEN, Veneti, gens Sarmatica, dichi & Vinidi, Vindili, Vandali; nonnunquam eo nomine & Hunni veniunt. Per contemptum canibus assimilati canesque dicti, wendenhunde, wendische hunde. De etymo cf. w. & FR.

WENDINNE, Stava. J. Pr. Sax. III. 73. WENDEN-SCHIMPFF, — KEYS. Par. d. S. f. 197. die beißet man wendenschimpfe oder widerwertige moenschen.

Ex isto scil. comtemtu Venetorum, qs. Vindilorum dedecus, abstractum pro concreto.

WENDISCH, Slavonicus, Vandalicus, Windisch, FR. WENDISCHER ART, — ap. beyen in Advoc. Rer. opific. c. 32. in litt. nativit. multis legitur, daß er teutscher und nicht wen-DISCHER ART, auch niemand mit leibeigenschafft verwandt, frey, ledig u. loß sey.
genere Slavonico vel Vandalico. cf. J. Pr.

Sax. III. 73.

WENDISCHE MARK, PFENNING, in Dipl. marca Slavicalis, denarii Slavicales. valebant dimidiam marcam, dimidium denarium Brandenburgicum. PR.

WENDISCHE STAEDTE, urbes Vandalicae sex: Stralfund, Wismar, Rostock, Grypsivalde, Stettin, Colberg. PR.

WENDIG, pro wenig, patieus, modicus. PR WENE- WENELY, pauxillum, ein weniglein. KEYS. Post. P. II. p. 756. do sprach der berr zu inen, kument mit mir und lond uns neben uß tretten an ein oertlein in die wuisten, daß wir ein Wenely ruwen

The WENE, opinio &c. wan. Wilh. d. h. p. 98. cri.

stenliches geloubis WENE.

WENEN, opinari, wachnen. KOEN. p. 78. ir WE-NEN, das gewalt mit worten muege bewert werden. cf. Ph. M. T. L. p. 50.

WENER, opinator. Ph. M. T. H. p. 184. ich bin

der WENER eine.

WENER, WEYNER, - Buid. Weist. ap. sencks. C. J. G. T. I. P. H. p. 14. fo fal auch der WE-NER gebin dem forstmeister dry schillinge pennige &c. cf. p, 12.

WENEN, adfucfacere, gewoehnen. Gl. ad Prob. WENESDAG, dies Mercurii. PILGRAM. cf. WO-

WENGEL, mala. dimin. To wange. Ph. M. T. I. p.

8. ir miundel rot ir WENGEL schin.

WENGER, f. pro weger, melior, mitior; aut pro weniger, minor. O. jud. II. 2. in allen gaben u, in allen freyen dingen was zweyfels oder sweres an zu kumen ist, das man sulle zu dem WEN-GERN wege bedeuten u. keren.

WENIG, ENIG, parvus. struv neueröffn Arch. P. II. p. 267. vor großen Soemmeringen, vor WENIGEN Soemmeringen, als die Lossu in

die Unstrut faellet.
proprie deficiens, vel desectu laborans. a wan, desectus. hinc usurpatur de desectu bonorum, quantitatis, numeri. w. VELDECK v. 8254. zwey vas vil gefuge alse zwene WENIGE

der WENIGE RINNABEND, — HALT. in C. intelligit diem Jovis, qui dom. Esto mihi praecedit. D. a. 1360. donnerstag der da beis-

set der wenige Rinnabend.

qf. vigilia minor circenfis. a ludis equestribus, quorum hac die tentamen quoddam fiebat. PILORAM. cf. RINNE SONNTAG. Ergo origo vocis a rennen.

die WENIGERE ZAHL, numerus minor, respectu numeri praecedentis. Lup. T. X. p. 232. switags nach der G. C. der WENI-GERN ZAL.

simili modo Judaei omissis millenariis utuntur aera minore. Exemplum habes in Mus.

Schoepflini T. 1. p. 44.
WENING, parvus. Ph. Joh. f. 12. des ich
wening mut gewan. ib. f. 55. men fol zu dem besten sich versehen, sprach das weninge kint. HARTMANN V. OWI de Greg. das si darin sahin diz weninge vaz.

item paucus, wenig. WENING, parum. Ph. Joh. f. 63. do kerte fich vil WENING an der reine Gotes dienstman.

die WENKE, das WENKEL, nutatio, mutabilitas, inconstantia. cf. WANK. Ph. M. T. I. p. 47. truege mich ein swaches WENKEL dran. p. 131. wir han vereischet die der WENKE hant gepflegen.

WENKEN, nutare, wanken. STEINH. mit flaeter festigung wolbetrachter wort der warheit

on alles wencken.

WENKEN, moveri. Ph. M. T. I. p. 86. ir sin, ir

muot, ir gedenken kan vor in mit kunfte WEN-

WEPPE

WENKEN, avertere. Ph. Joh. f. 5. bitz daz er gar von ir OEWENCKET sines bertzens gir. Ph. M. T. II. p. 123, der minne suln wir WENKEN. A von til die hie wase foot.

WENLICH, WANLICH, falfo creditus, vanus. Ph. Joh. f. 62. sui hant des WENLICHEN muot, daz dis zergengliche guot iemer were, des doch nihe ift.

ubi H. B. & Jos. f. 4. wanlichen. WENLICH, — MS. arb. cur. f. s. du mabt auch also zwey zwig uff einen stock stoßen, doch ist es wenlich, ob sy becliben. L. Scacc. f. 124. wan das ist gar WENLICH, welre koeff-man disem tete glich, dem moechte oech als disem bescheben.

dubius, ambiguus, mistlich, f. pro wendlich, wentlich. vel a wan, vanus, incertus. wenlich

WENN, donec. cf. WENZ. UNZ. J. Pr. Al. c. 287. also lange WENN er komme.

WENNE, quum, quando, wann, wenn.

WENNEN, unde, von wannen. KOEN. p. 19. WENNEN, pro wenden. H.

WENN ZWAR, in quantum. D. Mus. T. I. 1776. p. 147. formatur ad Lat. siquidem. WENN ZWAR als ich erkennen kan.

WENT, volumus, vultis, volunt. Myth. fab. 13. dann wann sie WENT, so rechen sie wol. Ph.

M. T. I. p. 26. WENT, WENTE, usque. FR. LUD. T. X. D. a. 1365. so solte man doch den dritten, der noch an dem lebende were, deselbin pannen balten WENT an dass ende sines liues.

Bat. unt, hene. Ang. ontil. OTPR. unz. WENT, WINT, curtis. SCH. ex J. vet. Sax.

WENTLICH, mutabilis, dubius, incertus, mistlich. S. Marien minne: and WENTLICHE gire. cf. WENDLEICH. WENLICH.

WENZ, donec, wenn, went, unz. J. Pr. Sax. I. 62. also lange WENZ sie der vrone bote wider in lade. ubi Cod. Quedl. wente, Arg. bis. cf. L. 70. Osnab. hodie wente.

WENZIG, parum, winzig. OTTO D. f. 43, und wechset WENTZIG wines oder kornes do.

WEPELING, armiger.

WEPENER, vir armatus, gewapneter. FR. . . armiger. PEZ.

WEPFEN, armare, munire. Mart. Joh. f. 88. S. Katherine WEPFENTE sich mit dem gelovben.

weppen, motitare, agere, weben, webern, . . felty fortigun exsultare. Ph. M. T. II. p. 91. endelich das herze min WEPPPET in dem libe, sam es habe funden ein nest voller voegellin.

WEPFF, - Spieg. d. Sünd. Sel. c. 5. zugleicher weis als der WEPFP des webers schnell abgeschnitten wirt.

Itamen. cf. WEFEL.

WEPP, stamen, zettel. multitudo filorum texendorum in longum protensa, ut ei alia fila transversaliter intexantur. sanss. Brack: lynewat, oder wepp, textum, licium, tela. TW. cf. WEGLICHKEIT.

Gl. Flor. lodix, weppe. trama, weppigerti. WEPPENER, armiger. schann. Cl. Fuld. o. 308. ich H. von H. WEPPENER bekenne. ib. p. 366. were ouch, ob manicht gewonne,

welcherley daz were, daz solde man teilen nach antzal der glenen, zwene wepenen fuir ein glenen. cf. wapener weppener.

Sprach der ritter, WER sol ich, do ich wol

verberge mich.
ib. f. 54. herre WER ist vich so gach. Vit. PP. Joh. f. 259. WER sun wir vliehen wan HER. WER, in fine vocum pro bar, ber. ut friedwer, lafterwer. PR. James Lift

WER, A.S. vir. BENSON. Goth. maier. KIL. Scyth. olim dieg & f. waor. Armen. die unde f. Gr. ann. Celt. ur. Camb. gwr. Lat. viritem ver, ut in quodam titulo. Goth. wair. Franc. wara, bar. Hib. fair, fear. &c. W. IHRE. cf. WERGELD.

WERGELD, WERGIFT, capitis aestimatio, A. S.

WER, bellum, guerra. Par. P. V. T. f. 177. daß al das Israhelsche her mit fride beleip und ane WER.

Vox. Celtica. Camb. aer. aerawd, aergad, praelium. A. S. war, wer, bellum. warboda. fecialis. weriend, miles. Ang. hodie war, bel-lum. It. guerra. Gall. guerre. W.

WER, defensio. hinc notwer, landwer. w. cf. Ni-

bel. v. 2456.

Tr. de Arte mor. f. 181. das es. WER, arma. uns sey ein schirm wider die starcken WERE aller unser veind.

scil. proprie desensionis, dein & alia. w. wer, custodia, statio vigilis. Ph. M. T. I. p. 48. so gang von der WER her umbe an dise huot.

WER, tutela. C. b. Tr. f. 94. geruocht ir kint in fin wer befelhen und antwuirten. WERE, feclusa. Voc. MS. An. hinc ein land-

webr.

WERE, - ap. schann. H. Ep. Worm. p. 205. von wegen des flubtwassers, das uiberlaufft von dem bach genannt die Pfrimme, und umb das WERE, das dieselben von Worms in dem flubt wasser gemacht baben.

locus munitus . . agger. w.

WEREN, defendere, tueri. STRYCKER f. 86. ich kam durch Genehm ber, den wil ich WERN, Sprach' er, als lange untz mich der leib WERT. ap. SCHANN. Cl. Fuld. p. 279. das igliche ganerbe sol den burgfriden getru-welich belffen weren. Burgfr. D. de Neuenst. a. 1427. und wer es das wuir besessen wuirdent von wem das were, so sollen wir alle einander gemeinlich helffen unser schlosse weren und entschuitten.

cf. KOEN. p. 56. J. Pr. Sax. I. 48.

WERHAFT, armis cinclus. WERHAFFT machen, initiare armis. solemnis mos vet. Germanorum. cf. TACIT. c. 13. CASSIODOR. L. 2. ep. 2. Inde ordinis equestris & cinguli militaris institutio. cs. estor Obs. p. 83. w.

WERLICH, aprus ad resistendum hostibus. Chr. Aug. a. 1531. das fest und WERLICH schloß Kopffstein. ib. a. 1158. baben die Sarrageni die WERLICH statt Almariam den bispaniern wiederum abgewunnen. Par. P. V. T. f., 95. ze roube sie do namen beidiu vibe, kint u. wib., jegelichen WERLICHEN lip slugen sie zu tode da.

WERLICH, apte ad resistendum, fottiter. C.b. Tr. f. 212. VERLICHER nie gesprenget wart ze stritte denne si taten.

WER, quorsum, wohin, war. Ph. Joh. f. 10. NeWER, possessio. FR. Ph. Joh. f. s. dast war, ob ich es gesuigen kan, ich bring es uzer

finer WER.

cf. WAERE. WAERSCHAFT. WERSCHAFT. sic seine WERE vor gericht bringen, possessionem suam in judicio defendere & probare. Osnab. in WERN hebben, possidere. Bremae were, posfellio, bona, area.

WERSCHAFFT, bona possessa. Osnab. werskap,

fupellectilia.

WEREN, praebere, bewachren. Nibel. v. 8131. do WERTEN sich die geste als iz in wol gezam.

WEREN einen eines guts, aliquem in posses-fionem alicujus rei immittere. Sent. Sen. m. a. 1422. das Gros Hensel Klein Jeckel des obged, balben hofes, den sin bruder Kleinben-sel kaufft het, wider WEREN und in ym zu Jinen handen lossen sol.

WER, verus, wahr. Ph. M. T. I. p. 123. der WEREN minne giht si ganzer stetckeie. p. 130.

ein WERES nein.

WER, vere. Ph. M. T. I. p. 147. wie bin ich sus WER uilen slaht, ~ ?

WER, WERE, documentum, argumentum. K. Sig. Ref. f. iii). woellen sie geistlich hey senn, zeygen sie jre WERE.

WERLICH, confidenter, fideliter, vere. Voc. 1482.

WER, debitor principalis. L. Sal. B. f. 38. und seczen uns unsere burgere und die ge-u meinde u. alle unsere nochkomender egen. unsere stete diss kouffes u. och der driger guildin geltes rebte schuldener u. WEREN, das wir die dem egen. kouffer oder finen erben richten u. bezalen follent. cf. ware.

WER und SCHULDNER, saepe junguntur tq. synonyma. Sent. Sen. m. a. 1417. so bat sich J. F. K. WER und SCHULDENER gesetzt mit dem obgen. H. L. und sime bruder die obgen. zit zu haltende in gastes wise.

WERLUITE, debitores, qui censum tenentur solvere. Lup. T. V. p. 160. ouch sollen wir — unser zinstuite und WERLUITE wisen mit krafft dises brieves an den ergen.

probst und an sin capitel.
cf. Acad. Pal. T. III. p. 134. 137.
WERMANN, - ap. Lud. T. X. bie unsem wer-MANNE alle wochin tzu betzalene ane wider-

num fidejussor? cf. struve RW. an procurator, mandatarius?

WERMEISTER, forestarius, silvae custos primarius & judex. in Chron. Laurish. n. 3824. In Duc. Clivensi hodie sic vocatur,

WER, cautio. A. S. ware. w.

ER, WERER, fidejussor, guarandator, qui asserit. rw. vades, burden (1. buirgen) WER, oder WEREN. p. p. vades, buirge, WERER. Myth. f. 60. iah bin gezuge und ouch WER. cf. ib. f. 66. Eccl. Th. L. Sal. D. a. 1399. sin muter bette des egen. gut koeft umb einen beyer, und die stuben wege in sollicher massen, das die obgen, zinste nuit daven giengent,

unn bette des einen guten weren, und were das R. L. ein edelknecht, unser burgir, der die Stuben wege geerbet bette, und bies ime denselben weren tagen, also rebt were. Goth. varia, in judicio defendere; variandi, reus fe desendens, item tutor. f. tamen haec vox magis convenit www. webren, defendere.

J. Pr. Al. c. 318. wer einen kauff bekennet, der fol ze recht des WER fein, das er verkauf-

fet hat. WER und BUIRG, saepe junguntur. Reg. Sent. Sen. m. a. 1419, zu wissend, daß H. B. der wuirt an steinstrassen wen und Buiro worden ift vor M. und R. des cleinen geribtes gegen Agnes H. B. sel. wittwe. lic & junguntur her u. wer ap. harens. p. 870. wille we unde unse nakomelinge dessen ergescreuenen fromen u. beren an den goden vorbenant bekennigen, HER unde WER wesen, vor u. wanne den der not is. cf. LUD. T.

I. p. 477. Fab. d. Minn. n. 66. ich bin gequig u. bin

ouch WER.

WEREN, warandare. WERUNG, warandia. Voc. 1482.

cavere, spondere, gewaer leifidejubere, flen. FR. cf. Alf. D. n. 714. Ph. Joh. f. 11. des

wil ich uich mit eruwen WERN.

WEREND, guarandus. Litt. d. Stettmeist. v. Molsh. berumb so ban sich der der obgen. verkoufer im namen siner berren des geruirten spitals fit und alle ire nochkomen unverscheidenlich gesazt werende und haubtschuldener zu sin des verkouffs, und besunder das sollich obgemelter acker reben vormals nit sige iemans anders haft, verbunden, ver-strickt, versetzt oder versert, sinder lidig

und eigen. ven WEREN tagen. Prot. Sen. m. f. 2. und het sy auch zu weren getaget zu dem ersten mole. p. p. bet sinen weren zu dem andern mole getaget. s. 4. das C. O. sinen weren getaget bat gegen der K. sistere se condicta die. cs. tagen.

werbrieff, werbusse, &c. cf. waer cum

deriv.

WERBURGEN, fidejussores. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 218. wenne wir danne gemant wurdent verkoeffere und werbuirge. ib. so bant wir inen zu uns. unverscheidentlichen zu rehten werbuirgen gegeben M. S. tochtermann. cf. waerburge.

WERSCHAFFT, - KEYS. Haasz im pfeff. a. c. 6. zu den ersten, so bencht mann die baut in das wasser v. wenn sie lang in dem wasser gebengt, so nimbt mann sie us dem wasser v. legt sie uf ein boltz, v. schabt das baar berab, das noch daran banget. aber es ist noch nicht genug, es ist noch kein WERSCHAFFT, es glottert noch, es ist noch sleisch, man hacket es noch wohl, man machet noch wohl etwas daruß, alz mann etwan ein katzen schmeiß machet.

proprie cautio de indemnitate & possessione tranquilla, guarandia. cf. Acad. Pal. T. I. p. 67. . . dein cautio in gen. ficharheis. Tom. II.

WERSCHAFFT, WERSCHAF, confessio scil. de cautione. O. jud. III. 29.

WERSCHAFFT dagen, — Prot. Sen. m. a. 1426. sidder die obgen. wittwe WERSCHAFFT nennet und ouch meinet zu stellen, so sol man ouch der Werschafft dagen, also reht ist. praestandae warandiae diem dare.

WERSCHAFFT tragen gegen einem andern, Sent Sen. m. a. 1417. und vorderte an sii, daz sii ym Werschafft tragen solt gegen her Hug v. Zorn von zinse wegen, die ym verswigen werent. ib. a. 1419. un sol P. S. der gesellschafft zur Moerle des kauffes WERSCHAFFT TRAGEN nach diser stat rebt und gewonbeit.

fin WERSCHAFFT uztagen, — Prot. Sen. m. a. 1412. das H. Z. von E. ritter sin WER-- Prot. Sen. SCHAFFT gegen dem schultbeizen von B. als er dem bischoff und dem cappitel der merern stifft zu Werschafft genent und eins teils Getaget bat, daz do b. J. Zorn son Werschafft vurbas uztagen mag, doch sol ime daz uztagen kein schaden bringen.

f. vadimonium deserere, die dicta se non

fiftere. cf. AUSTAGEN.

WER, pactio, pactum, foedus. w.

WERB, vices. Astr. MS. p. 69. wie manig werbe eis kunt von sehsen, sehswerbe eis, das setze under die ander sigur buinden ber; nu sprich, wie manig WERBE eis kunt von fuinfen, antwurt fuinf Werbe eis. 16. sunt adverbia numeralia, driewerbe, ter; vierwerbe, quater; fuinfwerbe, quinquies; febswerbe, fexies, cf. kil.

OTPR. warba. alias werf. 3CH. FR. KERO: warban, reverti. KOEN. p. 351 mit hundert WERBE tusend pferden. Als. D. n. 1087.

WERBE, WARBA, modus musicus. NOTKERI Fragm. mus. in Bibl. S. Blassi: diu euo UUAR-BA namos musica nah tienfelben gentibus doriummodum unde frigium.

WERBE, vortex. Tw. vertex, werbe, welle. hod. wirbel. item verticillum. J. Pr. Sax. I. 24. cf. PR. Gl. Flor. vorticibus, uuerbon.

WERBE, via publica. sch. cf. Limnaeus 7, 46, 9. WERBE, WERVE, negotium, gewerb. H. Stat. Hamb. I. 1. 13. will der rath nachmittag WER-BE hoeren. STRUVE R.W.

WERBE, fundus, ager. Eyderst. LR. 4, 23. wer dem antlern seine baeume auf oder bey seinem WERBE abhauet. STRUVE RW. cf. WERF.

WERBEN, cingere, circumdare . . ambire . . vertere.. redire, reverti.. negotiari.. convertere animum ad aliquid . . mutare, permutare . . colligere milites . . verti, in gyrum moveri . . degere, versari . . vagari, errare . . ire, ambulare, transire. Etymon werf, circulus. W. H.

WERBEN, versari, actitare, ut solent homines navi & industrii. 1 Reg. 18. in allen seinen wegen WARB David wistlich. cf. WERBEND. H.

WERBEN, negotiari. hinc gewerbe. W. WERBEN, agere, actitare, navare operam, naviter in re versari, omni studio quid procurare. sic einsen ere, schaden, frommen, nutz, LIIIII

1992

noedurfe , recht , untheil WERBEN. H. Ph. M. T. I. p. 2. es ist zit u. niht ze fruo, das man ein

scheiden WERBE.

WERBEN eine botschafft an einen, nuncii officio fungi apud aliquem. KEYS. Post. P. I. f. 5. sie komment zu im an dasselb ort, do er dann was, unn fingent an die botschafft zu WERBEN, unn Sprachent zu im, Joh.der toeuffer bat uns zu dir gefant um loßt dich

frogen.
J. Pr. Al. c. 166. alle verreder oder mortbren-Somer, oder die ir BOTSCHAFT ze ir frumen WER-BENT; die fol man alle radbrechen. cf. Ph. M.

T. I. p. 39.

WERBEN an einen, folliciture aliquem instando, hortando, H.

WERBEN mit einem, tractare quem. Leg. SS. Joh. de S. Franc. als mit einem diebe WARB mit im fin vater do.

WERBEN mit etwas, procedere in aliqua re hoc vel illo modo. J. Pr. Al. c. 84. etwa ist gewonhait, dag man anderg damit WIRBET. H.

WERBEN nach vel um etwas, cum contentione aliquid quaerere, appetere ... procari. sic WERBEN nach eren, nach hilf, um das h. land, nach einer suine &c. H. cf. KOEN. p. 13. Ph. M. T. I. p. 133. WIRBE umbe lop. T. II. p. 204. nah prife WERBENT. Nibel. v. 185. der WER-BENDEN nach ir minne.

WERBEN vor einen, agere caussam alicujus. H. WERBEN, colere, im bau erhalten. FR. cf. UNBE-WORBEN.

fich WERBEN, agitare le, torquere le, fich kruimmen u. wenden. PR.

WERBEND, agens, actitans &c. H. Ph. Joh. f. 27. er heite ein wol WERBENDES wip.

> WERBENDE BOTSCHAFT, legatio mandato fuperioris instructa ad caussam & negotium. H.

> WERBEND GELT u. GUT, pecunia & res ipagouson f. irspor, occupata in lucrando. H.

> p. 18. de Tristano, quem secum auferre vo-lebant mercatores: al follicher kurtesie der treip vil und so vil an, bitz aber der WER-BENDE MANN zu rotte wurdent under in, koenten sie in iemer bringen bin. ib. f. 60. wir sint werbende Luitte, koufluite sint wir bi namen, wir mogent uns des nit schamen. cf. J. Arg. sch., auct. II.

> WERBER, procurator caussae vel cujusvis nego-

tii agendi. H.

WERBESAM, navus & indultrius. H. hod. gewerb am.

WERBUNG, actio & gestio negotii suscepti, tractatus . . in spec. procatio . . meton. formula de negotio gerundo data, vulgo commissio-riale, commissio. H.

WERBS, pro werbe, vices. jachrlichs drey WERBS. cf. SENCKB. C. J. G. T. L. p. 24.

WERCH, cum deriv. cf. WERK.

WERD, WERDER. cf. WERT.

WERDE, custodia civilis. H. cf. WARTE.

WERDE, WERD, dignus, carus, werch. Ph. Joh. f. 5. das suize wip vil wol getan hette ein WER-DEN man zer e. dor- hand hand hand WERDE, digne, bene. Ph. M. T. L. p. 2. nie-

man so werde nie gelag, als ich, do min die liebe pflag.

WERDIKEIT, dignitas, honor, WERDEKEIT, wuirdigkeit. Gnom. col. 27. werlop ich in sinem lande treit, das ist die WERDIKEIT. Kl. v. 2354. WERDEKLICH; digne, wuirdiglich. Ph. M. T. I. p. 104.

WERDEREN, aestimare. J. Pr. Sax. III. 47. fo fal ez gelten nah der WERDERUNGE, ab ez iene WERDERET, der ez verlorn hat. Cod. Arg.

WERDERUNG, aestimatio. L c. Cod. Arg. habet werunge, werdunge.

WERDIRSLEUTHE, aestimatores. LUD. J. Clp.442. WERE. Cf. WAER, WER.

WEREN, durare. Ew. Wish. f. 99. von jemer WERENDEN we der bellen.

wachren. Ph. M. T. I. p. 188. ir fele und ouch ir lib ir WERENDES wesen. p. 200. WERNDES hohgemuite.

WERENDE NOT, — Par. P. V. T.f. 31,

calamitas perdurans.

WERENDES PFAND, -- Litt. Joh. Com. de Habip. a. 1390. so baben wir dem obgen. J. Er. zu einem rechten werenden pfand nicht abzeniessen geset und geslagen, und gesetzen im daruf, mit kraft des briefs 300 gulden guoter und geber an gold und ge-

pignus perdurans, non folvendum. WERHAFFTIG, durabilis, constans. Kell. Remigsb. p. 137. und irer jeder sol jeglichs jar ainen baum uf des genanten bofs guiter, wo es fuiglich ift, pflantzen von gutem WER-HAFFTIGEM obs.

DASYP. werhafft, durabilis, perennis.

WERE, valor monetae, maebring, schann. Cl. F. p. 270, bundert pfunt guter beller Fuldischer WERE.

WERUNG. cf. WEHRUNG.

WERBENDE MANN, mercatores. H. Trift. WERUNG, justi valoris pecunia. J. Arg. sch. III, 423. doch alfo das ir debeiner derselben guldin, die bie also genge, geneme, und WERUNG sint, binter ime balten solle uff MER-SCHATZE. & art. 424. die bussgenossen an der muinssen, die zu bancke sitzent, sollent sich flissen, das sy menglich gut werunge geben, wer by inen webselt, WEREN, petito alicujus deferre. Par. P. V.

T. f. 204. nach wider dienstes lone empot Salomone Tram der kunic riche, daz er in minnencliche mit guten truwen WERTE, sues

er an in gerte.

vulgo gewaehren. cf. Ph. M. T. L. p. 81. nieman weis ob fi mich WERT oder wies ergat.

WEREN, satisfacere, solvere, bezablen. ap. HERRGOTT V. II. P. II. p. 749. item ze W. vor der stat ab den Kolubof gat ein pfund fuinff schilling of, die man weren sol allwegen uf S. Gallentag. J. Bav. t. 14, 6. wirdet ein porg beklagt, und laugnet gleich wol der porgschafft nit, spricht doch das der selbst-GELTER den klaeger Gewehrt und bezahlt hab. ib. t. 15, 10. dem sol der richter pfand-antworten lassen, die er treiben oder tragen mag, so vil, daß er davon seines gelts GB-WEHRT

-131 Va

wehrt mag werden. J. Aug. kr. f. 86. ich laeugen nit, ich solt im den zins, ich ban in aber GEWERT. ap. STEYERER p. 42. 10m 32. pf. pfenning Wienner muinze, derer wir gar.u. gentzlich Gewerer sein.

item reddere, restituere.

WEREGELD. cf. paullo post WERGELD.

WERSCHAPPT, pretium. DASYP.
WERUNG, folutio. L. Sal. B. f. 61. abt guldin geltes Florentiner guter u. genug swer an

golt u. gewege, die zu werung gut sint an der muintze zu S.
WERENTLICH GERICHT, judicium saeculare. ap. schann. H. Ep. W. Cod. prob. p. 256. auch das Werentlich Gericht nynderts anders, dann in der simderen verordneten malstatt u. gerichthaus vor dem bischoffl. boff mit stuilen u. allen notdurfften verseben

gebalten worden. WEHRENTLICHE AEMTER, munera faecularibus committenda. TOELNER H. Pal. Cod. dipl. p. 139. daß man priester und pfuffen zu wehrentlichen aemtern setze.

WERF, WARF, circulus, circuitus. . congregatio, conventus. . vices . . collatio. w. cf. WARB. WARFF. WERB.

WERF, tumulus.. agger. FR. cf. WERB. WARF. WERFEYER, - FALCKENST. Ant. Nordg. Cod. D. p. 303. geben am donnerstag vor dem H. WERFEYER 1280. cf. RABE Cal. perp.

jure suspicatur RABE, non procul abesse hoc festum a Dom. Quasimodogeniti, quia Marchio Brandenb. ad quem litterae citatae hoc festo scriptae, respondit: als du uns jezund geschrieben u. gebeten hast, quod respon-sum datum est am Donnerstag nach dem sonntag Quasimodogeniti. Quin ob verbum jezund facile eadem die potuit utraque dari epistola, si in exigua locorum distantia, aut fors in eudem scriptae suere, quo in casu hic esset dies ante inventionem S. Crucis. Non autem video, quomodo inde potuerit vox WERFEYER provenire, nisi forte | ERFFEYER pro WERFEYER scriptum aut lectum fuisset. Si hae litterae uno faeculo tardius fuissent datae, non dubitarem datas fuisse in festo armorum, quod apte per vocem WERFEYER expressum fuisset, quum wer & waffen fint arma. Fors, ut plerisque festis universalibus particularia ecclesiarum praeluxere, uno saeculo citius hoc festum celebratum fuit in terris Brandenb. quam pro tota Germania institueretur, idque fortasse se-ria sexta intra hebdomadem Paschalem, quemadmodum in quibusdam Galliae ecclesiis ipsa hae die triumphale festum S. Crucis celebratur. PILGRAM.

WERFFEN, petere, quaerere, ambire, werben. PEZ. nach bilff begunder stercklich were-

PEN und ringen.

in gen. pro werben, omni fensu. cf. Gu-DEN. T. II. p. 1185. ind fin beste zu WERFIN ind sin arghest zu waernen.

WERFFEN, jacere, conjicere . . conferre. H. hinc werf, gewerf.

sich WERFFEN, se intromittere, se adjungere. lie fich in den krieg WERFFEN. H.

WERFFT, stamen. Levit. 13, 48. cf. stade, cf. BOEDICKER p. 270. FR. refert ad wer-fen, trajicere scil. susum; W. ad werfen ordiri, quia stamen est principium telae.

WERFZEUO, funda. FR. ex FRONSPERG.

WERFKUGELN, globi missiles, quorum usus olim apud nos vetitus. FR. ex Polic. O.

WERG. cf. WERK.

WERGLUT. cf. werkmann. WERGMAN, artifex. cf. specheite.

WERG, qualitas, indoles. die hatten glichen WERK. SCHUITZE.

WERGELT, pecunia, quam folvebat is qui hominem occidisset, secundum aestimationem legibus receptam, werigildum, wergildum. partem ejus accipiebant propinqui, quae fatisfaclio A. S. dicta magbor, ql. expiatio cognatorum; alteram recipiebat rex, princeps vel civitas, ob violatam pacem & publicam securi-tatem. Ee ctymo ambigitur. SOMNERUS A. S. wergeld, wergyld, capitis aestimationem reddit & ducit a were, pretium, quo vir occifus aeltimatur. ECCARDUS repetit a wer, vir, virique occisi compositionem interpretatur. w. LEIBNIT. in Coll. Etym. 188. deducit a gewaren, repraesentare, quod per id pretium qs. homo exhibeatur. Ju LL. Goslar. ap. LEIB-NIT. T. III. p. 502. dr. wedergelde; unde H. veram vocis formam effe judicat wedergels, a weder, wedder, diri, vulgo wer. cf. J. Pr. Sax. II. 38. ob ouch der man wol stirbee, wen her muz

in gelden, als fin WEREGELD stet.
WERGELD, in J. Sax. creberrime. VEREL.
verigild, mulca solvenda sec. aestimationem damni dati. Exempla plura v. in Gl. ap. LINDENBROG. A verde, pretium, ducit verel. & notat dici etiam vidrigild. Goth. vidergiæld est refusio. in Car. M. Capit. pro Sax. dr. wargildum. ECCARD ad L. Sal. c. notat, non omnem satisfactionem appellari wergeld, fed illam, quae detur pro homine occiso, & wergeld ducendum a mer, vir; unde werwoeff: fatisfactionem autem in gen. appellari widrigildum. Mihi idem videtur elle ac nottrum vergelt,

vergeltung.

compensatio damni illati, werigildum. VE-RELIUS ducit a werde, pretium. ECCARD a widrigild, quia Belgae & Sax. Inf. pro wider dicunt weer. W. repetit a waere, were, quod spectat ad waren, aestimare, taxare. H. cum ECCARDO sentit, in eo diversus, quod wergildum priori sensu ab hoc widrigildo origine discrepare non existimat, ut isti suerat visum. Memorabilis locus est in D. 2. 1226, quem citat H. ex Lud. T. XII. p. 321., pro poena majori, quae WEHRGELDT appellatur, qui cam inciderit, sex talenta judici exhibebit -Qui, instanti tempore jurisdictionis suae & durante, ratione forifragii alicujus & delicti, majorem poenam WEHRGELDT inciderit, fex talenta dabit; qui minorem poenam inciderit, quae wedde dr. talentum tantummodo dabie unum." Huc pertinet, credo, locus ex J. Pr. Sax. I. 42. quem vide in articulo der BOBEN 61-NEN TAGEN if. cf. I. 65. IL. 5. III. 45.

L11111 2

WERGELD, pecuniaria poena legibus fancita, qua soluta quis a persecutione judiciali tutus redditur, GRASHOP.

WERGELD, capitis aestimatio.

pecunia valallutica, manngele. in Notitia ant. Eccl. Colleg. S. Thomae Arg. ex faec. X. ,, quidam fervus nomine Otto, qui ad fervitia fratrum WEREGELD praesentatus erat. "
Ap. GUDEN. T. III. p. 453. dast ich han verferze dem ed, h. H. - mine arme lude die neslin zehen jar - vor zwenzig punt heller, die ich W. an gudem gebin WERGELDE zu mime nutze gentzlich intfangen han.

WERHAFT, armis initiatus. vide post wer, arma. WERHAET, durabilis. vide post weren, durare.

WERHAFFTIG, legalis, approbatus. Kell. Remigsb. p. 14. er ist einem jeden buber 18. WERHAFFTIGER beller schuldig. KEYS. Haas im pf. a. C. wen du mm das baar gelassen haft, so ist es noch nicht genug, dass dir das haar ausgefallen ist, du bist noch nicht wen-HAFFT, das ift, du bist noch nit ein rechter geistlicher mensch, du bist noch sleischlich, der speck vnn feist der fleischlichen begirden steckt noch in dir.

credo a were, wehrung, valor.

WERHELEN, clam, verholen. C. b. Tr. f. 125. die werden ritter voren abe WERHELEN kertens in die habe.

WERK, Stupa, werg. Voc. 1482. FR. deducit a wirren, implicare, gl. werrig. W. a recken, wrecken, ejicere, qf. wreck. Fab. d. Minn. n. 22. us dem WERK fo wirt garn.

WERK, opus. zu WERKEN bringen, ad finem perducere. Fab. d. Minn. n. 85. 70 WERKEN brache

er sin gedank.

serbolen

WERK, opus . . de re bellica, tormentum. sch. ex KOEN, cf. QUOTWERK.

WERR, opus de re Venerea. Fragm. Astrol. daz sich die frawen auf die rehten seiten naigen ze hant nach dem WERK, ob sie gern chnæblein

WERCK, fabrica capituli aut ecclesiae.

das WERCK U. L. FRAUEN, fabrica Eccl. cathedralis B. V. dicatae. Reg. Quinq. Vir. Arg. a. 1429. do ist mit urteil erteilt, daß W. M. dem WERCK U. L. PR. geben sol die s tb. pf.

WERKEN, operari. FR. KEYS. Post. f. 164. Gott will keinen iunkern aus dir haben, er will dasz du WERKEST. Vit. PP. Joh. f. 251. ich WERKE

v. bete, cf. WURKEN.

den acker WERCKEN, agrum colere. LEUCKFELD

de Mon. Gr. D. p. 96.

WERKENDER MANN, vitae practicae deditus. KEYS. Post. P. IV. f. 71. der ander was ein publican, ein weltmann, oder ein WER-CKENDER man, der do was mit zeytlichem

gewerh ingewickelt.
WERCKENDE ZEIT, tempus, in quod multum laboris incidit, e. g. messis. Stat. Colm. t. 10. obwobl bey uns bis dahero im gebrauch, : daß man keinen zeugen kein lobn geben, aber H WERLICH, pro wertlich, weltlich, saecularis. witerweilen arme unsere burger in WERCKEN-DER ZEIT vil versaeumen.

SEWERKT SILBER, argentum factum scil. affa-· bre, gearbeitet, FR.

WERKDEGEN, WERCHDAEGEN, décauts operis s. operariorum. FR. ex stumpff.

WERKELTAG, dies, quibus operari licet. PIL-GRAM.

WERKHAUS, ergastulum. Voc. 1482. FR.

WERKLEICH, WERKLICH, operarius, operarivus . . vulgaris, saecularis. Fragm. Astrol. die sechst aigenheit ift, daz er (der morgenstern) vor der sunnen aufget, wan ein iecleich heiliger lerer get vor der Goetleichen sunnen der obristen gerechtichait recht alz ein ritter vor seinem herren der seines herren veint tott mit ainem zwir scharfem swert, das ist, daz die heiligen lerer di menschen toten in WERCLEICHEN werken und st. lebendig machen in Got.

WERKLICH, artificiosus . . eleganter. FR. WERKLICH, monstrosus. . monstrose. FR.

WERKLOSE, num pro losung des werks, der arbeit, pretium operae. . an decimae laboris, dixme d'industrie? ap. GUDEN. T. II. p. 1219. "& teuton. dicto aveyne dage WERCLOSE van dem wingarden an me sleyne." & T. III. p. 953. occurrit census werelofa.

WERCKMANN, faber, opifex. Sent. Sen. m. a. 1417. noch erbar luit der WERGLUIT erkennen. p. p. als sint bede parten desselben gespannes von des gebues wegen ze schezende uf uns die obgen. zwen WERGMAN, die ouch den gehu gemaht hant, komen. WERCKMANN, artifex. Chr. Germ. a. 1473.

Tiberius lies toeten einen WERCEMAN, darumb daß er ein glaß gemachet bet, das man nit zerbrechen kunt.

WERKMEISTER, nedilis. FR.

WERCKSCHUH, mensura pedis fabrorum lignariorum: FR.

WERK, tormentum, catapultae, balistae. cf. QUOTWERK.

WERKENGESCHUITZE, tormentabellica. cf.BLID. WERKLUITE, fabri tormentarii. cf. QUOTWERK. vide & KOEN. p. 32.

ERKMEISTER, praesectus sabrorum tormen-tariorum. KOEN. p. 322. nu ze iuingest meister WERKMEISTER, Claves Karle von Strosb. WERGMEISTER verbrant in gar ein schoenes ritterhus.

WERKPULVER; pulvis pyrius granis crassioribus. FR. ex FRONSPERG.

WERLEN, WERLICH, WERLI, profecto, warlich. Voc. 1482. FR. haec hodieque apud nos. WERLET, pro werle, mundus. VELDECK v. 9254. die wyle das disse WERLET stee.

WERLICH, verus. Lud. T. V. des zu einem WERLICHEN orkunde baben wir Esc.

wahr, wahrhafe. WERLICHEN, certo, indubitanter. Leg. Sor. S. Clar. V. Kal. Jul. dur das du WERLICHEN geloebest die urstende aller toten.

KOEN. app. p. 1074. man fol och vier lonherren machen an vier ende dirre flette, day die die stat an allen enden besorgent nach dem WER-LICHESTEN. cf. Nibel. v. 2388.

WERLICH, armatus. vide post wer, arma.

Silb. L. prec. f. 129. guifflich vand WERLICH. WERLIKE, pro warlich, werlich. Nibel. v. 664. ir flarkes ubermuoten was in WERLIKE leit.

WERLT.

4.60.12.~

WERLT, mundus, welt. PEZ.

A. S. weoruld. Al. unerole, unorolt. Belg. wereld. Isl. verold. Ang. world. Germ. wele. cf. WELT.

WERLT ERE, existimatio publica. VELDECK V.

WERLTSIECH, num pro veldsiech, feldsiech. VEL-DECK v. 12901. michil wart die zuvart - die spilman vnd die varende diet, die vorsumeten fich niet und die WERLTSIECHEN lute, also teten sie noch hvte, do sulch hochzie were.

WERLUSTECLICH, exitiofus, verlustiglich. sic C.

WERLUITE. vide post wer, debitor. WERMANN. cf. WERLUITE.

WERNAGEL, clavus pugionis manubrium defendens, ut alias in gladio scutula, wie sonst das stichblatt. FALCKNER p. 48. wil dir einer zu dem kopff schlagen, oder zu den armen, so lauff von vnden auff mit dem ort an sin messer, vnd seitz im das sin ab mit dem WERNAGEL oder fur einen schnid durch den hals. . .

WERNER, monitor. cf. WARNER.

WERNTLICH, fecularis, weltlich. ap. schann. D. Fuld. p. 331. und donoch als ein WERNTverteydingen und vorsprechen. cf. Teubern. oppon. geistlich. Acad. Pal. T. I. p. 57.

WERNTLICHKEIT, pro weltlichkeit. H. GUDEN. T. III. p. 518. Lat. b. cemporalicas. Acad. Pal.

T. II: p. 235.

WERRE, procul, verre, fern. Gnom. col. 28. wo ist einer nache oder WERRE, an dem nie arges

WERRE, perturbatio, curarum cumulus.

STRYCKER. f. 3. das was vil gros sin WERRE. WERRE, WERRA, discordia, guerra. cf. GOLDAST ad paraen. p. 344. bellum, seditio. PEZ. ita anwerren, insurgere adversus aliquem. werrar, discordiarum seminator, schismaticus.

implicatio, intricatio. . metaph. contentio turbulenta & factiofa, genus belli . . disidium, schisma H. Vulgo gewirre. W.

WERRE, WERR, obstaculum. Voc. 1482. FR. . .

impedimentum. H.

WERREN, turbare, intricare, confunde-

implicare, intricare. w. cf. wirren. J. Pr. Sax. pracf. ein cleyne-WERRET mir daran. J. Caes. IV. 12. wem icht WERRET, der fal et dem keyser elagen.

fich WERREN, implicare fe per jurgia & vim, tumultuari, turbas dare. discordare, dissidere . . in etwas, implicare se rei, ad se non pertinenti. H.

WERRENS seyn, litigare, litem habere. cf. schi-CKEN.

es WERRET an mir, per me mora & impedimentum est. H.

WERRER, WERRAER, discordiarum seminator, schismaticus. PEZ.

WERRNISS, WERRUNG, tumultus, dissidium turbulentum ... fohilma. Hi

WERRSAL, WERSAL, error, diffinium. G. bulle c. 7.

WERREN, desendere, tueri, wehren. Fab. d. Minn. n. 42. wer fich warnet , der WERRET fich.

WERT, mundus, werlt, welt. Leg. SS. Joh d. VIII. Kal. Jul. dis ist das lamp Gotes, das aller der WERTE siende treit.

sic & wereliche hand pro werleliche hand. cf.

H. in hand.

WERT, WERD, infula, medianum vel viridarium. Tw. hinc Arg das woertel & nomina urbium Donamerth, Kayserswerth &c. MABILLON Act. SS. Ord. Ben. Saec. III. §. 10. p. 239. MS. de Feud. Ep. Arg. item der WERDE zu S. Martins burnen: item und alle andere WERDE und wilgen, die zu der burg geboeren. D. jud. Cur. Thes. Arg. a. 1372. "item bona Monasterili S. Clarae uf dem WERDE Argent.

Tw. videtur a Lat. viridis ducere. 1HR10 war, Isl. ver, locus est, ubi congregari pisces amant. MICKEL vel a werden, fieri, repetit, vel a weren, wehren, prohibere, arcere, scil. aquam, derivandum putat. vide & WÖRTH. WORT. Magnam vim tallum wert vel woerd apud nos suis nominibus distinctorum exhibet SILB. L. Ges. ubi cf. index. C. b. Tr. f. 52. ich wil binamen keren zuo dem wider in den WERT. fermo de ariete Colchico.

WERTZINS, - ap. AYRM. Syll. An. I, 297. " areas etiam claustrales & centium arearum civitatis, qui WERTZINSS dr. volumus ecclesiae saepe dictae cum omnibus aliis suis bonis & possessionibus remanere.

arearum scil. in insulis vel viridarlis, vel quae faltem prius tales fuerant. cf. WORT-

ZINS.

WERTE , valor. Lub. T. X. drie margk geldes Magdeb. WERTHE jerliches tzinfes.

WERTLICH, dignus, honestus. Ph. M. T. I) p. 190. WERTLICHER wibt truiwe git wirdig hoh-

WERTE, - Alf. D. n. 803. wie das vafer jetweder von der WERTEN seheiden also, das er lehen ? haben niht ensalte.

WERTLIOHKEIT, pro werlelichkeit; weltlichkeit in Alf. D. n. 1207

WERTSCHARE, idem quod warefchare. quod vide. WERTAG, dies profestus, werkeag, hodie sie apud nos. Ord. jud. Half. ap. sencks. C. J. G. T. I. P. II. p. 141. es emvere dan das soliche gerichte heilige tage u. gezyde hinderten, so sollen sie doch die gerichte zeu (lege zeu) stund darnach uff den nehisten WERTAG halten.

WERVEN, pro werfen, werben, omni sensu. Serm. S. ap. PEZ: nu suln wir sehen in daz Gotes hus unser sele, wi dir darinne sin berihtet, u. WERVEN umb waren antlaz aller unfer misses eat. in alio ib. wir suln weinen uf sin faze, u. suln in vlegen u. manen, daz er unser botschaft

WERVE hintz Got:

WERWOLF, ranus; Auxar Seurer, TW. 2 mer, A.S. vir. cf. kil.

A. S. werewulf. Alias Germ: baerwolf. Gall. loupgarou. homines in lupos transformari, vetusta fama fuit. cf. MBLA 2, 1.3, 6. W. Suec. warulf. IHRE.

WERTZWEYHE: Cf. U. E)TAOUWKIWEIK. LIIIII 3

-450 Wa

WES, quare. Ph. M. T. I. p. 65. fo nimet mich wunder WES ich so maniger swere niht enber. Lud'in wes, feirem, fi feirem. cf. WESSE. Nibel. v.

3799. WES ich wer et het getan. WESALIR, baccalarius, waschelier. HORNECK C. 471. nu cylet als drat des hofs WESALIR. PEZ.

WESCHTFOELCH GERICHT, judicium Westphalicum. v. vehm gericht, keys. d. 4. Löw. geschr. s. 66. es sind drey ding, die nyemants weiß, denn der mit umb ist gangen. das erst ist das wescht foelsch ge-RICHT, das weist nyemand, denn die wissend; das ander ist klosterleben. .

WESE, sit. a wesen, esse. PR. H. B. & Jos. f. 2. vnd bitte swer diz mere lese daz er sich besseren-

de WESE.

WESE, afterios, gemma. FR.

WESELECHT, sommerfleckig, cujus facies lentigine maculosa est. Voc. MS. lentiginosus, sprinckelecht, weselecht.

f. a wese, gemma, qs. gemmis distinctus. WESELICH, decenti ordine, naturae & officio conformiter. GUDEN. T. IV. p. 813. als ferre er sich - also WESELICH - halten, daz uns nit noit sin werde in von solchem amt zu entseegen. cf. WESENDLICH.

WESELICHKEIT, decens status. GUDEN. T. IV. p. 176. dasselbe gerichte in eine ordenunge u. W.E-

SELICHEIT zu seizen v. izu bringen. der WESEME SONTAG, - ap. P.P. 4, 2. der geben ist zu N. an dem we-SEME SONNTAGE, da man zalt von G. G.

recte PILGRAM vocem corruptam judicat ex

weisse sonntag

WESEN, esse. C. de Greg. ob ich es an dir Gl. Car. & FR.

Gr. Issat. Goth. wifan. A. S. Fr. & Al. wefan. Belg. & in Sax. inf. wesen. W. cf. J. Pr. Sax. III. 55. 58. Ph. M. T. I. p. 14. ir singene den reigen und WESENT froelich vro des liehten meigen.

WESENDE, existens. Wilh. d. h. p. 53.

WESEN, personae qualitas, status vel conditio, maturalis vel civilis. sic er sey geistlichs oder wereliches WESENS . . erbar alt WESEN u. adelich herkummen . . in ehelichen WESEN seyn. H.

WESEN, rei status vel conditio qualiscunque. sic in wuirden u. redelichem WESEN halten. friedlichs ruhiges WESEN . . krieg u. feindliches WE-SEN. H.

WESEN, vultus, gestus, habitus & cultus vitae . . studia & instituta . . mores & actus hominum s. honesti s. turpes ac scelerati. H.

WESEN, sensu polit. & oeconom. respublica, res familiaris & domestica . . sic fo fich mie WESEN auf dem schlosse enthalten . . mit haushaeltigem WESEN . . mit leiblichem WESEN. cf. HEIMWESEN, INWESEN . . . , fensu praeclariori de aula ejusque residentia s, temporaria

f. perpetua. H. WESEN, communitas. Stat. Oberk. p. 37. dass mann von beyder WESZEN Oberkirch und Noppnam wegen meinem gnaed, berren und fuirsten dem Bischove v. den bn. des thumbcapituls der boben Stifft Strasb. aller innahme und vssgabe alle jahr rechnung thun muß.

ap. DATT p. 861. fo der K. von Frankreich u. die WESEN in Italien sehen u. vernehmen. H. WESEND, sedem ac rem familiarem habens, per-

petuus, non temporarius. H.

WESENDLICH, in loco personaliter praesens aut manens . . personalis , actualis . . perpetuus , perpetuo duraturus . . integer, in statu salvo & integro . . ad tuendum statum personae necessarium & intuitu officii debitum . . ad integritatem rei & status vel constituendam vel confervandam pertinens. H.

WESENDLICH, adverb. actualiter vel cum re ac

sede familiari. H.

WESENLICHKEIT, effentia. Voc. 1482. . . entitas. id.

WESEN, f. conserere. J. Pr. Sax. II. 58. und der garte, so her GEWESET u. geharket wirt. yeubi Cod. Lips. 2. befaet. Besold. gefeit. Arg. gefet.

WESENT, pars aedificii, conclave, contigna-

tio. FR.

WESEREHTE, f. macilentus. Ph. Joh. f. 57. er waz nihe ein schoenre man, WESEREHTE unde ran, swart und snoede was sin gran. an leg. weselehte? cf. WESELECHT.

WESET. Cf. WEISSAT.

WESIL, vices, wechsel. Ph. Joh. f. 16. dirre WE-SIL wil ich DRIGEN.

WESILICH. cf. WESELICH. WESENDLICH.

WESIN, prata, wiesen. Lub. T. I. p. 213. mit ackirn gewunnen und ungewunnen, mit weldin, wesin, weydin.

WESIT, crescit, waechst. Wilh. d. h. p. 80.

WESSCHEN, lavare, waschen. SCHUITZE. vuinde, des wolte ich iemer WESEN vro. cf. WESSE, sciebat, wusse. C. b. Tr. f. 211. io fach er vnd WESSE daz Heclor in noten hiels. . sciret. Ph. M. T. I. p. 113. WESSES ismen. cf. T. II. p. 116. Nibel. v. 826.

WESSEL, vices, mutatio. Wilh. d. h. p. 46.

minne hat WESSEL zu allir zit.

WESSELER, cambiator. J. Pr. Al. post c. 416. welcher WESZLER oder hauszgenoss sie verwech-

MESSELUNG, permutatio, cambium. Ayam. Syll. Anal. p. 301. vort mehr wollen wir, das das egen. closter alle guiter, wie die namen haben, uns und unserm riche zusteende durch kauff, Wesselunge und gifft zu sich bringen mag van einem jeglichen besizer solicher guiter, an unsern sunderlichen willen, wissen und volbarth.

pro wechfelung. Gl, HRAB. M. alternis, uneslum. KERO wehfal, vices. Sax. Inf. weffelen,

WESSELBEDE, sermo mutuus. Wilh. d. h. p. 83. di WESSELREDE sich ZELI. li zerlie

WESSEME SONNTAG, f. weisen sontage, Dom. in Albis. Act. Linday, T. I. p. 877.geben su N. an dem Wesseme sontage. cf. WESEME.

WESTEN, effe, wefen. Silb. L. prec. f. 23. dyn luft ist zeu WESZEN mit den den kyndern der leuthe. VELDECK V. 385.

wessenpile. — schultge reddit wurfpfiile. le—

parandae funt voces, wessen pile, acuta tela. cf. wessi.

WESSER, sciebat, wuszte er. Nibel. v. 3773. nie en WESSER daz.

WESSET, WESSIT, crescit, provenit, waechst. Wilh. d. h. p. 80. uns WESSET van vrucht al-

fo vil. . . cf. p. 93. WESS, WESSI, acutus. Par. P. V. T. vur all zeni ein bein ez bat unn ein horn, daz alle wege ift WESSI unn snidet als ein sege. cf. Gl. Car.

cf. WASS. Gl. LIND. acies, acumen, weffi. Ph. M. T.II. p. 161. einen WESSEN dorn.

WESSIG, acute feriens. L. Scacc. f. 76, die

muicken von hitze noch wessig sint.
Wessich, scirem, si scirem, wuiszte ich. Nibel. v. 2290. WESSICH war ich mehte ich hete gerne fluht.

WESSLE, thesaurus, aerarium. cf. H. in tresc. wessler. cf. wesseler.

WEST, scirem, wuiste. Ph.M. T. I. p. 51. WEST ich, ob es verswiget mochte sin, . . cf. p. 70. 156. Nibel. v. 6628.

WESTE, vestis. cf. woeste. C. b. Tr. f. 248. vnd wil vor grimmen luiten mit dirre WESTE listen din leben gern vristen.

WESTEBAREN, neophytus, FR. STRYCKER f. 32. mit was simden ir berchomen seit, der schult ir ane binvaren als ein neugeboren Westebaren. Gl. HRAB, M. westparn, neophytus, ein neugetauffter, eingekleideter subn der Christenheit; a veste alba, westerbembd, quod investiturae vel vestiturae

a barn, filius. DIECMANN priorem vocis partem ducit a wehe, tener, subtilis, unde Superl. weheft, weft; fic erit westerhembd, indusium ex linteo tenerrimo, quali olim & adhuc passim infantes baptizandi vestiri solent. westbarn, infans ejusmodi linteamine vestitus. w. repetit a Goth. wate, aqua, unde wast, wafler, madidus; quo supposito westbarn erit filius lustricus, filius vel filia facri fontis. SCHERZIUS noster a veste derivat.

WESTERHEMBD, indusium subtilissimum. HORTLEDER I, I. darzu V. STADE & FR. auch solcher glocken nach wermeinter tauff ein WESTERHEMD, als den getaufften chris-

lichen kindern angeleget wirt. cf. w. wegnen in Dist. de alba veste baptizat. pro etymo dat wehen, quod de vento & spec. de zephyro dr. item de omni aura leni, grata & placida. sicque reddit westerhembd vela-men lustrale, qs. lust u. freudenhembd, DIECM. ut mox dictum, originem reperit in webe, subtilis. w. aut pro westbarnerhembd, velamine neophyti s. facro fonte initiati vel initiandi, positum reputat, aut a vestiendo ductum, ut sit stola investieurae. Commode autem hic observat FR. vestem medio aevo saepe in genere pro panno quovis usurpatam; sic erit velamen investiturae. KEYS. m. b. f. 11. vnd wa einer in die welt gat, so gibt man im ein neuw seidin hembd in dem tauff, ein WESTERHEMBD-LIN, mie gold etwa geziere. Wilh. d. h. p. 137.

WESTERHUOT, - MS. Joh. A. 100. des git der priester urkunde in dem toufe, so er im den westerhuot useit, wan so spricht er: nim bie diss wize cleit, unn behut es als du es unserme berren an dem iungesten tage antwirten wellest.

f. linteum capiti neophyti impositum. WESTERLEGE, - REYS. Post. p. 44. die abgescheiden geister pharisey die thaeten gleich als ein frauw, dy etwann gon wil zu einer WESTERLEGE; wann sie (die frowen) kummen an das ort, do mann effen foll, fo woellendt sie zu oberst sitzen, vnd woellend geeret sein, nach den veren ires mannes. PR. intelligit eine kindtauffe, do man oeschen-CKE vor die kindbetterin und das kind zusa-MEN LEGET und dabey ein gestmahl.

in conclavi puerperae conventus matronarum, qua occasione quaeque suam pro neo-phyto symbolam confert.

WESTPARN, neophytus. Gl. HRAB. M.: Cf. DIECMANN & SCH.

cf. not. ad westebarn.

WESTERTAUF, baptismus, quo velamen lustra-le conceditur. Ph. M. T. II. p. 123. Gotes geist - twahen kan von suinden mit zwein wasser uinden, das ein ist der WESTER TOUP, da man inne touset, so ist des andern wassers louf, das dur ougen loufet.

WESTERWAT, id quod westerhemd. Wilh. d. h.

p. 138. 144. WESTEN, unde westwind, zephyrus. Goth. vestr signat in occasium; vestan, ab occasiu. foleri vesti, fol circa occasium. hinc vestrviking, piratica in Oceano magno, cui opp. austerveg, piratica in mari Balthico. VEREL.

Carol. M. EGINHARDO teste zephyrum dixit westren qs. vespren a vespera, tomesa. FR. Alii ducunt a wehen, spirare, west, auram gra-tam, lenem, placidam. W. derivat a wese, wife, occiduus, ex quo & nomen Visigothorum. WESTERMEER, mare occidentale. VELDECK'v.

WESTERRICHLANT, Westranea. Tw. vulgo Westrich, Australia.

WETERWIND, zephyrus. Tw.

WESTERT. vide OSTERT.

WESTFRANKEN, Francia Occidentalis, Gallia.

KOEN. app. p. 543. WESTPHAELISCH GERICHT. cf. FAEM. Adversus tyrannidem judiciorum Westphal. qua ex omnibus Imperii provinciis cives ad illa rapi folebant, Frid. III. a. 1451. Argentoratenses peculiari diplomate munivit. cf. Alf. Ill, T.IL. p. 312. aft in Alf. Dipl. istud desideratur. Secutum dein Comitum ac Civitatum Alfatiae foedus adv. judicia Westphalica, cui a. 1462. accessit Landavia. cf. Als. Ill. T. II. p. 399. de aliis vide Als. D. n. 1366. Verum occasione litis, inter cives quoidam Argentor. ortae, judices faemici eo processere audaciae, ut Imperatorem ipfum ad tribunal fuum citarent a. 1470; cujus rei documentum in lucem edidit WENCKER in App. Arch. p. 383: quod tamen non impedivit, , quo minus anno sequenti Imp. laudatus, quum

cum filio Maxim. urbem nostram inviseret, ei jus afyli concederet pro illis, quos Rotwilense, Westphalicum aliaque judicia proscriberent. Motus quosdam in senatu patrio de judicio faemico ortos a. 1472. WENCKERUS p. 388. recenfet.

WET, pro wette, omni sensu, passim. WET WERDEN, liberari, absolvi. PEZ.

sic ctiam dr. wet seyn, wet machen, quae hodieque apud nos audiuntur. Voc. vet. apud PEZ habet wet machen, quitare. cf. WETTE. WETTEN.

WETAG, morbus, dolor. PFLAUM Cal. f. 24. gut fuir WETAGEN des mundes, fuir WETA-GEN der oren. WETAGEN des boeptz.

sic & in aderl. b. fubj. Silb. L. prec. f. 159. legitur WETAGE des hertzen - der lebern.

X WETE, — H. Trist. p. 49. den belm slug er ime abe so der were dort hindan, biemit lief er Morolt an.

WETE, WETEN. cf. WETTE. WETTEN.

WETE, vestis. cf. war. Gnom. col. 34. men hungert, ift er were blos, so enwart nie siechtag also gros. ib. col. 4. des priesters suinde da ein ende bot, wann er in engelschen we-

TE stot. C. b. Tr. f. 47. da bi so gleis ir WETE TACH

von purpur und von siden.

WETERLOS, nudus. cf. WETE.

WETEWIN, viduum, vidualitium. J. Cael. II. 50. ubi f. leg. WETEMEN.

WETHE, & judicium emendae. H. cf. WETTE. WETLICH, gnavus, strenuus, weidlich. Nibel. v. 415. der WETLICHE man. v. 2116. vil WET-LICHIU meit.

WETLICH, — SILU. L. conf. f. 22. dii ack-tode suinde ist, ze fru essen, dui nunde ist ze WETLICH ezen, dui zenbende ist ze girlich

gnaviter, celeriter, weidlich. A. S. hvat, celer; hvaelice, gnaviter. Isl. hvaeur, celer, promtus. Ostrogoth. wat, what, celer, prae-stans. Gall. vite. IHRE.

WETSCHER; bulga, maetsuck. KIL. cf. WOT-

SACK. WETSCHGER. WETZKER.

WETSCHGER, bulga. KEYS. Post. P. I. p. 28. wann wir in ein schiff sollent gobn, so ist angst und noth da, wie wir uns bereiten, da muß mann unß den mantel und das bembd bringen, da den wetschoek, und geboeret das und das darein. Teutsche Sprichw. p. 245. der bat ein scharffes gesicht, er siechet durch ein WETSCHGER, daß nicht darinnen bleibt. in explicatione: wir brauchen des sebens auch zum boesen, als in diesem wort, nemlich von den strauchdieben, die durch einen WETSCHGER bindurch seben, daß nichts darinnen bleibet, daß ist, die darauf gerichtet sind, daß sie den leuten das ir nemen uff

der strassen. cf. wotsack. WETTE, WETE, vestis. H. Trist. p. 77. sus gebildet uberal lang und buibsch und smal gestellet in der WETTE, also die mynne dret-

te. cf. WAT.

f. hic in der wette, certatim. sed pro volte passim. cf. Ph. M. T.I.p. 122. fruinden u. frowen in einer WETE.

WETTE, WEDDE, complanatio, gleichmachung. . . aequalitas reciproca. hinc WETT machen, complanare, compensare . . nun ists WETT, nunc compensatum est . . WETTE mit einem Spielen ; par pari ludere. sic etiam weste est sponsio, quae sec. Ictos est reciproca promissio conditionalis in certum quem eventum. H. cf. WET WERDEN.

WETTE, poena quaevis, qua fatisfit rei publ. non modo pecuniaria, verum etiam capitalis. HEINECC. El. J. G. II, 18, 25.
vulgo emenda, emendatio. Stat. ant. Argen-

tor. n. 17. "homines fanctorum vel aliarum ecclesiarum, qui alieno jure gaudent, dabunt emendationem, i. e. WETTE in judicio judici fec. pertinentiam & jus eorum cum juramento. GRANDIDIER ex tabul. Episcop. De origine vocis tres potissimum sententias obtinere video.

SCH. FR. aliique a vadio, vadimonio, vadiatione derivant, quod medio aevo pignus no-tavit, unde & factum wadium, guadium & Gall. gage. cf. DU PR. Sic wette fuerit pignus, pignoris captio. Suec. dr. wad, wad. 1HBE. fed vide WATMAL.

W. a wette, wied, weid, A. S. withthe, Brit. gweden, Dan. vidde, vinculum, copula, ducit wette, lex, jus, tq. vinculum humanae societatis. wette, dos, vinculum matrimonii. wette, pignus, vinculum fidei, Lat. b. vadium, wadium. wette, sponsio, stipulatio, vinculum fidei verbale. wette, sponsalia. wette, paclum, soadus. wette, mulcta, poena pecuniaria: item poena omnis a lege irrogata, hoc postremo sensu derivat propius a wetten, luere, poenas legi solvere, quod a wette, lex.

H. in wette, complanatio, reperit etymon. Ipsi quippe wette s. vadium est satisfactio pecuniaria ob delictum & excessium judici praestanda, mulcta judici persolvenda, qs. at-

quatio.

Addi posset origo ex A. S. with vel wyta, mulca, derivanda. In LL. Aelfredi c. 9. ,, si fuemina praegnans occidatur, - fit semper wyta 60 f." cf. scherz ad Myth. f. 22. ubi tamen minus recte codem trahit formulam bi der wide. L. T. KATE, quem sequitur H. V. D. LAHR, veram vocis originem judicat esse a weten, scire: Risum denique movet glossator J. Pr. Sax. quum ad III. 64. wette, inquit, heist so viel als wehe thun, wette idem est ac male habere.

WETTE, mulcta, compositio. J. Arg. sch. I, 3. ist aber das der schultheisse oder der richter jemanne vurgebietent in ir bus, und sie der nicht enkoment, derumbe sullent sie doch niemanne dekein WETTE geben. vers. lac., non ideo culpabiles erunt alicujus compo-fitionis." spelm. in Archaeol. blodwita, mulcta effusi sanguinis. blod, Sax. sanguis; wi-ta, mulcta, emendatio. Goth. viten, multare, ponitur etiam pro certa specie multae. L. Sal. C. Eccl. Th. p. 94. dis fint aber des vogtes rebt, von den der voget solicher beserunge daz dritteil und ander besserunge. die da heissent werre, nimet. Lat. , ac om-

nium emendarum, quae dr. wette, recipiet." Quid differant busse. wette, vide in Busse. cl. Kness ad ord. Crim. Carol. art. 204.

A. S. wite, mulcta. sic & gewette. J. Pr. Al. 63. W. Lat. b. wita. DU FR. cf. KOEN. app. e. 63. W. p. 703. Alf. D. n. 1450. Ad diferimen inter wette

& buffe cf. J. Pr. Sax. II. 8.

WETTE & GEDINGE quomodo differant, docet D. a. 1195. ap. KREMER in Orig. Nass. p. 208. , item omnia lucra judiciorum, quae provenire possunt in toto pago illo, qui spectat W. aeque divident episcopus & comes, sive proveniant de compositionibus, quod vulgo WET-TE vocatur, sive de judicio quod gedinges dr.

WETTE, pignus. sic A. S. cf. ECKARD ad LL. Sal. p. 172. Gl. jun. wetti, pignus. Tw. met-

te, vadagium.

2005

venel. vad, pignus. vadsa, res pignori obligata. 1HRE: vad, pignus, quod a vad, pannus. cf. WATTMAL. J. Pr. Sax. III. 40. swer fo phenninge oder silber gelten sal, butet her da +WETSCHAFFT, vitiose pro wetthast. J. Pr. Al. WETTE vor, her enist dar mite nicht ledic. C. c. 136. und ist er dem richter WETSCHAFFT. b. Tr. s. 306. wir lassen uich WET vnd pfant. WETTESCHATZ, WEDDESCHAT, pignus simWETTE, — Gnom. col. 68. sin pfant dick WETplex, ita dictum, ut puto, quod parem cum

TES stat, der sen ere an den wurffel lat.

WETTE, meton. delictum minus, excessus minor, emenda dignus. H. sic eine schlechte wetee. Alf. D. n. 980.

WETTE, stipulatio. Gl. PEZ. stipulatione, mit wete. W. H.

WETTE, fidejussio. H.

WETTEN, jungere, ligare, copulare. w. ducit a were, copula. cf. YNGEWETTET. J. Aug. MS. ein ochs der GEWETTEN ift. SCH. C. ven. 11. 89. so kan ich doch den zarten suost erkennen, der hatt fich felben in myn hertz GEWETTEN. Wilh. d. h. p. 122. ir libe zusamne was GEWETEN.

WETTEN, liberare. cf. WET, WETTE. WOLFR. v. ESCHELB. der frowen mut, so man sait stunde uff rechter rainekait gegen dem werden gaste, ent: der sy von jamers laste mie siner krafte het GE-

WETEN. PEZ.

WETTEN, folutionem promittere, spondere. J. Pr. Al. c. 133. wem man vor gericht WETTET umb gelte, der soll wartten uncz die sunne undergeet, ob er eyn gast ift, u. ist er dann nicht geweret, so soll im der richter eyn pfand geben vor nachtes &c.

WETTEN, vadiare. FR. sic & Vers. Molsh.

Carthus.

satisfacere judici ob delictum vel excessium, componere, vadiare. . . mulctando punire. J. Arg. SCH. 1. 10. umbe den vrevel fo WETTET er dem richter xxx schill. v. dem, an dem er gevrevelt het, bessert er sine missetat drivaltihliche. ib. I. 8. nieman foll dehein WETTE werden, want deme dem och GEWETTET ist. J. Pr. Al. c. 97. vnd muzz im WETTUN sin buz. W. H. J. Pr. Sax. III.64. lazen si ez, sie WETTEN dar umbe.

WETTEN, satisfacere actori, emendam ei praestarc. J. Pr. Al. c. 109. steend sol man dem'klager WETTEN, wes man im vor gericht schuldig wirdt, also soll man auch dem richter thun.

WETTEN, pacifci, spondere mutuo, interveniente stipulatione aut pignore . . WETTEN auf einen, compromittere in aliquem. W. H. Tom. II.

WETTBRUICHIG, emendam judici committens. H. WETTEGERICHT, judicium capitis. MEINDERS jud. centen. p. 121. . . judicium ad indicen-

dam mulctam.

VETTHAFT, WETTHAFFTIG, poenae feu multae reus, qui poenam fultinere meretur. J. Pr. Sax. II, 6. wer zu ding nicht kommet, den theilt man WETTHAFFTIG, ob er dahin dingpflichtig ist zu kommen. WETTHAFT,

ad emendam & satisfactionem judici obstrictus. cf. J. Pr. Al. c. 136. & F. c. 74. & 117.

J. Pr. Sax. III. 39.

WETTEHERREN. cf. WEDDEHERREN.

WETTLICH, idem quod wetthaft. H. vide & WET-LICH. GUDEN. T. II. p. 1127. wie dicke myns omen lude — in mynen gerichten WETTLICH werdent, id si dan dat id treffe an doitslach, an offene wunden, of an lyfu. an gut.

WETTEPPENNINGE, denarii compositionum ju-

dicialium. H.

credito habet aestimationem. sic н. ex hypothesi sua. reliqui simpl. a wette, pignus, ducunt wetteschatz, qs. thesaurus, possessio, pre-tium pignoris. Lat. b. vadium, vadimonium. cf. & Br. WB.

WETTESCHATZ, WEDDESCHAT, pignus juris Germ. in re immobili aut incorporali, quae una cum possessione usum fructum proportionatum & aequalis fere aestimationis (v. WI-DERLEGUNG) fert & proprietatem atque etiam jus alienandi, unde ein freyer wetteschatz dr. BEIER de Colleg. Opif. p. 143. wetteschatz ver-tit antichresin s. contractum fiduciarium, sed ex moribus Germ. plus esse constat in wetteschatz, quam in antichresi juris civilis. H.

WETTESCHATZ, WEDDESCHAT, redemtio, retrovenditio. Ein gut zu WETTESCHATZ oder WETTESCHATZES weise verkauffen, vendere bonum sub pacto de retrovendendo. H.

WETTESCHATZEN, impignorare, in specie more pignoris juris Germ. cf. VERWETTESCHA-TZEN . . item emere hoc tali titulo . . redime-

re hoc tali titulo pignoratum. H.

WETTESTAB, figurate jurisdictio dr. a potestate dicandi & recipiendi emendas s. mulcas. sic was die schultheissen mit dem WETTESTABE gewinnen idem oft ac was sie an gerichtsbussen anseezen u. einnehmen. H.

WETTSTEIN, in alea - Ph. M. T. II. p. 122. diu werlt ift ein spilbret - den WETSTEIN trif-

fet nieman, lege er bar.

WETTERFREYE GUITER, qualia bona in Episc. Ofnabrugenfi, docet ESTOR S. 1973.

WETTERHERREN, patroni adv. tempestates. D. Salisb. d. 26. Jun. 1298. an fand Johanns u. Paulstag der WETTERHERREN. PILGRAM.

WETTI, WETTINEN, locus ubi lotiones instituuntur, ein waesch. pr. Keys. Post. p. 58. der wusch sich und wart gesehen, sie het-ten sunst kein wasser denn das, v. was ein bach, der schoss etwann her, und fieng mann Mmmmmm

das wasser in, als mann etwann in den doerffern thut, da mann WETTINEN bet; das wasser bet auch die krafft nit gehaht, wann es ist ze glauben, daß er sich dick da het geweschen, wann es was ein gemein WETTI, darumb Gottes krafft bat da gewircket.

WETZGER, crumena. vox Slavica. Pol. wacek. H. Conveniunt & Isl. vesk. Suec. waska. Fenn. waskye. imo & Lat. fifeus. & Gr. caexonur. IHRE.

WEULE, noctua, eule. Gl. ad. Prob.

WEW, quid, was. umb vel durch wew, um was, aus was urfach, quare; von WEW, unde, mober. PEZ.

begabent den geist ane allen WEWEN. Ph. M.

T. II. p. 91. winters WEWEN. WEYCHENNACHTEN, festum Nativ. Chrifti. STEYERER p. 431. geben nach C. G. 1365. jur an S. Thomans abunt vor WEYCHENACH-

TEN. Cf. WEINACHTEN. WINNACHTEN. WEYDENENDE, Junius. fic WASER ex Cal. antiq. PILGRAM credit legendum weydenmonde, quia tum pascua sint pinguissima. cf. WEID-MONAT.

WEYEN, WAIEN, ventilare, wehen. Voc. 1482. fic & Hamb. & apud nos hodieque.

4 WEYEN, num pro wein? VELD. v. 5551. mie WEY-EN vnd mit speise waren sie wol beraten. WEYGAND. cf. WIGANT.

WEYGEN, pugnare, bellare, militare. olim wigen, wigian. cf. WEIGEN. PEZ.

WEYHEN, cedere, weichen. J. Pr. Al. ed. ant. f. 88. ubi SENCKB. c. 358. habet weichen.

WEYHFASTEN, jejunia quatuor temporum. CL WEICHFASTEN.

sic dr. a consecrationibus elericorum, quas diebus quatuor temporum fieri julfit Gelafius. In Expos. festorum MS. in Bibl. Paulina Lips. haec leguntur: "ministri ecclesiae in iiij temporibus ordinantur, quatinus sub iiij evangeliis Chrilto & ecclesiae servire admoneantur. În Quadragesima ideireo ordinantur, ut viciis marceant; in vere ideo, ut virtutibus. floreant; in septimana Spiritus S. & in estate, ut fint spiritu serventes, domino servientes; in aucupio & in festo tabernaculorum vero. ut fructus bonorum operum colligant & ipsi tabernaculum Dei fiant; in hieme & ante nativitatem Domini vero, ut mundo moriantur, & cum Christo in virtutibus renascantur." cf. HALT. C.

WEYHNACHTEN, festum nativitatis Christi f. sacrae noctis. Delirant, qui a vino & compotationibus, quas more gentilium veteres circa hoc tempus agitare solebant, winnacht gf. noctem vinolentam adpellatam tradunt. Manifelta vocis origo a weyh, facer. rum Christi natales olim non die XXV. Dec. fed VI Jan. celebratos esfe, ritusque varios ista foria ulitatos ex Romanorum Saturnalibus duxisse originem, docet WERNSDORF in pro-

gramm. de origin. folemnium Natalis Christi. WEYHNACHT-HUINER, — SCHANN. S. A. H. S. p. 94. pulli vel gallinae, tempore Nativ. Christi

praestandae.

WEYHNACHT-SEMMLEN, panes similaginei festo

MEUSEL Gf. T Nativ. Christi offerendi. VII. p. 24.

WEYLE, WEYLER, velum. WEYLEN, velare. PR. cf. WEILEN. minus recte in Voc. ver. weyle redditur penula. Voc. 1482. reddit velum oder

WEYLEN, WEYLN, olim, quondam. PEZ. cf.

WEILAND

WEYLUND, olim, weiland rez. Tranf. in-ter Ep. Baf. & Civ. Biel a. 1610, p. 24. von ibren vorfabren, werlund H. Bischof Melchior.

WEYMER, vindemiator, wimmer, wintzer. FR. WEYN, propter, wegen. fere ut apud nos waye. I. Cael. II. 27. von des riches WEYN.

WEYSENGELD, gulta tritico praestanda. Litt. Jud. Cur. Arg. a. 1509. item ein viertel dortigs weysengeld git A. J. von H. uf U. L. Fr. tag assump.

WEYSSAT. cf. WEISSAT. ap. STEVERER p. 694. und besonderleich die WESSAT, die von des bistums wegen ze Trient zu Traucin gebornt, also mit der beschaiden, das der vor-gen. H. v. R. und sein erben die vorgen. gericht mit dem stab WEYSSAT von uns inn baben u. niessen sullen mit allen ehren, nutzen und gulden.

munusculum domino exhibitum vel exhi-

bendum.

WEYSSLOSS, WYSLOS, - KEYS. Aufzg. d. Jud. b. J. iij. doch schwur er, daß ir kei-ner nymer in das gelobte land kaeme, dann allein Caleph v. Josue, aller der, die uber 20 jobr weren, v. Johanr daß fie folten 40 jabr in der wuistin weyszlosz hin und ber ziehen, biss dass sie sturben. cf. fr. in maiset. absque duce. cf. WEISSLOS.

WEZEN, cife, wesen, seyn. Kl. v. 3955.

WIBBELGERICHT, a wibel pro weibel, judicium inferius, a praecone judicii, in cautlis pecuniariis levioribus judice, habendum. H. cf. FRONBOTENGERICHT.

WlB, femina conjugata. J. Arg. sch. II, 4r. fiver ein maget oder ein wis notzoget. Par. P. V. T. f. 12. ift aber, daz si ift ein wie und megide namen ir felbr git, so let er si

ginesin nibt.

saltem quae virgo esse desiit. cf. MAGET. Alias tamen & mulierem in gen. notat. NOTK. jungen wib, virgines. sch. cf. WIPHEIT. Sed & Lat. mulier pro femina virum passa sumitur. ULPIAN. I. II. S. I. D. de contrah. empt. " quod si ego me virginem emere putarem, cum effet jam mulier." Etymon vocis dubium. JUNIUS repetit ab digur, coire. w. a wefina, texere, uti prosapia generis seminei a suso, in-strumento mulicbri, spillmagen audiebat, oppos. \*u schwerdmagen. THRE suspicatur a wif, hwif, calantica, dictam wif teminam, uti alias gyrdel & linda, cingulum & baltheus ponuntur pro viro & femina, item hatt & hatta, pileus & vitta, ut & Gall. chapeau & bonnet.

WIBELIN, praenomen foeminis olim datum. Reg. Sent. Sen. m. a. 1427. von der xxj. 15. wegen, so WIBELIN Koeppin gichtick was vor uns M. und R.

fic

fic nobilis quaedam virgo apud nos appellata die fragulein WIBELE.

WIBEN, matronam decere. Ph. M. T. II. p. 42. guetlich fol ein iegslich wib gerne suon daft war das WIBET wol.

WIBEN

WIBEN, uxorem ducere. KEYS. Post. P. III. p. 89. wenn in der urstendt, do werdent die menschen weder Wiben noch Mannen.

KOEN. p. 351. do meintent etliche, hettent die hertzogen von Peyern des kuiniges volkes begert, er hette in volkes genug gegeben wider die stette, wan er under sui GEWIBET was. C. b. Tr. f. 221. ir mochtent bas GEWIBET han. cf. Ph. M. T. II. p. 124. Wilh. d. h. p. 7. daz H. GEWI-BETE fich.

WIBESPILDE, Species muliebris. C. b. Tr. f. 275. gnuige dur klagen iren lip der in WIBESBILDE freit. cf. Ph. M. T. L. p. 27. unde pro femina

per metonym.

WIBHALBEN, ex parte seminarum. J. Pr. Sax. I. 27. an ir niftelen, di ir von WIBHALBEN icht BESIBBE was.

WIBHEIT, sexus muliebris. sch. cf. wipheit. . ejus dignitas & honestas. Ph. M. T. 1. p 200. da din WIBHEIT unvermeilet si, dui ist

WIBLICH, honestus, matronalis. Ph. M. T. II. p. 182. so ist WIBLICH wib ein werder hort.

WIBESNAMEN, sexus muliebris.
WIBERTAEDING, negotium soeminarum. BRAND N. Sch. c. 63. das ift eyn WIBERTAE-DING gut, keyn on spyegel etwas tut. cf. TAE-DING; TAGEDING.

WIBEWAT, vestitus, muliebris. C. b. Tr. f. 179. WIBEL, curculio. A. S. wefl, wibil, wifel. W. ducit a weben, tegmine circumdare, vel a wei-

fen, circumvolvere.

WIBELESSIG, a curculione corrofus. J. Arg. sch. II. 129. wer ouch ful korn oder WIBELESSIG korn under gut korn schuittet u. es donoch mit einander verkouffet in einem sacke, dem sol man griffen an sine lip u. an sin gut. In St. Strasb. Utfs. f. 27. legitur wibe effig.

WIC, WICH, bellum, pugna. Nibel. v. 6923. do st hie bi Ezelen vahten manigen WIC.

WICBELETHE. cf. weichbild. item wick. WICH, mollis, weich . . minus gravis. Ph. M. T. I. p. 134. an wibe lob stet wol, das man si u. ofte hoene.

WICH, pes retro latus. a wichen, weichen. PR. ex MORTLED. sie haben nicht einen WICH genom-men. Ph. M. T. I. p. 1. dem alle fuirsten muossen geben dur sine sugende WICH. T.II. p. 243. funder WICH.

WICH, pugna. VELDECK V. 9553. do gelobete Eneas vil gerne den ein-WICH.

WICH, bellum, wig. cf. WEIGANT. WEIGEN. inde nomina propria wichnant, wichart. &c. cf. Kl. v. 1640. 1648.

WICHGENOS, socius belli. VELDECK V. 7974. Eneas der mere clagete vil sere synen liben WICH-

WICHGEWAND, vestis bellica, sagum, wapenrock. Nibel. v. 9076. vnd heizet mir gewinnen min liechtes WICHGEWANT.

WICHGOTT, Mars. PR. ex Vet. Chron.

wichhus. cf. wickhus. wighus. C. b. Tr. f. 77. ir banier sie da sliessen vf die WICHUSER hohe enbor.

WICHLICH, fortis . . strenue. Nibel. v. 1199. daz er vor den reken so WICHLICHEN strie.

WICH, fanctus, consecratus, weich, weyh, ge-

weyht. FR.

- Dipl. cit. FR: ,, quinque WICH EMTHEN, quadrantes siliginis, qui vulgo WICHEMTHEN dr." Erit simile quid re weihscheffel; quippe emthe pro omen, ohmen, menfuram notat, ca-

WICHFASTEN, WIEGEFASTEN, idem quod weibfasten, fronfasten. a wich, weib, fandus. Ap. LEUCKFELDant. Walk. p. 331. darkeyn sie mich alle jar vierwed zu jeglicher WICHPASTEN mit vigilien u. seelmessen u. anderen sachen, nach inholde der brieff daruiber gegeben, ewiglich u erlich begeben sollen. jejunia sacra sive 4 temporum.

WICH, WIK, vicus, arx, civitas. SCH. cf. WRICH. WICHBILD, WICBILD, pro weichbild, omni

leniu.

WICHELEY, WICHERUNG, fortilegium, auspi-

cium. PR. cf. WICKEREY.

WICHT, pondus, gewicht, LUD. T. V. p. 166. dryzehen rinsche gulden jerlicher zinse, gut an golde, swer gnug an der wicht, die sie haben sullen an allen guitern, wur wir sie baben.

A. S. wihe. Ang. weight. Suec. wicht. W. du-

cit a wegen, movere.

WICHT, aliquid, res. Goth. waiht. Franc. wiht. Al. cowehe. A. S. owihe. Ang. oughe. quibus oppon. niwaiht, niwiht, neoweht, nowiht, nought. w. to wicht ducit a Lat. quid per epenthesin. Suec. wat, watta, wicke, Isl. vatt, est res, aliquid, dein recula, pusillum, porro animal, demum animal noxium & monstrum. 1HRE.

WICHT, res quaelibet, homo, animal, creatura. hinc A. S. alc with, omnis creatura. ciricewihta, animalia. sawihta, maris animalia. yfelwihe, spectum, diabolus. Franc. armwihe, misera creatura. armuwiht, pauperes. krumbu wihe, homines distorti. Ang. wight, homo. Belg. & Brandb. wiche, infans. Olnab. puella. Notum & boeswicht. SCH. W. FR. de Suecis vide paullo ante.

heize schoene, manne flet es uibel, es ift ze WICHT, nihil. videtur idem esse ac ventus, aura; nam ut a geben, gicht, ita a weben, wicht. Goth. vaicht, aliquid. H. Trift. p. 28. alles fin sugen war ein WICHT. i. e. labor ejus in inquirendo adhibitus frustraneus erat. Gnom. col. 17. min eigen loben ift ein WICHT. volgent es ander lute nicht. Par. P. V. T. f. 120. diu berschafte dubte in gar ein WIHT,

durch das wolt er ir nit gern.

porius recula, res nullius momenti. Suec. wat, watta, wickt. IHRE. Heldb. P. 3. p. 226. das dunket mich ein WICHT. P. 2. p. 249. fein streiten was gegen ihnen ein WICHT. OTER. HIL. 21. 5. WIHT ni mohta sehen er.

WICHT, f. nebulo. in Theuerd. h. v. faepe reperitur. sic c. 9. darumb bat fuir wittig der WICHT dasselbig geiaid angericht. Wilh. Com. de Furstenb. f. 18. Gott der allmech-Mmmmmm 2

tig bat dem untrewen wicht seinen griff dazumalen gebrochen. Ph. Joh. f. 61. er sprach, du viltumbes wiht, bact ich dir ge-heissen niht, daz ich lieze minen zorn, so muizest du ban verlorn den lip durch din unnuize spel. Vit. PP. Joh. ein boeser wint kam gegen mir u. bet mich bescholten, dawider sluc ich in daß er lit. stumppe 3, 59. promiobtaliquos Francos usurpasse ait wic, wig, pro aestimatione, achtung oder schaezung, unde nostrum boeswicht, quod ipsi boeswig pronunciarint. item Luitwig, Rat-wig &c. cf. GOLDAST p. 392. Ph. M. T. II. p. 218.

in with home Mitwichtelein, wichtelin, recula. homuncio . . nebulo minutus, Schaelklein. hod. in Suevia dr. pulio per jocum ein kleines wichte-lein, BCH. PR. Vet. Voc. wichtelein, wichte, fehralain, penates. Sic & dr. daemon metallicus. cf. AB ANDLERN in corp. Const. Imp. T. Illi p. 953.

WICHTIGEN, infans. MULLER L. Kussc. 14. fuir diesem kinde gebet der beiland fuiruiber, und weil er das edelste freundlichste bertz bat, jammert in des armen WICHTIGENS,

ein zart gemuit ist leicht bewogen. puio, homuncio.

WICK, urbs, vicus. mabilton Act. SS. Ord. Ben: Saec: III. P. II., pervenit (sc. Bonifacius) ad locum, ubi erat forum rerum ve-nalium, & usque hodie antiquo Anglorum Saxonumque vocabulo appellatur Lundenmic" per quod intelligitur Londinum. "p.p." prosperoque curlu ostia fluminis citius, quod dr. Cuent, omni jam expertes periculi naufragio adspiciunt, & ad aridam sospites terram perveniunt, fed & castra metati sunt in Cuentawic, donec superveniens se collegazum multitudo congregasset" hinc wichelethe pro weichbild; hinc wievogt, wiemeister, wicgraue, advocatus, judex, jus in wicheletho i e in civitate & ejus jurisdichione, ejus dioeceli, exercens.

cf. weich, wich. WICKE, vicia. . res minimi. cf. & BONE. Ph. Joh. fl 46. er achtete nuie eine WICKE. Wilh. d. h. p. 60. daz ich si um meine (1. eine) WIK-

KEN vorchte.

WICKEL, colus. Rexs. geist. Spinn. L. iij. ich bab nit viel kunckeln zu spinnen gewohnet. die kunckel oder WICKEL, die daran gebun-den ist, ist Chr. J. unser herr, warer Gott und mensch, mit allen seinen volkommenbei- v WIDDELAERE, fidicen, fideler, fidler. Chr. R. ten v. tugend, so in im beschlossen seind v. mit allen seinen gaaben v. gnaden.

a wickeln, obvolvere.

WICKEN, orobus, großdarm. Voc. 1482. WICKEN, praestigiari, divinare, augurari. Voc. 1482. FR. A. S. wiglian. Belg. wichelen. Ang. to witch w. Ofnab: wikken

WICKER, phytonus, myssager. Voc. MS. An. KIL wicker ver. Sicambr. augur; mycheler, hariolus; mychelrye, auguria. Idem in v. nychelen, ad hinnitum equorum Germanos perfugia experiri folitos fuisse dicit. of PR. LINDENBR. Cod. LL. p. 1439/ & HEINECC. El. J. G. L. 2.

praestigiator, divinator. Voc. 1482. A. S. wicca, augur. wicco, fago, lamia. Belg. wicke. ler, aruspex, somilegus, divinator. Ang. witch faga. In LL. Burg. regime, divinator: w.a Lat. augur repetit. MARTIN. vel a meile, facer. vel a wichelen, himire, quad hinnitum equos ram quoque observer, veb ali linu, videri.

WICKERIN; divinatrix, pythonista, incan-

tatrix. Voc. MS. Am

WICKERBY, fortilegium, FR. In LL. Burg: vegiatura.

WICKBRSCHE, praestigiatrix, auguratrix. Voc. 1482. Osnab wikkerske, wikkerstys.

WICKHUS, propugnaculum, xenodochium. a wig, pugna, bellum. Reg. Sent. Sen. m. f. 15. item Claus der zoller am wiching. WICYOGT, advocatus vel judex vicio ra. cf.

WICH.

WID, WIDDE, falix. sic Gl. Mons. . . Ph. Joh. f. 65. do hies in since guese mit seldenricher bluete von dornen rosen springen mit suezet fruht süirtringen daz honig von der WIDEN.

WID, WIDE, vinculum ex falice, corylo,

quercu aut simili ligno.

A. S. withig. All wilde. Ang. withy. Belg. wede. Suec. wide: Gr. Irea. 1HRB refert ad ULPH. withan, connectere, vel ad Lat. viere. a wide, falix. Suec. widja, vimen, Dan. vidde. sch. ad koen. p. 696. ad wita, quod oten. signat lignum.

WID, restis. Tw. resticulus, widelin. cs. fr.

Brack. vide & Haher.

richten mie der WID, punire suspendio. J. Pr. Sax. II. 234. J. Pr. Al. c. 207. cf. GRUPEN D. Al. terth. c. s.

bey der WIDE, sub poena suspendii. PR. cf. BERICHTEN. adde HEINECC. El. J. G. P. II, 2. Myth. MS. p. 22. es wer urluge oder fride, si musten dienen by der wyde. ib. p. 105. doch die wolff koment einst uiberein und retten mit den birten gemein, das sie mit dem vieb wolten han fride und swurent das alle by der WIDE. Ph. Joh. f. 23. so ban ich bi dem wine fride, ich wil mich buiten vor der WIDE.

in MS. des tufels segin ap. HEUMANN de l. occ. p. 182. si muissentz tun bi der WID. Amur v. 2030, daz gebueich mie der WIDE. cf. Ph. M. Т. І. р. 135.

sich huiten vor der WIDE, a crimine sibi cavere metu restis. sio & einen loefen von der WIDE. Ph. M. T. II. p. 164.

col. 6. Voelcker der euene WIDDELAERE.

WIDDEM, idem quod widem. TW. fic scribitur & wietum. In LL. Burg. occurrit wittemon, de quo mox.

WIDDER, pro weder. VELDECK. V. 3381. WID-DER wip noch man.

WIDDER, contra, erga, wider. SCHUITZE. VEL-DECE V. 4444

WIDEM, dos. Leg. SS. Joh. de S. Elifab. figap irn Widemen an den Spital, der was wol

zwei tusent marcke wert. scribicur & wydem, wedem, wyerum &c. A. S. westema, westuma. Dudum a preghen, fa-

GRANG's

crare, ut sit myhedam, dus, quae sacraturei, quae sacratur matrimonio: w. repetit a westen, conjugare, quia sit domum jugale: Gr. Mir.

Male huc refertur ex: LiL. Burg. wissemon; hoe enim potius est pretium uxoris, quod pater aut proximi cognati moribus antiquis pro puella accipiebant l'egitime juncta il raprat SCH. ortam) vocem putat ex widem destinare; appropriare, & mon, mond, mundium, redditque pretium destinatum pro mundio sen potestate patria & familiae. W. mavult ex wette, sponfalia, & mon, donum, ut six donum nus

zu einem WIDEME, in Widemes wise oder.

reht, juse dotis. WIDEM, WIDEME, WIDDEME, usus fruclus virgini promiffus. FA: Chr. Col. p. 318. bie vurß jungffer K.die was H. Adolffs fuester, ind der hadde H. Karll van B. tzo yrrem wid-DEM gegenen, as he Gelrelant gewonnen, die stat van Gelre ind ander. Non abladit Goth.

widernam, antipheena, dotalitium, viduum. WIDEME, WIDUM, dotale. Eccl. Thom. L. Sal. A: f. 284: und daz diefelben funff pfunde gelts nit WIDEME und vormals nieman anders verkoufft, veruissert, verendert, versetzet noch verseret sient. ib. L. Sal. B. D. a. 1437. daß diefelben zinfe, guilte u. guter nitt WIDEME noch lehen sigent, u. vormoles nie-man unterpfant verkusst, verseret noch verfetzet fient. Lat. " quod fupra fcripti redditus & bona omnino non sint dotalia i feodalia "

dotalitium, bona specialiter in dotem adsigna-ta. Ap. GUDEN. T. II. p. 1207. zu haven yren WYDUM ind lyffzucht in WIDUMS namen: Extat SCHERZII nostri Diff de dotalitio.

WIDEM, viduum.
minus recte derivatur a miewe, qf. ex miewedum sit witcum. Non enim est viduitas, sed revera idem quod widum, dos, unde & dotalitium. W.

einen WIDEM geloben, J. Stat. Arg. sch.

ein WIDEMEN auffrichten, bauen, fertigen, viduum promissumactu constituere. J. Arg. sch III, 275 die buirgen follent niemer lidig merden, der Widen wer dan uffgerich-ter. ib. c. 182. ift das ein widemen mit gemeinem gut murt Gebuwen. ib. c. 27f. giengent aber die buirgen abe in vorgensjore ungemanet oder darnoch, so sie in dem jore gemanet wurdent, wan sie dan abgingent, e der widem gefertigt warde. D. Test. Sen. in. er hat ouch geseit, daß der Wide-me gevertior ist vor unlangon ziten.

der WIDDEM ist zu fall kommen, was froclus ten viduum ad finem pervenit. i.e. confolidatur cum dominio. Reg. Sent. Senom. f. 81. die vorderunge, die M.H. tuige, treffe einen WIDDEMEN an, da doch die frauwe, die das niessen des WIDDEMEN bat, noch in libe und in leben sige, und sige onch der WID-DEMEN noch nit zu Valle Rommen.

WIDEM, dos ecclesiae: STRYCKER H.b. Car.

M. f. 78. noch schuef er vor der heimfart, das ein Gotsbaus gemabet wart uber den stein, da Rulant verschiet, do er das mit widem wol beriet zu belfe finem neven Rulanden, do schied er beim zu landen, ap stevenen. p. 406. das muir — die kirchen ze S. Sten phan - vollbringen sollen u. wellen voelliglich mit bau, mit WIDEM, mit guilte.

fundus dotalis ecclesiae, item mansus ecclesiae. hoc sensu ambigit H. annon a weyhen, facrare, & dom, tum, potestas, dominium, orta primitus vox sit, indeque translatio facta ad alia bona, usibus etiam saecularibus destinata. favent quippe huic rei loca varia ab ipfo excitata. In jure Wurfato-Fris. ap. Pu-FEND. app. Vol. III. Obf. jur. p. 88. ita: bynnen WEDEME, dath is de rechte WEDEME, bynnen de veer stene, also verne alse de sprenngelt v. de weygellquast dach begudt, v. de byschop dath GEWEYGEDT heffe. Chron. Thuring in SCHOETTG. & KREYS. SS. T. I. p. 91. da ware her der erste, der nach der WIHE (des closters) da yn der koer gelegie wart v. vsf der WEDEM begraben. In Br. W.B. ducitur aweiten, spondere.

WIDEM, parochia, pfarr. Voc. MS. An. domus parochialis, pfarrhof. H. Ofnab. we-

me; wedum.

WIDEM, ususfructus antichreticus ob mutuum. Locus cit. SCH. das diefelben lehen in WYDE-MES wife off fin wip herstorben weren fuir eine

funtme geltes.
WIDEMEN, WITMEN, fundare aliquid. ap. steverer. ouch die guiter, mit den daz egen.ampt gestifft und GEW10MET waz SCHAN-NAT S. A. H. S. p. 92. wuir baben angehebt zu stifften, zu WITMEN und ze machen ein neueres closter, das da beiset zu latein Pone

proprie dotare matrimonialiter . . dein dotalitium constituere inter illustres ac nobiles . figurate, dotare ecclesiam, fundos as reditus constituere ad ejus sustentationem'. . in gen. dotare, dicare, conferre, legare ad cultum facrum, confecrare: H. cf. BEWIDMEN, ein gut WIDMEN, - J. Stat. sch. III, 286. WIDEMARKE, f. pro widem marke, jus quoddam ita dictum in Dipl. cit. ab H.

WIDEMBRIEFF, instrumentum, quo vi-duum assignatur. Prot. Sen. m. 2. 1392. und was widembrieffe die vorgen. Grede bet, die fol sy an eine gemein hant legen. Sent. Sen. m. a. 1417. H. R. sel wittme sprichet. R. v. S. babe iren wydenbriefe binder yme u. muige sui nit dartzu komen.

WIDEMFERTIGUNG, — J. Arg. son. p. 74. von brautlauff WIDEM PERTIGUNG. WIDEMGELT, centus docalium. H.

WIDEMGUT, WITHUMGUT, dos eccle-fiae. L. Sal Eccl. Thom. B. f. 35. ,, duale unum obe Honheim dal bi deme WIDEME OU-TE Renov. banni Wingersh. a. 1666. die anderseit neben dem Gimbretter WITHUMB-OUT. SCHMID ad J. Bav. Stat. t. 21. ,, in Bavaria feu fingulis in locis habentur quaedam praedia, quae Germ. WIDEMGUITER dr. i. e. quae funt deputata & appropriata Mmmmmm 3

ad ecclesiasticorum usum, die zu geistlichem gebrauch gewidmet seynd, & eorum duplex genus est: primum, quod speciat ad ipsam ecclesiam & vocatur mansus ecclesiae; alte-. rum, quod spectat ad parochum f. ministros ecclesiae, & vocatur mansus parochi.

WIDEMHOF, curia dotalis ecclesiae, curia & do-

mus plebani. H. cf. WYDENHOF.

WIDEME HUBE, fundus dotalis ecclesiae. L. Sal. E. Eccl. Thom. f. 48. "item dimidius ager ziubet uffen die wideme bube in medio bonorum nostrorum."

WIDEMKORN, annona dotalis. H. WIDEMMARKE. cf. WIDEMARKE.

WIDEM MAS, WIEDEMAS - D. cit. H. 63 fchef-

fel zins getrayde, WIEDEMAS genannt. WIDEM RECHT, jus dotalitii f. vitalitii . . usurpatur & de feudo oppignorato per pactum antichreseos scil. ad dies vitae. cf. sch. ad J.

F. Al. p. 190. H.

WIDEMRECHT, dotalitium. cf. WEDEMENRECHT. WIDEMRECHT verschweren, jurato renun-ciare viduo. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 133. die vorgen. frome - bet bi dem eide gejeben, das dise selbe hovestat nicht ir widem ist, unn doch durch gewarheit so het sui vor uns VERSWOREN WIDEMERECHT. ib.f. 138., infuper praedicta L. ac S. ejus maritus omne jus tam dotis quam donationis propter nuptias abjurarunt.

WIDEMSTUL, status viduitatis. cf. WITT-

WENSTUL.

proprie scdes viduae adsignata . . dein & status viduitatis. H.

WIDEMUT, dos ecclesiae, widem. H. WIDEMUTS BAUREN, dotales ecclesiae. H.

widea, iterum, rursus. retro, vicissim, vi-WIDER abent, ad occasium.

WIDER ihn, co invito. C. de Grey. f. 144. nv gente

ich enheiner geschihe WIDER IN ze wissende niht. WIDER, versus. Vit. PP. Joh. f. 283. WIDER abent. Ph. M. T. I. p. 33. WIDER den morgen.

WIDER, a, de, von LAZ. de mig. gent. L. 7. p. 317. ex ant. Cod. Annal. allegat: H. Leupold khaufft wider den B. H. von Wuirtzb. Wels.

cf. J. Pr. Sax. II. 36. WIDER, contra, si comparetur. OTTO D. f. 55.

das ist alles nichts WIDER die grossen ding die

Hogir uber want.

WIDER, apud, intra. Cod. Evang. ap. PEZ. Luc. 16, 3. do sprach der mayr WIDER sich selbsten.
. Ph. Joh. f. c. er dahte WIDER sich also.
WIDER, apud. J. Pr. Sax. II. 66. die es WIDER

Got verdienes habn.

WIDER, ad, contra. HORNECK c. \$47. auch rede er da mer WIDER die herren die da swigen. H. B. & Jos. f. 7. ich wil ein wenie WIDER dich Sprechen. KOEN. p. 271. der stette ringmure u. grabe giengent von S. Stephansbrucke WIDER S. Andres doumbe untz an den Judenturn. cf. p. 288. J. Gaes. I. 15. WIDER sinen munt. Als. D. n. 942. die sullent ze hande WIDER die stiffe v. Ser. - fallen. ni omissum sit an.

WIDER u. fuir, citro retroque. KOEN. p. 203.

WIDER unde dann, citro retroque. Nibel. v. 2910. WIDERACHTEN, judicium contrarium ferre. per sententiam diversam contradicere & judicatum irritum facere, ab achten; deliberare ». judicare. D. a. 1366. ind folen dife scheidung nit hinderen, brechen, crenken, noch WIDER-ACHTEN mit worten noch mit werken. H.

WIDERAEPERN, repetere. SCH. cf. AEFFERN. WIDERAEFFERUNG, repetitio. Cod. Bibl. cit. SOH. das buch Deuteronomii, das man nennet das buch der andern ee, oder das buch der WI-DERAEFFERUNG.

WIDERBERFFEN, opponere, reliftere, widerfe-tzen, widerwerffen. PEZ.

WIDERBERG, sursum ascendendo. steve-RER p. 49. dem Pletz thall nach WIDERBERG untz in mitten in dem G. ab dem G. in dem Lintbach-gruint nach zu thall in die Mytra, der Mytra nach zu thall untz in dem A. auß dem baubt A. WIDERBERG in den S.

Gl. HRAB. M. uuidarperki, arduus. WIDERBERG, sursum, auffrecht, erecte. отто p. p. 240. die slangen gannt mit dem

kopffe WIDERBERG als ein bun. cf. ze TAL. WIDERBIETEN, bellum denunciare. Kunigh. p. 18. Josaphat der was sin vigent und er WIDERBOT dem Kuinige Achah, und reit mit eime grossen ber in sin lant. cf. pez.

proprie den frieden oder die freundschaffe WI-DEABIETEN f. widersagen, renuntiare alicui pacem, amicitiam; dein widerbieten simpl. &

absolute. H. Wilh. d. h. p. 17.

den, tag WIDERBIETEN, renuntiare diem ad compositionem praesinitam. H. cf. Als. D. n. 974. WIEDERBIETEN, reddere, restituere. C. b. Tr. £ 296. nu waz der kunic Priamus sin sun in Frigia bi der zit, der WIDER BUTE Troie sit in alle die wirde in siner vrist, in der si sit gewesen ist. wider Bilden, al. effigiare, abbilden. ECKEH. bred. f. 213. want min sele niht alzemale in Gos

gesezet und gepstanzet und WIDERBILDET ist. WIDERBITZ, vindicta. KEYS. Par. d. S. s. 68. ist es, das er sich nicht richet, — so behaltet er dennoch den WIDERBITZ im hertzen, das er ibn also geleidiget bat.

num pro widerbis, a beissen, mordere?

WIDERBLICK, reflexa imago, resplendentia. cf. WIDERWURF.

WIDERBRIEFF, reverfales... copia vel transferi-

ptum litterarum.

WIDERBRINGEN, refercire. H. Pont. Imp. f. 84. do er mit siner listigen versuchunge Adam und Eva in dem paradise vorwiset bat, und dar uff solte derselbe fall WIDERBROCHT werden.

WIDERBRINGUNG, reparatio, restitutio, reductio in statum & ordinem pristinum. H.

WIDERBRUICITIO, adversus, adversarius. Ph. M. T. II. p. 128. din ere — was ie gelenke guo-ten dingen und missewende WIDERBRUICHEG ie. WIDERCHRIST, antichristus. PR.

WIDERDIES, sonus mutuus, reclamatio. Amur v. 36. so acht ich weder dis woch daz uf der argen WIDERDIEZ.

WIDERDIESEN, resonare. Wilh. d. h. p. 78. des Schal von stimme WIDERDOZ.

WIDER-

-127 COM



WIDERDINSEN, retrahere. Gl. Zwetl. cf. DINSEN. WIDERDRIESS, - WENCKER A.A. p. 311. daruiber doch uns und der cron zu B. zu WIDERDRIESSE, und den egen, unsern bur-

gern und stat zu Eger zu schaden.

opprobrium, ludibrium, probrum, contumelia. PEZ. ab obsoleto driessen, animosum esse, unde restat dreist, audax. FR. KOEN. p. 17. und etliche edel luite begiengent vil vnzuh-

widereren, widerevern, replicare. Voc. 1482. . . repetere. Silb. L. Conf. f. 8. vnn die frinde niemer WIDEREVERT.

WIEDERERN, recolere. Voc. 1482.

WIDERFAHEN, contravindicare, nominando auctorem, durch den schub gegen einen widernahen. v. TROELTSCH.

WIDERFALL, jus haeredis, cujus ususfructus a testatore alii relictus, expirante jure usufructuarii, redit ad haeredem. Tyr. L. O. II, 42. umb erbschafft, eigen grundt, boden, WIDERFAELL, beyrat guet, leben, morgengab.

revolutio haereditatis, feudi &c. . . revolutionis hujusmodi casus aut conditio. H.

WIDERFALL, census vitalitius, dotalitium, leibgeding. GUG.

WIDERFAELLEN, negare. FR.

WIDERFANGEN, apprehendere legitime rem, quae per vindicationem fuerat ademta. H.

WIDERFART, reditus. FR. L. Scacc. f. 55. mein geselle lot mich nit verstan, ich weis, er ist uff der WIDERFART.

WIDERPERTE, reditus, ruickreife. KOEN. p. 103. und fur an der WIDERFERTE durch Cpel.

WIDERFRAIS, tempestas periculosa vel terribi-

WIDERGANG, occurfus . . qui occurrit, obviam it. Ph. M. T. II. p. 96. der tievels WIDERGANG. WIDER GEHEN, redire, recidere, frustraneum effe. Fab. d. Minn. n. 67. entlentes lob GAT dicke WIDER.

WIDERGEHN, occurrere, entgegen kommen. H. B. & Jos. f. 15. ein alter man im WIDER GIE.

WIDERGELT, merces, quo alicujus labor pensatur. MURNER Geuchm. d. 1. so werd man dort in genner welt finden lon und WIE-DERGELT. De differentia vocis wergeld & widergeld v. HEINECC. El. J. G. II, 18. retributio, olim compensa, recompensa. H.

WIDERGELT, de echo legitur in Ph. M. T. I.

p. 203. refer ad gall, sonus. WIDERGELTEN, restituere, resarcire. ECK Pred. P. V. f. 29. WIDERGUILT ibnen nachdem wind sie dir getban haben. cf. kers. Post. P. II. p. 11.

Suec. wedergella.

WIDERGELTUNGE, in malo, talio; in bo-

no, vicissitudo. Tw. cf. Gelt.

WIDERGIFFT, arrisoper, D. a. 1395. und wanne die nffgabe der 100 fl. geldes, und der WIDERGIFFT der 1500 fl. geschehen ist.

WIDERGIFFT, donatio propter nuptias. GUG. WIDERGILT, ponitur nunc pro widergile, compensatione, nunc pro widerguilt.

WIDERGLAST, resplendentia, repercussio luminis. PEZ.

WIDERGLESTUNG, idem. PR.

WIDERGRULEN, ira, odium mutuum, quo per

pari redditur. PR. in grull pro groll.

WIDERGUILT, praestatio annua de alia & majori praestatione: ut, qui duodecimam annuam praestationem recipit, obligatur, ut ex his sex reddat tertio, sicut jure Hebr. de decimis facerdotes iterum decimas Levitis praestabant. differt a widerzins, quod widergilt in fructibus, widerzins in censu pecuniario potissimum consistat. scн.

pensio, quam dominus ex bonorum suorum reditibus alteri solvit pro reluendo & compensando usu juris alicujus ipsi in bonis competentis. Ita capitulo Eccl. Colleg. D. Thomae Arg. loco decimae, quae ipli in agris, hortum Carthusiae constituentibus, competit, ex conventione, quam cum Priore & Conventu Domus Carthuliae Capitulum Thomanum olim iniit, pro compensatione usus juris decimandi quotannis certa retributio folvitur, quae vocatur wiederguilte. In L. Sal. CC. legitur: "item Prior & Conv. Domus Carthus. dant 18 den. festo Martini loco decimae von ij acker, die sie ingezuinet hant. Ita praestationes annuae, quas variorum praediorum domini ad bonum Sculteticum Bischoviense (am Saum) conferent ane richtung (haec vox denotat retributionem conventione definitam) vocantur widerguilt & wiederzins. Saepius haec vocabula, latiori significatu, nihil aliud denotant, nisi id, quod quis quotannis debet respectu ejus, quod ipsi debetur. cf. Specimen juris Georgici Alfatici de ind. praed. rustic. quod sub pracs. J. D. REISSEISSEN defendit heic Arg. a. 1783. J. F. BRACKENHOP-FER p. 21.

WIDERHALTEN, prohibere usu, exercitio rei,

juris. inde verhalten simili sensu. H.

WIDERHUISSI, concussio, repercussio, widerfloss. a Bat. hues, huesinge, concustus. Fab. d. Minn. n. 66. von WIDERHUISSI das gefchach. cf. Gl. ad h. I.

WIDERKARE, pro widerker, ap. WENCKER

A. A. p. 218. WIDERKAUFF, retrovenditio. etwas auf WI-DERKAUFF verkauffen, aliquid cum pacto de retrovendendo vendere. SCHANNAT Cl. Fuld. p. 308. wir bekennen, das wir den strengen rittern C. v. H. unser, sloss und vesten W. und das gericht mit allen weldern, wassern up Widerkauf verkauft haben recht und redelicher wise fuir 6000 pf. heller, Fuld. WERURG.

WIDERKEYFFELN, rebellisare (l. rebellare.) Voc. 1482.

WIDERKOEFFIG GELD, annui reditus redimibiles. L. Sal. Eccl. Th. f. 87. wir mit dem und an deme gelte abgeloeset habent an-

der WIDERKOEFFIG GELT, das wir uff unfere vorgen. stette verkoefft hettend.
WIDERKER, satisfactio damni, restitutio.
KEYS. Post. P. 11. p. 10. wenn spe daz nitt
thuindt, sonder die falsch sach schon suis

dem richter gewinnendt, fo feynd fre schuldig ein Widerker dem, den fre also unrechtlich obgelegen seindt. Id. Sch. d. Pen. f. 107. alfo ward difer bekoert, und tet ainen W1-DERKER des unrechtfertigen guts.

WIDERK

WIDERKERE, in re gladiatoria vel in pugna, convertio, reversio. Nibel. v. 812. dri WIDER-

CHERE het er nu genomen.

WIDERKEREN, restituere, satisfacere. KBYS. Sch. d. Pen. f. 109. der sein unfertig gut Widergekert, und sich zu Got gerichtet. ib. f. 106. den gebot er, ob sy etwas funden, das unrecht überkomen war, dasselbig wi-derumb zu keren. L. Sal. D. Eccl. Th. a. 1383. daz da sii also sii uibernossen unn m? von in genomen bettent, WIDERKEREN foltent.

refundere, reddere. H. Als. D. n. 1062. 1269. WIDERKEREN, WIDERKERUNG, restitutio accepti vel ablati, widerker. H. cf. Alf. D. n. 1037.

WIDERKERTER, pracposterus. Voc. vet. WIDERKIB, contentio . . oppositio. Ph. M. T. 11. p. 89. das das herze duldet leit der froeiden WIDER KIB.

WIDERKLAFFEN, ogganire. C. ven. n. 327. wer

mynner haisset toren, ser ich das WIDERKLAFFE. WIDERKOMMEN, ad se redire, reficere se. J. Pr. Al. c. 256. de equo viribus desecto: und lasze

es (sein pfert) eszen unez es WIDER KOMPT. WIDER KOMMEN, in pristinum statum redirc, restitui. Fab. d. Minn. n. 83. wer velt der KUNT vil kume WIDER . . cum genit, compensationem recipere. ib. n. 67. wol KAM er fines fchaden WIDER.

WIDERKUIKEN, refocillarc. B. Mog. 1462. WIDERLAG, antipherna. cf. WIDERLEGUNG. WIDERLAYN. retributio, widerlon. Pf. Arg. 130. also ist der WIDERLAVN an miner selen. WIDERLEG. cf. WIDERLEGUNG.

Suec. wederlag, symbola .. compensatio. 1HRE. WIDERLEGEN, loco alterius reponere. Wilh. d. h. p. 146. Venus Tybalde sin herz vzsneit, eyn ander herce si WIDERLEIT, daz waz Kyburge

der kuningin.
WIDERLEGEN, resarcire, redhostire. H. SS. P. II. f. 79. er WIDERLEGET der samling alles das, das er in mit untrewen bet abgenommen. KEYS. N. Sch. 55. Sch. die erst schell ist gutthet zu vil WIDERLEGEN. uiberschwang und ze vil ift ein laster, etlich widergelten zu vil bald oder ding , die man nit WIDERLE-

reponere, compensare, remunerari. cf. VER-LEGEN. Suec. wederlagga. vide & All.D.n. 1298. WIDERLEGEN, acquivalente pretio redimere. Als. D n. 1106. das wir in das dorff ze L. dass sie ze lehen von uns hatten geruchten ze aigen machen, wann sie uns die lehenschafft desseiben dorffes gern wolten WIDERLEGEN u. anderswa

erstatten.

WIDERLEGUNG, restitutio, refusio, compensa-

tio, remuneratio. H.

WIDERLEGUNG, derripsens, id quod maritus f. sponius dat f. assignat sponiae loco dotis. SCHANNAT S. A. H. S. p. 155. und ful der obgen, unser liber obeim der genannten

framen A. seiner schwester zu begrath gut geben 10000 fl. so sol unser oheym u. vetter G. W. v. H. dagegen der gen. fr. A. zu WIDERLEGUNG geben 10000 fl. guter Rinischer lantswerung, und des morgens, so das elich beylager gescheen ist, ein murgengab nach seinen ehren. Toelner H. Pal. Cod. D. p. 81. es stet auch un uns H. R. da wir unser lieben bussfruven geben in WIDERLEGUNG, widem und morgengab.

soil. des heyrathgues, contrados.

WIDERLEGUNG, derifues, merces, retributio. KEYS. Par. d. S. f. 36 als da ein armer mensch schencket einem reichen oder ein gleicher dem andern, von dem er fich einer grueffern WIDERLEGUNG fuirfiehet ib. f. 38. febend ir, das ift der lon v. die WIDERLEGUNG fuir die arbeit. Chr. Ant. Germ. f. 15. und darumb beider veterlichen namen mangeln must, das ist so vil, das er weder Roem. Keifer noch Kuinig von Franckrych geheissen werden folt, so wart im ze widerleg mer landes, wann den andern.

WIDERLON, retributio, compensatio, praemium. Siebengetzyt U.L.F f. 7. wann din knecht behuit sie v. in ir behuitunge ift vil WIDERLONES.

VELDECK v. 796.

WIDERLOSUNG, reluitio. J. Bav. T.7, 1. verkaufft jemand ein guet, und behaelt ibme die WIDERLOSUNG desselben bevor auf eine. gewisse zeit, so mag er nach verscheinung solcher zeit den widerkäuff und WIDERLOsung nit mehr begebren. cf. schmidt ad h. J. Arg. scu. III, 347 und were es, das ein solliche jungfrom oder mittme daruber des iren utzit binweggebe oder utzit versetzte oder verkouffie, cs were uff WIDERLOSUNG oder

WIDERMEZE, sic per errorem, credo, in Silb. L. Conf. f. 7. so beginner si ime WIDERMEZE sin.

pro widerzeme, quad vide.

WIDERMINNE, anteros, amor mutuus. Ph. M. T. I. p. 167. minne funder WIDERMINNE ;wischen zwein, heisse ich niht geminnet gar.

WIDERMUOT, indignatio, unmuth. Gl. ad Fab. d. Minn. Gl. HRAB. M. injuriose, uuidarmootlihho. C. ven. n. 135. muott stercket und krencket was WIDERMUOT kan leben.

WIDERN, recufare, denegare, contradicere, weigeren. J.F. Al. c. 62. nypmt eyn herr feinem mann eyn gut, oder WIDERET ims ze lehen. ubi SCH.
c. 90. weygere. in self-night and confeel from the field wider. The wider of 
dess er fich GEWIDERT v. in craffe einer alten handgeschriffe abgeschlagen. cf. & FR.

WIDERNAM, pignoratio, Lat. b. withernamium. PR. . . repressalia, pignoris captio. DU FR.

WIDERPABST, anti-papa schannar H. Ep. Worm. p. 190. der WIDERPABSTE RObertus.

cf. Alf. D. n. 1198.

WIDERPARTHEYER, adversarius. FR. WIDERPIETEN. cf. WIDERBIETEN. WIDERPIETEN, idem quod widerbieten. PEZ. WIDERPOT, renuntiatio pacis, denuntiatio bel-

WIDER-

WIDERQUALE, resistentia, rebellio. SCH. KOEN.
app. p. 1142. derselbe S. Amandus, do er drui
jore byschoff was gewesen u. sach die ungehorsame u. WIDERQUALE des volckes, do gab er
das bistum uff.

WIDERRACHE, vindicae cupido, Sax. inf. we-

derwracke. H.

WIDERECHNEN, rationes praestare, rationem reddere, rechnung ablegen. J. Pr. Al. c. 324. er ist auch arckwonig, wer der kinde gut von jar ze jar nicht WIDER RECHNET der kind naechsten freund.

WIDERRECHT, reconventio. einen in das widerrecht verfassen, reconventione confiringere. Ord. Cam. t. 30 P. III. cf. schor-

TEL.

WIDERREDE, contradictio, oblocutio. . caussae dictio, desensio. . exceptio . . partium replica vel duplica. H.

WIDERREDEN, contradicere, obloqui.. negare.. respondere, replicare. H.

WIDERREDEN, reculare, refutare, provocare. J. Pr. Sax. II. 6.

WIDERREITEN, repugnare, resistere. PEZ.

WIDERRUFFEN, refutare. D. Scel. WG. 1, 11. dar wider haben die Juden etlich argument die WIDERRUFT Nic. de Lyra alle.

WIDERSAGE, renuntiatio pacis vel fidei. sch. H. WIDERSAGEN, renunciare, abdicare. Vit. PP. f. 116. zebant mit den worten do WYDERSEIT er allem gut, und allen irdischen din-

gen. cf. PEZ.

Suec. wedersaka, in qua voce duo vocabula consusa docet IHRE, wedersaga, contradicere, a saga, dicere, & wedersaka, adversari, a sak, lis, jurgium. Vit. PP. Joh. s. 235. ein jungeline wolte der welte WIDERSAGEN. C. b. Tr. s. 102. ich muoz der schame hie WIDER-SAGEN.

WIDERSAGEN, diffidare; bellum denunciare.

ap. Wencker Usb. p. 178. darumb Widersagen wir uch ouch von uns selbs wegen und wellent uwer und aller uwer burger helser und diener siend sin. H. Hagenb. s. 237. sind wir unserm berrn geneygt uch zu Widdersagen, so ir tund dem rych schaden. Myth. Fab. 24. als uns die byschafft hie bat geseit, so hat der wihe Widerseit den tuhen, des koment sii in not, sie vorhten all den grymmen tot. Gnom. col. 40. das jar gat hin, der tot gat her, der Widerseit uns an dem sper.

nitem inimicitias denuntiare. SCH. cf. Als. D. n. 874 item G. bulle c. 14. . . renuntiare pacem vel fidem feudalem, Lat. b. diffiduciare, quod fiebat per litteras. H. . . provocare, fic in l. c. Gnomol. cf. & J. F. Al. c. 153. 154. C. b. Tr. f. 78. mir ift ze spate WIDERSEIT.

WIDERSAGEN, WIDERSAGUNG, renuntiatio pacis vel fidei. H. Hagenb. f. 4. wie H. Peter von H. vieng H. Margr. von Baldeck on WIDERSAGUNO unterlich.

WIDERSAGSBRIEF, litterae diffidatoriae vel diffidentiae. H.

WIDERSAGT, negatus. D. Mus. 1779. II B. p. 52. vom Ritter Wigamur: darumb sey dir WIDERSAGT mein gruss.

Tom. II.

WIDERSAGTER FEIND, hostis publice per litteras cum reservatione honoris denuntiatus, hostis publicus & manifestus. H.

WIDERSALE, restitutio, compensatio. cf. URSA-LE. Ex widersule scil. sactum wirsale, irfale, urfale, orsale, pro eo quod usitatius dictum widerlegung, donatio propter nuptias. H.

WIDERSANG, — FAUST Limp. Chr. a. 1360. es verwandelten sich die carmina u. gedichte in Deutschen Landen; dann man bisher lange lieder gesungen hatte mit 5 oder 6 gesetzen, da machten die meister neue lieder, das heissen WIDERSANG mit 3 gesetzen. FR. respondet Gr. arrigura. Gl. ad Prob.

WIDERSASSE, repugnantia. cf. WIDERSATZ. H. WIDERSAESSIG, repugnans. . contumaciter. . contrarius. H.

WIDERSATZ, oppositio, repugnantia s. desensionis caussa s. per contumaciam H. hod. widersetzlichkeit. C. b. Tr. s. 185. der iamerhasten
kuinigin gelobte er ane WIDERSATZ den hort ze
gebenne und den schatz. Ph. M. T. II. p. 244.
du schanden WIDERSATZ.

WIDERSAETZIO, WIDERSAESSIO, repugnans, contumax...contumaciter...contrarius in

gen. H

WIDERSATZ, terror, timor. Horneck c. 75. den Peirn wolt er erweckhen furicht und widersatz.

WIDERSAZ, impf. 76 widersitzen, quod vide. WIDERSCHLAG, WIDERSLAG, repullio. Ph. M. T. I. p. 1.

WIDERSCHLAGEN, repellere, caedere. C. b. Tr. f. 157. daz si mie rilicher wer die Kriechen WIDERSLUIGEN.

WIDERSCHRIFFT, — SCHANNAT H. Ep. W. T. II. p. 296. diefelb ibr Widerschrifft auch in unsere canzley lieffern. f. replica.

widerschwall, redundantia aquarum violenta.. violentia tumultus. H. etymon cft fchwellen, intumescere.

WIDERSEIT, pro widerfage. H. Hagenb. f. 23.
WIDERSEYN, adversari, oblistere. denegare.
J. Pr. Al. c. 110. vnd ist im jemand rechtz WIDER, so sol er den luten dar rusen, die suln im gesichtz helsen. cf. & c. 144. H.

WIDERSINNE, sensus contrarius. Als. D. n. 1466.
bis der WIDERSINNE wurd dargethan.

WIDERSINNIO, differences, diffidens...con-

WIDERSINS, e contrario, ast, vero. KEYS.

N. Sch. f. 137. rosen und lilien seint die schoensten blumen, aber sie bringen kein frucht,
also wiedersins weissen und weinreben baben cleine blumen und frucht.

wide Roll Zen, timere, terreri, expaveicere. pez. daz uns der tievel furbete und unser gebet widersitze.

idem quod enssiezen. Ph. M. T. II. p. 84. Nnnnnn Wilh.

2024

Wilh. d. h. p. 52. mich mochte ein her noch WI-DERSITZEN.

WIDERS

WIDERSPAENNIG, refractarius, inobe-diens. ECK Pred. P. V. f. 31. wie dan bie oben aus Deuteron. ist eingesiert vom WIDERSPEN-NIGEN Sun.

qui contumaciter nititur in contrarium. W. ducit a spannen, jugare. H. a spannen, tendere in contrarium. vulgo dr. widerspenflig.

WIDERSPAENNIGKEIT, renitentia contumax. H. WIDERSPENIC, pro widerspaennig. C. b. Tr. f. 18. Ph. M. T. I. p. 4.

WIDERSPENS, contumax. G. Bulle c. 1. alfo verechteren ungetruwen und dess riches WYDER SPEN-

WIDERSPEL, sermo contrarius .. narratio. Nibel. v. 8893. ich slah in daz erz WIDER SPEL nimmer mere darf gesagen.

WIDERSPRECHEN, contradicere, obloqui...contradicere sibi in poenam sutilitatis . . revocare criminationes suas, futiliter in alium conjectas, widerruffen. H.

WIDERSPRECHEN, contrarium statuendo mutare vel abrogare. H.

WIDERSPRUCH, contradictio . . contradictio fui, quae dictatur in poenam, widerruff. H.

WIDERSTAND, repugnantia . . compensatio, Lat. b. restaurum, recompensa. H.

WIDERSTAENDIG, obliltens contumaciter. H. WIDERSTATTEN, restaurare .. rependere, com-

penfare, reddere. H. WIDERSTATTUNG, compensatio, reslaurum. H.

WIDERSTELLIG, - cf. STELLIG.

WIDERSTENNTNISSE, resistentia. GUDEN. T. IV. p. 175.

WIDERSTOSS, repulsus. Wilh. d. h. p. 2.

WIDERSTREIT, WIDERSTRIT, adversarius. J. Pr. Al. c. 76. das im des mannes WIDERSTREIT fein heymlich gefage hab. cf. J.F. Al. c. 49. ubi apud sch. c. 77. widerfache. H. B. & Jos. f. 82. ynd was des gewaren Godes WIDERSTRIT vnd fines gebotes. Ph. M. T. H. p. 171.

f. 7. die voegel mit gebraechte sie sungen WIDER STREIT. H. Vit. PP. Joh. f. 271. si drungen mit enander WIDERSTRIT in eine flat. Ph. M. T. I. p. 45.

WIDER STRIT, f. absque dubio. Wilh. d. h. p. 85. in WIDERSTREIT, certando, contradicendo, vel, Bt SCH. reddit, contra vindicando. J. Pr. Al. c. 129. sprechent zwen mann an ein gut IN WI- WIDERVRUHTIC, repugnans. Par. P. V. DERSTREIT. sic cod. jung. contra alii minus recte, ut puto, habent on widerstreyt, ohn wider inred. SCH. habet ex alio cod. zu widerstreit. In Ph. M. T. I. p. 161. die vogel singent ein WI-DERSTRIT.

WIDERSTROWEN, vicissim sternere. Wilh. d. h. p. 53. den val din eroft hat WIDERSTROWIT.

WIDERSTURM, oppolitio armata, oppugnatio, repugnantia. Ph. M. T. II. p. 200. ane strites WIDERSTURN.

WIDERSTUIRZEN, retorquere, retrousser. Ph. M. T. II. p. 58. er hat gewunden kruse valwe locke an dem ende WIDERSTUIRZET.

WIDERSWALM, vorago. Voc. 1482.

WIDERSWANC, revibratio, repercussio, talio.

Ph. M. T. I. p. 103; man swenke in engegene den vil swinden WIDERSWANC.

WIDERTHEIL, pars adversa, adversarius. PEZ. Bel. f. k. jiij. nach dem bate Belial den Joseph das er sein WIDERTEILE von der DINGUNG we-

gen fuir fich folt laden. WIDERTEILEN, abdicare, adimere, exau-

ctorare. PEZ.

contraria sententia abrogare, retractare. Ap. LUD. T. IV. p. 16, was dan mit recht davor behabt wird, dast soll niemande WIDERTAILEN. . abjudicare per sententiam. HORNECK c. 673. de Adolpho: die WIDERTAILTEN im das reich. ap. LUD. l. c. p. 20. de filio patrem hostiliter infestance: dem fon fy WIDERTAILET aygen u. lehen u. fahrendes gueth. tic junguntur widerteilen u. absprechen. H. cf. J. Pr. Al. c. 315. Ph. M. T. II. p. 180.

WIDERTHUN, compensare. resarcire. PEZ. LUD. T. IV. p. 82. unz an die zeit, daß alle folche floesse und gebrechen, nach solcher entscheidung, als davor begriffen ist, WIDER-TAN und versuinet werden. TOELNER H. Pal. Cod. D. p. 100, were es aber, duß jemant geschaediget wuirde, dem sol man beholffen seyn uff den eyd, also lang bis im WIDERTHAN

werde und sein schade usgerichtet an alle geferde.

cf. J. Pr. Al. c. 75. Alf. D. n. 780. 1037 WIDERTHUN, reparare, fanare. Ph. M. T. II. p. 146. mir ist geswullen ie der muot alda das herze lit u. ist, das man das nihe WIDER TUOT mit einer suone salben.

WIDERTHUN, retractare, irritum facere. H. J. Pr. Al. c. 107, und was der richter gericht hat umb seyn sache, das soll er alles WIDER TUN, u. sol man es handeln, als ob er des tags da waer gewesen. quod SCH. reddit denuo tractare. cf. & BESTEHUNG.

WIDERTREIBEN, repellere, retundere . . obloquendo vel per vim contrarii testimonii - reprimere, amolici. H. cf. RAUCH.

WIDERTREIBEN, WIDERTREIBUNG, repressio, amolitio. H.

WIDERVART, reditus. Ph. M. T. I. p.7. Nibel. v. 8800. cf. WIDERVERTE.

WIDERVORHTE, - ECKEH. bred. f. 214. das ander phant der richeit ist, das man gebe ans WIDER-VORHTE, wande swer iht git vm iht der ist niht volle riche.

T. I. f. 86. fit nit widervruhtic Gote, das ir an sinem gebote jemmer werdent zwiuelbaft.

f. legendum widerbruhtig; faltem ap. KER. & 181D. uuidarbruhtic est foedifragus, Germ. friedbruichig. A. S. unitherbrake, unitherbruca, adversarius; uuidherbrocian, adversari. sch. refert ad brokan, brecan, rumpere, brechen.

WIDERWAG, refusio, redditio, compensatio, folutio. PEZ.

WIDERWANC, mutatio, fluctuatio. C. de Greg. f. 133. sin wort genam nie WIDERWANC.

WIDERWANDEL, WIDERWANDELUNG, emen-

WIDERWANDELN, emendare. H.

WIDER-

WIDERWART, adversarius. sic ap. HORNECK: des reiches widerwarten. PEZ. hod. widerwaertige. Gl. Blas. satanas, widerwardo, adversarius.

WIDERWECHSEL, permutatio, concambium, reconcambium. H. . . vicissitudo. Ph. M. T. II.

WIDERWEGEN, idem pondus rependere, acquipollere. C. b. Tr. f. 170. ift aber daz man nuit ensol erwerben eteslichen degin, der sine erast mag WIDER WEGIN. cf. Ph. M. T.II. p. 1253.

WIDERWEGEN. rependere, redimere,

reddere. PEZ.

C. ven. n. 395. wer waenet WIDERWEGEN ir volkomes komen, der kan nicht witze pflegen, wan aller wandel ist von ir genomen. Ph. Joh. f. 8. sai WIDERWAG vil ebende mit einem sweren lote swas er ir do vor genote ir fruint geborget hette. Nibel. v. 718.

WIDERWELLEN. CL. WIDERWOLLEN.

WIDERWENDEN, abrogare. H.

WIDERWENDEN, convertere, converti . . reverti. Nibel. v. 776. e das wir WIDERWEN-DEN in wirdet forge bechant.

WIDERWERBEN, contra-agere, contra niti. J. Pr. Al. c. 116. und er das denn WIDER WIRBET

mit allen seinen sinnen.

WIDERWERFFEN, rejicere, repudiare, verwerffen. sic ein urteil widerwerffen. H. J. Pr. Al. c. 108. und ist das man einem mann ein urtey! WI-DERWIRFFT, dye fol man ziehen an den hoe-hern richter. cf. J. F. Al. c. 84. sic & die zeugen WIDERWERFEN. J. Pr. Al. c. 173. sic & in aliis, ut in lite. J. Cael. II. 117. werdent auch die huibenere WIDERWORFFEN mit recht ze ne-

WIDER WESEN, ministrare. Sic in G. bulle c. 24. was wir von den vorgen, vnd iren kinden geseezet hant, das woellens wir in hertikeit gehulden han an iren knehten und dienern, die der misse-

dat WYDERWESENDE fint.

WIDERWIND, ventus contrarius. KEYS. Post. P. II. p. 12. denn es ist nit gut uff dem meer oder Reyn fahren, so widerwind ist.

WIDERWIND, hostis, adversarius. Hor-NECK C. 406. Gottes WIDERWINDE. PEZ. cf. Ph. M. T. II. p. 82.

WIDERWIND, contradictio. HORNECK C. 19. wan fy ift anWIDERWINT hertzog Lewpolds chine. PEZ.

WIDERWIND, mora. PEZ. ut alias underbint.

WIDERWINDEN, f. pro unterwinden. cf. VERSIG-

WIDERWINNE, adversarius. Ph. M. T. II. p. 167. ich enon ir mit rede gewalt, das ist ir W1-DERWINNE, fi vere ufferthalp der maffe u. ift genant unminne. Kl. v. 2100. reit ich uf den trost din zu den WIDERWINNEN min.

WIDERWOLLEN, partic. 72 widerwellen. concameratus, convexus, tumens. Wilh. d. h. p. 137. an der stat - der sueze mit fuge was WI-

DERWOLLEN.

WIDERWURF, objectum. ECKEH. bred. f. 216. dise sele stee mit gerunge uf gerihtet que eime W1-DERWURFF gegen dem hogelopten guote Gotes. f. 218. der WIDERBLICH des WIDERWRFES daz ift Got.

WIDERWUREN, operari contra, effectum impedire. Ph. M. T. I. p. 132, fe WIDERWUIR-KENT siniu werk u. felschent sinui wort.

WIDERZAM, WIDERZEM, a ziemen, geziemen, decere, indecens . . ingratus . . abominabilis, exfecrabilis. FR. PEZ. Voc. 1482.

WIDERZAEM, ingratus, adversus. PEZ. KEYS. v. aufzg. d. Jud. alle demuitbige werck find der natur WIDERZAEM. Id. Par. d. S. f. 79. damitt machte ich mich denselben ganz WIDERZEM und unwerdt. Ph. Joh. f. 57. ich moebte ir WIDERZEME fin unde ungeneme. cf. swar.

Alf. D. n. 1103. fache die WIDERZEM fint zu hoeren reynen leusen. Ph. M. T. II. p. 199.

WIDERZAEMIGKEIT, abominatio. FR.

WIDERZEMEN, repugnare. L. Scacc. f. 56. wer wil einen gesellen nemen, der los im das nit WIDERZEMEN.

WIDERZEMLICH, indecore, nefaric. Bel. f. g. ij. der schwesterman hat WIDERTZEMLICH beschlaffen die schnuor.

WIDERZIEHEN, retrahere . . revocare, revo-

cando mutare vel auferre. H.

WIDERZINS, usurae, quarum intuitu is, qui eas exigere vult, tenetur alii aliquid fol-vere. Magistr. Arg. kurze Anl. von einer vogteyrechn. p. 16. aufsgabe wegen abgestoffener capitalien, bezahlter WIDERZINS und marzalen, so die vogtspersonen schuldig ge-

Apud nos quoque sic dr. foenus annuum, quod ex bonis pupillaribus tutor creditoribus pupilli solvit respectu foenoris, quod ipsi quotannis a debitoribus pupilli solvitur. In lib. cit. p. 17. foll bei ausgab der WIEDERZINSZ der creditor nur einmal gesetzt, u. wie viel jahrgaenge ihm bezahlt worden, in einitem gebrucht werden. cf. Diss. cit. ad widerguile.

WIDERZUG, dilatio, verzug. H. on wider hat of wind

WIDMEN, WITMEN. cf. WIDEMEN. WIDMUT, WIDMUTE, dos. cf. widem up. H. it. widemut.

WIDMUTSLEUTE, homines ecclesiae. H.

WIDRIGILD. cf. wergeld.

WIDUMB der kirchen, dos ecclesiae. Gemar. Dinckh. erneuer. a. 1583. item zwen acker im mittelveld in den strengen oben uff der kirchen WIDUMB, unden uff ein anwen-der. ib. f. 15. ein seit der kirchen WIDUMB. anderseit der berrschafft.

cf. WIDEME. WIDEMUT. WIDMUT.

WIE, quali, wie wann. Ph. M. T. l. p. 3. Swenns ich min frowen ane sihe, mir ist WIES alles ro-

WIE, licet, quamvis. H. SS. P. II. f. 69. WIE fie aussen in unsuubern kleidern gebn. so sund fy doch inwendig vol gutes geschmakes und guter tugent.

responder Lat. ut ut.

WIE DAS, etsi. KOEN. p. 132. WIE DAS vil strit

— ist gewesen — so wil ich doch hie sagen. . .

WIE DOCH, etsi. SCH. KOEN. p. 25. u. das kins
des ritters hiesse, WIE DOCH es were von David empfangen. Fab. d. Minn. n. 82. jedoch was es gesanges vol, WIE es DOCH his geviele wol den

Nnnnnn 2

MIE JOCH

-WIE JOCH, quomodocunque. Fab. d. Minn. n. 5. WIB er JOCH Sy gestale.

WIE OUCH, WIE OUCH DAS, ctiamfi. KOEN.p.

Wilstell VIEBERADT, muliebria, supellex muliebris, ge-wilstell vada; weiber rade, weibergeraeth. H. in gerade. WIED. cf. WIDE.

WIEBEWAL, turdus luteus, pfingflvogel. FRISCHL. I PR.

WIEGEFASTEN. cf. WEICHFASTEN. WEYHFA-STEN. WIGFASTEN.

WIEGETHAN, qualis, cujusmodi, quotns, quantus. fr. ex eccard T. IL mit wiegetanen finnen sie sieh des erwerten . . tzu WIEGETANEN vristen . . zu swiegeraner stund.

WIEHENACHT, festum nativitatis Christi. HOTTINGER p. 522. ein kopff nyn um 1539 galt ein creutzer, das halb quartlein ein hal-ler. dise troechne waehret bis an die Wiehe-

NACHT. Cf. WEYCHENNACHTEN. WILT. Cf. WICHT, WIHT. H. Trift. p, 57. din sincichelen, sprach sie, das ist ein WILHT, ich gibe dir urlobes nibt vor disem balben

WIEL, WIELE, vortex, welle im wasser. Voc. 1482. FR. ex Heldb. f. 3. wenn ir auf meeres WIELE wolt fahren von dem fladen.

WIEL, [wit] impl. r. wallen, ebullire. FR. ex ex ECCARD col. 1474 daz in daz hiern stet WIEL u. selten still gelog. Heldb. p. 213. dir riesz in seinem hertzen recht als ein kessel WIEL. C. b. Tr. f. 26. dvi rede in allen wol geviel, wan daz in vngemuete WIEL her Jupiter alleine, f. 254. der muot dar vf vf bran und WIEL, daz er da wuirde ir hovbit man. Wilh. d. h. p. 17. der heidenen zorn fere WIEL. cf. sor, ubi male weil pro wiel.

WIELANDS, aliquando. KEYS. Par. d. S. f. 113. cin mensch, der da bat rechte forcht und also anhin lebt WIELANDT on forg, wie os sich begibt, derselbig versoumet viel und mannigsaltige gaben. cf. WEILAND. WEILENT.

WIELENT, WIELANT, olim, weiland. PR. WIELICH, qualis. WIELIGKEIT, qualitas. DASYP. (WIELT, a walten, dominabatur, regebat, pracerat. PEZ ex Poeta Mellic. der kuinich der zweir rithe WIELT. Id ex MS. Glunic. Troj. dez wirtes weip fraw Juno die schaezes u. gutes WIELT u. allen reichen hort behielt. C. b. Tr. f. 149. Diane dvi Goettinne die der iegerie WIELT. f. 212. sin freches ros, des er da WIELT. cf. ZER. WALTEN.

WIELT, tuebatur, custodiebat, administrabat, curabat. PEZ ex Cod. Glunic. Bibl. Got gehiez in noch mer, ob sie sein e behielten u. seins gepoees WIELTEN, er wole in schoen hicz regen in rechtem semper wegen .-- --

WIELT, poterat, valebat, erat. HORNECK c. 521. auf urlewg derfelb man grofzer wicz WIELT. PEZ. Ph. Joh. f. 50. einen knecht der ganze truwe hiele und ouch guotes rates WIELT. Alex. f. 113. er WIELT getruwes muotes. C. de Greg. f. 147. das ich der corheie WIELTE. Ph. M. T. II. p. 132. der milte u. tugende WIELTE:

WIEME, carnarium, locus ubi falfa caro suspenditur. FR.

WIER, quatuor, vier. Myth. Fab. 9. WIER g fellen koment uiber ein.

WIEREN, f. pro vieren, quadrare, aptare, . ornare. C. b. Tr. f. 107. in hete wol nach siner ger der kunic da gezieret vnd allenthalb GEWIE-RET mit ganzen gimme schone. f. 178. der Gempel) stuone in einer schoenen habe mis richer koste GEWIERET. f. 227. ir schilte wol GEWIERET da glissen vil gemeine, mit golt und mit gesteine waren sie gar viberleit. C. de Alex. f. 120. sine - hies er das hvs vil drate WIEREN und nach dem wnsche zieren.

WIERREN, pro wirren, turbare. Amur v. 2201. Swaz dir von mir WIERRET.

WIERSER, pro wirfer, quod vide. PEZ.
WIES, pro wie sie. Ph. M. T.I. p. 105. WIES iegeslichen rat wol miugen erkennen.

WIESEMADEN, prata. FR. a wiefe & matte.

WIESZE, crescebat, cresceret, wuchs, wuichse, KOEN. app. p. 706. das das verchofte gut ime nicht ENWIESZE.

WIETRICH, cicuta, schaerling. SAHSS.

WIETZE, WIEZE, fagacitas, wieze. SCHUITZE. H. B. & Jos. f. 107. fie fine geschende an WIE-

WIE, - Ph. M. T. II. p. 71. wire din wille orvollet, so geriuwet dich der WIF.

WIFFLICH, pro weiblich. Sax. Inf. H. WIFFTI, favus, wabe. KEYS. f. 204. FR.

WIO, agilis, celer . . fortis, strenuus . . mi-les, bellator . . heros. W. OTER. wiger, pugnans. sch.

wio, wice, milvius. Fab. d. Minn. n. 3. ein kuener WIGE.

WIG, WIGE, proelium, pugna, bellum, PR. Exum Lud. Reg. v. 95. sang was gestingen, wid was begunnen. H. Trist. p. 44. das, mussent wir beberten mit wige und berferchten. cf.

A. S. wig, vig, Goth. & Isl. wig, bellum, praelium, unde multa derivata dat w. nis non ignotam suisse vocem docet Dea Vica Pota ap. LIV. II. 7.CIC. Leg. II. II. SEN. in ludo. 1sidon. quoque testatur, vicam dictam effe vi-Avriam. Sic & vicis & vicem usurpata pro pugna docet SERV. ad VIRG. Aen. II. 433. Pervicax Lat. pro contentiolo ab hac radice ducendum exiltimat IHRE. Ph. Joh. f. 49. der hat vmbe der minnen fole gevohten also manigen W1G.

WIG, pugna privata, vindicta, gravis diffensio. w. cf. EINWIG.

WIG, lis, contentio. Ph. M. T. I. p. 19. ich bin rich u. gros here, fit ich si mueste alumbe van, diu mir gab rehte minne funder W1G u. wan.

WIG, caedes, homicidium. sic & Goth. & Suec. quibus est locus pu-

gnae. IHRE. WIG, WIGE, - H. Trist. p. 41. nieman andres unfton, es muste mit einem WIGE

f. pugna. WIG, f. aequilibrium. a wegen, ponderare. FALCK-NER p. 75. Schleust dir einer den hockn ein und vast dir din ledigen arm vnn reck sich fuir sich gegen der erden vnn wil dieh vst ganezer WIG werffn, so last ym deinen untern arm

WIG,

intrinteredulta en fitzen.

WIG, Goth. munimentum, locus munitus. Bellonae fedes, practidium. w. Succ. wig, quicquid est validum firmumque. wik, castellum. A. S. vic. Belg. wijk. JORNANDES C. 34. H. Goth. vieum pro castello ponit.

WIGANT, pugnator. cf. weigant.

Suec. wig, wiger, bello aptus, potens . . adultus . . alacer. 1HRE. Ph. Joh. f. 70. Barlaam was er genant der Gotes WIGANT.

WIGANT, miles, heros, gigas. PEZ. cf. WEI-GANT.

convenit fere Lat. gigas.

WIGANT, qui furore amoris in feminam fertur. Ph. Joh. f. 44. die schoene missewende fri nam den zoem in die bant und saz uf den WIGANT, und reit in vil schone.

dubito de hoc sensu. credo ironice heroem dici. sermo hic de fabella Aristotelis, de qua

fupra in UBERSITZEN.

WIGEN, pugnare. cf. WEIGEN. ULPH. wigan.

Suec. wega, pugnare, caedere. IHRE. WIGESGOTT, Mars. VELDECK V. 5591. her Mars des WIGES GOTT.

WIGHAFT, strenuus, bellicosus. SCH. .

WIGHAFT, probe munitus. Alf., D. n., 639. an iren lib oder an kein WIGHAFTE vesten griffent.

WIGHUS, turris ad defensionem. Tw. A. . Sax. wighus, propugnaculum, hinc in vicinia nostra das wighaeusel. Chr. Col. f. 212. be dede in kurtzer zyt dairna zweene starcke turn mit wichhuseren bart an der stat Coellen muyre machen. Vit. PP. f. 208. B. Maria dr. ein turn Davids, der buwen ist mit WIGHUISERN, tusent schild bangent WIHLIED, cantica facra, non profana. H. Kongelieber us dir, und alle wouffen der starcken leut, du bist ein velt des Goettlichen urleges. KOEN. p. 253. dornoch furent sii uiber Rin u. besofsent Wilstette, das was gar wol mit WIG-HUISERN und mit graben UMBETULLET. cf. Alf. D. n. 802. SILB. in L. G. p. 82. re-

censet die Wighaeuser oder Wartehuirne urbis Argent. huc spectat & Suec. wigskord, apertura in muro, per quam balistae exsertantur, Gall. meurtriere , Germ. schiesscharte. IHRE.

WIGESLEITIDA, belli duces. Gl. Vet.

ql. wigleiter. WIGLIED, carmen bellicum. A. S. wigleoth. SCH. WIGLICH, fortis, fortiter, Itrenuus, strenue.

cf. WICHLICH.
VICWERE, WICWERE, arma bellica. WIGWERE, WICWERE, arma bellica. H. b. Car. M. v. 2913. ane aller slabte Wic-WERE. STRYCKER: ane WIGWER.

huc & Suec. wigarfwe, haereditas armorum. WIG, oppidum, vieus. cf. WEICH.

WIGBILDE, districtus provinciae, weichbild. ap. LUD. T. VII. p. 13. auch verlieben daz bus WIGBILDE u. lant zu Jericho mit holz, graz, wazzeren, seen, vischereyen, u. mit allerley rechten u. nutzen.

cf. J. Pr. Sax. III. 87. item Br. WB.

WIGGRAVE, WEICHGRAVE, comes villae f. urbis & civitatis, non judex in vico, ut putat MEIBOMIUS, sed judex urbis. Lat. b. wigravius, wichgravius. H. A. S. dr. wicgerefa, villae praepolitus, w.

WIGSCHEFFEL, modius in civitate aliqua usita-

WIGVOOT, advocatus civitatis. ESTOR §. 1648. WIGEN, aestimare. L. Scacc. f. 24. ich mus das clagen iemerme, daz man daz nu so rin-ge WIGT, unn an so manigen bat gesigt die grosse suinde unkuischikeit.

WILD

wigen, pro wegen, quod vide. Ph. M. T. II. p.

123. das sult ir fuir ein wunder WIGEN.

WIGEN, facrare, confecrare. gewiget, facratus, geweihet. SCH. Succ. wiga, facrare. ULPH. weihs, facer. Sax. Inf. wiginge, wienge, confecratio.

WIGFASTEN, WIEGEFASTEN, idem quod weibfasten.

WIGER, vivarium, piscina, weiher. FR. Fab. d. Minn. n. 23. es was ein WIGER froeschen vol. WIGT wol, bene res succedit. PEZ. cf. WE-GEN.

WIHE, pecus, viehe. C. b. Tr. f. 4. do was ein hirte komen dar in den walt mit sinem WIHE.

WIHELEN, hinnire. DASYP.

WIHEN, facrare, consecrare, weihen. sch. Suec. we, fanctus, A. S. wih, wig, Al. uniho. IHRE. In Symb. Apostol. apud ECCARD in Mon. Cat. p. 66. Spiritus S. redditur atum uuihan. Ph. M. T. I. p. 142. die GEWIHTEN Swert. T. IL p. 183. nah der GEWIHTEN minne.

WIHET, sacer ordo, weyhe. KOEN. p. 162. der fatte die WIHETEN alle uf, die ein pf. ffe en-

pfohen hat. WIHEWAHEL, aspersorium, Tw. weibwa-WEDEL.

b. Car. M. v. 3751. ire WIHLIET sie sungen, ire bereborn sie clungen. cf. weiben ap. fr. wither, piscina, weiber. cf. WIGER.

WIHT. cf. wicht.

H. B. & Jos. f. 56. in dem lande was en WIHT wer ni-wer ht, migte sin vroude und sin zuversihe. Ph. M. T. I.p. 43. 2" will - ve Ha Ballat Same Hinlist an froeiden ein WIHT. cf. p. 45.

WIHTELIN. cf. WICHTELIN.

WIHTEKLICH, nullius pretii. . inepte. Ph. M. T. II. p. 174. Sprechen WIHTECLICH.

WIHTEL, genus ludi captiofum & fallax. Ph. M. T. I. p. 157. des wihheit acht ich zeime spil, das man du WIHTEL hat genant. SCH.

WIK. cf. WEICH. WICK. WICH. WIG.

WIKEN, cedere, moveri. Nibel. v. 4983. de wart vil michel WIKEN an derselben slunt.

WIL, velum. cf. WILE.

WIL, pro vil, viel. cf. WIPFEN.

WIL, pro wiel, a WALLEN. cf. WIEL.

WILAND, olim. cf. WEILAND. WIELANDS. WILCH, pro welch, quis, qualis. ER. ex LUTH.

VELDECK v. 4552. WILCH wiltbrate her gewan. WILD, vagus . . silvester . . ferus. item sponte natus. W. primum fensum ducita wallen. H. refert ad wald, quod recipit & IHRE. WILDE-WURZELN, filva. in J. Pr. Sax. III. 79. cin dorf besetzen von WILDERWURZEL, pagum novum plantare in filvestri loco. pr.

WILD, peregrinus. . mirus. C. b. Tr. f. 9. von finer krefte also verdahe ward ir menschlich bilde, das ir figure WILDE ward in allen vf dem plan, f. 33. da in der hirte einen tage von WIL-Nunnnn 3

2032

DER auentuire vant. cf. UNBILDE. Aj ud Suecos etiam bonus, praestans, ubi compararivus wildere convenit cum Gr. Bearegoe. 1HRE.

knappe WILDE, von dem ir sprachene hie. oppon. kund. Ph. M. T. H. p. 127. ir nam ift kunt,

WILD

si selbe ist aber WILDE.

WILD, insuetus, insolens. FALCKNER p. 116. bistu linek, so hew auch den ersten haw nicht von der rechten sitten, won ist ist einem lincken gar WILD kunst zu tryben von der rechten syten. C. b. Tr. f. 110. dez nam in difen kreissen selezen ift vnd WILDE. C. de Alex. f. 113. das in die svnde WILDE wart. cf. TEMPERUNG.

WILD, mirus, stupendus. Ph. M. T. II. p. 201.

WILDER schepfer wunderhaft.

WILDE, qs. peregrinitas, insolentia . . natura insolita, non congrua. . EBERH. V. SAX. de B. V. in Ph. M. T. I. p. 29. do er in dir menschlich bilde einte feiner Gottheit WILDE.

WILDEN, insolentem fieri, abalienari. Ph. M. T. I. p. 14. di wile ir gruos mir WILDET, di min herze bi ir hat. p. 86. truren mit gewalt hat gankert in mins herzen grunt, davon hoher muot mir Wilh. d. h. p. 37. mir WILDIT WILDET. min fin.

willyango. WILDEN, ferocire. Ph. M. T. II. p. 224. er leit sich in der meite schoz u. gab sich ane WILDEN ir gevangen.

WILDBAD, aquae metallicae, balneum natura calidum.

thermae terinae.

WILDBAN, jus venandi. . meton. silva ferarum. FR. H. vel a banno vel a ban, occisio, du-

cendam vocem putat w.

WILDBANN, WILTBAND, bannus fuper feras f. interdictum generale venationis ferarum. Intelligendus autem bannus regalis, eo quod jure vetustissimo Germ. silvae & silvarum ferae in dominio & sub interdicto erant summi Principis ac Regis, ac inter ejus regalia. FR. H. Superioritas omnis territorialis conferebatur formula blutbann u. wildbann mit ihren herr-Lichkeiten, quo faciunt paroemiae: wohin der dieb mit dem strange, dahin gehoert auch der hirsch mit dem fange, & fo weit die strafgerichte gehen, fo weit gehet auch der forft. cf. REINHARDapud schott in jur. Wbl. 1773. p. 643.

WILDBANN, WILTPANN, meton. jus banni ferarum, jus prohibendi venationes ferarum. . exercitium banni venatorii ipsumque jus venandi cum exclusione aliorum in silva septa & interdicto poenali munita. FR. H. Henricus IV. Imp. D. a. 1059. sedavit litem ortam inter Hecilonem Arg. Ep. & Henricum Com. Nordgaviae, quae inter eos erat pro wiltbanno cujusdam forelti ad Ecclesiam Arg. pertinen-

tis. GRANDIDIER.

WILDBOD, canes feram persequentes. FR.

WILDBRATE, affa ferina . . fera. cf. WILCH. Apud VELDECK v. 4789. ubi legitur wilibras repone wiltbrat.

WILDENERE, pro wildgraf. Alf. D. n. 632. WILDENERE, — H. Trift. dieselben WIL-DENERE su musten die tutere mit mere le-Ben gon.

indagatores ferarum . . contra prohibitionem venantes, wildschuizzen. PR. Ph. M. T. II. p. 134.

WILD, incognitus. C. b. Tr. f. 35. mir ift der if WILDEBER, idem qui wildener. Ph. M. T. II. p. 122. moehten si rechte wissen wol der WILDE-

RERE muot.

WILDFANG. cf. WILDFLUIGEL. V. Acta BOE-CKELMANNI, BOECKLERI & al. KIL. WILD-VANCE, accipiter ferus, junior, indomitus & vagabundus, qui nidum relinquens, plumis nondum mutatis, ab aucupe capitur domandus. ap. schannat H. Ep. Worm. T. I. p. 292. mit flussen, yswussern, fische-reyen, quen, werden, buschen, uffern, staden und dem fabte, unn allen fischen und WILDFANGEN und grundrubren und allen andern gerechtigkeiten.

proprie captura & apprehensio ferarum. . jus capiendi feras . . meton. ferum animal, quod naturali fua vagatur libertate, occupan-ti concedendum.. metaph. homo vagabundus, peregrinus, nullius adhuc domini poteltati subditus, sed, si intra spatium anni a domino persequente non sucrit vindicatus, pro homine proprio apprehendendus. H. W. postremo sensu mavult ducere a wild, erro, vagabundus, a wallen. Nota caeterum lis est de Wildfangiatu inter Electorem Palatinum & vicinos Principes. cf. POTGIESSER p. 294.

WILDFANG, metaph. homo juvenis, fero-

ciens, refractarius, contumax, cf. sch. wildfang, juvenis alacer. Keys. Post. f. 63. der juingling zu Nain war der mutter eine hoffnung, dasz et das erb solle besiezen, u. er solle Seyn der WILDFANG (FR. reddit virga succetsionis) u. das zweiglein, uff den ir geschlecht stuind, er was all ir hoffnung.

WILDE FEUR, -Chr. Aug. a. 1531. ad 1498. diß jars am freytag in den vier tagen in der nacht schlig das wild fewer zu A. in ain thurn, genannt Lug ins land, unn verbrannt in gar auß. fulmen.

werbrannt in gar auß. fulmen. WILDE FEUR, f. idem ac Antonien feur. Leg. SS. Joh. die andern, die do nach liefent, die lagent uf dem velde, und braendent ein teil daz WILDE PUIR, ein teil gie die To-BENDE SUCHT an, unn was ein teil erlammet an allen iren liden. MERIAN Top. Helv. p. 45. daselbst ein Antonier hauß, und spital, da man die leut empfachet, so mit dem WILDEN FEUR entzundet sint, denen man die entzuindete glieder abschneydet.

ergo ignis facer, eryfipelas. WILDFLUIGEL, extranei, qui nec cives, nec incolae aut confoederati. J. Stat. Solod. p. 148. item so erbt die statt alle WILT-FLUIGEL, das ist, froemde berkommene, so nicht burger oder bindersaessen noch eydgenossen sindt, his affines funt die wildfang in Palatinatu.

WILDFORST, forestum bannitum ferrarum. H. WILDFREMBDER, homo peregrinus, homo vagus & prorfus alienus & ignotus. H.

WILDFUHR, locus, ubi ferae victitant & augefount. a fuhr, fur, augmentum, nutrimentum. . . meton. jus venandi. H.

WILD-

-4 of Ma

WILDGESUICHT. cf. GESUICHT.

sed ilte articulus deest.

WILDGRAFEN, — Chr. Ant. Ulm. impr. f. 24. vnd ward bernach alles fin geschlecht (Ottonis Wittelsp.) von Philippi bruders son vertilket und vertriben, dass sie als die ziginer umziehen muisten von forcht K. Frid. und nach sinem tod satzen sie sich in das Westerrich, und wurden die WILDEN GRAFEN genemet, also beißen uff disen tag. Comites tylveltres, tylvae, hirsuti, novel-

letorum & emphyteuseos, sic dicti non a seris, sed a subditis wildfangis, qui incultos agros & hispidos colebant. FR. cf. RAUGRAFEN.

WILDLING, bastardi. schmid ad J. Bav.,

WILDPAND, pro wildbann. GUDEN. T. III. p. 9. " cultodiam ferarum & venacionum, quod vulg. dr. wildpand."

WILD VUIR, - Chr. Luneb. ap. ECCARD T. I. p. 1315. darna starf de verdomete kei-

fer von deme WILDEN VUIRE. fulmen. cf. WILDE FEUER.

WILDWERCK, f. belzwerck. MS. de arb. cur. f. 14. die sint gut fuir die schaben, zu welcherleg gewant man sie leget, oder wer sie leget 311 WILDEM WERCK.

pelles ferinae. cf. WILTWERKERE.

WILDEWURTZENER, herbarius. KOEN. app. p.

1027

WILE, velum. BRAND N. Sch. die man sint nit allein, sunder vindt man auch naerrin vil, den ich die schleyer, sturtz und wil mit narrenkappen bie bedeck. VEREL. vila, circumdare. Tw. WILE einer numen, velum. ct. WEILE.

KOEN. p. 159. Sothes - Satte uf daz die nun-

nen follent WILE tragen.

WILÉN, velare, velamine operire. Cap. de vitis SS. in vit. S. Leon. Pap. du gab er das gebot, das man allein die megede folte wi-LEN in den cloestern.

WILE, quies. . mora. . fpatium . . hora. cf. WEIL. VELDECK V. 1230. fi vorchte, daz ir ge-

breche der stat und der WILE.

WILE, quamdiu, dum. Nibel. v. 4166. WILE

die WILE, dum, quamdiu. J. Pr. Sax. II. 23.

WILENT, qui quondam fuit, weiland, fen. L. Sal. A. Eccl. Thom. D. a. 1415. H.v. B. WILENT ir schaffener. cf. WEILENT. dr. & wilen. PEZ. cf. Ph. M. T. I. p. 19.

Nibel. v. 3278. WILENT, interdum. MARNER (in Ph. M.) S. 60. WILENT in das wasser ist sin gir, um

WILENT in den win.

hod. bisweilen.

WILER, villa, weiler. Voc. Subj. Tw. WILERLIN, — SCHANN. H. Ep. W. T. I. Barg das dorffund Wollenberg das WILERLIN. villula, viculus, weillerlein.

WILFEN, Sopire, sedare, daempfen. Ph. M. '-

klissenheie WILFET us der herzen eunst. T. WILGE, falix. Tw. A. S. wilig, falix. Ant. specific. agror. item ein acker mit WILGEN stosset daruf.

WILGEBOEM, arbores falicum. L. Sal. Eccl. Thom. E. f. 200. item ein zweitel mit will-GEBOEMEN uf die langen buinden neben dem alten mege. In Alf. hodieque wilgenbaum dr. WILGENBOESCHE, faliceta. Ilto verbo perperam

WILLE

antiquus interpres reddere voluit terram falicam in D. Hlotharii dato Abb. S. Steph. Ar-

gent. cf. KOEN. App. p. 531 & 532. WILGENLEHEN, falices, falicetum feudale. In Honaug. Dipl. apud Koen. in App. p. 1147. das ein probst u. die stifft allein durch sich selbes verluhent hoffslette u. WILGENLEHEN. WILHELMERGROSCHEN, Wilhelmi großt, 2

Friderico Bellic. & Wilhelmo Divite fratri-bus cusi a. 1400. Sunt & alii cusi a Wilhelmo Coclite a. 1390. itemque a Wilhelmo III Forti inde ab a. 1428. SCH. FR.

WILIN, olim, weilant, wilent. FR.

WILKOR, statutum. FR. LUD T. X. p. 275. erstlich die weile wir befinden, das benumpte WILKORE gemeynen und landtlaeufftigen rechten entgegen, auch den rechten und eli-chen erben gres gebuirlichen mutterlichen erbteyls abbruchlich und unentwantlich, fo baben mir folche WILKORE gantz und gar abgethan, cassiret und aufgehaben.

WILLE, voluntas . . confensus, ratihabitio . voluntas bene vel male affecta.. bene affecta, benevolentia, obsequium. sic mit ganzem WILLEN, mit sleissigem WILLEN &c. . . male affecta, voluntas & propositum denegandi of-

ficia aut nocendi. H. WILLEN machen, debitum folvere, debiti nomine satisfacere. Stat. Colm. t. 14. der froebner fol durch den weibel begehren (sc. hac formula): berr der schult-beis, N. der froebner bat N. gefroebnet baus oder anders, alle recht bestanden: zugbrieff wie die verlesen erlangt, ist jahr und tag verschienen, komt niemand, der ihm ein WILLEN machen woelle, begehrt er ein frag was er sich weiter zu verhalten. p.p. daß er in 14. tagen dem klager einen WILLEN ma-chen fol. p. p. und darnach foll auß dem uibrigen dem froehner fuir zinß, haubtgut, ko-Sten und schaden ein WILLE gemacht werden.

fatisfactio expetita pro navata opera vel illata injuria. sic fuir geuibte unlust WILLEN machen . . WILLEN u. abtrag machen. H.

WILLEN, caussa, gratia, de. Ph. M. T. I. p. 33. swas iu min sang des WILLEN seit, das ist im von dem herzen komen.

mit seinem guten WILLEN gebieten, - Prot. Sen. m. 2. 1392. wir Job. v. S. der meister bant gebotten Heitze zu dem stoltzen boltze mit sime guten willen, daß er gebe u. bezale E. S. oder H. D. sime swoger 40 tb. Straßb. pf. genger und geber. ib. s. v. wir bant geboten J. S. v. M. mit sinem guten WILLEN, daß er S. L. v. O. andertbalben acker reben lidigen solle gegen C. v. S. sel. wittwe.

WILLEN in etwas, consentire.
WILLENS, sponte. J. Pr. Sax. II. 36. in Cod.
Quedl. kumt aber jene WILLENS vor gerichte.
ubi Cod. Lips. dankes. Arg. mit mutwillen.

WILLENBRIEFF, litterae, quibus ut supe-

-111 Va

riores in aliquid in specie alienationis confentimus. J. Bav. t. 20, 24.

litterae ac tellimonium consensus. PR. H.

WILLFAGEND, benevolus, gratiofus, willfabrend. STEINH. in pract. darzu ir aber das gut gluick geholffen hat durch bescherung aines bochgeb. WILLFAGENDEN gemahls. ib. c. 18. also iren vatter WILLFAGEND, verbargen sie ir jede ein scharpfes messer unter die hoptsulwen. A. S. willfagen, wilhremig, voti compos.

WILLKOMM, nummus Tyrolensis. exhibetur in Muinch. Munzb. f. 11.

WILLEKOREN. cf. WILLKUREN.

WILLKUR, WILLKOERE, Suec. willkor, electio spontanea, optio . . liberum arbitrium . . sponsio, promissio libera voluntate sacta, pactum . . consensus liber & spontaneus . . in specie consensus liber partium in arbitrum vel arbitros, compromissum. . statuta civitatum & communitatum, de q. vide koere. nota paroemia: WILLKUIR bricht landrecht. . . arbitrium scabinorum judicandi & decernendi per fententiam . . fententia ipsa. pr. H. WILLKUREN, sponte consentire, eligere.

Reg. Vvir. Arg. a. 1429. diß fint die prie-fler die GEWILLKURT baben vor den Fuinfen rebt zu gebende und ze nemende.

item libere promittere, pacifci . . compromittere . . consentire, consensu suo approba-re . . libero arbitrio & consensu statuere, decernere. H. J. Pr. Sax. III. 91. ez en WILLE-

sin GEWILLKURTER rechtstag, dies, quo partium confeniu lis debet institui. schann. Cl. Fuld. p. 373. darnach ist gewiset, brenget H. v. B. zu, das uf bute zwischen im und R.v.N. ein GEWILLEKORT RECHTTAG sie. sic & ein willkhuirter richter. 11.

WILLEKIN, nomen proprium. Wilh. d. h. p. 19. grave WILLEKIN van Gerunde.

WILLERICH, volens, spontaneus, lubens. Ph. M. T. II. p. 132. der WILLERICHE schilt get fuir den markegveiln.

WILLIGEN, libenter concedere, consensu suo approbare. FR. H.

WILLIGER, approbator. H.

WILLIGEN, falix. FR. cf. WILGE.

WILLIN, laneus, woellen. Kunigh. f. 53.

WILPAN, pro wildbann. C. ven. n. 425. man mag aynen fuchs wol mie winden hetzen, daran fo brichet nieman den WILPAN, oder vohen suft in netzen.

WILSSHOEFFE, - D. cit. H. es find auch in diesem dorffe zweene ELST oder WILSHOEFFE, zinsen aber nichts, sondern die possessores muisfen dafuir im gerichte siezen. cf. ELTEST HUFE.

WILT, pro wielt, impf. to walten. FR. WILT, pro wild. hinc wiltfang, wiltfur &c. WILTHUBE, - ap. KOEP D. Leh. R. p. 344. drey

morgen ackers - gehoren in die WILTHUBE. WILTPANT, pro wildbann. GUDEN. T.I.p. 876. WILTPFANDT, corrupte pro wildbann. H.

WILTWEISEN; f. magi fera bestia vecti. cf. NACHTSAHRER.

WILTWERKERE, f. mercatores ferinarum pellium vel pelliones. Wormatiae olim potissimum tuebantur commercium. hinc in transact. Epi Henrici facta cum civitate ejus urbis ita: "item omnes fraternitates civium, Husgenoz & WILT-WERKERE illis exceptis, a modo penitus ces-fabunt. cf. MORITZ v. d. R. Staedt. p. 503. & Doc. app. p. 168.

WILUNDE, pro weiland. HERRGOTT T. II. P. Il. p. 636. wir greuin Agnes, sin eliche frowe Lantgr. Symuntz sel. von Eltzas wi-LUNDE eliche tochter. cf. Weilent, Wei-

LAND, WILENT.

WIMMELER, legulus, vindemiator. DASYP. WIMMEN, vindemiare. WIMMER, vinitor. Voc. 1482.

WIMMER. merces vindemiatorum, lesclon. FR. WIMMERLICH, anxie. MUILLER creutzschule p. 368. da hoeret man das betruibte bers Wimmerlich seuffzen aus dem xxviis. pfalm.

a wimmern, ejulare. ut Sax. Transs. wih-

mern, gemere. SEYVERT.

WIMPEL, WYMPEL, vexillum, banner; wimpels of venendreger, vexillifer. Vet. Teuton.

velum antennae . . velum muliebre , peplum . . vexillum . . vexillum nauticum. FR. Gall. guimple. Ang. wimple. Succ. wimpel. A. S. vinpel. W. ducit vel a wip, apex, vel a wippen, flagellare; IHRE a wippa, motitare. Inter vestimenta mulichria occurrit in Br. WB.

WIMPEL, - KEYS. v. d. 15. Staffeln. p. 18. es seind etliche menschen vubleibliche menschen, moegen nit bleiben an ein ort, inen ist winner, sie bleiben nit; inen ist, als fefsen sie uff omeissen, sie lauffen daraffter gleichwie ein garmeind.

motum continuum sentiunt. f. metaph. du-

cta a vexillo per aerem volitante.

WIN, aequifitio, possessio usufructuaria. cf. WINN.

WIN, WINE, amicus v. Gl. Car.

VEREL. & IHRE wan, amicus. Gl. Bl. foedus, winifcaft. In J. F. Sax. MS. c. 67. legitur: nach WINER luite wan, ubi in impr. est nach thummer luite wan. cf. scu. p. 872. inde nomen proprium Wineline in Kl. v. 2325. WIN, WINE, amicus, maritus. Nibel. v. 8339.

WINE der Gotelinde chom ze hove gegan. WIN, WINE, amica, uxor. Nibel. v. 2062. enbuitet iu ir dienst er u. diu WINE fin. V. 2292. irn Saget mir, wavon Chriemhilt WINE Sifrides

fi. cf. v. 3046. 6718. VELDECK v. 2922. WINE, pro matre, mutter, observavit in Diplomate Consult. GERHARDUS Vice - cancell. Tabernensis.

WINBOTTE, funnis. Tw. f. a win, amicus. cf. wunnebotte.

WINEBER, uva, weinbeer. SCHUITZE.

WIN, vinum, wein.
WINBOTT, WUNBOTT, minister, constitutus a domino directo, ut in vindemia debitum fibi vinum e torculari accipiat & cultodiat. Litt. emphyt. a. 1505. ich Elß. Boeckin deß vesten Thiebold Pfauen von Riepurc feel wittwe, bekenne mich offentlich

mit

mit urkund dis briefs, daß ich geluiken hab und liehe auch in krafft diß brieffs dem erb. Symon Lurcker im Üllenthal, allen sinen erben und nachkommen fuir mich, alle meine erben und nachkommen zu einem rechten erbleben diese guither. Item zum ersten buß vnd boff, matten, reben, fuirgelenden, balden und boesch, alles aneinander in Ul. gelegen, reebberg vnd guither sol der gen. S. syne erben oder nachkommen, wann mann ihnen nicht lucht uf ire teil win, den dritten theil wins, so uff gemeltem guth waechst zu Ul. in ein myner erben faß antworten, und, wann mann ihnen Lucht, es sieg ich oder min erben, solle er oder sine erben den lan-gen Stoussenberg, oder Harspach grunder trott answorten, allen ohn allen mynen myner erben kosten und schaden ungefaerlich, und funst alle zins vnd wem das zugehoert gantz vnd gar vsrichten vndt bezahlen, vnd mich vnd mine erben an allen orthen vnd enden schadloß balten der guither halb, vnd in eym yeden herbst sollen ich oder min erben gemeltem S. oder sinen erben ein wun-BOTTEN schicken, der follichen win, wie obstet, empfabe, dem sollen sie geben essen vndt trincken, vnd ich oder mine erben den lohn. item sie sollen auch die obgemelten guth, fampt und sunder in guten gewenlichen baw und ehren halten, und sonderlich die rechen nach St. gericht, recht und berkommen, und ob deshalb miszbuw gesetzt wird, so sol zu jeder zit des gen. S. wib suir den missbuw

pfandt und bafft fyn. WINBROT, — sanss. vippa, merck, est panis folo vino madefactus pro cibo.

WINCEPFERE, caupones, weinzaepffer. KOEN. p.

713. cf. LOEBELIN.

WINERNE, WYNERNE, vindemia. LUD. T. X. p. 709. die vorgeschriben tzinsse, als eyn vass wyn, redin unde geloben wir alle jar jerlichen in der Wynerne adir lesse zit unvorzoglich zu reichen. WINFROWE, caupona. rw.

WINGADEN, cella vinaria. Tw. WINGELT, gülta f. praestatio annua in vino solvenda ab eo, qui agrum colit. L. Sal. Eccl. Th. E., item habet praebenda D. j. omen wingelts von einem acker zu D. "Urbar. Feud. Murbac. MS. f. 4. item zeben omen wisses wingelts uf dem winzebenden ze Watwilre.

praeltatio vini, weinguile, sch.

WINGICHTEN. cf. wungichten.
winhus, taberna. Gl. Blas.
WINKAUFF, mercipotus. cf. weinkauff.
Anon. Vers. Molsh. Carth.

omafium feu mercipotus winkauff tibi

WINKOUFFLUTE, qui intersunt, ut testes, actui qui weinkauss dr. Reg. Sent. Sen. m. a. 1412: das de, bede parten die WINKOUFLUITE, oder wer me by den sachen gewesen ist, do der kouf zugieng, und verendet wart, wider darzu nemen soltend.
WINLEUTE, WYNLUITE, qui vinum ad

Tom. II.

potandum minutatim vendunt. LL. Tigur. Civ. 1, 66. wid swer der wynleuthen dannen bin jemann Thein wyn git, als vor ge-seit ist, der git der statt ze busse von jegli-chem, als mennigem er wyn gibt, zeben schilling. Argentorati erat genus hominum, fuam tribum separatim habentium. distinguuntur a winruffern & winmesseren.

caupones. winluitemeister, magister caupo-

num. in Jure Arg.

WINLIEDER, cantica Bacchi! Ph. M. T. II. p. 74. in einer hohen wise sinui WINELIEDER sang er. WINLUDERER, ebriosus, vini amans. Vit.

PP. MS. f. 241. do begunte der tufel uzzer ime schallen, unn sprach, was woltent ir mich zu bringende disen WINLUDERERE.

WINMANN, caupo, tabernio. Tw. Reg. Sen. m. a. 1419. zu wissende, als H. v. S. der schusuiter M. den winnan vor M. u. R. des kleinen geribts angelanget.

WINMERE, moretum, intritum. cf. MAERTE.

WINMEROTTE, vippa. TW.

WINMERUNG, vippa, qt. vinum & panis. Voc. MS. An. ct. MERHOTE.

WINMES, WINMESSE, mensura vini. sch. cf. J. Arg. II. 113. man fol auch alle fronfasten die WYNMESSE Synnen.

WINMESSER. cf. WEINMESSER.

mensurator vini. cf. WINRUFFER. WINMONAT, October. VREED. H. C. Fland.

P. II. p. 350.
WINRUFFER, proclamator vini. Tw. Sent.
Sen. m. f. 16. das erbe und gut das ir K.
der WINRUFFER volgen lassen sol. ib. D. á.
1386. , Joh. clamator vini Argent." D. a.
item Schöllelin proclamator vini." 1420. "item Schöllelin proclamator vini."
S. Strafzb. Uris. f. 23. es fol ouch nieman kei-

nen win fuir fine tuir one WYNRUFFER gen. In Ch. pag. mea a. 1383. dillinguuntur in recenfu tribuum die winluite, winruffer, winmeffer,

winsticher.

WINSTABELE, palus cui vitis alligatur. J. Pr. Sax. II. 58. noch die WINSTABELEN, wenne fie in der erden sten, u. zu dem winholzce gebunden fin. Cod. Arg. winstecken.

WINSTAMM, vitis. Von d. leb. Chr. Konic Astyages Sach yme troume einen WINSTAM, der was ge-

wachsen uz siner tochtir licham.

WINSTICHER, proxeneta vini. Tw. a flechen, anflechen, dolium aperire. WINZEPFER, caupo. GUG. cf. WINCEPFERE.

WINZIEHER, custos vineae, colonus. inde contracte winzer. etymon oft ziehen, educare. JAC. DE CASSALIS de L. Scacc. Noe der erste WIN-ZIHER nam ein wilde rebe, die furbe er u. besnitt sie u. tunchet sie mit lewenmist, affenmist, schweinmist u. schaafmist. sch.

WINZUIRN, vinitores, winzern. B. Mog. 1462.

Joel. c. 1. WIND, ventus.. res nihili. cf.wicht. marner (in Ph. M.) §. 56. min bertze war gegen dir (o Gott) je blint, unn noch vil leider ift, die fuinde waren mir ein wint. Myth. f. 56, der bur stunt uff vil wol besint, der slag was ime als ein WIND.

meton fic. Ph. M. T. I. p. 57. II. p. 174 Q00000

-151 Mg

WIND, canis species, windspiel, windbund. H. de Pont. p. 68. es kam mir fuir, wie ich zu einem swarzen wolff were worden, und das ein grosser wisser Winde noch mir lieff, und derselbe streich umb mich, bys dass er mich vom leben zum tode brach. Tw. velter, wint, canis.

vertagus. w. ducit a wind, odor, sensu venatorio. cf. & FR. J. Pr. Sax. II. 61. WINDE u. bracken. vide & III. 47. Ph. M. T. II. p. 172.

WINDSBRAUT, turbo. OTFR. wintes bruti. Gl. Flor. windisprut. NOTK. prutelih, terribilis. Ducunt a brausen, fremere; alii a brutten, frangere. sch. a brutten, turbare. quod ex hoc Lat. vocabulo factum per invertionem credit W.

WINDDUIRR, a vento exficcatus. cf. schoube. WINDGEMERCKE, index ventorum. Tw. scherulus, wintgemercke, ventilagium. WINDGESELLSCHAFT. focietas equestris circa a. 1485. FR. ex SERAB. R. Mog. T. I.

WINDLACHEN, paenula, reitrock. SCH. cf. LACH. WINDLI, ventulus. KEYs. m. b. f. 36. von einem cleinen WINDLY.

WINDMONAT, November, item December, qf. mensis ventosus. KIL. a Carolo M. fic dictus, quia venti tunc incipiunt dominari. cf. halt. C. vreed. H. C. Fland. P.

11. p. 350. cf. eginhard in vita Car. M. WINDSCHUFEL, ventilabrum. Gl. Blaf.

WINDSPREWEL, turbo, procella. FR. Vers. vet. Hiob 36.

WINDSPREWERN, ventilare. B. Mog. 1462. WINDSTORE, tempestas, procella. FR. ex Elu-

cid. a floren, floeren, turbare.
WINDWARA, WINTWARA, homo ventosus, pickmann. PEZ. f. idem ac windmucher.

WINDWORPE, talpa. Sax. inf. FR.

WINDWURF, arbor a vento projecta, windfall.FR. WIND und WE, denotat anxietatem cordis. KEYS. b. d. schow. leb. f. 16, und im ist nun nit meer WIND und WEE, so er allein ist, sundern er ist geren also. Argent. es ist mir WINNEN sonn WE. cf. WUNN.

WINDE, feneltra. Ang. window. cf. REDFENSTER. Wilh. d. h. p. 129. vil richer lest cires di WIN-DEN

WINDE, - KEYS. Par. d. S. f. 227. Jesius an der WINDEN, gedult. . . machina versatilis, trochlea, Suec. winda.

. . columna, ad quam servator optimus alli-

gatus repraesentari solet. WINDEN, — Eccl. Th. L. Sal. E. f. 70. item ein WINDENDE acker uf dem Erwis - buibel juxta dictam Hoebetlochin. ib. item ein acker in den strengen, WINDET und zihet uf die bag neben der Cartusen.

vertere, flectere. w. FR. Suec. winda, torquere.

WINDEN, in re gladiatoria, celerrime & cum vi vertere & torquere gladium. FALCKNER p. 128. text von dem kreg. wes des krieg rempt oben niden wirt er beschempt: Glosa: merck der KREIG dast sine die WINDEN und die arbeit,

die da vsz get mit dem ort zu den veer plossen, vnd die treib also. wen du mit dem zorn haw ein hawst, alsbald er dan verseitzt, so var mit den armen hoch auff vnd WIND im dein ort am swert oben in zu der obern BLOSZ siner lincken sitten, setze er obern haw, stich ab, so bleib also sten in den WINDEN mit dem gehiltz vor deinem heupe, und la den ort in dem fincken zu der untern BLOSZ aber siner lineken sitten. . . p. 130. so soltu mit dem WINDEN am swert gar wol gevbet fin.

WINDFAD, filum nervo arcus obvolutum. N.Sch. f. 127. dem laszt das armbrust wann ers ruihrt, das schaffe der WINDFAD ist geschmiert. FR.

WINDISCH, Slavicus, wendisch. hinc Windisch

Mark FR. WINDUNG, inventio, findung. LUD. T. X. p. 665. der gegeben ist nach G. G. 1438. des montags nach St. Steffens tage siner WINDUNG. cf. rabe C. perp.

WINGERT, vinetum. passim. Sax. Transfylv. wengert. SEYVERT.

WINKEL, monasterii nomen in Rhingavia, corruptum ex Vinicella. FR. ex SCHANN. Vind. Litt.

WINKELEHE, WINKELGELUBDE, sponfalia clandettina. FR. H.

WINKELHOLZ, norma. Voc. vet.

WINKELMAYSZ, pro winkelmass. in C. ven. n. 191. WINKELRECHT, jus stillicidii in commune interstitium duarum aedium. FRONSPER-GER Bauord. I, 23. & Stat. Francof. p. 8.

WINKELSTEIN, lapis angularis. SCH. CX NOTK. & FR. ex Verf. 2. 1483. Job. 38, 6.

WINKER, callidus quis modus in pugnando. FALCKNER p. 42. den WINCKER foliu erstrecken vnd die meister damit erwecken, zwifach ler WIN-CKEN zu der rechten von der lincken. p. p. wiltu die meister pluiwen, des WINCKERS soleu dich frewen, was da kuimpt kruimp oder schlecht, das sy dem WINCKER alles gerecht. das ist, wen du uff in wilt hawen, vorsetzt er dan mit hangendem meffer, das sin schnid vber sich stee und der ort nider hang, so schlach im mit dem ruck dines messers oben vber das sin hoch zu dem kopff, das ist gut.

WINN, acquisitio, possessio usufructuaria. . elocatio agri vel praedii, vel renovata ejus acquisitio. sic zu WIN thun, WINNE erlangen, den WINN an einem gut haben &c. H. cf. WINNEN.

WINNEN, acquirere, consequi. . lucrari, gewinnen. W. FR. Suec. winna, laborare, tolerare, pugnare, vincere, acquirere, lucrari.

WINNBRIEF, testimonium factae elocationis & acquisitionis praedii. H.

WINNMARK, WINMARK, idem quod holzmark. cf. Br. WB.

WINNACHTEN, festum nativitatis Christi. MEINDERS de St. Rel. & Reip. p. 150. derivat a win, vino. "haec dies antiquo voca-bulo, & haud dubie ex ethnicorum observationibus relicto Win-Nacht appellatur a vino conviviisque. fed cf. WEIGHNACH-

bage

1 1 Vi

WINNEMONAT, WINNEMAENIT, Majus. a winnen, crescere, ac flores & fructus proferre. v. vREEDIUS H. C. Flandr. P. II.

p. 348. fuit, qui repeteret a winnen, weynen, quod eo mense vites incisae lacrymant. potius legendum est wunnemonat, quod vide. cf. HALT. C. PILORAM bene se habere VREEDII explicationem statuit, quippe Belgis winnende lande dicantur terrae florentes, fructiferac.

WINNERT, WUINERT, October, weinmonat.

PR. CX TSCHUDI.

WINNIC, f. pro wunne. C. b. Tr. f. 140. ir werdet da vil selic wip mit lieb ergezet harte der WIN-NIC, dvi ze Sparte jv wart erboten al da her.

WINDRAN, palpebrae, wimpern, wippern, wimmern. Bremae wienbraan. Bat. winkbrauw. HRAB. m. windbrawa. Aderl. b. in Silb. L. prec. f. 169. czu den winckeln der ougen lasz vor dy slusz des houbis, vor dy mackel der ougen, wenn es leutirt das gesichte, vnn vor dy obrigin WINPRAN. WINSPEL, WISPEL, menfura frumenti maxima. W. cf. WISCHEPEL.

WINSTER, finister. Par. P. V. T. f. 171. zer WINSTREN oder zer zeswen bant. B. Aug. Judic. 3, 26. sy (Debora) legt die WINSTERN bant zu dem nagel, und die ZESWEN zu dem

bamer der schmid.

A. S. winstre. Franc. uninistra. Dan. venster. w. hinc equisonum vox wiste, ad sinistram! sch. Suec. wanfter. Etymon quaerit STILER in wan, van, defectivum, quod probant w. & IHRE; nam & finistrum Lat. saepe est deficiens, deterius, & Italis manea est sinistra.

WINT, pro wind, scu.

WINTSCHUR, paenula a schauer, schur, tegmen,

quo defendimur. PR.

WINTERBUTZ, homo inutilis, qs. larva hiemalis. cf. BUTZ. KEYS. N. Sch. f. 19. denn wird des vatters leid gemert u. frist sich selbst, dast er on nutr ertrogen hat ein WINTERBUTZ. PR.

WINTERFILLETH, October. A. S. cf. Cal. poet, ap. HICKES Thef. LL. Sept. ap. sch. scribicur wintyrfuillit.

WINTERIG, hibernus. FR.

WINTERLON; merces operis, hieme practandi. cf. summerlon.

WINTERMONAT, WINDELMONAT, November, KIL.

lic & Suec. wintermanad.

WINTERMONAT, December. Kal. HUPFP. a. 1511. mit wuirsten und mit bratten wil ich mein bauß beraten, also hat das jar ein end, Got uns in sein reich send. In Leg. SS. Joh. der erst Wintermonat ponitur pro Novembri, der ander Wintermonat pro Decembri.

sic Belg. wintermaand.

WINTERMONAT, Januarius. vaeed. iriH. Com. Fland. P. II. p. 364. cf. & w. sic & sch. exeginhardi vita Car. M.

WINTERN, hiemare, in hiemem verti. Ph. M. T. k. p. 32. des WINTERT mir din sumerzit,

WINTERTRAUB, WYNTERTRAUB, la-

WIPFEN

brusca, wildreb. BRACK.
WINTERTROLLEN, — KEYS. 7. schwerdt.
b. G. 1. das sechst sehwerdt ist das sehwerd des fraß, den sehlecht der teussel uff das maul, v. macht einen WINTERTROLLEN uß im, v. einen thoreten menschen; es werden daruß schlecker, schleckerbafftig, geneschig, die die kentlin alle umbsturtzen, die ir sach nyndert ufffetzen, dann uff ein guts trincklin, v. uff Schleck, das ist ir gefert. TAULER Pred. f. 41. du bist mir bitter worden, du bast mir fuir die edle weintrauben bracht WINTER TROLLER und boeß ding.

WINTLICH, ventis obnoxius. Ph. M. T. II. p. 180. din vogellin der Sang WINTLICH wispel

WINZEL, — MS. de Feud. Ep. Arg. item ein wintzel mit matten in Moneltzwiler bann.

f. vinetum.

WINZER, colonus, vinitor. cf. WINZIEHER.

WINZIG, WINCZIG, parvus. FR. Dial. GREG. P. f. 17, das kleine knaeblin stalt er auff die preß, und bies eß die WINCZIGEN trauben zertretten. cf. w. Arg. hod. klein wunzerlich.

in Hassia winzig. ESTOR. Norimb. hod. uterwinzig, admodum exiguus. D. Muß 1781.

II. B. p. 467.

WIP, pro wib, weib.

mulier . . mulier non virgo. cf. wib. Ph. Joh. f. 14, din vil sinneloser lip der ist worden ein WIP. Ph. M. T. II. p. 140. B. V. dr. muoter MA-GET u. niht ein WIP.

WIP, uxor. cf. KOEN. p. 105.

WIP, matrona suis virtutibus ornata. Ph.M. T. II. p. 41. von geburte ein FROUWE ist sie u. von tugenden ein WIP. p. 43. WIP u. frowen in einer wete fol man gerne schowen.

WIPBILTE, pro weichbild. GRASHOF de Orig.

Mulhuf. p. 231.

WIPHAIT, WIPHEIT, sexus muliebris. WEGE-LIN in Th. R. Suev. T.I. p. 40. meminit Diff. J. G. KRAUSII, qua inquiritur in sensum vocis uniphait in J. Pr. Al. Ph. Joh. f. 41. ein bluome reinre WIPHEIT. Ph. M. T. L. p. 38.

WIPHAWEN, per vitium, ut puto, pro wip halwen, wiphalben, ex parte vel latere muliebri. ut vacerhalb, quod vide. J. Pr. Al. c. 287. ir erbe an den nechsten niffteln, die ir WIPPHAWEN ift geboren. ubi in ed. SENCKB- margine ingenio-fe magis quam vere exponitur von weibshauben, ex parte vittae muliebris.

WIPLICH, matronae conveniens, honestus, matrona dignus. hinc Ph. M. T. II. p. 42. ein

WIPLICH wip.

WIFFEL, cacumen, gipfel . . arboris . . . domus. FR.

WIPPELN, cacumen stanti arbori caedere. PR. WIPFLER, arbor fine cacumine, in re cidela-

WIPPEN, librare, attollere, wippeg. C. b. Tr. f. 256. itdoch was Hedorwider of Wil schiere da GEWIPPET. . in ludo. Ph. M. T. II. p. 79. 0000002 WIPPE, 2043

WIPPE, tela, wup. C. b. Tr. f. 214. vf in ein gantze punder der Kriechen wart geschigket, dar in wart er gestrigket als in daz WIPPE ein garnes vaden.

WIPPEN, librare in aere. W. FR. Suec. wippa, motitare se, sursum deorsum celeriter ferri.

WIPPEN, poenae genus simile illi, quae alias dictaschupsen, quod vide. cf. & STRODTMANN.

WIPPER, adulterator monetae. W. ducit a wipe, Ang. fraus, dolus. PR. rectius a libranda moneta scil. fraudulenter.

WIPT, pro webt, a weben. Ph. M. T. II. p. 20. WIRBLEN, revolvi. KEYS. Par. d. S. f. 120. also ist es mit einem geistlichen tugendrei-chen leben, antweders der mensch fart suir in zunemen, oder WIRBLET binter fich in ab-

a wirbeln, moveri in gyrum.

WIRDE, WIRDEKEIT, dignitas, wuirdigkeit. SCHUITZE . . durch wirde , digne , mit ehren. Ph. M. T. I. p. 190.

einsen WIRDEN, aliquo dignum esse, aliquem decerc. Ph. M. T. I. p. 161. o we was WIR-DET min, wie fol ich gebaren?

WIRDEN, WIRDEREN, pretium dare . . aestima-re. a wird pro werth. Ph. M. T. I. p. 155. werdes wib, nu WIRDE ouch mich. p. 188. die minne WIRDET kuinige leben. cf. T. II. p. 104.

WIRDET, pro wirt. Ph. M. T. I. p. 172. des mir

unfanfte WIRDET buos.

WIRET, - H. Trift. p. 59. ir aller nit und ir bas das wiffer dir, das bassen und nyden muß der byderne lyden. cf. WIRREN.

pro wirrer, turbat, male habet. WIRFET, pro wirbet. Gl. ad Prob.

WIRHAFFTIG, durabilis, quod durationem habet. KEYS. Par. d. S. f. 229. wann des froid hist und wunn ist wirhafftigk wid bestentlichen, des hertz und feel befessen ift mit waren tugenden.

pro waerhafftig, waehrhaft. WIRIO, durabilis, ut dicimus langwierig. GUO. WIRIGKEIT, - KEYS. Post. P. II. p. 101. die WIRIGKEIT Gottes ift ein stoend gut.

WIRKEN, laborare. Serm. SS. Joh. f. 161. dv folt den virtae von versmacheit WIRKENDE niht brechen.

WIRKEN, WERKEN, efficere, conficere. PR. WIRKEN, WERKEN, ararc. J. Pr. Sax. II. 46. swer so WIRKET eines andern mannes lant, ubi Cod. Arg. eree. cf. II. 58.

WIRKERINNE, effectrix. Silb. L. prec. f. 103. du allir liebeste juncfrawe Cristi eine WIRKERYNNE

der togende.
VIRREN, WURREN, cruciare, male ha-WIRREN, WURREN, cruciare, mane bere. H. Trift. p. 84. das ich weis das WIRey schone suisse sagent mir, was wirket uch, was clagent ir.

implicare, intricare. . turbare. w. FR. cf. J. Pr. Al. c. 315. was im WIRRET, ibi al. cod.

WIRREN, nocere. Gnom. col. 83. ein schos, das man vor gesicht, das wirker lutzel oder nicht.

WIRS, pejor, pejus. H. Trist. p. 49. durch die quatur er in slug, Tristandes ross ab dem bug, das es under ime darnyder sas, und er endet weder wins noch bas. Wahten: je

lenger gesotten, je WIRS gebroten. Goth. wairs. A. S. wyrs. Arg. worse. Suec. werre. Gall. pire. Lat. pejor. w. Adde ex IH-RIO Isl. verre. ULPH. vairsiza. Belg. wers. Pol.

gorffy. Scot. war. cf. J. Pr. Al. c. 303. WIRSCH, idem. FR.

cf. wuirsch. unwuirsche.

WIRSEN, laedere, in pejorem statum vertere. FR. CX LEHMANN.

WIRSER, turpius, libidinosius, pejus. Bel. p. 104. fo babent noch WIRSER getan, wann die bulerin nement lon umb ir suind. cf.

KERO: wirsirun, deteriores. SCH. W. J. Pr. Al. c. 116. und waere in eyn tod WIRSER dann radbrechen.

WIRSIST, WIRST, pejor . . pejus. Serm. SS. Joh f. 160. man lifet doch das vnferme herren der ted WIRST tet denne ie dekeime menschen.

WIRSIST, WIRST, pellimus, nequillimus . . pellime. A. S. wyrfest. Franc. & Al. uirsist, Ang. worst. Suec. warste. W. Isl. westur. ULPH-vairsiss. Belg warst. Cod. Evang. Marth. 12. 45. also geschiecht disem geslaihte daz WIRSTE. PEZ. Nibel. v. 7710. das ALLERWIRSESTE tranch.

WIRSGEBORN, WIRZGEBORN, inferiore loco natus. J. Pr. Sax. I. 63. iclich man mag kamphes wegern deme der WIRS GEBORN ist wen her. der aber BAZ GEBORN ift, den enkan der wirs geborne nicht verlegen mit der BEZZERN gebort, ab her in anspriche. cf. J. Pr. Al. c. 171.

WIRT, herus. WIRTIN, hera. sic OTFR. In J. Aug. opponuntur wire u. knecht. SCH. L. T. KATE ducit a weren, defendere. Contrarium gast, hospes. Amur v. 1648. vnd min hereze ain froeden GAST werlich ware dem libe min , daz

e WIRT waz gesin.

WIRT, pro werde, imperat. Ph. M. T. I. p. 37.

WIRT sam mir zeinem diebe.

WIRT. sponsus. WIRTIN, sponsa. OTFR. SCH. WIRT, maritus. D. Joh. D. Morav. a. 1364. die der obgen. Margresime unser elichen WIR-TINNE von irem vortern WIRTTE M. Meinbart sel. v. B. . . cf. & PEZ.

WIRTIN, uxor. PEZ. H. de SS. P. II. f. 114. hey fram Adelbeiten feiner (Ottonis) WIRTIN. WIRTIN, - HOTTING. Spec. Tig. p. 74. daß der braeutigam und freunde nit wan zeben

WUIRTINEN gaest uirten haben solten.
WIRTSCHAFT, WUIRTSCHAFT, convivium, malzeit. Leg. SS. de S. Cl. d. 11.K. Oct. Matheus der zwelffbotte um euang. ders nam unser berre von dem zolne, und do machte er unserm berren eine grose WIRT-SCHAFT. ib. darnach erschin im U. H. J. C. felbe, unn lut in zu dem bymelschen WIRT-scheften. H. SS. P. II. f. 76, um ainsmals bet er vil volcks geladen, und do sy in WIRTSCHAFFT sassen unn assen, do kam der boes geift. cf. PEZ.

cf. J. Pr. Al. c. 349.

WIRT-

- 411 S/L

WIRTSCHAFTEN, convivia celebrare. KEY9. 7. scheid. sich an den reichen verlornen mann - warumb ist er verdampt worden? darumb, daß er bet bie alwegen schleck geessen, berlich v. taeglich GEWIRTSCHAFFT, v. zart gecleit gewessen. B. Aug. Tob. 11, und sp. WIRTSCHAFFTEN mit freuden durch sieben tag, und wurden erfreuet mit michlen freud. WIRTSCHAFFTER, conviva. Voc. 1482.

WIRTSCHAFFT, oeconomia domestica . . dus vivendi. Gl. ad Prob.

WIRZEN, radices agere, wurzel fassen. D. Mus. 1778. II. B. p. 277. ex Eberh. v. Sax hymno auf die J. M. dast ir lob noch stet gekuirzet u. doch dicke has GEWIRZET in dem kunst erfuill-

ten sinn.

WIRZGEBOREN, genere ignobiliori natus. opp. baz geboren. J. Aug. KR. f. 94. jeglich man mag kampf versagen dem der wirzgeBOREN ist denn er. der baz geboren ist, dem kan ez der WIRZGEBORN nit verziehen, so din bezzer geburt die niedern angespricht. cf. WIRSGEBOKEN.

WIRZEWIHUNG. cf. WURZWEYH.

W18, confilium, weifung. Kl. v. 2637. wir fuln einen WIS tuon.

WISEN, WISSEN, consilium dare. VELDECK V. 1971. die ime darzu solden raten vnde WISSEN.

WIS, fis, bis, feye. Ew. Wish. f. 97. wis buite ermanet, daz du sist inines lebendes eine stete liuterinne u. eine getruwe WISERINNE. a wesen, esse. C. b. Tr. s. 250. und WIS hie minem ende hie bie.

WIS, certus, gewifs. Ph. M. T. I. p. 178. Got herre machene mich ir minne WIS. VELDECK V. 913. ich bin es alles wol WIS.

WIS, WEIS, albus. . sapiens. GUG. cf. WEISSE FRAUEN.

WIS, WISE, poena, wife, witze. Kunigh. f. 63. der kunig wart zornig, er hiefz jegelicheme WIS anlegen. f. 64. vnd voerchte niht grofze WISE, die du vor dir sihft.

WISANT, bisons, wifent. FR. ex MS. vom Priefter Johann: da ftund der WISANT leve u. panthier. Gl. Mons. wifanto, bubalorum. SCH. Gl.

Flor. bubulus, wifater.

WISCH, fasciculus straminis ad detergendum . . fax. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 144. one WISCH oder liche auf der straffe gehen. Inde

irrwisch. FR.

WISCHE, f. id quod wischepel. LEUCKF. de Mon. Gr. D. p. 101. dass wir verkauffet haben nen rynschen gulden jaerliches zinses an u. us unsern hase u. hose darselbst zu B. auch unsern fryen husen zween burhoesen daselbst u. einer WI-SCHEN zwischen B. u. S. gelegen. p.p. von den obinger. husen u. hoesen, ackern u. WISCHEN. WISCHEPEL, WISCHPEL, — LUD. T.

VII. p. 45. einen WISCHEPEL rocken, unde einen WISCHEPEL gersten, unde in deme selben dorpe drie WISCHEPEL baueren, twei unde virtich honere, unde achtein scock ey-

gere. cf. fr

f. pro weihscheffel, quod sis vide. WISE, modus, weife. Gl. ad Prob. WISE, modulus; cantus, weife. Gl. ad Prob.

WISELOS, - Par. P. V. T. f. 95. daz din der Wielaten goverfild find. Schar ibt WISELOS und lere var.

ductore destitutus. cf. WEISLOSS. item PR. in h. v. Suec. wifa, oftendere; wife, dux. Ph. M. T. II. p. 98. din erost der WISELOSEN erost ist al der her gewesen. cf. T. II. p. 141. p. 227. was solde ein WISELOSES her, das ane meister

WISEN

vuere.

WISEN, decidere. WENCKER Usb. p. 176. mechten wir uns dann darumb mit einander nut gutliche vereynen, was dann dieselben fuinffe oder der merer teil under in darumb zwischen uns scheiden, WISEN, und erken-nen, dez sollen wir volgen und daby bliben, cf. WEISSEN.

de hoc & aliis sensibus vide weisen.
einen artickel WISEN, - Kell. Remigsb. diese alle vorgeschr. artickel und iglichen in-Sonderheit hant die obgen, schoeffen mit recht GEWISZT mit untergeding, und ohn alle geverde.

statutum condere, definire.

ein gut an einen WISt.N, praedium in ali-quem transferre. Lup. T. I. p. 420. und baben den cendin an den apt und an datz Gotisbus czu E. Gewisit mit allen nuczen und

einen ut sinen geweren WISEN, e sua possessione

quem ejicere. J. Pr. Sax. II. 24.

WISER, advocatus, voget. Tw. cf. Weiser. WISERINNE, — Ew. Wish. f. 96. daz du sist mines lebendes eine stete buiterinne und eine getrume WISERINNE.

WISUNG, probatio. L. Sal. Eccl. Th. B. f. 181. und fol auch umb sollichen costen und schaden iren einfaltigen worten, one eide und ander WISUNG ze tunde, ze glaubende sint. cf. WEISUNG.

WISUNG, esca. sic sch. ex L. Sal. Ebershem. wie man sol siezen uff der phalzen, die meigere des abbates sol iegelicher bringen ein zitig swin das drisig phundiger phenninge were sie und die WI-SUNGA, die dozv herent oder v. sz. phenninge weders der abbet wil.

WISUNG, census. D. circa a. 1244. datum Capitulo Arg. Eccles. summo: "census qui vocatur wifunge. GRANDIDIER.

WISLICH, sapiens, weislich. C. b. Tr. f. 274. mit WISLICHEN Siten.

WISLICHEN, Sapienter, Scite. C. b. Tr. WISLI-CHEN streiten. Nibel. v. 6940.

WISLOS, ductore destitutus, destitutus, orbatus. cf. WISELOS. Fab. d. Minn. n. 49. des muessen dike WISLOS stan unser nest u. unser kint. WISENT, species bovis sylvestris. cf. gesner

Н. anim. p. 140. & scн. ad коем. p. 697. bisons. cf. WISANT. HELFANT. SCH. ducit a Germ. wifen, weisen, monstrare, ducere. wiso, dux. sic & in Gl. Blas. duces vel reges apium dr. wisun. LL. Alem. c. 99. wann einer einen WISENT oder buiffel ochsen oder ein hirsch — stiehte. Nibel. v. 3423. v. 7732. WISENTIER, bisons. C. b. Tr. f. 198. do kam die

ander schar geritten - noch balder denne ein WI-

0000003

WISEN-

WISENTHORN, cornu bisontis. Kl. v. 647. wie lute er wufen began, als ob man hort ein WISENT-HORN.

WISEN

WISMAD, WISSMAD, pratum. FR. cf. WIESEMA-DE. HUND metrop. Sal. T. 3. p. 58. in D. x. 1396. mit - wald, wasfer, weyd, WISSMADT, acker, flock u. flain . . Ap. LANG D. bl. L in MEUSEL Gf. T. VII. p. 48. ein halbes tagwerch WISMADES.

WISOEDE, WISODE. cf. WEISSAT.

WISPEL, mensura frumenti 24 modiorum, item alia. FR. cf. WEIHSCHEFFEL, WISCHEPEL.

WISPEL, fibilus. cf. WINTLICH.

WISPELN, WISPEN, vox ferpentum. cf. fibilare . item de hominibus fibilantibus

colloquendo. W. FR.

WISPELWORT, verbum fibilantis. Ph. M. T. II. p. 202.

WISSAGE, propheta, vates; wissagin, prophetissa, sibylla Tw. Bel. es bat erbetten Heliseus der Wissag.

KERO: wizzago. NOTK. wiffego. hod. weiffager. SCH. of. J. Pr. Sax. praet. p. 14. Kunigb. f. 28. fy habene Moyfes buoch und der WISSA-GEN buoch, den sullent sy volgen. Ph. Joh. f. 78. die Gotes WISSAGEN. C. b. Tr. f. 252. dui WISSAGIN Caffander. ECKEH. bred. f. 211. Got hat in dem WISSAGE gesprochen, ir sint Gote vnd sint kinder dez obersten.

WISS, albus, weis. wife simpliciter pro weiffe pfen-ning, ap. GUDEN. T. III. p. 315. ein WISSEN BRUDER, monachus Dominicanus. Prot. Sen. m. a. 1395, ber R. der wis-SEN BRUDER. idem Ruwelinus f. 30. dr. wisser bruder & unser fromen bruder. cf. WEISSE BRUIDER.

WISEMET, findon. TW.

WISSE SUNTAG, dominica in albis. cf. WEISSE SONNTAG. J. Pr. Al. SCH. C. 397. zwischen der. lichemeffe u. dem WISSEN SUNNENTAG. ubi in vers. Lat. redditur per Dom. Quasimodogen. sed hic rectius Dom. Invocavit esse intelligendam, docet H. V. D. LAHR, quia lex respexit tempora, quibus labor agriculturae in futuram aestatem nondum coeptus est, ut colonus re integra fine damno fuo migrare possit. Quo facit, quod in editione SENCKB. iftis verbis subjicitur, "omnes contractus ex vetere more a Kal. Martiis initium capiebant."

WISSE, triticum, weitzen.

WISSEGELT, reditus certorum maltrorum tritici de pratis solvendus. LANG Dipl. bl. lese ap.

WISSE, poena, cruciatus. Vit. PP. wan bezzert er in nibt mit kastigende, so verdampnet er in in die ewige Wisse. Kunigh. p. 63. wann uber wen Got bie richtet, dess wisse ist dort deste ringer. KERO, wizze, wizzi, poenam. hinc in LL. Burg. wittisalci vocantur pueri regii, qui mulcam exigunt. v. ECKART ad Cat. Th. p. 136. cf. WIZZEN.

die ewige WISSE, infernus: Vit. PP. Joh. f. 298. . . purgatorium. Ph. M. T. II. p. 105.

cf. WITZE. WIZZE.

WISSEGEN, cruciare. Leg. Sor. S. Cl. 6. Id.

Maji. do bies er si ufbenken, unn mit nuwer marter Wissegen, hinc gewizget, excruciatus. ib. si wurden menigvaltiklich GEWIZGET unn gekroenet mit der marter. cf. WITZIGEN. WIZZEN.

WISSEN, punire. Kunigh. f. 19. je doch fo WISSE Got vnfer herre vil luitte hie vff ertterich vmb ir

missen, exprobare. Vit. PP. Joh. f. 298. das vierde ist, du solt gedenken, es en hat der gnaden niht, davon solt du es ime nit WISSEN; sit nieman niht gutes mac getuon, wan der die gnade bat.

hod. verweissen, vorruicken. Ph. M. T. I. p. 18. er gerte alze ungefueger minne an mir, der vant er niet, das WISSE er finem kranken finne,

das im sin tumpheit so geriet.

WISSENEN, cruciare. Mart. Joh. f. 27. da hier si der keiser vehenken und mit nuwer marter W15-

WISSENER, carnifex. H. Trift p. 61. obe er von Markes lande und des gefindes were, dieselben WISSENERE die leiden mort detten und vil manigen hetten gefangen mit unschulden. cf. WIZSENER.

Mart. Joh. f. 35. vnd leit groze slege von sime

vattere vnd von andern WISSENERN.

WISSELBAUM, cerafus arbor, weichfelbaum. PR. WISSEN, WISZEN. cf. WISEN. WISSEN, fcire, nofcere, intelligere. Goth. & A. S. witan. Franc. & Al. wizzen. Belg. weten. Suec. weta. Isl. vita. Gr. ida, iouu.

WISSEN, scientia, scitus, notitia . . consensus. Olim usitatissimum & publice gratum partes componere mit wisten f. mit wissenden dingen, i. e. utriusque confensu, conditionibus utrinque acceptis. sic & Lat. concordare de consensu & scitu & expresso amborum consensu. Ideoque partes amabant arbitro dare potestatem. finiendi caussam mit wissen oder unwissen f. mit recht, i. e. de confensu utriusque vel absque eo, aequo tamon & amicabili jure. H.

WISSE GOTT, WISSE CHRIST, quod Deus no-vit, quod Christus novit. ut hod. weiss Gott. C. b. Tr. f. 3. es ift vil beffer, Wisse CRIST, das es gelig alleine tode. f. 167. WISSE GOT daz fol min zunge vrilich widersprechen. sed & weis got legitur in Ph. M. T. I. p. 10.

WISSENDE scil. leute, f. juris periti. Prot. Conf. M. a. 1439. und nam domit rot von WISSENDEN, die nit burger fint, wie er sem-lichs gegen mir fuirnemen folt.

mit finer WISSENDE, prudens sciensque. Ph. M. T. I. p. 128.

WISSENDE der heimlichen acht, f. der heiml. rechten, scientes, sciti, conscii item scientifici ac familiares judiciorum Westphal. quibus datum erat secretiores ritus & arcana instituta faemica pernoscere. H. cf. HEIML. GERICHTE.

- WENCKER A. A. p. 330. WISSENDE, "item reformatio und luterunge des beimlichen gerichts, daruff ist geratslaget, wie man darin kompt, das soliche reformatio geschehe, gevellet uns wohl, also das die stette, die nit WISSENDE stat, nit berure.

WISSENDLICH, fciens, guarus, notition liabens

2050

bens . . cujus certam & fidam notitiam habemus, notus, notorius. . scienter, ex cer-

ta scientia . . notorie. H.

WISSENHAFFT, WISSENTHAFFT, notorius. Prot. Conf. M. Arg. f. 17. ich H. ein wissenthaffter vogt A. S. fel. kinder. Prot. Sen. in. f. 54. eenen Wissenhafften botten mit sime versigelten brieff. Trans. civ. Bern & Biel. p. 21. ein fryger Wissenthaffter

fciens, gnarus, notitiam rei habens . . cujus notitiam omnes habent, notus, notorius . certus, fidus. H. cf. Alf. D. n. 996. 980.

WISSENHEIT, scientia, cognitio rei. LUD. T. V. p. 231. dess zu eynem grossen gedecht-nusse so baben wir unser ingesigel mit wis-SENHEIT bi uns. cappitels ingesigel gehengt

certificatio, testimonium certum ac fidum. FR. H.

WISSENHEIT, cautio. H.

WISSENLICH, notus, cognitus. VELDECK v. 8324. daz ift genugen WISSENLICH.

WISZLICH, WITZLICH, WITLICH, sciens, gna-rus, wissendlich. H. H. B. & Jos. f. 22. durh finen WISLICHEN muot. . . quod fit confensu corum, quorum interest. H.

WISZLICH, legitimus. a wet, Belg. lex; weten, feire. fie WISSLICHE hylich. WITZLICH eliches wyve ind rechte bedegenos. H. sic WIZLICHE lyves erben. KREMER Jul. G. T. I. p. 59.

WISZLICHKEIT, scientia, notitia. H.

WISSLOS, qui caret hospitio. Vit. PP.f. 115. ich gelies nye bilgerin noch arm leut von meinem huß goen, ich geb im etwas, das er nit also wiszlos u. ellend were. cf. weisz-LOSS. WYSSLOS.

WISZMAD, pratum. J. Bav. t. 21. daß dieselben bauersleut die acker und WISMAD nit

wol anbauen.

cf. WIESEMADEN. WISMAD.

WISZNER, - MURNER Gäuchm. ee. 1. mer bscheidt bie meist, wie des kuings nar, den-selben wisznen stelt man bar. cf. wissenen. monitor, confiliator, weifer, anweifer.

WISZCHEFFEL, pro weihscheffel. LEUCKF. de mon. Gr. D. p. 96. daft ich den wuirdigen -Probst Priorn u. g. C. - einen halben WISZ-CHEFFEL zehenden an weissen rogken u. gersten auf der marcke zu G. G. zu D. jachrl. guilde verkauffet, u. ewiglichen by dem Gotshuse zu G. G. zu bliben vereignet u. verschriben habe.

WISTE, cibus. NOTKER pf. 147. 3. cf. sch. wistum, scientia, sapientia. C. b. Tr. f. 15. WISTUOM and alle guilte rich mag viberwinden min gewalt. VELDECK v. 406.

WISUNG. vide post wisen. WISUNT, serpillum. Gl. HRAB. M.

MIT, latus, weit. WITE, latitudo. GUG. Ph. M. T.I. p. 31. machet mannes ungemuete WIT. T. II. p. 23. wibes er ift WIT, wem ir guete helfe git.

WIT, WITE, pro wide, weide. cf. WIDE.

WITE, WYTE, Germ. inf. incufatio, exprobatio, reprehensio, objurgatio. H. convenit weis, verweis, item wizze. of-Br. WB. ubi derivata witebuffe, wietherren, witheit.

WITEN, WITENE, procul, longe, weit, von weitem. Ph. M. T. II. p. 222. Alexanders her gesament WITEN .. longe lateque, weit u. breit. Nibel. v. 2543. swaz uns der WITENE mac wesen undertan, der sult ir teil vil guoten mit samt

WITEN, incufare, imputare, caussam in quem rejicere, objurgare. Ang. to twit, exprobare. H. conveniunt verweisen, itewizen. Gl. Mons.

wizie, imputabit. sch.

WITENAMS, WITENAM, longe lateque. Alf. D. n. 907. die - in den telren u. den bergen WI-TENAMS liegen. Ph. M. T. I. p. 178. fo were ich WITENAN erkant.

WITENAN, porro, weithinan. Gl. ad Prob.

WITEN MERE, admodum celebris, longe lateque clarus. Ph. M. T. I. p. 179. ich Sprach, ich wolte ir iemer leben, das lies ich WITE MERE ? komen. cf. T. II. p. 232.

WITERN, ampliare, weitern, erweitern . . paraphrali vertere. S. Mar. minne: doh war die rede betwangen in Ebreischer zunge, daz er daz lied GEWITERT hat in die fenften Latine.

WITHEREN, tollere, auferre. H.b. Car. M. V. 2883. ire angest bat er WITHERET, ire

vianthe genitheret. WITICH. cf. WITTICH.

WITLIG, viduus. BRACK. WITMEN. cf. WIDEMEN.

WITSCHACZ, idem qui wutzschke. de quo f. l.

WITTBENSTUL. cf. WITTWENSTUL. WITTE, — Ph. M. T. II. p. 188. jan haben wir den WITTE noch das smalt noch das fleisch . WITTE, albus, weifs. hinc wittepfenning, al-

bus. FR.

WITTE, . HARENBERG p. 833. wanne sie H. H. von S. efte deme, de die capellen beft mit user witscap, dredde balue marck lediges suluere, Gand. wicht unde WITTE weder gheuen, so were de tins weder ane. ib. p. 1355. dr. 800 marck lotigen filbers, North. wichte, WITTE und were. cf. RHEINISCHE GULDEN.

f. albedo, weiffe. cf. WEISS SILBER.

WITTERN, quid? cf. WIDEM.
WITTERN, variam tempestatem excitare. Ph. M. T. II. p. 31. also WITTERT mir dui fro-

WITTEWAL, - Ph. M. T. I. p. 203. us dem f. wilde-walle (Growth loube singent WITTEWAL troesche hoh uf waldes wilde.

WITTHINEN, dromones, naves longue. PR.

WITTICH, credo leg. mittich, dies Mercurii, of Ju. 4. mitewoch. D. a. 1314. cit. SCH. gegeben zu Salzh. des nechsten WITICHEN nach der Osterwochen.

WITTING, alburnus, weisfisch. FR.

WITTLING, viduus. FR. cx TSCHUDI.

WITTUM. cf. WIDEM.

WITTWE, vidua. Goth. widomo. A. S. weodewe, wyodewe, wuduwe. Ang. widow. Belg. wedewe. It. vedova. Hisp. viuda, biuda. Boh. wdowa. FR.

WITTWENSTAND, status & conditio vidualis, viduitas. unveraenderter u. unverruickter WITT-WENSTAND, status viduitatis non muiatus,

& abstinentia a secundis nuptiis, savorabilis suit olim & est hodie ad conservandum bonorum possessionem, bonorum communionem, ad conservandum vitalitium, ad gerendam tutelam liberorum &c. H.

WITTWENSTUL, sedes & possessio viduae pro

vitalitio constituta. H.

201T

WITTWENSTUL, status viduitatis. SCHANN.
S. A. H. S. p. 159. damit sie iren widemstul
gebalten mag. p. p. dieweil die genant fram
A. iren witwestuhl nit verruckt. i. e. ad secundas nuptias non convolavit. cf. Lynker.
meton. idem quod witwenstand. STRUVE
RW. . . dr. & de viro vidui statum servante. FR. H.

WITTWENWESEN, idem quod wittwenstand. H. WITZ, WITZE, Belg. witte, judicium usu confirmatum, exercitațione auctum. prudentia, solertia. Jure Feud. Al. c. 51. minor ante plenam pubertatem h. e. ante annum aetatis decimum octavum completum nondum censetur witze haben, sive judicium confirmatum habere. H. . . in der WIZZIN seyn, prudentem esse scientemque. cs. fuogite. . . Ph. M. T. I. p. 40. gewalt den WITZEN angesiget. p. 128. an WITZEN blind. T. II. p. 124. rehter WITZE ein gouch. Nibel. v. 3964.

WITZBALD, WITZBOLD, ingenio suo nimium fisus, audaculus. T. Sprichw. WITZBOLD kin-

der gerathen selten. PR.

WITZERICH, ingeniofus. Ph. M. T. II. p. 140. WITZE, WIZE, poena, cruciatus, fupplicium. fic ap. OTFR. NOTK. TAT. . . infernus. Gl. Monf. cf. sch. Suec. wite, poena. cf. WIZZE. WIZZEN.

Silb. L. Conf. f. 5. wan de schame das mer teil

ist der WIZE vnn der bvoze.

WITZEN, monstrare, weisen. Wilh. d. h. p. 55.

ir magetum uns vroude WITZET.

WITZEN, instruere. Wilh. d. h. p. 123. geyfllicher vater, fint daz du in Cristes stat hi siezest, und mit geistlicher lere uns WITZEST.

und mit geistlicher lere uns WITZEST.
WITZIGEN, cruciare. cf. WISSEGEN. Kuinigh. p. 66. er ving die vigende, die wurdent do GEWITZIGET, untz daß s verjabent. hinc wizsener.

WITZSENER, exfecutor poenae. cf. WIZSENER. WITZGEDING, WITZIG GEDING, judicium aliquod Burggravii, judicium poenarum. a wizze, witzigen. Alius repetebat a witzig, fapiens, qf. judicium fapientum f. fcabinorum. H. cf. ESTOR anm. ub. d. Staats u. K. recht §. 406. Gl. Monl. wizi, judicium. SCH.

witzlos, duce carens, weislos, wysslos. O.
jud. II. 22. da ward das here witzlosz und

winder wand sich ir ein herre von Cilicien.
WIVERATE, WIWERATE, supellex seminina. D. Ott. IV. pro Stadensib., de eo autem, quod vocatur wiverate, hoc statuimus, ut, mortua aliqua paupere vel divite muliere, tota suppellectile prospecta, preciosiora quoque vestimenta heredibus exhibeantur, reliquas vero vestes & vir & heredes equaliter dividant, utensilia autem viro domus permaneant. "
gerada. cf. wieberadt.

WIWER, pro viwer, euer, vester. Nibel. v. 3525. WIZMALER, f. idem ac weisbecker. J. Aug. KR. f. 110. die peckend und die WIZMALER. potius credo, alutarius, der zane WEISZE felle verarbeitet. v. TROELTSCH.

WIZZSILBER. cf. WEISSSILBER.

WIZZE SONTAG, pro weisse sonntag. cf. HOSPIN. de sestis. p. 99. Flandris pentecosten dictam olim wittensondage, Goth. buita sunntag, notant KIL & LOCCEN.
WIZZE, mit rechter WIZZENE, deliberato consisto, ex proaeres Lud. T. I. p. 372.

WIZZE, mit rechter WIZZENE, deliberato confilio, ex proaeresi Lub. T. I. p. 372. daz wir mit wolbedachtem mute und mit rechtir WIZZIN recht und redelichin vorkoust und gelazen haben.

cf. WITZ.

WIZZEN, scire, wissen. Kl. v. 659. 2630. WIZZE, WIZE, poena . . meton. infernus. cf. HELLEWIS.

WIZZE, f. locus supplicii. Vit. PP. Joh. darumbe du libte lange in der wizze mustest brennen. cf. Gl. Car. it. wisse. witzigen. wissegen.

poena, supplicium.. meton. purgatorium. Serm. SS. Joh. s. 173. in Gote entslaven, das ist ane WIZE zvo himel varn, das sint die alle ir minne von allen dingen gezogen hant; die aber minnent zerganclich dinc me denne Gote liep se, die varent slechtes in die WIZE; die aber minnent die dinc die wider Gotes gebote sint, die varent slehtes in die helle.

WIZZEGEN, WIZEGEN, punire, torquere. cf. WITZIGEN. Silb. L. Conf. f. 6. des vergissee aber der tuivel niht ze rvegenne vnn Got ze WIZEGONDE. Mart. Joh. f. 21. der wart vil GE-WIZZEGET vmbe eristen gelouben, vnd in der WIZZENUNGE wart er enthovbetet.

WIZZEN, WIZEN, exprobare, verweissen. cf. wissen. Nibel. v. 7478. iane weizich waz mir

WIZET des kunec Ezeln wip.

WIZZEN, punire, cruciare. Vit. PP. Joh. du folt gedenken, unser berre bat es uiber dich verhenget durb diner suinde willen, daß er dich wizzene etlicher versumkeit.

Gl. Monf. wizanot, trucidat. wizinota, damnavit &c. sch. Gl. HRAB. M. multatus, pauuizinot. Suec. wita, probare, infimulare, punire, mulctare. IHRE. witas, faevire. idem.

WIZSENER, WIZZENER, executor. J. Mignet Ender Stat. Sch. C. 4. der an des vogtes stat da ist, der stichet die ogen uz, die hoden snidet er uz, die hoebet slegt er abe, unt ist ein wizsener einer ieklicher missete, darnach als sie ist. A.S. wite, poena, supplicium; wittbus, suppliciorum domus; witeleas, impunis.

Gl. LIND. lictores, unizinard. Gl. Blas. lictor, lanista, carnifex, witzenere. H. B. & Jos. f. 53. die waren des keisers WIZENNERE.

WIZZENUNG, supplicium, poena. cf. WIZZEGEN. WIZZIDEG, idem quod wiezgeding, judicium poenarum. meton. districtus centenae. Ap. MEUSEL Gs. T. IV. p. 159. "& in termino Nordheim WIZZIDEG halb."

WIZZIN, sapientia, witz. er ist nicht in der WIZZIN, non tautam habet sapientiam. v. TROELTSCH.

WIZZOD ,

WIZZOD, WIZZOT, eucharistia. Gl. Blas. & HRAB. M. cf. OBLAYEN.

wo, fi, wann. PEZ.

WOCHE, septimana. A. S. uca, wuca, weoc, wic. Franc. & Al. wecha. Belg. & Ang. week. Suec. weka, wika. Dan. uge. Russ. ueeka. Boh. wec. Pol. wick. W. ducita Goth. wik, ordo, quod probat IHRE.

fechs WOCHEN und drey tag, terminus temporis in LL. Germ. non infrequens. J. Stat. Solod. t. 9. p. 37. und wer also ein neu recht auffkaufft, der soll es, nachdem ihmme solliches erlaubt, innerhalb sechs wochen

DREY TAGEN fuirtreiben.

WOCHE mit den zwey Donnerstagen, septimana duplicis diei Jovis. Qualis sic, non satis constat; in Augustum incidisse, patet ex LE MAI-RE T. I. de Paris ancien & nouveau, ubi haec: On lisoit cette epitaphe il n'y a pas bien longtemps dans la nef de l'église des cordeliers à gauche: "Hic Nicolaus filius minor Joannis de Sancto Quirico civis civitatis Senarum, qui obiit anno Dni. 1338. die Dominica duobus Jovis die mensis Augusti." On die que l'entrée du Pape dans Paris, qui se devoit faire le jeudy, ayant été differée jusqu'au vendredy à cause du mauvais temps, l'on nomma le vendredy jeudy auquel on mangea de la viande, avec la permission du S. Pere. Cette semaine fut appellée la semaine à deux jeudis.

WOCHENPPENNING, - H. praestatio singulis

hebdomadibus exhibenda.

WOCHENSONNTAG, dom. hebdomadationis. HALT. C. p. 135. oftendit, esse dominicam proximam post Michaelis, quae inchoat hebdomadem communem. cf. GEMEINE WOCHE.

WOCHENWAGEN, currus ex aula hebdomadales. in pracitationibus. FR.

WOCHER, fructus . . proventus . . lucrum &c.

cf. wucher. Bremae. woker. WODAN, WODEN, Mercurius. A. S. wodnesthag, dies Mercurii. alias mobnstag, moensdag, menesdag, godenstag, gudenstag, goensdag, gunstag, unsdag, gudestag, der gute tag. Angl. mednesday. w. cf. & GUTE TAG. Ap. DUFR. Wodenis dies dr. feria fexta, Anglis Wodano Deo facra; fed potius feria septimanae quarta est. Ap. MABILLON Act. SS. O. B., Alemanni ajunt, Deo suo Vodano, quem Mercurium vocant alii, se velle litare. "Ap. Anon. Vit. S. Columb." qui apud eos Wotant vocatur, Latini autem Martem illum appellant " ECKHART Fr. Or. I, 23. "Vodanus sine Odinus etiam Mars & die wol drizic wolse lone.
Mercurius a veteribus interpretation Mars & die wol drizic wolse lone. Mercurius a veteribus interpretatur. quia tamen Vodanus rudes Septentrionis homines primum erudiisse, iisque literas, quas runas vocant, attulisse ac Magicas artes docuisse fingeretur, frequentius pro Mercurio habitus est."

WODNESTAG, dies Mercurii. WODENSTAG,

cf. WODAN. WOF, WOFF, WOFT, ploratus, wuf. cf. WOF-FEN. C. b. Tr. f. 216. WOF vnd schrei man hoeren mohte vf der planie. Wilh. d. h. p. 19. der sich intseyt dem WOFTE. Tom. II.

WOFFEN, vah, vox ejulantis. Künigh. p. 73. do vant er Olyfernum one boubet lygen, er slug die bende zusammene und lieff uß zu dem volke, und schrey wol lut WOFPEN! ein Abrahemisch wip bat Nabuchodonosor gehoenet. KERO, WOFFE gemitu. cf. WAF-PEN. WUFF. GOTFR. V. NYFFEN \$ 16. WAFEN, WAPEN uiber die minne, WAPEN wil ich uiber sii schrien. Chr. Col. f. 29. ind der meyer wart gewair und reiff WAEFFEN.

C. b. Tr. f. 220. gros WOEFFEN und breh-

ten wart eht aber da getan. WOFFEN, insignia. KEYS. Post. P. L.f. 4. das ift, das do fich werden erzoigen die WOF-FEN, das kruz, speer unn die nagel, durch die der berr gelitten bat.

alias waffen, weffen, wappen. KOEN. p. 201. WOG, rivus, fluctus. Kell. Remigsb. p. 93. an wegern oder visch woegen, item ein alter vergangener woo in der Lußbach gelegen, ift wol zu finden. cf. fr. w. sch. vide & WOIGK.

apud nos ante portam Judaeorum notum olim nomen Brunnerleswog. in SILB. Loc. Gel. p. 217. occurrit Grofenwog. Gnom. col. 62. ein flicheling ist besser uff dem tisch, dann in dem WOGE ein grosser visch. cf. Als. D. ad n. 742.

WOGE, periculum. H. Pont. p. 67. wie sitt ir mir alfo allein komen, wanne, wurd man uwer innen, uwer leben stuinde gantz in der WOGE. Cf. WAGE.

WOGEN, periculum adire, wagen. J. Caef. III.

4. den lip ezu WOGENE. WOGE, libra. Strasb. Utfs. f. 15. zuo der WO-GEN verkouffen, ad libram vendere.

WOGE, cunae, wage, wiege. H. Lomb. in vita S. Ambros. dies kint wart eins moles von ungeschicht gesezt vire den pallast in der WOGEN in dem hoffe, do kam fliegen ein imbe binen u. besoffent des kindes antlit. SCH.

WOHNE, pro wonne. H.

WOEHSE, WOEHZE, cresceret, wuichse. C. b. Tr. f. 134. leit ich an uich min herze mir WOEH-

SE nie won smerze. Amur v. 428

WOIGK, - AYRMANN. Anecd. T. I. p 650. in dieser zeit (c. a. 1372.) ward die WOGKE-MUIHL verstveret, und war also genant, daß ein groß wolok und eine tieffe des wassers alldawar, davon beiffet auch der berg wolck-BERG.

rivus, fluctus, wog. WOISE, — Par. P. V. T. f. 12. in Ganges dem

die wol drizic wolse lanc.
wolste, scirem &c. wuiste. Wilh. d h. p. 107.
wol, bonus; gut. Fab. d. Minn. n.7. und ist das vil WOL, das man fin den spoten sol. WOLDARCHTIG, intelligens, prudens. sch.

WOLDAN, praeda, direptio, spolia. PEZ. einen WOLDAN reiten, an den WOLDAN tiehen, praedatum ire. HORNECK c. 319. nie wart geriten noch getan ain fo schedleicher WOLDAN, alz der dem graven waz. ib. c. 740. von Ofterreich die versunnen mit manleichen sitten ainen WOLDAN ritten fur Prunn u. in. dem chraist, daz ich furwar wais, daz in langer frift ain Pppppp

2056

raub nicht genomen ist so grofz an der zal, als \*WOLLEIST, pro volleist. Gl. Monf. wolleistie, do zu dem mal von Prunne ward genomen. PEZ. sufragatur. SCH. such do zu dem mal von Prunne ward genomen. PEZ. An orta vox a voce militari wol dann! sese excitantium ad iter ingrediendum?

WOLFF

WOLFF, horreum simplex rusticorum. FR. WOELFFLIN, lupinus. SAHSS.

WOLFFLING, Guelphi. FR. WOLFFSMONAT, December. a lupis, quorum crebra tunc captura. HALT C. D. a. 1560. der geben und beschehen uff dornstag

nach Lucie & Ottilie den 19 tag WOLFFSMO-NATHS, in PFLAUMII Cal. post Wintermonat f. 23. ponitur der wolffmonet. Kil. quo-

que dicit WOLFFMAEND. WOLGEBOREN, olim hic titulus etiam Comitibus dabatur. ap. schann. S. A. H. S. p. 117. darumb so baben wir den edlen wolg. unsern liben obemen, Graue H. v. H. thumberrn unsers stifftes zu einem solchen pfleger

WOLGEFAR, pulcher, formosus. KEYS. Gran. apff. darum das etlich under in wolgestalt für unn froelich unn ir anblick WOL-WEOLTACH, fluvius. num Moldau? Ph. M. T. GEFAR.

proprie pulcro colore. a far, farb.

WOLGEHORN, bene cornutus, wol gehuirnt. VEL-DECK v. 4576. eynen herz - gros u. WOLGE-HORN.

Louise tieren bien dreffe. Ph. M. T. I. p. 7. iunefrowe edel WOLGERAKET, bene erectus, bene formatus,

wolgespraech, eloquentia pollens. H. de SS. P. II. f. 116. derfelb bischof was nit WOLGESPRAECH, darum bat er Vincentium, das er dem volck an seiner stat predigen

WOLGESTELLET, bene efformatus, wol geftalt.

Ph. M. T. I. p. 90.
WOLGETAN, pulcher, elegans. Ph. Joh. f.
42. Phillis die WOLGETANE ging spilnde under der bluite. ib. f. 43. ich gefach nie kint fo WOLGETAN, la mich dine bulde han. Myth. f. 92. es waren vier ochfen Wolgetan, sie waren frech und daby folz. ut Gall. bien fait.

WOLGETAN, laudabilis, probus, bene mora-

WOLGETENE, substant. elegantia formae. cf. fich verwenen. vide & Ph. M. T. IL p. 79.

WOLGEVAR, bono colore tinctus, wol gefaerbt, von guter farb. Ph. M. T. I. p. 47. wengel WOL GEVAR. cf. p. 118. WOLGEZAM, — H. Trift. p. 13. das er iren

numen WOLGEZAM.

bene conveniens.

WOLDEZOFEN, bene comtus. FR. cf. ZOFEN. WOLHABEND, WOLHABENDIG, qui bene & tuto tenet. GUDEN. T. V. p. 946. also das fie-daran WOLHABENDIG u. sicher seyn.

der WOLKE, nubes gen. mafc. FR.

WOLKENDUS, — Ph. M. T. II. p. 220. du WOLKENDUS, du mirren trouf.
WOLKENDOS, serenus. C. b. Tr. f. 164. ein
WOLGENLOSER tac... metaph. Ph. M. T. I. p. 130. fin WOLKENLOSES lachen.

WOLLEBEN, pitantia. Voc. 1482. cf. PITANZ.

Wollen - was wilt do der quid a te?

WOLLESLAHER, WOLLSCHLAGER, carminarius. a slabin, praeparare. Hinc in L. rubro Tr. Pannif. f. 57. junguntur molleslaber und bereiter. convenit Belg. wolleclopper. Tw. & Voc. MS. An. lanifex, wollensleber; lanifica, wollensleberin, kemmerin.
elt, ubi opponuntut den grautuichern, funt-

que tum textores panni optimi. FR. ex-TSCHU-DI. Ch. pag. mea a. 1383. in serie Senatorum ex quaque tribu, von den WOLLESLAHEREN

Veltzelin.

WOLLUST, gaudium, delectatio. Silb. L. conf. f. 20. wan er uiberbebit die geschoepfede, die er nuitzet, win an der er suchit WOL-LUSTE unn trost über den schoepfere, an deme er alleine WOLLUSTE und trost suochen folite.

WOELSCHEN, adulterare, faelschen, verfaelschen. J. Pr. Al. c. 390. WOELSCHT ein muinger sei-

II. p. 68. Brage bi der WOLTACH lie,

WOLTWERCHTE, fossores in fodinis, quae in fylvis funt. FR. ubi wold, wolt, pro wald, & werchte, a werken, laborare.

won, siquidem, wann. C. b. Tr. f. 166. won fwie dv niht bi disem tage ir manne gist . .

won, quum, wann, da. Amur v. 77. won ich diz alles an ir fach.

WON, nisi, quam, wann, als. cf. THALMENIGE. WONE, mos, jus. J. F. Al. c. 132. unz an das WONE, quantum de more, de jurc. sch. Wilh. d. h. p. 99. nu tet man nach der alten WONE.

WONEN, adfuescere, gewoehnen. Ph. M .T. I. p. 98. ich was vil ungewon des ich nu WONEN

WONHEIT, consuetudo. Gl. KER. wonabei. te, kamonbait, confuetudine. cf. Gl. Car. vide & vulborten.

OTTO D. f. 48. und haben besunder WON-HEIT u. glauben.

WONE, WANE, opinio, suspicio. nach wone, ex suspicione. J. Pr. Al. ed. ant. f. 24. ubi in ed. SENCKB. c. 96. der nicht envolget u. nach WA-NE eynen man anschreyt von gerichtes halb . . fic & ap. sch. c. 62.

WONE, credebat, impf. r. wachnen. KOEN. p. 41. WONEN, putare, opinari. H. de Pont. f. 105. der tuifel bat in geben etliche doerliche opfer und wifen, mit der sii WONENT bebalten werden.

vulgo waehnen. Suec. won, opinio, wahn, suspicio, spes. IHRE. cf. KOEN. p. 23.

WONIG, habitatio, wohnung. Alf. D. n. 1271. die doch besonder WONIG u. benne haben.

WONNE, gaudium. STADEN.

A. S. wynne. OTFR. wunna. Gr. yaros. W. WONNE, meton. loca amoena; oculisanimoque delectabilia & undiquaque ridentia, praef. graminosa, prata, corumque gratia & gloria, wo alles gruinet bluihet u. lachet. In litteris traditionum & velliturarum inter partes pertinentes praediorum commemorari fere solet

wonne, sensu obscuro, nec semper justo satis ordine, saepe per prata redditum Latine, saepe etiam cum distincta mentione pratorum. Ex. gr. an holeze, an wasser, an WUNNE, an weide . . mit trifften, WUNNEN u. weyden . . mit teichen, teichfletten, fischereyen, werdern, gerthen, weyden, flecken, WUNEN, wasfern, anlagen, weyden, trifften, engern, scheffereyen. Passim loco wonnen legitur wiesen. Sed est & ubi prata a wonne diltinguuntur. ex. gr. holy, velt, WYSEN u. ecker, WUNN u. WEYDE . . mit zinfen, hoeltzern, straeuchern, puischen, WONNEN, WEYDEN, trifften, ackern, WIESEN, wassern &c. In hoc fluctuanti vocis usu videtur wonne restringendum ad prata, quae desecta demum patent pecori, & hactenus etiam merito diversa funt a pascuis communibus. Es find also wiesen, die eine gewisse zeit geschlossen sind, die aber, wenn sie zum heu oder grummet gemachet, zur hut u. triffe offen bleiben. Und wird WONNE solcher gestalt an die seite gesetzet der WEIDE, die gemeiniglich auf duirren rie-dern oder lacten, die gar nicht geschont werden. Atque hanc speciem pratorum antiqui appellabant usuagia. D. a. 1323. "cum pratis, nemoribus, usuagiis, pascuis, in buco (l. busco) & plano is sic Germ. olim redditum: "mit wisken, holtingen, nutzung, WANN (winnung, heuwindung) u. weiden, up hoch vn plat." sic & in D. a. 1612. mit schaefereyen, werden, WOHNEN, FREYEN TRIFFTEN v. hu-

WONNECLICH, lactus, amoenus. SCHUITZE. WONNMIET, WUNEMUDE, locatio pascuorum. . . locarium pro usu pascendi in pratis. н.

WONNESAM, gratus, gratia plenus. cf. wun-NESAM.

WONOLFF, vana opinione fretus. a waehnen, putare. Myth. MS. Fab. 74. WONOLFFS TRIE-GOLFFS bruder ift.

WONSAM, pulcher, formosus. steinh. p. 27. dieselb Medusa was so wunderbarer schony, - und ward von menglichem uiber der

natur vermuigen wonsam gescheczt. WONSDAG, Cimbr. dies Mercurii. Belg. woensdag, goensdag. FR. SCH. KIL. Cf. MEIN-DERS de St. Rel. & Reip. in Westph. p. 193.

WONT, WONTE, vellem, wollte ich. Ph. M. T.

I. p. 89. da WONT ich das mich verstieffe nie-

mer WANKES tange noch sin hamer.

WONT, vulneratus, verwundet. SCHUITZE. WONTE, opinabatur, waehnte. Myth. Fab. 11. er WONTE, er must ligen tot. cf. WONE.

WONTSCH, votum, wunsch. SCHUITZE.

WOORTZINS. cf. WORTZINS.

WOPFFEN, armare, waffnen. KEYS. m. b. f. 59. wider den wind fol sich der mensch WOPFFEN.

WOEPPE, tela. Tw. cf. wepp. wor, quorsum. Wilh. d. h. p. 118. wor din

ware st hin gewant. WOR, WORHEIT. cf. WAR, WARHEIT. WOERB, - Stat. Oberkirch. p. 68. item ein bundert WORRB.

t. pro werb, vicibus.

WORCHEN, WORHEN, laborare, bauen. a werken. B. vet. Gen. 2, 5: der da WORGHT die erden. Rh. de S. Ann. c. 29. daz her eine burg WORHTE. SCH. hinc geworcht gut bonum vel res fabrefacta. J. Caes. II. 40. swer uff dem wege ader uff erden gut findet von GEWORH-TEN gude es sy rog ader mentel, ubi alii male von GEWUCHERTEM gude. cf. Ph. M. T. I. p. 11. VELDECK v. 4064. fie WORCHTEN v. wachten.

WORCHT. cf. unterworcht,

WORCHEN, jugulare, strangulare, suffocare, wuirgen. SCHUITZE.

WORD, locus septus. ex woren, waren, verwaren. cf. bug. WERT. WORT.

WORENT, erant, waren. KOEN. p. 12. die luite WORENT zu den ziten einfaltig.

WORFF des gerichts, f. vices judicii, werb, werf. GRASHOF de orig. Mulhus. p. 226, daruff han ich aber den WOREF des gerichtis gefraget, fo recht ist drye v. das vierdemal uiber czail.

WORFFZINS. cf. WURFFZINS. WORG, strangulatio. SCHUITZE.

WORGEN, nauseare, thrangulari, wuirgen. Ph. M. T. II. p. 107. nu muos ich in sender swere WORGEN.

WOHRTE, operabatur, efficiebat, wuirck-te. Par. P. V. T. f. 161. daz an im grotze vorbte unn manigen zwivel WORHTE. cf. WORCHEN.

WORM, vermis, wurm. SCHUITZE.

WORNEN, pro warnen. VELDECK v. 9605.

WORNYR, vexillum, banier. FR.

WORREDE, verus sermo, veritas. cf. SAGEMERE. WORSCHAP-PFENNINGE, f. denarii pacis & tutae possessionis, waehrschaffespfenninge. H. cf. FRIE-DESCHILLING.

WORT, verbum. w. ducit a werden, fieri. MAR-TIN. a Lat. oratio. FR. a haror, quod a ha, dico. H. mavult a waren, waeren, certum ac fecurum facere, ut sit certa & firma mentis ac sententiae nostrae ore facta significatio, & qs. certificatio, quae fidem mentis nostrae vel rei significatae faciat auditori. Quicquid sit, mirus est linguarum consensus. Goth. waurd. A. S. Ang. & Belg. word. Fr. Al. & Germ. wort. Dan. Suec. & Isl. ord.

WORT, sermo, oratio, verba pro alio facienda. . spec. sermo forensis, caussa, caussaeque dictio. FR. H.

eines WORT tum, pro aliquo loqui, caussam alicujus agere. J. Arg. sch. II, 130. und wes wort er tut, das das gerichte ane got uf der pfaltzen, das sol er vergeben ane gut tun. cf. c. 135.

sic & das WORT reden, fuihren, Sprechen,

halten, zum WORT verordnet seyn. H. WORT, proverbium. Ph. Joh. s. 45. ein alt wort daz kit under, wol getruncken und gessen unde Jansste gesessen erfrowet wip und

man. cf. biwort. vide & sch.
WORT, approbatio, confensus. steyerer
p. 79. und wofer auch wer, das unser vorgen. obeim die vorgen. leben dbeinen feinen aiden, oder seines brudern aiden, den er jetzt hat, oder noch gewinnet, vermachen oder verschreiben wolte, das foll uns gunft, will und WORTH sein. cf. HEIN.

Pppppp 2

GO11-

consensus ore declaratus, idque vel antecedenter vel poit factum. unde saepe mandatum, promissim, ratihabitio. sic ohne des andern wort, vel ohne des andern willen u. WORT, quod Lat. redditur fine verbo. H. fic & das WORT holen. W.

WORT, conditio stipulata, excepta, expressa, fuirwort. . . caussa pro lege adjecta. sic das waer auch gut den WORTEN, dasz man sie desto bas &c. ea caussa, ut . . sch. H.

WORTEN, verbis concipere, exprimere. FR. KEYS. Polt. f. 195. das nicht GEWORTET werden kan.

WORTEN, verbis litigare. J. Arg. sch. II, 146. ift das zwene oder me mit einander WORTENT und ubel redent. cf. KOEN. p. 138.

WORTBALGER, qui verbis certat, clamosus, qui plus latrat quam mordet. FR.

WORTHABEND, pracses, syndicus, qui nomine collegii vel communitatis verba facit. H.

der WORTHALTENDE burgermeister, -MERIAN Top. Sax. inf. p. 204. aus soichen werden genommen die 4 burgermeister, deren einer umbwechslungsweis einen manat die oberstelle hat, und der WORTHALTENDE genant wird.

idem qui worthabend.

WORTHALTER, WORTHELDER, orator, procurator, fyndicus, interpres. Lat. b. dux verborum, wortfuihrer. FR. H.

WORTRAEZE, WORTRESE, verbis acer. Nibel, v. 3139. das WORTRAEZE wip.

WORTREDNER, orator, caussae patronus. H. WORTWEHE, cloquens, verborum lenociniis utens. cf. NITSPIL.

WORTWISE, prudens sermone . : eloquens. C. b. Tr. f. 296. Ulixes der WURTWISE degen

wert der wart ze ratgebe gewert.

WORTZEICHEN, fymbolum, indicium. KOEN. p. 137. es geturste ouch nieman wandeln-in dem lande one ir geleite oder WORT-ZEICHEN. Cf. & p. 161. Prot. Sen. m. f. 78. bringet Boellelin nochbotte nuit ein WORT-ZEICHEN untz an zistage, das er fine worheit geleitet habe, die in dem land gesessen ist. Par. P. V. T. f. 6. ein tube nab der warheit sage, din brabte ein oel zwi bindan zi wortzeichen dem reinen man, sc. Noae. p.p. dez swur dii Gotes zesemede da, um gab ime zi WORTZEICHEN sa ze sebenne den re-

fignum verbale, fignum consensus . . telfera militantium, parole. FR. confunditur non-

nunquam cum warzeichen. H.

WORT, WORD, WORDH, WOERD, WOORD, WART, WART, WURT, WURD, in gen. locus a vi & injuria praeservatus ac tutus. a waren, securum praestare. Talia loca primum natura dedisse videtur. Insula enim dr. woerd, wert, weiter. Originem vocis cum usu ac vero sensu servant Germani Inf. quibus wort, wohrt, usitatissime locus est aggestus & editus inter paludes & aquas & ab inundatione tutus. H. FR. cf. WERT. ubi alia etyma fuggeruntur. In Brem. Duc. nomen inde habet regio Woerden, cujus incolae Woerde faten, Wur-

fati, Wurften. vide RICHEY. Bremae quoque agger viridis & herba contextus dr. wuurt. cf. WB.

WORT &c. area distincta, clausa, septa, tuta, five ruri five in villa five in oppido . . hortus. H.

WORTEINUNGEN, statuta ad areas clausas &c. spectantia . . item mulctae eo pertinentes.

WORTGELD, pensio arearum, denarii areales. H. cf. LAMEY Cod. D. Ravensb. p. 78.

WOERTHEL, arcola claufa . . infula. sch. cf. WERT. WORT. Caeterum hodieque apud nos infula id nominis habet in urbe.

WORTLAND, agri arearum. sic redditur ap. H. WORTPFENNIGE, denarii pro censu arearum folvendi. H.

WORTTINS. cf. WORTZINS.

wortung, wurtung, — H. labor aggerandi.

WORTZINS, WOHRTZINS, WORTTINS, WURD-TINS, WERTZINS, census pro solo & area, census arearum, olim vel fisco regis vel principis aut magistratui vel domino privato perfolvendus, census arealis. H. Conveniatne nonnunquam cum rutscherzins, ambigitur. Negat VOIGT in Abhandl. ub. gegenst. d. rechts u. d. Gesch. Contrarium docuit GERICKEN in SCHOTTEL. illustr.

WORTMISSE, pro wurzmeffe, festum Assumtionis B. V. FR.

WORTZ, genit. worts. FALCKNER p. 117. vnd

dar zu dest wortz inndest nicht vergist. WORWORT, proverbium. Voc. MS. An. cf. FUIRWORT.

f. pro wahrwort.

WORZE, pro wurze, radix, herba, aroma. WOERZEWYE U. FR. dies assumptionis. Ap. LUD. T. I. p. 114. cf. u. fr. TAG wurzeweyh. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 165. an dem frytag nach v. FR. TAG als man WORTZE WIHET.

WORZELLAND, WORZLAND, Moldavia f. Valachia minor. FR.

WORZUMESSE U. FR. dies affumptionis.

cf. U. FR. TAG wurzweyb.

wosgau, Vosegus, Vosagus, de quo Als. ill.
T. I. p. 4. & sch. Vix ego dubito, quin rectius Vosegus dicatur, quam Vogesus. Ista faltem est antiquissima vocis forma in lapide Romano obvia, quem exhibet SCHOEPFL. l. c. Praeterea non nihili prorfus est mea conje-Aura, qua ab abundanti gramine, quo vestitur ea montium catena, sive a wase, woze, dictum olim wasichen & regio adjacens wasgan falutata mihi videtur vel wosgau. cf. WOZE.

WOSGEWITTER, tempestas maris. f. a mog, fluctus. Altrol. MS. p. 28. so machet er vinster tage unn starcke winde, und in dem me-re wosgewitter. p. 29. so er ist obentlich, so machet er wosgewitter in dem mere.

cf. WASGEWITTER.

tempeltas in mari vel fluvio, wogesgewitter. WOSWITTERIG, tempestates excitans. Attrol. MS. p. 38. Mercurius, so der ist in dem widdere in der sunnenschein, so ist er WOSWITTERIG und machet vinster. cf. was-GEWITTER. WAZGEWITTER.

WOSS-

wosszen, wozzen, Bolnia. pez. fr.

WOESTE, WESTE, vestis. C. b. Tr. f. 214. er stach dem schattelvre die lantzen in zer WOESTE, daz er da vallen muiste.

WOT, quantus. hod. lic inter nos. Myth. Fab.

7. WOT ein not, ob der verdirbet.

WOT, pro wat. Myth. Fab. 39. Guld. B. f. 1. mit Keys. infelen WOT und krone. cf. 26. Haflis woot. ESTOR.

WOT, impf. 78 watten, vadare, negre procedere. C. b. Tr. f. 217. mit bluote wart grien vnd hert begossen da doert vnd hie, daz dvi ros bis an die knie darinne WOTEN viber al.

WOT, pro wate, quod vide.

WOTESACK, idem quod watfack, wotfack. cf.

WOTSACK, mantica. KEYS. Post. P. I. p. 28. wenn aber wir sollend zum baden faren, so ist angst und noth, ob wir uns geruistend, do muissen wir ein mantel baben, do ein WANDELROCK, do ein WOTSACK oder WET-SCHER, und ein feuergezeugk dorinn, und do die Gynschuben, und den schleiger, diss und ginß und schickend die multhier voran byn, do eins solliche ding treit. cf. WAT-SACK.

WOTSCHAR, VOTSCHAR, — f. a. wot, wat, vestis. cf. wazschare. L. Sal. Eccl. Thom. B. f. 119. "nec non declaramus ordinamus & statuimus, perpetuis temporibus taliter fore & v/wRIUNTLICHE, amice, viuntlich, freundlich. esse servandum & habendum, volentes tum Nibel. v. 1164. esse servandum & habendum, volentes tum & ordinantes, qui nuces, pila & worschar nobis tam ratione prebendarum nostrarum, quam ipfi decano & scholastico ratione officiorum fuorum de communibus bonis per procuratorem, ulla carentia obstante, plene & integraliter ministrentur."
ib. E. f. 95. "distribuit quoque predictus procurator in denariis primo in felto b. Martini Episc. 8. lib. & 4 sol. denar. worschar nuncupatos in hunc modum, decano dicte ecclesie 12 sol. den. item scolastico 12. fol. den. item cuilibet canonico 6. fol. den. item dem stebeler 2. sol. den. & isti denarii dantur absentibus tq. presentibus. item distribuit in sesto Pasce iij. lib. v. sol. & x. den. qui & wotschar nuncupantur." ib. f. Martini cuilibet vj. iz zu worschar & iij. feito Pasce zu worschar, si subest facultas dandi." ib. f. 15. "item alii groffi fructus prebende, scilicet cappones, pise, fabe, nu-ces, worschar — si dantur, computantur secundum valorem eorum tunc temporis.

conjecturam meam de sensu hujus vocis, propositam supra in watschar, egregie firmat locus a Rev. GRANDIDIER ex D. Henrici Ep. Arg. pro Eccl. Honaugiensi a. 1258. dato defumtus, in quo legitur "vestitura que vulgo. dr. wotschar." ubi vestitura non potelt non pro

velte vel vestimentis accipi.

WOY, f. pro wie. HORNECK c. 872. WOY ain spil si anhuben und ain mer sait uns der Aufen-Stainer. PEZ.

WOZE, f. wase, cespes, aut locus humidus ad

radices montis. Isl. vos, humiditas. veifa, locus uliginosus. Suec. wasa, idem Belg. waase, limus. IHRE. FR. ex MS. v. Priest. Joh. Olympus ist der berg genannt, das kommt von seiner groze, der psesser waechst an siner WOZE. WRACHER, servi qui demensum suum accipiunt.

FR. ex Ord. Magdeb. cf. PRACHER.

WRAC, WRACK, bona rejecta. . fragmina navis . . navis vaga vectoribus vacua. RICHEY. cf.

WRAKEN, rejicere. FR. sic Hamb. Suec. wraka, pellere, trudere. IHRE. Osnab. wraken, demoliri. cf. RECKEN.

WRECHEN, pro brechen positum putat GUDEN. T. II. p. 1318. ubi potius de ulciscenda captivitate fermo. est ergo ibi wrechen pro raechen, vindicare.

WRECKEN, vindicare, raechen, Lud. T. X. p. 627. dat sp di schwerlicheit mogen WRECKEN. Lat. "ut illam enormitatem valeant vindicare."

Goth. wrickan, persequi. A. S. wracend, agens, perlequens. w. Suec. wraka, injurias persequi, simultates exercere. IHRE. Osnab.

wrake, ultio. cf. RECKEN.

WRENSCH, ferus, ferox. FR. ex Cod. Berol. J. Pr. Sax. II. 47. ubi alii codices habent reuesch, quod vide. cf. & REMISCH. A. S. wrane, lafcivus.

YRKEN, operari, wirken. Silb. L. Conf. f. 47. vnn wenent das fi niht WRKEN follen vnn das si mit Gotte sollen rvowen.

WROGE, accusatio. FR. A. S. wregan, wregean, accusare, prodere; wregend, wrege,

accusans, accusator, proditor, adde HEI-NECC. El. J. Germ. III. WROGEN, accusare. Lud. T. X. p. 74. der Tirone der stadt foll denselben uiber solche that in plebilcito, das man nennet echte ding, WROGEN und anklagen, und folche echte

ding wird dreymabl im jar gehalten. Ofnab. notat inquirere in mensuras & pondera; item punire peccantes eo respectu. cf.

& Br. WB.

WROYNDE, positum pro pfruinde, praebenda, putat LEIBNIT. in Coll. Etym. p.41 c. cf. FRON. WRTT, maritus . . hospes, wirt. passim scil. pro wuirt, u in w contento.

WRUG, WRUGE, WRUIGE, accusatio. cs. Ru-GE, WROGE. ap. SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 53. was sie an WRUGEN anzubringen haben.

WRUGEN, denuntiare. ap. SENCKB. l. c. p. 52. dafz ir alles was ruchtbar ist wollet ruigen u. WRU-GEN auch was ir sehet oder hoeret.

WRUGBAR, denuntiandus, puniendus. SENCKB. l. c. p. 51. ir sollet alle dasjenige, was WRUGu. STRAFBAR ift, diesem gerichte nicht verheelen. WRUGENGERICHT, pro rugengericht.

WU, ubi, wo. VELDECK v. 6331. WU iz an

die not gie. wuch, wuoch, — C. b. Tr. f. 218. von lieh-WUCHEN, BEWUCHEN, thus adolere,

raeuchern. Künigb. p. 41. der kunig (Usias) Pppppp 3.

- Google

ward zornig und bies das volck opffern, und er nam das Wuchfas in die hand, und wolte das opffer bewuchen. p. p. und wolte wu-CHEN.

WUCH

WUCHFAS, acerra. cf. wuchen.
WUCHER, fructus. H. SS. P. II. f. 139. do
fprach er: wenn man messe hat, die bringt den Christen guten WUCHER. Ph. Joh. f. 71. des dritten same korner warp bundertvalt wuchers frubt, der viel in fuibte genubt, unde brabte bundertvaltigen bort. cf. STADE.

augere, quod probat w. & sch. qui tamen & focuoris notionem a wucha s. hebdomade oriri potuisse hariolatur in Exerc. ad ff. XXII. S. 12. Hoc unice placet H. qui ex prisco more foenerandi gentis Judaicae argumentum duci posse tradit, quibus folis libebat & licebat publice capere usuras hebdomadales ex pecunia credita. Verum, ut sit speciosa haec originatio, minus tamen folida mihi videtur ex eo, quod antiquissimus vocis usus, ut ex dictis patet, de frugibus elt acceptus. Itaque malim equidem junium sequi, cui patrocinatur & IHRE, docens augmentum terrae, fructum & dein usuram ab æka, augere, Suecis dici ocker, C. Br. ocer, occraeth, A. S. wocer, Isi. okur, Lapp. auke, Belg. woecker, Germ. wucher, Dan. aager. Rece ergo, W. judice, wucher elt fructus terrae, ligni, ventris, demum pecuniae f. foenus vel ufura.

WUCHER, foenus, usura. de etymo dictum. Iniquitatem Judaicae ufurae hebdomadalis exemplis probat H. docetque, inter Germanos medii aevi nomen wucher infame fuisse.

WUCHERER, creator, conditor. Bel. p. 73. o wucherer aller ding, der sichtigen und der unsichtigen. der da gewant ist mit lobe, und mit gezurd, und becleit mit liechte, als mit gewant.

commode haec vox respondet Lat. auctor,

si junii etymon aisumas.

WUCHERER, foenerator, ulurarius. FR.

WUCHERN, oriri, fobolescere. Sax. Inf. wo-

WUCHERN, mutuo dare sub usuris. KEYS. Par. d. S. f. 76. denn welcher fich erbarmet den armen, derfelb wuchent Gott.

WUCHERBAUM, arbor fertilis, utilis. Gl. ad Prob. WUCHERGUILT, usurae illicitae. J. Solod. p. 222. ubi juramenti formula, ad quam vwulbort, pro vulbort, volbort. ap. sencke. adstringuntur notarii, exhibetur: keine wu- C. J. G. T. I. P. II. p. 10. myt der anelegir wul-CHERGUILT, fo wider miner berren flatt-

recht waere, zu machen.
WUCHERHAFT, fertilis, multum fructum
ferens. Ph. Joh. f. 61. do der das Gotes wort emphie, es wart an ime wucherhaft; Got sante sine hobe kraft mit stete in sin gemuite.

WUCHERSTIER, taurus foetus procreandi caussa nutritus. in Act. Basil. MS.

WUCHERZINS, foenus injultum & pravum, praef. de excremento mutuatae pecuniae. H.

WUCHLICHEN, per hebdomadem. SCHAMEL V. d. Kl. Mamleb. p. 125. so wollen wir ohn begehen dry mal des jars WUCHLICHEN mye gedachter bare u. uffgesteckten BORMYDEN.

WUCHS, proventus. a wachsen. Kunigh. f. 8. Cod. Arch. ubi Cod. Univ. erttewuchs.

WUCHSTE, desertum, wuiste. PEZ.

WUCHSTEN, devastare, verwuisten. PEZ. WUCHTEN, f. pro wuchsten, deserta.

WUCHZ, clamor. FR.

WUCHZEN, clamare, vociferari. TR. convenit

cum wueffen.

tructus terrae. Gl. KER. fructum, uuachar. wuche, wugen. C. b. Tr. f. 266, nach im waz CHER brahta diu erda. Jun. ducit ab auchen,

WUDELN, augeri, multiplicari. MATTHES. unrecht gut gedeyet u. WUDELT nicht. PR.

WUDEND, rabiofus, wuitend. SCHUITZE. WUIDUNGE, furor, wat. H. Trift. p. 80. dine frint beißent dich dife wuidunge faren lan, nu wollestu darvon gan.

WUF, WOUF, WUEFF, vociferatio, clamor. B. Aug. 1. Sam. 14, ein michel wur mart geboren in den herbergen der Philistiner. PEZ. Cf. WAFFEN.

cf. & wuchz. wuchzen. WUF, ploratus. Ph. Joh. f. 140. da wuchs alda folich berzeleit und also jemerlieber ruf ein solich geschrei unn ein wuf. cf. woffen.

WUFF, calamitas, infortunium, schultze. . tumultus. B. Mog. 1462.

WUFFEN, clamare. PEZ.

C. ven. n. 173. ich blieft zwir vnd schray mit mangen WUIFFEN, ob ich doch yemant hoert, dem ich durch hilsse moecht zu mir ruissen. Kl. V. 1521.

WUFFEN, plorare. Par. P. V. T. f. 140. do der strit zergie also, wuffende kam in Sylo gelauffen in der fluchte bin ein man geborn von Benjamin,

C. b. Tr. f. 76. fich huob da WUEFFEN vnd geschrey grisgramen und grinnen. Ph. M. T. II., p. 107. Kl. v. 1392. mit WUEFENDEM luote. cf. WAFFEN.

WUFFEN, WUOFFEN, arma, waffen. Nibel. v. 3834. fi liefen zuo den WUOFPEN iemerlichen dan. WUFFENT, tumultuofus. B. Mog. 1462.

WUG, impf. to wagen, wegen, ut a nagen fit nug. PR.

WUIHLE, volutabrum. FR. ex FRISCHL.

WUHS, WUOHS, crescebat, wuchs. Ph. M. T. I. p. 101. er WUOHS - u. wart ein man.

WUILE, cadaver. Silef. wuyl. a Bat. vuyl, putridus, faul. FR.

WULGEREN, nauseare; WULGERUNG, nausea. Voc. vet.

WULKE, nubes. wulkelos, sudum. Ph. M. T. I. p. 57. ein WULKELOSER fannenschin.

das WUILKEN, angina, synange. f. a wurgen,

wuirgen, jugulare, strangulare. FR. WUILKNET, coelum obnubilatur. Dial. GREG. P. f. 64, unn als sy gen Populonys furen, do wullchnet es, um kam ein groffer regen.

a gewuilk, wolken. WULLEDEN, cuperent, vellent. Gnom. col. 56. die Wulleden geren nit mer wann sanfter leben on ere.

pro wollten. sic visum nostro, referri id totum distichon ad praecedens, quo die von Gouchsberg, stulti, nominativum constituunt, ut videbis pag. 479. Mihi wulleden, videtur nomen esse & significare voluptati deditos, ut sit sensus: die wolluistigen begeren nichts mehr

WULLEN, vestis lanea, praes. lugubris. FR. sic & wulle twoch, pannus laneus in H. B. & Jos. f. 68.

WULLENAMT, tribus f. pannicidarum f. mercatorum panni Coloniae. PR.

WULLEN, WULGERN. nauseare. Voc. 1482. WULLUNG, nausea, unwullung, swelkung. Voc. vet.

MULPE, WUILPE, lupa, woelffin. Tw. (1)
Myth. f. 57. Sprach der wolff zu der wul-PEN do, wie mocht min hertz werden fro. Goth. wulfs, lupus.

vide KEYS. m. b. f. III.

WULPE, canis femina, canicula. Tw. cf., wunder wuinsches, mirum quantum virtu-

WUIMMEN, vindemiare. FR.

WUMPEL, pro wimpel in Br. WB.

WUN, WUNE, foramen in ferro. Voc. 1482. . . apertura in glacie facta in usum piscium.

WUNBOTT. cf. WINBOT.
WUNDE, — in J. Stat. Arg. singulari sensu iunkherren wuinfar.
occurrit. e. g. L. II. auct. I, 135, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 135, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 136, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 136, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 136, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 136, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 136, 40. und WUINGICHTEN, — HERROOTT T. II. P. H.
occurrit. e. g. L. ii. auct. I, 136, 40. und WUINGICHTEN, ouod ibi explicatur aute eyd, wie es dem rote vuirkomet, als ein wunde, und noch hoersagen. nempe denotat, de hac re judicandum esse eodem zelo, qui adhibendus est, si de vulneratis poena

FR. refert ad wune. W. ad antiquum und,

vulnus.

Discrimina vulnerum vide in fleisch-kaem-

pfer - offene-verch-wunden.

WUNDEN u. marter fluchen, exfecrandi vel jurandi formula, memorata KEYS. N. Sch. f. 30. Id. f. 56. thunnen voll sacramenten u. WUNDEN herauswerffen.

WUNDEN, impf. Te winden. C. b. Tr. f. 29. ir hende luter v. weich mit iamer fi da WUNDEN.

> WUNDER, mirum, insolens, rarum. . . mirum quantum. WUNDERS vil wart da begangen. C. b. Tr. f. 247. da klepte gifte ein WUNDER an. f. 258. Troiere ein WUNDER kamen.

> WUNDERBURO; arx miraculosa. Ph. M. T. II.

p. 177.

WUNDERER, thaumaturgus. cf. MURER. vide & Ph. M. T. II. p. 133. 232.

WUNDERGEBY, jactancia thaumaturgi. FR. WUNDERGERNE, curiositas. cf. erneipig. KEYS. N. Sch. k. iij. sie baben gewont zu fwetzen, allein ufs wonden Gernne, aus einer leichtfertigkeit, oder etwan umb kurtzweil willen. Id. Par. d. S. f. 144. und mag ibrer fierwitz und wundergerneniemund renug thun.

WUNDERGERUNI, - REYS. N. Sch. f. 11. es schreibet Flavianus von Platone, das er sich selber dick besach in dem spiegel, nit uss boffart, oder von WUNDERGERUNI; oder darumb, das er fach, wie er fich verwandelte in seinem angesicht von seiner arbeit, von seinem studieren, und von vasten, das er im nit zu streng und zu hert wer, das er rechte mass hielte in diessen sachen, und zu auffenthaltung seiner natur... idem quod wundergerne.

WUNDERKUIN, WUNDERNKUIN, mire audax.

Nibel. v. 3247.

WUNDERLICHEN, mira facere, miracula patrare. Pf. Arg. 15, 3. die heiligen, die da fint in finer erden , an den hat er GEWUNDERLICHET.

WUNDERN, miracula facere. LUTH. K. Post. Dom. 14 Trin. er har GEWUNDERT. FR. Ph. Joh. f. 40. alsus der pfenning WUNDERT. Ph. M. T. II. p. 154.

WUNDERSIECH, malo pro wundensiech, e vulne-re aegrotans. C. b. Tr. f. 195. ze strite kerten vf daz vele die Troiere vnd die Kriechen dur daz vil WUNDERSIECHEN da wurden bedenthalben, die mit dekeiner falben verheilet mohten werden.

tum, quas voto concipere liceat. Ph. Joh. f. 57. irme reinen sitte wonten WUNDER WUINSCHES

WUNE, pro wunne. Nibel. v. 4701.

WUINERT, October, winnert. FR.

wuingichten, quod ibi explicatur" ante festum S. Joh. Evang. post. Nativ. Domini, wungichten idem ac weinachten, Helvetiis wunecht, wuenicht; alias festum S. Joh. Bapt. dr. S. Joh. zu Sungichten. Ego arbi-

tror, pro wuingichten leg. sungichten. WUNN und WEE, — KEVS. Post. p. 201. wer kan allwegen gedultig sein, wann eim so wunn und wer ist. hod. Arg. es ist mir WUNNENWEH. f. 70 wunn idem eltac wunder.

vide simile quid in wimpel.

WUNN, WUNNEN, pro winn, winnen, gewinn, gewinnen. FR.

WUNNEMAN, nomen proprium, Lat. redditur usurarius. FR.

WUNNE, delectatio, gaudium. Cl. Car. & PEZ. Cf. WONNE.

ROEN. p. 3. der ewigen WUNNE u. froeden. Ph. Joh. f. 41. fui was von hohem kuinne der welte gar ein WUINNE. WUNN u. WEID, pascua. Myth. Fab. 37. an wunnen und weiden bin ich rich, din leben ist myme unglich. Tyr. L. O. 4, 3. glei-cher weise, so die gelstlichen und der adel mit stetten oder gerichten wunn und weid gebrauchen und ir vihe fuir den gemainen hirten treiben. Stat. Oherk. p. 215. und dagegen mit vngevehr vier stuick rind viehe, und nit daruiber zu wunn und weydt zu fabren macht baben folle. FR. reddit munne, praedium, ein gut, landgut, wie weit eines WONN und weide gebet, werden flubrsteine gesezt, przedii limites pascui vide wonne. gl. de-

qs. delectatio pecoris in pascuo. Sed wunne metonym. quoque pratum significat. Brauns. Kirch Ord. 1569. die prediger follen auch WUN, wasser u. weid zu geniessen haben. cf. stosch kl. beytr. 1. St. p. 33.

WUNNE, nomen proprium muliebre. Ph. M. T.

2067

I. p. 14.

fich WUNNEN, fe delectare. GOTFR. V.

STRASB. (in Ph. M.) v. 16. S. Maria dr. ein spigelglas der wunne, dii sich wunner.

WUNNEN, delectari. Ph. M. T. I. p. 196. fwar der WUNNET, so sinnet eht sin gemuete ie nach

reiner wibes guete.

WUNNEBAR, WUNNEBERE, WUNNEBERND, delectationem adferens. C. b. Tr. f. 96. ein maet WUNNEBERE. f. 311. der WUNNEBERE tag.

Ph. M. T. I. p. 130. WUNNEBERNDEN froeiden. WUNNEBOTTE, funnis. Tw. fed vitiofe, videtur idem ac Evangelista. cf. WINBOTT. fic foret a wunne, gratia.

WUNNEFAR, WUNEFAR, colore amoeno. C.b.

Tr. f. 177. ir gezierde WUNEFAR.

WUNNEGARTEN, paradifus. Gl. vet. A. S. wunnigarto. SCH. . . metaph. C. b. Tr. f. 104. das si das nie ungerne sach, das er da edil obes brach, das in ir WUNNEGARTEN stuont, Sermo de Achille & Deidamia.

WUNNIGAU, Vangiones. sch.

WUNNEGLICH, WUNNIGLEICH, WUNNEKLICH, delectabilis, voluptuosus . . amoene. PEZ.

Ph. M. T. I. p. 31. 68.

WUNNIGLICHEN, laudare, praedicare. B. Aug. Tob. 11, und zehant empfiengen die gesichte, unn fr WUNNIGLICHTEN Got. Judith c. 8. also werden wir auch GEWUNNIG-LICHT von unser demut. p.p. die sich wun-NIGLICHEN in iren speren. 1. Sam. 2, 30. " der mich wunniglicht, ich wunniglich in, wann die mich versmebent, die werden unedel.

WUNNEMONAT, WON WONNEMONAT.

Majus. HALT. C

sic a Car. M. dictus, teste Eginhardo. cf. SCH. vulgo ducunt a wunne, wonne, delectatio, quod tunc omnia rident. H. scribit winnemaende & a weinen, plorare, derivat, quod vites Majo lacrymare soleant. GOETZE, quem citat stosch in kl. beytr. 1. St. p. 33. rejicit hanc conjecturam merito ex ca ratione, quod infrequens Caroli M. aetate in Germania vini cultura fuit, docetque a wunne, pratum, sic dictum Majum, smaragdino pratorum virore superbientem, ut Aprilis ab eo vocatus sit grasmonat, Julius heumonat, Augustus aehrenmonat.

WUNNEMUDE, locatio, item locarium pascuorum. cf. WONNMIET. KOEN. app. p. 1150. item in der almenden und WUNNEMUDE das halb gelt.

WUNNENKLICH, amoenus. KOEN. p. 4. das WU-

NENKLICHE paradys.

WUNNESAN, WUNNESAM, WUNNEVOLL, gratiolus, amoenus. PEZ. OTFR. wunnisam. SCH. Ph. Joh. f. 24. die klaren ovgen WUNNESAN. cf. Ph. M. T. II. p. 189.

WUNNESPIL, voluptas. C. b. Tr. f. 133. min lip vor allem guote waz viwer lefte WUNNESPIL.

WUNNEVAR, colore amoeno. C. b. Tr. f.9. die selben Gottine - waren so luitsaelig gar vnd

alfo recht WUNNE VAR an libe.

WUNNEWOERP, WUNDWOERP, talpa, Brem. winwerp. a pratis, in quibus potissimum tu-mulos suos solet projicere. sic GOETZE in Verf. einer hift. d. Niderfaechf. bib. p. 257. qui contra maulwurf male deducit a maul, os. cf. MULWELFP.

WUNS, votum, wunsch. Nibel. v. 1190.

WUNSCHELRIS, virga divinatoria, wuinschelruthe. C. b. Tr. f. 16. minne ift der guete ein mandelnus v. alles heils ein WUNSCHEL RIS.

wunsen, optare. Nibel. v. 1118.

WUNSLICH, optabilis. H. B. & Jos. f. 63. du lobest Got vurbaz mere in diner grozen armve, dannne ieman, der riches guot vnd WUNSLICHEN rat dirre welte wunsche hat.

WUINSCH, minimus, minste, mindeste. OTTOD. f. 76. alle sin wort sollen so grosze macht haben, das nicht ein WUINSCHES us sinem munde sulls

verloren werden.

WUNZCHWINT, ventus optabilis. C. de Greg. f. 129. nv fante im der svize Crist - den vil rehte WUNZCHWINT.

WUOF, WUOFEN, clamor, wuff. Nibel. v. 3850. Kl. v. 746.

WUOT, furebat. impf. To wuiter. Gl. ad Prob. WUP, tela. a weben. FR. NOTK. wuppon der spinna. sch.

WUR, ubicunque. cf. wicht. WUIR. cf. wuirin.

WUR, unde, woher. VELDECK v. 10646. ich en-

weiz WUR sie sie nam.

wun, radix, wurzel. H. B. & Jos. f. 52. an der studen wurzel gar sie (die muise) nugen also vaste dar, biz die, WUR vil nah fich lie, von der kraft div flude gie wur?

WURCHEN, pro wuirken. wurchte pro wuirkte. Ph. M. T. I. p. 124.

WURD, pro word, wort. cf. wort. WUIRDE, titulus, olim principum. schann. Cl. Fuld. p. 314. so bitten wir uwer furstli-che wunde dienstlichin. . .

Regibus olim dabatur, vestra dignatio. FR. WUIRDEN, jura dominii & proprietatis, quibus possessor fundi declaratur dignior & potior aliis. hine & formula investiturae: ein gut, ein haus - in lehn u. WUIRDEN geben. H.

WUIRDEN, status integritatis & vigoris, in quo digne conservandares est. sic in bestand wurk-

DEN u. wesen erhalten. H.

WUIRDIGEN, aestimare. FR. Suec. woerda, re-

WUIRDIGKEIT, dignitas, honor. KOEN. p. 171, donoch fur Machemet gen Rome, u. warp umb eine groffe WUIRDIGKEIT.

WUIRDIGKEIT, WERDIGKEIT, possessio & exercitium jurium . . dominium. sic mit allen nuezen, Wuirdickeiten &c. H.

WUIRDIERUNG, taxatio. W. ex LUTH. Lev. 27,25. wure, wuor, agger. wuoren, aggerem jacere. FR. cf. WUIRIN.

WURY, jactus prior. cf. PUND.

WURE-

wurfbuichs, tormentum projiciendis lapidibus. FR.

WURFBYCHEL, f. jaculum. steinh. p. 43. de Penthesilea: sie must och simrych syn, wann man list von ir, das sie die erst die wurr-BYCHEL erfunden batt. alii vertunt per tesferam, aleam.

pro wurfbeyel, securis projicienda. In Strasb.

Pol. O. dr. wurfbeil. FR.

wuirffel, verres. J. Pr. Al. c. 357. hund, bern oder hirsz, wuirffel oder ander wild, das man zaemet. ubi alii codices urfaul, urful, urgawl, urfolt.

WURFFTAFEL, alea. 🛭

WURFFZABELBRET, alea, pyrgus, Tw. ubi male, wurtzabelbret. cf. ZABEL. Gl. Monf. wurfzaple, aleae. sch.

WURFFZINSZ, census pecuniarius, olim sic di-clus a conjiciendo s. conserendo. H. cf. GR-

WERFF.

WUIRIN, WUIR, moles fluctibus & impetui aquarum opposita, wubr. FR. J. Aug. f. 98. swelhiu doerfer bi wazzer ligent, und ain wuirin habent, dui sie bewar von flut, jeglich dorf sol sinen teil der wiurin vestenen und machen vor dem wasser und vor der flut, kumpt aber die flut und wirt daz wasser also groz, daz es die wuin bine bri-chet..cf. wune.

cf. Alf. D. n. 1472.

WUIRCKEN, opus facere, laborare. H. SS. P. I. f. 102. Sy gab ouch durch Got, was sy wuircket.

Goth. waurkjan. A. S. weorcan, wyrean. Fr. & Al. wirken, werchon. Ang. to work. Succ. warka. Isl. virkia, yrkia. Gl. KER. vurchit, operatur. Strasb. Uffs. f. 16. ein kneht der mit dem meyster WURCKET. Ap. MEUSEL Gf. T. I. p. 168. dag man den muinsfer knechten - geben fol 16 haller von ainer marck haller ze WUIR-KEN. Ph. Joh. f. 66. do hies der kuinig riche WUIRKEN meisterliche einen wunnenclichen pa-las. C. b. Tr. f. 252. WURKEN ein farc. inde Ph. M. T. I. p. 101. durh ganz GEWURHTES

fride WURKEN, pacem firmare personae aut rei, STER. KEYS. Post. P. II. p. 61. auctoritate judiciaria & vi banni regii. H. ct.v. WUIRSTE, princeps, vuirst, suirst. C. b. Tr. f.

. Pr. Sax. III. 20.

fich WUIRKEN von einer fache, operando, labo-

rando se solvere, expedire. H.

WUIRKLICHES LEBEN, vita activa vel practica. oppon. schauendes leben. KEYS. m. b. f. 27.

wurm, pediculus, laus. PR.
wurmessio, a verme corrofus. PR. dr. hodieque Argent.
o wurra wei! exclamatio in Ph. M. T. I. p. 58.

wurren, werren. C. b. Tr. f. 157. die glanzen baner wunneclich dan u. dar sich WURREN. Nibel. v. 2378. wol wistu waz im WURRE der ritter edel guot.

WURREN, cruciare, affligere. Ph. Joh. f. 20. des wart so gros ir ungehabe, das ir vater darabe unde ir muter wart erwabt, als oech an der voerder nabt. sii ribten sich uf zu ir unn sprachent, sich was wurder Tom. II.

dir? ib. f. 57. we, wa von wurrer ime ibt daz ungeluicke meine? cf. winken.

WUIRS, WUIRSZ, pejus, durius. Vit. PP. f. 140. ist auch ein groesser boelle? do sprach es (mortui caput) ja wann unter uns sint die leut, die Got wol erkantent, und doch wider fin gebot lebtent, den ist gar vil wurs. ib. f. 69. unn on den lyplichen tod so mocht mynem bertzen u. mynem gemuit nit WUIRSZ geschehn.

WUIRSCH, WURSCHER, pejor . . pejus. FR. cf. WIRSCH. vide & J. Pr. Al. ed. ant. f. 29.
WUIRSEN, nocere. der CHANZLER Ph. M.
T. II. p. 247. nit suinde stiftet ane zal, nit
WUIRSET WIRSER danne gift bekorn, nit loeschet vride und wecket zorn.

WUIRSZEN, species petulantiae. Stat Oberk. p. 124. welcher mit fuirsatz inn einer irthm uff gemeiner stuben oder in wirthsbeusern WUIRSZET, oder zerbricht glaefier, deller, kanthen, oder anders zerschlegt, oder wein und broth euntvnehrtt, der bessert ein

pfund pf. WUIRSER, pejus. cf. wirser, wurst. keys. thuot den verdampten wuirser. H. Pont. f. 19. uch beschicht bosers und wursers, doetent ir uwern sun durch uwers wibes rede willen.

WURST, male, cum dolore, a wirs, cf. wirser. H. Trift. p. 83. in muitte hart fere sin truwe und sin ere, so muitte in aber die mynne me, die det ime wurst und we. L. Scacc. wifer ! f. 7. under der zeichen allen, mus aller-wurst das gefallen an einem menschen, und Got dar. umbe nit foerchten wil.

WURST, WUIRST, peins. KOEN. p. 418. alfewart im je WURST u. noch me we, das er fich in der nahe wolte felber erdrenket han. Mart. Joh. f. 60. die vorhte tvot mir we, vnd tvot mir doch

der iamer WUIRST, das ich.

WURST, WUIRST, pessimus Kuinigh. f. 7. cod. Arch. Arg. die WURSTEN und die boeften. WURSTEN, idem quod wuirfen, nocere, pessime

se gerere.

WURSTER, pejus. KOEN. p. 106, desto wur-

10. quo der vil manie WUIRSTE balt gestrichen ft von lande her.

WURSTBOGLIN, WURSTSCHYN, obli-culum. Voc. MS. An.

WURSTPELG, WURSTPUGEL, obliculus. Voc. 1482. cf. FELG.

WURSTREUTER, equites in carpento farciminiformi circumvecti & petulantiae rei. PR.

WURSTWAGEN, carpentum farciminis forma

praeditum. FR.

WURTE, vergo, pensum, den man an ein

spinle dut, oder spinle mit garn. Tw.

sic & Voc. 1482. alias dr. winel.

WURT, caupo. cf. an Peilem Wirth liegen. WUIRT, maritus. J. Stat. Aug. c. 308. wells ir wissen, wer vormunt muig sein, dass sollent sein der frowen ir WIRT, ob si in babe. ib. c. 343. ist das einer frowen ir WIRT stirbt. cf. Huswuirt. EHEWUIRT.

**Q**qqqqq

WUIR.

WUIRTIN, uxor. Leg. SS. Joh. d. 11. Kal. Oct. er toufte darnach den kunc, unde fine wurrtin. Lud. Scace. f. 119. oech fol man billich machen breit der fromen lop, die do WUIATIN was des burgers, un ym geriet daz, daz er daz gut gebe dofuir.

WUIRT

WUIRTSCHAFT, convivium. KOEN. p. 265. cf.

WIRTSCHAFT.

WURT, WURTUNG, WURTGELD, WURTZINS &c. cf. WORT. WORTUNG. WORTGELD. WORT-ZINS

WURTPENNINGE, - Lud. T. IV. p. 3: "remittentes etiam censum arearum, qui dr. WURTPENNINGE in omnibus curiis eorum in platea S. Nicolai positis, & in strata quae dr. fabrorum, atque de burchwardio no-stro Giwckenstein. f cf. wortpfennige.

MURUMME, quare, warumb. VELDECK V. 11035. WURZ, radix. BRACK. cf. WURZEN. NIDER 24. G. H. der wil ist an einem menschen als ein Wurcze an einem paum. H. SS. P. II. f. 77. es wirt ain rut aufigeen von der WURTZ Jesse.

ISIDOR. wurza, radix. sch. cf. & wild. J. Pr. Al. c. 92. fiver die WURCZ in dem hof hat, der grife dem zune so er nachste muege u. zieh den

WURZEN, radices agere. MS. arb. cur. p. 2. uiber acht tage gieß wasser darin, so wunzt

der aft in dem hafen.

Ph. M. T. I. p. 42. dui tugende mir GEWUR-ZET hat, da us ein stam der guete gat, den er-sten ist ir ere glich, dui blust ir zuht vil wunneklich, das loub ift gar ir lobes pin, ir minne muos der apfel sin . . cf. T. II. p. 183.

WURZ u. kraut, herbae & olera. A. S. weort, herba. H. SS. P. I. f. 124. do fafs darinn S.

Gilg, und waß rauch, wann er hett WUIRTZ und kraut geessen.
Gl. A. S. gars vel wyrt, herba. Gl. LIPS. wirte, holera. wurti, herba. Gl. HR. M. olus, uurs. Helv. wirz, braffica. Suec. oere, Dan. urt, herba, planta. W. Sax. Transfylv. ge-wuirz, olera. cf. SEYVERT. Ph. Joh. f. 18. von

WUIBTZ komen weren.

condimenta, quae olim Majoribus nostris non peregrina, sed indigenae herbae & radi-

ces. W. FR.

WURZ, WURZEN, f. bellaria, confect, quae ab aromatariis mercatoribus emere folemus. MS. Arg. Acr. publ. in Const. a. 1405. f. 4. und also in alle mentage zweiger schillinge of wert wurtzen an das brett ge-tragen hat, so ein meister, ein ammeister, die brettherren und die drie darkoment, das fol nu auch absin, und sol man dobin noch anders war hinen verder kein wurtze tra-gen, es waere danne, daß fremde berren bie werent, die by unstren retten sessent, bedubte do einem meister oder einem ammeister, dass es unstre statte ehrlich waere, so mogen sie mol ein wuirtze dorthun tragen.

WURZEN, aromatibus contra corruptionem cadaver munire. cf. wurzler.

WURZGARTEN, viridarium. Voc. An. MS.

Amur v. 1581. WURZLAND, sch.obl. ad Koen. p. 768. gehen zu Marjenhurg in Wurzland am donnerstag noch dem beil. psingstag. quod sch. explicat per Wuirtzburger land. cf. PR. in wortzelland, ubi worzland exponit per Valachiam min. f. Moldaviam.

Wuirzburgi nomen alii aliunde ducunt. cf.

SCH. ex PALTHEN. ad TAT.

WURZLER, aromatarius, qui aromata corporibus contra putredinem applicat. Dial. GREG. P. f. 21, und da man einen arczt um einen WURTZLER gesucht bette, in auff zu tunde u. zu wurzent.

Gl. HR. M. herbarius, uurzari.

WURZMESSE, dies assumtionis B. V. a missa folemni confecrandis herbis celebrata. cf. WURZ-WEYH. J. Pr. Sax. II. 57.

WURZPFENNING, census pro licentia aedificandi. & aedificiorum spatio fruendi. FR. cf. WOBT-PFENNIGE.

WURZWEYH, dies assumtionis B. Mariae. SCHUDT Jud. merkw. 6, 33. die Juden nen-nen in ihren kalendern den 15. Aug. Mariae bimmelfarth ischach wurzweyh. J. Pr. Sax. II, 58. an S. Barth. tag find alle pfleg und zinst vordienet. an S. Walpurgis tag ist der lemmer zebend verdienet. zu U. L. FR. tag WURZWEIHE der gense zehend. "solvitur die S. W. decima agnorum, assumt. Mariae anserum." cf. u. fr. TAG WURZ-

KNAUTH in Altzell. Chr. P. VIII. p. 651. intelligi dicit das groffe neue jahr , quod falfum elfe docet SCHAMEL v. d. Kl. zu Oldisl. p. 54. cf. & SCHMID proluf. Marian. 7. In SPALATINI vitis MS. Landgrav. Thuring. am mittewoch nach U. L. F. himmelfart oder WURZ-WEIHUNG. cf. HALT. C. & PILGRAM. vide & kruudwienge in Br. WB.

manigen WUIRZEN sint die matten gruine. Ph. wus, crescebat, wuchs. Wilh. d. h. p. 40. da van M. T. I. p. 195. II. p. 136.

WURZ, aromata. A. S. wirt, herba, aroma.

Dial. GREG. P. f. 114. als ob fuir die wuirm auss seinem faulenden sleisch wolriechend sluissige zerungen an hohen festen, HELS und VUISCHELTAG, — Litt. J. Ammanni Recept. Sennenh. Alfat. sup. a. 1572. die uiber-fluissige zerungen an boben festen, HELS und WUISCHELTAGEN. p.p. und das an den vier boben festen, den bitzhar darzugeboerenden personen allein der morgen ymbis und jeder person ungevorlichen eyn mos wyn gegeben, alsdann die irten gemacht, uffgestanden, davon gegangen, und den nacht ymbis, MELS, WYSCHELTAG und ander dergl. zerungen nit zugelosen noch gestattet, sondern abgestelt werden follen.

num haelfe-u. wuinscheltage, dies quibus amicos osculantes omnia iis fausta precamur? ct. HELSEN. Suec. quoque helfa est salutare.

IHRE.

WUSSE, WUSSENT, crescebat, crescebant, wuchfen. KOEN. p. 76. dem WUSSENT Wuirme in dem libe. Wilh, d. h. p. 14. 16. WUISTE SONNTAG, = HERZOG 9, 154.

3. 1402.

a. 1402. uff montag nach dem wuisten son -TAG wurden dise nachgeschribene zu schoeffen erkobren. conjicio leg. nach dem weis-SEN SONTAG.

WUIST, devastatus. Ap. SCHAMEL v. d. Kl. S. Georg. p. 50. unser WUISTES forwergk u. hoff. Vit. PP. Joh. f. 263. die kamen in ein WUE-

STES tempel.

WUIST, prodigus. J. Pr. Al. c. 68. der unfinnig ift, und der WUIST ift, u. der so thumb ist, das er sein gut in ander lewt gewalt hat gegeben, die muigent ir leut nicht frey gelassen. cf. & c. 324. der WUIST, devastatio. FR. ex MS. cod. als H.

Lewpold den WUEST in Bayern that. WUISTEN, valtari, Ph. M. T. II. p. 232. fwa es fich dike nider lat, da WUESTET gerne

WUSTEN, WUISTEN, vastare, verwuisten. Gr. ans. PR. oftan & unoftan. &c. cf. W. FR. conveniunt & ULPH. quistjan. Br. quisten. Ang. quash. It. quastare. C. b. Tr. f. 299. vnd die Kriechen dife lant WUOSTEN mit gewaltiger hant. VELDECK V. 106.

WUSTEN, WUISTEN, grato sensu, tollere. J. Caes. I. L. gerichte - machet den reynen luden

gut frede, vnn wustit myssetat. WUISTENUNG, - schann. Cl. Fuld. p. 209. das gerichte Heringen mit allen doerffern, WUISTENUNGEN, gerichten, rechten, gewonbeiten, fribeiten, manschafften, luden, wiltpanen, welden, felden, moelen, fischerie, wassern, weiden, aeckern, rentben, zinsen, gefellen und gemainlich allen zubehoerungen, welchs namen die genant, und wo die gelegen sint, nichts usgenomen. ib. D. a. 1534 die WUSTENUNG Hanrode genant mit allen iren zugeborunge.

loca deserta. FR. cf. GUDEN. T. III. p. 315.

V. 946. jaminel.

WUT, WUOT, vadabam, pedibus transibam. impf. r. watten. cf. WOT. WATE. C. b. Tr. f. 246. do kam er an ein wazzer eief das alfo rehte balde lief das man es gar unfanfte WOYT. ib. f. 203. sines werden libes bluot wan durch es dvi strale WUOT vnd in versneit ze tode gar. Ph. M. T. II. p. 174

WUT, WUETE, vadarem. Ph. M. T. I. p. 162. obich in dien rosen WUETE an den guirtel min, die

towes weren nas.

WUTEGAN, - Silb. L. prec. f. 109. das geslechte des obirsten lichtes ist von der iuncfrawen lyebe kommen der WUTEGAN der erlofter der sche-pher der reste seiner kirchen. In der bentigen

WUTEN, WUETEN, WUOTEN, furere, wuiten.
Ph. M. T. I. p. 175. nach der min herze WUETE.
Nibel. v. 8888. ich wan du woldest WUOTEN

durch dinen sumben zorn.

das WUITENDE HEER, - V. ECKHART H.

prim. Misniae March. p. 172. cf. HULDA. WUITERICH, tyrannus. L. Scacc. f. 55. do nu der koenig erhoerte das, wie daz er ein wuiterich waz, er lies sii bede doch genesen.

WUTSCHERLING, WUTERICH, WUTZERLING, cicuta. Voc. 1482. FR. credit dicendum wutfchierling. MATTHES. Sar. conc. 3. mit efzig u. WUTSCHERLING, wie der H. Jefus am creutz gespeiset worden.

WUTZSCHKEN, WUTZKERN, rustici Slavi, manumissi s. liberti, a vectigalibus & tributis generalibus immunes, qui funiculum gerebant collo, fignum libertatis. Auditum olim nomen in vicinia Lipsiae. Slav. wiczas, colonus liber; wiczastwo, bonum liberum. H.

WUOZ, WUOZE, impf. To wachsen, crescere, wuchs. Amur v. 78. dez WUOZE mir vil groz

ungemach.

WUOZEN, -- H. B. & Jos. f. 95. vil tumbe sinne wonent iv bi, iehent ir das erde fi Got, nu fehnt ir doh wol das siv mit dienestlicher dol under allen WUOZEN swebet.

WYBEL, procurator, weibel. Ord. d. Ger. a. 1482. procuratores oder WYBEL eines ge-

WYBERTAEDING, deblateratio muliebris, weibergeschwatz. Revs. Post. P. II. p. 40. dorumb so bittent wir dich fruintlich, das du uns wellest das wort gegen im thun, wenn es ist dir minder verwissich und mynder schand weder uns, villichter gelingt dir, und wirst von im erhoert deiner bitt. gelingt dir aber nitt und wirst nit erhoert, so ht nit vil doran, denn man wuirt sprechen, es ift WYBERTAEDING, und also berichteten sye ir muitter und meynten, ir sach wer gantz schlecht. cf. Tedingen.

WYBRUG, facrilegium. a wib, fanctus, & bruch. KEYS. N. Sch. f. 190. am feyrtag simden , es ift den feyrtag brechen , und die fuind darzu, als in der kirchen stelen, es ist ein diebstal und ein wybrug, sacrilegium, darzu.

recte pro weyhbruch.

WYCHT, pro wicht. OTTO D.
WYCHUNGE, cessio sc. juris. LUD. T. I. p. 382. alle gaben, reychingin, WYCHUNGEN, lyungen, rechte, frybeite, gnaden, wechfilkeufe, gloebde, dirwerbungen, uznemenbeit, gerichte, gewonbeit, doerfere, vor-werck, ackere, und alle guitere, die dorinne gelegen sin. pro weichung.

WYD, wide, restis. Voc. MS. An. WYDEM. WYDENBRIEF. cf. widem. wi-

WYDENHOF , curia plebani. cf. WIDEMHOR. GUDEN. T. IV. p. 237. item es follen kirchen, kirchoffe u. WYDENHOFFE auch sicher seyn. WYDUM, WYEDEM, Viduum. H. cf. WIDEM.

WYGELWAGE, - LUD. T. V. p. 140. item M. L. gibt von seinem boffe 21 groschen 8. buiner und ½ pf. wachs, darczu geboert die: wygelwage die belffte, und ift alles mennlich lebengut.

WYGEN, ficus, feigen. SCHUITZE.

WYGT, considerat, attendit. KEYS. Post. P. IV. p. 17. die frerd vrsach ist, dass diss castell ein besimder castell gewesen ist. und dis wort quoddam WYGT Anselmus insonderbeit, als der text spricht: intravit Jesus in quoddam castellum.

wiegt, wigt, erwaegt.

WYHE, consecratio, weyh. SCHUITZE.

WYHER, vivarium, ein fischmeiher. Post. Qqqqqq

Post. P. II. p. 26. oder wyner die bie umb

WYLER

liegen. WYLER, villa. cf. weiler. keys. Post. P. Il. p. 13. und do er ingieng in die doerffer, vicos, oder in die WYLER, villas, oder meygerhoeff. ib. II, 76. darum loß das volck, das for bingond in die nechften caftel, doerffer oder WYLER; die bie umb ligen. STEINH. f. 69. unfern von dem WYLER Collacium zoch sie dabin uß der statt.

WYLER, velum. TW. STEINH. f. 87. daß fie jerer wyplikait und beiliger binden und wy-LER, damit sie bekleidet was, gantz verges-

sen. cf. wil.

WYMEN, WYMER, idem quod wymmen, wym-

mer. Voc. 1482.

WYMMAT, WYMMET, vindemia. cf. NAD. Tyr. L. O. VI, 26. was das trayd WYMMET, vindemia. cf. vierzeben tag nach dem schnidt, und der wein vierzehen tag noch dem WYMMAT, naechst nach dem leiben oder entlehnen ungevaerlich zu gemainen oder wochenmaetck-

ten gelten wirdet. WYMMEN, vindemiam colligere. Tyr. L. O. 5, 29. das nun binfuiran ein zeder paw-mann schuldig seyn soll, wann er ausseylen oder wymmen will, dasselb wymmet seinem grand und zinß berren oder desselben amptmann verkuinden und wissen unnd ine bitten

WYMMER, vindemiatores. Tyr. L. O. V, 32. und dann den nachtreibern, mostern, zumentragern und wimmern jedem sechs wysholter, papilio. Tschudi. Sax. Transfylv. weinboer.

WYMUNG, vindemium. Voc. 1482.

WYMPSEN, scatere. KEYS. Post. P. III. p. 72. Antiochus der koenig was hochfaertig v. beroubt den tempel Gotts des herrn. was geschach? Gott plogt in, daß er inwendig wyn-SET mit wuirmen und voll wuirm ward, die im nagtent sein ingeweid und gemech, v. sein sleisch frossent v. verzerttend. cf. fr. in

WYNMAN, - J. Arg. sch. II, 113. es follent auch nit wenne zween WYNMAN mit ein-

ander gemeine ban.

WYNMESSE, mensura vini. sch. WYNMONAT, October. PILGRAM.

WYNSCHEFFIL, - LUD. T. IV. p. 52. do

hat uns ummgegeben der erbare ber B. der Abt zum D. mit willen siner samenunge vyr marck filbers and zwene wynschipfil ba-

cf. WEIHECHEFFEL. WISCHEPEL. WISPEL. WYNNEN, capere, occupare, tenuitze.

WYNNUNGE, lucrum, gewinnung. Voc. 1482. WYPHEL, fastigium, cacumen, wipfel, gipfel. FR. WYPHELN, cacumen stanti arbori caedere, wit pfeln. FR. Ruperti Imp. privileg. a. 1403. datum Cidelariis Norimb. und wer auch einen GE-WYPHELTEN odir gemerckten paume abhawet, der ist schuldig dem zeidelmeister ein 16. haller u. dem des der pawm gewesen ift auch ein to. sch.

WYRSCHEIN, discolor veltis, cujus color veluti per radios quosdam per totam vestem disfu-fus est. FR. ducit a Lat. varius & Germ. schein,

fic hybrida vox foret.

WYSAT. cf. WEISSAT. WYSER, doctor, qui ostendit viam ad do-ctrinam. Vit. PP. p. 59. und clagten im mit inniglichen trebern, daß sy iren vatter, iren WYSER, iren lerer, iren buiter und iren getruwen byrten hetten verloren.

WYSUNG, indicio. Voc. MS. An. cf. wi-

SUNG.

WYSS, fapiens, fatidicus. cf. WEISSE PRAUEN. VELDECK V. 3247. Sibille die WYSSE.

WYSSHEIT, WYSHEIT, fapientia . . meton. fapieus, philosophus. OTTO D. f. 77. foer HOCH-ZIT hat beyde von fuirsten und von WYSSHEIT und von spilluten.

Spechulz. SEYVERT.
WYSSLOSS, qui caret hospitio. KEYS. Post.
P. IV. p. 18. leibs balb ist, so du den bungerigen speisest, den durstigen trenckest, den nackenden bekleidest, den wyszloszen beberbergest, den krancken beymsuchest, den gefangenen troestest. Vit. PP. 1.86. die burger betten ouch stetiglich buiter sytzen un-der den toren, wo fremde bilgerin kemen, das man die yngefuirte, dass nyeman do wyszlosz und ellend gieng.

ductore vel duce, item auxilio & hospite de-

WYSSPFENNING, vulgo albus, weisspfenning. cf. Edictum monetale ap. SCH. p. 619. WZ, erat, was, war. GUG.

Y./

y passim pro 1, potissimum pro 1 longo. PR. lic yeger, jaeger; yegene, jagen.

YAMER, calamitas, jammer. SCHUITZE.

YBENBOGEN, arcus e taxo, aus ibenholz, eiben-holz. SENCKENB. C. J. G. T. II. p. 11. in Buding. Weisth. eyn armbroft myt eym YBENBO-GEN. cf. KEYS. m. b. f. 41.

YCHT, pro icht, forte. OTTO D. f. 24. fo er fy

YCHT erquenet.

YCHTZIG, — H. Hagenb. f. 203. ich hab niemandt YCHTZIG gut getan.
quicquam, aliquid. cf. ICHT. ICHTZIT.

YDELICHEN, vano, supervacue, eitel. SCH.

YDEWIS, opprobrium. cf. ITEWIZ. SCH. YDOCH, tamen, jedoch. VELDECK v. 1630.
YDOCH muste ste doln.

YDRUS, hydrus. Ph. M. T. II. p. 236.

YEBUSENS, - KEYS. Post. p. 32. zu dem fier dten, dass du die laster unterdruckest, lieber Gott, du bist noch ein junges bluitlin mwer-jaehren, das kalbsteisch ist noch nit ver sotten, YEBUSENS lebt noch in dir (fomes peccati) die wurtzel der suinde ist in dir, die magstu nit usrniten, du magst sie aber nidertrucken.

FIGEN .

YEGEN, venari, jagen. KOEN. p. 115. dirre keyfer fur in eime fumer YEGENE.

YEMER, semper, iemer, immer, J. Prov. Al f. 2. und baben vemer und vemer die ewige genat. cf. YMMERMEDER.

'Lat. redderes usque.

YEMITTEN , interim. J. Pr. Al. ed. ant. p. 11. und geit sich ein fraw zuo eygen die frey ist, and tregt fy YEMITTEN kinder . ..

YENA, alicubi, irgendwo. nostratibus hod. yehen, ienen. KOEN. app. p. 970. hortent ir vn-

fer YENA zu vngelimpf gedeneken.

YENDERT, irgend, etwan. FR. NIDER 24. G. H. fuindt er YENDERT suind ungebeichtet, er woelt die gern bichten und bessern und buissen. munnen Geuchm. f. F. iij. h bandt doch nie keym man gelogen, oder YENDERT mit betrogen. cf. INDERT, JENDER. ulquam. cf. INDERT.

YENGERLEY, aliquis. Lup. T. VII. p. 92. ane YENGERLEY ansprache ifte bindernisse.

pro einigerley

YESCH, postulabat, biesch. Horneck c. 92. von Pehaim der jung vesch mit vordrung an die Unger zwainzkeh tawsent mark. cf. AISCHEN. EISCHEN. IESCH.

YESLICH, ISLICH, quilibet, jeglicher. PEZ. YETLICH, quilibet. FR. KEYS. Par. d. S. f. 200. ein AETLICH mensch verstat das wol.

YFFELON, apertura, oeffnung. LIRER Schwaeb. Chr. der koenig gab ihm u. seinen nachkommen auf dem helm vorn an der YFFELON ain guildin ring mit einem Saphier im wappen zu fuihren. FR.

Chien Yossen, Yossen, cavitas pilofa infra axillam. FALCKNER p. 35. val ym mit dinem lincken armm yber sin messer vnn wintz ims vnter den

YLEN, festinare, eilen. Pf. Arg. 77, 33. vnd ire

jare zergiengent mit YLENDE. YMB, hymnus. Expositio Germ. hymnorum 1486. die vslegung des YMBS.

YMER, non prius, nicht eher. HORNECK.c. 399. So Scholden als drat der zwayr furften rat zu einander chomen - u. sich da YMER geschaiden, ez wurd zwischen in paiden ersunden etewaz damit

der grozz haz zwischen in niem ain end. PEZ. YMMERMEDER, semper. KEYS. Post. P. I. f. 5. die hofflecker, die denselben berren koennen schmeychlen, den kutzen streichen, unn inen ummermeder gewunnen geben, was sye

YMMI, — HOTTINGER Spec. Tig. p. 160.
"Joh. Balberus Vitod. Adelheit de Swandegg conjux partem fuam reditus granarii dus YMMI Tigurinis cessit. PR. habet JMMI, ein kornmaß in Schwaben, BESOLD. Cf. IMMI.

vide & STUNKEN.

YMNERE, ymnarius. lege hymnarius. Gl. Zwetl. broef. f. 32. ein oepffel, ein YMPFFER oder erebertotling ift wol alles gut, als hunders holzoepfel. es sint doch alles oepffel. es ist war, aber diese wachsen an einem edlern baum u. sind in einem bessern grund. sch. Suec. ympa, inferere.

YMPT, YEM, aliquis, jemand. PEZ.

YN, pro en prosthetico. C. v. d. Leb. Chr. alfo YN durfte pro endurfte.

YNBLUMPFFEN. v. EINBLUMPFFEN. YNGENT, introitus, eingang. SCHUITZE.

YNGESCHLACHT, intestina: BRUNSWIG p. 9. es ist ze myden alle yngeschlacht von

tieren, one buiner leber. YNGEWETTET, vestitus, vestimentis ornatus. a wat, wette. KEYS. Post. in Dom. I. Adv. fieh dein kuinig kumpt dir der tugendbafft, fitzent uf einer eselin, dem muitterlin, ui uf einem fuilli dem sun der Angewetteten eselän. FR. refert ad wetten, copulare. unde an tin-

ander GEWETTET, als zwey ochfen, qui fub uno jugo funt, & provocatad KEYS. l. c. f. 67. itaque asinum subjugalem intelligit.

YNNIG, pius. cf. INNIG. Silb. L. prec. f. 38. es was eyne YNNIOE frauwe genant Brigitta.

YNNIGKEIT. V. INNIGKEIT.

YNSTIRN, INSTIRN, haltiludio decertare. f. per errorem sic pro yosliren, tyostiren, justiren. PEZ. YNTZIG. cf. sester Wein. Kell. Remigsb.

p. 52. ein ynzig beller und ij den. brots verfallen. an ab uncia?

YODUTE. cf. 10DUTE. Plura dabit Differentio KU. STERI in Memoires de l'Acad. de Berlin T. XIV. a. 1758.

YOIE, gaudium, joye. Wilh. d. h. p. 48. fines

YOST, pugna. cf. Just. Wilh. d. h. p. 34. YOSTIREN, pugnare, justieren, quod vide. cf. UNECHTE, ubi in L. c. ex J. Pr. Sax. codex

Quedl. habet zustiere, Arg. male suche; librarius quippe antiquae vocis erat ignarus.

YPOLITENTAG, feltum S. Hippolyti. PILGRAM. YRDEN, YRDIN, jentaculum, merenda. cf. UIR-

YRSAL, YRSEL, error. f. ab irren & fal. cf. HOTTINGER Spec. Tig. p. 120. D. Car. IV. Imp. a. 1363. were da, daß er jemand darwider gefreyet bette von vergessens wegen oder von YRSEL. Paffion MART. LUTHERS: darum so gebiet und beis, das man durch das gantz roemisch reich nien zulaß sein buicher feil han, domit so nitt der lest yasal boeser dem ersten werde.

YRZEN, aliquem per articulum ibr alloqui. H. SS. P. II. f. 48. Eisendraut fragt sy: wie ir waere, do sprach sy, ich wil nit, daß du mich ARZEST, noch niberal niemant der bey

scribendum effet ihrgen, ut dr. dutgen. Voc. vet. ymen, vobifare. cf. YRZAGEN.

YRZAGEN, secunda plur. alloqui. GRUBEN Neb. St. T. I. p. 381. warum der koenig den hertzogen YRZAGET oder IR heiffet. cf. YRZEN.

dr. & ymin in L. Sal. Ebershem. cf. sch. 24 YSE, glacies, eis. ROEN. p. 104. mit dem hagel le & STUNKEN.

Jo vellet ein fluicke YSES herabe.

YSEN, ferrum, eifen. Pf. Arg. 106, 10. gebunden mit armuote vnd mit YSENE.

YSENHALT, compes, pedica, boja. sane, Nom. MS. Joh. ferreum vinculum, quod pedes constringit. v. FR. in balden. Cf. EISENHALT. ISENHELTE.

TSBN . forte , irgent, SCH, ex J. Aug. de ro furti-Qqqqqq3

va: hat man den waibeln YSEN pfenning daruf geben, die sol der gelten der das gwant behebt.

YSS-SCHMARR, frustum glaciei. KEYS. Post. P. II. p. 7: als menger mensch, der kein andocht bott, noch ruw v. leid uiber sein suind, sein bertz ist kalt, bart v. gefroren, nitt anders den ein Yszschmark, und ist gantz mentpfindlich, also daß im weder bell noch bimmelrich zu schaffen gibt, weder dis noch

cf. EIS-SCHMARREN. ISZMARREN.

YSSE, Jeffe. Tyrol. p. 279. Magd von YSSE. SCH. YT, IIT, non. cf. 1HT. MS. arb. cur. f. 3. bedeck sie mit mist, datz sie ur erfrisen, und bewar sie, daz sie lust haben, daz ur er-stick. ib. f. 4. binde es gar vast mit bast zu-samen, daß der lust noch der regen darzwuischer yt koeme. HERRGOTT T. III. p. 525. wer och, daz mit ur geschebe, so binde ich mit diesem brieue, und wil, daz sie gebunden sin derselben helfe und derselben dinge. die da vorgeschriben sint.

YTEL, vanus, eitel. ein ytel wib, mulier impudica. . . mulier caelebs. C. v. d. leb. Chr. czum anderen male daz si hette eynen dinsman unde dorfie nirgen alleyne als ein YTEL wip gan.

YTERSSE, pellicula lactea. Voc. vet.

YTLICH, aliquis, etlich. KOEN. app. p. 1105. noment jnen geld auch YTLICH filber.

YTNEW, novus, recens. PEZ credit idem effe ac nietneu, nitnew. de quo s. l.

YTNEWEN, renovare, innovare. PEZ. HORNECK C. 232. die geschicht mid red YT-

NEWN. YTTEWIS, YTWEIS, YTWIS, exprobatio, op-

probrium, contumelia. PEZ. cf. ITEWIZ. YTWITZ, vituperium. Jos. 5. bent bab icb abgenomen von euch den YTWISZ Egypti.

YTWEISZEN, exprobrare. PEZ. cf. ITEWIZEN. YUSTIEREN. fic leg. ap. VELDECK V. 5188. cf. JUSTIEREN.

Z.

Z alternat cum Q. fic rustici nostri pagum Quazenbeim vocant Zwazenbeim; pro quell, bantquebel, dicimus zwebl, bandzwebl. Tw.

habet querchax, bipennis, pro zwerchaxt. Z commutatur cum s. TAT. bezzisto, optimus. kero bezziran, meliorem, hod. befter, bessern. Sic & daz pro das. cf. & ZELE. sic & waz, was; baz, bas; wagger, wasser;

zwarz, schwarz.

Z affine est 74 T & facile alternant. sic Goth. tan, taingian, taum, takn, telia, tiald, timergian, titra, pro quibus nunc zahn, zaehmen, zaum, zeichen, zehlen, zelt, zimmern, zittern.

sic pro zacke, cuspis ferreus, dr. tacke. FR. Eodem spectat, quod cum D mutatur. cf.

L wasserafes suparmes paper. cf. ZUZIM.

ZABEL, tabula. FR. alea. Gl. anon. cf. za-UEL. ZAUIL. WURFFZABEL BRETT.

cf. schachzabel. In Suevia oppidulumest Zabelstein, in cujus insignibus conspicitur tabula luloria f. alea. FR.

ABEL, — H. Trist. p. 77. do stunt ein huib-stber zabet vor, der masse als ich die nosse sneit, weder zu smal noch zu breit.

ZABELSPIL, ludus latrunculorum.? C. b. Tr. f. 40. rotten, harpfen, singen, vnd allerhande ZA-BELSPIL das konde er und treip sin vil.

ZABEL, diabolus. rungabel, pythonissa. sic GOLD. ad paraen. p. 454. cf. w.

ZABELN, trepidare, eluctari, zappeln. FR. hod. fic Argent. est autem frequentativum extauen, quod vide. Ph. M. T. II. p. 246. fus ich nihe ZABELE.

ZABELN, f. ludere, jocari. Ph. M. T. I. p. 246.

us ich nicht ZABELE. ZACHEN, - Dial. GREG. P. f. 13. da fuil let er die ampeln der kirchen alle mit wasser, unn faczt ZACHEN mitten darein, als gewon-lichen ift, und entzuindet sie; da pran das wasser in den ampeln, als ob es oel gewesen maere.

pro dachte, dochte, ellychnia. ZAECHER, lacrymae, zashren. PEZ. FR.

ZACK, ramus, aft. GUG.

ZACKERN, aratro discerpere, occa & dentibus ejus colere. DASYP. FR. derivat a zacke, dens ferreus. Goth. tahgan, lacerare. f. verior vocis origo est ex corrupto zacker fahren pro zu acker fahren. Half. zaeckern. ESTOR. Apud SENCKB. C. J. G. T. I. P. II. p. 55. wie es hiebevor mit dem ZACKERN u. ahngewanden gehalten worden.

ZACKERER, arator. DASYP.

ZACKERUNG, aratio. DASYP.

ZAD, ovis, mutterschaf. GUG.

ZADEL, defectus, inopia. PEZ. Par. P. V. T. f. 100. daz sie mit spise sin bewart, daz

kein ZADEL uns beste.

Gl. Mons. zadale, penuria. quod sch. refert ad KER. zateile, distributio. Gl. HR. M. penuria, zadol. Serm. SS. cit. PEZIO: do waz michel hunger u. vil grozer ZADEL aller der dinge, die uf der erde wahsen solten. ih. und vinden wir in unserm herzen dehein ZADEL geistlicher Spife, so chomen ze unf. herren u. manen in siner gnaden u. suln chlopfen an daz turlin siner bermde, u. suchen in sinem richtum unser notturft. Ex ea voce videtur derivanda vox tadel. H. Ph. M. T. II. p. 67. der ZADEL u. der zwivel fine min stetes ingefinde.

ZADELHALB, ex defectu. PEZ.

ZADERLEIN, fibrilla, zaeferlein. FR. ZAFEN, fich ZAFEN, festinare. cf. ZAUEN. Ph. M. T. II. p. 78. warum folt ich mich ZAFEN?

- ZAFEN, cessare, negligere. sic Gl. ad Prob. Ph. M. T. I. p. 48. wie fol ich minen dienst so ZA-

ZAG, ZAGE, — H. SS. P. II. f. 40. es ist mir darumb, das dich buiten wilt, das du nis erschlagen werdest, wann du bist ein zao man.

mannaous Google

ignavus, tardus, morofus . . timidus . . vecors. ducitur a ziehen, cunctari. W. FR. KOEN. p. 251. do strost er sui u. sprach, sui werent ZAGEN. Ph. Joh. f. 20. ist er ein ZAGE, er heisset bloede. Ph. M. T. II. p. 164. ein arer ZAGE des guotes.

ZAGER, timidus, fiduciam non habens. CANZ-LER S. 65. bi wiser lere unwisii tat, bi kreff-te ein zagen mut. Lud. Scacc. f. 77. den

zoch einre, er wer ein zage.

ZAG METZ, meticulofa puella. KEYS. Sch. d. Pen. f. 12. wen ich nit an meerlich ort gieng mit den gesellen, so wuird ich verachtet, ain ZAG NETZ genamt, und ein apo-

ZAGE, stultus, stipes. . . vecors . . timidus. TW. Gnom. col. 8. wer Gut nit foerchtet alle tage, das wissent, das ist ein rechter ZA-GE. STEINH. p. 46. sie siel in unzimlich be-gird u. boese liebi des muissiggengers ZAGEN juinglings Egifti.

ZAGLICH, timidus . . stultus. Ph. M. T. II. p. 37. ZAGLICH muot muos sin dem schilde wilde.

ZAGLICH, timide, stulte. FR.

ZAGELOS, pro zaglich. VELDECK v. 5666. dey yn (den helm von Wolkan gemeistert) uff hatte (igilos: wurde ouch nimmer ZCAGELOS. ni fic leg. immer.

ZAGES-TAT, ignavia, focordia, actio focordis. Wilh. d. h. p. 24. da ZAGIS TAT die heiden

virmeit.

ZAGEL, cauda. Tw. belzes zagel, tebellus, katzenzagel, herba Italica. LERSNER Chr. Frf. P. II. p. 651, notat: daß man bey den gerichten der parthey erwartet, bis die kuih den ZAGEL zum dorff gekebret, das ist, biss die birten mit dem rindvieb wieder ausgetrieben baben.

Goth. tagl, tagla, capilli. & Suec. hod. tagel, secta. Isl. tayl, cauda equina. A. S. tagl, Ang. tail, ap. HESYCH. Davnez, cauda. Eadem Thuringis dr. zaul, Misnicis zahl. w. etymon quaerit in ziehen, trahere; JUNIUS olim in Inganes, acutus; verum polt Gothicum istud pro radice agnovit. cf. & IHRE.

ZAGEL, priapus, erreus, veretrum.

BRACK. Voc. an. penis, ein pfertzagel.

Aderl. b. in Silb. L. prec. f. 161. die ader yff dem ZCAGEL vorn vff dem houbt ist gut zeu la-szen widder dy wassersucht; dy ader mitten vff dem ZCAGEL ist gut geslagin widde dy geswulst der nyren ynd der blaszen.

ZAGEL, extremum . . extremus. C. de Greg. f. 139. er was der viende ein hagel, an iagende das hovbt , der floht ein ZAGEL. cf. Wilh.

d. h. p. 13.

mum. C. b. Tr. f. 64. ir flehtene und ftrickent alli witze in einen knopf, ir hant den ZAGEK v. alli. den ZOPE der siben list erkennet.

ZAGELBEIN, de porro, sic sch. ex L. Sal. Ebersh. fed vide, annon legendum fit de porco, ut intelligatur cauda porcina.

ZAGELDECKLIN, ZAGELSHUT, praeputium. TW. BRACK.

ZAGELSRUTE, virga virilis. Tw.

ZAGELSWARTE, cutis caudae. Ph. M. T. II. p. 232. swie doch des loewen kraft und minne besser si, u. swie sin ZAGEL SWARTE in zome swinger. ZAGLE, ZEILE, cacumen arboris decisae, der

schwanz eines zimmerholzes. FR. ZAHER, lacryma. Voc. 1482.

ZAHERN, lacrimari. Voc. 1482.

ZAHEY, ZAHI, ZAHY, evax! cf. AHEY. HORNECK C. 443. ZAHEY! wie wart da gevochten! Ph. M. T. II. p. 161. ZAHI! des lihten meien blick vil Schoene dunket mich. Wilh. d. h. p. 5. ZAHL, ZAHN. cf. ZAL. ZAN.

ZAHM, decebat. sic reddendum in D. Mus. 1778. II B. p. 285. ubi male exponitur per bekenntnifs. verba funt: als feiner guice ZAHM.

ZAEHR, gutta aquae vel alterius humoris. Hib. deor, Dan. taar, gutta. Suec. tarar, pluvia quae guttatim cadit. w.

ZAEHR, lacryma. A. S. & Ang. tear. Isl. tar. Armor. daigr. Goth. dagr. Gr. Saxpu. W.

ZAIN, virga. . telum. cf. ZEIN. D. Muf. 1779. II B. p. 39. ir ward geschossen ain ZAIN mie ainem pogen durch ain pain. cf.

ZAIN, in re monecaria, cf. ZAINEN.

ZAINEN, in re monetaria. ap. MEUSEL T. I. p. 178. vnd vff den artikel fo lat er ZAINEN yeglich werk mit willen und ufffetzen dryerlay ZAI-NE, ainen der die vffzal helt, den andern zu schwer die nennen sye die alen, die drytten zu ringe die nennen sie die junge - vnd hat er ez an deni prager, so ZAINT er furbat nur twey ZAIN und scheust daz swer gelt widr undr .

ZAISEN, vellere. steinh. f. 63. bauwollen auß den knoepffen zu schelen, die Zaisen, kemme Jpinnen, und tuch daruß machen.

hodicque apud nos in ufu.

ZAISEN, nere. Id. Lucrecie die mitten under iren junkfrowen wollen zaisent gefunden ward.

de hoc sensu dubito; prior & hic obtiners videtur.

ZAL, pars, portio, teil . . numerus . . quota divisionis vel acltimationis . . computus . . fermo. Dan. & Suec. tall, taal. W.

ZAL, ZAHL, pars. J. Arg. sch. III, 283. und follen dan des mannes erben die zwo ZAL nemen, und der frowen erben das dritteil. ib. tit. v. gemeinen gut zu verwichnen: widmet der main von dem gut sine zwo ZAHL. i. e. duas partes, quae ex acquifitis ipfi debentur. cf. zwozal.

D. a. 1400. zwo ZALE eins seils des groffen zehendes zu Lachen. in aliis zwey theile. fic jam apud OTER. ad Ludov. v. 133. selbar rihi sina ZAL riheit scono sofo er scal. SCH.

ZALBUCH, liber falicus, faalbuch. ap. 6EB-WILER H. S. Odil. c. 2. wie aber dieselbigen zehenden geneimet, windet man in ZAL-BUICHERN desselbigen closters. ZALBUCH, liber censualis. cf. BETE.

LEN, numerare, folvere. W. Belg. betaalen. ZALEN, imputare. Leg. Sor. d. S. Cl. d. Id. Maji. dis ZALTE man im fuir ein groffe

ZALFRIST, dies f. terminus folutioni constitutus, ziel. H.

ZAL-

ZALHAFT, compos folutionis. H.

ZALGERICHT. cf. SALGERICHT.

ZALPFENNING, calculus, nummus computo inferviens. FR.

ZALSCHILLING, nummus faltuario pendendus pro fagina glandaria. FR.

ZALSCHREIBER, quaestor & custos aerarii. FR. ZALT, impf. To zehlen, reputare. HORNECK C.

87. den man dem kunig ZALT zu sippen. ZALLEN, pro zu allen. cf. MARS. Ph. M. T. I. p.

48. ZALLEN ziten.

ZAM, decebat. cf. ZAHM. ZEMEN. Ph. M. T. I. p. 29. als finer guete ZAM . . convenire sibi putabat. Nibel. v. 5938. der verge waz so riche, daz er niht dienen ZAM, davon er lon vil selten von jemande genam.

ZAM, tener, mansuetus. einem ZAM seyn, favere cui. Gl. ad Prob.

ZAM, mansuetus, familiaris. Ph. M. T. I. p. 188. dui kerge schuichet ere hin u. machet ZAM laster untruiwe luge u. meintat.

ZAMEN, mansuescere . . familiarem fieri. sic der

Schanden ZAMT. Gl. ad Prob.

ZAEMERTANZ, lanionum faltatio Saturnalibus fieri solita Norimbergae, da sie einander bey ledernen ringen hielten, die wie leberwuirste anzusehen waren. cf. Kleine Gesch. des Nurnb. Schoenbart-laussens.

ZAMMEN, una, conjunctim, zusammen. FR. ZAMMENFUIGER, lenones. KEYS. N. Sch. f. 192. es seint darnach die kuplerin und ZAM-MENFUIGER, die boeren auch recht zu der Schar, wann sie des duffels amt verbringen, wan des duffels ampt ist, die seelen verder-ben. A.S. fog, conjunctio, fogere, procus. ZAMMENSTREITEN, concurrere. DASYP. FR.

ZAMPANYE, Campanus, Champenois. Wilh. d. h. p. 17.

ZAMPER, ZAMPERLICH, domabilis. Voc. 1482. ZAMPTE, domaret. Ph. M. T. II. p. 259.

ZAN, - in Preuss. L. O. permittitur liberis & scultetis gestare fattin u. halb ZANE roecke. FR. ZAN. durch die ZAEN brennen, jure Goslar.

poena haec est furum, qui quinque schillingos furantur. ap. LEIBNITZ T. III. R. Br. p. 500. wer steblet 5. schillinge wehrt, der verschuldt den galgen; is dat mynn, sau sol man oebne DOR DE TAENE BERNEN, unde TO DER STUPEN SCHLAEN. Stat. Brem. ordel 102. den deeff schall men bangen, umme duibe, der better is, dan ein halbe marck; und beneddere eins halben marcks sol man ine TOR STUPE SLAHN, und mit einem gloeenden schloettel an syne cene backe bernen und darto schal be de stat versweren.

uber einen ZAN lachen, dolose & clam ridere. FR.

ex KEYS. Post. f. 42. ZAND, dentes. Ph. M. T. II. p. 131. enezwischen finen ZANDEN. Kl. v. 1795. mit durchbizgenen ZANDEN.

ZANEN, dentes oftendere. cf. ZANNEN. ZANEN, concordare inter fe. keys. Post. P. III. f. 24 wann beyd das alt und nuw testa-ment diesolben ZANENT sich gantz ineinander unn verglichent sich gegen einander. cf. einzanen, inserere.

ZANKLAFFEN, dentibus clangorem edere. KEYS. Post. P. IV. p. 5. dann wer do zu hoff ist, der luigt gemeinlich. das ist, wen der berr spricht, mir ift beiß, so spricht ein sollicher, ich schwitz, oder so er spricht, mich fruirt, so spricht er, ich zanzlaff, oder spricht er, es ist kalt, er spricht, es hurniglet, ich bin schier geragt.

das ZANKLAFFEN, dentium stridor. ex KEYS.

Post. f. 171.

ZANGEL, sella stercoraria. Tucher f. h. s. auch kauff zee Venedig ein zangel, die must du baben in dem schiff, das du darauff zu stul geest. p. p. zangel ist ein gemachstul.

ZANGER, ZANGIR, SANGER, rigidus, non lentus. JEROSCH. yr helfe vil ZANGER doch untir des geloubin joch sich gebogen hatten. FR. derivat a fan, flos lactis, acidum.

ZANGER, ZANGIR, acer, fortis, strenuus. JE-ROSCH. ein man zu strite ZANGIR. FR.

ZANGERWURM, cantarides, afcherwurm, golt-

wurm. Voc. 1482.

ZANNEN, ejulare. Vit. PP. f. 42. wann also bald er entschlieff, do begund er beulen, als die bund, und GRYNNEN und ZANNEN als die wolff, und bet do gar manig bant geschrey des nachts. FR.

gannire, ut vulpes. Voc. 1482. dentes oftendere alias ridendo, blandiendo, hic ringendo. PEZ: die Hunger ZANETEN die Steirer und fuihrten fie auf ihren halt. Poema Germ. ap. EC-CARD T. II. col. 1464. greinen u. ZANNEN mit im selber began des pabstes capellan.

ZANNUNG, gannitus. Voc. 1482.

ZANNER, nummi genus. GUDEN. T. III. p. 568. vnd vngersche beheimische ducaten u. ZANNERS guldene. cf. ZAINEN. ZYNE.

ZANTWURTE, pro responso. Kl. v. 3859.

ZAEPEL, ZAEPPEL, tumultus. PR. ex STETT-LER & TSCHUDI. vide & ZEPPEL.

ZAPF, clepfydra. WAHTER: clepfedra, zapf, ductibulum fit tibi trabter. ZAPFF, — J. Ang. KR. f. 110. es fol auch kein litgeb kainen ZAPFEN baben dez winz, den er glich git, wan ainen.

proprie epistomium . . hic meton. pro dolio, cui epistomium est inditum. PR. . . item pro jure vel actu vini promendi & vendendi. cf. ZAPH.

ZAPFF, meton. pro vino & potu. Ph. M. T. II. p. 157. den ZAPFEN schiuhen.

ZAPFFEN-AMBACHT, ZAPFFNER-AMBAHT, officium ejus qui vinum promit. D. a. 1250 & a. 1256, in tabul. summi Chori Argent. "officium spine quod vulgo dr. ZAPFEN AMBAHT. In Reg. offic. fummi Capit. Arg. difs lyhes ein keller (cellerarius) den stebler genant ZAPFF-NER AMBACHT. GRANDIDIER.

ZAPFFENBUBEN, equites petulanter discurrentes & dolia evacuantes. FR. cf. WURSTREUTER.

ZAPFNER, — Prot. Sen. m. a. 1392. f. 71. H. Liebeknebt ein ZAPFNER und Muinich Hanseman der kuirsener.

f. qui epistumia conficit, aut qui vinum promit, ap. FR. est zaepper, caupo, tabernarius. A. S. tappere, promus. W.

ZAPEE-

Digition of Coccus

ZAPPPRNUNNE, begina, pegein. Voc. 1482. ZAPH, pro zapf. Alf. D. n. 808. swaz vngelees da ist an dem tor v. que dem ZAPHEN.

ZARAZEIN, Saraceni. PEZ.

ZAEREN, rete piscatorium, prohibitum in March.

Brandb. a. 1574. FR.

ZARG, ZARCH, septum, zirk. FR. inde farg. Ph. M. T. II. p. 211. . . metaph. in S. Mar. Minne : do sih die sele entbindet von menneslicher ZARGE, ex carcere vel septo corporis.

ZARGE, crena turris v. moenium, zinne. Gl. ad

Prob.

ZARGE, septum, murus. Als. D. n. 1241. so soellent ouch wir - die ZARGE, die pfisterige, den burnen, zisternen, thore, tuiren, brucken, stege - so an der vesten ungeteilt bliben soll, gutem buwe halten.

ZARN, nimium pauper, zu arm. Ph. M. T. II.

p. 146. ze zich - ZARN. cf. p. 188.

ZARTA, charta, instrumentum. SCH. cf. EHE-ZARTER. . . chartae pariclae. cf. ZERTE.

wheter one the zart, Myr. ZART, tener. Ph. Joh. f. 12. der ZARTE Got (Cupido) der hett er ire Wengelin generwet gar. ZART, ZARTE, ZAERTE, teneritas, indulgentia, zaerelichkeit. FR. . . Ph. M. T. I. p. 111. ZARTE; tenera voluptas. Ph. M. T. I. p. 28. do er wont mit sueffem ZARTE. p. 185. st reine beffer danne guot , si funder trut , si mannes ZART. Wilh. d. h. p. 93.

ZARTEN, molliter indulgere, blandiri, zaertlich thun. Ph. Joh. f. 44. ir smeichen, unde ir ZARTEN, ir lagen unde ir WARTEN, ir sprechen um ir singen, ir tanzen um ir springen. Vit. PP. £ 68. do trouwet mir myn vatter, und ZARTET mir myn muter, alles dorum, das ich myn kuischeit soll verlieren.

Ph. M. T. l.p. 112. mit ougenweide ZARTEN. ZARTEN, mulcere, streichlen. C. b. Tr. f. 47. die werden vnd die schoenen wip begvnden ir da warten vnd ir gewande ZARTEN, des lieht als ein gestirne bran.

ZARTLUSTE, deliciae, dapes, epulae. Gl. Blas. ZARTEN, impf. Te gerren, scindere, findere. C. b. Tr. f. 162. halsberg fich da ZARTEN. Serm. SS. Joh. f. 188. da ein nagel dvrh geslagen was,

vnd im die hant ieweder halp hin ZARTE. ZARTER, chartae. cf. ZARTA. ZERTE.

ZAESERLEIN, fibrilla . . membrum genitale in-

fantum, FR. ex KEYS. Post. f. 184.
die ZATE, SATE, SATHE, Sax. inf. statutum, constitutio. a faten, setzen, statuere. sic zu richten uber lib u. ehre - na ZATE K. Karls v. der heiml. beslotten achte . . In specie constitutio pacis publicae in Princip. Luneburgensi, con-fensu Principum & Ordinum saec. XIV. sacta, dr. die Luneburgische ZATE. H.

ZATESLUDE, adjutores s. conservatores pacis. H. ZATTELN, lacerare, zotteln. FAUST: die lappen waren verschnitten u. GEZATTELT. PR.

ZAUBER, ars magica, zauberey. Gl. Mons. zou-bar. Isl. toffr. Suec. tofwer, fascinum. Gl. Lips. touferes, incantatores. RUDBECK etymon quaerit in Arab. thababa, praestigiis pollere; PEIS-KERUS in Gr. Copper, ater, niger, tenebrosus; LEIBNIT. in toben, furere; LYE in A. S. tave, insanire; w. in zabel, diabolus. cf. & IHRE.

Tom. II.

ZAUBERLIST, ars magica. FR. cf. LIST.

ZAUBERNISS, artes magicae. B. Aug. L. Sam. 28. es ist ein weip in Endor, die bat die ZAU-

ZAUCHER, — KEYS. Sch d. Pen. f. 69. also ist es auch mit dem reichen geytigen men-schen, der ist im leben gar nichts nuitze, nyeman mag sein geniessen, er ist ein zau-CHER karg und ein stuimpler. num tenax, zaeh? an spectat ad zauche, zo-

che, canis femina, vel canis in genere?

ZAUDENGERICHT, judicium Glogaviae superstes de bonis haereditariis; de bonis seudalibus judicat judicium aulicum. FR. Slav. fudba, judicium, fudia, judex.

ZAUDENRECHT, jus, quod de bonis haereditariis disponit. FR. cf. MILICHII dilp. Arg ad Bolconis Constit. de succels. ab intest.

p. 20. & 18.

olim in Silesia valuit, a. 1337. abolitum. FR. ZAUE, instrumenta, vasa, zeug. dr. & gezaue,

ZAUEL, ZAUIL, alea. C. de Greg. f. 140, ich sibe dicke, das ein man, der ZAVEL sere minnet, swen er das guot gewinnet, das er uf ZAVIL wagen wil, vindet er gliches spil, so dvncket er sich vil rich. cf. Gl. Car. vide & ZABEL.

ZAVELSPIL, aleae ludus. Ph. M. T. II. p. 240. cf. ZABELSPIL.

ZAUEN, conducere, expedire. SCH.

ZAUEN, festinare. FR. LUTH Bibl. 2. Sam. f. 24. wann du boeren wirst das rauschen auf den wipsten der maulbeerbacume einbergehen. so zaue dich, dann der herr ist dann ausgegangen fuir dir ber zu schlagen das beer der Philister. cf. ZAWE.

Voc. 1482. reddit festinare. WAKE ducit ab Hebr. Jua, movere, commovere le; sewaa, commotio; MICKEL. a zagen, qui metuit enim festinanter agit; BODICKER a ziehen, ducere, 2004/171. unde tau, rudens. W. a zochen, zuchen, quod a Gr. razora, celero. Quid, si reseras ad za-beln, zappeln? cf. & zowen.

ZAULICH, cito, subito. Voc. 1482. PR. ZAUFFEN, retrogradi. KEYS. Sch d. Pen. f.
10. wann der schiffberr, das ist der prediger
sy ermant, dass sy darein gangen, sy auffweckt, das sy buis an sich nemen, ZAUFFER by binder sich, als ain bock rok, das kain vernuft bat.

ZAUFFER hinter fich, tergiversator. PR.

ZAUFFUNG, tergiversatio. FR. ZAUM, fuirstenzaum, frenum Principis. Illi adhaerere olim solebant malefici, profugi & banniti, ut veniam reditus impetrarent, novo scil. Principe urbem suam ingrediente. H. cf. WA-

ZAUM, pro zam, zahm, cicur, mansuetus, cia ZAUMER baum, arbor fativa. FRISCHL. FR.

ZAUN, sepes, sepimentum. Sepes olim urbibus & castris, non solum vicis, fuere pro claufura & munimento adversus repentinas incurfiones. inde zaeune pro limitibus urbium & vicorum & jurisdictionis. H.

ZAUNGERICHT. vide PPALGERICHT.

Reiger

judi-

Digramous Lycongle

judicium septis & limitibus praediorum inclusum. oppon. ftraffengericht. cf. POTGIESSER p. 337.

ZAUNRITTER, eques ad hastiludium non admissus, quod nobilitatem non probasset, & impositus sepi. RICCIUS v. landfacss. adel.p.327. ZAUNSCHEREN, instrumentum piscatorium in Bay. FR.

ZAEUN, membrum virile cervi. FR.

ZAUP, canis femina. GUG.

ZAUSEN, vellere, carpere, decerpere. FR. A. S. cafan. Belg. teegen. w. cf. 2215EN. conspirat & Gr. Talin, extendere. W.

ZAWCH, licmus. (l. lychnus), dacht. Voc. 1482. ZAWE, fis alacer. cf. staden. vide & ZAUEN. ZAWEN, festinare. Voc. 1482.

ZAWLICH, festinatim, cito. Voc. 1482. ZAYL, cauda. cf. zeselicht. zagel.

ZAYL, pro ¿ahl.

ZAYLGROSCHEN, pro zahlgroschen, zu 11 heller. SCHAMEL v. d. Kl. zu Oldisl. p. 55.

ZAYNE, canistrum. Voc. vet. FR. cf. ZEUN.

ZC, frequens pro Z. sic zeu. zeage. &c.
ZCERE, lacryma, zaehre. cf. ZEHEREN &c. Silb.
L. prec. f. 36. dy ZCERE myner busze.

ZCHIMERE, chimaera. Ph. M. T. II. p. 176.

ZE, pro zer, in compositis, passim. sic zespiel-

ten, zekluben.

2E, ad, zu. sic ze himele, in coelo. sch. ze botten senden, pro legato mittere. Ph. M. T. I. p. 120. ze halfe. Ph. M. T. II. p. 252. ze bile gehen, in arena congredi, proprie in collem ascendere. a buihel, collis. C. b. Tr. f. 241. mit strice wurden st behast, sere und lange wile, si giengen da ze bile gelich zwein wilden beren. Ritter ze sper vnd ze swerte. C. de Greg. f. 139. ze wasser. Mart. Joh. f. 58. si vassete die rehte vafte ze wazzer vnd ze brote. zer welte, in mundo. Ph. M. T. I. p. 2. Similia passim zebenmaze, ze garten, ze helle, ze holze, ze velde, ze wal-de, ze kand, ze juingst, ze mol, ze tal, ze stund, ze wage. &c.

ZE, folet festis addi, ut denotet illud ipsum, cui additur, festum. HERRGOTT D. 752. der gegeven war ze Rinvelden - an dem nechften zistage nach dem beil, tage ze Ostern.

ZEBRESTEN. of ZERBRESTEN.

ZECHE, collegium, societas, confraternitas. sic junguntur handwerke u. ZECHEN. ZECHEN u. quinften . . societas temporaria compotantium ad aequales haultus . . compotatio . . meton. vices succedaneae per ordinem obeundae in collegio vel confraternitate vel communitate. Cod. Evang. in Bibl. Sen. Lipf. ez geschach do Zacharias wegie daz priester amt an der ordenunge seiner ZECHE vor got. vulgo zech um, pro die reyhe henem. Um die ZECHE huiten, per vices pastorem agere gregis communis. FR. H. Ducitur ea vox vulgo a ziehen, trahere. HELVIG. repetebat ex & & xuir, valde infundere. PR. a zehen, numero denario.

ZECHE, meton. aerarium societatis & confraternitatis. H.

ZECHEN. cf. ZEHEN.

ZECHGENOSSEN, tribules confraternitatis. H. ZECHHEIT, societas, confraternitas. H. cf. RI-CHERZECHEIT.

ZECHHUT, custodia pecoris per vices obeun-

ZECHLEUTE, provisores aerarii eccles. aut confraternitatis. sic junguntur gechleut u. kirchproebst. H.

ZECHMEISTER, magister aerarii communis vel ecclesiastici. H. Sax. Transs. zechmiefter. SEY-

ZECHPROBST, praepositi aerarii ecclesiastici. H. ZECHEN, pro zehen, decem. Als. D. n. 966. fo fol der voget gebieten den ZEHENEN, dast fui den scheffeln das ding ze haltende gebietent u. follen och die ZECHEN stande einen pfenning zeren. cf. & n. 1298.

ZECHLUNG, pedica, fuscifen. BRACK. FR. 1efert ad zehe, digitus pedis.

ZECKEN, lacessere verberibus ludendo. FR. cf. TRUTSCHAFT.

ZEDDELLEUT, simplices incolae, qui non habent jus civitatis, schuzderwandte. cf. BE-JER Spec. J. G. I, 11, 15.

puto, qui domicilium fixere fuum referipto principis muniti, non obtento jure civitatis. a zenel, schedula.

ZFDDELMAGD, pediffequa. DASYP.

ZEDU, ZEDIU, ad id, eo fine. Ph. M. T. I. p. 14 31. den kumber, den ich mit ir tribe, den wil ich gerne han ZEDIU, das ich mit ir belibe.

ZEERHAFTIG, lacrymis madens. cf. ZEHERHAF-TIG.

ZEFUIREN, dissipare, destruere. PEWGER in pf. 32, 10. der berr ZEPUERT der diet rat. PEZ.

WOLFR. ab ESCHELB. II. 5. ZERPURET ward manig waffenklait. scil. haec est vera vocis forma.

ge PUSSE fich bieten, in genua procumbere. Nibel. v. 8407. do BUTEN fie SICH beide ZE FU-ZEN fur den man.

ZEGEFINGER, index, zeigerfinger, TW.
ZEGELE, cauda, zagel. Gnom. col. 62. der il is for VOHSE muiste mynder sin, werent die ZEGE-LE guldin. H. Car. M. £ 87. czu der rosse ZEGELN zwain band man im faste seine bain. cf. fr. & GL Car.

zegelich, zegenlich, timidus zaeglich, lâ-che... C. b. Tr. f. 198. der slege si wurden milte und zegelicher fluihte karg. Nibel. v. 6068. der uns entrinnen welle durch ZEGLI-CHE not. cf. ZAGE.

chement. C. b. Tr. £ 165. ob wir vs disem lande den rop vermeffenlichen holn, der ZEGEN- togen! LICH wart vns verstoln. Ph. M. T. II. p. 132.

ZEGELICH gebaren. ZEGELICH, stultus . . stulte.

ZEHANT, ZUHANT, continuo, statim. PEZ. ZEHEN, ZECHEN, instituere, disponere. ordinare. PEZ.

HORNECK C. 18. ir Schult dez alfo ZEHDA , daz ir meinen willen tut. c. 307. frewat ir schule ez also ZECHEN, daz ir vil drat trett in ewrs vater pfat. PEZ. cf. GEZECHEN.

ZEHEND, decimus. Ph. M. T. L p. 181. Gos helse uns dar (in den himmel) in den ZEHEN-DEN kor.

Total Consider



ZEHEND, centena, zent. tribunal sic dictum paf-sim, maxime in Valesia, docet stumps f. 607. in Chr. Helv. Id nominis ex voce gene corruptum esse, autumat FR. sed plura vide in zene. ZEHEND, territorium urbis. itidem ex zent ducit FR. cf. ZENT.

in ZEHENDEN bannen, in exilium mittere. BESOL-Dus ad hanc phrasin illustrandam provocat ad sueron. in Claud. c. 23. ,, qui quosdam ita relegavit, ut ultra lapidem tertium vetaret egredi ab urbe." FR. videtur ergo hic ZE-HENDEN designare territorium urbis. cf. ZENT.

ZEHENDEN, decimas praestare, decimarum oneri subjectum esse.

ZEHENDER, decimator. Tw.

ZEHENDHAFT, decimabilis, ad decimas obli- ¿ ZE holz, metaph. in vanum, in cassum. Ph. Joh. gatus. H.

ZEHENDHOLDEN, coloni & fubditi fideles, qui decimas fuas domino debent. H.

ZEHENDLOSUNG, reditus quidam debiti in recompensam decimarum. sic H. e D. a. 1308.

ZEHENDMANN, qui decimas dat. PR. . . coenomanni. sch.

ZEHENDSCHATZ, subsidium Principi praestandum ex fructu decimarum. H.

ZEHENDEN-SCHERVER, decima ex foetu animalium, ochtme. cf. H. in h. v. ubi innuit, effe ein schaerferer zehende. HARENB. p. 1325. "a. 1353. Mart. & Dietericus fratres — renuntiarunt senatui Hannov, ritum, qui vocabatur ochemund seu teinden scherver contra jus fasque in oppido introductum."

ZEHENDSCHNITT-GUITER, bona, quorum pofsellores tenentur domino metere frumenta sua.

ESTOR 5. 487

ZEHENER, denarius. KEYS. Post. P. III. p. 101. disser knecht gieng us von dem berren warms fuß, v. fand einen von seinen mitknechten, der was im schuldig bundert ze-

ZEHENSTUNT, decies. PEZ. cf. STUND.

ZEHENTAG, als man ZEHENTAG gefaftet hat, feria decima a die cinerum. SCHAMEL v. d. Kl.

ZU Oldisl. p. 56. cf. PILGRAM. ZEHENTAUSEND MAERTYRER TAG,

dies 22. Junii. RABE Cal. perp. ZEHENTAUSEND RITTERTAG, nis 10000. martyrum dies, qui incidit in 10. Kal. Jul. Burgund. Legend. uff samstag der ZEHEN TUSENT RITTER tag, als man mcccc. lzxvj. zalen mag. cf. FR. PILGRAM refert ad d. 22 Jun.

ZEHENZEH, f. zehen mal zehen. H. b. Car, M. v. 3727. nemet ZEHENZEH thusend man, pro quo strycker bundert tusend. cf. ib. v. 4148.

ISID. 5, 6. zehanzo, centum. NOTK. pf. 64, 12. zehinzegosten uuuochers, centesimi fructus. WILL. C. C. S, 12. zuirenzehenzog, ducenti. sch. A. S. etiam teontig, decies dena. TAT. zihenzug, centum. Id. in hund. in Hom. Theor. apud ECKHART in Fr. Or. T. II. p. 945. cehinzig lon, centuplam mercedem.

ZEHENZIG, centuplus. cf. ZEHENZEH. Ph. Joh. f. 72. die dritte bernde genuht die mit hundert valuer fruhe ZEHNZIC valuen. of would bit?

ZEHEREN, flere, lacrymas fundere. H. Pont. p. 79. Sydonia ZEHERTE vor froiden u. kui-set in an sinen munt. KEYS. Post. p. 61. sie spracben zu ibm, berr kumm und siebe, vndt Jesus ward Zehern, darumb sprachen die Juden: nempt war, wie bat er in so lieb gebabt.

KEYS. Poft. f. 64. und Jefus ward ZEHERN.FR. ZEHERHAFFTIG, lacrymis madens. Silb. L. prec. f. 34. mit ZCERHAFFTIGEN ougen.

ZE himel, in coelo. Ph. M. T. I. p. 109.

ZEHLEN. ZEHMEN. ZEHREN. Cf. ZELEN. ZEMEN. ZEREN.

ZE hove, in aula. Ph. M. T. I. p. 112. wol im ZE HOVE der heime reht tuot. cf. tamen HOFE.

f. 55. la fin, fetz vf den borten flolz, din fetzen ift noch nuit ZE HOLZ.

ZE hus, ZE hus, oltiatim, hod. von haus zu haus. Amm. Schoenau talrecht. der botte fol gan ZE HUS ZE HUS.

ZE jahre, anno sequente, uibers jahr. Ph. M. T. I. p. 112. mir ift dui ere unmere, davon ich ZE ARE wurde unwert. cf. hin ze JAHRE.

ZEIDEL, apis, unde zeidler, apiarius; zeidelgericht, judicium apiariorum; das zeid-len, collectio mellis, &c. fr. Est ex ling. Slav. fec. Koen. Preuiz. Soc. der wits.

aufz. p. 25.

Slav. apis , pifchela , quod FR. fcribit wefchel , monens illud w initiale effe neglectum a Germanis & ex residua voce factum escheidel, zeidel, unde zeidler, Lat. b. cidelarius, quae vox jam in D. OTTONIS M. occurrit. Rectiora hace videntur iis, quae hariolatur w. qui vel a Gr. axorror, mel purissimum, vel ab Arab, sched, schuid, mel, favus, vocem zeidel derivare fatagebat.

ZEIDLER, apium magister, putiglarius. Voc. 1482. lege buticularius, quod a beuten, alveare. FR. cf. schwarz de buticul. Norimb. & SCH. qui RUP. Imp. Diploma pro cidelariis ex-

hibet.

ZEIDELGERICHT, judiciumapiariorum. ZEIDEL- Kieffel. RICHTER, judex cidelariorum. &c. plura composita exhibet FR.

ZEIGEN, ZEIGENNE, in proprium. Ph. M. T. I. p. 118.

ZEIGEN, ZEIHEN, reprehendere, incusare. Nibel. v. 9181. ouch habt ir noch ze ZEIGEN an iu selben genuoc.

ZEIHEN, pro ziehen, passim.

ZEIL, navis, cyula, kiel. FR. ex LEIBNIT. cf. ZUILL.

ZEIL, riga, civitas, ryg. Voc. 1482. ZEIL u. march, fines territorii. FR. ex TSCHUDL.

ZEIL, cacumen arboris decifae. cf. ZAGLE ZEIM, ad quem, que einem. Gl. ad Fab. d. Minn.

ZEIMAL, quondam, einsmals. GUO.

ZEIN, virga . . telum. cf. ZAIN. Ph. M. T. I. p. fight iff, fut. v. 10649. den brief sie vmb den ZEIN bant.

Nibel. v. 3566. vs der liehten ruhe (lichten raeuche) vil manich goldes ZEIN.

ZEINEN ZITEN, aliquibus temporibus. Gl.ad Prob. Referre 2

zeise, ziese, vectigal, tributum, accife. inde zeisemeister, zeisordnung, zeiszeichen &c. FR.

ZEISSENGELT, tributum, vectigal. LUD. J. Cl.

p. 162.

ZEISENMURE, castellum, sic dictum in Nibel. v: 5061. bi der Treisem hete der kunich uz Hunen lant eine burch wite, din was wol bekant. geheizen ZEIZEN MURE. f. prope portam fer-ream, ut sit leg. ze eifern mure. cf. & v. 5077.

ZEISEN, decerpere. FR. KEYS. 15. Staff. p. 17. das sicht mann in dir dick v. viel an deinen augen, an deinen geberden, wann mann sitzt v. die hend vmbeinander wicklet, vnd machet ZIRLIN, MIRLIN, GASSEN TIRLIN, V. ZEI-SEN gleich als ein mensch der sterben will, der am leilachen ZESZLET v. festet. cf.

ZEIT, tempus. die ZEIT, hoc tempore. sic die zeit burgermeister. . die ZEITEN, horac. tates . . die vier ZEITEN, quatuor anni tempora. FR. W.

ZEITGELT, pecunia certo tempore fraternitati conferenda. H. dr. & zeitgroschen. FR.

ZEITGERICHT, judicium solemne, stato quotannis tempore celebrandum. H.

ZEITIG, ZEITLICH, maturus. Als. D. n. 966. wenne och das egenannte ding wirt in dem meygen, so sol man dem herrn geben einen ZITIGEN hammel, oder zwene, die einen VERWESENT.

ZEITIG, ZEITLICH, metaph. maturum, quicquid justa temporis mora peractum est & ad quandam qL pervenit maturitatem . . rationabile. sic ZEITIGER rath, vorbetrachtung &c.

ZEITIG, ZEITLICH, justus, aequus, rationabilis. fic ZITLICHE koft u. futer, kauff &c. ZIT-LICH u. moglich. ZYTLICH u. recht. . . licitus, permissus, ex aequitatis, honestatis vel necessitatis ratione. sic ZITLICHER schaden . . commodus, opportunus. sic ein ZEITTLI-CHER tag. ZEITLICH nutzlich u. gelegenlich. H. ZEITLAEUFFE. Cf. LAEUFFE.

ZEITLOSE, partus ante tempus, abortus, postumus. J. Pr. Al. c. 276. PR.

ZEITPACHT, locatio temporaria. LUD. J.Cl.p. 180. ZE kume, vix, kaum. Ph. M. T. II. p. 204.

ZEL, terminus, ziel. H.

ZEL, ZELE, traditio fundi. H. cf. SAL. SAALA.

ZELCH, ramus, aft. Voc. 1482. cf. ZELGEN. ZELDER. cf. ZELTER. vide & J. Pr. Sax. III. 51. ZELE, anima, feele. Lud. T. X. p. 591. fo fullen umd wollen wir oder unse nachkomen seiner zelen, siner frunde zelen zeu bulffe und allen christen zelen zeu gnade ein ewich gedechtnisse baldenn mit vigilien und mit ZELE meffenn.

ZEGERETH, profelgeraeth. Lub. T. X. p. 596.

ZELMESSE, pro selmesse. cf. zele. ZELEN zu, existimare, censere. Contin. An. RUDOLPH. DE ANSE: feit ir mich zeinem die-

be ZELT. PEZ.

cf. ZALT. Ph. M. T. I. p. 1. Senden kumber den ZELLE ich mir danne ZE HABE. p. 9. das si zen besten ist vor uns GEZALT. p. 113. sie des mans in ZEN witzen ZELT, p. 141. ZEM winde GEZALT. p. 192. GEZALT ze vroeden. ZELEN, narrare, erzaehlen. C. b. Tr. f. 46. ieh

han vich sinvi wort geseit und den willen sin GEZELT

ZELGAT, f. genus quoddam armorum vel machinae bellicae. PEZ. cf. ZOLGAT. potius cur-

us elt, is Slav. fonat telga.

ZELGEN, rami. FR. WEICHBILD art. 125. 20 auch ein baum zwischen zwezen reinen stebet, und breitet die ZELGEN in eines andren mannes boff, der herr mag ihn wol verbauen, ob er will.

alias telgen. ZELGENREISSER, sarmenta. FR. cf. J. Pr. Sax. II. 52.

ZELGEN, tres partes, in quas dividitur praedium rusticum (eine hube) in Suevia; fommer-winter-u. brachfeld. Lat. b. celgae. DU FR. Eac partes teste PICTORIO septis inclusae & separatae esse debent; hinc suspicatur FR. nec injuria, a ramis armorum dictas zelgen per metonym. Alf. D. n. 980. der schuleheis fol och geben drui pflugysen ze ieglicher ZELGEN eins.

ZELI, pro zerlie, zerlis. cf. ZERLASSEN. WES-

ZELLE, ZELLEGUT, oppone in valle S. Gregorii in Alfatia 70 mentag, mentaggut. Alf. D. n. 980.

ZELT, ZELTE, torta, kuch. Voc. 1482.

ZELTELIN, trochiscus, libum. hinc mandelzelte. DASYP. B. vet. Num. 11. sie machten ZELTELIN aus dem manna.

ZELTEN, - Vis Tund. f. 150. darnach nament sy bundert sel oder etwan zweybundert, offt dreybundert, unn machten einen kolben daraufs, und legten sy dan auf den amposs, unn mit iren bellischen bammern schlugen sy si dann alle auff einander, piss dass ein ZEL-TEN darauß ward.

hod. kuchen, teig, libum.

ZELT, gradus equi tolutarii. in ZELT gehen, tolutim incedere. PICT. PR. cf. ZELTER. C. b. Tr. f. 165. vnd ritten apfelgrisvi pfert, dvi wol in CELTENS giengen.

ZELTEN, tolutim ire. PR. Cf. AGELEIE. lomeratim incedere. W. FR.

ZELTENDE PFERT, gradarius. Tw.

ZELTEN einem pferd, credo, spatium dare equo, ubi tolutim gradiendo exercere se possit. cf. FRONMATTE.

ZELTER, equus Hispanicus, tolutarius, Asturco, cujus meminit SENECA ep. 87. LUCILIO gradarius dr. quem reddimus passgaenger, qui va l'amble. Greffum ejus & formam describit MAR-TIALIS 14, 199. "Hic brevis, ad numerum rapidos qui colligit ungues, venit ab auriferis gentibus, Altur equus." Germ. nomen zelter revera esse Celticum & Asturiae olim jam notum, docet PLINIUS 8, 42. "in cadem Hispania Callaica gens elt & Alturica: equini generis (hi funt quos thieldones vocamus, minori forma appellatos Asturcones) gignunt, quibus non vulgaris in cursu gradus, sed mollis alterno crurum explicatu glomeratio; unde equis tolutim carpere incursus traditur arte. Sunt haec ita clara, ut recte w. reliqua eruditorum commenta cuncta spernat, a Lat. tolutarius, vel a Germ. zelen, vel a Gr. sense repetentium. Gl. Flor, ambulator, zeltir.

BELT-

ZELTNEN, idem quod zelten. PR.

ZELTNER, ZELTENPFERD, equus tolutarius. FR.

ZELTEN, castrare. Astrol. MS. p. 6. es ist zu jettende gut, und vibe zu zemen und zu ZEL-TENDE. Cal. HUPFF. a. 1511.

cave ducas aliunde quam a galezen, gelesen cf. GALZ. GELTSEN. Ang. gelding, equus, castratus.

+ZELWE, dextra. Leg. Sor. d. S. Cl. d. 4. Non. Jul. in der fillen messe do erschein ein ZELWE hant ob im unn hulf im das keili opher gesegnen. lege zeswe. cf. zesauui & Gl. Car. zem, deceret, ziemie. cf. WAPENCHLEID.

zem, ad . . zu dem. PEZ: zem wip, ad mulic-rem. hod. sic apud nos.

Ph. M. T. I. p. 35. ich betrahte ir (der lieben guete) werdekeit, son enkume ich leider niender

Wir ze MASSEN, si ist mir ze hoh ze breit.

ZEME, CZEME, frenum, zaum. Aderl. b. subj.

Silb. L. prec. f. 152. er werde denn von jogunt mit dem CZEME der vornunffe betwungin.

ZEMEN, decere. Ph. M. T. I. p. 32. bete ieman reinen frowen guot, das niht ir eren ZEME. Kl. v. 559. swes lip mit truwen ende nimt, daz der zum himmelriche ZIMT.

ZEMEN, decere . . decenter se gerere.

DEMEN, ZEMNE, pro zusammen. Ph. M. T. II.
p. 108. ZEMEN legen. p. 187. des si garvil edits
sanges die herren guot hant ZEMNE bracht.

- ZEMENE, pro sabula, sando. Ph. M. T. I. p. 12.

swa mans seit ZEMERE. cf. p. 105.

ZEMERTANZ. V. ZAEMERTANZ.

ZE MOL, simul, zu einem mal. KOEN. p. 75. die stat wart mit den luiten ZE MOLE verbrant.

ZEMOL, quondam. KOEN. p. 108. difer K. Otto hette ZEMOL zu den oftern einen hof mit sinen fuirsten. (ubi MS. Cod. habet reimal pro zu einem mal.)

S. 41. das du mir zen froiden belfest, die da niht zergat.

H. B. & Jos. f. 3. zuo ernest vnd ze schim-

pfe waz er ZEN besten vzerkant.

ZENBERNE, pro qu'entberen. Ph. M. T. L p. 146. ZENDE, ad finem, qu ende. Ph. M. T. I. p. 105. drie sorge hab ich mir genomen, moeht ich der ei-

ner ZENDE komen, fo . . ZENDEL, fandalia, fandalen. GUG.

ZENDE, dentes, zachne. Ph. M. T. II. p. 81. er

sluog in in die ZENDE, das in das bluot begos.
ZENDAL, ZENDEL, pannus subsericus, cendalum, zindel.. vestis subserica, fyndo. Voc.
1482. FR. cf. ZINDALE. Fab. d. Minn. n. 51. fin deki was von ZENDAL rot. C. b. Tr. f. 91. reht als ein roter ZENDAL gespreit waer uf ein helfenbein. f. 164. man kos och etlichvi (pavilvnen) bla von ZENDAL wol gebriten.

ZENDELDORT, tela subserica torta. interdicta inferioris conditionis hominibus in Strasb.

Pol. O. a. 1628. FR.

zenge, nimis arctus, zu eng. hod. sic apud nos. Ph. M. T. II. p. 251. das zwein ist reht, dast

ZENGE drin (dreyen). Kl. v. 2033. ENGERECHT, — Voc. MS. An. pon-ZENGERECHT, ticus, zengerecht, ficut piper vel amarum.

an denticulatus, quae forma faltem piperis? ZENNEN, frendere dentibus. cf. LEBEN.

ZENNER. ZENNEREY. cf. ZENTNER. ZENTNEREY. ZENT, olini Lat. b. centa, centena, tractus, districtus, ambitus f. circuitus terrae, minor ago & comitatu, & comitatus pars. in Vallesia dr. desena, teste SIMLERO. H. Origo vocis vexatifima. sch. diftinguit inter zent, centa, & zent, centena. zent, zenta, ducit a zehen, decem & reddit decaniam, quae decem villas contineat, quibus praesectus sucrit zentgraf vel zentrichter. zent, centena, continet decem decanias. Comes quippe jure Francorum sub se habebat vicarios, vicarius centena. rios, centrichter; centenarius decanos. Decania porro continebat segtenas & quintenas. Improbat itaque LINCKIUM, qui cum schor-TELIO & KNIPSCHILDT centam & centenam confundit. Sic ex sententia SCH. centa foret zehnd; centena zent. w. male huc trahi Francorum mores perhibet, commodeque aulpicandam vocis zent fignificationem a conventu, & vocem istam plane candem effe cum fend, quae a fynodo. H. circa eam rem nihil definire audet; alt ex duobus documentis a. 1294 & 1341. diftrictum, qualis alibi zent dicitur, vocari docet terminos decimarum & terminos decimales; unde suspicio oriri potest, zent pro zehende & hoc pro zehenden bezirck five districtus, ex quo decimae percipiuntur, poni. Alia & plura dabit MEINDERS in Difs. de jud. Centenariis, qui ex TACITO repetit, moribus Germanorum singulis pagis centenos suiffe ex plebe comites, quibus confilium fimul & auctoritas fuerit; verum ibi de militari delectu sermo est.

ZENT, quilibet circuitus dominii alicujus; territorium ac districtus urbis, castri, monasterii &c. hoc fensu dr. & zehende, item termini

decimarum & decimales. H.

ZENT, per meton. subjecti, jurisdictio per regionem, districtum aut territorium, caque plerumque superior. sie centa & centena dr. II. Recte vero addidit plerumque, occurrit enim eo nomine & media & infima. FR.

ZENT, centa, tribunal inferius. PR. ECCARD ad L. Sal. t. 47. ZENT, ZENTGERICHT hod. in Francon. & Palat. est judicium capitale, jurisdictio criminalis, merum imperium, das bobe und balsgericht.

pro zentding vel zentgericht, judicium cenfensu quoque Lat. b. centuria dr. H.

ZENT, locus, ubi judicium centae habetur. H. ZENT, casus judicio criminali reservati, zentbare faelle. H.

ZENT, pro zentgue, fundus ac praedium in centa situm. H.

ZENTBAR, qui non exemtus est a sumtibus & expensis ob exercitium juris criminalis faciendis. ECCARD ad L. S. tit. 47.

ZENTBARER FALL, casus ad jus gladii per-

tinens. ib.

ZENTBARKEIT, ZENTRECHT, malefizrecht, die freis, bobe freis, freisliche obrigkeit, blut-bann, bobe und obergericht, juris-Rrrrrr3

2096

dictio criminalis ac alta. GAERTNER Inft. J. Crim. p. 162,

ZENTDING, judicium centae, placitum. H.

ZENTFALL, idem qui zentbarer fall.

ZENTFREY, ab oneribus criminalis judicii immunes. ECCARD ad L. S. tit. 47.

ZENTGERICHT, idem quod geneding. GOEBEL de j. rust. p. 313

ZENTGERECHTIGKEIT, idem quod zentbarkeit.

ZENTGRAV, judex in judicio criminali constitutus. Eccard ib.

comes s. judex centae, medio aevo diversae potestatis & jurisdictionis. Lat. b. cingravius, centumgravius, comes centenarius, centurio. H. FR. Cum Starostis Polonis comparantur in Abhandl. d. Bayer. Acad. T. III.

ZENTHERR, dominus, cui competit jurisdictio superior, fraisherr. ECCARD l. c. jura isti <u>competentia</u> recenset **BECK** de ju-

risd. Vogt.

ZENTLEÜT, ad superiorem jurisdictionem

spectantes subditi. ib.

ZENTNER, centenarius. ap. schneider Erb. stammb. p. 512. zeugen sind gwesen Ad. der cuister, und die gantze samhing, Tseran-dus und H. die voegte und Tv. der mayer und W. der ZENTNER. ubi SCHNEIDER dicit: zentner, d. i. zentschultheiß, zent-schoef, die der zeiten in geringeren dingen die gerichtbarkeit batten, und unter denen grafen eines gaus oder eines land-strichs stunden. DU FR. in centenarius. Der zeit gibt es zu Michelstadt noch einen zentgrafen. cf. w. & MEINDER de jud. centen.

item genner, colonus fundi in centa fiti, ex quibus etiam affessores centae deliguntur. H.

ZENTNEREY, ZENNEREY, centae diftrictus. H. ENTSCHAPT, idem. H.

ZENTSCHOEPFFEN, affestores in judicio criminali. ECCARD I. C.

ZENTER, centrum. Ph. M. T. II. p. 240. fwie swerer last sich neiget ze der erden ZENTER.

ZEPPEL, tumultus, turbae. cf. ZAEPEL. C. b. Tr. f. 11. des wart davon in drin ein ZEPPEL vnd ein krieg derhaben.

ZEPPELEN, rixari. KEYS. Post. P. II. p. 59. das geryet spe verdryessen und uibel muigen, und singent an zu muirmelen und zui zep-PELEN mit einander, welcher der groeffest wuird sein im <u>bymmelreich</u>. cf. fr. expostulare. KOEN. f. 73. Got wirt allein

ZEPLEN mit den boefen mit den werken der barm-

herzigkeit. SCH.

ZEPTERLEHEN, feudum sceptri. cf. J. Pr. Al. c. 116. Is modus investiendi episcopos successit antiquiori per annulum & baculum pastoralem. W.

ZER, alimentum, victus, zerung. Ph. M. T. II.

p. 14. si pflagen (alle) einer ZER.

at ridurger, decus, zier. Ph. Joh. f. 20. der werde grave Wernher von Homberg, der mit richer ZER der wel-te gunst so behielt, so daz er, noch gar hohen eren WIELT.

of to private ZERBLEGEN , inflari , fere difrumpi , zerblachen. C. b. Tr.f. 171. ZERBLEGET wart er als ein kroete. ZERBLEN, - ECK Pred. P. V. f. 44. dann sie stirbt, oder ain verdrossenes languyeriges frechen und ZERBLEN muß fie baben, bis etwa zu haufen kumpt und mit flissen die purgation ibr das bertz und leben abstoefst. inflari, tumere. a simpl. blachen. stor ferbeln ferferten:

ZERBLQUWEN, ZERBLUWEN, contundere. a bluiwen, blaeuen. C. b. Tr. f. 235. Hedor he-te im fine lider ZEZWESCHET vnd ZERBLUE-WET. Nibel. v. 3334-

ZERBRESTEN, ZEBRESTEN, rumpi, disrumpi. Ph. M. T. II. p. 167. Nibel. v. 1829. daz im fin Spenge ZEBRAST. Nibel. v. 3690. 9192.

ZERCLIEBEN, diffindere. cf. ZERKLIEBEN. ZERDE, in terram, zu erde. Ph. M. T. II. p. 138. ZERDENEN, extendere. Mart. Joh. f. 3. vnd wirdent alle sine lide ZERDENT v. aller sin lip ZER-

ZERDREGLEN, dissipare. KOEN. p. 205. under diesen dingen mahtent sich die Cardinale heimeliche enweg u. was alles it gesinde ZERDREGELT worden. SCH. cf. ZERTREIGELN.

ZERDROMEN, in frusta concidere. cf. DRUMEN. . . tollere. Ph. Joh. f. 3. ob du min leit wilg ZERDROMEN, fo bin ich fuirsten wol genos. C. b. Tr. f. 216. der schaft begonde sich ZERDROM-

MEN vnd wart in zwei gestugket. ZERE, valde, sehr. VELDECK v. 842. wan sie die minne ZERE twanc.

ZE REHTE, recte, juste, zu recht, recht. Ph. M. T. I. p. 62.

ZEREN, ornare, zieren. SCHUITZE.

+ZEREN, ad honorem, ad decus. cf. ZERON. Ph. M. T. I. p. 107. zungen ougen oren sint dike schalkhast ZEREN blint.

ZERENZELEN, in lingulas partes dividere, unum polt alterum separare, vereinzeln. FR.

ZERFLECKEN, maculis conspergere. . laniare. Mart. Joh. f. 3. und ware aller fin lip alz verwunt vnd ZERFLECKET, das man alles sin ingeweide sach.

ZERFI.OETSCHEN, - REYS. Post. P. IV. p. 26. also werdent dieselben, die sich mit zeytlichen guitern bekuimern, barumb gezogen, ir bertz daffelb muirtzereloetschet von dissen yrdischen dingen. FR.

diducere. PR. refert ad fleez, superficiei pars

in latitudinem porrecta.

ZERFUIHREN, distrahere. cf. ZERDENEN . . discindere. Nibel. v. 2458. iu cimet mich niht ZER-FUOREN min hemde so blanch.

ZERFUIHREN, distrahere, privare. C. de Greg. f. 142. das er den ZERFUORTE der eren und des

ZERFUIHREN, destruere, disjicere, zerfloeren, PR. cf. ZUFUIREN. Pfalt. Arg. pf. 7, 10. der fuindere boscheit werde ZERFUERET. Kunigb. f. 29. der siner muetter fluocht (1. fluch) verdienet, der ZERFUIRET das er hat. Ph. M. T. II. p. 128.

ZERGEBEN, totum dare, distribuere. Nibel. v. 5273.

ZERGEN, pro zerren, trahere, distendere. W. FR. ZERGEN, ZERGAN, ZERGEHEN, perite .. non procedere. Ph. M. T. L p. 49. das muos leider . an mir einen ZERGAN!

ZERGEN-

zengengen, destruere. ni sit vitiose pro gergenzen. C. b. Tr. f. 80. die muiren wurden vnd die graben ZERGENGET und zerfellet.

ZERGESELLE, amicus, fodalis. D. Test. i ap. Sen. m. also was dirre gezuige Clein Lawelins fel. guter ZERGESELLE.

convictor. a zehren, consumere.

ZERGRITTEN, varicari. FR.

ZERHADERN, in lintea detrita, in panniculos redigere. Lud. Scacc. p. 56. der tuifel babe es verkert, und den sitten angeleret, daz man das gewant zerschetzzet, zen-HADERT und zervetzet.

ZERHELLEN, discordare, dissentire. J. Pr. Al. c. 83. ZERHELLENT die zwoelff under eynander umb ein urteyle, so sol ye die mynder maenige

der mereren volgen.

ZERHUDELN, lacerare. ab hudel, pannus lacer. FR. ZERHUILLEN, revelare . . explicare. Ap. FAL-KENSTEIN Ant. Nordg. D. a. 1305. dasz jeder theil zwey gelehrten pfaffen sich waehlen soll, die des Gotteshauses handveste lesen u. bedeuten u. ZERHUILLEN die vor an dem lesen oder an der bedeutung ... fo ??

ZERHYEN, corrumpere, nostratibus verheyen. FR. ZERINNEN, pro zerrinnen, delabi . . deficere,

deesse. PEZ.

22 ZERKLACHEN, ZERKLAKEN, findi, findi cum fragore. Fab. d. Minn. n. 46. das er ZER-KLACHTE das wer wol. Per. 140. Julian har

ZERKLECKEN, id quod zerklaken. C. b. Tr. f. 66. der schedel und des koupfes bein wart ZER-

KLECKET als ein ei.

ZERKLIEBEN, ZERKLOEBEN, diffindere. FR. cf. KLIEBEN. Ph. Joh. f. 3. fo muos din pin von minre maht ZERKLIEBEN. f. 37. wer ich ein herter aneboz, ich folte davon ZERKLIEBEN. C.b. Tr. f. 207. das er den vngefuegen schaft an sinem kopf da ZERCLOUB... Subjunctiv. zerclaipe. ib. f. 254. Ph. M. T. II. p. 177. ir wirde wire ZERKLOBEN.

ZERKLUITSCHEN, rumpendo destruere. KEYS. Post P. 11. f. 49. aber wer do nit in mich gloubt, vff den fall ich, und wird nit allein zerbrechen, funder zerkluitschen,

zerschmettern, und zermuirsen. f. pro zerknuitschen.

ZERKNELLEN, dissilire, crepare. FR.

ZERKNISTEN, ZERKNUTSCHEN, ZERKNUSCHEN, contundere. FR. Pf. Arg. 9, 36. ZERKNUISTE den arm des suinders. Mart. Joh. f. s. vnd wuirdent in die monde mit steinen ZERKNUISTET.

ZERKRUIMELN, conterere, friare. FR. a krume,

ZERKUNTSCHET, — in J. Arg. vide REWIG. ZERKUWET, discerpit. Lud. Sc. f. 92. der nid sin bertz zerkuwer, der schmertz im wurt genuwet, als dick so er jergen sibt, das keinem menschen wol beschiht.

potius manducat, dentibus commolit, zer-

kauet.

ZERLAECHEN, dehiscere, rimas agere. FR.

ZERLASSEN, solvere . . sich zerlassen, solvi, desinere, finiri. cf. wesselrede Zeli.

das er viwer lider het also gar ZERLOVCHEN, ZERLESCHEN,

das viwer pris zerdroschen muos vor allen vrowen stan.

ZERLI. cf. WESSELREDE. ZERLASSEN.

ZERLICH, elegans, ornatus. SCHUITZE.

ZERLIDEN, membra disrumpere. a lid, membrum. Mart. Joh. f. 21. vnd mit ifinen crapfen wart aller sin lip zerfueret vnd ZERLIDET. Ph. M. T. I. p. 106. niht brennen noh ZERLI-DEN noch schinden.

ZERLOSEN, ZERLOESEN, resolvere. Wilh. d. h.

p. 54. so ZERLOSIT mir daz ir hat geseit. ZERLUIGE, ad bellum, ze urluige. C. b. Tr. f. 154. !l. 2° wrluge er ift ZERLUIGE wacker, dar in kan er fich mischen.

ZERMILT, in pulverem redactus. H. SS. P. II. f. 89. und do fy zu dem bail. leichnam kamen, do forchten sy, er waer nit gantz, und waer zernilt. Judic. c. 8. und zerknitsch sy und die mann Zochoch zermilt er

mit in. cf. MEL. MELB.

ZERMOESCHEN, rumpere. Bel. p. 55. loc. Esaj. 53, 11. reddit: Got molt ZERMOE-SCHEN in siechtum die suind. LUTHER: der berr wolt ihn also zerschlagen mit kranckheit. id. p. 77. das er den menschen behalten und beleitten solt — und zenmoeschen die issenen tor.

pro zermorschen, a morsch, fragilis, con-

tritus.

ZERMUILWEN, in pulverem redigere. MS. arb. cur. f. 41. und nim drui lot gaffern darunter u. zermulwe es, daz es auch clein werde. cf. melb, melw, zermilt.

ZERMUIRSEN, disrumpere. KEYS. P. II. p. 48. und wer do falt uff diesen stein, derselb muirt zerbrechen, uff wen aber der stein falt, den wuirt er zermuirsen. cf. zer-KLUITSCHEN.

a muirs pro morfch.

ZERMURTEN, f. idem quod zermuirfen. Serm. SS. Joh. f. 201. das si mime kinde vnd den andern schachern beden ir gebeine an allem irme libe ZERMVRTENT und zerbrechent.

ZERN, consumere, verzehren. Ph. M. T. I. p. 88. kan diu dine froeide ZERN. VELDECK V. 4972. schaz genugen, den du ZERNE niemen macht.

ZERNEGEN, suere, consuere. C. b. Tr. f. 217. vnd was darvf mit sinnen ZERNEGET wol zam und wilt.

ZERON, ad honorem, ad bonos mores, quehren. Ph. M. T. I. p. 106. dem ift ein wort als ein

zerplaen, — H. SS. P. II. f. 127. do schwur. dasselbig weib einen eyd, er waer schuldig. das rach Got der herr alsohald an ir, und ZERPLAEET sich das weib vor suinden an der flat.

intumescere, zerblachen.

ZERREN, trahere, distendere . . fich, contendere inter se ferociter more holtium vel abjecte ritu canum. H. W.

ZERREN, lacerare. SCHUITZE. VELDECK V. 496. vns sint GEZERRET die segele.

das ZERREN, contentio acerrima, hostilis vel ista abjecta. H.

ZERRENHAENDE, manus hostium diripientium. B. vet.

On Lord Google

2100

- B. vet. 4. Reg. 17. vnd hat sie hingegeben in der ZERREN HENDEN, bifz er sie gewuirffe von sinem antlitze. H.

ZERREREN, dejicere, destruere. cf. REREN. Ph.

M. T. II. p. 45.

ZERRER

ZERREREN, defluere, perire. cf. REREN. ZERRINNEN, carere, deficere. J. Pr. Al. c. 120. ZERRINT icht, fo hab der richter den schaden. ZERSCH, membrum virile. DASYP. FR, cf. VER-

Voc. 1482. ZERSZ, zumpf, fifel, menta,

penis.

ZERS, ZUMPE, erreus. TW. FR.

ZERSBUBEN, nebulones impudici. KOEN. App. p. 821. so het er frevenlich geantwurtet und ge-Sprochen, ir ZERSBUBEN v. ir ZERSGEBUREN, vnd meinte die erber luete die by der brucken gesessen sint.

ZERSGEBUR, rusticis & lascivis moribus nebu-

lo. cf. ZERSBUBEN.

ZERSCHLEIFFEN, vastare, demoliri. FR. KEYS. Post. P. L. p. 3. das nitt allein der tempel, siender auch die gantz statt soll verberget um ZERSCHLEIFFET werden.

metaph. neutral. evanescere, perire. H. B. & Jos. f. 123. ein grozer iammer in begreif, daz

al fin vrovde gar ZERSLEIF. In the Links. KEYS. ZERSCHLEIZT, scindendo laceratus. KEYS. Post. P. II. f. 47. do band ir felben botten angriffen, und babend einen vom gebott des koenigs Manasses zerbowen, ZERSCHLEIZT und gewundet. FR.

Gl. HRAB. M. diffipavit, zasleiz.

ZERSCHLOTTERN. crebris illifionibus frangere. FR.

ZERSCHRENZEN, disrumpere, disscindere. FR. cf. SCHRANZ. C. b. Tr. f. 77. verschroten v. ZERSCHRENZEN begond man die wappencleide. cf. ENTGENZEN.

ZERSLEICHEN, se subducere, abire. Ph. M. T.

II. p. 246.

ZERSONA, urbs Cherfona. cf. unterbringen. ZERSPALTEN, dissilire. KEYS. Post. P. II. p. 95. und erzoigt ouch daneben seine gottbeit in dem, daß die sonn erbleicht, und daß das erdrych erbidmet, und die stein zen-SPIELTENT.

p. 180. da si fich versluof in min herze also, da mochte er vor not fin ZERSPANNEN.

ZERSPENNEN, dissecare . . dividere . . distribue-

re. cf. TEMPERUNG.

ZERSTROBELT, - STEINH. f. 29. darnach ließ fie im sin ruches baupt von morlocken ZERSTROBELT buirsten. hod. Arg. verstru-

inconcinnus, inordinatus. hod. verftrubele. ZERSTROET, dispersus. H. SS. P. II. f. 93. do zerschlugen sy im sein baubt, daz sein birn zerstroet auff der erden lag. hod. zerstreut.

? ZERSWEIFEN, errando vel vagando se perdere. Ph. M. T. II. p. 194 ir trene vil uf im ZER-

SWIEF.

ZERTE, ZERTHE, CERTE, pl. gerten, gerter, zarter, tabulae aut instrumenta duo, una forma ad verbum confecta, in duas per medium certum verbum divifa & dissecta partes, quarum una uni, altera alteri dabatur, chartae divifae, excifae, indentatae, pariclae. Ducant vocem quidam a Lat. certus, qs. a Notariis in civitatem Germ. sit invecta; mihi videtur effe a geren, feren, laedere, quod fint litterae excifae. H. cf. Ausgeschnitten. Kerbbrief. Quid fi a Lat. charta dictum zarte, zerte, arbitreris?

ZERTEL, tenellus, tenella, zaertel. Ph. M. T. I. p. 18. neina min ZERTEL la dich noch erbarmen.

C. b. Tr. f. 184. svi wil mich aller selkeie berouben and ZERTELLEN. J. Kimt

ZERTENNEN, extendere, ausdehnen. Fab. d. Minn. n. 71. da stuont der slange sigelos mit einem feil ZERTENNET wol.

ZERTRAGEN, discordare, disfidium excitare. FR. ZERTREGET, ZERTREIGET, idem quod zertreg-let. cf. TEMPERUNG. C. b. Tr. f. 231. Troiere

fint her und dar ZERTREIET von der vient kraft.

ZERTREGLET ZERTREIGLET, ZER-TRENGLET, distractus, dissipatus. KEYS. 150 Post. P. II. p. 6. so kompt die from do bær gon, v. ift fein uffgemutzt vnn uffgebuipplet, uff die lossest du neben baer deine ougen schiessen, v. nymst war v. lugest, wer he fige, v. daß dich nit angot, v. also wuirstu ZERTREGLET. ib. p. 7. das ift derm, fo die wort eim menschen hynnemmen die andocht, also dass sein bertz davon ZERTREIGLET wuird, weder andechtig. ib. p. 62. feind ir ZERTREGLET und uneins miteinander. ib. p. 80. nun ist kein ding nitt, domit das gemuit des menschens mee ZERTRENGELT und zerzogen wuirt, weder von gewerb und kauffmannschafft.

ZERTŘENGLUNG, - KEYS. Post. P. II. p. 8.

distractio, disfipatio.

ZERTHUN, ZERTUN, aperire, explicare, pande-re. DASYP. KEYS. Polt. f. 223. fie mahlen das kind, dasz es sich ZERTHUT, dasz man ihm sieht was er hat. FR. C. b. Tr. f. 121. si luhten als ein rosenblatt, daz sin bollen hat ZERTAN. f. 162. gelich des windes bruite kam er geruischet vf den blan, sin sper vil schire ware ZERTAN. Ph. M. T. II. p. 66.

ZERVELLEN, pellem detrahere. a vell, fell, pellis. C. de Greg. f. 152. vnd baten in den wirt da den visch engellen, da begynde er in ZER-

ZERUGEN, retro, zuruick. C. b. Tr. f. 102. er wart so vrefel and so balt day er die scham ZE-RUGEN dranc.

ZERVOEREN, destruere, zerfuihren. C. b. Tr. f. 144. ZERVOERET und verswendet wirt hie ze Troye manic fal.

ZERWELT, in mundo. Ph. M. T. I. p. 2. ib. p. 12. ZE dirre WELTE.

ZERWERFFEN sich mit einander, inter se litigare, dissidia exercere. Stat. Aug. p. 278. wa sich leute ZERWERFFENT mit einander mit schelten, mit rauffen oder mit slaben.

Kl. v. 3311. wie chomet daz der vater min

mit Gernote ie alfo ZERWART.

ZERWERFE-

CERWERFFNISS, rixa, contentio. J. Pr. Al. c.

196. geschicht es aber von ZERWERFFNUSS.
ZERWEYGT, — KEYS. Post. P. IV. p. 39.
er siecht uiber sich, er siecht nyeman me an.
was moecht er zu seim zunsst-bruder reden. doll neyn uiberall nit. vm GLOTTERT mit den ougen, vnn sperret sye eben uff, als ein dieb am galgen, v. geet haer, vnn ist so zer-schwollen vnn also zerweygt, das sein zuoviel ist. was moecht er recht gon, als ein an-der guotter frummer mensch. nein, uiber-

ZERZARTE, impf. Tu gergerren, difrumpere, dilaniare. Serm. SS. Joh. f. 193. da stvne Chayphas der bischof vf vnd ZERZARTE sin gewant.

Ph. M. T. II. p. 68.

ZERZEISEN, - KEYS. Par. d. S. f. 208. fo eyn mensch an unkeuscheit gedencket obnan bin, und nit die ding ZERZEISZET mit den gedencken, so verschwindet es im just byn-weg, und bleibt er ungereizet.

ZERZORN, partic. 78 zerzerren. Fab. d. Minn. n. 35. der wolf het mir den lib ZERZORN.

ZERZUCHTEN, distrahebant. ab ant. impf. zuchte verbi ziehen. HAGEN: die fuirsten nach Alex. ZERZUCHTEN alle land. FR.

ZERZWESCHEN, quaffare. cf. ZERBLOUWEN. ZESCHWEN, dexter . . dextera manus. PEZ. cf. ZESEWE.

ZESEIN, dextra. B. Aug. Judic. 3, 15. der nutzt fetweder bant fuir die zesein. M ZESEM, dextra. vide antworten.

Voc. 1482. habet zesem. VELDECK v. 3555.

der ZESEMEN straffen. ZESEWE, ZESAUUI, ZESO, dextra. pez. Altrol. MS. p. 6. er bat ein zeychen an ZEsewen. cf. zesme. offrid. L. 4, 41. ther gifah er stantan Gottes botton sconan zi thes alteres zesauui. TAT. 2, 4, araugta fib imo Gotes engil, stantenti in zeso thes altares.

cf. PALTHEN. ad h. L. FR. SCH.
Gl. LIPS. tescunon, dexteram. LEIBNITIUS in Archaeol. Teut. p. 162. e Latino ortum putat.

ZESME, dextra. STRYCKER 1. 59. noch het der tot Rulant sein swert in seiner zesmen bant. ib. f. 75. von dier cham alle die felde mein, du were min zesmen bant, o we lie-

ber neue Rulant. f. leg. zefwen.
nil mutandum. dicebatur & zefem unde zefme. ZESWE, ZESWEN, — B. Aug. Judic. 3.
15. und er entgurt sein sehwerd under daz herin gewand uf die zeswen bust. ib. L. Sam. IL das ich ausbreche die zeswen augen euer aller und setz euch zu eim urwiz allem Ifracl. Silb. L. conf. f. L. da fitzet ze der ZESWEN fins

ZE fine, este, zu feyn, Ph. M. T. II. p. 8. mir

flet troube von ir ZESINE. ZE fprunge stehen, ad nutum paratum esfc. Ph.

M. T. II.p. 47.
ZESSENMACHERIN, tempestatum conciliatrix, wettermacherin. Keys. Haas im pf. b. E. jv. gut ist es dem mann, daß er trag das joch des berren von seinen jungen tagen uff, wann sie gewonen von jugent uff aller tu-gend v. geistlicheit, darumb kunden die jun-Tom. II.

gen gemeinigklich nit boeß werden, da ein gut wessen ist, wann sie gond also anbin, siè wissend nit anders. es sey dann dass sie die alten zessenmacherin, und die alten schaelek verfuibren, vnd in ynblassen. vid. sch.

FR. in gaeren resert ad gaeschen, spumare, bullire, & explicit locum de feminis, quae faciunt effervescere aquam & aerem & animos.

ZE flund, statim, repente. KOEN. p. 5. Ph. M. T. I. p. 4. ZE tal. vide TAL.

ZETER! ZETHER! CVAX! NOTK. C. 743. ZETHER wie fy eilten dan! PEZ.

ZETTEL, schedula . . praeceptum schedulae inscriptum. FALCKNER f. III. dast fint die veer hutten, da alle kunst desz langen swertz vszgene alfz fi dan die ZETTEL lert v. ufzweift.

Ap: DE WESTPHALEN T. IV. p. 178. dy warin alle rittir v. futerden fundir CZITTIR. H.

ZETTER, meton. casus & factum, tremorem

omnibus atrocitate sua incutions. H.

ZETTER, ZETTERGESCHREY, — BEI-NECC. El. J. Germ. II, 18, 28. ,, fignificat arma, nam alibi loco zetter vociferantur mapen vel maffen, imo Bremae Jodust." KRESS ad conft. crim. art. 87. & Frid. I. Imp. 2. Feud. 27. zitterband vocat calidam manum, calida autem manus veteribus eadem ac armata manus. L. Alem. t. 10. " fi quis curtem Episcopi armatus contra legem in-trauerit, quod Alemanni baisterbandi di-cunt." ubi sane baisterband idem est ac beiße band, & ea vox Alem. ibi de armata manu exponitur, nullum ergo est dubium, quin hic clamor adombrarit bellum istud privatum, quo familia laesa reum criminis capitalis perlequebatur. cf. & FR.

perperam vulgo zeter, apud Saxones verbum folemne vociferantium, quo fignificabant, rem atrocem ac trepidam in civitate incidiste, opus esse concursu & auxilio repentine contra vim injustam & horribilem . . Quod si quis sine justa caussa clamorem istum fustuliffet, multabatur vi jurisdictionis inferioris. H. fic, ut patet, ducit a zitter, quocum facit MICKEL, qui itidem a zittern derivat. Aliis alia placent. FR. & SPATE deducunt a Lat. citare, redduntque clamorem reum citantium. w. ex Isl. fyta, plangere, repetit, unde sit clamor luctuofus vel clamor plangentis. Cum hac fententia coincidit opinio eorum, qui'a zeer, fere, dolor, acerbitas, accerfunt. Unde HEINECC. probare velit, zetter significare arma, equidem non video, etfi verum fit, fimilem usum utriusque vociferationis zitter! & waffen! fuisse.

ZETTER, etiam verbum folemne vociserantium in judicio, quo crimen atrox idque manifestum accusabant, & armatam vindictam justitiae exposcebant, ruffeen das gerichtumb huilffe u. scharffes recht an. H.

ZETTERGERICHT. tf. KARL V. peinl. Hals G. O. art. 87.

ZETTERGESCHREY. cf. ZETTER. item KAEM-PFERTHAT.

Ssssss

ZEUCH,

ZEUCH, ZEUCH ackers, - Litt. feud. Lud. Nassov. 1622. f. leg. jeuch ackers, jugerum.

ZEUCHLEN, generare. DASYP.

ZEUG, testis, einen an seinen ZEUGENirren, reculare alicujus testes. Stat. Aug. c. 306. wil der jenen irren an seinen Gezeugen, daß er spricht, er sei in der echt, oder in dem

ZÉUGNISS, GEZEUGNISS, heimlich zeugniss oppon. dem zeugnus, das vor offenem rat geboeret wird, und in des gegenwertig-keit der zu rede gesezet wurt. J. Stat. sch.

I, 255. cf. I, 257.

ZEUGENRECHT, ZUGRECHT, dispositio, num quis ad testimonium dicendum sit habilis. GRASHOF-

ZEUGSAME, tellimonium dicendum, tellificatio. PR. ex STETTLER: der nicht zur ZEUGSA-ME gelaffen wird.

ZEUGENZUCHT, comprobatio rei per telles auribus tractos. FR. ex Decr. Thasfil. cf. & w.

ZEUG, ZUIG, exercitus, copiae militum.

KEYS. Post. P. III. s. 69. wann ein zuig, oder
ein beer zu feld lyt, so richtet man ein wagenburg uff, und VERDARRATZT sich.

v. B. p. 34. da fieng fich der Schweitzerkrieg ungefachrlich um fasznacht an, u. het der marggraf schon zween ZEUG nach einander hinweg geschickt.

ZEUG, arma, instrumenta, reuge, reuge. Ap. SCHUBART p. 170. niemand foll im hohen ZEUG um die daeneke stechen, der nicht in selbem tur-nier gewesen, cl. LIMNAEI addit. ad VI, 5.

ZEUGSAME, facilitas. a zeug, arma. FR. ex PICT.

ZEUGWART, armamentario praesectus. FR. ZEUMLIN, — Strasb. Pol. O. p. 46. die maegde follen nicht tragen gestuickte ZEUMLIN noch mesferscheiden gestuickt. PR. reddit ornatum faciei

mulierum. f. est pro saeumlein, a saum, ora. EUN, — Vit. PP. f. 23. er bett palmen ZEUN, bletter in sinen benden, mit den flacht er ein mit andern koerben wolt verkauffen.

crates, canistrum, e virgultis contextum. a zaeunen, sepire. Goth. eainjo. A. S. tænel. Belg. teenen, tenen, vimina. W. FR.

ZEUN u. gezimmer, quid sit in J. Pr. Sax. vide in GEZIMBERE. Sed cf. & GUNDLING de emt. uxor.

ZEUNEN, GEZEUNET, — J. Pr. Sax. I, 24. ad morgengabam referuntur feldpferde, rind, ziegen und schwein, die vor den birten gehen, und GEZEUNET zimmer. cf. GUNDLING Diss. cit.

sepire, unde aedificia septa. L. c. alii codices habent und gezune und gezimbere, und tunete und timbere.

ZE volle, plene. Amur v. 1689. da von kan ich

vrowe min dir ZE VOLLE nit geclagen. ZEUTEN, apertura, ductus aquae in tecto. FR. ZE walde, in silva. Ph. M. T. II. p. 8. ZE war, ZWAR, prosecto, fuirwahr. Ph. M. T.

I. p. 37. ir munt rosen rot der schaffet ZE WA-RE, das ich ir vergessen niht mag.

ZE we, nimis male, zu weh, nimio desiderio ta-

clus. Ph. M. T. I. p. 128. da la dir nihe ZEWE sin nach dem gute

ZEWEN, in acvum. Ph. M. T. II. p. 166. fi lebent in jamer tot von ewen und (L untz) ZEWEN. cf. EWEN.

ZEWEYS, indecorus, indignus, probrofus agendi modus . . impudicitia. HORNECK c. 262. er ward gepivilt als ein hunt, solich lon ward ym chund, daz waz wol pilleich, er waz ze hoch u. ze reich in foelher unfur u. ZEWEIS. hodie in Aultria: was hastu ZWEIS? quid indecori commissiti? item was ZWEIS haben, rem cum femina habere . . item ich weist nich was ich foll zweis haben, quid agam nescio. PEZ.

ZEWN, sepes, sepimentum, zaun. FR. ex J. Pr. Al.

ZE win, ad quid, quare. Nibel. v. 4833. ZE WIU fold ich minen vienden lan fo michel guot. ZEYR, furculus, ramusculus, zweig. PEZ. ex HORNECK c. 62.\recht als der schawr morbe ZEYR slecht ab den durren paumen]

ZEYSEN, carpere, plucken, Voc. MS. An. hinc Arg. berumzausen, bey den baaren

zaußen.

cf. ZAUSEN. ZEISEN.

ZEYSS, ZYSS, vectigal, teloneum, accis. spies. ZEYTERGESCHREI, pro zettergeschrey in J. Pr.Sax. ZHANTIEREN, cantare, chanter. Ph. M. T. II. p. 61. fi bat mich ir ZHANTIEREN. cf. TOU-BIEREN.

ZHOIE, gaudium, joye. Ph. M. T. II. p. 61. den

truog ich mit ZHOIE zuo den frowen an dem tanze. ZHOPE, — ap. wencker Usb. p. 76. mer fuinff pfunt wert bet, der sol einen guten ZHOPEN, vier arnleder, ein spies oder einen bogen ban.

vellis militaris, sagum, f. & thorax. cf.

JOPE. SCHOPE.

ZIBARIEN, ZIBORIEN, ciborium. SCH. proprie umbraculum & tegimen altaris, quatuor columnis iisque praealtis sultentatum & in fastigiatam formam eductum. cujus formam antiquam describit DU PR. in Cpoli Christ. p. 50. vulgo a cibo, qui sub illo asservatur, dictum volunt; est qui a cubo sive cubica forma repetat. DU FR. . . dein quaevis superior concameratio, quatuor potissimum pilis sultentata. Id. KOEN. p. 361. umbe die dirte wachtglocke do kam gar ein ungefuger ertbidem, der warf vil kamin u. wupfele abe den huesern u. ZIBO-RIEN u. knopphe abe dem munster. Keys. m. b. f. 17. vnd dieselbigen eschen behielt man in kruigen ersamiglich, vnd bauet man darniber kostliche hohe ZIBARIEN vnd piramides, als man noch wol sicht in Egiptenland.

ZIBORIG, ciborium. H. SS. P. II. f. 86. and im kor des muinsters ist ain wolgezierte ZI-BORIG mit gold wolbedegkt. cf. DU FR.

ziborien. RICHEY & Br. WB. . . metaph. fumitur in ilto apud DAEHNERT: dar fut se in eer ZIBUIRKEN.

ZICHT, criminatio. a zeihen, criminati, arguere. sic durch bloffe ZICHT u. nachrede. der ZICH'T uberweisen, der ZICHT sich mit seinem eyde erzelegen. H. cf. INTZICHT.

ZICHT,

ZICHT, crimen per meton. A. S. ziht, flagitium. cf. INTZICHT. W.

ZICHTER, criminator. FR.

ZICHTNIS, idem quod zicht. H.

ZICHTSSACHEN, caussae criminales. PR.

ZICK, affectus excedens. KEYS. 7. scheid. b. H. iij. wie foll ich erkennen, wo bey foll ichs mercken, ob mich neyd zick oder gerechtigkeit, ob ich das laster haß oder den menschen. credo esse verbum, pro ziehe, ducat. cf. ZICKEN.

ZICKEL, capella. Judic. 13. ich bit dich, das du gebellest minen gebeten, das wir dir machen ein zickel von den geyßen.

LUTH. ziegenboecklein. A. S. hoedus, ticcen. W. ZICKELIN, capella. KOEN. p. 16. J. Pr. Sax.III. 15. ZICKEL, haustrum, situla putei. a ziehen. FR.

ZICKEN, attrahere. KEYS. 7. schwerd. b. G. 1. aber schlecken ist, da der glust einen menschen treibt zu eim ding, daß im nit not ift, sunder allein, daß es im anmuitig ift, v. lust daran hat, and zicker in, darumb isset er. moecht des wohl entbrosten sein, das ist geschleckt. id. 7. scheid. b. H. iij. dein nechster mensch, thut er was, dass dir nit gefalt, oder hat etwas ungebert an im, es gefallet dir nith, du wuirst bewegt v. in deinem bertzen GEZICKT gegen im; thu eins, nim eben war, ob du gegen dem menschen ein gut suiß sanft bertz babest, v. ob du nicht gegen im ein grollen, haß oder feind-schafft babest.

DASYP. das auf effig ZICKET, acetofus. ZICKTAG, - H. in voce zieltag putat sie legendum, & istud vitiosum esse; sed videsis, annon idem sit ac verziekte zeit.

ZICLAT, vestis species. H. Trist. p. 78. er drug ZICLAT klider an, die worent ußer mo-ßen rich, froemde und loebelich. a cyclas, de

cf. CYCLADE. C. b. T. f. 9. von liehter ZI-CLAT syden ir cleider stuondent wol geweben. f. 90. se truock den besten ZICLAT, der ie von golae wart gebritten.

zibe, tempus, zeit. Ph. M. T. I. p. 8. dust na-wirlich gegen dem ZIDE.

ZIDEL, mel . . apis . . ZIDLER, apiarius. W. cf. ZEIDEL. ZEIDLER.

ZIDELWEIDE, pascuum mellificio vel rei apiariae destinatum, zeidelweide. W. . . mel sil-veltre, quod eidelarii colligunt . . . jus fruendi apum examinibus in filva. Fa.

ZIEGEL, later. Gnom. col. 45. den ZIGEL und den bosen man nyeman wol geweschen kan, idem ac laterem lavare.

ZIEGENBAUCH, venter caprinus, capra mactata, quae pro censu domino praestatur. H.

cf. Lambsbauch. ZIEHEN, alere, alimenta dare. D. Test. Sen. m. a. 1411. das er doby was das K. Wescherin iren man nit me ziehen wolte; fin dokter u. fin sun geben dan irer stieffmutter uf mit eim balm alles das, das der vatter noch tod liesse. also sprach Acher: es bett keine krafft under dem OBEDACHE; do giengen sii miteinander wiz an den weg, und gaben es

die dobter und der sun uf als vor stat. ib. er hat ouch geseit, daß es beret wurde, daß Menseler sel. sinen sun und sin suns wip ein jar folte ZIEHEN. Prot. Sen. m. a. 1426, und dann ein gifftbrieff do ist, darinne der ob-gen. Heinwiler der egen. Vogelsengin ettelich gut vergeben bat, daz fy in ziehen fol.

Gl. KER. nutrire, zeohan. Gl. LIPS. tian, nutrire. Gl. PEZ. nutritios, magazohun. W. ZIEHEN, educare, erziehen. cf. KNECHT.

ZIEHGELD, pecunia, quae folvitur pro alimentis infantis. ap. LYNCKER decis. Sax. dec. 288.

ZIEHEN die fach an einen gewaeren, fich ZIEHEN an einen gewaeren, referre cautsam ad auctorem fuum, provocare ad auctorem. J. Pr. Al. c. 294 swer mit der hanthaft der diuphait oder dez raubez begriffen wirt, daz mag er an kainen geweren ziehen. H.

ZIEHEN die fache oder sich an oder fur einen hoe-hern richter, volvere caussam ad superiorem per appellationem. cf. J. Pr. Al. c. 99.

ZIEHEN auf einen, provocare ad alicujus testimonium. D. telt. Cons. m. a. 1439. er bat auch geseit, das Gilge in den reden uf einen knaben gezogen babe, der by dem kouff gewesen were; und, was der dovon seite, das wolt er gehorsam sin. D. Adolphi Nass. a. 1292. und fwaz ouch vor gerichte geschibt, und an die luite GEZOGEN wirt, da sol ein burger dem andern helsen, daz er borte und sach an gerichte, oder sulent sweren, daz si darumbe nicht enwisen, des man an SI ZUIHET.

sich Ziehen an eine erbare kundschaffe, provo-

care ad teltes fide dignos. H.

uff einen artickel ZIEHEN, provocare ad legem. Stat. Trib. Naut. Arg. f. 6 wer denn der ist, er si cleger oder antwurter, der uff

ein artickel zuihet, den sol man ime lesen. ein urteil fur einen ZIEHEN, appellare, sententiam a judice latam alterius judicis cenfurae subjicere. J. Stat. sch. II. auct. p. 190. so ist oech ir recht, swanne der stette oder doerster deheins, die das bistum anboerent, an einer urteil zweiselet, das sie das urteil FUIR SIE ZIEHENT. 1b. III. 461. es mer dann, das es soliche sachen werent, das die meister-schafft dieselbe sache furer wisent fuir rat oder gerichte in unserer statt, oder in GEzoges wise fuir sii gezogen wurt.

ZIEHEN die fach hinder fich, revocare caussam ad forum suum. sic & einen fland des reichs hinder sich ZIEHEN u. gegen das reich vertreten. H.

etwas an fich oder zu fich ZIEHEN, retrahere aliquid, dominio ac potettati suae quid vindicare. cf. J. F. Al. c. 116. sic & Lat, ad manus fuas attrahere. H.

sich Ziehen zu etwas, vindicare rem, juris sui demonstratione rem repetere vel capessere. H. cf. J. Pr. Al. c. 194

etwas an eines eid ZIEHEN, super re aliqua de Hof an einen. alteri juramentum deferre. J. Arg. sch. III, 249. wil er aber an nieman ziehen, der angesprochen ift, und spricht: ich habe dirs Ssssss 2

Date of Langue

vergolten, oder du hast mich lidig geseit, und zune das an dinen eid.

ZIEHEN, in suspicionem adducere, zeihen. Ph. M. T. I. p. 67. die hohgemuoten ZIHENT mich, ich minne niht so sere, als ich gebare, ein wib. ct. p. 127.

ZIEHEN etwas in klage, vocare quid in contentionem litis & juris. H.

ZIEHEN einen von fchaden, eximere quem damno, servare indemnem. H.

zu boten ZIEHEN, producere tanquam testem. J. Stat. sch. III, 257. ist das jeman ZU BOTTEN GEZOGEN WURT vor weltlichem. gericht, der nit ein schoeffel ist, der ein wor-beit darum sagen, der sol sweren zu den beiligen, das er zu der sachen gezogen fy, und im kein miet worden fy, noch globt in der fache, darumb er dan ein worheit fagen fol. den kauff ZIEHEN, vide zus.

zu dem tod ZIEHEN, mox expirare velle. H. SS. dieweil kam ein bot zu dem pfaffen, das er zu ainer wittben kaem, die was arm, und zuge zu dem tod. be historial des fich ziehen auf ein end, secessim petere deliberandi caussa, trahere se ad partem. H.

sich ZIEHEN aus der acht, banno sese eximere per fatisfactionem. H.

sich ziehen von dem gute, recedere & abstinere a possessione fundi. H.

sich etwas ZIEHEN zu hohn u. sehmach, revocare quid ad animum pro ignominia. H.

sich zu etwas ZIEHEN, pertinere ad aliquid. H. sich zu etwas ZIEHEN, spectare ad aliquid.

ZIEL, ZIL, ZEL, terminus . . mos. Ph. M. T. II. p. 3. so sen ich alles in der katzen ZIL u. biffe alumbe mich ib. so muesse ich nu erstochen werden in eines diebes ZII..

ZIEL, ZIL, ZEL, terminus loci, Gr. 78206. A. S. tell. w. . . terminus temporis pracfixus, dies statuta . . dilatio. FR. H. KOEN. p. 10. do das ZIL fuirkam, do botent fui ein ZIL ahte tage. die ZIL wurdene alle gegeben . . in kurzem ZIL, brevi. SCHUITZE. cf. Ph. M. T. II. p. 6. . . ane ZIL, fine ullo termino. ib. p. 90.

Ph. M. T. I. p. 43. Got weis wol miner schulden ZIL. T. II. p. 2. swer singen wil in todes ZIL, cum periculo mortis. p. 13. nach des grundes ZIL.

ZIELGEBUNG, dilationis concessio. H. ZIELGELT, pecunia in diem folvenda. H. ZIELMAS, modus limitatus & definitus. H. ZIELTAG, dies praestituta. H.

ZIELEN an einen ort, designare locum, quo quis veniat. H. SS. P. II. f. 79. es belibe da die fram in der kirchen, um rytt der ritter an die stat, da in der boes gayst bin GEZIE-LET bat. ( in hill tuber of from bai. ZIELEN, ZILEN, qs. metac loco exponere. Ph.

M. T. I. p. 148. moeht ich die felde reichen, du

ZIEMEN, decere, convenire. Goth. timan. Isl. & Suec. fama. W. 1HRE.

ZIEMLICH, decens . . dignus . . conveniens . . fuchen . . moderate H.

ZIEMLICHKEIT, decentia . . moderatio, aequitas. H.

ZIEN, pro ziehen. VELDECK v. 9766.

ZIER, decorus, elegans. FR. W. ECCARD T. II. col. 1479. der soldan TZIER het starcher suin sier. C. b. Tr. s. 198. Hedor der ZIERE. num & huc Ph. M. T. II. p. 75. starke slege ZIERE. Nibel. v. 2996. manigen ZIEREN riter guot. v. 6025. vil manigen ZIEREN reken.

ZIERBETT, lectus in quo funus exponitur pom-

pae caussa. FR.

ZIERDANK, praemium elegantiae in ludis equestribus. ESTOR § 3600.

ZIERGARTEN, paradifus. AD.

ZIERHEIT, ornatus. Br. WB. . . folemnitas de jure vel more ulitata in actibus publicis vel privatis. H. in temple and an hymlytin private by it des temple picket ZIERLICHKEIT des rechten, formalitas judicii or-

dinarii. H.

ziersam, decore, eleganter. Veldeck v. 9337.
ein gewelbe gemachet vil Ziersam. zwilch.

ZIESE, instrumentum monetarium. dr. & cife, zaese, scifalien, & ex ignorantia deturpatum legitur in kise, lisalien &c. fr. ZIESE, vectigal, tributum esculentorum, acci-

fe. inde ziesebude, zisekasten, zisemeister, zies-ordnung &c. FR. Caeterum accise ab accidendo dictum, quod pars esculentorum tributi loco demebatur olim. cf. Br. WB.

ZIESEN, vectigal solvere. Br. WB.

ZIFELITT, fistula. FR.

ZIFER, signum numeri. ab Hebr. faphar. w. . . stupidus, nullius valoris, ut hod. Gallis zero. FR.

ZIG, alosa, sardina, ein flust fisch so aus der see kommt. FRISCHL. FR.

ZIGER, capella, ziege. Ph. Joh. f. 16. ein geis ift ein ZIGER.

ZIGER, ZIEGER, geracium, gerum (l. ferum) molken. Tw. MERIAN Topogr. Helv. p. 44. darinn man gute kraeuter-kaese macht, so Glarner-ziegen genennt werden. cf. fr. SCH.

ZIGERWASSER, ferum, molcken, kesewasser. Voc. 1482.

ZIGEUNER, ZYGEUNER, Cingari, genus vagabundum, de quo maxime THOMASIUS. Linguae fpecimina dedit ex libello anonymo faec. XVI. HEUMANNUS in Exercit. Istam cum Indorum lingua nuper comparavit GRELLMANN 8. Deffav. 1783. ostenditque initio faec. XV. ex India exiisse Cingaros, primumque in Hungaria & Germania visos c. a. 1417.

ZIGLEN, — Transact. Ep. Bas. & Biel. p. 7.

es foelle aber by der flatt Biel nit allein die statt, sondern auch ihre usseren ziglen ver-Standen werden, benantlich Loeumbringen, Vingels,&c. mit dem gerichtszwang,ehgricht, fraeffel und buessen beruihren.

f. pro zielen, limitibus vel locis limitaneis.

fo hoh ob miner froeide stet Gezilt.

ZIHEN, pro ziehen, passim.

ZIHTE, — Ph. M. T. I. p. 117. frowe du bestra dienticus des dienticus des dienticus des dienticus des dienticus des dienticus des siehen dienticus ver locis immitations 

ZIHEN, pro ziehen, passim.

ZIHEN, pro ziehen, passim.

ZIHTE, — Ph. M. T. I. p. 117. frowe du bestra ne dich, ob ich dir ZIHTE mere si.

ZIHTI, modeltus, zuicheig. Vit. PP. Joh. f. 273.

Zihten, pro ziehen, passim.

Zihten, pro ziehen, passim. der sasz under in ZIHTI.

ZIL.

ZIL. ZILEN. vide ZIEL. ZILEN.

ZILE, ZILLE, navis. cf. ZEIL. ZYLLE.

ZILEN, pro zelen, zehlen, sic Als. D. n. 1374. ledig GEZILT.

ZILIC, frons, furculus, telg, telch. FR.

ZIM, ad illum, zu ihm. PEZ.

.... ZIMBER, crista in casside. cf. ZIMER. C. b. Tr. f. 210. riliche ZIMBER lieht gemal verre abe iren helmen gliffen.

ZIMBER, falciculus. cf. TIMBER.

ZIMBER, ZIMMER, materia. sch. ex Gl. Mons. A. S. timbre. Franc. & Al. zimbri, materia. Ang. timber, lignum. Gr. Spanen, trabs. w. cf. GEZIMBERE.

ZIMBER, fabricatio. Ph. M. T. II. p. 7.

ZIMBERN, fabricari, aedificare. Concord. Evang. cir. FR. ihr ZIMBERT der propheten graeber. Goth. eimrjan. A. S. eimbrian. PR. & Al. zimbron. W. ZIMBERLUITE, carpentarii fabri, zimmerleute.

Ch. pag. mea. a. 1383.

ZIMBERTE, fabri carpentarii. GUG.

ZIMELIH, decens &c. cf. ZIMLEICH. H. B. & Jol. 1. 78. swie dir gevalle dest ZIMELIH.

ZIMEN. cf. ZIEMEN. ZIMER, ZIEMER, ZIMERDE, ZIMIERDE, crifta in callide. ab It. cima, apex. Gall. cimier, crihi sta. FR. C. b. Tr. f. 161. ir ZIMER und ir wapen cleit wil ich mit rede niht verheln. Ph. M.

T. II. p. 226. das ist rich ZIMIERDE. M. T. II. p. 146. ZIMER zaller flunde.

ZIMIER, corruptum ex Gall. cimier, figura;

hinc verzimierter belm. PEZ.

item crista cassidis. Ph. Joh. f. 46. vf dem helme das ZIMIERE guter gense viere.

ZINLEICH, decens . . dignus . . aequus. cf. Attrol. die fuinst aigenthait (des minnensterns) ist, das er ZIMLEICH ist vnd tustig an ze sehen. ZIMLICHHEIT, ZYMELICHEIT, decentia, decor.

G. bulle. c. 27. ZIMMEL, cymbalum. Vis. Tund. f. 158. darynn suben sy auch guldin koepff, und suns gar vil guldiner kleiner ZIMMEL, unn

vil klingender glocken.

cymbalum, zymbel, zimbel, zimmel.

-ZIMMER, ZYMMER, materia ad aedificandum. H. SS. P. II. f. 81. wann do die ochfen den wagen mit dem zymmen auf den berg

ZIMMERN, aedificare. cf. REGENBOGEN. C. ven. n. 263. du folt gedencken an ain ewig ymmer, die welt ist on gruntvest; wie vast din wille dar-

uff ZYMMER.

ZIMMERHOWER, faber lignarius. FR.

ZIMMERRECHT, jus superficiei. schmid

ad J. Pr. Bav. II, 9, 2.
ZIMPFELTAG, ova secunda feria paschatis
a pueris collecta. cf. OESTERLEN.

potius dies, quo is ritus viget. ZIMPFER, fubtilis, fein. FR. ex PICT. f. huc facit nostras zimberlich, eodem sensu, item pro honestus, honeste, ut quum dicunt: sie thut gar zu zimberlich, quod vix dubito ducere a

ziemlich. ZIMPFERLICH, argute. FR. ex PICT. cf. not. ad ZIMPPER.

ZINDALE, - H. Trift. p. 5. von pfelbe und von ZINDALE manig ros bedachte noch flisse.

SAHSS: scoria, zindell vel ysen zindell, est andord yw o sindell set and finder faeculenta residentia grossa ex metallo ignito ac liquefacto relicta.

pannus fubsericus. cf. SENDEL. VELDECK v. 1276. ein kulter von ZINDALE.

ZING, ZINGGE, quinarius in alea. Ph. M. T. II. p. 124. cf. ZINK.

ZINGEL, cingulum. . circuitus. inde zingelwall, vallum urbis. FR.

ZINK, quinarius, terminus aleze. a Gall. cinq. FR.

ZINK, pro zent. ZINKGRAFF, pro zentgraff. cf. estors kl. fchr. 6. st. p. 381. Benson in v. hundred. Du fr. in centenae. spelmann in v. hundredus. schottel de fing. Germ. J. c. 7.

ZINKEN, — KEYS. Emeils f. 13. du finst menschen, armer bauren frauwen und mannen etwan in welden, in den zincken fitzen, die niendert kein predigt boeren.

ZINLEIN, extremitas, ql. crenae foliorum. a

zinne. FR.

zinne, pugnac modus aliquis. FALCKNER p. 39. al anaz kydpiwa katha vier find der zinnen, die du fole gewynnen, alla infraktar Warn der wach nym war, wa si sien mie gefar. der wach nym war, wa si sien mit gefar.

ZINNEN, Sax. Inf. tynnen, unde & tynappel, cacumina montium vel aedificii . . crenae moenium vel turrium, schusz scharten, pinnacula. . meton. moenia. Suec. & Isl. tinna. W. confert cum xaros, conus, cuneus. PR. refert ad dens, zahn, cujus speciem praebent. in Gl. Bl. pinna dr. wintperga.

Ph. M. T. I. p. s. ia enruoche ich was der

wahter an der ZINNE sagt.

ZINNISCHE FUSS, pretium & pondus monetae flatutum olim in coenobio Zinna 2. 1667, quod valuit ad a. 1687. FR.

ZINS, census . . pensio . . usura. w. H. in pl.

olim zinfer. FR. 1

ZINS, reditus, qui in speciebus e. g. frumento, vino &c. solvuntur. L. Sal. A. Eccl. Th. f. 140. 51. viertel zins. adde f. 139. Prot. Sen. m. a. 1423. daruff die berren - jerlicher zinse babent fuinf pfunde geltz Strasb. und 5 pf. unslites ewiger ZINSE. zu ZINS gelden, ferre uluras. Lud. T. V. p.

231. was de guter GELDEN ZCU ZINSE, oder anders was dar vallen mach, das fullen die gnanten drie herren uffnemin und ussgeben,

also da bernach geschriben stet. ZINSS dienen, cf. DIENEN.

zins kauffen, emere reditus, dicendi forma in-troducta ad declinandam invidiam ufurarum.

cf. LUD. J. Cl. p. 158.

ZINS, praedium, de quo merces accipi pot-est. Prot. Cons. m. 1. 28. dartzu das er ouch in myn hus und zins gangen ift, und mir myn bufirat und ander myn babe do ynn genommen und darus getragen, ib. und haben mit steinen und bengeln zu uns und in unsern zins geworffen.

ZINS, domus, quam quis inhabitat. FR. Prot. Cons. M. s. 29. sii bettent uns libt in unserm eigen zinse ertoetet. ib. f. 145. also habe Ul-Ssssss 3

rich gesprochen zu Lerbecher, er hette unrebt, das er inen sluge in sime ZINSZE.

ZINSEN, tributum dare. KOEN. p. 40.

- cf. PINSEN. INSEN . -

ZINSER, is, cui onus censum solvendi incumbit, hod. zinsmann. Reg. Sen. m. a. 1420. so sebent sii gern, daz kuisfer Lawelin, in ir ij. to. geltz jerlichen reichte, und gebe binnathin, und ir zinsen wurde. B. Aug. ant. Judic. 1. mann Chananeus der entwaelt in mitz fein, und ift im gemacht ein zinser.

ZINSBUSSE, emenda hominis centitici, ob moram vel negligentiam in praestando censu commissam. Est ea varia ex moribus vel ex pacto, faepe in diem promobilis, atque non raro rigorofa, quae importat caducitatem juris. H.

ZINSFAELLIG, ex pacto censuali caducum. H. cf. ZINSVELLIG.

ZINSFRUCHT, census de fructibus. ap. LYN-

CKER dec. 237. ZINSGEDINGE, f. census pactus. JEROSCH. eine mark pfenninge fand er zum CINSGEDINGE. FR. ZINSGELTIG, cenfualis. Alf. D. n. 980. des Gots-

huses ZINSGELTIGE luite.

ZINSGUT, praedium, pro quo census prae-standus. ap. LUD. T. V. p. 195. de breite, de dem genannten dorsse R. gelegen ist, die an R. stosset, und nicht dartzu gehoret, sundern ZINSSOUT ist, und dem closter alle jare 25 groschin zinset.

bonum censiticum vel censuale. FR.

ZINSHAFFTIG, censui obnoxius. L. Sal. B. Eccl. Th. p. 314. von uff u. abe unferm ratbuse fleisch metzigen u. uf allen andern unfer stette gemeinen gutern zinst u. wigelten, muitzit ussgenommen, wie die genant fint, so wir yetzt babent oder in kuinfftigen zyten gewinnen moegent, die alle wir biemitte beladent u. ZINSZHAFFTIG machent.

censualis, censualiter subjectus. H. VEL-

DECK V. 13179.

ZINSHEBER, dominus, penes quem jus exigendi censum. H.

ZINSHEBER, pro zinshabern, avena censualis. Als. D. n. 1363. der zehenden, der ZINSHEBER v. die huiner gelt seynd eigen.

ZINSIG GUT, f. praedium censuale. vide bottig. cf. sch. ad J. Feud. Alem. c. 109.
ZINSKAUF, emtio census annui vel reditus. haec

forma scil. placuit medio aevo, ut usurae species evitaretur. Locum ex LUTHERO dat FR.

ZINSLEHEN, feudum censuale. J. Aug. KR. f. 91. si is qui debet centium de ZINSLEHEN, per 3. annos illum non folvit, amittit jus fuum. In Stat. Aug. c. 334. distinguuntur aygen leben, erbleben, zinslehen, leibding.

Natura ejus patet ex Dipl. quod refert LANG in D. bl. l. ap. MEUSEL T. VII. p.41. ZINSLEHENGUITER, f. bona emphyteuti-

ca. J. Solod. t. l. 25. doch follendt allwegen den soehnen die buisser, so einig vorhanden, die zuinszlehen-oder bodenzuins- guiter umb ein zimlichen und billigen pfennig zugeschezt werden.

ZINSLEUTE, centitae, reddituarii. H.

ZINSMEISTER, quaestor. FR.

ZINSPACHT, locatio temporaria. male confunditur cum erbpacht. LUD. J. Cl. p. 163.

ZINSPFENNING, census pecuniarius. H.

ZINSPFLICHT, obligatio coloni ad censum annuum . . meton. census praestatio. H.

ZINSPELICHTIGE, homines ad cenfum praestandum obligati. H.

ZINSPROBST , praesectus, flatthalter, eo nomine olim in Abb. Sangallensi venit. PR.

ZINSSTAMM, sors pecuniae censiticae. H. ZINSETAG, terminus, quo census s. usurae solvi debent. ap. Lud. T. X. p. 683. des sollen wir dem gnanten berrn probste - ein vierteyl jars vor wilchen zinsetage wir wollen zeuvor verkuindigen, und dann darnechst uf denselbigen begnanten ZINSETAGE betzalen.

ZINSTAG, ZYNSTAG, dies Martis. KEYS. Emeis f. 50. am zynstag nach mitfasten. sch. de cur. dominic. p. 595. & 604. наст. C. dr. a censu & praestationibus, eo die quondam exigi confuetis.

cf. Alf. D. n. 949. dr. & zistag. FR. ex dingstag, dinflag, ortum zinflag existimat, cui ad-

fentit PILGRAM.

ZINSVELLIG, ex pacto cenfuali caducum. J. Aug. t. von den burgzinlen. von dem aigen diu in der flat ze burgrecht ligen u. dem zoller jerlichen zinfz geben, wenn der in drey jaren nicht erlegt wird : so ist dem zolner das aigen ZINSVELLIG u. ledig worden. H. cf. SCH. in wegelos.

ZINSVOELLIG, - Recht. d. hof. v. Syrentz: und darnach alle montag das jar umb, foll er bessern mit iij schillingen, und zem jar umb ift das gut ZINSVOELLIG, und fol es der

meiger.

pro zinsfaellig, zinsvellig. ZINSELWERCK, — ECK Pred. P.V. f. 11. dis gebott uibertretten alle, die suchen gefuntbait irs leibs, ibr kinder, ibr vichs durch und bei sollichen schwartzkuinster, lugensager, baeysen, die nit brauchen naturliche bailung, sondern mit segen, ZINSELWERCK von Got und der kirchen nit geordnet.

ZINZEL, penis. Ph. M. T. II. p. 80. ich wil in minen ZINZEL geben us miner hant in iuwer hant.

ZINZELECHT, - Ph. M. T. II. p. 86. von ir Gel ZINZELEHTEN bruft kumt geluft.

ZIP, ZIPKORN, ZIPZINS. cf. CIP &c. Slav. 74pacz, alimonia, annona, victus annuus.

ZIPF, pituita, gallinarum morbus . . morbus acutus capitis Germaniam infeltans a. 1590. FR. CX KNAUT.

ZIPFELGLAUBEN, fides incantationibus & praeftigiis adhibita. cf. LOSSBUCH. ZIPFEL, angulus vestis dependens apud vulgus nostrum. ... metaph. de homine fatuo, stulto, stipite, trunco dicitur. Num inde vox facta, ut fit fides fatuorum?

ZIPFFELHAUS, -Transact. Epi & Civ. Numburg. a. 1514. vnd nachdem die von Naumb, hievor qu gemeiner flat notdurfft v. zirheit ein ZIPPFEL-HAUS, jarkuch, zigelschein v. ein new rathaws an das alt gefatzt v. erweittert, hat der bischoff - gewillige v. nachgelassenn, das der rath v.

By gazel, Elis gezipfft, lagge mit lygother is folo Schapper

2114

gemeine fladt N. - in berurten ZIPFFELHAUS; jarkurch v. ziegelschein die straff vber ire diener, was prau u. plaw beerieffe, wie fich dann folchs in vorzeiten v. bis anher im ZIPPPELHAUS v. jharkuch - furder auch haben v. gebrauchen mogen v. follen. H. ex. SCHOETTG. & KREY-SIG Nachlese P. IV. p. 634.

ZIPSZINS. cf. CIP. ZIP.

zh R., ad cam, quihr. Ph. M. T. II. p. 87. er muese aber wider ZIR, von der er verstoln fluog. cf. p. 138.

ZIR, decorus, ornatus, elegans. PEZ. cf. ZIER. cum deriv.

ZIRBELENZ, strobilus pini. sch. w. ducit ab obsol. zirben, volvere, gyrare. cf. Gl. Car.

RCK, districtus vel circulus territorii, Transact. inter Ep. Bas. & Biel a. 1610. diemyl ein statt Biel - im alten zinck der eydgnosschafft gelegen. ap. schann. H. Ep. W. T. II. p. 401. dass des rosengartens wegen irrung gewesen, und denen von Worms einen theil desselben zu muitzen und niessen ein ZIRCK understockt und gelocht zugelassen merden.

circulus, ambitus circumscriptus & limitibus designatus. H. hod. bezirk. JEROSCH. in des himmelreichis ZIRK. cf. FR. in Spirk.

ZIRCKEL, ornamenti species, quod in ca-pite feminae gerunt. H. Trist. p. 77. si trug uff irem boubete ein ZIRCKEL von golde, fmal als er wesen solte geworcht mit spehem sime. Ph. Joh. f. 42. sii satte uf ir boebet einen ZIRCKEL von golde, der svas smal alse er solte, geworbt mit bobem sinne, da lagent gimmen imme.

circulus ex auro potiss. quali jam olim usae matronae Romanae, quod ex veterum locis & monumentis ostendi in Epistola ad III. Com. SKAWRONSKIUM; qua nimbum, fic enim Lat. ut Gr. γευσαμαυξ item μετε vel μετε dicebatur, Romae detectum & ab ipso emtum illustravi. Illud heic adjicio, aptissime id crinium ornamentum filti in capite muliebri apud AGOSTINO in gemme fig. ant. P. I. tav. 112. cf. & Gl. Blaf. fubj. Rever. GER-BERTI itiner. p. 46. Gestandi ejus circuli modus, qui medio aevo obtinuit, non rectius quam ex picturis cognosci poterit.

ZIRCKEL, circulus, districtus limitatus. H. ZIRCKEL, circulatio vigilum, la ronde. H. ZIRCKELPPERD, equus in vigilum ufum. H. ZIRCKELSITZ, judicii genus apud Erfurtenses.

H. f. in quo judices in orbem sedebant. ZIRCKELSTUB, Lipsiae in aditu curiae locus est, ubi famuli publici, qui fimul urbis vigiles nocturni, sua habent cubilia. H.

ZIRCKELWACHE, urbis vigiles nocturni, circulatorum cohors. H.

ZIRKEN, circino subjicere, metiri. Ph. M. T. II. p. 225. wie fol ein tore werden wife, der fich vergisset u. ZIRKET froemde kuinfle, er die finen

ZIRKEN, garritus avium. FA. f. id quod tril-

ZIRKER, ZIRKLER, circuitor, lustrator vigiliarum , circulator. PEZ. H.

ZIRCKERIN, circa, i. e. illa ex monialibus, quae circumambulat & observat, an moniales suum officium faciant. vid. DU FR. KEYS. Haas im pf. da ist die warnemige ZIR-CKERIN, die stacts warnimmt mit fleiss, was sie tun oder sassen sol. ZIRLEN MIRLEN machen, plicas facere.

кеуs. Post. p. 37. cf. zeisen. uti. . . metaph. nugas agere.

ZIRME, pro zu ihrem. Ph. M. T. II. p. 12. ZIR-ME reinen libe.

ZIS, teloneum. corruptum ex accise. GVG.

ZISE, acanthis, zeifig. Ph. M. T. I. p. 191. troeschel lerch u. dui ZISE.

ZISEL, mus Alpinus, mus montanus. Gl. ad Prob.

ZISEL, membrum virile. Voc. 1482. FR. W. ZISER, ZISER ERBSEN, ciceres, kichern. FR. ex RYFF. cf. Ph. M. T. II. p. 68.

ZISPEN, motus quis in saltando. Ph. M. T. II. p. 57. gefueglich er ZISPET mit dem fuoffe ers WALKET u. ribet.

ZISTAGE, dies Martis. ap. WENCKER A. A. p. 220. cf. TULT. L. Sal. Fccl. Th. f. 143. geben am nehesten zistage nach S. Ambro-Jien tage in dem jore 1405, inde corrupte dr. ZISTI.

f. ex zinstag corruptum. HOTTINGERUS a Dea quadam Cifa nomen repetit; sed vide HALT. C.

ZISTEN . C. b. Tr. f. 291. die degen ellensri-che ZISTEN ir rotten fere in ruiweelicher lere. Jinken.

ZIT, nutrit, ziehet, educat. cf. VERKIL. das ZIT, tempus. Fab. d. Minn. n. 43. do das A. R. ZIT kan, das si solte um ir spise gan.

ZIT, hora. otfr. II, 14, 18. cf. sch. her bi ZITEN, olim, quondam. v. zusprechen. D. Teit. Sen. m. Hans Hug snyders sun dixit: das er by eim meister was by ZITEN. p.p. daz fii by ZITEN diente by kuiffer H. und ging zu den ziten R. K. oftuir. cf. BEYZEITEN.

vor ZITEN, de tempore non adeo longo ponitur. scH.

es ZITET, tempus est. Ph. M. T. I. p. 3. ich warne uich swenne es ZITET.

ZIT, horae..horae, preces. Leg. SS. Joh. MS. n. 38. do er fuir den brutloefft zu machende, do vant er uff dem wege ein kirche und gedocht des dienstes U. L. Fr. und ging

darin, und begonde sine zit sprechende. ZITGLOCKE, campana horarum index. KOEN. p. 276. donoch, alfo man zalte mecclxxij, do ware die ZITGLOCKE uf dem muinster gemachet, die do die stunden slecht.

zitig, zitlich, maturus . . justus, aequus &c. cf. ZEITIG . . tempestivus. VELDECK v.

ZITLICH, nach glichen zitlichen billichen dingen mit jemand uiberein kommen. Sent. Sen. m. a. 1422. davon fol juncfrau Heilcke mit frau Kath, und mit irer tochter uiberkomen noch glichen zitlichen billichen din-

gen in einer bescheidenheit. ZITELS, ZITEILS, Cistercium. Ordenv. Ziteils, ordo Cisterciensium. Reg. Sent. Sen.

San frillelis

m. a. 1421. bruder Otman in dem closter zu Beris fant Bernhartz orden von zitels. Ph. Joh. £ 60. des ordens von ziteils ein mwi.

ZITLOSE, ZEITLOSE, bellis fylvettris. FR. Sa-T. II. p. 22. Column protects
ZITTERFLECHTEN, impetigo, lichen. FR. ex

RYFF. sic dr. a tremore concomitante.

ZITTERHAND, tremente manu, absque percussione. ita sch. reddit locum ex FRID. II. 2 F. 7. ,, si temerarius absque percussione invadat eum, quod vulgo dr. zitterhand, calida manu." cf. Adnot. ad KOEN. p. 660.

ZITTERHOLZ, antenna. FR. ex FRISCHL.

ZITTREND, vnd flottrend, - KEYS. Par. d. S. f. S1. alfo gefchach dem Chain, der noch der fuind in groffem schrecken v. forcht was ZITTREND vnd FLOTTREND. tremebundus.

ZITTRIB, impetigo, zittermal, darere. GUG. ZITVOGEL, — cf. VLOGZEN.

ZIWARE, vere, certe; inde hod. zwar. SCH. CL ZEWAR.

- Ph. M. T. II. p. 177. ZIZEL-ZIZELWEHE, . WEHE fi wol nete.

ZMURDE, homines obnoxii, mancipia & servi- ~\ forgen ZOEHEN. lis conditionis, quos Slavorum aut Soraborum genus esse opinantur, ad Salam habitantium & a Germanis in servitutem redactorum. frustra sunt, qui Smurdos in Sworbos vel Suardos transmutare fatagunt. POTGIESSER p. 299. cf. HIEN.

ZØBEL, zabulus, teuffel. Voc. 1482.

ZOEBEL, num a zobel, martes Russica. Ph. M. T. II. p. 95.

ZOBERSTEIN, bernstein. Voc. 1482. alveus lapideus. FR. scil. ducit a zober, alveus.

ZOBILE, zoilus. cf. VELZEN. ZOCHE, Aquisgrani. cf. OCHE.

ponere. FR. NOTK. zochen, rapere. hod. ziehen, zucken.

ZOECHENSUN, filius canis. a zobe, canis femina. Stat. Aug. c. 281. cf. MERCHENSUN. ZOECHTEN, allicere, alliciendo ad fe trahere. FR. ZOCKT, in regladiatoria. cf. WEICHSZLEN.

ZODEL, penuria, zadel. FR. male refert ad zotten. 20DEL, num vitiose pro gobel? Nibel. v. 3558. und einen hut von ZODELE, der rike was ge-

ZOF, Syrma, fchweif, zagel. FR.

ZOFEN, ZOFFEN, syrma post se trahere . . longiores vestes induere . . comere se & ornare. Loc. cit. FR. de Landgravio Thur. & S. Elisabetha ejus uxore. wen sy was ime zu lieb dar-zu, daz er sy darinnen stroffie, daz sie sich nicht Schoene ZOFFTE.

ZOFFMAGD, pedissequa, quae syrma herae gestat. FR. plana haec funt & rectiora iis, quae w. affert a thiwi, thiwa, vel a zauwen.

ZOG, tractus, trahendi actus, zug, ziehen. cf. BAGEN. Wilh. d. h. p. 53. dirre ZOG ift min. ZOG, expeditio bellica, sug. ap. WENCKER A. A. p. 283. er habe einen zoge in die Widerowe getan, und habe finen dienern Ulrich von Sweden und andern ire schloß zerbrochen.

206, appellatio. J. Arg. SCH. III. 116. wer einen 20G nympt vor unsern groffen rat, von welchem geriche das were. cf. zuG.

ZOGEL, pro zagel, cauda.

ZOGELN, pedes ocyus movere, ut timidi folent, zageln, zabeln. FR.

ZOGEN, ducere . . migrare, ziehen. KOEN. p. 118. und was ein gros ZOGEN zu im von herren u. von stetten. cf. All. D. n. 966. 1062. G. bul-

le c. 26. Ph. M. T. 1. p. 193. II. p. 5. Nibel. v. 2825.

ZOGEN, ducere verbis, accusatione &c. Ph. M. T. I. p. 113.

ZOGETE, ducebat, trahebat, zog. KOEN. p. 40. das gar vil mehtiges volkes uf in ZOGETE. cf. & p. 127.

ZOEGEN, oftendere, zeigen. KOEN. p. 4. do ZOE-GETE im Got maniger hante kruter.

ZOHE, canis femina, hod. zaz. Voc. fubj. TW. CL ZOECHENSUN,

alias zauche, zaupe, zazz. FR. refert ad fo-gen, faugen, sugere. Slav. fobaka, canis. Gl. LIND. canicula, zoha.

ZOEHEN, ducere, trahere, ziehen, abziehen. Ph. M. T. L. p. 196. wer kan mannes lib bas von

ZOHENSUN, filius canis. cf. ZOECHENSUN

ZOKEN, ducere, rapere, zucken. Ph. M. T. I. p. 83. fo fun wir ruken und ZOKEN und zuken, das eret den tanz.

ZOL, obturamentum ligneum, obstruendo ori, knebel, baillon. HAGEN. ap. PEZ col. 1115. er gieng zu dem koenig im zeit da er schlief, u. bant im ain ZOL in das maul. FR. suspicatur a mensura pollicis dictum, quod longum sit pollice; sed hoc minus satisfacit.

ZOLGAT, currus f. armatus. cf. ZELGAT.

ZOLL, differt a mauth. schmid ad J.P. Bav. Semi C. 2. contr. 19. "in patria nottra fc. Bavaria inter zoll & manth non est differentia, nifi quod praestationes teloniorum rebus impolitae, quae terra vehuntur, dicantur vectigalia, zoelle, & exactores, zoellner; rerum autem, quae aquis devehuntur, vocentur portoria s. ripatica, mauth, & officiales, portitores, die mauthner.

Conspirant item zol, a Gr. Texos ducit W. A. S. Belg. & Ang. toll, Succ. tull, Gall. taille. Lat. b. tallia, toletum. Eodem spectant Scyth. tala, aestimare. C.B. talu, Germ. zalen. Gr. TIAUT, pendere. w. IHRE. Eit autem vectigal a negotiatoribus corumque mercimoniis olim exactum, ob publicam defentionem a praedonibus; ideoque immunis ab eo fuit nobilitas militaris. H.

ZOLL, reditus fiscalis. H.

ZOLL, vectorium rotaticum per villas. FR.

ZOELLER, ZOLLER, publicanus, telonarius, zoellner. FR. cf. VERZOLLER.

ZÖLLKELLER, ZOLLKELRE, telonarium. Tw. De domo, quae Argent. der ZOLLKEL-LER dr. v. sch. ad KOEN. p. 706. ld telona-rium ab Epifc. transiit ad fenatum civitatis a. 1597, quae res firmata est Hagenoensi transactione a. 1604. ZOLLKORN, decima de annona molendini. H.

ZOLL-

ZOLLSAEULE, columna vectigalis index. FR. ZOEM, ZOM, frenum, Jaum. GUG. Nibel. v. 2110, in luhte von den ZOMEN vil manich edel flein. Wilh. d. h. p. 82.

ZOMERMAENT; Junius apud LUNIG. f. ab initio aestatis pro sommermonat. cf. PILGRAM.

ZONEN, - ap. LUD. T. VII. p. 69. wurde ock dat selue bus to Pepzendorp verloren oder gewunnen in desem orleye, so scholle wi us nimmer ZONEN, wi enbebben denne ir bus wider gescheppet.

f. parcere libi, fich fchonen. andfofen.

ZOPFF, fummum. cf. ZAGEL.

ZOPFF, fummitas . . apex , crista . . sasciculus capillorum. Lat. b. tufa. Gall. toufe. W. FR.

ZOPFF. nubentes capillos suos slexos Divae Virgini suspendunt in silva nigra. Anathemata talia votiva in facello D. Thaddaei prope D. Mariae V. abbatiam vidi olim. Hinc intelligitur formula, qua ibi utuntur sponsae, quum ad nuptias celebrandas invitant amicas, helfet mir den ZOPF machen.

auf den ZOPF schwoeren. cf. EID. in J. Pr. Al. c. 320. ubi will icht sy auff ir czwu bruiste unnd auff ir zwen ZOEPFFE schweren, ob sy die hat . . alii cod. habent uf ir zeswen zopse — ob siu den hat. item uff ir rechten zopsf. O. jud. II. 8. Sy foll iren rechten ZOPFF nemen, ob sy den hate, vnd legen in auff den rechten CRAFT, vnd schweren, das es ir will nie WUIRDE.

ZOPFFGESELLSCHAFT, focietas fasciculo capillorum contorto pro symbolo usa. cf. s16. von BIRCKEN Spieg. d. hauf. Oest. inde Burkhard. Ehinger dictus der von Ehingen mit dem zopf. FR.

ZOPFICHT, minutatim, particulatim. GUG. ZOREN, ira, zorn. H.B. & Jos. f. 3. fives gelov-be iach an Got der musse dulden sinen ZOREN. ZORN, iratus, zornig. Nibel. v. 7970. done chunde

Gifelhere ZORNAER nimmer gefin. ZORN, dolor exira. Gnom. col. 34. die kletten und der hagedorn die tuint goben luiten

fimpl. excitant iram. Fab. d. Minn. n. 67. das was im nit ein kleiner ZORN.

ZORNELIN, ira minus gravis. cf. Bestehen. ZORN, ira, indignatio. inter nomina triftia & formidanda proscriptionis, der acht, etiam est der zorn, der landes zorn, der reichs zorn. In form. banni apud Vratislav. demnach als thue ich ihn in ZORN, acht u. verfestung meiner gebietenden herren u. gantzer gemeiner Stadt. H.

ZORNBAR, ZORNBERE, iratus. C. b. Tr. f. 170. do wart er ZORNBERE durch das von Troie Pri-

ant niht wolte buiffen siner hant.

ZORNHAU, icus quis in re gladiatoria. FALCK-NER p. 123. wer die ober hawt ZORN HAW ort dem drawt. glosa: merck, der ZURNHEW pricht mit dem ore alle ober haw und ist doch anders nichtz dan ein schlechter pauren schlack, und den treib also: wen du mit dem zu vechten zu ym komest, havet er dir dan von siner rechten sieten oben in zu dem kopff, so haw ach (auch) von diner rechten sitten von oben ab an alle VORSAI-TZUNG mit ym zornicklich auff sin swert, ist er dan weich an sim swert, so schusz im den Tom. II.

ort gericht vor sich lanck ein, und slich im zu dem gesicht oder der pruft. &c. &c.

ZOTE, ZOTTE, tubus, fistula. FR.

ZOTSEN, vellere, vellicando male tractare, zauf-Ven. In L. Contr. Sent. Scabin. 2. 1416. queritur uxor de viro, dass er sich untugenelich hielt mit stoszenden ZOTSENDEN u. andern untugenden.

ZOTTE, villi, dependentes pili, lacera fila. PR.

ZOTTECHT, lacerosus, zotticht, zottig. FR.
ZOTTERN, trahere, nachschleppen. hod.
zottlen. FR. KEYS. Post. P. II. p. 23. ein wolff,
wenn der zu einer berd schwyn kumbt, und das ein faerlin etwen neben uß ift gangen, und groß ift, das ers nit im mul getragen kan, so thut er eins, und erwischt es mit den zenen bey eim or, und thuit im doch nit we, und zottert es also anbyn, und triebts hinden mit dem wadel. ib. p.66. daß ir wellent an mich glauben, sondern idaß ir mir woellen anhangen, und doraffter mit mir zor-TEREN.

ZOTTERN, vestigia syrmate verrere. KEYS. Post. f. 153. hod. nobis zotteln. FR.

ZOTTER, f. faltatio, a fauter. PR. cf. GEZOT-

ZOUBER, artes magicae. Gnom. col. 92. nyeman guter mag genesen vor disen dry din-gen, als er die welt wil gewinnen, das ist martel, zouber und schatz. cf. zouferer,

num in Apulia medio aevo frequentata

magia? cf. PUILLISCH.

ZOUBERLIST, ars magica. Ph. M. T. I. p. 78. der mich da von beneme, der muese ZOUBERLI-STE tragen.

ZOUER, ZOUERSPIL, pro zauber, zauberspil. C.

b. Tr. f. 69.

ZOUFERER, magus. KEYS. P. II. p. 87. funder Sprich ouch als wir, das er sey ein zou-FERER und ein nibeltbaeter, er bab dich uiberredt und beschissen, und dich durch zoubery geseben gemacht. cf. zouben. ZAU-

ZOUHEN, f. pro ziehen. Wilh. d. h. p. 31.

zoum, frenum, zaum.

ZOUMEN, freno equum alicujus ducere. Wilh. d. h. p. 105. der burcgrave di kuninginnen nam vnd ZUOMTE ( zoumte) di schone dorch ir flat.

ZOWEN, ZAWEN, festinare. VELDECK V. 1320. sie hiez balde ZOWEN, das sie zu bette queme.

ZOWEN, ZAWEN, festinando destruere. Pf. Arg. 136, 7. die do sprechent, ZOUWENT, ZOU-WENT biz an die gruntsesse in ir. ZOYE, gaudium, joye. Will. d. h. p. 92. ob im

di sippe nu ZOYE git, daz meret ir pris und it.

zucht.

ZOYM, frenum, zaum. Wilh. d. h. p. 105. ZOYMEN, id quod zoumen. Wilh. d. h. p. 145. ZU. de varia acceptione, usu, mutatione hujus praepositionis vide KOEN. Preusz. Soc. d. Wiss. 1ten Ausz. p. 8.

cf. & W. FR. AD. ZU, - D. a. 1373. an fant Tyb. und Val. tag, do der was uff den montag zu Ostern. Tttttt cf. wencf. WEN-

Dig wro karnigle

cf. WENCKER pfalb. p. 80. ubi f. denotat diem lunae post Pascha.

20, pro zer in compos. ut zubrechen, zufloffen &c. FR.

av. da 20, clausum, ad finem. Ph. M. T. I. p. 128. nu wachet, uns get zuo der tac, dies finitur.

ZUAI, duo, zwey. Nibel. v. 3654.

ZUBAU, praedia, quae colonus praeter principale colit. J. Bav. t. 21, 19. es foll fuiran kein-mayr, der eines grund-berrn guet bat, darauff er sitzt, obne bewilligung und vorwissen seines grund-berrns, einen zubau oder sonderbar eigene gruind zu dem gut baben, bauen, annemmen, oder kauffen. ZUBEL, — Vit. PP. f. 136. do fach er eyn

schoen junckfrowen in eim myssen gewand, die bet uff irem boupt ein goelt mit wasser

und gieng die zubel uff die erd. f. fiftula, canalis.

ZUBER, ZUIBER, alveus, Lat. b. tybrum. FR. . vas aquarium. Belg. tobbe. Ang. tub. W. inde SEYVERT ducit Sax. Transf. zieperbrannen, pro rochrbrunnen. In Gl. Theot. apud ECK-HART Fr. Or. T. I. p. 855. redditur tinas quuipar, situlas einpar. unde colligi posset, zuber effe amphoram, a duabus ansis, bar, sic di-ctam & ex einpar factum effe eimer. FR. refert istud ad daube, tabula doliaris.

ZU BERGE, furfum. KOEN. p. 8. das der roech

ufging ZU BERGE gegen Gotte.
ZUBINDEN das urtheil, judicum faemicorum formula, qf. colligare & constringere sententiam, nempe banno regio i. e. confirmare auctoritate judicis, a nemine dissolvendam, de sententia definitiva & ultimata . . dez han ich das orteil besloffen u. ZCU GEBUNDEN. H.

einem etwas gerichtlich ZUBINDEN, aliquid alicui decreto judicis addicere. oppon. abbinden, ab-

judicare. H.

ZUBRINGEN, dilapidare, durchbringen. J. Caes. II. 11. di kinder mogen dem vater weren, daz he en er erbe - nicht mag CZUBRENGEN.

ZUBRINGEN, probare. cf. zubringung. ZUBRINGUNG, probatio. Ap. schannat Cl. Fuld. p. 372. Reinbard bringe dam zu, u. mach kuntlich, das es ime libes oder berren not benomen babe. tete er die zubringung, so solte er sinen rechten sten als vor.

ZUICH, tractus. a ziehen. Alf. D. n. 742. & 819. ZUCHEN, celeriter retrahere, zucken. Gl. ad Prob.

Nibel. v. 4979. daz phert mit dem zoume ZU-CHEN si began. cs. v. 7940. What with him reports be. ZUCHER, — KEYS. Post. P. II. p. 32. muit dester minder seind ouch hund und katzen von der zahl des bussesinds, man lot sye un-ter den tisch ussessen die broesemlin, die von dem tisch fallend irer berren; und etwen febnidet man inen ouch shuick dar, wo ech-ter nicht schmarotzer und zucher seind. ib. p. 80. den es muist einer vernuinfftig seyn, und nicht ein zucher.

tenax, attrahens. a zuchen, zucken, ziehen. Synonymon sic foret parasiti. cf. zucker.

ZUICHER, retrahens. J. Stat. Solod. t. 15. pallim.

zucht, disciplina, castigatio . . meton. carcer, zuchthaus. H.

ZUCHTBAND, flagitium civili poena coercendum, non carnificis manu. FR.

ZUCHTBESEN, scopae ad castigandum. . . me-

taph. geistlicher zuchtbesen. FR. ZUICHTLING, candidati ergastuli. MERIAN Top. Sax. inf. p. 135. darauß zu seben, daß in das zuchthaus geboeren die zuichtlis-GE, welche von natur zu aller bosheit und untugend geneigt, auch von fich selber nichts guts thun und lernen wollen.

ZUICHTIGEN, castigare . . torquere reum. H.

ZUICHTIGER, carnifex. H. SS. P. I. f. 134. er recket seinen hals dem zuichtigen dar, und befal sich Got, also slug man im sin heyligs baubt ab. for all wigner.

castigator publicus, tortor. H. ZUCHTMEISTER, paedagogus. H. SS. P. II. f. 68. er kam zu des kuinigs zuchtmai-

STER.

ZUICHTEN, verecundari, modestum se praebere, abstinere pudoris caussa. a zuche, pudicitia. FR. Hassis, in conviviis parum cibi potulve capere. ESTOR.

ZUICHTEN. - H. Trift. p. 26. ZUICHTEN und schallen das kunde er mit in allen.

f. sensus: novit obsequi omnibus tum verecundando tum personando & strepitum edendo.

ZUCHT, generatio, genus hominis. KEYS. Pott. P. II. p. 20. wenn nitt ist das uiwer meynung, dass ir gebessert werdent und glouben, aber uß uiwrem fuirwitz thuin ir das, uf dass ir mir mochten baerus belffen und mich begriffen, ir seidt die boesse und abtruinnige ZUCHT. hinc ottergezuicht. cf. STADE BW. mit ZUICHTEN, cum verccundia. Fab. d. Minn.

11. 42. ZUCHTENREICH, admodum verecundus. Wilh. d. h. p. 113.

ZUCHTEN, generare. DASYP. FR.

ZUCHT, victus. Gl. GASS. zuthi, victus. cf. ZIE-HEN, alere. inde est leibzucht.

ZUICHTIGEN, alere. DASYP. FR.

ZUCK, locus, ubi ratis ad terram trahitur. v. TROELTSCH.

ZUCKE, ZUCHE, canis femina. W. cf. ZOHE. ZUCKEN, capere, rapere, ad se trahere. KOEN. p. 31. Paris - ZUCKETE die kuinigin mit iren juncfrowen in die schiffe. Silb. L. Conf. f. 11. er sol einem anderen nicht sin mentillin ZUCKIN von sinen svinden, das er sich damit dechke . . cf. LEUWEN. item Ph. M. T. I. p. 44. 197. ib. T. II. p. 204. ze herzen ZUKEN.

d. Seel. WG. 1, 26. ein zuckender wolff. ZUCKEN, rapina. G. bulle c. 17. an brande an rou-

be oder an ZUCKEN.

ZUCKEN, gladium stringere. Stat. Colmar. t. 34. darauff gleich die, denen der fried gebotten mit worten oder wercken fried balten, v. wann sie GEZUCKET, stracks wieder einstecken, v. nichts thaetliches, wider fuirnebmen follen.

ZUCKER, raptor. Voc. fubj. TW a zucken, capere, rapere. w. Gl. Blas. rapror, zuochere.

ZUCKER .

ZUCKER, raptor, tenax, avarus. PR. cf. ZU-

ZUCKLICH, carptim. FR.

ZUCKMANTEL, arx praedonis . . rapacitas. FR. ZUCKERBILLEN, globuli e faccharo. cf. BILLE. ZUCKERSAME, — C. b. Tr. f. 178. da lag der ZVGKERSAME dvi muschat vnd das negellin.

ZUDITTELN, adulari. cf. ZUDUITTELN. ZU-TITTLEN.

zu DORF und feld, fundus feudi cum omnibus appertinentiis & dependentiis. GUG.

fich ZUDRINGEN, ingerere fe in aliena jura, turbare quem injuste, invadere, adoriri. H. cf. fich ZUMUISSIGEN. ZUNOETHIGEN.

ZUDRINGLICHKEIT, turbatio juris alieni, at-

tentatio, aufum adorientis. H.

ZUDUITTLEN, - FR. ducit a dutte, duittlein, mamma, mammilla, & cum Voc. 1482. reddit palpare , fmaichen, federclauben, & ZUDVITT-LER, palpo, smaicher, sederclauber. Diversium

putat zueitelen, de quo suo loco. ZUDUITLER, adulatores. KEYS. N. Sch. f. 88. mit euwerem schmeichlen haben ir mich betrogen und in lastern uferzogen, ich bin jetz kein kind me, unn wil semlich zuduit-LER nit me leiden. cf. zutuitler.

ZUFAHEN, concipere . . das ZUFAHEN, conceptio. Fragm. Astrol. daz versten ich war sein an etleichen frawen niht an allen vnd aller-

maist in der new ires ZUOFAHENS.

ZUFALL, casus . . obventio, accessio, commodum, quod cui forte obtingit & congruit. H.

ZUFALL, accessio, adstipulatio, suffragatio, consensus. olim superarbitro dabatur potestas, dissentientibus aequali numero arbitris, utris vellet accedendi. sic ZUFALL geben, thun &c. . . malo fensu, conspiratio, factio adstipulatorum & gregalium. H.

ZUFALLEN, accidere, incidere, obtingere. H. ZUFALLEN, affensu suo accedere, congruere. H. ZUPALLEND, ZUFAELLIG, forte incidens. sic

ZUPALLENDE geschaeffte. H.

ZUFALLSBRIEF, litterae, quibus superarbiter accedit ad alterutram dissentientium judicum Ges. Chf. Frid. I. p. 596, cf. fententiam. SPRUCHBRIEF.

ZUFFEN, - KEYS. Post. P. III. p. 89. do diss nun erkandt was, ward dornoch wytter umb-ber gefrogt, wer die red solte thun, v. der katzen die schell anhencken, welchen mann doch dar solt schicken das wort zu thun. do ZUFFT yeglicher hinter sich, v. wolts keiner thun, als noch buit bey tag in eim rot et-dre wenn geschicht, was mann soll handlen oder thun, do kein eigner nutz anhangt, so zurer mann binter sich, keiner macht sich do haerfuir.

\pro zucken, zupfen.

zufinden, per inventam & dictatam senten-

tiam adjudicare. H.

zupromen, curando efficere, acquirere. H.. tradere, transferre. GUDEN. T. V. p. 983. doch ime zu behalten v. niemand anders ZUZUFROM-

J. Pr. Sax. ZUFUIREN, evertere, zerstoeren. III. 44. uber alle lant, die ZU VUIRTE Cy-

rus. ubi Cod. Quedl. zusturde. fuirte.

zug, zuig, testis, zeug.

zug, migratio. Gug.

ZUG, dilatio. Leyensp. P. II. p. 48. das er auch - keinen zug von gefarlichen lengerung wegen begeren wollen. Tyr. L. O. VIII, 67. den absagern zug und taeg zu kundtschafftlaistung zu geben. ap. schann. Fuld. p. 240. bitten wir uwre gnade, daz ir uns darumb zug und frist wollent geben. a ziehen, producere.

zug, tractus. Als. D. n. 1087. item ein zug von der Blinthahe obwendig Eb. untz in die

Erich.

zue, jus capiendi pisces in certo tractu. in Sax. inf. thoch. cf. LEUCKFELD Antiq. Kaltenborn.

ZUG, alimentatio. Prot. Sen. m. a. 1425. 311 wissende von sollichs gerichtsgangs wegen, so die Hundin und Richens der oleywan mit einander vor M. u. R. des cleinen gerichtz bant gebebt, dartreffend von des zuges wegen, als die obgen. Hundin Heintz Wilr v. A. iren slieffatter und des egen. R. vettern ettlich zyt by ir gehept und GEZOGEN, und ouch dem vorgen. Richens mit urteil angewunnen hat, das ir sollichen zug geben sol, nemlich alle tag v. pf. altz lange sie denselben Heintz wiler by ir gehebt und GEZOGEN hat. huc pertinet zuhti, victus. Gl. GASSARI a ziho, zuho, educo. inde tuchtgoet, lyf-tucht, Belg. inde zutelaers in caltris. cf. LEIBNIT. Coll. etym. p. 197.

a ziehen, alere.

zug, vollen zug thun, opus ad finem perducere, perficere. . exsequi, vollziehen. hic, credo, zug tractum fignificat.
UG, ZUGRECHT, ZUGGERECHTIG-

ZUG, ZUGRECHT, ZUGGERECHTIG-KEIT, jus retractus. den zug thun, den

kauff ziehen, retrahere.

alias einstands - recht. scil. jure Argent. civibus licet fundum aut bonum immobile a noncive emtum intra anni & diei unius spatium redimere.

ZUIGER, retrahens. J. Stat. Solod. passim t. 15. ZUGRECHT, idem quod naeberrecht. LYN-

CKER dec. 725.
ZUGRECHT, species voluntariae prorogationis jurisdictionis, quae spectabat ad adpellationem

ad parem. FR.

ZUGRECHT, mos & jus civitatis consultandi apud aliam civitatem, priusquam deveniatur ad judicium camerae. FR. Exempla dabit LEH-MANN Speir. Chr. 4, 13. 5, 121. cf. & ENGELBRECHT de servit. J. P. p. 108.

ZUGRECHT, pro zeugenreche, quod vide. ZUGRECHTSAM, jus retractus. J. Stat. So-

lod. p. 73.

ZUG, species quaedam analoga appellationis. Strasb. Ref. R. O. p. 2. item die hergebrachte appellationes und andere zuig vom land. ib. p. 41. reduction oder zug. J. Arg. SCH. III. 114. wer ouch einen Gezog von dem cleinen rat fuir den groffen rat nympt. cf. ZIEHEN. GEZOG.

Tttttt 2

zug,

2124

zug, apostoli. Instrument. Appellat. MS. a jud. Weltphal. faec. XV. vnd bitte von euch eyn volstendigen ZCUG, Apostoln genant, zeu einem mol, czum andern mal, czum dritten mal

rysch, ristlichin, allerrichlichest. H.

ZUGBRIEFF, litterae magistratus, quibus immissio in bona conceditur. Stat. Colm. t. 14. nach diesem, damit sich unser burger desto weniger zu beklagen, wollen wir, dass es bei dem alten berkommen verbleibe, daß nemlich der froener nach erlangtem zug-brieffnoch jar undtag warten fol, ob mittler weil der schuldner koenne ime fuir zins, kosten, schaden oder gebresten einen willen machen. Prot. Sen. m. a. 1423. noch eins zug-BRIEFFS lut und fige.

ZUGNAGEL, — Strasb. Ref. R. O. p. 47. fo fullen sie dasselbige nicht aust den zugnagel, oder die stund, du mans jezo einzubringen

beduirfftig, versparen.

metaph. a promta expeditione defumta. zugnagel proprie clavus, quo fixo currus jam ad

decurrendum paratus elt.

ZUGZEHENDEN, decimae frumenti, quae ex ipfa messe exhibentur. oppon. Sackzehenden, quod fis vide.

ZUGAB, dos, ehesteuer. H.

ZUGAHEN, ad finem, ad ortum properare. a gahen. Wilh. d. h. p. 26. di nacht nu fere ZU-GACHT.

ZUGAN, perire, zugehen. VELDECK v. 1454. mein ere wil ZUGAN

ZUGEFAELLE des gerichts, sportulae. H.

ZUGEHAFFTE, propinqui, cognati, angehoerige, zugehoerige. FR.

ZUGEHEN, fieri, confieri . . dr. de conventione & reconventione vel aliis negotiis pari pailu ambulantibus. H.

Edj. zugenen, perire, zergehen, vergehn. J. Pr. Sax. III. 42. da die werlt mit wazzere ZU GINK. Gl. Zwetl. desectus, zueganch.

ZUGELD, dos. TOELNER H. Pal. p. 160, turn so wir im die (sc. filiam nostram, ut uxorem) zulegen, so sollen wir im 40000 fl. zu-GELTES verschriben uff der riches stetten in Schwaben.

pracf. illustrium. H. FR. GUDEN. T. V. p. 440.

ZUGEN, texere, zeug machen. J. Pr. Sax. II. 36. oder ez felbe GEZUGET habe, ab ez gewandt ift. ein ZUGESCHWORNER, senator qui jusjurandum praestitit. FR.

ZUGETHAN, deditus, addictus in obsequium,

in fidem & tutelam. H.

ZUGEWANDT, adjunctus, foederatus . . deditus clientelae, addictus, in territorio claufo fitus. H.

ZUGEWUINSCHTER SOHN, filius adoptivus. Tw.

Gl. Blaf. adoptivus, zuogwiniseter. ZUGIFT, dos, zugabe. H.

ZUGRABEN einem fein haus, fossa praeducta praccludere fores banniti, nempe obsurdentis, ut vocabant. H.

ZUGREIFFEN, apprehendere . . manum injicere alienis. H.

zugriff, apprehensio. bono sensu. sic zugriff an ehren. Ph. M. T. II. p. 141.

ZUGRIFF, apprehensio, manus injectio in proxima quaeque, ablatio violenta. erat autem vel injusta s. rapina, name, vel licita ac legitima, ex jure solemnis distidationis. H.

einem einen ZUGRIFF thun, alicui vim inferre obtinendi debiti fui caufa. ap. WENCKER. A. A. p. 262. dass nyeman dem andren kein ZUGRIFFE TU, es werd dann vor usgetragen. ih. p. 263. und follen auch, dem, dem der zugriffe gescheen ist, und allen sinen helssern alle unsere sloets offen sin, und die

bufen und balten.

ZUGUITER, praedia, quae alii principali qf. incorporantur & ab eodem colono coluntur. Tyr. I.. O. II, 2. nachdem in difem unferm laundt, berrschafften und gebietten vil guiter infunders in gebuirgen und thaelern ligen, (darauf sich vil personen wol neeren und underhalten moegen aurch die vermoegliche personen unnd undertanen erkaufft, außgeoedet und zu zueguitenn gebraucht wer-den, und derhalben unbesezt bleiben. darauß uns, als regierendem berrn unnd landtfuirsten an unser fuirstlichen oberkait, dergleichen den gerichtsberren an irer EEHAFT, mangel erscheint.

ZUHALTEN, continere, in regladiatoria. FALCK-NER p. 108. vichstu mit ainem, der gern im an pinten stet, vnn dir mit siner linchen hant vorn in die klingen greiff, so pesich, dasz du ym dy seinen auch damit ergreisst, vnn wan eben, wann er sie hinter sich vnn fur sich ruck, dastu strack

ZUHALTZT mit der hent.

ZUHAND, statim. cf. ZE HAND.

KOEN. p. 3. ZUHANT do noch fach Lucifer. unde orta dicendi forma, patet ex l. feq. J. Caes. II. 31. der vme tegelich ton erbeyt, den sal man eme gebin CZUHANT.

ZUHAUFF, acervatim. . conjunctim. CZUHAUFF-RUFFEN, convocare. J. Caef. II. 48.

ZUHAUFFHALTER, conservator jurium. H. ZUHAUFFLAUFFUNG, concurfus multitudinis

turbulentus. H.

ZUHEIT, requisita ad opus aliquod perficiendum, ugehoerde. FR. ex KNAUTH.

ZUHELDERSCHE, concubina. GERSTENB. p. 84. nun batte koenig Hilperich eine zu-Heldersche, genant Fredegunde. pro zuhalterin.

ZUIHT, pro ziehet, ducit, vergit. Als. D. ad n. 742. . . rapit, capit, zieht, zukt. Ph. M. T. I. p.81. vil dicke greif er nider und ZUHT ein schile.

ZUHT, ZUIHTEN, Zucht, Zuichten. KOEN. p. 31. also det in der kuinig vil ZUHTE erbieten. Ph. M. T. I. p. 46. die mie ZUIHTEN des pflegen. ct. p. 107. 129.

ZUHT, ZUCHT, f. comitas. Alf. D. n. 737. wie die ersamen herren der M. der R. u. die burger von Str. gemeinliche vor uns durch ir ZUHT Selber vor uns verjehen hant.

ZUINTELOS, disciplinac & modestiae impatiens. Gl. ad Prob.

ZUHTMEISTER, paedagogus, zuchemeister. G. bulle c. 30.

ZUIH-

ZUIHTERICH, modestiae deditus, decoris studio-

fus. Ph. M. T. II. p. 40. ZUHTVLIEHER, honesti & decori osor, quehtflieher. Ph. M. T. I. p. 6. ir. ZUHTVLIEHER

uich si geseit, das zuht vil verre nah ui ieit. ZUJUINGEST, denique. H. Trist. f. 96. der wan der gieng bie und ber, zu juingest gemant er, und ging vil life darin, und fant do licht noch mones schin.

ZUKEN. V. ZUCKEN.

ZUKIRCHE, filia ecclesiae parochialis, beykirche. H.

ZUKOEREN, capere. Tyr. L. O. VIII, 62. welcher einen absager zukoent, der tins, als regierenden berrn und landtsfuirsten, oder ainer ersamen landtschafft diser unser fuirstlichen grafschaft Tirol in gemain absagt. . . ergo pro zukehren, zu sich kehren.

ZUKUMPFT, adventus. GUDEN. T. IV. p. 289. ZUKUNFFT unfers herren, adventus domini. PIL-

GRAM.

ZULAUFF, tumultus. J. Arg. sch. II, 26. unde zu eime zulouffe fol nieman tragen, also ein spitz messer, also er vorginge.

ZULAUFF, Gurfus . . in einem zulaufe, citiffime, praepropere. cf. SITECLICH.

ZUILCH, petroselinum, petersilig, peterzilch, unde per aphaerefin. FR.

ZULEGEN, addere, adjicere, conferre. H.

ZULEGEN, fuccurrere. WENCKER Usb. p. 152. so sollen die berren und stedte, und alle die, die in diß lantfriden und buntniffe fin, dem andern bebuilffen sin, und ime ZULE-GEN in der vorgeschriebenen wise.

accessione virium augere quem, ope & con-

filio juvare. H.

ZULEGUNG, auxilium. ap. schann. Cl. Fuld. p. 364. denseluen solle derfurste, undir denen die gesessen weren, keyne zulegun-ge thun, noch die sinen thun lassen.

einem boefes ZULEGEN, imputare alicui culpam, crimen, sive merito, sive per calumniam. H. L ZULL pro zulies, zerlies, qf. disfolvebat. Wilh. d. h. p. 98. man horce groze vroude hi, di luft

sich van deme schalle ZULI.

ZULIEBEN, blande advocare, invitare. 2. Sam. 22, 42. fie Lieben fich zu, aber do ist kein belfer. cf. Koen. Preuss. Soc. d. Will. Aufz. Berol. 1734.

ZUILL, levis navis ex una modo arbore, celox. Voc. 1482. FR. ducit a zeil. HAGEN. ap. PEZ: es kam die leidige mere, dase er in einer ZUIL-LEN an den Rein gefaren u. die ZUILL haett sich umchert u. er were ertruncken.

ZULLE, ludus puerorum circenfis. Tw. zulle, debeat, folle. Ap. MEUSEL T. VII. p. 35. der. Pronum est deducere a zullen, sugere; sic etiam lollbruider dicti effe possent a loellen, lullen, qf. lullbruider, quod communi victu nutrirentur. Neque tamen nihil est, quod KIL. habet: cellebroeder, cellita, frater Alexianus, vespillo. KOEN. p. 200. und gebot ouch, das men alle beginen u. ZULLEBRUIDER oder begeharde solte abetun, die do anders kleider drugent denne andere weltliche luite.

ZULLEN, flugere, faugen, fugen, fugeln, zul-

ZULOSZEN, aufcultare. cf. LOSSEN. aurem attentam praebere.

ZULOSER, auditor, zuboerer. KEYS. B. d.

fchow. leb. f. 146. cf. LOSER. ZULUGEN, inspicere, attendere, aufficht haben. K. Sig. Ref. f. j. ein abt fol feinen muinichen zuo-LUOGEN, ein guot exempel vortragen.

ZUMACHER, - Bel. p. 102. ir habent an uwren boesten gebent verretter und zuma-CHER, die sint uch liep gewesen und sint in

adulator, der fich zuthaetig macht. PR. ZUMANN, adulter. J. Caef. II. 22. dorvme ift der CZUMANN erme emanne nicht pflichtig.

ZUMENTRAGER, bajulus, saumtraeger. a saum, farcina. cf. wymmer.

einem boeses ZUMESSEN, conferre in quem largiter mala . . imputare.

ZUMORSEN, conterere. a morfeh, fragilis. FR. ZUMPE, priapus, erreus. zumpelin, mentu-

la. TW. ZUMPFF, ZUMPFEL, ZUMPTEN, priapus, penis. Voc. 1482. Cod. spen. 1. Reg. 15, 13. er zerbrach den allerlesterlichsten aptgott priapum oder ZUMPTEN.

ZUMPFLEIN, mentula, zerfzlein. Voc. vet.

ZUMPHENTUER, ignominia. cf. SCHUMPFENTUR. Wilh. d. h. p. 7. ZUMPHENTUER mit gewalt fin wielt.

ZUMUHEN, admugire.. metaph. maledictis incessere. FR.

ZUMUILLER, molitoris servus primarius, reliquis praefectus, nostratibus muihlarzt. Stat. Aug. MS. dem ZUMUILLER ift niemand nichts schuldig, den fol der muller selbst besliften. SCH. zumus, pulmentum. Gl. Blaf.

ZUMUISSIGUNG, attentatio, ausus adorientis. H. zun, sepes. schultze. Ph. M. T. II. p. 5.

ZUNDEL, ZUINDEL, fomes, zunder. FR. hod. sic penes nos. cf. unkuindel.

ZUINDKUGEL, globus ignivomus. FR.

ZUND-vel ZUNDELSTRICK, funis igniarius. FR. ZUNEN, ZUINEN, sepire, zaeunen. Ph. M. T. II. p. 165.

. . metaph. concinnare. Ph. Joh. f. 16. ein lop wil ich mit willen ZUINE mins herzen oftertag. ZUNFFT, tribus, congregatio. ECKART ad L. Sal. t. 2. p. 16. putat, derivari a voce fo-nesti, quae occurrit in LL. Ripuar. t. 18. quaeque derivatur a voce samen. arbitratur autem, uti ab ankommen olim ankumfft, ankunfft, ita a samen, somesti, zunfft, formari.

Gl. KER. zumfii, conventu. gizumpht, paclum. NOTE. kezumft, conventio. SCH. hae antiqua vocis forma auspicandum est, si veram ejus origionem indagare velis. w.cum JUNIO derivat a quemen, chumen, kommen, venire, unde quumft, chumft, & compos. zuaquumft, conventus, inde contracte zumft. DIECMANN ex part. fam, fimul; FR. a zammen pro zusamen; sch. vel a zemen, ut nunst

Tttttt 3

a nemen, ducit & reddit ordinem, legem qua domantur homines; vel a zimen, decere, simili ex ratione, quod posterius probat STILE-RUS. H. itidem contractam vocem putat ex zu & nehmen pro zunumpst, associatio. Ista omnia rectiora funt commento MARTINII, qui a zeunen, sepire, repetit zunst, quae sit velut intersepta pars populi.

ZUNGENKRAEMER, caussarum patronus. FR.

ZUNGLER, ZUINGLER, linguofus, linguax. KE-RO: zunkaler. SCH. FR. Tyr. ad fil. n. 9. ahte uf die ZUNGELERE niht, die zwischen fruinden NVERRE tragen v. das in Judas wife geschiht. W. ZUNGUOTE, in malam partem. Ph. M. T. I. p. 156. die verflet man mir ZUNGUOTE.

ZUNMERE, nimis ingratum, zu unmer. Ph. M. T. I. p. 128. la dirs ouch niht ZUNMERE sin. sich zunoetigen, ingerere se in aliena jura,

sich zudringen. H.

ZUNOETIGUNG, ZUNOETIGEN, attentatum, iniqua ingestio, invasio, insectatio, violentia. H. ZUNOETLICHER WEISE, per modum attentati...

per calumniam. H.

figno. Ph. M. T. I. p. 93. nieman darf mir wenden das ZUNSTETE, ob ich die haffe die ich da minnet e. cf. p. 126.

zuo, sie dialecto Suevica scribitur pro zu, ubi istud o mox sociae vocali imponitur, mox ad latus locatum conspicitur. cf. ZUZIM, ZUZIU.

ZUOERTERN, alicui loco adfignare. FR.

ZUPFEN, pro zopf, toupe. FR.

ZUPFENBUBEN, helluones equites olim sic dicti, teste BESOLDO; verum legendum putat ibi FR. zapfenbuben eo, quod notum elogium istorum hominum, ein voller zapf.

ZUIPPLER, qui vix pedes elevans incedit, fchluir-

fer. PR.

zupreis, superadditamentum, zubus . . expendenda prius, quam haereditas possit dividi. PR.

ZURAUNEN, in aurem dicere. J. Pr. Al. c. 36. als der mann fuirsprechen gewinnt, so foll er ihm nicht offenbarg sagen, er soll ihm ZURAEUNEN mas er will.

**ZURFFT** - LINDENBROG. Gl. cespes, terra avulfa, zurha. vid. sch. ad koen. p. 692. hod. torf. dr. & zurf. lo.

ZURGEHEN, perire, zergehen. SCHUITZE.

ZURINKELN, fibulare, zusnuren. Voc. 1482. ZURINEN, s. accurrere, zurennen, zulausen. KOEN. App. SCH. p. 822. und hant ein erbern kneht ein snider heissen inen ein licht bringen, . v. als in derfelbe knehte ZURINEN wolte, als fie inen doch geheissen hetten, so werffent sie im sin anlie vol bohtes &c. sch. in Gl. refert ad rinen, illuminare, qf. sit lucem afferre. vereor, ut glossema probet.

ZURINNEN, deficere. SCHUITZE.

ZURNEN, litigare, contendere, controvertere. L. Sal. Ebersh. cit. sch. ist das des abbetes hovegefinde GEZURNENT, darumbe ensollent si zi keiner notrede stan, wande in mines herres keuenaten (1. kemenaten).

ZURNHAU. cf. ZORNHAU.

ZURSTUN, SPERVOGIL in Ph. M. man fol - elliu ros ZURSTUN slahen.

ZURUCK, a tergo, inscio & invito altero. sic ZURUCK u. one eines wissen geschehen. hod. hinterrucks. H.

ZURUCK heimlaffen den eid, referre juramentum. H.

ZURUCK trucken, de sigillo vel contrasigillo dr. in Alf. D. n. 1091.

ZURUFFT, cespes, zurff, torf. SCH. KOEN.

ZUSAGE, jus poltulandi, postulatio, actio in jure, qua nobis aliquid poltulamus. H. cf. zu-SPRACHE.

sich etwas zusagen, postulare & asserere sibi aliquid, contendere suum esse. H.

ZUSAMMEN, dividere. cf. der zwoelff BO-TEN tag.

ZUSAMMENFUIGERIN, lena. kupplerin. K. Sig. Ref. G. j. die auch kupplerey treyben. sie heysfen in etlichen fletten ZUOSAMEN FUIGERIN.

ZUSAMMENLEGEN guiter, componere bona ad simultaneam inveltituram, aut per pactum communionis. H.

ZUSAMMENLEGUNG der guiter, compositio ista bonorum. H.

ZUSAMMENSCHLAGEN die guiter, conferre bona in communionem & societatem. H.

ZUSAMMENSETZEN die guiter, idem. H.

fich zusammensetzen, considere amice & placide, ad agendum de rebus communibus . . confociare se in communionem bonorum . . conjungere se foedere & unione. . . componere se amica pactione. H.

ZUSAMMENSETZUNG, consessus ad placidam amicabilem confultationem. . . amica conventio. H.

fich ZUSAMMENTHUN, unire le, communionem bonorum inire. H.

ZUSAMMENTRAGEN die lehen, componere feuda per pactum simultaneae investiturae. H.

ZUSAMMENTRETEN, una consistere . . confociare se, conjunctim agere. . . congredi ad tractandum de rebus controversis componendis. H.

ZUSAMMENTRETUNG, congressus ad amicabilem deliberationem . . consociatio. H.

ZUSAMMENWERFFEN die guiter, adunare bona feudalia ad fimultaneam investituram . . conferre bona in communionem. H.

fich ZUSAMMENWERFFEN mit den guitern, pacisci de successione mutua. H.

ZUSAMMENWERFFUNG, pactum de feudorum simultanea investitura vel de successione mutua, vel de collatione & communione bonorum in gen. H.

ZUSAMNEN, conventari. Voc. 1482.

ZUSAMPT, divisi, qf. zerfampt. a zerfammen, feparare. sic festum divisionis Apostolorum, der zwoelff Apostel theilungs tag, als sie ZUSAMPT wurden. FR. in zu.

ZUSATZ, aliis adjunctus, in specie arbitris. FR. Transact. inter Ep. Bas. & Civ. Biel a. 1610. umb welcher spaenn und mishellungen willen sy heiderseits erstlich fuir gleiche zu-saetz aus gemeiner loeblicher eydgenosschafft mit wissenbaffter thaetigung sind zu handlen

additamentum. Obmann mit gleichem Zu-SATZ, arbitri pari utrinque numero olimele-

&i & additi superarbitro communi, adjuncti partium. pl. die zusetzer, zusaetzer, sic ex Dipl. H.

ZUSATZ, affessores. Tyr. L. O. IX. 139. so Soelte solches der fende durch die oberkait foergenommen, oder naechst gesessenen viertl baupt leuten, viertl meistern und zusaetzen angezeigt werden.

ZUSATZ, praesidium urbis, copiae auxilia-res. fr. stumpff 6, 19. p. 160. die vier waldstaett leytend ein zusaz in die stat Zurych, als man sich von H. Leopold uiberfals

beforget.

ZUSATZMANN, arbiter, affessor judicii. Als. D. n. 1386. Ges. Chf. Frid. I. p. 591.

ZUSATZ, tributum Magistratui Argent. folvendum. Ad reverfales praepoliti Monast. omn. SS. a. 1531. alia manu adfcriptum: und batt der nochgende probst den zusatz und martzal ust dem stall abgericht und bezalt. v. WENCKER Pfalb. p. 21.

ZUSCHEIDEN, attribuere in divisione vel per

recessum, ut vocant. H. ZUSCHEN, inter, zwischen. Reg. Sen. m. a. 1419. das die anderwerbe zuschen beden parten gon sollent und moegent die bede parten uibertragen.

ZUSCHEN, trahere, extrahere, zucken. VEL-DECK V. 3172. ZUSCH her vor dein fivert.

ZUSCHICKEN, attribuere, adsignare. . legare, zuscheiden. H.

ZUSCHLAG, interdictum, verschlag. H.

ZUSCHLEIGERN, contundere, verberare, qf. zuschlaegern. KEYS. Polt. f. 195. wan eltern die kinder verklagen, soll der richter redlich auf die kinder zuschlagen und dieselben weidlich ZU-SCHLEIGERN. Bat. slaeger, malleus. FR.

ZUSCHLIESSEN das urtheil, concludere fententiam ultimatam, a nemine rescindendam.

vox faemica, ut zubinden. H.

ZUSCHOPPEN, obturare, claudere, zustopffen. Dial. GREG. P. f. 15. darnach hieß er dieselben vaesser, die laer waren, pald zu-schoffen, und da man sy des andern ta-ges auftaet, da vand man sy alle vol oels.

ZUSCHREMEN, destinare. KEYS. Par. d. S. f. 23. darumb ein warer gedultiger mensch, der muirbelt nit, er wuirt nit zornig uiber die, von denen im leides beschicht, denn er weiß, daß es im von seinem schoepsfer also fuirseben v. zugeschremet ist, uff daß er dadurch soll zunemmen, v. in tugend gestercket werden. cf. schremen.

zuschunden, allicere, incitare, follicitare. FR.

ex JEROSCHIN. cf. schunden.

ZUSEHER & curatores conjung. in Tyr. L. O. III, 38. eswaere dann sach, daß die witt-we sich unerberlich und vertanlich hielte, so moegen ir von oberkait curatores und zu-ZUISELIN. vide Hotzenblotz.

cibi lpecies.

ZUSELN, concutere arborem, baum schuitteln. GUG.

ZUSELZAME, rarius. KEYS. N. Sch. 74. schell. etliche sagen, jagen, voglen, um fischen mit dem garn, sei inen zimlich, wan si nit stetz mit umbgond, aber etwan zu selzamme.

zusigen, inclinare, inclinari, accidere. C. b. Tr. f. 46. wissent das uich gar ze vruo schade vnd kumber SIGET ZUO. f. 151. dur daz vns ir genade 200 nvo mueze SIGEN und ir trost.

ZUSPENDEN, expendere, distribuere, ausspenden. ZUSPENDEN, dispergere, perdere, zerspenden. JEROSCHIN: dazu die sacrament wurdin jaemirlich ZUSPENT unde bracht in Schande. FR. ZUSPRACHE, impetitio, actio & postulatio ju-

ris, ansprache. H. ZUSPRECHEN, convenire in foro, actionem instituere. FR. Eccl. Th. L. Sal. D. a. 1406. unn mag Cl. von Muilnbeim Woelfelin ansproche nit erlossen, da sol er ime zu-SPRECHEN fuir uns, um was wir dam be-kennent, das sol er balten. ib. D. a. 1415. unn sprach, die herren von S. Thoman het-tent ime bi ziten vor dem kleinen geribte ZUGESPROCHEN; das er ir hofeberre und zinser werden solte drissig schillinge geltz halp, die sii jerliche bettent uf buse, bofestat. . .

impetere aliquem jure s. actione juris, postulare quem aliquid. . . kaempflich ZUSPRE-CHEN, provocare ad duellum. H. cf. J. Caes.

II. 58.

ZUSPRUCH, praetensio, actio. Reg. Sen. m. a. 1427. so ist mit urteil erteilt, daz der egen. W. K. umb solliche zuspruich, so dann das bantwerck an in bat, komen fol fuir die geswornen.

impetitio, zusprache. H. Bel. c. iijij. wiewol das sein ZUOSPRUCH ist vmb raubliche ENT-

WERUNG.

ZUSSERN, sorbillare, Surpfen. FR.

zust, susten, locus ubi bona mercatorum navibus advecta servari possunt. FR. putat a

subsistendo dictum.

ZUSTAND, praestatio laudemiorum s. releviorum. schmid ad J. P. Bav. t. 2, 9. altera praestatio est laudemiorum, s. ut in bonis feudalibus vocari solent, releviorum, quae Germ. vocantur der anfall und abfarth, ABund ZUSTANDT.

ZUSTAPFEN, accedere. Ph. Joh. f. 47. luogent vnde kaffent swen in ZUO STAPFFENT den sui holdes herze tragen.

ZUSTATTEN, permittere. ZUSTATTUNG, permissio. H.

zustehen, pertinere ad quem. H.

ZUSTEHEN, accidere. hinc zustehende noth, zugestandene faelle &c. H.

ZUSTELLEN, tradere, rem mobilem aut immobilem, corporalem vel quasi. sic & zu hand Stellen. H.

ZUSTEUER , fublidium , beyfteuer. H.

ZUSTIEREN, hastis concurrere, jouter. cf. Ju-STIEREN.

ZUSTUIREN, ignem refocillare. FR. ex TSCHU-DI. alias zuschuiren.

ZUSUCHEN, imputare. Bel. p. 60. warumb wird der tod Jesus den Juden zugr-SUCHT.

Department Google

ZUTHAT, opera subsidiaria, subsidium, auxilium, adminiculum. mit gemeiner ZUTHAT dem gemeinen ungluick wehren. H.

ZUTHEILEN, per sententiam adjudicare, addicere, permittere, injungere. H.

das ZUTHUN, ZUTHUUNG, opera allata, auxilium. H.

ZUTITTLEN, adulando titulis se infinuare. Zu-TITTLER, adulator. PRISCHL. FR.

ZUTRAEGER, procurator feudi. H.

ZUTREIBEN, inferre. fic fchand ZUTREIBEN. FR. ZUTRITT, accessus, aditus . . jus acquirendi,

praelatio in retractu &c. zugsgerechtigkeit. H. ZUITTERER, - KEYS. Polt. P. II. p. 8. ein vatter, der ein suin hatt mit weib und kind, der notduirfftig und arm ift, der vatter weiß sein not wol, das er ein armer zultterer und betteler ist, und doerfft wol, daß er im zu bilff keme. cf. p. 37. & 51.

qs. tremebundus, quem egestas contremi-

fcere facit.

ZUTUITLER, adulator. ECK Pred. P. V. f. 37. es ist wol in allen staenden uibel than gern hoeren nachreden, aber fuirsten und herren stets zumal uibel an; dann so das die zu-TUITLER mercken, so fleissen sie sich darauff und wollen dem herrn wol dienen.

cf. ZUDUITTLER. ZUTITTLER.

ZUTZIR, ad eam, zu ihr. Ph. M. T. II. p.21. ZUVART, adventus, zukunffe. H. B. & Jos. f. 137. do er gehorte, das er kam, sine vursten er ovh nam, mit grozeme gesinde reit er gegen sinem kin-

de verre of sine ZUOVART.
ZUVORWIDMEN, opp. dem nachwidem. I. Stat. Arg. wie man varend gut verwidmen mag, es sey zuvorwidmen oder nach-

widmen.

viduum constituere ab initio in sponfalibus. ZUVUREN, pro zerfuihren. quod vide, VELDECK v. 5. do her fie ZU VUREN wolde.

ZUWART, pro zuwort, quod vide. PEZ.

ZUWEGEN, appendere . . ad quem dirigere. C. b. Tr. £ 152. der kuinic Agamemnon betruibet fere wart hie von, daz man im der rede ZUO GE-WUOC.

ZUWEIB, concubina. H. v. Troy c. L dicz was ein wunderliche UNDANCKNAM einem man, das er zu seynem sig nam zu lon ein als edel schoen wolgeboren jungkfraw, und die fuirbaß bielt, als sein zuweiß, die im doch vonn adel mer, dann geleych was, das er im sy zu rechter ee wol moecht haben ge-fellet.

ZUWEISEN, adjudicare, addicere. H. ZUWELGEN, advolvere. Voc. 1482. cf. WELGEN. ZUWEY, duo, zwey. H. B. & Jof. f. 47. ich briche mime Gote ZUWEI oder eins der gebote.

ZUWIB, concubina, pellex. TW. KOEN. p. 27. er bette nuwent sibenbundert elicher fromen one fine andere zuwibe. cf. zuweib.

ZUWIDEMEN, f. viduum post nuptias celebratas a conjuge conjugi promissum. J. Arg. sch. III. 278. wil aber ein man oder ein wib einander widemen einen zuwidemen, der vor nit berett ift, als vor geschriben stot. ZUWIDMEN, attribuere. H.

zuwiu, zuowiu, ad quid, quare. Nibel. v. 476L

ZUWORT, adjectivum nomen.. vituperium .. laus. PEZ. HORNECK C. 671. wiewol er das Zu-WORT hat, wa er bey veinden waz gewesen, da ward er flatt ausgelesen fuir den pesten. ZUWUINSCHEN, adoptare, hinc zugewuinscht,

quod vide.

zuwuinschung, adoptio. Voc. 1482.

ZUWURFF, - ap. TOELNER H. Pal. p. 82. also datz wir und unser lieben bruiderlin einen lieplichen zuwurff getan haben an dem Rin uiberall und ze Beyern, ze Oesterrei-chen, und ze Schwaben. p.p. und datz dw vorgeschrieben theiding und der gemein und frundlich zuwurfe stet vest und unzerbrochen bleiben.

contractus . . conditiones pacis. PR.

ZUWURFF, fc. des stroms, alluvio. H.

ZUZIEHEN zu frischer that, praesens auxilium propria impensa praestare . . mit ganzer macht, omnibus copiis. Gef. Chf. Frid. I. p. 552.

ZUZIM, ZUOZIM, zu ihm, ad eum. ZUOZIR, ad eam. ZUOZIN, ad eos. H. B. & Jos. f. 13. an einem tage er ZUOZIM gie. C. b. Tr. £ 179. do sleich er ZUO ZIMME vnd Sprach.

ZUZIRRE, ad cjus, ad corum, zu ihrer, zu ihrem &c. C. b. Tr. f. 171. swenne in der geist gesendet wart der ZUO ZIRRE kuinfte horte.

ZUZIU, ZUOZIU, ad vos, zu euch. Nibel. v. 2350. durch iwer tugende lat ZUOZIU mich nu gan.

ZWABELN, motitare se, zabeln. cf. ZWISPELN.

ZWACK, uncus, hacken. Gug. ZWAG, pro zwang. H.

ZWAGEN, lavare. cf. TWAGEN.

ZWAHEN, lavare. H. SS. P. I. f. 109. do fließ St. Sebolt seinen stab in die erd, und sprach zu in, zwahet euer bende, and effet dem, do fprach fy, mm baben wir nicht das wir essen, warumb wollen wir die bend waeschen. cf. Twahen. Tweht. Abtwahen. idem quod zwagen, ewagen.

Amur v. 694. wie liep mie libe fich lieplich in dem maigen fol mit froeden ZWAIGEN.

ZWAINZIG, viginti, zwanzig. FALCKNER p. 204. fo fint it ZWAINTZIG vnd VEER.

in D. bl. Lin MEUSEL Gf. T. VII. p. 36. daz vch ZWAIR vallen v. komen muicht.

ZWANG, olim twag, zwag, constrictio, coer-

citio, coactio . . praes. legalis. н. ZWANG, GEZWANG, jurisdictio. Leyensp. P. II. p. 38. weltlicher GETZWANG, im latein genannt jurisdictio. p. p. ob die fachen, oder der antworter des richters zwang unterworffen.

in specie pro GERICHTSZWANG; in coercitione scil. vis est sita omnis jurisdictionis, potestas cogendi & constringendi. H. sic & zwang u. bann, alias zwing u. bann.

ZWANG, citatio sub poena f. mulcta. H.

ZWANG, vis, oppressio. H. ZWANGEN, castigare. Ph. Joh. f. 54. des wart ir gehres her zerrocft, der nach ire

liebten wangen begunde die muter ZWANGEN mit irme viel leiden vinger.

proprie arctare, comprimere, vellicare, fetzen.

ZWANGERIN, vestiplica, quae vestes plicat, kittelmacherin. TW.

ZWANGDIENSTE, angariae. LUD. J. Cl. p. 162. ZWANGNUS, idem quod zwang, zwangnus.

ZWANCKSAL, oppressio violenta. KEYS. Par. d. S. f. 138. do erbort er ir ruffen und fach an ir zwancksal.

alias zwangsal, twagsal, gezwangsal, constrictio, coarctatio, coactio, afflictio, vis, necessitas. . . in spec. angariatio, s. servitiorum ac praestationum exactio, cf. J. F. Al.

ZWANCKSCHENCKE, provenit ex jure vendendi cerevifiam aut vinum cum neceffitate emendi vicinis impofita; nullo modo est servitus, ne quidem irregularis. BRUN-NEMAN ad I. 8. §. 4. sed est jus reale ex pri-vilegio competens. sch. Ex. ad ff. f. 139. der ZWANZIGSTE TAG, — Litt. Conr. v.

Otterb. ad Mag. Arg. geben under myme in-gesigile, vff den nesten sondag noch dem ZWEINCZICHTEN DAGE, a. 1397. Litt. Otton. de Ohisenst. a. 1400. ad Mag. Arg. geben uf fritag noch dem zwenzigsten Tage. cf. HALT. Cal.

Dicitur etiam der zwanzigste tag nach wihenachten. in Litt. Alb. v. Erlik a. 1395. ap. LUNIG im R. Arch. T. XIII. p. 734 leg. an dem durustage vor dem zwenzigesten DAGE zu Wibenabt. Tw. epiphania, der xx.

tag, ubi f. leg. der xij tag.

H. in Cal. reddit octavam Epiphaniae. die 3 Jan. Apud HERGOTT T. III. D. a. 1435. S. Hilarien tag, den man nempt den TZWEN-TZIGSTEN tag zen Wienechten. At dies S. Hi-larii incidit in XIII. Jan. cf. PILGRAM. Alf. D. n. 1243. auf dem neehsten freytag vor S. Hylarien tag, den man nenner en xx tag der weynachten. Male ergo nonnemo credidit intelligendum vigefimum ante Kalendas, more Romano. Alte Spittels Ordn. a. 1466. nach dem 12 dag oder 20 tag, darnach es lang oder kurtz ? ZWEISFELDER, wischen weinachten und fastnacht. Exfurgit hic alia quaestio, num cadem illa dies XIII Jan. quae hic dr. vigelima, der zwanzigste, alibi vocetur der achezehende, decima octava? In calendario Judaico diserte isti adscriptum legitur, achzehend. videri sic posset dici vigefima connumerata utraque die extrema; decima octava, istis ambabus exclusis. Non obstat Dipl. Georgii Veldentini ap. LEHMANN , 22. ubi dr. Ludovicum Bav. venille Spiram die 16 Jan. & dicto Georgio contulisse munus praesecti, qui jurium & privilegiorum, qui-bus Spirenses gaudebant, tuitionem promisit an dem funtag nach dem achtzehenden tage. Scil. a. 1315.feltum Circumcisionis incidit in diem martis. ergo festum Epiphaniae in diem solis proximum & dies 18 vel 20a Nat. Dom. in diem folis sequentem, & dies solis post diem illum 18 (nach dem achezehenden) incidit in diem 20 Jan. Potuit itaque Ludovicus venisse Spiram die 16 Jan. Tom, II.

& intra 20 Jan. Georgio Veld. praesecturam detulisse, hic autem Diploma hoc edidisse die 20 Jan. Ex Wenckerianis.

ZWAR, certe, profecto, utique. PEZ. Cod. Evang. Joh. 8, 36. darumb ob ew der fun frei machet, ZWAR so were ir frei. C. b. Tr. f. 111. ZWARE ich engibe ir von mir niht.

ZWARZ, niger, Schwarz. Mart. Joh. f. 16. Be. nedicus mahte oveh der SWARZEN mvnche regele. ZWAYEN, controversia, discordia. hinc funder zwayen, absque controversia, absque dubio. PEZ ex HORNECK. cf. ZWEYEN.

ZWAZAL, pro zweyzahl. GUDEN. T. V. p. 697. das dritteil v. die ZWAZAL fol uns der vorgen. fr. Nesen sel. erben verbliben. cf. ZWOZAL.

ZWECHT, lavat. KEYS. Emeil'z f. 26, dufibeft wol, das die kind die stieffmuiter bon, die kind sein verfaren. lieber Got, die stiffmui-tern bond kein sorg zu inen; sie seben wie die weisenkind. Jy zwecht in selten, man gibt in uibel zellen.

pro zwahet, zwaeht.

ZWEHEL, mantile. a zwagen, abluere. cf. J. Pr. Al. c. 267.

ZWEI, cum derivatis. vide zwey. zweien, f. inserere, inoculare, zweigen. Ph. M. T. I. p. 88. swa sich bescheidenheit in wibes herzen geilet, diu ZWEIET und fruihet (f. leg. fruihtet) selde und ere.

ZWEIEN, ZWEIGEN, jungere duo. cf. fich ZWEY-GEN.

ZWEIFLING im glauben, - ECR Pred. P. V. f. 12. diß gebot uibertretten all Juden, Heiden, Tuircken, kaetzer, zwispalter, zweifling im glauben. qui multum dubitar.

ZWEIGE, duo, zwey. Ph. Joh. f. 57. ir ZWEI-GER minne waz einvalt.

zweigen, dividere. J. Pr. Sax. I. 31. man u. wib enhaben chein GEZWEIGET gut zu irme libi. cf. ZWEYEN cum feq.

ZWEIGUNDE an dem gloeben, schisma. KOEN. p. 113. cf. zweyung.

ZWEINZECH, viginti, zwanzig. Nibel. v. 672.

pro zweyfalter. ex MELZER Schneeb. Chr.

ZWELF. ZWELEF. cf. ZWOELFF. item Nibel. v.259. ZWENGERIN, vestiplica, kittelmacherin.Tw. a zwingen, zwaengen.

ZWENZEG, viginti, zwanzig. Ph. M. T. II.p.212. ZWENZICSTUNT, vicies. VELDECK v. 7193. cf. STUND.

ZWERCH anwand, - Renov. banni Wingersh. a. 1666. f. 8. item ein acker uff dem berg in der zwerch anwandt, einfeit. . . ager contiguus oblique situs.

ZWERCHHAU, ZWERHAU. cf. TWERHAU.

ZWERCHNACHT, idem quod quernacht. H. cf. & DWERNACHT.

uber ZWERCHNACHT richten, parata exfecutione

ZWESELE. cf. funckie.

duplex, fillus, bifurcatus, hinc f. patet fenfus vocis furkie, ut lit furca. cf. zweselicht. ZWISCHELISCH.

Vvvvv

ZWE-

2136

ZWESELICHT, duplex. ap. Lup. T. I. p. 415. under dem bilde stet uf eine site eyn schilt mit eim are, uff die ander site ein schilt mit eim lewin, der bat ein zweselichten zayl. fiss, bisurcatus. cs. zwischelisch.

ZWESEL

ZWESEWE, dextra. H. Trift. p. 22. Triftan spranck enweg zu bant, ein zwesewe biewe er an die hant, das sie do funckge nennent und die forckie erkennent. cf. zesewe.

cf. ZESCHWEN. ZESWE.

zwey, duo. Goth. twa, twai, two. A. S. tu, ewa, ewegen. Fr. & Al. zwei, zwen, zwo. Gr. Just. Lat. duo. C. B. dau, dwy. Armor. dou. Procop. tua. Dan. tu. Isl. evar. STADEN. VOcem compositam putat ex du, ad, & a, unum.w.

ZWEY, ZWI, substant. pl. zweyen, apud Alemannos videntur dici confinia, quae inter vicinos faciunt divisionem. CRUSII Ann. Suev. T. II. p. 21 f. pagum Hopfowam mit leut u. mit gut, bey wasen und bey zwing vel ZWI. ib. p. 216. Joh. de B. vendidit bona quaedam bey wasen u. bey ZWY, erforscht u. unerforscht, mit aller zugehoerde. Ap. HEIDER in ded. Lind. p. 925. das dorff L. mit gericht, mit zwingen, mit baennen, mit wasen, mit ZWEY, mit holz, mit feld, mit ackern, mit wiesen. D. a. 1456. an baumgaerten, an gaerten, an bauden, an acckern, an wifen, an wasen, an ZWEYEN, an holiz. H. cf. ZWIRUNG.

ZWEYD, germen. vide post deriv. 7: zwey. ZWEYECKECHT, anceps. Pf. Arg. 149, 6. vnd ZWEIECKEHTE swerte in iren henden.

ZWEYEN, in duas partes fecare.

ZWEYEN, in duas dividere. sic dr. & in ZWEY machen, item nweyen. H. . . separare. J. F. Al. c. 150. wan das burgklehen GEZWAIT wirdt von der burge.

ZWEYEN, jungere. cf. ZWAIGEN. ZWEYGEN. ZWEYEN, fich ZWEYEN, diffentire, dislidere. W. FR. lie ZWEYEN oder kriegen. H. . . discrepare. J. Pr. Al. c. 19, 2. Swaebisch recht ZWAIT sich nie von den Sahz sen, wan an erb zu nemen und urtail ze geben. cf. c. 283. J. Pr. Sax. II.
12. darumbe — daz ir recht ZWEIET.

die urteil ZWEIETE sich, vota sententiam dicentium erant diversa aequali numero ex utraque parte. Prot. Sen. m. a. 1422. nochdem die sach zu urteil gangen solt sin, da zweite sich die urteil, und als das beschach, da trugent die obgen. M. u. R. die sach fuir die grossen raete, als das in gewonheit berkomen ift.

Ph. M. T. II. p. 253. din mere dicke ZWEI-ENT sich, davon solt du das beste wellen.

ZWEYEN mit gewehr, dividere quoad possessionem, sive pro diviso. J. F. Al. c. 58,

GEZWEITE BRUIDER und SCHWE-STERN, fratres & forores unilaterales. cf. UNGEZWEYTE

cf. J. Pr. Al. sch. c. 387.

ZWEYER HAND, duplicis generis. GUG. ZWEYER HAND KINDER, libri non communes, comprivigni. H.

ZWEYFALL, dissensio. inde zweisel, dubitatio, quae est animi huc illuc divisio. H.

ZWEYFALLIG, discors, distentaneus, divisus.

ZWEYFALTIG, fraudulentus, duplex vir. Myth. MS. p. 109. was das recht durch gobe lot und dem unrechten gestat, das beisset ein zweyfaltiger man, und sol sich nyeman an denselben lan.

ZWEYGELING, mensurae genus, f. affer duos pollices spissus. silb. ex L. Contr. Sent. Scab. a. 1452. die muiller auf den muihlen auf der Breusch beschwerten sich uiber des probsts muihle von S. Arbogast, dasz dessen lehrleute an derselben ihre schwelle eines ZWEIGELINGS zu hoch gelegt haben, welches ihrer muihle schaden bringe.

ZWEYGEN pro zweyen.

fich ZWEYGEN, jungere se, sich paren. Ph. Joh. f. 48. Sui muizent sich alle ZWEIGEN alse die vogel in dem meigen. cf. Ph. M. T. L. p. 59. II. II. p. 33. 63. 78. 167.

ZWEYGSTE, secundus. G. bulle c. 2. das ZWEYG-

STE cappittel.

ZWEYGULT, duplum, dupli compensatio. H. cf. ZWIGULT.

ZWEYLAUF, ZWEYLAUFT, concursus multitudinis, in partes contrarias divisae... in gen. discordia, dissidium partium. H. . . bellum, feditio. sch.

ZWEYLAUFFTIG, discors, diffociatus. SCH. ZWEYLING, gemini, zwilling. Silb. L. prec. f. 147. in aderl. b. ZWEYLING das dritte zeichen ist warm vnd feucht.

ZWEYLING, nummus -- Alf. D. n. 1449. darzu ZWEYLING, deren drey einen blaphart thun, auf ieder seyten mit einer rosen v. der vmbschrifft

MONETA HAGENOWE.

ZWEYOHRIGTER KOPF, dyota. sanss. ZWEYSCHELIG, ZWEYSCHELLIG, dissonus, discrepans. ein ZWEYSCHELLIG urtheil, sententia, quae judicum dividit consensum. H. cf. GUDEN. T. II. p. 1330.

ZWEYSCHELLUNG, discrepantia. H. Bremae ewi-

scheling.

ZWEYSPALT, dissidium, schisma. H. ZWEYSPALTIC distidens, contrarius. H. ZWEYSPELDIG Jdem. H.

ZWEYSTELLIG, f. pro zweyfellig. H. vel pro zweyschellig.

der ZWEYTHEIL, duae tertiae. SCH. D. a. 1509. fol das hus zu d. K. nit me denn den drittentheil u. das hus zu dem B. den ZWEITEIL daran geben.

ZWEYTHEIL, ZWEYTEL, pars agri. sch. in Gl. v. acbre reddit duas tertias. Eccl. Th. L. Sal. E. f. iij. was ouch freuel an dem ge-ribte zu Eckeb. vallent, daran wurt den be-ren zu S. Thom. das zwaytell, und dem

vogt das dritteil.

zum ZWEYTEIL, quoad duas tertias partes. Sent. Sen m. a. 1412. von des pfinits wegen, das K. W. zum dirten teil, und H. v. R. zum zweyteil abloesen sollen uf dem buse by der metzige gelegen von dem Kageneck pfruindener der slift S. Peter, und also die W. ires dirten teils der losunge gehorsam ist ze tuinde, sont danneter zins des pfunt geltz vellet uff unser framen tage der lichtmesse, do ift zu wilfende; ift es, daß H. v. R. sur

zwo zal des pfunt geltz bitz zu dem egen. zil der lichtmesse ufbringet, das man das pfunt geltz abgeloesen mag, daß ist gut; wer das nit, wile dann die W. iren dirtenteils gehorsam ist, und kein breste davon nit an ir ift. . . cf. zwozal.

ZWEYTRAECHTIG, discors. H.

zweyung, discordia. FR. H. cf. zweigunde. vide & Alf. D. n. 1055.

ZWEYZAHL. cf. ZWOZAL. ZWAZAHL.

ZWEYZIG, viginti. ut dreyszig, vierzig. C.b. Tr. f. 148. von Tygerlant ein grave wart Emelius geheizen kam zuo der lande creizen mit ZWEJL 210 kielen vzerkorn.

ZWEYD, germen, furculus, zweig: B. ant. Ne-ZWEYDE des schoensten holezes, die ZWEYD des bei ift ZWIKUNFTIG. des entelle des mirthums. mirthums. PR.

ZWI. cf. ZWEY. ZWIRUNG.

zw1, qui, quomodo. Nibel. v. 4261. zw1 fol ich daz wenden.

zwi, zwie, zwic, zwich, surculus, germen, zweig. Ph. M. T. L p. 41. das zwi der linden. cf. p. 189. VELDECK v. 3118. . . metaph. WINS-BEKIN S. 3. hohvart velwet der eren ZWI. W.

ZWI, in compos. pro zwey. sic zwigule, zwi-

ZWICK, ZWICKLEIN, virga, capreolus vitis. a zweig. FR.

ZWICKEN, vellicare. C. b. Tr. f. 220. fin ors gat freuel und fnel begonde er ZWIGKEN mit

ZWICKEN, inflectere, circumflectere. PR. Ph. M. T. II. p. 232.

WICKBART, mystax angularis. FR.

ZWICKDARM, homo macer, staturae longioris. w. zwidorn, androgynus, a dupli-citate partium genitalium sic dictus. nam zwi elt bis, duo, & dorn, partitus. Box-HORN Lex. ant. Brit. darn, pars, portio, darnio, in partes & frusta secare. Voc. Joh. B. 102. gemellus, zwigtorn.

ZWICKLING, virga summa, sagitta, tolden, das laengste u. aeusserste rebschofs. FR.

ZWIDORN, ZWYDORN, hermaphrodita. Voc. 1482. . . hirco-cervus. id.

zwiefachen, in duplo expedire. Ap. Leuckf. de Mon. Gr. D. p. 109. cf. zwierachen.

ZWIFELDEN forgen vil. Zwinelhaft wardened fact

ZWIELAUF, ZWYLAUFF, idem quod zweylauff.H. ZCWIENS, bina vice. ap. Lud. T. X. p. 661. wir wollen und sullen gre jartzeit alle jar ZCWIENSS began, de erstern, de andernn... ZWIER, bis. FR. cf. ZWIR.

ZWIERACHEN, in duplo expedire. LEUCKF. de Mon. Gr. D. p. 100. dest zu uhrkunde haben wir diesen unsern recess u. usspruch glichs luts GE-ZWIERACHT.

ZWIEREN, - Ph. M. T. I. p. 83. wol uf ir kinder ze tanze sun wir - smieren und zwingen und zwieren nach lieblichen gir. cf. p. 86. wan ich Cf. T. II. p. 94. winger wider mich, fo. . .

ZWIERIG, dupliciter. FR.

ZWIEROT, bis. C. b. Tr. f. 100, Achilles der enwere wol ZWIEROT also clar.

zwig, surculus, germen, zweig.

ZWIGELT, pensatio duplex, duplum. J. Pr. Sax. II. 32. daz sal her ZWIGELDE wider geben.

ZWIGEN, inserere, zweigen. C. b. Tr. f. 230. wan daz vf in GEZWIGET was aller manheit vibercrafe.

ZWIGTORN, gemellus. cf. ZWICKDARM. ZWIT-TER.

ZWIGUILT, duplum pretii. Alb. I. P. P. Norimb. sie vergelten den schaden mit der WIGUILT. cf. ZWYGUILT.

ZWIGVOGEL, papilio. Voc. MS. An. f. qui ALBERO zweigeler apud FR.

ZWIK, germen, furculus, virga, zweig, zwig, zwick. FR.

ZWILCH, bis, bina vice. NARRENSCH. C. 63. glich als der keyser Otto dett, der in dem stritt ein spyegel bett, und schar alltag fin backen zwilch, und wusch sie dann mit esels milch.

ZWILHE, f. geminus. Ph. M. T. II. p. 175. der den ZWILHEN tot an uns ze tode sluog.

ZWILHEN, geminare. Ph. M. T. II. p. 231. diu kerge schande ZWILHET u. DRILHET.

ZWILLEN, geminare. Gl. BOX. chiquellum, mini. gezwillet, gemino partu editus. Cod. MS. SPENERI 2 Sam. 20, L. Siba ein fon Bachri ein GEZWILLIDER mann, sic redditur ibi

vir Jemineus, qs. foret a voce gemini. FR. ZWILLIGEN, ZWILLINGEN, bis exequi, agere, duplicare, repetere, bis dicere. MUILLER Apost. schluskett. P. II. p. 95. der ort in Josua angefuihrt, gibt anlaß zu fragen, ob die juidische beschneidung GEZWIL-LIGET worden? weil Gott die kinder Jfrael wider und zum andern mal beschneiden beisst. Augustinus zeugt, daß einige auß diesen worten die zwuligung der tauffe behaupten wollen, weil sie geglaubt, dass die zwilli-gung der beschneidung allbie gebotten waere. id. p. 170. die wort: mein Gott, mein Gott, warum bastu mich verlassen? sind voll suisses vertrauens gegen seinem bimmlischen vater , darumb ZWILLINGET er sic , mein Got. p. 428. darumb zwillinger er das webe.

ZWILLIGUNG, duplicatio, repetitio. cf. ZWIL-LIGEN.

ZWINCZERN. cf. ZWINZERN.

ZWING, GEZWING, jurisdictio eaque superior. FR. H. . . limites, qui territorium qualecunque coercent . . territorium.

ZWING, — D. a. 1426. L. Sal. B. Eccl. Th. f. 186. uff der egen, unsere statt Colmar zwin-GEN, bennen, uff luiten u. der gemeinde, uffungelte, zoellen u. almenden. cf. GEZWING.

ZWINGEL. vide BLANCK. cf. ZWINGOLFF. pars pomoerii, pars propugnaculi, quae muros ambitu suo cingit, zwinger. W. refert ad cingulum, a cingendo. rectius duceres a zwingen, coercendo, quod vox Belg. dwinger oftendir.

ZWINGEN, cogere, adigere, compellere . . arcessere, citare sub poena . . punire, poenae Vvvvvv 2

subjicere. H. Origo vocis obscura. Ducitur ab engen, arctare, vel a Cambr. angen, ne-cessitare. w. repetit ex Gr. arayxazen. H. a ewig, zwig, virga, vimen, unde fit ewigen, ewingen, zwigen, zwingen, ftringere, conftringere, olim distringere.

ZWINGER, idem quod zwingel, quod vide.

ZWINGHERR, exactor, coactor. SCH. ZWINGOLFF, antemurale, vormur. Voc. MS. An. cf. zwinger, adde w.

ZWINZEREN, oculis micare, hod. zwizeren. STEINH. f. 24. sie ziehen ouch mit irem zwinczeren und unerbern bliczenden geberden die juingling zu unerbarer reiczender begierlikait.

Ang. twingle. Lat. scintillare.
ZWIR, ZWIRENT, ZWIRUNT, bis. KEYS. Aufg. d. Jud. b. H. vj. vnd da schlug Moses ZWIRENT an ein felsen, der gab wasser. J. Aug. KR. f. 95. hinc zwir gebachen brot und schiffbrot. Keys. Sch. d. Pen. f. 56.

KERO zwiror, denuo. SCH. cf. J. Pr. Al. c. 133. Ph. M. T. II. p. 36. ZWIR als ofte. ZWIRIN, Sucrinum. J. Pr. Al. c. 39.

ZWIRLEN, -- STEINH. f. 113. und kunt ire ougen kuinstlichen zwirlend erzoegen mit lieplichen worten.

trahere, ducere. FR. habet alio fensu pracparare trahendo, explicando ad induendum.

ZWIRNUNT, ZWIRNUMT, bis, duplex. FR. ex LEHMANN. cf. J. Pr. Al. sch. c. 386. fwen auch ainer der stange ZWIRUNT begert. .

ZWIRUNGEN, f. confinia. D. a. 1456. das dorff - v. alles das darzu gehoeret, es sey an luiten oder guitern, an gericht, an ehehafften, an ZWI-RUNGEN, an baeumen, an aynungen. H.

ZWISCHELLIG, dissonus, discrepans. cf. ZWEY-

ZWISCHELISCH, duplex, geminatus. PEZ. HORNECK c. 100. der lee mit dem ZWISCHE-LISCHEN zagel. cauda bifurcata. PEZ. num a zweyschellig? Cacterum & huc pertinet Gl. KER. bini, zuwiske. terni, eriske. W.

ZWISCHEN, inter. ZWISCHEN den fachen gehen medium se praestare ex officio boni viri in dis-

ceptatione caussae. H.

ZWISCHENMITTEL, media conditio ad concor- ? diam oblata, partibus aequa & accepta. H.

ZWISCHENREDEN, compositionem tentare. H. die ZWISCHNE, intervallum. H.

ZWISPALTER, schismaticus. ECK Pred. P. V. f. 63. und alfo feind all partheier, ZWI-SPALTER, in fumma alle ketzer, lugner. cf. ZWEIFLING.

a zweyspalt, discordia.
ZWISPEL, duplum. ap. steverer p. 58.
was si des schaden nehmen, den schol er in an chlugen, und on alles fuirgebot gantzund gar in viertzeben tagen mit zwispel ab-

cf. Ord. Crim. CAR. V. art. 157. ZWISPELN, duplicare, augere. PEZ.

ZWISPILDE, - ap. Duell. H. Ord. T. P. II. p. 62. sweliches tages das nicht geschicht, so soll sie des andern tages zwiespilde dienen. dupliciter, duplo.

ZWISPILL, duplum, der dieb foll den beschaedigten mit der ZWISPILL bezahlen. FR.

ZWISPILEN, duplicare. FR.

ZWISPILIGE ZINSSE. cf. WEISSAT. num dupli census?

ZWINGEN, cogere pecuniam vi jurisdictionis. FR. ZWISPELN, motitare se sine ratione. KEYS. N. Sch. f. 30. ZWISPELN u. zwabeln. FR.

ZWIST, diffidium, discordia, lis. a zweyen. sic zwist u. zweyung. W. FR. H.

ZWISTLICH, ZWISTHELLIG, discors, contentiofus. H.

zwistung, zwisting, discordia, lis. H.

ZWITER, ZWITTER, hermaphroditus. W. ducit vel a zwi, duplex, per medium derivandi ter, vel a zwidorn.

ZWITZEREY, fortilegium, wickerey. FR.

ZWITZERN, micare; mit den augen, mit den aughrawen, mit den lefzen. FR. ex KEYS. cf. ZWINZERN.

ZWIU, qui, quare, wie. Nibel. v. 1991. ZWIU fol ich die verzihen . . cf. v. 3050. Ph. M. T. I. p. 93. ob ich des suinde sule han, ZWIU ge-

schuof er si so rehte wol getan? cf. ZE wiu. ZWIVALDEN, duplicare. Ph. M. T. II. p. 29. da von ZWIVALDET fich min sendui not.

ZWIVALTIGKEIT, duplicitas, amphibolia, ambiguitas. Silb. L. Conf. f. 25. van ob dv hatost an dem herzen ZWIVALTIKEIT mie gelichsenne.

ZWIUELEN, - H. b. Car. M. v. 2801. er verwunde in vil sere, tho GEZWIUELOTE der berre.

credo, dubitare, desperare, zweiseln, verzweifeln.

ZWIVELICH, dubius. H. B. & Jos. f. 139. din ZWIVELIHHEZ fer.

ZUUIVELLERE, dubitator. Gl. ad Prob.

ZWIVELLOB, laus dubia. Ph. M. T. I. p. 116. ZWIVELLOB das hoenet.

ZWIVELVART, iter dubium, periculosum. Ph. M. T. II. p. 246. der kiel ist uf das mer gezoget u. vert gegen leben ein ZWIVELVART.

ZWIVELWAN, opinio dubia. Ph. M. T. I. p. 137. II. p. 112.

ZUUIWASSI, ancipites. Gl. Rhen. cf. WASS. ZWOELFFE, — C. b. Tr. f. 146. min ZWELFE moehten niht gesagen die manicfalten sache. f. 183. ZWELFF alter muot was an in zwein.

die ZWOELFFE, intervallum temporis inter festum Nativitatis & Epiphaniae. FR.

ZWOELFFER, duodecimvir paganus. FR. unus ex duodecim juratis judicii. dr. & die zwoelff geschworene. H. . . scabinus. J. Pr. Al. c. 83.

ZWOELFFER, nummus. Eorum viginti & unus valent unum florenum. cf. Muinch. Muinzb.

f. 46.

der ZWOELFFBOT, apostolus. Cal. Ulm.
d. 24 Febr. H. SS. R. H. f. 64. er ift auch volkomen in allem dem, der zwoelfffor Spricht u. schreibet.

non tantum collective dr. die zwoelfboten, zwelfpoten, sed quisque Apostolus salutatur der zwelftot. KOEN. app. p. 906. geben am mentag morndes nach S. Peters u. S. Paul tag der zweyer zwelfbotten. D. Seel. WG. in inc:

fine: am nechsten samstag nach Jacobi des h. TZWELFFBOTTEN a. D. 1483.

ZWOELFFBOTELICH, Apostolicus. Litania Carthus.MS. cit. sch. in babelt: das du den ZWOLF-BOETTELICHEN herren den bobest u. aller des christenheite wuirdekeite staffelen geruchest in heiliger widerverbindunge halten, dich bitten wir, hoere uns.

widerverbindunge halten, dich bitten wir, hoere uns. ZAL Zu erbe komen sint. cf. ZAL. Zwoelpboten orden, orde Apostolorum pez. ZWUIG, lavabat. Fab. Ponc. f. ij. er bereitfic & in K. Sig. Ref. b. iiij. occurrit zwoelf botten ordnung.

ZWOELFBOTENSCHAFFT, Apostolatus. PEZ.

ZWOELFBOTEN SCHEIDUNG TAG, dies XV. Julii. cf. martyrologia. it, Missale Dioec. Arg. 1520. Chr. Elwang ad a. 1291. "Rex Romanorum obiit in divisione Apostolor. quod Sigm. de Bircken in Spieg. der Ehr. d. Erzh. Oesterr. p. 137. reddit. d. 15. Julii eben am tage der Apostel theilung. Chr. ant. Ulm. impr. a. 1473. an dem tag da die ZWOELFF BOTTEN in die welt GETEILT wurden. cf. baron, ad a. 44. & DU FR. in festum.

cf. Alf. D. n. 1044. der ZWOELFFBOTEN TAG, dies divisionis Apostolorum. d. 15. Jul. v. du fr. ap. schann. Cl. Fuld. uff der zwoelff bodin

der ZWOELFFBOTEN TAG genant, als sie zusampt wurden, idem D. Chomburgens. a.

die ZWOELFF NAECHT, noctes 12. a die 25. Dec. labentes, in quibus sortilegia, praestigia, & artes magicae ac superstitiosae dominantur. HALT. Cal. MUINSTER Cosm.

f. 50. der ZWOELFFTE, — Lup. T. VII. p. 45. dese bref ift geben tu Spandowe nach Godes bort 1300. in den 3ssten jar des dunrestages na Twelften. ap. Hanenb. p. 858. fundages na TWOLFFTEN.

feil. tag nach dem heil. Christag. cf. artic. seq. vide & Als. D. n. 1208. 1246. der ZWOELFFTE ABEND — ap. Luck Chr. Rapp. p. 96. gegeben zu Colmar des vorgen. ZWOELFFTEN ABENDS nach G. G. 1330. vigilia duodecimae post Nativ. D.

r ZWOELFFTE TAG, dies epiphaniae. D. a. 1398. geben uff fritag nach dem zwoelfften TAG. Litt. Frid. de Ohssenst. ad Mag. Arg. geben uff mittewuche noch dem beil. zwoelfftentage a. mcccc. D. a. 1387. gegeben in Laut. uff den nechsten sont. nach dem xij tag genannt zu latein Epiphania Domini. LUNIG R. Arch. T. IV. p. 583. untze zu dem zwelften dage noch dem beil. winachten tage, dem man sprichet in latine Epiphan. Dom. Litt. Scult, & Sen. d. minn. statt ze Basel 1383. an dem zwoelfften TAG ze Winechten. Alias dr. etiam der dreyzebnte tag, quod vide sis.

Alf. D. n. 750. 1002. 1023. 1024. Seil. dies ipla Nativitatis non connumeratur. In Calendario Judaeorum Germanico ad diem 6 Jan. solet adpingi zwoelft. cf. & der h. SIEBENDE tag. cf. not. ad ZWANZIGSTE TAG.

ZWOZAL, duae partes de tribus partibus. Sent. Sen. m. a. 1417. und umb den dirten teil, der W. sel. wittwe zugehoeret, wil sii daruf verziben, so sol den erben ir reht behalten sin umb ir zwozal. Reg. Sen. m. a. 1418. dass die egenandt Nese sel. gelosen bet, das Peter der kieffer des DIRTEN TEI-LES, und der vorgen. Merckelin der zwo-

te dem keiser das bette, unn alle acht tag, do zwuig er im sein fuiß. cf. TWAGEN.

TWAHEN. ZWAGEN. ZWAHEN.

ZWURBELN, repere. otto D. p. 199. und alse das fuir zergangen ist, so vindet man zu stunt des andern tages ein wurmelin, das do ZWURBELT in der eschen.

ZWUIRENT, ZWURENT, bis. Matth. 26. ch der han ZWURENT krayet, so hastu mich dristunt verlaugnet. FR. cf. KOEN. p. 17.75.

ZWURNENT, bis. Kunigb. p. 6. bringent im bin zwunnent also vil guttes, also er uch in die seck stiesse.

ZWUSCHEN, inter, zwischen. H. DERZWUI-SCHEN reden, tentare pacem. KOEN. p. 32. nu wart DERZWUISCHENT geret u. ein friede gemaht.

ZWUSCHETER, pro zwischen der. ZWUZAL, binarius. Voc. 1482. ZWYDORN. cf. ZWIDORN.

ZWYFELICH, dubius. SCHUITZE.

ZWYGUILT, duplum pretii, duplicatum pretium. J. Bav. t. 20, 2. deß fol er genie-ßen, und fol ihm das der antworter mit der zwyguilt widergelten. ib. t. 23. art. 2. wo einer dem andern in seinem banholz einen oder mehr baeum heimlich abhauet, oder stiblt, der sol es dem berrn, des das banbols ift, mit der zwyguilt zu widerlegen schuldig seyn. cf. zwiouilt.

ZWYRNENT, bis. Gnom. col. 45. beffer ift ZWYR-NENT gemessen, dan zu einem mol vergessen.

ZYCKEN, — KEYS. Post. P. II. p. 104. soliche verwandtnuiß, vetterschafft, gesipp-schafft und mogschafft batt gemeynlich in ir begriffen ein ZYCKEN des nyds. trahere, tractio, attractio. cf. ZICKEN.

ZYGER, — Myth. MS. p. 13. brot zyger und kese guit is vast, wir sind wol behuit vor hunden und kazen. cf. Tyr. L. O. VI.22. Voc. MS. anon. seracium, zygen, de lacte. caseus. cf. ziger.

ZYGER, gramiae. DASYP. morbus oculorum, fic per metaph. FR.

ZYGLIN, capella. PR. a ziege.

ZYLIE, Caecilia. cf. LANDWARHEIT.

ZYLLE, navis, zil; zeil, kiel.

ZYLSCHEITTER, - FR. ex' FRONSPERG. im zeughaus sollen seyn kummeter, affeergeschirr, ZYLSCHEITTER. ligna videntur effe ad naves thruendas parata, a zyl, zeil, quod vide.

ZYMBER, ZYMMEL, crifta in casside. FR. cf. ZIMER. ZYMMERN. cf. ZIMBERN. ZIMMERN.

ZYMPF, collipendium, focale dici posset a faucibus. FR.

ZYNE, numi genus. GUDEN. T. II. p. 1101. hundert reale u. ZYNE. cf. ZAIN.

Vvvvvv 3

ZYNS-

ZYNSTAG, pro zinstag. quod vide.

ZYPPENWECKS, - occurrit pro laudemio & recognitione in inveltitura manforum forestalium. Ord. d. Wildhuben in ded. von Dreyeych p. 8. doch mag man von iglicher lehnung u. empfengniss denn gulden fur empfa-recht, die zvi schilling samt den ZYPPENWECKS zu erkentnuss nemen, p. p. vnd sollen alsbalden mit demselbigen, so entpfangen haben, in das wirtzhauss gehenn, solche xvj schilling v. viij ZYP-PEN WECKS mit einander verzeren. p. p. dergl. sein xvj ss. u. viij ZYPPENWECKS fur zerung v. weinkauff vergnuige. H. Si quid video, weeks feriblitas notat & zyppen repetendum a zip, eip, annona vel f. genus quoddam frumenti; sic typpenwecks essent scriblitae ad mercipotum exhibendae & comedendae.

ZYPFLER, - KEYS. 4. loew. gefchr. p. 49. zu dem ersten so ist der natuirlich loew ein reichlich großthugig thier, er isset nicht allein, was im uiber bleibt, das mitteilt er andern thieren, darumb so ist er großthugig, MITTEILIG, nit ist er ein zypepeler, oder ein schmarotzer, als viel sein, die da beissen behalten, was uiberbleibt, v. sprechen, was da uiberbleibt, ist kalt allerbest.

f. a zipfel, extremitas; vel a zippeln, stillare, de quibus w. Quicquid sit, notat tena-

cem, minutorum sectatorem.

ZYPFLER, pedes vix elevans, Schluirfer. FR. ZYRAFFE, f. simia ornatus caussa aedificio adjecta, qualis rohraffe, quod vide. . . in gen. pro quaque simia poni, docet. FR.

ZYRHEIT, ornatus, zierde. GUDEN. T. IV. p.

146. ZYSE, cum compos. cf. ziese.

ZYTTLICH, idem quod zeitig, zeitlich. H.

# GLOSSARUM SCHERZII

institute of the subject of the puly: dash croute, due we defait D D I T A M E N T U M. der nu tuet wol schin, war umbe ir uns seit chomen das heilig creutz habt genommen, das unser berre selb truech, und uns die sunde ABETWUECH. Cf. TWEHT. TWAHEN. ZWA-HEN.

ABZUG, jus retractus. cf. zug. zugrecht. ANSCHMOLLEN. cf. schmollen.

ANSCHUITT, jus alluvionis. cf. fr. ein ALTSPROCHEN WORT, proverbium. strycker f. 18. an im erfulte dirre mort das altsprochen wort: ein dinch, das vil schone sei, da lausse dicke schade bei, isn sei auch alles golt nibt, das man doch gleissen sibt.

cf. Ph. M. T. I. p. 61.

BESAMMEN, convenire, actionem contra quem instituere. Statt. Strasb. Rechtbuch. aer. publ. f. 9. es fol nieman den andern BE-SAMMEN um unfug.

BEWEREN, fatisfacere, folvere. Eccl. Thom. L. Sal. A. f. 273. die egen. sechs guldin gel- FROEISCHEIT, crudelitas. Myth. MS. p. 10. tes ich im geben han umb sechzig guldin besich wolt das frowen u. man, die sich froeist von Florenzii genger u. geber, der ich gentz- scheit nement an, geschee als dem wolff belich bezalt u. BEWERT bin von dem egen. H. V.

BEWUCHEN. cf. wuchen. BUWETAEDINGEN, - J. Aug. KR. f. 97. swer gut bat, daz er um gelt hin lat, daz man ez buwe, wil der den verkeren, der ez buwet, buwet er ez mit dem pflug, so sol er mit im buwetaedingen zwischen der lichtmisse u. dem wizzen sunnentag.

de culto agro transigere quocum. EHRSCHATZ, interdum de censibus s. reditibus datur. Reg. Sen. m. a. 1419. si hoffent ovch, daz sii niemant mit urteil darzu trengen solt von so vil zinsen erschatz ze ge-

ElGENZINS, census irredimibilis. J. Arg.

scн. III. 344. und wer under solichem erbe barschafft, das sol man fuirderliche anlegen an eigen zinse oder guilte. p. p. eigen gut opp. dem abloefigen. Alio sensu occurrit in ZINS.

EINWIG, duellum, monomachia. Goth. einwigi. H. Trist. p. 48. nu hoere ich ie die wi-sen jehen, u. stot auch an der mere, das dis ein einwig were, u. ist ouch alle ir iehe daran, die entwern nit wann zwene man, ieb briefe es aber an diser zit, das es ein offe-

ner strit von zwein ganzen rotten was. ERSPEHEN, videre, cognoscere. Vit. PP. f. 73. und do die bruider wyder komen u. der beil. vetter leben betten gesehen u. ERSPEHET.

ERZUGEN, convincere testibus, uberzeu-gen. J. Arg. sch. Ill. 48. nieman sol den an-dern ERZUGEN, dan mit den, die by den sa-

chen gewesen syen. ETTERZEHEND, meton. agri decimis ob-

SCHEIT nement an, geschee als dem wolff beschach. Sury 37 frankeit.
GENAGELTE HOSEN. cf. seges.
quid sibi velint, mihi non liquet.
GESCHIEREN.

GESCHIEBEN . - Stat. Aug. c. 296. er muig dem die wuirffel GESCHIEBEN, mag aber er der wuirssel nit geschieben, also das er in nit bezeugen mag selb dritt, so ist er schuldig selbenst, u. wa der sebub dann geleyt, der ist der bannd sebuldig. cf. schieben. GESTUNDUNG, dilatio. cf. stundung.

GESUICHE, usura. J. Pr. Al. f. 4. es verbeut. Gott u. der babst u. der beilig Keiser Karol, das kein cristen mensch von dem andern GE-SUICHE nemen fol.

GEWERT, probatus. J. Pr. Al. £ 3. alle die

aublagh Ishum min ang

In followy I.

a nihili, ll

lantrecht, die bie ungeschriben seindt, die feind uber alle lantrecht. u. GEWERET noch geschriben rechten u. etwa nach gewonheit. GEZOEGE, — Prot. Sen. m. Arg. a. 1395.

und von denfelben urteilen GEZOEGE zv nemmende u. zv vollefuirende. cf. GEZOG. appellatio ad fuperiorem judicem.

GROIB, citatur in schelmen schinder.

fed defideratur fuo loco in MS. HINTERGEHEN, der sach HINDERGE- SCHERVER. cf.

HEN, caussam ad arbitros deferre. Bel. p. 82. cf. HINTERGANG.

LANDWEIBEL, apparitor. J. Stat. Solod. t. 10. oppon. ib. t. 11. dem GROSWEIBEL. MEYENTEDING. of. HERBSTTEDING. ORVEIDE. cf. orvede. Lud. T. VIII. p. 322.

unde lauen in kraft deses brefes eine rechte ORVEIDE, alse ORVEIDEN recht ist. cf. Hei-NECC. El. J. G. T. II. p. 30. SCHERVER. cf. Zehenden scherver.

APPENDIX SIGLARUM.

D. Mus. Deutsch Museum.

paullo post.
Glossae Florent, in ECCARD Franc. p. p. Gl. Flor. Orient.

Die historischen buicher des A. T. SCHUITZE aus dem XIII. Jahrh. herausgeg. mit glossen von D. GOTTER. SCHUITZE. 4. Hamb. 1781. Mythologus a schenzio editus in Myth.

Phil. Mor. German. speciminibus. Der Got Amur. Amur. Der Nibelungen Liet. Nibel.

veldeck Die Eneidt von Heinrich von vel-)

Ista tria poemata edidit Clar. MULLERUS 3) Berolini a. 1782 & feq. in Samlung Deut-feber Gediebte aus dem XII. XIII. u. XIV.

Jabrhundert, I. Band, ilh. d. heil. Wilhelm der heilige von 1/2. Wilh. d. heil. Oranse I. Theil von TURLIN. II. Theil von WOLFFRAM VON ESCHILBACH. edidit Clar. CASPARSONUS Cassellis a. 1781 & 84.

Scilicet, quod in fronte voluminis primi monueram, in eo esse Duumviros ornatissimos, ut antiquioris poeseos Germanicae nova specimina edant in lucem, ejus consilii sui exsequendi secerunt initium, dum hoc opus nostrum prela fatigaret. Non igitur a me impetrare potui, quin partem istorum poematum, ut commode afferebantur lustrarem, exque iis complura in usum meum converterem decerpta, quod in Wilhelmo Sancto jam a littera M, in Nibelungis a sequenti, in reliquis demum a littera T coeptum.

Intelligent inde aequi rerum judices, harum litterarum amantes, sedulo me id egisse, ut quam possem spartem susceptam or partem maxime. Signulane videbunt, haud presum

ut, quam possem, Spartam susceptam ornarem maxime. Simulque videbunt, haud parum superesse negotii, siquidem ex laudatis poematibus aliisque, quae inforum aeque ac aliorum industriae debebimus, nec non ex aliis fontibus recens apertis derivare velimus ea, quae ad augendam glossematum hanc silvam facere queant.

Ista GLOSSARII GERMANICI SUPPLEMENTA, quippe quae non nisi horas subsectivas sibi vindicare sas est, aliquot annorum spatium requirent. Grato agnoscam animo, sicubi consiliis aut ope conatus meos subsevare viri docti satagant.

olossarium germanicum carolinum, quod scherzii ingenio adumbratum, coeptum, nostra opera perpolietur, augebitur, illustrabitur, simul cum istis supplementis lucem videbit; commodeque eodem volumine comprehendi poterit.

Spero fore, ut schenzu vita, quam nondum ad unguem perficere mibi licuit, isti ejus

partui Carolino praefigatur.

Addetur & historia conatuum, quos ad rimandas Teutonicae linguae origines diversis temporibus suscepere diversi.

Ibidem loci plena, quantum fieri poterit, poematum medii aevi feries, cujus primas

nuper lineas scite, ut solet, duxit Clar. ADELUNGUS, reperietur.

Heic demum addidisse lubet, perinde quippe, sive in calce voluminis sive in fronte fiat, reliqua fautorum nostrorum nomina, quae nobis innotuere.

#### IN GALLIA

ARGENTORATI.

Joh. Phil. Beyckert, SS. Theol. D.

P. P. Joh. Rud. de Beyer, Ser. Duei Bipont. a Conf. Elias Brackenhoffer, XIII& Scholarcha. Joh. Mich. Emmerich, Collabor. Gym-Joh. Mich. Emmertin, Condoor. Cymenafii.

Joh. Frid. Frid., Phil. Prad. & J.
Nat. P. P.
Phil. Jac. Kreuter, J. U. Lt.
Joh. Reinh. Kugler, J. U. D. & P.P.
Joh. Mich. Ofterried, J. U. Lt. & Sen.
M. Adv. & Proc. Ord.

Phil. Lud. Schmutz, J. U. Lt. Job. Rud. Stoeffer, Ser. March. Bad. a Confil. Aul. & Nofodoch. Arg. occonomus. BUXOVILLAE. Frid. Achat. Koch, Ser. Landg. a Conf. fecret. Andreas Lichtenberger, Ser. Landg. a Conf. Secret.

Joh. Frid. Reuls, Ser. Landg. a Conf. Cam. Joh. Jac. Wagner, Regim. Advocat. Maur. Lud. Wilhelm, Regim. a manu.

COLMARIAE. Matth. Fr. Jos. Beck, in Supr. Alf. cur. Advocatus & interpres. Joh. Dan. de Boilgautier, in fupr. cur. Confil. Chauffour , in Supr. cur. Advocatus. Chr. Dan. Jac Rieden, in Jupr. cur. Adv. & interpr. IN FANO S. DIONYSII. Rev. Abbas de Ternai de Courbon. GEBVILLAE. Ill. Comes de Rouvroy, Canon. Mur-bac. & Vic. gen. Diocc. Vefont.

CONTRACT.

## IN BELGIO:

Bibliotheca Acad. Bruxellenfis.

L. B. de Waldt, Luxemburgi.

## · IN GERMANIA.

Bibliotheca Academ. Giessensis. Bibliotheca Acad. Heidelbergensis.

Jos. C. Baumgartner, J. V. Cand. Villingae. Ill. Com. de Belderbusch, Colon.

Agripp.
L. B. de Béroldingen, Canon. Spirenfis,

III. Com. de Brezenheim, Man/temii. Broxtermann, Synd. Cap.

Ofnabrug.
Cotta, Bibliopola Tubing.
Georg. Chr. Crollius, P. P. Bipontin.
Joh. Chr. Ehrmann, Med.D. Francof.
L. B. de Hammerer, Ser. Eled. Palat. a Confil.

Joh. Phil. Haug, Bibliop. Lipfienfis. Hebebrand, Ill. Com. Ifen-burg. a Conf. Casp. Frid. Hossmann, Reg. Bor. a Conf. Adv. & Proc. jud. Cam.

Wezlar.

Joh. Frid. Aug. Kinderling, Diacon.

Calbae ad Salam.

Kremer, Ser. Princ. Naff.

Weilb, a Conf. Secr.

Langer, Biblioth. Guelferbyt.

L. B. de Leykam, Referend. interp. Imp. R. G.

Luesch , Biblioth. Onolabac. Chr. H. Müller, Gynm. Reg. Berol. P. P.

Chr. Gottl. de Murr, Norimbergae. L. B. de Rauschard, Ser. Princ. Nast. a Conf.

Fr. Car. de Sachs, Advoe. & Proc. Interp. Cam. Imp. Wezlar. Aug. Frid. Schott, J. V. D. & P. P.

Lipf.

L. B. de Senkenberg, Gieffae.
. . . Simonis, Bibliop Colonienf.
Rev. . . Steigenberger, P. P. Pol-

Weilburgensis.

## IN POLONIA.

Joh. de Roecler, Med. D. & Reg. Pol. archiater.

IN RUSSIA.

IMPERATRIX RUSSORUM AUGUSTA.

### EMENDANDA.

AGELEISTER - vuirschen lege vuirsehen. AGLER - Viegant lege Virgaul. ANTWENDEN — dele in fine ANEWAND.

ASE, facile — adde Angl. cafy. BEITEN - adde Angl. wait. BERECHTET, - lege umb das mort. BEY - adde Angl. by. BIETEN, offerre - lege prae aliis. BINDEN - lege c. 103. BORMYDENBERG - adde cf. WUCHLICHEN. BUNDLICH — adde cf. GEWANDT. DAGEWAN - lege l. s. ereagwen. DEGEN - p. 229. lege der welte ein DEGN. DEHEIN - adde, SCH. ducit a cadhuna. DUMELEN, - adde, cf. GRUPEN D. Alterth. c. 7.

EHTAG. - lege cf. schleyssweis.

FARENDER LEUTE KOENIG - lege SMAHS-MANNI.

FEDELEHE - 1. 2. GABEL. adde, ib. f. 81. rectius legitur GALME.

FINSTERMETTEN - adde cf. RUMPELN. FLAEMISCH — in fine pro Kebra lege Kelbra. FROWEN — lege v. fich HEIMLICHEN. GALZ - adde of. GELTSEN.

GUTE TAG - 1. 4. lege f. 2 nomine.

HAC - adde, ni sit legendum BAC, ut f. 87. HAM - adde cf. WAMMEN. INNTANISCH - dele hunc articulum. KAFFEN - adde in fine, den fvi holdes herze

tragen. KARTEN — pro a. 1288 lege 1431. KELGEN — in Proben redditur schleppen. KERLINGEN — in fine pro feroces lege Senones. LEYENZEHEND - in fine, fed potius &c. lege: omnino sunt decimae laicis praestandae.

MANGELT — adde cf. WERGELT.

MASSENIE — in fine columnae lege ware betruebet.

MINNEGIR - adde cf. PINSEN. MURBRUICHIG - pro muirb bruichig. NEBELKAPPE - adde cf. TARNKAPPE. REGNIREN - lege cf. unwirsen. ROCH - lege elephantus turritus. RUITELING - adde cf. UNVERSCHROTEN. RUWENTAL — lege in fine cf. sorgenrein. schuichen — adde cf. zam. VASTELSONNTAG — dele cf. ZEHENDER. ZAGEL, imum — l. 3. lege ZAGEL. ZAYL — lege cf. ZWESELICHT.

ZERBLOUWEN - lege ZERZWESCHET.



allin . Katter , i gehalter

iffele dags ka gl. wholestook ching - con don't harley that minger sightly in commit , last whitesprinting - fully growing countity 1. carriety.

Risporpishif-falffo Aboles: gezentzen- gichtigeter.

graph Nucliflezorita in adhung In rollionic alphabet Toly g. B. Wer - wo much recless animal tone term, we truly a wide like your Worldingtone I be joined fire , we have polyon and hunfrience young war.

not be first worken weger - wagen is ingon - graying wegen?

Siry House it Southalle melt listelinging i lafer: wijchender wincie gledenst

what they covered borgers windows wit per vit good little list. Toy in good affect the way for the conformation with the special

inviting fortheringen betterift, beruhen, derevel a derevela Zolike (Zorlus !!) vol (for full poors)

inf juglerney hell. Thombounds of infil one think lift graves are, it inder its wift on Mit , withher fether inder trees - for my per private unit made aroung time in affilippen bedig bale, bedler pate on inderitable general gener

jalfa folkringen: hlifheit.

· vogethicht, 1. pejikaime

initiating wifige Within at former the dof be Weff - parte begages law fir flitt

Winter, it bled will got mothers gravist !! wertern.

Sidel and gove with in drafab flott golder 36. potenting-angelomentage for income in a

falfall an hart geworene Miche: drey werte? Briger flacht. Wifelie wibeflile! in Georgeonife.

Den giftettengrefalgte Wirden biller figffmid might ingestick faggle sow storglift fif wikelestig?

ize groften faller. If Abil timb le winds oftenbes bely grafficition order sendules fall grafficition and in the Mortes all villes, galante former of for his boise and in & fine mid wine a bushiften fall selfer languages for his Einganges Hary !

.

....

. . .



















